DEUTSCH-**AMERIKANISCHES CONVERSATIONS-LEXIKON: MIT** SPECIELLER...





## THE DORSCH LIBRARY.

- PP--

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.



## Deutsch-amerikanisches

## Conversations-Lericon.

Mit specieller Rücksicht auf das Bedürfniß der in . Amerika lebenden Peutschen,

mit Benutsung aller beutichen, amerikanischen, englischen und frangösischen Quellen,

und

unter Mitwirkung vieler hervorragender deutscher Schriftsteller Zmerika's,

bearbeitet bon

Prof. Alexander J. Schem.



Elfter Banb.

New-York, Commissions-Berlag von G. Steiger. 1874.



Entered according to Act of Congress, in the year 1874, by JOHN H. BONN & F. W. POSTHOFF.

In the office of Librarian of Congress, at Washington.

Right of Translation reserved.

raumaticin (vom griech. trauma, Bunbe) beißt in ber Chirurgie eine, anftatt bes

Collodiums angewandte Auflöfung von Guttapercha in Chloroform.

Traun, Rebenflug ber Donau, entfteht in Steiermart, bilbet ben Sallftatter Gee und bann ben Er aun fee, munbet nach einem Laufe von 18 g. Dl., gegenüber von Steperegg in 743 F. Bobe und ift für bie Berschiffung bes Salzes aus bem öfterreichischen Salztammergut außerft wichtig. Der burch Raturiconheiten ausgezeichnete Traunfee liegt 1320 F. über bem Deere und wird von Dampfern befahren.

Traunstein. 1) Sauptort eines gleichnamigen Berwaltungebiftricte im baberifden Regierungebegirt Dberbapern, auf einem Abhange ber baberifchen Traun 1833 F. bod gelegen, ift ein wohlhabenber Ort mit 3600 E. und bebeutenben Galinen, nach welchen bie Soole von Reichenhall bergeleitet wird. 2) Ein 5098 F. hober Berg im Galgtammergut, Deft erreich, am öftlichen Ufer bes Traunfces fteil emporfteigenb, ift fast burch gang Oberöfterreich fichtbar.

Trautenau (flam. Trutnov), Ctabt in Bobmen mit 7054 G. (1869), an ber Mupa, mit Roblenwerten und Leinweberei. Um 27. Juni 1866 fant bier ein Gefecht zwifchen ben Breugen unter Bonin und ben Defterreichern unter Gableng ftatt, woburch erftere gum Rūdzuge genöthigt wurden; am 28. (auch das Gefecht bei Sohr genannt) wurden die

Defterreicher jedoch von ben preug. Garben vollständig gefchlagen.

Trauung wird gewöhnlich biejenige Banblung genannt, woburch Berlobte formlich jur Che verbunden werden. Gie besteht entweber in ber Bestätigung bes Chevertrags feitens ber burgerlichen Beborbe burch Gingeichnung in Die Cheftanbregifter (Civiltrauung) ober in ber priefterlichen ober firchlichen Ginfegnung (Copulation). Befentliches Erforbernig bei beiben ift bas "Jamort" ber Berlobten. Die Civiltrauung murbe querft in Frankreich mabrent ber Erften Revolution eingeführt, und burch bas Befetbuch Rapoleon's jum allgemein geltenden Geset erhoben. Außer in Frankreich besteht sie überall, wo ber "Codo Napoleon" gilt, in den Niederlanden, in Belgien und den deutschen Rheinlanden; außerdem auch in ben Ber. Staaten. Die obligatorifche Ginführung ber Civiltrauung im Deutschen Reide bilbete im 3. 1873 eine ber Forberungen fammtlicher liberaler Barteien. Ueber bie bericierenen Gebrauche bei Bollgug ber ebelichen Berbindung f. Soch geit, bezüglich ber Art und Beife bes Abichluffes ber Checontracte f. Che.

Trabancore (inbifd Tiramantobu), ein englifder Schutftaat im auferften Guben Borber in bien 8, im D. von ben Staaten Tinnevelli und Dlabura, im 2B. vom Inbifen Ocean begrengt, umfast 4722 engl. Q. Dt. mit 1,250,000 E., barunter 200,000 Die füblichfte Gpite bes Staates bilbet Cap Comorin (Rumarin). Die Saupterzeugniffe bes Landes find Reif, Sagopalme und Bemufe. Die jetige Sauptstabt ift bie

fleine Statt Erimanberam, Git bes Rabicha und bes brit. Refibenten.

Trabe, Fluß in Norbbeutschland, entspringt im G. von Garau bei Gutin, fließt nach G. und SD., dann nach RD., munbet nach D. in einen großen Binnenfee und bei Travemunbe in bie Difee, bie bier ben Travebufen bilbet; fie nimmt rechts bie Stednit auf.

Traveller's Reft. 1) Town fhip in Coofa Co., Alabama; 836 E. 2) Precinct

in Omelen Co., Rentudy; 1432 E.

Trabemunde, Stabt am Ausfluffe ber Trave, im Bebiete ber Freien Stabt Lubed, hat einen hafen und Leuchtthurm, 1961 E., und ift besonders ihres Geebabes wegen betannt. Die Babl ber I. befuchenten Babegafte beläuft fich jahrlich auf ungefahr 1000; mgerbem nehmen and Frembe bier ihren Commeraufenthalt.

E.-2. XI.

Traverje (frang., Querlinie), ein Befestigungemert, auch Quer- ober 3merchmall genannt, bat im Allgemeinen ten Bred, einzelne Theile ber Berfchangung gegen feindliches Enfilir- und Ricochetfeuer ju fouten. Gie bat eine Dide von 12 &., eine Bobe von 9 F., und ihre lange richtet fich nach ber Große bes ju bedenten Raums.

Treilharh

Traberfe. 1) County im westl. Theile bes Ctaates Dinnefota. umfaft 775 engl. D .- Wt. mit 13 E. Der Boben ift eben und fruchtbar. 2) Townfhip in Grand Traverfe Co., Didigan; 1275 G. 3) Townibiv in Nicollet Co., Dinnefota:

Traberje Des Giour, Boftborf in Nicollet Co., Di innefota.

Trabeftie (vom ital. travestire, umtleiben) nennt man in ber Poetif bie Umfermung eines ernften, biftorifchen Dichtwertes (Epos ober Drama) in ein tomifches, und gwar, bierin fich von ber Barobie (f. b.) untericeibend, mit Beranterung ber form. Die befanntefte I. in ber beutiden Literatur ift Blumquer's "Meneibe".

Trabis, County im mittleren Theile bes Ctaates Teras, umfaßt 1000 engl. D .. D. mit 13,153 E. (1870), tarunter 641 in Deutschland und 32 in ter Comeig geboren; int 3. 1860: 8080 E. Der Boten ift bugelig und fruchtbar. Sauptort: Muftin City. Republit. Majoritat (Congresmahl 1871: 154 Ct.).

Traploreville, Postcerf in Benry Co., Birginia. Trapwid's, Township in Russel Co., Alabama; 1280 E.

Treabhaven Creet, Flug im Staate Darplant, muntet in Talbot Co. in bas Aeftuar tes Choptant River.

Treafure, Townfbip in Bhite Bine Co., Revaba; 1920 E.

Treaty (ober Betty's) Island, gewöhnlich Babby's Island genannt, eine 2 engl. Dt. lange Infel im Delamare River, gegenüber Philadelphia, Bennfylvania.

Trebbia, Rebenflug bes Bo, in Norbitalien, ift hifterifc tentwurbig burch ben Gieg bes Bannibal über bie Romer unter Bublius Scipio und Semprenius Longus (218 v. Chr.), fowie burch ben Gieg ber Ruffen und Defterreicher unter Cumarem über bie Frangofen unter Mactonalt (17 .- 20. Juni 1799).

Trebern, im Allgemeinen bie Ueberbleibfel aus gepreften Dingen, im Befontern ber Rudftand beim Branntweinbrennen ober bas ausgetechte unt ausgeprefte Daly beim Brauen; fie werben verzugsweife als Biebfutter, femie zur Dungung auf leichtem, lederm Boben, jur Effig. und Grunfpanfabrication gebraucht, ebenfo wie bie Erefter, bie Rudftante bei ber Bein- und Ciberbereitung.

Trebinje, befestigte Statt in ber Bergegowina (f. b.), an ber Trebintiching gelegen, ift Sit eines tathol. Bijchofs und hat mehrere Mofcheeen. Die Ginwebnergahl, welche sich früher auf 10,000 Röpfe belief, ift feit 1866 bebeutend gefunten. Unter ben ferbifden Ronigen mar I. (lat. Trebunia ober Tarbunia) eine Stadt von großer Wichtigfeit.

Trebifonde, f. Trapegunt.

Trebur, früher Eribur, Darttfleden in ter beff. Broving Startenburg, bat etwa 1800 E. und bifterifche Beteutung burch bie bier abgehaltenen Reichstage. wurde hier König Karl ber Dide abgefect, und am 16. Ott. 1076 Beinrich IV. mit Ab-fetjung bedreht, falls er fich nicht mit dem Bapft Gregor VII. verfohne; auch 1119 hielt Beinrich V. bier einen allgemeinen Stantetag ab.

Trebuffryn, Townfbip in Chefter Co., Bennfplvania; 1897 E.

Treffen beifen Gefechte gwifden großeren Truppenmaffen, welche aber ohne befontere enticheibenbe Resultate bleiben. Das T. ift von geringerer Ausbehnung als eine Collodt, aber bebeutenter ale ein Befecht ober Scharmutel. In ber Tattit find I. tie Schlachtlinien, in benen tie Truppen aufgestellt merben. Dan unterfcheitet er fte 8, zweite 8 und brittes Treffen. Das erfte T. ift in unmittelbarem Rampfe mit bem Feinte, bas zweite nimmt Aufnahme- und Unterftugungestellung, bas britte bient in ber Regel ale Referve, ober ju Flantenangriffen.

Trege, neues County im mittleren Theile bes Staates Ranfas; 166 E. Sauptert: Grinnell.

Treilfard, Jean Baptifte, Graf, frang. Staatsmann, geb. 1742 gu Brives, murbe Abvolat beim Parlament, 1789 von ber Stadt Paris als Deputirter in bie Beneralftaaten, nach bem Schluf ber Nationalversammlung jum Brafibenten bee Criminalhofes im Departement Ceine-Dife und 1792 in ben Nationalconvent gewählt, stimmte für ben Tob bee Renige, jebech fur Auffchub ber Sinrichtung. 3m April 1793 marb er Mitglieb bes Boblfahrtsausichuffes und mit einer Senbung in bie mestlichen Departements beauf-

tragt, aber nach feiner Rudfebr ju grofer politifder Daffigung befculbigt. Als bie Di-

rectorialregierung eingeseth wurde, trat T. in ben Rath ber Hunspunkert, schied aber am 20. Dai 1797 aus, übernahm bie Prafibentschaft einer Section bes Casatiensboses, was als Unterhändler bes Priebens mit England nach Lille, sodann als bevollunächtigter Minister nach Neapel und zulest zum Congres nach Raftabt geschiet, wo er aber nur kurze Beit verweilte. Bon Bonaparte, bessen Statelbreich T. unterflügte, zum Prassbertundes Variger Phypellhose's und zum Mitglieb bes Catatorathes ernannt, erwarb er sich und bie Organisation bes Gerichtswesens wesentliche Berbienste, wurde 1804 zum Prassberten ber Section sin Geschon und kaalbrathe ernannt, in ben Grassfland erhoben und starb an 1. Dez, 1810.

Treitichte, heinrich Gottharb von, namhafter historiter, geb. am 15. Sept. 1834 zu Dresten, Sohn bes facht. Generallieutenants von T., subirte in Benn, Leitzig, Tubingen und heitelberg Staatswissenschaft, habilitirte sich 1859 in Leitzig, solgte 1863 einem Ruse als außererbentlicher Professon nach Freiburg i. B., nahm aber nach ber Bundesdestimmung vom 14. Juni 1866, welche ben Krieg zwischen Nord- und Sitbeutschland zur Kolge batte, seinen Rhhfied und ging nach Bestin, wo er die "Preuß. Jahrdücker redigirte. Im herbst deffelben Jahres erhielt er eine Prosessung er Gedichte in Kiel, vertauschte aber die Stellung schon 1867 mit einem Lehrstubl in heibelberg, von wo er 1873 einen Rus nach Berlin erhielt. Bon der national-liberasen Partei ward T. 1871 zum Mitglied des Deutschen Redderdes gewählt, konnte sich jeden glänzenden Redvergade infosse eines Gehörsibels nicht viel an den Debatten ketheiligen. Er schrieben Kednergade infosse eines Gehörsibels nicht viel an den Debatten ketheiligen. Er schrieben "Baterlandische Gedichte" (Göttingen 1856), "Die Gesellschaftswissenschaft" (Leitzig 1859), "Histor und polit. Aussach (ebb. 1866), "Der Krieg und die Vundestesserm" (ebb. 1866), "Was sorbern wir von Frankreich?" (ebb. 1870), "Historische und politische Aussach (Leitzig 1871).

Treffduiten (von tretten, b. i. ziehen) ift in holland ber Name für Fahrzeuge, welche von Pferben gezogen ale Paffagier., Bost- und Frachtschiffe auf ben Ranalen verwendet werben; sie fahren zu bestimmten Zeiten zwischen zweien ober mehreren Stabten.

Tremont. 1) Township und Postorf in Tazewell Co., Illinois, 1365 E. Das Postorf hat 437 E. 2) Township in Dancod Co., Maine; 1822 E. 3) Township in Buchanan Co., Missouris, 1106 E. 4) In Bennshivania: a) Township in Tremont Co., 754 E.; b) Borough in Tremont Co., 1709 E. 5) Dorf in Besthester Co., New York; 2025 E.

Tremulant (vom ital. tremolo) bebentet in ber Dufit bas Bittern ober Beben ber

Stimme auf einem Tone.

Trend, Township in Abams Co., 3nbiana; 824 G.

1) Frang, Freiberr von ber, Banburenoberft, geb. 1711 gu Reggio in Calabrien, trat 17 Jahre alt in taiferliche Kriegebienfte, errichtete 1740 ein Corps Banburen, welches, julest 5000 Mann ftart, ftets bie Borbut ber Armee bilbete und fich burch Tapferfeit, aber auch burch Graufamteiten und Erpreffungen bervorthat. Begen feiner Greuelthaten murbe er 1746 ju lebenelanglicher Befangenicaft auf dem Spielberge bei Brunn verurtheilt, wo er am 14. Dct. 1749 ftarb. Bgl. feine Autobiographie (2 Bbe., Leipzig 1748 und Wien 1807) und Subner, "Frang von ber T." (3 Bre., Stuttgart 1788). 2) Friedrich von ber I., Better bes Borigen, geb. am 16. Febr. 1726 ju Ronigeberg in Breugen, murbe 1744 Orbonangofficier Friedrich's bes Gr. Diefer ließ ibn, entweber weil er ihn im Berbacht hatte mit seinem Better Franz im Ginvernehmen zu steben, ober wegen eines Liebesverhaltniffes mit einer tonigl. Bringeffin, auf bie Festung Glag bringen, von wo er 1747 nach mehreren verungludten Fluchtversuchen entfant. Er trat bierauf als Rittmeifter in öfterr. Dienfte und murbe, als er bie von feiner Mutter binterlaffene Erbfcaft in Dangig erheben wollte, auf Befehl Friedrich's bes Gr. abermale verhaftet und nach Magbeburg gebracht, wo er, feiner Rluchtverfuche megen, in bartefter Saft gebalten murbe; 1763 entlaffen, lebte er abmechfelnt in Bien, Hachen, Spaa und Danbeim und jog fich wegen feiner theils freimuthigen, theils unbesonnenen Urtheile mannigface Berfolgungen und Bermögensverlufte zu. Beim Regierungsantritt bes Königs Friedrich Wilhelm 11. erhielt er feine confiscirten Guter gurud. Beim Ausbruche ber Frang. Revolution ging er nach Baris, wo ihn Robespierre als angeblichen Gefchaftstrager fremter Dadite am 25. Juli 1794 guillotiniren ließ. Er fdrieb: "Lebensgefdichte" (4 Bbe., Berlin und Wien 1786; frangofifch von ibm felbft, Baris 1789). Geine übrigen Gdriften find in "T.'s fammtliche Gebichte und Schriften" (8 Bre., Leipzig 1786) enthalten.

Trendelenburg, Friedrich Abolf, bentscher Philosoph, geb. am 30. Nev. 1802 3u Entin, war von 1826—33 Erzicher im Halfe bes Generalposimeisters Nagler, erhielt 1833 eine Professu an der Universität zu Berlin, wurde 1846 Mitglied der Atademie der Bissenied in 1847 Setretär der histor. philosoph. Elasse. Er start am 24. Jan. 1872. Bon seinen Schritten sind bervorzuheben: "Elementa logices Aristotelicae'' (Berlin 1837, 6. Ausst. 1868), wozu "Ersauterungen zu den Elementen der Aristotelischer Legit" (ebb. 1842) als Ergänzung erschienen; "Logische Untersuchungen" (ebb., 3. Ausst. 1870), worin T. die formale Logis der Kantianer und die diestlische Deel's tritissirt, selbs aber ein Spsiem ausstellt, in welchem er die Bewegung, als das dem Sein und Denten Gemeinsame, zum Ausgangspunkt einer speculativen Ersenntnis macht; "Hiterische Beiträge zur Philosophie" (3 Bde., 1856—67), "Naturrecht auf dem Grunde der Ethit" (2. Ausst. 1868), "Läden im Bölterrecht" (ebb. 1870), "Rleine Schriften" (2 Bde., Leipzig 1871).

Trent, Flug in England, einer ber beiben Quellstuffe bes humber, entspringt auf ben Moortanbicaften von Stofferbibre und vereinigt sich nach einem gewundenen Laufe mit ber Quie. Schiffbar ist ber flug 120 engl. M., bis Burton; feine Lange tivo M. Der I. nimmt lints auf: Dowe, Derwent und Tarn; rechts: Sow, Tange Soar.

Trent. 1) Fluß im Staate North Carolina, entspringt in Lenoir Co., fließt öflich und müntet bei Rembern in ben Reuse River. 2) Township in Lenoir Co., North Carolina; 761 E. 3) Fluß in der Proving Ontario, Dominion of Canada, entspringt im Trent Lake, Northumberland Co., und müntet, nach einem süböstlichen Lause von 100 engl. M., in die Bay of Duinte, Lake Ontario.

Trenton, Sauptstadt bee Staates Dem Jerfen und Sauptort von Mercer Co., 58 engl. Dt. von Rem Dort, liegt am linten Ufer bee Delamare River, am Delamare- und Raritan-Ranal und an ber New Port-Philadelphia-Abtheilung ber Bennfplvania-Gifenbahn. Die Stadt ift regelmäßig gebaut und enthält viele icone, öffentliche Bebante, unter benen bas "State Lunatic Asylum", bas Staatsguchthaus, bas Staatsarfenal, die "State Normal School" und bas Capitol hervorzuheben find; zwei Brüden über den Delaware verbinden bie Ctabt mit bem gegenüberliegenden Ufer. T. ift eine ber bebeutenbften Fabritftatte bes Staates Nem Berfen und hat namentlich große Papier-, Dahl- und Rollmablen, Gifengiefereien, Dampfmafdinen-, Locomotiv-, Urt-, Drabtfabriten u. f. w.; ferner 24 Rirden, eine Ctaate- und eine Stadtbibliothet, fowie 7 Beitungen, worunter bas wödentlich erscheinenbe beutiche "Nem Berfen Staate-Journal" (herausg. von M. Frantel). Das Deutschihum ift in T. burch ungefahr 6000 Deutsche vertreten; bicfelben haben zwei tatholifde und eine evangelifde Rirde mit bagu geborigen Coulen. Es besteben bier ferner 3 fath. bentiche Rranten- und Unterftungevereine, ein prot. Rirchenverein, ein Turnverein, zwei Obd Fellows-, eine harugari-Loge, je eine Loge ber Rothmanner und ber Sieben Weisen Manner, zwei Gesangvereine, eine Section bes Hibise-bundes und ein Arbeiterverein. T. hatte im J. 1860: 17,228 E., 1870: 22,874 E. und wird in 7 Bezirke (wards) eingetheilt. T. wurde im J. 1680 von Ph. Pemberton u. A. gegrundet und erhielt 1720 feinen Ramen ju Chren tee Dberften Billiam Trent, Sprecher ber Uffembly. Um 25. Deg. 1776 überfchritt bier Geo. Wafbington mit 2500 Dt. ten mit Gis bebedten Delaware, griff bie überrafchten britifchen Truppen an und machte gegen 900 Wefangene, meift Beffen. 3m 3. 1790 murbe E. jur Staatshauptftatt gewählt und 1792 ale Ctatt incorporirt.

Trenton, Townships und Postbörfer in den Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Postborfe in Dade Co., Georgia; 489 E. Das Pestrop fat 223 E.

2) In henry Co., Jowa; 1435 E.

3) Mit gleichnamigem Postborfe in Todo Co., Rentudy; 2774 E.

3a Pestrop fat 221 E.

4) In hance Co., Maine; 678 E.

5) Mit gleichnamigem Postborfe in Grundy Co., Missonie Co., Maine; 678 E.

5) Mit gleichnamigem Postborfe in Grundy Co., Missonie Co., Missonie Go., Mas Restrop State Co., Mas Restrop State Co.,

Trenton, Bostbörfer in ben Ber. Staten. 1) In Jadion Co., Alabama. 2) In Clinton Co., Illabama. 3) In Duadita Parifo, Louisiana; 429 E. 4) In Bahne Co., Michigan. 5) In Freeborn Co., Minnesota. 6) In Butter Co., Ohio; 340 E.

Trenton, Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) In Illinois: a) in Burcau Co.; b) in Rnor Co. 2) In Bladford Co., Indiana. 3) In Carleton Co., Minnefota. 4) In Ohio: a) in Jefferson Co.; b) in Tuscarawas Co. 5) In Cumberland Co., Birainia.

Trenton Falls, Bostborf in Oneiba Co., Rew Port, mit 128 E., am Best Canada Ereel, bekannt wegen ber 6 Cascaden, welche biefer Fluß hier in einer 2 engl. Dt. langen

Soludt, in einer Befammttiefe von 312 F., bilbet.

Trensichin (ungar. Trenoseny). 1) Comitat im ungarischen Districte Diesser Don au, umfaßt 83, 98. D. D. mit 248,626 E. 2) Dauptstatte Breifes, init einer 156 F. langen Brüde, zwei schönen Rirchen und 3449 E. (1869). Muf einer Böhe besinden sich die Erümmer eines der größten Schöller Ungarns. Unsern von T., beim Dorfe Teplicz, liegen die Trentschiner Schwefelther men, welche eine Temperatur von 28—32° R. haben und von Bolen und Russen viel besucht werden.

Arepanation (griech, mit lat. Endung, vom griech, trypan, bohren), eine früher schr bausg, jetzt settener angewendete chirurgische Operation, dei welcher vermittelst bes Trepan Dessinagen in Knochen, am häusigsten in den Schödelknochen, gebohrt oder gesägt werden. Angewandt wird die innner gefährliche Operation, wenn Schödelknochen durch üngere Gewalt eingedrückt werden, wenn fremde Körper (Kugeln, Knochenplitter u. s. w.) im Gehirn steden, und die Entfernung berselben, bei aller Gesahr, mehr Hoffnung bit das das Stedenlassen derfelben, oder wenn zwischen Schotelknochen und Gehirn Blutund Eitermassen liegen. Der Trepan kann sehr berschieden und Gehirn Blutund Eitermassen liegen. Der Arepan kann sehr verschieden construirt sein und ist dem Eentrumbohrer der Hosjarbeiter ähnlich; sein gegahntes Ende ist eine Kreissage von etwa 1½ Centim. Durchmesser. In neuerer Zeit wendet man anch das Ofteotom an, ein Jahrument, welches vermittelst einer beweglichen Kettenläge schniedet.

Tréport, Hafenstate im franz. Departement Bas' Rhin, an ber Mündung ber Bresle in den Kanal La Manche gelegen, hat eine Rirche aus dem 14. und 15. Jahrh., Ruinen der Abtei St.-Michel und 3711 E. (1866), welche Heringsfang betreiben und

Spigen, Taue und Rete verfertigen.

Trescott, Townfbip in Bafbington Co., Da ine; 603 E.

Trespe (Brouns; engl. Bromegrass), Pflangengattung aus ber Familie ber Gramie nur der Unterabtheilung der Festucineen, trägt Rispen mit vielblütigen Aehreden, deren Blüten eine am Ende zweigähnige, äußere Kronenspelze haben. Mehrere Arten sind gute Futterpstanzen. In den Ber. Staaten einheimisch sind: die Roggentrese et Ren secalinus; engl. Cheat oder Chess), aus Europa, ganz allgemein in Weizenscheren, mit zufeignuten oder grannenssen Blüten; B. racemosus (Upright Chess), mit schlankerem Stengel als die vorige, sonst bieser ähnlich, weshalb oft mit ihr verwechselt; B. mollis (Weiche E.; Sost Chess), ebenso wie die vorigen, aus Europa und eine gute Futterpstanze, mit weichebaarten Blüten, in Weizenselven von New Yort die Birginia; B. Kalmii (Wild Chess), Vordamerita eigenthümlich, Stengel 1½—3 F. hoch, Blätter und Blütenscheideiven sichtschare oder spärlich behaart, im Norden auf trocknen Riägen; B. ciliatus, 3—5 F. hoch, mit Barietäten, ganz allgemein; B. asper und B. sterilis, beide aus Europa

Treffen (vom griech, tricha, breitheilig, ba ju einer Flechte brei Theile gehören; franztresser, in Faben einschlagen), banbartige Gemebe ober Borten aus Golb- und Silber gaben, wobei gewöhnlich bie Rette von Seibe, ber Schuft von Metall ift; je nachbem nun biese det ober unecht (leonische) T. Die T. bienen

befonbers jum Befat von Uniformen u. f. m.

Treimuhle, Treim afch in e, bezeichnet eine mechanische Borrichtung, welche burch Menschen ober Thiere in Bewegung gesetz wird und eine Maschinerie treibt. Das Tretad kann entweder horizontal liegen, also eine Art Haspel, in welchem Falle man das Lauf- oder Gangrad, das Treitad im engeren Sinne (welches aus 2 Aränzen besteht, in denen breite Sinsen- bildende Schaufelm, Trittbretter, angebracht sind, auf denen trakeiter auf der Außenseite des Nades läuft, indem er sich an einer Duressange sesthättl und das Sprosser und errachenge festhätt) und das Sprosser und der unterschaftet, oder eine aus Bohlen bestehende Scheide, Tretsiche, mit geneigter Achse siehen, welche in einem Winkel won 20° gegen den Horizont gerichtet sit. Die T. wurde früher vielsach in Strasanskalten zur Beschäftigung der Strässinge benutzt, ist aber, als der Gesundheit gefährlich, neuerdings sast überall abgeschaft

Treuga dei, f. Gottesfriebe.

Trebillian's Depot, Boftborf in Louifa Co., Birginia.

Erebirer (lat. Treviri), ein celtisches (nach anderen germanisches) Boll im belgischen Gallien, war im Alterthume durch eine tressliche Reiterei berühnt. Sie wohnten zwischen Berbionatritern (in Vertyringen), den Remern (in der Gegand von Meziberes) und bem Rhein und der Nahe. Rach Tacitus standen sie unter einem Senat von 113 Mitgliedern und waren mit den Römern befreundet. Ihr Dauptstadt war Augusta Trevirorum (Trier).

Trebifo ober Trevig i. 1) Proving in Oberitalien, umfaßt 44,15 g. D. 2M. mit 352,538 E. (1871) und zerfällt in 8 Districte. 2) Daupt ftabt der Proving, an ber Sile gelegen, ift Sip eines Bijchofs, ber Prafectur, hat handels und Gewerbetammener, Poceum, Gomnaftum, Seminar und Bistiethet von 30,000 Banden, fcone Rathebrate mit Bildern großer Meister, bedeutende Leinwande, Papiere, Seibene und Tuchfabriten

und 28,291 E. (1871).

Treborton, Bofteorf in Northumberland Co., Bennfhlvania. Treglerstown, Bofteorf in Lehigh Co., Bennfhlvania.

Trezebant, Diftrict in Carroll Co., Tenneffec; 2128 E.

Triadelphia, 1) Town fhip in Logan Co., West Birginia; 841 E. 2) Town fhip und Bostorf in Ohio Co., West Birginia; 2141 E. Das Bostorf hat 239 E. 3) Bost borf in Wontgomern Co., Warpland.

Triana, Township in Mabifon Co., Alabama; 2540 E.

Triangel (vom lat. tres, brei, und angulus, Bintel), bebeutet Dreied (f. b.), and ein als Dreied geformtes, ftablernes Schlaginstrument, welches an einem Riemen gehalten und mit einem ftablernen Stabchen geschlagen wird.

Triangle, Township und Bostdorf in Broome Co., New Dort; 1944 E. Das Boft-

borf hat 273 E.

Triangles (The), Inselgruppe im Golf von Mexico, gegenüber ber Oftufte von

Yucatan.

Trianguliren beift in ber Feldmefftunft eine aufzunehmende Gegend burch bestimmte fouptpuntte in Dreiede theilen, welche verjüngt auf 8 Apier übertragen, und in bie no bei übrigen Gegenstände gegeichnet werben; ift besoneres bei trigenometrifden Messungen im Gebrauch. Daher Triangulat, jede gradlinig begrenzte Flache, welche in Dreiede

gerlegt worben ift ober in folde getheilt werben tann.

Trianon (frang., ein Pavillon ober freistehentes Gebaute in einem Bart), Name zweier Lussichlösser in ber Nahe von Berfailles; Groß. T. wurde von Ludwig XIV. für Fran von Mantenon erbaut und besteht aus buntem Marmer. Ropeleen I. erließ hier am 3. Aug. 1810 bas Zollgeseh, welches bie Continentalsperre zur Folge hatte. Rlein. T., von Ludwig XV. erbaut, war Lieblingsausenthalt der Königin Marie Antoinette. Beite Schlässer werden nicht mehr bewohnt, aber in Stand erhalten. Bu Greß. Jaho im 3. 1873 ber Process gegen Marschall Bazaine wegen seiner Uebergabe ber Festung Web statt.

Tribe's Sill, Boftborf in Montgomern Co., Mem Dort; 365 E.

Tribonianus, einer ber größten römischen Rechtsgelehrten, war Borfitzenber ber Commission, welche nach Justinian's Anordnung bas "Corpus juris" sammelte, sichtete, ausarbeitete und berfiellte. Sein Tob fällt um bas Jahr 546 n. Chr.

Tribrachys (vom gried, tri, brei, und brachys, turg) in ber Beretunft ber fog. Dreis

turgfuß (---) ober Schnellläufer.

Tribun und Tribunat (vom lat. tribus, Abtheilung). Urfprünglich wurden im aften Tribun in erari beforsteher einer Tribus, Jgenannt; sodann Borsteher überhaupt. Die Tribuni aerarii besorstehe die Einnahmen der Steuern und die Solzablung an die Soldaten; die Tribuni militum waren die obersten Listiciere einer Legion. Am bekanntesten aber sind die Boltstribun en (Tribuni pledis), welche querst im I. 494 zum Schupe der Plebejer gegen die Bedridungen der Patricier und der Eonsuln, infolge der Auswahren der Plebejer gegen die Bedridungen der Patricier und der Eonsuln, infolge der Auswahren der nur zwei, dat darauf fünst, die auf ein Jahr gewählt wurden. Unsangs waren es nur zwei, dat darauf fünst, die auf ein Jahr gewählt wurden; später (457) erhöhte die "Gebendlus" ihre Jahl auf zehn. Die Antikbesugnisse der T. en waren ursprünglich nur unbedeutend; aber infolge der ihnen verliehenen Unverlehlichteit nahm ihre Macht und ihr Einssusse der infolge der ihnen verliehenen Unverlehlichteit nahm ihre Macht und ihr Einssussen zu Kanntick durch das ihnen zuerdannte Veto (Ich verbiete es) verwochten die T. gresse Gewalt auszuliken. Sie erhielten Jutritt in den Senat, beriefen das Belt zu besonderen beschließenden Bersammlungen, den Tribut co mittien, und wurden nach Ausselung des Unterschieds zwischen Batricierund nud Plebejern Bertreter des gesammten Boltes, bis unter den Kaisern ihre Wacht des derfantt wurde, und das Eribunat im

5. Jahrh. n. Chr. gang verschwand. Im Mittelalter erscheint in Cola di Rienzi (f. b.) noch einmal auf furze Zeit ber Rame Boltstribun. Das in der ersten Franz. Republik 1799 burch die Berfallung vom 18. Brumaire eingeschrte Tribu nat, welches über die Gesepentwurfe der Regierung zu berathen und abzustimmen hatte, wurde nach Bonaparte's Ersheung zum Kaiser umgestaltet und am 19. Aug. 1807 ausgehoben.

Tribunal (lat.) bezeichnet ben erhöhten Ort, von welchem aus bei ben alten Römeru ber Brator (f. b.) Gericht hielt. 3m allgemeinerem Sinne bebeutet I. fo viel wie Gerichts.

bof. Berichteftelle, inebefondere eine bobere.

Tribune (frang.) bezeichnet einen erhöhten Blat, von bem ber Rebner fpricht, eine Cinrichtung, welche im Capitol ju Basbington und ben Staatslegissaturen ber Union, sowie im engl. Barlamente, wo jedes Mitglied von feinem Gipe aus fpricht, unbefannt ift.

Tribur, f. Trebur.

Tribus (lat.) bezeichnete eine Abtheilung bes römischen Boltes. Ursprünglich gab es 3, zulest 35 T.; baber T. gleichebentend mit Boltsclasse, Bunft, Innung. Die anfänglichen brei T. gehörten bem latinischen, sabinichen und wahrscheinlich auch bem etruscischen Boltsstamme an, welche, burch Romulus, ber Sage nach, vereinigt, bie Grundbestandtheile bes altrom. Gemeinweiens am Titer bilbeten.

Tribut (vom lat, tributum, Zwangsabgabe) bezeichnete im alten Rom eine Steuerauflage, welche ben einzelnen localen Innungen ober Tribus (f. d.) abgefordert wurde. Diefe Steuer ward haupffächlich bann erhoben, sobald bei Kriegsfällen die regelmäßigen Steuern nicht ausreichten, und sollte aus dem Erlös der zu erwartenden Kriegsbeute zurudgezahlt werden. Zeht wird das Wort T. vorzugsweise von solchen Abgaben gebraucht, die überwundene Bolisfiamme bem Sieger dauernd zu leisten haben.

Trice's, Townfhip in Jadfon Co., Alabama; 709 G.

Tridine (trichina spiralis, vom gried, thrix, Saar; Saarwurm), ein bem Menfchen febr gefährlicher, haarforniger Rundwurm, bei welchem fich Beibchen und Dannchen im reifen Buftanbe vollständig unterscheiben. Letteres ift 1-11/, erfteres 2-8 Dillimeter lang. Beibe find nach bem Ropfe ju verbannt und fpit, nach bem Schwange ju abgerundet Das Weibden gebart lebenbige Junge in großer Angabl. Die T. fintet fich im Darme verschiebener Thiere, namentlich bes Schweines, aber and bee Denfchen. Lange Beit mar fie nur in bemjenigen Buftanbe befannt, in welchem fie in ben Dusteln, einige Beit nach ber Ginmanberung in ben Rorper, angetroffen mirb, nämlich im rubenben Buftanbe von einer vertalten Rapfel umgeben. Diefe Rapfeln murben guerft 1832 von Bilton in Lonton entbedt, mahrend Baget, 3 Jabre fpater, Die E. felbft in ben Rapfeln auffant; boch bielt man bamale noch ben Burm fur vollständig bedeutungelos. Spater find bie genaueften Untersuchungen über bie E. gemacht und ihre Ginwanderungen in ben Denichen 1859-60 von Birchow und Benter nachgewiefen worben. Die Ginwanderung erfolgt infolge bee Benuffes von tridinenhaltigem Schweinefleifch. Durch ben Berbauungefaft wird in 1-2 Tagen bie Rallfapfel aufgeloft und bie T. frei. Gie begattet fich, und bas Beibchen gebart 6-8 Tage fpater etwa 1000 lebendige Junge, welche bie Darmwand burchbobren, fich in ben Dusteln festfeven, fich bier weiter entwideln und bann vertalten. Die Trich in entrantbeit tritt um fo beftiger auf, je größere Mengen tricbinofen Rleifches man ju fich nahm. Gibt man gleich, ober überhaupt ebe bie Jungen noch ausgewandert find, fraftige Abführmittel, fo tann bie Krantheit gehoben werben; ift bie Auswanderung aber einmal gefchen, fo find Beilmittel fast gang machtlos, und ber Arat bat fein Beftreben nur barauf zu richten, Die Rrafte bes Batienten fo lange ju erhalten, bie bie Gintapfelung gefchehen ift, wornach Die T. unichablich wirb. Die Krantheit aufert fich in beftigem Magen- und Darmtatarrh, bobem Fieber, Athembeschwerben, ftarten Dustelfcmergen, fowie in Anfdwellung bes Befichtes und namentlich ber Augenliber. Da bie E.n nur burch Rochen und Braten bes Schweinefleisches (und zwar auch nur, wenn baffelbe ganz burchgefocht ober burchgebraten ift) ober burd beife Rauderungen getobtet merben, fo ift bie erfte Borfichtemafregel, fein robes Schweinefleifch, noch Burfte, ju welchen baffelbe benutt wirt, ju geniegen, wenn ein Sachverftanbiger nicht zuvor bie Tridinenlofigfeit beffelben mitroftopifc nachgewiesen hat. Wie die I.n in bas Schwein gelangen, ift noch nicht genau nachgewiesen. Die T. findet fich außerbem bei hunden, Raben, Ratten, Maulwurfen und fleischfresenden Lange Beit mar man ber Unficht, bag bie I. burch bie Banberratte aus Uffen eingeschleppt worden sei, was aber von Berlach bestritten wird, ba bie Wanderratte fcon 1770 in Deutschland ericbien, Die T. aber erft feit 1832 in Europa befannt murbe. Berlach ift ber Anficht, bag bie I. burch bie fleinen dinefischen Schweine im Anfange ber breifiger Jahre nach England eingeschleppt (bei ben Chinefen foll bie Trichinenfrantheit haufig vorlommen) und so algemein verbreitet wurde. Bgl. Birchow, "Die Lehre von ben T.n." (3. Aufl., Berlin 1866); Leudart, "Untersuchung über Trichina spiralis" (Leipzig 1860).

Tridum, District in Whitefield Co., Georgia; 788 E. Tridum's, District in Carroll Co., Georgia; 331 E.

Tricolore (vom lat. tres, brei, und color, Farbe) bezeichnet bie breifarbige Kahne ober Nationalcocarbe, insbesondere bie frangöffiche, welche aus Weiß, Roth und Blau zusammengeiett ift. Bal. Na ti on alf ar ben.

Triot (franz., von tricoter, striden), ein gewirfter, wollener, baumwollener oder seidener Stoff, welcher "Weinkleiden, Jaden L. w. verarbeitet wird. Die T.s wurden ehemals als Beinkleider getragen, und weise oder seischöftener T.s sinden noch jetz im Ballet und

ber Oper, wie im Coftum ber Seiltanger und Runftreiter Unwendung.

Tribentinifches Concil, ein vom 13. Dez. 1545 bis 4. Dez. 1563 in Trient gehaltenes Allgemeines Concil ber tatholifden Rirde. Die burch Luther veranlagten firchlichen Birren machten in vielen Rreifen ben Bunich nach ber Berufung eines Allgemeinen Concils rege, besondere nachdem Luther felbft von dem Bapft an ein Allgemeines Concil appellirt batte. 3m 3. 1523 murbe Bapft Sabrian VI. von ben in Rurnberg verfammelten Reichefianben um die Berufung eines Concils angegangen. Buerft ohne Erfolg auf ben 23. Mai nach Dantua, bann, gleichfalle erfolglos, auf ben 1. Dai nach Bicenga berufen, tam bie Berfammlung erft am 13. Dez. 1545 ju Trient wirklich ju Stanbe. Infolge bes Berüchtes, bag bafelbft eine anftedente Krantheit ausgebrochen fei, befchloß bie Dajoritat (36 Bifchofe) auf ben Borichlag ber papfilicen Legaten, bie Berlegung bes Concils nach Bologna; 15 Bifchofe jedoch, Unterthanen bes Kaifers, blieben in Trient zurud. In Belogna murbe nichts von Bedeutung verhandelt, und ba ber Raifer gegen bie Berlegung protestirte, fo suspendirte Baul III. bas Concil (1549), und erft fein nachfolger Julius III. berief es wieder nach Trient, wo bie elfte Situng am 12. Dai 1551 eröffnet murbe. Auf bem Reichstage von Augsburg mar beschloffen worben, bag auch bie Brotestanten bas Concil befdiden follten. Es murbe bemgemäß von Delandthon ein möglichft verfebnlich gehaltenes Glaubenebetenntnig abgefaßt, und bie Wefandten bes Bergoge von Burttemberg und bes Rurfürsten von Sachfen fanden fich in Trient ein. Der erneuerte, von ben Broteftanten gludlich geführte Rampf in Deutschland hatte jedoch jur Folge, bag bas Concil feine Sigungen Ende April 1552 auf zwei Jahre vertagte. Erft gehn Jahre fpater (18. Jan. 1562) gelang es ber Curie, ba weber bie protestantischen Fürsten noch Frankreich Bertreter ichiden wollten, bas Concil wieber jufammentreten ju laffen. Trotbem bie Opposition, welche bie Abichaffung bes Colibats, Die felbftftanbige Stellung ber Bifchofe, Die Ertheilung bes Abendmable in beiberlei Bestalten verlangte, von bem Raifer, burch Frantreich und Bapern unterstütt wurde, blieb fie boch in ber Minorität; bagegen wurde in Beziehung auf Die Reform bee bieberigen Berfahrens, bei ber Uebertragung von geiftlichen Memtern und binfichtlich ber Rutniegung von Pfrunten, eine Uebereinstimmung erzielt. Um 4. Dez. 1563 fand bie lette Sigung ftatt. Die Befchluffe murben von 255 Mitgliebern aus allen Banbern unterschrieben und bereits am 26. Jan. 1564 erhielten fie bie Beftatigung bes Bapfics. Die "Canones et decreta oecumenici concilii Tridentini" find baufig gebrucht worben; neue Ausgaben ericbienen u. a. ju Rom 1845, ju Regensburg 1866. bebentenbe Welchichte bes Concils mar bas in anti-papfilidem Ginne abgefafte Bert bes Servitenmonde Garpi (f. b.); gegen ibn fdrieb ber Jefuit Pallivicini (f. b.); eine Beurtheilung ber Biberfpruche biefer beiben Befdichtidreiber gab (von ftreng tath. Ctantpuntte) Brifchar, "Bur Beurtheilung ber Controverse zwischen Carpi und Ballivicini" Bichtige, bisher unbefannte Documente finden fich in bem Berte von Sidel, "Bur Gefchichte bes Concils von Trient" (Wien 1871 und 1872).

"Triet, bie beharrlich wirfende, einem Dinge innewohnende Ursache einer Thätigfeit, insofern ihr eine Richtung auf einen bestimmten Bred beigelegt wird. Man wendet biesen Mamen vorzugsweise bei den Organismen an (bei den anorganischen Körpern spricht man von Kräften) und bezeichnet damit die Regelmäßigkeit, mit welcher ein lebender Organismus, innerhalb gewissen Gwenzen, mit lleberwindung entgegenstehender Hindernissen bestimmter Weise thätig ist. Dierber gehört der Bild ung ktried ber Pflanzen und Thiere; der Rahungs und Krungs und Gefchlechts oder Fortpflanzungstrieb, und die annigstligen Kunsttungs und Weschlicher Erhiere. Beim Menschen pricht man vom Gelbsterbangstungstrieb gefchlicher der Vertriebe, Thätigkeits oder Arbeitstrieb, der in specielleren Gebieten vom Ehrtrieb, Thätigkeits oder Arbeitstrieb u. f. w. Man unterscheidet dabei entweder nach den Beziehungspunkten einzelner. Te, oder nach Geschäden und erscheichung, sinn liche oder nach Geschäden und

ge i ft ig e ober hohere T.e. Die Gewalt ber ersteren bringt ben Menschen oft in Conslict mit ben Anserberungen ber geistigen Bilbung und ber Sittlichkeit. Da bie gewöhnliche Ansicht alle diese T.e als ben Dingen ober Personen traft ihrer Natur inwohnende Ursachen aussage, so ist sie sehr geneigt bieselben als angeboren zu betrachten; jeder T. erscheint als Naturtrieb, in ber organischen Welt als eine Wacht, welche bie ganze Entwicklungsweise eines Dinges bestimmt, im psychischen Leben als die Ursache, aus ber die einzelnen

Thätigfeiteacte hervorgeben.

Trient ober Er i ben't (lat. Tridentum, ital. Trento), die bebeutenbste Stadt Belf co Eirole, an ber Etsch in einem fruchtbaren Thale gelegen, ist von schröfen Bergen unsgeben, in italienischem Style gebaut, hat 17,073 E. (1869), zahlreiche Thurme, Niarmorpaläse und Ruinen von Schlössern, 6 hauptpläge und 15 Kirchen, barunter ben alten Dom; in ber ganz aus rosenreihem Marmor gebauten Kirche Sta.-Maria-Maggiore wurde im 16. Jahrh. (1845—1863) bas Tribentiner Concil ([b.] gehalten, und bie Bilienisse insesse fammtlicher Mitglieber bes Concils sind noch jett bort ausgehängt. That eine bebeutende Industrie in Tabat, Wache, Leber und Buder; auch Seiven, und Weindau bilben

einen Sauptermerb ber Bewohner.

Trier. 1) Regierungebegirt in ber preuß. Rheinproving, umfaßt 131 D.-M. mit 490,730 E. (1871) und zerfällt in bie Rreife Stadt Trier, gand Trier, Saarburg, Merzig, Berntaftel, Bittlich, Brum, Bitburg, Daun, Saarbruden, Saarlouis, Ottweiler und St. - Bentel. 2) Sanpt ftabt bes gleichnamigen Regierungsbezirfes und Rreifes, an bem rechten Ufer ber Dofel gelegen, bat 21,421 E. (1871), ift ber Gip eines tathol. Bifchofe, bat ein Briefterfeminar, ein Gymnafium und eine Stadtbibliothet von 100,000 Banden. Unter ben 8 Rirchen ift ber Dom hervorzuheben, welcher mit gablreichen Grabmalern von Ergbifcofen und Rurfürsten gefcmudt ift. Dier wird ber fog. Beil. Rod (f. b.) aufbemabrt, welchen bie Raiferin Beleng aus bem Drient bierber gebracht baben foll. Die iconfte Rirche ift Die Liebfrauentirche neben bem Dome (1227-1243 erbaut). Rein anderer Ort Deutschlande bat fo jablreiche romifche Baumerte als T. Das feg. Romifche Thor (Porta nigra), bas nördliche, 47-67 &. bide Stadtthor, war urfprunglich eine romifche Siegespforte; bie icon vor Ronftantin bem Groffen erbaute Bafilica murbe 1856 als evangelifche Rirche jum Theil neu aufgebaut. Daneben find Ruinen von romifchen Babern. einer Bertiefung bes Marsberges liegen bie Ruinen eines, 57,000 Denfchen faffenben Amphitheaters; 2 Stunden fubmeftlich, beim Dorfe Igel, fleht bie 711/4 &. bobe, aus rothem Sanbftein gebaute Igelfaule, bas iconfte Romerwert bieffeit ber Alpen. Die Bewohner treiben besonders Weinbau, Holz- und Bausteinhandel, Schiffsahrt, Bienenzucht und Seidenbau, Wollwaaren-, Leder-, Seise-, Lichter- und Tabatssahrication. T. (Augusta Trevirorum), icon ju Cafar's Beiten eine Hubenbe Stadt, murte bas "Gallifche Rom" genannt und wetteiferte mit bem italifden an Bracht und Berrlichfeit. Sauptitabt vom Belgijden Gallien und murbe fpater Sauptftabt bee Ergftifte und Rurfürstenthums T. Bon 1473-1798 hatte T, eine Universität. 3) Früheres Ergftift und Rurf ürft enthum im Rurrheinischen Rreife, umfaßte 151 g. D .- D. mit 280,000 E. Der Rurfurft von T. mar ber zweite Rurfurft in Deutschland. Das Land mar in bas obere und niebere Stift getheilt, bas lettere mit ber hauptstadt Robleng. Das Ergfift entstand aus einem im 3. (nach anderen, aber nicht mahricheinlichen Angaben bereits im 1.) Jahrh. gegrundeten Biethum. 3m Trierichen Gebiet fammelten fich nach Ausbruch ber Frangofifden Revolution bie Royaliften, und 1799 murbe fast bas gange Rurfürstenthum mit Franfreich vereinigt. 3m Frieden zu Luneville (1801) murbe bas Erzflift facularifirt, ber auf bem rechten Ufer gelegene Theil mit Naffau vereinigt, bas Kurfürstenthum aufgehoben und ber Rurfurft burch eine jahrliche Benfion entschädigt. Als bas Land, nach bem Barifer Frieden, wieber an Deutschland tam, erhielt Breugen ben größten Untheil, mabrend Sachfen-Roburg, Dibenburg und Beffen-Somburg fleinere Antheile erhielten. Leonardy, "Geschichte des Trierschen Landes und Bolles" (Saarlouis 1870), "Panorama

von Trier und bessen flav. Terest, b. i. Schilfrohr, bas Tergesto ber alten Römer), bie bebeutenbste See- und Handelsstad De ft erreich 8, ein Freihafen, liegt halbmonbförmig am Golf von T. und zerfallt in 4 Theile. An bem Berge bes die Stadt und ben Hafen beherrschenden Castells zicht sich siell die Altstadt finauf. Der Corse, die Hauptstraße von T., trennt die Altstadt von der Theressen ober Reustadt, welche sich durch ihre breiten, regelmäßigen Straßen auszeichnet. Im B. schließt sich die 30 fep h stadt an die Altstadt an. 3m MD. grengt an die Reufladt, von ihr durch den gemauerten Kanal eines

Baches geschieben, bie Frangenevorstabt. T. hat 34 öffentliche Plate, 184 Straffen und macht in ihrer gangen Bauart ben Ginbrud einer italienischen Statt. Unter ben Ginwohnern, beren Babl fich 1869 auf 70,274 belief, befinden fich nur 10,000 Deutsche, bervorragenden Gebäuden find zu erwähnen; bie im byzantinischen Style erbaute Ratbebrale St.-Ruftus neben bem Caftell, Die griech, Rirche Can-Diccolo bei Greci, bas Theatro-Grande, bas Tergesteum (1842 gebaut), ein machtiges Biered, im Innern eine in 4 Kreugwege getheilte Glasgalerie, mit ben Bureaus bes Defterr. Llopb (f. b.) und ber Borfe, bas Arfenal, Rrantenbaus. Un öffentlichen Unftalten bat T. eine Gee- und Sanbeleafabemie, 2 Bumnaffen, Bibliothef, bas Dlufeum Bindelmann, Boelogifches Dufeum u. f. w. I. ift Gis ber Stattbalterei, eines Bifchofe und bee Defterr, Ploub. Die Babl ber biefer Banbelegefellidaft geborenten Dampfidiffe bat fich feit 1850 mebr ale verbervelt; fie betrug tamale 30. bagegen aber 1870 bereite 64 große Fabrgeuge. Die Ginnahmen ber Befellichaft beliefen fich 1870 auf 10,400,000; bie Ausgaben auf 9,800,000 Fl. Die Rhebe mit machtigen Molos liegt offen. Der Schiffsbau, fowie bie Sabriten, welche mit erfterem in Berbindung fteben, find febr bebeutent; auferbem bat I. Liqueur- (Rofoglio), Geifen-, Rergen-, Leber-, Dafdinenfabriten u. f. w. Der Santel ift blubend und ftete im Bunehmen begriffen, besonders nach ber Levante. Dit allen Safen des Abriatischen und öfflichen Mittelmeeres besteht seit langerer Zeit Dampffchiffverbindung. Seit neuerer Zeit vermitteln ital., hol-landische und engl. Dampfer auch alle regelmäßige Berbindung mit bem Atlantischen Ocean und bem westl. Theile bee Dittellanbiiden Deeres. 1871 tamen an: 8210 Schiffe von 962.= 685 Tonnen Wehalt, und liefen aus: 8289 Schiffe von 1,017,595 Tonnen Wehalt. Die Ginfuhr betrug in bemfelben Jahre 125 Dillionen, Die Ausfuhr 100 Dill, Fl. In ber Umgegend madit ein guter Rothmein und liegen gablreiche Landbaufer, barunter bie Billa Miramar (f. b.), bie Billa Neder, bie Billa Bacciochi. I., bas alte Tergeste, mar eine Colonie ber Romer und murbe jur Beit Befpafian's angelegt. Nachbem bie Stabt im Mittelalter mehrmale ihre Berricher gewechselt batte, tam fie 1382 an Defterreid. Ben 1809-1814 bilbete fie mit ihrem Gebiet einen Theil ber illprifchen Broving Frankreiche. Im Oft. 1813 wurde T. von einer englischen Flotte beschoffen und fast in Trummer gelegt, 1849 reichsunmittelbar und bilbet feit bem 21. Deg. 1867 mit feinem Bebiet ein eigenes . 1 Rronland mit 2 Bertretern im Saufe ber Abgeordneten.

Arist nennt man in Deutschland den Ort, auf welchen das Bieß zur Weide getrieben wird, daber Trift gerecht ist ein, das Rechteines Bestigers sein Vied über das Grundsstäte eines Undern treiben zu bürfen. Dekonomisch bitden die Trist und Weitegerechtigkeit die bequeuste Form der Düngung für das nächste Jahr; nichtsbesoweniger hat sich die neuere Landwirthschaftslicher allgemein gegen die Beibehaltung dieser Verechtigkeit erklärt, weil sie den Feldern und Wiesen der Verpflichteten weit mehr schaen, als sie den Verechtigten.

Muten bringen.

Trigg, County im füböftl. Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 530 engl. D.-M. mit 13,686 C. (1870), barunter 7 in Deutschland geboren und 3806 Farbige; im J. 1860: 11,051 C. Der Boben ift bugelig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptert: Cabi 3.

Liberal - bemofr. Majoritat (Prafitentenmahl 1872: 49 St.).

Triglpph (vom griech, triglyphos, b. i. breimal geschliet ober gespalten) ober Dreifolit, eine erhabene Bergierung am Friefe ber Derifcen Sanlenerbnung, von langlicher vierediger Gestalt; sie hat brei Schlie ober Rinnen, zwei gange in ber Mitte und einen

balben an jeber Ede.

Trigonometrie (vom griech. trigonos, Dreicd), Dreicdsmessung, wird berjenige Theil ber Mathematit genannt, welcher lehrt, aus gegebenen Seiten und Winkeln eines Dreiedes die übrigen Stüde und ben Flächenihalt zu sinden. Die T. wird eingeleit in die ebe ne und sphär is die und verdankt ihren Ursprung ohne Zweisel der Aftronomie. Der Erste, welcher sich eingehender mit T. beschäftigt zu haben scheint, war der griech. Aftronom hippardus aus Nicaa (150 v. Chr.).

Triller (ital. trillo) beißt eine musikalische Bergierung, welche burch bie rafche, gleichfor-

mige Abmechelung zweier, nebeneinander liegenter Tone erzielt mirb.

Trillium (Three-Leaved Nightshade), in Nordamerita einheimische und zu ben Liliaceen gehörige, niedere, ausdauernde Kräutergattung, mit breitwolen Blättern und einne
ben Setngel abschließenden, großen Blume. Urten in den Ber. Staaten: T. sessile, Blüte
purpursardig bis grün; T. recurvatum, dunkelpurpurne Blüte; T. grandistorum (Large
White T. ober Wake Robin), Blüte 2—21/, Zoll groß, meiß bis rosenreth; T. erectum
(Purple T. ober Birthroot), Blüte 11/, Zoll groß, purpurn; Barietäten: T. album und
T. declinatum; T. eernum (Nodding T. ober Wake Robin), Blüte meiß; T. stylosum,

Corolle meiferofenfarbig; T. nivale (Dwarf White T.), 2-4 Boll boch, Bluten gewöhnlich meiß; T. erythrocarpum (Painted T.), Blute meiß mit purpurfarbigen Streifen.

Tilobiten (vom griech, tri, drei, und lobos, Lappen), versteinerte, freisartige Thiere, welche ihren Namen von der dreilappigen Abtheilung ihres Körpers in Kopficill, Rumpfund Schwanzschild, baben, und ben jedigen Phyllogoben in ihrer Organisation verwantt sind. Die T. gehören zu frühesten Bewohnern der Meere, verbreiten sich vom Thonschiefer bis in das Steinkohlengebirge und treten meist in der Devonischen Formation, einige wenige im Kaltstein der Seteinkohlengebirgen auf.

Trilogie, f. Tetralogie.

Trimbelle. 1) Flug im Staate Bisconfin, flieft fubl. und mundet in Bierce Co. in ben Diffiffippi. 2) Townfhip in Bierce Co., Bisconfin; 633 E.

Trimberg, f. Sugo von Trimberg.

Trimble, County im nördl. Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 150 engl. O.-M. mit 5577 E. (1870), darunter 35 in Deutschland geboren und 456 Farbige; im J. 1860: 5880 E. Der Boben ist hügelig und fruchtbar. Pauptort: Bebford. Liberalbe mott. Majorität (Präsibentenwahl 1872: 533 St.).

Trimble's. Diffrict in Rutherford Co., Tenneffee: 910 G.

Trimeter (vom griech. trimetros, Dreimeffer) begeichnet in ber Berblehre einen aus brei Doppelfugen bestehenben Bers, besonders ben ia m bifchen T. Im ersten, britten und fünften Fuge tann ftatt bes reinen Jambus ein anderer Bersfuß gefett werben. In

meisterhafter Beife hat Blaten (f. b.) ben I. in Anwendung gebracht.

Trincomalie ober Trinconomali, eine Sechafenstat mit einem ausgezeichneten Hafen an ber norböstl. Kuste ber Insel Ceplon, ist febr alt, hat 9807 E. (1871), mehrere tathol. und 2 protestantische Kirchen und treibt nicht unbedeutenden Dandel mit Madras. In der Rabe sind großartige Ruinen. Die Portugiesen waren die ersten europäischen Besitzer von T. (um 1622); dann kam es unter die Herrschaft der Hollander, welche jedoch 1672 und 1782 von dem Franzosen vertrieben wurden. Letztere gaben die Stadt 1783 den Hollandern zurück, welchen sie wiederum von den Engländern 1795 entrissen wurde, welch letztere seitdem in dem Besitz der Soldtandern in 1795 entrissen wurde, welch letztere seitdem in dem Besitz der Soldtandern in dem Besitz der Soldtander in der Soldtander in der Soldtander in dem Besitz der Soldtander in der Soldtander in

Trinibab. 1) Boftd orf und Hauptort von Las Animas Co., Colorado, mit 562 E. (1670), liegt im fruchtbaren Thale bes Purgatory (ober Las Animas), am Juse ber Nation Mountains, 5800 F. über bem Meere, 36 engl. M. nörblich von ber Grenze New Mexico's. Schon jett bas Centrum eines weiten und reichen Bietzuchtbistrictes, wird es, an der Hauptverlehrsstraße nach New Mexico gelegen, rasch emperbliben, schald die Denver-Kio Grandes und die Alchison-Topeta-Santa Ke-Bahn vollendet sein merden. Unter Bewohnern sind nur wenige Deutsche, daggen viele Mexicaner. Es sinden sich ber 30 Geschäftsbäufer, 1 Zeitung, 2 Kirchen und 1 Schule, sowie in nächsen Robe bis 15 F. tiefe Kohlenlager. 2) Town ship und Bostdorf in Klamath Co., California;

374 E. Das Boftborf bat 160 G.

Trinidad, die füblichte und größte Infel ber Rlein en Antillen, gebort zu Großbritannien, liegt ber Norboftspige von Gubamerita gegennber und umfaßt 1754 engl. D. - D. mit 109,638 E. (1871); ihre Lange beträgt 90 DR. und ihre Breite von 35-40 Bon bem Festlande (Balbinfel von Beneguela) ift fie burch ben Golf von Paria getrennt und ale eine Fortfetung beffelben ju betrachten. Der Boben ber Infel ift reich und fruchtbar. Die Sauptprobutte find Buder, Cacao, Rum, Raffee, verfdiebene Runholgarten und Sabfruchte; in bem Diftrict von Manganilla wird auch Roble gefunden. Sauptstadt und Eingangshafen ift Puerto. Espana (Port of Spain) mit 22,000 E., eine ber fconften Stabte Bestindiens, murbe, nachdem fie 1808 burd Feuer gerftort worben mar, neu aufgebaut. Die zweite Stadt ift St. - Fernando mit 6000 E. mertwürdigfeit ift auf E. ber Bech. ober Afphaltfee, auf welchem fich fcwimmente Infeln von Erbpech befinden. T. murbe im Juli 1498 von Columbus entbedt, jeboch erft feit 1588 burch bauernbe Dieberlaffungen cultivirt; 1676 murbe fie von ben Frangofen in Befit genommen, balb barauf aber an Spanien abgetreten. 3m Febr. 1797 ergab fich bie Infel an eine, ju biefem Zwede ausgesandte, englifde Expedition unter Abmiral Barven und Gir Ralph Abercromby, und im Marg 1802 murbe burch einen Bertrag bie Dberberricaft über bie Infel an Großbritannien abgetreten. Die Regierung besteht aus einem Gouverneur, einem Regierungerath (Executive Council) und ber Gefetgebung (Legislative Council), welche alle von ber engl. Krone ernannt werben. 3m 3. 1871 betrugen bie Einnahmen 272,094 Bfb. Sterl., Die Ausgaben 242,121, Die öffentliche Schuld 100,000, bie Ginfuhr von Grofbritannien 535,542, bie Muefuhr babin 1,217,182 Bfb.

13

Sterl. Der Gesammttonnengehalt ber im J. 1871 ein- und ausgelaufenen Schiffe betrug

Trinibab, Stadt an ber Gubtufte ber Infel Euba mit ungefahr 13,000 E., hat einen

iconen Safen und in ber Umgebung reiche Buderplantagen.

Trinitarier (Drben ber Dreieinigleit zur Auslösung ber Gefangenen), ein vom Papft Junocenz III. 1198 gestisteter Orben, bessen Bwed bie Lostungsgefangener Chriften von ben Sarazenen war. Der Orben verbreitte sich rasch über Frankreich, Spanien und Portugal, Großbritannien, Italien, Sachsen, Böhnen und Ungarn, göblte in seiner Blütezeit 12 Provinzen und soll bis 1635 gegen 30,700 Gesangene losgestauft haben. Sie hießen auch Mathuriner, nach ihrem ersten Kloster Et.-Mathurin in Paris, ober Esels briber, weil sie früher nur auf Eseln ritten. Der

Orben ift völlig erlofden.

Trinitat (vom lat, trinitas), Dreieinigleit, Dreifaltigleit, ift bie Lebre ber tatbolifden, prientalifden und meiften protestantifden Rirdengemeinschaften, baf in bem Einen gottlichen Beien 3 Berfonen (Bater, Gobn und beil. Geift) find. Rach ber Lebre ber fathol. Rirche, Die auch von ben Reformatoren bes 16. Jahrh. unverandert beibehalten wurde, ift bie erfte Berfon in ber Gottheit von Emigfeit bon fich felbft, bie zweite von Emigfeit aus bem Bater gezeugt, Die britte geht von Emigfeit von bem Bater und bent Die griechischen Rirchenvater bielten meift nur ben Musgana bes beil. Beiftes vom Bater fest; bie Abendlandifde Rirde fügte bagegen auf ber Spnobe von Toleto (589) jum Ricanifden Glaubenebetenntniß ben Beifot "filioque" ("und von bem Sobne") aus-brudlich bingu. Die burch biefen abenblanbifden Bufat jum Ricanifden Betenntniß veranlaften Streitigfeiten führten endlich jur Trennung ber griechifden von ber fathol. Rirde. In neuefter Beit baben fich viele Theologen ber Unglitanifden Rirde fur bie griechische, und gegen Die abendlandifche Lebre vom Ansgang bes beil Beiftes ertlart. Die ariedifde Rirde flimmt mit ben abendlandifden Trinitatefirden überein in ber Berwerfung bes Dobalismus (Sabellius, Swebenborg u. f. m.), ber zufolge Bater, Gobn und beil. Beift nur brei vericbiebene Offenbarungsformen bes einperfonlichen Gottes finb; bes Arianismus, ber ben Cobn bem Bater unterordnet, und bes Gocinianismus, welcher Chriftus bie gottliche Ratur gang abfpricht. Bom 5. bis jum 16. Jahrh. befannte fich faft bie gefammte driftliche Rirche gur Lebre von ber I. Dlit bem 16. 3abrb, traten jetoch in immer größerer Angabl Begner ber Lebre auf, und bas Bemuben ber tatbel. fomobl wie ber lutherifden und reformirten Rirden, Diefelben mit Bewalt ju unterbruden, mar vergebens (f. Antitrinitarier). Rant fab in ber T. nur eine fombolifche Andeutung ber göttlichen Dacht, Beisheit und Liebe, ober bie fchöpferifche, erhaltenbe und regierenbe Birtfamteit Gottes. Goleiermacher fand in ber Lehre ber Bibel ein breifaches Gein Gottes, ein Gein Gottes in fich (bes Baters), ein Gein Gottes in Chrifto (bes Cebnes), und ein Sein Gettes in ber driftl. Rirdie (bes heil. Geiftes). Der Begel'ich en Soule war, nach bem Borgange Schelling's bie T. ber Inbegriff alles freculativen Gehaltes bes driftl. Glaubens, indem man bas Ansichiein bes Absoluten als ben Bater, fein Andersfein in ber Belt als ben Cobn, feine Rudtehr ju fich felbft im menfchlichen Bewuftfein, als ben Beift bezeichnete. Rach bem Borgange biefer Philosophen baben feitbem fast alle nicht ber ftrengorthodoren Richtung angehörenten, theologischen und philofophifden Schriftsteller Deutschlands bie altfirchliche Lebre von ber I. entweber verworfen ober fpeculativ umzudeuten verfucht. Bu benjenigen, welche eine philosophische Begrundung ber Wortfassung ber Rirchenlehre versuchten, geboren Liebner und Gartorius unter ben Brotestanten, Frang bon Baaber, Butrigl und Deutinger unter ben Ratholiten. Bgl. Baur, "Die driftl. Lebre bon ber Dreieinigfeit" (3 Bre., Tubingen 1841 -43); Meier, "Die Lehre von ber T." (Samburg 1844); Bufrigl, "Biffenschaftliche Rechtfertigung ber Trinitatelebre" (1846).

Trinitatisfeft, bas Jest ber Beiligen Dreieinigteit, tam im 9. Jahrh. auf, wurde vom Bapst Johann XXII. (1316—1334) als Rirchenfest angeordnet und wird am ersten Sonntag nach Pfingsten geseiert. Bom T. an werden in der protest. Kirche bie

Sonntage bis jum Ente bes Rirchenjahres gegablt (Trinitatis fonntage).

Trinith. 1) County im nordwestl. Theile bes Staates California, umsast 3500 engl. D.-M. mit 3213 E., barunter 171 in Deutschland und 10 in ber Schweig geboren; im J. 1860: 5125 E. Der Boben ist theilweise gebirgig, im Algemeinen fruchtbor. Dauptort: Beaverville. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 38 St.).
2) County im sudoit. Theile bes Staates Teras, umsast 900 D.-M. mit 4141 E. (1870), darunter 1 in Deutschland geboren; im J. 1860: 4392 E. Der Boben ist wellen-

förmig und fruchtbar. Sauptort: Sumpter. Demotr. Majorität (Congresmahl

1871: 254 St.). 3) Boftborf in Cataboula Barifb, Louifiana; 958 C.

Trinity Alber, Fluß im Staate Texas, wird in Dallas Co. burch die Bereinigung bes Elm- und West Fort gebildet, fließt nach einem substitl. Laufe von 550 engl. M., von welchen 500 M. schiffbar sind, 40 M. nördlich von Galveston in die Galveston Bay. Der Elm Bort entspringt in Cool Co. und hat eine Länge von 150 M., der West fort in Archer Co. und ift ungesahr 200 M. lang. In dem sehr fruchtbaren Thale des T. R. gedeihen Baumwolle, Mais, Zuder und Reiß.

Triole (ital., Dreinote, Dreifclag) bebeutet in ber Mufit eine bem Zeitwerth zweier Roten gleiche Berbindung ben breien, und wird in ber Regel burch eine barüber gesette 3

bezeichnet.

Trislett (frang., Dreiflangsgebicht) ift ber Name einer aus acht Berfen, von je acht ober neun Splben, bestehenden Reimform, welche sich besonders für das Tändelnte und Naive eignet. Das T. wurde zuerst von Hagedorn in die deutsche Berstunft eingeführt.

Tripang ober Trepang (malavifd), f. Bolothurien.

Tripel ober Trippel, ein aus Kiefelerbehydrat und etwas Eisenorydhydrat bestehendes Mineral, ist grangelh, erdig, sühlt sich weich und moger an, farbt etwas ab, läst sich leicht awischen ben Fingern zerreiben, sangt Wasser ein, erweicht daburch und besteht aus Kieselpangern von Insusprien. Wenn schieftig, bildet es den Tripelschieft und wird zum Boliren und Buben von Elas- und Wetallwaaren bennut.

Triplealliang, f. Alliang.

Tripmadam, f. Sedum.

Tripoli, Boftvorf in Bremer Co., Jowa.

Tripolis ober Tripoli (turt. Tarabulufi . Bharb), Staat in Rorbafrita, lange ber beiben Sprten und swifden 251/, und 430 oftl. L. von Greenwich gelegen, umfaßt mit ber Dase Fezzan und bem Hochlande Barka 16,200 g. D.-Mt. mit 750,000 E., ift ein wasserares Land, in welchem sich keine eigentlichen Gebirge erheben; trobbem ift ber Boben in einigen Lanbestheilen außerft fruchtbar, namentlich im B. bes Bufens Diefe 3 DR. lange und 1 Dt. breite Lanbicaft, welche bie reichften Ernten gibt, heißt Mefchia. Den besten Wein finbet man bei Getin; Agrumi, Bistazien, Johannisbrobbaume, Granaten, Datteln und andere Gibfrüchte, ebenso Weizen und Gerste, finden fich in vielen Landestheilen. Der fcone Ruftenftrich bes 1500 F. boben Blatcaus von Barta ift mit bichten Balvungen bestanben. Bon Thieren find Lowen felten, Coatale und Spanen aber baufig; in Feggan finden fich Leoparden. Dan giebt fleine, aber treffliche Bferbe, fcone und fraftige Maulthiere, Biegen und Schafe mit ausgezeichneter Wolle in Barta. Bu ben mineralischen Produtten gehören bie Trona, ober bas natürliche Natron, in den Natronseen Fezzan's, und Schwefel am Golf von Spera. Das Klima ist, Fezzan und einige Rüftenstriche ausgenommen, gefund. Die Bevölterung zeigt nur noch wenige Reste der alten Berber, ist vielmehr größtentheils arabischer Abstammung (Mauren). Das unter turtifder Oberhoheit ftebenbe Bilajet I. gerfiel bis 1869 in Die 5 Limas: Eri. poli, Feggan, Benghafi (f. u.), Defurata und Rhabames. Die Induftrie ift gering und befchrantt fich faft nur auf Geiben-und Teppichfabrication und Farberei. hauptaussuhrartifel find Salz, Elfenbein, Strauffebern, Rindvieh, Weigen, Del, Wolle, Rrapp; bie Ginfuhr befteht vorherrichend aus Danufacturmaaren. Die Bauptftatt Ia. rabulus, bei ben Europäern Tripolis, mit 10,000 E., bavon 5000 Dlohammebaner, 3000 Ifraeliten und 2000 Chriften, liegt gwifden Barten, ift von boben Mauern und Baftionen umfoloffen, hat 12 Dofcheen, 3 Synagogen unb 2 driftliche Rirden, nicht unbebeutenbe Fabriten von Corbuan, Teppichen, Leibbinden u. f. w. und fendet bebeutenbe Raravanen in bas Innere von Afrita; baber haben bie Bagare alle Baaren Bornu's und 3m 3. 1870 liefen 539 Schiffe von 38,604 Tonnen ein. 3m Timbuttu's aufzuweifen. Alterthume bilbete T. ben öftlichen Theil von Karthago, bie Regio Syrtica, und murbe bon ben Griechen, nach ben 3 bebeutenbften Statten, Deoa, Gabratha und Leptis, Tripolis (b. i. Dreiftabt) genannt. Rach bem Zweiten Bunifchen Rriege murbe bas Lanb bon ben Romern ben Ronigen von Numibien verlieben und fpater mit ber Proving Afrita vereinigt. Unter ben Raifern bestand eine Provincia Tripolitana. 3m 7. Jahrh. brangen bie Araber ein und entriffen I. ben byzantinifchen Raifern; fpater theilte bas Land bie Geschide ber Berberei, war von 1509—1551 fpanisch, und wurde in letterem Jahre unter Dragut und Rapuban. Baica Singn bon ben Turten erobert. Bon 1704-1835 murbe bas Land von erblichen Bafchas beberricht und wird feitbem von turfifden Generalgouverneuren regiert. I. mar lange Beit Sauptfit ber Geerauberei. Bon ben Ginfunften

bes Lanbes werben bie Berwaltungstoften und bie Ausgaben für bas heer (etwa 10,000 Mann) bestritten. Nach einem englischen Consulatebericht vom 29. Det. 1869 hat bie fürtische Regierung bie Lanbischaft Barta, als von Tripoli unabhängig, in eine Mutasarfia von Benghasi umgewandelt und in 7 Mudirats eingetheilt. Bgl. herman, "The Regency of T." (Vendon 1865).

Tripolizza (officiell Tripolis), die hauptstadt ber griechischen Romarchie Artabien, ift aus brei alten Städten entstanden und hat 7471 E. (1870). hifterisch bentwürdig ift E. burch bie Niederlage der Mainoten (9. April 1770) und der Albanesen (10 Juni 1779) burch die Türken. Am 17. Oft. 1821 von den Türken mit Sturm genommen, wurde die

Stadt von ben Giegern fast gang eingeafchert.

Trippel, Aleranber, beutscher Biltbauer, geb. 1744 ju Schafsbaufen, erlernte in Ropenhagen von Prof. Wiedebelt bas Mobelliren, lette bann in Potedenn, ging nach Repenhagen jurud und 1771 nach Paris, wo er sich durch ein allegorisches Bentmal zur Berhertlichung ber Schweiz und einige andere Arbeiten die Mittel erward nach Rom zu geben (1776). Dier erward er sich durch seine gedrigenen Arbeiten einen bedeutenden Aluf und flarb das felbst 1793. Seine besten Arbeiten find bie 1789 angefertieten Buften von Gothe

und Berber.

Tripper, Gonorrhoe (Camenflug) ober virulente Blennorhoe (Coleimflug ber Barnrobre), nennt man einen Schleimfluß (Ratarrb) ber Barnrobre, welcher burch Unftedung entstanden ift und felbft wieder anftedt. Bei ben Frauen fitt biefer Ratarrb in ber Schleimhaut ber Scheibe und Gebarmutter, felten in ber Barnrobre, und wird oft ale Beifer Fluß bezeichnet, obwohl auch ein nicht anftedenter Ratarrh berfelben Schleim-haut fo genannt wird. Beim Mann zeigt fich ter T. einen ober einige Tage nach tem ungefunden Beifchlafe burch Brennen in ber Barnrobre beim Uriniren an, worauf tie Colleinhaut ber Harnröhre anschwillt und nach einigen Tagen aus berselben tropfenweise (baber ber Rame E.) eine eiterige, anfange gelbe, fpater grunliche fluffigfeit aussonbert. Dabei werben bie Schmergen beim Uriniren immer heftiger, und ber Batient wird namentlich nachts von bodit ichmerzhaften Erectionen gequalt. Diefe Ericeinungen balten gewöhnlich einige Bochen, jumeilen furger ober langer, an und verlieren fich bann allmälig. In manchen Fallen geht ber T. auch in ben dronischen T. (Nachtripper) über, welcher fich in zeitweisen Ausfluffen von Schleim außert, und burch Diatfehler u. f. w. verfclimmert werben tann. Die Behandlung ift theils eine tiatetifche (fomale Diat), bei reichlichem Genug von Baffer und möglichft rubiger Lage, theile eine innerliche mittele balfamifcher Meticinen (Copaibabalfam, Enbeben), boch mit Borficht, ba biefelben reigent auf bie Rieren wirfen; außerlich werben auch Ginfpritungen abftringirenber Dittel (Bint, Blei, auch Bollenftein) angewendet. Eicheltripper ift ber entweber gutartige ober anftedente Ratarrh ber Schleinbaut ber Gidel.

Triptolemos, in ber gried. Sagengeichichte ber Sehn bes Königs Relees von Cleufis, ein Liebling ber Demeter, Erfinder bes Pflugs und Berbreiter bes Aderbaus. T., ebemals als Beros in Cleufis verehrt, wird auf einem Drachemwagen stehend und in ber Dand Aeb-

ren ober ein Scepter haltenb, abgebilbet.

Trishagium (Hymnus angelicus, triumphalis) ober bas "Dreimal beilig" ift ber Rame eines nach 3es. 6.3. benannten und burch Raifer Theobosius II. im Rom. Reiche eingeführten, alten Kirchengesanges.

Trismegiftus, f. Bermes Trismegiftus.

Trismus, f. Starrframpf.

Trifian ift ber Name eines helben ber bretenischen Sage. T. und Ifolbe sind bie Hauptpersonen einer mit ben "Aittern von ber Taselrunde" in Berbindung gedrachten Diebung, welche die durch einen Zaubertrant bewirfte Liebe T. 's zur Gemahlin seines Obeims schildert. In höchster Vollendung erscheint ber Stoff in Gottfried von Strasburg's "T. und Isolve", herausgegeben von Masmann (Leipzig 1843), in's Neuhochdeutsche übertragen von Simord (2 The., ebb. 1855). In neuerer Zeit unternahm Immermann eine Umbichtung der Sage, und Richard Wagner behandelte sie als Oper. Bgl. F. Müller, "T. und Isolve, nach Sage und Dichtung" (München 1866).

Triftansbas Cunha ober b' A cunha (Erfrifdungeinfel), Infel im Subatlantifchen Deean, ein erloschener Bultan, welcher aus einem schreff auffleigenben, 3000 F. b. Felbelegt besteht, auf bessen Flateau sich noch ein 3000 F. bober neithin sichtbarer Regel, mit einem erloschenen Arater und einem Araterlee im Innern erhebt. Die Insel, welche 2., g. D. M. umfaßt, steht unter englischem Schut und wird feit 1821 von etwa 400 Eng-

lanbern, Ameritanern und Bottentotten bewohnt.

Triticum Trodu 17

Triticum, Bflangengattung aus ber Familie ber Gramineen und ber Unterabtbeilung ber Borbeaceen, mit einzelnen, auf Ausichnitten ber Spinbel figenben Achrchen, Balg zweiflappig, breis bis vielblutig, Rlappen gefielt, fpip ober ftachelfpip, untere Spelze begraunt ober mehrlos. Bierber gebort auch ber Beigen (f. b.), ben man in Dintelmeigen (f. Dintel) und in Quedenweigen (f. Queden) unterscheibet. In ben Ber. Staaten einheimische Arten find: T. repens (Couch-Quitch-, ober Quick Grass) mit Barietaten, besonbere nortwarte; T. dasystachyum, nordwestlich; T. violaceum, in Gebirgegegenten, und T. caninum (Awned Wheat-Grass) porquasmeife im Morten.

Triton (ber Raufcher und Braufer), in ber griech. Dobthologie ein Meergott, Cobn tes Bofeidon und ber Amphitrite, welcher mit ben Eltern in ber Tiefe bes Dleeres in golbenem Balafte wohnt. Much bachte man fich bie Eritonen in ber Debrgabt ale bienente Befen anderer Seegottheiten, Die fie jum Reiten und Fahren benunten. Gie murben oben als Menich, unten als Fifch bargestellt und führten eine ichnedenformig gewundene Muschtrompete, mit ber fie auf Webeig bes Bofeibon bie Bellen bes Dleeres befanftigten.

Triton, Galamandergattung, f. Galamanber.

Tritifinapali, Bauptftatt bes Diftricte gleichen Namens ber into-britifden Prafitentfcaft Dabras, mit 30,000 G., unweit tes Rameri gelegen, mit einer geftung, welche fich auf einem, 600 F. aus ber Ebene auffteigenbem Belfen erhebt, ift ein Sauptwaffenplat ber Englander und eine ihrer wichtigften Diffioneftationen. Die Bewohner liefern aute

Rurgmaaren, fomie Golb., Dleffer- und Gattlerarbeiten.

Triumph (tat, triumphus, vom gried, thriambos, urfpr, ein Bachifder Reftzug und ein babei gefungenes Lieb) mar ber bei ben Romern gebrauchliche festliche Ginzug eines fiegreichen Felbherrn in Die Ctabt Dom. Der Feltherr mußte bagu bie Erlaubnig bes Cenates haben, welcher ibm bis auf bas Marsfeld entgegenzog und ibn nebft ber Beute, ben Rriegsgefangenen, ben befreiten romifchen Burgern und bem fiegreichen Beere feierlich in bie Stadt geleitete. Auf bem Capitol opferte ber Triumphator bem Jupiter und gab barauf ein Gastmahl. Der T. galt ale bie ehrenvollste Belohnung siegreicher Felbherrn. Unbedeutenber als ber I. war bie Dvation, bei welcher ber gelbherr, nur vom Senat begleitet, in Die Stadt einzeg und auf bem Capitol ein Schaf (ovis) epferte.

Triumphbogen (arcus triumphalis) beifen freiftebente Bauten, welche gur Berberrlidung bee Ginguges fiegreicher Felbherrn in Rom und anberen Statten bee Rom. Reis ches errichtet wurden. Im alten Rom wurden bie T. mit verschwenderischer Bracht aus Marnior aufgeführt. Erhalten haben sich von wirklichen T. in Rom, außer ben Trümmern bes Arcus Drusi, ju Chren bes Rero Claudius Drufus auf ter Via Appia, Die folgenben brei: Arcus Titi, jum Andenten an tie Berfterung Jerufalem's, am Buge bes Balatinifden Bugels, ausgezeichnet burch feine ichonen Sculpturen, inebefondere burch bie Darstellung bes Triumphjugs und ber barin aufgeführten Prachtstude aus bem jubifchen Tempel, bes Schaubrobtifches, ber ficbenarmigen Leuchter u. f. w.; Arcus Septimit Severi, auf bem Forum, am Fufe bes Capitolinifden Bugels, mit gahlreichen Reliefs, und ber Arcus Constantini.

Triumbirn (vom lat. Triumviri, b. i. Dreimanner) nannte man im alten Rom ein Collegium von brei Beamten ju bericbiebenen Bestimmungen. Die Berbindung, in melde, betreffe Leitung ber Staatsangelegenheiten, Cafar, Bompejus und Craffus (60 v. Cbr.) traten, gewöhnlich bas Erfte Triumvirat genannt, war privater Ratur, tagegen erhielt bie Bereinigung bes Octavianus, Antonius und Lepitus (43 v. Chr.), bas fog. 3 weite Trium virat, bie Bestätigung bes Bolts.

Triune, Diftrict in Williamfon Co., Tenneffee; 1054 G.

Trivial (vom lat. trivialis, von tres, trei, via, Weg) beift eigentlich auf öffentlicher Strafe zu finden, alltäglich, gemein, abgenutt. 3m Dlittelalter murbe E. bas genannt, was jum Trivinin (Grammatit, Arithmetit und Geometrie) gehorte; Trivialidule foviel wie Unter- ober Borbereitungefdule.

Trivoli, Townfbip in Beoria Co., 311inois; 1234 G. Trigglesburg, Dorf in Carroll Co., Darpland; 161 G.

Eromaus (vom griech, trochos, Lauf), ber Läufer, auch Choraus genannt, ein aus einer langen und einer barauffolgenben turgen Gplbe beftebenber Berefuß, bem gmeifplbi-

gen Jambus entgegengefett.

Trodu, Lonis Jules, frangofifder General, murbe am 12. Darg 1815 gu Balaie, Departement Morbiban, geboren, in ber Militaricule St. Eur erzogen, befuchte Die Applicationsfoule bes Generaleftabes, murbe 1838 Lieutenant in ber Beneralftabefdule, biente in Algerien, murbe 1846 Dajer und 1852 Director im Rriegsministerium und Dberft.

Bahrend bee Krieges in ber Krim im J. 1855 jum Brigabegeneral ernannt, nahm er als felder an bem Drientalifden Rriege theil. Rach Ausbruch ber Feintfeligfeiten mit Defterreich (1859) murte er jum Commantanten einer Divifion ernannt und errang fich Lorbeeren bei Magenta und Golferino. 3m 3. 1866 wurte er beauftragt, Studien in Betreff ber Reerganifation ber frangofifchen Urmee gu machen und veröffentlichte im nachften Jahre bie Schrift "L'armée française en 1867" (1867, 20. Aufl. 1870), werin er bie Armeezustante geigelte. Geitbem in Ungnabe gefallen, mar er beim Musbruche bes Deutich Frang. Rrieges in Baris und rieth nach ten erften Dieberlagen, wiewohl vergebens, bie Sauptarmee um Baris ju concentriren. Die ihm angebotene Stelle eines Briegeminiftere nahm 21m 18. Mug. 1870 ernannte ibn ber Raifer jum Geuverneur und er nicht an. Commantanten aller Eruppen ben Baris und am 4. Gept., nach tem Cturge bes Raifere, trat er an tie Spite ter Proviferifden Regierung und übernahm jugleich bas Com. manto über bie 3. Armee in Baris, welches er jebod, Ente Nov. an General Binon abtrat. Er miterfette fich allen Friedens. und Baffenftillftanteversuchen mit ten Deutschen und machte am 30. Nov. und am 1. Dez. einen allgemeinen, aber erfolglofen Ausfall. Ebenfo miflang ihm ber am 19. Jan. 1871 gemachte Berfuch bie beutschen Linien zu burchbrechen, worauf er bas Commanto ber Truppen an Binen übergab und nur ben Berfit in ber Regierung behielt. Im Febr. legte er lettere Stellung in tie Bante ber in Borbeaur verfammelten Nationalregierung nieber, ju beren Deputirten er gewählt worben mar. Im Berbst beffelben Jahres murbe er Brafibent bes Generalrathes bes Departement Dierbihan. In einem gegen ben Rebacteur bes "Figaro", welcher tie Bantlungsmeife T.'s feit bem 4. Cept. 1870 auf's Scharffte fritifirt batte, angestrengten Proceg, murbe erfterer nicht ber Berleumbung, sondern nur ber Beschimpfung schuldig gefunden. Ansang Juni 1872 trat er aus ber Matienalversammlung aus.

Traglabyten (vom griech, trogle, Boble, und drein, binabschlipfen; Soblenbewehner) wurden im Alterthum bie Bewohner verschiebener Gegenden an ber Rufte bes Rothen Meeres im heutigen Abyfinien genannt. Auch bezeichnete man in ber alten driftlichen

Rirde als I. verschiebene Reger, Die fich in Boblen zu versammeln pflegten.

Troitsa Laura, das größte, berühnteste und reichste Klester des Kins. Neichs, 10 g. M. nerdöll. von Mestau gelegen, spielt in der Geschichte Auslands eine bedeutende Rolle, war im 17. Jahrh. der Mittelpunft des Widerstandes gegen die Felenberrschaft, wurde 15 Menate lang von den Pelen vergeblich belagert (1608—10), und 1619 ward ver seinen Mauern der Kriede abgeschleien. Im I. Edut ver den anfrührerischen Erteligen und stätzte von hier aus 1689 die Partei seiner herrichssichen

Schwester Copbia.

Troja (Flio's ober Flion) war im Alterthum bie Hamptstatt ber lleinasiatischen Landschaft Troa's, am Hellespont, mit ber Utrepolis Pergamos. Berühmt sit bie Statt burch bie in ben Homerischen Gefängen geseireten Rämpse um T. (Troja ni so er Arieg), welche ber Sage nach, insolge ber Entsübrung ber Hellen (l. b.) burch Baris, zwischen ben Griechen und Trojanern entbrannten. Diesen Nach wellten bie griechischen Kürsten (Ngamenung, Menclao's, Idemenus, Obyssiens, Achilles, Nester, Ajar n. A.) rächen, schifften nach ber kleinassatischen kürste hinüber, nabmen T. nach hinriger Belagerung durch List (bas von Obyssiens erfundene, hölgerne seg. Trojan is die Pferb) ein und zertserten die Stadt. Ein Theil ber flücktigen Trojaner soll von Aeneas nach Italien geführt werben sein. Den Krieg besingt Homer's "Itabet." 1864 wurde durch Geutsche ein Theil ber Altrepolis strigelegt. Viel bekentendere Kesultate aber wurden seit 1871 durch die von P. Schliemann (s. d.) vergenemmenen Ausgrabungen erzielt. Bgl. Schliemann, "Ithala, der Veleppennes und Troja" (Leitzig 1869).

Trolar ober Trocar (vom franz trois-qnarts, Dreiviertel) beift in ber Chirurgie die mit einer breischneibigen Spilse verschene Zapfnadel, welche in eine filberne oder mefingene, glatt politite Röhre jo eingeschoben ift, daß die Spilse etwas über den Rand der Röhre bervorragt. Man gebraucht es z. B. bei der Bauchwoffersucht, indem man die Spilse gugleich mit der Röhre an einer passenden Setelle des Körpers einstöft, das Stilet herausziedt und die Röhre in der Orfsinung löst, durch welche das Wasser abslieft. And in der Thier-

beilfunde fommt bas I. in Unwendung.

Trollhättan (b. i. Zauber., Teufelshut), großer Waserfall bes schwebischen Flusies Göta-Elf, 2 g. M. von Wenersborg gelegen, ftürzt auf einer Strede von 5000 ft. in 5 Cascaben im Ganzen 112 ft. tief binnnter. Um biefe Fälle zu umgeben, legte mar 1793—1800 ben Tr el lb ätta n. Kana al an, welcher in die Granifelsen eingesprengt ift, und aus 5 unwittelbar über einander gelegenen und 3 weiter entjernten Schleufen, jede

18 F. breit und 6 F. tief, besteht. Da die Dimensionen der Schleufen nicht ausreichten, so wurden 1838—44 (von dem Ingenieur R. Ericsson), östlich von den alten, neue Schleu-

fen angelegt, welche 22 F. breit und 9 F. tief find.

Trollope. 1) France 6, eine beliebte englische Roman- und Reiseschriftstellerin, geb. 1790, begann ihre Schriftstelleriausbah 1832, nachdem sie drei Jahre in den. Staaten verscheb hatte, mit der Beröffentlichung von "Domestic Life of the Americans". Unter ihren übrigen Werten sind erwähnenswerth: "Belgium and Western Germany" (1833), "Paris and the Parisians" (1835), "The Life and Adventures of Jonathan Jessenswerth: "Belgium and Western Germany" (1833), "Paris and the Parisians" (1836), "The Vicar of Wrexhill", und "The Widow Barnahy" (1839). Sie starb 1863. 2) Antbon v, ein englischer Remanschreiber, Sehn der Berigen, wurde 1815 geb., besuchte den Drient, Westinden und Südamersta, und 1861 auch Nordamersta. Er hat viele besieder Bereite, besindere Newellangschreiber, a. a.: "The Warden" (1855), "Doctor Thorne" (1856), Framley Parsonage" (1861), "North America" (1862), "The Belton Estate" (1864), "Phineas Fiun, the Irish Member" (1869), "The Vicar of Bullhampton" (1870), "Ralph, the Heir" (1871), "The Eustace Diamonds" (1872), "The Golden Lion of Grandpere" (1872), beutsche der versche der versche ve

Trombe (vom ital. tromba, Rreifel), f. Baffer hofe. Eromlit, f. Bipleben, Karl August Friedrich von.

Trommet (engl. drum) ift ein rhythnisches Schlaginstrument, welches aus einem messingenen ober bolgernen Chlimder besteht, der oben und unten mit einem, in einem Reifen besestellt aberspannt ift. Die beiden Reisen sind durch, im Zidzad laufende Eront mellein en mit einander verbunden, durch deren Anspannen oder Nadlassen der Ton böher oder tiefer gestimmt werden kann. Die Große oder Tartische T. wird mit einem biden Klöppel, die Kleine T. mit zwei Trom mel ftoden (Schlegel) geschlagen. Die Signaltrommeln der Tambours (f. d.) bestehen in neuerer Zeit aus sehr staden Chlimdern und haben am unteren Ende doppelte Darmsaiten (Schnarzsaiten), welche rasseln, wenn der odere Theil geschlagen wird.

Trommelfell, f. Dbr. Trommelfucht, f. Tympanitis.

1) Martin Barpertgoon, berühmter hollanbifder Geehelt, geb. 1579 ju Briel, begleitete feinen Bater, welcher eine nieberlandifche Fregatte befehligte, 1608 auf beffen Scefahrten, mart in einem Gefechte unmeit Buinea, in welchem ber Bater blieb, von einem englischen Raper gefangen genommen, bem er brittebalb Jahre ale Schiffsjunge biente, trat 1611 in hollanbifche Dienfte und murbe 1624 Fregattencapitain. Er nahm 1636 feinen Abschied, erhielt aber im folgenden Jahre die Ernennung zum Biccadmiral und murde 1639 Abmiral; folug die fpanische Flotte auf ber Bobe von Gravelingen und im Dft. 1639 in ben Dunen, wofür er in ben frangofifden Abeleftand erhoben murbe. Da er 1652 ver ben Dunen gegen bie Englander ungludlich mar, erhielt be Runter flatt feiner bas Commanto. Nachdem er baffelbe wiedererhalten batte, befiegte T. bie Englanter in ten Dunen, beftand 1653 in Gemeinschaft mit be Rupter eine große, breitägige Schlacht, war aber im Juni bei Rieuport ungludlich und fiel in ber Seefdlacht gegen bie Englanter, gwifden Scheveningen und ber Dlaasmundung, am 7. Mug. 1653. Er murte zu Delft beigefett, und ibm ein Dentmal in ber Rirche bafelbft errichtet. 2) Cornelis, bes Borigen Cobn, geb. 1629 in Rotterbam, wohnte 1652 ale Capitain eines Linienschiffes unter bem Abmiral Ban Galen ber Schlacht bei Borto-Longone gegen tie Englanter bei und zeichnete fich inebefontere bei Liverno aus, werauf er zum Contreadmiral verrudte. 1656 erhielt er ein Commanto, bei ber großen nieberlanbifden Flotte und guchtigte 1662 Algier, führte bei Goleban (1665) bie von ben Englandern gefchlagene Flotte gefchidt gurud, murbe aber, weil er, von ber boll. Sauptflotte abgefdnitten, bem Apmiral be Rupter nicht ju Gilfe tommen tonnte, abgefett. In bem Rriege gegen England und Franfreich (1673) wieber mit bem Commanto betraut, brachte er ten Englantern mehrere Rieberlagen bei, unt farb ale Dberbefehlebaber

Baters zu Delft beigefett.

Tromptte (vom ital. tromba) nennt man ein in ber Militär-, Theater- und Concertmusit gebräuchliche Vom ital. tromba) nennt man ein in ber Militär-, Theater- und Concertmusit zebräuchliche Vassinstrument, bestehend aus einer Köpre von Messing- der Silberblech, welche, ber bequeneren Handbahung wegen, zwei oder mehrere Male gebogen ist und,
indem sie sich allmälig erweitert, nach unten zu in einen Schaltrichter ausläuft. Das
obere Ende ist mit einem lesselfärmigen Mundstüde versehen. Der Klang der T. ist start,
schweckernd und glänzend und bringt auch in der Mittellage eine gute Wirtung bervor.

ber hollandifden Flotte am 29. Dai 1691 ju Amfterbam. Er murbe im Grabmal feines

Trompetenbaum, f. Catalpa. Erompetervogel, f. Mgami.

Aromeo, Sauptert res gleichnamigen Stiftes in Norwegen, mit 4073 E. (1865), auf rer 1 g. Dt. langen Infel gleichen Nannens gelegen, ift Sit eines Bifchefe und Stifte- antmanns, hat 3 Schulen, ein Seminar, mehrere Fabrifen und treibt lebbaften Sanbel unt Fischerte. Die Stadt wurde erst 1774 gegründet und hatte 1835 nur 738 E.

Tromt's, Diftrict in Gumner Co., Tenneffee; 1334 G.

Arongel, François Denis, ber Bertheitiger Lutwig's XVI., geb. 1726 in Baris, ward Parlamentsatwelat und 1789 Deputirter bes britten Stantes; er unterstütte 1790 ben Antrag zur Bernichtung ber Rechte ber Erstgeburt bei Lehnserwerbungen, und war nach ber vereitelten Flucht Lutwig's XVI. einer ber brei Anwälte besselben. Den Berfolgungen ber Bergpartei entzog sich T. burch bie Flucht, trat 1795 in ben Rath ber Alten, 1801 in ben Senat, besorgte theilmeise bie Rebaction bes neuen Civilcober und flarb am 10. März 1806.

Troopial ober Troop-bird, ameritanischer Rame für verschiebene Bogelarten, welche zu verschiebenen Gattungen ber Familie ber Seterinen geboren und ben Staaren ber Alten Welche jewie ber Fintensamilie ahnlich find. Ihren Namen haben sie bavon, daß sie gewöhnlich in Scharen leben. Sie werben auch haufig Orioles genannt, wie z. B. ber betannte

Baltimore Oriole.

Tropaeolum, Schlingpstanze aus ber Familie ber Tropäeleen, im tropischen und subtropischen Amerita einheimisch, mit langgeftielten, schibförmigen, sich antlammernden Blättern, einzelnstehenden, langgestielten Blüten und meist einfamigen Früdete, mit anfangs fleischige, später schwammiger, weißer Schale. Arten: Gemeine Spanische, mit anfangs fleischige, später schwammiger, weißer Schale. Arten: Gemeine Spanische Kreise oder Rapu zin er er este este Etaaten vielsach cultivirt, einsährig, and Beru, mit bläulichgrünen, rundlichen Blättern und großen orange gelben eber feuerreiben Blumen; zahlreiche Barietäten sind won tieser Pflanze cultivirt werden, darunter die zwerghaft bleibende T. minus, welche besonders zu Gruppen und Bistiern nur Blütten den Berug auf darfen eine Gentens zu Gruppen und Blüten könuen als Salat genossen und unreisen Früdte liesern ein Entrogat für Kapern. Unter den Instentagen und unreisen Früdte liesern ein Entrogat für Kapern. Unter den sie Südamerika sammt, mit fünstschiegen Blättern und grünem Kelch; wird vorzugsbreise zur Bantbestleidung benutt, mit fünstskieligen Blättern und grünem Relch; wird vorzugsbreise zur Bantbestleidung benutt.

Trope (vom griech. tropos, Wendung) nennt man eine Nedefigur, gemäß welcher die eigentliche Bezeichnung eines Gegenstandes mit tem uneigentlichen Anstruck, eine Sache mit einem Bilte, vertauscht wird, eine Breiheit, durch welche, wenn mit Geschich angewendet, die Darstellung anschaulicher und lebhaster gemacht wirt; weßbalb auch in der Dichtlunst der T. ein weites Feld geöffinet ift. Man unterscheidet gewöhnlich drei Arten der T., die Meton mit ober Umnanung (3. B. "graue Haare" für "Alter"), serner die Metapher, Uedertragung (3. B. "des Lebens Wai klübt einmal und nicht wieder"), sedann die Synethode eber Mitaufundme, wenach ein Theil sür ein Ganzes, ober umgekehrt geseht wird (3. B. "Segel", statt "Schiss"). Auch die Allegorie und Personissication

tonnen ju ben E.n gerechnet werben.

Tropenlunder find bie zwifden ben Wentefreifen bes Rrebfes und bes Wittere gelegenen Lanber. Gie reichen etwa von 23° nortl. Br. bis 280 futl, Br. und bebeden ein Areal von 3,701,158 geogr. Q .- Dl. Sie find ausgezeichnet burch ihren außerorbentlichen Reichthum und Heppigfeit ber Pflangen- und Thierwelt und vereinigen, in bis auf 17,000 F. auffteigenter Bobe, bie verschiebenen, gleichsam terraffenformig aufeinanter gefcichteten Alimate ber Erte. Da tie Conne bier fast fentrecht gur Erte fiebt, so fint Tag und Nacht einander fast gleich. Die Luft ber T. ift außerorbentlich rein und von munderbarer Durdfichtigfeit. Die Erzeugniffe bestehen im Allgemeinen in ber unteren, bis 3000 F. S. reichenten Region, in Caeae, Reif, Ananas, Raffee, Buderrohr und anderen Gutfrud. ten; man fintet Lowen, Tiger, Krotorile, Riefenschlangen, Affen, Bapageien; in ter bon 3-6000 F. reichenten Schicht gibt es Baumwelle, alle Getreitearten, ten Tapir, tas Nabelichmein; von 6-9000 f. ebenfalls alle Getreibearten, Baren, Biriche u. f. m. und in ber fog. talten Region von 9-12,000 F. ben Bumalowen, einige Baren, und fogar noch manche Kolibriarten; in ber bochften Region (12-17,000 g.) Alpacae, Ramelfchafe, Enten, Banfe u. f. m. Tropifde Rrantheiten find folde, welche burch tas Klima und bie Beichaffenbeit ber I. überbaupt bervorgerufen merben, und welchen namentlich Gurepaer, ebe fie fich attlimatifirt haben, ausgefest find. Das tropifche Rlima veranlafit Gelbwerben ber Saut, Berbanungsichmade, Tragheit, Abnahme bes Intereffes an geiftigen Beschäftigungen; in Berbindung bamit fteben Erbrechen und Diarrhee, Dufen-

terien, Leber- und Gallenfrantheiten, Wechfelfieber u. f. m.

Tropfen nennt man ben kleinsten, beim Herabfallen in ber Luft fich bilbenben Theil einer Klüsigkeit, der son, trop f bar en Klüsigkeit, der sie Ligenschaft bestigen T. zu bilben. Das Gewicht eines T.s, der sich an dem engeren Ende einer Röhre bilbet, ist proportional dem Durchmesser den Kohre. Das Gewicht eines T.s, der sich an dem Ende eines vollen Cylinderes bilbet, kann sich in einer constanten, und einer, dem Durchmesser des Cylinderes proportionalen Größe darkeiten. Temperaturerköhung vermindert unter sonst gleichen Berhältnissen das Gewicht eines T.s einer bestimmten Flüssigigteit; auch wird diese durch in Lösung besindliche Stoffe modisciert. Unabhängig aber ist das Gewicht des T.s von der Ratur des sesten Körpers, an welchem er sich bilbet, vorankzesett, daß elekterer von der Klüssigteit beneht wird. In der neueren Zeit wendet man vielfach die Welchote an, die Keinbeit geschmolzener Wetalle und verschiedener chemischer Berkindungen aus der Höche Lagen T. zu deurscheilen, welche dieselben auf einer keliedigen, nahezu herizontalen Unterlaad bilden.

Tropsftein, auch Stalattit, Höhlen ftein, nennt man vorzugsweise ben, in Soblen aus talthaltigem Baffer durch Berdampfen besselben ausgeschiedenen, tobsensauren Kalt, welcher, tropfenweise von der Dede und den Banden herabtraufeind, die abenteuerlichsten Formen bildet; find die Biltungen Itein und öftig, so beißen sie Eisen bit Eisen b. Die berühmteste Tropsfteinhöhle in den Ber. Stadten ift "Mammoth-Cave" in Kentuch.

Trophaen (vom griech, trope, bas Wenten, in bie Flucht Schlagen; tropnia, Siegeszeichen), Die aus erbeuteten Baffen und Kriegsgerathen bestehenden Siegeszeichen (Bahnen, Standarten und Beschüge), welche beim Siegeseinzug eines heeres vorangeführt werben.

Aroplong, Raymond Theebore, franz. Jurift, geb. am 8. Dit. 1795, wurde der weiten Reflauration Avoelat, dann königl. Staatsanwalt in Sartena (Cerfica), 1835 Rath am Caffationshofe in Varis, 1846 und 1848 erster Präftent am Parifer Appellationshofe. Im J. 1854 Präftbent bes Senats und 1858 Mitglied bes Kaiferl. Privatrathes geworden, starb er am 1. März 1869. Bon seinen in der Rechtswissenischen für classisch angeschenen Schriften sind hervorzuheben: "Droit eirigt explique" (28 Bec., Baris 1838—58), eine Fertsetung vom "Commentaire du Code eivil". Ben diesem Hontwerte sind die einzelnen Theile in wiederholten Ausstandung erschienen; serner "De l'instance du christianisme sur le droit eivil des Romains" (ebb. 1843; neue Aust. 1868), "Da pouvoir de l'état sur l'enseignement" (1844).

Troppan, Hauptfladt bes früher selbstftanbigen Fürstenthums T. und von Defterreich Schleifen, in einer reizenben Ebene am rechten Ufer ber Oppa gelegen, mit 17,134 E. (1869) und langen Berfladten, von benen Katbarin ent hal be größte ift. T. hat ein Schleß, ein Obergymnassium mit einer Bibliothel von 32,000 Banben, 6 Kirchen, Rübenzudere, Tuch- und Spiritusfabriten und Flachsspinnereien. Bom 20. Ott. bis 20. Dez. 1820 sand hier ber Menarchen-Congress fatt, welcher bie Durchführung ber Interventionspolitit ber Deiligen Mlianz, gegenüber bem Streben ber Fort-

fdrittepartei nach freiheitlichen Institutionen, jum 3mede hatte.

Trotter, Diftrict in Aner Co., Touneffect 939 E. Trottoir (franz., von trotter, geben; Schrittftein) heißt ber in Statten, zu beiben Seisten ber Strafen, entlang ben Sauferreiben binlaufente, gewöhnlich etwas erhöbte, gepflafterte ober geplattete Beg, als bessen Material man Granits, Sanbsteins, Prophyrs, Thonfdiefers, Riefelfchiefers, Raltschiefperplatten ober Alphalt benutt. Bor Cinfubrung bes französischen Bortes wurde ber, in ben Zeiten bes Mittelatters vielfach in ber Mitte ber Straffenbreite angesente Kusweg Burgerft eig genannt.

Erogenborf, f. Friedland, Balentin.

Troubabour (vom prevenzal, trobar, franz, tronver, finden, Gedichte ersinden) ift der Rame ehemaliger füdfranzschischer Minnedichter, die im Gegenfat zu den, um Lebn singen en Spiellenten, den Zongleurs (f. d.), in der Regel tein Gewerde aus der Poesie machten, sendern dieselte lediglich zum Bergnisgen trieben. Doch oft auch wiemete sich der T. dem Hospienste eines hohen Gerrn und pries denschen in "Sirventens" (Dienkgedichten), mähernd er seine "Cansos" oder Minnelieder, "Planes" oder Trauerlieder an eine ermählte Herzensdame richtete. Bei Hossischen fanten manchmal poetische Bettkämpfe zwischen meheren E.6 statt. Nachdem sich die Troubadourrecsie seit etwa 1090 aus dem Boltsgesange um bössischen Kunstrichtung entwicklich hatte, erreichte sie 1140—1250 ihre Blüte, war aber sinsig Jahre später bereits wieder im Berfall begrissen. Der Alteste bekannte E. ist

21

Bilhelm IX., Graf von Boitiere (1087-1127), welchem eine Reihe anderer Mle ber lette Bertreter tiefer Richtung mirb Buiraut Riquier Ganger folgte. (1250—1294) genannt. Bgl. Mahn, "Die Werte ter Troubabours" (Berlin 1846), berf., "Die Biegraphien ber T.6" (ebb. 1853), berf., "Gedichte ter T.6" (4 Bre., ebb. 1856-68).

Troublesome, im Ctaate Rentudy: a) Precinct in Breathitt Co., 701 E.; b)

Brecinct in Berry Co., 571 G.

Troup, County im weftl. Theile bee Ctaates Georgia, umfaft 370 engl. D. Dr. mit 17,632 E. (1870), barunter 21 in Deutschland geboren und 11,224 Farbige; im 3. 1860: 16,262 G. Der Boten ift im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: La Grange. Liberal . bem ofr. Dajoritat (Brafibentenmabl 1872: 384 Gt.).

Troup Factory, District in Troup Co., Georgia; 1498 E. Troupsburgh, Township in Steuben Co., New Yort; 2281 E. Troupsburgh Centre, Postrorf in Steuben Co., New Yort; 100 E.

Erouvere murte im nortlichen Frantreich ein Dichter überhaupt, befondere ein bofifcher Runftbichter, genannt, mabrent fie im fublichen Eroubabours hiegen.

Trombridge, Townfhip in Allegan Co., Dichigan; 1337 G.

Eroy, Stadt und Bauptort von Renffelaer Co., Dem Port, liegt an beiten Geiten bes Budfon River, 151 Dt. nordl. von Rem Dort und ift ber nordl. Entpuntt ber Budfon River., ber fubl, ber Trop-Bofton-, ber furoftl, ber Renfielger- Carafoga- und ber oftl. bes Trop-Schenectaby Breiges ber Rem Port-Central-Gifenbahn, fowie ber Entpuntt ber Schifffahrt und ber Ebbe und Blut auf bem Butfon. Der grofere Theil ber Ctabt befintet fich auf bem öftl. Ufer bee Fluffes und ift auf einer Chene gebaut, welche im Dften burch Die Ctabt ben Mount 3ra und im Norten burch ten Mount Olompus begrengt wird. erftredt fich ungefahr 3 engl. Dl. ben Flug entlang, und 1 Dl. von D. nach 2B. Bauptgefchafteftrage ift Riverftrect, welche bem Laufe bee Fluffes folgt, tie übrigen Strafen . treuzen fich rechtwintelig. Der große Gifenbahnhof, bas "Union Depot", in ber Mitte ber Stadt gelegen, ift einer ber größten in Amerita. T. ift eine Fabritftabt von großer Bebeutung; Die größten und bervorragenbften Rabriten fint Dabl- und Bapiermublen, Baumwolls und Bollfabriten, Gerbereien, Brauereien, Gifengiefereien, Diafchis nenweriftatten, in welchen Locomotiven, Defen, Aderbaumertzeuge u. tergl. angefertigt merten; ferner Fabriten für ben Bau von Gifenbahnmagen und Rutiden-, Coub- und Stiefelfabriten, eine Fabrit gur Berftellung mathematifder Inftrumente (tie größte ibret Art in ben Ber. Staaten), eine Bemben- und Balefragenfabrit, welche 4500 Berfonen befdaftigt u. a. m. Es gibt in I. 52 Rirden, worunter beutide: eine ber Dethebiften, eine tatholifde Rirche und eine Sunggoge, eine evang. lutherifde und zwei jutifche Bemeinten ohne eigene Gettesbäufer, 28 öffentliche Schulen, werunter jebech feine rein teutfde, tie "Troy University", auf Mount 3ra gelegen, bas "Female Seminary", tie "Rensselaer Polytechnic Institution", cin "Business College", cinc "High School", verfdiebene Behithätigfeiteanstalten, Banten u. f. m.; ferner 7 Zeitungen, merunter eine balbwöchentliche beutiche, ber "Trop Bollefreund" (herausgeg. feit 1872 von D. Difenbaufer). Die Deutschen in T. jablen ungefahr 6000 und haben einen Turnverein, Gefangverein, eine Dob Gellowe-, eine Pothias-, zwei Erg-Druiten-, eine Barugariloge und eine ber Gieben Beifen Danner. In ber nadiften Umgebung, in ben Ortidaften Green 36. land, Laufingburg, Ganblate, Boeftentill u. f. w. megen ebenfalle gegen 5000 Deutsche mohnen; bie beiben letitgenannten Orte haben beutsche Rirchen. Ju De ft. Trop, welches mit tem öftl. Statttheil turch Brude unt Fahren verbunden ift, befindet fich ein großes Arfenal ber Ber. Staaten. T. hatte im 3. 1870: 46,465 E.; 1860: 30,246 E. und wird in 10 Ctattbegirte (wards) eingetheilt. Das erfte Saus von einiger Bedeutung murbe im 3. 1752 von Matthias Banberhenten erbaut und fieht noch jest an ber füböftl. Ede ber River- und Divifionstrect. Zwischen ten Jahren 1780 und 1790 wurde T. ausgemeffen und ausgelegt und am 5. Jan. 1789 ber Name T. angenommen. Damale bestand I. aus ungefähr 12 Bobnbaufern unt 5 fleinen Rauflaten. Um 2. April 1801 und am 9. April 1805 murte ce ale Dorf (village), am 12, April 1816 ale Ctate (City) incorporirt. I. batte mehrere Diale fart von Feuerebrünften gu leiben, unter welchen bie vom 10. Dai 1862, welche einen Schaben von \$3,000,000 verurfachte, bie perbeerentite mar.

Tron, Townfhipe in ben Ber. Staaten. 1) Mit Boftborf in Bite Co., Ala. bama; 2650 G. Das Bestterf bat 1058 G. 2) 3ú Diffiffirpi Ce., Artanfas; 350 E. 3) In Will Co., Illinois; 918 E. 4) In Indiana: a) in De Ralb Co., 600 E.; b) in Fenntain Co., 3156 C.; c) mit Postborf in Perry Co., 6086 C.; das Postborf hat 480 C.; d) in Whitely Co., 894 C. 5) N 3 o wa: a) in Clark Co., 426 C.; b) in Jowa Co., 862 C.; c) in Mource Co., 2490 C.; d) in Wright Co., 248 C. 6) N Matro Co., Maine; 1201 C. 7) In Dalland Co., Michigan; 1541 C. 8) Mit Postborf in Montgomery Co., North Carolina; 882 C.; das Postborf hat 67 C. 9) In Ehestborf in Montgomery Co., North Carolina; 882 C.; das Postborf hat 67 C. 9) In Ehestborf in Mentgomery Co., 1830 C.; c) in Delaware Co., 800 C.; d) in Medaga Co., 832 C.; e) in Morew Co., 696 C.; f) in Richland Co., 830 C.; g) in Wood Co., hat 1057 C., 2 reutschafter. Kirchen und 2 day gehörige Schulen. 11) In Penn side an aix a) mit Voronia in Nardford Co., 1479 C.; das Vorongh til 1081 C.; b) in Cramford Co., 1830 C. 12) Mit Postborf in Obion Co., Tennessee, 2595 C.; das Postcorf dat 500 C. 13) In Orleans Co., Vernaut; 1355 C. 14) In Gilmer Co., West Virginia; 867 C. 15) In Wisconssee, 812 C.; c) in Walmerth Co., 1176 C.

Trop, Bostdörfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Bostdorf in Mabifon Co., Illinois. 2) Bostdorf in Davis Co., Jowa. 3) Bostdorf und Hauptstat von Doniphan Co., Kanfas; 639 E. 4) Bostdorf in Linceln Co., Wisjouri; 703 E.; 5) Bostdorf in Miami Co., Ohio; mit 3005 E., einer beutschan und einer beutschenglischen luther. Kirche. 6) Dorf in Morris Co., New Jerces. 7) Dorf in Alleghann Co., Bennsplvania. 8) Dorf in Jesserson.

vania.

Eron Centre. 1) Boftborf in Balto Co., Maine. 2) Dorf in Balworth Co., Bisconfin.

Trayes, Hauptstadt bes französischen Departements Aube und bes Arrondissements T., früher die Hauptstadt ber Champagne, liegt 338 F. hoch an ber Seine und an ber Eienbahn von Baris nach Basel. Die Stadt ift sehr alt, hat eine schöne, gothische Aathetrase mit reichem Vertal und 5 andere Kirchen, Bibliothet von 100,000 Banden und 5000 Manuscripten, zahlreiche Woll- und Baunwollspinnereien, Meichen, Gerbereien, Branntweinbrennereien, Ontsichung der Inden führt auf Voponer Bahn. T. ist der Geburtsert Urban's II., bat 38,118 C. (1872), besite ein Vocunu und verschieden andere Lehranstalten. Im Alterthum war T. die Hauptstadt der celtischen Tricasser, bieß bei den Römern Angustobona und später Treene, wurde 889 von den Mormannen und 1415 vom Herzoge von Burgund erobert, der sie den Engländern abtrat, denn 1429 wieder entrissen wurde.

Tropgewicht (Troy-weight) nennt man ein altfranzösischen, nach der Stadt Tropes beweicht, das gegenwärtig nur noch in England und den Ber. Staaten für edle Wetalle, für Arzneien und wissenschaftliche Unterzudungen gebräudlich ist. Das Tropp fund ist das eigentliche Normalgewicht, dat zwölf Unzen und ist nach Hafter 22,794,377 Rubitzell bestüllten Basser, enthält 5760 Gran, 24 Gran = 1 Pennyweight, 20 Pennyweight = 1 Unze, 12 Unzen = 1 Bennb und ist bentisch mit dem Knute

Des Apothetergewichtes.

Eron Grobe, Townfbip in La Galle Co., 31linois; 1501 E.

Eron Bate, Derf in Balworth Co., Bisconfin.

Trojen, alte Stadt im sudoftlichen Theile ber griech. Landichaft Argolis, bilbete mit ibrem Gebiet Trogen i a einen selbsiftandigen Staat und war als Geburtsort bes Theseus bekannt. Die Ruinen ber Stadt liegen nordwestlich vom Dorfe Damala, % Etuuben vom Saroniisben Meerbufen.

Truage, Dorf in Banne Co., Didigan.

Truchfest (altb. trubsazo, abgeleitet von Trube, Schuffel, und fenen, wahrscheinlich von trubtsazo, Sausmeier, von trubt, Sausen, Dienerschaft, also ber Aufleher über die Bofbienerschaft; lat. Dapiser), in Frankreich Sene fchall (f. b.), in England Higge Steward, waunte man im alten Deutschen Reiche seit der Rednung Kaiser Die's I. den Hofbeamten, ber über Detonomie und Rüche ber taiserlichen Hofbaltung die Oberaufsicht führte und bei besenderen Resten die erste Schuffel auf die Tasel des Kaisers setzte. In der Rosse wurde bas zu ben Erzänntern gehörige Erztruch se fa mt in der Rheinpfalz erblich und fam 1714 an Bahern.

Erudipftem (vom engl. to truck, taufden) nennt man bas Berfahren ber Arbeitgeber, ibre Arbeiter nicht burch baares Geld, fondern durch Naturalien ober andere Waaren abgulebnen. Da bas T. vielen Migbrauchen ausgesett ift, wurde es in neuerer Zeit von den

Gefetgebungen ber meiften Staaten verboten und mit Strafe bebrobt.

23

24

Trudwheel, Diftrict in Bidens Co., Beorgia; 770 G.

Truffel ( vom lat, terrae tuber, Ertfuollen, Ertidwamm, frang, truffe, engl, truffle), Bilggattung aus ber Familie ber Baudpilge (Gasteromycetes) und ber Unterabtheilung ber Tuberacei Tuberei, fintet fich in mehreren Arten in Europa, Afien und Nordamerita, welche eine mehr ober weniger tugelige Gulle baben, und außen rauhwarzig, ichwarzlicherbfarben, innen fleischig, fast wachbartig und neuförmig, aberig braunlich gezeichnet find. Die tugeligen Rornerichlauche find burchfichtig, auf ben Abern geritreut, gewöhnlich vier große, warzige Reimforner enthaltend, welche burch unmittelbare Ausbehnung zu neuen E.n erwachsen. Die E.n (Tubernoes) gerfallen in 3 Gruppen: T. cavernosi mit einer einzigen, innern Boblung, T. lacunosi, mit mehreren inneren Boblen, und T. solidi, mit fester Maffe, ohne alle hohlraume, ju welch' letterer bie Gattung Tuber gehert; alle unterirbifd. Die befannteften Arten biefer Gattung find: bie Gemeine, Egbare ober Leder truffel (T. cibarium), in Balbungen, Beinbergen und magig fendten Bicfen in loderem, fandigem, fcmargem Boten, bis gur Grofe einer Fauft, frifd angenehm, eigenthumlich bifamartig, auch kurblauchartig riedent und füßlich gewürzhaft febmettend. Dlan bedient fich ju ibrer Auffindung (Erüffeljagt, Erüffelfuche, vom Aug. bis Gpatherbft) besonbere abgerichteter Sunde, welche auf I. treffirt find. Much bie Schweine benutt man jum Auffuchen ber E.n, boch muffen biefelben, bamit fie bie E.n nicht freffen, einen Ring um ben Ruffel erhalten. Die E.n werben ale beliebtes Nahrungemittel theils in Baffer gefocht, ober in beifer Alde gebraten, theils ale Butbat gu Gaucen, Bafteten, Fullfeln u. f. m., frifch ober eingemacht, verfpeift. Un ber Luft verlieren fie raid ihr Aroma, megbalb fie fdmer ju halten und auf befondere Art verpadt merben muffen. Wefentlich von ber Ledertruffel verschieben ift bie giftige Schweinetruffel (T. suile). Banbel unterfcbeibet man gewöhnlich fch marge und weiße I.n. Die beften Gorten fommen aus Berigord und Boitou in Franfreid (oft 11/,-2 Pft. fdwer; Ernte in Frantreich 1869/70: 3 Mill. Bft.; Erport 150,000 Bft.) und aus Oberitalien. In Deutschland finden fich I.n besonders in Baren, Thuringen und Bannover. Bgl. Chatin, "La Truffe" (1870).

Trugichluß nennt man in ber Logit einen, entweder ber Form ober bem Inhalte nach falichen Schlug. Ift mit bem Feblicblug bie bewußte Abficht ju taufchen verbunden, fo beift er Gophisma, im anderen Falle Baralogismus.

Trull's, Townfhip in Ganford Co., Mlabama; 712 G.

Trumansburg, Boftborf in Tompfins Co., Rem Port; 1246 E. Trumbull. 1) 30 hu, amerit. Diflorien- und Portraitmeler, geb. am 6. Juni 1756 gu Lebanon, Connecticut, geft. am 10. Dob. 1843 gu Dem Dort. Er mar ber Gobn eines Beiftliden, ftubirte im "Harvard College", trat bei Ausbruch ber Revolution ale Abjutant in bas 1. Conn. Regiment ein, und murbe von Bafbington, beffen Aufmerkfamteit er burch eine Stigge ber Befestigungen um Bofton erregt batte, jum zweiten Abjutanten beim Bauptquartier beforbert, ftieg bann bis jum Dberften, verließ aber am 22. Feb. 1777 Die Urmee und ging nad London, wo er fich, unter Beft, ter Malerei mitmete. 216 Dajor Unbre von ben Ameritanern ale Spien bingerichtet werben mar, murbe T. jur Biebervergeltung eingezogen und acht Monate lang gefangen gehalten. Im Jahre 1786 malte er "Die Schlacht von Bunter's Sill" (gestochen von 3. G. Diuller; Copien nach tiefem Stich von Nordheim und von Reller); bald barauf ten "Tob bee Ben. Dentgomery" (geft. von Clemens und von Schiaronetti); 1788 ben "Ausfall aus Gibraltar", jest im "Athenaeum" zu Boston befindlich (gest. von Sbarp); 1779-93 malte er in ben Ber. Staaten bie Bortraits zu ben Bilbern, melde bie Rotunbe im Capitol zu Bafbington fcmuden, Die Unabhängigfeite-Erflärung" (geft. von Durant), "Die Uebergabe zu Saratoga", "Die Uebergabe bes Ben. Cornwallis", und "Die Refignation Bafbington's ju Unnavolis". In ben Jahren 1794 und 1796 leiftete er ben Ber. Staaten biplomatifche Dieufte in England, kehrte 1804 nach New York zurück, von wo aus er London 1808 nochmals besuchte, und war 1816-1825 Prafibent ber Atabemie zu New Port. Gein Bild "Washington bei Trenten" (gest. von Cheesman und von Warner), 1792 nach bem Leben gemalt, besindet sich im "Yale College", New Haven, ein anderes Portrait Washington's in Civilleibung, führte er für Charlefton aus. "Yale College" befitt im Bangen 57 Bilber von ibm, welche er biefem Juftitut gegen eine Jahrebrente von \$1000 überließ. E.'s biftorifde Bilber baben, anger ber Bebeutung, bag fie viele berühmte Berfonlichfeiten aus ter intereffanteften Beriobe ber amerit. Gefcichte gur Darftellung bringen, auch ziemlichen fünftlerifden Berth. Beniger laft fich letteres von feinen Berten fagen, welche biblifche und andere Stoffe behandeln. In ber Galerie ber "New York Historical Society" und in ber "City Hall"

in New Nort fiebt man mehrere von T. gemalte Bortraits; bas "Athenseulu" zu Boston befint von ibm, außer bem oben genannten Bilbe, noch "Briamus trauert um ben Rorper Bector's". Seine Autobiographie erfcbien 1841 ju Dem Dort. 2) Enman, amerit. Staatemann und Senator ber Ber. Staaten, geb. am 12. Oft. 1813 in Coldefter, Connecticut, ging 1834 ale Lehrer nach Georgia, wo er zugleich Rechtemiffenschaft studirte und lieg sich 1837 in Belleville, Illinois, und furz barauf in Chicago als Abvolat nieber; wurde 1840 in die Staatsgesetzelbung, 1841 und 1842 jum Staatssetretar von Ilinois erwählt. In ben nachsten feche Jahren widmete er fich mit großem Er-folg feiner advocatorischen Brazis, bis er 1848 jum Richter ber "Supreme Court" von Illinois ernannt murbe. 3m 3. 1854 in ben Ber. Ctaaten-Congreg und im nachften Jahre in ben Genat ermablt, erfolgte 1860 und 1866 abermale feine Babl in ben Genat. Geit 1861 nahm er ben Borfit im Juftig. Comité bes Cenates ein. Er nahm, an ber Seite Sumner's, Bilfon's, Wabe's und Barlan's lebhaften und thatigen Antbeil an ber Unterbrudung ber Sflaverei, befürwortete und vertheirigte bie Emancipations-Proclamation, unterstätete die Suspension des "Haboas Corpus", und widmete sich mit Eiser den Reconstructionsmaßregeln, stimmte jedoch im Broces des Präsidenten Johnson gegen dessen Berurtheilung. Spater nahm er feine Pragis in Chicago wieber auf.

Trumbull. 1) County im nortoftl. Theile bee Ctaates Dhio, umfaßt 625 engl. D. . W. mit 38,659 E. (1870), barunter 812 in Deutschland und 37 in ber Schweis geberen, im 3. 1860: 30,656 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Republ. Majeritat (Prafitentenmahl 1872: 3548 Ct.). 2) Townfhip Barren. in Fairfield Co., Connecticut; 1335 C. 3) Township in Ashtabula Co., Ohio; 1084 C. 4) District in Didson Co., Tennessee; 657 C.

Trumbull Long Bill, Boftberf in Fairfield Co., Connecticut.

Truntenheit (engl. intoxication) nennt man im Allgemeinen bie burch ju reichlichen Altobolgenuft bervorgebrachte Störung ber Gebirntbatigfeit und baburd auch anderer Runc-Der geringe Benuf von Alfohol erzeugt eine angenehme Steigerung aller Lebensfunctionen; ber Buls wird fraftiger, ber Blutzufluß ju ben Baucheingeweiten und bem Ropf vermehrt und bie geiftige Thatigfeit gesteigert. Bei bem Benuffe großerer Quantitaten Altohol find alle jene phyfifden und pfpdifden Erfdeinungen gefteigert, bie Beiftesthätigfeiten verwirren fich und es entfteht momentanes Delirium. Bei fortgefestem Benuft tritt entlich völlige Rube ber fenforifden Nerveutbatigfeit ein, fotaf bas Bemuftfein, Die Empfindung und felbftftanbige Bewegung verloren geben. Die Folge eines folchen Zustandes ift fur turge Zeit immer eine Stornng bes Gefammtorganismus, Die sich namentlich in Darm- und Magentatarrhen außert. Der gur Gewohnheit geworbene, übertriebene Altoholgenuß, ben man mit Eruntfucht bezeichnet, ruft allmälig Störungen in ber Ernahrung und ber gangen Beidaffenbeit bes Rorpers berver; Die Gebirnfunctionen werben beeintrachtigt, Die Leber erleibet Beranberungen (Rettleber, Gauferleber) und bas Blut überhaupt franthafte Störungen, welch' lettere fich in Zittern u. f. w. außern; unter Umftanben fteigert fich bie Rrantheit jum Gaufermabnfinn (f. Delirium).

Truro, Municipalftabt und Barlamenteborough in ber englifden Graffchaft Corn wall, am oberen Ente bee Falmouth-Barbor gelegen, mit 11,337 G. (1871), ift ein febr gewerbthatiger Ort, Sauptort eines Bergwertbegirtes, und führt Binn und Rupfer aus.

Truro. 1) Township in Anor Co., Illinois; 899 E. 2) Township in Barnftable Co., Daffacufette ; 1269 E. 3) Townfhip in Frantlin Co., Dhie; 1866 €.

Truthahn (Meleagris gallopavo; engl. Turkey), eine nur in ben Ber. Staaten von Nordamerita einheimische Urt ber Bogelgattung Melengris, aus ber Familie ber Gubnervogel, wird auch Buter, Ralefutifder Sabn genannt, bat nadten Ropf und Bale und einen vom Oberichnabel berabbangenten Sautlappen, ift ichmargerun, 31/, F. lang, fliegt ichlecht, lauft jeboch febr ichnell und befitt febr ichmadhaftes Rleifch. Der T. finbet fich fublich bis jum Ifthmus von Darien, aber nicht westlich von ben Rody-Mountains. Auch bie Balber ber größeren Bestinbifden Infeln bewohnt ber I. Er lebt gefellig in großen Walbungen, ericheint im Gerbst in Zügen in den Thalern des Obice, Misselburie und Missignifippigebietes, nahrt sich von Früchten und Samen, tann nicht gut Kalte und Raffe vertragen, ift manden Krantheiten unterworfen, überhaupt viel gartlider als bas gemeine Buhn und burch Cultur in mehrere Spielarten gefdieben. Geit 1524 burch Spanier nach Europa gebracht, bat fich ber T. auch bort, befonbere in ben Panbern am Mittelmeere, allgemein verbreitet. Der E. ift feines mobifdmedenben Fleifches wegen

febr geschätt, wird besonbere in ben Ber. Staaten maffenhaft geguchtet und erreicht oft ein Gemicht von 30 Bfb.

Truhichler, Bilhelm Abolf von, beutscher Revolutionar, geb. am 20. Febr. 1818 zu Gotha, ward Actuar in Zwidau, 1845 Affesser beim Appellationsgericht in Treden; 1848 in die Deutsche Nationalversammlung gemählt, schleß sich T. ber Linten an, ging 1849 beim Ausbruch ber Beltberhebung nach Baben, ward dieselft am 26. Mai zum Eivilcommissar ber Stadt Manheim und bes Unterrheintreises ernannt und entwidelte bei der Organisation bes Auffaubes eine bebeutente Unisidt und Energie. Um 22. Juni auf der Flucht gefangen, wurde er den Preugen überliefert, am 13. August 1840 zum Tebe vernurtheilt und am nächsten Tage zu Manheim erschossen.

Trugillo oder Trujillo, Stadt in der span. Provinz Caceres, in der Laubschal, st. Gerendura, mit 7900 C., auf einem Belsen gelegen, mit einem maurischen Cassell, st. theilweise von alterthämticher Bauart und bekannt als Geburtsort Pizarro's (f. d.).

Trufills. 1) Dauptstadt ber Previnz gleichen Namens ber submerit. Republit Bergen 4000 E. und sie an ale an agenchiemen Klima, 2610 F. über bem Meere, dat gegen 4000 E. und sie eine ber sowie angenchiemen Klima, 2610 F. über bem Meere, dat gene 4000 E. und sie eine ber sowie der betreine Stadte in Submerita. Die Bewohner treiben handel mit landwirthschaftlichen Predutten nach Maracaibe. T. hat einige bemerkenswerthe alte Kirchen und klöster, sowie Erziehungs- und Weblithätigkeitsausstate. Ihn gelegen, hat gegen 8000 E., eine Katherrale und andere Kirchen, Universität, Seminar u. s. w. In ber Rabe liegen bie Rinien ber alten und großen Stadt Gran Ehimu, ber ebemaligen Hauptstadt bes untergegangenen Chimu-Reiches. 3) Hafen fat t an ber Nortlüste von Den duras, am Caraibischen Meere, murte von Certez gegründet.

Trupton. 1) Town fhip und Besterf in Cortland Co., New Yort; 1618 E. Das Posterf hat 314 E. 2) Postborf in Bureau Co., Illinois. 3) Postborf in Lincoln Co., Wiffouri.

Tidab ober Tfat, Gugmafferfee im nertl. Innerafrita, von ten Reichen Bernu, Bagbirni, Batai und Ranem umgeben, liegt 780 f. über bem Diceresfpiegel. Der Umfang bee Gees ift febr veranberlich, ba er gur Regengeit feine Ufer weithin überfcmenint und zu anderen Beiten faft gang austrodnet; überall ningeben ibn breite Gumpfnieberun-Sein Rladeninhalt betragt etwa 680 g. D. Die Ufer fint von gabllofen Dios. quitofdmarmen bevolfert, und Buffel, Elephanten unt Aluftpferte baufen an feinen Geftaten. 3m Gee liegen bie von Overweg entredten Bibbuma & Infelu. Un feinem Beftrante muntet in ibn ber Peeu eter Jeu, am Gutrante ter Charb. Existeng biefes Bafferbedens mar ichen ben alten Geographen befannt. Der beutiche Reifente Overweg mar ter erfte Europäer, welcher ten Gee befahren bat (1851). (1853) verbantt man neue intereffante Auffdluffe, namentlich über tie Bobe bee Gees über Der befannte Afritareifente Da dt ig al (f. b.) madte in ben Jabben Dieereefpiegel. ren 1869 und 1870 erfolgreiche Forfdungereifen in ten Wegenten nörrlich und nerboftlich vom I. und zeigte, bag bas weite Flufthal tes Babar-el-Ghagal, von welchem es bis babin zweifelhaft mar, ob es in ben T. minte ober beffen Abflug bilte, zur Beit bes Dedmafferftanbes bas Baffer bes T. aufnehme und auf eine Entfernung von 70 g. Dt. Ben Ranem aus befuchte er tie am eftl. Ufer tes in norboftl. Richtung bis Bortu führe. I. gelegenen Thaler, u. a. Dao, bas Grab Morit von Beuermaun's, und tie ebenfalls am Oftufer tes I. mobnenten Mgebiers, ein von ben Bulata und Dibbelentui abftammen. bes Belt.

Tichaiten, Cfaiten ober Sahten (vom türf. schafta) werten in Ungarn fleine Galeren mit Segel und Ruber genannt, welche bie Denau befahren und von teuen Desterreich früher eine fleine, wohlausgerüstete Flette von 25 unterhielt. Die für ten Dienst bieser Fabrzeuge bestimmten Seltaten (Tfc alle ist en) bilteten ein eigenes Bataillen und gebotten bis 1852 zu ben Grenztruppen.

Tigals (vom ungar. esakó), auch Czalo geschrieben, bezeichnet mirrünglich bie ungarische hufarenmütze, bann eine militärische Kopstebedung, welche zuerft 1806 im franz. Beerre, bann auch in ben meisten übrigen europäischen Armen eingessührt wurde und aus Kilz und Leber bestand. Der T. ift in neuerer Zeit saft überall burch bas Käppi, die Pickelhaube und einen runden, niedrigen Kilzbut verdrängt worden.

Tichaufch (titt. tsausch) beift in ber Türkei ein Gerichtsbiener ober Genebarm, von benem es in Konftantinopel gegen 700 gibt. Ihr Unführer, L. Ba fch i genannt, vertraf früher am turficen Dofe zugleich bie Stelle eines Reichsmarficale.

Tigeremiffen, finnischer Boltsflamm in Ruflanb, hauptfächlich in ben Goub. Rafan und Wjätla. Die T., beren Ropfzahl auf 165,000 angegeben wird, gehören ber Griech. Rirche an, fprechen einen finnischen Dialett und führen meift in ben großen Urwaldungen an ber Bolga ein hirten- und Jägerleben. Ihre jum Theil fehr schönen Weiber sind Meisterinnen in ber Webetunft.

Xifgerepowez, Rreisstat im russ. Bouvernement R o w g o r o d, an ber Schefena gelegen, mit 3330 E. (1967), ift bekannt burch die großartige Fabrication von Nägeln (Ulan f che R a g el), ju deren Anfertigung jahrlich gegen 600,000 Plund Eisen verbraucht werben.

Tigertast, f. Nowo . Tichertast.

Timerteffen ober Circaffier beifen im weiteften Ginne bie fammtlichen freien Bergvoller bes Rautafus, im engeren Ginne jeboch nur bie Bewohner bes weftlichen Theils ber tautafiiden Berglanbicaften, welches Gebiet aud Circaffien (f. b.) genannt mirt. eigentlichen T., welche fich felbft Abigbe (Schluchtenbewohner) nennen, find in bem fcmerjuganglichen, gebirgigen Bintel zwijden bem Schwarzen Meere im Beften und bem untern Ruban im Norten feghaft, werben auf 300,000 Ropfe gefcatt und gerfallen in 16 Stamme. Ibre Berfaffung ift eine feubal-griftofratifde mit republitanifder Karbung. Die beiben oberften ber ftreng gefchiebenen funf Stante, Die ticherteffifchen Burften und Erlen, befchaf. tigen fich fast ausschließlich mit Kriegsbandwert und Ranb. Die Religion ber I. ift eine Difdung von Dohammeranismus, Chriftenthum und Beibenthum. Die Coonbeit ber, früher meift nach Ronftantinopel als Stlavinnen vertauften ticherteffischen Dlätchen ift fprichwörtlich geworden. Nachbem Die T., welche bereits im Alterthum unter bem Ramen G v den als Geerauber berüchtigt maren, mabrent bes Mittelalters und bis in bie Nouzeit, fich tapfer gegen bie turfifche, tatarifde und ruffifde Berricaft vertheibigt batten, fucte Rufflant, welches im Frieden von Abrianopel (1829) bie turfifden Befitungen an ber Oftfufte bes Bontus erhalten hatte, auch bie Bergvölter bes Raufafus zu unterwerfen. Ihren Angriffen leifteten bie T., welche in Schampl (f. b.) einen tapfern Anführer befagen, lange einen erfolgreichen Wiberftand; boch gelang es nach bem Barifer Frieden (1856) ben Ruffen unter Barjatinifij (f. b.) ben E.n enticheibenbe Rieberlagen beignbringen und ihre Berrichaft bauernd zu befestigen. Seitbem ift bie Bevolterung Circaffien's maffenhaft, befontere nach ber Türkei, ausgewandert (f. Rautafifche Bergvölker). Bgl. Bobenftebt, "Die Bolter bes Rautafus und ihre Freiheitstämpfe" (Frantfurt 1850, 2. Mufl., Berlin 1855); Lapinftn, "Die Bergvölter bee Rautafus und ihr Freiheitstampf" (Samburg 1863); Berge, "Sagen und Lieber bes Ticherteffenvoltes" (Leipzig 1866).

Tigernaja, Fluß auf ber Halbinfel & rim, im russischen Gouvernement Taurien, welscher in die Rhebe von Sewassepol mündet; ift bisterisch benkuftrig burch die mährend des Krimtrieges an seinen Usern gelieferte, blutige Schlacht (am 16. Aug. 1855), in welcher ber breimalige Angriss der Russen auf die Hollen auf die Hollen und bei Behal am linken User von den Berbsindeten zurückgeschlach wurde, und erstere zum Rüczug auf das tas rechte User gezwungen wurden.

Tichernamoda (b. i. Schwarzwaffer), Dorf im turt. Ejalet Euna ober Donau (Bulgarien), in beffen Umtreife eine engliche Eifenbahncompagnie (4. Nov. 1860) von ber tur-

tifden Regierung eine bebeutenbe Canbidentung erworben bat.

Tidernigom. 1) Gouvernement im Europäischen Ruflant, umsaft 952,20 g. D.-W. mit 1,560,378 E. (1867) und zerfällt in 14 Kreise. 2) Daupt fact bes Gouvernement und Kreise E. an ber Desna gelegen, 1024 gegründet, hat ein geistliches Seminar, Gymnasium, Kunft- und Handwertsichule und 17,096 E. (1867). In ber Mitte ber Stadt erhebt sich ber Boldmische Berg, in bessen fich 3 Kirchen besinden. Im Kreise Borsna liegt die deutsche Eolonie Bjelaja Bescha, welche einen vorzügslichen Tabat baut.

Tidesme ober Tideidme, Bafenplay an ber Beftüste A teinafien 8, bifterifch bentwürdig burch bie Seefd lacht von T., in ber Racht vom 5. auf ben 6. 3uil 1770, in welder bie türtische flotte von ben Ruffen unter Orlow und Spiribow, unterflügt von englischen Marincofficieren, verbrannt wurde. Abmiral Orlow erhielt biefes Gieges wegen

bon Ratharina II. ben Beinamen Tichesmenift.

Ticheischenzen ober Ttichetichen, heißt ein Bolt im mittleren Kantalus, welches bie Lanbicaft Tichtetfon is ober Tichetichen a bewohnt. Lettere liegt im B. von ber fleien Rabarda und wird im R. durch die Sundscha begrengt. Die Gebeirgetscheichna ist der fruchtbarfte und gejundeste Landfrich bes Kautalus. Die hautsarbe der Bewohner ift braunlich, ihre Tracht die der Tscherkesten. Aus ihrer Mitte stammte der berühmte Tscherkessenschlicher Schamul (f. d.) Sie sind merbe und randfulfig und bestehen aus 20 Setammen, gerfallen aber in 2 Haupftfdmane, die In guid en und Midfoegisch. In

ben J. 1818 und 1827 wurden sie vom General Jermolow unterworfen, machten sich aber 1848 frei, tämpsten unter Schampl bis zu dessen Falle und wanderten 1865 zum großen Theile nach Kurdistan aus.

Tigibut (vem türt, tschibûk, Robr, Stab) nennt man in der Türkei eigentlich nur das Minibilid ber Tadsalspfeife, sodann das Pfeisenrobr und schließlich die gange Pfeise, mit der, besondere in früheren Zeiten, ein großer Lugus getrieben wurde. Beriglieben von T. ist das Aarg hile h, ein Apparat, bei dem der Nanch, bewer er in den Viund tritt, erst turch Wasser geleitet und so abgefühlt wird. Das Narghileh verlangt einen besonders bustigen Tadsat, als welcher vorzugsweise der persische (Tombeti) geschätt wird. Tiguben beisen in den älteiten ruffischen Annasen die sinnischen Beiterschaften, nament-

Afgluben heifen in den ältesten russischen den die tinnischen Besterschaften, nomentlich die Estben; jest führt diesen Namen noch eine den Estben nabe verwandte Besterschaft in den Geudernements Clonez und Nowgerod (gegen 15,500 Köpfe start). Bon den E.

hat ber Beipusfee ben Ramen Tidubftoje . Dfero (Tidubifder Gee).

Tidubi, ein feit bem 10. Jabrb. blubenbes altes Weichlecht im ichmeigerifden Ranton Glarus. Namhafte Glieber beffelben find: 1) Der Ritter Jobocus, geb. 1380, mar mehrmale Anführer ber Glarner im Rampfe gegen Defterreich und entichiet namentlich ben Sieg bei Ragag (1446). 2) Megibius ober Bilg, ber Bater ber idmeigerifden Befdichtidreibung, geb. 1505 gu Glarus, bereifte Frantreid und Italien und ftarb am 28. Rebr. 1572 ale Lantammann ju Glarus. Nach feinem Tete erfdien feine berühmte "Belvetische Chronit". 3) Leonardie von, Marquie von Pasquale, ftarb 1832 ale Bicetonig von Sicilien. 4) Johann Jatob von, namhafter Naturferfder, geb. om 25. Juli 1818 ju Glarus, bereifte wieberholt Gutamerita und wart 1868 eitgenöffifder Gefand. ter in Bien. Bon feinen Schriften find bervorzubeben: "Bern, Reifeftiggen aus ben 3. 1838-42 (2 Bbe., St. Ballen 1846), "Untersuchungen über tie Fauna Pernana" (Ct. Gallen 1847, mit 76 Tafeln), "Die Reduafprache" (2 Bre., Wien 1853), "Reife turch bie Andes von Sitamerita" (Gotha 1860), "Die brafil. Proving Minas Geraes" (Gotha 1863), "Neifen turch Sitamerita" (6 Bre., Leipzig 1866—69). 5) Frietrid von, Bruter bee Borigen, geb. 1820, Grofirath in Ct. Gallen, ift befannt burch feine Edriften: "Das Thierleben in ter Alpenwelt" (9. Anfl., Leipzig 1872), "Lantwirthichaftliches Lebrbud)" (Frauenfelb 1870), mit A. Schulthef, "Der Diftbaum und feine Pflege" (ett. 1871, 2. Hufl. 1873).

Tiguttigen, Bolt im außersten RD. von Sibirien auf ber Tichuttich balbinfel, ift ben Ruffen nur bem Namen nach unterworfen und zerfällt in 2, von einander verschiedene Stämme: Die eigentlichen Tichuttich ober Renthier- T. und bie wenig

gablreichen Damollo.

Tichufan, eigentlich Tichen. Schan, Infelgruppe ber Dfilifte China's, in ber Rabe ber Stadt Ringen gelegen, gebert zur chinesischen Proving Tiche-tiang. Die fruchtbare, 11 g. D.-M. große hauptinfel bat etwa 200,000 E. und wor lange Beit von ben Englandern besetzt, die sie erst 1846 wieder an Ebina abtraten. Auf ihr liegt bie Hauptstadt Ting ha i mit 30,000 E., eine wohlhabente, besessigte und gewerschaue Stadt, welche durch ihre Lage in strategischer und commerzieller hinsicht von Wichtsteleit ift.

Tichuwaichen, Bolteftamm im Europäijch en Rugland, etwa 430,000 Röpfe gablend, hauptfächlich in den Gouvernemente Rafan, Simbiret und Samara anfäffig, find von ben Tataren verschieden und werden von vielen Ethnographen für Berwandte ber Finnen ge-

balten.

Tjetfe (Glossina morsitans), eine im tropiscen Afrika einleimische, zu den Stockliegen gebörige, giftige Kliegenart, die banfig in Schwärmen Pferde und Nindvich überfällt, welche inselge ihres Stiches gewöhnlich flerben, daber viel gestürchtet und eine Landplage ift. Cseln schweber der Sich nichts, ebenso wenig Menschen, Ziegen, sangenden Kälbern und witden Thieren. Ihr Berbreitungsbezirf ist jedoch nur ein kleiner; auch kommt sie sürlich vom Wendertes des Seinbocks nicht mehr vor.

Tualitan, Precinct in Cladamas Co., Dregon ; 234 G.

Tuamstu (früber Paumeta genannt), die Niebrig en ober Perlenmutterin feln, eine Infelgruppe im Stillen Decan, im D. und ND, ber Seietätisinseln und säblich von der Wartesagruppe gelegen, besteht aus 79 Keralleninseln, welche sich meik nur wenige Fuß über die Weeresssächeren und 121 g. C. M. bebeden. Frisches Wasser ist auf ihnen selten, und die Begetation eine selv spärliche; von Kruchtbaumen gedeiht nur die Gecespalme, von der zum größten Tbeil die Eristenz der Vewehner albängt. Lettere wohnen bauptsächlich auf den Justu Wan gared und In aa, unterscheiden sich wenig den den Tahitiern, leben außererbentlich ärmlich, sind jedoch kräftig und triegslustig und

werben von ben tahitischen Fürsten vielsach als Leibwachen verwendet. Auf den öftlichen Juseln foll die Menschenfresserei unter ihnen noch theitweise bestehen. Die Schiffsahrt zwifden tiefen Infeln ift megen ber zahlreichen Rerallenriffe außerortentlich gefährlich und für größere Schiffe nberhaupt nur an wenigen Stellen möglich. Die Wefammtbevollerung, ber Infein, welche unter frangofifdem Coup fteben, beträgt gegen 8000 Ropfe.

Tuarit, richtiger Du areg, ein gu ben Berbern geborenter Bolteftanin, welcher auf ben füblichen Dalengruppen ber Sabara wohnt. Diefes fraftige, wohlgebilbete Bolt ift ber iconfte Denfchenichlag von Afrita und geborte fruber ber driftlichen, jest aber ber mebanimedanifden Religion an. 3bre Sauptbefdaftigung, Die Bucht ber Chafe und einer fcnellen Ramelart (Mobaris), nothigt bie T. jum Romatenleben, both baben fich Biele in Derfern und Stabten niebergelaffen. In ber Stadt Timbuttu find fie ber berricbente Stamm, auch baburd von Bebeutung, baf fie bie Raravanen burch bie Bufte geleiten und fomit ben Baarenaustaufch zwifden ber Rufte und bem Guben vermitteln.

Tuba (lat.), Die Trompete ber Romer, ein tieftonenbes, metallenes Blabinftrument von gerader Form, murbe im Beere und zwar beim Fugvolt (wie ber lituns bei ber Reiterei), bei Opfern, Bestspielen und Leichenbegangniffen augewandt. Gegenwartig beift T. ein Dleffinginftrument, bas bei Barmoniemufit ben Contrabag bee Streichorcheftere vertritt.

Tubac, Diftrict in Pima Co., Territorium Arizona; 178 E. Tubal, Township in Union Co., Arkansas; 351 E.

Tubertein (vom lat. tuber, Anolle) und Tubereuloje. Tubertein nennt man ficine, runde, fornige Rnotchen von ber Grofe eines Sirfeforne bie ju ber einer Erbfe, welche fich entweber vereinzelt bilben, ober in Daffen anbaufen. Gie treten in ben verfchiebenften Drganen (Lunge, Leber, Darm, Webirn, Sauten u. f. m.) auf, am baufigften aber in ben Lungen und Lompberufen. Gelten nur wird ein Organ allein von ihnen befallen. anfange in fluffiger Bestalt fich bilbenten Tuberteln ericheinen balb fnerpelartig, grauweiß, burchicheinend, werben fpater aber trüber und befommen einen undurchsichtigen ober gelben Buntt, bilben barauf eine fafige Gubftang und gerfliegen wieber, moburch bie tuberculofe Caverne ober Boble (tuberculofes Weich wilr) entftebt. Gelten erfolat Beilung jener Cavernen und Befdmure. In ben meiften Fallen ift bie eigentliche Tuberfulofe, beren Rachweis phyfitalifch oft unmöglich ift, unbedingt totlich, und ba meift bie Lungen von ihr befallen merben, fo nennt man bie Rrantheit a cute Lungentuberculo fe ober Lungenich windfucht (f. Schwindfucht). Die Rrantheit tritt gewöhnlich ale allgemeine Conflitutionetrantheit auf, welche von ben Eltern, burch folechte Ernabrung ober burch locale Reigungen, erworben wirt. Die Lungentubereulofe nimmt in ben meiften Fallen ihren Anfang in einem Lungentatarrh; wird berfelbe vernachläffigt ober treten andere ichabliche Umftante bingu, fo nimmt berfelbe einen entgfindlichen Charafter an und geht haufig in Lungenentzundung (f. b.) über. Aber wenn auch biefe nicht entfieht, breitet fich bie Rrantheit in ben Lungen immer weiter aus, tann fich aber Jahre lang bingieben, ohne gum Tobe gu führen (dronifde Tuberculofe). Lettere ift nicht fo gefährlich wie bie acute und fann jum Stillftand gebracht merten; bech wird fie in ben feltenften Fallen gang geheilt, indem fich fast immer neue nachschübe bilben (f. Comint-Die mit T. Behafteten haben fich namentlich vor Ginathmen talter, feuchter Luft fuct). in ben Morgen- und Abendftunden (im Berbft und Frubjahr) ju buten, follten baber einen Respirator tragen, fich überhaupt warm fleiben, auch im Bimmer in gleichmäßiger Temperatur leben und ihre gange Lebensweife biatetifch einrichten. Die Tuberculofe ift nicht anftedend und tommt auch bei Thieren, namentlich bei Rinbern, ver.

Tübingen, Stabt im Ronigreich Barttemberg, im Schwarzwaldfreife am Medar, auf einem Bergfattel gelegen, an beffen Weftabbange fich bie von Uhland, Lenau und Anteren vielbefungene Burmlinger Rapelle erhebt. Die Statt ift Anotenpuntt mehrerer Gifenbahnen, Git bee Rreisgerichtes, bat wenig Induftrie, ift aber weit berfibmt burd feine Uni= verfit at, melde 1477 gegrundet murbe, und eine evangelifde und eine tathelifdetheclegifde, eine juristische, medicinische, naturwiffenschaftliche (feit 1865), philosophische und ftaatewirthichaftliche Facultat mit 80 Docenten und 800 Stubenten bat. Dit ber evangelifch-theologischen Facultat ift ein Geminar für junge Theologen verbunden, aus welchem eine große Angahl berühmter Danner bervorgegangen ift, namentlich ber Aftronom Reppler, Die Philosophen Begel und Schelling und Unbere. I. ift ber Beburteert bee Dichtere Uhland, ber bier bis ju feinem Tote (14. Nov. 1862) mobute. Gin Ergbentmal verewigt fein Andenten. Bon bervorragenten Webauben finten fich eine ichone gethifde Rirche, Die Stiftefirche, in beren Cher eine Angabl murttembergifder Burften unter ichonen Gartophagen ruben, ein Schlog mit intereffantem Bortal im Renaiffanceftpl, in welchem fich

29

eine reiche Bibliothel befindet, gahlreiche Anlagen für Universitätszwede, unter benen sich ber große Botanische Garten auszeichnet. Die Stadt ist von herrlichen Spaziergafungen ungeben. Eine Bahn führt von T. nach bem 5 Stunden entsernten Bergschlosse ho hen zollern, ber Wiege bes preußischen Königsbaufes. Eine Stunde von T. liegt in einem Balttbale die als gethisches Bauwert interesante, frühere Cistercienserabtei Beben baufen, 4 Stunden von T. bas Felfenschlösischen Licht en stein, und am Ruße ber Schwählschen Allt bas Dorf Gan in in gen, betannt durch seinen, selbst nach Awerital chwunghaft betriebenen Samen- und Blumenhandel. Die von F. C. Baur (s. b.) gegründete seg. Tisbin ger Schule, zu beren Hauptrepräsentanten, außer bem Gründer, Schwegler (s. b.) gehören und aus ber auch D. F. Strauß hervorging, ist von hervorragender Bedeutung in ber Beschichte ber neueren vortestantischen Tebeslogie,

Zuch ift ein, aus vorherrichend wollenem Garne hergestelltes Gewebe, welches burch Balten eine filgartige Dede erhalt. Bu feiner Berftellung verwendet man nur furzbaarige Bolle (Streichmolle), damit auf feiner Oberflache möglichft viele Faferenden fich zeigen, welche fich leicht zu einer Dede verfilgen laffen. Das I. gerfallt im Allgemeinen in zwei Bauptarten, eigentliches T. und tudartige Stoffe. Das eigentliche T. wird aus rein wellenem Barn gewebt. Der Werth bes I.6 wird beftimmt burch bie Reinbeit ber Bolle, tie Gleichheit bes Garnes, bas feste Schlagen beim Beben und tie Corgfalt beim Dan unterscheitet nach seiner Gute erbinares I., Salbtuche, Bigognetuche und Caftortuche. Die vom Bebfitbl fommente Baare (Loben) ficht auf beiben Seiten fo aus, wie fertiges T. auf ber linten Seite; fie wird burch Noppen von Anothen u. f. w. befreit, bann gewaltt (naß und warm mit Seife ober gefaultem Urin jur Berfilgung gefnetet), ansgewaschen, gerauht, gescoren, becatirt und folieflich gepreßt. Die Tuchfabrication ift ein altes, beutiches Bemerbe; beutiche Tude maren icon im 10. Jahrb. berühmt. Die tuchartigen Stoffe. auch bles Stoffe genannt, werben gang ober theilweife aus ftreichwollenem Garn bergeftellt, haben im Gewebe meift eine andere Bindung und auch eine andere Appretur als bas eigentliche I. Die Stoffe finden jum größten Theil ihre Berwendung ale Dbertlei-Die gebraudlichsten fint: Dalbwellenes T., Rafimir ober Rafcmir, Rafcmiret. Fries, Flaus ober Coating, Flanell, Doppelflanell, Doppeltud, Budftin (leichte, Budftine; fefte, Doefline), Caffinet, Ropertuch ober Drap, Lama, Bapiermacherfilg, Rerfen und Filgtuch (eine nerbameritanifde Erfindung), bem E. abnlich, aber nicht burch Spinnen und Beben, fontern burd Gilgen bergestellt. Sauptfabritlanter fur T.e find tie preuf. Rbeinpreving, Mahren, Behmen, England, Belgien, Solland und Frantreich. In ben Ber. Staaten werben noch teine feine T.e verfertigt, boch hat die Fabrication ber tuchartigen Stoffe grofartige Dimenfionen angenommen, und befriedigen bie einheimischen Fabriten faft ben gangen Betarf bes Canbes.

Tudahoe. 1) Fluß im Staate New Jersen, entspringt an ber Westgrenze von Atlantic Co., fließt süröstlich und mündet zwischen ben Countries Atlantic und Cape Way in die Great Egg Harber Bay. 2) Township in Jenes Co., North Carolina; 616 E. 3) Township in henrico Co., Virginia; 3339 E. 4) Postdorf in

Cape Dlan Co., Rem Berfen.

Tudahoe River, Flug in Staate Marhland, entfpringt in Queen Anne Co., flitg und munbet zwischen ben Counties Caroline und Talbot in ben Cheptant River.

Tudalecchee, Diffrict in Blount Co., Tennessee; 930 E.

Zudajaga, Dorf in Medlenburg Co., Rorth Carolina.

Tudajam Creel, Fluß im Staate Georgia, munbet in Bulasti Co. in ben Demulgee River.

Tuffer. 1) County im nerbofil. Theile bes Staates West Birginia, umfast 300 engl. D.-W., mit 1907 E. (1870), barunter in Deutschland geberen; im 3. 1860: 1428 E. Der Boten in higselig und frucktor. Happerter: St. George, Liberal-bemeetr. Majorität (Präsibentenwahl 1872: 32 St.). 2) Township in Wirt

Co., Beft Birginia; 540 G.

Tuderman, Henry Z. heodore, ameritanijder Krititer und Schriftsteller, geb. in Bosten am 20. April 1813. Nachdem er Italian beindt hatte, veröffentlichte er: "The Italian Sketch-Book" (1835), "Isabel, or Sieily, a Pilgrinage" (1839), "Thoughts on the Poets" (1846), in's Deutice übersett, "Artist-Life, or Sketches of American Painters" (1847), "Characteristics of Literature" (1849), "A Memorial of Horatio Greenough" (1853), "Biographical Essays" (1857), "Book of the Artists" (1867),

"Life of J. P. Kennedy" (1871), und eine Angahl Bebichte. E. mar einer ber bebeutenbften Runftfritifer Ameritas. Er ftarb am 17. Deg. 1871.

Zuder's Creet, Diftrict in Lincoln Co., Tenneffee; 788 G.

Tuderton, Boftborf und Gingangehafen an ber Little Egg Sarbor Bab, Burlington Co., Rem Jerfen.

Zuderville, Diftrict in Gibjon Co., Tenneffee; 622 E.

Tucion, Townfbip in Bima Co., Territorium Arigona; 3224 G.

Tucuman, Proving ber Argentinifden Republit, Gubamerita, umfaßt 1120 geogr. D.-M. mit 108,953 E. (1869) und wird in R. von ber Proving Salta, im D. von ben nach bem Rio Bermejo fich erftredenben Bampas, im G. von ber Proving Gantiago und im B. von ber Broving Catamarca begrengt. Der Boten, von ben Fluffen Rio Calato und Rio Dulce bemaffert, ift auferorbentlich fruchtbar und bringt viele Arten tropifcher Bflangen und Früchte in reichlicher Gulle bervor; auch Bferbe-, Rindvieb- und Maulthier-Dauptausfuhrartifel find Reig, Buder, Beigen, Bolle, Baute, aucht find bebeutenb. Bferbe u. f. w. Bauptort ift Tucuman, mit 17,438 E.

Tubela, Stadt im ehemaligen fpanifden Ronigreiche Ravarra, mit 8925 E., am rechten Ufer bee Ebro, über welchen eine Steinbrude führt, in fruchtbarer Ebene gelegen, ift ein wohlhabender Ort, jedoch von finsterer Bauart, hat mehrere Rirchen und Ronnen-Höfter und verschiedene Unterrichtsanftalten. Um 23. Rov. 1808 fand bei E. zwifden ten Frangofen und Spaniern eine Chlacht ftatt, in welcher lettere gefchlagen murten.

Zuber (engl., von The od or), Rame einer Dynaftie, welche von 1485-1603 auf bem englischen Throne fag (f. England, Gefchichte). Die T.s leiten ihren Urfprung von Dwen - a p - Merobith - a p - T. (Owen Theobor), einem walififden Erelmanne ab, welcher ber Rönigin Katharina, ber Bittwe Beinrich's V. von England, folde Liebe einflößte, baß fie ihn 1420, mit Bewilligung ber Bormunter ihres Gohnes Beinrich VI. (f. b.), der Bergöge von Gloucester und Bebford, insgeheim heirathete. Nachdem Ernard IV. ben Thron bestiegen, ließ dieser E., weil berselbe jene Berbindung ohne königliche Erlaubnig gefchloffen batte, in ben Tower feben; T. aber entfam, mantte fich bem Saufe Lancafter ju, murbe in ber Schlacht bei Mortimer's Crof (1461) gefangen und auf Befehl Eduard's IV. enthauptet. T. hinterließ brei Gohne, Ebmund, Jafpar und Dwen; letterer trat in ben geiftlichen Stand, fubrte jedoch in ber Edlacht bei Dlortimer's Crof (1461) bie Ernppen Margarethens von Anjou, fiel in bie Befangenichaft bes Bergogs von Port und wurde enthauptet; ber zweite, Graf von Pembrote, ftarb ohne Cohne gu binterlaffen; Ermund, ber altefte, vom Ronig jum Grafen von Richmond erhoben, hatte einen Cobn, welcher fich ale Beinrich VII. auf ben Thron fdmang. Dicfem folgte fein Cobn Beinrich VIII. (f. b.), nach welchem beffen Cohn Ebuard VI., bann beffen Comeftern, Daria bie Ratbelifche und Elifabeth, mit beren Tobe 1603 bas Wefdlecht ber T. erlofd, ben englischen Thren bestiegen. Darauf tam bas haus Stuart mit Saleb VI., Renig von Schottland, auf ben engl. Thron. Derfelbe stammte mutterlicherseits von bem Baufe I. ab, inbem feine Mutter, Die ungladliche Daria Stuart, Die Entelin ber Margarethe T., ber alteften Tochter Beinrich's VII., mar, welche fich mit Batob IV. verheirathet batte.

Tufftein (vom lat. tophus), Tufftalt ober Ralttuff, auch Dudftein ober Eravertin genannt, besteht aus Ablagerungen von feblenfaurem Ralt, ift entweber poros, infolge incruftirter Bflangentheile und thierifder Gubftangen (er enthalt baufig Schnedenhaufer, Anochen u. f. m.), ober bicht ober fanbig fernig, und liefert gutes Bau-I. ift über bie gange Erboberflache verbreitet.

Zuftonborough, Township in Carroll Co., New hampshire; 949 E.

Zugaloo, Township in Oconee Co., South Carolina; 1436 E. Zugaloo River, Flug im Stagte North Carolina, entspringt in Jadjon Co., fließt futofilich und verbindet fich bei Antersonville, Conth Carolina, mit bem Riomee River,

mit welchem er ben Gavannah River bilbet.

Tugenbbund, ber Rame eines patrietifchen Bereins in Dentichland, welcher fich gu Anfang bes 3. 1808 in Ronigeberg bilbete und bie Rraftigung bes preufifden Boltes (Startung bes Batriotismus, vollethumliche Ingenbergiebung, Reorganisation bes Beers u. f. w.) jum Zwede batte. Der Berein legte feine Statuten ben Staatsbehörben vor, und bem Könige Friedrich Wilhelm III. wurde von Zeit zu Zeit über bie Wirkfamkeit bes Bereins berichtet. 3m Dez. 1809 fab fich ber Ronig inbeft genothigt, bie Auflofung bes Bereine, ber ben Bertacht ber Frangofen erregt batte, burch Cabineteorbre ju verfigen. Brieben wurde ber T., namentlich burch Brof. Schmalg, ber Demagogie verbachtigt, gegen welde Anschuldigung Prof. Arug mit folg. Schriften antwortete: "Das Wesen und Wirken des T.s." (Leizig 1816) und "Darssellung des unter dem Namen des T.s. bekannten sittlich wissenschaftlichen Bereins" (Berlin 1816). Bal. Boiat. "Geschichte des T.s." (Betrip

1850); Lehmann, "Der I." (Berlin 1867).

Tuilerien (vom franz. tuileries, Ziegelbrennereien), Restbenzschloß in Paris, von Ratharina von Medici angelegt, unter Heinrich IV. und Ludwig XVI. vergrößert und verschöhert und unter Napoleon III. mit dem Vouvre vereinigt. Bleibend verlegte erf Ludwig XVI. seine Wohnung in die T. Seitbem haben die T. in Frankreich's Geschichte eine Rolle gespielt. Am 10. Aug. 1792 wurden sie von den Pariser Sectionen angegriffen, und dabund die Schmilte zur Flucht in die Nationalversammlung und zur Trenentsgung genöligis. Im folgenden Jahre waren sie Sie bes Nationalversammlung und dur den Resteung Rapoleon's I. In der Nevolution von 1830 wurden sie am 29. Juli gestürmt, woranf sie Ludwig Philipp bis zu seiner Vertreibung am 24. Febr. 1848 bewohnte. Entlich vienten sie Napoleon III. als Residenz und wurden während der Pereschaft der Commune (1871) durch Keutz gersst.

Tuisco ober Tuifto, Teut, nannten nach bem Berichte bes römischen Geschichtschreibers Tacitus bie alten Germanen ben erdgeborenen Gott, ben sie mit seinem Sohne Du ann u 8 als ihren Stammvater verehrten. Bon ben brei Sohnen bes Mannus wurden bie brei Daupftamme ber Germanen, bie Ingabonen, Radonen und Bernionen, ab-

geleitet.

Tula. 1) Gouvernement im Europaifden Ruflant, unisht 561 D.-De. mit 1,154,292 E. (1807). 2) haupt frabt bes Gouvernement, an ber Upa und an benement. In ber Upa und an benement bestellten bei Belgen, bat 58,150 E., 28 firden, Arfenal, Theater, Museum für Intustrieprobulte und wird in Bezug auf feine Metallverarbeitung "bas ruff. Lüttige" gartige Fabrilen, welche mehr als 4000 Arbeiter beschäftigen; außertem bestehen greße Schweinsbersteun, Einstelle, Echweinsbersteun, Einstelle, Edmeinsbersteunsbersteun, Edmieben, Gerbereien und Talgidmelzereien. Auch ift bie Genüse. Munen- und Obsteultur von Bebeutung, sowie ber Danbel mit Gestreite, Kintviele, Hanf und Talg.

Tula ober Tollan, Hauptstatt ber Toltelen, norböstlich vom hentigen Mexico. Wohrdeinlich um's J. 550 u. Chr. von ben ans bem Norben und Westen und Westen Weiter einwandernden Teltelen gegründet, wurde ihr erster König bert gestönt. Um's J. 1052 wurde T. von Aufrishern genommen und zerstört. Die Zerstörung der Stadt hatte die völlige Bernichtung des Toltelen-Neiches zur Folge. Als die Chichimecos im 12. Jahrh. Anabuac bevöllerten, fanden sie nur noch Trümmer von T. Bon T. aus soll, einem göttlichen Beschij zuslege,

Duepalcohuatt feine Wanderung angetreten haben.

Tulare. 1) County im subssss. Theile des Staates Colifornia, umfaßt 12,000 cngl. D. M. mit 4533 E. (1870), barunter 78 in Deutschland und 21 in der Schweigeberei; im 3. 1860: 4638 E. Der Boben wird im D. von der Seierra-Revoda burchschnitten, zwischen welcher und der Coast-Nange das fruchtbare Thal von San-Zeaquin liegt. Hauptert: Bissisia Like Tularen der von Angerität (Präsidentenwahl 1872: 103 St.). 2) Town ship in San-Zeaquin Co., Colifornia, 1269 E.

Tulega ober Tulticha, Stadt von 20,000 E., im fürt. Ejaset Tuna, Bulgarien, an ber Denau, mit einer Citabelle und einem startbesuchten hafen, handelt mit Bijden, holg und Getreite. Die Stadt wurde 1789 von ten Russen erstürmt und 1828 von benselben in einen Trummerbaufen verwandelt. T. wurde holter, 1/, St. unterhalb

ihrer alten Stelle, als offene Stadt wieder aufgebaut.

Tule, Gee in Tulare Co., California, 40 engl. D. lang und 22 D. breit.

Till (vom franz, tulle) ein gazeartiges, mit größeren ober kleineren Lödern versehnes Gewebe von Baumwolle ober Seibe. Der en glifche T. ober Bobbinet wird auf besonderen Majchinen bargestellt und hat nicht vieredige, sondern sedsedige löcher. Der T. wird zum Kopsputz und zu Kragen und Kraufen für Frauen benutt.

Zullahama, Boftborf in Coffee Co., Tenneffee; 589 G.

Tulle, Sauptstart tes franz. Departement Correge, am Busammenfluß ber Solane mit ter Correge gelegen, ift eine unicome State nuit steilen Stroffen, bat eine Kathebrale aus bem 9. Jahrb., Baffen., Bapier- und Parfimeriefabriten, Sattlereien, Destillationen und Werbereien, Hombel mit Pierten, Efeln und Aufäl und 12,606 E. (1866). In ihrer Rabe besinden fic Refte einer alten römischen Statt.

Tullus Cofillius, britter fagenbafter romifcher Aonig, folgte 673 v. Chr. auf Ruma Pompilius, führte Ariege gegen Alba Longa und unterwarf bie Albaner burch ben Gieg

ber Boratier aber bie Curiatier und fampfte bann gegen bie Cabiner, welche er ebenfalls befiegte. Der Sage nach murbe E. 642 vom Blit erichlagen. Uncus Marcius mar fein Machfolger.

Tully. 1) Township in Onontaga Co., New Yort; 1560 C. 2) Townships in Ohio: a) in Marion Co., 770 E.; b) in Ban Bert Co., 1064 C. 3)

Dorf in Lewis Co., Diffouri.

Zullntown, Boftborf in Bude Co., Benniplvania. Zully Balley, Boftvorf in Ononbaga Co., Rem Dort.

Zuln ober Tulln, Stadt im gleichnamigen Begirt bes Erzberzogthums Defterreich unter ber Ens, liegt an ber Mündung bes Tulnerbaches in Die Donau, inmitten bes fruchtbaren Tulnerfelbes, hat 2200 E., ift mit Mauern und Graben umgeben, Git bes Begirts- und Steueramtes, bat 4 Rirchen, barunter bie aus bem 8. Jahrh, ftammente

Dreifonigetapelle, eine große Bunbrequifitenfabrit und viele Gewerbe.

Zulpe (Tulipa; engl. tulip), jur Familie ber Liliengemachfe geborige Bflangengattung, mit blattriger, glodiger Blutenbulle, einblutigem und im Grunde beblattertem Stengel und fleifdiger, braunhautiger Bwiebel. Arten: Gemeine ober Gartentulpe (T. Gessneriaua), bat eine zwiebelartige Anollenwurzel, ift in Kleinafien, ber Krim und Gubruftland einbeimifch, fam 1559 burch Begner von Abrianopel aus nach Augeburg; Stengel 1-11, R. bod, Blatter breit, meergrun, Blute aufrechtstebent, fcon, jeboch geruchlos, von ber ben Liliaceen eigenthumlichen Form und von ben bunteften, von einander variirenben Farben. Rach ben Beichnungen, Strichelchen und Farben erhalten bie I.n verschiebene Ramen, und es gibt mehrere 1000 Barietaten. Der Tulpenhandel wurde besonders im 17. Jahrh. in holland bis zur Manie betrieben und für einzelne Zwiebelegemplare bis 5500 Gulben bezahlt. Andere Arten find bie in Europa einheimischen: T. sylvestris (Balbtulpe), in Deutschland, mit grünlichen, wohlriechenden Blüten; T. suavoolens (Boblriechenbe E.), mit gelb und roth gefarbten Bluten, in Gubenropa; T. oculus solis (Gonnenaugentulpe), ebenfalls in Gubeuropa einheimifch, mit gro-Ben, fcarladrothen, fcmargefledten Blumen.

Tulpehoden. 1) Fluß in Bennfplvania, entfpringt in Lebanon Co., fließt füboftlich und muntet bei Reating in ben Schuplfill River. 2) I o mnfbip in Berte Co., Benn-

fplvania; 2013 E.

Zulpenbaum (Tulip-Tree; Liriodendron tulipifera), ein zu ben Magnoliaceen und jur Gattung Liriodendron gehöriger, fconer, in ben Ber. Staaten von Rem England bis Midigan und fub- und westwarts vortommenter, im Beften bis 140 F. hober und 8-9 F. im Durchmesser haltender, dort fälschlich Pappel (poplar) genannter Baum, mit graubrauner, riffiger Rinde, vielen inorrigen, bruchigen Aeften und balodig jufanimenneigenben, gelben, am Grunde rothgefärbten Blumenblattern, welche an Große und Form einer Tulpe Die aromatifche, bitter fcmedente Rinte enthalt bas fog. Eulpenbaumbitter ober Liriobenbrin, einen bittern Ertractivstoff. In Guropa wird ber E. in Barte, öffentlichen Runftanlagen u. f. w. vielfach cultivirt.

Tumult, f. Mufrubr.

Tumbleston, Townfbip in Scott Co., Artanfas; 1084 G.

Zumbling Creet, Diftrict in humphrene Co., Zenneffee; 506 E.

Tumeli, Township in Otter Tail Co., Dinnefota; 139 G. Tumpling, Bilbelm von, preufifder General, geb. 1809, begann 1830 ale Lien-

tenant feine militarifde Laufbahn, wurde fpater Rubrer bes Bringen Georg von Dedlenburg, trat in ben Generalstab und nahm als Generalstabsofficier ber 1. Division, bann bes 1. Armeecorps an ber nieberwerfung ber Bolteerbebung in Baben theil. 3m 3. 1864 wurde T. Generallieutenant und Commanbeur ber 5. Divifien, an beren Spite er fich im Danifden Rriege, namentlich bei Duppel, auszeichnete. Im Deutschen Rriege (1866) commandirte T. Diefelbe Divifion, und wurde bei Giticbin am 27. Juni verwundet. Gine Beit lang mar er Beneralgouverneur bes Ronigreichs Sachfen, murbe 1868 gum Beneral ber Cavallerie und bei Ausbruch bes Frangofifch-Deutschen Rrieges jum Befehlehaber bes 6. Armeecorps ernannt.

Tummater, Brecinct und Dorf in Thurston Co., Territorium Bafbing ton; 354 E. Tunbridge ober Tonbribge, Stabt in ber engl. Graficaft Rent, am fchiffbaren Medman gelegen, bat 13,710 E. (1871), welche Bulver- und Solzmaarenfabrication und handel mit Holz und Steinkohlen treiben. Einige Meilen fühlich von T. liegt der Ba-beort Tunbridge- Wells mit 24,748 E. (1871), welche hölzerne Spiel- und Nippfachen in großer Dienge fabriciren. Das Gifenmaffer ber Quelle bat 80 91.

33

Tunbridge. 1) Township in De Witt Co., 3llinois; 1105 C. 2) Township

in Orange Co., Bermont; 1405 E. Tundra, Weossteppe) ist ber ruffische Name einer sich an ben Küsten bes Artischen Occans in Sibirien hinziehenden, weiten Ebene, welche mit Renthiermoos und einigen anderen Meosarten bededt ist. Sie ist nur im Winter zugänglich und wird von Sancjeben besucht, welche die bier in ungeheueren Mengen vorkommenden Petzthiere, wilte Ganse u. f. w. jagen.

Tungufen, nomabifirender Boltsfamm in Sibirien, öftlich vom Jenifei und im Amurlande. Gie gablen etwa 70,000 Röpfe, find jum größten Theile Romaden und werden gemögnich in Pferde-, Renthiere und hunder T. eingetheilt. Bu ihnen geberen auch bie Manbichu und die in der Rabe bes Ochoptischen Meeres nomabifirenden Lamuten.

Tunica (lat.). 1) Das ärmellofe Untersseil ber Römer, welches auf bem blogen Leibe getragen wurde. Die T. bestand aus Welftoff, boch trug man zur Kaiserzeit auch leinene Tunilen; ihre Farbe war meist weiß, bei Kindern und Senbaten ader dochroth, bei Stlaven und Armen duutelsarbig. Die T. reichte bei den Männern bis an die Anie, war eng und wurde mit einem Gürtel zusammengehalten. Die T. der Weiber war länger, anschließender und mit Fransen geziert. Beim Ausgeben wurde von den Rännern über die T. die Tega geworsen, von den Frauen die Palla. 2) Ein reichverziertes, mantelartiges Oberkleid der tatbol. Viscoliefe.

Tunice, County im nortwestl. Theile bes Staates Mississippi, umsaßt 579 engl. O.-W. mit 5358 E. (1870), darunter 13 in Deutschland geboren; im J. 1860: 4366 E. Der Boden ist slach und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptert: Austin. Republik.

Majorität (Präsidentenwahl 1872: 949 St.).

Tunis ober Tune fien, ein Bafallenftaat bes Türlifden Reiches in Norbafrita, ift im öftlichsten Theile bes Atlasfpstems gelegen und umfaßt 2150 g. D. D. mit 2,000,000 E. Die Bebirge Algerien's haben in T. ihre oftliche Fortfetung. Das Land ift nicht arm an Bluffen; tiefelben find aber, wie in Algerien, im Binter reifente Strome, im Commer unbebeutente Bade. Der beteutenbfte ift ber Bati-Mebidertab. Der Boten ift von auferorbentlider Fruchtbarteit und erzeugt eine große Dienge Getreite und Dliven. Ben Mineralien ift vorzugsweise Blei vorhanten; auch finten fich reiche Galglager. Die tuncfifden Bferbe und Ramele find ausgezeichnet. Bienen gieht man in groker Denge, und Rorallen werben namentlich bei Tabarta gefifcht. Die Induftrie ift im Bangen unbebeutent; boch hat fich ber Bantel in ber letten Beit gehoben. Die Ginfuhr beficht vorherricent in Manufactur- und Colonialmaaren. Musgeführt werben Bolle, Dlivenel, Bade, Benig, Seife, Belle, Gaffian, Rerallen, Schmamme, Datteln u. f. m. Muf bem Raravanenwege geben Duffelin, Geibenzeug, rothes Leber, Gewurge in bas Innere von Afrita. T. fiebt feit 1575 unter türtifder Oberhoheit. Die Regentichaft wird von einem Bei geführt, ber nur bem Namen nach vom turlifden Gultan abbangig ift. Um 28. Juli 1858 verlieb Bei Siby - De hameb - el - Sabat ein "Drganifches Gefet" für bas "Rönigreich I.", weldes völlige Religionsfreibeit und Gleichbeit vor bem Gefen verbieft; ber Cflavenbantel mar icon 1846 und bie Eflaverei 1842 aufgeboben morben. Die Armee gablt in Friedensgeiten etwa 4000, in Kriegegeiten 19,000 Dann. Die Sauptftabt E. liegt am Binmenfee Boghag, welcher burch ben Ranal von Goletta mit bem Golf von I. in Berbinbung Die Statt bat enge, ichmutige Straffen, aber viele prachtige Diefcbeen, und ift ven einer Mauer umgeben. Der Balaft bes Bei ift ein grofartiges Gebaute. Die Zahl ter Einwohner beläuft fich auf 125,000, worunter 20,000 Juben und 10,000 Chriften. Die Ratheliten baben bier ein Rapuginerflofter und Die Lutheraner einen Rirchbof und eine I. hat bedeutente Fabriten von Geiten- und Bollftoffen, von Leter- und Thonmaaren, Geife und Olivenel. Letteres ift ber Sauptausfubrartitel. Die Ginfubr belief fich 1871 auf 9,820,000 und bie Ausfuhr auf 9,820,000 Fred. Die alte Geschichte von I. fällt, mit ter von Rarthago gufammen; fpater beberrichten bie Romer bas Land, barauf bie Bandelen, Griechen, Araber, und 1270 und 1535 führten Ludwig ber Beilige und Karl V. Kriege gegen T. In bas 13.—15. Jahrh, fällt bie Blüte von T., ba fich viele aus Spanien vertriebene Mauren bier nieberließen. 1575 wurde T. ber Oberherrschaft ber turt. Guttane unterworfen. Die Geschichte von T. bietet seitbem eine Reibe von Balaftrevolutionen, Janitscharenauffianden und Dofintriguen. Giner ber tuchtigften Regenten war Bei Sammuba (1782-1814). Anfange unterftute E. Abb-el-Raber gegen bie Frangofen, bod folog fich ber Bei Giby-Achmed Frankreich an, welcher auch 1854 ber Pforte Beiftand gegen Rufland leiftete. Um 23. Gept. 1859 gelangte Do bameb Effabet jur Boricaft und gab eine Conflitution, bed murbe er burd einen Aufftanb Tunter 35

(1864) gezwungen, bieselbe wieber aufzuheben. Im I. 1867 trat eine allgemeine, burch Migerubten hervorgerusen hungersonth ein, welche eine berberblich finangtriss im Weselge halte. Dierzu lam eine Rebellion, an beren Spige ber Bruber vos Bei, Sithyelelbel, stand. Dieselbe wurde zwar unterdrückt und die Anführer getöbtet, übte sedoch, im Berein mit einer neuen Misserndte (1868), einen unheilvollen einsstüg auf die Justadien E. Einde des Jahres 1868 betrug die Staatsschuld 100 Mill. Fred, und der Eredit des Landsos war gänzlich gesunten. In dieser Finanzonth trat General Khereddine an die Spige der Finanzommission und brachte eine Bereindarung mit den Estäbigern zu Standsond welcher dieselben theilweise befriedigt werden lanten. Durch einen Ferman des Sultans (25. Ott. 1871) wurde das Berhältnis des Bei, welcher fast ganz unabhängig war, zu der Pforte geregelt und auf den früher bestehen Tribut seinen keiterer verrichtet.

Tunter (b. i. Untertaucher, von tunten, tauchen) nennt man eine Bemeinschaft proteftantifder Chriften, welche bie Taufe ftete burch breimalige Untertauchung Erwachfener verrichten und Aintertaufe, Gib, Kriegsbienft, sowie Befoldung ber Prediger verwerfen. Sie felbst nennen fich "Brüder" (Brethren oder German Baptists). Sie finden fich nur in ben Ber. Staaten unter ben eingeborenen Deutschen, find jedoch in Deutschland entstanden. Ale nämlich burd Spener bie fog. Bietiften auftamen, welche "Rirchlein in ber Rirche" bilbeten, b. i. Bereine Frommer, welche in ber bisberigen protestantischen Rirche blieben, glaubten Manche, einen Schritt weiter geben zu muffen und murben Geparatiften, welche fich von ber protestantifden Rirche absonderten. Giner ber bedeutenbften unter biefen, Ernft Chriftoph Sochmann von Dobenau, verwarf Die Rindertaufe, boch ohne bie Taufe Ermachfener einzuführen, weil er ale Dipftiter auf alle aufere Formen wenig Bewicht legte; einer feiner Schuler und Freunte, Alexanber Dad, that aber biefen Er mar ein wohlbabenber Daller in Schriesbeim bei Daubeim gewesen und von ba nach ber Graffchaft Wittgenstein gezogen, wo hochmann gleich vielen anderen Separatiften und Doftitern bei bem bortigen Grafen Schut fanb. Dier lieft fich Diad mit 7 Anderen ju Schwarzenau bei Berleburg in ber Eber taufen. Die neuen Taufer nahmen an Babl raid ju, besonders in ber Betterau; fie bilbeten eine Gemeinde ju Darienborn und jogen, von ba vertrieben, nach Rrefeld. Dier nannte man fie Dompelaere (boll., b. i. Untertaucher), welchen Ramen man fonft ben feit 1620 in Solland aufgefommenen Rosburgern ober Collegianten gab, bie zuerft in neuerer Beit bie Untertauchung bei ber Zaufe eingeführt haben. Bahriceinlich bat fic Dad theilmeife burch ihren Borgang für die Untertauchung entschieden. Bon Krefeld manderten 1719 zwanzig T .- Familien nad Bennfylvania aus; ihr Borfteber war Beter Beder, ber in Amerita bie erften Taufert nach ber Beife ber T. verrichtete. 1722 folgten Andere nach, und 1729 auch Dad, von Friesland aus, mit 29 Familien. Er ftarb 1735 in Germantown. Bon ber Befchichte ber I. in Amerita ift febr wenig aufgezeichnet. Gie mehrten fich vornehmlich burch ibre gablreiche Nachtommenicaft. Gegenwärtig icatt man bie Babl ibrer Bemeinten auf 500 mit 1500 Predigern und Borfiebern; Die Bahl ber Gemeinbeglieber mag etwa 50,000 Am häufigsten find fie in Bennsplvania, Marpland, Birginia; Ohio, Intiana, Ili-Die meiften Staaten, in benen I. wohnen, haben 2-3 Diftricte, nois und Jowa. 3. B. Marpland 2, Bennfplvania 3, Ohio 3, Indiana 3, Illinois 3, Jowa und Birginia Nordindiana enthält 32 Gemeinten, Nordobio etwa 20. Ben ihren Berhandlungen werben einige gedrudt, andere nicht. In Lehre, Berfaffung, Gottestienft und Gitte ftimmen fie am meiften mit ben Dennoniten (f. b.) überein. Auf ihren Taufritus, wie auf bie genaue Aufeinanderfolge ber weiteren gottesbienstlichen Sandlungen legen fie großes Gewicht. Der Täufling Iniet im Fluffe nieder, wird dreimal nach vorne untergetaucht und empfängt sobann, noch fnieend, die Auflegung ber Sande. Das Abendmahl wird nur ein- bis zweimal jahrlich, ftete abende, gefeiert; Fugwaschung, barnach ein Liebesmahl, welches ftete eine wirkliche Dablgeit ift (nicht immer von Lammfleifch), bann ber "beilige Rug", geben jeberzeit bem Abendnicht voran. An Kranten wird, wenn fie es begehren, die Salbung mit Del verrichtet. Die I. nehmen nur folche als Gemeindeglieder auf, Die fich als buffertig und gläubig bekennen. Wer fehlt und nicht bereut, wird ausgeschlossen und von ben anderen Bliebern ftreng gemieben. Dit Chriften anberer Rirdenparteien halten bie E. feine Gemeinschaft; wer von einer andern Bartei, auch von ben Baptiften oder Mennoniten, gu ihnen übertritt, wird nach ibrer Beife getauft. Ginfachbeit in Tracht und Gitte gilt ihnen ale mefentliche Chriftenpflicht. Stlaverei, beraufdente Getrante und gebeime Befellichaften Bilbungsanstalten und Diffionegefellichaften haben fie nur mehaben fie ftete befampft. nige. Dagegen gebührt ihnen ber Ruhm, bag einer von ihnen, Chriftoph Sauer, feit C.-2. XI.

36 Tunfer

1739 nabe Germantown, die erste beutsche Zeitung in Amerita berausgegeben bat. Sie bieß "Der Dochbeutich-Benufplvanische Wefdichtschreiber, ober Cammlung wichtiger Radrichten aus bem Ratur- und Rirchenreich". Gie erschien monatlich auf vier Quartseiten und ent. bielt theils religiofe, meift jeboch politische Nachrichten. Geit 1763 gab Cauer anftatt tiefer 2 Beitschriften beraus, tie "Bennfplwanischen Berichte" fur politische und "Das geiftliche Dlagagin" für religiöfe Dadrichten. Rach biefer Beit brudten bie E. lange nichts Unberes ale geiftliche Lieber. Geit 1851 gibt ber Bretiger Beinrid Rurt ein monatl. Dlagagin beraus, "The Gospel Visitor", welches jest in Danten, Dhie, mit 3000 Abennenten Einige Jahrgange ericbienen auch beutsch ale "Der Evangel. Befuch", ber jebech ericeint. aus Mangel an Unterstützung bald einging. Ueberhaupt ist der Gebrauch der beuischen Sprache bei den T. im raschen Abnehmen begriffen. Die T. haben tein eigentliches Glaubensbefenntniß; tech find ihre Lebren vollftantig targelegt in A. Dlad's "Rurze und einfältige Borftellung ber äußeren, aber boch beiligen Rechte und Ordnungen bes Saufes Gottes, vergestellt in einem Wefprach zwifden Bater und Gobn". Ungebangt find "Grundforichende Fragen", von bem gelehrten Geparatiften Eberharb Lubwig Gruber vorgelegt und von Dad beantwortet. Die Fragen fewohl ale bie Antworten fint interef. fant und charafteriftifch. Das Buch ericbien 1713 in Deutschland, und marb 1794 und 1822 in Bennfplvania, 1860 in Columbiana, Ohio, neu herausgegeben. Ebenta erfcien 1867 "The Brethren's Encyclopaedia", eine burd S. Rurt facilich geerbnete Cammlung ber wichtigften Entideibungen ber groften jabrliden Berfammlungen ber I. Raberes über Bochmann und Dad ftebt in Dar Bebel's "Gefcichte bes driftliden Lebens in ber rhei-nifd-westfälischen evangel. Kirche" (2. und 3. Bb., Roblenz 1862).

Die Giebentäger Tunter find mit ten eigentlichen I.n in Taufe und Bebrlofigfeit eine, untericheiben fich jeboch erheblich ven ihnen baburch, baf fie ber Dipftit und bem Rlofterleben bulbigen und Gabbatharier finb. In ben meiften firdengefdichtliden und enchtlopabifden Werten werben beite gang ober theilmeife mit einander verwechfelt, woburd viele Brithumer entstanden find. Der Stifter ter Giebentager T. ift Ronrab Beiffel (f. b.), ber 1720 nach Amerita auswanberte, um hier ein Ginfletlerleben zu führen. 1724 ließ er fich von B. Beder taufen, und trat als Prediger auf. 1728 febrieb er ein Buchlein über ben Sabbath, infolge beffen feine Anbanger beschloffen, anftatt bes erften Bochentages ben fiebenten ju feiern. Sierburch tam es jum Bruch zwifden ihnen und ben eigentlichen T.n, benen bie Siebentäger T. "ihre Taufe zuruchgaben", indem fie fich nochmals taufen ließen. 3m 3. 1732 fiebelte zuerst Beissel, barnach feine Gemeinde nach Ephrata, Pennsplvania, über, wo Personen beiberlei Geschlechts ein Einsiedlerleben, bann ein formliches Rlofterleben führten. Gie errichteten ein Bruber- und ein Edmefternbaus, merin 1740 etwa 35 Bruter und 34 Schwestern webnten. Alle nobmen Rlefter. namen an, ließen fich Tonfuren icheren, hielten anfangs vierftüntige, bann zweiftüntige, nächtliche Bebetoubungen, mieten Schweine- und Banfefleifch u. f. w. Gie fcheinen tabei größtentheils beiter und vergnugt gemefen zu fein, mogu namentlich ihre baufigen Gefang. ubungen beitrugen. Aufer ben "Ginfamen" geborte auch zu ber Gemeinschaft eine Ungahl Familien, mit beren Rintern bie "Ginfamen" tie erfte Conntagofdule bielten, bie es je in Umerita gab. Bon großer Bichtigteit ift Ephrata ale erfte Pflegfiatte ber beutsch-amerit. Literatur (f. b.). Eine Papiermuble und Druderei marb angelegt, in ber, außer vielen anteren Schriften, 1748 "Der Dlärthrerfpiegel ter Taufgefinnten" gebrudt murte, und 1754 bas "Baradiefifche Bunterfpiel", ein Gefangbuch mit Delebien von gang eigenthum. In feiner Jugend Badergefell, befag Letterer lider Art, compenirt von Beiffel. feine miffenschaftliche Bilbung, mar aber ohne Zweifel ein geiftig begabter Diann. folgte ale Berfteber ber Bemeinschaft ber miffenschaftlich gebilbete Beter Diller, fruber reform. Prediger in Tulpehoden, welcher an Beifiel's Schriften bedententen Un. theil gehabt haben foll. Unter ihm gebieh Epbrata; ber Orben ber "Ginfamen" aber nahm allmälig ab, ba an Stelle ber gesterbenen Mitglieber nur menige neue Mitglieber traten. 1820 maren noch 2 einfame Bruter ba. Gegenmartig (1874) ift nur ein fcmacher Ueberreft ter Giebentager I. vorhanten, vornehmlich ju Enowhill (f. b.) am Antietam Creet. Sauptquelle ihrer Befdichte ift bas, mahrideinlich von Miller verfaßte, intereffante, echt muftifche "Chronicon Ephratense", entbaltend ben Lebenslauf bes ehrwlirbigen Baters in Chrifto Friedfam Gottrecht (b. i. Beiffel), weiland Stifters und Berfichers bes geiftl. Drbens ber Ginfamen in Ephrata in ber Graffchaft Lancafter in Bennfplvania, jufammengetragen von Br. Lamed und Ugrippa" (Ephrata 1786). Das Titelbild zeigt einen Altar mit einem Deft junger Bogel, Die von einer über ihnen ichmebenben Friedens. taube gefpeift werben; auf bem Altar fieht "Non omnibus simul" (b. i. "Nicht Allen gugleich"), barunter "Deliciae Ephratenses" (b. i. "Die Freuden Ephrata's"). Die Umfdrift lautet: "Invenit hirundo nidum, Jehova, altaria tua"! (b. i. "Die Schwalbe bat

ein Reft, beine Altare, o Bebovab, gefunden"!)

Tunthannod. 1) Rlug im Ctaate Bennfplvania, flieft bei Tuntbannod in ben nördl. Arm bes Guequehanna. 2) Webirgezng in Boming Co., Bennint. 3) Township in Monroe Co., Bennfplvania; 263 E. 4) Town fbip und Borough in Wheming Co., Bennfulvania; 1212 E. Das Berough hat 953 &.

Tunnel (engl., Dobre, Trichter, von to tun, auf Tennen ober Raffer fullen) beifit jeber unterirbifde Bang, welcher burd einen Berg ober unter einem Flugbette binmegführt. E.s finben fich icon im Alterthume; boch ift ihre Unwendung erft in neuerer Beit allgemein geworben. Gin bedeutenbes Baumert biefer Art ift ber I., welcher, bei Loubon unter bem Bette ber Themfe angelegt, beibe Ufer berfelben mit einander verbindet und am 1. Mug. 1842 bem Berfehr übergeben murte. Unter ben I. Bauten ber Reugeit ift ber 1857 auf gewöhnliche Beife mit Sandarbeit begonnene De ont Cenis. T. ber bedeutenbfte. Mm 12. Jan. 1861 begannen auf ital. Geite, am 28. Jan. 1862 auf frang. Geite bie mechanischen Durchbohrungearbeiten; am 26. Dez. 1870 fant ber Durchbruch ber letten Scheitemand, und am 17. Gept. 1871 bie Ginmeihung bes I.s ftatt. Derfelbe ift 7 engl. M. und 1045 Parbs lang, wird in feiner Lange nur von bem projectirten E. ber Arlberg. babn (Innebrud Blubeng) erreicht und von bem fürglich angefangenen Ganct. Gottharbt . T. (f. b.) übertroffen. Diefen junadit folgt ber (feit 1854) im Bau begriffene, 4.4, eugl. Dt. lange, Doofic. T., zwifden Epringfielb und Bittefielb im Staate Daffacufette, burch Glimmerfchiefer, Granit und Duarg, 809 Parte unter ber bochften Gebirgsfpite getrieben und mit einem elliptifchen Schachte von 354 Darbe Tiefe Er wurbe am 27. Dop. 1873 vollenbet. Un Gifenbahntunnels haben bie Ber. Staaten, England und Frantreich eine große Angabl bebentenber Bauten aufznweifen, mabrend Deutschland, Die Desterreichifd-Ungarifde Monardie und Ruftland bie jett beren weniger nothig hatten. Ueber ben bie Stadt Chicago mit bem Baffer bee Late Didigan verforgenden I., f. Thicago. Bas ben oft projectirten, unterfeeifden I. gwifden England und Frantreich anbelangt, fo hat fich eine Wefellichaft mit 30,000 Bft. Ct. gebilbet, um junadit einen Schacht und einen Stollen von England aus, in einer Tiefe von etwa 1/. Dt., angulegen, um biernach bie Ausführbarteit und bie Roften bes gangen E.s fesistellen u tonnen. Die hauptfachlichften Fortidritte in ben T. Baumethoben begieben fich auf bie Berbefferung ber Bohr- und Bentilationsmafdinen, auf Die Unwendung neuerer Sprengmittel und auf Die rationelle Durchbilbung ber bei brudhaftem Gebirge angewendeten, vorzugeweise eifernen Tunnelausruftungen. Bgl. Rgiba, "Tunnelbautunft" (6 Thle., 1865-1872); B. 3wid, "Meuere Tunnelbaufunft" (1873).

Tunnel, Boftborf in Bafbington Co., Dbio.

Tunnel City, Boftvorf in Monroe Co., Dbio.

Zunnel Gill, Diftrict in Bhitefield Co., Georgia; 884 E.

Tunnelton, Boftoerf in Brefton Co., Beft Birginia. Tunsburg, Township in Chippema Co., Minnesota; 191 E.

Tunftall's, Township in Bittsplvania Co., Birginia: 4624 E.

Zuolumne. 1) fluß im Staate California, entfpringt in Tuolumne Co., flieft fübmeftlich und mundet 40 engl. D. füboftl. von Stockton in ben Gan Joaquin River. 2) County im mittleren Theile bes Staates California, umfafit 2000 engl. Q .. D. mit 8150 E., barunter 389 in Deutschland und 21 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 16,229 E. Der Boben ift im D. gebirgig, im B. eben und fruchtbar. Sauptort: Sonora. Republit. Dajoritat (Brafibentenmabl 1872: 84 St.). in Stanislaus Co., California.

Tupae : Amaru. Die peruanifde Befdichte tennt vorzugemeife 4 Mitglieber bes Intagefdlechtes, welche biefen Ramen trugen: 1) Tupac . Imaru I., Reffe ber 1564 gestorbenen Juta Cufiticu Dupanqui (Gobn Danco-Capac's II.), wurde 1572 in Urubamba bon ben Indianern gefront, bann aber von ten Spaniern gefangen, nach Cugco gebracht, und bort, auf ben Befehl bes Bicefenige Don Francieco be Tolebo, erbroffelt. 2) Jofe Gabriel Cunturcanqui, ein Rachtomme bes Borigen, geb. in ber Ditte bes 18. Jahrh., mahricheinlich in Bochpern, erhielt im Collegium Gan-Francisco be Borjas ju Cugco eine gute Erziehung, und marb fpater jum Ragifen von Tungafuca in ber Broving Tinta ernannt. Fruh erbitterte ber eiferne Drud, ben bie Spanier auf bie Inbianer Beru's ausubten, ben Sauptling, ber vermöge feiner Abfunft und boberen Bilbung

Turbine

weit über feinen Stammgenoffen ftand und großen Ginfluß auf Diefelben ausübte. Bis 1775 reichen die Faden einer Berschwörung, welche die Bernichtung der spanischen herrschaft auf ber Bestäuste Sudamerita's bezwedte, und fich von Quito nach Buenos-Apres bin ver-breitete. 218 (1780) ber Correjidor von Tinta eine Steuer von 340,000 Piastern mit blutiger Strenge eintrieb, brach Cunturcanqui, bessen indianischer Name Tupac - Amaru mar, ploplich los, vertrieb ober ermorbete bie fpanifchen Beborben, und rafch verbreitete fich Die Regierung ju Lima gitterte, 2000 Dann Infanterie, nebft Cavallerie wurten nach Buno (Titicaca-See) gefandt, und ber Marques bel Arreche ging mit unum-fdrantter Bellmacht nach Euzeo. Tropbem fuchte T.-A. feine eigentlichen Plane noch zu berbebleu, und bat felbft am 5. Dtarg 1781 Arreche noch um Belehrung und Schut. fonote, berrifde Antwort, Die er auf Diefen bodit bentwurdigen Brief erhielt, befdleunigte bie Ausführung feiner Blane. Er nahm ben Titel Inta an, erhielt fonigliche Ghren, und brad (April 1781) ploplich gegen Eugeo auf. Chucinto murbe verbrannt; felbft bie Canglinge ber fpanifchen Diutter murben nicht verfcont. Anfange Dai forberte er, vom Sigel El Bicco aus, Cuzco zur Capitulation auf. Da überraschte ibn und feine Kamilie ein Corps fpanifcher Cavallerie und führte ihn gefangen in bie Stabt, mo er am 16. Diai 1781, nebft 8 Bauptlingen, feiner und feines Schwagere Familie, von 4 Pferben gerriffen murbe. Er mar ein Dann von impofantem Meugern, und feltenen Beiftesgaben; allein es fehlte ibm bie nothige, militarifde Bilbung und feinen Rriegern eine ben Cpaniern gegenüber genügende Bewassnung. '3) Casimiro Tupac-Amaru, des Berigen Bruder, und sein Sehn, Andres Tupac-Amaru, seyten den Krieg mit größerem Erselge sort. Der Aufstand verbreitete fich raich, felbft Lima murbe bebrobt. Die Plateaus von Cochpern wurden fast gang entvollert, felbft bie reiche und feste Ctatt Cerata fiel, unt gegen 22,000 Beife murben, nach ihrer Ginnahme burch Unbres Tupac. Amaru, ermorbet. Der Ragit Julian Apaga belagerte 14 Monate lang mit ber indianifden Sauptmadt La-Bag, bis entlich ber Oberft Jofe Rofeguin, mit 7000 Dann von Buenos-Apres beranzichent, Die Inbianer gerftreute und in tie Berge trieb. Dort murben auch 1783 bie beiben Tupac-Amaru, nebst Apaza, durch Berrath gefangen genommen und hingerichtet. Der Aufstand hörte nun, feiner Bubrer beraubt, auf, und bie fpanifche Regierung verfolgte bie letten Ueberlebenben mit blutiger Strenge.

Zuppville, Tomnfhip in Ottama Co., Ranfas; 250 G.

Turan bieg ichon im Alterthume, im Gegenfate gum Berfischen Tafellante Iran (f. b.), alles im R. von bemfelben gelegene Land. In neuerer Zeit wird ber Name T.

gleichbebeutend mit Turfeftan (f. b.) gebraucht.

Turanische Böller und Sprachen ift ein, erft in neuerer Zeit näher erforschter Böllerund Sprachstamm, welcher über die greße Nerbhälfte China's die zum Tibetanischen hech ande, über den nord und sind flick Europa ausgebreitet ist und wahrscheinlich aus der Gegend des Altai ftammt. Sie dilben den Gegenfatz zu den arischen Böllern und wurden von den Griechen und Römern mit dem Geganmtnamen Septhen bezeichnet. Man theilt gewöhnlich die T. B. und S. in felgende 5 Gruppen: 1) in die Tungusischen, werberrichend im nerböllt. Asien; 2) in die N en gelische, in hechasten; 3) in die Türkische eder Türkische Tatarische, im west. Sechasten; 3) in die Türkische err Türkische Tatarische, im west. Sechasten Raspisch-Arabischen Tiessande, sowie an den Strömen Sibiriens und an der Wolga sich naußbreitent; 4) in die Same sie dis in nichten Nordossen und Merben werden der Wegen und Merben Europas und im Nordon von der Westen und Serbesten Europas und Serben Europas. Die T. B. und S. werden von anderen Linguisten auch Altaische oder Ural-Altaische B. und S. werden von anderen Linguisten auch Altaische oder Ural-Altaische B. und S. genannt.

Turban (vom perf. dulbend, tulbend, Musselin), bie Nerfbetedung ber Turten und meisten veientalischen Böller, besteht aus einem langen Stüd Musselin, Seitenzeng ober Leinwand, welches viermal um eine Form gewunden wird. Durch ibe Farbe und be angebrachten Zierratben unterscheen sich die Stände. Neuerdings ift ber T. burch ein Gesey Mahmud's II. bei allen Staatsbeamten abgeschaft und burch ben Fes (l. b.) er-

fest morten.

Turbett, Townfhip in Juniata Co., Bennfplvania; 714 C.

Turbine (vom lat turbo, Areifel), Areifelrad, bezeichnet ein horizontales Wasterrad, welches mit gekrümnten, tanalfermigen Godaufeln verschen ift und bei dem zwei Rader concentrisch in einander liegen; das Wasser tritt aus bem inneren, undeweglichen Leitrade in das bewegliche Turbinentad an allen Buntten des inneren Radumsanges gleichnabig ein, und nach Angade seiner Kraft ebenso gleichnäbig an allen Puntten des änseren Radumsanges aus. Die T.n wurden 1830 zuerst von Fourneyren cenftruirt und veren Senschen

Jonval, Fontaine, Ragel, Whitesaw, Zappinger u. A. mehr und mehr vervollsommnet und vielfach angewandt. In ber Construction weichen die verschiedenen E.n von einander ab, stimmen jedoch im Wirtungsprincipe überein.

Zurbat, Township in Northumberland Co., Bennfulvania; 1803 E. Zurbatville, Borough in Northumberland Co., Bennfulvania; 417 E.

Turenne, Benri be Latour d'Auvergne, Bicomte be, berühmter frang. Felbherr, geb. am 11. Gept. 1611 in Geban, zweiter Gobn bee Bergoge Beinrich von Bouillon und ber Elifabeth von Raffau, Tochter bes Bringen Bilhelm I. von Dranien, wurde, ba er fruh feinen Bater verlor, von feinem Dheim, bem Bringen Morit von Oranien, in holland erzogen, trat 1625 in bie nieberlanbifche Armee, murbe 1626 Sauptmann und machte mehrere Belagerungen mit. Alle er 1630 nach Baris ging, um bas Anrecht feiner Familie auf Die Couverainetat von Ceban zu mahren, gewann ihn Richelien für ben frang. Militarbienft. T. nahm ale Dberft unter Laforce an einem Feldzuge gegen Lothringen theil, murbe 1634 Darechal-te-Camp und jog unter Lavalette an ben Ribein, wo er Daing entfeste; feit 1637 mit bem Bergog Bernhard von Beimar vereinigt, eroberte T. Landrech, Maubeuge, sowie 1638 Breifach, und ging bann zu Lavalette nach Piement, blieb nach beffen Tode bei ber Armee und focht von 1639-1642 gegen bie Gpanier, welche er bei Cafale befiegte. 3m Gept. 1640 gwang er Turin gur Capitulation, eroberte im 3. 1642 Rouffillon, murbe 1644 Maridall und begab fich nad Deutschland, um bie bei Tuttlingen geschlagene Armee im Elfag zu reorganistren. In Berbindung mit bem herzog von Enghien eroberte er die Bfalz, bas Aurfürstenthum Mainz und die Rheinlande von Strasburg bis Robleng, fuchte aber Freiburg vergebens ju entfeten. Um 5. Dai 1645 von Mercy bei Dergentheim geschlagen, entichied er im Auguft Die zweite Schlacht bei Nordlingen, erhielt an Enghien's Stelle bas Commando, jog fich über ben Rhein gurud, eroberte Trier, vereinigte fid 1646 in Deffen mit ben Cometen unter Brangel und folug bie Babern bei Busmarshaufen, worauf ber baperifche Rurfürst nad Defterreich flüchtete und einen Waffenftillftand foleg. Bon bier begab fich I. nach Flandern, wo er viele feste Blate einnahm und baburd ben Abichluft bes Beftfälifden Friedens befchleunigte. Dachtem I. furge Beit, mabrend ber Unruben ber Fronte, mit bem frang. Dofe gerfallen mar, trat er 1651 wieber an bie Spipe bee foniglichen Beeres und begann ben fiegreichen Rampf gegen ben Bringen von Conte. Bei Bieberausbruch bes Rrieges gegen Spanien (1667) murbe er von Ludwig XIV. jum Generalmarichall ber frang. Armee ernannt, trat 1668 jum Ratholicismus über und erhielt 1672 abermale ben Dberbefehl in Deutschland, mo er, im Begriffe eine entscheibende Schlacht gegen feinen gefürchteten Wegner Montecuculi zu magen, bei einer Recegnoscirung am 27. Inli 1676, burch eine Kanonentuget, bei Castad unweit Offenburg, feinen Tob fanb. T. war von ftrenger Rechtlichfeit und beim Beere febr beliebt; boch bat er feinen Felbherrnruhm burch bie Bermuftungen ber Bfalg und Lotbringene befledt. Bgl. C. M. Neuber, " Turenne ale Rriegetheoretiter und Felbberr" (Bien 1869).

Turfan, Oft-Turfefan, Hohe Tatarci ober Kleine Bucharei, heißt tost Tafelland zwischen dem Thianschan und Auenlun, welches 20,640 g. D.-M. mit etwa 1,200,-000 C. umfaßt. In T. liegt der Steppense Lop und der aus 6 Duelsstüffing gebitdete Steppenstluß Tarim. Das Laud ist an den Gedirgsabhängen und in den Flugtbälern frucht-bar und wohlangebaut, in den übrigen Tbeilen mit Sand und Nies bedeckter Steppenbeden. Die Bewohner bestehen im westlichen Tbeile aus persisch sprechenden Tabich ist und tartischen Usbeten. Dazu tommen Wongolen, Chinesen und Wandbidu. Die 6 bedeutendsten Stadte, von denen Partand oder Zerfend die wichtigke ist, liegen an deuelstüssen der Verland der Ve

Uebersetung 1872); Schlagintweit, "Reisen in Indien und hochassen" (3. Bb.).

Turgenem. 1) Alexander, ruffifder Gefdichtsforider, geb. 1784, geft. am 17. Dez. 1845 ju Mostan, hat fic burch feine Foridungen um bie Gefdichte, Staffit und Rechte gefdichte Rufflands verdient genacht. Bon feinen Schriften find berverzubeben: "Historiae Russiae monumenta" (2 Be., Petersburg 1841). 2) Nitolai, Bruber bes Borischen Bertallen in Bruber bes Borischen Bertallen in Bruber bes Borischen Burch Bertallen in Bruber bes Borischen Bertallen in Bruber bes Borischen Bruber bes Borischen Bertallen in Bruber bes Borischen Bertallen in Bruber bes Borischen Bertallen in Bruber bes Borischen Bruber bei Borischen Bruber bei Bruber bestehn bei Bruber bei Bruber bet Bruber bet Bruber bei Bruber bei

gen, ward 1813 bem Freiherrn von Stein als ruffischer Commissar beigegeben, betheisigte sich an ber Berschwörung von 1825 gegen Kaiser Nikelaus, war aber bei beren Anskruck im Auskande und wurde beshalb "in contunueiam" zum Tode verurtheitt. Sen Arnde Ruber Alexander rettete sein Bermögen und überlieserte ihm basselbe in Paris, wo er sortan lette und im Nov. 1871 starb. Er schriebt "La Russie et les Russes" (3 Bbe., Karis 1847). 3) Iw an Serz ie witsch, Echristist, Kreikeller, geb. am 9. Nev. 1818 in Orel, ward 1843 im Ministerium bes Inneren angestellt, 1852 wegen eines freissinnigen Artikles in's Innere von Russland verbannt, dech nach einigen Ishren begnatigt. Er lebt seitbem meist in Baden-Baden. T. schriebt: "Tagebuch eines Jägers" (1852), welches in salt alle europäische Sprachen überseht wurde, serner zablreiche nach Inhalt und Form tressliche Vovellen und mehrere Komane, wie "Bäter und Söhne", "Rauch"; "Ausgewählte Werte" (5 Bde., beutsch 1869—71). Bgl. D. Glagau, "Tie russische Literatur und Swon T." (Berlin 1872).

Turin (ital. Turino). 1) Broving im Renigreich Italien, gu Piement und Ligurien geborig, umfaßt 186 g. D .. DR. mit 967,540 E. (1871). 2) Sauptftatt ter Breving E., bie ebemalige Sauptftatt von Cartinien, und von 1861-1865 bee Ronigreiche Stalien, liegt am Bo in einer von Sugeln umgebenen Ebene; ift fcon gebaut, mit geraten, fich rechtminfelig ichneibenten Straffen. Die Sauptftragen fint fill unt haben breite, reinliche Arcabengange. Bon Bebauben find bervorzuheben: ber Balaggo Datama, ebemale bel Caftello genannt, mit einer Sternwarte und reicher Gemaltesammlung: ber toniglide Balaft (Palazzo reale) ift im Innern practivell, im Uebrigen obne architetteniiden Berth. Un Dentmalern ift E. überreid. Gin Bauptfpagiergang ift ber icone "Ruovo Giardino pubblico", am linten Ufer bes Be, mit Botanifdem Garten. Stadt ift Gip eines Ergbifdofe und bat 40 Rirden, 170 Rapellen, barunter ben Dem San-Gievanui und bie 1818 erbaute Rirche Gran-Dlabre bi Die. Anfer bem Teatro Reale, bas nur mabrent tes Carnevals geöffnet ift, unt tem gregen Teatre Carignano, Das bebeutentfte Runftinftitut I.s ift tie Atabemie ber gibt es noch einige Keinere. Das beteutenbfte Aunstinstitut T.s ist tie Afatemie ber Wissenschaften mit bem Aegyptischen Museum, welches auch gried, und römische Alterthumer enthalt. Die Universitat bat eine Bibliothet von 121,000 Banten, nebft 3000 Manufcripten und Balimpfeften. Mugerbem besteht eine Dilitarafabemie, eine Mabemie ber Schonen Runfte und anbere gablreiche Bilbungs- und Bobltbatigfeiteanfiglten. namentlich gute Bospitaler. Die Induftrie ift blubent und befafit fich namentlich mit Seibenftoffen, Bijouteriemaaren, Dlobeln, Pianofortes, Liquoren unt Chocolate; auch ber Tranfithantel ift bebeutent, ein Sauptausfuhrartifel ift bie Piementefifche Geite. Einwohnergabl beträgt 207,770 (1871). Die gange Ctabt umgeben prachtige Cpagiergange, befentere auf ter Befifeite, und gabireiche Billen unt Schlöffer. T., urfprünglich ber Sauptort ber gallifden Taurini, frater bie remifche Celonie Augusta Taurinorum, mar unter ber Berricaft ber Longobarben bie Refibeng ber Bergoge. Bie 1032 regierten in I. bie Bergoge von Gufa, benen bas Baus Cavenen feigte. 1506 eroberten bie Frangofen bie Ctabt und behielten fie bis 1562. 2m 29. Mug. 1696 murbe bier ber Ceparatfrieden zwifden Frantreid und Cavopen, 1796 ber Waffenftillftand zwifden Benavarte und bem Turiner Boje gefdloffen. Unter Napoleon I. mar I. ter Sauptort bes Bo-Departemente und tam erft 1814 wieber an Gaveben.

Turin, Township und Boftrorf in Lewis Co., Dem Dort; 1493 E. Das Peftrerf

bat 552 &.

40

Türfei, f. Demanifdes Reid.

Türten (vom turt. turk, Barbar, Rauber, von ben Bewohnern bes Abenblantes fo genannt, mabrend fie felch fich Osmanen en nennen) nennt man eine Gruppe von Belleraftaften, von benen es nech ungewiß ift, ob sie bem unengelischen ober bem tautosischen Stamme angehören; bech erklaren sich bie bei ben eurepäischen T. verhantenen tautasischen Elemente aus ber Bermischung mit ben neben und unter ihnen wehnenben Natienen Ju ben türtischen Beltspfämmen, beren man nach ibren Dieletten 20 unterscheitet, gebören vor Allem die Osmanen, sebann die Uiguren (Oftwirten), die Turtemanen, die Uebeten, die Regaier, die Tataren von Kasan, die Baschiren, die Jasuten, Rumüten, Kirgisen und Rumanen.

Turteftan, Turtift an eber Turan, nennt man bas im R. ber Sedlanbidaften von 3ran gelegene Klacklant, öflich vom Radpifden Meere, und bie Berglanter am Norbinge bes hindu-Abu, sowie auf ber Bestfeite bes Bamir-Plateau's und bes Tian-Schangebirges. Diefes gange Lantergebiet (30,000 g. D.-M.) ift im RB. ein steppenartiges Tieflant, nur in ben Flußthälern und einzelnen Dafen fruchtbar, im S. und D. ein wilbes Alpenlant.

I. enthalt außer bem von Rirgifen bewohnten Pamir-Plateau, bie neue ruffifche Proving T. (i. b.) und einzelne unabhangige Rhanate. Auf ber Norbfeite bes Sindu-Rhu liegen Babadidan mit Bodan und Drofdan, Runbug, Anboui und Danmene, welche unter bem Ramen To dar ift an jufammengefaßt werben; ber Tiefcbene geboren Darwas ober Rulab, Siffar und Rojd an; ferner Die am untern Umu, zwischen Sandwüllen gelegene Dafe Rhwarizm ober Rhiwa, bas vom Rohit ober Ger-Affchan bewässerte Soghd oder Bothara und bas nördlichste und größte, Fergana ober Die einzelnen Rhane betrachten fich ale unabbangige Berricher, fteben aber in einem gemiffen Abhangigfeiteverhaltniß jum Emir von Bothara. Diefe Landichaften find, wie alle Statte Dittelaffens, feit alten Beiten von Zabfch ite (b. i. Berfifch-Rerenten) bevollert, boch murben ihnen, nach bem Stur; ber Saffanibenberrichaft (7. Jahrh.), frembe Bewohner beigemengt, benen fie fich bald unterwerfen mußten. Es find biefes bie Desteg ober Usbefen (Turfen), welche vom Gubenbe bes Aralfees bie Rhamil in China als berrichende Raffe angefeben merben. 3m Wegenfage ju ben Tabichite find fie bie maffenführenden, erobernden, ursprunglich von Jagd, Raub und Plunterung lebenten herren. 3bre Gprache ift bie turtifde. Die Tabfdite find geschiefte Kaufleute, Sandwerter, Landbauer, welche meift bee Lefens und Schreibens tunbig find und ben civilifirten Theil ber Bevolferung bilben. 3hre Bahl wird auf 650,000 gefcatt, bie ber Usbefen auf 11/, Dill.; überdies gablt man gegen 200,000 Turtomanen, 50,000 Araber und 40,000 Bal. Shaw, "Visit to High Tartary, Yarkand and Kashghar" (genten 1871, beutiche Ueberf. 1872).

Turfeffan, ruffifches Gouvernement in Central - Afien, 1867 organifirt, aus ben im Kriege von 1864—65 dem Khanat Khofand abgenommenen Landschaften Spr und nichreren früher ju Drenburg und Balatirest geborigen Gebietetheilen jufammengefent, gerfallt in bie Brovingen Syr - Darja, 9305 g. D .- Dt. mit 865,461 E. (1867), und Semiret fchen 61, 6820 g. D .- M. mit 486,937 E., fowie bem früher zu China geborenben und 1871 annegirten Rulbicha mit 1293 g. D .- Dt. und 114,337 G. Das gange Gouvernement hat somit ein Arcal von 17,418 D.-M. und 1,466,735 E. Zebe Proving bat einen Militär-gouverneur, bem bie Civilverwaltung untergeordnet ift. Die gebirgigen Landstriche find hinreichend bewaldet; man findet Steintoblen, Blei und Gold, erstere bei Birtschimut, Basscheitk und Nanaï, Goldsand bei Tschirtschik und Birtschimut, wo auch ausgezeichnetes Eisenerz gewonnen wird. Die Hauptstadt ist Taschten d. T. bietet den Russen die breitefte Operationsbafis jum weiteren Borbringen nach Centralafien. Die 1867 feftge-

festen Grengen find von ibnen bereits weit überidritten.

Zurfen, Township in Billiamsburg Co., South Carolina; 981 E.

Zurten Creet. 1) Townfhip in Ban Buren Co., Arfanfas; 80 E. ftricte in Georgia: a) in Carroll Co., 354 E.; b) in Wilfinfon Co., 709 E. 3) Township in Rosciusto Co., Indiana; 1336 E. 4) Township in McPherson Co., Ranfas; 74 E. 5) Township in Eogefield Co., Couth Carolina; 959 E.

Turfen fost, Precinct in Scott Co., Rentudy; 791 C. Zurfen Grove, Townibip in Caf Co., Jowa; 1166 C.

Zurten River, Glug im Staate Jo ma, wird burch bie Bereinigung ber Rorth und Mibble Forts in Fagette Co. gebilbet, flieft fuboftlich und munbet, in Clinton Co., in ben Miffiffippi River.

Turley Town. 1) Townfhip in Ctowah Co., Alabama ; 685 E. 2) Diftrict

in Carter Co., Tenneffee; 959 E. Türtheim, Stadt im Dber-Elfaß an ber Fecht, in ber Rabe von Rolmar gelegen, treibt Beinbau (Elfaffer Totaper) und bat 3400 G. T. ift bifterifc befannt burch ben

Sieg ber Frangofen (1675) unter Turenne über bie faiferliche Armee.

Zurlis (von Turco, Turte, weil bie erften Steine biefer Art aus ber Turfei famen) ober Ralait, Ebelftein aus ber Claffe ber Saloibe, besteht aus mafferbaltiger, phosphorfaurer Thonerbe in nierenformigen, ftalattitifden Formen, ift nicht burdfichtig, bimmelblau und grun, bat bie Barte 6 und ein fpecififches Bewicht von 2, bis 2,, ift ein Schmudftein britten Ranges, finbet fich in Berfien und Arabien (bie befte Gorte ift ber feg. Drientalifche T.) und in Schlessen und Sachsen (Decidentalisch er T.). Zahntürkis ift foffiles, burch eingebrungene Rupferfalge blaugefarbtes, in Sibirien gefundenes Elfenbein. Turfifder Beigen, f. Dais.

Turtifche Sprache und Literatur. Die turtifche Sprace ift ein Zweig bes finnifd. tatariiden Sprachstammes. Das Turfifde im engeren Ginne ober bas Demanifde ift awar ber am meisten ausgebilbete Dialett, aber vielfach mit frembartigen Elementen, befon42

bers arabifchen und perfischen, untermischt; zu ben besten Grammatiten gehören bie von Davice (Lonton 1836), Jaubert (Paris 1839), Rafem-Beg (Rafan 1845; beutsch von Benter, Leipzig 1847). Das erfte und vorzüglichfte Borterbuch ift bas von Deninfti (Wien 1780 -1803), bas neuefte von Benter "Dictionnaire turc-arabe persau" (Leipzig 1863 ff.).

Die überaus reiche turfifde Literatur ift mefentlich von ber grabifden und perfifden abhangig und großentheils nur eine Nachbildung tiefer Literaturen, besonders in ber Pecfie. Ein Drama bat bie turfifche Literatur nicht. Die Epiter behandelten meift perfifche Stoffe. Die Lyriter geboren vorwiegend ber muftifden Richtung ber Berfer an. Der erfte große Dichter bes romantifchen Epos war Gobeich i unter Dichammed 1., Berfaffer von "Chobru und Schirin"; ungefahr gleichzeitig forieb Zafibichi. Dghlu ober 3bn Ratib ein grofee bibattifches Gebicht über ben Islam. Unter Soliman bem Gr. lebte Lami (geft, 1531), ber berühmtefte turlifde Dichter, welcher tie, perfifche Cagen bebanbelnten Epen "Bamit und Asra" (bearbeitet von Sammer, Wien 1833), "Beife und Ramin", "Abfal und Gelman" und "Ferhadnameh" (letteres ebenfalls von Sammer bearbeitet) und außer. tem viele profaifche Schriften verfaßt hat. Fasti (geft. 1563) fdrieb ein reigentes allegorifdes Gebicht "Die Rofe und bie Rachtigall" (teutich von Sammer, Befth 1834). Einer ber bebeutenoften Lyrifer mar Bati (geft. 1600), Dichter eines "Divan", t. b. einer Cammlung lprifcher Boefien (beutich von hammer, Wien 1825). Bablreich fint bie türtifden Annalisten, welche bie Gefdichte bee Demanifden Reide von feiner Gruntung bis zum Ende bee 18. Jahrh., aber in geschraubter, allzu bilberreider Sprace barftellen. Die bauptfadlichften berfelben find Gaab et ebin, Naima, Refdit, Tichelebifate, Sami, Schafir, Subbi, Iffi, Bafif und Batichi-Rhalfa. Bgl. Bammer, "Wefdicte bes Demanifden Reide". Als Geographen und Reifesdriftsteller find Da. bidi - Rhalfa, Evlia - Effenti (engl. von Bammer, Lenten 1839) und Dio hammeb. Effenbi (von Jaubert, Baris 1841) bervorzuheben; in ber Darftellung bes orien. talifden Rechtsmefens zeichneten fich aus ber Coeith Diu ft a fa e e ! . Rutu fi, ber Diufti Abbaur - Rabim (2 Bbe., Ronftantinopel 1827), Duman - Effenbi (Ronftantinovel 1832) u. A. In ber Lexifographie murben befontere tie arabifden (mie bas von Dichauhari burch Bant uli, 2 Bbc., Ronftantinopel 1803), und bie perfifchen Berterbücher (wie bas bes Burban-i-Rati burd Admed . Emin . Effenti, Raire 1831) in bas Zurfifde übertragen, auch bie perfifden Dichter vielfach commentirt. Bgl. Teterini, "Litteratura turchesca" (5 Bbe., Benedig 1787, beutich von Sausleutner, 2 Bbe., Ronigsberg, 1790); Sammer, "Gefdichte ber osmanifden Dichttunft. Dit einer Blutenlese aus 2200 Didtern" (4 Bbe., Befth 1836).

Turtifdroth, ein fruber nur im Drient gefanntes, jest auch in Guropa, befonbere in Frantreich und Deutschland, betriebenes Farbeverfahren, bei bem mit Rrapp, vernehmlich unter Beimifchung von Dlivenel, Bauntwollgarn roth gefarbt wirt. Das Berfahren besteht in einer Reibe empirischer, rationell bielang nicht erflärter Decationen, welche febr viele Beit in Unfpruch nehmen. Gine frangolifde Firma ftellt jest Turtifd.

Rothgarn ohne Unwendung von Del in 5 Tagen ber.

Turtmanen ober Turtomanen, b. b. glaubige Turten, beißen biejenigen turtiiden Stämme, welche auf ber Stufe bes nomatenlebens fleben geblieben find und Biebjucht und Rauberei treiben. Gie merben in Rleinafien, Armenien u. f. m. angetroffen, am gablreichften aber haufen fie auf ber fteppenbebedten Bobeninfel zwifden bem Aralice und Raspifden Deere, wo fie fich ihre urfprüngliche Biltheit und Unathangigfeit bemabrt baben. Die I. maden verheerente Raubgilge in bie angrengenben perfifden Brovingen, fchleppen bie Bewohner fort und vertaufen fie ale Cflaven.

Turley's Dill, Diftrict in Grainger Co., Tenneffee; 874 G.

Turmalin (vem ital. turmalino) ober Schorl, ein jur Claffe ber mafferfreien Amphoterolithe geboriges Mineral, ift ein aus Berfaure und Thonerbe bestebenbes Gilicat von wechselnter Bufammenfetung, farbles ober gefarbt, meift fcmarg (Coort), burchicheinend bie burdfichtig, befitt bie Barte 7, bee fpec. Bewicht 3 und ift im Granit, Oncie, Blimmer., Chlorit. und Taltidiefer verbreitet. Die burchfichtigen find Ebelfteine (rothe fibirifde: Sibrit, blane: Brafilianifder Sapphir, grune: Brafilianifder Smaragt, gelblichgrune: Ceblonifder Chrhfolith) unt bienen ju Platten für Bolarifationeapparate. Der I. foll von Coplon aus querft burd Bollander (1703) nach Europa gebracht morten fein.

Turman, Township in Gullivan Co., Inbiana; 1933 E.

Turnogain, Infel am Gingange jur Coel's Bab, Territorium Alasta.

Turnau, Rreisstadt in Bob men , mit 4500 E., an ber Ber gelegen, fabricirt unechte Ebelfteine, welche in ber Unigegend gefunden werden, und schleift echte.

Zurnbad, Townfbip in Lawrence Co., Diffouri ; 967 E.

Zurnbull, Townfhip in Blaten Co., Dorth Carolina; 447 G.

Zurnen (vom altb. turnen, turnjen, fich im Rreife breben, fcmenten) ober Inrntunft nennt man Die nioberne Bomnaftit in ihrer beutich-nationalen Entwidelung ober bie Befammtheit aller gur methodischen Ausbildung ber Kraft und Gewandtheit bes Rorpers bie-Das I. in feiner hentigen Geftalt wurde burch Philanthropen nenten Leibesübungen. bes verigen Jahrh. (Bafebow, Galgmann) eingeleitet, aber burch Buts Duthe (f. b.), auf ber Bafie ber altgriecifden Gomnaftit, in ber Erziehungeanftalt gu Schnepfenthal fostematifch begrundet ("Gomnaftit fur Die Jugend", 1795, und "Turnbuch fur Gobne bes Baterlandes", Frantfurt 1817). Gine neue Babn fur bas I. brad Fr. L. Jabn, indem er es jum beutichenationalen Ergiebungemittel erhob (vgl. beffen "Deutiches Boltethum", Lubed 1810). In ber hafenheibe bei Berlin wurde von ihm (1811) ber erfte Turnplay eröffnet, nach bessen Dluster burch gang Deutschland abnliche Anstalten gegrunbet, jebech (1819) burch bie Regierungen ber einzelnen beutschen Staaten gefchloffen murben, weil nian biefelben ale bie Statten ber politifden, fog. bemagogifden Umtriebe anfab. Rachbem im Laufe ber Beit bier und ba bie Turnplane wieber eröffnet maren, befahl (6. Juni 1842) ber Ronig von Preugen burch eine Cabineteorber bie Ginführung bee I.e als nothwendigen Bestandtheil ber Jugenbergiebung, und Dia fim ann aus Dinden murbe jum Leiter bes preufifden Turnwefens nad Berlin berufen. Die meiften beutiden Stag. ten folgten bem Beifpiele Breugens. Die paragogifche Umgeftaltung bes beutiden T.s erfolgte burch A. Spie f, welcher zuerft in ber Schweig, bann in Darmftabt eine rege Thatigteit entwidelte. Antnupfend an Guts Muthe' und Jahn's Arbeiten, brachte Spiefi Spftem in die Behandlung ber einzelnen Turnarten und namentlich bas afthetische Element bei ben Turnubungen gur Geltung. Bu tiefem Zwede bearbeitete er ale eine gang neue Turnart bie fog. Frein bungen, welche, ohne Berathe, eine allfeitige turnerifche Durchbildung bes Rorpers in ben gewöhnlichen Buftanden bes Ctebens und Webens bezweden. Diefe Turnart führte ibn weiter gur Behandlung ber Ordnungenbungen, mit beren Bilfe fich eine groftere Ungabl von Turnern nach bestimmter und mannigfach mechfeinber Ordnung und Gliederung bewegt und gemeinfam turnt. Die Turnfibungen an Geruften ordnete Spieft nach ber Leibesgliederung und ben Bewegungsmöglichteiten und war babei auch auf eine zwedmäßigere Ausbildung ber Turngerathe bebacht. Alle miffenfcaftliches Spftem legte Spieg feine Reformarbeiten nieder in bem Berte "Die Lehre ber Turnfunft" (Bafel 1840-47 und 1851). Das Spieg'iche Spftem fand in ter Schweig und in Deutschland bie meifte Berbreitung. Für bie Berbreitung besselben gab Spieg einen prattifden Begweiser in bem "Turnbuch für Schulen", ale Anleitung für ben Turnunterricht burd bie Lebrer ber Schulen, beraus; 1850 wurten in Berlin und Dresten, 1860 in Stuttgart Turnlehreranftalten gegrundet, fowie auch in allen beutiden Staaten bas I. ale obligatorifches Unterrichtsmittel in Schulen und beim Militar eingeführt murbe. Geit ber Zeit ichieb fich bas I. ber Schulen und bas Bereinsturnen Die Turnlehrer Deutsch. Erwachsener nach Umfang und Organisation von einander. land's halten von Beit ju Beit Berfammlungen in verfcbiebenen Stabten ab. Für bas I. ter Schulen und Die miffenschaftliche Fortbilbung bes I.e ale Erzichunge. und Gefundheitemittel ericeint feit 1855 ein eigenes Journal: "Reue Jahrbuder fur Die Turnfunft", berausgegeben von Rloft in Dresten, welches bas Organ für bie beutiche Turnlebrer-Schaft geworben ift. Die Turnvereine in Dentichland, unter bem officiellen Ramen "Deutsche Turnerschaft", wurden 1870 in 15 Rreife eingetheilt, ju welchen 1546 Bereine mit 156,412 Bereinemitgliebern geborten; barunter maren 128,501 Mitglieber überhaupt, 23,859 Turufchuler und 4052 Schülerinnen. Außerbem gab ce eine Anzahl Bereine, welche entweber nicht jum Turnverbande gehörten, ober, ba fie teine Berichte einfanbten, nicht zu bemfelben gerechnet werben tonnten. Die Bermaltung ruht in ten banben eines Funfgehnerausichuffes. Die Befammteinnahmen beliefen fich auf 245,702, bie Ausgaben auf 215,373 Thir., mithin verblieb ein Ueberfduft von 30,329 Thir. Das Organ ber Turn erfchaft, bie "Deutsche Turnzeitung", erscheint in Leipzig, ebenda seit 1863 ein "Statiftifches Jahrbuch ber Deutschen Turnerschaft" (berausgeg. von Dr. F. Goet und A. F. Bobme). Die Babl ber Turnvereine, welche entweder befondere Beuerwehrcorpe bilben, ober gu ben sonftigen freiwilligen Feuerwehren Mannschaften ftellen, betrug 763, Die Bahl ber Turnerfeuerwehrleute 33,613. Befoldete Turnleb. rer gab es in 204 Bereinen 231. Alle brei Jahre werben allgemeine Turufefte ge-

feiert, fo 1860 in Roburg, 1863 in Leipzig, mo 23,000 Turner und felbft Deputationen aus Amerita und allen europäischen Staaten erfdienen maren, 1867 in Murnberg (megen bee Rrieges von 1866 vericoben) u. f. w. Das Turnwefen zeigt überall einen fletigen, bebeutenten Fortidritt, und mahrend man fich fruber nur mit Turuplauen begnfigte, baben jett bie meiften Ctabte geraumige Turnballen erbaut. in benen bas I. ju jeber Beit bee Jahres unausgefett betrieben werben fann. Das gange I. gerfällt in folgende Sauptarten: 1) Freinbungen, ergeben fich ale tie naturlidiften Bewegungen aus ber Glieberung bes Rorpere und beffen Bewegungemöglichteiten; man mablt folde aus, melde forperubend und foon find. In Berbintung mit ben Drouungenbie magen entsteben burch funftvolle Combinationen ber Breidbungen bie Turnreigen; 2) Berathubungen tommen auch bei ben vorigen baufig vor, inbem man fich ber Banteln, Rugeln, Reulen, Stelgen, Burf. und Springftabe u. f. w. bebient; 3) Wer il ft il bungen als bie fdwerften und fraftigften Turnubungen, an feftftebenben Borrichtungen, wie Red, Barren, Schwebebaum, Tau, Rletter- und Steigmaft, Springbod, Boltigirpferd u. f. w.; 4) Uebungen mit Biberftanb ober gegenfeitiger Unterftutung, wie beim Ringen u. f. w. Das in neuerer Beit allgemein gefühlte Bedurfnig bes I.6 ift wefentlich aus ber Erfenntnig bervorgegangen, bag bie forperliche Organisation burch geregelte Leibebubungen ju einem Grate ber Bolltommenheit gebracht werben tonne, wie fie fur alle Menfchen unter ben beutigen Culturgu-ftanben als nothwendig erfcheint. Die Biffenfchaft wie bie Erfahrung legten es als unmeifelbaft bar, baft ber Ropper burd geregeltes I, in allen Gliebern erftartt, baft ferner bie Draque bee Blutumlaufe, bes Athembolens und ber Berbauung (von beren ungeftorten Bufammenwirten Die Gefuntheit abbangt), an Energie gunehmen, bag ein Rraftgefühl alle Derven burchftromt und fie gegen Ginfluffe abbartet, benen ber Comade unterliegt. Die neuere medicinifd physiologifche Schule bob befontere berver, taf eine gehörige Leibesbewegung das geeignetste Mittel sei, die kommenden Geschlechter mit Araft, Austauer und Duth ju erfüllen. Die Sauptvertreter tiefer Anficht maren Schreber und Bod in Leipzig, Joeler und Berend in Berlin, Richter in Dreeben u. M. Die Baragegit nahm bas I. als Bestanttheil bes öffentlichen Unterrichtswefens auf, megen bes beilfamen Ginfluffes, welchen ein wohlgeordneter Turnunterricht neben feinen forperbilbenten Gigen-Schaften auch auf bie Erziehung ber Jugend zur Sittlichfeit ausübt, indem bie Turnanftalt eine Schule ber Entichloffenheit und Beiftesgegenwart, ber Daffigung und Befonnenbeit, ber Orbuung und bee Geberfame fein foll. Rach ibrer verfchiebenen Unwendung erbielten bie Leibeenbungen außer ihrer pabagogifcb-biatetifden Richtung noch ihre befontere Weftaltung: 1) Bebrturnen, welches bie befonderen Turnubungen behantelt, welche gur Erbobung ber Behrtuchtigfeit bes Gingeluen nach ten Forberungen ber beutigen Kriegeführung bienen. 2) Beilturnen ober Beilgomnaftit, welche lehrt, wie burch meblgeorenete Leibedubungen Rrantheiten beseitigt werben. Alle Rrantheiten, beren Entflebung bon mangelnber Bewegung herzuleiten ift, find auch turch Beilgymnaftit beilbar, ju welchem 3mede besoubere Bewegungeformen erfunden worden find, die man buplicirte Bewegungen ober Wiberftanbebewegungen nennt. Damentlich leiftet bei Dervenschwäche, Unterleibefrantheiten, Blutftodungen und fehlerhafter Blutmifdung bie Beilgomnaftit gute Dienfte. Bo es gilt Berbitbungen bee Rerpere infolge von Dlustelfdmache eber Anodenverbiltung ju beilen, bat man eine eigene Runft als Drthopatie unterfchieben. 3) Eine weib. lich e Turutunft bat man ebenfalls befonders unterfchieben, infofern tie Rudfichtnahme auf bie weibliche Organisation, und weibliches Befen überhaupt, eine eigene Auswahl ber Turnübungen nothig machte. Dit ter tunftgemagen Ausbildung bes I.s bat ticfelbe mehr Gingang und Berbreitung in ber Privaterziehung, wie an ben öffentlichen Schulen Dem weiblichen I. find nach Art und Umfang ber Uebungen bie Grengen viel enger gestellt; bei ibm tritt befonbere bie afthetifde Geite bee T.6 herver. 4) Unter ber Schwedifden Bunnaftit ift bas gumnaftifche Suftem zu verfteben, welches ber Schwebe B. S. Ling aufftellte. Dit Silfe ber Raturmiffenfchaften und ber Bewegungs. lebre bes menichlichen Rörpers entwidelte er biefen Zweig bes T.6 fowohl als Bilbungs-mittel für Gefunde, wie auch als heilmittel für Krante. Außer ben Bewegungsformen ber beutschen Turnschule erfand Ling noch eine neue Art ber Uchungen in ben seg. Stöbober Ctubungen, auch buplicirte und Biberftanbebewegungen genannt, wolei zwei ober mehrere Turner in Wechfelbegiehung gu einander treten, und burch Diterftant ober Unterftubung bie Birfung ber Dustelnbung erboben. Bal. Rotbftein, Die Opmnaftit nach bem Gufteme bes fcwebifden Gunnaffarden Ling" (Berlin 1847). Lehrbücher über bas I. lieferten: Birth (1865), Spieß (2. Aufl. 1867), Klog, "Ratecismus ber Turntunft (3. Aufl. 1868), Ravenftein (1868), Angerftein (1870). Bgl. auch C. B.

Brau, "Medical Gymnastics" (Springfield 1859).

Turnmefen in ben Ber. Staaten. Die eigentliche Entwidelung und Ausbreitung bes Turnens in ben Ber. Staaten batirt feit und nach bem Jahre 1848. Bas vor biefer Zeit auf Diefem Felde gefchab, ift tanm nennenswerth. Bereinzelte Spuren laffen fich zwar bier und bort ertennen, inbeffen ermiefen fich biefe Unfange nicht lebensfabig und übten auf bas Turnvereinsleben, fowie auf bas Turnwefen überhaupt, feinerlei nachhaltigen Ginfluß aus. Ale Die Urfache ber Entftebung und Entfaltung bes beutichen Turnwejene in ben Ber. Staaten find Die Deutschen Bolterhebungen ber Jahre 1848 und 49 anzuschen, burch welche eine große Angabl beuticher Turner nach ben Ber. Staaten getrieben wurde. Unter Schwierigfeiten und Rampfen mancherlei Urt fuchten bie wenigen, ju ber Beit bestebenben Turnvereine fich eine Erifteng gu erringen, welche ihnen burch bie bamaligen, fur bas beutfce Bereinsleben fehr ungunfligen gefellichaftlichen Zustände vielfach verkummert wurde. Unter diefen Berhältniffen traten am 5. Ott. 1850 bie Abgeordneten der Turnvereine von Dem Port, Philabelphia, Baltimore, Bofton und Ballabout in Philabelphia jufammen, um bie Grandung eines Turnerbuntes in Berathung ju gieben. Unter bem proviforifden Ramen "Die Bereinigten Turnvereine Rordameritas" murbe eine engere Berbindung beichloffen, welche als oberften und leitenten Grundfat "bie Beforberung bes Socialismus und ber Bestrebungen ber focial bemofratifden Bartei" aufstellte. Die Gelbftftanbigfeit ber einzelnen Bereine murbe in ben Buntedfatungen möglichft gewahrt, und Die Debung fowie Grundung von Turnvereinen, Die Unterftutung politifch fluchtiger Turner, Die Berbreitung bem 3mede bes Bunbes entfpredenter Schriften u. f. m. gur Bauptaufgabe bes Bundes gemacht. Der "Socialiftifche Turnverein" in New Port wurde jum Borort ermablt und letterer organifirte fich im Dlarg 1851 unter bem Borfit von Sigismund Raufmann. Diefem Bunte folof fich tie Turngemeinte von Cine inn ati an, fo bag bemfelben nun alle größeren Turnvereine angehörten. Das Organ bee Bunbes mar bie in Cincinnati unter ber Redaction von S. Egmann ericbeinente "Turnerzeitung." Um 1. und 2. Oft. 1851 murbe in Philabelphia bei Gelegenheit bes ersten größeren, gemeinsamen Turnfestes bie zweite Tagsatung abgehalten, in welcher eine festere Organisation bes Bunbes geschaffen murbe, und bei melder bie Bereine von Rem Port, Belton, Cincinnati, Philabelphia, Utica, Breofinn, Newart und Baltimore vertre-ten waren. Die Bereine von Indianapolis und Rochefter erflärten fdriftlich ihren Beitritt, fo bag ber Bund nun aus 10 Bereinen mit etwa 1000 Mitgliebern bestant. Er erbielt ben Ramen "Socialiftifcher Turnerbund." Die Leitung beffelben murbe wieber in bie Banbe bes Dem Porter Turnvereins gelegt, welcher beauftragt murbe, eine Turnerzeitung berauszugeben. Diefelbe erfcbien feit bem 15. Rov. 1851. Sauptfach. lidite Mitarbeiter maren bamale: G. Ranfmann, G. Struve, Barro Barring, B. Ehrmann, Dr. A. Jacobi, C. Beibemener, B. B. Fröhlich, Dt. Groß, 3. Beterfon, Eb. Miller u. A. Bur Bestreitung ber nothwendigen Bundesausgaben murben bie einzelnen Bereine mit einer viertelfährlichen Steuer von \$1 per Stimme belegt (Bereine bis zu 100 Ditgliebern hatten 1 Stimme, für je 50 weitere Mitglieder 1 Stimme mehr), außerbem wurde ein Eintrittegeld von \$3 festgesett. In politifder Beziehung bulbigte ber Turnerbund ben Brincipien ber rabicalen "Freesoil-Party", welche er nach Rraften zu unterftuten fich verpflichtete. Das Turnmefen begann jest fich raid und fraftig ju entwideln. Turnvereine entstanden in ben meiften großeren Statten ber Union und bildeten in mancher Beziehung ben Mittelpunkt beutschen Lebens. Die nadfte regelmäßige Tagfatung murte im Dtt. 1852 in Cincinnati abgehalten und ven ungefahr 30 Bereinen beschidt. Die basethit gefaften Beschüffe bezwecten Regelung ber abzuhaltenden Turnfeste, sowie Feststellung von Breisen für Turnen, Fechten, Gingen, literarifde Arbeiten u. bergl. Das Salten ber Turngeitung murbe jebem Mitgliebe gur Bflicht gemacht, eine Dafregel, welche fich in ben fpater entftanbenen Zwiftigfeiten als ein großes Binberniß in ber Beilegung berfelben erwies. Als "Borort" murbe wieberum Rem Port ermablt; Turnfefte mnrben in biefem Jahre in Cincinnati und Baltimere abgehalten. Die 1853 in Cleveland versammelte Tagfapung empfahl namentlich bie Errichtung und Aufrechterhaltung freier Schulen (obne Religioneunterricht), theilte, gur Erleichterung ber Beidhafte bes Borortes, ben Bunt in 5 Rreife (nem Port, Baltimore, Cincinnati, St. Louis, Rem Drleans), welche unter ber Leitung von 5 Rreisvorftanben ftanben und verlegte ben Borort nach Philabelphia. Die Gintbeilung in Rreife erwice fich inden ale unprattifch und murbe bald wieder fallen gelaffen. Der Bund bestand jest aus 60 Bereinen; bie Turnerzeitung, beren Rebaction 2Bm. Rapp, ber Borfitenbe bes Bororts

Bbilabelphia übernahm, hatte eine Auflage von 2000 Eremplaren erreicht. Turnfeste murben in tiefem Jahre in Rem Dort und Louisville gefeiert. 1854 murbe bie Bunbestagfagung in Bittsburg, tas Bundesfest in Philatelphia abgehalten. Borort wurde in biesem Jahre wiederum Philadelphia. Die Zeit von 1854—56 war für den Turnerbund in fofern eine bedeutungevolle, ale bie mit großer Beftigfeit auftretenben politifchen Fragen auch auf ibn ibren Ginflug ausubten und Die Tagfatung gu Buffale (1855) gur Aufftellung einer Blatform veranlaften, nach welcher es ber Bund ale feine Aufgabe betrachtete. "mit allen ibm ju Webote ftebenben Ditteln Die focialen, politifden und religiöfen Reformen im Ginne bes radicalen Fortidrittes feinen Mitgliebern jum richtigen Berftanbnif gu' bringen, um fie gu befähigen, an tiefen Reformen fich im Gingelnen ober burch ten Bund ju betheiligen", und in welcher er als bie Brennpunfte ber beftebenben Diffbrauche bie "Gtlaverei, ten Nativismus unt ben Temperengzwang" betrachtete, welche zu befampfen alle Ditglieber bes Bunbes verpflichtet fein sollten. Die nachste Tagfatung wurde nach Cincinnati verlegt, wo auch bas Turnfest in diesem Jahre abgehalten wurde. Der Bund bestand aus 77 Bereinen mit ungefähr 4500 Ditgliedern. In tiefe Beit fallt bie, von ter Turngemeinte ju Cincinnati veranlafte und vom Turnerbund unterftutte Brundung tee blubenten Startdene Rem Ulm, Minnefota. Durch Die Unnahme ter neuen Blatform murte bie Stellung ber in ben Gubstaaten gelegenen Turnvereine eine bebenkliche und veranlafte, mehr ans Rudficht auf ihre Erifteng als aus principiellen Grunden, eine Augahl berfelben, ihren Mustritt aus tem Turnerbunde ju erflaren. Diefes Ereignig rief unter ben fibrigen Turnern eine große Aufregung bervor und murte bie Quelle mehrjabriger innerer Zwistigfeiten und ber Spaltung bee Turnerbuntes. Jene Trennung murbe in einem Theile ber Breffe, und namentlich in ber "Turnerzeitung", in einer Beife befprochen, welche ben Unwillen und tie Digbilligung vieler Mitglieter tes Buntes berverrief. In einem, ren ben Turnvereinen von Rem Dort und Umgegend gefaften Befdluffe, welcher "bie leibenfcaftliche Sprade bee Rebacteurs ber Turnerzeitung in Cachen ber füblichen Angelegenheit ale eine tem Organe bee Buntes unwürdige" tatelte und Bermahrung bagegen einlegte, erhielt tiefe Wefinnung officiellen Ausbrud. Dies gab ter Turnerzeitung Berantaffung, bie New Porter Turner ber Untreue an ten Gruntfagen bee Bunbee und bee Berfuches. tenfelben ju geriplittern, ju geiben. Die von ten Turnern New Port's tagegen vergebrachten Bermahrungen und Brotefte blieben erfolglos. 216 nun ter Dem Dorter Turnverein feine Berbindung mit bem Bororte abbrad und, unter Berletung eines Bunbesftatute, tie Turnerzeitung nicht mehr zu halten befchloß, murbe ber Bruch ein unabweis. Derfelbe murbe noch burch ben Befdlug bes Borertes, bie nachfte Tagfatung ftatt in Washington, in Pittsburg abzubalten, erweitert. Im Sept. 1856 hielten bie östlichen Turner mit 26 Bereinen und 40 Bundesstimmen ibre Tagsabung in Washington, und die meftlichen mit 45 Bereinen und 62 Stimmen bie ihrige in Bitteburg. Bete biefer Tagfatungen behauptete bie rechtmagige ju fein und erlieft Broteste gegen bie andere; beibe bestätigten aber bie rabicale Platform vom vorigen Jahre. Für bie westl. Bereine blieb Cincinnati Borort, fur bie öftlichen murbe Billiamsburg ernannt. Die Turngeitung tam in die Bande von Gottfr. Beder und D. Reventlow; ein Turnfeft murbe 1856 in Bitteburg Babrent tiefer Treunung bielt ter mestliche Flügel Tagfatungen in Detroit (1857), in Indianapolis (1858) und in Chicago (1859), ber öftliche 1857 in Batterfon, 1858 in Rem Port (Bloomingbale), 1859 in Boughteepfie; ber Borort bee ersteren murbe 1858 Dubuque, ber bee letteren in bemfelben Jahre Bafbington. Berfude gur Biebervereinigung murben von verfcbiebenen Bereinen und einzelnen Berfonen gemacht, icheiterten jeboch an ben, von ben beiberfeitigen Tagfatungen aufgestellten Bedingungen. Erft mit ber Ueberfiedelung bes westlichen Borortes nad Dubuque machte fich ein mehr verfehnlicher Weift und befferer Bille, Die alten Streitigfeiten ju folichten, geltenb, boch murbe tein Refultat erzielt; und ba es viele Turnvereine vorgezogen hatten, fich unabhangig von jeber ber beiben ftreitenden Rerperfchaften gu ftellen, mar fogar eine noch größere Berfplitterung eingetreten. 3m 3. 1859 bestand ter öftliche Bund aus 20 Bereinen mit etma 1800 Mitgliebern, ber weft liche aus 71 Bereinen mit etwa 4500, unt 61 unabhangige Bereine mit etwa 3000 Mitgliedern. Den beiden Tagfatungen in Chicago und Boughteepfic (1859) blieb es vorbehalten, erfolgreiche Schritte gur Biebervereinigung gu thun. Der Beften nahm Diejenigen Borfdlage bes Dftens, welche fich auf Die Gleichberechtigung beiber Theile und auf die Berichmelgung ber beiberfeitigen Activa und Baffiva bezogen, an und beichloß ferner, um ben Zeitungezwang, beffen gangliche Aufhebung ber Often erftrebte, möglichft menig brudent zu machen, ben Breis ber Zeitung auf 2 Cents bie Rummer berabgufeben. Diefe Bedingungen murben von ben öftlichen Turnern in ber am 13. Nov. 1859 gu

Billiamsburg abgehaltenen Tagfatung ratificirt und fomit bie Biebervereinigung bes Bunbes ausgesprochen. Inbeffen umfante berfelbe nur etwa bie Balfte ber bestebenben Turnvereine: er gablte bei ber 1860 in Rochefter abgebaltenen Tagfatung 73 Bereine mit 4080 Mitgliedern, mahrend ungefahr 70 Bereine bestanden, welche bem Bunde nicht angeborten; unter lettere geborten ber Rem Porter Turnverein und bie Philadelphier Turngemeinde. Die Turnzeitung mar inzwischen von Rothader in Dubuque erfolgreich redigirt worben, ging, nach beffen Ableben, in Die Banbe bes Dr. Bif und B. Rapp und 1860 in tie bes Dr. Wiesner über. Die Tagfatung in Rochefter faßte bie Bebung bes, in ben letten Jahren mit weniger Gifer und Berftanbnif betriebenen Turnene in's Huge und befolog bie Grundung eines Turnlebrerfeminars. Die Ausführung biefes Blans murbe jedech burch die politifden Ereigniffe ber folgenden Jahre vereitelt, welche überhaupt, ba andere Intereffen Die Aufmertfamteit ber Turner in Anfpruch nahmen, eine Berbrodelung und endlich vollftanbige Auflofung bes Bundes veranlaften. Der Borort in Baltimore mar, feiner Lage megen, nicht im Stanbe biefer Auflofung Ginhalt ju thun und bestand nur noch nominell. Das Bundeseigenthum mar einem Bolelbaufen junt Opfer gefallen, und bie Turnzeitung hatte aufgebort zu ericheinen. Babrend bes Burgerfrieges entfaltete ber Turn. verein eine rege Thatigfeit in ber Betheiligung am Rampfe gegen Die Geceffion. Gine große Angahl Turner ftromte gu ben Fahnen; großere Bereine bilbeten eigne Compagnien, welche fich Regimentern anschloffen. Gin Regiment, bas 20. New Porfer ober "Turner , war jogar nur aus Turnern (von Dem Port, Umgegent und entfernteren Detichaften) jufainmengefetet und marichirte, gegen 1200 Mann fart, am 13. Juni 1861 unter Oberft Max Beber von New Yort aus. Daffelbe nahman verschiebenen Schlachten in Birginia rühnilichen Antheil und fehrte am 13. Dai 1863 nach Rem Port gurud. Auch bie Turner von St. Louis nahmen ale militarifde Organisation unter ben Gen. Lyon 8 und Sige I an ber Bertheidigung bes Arfenals und ber Ueberrumpelung bes Scceffioniftenlagers "Camp Jadfon" theil, bienten fpater im 1. Diffouri-Regiment und nach Auflofung beffelben in verschiebenen Regimentern bes Staates. Die Cincinnati-Turngemeinde fiellte eine große Anzahl ihrer Mitglieber zum 9. Obio-Reg. (Oberft McCoot). Am Kampfe gegen Die Geceffion hatten fich 3148 Bunbeemitglieber betheiligt.

Bereits im 3. 1863 murben von verichiebenen Seiten Schritte jur Reorganisation bes amerit. Turnwefens gethan und am 8. Febr. beffelben 3. grundeten bie Bereine von New Port und Umgegend eine engere Berbindung unter bem Ramen "New Porter Turnbegirt", welchem fich 12 Bereine anschloffen. Der Turnbegirt beauftragte ben Hem Dorter Turnverein im Mug. 1864 ein allgemeines Turnfeft abzuhalten, bei welchem bie Grundung eines nenen "Turnerbundes" in Ermagung gezogen merben follte. Die auf biefem Turnfefte faft alle vertretenen großeren Bereine bes Ditens und Beftens erflarten fich fofort bereit, ju welchem Zwede ein aus 17 Mitgliedern bestehendes Comité Borfclage gur Abhaltung einer Tagfagung machte, welche am 14. Mug. unter Betheiligung von 34 Bereinen mit 75 Stimmen unter tem Berfite von B. Denner von New Port ftattfand. Diefelbe nahm bie vom Comité aufgestellte Blatform (Die bes alten Bunbes) und Statuten an und nannte ben neuen Bund "Amerifanischer Turnerbund". Bon einem eigenen Buntesorgan, einer Turnerzeitung im fruberen Sinne, wurde ganglich abgeseben. Die Bahl bee Centralaus. fouffes fand am 21. Sept. ftatt und murbe G. Spiper gum I. und S. Denner jum II. Sprecher beffelben ernannt. Die Organifirung bes Bundes in "Turnbegirte" ging raid von ftatten; icon nach einigen Monaten murben, außer bem Nem Porter Begirt, folgende Begirte ale organifirt angezeigt und in ben Bund aufgenommen: Boften, Connecticut, St. - Louis, Cincinnati, Milwautee. Jeboch mar bas Befteben bes neuen Bunbes nicht vollständig gefichert. Der Borort bes alten Bunbes in Baltimore ertannte bie New Porter Tagfatung nicht an und verweigerte bie Berausgabe bes noch in feinen Sanden befindlichen Bundeseigenthums. Bugleich berief er eine Tagfatung auf ben 3. April 1865 nad Bafbington. Der Centralausichuf bes Amerif. Turnerbundes berief, in ber Borausfetjung, eine Bereinigung gu Stante gu bringen, ebenfalls eine Tagfapung auf benfelben Tag nach Bafbington. Diefe Borausfetung bewährte fic auf's Glangenofte. Die Delegaten bes Turnerbundes, 46 Bereine mit 3200 Mitgliebern vertretend, sowie bie auf Beranlassung bes alten Bororts vertretenen 18 Bereine mit 1200 Mitgliedern, gingen nach furger Borverhandlung fofort in eine gemeinsame Tagfabung über und bas in Rem nort begonnene Bert fant baburd feinen iconften Abidluft. Bei biefer Tagfatung führte G. Gritter von Billianisburg ben Borfit. Der Rame bes Bundes murbe in "Norbameritanifder Turnerbund" veranbert. Die Bedenfdrift "Unfere Reit" in Cincinnati und bie "Arbeiter-Union" in Rem Port murben ju Organen bee Bunbee bestimmt. Lettere borte nach einiger Beit zu erscheinen auf und erftere fiebelte 1867 nach Indianapelie über und wird noch jest (1873) bafelbft von ber "Gutenberg. Compagnie", unter bem Titel "Die Bufunft", ale Organ bee Turnerbundes wochentlich berausgegeben. Der New Porter Turnbegirt erhielt wieder Die Borortichaft und bebielt bieselbe bis jum 3. Die Beftrebungen bes Buntes maren hauptfachlich barauf gerichtet, bas Bereins. turnen neu zu beleben und ben Turnbetrieb überhaupt auf eine ten Forberungen ber Beit entsprechente Stufe ju bringen, Die Errichtung von Turniculen fur Anaben und Dabchen ju veranlaffen, freifinnige Coulbuder einzuführen u. f. w. Diefe Beftrebungen maren vom gunftigften Erfolge begleitet. Zurnichulen murten von vielen Bereinen gegrundet und bie von A. Douai, B. Grauert und Deghue verfasten "Turner-Schulbucher" (im Berlag von E. Steiger, New Port) fanten von allen Seiten Anertennung und Aufnahme. Bei ber vom 1.-4. April 1866 in St. Louis abgebaltenen Tagfatung batte ber Bund bereits wieder eine Starte von 14 Begirten mit 99 Bereinen und 6420 Diitgliebern, von benen 3250 active Turner maren. Unterricht im Turnen erhielten 3317 Anaben und 120 Dlabden. 1151 Schuler erhielten in ben Turnvereinen Unterricht in ten Elementarfachern. Das iculbenfreie, in Banten von Bunbesvereinen befindliche Gigenthum betrug \$286,130, bie Babl ber Banbe in ben Bereinebiblietheten 12,112. Dan fdritt gur Grundung eines Turnlehrerfeminars, beffen erfter und zweiter Curfus in Dem Port, ber britte in Chicago und ber vierte wieberum in New Port gehalten murte, aus welchem bereite eine Reibe tudtiger Turnlebrer bervorgegangen ift. Regelmäßige Bufammentunfte berfelben bei ben Turnfeften (feit 1867) leifteten bem Turnbetrieb turch prattifche Borichlage und Anordnungen bedeutenten Borichub. Gin in jener Beit vom Bororte unternommener Berfuch, bie Grundung einer neuen politifden Partei gu veranlaffen, batte trop ber gunftigen Aufnahme, Die er fant, feinen Erfolg. Auf ber 1868 in Bofton abgebaltenen Tagfatung murben fefte Megeln für bas Breisturnen gefchaffen, und bie politifden Anfichten ber Turner in einem Manifeste niebergelegt, welches ber republikanischen Convention in Chicago burch ben Borfiter bes Borortes, G. Spiter, überreicht murbe. Das im J. 1869 in Chicago abgehaltene Buntesturnfeft, welches eine große Angabl tuchtiger Rrafte verfammelte, lieferte ben Beweis, baf bie turnerifden Beftrebungen ber letten Beit gute Fruchte getragen hatten. Die vom 29. Mai bis 1. Juni 1869 in Pittsburg abgehaltene Tagfahung faßte folgende Befchluffe: 1) "Der Turnerbund erklärt fich bagegen, bag Religionssetten in irgend einer Beije von Staate- ober Bunteemegen Begunftigungen erbalten, freciell gegen bie Theilung ber Schulfonts, gegen bie Steuerfreiheit bes Rirdeneigenthums nnb gegen bie obliga. torifche Benutung irgend eines Geftenbuches in ben öffentlichen Schulen. 2) Die Bertretung bes Turnerbunbes ertlart fich fur bas Princip bee Schulgmanges. Die Diitglieber bee Buntes follen gehalten fein, bie Berwirflichung tiefes Principes ju fertern". Das vom 5. bis 10. Aug. 1871 in Billiamsburg abgehaltene Turnfest bezeugte einen bebeutenben Fortidritt bes prattifden Turnens, namentlich in Bezug auf bie Leiftungen bei ben Daffenübungen. Rury nach bem Turnfefte veröffentlichte ber Borert ein Danifeft, welches bie Stellung bes Turnerbuntes ju ben bebeutentften politifden, focialen und religiëfen Fragen vem rabicalen Standpuntte aus erlauterte, aber burch einen, bie Frauenemancipation befürwortenten Baffus bie entidictene Opposition ter meiften Turnvereine Die am 19. bie 22. Dai 1872 in Louisville abgehaltene Tagfatung befdleg hinsichtlich dieses Manifestes: 1) die volltommene Anerkennung desselben in politischer Beziehung und erklärt, "daß die Turner sich stets der Partei auschließen werden, deren Grundsätze am meisten mit der Platsorm des Turnerbundes übereinstimmen, und daß sie fich niemals von Rudfichten auf Berfonen beeinfluffen laffen;" 2) binfichtlich ber Franenrechtefrage: "Wir muffen Bertheibiger ber Frauenrechte fein, wenn wir unferem Bregramm, für bie Gleichberechtigung aller Meniden in bie Schranten zu treten, treu bleiben mol-Ien. Fur une foll bie Frau in jeber Binficht eine Gefahrtin bee Mannes fein und teine Befdrantung ihrer Rechte erbulben; wir glauben jeboch, bag in ber Beobachtung ber burch bie Ratur gebotenen Rudfichten auf tie Berichiebenbeit ber Befdlechter, vermege welcher ben Frauen bis jest bas Stimmrecht in öffentlichen politifden Ungelegenbeiten verentbalten ift, feine Rechteverletung liegt." Rach bem ftatiftifchen Berichte bee Borortes umfafte ber Bund 1872: 27 Begirte und 187 Bereine mit 12,304 Ditgliedern, werunter 5654 active Turner. In 132 Bereinen bestanten Turnfdulen für Knaben mit 5761 God. lern, in 18 Bereinen folde mit 394 Schülerinnen. 23 Bereine hatten Tages., Abend. ober Sonntagsiculen für Elementarunterricht mit 1864 Schülern. In 101 Bereinen beftanben Bibliothefen mit einer Banbegabl von 23,501, 83 Bereine batten eigene Sallen, 69 Bereine Gefangefectionen, 63 bramatifche Sectionen, 24 Fechtabtheilungen, 18 SchutenTurner 49

corps und 53 Krantentaffen. In 42 Bereinen wurden regelmäßige und in einer weiteren Angahl zeitweilige Borlefungen gehalten. Das fcultenfreie Eigenthum ber Bundesvereine betrug \$819.374. Der Borort wurde auf ber Tagfatung in Louisville von New Port nach Chicago gelegt und ersterem Borort, welcher in feiner achtjährigen Leitung bee Bunbes nicht wenig ju beffen Bebeiben beigetragen batte, entfpredenbe Dantesbeichluffe guertannt, in welchen bie Berbienfte bes Bunbesprafibenten G. Gpiper, bes correspondirenben befretare S. De en er und bee Bunbeeichammeiftere S. Dier; befontere bervorgepben murben. Im 1. Juli 1872 trat ber neue Borort in Chicago fein Umt an, und find "ter feiner Leitung bem Bunte bereits eine größere Ungahl Bereine jugeführt worben; allenthalben find neue Bereine im Entsteben begriffen, so baß ber Turnerbund wehl als eine ber machtigsten beutsch-amerit. Berbindungen anzuseben ift. Aber auch nach Außen bin erfreut fich bas beutiche, vom Turnerbund in ben Ber. Staaten eingeburgerte Turnen Unerfennung und Unterftung, ift g. B. an ber "Naval Academy" in Annapolis, in ben öffentlichen Goulen von Cleveland, fowie an anderen Orten und Schulen ale regelmäßiger Unterrichtsameig eingeführt und mirb an ben meiften biefer Anftalten von beutichen Turnlebrern geleitet. Die neuefte Platform bes Bunbes ift folgenbe: "Der Bund bezwecht burch Bereinigung aller Turnvereine ber Ber. Staaten, biefelben in ibren Beftrebungen gur Beranbilbung ibrer Mitglieder zu Menichen von fraftigem Rorver und freiem Beifte zu unterftuten, und es ift feine befondere Aufgabe, burch alle ihm gu Bebote ftebenben Dittel bie radicale Reformbeftrebung auf focialem, politifdem und religiofem Gebiete gum richtigen Berftandnig feiner Ditglieber zu bringen und beren Bermirflichung anzuftreben. Der Bund foll ferner eine Bflangidule aller jener 3been fein, welche aus naturgemäßer und baber vernünftiger Beltanichauung bervorgeben. Die Turner betampfen beehalb jeten Berfuch zur Beidrantung ber Bemiffenefreiheit, wie überhaupt aller Rechteverfürzungen, melde fich mit mahrhaft humanen und bemofratifchen Grundfaten nicht vereinigen laffen. Der Bund fieht ferner in ber Art und Beife, wie in ben meiften Fallen bier ju Cante bie öffentlichen Ungelegenbeiten behandelt merten, eine große Wefahr fur Die Entwidelung mabrer Freiheit. Derfelbe macht es baber ben einzelnen Bereinen gur Bflicht, für Auftlarung ihrer Mitglieber in ben fdmebenben politifden Fragen gu forgen und ber politifden Corruption entgegengu-Enblich foll es eine Aufgabe bes Bunbes fein, alle Beftrebungen gur Debung ber Bollebilbung burd bie öffentlichen Schulen, frei von allen religiöfen Tenbengen, nach Rraften zu unterftuten; überhaupt ber geiftigen und ferperlichen Ausbildung ber Jugent meglicht Borfchub ju leiften". Dem Jahresberichte (vom 1. Aug. 1873) bes Borortes Chicago aufolge, welder jeboch auf vollständige Genauigfeit feinen Anfpruch macht, waren bie ftatiftifden Berhaltniffe bes Bunbes zu jener Beit folgenbe: 26 Begirte, 199 Bereine mit 260 Stimmen und 13,024 Mitgliedern, werunter 5555 active Turner, 220 Fechter, 1325 Ganger, 501 Schuben; ferner 5978 Turnfduler und 719 Turnfdulerinnen; bie Babl ber Bante ber bem Bunde geborigen Bibliothefen betrug 25,142, ber Berth bes foulbenfreien Eigenthums \$942,031. Der Bericht bes Borftanbes bes Turnlehrer-Seminars zeigt, bag fich an bem von Dit. 1872 bis April 1873 abgehaltenen Curfus 40 Turner fetheiligten, von welchen 14 ihre Diplome als Turnlehrer erhielten. Außer prattifchem und theoretifchem Turnen murben in biefem Curfus Borlefungen über Anatomie, Physiologie und allgemeine Beilfunte gehalten.

Turner, 3 o fe ph Mallord William, berühmter englischer Lanbicaftsmaler, geb. in Vonden im April 1776, der Schn eines Perridennachers, wurde 1789 als Schiller in bei "Boyal Academy" aufgenommen, nalte, son an ben ab fiellung. Seine frühesten und brachte 1790 eine Ansicht des Lambeld Balles auf die Ansstellung. Seine frühesten Gemälde stellen meist Scenerien aus England und Wales dar. Im I. 1790 wurde er Mitglied der "Royal Academy", stellte 1812 ein Gemälde "The Battle of the Nie" aus and machte daun Reisen durch frankreich, die Schweiz und an den Abein. Zu seinen Meistenverlen gehören: "Der Rheinfall von Schassbanen", "Sonnenaufgang dei Rebet", "Nazzissus und Scho", "Napollo und Python" und "Child Harold's Pilgrimage". Auch hat er unter dem Namen "Liber Studiorum" eine große Anzahl von Zeichnungen radirt. 1819, 1829 und 1840 besuchte er Italien. T. stard im Dez. 1861 in London und vermachte dem engeischen Beste 282 Delgemälte und mehr als 18,000 Stizzen, welche in der Nationalgus einer Bratinalguschen Schwert linstlerischer Berirrung zeugt, von Russin der als stolfales Meisterwert geprisch wird, besinder sind seiner berühmtesten Musseum", zu New Port. Dr. Liedersch dat neuerdings den Berjud gemacht, die Abenraliten in den Speteren Bildern Zie durch din

franthafte Beranterung bes Muges ju erflaren. Bgl. Thornburn, "Life of J. M. W. Turner" (2 Btc., London 1862).

Turner. 1) Precinct in Benry Co., Rentudy; 320 G. 2) Townfhip in An-

broscoggin Co., Dlaine; 2380 G.

Turner's. 1) Brecinct in Monroe Co., Rentudu; 1699 G. 2) Diftrict in Bilfon Co., Tenneffee; 868 G. 3) Boftborf in Drange Co., Dem Dort.

Turnersville, Precinct in Lincoln Co., Rentudy; 743 G.

Turnhout, Stadt in ber belgifchen Proving Untwerpen, bat Leinmandbleichen, Dril. lichfabriten, Spipentlöppeleien und 13,726 G. (1866). Dier fiegte am 27. Jan. 1597 Dierit

von Dranien über bie Spanier unter bem Grafen von Barar.

Turnier (ebemale tornai, turnai, mittellat. torneamentum) biegen bie ritterlichen Rampffpiele, welche vom 10. bis 16. Jahrh. bei Festlichkeiten, fpater ju bestimmten Beiten von besonderen Turniergesellschaften angestellt murben. Die E.e follen ihren Urfprung in Frantreich gehabt haben, tommen auch icon zeitig in Deutschland vor und beftanben aus Rampfen gu fuß mit ben Turniertolben, ftumpfen Schwertern ober Streitagten und im Gingeln. und Daffentampf gu Pferbe mit Langen ohne Detallfpipe (Langenbre. d en) und Comertern. In Deutschland beftanten eine Rheinifde, Baberifde, Frantifde und Schmabifche Turniergefellichaft, jete mit einem hoben Berrn ale Turniervogt (Turnierfonig) an ber Spipe, welche bie Turnierordnungen erliegen. murben vor jebem I. von ben Berolben verlefen, welche auch bie Inrnierfabig: leit der Nitter nach der Zahlihrer Ahnen, der Wappen- und Helmich an, den Tur-nierbriefen und Büchern zu prüfen hatten. Der Turnierplat (Turnierhof) war langlichrund; ber Auffeber über benfelben bieft Griesmartel (Stabler). Abend vor bem T. fand bas Rnappenturnier (Gefellenstechen), nach bem Ritterturnier (Saupt-I.) bas Rubelturnier, jur Beluftigung ber Rnechte und Troffenben, Bebe Turniergefellichaft hatte brei Damen (eine Frau, Wittme und Jungfrau); fie maren bei ber Bappenican jugegen und vertheilten bie Preife. Die T.e arteten ichlieflich in lebensgefährliche Kampffpiele aus, tamen nach und nach ab (bas lette mirkliche T. murte 1487 in Borme abgebalten) und ce traten, befondere in Frantreid, tie Carrouffele (f. b.) an ihre Stelle.

Turnifet ober Tourniquet (frang., lat. tornaculum), nennt man ein dirurgifdes Instrument, welches bagu bient, bie Blutung aus irgend einem Blutgefäße burch Drud ju verhindern. Dbmobl febr vericiebene I.e eriftiren, fo ift bie Grunditee berfelben boch eine und biefelbe, nämlich eine gepolfterte Platte, welche burch einen Apparat bon Riemen und Schrauben auf Die Arterie gebrudt mirt. Go gute Dienfte Die I.e auch im Rriege, wo erft nach langerer Beit eine orbentliche argtliche Bebandlung eintreten tann, und bei Operationen, wo bie nothige Angabl von Affiftenten fehlt, leiften, fo ift bod, wenn es bie Umftante erlauben, ber bloge Fingerbrud, auch wenn er Stunden lang fortgefett merten muß, bem I. bei Beitem vorzugieben. Bei ftarten Bermuntungen ber Extremitaten und bei Berletung ber großen Bulsabern ift jeboch bas I. unentbebriich. Als Erfinter bee I. wird ber frang. Bundarzt Dorell (1674) angegeben. - In neuefter Beit nennt man T. auch Drebtreuge, vermittelft beren bie Babl ber binburchgebenten Berfonen angezeigt, und fo eine Controle über ben bas Gintrittsgelb erhebenben Caffirer ermöglicht wirb.

Turnfunft, f. Turnen.

Turpin, Ergbifchof von Rheime, ein Freund und Baffengefabrte Rarl's bee Grofen; ftarb 800 n. Chr. Um befannteften murte fein Rame burd bie ibm falfdlich beigelegte Chronit, welche einen Bug Rarl's bes Großen gegen bie Caragenen und bie ber Roncevalfoladt vorhergebenten und nachfolgenten Ereigniffe bebantelt. Dies Bert murbe jebod mahricheinlich im 11. Jahrh. von bem bamaligen Ergbifchof von Bienne, bem nachmaligen Bapft Caligtus II., verfaßt. Die beften Ausgaben beforgten Ciampi (Floreng 1822) unt Reiffenberg in feiner "Chronique de Philippe Mouskes" (2 Bte., Bruffel 1836). Bgl.

B. Baris, "De Pseudo-Turpino" (1865). Turtle, Township in Red Co., Biscon fin; 1274 E. Turtle Creet. 1) Fluß im Staate Pennspluania, muntet in Alleghand Co. in ben Monongabela River. 2) Fluß im Stoate Bisconfin, entspringt in Balworth Co. unt muntet in Red Co. in ben Red River. 3) Town fhipe in Dhio: a) in Chelby Co., 1230 C.; b) in Warren Co., 5650 C. 4) Poftborf in Alleghany Co., Benniblvania.

Zuscaloofa. 1) County im nortweftl. Theile bes Ctaates Alabama, umfaft 1620 engl. Q .. M. mit 20,081 E. (1871), barunter 44 in Deutschland geberen und 8294 Farbige; im 3. 1860: 23,200 G. Der Boben ift bugelig und fruchtbar. Tuscalvosa. Liberal-bemotr. Majerität (Prästentenwahl 1872: 288 St.). 2) Stadt und Hauptort von T. Co., Alabama, mit 1689 E., wird in 6 Bezirfe (wards) eingetheilt. Dier befindet fich ble 1832 gegründete "University of Alabana", eine "High School" und ein "Female College". E. war bis 1847 Hauptstatt bes Staa-

Das Townfhip T. bat augerhalb ber Ctattgrengen 3340 G.

Tuscaramas, im Ctaate Dhio: 1) Bluß in Start Co., fließt fübmeftlich und vereinigt fich bei Cofhocten mit bem Balhouding River, um ben Dustingum River gu bilben. 2) County im östl. Theile res Staates, umfaßt 520 engl. D.-M. mit 33,840 E. (1870), barunter 2438 in Deutschland und 1475 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 32,463 C. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Diefes County enthalt Die alteften Unfiebelungen im Gebiete bes jegigen Staates Dhio (Schönbrunn und Gnabenhütten feit 1773). Debr ale bie Balfte fammtlicher Ginwohner find von beutscher Abstammung. Rem Philadelphia. Liberal bemotr. Majoritat (Brafibentenmahl 1872: 408 3) Township in Coffocton Co.; 2725 E. 4) Township in Start Co.; 2412 €.

Zuscarora. 1) Townfhip in Steuben Co., Dew Dorf; 1528 E. 2) Town . fhip in Bennfplvania: a) in Bratford Co., 1224 E.; b) in Juniata Co., 1492 E.;

c) in Berry Co., 899 E.; d) Boftborf in Schunltill Co.

Zuscarora Creet. 1) fluß im Ctaate Birginia, flieft in Bertelen Co. in ben Botomac River. 2) Fluß in Rem Dort, muntet in Riagara Co. in ten Late Ontario. 3) Flug in Bennfylvania, munbet in Juniata Co. in ben Juniata River. Tuscarora Mountain, Gebirgegug im Staate Bennfylvania, erstredt fich vom

Juniata Miver futwestlich nach ber Digrenge ber Counties Juniata und Fulton, und tritt

bon ba aus unter bem Ramen Cove Dlountain nach Darpland über.

Tuscaroras ift ber name eines nordamerit. Indianerstammes, welcher zu ber Zeit, als Rerth Carolina besiebelt wurde, die Ufer bes Reuse und Tar River bewohnten. 3m 3. 1708 jablten fie ungefahr 1200 Rrieger, erflarten 1711 ben Ansieblern Rrieg, erlitten aber 1713 eine totale Rieberlage, infolge beren fie fich zu ben ihnen befreundeten Froquois, am Oneiba Late im Staate New York, gurudzogen. Dier verhielten fie fich langere Zeit hin-burch friedlich, traten jedoch beim Ausbruche ber Nevolution auf Seite ber Englander. Rad und nach grundeten fie in Niagara Co. feste Bobnfite. Die Nachtommen ber T., welche noch in jener Wegend wohnen und aus ungefahr 50 Familien bestehen, find civilifirte Aderbauer.

Tuiche (vom franz. touche, Farbenauftrag), ein vorzugeweise in ber Malerci sehr beliebtes Farbenmaterial, welches fich mit Wasser leicht abreiben und in allen Schattirungen Die beste Corte ift bie Chinefifde I. aus Lampen- ober Fichtenruf, Leim und feinen Bflanzenölen, besondere Gesamöl, bereitet, wozu noch Mofchus, Rampher u. f. w. jugefest ift; wird augerbem baufig vergolbet. Die beste T. glangt auf Papier mit

gimmtfarbenem Chimmer.

Zuschmanier (bei ben Franzosen dessin au lavis genannt) bilbet ben Uebergang vom Beichnen zum Malen. Die Zeichnung muß recht weich und buftig angelegt, Die Schatten, fo lange fie noch naß find, verwaschen werben; bann läßt man fie trodnen und fucht, burch ftufenweifes Auftragen von ftarteren Schattentinten, bie buntleren Maffen und bie fleineren Bartien ju beben. Ein garter, genauer Umrig, weiche, faftige Schatten, martige Druder in ten buntelften Stellen und recht rein gehaltene Lichter machen eine getufchte Das Papier mirb bierbei auf ein Reigbrett gefpannt. Das Beidnung volltommen. Eusch en, meift in Schwarz ober Braun, wird gewöhnlich mittels eines feinen Tufch . pinfele ausgeführt.

Zuscia, f. Etrurien.

Tuecola, County im oftl. Theile bes Staates Dichig an, umfaßt 825 engl. D. D. mit 13,714 E. (1870), tarunter 402 in Deutschland und 15 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 4886 E. Der Boben ift wellenförmig und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Bassar. Republit. Majorität (Prafitentenwaht 1872: 1245 St.). 2) Tewn-fhip in T. Co., Michigan; 1110 C. 3) Bostborf in Douglas Co., 31linois.

Zusculum, alte Ctabt in Latium, Italien, 21/, g. DR. fubefilich von Rom, auf einem hoben Bergruden bes Albanergebirges gelegen, murbe, ber Sage nach, von Telegonos, bem Cohne bee Douffens und ber Circe, gegrundet. Rach ber Schlacht am Gee Regillus folog fie fich ben Romern an (496 v. Chr.) und wurde Municipium. Im Mittelalter war E. ber Git friegerifder Barone, welche auf Geiten bes Raifere gegen bie Romer ftanten.

51

Am 3. 1191 wurde bie Stadt unter Bapft Colestin III, ben Romern preisgegeben, welche fie vollständig gerftorten. In ber Rabe batten bie reichen Romer (3. B. Cicero) Lanthaufer. Die Ruinen von I., von benen bie fog. Billa Cicero's 1861 ausgegraben murbe, geboren ju ben Gebenemurbigfeiten ber Umgegent von Rem.

Tuscumbia. 1) Boftborf in Colbert Co., Alabama; 1214 E. 2) Boftborf

in Miller Co., Miffouri; 125 E. Tustegee, Township in Marion Co., Alabama, ift Git bes "East Alabama Female College", but "Tuskegee Female College" und einer "High School" und hat 4392 €.

Zusquittee, Township in Clay Co., North Carolina; 341 G.

Zuffam, Diftrict in Benry Co., Georgia; 476 G.

Zuffeh's Mountain, Bebirgezug im Staate Bennfplvania, erftredt fich vom nerb. lichen Theile von Centre Co. bis jum fürlichen Theile von Betford Co.

Tuften, Townfhip in Gullivan Co., new Dort; 1028 E.

Zufter's, Diftrict in Anor Co., Tenneffee; 975 G.

Tutel (vom lat. tutela, Sout, von tutus, ficher, mobl vermahrt), f. Bormund.

fchaft.

Zutti (ital., von tutto, gang, all), ift in ber Mufit ber Begenfat von Golo, und bebeutet, daß alle Inftrumental- ober Bocalftimmen einfallen follen. T. frutti (b. i. alle Fruchte), ift ein aus allerlei Gemufen bestehenbes, italienisches Gericht. Auch bezeichnet man ein, mit verschiebenen Fruchtfaften gewürztes Gis mit biefem Ramen.

Zuttlingen, Dberamteftadt im württembergifden Gdmargmalbfreife, mit 7081 E. (1871), 1980 F. b. an ber Donau gelegen, in ber Lantichaft Baar, ftammt aus ber Romerzeit, bat ansehnliche Induftrie in Beweben und Deffermaaren und bas bedeutenbe Gifenwert Ludwigethal. Bur Bemeinte gebort tie im batifden Segau gelegene Schlofruine Dobentwiel, fruber eine ftarte Bergfeftung.

Turpan, mericanifcher Bafenort im Ctaate Beraern 3, 200 engl. D. von ber Ctabt Beracrus, an ber Danbung bes gleichnamigen Fluffes, für bie Berfdiffung bes im gleich-

namigen Bezirke gefchlagenen Dabagoniholges von Bebeutung, bat 1600 E.

Turtla, Gtabt im mericanifden Ctaate Chiapas, 52 engl. Dt. von ber Sauptftabt San-Criftobal und 200 Dt. von bem Safen Tonala, mit 6266 E., welche vorzugeweise Biebzucht und Indigebau treiben. Turtla-Chico ift eine fleine Ctatt im Gebiete

Seconusco, meric. Staat Chiapas.

Tweeb, Billiam Darch, berüchtigter Bolititer, geb. zu Rem Dort am 23. April 1823, mar icon im Anfange ber fünfziger Jahre Dlitglied und fpater Bermann ber gefürchteten New Porter Feuercompagnie Dr. 6 (Big Six) und ale folder ein thätiger Barbpolitifer. 1853 mar er Alberman ber Ctabt Dort, 1854-56 Ditglieb bee Congreffee, 1858 County-Supervifor, 1861-70 Bice-Strafencommiffar. 1867 murbe er zum Staatefenator und 1871, obgleich eine Criminaluntersuchung gegen ihn eingeleitet war, nochmals ju biefem Amte gewählt. Ale bervorragenbee Mitglied ber Tammanppartei (f. b.) gelang es ibm Jabre lang, bie bemofratifde Bartei bes Staates Dem Dort gu beeinfluffen, (wober ber Name "Boss", ber ihm von feinen Befinnungegenoffen allgemein gegeben murte), und es fdien fast unmöglich, ibn gur Rechenfchaft für bie von ibm ale Ctabtbeamten verübten, toloffalen Betrugereien, moran auch antere Bolititer feines Schlages theilgenommen batten, gu Infolge ber Enthullungen ber "New York Times" (1871) murte er in Anflageauftand verfest und proceffirt. Die Wefcmorenen tonnten fich jebech nicht einigen, und ein zweiter Brocef murbe gegen ibn eingeleitet, in welchem er foulbig besunden und am 22. Nov. 1873 ju 12jabriger Daft (County Jail) und \$12,750.18 Geltstrafe verurtheilt murte. Geine Betrügercien beliefen fich auf Dillionen.

Twelve Mile, Township in Matison Co., Miffonri; 869 E.

Imer. 1) Ruffifches Bonvernement, umfaßt 1213 g. D.= D. mit 1,521,577 G. (1867) und zerfallt in 13 Rreife. 2) Sauptftabt bes Gouvernemente, an ber Dinbung ber Twerza in Die Bolga gelegen, ift ber wichtigfte Bertebreplat an ber oberen Bolga, bat 29,896 E., breite, grabe Strafen, große Blate mit Balaften, gablreiche Rirden, einen taiferlichen Balaft, Theater, Ritteratatemie und gablreiche Fabriten.

Tweffen. 1) August Detlev Chriftian, protestantifcher Theolog, geb. am 11. April 1789 in Gludftatt, mart 1812 Gomnafiallebrer in Berlin, 1814 Profeffer ber Philejophie und Theelogie in Riel, 1835 Schleiermader's Nachfolger in Berlin und 1850 Mitglied bes Deerfirchenrathes. Er fdrieb: "Borlejungen über bie Dogmatit ber evang. luth. Rirde" (Bamburg 1826, 4. Aufl. 1838), "Gruntrif ber analytifden Logit" (Riel

2) Rarl. Cobn bee Borigen, bervorragenter preuf. Abgeordneter, geb. am 22. April 1820 ju Riel, ward 1845 Affeffor beim Kammergericht und 1855 Stadigerichterath ju Berlin. Durch Die 1861 veröffentlichte Brochure: "Was uns noch retten tann" mit bem General von Manteuffel in ein Duell verwidelt, murte I. ber rechte Arm gerichmettert. Roch in bemfelben Babre in bas preuft, Abgeordnetenbaus gemablt, zeichnete er fich als bervorragender Redner ber Fortidrittspartei aus und veranlafte 1865 burch feine, über bie preuß. Juftigverwaltung gehaltene Rebe einen Conflict mit ber Regierung, betreffend bie Rebefreiheit ber Abgeordneten, infolge beffen T. 1868 in eine Welbstrafe verurtheilt murbe. Nach bem Rriege Breugens mit Desterreich marb T. Dlitbegrunder ber nationalliberalen Bartei, fcbied 1868 aus tem Juftigbienft und ftarb am 14. Dit 1870. Er fcbrieb: "Schiller in seinem Berhaltniß zur Wiffenschaft" (Berlin 1863), "Machiavelli" (Berlin 1868). Rach seinem Tobe erschien bas 1856—59 geschriebene, aber unvollendet gebliebene Bert: "Die religiösen, politischen und socialen Ibeen ber affatischen Culturvöller und ber Aegypter in ihrer hifterifden Entwidelung" (berausgeg, von M. Lazarus, Berlin 1873). Emiggs, David Em anuel, ameril. General, geb. 1790 in Ridmond Co., Georgia,

wurde am 12. Marg 1812 Capitain bee 8. 3nf. Regimentes, am 30. Juni 1846 Brigabegeneral, und im Dai 1848 Brevet. Beneralmajor, bei welcher Belegenheit ibm burch Congref. befdlug für feine Berbienfte im Dericanifden Ariege ein Chrenfabel überreicht murbe; jugleich erhielt er ben Boften eines Civil- und Militargouverneurs von Beracrus. Um 1. Darg 1861 murbe er caffirt, weil er verratherifder Beife im Februar feine Truppen und Borrathe ben fecedirenben Behörden von Teras ausgeliefert hatte. Er übernahm barauf bas Commando ber Stadt New Orleans, refignirte feboch bald und ftarb zu Augusta,

Beorgia, am 15. Gept. 1862.

Imigas, County im mittleren Theile bes Staates Beorgia, umfafit 400 engl. D. D. mit 8545 E. (1870), barunter 5632 Farbige; im J. 1860: 8320 E. Der Boben ift im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Darion. Republit. Majorität (Brafitentenmahl 1872: 257 St.).

Twin, Townsbipe in Obio: 1) in Darte Co., 1998 E .: 2) in Breble Co., 1799 E .:

3) in Rog Co., 2263 E.

Twin Lates, Township in Carlton Co., Min nesota; 21 E. Twinsburg, Township in Summit Co., Ohio; 729 E.

Twift (engl., etwas Weflochtenes, Wefponnenes), baumwollenes Mafdinengarn, bei bem man, je nachbem bie Reinspinnmafdinen bem Spftem ber Batermafdinen ober bem ber Mulemafbinen angehören, Water-Twist (berber) und Mule-Twist (lofer gebrebt) unterfcheitet, mahrent Medio-Twist in ber Ditte ficht. Ale Dag für T. gilt 1 Sant (Schneller) = 7 Leas (Gebinte), 1 L. = 80 Faben, 1 F. = 54 Boll, fo bag alfo ein hant 840 Narbs enthalt. Die Garnnummern zeigen an, wie viele folder hants auf ein Pfund geben. In Frantreich rechnet man nach bem fog. metrifden Guften, wornach 1 Sant 1000 Dieter lang ift und bie Rummer zeigt, wie vielmal 1000 Deter in 1/, Kilogramm enthalten find.

Imo Creets, Township in Manitowoc Co., Bisconfin; 472 G.

Two Wile Houfe, Precinct in Jefferson Co., Kentudy; 2340 E. Two Nivers. 1) Stadt in Manitowec Co., Wisconsin, hat 1365 E. und wird in 2 Begirte (wards) eingetheilt; bas Townfhip T. bat augerhalb ber Stadtgrengen Die Bewohner treiben bebeutenben Bolgbanbel und unterhalten Sabriten fur 2765 E. Bolgmaaren ber verschiedensten Art. 2) Townsbip in Morrison Co., Minnefota; 436 E. 3) Dorf in Bife Co., Bennfylvania. Thasfin, Diftrict in Bicomico Co., Marhland; 2691 E.

Thbee 3sland, Infel an ber Munbung bee Cavannah River in ben Atlantifchen Decan, Beorgia; an ber Cuboftfpite befindet fich ein Leuchtthurm und ein fpanifcher Martello-Die Infel murbe im Deg. 1861 von Bunbestruppen befett. Norboftlich von ber Infel liegt Fort Bulasti (f. b.)

Tyche, f. Fortuna.

Thos be Brahe, f. Brahe. The River, Flug in Birgin ia, munbet in Relfon Co. in ben James River.

Tygart's Balley River, Flug im Staate Beft Birginia, entfpringt in Rantolph Co. und vereinigt fich in Marion Co. mit bem westlichen Arme bee Monongabela River, nach einem nordl. Laufe von 150 engl. Dt.

Tygh Balley, Brecinct in Basco Co., Dregon; 142 G.

Tyler, John, 10. Braficent ber Ber. Staaten, geb. 29. Marg 1790 in Charles City Co., Birginia, geft. am 17. Jan. 1862 ju Richmond, erhielt feine Erziehung im "William

and Mary College", ftubirte bie Rechte, murbe bereits im 19. Jahre jur Abvecatur gugelaffen und erhielt bald eine bedeutente Bragis. Bon 1811—16 mar er Mitglied ber virgin. Staatelegistatur und von 1816-21 bes Congreffes, wo er fich burch feine entichiebene Opposition gegen bas Chftem ber inneren Berbefferungen aus Berfaffungegrunten auszeichnete und überhaupt zu bem extremen Flügel ber Ctaatenrechtler geborte. Ber bem Ablauf feines britten Dantate refignirte er aus Gefuntheiterudfichten, nahm aber 1823 . eine Bahl in bie Ctaatelegielatur an und murbe 1825 Gouverneur. Er murbe ale folder einstimmig wiedergewählt, legte aber bas Amt bald nach Beginn feines zweiten Amtetermine nieber, um (1827) bie Babl in ben Bunbesfenat angunehmen. Er batte es 1824 gebilligt, baß Clad fich in ber Prafitentenwahl für Abams erflarte, folog fich aber im Senat ber Opposition gegen bie Abministration an, weil Abams ber Bunbestegierung ein zu großes Uebergewicht über die Staaten geben wollte. Der Nullificationsbewegung von South Carolina (1832) schentte er offen seine Spupathien, entzog der Abministration seine Unterftupung megen Jadfon's Borgeben gegen bie Mullificatoren, bielt eine ber beftigften Reten gegen bie fog. "Force Bill", unbedingt bas Necht ber Bundestegierung bestreitend, unter irgend welchen Umftanden Zwang gegen einen Staat auszuüben und stimmte allein gegen bie "Force-Bill", mabrent bie übrigen Begner berfelben fich bei ber Abstimmung entfernten. Babrend ber Geffion von 1833-34, nach feiner Biebermahl jum Genator, unterftutte er ben Antrag Clay's, Jadjen megen ber Entfernung ber Bunbesbepofiten aus ber Bant ber Ber. Staaten zu rugen, unt, ale bie Legislatur von Birginia fpater bie Senatoren instruirte, für bie Tigung ber betreffenben Resolution aus bem Jeurnal bes Senates zu stimmen, legte er sein Manbat nieber. Im 3. 1838 wurde er als Whig in bie Staatslegislatur und 1839 als Delegat jur Nationalconvention ber Whigs in Barris. burg ermablt. Sier bot er feinen gangen Ginflug fur bie Romination Clap's jum Brafibenten auf, nahm jeboch nach ber Romination bee Gen. Barrifon bie einfilmmige Romination jum Bice-Brafitenten an und erhielt 234 gegen 60 Clectoralftimmen. Da Barrifon am 4. April 1841 flarb, fo folgte ibm T. in ber Prafibentschaft. Er behielt bas Cabinet feines Borgangers bei. Tropbem fühlten fich bie Whigs feiner nicht gang ficher, ba er fo lange ein radicales Mitglied ber Wegenpartei gemefen mar. Diefes Difftrauen murte bebeutend erhöht, als I. die Bankbill mit feinem Beto belegte, obwohl er fich in feiner Botschaft für bie Errichtung einer Bant ausgesprochen und ber Congrest in allen wesentlichen Puntten ben vom Prafibenten angebeuteten 3been binfichtlich berfelben gefolgt mar. E. er-Marte fich jetoch willig, eine andere Bill zu unterzeichnen, wenn man vollständig feinen Blan adoptire. Der Congreg that biefes und war baber in bechien Grade überrafcht, als ibm tropbem bie Bill wieber mit bem Beto gurudgefantt murte. Die Bbias faben biefes als Berrath an der Bartei an, und bas ganze Cabinet, mit Ausnahme von Webster, refignirte. T. bilbete bas neue Cabinet burdweg aus Wegnern ber bemefratischen Partei und meift aus Whigs. Troptem veröffentlichten bie Bhig. Ditglieber bes Congresies vor ber Bertagung besselben am 13. Sept. ein Manisest, in bem sie jede politische Berbindung mit bem Brafibenten für aufgeloft erflarten. Webfter's Rudtritt nach bem Abiclug bes fog. Afhburten-Bertrage mit England (20. Aug. 1842) und ber Tob feines Radfolgere Legare nothigten I. ju einer abermaligen Reorganifation feines Cabinets. 218 am 28. Bebr. 1844 ter Ctaatefetretar Upfbur und ber Marinefetretar Gilmer turch einen Ungludefall umtamen, ernannte er Calbenn (f. b.) jum Staatefefretar. Diefer brachte am 12. April 1844 einen Bertrag jur Annerion von Teras ju Stante, aber ber Senat verwarf benfelben. Der Blan murte jebed meiter verfolgt, und unmittelbar vor bem Ablauf von Z.'s Brafitenticaft (1. Dlarg 1845) paffirte ber Congreff eine gemeinicaftliche Refolution gur Unnexion. I. hatte bas Bertrauen ber Bbigs verloren, ohne jebech bas ber Demofraten ju geminnen. Gine im Dai 1844 ju Baltimore abgehaltene Convention, bie meift aus Beamten bestant, nominirte ibn gwar wieberum, und er nahm bie Romination auch au; ba es fich jeboch balb zeigte, baft bie ibm von feinen Schmeichlern verfprochene Unterftutung ber Dlaffe bee Boltes aneblieb, fo jog er feinen Damen gurud. E. blieb binfort ber activen Bolitit fern, bis er gu ber von Birginia berufenen Friedensconfereng in Bafbington (Febr. 1861) als Delegat gefandt murbe. Die Convention mablte ibn jum Borfitenben. Geiner politifden Bergangenheit gemäß trat er ale radicaler Berfechter bee Eflavenhalterintereffes und ber Staatenrechte auf und gemabrte nach ber Geceffien von Birginia ber Confoderation feine volle Unterstützung. Er ftarb als Mitglied bes Congreffes ber Confeberation.

Thler, Daniel, amerit. General, geb. am 22. Febr. 1799 in Brooflyn, Connecticut, graduirte 1819 in Beft Boint, hielt fich 1828-30 in Frantreich auf, um bas bortige Artif-

leriewesen zu findiren und resignirte 1834. Beim Ausbruche bes Burgerkrieges übernahm er bas Commando bes 1. Conn. Freiwilligen-Regimentes, commandirte, bei Bull Rune eine Division, wurde am 13. Marz 1862 zum Brigadegeneral ernante und beschligte allescher eine Division ber Mississischen. Bei bem Einfalle ber Conförerirten in Benn-fploania commandirte er die Belagung von harper's Ferrh und resignirte am 6. April 1864.

Thier. 1) County im östl. Theile des Staates Texas, umfast 1350 engl. Q.M. mit 5010 E. (1870), derunter 4 in Deutschand geberen; im J. 1860: 4525 E. Der Boben ist eben und im Allgemeinen fruchtscha hauptort: Wood do bu'ilte. De motr. Majorität (Congresswahl 1871: 210 St.). 2) Counth im nördl. Theile des Staates West Birginia, umsast 390 Q.-M. mit 7832 E. (1870), darunter 29 in Deutschand und 12 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 6517 E. Der Boten ist für trucktbar. Hanptort: Middlebourne. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 329 St.). 3) Town spip in Sidert Co., Missourist (Präsidentenwahl 1872: 329 St.). 3) Town spip in in Sparses Eithe City Co., Virginia; 1919 E. 5) Town spip in Smith Co., Texas; 1750 E. 6) Bostdorf in Winnebago Co., Illinois.

Thler's, Township in Shelby Co., Alabama; 383 E.

Thersville, Boftborfer im Staate Bennfylvania: a) in Clarion Co.; b) in Clinton Co.

Thmpanitis, Trommelfucht (Moteorismus), ist die Auftreibung bes Unterleibes burch Luft, entweber im Darmtanale (T. intestinalis) ober im Bauchselfad (T. abdominalis). Die Luft, welche sich frei im Bauchselfad besindet, ift stets aus bem Darm hineingelangt, nachdem sie die Band besselben vorher burchtroden hat. Die T. abdominalis ift baher in ben meisten Fällen bie Folge eines Darm- ober Wagengeschwürs, sowie tuberentlöfer und typhöser Geschwüre; oft hat die T. eine schnelt öbtende Bauchsellentzsudung (J. d.) im Geselge. Die T. intestinalis ist ungefährlicher und läft sich leich turch Altselien (Ragnesia, Sodo) heben. Die Grosfresser unter ben Hausthieren (besonders bie Schafe) werden, nach dem reichlichen Genusse von Grünsutter, zu Zeiten auch von der Tromuelsuch beimgesucht.

Tympanum (vom griech, typtein, schlagen) war bei ben Griechen und Römern eine Baute, welche mit ber Fauft geschlagen wurde, und namentlich bei feierlichen religiösen Samblungen in Anwendung tam. In der Bautunft versteht man unter T. eine bedenförmige Bertiefung in der Want, welche gewöhnlich mit einem Standbild ausgefüllt ift.

Endale, Billiam, ein gelehrter Geistlicher und Anhanger Lutber's, geb. 1477 in ber Grafschaft Gloucester, England, sah sich infolge mannigfacher Berfolgungen 1523 veranlasst, England zu verlassen, ging nach Wittenberg und beendigte baselbst ist. [1526] seine bereits in England begonnene Uebersetzung bes Neuen Testamentes, welche eine rasche Berbreitung erlangte; 1530 ließ er eine Uebersetzung der Fun Bicher Mosch seigen. Die biet fich in ben letzten Jahren in Antwerpern auf, wo er auf Anstitten seiner englischen Feiner, namentlich bes Königs Heinrich VIII., Thom. More u. A., von ber Bruffeler Geiste.

lichfeit gefangen gefett und im Gept. 1536 erbroffelt und verbrannt murbe.

Tyndal, I o b n, berverragender engl, Natursforsder, geb. am 21. Aug. 1820, sam 1848 nach Deutschland und stehente in Wardwug und Berlin Physis und Chemie; nahm 1853 einen Ruf als Prosesson von eine Schweiz und stehen Ruf als Prosesson von eine Schweiz und stellte mit diesem, sowie in den na, dereiste 1856 mit Prof. Hurse die Schweiz und stellte mit diesem, sowie in den folgenden Jahren allein, höchst interssate Beodachungen über den Schal, die strabsende Warme u. s. du. 3. 1873 hielt ein den Ber. Staaten physisalische Borleiungen. Er schried: "The Glaciers of Switzerland" (1860), "Mountaineering" (1861), "Heat Considered as a Mode of Motion" (1863, beutsch und Seichemann; 2. Aust. Brandsweig 1871), "On Radiation" (1865), "On Sound" (1867; deutsch von densches und Seichemann; 2. Aust. Brandsweig 1871), "On Radiation" (1865), "On Sound" (1867; deutsch von densches hard von Deutsche und Seichemann; 2. Aust. Brandsweig 1871), "On Radiation" (1867), "Gragments of Science for Unscientific People' (1871), "The Forms of Water in Clouds and Rivers, lee and Glaciers" (1872) u. a. m.

Thndareus, in ber griech. Sagengeschichte König von Sparta, floh, von seinem Salbbruber Dippoteon vertrieben, nach Actolien zum König Thestices, heiratbete bessen Teda, die mit ihm mehrere Söhne und Töchter (barunter Kastor und Alptannesstra), und mit Reus, als Schwan, Delena und Polybeutes ober Pollur zeugte. Bei Homer erscheint auch lehterer neben Kastor als bes T. Sohn; gemeinschaftlich mit ber Pelena heißen sie bie

Innbariben.

Igner City, Boftborf in Marfhall Co., 3nbiana.

Thnersville, Diftrict in Samilton Co., Zenneffee; 793 E.

Tyngsborough, Township und Bostorf in Mitblefer Co., Maffacufette; 629 G. Tunen. f. Schriften.

Tupen nennt man in ter Chemie gemiffe einfache Berbindungen, bie ale Borbifber aller

übrigen betrachtet merben fonnen.

Thphon. 1) In ber ägupt. Muthologie ein Sohn bes Seb (Aronos) und ber Mut (Ribea), in alter Zeit ein hochangesehner Gett, ber oft auf Denknälern erscheint, wurde später als Gott ber Feinde Regyptens betrachtet und allmälig vollständig jum Princip bes Bofen umgebildet. 2) In ber griech Mithologie ein Ungeheuer, bas bald als Sturmwind, bald als wultanischer Ertriese aufgefaßt wird.

Tuphoon, richtiger Teifun, f. Drtan.

Tuphus (vom gried, typhos, Dampf, Betaubung, Umnebelung, von typhein, bam-) pfen), ift ber Rame einer feuchenartigen Rrantheit, bei welcher Wehirn und Dervenfuftem bebeutend angegriffen werben, und bie vorherricent in zwei Bauptformen ericeint. 1) & le de typhus (Typhus exanthematicus), tritt, obwohl auch fperatifch, bech febr häufig epitemifch auf, oft burd Bunger und überhaupt ichlechte Lebeneverbaltniffe berbeigeführt (Bungertophu 8). Die Rrantheit beginnt mit allgemeiner Sinfalligfeit, Appetitlofigfeit, Ropfichmers, leichtem Fieber u. f. m., welche Ericheinungen 2-3 Tage, oft auch furgere Beit bauern; nach 2-5 Tagen zeigen fich rothe Bleden, babei nimmt ber Ropfichmerg gu, Das Rieber fleigert fich und in ben meiften Fällen treten Bewußtlofigfeit und Delirien ein, bie Dills fdwillt an und in vielen gallen tritt eine tatarrbalifche Affection ber Athmungswertzeuge bingu. Diefer Buftant bauert 2-3 Wochen; baun merben bie Fleden blau, bas Fieber lagt ploplich nach und es tritt, baufig von Schweiß begleitet, Die Rrifis ein; boch erfolgt mitunter auch ber Tob auf ber Bobe ber Rrantbeiterideinungen. Die Genelung ift eine langfame, und wird oft, namentlich bei ju früher Anftrengung ober bei Diatfeblern, burch Rachfrantheiten, welche gumeilen ben Tob gur Folge baben, unterbrochen. E. ift anstedent. 2) Der Abbominaltupbus ober Unterleibetupbus (Typhus abdominalis) untericeitet fich vom Borigen hauptfachlich burch langere Dauer, geringern Musichlag, und baburch, bag fich Wefchwure im Darm bilben. Db berfelbe anftedent ift, ift noch nicht bestimmt nachgewiesen. Er entfleht mabriceinlich burd mit faulenten Ctoffen verunreinigtes Grundmaffer, burch Luftverberbnig, welche aus bem Bufammenmohnen ju vieler Menichen in fleinen Raumen ober auch burd mangelhafte Abzugekanale ver-urfacht wirb. Bei biefer Urt T. ift befonbere ber Dunnbarm Git ber Erfrankung, beffen Bener'iche Drufen und Follitel aufdwellen und frater in Befdmure übergeben, bie entweber beilen ober ben Darm burchbohren und eine toblich enbente Bauchfell-Bei ihr bauert bie Beit ber Berboten langer, oft acht entgunbung berbeiführen. Tage, bann fleigt bas Fieber allmalig; boch fomintet in ben meiften gallen bas Bewußtfein nicht gang, fontern ber Krante ift nur vollftantig theilnahmlos. anfange ftatthabente Berftopfung geht balt in erbegelbe, bunne Stuble über, bie baufig mit Berftopfung wechseln; auch tritt Ausschlag, aber fdmacher ale beim eranthematifden E. Diefer Buftand bauert bis gur vierten, in fdweren Rallen bis gur fedeten Bode; bann laffen bie Ericeinungen im gunftigen Falle nad, bie Darmgefdmure beilen allmalig, und febr langfam geht ber Rrante ber Benefung entgegen. Dft aber bleiben bie Darmgefdmure, und ber Batient geht, wenn auch bie eigentlichen Fieberericheinungen geboben fint, an allmaliger Entfraftung ober an Bauchfellentgundung gu Grunde. In jetem Falle ift ber Abbominaltophus gefährlicher als ber eranthematifche. Baufig tritt mit bem I., namentlich bem eranthematischen, Lungenentzundung (Pneumo-Typhus) auf, woturch ber Ausgang leicht ein toblicher werben tann. Bas rie Behandlung anlangt, fo fucht man bie gefährlichen Ericeinungen ju magigen und überlaft bie Beilung ber Raturtbatigfeit, welche man gu unterftuten fucht. Frifde, reine Luft ift Sauptfache. 3m Uebrigen ift es bie Aufgabe bes Argtes, bie Rrafte bes Batienten fo lange ju erhalten, bis bie aufreibenben Fieberericheinungen verichwunden find. Es ift taber nothwendig, wenn ber Batient feine Nahrung (g. B. Fleischbrübe, Mild) ju fid nehmen will, ibn burd regelmäßige Baben von Bein aufrecht zu erhalten. Begen bie Rebenericheinungen ift fomptomatifc einzuschreiten; ebenfo gegen bie Befcmutre im Darme bei bem Abbominaltophus. Bom besten Erfolge beim T. hat sich bie in ber neueren Zeit angewandte Wasserur, bei welcher ber Patient, sobald die Temperatur seines Körpers über 39,5° R. gestiegen, in ein Bab gefest wird, ermiefen. Bo biefe Cur nicht anwendbar ift, ift es jedenfalls nothig, Bafdungen bes gangen Korpers mit Baffer vorzunehmen. Dabei legt man, fo lange bas Fieber

mabrt, eine Sisblase auf ben Ropf. Tophusahnliche Erfrantungen von wenigen Tagen ober 1—2 Boden nennt man Abortivtbbus ober Topboib.

Typographie, f. Buchbrudertunft.

Thus (griech, typos, eigentlich ber Schlag und bas burch ben Schlag Bewirste, von typtein, schlagen) heißt ber Abruch, bas Bild, die Gesammtvorstellung einer Sache ihren bleibenben und wesentlichen Merkmalen nach. In senterem Sinne spricht man von went. i. w. In ber Theologie bezeichnet T. die von driftlichen Theologen im A. T. gefundenen Borbilder neutestamentlicher Personen und Ereignisse, namentlich der Person und ber Schickselt bestern Wessias. The it oder Theologie, welcher sich special mit dem Nachweis und ber Deutung biefer Tupen beschäftigt.

Thr ift ber altnorbifche Name eines Gottes, ber althocheutich Ziu, bei ben Angelfachsen Tir hieß, für einen Sohn Dbin's galt und als Gott bes Kriegs und Ruhnis verehrt murte. Rach ihm ist ber britte Wochentag (altnorbisch Tyrsdagr, angelfach. Tivesdag, engl. Tuesday, althochbeutich Ziuwestae, im norbl. Deutschland Tiestae ober Diestae, bechreutich

Dienstag) benannt.

Turanga, Townfbip in Crittenben Co., Artanfas; 150 G.

Thrann (vom griech, tyrannos, herricher), bei ben alten Griechen jeber herricher, welcher sich, ohne vom Bolte gemahlt zu fein, ber Alleinberrschaft in einem freien Staate bemächtigte. Wiewohl urspringlich ohne tabelnben Rebenbegriff, ward in ber Folge bab Bort T yran n ei (tyrannis) gleichbebeutend mit Wildürherrschaft und Grausameiet. Die nach ber Groberung Alben's (404 v. Chr.) durch die Spartaner an die Spige des Staates gestellten Dreißig Thrannen fturzte nach achtmonatlicher herrschaft Thraspbulus. In der römischen Geschichte werden auch die Stattbalter, welche sich während ber Regierung des Gallienus (260—268 n. Chr.) zu Gegentaisern aufwarfen, die Dreißig Thrannen genannt. Bzl. Plaß, "Die T. bei den Griechen" (2 The., Premen 1852)

Thre, Townfhip in Geneca Co., Rem Dort; 1200 G.

Thringham, Townfhip und Boftborf in Bertfbire Co., Daffachufets; 557 E.

Tyrnau (ungar. (Nagy-Szombat), Stadt im Bresburg er Com it at bes Königreichst Ungarn, mit 9737 C. (1869) an ber Trnava, hat 9 Kirchen, ein großes Invalibenhaus, ein berühnntes Brivaterziehungsinstitut und hatte bis 1773 eine Universität ber Zesuiten. Die Stadt fabrieitt Ticher, und bie Umgegend liefert einen guten Wein.

Tyre, Township in Davidson Co., Morth Carolina; 985 G.

Tyrol, f. Tirol.

Tyron, Township in Belt Co., North Carolina; 640 E.

Byrone, Graficaft in ber irlandischen Brobing Ulfter, umfaßt 1260 engl. D.-M. mit 1,830,398 E. (1871), ist im östlichen Theile eine große Ebene, im Uebrigen Bergland.

Bauptftabt ift Dmagh.

Throne, Town fips in ben Ber. Staaten. 1) In Michigan: a) in Rent Co., 730 E.; b) in Livingston Co., 1222 E. 2) In Le Gueur Co., Mein nefota; 830 E. 3) In Schubler Co., New Yort; 1993 E. 4) In Bennfpfvania: a) in Abams Co., 1009 E.; b) in Blair Co., 1006 E.; c) Borough in Blair Co., 1840 E.; d) in Hapette Co., 2276 E.; e) in Berry Co., 1287 E. 5) District in Willes Co., Georgia; 684 E.

Throngia, Townfhip in Crof Co., Artanfas; 80 G.

Three. 1) County im öftlichen Theile bes Staates North Carolina, umfaßt 320 engl. D.-M. mit 4173 E. (1870), bavon 1 in Deutschland geboren; im J. 1860: 4944 E. Der Boden ift eben, sandig und theisweise sumpsig. Sauptort: Columbia. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 86 St.). 2) Dorf in Benango Co., Benn sylvania.

Tyrthener ift ber griechische Rame ber Etruster, von Inrhenos, bem Sohne bes libbifden Ronigs Aths, fo genannt, welcher aus Lybien eine Colonie nach Etrurien geführt

haben fell.

Tyrthenifche Meer, auch Toscan if des Meer, ift ber, zwischen ber Bestüfte Staliens und ben Infeln Garbinien, Corsica und Sicilien liegende Theil bes Mittellanbifcen Weeres.

Tyrtas, ein elegischer Dichter ber Griechen, aus Abbitna in Attita ober aus Athen Kammend, welcher im 7. Jahrb. v. Chr. durch seine begeisternden Kriegslieder den Spartanern den Sieg über die Messenier gewinnen half. Die noch dorhandenen Reste gab Bergt in ben "Poetae lyrici Graeci" (2. Aufl., Leipzig 1853), eine Ueberfetung Beber in ben "Clegischen Dichtern ber hellenen" (Frankfurt 1826) heraus.

Turus (gried. Tyros, in ter Bibel Zor, b. i. Fele), Die wichtigfte und berühmtefte Ctabt Bbonigien's, fublich von Giton, urfprunglich eine Colonie tiefer Ctatt, murte 586 v. Chr. von bem babylon. Ronige Debutadnegar erobert und vermuftet. Die Bewohner flüchteten auf eine, ber Rufte nabe gelegene Infel und bauten eine neue Stadt E., boch icheint Die alte, fpater Balaitpros genannt, fortbestanden ju haben. Als Alexander bas Berferreich angriff, eroberte er auch bie 22 Statien im Umfange meffenbe Ctatt I. nach 7monatlider Belagerung (332 v. Cbr.). Obwohl E. burch biefe und fpatere Belagerungen, wie unter Antigones, viel litt, fo blieb es boch unter fprifder und romifder Berricaft ein bebeutenber Saubeleplat, befonbere wichtig burch feine Burpurfarbereien. Die Sauptgottheit ber Tyrier, Delfarth (ber phonigifde Beratles), batte bier einen prachtigen Tem-E. ftand feit 1291 unter turtifder Berricaft und verfiel immer mehr. Un ber Stelle ber berühmten alten Banbeleftabt liegt jest ber armliche Rieden Gur, mit etwa 3500 €.

Thion, Temnibip in Ctanley Co., Rerth Carolina; 880 G.

Thwappity, Township in Wississpie Co., Wissouri; 1778 E. Tzentales, Tzenbales ober Celbales, Indianerstamm in der Bundesrepublit Mexico, 20 Dorfer im Staate Chiapas bewohnent, ein Glied ter großen Dapa-Familie und Sauptreprajentant einer ber Sprachgruppen berfelben, welche bie Bopiles, Choles und Chancabales in Chiapas und bie Chontales von Tabasce umfaßt. Bebiete biefer Gruppe befinden fich bie berühmten Ruinen von Deszinge unt Balenque (f. b.). Die Beitrechnung ber T. mar tiefelbe mie tie ber Intianer von Pucatan (f. t.). Gie befagen einen Ralenter, melder irrthumlich ter Ration ter Chiapanecos zugefdrieben wird. Gin Aufftand ber T. (1712) tonnte nur mit Aufbieten aller Dillitarfrafte ber Aubiencia von Guatemala unterbrudt merten. Der jum Bifchef ernannte Dominge be Ara bat eine Reibe von Werten in ihrer Sprache verfaßt, barunter eine Grammatit und ein umfangreiches Borterbuch (1616).

Tiffirner, Beinrid Gottlieb, protestantifder Theolog, geb. am 14. Rev. 1778 ju Mitmeita in Sachfen, murte Superintenbent und Brofeffor ber Theologie in Leipzig, zeichnete fich als Kanzelredner aus und ftarb am 17. Febr. 1828. Bon feinen zahlreid en Schriften find hervorzuheben: Die Fortsetzung ber Schrödh'ichen "Kirchengeschichte" (2 Bre., Leipzig 1810), "Ueber ben Krieg" (Leipzig 1815), und "Bredigten" (herausgeg. ven

Geltbern; 2. Mufl., 4 Bte., Leipzig 1829).

im beutschen Alphabet ber 21., im lateinischen ber 20. Buchftabe, in ber Reihe ber Bocale ber 5., bezeichnet im Latein. ale Abfürzung Urbs, Stadt (nämlich Rom), inebefonbere bei Beitangaben u. c. (urbis conditae, b. i. feit Erbauung ber Stabt.

Hebelteit, eine unangenehme Empfindung in ber Magengegend mit Reigung jum Erbrechen und mit Erbrechen felbit verbunden, fann burch ben Benuf fdwerverbaulider Stoffe, femie burch blogen Unblid, Geruch ober felbft Borftellungen etelhafter Wegenftanbe bervorgerufen merben. Gie tritt ale Begleiter von Dagen- und anberen Rrantheiten auf (Schwangericaft, Burmtrantheit). Die Behandlung richtet fich nach ben Urfachen. Ueberbein (ganglion), eine runbe, aus einem häutigen Cad (Schleimbeutel) bestehente

Befdmulft, in welcher fich Bluffigteit befindet, und bie meift an Anie-, Band- und Fußgelent auftritt. Im Allgemeinen bleibt fie unverandert und ift ungefahrlich, wenn nicht burch wiederholte Reigung eine Entjundung bervorgerufen wird. Dian fucht fie burch gelinden, aber anhaltenden Drud, burch Erftirpation ober gewaltsame Deffnung ju entfer-Da ber Erfolg zweifelhaft ift, fo ift feine fichere Dethobe zur Befeitigung bes U.s

festauftellen.

Heberfall ift ein im Bebeimen vorbereiteter und auf Ueberrafdung bes Feinbes berech. neter Mugviff. Die gunftigfte Beit fur ben U. ift bie Racht ober ber Tagesanbruch; boch ift berfelbe, befonbere fur Cavallerie und im Bebirgefriege, auch ju anteren Beiten ausfubr. Der II. wird in ber Regel von mehreren Seiten unternommen, und fein Erfolg liegt im ungestümen Angriff und bem Grabe ber Gorglofigfeit bee geintes. 3m Falle bes Belingens ruden größere Truppenmaffen raid nach, im galle bee Difflingens wird ein meglichft foneller Radjug in Die Aufnahmestellungen angetreten. Der U. einer Festung, auch Uberrum pelung genannt, barf nur bei fast vollständiger Siegesgemiftheit, infolge von Brefden, ichlechter Fuhrung bes Feindes u. f. w., unternommen werden. In ber Regel gelingen nur Ueberrumpelungen fleiner, fdmach befetter Blate und Bofitionen.

Heberflügeln nennt man in ber Rriegesprache mit Truppen fo manoveriren, baft bie auferften Griben ber Alugel über Die bes gegenüberftebenben Feinbes binausreichen, fo bie Rlanten befielben bebroben und bie feindliche Armee in Wefahr bringen aufgerollt gu

merben.

Ueberflüffige Berte, f. Opera supererogationis.

Hebergang über einen Bluft ift eine baufig vortommenbe und oft febr ichwierige militariiche Operation, ba bie Bertheibiger Die Bruden fprengen, ober burch ftarte Brudentopfe und Barritaben beden, und bie überfependen Truppen bee Angreifere megen ihrer aufänglich geringen Babl zu bem febr gefahrvollen Rudjug über bas Defile ber Brude ober burch ten Flug zwingen tonnen. Dagegen hat ber Angreifer ben Bortheil, bag er bie Uebergang 6. linie in fo mei.en Grengen mablen und fo viele Scheinübergange verfuchen tann, bag ber Bertheibiger feine Krafte geriplittern muß und im enticheibenben Momente feinen bebeutenben Biterftand leiften tann. Die Rriegegeschichte bat baber zwar mehrere Beifpiele von Bergogerung, aber nur febr menige von Berhinderung eines U.s. Lettere ift bei ber mobernen Artillerie, ber Danövrirfabigfeit ber Truppen und ben beutigen Berfebromitteln taum mehr bentbar. Befdichtlich berühmt ift ber U. Buftav Abolf's über ben Led (632), Moreau's über ben Rhein (1800), Rapoleon's über bie Donau (1809), und über bie Beresgina (1812), Bluder's über ben Dibein (1814), Berwarth's nach Alfen (1864), und im Ameritanifden Burgerfriege ber Uebergang Gen. Burnfibe's über ben Rappahannod vor Fredridsburgh (10./11. Dez. 1862).

Heberlandpoft (engl. Overland-mail) beift bie Brief- und Depefchenbeforberung zwifchen England und beffen affatifchen und auftralifden Colonien über Alexantria und Guez. Die Briefpost geht monatlich zweimal, zunächst von Bomban nach London. Sie wurde 1829 von Lieutenant Waghorn eingerichtet. Die U. in den Ber. Staaten, welche vom Miffiffippi, fpater vom Miffouri River, nach ber Bacififden Rufte lief und burch Boftfutichen vermittelt murbe, wird feit Bollendung ber Bacific-Bahn mittels biefer beforbert.

Heberlingerfee, f. Bobenfee.

Ibier (lat. Ubii) ift ber Name eines germanifden Bolfestammes, welcher ju Cafar's Beiten am rechten Rheinufer zwijchen Gieg und Labn wohnte und unter Augustus auf bas linte Ufer überfiedelte. 3hre Sauptstadt, bas beutige Roln, bieg Colonia Agrippina. In ber Folge vereinigten fich bie Ubier mit ben Franten.

Ubiquitat (vom lat, ubique, überall) beift bie von Luther (1528) behauptete Allgegen.

wart bes Leibes Befu in ben Abendmahleelementen (Bein und Brob).

Meanali, bebeutenter Debenflug bes Umagonenftromes, Gutamerita, bat eine Lange von 1100 engl. D., burchftromt eine fruchtbare Urwaltgegend und munbet in Ecuabor in ben Amazonenftrom.

Ildec, Townfhip in Ruffel Co., Alabama; 2238 G.

Ungee Unna, Bostvorf und Sauptort von Walton Co., Florida; 922 C. Hechtland, Nuechtland, Debland ober Belvetifche Büste murte früher bas Gebiet bes jehigen Kantons Freiburg und einiger angrenzenben Bezirke genannt, nachbem biefe Landschaften von ben hunnen und Germanen (3 .- 5. Jahrh.) vermuftet worden waren. Noch beute bezeichnet man mit biefem Namen bie Umgebung ber Sauptftabt bes Rantone Freiburg.

Hechtris, Friedrich von, beutider Dichter, geb. 1800 ju Borlit, flubirte in Leipzig, murbe 1828 Affeffor in Trier und 1833 Landgerichtsrath ju Duffelborf, ichied 1858 als Beb. Justigrath ans bem Ctaatsbienft und lebt feit 1863 in feiner Baterftabt. Er fcrieb bie Dramen "Alexander und Darius" (herausg. mit einer Borrebe von Tied, Berlin 1827),

"Rofamunde" (Duffelborf 1832), "Die Babylonier in Jerufalem" (Duffelborf 1836), "Blide in bas Duffelborfer Runft- und Runftlerleben" (2 Bbe., Duffelborf 1839-1841), tie Romane "Albrecht Bolm" (7 Bre., Berlin 1852-1853), "Der Bruber ber Braut" (3 Bre., Stuttgart 1860), "Cleagar" (3 Bte., Jena 1867).

Mbell, Township in Appanocfe Co., Jowa; 907 G.

Mbine. 1) Broving in Norditalien (Benetien), umfaßt 116,, g. D .- Dt. mit 481,786 E. (1872), und zerfallt in 18 Diftricte. 2) Sauptftabt ber Broving, an 2 Ranalen auf einem Bugel gelegen, bat 29,630 G., in ber Mitte ein altes Caftell, an beffen guge fich ber Sauptplag Contarena befindet, mit einem iconen Dorifchen Thore und einer Fontane mit bem Bilbe ber Friedensgöttin, jum Undenten an ben Frieden von Campo Formio. Bon ben vielen Brachtbauten find ber fcone Dom und ber erzbifcoflice Balaft hervorzuheben; ber Campo-Santo ift einer ber mertwürdigften Friethofe Europas. Die Bewehner treiben be-Deutente Seiben- und Leineninduftrie.

Ubolpho, Townsbip in Mower Co., Dinnefota; 380 G.

Ubicibidi, eine Sandeleftadt im Innern Afrita's, liegt unter 50 fütl. Br. und 300 öftl. L. von Greenwich, am öftlichen Ufer bee Tangangita-Cees und an einer großen Raravanen. ftrage. Bier fand ber Ameritaner Staulen am 10. Nov. 1871 ben englifden Reifenben Dr. Livingftone.

Ufa. 1) Ruffifches Gouvernement, wurde burch Ufas vom 17. Mai 1865 aus tem nordweftl. Theile bes Bouvernemente Drenburg gebilbet und umfaßt 2211 g. Q .. Wi. mit 1,294,577 E. (1867). 2) Bauptftabt bee Gouvernemente und Git ber oberften Behorbe, auf einem Felfen liegend und von Bergen umgeben, bat 12 Rirchen, mehrere

Fabrifen und 20,106 G. (1867).

Uferbau beifit jetes Baumert, meldes bie Befdrantung ber Bemaffer in gemiffe Grengen ober bie Erhöhung ber Schiffbarteit jum Zwede bat. Der U. an ben fog. ftebenben Bemaffern befchaftigt fich mit ter Berftellung ber Safentamme, ter Quais und ber Deichbauten. Bgl. Emp, "Ueber bie Bewegung ber Bellen und ben Bau am Dicere" (teutsch von Biefenfelt, Bien 1847). Der Uferbau an fog. fliegenten Gemaffern foll Abfpulungen, Grundbrüchen und Auswaschungen vorbeugen.

Ilgolino, f. Oberarbesca.

Uharrie, Township in Wontgomerh Co., North Carolina; 480 E. Uhland, Johann Ludwig, namhaster deutscher Dichter, geb. am 26. April 1787 zu Tubingen, murbe bafelbft 1808 Abvotat, nahm an ben politifden Fortfdritteteftrebungen Deutschlands regen Antheil, marb 1819 Mitglied ter Stanbeversammlung in Stuttgart, Abernahm 1830 eine Brofeffur ber beutiden Literatur an ber Bodidule feiner Baterfiatt, reichte jedoch 1833 feine Entlassung ein, um in bie Ständeversammlung eintreten zu können und mar 1848 Mitglied bee Deutschen Barlamentes, in welchem er, bis zu beffen gewaltfamer Auflösung, ber Linten angeborte. Er ftarb am 13. Nov. 1862. U. ift verzugemeife Lyriter, feine Gebichte, wiewohl jum Theil ber romantifden Coule angeborig, zeidnen fich burch Bemuth, Bahrheit und Innigfeit aus, feine Balladen und Romangen fint unübertroffen burch lebensvolle Gestaltung murbiger Charaftere in funftlerifch vollenteter, oft Inapper Sprache. Er veröffentlichte "Gebichte" (1815; 52. Aufl., Stuttgart 1868), bie Oramen "Ernst von Schwaben" (1818), "Ludwig ber Baver (1819; beibe in 3. Aufl. 1863). U. mar überbies ein hervorragender Forfder auf bem Gebiete ber altbeutiden Literatur. Er fdrieb: "Ueber Balther von ber Bogelweibe" (Stuttgart 1822), "Bur Gefdichte ber Freischießen" (vorgebrudt in ber Muegobe bes "Gludhaften Cdiffe" von Salling, Tubingen 1828), "Ueber ben Dipthus ber nerbifden Sagenlebre vom Ther" (Stuttgart 1836), bie vorzügliche Sammlung "Alte hoch- und niederbeutsche Belkslicher" (Bb. 1 in 2 Ubth., Stuttgart 1844—46), gefammelt unter dem Titel: "U.'s Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage" (8 Bre., Stuttgart 1865—73) Bgl. "Brieswechsel U.'s mit dem Freiherrn von Losberg" (1870); Netter, "Ludwig U. Sein Leben und seine Dichtungen" (Stuttgart 1863); Jahn, "Ludwig U." (Bonn 1863); Emilie Uhland, "Ludwig U." Gine Gabe für feine Freunde. Bum 26. April 1865" (ale Danufcript gebrudt); Daper, "Lutwig II., feine Freunde und Zeitgenoffen" (2 Bbe., Stuttgart 1867).

Uhlerbille, Dorf in Bude Co., Benninlvania.

Uhlich, Leberecht, namhafter prot. Theolog, geb. am 27. Febr. 1799 in Rothen, murbe 1824 Brediger ju Diebzig bei Men, 1827 Bfarrer ju Bommelte bei Schonebed und grundete 1841 ben Berein ber Brotestantischen Lichtfreunde. 3m 3. 1845 als Brediger an ber Ratharinenfirche ju Magteburg angestellt, marb U. im Cept. 1847 megen Betereberie von ber Ausübung feiner Amtopflichten fuspendirt, trat noch im Nov. beffelben Jahres aus

Uhren 61

ber Lanbestirche aus und ward Pfarrer ber Freien Gemeinde in Magbeburg. Die religiöse Richtung U.'s bilbete sich in der Folge zu einem populären Pantheismus aus, in welchem Gott mit der Natur, Retigion mit dem Streben nach stittiger Vererdeung und zeistiger Enttur überhaupt zusanmenfällt. Er ftarb am 24. März 1872. Bon seinen Schriften sind bervorzuheben: "Bekenutnisse" (Lipzig 1845), "Das Büchlein vom Neiche Gottes (Wagbeburg 1846—47), "Sentuagsbuch" (Gotha 1858), "Glaube und Bernunft" (ebb. 1866), "Bildungsgeschichte der Nenschlebeit" (ebb. 1867). Die meisten der in ben "Blättern für drift. Erbauung" (Lipzig 1842 st.) und "Selbstideren Auffähe sind von U. Bgl. Clara Uhlich, "Bater Uhlich" (Gera 1871) und "Selbstidgraphie" (ebb. 1872).

Uhren nennt man im Allgemeinen jede mechanische Borrichtung, welche gum Beitmeffen, Beiteintheilen und gum Bablen bee Berlaufe ber einzelnen Beittheile bient. 3m Alterthum bestimmte man bie Tageszeit nach bem Stand ber Soune und ber übrigen Sterne, und nach ber Lange ber Schatten, wodurch man icon frub auf bie Erfindung ber Gonnen = ubren geführt murbe. Gpater murben Gand . und von Rtefibios (240 v. Chr.) 2Baf. ferubren erfunden. 3m engeren Ginne verfteht man unter U. eine Raberubr, b. b. einen mechanischen Apparat, welcher ben angegebenen Bwed mit Bilfe eines Raberwertes erreicht und Die Beit, burch einen auf ber Welle bes letten Rabes befestigten Beiger, auf einem Bifferblatte angeigt. Die Erfindung ber Raberubren fallt nicht vor Aufang bes 9., mabriceinlich erft zwischen bas 11. und 12. Jabrb. Dem Dond Der bert (frater Bapft Splvefter II.) im 10. Jahrh. wird häufig bie Erfindung ber Schlaguhren jugefchrieben, boch glaubt man, bag auch fein Bert nur eine funftliche Connenuhr war. Dante ermahnt ju Ente bes 13. Jahrh. zuerft eine Schlaguhr. Die erften befannten Bewichte. und Schlagubren find von Donbi (erfte Thurmuhr in Babua 1344) in Italien, von Balling. fort in England und von De Bif in Deutschland. Schoner, Bebel und Tocho be Brabe betienten fich im 16. Jahrh, ber Raberuhren zu aftrenomifden Beobadtungen. Die Erfindung ber Bendeluhr mird bem Gollander Chriftian Bunghene zugefdrieben, welcher fie 1657 befannt machte; aber bie Italiener fcpreiben biefe Erfindung bem Bal. Balile i und feinem Gobne Binceng Galilei gu, welch' Letterer 1649 eine Benbeluhr nach ber von feinem Bater gemachten Entredung eonstruirt haben foll. Die tragbaren ober Tafch en uhren foll Beter Bele aus Mürnberg ("Mürnberger Gier" genannt) um 1500 erfunden haben. Sunghens ftellte auch bas Repetirmert ber, welches ber Englander Barlow 1675 verbefferte und fur Tafdenubren, Die fog. Repetirubren, einrichtete. Die febr genau gebenten, fog. Chronometer, jur Bestimmung ber geograpbifden Lange, erfant ber Englanter Barrifon (geft. 1776).

Die Bauptbestandtheile einer U. bilben gufammen bas fog. Beb. ober Bangwert und find auch in ber einfachsten U. vorhanden; bagu gehört: bas Raberwert, ber Bewegungsapparat, bie Bemmung, ber Regulator und bas Zeigerwert. Reben ben Samptbestandtheilen find meift noch Rebenbestandtheile zur Erreichung gemiffer Rebengmede vorhanden ; babin geboren ber Setundenzeiger, ber Datume., Bochentage., Connen- und Monbeszeiger, ferner bas Schlag., Repetir- und Bederwert, endlich mit einer U. verbundene Spiel- und Orgelwerte, Automaten u. tgl. Der eigentliche zeitmeffente Bestandtheil ber U., und fomit ber michtigfte, ift ber Regulator; berfelbe ift mabrent bee Banges ber U. ber ununterbrochen ichwingende Theil, und ein richtiger Bang ber U. baber nur bann möglich, wenn bie Schwingungen bee Regulatore bauernt gleichmäßig erfolgen. verwendet ale Regulator bei ben U. entweber ein Benbel ober bie fog. Unrube, und theilt bemnach bie U. ein in Benbeluhren und Unruhuhren. Das Benbel ber U. besteht in feiner einfachsten Bestalt aus einem bunnen metallenen Stabe mit einem ichweren. meift linfenformigen Rorper (Linfe) nabe an bem einen Ende; am andern bat es eine Borrichtung jum Aufhangen, welche möglichft wenig Reibung veranlaffen barf. achfe bee Benbele muß jebergeit borigontal liegen. Der Ginfluft ber Temperaturanterungen auf bie Benbellange und bie Schwingungebauer murbe burch bie Compenfationepenteln befeitigt (1728 von Barrifon erfunden und zuerft von Grabam ausgeführt). Much Centrifugalpentel bat man bei U. angewendet. Die Unruhe ift ein fleines, auf einer Belle genau concentrifch befestigtes Schwungrab, verbunden mit ber, eine flache (ebene) ober chlinbrifde Spirallinie bilbenben Spiralfeber, welche mit bem einen Enbe an ber Schwungrabwelle, mit bem andern an bem fog. Spiralpflod befestigt ift. Drebt man bie Unruhe unt: lagt fie bann los, fo gerath bie Spiralfeber in Schwingungen, inbem fie fich abmechfelnb auf- und guwindet. Auch bei Unruhuhren bat man auf verschiedene Beife ben Ginflug ben

Temperaturanderungen auf Schwungrad und Reber aufzuhelen verfucht. Die Bem mung (échappement) verbindet ben Regulator mit bem vom Bewegungeapparat in Gang gefetten Raberwerte und bewirtt, bag jebes Rad bes letteren alle feine Umgange in gleicher Beit vollendet, und zugleich, baf bas Ratermert ben Regulater in bestantigem Bange erhalt, benifelben alfo ununterbrochen ben Berluft an bewegenter Rraft erfett, welchen ter Regulater burch Reibung und Luftwiderftand erleibet. Rach ihrer Ginrichtung und Wirtung unterscheibet man gurudfallenbe, rubenbe und freie hemmungen. Die Cteigrab 8. eber Spindelbemmung ift die alteste und einfachste; fie ist eine gurudfallente und findet sich seltenne bei Bendelubren, als bei Unruhuhren. Sungbens erfand biergu bas Chiloidal. penbel. Die gurudfallende Unterbemmung erfand Billiam Clement um 1680; bieruhende Anterhemmung Graham, die Cylinderhemmung Tompion und Much unterscheibet man bie rubenbe Doppelrabbemmung, tie freie Anterhemmung für Penbeluhren, bie freie Anterhemmung für Un-ruhuhren (Anteruhren), die freie Chronometerhemmung und bie freie Doppelrabhemmung. Bu ben freien hemmungen mit confianter Araft gehören bie Rugelhemmung, bie Stiftenbemmung und bie hemmung mit Remontoirvorrichtung. Der Bewegungeapparat ertheilt tem Rabermerte bie gur Ueberwindung ber Reibung in feinen Theilen, jur Befdleunigung bee Regulatore und etma gur Bewegung bee Beigerwertes nothige Rraft. Man mablt entweber ein Bewicht ober eine geber, und unterfceitet bemnach G e wicht - und Feber uhren; bei ben elettromagnetifchen U. liefert ber Cleftromagnetismus tie Triebfraft. Das.Rater wert beftebt aus mit in einander greifenden Bahnrabern, welche bie bewegende Araft bes Bewegungeapparates lis jum Regulator und Zeigerwert fortpflangen. Bei jeber Uhr finden fich in berfelben Reibenfolge und mit terfelben Borrichtung das Bodens, Minutens, Mittels und heinmungerad. Das Zeigerwerkenthält einige Rader, welche die mit ihnen verbundenen, sich auf dem mit ben Stundengablen 1-12 und ben Deinutengablen 1-60 verfebenen Bifferblatt im Rreife brebenten Beiger ober Beifer fo bewegen, bag man aus ihrem Ctante in jebem Mugenblide bie Zeit erkennen tann. Rudficbilich ihrer Cinrichtung, Leiftungefabigteit und Gebrauchsweise unterscheitet man: 1) Benbeluhren, mit ben Banbuhren, Aftronomischen Benbeluhren, Thurmuhren, Stode, Tifcheund Studuhren; 2) Tragbare eber Unrububren baben ale Regulator eine Unrube unt find jugleich Feberuhren. Sauptprotuctionelanber find bie Ber. Staaten, England, Franfreid, Deutschland, Danemart und befonbers Die Schweig: lettere befigt eine Denge Uhrenfahriten, Die neben U. auch Uhreutheile liefern, weld' lettere erft fpater von ben Uhrmachern gufammengefett werben. Bu ibnen gehören bie Tafcenuhren (Spintel-, Cylinder-, Anteruhren), Tafcemdronometer, Saiffe-dronometer, Langen- und Seeuhren, Aequationeuhren, mit boppeltem Zeiger und Zifferblatt gur Ermittelung ber mahren und mittleren Connengeit, und bie Reiseuhren mit Biertel- und Stundenschlagmert. Die elettromagnetifden U. laffen fich in 3 Claffen theilen: 1) Beittelegraphen benuten bie Elettricitat, um burd bie Ungaben einer burch Bewicht ober Feberfraft getriebenen Rormaluhr eine Angabl entfernter U. in übereinstimmentem Gang zu erhalten (Erfinter Steinheil in Munden, 1839); 2) Elettre-magnetisch ell. im engeren Sinne, bei tenen ber elettrische Strom als bewegente Rraft wirlt (querft conftruirt von Bain, Beare, Kramer, Soubin, Froment, Berite, Barnier u. A.); 3) Chronoftope meffen nicht die eine ftetig verlaufente Beit, fonbern ftellen bie Brengen ber Dauer eines Berganges möglichft genau feft. Das erfte Chronoften construirte Bheatstone, wefentlich verbeffert wurde es von Sipp, Breguet, Glofener, Raveg. Die Uhrmacher find meift nur Reparateure und Sanbler. Uhrmacherichnien befteben in vericbiebenen ganbern. Bgl. Bert, "Gefdichte ber U." (Berlin 1851); Barfuß, "Gefdicte ber U." (1856); Georgi, "Sandbuch ber Uhrmachertunft" (1867).

"Uhrich, Jean Jacqu'es Alexis, französischer General, geb. am 15. Febr. 1802 zu Pfalzburg im Essat, in ber Militärschule zu St. Chr erzogen, trat 1820 als Untertiene tenant in die Armee, nahm an bem Helbzuge in Spanien theil, wurde im März 1834 Batallionschef und Majer und im April 1848 Oberst. Im J. 1852 zum Brigategeneral ernannt, wurde U. 1855, während ber Belagerung von Sewastepel, Divisionscemmandent, machte als selcher ben Italienischen Kelbzug mit, trat 1867 in die Referve, übernahm seden nicht deim Ausberuch bes Dentscheften Krieges das Commando der Kefnung Strasburg und behauptete dieselse die zum 28. Sept. 1870, an welchem Tage er die Capitulation unterzeichnete. Er ging hierauf nach der Schwie, wurde im April 1871 von der franzegierung zum Chefiutendanten der Armee gegen die Insprugenten in Paris ernanut und nahn, da die Unterzuchungseemmission wegen Uebergabe der Festungen seitens der franze

Commanbanten auch gegen ihn einen Tabel aussprach, im Juni 1872 feinen Abschieb. Er fdrich: "Documents relatifs au siège de Strasbourg" (Baris 1872).

Ilhrichsville, Boftborf in Tuscaramas Co., Dbio: 1541 G.

Uhu ober Schubu (Bubo; Horned Owl), jur Gattung Gule geborige Begelgattung mit fleiner Ohrmuschel, undeutlichem Schleier und befiederten Beben, bat an ber Stirn beiderseits einen großen Federbüschel. In den Ber, Staaten einheimisch ist der Große Gehörnte U. (B. Virginianus), 20—25 Zoll lang, dunkelbraun bis weiß, findet sich in gang Nord- und Gubamerita in gabireichen Abarten, fliegt boch und rafc, bat eine laute, helle Stinime, nährt fich von Geflügel, Basen, Enten, Opossums und Fischen, baut auf hohen Bäumen, brütet 3—6 Junge aus und ist ein muthiger, kühner Bogel. Der Europaifche U. (B. maximus), wird 2 & lang, ift refigelb und fcwarz geflammt, lebt in gebirgigen Balbern Europas, niftet auf Felfen, in Ruinen und hohlen Baumen, legt 2-4 weiße Cier, ift Standvogel und nahrt fich von jungem Bild und Geflugel.

Hieft, Ctabt im Regierungebegirt Oppeln ber preuf. Proving Schlefien, an ber Rlodnit gelegen, hat Mineralquelle nebft Babeanstalten, Leinwebereien, Gerbereien und Biegelbrennereien, Gifenhutten und lebhafte Biehmartte. 3m 3. 1861 erhielt ter gurft von Bobenlobe-Debringen burch preuft. CabinetBorber ben erblichen Titel "Bergog von U."

Mas (vom ruff. ukasat, anreben) beift im Ruff. Reiche jeber, birect vom Raifer ober

bom Dirigirenten Genat ausgebente Erlaß ober Befchl.

Mermart (vom flaw. ukra, tie Grenge), ber norblichfte Theil ber Darf Branben . burg (feit 1493), geborte vorber großtentheils ju Bommern, umfaßt bie Rreife Breng. lau, Templin und Angerm unde mit 70, s. g. D. Dr. und 166,969 E. (1871) und ift ein ebener, fruchtbarer Lanbstrich. Rächft ber hauptstadt Prenglau (f. b.) sind bie hauptfachlichsten State Angermunde und Templin. Uliah, Township und Bostoer, Sauptort von Mentecino Co., California;

Mtraine (b. i. Brengland), im Europäifden Ruglant, ju beiten Geiten bes Dniepr gelegen, umfaßt ben größten Theil von Rleinrufland. Unter polnifder Berrichaft bilbete bie Ufraine bie Bojmebichaft Riem und umfaßt jest bie Gouvernemente Riem, Bultama und Chartow. U. nannten Die Bolon, feit ber Eroberung Riem's burch bie Litauer (1320), bie außerfte Grenge gegen bie Tataren und andere Romabenftamme.

Mlanen ober Uhlanen (poln. ulan, hulan, vom turt. oghlan, Burfch; frang. Lanciers) find eine, jur fdmeren, Linien- ober leichten Cavallerie gerechnete Truppengattung, welche außer Gabel und Biftolen auch Langen fuhren, an tenen fich in ber Regel Fahnden, jum Scheumachen ber feindlichen Pferbe, befinden. Ihre Uniform besteht in einem Baf-fenrod (Ulanta) nach polnischem Dluster und einer weitausgeschweiften Kopsbebedung (C 3 a p fa, Tatarfa) mit vieredigem Dedel und haarbuid. Die U. werben fowohl zum geschloffenen Augriff, als auch jur Berfolgung bes Beinbes verwendet. Frangol. Deutiden Brigges geichneten Ed. Frangof.- Deutschen Arieges zeichneten fich bie beutschen U. burch ihre Thatigfeit ale leichte Cavallerie befonbere que.

Mlas eter Ullac, Dorf in Dzautee Co., Bisconfin.

Mleofanhachee ober Alcofanhatchie, Blug im Staate Georgia, entfpringt in Gwinnet Co., flieft fublich und munbet in ben Ormulgee River, gwifden ben Counties

Butte und Jasper bie Grenge bilbenb.

Mle, Dtto Ebuard Binceng, naturmiffenschaftlicher Schriftsteller, geb. am 22. Jan. 1820 zu Loffow, einem Dorfe bei Frantfurt a. D., ftubirte Theologie, Mathematit und Naturmiffenschaften, ward 1848 Gomnafiallehrer in Salle und privatifirt baselbst seit Er fdrieb: "Die Raumtheorie bes Ariftoteles und Rant's" (Balle 1850), "Das Beltall" (3 Bre., Salle 1850; 3. Auft. 1849), begann 1852 mit Rarl Muller und Roch-magler bie Zeitschrift "Die Natur", welche rafd einen großen Leferfreis gemann, "Phofitalifche Bilber" (2 Bbe., Salle 1854—57), "Bunber ber Sternenwelt" (Leipzig 1860), "Populare Naturlehre" (Leipzig 1865—67), "Barum und Beil" (Berlin 1868; 2. Aufl. 1872), "Ausgewählte fleinere naturwiffenschaftliche Schriften" (Bo. 1-5, Leipzig 1865 -68), "Alexanter von Sumbolbt" (Berlin 1870), "Die Chemie ber Ruche" (Salle 1871), "Aus ber Ratur" (1. und 2. Reihe, Leipzig 1871), "Die Erbe und ihre Erscheinungen" (1. Lieferung, ebb. 1873), mit A. Hummel, "Physitalische und chemische Unterhaltungen" (ebb. 1873). 3m J. 1863 ward U. in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt, wo er ber Fortidrittspartei angehörte.

Mleaborg. 1) Bouvernement im ruff. Großfürftenthum Finnland, umfaßt 2787 g. D.-Dt. mit 188,717 E. (1867). 2) Sauptftabt bes Bouvernement, mit 7602

63

64

E. (1867), auch Rajana genannt, am Ule a gelegen, treibt nachft Abo ben bebeutentften Santel in Finnland. Die Ctatt brannte 1822 jum größten Theile nieber, murbe aber freundlider und geräumiger wieber aufgebaut. Die Bewohner treiben lebbaften Santel mit Theer, Bed, Rutholy, Talg, Fifchen u. f. w.

Illema ober Ulemas (vom arab, alim, gelehrt) nennt man im Demanifden Reiche ben Stand ber Rechte- und Gettesgelehrten, welche ibre Biffenfchaft aus bem feran, aus beffen Commentaren, und ber aus beiben allmälig entstandenen burgerlichen Befetgebung schiebten. Sie zerfallen in 3 Classen: die I mame ober Cultusdiener; bie Mufti ober Gelegansleger und die Rabhi ober Richter. An ihrer Spiec steht der Scheich auls

3 8 lant (ber Alte bes 38lam), in Guropa gewöhnlich Grogmufti genannt.

Illfilas (geth. Ulfila), ber Apoftel ter Gothen, geb. um 318, murte 348 Bifdof ter Arianifden Gothen, manterte 335 mit ben, feiner Lebre anbangenten Weftgothen nach Diebermöffen aus und ftarb 380 gu Renftantinopel. Er ift ber Berfaffer mebrerer Driginalmerte und lleberfegungen in griechifder, lateinifder und gethifder Grade; bed bat fich nur ein Theil feiner geth. Bibelüberfetjung erhalten, welche als alteftes germanifches Schriftbentmal von Beteutung ift. Unter ben banbidriftliden Reften (Dailant, Bolfenbuttel) nimmt ber feg. "Codex Argenteus" auf ber Universitätsbibliethet zu Upsala (facfimilirt herausgegeben von Uppftrem, Upfala 1854) Die erfte Stelle ein. Ausgabe mit lat. Ueberfegung, Roten, Gleffar und Grammatit haben von ter Babelent und Lebe (2 Bbe., Leipzig 1836-46) geliefert, Dagmann (2 Thie., Stuttg. 1855) und Stamm (Baberborn 1858; 5. Aufl. 1872). Bgl. BBait, "Ueber bas Leben und tie Lebre bes Ulfila" (Sannever 1840); Beffel, "Ueber bas Leben bes Ulfilas und bie Betehrung ber Gothen jum Chriftenthum" (Gettingen 1860).

Illin, Befterf in Bulasti Co., 31linois.

Mamann, Rarl, proteft. Theolog, geb. am 15. Dlarg 1796 gu Cpfenbach in ber Pfalg, wurde 1829 Professor ber Theologie in Salle, 1836 in Beibelberg, 1853 evang. Pralat und Mitglied bes Oberfirchenraths und 1856 Director biefer Beborbe in Karlsrube. Er ftarb am 12. Jan. 1866. Bon feinen Schriften, welche tie fog. Bermittelungetheologie vertreten, find berverzuheben: "Reformateren ver ber Reformation" (2 Bte., Samburg 1841), "Ueber die Sündlesigteit Jesu" (6. Aufl., Samburg 1853), "Das Weten bes Chriftenthums" (4. Aufl., Getha 1854). Auch hat er sich nehst Umbreit burch Begründung ber Zeitschrift "Theol. Studien und Krititen" (seit 1828) verdient gemacht.

tillog, Don Untonio bi, beruhmter Spanier, geb. am 12. Jan. 1716 zu Gevilla, trat in ben Geebienft, machte fich berühmt burch feine Reifen nach tem fürlichen Amerita, beforberte in feinem Baterlande ben Aufschwung ber Wellmanufacturen und ben bes Onedfilberbaus ju Almaten, murbe 1764 Gouverneur bes an Spanien abgetretenen Leuifiana, 1767 gurudberufen und jum Beneralbirector bes Geemefens ernannt. Er farb am 5. Juli 1795 auf scinem Landgute bei Cabig. Er fdrieb: "Relacion historica del viage a la America meridional" (Matrib 1748, beutsch in ber "Allgemeinen Sifterie ber Reifen" 28t. 9), "Noticias americanas sobre la America meridional y la septentional-oriental" (Matrid 1772, beutsch, 2 Bre., Leipzig 1781), "Noticias secretas di America" (London 1826).

Milon eber Ulua, Fluß in ber Republit Bonburas, Mittelamerita, fließt nach

einem nortweftl. Laufe von 160 engl. Dl. in ben Gelf von Benturas.

IIIm, Statt und Geftung an ber Donau, welche bier rechts bie 3ller, linte bie Blau aufnimmt, ift bie Sauptstadt bee murttembergifden Donautreifes mit 24,739 E. (1871), meift Protestanten. Bis zum 3. 1803 Freie Reichoftatt mit einem großen Webiet, tam fie in ben Besits von Banern und 1810 zu Bürttemberg. Nur ber kleine Theil, am rechten Ufer ber Donau, blieb unter bem Namen Neu-Ulm bei Bayern. Die größte Merkmurbigfeit ber Stabt ift bas Dunfter, eines ber berrlichften und gregartigften Dentmaler gethischer Bautunst. Es ist nicht ganz vollendet; ber auf eine Söhe von 500 F. berechnete Thurm ist nur bis auf 234 F. aufgeführt. Im Münster ist in neuerer Zeit eine Orgel von 100 Registern aufgestellt, wohl die größte der Erde. U. ist einer der bedeutendsten Banteloplane in Burttemberg. Die ebemals fo blubente, turch Ortinari (UInier . Schachteln) betriebene Schifffahrt, ift infolge ber Concurrenz ter Gisenbahnen gefunten. Bis 1873 trafen bier fünf Babnen zusammen, und weitere fiehen in Aussicht. Be-fonders lebbaft ist ber Holz- und Bretterhandel. Berühmt find bie Ulmer Spargel, die Ulmer Sunte, Die Ulmer Dafer (Pfeifentopfe) und bas Ulmer Bier. Vis 1866 mar U. eine beutsche Bunbesfestung. Die Werfe berfelben liegen theils auf murttembergischen, theils auf baverifdem Bebiet. Anberthalb Stunben von Ulm, bei Eldingen, murten bie

Defterreicher am 14. und 15. Oft. 1805 von Napoleon geschlagen, und am 17. übergab ber öfterreichische Ben. Dad bie Stadt nebft 26,000 Mann ben Frangesen.

Ulme (Ulmus; engl, Elm), eine gu ben Urticaceen (Nettle Family) und ber Unterabtheilung der Cannabineen (Hemp Family) geborige Baumgattung, ift über Europa, Affien und Rordamerita meit verbreitet, mit 4-Bfpaltiger, glodenformig einfacher Blutenbulle, fovielen Staubfaben ale Blutenbullabidnitten, einem Fruchtfnoten mit zwei Griffeln; Die Arucht ift eine einsamige Rlugeffrucht, beiderfeits geflügelt: Blatter wechfelmeife und am Brunde ungleich. In ben Ber. Staaten einheimische Arten find: U. fulva (Slippery ober Red Elm), mit gelbrothen Anospen, fechemannigen Bluten, behaarten Flügelfrüchten (Die Rinde ift officinell und von fufilidem, ichleimigen Geschmad), von mittlerer Größe, von ben Rem England. Stagten bis jum Late Superior und fudwarts; U. Americana (American ober White Elm), ein großer, ichoner Baum mit weitausgebreiteten Aeften und abwarts gebenben Zweigen, auf reichem Boten, in Balbern, an Fluffen entlang gang allgemein; U. racemosa (ft ortulme; Corky White Elm), mit viermannigen Bluten, fleinen, verfebrt ovalen Mugelfruchten, forfartiger, ber Rorfeiche abnlicher, leichter und ichmammiger Rinbe; vom 12 .- 30. Jahr wird ber Baum alle 7-8 Jahre, in einem boberen Alter alle 4-5 Babre entrindet. Am baufigften werben aus ber Rinde ber Rorfulme Storfel gemacht, bod erfett fie auch Die Stelle bes Rortes bei Erzeugung bes Spanifchiwarg, bei Rettungsmatragen, Schwimmgurteln, Rifdneten, Angeln, elaftifden Inftrumenten, Suffoblen, u. f. w.; wird befondere an Flugufern von Rem England bie Bieconfin und fild- und westwärts gesunden; U. alata (Whahoo ober Winged Elm) mit seingeadertem, werth-vollem Holze, von Birginia bis Ilinois und fildwärts. In Europa ift die bekannteste Urt die Gemeine U. oder Rüster (U. campestris), an den Aesten glatt, an alten Stammen fein aufgeriffen, und beren Barietaten: Die Breitblattrige U. (U. scabra) mit großen, breiten Blattern; und Die Weichedte U. mit weifigefledten Blattern, meift in Rieberungen, machft 70-100 Jahre, obgleich fie viel alter und ein Baum von 60-100 F. Bobe bei 3 F. im Durchmeffer werben tann; fie liefert Bert. ober Nugholg und gutes Die Blatter geben frifd und troden ein gutes Schaf- und Biebfutter, Die Borte ift ein gutes Gerbmaterial und ber Baft bient gu Glechtwert.

Ulpianus, Do mit in 8, berühmter römischer Jurist aus Thrus, Praesectus praetorio unter Heliogabal und Mexander Severus, war unter Letterem eine Zeit lang von bebeutendem Einflus, wurde aber ermordet (228 n. Chr.). Ben seinen zahreiden Schriften waren die 83 Bucher "Ad edictum" und die 51 Bucher "Ad Sahinum" die bedeutenksten. Sein "Regularum liber singularis" und "Institutionum libri II" sind nur zu einem kleinen Theise erhalten. Lange standen seine Werte wegen ihrer stefflichen Neichhaltigkeit, verbunden mit treffendem Urtheil und klarer Darstellung, in bobem Ansehen. In der werden in volles Drittel bes Gefammtwertes. Ausgaben besorgten Dugo (Göttingen 1788, 1811 u. öfter), Böding

(Bonn 1831 u. öfter), Bahlen (Bonn 1858).

Illrich, Berjog von Burttemberg, geb. 1487, Sohn bes Grafen heinrich, rief burch seine maßlese Berschwendung ben unter bem Ramen "Armer Konrab" bekannten Bollsaufstand hervor, so daß seine Stade ihm am 8. Juli 1514 ben "Tübinger Vertrag", eine ber Grundlagen ber württembergischen Berfassung, abnöthigten. Der Schwädissche Bund vertrieb 1519 ben herzog wegen Bestiergreifung der Kreien Reicksstadt keutlingen, und erst im I. 1534 wurde er durch ben Landgrafen Philipp von hessen in sein Land zurückgeführt. U., durch die Einführung der Reformation und seine Theilnahme am Schwalftelich bischen Bunde (f. b.) in neue Unannehmlickeiten verwickelt, entging benfelben durch seinen, am 6. Now. 1550 ersogten Zod. Byl. Derd, "Perzog U. von Württemberg" (3 Dec., Tübingen 1841—43); Ulliann, "Künf Jahre württemb. Weschicke unter herzog U., 1515—19" (Leipzig 1867); Kugler, "U., herzog von Württemberg" (Stuttgart 1865).

Mirich von Lichtenftein, mittelhochbeutscher Dichter, geb. um 1199, empfing 1222 gur Wien ben Ritterschlag und farb am 26. Jan. 1275 (ober 1276). Seine beiben Gebichte "Frauenbienft" und "Frauenbuch" sind von geringem poetischen, jedoch fir tie Sittenge-schichte ber bamaligen Zeit von hohem Wertbe. Eine gute Ausgade besorgte Lachmann,

mit biftorifden Anmertungen von Rarajan (Berlin 1841).

Mirici, Hermann, Philosoph und afthetischer Krititer, geb. am 23. März 1806 zu Pförten in der Niederlausth, fludirte die Nechte, habilitirte sich 1833 zu Berlin und wurde 1834 Professor in Dalle. Bon seinen Schriften sind bervorzubeben: "Geschichte der hesteniiden Dichttunst" (2 Bde., Berlin 1835), "leber Sbatespeare's dramatische Kunst" (3. Aust., Leipzig 1858), "Das Grundprincip der Philosophie" (2 Bde., Leipzig 1845), C.-L. XI. "System ber Legit" (Leipzig 1852), "Glauben und Wissen, Speculation und exacte Wissenschafter" (Leipzig 1858), "Gett und bie Natur" (Leipzig 1862, 2. Auft. 1866), "Gett und bie Denschaft, Grundige einer Phichologie bes Wenschaft (Leipzig 1866), "Auft ungischen Frage" (Palle 1870), "Compendium der Legit" (2. Aust., Leipzig 1872), "Der Philosophe Grauf" (Henry 1873). Der Philosophe U.s verlicht auf Grundlage naturwissenschaft icher und psychologischer Thatschaft bei Leibzische Wettenschauma, auf verführen.

lider und phichologischer Thatsachen die theistisch-ethische Weltanschauung zu begründen. Ulrite Eleonore, Königin von Schweben, 1718—1741, geb. am 23. Jan. 1688 zu Stockholm, die jüngere Schwester Karl's XII., vermählte sich 1715 mit bem Erbreinzen Friedrich von Hessen-kassel, ward, nach Karl's XII. Tede, am 30. Nev. 1718 zur Königin ausgerusen, verzichtete in einer Wahlcapitulation auf die wichtigsten Nechte der Krone, enthielt sich nach Anertennung ihres Gemahls als rezierenden König (seit 1720) ber

Staategefchafte und ftarb am 24. Dev. 1741.

Mifter, die nördichfte und bevölkeriste Preving Irland's, wird im Nerben vom Atlantischen Ocean, im ND. und D. vom Nortlanal und bem Irifden Weere, im S. von der Broving Leinster, im S. von ber Broving Leinster, im S. von ber Broving Lennaught und im B. von Atlant. Dean begrenzt, ift in 9 Counties eingeheilt, und hat 8528 engl. D.-M. mit 1,830,398 E. (1871), von benen etwa 48, Proc. Katholiten sind. Das Land besteht theils aus Niederungen, theils erhebt es sich zu Berglandschaften bis zu einer höhe von über 2000 F. Im Allgemeinen herricht in ber Preving Wehlbabenheit; Landbau, Fischere und Schiffsprt, namentlich aber Leinenfabrication, werden mit Erfolg betrieben. hauptert ist Belfast (f. b.).

"Alfter. 1) Counth im ströftl. Theile des Staates New York, umfast 1150 engt. Q.-M. mit 84,075 E. (1870), tavon 3415 in Deutschland und 73 in der Schweiz gebergen. Und 1433 Harbige; im J. 1860: 76,384 E. Das Land ist gebirgig und wire von den Catstille und Shawangunt-Wountains durchgegen. Hauptert: King fton. Republit. Wajorität (Prasidentenwahl 1872: 912 St.). 2) Town fibip in Flodd Co., Jowa 500 E. 3) Town fipip und Bostorf in Bratford Co., Bennsylvania; 1174 E.

Ulfterville, Poftborf in Hifter Co., Dem Dort.

Illimatum (vom lat. ultimus, ber lette) nennt man bie lette Erflörung, bie letten und außersten Bebingungen, welche bei irgend einer biplomatischen Unterbandlung gestellt werben, und bei benen eine Partei unwiderrussich seisten zu wollen erflört. Die Berwersung bes U.s hat ben Aberuch ber Berbandlungen, est auch ben Krieg zur Folge.

Illtime (lat., vollftandig ultimo die, om letten Tage) beißt in ter beutschen Cantels. fprache ber lette Tag eines bestimmten Monats, an welchem bie Zahlung eines Bech-

fele erfolgen muß.

Mitra (lat., jenfeit, barüber hinaus). Gin II. heißt ein Menich, ber in Gesinnung und Banblung bas von ben Umfanten gebetene Maß in blinder Leidenschaft überschrieben. Ultrarevolution äre hießen in der Ersten Franz. Revolution die Jatebiner, welche Gesellschaft und Staat burch Gewaltmittel refermiren wollten; überhaupt in ber Pelitit Einer, der ertremen Ansichen hulbigt. Ultrarohalisten, nach der Restauration in Brankreich die Partei, welche bie absolute Monarchie mit allen alten Bustanden wieder berftellen wollte.

Alltramarlu (vom lat. ultra, jeuseits, und mare, Meer, weil man es ehebem aus übersseigien Ländern erhielt) eder La sur b la u, eine sichen kentlumtlaue Farbe, welche sich weber an ter Luft, noch in der hie verändert; man sielte es früher aus dem Lasuli) der, welche sich weber an ter Luft, noch in der hie verändert; man sielte es früher aus dem Lasuli) der, welcher siehen im Alterthum besannt war und häusig als Evelstein verarbeitet wurde. Die Darstellung dieses ehten U.6 war sehr umständig, und das Kabrikat wegen der Seltenheit des Lasulieins so theuer, das in ganz Eurepa jährlich sum 4 Pfe. im Berthe ven etwa 1200 Dell., verkraucht wurden. Zett wird U. verzugsweise kurch Calciniren von Percellanthen, Glaubersalz und Koble, und Röften mit Schwefel dargestellt, und zum Walen und Tünchen auf Kalfgrund, zum Tapetendrud, in der Buntpapiersalvication, zum Drud auf Leinwand und Katn, in der Buchdruckei und Litchgraphie verdaubt; dient serner zum Blänen der Leinwand, der Appiermasse, der Bischer zu den Stäte, der Stearius und Parassinsterzen und des Zuders; das grüne U., welches das erste Predutt obiger Darstellung kistet, und welches durch Kössen mit Schwefe unter Luftzutritt in klaues unngewandelt wird, sommt auch mitunter als grüne Farbe in den Handel. Bgl. Rudelf Wagner, "Dandbuch der chemischen Technelegie" (3. Ausl., Leipzig 1873).

Mitramontanismus (vom lat. ultra, jenseit, über, und mons, Verg, jenseit ber Berge), wird von ihren Gegnern tiejenige Richtengen facht in ber fatholischen Kirche gernannt, welche, in ben Kampfen zwischen bem Papstibume auf ber einen Seite und ben Staatbregierungen

Migffes Umriß

ober auch ben liberalen, gegen bas Papftthum in größere ober geringere Opposition tretenben Nichtungen innerhalb ber Kirche andererseits (wie Gallicanismus, Febronianismus), sich an ben Papft, als ben Mittelpunft ber lathol. dirche, anschließt, also ben Schwer- und Mittelpunkt aller kirchlichen Gewalt "über bie Berge" (d. i. die Alpen, von Deutschland, Krankreich u. f. w. aus) nach Rom legen will.

Minffes, f. Dbpffeus.

Ulyfies. 1) Townfhip in Butler Co., Rebrasta; 352 E. 2) Townfhip in Townfine Co., Rem Dort; 3271 E. 3) Townfhip in Potter Co., Bennfyl-vania; 789 C.

Helzen, Sauptstabt bes gleichnamigen Rreifes in ber preuß. Broving Sannover, mit 5403 & (1871). Die noch von Mauern ungebene Stadt hat 2 Rirden, 1 Burgerschule und Gewerbeschule. Die Bewohner treiben einen nicht unbedeutenden Sandel mit Bolle, Sonig, Bades, Flaces (Uelzener Stein flace), Leinen; auch bestehen Fabriten für Tabat, Bapier, Cicorion, Indu. f. w.

Umatista, County im nordösit. Theile des Staates Oregon, mit 2916 E., darunter 34 in Deutschard geboren. Das Land ist von dem Bue Mountains, von dem Columbia und Umatista Niver turchzegen und hat fruchtbare Thäser. Hauptort: Umatista, an der Bereinigung der Klüsse Columbia und Umatista, mit 206 E. Die in demselben Townspip liegende U.- Refervation hat 41 E. Liberat-demokr. Majorität (Pkössentwahl 1872: 9 St.).

Umbelliferen, f. Dolbengemachfe.

Umbreit, Friedrich Bilhelm Karl, prot. Theolog, geb. am 11. April 1795 zu Sonnebern bei Getha, wurde 1829 Profffer der Theologie in heidelberg und flarb doselbst am 26. April 1860. U. gab seit 1828 mit Ulmann die "Theol. Studien und Kritifen" heraus und bat sich durch mehrere Werte um die Eregese des A. und R. T. ("Plalmen", "Piob", "Propheten", "Nömerbrief" u. s. w.) verdient gemacht.

Umbrer (Umbri), einer der in Italien eingewanderten, indogermanischen Stämme, am nächsten den Samniten verwandt, wohnten in Umbrien, einer Landschaft Mittelitaliens, am Oftalbange der Apenninen. Das einst mächtige Land wurde 308 von den Rönnern erobert, und die Bewohner erhielten 90 v. Ehr, das röm. Bürgerrecht. Die wichtigsten der inschriftlich erhaltenen Denkmäler ihres Dialettes sind die sog. En gub in ich an Tafeln (f. d.). Im jetzigen Königreich Italien bildet Umbrien die Proving Berugia.

Umbrefung ober. A ot ation (vom lat. rota, Rab) beifit biejenige Bewegung eines Rörpers, bei welcher eine gewisse, in ihm gebachte gerabe Linie in relativer Ruhe bleibt, b. b. ihre Stellung im Raum nicht ändert, während die übrigen Aunkte des Körpers Kreise beschreiben. Jene gerade, ruhende Linie heißt die Rotation de oder Umbrehung de ach je, und die Pankte, in benen fle die Oberstäche des Körpers trifft, die Bole der U. Bei einer Augel heißt der auf der Ache leiner Augel heißt der auf der Ache lentrecht stehende, größte Kreis der Acquater, jeder der übrigen kleinern, ihm gleichlaufenden Kreise aber Parallelkreis. Die Geset über die retatorische Bewegung machen einen wichtigen Theil der Theorie des Welthystems aus und bisten die Grundlage der alkronomischen Berechnungen.

Umgehung ist die Bedrohung oder ber Angriff auf die Flanten oder ben Ridden bes Feindes durch ein besonderes, für diesen Zwed abgesandtes Corps. Ift die U. gegen die seindelichen Berbindungs- oder Ridzugslinien gerichtet, so beißt sie ein frate gifche, werden die feindlichen Flanten unmittelbar angegriffen, eine taktische. Die U. ist eine ein fache, wenn sie nur gegen eine Flante, eine doppelte, wenn sie gegen beide Flanten gerichtet ift. Die U.en sind für die Angreisenden oft gesährlich, weil sie sich selbst

fdmaden, und baber nur unter gemiffen Bedingungen gulaffig.

Umlaut ift die ben germanischen Sprachen (mit Ausnahme ber gotbischen) eigne Trübung eines reinen Bocals unter Einflus eines i, woburch bas ni na, bas p in b, bas u in ü, bas ni na ber en ungewandelt wird. Gewöhnlich ift er Zeichen bes Plurals, 3. B. Tanz, Tänze, und bes Conjunctivs: ertrug, ertrüge. Der U. hat seine größte Entwickelung im Mittelhochbeutschen, Neuhochbeutschen, Angelfächsichen und Altnerbischen erreicht, während er in der engl., niederland. und den heutigen flandinau. Sprachen kaum noch gefühlt wird.

Mmpqua, Fluß im Staate Oregon, wird in Douglas Co., burd Bereinigung bes Korth und South Fort gebildet, fließt nordwestlich und mundet in den Stillen Ocean, Dou-

glas Co.

Umriß, f. Contour.

67

Una, Flug im Raiserreich Brafilien, bildet theilweise bie Grenze zwischen ben Provingen Magoas und Pernambuco und muntet, nach einem Laufe von 150 engl. Mr., in ben Atlantischen Dean.

Unabilla. 1) Fluß im Staate New York, entspringt an ber Grenze von Mabison und Otsego Co., fliegt süblich und mündet bei Unabilla in den westlichen Arm bes Susquehanna River. 2) Town ship und Post dorf in Livingston Co., Wich ig an; 1041 C. 3) Town ship und Post dorf in Otsego Co., New York, 2555 C.; bas Bostorf bat 875 C.

Unabilla Forts, Boftvorf in Otfego Co., Rem Dort.

Unates ober Unita Donntains, ber Theil bes Appalachen Gebirges, welcher fich, in flidweftl. Richtung, zwischen ben Staaten Rorth Carolina und Tenneffee, vom Little Tennesse Romen Go., Georgia, bingiebt.

Unare, Blug in ber fubameritanifchen Republit Beneguela, munbet nach einem nörbl. Laufe von 140 engl. DR. in bas Raraibifche Meer, 40 engl. DR. weftlich von Barce-

long.

Unbefledte Empfängniß, f. Daria.

Unces, Indiancibaupiting des Wohegan-Stammes in Connecticut, war ein Freund und Berbündeter der Engländer, von welchen er, do er ihnen bei der Expedition Majon's gegen die Bequat-Judianer gute Dienste geleistet batte, eine Strecke Landes erhielt. 1640 übertung er den engl. Colonisten in Connecticut den größten Theil seiner Ländereien. 1643 nahm er wiederum an einem Ariege der Engländer gegen die Indianer theil, welcher durch den Tod bes mächtigen Narragansfethäuptlings Miantonsmeh beendet wurde. 1648 fämpste er gegen die Wohands, Pocentock und andere Sämme und wurde 1657 ven den Narragansfets in seinem besetigten Schuldprinkel belagert, aus welchem er, dem hungertode unde, von dem Fähnrich Lessigner des eines des ein

Uneasbille, Boftborf in Dem London Co., Connecticut.

Uncialbuchflaben beifen urfprunglich bie einen Boll (uncia) beben Buchflaben, welche man zu Inschriften auf Dentmalern anwentet. In ben Urtunden bes Mittelalters murten

Die U. in ben erften Beilen und in ber Unterfdrift gebraucht (Uncialfdrift).

Uncle Sam, scherzhaste Benennung ber Ber. Staaten ven Amerika und beren Requeung, von den beiden Ansangsbudftaben "U. S." (für United States) herrübrend, mit welchem alle der Regierung gehörigen Gegenstände markirt zu werden pflegen. In der Redielben bedeiter, welcher Fässer mit obigen beiden Buchstabe bezeichnete, auf die Frage, was dieselben bedeuteten, geantwortet haben, "Unele Sam", womit er den, tomaß allgemein unter diesem Namen besannten Regierungseinspecter S am u et [S am] W il se meinte. Der Scherz sand Beisall und rasche Bertritung, und ift seitem zu einer weit über die Grenzen der Anschaft ihn des gedräuchsichen Bezeichnung für dieselben geworden. Eine andere Ansicht ist die, daß sie aus der Abkürzung U. S. Am. (United States of America) entsionen sei.

Unberhill, Temnibip in Crittenben Co., Berment; 1655 G.

Undinen (vom lat. unda, Welle) heißen in der Geisterlebre des Par acelsus (j. d.). Basserjungfrauen, welche als Elementargeister des Wassers angesehen wurden und sich gern mit Menschen vermählten. Rach dieser Fabel hat Fouque seine Dichtung "Undine"

und Lerting eine gleichnamige Dper gefchaffen.

Unschlbarteit (In fallibilitä). Durch vos Baticanische Cencil (1869/70) ift bie U.
tes Papftes zu einem Glaubenssah ver lathol. Kirche erklärt werden. Aus ber Oppestien, welche biese Leche bei einer Anzahl ven Geistlicken, namentlich in Dentschland und der Schweiz, fand, ging die aktathelische Bewegung berver. Zur Alwech ven irrigen Aussichungen und Entschlungen wurte die papftliche U. von den Bertbeidigern derselben dahin erklärt, daß sie nicht Sundholigkeit, auch nicht U. des Papske als Privatumann und Belebrter bedeute; ebensemig Inspiration des heil. Geistes, wie bei den Prepheten und Aresteln, sondern nur einen gettlichen Beistand zur Berklindigung der geessenderten Lehre in dem Allen zu gultende Alete, wenn er als allgemeiner Lehrer der Kirch die von Allen zu gultende Lehre seinen die ihr nicht von der urchristlichen U. der Lehren der Milen zu gultende Tehre seine nud seis ist nicht von der urchristlichen U. der Lehren der Kirche die Glaubens und der eine und beieselbe; sie wohne in dem mit den Glieden vereinten Auspte; den derret sie endgültig nur durch das Haupt, den mit den Glieden verfahret, fo sei eine Appstliche Desinition "ex cathedra" (von seinem Vebrstuble berad) verständet, so sie eine Appstliche Desinition "ex cathedra" (von seinem Vebrstuble berad) verständet, so sie eine Appstliche Desinition Bert gegen die pöpstliche U. ist: "Der Papst und das Cencil ven Janus"

(Leipzig 1869); die bedeutenbften Bertheibigungsschriften find die der Bijdofe Fefler ("Die wahre und faliche U. der Papfte", Wien 1871); von Aetteler ("Das unfehlbarer Lebrandes Bapftes nach der Enticheibung bes Batican. Concils", Main; 1871); Martin ("Der wahre Sinn der Batic, Entscheidung über dos unfehlbare papfil. Lehrant", Paderborn 1871).

Unfruchtbarteit (lat. sterilitas) bedeutet im Allgemeinen bei organischen Geschöffen bie Unflösigfeit, fich durch Zeugung fortzupflangen. Sie tommt fowohl bei Pflangen, als auch bei Thieren und Menschen vor, bei letzteren häusiger beim Beibe als beim Manne. Daupturfachen ber U. find beim Beibe feblerbafte Bildung ber Geschlechtstheile und ber bamit

jufammenbangenben Organe, beim Manne organifche Gowache.

Ungarische Sprace und Literatur. Die U. G. ift ein Zweig ber Altaischen ober Turanischen Eprachfamilie und unter ben europäischen Epracen biejenige, in ber sich bie Spurcen ibrer assatischen und unter ben europäischen Epracen biejenige, in ber sich ein Finnischen, andrerseits mit dem Finnischen, andrerseits mit dem Fünrischen und kanntigsach Abwechselung ber unbetonten und turgen mit den betonten und langen Splben macht sie zur Nachahmung antiete Berenigse sabig. Confenanten hat die U. G. 24, welche, wenn sie mit p gusammengesetzt sinn, weich ausgesprechen werden. Das Geschlechenden, und begrichten, der die Geschenden, und bestehn und est gibt freng genommen nur eine Casusendung, und war zur Bezeichnung des Objecterstütisses. Einen großen Neichthum entsatet die U. G. im Verdum, etenso in der Wertkildung, und bestyt in der Sageenstruction sehr viel Rreiheit, ähnlich der latenischen Prache. Grammatiken gaden Da art on (Wien 1833), Kis (das. 1834), Vlod (2. Auss.), Best b. 1846), Ried (Wien 1853), Wied (Wien 1823), Dantous fu setze

1833) und bie "Ungar. Gelehrte Gefellichaft" (Dfen 1838-43) beraus.

Die U. 2. beginnt eigentlich erft mit bem 16. Jahrh., namentlich infolge bes Ginfluffes ber Reformation; aus ben wenigen ungarifden Sprachbenfnialern vor biefer Beit laft fich fein flarce Bild entnehmen. Unter ben Dichtern Diefer Beriode ragen Abalbert Gorgen und Balentin Balaffa hervor, die Uebrigen find ohne Runftsinn und Geschmad. Die Brosa ist noch rob und ungelent und ohne wissenschaftlichen Werth. 3m 17. Jahrh. zeichnete sich Graf Rikolaus Bringi burch dichterische Aussassung und künstlerische Composition, Stefan Gyöngpösi und Abalbert Wolnar durch Schönheit der Sprache und Gewandtheit in der Form aus. In ber Proja mog bie geiftliche Berebfamteit vor, welche ihre Sauptvertreter in B. Bagman, Carbinal und Brimas von Ungarn, bem "Ungarifden Cicero", und Georg Ralby fanb. Mit Unfang bes 18. Jahrh. trat ein Stillftand in bem bis babin regen literarifden Leben ein; bie Magnaten nahmen bie frangofifche ober beutiche Bilbung an, im mittleren Abel' gelangte bas Latein jur Geltung und in ben Stabten trat mit bem Unwachfen bee beutfchen Clementes zugleich bie beutsche Sprache in ben Borbergrund. Erft im letten Biertel bes Jahrhunderte ermachte ein neuce Streben auf bem geiftigen Bebiete, ale Raifer Joseph II. Die Berfaffung bes Reiches willfürlich umgeftaltete, und auch bie beutsche Sprache ale Amte. und Unterrichteiprache in gang U. einführen wollte. Unter Frang I. verbreitete fich bie U. G. in immer weiteren Rreifen, und im 3. 1832 murte es Befen, baf fie in ber Reicheverwaltung vor ber lateinifden gebrancht werten follte. Dit bem Ende bes 18. Jahrh. entftand in ter Boefie eine Frangofifde Coule, bie fic befonbere im Drama und im bibattifden Epos funt gab, und beren Baupter Beorg Beffenhei, Loreng Dregn, Abraham Barcfan und Bant Unnos maren; Joseph Beczeln und Alexander Baroczy überfenten hauptfachlich frangofifche Berte. Die Claffifde Soule, welche fich in berfelben Beit entwidelte, fuchte namentlich ben claffifchen Ribothmus in Die U. G. einzuführen; ju ihren hervorragentften Bertretern gehörten David Baroti Ggabo, Ricolaus Revan, Jofef Rajnis, Benebict Birag und ber ausgezeichnete Dbenbichter Daniel Bergfenni. britte, bie National-Ungarische Schule, ju beren hauptern namentlich Andreas Dugonics, Jos. Gvabanpi und Abam Baloczi Horvath gablten, verfolgte bas Ziel, durch volksthümliche Behandlung patrictischer und nationaler Stoffe bas Nationalgefühl zu beben. Bu bersenigen Nichtung, welche eine Armenische Berkentigen verfolgte bas Nationalgefühl zu beben. Bu bersenigen Nichtung, welche eine Armenische Berkentigen verfolgte besteht verfolgte verfolgte besteht verfolgte v harmonifde Berichmeljung biefer vericiebenen Beftrebungen berbeifibren wollte, find Cfotoran Biteg, Gabriel Danta und Alexander Risfalubn, ein bortrefflicher Dichter ju Anfang bes 19. Jahrh., ju rechnen. Durch biefe brei Richtungen batte zwar bie U. G. an Elegang gewennen, mar aber noch immer nicht reich genug fur ben vollen Anebrud bichterifcher Schonbeit und Phantafie. In ties fer Begiehung trat Frang Raginegy bahnbrechend auf, indem er burch Ginbur-

gerung von Ausbruden und Rebeweisen aus fremben Sprachen bie eigene ju bereichern fuchte; ibm foloffen fich Frang Rolcfen, Rarl Risfaludn, Dichael Boros. marthan. Run behnte fich die U. L. über alle Gebiete ber Poesie aus, und bie Zahl ber Dichter vergrößerte fich immer mehr. Der größte ungar. Lyriter ift Alexanber Betofi (1823-49); auch Diichael Tompa und Joh. Arany find herverragend, etwas fpater Job. Baiba, und in neuefter Beit Roloman und Andreas Toth, Stefan Bajgoni, Joh. Ggababos u. M. Ale bialettifder Dichter ift Roloman Lifanbab Berverzuheben. Das Epos ift in neuerer Beit fast ausschließlich burch Johann Aranip vertrefen. In ber poetifden Ergablung, somie im Darchen zeichneten fich Dt. Tompa, M. Betofi und 3. Uran paus; in ber neuesten Beit finden die Darchen ber Dichterin Stefanie Bobl großen Beifall. Unter ben Ballabentichtern ift Urany, und in neuester Beit Tolnai ju nennen; bas Drama murbe burch Riefalubn, Ratona, Hán, Tổth, Czató, Mabách, das Luftipiel burch Gaal, Bahot, Ragn, Szigett, Szigligeti, der Moman durch Józfika, Baron Eötvös, Baron Remény, Zókan, die Novelle durch Kovács, Ragn, Bajda, Radakovics gerflegt. In ber Bhilosophie ftellten Deten pi und Gjontagh ein eignes Cuftem auf; bie vater. lantifche Wefdichte murte burch Graf Teleti, Jafgan, Balugnai, Galamon u. Al. behandelt, namentlich fand Die lette Revolution gablreiche Bearbeiter, wie Gorgei, Rlapfa, Ggemere; Biographien lieferten Bajga, Cfengern, Ggalan; tie ungarifche Monthologie ift von 3 polyi bearbeitet worben. Unter ben Reisewerten find bie von Reguly, Bunfaluy, Graf Unbraffy, Baren Bobmanicgty, Dagpar bie bedeutenbsten. Die ungarifde Statiftit begrundete fen pes, beffen Berte auch in's Deutsche überfest murben. Unter ben Darftellern ber ungarifden Literaturgefdichte ift Tolby ber bebentenbfte, beffen "Gefdichte ber ungarifden Dichtung" von Steinader

(1863) in's Deutsche überfest murbe.

Ungarn (magbarifd Magyar Ország, Land ber Magbaren), Ronigreid, tas Sauptland ber Lanber ber Ungarifden Rrone, welche augerbem noch Giebenburgen, die Ronigliche Freiftadt Fiume, Kroatien, Glawonien und bie Militar. grenge umfassen, hatte im 3. 1873, nach erfolgter Provinzialifirung ber gesammten ferbifch-banatifchen Militärgreuge, einen Flachenraum von 4150 g. D .= Dt. mit einer Civilbevollerung von 11,633,162 G. (cinichl. bee Dlilitars). Die Lanter ber Ungarifden Rrone haben ein Gefammtareal von 5853,00 g. D. W. mit 15,509,455 E. (1869). Biebt man bie früheren Bablungen in Betracht, fo ift bie Bunahme in ben Landern ber Ungar. Krone (1,01 Broc.) eine weit rafdere als in ber westlichen Reichshälfte. 3m eigentlichen · Ungarn tommen 2802 Bewohner auf tie Q .- Dl.; in ben Lantern ter Ungarifden Rrone im Allgemeinen 2665. Bas bie Confessioneverbaltniffe anbelangt, fo entbalt bas eigentliche Ronigreich U. nach ter Bellegablung vom 31. Dez. 1869: 52 Brec. Domifche und 8 Broc. Griedifde Ratholiten, 13 Broc. Drientalifde Grieden, 23 Broc. Evangelifde, von tenen 8 ber Mugeburger, 15 ber Belvetifden Confession angeboren, und 4 Broc. Ifraeliten ; in ben Landern ber Ungarifden Rrone im Huge. meinen gablten bie Rom. Ratholiten 49 Broc. ber Totalbevollerung, Die Griedifchen (und Armenifchen) Ratholiten 10, bie Driental. Griechen 17, Die Evangelifden 20 und bie Juben 4. Die fathol. Rirche fteht im Ronigreich U. und ben Rebenlandern unter ber Leitung von 5 Ergbifdofen (Gran, mit bem tas ungarifde Primat verbunten ift, Erlan und Ralocfa im eigentlichen U., Agram in Kroatien, und Blafenborf, griech. fathol., in Siebenburgen) und 23 Bifcofen, von melden 17 jum rom .- und 6 jum gried .- fathol. Ritus geboren. Die Dberhaupter ber Griech .- Driental. Rirde find ter Batriard von Carlovicg für bie Gerben, und ber Ergbifdof von hermannftatt für bie Rumanen. 3bnen unterfteben 8 Bifdofe. Die Lutheraner (Evangelifde Angeburg. Confeffion) und Reformirten (Evangelifde Belvet, Confession) find in je 4 Superintenbengen eingetheilt. Die Evangelifden und Unitarier Giebenburgens haben eine gefonderte Bermaltung. Begug. lich ber Nationalitäten ift feit bem 3. 1850 feine officielle Ermittelung angestellt worben, boch liegen binlangliche Diaterialien vor, um auf Grund ber letten Boltegablung eine Berechnung mit genugenter Benauigfeit zu machen, welche für bas eigentliche U. 1,540,000 Deutsche, 2,210,000 Norbsamen (Czechen, Mähren, Slowalen und Ruthenen), 797,000 Sübslamen (Slowenen, Kroaten, Serben), 4,825,000 Magharen, 1,500,100 Romanen, 499,000 3fracliten und 47,100 von anderen Nationalitäten ergibt. In ben Lanbern ber Ungar. Rrene gahlt man etwa 5,688,000 Dagparen, 4,750,000 Glamen, 1,894,000 Deutide, 2,478,000 Romanen und 552,000 3fraeliten. ber Bevolterung fanten fich 3,990,519 bes Lefens und Schreibens, 1,344,292 nur bes Lefens Rundige, mabrend fich bie übrigen feine von beiben Fertigfeiten ange-In ben Lanbern ber Ungar, Rrone bat ber 38. Wesetrartifel vom eignet batten. 3. 1868 bas Bolteidulmejen geregelt. Die Schulen gerfallen in Glementarfculen Un bie erfteren reiht mit 1-3 Claffen und in bebere Schulen bis ju 6 Claffen. sich die Wiederholungsschule, zu welcher die Kinder nach zurückgelegtem 12. Jahre, bis zu welchem sie die Boltsschule besuchen mussen, noch weitere 3 Jahre pflichtig In Ul. gab es im 3. 1869: 10,717 Elementar- und 427 bobere Coulen mit einem Berfonal von 14,362 Lebrern und Lebrerinnen. Bon 1,928,679 foulpflichtigen Rinbern besuchten bieselbe 961,038, also 49, Proc. Die Lebranstalten, welche gur Borbereitung für die böheren Schulen besteben, theilen sich in Ghmnasien, als Borschule für Die Universität, und Realfculen ale folche für bie technifden Studien. In U. gibt es ein griechifch-tatholifches, 1 griechifch-orientalifches, 52 evangelifche und 60 romifch-tatholifche Diefe murben im 3. 1866 von 25,415 Schillern befucht, mabrent bie 17 Die Lanbeeuniverfitat Realfdulen U.8 eine Frequeng von 2,404 Schulen aufwiefen. Befth jabite im 3. 1870: 116 Profefforen und 1885 Stubirenbe. Das Joseph's-Belbtednicum in Befth, Die einzige technifche Dochfchule ber Ungarifden ganter, ift in Rachiculen gegliedert, beren es 4 für Ingenieure, Hochbau, Maschinenbau und Chemie umfaßt, und hatte 1870: 35 Lehrende und 329 Studirende; die Handelsafademie in Besih hat 19 Lehrer und 240 Schuler. Außerbem gibt es Geminarien, Sausstudien und Lyceen filr Theologie, für Rechte- und Staatewiffenschaft, dirurgifde Lebranftalten (gu Befth), viele Bewerbefdulen, theile gur allgemeinen Fortbildung ber Bewerbegefellen und Lehrlinge, theils für fpecielle Brede. Die Studienbibliothet ju Befth umfaßt 100,000 Bante, ebentafelbft befinden fich bie grofartigen Sammlungen bes Rationalmufeums, beffen Bemalbegalerie ebenfalls nennenswerth ift. In U. ericeinen in beutider Sprache 15 Tagestlatter, 60 Boden- und 8 Donatefdriften; in ungarifder Sprache 16 Tageeblatter, 106 Bodenfdriften und 53 Monateidriften; in flamifder Sprace 2 Tagestlatter, 31 Boden- und 15 Monatsidriften; in walachischer Sprace 11 verschiedene Beitungen und in italienischer Die Babl fammtlicher Gubscribenten ift 275,000; bavon entfallen auf bie ungarifden Blatter 136,700, auf die beutschen 97,800, auf die flawischen 30,950, auf die malacischen 7800, auf die italienischen 2200. Die Zahl ber Journalisten ift 434. Bei ben Deutschen tommt auf 18 Seelen eine Zeitung, bei ben Ungarn auf 40, bei ben Clawen auf 150, bei ben Balachen auf 339. Nach einer Angabe von 1869 bestanden in U. 201 Spitaler, 5 Brrenbaufer, 1 Gebarbaus, 12 Baifen. 106 Armenbaufer und 26 Armenbetheilungs. Bas bas Bereinsmefen in U. anbetrifft, fo befteben bafelbft an Bereinen: jur Förberung der Landwirthschaft und Rohproduction 41, zur Förderung von Gewerben, Inbuftrie und Sandel 15, Rranten., Leichen., Unterftugunge. und Benfionevereine 102, für Boblthatigfeit 72, wechselseitige Berficherungevereine 3, Sportoffen 38, Confumvereine 2, für Forberung ber Runfte und Biffenschaften 17, für Dufit und Gefang 26, Cafines und Gefelligteitsvereine 125, Lesevereine 83, Turn-, Fecht- und Rubervereine 2, Schubenver-eine 20, 1 Feuerwehrverein, 18 Actiengesellschaften, 4 politifche Bereine.

U. besteht aus ber gegen 2000 geogr. D. D. einnehmenten Ober und Ries berungarifchen Diefebene und bem von Retten bes Rarpatenfpftems und ben oftlichen Ausläufern ber Alpen gebilbeten Bugel - und Gebirgs. Die norblichen auferen Rarpaten gieben norbmarte von Breeburg, burch bie Donau vom Leithagebirge, burch bie Darch von ben Auslaufern ber Gubeten getrennt, und bilben an ber mabrifch-ungarifden Grenge bie fog. Rleinen Rarpaten. Diefelben foliegen fich an bie Bestiben, bie an ber galigifch-ungarifden Grenge bis jum Dungjec laufen. Der langgeftredte, machtige Bobengug, ber vom Durchbrude bes Dungjec bis gur Quelle bee Czeremofd Galigien von U. trennt, beift bas Rarpatifde Baltgebirge, begleitet bie Butowiner Centralfarpaten oftwarte bis jum Muntielung, tritt bier in Die Molbau aus, febrt als Grenzzug nach bem Szeller Lante zurud und mentet fich idlieflich nach ber Balachei. Die füblichen außeren Rarpaten bilben eine Gebirgegruppe, welche vom Baagthale im B. auffteigt, ben Namen ber Fatra ., Dfiroweth . Berge, bes Rarancs, ber Cerbat und Datrafihrt, jenfeits ber Toriffa burch bie Begballha und den Winhorlet fortgesetzt wird, und endlich im Sieben bürgischen Erzge bir ge feinen Lauf befchließt. Gin Ausläufer ber Norifchen Alpen ift bas Leithagebirge, welches lange ber öfterreichisch-ungar. Grenge bingiebt; ber Baton ber Balb reicht als außerfter Ausläufer bis gur Denaumundung bei Baiten. Die ungar. Chene am linten Donanufer futl. von Baiten fammt bem Draugeftade gebort ber Schicht von 100-200 &. Erhebung über ber Deereeflache an, ber Reft fleigt von 200-700 F. an. Das Leitha.

gebirge besteht aus truftallinifdem Schiefer und bichtem Raltstein. Das Ur- unt altere Uebergangsgebirge tritt in ben Centraltarpaten nur gruppenweise auf, mabrend bie Berbinbungelinien Canbftein mit untergeordneten Coichten von Rlippenfalt, großeren Raltmaf. fen, Mergelidiefer u. f. w. erfüllt. Die fübliden auferen Rarpaten find Gruppen ren 3m ungar. Beden bilten Diergel, Thon und Cant tie Diorit und Grunfteinporphyr. Dauptmafic, jeboch tommt auch Grobfalt vor. Faft gang U. gebort gum Gebiete bes Schwarzen Diceres, nur ein fleiner Diftrict in Rorbungarn gu bem ber Dfifce. Die Don au tritt oberbalb Presburg in U. ein, wentet fich bei Baipen fütmarts, nimmt redts bie Leitha, Raab, Carvis, Drau mitter Diur, linte tie Diard, Bang, Reu . tra, Gran, Cipel, die Theiß mit bem Bobrog, Bernad, Cajó, ter Czamos, Rrafina, Roros und Daros auf. Der Dundjec mit bem Poprad ift ein linter Nebenfluft ber Beichsel. Der Blatten - See fliest turch ben Sié und Sár in tie Donau ab. U. besitt einen bedeutenten Gee ohne fichtbaren Abflug, ben 5 g. D. D. großen Reufietler Gee, mit welchem ber Dan fag gufammenbangt. Un Ranalen befitt Gut-Ungarn ben Frangenstanal, welcher turch tie Baceta tie Donau und Theiß in Berbintung fest, ben Bega . Ranal, welcher bie Bega fdiffbar madt, ben Garvip . Ranal jur Entmafferung bes Cumpfbodens zwifchen Stuhlmeigenburg und Czegffarb, und ben 21 br c ch t 8-Raraficga- Ranal zu gleichen Zweden im Baranper Comitat. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Dien 7,0 R. An Rieberichtägen leitet U. Mangel, mefür inbeffen ber reichliche Than einigermaßen Erfat leiftet. In Dfen beträgt bie burchfcmittliche Regenmenge 18,00 Boll. Das Land hat einen bebeutenben Reichthum an Mineralien. Die Diorit-und Grunfteinporphurlager in Oberungarn führen Gold, welches, burch ten von ben Fluffen abgefenten golthaltigen Sant, im Grenzgebirge zwifden Ungarn, Giebenburgen und tem Banat ju eigentlichen Golbfloten anwachft. Gilber fintet fich in ten Blei- unt Aupferlagern Oberungarns, in geringer Dienge Quedfilber, Aupfer ale Aupferschiefer unt getiegen in eingesprengten Studen, Blei ale Bleiglang in Bangen und Lagern, ferner Gifen, Antimon, Robalt, Arfenit, Lehm und Topferthon, Porcellanerbe, Farberte u. f. m. Unter ten Ebelfteinen behanpten bie Opale ben erften Rang. 3m norboftl. Theile ber Ungarifden Ebene liegt zwischen ber Theiß und tem Berettyó ein Galpeterbistrict von 130 D. M. Austehnung, welchem fich ein tleinerer zwifchen Szolnet und Titel anschlieft. In tenfelben Begenten mittert auch Cota aus, und ein Streifen, welcher Die Comitate Belt-Bilis. Colt und Boce. Botrog burchgicht, bildet eine Lagerstatte von Natron; auch Alaun wird gefunten. Endlich fommen Brauntoblen, Torf und bituminofer Mergelichiefer vor. Die Läuter ber ungar. Krone lieferten 1867: 185.400 Wiener Etr. Gelberg, 2719,124 Silberer, 1.000 Duedfilberer, 3719,272 Silberer, 700,738 Kupfer, 7.000 Blein, 11,504 Nickel und Koch, 17,100 Bint-, 3,000 Chromery, 3,000 Avanflein, 153,000 Alaun- und Bittielichiefer, 7,191,759 Steinkelben, 5,971,462 Braunteblen, 19.316 Ctr. Bergol. Die Musbeute bes Buttenbetriches unt ter Calinen für tas nämliche Jahr ftellte fich folgenbermagen: 3654, Biener Dingpfunt Gold und 54,723, Gilber, 1,000 Ctr. Quedfilber, 1,698,101 Frifd-Robeijen, 177,748 Oufrobeifen, 42,908 Rupfer, 4,584 Rupfervitriel, 9,463 Glatte, 27,313 Blei, 0,866 Ridel, 6208 Bint, 7,249 Antimon, 0,12 Auririgment, 0,914 Schmefel, 0,714 Gifenvitriel, 1102 Alaun, 1,948,330 Steinfalg, 129,082 Cutfalg, 590,960 Ctr. Intufirialfalg. Der Gefammtwerth ber Berge, Butten- unt Calgprotuction ber Lanter ber Ungar. Rrone für bas 3. 1867 belief fich auf 27,078,901 Gulten öfterr. Währung, wovon 12,519,673 auf U. tommen. Borgügliden Getreiteboten haben tas Alluvialland tes Donauthales, und tie ausgebehnten Streden tes Flach. unt Gugellantes. U. (nebft Kroatien und Clamonien) haben in ihren nieterungen ten fruchtbarften Boten ber Defterreichifden Monardie, welcher obne Dunger tie reichlichften Ernten gibt. Rur tie böheren Karpatengegenden mit einigen Thälern im N. unt NO., tann bie mit Fluffand bebedten Streden in ber großen Ungar. Ebene, namentlich gwijden Donau und Theiß und im nortl. Theile ber Bacfta, find theils mirflid unfruchtbar, theils liegen fie jest ned brad. Mit Ausnahme ber oberen Theifigegend ift bas Sügelland überall fruchtbar; boch nehmen auch Gumpfe ausgebehnte Streden ein, und bie Ufer ber Fluffe find gegen Ueberfd wem. mungen nicht gesichert. Rur ausnahmsweife finten fich jetoch rationell bewirthschaftete Gutercomplere. Die reine Dreifelbermirtbicaft ift fast fiberall in Anwendung, und an eine Radfrucht, welche in febr ergiebigem Dafe gebeiben murbe, bentt man felten. Aufer Getreibe baut man Kartoffeln, Kopftobl, Runtelrüben, verzüglich Rapps und Tabat; ferner: Flache, Sauf, Rrapp, Dais. Das Gartenland liefert, außer ten Ruchengemachfen, Delonen, Kurbiffe u. f. w., mabrend im B. und S. tie Obsteultur ergiebig ift, worunter bie Pflaume ben erften Plat einnimmt. Gie wird in betrachtlichen Dlaffen gewonnen und jur Fabrication bes unter bem Ramen "Clibowit" und "Raty" befannten Branntmeines vermentet; boch fommen auch bebeutente Dlengen als geborrtes Doft in ben Santel. Gurungarn gebeiben felbft geigen und Danbeln. Der Beinbau Il.'s ift, mit Ausnahme Franfreiche, ber bedeutenbste unter allen ganbern Guropas. Die jabrliche mittlere Erzeugungemenge beträgt in ber Defterr .- Ungar. Monardie 523 Millionen Gall., und bavon tommen allein zwei Drittheile auf U. Un Balbungen fehlt es in ber großen Ungar. Cbene. wo man Shilf, Robr, Strob, Maisstengel, Laub und getrodneten Dunger jur Beijung verwentet. Die gabirciden Gidenwalter merten befontere gur Diaft bee Borftenviebe benutt, aud ift bas Ginfammeln von Gallapfeln febr eintraglich, und bie Benutung ber Rinbe gur Gerbelobe febr verbreitet. Bottafche mirb vorzuglich in Norbungarn erzeugt, Rarpatifchen Balfam liefert bie Birbelfiefer. Der Biebstand ergab bei ber Bablung vom 31. Des. 1869 in U.: 1.631,388 Bierbe, 28,553 Efel und Maulthiere, 3,569,534 Rinter, 11,919,739 Schafe, 217,827 Biegen,3,071,780 Schweine. Bas bie Bienengucht anbelangt, fo gablte man 365,711 Stode. Das ungar. Pferd ift flein, aber flint und in ber erften Raffe befonbere ausbauernd. Auf Die Schafzucht wird große Sorgfalt verwendet, von großer Bichtigfeit ift bie Bucht ber Schweine, bagegen bie ber Seibenraupen von untergeordneter-Bebeutung; unter beng Rebervieb nebmen bie Gaufe ben erften Rang ein. Richt unbedeutend ift Die Jagb auf Bafen, Roth. und Schwarzwilt; bas Rephuhn findet fich überall, ber gafan feltener. Bon ben reifenden Bilbtbieren fonimt ber Bar in ben Rarpaten vor; angerbem gibt is Bolfe, Ruchfe und Luchfe. Die Rifderei ift fowohl in ben Geen ale auch in ben Fluffen bon Bebeutung.

Bas bie 3 n buftrie anbetrifft, fo bestehen in ben Ungar. ganbern, mit Ausnahme gablreicher, in ben letten Jahren entstanbener Runftmublen, wenige Rabriten, und bie lebbaft betriebene, gewerbliche Thatigleit ift auf Die großen Stabte, befondere Befth-Dfen befdrautt. Die reichen Erglager fonnen nicht in ber geborigen Beife ausgebeutet merben, ba es an binfanglichen Communicationsmitteln, namentlich an Gifenbabnen fehlt, Die bas Feuerungs. material aus weiter Entfernung guführen muffen, wogu noch tie febr hoben Frachtfage ber bestebenben Bahnen tommen. Fur bie Dafdineninduftrie ift Befth ber Sauptfig; namentlich bietet U. fur landwirthichaftliche Dafcinen einen guten Dartt. Die rege Bauluft bat ber Biegelfabrication einen ungemeinen Aufichwung gebracht, und Die großen Ctabliffements bei Befth vermögen, trop ber burch entsprechenbe Bertvorrichtungen und Taufenbe von Arbeitern geforberten Thatigteit, ben Auftragen taum zu entsprechen. 3m 3. 1869 murben 148 Dampfmuhlen, 170 andere Runfte, 475 Winde, 7906 Trodene, 4301 Schiffe, 9173 Mühlen an Baden, jufammen 22,233 Dlüblen mit über 32,000 Dablgangen gegablt. Dit ber Annahme von 3400 Bufb. Getreibe für einen Dablgang vermag U. etwa 109 Millionen Bufb, jabrlich ju vermablen. In neuester Zeit hat fich bie Speculation besonbers auf biefen Zweig geworfen, und es find große Mühlenetabliffements errichtet worben, welche bie Musfuhr ihrer Brobutte an Stelle bes frifer exportirten Getreites feten und hiedurch ber Bewerbethatigfeit im Inlande einen neuen gewinnbringenden Zweig eröffnet haben. 3m 3. 1870 gab es in U. 28 Rubenguderfabriten, 271 Brauereien in U. und Siebenburgen; 63,807 Branutweinbrennereien bestehen als tanbmirthicaftliche Re-benbeschäftigung. Die Flacis- und Sanfipinnerei wird als lanbliche Sausinduftrie besonbere in ten oberungar, Rarpartengegenben in großer Musbehnung betrieben. Bas bie Schafwollinduftrie betrifft, fo ift bie Bausweberei, welche ordinare Tuchforten liefert, wohl bebeutent, aber nur ortlich von Belang. Bezüglich bes Benbele und Bertehre maren nach ber letten Boltstäblung in ben Lanbern ber Ungar. Krone 136.169 felbstständige Berfenen beim Sandel und ben benfelben vermittelnben Transportunternehmungen befchaftigt. Nach bem Gefet vom 24. Dez. 1867 bilben beibe Staatsgebiete Gin Boll- und Danbelegebiet, und ber Baarenverfebr ift volltommen frei. Bas tie Lanbftraften betrifft, fo betrug beren Lange in ben Lanbern ber Ungar, Krone ju Anfang bes 3. 1870: 3906 g. D., fodaß auf die Q.-M. 1, M. tommen. Die Lange ber Eisenbahnen belief sich in ber öftlichen Reichshälfte auf 507 Dt. Die Donauschiffahrt ist für U. von großer Wichtigkeit; Befth ift einer ber michtigften Banbeleplate am gangen Strome. Boftanftalten gab es 1869 in ren Ländern ber Ungar. Krone 925, welche 28,687,342 Brivats, 547,866 Bacrenprobuktbriefe, 2,147,854 Kreuzbanbsenbungen, 6,785,578 anttliche Correspondenzen und 13,500,000 Zeitungen beförderten. Telegraphenstationen hatten bieselben 188, mit einer Linieplange von 1146,, und einer Drahtlange von 2484,, Dt.; aufgegeben murben 41,978 Ctaate. und 1,055,185 Privatbepefden. Ale Bertretungeforper bee Sanbele. und Gemerbestandes und gur Forberung ber Intereffen befielben besteben feit 1850 tie Banbels. und Bewerbefammern, beren Organisation in ben Ungar. Lanbern auf bem Reorganifirungepatent vom 3. 1868 beruht. Gie berathen Banbele- und Bemerbeangelegenbeiten, bringen ibre Bahrnehmungen und Borfdlage barüber zur Renntnif ter Bebeiren, begutachten Bufatentwurfe, welche bie commerciellen und gewerblichen Intereffen berühren, führen Regifter über bie gur Rammer mablberechtigten Berfonen, über Marten und Diufter, und Bergeichniffe über alle Firmen und Unternehmungen tes Begirtes, baben Ginflug auf Die Brufung und Ernennung ter Duller, Genfale, Borfenrathe und Santelegerichtetei. figer, entideiten ale Schiedegericht in Streitigfeiten über Santele. und Bemerbeangelegenheiten und erftatten periodifde Berichte über bie vollewirthicaftlichen Buftanbe bes Begirte. Golde Inftitute besteben für U. in Besth, Dfen, Bresburg, Debenburg, Rafdau, Debrecgin und Temesvar. Die Defterreichifche Rationalbant hat in ben Landern ber Ungar. Arone 8 Filiale; außerbem gibt es eine Denge Banten und Erebitanftalten, melde im 3. 1869 mit 18, Mill. Gulben eingezahlten Rapitale arbeiteten, 1080, Dill. Gelbumfat, 3, Mill. Ginnahmen und 3, Mill. Ausgaben hatten. In benifelben Jahre betrugen Die Ginlagen in bie 121 Spartaffen U.s und Giebenburgens 300,000, bas eingelegte Rapital 107,484,000 Gulben, fodaß ein Einleger auf 44 Bewohner tam, und 358 Gulten auf jeben Giuleger fielen. Bu Befth merben jahrlich 4 Martte gehalten, außerbem find noch bie Biehmartte ju Debrecgin und Debenburg zu ermabnen. Gine Borfe befteht in Beftb.

Berfassung und Berwaltung. (leber bie Besammtflaateform und bie für gemeinsam ertlarten Angelegenheiten, f. Defterreid). Die Gruntgefete für tie Lanter Der Ungar. Arone find, neben ben alteren, Die Rronrechte und bie Gelbftfanbigfeit U.S betreffenben, und ber Anertennung ber Bragmatifden Canction (1723), bie Gefenartitel von 1847-48, in Bezug auf bas verantwortliche Diinifterium, Bablortnung, Reichstagefigungen und bie Union Ciebenburgens mit U., ber Ausgleid mit Aroatien (1868) und ber Uebergang ber Militargrenge in Die Civilverwaltung ber ungar. Ministerien (Decret vom 8. Juni 1871). Das ungar. Reich smappen bilbet einen getheilten Schilb, rechte mit vier meifen Querftreifen in rothem Felbe, linte ebenfalle in Roth ein filbernes Deppelfreug, bas aus einer goldnen, auf einem breifachen grunen Bugel rubenben Rrone bervorgebt. Die ungar. Lanbesfarben find roth, meift, grun. Der Ungarifde Reichstag bat einen engeren und einen meiteren Wirfungefreis. Bezüglich bes erfteren befieht er ale Legis. lativer Rorper nur fur U. und Giebenburgen, binfichtlich bee letteren ift er auch fur bie Befetgebung in Aroatien, Clawonien und ber Militargrenze competent, mit Anenahme ber inneren Berwaltung, ber Cultus. und Unterrichtsangelegenheiten und bes Jufligmefens, welche in bie Autonomie biefer ganter fallen. Gemeinschaftlich fur bie Ungar. Rronlauter find baber bie Rinang., Beerce., Santele. und Schifffahrteangelegenheiten. Die Wemerbe- und Bereinsgesetzgebung, Die fiber Privilegien, Dlafe und Gemidte, Telegraphen, Boften, Gifenbahnen, bann tie Refrutenstellung. Der Ungar. Reidetag befiebt aus 2 Saufern, ber Magnatentafel ober bem Oberhaufe, und ber Reprafentantentafel ober bem Saufe ber Abgeordneten. Erflere befleht aus ben in U. begfiterten, großjährigen Ergbergegen (3), ben fatbolifden und griedifch-tatbolifden Ergbifdofen, Bifdofen und Ergabten (30), 3 Frirften, 8 Reichsbaronen, 50 Dbergefpanen und Diftrictecapitainen, worunter auch ter Dertenigerichter ber Szefler Stuble, ter Sachfen. Graf unt ter Benverneur von Fiume, aus 133 Grafen, 44 Freiherren und 2 Deputirten bes troatifch-flawonifden Lantta. ges. Das Abgeordnetenbaus ift aus 88 Deputirten ber Stabte, 289 ber Comitate und Diftriete, 32 ber Ctuble und 29 Deputirten für Arcatien und Clamonien gufammengefett. Die Deputirten zum letteren geben aus tirecten Wahlen bervor. Das active Bablrecht ift an bas Alter vom 20., bas paffive an bas vom 24. Lebensjahre gefnupft; bie Bertreter merben auf 3 Jahre gemablt. Der Reichstag wird vom Renige jahrlich nach Befth einberufen; Brafitenten und Biceprafitenten ber Dagnatentafel ernennt ter Ronig, mabrent bie Reprafentantentafel bie ihrigen felbst mablt. Die Municipalverfaffung in U. und Giebenburgen murbe burd ein Wefet vom 3.1870 neu geordnet. Darnach merten als felbftftandige Municipien (Buristietionen) betrachtet: Die Comitate, Die freien Diftricte, Die Szetler Stuble, Die tonigl. Freiftabte und ber fiebenburgifde Ronigeboben (f. Giebenburgen). Die Municipien üben bas Gelbftverwaltungerecht in Bezug auf ibre eigenen inneren Angelegenheiten aus, vermitteln die Staatsverwaltung und dürfen sich mit sonstigen Gegenständen von öffentlichem Intereffe und felbft mit Landebangelegenheiten beschäftigen. Beres Municipium wird von einem Municipalausichuffe vertreten, bas gur einen Balfte aus ben Beditbefteuerten, zur anderen aus Mitgliedern, bie auf 6 Jahre aus ben zur Reichstagebenutirtenmabl Berechtigten gewählt merben, gufammengefent ift. Außer ben mit Municipalrecht befleiteten Stabten unterscheidet man noch die mit geregelten Dagiftraten versebenen Bemeinten von

75

ben Landgemeinben; in beiben besteht eine gemablte Orteversammlung fur bie Erecutive, in erfteren ein Magiftrat, in letteren ein Ortevorstand. Fur bie Berwaltung in ben ganbern ber Ungar. Rrone besteben 8 Ministerien in Befth: fur bas Innere, fur Cultus und Unterricht, fur Aderbau, Gemerbe und Bantel, fur öffentliche Arbeiten und Communicationen, fur Landesvertheibigung und bas fur Rroatien-Clamonien, wozu noch bas Die nifterjum am allerbochten Boflager tommt, letteres ale Bermittlungeglieb gwifden bem Monarden und ber ungar. Regierung, fowie zwifden ben Minifterien beiter Reichehalf. ten. Das Minifterium bes Innern leitet Die innere Berwaltung mit Ginichlug ber Gicherbeitspolizei. Unmittelbar find ihm bie Municipien ber Comitate, Freien Diftricte und Freien Stadte unterstellt. Durch bie Donau und Theift wird bas eigentliche Ungarn politifc in 4 Rreife getheilt: 1) Rreis jenfeit ber Donau, umfafit 784 g. D.: Dt. und 11 Comitate ober Wefpanfchaften; 2) Areis bieffeit ber Donau, 996 D .- Dt. und 13 Comitate; 3) Kreis bieffeit ber Theif, 693 D. Dl. und 10 Comitate; 4) Rreis jenfeit ber Theiß, 1319 Q .- D. und 15 Comitate. Augerbem besieben 4 Freie Diffricte: Bagnaien, Groß - Rumanien, Rlein - Rumanien, ber Diftrict ber Baibuden und eine Reihe fog. Ronigl. Freiftabte. Un ber Cpite ber Municipien ficht ber Comitate- ober ftabtifche Dbergefpan, an ber Grite ber Diftricte ter Obercapitain (im Bipfer Diftricte Diftrictegraf). Diefe Burbentrager, nach Borfchlag bes Dlinifteriums vom Ronig ernannt, üben bie Erecutivgewalt und tie Controle über bie Selbstverwaltung ber Municipien. Im Sachsenlande besieht die Nationaluniver-sität als Bertretungstörper; ber vom König ernannte Nationsgraf sührt die Oberleitung ber Berwaltung. Das Cultusministerium erftredt feine Competeng nur auf U. und Giebenburgen. Die orbentlichen Berichtebeborben find bie tonig. Curie in Befth, bie lette 3nftanz in Civil- und Straffacen, mit 2 Abtheilungen, bem Caffations- und bem oberften Gerichtshofe; als zweite Instanzen fungiren die königl. Gerichtstafeln in Besth und Maros-Bafarbely. Augerbem besteben bie Wefdmornengerichte für Preffachen, Die geiftlichen Chegerichte; Bechfele, Berge, Finange, Millitäre und Landwehrgerichte als außererbentliche. Das Landesvertheidigungsministerium besorgt für bas ganze ungar. Staatsgebiet die Angelegenheiten ber Beereserganjung und Refrutirung, ber Berpflegung tes Beeres, ber Landwehr und bes Lanbsturmes. Das Gesammtbudget ber Lanber ber Ungar. Arone im 3. 1872 betrug: 242,261,800 in ben Einnahmen, 260,804,200 in ben Ausgaben, bas Deficit 18,342,000 fl. efterr. 28.

Ungarn

Die Ungarn (ligern) ober Dagbaren (Name einer ihrer Borten), welche bem finnifch-uralifden Boltestamme angehören, jogen aus ihrer Beimat am Ural nach Bannonia (f. b.) und lebten einige Beit unter ber Oberherrichaft ber Chagaren, tenen fie in ihren Rriegen Beeresfolge leifteten. Bisher in 7 Stamme getheilt, mabiten fie Urpab (f. b.) ju ibrem Bergoge (989), unter beffen Anführung fie bas Land zwifchen ben Karpaten und ber Save befetten. Rach einem rauberifden Ginfalle in Dlabren burchgegen fie als plunbernbe Reiterfcharen bas fübliche Deutschland, Frantreich und Italien. Bei einem ibrer Einfälle in Sadien (924) mar einer ibrer vernehmften Rurften gefangen merten, und Ronig Beinrich I. erbot fich nicht nur gu beffen Auslieferung, fontern auch zu einem jabrlichen Tribut, um fo Beit zu erhalten, Gachfen und Thuringen (auf tiefe von ihm unmittelbar beberrichten ganter beidrantte fich ber Bertrag) burch Berfiellung ber gerfiorten und Unlegung neuer Festungen in befferen Bertheidigungezustand gu feben. Bugleich ubte er feine Bafallen und beren Dienstmannen im Reiterbienfte und fouf fich fo ein Beer, mit welchem er ben faft nur Cavallerie in's Feld ftellenten Dagvaren Witerftanb leiften tonnte. Die gludlichen Erfolge in ten Rriegen gegen bie Clawen ermuthigten ben König, ben Ungarn ben Tribut zu verweigern, und als biese beshalb in Thuringen einsielen, erlitten ihre beiben, wegen ber Berpstegung getrennten Beere eine solche Niederlage, bag wenigstens Nordbeutschland hald von ihnen verdont blieb. Babrend Beinrich's Rachfolger Dtto ber I., ber Grofe, in einen Rrieg mit feinem Schwiegerschn Ronrad und feinem Gobn Lubolf verwidelt mar, brangen bie Ungarn, ungeachtet mehrfacher Rieberlagen in Cachfen, Oberöfterreich und in ihrem eigenen Lante burch Otto's Bruber, ben Bergog Beinrich von Babern, gablreicher als je in Schwaben ver, murben aber auf bem Ledifelt, unweit Augsburg, fo entideibenb gefchlagen (10. Mug. 955), baß fortan bas Deutsche Reich und bas Abendland überhaupt von ihnen verschont blieb. Richt minter entscheidend als für bie Sieger waren bie Folgen ber Schlacht fur bie befiegten Ungarn, indem fie bas zuchtlofe Momatenleben aufgaben und anfingen, fich in ber fruchtbaren Denauebene feste Bebnfite ju grunten. Die Cultivirung bes Landes Inupfte fich aber vorzugemeife an Die Ginführung bee Chriftenthume burch ben Beil. Abalbert und ten Ronig Stephan ben Beiligen (997-1038), welcher guerft ten Rönigetitel annahm. Er befahl, bag jeber Einwohner bei Berluft ber Freiheit und bee Berniegens bis ju einem bestimmten Tage Chrift merben muffe, und berief gablreiche teutsche und italienische Briefter nach U. jur Bollendung tes Befehrungsmertes. Ferner gab er tem Lante eine firchliche Gintheilung in 10, bem Ergbisthum Grag untergeormete Bisthumer, und eine politifde in 72 Wefpanichaften (lat. comitatus, von comes, Graf), in welchen ebenfe viele vom Ronige allein abhangige Dbergefpane (ven gespan, Graf) tie Civil- und Militargemalt ausübten, Die mit ben boberen Sofbeamten und ben Bifdefen als "Magnaten" ben Reichstag bilbeten. Dem rafden Aufbluben U.e ftanb ber' Dangel einer feften Thronfolge entgegen. Goon Stephan's Rachfolger, fein Comefter. fohn Beter (1038-1046), wurde wegen feiner Bevorzugung ber Deutschen und Ita-liener (1041) vertrieben und Aba (Owon, Samuel), ein Schwager Stephan's, an beffen Stelle gefett, ber bie alten Berbeerungejuge ber Dagbaren gegen Deutschland ju erneuern brobte. Allein Raifer Beinrich III. gewann burch einen breimaligen Relbzug nach U. (1042-44) ten Thron fur Peter wieber, ber bie Dberlehnsherrlichteit bes Deutschen Reiches anertennen mußte, aber ichen nach 2 Jahren ermerbet murbe (1046). Gein Nachfolger Mubreas I. (1046-60) bebauptete in zwei Rriegen gegen Beinrich bie Unabbangigfeit U.S. Die innere Rube tes Lantes murte theile burch baufige Threnftreitigfeiten, theils turd Emperungen ter Gregen geftort, bie tem Ronige II n breas II. einen Freibrief, bie "Gelbene Bulle" abnöthigien (1222), welcher bis auf bie neuere Zeit bie Grundlage ber Freiheiten bes ungar. Abels bilbete. Am meiften aber litt bas Land burch ben verheerenten Einfall ber Mengolen. König Bela IV. (1235-70) mußte nach einer furchtbaren Riederlage bei Dobl (1241) Zuflucht in Defterreich suchen, traf aber nach bem Abzuge ber Mongolen burch Cammlung ber gerftreuten Bewohner, Berufung beutider Anfietler, Bebung tee Burgerstantes, fo burdgreifente Dafregeln, baf ber Behlftand bes Canbes bald wiederhergestellt wurde. Doch taum batte U. angefangen fich zu erholen, als bas Erloschen bes Arpat'ichen Stammes mit bem Tobe Anbreas III. (13. Jan. 1301) neue Threnstreitigkeiten berbeiführte, bis bas Saus Anjou von Reapel fiegte und tem Reiche in Rarl Robert (1308-1342) und beffen Gehne Butwig bem Großen zwei Renige gab, beren traftige Regierung baffelbe gu einem nie gefannten Wohlstande erhob. Ludwig ber Grofie (1342-82) zwang bie Baladen zur Unterwerfung und Benedig jur ganglichen Abtretung von Dalmatien, gewann verübergehend Rethruftant, sowie Bulgarien und war, ba er als Neffe bes finderlosen Kasimir III. (f. Pelen) auch ben pelnischen Thron bestieg, ber machtigste herricher in Europa, welcher über tie ganter zwifden ber Dfifee und ben Samus, bem Abriatifden und tem Comargen Deere berrichte. Roch großer im Frieden als im Kriege, erhob er burd bie wehltbatigften inneren Ginrichtungen U. ju einem ber blubentften und reichften Lanter in Europa. Ihm folgte nach turzem Thronstreite mit Karl von Neapel fein Schwiegerfohn Cigismund aus rem Saufe Luxemburg (1387—1437), welcher weber bie Rechte ber Rrene gegen innere, noch bas Bebiet bes Reiches gegen außere Feinbe ju behaupten vermedite, wie er tenn namentlich von ben Turfen bie fcmere Rieberlage bei Ritepolis erlitt und an biefe Bulgarien wie an bie Benetianer Dalmatien verler. Bon 1438-57 ftand U. jum erften Dale unter tem Saufe De fterreich, intem auf Gigismunt fein Comiegerfohn Albredt von Defterreich folgte, ber aber fcon nach anterthalbjab. riger Regierung (1438-39) auf tem Rudwege von einem Feldguge gegen bie Turfen ftarb, welche verbeerend in Siebenburgen eingebrungen maren. Rad feinem Tete gebar feine Gemablin Elisabeth einen Cobn, ber ben Namen Latislaus Postbumus (ber Nachgeborene) erhielt. Inbeffen beriefen bie Ungarn ben polnifden Ronig Blabiflam III. auf ben Thron, und erft ale tiefer in ter Schlacht bei Barna gegen tie Turten gefallen mar (1444), mabiten fie Labielaus jum Renige und Johann Bunhab jum Reicheverwefer. Letterer farb wenige Tage nach einem glangenten Giege über tie Turfen bei Belgrad (1456), und ale im nadiften Jahre auch Latielaus ftarb, trennte fid U. von Desterreich burch Babl eines eigenen Ronigs, bes Dattbias Corvinus (f. t.), 1458-90, eines Cohnes tes tapferen hunnat, welcher burch Berletung feiner Wahlcapitulation bie Wegenwahl bes Raifers Friedrich II. veranlaßte, fich aber gegen biefen behauptete, gludliche Kriege gegen tie Domanen führte unt, im Rampfe um tie Krone Bobmens, Mahren, Schlefien und bie Laufit gewann. Matthias fuchte auch burch Errichtung eines ftebenten Beeres, einer Universitat und Bibliethet ju Dfen, Berufung von Gelehrten und Runftlern, Berbefferung aller Bermaltungezweige, aber nicht ohne brudente Steuern, ben Glang bes Reiches zu erneuern. Nach feinem Tobe trat Darimilian, Raifer Friedrich's III.

Gobn, ale Bewerber um bie ungarifde Rrone auf; biefe murbe jeboch bem fobmifchen Ronige Labiflam II. übertragen und fo U. mit Bobmen vereinigt (1490-1526). Maximilian griff nun gu ben Baffen, verbrangte gunachft bie U. aus Defterreich und brang bis Stubinoifenburg vor, nufte aber wegen Belomangele jurudtehren und fich mit ber Bufage ber Rachfolge in U., falls Labiflaw ohne mannliche Erben fterben follte, begnugen (1491). Unter Labiflam's Gobn, Lubwig II. (1516-26), brangen bie Turten in U. vor und folugen ben Ronig bei Mobace (1526), welcher auf ber Blucht, in einem Morafte unter feinem auf ibn gefturgten Roffe, erftidte. 3hm folgte in Bohmen und U. Erzbergeg Ferbinand, Rarl's V. Bruber, allein Johann von Bapolpa (f. b.), Bojmobe von Siebenburgen, mar ihm in ber Ermerbung ber Rrone juvorgekommen. Zwar vertrieb Ferbinand feinen Nebenbubler, allein biefer fand Schut, an Soliman (f. b.), welcher mit 250,000 M. unter foredlichen Berbecrungen U. burchzeg (1529). Bei Goliman's Rudguge nach Dfen übergab er feinem Coultlinge Bapolya bie fog. Rrone bes beiligen Stephan, Die ibm in Die Banbe gefallen mar. Als Bapolya flarb, follte, gemäß bes zwifden ibm und Ferbinand gefchloffenen Friebens, letterer gang Ungarn erbalten; allein bie Bermunter von Bapolya's unmunbigem Gobn, 3 o bann Gigismunt, ließen biefen jum Ronige von U. ausrufen, und erbielten zu beffen Schute bie Gilfe bes Gultans. Diefer eroberte Dfen, Gran, Stublweifenburg, bebielt bas Eroberte aber für fich, und Gerbinant mußte fur ben Befit bes fleinen Theile von U., ber ibm blich, einen fabrlichen Tribut jablen. Streitigfeiten mit ben Fürften von Giebenburgen und innere Unruben wechselten nun ab, mabrent Rieberungarn über anberthalb Jahrhunderte turtifche Broving blieb. Raifer Leopold I. (1658-1705) unterbrudte eine Berfdwerung ber Magnaten und nahm eine Abanderung ber ungarifden Berfaffung vor, indem er tie Burbe bee Balatinus aufhob und einen Deutschen zum Statthalter ernannte. Dies rief einen neuen Aufstand bervor, an beffen Spibe fic Graf Emmerich Totelb ftellte. Bu fpat fucte ber Raifer burch Berftellung ber alten Conftitution bie Gemuther zu beruhigen; Toteln wandte fich an ben Gultan, ber ben Grofpegier Rara-Muftapha mit mehr ale 200,000 M. gegen Bien ichidte (1683). Rach ber Rieberlage ber Turfen murbe II. burch Bergeg Rarl von Lothringen und beffen Sieg bei Dobace größtentheils vom turt. Jed befreit. Der Raifer berief einen Reichstag nach Bresburg (1687), welcher bem öfterreichifden Mannes. ftamme Die erbliche Thronfolge in II. übertrug, Die burch Die Bragmatifche Ganction (f. b.) Rarl's VI. (als Ronig von U. Rarl III.) auch ber weiblichen Defcenbeng jugefichert marb Schon ber Friede von Carlovicg (1699) hatte Ul. bas von ben Turten befegte Bebiet und Siebenburgen gurudgegeben; ber Congreft von Baffaremit (1718) gab ben Tentefer Begirt an U. gurud und ber Belgraber Friede (1729) bestimmte bie beutigen Grengen U.s gegen bie Tirtei. Maria Therefia erwarb fich burch bie Reform bes Schulmefene große Berbienfte, mabrend ibr Gobn Jofeph II. burch feine überfturgenben Reformen, namentlich aber burch bie beabsichtigte Bermanifirung ber ticht beutiden Nationalitaten, indem er unter ben verschiebenen Boltern feines Reiche gleiche Staateeinrichtungen einführen wollte und in Ungarn bas Deutide gur Befchaftefprache machte, große Hufregung und allgemeinen Widerstand hervorrief. Bor feinem Tobe widerrief er, aus Furcht vor einem Abfalle II.s, alle seine Reuerungen, Die Aufhebung ber Leibeigenschaft und bas Tolerangebict ausgenommen. Leopold II. und Frang I. febnten burd Begunftigung bes nationalen Beiftes bie Ungarn vollftanbig ans, mabrent unter Frang II. auf ten lange nicht berufenen Reichstagen eine immer mehr anwachsente Opposition erwachte, bie in L. Roffuth (f. b.) einen thätigen und einfluftreiden Führer erhielt. Unter Ferdinand I. (als Ronig von U. Ferbin and V.) ficherte ein Sprachgefet bas Uebergewicht bes Magvarenthums, mabrend bie Lage ber Bauern verbeffert und bie Brivilegien bes Abele beidrantt wurden. 3m 3. 1847 murbe Ergbergog Stephan Balatinus von II. Die For-berungen ber Opposition maren Breffreiheit, Berantwortlichfeit bes Ministeriums, Bereinigung Siebenburgens mit U., öffentliche Berhandlung aller Staatsangelegenheiten, allgemeine Befteuerung, Gleichheit vor bem Befete, Reform bee Urbarialmefene u. f. w. Da brach bie Februarrevolution in Frankreich aus und ergriff balb bie Sauptfladt Defterreiche (f. Defterreich). Rach bem Fall und ber Flucht Metternich's erhielten auch bie Ungarn auf ihre Forberung ein nationales Minifterium unter bem Borfite Battbyani's, in welches Szechenni, Szmere, Koffuth, Deaf und Megaros eintraten. Aber bie Magnaren berudfichtigten zu wenig bie anderen nationalitäten; namentlich wollten fich bie Gerben und Rroaten ben Befdluffen bes Ungar. Reichstages nicht unterwerfen unt fanben tie Unterftunnig ber Regierung, mabrent bie Ungarn bie beutiche Demofratie fur fich gemannen. Als baber bie Rroaten unter ihrem Banus Jellachich (f. b.) gegen bie Ungarn

beranrudten, fuchten bie Biener Demofraten bie Truppen, welche bem Banus gu Bilfe geschieft murben, am Abnarich zu bindern und erregten einen blutigen Aufruhr (6. Oft.). Mittlerweile hatte man in U. geruftet; alle Bermittelungsversuche ber öftere. Regierung maren erfolgles geblieben, ebenfo bie Ferberungen ber Ungarn. Als ber Ergbergog-Balatinus von feiner Stellung gurudgetreten, und Baren Ban mit ber Bilbung eines neuen ungar. Minifteriums beauftragt worden war, bradte bie Ermorbung bes fonigl. Commiffarine, Grafen Lamberg, auf ber Dfener Brude (28. Cept.), Die Revolution gum offenen Ausbruch. Auf Die Radricht vom Ctante ber Dinge in Bien geg Gurft Bintifdgrat (f. t.) von Brag jur Unterwerfung ber Sauptstadt beran, melde eine mehrtägige Belagerung aushielt, aber ale bie Boffnung auf Entfat burd bie bie an bie Grenze berangerudten Ungarn fich ale eitel erwies, capituliren mußte. Nachbem Raifer Ferbinand bie Rrone niedergelegt, und Frang Jofeph (2. Deg.) ben Thron bestiegen hatte, unternahm bas neue Cabinet unter bem Berfite bes gurften Felig Schwarzenberg (f. b.) bie Bieberberftellung ber Monarchie burch Fortfepung Des Rampfes gegen bie Ungarn, welche ben Thronwedifel nicht anerkennen wollten, und burch Detropirung einer Berfaffung fur bie Befammtmonardie mit Befeitigung aller befonteren Conftitutionen und Bermaltungen (4. Dar: 1849). Burft Bintifdgrat rudte nun, unter Burudlaffung eines Armeecorps vor ber Beftung Romorn, ohne bebeutenben Biberftanb ju finben in Befth ein; ber ungar, Reichstag jog fich nad Debrecgin gurud, um tie ofterreichifde Urmee in's Innere von U. Co fonnte fich ber ungar. General Gergei (f. b.) in ben Ruden bee ofterreichiden Sauptheeres werfen, Romern entfeten und Windifdgrat jur Rudtehr an bie ofterreicifd-ungarifde Grenge nothigen. Roffuth benutte biefe fur U. fo gunftige Benbung bes Binterfelbzuges, um burch ben Debrecginer Reichstag bas Saus Sabeburg ber ungarischen Krone für verlustig und sich zum "Gouverneur-Präsibenten" bes Landes erklären zu lassen (14. April). Aucin da Desterreich unerwartet schnell seine Herrschaft in Italien wieber herftellte und baburch einen Theil feiner Streitfraft unter Sannau (f. b.) aus 3talien nach U. fenten tonnte, ba ferner ber Bar Nitolaus, in ben Erfolgen ber Ungarifchen Revolution eine Wefahr für Polen erblident, bem jungen Raifer eine Armee von 130,000 Dt. unter Pastemitich (f. b.) über bie Rarpaten ju Bilfe fchidte, fo tonnte ber Ausgang bes Commerfelbauges von 1849 nicht nicht zweifelhaft fein. Koffuth entwich mit bem Reichetage vor ben Ruffen nach Szegebin und legte feine Dictatur nieber, bie Bergei übernahm, um ben Rrieg burch bie Capitulation bei Bilages (13. Mug.) zu beenbigen. verlor feine Berfaffung und mar fortan nur eines ber Aronlanber ber Defterreichifden Do-Run begann unter bem mit bictaterifder Bemalt ausgerufteten Savnau ein Schredensregiment für II.; unter vielen Antern murte auch Lutwig Batthpanpi bingerichtet. Erft nach Sabnau's Abberufung und ber Ernennung Ergherzog Albrecht's jum faifert. Genverneur trat eine Milterung bee Spfteme ein (Berbft 1851). Ce begann nun tie Berfamelzung Il.'s mit bem Wefammtftaat und ein ftreng abfelntiftifdes Regiment, welches jebech nach bem unglüdlichen Ausgange bee Italienifden Rrieges von 1859 aufgegeben murbe. Um ben zahlreiden auf bas Concordat von 1855 tezüglichen Beschwerben abzuhelfen, erschien ein faiferliches Bateut (1. Cept. 1859), welches tie innere Berfaffung und ftaaterechtliche Stellung ber evangelifden Rirde beiber Befenntniffe (bes lutherifden und reformirten) und bie Unterrichteanstalten in U. und ben Debenlantern ber Ungar. Rrone betraf. Bestimmungen bes Batentes maren in freifinnigem Beifte gehalten, und bie Bretestanten in ben beutschen und flamifchen Brovingen murben fich bamit begnugt haben. Aber bie Ungarn verlangten ihre vor 1849 bestandene Rirchenverfaffung gurud, und ce erhob fich ein langer Streit, welcher erft mit ber Burudnahme bes Batentes vom 1. Gept. und mit ber Amneftie berjenigen entigte, bie fich an ben gegen bie Musführung beffelben gerichteten Bergangen, unter Berletung ber bestehenben Befete, betheiligt batten. Der Streit über bas Proteftantenpatent erhielt baburd, eine über feine urfprungliche Ratur weit binausgebente Bebentung, indem berfelbe fur tie Ungarn bie Banbhabe murbe, um an ber Biebererlangung ibrer infolge ber Ereigniffe von 1849 verlorenen Rechte ju arbeiten. Der Raifer von Defterreich hatte fden unmittelbar nach Beentigung bee Italienifden Rrieges in tem bei biefer Belegenheit erschienenen Manifest (15. Juli 1859) bie Nothwendigfeit zeitgemaßer Beranberungen in Gefetgebung und Bermaltung anerfannt und eine, aber nur partielle und im Bangen erfolglofe Beranberung im Minifierium getroffen, inbem ber galigifde Graf Goludemfti bas Minificrium bes Innern, Freiherr von Gubner bas ber Pelizei, Graf Rechberg bas bes Auswartigen erhielt (f. De fterreich). Der Anfang einer neuen Mera follte ber burd Batent vom 5. Diar, 1860 gebilbete verftartte Reicherath fein, ber, wenn er auch nur einen fleinen Fortidritt, boch einen Bruch mit bem bisberigen autofratifchen Regierungs.

foftem bezeichnete. Ein porbereitenber Schritt zu ber Befdwichtigung ber allgemeinen Ungufriedenheit und Dlifftimmung in U. war bie Ernennung bee Felbzeugmeiftere von Benebet, eines gebornen Ungarn, jum proviforifden Chef ber Civilverwaltung bes Landes und commanbirenden General ber bafelbft ftebenden Truppen. Die fünf Statthaltereien wurden in eine gusammengezogen und Comitateverwaltungen sowie Die Ginberufung bes Landtages in Aussicht gestellt. Auch ward eine allgemeine Amneftie fur politifde Bergeben erlaffen, nachbem icon fruber viele Begnabigungen mit Burudgabe ber confiscirten Befitungen ftattgefunden batten. Die unggrifden Mittalieber bes am 31. Dai 1860 eröffneten verftartten Reicherathes, bie Grafen Apponni und Andraffy, gaben in ihrem und im Damen ber übrigen, U. angeborigen Reicherathe bie Erflarung ju Brototoll, baft fie in ibrer gegenwärtigen Stellung im Reicherath nur fich felbst gegenüber verantwortlich und nicht ale Reprafentanten Il.'s zu betrachten feien. Graf Apponpi ließ zwar ben Absichten bes Raifers bei Ginfetung bee verftartten Reicherathe Gerechtigfeit wiberfahren, bob aber bie legitimen Anipriide und bifterifden Rechte U.'s fo febr berver, baft es flar murbe, ber Reicherath babe für ibn und feine Barteigenoffen nur infofern Bereutung, ale er gur Bewilligung jener Forberungen führen tonnte. Beim Empfange bes Reicherathes am Tage nach feiner Eröffnung fiderte ber Raifer ben einzelnen Rronfanbern Brovinziglautonomie gu, aber obne Bevorzugung bes einen vor bem antern und unter Babrung ber Reichseinheit. Im 20. Dct. 1860 murben burch ein faiferliches Manifeft und Diplom, femie burch eine Reibe von Decreten bie Grundzuge einer neuen Berfaffung veröffentlicht, welche, wie es barin bief. fowehl bem gefdichtlichen Rechtebemußtfein, ber bestebenben Berfdiebenbeit ber Gingellanber, ale ben Auferberungen ihres untheilbaren und ungertrennlichen Berbandes gleichmäßig entsprechen follte (f. Defterreich). Den Ungarn murbe ihre frühere Berfaffung, femeit fle mit ber Ginbeit bee Reiche erträglich fcbien, gurudgegeben, bie ungarifde und fiebenburgijde Soffanglei wiederhergestellt und Baron Bay jum ungar. Soffangler ernannt. Derfelbe war ein Freund bes 1849 ftandrechtlich erschoffenen Grafen Ludwig Batthianb und ungarifder Minifter mabrent ber Revolutionegeit gemefen, batte bann ale Gludtling im Auslande gelebt, als Broteftant lebbaft gegen bos Batent vom 1. Cept. 1859 Bartei genommen und für die Wiederherstellung der Rechte der ungar. Protestanten eifrig gewirft. Seine Berufung zu dieser einflußreichen Stelle schien darauf hinzudeuten, daß Desterreich ernftlich an bie Befriedigung U.'s bachte. Die Ungarn begannen mit ter ihnen bei Bebantlung ihrer nationalen und politifden Angelegenheiten eigenen Lebenbigfeit fich zu organifiren. Gie hatten bierbei vor allen übrigen Aronlandern einen Borfprung, indem beren Canbesftatuten erft ausgearbeitet merben mußten, mabrend bie ihrigen gur fofortigen prattifchen Bethätigung bereit lagen. Allein bald traten große Comicrigfeiten und Bermidlungen gu 11. batte nicht bloß eine gemiffe provinzielle Autonomie, fontern ein vollfemmen ausgebildetes Berfaffungeleben befeffen, und mit ber Bieberherftellung befielben fdien bie Regierung, in welche an Stelle Goludowfti's Schmerling als Ctaatsminifter eingetreten mar, einverftanten ju fein. Die Ungarn faben in bem Diplom unt ben Decreten vom 20. Oct. nur bas, mas fie felbft betraf und wollten ben garen ba mieter anfinipfen, wo er 1849 burch bie Revolution und bann burch bie Reaction abgeriffen mar, indem fie alle feitberigen Ginrichtungen als nicht gescheben betrachteten und, obne Rudficht auf Die fpateren Greigniffe, allen auf bem Reichstage ven 1847 und 1848 beidloffenen und vom Ronige bestätigten Wefeten volle Bultigfeit beilegten. Die Comitate conftituirten fich, bie Comitatecongregationen traten jufammen, aber nicht nach ben Inftructionen bee Boffanglere, ber einem Brud gwifden bem Bofe und U. vorbeugen wollte, fontern nach ben Gefeten von 1848. Gine Confereng von Rotabeln mar von bem Carbinal-Ergbifchof von Gran, Brimas von U., Johann von Scitorfzty, nach Gran eingelaben, um ein Wabigefet für ben Landtag zu berathen und bie Büniche bes Landes bem Raifer vorzulegen. Zu wenigen Stunden waren die Arbeiten beendigt, indem fich die Confereng einstimmig für Wiederherftellung bes Bablgefetes von 1848 aussprach. Balb hatten bie Befete von 1848 in gang II., soweit es ven den Comitaten und ihren Behörden abhing, Geltung erlangt, mabrend bie Regierungemaschine jum Stillstand gebracht worden war. Die faiserlichen Beamten sahen fich außer Thatigfeit gefett, Die Urtheile faiferlicher Berichte murben nicht mehr vellzogen, Die Befete, feweit fie nicht vom Reichstage genehmigt maren, nicht mehr befolgt, Die Stenern nicht mehr bezahlt, die Regierungsmonopole nicht mehr beachtet. Es brohte eine volltommene Ummalgung bereingubrechen. Bergebene fucte ein faiferl. Refeript vom 16. 3an. 1861 ber junehmenten Anarchie entgegengntreten, ftellte Dagregeln ber Strenge in Husfict und brobte mit Nichteinberufung bee von ben Ungarn berbeigeschnten Landtages. Bergebene unterftunte ber Cardinal-Brimas, einer Aufforderung bes Softanglere entfprechend, tie in bem Refeript ausgesprechenen Wefinnungen und gab in einem an alle Comitate gerichteten Runbichreiben ben Rath, "fich bas Berg bes mit ben besten Alfichten nabenten Monarden burch einen unzeitigen Wiberftand nicht von Reuen zu entfremben". Inteffen murte er felbft von ter Bewegung mit fortgeriffen und unterzeichnete ale Obergefpan von Gran eine Abreffe an ben Raifer, ale Antwort auf bas Refeript vom 16. Januar, in ber nicht nur eine große Reibe von Riagen über bas U. feit 10 Jahren auferlegte Regiment enthalten war, fenbern bie auch bas Diplom vom 20. Octeber als eine Berletung ber Bragmatifden Canction bezeichnete und unumwunten bie vollständige Bieberberftellung ber Wefete von 1848 verlangte. Diefem Beifpiel folgten nadeinanter alle anteren Comitate. Ingmifden gefcab nichts, um bas faiferl. Refeript gur Ausführung gu bringen, und bie oppositionelle Bewegung in U. ging ungehindert ihren Gang fert. Das Batent vom 26. Febr. 1861 (j. Defterreich), welches, abgefeben von ben einzelnen Lantesflatuten, eine Berfaffung für ben Gefammtstaat antunbigte, vermehrte nur nech bie Unruhe in U. Dan hoffte in Bien, baß fich bie Agitation mit ber Eröffnung bes Ungar, Landtages und bem Beginn eines öffentlichen Ctaaterechte, fowie mit bem Bufammentritt bee Deicherathe legen werbe; allein bieje Berechnung folug fehl. Das Rationalgefühl ber Ungarn lieft fie vergeffen. bağ ihre Rechte ba aufhörten, wo bie ber anberen jum öftert. Lanbercomplere geborigen Boller anfingen. Aber auch im eigenen Lanbe trat bei tem Hauptstamm, ten Magharen, tie Reigung fich über bie andern Bevollerungen U. 8 gu ftellen, in einer Weise herver, welche ben Gegnern ihrer Cache Wassen gegen fie in die hand gab. Der haß ber Wagwaren gegen bie von Defterreich nach ihrer Befiegung getreffenen Ginmifdungen mar fo groß, baft fie auch tie nutlichften und nothwendigften Beftimmungen aufhoben, wie tas Santels- und Bechfelrecht, und abgeschaffte Diffbrauche wiederherstellten, wie bie Strafe ber Stodidlage bei Untersudungen gegen bie untern Claffen ber nichtmagnarifden Bevollerung, befontere gegen tie Juten, u. Al. Much gab fid ein Deutschenhaß tund, ter, abgesehen tavon, bag Die eingewanderten Deutschen viel gur Cultur U.s beigetragen baben, um fo ungerechtfertigter war, bu ber Kampf ber Ungarn 1849 bie allgemeine Theilnahme ber Deutschen erreat, und fich viele Deutsch-Defterreicher an ber Bertheibigung ber magbarischen Ungbhängigfeit betheiligt hatten. Die Bablen jum Lanttage fielen natürlich gang eppositionell aus; fcon bie Eröffnung beffelben führte ju Dlighelligfeiten mit ber Regierung. Der Raifer hatte ten Lanttag in bas fenigliche Schloß zu Dfen, nicht nach Pesth (wie bie Gesete von 1848 bestimmten) einberufen. Dogegen erflarten bie Abgeereneten, unter allen Umftanben in letterer Statt tagen ju wollen, bis man endlich babin übereintam, baf bie Eröffnung zwar in Ofen, aber lediglich als ceremonieller Act stattfinden, die Berhandlungen aber Rach langem Streite tam ber Befdluß zu Stante, eine in Befth geführt merten follten. Abreffe an ten Raifer zu richten (5. Juni). Letterer fellte jetech nicht als gefetlicher Renig anerfaunt und nicht ale "Allerburchlauchtigfter Raifer und Rönig", fentern nur mit "Allerburchlauchtigfter herr" angerebet werben. Ale ber Raifer bie Annahme ber Abreffe in tiefer form verweigerte, murbe fie in angemeffener Beife umgeantert und tann entgegengenommen. Es murbe in berfelben auf Die Pragmatifde Canction gurudgegangen, um fewohl bas Oftober- ale bas Februarpatent abzulehnen, bie Wiebervereinigung Kreatiens mit U. verlangt, eine blofe Berfonalunion U.6 mit ten fog. Erbftaaten jugeffanten und folieflich erflart, mit biefen letteren über gemeinfame Angelegenheiten nur "von Sall gu Fall" berathen zu wollen. In Wien wollte man felde Borfdlage nicht annehmen. Ernennung bee Grafen Forbach jum hoftangler an Stelle bee gurudgetretenen Baron Bay und bes Grafen Efterhagy jum Dinifter ohne Portefeuille bewiefen, bag man gu Ale bie in einem Regierungereferipte bem 21. Juli feiner Radgiebigfeit geneigt mar. vom Landtage verlangte Revifion ber Befete von 1848 von beiben Saufern beffelben einftimmig verweigert murbe, marb ber Lanttag aufgelöft (21. Mug.), und ba bie Comitate bie Erhebung ber Steuern unmöglich madten, murten bie Comitaterechte fuspenbirt, ter Relomaricallicutenant Graf Dorit Balffy jum Ctatthalter von U. mit umfaffenten Bollmachten ernannt und tie Ginfepung von Militärgerichten im gangen Pante angeertnet (5. Nov. 1861). Comit ichien in U. Alles wieber auf ten Ctantpuntt ver tem 20. Oft. 1860 jurudgefebrt ju sein, und es entstand in tem Berhaltnis zwi-iden Desterreich und U. ein mehrjahriges Provisorium, mahrend tessen beite Theile sich besier als früher kennen lernten, und, ungeachtet ber anscheinend immer tiefer merbenten Trennung, bie fpatere Ausfohnung verbereitet murbe. Die tai-ferlide Beticaft an ben Reicherath, welche bie Nothwendigfeit ber Auflöfung bes ungar. Landtages bargulegen fucte, batte Die Buftimmung beiber Baufer bes Reichstages erhalten. Allmalig begann man indeffen bei Dofe fich nach einer anderen Scite binguneigen und bie Ausfohnung mit U. unter annehmbaren Bebingungen als bie Saubtfache angufeben. Graf Morin Efterhagy, bem ein Gip im Minifterium obne Bortefenille übertragen worben war, und einige andere einfingreiche Mitglieder feiner Bartei benutten bie berrichende Stimmung und bewogen ben Raifer ju einem Befuche in Befth, mo ihm ein glangenber Empfang ju Theil murbe (Juni 1865), ben er baburch ermieberte, baft er ben Motabilitaten ber verschiedenen Barteien naber trat und felbft manche feiner fruberen Die Rolgen biefes Befuche blieben nicht lange aus: nur menige Begner an fich jog. Bochen nachber erhielten bie beiben Softangler von U. und Giebenburgen ibre Entlaffung, obne baf fie barum angehalten batten, und Graf Georg Dlailath, von ber Bartet Der Alteonfervativen, mart jum ungar, Softangler ernannt. Das öfterr, Ministerium nabm jum großen Theil feine Demiffion (f. Defterreich), und an Schmerling's Stelle murbe Graf Beloredi Staatsminifter und Borfigenber bes Dlinifterrathes. Um Die Ungarn für bie beabfichtigte neue Mera zu geminnen, wurde ihren Stammgenoffen in Siebeuburgen ihr fruberes Uebergewicht gurudgegeben, woburch man jugleich bie Biebervereinigung beiter Banber vorbereiten wollte. In ben leitenben Rreifen tam allmälig ber Blan gur Reife. U. und feine Rebenfander ben im engern Reicherath vertretenen ganbern ale Gefammtbeit gegenüber ju ftellen, um burch Diefe Theilung bes Reichs um fo ficherer bas Gange beberriden ju tonnen. Damit mußte ber weitere Reicherath von felbit aufboren. 20. Sept. 1865 ericien ein faiferliches Dianifest und zugleich ein Batent, burch welches bie Februarverfaffung, und ber engere und weitere Reichstag unter bem Borbehalt fuspenbirt murben, Die Resultate bee ju erwartenben Ausgleiche mit ben ganbern ber Ungar. Rrone ben Landtagen ber anderen Konigreiche und Lander vorzulegen, um beren Ausfpruch ju vernehmen und ju murbigen (f. Defterreid). Um 14. Deg, fant tie Eroff. nung bee Ungar, Canbtages burd ben Raifer felbft ftatt. Die Ebronrebe berührte nicht mehr ben noch im 3. 1861 aufrecht erhaltenen Grundfat, bag bie U. burd ihre Erhebung gegen Desterreich ibre Rechte verwirtt hatten, fonbern ertannte bie Rechtecontinuiat und Die formelle Gultigteit ber Wefete von 1848 an, blieb bagegen bei ber bieberigen Anficht ber Regierung fteben, bag tiefelben vor ihrer Musführung einer Revifion zu nuterziehen feien, mabrend bie Ungarn bie Berechtigung einer folden nicht anertannten. Beite Theile beftanden auf ihrer Unidauungemeife, und obgleich ber Raifer Ende 1866 fich nach Befth begab, um perfonlich auf ben Landtag einzuwirten, fo murbe tie Stimmung teffelben nicht veranbert, und ber Zwiefpalt ichien fich vielmehr vericharfen zu wollen, als ber Ausbruch bes Rrieges mit Breugen (f. Dentider Rrieg) bie Bertagung bes Lanbtage auf unbestimmte Beit gur Folge hatte (26. Juni 1866). Um 2. Jan. 1867 erfchien ein faiferl. Batent, Durch welches ein fog. außerorbentlicher Reichsrath aus ben beutich-flawischen Lanbern einberufen murbe, bem bie Bedingungen bes Ausgleiche mit U. ju Brufung vorgelegt werben follten. Die bisherigen Landtage murben aufgeloft, neue Bablen angeordnet und befohlen, bag Die neuen Canbtage bie Ditglieber gu bem außerorbentl. Reichstage mablen follten. Allein eine Berfammlung ber bervorragenoften Führer ber beutschen und liberalen Partei in ben verichiebenen Kronlandern befchloft, babin ju mirfen, baft bie Landtage Die Babl gu bem auferorbentlichen Reichstage ablebnten. Biergu fam noch, baft, wenn bas Ministerium gegerte, Die unter Deat's Gubrung vorgefchlagenen Bereinbarungen angunehmen, tie rabicale Bartei im Ungar. Landtage, bie nur eine einfache Berfonalunion wollte, alfo meniger ale Deat bot. Die Enticheidung an fich geriffen batte. In Diefem fur bie innere Weftaltung Defterreichs fritischen Moment gab Beuft (f. b.) bem Raifer einen Entschluß an bie Bant, ber alle Bermidelungen abwandte. Er bewog ben Raifer, ein ungar. Minifterium fofort ju ernennen und burch baffelbe bie Buftimmung bes Ungar. Landtages ju bem Entwurf bes Musgleichs zwifden Cieleithanien (ben beutid-flawifden Aronlandern) und Transleithanien (ben Lanbern ber Ungar, Krone) ju erlangen, ber mit Deat und feiner Bartei vereinbart mar. Damit zusammenhangend murbe beichloffen, ben außerorbentlichen Reicherath gang aufgugeben, bagegen ber Februarverfaffung von 1861 gemäß ben engeren Reichbrath einzuberufen, Demfelben ben Bertrag mit II. als vollendete Thatfache mitgutheilen und ihm tie Abanterung ber Februarverfassung mit Rücksicht auf die Zugeständnisse an U. vorzuschlagen. Belerebi trat jurud und Beuft murbe jum Ministerprafibenten ernannt (7. Febr. 1867). Binnen Monatofrift murben bie ichwierigften Buntte erledigt. U. entfagte ber blogen Berfonalunion und gab bie Bemeinfamteit ber Armee und ber Diplomatie wenigstens bie gu einem gemiffen Grave gu, aber nicht bie ber Finangen. Aber auch fur tie Bebantlung ber gemeinsamen Angelegenheiten wurde von den Ungarn eine Form Lurchgesett, die fich der Bersonalunion näherte, indem sie durch Delegationen beider Reichsbälften stattfinden sollte, bie fdriftlich mit einander verhandelten, rur im Fall einer Richteinigung in gleicher Bahl

aufammentraten und bann obne Debatte einfach ablimmten. Wenn man and fo feine Stimmenmehrheit erlangen tonnte, fo fiel bie Entideibung bem Raifer gu. Die Biebereinverleibung Siebenburgens, Die erneuerte Abbaugigfeit Aroatiens, Die Ginfenung eines eigenen Ungar. Ministeriums marcu bie mefentlichsten Bedingungen bes Ausgleiche von Geiten ber Ungarn. Die obne Beanftanbung gemabrt murben, mabrend fie ibrerfeits fich gur Revifion ber Wefene bon 1848 bereitwillig finden liefen. Bon Frang Joseph ale Ronig von U. unterzeichnete Referipte verfiintigten ben vollzogenen Ausgleid, und bie Ginfetung eines verantwertlichen Ungar. Ministeriums (17. Febr. 1867), zu besten Prafibenten Graf Julius Anbraffp (f. b.) ernannt murbe, ber mit Deal in allen wichtigen inneren Fragen übereinftimmte. Co mar benn bie Deugestaltung ber öfterreidischen Donardie auf bugliftifder Bafie volljogen worden, ohne bag bie eine Reichshalfte über bas, mas mit ter antern festgefett mar, gebort werben mare (f. Defterreid). Die gegenfeitigen Bugeftanbniffe modten enblid Die Rrenung tee Raifere ale Renige von U. möglich, Die am 8. Juni 1867 mit großer Bracht und unter Beobadtung aller alten Gebraude vollzogen murte. Am Tage nachber erlieft ber Raifer eine vollständige Unmeftie fur alle, aus politifchen Grunden Berurtbeilte ober Berbannte, unter ber einzigen Bedingung, ber Berfaffung Geberfam gu fdmoren. Rlapta, Beregel, Gergei u. M. aus ter Revolutionegeit befannte Berfonen machten tavon Getrauch; Roffuth mar ber Gingige, ber fich biefer Bedingung nicht unterwarf. Die Berfobnung zwifden ber ungar. Nation und ihrem Ronige murbe baburch befiegelt, baf Bofoph bas ibm und feiner Gemablin ber Gitte gemäß vem Landtage bargebrachte Kronungegeichent von 100,000 Ducaten unter tie aus ten Rriegejahren ren 1848 und 49 noch verbantenen verftummelten Bonvete eber beren Sinterbliebene vertheilen ließ, mahrend ber von ber Linken bes Ung. Unterhaufes gestellte Antrag, Die ehemaligen Honvete aus Staatsmitteln zu unterstüten, mit 202 gegen 79 Stimmen verwerfen wurde. Das Alegeordnetenbaus des Reichstraths nahm fast einstimmig das Geset an (3. Juli 1867), nach welchen eine Deputation bes Reichsraths von 15 Mitgliebern, fünf bes herren- und gebn tee Abgeertnetenhaufes, ernannt werben follte, um unter principieller Anertennung Der Paritat und ber barauf bafirten Delegationen, mit einer ebenfo gufammengefetten Deputation tee Ungar, Lantiages in Betreff ter gemeinsamen Angelegenheiten in Berathung ju treten. Der Dualismus bee Meiche und bas Inftitut ter Delegationen, tie abmedfelnt in Bien und in Befit tagten, mar femit fonctionirt. In ter nun folgenten legielativen Beriobe arbeitete bie Regierung, unter Silfe ber Deutpartei, in fortidrittlicher und reformatorifcher Richtung, fab fich jetech in biefen Beftrebungen burch bie Epposition allenthalben gehindert. Nachdem im J. 1870 mehrere Ministerwechsel stattgefunden hatten, trat im Nov. 1871 durch die Berusung Andrassische Benft's Stelle eine wicktige Berönderung in ber Regierung U.s ein, an beren Spite nun, an Antraffp's Ctelle, Graf Lonvab trat. Im Juftigmefen fant in fefern eine Referm ftatt, ale tie feitherigen Comitate- und flabtifchen gemablten Richter ju teniglichen Richtern unter ber un-mittelbaren Aufficht bes Ministere ernannt wurden. In ben Comitaten und Diftricten wurde burch bas Minnicipalitätengesetz eine neue Bestimmung eingeführt, nach welcher bie Balfte ber Bertreter aus ben Dieiftbesteuerten Birilftimmen baben, bie ontere Balfte aber ben ben Bemeinten gewählt wirb. Huch tie Juristiction ter Lantgemeinten und Statte, welche eine felde bis tabin nicht hatten, murbe geregelt; ferner maren turch fonigliche Berordnung vom 19. Mug. 1869 bie Dillitarbiftricte aufgeloft und in Civilbiftricte vermantelt worden. Die Oppesitionspartei fuchte biefe Reuerungen in ihrem Interesse auszubeuten, indem fie die Menge bagegen einzunehmen und zu fangtifiren fuchte. Die Armeererhaltniffe waren burch Gefette von 1867 geregelt worden, welche bie Ginheit bes heeres für ben Gefammiftaat aussprachen, und besien Starte auf 10 Jahre zu 800,000 Monu bestimmten, ju melder Babl ven ben ungar. Cantern 329,032 Dt. ju fiellen fint. Meten tiefem Beere besteht, unter tem Dberbefehl bes Erzbergege Boferh, bie ungar. Benverarmer, welche im 3. 1871 auf 122,310 Dt. Infanterie und 5472 Reiter mit 861 Cher- und 5800 Unterefficieren und im 3. 1872 auf 200,000 M. gestiegen mar. Die im 3. 1872 ftattgefuubenen Wahlen ergaben einen Sieg für bie Deatpartei. Die Sauptthätigfeit ber Regierung ift in neuefter Beit ber Regelung ber, namentlich burch übermäßige Gifenbahnbauten und burd bie Ueberichmemmungen im Banat (1870 und 71) entftantenen Finanggerruttung jugewentet. Ente Nov. trat Lonnan, infolge vericbiebener Differengen, namentlich in Bejug auf bie Benvebangelegenheiten, jurud, und ber feitberige Banbeleminifter Gglarb murbe am 1. Deg. 1872 an feiner Stelle ernannt; tie übrigen Minifter blieben in ihren Stellungen. Die wichtigften Berbandlungen bes Ungarifden Reichstages im 3. 1873 betrafen tie firchliche Frage und ben Musgleich mit Aroatien. In Begiebung auf erftere mar bie Baltung bes Reichstages eine fdmantenbe, ba Deut und feine Bartei eine große Rurudhaltung in ber Diecuffion aller firchenpolitifchen Fragen beobachteten und zuweilen mit ben Reformantragen ber Linten, in anderen Fallen jeboch mit ben Confervativen und ber tathol. Bartei, beren Subrer Somfid und Gen pen maren, ftimmten. Berathung tommende Frage mar bie in vielen Betitionen verlangte Austreibung ber 3efuiten und Mufbebung aller Rlofter. Der Reichstag beichloft junachft, im Rebruar, gegen Die Stimmen ber Confervativen und ber tathol. Bartei, in Die Berathung ber Betition einjutreten und nahm einige Tage später einen Antrag Franni's an, bas Dlinisterium zu inftruiren, einen Befegentwurf über Ginführung ber Religionefreiheit und Civilebe eingubringen; am 30. Wai wurde jedoch ein Antrag angenommen, die Betition an das Ministerium ju verweifen, mas einer Richtbewilligung berfelben gleichgeachtet murbe. Enbe Juni fand aus Anlag einer Interpellation über bie nichtautorifirte Berfundigung bes Unfehlbarkeitsbogma's, feitens bes Bifchofs von Rofenau, eine wichtige Discuffion über bas Ber-haltnig bes Staates zur fathol. Rirche statt. Deat hielt bei biefer Gelegenheit eine feiner burchichlagenden und bie öffentliche Deinung normirenten Reben, in welcher er als bie befte Lojung bes Conflictes amifden Rirde und Staat Die Ginführung tes ameritanischen Sufteme ber Trennung ber beiben Gemalten befürwortete, und ben Untrag bee Diinifters auf Ginfetung einer Commiffion, welche Borichlage fur Regelung bee Berbattniffes gwi-Der Reichstag nahm baraufbin mit ichen Staat und Rirche machen follte, unterftütte. großer Dajoritat ben Antrag an, mit ber weiteren Bestimmung, bag bie Commiffion ibre Borichlage auf ben von Deaf entwidelten Brincipien bafiren folle. Um biefelbe Beit tam nach langen Berhandlungen ber Ausgleich zwischen Ungarn und Kroatien zu Stante. Gemag biefes Ausgleiches, ber am 6. Gept, im Krogtifchen Landtag mit 79 gegen 10 Stimmen angenommen murbe, wird ber Banus mit Gegenzeichnung tes ungarifden Minifterprafibenten ernannt: Krogtien bebalt bie Berfugung über 45 Broc. ber Lantedeinnahmen; ber Rroatifche Landtag muß menigstens alle 3 Jahre jufammenbernfen merben; Die Gifenbahn-Conceffionirung bleibt bem Ungarifden Reichstage vorbehalten. Bal. bie Werte über Die gefammte Defterreichifch. Ungarifde Monardie unter Deft erreich; auferbem Refiler, "Gefdichte ber Ungarn und ihrer Canbiaffen" (10 Bbe., 1778-82; neue Aufi. 1867 ff.); Mailath, "Gefdichte ber Dagparen" (5 Bbe., 1828-31; 2. Anfl. 1852 ff.); Szalan, "Geschichte U.s" (Bb. 1-6, 1850-61); horvath, "Geschichte U.s" (6 Brc., 1860-63); Rogge, "Desterreich von Bilages bis zur Gegenwart" (3 Bre., Leipzig 1872-73).

Ungarmeine ober Ungarifche Beine unterfcheibet man im Allgemeinen ale felgente Sorten: 1) Effeng, aus ben Trodenbeeren von felbft ausgelaufen ober im Tretfade getreten; 2) Ausbruch, Die Trauben mit gewöhnlichem Dioft übergoffen, gefeltert und zeitig abgelaffen, bamit er nicht zu frub in Garung gerath; 3) Dia flafd, we bies Berfahren wiederholt mirb. Der übrige Bein beift gan bwein und mirb nach feinen Erzeugniforten besonders genannt. Mau unterscheidet ferner rothen und weißen U. und von letterem wieder berben und fußen. Im Sandel theilt man ihn in Dberungar, welcher in Dberungarn, und in nieberung ar, welcher in Dieberungarn machft. Bu ben beften Beinforten gebort ber Totaber, melder an bem letten futlichen, aus Borphyr bestebenben Abhange ber Rarpaten, tem Begyallna, 10 Deilen lang, langs ber Theiß und Bobrog, auf 18 geogr. D .- Dl. in ber Bempliner Wefpanfchaft madit. Der beim Fleden Totan erzeugte ift wegen ber febr boben Lage bes Schloffes Totan ber geringfte; ber Bein wurde aber Totaper genannt, weil man ju Ratoegi's Beiten ben beften Bein nach bem Schloffe Totan flüchtete. Der größte Theil ber im Durchidnitt 250 &. beben Bigel, auf welchen ber berühmte Tofaber machft, gehört ber Rrone, ber Reft Privatleuten. Die erften Reben führte König Bela IV. burch italienifche Colonisten ein. Der Totaper wird erft Enbe Ottober gelefen und liefert 3 Sauptforten: Effeng, Ausbruch und Landwein. Trauben gablt man mehr als 11 Sorten. Andere Sorten U. find: Mifchfolger, Ofener, Abelsberger, Türkenblut, Reufiedler, Golbberger, Rufter, Debenburger und Ct .- Georg. 3m Lande felbst merben bie Beine nach ben einzelnen Comitaten und Ortichaften benannt. Bgl. Schame, "Ungarn's Beinbau" (Befth 1832).

Unger. 1) &rang, berühmter Botaniter und Paläentelog, geb. 1800 in Steiermart, wo fiebe 1850 Brofesser ber Botanit zu Wien und farb am 13. Kebr. 1870 in Grog. Ben seinen Schriften sied berverzuheben: "Uleber den Einstuß bes Bobens auf die Bertbeitung der Pflanzen" (Wien 1836), "Geschichte ber Pflanzenwelt" (Wien 1852), "Anatomie und Phhistologie der Pflanzen" (Wien 1855), "Genera et species plantarum fossilium" (Wien 1860), "Die Urwelt in ibren versichiebenen Bilbungsperioden" (3. Aust., mit 14 Tafeln,

Dunden 1864), "Biffenicaftliche Reife in Griechenland" (Bien 1862), "Die Infel Copern" (mit Rotichy, Leipzig 2865), "Grundlinien ber Anatomie und Physiologie ber Bflangen" (Bien 1866), "Geologie ber europaifchen Balbbaume" (Grag 1869). Bgl. Reber, "Leben und Wirten U.'s" (Graj 1871). 2) 30 feph, hervorragenter Jurift und Staats-mann, geb. am 2. Juli 1828 in Wien, ftubirte baselbst und ließ sich 1852 in Wien als Privatbocent für öfterr. Brivatrecht nieber. Er lehrte baffelbe Fach feit 1853 ale Brofeffor in Brag, und feit 1857 ale ordentlicher Brofeffor an ber Biener Universität. 1866 murbe er in ben nieberöfterr. Landtag und von biefem in ten Reicherath gemablt. 1869 in bas Berrenbaus berufen, trat er bafelbft ale Wortführer ber liberalen Bartei auf und murt 1871 unter Muereperg Dinifter ohne Bortefeuille. Er fdrieb: "Cuftem bee öfterr. allge-Er gibt mit 3. Glafer Die "Sammlung von civilrechtlichen Enticheibungen bes t. t. oberften Berichtshofes in Bien" (Bb. 1-6, Wien 1859-72) beraus. Ungern=Sternberg, f. Sternberg, Freiherr von Ungern-.

Ungh, Comitat im ungarifden Diftricte Dieffeit ber Theiß, umfaßt 55 g. D. Dt. mit 130,032 E. (1869). - Ungboar, Die Bauptftabt beffelben, mit 11,017 C., reigend an ber Ungb gelegen, bat ein febr altes Schloß, welches jest Sit bes gried .- unirten Bifdefs von Diuntace ift.

Uniform (von lat. unus, ein, und forma, Korm) ift bie gleichnamige Befleitung einzelner Corporationen, ber Beamten im Dienfte und befondere bee Dilitare. Gingelne Ab. zeichen, Felbbinben u. f. m., und bei Leibmaden auch gleichfarbige Betleibung, maren ichen frub in Gebrauch; bie Ginführung eigentlicher U.n jeboch fallt mit ber ber ftebenben Beere

im 17. 3abrb. jufammen.

Unigenitus Dei filius (lat., b. i. ber Gingeborene Cobn Gottee) beift bie nach ben Ansangswerten benannte Bulle, welche Papft Clemens XI. 1713 gegen bie Jan-fenisten, insbefondere gegen Baschafius und Quesnel erließ. Sie gab Berantaffung zu vielen Streitigfeiten, Die erft burch ein Breve Benedict's XIV. beigelegt wurden, bech verlor die Bulle, auch Constitution Unigenitus genannt, in Frankreich bald an Anfeben und murbe 1781 von Raifer Joseph II. nebft ber Bulle "In Coena Domini" unterbrüdt.

Uniola (Spike Grass), ju ben Gramineen geborige, in ben Ber. Staaten einheimifche, aufrecht ftebenbe, glatte Rrautergattung mit breiten Blattern und in Riepen geftellten Bluten. Urten: U. paniculata, 4-8 F. bod, Bluten glatt und abgeftumpft, auf Candboben von Birginia futwarte; U. latifolia, 2-4 F. bed, Bluten monantrifc, an icattigen Hägeln von Penuspivania west- und südwärts; U. gravilis, 3 F. hoch, Blüte oval, von Long Island bis Birginia an der Kuste.

Union (vom lat. unio. Ginigung, von unus, ein). 1) In ber Belitit bie Bereinigung einer ober mehrerer Staaten zu einem bestimmten Brede auf langere ober turgere Beit. Dan untericheibet bei monardifchen Staaten eine Berfonal- und eine Realunion. Bei ersterer haben, wie bei Schweben und Norwegen, Die Staaten ben Berricher und bie außere Bolitit gemeinsam, mabrend bie innere Bermaltung, Gefetgebung u. f. w. getrennt ift; bei letterer ift Bermaltung, Gefetgebung burch Boltereprafentanten (wie in Großbritannien) ebenfalle gemeinfam. Die Berbindung ber ameritanischen Freiftaaten gu einem Staatenbund wird chenfalls U. genannt. 2) Rirchliche U., f. Unirte Rirde.

Union, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m filbl. Theile bes Staates Artanfas, umfaßt 1000 engl. Q .. Di. mit 10,571 E. (1870), bavon 5 in Deutschland geboren und 4896 Farbige; im 3. 1860: 12,288 G. Das Land ift bugelig und fruchtbar. Bauptort: El Dorabo. Republit. Majoritat (Brafitentenmabl 1872: 479 Ct.). 2) 3m nordl. Theile bee Ctaates Georgia, umfaßt 400 Q.-Dt. mit 5267 E., taven 1 in Deutschland geberen und 114 Farbige; im 3. 1860: 4413 E. Das Land mirb von ber Blue Ribge burchzogen und ift in ben Thalern febr fruchtbar. Sauptort: Blair 6ville. Liberal-demotr. Majorität (Präsitentenwahl 1872: 147 St.). 3) Im fildl. Theile des Staates Illinois, umfaßt 320 O.-M. mit 16,518 C., davon 348 in Deutschland und 16 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 11.181 E. Das Land ift im Bangen fruchtbar. Sauptert: Jonesborough. Liberal-bemotr. Majoritat (Brafiventenwahl 1872: 868 St.). 4) 3m westl. Theile bee Staates Ind iana, umfaßt 168 D.-M. mit 6341 E., davon 57 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 7109 C. Das Land ift im D. eben, im B. wellenformig, im Allgemeinen frucht-

Sauptort: Liberty. Republit, Majoritat (Brafibentenmabl 1872: 291 St.). 5) 3m fürweill. Theile bes Staates 3 o wa . umfafit 432 Q. - DR. mit 5986 E., bavon 97 in Deutschland und 1 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 2012 E. Das Land ift mel-lenförmig und fruchtbar. Hauptort: Afton. Republit. Majorität (Prafibentenwahl 1872: 500 St.). 6) 3m nordwestl. Theile bes Staates Rentudh, umfast 350 D.-M. mit 13,640 G., bavon 118 in Deutschland, 1 in ber Schweig geboren und 2574 farbige: im 3. 1860 : 12,791 E. Das Land ift wellenformig und frudtbar. Bauptert : Di organfield. Liberal-demofr. Majorität (Präsidentenwahl 1871: 896 St.). 7) Parifh im nördl. Theile des Staates Louisiana, umfaßt 1000 Q.-W. mit 11,685 E., bavon 19 in Deutschland geboren und 4374 Farbige; im 3. 1860: 10,389 E. Der Boben ift verfchieden, im Gangen fruchtbar. Dauptert: Farmereville. Liberal-Doem of r. Majorität (Braftbentenwahl 1872: 754 St.). 8) 3m fübl. Theile tee Staates Rorth Carolina, umfaßt 500 D. M. mit 12,217 C., bavon 1 in Deutschland geboren und 2694 Farbige; im 3. 1860: 11.202 G. Das Land ift bugelig und theilweife frucht-Sauptort: Donroe. Liberal-bemofr. Dajoritat (Brafitentenmabl 1872: 238 St.). 9) 3m mittleren Theile bes Staates Obio, umfaßt 445 D.-M. mit 18,730 E., bavon 328 in Deutschland und 3 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 16,507 E. Das Land ift eben und im Gangen fruchtbar. Bauptort: Darysville. Republit. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 886 St.). 10) 3m norboftl. Theile bee Staates Dregon, mit 2552 E., baven 30 in Deutschland und 4 in ber Schweiz geboren. Das land ift hügelig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptert: La Grande. Republit. Ma-jorität (Präsidentenwahl 1872: 92 St.). 11) Jm mittleren Theile des Staates Pennblvania, umfaßt 300 D. DR. mit 15.565 E., bavon 85 in Deutschland unt 7 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 14,145 E. Das Land wird theilweife von ben Milcabant. Mountains burdgogen und ift in ben Thalern fruchtbar. Bauptort: Lewisburg. Republit. Majorität (Präsibentenwahl 1872: 1081 St.). 12) Ju nörbl. Thile bes Staates South Carolina, umfaßt 500 D.-W. mit 10,249 E., davon 14 in Dentschland geboren und 10,530 Farbige; im J. 1860: 19,635 E. Das Land ift bugelig und fruchtbar. Sauptort: Unionville, Liberal-bemotr. Dajoritat (Brafirentenwahl 1872: 33 St.). 13) Im nordostl. Theile des Staates Tenneffee, umfaßt 230 D.-M. niit 7605 E., davon 1 in Deutschland geboren. Das Land ist hügelig und im Gangen frudtbar. Sauptort: Dannarb. Republit. Dajoritat (Braffrentenmabl 1872: 348 Gt.).

Union, Lownibine in ben Ber. Staaten. 1) In Dallas Co., Mlabama: 2949 E. 2) Ju Artanfas: a) in Afhlen Co., 480 E.; b) in Conman Co., 1085 E.; c) in Fulton Co., 775 E.; d) in Green Co., 543 E.; e) in hot Springe Co., 423 E.; f) in Indepenbence Co., 531 E .; g) in Raard Co., 1153 E; h) in Jadion Co., 1061 E .; i) in Marion Co., 998 C.; k) in newton Co., 213 C.; 1) in Duadita Co., 382 C.; m) in Bulaeti Co., 360 E.; n) in Galine Co., 279 E.; o) in Gan Joachim Co., 333 E.; p) in Charpe Co., 177 E.; q) in St. Francis Co., 1325 E.; r) in Ban Buren Co., 216 E.; s) in White Co., 1013 E. 3) In Tolland Co., Connecticut; 627 E. 4) In Illinois: a) in Cumberland Co., 1836 E.; b) in Effingham Co., 637 E.; c) in Fulton Co., 1914 E.; d) in Livingston Co., 711 E.; e) in Union Co., 781 E. 5) In In biana: a) in Mrame Co., 865 E.; b) in Bartholomem Co., 1008 E.; c) in Benton Co., 340 E.; d) in Boone Co., 1057 E.; e) in Clarte Co., 1022 E.; f) in Crawford Co., 1082 E.; g) in De Ralb Co., 3059 E.; h) in Delamare Co., 1244 E.; i) in Elthart Co., 1221 E.; k) in Fulton Co., 1200 E.; 1) in Bendride Co., 1326 E.; m) in Boward Co., 1745 E.; n) in Buntington Co., 1016 E.; o) in Jasper Co., 196 E.; p) in Jobnson Co., 1466 E.; q) in La Borte Co., 585 E.; r) in Madison Co., 851 E.; s) in Marsball Co., 1335 E.; t) in Miami Co., 982 E.; u) in Montgomern Co., 4746 E.; v) in Dhio Co., 669 E.; w) in Barte Co., 1256 E.; x) in Berry Co., 1365 E.; y) in Borter Co., 1057 E.; z) in Rush Co., 1206 E.; aa) in St. Joseph Co., 1801 E.; bb) in Shelbh Co., 1200 E.; cc) in Union Co., 1289 E.; dd) in Banberburgh Co., 1040 E.; ee) in Belle Co., 1263 E.: ff) in Bhite Co., 1832 E.; gg) in Bhitley Co., 1294 E. 6) In Jowa: a) in Arair Co., 169 E.; b) in Moams Co., 393 E.; c) in Appancofe Co., 668 E.; d) in Benten Co., 725 E.; e) in Blad Sawl Co., 419 E.; f) in Boone Co., 398 E.; g) in Carroll Co., 436 E.; b) in Cramford Co., 555 E.; i) in Dallas Co., 1663 E.; k) in Davis Co., 1225 E.; 1) Delaware Co., 689 E.; m) in Des Moines Co., 1362 E.; n) in Flond Co., 978 E.; o) in Guthrie Co., 168 E.; p) in Bardin Co., 1276 E.; q) in Barrifon Co., 238 E.; r) in Jackson Co., 1214 E.; s) in Johnson Co., 790 E.; t) in Louisa Co., 616 E.; u) in Lucas

Co., 658 E .; v) in Dahaeta Co., 1190 E.; w) in Marien Co., 765 E.; x) in Dittel Co., 355 G.; y) in Monroe Co., 1161 E.; z) in Bowefbiet Co., 824 G.; aa) in Ringgold Co., 325 E.; bb) in Story Co., 1089 E.; cc) in Union Co., 1581 E.; dd) in Ban Buren Co., 1672 E.; ee) in Warren Co., 1112 E.; ff) in Wanne Co., 1005 E.; gg) in Worth Co., 297 E. 7) In Ran fas: a) in Didinfon Co., 574 E.; b) in Jefferfon Co., 648 E. 8) In Anor Co., Maffachufetts, 1701 C. 9) In Didigan: a) in Branch Co., 2121 C.; b) in Ifabella Co., 627 C. 10) In Dinnefota: a) in Boufton Co., 456 E.; b) in Decler Co., 314 G. 11) In Diffouri: a) in Barton Co., 152 C.; b) in Benton Co., 1185 E.; c) in Bollinger Co., 1436 E.; d) in Clarfe Co., 1155 E.; e) in Crawford Co., 1015 E.; f) in Davieß Co., 1515 E.; g) in Dunklin Co., 797 E.; h) in Harrison Co., 469 E.; i) in Holt Co., 1118 E.; k) in Fron Co., 743 E.; l) in Raciete Co., 1850 C.; m) in Lincoln Co., 1361 C.; n) in Marion Co., 1471 C.; o) in Menroe Co., 1566 E.; p) in Nobaway Co., 1308 E.; q) in Bulaefi Co., 958 E.; r) in Butnani Co., 2053 E.; s) in Randolph Co., 1136 E.; t) in Riplen Co., 855 E.; u) in Scetland Co., 1404 E., v) in St. Genevière Co., 1577 E.; w) in Sullivan Co., 1222 E.; x) in Balpington Co., 1187 E.; y) in Wehler Co., 1593 E.; z) in Worth Co., 1199 E. 129 D. Deuglas Co., Nebraska, 217 E. 13) In New Jerfey: a) in Bergen Co., 2057 E.; b) Mit Posterf in Hutjen Co., 6737 E.; bas Posterf bat 4640 E.; c) in hunterton Co., 1051 E.; d) in Ocean Co., 1923 E.; e) in Union Co., 2314 E. In Broome Co., new Port, 2538 E. 15) In Rorth Carolina: a) in Lincein Co., 1331 E.; b) in Raif Co., 1639 E.; c) in New Hanover Co., 1381 E.; d) in Ranbolph Co., 597 E.; e) in Rutherford Co., 492 E.; f) in Billes Co., 894 E. Dhio: a) in Auglaize Co., 1462 E.; b) in Belmont Co., 1684 E.; c) in Brown Co., 5399 E.; d) in Butler Co., 2013 E.; e) in Carrell Co., 609 E.; f) in Chompaign Co., 1600 E.; g) in Clermont Co., 1920 E.; h) in Clinton Co., 4227 E.; i) in Fapette Co., 4471 C.; k) in Hanced Co., 1546 C.; l) in Highland Co., 1455 C.; m) in Anox Co., 1017 C.; n) in Lawrence Co., 1940 C.; o) in Liding Co., 1855 C.; p) in Logan Co., 753 E.; q) in Dlatifon Co., 3109 E.; r) in Mercer Co., 1475 E.; s) in Miami Co., 3291 E.; t) in Morgan Co., 1583 E.; u) in Mustingum Co., 1643 E.; v) in Pite Co., 651 E.; w) in Butnam Co., 1031 E.; x) in Rof Co., 2790 E.; y) in Scioto Co., 552 E.; z) in Tuscarawas Co., 742 E.; aa) in Union Co., 1336 E.; bb) in Ban Bert Co., 524 E.; cc) in Warren Co., 1089 E.; dd) in Washington Co., '862 E. 17) In Pennspivania: a) in Arams Co., 1105 E.; b) in Allegbany Co., 1986 E.; c) in Berford, 1791 E.; d) in Berte Co., 2165 G.; e) in Centre Co., 847 G.; f) in Clearfield Co., 400 E.; g) in Erie Co., 1334 E.; h) in Fulten Co., 424 E.; i) in Suntingben Co., 789 E.; k) in Jefferfon Co., 595 E.; l) in l'awrence Co., 1434 E.; m) in Lebanon Co., 1614 E.; n) in Luzerne Co., 1637 E.; o) in Wifflin Co., 1469 E.; p) in Schuhlfill Co., 1110 E.; g) in Snhver Co., 1091 E.; r) in Tiega Co., 1098 E.; s) in Union Co., 840 E.; t) in Bafbington Co., 1418 E. 18) In Union Co., South Carelina, 2845 E. 19) In Beft Birginia: a) in Barbour Co., 1382 G.; b) in Cabell Co., 977 Co.; c) in Clay Co., 434 C.; d) in Grant Co., 1033 C.; e) in Barrifon Co., 4720 C.; f) in Jaction Co., 1830 C.; g) in Kanawba Co., 2449 C.; h) in Linceln Co., 468 C.; i) in Warien Co., 1739 C.; k) in Warihall Co., 2742 C.; l) in Wasien Co., 1084 E.; in) in Menengalia Co., 1618 E.; n) in Pentleton Co., 1280 E.; o) in Pleafante Co., 338 E.; p) in Becahontas Co., 1330 E.; q) in Breften Co., 1395 E.; r) in Butnam Co., 676 E.; s) in Nantolph Co., 340 E.; t) in Ritchie Co., 2152 C.; u) in Tapler Co., 966 E.; v) in Tyler Co., 1085 E.: w) in Upfhur Co., 1176 E.; x) in Wanne Co., 1690 E.; y) in Bood Co., 1362 E. 20) In Bisconfin: a) in Cramferd Co., 348 E.; b) in Door Co., 294 E.; c) in Pierce Co., 266 E.; d) in Roc Co., 2145 E.; e) in Bernon Co., 506 E.; f) in Baupacca Co., 211 E. 21) Diftricte in Georgia: a) in Fanctic Co., 964 E.; b) in Spalbing Co., 1346 E. 22) In Tenneffee: a) in Fabette Co., 1046 E.; b) in Sullivan Co., 772 E. 23) Precincts in Rentudy: a) in Boone Co., 827 E.; b) in Crittenten Co., 906 E.; c) in Motifon Co., 2543 E.; d) in Monroe Co., 840 E. 24) Boronghs in Pennfylvania: a) in Alleghany Co., 1335 E.; b) in Erie Co., 1500 G.

Union, Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf in Green Co., Alabama. 2) Boftborf in Sumbelot Co., California. 3) Poft borf in Mc henry Co., Illinois. 4) Boftborf in Rantelph Co., Indiana.
5) Dorf in hubjen Co., Rem Berfen. 6) Dorf in Providence Co., Rhebe 36land. 7) Boftborf in Salt Late Co., Territorium Utah.

Union Centre. 1) Boftborf in Broome Co., Rem Dort. 2) Boftborf in Juneau Co., Bisconfin.

Union Church, Townibip in Bullod Co., Alabama; 1307 G.

Union City. 1) Boft borf in Rantolph Co., Intiana, bangt mit bem Boftberf gleichen Ramens in Darte Co., Dhio, eng zusammen und bat 1439 E., unter welchen fich 2-300 Deutsche befinden, bat 5 Rirden, worunter eine tatholische, in welder alle 4 Bochen beutscher Gottesbienft gehalten wird, und eine beutsche lutherifche Rirche, beren Gemeinbe eine Sonntagefdule und eine Gemeindeschale unterhalt. 2) In Jowa: a) Townibit in Mamatee Co., 578 E.; b) Boftborf in Union Co. 3) Boftborf in Brand Co., Didigan; 1200 G. 4) Dorf in Darte Co., Dhio. 5) Diftrict in Obion Co., Zenneffee: 2479 E.

Union Corners. Derf in Ban Buren Co., 3o ma.

Union Creef, Temnfhip in Madifon Co., Rebrasta; 256. Union Craf Roads, Dorf in Gloucefter Co., Rem Berfen. Union Depot, Boftcorf in Dauphin Co., Bennfplvania.

Union Falls, Boftborf in Clinton Co., Rem 9) ort. Union Furnace, Dorf in Union Co., Benufplvania.

Union Grave. 1) Town fhip in Bhitefibes Co., 3llinois; 1070 E. 2) Townibip in Brebell Co., Rorth Caroline; 1029 G.

Union Gall, Boftborf und Townfhip in Franklin Co., Birginia; 1906 E.

Union-League beifit eine politifche Organisation in ben Ber. Staaten, welche fich in ben lovalen Staaten mabrent bee Burgerfrieges bilbete, um Die Intereffen ber Union in jeber Beife ju forbern. G. Ber. Staaten, Gefdichte.

Union Mils, Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) In Ca Borte Co., In-biana. 2) In Mahasta Co., Jowa. 3) In Carroll Co., Jowa. 4) In Fulton Co., Rew Yort. 5) In Eric Co., Bennfplvania. 6) In Fluvianna Co., Birginia.

Union Boint, Boftborf in Green Co., Georgia.

Unionport, Boftborf in Befferfon Co., Dbio.

Union Brairie, Townfhip in Allamatee Co., Jowa ; 912 E.

Union River, Flug im Staate Daine, munbet, Mount Defert Island gegenüber, Bancod Co., in ben Atlantifden Ocean.

Union. Shool Some, Precinct in Christian Co., Rentudy; 1755 E. Union Springs. 1) Postdorf in Bulled Co., Alabama; 1455 E. 2) Post. borf in Capuga Co., Rem Dort.

Unien Square. 1) Bofiborf in Dewego Co., Rem Dort; 100 E. 2) Boft.

Dorf in Montgomery Co., Benniplvania.

Union Star, Brecinct in Bredenribge Co., Rentudy; 1429 E.

Uniontown, Boftdorfer in den Ber. Staaten. 1) In Berry Co., Alabama. 2) In El Dorado Co., California. 3) In Delaware Co., Jowa. 4) In Union Co., Rentudy. 5) 3n Carroll Co., Marhlant. 6) 3n Ohio: a) Boftvorf in Belmont Co.; b) in Ctarl Co. 7) 3n Rennfulvania: a) Sauptort von Fapette Co., 2503 E.; b) Borough in Dauphin Co., 299 E.; c) Dorf in Lycening Co.

Union Bale, Townibir in Dutden Co., Dem Dort: 1434 C.

Union Billage, Boftborfer und Dorfer in ten Ber. Staaten. 1) Dorfer in Rem Port: a) in Broome Co.; b) in Bafbington Co. 2) Boft borf in Drange

Co., Bermont. 3) Boftborf in Rortbumbertand Co., Birginia. Unionbille, Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) In Dartferd Co., Connec. ticut. 2) In Monroe Co., Georgia. 3) In Monroe Co., Indiana. 4) In Appanocfe Co., Jowa; 183 E. 5) In Frederid Co., Darpland. 6) Sauptort von Butnam Co., Diffouri; 462 E. 7) Sauptort von Sombolet Co., Revaba; 470 E. 8) 3n Attantic Co., Rem Jerfey. 9) 3n Prange Co., Rem Dort. 10) 3n Late Co., Ohio. 11) 3n Bennfplvania: a) in Centre Co., 320 E.; b) in Chefter Co.; c) in Lebigh Co. 12) Sauptort von Union Co., South Carolina. 13) In Betford Co., Zenneffee.

Unionville Centre, Boftverf in Union Co., Dhio.

Uniopolis, Boftvorf in Muglaige Co., Dbie.

Unirte Griechen ift ber Rame berjenigen Chriften, welche fich von ber griech. Rirde loggefagt und unter Unerfennung ber Lebre ber rem. tath. Rirde, aber unter Beibebaltung ber gried. Sprache beim Bottesbieuft, ber Briefterche und einiger anderer Gebrauche, mit

ber tömisch-tatholischen Kirche vereinigt haben. Unt teritalien gahlt etwa 80,000 U. G. in Calabrien und Apulien, die aber teine besondere Dicces biben. Die Desterrein of ich . Un garische Wo on arch ie hatte (1869) 3,940,000 U. G., die sich in Khmänen ober Waladen (Siebenbürgen und Oftungarn), mit einem Erzbische in Begaras und Bischen in Saamed-Upar, Großwarde in mud Lugos, und in Ruthenen (Galizien und Rorbingarn), mit einem Erzbische in wurgennst, frenz, Eperies und Wintsch, sie einem Erzbische und Worden und Bischen, die in Lugenbel, kreu, Eperies und Wuntsch, sieden. In Ru fil an dund Bolen fic die ehemals zahlreichen U. G. mit der Ctaatslirche vereinigt nut Ausahane der Diesele Chelm in Polen, zu der I. B. in der Tartei, welche gewöhnlich "Welchiten" genannt werden, haben einen Patriarchen in Antiechien, 4 Erzbische Pulifcher. Ihre 3bre Zussen, dassen und etwa 50,000 geschäht. Außerdem sinde einige Tausend Bulgaren von der griechischen zur Latholischen Kirche übergetreten.

Unirte Rirde. 1) Die U. R. in Deutichland entftand que ber Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten. Dbwobl es fcon im 16., 17. und 18. Jahrh. nicht an Bestrebungen fehlte, Diefe Bereinigung herbeiguführen, fo erfolgte eine folche boch erft, und zwar zunachft im Ronigreich Breugen, infolge eines babin zielenten Aufrufes bes Ronige vom 27. Gept. 1817. Diefer Aufruf fand fowohl bei einem großen Theile ber luth. und reform. Beiftlichfeit, ale auch bei ben Bemeinden Beifall und Buftimmung, und bereite am 31. Oft. murbe bas Abendmabl in ben unirten Rirchen gemeinichaftlich genoffen. Die Bereinigung nahm ben Ramen Unitte Evangelifde Rirde an und ftellte fich unter Ein Rirchenregiment. Der Ausbau bes Bereinigungswerfes flieft jeboch auf vielfache Opposition, und bie vom Ronig 1821 fur bie U. R. eingeführte Rirdenggenbe, burd melde Die feither gestattete Mannigfaltigfeit im Cultus befcbrantt und ber U. R. eine ausgepragte Beftalt gegeben murbe, veranlafite langanhaltenbe Streitigfeiten. Gine Angabl altlutber. Gemeinden verwarf Die Agende und erflarte ibren Austritt ans ber Ctaatefirche. Diffitungung ber Unioniften murbe burd eine Cabinetsorber von 28. Rebr. 1834 vermehrt, welche bestimmte, bag bas luther. Betenntnift burd bie Bereinigung beiber Rirden nicht aufgehoben, fondern bag bie Agende nur Wefet fei, weldes ben verfdiebenen Befenntniffen eine außere einbeitliche form geben follte. Die Ginbeit ber U. R. murbe noch mehr ericuttert, ale eine Cabineteorber vom 6. Dar; 1852 ben Oberfirdenrath in Berlin in brei nach bem Befenntnift geschiedene Abtheilungen, in eine lutberifde, reformirte und unirte, auflöste. Obgleich König Wilhelm I. ale Pringregent (am 8. Nov. 1858) seinen feften Entidluft funbgab, Die U. R. gegen Die Uebergriffe ihrer Wegner ju fduten, fo gewannen bic letteren bennoch, im Bunde mit ber politifconfervativen Bartei, bebeutenben Einfluß und machten fogar 1867 ben Berfuch, Die U. R. ganglich aufzulofen. icheiterte jebod an bem Berliner Dberfirdenrath, welcher am 3. Nov. 1867 eine Cabineteorber erließ, laut welcher bie U. R. in ben alten Provingen Preugene aufrecht erhalten und in ben neu erworbenen ber Unichluff an biefelbe ber freien Entichlieftung anbeimgestellt murbe. Außerhalb Breufiens fanden Bereinigungen der Lutberaner und Reformirten in Naffan (1817), in ber Rheinpfalg (1818), in Baten (1821), in Beffen Darmftatt (1822 und 23), in Bürttemberg (1827), in Anhalt-Deffau (1828) ftatt. Bgl. Dlüller, "Die erangelische Union" (1854). 2) Die Unirte Rirde in ben Ber. Staaten. Unterten beutiden firchlichen Rorpern in ben Ber. Staaten nimmt bicfelbe als "Deutsche Evangel. Spnobe bes Beftens" eine nicht unbedeutente Stellung ein. Das Entfteben berfelben fallt in bas Sabr 1840. Danials batte mestmarts vom Diffiffippi bie fircblide Organisation ber Deutfden nur gang vereinzelte Unfane. Geordnete Genteinten maren bedift felten unter ibnen. Einzelne Gentboten hatte bie "Bafeler Diffionegefellicaft" bereits in ben Beften gefandt, um fic ber firdlich verlaffenen Deutschen angunehmen; auch von ber "Rheinischen Diffions. Befellichaft" in Barmen maren zwei Diffienare bort. In einer beabfichtigten Diffien unter ben Intianern burch bie Umftante verhindert, hatten tiefe in Diffouri, nabe bei Gt. Louis und in ten angrenzenden Counties, unter den evangel. Deutschen einen weiten Wirtungetreis ale Bafteren gefunden. Mus bem Freundichaftsbunde biefer Danner und noch einiger anderer evangel. Baftoren, und aus ihrem Beftreben bie firdlichen Berhaltuiffe ber zerstreuten beutschen Ansiedler im Westen, beren Bahl fich namentlich in Illinois und in Diffouri bamale bebeutent zu niehren anfing, beffer zu gestalten, ermuche ein auf gemeinsamem Glauben und Befenntnif rubender firchlicher Berband. Auf Ginladung bes bereits 1869 verstorbenen Bastor E. L. Nollau traten feche biefer beutschen evang. Bastoren am 15. Oft. 1840 in bem Bfarrhaufe bes Genannten, etwa 12 Dl. fübweftlich von Ct. Louis, usammen und entwarfen Statuten für einen firchlichen Rörver, bem fie ben Ramen "Deutfder evangelifder Rirdenverein bes Weftens" gaben. Die erften Jahre maren fur ben

jungen und ichmachen Rirchenverein fower. Saft allgemein mar bamale unter ben wenigen im Beften bestebenben evang. Gemeinten Scheu und Wiberwille gegen jebe fpnobale Berbindung berricend. Ben ben Gemeinden mar baber junadft wenig Intereffe fur ben Rirchenverein zu erwarten; noch weniger ein Unichluß an benfelben und eine Betheiligung an feinen Arbeiten burch Delcagten, wie Die erften Statuten bes Rirchenvereins bies allerbinge wollten. Dlan batte burch bie beabfichtigte Bingugiebung ber Bemeinben gleich anfange niebr gewollt, ale angustreben ratblich und ju erreichen möglich mar, und minkte junadit einen Coritt rudwarte thun, indem man bie Statuten in ber Beife veranberte, daß bie Berbindung einstweilen der hauptsache nach nur eine Bredigerconfereng ohne active Betheiligung ber Gemeinben murbe. Bis jum Enbe bes Jahres 1845 gablte ber Rirchenpercin nur 8 ordinirte Baftoren. Bon ba an muche berfelbe aber fcmeller, und tonnte auch bald wieder in Die anfange icon betretene Babn wirflider fonoraler Thatigfeit einlenten. Die meiften feiner neuen Blieber tamen in ben nachften Jahren aus Deutschland. Die "Bafeler Diffionsgefellichaft", und bie in Langenberg und bamals auch in Bremen bestebenben Bereine für Die Deutschen in Amerita fanbten verschiebene Genbboten berüber, Die fich jum großen Theile tem Rirdenvereine anfchloffen, barunter Theologen von bebeutenter Bilbuna. In neuerer Beit floffen bemfelben auch tudtige Rrafte burd bie "Berliner Gefellichaft fur bie beutsch-evangel. Diffion in Amerita" ju. Much aus bem "Rauben Saufe" bei Bamburg und von ber Ct. Chrifdona bei Bafel tamen einige feiner Baftoren. Um meiften aber trug ju feiner Berftartung feit bem Jahre 1850 eine eigne theoleg. Anftalt bei, aus ber jebes Jahr eine bald größere, bald geringere Angahl Bafteren bervorging. Aus tem erften Stadium feiner Entwidelung, in welchem ber Rirchenverein mehr ben Charafter einer brüterlichen Baftoralconfereng trug, muche er allmalig gur fonobalen Birffamteit eines firdliden Rerpere beran. Doch ber Schlug ber vierziger Jahre maren bereits verfchiebene Gemeinten beigetreten. Diefe jabrlichen Conferengen begannen bestimmter und bewufter filr bas Biel bes firclicen Bufammenhaltens ber einzelnen evangelifden Gemeinten zu arbeiten. Die evangelifde Rirde Deutschlands fab mit lebendiger Theilnahme auf bie Entwidelung bes Rirchenvereins und forberte burd Rath und That fein Gebeiben. Die Borurtbeile gegen benfelben fdmanten immer mehr, und bas Bebiet über meldes ber Rirdenverein fich austehnte, erweiterte fich ftetig. Rach und nach entstanden Gemeinden, anfer in Diffouri und Minois, wo bie erften gewesen waren, auch in Jowa, Indiana, Chio, Rentudy, Wisconfin, Minnefota, Ranfas und Nebrasta. Soon 1856 nothigte biefer Fortschritt gu einer Glie-berung bes Lirchenvereins in brei Districte, ben mittleren, welcher Missouri und bie fübliche Balfte von Blinois, ben oftlichen, welcher Indiana, Dhio und Rentudu, und ben nörblichen, welcher bas nördliche Illinois, Jowa, Wisconfin und Diinnesota umfaßte. Raufas und Rebrasta, Die fpater bingutamen, murten erfteres noch jum nittleren, letteres jum nerblichen Diftricte gegablt. Im Jahre 1866 nahm ber Rirdenverein ben Ramen "Deutide evangelifde Synobe bes Westens" an. Um Schluf ber im Dai 1870 ju Louisville, Rentudy, gehaltenen General - Berfammlung gablte bie Conebe 162 Bafforen und 80 ber Couche augehörige Gemeinten. Bon tiefer Gefammtgabt tamen auf ten öftlichen Diftrict 58 Baftoren und 47 Bemeinten, auf ten mittleren 65 Bafteren und 18 Bemeinden; auf ben nördlichen 39 Bafteren und 15 Bemeinden. ganze Babl ter Gemeinten, benen biefe 162 Bastoren vorstanden, mar ziemlich 300 mit etwa 10-12,000 ftimmberechtigten Gliebern, wenigstene 20,000 Communicanten und etwa 50,000 Seelen. Die Diebrabl ber Gemeinden find Lantgemeinten; boch finden fich auch in fleinen und großen Ctabten, in letteren jum Theil gablreiche Gemeinben, 3. B. in St. Louis, Diffouri, 7 rentide evangel. Gemeinten, in Louisville, Rentudy, 4, in Cleveland, Ohio, 2. Die beutiche evang. Spnote bes Beftens ift eine un irte Spnote. 3hr Befenntnig ift ber Confeufus bee lutberifden und refermirten Befenntnifies. Beugnif bafür legte folgenter, feit Unfang ihres Beftebens an ber Grite ihrer Statuten ficbenter, unveranterlide Cat ab: "Die beutiche evang. Conote bes Bestens, ale ein Theil ber evangel. Rirde, verficht unter berfelben biejenige Rirdengemeinschaft, welche bie beiligen Schriften tes Meuen und Alten Teftaments für bas Bort Gottes und für bie alleinige und untriglide Richtschnur bee Glaubene und Lebens balt, und fic babei zu ber Auslegung ber heiligen Schrift befennt, wie fie in ben Symbolifden Budern ber luther. und reform. Rirde: Mugeburgifde Confession, Luther's Ratedismus und Beirelberger Ratedismus, niebergelegt ift, infofern biefelben mit einander übereinftimmen; in ihren Differengpuntten aber halt fie fich allein an tie barauf bezüglichen Stellen ber beiligen Schrift und bebient fich ber in ber evangel. Rirde gemabrleifteten Bemiffenefreibeit."

Scit 1850 ift bas tirchliche Organ ber Synobe ber "Friedensbote", welcher anfangs

monatlich einmal, feit feinem 9. Jahrgange zweimal monatlich erichien. Die Spnobe hat außerbem ihren eigenen Katechismus, ihre Agende und ihr Befangbuch. Der Ratechismus ericbien 1846 und mar bis 1865 in tiefer feiner erften Form in ben meiften Bemeinden ber Spnobe beim Soul- und Confirmandenunterrichte im Bebrauch. im Allgemeinen für die vorbandenen Berbaltniffe ju umfangreich frien, lieft tie Spnote benfelben burch ein Comité umarbeiten und in gebrangterer Rurge barftellen. Bertden ericien 1865 ale "Rleiner evangelifder Ratedismus" und bahnte fich überrafdenb fonell feinen Beg in fast alle unter bem Ginfluft ber Spnobe ftebenbe Gemeinden. eine unirte beutiche Schwesterfpnobe nahm ibn auf, indem fie nur wenige unwefentliche Beranderungen und einige neue Fragen und Antworten binguffagte. Die "Agende" ber Spnobe ericien unter bem Titel: "Evangelifche Agente" nach nuncherlei Borarbeiten im 3. 1857 und ift feitbem in ber Spnobe im firchlichen Bebrand. Das "Evangelifche Befangbuch" (berausg, von ber beutichen Ev, Synobe bes Beftens) ericbien 1862 und bat feitbem flets machfenben Gingang in ben Genreinben ber Spnobe und auch auferbalb berfelben gefunden. In ben Jahren 1869 und 1870 machte bie Spnobe auch ben Anfang mit Der Berausgabe einer Reibe von Schulbuchern fur ben Lefeunterricht in ihren beutichen Bemeinbeschulen. Gie führen ben gemeinfamen Titel: "Der Couler im Beften." Drei Bandchen biefes Bertes find bereits erfchienen: Die Fibel, bas Erste und bas 3meite Lefe-Das Bedurfnift eines Seminars jur Ausbildung von Baftoren ftellte fic bereits am Enbe ber vierziger Jahre berans, und flein und unicheinbar murte begennen. Gin Befchent von 59 Acres bugligen Walblandes in Barren Co., Diffouri., nabe ber Grenze von St. Charles Co., amifchen ben Stattden Marthasville und Remme Diage, bewog bieienigen, welche bamale im Auftrage ber Spnobe Diefe Seminarangelegenbeit zu leiten batten, bas fur bas Bredigerfeminar nothige Baus ju bauen. Im 4. Juli 1849 murbe ber Grundftein gu bem befcheibenen fteinernen Gebaube gelegt, und Ente Juni 1850 tonnte Diefelbe hatte in ben erften Jahren Die Unftalt mit feche Junglingen eröffnet merben. 3hre Berhaltniffe gestalteten fich aber balb mit vielen Gowierigfeiten ju fampfen. 3m Laufe ihres zwei und zwanzigjahrigen Birtens gingen aus ibr erträglicher. ungefahr 100 Baftoren bervor. 3m lepten Jahrgebend mar bie Durchichnittegabl ber bort füre Bredigtamt fich vorbereitenben jungen Danner etwa 30, Die in 5 Claffen getheilt maren und einen Sjabrigen Curfus burchzumachen batten. 3mei theelo. gifde Brofefforen find, mit Musnahme ber gang erften Beit, ftete an ber Anftalt thatig gewefen ; geitweife neben ihnen noch Bilfelebrer. Geit ber Beneralverfammlung ber Synobe im 3. 1870 ift noch ein britter theolog. Professer berufen. Napitalien gur Erhaltung besityt bie Anstalt wenige. In Breugen wurde berfelben im 3. 1852 eine Kirchencollecte in ben evangel. Bemeinden gemabrt, Die einige taufend Thaler einbrachte. Bon tiefen Baben, welche ber preufische Oberfirchenrath verwaltet, bezieht bie Anstalt bie Ziufen. Auch von biefigen Freunden find berfelben \$2000 in Gifenbahn-Actien ale unangreifbares Rapital gefcheutt, von welchem ebenfalls jahrlich bie Binfen verwendet werden burfen. Aufer biefer verhaltnigmaffig febr geringen Gilfe werben bie Unterhaltungefoften ber Anftalt lebiglich burd freiwillige Gaben aus ben Bemeinten aufgebracht und maren bis jest im Bangen genugent, tropbem bag ben unbemittelten Böglingen bes Seminare mabrent ber 5 Jahre ihres Studiums Alles, was fie bedurfen, von der Anftalt geleiftet wird. In biefer erften Lehranstalt tam bald eine zweite. Die Synobe eröffnete im Frühjahr 1858 in einem ftattlichen, nabe bei bem Bredigerseminar errichteten fteineruen Gebaute ein-"Colloge", in welchem Anaben und jungen Mannern, Deutsch- und Anglo-Amerikanern, eine höhere allgemeine Schulbildung geboten werden sollte. Diese Anstalt hatte jedoch tein langes Besteben. Die unglinstige Lage, Die Einsamteit Des Landes, fobann ber Ausbruch Des Burgerfriegs und bas bamals noch geringe Intereffe ber Gemeinben für eine folde Anftalt hatten jur Folge, bag biefelbe bereite 1862 wieber ge-Ihre Raumlichfeiten murben feitbem bem Brebigerfeminare foloffen werben nunte. gur Benutung überwiefen. Der Berfuch mit ber Grundung einer britten Lebranftalt murbe im Berbfte 1866 gemacht. Die Synobe befchlof ein Seminar gur Ausbildung von Coul. lebrern ju grunten. Daffelbe tonnte alebalb proviforifd in einem gemietheten Baufe ju Cincinnati, Dhio, eröffnet merben. Bier bestand biefe Anstalt bie gur Generalverfammlung ber Spnote im 3. 1870, und aus ihr ift bereits eine Angabl junger Danner, bie ins Schulamt, meift an Bemeinbefdulen, eingetreten find, bervorgegangen. Die Erfahrung, welche bie Synobe bis babin mit biefem proviforifchen Schullebrerfeminar gemacht batte, bewog aber biefelbe, bie Unftalt in ein Brofeminar mit einer Abtheilung für folde junge Danner ju verwandeln, Die fich bem Schulamt widmen wollen, und biefelbe von Cincinuati nach einem anderen paffenden Plat gu verlegen. 3m Aufang bes 3abres 1872 wurde baffelbe in Etmburft, Du Bage Co., Illinois, in bem früheren "Melandtben-Seminar ber Snuche bes Rorrmeftens", welches Eigenthum ter Snuche bes Bestens geworben mar, eröffnet. Die Babl ber Ceminariften nabm im Laufe bee Jabres 1872 rafd gu. und betrug am Chlug bes Jahres gegen 30. Unabbangig von ber Deutid. Evangelifden Spnobe bee Beftene beftant foon 1848 eine "Evangelifde Conete", welche fich von Buffalo bie nach Chicago erftredte und befontere in ten tamale fden bebeutenten Statten am Late Erie teften Auft gefaft batte. Um bie Ausbreitung biefer Conebe machten fich befontere verbient Rarl Colban, Bfarrer an ber erften Evangelifden Bemeinbe gu Buffalo, New Yort; G. S. Bogt, Bastor an ter zweiten Erang. Gemeinte zu Buffalo; Bastor Allardt von Cleveland, Ohio, und Baster Dr. F. A. Fischer von Chicogo, Juinois. Der Schwerpunkt dieser Spurde neigte sich tem Westen zu, wehin der Dauptstrom ber beutschen Einwanderung gezogen. Pafter Jos. Bartmann, an Stelle bes Dr. g. M. Bifcher im 3. 1851 nach Chicago berufen, rief bafelbft, aufer feiner eigenen, noch 3 evangelifthe Bemeinten in's Leben und gab ben Rirchen ber Bemeinfchaft in bem "Evangelifden Sausfreund" ein einflugreiches Organ. 3m Dai 1859 trennte fich bie Synote, welche ben Ramen "Evangelifde Cynote von Rerbamerita" geführt hatte, in bie "Bereinigte Evangelifche Conete tee Mortweftene" und bie "Bereinigte Evangelische Spnote bes Oftens". Das Gebiet jener war hauptfächlich in tem nörtlichen Jaineis, bem nörblichen Indiana, Michigan, Wisconfin, und hatte außertem auch Glieber und Gemeinden in Minnefota, Ohio und New York. Das Gebiet der "Spuede bes Dftene" lag bauptfachlich in bem Staate Rem Dert, mit regularen Gliebern und Gemeinben in Benninivania, Dhio und Intiana. Bete tiefer Coneten ftant mit ter Conete bes Beftens, foweit bas Befenntnig, bas Befentliche ber Ennoralverfaffung und tie fircbliche Bragis in ben Gemeinden in Betracht tam, in engfter Berbindung. In einzelnen Gliebern biefer evangelifchen Spnoten mar fcon feit langer Beit ber Bunfc rege geworten, baf alle brei Schwesterfpnoten aus bem gegenseitigen freundlichen und friedlichen Berfebr im Debeneinandergeben fich zu einer innigeren Unnaberung und me möglich zu einer feften Bereinigung, zu einem großen firchlichen Körper, verstänkigen möchten. In der dritten Weche des Juli 1872 hielt die "Deutsche Evangelische Synode des Westens" ihre regelmäßige, alle zwei Jahre stattsindende Generalversammlung in Quineh, Illinoss. Auf derselben erschienen eine Angabl ben Delegaten, fewehl aus ter Synete tes Rertmeftens, ale auch aus ber bee Oftens. Bene batte bereits bei ihrer vorhergebenten Confereng im Friib. jahr 1872 ju Diles, Diidigan, bie Ente Muguft bee Jahres 1871 gwifden gwei Spnotalcomites vereinbarte Bafis einer Bereinigung mit ter Conote bes Deftens ratificirt und ihre Delegaten beauftragt, auf Grund tiefer Bereinbarung bei ber Beneralfpnote bie Bereinigung beiter Spneten gu vollzieben. Die Delegaten ter Spnote bee Oftene maren ven riefer inftruirt und mit Bollmacht verfeben, auf Grund einer abnliden Bafis, wie tie, welche ber vorbereiteten Bereinigung mit ber Chnete bee Rorbwestens unterbreitet mar, ebenfalls tie Bereinigung mit ter Ennete tes Westens entgültig ju vollzieben. Die Ginigung tam auf ber Generalfpnete gu Duinch ju Stante. bis babin bestandenen brei ebangelischen Spneten bilten feit jeuer Generalfpuete Ginen firchlichen Rorper, tem ber Name "Deutsche Evangelifde Spuete bes Defiens" Chenfo find tie bis tabin in Geltung gewesenen Ctatuten aufrecht geblieben ift. Aus ten brei Diftricten, melde bie "Evangelifde Chnete tes Deftens" bis jur Generalfpnote in Quinen gabtte, find nun funf Diftricte gewerten, intem jebe ber beiben neu hingutretenten, früher felbstffanbigen Syneten, einen neuen Diftriet ter Gefammtipnobe bilbet. Der vierte Diftrict hat vorläufig feinen Ramen "Bereinigte Evangelifche Conote tes Rortmeftens" beibebalten; ter fünfte Diftrict führt ben Ramen "Nort. öftlicher Diftriet ber Deutschen Evangelischen Synobe bes Bestens". Eine neue geographifche Abgrengung ber Diftricte nebft beren Bermehrung ober Berminterung, je nachtem es für bas Bebeiben bes Baugen nothig und forberlich erfdeinen mirt, verfdeb bie Beneralfpnote auf ihre nadfte Berfammlung (1874). Das Organ ter Conete tes Dftens, bie von Bafter Gicbenpfeiffer in Rechefter redigirte "Unien", murte am 1. 3an. 1873 mit bem "Friedensboten" vereinigt. Letteres Blatt batte bereits im 3. 1871 in ber Cynobe bes Rortweftens bie Stelle bes "Sausfreund", beffen Druderei bei bem Prante von Chicago gerftort morben mar, eingenemmen, und mar fo bas Organ ber Gefammtfynobe geworben. Lettere gablte 1874: 276 Bafteren und nabegu 150 glieblich ber Cynobe angefchloffene Gemeinten, mabrent fich bie Wefanimtgabl ber Bemeinten auf etwa 250, mit wenigftene 30-40.000 Communicanten belaufen burfte.

Unisono (ital.) Giutlang, ift gleichbebeutenb mit einstimmig.

Unitarier (vom lat. unitas, Ginbeit: Unitarians), ber Rame einer Rirdengenoffenicaft. welche namentlich tie Lehre von ber Trinitat vermirft und im Gegenfat bagu bie Ginperfonlidfeit Gottes betout. Die Anhanger tiefer Anficht murten fruber von ihren Gegnern gewöhnlich Antitrinitarier (f. b.) genannt, mahrend fie fich felbft U. nennen. In ben Ber. Staaten von Amerika wurde ber Unitarianismus von England aus burd bie Beröffentlichung und Berbreitung von Thomas Emibu's "Inquiry into the Scripture-Account of Jesus Christ' im 3. 1756 eingeführt und gewann bald eine große Bahl Anhanger. Bereite 1805 murbe ein U. jum Professor ber Theologie an ber "Harvard University" ermablt. Die Begiehungen berjenigen Rirden, welche fich ju ben unitarifden Lebren befannten, zu ben übrigen congregationalistischen Rirchen erlitten mabrenb mehrerer Jahre feine Beranberungen. 3m 3. 1815 verurfachte jetech eine Streitfrage, in welder Dr. Channing und Dr. Borcefter bie hauptvertreter ber beiben entgegengeschten Richtungen maren, bie Trennung ber U. von ben ftrengglaubigen Congregationaliften. Den Bemühungen Channing's gelang es, bie Lebren ber U. über alle Theile ber Ber. Staaten ju verbreiten und ju organifiren. Theobore Barter marber bervorragentfte Bertreter ber rabicalen Richtung. Die U. geboren feiner bestimmten Glaubenerichtung an. Gie halten bafur, bag in Glaubenefachen fein Recht bestebe, wonach Jemantem irgent eine Dleinung ale binbent aufgebrungen merten fonne. Gie verwerfen namentlich bie Lehre von ber ganglichen Gleichheit Chrifti mit und von feinem Aufgeben in Gett. Gine große Meinungeverschiedenheit berricht unter ihnen in Bezug auf Die Art und Beife ber Unterordnung Befu unter Gott. Bahrend bie eine Coule Chriftus eine gemiffe Berrlichfeit und einen unendlich fleinen Theil ber gottlichen Gigenfcaften querfennt, betrachtet ibn bie rabicale Schule einfach ale einen, mit aufererrentlichen Eigenschaften ausgestatteten Denfchen. Das Glaubensbefenntnig tet Unitarier, wie es von ihren nambafteften Bertretern aufgefiellt wirt, lagt fich in felgenten Gaten gufam-Mur ber Bater ift Gott, Chriftus ift ein vom einigen Gott verfchiebenes Befen, weldes vom Bater gefautt murbe, um eine fittliche und geiftige Erlöfung bee Dlenidengeidlechtes ju bemirten, und vom Beifte Gottes ausichlieglider geleitet murbe, als irgend eines andern Meniden Cohn. Der Tod Chrifti wird von ihnen nicht als ein ber gottliden Gerechtigfeit bargebrachtes Opfer jur Gubne fur verbiente Strafe betrach. tet, fontern bie Dieufden merten burd Chriftum Gett wiedergegeben, intem er fie gut und beilig macht. Die Unitarier glauben an ten "Beiligen Beift", betrachten ibn jetech nicht als eine vom Bater getrennte Person, sontern als zu bessen eignem Sein gehörig und nehmen an, baß sich sein Einstuß sowehl auf bie, welche ihn persönlich verlangen, als auch auf tie, welche ibn nicht verlangen, außert. Gie vermerfen tie Lebre von ter ganglichen Berberbniß und glauben, bag ber Dienich rein geboren werte und ber Beiligfeit fabig fei; fie verwerfen bie Lehre von ben emigen Strafen und glauben, bag ce meter in tiefem noch im fünftigen Leben Etwas gibt, welches ber Geligfeit irgent Jemantes binterlich fein fann, es feien benn feine eigene Gunten, bag aber Menfchen felig fein unt merten lennen, in fefern fie felbft im Ginne und Weifte ber Berechtigkeit Chrifti gerecht fint. Gie legen mehr Bewicht auf ten Charafter und bie Lebensweife ber Dieufden, als auf teren auferliches Glaubensbefenntniß; bas Abendmabl ist ihnen mehr eine beilige Gebächtniffeier und ein Mittel gur Erhaltung tes religiefen Lebens, als eine befontere Gnatenfpentung Gottes, und bie Taufe seben fie in abnlichem Sinne an. Die radicalen Unitarier find geneigt, fomobl Abendmahl mie Taufe gang abzuschaffen.

Die unitarifden Rirdengemeinten fint nur burch freiwillige Bante mit einanter ver-Inupft. Die "National Conference of Unitarians and Other Christian Churches" wurde aus einer 1865 in Rem Port abgehaltenen Convention gegründet. Die Conferenz versammelt fich alle zwei Jahre und batte bie 1873 bereite 5 Bersammlungen abgehalten. In ber im 3. 1868 abgehaltenen britten Berfammlung murbe ber Conftitution ein Artifel beigefügt, nad weldem bie in berfelben enthaltenen Erflarungen nur ale von ber Diajoritat ausgebente Meinungen bargestellt werben, welche in feiner Beife Diejenigen, welche anterer Anficht feien, binten follten. Die vierte Berfammlung (1870) fette an Stelle bicfes Artitele ten folgenden: "Indem wir unfere Treue gegen bas Evangelium Besu Christi beftatigen und ben Bunich begen eine größere Bereinigung in religiefem Ginne, femie ein meiteres prattifches, gemeinschaftliches Wirten ju fcaffen, ergebt an Alle, welche Chrifti Nachfolger ju merten muniden, tie Ginlatung, fic an une angufdliegen. Die fünfte Confereng (1872) erfannte an, bag bei einem Theile ber Unitarier bie Uebergengung Blat gewonnen habe, bag eine Beranterung ber Grundfate, burch welche ein etwas entschietener Glanbensstandpunkt eingenemmen wurde, wünscheswerth sei, während diese Ueberzeugung von einem anderen Theile der U. nicht getheilt wurde. Um darüber nun in entsprechen von einem anderen Theile der U. nicht getheilt wurde. Um darüber nun in entsprechen und in dasse der Glankstandpunktion der Genfernz einen Keuner-Ausschaft gestellt ges

Die "American Unitarian Association" murbe 1825 gegrundet. 3wed berfelben ift, Mittheilungen über ben Stand ber unitarifden Rirchengemeinschaft gu fammeln und gu verbreiten, Bereinigungen unter ben freifinnigen Chriften berverzurufen, Bucher und Tractatden, welche bie religiöfen Anfichten ber Unitarier enthalten, gu veröffentlichen und gu vertheilen und Miffionare, andere Beiftliche, fowie Die Erbauung von Kirchen zu unterftusen. 1871 geborten biefer Befellichaft mehrere foulbenfreie Baufer in Boften, fowie gwifchen \$60-70,000 anderes Bermegen. 1872 verfucte fie ein Kapital von \$100,000 für allgemeine Diffionegwede und \$50,000 fur ben Bau einer Rirche in Bafbington gu erheben, mas jeboch infolge bes Branbes ju Bofton unterblieb. 3m Dai 1873 zeigte bas Erecutiv-Comité an, bag es ungefahr \$42,000 für Diffionszwede in Banten habe. Die Befellichaft unterhielt eine Diffion in Ralfutta, Inbien, mit ungefahr 250 Beglingen in ben Schulen; 3000 Manner und Anaben murben mabrenb 10 Jahren in ten verfchiebenen Lebrfadern unterwiesen. Gie führt ferner tie Aufficht über eine, verfchiebene Ctanine umfalfenbe und ungefahr 8000 Berfonen gablenbe Indianer-Refervation im Territorium Colorabo, unterhalt bericiebene Ortemiffionen und bat viele Rirdengemeinten unterftutt. Die Unitarier in ben Ber. Staaten hatten im 3. 1872: 349 Bemeinten, 393 Beiftliche, einige 20 Conferengen und gablreiche Sonntagefdulgefellichaften. Brebigervereine und Die Bahl ihrer Gotteshaufer in Großbritannien und Bobltbatigfeiteanstalten. 3rland betrug 1872: 362, bie ber Weiftlichen 336, worunter 275 fefte Stellungen batten. Die hauptfachlichften, mit ben Unitariern in Berbindung flebenten Rerericaften maren: "The British and Foreign Unitarian Association", "The Scotch Unitarian Association", "The North of Ireland Unitarian Society", "The Irish Unitarian Society", "The South-Wales Unitarian Society" und "The Sunday-School Association" in In Muftralien befanten fich unit. Wefellichaften in Abelaite, Delbourne und In Ungarn und Giebenburgen besteht ber U. feit 1568. Der Rirchenrath, an beffen Spite ein Bifdof fleht, hat feinen Gip in Maufenburg, wo fich auch ein Ebcologifdes Seminar und Gymnafium befindet. Die Angabl ber Gemeinden beträgt 106 und bie ber Mitglieber wird auf 55,000 gefcatt. Bei einer am 15. Juni 1873 in Dfen-Befth, im Anfchluf an bie National-Confereng in Rlaufenburg, abgehaltenen Berfammlung ungarifder, ameritanifder und englifder Unitarier murbe ein Blan für bie vermehrte Anftellung von Lehrern an bem Gymnafium und ber theologifden Anftalt gu Rolos. par, fowie zum Bau einer unitarifden Rirde in Dfen-Befth entwerfen.

Unity, Townships und Bostorf in ben Ber. Staaten. 1) In Illinois: a) in Alexander Co., 570 E.; b) in Piatt Co.; 934 E. 2) In Sullivan Co., Net Dampfibire; 844 E. 3) In Newan Co., North Carolina; 893 E. 4) In Columbiana Co., Ohio; 2286 E. 5) In Westmoreland Co., Bennsylvania; 3624 E.

6) Boftborf in Montgomern Co., Darpland.

Universalalphabet (lat.-griech.) nennt man eine Zusammenstellung von Lautzeichen, welche die Möglichkeit bieten sollen, die Sprachen aller Boller, ben Lauten gemäß, niederguscheriben. Der Zwed eines U.s tann ein physiologischer oder ein prattischer sein. Das bis jetzt am weitesten verbreitete U. ift das von R. Lepsus (1855) in einer beutschen und englischen Ausgabe veröffentlichte "Augemeine linguistische Alphabet", besien zweite englische Ausgabe ("Standard Alphabet for Reducing Unwritten Lauguages and Foreign Graphic Systems", 1863) zugleich eine Uebertragung besselben auf 119 Sprachen enthält und von Wissonaten vielfach benutzt wird.

Untverfaliften (vom lat. universalis, allgemein, b. i. die an die Allgemeinseit der Erfeljung Glaubenden) ift der Name einer, hauptschilt in den Ber. Staaten bestehenden Airdengenossenschenschaft. Sie traten besteht zuerst um die Mitte des 18. Jahrd. auf, während ihre eigentliche Organisation in Gemeinden voor Geschlichgeten erft nach ber Antunft des Predigers 3 ohn Murray (im Mai 1770), wesser mit großem Eiser und Erfolg die Lehre des Un id erf File die Under Lehre des Un id erf File die Under Lehre des Un id erf File die und Brechigte, begonnen zu haben scheiden.

Mitte Des 19. Jahrh. machten bie U. bebeutenbe Fortidritte in ibrer Berbreitung. Dos Glanbenobefenntnig ber U. ift in bem Cate niebergelegt, bag alles Bofe entlich vernichtet, und alle Geelen turch Jefus Chriftus in Die emige Geligfeit eingeben merten. Gie glouben, baß Gott in allen feinen Bolltommenheiten unentlich ift, bag er bie Dienichen mit ber bestimmten Abficht, ihr Dafein ju einem zeitlichen und emigen Cogen gu gestalten, erfchuf, baff er, intem er alle Berfudungen, Bergeben und Rampfe vorausfah, feine Berricaft und feine Strafe biefen Umftanben entsprechend einrichtete, bag er, weil er rellemmen gerecht ift, jeben Wienfchen nach feinen Werten beurtheilt, feien tiefelben gut eter folecht. Gie glauben, bag ber Dleufch ohne Gunte geberen mar und mirb, tag er terfelben aber unter. worfen ift; bag boje Bantlungen nicht aus bem Bergen, fontern aus ter Unwiffenheit und bent Unglauben entspringen, bag alle Menfchen, gleichwie Abam, nach tem fittlichen Chenbilbe Bottes erichaffen find und tag tiefes Chenbild, obicon turch Gunte verunfialtet, niemals ganglich verloren geben tann; bag bie Biebergeburt in berjenigen gangliden Umgeftaltung bes Wemuthes befiehe, nach welcher ein Denfd turch tie Gnate C'ettes ten Weg ter Cunte verläßt und, fein feitheriges finnliches und gleichgültiges Leten gegen Gett und ben Beiland aufgebent, in Die Bemeinschaft bes Beiligen Beiftes aufgenemmen mirb. Diefe Biebergeburt ift feine übernaturliche, fonbern bie Folge bestimmter Urfaden, und bie Betebrung feine plotlide Biebergeburt, fonbern ber Anfang ber religiofen Befretungen, melde ben Wentepuntt im Leben eines Dienschen bezeichnet, ben bem an er feine Aufwertsomfeit ausichlieglich auf tie Religien richtet. Sie glauben, bag Celigfeit nicht mit Ciderheit eter Entrinnen von zeitlicher und tauftiger Strafe gleichbebeutend fei, fentern baf fie innerlich und geiftig empfunden werde; fie betrachten bie Auferstehung nicht forebl ale eine materielle, fentern ale eine fittliche und geiftige Umgestaltung, ale ein Wadethum an geiftiger Rraft und Starte in Beisheit und Beiligleit bie jur Greidung himmlifder Belltemmenbeit und Gludfeligfeit; fie glauben, baß Beiligfeit, Frommigfeit, Liebe Gottes und ber Menfchen ihre einzige Belohnung feien und ihren Simmel zeitlich und ewiglich begrunden; bag bie Bestrafung nicht willfürlich, fontern nach ten Befeten ter Rethwentigfeit erfolge, ale eine naturgemäße Felge ter Gunte, ale ein Deittel gur Befferung und jum Ocherfam; baß Bott Diejenigen, welche er guchtigt, ebenfo liebt, ale Diejenigen, welde er belobnt, und bag er niemale im Bern ftraft, fenbern nur um größere Gunte ju verbuten.

In einigen Buntten fdeinen bie Glaubensfate ber II., wie fie jest geprebigt werben, einigen Beranterungen unterwerfen worten ju fein. In Betreff tee Glaubenefates über bie Dreieinigfeit, welche fie fruber verneinten, indem fie Chrifius tem Bater unterorineten, entstand in neuerer Zeit eine Meinungeverschiebenbeit. Während ein Theil ter U. ber ursprüngliden Auficht treu blieb, neigte fich ein größerer Theil mehr zu ten Anfichten ber ortheboren Linde und zwar nicht allein in biefem, fonbern, mit Auenaline über bas entliche Schiffal ber Gottlefen, in allen Puntten. Die früheren universal. Prediger lebrten, baß es feine Beftrafung nach tem Tobe gabe, fonbern tag fogar ter Gottlofe unmittelbar nach bem Tobe ber Celigfeit theilhaftig werbe; bag, intem bie Gunte ein Theil tee Bleifches ift, tie Seele, febald fie fich von bemfelben getrennt bat, auch ven ter irbifden Berterbnif frei und fofort ber himmlifden Seligfeit jugeführt werte. Diefer Lebrfat bat ter neueren Anficht Plat maden muffen, bag ce allerdings eine gutunftige Beftrafung gele, melde ten begangenen Gnuben entspreche, und bag tie Geele erft nad Berbuffung ihrer Etrafe ber himmlifden Geligfeit theilhaftig merten tonne. Die General-Convention von 1873 ernannte ein Conité jur Bertretung ter II. auf ter im Ett, beffelten Jahres in New Port abgehaltetenen "Svangel, Alliang". Der "Christian Leader", eines ter herverragent fien universaliftifden Journale, erflarte, bag bie U. fich nicht bewußt feien, mit irgent einer mefentlichen Lehre tes mahren evangelischen Glaubens in Witerspruch zu fiehen, unt tag fie telihalb

eine Bertretung bafelbft beaufpruchen.

Die Bertreterin ter univeis, Kirche in ben Ber. Staaten ist bie Generalconvention, welche im J. 1866 mit ber Bellmadt incorperirt wurde, Eigenthum zum Betrege von \$500,000 zu bestien, welches ausschließlich zur Berbreitung bes derstlichen Flaubens verwendet werden sellte. Ju J. 1870 seierten die U. das hundertsätzige Judisam ibres ersten in den Ber. Staaten algebaltenen Gettesdienstes, bei welcher Gelegendeit selgende Beschliffe gesaßt wurden: Bezahlung der Kriechnsch, ber Wissen und der Genatals von \$200,000 unter dem Namen eines "Murray Centennial Fund", dessen Zinsen auf luterstügung der Theelegie Bessischner verwendet werden sellten, die Berbreitung univerfalssischer Sternehrung der Lieden und Missen. 2118 dem in J. 1871 der Generalconvention abgestatteten Berichte ergab sich, das die Semmlungen in diesen Jahre sich

auf \$734,255 beliefen; biergu tamen \$948,537 im vorbergebenben Sabre gefanmelt, total \$1,682,792. Der Betrag bis in ben Banben bes Schapmeiftere bes "Murray Centennial Fund" befindlichen Rapitale bezifferte fich am 10. Gept. 1873 auf \$120,939.44. 3n Berbindung mit biefem Kond murde 1871 eine "Woman's Centennial Association" ge-Die ftatiftijden Angaben über bie univerf. Rirche find unvollständig; nad bem "Universalist Register" maren fie für bas Jahr 1872 bie folgenden: Bohl ber Bemeinden in ben Ber. Ctaaten 565, ber Beiftlichen 660, ber Mitglieder 27,379; in ben Ber. Staaten und ben Brit. Provingen murbe bie Babl ber Afficiationen auf 71, ber Bemeinten auf 969, ber Familien auf 43,771, ber Sonntagsschulen auf 602, ber Mitglieder der Sonntagsschulen auf 55,313, der Berfammlungshäuser auf 762 (mit einem Werthe von \$7,551,170) angegeben. Die U. haben folgende Unterrichtsanstalten in den Ber. Staaten: "Tuft's College and Divinity School" in Cellege bill, Daffachufette, "Lombard University" in Galcoburg, Illinois, "St. Lawrence University and Theological School" in Canten, Dem Port, "Smithson College", Legansport, Intiana, "Buchtel College", Afron, Dhio, "Liberal Institute", Clinton, New York, "Westbrook Seininary", Deering, Maine, "Green Mountain Perkins Academy", Couth Beebflod, Berment, "Goddard Seminary", Barre, Bermont, "Liberal Institute", Jeficrson, Disconfin, "Dean Academy", Franklin, Mass., "Mitchellville Seminary", Witchellville, Jowa. Der Berth tiefer Zustitute, welche im Ganzen 87 Professor und 1000 Stubirenbe haben, murbe auf \$2,290,000 gefcatt. Die U. errichten in Bafbingten eine "Metropolitan Church", welche fie 1876 bei ber Feier bes 100jabrigen Beftebens ber Ber. Staaten einzuweihen hoffen. Außerhalb ber Ber. Staaten gibt ce nur wenige Rirdengemeinden, bie fich officiell jum Universalismus betennen. Die Sauptlehre ter U. von ber Algemeinheit ber Erlösung (vgl. Apotataftafe) wurde jedoch von mehreren berporragenden Rirchenlehrern ber alten Rirde ausbrudlich gelehrt und bat in neuerer Beit in fast allen protestantischen Lirchen zahlreiche Bertreter gehabt. Bgl. Hosea Ballon, "Ancient History of Universalism", und Whitmore, "Modern History of Universalism"

(Boften 1830; neue Mueg., 2 Bbe., 1860). Uniberfitaten (vom lat. universitas, Befammtheit) ober Sochiculen find bicjenigen Anftalten, auf welchen Die reifere erwachsene Jugend vor bem Gintritt in bas proftifche Leben bie lette und bochfte miffenichaftliche Ausbildung erhalt. Das Wort Universitas tam im 12. Jahrh. auf, bezeichnete aber bamale nicht einen allgemeinen miffenfcaftlichen, fondern ben genoffenichaftlichen Charafter ber U., tie Wefammtheit ber Lebrenben und Bernenben. 3m Atterthum tamen bie griechifden Philosophenfdulen, wie bie Blatonifde Atademie, Die Beripatetische Schule bes Aristoteles, Die Epifurische Schule u. a. ben U. am nachiten; fpater, in ber romifden Raiferzeit, murben bie einzelnen Profefferen ber Grammatit. Rhetorit n. f. m. vom Staate befolbete Beamte. Die Bollermanterung machte allen biejen Anftalten ein Enbe, und bie Alofter murben bie Pflegftatten ber Biffenfchaften. Dbwohl einzelne Fürften, wie Rarl ber Grofe, bas Unterrichtswefen außerorbentlich begunfligten und auch bobere Lehranstalten grunbeten, fo maren es boch erft im 12. Jahrh. bie Buriftenfdule in Bologna, Die philosophifd-theologifde Schule Abalard's in Baris, Die medicinifche in Galerno, welche, wenn bafelbft auch nur eine einzelne Biffenfchaft von einem einzelnen Manne gelehrt wurde, ale bie Anfange ber U. zu betrachten find. Rur an ber von Friedrich II. errichteten Sochichule in Deapel murben vom Anfang an alle Biffenschaften gepflegt. Die Organisation ber U. glieberte fich nach ben Nationalitäten. Die rechtlichen Befugniffe maren in ben verschiebenen gantern verschieben geregelt; in Italien j. B. murren bie Rectoren von ben Stutenten gemablt, mas in Babua bis in bie erfte Balfte bee 18. Jahrh, binein gefchab. Deu errichtete U. bedurften ber papftlichen Bestätigung. Dit ber Beit bilbeten fid an ben U. fog. Collegia, Benfionate für mittellefe Studenten, in welchen Borlefungen gehalten murben; nomentlich gelangte in biefen bie fcolaftifde Theologie zur Berrichaft. Diefe Collegia, beren Unterbalt aus ber fog. "burnn" ober Stiftung floß, mober ber Rame "Burichen" abgeleitet wird, hielten fich lange Beit und bestehen noch jest in England. Die Gintheilung ber Lebrgegeustante nach Facultaten tam guerft in ber Barifer Gorbonne auf, wo fich querft bie theologifde absonberte, alebann bie ber Medicin und bee Rauonifden Rechte entftanten, mabrent fich bie nbrigen nationalen Benoffenschaften zu ber "Facultas Artium" zusammenfoloffen. Rach biefem Mufter bilbeten fich im 14. Jahrh, bie bentschen U., also ungefahr zwei Jahrhunderte fpater ale bie übrigen; fie murben von ben Fürften gegruntet und entwidelten fich mit bem Bieberaufbluben ber claffifden ober humaniftifden Studien. 3br bebes Anfeben beweift ber Umftanb, baß fie bei ben firchlichen und politifden Streitigfeiten eine einflugreiche Stimme hatten,

gen faßen im Deutschen Barlament (1848) jeboch mehr ale 60 Brefefferen.

Rach ber Beit ihrer Entstehung, refp. ihres Bestehens, find bie beutschen und oferreichis ichen U. felgente: Prag (1348), Wien (1365), Roin (1385-1797), Deibelberg (1386), Erfurt (1392-1810), Leipzig (1409), Roftod (1419), Trier (1454-1797), Greifemalb (1456), Freiburg (1456), Dfen (1463-1635), bonn nach Thrnan verlegt, Ingolftabt (1472-1802), bann nach lantebut verlegt, Daing (1477-1798), Enbingen (1417), Bittenberg (1502-1815), bann mit Balle verbunten, Frantfurta. D. (1506-1811), bann nach Breslau verlegt, König & berg (1544), Jena (1558), Belmftebt (1575-1809), Altberf (1576-1807), Burgburg (1582), Grag (1585), erneuert 1827, Paberborn (1592-1819), Wießen (1607), Stadthagen (1619-21), Rinteln (1621-1810), Strasburg (1621 - 1790), wieberhergestellt als Deutsche Reichenniversität (1872), Salgburg (1623-1810), Din fter (1631-1818), bann nach Bonn verlegt, Donabriid (1632 33), Thrnau (1635-1777), bann nach Befth verlegt, Berborn (1654), fpater Geminar. Duisburg (1655-1804), Riel (1665), 3nnebrud (1672-1810), mieber bergeftellt 1820, Salle (1694), Breelau (1702, erweitert 1812), Fulta (1734-1805), Bottingen (1734), eröffnet 1737, Dlmut (1779), nach Brünn verlegt 1783, wieberbergeftellt 1826, Lemberg (1784) wiederbergeftellt 1817, Lantebut (1802-26), bann nach Dinnden verlegt, Berlin (1810), Benn (1818), Dinnden (1826), Salle - Bittenberg (1815), Theol. - Philol. Atademie gu Di un fter (1762, erneuert 1832); im Gangen 47 U. Bas nun bie gegenwartige Ginrichtung ber beutschen U. anbelangt, fo fteben biefelben, ba fie nicht allein freie miffenschaftliche Unftalten fint, fentern auch bie fünftigen Staatetiener heranbilben und außertem vom Ctaate fuhventienirt merben, unter Oberaufsicht besielben, indem biefer bie von ben Facultäten vergeschlagenen Brofefforen bestätigt, burch bie von ibm eingefenten Curatoren feine Berbindung mit ten U. vermittelt und aus ber Ditte ber Brofefferen bie Ctaate. Examinationecommiffion ernennt. Im Uebrigen besteht auf ben beutschen U. Die größte atabemische Freiheit ber Lehrer wie ber Studenten, großer als fie an irgend einer außerbeutiden Bedidule eriftirt. Die Berwaltung leitet ber in ber Regel auf ein Jahr gemablte Rector ober Prorector mit bem gleichfalls gewählten Genat. Die Lehrer theilen fich in bie, in allen Facultate- und Universitateangelegenheiten vollberechtigten orbentlichen Brofefforen, in bie außerorbentlichen Brofessoren und bie Brivatbocenten; lettere beziehen fein Gehalt, find auch nicht ftimmfabig, bed merben ihre Borlefungen ben Ctubirenten ebenfo angerechnet wie bie ter Profefforen. Begenwartig erifliren im Dentfden Reide 20 II., bavon in Breufen 9, in Bapern 3, in Baben 2, im Rouigreich Cachfen, im Grof. bergogthum Cachfen- Beimar-Gifenach, in Burttemberg, Dedlenburg, Deffen, Elfag-Letbringen je 1. (Das Benauere bieruber f. unter ben einzelnen Staaten). Um nadften temmen ben beutiden II. bie brei Bodidulen ber beutiden G d meig (Bafel, 1460; Bern, 1834; Burid, 1833), mabrend in ben beutscherfterreichischen Lanbern (f. Defterreich) bie atabemifche Freiheit mehr beichrantt ift. Much bie U. ber Rieberlanbe find benienigen Deutschlands abnlich; in Belgien fleben fie bagegen gum Theil unter bem Ginfluffe ber Beiftlichfeit, und erft 1837 murte in Bruffel eine freie U. nach beutidem Borbilte gegrunbet. Much bie ftanbinavifchen II. (f. bie Artitel Schweben und Rormegen) tragen ben Stempel ber beutiden; binfichtlich ber ruffifden, f. Rufflanb. Gigenthumlich baben fich bie U. in England gestaltet, indem fich bei ihnen bie mittelalterlichen Ginrichtungen am vollftanbigften erbalten baben. Die beiben Lanbesuniverfitaten Drforb (f. b.) und Cambribge (f. b.) bestehen aus Collegien (Colleges) und Sallen (Halls), von benen bie alteften bereits im 13. Jahrh, ale Bohnungen fur bie große Angabl ber berbeiftromenten Studirenden entstanten. Gpater gestalteten fie fich burch reiche Stiftungen ju eigenen Corporationen, welche ihre Ginfunfte felbft verwalten und eigene Bobngebante, in tenen Lebrer und Schiller gemeinschaftlich wohnen, mit Ropellen, Dufeen und Garten haben, beren Befammtbeit Die 11. bilbet. Die Mitglieder ber Collegien beifen "Fellows", begieben aus beren Ginfunften eine Rente ober Pfrunde und mablen einen Borftant (Head, Provost ober President genannt), sowie bie übrigen Beamten. Als Rubnieger biefes Sif-tungsvermögens heißen fie "Members on the Foundation", im Gegenfat zu ben "Members not on the Foundation", ben Doctoren, Magistern und Baccalaurcen, ben fur Bobnung und Roft gablenden Studirenten und benjenigen, welche gegen einen Belt. beitrag eine Stimme im Universitaterath haben. Alle eigentlichen Schiler beifen "Undergraduates". Den eigentlichen Unterricht empfangen Die Stubirenben weniger in ben öffentlichen Borlefungen ber U. felbft, ale vielmehr in bem Colleg, bem fie angeboren, unter ber Aufficht und Unterftupung eines "Tutor", b. b. besjenigen "Fellow", ber ihre Brivatftubien leitet. Alle Ditglieder ber "Colleges" haben eine nach Rang und Grad verfchiebene Tracht und find einer faft flofterlichen Lebensart unterworfen. Un ber Grite ber U. fteben ein Rangler und ein "High Steward", bie aus ben angefehenften Dannern bes Reiche von ihr gewählt werben, mabrend ber Bicefangler aus ben Borftebern ber Collegien ernannt wird; Die unter ihnen ftebenden, ebenfalls gemablten "Proctors" ober "Proproctors" üben bie polizeiliche Aufficht über bie Studirenten. Da Orford und Cambribae nach ber Reformation an bie Sochlirche übergingen, fo bag tein Diffenter an ibnen ftubiren tonnte, weil jeber Studirende auf Die 39 Artitel verpflichtet warb, und ba fie beehalb in politifcher Begiehung immer auf ber Geite ber Tories ftanben und ihre Brivilegien gegen alle Reformverfuche mit Babigfeit vertheibigten, fo grundeten bie Bbige (1826) eine freie U. ju Conbon mit einer burch Brivatbeitrage mittels Actien aufgebrachten Dotation von 300,000 Bfb. Sterl., welche fich bann mit ber 1836 gestifteten "London-University", einer Art von Examinationsbehörbe, vereinigte. Die Theologie ift bon ihren Unterrichtege. genftanden ausgeschloffen. Der von ben bochfirchlichen II. erhobene Streit über bas Recht. afabemifche Grabe, und zwar ohne Unterfchied bes firchlichen Befenntniffes, zu ertheilen, ift ju Bunften ber neuen Il. entichieben worben. Um ihrem Ginfluffe entgegenzuwirten, wurde von ben Anhangern ber Bochfirche icon im 3. 1831 bas "King's College" gegrunbet, an welchem, mit Anenahme ber Lebrer für morgenlantische und neuere Sprachen, nur Mitglieber ber Dochfirche ale Lehrer und Beamte angestellt werben tonnen. fden U. find von ber bifdoflichen Rirche unabhängig und zeichnen fich burch Bielfeitigfeit und miffenicaftlichen Beift aus. Die irlantifde U. in Dublin. "University of Dublin" (gegründet 1591), ift hochtirchlich und nach bem Dufter ber altenglischen eingerichtet. Neben ibr besteht feit 1854 bie freie tatholifche Universität (Catholic University). Bgl. Suber, "Die englische U." (2 Bbe., Raffel 1839-40).

Frantreich wurde unter Napeleon III. in 17 Afabemie- ober Unterrichtsgeuvernements getheilt, an beren Spitze je ein bem Ministerium werantwortlicher "Inspecteur genafenal" fleht. Der pohere alabemische Interricht gliedert sich noch sinkt Rauslitaen: Theologie, Medicin, Jurisprudenz, Wissenlichen und Lieteratur; dach sind bieselben Specialschulen, welche nicht mit einander in Zusammenhang kehen und von Dekanen geleitet werten Alle b Kacultäten, kond ber dentralifischen Dryganisation in Frankreich werden zwei, bald dreit von Unterrichtsminister ernannt, von dem auch die außererdentlichen Prossifischen Deganisation in Frankreich werden die Bekane vom Unterrichtsminister ernannt, von dem auch die außererdentlichen Prossifischen Unterrichtsminister ernannt, von dem auch die außererdentlichen Prossifischen Unterrichtsminister ernannt, von dem auch die außererdentlichen Prossifischen Unterrichtsminister ernannt, von dem Auf der des erschen Der Dekane sieden unter der haben noch keine allgemeine Universität nach Art der deutschen Der von vielen Unterrichtsansalten gesihrte Rame "University" ist gang gleichsedenten mit "College" und entspricht wie letzterer, etwa dem beutschen Gommalium (t. Ber. Staaten). Bgl. Barnde, "Die deutschen II. im Mittelatter" (Leipzig 1867): Muther, "Aus dem Universitäts und Erkangen 1866); Exbola, "Das alademische Steben des 17. Jahrh." (2 Bde., Halle 1853—54); Dolch, "Geschichte Studentschumbt und die

martigen U." (Bonn 1868). "

Uniberfum (lat.) nennt man ben Inbegriff aller Dinge, bas Weltall.

Unte (Bombinator) wird verzugsweife bie Gemeine Feuertröte (B. igneus) ober Waferunte genannt, welche an warmen Tagen und Abenden aus schattigen Laden (Untenteigen) einen eigenthumlichen tiefen, flagenden, fernen Glodentonen abnilichen Ton (Untentuf) boren läft. Ferner bezeichnet U. eine fleine Dausschlange, fodann die

Ringelnatter, auch jebes froten- eter frofcartige Thier.

Unträuter nennt man in ber Landwirtsichaft alle auf angebauten Aedern, Wiesen und in Garten unter die angebauten Pflanzen sich eindrängenden und bie Zwede ber Land- und Wartenwirtssichaft hindernden, miltwachsenden Pflanzen. Die U. gederen theils dem Boden von Natur an, theils werben sie mit dem Samen ter Futterpslanzen, mit dem Dünger, durch ten Wind, Bögel, Wasser auf die Ländereien gebracht. Da die U. in den Tünger, burch ten Bind, Bögel, Wasser auf die Lüdereien gebracht. Da die U. in den Eigenschaften bes Bodens und der Witterung in der Regel größere Begünstigung sinden als die angebauten Pflanzen, so werden dies einigt seiten von zenen untertrückt; auch jaugen die U. den Beden aus. Genöhnlich unterschiebt man Wurzele, welche sich durch Wurzeln, und Sa men unt fra ut er, welche sich durch den reif gewordenen Samen sortenschaftlagen. Mittel zur Bertisgung der U. sind: Gaten, Haden, Eggen, Fruchtwechsel u. s. w.; das ausgegätete Untraut dient entweder als Biehfutter oder wird, mit Kall versetz, in Composit unsprundelt. Der Untraut der til ger ist ein von Wood construirtes Geräth, ähnlich der Pferbeharke.

Unmundig, f. Minorennitat.

lung, rechter Nebenfluß ber Save, entspringt unter bem Berge Ormenicza in ber Bergegewing, fließt nach AB, baun nach AD, nimmt rechts bie Sanna auf, wird bis 300 F. breit, ift aber wegen ber vielen Sanbtante und Untiesen nur fur kleine Fahrzeuge ichiffbar. 3br Lauf beträat etwa 30 a. Meilen.

schiffbar. Ihr Lauf beträgt etwa 30 g. Meilen.
Unna, Stadt im Regierungsbegirt Arnsberg ber prenß. Proving Weft falen, hat ein fichen evangelische Nirche, 6915 E. (1871) und bilbet ben Mittelpuntt einer ber getreibereichsten Laubichaften Westfalens. In ber Umgegend besinden sich reiche Kohlenlager. Die Bewohner beschäftigen sich mit Bierbrauerei, Liqueursabrication, Bergbau und Eisen-

induftrie.

Unruh, Hand & Bic tor von, nambafter Techniker und preuß. Abgeordneter, geb. am Rury 1806 au Tilfit, Sohn tes 1836 verstorbenen preuß. Generallieutenants von U., studiete auf ber Bauckabemie in Berlin und ward 1829 Wasserbauinspecter zu Breslau, 1830 Regierungs. und Baurath in Gumbinnen, 1843 in Petsdam, führte seit 1844 die technische Oberleitung bes Baues der Potsdam: Magdeburger, bann der Wagdeburgeburgerienberger seisendam. Bei den Brüdenbauten über die Elbe und havel mandte U. zuerst die Gitterrenstruction in Schmiedeeisen an. In 3. 1848 wurde er Mitglied der Preuß. Nationalversammlung und 1849 Mitglied der Freuß. Nationalversammlung und 1849 Mitglied der Freuß. Wegen seiner tiberalen politischen Gesinnung machte er sich bei der Regierung missliedig und wurde von letztere in der Folge dei seinen industriellen Unternehmungen vielsach behindert. Seit 1863 Viceprässent des preuß. Ackgeerdnetenhauses wert einer der Erwinder der Pretiger und ichleß sich der Nationalliberalen Bartei an. U. war Mitglied des Nerdbeutischen und des Deutschen Reichstages. Er schieder: "Die Bantfrage vor der Commission des Deutschen

Santeletages" (Berlin 1871). Ilufterblichfeit beifit tie mit Gelbitbemufitsein und Willen begabte Fortbauer ber geiftigen Berfonlichteit nach bem Gintritt bes leiblichen Totes. Bei ben 3nbern geftaltete fich biefer Glaube ju ber Borfiellung einer Geelenwanterung, von welcher fich auch Cpuren bei einzelnen griedifden Bhilofophen, wie Phthageras, finten. In ten Domeri iden Bebichten fpricht fich nur ter Bebante aus ven einer traumhaften Schattenerifteng im Babes, aus ber bie Berfterbenen nur burch gemiffe Opferhandlungen ermedt werben tonnen. Db bas Alte Testament bie Lebre von ber U. enthalte, ift eine Streitfrage unter ben Theologen. Das Chriftenthum lehrt mit großem Nadbrud bie Auferwedung Much ber Dehammebanismus nahm bes Leibes am Tage tes Jungften Berichte. tie II. an, mabrend fid im Drient jum großen Theile ber Glaube an bie Geelenwanterung Bu allen Beiten mar bie Unfterblichteitelehre verbreitet und fand unter ben Philosophen ihre eifrigsten Berfechter. Zuerst hat Blato sie in seinem Dialeg "Phae-bon" missenschaftlich zu begründen gesucht; bann sind späterbin, als die Philosophie im 17. Jahrh. wieber felbftftantig murte, Leibnig und feine Coule, Genlieur, Dalebranche u. A. für tiefelbe eingetreten, und Rant hat fie, obwohl er alles Transfcenbentale aus bem Gebiete menichlicher Ertenntnig entfernt hatte, als Poftulat ber prattifchen Bernunft aufgefaßt, mahrend bie Ibentitätsphilosophie Begel's auf ben Pantheismus führte. Die Leugnung ter U.,findet fich icon bei ben alteften indifden und griechifden Philofopben, namentlich bei Dem ofrit von Abbera, ber zuerft eine rein mechanifche Beltanidauung unter Musichluft aller Zwedurfaden und ftrenger Durchführung ber Rothmenbiafeit aufftellte, ferner bei Epitur und feiner Goule, Die fpaterbin in Rom vielen Anflang fand, mo Lucres in einem Lebrgebichte bie Unnicalidfeit ber U. nach bem bamaligen Standpuntt ber Biffenicaft ju begrunden fucte. Radben biefe philosophifche Richtung bas gange Mittelalter hindurch geschlummert hatte, murte fie mit bem Wieberaufleben ber Biffenschaften wieder hervorgesucht. Im 18. Jahrh, wurde in Frantreich der erfte Schritt jum radicalen Materialismus gethan, besonders von dem Arzt De la Mettrie und in Dolbach's und feiner literarifden Beneffen "Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral" (1770), werin bie materialiftifden Ibeen ben ftreng. ften und confequenteften Ausbrud fanben. In neuefter Beit bat 2. Bil ch ner, burch fein oft aufgelegtes Buch "Rraft und Stoff" ben alten Streit von Reuem angefacht, und Badel behauptet in feiner "Raturlichen Schöpfungegeschichte" bie vollfommene Ginbeit ber organischen und unorganischen Ratur. Bgl. Flügge, "Geschichte bes Glaubens an Die Unsterblichfeit u. f. w." (3 Bbe., Leipzig 1794-99); Meper, "Die Lehre ber Seelenwanderung" (Samburg 1861); Alberti, "Ueber Die Bree ber U. ber Seele als per-fonliche Fortbauer bes Menfchen nach bem Tobe" (Stettin 1865); Ritter, "U." (2. Aufl., Leipzig 1861); 3. D. Fichte, "Die Geelenfortbauer und bie Weltftellung bes Denfchen" (Leipzia 1867).

Unftrut, linter Rebenfluß ber Gaale, entfpringt auf bem Gichefelbe bei Dingelfiabt (in 1100 R. Bobe), burchflieft mit fubofil. Laufe bis Commerba eine breite Thallanbicaft. wendet fich bann nach D. bis Artern, bann nach GD, und mundet bei naumburg. Ibre

bedeutenbften Rebenfluffe find bie Bera, bie Bipper und bie Belme.

Unterbindung (tigatura) beißt eine in ber Chirurgie gebrauchliche, bei Arterien und Benen angewendete Operation, mittels welcher biefelben umfdnurt werben, um entweber burch Unterbrechung ber Circulation eine Berblutung ju verhindern ober einen Beilungeprocef berbeiguführen. Auch bei Geschwuren, g. B. Bolppen, tommt bie U., um biefelben

aum Abfterben zu bringen, in Unwendung.

Untergrund, in ber Landwirthichaft Diejenige Erb- ober Bebirgeichicht, welche unter ber Aderfrume liegt. Der U. ift ungemein wichtig fur bie Bute bes Bobens; ben ichlechteften 11. gibt ber Granit und verwandte Besteinsarten, beffer ift ber Thonschiefer, am beften ber Der ertige U. ift nach feinen Sauptbestanttheilen verfchieben; beffer ale ber Ralfitein. thouige U. ift ber fanbige Lehm ober lebnige Cant, jeboch nicht bei gleicher Aderfrume; ale Feuchtigfeitshalter ift ber thonige U. vorzuglich. Durd Beimifchung von Ralt (Dergel) wird auch ber erbige U. gut. Beim Untergrundpflugen folgt bem Bfluge ein Untergrundpfling (Bubler), mit schmaler Schar ohne Streichbrett, welcher ben U. bis zu einer Tiefe von 12-14 Boll auflodert, ohne ibn beraufzubringen.

Unterhaus, f. Barlament.

Unterleib, foviel wie Band (f. b.). Unterleibstrantheiten find Krantheiten, welche ihren Grund in ber gefterten Thatigfeit

ber in ber Unterleibshöhle liegenben Berbauungsorgane haben und fich namentlich in ihrer Birfung auf ben Bemuthezustaub bes Rranten außern. Dabin find zu rechnen bie berichiebenen Arten ber Dagenichmache (Dyspepfie), Berftopfungen tes Darmtanale, und Spoodonbrie und Softerie mit ihren geiftigen Storungen. Allgemeine Urfachen ber Ul. find unregelmäßige Lebensweife, anhaltenb fitenbe Befcaftigung, Berweichlichung, Unthatigfeit u. f. w.; bie Behandlung richtet fich auf bie Befeitigung berfelben, auf Regelmäßigfeit ber 96. und Aussenderungen und wentet auflosente, trampfftillente und ftartente

Mittel, Dineralmäffer, Bater u. f. m. an.

Unterofficier (engl. non-commissioned officer) beifit berjenige militarifche Bergefette, welcher gwifden ben Golbaten und Officieren ftebt. Dabin geboren bie Corporale. Sergeanten und Feldmebel, in ber Cavallerie zweiter und erfter Bachtmeifter, in ber Artillerie ber zweite und erfte Feuerwerter, Brigabiers, Fouriere und in einigen Armeen auch bie Raburide. Der Dienft ber U.e ift tie specielle Beauffichtigung und Ausbildung ber Mannichaft, welche zu biefem Brede in Corporalfchaften eingetheilt und von je einem Corporal befehligt wirb, bie Suhrung ber Sectionen, Plantlergruppen, Batrouillen, bas Commanto fleiner Bachen und Biquets, und Stellvertretung ber Officiere. Darine beifen U.e ober Dedofficiere: ber Schiffer, Steuermann, Bochbootsmann, Schiemann, Quartiermeifter, Schiffezimmermann, Schmieb, Segelmacher.

Unterrichtsmefen nennt man bie Befammtheit aller Unftalten und Ginrichtungen, welche ben Unterricht betreffen. In Deutschland ruht bas U. in ben Banben bee Staates ober ber Gemeinde, und auch in den übrigen civilistren Ländern ift es mehr oder weniger bom Staate abbangig, indem berfelbe, wie in den Ber. Staaten, entweder Ländereien ju Schul, weden scheit oder niedere oder bisere Schulen gang ethalt oder unterftügt. Doch besteht in den Ber. Staaten, sowie in England, Belgien und der Schweiz vollständige Untericht ist erricht ist freiheit, so daß ein Icher, ohne alle Einmischung des Staates, Schulen errichten Rann. In denjenigen Länder, in melden ber Staat das U. hauptfaltig eitet, besteht, wie in Deutschland, Unterrichtszu ang, und auch andere Länder haben denselben entweder eingeführt oder beschäftigen sich mit der Frage der Einführung desselben (1. Schule wana).

Untersberg, Berg auf ber Grenze von Salzburg und Bavern, 6107 F. hoch, wird von einem tolosialen, 1/2, g. M. langen und 1/2, M. breiten Blode von Alpentalt und Marmor gebiltet. Unter seinen zahlreiden Söllen ist die Marmorgrotte und die 1845 entredte Eisgrotte oder Kolowcatsböble, mit ührer 200 F. langen und 160 F. breiten Eissläche bemertenswerth. Der hier gewonnene Alpentalt und Marmor wird in der Umgegend neichtiffen. An ten U. tnupfen sich zahlreiche Marchen und Sagen, beren Mittelpuntt Karl

ber Große ift.

Unterichiebung beift nach beutiden Rechtsbegriffen jene Art ber Taufdung, nach welcher eine Sache ober Berfon, behufs widerrechtlicher Begrindung ober Aufbebung von Unfpridere für eine andere ausgegeben wird, 3. B. ein eigenmächtig verfastes Testament für ben letten Willen eines Anderen. Bon den meisten Gefetzebungen wird die U. bald ols Ralichung,

balb ale Betrug aufgefaßt.

Unterichlagung (Beruntreuung ober Unterschleif) heißt die widerrechtliche Aneignung einer fremden beweglichen Soche, die man in Gewahrsam hat. Auch die Borenthaltung gesundenen, fremden Eigenthums wird ols U. angeschen. In den Beschwird wird namentlich die U. öffentlicher Gelter hervorgehoben (Crimen de residuis, Malversation, Kassenberechen). Schon die Bermischung der Kasse mit fremden Geldern ist straßen, noch mehr das unbesugte Entnehmen einer Gelbumme aus berselben. Auf diese Art der U. sehr nach allen Gesehn schwere Etrase und zwar eine härtere als auf die einfache U., welche dem Diebsabl gleich behandelt wird.

Unterftusungstaffen, f. Bereinemefen.

Unterfuchung, f. Strafproce 8.

Unterwelt ist ben Borstellungen ber alten Böller gemäß berjenige Ort im Innern ber Erbe, wo sich die Seelen ber Bersterkenen versammeln und ben Lehn für ihre handlungen erhalten. Die Grieden glaubten die U. (auch Da des genannt) vom Styr umslossen, über welchen ber Schiffer Charon bie von hermes geleiteten Seelen hinübersuhr. Nachdem letztere vor bem Höllenhund Eerberus (f. b.), ber Niemanden aus dem Bereiche bes habes wieder berausließ, vorübergekommen waren, entschied ber Richter Minos, ob sich bie Seezlen gulten bas Elhsium, ober zur Linken in den Tartarus begeden sollten.

Unze (lat. uncia, engl. ounce), bereutete ursprünglich ben 12. Theil bes röm. Us ober Pfandes (libra), dann überhaupt '/,, jedes Gangen. In Deutschladen war 1 U. = 2 gott, als Apothetergewicht ber 12. Theil eines Medicinalpfundes. In England und den Ber. Staaten ist die U. der 16. Theil eines Pfundes avoir dupois, oder der 12. Theil eines Pfundes troy. In Sicilien war die U. (oncia) eine Rechnungsmünge = 3 neapolit. ducati di regno. Ferner ist sie eine panische unter dem Namen Dublone bekannte, früher auch in Sidamerika und Mexico vielsach gerrägte Goldminge = \$ 16.00.

Unge, f. Jaguar.

Ungelmann. 1) Rarl Bilbelm Ferbinanb, ausgezeichneter Schaufpieler, geb. am 1. Juli 1753 gu Braunfdweig, geft. am 21. April 1832 gu Berlin, wo er feit 1814 Regiffeur gewesen, war besonders als Romiter von Bebeutung. Geine Gattin war bie nachmale berühmt gewordene Auguste Konradine Bethman (f. b.). 2) Rarl, Gohn bes Borigen, geb. am 6. Dez. 1786 in Berlin, übertraf ben Bater ale Schaufpieler und rechtfertigte anfangs Gothe's Erwartungen, welcher ibn bem Theater jugeführt hatte, ergab fic aber frater einer ausichmeifenben Lebeneweife und ertrantte fich am 21. Diara 1843 im Thiergarten bei Berlin. 3) Friedr. Ludwig, trefflicher holzschneiber, Bruber von Rarl B., geb. 1797, war ein Schüler von Gubip und wurde 1843 jum Ditiglied ber Atabemie in Berlin, 1845 jum Profeffor ernannt, und ftarb am 29. Aug. 1854 in Bien mahrend einer Reise. Geine holzschnitte, welche fich burch garte und weiche Formen auszeichnen, find febr gabireich, und besteben in Buuftrationen gu Beschichtewerten, in Genrebilbern, Bortrate, Lanbichaften, Architetturftuden, Titelblattern u. f. w.

Unjunt (lat. delicta carnis, Un jud toverbred en), bezeichnet jede natur- und gefemitrige Befriedigung bes Beichlechtstriebes. Bu erfterer geboren Cobomie, Baberaftie,

ju letterer augerebelicher Beifchlaf, Rothjucht, Burerei und Blutichante.

Upas (malaiifd, b. i. Gift) bezeichnet mehrere in hinterindien und ben Philippinen vorfommende Bflangengifte, besonders von Antiaris toxicaria (Untidar) und Strechnos Tieute (Upas Tjettek), woraus bie Dalaien unter Beimifdung von Schlangengift, ichwarzem Pfeffer, Galgant- und Ingwerwurzelfaft ein fcnelltobtenbes Pfeilgift bereiten. 2118 (Se= genmittel bient ber Gaft von Crinum Asiaticum, einem Liliengewache. Dbidon ter frifde, auf Die Baut gebrachte Gaft giftig wirft, fo find boch Die Ergablungen von einem Giftthale auf Java, worin bie Musbunftung ber jahlreichen Giftbaume jebes animalifche und vegetabilifche Leben vernichte, Erbichtungen. Diefe Fabeln verdanten ihre Ent. fiebung bem baufigen Bortommen von Unticharbaumen in ber Rabe von Roblenfaure ausftromenden Stellen vulkanischer Thaler, beren Brund fich mit einer Schicht biefes Bafes, welches Thiere und Menfchen erftidt, erfüllt bat. Das Barg ift nicht giftig.

Upper. 1) Townfhip in Artanfas: a) in Crawford Co., 357 E.; b) in Gebaftian Co., 3666 E. 2) Townfhip in Cape Dan Co., Rem Jerfen; 1483 E. 3) Township in Chowan Co., North Carolina; 1176 E. 4) Township in

Lawrence Co., Dbio: 2146 G.

Upper Allen, Townfhip in Cumberland Co., Bennfplvania; 1341 G. Upper Alloway's Creef, Townfhip in Galem Co., Rem Jerfen; 3062 E. Upper Alton, Boftborf in Dabifon Co., 31lin ois; 1500 G. Upper Mquebague, Boftborf in Guffolt Co., Rem Dort. Upper Augufta, Township in Northumberland Co., Bennfplvania; 1246 E. Upper Bern, Township in Berte Co., Bennfplvania: 2008 G. Upper Boulder, Township in Jefferson Co., Territorium Dlontana; 182 E. Upper Chichefter, Townfbip in Delaware Co., Bennfplvania; 539 E. Upper Cobe, Diftrict in Balter Co., Georgia; 1443 E. Upper Creef, Boftborf in Burte Co., Rorth Carolina; 1736 E. Upper Darby, Township in Delaware Co., Benniplvania; 3130 E. Upper Didinion, Boftborf in Gumberland Co., Benniplvania. Upper Dublin, Township in Montgomern Co., Benniplvania; 1588 E. Upper Fairfield, Township in Lycoming Co., Benniplvania; 770 C. Apper Fifting Creet, Townfib in Ergeconte Co., Derth Carolina; 2064 E. Apper Fort, Boftborf in Burte Co., Rorth Carolina; 594 E. Upper Freehold, Township in Monmouth Co., Rem Jerfen; 3640 E.

Upper Gloucefter, Boftborf in Cumberland Co., Daine. Upper Grave, Boftborf in Bancod Co., 30 ma.

Upper Ganover, Townfbip in Montgomery Co., Bennfplvania; 2197 C. Upper Coming, Townfhip in Buncombe Co., North Carolina; 1323 C.

Upper Bunting Creet, Dorf in Carolina Co., Marhland. Upper Indian Creet, Townfhip in Jefferson Co., Territorium Montana; 101 E. Upper Joma River, Flug im Staate Dinnefota, entspringt in Freeborn Co., flieft öftlich und mundet in ben Diffiffippi River, Allamatee Cr.

Upper Lafave, Township in Dell Co., Artanfas; 716 E. Upper Leacod, Township in Cancaster Co., Bennspluania; 1961 E. Upper Little River, Townfbip in Barriet Co., Rorth Carolina; 1221 E.

Upper Macungy, Townfhip in Lehigh Co., Bennfplvania; 3061 E. Upper Mahantange, Townfhip in Schuplfill Co., Bennfplvania; 761 E. Upper Mahonon, Townfhip in Northumberland Co., Bennfplvania; 878 E. Upper Matefielb, Townfbip in Bude Co., Bennfplvania; 1505 E. Upper Maribere', Boftborf und Sauptort von Brince George's Co., Darblanb :

Upper Merian, Townfhip in Montgomery Co., Bennfylvania; 3870 G.

Upper Middleion, Postorf in Fanette Co., Pennsplvania. Upper Milford, Township in Lehigh Co., Bennsplvania; 2015 E. Upper Mount Bethel, Township in Northampton Co., Bennsplvania;

Upper Contre, Townfbip in Montgomery Co., Diffouri; 2458 E.

3764 .

Upper Ragareth, Township in Morthampton Co., Pennsplvania; 740 E. Upper Orford, Townfhip in Chefter Co., Bennfplvania; 1079 G. Upper Barton, Townfbip in Dauphin Co., Benniplvania; 1371 C. Upper Benn's Red, Townfbip in Galem Co., Rem Berfen; 3178 C. Upper Bigeon, Township in Baywood Co., North Carolina; 1006 E. Upper Bittsgrove, Temnibip in Galem Co., Rem Berfen; 2087 E.

Upper Brabibence, Townfhips in Bennfplvania: a) in Delaware Co., 758 E.; b) in Montgemern Co., 3202 G.

Upper Red Good, Boftborf in Dutchef Co., Dem Dort.

Upper Galferd, Townfhip in Montgomery Co., Bennfplvania; 1705 E. Upper Candusty, Bofitorf und Sauptert von Whanbot Ce., Dbio, mit 2564 E.,

unter welchen zwifden 8-900 Deutiche. Diefelben baben eine luth. Rirde, eine Rirche ber Evang. Bemeinichaft, eine tathol. und reformirte Rirde, zwei Goulen, tarunter eine tathol., einen Bau- unt Sparverein. In ber Umgegend von U. G. liegen alte Grabftatten ber früher bier baufenben Whantot-Intianer.

Upper Saucon, Townfhip in Lebigh Co., Bennfplvania; 3481 &. Upper St.: Clair, Township in Alleghany Co., Bennfplvania; 810 E. Ihper Strasburg, Bolitorf in Arantin Co., Benn i plvanta.
Ihper Smaiara, Township in Dauphin Co., Benn i plvanta.
Ihper Towamensing, Township in Carbon Co., Benn splvanta; 1991 E.
Ihper Tulpetoden, Township in Borts Co., Benn splvanta; 1196 E.
Ihper Turschsoot, Township in Borts Co., Benn splvanta; 1196 E.
Ihper Turschsoot, Township in Comerset Co., Benn splvanta; 1011 E.

Upper Umdlan, Townfbip in Chefter Co., Bennfplvania; 781 E. Upper Binbfor, Township in Port Co., Bennfplvania; 2024 E. Upper Dellow Leaf, Townfhip in Chelby Co., Alabama; 438 E.

Upfala, Sauptftadt eines gleichnamigen Lan in ber fcmebifden Breving Upland, liegt in einer fruchtbaren, vom fpris burchströmten Ebene und bat 11,705 E. (1871), welche fich bauptfachlich mit Aderbau, Sandwerten und Sandel beschäftigen. Ut. ift befondere burch feine 1476 gegrundete, reich botirte Univerfitat berühmt, welche bie bebeutenbfte Bibliothet Schwebene (140,000 Bbe. und 7000 Sanbidriften), Botanifden Garten, Obferbatorium, Rrantenbaus u. a. Unftalten enthalt. Unter ben öffentlichen Gebauben ift namentlich bie 1260 gegrundete und 1457 vollendete Demfirche hervorzuheben, Die größte und fconfte in gang Ctanbinavien. Diefelbe enthalt bie Grabftatten Erit bee Beiligen, bes Schuppatrone Schwebens, und bes Raturforfchere Linné. Gine anbere, bicht am Dome gelegene Rirche ift alter ale biefe, aber unanfebnlicher. Bwifden beiben und bem neuen Universitätsgebande "Carolina Rediviva" zieht fich eine fcone Promenade bin, ber Obenstund, b. i. Deinshain. Die Umgebung U.G ift reich an gefchichtlichen Dentmalern und überhaupt ale ber claffifche Boten ber alten Wefdichte Schwebene ju betrachten.

Upfhur, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im norboftliden Theile bes Staatee Teras, umfaßt 950 engl. D .. DR. mit 12,039 C., bavon 1 in Deutschlant, 1 in ber Schweiz geboren und 4867 Farbige; im 3. 1860: 10,645 E. Das Land ift bügelig und fruchtbar. Dauptort: Gilmer. Demotr. Majorität (Congrestrabl 1871: 513 St.).
2) 3m öftl. Theile bes Staates Weft Birginia, hat 8023 E., davon 8 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 4867 E. Der Boben ift bugelig und fruchtbar. Sauptort: Bud.

bannon. Republit, Dajoritat (Brafibentenmabl 1872: 536 St.).

Upfon, County im mittleren Theile bes Staates Georgia, umfaßt 384 engl. D .- Di. mit 9430 E. (1870), bavon 3 in Deutschland geboren und 4565 Farbige; im 3. 1860: 9910 E. Das Land ift ungleich, boch im Ganzen fruchtbar. Sauptort: Thomafton. Liber alebemoft. Dlajorität (Brafibentenwahl 1872: 117 St.).

Upfonville, Boftborf in Gusquebanna Co., Bennfplvania.

Upten, Emorn, Generalmajor ber Freiwiligenarmee ber Ber. Staaten, verließ die Rriegsichule West Point 1861 als Unterlieutenant bes 4. Artillerie-Regiments, wurde Oberst des 121. New Porter Freiwilligenregiments im Ott. 1862, nahm an den Schlachten und Gesechten der Botomacarmee bervorragenden Antheil und wurde am 13. März 1866, da er sich bei der Einnahme von Selma, Alabama, ausgezeichnet hatte, zum Brevet-Generalmajor der Freiwilligenarmee, am 28. Juli 1866 zum Oberstlieutenant des 25. regul. Inf. Reg. ernannt, am 15. Närz 1869 zum 18. Inf.-Neg. und am 15. Dez. 1870 in gleicher Eigenschaft zum 1. Art.-Reg. versett. U. ist Bersasser und am 15. Dez. 1870 in gleicher Eigenschaft zum 1. Art.-Reg. versett. U. ist Bersasser und die Utiliz der Bertes, welches am 1. Aug. 1867 als maßgebend für die Armee und die Miliz der Ber. Staaten angenommen wurde.

Upton. 1) Townfhip in Orford Co., Maine; 187 E. 2) Townfhip in Worcefter Co., Maffachufette; 1989 E. 3) Townfhip in Tegas Co., Miffouri;

642 E. 4) Boftborf in Frantlin Co., Bennfplvania.

Ural (von den Kosaten Ja it genannt), ein zum Gebiete des Kaspischen Meeres gebeiger Fluß, entspringt 1943 B. F. h. in einer der höchsten Schluchten des Kalgantau, sließt die Orst südlich, dann westlich, von Uralst an wieder südlich und ergießt sich unterhalb Gurjew in mehreren Armen in das Kaspische Meer. Die Schissport ist nicht von Bedeutung, aber der Fischsnav von Wedeutung, aber der Fischsnav von Wichtigkeit. Seine Uferlandschaften sind wenig fruchtbar. Bei Orenburg ist der Funß gewöhnlich von Ottober die April zugefroren. Rechts nünden in

ben U. ber Rampid. Galmara, linte ber 31et.

Ural (turto-tirgif., b. i. Gurtel ; ruff. Semlannii ober Kammenoi-Pojas, b. i. Erb. ober Felfengürtel), die Montes Hyperborei der Alten, das Grenzgebirge awischen Asien und Europa, reicht von der Küste des Nördl. Eismeeres fast 500 g. M. weit dis zum Beden des Raspifchen Meeres. Dbwohl bochftens 11 Dt. breit, ift boch an manchen Stellen eine Theilung in Barallelfetten zu erkennen. Dan unterfcheibet brei Abtheilungen bes U. Der Bolarifche ober Dft jaten . U. erftredt fich etwa 50 Dt. weit aus ber Wegend bes G .-Enbes bes Rarifden Golfes bis jum Berge Bornojan unter 650 norbl. Br., als ein wildes, gerriffenes Bebirge mit fcroffen Abbangen und trummerbebedten Bipfeln, Die fich minbeftens gu 4200 B. F. erheben (ber Bai-Jar bat 4658 F. B.). Inbeft überfleigt feiner Gipfel bie Schneegrenze, und Gletscher fehlen ganglich. Der Dittlere ober Berchoturifche II. bilbet ein weites Tafelland von mäßiger Erhebung mit verstreuten Sampfen. Die 10-12 DR. lange, auf weite Streden im Mittel nur 2000 F. bobe Rette, ift eine Gruppirung von Bergen und hoben Blateaus. Diefer Theil bes U.s ift ber fcmalfte und juganglichfte und jugleich (namentlich auf ber Offfeite) ber reichfte Bergmertebegirt bes Ruff. Reiches, in welchem fich Gifen, Rupfer, Golb, Silber, Blatina in reicher Menge finden. Der Gubliche ober Balbreiche U., auch Drenburger U. genannt, beginnt an ben Ufa-Quellen fich zu theilen und lauft ale eine breitheilige, oft von Fluffen Durchbrochene Rette bis jum Uralfluffe. Gieben Bauptpaffe führen über ben U., von benen ber von Berm nach Betaterinburg, ber von Ufa über Glatuft und ber von Drenburg über Dret bie wichtigften finb.

Uralst. 1) Ruff. Provinz in Central-Afien, 5804 g. D.-M. mit 499,264 E. (1867). 2) Hauptort der Uralfchen Kofaten, am Flusse Ural, hat 4 Kirchen,

eine Boblthatigfeiteanstalt, verschiebene Fabrifen und 10,822 G.

Urania (griech., b. h. die Simmlische), der Beiname der Benus (f. b.) als Göttin der edlen Liebe, im Gegenfat zur Bandemost die Jann die Tochter des Zeus und der Menembinen eine der Neun Musen, und zwar die der Aftronomie, daher mit einer Hinmelskugel dargestellt. Eine andere U. ist die Tochter des Oteanes und der Theths. Der mit dem Na-

men U. belegte Afteroid murbe 1854 von Sind entbedt.

103

Uranos (griech.), ber himmel, ift in ber griech. Mythologie ber Sohn bes Erebes und ber Gaa, Bater ber Titanen und Cyflopen, bie er gleich nach ihrer Geburt in ben Tartarus einschloß. Diese aber rachten sich bahrch, baß sie ihrem Bater nit einer Sichel bas Zeugungsglied abschnitten und baffelbe in's Meer warfen, aus bessen Schaum bie Aphrebite (Benus) geberen wurde, mahrend aus ben Blutstropfen bie Erinnhen, Giganten und bie Melischen Ihmpben entstanben.

Uranoscopus, eine die Meerpfaffen (Star-Gazers) umfassenbe Fischgattung aus ber Familie der Perciden, ist daburch charterifirt, daß beide Augen auf der oberen Fläche bes nabezu tubischgesormten Kopfes fiehen; der Mund ift aufwärts gerichtet. U. onoplos ift in ben substitution Theilen ver Ber. Staaten febr haufg und wird 2 und mehrere Zell

lang.

Uranus, ein am 13. März 1781 von W. Herschel entbedter, jenseit bes Saturn freisenber Klanet, bessen flein steinster Bhand von ber Sonne 378, bessen größter 415, bessen mitteer 3961/, g. Mill. Meilen beträgt. Sein kleinste Abstand von ber Erbe ist 357, sein größter 436 Mill. Meilen, seine Kichtstäte die eines Sternes 6.—7. Größe. Er bewegt sich in 84 Jahren, 6 Tagen um die Sonne. Sein Durchmesser beträgt 8226 geogr. Meilen. Der U. ist von 4 Monden umgeben; die anfangs vermutheten Ringe haben sich als eptische Tou. List von 4 Monden umgeben; die anfangs vermutheten Ringe haben sich als eptische Touen und grünen Region bes nermalen Sonnenspectrums. Der erste Streisen in der blauen und grünen Region bes nermalen Sonnenspectrums. Der erste Streisen säll indeß nicht mit F der Fraunhoser'schen Linien zusammen und edensowenig der andere mit E. In geringerem Abstande von hier verschwindet das Spectrum vollständig, so daß sich sie sieste in des beste eine weite Lüde bessender in der nerthen Teckse fleie einiges Lich unterschieden werden rethen Teckse Erbiete, in der Haunhoser'sche Linie D fällt ebenfalls in dies Lüde, eine

Eigenthumlichfeit, welche fich im gangen Planetenfpftem nur beim U. fintet.

Urban, Rame von 8 Bapften. 1) U. I., 222-230, ftarb unter Alexander Severne ben Martyrertob. 2) U. II., 1088-99, geb. ju Chatillon-fur-Marne, wurde Mond ju Clugny und burch Bapft Gregor VII. jum Bifchof von Oftia geweiht. Geine ale Papft erlaffene Aufforderung zu ben Kreuzzugen mar von überrafchendem Erfolge begleitet. Der Investiturstreit (f. b.) wurde von ihm mit Energie geführt; auch belegte er ben beutschen Raiser Beinrich IV. mit bem Banne, ebenso Philipp I. von Frankreich, sowie ben Gegenpapft Clemens III. 3) U. III., 1186-87, eigentlich Lambert ober Bubert Crivelli, tampfte, wiewohl erfolglos, gegen Friedrich Barbaroffa. 4) U. IV., 1261-64, eigentlich Jatob Bantaleon, Gobn eines Schuftere ju Tropes, murte Ranoniter in feiner Baterftadt, bann Bifchof ju Laon und fpater Batriarch von Berufalem. Er erbnete als Papft bie Beier bes Fronleichnamfestes an. 5) U. V., 1362-70, eigentlich Bilhelm von Grimoard, war ber lette, in Avignon restbirende Bapft. Er weihte eine goldene Rofe, welche er der Königin Johanna von Neapel jum Gefchent machte, eine Sitte, bie von feinen Rachfolgern ale Musgeichnung für fog. tugenbhafte Regentinnen beibehalten murte. 6) U. VI., 1377-89, vorher Barthol. von Brignano. 36m murte nach feiner Erbebung auf ben papftlichen Stuhl megen feines ungeftumen Benehmens gegen bie Carbinale von lettern Clemens VI. als Gegenpapft gegenüber geftellt. In fortmabrentem Rampfe mit ben Carbinalen ließ U. feche berfelben (1386) binrichten. Er ftarb 1389 gu Rom, mahricheinlich an Gift. 7) U. VII., eigentlich Johann Bapt. Caftagna, überlebte nur 13 Tage feine 1590 erfolgte Papftwahl. 8) U. VIII., 1623-49, vorber Daffeo Barberini, geb. 1568 ju Floreng, mar Forberer ber Runfte und Wiffenschaften, errichtete 1627 bas "Collegium de propaganda fide" und ertheilte ben Carbinalen ben Titel "Emineng". Unter ihm tam bas Bergogthum Urbino an ben Rirchenstaat. Er fdrieb "Gebichte" (Rom 1631, Baris 1642, und Orford 1726). Auch ift er ber Urheber ber Bulle "In coena domini" (f. b.).

Urban (vom lat. urbs, Stadt) ift gleichbebeutend mit flattifc. Urbanitas (Urbanitat) bezeichnete bei ben alten Römern die feinere flattifche Bilbung, wie fie in bem großartigen Treiben Rom's, welche Stadt vorzugemeife "Urbs" genannt wurbe, vorherr-

idenb mar.

Urbana, Stadt und Hauptort von Champaign Co., Dhio, ift Areuzungspunkt ber Atlantic Great Western, ber Eineinnati-Sandusspolieveland und ber Indianopolis Sbicagowinies ber Bittsburge Eineinnatis St. Leuis-Eisenbahn, ist eine freundliche Stadt, hat verschiedene Fabriken, Kirchen, ein "Swodenborgian College", 4276 E. (1870) und wird in 3 Bezirse (wards) eingetheilt.

Urbana. 1) Township und Pestvorf in Champaign Co., Illinois, 3325 E.; tas Postcorf (Urbanna), 2277 E., ist Sin ver "State Industrial University". 2)

Township in Monroc Co., Jowa; 887 E. 3) Township in Steuben Co., New Port; 2082 E. 4) Township in Champaign Co., Ohio; 1827 E.

Urbarium (beutsch, mit lat. Enbung; Ertragebuch) beift bas Berzeichnig ber urbare n und baber gind- und fleuerpflichtigen Grundflude eines Ortes, nebst ben barauf baftenben Binsen und Diensten. Das Berhältnig ber Grundberrn zu ihren Untergebenen mird burch ein fog. Urbarialgese bgeregett.

Urbins, Sauptort eines Kreifes in ber ital. Proving Befaro-Urbino, mit 5700 C., als Gemeinde 15,500 C., ift ber Gib eines Erzbifcofs und einer Atabemie, hat einer Sichenen, bormals herzoglichen, um bie Mitte bes 15. Jahrh. erbauten Balaft. Rafael Santi wurde in U. am 6. April 1488 geboren; in ber Rabe ber Stadt wird bas Grabmal

bes Rarthagere Basbrubal gezeigt.

Ure, Andrew, englischer Chemiter, geb. am 18. Mai 1778 zu Glasgow, studirte bort und in Edinburg, ließ sich in seiner Baterstadt als Arzt nieder, wurde 1805 Presessor Praterwissenschaften am "Andersonian Institution", betheiligte sich an der Gründung der 1808 erössineten Sternwarte und zog 1830 nach London, wo er am 2. Jan. 1857 stard. U. hat sich vorzugsweise durch seine Forschungen über die Classicität und die latente Wärme der Tämpse verschiedener Flüssissiteten, in welchen er Dalton's Resultate weiter sührte, sowie um die prastische Anwendung chemischer Precesse auf das Manusacturweschen verdient gemacht. Sein Hauptwert, welches in England noch hente als Autorität gitt, ist: "Dictionary of Arts, Manusactures and Mines" (London 1839; 2. Aust., mit 1600 Justrationen, London 1853).

Ures, hauptstadt bes mexicanischen Staates Sonora, in einem malerischen Thaleinschnitte gleichen Namens gelegen, welches vom Rios-Sonora burchströmt wird, ursprünglich eine Zesuitenmission zur Betehrung ber Pimas-Indianer, 1600 engl. M. von ber Stadt Wexico, hat 8000 E. Schlecht gebaut, und ohne andere Borzinge als seine centrale Lage, wurde es an Stelle von Arispe, ber alten hauptstadt der Intendang von Sonora und

Sinaloa, jum Gipe ber Staatebeborben bestimmt.

Urgeichichte nennt man einestheils die Darstellung der aus dem frühesten Alterthum eines Boltes oder Landes erzählten Ereignisse oder Beränderungen (die meift auf Tradition beruhen), anderntheils den Indegriss von Kenntnissen über frühere Zustände der Erde, welche aus geologischen Untersuchungen abgeleitet werden. Bgl. Steinzeit, Bronzezit bei bei hohr haben gablreicher Berichschen, die meisten Anthropologie und bl. mit einander verdieden, abereichen Berichgedsten, die meisten Anthropologie und bl. mit einander verdieden. Ber 1869 in Innsbruck gegründeten "Allgemeinen Deutschen Anthropologischen Gesellschafte mit Zweizwerteinen, die auch Wanderversammlungen hält, gingen bereits die Londoner und Pariser von Korbische, sweizheit, fwie die in den Ber. Staaten zu Boston, New York, Philadelphia u. s. w. gegründeten Gesellschaften voraus. Auch versammelt sich neuerdings, seden nur alle zwei Jahre, ein Internationaler Tongreß, desen letze Sigung 1872 in Brüssel stattfand. Diese Gesellschaften geden Berhandlungen, Berichte u. s. w. heraus; außerdem sind der Wissellschaft in genannten Einderen noch besonder Zeitschriften gewidmet. Bgl. karl Bogt, "Borleinungen über den Menschen" (2 Bde., Giesen 1863); in's Englische, Kranzössisch und Russischer vor Leiungen über den Menschen" (2 Bde., Giesen 1863); in's Englische, Kranzössisch und Russischer Verleitungen 2. Ausl., Lendon 1863); La don, "L'honnme fossise" (2. Ausl., Brüssel 1868); Lubbod, "Prehistorie Times" (2. Ausl., Lendon 1869).

Urheberichaft, f. Berlagerecht.

Urf, einer ber Berg- und Urtantone ber Schweig, umfast 19,841 g. D.-M. mit 107 E. (1870), bie meist Ratholiken sind, gerfalt in bie beiben Bezirfe Ur i und Urfgeren, und ift ein romantisches, von ber Reing burdhessenes Alpenalab. Im merklichen Theile herrscht ein italienisches Klima, im Urserenthale aber ist es talt. Biehzucht und Alpenwirthschaft ist die hauptbeschäftigung der Bewohner; nur 15,000 Judart sind bem Getreibebau bestimmt. Im untern Reußthal und in ben Seitentbaltern sinden sich sippige Biesen und Obstdaumpslanzungen. Daupterzeugniß ist Käse (Urseren- und Vaderaner-läse). Die Berfassung, welche bewofratisch sich katirt vom 5. Mai 1860. Das Budstanterläse). Die Berfassung, welche bewofratisch sich katirt vom 5. Mai 1860. Das Budstanterläse), wie Berfassung, welche bewofratisch sich katirt vom 5. Mai 1860. Das Budstanterläse), die Berfassung wie 196,357 Fres. Activa und 720,984 Fres. Passiva auf. Dauptstadt ist Altorf, mit 2724 E., nahe ber Reuß, am Kuße bes steilen Grunberges gelegen. Ein Brunnen bezeichnet die Etelle, wo Tell ben Apfelschus gethan baben soll. Am Eingange zum Schächentbale liegt das große Dorf Bürglen, mit 1391 E., ber Geburtsort Tell's. Bal. Luster, "Geschächte des Kantons U." (1862).

Gebuctsort Tell's. Sgl. Lusser, "Geschiche bes Kantons U." (1862). Uria, war nach der Erzählung im A. T. ein Ansührer des Königs David, mit besten Gemahlin Bathseba letztere ebebrecherischen Umgang pflog. Er murbe von David während eines Arieges mit einem Brief an ben Oberbefehlshaber Joad geschidt und infolge bes Inhalts an ben gefabrlichsen Poften beorbert, wo er umtam. Daber bezeichnet Urias. brief ein fur ben Ueberbringer verhangnifpvolles Schreiben. U. heißt auch ein Hoberpriefter, swie ein Prophet unter Ronig Joiatim.

Urieonium, eine im 1. Jahrh. n. Chr. gegrundete, 400 Jahre fpater burch Feuer gerftorte Stadt im rom. Britannien, beren Ruinen feit 1859 bei bem Dorfe Wrozeter,

5 engl. DR. von Chremeburn, ausgegraben murten.

Urim und Thummim (hebr., b. i. Licht und Bollfommenheit) hießen zwei, nicht naber beschriebene Gegenstände (wahrscheinlich Eressteine), welche mit bem Bruftschilde bes jürischen Dobenpriefters in Vertindung standen. Mit riesem Schmud angetban, trat ber Debepriefter in bas Alerbeiligste, um in wichtigen und zweiselhaften Fällen Jehovah um Rath für sein Bolt zu bitten. Die Antwort, welche er brachte, galt für eine von der Gottheit gegebene.

Urin (vom lat. urina), f. Barn.

Urfundenbeweis nennt man ben burch beglaubigte Schriftstude zu fuhrenden Bemeis. Urlaub bezeichnet die einem Angestellten zeitweilig bewilligte Enthebung von Dienstgefcaften. Beim Beere findet bas Beurlaubungs fo tem nach bestimmten Geseben

und in vielen Armeen in großem Dafftabe ftatt.

Urmia (engl. Oroomiah) ober Uramijah, ober Gee von Tebrie, ein berühmter Gee in ber perfifden Broving Mferbeitichan, 3750 &. über bem Dieere, umfaßt 81,4 g. D. D. und bat 56 grofere und fleinere Infeln. Faft überall ift er von einem glanzend weißen Salzrande umgeben und so salzhaltig, daß Fische und andere Thiere in ihm nicht leben konnen. Er hat keinen Abfluß, boch nimmt er gahlreiche Flüffe und Bache auf. Etwa \*/4 M. vom Ufer bes Gees liegt Die Stadt II., Die fconfte in gang Aferbeibichan, Gin eines Gouverneurs und mit einer Ringmauer umgeben, bat 25,000 E., unter welchen fich etwa 22,000 Dohammetaner, 2000 Juden und 600 Refterianische Christen befinden. Seit 1834 batte ber "American Board of Commissioners of Foreign Missions" eine Diffioneftation bier, welche im 3. 1871 unter bie Leitung ber "Presbyterian Church" ber Ber. Staaten geftellt murbe. Diefelbe organifirte bier ein Presbyterium (31. Jan. 1872). Die mit reichen Mitteln ansgestattete Diffion, welche ihren eigentlichen Sit in bem in ber Nabe gelegenen Dorfe Sei'r hat, unterhalt baselbst eine Schule und eine Buchbruderei, in welcher, aufer ber Bibel, Erbauungefdriften (im 3. 1872: 3230 Bre.) in alt- und neufprifcher Sprache gebrudt werben. Die Miffion umfaßte im 3. 1872: 3 Stationen, 50 Rebenftationen, 50 eingeborene Prediger, 95 Lebrer, 55 Coulen unt 724 Rirdenmitglieder. Das "Female Seminary", welches vom Ottober bie Dai geöffnet ift, hatte 33 Beglinge.

Urnen (vom lat. urna, Krug), Wassertrüge, Töpfe, besonders aber Gefäße zur Ausbewahrung der Gebeine verbrannter Tedeten, waren hauptsächtich im alten Italien gebräuchtich, meist von rundlicher, selten vierediger Gestalt, est mit handbaken und von verschied, meist von tundlicher, selten vierediger Gestalt, est mit handbaken und von verschiedener Oröße. Die U. wurden in den Gradgewölben beigesetzt und mit Blumen umwunden. Auch die deutschen und sawischen und mit Blumen umwunden. Auch die deutschen bien flach il. in Gradhugeln und an Opferstätten; sie sind von verschiedener Form und Größe, meist von grauem, boch auch schwarzen und voltem Thon gesertigt, mit tunstlosen Berzierungen (Linien, Halen, Areisen) und mit angesepten Handbaken. Sie entbalten meis Asch und Knochen, manche sind leer, in anderen besinden sieden, Maelen, Egenstände, 3. B. Haten, Nabeln, Spangen oder thönerne Wirtel. Seg. Riesen urn en, welche oft mehrere fleinere enthalten, kommen seltener von. Auweilen

find bie U. mit glatten Steinen bebedt und mit Steinen umlegt.

Urphebe ober Urfebbe (vom altb. ur, aus, das Anssein ober Aufhören ber Febbe Beinbidoft) beift in ber altbeutiden Rechtsfprach ber Eid, welchen man Lanbedberwiesene ober ber Rerterhaft Entlassene ichwören ließ, fich nicht für bie erlittene Strafe

rachen zu wollen.

Urquiza, Juste José de, argentinischer Staatsmann, geb. 1800 im Staate Entre-Rios, am 14. Mai 1870 ermorket, war von gemischtem spanischen und inkianischen Blute. Während des Krieges in La-Plata hielt er es mit der Bartei Rosas und wurde Divisionsgeneral, commandirte 1840 die Armee, welche gegen Uruguay gesandt wurde, und schug Kibera am 23. Mai 1845 in der Schlacht von India-Wucrte, wesür er als Belebnung Gouverneur von Entre-Rico wurde. Als Rosas 1851 versprach, die dechgie Gewalt niederzulegen, hielt ihn U. beim Wert, und ein Krieg brach insolge dessen ab. U. Lünsste Berbindungen mit Varaguah, Brosilien und Uruguah an, und brachte eine Armee von 30,000 Dann gufammen, fette im Jan. 1852 über ben Barana, foling Rofas bei Lugares (3. Febr.), und machte fich burcheinen Staateftreich jum Dictator ber Argentinifchen Republit. 3m August berief er einen Congreg nach Canta-Fe, um tie Birren, in benen fic bas Land befand, ju folichten; aber eine Revolution brach in Buenos-Apres aus, welche Stadt er vergebene belagerte. 3m Darg 1854 mablten ibn bie 13 übrigen Staaten ber Union jum Brafibenten. Er beforberte mabrent feiner Regierung Santel und Schifffahrt und gab ben fremben Schiffen Die Fluffe Barana, Baraguan und La-Blata frei. Den Rrieg gegen Buenos-Apres fette er fort. Im 3. 1859 mar er Schiederichter zwifden ben Ber. Staaten und Paraguah, wegen ber Flottenexpedition ben La-Blata binauf. Nachbem er bie Dictatur niedergelegt hatte, wurde er zum Obergeneral ber Truppen ernannt, und verfucte noch einmal bie Eroberung von Buenos-Apres, murbe aber wieber geichlagen. Nachbem er 1862 und 1870 Gouverneur von Entre-Rios geworben, murbe er von Lopes Jordan ermorbet.

Urfa, Township in Abams Co., Illinois; 1411 G.

Urfache und Birfung, f. Caufalitat.

Urftoffe, f. Elemente.

Urfug, Bebro be, fpanifcher Ebelmann, ausgezeichnet burch ritterliche Tugenben, tam frub nad Reu-Granaba, beffen Centralbochebene 1537 burd Ducfaba erobert worben U. unterwarf (1549) Die Chitareros und grundete Pampluna, jog bann mit Erfolg gegen die friegerifden Dufos, grundete Tubela und befiegte endlich bie Bapronas (1551). Go tam ber noch junge Rrieger nach Beru, wo er fich 1560 an bie Spite einer Erpedition ftellte, welche, ben Amagonas binabfahrend, Die Reiche von Elborato und ber Omaguas erobern follte. Auf Anftiften Lope De Aguine's aber marb U., nabe ber Diinbung bee Retumapu in ben Amagonas, ermorbet (1. Jan. 1561). Die Leitung ber Expebition ging nun, burch eine Reihe von Unthaten und Berbrechen, in bie Banbe von Aguine über, welcher fich gegen ben Ronig von Spanien erflarte, Margareta überfiel, endlich in Beneguela lanbete, Die Broving und Reu-Granaba in Schreden fette und entlich in Barquifimeto (Deg. 1561) getöbtet murbe.

Urfula, Die Beilige, mar ber Legende gufolge Die Tochter eines britannifden Ronigs, welche, um ber Beirath mit einem heibnischen Ronigesohne zu entgeben, mit 11,000 Jungfrauen ju Schiff nach Roln flob, wofelbft fie von einem Beere ber Bunnen niebergemebolt Das hunnifde Kriegeheer wurde bagegen burch himmlifde Beerfcharen vernich. Bgl. Schabe, "Die Sage von ber b. U. und ben 11,000 Jungfrauen" (Sannever tet.

1854); Reffel, "St.-U. und ihre Befellichaft" (Roln 1863).

Urfulinerinnen werben bie Mitglieber eines weiblichen Orbens genannt, welcher 1537, ju Ehren ber beil. Urfula, von ber beiligen Angela Derici (geb. 1470, geft. 1540) aus Breecia gegrundet murbe. Die Urfulinerinnen, welche bie Augustinifche Regel befolgen, widmen fich, neben ber Armen- und Krantenpflege, hauptfachlich bem Unterricht junger Madden. In Deutschland und Defterreich gab es 1870 etwa 40 Rlofter tiefes Orbens. Es gibt in ben Ber. Staaten Rlofter und Filiale biefer Monnen in folgenben Diocefen: Alton, Charlefton, Cincinnati, Clevelant, Louisville, Dem Drleans, Rem Port, St. Louis und Saut St. 2 Marie. Die frangöfischen U. haben sein Moltee bes 18. Jahrh. in Rem Orleans ein Rlofter, die irischen seit 1834 in Columbia, South Carolina; Die erften beutschen U., welche aus Landshut und aus Raab in Ungarn tamen, lieften fich in St. Louis nieber.

Urtheil. 1) In ber Lo g i I, bie Bestimmung bes Berhaltniffes zweier ober mehrerer Begriffe ju einander. Dan'theilt Die Urtheile, binfictlich ber Qualität ber Bejahung ober Berneinung, in positive und negative ein; hinsichtlich ber übrigen Bestimmungen kann bie Form ber U. affertorifc, apobiftifc, problematifc, tategorifc, bupothetifc ober bisjunctiv fein. 2) 3m Rechtemefen ein gerichtliches Ertenntnig (Urthel), inebefondere Die Entichei-

bung eines boberen Gerichtes letter Inftang. Urthiere (Protozoa), Die niedrigfte und altefte Claffe ber Thiere, Schleimthiere mit burchfichtigem, gallerartigem Leibe, ohne besondere aufere Drgane, freilebend und feft figend, burd Theilung und Sproffung entflebend und fich fortpflangent. Bewöhnlich theilt man fie in Infusionethierchen (Infusoria), Pflanzenthiere (Phytozoa), Rorallenthiere (Lithozoa) und Quallen (Medusinae).

Uruguay, einer ber beiben Bauptfluffe, welche bas Meftuar bes La-Blata (f. b.) bilben, fammelt Die Bemaffer bes füblichen brafilianifden Dochlandes und entfpringt auf bem Beftabbange ber Gerre bo Dar, unter 280 fubl. Br. Er flieft anfange gegen 2B. und biegt tann nach SB. und S. Bei bem Salto-Grante, 250 g. M. oberhalb ber Mündung, setzt eine Fellenbant quer burch ben Flus. Bon bier ab wird ber eberhalb nur far Barten abytdare Strom fur große Seefchiffe fahrbar. Unterhalb ber Mündung bes Rio-Regro empfängt ber U. auf einer 10 M. langen Stredte die Gemässer bes Varan a. Der U. ift im unterften Theile seines Laufes ein mehrere M. breites Beden, mit geringer Strömung, bessen ille ber hoch und bessen nehrere M. breites Beden, mit geringer Strömung, bessen 1-11, M. Breite, bessen lier jahlreich Ansietelungen bebeden. Seine Dauptyustüsse find von D. her ber schifften Rio Wegro, ber 3 bie un und ber Canoe. Die Länge bes U. wird auf 225 g. M. geschätzt; er beste teine ungeheure Basserfülle. Seine Inselhen inn micht hoch und tragen eine gewaltige Begetation, und beibe Ufer sind von mächtigen Urwaldungen eingefast. Die zahlreichen Nebenstüsse, win herben die fer mit ben, umfassen im Gebiet von 7200 Q.M. Die im Frühling, im Sept. und Ott, einterenden Regenställe, bie nur 1500 F. Breite haben, oft um 36 F. und mehr.

geben bie jum Galto binauf. Uruguan (República Oriental del Uruguay), ein fübameritanifder Freiftaat, liegt zwifden 300 5' und 350 5' fubl. Br. und zwifden 530 25' und 580 35' mefil. 2. ven Greenwich, wird im B. vom Uruguan, im G. vom Rio be la Plata und vom Atlantifden Dcean, im D. von letterem und Brafilien, im D. ebenfalls von Brafilien begrengt und bat einen Fladeninhalt von 65,332 engl. ober 3960 (nad Anteren von 3138) g. D .- D. ber etwa 315 g. M. langen Grenzlinie tommen 120 auf bie beiben großen Grenzfluffe, 20 auf ben Ocean und 175 auf tie Landgrenze, fotag bie geographifche Stellung bee Bebietes eine fehr gunftige ift. Die Glieberung ift einfach, intem fich bas Gebiet in ber Beftalt eines ziemlich regelmäßigen Biereds barftellt, und bie Sectufte febr einformig ift. Am La-Blata hat U. einige gute, jedoch keineswegs vorzügliche Seehafen, wie Montevideo und Malbonabo. Bas bie verticale Glieberung U.s anbetrifft, fo bilbet bas Gebiet eine etwas unebene, terraffirte Dochflache von geringer abfoluter Bobe, welche von ichmalen, felfigen Berggugen, Cuchillas, b. h. Deffer, wegen ihres oft fcarf hervortretenten Rammes fo genannt, in verschiedner Richtung burchzogen wird, bie im Dt. mehr einen wirflichen Gebirge. charafter annehmen. Der von R. her in ter Richtung gegen EB. bas Land burchziehente und mit feinen Bergmeigungen bie jur Rufte fich erftredente Sauptgebirgezug, tie Cu . dilla . Granbe, bilbet bie Sauptmafferideite in ber Republit zwifden bem Uruguan und bem La-Blata und theilt U. in zwei Sauptabbadjungen, von benen bie nach D., zum Decan gerichtete, nur etwa 1/4 bes gangen Gebietes ber Republit einnimmt. Auf ber Cudilla-Grante entspringt auch ber grofte Theil ber U. bemaffernten Rluffe. Mufertem burchftreichen noch viele andere Cuchillas bas Gebiet, theils parallel mit jener, theils in transverfaler Richtung. Die beiben bodften Buntte liegen in bem Berbindungefnoten ber Cuchillas von Sacto und Santa-Ana im R. an ber brafilianischen Grenze und fleigen bis gu 1848 und 1980 &. über bem Meere an. Weiter im Inneren fallen bie Cuchillas mehr und mehr ab und ericheinen größtentheils nur als wellenformiges Bugelland ober in ber Beftalt niebriger, aus ber allgemeinen Ebene hervortretenber, graffermiger Felfenzuge. 3m SD. U.'s erreicht bas Bergland fast wieber tiefelbe Bobe wie im Dt. und tritt bier in ber Rabe bee La Plata-Ufere mieter mehr gebirgeartig bervor, wie im 1461 &. boben Ban be Agucar (Buderbut), ber eine weuthin fichtbare, ausgezeichnete Landmarte bil-Die Chenen U.s liegen burchgangig bober über bem Dleere ale tie in ben benachbarten argentinischen Brovingen; boch erheben fie fich felten, und mohl nirgente, in größerer Mustehnung ju ber bie Temperatur merklich erniedrigenben Bobe von eigentlichen Bodcbenen. Gie werben größtentheils von Ganb., Thon- und Mergelichichten betedt. Daneben treten im D. vielfach auch froftallinifd tornige Urgefteine und bier und ba auch neuere Eruptivmaffen, namentlich Manbelfteine, ju Tage. Der Berg, von welchem bie Sauptstadt ihren Ramen hat, und ber ungefahr 400 F. boch ift, besteht aus Bornblenteichiefer, ber allmälig in Grunftein übergebt. 3m Uebrigen find bie geognostischen Berhälteniffe U.s noch vielfach zweifelhaft und unficer. An nupbaren Dineralien icheint U. nicht reich zu fein; von Erzen tommen Gifen, Bint und Rupfer, letteres auch gebiegen, vor; Silbererge und Steintoblen fcheinen noch nicht gefunden gu fein; Gold tommt mehrfach vor und foll neuerdings in grofier Menge im Departement Minas, im Dio Gan Francisco und auch in ber Rabe von Frah-Bentos gefunden worden fein, fo bag man begonnen bat, Gefellichaften jur Ausbeutung beffelben ju grunden. Am meiften gewonnen find bis jest Achate, Carnecle und Amethyste, welche in ben Quellgebieten bes Rio Catalan und Rio Bintabo in grofer Denge und Schonheit in Manbelfteinen vortommen und auch einen

Ausfuhrartitel nach Brafilien und Europa abgeben. Außer ben beiben groffartigen Grengfluffen, bem Uraguan und La. Blata, burch welche bas Webiet ber Republit für ben auswärtigen Bertebr aufgeschloffen ift, befitt biefelbe in bent Rio. Regro, einem Rebenfluß bes Uruguan, einen Strom, ber mit feinem weit verzweigten Rete von Bufluffen einen grofen Theil bee lanbes in gunftigfter Beife bemaffert und auch fur ben Binnenbanbel bon Bichtigfeit ift. Bevor er fich mit bem Uruguan verbinbet, umfliegt er ein fast gu einer Infel abgeschnittenes ovales Bugelland, ben Rincon De las Gallinas (Babnermin-Intel argeinfinierte benfer Denge vortommenten Rebhühnern genannt), eine ber für bie ubnöfiche Cultur am aunfligsen ausgestatteten Partien ber Republit. Die übrigen Bufluffe bes U., welche alle in R. vom Rio-Negro, bicfem fast parallel fließen, find außer bem Grengfluffe gegen Brafilien, bem Rio . Cuareim, ber Rio . Arapen, Danman und Que guan. Der Atlantifche Ocean empfängt birect feinen eigentlichen fluft aus U. Auf ber öftlichen Abbachung bes Gebietes von U. werben fast fammtliche Gemaffer von bem Rio . Cebollaty ober Gebolati gefammelt, einem ber bebeutenbften Strome U.'s, ber an feiner Mundung in Die Lagune Merim einen guten Bafen bilbet. Größere ftebente Bemaffer gibt es nur in ber Bestalt von mehr sumpfartigen Rieberungen (Banados) und bon Ruftenlagunen, Die mit bem Deereeniveau gleichfteben und nur burch fcmale, bunenartige Damme von ber Gee getrennt find. Das Rlim a ift bas ber fubliden gemagigten Bone und im Bangen angenehm und gefunb. Die mittlere Jahrestemperatur bes Frublings ift 17°, bee Sommere 21°,7, bee Berbftes 16°, und bee Bintere 11° (Celfius). Die jahrlichen Schwantungen bee Thermometere find gering, bie taglichen verhaltnigmagig febr bebeutenb. Ueber bie jahrliche Regenmenge gibt es feine Beobachtungen. behnte Bodmalbungen gibt es im Gebiete ber Drientalifchen Republit nicht; nur in ben fomalen Thalfurden ber vielen fleinen fluffe und Bace erheben fic Bufdwalbungen, welche fich bie und ba, besonders am Rio-Regro und in den Umgebungen bes Uruguan nordmarte, ju formlichen Balbern verbichten. Unter ben Baumarten U.s find ber Lorber und Die Ceber ju nennen, ferner bie nutliche Dutan-Balme; auf ber fruchtbaren Dftabbachung icheinen auch noch einige andere Balmenarten vorzutommen, fowie große, einen mehr tropifden Charafter tragende Baume. Die Grasfluren ber Ebene ftimmen mit benen ber Bampas überein; auch bier haben fich bie europaifden fogenannten Unfrauter eingeburgert, und um Montevideo bebeden verwilberter Genchel und Rarbenbiftel große Streden. Die Flora und Fauna ift im Gangen bie ber Argentinifchen Republit (f. b.).

Nach einer amtlichen Schänung, welche bie Bevollerung bes 3. 1864 auf 331,596 angibt, waren unter biefen 196,473 Einheimische (Orientales) und 135,123 Frembe, welche Bevollerung fich über bie verschiebenen Departements folgenbermaßen vertheilte:

| Departemente. | Drientales. | Frembe. | Total.  |
|---------------|-------------|---------|---------|
| Montevibes    | 47,689      | 44,652  | 92,341  |
| Canelones     | 18,226      | 9,003   | 27,229  |
| San-José      | 9,611       | 2,479   | 12,090  |
| Florida       | 10,326      | 1,844   | 12,170  |
| Durazno       | 8,573       | 1,883   | 10,456  |
| Minas         | 16,076      | 3,063   | 19,139  |
| Malbonabo     | 11,092      | 8,561   | 19,653  |
| Colonia       | 11,024      | 8,424   | 19,448  |
| Soriano       | 13,935      | 3,971   | 17,904  |
| Bahfandu      | 13,283      | 13,588  | 26,873  |
| Salto         | 8,584       | 12,870  | 21,454  |
| Tacuarembó    | 14,128      | 16,229  | 30,357  |
| Cerro-Largo   | 13,926      | 8,556   | 22,482  |
| Bufammen      | 196,473     | 135,123 | 331,596 |

Die einheimische Bevölkerung besteht ans benfelben Rassen wie in ber Argentischen Republit; boch sind neben ber spanischen Nationalität auch viele Bewohner portugiessichen Ursprungs und die Reger mehr vertreten, sowohl unter ben Mischlingen als unvermisch. Die große Masse ver einheimischen Bevölkerung ist durchgängig mit dem Blute von Guaranis, Charruas und anderen einheimischen indianischen Stämmen gemischt. Indianer ungemischen Blutes scheinen nicht mehr vorzukonmen. Unter den Fremden, die einen um so wichtigeren Theil der Bevölkerung ausmachen, als eine verhältnismäßig, sehr große Menge bersch-

ben mannliche Erwachsene find, bilben tiejenigen romanifden Stammes bei Beitem tie Doch bat in ber neuesten Beit auch bie Ginmanterung von Dentich en mehr jugenommen. Die mittlere Dichtigfeit ber Bevollerung betrug nach bem Cenfus von 1860 nur ungefahr 32 auf die D .- Legua ober 5% für tie beutiche D .- Dt.; toch ift fie febr ungleich vertheilt, indem bie Ruftenbepartemente mehr als fechemal fo bicht bevollert fint als Die an ber brafilianischen Grenze, und ber am bichtesten bevöllerte Diftrict von Montevibee ben am bunnften bevolkerten von Tacuarembo in ber relativen Ginwohnerzahl um bas 279fache übertrifft. Ein verhaltnißmäßig fehr großer Theil ter Gefammtbevölferung tommt auf Dontevibeo, tie Sauptfladt ber Republit, welche nach bem Cenfus von 1860, mit ben gegenwärtig zu berfelben gezogenen Berflatten Corbon und Aguata 44,519 E., alfo beinahe 1/, ber bamaligen Bevolferung gablte, worunter faft bie Balfte Frembe maren. Conft ift bie landliche Bevolferung überwiegend, indem U. aufer ber Daupiftabt nur nech 4 Ctatte: Dercebes, Colonia, Gan . Jofé und Dalbonabe, von benen aber feine volle 4000 E. bat, und 20 fleden (Villas) enthalt. Mugerbem gibt es überhaupt nur noch 13 Ortichaften (Pueblos), intem ber größte Theil ter lantlichen Bevollerung gang gerftreut auf vereinzelten größeren ober fleineren Gutern ober Bofen (Estancias) Den Bauptzweig ter vollewirthichaftlichen Thatigfeit biltet bie Biebandt, namentlich tie Bucht von Rintvich und Schweinen. Daneben bat aber auch tie Chafzucht mehr und mehr Bedeutung erhalten. Der Biebftand U.'s umfaßte im 3. 1860 nach annabernben Berichten: 5,218,760 Ct. Rinbvieb, 741,857 Pferbe, 8,301 Daulthiere und Efel, 2,594,833 Chafe, 11,268 Biegen und Comeine, mit einem Gesammtmerth ven 37,621,244 Befoe. Durch tie europaifden Ginmanterer ift auch ter fruber ganglich vernach. laffigte Aderbau bereits von Bichtigfeit geworten, und verfpricht ter hauptzweig ter Lantwirthichaft zu merten. Bwei europaifche Colonien, von benen bie eine von Baltenfern aus tem Piemontesischen, Die andere burch ein schweizerisches Banthaus in Bafel unternommen worben mar, haben feinen Erfolg gehabt.

Die frangöfischen und spanischen Basten gelten für bie werthvollfte und am meiften prosperirente Classe ber Einwanderer. Sehr groß ift auch bie Babl ber Italiener, von benen in ben letten Jahren burdichnittlich 2000 jabrlich eingewantert fint, welche jetech ein viel meniger merthvolles Celonialelement fur bie Republit bilben. Die beutiche Ratienalitat fiebt, wie überall in Gutamerita, auch bier in gutem Unfeben. Bur Beforberung ter Einwanderung hat fich 1866 ju Montevideo eine Central-Cinwanterungecemmiffien gebilbet, unter beren Ditglieber fich angesehene fremte Raufleute, auch Deutsche, befinten, welche nach einem fürglich an bie Confuln ber Republit in Gurepa gerichteten Circular als ihren Hauptzwed ben verfolgt, ben autommenben Cinwanberern paffende Arbeit zu verschaffen, und ju bem 3mede ein Anmelbungebureau fur Auftrage aus bem gangen Lante gur Engagirung ven Ginmanterern errichtet bat. Die Ginmanterung betrug 1866: 9327, 1867: 17,381, 1868: 16,892, 1869: 20,435, 1870: 21,148 Repfe. Dech ift bei bicfen Bablen ju bemerten, bag, nach ben ftatiftifden Beobachtungen anterer Orte ju urtheilen, ber großte Theil ber junachft in Montevideo landenben Einwanderer nach furger Beit von bort meiter zicht. Co kanien im J. 1870 allein nach Buenos-Ahres 15,584 Einwanderer über Monteviteo. Die große Preissteigerung tes Grunteigenthums in U. rührt hauptfachlich baven ber, tag ber größte Theil ber nutbaren gantereien bereits in bie Sante von Rapitaliften, befonbere englischen, übergegangen ift und einen Gegenstand ber Speculation zu bilben ange-fangen bat. Doch ift ber Besititel ber Lanbereien u. f. m. ein fehr unficherer, weil bei ben häufig fich wiederholenden Revolutionen immer viele Landbesite confiscirt, fpater ihren alten Inhabern gurudgegeben, bann wieber genommen und Antern guertheilt merten, und so oft burd Berkauf in Die zweite und britte hand gekemmen find, woraus eine Unzahl von Reclamationen entfleben, Die zu endlofen Broceffen führen, wenn es ben Reclamanten nicht etwa gelingt, ihre Forderungen gegen eine bestimmte Abfindungesumme einem einflugreichen boberen Bermaltungebeamten ber am Ruber befindlichen Bartei ju cebiren, welcher bann leicht Mittel zu finden pflegt, biefe Forterungen burchzuseten. Dach ten Declarationen behufe Auflage einer tirecten Steuer im 3. 1860, Die im Allgemeinen mohl erheblich unter bem mirflichen Beftanbe jurudbleiben niegen, betrug ber Berth bee Grundeigenthums an Beide-, Ader- und Gartenland 33,469,214, an ftattifden und landlichen Gruntftuden 23,107,719, jufammen 56,576,933 Befos.

Ben Indu fir ien ist nur bie ber "Salaberos" von Bedeutung, großer Schläctereien und Bölclanstalten, in benen bie Produtte ber Biehzucht für bie Aussuhr) erreitet werben. Die meist burch europäische Kapitalisten zu Krap-Bentos gebildete Salaberos-Compagnie gehört zu ben bedeutentsten bes La Plata-Gobietes. Fabrifindustrie existit

noch gar nicht; bagegen ift bie Sandelethatigfeit von Bebentung, ba Montevibeo ale Em-

porium für jenes Gebiet mit Buenos-Apres rivalifirt.

Bas bie Sanbeleverhaltniffe anbelangt, fo betrug nach officiellen Ungaben ber Bellbeborben bie Ginfuhr bon 1871 14,864,247 Befos, Die Musfubr 13.334. Bierbei find bie Bollftatten lange ber Grengfluffe und ber Grenge von Brafilien nicht gerechnet. Bei ber in großem Dafftabe betriebenen Schmuggelei tann man ben Berth ber Gin- und Ausfuhr auf 1/, bober ichagen. Die Ausfuhr U.s besteht fast ausschließlich aus thierischen Produkten; ein "Censulatsbericht im Preußi-schen Handelsarchiv" (1872, No. 24) berechnet dieselbe für 1871 auf 18,587,527 Bejos, barunter: 1,278,137 Rinberhaute = 5,703,478 B.; 75,205 Bferbehaute = 119,787 B.; 44.583 Ballen Belle = 4,636,632 B.; 9959 Ballen Schaffelle = 936,776 B.; 13,424 Bipen Talg = 993,376 B.; 1298 Ballen Pferbehaare = 437,375 B.; 200,000 Schlachtechfen = 2,800,000 B.; 346,100 Ctr. geborrtes Fleifch = 1,495,152 B.; 1082 Riften Bleifchertract = 432,800 B. Die Ginfuhr besteht namentlich in Bein, Spirituofen, Bier, Buder, Baraquanthee, Speifeolen, Tabat und Cigarren, in Manufacturmaaren, namentlich baumwollnen, fertigen Rleibungeftuden, Soubzeug. Gehr bebeutend ift ber Betraa bes Tranfithanbele, ber theile in folden Brobuften ber benachbarten ganber beftebt, welche von Monteviceo aus nach Europa transportirt werben, theils in europaifchen Baaren, welche von bort nach ber Urgentinischen Republit, Brafilien u. f. w. verlaben werben. Der auswärtige Banbel ber Republit überhaupt concentrirt fich in Montevibeo und wird bort vornehmlich burch frembe Sandlungehaufer vermittelt. Begunftigt burch bie gludliche maritime Lage und burch bie Regierung vermittelft verbefferter liberaler Safengefene und Bollerleichterungen, bat berfelbe einen großen Aufschwung genommen, fo bag Montevibeo als Emporium fur bas gange La Blata Gebiet neben Buenos-Apres immer groffere Bebentung erlangt hat. Fur ben Umfang bes Befchaftes zeugt auch bie Thatigfeit mehrerer großer Banten, ber 1857 mit einem eingezahlten Rapital von 2 Dill. Befos gegrundeten "Banco Maua y Co.", beren Bilang fich 1865 auf 12,447,662 B. belief, und ber "Banco Commercial" mit 1,600,000 B. Kapital und einer Bilang (im Febr. 1865) von 4,422,311 B., ju welcher neuerbings noch eine britte gefommen ift. Jene beiben Banten verginfen Depositen gewöhnlich ju 12 Broc. und leiben aus ju 18 Broc. Die erft 1865 neu bingugefommene "Bant von Montevibeo" gewährte ihren Actionaren im erften Jahre 22 Proc. Dividende. Ente 1866 hatten die Baufen von Montevibeo für a 609 000 R Maten in Circulation, bei einem Baarfond von 6,864,000 gegen 4,496,000 B. Noten und 2,864,000 B. in Baar im Juni 1866. 3m Safen von Monteviteo tamen 1871 an Schiffen über Gee an: 356 englische von 323,893 Tonnen, 189 frangösische von 129,620 T., 146 italienische von 70,038, T., 252 fpanijche von 57,303 T., 116 brafilianifche von 42,553 T., 101 beutiche von 31,366 T., 55 nordameritanifche von 33,263 T., im Gangen 1502 Schiffe von 739,607 Der Binnenhandel leibet noch unter bem Dangel gebahnter Strafen, boch ift für die Communication zwischen ber Sauptstadt und ben bedeutenben Ortichaften im Innern burd regelmäßig gebente Bofitutiden geforgt. 3m 3. 1869 murte bie Linie von Dlontevibeo nach Bebras (18 Rilem.), 1870 bie von Mentevibeo nach Malbonato (80 Rilem.) in Betrieb gefest. Gin Lant- und fubmariner elettrifder Telegraph gwifden Diontevireo und Buenos-Apres über Colonia ift am 9. Dec. 1866 bem öffentlichen Bertehr übergeben worben, ein Ereignig, welches man fur fo michtig bielt, bag begbalb burch ein Decret ber Regierung ein öffentlicher Feiertag angeordnet wurde. Mit ben am Uruguan und am La-Blata gelegenen Ortschaften fleht die Hauptstadt durch Dampfborte in geregelter Berbindung, ebenfo mit Buenos-Apres und ben Sauptplaten am Barana bis nach Rofario binauf.

Seit ber Trennung von Spanien hat U. mit seiner politischen Censituirung sich and von dem Bisthum von Buenos-Avres getrennt, und die Landestriche steht gegenwärtig unter einem Apostolischen Vicar; doch sind alle tatholischen Kirchewerhöltnisse trop bes entschieden latholischen Sianes der Bevölkerung noch ganz ungeordnet, indem es weder ein geistlickes Domkapitel (caddilo) noch ein Briefterseninar, noch eine Kathedrallirche gibt. Die "Aubeilich-Apostolisch-Konsiche Religionen Freiheit des Cultus gewährt, und im Allgemeinen herrscht eine, doch nur auf Indistrentismus beruhende Toleranz gegen Richtstholiken. Wie in den überigen spanischen Arbeiten Kepubliken, so ist auch hier des von dem spanischen Kenige auf die republikanischen Schalsgewolten übergegungene Patronat dis jett nur ein Mittel gewesen, um reiche Kirchengüter sür Staats-und verschlichen Zebacke einzuziehen und die Unterfickt der Kirche zu berengen und zu schwächen. Der Klerus ist durchen nach unwissender und von geschlichen Acpublik. Es gibt in U. gar keine Anstalten zur Bildung von Geistlisten in der Argentinischen Republik. Es gibt in U. gar keine Anstalten zur Bildung von Geistlis

den. Ueberhaupt trennt eine große Rluft ben Rlerus von ben gebilbeten Claffen, woran bie Entfrembung ber letteren von ber Rirche, und bie allgemeine Unbilbung und nicht feltene Unfittlichfeit bes Rlerus mohl gleich viel Schuld haben. Mur bie Jefuiten machten, auch nach bem Beugniffe bes beutiden Bredigers in Montevites, in jeber Beziehung eine rubmliche Ausnahme, und ihre Bertreibung im 3. 1859 burch ben Brafibenten Bereira, nach tem fie fich 18 Jahre lang große Berbienste um bie Krantenpflege, namentlich im Burgerfriege und mahrend ber Schredenszeit bes Gelben Ficbers im 3. 1857, fowie auch um ben Boltennterricht erworben batten, rief lebbafte Ungufriedenbeit in einem großen Theile ber Republik bervor. Bon Rlöftern gibt es, nachdem bas ber Franciscaner zu Montevibes burch ein Decret vom 31. Dez. 1838 aufgehoben murbe, nur noch ein einziges, bas Frauenflofter ber "Monjas Salesas" ju Montevibee, in welchem eine Dabdenerziehungeanftalt beftebt, und von geiftlichen Orben ift außer biefem nur noch ber ber Barmbergigen Comeftern (Hermanas de Caridad) gebulbet. Auch an öffentlichen Bobithatigfeiteanftalten ift noch großer Mangel; nur in ber hauptstadt gibt es ein größeres hospital (Hospital de Caridad), welches burch die Bemühungen ber Zesuiten und burch Ginführung von Barnibergigen Schwestern zu einer vorzüglichen Anftalt geworben, und mit bem auch ein Inftitut gur Aufnahme von Findlingen verbunten ift. 3m Gegenfat zu biefen, gang auf firchlichem Grunte rubenten Bestrebungen haben fich neuerdings auch bie Freimaurerlogen, weldte in 11. einen besonders großen Ginfluß erlangt haben und fich "Sociedad Filantropica" nennen, ber öffentlichen Bobitbatigfeit angenommen und 3. B. in bem Ctabtden Union ein wohleingerichtetes Armenhaus (Asilo de los mendizos) und in ber Rabe bes Ortes ein Irrenbaus (Casa de los dementes) errichtet. Bon protestantifden Gemeinten gibt ce in ber hauptftabt eine englische und eine beutiche. Lettere murbe burch bie Bemilhungen beutider Raufleute gegrundet und erhielt im 3. 1857 ihren erften Brediger burch ben Evangelifden Oberfirchenrath zu Berlin, hat aber noch feine eigene Rirche. Die Anglitanifche Bemeinbe, ber fich auch bie nordameritanifche anschließt, bat eine ven einem englischen Raufmann erbaute und ihr geschentte Rirche in ber Sauptflabt. Reuerbings bat fich auch eine beutschevangelische Bemeinde im Inneren U.s gesammelt und einen Bfarrer erhalten, und in ber Walbenfer-Colonie, im Dep. Colonia, befindet fich ein frangofisch-protestantischer Bfarrer. Im Gangen genommen bat jedoch ber Brotestantismus in U. wenig Boben gemonnen.

Dos Unterrichte verichtet, mit 5 bis 7 Profesoren (Catedráticos), barunter je einer füt vas Recht, bie lateinische Sprache, Chemie, Wathematit und die übrigen für das Krecht, die lateinische Sprache, Chemie, Wathematit und die übrigen für das Krecht, die lateinische Sprachen. Der wirkliche Angen des Instituts besteht aber eigentlich nur in den englischen, französischen und mathematischen Rinderckassen, die glut der hacht werden und durch der nach unter die für manche undemittelte Kamilie eine große Wohlthat sind. Auch ist eine große Freischule für den Armen- und Elementarunterricht verhanden, die "Universidaad Mayor de la Republica". Bon sonstigen wissenschaftlichen Instituten ist nur noch die im I. 1833 errichtete Bibliothes zu Montevibeo zu nennen, die im I. 1860 5026 Bände besaß. Später ist mit derselben noch ein Wuseum mit einigen merthvollen Fossilien verbunden worden. An Elementarschulen ist schaftlich großer Mangel und in den bestehenden der Unterricht sehr mangelhost. In der Hauptlat sind in der jüngsten Zeit einige Freischulen errichtet worden, eine von der schon erwähnten "Sociedad Filantropica" und eine andere von der neu gestisteten Latholischen "Sociedad de San-Vicente de Paulo", von welcher jedoch nur die erstere eine gewisse Bedeutung erhalten hat.

Das gegenwärtige Gebiet U.'s biltete seit der Errichtung des Vicefönigreichs von Buenos-Apres einen Theil desselben, nämlich das "Godierno de Montevideo", das Küstenland
bis zum Rio-Negro und Rio-Pirating, und das "Godierno del Uruguay" zwischen dem
Rio-Negro und dem Rio-Uruguay. Doch wurde das gange Territorium gewöhnlich unter
bem Namen "Banda Oriental" (Osseite) zusammengesast, weraus auch der Name der Republit entstanden is. Die don Dr. José Esta ur i ausgearbeitete und mis B. Die don Dr. José Esta ur i ausgearbeitete und mis Neten 1830 publiciert Berfass und sight für eine der besten der hensich-amerikanischen Republiken. Darnach nimmt der "Estado Oriental del U." für seine Regierung die repräsentativ-republikanische Korm an und delegit die Ansklung seiner Sonveränetät ben dere Gewalten der Legis Cative, der Executive und der Richterlich en. Erstere besteht aus 2 Kammern, der der Repräsentanten und der der Senateren. Zene werden im Berhältnis von 1 zu 3000 Köpfen der Bevölkerung durch directe Wahlen, die ketzeren, je Einer sür jedes Departement, indirect gewählt. Die Situngen werden gewöhnlich am 16. Febr. erösselte und danen dies zum Inn. Während der Seit der Bettagung bleibt eine permanente Commiffion von 2 Genatoren und 5 Deputirten. Die Erecutive wird vom Brafibenten ber Republit mit ben brei Diniftern für Meuferes, Inneres und Rrieg, Die Richterliche Gewalt burch einen boben Berichtshof, ten "Tribunal de Apelaciones", Berichte erfter Inftang und Friedenerichter ausgeubt. Criminalverbrechen werben burch Befdworene (Hombres buenos) abgeurtheilt. Für bie Departemente besteben Bermaltungebeborten (Juntas economico-administrativas), welche von ber Regierung faft unabhangig find, aber beshalb auch ba, wo fie eine wirkliche Thatigfeit entmideln, ju baufigen Conflicten mit ber Centralregierung Beranlaffung geben. Un ber Spite ber 13 Departementeregierungen fteben "Jefes politicos". Die Rinangen bee Staates befinden fich in feinem guten Buftanbe, indem bas Budget regelmäßig mit einem bebeutenben Deficit abichließt. Die Ginnahmen für bas 3. 1871 ergaben 5,085,800 Befos, die Ausgaben 6,298,981, das Deficit belief fic somit auf 1,213,181 P. Der lette Bericht des Ministers (vom 3. April 1872) gibt indessen das wahrscheinliche Desicit am Ende des Jahres 1872 auf 5,570,711 B. an. Die bebeutenden Extraausgaben find burch ben Burgerfrieg verurfacht, welcher endlich burch ben Friedensvertrag vom 6. April 1872 beenbet murbe. Die michtigften Ginnahmen ergeben bie Bolle, von benen ein betrachtlicher Theil jur Berginfung und Tilgung ber auswärtigen Unleiben verpfandet ift (Specialzolle). Sie betrugen im 3. 1871 für Montevideo an allgemeinen Ballen 2,454,068, an Specialzollen 2,343,879, zusammen 4,797,947, für die gange Republit 5,312,318 P. Die consolibirte Staatsschuld belief sich nach ben officiellen Ausweisen vom 1. 3an. 1871 auf 19,976,550 B., bagu traten neue Schulben im 3. 1871: 8,969,377, jufammen 28,945,927 B Amortifirt wurden bavon im 3, 1871: 818,685, fobaft fid ber Stand ber Sould am 1. 3an. 1872 auf 28,127,243 B. belief. man bagu ben Betrag bee Deficits von 1872 und bie fcmebenbe Schuld von gufammen 15 —16 Dill. B., so tann die Gesammtschuld ber Republit auf 44 Dill. Pesos angenommen werben. Dabei ift es noch ungewiß, ob in dieser Summe die 10 Proc.-Anleihe von men merben. 3,600,000 B. mitenthalten ift, welche laut Zeitungenadrichten bie Regierung im Ottober 1871 jum Courfe von 80 Broc. in Europa aufgenommen haben foll. Das fte ben be Seer beträgt 3-4000 Dt., Die nationalgarbe bes gangen Lanbes gegen 20,000 Dt. Das Bappen ber Republit beftebt aus einem von einer Sonne gefronten, in vier gelber getheilten, ovalen Schilbe. Die oberen Gelber enthalten rechts auf blauem Grunte eine Bage ale Symbol ber Gleichheit und Gerechtigteit, linte im filbernen Felbe ben Cerro be Montevideo ale Symbol ber Rraft, und auf ben unteren Felbern rechts auf blauem Grunde ein ungegauntes Pferd ale Bild ber Freiheit, linte auf Gilbergrund einen Stier ale Gum. bol bee leberfluffes. Die Nationalflagge besteht aus vier horizontalen, blauen Streifen im weißen Felbe, mit einer Sonne im oberen Bintel gur Geite bes Flaggenftods.

Be ich ichte. U. geborte uriprunglich ju bem fpanifchen Bicetonigreich Buenos-Apres. Infolge feiner, megen bes La-Plata überaus michtigen Lage, entfpann fich gwifden Granicn und Bortugal über ben Befit bee Lanbes ein Rrieg, mabrend welches es fich balb in bem Befin ber einen, balb in bem ber anberen Bartei befand. Der portug. General Lecor befeste am 19. Jan. 1817 bie Sauptstadt von U., Montevideo, um baburch bas Land mit Brafilien ju vereinigen; bice gelang ber portug. Regierung jeboch erft im 3. 1821, in meldem fie U. unter bem Ramen Cisplatinifde Broving Brafilien einverleibte. Bei ber im nachftfolgenden Jahre erfolgten Trennung Brafiliens von Bortugal ftellte fich bas Militar U.6 auf Geite bes letteren und erft im Deg. 1823 murte Montevibeo von Bebro I., Raifer von Brafilien, erobert und U. mit Brafilien wieber vereinigt. Das Bolt von U. protestirte inteffen gegen biefe Ginverleibung und ftellte fich unter ben Schut ber Republit Buenos-Apres, wodurch zwischen biefer und Brafilien ein Rrieg ausbrach, ber burch bie Intervention Englands in einem, Die Unabbangigteit U.s anerfennenben Frieden enbete (27. Mug. und 21. Dft. 1828). Um 10. Gept. 1829 fant in Montevideo ein Congreff ftatt, welcher eine republikanische Berfaffung errichtete und Die vorläufige Berwaltung bem Ben. Randcau übertrug. Der officielle Rame der Republit lautete República Oriental del Uruguay. Rachtem am 18. Juli 1830 bie Berfassung beschweren worben mar, murbe Ben. Fructuofo Ribera zum Brafitenten auf vier Jahre ermablt. 3bm folgte 1835 Gen. Dannel Dribe, welcher jeboch 1838 von Ribera gefturgt murbe. Bieraus entstand eine lange Reibe bem Lande verberblicher Birren. Die Anbanger Ribera's (bie Rotben, Colorados) ftanben ben Anbangern Dribe's (ben Beifien, Blancos) feinbfelig gegenüber. Ribera wurde am 6. Deg. 1842 von Oribe und Urquiga bei Arrono-Grande, sand am 27. Marg 1845 bei India-Muerte von letterem gefchlagen, flüchtete nach Brafilien, tam jetoch foon 1846 wieder jurud und trat abermals an Die Spine einer Armee, welche

jeboch am 27. Jan. 1847 bei Calta eine Dieberlage erlitt, fo bag fic Dibera gezwungen fab, ben Oberbefehl nictergulegen. Bu tiefen inneren Zwiftigfeiten batte fich feit 1839 ein Rrica U.6 mit ber Republit Buenos-Apres gefellt, welche ben Ben. Dribe unterftuste, um ben auftlubenten Bantel U.6 burch tiefe Zwiftigfeiten ju beeintrachtigen. Um 29. Dlai 1851 fwlog U. ein Bundnig mit Brafilien und Entre-Rios gegen Buenos-Upres und Dribe, infelge beffen Urquiga, ber Bouverneur von Entre-Rios, mit feinen, und Graf Carias mit brafilianifden Truppen in U. einrudte. Dribe, welcher Montevibco feit 8 Juhren belagert batte, fab fich bierauf genothigt, bie Belagerung am 2. Cept. 1851 aufzuheben, murte am 3. Dtt. bei Las-Biebras gefdlagen und mußte fluchten. Geine Unbanger maren inteft noch fo einflufreich, bag fie bie Babl ibres Prafitenticaftscandibaten Juan Francisco Biro burdfetten, welder am 1. Darg 1852 fein Amt antrat. Diefer murbe bereite 1853 burch eine Revolution mieter gestürgt, welche bie Generale Ribera und Lavalleja, und ben Dberften Blores an bie Spige ter Regierung fiellte. Flores wurde ant 12. Diary 1854 jum Prafibenten gemablt, nahm jeboch, ba er fich ben fcmierigen Berbaltniffen nicht gemadfen fühlte, am 9. Gept. 1856 feine Entlaffung und Gabriel Untonio Bereira, ein reicher Brivatmonn von U., trat, nachdem Da an vel Buft am ante bie Brafitenticaft feit September provisorisch verwaltet hatte, am 1. März 1856 als neuermählter Prafitent fein Amt an. Bereits im folgenden Jahre brach ein neuer, von Flores und bem Gen. Cefar Diag aus Buenos. Apres unterftutter Burgerfrieg aus, welcher mit ber Nieterlage ber Aufftanbifden (28. Jan. 1858) und mit ber Erfdiefung Diag' und einer gregen Ungabl anderer Officiere endigte; Flores gelang es nach Buenos Apres zu entsemmen. Um 1. März 1860 wurde Bernardo Brudencio Berro zum Präsibenten ber Republik gemablt; ibm folgte am 1. Marg 1864 ber feitherige Biceprafirent Aguirre ale proviforifcher Prafitent. Diefer fab fich von Flores, welcher bereits im April 1863 bei Colonia als "Libertador" gelantet mar, betrebt und gerieth, ba er aus Difftrauen gegen Brafilien bie Bermittelung bes brafil. Befandten Saraiva gurudwies, auch mit tiefem Cante in Conflict, welcher am 12. Rov. 1864 in tem Ginruden einer brafil. Juvafiensarmee gipfelte. Diefelbe befette Calto, und Flores, unterftust von ber brafil. Flotte griff Papfantu an, welches er am 2. Jan. 1865 eroberte. Aguirre mußte fich nach Montevites gurudzieben, in welchem fich tie "Weißen" und bie "Rethen" auf's heftigste befampfien und welches von ber Landfeite ber vom Feinde am 9. Febr. angegriffen murbe, mabrend ber Safen ichen am 2. Febr. blofirt worben mar. Um 15. Febr. legte Aguirre fein Amt nieber und fein Nachfolger, ber Cenator Iomas Billalba brachte am 20. Febr. mit flores einen fricbenobertrag ju Stante, wornach berfelbe in Diontevibeo einzog und bie proviforifde Regierung mit unumidrantter Bewalt übernahm. Er ichloft mit Brafilien und ber Argentinifchen Republit am 4. Mai 1865 einen Bertrag gegen Paraguan, welches bereits im Nov. 1864 einen Rrieg gegen Brafilien eröffnet batte. Der Rampf fiel jetoch nicht zu Gunften ber Berbandeten aus, und Flores, welcher bie uruguanifde Armee perfonlich commantirt batte. febrte im Cept. 1866 nach Doutevites gurud. Er murte (19. Febr. 1868) bei einem, von feinen Gegnern, ben "Weißen", angeregten Aufruhr ermertet, berfelbe wurde jeboch balb unterbrudt, und ber Bruber bes Ermorbeten, Dianoel Flores, von Genat jum provifor. Brafibenten ernannt. Alle ber Bartei ber "Beifen" angehörenben Officiere und Unterefficiere murben aus ber Armee gestogen, und bie Republit felbft in Rriegegustand ertlart. Um 22. Febr. ftarben ploulich Flores und 21 feiner hervorragenoften Unbanger; bie Urface biefer Tobeefalle tonnte nicht ermittelt werben. Am 1. Darg 1868 trat ber neuermablte Brafibent, Ben. Lawrence Battle, fein Amt an; er bilbete ein neues Ministerium, welchem Ben. Guarez ale Rriegeminister, Ellauri ale Minister bee Auferen, Regunaga ale Juftig- und Buftamante ale Finangminifter angehörten. Die Feinbfeligfeiten ber beiben Parteien tonnten jedoch nicht beigelegt werben, und im Juli 1869 erhoben tie "Beifen" unter Caraballo abermale Die Fahne tee Aufruhre, welcher im Aug. burch Dberft Pereg unterbrudt murbe. Caraballo nebft 70 feiner Anhanger murben gefangen genommen. Ein neuer Aufrnhr brad Ente 1870 aus und entete im Jan. 1871 mit einer Dieberlage ber Aufständischen in ber Rabe von Montevibeo. Die Rampfe ber beiben Barteien maren jeroch bamit noch nicht jum Abidluß gebracht, und erft im April 1872 gelang es ber Bermittelung ber Argentinischen Republit, einen Friedensvertrag zwifden benfelben gu Ctante ju bringen, infolge beffen Brafitent Battle am 1. Dai 1872 von ber Regierung gurudtrat und I. Gomen foro, ber feitberige Genateprafitent, ale Prafitent ber Republit tie Leitung ber Regierungsgefcafte übernahm. Geine Minifter maren Dr. C. Belasco (Auswartiges), Dr. C. Regunaga (Inneres), Brigategeneral G. Guare; (Rriegeminificr). Lal. Repce, "Descripcion geografica del territorio de la República Oriental

llrmalb 118befen 115

del U." (Mentevitee 1859); "The Republic of U., Montevideo, Geographical, Social and Political' Lendon 1862); Bond, "Mittheilungen über das feciale und firchliche Leben in U." (Berlin 1864); Frandenberg, "Darftellung der polit. Berhältniffe ber Republit U." (1866); "République Orientale de l'U. Notice historique" (Paris 1867).

Urmalb bezeichnet einen Balb in feinem urfprunglichen Auftante, in welchem, frei von jeglider Cinwirfung ber Menichen, Entstehen, Entwidelung, Leben und Bergeben ber Gewächfe von Weichlecht ju Beichlecht erfolgt, ausichlieflich nach ben Wefegen ber Ratur, bebingt burch ben Stanbort (Boben, Lage, Rlima), fewie burch bie bemfelben entfprechende Gattung und Art ber Gewächse, unter gleichzeitiger Mitwirtung ausnahmsweifer Raturereig-niffe (Orfane, ungewöhnliche Regen- und Schneemasten). In buntem Durcheinander zeigt ber U. bie Bflangenwelt; von ben niedrigft (Bilge) bis ju ben bochft (Baume) organifirten Bflangen, vom garteften wie vom bochften Alter, im Buftanbe bee Entftebene mie bes Bermefens, in volltommenfter und riefenhafter, wie in vertruppelter und gwerghafter form. in bichtem wie in unterbrochenem Stanbe, auf, burch und neben einander. Europa hat nur noch in Rugland und Standinavien bier und ba Stude U., mabrend in Amerita noch Urmalber in großartigfter Musbehnung vortommen, fowie auch noch andere Tropentanber U. aufzuweifen haben. Der U. zeichnet fich ebenfowohl burch riefenhafte Baume aus, als burch Die eigenthumliche, malerifche Schonbeit feiner Denge prachtiger und jum Theil ftaunenswerth machtiger Schlingpflangen, welche fowohl Die Riefenbaume bis in Die außerften Spigen, als auch Die umgefallenen Stämme und bas üppig wuchernbe Unterholg bergeftalt umfchlingen, bag biefe Balber undurchbringlich und nur burch bie Urt jugunglich ju machen fint.

Urzeugung (Generatio aequivoca) nennt man bie noch ale offene Frage in ber Biffenfchaft baftebenbe, elternlofe Entftebung organifder Befen, fei es aus unorganifdem Stoffe (Autogonie) ober aus organifchem, aber ungeforntem Bildungsftoffe (Blasmego-Je weiter man in ber Wefchichte ber Raturmiffenschaften gurudgebt, befto weiter wird auch der Kreis berjenigen Organismen, von denen man glaubte, fie tonnten aus formlofem Stoffe ohne Boreltern erzeugt werben. Roch Ariftoteles glaubte, daß die Male aus bem Schlamme entständen. Erft bas Ditroftop begann Licht zu bringen; boch blieb noch immer ein Reft von niederen Organismen, über beren Berfunft fich Streit erhob. Erft Pafteur und andern ausgezeichneten Forichern blieb es vorbehalten, nachzuweisen, bag alle jene niederen Organismen, wie Schimmel, Bilge, Infuforien u. f. w. nur durch in ber Enft fdmebenbe Reime verbreitet werben tonnen. Damit ift jeboch bie Frage über bie U. noch nicht entschieden; benn ber gegentheilige Beweis, baf U. überall überhaupt nicht fattfinden tonne, lagt fich teineswege liefern, ba ftete ber Ginmand offen bleiben wirb, bag bie Organismen fich zwar in ben funftlichen, burch bie Berfuche benothigten Berhaltniffen nicht entwideln, die Möglichfeit einer Entwidelung jedoch unter anderen, besonders fliniatischen und atmosphärischen Umständen, durchaus nicht bestritten werden tann. beffen gibt es auch noch einen gang anberen Schwerpuntt in ber Frage von ber U. jene Organismen, um welche es fich in ben berühmten Bafteur'ichen Berfuchen banbelt, haben ichon eine hobere Organisation, Bellen, Rernbitbung u. f. m., und es ift bemnach fon von vornherein fehr unwahricheinlich, bag fie fic unmittelbar aus formlofem Stoffe bervorbildeten. Dagegen tennt man feit neuefter Beit eine ziemliche Angabl von Befen, die nur aus formlofem Stoffe, dem fog. Protoplasma (f. b.), ohne weitere Differenzirung bestehen, und die bennoch gemiffe Lebensericeinungen, wie Bewegung, Aufnahme von Rahrungsitoffen u. f. w. zeigen, alfo wirflich lebende Organismen find. Db tiefe Befen aus nicht belebtem, organifchem Stoffe, ober aus unorganifchem Stoffe geradezu entsteben fonnen, ift noch nicht untersucht, die Frage also noch offen; doch barf men die Erwartung ausfprechen, daß ebenfo, wie es gelungen ift, eine Menge organischer Stoffe tunftlich aus unorganifchen berguftellen, ce auch noch gelingen wird, Diefe nieberften, aus einer einfachen Rob. lenftoffverbindung bestehenden Organismen ebenfalls fünftlich in's Leben ju rufen. "Bal. Badel, "Natürliche Schöpfungegeschichte" (2. Mufl., Berlin 1872).

Ufangen (vom frang. usance, vom lat. usus, Bebrauch) beigen in ber Raufmanneiprache jene, im Sandelsvertehr jur Regel gewordenen Gewohnheiten, welche fich im Laufe ber Beit binfichtlich ber Befchaffenheit ber Baare, ber Lieferungszeit, bee Crebitgebene und für Die Beurtbeilung ber Banbeleverhaltniffe im Allgemeinen gebildet baben. Der 20 ed. felufo ift eine in ben einzelnen Bechfelplanen eingeburgerte Bablungefrift fur Bechfel.

Usbeten beift ein feit bem Ende bes 13. Jahrh. in Turteftan anfaffiger turt. Bolleftamm, welcher nach bem ebemaligen Berricher Usbet benannt wird und gegenwärtig Die berrichenbe Bevöllerungeclaffe, namentlich in Rhima, ausmacht.

Ufebum, eine Infel bes Regierungsbezirts Stettin ber preuß. Proving Bommern, im Bommerfcen Saff, bilbet mit ber öflich gelegenen Infel Wolin ben Areis Ufebom- Bollin, 20,218. D. W. mit 42,604 E. (1871) umfaffend, und ift durch die Pecne vom Festlante getrennt. Auf ber Ofifeite erheben sich Kreidestügel, wie ber Stredelnberg und ber Glaubensberg. Die Westfeite ist flach. Der Boben ift mit Torfgründen, Biefen, Waldungen und Seen bebeckt, hat jeroch auch ziemlich fruchtbare Aderstriede. Feldbau, Bischou, Schoun, Biefer, Guffsete ber Infel liegt die Stadt U. mit 1717 E.

Uftert, Johann Martin, schweiz. Dichter, geb. im April 1763 zu Bürich, gest. ebenda am 29. Juli 1827 als Rahhsberr. Seine Novellen in schweiz. Mundart sanden vielen Beisall; doch erheben sich seine hochdentschen odet enicht über das Maß bes Gemöhnlichen, nur das Lied "Freut euch des Lebens" ist vellstümlich gewerden. Seine hinterlassen, Dichtungen in Bersen und in Brosa gab D. heß (3 Bde., Berlin 1831) beraus.

Ufing=Belifi, officiel Belifij. Uft jug, Dauptftadt eines gleichnamigen Rreifes im ruft. Gouvernement Bologba, an ber Bereinigungsfelle bes Jug mit ber Sudonn, owie an ber Strafe bon Archangel nach Sibirien gelegen, hat Blaufarbereien, Effigfabrifen, Seifen. und Talgfiebereien, bebeutenbe Juftenfabrifen, Sagemußten, 3 Rathetralen, 36 andere Rirchen, verschieben Schul- und Bohltbatigfeitsanstalten und 7222 E. (1867).

Usucapion (vom lat. usu-capere, in Gebrauch nehmen) beißt im ölteren Römischen Recht

bie Erwerbung eines Wegenstanbes infolge von Berjahrung.

Ujumacinta, Slug in ben Staaten De exico und Buatemala, entfpringt als Rio be Canta-Ifabel im CD. bes Departamento Beten (Guatemala), fließt nortwestlich, nimmt ben Machaquila auf und beißt bann Rio De la Bafion, wird für größere Sabrzeuge fciffbar, burchftromt bas malbige Flachland von Beten von Dft nach Beft und nimmt von beiben Seiten Die Rufluffe vieler Lanticen und Die für fleinere ober großere Streden fdiffbaren Nebenfluffe Kanabché, Inbim ober Cano, Partunilha, Igam und Kanab auf, erweitert fich zwifden ben Danbungen ber beiben letteren zu ber 20 engl. Dt. langen und 2 Dt. breiten Laguna Dinnal, folgt ber Grenglinie zwifchen ben Departamentes Beten und Berapag und vereinigt fich bier nach einem Laufe von 218 Dt. mit bem Lacantun ober Diefer, an Breite und Baffermenge ibm gleich und von feinem Urfprunge bis gur Wündung 208 DR. lang, entspringt an ben Abbangen bes Bulfans Tajemulco im Depart. San-Darcos (Guatemala), treugt, nach Often ftrement, bie Departamentos Suchuetenango und Totonicapan, folgt bann ber Grenze bes letteren gegen Colola und Berapag und bilbet folieglich bie ju feiner Duntung Die Grenze zwifden Berapag und huebuetenango. Der Rio be la Bafien erhalt, nadbem er ben Lacantun aufgenommen, ten Namen Ufumacinta, empfängt an ber mexicanifden Grenze ben Grengbach Iftatan, mentet fic bann nördlich, die Grenze zwischen Wexico und Guatemala bilrend, tritt in bie Gebirgeginge ber Sierra-Mabre, mo Stromfdnellen bie Schifffahrt unmöglich machen, nimmt ben reifenben Rio be Ocofingo ober Tocolba aus Chiapas auf, burchbricht bas Bebirge und tritt über bie galle von Tenofique in bas weite Alluvialbeden ein, welches bie Ruftenftriche ber mexicanifchen Staaten Tabasco und Campeche umfaßt. Bon bier flieft er in vielfach gewundenem Laufe 210 DR. lang, fur großere Bahrzeuge wieder ichiffbar, tem Deere ju. Nachbem er auf tiefer Strede von großeren Rebenfluffen ten Can. Bebro aus Beten und ben Chacamas aus Chiapas aufgenenimen, macht er, abnlich wie ber Ta-basco, eine Reihe von Gabelungen, Infeln und Deltas bilbent, schiedt einen hauptarm, ben Rio de Balizada, nördich, ber fich burch bie Geen von Eruzes und Efte und bie Lagung be Terminos bei ber Hafenftabt Carmen in ben Golf ergieft, entsentet weiter abmarte einen zweiten Arm, ben Rio be Gan Bebro y Gan Bablo zum Dieer und muntet in ten Tabasco. Reiche Mahagony- und Blauhelifchlage geben tiefem Strome eine befondere Bebeutung fur ben Bandel.

Ujurpation (lat. usurpatio, von usurpare, handhaben), jede widerrechtliche Bestieergreifung, inobesondere Anmagung der öffentlichen Gewalt burch gewaltsame Berträngung bes bestehenden Rechtsaustanbes. Ufur pator beist Derjenige, welcher fich der U. schul-

ig madit.

Usus fructus, f. Diegbrand.

Ut Re Mi etc., f. Colmifation.

Utah ober Putah, Territorium ber Ber. Staaten, nach bem gleichnamigen Stamme ber Indianer (auch Ute & ober Eutaws genannt), ven den Worm on en (f. b.) als "Ustab of Deseret" (b. b. Gonigbiene) bezeichnet, liegt zwischen dem 37° und 42° nörel. Br. und bern 109° und 115° westl. L., und wird im R. ven Idaho und Whoming, im O. ven Co-

Iltah 117

lorabo, im S. von Arizona und im B. von Revada begrengt. U. wurde aus bem nordöftlichen Theile bes nach bem Mericanifden Rriege an Die Ber. Staaten abgetretenen Bebiete Dber-California gebilbet, und burch Congregacte vom 9. Cept. 1850 ale Territorium Das Bebiet bilbet eine von Bebirgen eingeschloffene und in bie Union aufgenommen. burchzogene, bie gegen 7000 fuß über ber Deereeflache liegenbe Sochebene nut einem Glacheninhalt von 88,056 engl. D. Dt. U. wird burch bie in fubwestlicher Richtung laufenden Bafatch - Dountains in zwei Abschnitte getheilt, von benen ber öftliche bas von bem Green River und Rio Grante (Colorato) gebildete Plateau enthalt, und ber weftliche ein weites, von Fremont bas große Baffin bes Salt Late genanntes Beden bilbet. Der biefen Ramen verleihenbe Great Salt Late liegt am öftlichen Ranbe bes großen Wästenbedens am Fuße der Wasatch-Wountains und ist durch den Jordan River mit dem südlich gelegenen Utah Lake verbunden, der durch verschiedene Gebirgemaffer gefpeift mirb. Auf biefer Strede, an ber Bafferftrage bee Jordan, fiebelten fit 1847 bie Dormonen in bem nach ihnen benannten Thale an, eine Thatfache, melder bie Erfdliegung tiefes jum großen Theile noch milben und unfruchtbaren, aber an Raturfchaten reichen Gebiete, und beffen Bereinziehung in Die Culturgefdichte ber Union ju verdanten ift. Das Bebiet enthalt auferbem noch eine Reihe von Geen, fowohl im Guben wie am Beftrande bes großen Baffins, mo, von Bergen ber Gierra Revada umgeben, ber Byramid Late ber bebeutenbfte und mertwurdigfte ift. Der größte fluß ift ber Sumboldt River, weftlich vom Great Galt Late auf ben humboldt . Doun . tains entfpringend und nach Durchfliegen ber Bufte in ben fumpfigen Sumbelbt Late Die Ebenen find meift nadt und obe, Die Bebirge theilmeife mit Rabelholg und endigenb. einigen Laubbaumarten bestanden, mabrend bie Unichwemmungen am Fuße berfelben ben fruchtbarften Boben befiten; namentlich zeichnen fich bie Abbange und Thaler ber bumboldt-Mountains burch Duellen-, Walb- und Beibereichthum aus. Dagegen birgt bas Innere ber meist aus primitiven Formationen bestehenben Gebirge noch wenig aufgeschloffene Schape an brauchbaren Befteinen, wie Schiefer, Bips, Marmor, unerswöpfliche Mengen bituminofer Steintoble, und einen großen Reichthum an gemeinen und eblen Dan bat Gold gefunden, vor Allem aber verfprechen bie Gilberminen U.s eine ergiebige Ausbeute. In ben gur Bebauung geeigneten Streden gereiht bas Getreibe vortrefflich, besondere Beigen und Mais, und bie weidereichen Gebirgsabhange begunftigen eine ausgebreitete Biebzucht, sowohl fur Schafe wie Rindvieb. Die eingeborene Thierwelt befteht in Safen, Antilopen, Baren, Dachfen, Birfden, Bergicafen, Fuchfen, Bolfen, Iltiffen, Bifam- und Dlofdueratten, und in vielen Arten von Comimm- und Cumpf. vögeln. Die nichtsalzigen Gemaffer find reich an Fischen, befondere Bechten, Bariden und Ladeforellen. Der überall ben vultanifden Urfprung verratbenbe Boben birat eine große Denge von beifen und talten Schwefel., Salg- und anderen mineralifden Quellen. Das Rlima, im Bangen raub und icharfe Begenfate von intenfiver bibe und Ratte bietent, wird ber Befundheit fur jutraglicher gehalten, ale bie bobe Lage bes Bebictes, und Die vorwiegend alfalinifche Befchaffenbeit bes Botens erwarten laffen follte.

Die Urbevölterung von U. bilden bie Utab. oder Eutaw. Indianer, ein ber Befittung noch wenig juganglich gewesenes Banbervolt, beffen Ungabl neben ben antern Stämmen (Shofhonees, Utes, Bietes u. f. w.) auf etwa 19,000 anguichlagen ift. Die Culturgefcichte U.s beginnt erft mit ber Anfiebelung ber Dtormonen im Galglee-Thal (f. Dtor-Als ihr Sauptforberungemittel ift bie burch ben norblichen Theil bes Territoriums gebende Central Bacific-Babn, mit einer Zweigbabn nach ber Galgfeeftabt, ju betrachten, welche, ber reichen Silfequellen bee Territoriums wegen, eine ftarte Angieb. ungefraft auf ben Speculatione- und Unternehmungegeift bes amerit. Boltes ausüben muß, Die Bevolterung, welche fich im 3. 1850 nur auf 11,380 Ropfe belief, war im 3. 1860 auf 40,273 gestiegen und betrug nach bem Cenfus von 1870: 86,786. Bon tiefen bilben bie ber Gette ber Mormonen Angehörigen bie große Debrzahl, Die fich hauptfaclich aus ber burch bie Miffionare ber "Beiligen ber letten Tage" in Europa angeworbenen Auswanderung refrutirt. In ben letten Jahren bat fich infolge ber bergeftellten Gijenbahnverbindung mit den Staaten ber übrigen Union, fowie ber fortgefdrittenen politifden Organisation von U. und ber vom Congresse wiederholt in Angriff genommenen gesetlichen Unterbrudung bes Mormonifden Conterinstitutes ber Bolygamie, bas Bablenverbaltnig amifchen ben "Beiben" und ben "Beiligen" bes U. Territoriums fur bie Ersteren wefent-lich ginftiger geftellt. Die mit ber Beit zu erwartenbe, vollftantige politifde Organisation von II. wird bas foliefliche Aufgeben bes Dlormonen-Clementes in ber allgemeinen Civilifation und bie Affinilation bes Territoriums burch bie Union jur unausbleiblichen Folge haben. Die politifden Berbaltniffe von U. baben bie in bie neuefte Reit ein Bild ter Bermirrung geliefert, wie fie ans ber theotratifden Berfaffung ber mormonifden Aufiebler bee Territo. riums und beren Biberftand gegen bie Dberhoheit ber Ber. Staaten, fowie aus tem Dlangel an eingreisender organischer Gesetzung entsteben mußte. Die hauptursache biefer Berwirrung war bas erwähnte Sonderinstitut der Polhgantie, gegen welches sich eine mebrfache Spezialgefetgebung bee Congreffee bieber ale unwirtfam erwies, bauptfachlich weil es an gleichzeitiger organischer Ordnung bes Gerichtsmesens, ber Competeng ber Bundes. und ber Territorialbeborben und ber Jury, und bamit an ben gefetlichen Ditteln. ber Oberhobeit ber Union Anertennung ju verfchaffen, gebrach. Diefe Berhaltniffe feben noch einer Erledigung burch eine eingreifente organische Legislation burch ten Congreft entaegen, Die um fo unerläftlicher ift, als mehrmalige Berfuche ber Mormonengenicinicaft. bie Aufnahme bes Territoriums ale Staat in Die Union ju erlangen, an ten ermabnten Ausnahmeguftanben gescheitert find. Die Regierung von U. besteht, ber ber übrigen Territorien abnlich, in einem vom Brafibenten ber Ber. Staaten auf 4 Jahre ernannten Gouverneur und Staatsfefretar, neben welchen eine aus einem "Council" und einem Reprafentantenbaufe beftebenbe Legislatur ftebt. Die Bericht &pflege rubt in ben Banben eines Obergerichts, in ben Diftrictegerichten, ber Probate-Court unt Friedens. richtern. Bu biefem Bwede ift bas Territorium in 3 Gerichtebegirte eingetheilt, beren Thatig. teit jetoch gegenwärtig burch Competengeonflicte verfcbiebener Art gelahmt ift. Das Bolts. ergiebungs mefen, für meldes vom Congreffe gemiffe Lanbbemilligungen gemacht merben find, fieht ebenfalls noch feiner Regulirung nach bem Mufter bes allgemeinen öffentlichen Schullpftems entgegen. Gine von ben Dermonen gegruntete bebere Biltungeanftalt tragt ben Ramen "University of Deseret". Un Beitungen erfcbienen (1873) im Territorium U. feche Tageblatter, bie meiften mit ben entfprecenben wochentlichen und balbwochentlichen Musgaben. Bon biefen ericheinen 4 in Galt Late-City, eine in Corinne und eine in Ogten. Außerbem ericeint ein Bochenblatt, eine alle zwei Bochen heraustommente Jugentzeitforift und eine Monatefdrift fur Garten- und Obfibau. In Betreff ber Befdicte U.'s

U. ift in 21 Counties eingetheilt, beren Namen und Bevolferung nach bem Cenfus von 1870 folgende Tabelle gibt:

|            |        |        | In Deutschland unb     |
|------------|--------|--------|------------------------|
|            | 1860.  | 1870.  | ber Comeig<br>geboren. |
| Beaver     | 785    | 2,007  | 4                      |
| Ber Elber  | 1,608  | 4,855  | 94                     |
| Cache      | 2,605  | 8,229  | 146                    |
| Davis      | 2,904  | 4,459  | 6                      |
| 3ren       | 1,010  | 2,277  | 13                     |
| Juab       | 672    | 2,034  | 10                     |
| Rane       | amone  | 1,513  | 14                     |
| Diffart    | 715    | 2,753  | 5                      |
| Morgan     | -      | 1,972  | 38                     |
| Biute      |        | 82     | 2                      |
| Hid        | -      | 1,955  | 4                      |
| Ric-Birgin | _      | 450    | _                      |
| Galt Late  | 11,295 | 18,337 | 164                    |
| San-Bete   | 3,815  | 6,786  | 54                     |
| Serier     | _      | 19     |                        |
| Summit     | 198    | 2,512  | 17                     |
| Tooele     | 1,008  | 2,177  | 17                     |
| Utab       | 8,248  | 12,203 | 84                     |
| Bafatch    | _      | 1,244  | 41                     |
| Washington | 691    | 3,064  | 93                     |
| Beber      | 3,675  | 7,858  | 57                     |
|            |        |        |                        |

Die Sauptstadt U.s ift Salt Late City mit einer Bevöllerung von 12,854 C. (1870). Die anderen hauptorte sind Provo City, Logan, Ogben, Brighan City, Epbraim City, Mount Pleasant, Farmington und Manti. Die Meilenzahl ter Eisenbahnen in U. wurde 1872 auf 375 angegeben. Die Ind ustrie

Utah Utica '119

macht Fortschritte. Schon im 3. 1870 wurde ber Berth ber Bauniwollmanufacturen auf \$16,803, ber ber Bollmanufacturen auf \$199,609 angegeben.

## Gouverneure.

| Brigham Doung   | 1850-1854 | James D. Doty   | 1864-1865   |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| E. J. Steptoe   |           | Charles Durfee  |             |
| Alfred Cummings | 1857-1861 | George &. Boobs | 1869 - 1873 |
| S & Barbina     | 1961_1964 |                 |             |

Mtah, County im mittleren Theile bes Territoriums Utah, umfaßt 2100 engl. Q.-M. mit 12,203 E., davon 38 in Deutschland und 46 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 8248 E. Das Land ist gebirgig, aber in den Thälern meist fruchtbar. Dauptert: Provo City. Majorität des Mormonen-Candidaten (für den Congreß 1872: 2630 St.).

Utatian, Die frubere Sauptftabt bee Ronigreiche Duiche, jest ber fleine Fleden Santa-Erug bel Quiche, in Guatemala. Die Ruinen find von bedeutenbem Umfange, und obicon in einem Buftande ganglicher Bermitterung, zeugen fie boch von ber einstigen Groge und Bracht ber Stadt. Gut erhalten ift noch bie große Bpramite bes Opfertempels. Ueber bie Zeit ber Grundung ber Stadt fehlen alle ficheren Angaben. An Ausbehnung und Bevöllerung foll fie jedoch, nachft ben Stadten Wiegied und Enzeo, die größte Indianerstadt gewesen sein. Eine machtige Citabelle (Resguardo ge-Eine machtige Citabelle (Resquarbo genannt), fieben Stodwerte boch, befcunte bie Stabt. Der Balaft ber Ronige von Quiche mar 2500 Fuß lang und 1200 Fuß breit, und enthielt nebft ben Regierungsgemachern noch gablreiche Sammlungen und Denagerien. Meben bem Balafte ftanb bas Geminar, in welchem Die Briefter 5-6000 Rinder unterrichteten. Ale Alvarabo 1524 in Quiche eindrang und nach ber Schlacht von Telabute vor U. lagerte, lodte ber lette Ronig von Quiche, Chinanivalut, Die Spanier in Die Bauptstadt, um fie bort unvermuthet ju über-Der Blan murbe jedoch entbedt und ein graffliches Blutbad mar bie Folge, bei welchem Die Indianer ihre Dauptftabt in Flammen ftedten. Die Spanier fiegten. und U. murbe ganglich gerftort.

Uterus (lat., von uter, Schlauch; Die Gebarmutter), bas wichtigste Organ bes weiblichen Rorpers, ift bagu bestimmt, ben Fruchtleim nach erfolgter Befruchtung aufzunehmen, ibn gur Reife gelangen gu laffen und bann burch eigne Thatigfeit ausguftoften. b. i. ju gebaren. Der U. ift ein aus einer fleischartigen, nicht aber eigentlichen Mustelfub-ftang gebildeter, birnenformiger, hohler Rorper, welcher bas Bermögen bes Zusammengiebene befitt und in ungeschwängertem Buftande im fleinen Beden, zwischen bem Daftbarme und ber Barnblafe, liegt. Er ift an feinem oberen Theile (Gebarmutter. grund) breiter, als an feinem unteren (G eb armutterbale), welcher gapfenformig in Die Muttericeibe bineinragt. Die Boble bes U. ift breiedig und verhaltnigmaßig flein; nach ber Befruchtung behnt fich jeroch ber U. nach allen Seiten bin aus, fo bag er ichliefelich bie gange vorbere Unterleibsboble ausfüllt; indem feine Banbe an Dide abnehmen, erhalt die Gebarmutterhöhle genug Raum, um die Frucht nebft Rachgeburt und Rindes. maffer ju umfaffen. Un feiner Mugenfeite ift ber U. mit einer Fortfetung bes Bauchfelles überzogen, welches, indem es fich über ben Grund und Mitteltheil bes U. binwegichlagt, Diefen in feiner Lage erhalt. Durch Die Ditte bee Bebarmutterhalfes lauft bie Bebarmutterhöhle in einen Bang aus, welcher gewöhnlich fest geschlossen ift, fich aber mahrend ber Empfangnig und Menftruation öffnet. Gein ber Bebarmutter zugerichtetes Enbe ift ber innere, und fein ber Mutterfcheibe gugemenbetes ber außere Muttermund. Rabe bem Grunde ber Bebarmutter munden zwei hautige Robren (Fallopifde Rob. ren), welche mit ben Cierfloden in Berbindung fiehen, ben wo fie den Reim in den U. leiten. Rach Austretung der Frucht beginnt die Rudbildung zur früheren Lage und Größe, wozu 6-8 Wochen erforberlich finb.

Ntica, eine Colonie ber Bhönizier in Norbafrita, 1170 v. Chr. gegründet, unweit des Borgebirges bes Apollon und bes westlichen Armes bes Bagradas, 4-5 g. M. von Rorabago. Sie hob sich frühzeitig durch bedeutenden handelsverkehr zu großer Blüte. In ihren Mauern endete Cato ber Jüngere (Oticensis) nach bem Siege Cafar's bei Taplies burch Selbstnord. Unter Augustus, welcher der Stadt bas Bürgerrecht verlich, und unter den fpateren Kaifern war II. eine ber blübendsten handelsflädte Nordafritas. Im 7. Jahrh. n. Chr. wurde sie von ben Arabern ganzlich zerftört. Ben ihrer einstigen Pracht zeugen noch großartige Ruinen.

Utica, Stadt und Bauptort von Oneiba Co., Dem Dort, liegt an einer ber reigentften Stellen bes Dichamtthales am fittl. Ufer bes Dichamt River, an ben Eries und Chenarge. Ranalen, ift eine Sauptstation ber Dem Dort Central., fewie ber fubl. Entpuntt ber Utica-Blad River., ter nerbliche Endpuntt ber Utica : Chenango . Gusquebanna Ballen-Abtheilung ber Delaware Ladamanna und Beftern., und ber norboftl. Entruntt ter Utica . Clinton . Bingbampton . Gifenbabn. Much bat bie Ctabt mehrere Strafen-U. ift regelmäßig gebaut und von freundlichem Musfeben. ftrage ift bie Benefee Str., in welcher fich bie eleganteften Rauflaten und Brivatwohnungen befinden. Unter ben Bebanden find hervorzuheben "City Hall" (1852 erbaut) und verschiebene große Botel- und Bantgebaute; ferner befinden fich in U. umfangreiche Baumwollfpinnereien, zwei Tuch-, bedeutende Schub., Stiefel- und gablreiche antere Fabriten. U. bat 33 Rirchen, von benen 8 ben Diethoriften, je 5 ben Epiffopalen unt Presbyterianern, je 4 ben Ratholifen und Baptiften geboren. Die Deutschen baben 7 Rirden, namlid eine Dethobiften., 2 tatholifde, 2 lutherifde, eine Berrnbuterfirde und eine Sungage, famnitlich mit Conntagsichulen. Die beutiche tathel, St.-Jojeph's Rirche (Ortenetirche ber Franciscaner), Die von 1869 bis 1873 erbaut wurde, ist eine ber iconsten Kirchen in Diefem Theile bee Staates. Un Lebranftalten bat U. bie "Academy of Assumption", tie "Utica Female Academy", eine "High School", ein "Business College", viele öffentliche und Unter ben Brivatichulen find 2 beutiche: bie "Freie beutide Coule" (im Brivatidulen. 3. 1868 gegründet) mit 150 Schülern, und bie tathol. St. Jefepheichule (mit 400 Schi-Bu ben Bobltbatigfeiteanftalten ber Statt geboren eine große und vortrefflich eingerichtete Irrenanstalt, bas "State Lunatic Asylum" (für 1000 Patienten), bas Elifabeth. Dospital ber Barmbergigen Schwestern, ein tatbol, und ein County-Baifenbaus, eine Stadtbibliothet mit 5000 Bon.; ferner gibt es bier 8 Beitungen und Beitschriften, worunter eine malififche und eine beutide, bie "Utica Deutide Zeitung", welche treinial wochentlich erfdeint, 1852 gegrundet murbe und von John C. Schreiber berausgegeben Die Bahl ber Deutschen beträgt ungefahr 6000, ihr Bereinsmefen ficht in bober Blute. Es bestehen bier ein "Lefeverein" mit einer Bibliothet von 2000 Bbn., zwei Gefangvereine, ein Turnverein, ein Krantenunterstütungsverein, bie "Alemannia Otd Fellow-Loge", bas "Steuben Encampment", eine "Barugari-Loge", ein "Berein ber Freien Deutschen Schule", bie "Germania-Gesellschaft", ein Schützenverein, ein Schweizerund ein Schreiner-Unterftutungeverein, fowie verfchiebene tath. und luth. Bereine. erfte Kunte von U. reicht gurud bis in's Jahr 1792, ju melder Beit ber Blat unter bem Ramen DIb Fort Schupler befannt mar und ale Stationspuntt von Albany nach bem Beften icon bamale eine gewiffe Bebeutung batte. Anfange ber breifiger Jahre murbe U. ale Ctabt mit einer Einwohnerzahl von 15-18,000 incorporirt, hatte 1870: 28,804 E. und murbe in 9 Begirte (wards) eingetheilt.

Utice, Townships und Obrfer in den Ber. Staaten. 1) In La Salle Co., Ilinois; 1145 E. 2) In Clarke Co., Indiana; 1598 E. 3) In Chidasan Co., Indiana; 1598 E. 3) In Chidasan Co., Winnefeta; 1370 E. 5) Wit gleichnamigem Bostvorfe in Liding Co., Ohio; 384 E. 6) In Wisconstin: a) in Crawser Co., 1260 E.; b) in Winnebago Co., 1039 E. 7) Postvorf in Benango Co., Pennsyls

vania; 225 E. 8) Dorf in Livingften Co., Diffonri; 722 E.

Militarismus (neulat, von utilis, nühlich) beift bas von dem Engländer Ben tham (f. b.) aufgestellte Spstem der Moral- und Staatsphilosophie, welches für die größte Angabl Menscher den größtendiglichen Ruben erzielen will. Dieses Princip, dem zusoge die Gesetze Wohltbaten und, für das Ganze wie für den Einzelnen, nicht Ragen sein sollen, war bereits von Friedrich II. von Preußen ausgestellt; nen war bei Bentham die ansgedehnteste Anwendung auf alle Theile der Gestgedung und Staatsverwaltung und auf das Berhalten jedes Einzelnen, sodah der Grundfat der Nüblichteit bei ihm zugleich die Setelle eines Moralprincips vertritt. Bgl. "Grundfäte der Einil- und Eriminalgesetzgebung aus den Handschriften Zeremias Bentham's" (veutsch von Benete; 2 Bde., Berlin 1830).

Utspien (vom griech. u, nicht, und topos, Ort; Pitigendheim) ift ber Rame eines 1816 om eingl. Kanzler Thom as Morus (f. b.) berausgegebenen Buches, in weldem berefelbe einen Freglinat barftellt. Daher bezeichnet II. überhaupt ein Land, in welchem fich Alles in höchster Belltommenheit befindet. Den Ramen Utopist gekraucht man in neuere Beit namentlich von Resormern, welche im politischen unt socialen Leben Beränterungen anstreben, tie, vom Standpunkte gegenwärtiger Justände betrachtet, unerreichbar zu sein

fceinen.

Utraquiften (vom lat. sub utraque specie, unter beiberlei Bestalt), f. Caligtiner.

Utrecht Ugmal 121

1) Proving in ben Rieberlanden, umfaßt 25.14 g. D .. Dt. mit 179,566 E. (1869). 2) Sauptftabt ber Broving, am Rrummen Rhein, ber bier ben Namen Alter Rhein annimmt und Die Becht jum Bupberfee entfendet, ift eine ber alteften Stante bes Lanbes, mar im Mittelalter oft Gip ber beutiden Raifer, ift ringeum von forte umgeben und bat 59,299 E. (1869). Unter ben gabireichen Rirchen ift ber Doni bes beil. Dartin (1251-67 gebaut) bie bebeutenbfte. U. bat eine berühmte Universitat mit Bibliothet, Museum, ein Shunasium, eine Thierargneischule, eine Gesellschaft für Bissenschaft und Künste, ein 1830 erbautes Stadthaus mit einer Gemaldesammlung, eine Munge und vier große Rafernen; ferner bedeutente Cigarrenfabriten, Bierbrauereien, Bleichen, treibt lebhaften Sanbel und ift Gip eines altfatbolifden (janfeniftifchen) Ergbifchofe, nach welchem auch Die altfathol. Rirche von Solland bie "Rirche von U." genannt (Bgl. Janfeniften). U., bas Trajectum ad Rhenum ber Romer, mar bie machtigfte Stadt ber Bataver, fam fpater an Lotbringen und bann an bas Deutsche Reich. Bier murbe am 23. Jan. 1579 bie Union ber 7 vereinigten Brovingen gefchloffen, welche bie Unabbangigfeit ber nieberlande (f. b.) begrunbete.

Utreciter Friede heift bie am 1'1. April 1713 erfolgte Bereinbarung amifchen Ludwig XIV. auf ber einen, und bem Deutschen Reiche und England auf ber andern Seite, burch welche ber Spanische Erhfolgetrieg (f. b.) beenbet, ber Einfluß Englands vermehrt und bie frangölische Ervokerungspolitik in engere Schranten gurudgewiesen wurbe.

Utmann, Barbara, bie Wohlthaterin bes Sadh. Erzgebirges, geb. 1514 zu Rürnberg, wurde von ihrem Bater heinrich von Elterlein an einen reichen Bergwertsbeflie eit Annaberg, Chrift op hil., verheitathet. her er ertreite fie von einer vertriebenen Brabanterin bas Spitentlöppeln, welche Kunst im Sadh. Erzgebirge burch ibre Bemühungen bald allgemeine Berbreitung sand. Sie flarb 1575 zu Annaberg, wo ihr am 17. Ott. 1834 ein Denfmal errichtet wurde.

Ubalbe, County im fubwestl. Theile bes Staates Texas, unifast 1100 engl. O.-W. mit 851 E., bavon 13 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 506 E. Das Land ift wellenförmig und im Gangen fruchtbar. Hauptort: Uvalbe; 163 E.

Demotr. Majoritat (Congregwahl 1871: 43 St.).

Urbridge, Townfbip und Boftborf in Borcefter Co., Da ffadufette: 3058 &. Ugmal, ein großes Landgut in bem Ctaate Ducatan, Bunbedrepublit De rico, im Begirt von Ticul, 34 engl. Dt. füblich von Meriba, mit ben Ruinen einer ber bebeutenbften Statte ber alten Bewohner bes Lanbes. Diefelben fteben meift auf Unterbauten von Steinquadern in ber Form abgeftnmpfter Bpramiben, mit abgerundeten Ranten, von berfdiebener Große und Bobe, auf beren Plattform fich folite fteinerne Gebaute von bebeutenber Grofe erbeben, beren Banbe mit Bilbbauerarbeit reich vergiert fint. Das grofite Bebaute ift Die "Casa del Gobernador", auf einer weiten Steinterraffe, 6 Deter boch, und einem ppramibalen Unterbau von 41/2 Meter Bobe, auf welchen eine 30 Meter breite Steintreppe von 15 Stufen führt. Das Gebaute felbft ift 99 Deter lang unt 11 tief, einstödig, 6 Meter boch, mit 11 Thuren, welche fich nach ber Geite ber Treppe öffnen, bis jur Bobe ber Thurgefinfe aus gebauenen Quaberfleinen erbaut, und ift von ba ab bis jum Fries bes Daches mit Sculpturen bebedt, welche arabestenartig fic langs ber gangen Borberfeite und über bie Geitenmanbe bingieben. Die Thurbalten find aus Zapoteholg, und viele bis auf den heutigen Tag vollständig erhalten; das Gewölbe ift aus übergreifenten Steinen gebilbet; bie Banbe find mehr ale einen Meter bid, eine boppelte Dauer von Quabern, beren Zwifdenraum mit Mortel und Steinen aufgefüllt ift. Auf einer anteren Byramibe, ber bochften in U., 32 Meter hoch, ftebt bie "Casa del Enano" (Saus tes Zwerges), an welche fich eine Legenbe aus alter Zeit tnupft, Die fich im Munte tes Bolles erhalten bat. Daneben fieht eine Gruppe von 4 Gebauten, einen weiten Sof umichliegend, tie "Casa de las Monjas" (Monnenhaus), auf wallartigen Unterbauten. Betes tiefer Bebaube, beren Thuren fich fammtlich nach ber Boffeite öffnen, ift in anterer Beise mit Sculpturen (barunter Köpse und volle Steinsiguren, welche aus ber Wand hervortreten) und munberlichen Arabesten reich geschmudt. Das eine tiefer Gebaute mar ber Sage nach ben Briefterinnen bes heiligen Feuers gewidmet, welches am erften Tage bes Jahrhunterts angeguntet und bis jum Ente teffelben unterhalten werben mußte. In einem anderen Gebaude ift ein Zimmer an allen Banben mit Abbruden von Dlenichenbanben, bie in einen rothen Farbftoff getaucht waren, bebedt. Ein anderes Gebaude ift bas "Saus bes Ballfpiels", zwei einander parallel gegenüberftebenbe Mauern, welche in ber Ditte bes von ihnen gebildeten Ganges jeberfeits einen mit Sculpturen bebedten, aus ber Banb hervorragenben Steinring tragen, 11/2 Meter im Durchmeffer. Es war bie Aufgabe ber in zwei Parteien getheilten Spielenten, große Gummitälle burch ten Ming zu schleubern. Ben einem anteren Gebaute, bas "Taubenhaus" genannt, ift nur nech die Frontmauer erhalten, 62 Meter lang, mit einem unteren Stockwerte, in welchem sich verschiebene Gemächer befinden, und einem Oberbau von b niedigen Etackwerten, welche eine Wenge kleiner Oeffnungen, statt Thuren ober Fenster, haben. Sowohl auf ber Terrasse ber. "Casa del Gobernador", als an vielen anderen Stellen sinden sich ansgemauerte Vertielungen in dem selfsigen Untergrunde, welche wahrscheinlich als Cisternen vienten. Der Wangel an sießendem Basser, überall in Jucatan substan, hat die alten Bewohner auf eine Methete zur Ausbewahrung bes Wassers geführt, welche in den 169. "Agwadas" zur Inwendung getommen ist. Es sind dies natürliche eder tünstliche Teiche, auf deren Beden an den tiefsten Stellen ähnliche Bertiefungen ausgewölbt sind, in welchen bei serlichreitenden Austreden des Teiches in der rechen Sabreszeit des Basser sich länger balt. Funde und Ausgrabungen in der Rähe diese Ruinen haben die Musen und Privatjammlungen mit einer Wenge von interessanten Alterthümern der Nados bereichert.

113, Johann Beter, teutscher Dichter, geb. am 3. Ott. 1720 ju Anskad, ward Landrichter und Geb. Juftigrath und flarb am 12. Mai 1796 in seiner Vaterslatt. All Dichter zeichnete sich und in ter Epistel aus. Er schreid Sten, geistliche Lieber, bas Lehrgericht "Theodicee", und bas tomische Epos "Sieg bes Liebes gettes"; "Beetische Schriften" (2 Thle. 1804). Im Schlefgarten zu Anskach wurde ibm 1825 ein Deutsmal errichtet. Bgl. Henriette Heuerbach, "Uz und Eronegt. Ein biographischer Versuch aus 1866), und "Briefe von Uz an einen Freund aus ben Jahren

1753-82" (berausgegeben ven A. Benneberger, Leipzig 1866).

## V.

im beutschen und engl. Alphabete ber 22. Buchstabe, gehört zur Classe ber Lippenbuchstaben (Labialen), bebeutet als rom. Zahlzeichen (V) 5, als Abturzung (v.) vide (siebe), ober auch verte (wente um) und entwidelte sich als Schriftzeichen aus bem lat. u ober v, weshalb in Drudwerten bis in bas 17. Jahrb. auch bas u burch v ausgedrüdt erscheint.

Bacang (vom lat. vacare, frei fein), bas Erledigtfein einer Stelle; auch Amterube, Gerien.

Baca Station, Derf in Solane Co., California; 120 C.

Bacaville, Township und Bostrorf in Solano Co., California; 1701 E. Das Bostrorf hat 343 E. und ift Sin bes "Pacific Methodist College" und bes "California College".

Bacciniren (vem lat, vacca, Rub; bie Rubpeden einimpfen), f. Rubpoden.

Vaceinium, Pflanzengattung aus ber Familie ber Ericaceen (Heath Family) und ber Unterabtheilung ber Bacineen mit einer mit bem Kelch verwachfenen und von tiesem gekrönten Beere. Arten: Die Heibelbeere (h. d.) und bie Preißelbeere (f. t.), mit ben bei weitem meisten Arten in Nordamerita; V. arboreum und V. eorymbosum, sehr schöne Arten, von benen die erstere, besonders in Juinois und surverte vorkamment, bis 20 F. bech wird, während die letetere, 5—10 F. bech, in zahlreichen Barietäten allgemein ist. Beide haben weiße oder rosenroth gestellte Blumen und werden in Europa häusig als Zierpstanzen gerstegt.

Bache Bland, Bestindische Insel an ber Gubfeite von Baiti, ift 10 engl. Dl. lang und

3 Dl. breit.

Vacuum (lat.), f. Leere.

Babemerum (lat., b. i. "geb' mit mir") ift ber Titel für folde Buder, welche ale Leitfaben ober Rathgeber für gemiffe, 3. B. religiöfe 3mede gebraucht werben und gemiffermagen

123 . Babua Balençay

als Begleiter in allen Lagen bes Lebens bienen follen. Das erfte Buch, welches unter biefem Titel erschien, mar bas "V. piorum christianorum" (Reln 1709).

Babug, eigentlich Bal. Dug, Sauptort bes fouveranen Furftenthums Liechten fte in, im oberen Rheinthale gelegen, ift Gip ber fürftlichen Regierung, mit bem auf fleiler Bobe

liegenben Schlog Dobenliechtenftein, und bat gegen 1000 E.

Bagabund ober Bagant (vom lat. vagare, umberftreichen), ber Rame folder Berfonen, Die ohne festen Wohnfit und bestimmtes Gewerbe als Landftreicher umbergieben. Da fich an bergleichen Lebensweise eine gemiffe Berbachtigfeit fnupft, fo werben im Intereffe ber Sicherheit von Seiten der Bolizei gegen Bagante verschiedene Maßregeln, wie Arbeitszwang ober Anweisung eines bestimmten Aufenthaltsortes, je nach ben betreffenben Lanbesgefegen, in Anwendung gebracht.

Baile's, Township in Bidens Co., Alabama; 456 E.

Baillant, Jean Baptifte Bhilibert, Graf, frang. Darfchall, geb. am 6. Deg. 1790 ju Dijon, trat 1809 in bas Geniecorps, murbe 1830 Bataillonedef und abernahm, 1845 jum Generallieutenant ernannt, Die Oberleitung ber Parifer Teftungsbauten. 3m Dai 1849 bei bem Expeditionscorps bes Mittellanbifden Dleeres an Die Spipe ber Genietruppen gestellt, marb er nach ber Belagerung von Rom gum Marfchall erhoben, mar vom Mary 1854 bis Dai 1859 frang. Rriegeminifter und erhielt, feit 1860 Minifter bes faiferlichen Hauses, 1864 die Bürde eines Grefflanzlers der Ehrenlegion. B. starb am 4. Juni 1872.

Balatie, Boftborf in Columbia Co., new ?) ort.

Baleout, Infel im Late Champlain, Rem Dort, Gengl. D. füblich von Platteburgh. Balbes, Infel on ber Bentufte von Britifch - Columbia, im Golf von Georgia. Balbibia. 1) Ruft en fluß in ber fübamerit. Republit & hile, 20 engl. M. lang und auf 10 Dt. fchiffbar. 2) Broving in Chile, umfaßt 472,, g. D .. Dl. mit 27,980 G. (1870), besteht feit 1826 und umfaßt bie brei großen Gebiete bee Rio-Bueno, Baltivia und Tolten, welche fammtlich fchiffbare Bluffe finb. Unter ben gablreichen Geen ift ber Ranco ter größte (71/, D. lang, 4 Dt. breit), in 504 &. Bobe. Deftlich von biefem führt ber Bag von Ranco ober Lifen in 2838 F. Bobe über Die Corbilleren. tigften Banbelebafen find ber von Corral ober Balbivia und ber bee Bueno. Rüfte läuft eine 7 W. breite Waldzone, am Abhange der Cordilleren eine zweite; zwischen beiden liegt eine fast baumlofe, schone Ebene, die namentlich im D. von großer Fruchtbar-Bu ben Bauptprodutten geboren Bolg, Getreite, Mepfel und auferorbentlich großes Rindvieh. Langs ber Rufte liegen reiche Roblenfelber. Geit einer Reihe von Jahren bat B. einen bedeutenden Auffcwung in feiner Entwidelung genommen. 3) Dauptftabt ber Broving, am Fluffe gleichen Ramens gelegen, mit 3140 E., von benen / Deutsche find, liegt in einer an Raturichonheiten reichen Landichaft, 21/, g. Dt. vom Safen Corral. 3m 3. 1863 liefen 75 Schiffe von 45,691 Tonnen, barunter 44 Dampfer von 37,617 I. ein. Die Stadt murbe 1551 von ben Spaniern gegrundet, 1590 von ben Araucaniern vermuftet und 1837 burch ein Erbbeben gerftort.

Balbofta, Boftborf und Sauptort von Lowndes Co., Georgia; 1199 E.

Balee, Gplvain Charles, Graf, frang. Marfchall, am 17. Dez. 1773 gu gu Brienne-le-Chateau geboren, trat 1792 in Die Nordarmee, erhielt 1809 ein Artillerie-Commando in Spanien, ward 1811 Divifionsgeneral und nach ber Restauration ber Bourbons Generalinfpector ber Artillerie. Er befehligte 1837 in Algier Die Belagerung von Conftantine, murbe Darfchall und Generalgouverneur von Algier, jedoch im Dez. 1840, ba ihm ber Bormurf gemacht murbe, bag er oft aus Eigenfinn feine Truppen unnöthig opfere, abberufen. Er ftarb am 16. Mug. 1846 ju Baris.

Balença, Stabte im Raiferthum Brafilien. 1) In ber Proving Rie be Janeiro, 90 engl. Dr. nordweftl. von ber Stadt Rio be Janeiro, mit 6000 E. In ber Umgebung wird bebeutender Raffeebau betrieben. 2) In ber Proving Babia, nabe ber Mündung bes Una in den Atlantischen Ocean, hat bedeutende Baumwollfabriten und 2000

E., welche Raffee. und Baumwollbau treiben.

Balençay, Stadt im frang. Departement In bre, am Rabon, mit 3653 E. (1866), einem prachtigen Schloffe, welches fruber ber Familie Ctampes, fpater Talleprant geborte und von 1808-1814 ber Aufenthalt Ferbinand's VII, von Spanien mar. Dasfelbe ift von Garten umgeben, enthalt eine reiche Bibliothet unt eine Diung. und Curiofitatenfammlung. In ber Rapelle befinden fich bie Graber Talleprand's und ber Maria Therefia Boniatomfta, ber Richte bes lepten Bolentonigs und ber Schwester bes Generals Boniatomffi.

Balence, hauptstabt des französischen Departements Drome, am linken Ufer des Abone gelegen, über welchen eine schöne hangebrüde führt, ist Sip eines Bisches, hat eine Aderbau- und Gemerketammer, ein tathel. und protelt. Lehrerseminar, eine Artilleriesoule, in Museum, 11 Lirden, worunter die 212 gegründete Rathetrale bes heil. Aposlinaris und die prot. St.-Russische demertenswerth sind, einen Justizpalast, eine umfangreiche Artilleriesaferne, Seiten-, Leinen- und Rattundrusterien, Metallgießereien, Destillatienen, Duincailleriesabriten, eine Bibliothet von 15,000 Bänden und 20,142 C. (1866). Mit Lyon und Avignen besteht Dampsschifthisten. In der Bedoux, mit berreichen Seitelstien.

Balencia. 1) Ehemaliges Königreich in Spanien, umfaßt 418,40 g. D. Dt. mit 1,364,036 E. (1867) und zerfällt in die Provinzen Balencia (204,70 D. D. M. mit 1,364,036 E. (1867) und zerfällt in die Provinzen Balencia (204,70 D. D. M. mit 648,459 E.), Aliciante (98,20 D. Dt. mit 426,656 E.) und Caftellon be la Plana (115,07 D. Dt. mit 288,921 E.). Nach bem Falle bes Bestgothischen Reiches gerieth B. unter die Hertrickstellen Der Nauren und zehörte ansange zum Rieche Certvour nachte sich aber 788 selchstständig. Im 12. Jahrb. wurde es vem Eit (f. b.) eredert, siel aber nach bessen Tode wieder in die Hande ber Araber, bis es 1238 von Jasob von Aragenien zuräch erobert und 1319 mit diesem Reiche vereinigt wurde. 2) Dau pt sia der Provinz, bas alte Valentia Edetanorum, 140 n. Ehr, von den Römern gegründet, bat 107,703 E., liegt in einer reich angedauten Gegend am Guadalaviar eine halbe Stunde vom Mittelmeere entsernt und ist ein Gewirrt rummurer, ungepflasserter Etraßen. Die älteren hauf sich in maurischem Stuß gedaut; über den Fluß subren 5 sichen Bridsen. B. bat 14 Rirchen, darunter die alte Rathebrole, 17 Rapellen, 13 Nonnenklöster, 14 ehemalige Möndesschlöster, 1 Citabelle und eine 1410 gegründete Universität. Die Industrie in Seide, Papier, Seise und Tabal, wie auch der Sechandel, ist bedeutend.

Balencia. 1) Counth im subofil. Theile des Territoriums New Mexico, hat 9093 C. (1870), davon 69 in Deutschland und 9 in der Schweiz gebern; im J. 1860: 11,321 C. Die Bodenbeschaffenheit des Landes ist verschieden, doch ist dasselbe im Vanzen fruchtbar. Hauptort: Valencia. Republik: Mejorität (Congreswahl 1871: 593 St.).

2) Boftborf und Sauptort von Balencia Co., Rem Derico : 581 G.

Baleneia, in ber futamerit. Republit Beneguela. 1) See im Departement Caracas, 2 engl. M. öfil. von ber Stabt Balencia, 22 M. lang und 6 M. breit, enthalt zahlreiche Insein. 2) Stabt, am See gelegen, ift ein blühenber Ort mit etwa 10,000 E.

Balenciennes, Sauptstabt bes gleichnamigen Arrentissenents in bem fraus. Departement Du Rorb an ber Schelbe und bem Ronelle gelegen, ist befesigt, hat 24.344 E. (1866), eine Aunstalabenie, Museum, Bibliothet von 25,000 Banben, Spigene, Tille, Seibene, Buder-, Cideriene-, Bottosche-, Seife-, Rübenzuder- und Glassabriten, Bleichen, Woll-hinnereien, Webereien, Sobsen, Gießereien. Früher bie Sauptstabt bes hennegau, tam B. 1617 an Frankreich.

Balengin, f. Deuenburg.

Balens, remischer Raifer, murbe 364 n. Chr. von feinem Bruber Balentinianus I. (l. b.) jum Mitregenten erhoben, zeigte sich intolerant in Glaubenesaden, bestellt 365 feinen Gegensafer Procepius und gab ben durch die hunnen aus ihren Bebniften vertriebenen Bestgothen Behnsthe in Mösien. Die burch römische Beante gereizten Gothen emperten sich jedech (9. August 378), B. wurde von ihnen bei Adrianepel geschlagen und tam mit bem größten Theile seines heeres um.

Balentia, Insel an der SBestitüste Irlands, Grofschaft Kerrb, 6 engl. M. lang und 2 M. breit, mit bebeutenden Schieferbrüden. An der ösll. Rüfte liegt der Hafen von Balentia (Valentia Hardour), den dem aus 1858, 1865 und 1866 die unterfeeischen

Telegraphentabel nach Amerita gelegt murben.

Balentin, Gabriel Gustav, ausgezeichneter Physiolog, geb. am 8. Juli 1810 ju Breslau von jüd. Ettern, ließ sich 1833 als Arzt in seiner Vaterstadt nieder und folgte 1836 einem Ruse als Professor nach Vern. Seine namhastesten Werte sind: "Dandbuch der Antwicklungsgeschichte" (Verlin 1835), "Lehrbuch der Physiologie des Mensteuch Ernunschweig 1846; 2. Aust. 1847—50), "Die Einstüsse der Bagnelähmung auf die Lungens und Hautenbusstuffung" (Frontsurt 1857), "Die Untersuchung der Kstangens und Tie Lungens und palatisten Lichte Lichte (1861), "Der Gebrauch des Spectrosteps zu physiologie und ärzlichen Zwedeu" (Leipzig 1863), "Bersuch einer physiolog. Pathologie des Blutes und driftigen Körpersäste" (Leipzig 1863), "Bersuch einer physiolog. Pathologie des Blutes und der übrigen Körpersäste" (Leipzig 1863), "Bersuch 67).

Balentinianus I., Flavius, romifder Raifer, aus Pannonien geburtig, murte am 26. Dez. 364 ju Dicaa vom Beer ale Rachfolger bes Jovianus auf ben Thron erhoben,

übernahm aber nur bie Regierung ber westliden Balfte bes Röm. Reichs mit ber Restbeng Molland, während er seinem Bruber Balens (f. b.) ben Often überließ. Be, zeichnete flutte Burch Regententugenben und als Arieger aus. Er farb am 17. Nov. 375 an einem Blutsturg. Sein Nachsolger war sein Sohn Gratianus, ber auf Berlangen bes heeres seinen vierjährigen Halbbruber Balentinianus II. als Mitteifer einsetze, welcher 392 von-ber franklichen Comes Arbegast ermorbet wurde. — Balentinianus III., Sohn bes Constantius, bes Mittaifers bes Honorius, wurde 425 von seinem Ohein Theodossius II. jum Raifer bes Westensteht, verlor Afrika und Britannien, überließ die Regierung seiner Mutter Placibia und bem Willins, bem Besieger Attila's, ermorbete ben letzteren 454 und ertitt im folgenden Jahre das gleiche Schäfal durch Betronius Maximus, bessen

Balentinstag (engl. St. Valentine's Day) ift burch einen aus England und Schottland fiammenden Bellsgebrauch ansgezichnet, nach welchem von Jungfrauen und Jünglingen der 14. Febr. burch Aussolung ihrer Liebchen (Va ale net in und Balen einen fießtlich begangen wird. Die Sitte hat fich, mit der Berauberung, daß man sich jett theils schorze, theils ernsthafte Liebesbriefe zusenbet, die auf die neueste Zeit erhalten. In den Ber. Staaten wird der Algemein von der Jugenden der Englendens der Bulendung deser der Geschente von Bilbern mit Liebesgedichten oder Sprücken. Da die Zusendung diese Geschenter (Valentines) meist durch die Bost geschieht, so ist die Zunahme des Postverkeres, namentlich

in ben großen Stabten, an biefem Tage eine febr bebeutenbe.

Balentinus, einer ber geiftvollften und einflugreichsten Gnoftiter aus Acappten, ging um 140 n. Chr. nach Rom und foll bafelbf ober in Cypern um 160 gestorten fein. Seine Anhanger, bie Balentinaner, welche bis in's 4. Jahrh. fortbestanden, vermischten mit bem Gbriftentbum neuplatenische und putbagorafische Anschauungen (Bal. G ne fiter).

Valeriana (engl. Valerian), eine zu ben Balerianaceen gehörige, in Nordamerifa einheimische Kräntergattung mit ergenständigen Blättern und in Rispen ober Dolben gestellen Blüten. Die Wurzeln sind wochtriechend und werben als trampfitslendes Mittel gebraucht. Arten: V. paucistora, 1—3 F. hoch, Blüte blagroth; effizinell; V. sylvatica, bis 3 F. hoch, Blüte rosofarben ober weig; V. edulis, 1—4 F. hoch, Blüte weiglich; auf Aluvialboden von Obio bis Wisconsin und wostwarts.

Balerianus, Publius Licinius, römischer Raifer, zeichnete fich unter bem Raifer Decins als Felbherr aus, ward burch die gallichen Legionen 253 n. Chr. auf ben Thron erhoben und nahm seinen Sohn Gallienus zum Mitregenten an. Seine Regierung war eine ungliddliche; im Ariege gegen die Perser gerieth er 259 in Gesangenschaft, aus welcher

ibn erft ber Tob erlöfte.

Balerius, Cajus B. Flaceus, römischer Dichter aus ber Zeit bes Bespasian, von bem 8 Bidder "Argonautica" erhalten sind, frei nach Apollenius von Rhoeus bearbeitet mit Kürzung ber alezandrinischem Gelehrfamteit und weiterer Ausstührung especialen, sewie größerer Sorgsalt in Charatterzeichnung und psphologischer Metivirung. Die Darstellung ist rhetorisch leicht und wortreich, ber poetische Eprachschap in ber Pauptsachem Birgil entnommen, hat aber durch tühne Figuren und Wertverbindungen und fünstliche Gebrängtseit bes Ausbruckes Alarheit und Ebenmaß verloren. Wahrscheinlich ist das Wert in ber vorliegenden Gestalt nicht zu Enes geführt. Ausgaben beforzten: Lemaire (2 Bre., Baris 1821), G. Thile, (Halle 1863), eine Ueberseung Wunderlich (Ersurt 1805).
Balerius Mazimus, Berfasser einer an Tiberius gerickteten Anestedengammlung für

Balerius Rajimus, Berfasser einer an Tiberius gerichteten Anckrotensammlung sitr ift aus wenigen, aber guten Quellen zusammengetragen, jedech ohne Kritit und ohne Sinn sur geschichtliche Wahrheit und Geschmad. Die Darstellungsweise ist declamatorisch, der Styl schwulftig. Außer diesem Werte sind noch Auszus von Julius Paris und Januarius Nepetaianus erhalten. Ein kurzer Anhang, "De praenominibus", hat gleichfalls gute Quellen, sieht aber mit B. in keinem Jusammendange. Ausgaden beforgten: E. Remps. (Berlin 1854) und E. Palm (Leipzig 1865); llebersehung von Fr. Hoffmann,

(Stuttgart 1828).

Balbermeja, Temnibip in Morgan Co., Alabama; 1037 E.

Balls, Lauren tius, einflufreicher Humanist bes 15. Jahrh., geb. um 1407 zu Ren, trat in Kavia und Mailand als Lehrer der Schänen Wissenschaften auf, wurde in Neapel Sekretär des Königs Alsons V., tam mehrsach in den Berdacht der Heteroborie, wurde von der Inquisition segar zum Feuerlode verurtheilt, jedoch durch den König gerettet, und sarb als päpstlicher Sekretär und Kanonister 1467 zu Kom. Die weiteste Berkreitung sanden jeine "Elegantiae Latini sermonis" (Nem 1471 und öster). Greßes Ausschen erregte

feine Abbandlung "De donatione Constantini Magni", werin bie firchenhisterische Unmabrheit ber Schenfung Conftantin's nachgewiesen mirb. B. murbe gwar jum Biberruf genöthigt, aber hutten gab bie Schrift nach feinem Tobe heraus, und bie Richtigfeit ber Bebauptungen B.'s ift jest allerfeits anerkannt.

Ballabolib. 1) Brovin gin Spanien, zum Rönigreich Alt-Castilien gehörig, um-faßt 143,11 g. D.-M. mit 255,438 C. (1867). 2) hauptstadt ber Proving und chemalige Sauptftatt Caftiliens, am Ginfluffe ber Esqueva in Die Bifuerga, bat fcone Rirden, eine 1346 geftiftete Universitat, eine Atademie ber Runfte und Biffenicaften und 43,361 E. (1860). Die Induftrie ift nur gering und befdrantt fich auf Fabrication ven B. ift ber Geburteert Philipp's II. und ber Tud, Golbe, Gilber- und Geibenmaaren. Sterbeort von Columbus.

Ballabolib, Statt in ber merican. Proving Pucatan, liegt in ber Mitte eines mobl angebauten Landstriches, ift Git einer anschnlichen Baumwollindustrie und murte 1543 von ben Spaniern gegrundet. In ter Rabe liegen Ruinen intereffanter intian. Bau-

werfe.

Ballandigham, Clement, ameritanifder Polititer, geb. 1822 in New Lieben, Chie, murbe in Lebanon, Dhie, am 17. Buni 1871 burch jufalliges Entlaten einer Piftele getettet. 3m 3. 1842 jur Abvocatur zugelaffen, mar er von 1845-46 Mitglieb ber Ctaatslegie-latur, von 1847-49 Herausgeber bes "Dayton Inquirer", Mitglieb ber "Cincinnati-Convention" 1856 und Mitglied bee Congresses von 1857-63. 3m 3. 1863 murte er wegen feiner aufreigenden Reben gegen bie Regierung über bie fubliche Grenze verwiesen und tauchte fpater in Canata wieber auf. 3m Berbft beffelben Jahres trat er als Bouverneurscanditat für Obio auf, wurde aber mit überwältigender Stimmenmehrheit geschlagen. 1864 war er wieder Delegat zur "Cincinnati-Convention", als welcher er die Momination von DleClellan und Bentleton ju Stante brachte. Rurg vor feinem Tote maren feine Bemühungen hauptfächlich auf bie Ginführung einer neuen Platform ber bemoft. Bartei (The New Departure) gerichtet.

Ballecito. 1) In Rem Derico: a) Brecinct und Dorf in Rio Arriba Co., 549 E.; b) Dorf in Santa Ana Co., 105 E. 2) Dorf in Calaveras Co., Cali-

fornia.

Ballejo, Townfbipe in California: 1) Mit Bafenftatt in Gelane Co., liegt an ter Müntung tes Napa River in tie Can Pablo Ban, 25 engl. M. nortofil. von Can Francisco, mit welchem es burch Dampfboote in Berbindung fieht, und ift ber meftl. Endruntt ber California Pacific. Gifenbahn. Der hafen ift groß unt fider und tann bie großten Ceefdiffe aufnehmen. Dare Beland mit ber "U. S. Navy Yard" grengt an ben Die Ctatt felbft liegt malerifch auf Sigeln unt bat 6391 E. (1870). Saupthanbelezweig ift Getreite, wovon bebeutente Quantitäten verfchifft werben. 2) In

Sonoma Co.; 1114 E.

Balley, Townfhipe in ben Ber. Staaten. 1) In Artanfae: a) in Matifon Co., 843 E.; ib) in Ban Buren Co., 224 E. 2) In Taltet Co., Georgia; 1094 E. 3) In Start Co., Illinois; 1061 E. 4) In Jowa: a) in Page Co., 636 E.; b) in Polt Co., 715 E. 5) In Canfas: a) in Linn Co., 1096 E.; b) in Remaha Co., 777 E. 6) In Dhie: a) in Guernfen Ce., 834 E.; b) in Sciote Ce., 724 E. 7) In Pennfplvania: a) in Armftreng Co., 1821 E.; b) in Chefter Co., 1165 E.; c) in Menteur Co., 1061 E. 8) In Preften Co., Beft Birginia; 1131 E. 9) Diftricte in Tenneffee: a) in Cumberland Co., 651 E.; b) in Rutherford Co., 1208 Œ.

Ballen Broot, Temnibip in Diage Co., Ranfas; 1539 E.

Balley Falls, Boftborf in Provibence Co., Rhobe 38lanb.

Balley Forge, Beftborf in Chefter Co., Bennfplvania.

Balley Blain, Diftrict in Barris Co., Georgia; 1051 G.

Balley Town, Temnibip in Cherotee Co., Rorth Carolina; 1030 G.

Vallisneria (Tape-Grass; Eel-Grass), ju ben Burmaniaccen geborige Pflangengattung mit ftammlofen, gradahnliden, unter Baffer madfenben Blattern. Befanntefte Art ber Ber. Staaten: V. spiralis, Blatter 1-2 F. lang, leicht gegahnt und generut, in feich. ten Bemäffern.

Ballonia, Bereugh in Cramfert Co., Bennfplvania; 462 E.

Balls, Ctatt in ber fran. Proving Tarrage na, mit 16,100 G., bat eine blübente Inbuftrie, namentlich große Banbfabriten, und ift biftorifc befannt burch bas Treffen am 24. Febr. 1809, in welchem bie Frangofen, unter St. Cyr, über Die Spanier unter Rebing ficaten.

Balmy, Dorf im Bezirte St.-Menehould bes frang. Departements Marne, mit einem Schloß, biflorisch wichtig burch bie "Ranonate von B." (20. Sept. 1792), zwischen ben Bergen unter bem Derzog R. B. Ferdinand von Braunschweig und ben Frangosen unter Gen. Rellermann, infolge beren bie Allierten Frankreich raumten. Rellermann erhielt zur Be-

lohnung ben Titel "Bergeg von B."

Balvis, ebemalige Landichaft in Frantreich, die jest bas Departement Dife bilbet, nud von ber ein Seitenzweig der Capetinger, die Balvis, welche von 1328—1589 über Krantreich herrschen, ihren Namen hatten. Der Stammvater des Haufes war Karl von B., geb. 1270, ein Bruder Philipp's IV., des Schönen, der von seinem Bater Philipp III. die erweiterte Grafischaft B. erhalten hatte. Als nach tem Tode Philipp's IV. (1314) seine 3 Söhne ohne männliche Erben gestorben waren, bestieg nach dem Tode Art's IV. (1328) der älteste Sohn Karl's von B. als Philipp VI. den frazissischen Thron, insolge bessen flustige Kriege mit England ausdrachen (1. Frantreich, Geschichte): Ludwig, der zweite Sohn Karl's V., erhielt die Tittel und Güter eines Derzogs von Ortsans und die Grafischaft Angouleme und B. Sein kniel Ludwig, derzog von Ortsans, bestieg später als Ludwig II., nach dem sinderlosen Art's VIII., den französischen Thron und vereinigte Orlsans und B. mit der Krone. Auch er start 311. are sonne männliche Rachsommen zu hintersassen und bim best Krone. Auch er start 515 when männliche Rachsommen zu hintersassen, wolchen Ludwig von Ortsans, dem Seine Karl's V., gestisset werden war. Der letzte legitime männliche Sprößling ans dem Haufe B. war Hein rich III. (gest. 1589), der letzte weibliche, Wargaret de von B., die geschichene Gemahlin Heinrich's IV. (gest. 1615).

Balombroja, eine Abtei auf ben Apenninen in Mittelitalien, in welcher 1038 30b. Gualbert einen Donchorben nach ber Regel Benebict's fiftete, beffen Mitglieber Balom brojaner ober nach ibrer Rleibung, Graue Donche genannt murben.

Balom brofaner ober, nach ihrer Aleibung, Graue Monde genannt wurben. Balparaija (fpan., b. i. Thal bes Parabiefed). 1) Proving in ber sidvamerit. Republik Chile, umfast 67.09. a. D. 20.1. mit 144.954. E. (1870). 2) Haupt flad bet ber Proving und wichtigster Handschaft bes Staates, mit Santiago burch eine Eisenbahn verbunden, liegt in einer holze und wasseramen Gegend an ber gleichnamigen Bai, welche von einem Halbreich feiter, tabster Berge von 2000 F. Hobe umgeben ist. Die Staht nimmt den schmasen Raum zwischen der Bergen und bem Meere ein. An manchen Stellen bat nur ein Hauf Platz, an anderen sind die Wohnungen am Berge gelegen. Die Höben gewähren eine sie sie Musself auf das Meer, und nach der anderen Seite auf die Geristleren und ben Schneelegel bes Aconcagua. Größer als die eigentliche Stadt ist die Berstadt Am ender al, an der breitessen Stelle ber Buch gelegen. B. hat einen geräumigen, durch 3 Horts gebedten hafen, der gegen alle Winde, den Noerdwind ausgenommen, geschütst sie, und eine betweitenden, meist von Engländern, Franzosen, Deutschen und Noerdamerikanern betriebenen Handel. Die Deutschen unterhalten eine beutsche Schule, welche von etwa 80 Kindern betweitsch und von Unter den vielen, in europässchem Style erbanten Haufern für aumentlich berverzuheben: das Intendanz-Palais, das Zellbaus, ein greßartiges Depot, welches 246 Wagazine enthält, die Börse un zu Wossen Tehe ter Wagazine enthält, die Punch das spanische

Balparaifs, Stadt und Samptort von Borter Co., In bia na , am Galt Ereef und an ber Bittsburg. Fort Banne- und Chicago-Cisenbahn gelegen, bat ein "High College",

tas "Valparaiso College", 2765 E. und wird in 3 Begirte (wards) eingetheilt.

Bals, Fleden im frangel. Departement Arbeche, in einer reigenten Thallanticaft gelegen, bat 2795 E. (1866) und talte Mineralquellen (eifenhaltige Gauerlinge), welche

früher von gablreichen Babegaften befucht murben.

Baluta (ital., engl. value, frang, valeur) ift im Allgemeinen ber Werth ber Müngen; fobann bebeutet B. bas Berbältniß ber Einheit eines Müngfußes gur Gold- und Silbergewichtseinheit, sowie bas Berbältniß bes nominellen Werthes bes Papiergelbes zu beffen
Courswerthe. Ferner versteht man unter B. ben Geldwerth, für welchen ein Wechsel bei
feiner Ausstellung vertauft werben ist.

Balvation (frang, evaluation), Die Schätung des Werthes ober Preifes einer Cache, befacht insbefondere die gefehliche Werthbestimmung ber in einem Lande courfirenden Mingelne Durch Reduction berfelben auf einen bestimmten Mingelne. Balvation stabelle nennt man ein Berzeichniß solder Mungen mit Angabe des gesehlichen Werthes

berfelben.

127

Bambery, Dermann, ungar. Reisenber und Orientalift, geb. 1832 ju Szerbabelh auf ber Infel Schitt, wurde Lehrer ber franz. Sprache in Konstantinepel im Daufe Misakafa's, bereisste 1863, als Drientale gestleibet, Turteftan und befuchte Anngron, Bothara, Samartand und hervorzuheben: "Reise in Mittelasien" (Leipzig 1865), "Cagataische Sprachubien" (Leipzig 1865), "Degataische Sprachubien" (Leipzig 1867), "Deine Wanderungen und Erlebnisse in Persien" (Leipzig 1868), "Stizzen aus Mittelassen" (Leipzig 1868), "Citzen aus Mittelassen" (Leipzig 1871), "Geschichte Bethora's oder Transnoraniens von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart" (Stuttgart 1872), "Centralassen und bie engl.-rust. Grenzfrage" (Leipzig 1873).

Bampyr, von ben Gerben Bubtobla t, von ben Ballachen Durony genannt, ift nach bem unter ber flawifden, romanifden und griechifden Bevollerung ber unteren Donau und ber Theffalifchen Balbinfel allgemein verbreiteten Aberglauben, ein blutfaugentes Wefpenft. Die B.e treten bereite in ber Dipthologie ber Bricden ale verführerifde, phantemhafte Frauen auf, welche Jünglinge an fich leden, um ihnen bas Blut auszusaugen. Unter ben gried. Chriften berricht ber Glaube, bog Leute, welche unter ber Excommunication geftorben find, nachte wieber aus ihren Grabern auffteben, andere Denichen überfallen und beren Blut ausfaugen. Der eigentliche B. ift ber unebeliche Eproffe zweier ebenfalle unehelich Erzeugter, ober ber rubelofe Beift eines von einem B. Getobteten. Babrend bes Tages liegt ber Rorper im Grabe, welches er in ber Racht verläßt und in verschiebenen Beftalten, ale Bunt, Rate, Spinne u. f. w. bas Blut lebenter Perfonen ausjaugt, intem er fie in ben Bale ober Ruden beifit. Der Bampprglaube murte in ben Jahren 1725 und 1732 bie Beranlaffung zu einer allgemeinen Aufregung in Ungarn und Gerbien und batte die Ausgrabung einer großen Dienge von Leichnamen, fowie die Beröffentlichung zahlreicher Schriften, u. a. Ranft's "Tractat über bas Rauen und Schmagen ber Totten in Grabern" (Leipzig 1734) gur Folge.

Ban ift eine nieberlanbifde Praposition, welche von Ortonamen bergeleiteten Familiennamen vorgesett wird, g. B. Ban Buren, Ban Dud, aber feineswege Abelsbegeich-

nung.

Banabin ober Banabium (von Vanadis, Beiname ber german. Göttin Frena), ein einsaches, 1830 von Seffirom entbedtes Metal, ift in ber Ratur weit verbreitet, temmt ein fichr geringer Menge vor und begleitet namentlich bie Eisenerze. Die wichtigfte Cauerfloffverbindung bes B. ist bie Banabin faure, ein in Baffer unfösliches, restefarbenes bis reseurothes Butver, bas mit Basen rothe ober gelbe Salze bilbet. Banabin-

faures Ammoniat tient gur Bereitung einer Dinte.

Ban Buren, Martin, 8. Prafitent ter Ber. Staaten, geb. am 5. Dez. 1782 gu Rinberhoot, Columbia Co., Rem Dort, gestorben ebenta am 24. Juli 1862. Geinen erften Unterricht erhielt er in ber Atabemie feines Geburteortes, begann mit bem vierzehnten Jahr bie Rechte gu ftubiren und erhielt 1803 bas Recht gu prafticiren. Coon mit 18 Jah. ren begann er activen Theil an ber Bolitit zu nehmen; 1812 murbe er in ten Staatesenat gemählt und 1818 war sein Einfluß bereits so groß, baß er innerbalb ber bemotratischen Partei im Gegensatz zu ben Anhängern De Witt Clinton's eine Organisation schuf, bie, gemeiniglich bie "Albany Regency" genannt, ten Ctaat Rem Dort über 20 Jahre regiert 3m. Febr. 1821 murbe er in ben Bunbesfenat gemablt und nach Ablauf feines Termine wiedergewählt, refignirte aber bald, meil er nach tem Tobe De Witt Clinton's (1828) zum Genverneur von New Porkerwählt wurde. Seinen Anstrengungen war es zum großen Theile guguldreiben, bag im berbfte beffelben Jabres ras Clectoralveium Rem Port's für Jadfon abgegeben murbe. Der allgemeinen Erwartung gemäß übertrug biefer ibm im Mary 1829 bas Ctaatefecretariat. Bermurfniffe innerhalb tee Cabinete, Die jum Theil in feiner Zusammensebung aus Freunden B. B.'s und Calboun's, zum Theil in einer bie Frau bes Rriegsfetretare Caton betreffenben Privatangelegenbeit ihre Beranlaffung hatten, führten im April 1831 ju beffen Auflösung. B. B. gab, um tiefe zu ermöglichen und baburch eine Reorganifation bes Cabinets lediglich aus feiner Fraction gu bewirten, feine Entlaffung und ließ fich von Jadfon, mabrent ber Congreft nicht in Gigung mar, gum Befandten in England ernennen. Der Genat weigerte fich jedoch fpater ber Momination feine Buftimmung ju geben, ein Schritt, ber mefentlich baju beitrug, bag B. B. im folgenben Jahr ale bemetr. Canbibat für bie Bice- Brafibeutschaft aufgestellt und ermablt murbe. Die Opposition im Genate hatte ihre handlungeweise baburch motivirt, bag B. B. ale Ctaate. fetretar in ben Unterhandlungen mit England über ben westindiden Sandel bie ameritaniiden Intereffen nicht geborig mabrgenommen, und fich außerbem in feiner officiellen biplo-

matifden Correspondeng in einer, Die Chre ber Ration verletenben Beife fiber Die Bolitit von 3. Q. Abams ausgesprochen babe. Der Dajoritat bee Bolles ericien er jeboch im Lichte eines politifchen Mariprere und, nachdem er einmal jum Bice-Brafibenten ermablt worben mar, fab fie es für nabegu felbftverftanblich an, bag er auch Jadfon's Radfolger in ber Brafibentichaft murbe. Die bemotr. Nationalconvention ju Baltimore (20. Dlai 1835) ftellte ibn ale ihren Canbitaten auf, und er murbe mit 170 gegen 113 Electoralftimmen, bon benen 73 auf General Barrifon, 26 auf B. E. Bbite und 14 auf D. Bebfter entfielen, erwählt. Seine Inauguralboticaft (1837) erregte in einigen Rreifen ber Norbstaaten lebhaften Anftog burch bie Ertlarung, bag er jebe, gegen bie Bunfche bes Gubens ju Stanbe getommene Bill jur Emancipation ber Stlaven im Diftrict von Columbia mit feinem Beto belegen marbe. Es traten jeboch nicht, wie er erwartet ju haben ichien, Die Streitigfeiten aber Die Stlavereifrage, fonbern Die Finangverhaltniffe als Die enticheibenbe politifche Frage in ben Borbergrund. Die Rrifie, Die fich fcon feit langerer Beit vorbereitet batte, tom zwei Monate nach ber Inauguration jum Ausbruch, indem fammtliche Banten bie Baargablungen einstellten. Die Feinde ber Abministration faben bierin Die natürliche Confequen; ber Bantpolitit Jadfon's (f. b. und Ber. Staaten, Gefchichte); B. B. führte es in ber Botfcaft, bie er an ben gu einer außerordentlichen Situng berufenen Congreg richtete, auf bie allgemeine Speculationswuth, ju große Importation, madfenten Lurus u. f. w. juriid. Die wefentlichfte, infolge ber Finangfrifis von B. B. vorgeschlagene Dlagnabme, Die vollftanbige Trennung bes Bunbesichapes von ben Banten, erhielt gwar bie Buftimmung bes Genats, wurde aber vom Saufe verworfen. In jeder folgenden Congreffitung tam bie Sache wieder jur Berhandlung, aber erft am 30. Jan. 1840 murbe bie betreffente Bill Befet. Obgleich Die Administration fomit in biefer Frage ihre Bolitit folieflich jum Giege brachte, mar fie boch im Allgemeinen, namentlich wegen ber fortbauernten gebrudten Beltund Banbeleverhaltniffe, ftart in Digerebit gefallen. B. B. murbe wieber ale bemotr. Canbibat aufgestellt, erhielt aber 1840 nur 60 Clectoralftimmen gegen 234, Die für Ben. Darrifon abgegeben murben. Die burch die Bolitit Thler's (f. b.) berbeigeführten Bermurfniffe innerhalb ber Bhigpartei ließen es nach 4 Jahren im bochften Grabe mahrscheinlich fein, bag bie Demofraten wieberum an's Ruber tommen murben. B. B. hatte bie Dlajeritat Der Delegaten jur bemofr. Rationalconvention in Baltimore für fich, feine Wegner fetten aber ben Befdlug burch, baff zu einer Romination zwei Drittheile fanmtlicher Stimmen erforderlich fein follten, und bicfe tonnte er nicht erhalten. Die Oppolition ging vom Gaben aus und hatte ihren Grund barin, baf B. B. fich gegen die Annexion von Texas erflarte. Die Convention der Freien Demofraten ober ber Freibobenpartei, Die ale ihren mefentlichften Grundfat "Reine neuen Sflavenftaaten und fein neues Glaventerritorium" aufftellte, nominirte ibn im Mug. 1848 ju Buffalo ju ihrem Brafibentichaftecantibaten. nahm die Romination an und fprach fich in bem Unnahmefdreiben mit befonderer Befriedigung baruber aus, baft bie Convention binfictlich ber Stlaverei im Diftrict von Columbia "einen Beift rudfichtevoller Dulbung" befundet habe. Da fich bie Babl gegen ibn entichied, jog er fich in's Privatleben gurud, bereifte mahrend ber Jahre 1853-55 Europa und febrte bann auf feine Befigung in Rinderhoot jurud. Rach bem Bruch ber Demotr. Bartei bielt er fich jur fog. Unionepartei, und befürwortete nach bem Ausbruche Des Burgerfrieges warm Die Bieberberftellung ber Union um jeben Breis. Seine einzige größere literariiche Arbeit ift: "Inquiry into the Origin and Course of Political Parties in the U. S." (berausg: von feinen Gobnen, 1867).

Ban Buren, Connties in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile bes Staates Arkansas, umsagt 1260 engl. D.-M. mit 5107 E., davon in Deutschandspeberen und 119 Karbige; im 3. 1860: 5357 E. Das Land ist wellensfernig und fruchtbar. Hauptort: Clinton. Liberal-Demokr. Majorität (Bräsidentenwahl 1872: 28 St.). 2) Im sitdfil. Theile bes Staates Jown, umsast 468 D.-M. mit 17,672 E. Das davon 253 in Deutschland und 15 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 17,081 E. Das Land ist eben und fruchtbar. Hauptort: Reofaugua. Republit. Majorität (Bräsidentenwahl 1872: 518 St.). 3) Im südwesst. Theile des Staates Michigan, umsast 633 D.-M. mit 28,829 E., davon 248 in Deutschland und 4 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 15,224 E. Das Land ist eben und fruchtbar. Hauptort: Pawpaw. Republit. Majorität (Bräsidentenwahl 1872: 1744 St.). 4) Im nittleren Theile des Staates Tennesses, umsast 350 D.-M. mit 2725 E., davon 1 in Deutschland geboren und 156 Farbige; im 3. 1860: 2581 E. Das Land ist gebirgig und in den Ihd. Lern fruchtbar. Hauptorität (Präsidenten-

mahl 1871: 131 St.).

Ban Buren, Temnibipe in ben Ber. Staaten. 1) 3u Artamfas: a) mit gleichnamiger Statt, tem Sauptert von Cramford Co., bat 985 &. und wirt in 3 Begirle (wards) eingetheilt; bas Temnibip hat 3296 G.; b) in Remton Co., 319 C.; c) in Union Co., 1032 C. 2) In Intiana: a) in Brown Co., 204 E.; b) in Clay Co., 3323 E.; c) in Davieß Co., 1172 E.; d) in Fountain Co., 522 E.; e) in Gront Co., 1110 E.; f) in Rosciusco Co., 1467 E.; g) in La Grange Co., 1347 E.; h) in Madison Co., 874 E.; i) in Monroe Co., 927 E.; j) in Bulasti Co., 972 E.; k) in Shelth Co., 1194 E. 3) In Jowa: a) in Jacson Co., 1155 E.; b) in Kolut Co., 1031 E.; e) in Lee Co., 956 E.; d) in Ban Buren Co.; 2455 C. 4) In Wayne Co., Dichigan; 1970 C. 5) In Ononbaga Co., New Yort; 3038 C. 6) In Ohio: a) in Darle Co., 1212 C.; b) in Sancod Co., 780 E.; c) in Butnam Co., 1350 E.; d) in Chelby Co., 1381 E. 7) Diftrict und Dorf in Barbeman Co., Tenneffee; 661 E.

Ban Buren. 1) Boftborf und Sauptort von Carter Co., Diffouri. 2) Derf in Banced Co., Dhio, 157 G. 3) Bofiborf in Bafbington Co., Bennfulvania.

Ban Buren Centre, Boltborf in Ononboga Co., New Yort. Ban Buren harbor, Dorf in Chantauqua Co., New Yort. Ban Buren Plantation, Township in Aroostoot Co., Waine; 922 E.

Bance, Townfbip in Bermilion Co., 31linois; 1512 G.

Banceboro, Plantation in Washington Co., Da ine; 329 E. Bance's, Township in Drangeburg Co., South Carolina; 822 E.

Bancebille, Boftborf in Bathington Co., Benniglvania. Bancouber, George, engl. Geefahrer, geb. 1755, trat in fehr jugentlichem Alter in bie Darine und begleitete Capitain Coot als Dlibfbipman auf feiner zweiten und britten Reife um bie Erbe. 3m 3. 1791 fegelte er als Befehlshaber einer Entredungserpedition nach ber Nordwestfufte von Amerita, theils um Die formliche Abtretung ber Infel Rootta von Seiten ber fpanifchen an Die britifche Regierung entgegengunebmen, theils um Die Befitufte vom 30. Grate nordl. Br. an nordwarts ju unterjuchen. Er tehrte im 3. 1795 jurud, und widmete sich fortan der Aufzeichnung seiner Entdedungen, die er bei seinem. Tobe (Mai 1798) noch nicht ganz vollendet batte. Sein Bruder gab das Wert unter bem Titel: "Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean and round the World" Banconver's Beland, an ter Weftfufte Norbamerita's, ift ibm gu (3 Bbe., 1798) beraue. Ehren benannt merten.

Baucouber's Island, eine ju Britifd. Nordamerita geberige Infel, liegt awifchen 48° 20' und 51° nerbl. Br., ift 300 engl. Ml. lang, wird vom Festlande turch ben Queen Charlotte's. Count, ben Golf von Georgia und bie Juan be Fuca. Etrofe getrennt und umfaßt 14,000 Q... Die Ruften find meift fieil und felfig; im Inneren erbeben fich mit bichtem Nabelmalb bebedte Bugel, hinter benen eine table Belfentette auf. fteigt. Den nicht angebauten Boben bebedt ein bichtes, fdmer ju befeitigeutes Farrnfraut; bod find bie gelichteten Stellen in ber Rabe ter Rufte febr fruchtbar. Ginige gregere Geen und Rluffe find verbanden. Gneig und Glimmerfchiefer find bie berrichenben Befteine; am EDftente finten fich Rall- und Cantftein und im Innern Granit- und Trappgange. Das Alima ift angenehm und gefund. Bom April bis September touert bie trodene, bom Ottober bie Mary Die naffe Jahreszeit. Sopfen, Beigen, Gerfie und Safer gereihen verzüglich, ebenfo Kartoffeln. Gine Chpreffenart erreicht bis ju 30 %. Durchmeffer und 400 F. Bobe, tie Fichte eine Bobe bis ju 300 F. Die Infel befitt aus. gezeichnete Merinofchafe und Rinberberben, fomie treffliche Bferbe. Der Bifdfang (namentlich auf Lade und Bering) und bie Jagt fint ergiebig. Ben Beteutung find tie reichen Roblenlager, mit beren Ausbentung begennen ift. Unter Cultur fteben nur etwa 650 Acres. Die Bahl ber weißen Bewohner beträgt ungefahr 16,000 (tarunter etwa 10,000 Chinefen). Die Intianer (Batafh) gablen etwa 17,000 Ropfe und gerfallen in 3 Nationen. Die im R. wohnenben fprechen bie Quoqueuth- ober Fort Rupert-Sprache; bie in ter Mitte ber Jufel anfaffigen, in 20 Stammen gerfallend, Die Abt-Sprache; Die im G. und CD. wehnenden tie Rowitchan- ober Thongeith-Sprache; außerbem mehnen an ber Dftfufte bic aus Britifb.Columbia eingewanderten Romur. Die Sauptausfuhr befiebt in Roblen, Golg und Fifchen. 3m 3. 1865 betrugen bie Ginnahmen 88,494 Pfb. Cterl., tie Ausgaben 90,278 Bib. Sterl., tie Gould 40,000 Bit. Sterl. Es liefen ein: 617 Cdiffe von 155,359 Tonnen, und aus: 624 Schiffe von 157,705 Tennen. Sauptftatt ift Bic. toria mit etwa 4000 E. Ranaimo, mit 800 E., ift hauptort bes Reblenbezirts. B. J. wurde 1762 vom engl. Capitain Bancouver entredt, von ber engl. Krene am 13. Jan. 1849 ber Budfon's Bay-Compagnie auf 10 Jahre zu Colonisationegwocken übergeben, erhielt, ale British Columbia gur engle Colonie erhoben wurde, burch Barlamentsacte vom 2. Aug. 1858 einen eigenen Gouverneur, wurde 1865 mit British Columbia unter einem Gouvernement vereinigt und gehört mit bemselbem (seit bem 20. Juli 1871) zur Dominion of Canada.

Bandalen ift ber Rame eines germanifden Bolles, bas in ber Befdichte guerft in ber letten Balfte bes 2. Jahrh. n. Chr. am norbofflichen Abbange bee Riefengebinges, fpater aber neben Gothen und Gepiten im ebemale rom. Dacien an ber Donau ericeint und bier jum größten Theil von ben Gothen vernichtet warb, worauf Konftantin ber Erofe ben Bi Bobnfite in Bannonien anwies. Bu Anfang bes 5. Jahrh. zogen fie weftlich, brother 408 unter ihrem Ronig Bobegifil mit Gueven und Alanen in Gallien, 409 in Spanten ein und liegen fich bier unter Gunderich in Andalufien (Vandalitia) nieder. 429 jeboch führte Beiferich ober Benferich, ber Bruber Bunberich's, ein vanbalifches Beer nach Afrita und grundete bafelbit ein Banbalifches Reich, welches außer ber Rordfufte Afritas auch bie Balearen, Sardinien, Corfica und einen Theil Siciliens umfaßte. Geiferich jog 455 nach Italien und vermuftete Rom auf bas Furchtbarfte. Die Robbeit, mit ber bie Banbalen felbft Berte ber Runft nicht fconten, hat für folche Frevel zu ber Benennung Bandalismus Anlaß gegeben. Auf Geiserich felgte 477 hunnerich, dann Bundamund, Thrafamund, Bilberich und 531 Wel imer, ber jeboch bem oftromifchen Felbberen Belifar (f. b.) 434 unterlag und in Rleinaffen ftarb. Die meiften B. murben nach Affen gebracht, wo fie Kriegsbieufte gegen bie Berfer leiften mußten, mabrend bie in Afrika jurudgebliebenen fich unter ber rom, und maur. Bevollerung verloren. Bgl. Babencerbt. "Befdichte ber vanbalifden Berrichaft in Afrita" (Berlin 1837); Dahn, "Ronige ber Bermanen"; (Bb. 1, Abthig. 1, Danden 1861).

. Bandalia. 1) Stabt und Sauptort von Fanette Co., Illinois, hat 1771 C. (1870) und mirb in 3 Bezirte (wards) eingetheilt. Das Town fhip B. hat außerhalb

ber Stadtgrengen 2431 E. 2) Dorf in Montgomern Co., Dhio; 318 E.

Bandamme, Dominiqu'e Joseph, Graf von haneburg, franz. General, geb. am 5. Nev. 1770 zu Cassel im Departement Nord, war beim Ausbruch der Revolution Soldat, errichtete 1792 eine unter dem Namen "Chasseurs du Mont-Cassel" betannte Freischar, schwang sich durch Tapserseit schnell empor und war einer der tapsersen, aber auch rohesten Generale Napoleon's L. B. wurde am 30. Aug. 1813 bei Kulm gesangen und nach Sibirien geschildt, durste nach der ersten Restauration nach Frankreich zurückbuen, erhielt aber leine Anskelung. Während der Hunder Tage von Napoleon zum Beir erhoben, griff er mit Grouchy am 18. Juni 1815 die Preußen bei Wavee an, versäumte aber Napoleon bei Waterloo zu unterstützen. Nach der zweiten Restauration verbannt, ging er nach Nerdauerita, kehrte 1818 nach Frankreich zurück, wurde später auf Halbsold gesetz und starfadt.

Banderbilt, Cornelius, genannt der "Commodore", amerit. Rheber und Eisenbahpraftent, geb. im Dai 1794 auf Staten Island, New Yort. Bon armen Eltern geberen, begann er seine Laufbahn als Hührer eines lieinen Segelboetes, wurde 1817 Capitaineines Dampffchiffs, hat seitdem viele Dampsbote bauen lassen, und wesentliche Berbesserungen in der Dampsfchiffahrt eingesührt. Im 3. 1851 richtete er die Dampserlinie bon New Yort nach California über Nicaragua ein. 1862 machte er der Ber. Staatenregierung den Dampser "Vanderbilt" zum Geschent, wefür er den Dant des Congresses und bie Darlem-Cisenbahnen zu ihrer jetigen Bedeutung und günstigen sinangiellen Lage; "sein Cinssus und sein Unternehmungsgesist" saat "Merchauts" Magazine", "erstrecht

fich fo weit als ber Belthantel reicht".

Banderburg, County im fudwestlichen Theise bes Staates Indiana, umfast 216 engl. Q.-M. mit 33,145 C. (1870), bavon 7207 in Deutschland und 161 in ber Schweige geberen, und 2151 Farbige; im J. 1860: 20,552 C. Dos Land ift wellensörmig und fruchtbar. Dauptert: Evansville. Republit. Majorität (Brafibentenwahl 1872:

631 Gt.).

Banberlyn, John, ameril. historienmaler, geb. im Ottober 1776 zu Kingston, New York, gest. am 23. Sept. 1852 ebenda. Er war bei einem husschmied beschäftigt, als Aaron Burr an einer Stizze, welche B. an ber Wand gezeichnet batte, sein Talent ertennte und ihm rieth, sich der Kunst zu wiemen. B. ging nun mit 16 Jahren nach New York, wo er bei Gilbert Stuart lernte, besuchte bann, von Burr, amterstützt, Paris, weefelde er Jahre blieb, und lebte später auch er jein Bild "Werins auf bei Wille, wie lebte später auch er jein Bild "Werins auf bei Ditch zu Burst auf bei Burst gegen und auf ben Tummmern von Karthago" (auch als Stich bekannt), welches im Parifer Sa-

lon von 1808 bie golbene Debaille erhielt. Das Bilb befinbet fich jett im Befite bes Bifchofs Rip, in Can Francisco. Gin zweites berühmtes Bild bes Runftlere ift "Ariabne auf Ragos" (geftochen von M. B. Durand), jest im Befite bes Berrn Jofeph Barrifon in Bhilabelphia. Rach feiner Rudtehr nach Amerita batte B. vielfach mit Deth und Enttaufdung gu tampfen, malte Bortraite, jetoch ohne großen Erfolg, unternahm mehrere Baneramen, Die fich nicht rentirten, und ftarb gulett in tiefer Armuth. Bon feinen Bilbern find noch zu nennen: "Die Ermordung ber Jane DicCrea", "Die Landung bes Columbus", in ber Retunde ju Bafbington; Bortrait bes Maron Burr, in ber Galerie ber "N. Y. Historical Society", mehrere Bortraits im Stadthaufe ju Rem Dort u. a. m.

Banbersburg, Brecinct in Bebfter Co., Rentudy; 1132 C.

Banbiemens: Land, f. Zasmania.

Ban Etten, Townfbip und Poftborf in Chemung Co., Rem Port; 1533 E.

Bangerow, Rarl Abolf von, berühmter beutider Rechtslehrer, geb. am 5. Juni 1808 ju Schiffelbach bei Darburg, ward 1833 Brofeffor ber Rechte in Darburg, 1840 ju Deibelberg und ftarb bafelbft als Gebeintrath am 11. Det. 1870. Gein hauptwerf ift: "Lehrbuch ber Banbelten" (7. Anfl., 3 Bbe., Marburg 1863-68). Ban hoofer's, Diftrict in Barren Co., Tenneffee; 512 C.

Ban Bornesbille, Dorf in Bertimer Co., Rem Dort; 169 G.

Banille (vom fpan. vainilla, fleine Schote) nennt man bie vor ber volltommenen Reife abgenommenen, einige Tage einer Barung unterworfenen, bann im Schatten getrodneten, jur Abhaltung ber Infetten mehrmale mit Cacacol beftrichenen Camentapfeln bon Arten ber Gattung Vanilla, eines Rantengemadfes, welches in Oftmexico einbeimifch, jest dort femie in Sudamerita, befonders in Bestindien, cultivirt wird, und beren feinste, in ben Banbel tommenbe Gorte V. planifolia ift. Die B. bilbet eine ungefahr 6 Boll lange, fdmarglide, biegfame, boch gerbrechliche, ber Lange nach feingerungelte, an beiben Enben ftumpfzugefpipte, am Stielenbe etwas gefrummte, ein bliges, fcmarges, mit vielen Meinen, fdmargen Samentornern, erfaltes Diart enthaltente, etwas zusammenge. brudte Schote, von überaus angenehmem, bem Berubalfam abnlichem, lange an ben Singern haftenbem Geruch und abnlichem lieblichen, fuflich-arematifchem Gefcmad. Die B. wird als Bufat gur feinen Chocolabe, ju fugen Cremen, Liqueuren, ju Gis u. tgl. benutt, wirft auf ben Organismus aufregend und bei reigbaren Individuen felbft ale Aphredifiacum. Man bat bie B. gegen Rrantheiten von örtlicher ober allgemeiner Comade benutt gegen Magentrampf, Nervenfieber, Faulfieber, Melancholie und Manie, bei Atonie ber Geschlechtstheile, bei mannlichem Unvermegen, und byfterifden und frampfhaften Bufallen. Dan gibt fie in Bulverform, Mufguß, Abtodung ober in Tincturform. Aufge blafene B. ift bider, turger, glatter, mit fenfgroßen Camen und einer fast fluffigen Cubftang angefüllt, von febr burd brirgenbem, aber nicht fo angenehmem Wefdinad. Gine anbere Sorte, befondere and Canto-Domingo tommend, beift Baftarbvanille (Simarona), ift flein, gelblich-braunlich, enthalt ein febr trodnes Dart, fleine fcmarge Camen und befitt einen fdmacheren Duft.

Banini, Lucitio, ober wie er fich auf bem Titel feiner Schriften nannte, Julius Cafar, ital. Freibenter, geb. 1585 ju Taurofano im Reapolitanifden, flubirte in Rom und Babua Theologic und bereifte als Beltpriefter Deutschland und bie Rieberlande, veröffentlichte 1615 zu Lpon sein "Amphitheatrum aeternae providentiae", wodurch er in den Berdacht des Atheismus tam, ging hierauf nach Paris und gab 1616 "De admirandis naturae, reginae deaeque mortalium, arcanis" beraus, eine Corift, bie ibm wieder eine Antlage auf Atheismus jugog. B. manbte fich nun nach Teuloufe, mo er Unterricht ertheilte, aber, 1619 wiederum des Atheismus angeklagt, am 19. Febr. zum Feuertode verurtheilt wurde. Das Urtheil wurde noch an demfelben Tage in barbarischer Weise volljogen. Bgl. Dlearine, "De vita et fatis J. C. V." (Jena 1708); Juhrmann, "Leben und Schicfale, Beift, Charafter und Deinungen bes Quc. B." (Leipzig 1800); Dand.

"Biographifd-hifter. Stiggen" (Bb. 1, Stuttgart 1836).

Bannes, Sauptstadt bee frang. Departement Morbiban und eines gleichnamigen Arrondiffement, bat eine Rathebrale, ein Communalcollege, Priefterfeminar u. f. w. und 14,560 E. (1866), welche Baumwollwaaren, Tuch und Leinwand fabriciren und Weinbandel treiben.

Bannnechi, f. Garto, Anbrea bel. Bannucci, Bietro, f. Berngino.

Ban Renffelger, Stephen, amerit. Staatemann und Golbat, aus einer bereite um 1630 eingewanderten holland. Familie, murte 1764 in New Port geboren. Rachtem er sechs Jahre lang das Amt eines Bicegouderneurs von New York belleidet hatte, murde er jum Oberdeschischaber der Milig des Staates im Kriege von 1812 ernannt. Er macht ich mit De Witt Clinton um die Anlage des Erie-Kanals dereient, und war sinsigen Jahre lang Präsident der Kanal-Commission, gründete 1824 das "Reusselaer-Institute" in Troh und zeichnete sich als ein eistiger Beförderer der Wissenselaer-Institute" in Troh und zeichnete sich als ein eistiger Beförderer der Wissenselaer-Institute" in Troh und zeichnete sich als ein eistiger Beförderer der Wissenselaer-Institute". Urd Rangler ber Staats-Universität und starb zu Albany am 26. Jan. 1839. Best D. Bernard, "A Discourse of the Life, Services and Character of St. Van R." (Altany 1849).

Bansville, Diftrict in Brince George's Co., Darpland; 2273 E.

Ban Wert. 1) County im westl. Theile bes Staates Ohio, umfast 390 engl. D. M. mit 15,619 E. (1870), bavon 722 in Deutschland und 55 in ber Schweiz geberen; im J. 1860: 10,170 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Hauptert: Ban Bert. Republit. Majorität (Prossibentenwahl 1872: 119 St.). 2) Diftrict in Belt Co., Georgia; 2145 E. 3) Post dorf und Handbert von Ban Bert Co., Ohio; 2625 E.

Ban Janbt, County im mittleren Theile bes Staates Texas, umfaßt 600 engl. D.-M. mit 6494 E. (1870), bavon 3 in Deutschland geboren und 682 Karbige; im J. 1860: 3777 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Hauptort: Canton. Demokr.

Majoritat (Congregwahl 1871: 86 St.).

Bar (Varus). 1) Fluß im fibl. Frantreich, bie 1860 bie Grenzscheibe von Krantreich und Italien, entspringt am Cameleone in den Secalpen und mundet nach einem Laufe bon 14 g. M. zwijchen Rigga und Antibes in das Mittelläubische Meer. 2) Frang. Departement, bat vom Fluffe B. seinen Ramen, umfast 110 g. D.-M. mit 308,550 C. (1866) und zerfällt in 3 Arrondissements, 27 Kantone und 143 Gemeinden. Hauptstadt: Draguignan.

Barbs, Stabt auf ber Infel gleichen Namens im norwegischen Amte Finnmarmit 228 E. (1865), welche lebbgiten Hanbel mit Probutten der Fischerei treiben. Rabe ber Stabt liegt Barbob uns, bie nördlichfte Festung ber Erbe, sonft aber unbe-

beutenb.

Barel, Fabritstadt im Grofiberzogthum Dlbenburg, in ber Rabe bee Jabebufens, bat Baumwoll- und Gifeninduftrie, eine Schiffswerfte und 5100 G.

Barennes, Township in Anderson Co., South Carolina; 1892 E.

Bareje, Stadt in der italienischen Broving Como, in der Rabe bes Lago bi Barese, hat schone Bebaube und berühmte Seidenraupengucht, lebbafte Seidencultur, Seidenspinnereien und Webereien und 5030 E. In der Rabe liegt ber berühmte Ballfahrtsort Mabonna del Monte.

Barianten (lat. variae lectiones ober varietas lectionis), bie von einander abweichenden Lesarten in den handichriften eines und bestelben Schriftellers. Gine möglichft vollfandige Sanumlung folder B. bildet den sog, tritischen Apparat (apparatus cirtiens). In Bezug auf die fritische Sichtung ber B. bes Bibeltertes hat sich in neuerer Zeit Tischendorf nambafte Berdienke erworben.

Bariation (vom lat. variatio, Beranderung) bezeichnet in ber Musit eine durch Bergliederung, Berzierung, Temberung bes Tattes ober der Tonart, mannigfach veräuderte Beiederheitung eines musitalischen Sabes, bes sog. Themas. Die B. muß fo componitt sein, daß die Grundmelobie durchklingt.

Bariationsrechnung, f. Bermutation.

Baricellen (von lat. varius, mannigfaltig, bunt), Bafferpoden, Binbpoden, Spigpoden, ennt man eine, meift epidemisch auftretende Krantheit, die fast nur Kinder befallt, und, odwohl sie Lehnlichteit mit den Boden bat, weder mit den echten Boden noch mit den Bariotoloben identisch ift. Die Krantheit tritt meist ganz ohne Borboten, oder doch nur nach turzem und undebeutendem Unwohlsein auf. Es zeigen sich unregelmäsige rothe stede, am zahlreichsten auf Bruft und Rüden, auf dem Gesicht setten, und es bilden sich Blasen, die die zum vierten Tage abtrodnen, ohne Narben zu hirterlassen. Bereiterung ber Blasen, mit hinterlassung von Aurben, ift ein seltener Fall. Da bie Krantheit ganz ungesichtich ift, so genügt eine die attische Behandlung bei Berbleiben im Zimmer.

Barid, Townfhip in Geneca Co., Rem Dort; 1471 G.

Barietat (vom lat. varietas, Berichiebenheit, Mannigfaltigfeit), f. Art.

Barina, Townfhip in Benrico Co., Birginia; 3210 G.

Barinas, auch Barina genannt, ein zu ber Republit Beneguela gehöriser, aus ben Provinzen B. und Portugueza zusammengeseter Staat mit 1122 g. D.-M. und 126,925 E. Das Land ift im Allgemeinen eben und fruchtbar und wird von mehreren schisseren flussen, unter welchen ber Appure (s. b.) ber bebeutenbse ift, burch.

ftrömt. Die Hauptbeschäftigung ber Bevöllerung ift Aderbau und Biehzucht; ausgeschiert werden Ochsenhäute, Rassee, Cacao und Tabal (Barinastabal); ber Berbrauch bes letzteren hat indessen in neuerer Zeit, da er sich nicht zur Berarbeitung von Cigarren eignet, sehr abgenommen. Die Hauptstabt Barinas, am Santo-Domingo, treibt einigen Harbel

und bat etwa 6000 G.

Barioloiben (Variolois) nennt man eine leichtere Form ber echten Boden, welche fich von tiefen burch einen rascheren Berlauf, Ausbleiben bes Eiterungssiebers und gertinge heftigteit ber Zusälle unterscheibet. Obwohl bie Spmptome bes Ausbruchstadtungs in einzelnen Fällen sehn betruchfabinnes in einzelnen Fällen sich von der ganz Kerper mit Pusteln bebedt, boch hinterlassen bieselben teine Narben und bie Fiebererscheinungen sich gering. Das bie B. im Grunde mit ben echten Poden ibentisch sind, erheit barons, bag beibe Krantheiten gegenseitig auf einander übertragen werben können, b. h. baß Jemand, ber von einem mit B. Behasteten angestelt wird, bie echten Poden erhalten tann und windelburt.

Barius, Lucius Rufus, romifder Epiter, um 74-14 v. Chr., om berühmteften burch feine Tragedie "Thesetes", burch fein Freundschaftsverbaltnift zu Birgil und Berei und burch bie Berausgabe ber "Aeneis" ree fretene. Bal. A. Welidert, "De L. Varii

et Cassii Parmensis vita et carminibus" (Grimma 1836).

Varix, f. Rrampfaber. Barmington, Dorf in Monmonth Co., Rem Berfen.

Barna, das alte Doeffos, eine Festung am Schwarzen Meere, hauptstadt eines tart. Baihalits in Bu Igarien, mit 8 Woldern, 5 driftlichen Kirchen und 20,000 C., hat einer guten hafen und treibt bebeutendenehandel. B. ift ein wichtiger Rriegsplot und ber bestuchtete hasenort Bulgariens, besten fabrliche Einfuhr fic auf etwa 14 Mill. Bred. bestanft. Wit Konstantingen In Balatlawa bestehen Telegrophenwerbindungen. In I. 1828 wurde bie Festung von den Nussen von der Willen erobert und im Orientalischen Kriege (1854) von den Berkstwebtet besten befest.

Barna, Boftborf in Tompfine Co., Rem Dort.

Barnbuler, Friedrich Gottlob Karl, Freiherr von, murttembergischer Staatsmann, geb. am 18. Wai 1809 in hemmingen, wurde 1844 als ritterschaftlicher Abgeerdneter Mitglied der Bürttembergischen Inseiten Kannner, galt als Auffrichter vollswirthschaftlichen Angelegenheiten, übernahm 1864 bas Verteseulle bes Anströtigen und des königlichen Hauses, befolgte 1866 eine preußenseindliche, in der Folge eine schwertsche Volltit und erhielt um 31. Aus. 1870 seine Emtlassung. Er schrieb: "Ueder bas Bedürfniß einer Gescheuben in Burttemberg" (Stuttgart 1846), "leber die Frage eines Deutschen Beinalbrechtes" (ebs. 1864).

Barnell's Station, Diftrict in Whitfielb Ce., Georgia; 511 @.

Barnhagen bon Enfe, Rarl Muguft, nanthafter beutider Prefaiter, geb. am 21. Rebr. 1785 ju Duffelborf, biente erft im ofterr., bann im ruff, Becre, mirte bierauf im preuß. Staatetienfte ale Diplomat, und lebte feit 1819 ale Web. Legationerath ohne Mmt meift in Berlin, wo er am 10. Oft. 1858 ftarb. Seine gablreichen Schriften, meift biegraphifchen und fritifden Charaftere, zeichnen fich burch einen meifterhoften Stol aus. Bu feinen Sauptwerten gehören, neben ben Biographien verfdiebener prenft. Rriegebelben, "Gethe in ben Beugniffen ber Mitlebenben" (Berlin 1823), "Biegrapbifche Dentmale" (5 Bbe., Berlin 1824-30; 3. Mufl., 1872), "Bur Gefdichtidreibung und Literatur" (Bamburg 1833), "Dentwürdigfeiten und vermifchte Schriften" (7 Bte., Leipzig 1843-46, Bb. 8 und 9 berausgegeben ven feiner Richte Lubmilla Affing), "Briefe von Alexander von Sumboldt an Barnhagen von Enfe" (1-5. Anfl., Leitzig 1860), "Briefe an eine Freundin" (Damburg 1860), "Tagebuder von &. von Bent" (Leip. gig 1861), "Tagebucher" (14 Bre., Leipzig 1862-1872); eine Sammlung "Muegemablte Schriften" ericbien feit 1871. Auf feine literar. Thatigteit war feine Bemablin, Rabel Antonie Friederite, geb. Levin Martus, von großem Ginfing, eine Judin und Schwester bes Dichtere Ludwig Robert, geb. im Juni 1771 gu Berfin, Die ale Mittelpuntt eines Rreifes geiftreicher Danner und Frauen belebent auf Biffenfchaft und Runft mirtte. Gie ftarb ju Berlin am 7. Dar; 1838. Rad ihrem Tote gab ihr Gatte aus ihrem Rad. Jaffe beraus: "Robel, ein Buch bes Anbentens fur ihre Freunde" (Berlin 1833; neue Aufl., 3 Boc., 1834) und "Galerie von Bilbniffen aus Rabel's Unigang" (2 Bre., Leirzig 1836), "Briefmediel zwifden Rabel und David Beit" (2 Thie., Leipzig 1861). Schmiot- Beigenfele, "Rabel und ihre Beit" (Leipzig 1857).

Barre. 1) Darcus Terentius, ber gelehrtefte romifche Enchtlopatift, geb. 116 v. Ehr. in ber fabinifden Statt Reate, aus einem altfenatorifden Befdledt, wirmete fic von Anfang an hauptfacblich ber Forfchung und literarifchen Thatigfeit, blieb aber auch bem öffentlichen Leben nicht fern und wurde namentlich von Bompejus in amtlichen Stellungen verwendet, in benen es auf Buverlöffigfeit und Tuchtigfeit antam; fampfte im Burgerfriege auf Seiten bee Bompejus in Spanien gegen Cafar, murte von tiefem tropbem mit ber Grundung einer öffentlichen Bibliothet beauftragt, von Dt. Antenius auf Die Acchtungelifte gefest, entging jeboch bem Tote und erreichte, bie an fein Ente thatig, faft Das 90. Lebensjahr. B. ift ein Schriftfteller von munberbarer Fruchtbarfeit unt Bielfeitigteit ber Stoffe wie ber form, babei eine mertwurdige Difchung von Bolfethunlichfeit und universaler Bilbung, Luftigfeit und Bebanterie, ein ehrenhafter Charafter, bieber, nuchtern und beiter, ber alten Beit anhangend und von romifdem Batriotismus erfüllt, boch auch far griechifde Bilbung offen, ohne fich jeboch um Gbenmaffigfeit und Coonbeit ber Darftellung ju bemuben. Geine fanmilichen Goriften beliefen fich auf ungefabr 620 Bucher, melde 74 vericbiedenen Werten angeborten, unter benen viele in gebundener Rete maren, namentlich 150 Bucher "Saturne Menippeae", eine Difchung von Brofa und Boefie. Ceine profaifden Berte erftredten fich über alle Gebiete bes Biffens und ber literarifden Thatigteit, batten aber vorzugeweife bas eigne Baterland und beffen Bergangenheit im Muge, wodurch er lange einen großen Ginfluß ausfibte; namentlich haben ibn bie driftlichen Rir-Die bebeutenbften maren bie denvater, befondere Muguftinne, fleifig gelefen und benutt. "Antiquitates rerum humanarum et divinarum", bie Bucher "De lingua latina", Die Encutiopadie ber "Artes liberales" und die "Imagines", ein biographisches Bilberbuch mit 700 Bortraitbilbniffen griechifder und romifder Berühntheiten. feiner gefammten literarifden Thatigfeit find nur zwei Schriften auf uns gefommen, "De lingua latina", von beren urfprunglichen 25 Budern nur Buch V-X in unvollständiger Form erhalten ift, und "Rerum rustiearum libri IV", lenteres in tialegifcher Cinfleibung. Unter ben feg. "Sententiae Varronianae" find nicht wenige, welche wirflich aus feinen Schriften entnommen fein tonnten. Musgaben: "De lingua latina" von Spengel (Berlin 1826), C. D. Differ (Leipzig 1833) und M. E. Egger (Baris 1837); ber Tert ber "Rerum rusticarum" in ben "Scriptores rei rusticae", überfett von G. Groffe (Salle 1788). Eine verläßliche Sammlung und Bearbeitung bes gangen Barronischen Rachtafice gibt es noch nicht. 2) Bublius Terentius Atacinus, 82-37 v. Chr., römischer Epiter, betannt ale Berfaffer von "Saturae" und Bearbeiter alexandrinifder Even und Lebraedidte.

Barus, Bublius Quinctilius, feit bem Jahre 4 v. Chr. Statthalter in Sprien, 6 n. Chr. aber nach Germanien verfett, um bas feit Drufus ben Römern unterworfene Land zwifden Rhein und Befer ju romanifiren, erlitt 9 n. Chr. burch ben Cherneter Bermann im Teutoburger Balbe eine totale Rieberlage (Barnsichlacht), und fturgte fich in fein Schwert. Die Borte bes Auguftus: "Barus, Barns, gib mir meine Legionen

wieder"! find fpridmertlich geworben.

Barysburgh, Boftborf in Bhoming Co., Rem Port.

Bargin, ein bem Fürften Bismard geboriges Rittergut nebft Dorf in ber breuf. Broving Bommern, Rreis Schlame, gelegen, wohin fich Bismard mahrend ber Commermonate surudangieben pfleat.

Bafa, Townfhip in Goothue Co., Dinnefota ; 1218 G. Bafall (vom mittellat. vasallus, Lehnsmann) hieß im Mittelalter berjenige, ber fich einem Lebneberrn zu bestimmten Diensten, namentlich zu Rriegedienften, verpflichtete. Bgl. Bebn und Bebnemefen.

Bafarbely ober Bolomeg 8. 9. im Cfongrader Comitat, ift ber größte Martifleden ber Defterreichifch . Ungarifchen Dtonardie, hat 49,153 E. (1869), meift reformirter Confeffion, liegt am Gee Beb und treibt ftarte Biebzucht, Bein- und Tabatsbau.

Basco ba Gama, f. Gama.

Bajen (vom lat. vas ober vasum, Befag, Befdirr) nennt man bie theile lufttredenen, theils gebrannten, thonernen Befage, welche haufig bei ben Ausgrabungen griechifcher, etrurifder und romifder Grabftatten in Mittel- und Unteritalien, in Griechenland und auf ben naben Infeln gefunden werben. Die iconften B. find in Apulien und Lucanien gefunden worden, namentlich bei ben Orten Ruvo, Bari, Ceglie, Anzi, Armento, Canofa, Locri; nicht minter ergiebig find Die companifden Runborte Rola, Cuma, Baftum, Avella und Capua; in Etrurien zeichnet fich neben Tarquinii, Care und ben Orten bee Ruftenlanlanbes namentlich Arretium burch bie Denge und vorzügliche Arbeit ber bort gefunbenen

135

Ebenfo verfpricht noch ber Boten Griedenlands und ber affatifden Colonien eine reide Ausbeute. Gefunden werben biefe B. in Grabfiatten entweber um ben Totten herunistehend, ober mit bronzenen Rägeln an ben Wänden aufgehangen. Selten bienten fie als Afdentrige; vielmehr erhielt ber Tobte fie von feinem Befitthum ober als Befchent mit in's Grab, um fie in ber Unterwelt bei ben Gaftmablern gu benuten. Rach Anberen follten fie bie Beglaubigung ter unflifden Bachusweiben barftellen, ta fie gerate an ben Orten am haufigsten vortommen, wo ber Bacchuscult am verbreitetften mar, eine Unficht, welche auch baburch unterftugt wirb, bag aus ber Beit ber Romerberrichaft in Dittelitalien feine B. gefunden werten, mas man mit bem Berbote ber Bachusfefte rom 3. 186 v. Chr. in Berbindung bringt. Soviel scheint gewiß zu fein, daß bei weitem bie wenigsten B. jn bem Zwede gefertigt wurden, um ben Tobten mit in's Grab gegeben zu werten; vielmehr hatten bie B. ale Botivgefäge in Tempeln und Saustapellen theils einen rein toonetifchen Bred, theils tienten fie ju Rampfpreifen, Bochzeitegefchenten, ale Stimmurnen in ben Bolleversammlungen, als Galburnen in Babern, jum Difchen und Ansgießen bes Beines u. f. w. Befonbers werthvoll find bie gemalten B., welche, außer ben wenigen noch erhaltenen Wantgemälden, allein noch Zeugen von der Technit und ber Runft der Malcrei ber Alten find. Diese B. find von feinem Thon, welcher nach dem Brennen eine rothlichgelbe Farbe erhielt. Die Zeichnung murbe auf benfelben mit einem feinen Griffel eingeribt und bann bie Farben aufgetragen. Rad biefer Dalerei untericeitet man 4 Berioben: 1) bie bes ägyptisirenben ober phönizisch-babylonischen Style enthalt bie B., welche fich bei noch rober Form, burch gelblichen, wenig glangenten Grund tennzeichnen, auf welchem ichwarzliche ober braune Figuren, namentlich Thiere, in Reiben ober Bonen übereinander bargeftellt find. 2) Der zweiten Beriode geboren bie B. bee altattifden Style an, mit fdwarzen, gewöhnlich menfchlichen Figuren auf bem glangend gelbliden ober rothliden Raturgrunde bes Thons. 3) Die bes fconen Gtole, im 6 .- 4. Jahrh. v. Chr., enthalt B., Die bei anmuthiger, gefälliger form auf buntlem, mit gartem Firnig überbedtem Grunde fcheinbar flüchtig, aber mit größter Gicherheit ausgeführte Figuren und Gruppen leichter und reiner Composition zeigen; gewöhnlich tragen fie auferbem verzierte Bentel und an ben unteren und oberen Theilen Blatterverzierungen. 4) Die B. ber Beriode bes finten ben Sthle zeichnen fich burd weniger fdone Formen und eine gewiffe fabritmagige Flüchtigfeit ber Zeichnung aus. Die B. find für bie Alterthums miffenschaft von großer Bedeutung. Bafentun be ift ein Zweig ber Archaologie, um ten fich besonbere Gerhard, D. Jahn, Benntorf u. A. verbient gemacht haben. Bgl. Rrauer, "Ucher ben Ctyl und bie Berfunft ber bemalten gried. Thongefage" (Berlin 1837) und D. Jahn, "Ginleitung in tie Bafentunde" (Diunchen 1854).

Baffalborough, Tomnibip und Bofiborf in Rennebec Co., Da aine; 2919 E. Baffar, Township, Boftborf und Sauptort von Tuecola Co., Didigan; 775 E.

Vassar-College ift ein in ber Rabe von Boughteepfie, De m Dort, gelegenes Dab. deninstitut, welches ben 3med bat, jungen Dlatden eine meglichft volltommene, bobere weibliche Musbildung mit geringen, ober unter Umftanben gar feinen Roften ju geben. wurde von Matthew Baffar, einem reichen Brauer in Boughkeepsie, im Febr. 1861 burd eine Schenfung von \$408,000, welche einem Berwaltungerath übergeben murten, gegrundet. 218 B. am 23. Juni 1868 gesterben mar, fand ce fid, bag er bem Institut meltere Summen hinterlassen hatte, so bag fic bie gange, V.-C. gemachte Schentung auf \$778,000 belief. Daffelbe wurde nach bem Bericht von 1872-73 von einem Prafibenten und einer Borsteherin geleitet, und hatte 40 weibliche und mannliche Lehrer und 411 Schülerinnen.

Bater, Johann Geverin, Spradforfder und Theolog, geb. am 27. Dai 1771 ju Altenburg, geft. am 16. Marg 1826 ale Profesor zu halle. Bon feinen Schriften find bervorzuheben: "Bandbuch ber hebr., fpr., dald. und arab. Grammatit" (Balle 1809), tie Fortfetung von Abelung's "Dithribates" (Bb. 2-4, Berlin 1809-17) und bie "Literatur ber Grammatiten, Lexita und Berterfammlungen" (Berlin 1815; 2. Aufl., bearbeitet von Jülg. 1847).

Batermorb, f. Barricibium.

Bateridaft ober Baternitat, bas Berhaltnig bee Batere ju feinem Rinbe, ift ent-meber eine naturliche (nicht burch bie burgerliche ober firchliche Che geheiligt), ober eine ebelide (leibliche), ober eine auf Aboption berubente.

Baterunfer (lat. Pater noster), auch bas "Gebet bes Berrn", beift (Mattb. 6, 9-13; Luc. 11, 2-4) bas nach seinen Anfangsworten benannte Gebet, welches Jesus feine Junger lehrte. Bereits feit bem 4. Jahrh, fand es regelmäßige Anwendung bei ber Feier bes. Batican Battel 137

Abendmahles und bei der Predigt. Karl ber Große verordnete, daß jeder Christ wenigstens so wiel lernen musie, um das B. auswendig zu können. Die Schusworte des B. oder die Oorologie ("Denn Dein ist das Neich" u. s. w.) sind in der lath. Kirche nicht gebräuchlich, und sehlen auch in der Bulgata. Im Katechismus Luther's bildet das B. das dritte Dauptstäd. Bal. Kamphausen, "Das Gebet des Derrn" (Elberfeld 1866).

Batican (ital. Vaticano), ber papftliche Balaft auf bem Mons Vaticanus in Rom, welcher 20 Sofe und 11,000 Raumlichfeiten umfaßt, worin bie bebeutenbften Runftwerte enthalten find: Dufeen ber Statuen, ber etrustifden und agoptifchen Alterthumer und eine

reichhaltige Bilbergalerie.

Baticanifces Concil, ein vom 2. Dez. 1869-20. Oft. 1870 in Rom abgehaltenes Allgemeines Concil ber tatholifchen Kirche. Daffelbe wurde bereits im 3. 1864 nach ber Beröffentlichung bes Gyllabus und ber Encotlica "Quanta cura" vom Bapft Bins IX. befoloffen und burd bie am 29. Juni 1868 erlaffene Bulle "Aeterni Patris" auf ben 8. Dez. 1869 in Die Bafilica bee Baticane berufen. Die Babl ber aumefenten Brataten betrug Mitte Dez. über 700, verminderte fich jedoch burch Tobesfälle und Beurlaubungen bis April 1870 auf 667. Ihrer Burbe nach waren es 43 Cardinale, 9 Patriarchen, 8 Brimaten, 107 Ergbifdofe, 456 Bifdofe, 1 Bisthumsabminiftrator, 20 Aebte, 43 Orbensgenerale ober oberfte Borftanbe eines religiofen Orbens. Es fanben, nachbem am 2. Des. 1869 eine Borversammlung abgehalten worben war, im Gangen vier öffentliche Sipungen fatt, in welchen Bius IX. ben Borfit fuhrte. Bwiichen biefe öffentliche Sibungen fielen zahlreiche andere Sibungen (General-Congregationen und Congregationen), in welchen über verichiedene Glaubenefate und fonftige Angelegenheiten ber fath. Rirde bebattirt und abgestimmt murbe. In ber erften öffentlichen Gigung (8. Deg.) fant die formelle, feierliche Eröffnung des Concils durch ben Papft ftatt. In ber zweiten er-folgte die feierliche Ablegung des Glaubensbekenntniffes, nach der Form ber "Professio fidei Tridentina", in ber britten (24. April 1870) murbe bie erfte bogmatifche Borlage, welche über Die Confequengen bes Rationalismus banbelte und bie vier Rapitel; von Gott und ber Schöpfung, von ber gottlichen Offenbarung, vom driftlichen Glauben und bom Berbaltnig Der menfchlichen Bernunft gum übernaturlichen Glauben enthielt, von ben anwefenden 667 Bralaten einstimmig angenommen. Der vierten öffentlichen Gitung gingen wichtige Debatten über Die von ber bogmatifchen Commiffion neu bearbeitete "Constitutio dogmatica prima de eccelesia Christi" (Erfte bogmatifche Constitution ber Rirche Chrifti) voraus, welche folgende vier Rapitel umfaßte: "Bon ber Ginfetung bes Apoftol. Primate im beil. Betrus; von ber bestandigen Fortbauer beffelben in ben rom. Bapften; von ber Natur und bem Befen bes Brimats bes rom. Bapftes und von ber Unfehlbarfeit bes rom. Papftes in Sachen bes Glaubens und der Moral (f. Unfehlbarteit). Die fich über den letteren Buntt entspinnende Debatte (vom 15. Juni bis 4. Juli), an welcher fich 57 Bralaten, unter ihnen bie Carbinale Raufcher und Matthieu, betheiligten, mar eine außerft erregte und resultirte in 99 Berbefferungevorschlagen. Am 13. Juli erfolgte in einer Generalcongregation bie namentliche Abstimmung über bas Brimat bes Bapftes und beffen Unfehlbarteit, woran fich 601 Bralaten betheiligten; von tiefen erflarten fich 88 bagegen (mit non placet), 62 Stimmen bebindungemeife bafür (placet juxta modum) und 451 gaben ihre volle Bustimmung (placet). In ber am 18. Juli abgehalteuen vierten und let-ten öffentlichen Sigung, an welcher 535 Bralaten theilnahmen, tam bie Constitution, welche ale michtigften Bestandtheil Die Unfehlbarteit bee Bapftes umfaßte, jur Abstimmung und wurde, ba fich zwei Stimmen, welche erft bagegen flimmten, nachträglich bem "Placet" anschlossen, von ben Anwesenben einstimmig jum Dogma ber tath. Rirche erhoben. Um 20. Dit. 1870 suspendirte Bins IX. bas B. C. Die Altfatholiten erfennen bas B. C. nicht ale ein Allgemeines Concil ber tath. Rirde an. Ueber bie Befdichte bee B. C. fdrieben: Cecconi, "Gefdichte bes Bat. Concile" (officiell, Bb. I., Rom 1872, beutiche Ueberfetung 1872), Bifcof Reftler (Gefretar bes Concils), "Das Bat, Concil, beffen außere Bedeutung und innerer Berlauf" (Wien 1871), Bifchof Martin, "Die Arbeiten bee Bat. Concile" (3. Aufl., Paderborn 1873), "Omnium Concilii Vaticani documentorum collectio" (ebb. 1873); außerbem gab Friedberg eine "Sammlung ber Actenftude jum erften Bat. Concil mit Grundrif ber Geschichte beffelben" (Tübingen 1871) herans.

Battel, Emrich von, berühmter Aublicist, geb. am 25. Aug. 1714 zu Couvet im Kürstenthum Neuschätel, gest. als Geb. Nath in turfürstl. sach Diensten am 20. 1767 auf einer Meise nach Neuschälel, hat sich hauptsächlich burch seine rechtsphilosen Schriften ausgezeichnet, darunter das "Droit des gens, on principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains" (zuerst 2 Bec.,

4., und 3. Bbe., Reufchatel 1758; bann wieberholt in Baris, London u. f. m., endlich vermehrt und mit einer biegraphischen Rotig über B., 2 Bre., Amfterbam 1775; beutsch von Soulin, Murnberg 1769, Mitau 1771, u. f. w., nenefte Ausgabe, 3 Bbe., Baris 1863).

Bauban, Gebaftian le Bretre De, frang. Marfchall und Berbefferer bes Genie. mefens, geb. am 15. Dai 1633 gu St. Leger be Fougeret in Burgund, trat 1653 in bie frang. Urmee, in welcher er fich rafch emporfcmang und 1669 Generalinfpector fammtlicher fraug. Beftungen murte. Er machte fich namentlich turch eine von ihm erfnutene und angewendete neue Danier im Befestigungemefen (Die Banban'fche Danier) einen Namen; biefelbe tennzeichnet fich burch geräumige Baftionen und turge, vom Bewehrfener au bestreichende Bertheitigungelinien, eine Grabenfchere, mannigfache, zwedmäßige Angenwerte, Baffenplate im Gebedten Beg; Boblbauten aber feblen. Geit 1703 Darfcall, ftarb er am 13. Mary 1707. Lange nach feinem Tote erfchien, mit einer Borrete bes Generale Balage, fein "Truité de la défense" (Paris 1829).

Baucaufon, Jacques be, berühmter frang. Dechanifer, geb. am 24. Febr. 1709 ju Greneble, verfertigte bodift finnreich conftruirte Antematen und technifde Dafdinen. 3m Babre 1740 erbielt er vom Carbinal Rleury bie Aufficht über bie Scibenmanufacturen und farb am 21. Nov. 1782 in Paris. Geine reiche Sammlung von Diafdinen und Automaten vermachte er ber Ronigin Marie Antoinette von Frantreich, Die aber frater, infolge

ber Frangöfifden Revolution gerstreut, in verfchiebene Banbe fiberging. Banelufe, Departement im fubofil. Frantreid, aus ben ehemaligen provengalifden Graficaften Avignen und Benaiffin und bem Fürftenthum Drange gebiltet, bat 64,48 g. Q. Di. mit 266,091 E. (1866). Bauptftatt: Avignon. B. ift nach tem Dorfe B. (Vallis clausa) benannt, welches in einem remantifchen Relfenthale gelegen und ale Aufent. halt Betrarca's befannt ift.

Banbeville (frang.), Lieberfpiel, beift in Franfreich ein fleines Bubnenftnd mit eingelegten Liebern nad befannten Melobien. Der Rame entstand aus Val de Vire, b. i. Biretbal in ber untern normantie, wo Dlivier Baffelin im 14. Jahrh, tergleichen Lieber,

meift fatirifden Inhaltes, bichtete.

Bandonronet, Gnillaume be, frang. General und namhafter Rriegefdriftfteller, geb. am 22. Cept. 1772 gu Bien aus einer frang. Familie, trat 1791 ale Lieutenant in Die frang. Urmee, fdwang fid unter Napoleen I. zum General emper und ftarb am 2. Diai 1845 ju Baffb. Bon feinen Schriften find berverzuheben: "Histoire des campagnes d'Annibal en Italie" (3 Bbc., Mailand 1812, mit Atlas), "Mémoires pour servir l'histoire de la campagne de Russie en 1812" (Paris 1815, mit Atlas), "Histoire de la guerre des Français en Allemagne en 1813" (Paris 1819), "Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en France" (5 Bre., Baris 1826), "Histoire du prince Eugène, Vice-Roi d'Italie" (3 Bre., Paris 1827).

Baubreuil, County im farmefil. Theile ber Proving Quebec, Dominion of Canaba, umfaßt 330 engl. D. M. mit 11,003 E. (1871). Bauptert: Baubrenil Barifb; 2848 E.

Bandrenil Billage, Dorf in Baubreuil Co., Proving Duebec, Dominion of Canaba;

Baughn, Temnibip in Befferson Co., Artanfas; 4735 E. Baught's, District in Bohnson Co., Tennessec; 754 E.

Bautier, Benjamin, ausgezeichneter Genremaler, geb. 1830 in Genf, ftubirte an ber Duffelborfer Atademie 1850-51 und gelangte burch tie feine und gemuthvolle Darftellung von Scenen aus bem Familienfreife, ans bem lanblichen und burgerlichen Leben ju bebem Rufe. Unter feinen Bilbern find bervorzuheben: "Reifegesellschaft auf bem Dampfidiffe", "Die einfante Spinnerin", "Cenntag-Radmittag in Schmaben", ber "Kapen-Griminalfall", ber "Tebtenschmaus im Berner Dberfand", "Der unterbrochen Etreite "Lift für Lift", "Der Toaft auf bie Brant" (1871), "Ein Zwedeffen" (1871), "Leichentegangniß in einem Dorfe" (1871), "Tangfaal in einem fdmabifden Dorfe."

Banghall (nach feiner Befigerin Jane Bang, 1615, benannt) bieß im 16. Jahrb. ein Dorf in ber Rabe von Lenbon, bas, jest gang in Lonbon aufgegangen, mit bem Stadttheil

Cambeth verfamolgen ift und ehebem burch feine Bollegarten berühmt mar.

Baurhall, Dorf in Effer Co., Rem Berfen.

Beale, Townfbip in Davieg Co., Indiana; 893 G. Bealtown, Dorf in Comerfet Co., Dem Jerfeb.

Beafen, Townfbip in Drew Co., Arlanfas; 657 G. Beagie, Townfbip in Benobscot Co., Daine; 810 G.

Beba (faustr. veda, Renntnig, Erflarung; von vid, miffen), f. Sanstrit.

Bebber Bega 139

Bedber, Elibu, amerik. Kanstler, geb. im Kebr. 1836 zu New York. Seine Eltern, bedand. Abtunft, stammen ans dem Wohawthale. B. tegann ichon als Kind zu malen, nod erhielt seinen erften Unterricht von Watteson (f. d.). Rachbem er dam Europa besucht hatte, ließ er fich in New York nieder, und wurde 1865 Mitglied der "National Academy of Design." Später ging er adermoss nach Europa und ledt seittem in Italien. B. ist ein Künstler eigener Urt, zum Mystischen und Traumbalten, dadei, wie das oht der Kull ist, zum Simnlichen, allerdings im böheren Sinne, geneigt und verwiegend Colevis. Bon seinen Berken sind zu nennen: "The Arab Listening to the Great Sphinx"; "St. Sinveon Stylites on his Pillar"; "The Lost Mind"; "The Lair of the Sea-Serpout"; "The Monk upon the Gloomy Path"; "Sine Scene bei der Kreuzigung"; "Cine Masich des Klostes von San-Winiato"; eine Serie von Julystrationen zur Jabel vom "Bater und Sohn mit dem Cele"; "Der Tod Kbess" u. a.

Bebetten (vom ital. volleten, Bache; von vodere, feben) nennt man im heerwesen bie von ben Feldwachen ausgestellten, eine Rette bilbenben Bosten, beren jeber meift aus zwei

Dann, gewöhnlich Cavallerie, beftebt.

Bebute (ital. veduta), in ber Malerei Ansicht, Aussicht, Ctabte und Landschaftsgemalbe. Been ober Dobes Benn (von Kenn, b. i. Sumpf) ist ein theils zur preuß. Rhein proving, theils zu Belgien gehörentes Gebirgsland, welches nach S gu mit ben Arbennen zusammenhängt und sich zwischen Eupen und Malnety bis zur obersten Weer erstredt. Wie schon ber Name andeutet, ist es eine waldlose, Ste Hochside mit Torfoweren, von etwa 2000 ft. Höhe. Die Torflager haben eine Tiese von 3—18 ft. Beständiger Nebel bebedt bas unwegfame Gebiet, welches im Winter unter tiesem Schnee begroben liegt. Der böchste kuntt ist der Botrange (2141 ft.).

Bega, Garcilaso, eigentlich Garcias Laso de la, genannt ber "Fürft ber spanischen Olchter", geb. 1503 in Teleto, hielt sich tange in Italien auf, burchzeg, in Aral's V. Biensten, einen Theil von Deutschland, wohnte 1529 tem Keltzuge gegen die Türken und 1535 dem gegen Tunis bei und ftarb 1536 zu Nizza. B. sührte die italienischen Sulbenmaße in Spanien ein und schrieb Lieber, Sonette, Canzonen und Schäfergebichte Genebig 1553, Madrid 1765, neue Anst. 1817); Erklärungen gab Franciscus Sanctius (Reapel 1664); die beste Ausgabe seiner "Obras" besorgte Azara (Matrid 1765 und 1817).

Bega, Garcilaffe be la, f. Garcilaffo.

Bega, Lope Felir De Bega Carpio, berühmter bramatifder Dichter Spaniens, geb. am 25. Rov. 1562 in Dabrid, zeigte icon fruh poetifche Anlagen, ftubirte in Alcala Philosophie und Mathematit, nahm 1583 an einem Felbzuge gegen Bortugal theil und murte Gefretar bes Bergege Alba. Er mußte jeboch eines Liebesverhaltniffes megen flieben, begab fich nach Liffabon und machte von bier bie Expedition ter "Armaba" gegen England mit. Infolge eines Duells mart er auf fieben Jahre aus Caftilien verbannt und tam um 1595 nach Dabrid gurud, mo er ale Gefretar bei mehreren Großen Dieufte Durch traurige Familienverhaltniffe gebeugt, trat er 1609 in ben geiftlichen Stand. Runmehr begann Die glangenbfte Beit feines Lebens, und fein Dichterruhm flieg, fobaf ibn Die Ration faft vergotterte. 1618 murbe B. jum Apostolifchen Protonotar bes Ergbisthums Tolebo ernannt. Er ftarb am 21. Mug. 1635. B. ift ber fruchtbarfte Dramatiter Gpawieus, fomie überhaupt einer ber größten Dichter. B. foll an 1800 Dramen, Lufifpiele u. f. w., fowie 400 "Autos sacramentales" gefdrieben baben, ben benen mehr ale 800 jar Aufführung tamen, bie meiften aber verloren gegangen find. In neuerer Beit find meb. rere feiner Luftfpiele fur die beutiche Bubne bearbeitet, a. B. von Beblit in feinem "Stern von Sevilla". B. fcbrieb auch Novellen, Romangen, Lieber, Conette u. f. m., fowie "Arto mueva de hacer comedias en este tiempo". Scine gerstreuten Werte erschienen in 25 Bon., Mebrid 1604-47; eine neuere Cammlung berfelben murbe unter bem Titel "Colocion de las obras sueltas" (21 Bbe., ebt. 1776-79) beransgegeben; Schaufpiele beutich von 3. Gr. von Goten (Leipzig 1819), "Romantifche Dichtungen", überfett von C. Richard (9 Bbn., Maden 1824 ff.), einzelne Stude murben von fr. v. b. Daleburg (Dreeben 1824), Dobrn (Samburg 1844), Goad (Frantfurt 1845), Ent, "Analyfe von 24 Studen Lope's" (Bien 1839), Rapp, "Spanifches Theater" (3. und 4. Bb., 1869) herausgegeben; Lebenebeidreibung von Lord Bolland (London 1917).

Begn, Georg, Freiherr von, hervorragenter Mathematiker, geb. 1756 in Sagoritsa, Krain, wurde öfterreidisider Navigasionsingenieur, trat dann als Officier zur Artifeterik über, war lange Professer ber Matbematif und machte später als Oberst eines Artiferierigiments einen Feldzug gegen die Türken und 1797—99 einen seldzug gegen die Türken und 1797—99 einen seldzug gegen die Kransonen mit, wurde 1800 in den Preiherrnstand erhoben, jedech am 26. Sept. 1802 von einem

Müller in der Donau extrantt. Am bekanntesten machte er fich durch die herausgabe der "Legarithmentaschn" (2 Brc., Wien 1783), die oft neu aufgeleigt murden; außerdem der öffentlichte er: "Legarithmichteigenometrisches hand wie den 1753, 54. Aus. 1871), "Thesaurus logarithmorum completus" (Leipzig 1794), "Anleitung zur Zeittunder (Wien 1801), und "Natürliches Maße, Gewichts- und Dlünzipstem" (herausg, von Kreil, ebt. 1803).

Begejad, Stadt im Gebiete ber Freien Stadt Bremen, am rechten Beferufer, in ber Ribe ber Einmündung ber Bumme ober Lesun gelegen, mit 3564 E. (1871)
und freundlichen, anmuthig zwischen Baumen verstedt liegenden Billen reicher Bremenfer.
Der Ort ist ber Lichlingssis ber zurudgezogenen Bremer Schiffscapitaine; in ber
Rachbarschaft wehnen viele Matrofen und noch mehr Matrofenfrauen und Bittwen. Die

Stadt hat eine Real- und eine bobere Tochterfcule.

Begetabilien (vom lat. vegetus, belebt, von vegetare, beleben) beifit soviel wie Bflangen, baber vegetabilisch, was bas Pflanzenreich betrifft, von Pflanzen berkemmt ober bereitet ift. Begetarianer ober Begetarier (engl. Vegetarians) nennt man Berfenen, welche, unter Berwerfung ber animalifden Rahrung, fich einzig auf Roft aus bem Bflangenreiche befdranten. Daber Begetarianismus bie Lebre, welche bie ausschließliche Ernabrung aus bem Pflangenreiche empfiehlt. Coon 1811 murte tiefe Lebre in England von 3. Rewten ("Return to Nature, or Defence of Vegetable Regimen") borgetragen, und um ibn bilbete fich eine Befellichaft von Begetarianern, tie aber nur geringe Musbreitung fanb. Erft 1847 murte eine neue "Vegetarian Society" in Lonton gegrundet, bie fich bald über Großbritannien ausbreitete, und auch in Nortamerita und Deutid. land jahlreiche Aubauger fand. Diefelbe verbietet jegliches Fleifch und Gemurg, geftattet nur Baffer gu trinten und verbietet felbft Raffee und Thee. Ihre Lehren find in einer Reibe von Budern (von Alcott, Graham, Smith, Lane, G. Struve) bargelegt und vertheitigt Einer ber neueften Sauptvertreter ber Lebren bee Begetarianismus ift Eb. morben. Balter (f. b.), Sprecher ber Freien Gemeinte in Northaufen, unter beffen Boxfite fich ein "Deutscher Berein fur naturgemaße Lebensweise", mit einem "Bereinstlatt" gebilbet bat. Bgl. Birdom, "Ucber Nahrungs- und Benugmittel" (Berlin 1868); Alende, "Fleifch- ober Pflanzentoft" (Leipzig 1869) u. a.

Begetius Renatus, Flavius, remischer Militärschriftsteller unter Theebesius I., bem er (375) sein "Epitone rei militaris" in 4 Biddern witmete, die verzugsweise geschichtlich angelegt ift une auf selbsschländigen Anblichen Berth eter stellstiede Bertigte teinen Anspruch macht. Ausgaben beforgten Schwebeslus Rurnberg 1767, Strasburg 1806) und E. Lang (Leipzig 1869). Bielleicht um einige Jahrzebente jünger ist bie ausstübrliche Thieteisschland Ars veterinaria sive mulo-medicina) eines Publius Begetins, nach alteren Duellen in ungebilteter Sprache; berausgeg. in 3. G. Schneiber's Boripto-

res rei rusticae" (Bb. 4, Leipzig 1797).

Behmgerichte, f. Fe m gerichte.
Behfe, Karl Ebu ar beutscher Geschichtscher, geb. am 18. Dez. 1802 zu Freiberg im Sachl. Erzgebirge, erhielt 1825 eine Anstellung im Trebrener Staatsardiv und war 1833 Archivar; reiste 1839 nach ben Ber. Staaten, tebrte aler nach lurzem Aufentbalte in St. Leuis nach Europa zurich, wo er privatifiret. B.'s Ruf begründete sich burch seine "Geschichte ber deutsche höfe seit ter Reformatien" (48 Bde., Handung 1851—58), wegen der er mehrsach gesänglich eingezogen und ihm der Aussenhalt im prach. Staate verboten ward. Ben seinen Schriften sind ferner ervorzubeben: "Geschichte Kaiser Ttels d. Gr. (3ittau 1828; 2. Auft., Leipzig 1865), "Tassen ter Welten und Eulturgeschichte" (Oresten 1834), "Borlesungen über Weltgeschichte" (2 Bte., Dresten 1842), "Spakespeare als Politiker, Phycholeg und Dichter" (2 Bte., Damburg 1851). Er starb am 22. Juni 1870 zu Reustriefen der Oresten.

Beilchen (Viola; Violet, Heart's-Ease), Pflanzengattung aus ber Kamilie ber Biolaceen (Violet Family), mit fünfelättrigem Kelche, die Blätter an der Bassen ist einem blattartigen Anhängsel, Blumenblätter füns, ungleich, das untere abwärts in einen batten Sporen vergezogen, Stautzessissis verbreitert, in eine Walze ausammengestellt, dech nicht mit einauder verwachsen, die zwei unteren an der Basse ausammengestellt, dech nicht mit einauder verwachsen, die zwei unteren an der Basse hitz sporenförmigen Andängen Andängen Arten sehr aus der anderen bes B.; Sweet oder English V.), aus Europa stammend, Blüte violet, zuerst in Gärten entstivirt, jett auch wild wachsend; V. rotundisolis (Bound-Leaved V.), Bütte gelb, in den Alleghanies und nertwärts; V. lanceolata (Lance-Leaved V.), von Waine an sudvessudisch und vertwärts; V. prinulaesolia (Prinarosse-V.), in Riederungen; V. blanda (Sweet White V.), wohlriechend, von Maine bis Wisconsin und sädwärts; die 3 letteren weißblühend; V. palustris (Marsh V.), in den Alpenlandschaften des Nordens; V. Selkirkii (Greatspurred V.), blazviolet, im Norden; diese beiden letteren mit vieletröthlichen Bilbelette oder purpurröthliche Bilbelette baben: V. cueullata (Common-Blue V.), mit den Barietäten V. palnata (Hand-Leaf V.) und V. cordata; V. sagittata (Arrow-Leaved V.), ganz allgemein, mit mehreren Barietäten; V. delphinisfolia (Larkspur V.), anf Prärier; V. pedata (Bird-Foot V.), Biste 1 Zoll breit, ganz allgemein; V. dicolor, dense V.), canina oder sylvestris, 3—8 Zoll hoch, ganz allgemein; V. rostrata (Long-Spurred V.), anf Gebirgsböhen; V. striata (Pale V.), 6—10 Zoll hoch, Biste weiß bis bisulich, ganz allgemein besonders im Westen; V. Canadensis, im Norden; V. pubescens (Downy Yellow V.), 6—12 Zoll hoch, allgemein, mit mehreren Barietäten; V. hastata (Halberd-Leaved V.), 4—10 Zoll boch, von Pennsylvania on weste und südwärts; V. tricolor (Pansy; Heart's-Ease), Blüte gelb, blau, weiß, violetblau und purpurroth, mit der Barietäte V. arvensis, von New Yorl an weste und südwärts.

Beildenfteine nennt man auf hoher gelegenen Geröll- und Geschiebnaffen abgesette Steine, welche mit einer Alge (Oliroolepus hercynieus) überzegen find und in fenchtem Justande und gerieben nach Beilden rieden. Die Alge besteht aus gegliederte, start aus gegliederten, frarpeligen, verzweigten Faben, in der Jugend von rothbraunenn, später von gelbgrunen Anfluge, sich burch Schwärnisporen fortpflanzend, die fich in tugeligen Zellen an der Spite

ber Bweige entwideln.

Beildenmurgel, f. Gomertlilie.

Beile, Dauptsabt eines gleichnamigen Amtes (39 g. A.-W.) im Königreich Da ne em ark im Beile-Fjord gelegen, ift eine Handelsstadt mit einem lleinen Hafen und 6092 E. (1870). Die Stadt wurde am 5. Mai 1848 von den Hossetrn, am 7. Wai 1849 von

ben Breugen und am 8. Darg 1864 von ben Defterreichern befett.

Beit. 1) De orit, verbienter bentider Buchanbler, geb. am 12. Gept. 1808 ju Berlin von jübischen Eltern, fludirte in seiner Baterstadt und promovirte daselbst 1832; errichtete 1833 bas Berlagegefcaft B. & Co., wurde 1848 in Die Deutsche Nationalversammlung gewählt, wo er fich ber altliberalen Bartei (Gothaer) anschlof, und war 1858-61 Dittglied bes Breug. Abgeordnetenhauses. Er ftarb am 5. Febr. 1864. Bon seinen literarischen Arbeiten find zu nennen: "Saint-Simon" (Leipzig 1834), "Entwurf einer Berordnung über Die Berbaltniffe ber Juben in Breufen" (ebb. 1847). In feinem Berlage erfcbien feit 1832 "Magagin für die Literatur bes Auslandes." 2) Bhilipp, bervorragender Daler, geb. am 13. Febr. 1793 in Berlin, mar ber Gebn einer Tochter Dofes Denbelfohn's (f. b.) und ber Stieffohn Friedr. Schlegel's (f. b.), erhielt in Dreeben feine funftlerifde Mus. bilbung, lebte langere Beit in Rom, wo er fich an Cornelius, Overbed und Scharow anfolog und wurbe 1830 an bas Stabel'iche Inflitut ju Frantfurt a. Dt. als Director berufen. 1843 gab er biefe Stellung auf und errichtete ein Maleratelier in Sachsenbaufen bei Frant-Bu feinen vorzüglichsten Bilbern und Berten geboren: "Die fieben fetten Jahre", "Der Trinnph ber Religion" (in ber Batiann. Gelerie), "Scenen aus Oante's Paradies" (in ber Bila Massimi), das große Attarbild in Trinita be' Monti zu Rem, Maria als Dimmelstönigin barftellenb, "Der beil. Georg" (in ber Rirde zu Benebeim), "Die beiben Marien am Grabe", "Das Chriftenthum" (ein großes Fredegemalbe im Stabel'ichen Inftitut) nebft ben beiben Debenbilbern "Italia" und "Germania", "Der Schild bes Acilles" (ebb.), nach homer restaurirt, Die "himmelfahrt Chrifti" (fur ben Frankfurter Dom) und Frescogemalbe fur Berlin und ben Dom zu Maing.

Beitstang (Chorea St. Viti) heißt eine Erkrantung ber Nerven, bei welcher von ben mwillfürlichen Muskeln Bewegungen gegen ben Willen bes Patieuten ausgeführt werben; bas Geschit wird vergert, und an handen und Füßen tritt Unruhe auf. In eingefinen Fällen besteht die Krantheit auch nur in einem kleten Dreben bes Körpers nach einer Seite, ober in einem Bor- und Nüddwartsgeben wider Willen; das Bewußtsein ift in ben meisten Fällen ungettiblt. Die Kespirations und Berdaungsspisten werten nicht in Mitteliensschaft gezogen. Die Krantheit dauert gewöhnlich gegen zwei Monate, zieht sich aber auch in seltenen Källen, mit zeitweisen schwechen Anfällen, durch das ganze Leben. Meist werben Kinnen Köllen, mit zeitweisen koden mehr als Anaben, namentlich, wenn sie von sawächlicher Constitution sind; es tritt dann die Krantheit gewöhnlich zur Zeit des zweiten Zahnens oder der Pubertätsentwicklung auf; oft bei ein und derschnlich zur zeit des weiten Krontheit gewöhnlich zur haft, daß der Verioden. Bas die Behandlung betrifft, so beschräht sich beiselbe fast nur daruf, daß der Patient bei Anfällen Schoden erleibet. Man spricht von einem Ile in en und groß er Batient bei Anfällen Schoden erleibet. Wan spricht von einem Ile in en und groß en 3.,

bod ift ber lettere in ber Regel eine Abart von Spfterie ober Epilepfic.

Beji, alte Stadt im ital. Etrurien, an bem fleinen Fluge Eremera auf fleilom Gelfen, 21/2, g. M. nördlich von Rom gelegen, ftand aufangs unter eigenen Königen, leistete bem Römern in langen Kriegen tapferen Widerfland, bis sie 396 v. Chr. von Camillus erobert und geflündert wurde. Ihr Gehiet wurde rom. Staatseigenthum. Berühmt mar ein Junetempel ber Stadt. Bebeutende Ruiven ihrer ehklopischen Mauern sinden fich auf einem siellen Berge beim Dorfe Jola bi Farnele.

Bela, Bincenge, einer ber bebeutenbsten lebenben Bilthauer Italiens, geb. 1829 zu Ligornetto, Tessen. Er lernte bei Cacciatiere und an den Atademien zu Maisand und Rem. Im Ansange seiner Laufdahn war er besonders für die Stadt Angano thätig, jedech zeigen seine damaligen Werte wohl naturalistische Aunstiertigkeit, aber nicht immer den reinsten Geschmadt. Als Werte sind zu nennen: das "Dentmal der sardinischen Armee", bei Beraulassung des Krimtrieges; die "Statue des Ministers Baldi", zu Turin; die "Catane Bieter Emanuel's", im Rathbause zu Turin; zwei weibliche Kiguren, Frantreich und Italien; "Zeachim Murat", sür den Friedhof von Bologna; "Die Entdedung Amerika's durch geschundus"; "Der sterbende Kapoleon", in "Metropolitian Mussenum' zu Rem Poel (auch als Statuette verbreitet). "a. m. Man hat den Arbeiten B.'s den höheren Schwang und Charaster absprechen wollen, dech macht davon "Der sterbende Napoleon" eine Ausanahme, denn diese Statue to erbreitel eines der vollenster Wengeit. B. erhielt 1863 einen ersten Preis ein Karis, sowie das Rittertreuz der Ehrenlegion, 1867 das Ofsicierstreuz und einen ersten Preis die Gelegenheit der Parier Weltausstellung.

Balasquez, Diege, spanischer General, geb. ungefähr 1460, begleitete Columbus inf feiner zweiten Reise, eroberte Santo-Domingo und Cuba und gründete 1511 die Schot Davanna. Alls Gouverneur von Cuba sandte er die Expedition aus, welche Purcaton und Wegico entbedte, und schiede Seriez de, um letteres Reich zu erobern. Um 1520 sandte er eine fleine Armee unter Narvaez noch Mexico, um Cortez, der sich zum umunsferönften Gebieter bes eroberten Reiches ausgeworfen batte, zu unterwerfen; boch nurde er von seinem

gefclagen, gefangen genommen und ftarb 1523.

Belasquez de Silva, Don Diego, fpan. Maler, geb. 1599 zu Sevilla, bistete sich nach blämischen und italienischen Meistern und reifte, nachem er hefmaser in Madrid geworden war, 1629 nach Italien, kehrte 1631 nach Stonien zurud und ging 1648 abermals nach Italien. Nachdem er 1651 nach Madrid zurückgekehr war, wurde er wegen seines vortrefflichen Gemältes, die königl. Familie darstellend, in den Ritterstand erdeben und starb am 7. Aug. 1660 zu Nadrid. Bon seinen Bitren sind zu ermähnen: "Der afte Basserräger" (Aguador), "Die Brüder Losspehles", "Dieb", "Wese, wie er aus dem Mit gezogen wird", "Let und seine Töckter", "Der Berauscher" und viele Pertraits fürstlicher Bersenen.

Relbe, van ber, berühmte helland. Malerfamilie. 1) Abrian, geb. 1639 in Amfterdam, gest. 1672, zeichnete sich in ber Tarftellung von Hirtenstäden aus. 2) Je fais, geb. 1597 in Lepten, Darfteller von Gesechten. 3) Jan, geb. 1599, Landickaftsmaler. 4) Wilhelm van der B., ter Aeltere, gest. 1610 in Lepten, Marinemaler, gest. 1693 zu Lenten. 5) Wilhelm van der B., ter Jüngere, geb. 1633 in Amsterdam, ausgezeichneter Marinemaler, ging 1677 an ben hof Karl's II. von England und starb in Lenton am 6. April 1707. Seine Gemälbe gehören zu ten besten ihrer Art.

Belbe, Rarl Frang van ber, Berfaffer beliebter Ergählungen, geb. am 27. Cept. 1779 gu Breslau, flubirte bie Rechte und ftarb am 6. April 1824 als Juftigeommiffar in feiner Baterstadt. Seine zahlreichen, bisterischen Romane, barunter "Die Lichtensteiner", "Arweb Gullenstierna", "Christine und ihr Hof", erschienen als "Sammtliche Berte" (27 Bre., Dresten 1830—32).

Belbefen, mittelhedrentider Didter, f. Beinrid vom B.

Belbeng, Bfarrborf im Regierungsbegirt Trier in ber preuß. Rheinproving, mit Bleis, Gifens und Steinfohlengruben, war früher ber Sauptort bes Fürftenthums B., weldes 1694 an bie Aurffalg, 1801 an Frantreich, und 1815 theils an Bavern, theils

an Breugen fiel.

142

Belebn (wabriceinlich vom altnerd. vild, Gnabe, Wellgefallen), ber Ehrenname einer priesterlichen Jungfrau aus bem germanischen Bolle ber Bructerer. Sie siete, seit sie bem Bataver Civilis bei seinem Aufstande gegen die Römer Glid geweisiggt hatte, bedeutendes politische Ansehen und genoß eine fast gettliche Berehrung. B. starb wahrscheinlich zur Zeit bes Kaisers Bespasian als Gefangene in Rom.

Malanday Google

BelegeMalaga, Stadt in ber Brobing Malaga, im früheren fpan. Rönigteich Andalufien, hat 12,523 E. (1860), liegt am. Rio-Beleg, ift ein wohlhabenter Ort, hat ein großes, auf einem Belfenbugel liegendes, maurifches Schloß und treibt ziemlich lebhaften handel. In der Ungegend wird Wein, guderrohr und Bammwille gebaut.

Beliten (Velites), im alten Rom Die einer Legion beigegebenen 1200 Mann leichter Truppen. Rapoleon I. führte bei ben frang. Infanterieregimentern unter bem Ramen B.

leichte Compagnien ein.

Bellejus Batereulus, Marins, römischer Sistoriter, biente als Ariegsmann unter Tiberius und preift in seinem Arieg ber römischen Geschüchte, Historiae Romanause (2 Richer), Alles vos mit seinem Kriegsberrn zusammenhängt in fderschwäuglicher Weise. Der Styl seines Wertes, welches von der Antunft des Aeneas die zum Jahre 30 n. Chr. reicht, ist pomphyait und geziert, ohne Mannigsaligseit und Gewandtheit, im Sabbau ungelent, im Wortschud ber Jauptsche nach aber elafisch. Das erste Buch ist nur in Bruchstiden erhalten. Ausgaben veranstalteten Orelli (Leipzig 1835), Revifig (Neissen 1836), Krig (Leipzig 1840 und 47), Hage (Leipzig 1851 und 63), Uebersetungen Götte (Stuttgart 1865) und 63), Uebersetungen Götte (Stuttgart 1865)

Bellete, italienische Stadt im frühren Gebiete bes Kirde en fi a a es mit 13,000 E., after alte Velitrue, eine wichtige Stadt ber Bolster, ift Residenz des Bischofs von Offia. Die Umgebung ift reich an Wein- und Olivenpflanzungen. Bei B. schung mu 19. Merz

1849 Garibalti Die Reapelitaner.

Biscipede (franz., engl. Bicycle) nennt man ein einsteiges, leicht gebautes, zwei- ober : breirädriges Fuhrwert, welches der Fahrende mit den Küßen in Bewegung seut, indem er auf eine mit der Achse der Gahrende mit den Kurdel wirft. Diefes Treibrad ift in einer Gabel gelagert, welche mittels eines Doppelgriffs das Lenken des B. gestattet. In den Ber. Staaten, in England, Frankreich und Deutschland sind die U.s vielsach benutzt worden. Andere deutsche Bezeichnungen sür B. wie "Naderferd" "Reitmagen" und "Fluglausmaschine" für B. haben sich nicht einbürgern tönnen. Das B. ist nur eine Berkesseung der im J. 1817 vom babischen Forsmeister Kart Drais von Sauerbronn (geb. 1785, gest. 12. Dez. 1851) ersunden, weitäderigen Fahrmaschine (Drässen), dei der jedoch die Fortbewegung auf die Art erselgte, daß der Fahrende abwechscho seine Beine bob und gegen die Erde stieß, mit einer Fahrgeschwindigtet von durchschnittlich 5—51/2 F. in der Sesunde. Bgl. Steiumaun, "Das B." (Leibsig 1870).

Belpel (auch Felbel, mahrscheinl. vom lat. vollus, Zotte), ein sammetartiger Seidenfloff, dient vorzugeweise zum Uebergieben der seibenen Mannerhite; unterscheidet som eigentlichen Sammet und vom Billich burch größere Lange des haares ches nicht aufrecht flebt, sendern nach dem Strich niedergelegt werden taun. Geringere Sorten baben ein Grundgewebe von Baumwolle und nur die Bole (bas Baarige)

von Geibe.

Belthen, Johann, ober Belten, haufig auch Beltheim genannt, ans Salle geburtig, begrundete in Deutschland um 1670 eine Schauspielergesellschaft von Bedeutung, bie meift aus Studenten bestand und auf die fpatere Entwidelung ber Buhne nicht ohne

Ginfluß blicb.

Bellin, italienische Landschaft in der Proving Son brio, welche bis 1797 zum schweig. Kanten Graudundten gehörte. Die Landschaft wird von der oberen Idda durchstessend ist frategisch wichtig, weil bier die Paffe über ben Spligen und bas Stifferjech ausgeben. Das Land ist außerst fruchtdar und ergeugt namentlich guten Rolbwein. Seit 1814 bildete das B. als Delegation Sondrio einen Theil des Lombardisch-seneitanischen Königreiches und seit 1830 die ital. Proving Sondrio. Hampfladt Son drie (f. b.)

Benaiffin (Le comitat Venaissin), ebemals eine Grafichaft im frangof, Departement Baucluse, gehörte von 1273-1791 bem Papflichen Stubl, wurde aber in letterem Jahre mit Frantreich vereinigt. Das Stadtchen Benasque, spater Carpentras,

maren bie Regierungs- und Bifchofofipe ber Graffcaft.

Benangs. 1) Count wim nortwestl. Theile des Staates Pennfylvania, umsakt 850 engl. D.-M. mit 47,925 E. (1870), davon 955 in Dentschand und 22 in der Schweizgeboren; im 3. 1860: 25,043 E. Das Land ift mäsig fruchtbar und vorzugsweise zur Biehzucht geeignet; außerdem werden große Massen Betroleum gewonnen. Hauptort: Frantlin. Republik. Majorität (Prästentenwahl 1872: 1794 St.). 2) Townstybe in Bennsylvania: a) in Butler Co., 902 E.; b) in Cramford C. 623 E.; c) in Erie Co., 1370 E.; d) Borough in Cramford Co., 318 E.

Benange City, Borough in Benaugo Co., Bennfplvania; 1550 C.

Bendee, Departement in Frantreich, das alte Riederpoitou, umfaßt 1211/4 g. Q.-W. mit 404,473 C. (1866) und zerfällt in 3 Arrendissements, 30 Rautene und 296 Gemeinden. Seinen Romen hat dos Departement von dem zur Sebre-Riverdisse gehenden Flügchen B. Die B. ist geschichtlich berühmt durch die Ben deetrieg er von 1789—1796, welche von den repalissisch geschichtlich berühmt durch die Ben deetrieg er von 1789—1796, welche von der vopalisisch geschichtlich geschis

Benbemiaire (vom lat. vindemia, Weinmonat), umfaste im Kalenber ber ersten franz. Republit ben Zeitraum vom 23. Sept.—21 Oft. Historisch venswirtig ist ber 13. B., bes Jabres IV (5. Ott. 1795) burch ben Aufstand ber Nationalgarbe gegen ben Conwent.

Benbetta (ital., b. i. Rade), die Blutrache, besonders auf ber Insel Corsica einheimisch. Bendome, Stadt im franz. Departement Loir - Cher am Leir, mit 9938 E. (1866), ift eine wohlgebaute Stadt mit einem ber schönften Colléges in Frankreich. Am 6. Jan. 1871 fand hier ein siegreiches Gesecht des Prinzen Friedrich Karl gegen General Chanch flatt.

Bendome, Louis Joseph, Herzog von, franz. General, geb. am 1. Juli 1664, trat 1672 unter Anleitung Turenne's in die Armee, zeichnete sich in allen Kämpfen jener Zeit aus, belagerte 1696 als Oberbeseblsdere ber Armee in Catalonien Barcelona und zwong viesen Plat am 10. Aug. 1697 zur Uebergade. Im Span. Erhssgefriege commendirte er die Armee in Jatlien, suchte 1703 durch Tirel nach Deutschland vorzubringen, mußte sich jedoch inselge der tapferen Gegenwehr der Tireler vor Trient zurüdziehen, wurde hierauf nach den Niebersanden gesandt, wo er Gent, Brügge und Plassend eroberte, aber am 11. Juli 1708 bei Oudenarde geschlagen wurde. In 3. 1710 tämpste er mit Erfolg in den Pyrenäen und schlag den öster. Gen. Starhemberg am 9. Dez. 1710 tei Villo-

Biciofa. Er ftarb am 11. Juni 1712 in Catalonien.

Benebey, 3 af 0 b, bentscher Schrifteller, geb. am 24. Mai 1805 zu Köln, wurde Arvebett basselht, slücktete 1832, insolge seiner Betheiligung am Handscher Heste, nach Frakteich und widmete sich basselhst isterarischen Arbeiten. Im Jahreader Heste, nach Deutschland zurüczelchet, gehörte er in der Frankrurter Nationalversammlung zu den bedeutendsten Kührern der Linken. Ben Berlin und Breslau ausgewiesen, lebte er erst zu Bonn, seit derssi zu Zürich und seite 1855 in Heitelberg, von wo er sich nach Badenweiler wandte. Er kard am 8. Kefr. 1871. Seine Schriften zeichnen sich vurch Gedenntensüller wandte. Er kard am 8. Kefr. 1871. Seine Schriften zeichnen sich durch Gedankensteller wandte. Er kard am 8. Kefr. 1871. Seine Schriften zeichnen sich und Gedankensteller wandte. Er kard am 8. Kefr. 1871. Seine Schriften zeichnen sich und Gedankensteller und Verlagen in der Konnachten und Krankstelle und reiches Wissen und bestehen und Krankstelle und Sprachen und Bahington" (Breidurg i. Br. 1862), "Franklin" (Breidurg 1863) und "Heiber 1870).

Benedig (ital. Vonezia). 1) Frühere Republit, feit 1866 Lanbschaft tes Königreichs Italien, umsatt 429.44 g. D.-M. mit 2,641,060 E. (1871) und zerfällt in ber
Provinzen Belluno, Padua, Rovigo, Torviso, Abine, Benedig, Berona und Bicenza (f. d.). 2) Provinz, umsaft 39.05 D.-M. mit 335,379 E.
(1871) und zerfällt in 8 Districte. 3) Hauptstadter Provinz und der ganzen Landschaft, liegt an der Nordtüste des Adriatischen Meeres, zwischen Lagunen von
B., zu deren Schube großartige Userbauten (Murazzi) ausgesührt sind, welche die
Dünen (Lidi) verstärten, auf 136 Inseln, von denen Rialto und Giudecca die
größten sind. Die Stadt hat ungefähr 2 g. M. im Umsange, 128,901 E. (1872)
und wird von 147 Ranälen durchschnitten, auf benen Gondeln den Bertebe vermitteln;
nur wenige der Kanäle haben einen Usersaum. Der längse und interessontes beiser

Ranale ift ber etwa 10,000 F. (1/4 St.) lange, 100-200 F. breite S formig gefrummte Canal-Grande, welcher die Stadt in zwei ungleiche Balften theilt und ftattliche Baufer und prachtige Balafte an feinen Ufern bat. Ueber biefes Ranglnen führen 378 Bruden und Stege, barunter über ben Canal-Granbe ber Bonte-Gerra be la Carita, ber berühmte Der Bonte-fulla-Bonte-Rialto und ber jum Babnhofe führende Bonte-Cannaregio. Lagung, Die riefige fteinerne, über Die Lagunen jum Beftland führende Brude, murbe 1854 vollendet, ift 3601 Deter lang, 28 DR. breit und hat 222 Bogen. Die wenigen feften Strafen find meift fomal und machen einen bufteren Ginbrud; Die breitefte und belebtefte von ihnen find die Riva begli Schiavoni und Merceria. Unter ben gablreichen Blagen ift ber berühmteste ber Darcusplat, bas Centrum aller Bracht, ber Brennpuntt alles Lebens, welches fich auf ibm namentlich jur Rachtzeit entfaltet. Derfelbe ift 540 &. lang, und 252 &. breit, mit Marmor- und Trachytquabern gepflaftert, auf brei Geiten von Marmorpalaften und an ber Offeite von ber St. Marcustirche und von ber Biagetta begrengt; eine große Angahl Tauben werben auf bem Marcusplate, einem alten Berfommen gemäß, jeben nachmittag 2 Uhr auf Roften ber Stadt gefüttert. Rechts an ber Biagetta liegt ber Dogen palaft (Palazzo Ducale), mit einem, namentlich burch bie Kacabe bee oftl. Blugele ausgezeichneten Bofe, ber fconfte B.s, ein großartiges Gebaube von gemifchter venetion .- gothifder Bauart. In bemfelben find in ber neueften Beit umfaffende Reubauten vorgenommen, und viele Raume, g. B. ber Empfangfaal für Gefandte, mit prächtigen Gemälden von Baolo Beronefc, find in alter Bracht hergestellt worden. Die Seufgerbrude (Ponte dei Sospiri) führt aus bem erften Stod in bas Staatsgefangnif. B. hat überhaupt fo zahlreiche Balafte, wie taum eine andere Ctabt; 140 derfelben find ersten Ranges, zum Theil Werte Lombarbo's, Sanfovino's, Pallatio's u. A. und mit Bemalben von Tigian, Tintoretto und Paolo Beronefe gefcmudt. Biele von ihnen find jest verobet ober bienen ale Botele. Unter ben 90 Rirchen ift bie fünftuppelige St .. Marcustirche am Marcusplate bie fconfte, ein Gemifch romanifden und bygantinischen Style, mit prachtvoller Façabe und herrlichen, eine Flace von 40,000 Q.-F. bebedenben Mofgifen im Innern. Ueber bem Saupteingange fteben bie berühmten vier Bferbe bee Lufippus aus vergolbetem Erg. Der Rirche gegenüber, auf tem Di areus. plon, erhebt fich ber 304 f. bebe vieredige Glodenthurni (Campanile) von St. Marcus. Bon anderen Rirchen find zu nennen: Santa- Maria bella Salute, bie Franciscanerfirche (Frari) mit ben Grabmalern Tigian's und Canova's, Gan-Giovanni e Baolo, Del Rebentore (bie Erlöferfirche), San-Giorgio Maggiore, Gli-Scalzi (Barfifferlirde), Gan-Baccaria u. a. ni. fonftigen Baumerten find bervorzubeben: bie faulengetragenen Brocuratien, ber moberne toniglide Balaft, Die Bibliothet Di San-Mario, 1536 von Sanfovino gebaut, bas frifber febr bebeutenbe Arfenal, an beffen auferem Gingange fich bie vier beriibmten Darmorlowen von Marathon befinden, Die Schiffswerften und Dode, Ruftfammern u. f. w.; ferner bas Opernhaus, Die Atademie ber Schonen Runfte, in einem ehemaligen Rlofter, mit weltberühmter Sammlung von Gemalben Benetianifder Meifter, gahlreiche andere Sammlungen und Lehranstalten für Rünste und Biffenschaften, sowie großartige Wohlthatigfeitsanftalten. Die Juduftrie ift namentlich in Glas., Gilber., Geibenwaaren, Golb. und Filigranarbeiten bebeutent, auch besteben in B. Fabriten von turt. Fee, Dantiduben, Bi-jouterien und funftlichen Blumen. Der Banbel ift in neuem Aufschwunge begriffen. Die Ausfuhr betragt etwa 100 Did. Lire, Die Ginfuhr 128 Dill. Lire. Der Geevertebr ift besonders nach ber Levante lebhaft. Seit neuerer Beit besteht eine regelmäßige Dampf. fdiffverbindung mit Alexandria.

Gefdichte. B. wurde im 5. und 6. Jahrh. von Bewehnern ber röm. Proving Benetit angelegt, bie vor den Gotben, dem hunnenfönige Attila und gulett vor den Songorden in die Tagunen floben. Die erfte Ansiedung, Er acle a, log zwischen den Mindungen bes Piave und der Livenza, die zweite auf der Liveisfallen den Malamocco; im 9. Jahrd, wurde die Rezierung des damals icon klithenden Freistaates mitten in die Lagunen auf die Aniel Rialto verlegt. 697 wählten die unter Tribunen stehenden einzelnen Inselgemeinden das erste gemeinsame haupt, einen Dur (Doge). B. blübte allmälig zur mächtigen Handelsfabt auf und word die Beherrscher des Proizitischen Meeres. Troty der Gegenanstrengungen Pische und Genua's erweiterte sich durch die Areuzzisse B. Macht immer mehr. Nachdem im Innern längere Zeit Parteilämpse gewilche batten, wurde 1172 der aus den Nobili gemählte Große Rath innessent, wurde einen langweressenten Genua mit schwanken Gilde: Seit 1257 führte die Stadt einen langweren Krieg gegen Genua mit schwankenden Gilde; 1304 wurden die Ansel Candia und andere Besthungen

bem Bygantinifden Reiche entriffen, und ben 1297-1310 bilbete fich bie griftofratifche oligarchische Berfossung aus. 3m 3. 1381 erfosgte die Unterwerfung Genua's und 1404 und 1431 die Erwerbung der Städte Bicenza, Berona, Bassan, Feltre, Belluno und Ba-dua mit ihren Gebieten; Friaul wurde 1421, Brescia und Bergamo 1428, Crema 1448 gewonnen; außerbem murben bie Jonifden Infeln und 1489 Eppern unterworfen. Diefe Beit ftand B. in ber Blute feiner Dladt und feines Reichthums. Ditt ber Entbedung bes Seeweges nach Oftintien verlor B. ben oftindifchen Santel und gleichzeitig feine Bofitungen im Archipel und auf Dierea an bie Turten. 1571 ging Eppern, 1609 Canbia an bie Türken verloren. Co fant bie Dacht B.'s immer mehr und mehr, und ale Bonaparte in Oberitalien Die Desterreicher betriegte und im Benetianischen ein Aufftand gegen bie Frangofen ausbrach, folug bie Tobesftunde B.'s; am 12. Dlai 1797 bantten ber lette Doge, Luig i Dan in, und ber Große Rath ab. Durch ben Frieden von Campo-Formio (17. Dit. 1797) murbe bas Benetianifde Gebiet linte von ber Etfc mit Defterreich, bas rechts von ber Etich mit ber Cisalpinifchen Republit vereinigt. Im Frieden von Pregburg (26. Dez. 1805) mußte Defterreich feinen Antheil an bes Ronigreich Italien abtreten, erhielt aber 1815 bas gange Land nebst ber Lombarbei wieber jurud. Im 3. 1830 wurte B. jum Freihafen erklärt. In den Wirren von 1848 erklärte fich B. am 23. Diärz 1848 als Republit unter Daniello Manin und Tommafeo, und bie gufammenberufene Uffamblea erflarte fich für ben Unichluß an Garbinien. Um 13. Mug. murte ein Triumvirat unter ber Dictatur Dlanin's eingesett, boch murbe am 3. Dlai 1849 tiefelbe burch einen Bobelaufruhr gestürzt und Manin Ministerprafitent. Nachbem bie Statt langere Beit bon ben Defterreidern blefirt werben mar, ergab fie fich am 24. Mug. 1849, und am 30. 30g Nabelith in die Stadt ein. Nach ber Schlacht bei Königgraft trat Franz Jeseph (4. Juli 1866) B. an Napoleon III. ab, welch' letterer es wiederum Italien übergab. Diefe Abtretung murte burch ben Frieden ju Bien (3. Cft. 1866) bestätigt. am 21. und 22. Dit. erfolgten Boltsabstimmung erflarten fich 651,758 Stimmen fur ten Um 4. Nov. ergriff Bictor Emanuel Befit ven Unfolug an Italien und nur 69 bagegen. B. und hielt am 7. feinen Gingug in Die Stabt.

Benedy, Derf in Bafbington Co., 31linois; 230 G.

Benen (venae) ober Blutabern nennt man biejenigen Blutgefafe, melde bas Blut, welches aus tem Bergen in bie Arterien getrieben und von biefen burch ben gangen Rerper geführt mirb, mieber jum Bergen gurudführen. Dit ben Arterien fteben fie turch ein Daargefägnet (f. Saargefäße, Berg, Rreislauf) in Berbindung. Chenfo wie bei ben Arterien bat man ein großes und tleines Benenfhftem, welch' letteres ben Berästelungen bes Langenarterienspstems (f. Kreislauf) entspricht. Die Pfortaber (f. b.), welche bas Blut ber Unterleibsorgane fammelt, ift gleichsam in bas große Benenspstem eingefdeben. Die B. begleiten meift bie Arterien, nur in entgegengefetter Richtung, und in vielen Kallen wird eine Arterie von zwei Benen begleitet. Die aus bem Baargefagnet bervorgebenten Benenstämnichen vereinigen fich wieber miteinanter, fo bag gulett nur zwei grofe Benenstämme, Die obere und untere Boblvene, in bas berg einmunten. ben Arterien untericheiben fich bie B. in ihrem Ban burch ihre bunneren Banbe und baburch, baft ein Theil von ihnen Klappen befitt, welche bas Zurudtreten bes aufmarts firenienden Blutes verbindern. Das Benenblut ift bunfler, toblenfaurchaltiger, als bas Arterienblut; nur bie Lungenvenen baben hellrotbes, fauerstoffreiches Blut. Durch Erschlaffung ber Benenwände bilben fich Blutinoten (Varices). Benenent gundung (Fblebitis) entsteht burch Berletung und mirb oft Anlaß jur Giteraufnahme in's Blut (Bua. mi e); auch tann burch tie bei ihr fich bilbente Berinnung bes Blutes Berinfel in tas Berg. und bon ba in bie Lunge, bas Webirn u. f. w. gelangen und ben Tob berbeiführen.

Benerabile (lat., b. i. bas hochwurdige), in ber tathol. Kirche bas Saframent bes Altars, welches im Tabernafel aufbewahrt und in ber Monftrang zur Anbetung ausgestellt wird.

Benerifche Rrantheiten, f. Gpphilis.

Beneter (lat. Venéti), hießen bei den Alten drei Bölter verschiedener Abstammung; zumöglich die Bewohner den nerdsställichen Theils von Italien (En eter oder Hen eter), zwischen Etsch, Bo, den Alpen und dem Abriatischen Meere, mit der Schat Katodium, von
denen Benetia oder Benedig den Namen hat; dann die B. am Atlantischen Meere, in dem
Theile Galliens, welcher nördlich von der Mündung der Leite liegt, und endlich die B. oder
Bened der im Often Germaniens, jenseit der Beichel, wahrscheinlich der deutsche Gesammtname der Slawen, welcher sich in dem Namen der Wen den den erhalten bat.

Benezuela (ipan., b. i. Alein-Benetig), Bunteerepublit im norbofilicen Theile von Sudamerita, liegt zwifchen 10 8' und 120 16' nortil, Br. und 600 36' und 750 38'

weftl. L. von Baris, wird im R. und ND. vom Meere begrengt, nämlich vom Cabo te Chichibacao bis jum Cabo be Paria (Bunta be la Beña, ber norboftl. Spipe von Subamerifa) burch bas Karaibifche Dleer und von ba bis jur Grenge gegen Britifch-Guiana von Atlantifden Ocean, mabrent es im BB. an bas Gebiet ber Ber. Ctaaten von Colombia, im S. an Brafilien, und im GD. und D. an Britifch-Guiana grengt. Der Flacheninhalt von B. beträgt, einschließlich ber bagu gehörigen Infeln, 35,951 D .- Leguas ober 20,223 g. D.-M.; da aber bie britifche Regierung für Guiana noch auf etwa 2000 D.-Leguas Anspruch macht, so umfaßt bas unbestrittene Gebiet B.s ungefähr 17,832 g. D.-M., ift alfo etwa breimal fo groß ale Grofibritannien und Irland. Die berigentale Glieberung ber Republit ift eine gunftige, indem von ber, 764 Dt. langen Grenglinie 200 auf Die Ruften tommen, welche am Raraibifden Deer befonbere reich gegliebert ift und bort großentheile ale Steilfufte ericeint, mabrent bie am Atlantifden Drean faft gang Flachfufte und Un ber erfteren fintet fich an ber Grenze von Colombia ter viel einformiger ift. berrliche Golf von Daracaibo, ber burch bie Balbinfeln Gogira und Baraguans und bie Ruften von Coro und Maracaibo gebilbet wird, einen Flachenraum von 540 D. Legnas einnimmt und burch ben fur Geefdiffe fahrbaren Ranal, bie Barra be Maracaibo, mit ber Luguna be Maracaibo in Berbindung flebt, einem Gufmafferfee von Die fleine Bai von Buerto-Cabello bietet einen febr bequemen, voll-700 D. S. tommen geschütten Anterplat für die größte Blotte. An fconen Safenplaten find noch berverzuheben ber Golfete be Santa-Te, ber Golf von Cariaco mit vielen Buchten, ber als ein großer und mobigeichnitter Dafen angeschen werben tann, fabig, alle Flotten Europas jugleich aufzunchmen, mit vielen Buchten, und ber Golf von Baria, welcher fich im S. ber Balbinfel von Baria, 20 leg. tief, gegen 2B. in's Land bineinzicht und von R. nach G. 16 Leg. breit ift. Die Ruften B.'s find ziemlich reich mit Infeln ausgestattet, im Bangen 71. Alle eigentliche abgetrennte Blieber bee Festlandes find jeboch nur bie ber Rorbfufte im Antillenmeer vorliegenden Infeln gu betrachten, von benen Dargarita bie größte ift, indem bie an ber Atlantifden Rufte (nachdem Trinibad fcon feit langer Beit von ben Englandern in Befit genommen ift) fich gang auf Diejenigen bes Drinoco-Deltas beichranten, burch Anschwemmungen biefes Fluffes gebildet find und eber eine Beläftigung ber Ruften als eine Bereicherung berfelben bilben. Die verticale Glieberung B.s ift chenfalls eine febr gunftige, fowohl fur Die phyfifche Cultur ale fur ben Bertebr. Es find brei Gufteme von Gebirgen zu unterscheiden, bas Benezuelanische Anbesgebirge, bas Ruftenge-birge von B. und das System der Sierra Barime. Die höchsten in den Andes liegenden Berge find tie Gierra - Revadavon Deriba (14,592 &.), tie Baramos von Mucuchies und ber Salado (beite 13,477 F.), Conejos (13,318), Ban b'Azúcar (13,184), Eulata (13,114), Santo-Domingo (12,757), Granate (12,557), Cudilla (12,518), Baramo bel Bolcan (11,187) und Cavimbu (11,400 F.). 3m Wegenfate ju biefem Webirgelande tritt in B. Die form ber Ebene mit eigenthumlich ausgeprägtem Charafter in ben "Llanos" und "Sabanas" auf. Erftere nebmen ben vierten Theil bes gangen Gebicte ber Republit ein und bebnen fich von bem futlichen Abfall ber Ruftengebirgetette und ber Unbeelette von Deriba ununterbrochen bis gu ben Ufern bee Orinoco und bee Rio-Guaviare wie ein Grasmeer aus, begrengt im n. von ben Corbillern, im G. von ben gewaltigen Urwalbern von Buiana. Berichieben von ben Llanos auf bem linten Ufer bee Drinoco find, ihrem Unfeben wie ihrer Ratur nach, Die Savannen auf bem rechten Ufer beffelben, indem fie fich burch reichere Bemafferung und größere Mannigfaltigfeit ber Bobenbeichaffenheit bor jenen auszeichnen. Gie haben zugleich Die ichonften Beiben und einen reichen Aderboben, und ihre Dberflache bilbet einen pittoreefen Bechiel von inselartig fich erhebenben Bobengugen und Bugeln, von Baloden, Aluffen, Gruppen ber Sagopalme und iconen, reichlich bemafferten Cbenen bar, melde nicht überschwemmt werben, wie bies regelmäßig mit einem großen Theile ber Llanos ge-Schieht. Es fehlen in B. ausgebehnte Dochebenen, bagegen find bem Lanbe eine eigene Art niedriger Tafelflachen eigen, welche unter bem Ramen "Mesas" befannt find. Obgleich von geringer absoluter Dobe, find fie boch von Bichtigfeit für die phofische Beschaffenbeit bes Landes burch ben Ginflug, ben fie auf bie Bertheilung ber fliegenben Bemaffer üben, und burch ben aufererbentlichen Quellenreichthum ihrer Abfalle. Bas bie geognoft is de n Berhalt niffe B.e anbetrifft, fo fehlen altere febimentare Gefteine; Arcibe- und Tertiarformation find vorherrichend, boch treten baneben auch plutonische und fog. metamorphifche Befteine (Granit, Blimmerfchiefer, Chloriticbiefer u. f. m.) in großer Berbreitung auf, wogegen Trachtte und eigentliche vultanische Dlaffen gang fehlen. Gold findet fich in ben Alluvionen und auch im Quarggeftein, besonders in der Broving Guiana; Rupfer-

erze follen namentlich in ben Brovingen Barquisimeto und Meriba in reicher Fulle vortommen, und ift in ber erfteren unter ber Colonialberricaft auch ein Rupferbergbau (von Arca) in fdwunghaftem Betriebe gewefen. Steintoblen finden fich in ben Brovingen Caracas, Carabobo, Dieriba, Diaracaibo, Coro und Barcelona; Afphalt und Errel in reichlichen Mengen in Mérita, Maracaibo und Cumana. Seolquellen find zahlreich vorhanden; Ratron tommt in Mérida in Menge vor. Golds, Silbers, Cifens, Rupfers, Duedfilbers und Bleiminen gibt es in der Provinz Guahana. Heftige Erbbeben find nicht felten, mährend thatige Bultane nicht vertonimen. Gines ber verbeerenbften Errbeben fand am 26. Mary 1812 ftatt, burch welches Die Statt Caracas (f. b.) gerftort murte. Die Bema. ferungeverhaltniffe find febr gunftig. Es find, nach ber Bertheilung ber fliegenben Bemaffer acht naturliche Beden in B. ju unterfcheiben: bas Bebiet bes Drinoco, des Cuhuni (ober Essequito), des Rio-Negre, des Sees von Maracaibo, des Sees von Balencia, die beiden Gebiete der Golfe von Cariaco und von Paria und das der Rüstenflüsse des Karaibischen Meeres. Das größte und wichtigfte biefer Gebiete ift tas tes Drinoco (f. b.). in B. fammtliche Rlimate vor, boch nimmt bie beiße Region (Tierra caliente) ben größeren Theil bee Lantes ein, und man rechnet bagn tiefenigen Lantftriche, welche zwischen bem Meereenivcau und einer Bobe von 1800-1900 &. liegen. Bu ben beifeften Orten ben B., und mahricheinlich ber gangen Erbe, geboren bie Bafen ber Rortfufte, namentlich La Guaira (290,17 Celf.) und Maracaito (290,1). Im Allgemeinen find jetoch Diefe Lanbftriche nicht ale ungefund gu betrachten, mabrend in ten feuchten Mieterungen, uamentlich im Delta bes Drineco und am Raraibifden Meere, miasmatifche und bas Gelbe Fieber nicht felten auftreten. Die gemäßigte Bonc (Tierra templada) liegt zwischen 1800-6830 F. 3hr Klima ift burchgebente angenehm und gefund; bie falte Bone (Tierra fria) fangt in einer Bobe von 6830 &. über bem Deere an, fpater bort alle Begetation auf. Diefe Region ift befonders wegen ber heftigen Sturmwinde und biden Nebel unbewohnbar und uncultivirbar. Der Oftpaffat ift als Norbostmind ber herrschenbe; von Jahreszeiten gibt es nur bie Regen- und bie trodene Beit. Die Pflangenwelt ift eine febr reide und mannigfaltige; in ber beißen Bone (Tierra caliente) gebeiben alle tropischen Enlturpflanzen; ebenfo ausgebehnt ift bie wilbe Flora. Die Urmalter haben eine Bulle von Ban- und Rutholzern, fowie von benjenigen Bemachfen, welche wichtige Protutte fur tie Dieticin und bie Induftrie liefern, wie Carfaparilla, Rautdut, Caffafras, Banille, Tontabebnen, vericbiebene Gummi- und Bargarten, Farbeftoffe u. f. w. Unter ben Urwaltbaumen zeich. nen fich viele burch ihre riefigen Dimenfionen aus, wie ter vorzuglich jum Chiffsbau geeignete Javillo, ber Bolaber, aus beffen Stamm große Barten gemacht werben, ber Taca-mahaco, ber gutes Bauholz liefert, und aus beffen Rinte bie Indianer ihre tragbaren Canocs verfertigen, Die riefige Mora excelsa, beren Soly jest viel fur bie englische Marine benutt wirb. Bange Balber von ter Cuspa ober Cupare, von ter bie Angeftura-Fieberrinde bertommt, gibt es in ber Broving Buapana. Die gemäßigte Bone ift ber Entwidelung faft aller ben Dieniden nubliden Pflangen gutraglid. Die Thierwelt ift ebenfo reid und mannigfaltig wie in Central-Amerita, fowohl an nutlichen, wie an laftigen und icatliden. Die Strome und bie Meerestuften find reich an Fifchen, und an ben letteren tommt an ben Muntungen auch ter Manati ober tie Ceelnb vor. Ben grofter Bichtigfeit fur bas Land find bie von ben Spaniern eingeführten Sausthiere geworben, insbefontere tas Rintvieb.

 Bone bis ju ben Getreibearten und Gulfenfruchten ber gemäßigten, ben fruchtbarften Boben und bas gufagenofte Rlima barbietet, fuft 5000 g. D. DR. groß ift, ju ben fconften Gegenben bes westl. Contingente gebort, treffliche Bafen befist, aber gegenwartig noch aus Mangel an Arbeitetraften jum großen Theil uncultivirt liegt. Die Bone ber Beiben umfaßt einen Flachenranm von 5110 g. Q.-M. und bient meift nur gur Biehaucht, obwohl in ben Thalern ber großen Bluffe auch fruchtbare Aderlandereien vortommen, welche ce ben Bewohnern gestatten, ausgebehnten Aderbau ju treiben und bie Brobufte beffelben unmittelbar von ihren "Saciendas" aus zu verschiffen. Die Bone bes Urwalbes ift noch größer als jene beiden anderen jufanimen und begreift 10,300 g. D.-M. ober 18,214 D.-Leguas, von benen etwa bie Salfte culturfabige Urwaldung ift. Diefe gange Zone ift fast gang unbewohnt, indem nur etwa 50,000 Menfchen, meift unabhangige Indianer, in berfelben gerftreut leben. Die übrige Bevollerung bewohnt bie beiben erfteren Bonen, und zwar zu faft amei Dritttheilen bie bes Aderbaus, in ber auch fast alle größeren Statte bes Lantes gelegen find; boch ift bie Bahl ber ftabtifchen Bevollerung, welche ber Induftrie und bem Banbel obliegt, im Berhaltnig ju ber bes platten Lanbes febr flein, fobag Aderbau und Biebjucht bei Beitem ben größten Theil ber Bewohner B.6 beichäftigen. Aufer ben fur ben eigenen Bebarf gebauten Dauptnahrungegemachfen (Dais, Caffaba, Bananen, Bifang, Beigen und Rartoffeln) find Die wichtigften Erzeugniffe bes Landbaus Cacao, Raffee (beibe von vorzuglider Qualitat), Banmwolle, Indigo, Buder und vortrefflider Tabat. bem Aderbau bilbet bie Biehzucht bas hauptgewerbe in B. Buverlaffige L Buverläffige Berichte Eigentlichen Bergbaubetrieb bat B. bis über ben Biebftand find nicht vorhanden. In ber erften Beit nach ber Entbedung find gwar an verschiebejest gar nicht. nen Buntten Gold. und Gilberminen angelegt, und mehrere Stabte, wie Barquifimeto und Nirgua, verbanten folden Unternehmungen ihren Urfprung; allein icon gegen Enbe bes 16. Jahrh. hatte ber Bergbau aufgehört, und feit ber Beit befdrantt fich bie gange Bewinnung von eblen Detallen auf unfpftematifc betriebenes Bafchen von golbhaltigem Blug-Much nach ber Entbedung bee reichen Bortommene von Golb in ten Alluvionen fanbe. und Quargefteinen eines Theils von Buabana bat bie Boldgewinnung nicht augenommen, fodak die Ginfuhr von Gold und Gilber bie Ausfuhr biefer Chelmetalle bebeutend überfteigt. Bou Sabrit- und Danufacturthatigfeit tann in B. taum bie Rebe fein. 3mar hat ber Bandwertebetrieb burch Ginwanderung frember Bandwerter einige Fortidritte gemacht, boch ift bie inlanbifde Arbeit burchgangig fo theuer und mangelhaft, bag Bandwerteerzeugniffe aller Art noch einen Saupteinfuhrartitel ans ben Ber. Staaten von Amerifa und aus Europa bilben. Danufacturen gibt es nur folde, welche mit ber Brobuttenerzeugung in nachfter Begiebung fteben, wie Brennereien und Buderraffinerien. Das einzige Induftrieerzeugnig, von bem eine Ausfuhr ftattfindet, und meldes neuerdings bebeutenb jugenommen hat, bilden Strobbute, Die fog. ordinaren Banamahute, welche hauptfachlich über Maracaibo nach Deutschland und Frantreich ausgeführt werben. Der Werth ber Einfuhr von 1869-70 betrug nach officieller Angabe: 4,149,727, ber ber Ausfuhr 7,600,208 Befos. Rimmt man ben Werth ber burch Schmuggel eingeführten Baaren ju 40 Broc. ber beclarirten Gumme an, fo tann man bie Banbelsbewegung ju 15-16 Dill. Befos fcaten. Die wichtigften Produtte ber Musfuhr find Raffee (48,067,016 Bfb.), Cacao (4,207,702 Bfb.), Baumwolle (4,510,275 Pfb.), Indigo (300,000 Pfb.). Geit einiger Zeit hat man auch angefangen, reben Zuder (papelon) nach den Ber. Staaten auszuführen. Die wichtigsten Berkehrständer find Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Bolland und bie Autillen ; bem auswärtigen Banbel find bie Bafen La Buahra, Buerto. Cabello, Maracaibo und Ciudad-Bolivar geöffnet, tie letteren beiten nach bem Befete vom 25. Mai 1867 auch fur ben Traufithandel nad Colombia. Borgugemeife find es frembe Raufleute, welche ben Sandel vermitteln, und bie Deutschen nehmen unter ihnen bie erfte Stelle ein. Die Ginfuhrzölle betragen im Allgemeinen 100 Broc. bes Berthes; Brobutte, welche in Benezuela felbst gewonnen werben, burfen nicht importirt werben. Aussuhrzölle bestehen zur Zeit (1874) nicht. Die Communicationsmittel bes Landes find im traurigften Buftande. Ditt bem Auslande ift B. burch vier Dampferlinien verbunden, mabrent bie einzelnen Bafen unter fich teine Berbindung burch Dampficbiffe haben. Der Bertebr wird nur burch Ruftenfabrer unter Nationalflagge vermittelt. 1866 besteht die 13 Ril. lange Eisenbahn von Puerto-Cabello nach Balito. Das Postwesen B.'s ift mobigeordnet.

Bas bie geiftige Eultur anbelangt, so hatte bas Land für ben beberen Unterricht on unter ber spanischen herrichaft bedeutenbe Institute, während es für ben Boltsunterricht und ben ber mittleren Classen fast gang an öffentlichen Schulen fehlte. Nach ber

Errichtung ber Republit nabm fic ber Staat bes Erziebungemefens mit verbaltnifmafia groftem Gifer an. Goon bie Republit Colombia batte bie Rlofterguter gu Unterrichte. ameden eingezogen, und fo murben nach und nach breigehn Rationalcollegien und eine bobere Dabdenfdule, lettere in Daracaibo, errichtet. 3m Allgemeinen fleben biefe Collegien etwa auf ber Stufe ber beutiden Brogymnafien; in bem Collegium von Barcelona finden auch Borlefungen über Jurisprubeng, in bem von Maracaibo über Jurisprubeng, Phofiologie und Anatomie und über Steuermanustunft ftatt. Auferbem bat ber Ctaat zwei Universitäten, Die Centraluniversität ju Caracas und bie ju Dieriba, fowie eine bebere mebicinifche Conle in ersterer Stadt. Bur ben Boltounterricht ift viel meniger gesergt. Die Bahl fammelicher Brimariculen, mit Ginichluß ber Privatanalten, betrug im Jahre 1855 nur 211. Bon öffentlichen Bibliotheten ift in B. nur tie Nationalbibliothet gu Caracas von Bebeutung. Befondere Ermabnung verbient bie Gerge ber Regierung ven Ba es fur Die geographische und ftatiftische Erforichung bes Lantes turch Errichtung einer Chorographifchen Commiffion, an beren Spipe ber italienifche Ingenieurofficier Auguftin Cobaggi gestellt murbe. Die Fruchte ber gebnjahrigen Arbeiten berfelben liegen in grei von Cobaggi berausgegebenen ausgezeichneten Werten, einem Atlas und einer geographifdftatiftifchen Schilberung B.'s vor, worin B. allen anteren fran, Republifen meit beran ftebt. Bu gleicher Beit ericbien ebenfalls im Auftrage ber Regierung bas Wert von Baraft und Diag über Die Befchichte von B., welches ebenfalls ein Dufter ber neueren Befchichtfdreibung im fpan. Amerita bilbet.

In tirch lich er Beziehung zerfällt B. in bas Erzbisthum Carácas und bie Bisthumer Meriba, Guapana, Barquiemeto und Calabogo (bie beiben lettern wurden im 3. 1864 von Bius IX. gegrindet). Die Bifche, welche burch ten Cengreg gewählt und vom Papfte bestätigt werden, muffen die Berfassung bes Staates beschweren, was wiederholt zu Streitigkeiten mit der Regierung Beranlassung gegeben hat, so das bischerholt zu Streitigkeiten mit der Regierung Beranlassung gegeben hat, so das ihren wiedenschwichten Umter mitunter längere Zeit unbesche blieden. Freiheit des Entlus ist woenigstens durch ein von den Rammern genehmigtes Oecret vom 18. Febr. 1834 indirect zugestanden, bessen und en von den Kammern genehmigtes Decret vom 18. Febr. 1834 indirect zugestanden, bessen Krittel lautet: "Die Freiheit des Eutlus ist in der Republit nicht verboten." Factisch berrscht auch vollständige Toleranz gegen die ziemlich zohlreichen Protesianten, welche jedoch sehr zerstreut leben. Auch für die Eivilistung der Indianer sindet sich regelmäßig ein Bosten im Staatsbudget; doch hat dos von der Republit angenommene Spstem sich verbaten, welche zum Staatsbudget; das der der Republit angenommene Spstem sich verbaten, inden nicht einen neuen Missionen gegründs und verben, den der Arevolution in vielver-

fprechenber Blute ftanben, ju Grunde gingen.

Die ber nordameritanischen Berfassung nachgebistete Berfassung von B. verwandelte die bisherigen 20 Brevingen in unabhöngige Staaten, welche zusammen die Föderelrepublit der "Bereinigten Staaten von B." bilden, an deren Spite ein Prässtent mit seinen Ministerium sieht, während ein Congres, den die Staaten mit einer bestimmten Anzahl
von Senatoren und Repräsentanten beschieden, die Geschgebende Gewalt aussicht. Ause
Staatsangehörigen, ohne Unterschied bes Ranges und der Farbe, siehen einander gleich haben das Stimmrecht bei der Bahl der höchsten Beanten mie der Senatoren und Abgeordneten, sowohl der Consederation als auch des betressennen Einzelstaates. Wählkar ist
jeder Bürger, der lesen und schreiben kann. Ansang 1867 waren aus den ursprünglichen 20
Staaten 18 geworden, nämlich: Apure, Aragua, Parcelona, Barquissimet os (mit Jararah vereinigt), Carabobo, Caracas, Cojédes, Core, Cumans,
Guärice, Guyana, Margarita (Insel), Merida, Nueda Andalusia
(früher Matarin), Tächira, Truxillo, Zamóra (die früheren Prodinzen Barinas
und Bortugueza) und Zulia (kisber Maracaibo).

Bas bie Finangen Red anbelangt, so ergab ber Boranschlag ber Einnahmen bes Bundrebudgete sir das Jahr 1869—70: 4,406,500 Peles, mahrend sich ber wirtliche Bertrag der Ansgaben auf 6,384,269 P. belief. Wilt welchen Wilteln diese beteutende Desicit bestritten worden ift, last sich bei bem völligen Mangel an Desientlickeit ber Berwaltung und Controle selbst annaherungsweise nicht angeben. Neben bem Bundesburgs besteheben noch solch sich von ich gelenne Staaten. Die Einnahmen ersellitern hier aus Handesburgs und Gewerbesteuern, städt sich kaum annähernd angeben. Die Staat bis durft betrug im 3. 1871: 120,804,560 Peses, werin biezinigen Summen nicht eingeschlössen betrug im 3. 1871: 120,804,560 Peses, werin biezinigen Summen nicht eingeschlössen sind, welche die Regierung des Generals Guzman Blance den Kremben als Ersat sich bie burch den Bürgertrieg verursachten Bertusste bezablen missen wirt, angererm aber nech anderen indt befannte Schulden. Dieser entorum Schuldenlaß gegenäber, welche sich burch den ber Burgertrieg verursachten Deiser entorum Schuldenlaß gegenäber, welche sich burch

vie Richtbezahlung der Zinsen jährlich vergrößert, hat sich B. factisch für bankerott erklärt, da es seit Jahren die Schulden weder verzinst noch amortisirt. Auch ist der Ereoit gänzlich geschwanden. Auf dem europäischen Warkte haben die venezuelischen Fonds gar keinen, ihn Vande selbst höchstens einen Werth von 2 Proc. Die jetzige Regierung hat zur Perstellung bes Eredis monatlich 1000 Besos dewilligt, um damit den Titel der consolibirten Schuld,

welche ihr gu 11/. - 2 Brot. angeboten murbe, gurndgutaufen.

Die Constitution von 1864 hat die Wehrpsticht abgeschaft, und die Truppen retrutiren sich geschlich durch Freisilige, in Wirtlichkeit aber durch Pressungen. Leber die Stärte des Heres, das sich in fläglichem Zustande estluben soll, läßt sich nichts Sicheres angeben. Das Gest von 1866 bestimmte die Armee zu 4565 Mann, nämlich 6 Batoillene Infanterie (3162 M.), Die unausgesetzten Artillerie (1197 M.) und 3 Schwadronen Cavallerie (206 M.). Die unausgesetzten Bürgerkriege haben ein heer von Ofsicieren gestänsfen. Die Baht der Generale soll sich allein anf 4000 besaufen, welche die Mangel igzlicher Sussissische dass eigentliche revolutionäre Etement sind. Die Flotte besteht aus 6 alten Dampsern von zusammen 3500 Tonnen, 780 Pferbetraft und mit 26 Kannen. Keines

ber Schiffe foll feetüchtig fein.

Befdicte. Die Rufte ber jegigen Republit B. murbe querft von Columbus auf feiner britten Reife (1498) aufgefunden, und fomit bas Festland bes neuen Continents entvedt. Schon im folgenden Jahre verfolgte Alongo be Bojeba, in Be-gleitung bes berühmten Biloten Inan be la Cofa und bes Amerigo Bespucci, Diefe Entbedung und befuhr bie gange Rufte von B. von ben Manbungen bee Drincco an bis über ben Gee von Margagibo bingus, an beffen Offfeite er eine nitten im Baffer auf Bfablen erbaute, indianifche Ortichaft fand, welche von ben Seefahrern Benegnela, b. S. Rlein-Benedig genannt wurde. Diefer Rame ging auf bie Broving fiber, in welcher vie erften Anfiedlungen an jener Rufte geschaben und wurde später zum allgemeinen Ra-men der Republit. 3m 3. 1526 verlieh Rarl V. bas Land vom Cabo be la Bela an bis ju bem Orte Maracapana bem reichen Augsburgischen Banquierhause ber Belfer mit bem Rechte, Eroberungen im Innern zu machen, alle Minen, bie man entbedte, ju benugen und Die Indianer ju beren Bearbeitung ju zwingen, mogegen fie fich verpflichten mußten, binnen 3 Jahren bort 2 Stabte und 3 Feftungen ju bauen. Die Belehnten grif. fen ibr Unternehmen mit aller Energie an; ihre Beamten, unter benen namentlich Dito. lans Febermann aus Ulm burch feine fühnen Entedungs. und Eroberungszüge berühmt geworden ift, legten fich aber mehr auf Raubzüge und auf Gelberpreffung als auf Die Colonisation bee Landes, wie benn unter ihnen auch von bier aus bie erften Unternehmungen gur Entbedung bes fabelhaften Golblandes gefchaben. Als fie baburch in immer argeren Streit mit fpanifchen Concurrenten gefommen, und ihrer muften Birthichaft und ber Bebrudungen ber Indianer wegen beim Raifer bitter verflagt maren, nahm biefer ben Belfern mieber, mas er ihnen verlieben und foidte 1546 Juan Bereg be To-Tofa ale Statthalter nach B., von welcher Beit an bas Land unter bem Ramen "Capitania General de Carácas" burch Beneralcapitaine regiert murbe. Der lette franifche Beneralcapitain Bicente be Emperan, ein ausgezeichneter, aber an unbedingten Beborfam gewöhnter Marineofficier und nicht geeignet, Die Schwierigkeiten ber Lage ber Republit zu überwinden, wurde 1810 von ber, am 19. April in Caracas zusammengetrete-Diefer, urfpringlich jum Coute ter Rechte Bernen Bermaltungejunta abgefett. binand's VII. jufammengetretene Bermaltungerath murbe allmalig burch bie Rothwenbigfeit, Die Bermaltung ber Colonie von ber in Spanien berrichenben Bermirrung unabbangig ju machen, ju bem Befdluffe geführt, bie Colonie felbft über bie Ginrichtung ihrer Atminiftration enticheiben gu laffen und gu tiefem Enbe einen Congref ber verfchiebenen Provingen bes Landes ju berufen. Derfelbe trat am 2. Marg 1811 gu Carácas gufam. men und erflärte, nachdem bie republitanische Bartei nach und nach bie Dagerität erlangt batte, am 5. Juli, jeboch unter Brotest einer großen Minoritat, bie reprafentirten Brovinzen von B. für eine Conföderation von freien, fouveränen und unabhängigen Staaten. Diefer neue Freistaat, der sich die "Confoderacion Americana de Venezuela" nannte, und beffen Constitution am 23. Dez. 1811 publicirt wurde, hatte jedech nur furzen Be-ftand. Das furchtbare Erbbeben von Caracas, tie Invafion bes fpanifchen Generals Monteverbe und bie Uneinigfeit ber Republifaner machten ihm fcon im folgenben Jahre ein Enbe, und von biefer Beit an blieb bas Band, mit furger Unterbrechung im 3. 1815, bem fpanifchen Regimente unterworfen, bis 1816, in welchem Jahre es, vereint mit Den-Granaba, unter Bolivar ben Rampf gegen Spanien mit Glud wieber aufnahm, werauf nach brei Jahren mit bem Giege Bolivar's bei Bonnea, in Ren-Granaba, beibe Lanber

foweit bon ben fpanifchen Truppen befreit murben, bag ber Grund gu bet Central. republit von Colombia gelegt werben, und biefelbe burch Proclamation ihrer Berfaffung im 3. 1821 burd ben Congreg von Cucuta conftituirt merben fonnte, menngleich bie letten fpanifchen Truppen erft gwei Jahre fpater bas Gebiet ber Republit raumten. Buerft fdied B. aus ticfem politifden Berbanbe aus. Die innere Baltlofigfeit tiefer toloffalen Schöpfung Bolivar's mar aller Belt tund gewerben, und nachbem bie aus ber ebemaligen Capitania Caracas gebilbeten öftlichen Departements ber Republit Colombia unter ber fraftigen und rechtichaffenen Berwaltung bes Generale 30f6 Mntonio Baëz, bes ausgezeichnetsten Waffengefahrten Bolivar's, factifc icon eine fast felbstiftanbige Ent-widelung erlangt hatten, entschloß sich Baez im Dez. 1829, bem burch eine Bersammlung ber angefehensten Einwehner von Caracas vereinbarten Antrage auf Ginberufung eines constituirenten Congreffes für B. nadzugeben. Bon ber Conftituirenden Berfammlung, welche am 6. Dai 1830 in Baleucia gufammentrat, murbe am 22. Gept. Die Berfaffung ber neuen Republit fanctionirt, melde bem Lanbe eine auf febr liberalen Grundfapen berubente Regierungeform gab. Babrent einer Reihe von Jahren genoft ber Freiftaat eine zwar nicht gang ungeftorte, im Gangen jeboch febr gludliche Entwidelung, mas er gang befonbere ben vorzuglichen Charaftereigenschaften ber beiten erften Brafibenten, bes Generals Jofe Antonio Baej und tes Dr. Jofé Daria Bargas verbantte. Erfterer führte mabrent zweier Berioben, von 1830-34 und von 1838-42 tie Brafitenticaft. Unter feinem Rachfelger, Beneral Carlos Coublette, erfannte Granien burch ben Bertrag von Diatrib am 30. Mar; 1845 bie Unabhangigfeit ber Republit an. Bei einem 1846 ausgebrechenen Raffentriege zwifden ber weißen und farbigen Bevolterung gelangte Tabeo Dlanagas am 23. Jan. 1847 jur Brafibentichaft, ein gewaltthatiger, ichlechter Menich, beffen Familie fich unter Corruption und inneren Rampfen gehn Jahre lang im bochften Umte ter Republit behauptete, intem Tateo (1855) feinem Bruter Gregorio Danagas bie Brafibentichaft übergab, melder fie bann wieber auf erfteren übertrug. 1858 murbe berfelbe bei einem Aufruhr jur Abbantung gezwungen, und ber von bem provif. Prafitenten Gen. Caft ro jufammenberufene "Große Rationalconvent" arbeitete eine Berfoffung (vom 31. Dez. 1858) aus, welche am 29. Jan. 1859 verfündet murte. Caftro murbe jum Profitenten ermabit. Die Gegner ter Berfoffung riefen jebech einen neuen Bürgerfrieg herver und ichen im August murbe Caftro gefturgt und Bebro Gual an feine Stelle ale provif. Brafitent geftellt. Er mußte jeboch ichen im nachften Jahre seinem Gegner Manuel Felipe Tovar, welcher von bem im April eröffneten Congress zum Bräsibenten gewählt wurde, weichen. Tovar gebrach es jedoch an Energie, um sich in feiner Stellung gu halten um bie Unruhen gu unterbruden und fo richteten fich bie Blide ber Ration auf ben greifen Ba eg, welcher bie Brafibenticaft im Mug. 1861 mit bictate. rifder Bewalt übernahm, biefelbe aber am 15. Juni 1863 wieter nieber nieberlegte. Um 17. Juni murbe Juan Chrifoftomo Falcon von ben zu Bitteria verfammelten Reprafentanten jum proviforifden Brafibenten proclamirt, welcher am 10. Dez. einen Cenftituirenten Congreg berief, welcher feine Regierung bestätigte und 1864 eine neue, fotera-Um 18. Diarg 1865 murte Falcen ven tem gu liftifde Regierung ju Ctanbe brachte. Caracas tagenten Congreg abermale jum Prafitenten ermahlt. Das Land erfreute fich aber trett ber vom Brafftenten bewiefenen Dagigung feiner Rube. Un verfdietenen Orten braden Localrevolutionen aus, bei melden es fich um Conberintereffen hantelte. Auch in und um ber Bundeshauptftadt Caracas fam es ju ernften Aufftanben, und bie Aufftanbifden bemächtigten fich nach breitägigem, blutigem Straffentampfe am 22. Juni 1868 ber Stabt. Falcon flichtete aus bem Lande. Gein Wegner, Gen. Dionagas, murte jum Prafibenten ernannt und folng am 15. Dit. 1868 bie fich bei Buerto-Cabello gegen ibn anfammelnten Unbanger Falcon's. Dionagas ftarb am 18. Dov., und Gen. Bulgar wurde im Deg, jum proviforifchen Brafibenten ermahlt. Es folgte nun eine zeitweilige Rube, bie Wen. Bu gman Blanco 1870 tie Rabne bee Aufftanbee erbeb, tie Buntesbauptftatt Caracas am 27. April nahm, als General-en-Chef ber conftitutionellen Buntesarmee an bie Spite ber Proviserischen Regierung trat und am 13. Juli vom Congress zu Balencia zum Brovijorifden Prafitenten ber Republit ernannt marb. 3m Mug. 1871 braden bie Parteitampfe auf's Neue aus; tie Aufftanbifden nahmen im Dit. Cinbat-Belivar und erfechten unter General Calagar noch mehrere Ciege, bis tiefer (Juni 1872) geschlagen, gefangen und am 17. b. Dt. ericoffen murbe. Blanco regierte mit ber größten Billfur, boch berrichte infelge feiner ftrengen Mafregeln Rube im Conte. Um 20. Febr. 1873 murte jum erften Dale wieber ber Congref einberufen; gegen Enbe bes Jahres brach im Ctaate Bulia eine Revelution aus. Bgl. Cobaggi, "Resumen de la geografia de V." (Paris 1841) und "Atlas fisico y politico de la república de V." (Carácas 1846); Thirion, "Etats-Unis de V." (Paris 1867); Appun, "Unter deu Tropen. Wanderungen durch B., Britisch-Guiana n. s. w." (2 Bde., Jena 1870—71).

Benice. 1) Townspip in Tulare Co., California; 490 E. 2) Townspip in Shiawassec Co., Michigan; 986 E. 3) Township in Capuga Co., New Yort; 1880 E. 4) Township in Seneca Co., Ohio; 1781 E. 5) Bostborf in Madison

Co., 3llinois.

Benino, Frang, Deutsch-amerit. Maler und Zeichner, geb. am 11. Nov. 1819 ju Raiferelautern in ber Rheinpfalg, lebte 1873 in New Port. Bom Bater gum Raufmanneftanbe beflimmt, burfte er fich erft ber Runft mibmen, nachbem ber Dofrath von Thierich, ber bei einer Schulprufung aufmertfam auf feine Fortidritte im Beidnen geworben mar, Burfprache für ibn gethan batte. Er tam 1837 ju bem Rupferftecher 2. M. von Montmorillon, in Munden, in Die Lebre, bezog aber nach einem Jahre Die Atademie in Danden und murbe bier (1839) Gouler Raulbad's, nachbem er mehrere Compositionen jur "Dopffee", ju Chatefpeare und ju ben "Nibelungen" entworfen batte. 3m 3. 1840, infolge bee Tobes feines Baters in bie Beimat gurudberufen, geichnete B. bort einen großen Carton, "Barbaroffa, ber Ctabt Raiferslautern Schenfungen überreichend". 3mar tonnte ber Rünftler teinen Auftrag von ber Stadt jur Ausführung Diefes Cartens erhalten, boch fant fich endlich Burt Brebe bereit, Die Ausführung ju bestellen. B. begab fich baber 1842 wieder nach Manden, wo er, ebenfalls auf Beranlaffung bes Fürften, einen großen Carton, "Die Berfierung Karthage's", zeichnete. Die Aussubrung bes "Barbaroffa" aber wurde burch ben platlicen Tob bes furften verhindert. Die "Berfterung Karthage's", als große Zeichnung ausgeführt, taufte 1847 ber "Mündener Runftverein", und König Ludwig feste bem Künftler bafür ein breijähriges Stipenbium aus, welches ihm bas Stu-And biefe Aussicht zerfdlug fich jebed, infolge ber bium in Italien ermöglichen follte. Birren bon 1848 und ber Abbantung bes Ronigs, und B. ging nun, mifgestimmt burch Die öftere Durchtreugung feiner Blane, nach Amerita, wo er im Dai 1849 in Rem Dort lanbete. Sier befcaftigte er fich bauptfachlich mit Lithographicen, Bortraitmalen, Beichnen u. f. w., und führte von größeren Berten nur noch einen Carton, "Die letten Augenblide Rarthago's" (1865), und einige Jahre fpater ein großes Delgemalbe, "Ronig Lear im Rerfer", aus. Der genannte Carton, welcher fewohl in England ale in Amerita ausgestellt ward und viel Anertennung fand, murbe auch ale Photographie veröffentlicht.

Benlos (Benlo), Stadt und Festung in ber niederländischen Proving Limburg, rechts an der Maas gelegen, mit 8110 E. (1867), treibt bedeutenden Dandel und Schigabet, hat eine gresse tabe. Rirche, ein schönes Rathhaus und Arsenal. Ihr gegenüber liegt die besestigte Insel Waert oder Weert und am linten Ufer der Maas das Fort St.-

Michael.

Bentil (vom mittellat. ventile, von ventus, Bind; engl. ralve, franz. saupape) beigt im Algemeinen eine Borrichtung, die dazu bient, eine Durchlaßoffinung für Flüffigleiten oder Gase nach Bedirfniß frei zu machen eber zu schließen, indem dasselbe von dieser Desfinung abgehobe no der auf dieselbe gerest wird. Die Be haben den Berzug ver anderen Apparaten dieser Art, daß sie der Benegung wenig Reinung entgegensetzen und eine geringe Monitung entgegensetzen und eine geringe Monitung der verschliegenden Deerstäden erleiden. Der die Dessung umschließende Theil heißt der Ben til sie. Man unterscheidet selbstätige Be und Be mit Steuer nu ng. je nachdem dieselben durch die Drucklisserung auf beide Bentissächen bewegt werden (bei Punaphen), oder durch einen besonderen Mechanismus (bei Dampfinaschinen). Ferner hat man je nach der Form: Alapp-Be, Scheiben-Be, Regel-Be, Wusch els-Be, Rugel-Be, Entlastete Be, hoch druck-Be. Das Material der Be, in Wetall, Veter, Kautschlich ab bes Siese gewöhnlich Wetall.

Bentisator (engl. ventilator, frauz, ventilateur), Luftzieher, Windfang, bient bazu, Luft zu irgeud einem Zwede in Bewegung zu seten, sei es um Manne dere Gruben mit trijder Luft zu verschen, oder um Defen und Schwiedespener in lebhaften Betrieb zu stenen. Bei bem Centrifug al. B. besindet sich ein Rad mit geradestebenden Flügeln in einem Gehause, bas die Luft nach der Peripherie hinschlert, von wo sie durch ein Robr abgeleitet wird; neue Luft nach der Ache ein. Bei ben Schrauben 2. en stehen diese Klügel unter einem Wintel und die Luft bewegt sich parallel der Ache. Eine britte Art besteht aus zwei parallelen Röbern, von denen die Klügel des einen in die Zwischenaume des anderen eingreisen, ähnlich wie dei Zahnräbern. Dierdurch wird, da die Lusten dies größer sind wie de Lähne, jedesmal ein Duantum Luft auf der einen Seite eingenommen, auf der

anberen entfernt.

Bentoja, Bafenplat in ber Bunbeerepublit De rico, an ber Gubfeefufte im Ctagte Daraca; 12 engl. Dl. von ber Ctabt Tehnantepec gelegen, ift ber futliche Entpuntt ber

projectirten Ifthmusbahn von Tehuantepec.

Benus, bei ben Griechen Aphrobite, nannten tie Romer bie Gottin ber Liebe. Rad Befiod mar fie aus bem Schaume tes Deeres entftanten (Unabbemene) und auf Appros an's Land geftiegen. Diefe Bree und ber Gultus ber aus bem Baffer geftiegenen Liebesgettin tam von Afien ju ben Griechen. Die B. war, gleich ber fprifchen Aftarte, tie perfonificirte Beugungetraft ber Ratur, bie aus bem Feuchten alles Leben auf ber Erbe entfieben laft. Bum Gemahl hat B. ben Bephaftos (Bulcan), jeboch noch andere Geliebte, wie ben Dlare und bie Sterblichen Anchifes und Abenis. Es wird eine boppelte B, ermabnt: Aphrobite Urania, bie himmlifde B., ale Göttin ber reinen Liebe, und Aphrobite Banbemos, bei ben Römern B. Bulgaris, ale Göttin ber grobfinnlichen Liebe. Bhre Begleiterinnen find bie Gragien und Boren, ihr hauptfachlichfies Attribut ein Berlangen erregender Gürtel. In der Kunst wird die Göttin als reizende, in voller Blüte stehende Jungfrau mit zartem, länglichem Gesicht voll Aumuth und Schönheit, schmachtenden Augen und ladelnbem Munde bargeftellt. Gine ber iconften und berühmteften Statuen ift bie Diebiceifche B. Bon boberem Runftwerth aber ift tie berühmte Statue ber B. bon Der Charafter ber Ginnlichfeit ift am ftartften ausgeprägt in ber theilmeife beffeiteten Aphrodite Kallipngos. Bgl. Gerhart, "Ueber Benusitele" (in ten "Abhandlungen ber Berliner Alademie ber Biffenschaften", 1843); Lajard, "Recherches sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments figures de V. en Orient et Occident" (Paris 1837-48); Start, "Ueber unebirte Benusflatuen und bas Benus. ibeal feit Bragiteles" (in ben "Berichten ber tonigl. Cachf. Gefellicaft ber Biffenichaften ju Leipzig", 1860).

Benus, nach bem Dercur ber ber Genne am nachften ftebenbe Planet, mit blententem. bellweißem Lichte. Die Bahn ber B. (Dorgen- und Aben bftern) wird unmittelbar von ber Erbbahn umidleffen, hat 1650 g. DR. Aequatorialburchmeffer und ift gegen 15 Dill. Deilen von ber Erbe entfernt. Gie brebt fich in 23 Ctunben 21 Minuten um fic felbft und in 224 Tagen 16 Stunden um Die Sonne. Die B. zeigt Phafen wie ter Dend, und ihre Belligfeit ift febr veranberlich; fie zeigt ben größten Blang 35-38 Tage vor ober nach ber Conjunction, und je nach 8 Jahren ift fie felbft am Tage und in ber Rabe ber Conne mit unbewaffnetem Ange fichtbar. Die B. bat eine Atmofpbare wie bie Erte; tie Exifteng eines Montes ift noch nicht ficher feftgeftellt. Fleden find auf ter B. felten beobactet worben. Die Borübergange ber B. vor ber Connenscheibe geboren zu ben wichtigften aftronomifchen Erideinungen, weil fie ein vorzugliches Mittel an tie Sand geben, tie Entfernung ber Erbe von ber Sonne gu bestimmen. Der lette Borubergang fand am 3. Juni 1769 statt. In ben nächsten 500 Jahren werben noch folgende Durchgange eintreten: am 8. Dez. 1874, 6. Dez. 1882, 7. Juni 2004, 5. Juni 2012, 10. Dez. 2117, 8. Dez. 2125, 11. Juni 2247, 8. Juni 2255, 12. Dez. 2360 und am 10. Dez. 2368.

Benusberg ift ber name mehrerer, in ber bentiden Sage vortommenter Berge, in beren Innerem Frau Benus in tonigl. Beife mit Spielen, Gastmalern und anteren Luftbarfeiten Sof halt und bin und wieder Menfchen (g. B. ben Tanhaufer) bei fich aufnimmt, welde, auf Roften ihrer ewigen Seligkeit, ein langere ober kurzere Zeit bauernbes Leben voll Frende und Luft bafelbft führen. Der Getreue Edhart halt am Gingange Bacht und warnt bie Rabenben vor bem Gintritt in ben Berg.

Benushaar, f. Adiantum.

Beraerug. 1) Ctaat ber Bunbeerepublit Mexico, fruber bie Reu-Spanifde 3n. tentang gleiden namens, grengt im R. an Tamaulipas, im B. an Can Luis Petefi, Bibalgo und Buebla, im G. an Dagaca und im D. an Tabaeco, mit einer Befammtflade von 27,432 engl. D. Die atlantifden Gebirgeabbange ter Gierra-Matre und einen Ruftenftrich von 416 D. Lange begreifent, bebnt fich B. öftlich bis auf ten Ifibmus von Tebuantepec aus, ben nörblichen Theil beffelben einnehment. Die bebeutentften Boben find bie Schneckuppe bes Citlaltepetl (Bico ober Bultan von Drigaba), 16,776 F., und ber Mauhcampatepetl (Cofre be Berote), 12,534 F. bed, in ter Sierra-Dabre, aus welcher fich bas Bebirge von Zacapeartla nad D. bis an's Dicer giebt, Die Diftricte von Difantla und Beracrus trennent. Die füblichen Abbange bes Citloltepetl bilben ben gebirgigen Diftrict von Bongolica; in ber Breite bon Beracrug lagert fic bas Raltgebirge Matlaquiabuitl (Regenney) vor bie öftlichen Abhange beffelben Bultanfegele, und aus ben Ruftenebenen erhebt fich ein ifolirter Bebirgefted, bie Cierra von Turtla, beren hochfte Spite ber Bultan von San. Martin ift. Die viclen Fluffe, welche entweber in tief eingeschnittenen Feleschluchten (Barrancas) ober burch fruchtbare Rieberungen bem Deere guftromen, geboren faft alle nur in ihren unteren Laufe biefem Staate an; fo ber Tampico ober Banuco, Grengfluß gegen Gan-Luis Botofi und Tamaulipas, ber Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Juan Angel, Antigua, Jamapa und ber Rio-Blanco, ber Papaloapam eder Alvado mit seinen Zustussen und Deltaarmen, der Evatracoalcos, und, die Grenze gegen Tabasco bilbenb, ber Tonala ober Tonelabas. Die Lagunen von Tamiahua, Manbinga, Camaronera, Tequiapa und Contecomapam begleiten bie Rufte und öffnen fich in ben Golf; im Innern ift ber Kraterfee von Catemaco im Gebirge von Turtla mertwurdig, beffen Abfluft über ben malerifden Bafferfall von Ellipantla flurgt und bem San-Juan gufließt. Die Ruftenebene ift mit bichtem Balbe bestanten, burd Cavannenftreifen unterbrochen und, mit Ausnahme bes fandigen Dunenrandes lange ber Rufte, febr frucht. bar. Das Alima ift gemäßigt, in ben bober gelegenen Diftricten von Corbova, Drigaba, Jalapa, Zongolica und Jalacingo fehr fruchtbar, beif und feucht in ten Ruftenebenen, wo bas Gelbe und andere bosartige Fieber häufig find. Produtte des Mineralreiches finden fic in den Bezirten von Jalapa und Jalacingo; die Minendiftricte von Tatatila, Tenepanopa und Bonielabuacan liefern, neben etwas Golb, Gilber und Blei, vorzugemeife Rupfer; Betroleumquellen finten fich in ben Coatacoalcos-Nieberungen bes Diftricts von Acapucan. Die höber gelegenen Gegenden liefern vorzüglichen Raffee, ihre Balber Jalapamurgel und Sarfaparilla, Die Ruftenwalber von Mifantla, Bapantla und Acapucan Banille und eble Bolgarten, vorzugeweife Dabagonp- und Gelbholg ober Moral (Fustete). Baummelle gebeiht in ben Niederungen des Papaloapan, Zuderrohr überall in fenchtwarmer Gegend; Der Tabat ift von vorzüglicher Güte. In den Niederungen und Savannen wird Biehzucht in großer Ausdehnung betrieben. Die Einwohnerzahl wurde 1871 auf 459,262 Röpfe angegeben, meift Beige und Difchlinge; bie Indianer geboren größtentheils bem mericanifden Stamme an; im Norben leben Totonacos und gegen bie Brenge von Can-Quis huartecos; Mulatten, Abtommlinge ber ehemaligen Plantagenstlaven, finten fich an ben Ruften (Jarochos) und in ber Rabe von Corbova. Ben Induftriezweigen find größere Baumwollfpinn- und Webereien in Drigaba und Jalapa, Branntweinbrennereien, Geifen-, Lichter- und Cigarrenfabriten ju ermabnen. Die Bafen von Beracrus, Turpam und Coabocoalcos (Minatitlan) find bem außeren Sanbel, Die von Panuco, Nautla, Tecolutla, Alvarado und Sontecomapan bem Binnenvertehr geöffnet. Zwei große Fahrstrafen führen von Beracruz nach Buebla und Mexico, die eine über Drizaba, die andere über Jalapa. Eine Cifenbahn burchtreuzt ben Staat Beracruz nach Westen; eine andere führt von B. nach Debellin. B. ift in 18 Diftricte getheilt. Die bedeutenbften Orte find bie Ctabte Drigaba, Corbova, Jalapa und bie Sanptfladt B. 2) Sauptfladt bes gleich-namigen Staates, Festung und ber bebentenbste Safen Mexico's, von Cortes 1519 an feiner Landungeftelle gegrundet, fpater mehrmale verlegt, feit 1600 wieber auf berfelben Stelle angelegt, ift regelmäßig und icon gebaut, bat bebeutente öffentliche Webaute, Basbeleuchtung, gute Schulen und Bospitaler; eine Bafferleitung führt feit 1864 bas Baffer bes Rio-Jamapa in Die Stabt. Auf einer Felfeninfel, eine englifde Deile von ber Ctart, liegt bas Fort San-Juan be Ulua (auch be Ulloa) und bilbet mit einer Rette von Rorallenbanten ben nicht febr ficheren Safen. B. treibt lebhaften Banbel mit tem Auslante, hauptfäclich burch deutsche Kaufmannshäuser vermittelt, und ist durch Dampferlinien mit anderen mericanifden, norbameritanifden, englifden, frangofifden und fpanifden Bafen verbunden. B. ift ber Git eines Bifchofe und bat 10,000 E.

Bera: Cruz. 1) Boftborf und Sauptort von Douglas Co., Miffouri. 2) Poft-

borf in Lehigh Co., Bennfplvania.

Beragun ober Santiago be Beragua, Stadt in der Broving Banama in ben Ber. Staaten von Colombia, am San-Martin gelegen, mit 6000 E., treibt Aderbau und Bichzucht, und fertigt Strobbilte und schön gefärbte Hängematten. In der Nähe, am Rio-Belan, legte Columbus (1503) die erste spanische Niederlassung auf dem amerikanischen Kellande an.

Berauda (vom porting, varanda, fran. baranda, urfprflingl. bom berf. bar, auf, und amadah, getommen) nennt man im Allgemeinen jeben saubenartigen Borbau, im engeren Sinne ben ausgerückten, vorn offenen Bau an Lanbhäufern, welcher meift auf leichten Saulen ruht, mit Schlingpflanzen befleibet ift und besonders im Sommer als Aufenthaltsort benutt wird.

Berband ober Bandage (frang.) nennt man in ber Chirurgie Alles, was zur heilung ober zur Befferung meist außerer Krantheiten und Rörperfehler beitragen foll, sowie auch bie Abhaltung außerer Chablichfeiten, fowie Applicirung beiltuchtiger Stoffe gum 3mede bat. Es mirtt ber B. taber entweber nur als außeres Sonnmittel, ober ale Trager bes Beilmittele. Die Banbagen . ober Berbanblebre, ein wichtiger Abiconitt in ter

Chirurgie, zerfällt in einen fpeziellen und allgemeinen Theil.

Berbannung nub Lanbesvermeifung find verwandte Strafen, melde balb auf gewiffe Orte und Wegenten, bald auf gewiffe Beitraume befdrantt find. In ber peinlichen Berichtsordnung Rarl's V. tommt bie Lanbesverweifung baufig ver. Die Bestimmungen bes Bolferrechtes und bie gegenwärtigen Berbaltniffe ber Ctaaten gu einanter gestatten es nicht mehr, baff ein Staat bem anbern feine Berbrecher gufenbet. Doch finbet Lantesver-

weifung noch in manden ganbern wegen politifcher Berbrechen ftatt.

Verbaseum (Bollfraut, Fadelfrant), Bflanzengattung ans ber Familie ber Scrophulariaccen (Figwort Family) ber Unterabtheilung ber Anthirrhineen, und bem Stamme ber Berbasceen, zwei ober mebrjabrige, meift burch Sternbaare wolligfilgige Rrauter Europas und bes Drients. In ben Ber. Staaten, aus Eurepa ftammenb, find jest folgende Arten einheimifd: V. Thapsus (Common Mullein;) auch himmels. ober Ronig &terge, auf geltern gang allgemein; tie großen gelben, felten meißen Bluten find officinell; V. blattaria (Moth M.) mit gelben und weißen Bluten, an feuchten Orten, an Wegfanten u. f. w. gang allgemein; bie witerlich riechenben, bitterichmedenben Blatter waren sonst als Herba blattariae officinell; V. Lychnitis (White M.), mit gelben, seltener weißen Blitten, von Pennsplvania bis New Port, häusig im Verein mit V. Thapsus vortenmente. Die Berboseumorten eignen sich vorzugsweise zu Berzierungen von fünstlichen Felspartien in Partanlagen, besonders das volkslübende V. Lychnitis.

Verbena (Vervain), eine verzugeweife in Amerita einheimische, gur Familie ber Berbenaceen gehörige Pflangengattung, mit tellerformiger Blumenfrone, meift ausbanernber Burgel und in 4 Dugden gespaltener Frucht. In ben Ber. Ctaaten einheimische Arten: V. angustifolia, 6-18 3cu boch, Blute purpurfarbig, auf trodnem Beten von Maffachu-fette bie Wisconfin und fürwärts; V. hastata (Blue Vervain), 4-6 f. boch, in Nieberungen und auf muften Blaten, vom Guten nach Rorten eingewandert; V. urticifolia (Nettle-Leaved ober White V.), Heiner als bie vorige, mit Heinen weißen Bluten, auf berlaffenen Felbern und an Wegfeiten allgemein; V. strieta (Hoary V.), 1-2 F. bed, behaart, mit großen blauen Blumen, Dhio bis Bisconfin und furmarte; V. officinalis (European V.), Gifentraut, aus Europa, 1-3 &. bod, mit fleinen, purpurrethen Bluten, an Begfanten befontere im Guten, mar fruber officinell und ftand im Alterthume im Rufe magifder Krafte; V. bracteosa, mit Keinen purpurrethen Blüten, an wuften Platen von Wisconfin bis Kentuch und submarts; V. aubletia, einjährig, mit schönen purpurfarbigen Blumen, auf Prarien uud Gebirgegingen von Illinois fürmarts. Die Berbenen werten in gablreichen Spielarten ale beliebte Bierpflangen cultivirt.

Berblutung, f. Blutung.

Berbordhoven, Engene Jofeph, belgifder Thiermaler, geb. am 8. Juni 1799 gu Barneton in Beftflantern, murte Brafitent ter ftattifden Dlufeen und Aunftfammlungen in Bruffel und fouf eine Reibe febr geschätter Thiergemalte; namentlich zeichnet er fich in ber darafteriftifden Darftellung von Reben, Schafen und Efeln aus. Bon feinen Berten find ju nennen: "Der Bichmartt ju Genf", "Die vom Gewitter überraschte Coasherbe", "Die von Bolfen angefallenen Pferbe", "Die Bichherbe in ber röm. Campagna" u. a. m. Berbrauchfleuern, auch Aufich la eeer Acci fen genannt, find Abgaben, bie von ber Consumtion gewisser Waard (3. B. Tabat, Bier) erhoben werben.

Berbreden (engl. crime) bezeichnet nach teutschen Rechtsbegriffen biejenige rechtswidrige Banblung, welche burch ein Strafgefet verboten ift. Bei jebem B. fommt es theils auf bie innere That (fubjectiven Thatbestanb), theils auf ten außern Bergang (objec. tiben Thatbeftant) an. In erfterer Beziehung beruht bie Strafbarfeit ber Santlung ftete auf Borausschung ber Burednungefähigfeit und Billenefahigfeit, welch' lettere ale bofe Abficht ober Unüberlegtheit ein vorfatliches ober bolofes, und ein fahrlaffiges ober culpofes B. erzeugt. Es ift jum Minbesten fein vollbrachtes (confummirtes) Berbrechen vorhanten, wenn eines tiefer bie Strafbarteit bedingenben Momente mangelt. bes auferen Borganges wird zwifden Berfud und Bollenbung unterfchieben. Huch wenn burd bas B. mehrere Baragraphen bes Wejepes übertreten merben, tritt ftete nur einmalige Bestrafung ein, welche baun nach Dafgabe ber fcmerften Uebertretung erfolgt. genfat zu ben einfachen fpricht man von qualificirten ober ausgezeichneten Berbrechen, wenn ju bem Begriff ber ersteren noch ein Mertmal bingutritt, bas für bie Strafbarteit von Einfluß ift, 3. B. jum Diebftahl Einbruch, ober Begehung beffelben an gottestienftlichen Sachen. Die Bergeben (engl. offence) unterfcheiben fich juriflisch vom B. nur baburch, baf fie mit leichteren Strafen belegt werben.

Berbrennung nennt man die chemische Berbindung eines Aörpers mit Sauersloff. Bei ber B. wird steit Barme entwidelt, doch wird dieselbe bei langsam verlausender B. Beiber B. wird sie bemertbar, bei sehr schnell verlausender. B. seigert sie sich aber die zur Lichtentung (Erzlühen). Wenn aus dem verdrennenden Körper sich bei heher Temperatur brennbare Gase entwideln, so entzünden sich biefe zu einer Flamme (B. im engern Sinne). Die Erscheinung der flusenweise erfolgenden B. ift abntlich der schon früher gemachten Beobachtung, daß in einem entzündeten Gasgemilche von Koblenezhd, Wassers abmilden Bernattnis sie einsachen Roblenozhd und Wasserhoff die Wengen des berbrannten Koblenozhd und Wasserhoff die Verdinden atomissischen Berhältnis stehen und daß diese mit dem Sauerstoff sie verdindennen Gasmengen bei almaliger Bermehrung eines der Gemengtheite nicht steitz zu oder adnehmen, sondern plöhlich stufenweise von einem einsachen Atomverhältnis zu einem anderen springen. Neuere sorzsimme Unterfuchungen haben zweisellos dargethan, daß das Sonnenlicht durchaus keinen Einstuden auf der B. aussibt.

Berbrennung ift im medicinifden (dirurgifden) Ginne bie burch Ginwirfung bes Feuers ober erhinte Gubftangen bedingte, theilmeife ober vollftandige Berftorung organifcher Dan nimmt in ber Chirurgie Grabe ber B. an, welche bas Charafteriftifche Gewebe. haben, baf ber höhere Grad ftete in feiner Umgebung auch bie nicteren Grate zeigt. erfte Grad (Combustio erythematosa) außert fich nur in einer eberflächlichen Entrundung und Rothung ber Saut; ber zweite Grad (C. bullosa) in heftiger Entzundung und Erbebung ber Oberhaut und Anfammlung von Giter unter berfelben (Blafe); babei ift um bie Blaje ein rother hof ale B. ersten Grades. Der britte Grad (C. phlegmonosa) erstredt fich bis auf bas unter ber haut liegente Bellgewebe; bie Dberhaut flöft fich ab und es geigen fich große Blafen mit buntlem Inhalte und um bie erfrantte Stelle wieder Berbrennungen zweiten und ersten Grades; im letten Grade (C. sphacelosa) wird bas organische Leben im Bewebe gerftort und ber betroffene Theil ericeint ichmarg und vertoblt. Bas tie Befahrlichteit ber B. anlangt, fo ift fie, je bober ber Grab berfelben ift, um fo gefährlicher; bon ber anderen Seite aber tommt auch bie Bichtigfeit bes betroffenen Organs und bie Ausbehnung ber B. in Betracht. Babrend eine B. vierten Grades, wenn fie 3. B. nur eine fleine Stelle bes Armes betrifft, bis auf bie Narbe gang ungefährlich und ohne Folgen verlauft, tann eine B. erften Grabes, wenn fie größere Rorperpartien ergriffen hat, toblich werben, wie benn jebe B., bie mehr als Zweibrittel ber Rorperoberflache einnimmt, faft ausnahmelos ben Teb berbeiführt. Die beiben erften Grate find bei geringem Umfange ohne Bebeutung, und bie Behandlung besteht in Raltwafferumichlagen mit ober ohne Bufat von Abftringentien (Blei, Mlaun). Bei B.en zweiten Grabes hute man fich bie Saut von ber Blafe abzugiehen und bie Bunbflache bloszulegen, weil bie Beilung bann langer und fcmerghafter wird; jeboch merben großere Blafen geöffnet, um ben Giter abfliefen gu laffen. Bei Berftorung ber Saut wendet man Brandfalbe (aus Leinol, Ralfwaffer) an, auch Ilmfolage mit einer lofung Bollenftein bemabren fich gut; babei muß auf Rraftigung bes Drganismus bingearbeitet werben. B.en vierten Grabes binterlaffen ftets Darben.

Ber Brind, Cornelius, amerit. Maler, geb. zu Paugh Paugh in New Jerfet, am 1. Jan. 1813, geft. defethf am 31. Mai 1844; lernte bei Morfe, befuchte 1837 Mobile, ging 1839 nach Europa und ließ sid bann in New York nieder, wo er historische Bilter und Landschaften malte. Im 3. 1843 besuchte er Europa abermals, seiner Gesundheit wegen, jedoch ohne Erfolg, da er bald nach seiner Müdlehr ftarb. Unter seinen Bilbern sind zu nennen: "Kopf eines Cavaliers", "Karl I. in Bandhal's Altelier", "Etphan vor bem Hoben Rath" (eine Studie), "Ein venetianischer Senator" und "Die helländische Bibel", bie beiben letzgenannten in der Galerie der "New York Historical Society".

Berbum (lat., Bort), auch Zeitwort genannt, heißt in ber Grammatif ein beugungsfabiges Wort, welches durch die Bersonen (ich, ben, er, wir, ibr, sie) im Singular und Pülical abgewandelt (conjugirt) werden kann. Außerdem unterscheidet man nach den inneren Beränderungen, denen das B. unterworsen werden kann, die Zeit oder das Tempus, den Modus und die Arten (Actioum, Medium und Passibum). Das B. ist tran sitiv, wenn es eine auf einen außerhalb des Subjects sich besindenden Gegenstand sich beziehende Thatigteit dezeichnet; intransitiv, wenn die Thätigkeit nicht auf einen anderen Gegenfland übergeht. Man unterscheidet Einfache (Verba simplicia), z. B. geben, schicken, und Zusam mengesetzte (Verba composita), z. B. abgeben, fortschieden, Krimitive (Verba primitiva), z. B. lesen, und Abgeleitete Berba (Verba derivata), z. B. fallen, von sallen. Berrelli, Stabt und Sauptort bes gleichnamigen Areises in ber italienischen Proving Rovara, an ber Mündung bes Kanals von Santhia und an ber Sesia gelegen, hat 9 Kirden, barunter eine prachtvolle Kathetrale, ein Schloft, 2 Despitaler, Lyccum, Ghunastium, Technische Schule, Seminar, Baisenhaus, Theater und (als Gemeinte) 27,349 E. (1862).

Bercheres, County in ber Proving Duebec, Dominion of Canada; 12,717 E. Saupt-

ort: Berderes Barifb; 2739 E.

Berdamipfen, die Berwandlung bes fülfigen Justandes ber Körper in ben gas. (dampf.) förmigen durch Bertunsten. Durch Erhöhung ber Temperatur, sowie badurch, das ber Kaum, in welchem sich vie Dünste entwickeln, noch weuig Tünste von berselben flüssigkeit bereits enthält, erfolgt das eigentliche B. Bei Berengung des Kaumes oder Erniedrigung der Temperatur sehrt aber ein Theil der Dünste wieder in den tropfbaren Zustand. Ze lustwerdinnter dieser Kaum is, bei um so niedrigerer Temperatur sindet das B. statt. Das B. von Rüfsisgkeiten, welche nur bei hoher Temperatur in's Sieden gerathen, 3. B. von Quedfilder oder Schweselsaure, is bei gewöhnlicher Temperatur unwerklich; erhipt man aber solche Flüssigkeiten, während sie sich in der Temperatur unwerklich; erhipt man aber solche Flüssigkeiten, während sie sich in der Terricellischen Leere kessuben, so sint

bas fie fperrente Quedfilber und fleigt wieber bei Abnahme ber Temperatur.

Berdauung (Digestio), ber Bergang ter Ginverleibung von Stoffen in ben Organismus, bie nach einer gewiffen mechanifden und demifden Berarbeitung Probutte liefern, welche geeignet find bas Daterial gur Leiftung ber Functionen und Erhaltung ber Bemebe au liefern. Stoffe, welche einer folden Umgestaltung nicht fabig fint, werben, menn in ben Organismus eingeführt, ohne wefentliche Beranterung ju erleiben, wieber burch ben Darmfanal, bie Rieren, Saut ober Lungen fortgeschafft. Der mechanische Met ber B. befteht in ber Berfleinerung ber feften Dahrungemittel burch bie Babne in ber Dluntboble, Mijdung berfelben mit Greichel und Beiterleitung burch ben Colund in ben Magen. Dort werben biefelben burch bie Dlustelbewegung bes Dlagens jum 3mede einer innigen Bermengung mit bem Dagenfaft in eine Art freisfermige Bewegung verfest und fpater burch ben Pfortner in ben Zwolffingerbarm, Dunnbarm, Blindbarm und Didbarm fortbewegt. Diefe Bewegung ift bie fog, periftaltifde. Es verengert fich burd Dustelcontraction ein Theil bes Ranals, mabrent ber junachft nach abwarts gelegene erichlafft. Der demifche Act ber B. gerfallt im Befentlichen in bie Umwandlung bes Startemehle, ber Gimeififteffe, ber leimgebenben Cubstangen und bes Fettes. Die Beimildung bes, einen Fermentterper enthaltenben Speichels leitet bie Umwandlung bes Startemehls in Dertrin und Tranbenjuder ein, welcher Brocef fich im Dagen fortfett und im Darmtanale zum Abidlug tommt. Die Ciweiftorper erleiben ihre bauptfachliche Beranterung im Magen, wo von ten Labbrufen ein Sceret geliefert wird, beffen wirtfamer Beftanbtheil ebenfalls ein Fermentterper (Berfin) ift. Der Dagenfaft enthalt außerbem eine freie Caure, Calglaure, und unter Einwirfung tiefes Gaftes lefen fich tie Gimeiftorper und beigen bann Bertone. Leimgebenbe Gubftangen werben in abulicher Beife aufgefoft (Leimpeptone). Der im Dagen nicht vollentete Berbauungevorgang binterlagt einen Speifebrei (Chymus). gelangt in ben Zwölffingerbarm, um bafelbft weiteren Beranderungen ju unterliegen. Dier tommen noch andere Agentien in Thatigfeit, ber Darmidleim ober Darmiaft, bas Geeret ber Baudipeichelbrufe und bie Balle. Das Refultat fammtlicher Beranberungen ift eine jur Aufnahme in's Befäßipftem geeignete Fluffigteit (Chplus). Der Darmfaft, eine Absonderung ber Schleimhaut und verschiedener in Dieselbe eingebetteter Drufen, bilft bie Berbauung ber Gimeifforper, fowie bie Bermandlung tee Ctartemehle in Traubenguder vollenden. Fette und Dele merben fomobl burch ben Darmfaft, wie burch tas Geeret ber Baudifpeidelbrufe verfeift und gur Aufnahme in bie Chylusgefafe verbereitet. Die Aufnahme fettiger Rorper in bie Chylusgefage findet bauptfachlich burch Bermittelung ber Balle flatt. Bahrend bie fo umgewandelten Stoffe bie berfchiebenen Theile bes Berbauungstanals burchmanbern, werben bie zur Aufnahme geeigneten Produfte theils von ben Benen, theils von ben Chylusgefaffen aufgefaugt und bem Blutftrome gugeführt. Theile, bie feiner Ummantlung fabig find, werben weiter getrieben. Durch bie fortidreitente Auffangung fluffiger Beftanbtheile mirb bie Daffe eingebidt, mas befonbers bei langerem Bermeilen im Didbarm gefdieht, wofelbft auch bie Rothbilbung ftattfinbet. Die Ereremente befteben jumeift aus thierifden und vegetabilifden Bellen und gafern, bie ben Berbauungefluffigfeiten wiberfteben, ferner aus Schleim, abgeftoffenen Epithelien und gerfetter Balle.

Berbed, f. Ded.

Berben, Sauptstadt eines gleichnamigen Areifes in ter Landtroflei State ber preug. Broving Sannover, mit 6837 E. (1870), hat eine alte Domlirche, Gymnafium, lebhaften

Danbel und Schifffahrt. Das frühere Derzogthum B. (seit 1648) tam 1715 an Bannover, 1866 mit letterman Breußen. Bei B. hielt Karl ber Große (782) ein blutiges Strafgericht über die auffländischen Sachen.

Berbi, Giu seppe, berähmter Operncomponist, geb. am 9. Oct. 1814 zu Bussche, einem Fleden in der ital. Proving Parnug, wurde 1833 von einem Kunststrende nach Walchard gefandt und diedet sich dort in der Wussch Sein erstes Wert mar die Oper "Oberto, conte di San-Bonisaio", welche 1839 in der "Scala" zu Maitand in Seene ging. Seinen Rus begründete er indes erst 1842 durch die Oper "Naduccodonosor", der eine Reihe von Opern solgten, welche auf salt allen größeren Bühnen Eurepas und Amerikas zur Ansstüder der haben. Seine debeutendlen Werte sind: "I Lombardi alla prima crociata" (1843), "Abrila" (1846), "Bernani" (1844), "I don Foscari" (1844), "I masnadieri" (1847), "II corsaro" (1848), "La dataglia di Legnano" (1849), "Luisa Miller" (nach Schiller's "Kabale und Vierlast), "Bis), "Il trovatore" (eine seiner bebeutendsten Opern, 1853), "La traviata" (1854), "Vêpres Siciliennes" (1855), "Simono Boccauegra" (1857), "Un ballo in maschera" (1857), "Il Re Leare" (1857), "Don Carlos" (1866), "Aida" (1870).

Berbichtung ober Conbenfation, in ber Bhofit bie Beranberung ber Körper, moburch beren Dichtigkeit vergrößert, und ihre Theile in einen engeren Raum, als sie früher einnahmen, zusammengebrangt werben, sindet burch den Druck außerer Kräfte (Compression), durch Kätte und Bulammenziehung mittels chemischer Mittel ftatt. Die B. ift ber Aus-

behnung entgegengefett.

Berbiere, Township in Colleton Co., Couth Carolina; 3176 E.

Berbierville, Boftborf in Drange Co., Birginia.

Berdigris. 1) Fluß im Staate Kansas, entspringt in Greenwood Co. und mündet nach einem Lauf von 200 engl. M. 10 M. westl. von Hert Gibsen im In bian - Territory in den Arlansa River. 2) Towns bips in Ransas a) in Wontgemery Co., 1052 E.; b) in Wilson Co., 687 E. 3) Post dorf in Lyons Co., Kansas.

Berbun, Sauptstadt und Festung im gleichnamigen Arrondissement im französischen Departement Me nie, liegt an der Maas und hat 12,941 E. (1860), viele Getreides und Delmühlen, Gerbereien, Industrie in Feisen, Leinwand, und Psjamentierwaaren. Sistorisch denkwürdig ist B. durch den Bertrag von Berdun (11. Aug. 843), in welchem die Sohne Ludwig's des Krommen das Kränkische Reich unter sich theilten. B. war später Freie Reichstadt, wurde 1562 von Krankreich in Besitz genemmen, 1792 von den Preußen belogert und eingenommen, und expitulirte im Deutsch-Kranz, Kriege am 8. Kob. 1870.

Bereinigte Bruder, f. Bruber, Bereinigte.

Bereinigte Staaten bon Amerita (engl. United States of America, ober United States, abgefürgt U. S.) ift ber officielle Rame ber größten Bunbeerepublit Norbamerita's, überhaupt ber gangen Erbe, ift (1874) aus 37 fouveranen Staaten und 10 Territorien gufammengefent und umfaßt ben gemäßigten Theil von Norbamerita zwifden 240 20' bis 49° nordl. Br. und 66° 48' 48" bie 124° 32' meftl. 2. von Greenwich (10° 14' öftl. 1. bis 47° 30' westl. L. von Bashington, ober von 49° 8' 57" bis 106° 52' 57" westl. L. von Ferro). Begrengt werben bie Ber. St. im D. von Britifd. Norbamerita, im D. von New Brunswid, bem Atlantifden Ocean und bem Golf von Mexico, im G. vom Golf von Merico und ber Republit Merico, und im B. von bem Bacififchen over Stillen Occan. Das ehemalige Territorium Mlasta, jest ein County bes Territoriums Bafbington, welches außerhalb ber eben beichriebenen Grengen und zwar zwischen 540 40' bie 710 30' nordl. Br. und von 130° 25' westl. E. bis 13° oftl. E. von Greenwich (53° bis 116° westl. E. von Bafhington, ober von 1120 45' bie 1760 20' meftl. 2. von Ferro) liegt, bilbet ben nerbweftlichften Theil Nordamerita's. Die größte Lange ber B. St. vom Atlantifden bis jum Bacififden Ocean innerhalb bes 42. Baralleitreifes betragt 2768 engl. Dit, und ihre grofte Breite von Boint Ifabel in Texas bis zu einem Buntt an ber nördl. Grenze in ber Dabe von Bembina, Minnefota, 16011/, M. Die nörbliche, entlang ber Dominion of Canada laufende Grenglinie ift mehr als 3350 M. lang, während die an Mexico ftogende Grenze nur eine Länge von etwa 1500 DR. hat. Die Deerestüften ausbehnung, einschließlich ber größeren Ginbuchtungen, wird auf etwa 22,609 Dt. gefcatt, von benen 6861 auf bas Atlantifche Ruftengebiet, 3461 auf bas bes Golfs von Derico, 2281 auf California, 8000 Dt., einschlieflich ber Baien und Infeln, auf die Grenzen von Alasta und etwa 2000 Mt. auf ras Arktifche Meer tommen. Eron biefer betrachtlichen Ruftenausbebnung ift Die Ruftengliederung feineswegs

Das Geftabe ift beinahe überall ein offenes; großere vorliegenbe Gilanbe. außer ber Infel Long Island, gibt es wenige, und Florita und Alasta bilben bie beiben cingigen größeren Salbinfeln; eine britte fleinere liegt zwifden ber Delaware- und Chefapealeban. Im norboftlichen Theile, im Staate Maine, ift bie Rufte vielfach gegliebert. Bon ben am meiteften ausspringenben Borgebirgen find zu nennen: Cape Cob in Daf. fachufette; Cape Charles und Cape Benry in Birginia; Cape Batteras in North Careling, unter 350 141/, norbl. Br., bas eine bemertenemerthe Sturm- und Betterfcheibe bilbet; und Cape Sable in Florida; am Pacififcen Deean Cape Mentocino, Disappointment und Flattery. Dogleich bie Ber. Staaten bas gange Centrum tes nordameritanifden Continents einnehmen, fo find boch mehr als Zweidrittel ibrer Grengen theile Binnenfeetuften, theils Meerestusten, mit zahlreichen Baien, Sounds (Sunden), Flüssen und Seen. Un ber Atlantischen Küste sind hervorzuheben: Paffamaquobbh-, Penobseot-, Cascound Daffacufette-Bane, ber Long Jeland. Count, bie Rem Dort., Delaware - und Chejapeate - Bans, Albemarle - und Bamlico-Gounds u. f. w.; am Golf von Mexico: Tampa-, Appalachee, Benfacola-, Mo-bile-, Atchafalava-, Galveston-, Matagorda- und Corpus Christi-Bays u. f. w.; und am Bacissischen Ocean: die Straße von St.-Barbara, die Bay von Monteren, bie Gan Francisco - Bab, ber humbolbt - Barber, bie Strafe von Juan be Fuca, Buget Cound u. f. m. und bie gabllofen Die hauptfächlichften Gren, ausgenommen biejenigen, Baien und Gunte von Alasta. welche bie Ber. Staaten mit ber Dominion of Canada gemeinschaftlich theilen (Late Erie, Late Suron, Late Cuperior und Late of the Boobs), find: Late Champlain, Late Didigan; Great Galt Late, Phramid., Mono. und Tulare. Late, fomie gabireiche tleinere, oft practivoll gelegene in Dlaine, Dem Port, Diinnefeta u. f. w. Stronifpfteniber Ber. Staaten lagt fich in vier große Abibeilungen claffificiren und zwar: 1) bas bes Dilfiffippi mit feinen Rebenfluffen (f. Di iffiffippi); 2) bas berjenigen Strome, welche fich in ben Atlantischen Dean ober beffen Baien und Gunte ergiefen, wie ber St .-Eroir, Benobscot, Rennebec, Merrimac, Connecticut, Butfon, Delaware, Guequehanna, Botomac, James, Roanote, Reufe, Cape Fear, Pedee, Santee, Savannah, Altamaha, St.-Johns u. s. w.; 3) das berjenigen, welche sich außer dem Wissischen: in den Golf von Wexico ergießen: Chattahoochee, Alabama, Tombigbee, Pearl, Sabine, Trinity, Bragos, Colorabo, Mueces und Rio Granbe; 4) bas ber in ben Bacififchen Decan fliegenten Strome: ber Dregon ober Columbia, Gacramente, Gan Joaquin, Colorado u. a. Außer biefen genannten gibt es eine große Dienge von fleineren Strömen, welche theils in bie Großen Geen manten und ihren Ausfluft burch ben St.-Lawrence finten, theils fich in tie im Territorium Utab befindlichen großen Calgfeen Die Bebirgegnige ber Union geboren chne Ausnahme ale Auslaufer ober Bergweigungen gu ben beiben großen Gebirgefpftemen ber Alleghanies (f. b.) und ber Rody - Diountains (j. b.).

Rach bem Cenfus von 1870 und bem ergangenben Berichte bes Getretare bee Innern betraat ber gefammte Fladeninbalt ber Ber. Staaten 3.611.844 engl. eber 169.884 geear. D. D. (wegu noch feit 1872 tie Infel San-Juan u. a. mit etwa 1500 g. D. D.) mit einer Bevollerung von 38,558,371 Ropfen (barunter 33,586,989 Beife, 4,880,009 Forbige, 295,269, nach anderen Schapungen etwa 300,000 Intianer, und 63,254 Chinefen und Japanefen). Diefes ganze Gebiet ift von ber Union nach und nach im Laufe ber Beit theile burch Rauf, theile burch bas Recht ber Entbedung ober Eroberung erworben worben. 3m 3. 1783, nach bem Friedensichluffe mit England, umfaßten bie Ber. Staaten ein Bebiet von 815,615 engl. Q .- Dt.; zu biefen tam burd Rauf von Frantreich, 1800, bas fog. Louifiana-Gebiet mit 930,928 D .- Dt., 1821, burch Abtretung von Seiten Spaniene, Florita mit 59,268 Q .- Dt., 1845 burch freiwilligen Anschluß Teras mit 247,356 Q .- Dt., 1846, infolge bee Bertrage mit England, bas Dregon-Gebiet, mit 280,425 D. Dt., 1847 California und Rem Dlexico, von Dlexico abgetreten, mit 649,762 Q.-Dl., 1854 Arigena, burch Bertrag mit Mexico, mit 113,916 Q.-Mt., 1867 Alasta, burch Rauf von Rufland, mit 577,390 Q.-Dl., und 1872 bie Infel Can-Juan und mehrere fleinere Infeln, bisber ven England beanfprucht, burch ben Schieberichterfpruch bes Raifere von Deutid-Ans ben 13 Staaten, welche bie Union begrundeten, und ben neuerworbenen Bantereien wurden nach und nach bie übrigen 24 in felgender Beife gebildet: 1) Bermont, 1791 aus Theilen von Rem Port und Rem Sampfbire; 2) Rentudy, 1792 von Birginia abgetrennt; 3) Tenneffee, 1796 von Rorth Carolina ausgeschieben: 4) Dbio, in 1812, war ber erfte Staat ber aus ben großen, nortweftlich rem Dbio gelegenen Landereien gebilbet murbe, bie von Birginia an Die Bunbeeregierung abgetreten maren; 5) Louifiana, ter fütlichfte Theil bes von Franfreich erworbenen Gebietes, 1812 ale Staat in tie Union aufgenommen; 6) Intiana, 1816, ein Theil tee früheren virginischen Gebiets; 7) Diffiffippi, 1817 aus Theilen von South Carelina und Georgia gebildet; 8) Illinois, 1818, Theil bes früheren virginischen Gebietes; 9) Mabama, 1810 aus Georgia und Couth Carolina gebilbet; 10) Daine, 1820 von Daffachufette abgetreten; 11) Diffouri, 1821, und 12) Artanfae, 1826 aus tem früheren Louifiana gebildet; 13) Didig an, 1837, und 14) Bisconfin, 1848 ans bem Gebicte nortweillich vom Chio gebiltet; 15) Florida, 1845; 16) Teras, 1845, burch freiwilligen Aufchluß; 17) Jowa, 1846 aus bem früheren Louifiana gebilbet; 18) California, 1850, von Derico abgetreten; 19) Dlinnefota, 1858; 20) Dregen, 1859; 21) Raufa 8, 1861 aus bem früheren Louisiana gebilbet; 22) Beft Birginia, 1862 ven Birginia abgetrennt; 23) Reva ba, 1864 aus California, und 24) Rebra ffa, 1867 aus bem früheren Louifiana gebilbet. Die Territorien murben wie felgt organifirt: Utah 1850, New Mexico 1850, Bafbington 1853, Arizona 1863, Colo. rado 1861, Datotah 1861, 3baho 1863, Montana 1864, 28 poming 1868 und Diftrict of Columbia 1871 ale Territorium erganifirt.

Die Bevollerung ber B. St. bestand im J. 1790 aus 3,929,214 Bersenen. Im J. 1800 fetrug fie nach bem officiellen Census 5,308,483; 1810: 7,229,881; 1820; 6,638,453; 1830: 12,866,020; 1840: 17,069,453; 1850: 23,191,876; 1860: 31,443,321; 1870: 38,558,371. Ju Anfang bes Jahres 1874 wurde die Bewölterung auf 42,000,000 geschätt. Die solgende Tabelle gibt turz die einzelnen Staaten und Territorien mit ben Daten ihrer Julassung zur Union ober ihrer Organisation, ibren Gebietswunsang in D. W. (nach bem Report ber Landssiftes um 1870) und ihre Bewölterungszah in einzelnen Jahrzehuten; nicht mitgerechnet zur Gefa mmt fu mme ber Einwohner sind bie Indianer.

| Ramen<br>ber<br>Staaten. | guge-  | QM.<br>(engl.) | Bevolfe-<br>rung.<br>1860. | Bevölfe-<br>rung.<br>1870. | Einmohner auf 1<br>DM. | Rarbige<br>Bevolle-<br>rung.<br>1870. |  |
|--------------------------|--------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| Mabama                   | 1819   | 50,722         | 964,201 1                  | 996,992                    | 1 18 1                 | 475,510                               |  |
| Arfanfad                 | 1836   | 52,198         | 435,450                    | 484,471                    | 9                      | 122,169                               |  |
| California               | 1830   | 188,981        | 379,994                    | 560,247                    | 3                      | 4,272                                 |  |
| Connecticut              | 1788   | 4,750          | 460,147                    | 537,454                    | 113                    | 9,668                                 |  |
| Delamare                 | 1787   | 2,120          | 112,216                    | 125,015                    | 59                     | 22,794                                |  |
| Florida                  | 1845   | 59,268         | 140,424                    | 187,748                    | 3                      | 91.689                                |  |
| Beorgia                  | 1788   | 58,000         | 1.057,286                  | 1,184,109                  | 21                     | 545,142                               |  |
| Minois                   | 1818   | 55,410         | 1,711,951                  | 2,539,891                  | 46                     | 28,762                                |  |
| Inbiana                  | 1816   | 33,809         | 1,350,428                  | 1,680,637                  | 50                     | 24,560                                |  |
| Roma                     | 1846   | 53,045         | 674,913                    | 1,194,020                  | 21                     | 5,762                                 |  |
| Ranfas                   | 1861   | 81,318         | 107,206                    | 364,399                    | 4                      | 17,108                                |  |
| Rentudo                  | 1792   | 37,680         | 1,155,684                  | 1,321,011                  | 45                     | 222,210                               |  |
| Couisiana                | 1812   | 41,346         | 708,002                    | 726,915                    | 18                     | 364.210                               |  |
| Raine                    | 1820   | 35,000         | 628,279                    | 626,915                    | 18                     | 1,606                                 |  |
| Marbland                 | 1788   | 11,124         | 687,049                    | 780,894                    | 70                     | 175,391                               |  |
| Paffachufette            | 1788   | 7,800          | 1,231,066                  | 1,457,351                  | 189 1                  | 13.947                                |  |
| Ridigan                  | 1837   | 56,451         | 749,113                    | 1,184,059                  | 21                     | 11.849                                |  |
| Minnefota                | 1858   | 83,531         | 172,023                    | 439,706                    | 6                      | 759                                   |  |
| Miffiffippi              | 1817   | 47,156         | 791,305                    | 827,922                    | 18                     | 444,201                               |  |
| Riffouri                 | 1821   | 65,350         | 1,182,012                  | 1,721,295                  | 27                     | 118,071                               |  |
| Nebrasta                 | 1867   | 75,995         | 28,841                     | 122,993                    | 1.7                    | 789                                   |  |
| Revaba                   | 1861   | 112,090        | 6,857                      | 42,491                     | 0.4                    | 357                                   |  |
| New Sampfbire            | 1788   | 9,280          | 326,073                    | 318,300                    | 34                     | 580                                   |  |
| Rem Berfen               | 1787   | 8,320          | 672,035                    | 906,096                    | 110                    | 30,658                                |  |
| Rem Bort                 | 1788   | 47,000         | 3,880,735                  | 4,382,759                  | 94                     | 52,081                                |  |
| Rorth Carolina           | 1789   | 50,704         | 992,622                    | 1,071,361                  | 21                     | 391,650                               |  |
| Obio                     | 1802 - | 39,964         | 2,339,511                  | 2,665,260                  | 67                     | 63,213                                |  |
| Dregon                   | 1859   | 95,274         | 52,465                     | 90,923                     | 1                      | 346                                   |  |
| Dennfolvania             | 1787   | 46,000         | 2,906,215                  | 3,521,951                  | 74                     | 65,294                                |  |
| Rhobe Belanb             | 1790   | 1,306          | 174,620                    | 217,353                    | 168                    | 4,980                                 |  |
| Bouth Carolina           | 1788   | 34,000         | 703,708                    | 705,606                    | 21                     | 415,814                               |  |
| Eenneffee                | 1796   | 45,600         | 1,109,801                  | 1,258,520                  | 28                     | 322,331                               |  |
| teras                    | 1845   | 274,356        | 604,215                    | 818,579                    | 3                      | 233,475                               |  |
| Bermont                  | 1791   | 10,212         | 315,098                    | 330,551                    | 33                     | 924                                   |  |
| Birginia                 | 1788   | 38,352         | 1,596,318                  | 1,225,163                  | 32                     | 512,841                               |  |
| West Birginia            | 1862   | 23,000         | -                          | 442,014                    | 18                     | 17,980                                |  |
| Bisconfin                | 1848   | 53,924         | 775,881                    | 1,054,670                  | 16                     | 2,113                                 |  |

| Ramen<br>ber<br>Territorien. | juge- QM. [affen. (engl.) |           | Bereife-<br>rung.<br>1860. | Berelfe-<br>rung.<br>1870. | Einmobner auf 1 | Farbige<br>Bevolte-<br>rung.<br>1870. |  |
|------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| Mlaeta                       | 1867                      | 577,390 1 | 1                          | 75,000                     | 1 - 1           | -                                     |  |
| Arizona                      | 1863                      | 113,916   |                            | 9,658                      | 0.09            | 26                                    |  |
| Colorabo                     | 1861                      | 104,500   | -                          | 39,864                     | 0.4             | 456                                   |  |
| Dafeta                       | 1861                      | 150,932   | 4,847                      | 14,181                     | 0.1             | 94                                    |  |
| Diffrict of Columbia         | 1871                      | 55        | 75,080                     | 131,700                    | 2,378           | 43,401                                |  |
| 3babo                        | 1863                      | 86,294    |                            | 14,999                     | 0.15            | 60                                    |  |
| Inbian Territorb             | -                         | 68,991    | _                          | -                          | -               | _                                     |  |
| Montana                      | 1864                      | 143,776   | - 1                        | 20,595                     | 0.09            | 183                                   |  |
| Rem Merico                   | 1850                      | 121,201   | 93,516                     | 91,874                     | 0.8             | 172                                   |  |
| Atab                         | 1850                      | 84,476    | 40,273                     | 86,786                     | 0.1             | 118                                   |  |
| Bafbingten                   | 1853                      | 69,994    | 11,594                     | 23,955                     | 0.3             | 207                                   |  |
| Booming                      | 1868                      | 97,883    | _                          | 9,118                      | 0.1             | 183                                   |  |

Die Staaten ber Union merben nach ihrer Lage in folgenber Beife eingetheilt: 1) bie Rem England . Staaten: Daine, Dem Bampfbire, Bermont, Daffacufette, Rhode Jeland und Connecticut, im Ganzen mit 68,348 engl. D.: Dt. und 3,487,924 E.; barunter 3,455,043 Beife, 31,705 Farbige, 1076 Jubianer unt 100 Chinefen; 2) tie Mittleren Staaten: New Port, Rew Jerfen, Benninivania, Delaware, Marpland und Beft . Birginia, mit 137,564 Q .. D. und 10,158,569 E., barunter 9,793,879 Beiße, 407,602 Farbige, 509 Indianer und 63 Chinesen; 3) die Guboftlich en Staaten: Birginia, North Carolina, Georgia und Florida, mit 240,324 D .- Dr. und 4,373,987 E., tarunter 2,415,209 Beife, 1,957,136 Farbige, 1636 Indianer und 6 Chinefen; 4) bie Gublich en Gtaaten: Rentudh, Tenneffee, Alabama, Miffiffippi, Teras, Louifiana und Artanfas, mit 549,058 D.-M. und 6,434,410 E., barunter 4,217,971 Beife, 2,204,106 Farbige, 2122 Indianer und 211 Chinefen; 5) die Inneren Staaten: Dhie, 3 nbiana, 31linois, 3 owa, Miffouri, Wichigan, Bisconfin, Winnefeta, Ranfas und Rebrastamit 600,797 Q .. M. und 12,964,702 E., tarunter 12,683,388 Beige, 272,986 Farbige, 8318 Indianer und 10 Chinefen; 6) bie Pacific. Ctaaten: California, Oregon und Devada mit 396,345 O. W. und 693,661 E., barunter 625,312 Beife, 4975 Farbige, 7582 Indianer und 55,792 Chinefen; 7) bie Territorien: New Mexico, Arizona, Utab, Colorado, Bafbington, 3babo, Montana, Datota, Whoming und ber Diftrict of Columbia, mit 973,027 D. Dt. und 442,730 E., barunter 297,971 Beife, 1499 Farbige, 4488 Indianer, 7072 Chinefen. Dagu femmen ned bas Intian-Territory mit 68,991 D. Dt. mit, einschlieflich aller milten Intianer im Gebiete ber Unien, 246,000 E., und bas jest mit bem Territorium Bafhington vereinigte Alasta mit 577,390 D. D. und 75,000 E. Gine andere Gintheilung ter B. Ct. ift folgende: 1) 16 Mtlantifde Staaten und 1 Territorium: Mainc, New Sampfhire, Bermont, Maffadufetts, Rhobe 3elant, Connecticut, New Jort, Rew Berfen, Bennfulvania, Delaware, Marplant, Diftrict of Columbia, Birginia, Rorth Carolina, South Carolina, Georgia und Florida; 2) bie 4 Golfftaaten: Alabama, Miffiffippi, Louifiana und Teras; 3) bie 12 Miffiffippithalstaaten: Midigan, Bisconfin, Minnefota, Jowa, Ohio, Judiana, Illinois, Miffouri, Best Birginia, Rentudy, Tenneffee und Artanfas; 4) bie 4 Prairieftaaten und Territorien : Datota, Rebrasta, Ranfas und tas Indianerterritorium; 5) tie 8 Rodh Mountain 6 staaten und Territorien: Montana, Ibaho, Whos ming, Colorabo, Utah, Nevada, New Mexico und Arizona; und 6) tie 3 Bacific. Staaten und Territorien: Bafbington, Dregon und Ca-Behn ber ebengenannten erganifirten Territorien merben burch ben Congreß regiert, bas elfte, befanut ale Intianerterritorium, ift ven ber Buntesregierung für verschiebene Intianerstämme reservirt werben. Der Diftrict of Columbia,, welcher uriprünglich ein Areal an beiten Seiten tes Potemac River umfafte unt 1790 behufe Erbauung ber Buntesbauptstatt von Birginia unt Marplant abgetreten murbe, wurde 1846 auf ungefahr 55 Q .- M. reducirt, indem ber auf ber Bestseite bes Potomae

<sup>&</sup>quot; Mit tem Territorium Bafbingten vereinigt.

gelegene Theil bes Diftrictes an Birginia jurudgegeben murbe (über bie ausführlichere Befchreibung ber einzelnen Staaten und Territorien f. bie betreffenben Artifel).

Die große Dajoritat ber Bevollerung ber Ber. Staaten gebort ber tautafifden Raffe an, ift aber aus febr verschiebenartigen Elementen gufammengefest. Die Dem Englandftaaten murten von englifden Buritanern colonifirt, Rem Dort von Sollanbern, Benniplvania von Schweben und von englischen und beutiden Ditgliebern ber Wefellicaft ber Freunde (Quater), Maryland von englifden Rom.-Ratholiten, Delaware und New Berfen von Bollanbern, Schweden und Englanbern, Birginia von einem Theil ber englis iden Ariftotratie, die beiden Carolinas theilweise von frangofifden Sugenotten, Louifiana und Michigan von Frangofen, Florida, Teras und California von Spaniern. Indeß hatte bas enalifde Element nicht nur von Anfang an ein enticbiebenes llebergewicht, fonbern es bat Bur Beit ber auch bie anderen Nationalitäten mit überrafdenber Schnelligfeit abforbirt. Grundung ber Union mar bas Bolt ber B. St. eine einzige, compacte Rationalitat mit einer einheitlichen Sprache; nur in Bennfplvanien hatte fich bas Bennfplvanifc. Deutsch (f. b.) mit bebeutenber Babigfeit, aber geringer Bilbungefabigfeit erhalten. Bei ber fpanifchen und frangofifchen Bevolkerung ber im gegenwärtigen Jahrhunderte neu ermorbenen Landestheile hat fich bie Abforptionefraft ber anglo-ameritanifchen Rationalität auf's Reue bemahrt, und bie frangofifche unt fpanifche Grache machen faft witerftanbolos ter Alleinberricaft ber englischen Blat. Geit 1830 bat bie Ginmanterung in ben B. St. namentlich aus Europa außererbentliche Dimenflonen angenommen, und baburch nicht nur an bem raschen Wachsthum ter Nation einen großen Antheil gehabt, sondern auch auf die Fortbildung der ameritanischen Nationalität bedeutenden Einfluß geübt. Während fich die Gesammteinwanderung aus Europa vor bem Jahre 1820 nur auf 250,000, und von 1821 bis 1830 auf 106,507 belief, stieg sie von 1831-1840 auf 495,688, von 1841-1850 auf 1,597,502, von 1851-1860 auf 2,452,660, von 1861-1870 auf 2,180,409; in ten Jahren 1871 und 1872 auf 678,216, im Ganzen auf 7,760,982 Köpfe. Für bas mit bem 30. Juni 1873 fcliegenbe Fiscaljahr bezifferte fich bie Befammteinwanterung auf 459,803. Da mehr ale tie Galfte ber europäifden Ginmanberung (bis Ente 1872, 4,159,693) aus England und Frland tam, fo that riefes maffenhafte Ginftromen fremter Clemente ber Berricaft ber anglo-ameritanifden Nationalitat teinen Gintrag. Bon ber frembiprachigen Ginmanberung ift nur bas beutiche Element (bis Ente 1872, 2,631,279) gabireich genug gemefen, um ce in ben meiften norbl. und weftl. Staaten ju einer gemiffen Bebeutung gu bringen. Bei ber bei weitem gröfften Angahl ber beutichen Ginmanberer erhalt fic ber Gebrauch ber beutschen Sprache auch in ber zweiten Generation, und es barf bie Bahl Deutschrebenber, mit Ginsching ber Benusulvonisch-Deutschen, auf wenigstens 6-7 Dill. geschätet werben. Bon ben nichttaufasischen Raffen sind bie Reger, welche zuerst 1619 als Staven in Birginia eingeführt wurden, am stärtsten vertreten. Gie gablten im 3. 1790: 757,208; 1800: 1,002,037; 1810: 1,377,808; 1820: 1,771,656; 1830: 2,328,642; 1840: 2,873,648; 1850: 3,638,808; 1860: 4,441,830; 1870: 4,880,009. 3hre Bermehrung hat mit ber Bunahme ber weißen Bevolterung nicht gleichen Schritt gehalten, benn mabrent fie im 3. 1790 18 Brec. ber Befammtbevolferung ausmachten, maren fie im 3. 1870 auf 11 Broc. berabgefunten. In mehreren fütlichen Ctaaten bat ibre Babi jeroch in groferem Berhaltniffe jugenommen als bie Wefamnitbevolterung. Gie bilbeten nach bem Cenfue ven 1870 tie absolute Majeritat in ben Staaten South Carolina, Diffiffippi und Louistana und mehr wie "/, in Alabama, Georgia und Birginia. Da ber Ausgang bes Secessionskrieges ihnen nicht nur bie Freiheit; sonbern auch bas Stimmrecht gegeben bat, fo uben fie bereits in mehreren Staaten einen enticheitenten Ginfluß. Trot bee Raffenuntericiees ift bie Regerbevollerung in Beziehung auf Sprache und Rationalität gang mit tem Anglo-Ameritanerthum verfcmolgen. Die Intianer fcmelgen immer mehr aufammen. Gie werben in bem "Report of the Commissioner of Indian Affairs for 1872" auf 300,000 gefchatt, von benen 97,000 civilifirt, 125,000 balbeivilifirt und 78,000 wilt fint. Bon letteren entziehen fich etwa 55,000 ganglich ber Aufflicht ber Regierung. In Beziehung auf geographische Lage leben 32,500 in Minneseta und ben Staaten östlich vom Mississippi, 70,650 in Nebrasta, Kansas und bem Indian-Territory, 65,000 in Dasota, Montana, Woming und Ibaho, 84,000 in Nevada, Colorade, New Mexico, Utob und Arigona und 48,000 an ber Pacififden Rufte. In neuefter Beit hat auch bie Ginmanterung ber Chinefen in California begonnen; tiefelben gablten 1860: 34,933 und 1870: 63,199 Repfe. Auch aus Japan waren nach bem Cenfus ven 1870 bereite 55 Einwanderer nach ben B. St. gefommen. In ben Jahren 1871 und 1872 tamen von China 16.672 und von Javan 40 Einwanderer an. Babrend, wie tiefe

Bablen andeuten, die Japanesen noch taum in der Jahl der Gesammteinwanderung in Betracht sommen, hat die Frage der chienssischen Einwanderung bereits eine große nationalbenomische Wichtigkeit erlaugt; denn es steht seit, daß Millionen von Chinesen nur auf die Wittel und den geeigneten Augendlich warten, um nach den B. St. auszuwandern, wo sie sohnendere Arbeit als in China zu sinden hoffen, und daß die den Bewednern von California und den Nachdarstaaten durchaus unerwänsichte Aussichung tiefer Absicht großen Einstuhg auf die Arbeitsverhaltnisse der Pacifichen Kulfte ausüben würde.

Bas bie geologifden Berbaltniffe betrifft, fo find tiefelben bei ter Befdrei. bung ber einzelnen Staaten und Territorien bereite angegeben, weghalb bier in ber Rurge nur eine allgemeine Sauptüberficht folgt. Die alteften Westeinsformationen geboren bem fog. St. Lawrencefpftem (Laurentian Series) an und besteben ans granitartigem Uneif. Quarifdichten, Ralffteinen, Dolomiten, Conglomeraten und in ben oberen Theilen aus Feltfpatformationen mit großen Lagern von Gifenergen. Diefe Formationen find weit verbreitet über einen großen Theil von Canada (wo fie häufig eine Madtigkeit von über 40,000 F. erlangen) und geben von bier in ben Abirondac Mountains nach bem nörblichen Rem Port fiber. Diefe fruftallinifchen Formationen unterscheiben fic ftart von jenen, welche jungeren Urfprunge find und bie Green Monntains und Bbite Mountains, fowie überhaupt ben gregeren Theil ber Rem Englandstaaten bilben, jeboch feine thonigen, talf. ober chlorithal. tigen Schichten enthalten und auch fouft burch befontere mineralegifche Mertmale da-Die nachfte barüber liegente Besteineschicht ift bie feg. huronifde, welche in Canaba bis jum Late Buren und Superier gefunden wird und große Lager von Quart, Conglomeraten, Raltsteinen, Schiefer und Dierite enthalt und oft bis ju einer Dide von ungejahr 10,000 f. anfteigt und eine weite Strede übergieht. Un ber Gutfufle tee Late Superior, bei Marquette und in beffen Nachbarfchaft, enthalt biefe Formation toloffale Lager von Eisenerzen. Diese Formation wird auch oft als Cambrische Sandsteinschielt und Conglomerat bezeichnet. Die meisten älteren, sofilitienhaltigen Ablagerungen (zur Primerbialgene geborig, von mehreren Beologen auch "Taconifdes Chftem" genannt) werten befonbere in ben Thonfcbiefericidten bei Braintree in Dlaffacufette, in ben centralen Theilen von North Carolina und in einigen Schieferbruden Georgia's gefunten, von ameritanifden 1 Beologen auch jur fog. Quebec- Bruppe gerechnet und ale gleichzeitig mit ben talthaltigen und Charp-Formationen bes, befonbere im Staate Dem Dort fart vertretenen, jungeren filurifden Gufteme betrachtet. Ebenfo behaupten ameritanifde Beelegen, bag berfciebene Sanbsteinschichten in Jowa und Minnesota gu bem unteren filurifden Schichtenfpstem gehören, mabrend fie mit mehr Necht zur jüngeren Formation gerechnet werben niuffen. Die frostallinischen und foieferhaltigen Lager bebnen fic von ben Rem-Englantstaaten in fürmeftlicher Richtung burch bie Sigblants von New Port und New Jerfen, und bann, entlang ber Appalachijden Bebirgetette, bie Alabama aus und merten ben ben Beelegen verichieben claffificirt. Gie bestehen aus felbspathaltigem Gneiß, Quargesteinen, thenbaltigen, mergelhaltigen, taltigen u. chlorithaltigen Schiefern u. f. w. und werten ale umgemanbelte Santfteine, Schieferthone, Raltfteine u. f. m. aus ber jüngeren filurifden Beriote angefeben. Bon ber meftlichen Abbadung ticfes Gebirgefpftemes bis gu ten Redy Dieuntains enthalt die gange ungeheure Region, mit Ausnahme ber Dzart-Mountains im furl. Miffouri, einigen Blaten im nordlichen Wisconfin und ber nordlichen Michigan-Salbinfel, burchaus feine froftallinischen Gesteinsformationen. Die unteren filurifden Raltfteinfdicten tonmien bei Cincinnati, Dbio, Frantfort, Rentudy, und Nafbville, Tennefice, ju Tage und trennen, im Berein mit Bliebern ber alteren filurifden Beriobe, bas große Roblenfelt in Beft Bennfplvania, Dft Dhie, Birginia, Dft Rentudy und Tenneffee von ben westlichen Roblenfelbern in Illinois, Indiana und Beft-Rentudy. 3m Rorben bebedt ein brittes Robleufeld bie centralen Theile ber unteren Midiganhalbinfel; und gegen Nordweften giebt ein viertes Roblenfeld in großer Ausbehnung über Jowa, Nord-Miffouri und einen großen Theil von Ranfas bin. Diefe toblenführenben Schichten, we immer man fie auch antreffen mag, find bie oberfte Besteinsformation, mit Ausnahme ber Roblenlager in Illineis, Bene großen Chenen, welche fich aufwärte bie gu ben Thalern bes Jowa und Ranfas. Arfanfas, Red River u. f. m. und bis ju ben Rody Mountains ausbehnen, find vielfoch freibeartigen Schichten, zuweilen auch von folden ber jungeren Tertiarzeit burd. Diefe Gruppen find nur eine Fortfetung berjenigen Formationen, welche Die gange Maffe ber am Golf von Merico gelegenen ganter bilben und fich landeinwarts bis zu ben fubliden Anelanfern bes Appaladifden Gebirgefpftems erftreden. Rloriba, Louifiana und bie Ruftenregion von Teras bie Martha's Binchard (Daffachufette) fint

aufammengefett aus Schichten ber Tertiarperiebe und zwar berart, bag fich ber Burtel in ber Breite nach Rortoften zu verringert. Die jungften Ablagerungen tiefer Gruppe merben in ber Bauptfache in ber Dabe ber Ruften gefunden, mabrent bie alteren Schichtenformationen nach bem Innern ju austaufen. Dirgente find biefe gefdichteten Ablagerungen burdbrochen ober etwa von eruptiven Gefteinsswichten gerriffen, ober burdbett von Formationen jungeren Datums. 3hre Erbebung tragt burch und burch einen continentalen Charafter und zeigt eine ftattgefundene langfame Bewegung. Die freibehaltige Formation gieht fich von ber New Dort Ban quer burd Rem Berfen und Delaware bis gur Chefapeafe Ban bin, ericeint ferner an mehreren Buntten im filboftlichen Birginia, forann in ber Rabe von Wilmington, North Carolina, gebt von bier aus meiter fort burch bie von South Carolina und burd Georgia und übergieht in ununterbrochener Fortsetung in einem breiten Gurtel Mittel-Alabama, biegt febann nach Rorren um und entet im nordlichen Diffiffippi und wentlichen Tenneffee. Dicfelbe rubt in ter Sauptfache auf bem metamorphifchen Gurtel bes Uppglachifden Chfteme und mirt meift. mabrend ibres Auffteigens zu bem bober gelegenen Sochplategu biefes Gebirgozuges fürlich von Hem Port, burd bie erften ober niedrigften Stromfalle darafterifirt, woburd teren Schifftarfeit bier begrengt mirb und biefe Schicht fo gemiffermaßen ten Aufangepuntt für Die Schifffahrt auf ben Fluffen Diefer Region bilbet. Die untere triaffifche Errformation wird burd einen fcmalen Burtel rotben Santfteins im Thale bes unteren Laufes bes Connecticut River reprafentirt, ber fich von bier aus quer burch Rem Berfen und Benufpl. vania bis nad Birginia fortfest. Bu biefer Gruppe geboren bie Roblenfelber bes füroftlichen Birginia's und North Carolina's. Außer ber, aus ben icon genaunten geologiiden Formationen ber Tertiarzeit gufammengefenten, großen Ruftenhügelfette trifft man bier und ba Schichten ber jungeren Plivconperiote gerftreut an verschiedenen Platen an, 3. B. im fübliden Theile bes Staates Daine und an ben Ufern tes Late Champlain. ober Beröllformation bebedt ben gangen nörblichen Theil ber B. St., und feine fublidfte Greuze erstredt fich zuweilen bis zum 40° nordt. Br. Die füblichften Auslanfer ber bilu-vialen Ablagerungen findet man an ber burch bas fog. Ther von Gt. Beter's Dieunt fubrenden Strafe, oberhalb Barrisburg, in ber Dabe bes Susquehanna River, unter 400 30' nordl. Br. Die Alluvialablogerungen find im Bergleich mit ben anderen geologischen Formationen nur von geringer Mustebnung und befdranten fich meift auf bie Ufer ber Kluffe und Geen; eine Ausnahme macht einzig bas Difffffippithal, wo fich von ber Müntung tiefee Gluffee an ein Alluvialdelta in ungeheurer Breite befindet. Benfeit bee Diiffiffippithals wiererholen fich bie metamorphischen Gruppen res Appalachischen Spftems in ben Rody Mountains von Neuem, aber in bedeutend großerer Maffenhaftigfeit und Großartigfeit; bod ericheinen auch zwiichen biefen alteren geplogischen Formationen innerhalb jener gabtreichen Webirgetetten Gurtel von gur Rreibe gehorenben Lagern und Schichten jungerer tertiarer Ablagerungen. Aus folden Formationen besteben alle jene großen Chenen und Bodplateaus ber Rody Mountains und beren Austaufer, welche fich nach ber Rufte bee Stillen Meeres erftreden. In allen biefen ausgebehnten Bergriftrieten ter Redy Mountains, ihrer Rebengweige und Mustaufer, finden fic von ben jungeren troftallinifchen Grup. pen an alle jene icon genannten Formationen, bis berauf jur Roble, melde oft von gro-Ben Lagern von Trapp- und anderen Eruptivgesteinen jungeren Altere burchfett find. baufig auch Bultane, Die bereits theils ganglich erlofden, theils im Erlofden begriffen find. Befonders intereffante vulfanifche Diftricte finten fic am Colorato River, in ten Territoricu Byoming und Montana, in California, Oregon u. f. m. Jenfeit ber Gierra-Revaba und ber Cascade-Range ift bie bis jum Bacififchen Ocean reichente Region bauptfächlich von tertiaren Schichtenlagerungen übergogen, welche infolge von Bebungen und Gentungen ber Erdrufte und von vulfanischen Eruptionen fo häufig burchbrochen worben fint, bof fie eine gauz zerriffene Bobenoberflächenformation ber verschiebenartigsten Construction barbie-Die Wetalle folgen in ber atlantifden Abtheilung in ber Sauptfache bem Appalachis iden Gebirgejuge, im großen Gangen jeboch merten, mit Ausnahme ber Aupferregion am Late Superior, ber Bleiminen in ben westlichen Staaten und verfchiebener eifenbaltiger Diftricte, wenig metallifde Lager von Bichtigfeit angetroffen, ausgenommen in ben froftallinifden Gesteinsichichten, welche mit biefem Bebirgsipftem vereinigt fint. Die metallreichen Lager in ben Rodt Mountain-Territorien begleiten in gleicher Beife biefelbe Besteinsformation ber Rody Mountains und in California jene ber Sierra Revata, von wo Fragmente im Laufe ber Beit in bie Ablagerungen ber Tertiarperiobe binabgeschwemmt wurden und fo jene Erglager bilbeten, welche erft feit neuerer Beit entbedt und bearbeitet morten finb.

Die B. St. find ungemein reich an nuplichen Mineralien; fie geboren in biefer Begiebung gu ten bevorzugteften ganbern ber Erbe. Steintoblen, jenes fur bie Tednit, Feuerung und Gasproduction fo ungemein wichtige Mineral, tommt in großen Daffen in ben meiften Staaten und Territorien ber Union ver; ausgenommen fint nur Daine, Bermont, Dem Sampfbire, Connecticut, New Yort, Rem Jerfen, Delaware, Couth Carelina, Diffiffippi, Bisconfin, Dinnejota, Nevada und Louifiana. Das gefammte Areal aller Roblenfelber ber Union wird ungefahr auf 250,000 engl. D .- D. gefcatt und in 4 große Regionen (Tracts) getheilt: Das große centrale Alleghany- ober Appalachifche Roblenfeld, welches bei Tuscaloofa in Alabama beginnt und fich burch bas öftliche Tenneffee, bas öftliche Rentudy, Beft Birginia, Maryland, Dhio und Bennfplvania bingiebt und in New Brunswid und Nova Scotia von Neuem erscheint; baffelbe umfaft allein in ben Ber, St. ein Areal von 50-60,000 D. Dl., von benen 40-50,000 anbaufäbig find; ein in Bennsulvania gelegener Theil Diefes Felbes liefert Die ausgezeichnetsten Unthracittoblen. Das zweite Roblenfeld überzieht bie gröften Theile von Illinois und Inbiana und ift faft an Umfang ebenfo groß ale bas erfte. Ein britter Roblenbiftrict bebedt in weiter Ausdehnung Theile von Wissouri und Jewa, und ein vierter findet sich im Staate Dichigan. Das fog. Chefterfield-Roblenlager in einem befonderen, fleineren Diftrict in ber Dabe von Ridmond, Birginia, mar ber zuerft bearbeitete Roblenfchacht in Amerita, und fur viele Jabre in ben Ber. St. Die einzige Quelle, von wo aus fich bie Cee- und Fabritftabte mit Roblen verforgten. Die Roblenproduction von Bennfplvania betrug im Jabre 1871 gegen 16 Dill. Tounen Antbracitfoble und ungefabr 8 Dill. Tonnen bituminöfer Rohle, während die Petroleumquellen beffelben Staatcs, fowie die von Weft-Birginia und Dhio (1870), 6,170,000 Barrele Betroleum lieferten. Galgquellen, viele von ihnen von außererbentlicher Reichhaltigfeit, finden fich in ben Staaten New Port, Didigan, Birginia, Rentudy, Arfanfas u. f. w .: Comefel tonint in großen Dlaffen in Louisiana, Galpeter vorzugeweise in Rentudy und Tennessee, Dlarmor, Nitrate, Carbonate und Gips in ben Atlantischen Staaten und an einzelnen Plagen in faft allen Staaten und Territorien vor. Unter ben Detallen femmt Gifen überall vor, vorzugemeife in ber Nabe von Koblenlagern, und zwar von fast reinem Metall und ben reichsten Gifenerzen bie herunter jum Sumpferg von nur 20 Broc. Gehalt. Blei findet fich in fleinen Lagern in fast allen Staaten und Territorien, vorzugeweife aber in Diffouri, Arfanfas, Illinois und Jowa. Rupfer ift in bebeutenben Quantitaten ausgebeutet morben in Connecticut. Rem Berfen, Birginia, North Carolina, Georgia und Tennessee; Die größten Aupferlager aber befinden fit in ber Region am Late Superior, mo Rupfererge 71-90 Broc. reines Metall liefern. Bint wird vorzugeweise in Bisconfin, Rem Berfen und in Bennfplvania gefunden; Binn in Spuren in Maine und California. Gilber, welches fast flete im Berein mit Rupfer und Blei und beren Ergen ericheint, tommt in toloffalen Mengen in ben bereits bearbeiteten Minen in Dem Merico, Colorado, Arigona, Revada, California und Utah vor. Gold ift in tleinen Lagern in Daine, Bermont, Rem Sampfbire und Tenneffee aufgefunden worben, und mabrend fruber Birginia, Rorth Carolina, South Carolina und Georgia ben gronten Bedarf ber Union an Diefent Metall bedten, find in neuerer und neuefter Beit California, Oregon, Nevada, und die Territorien Colorado, Bafbington, Ari-gona, New Mexico, Joaho und Montana die reichsten Goldfundplage der Erbe geworden. In ben julest genannten Staaten und Territorien tommen baufig neben Golb auch tleinere Mengen von Blatin vor, in großen Maffen aber Quedfilber, welches von California in bedeutenden Quantitaten ausgeführt wirb. Demium und Bribium werben in Dregen, Robalt in Diffouri, Ridel in Connecticut, in Bennfplvania und in Diffouri, Chrom in Bermont, Benniplvania, Marpland u. f. w. gewennen, Magnefia in Bermont, Daffacufette, Benniplvania, South Carolina und anderen Staaten gefunden; Rorund in Daffacufette, Bennfylvania, North Carolina, Georgia und Alabama.

Der Boben ber Ber. Staaten bietet bei ber ungebeuren Ausbehnung tiese kantes einen Wechsel ber mannigsatigsten Ervarten dar, von ben trednen alkalischen Tractsermationen ber Hochekenen von Nevada und Utah, welche nur eines künstlich angelegten, regelmäßigen Bewässerungssystems bedürsen, nur in böcht productives Land umgewankelt zu werden, bis zu den unreschöpflich fruchtbaren Usersänderein des Mississpilichtstelle, wo ungemein reiche Waissernten gewonnen werden. Wen kann binschtlich der verschiedenen Fruchtbarteit der Bodenarten die Ber. Staaten in solgende Tistricte, den Stromspikemen des Landes entnommen, eintbeilen: das Beden des Selves entnommen, eintbeilen: das Beden des Selves ein ung das Mississpilich für der Abdahung, die Tepanischen Liche Auflagen.

Bacififde Abbadung, bas Inlandbeden von Utab (auch Grofice Fremontbaffin genannt) und bas Beden bes Red River of the Rorth. 1) Das Ct .-Lawrencebeden umfaßt Theile von Bermont, Rem Port, Bennfplvania, Dhio, 3nbiana, Illinois, Bisconfin und Minnefota und gang Dichigan; es bilbet eine erhabene, aber febr fruchtbare und größtentheils gut bewalcete Ebene. 2) Die Mtlantifche Abbach ning umidlieft Die fammtlichen Rem England. Staaten, außer einem Theil von Bermout, ganz New Jerfen, Delaware, den Diftrict Columbia, South Carolina und Florida; ferner Theile von New York, Bennsplvania, Warpland, Birginia, North Carolina, Georgia, Alabama und Diffiffippi. Dan tann bicfes gange Gebiet auch in zwei burch ben Bubfon getrennte Abtheilungen icheiben, eine norboftliche und eine fabmeftliche; Die erftere ift hugelig und mehr ju Biehmeiben ale jum Aderbau tauglich, boch find verfchiebene Theile beffetben von Ratur febr fruchtbar und ein großer Theil ift forgfältig angebaut. liche Section lagt fich wiederum in einen 30-150 Dt. breiten Ruftengurtel theilen, ber fich vom Long Island-Cound bis jur Dlundung bee Diffiffippi erftredt und gang Florida und bie öftliche Abbachung von ben Alleghanies an, bis ju biefem Ruftengurtel begreift. Der erftere ift fudmarte bie jum Roanote River fandig und nicht febr fruchtbar, vom Roanote an bis jum Diffiffippi in ber Sauptfache fumpfig, bier und ba mit fantigen Striden und auf großen Streden von fruchtbarem Alluvialboben burchbrechen. Abbadung ift lanbicaftlich einer ber iconften Diftricte in ben B. St. Der Boben besteht meiftentheils aus Alluvium von ben Bergen und ift mit primitivem Befteingerölle verfebt. 3) Das Diffiffippithal, welches mehr als zwei Fünftel bes Befammtgebietes ber Republit umfaßt, behnt fich von ben Alleghanice bie ju ben Rody Mountains und vom Gelf von Merico bis in Die Dominion of Canada binein aus und umfaßt Theile von New Port, Benasplvania, Marpland, Birginia, North Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louiftana, Texas, New Mexico, Ohio, Indiana, Juinois, Wisconfin und Minnesota und ganz Rentuch, Tennesice, Artanfas, Missouri, Jowa, Rebrasta und Kansas. Es stellt zum größten Theil ein Prairieland dar, welches taum von irgend einem anderen Lande der Erde an Fruchtbarteit übertroffen wird. Die Hunusschicht hat oft eine Mächtigleit von 25 F.; nach Rordweften ju aber erhebt fich tiefer Diftrict ju einem weniger fruchtbaren Sochplateau, welches von 2000-5000 F. an ber Bafis ber Rody Mountains anfteigt und Durch bie geringfte Menge Rieberichlag in ben B. St. darafterifirt wirb. 4) Die Tera 6. A bbadung umfaßt bas land fubmeftlich vom Diffiffippithal, bemaffert burch bie in ben Golf von Mexico mundenben Fluffe und enthalt nabegu gang Texas, fowie Theile von Louifiana und Dem Derico. Dan fann Diefen Diftrict in brei Abtheilungen unterfcheiben: critens, in einen 30-60 Dt. breiten Ruftengurtel, niebrig, eben und febr fruchtbar, befonbers in ben Flufilandereien; zweitens in ein reiches Brairieland, welches fich von bem Ruftengurtel aus etwa 150-200 Dt. weit laubeigmarts erftredt und befonbere als Weibeland febr geeignet ift; und brittens in ein erhabenes Tafelland gegen Nordweften gu, fast gang entblogt von Baummuchs, bod mit iconen Grafern und Alpentrautern bestanben und gu manden Jabreszeiten ausgezeichnete Biehmeiben bietenb. Das einzige Gulturland biefer britten Region findet fich in ben Thalern bes Rio Grande und einiger anderer Rluffe. b) Die Bacififde Abbadung, umfagt ben größern Theil von California, Oregon, bas Territorium Bafbington und Theile von New Mexico und Utah. Der zwischen ber fog. Coaft Range und tem Stillen Ocean gelegene Theil tiefer fünften Region, sowie tie innerbalb bes Ruftengebirges, ber Cascade Range und ber Sierra Nevada gelegenen Thaler und bie Flufinferlandichaften, ferner verschiedene Thaler und Abhange innerhalb der Wafatch- und Rody-Mountains find fehr fruchtbor, mahrend fich ber übrige Theil Diefes Diftricts mehr Beibeland eignet. 6) Das Grofe Beden von Utab, welches auferbem noch Theile von New Mexico, California, Booming, Colorado, Montana, Oregon, Idaho und bem Bafbingten Territorium umfaßt, ift im Bangen giemlich unfruchtbar und entbalt gablreiche Salzseen, hat jedoch ebenfalls eine Menge fruchtbarer Thäler, beren Kruchtbarteit burd gute Cultur und fünftliche Bemafferung fich noch außerortentlich fteigern lagt. Der Theil bes Bedene bes Reb River of the Rorth, welcher ju ten B. Gt. gebort, umfaßt einen fleineren Strich Landes in ben norblichen Theilen von Minnefota und Dafota, enthalt aber viel productionereichen Boben, besondere in ben Flufuferland. Die in ben B. St. öftlich vom Diffiffippi gelegenen Staaten, mit Ausnahme ber Brairien von Illinois und Indiana, maren bei ihrer Befiedelung faft gang und gar mit Balb bestanten und befigen noch jest Balber mit nupbaren Bolgarten, g. B. Buchen, Birten, Aborn, Giden, Fichten, Demlods, Sproffenfichten (Spruces), Ballnuftaumen, Sidorybaumen, Efchen, Ulmen n. f. m.; und im Gaten mit Lebenseichen, Baffereichen,

Magnolien, Palmettes, Tulpenbaumen, Copressen, Baumwollhölgern u. f. w. Westlich von 97. Längengrade beginnt eine ungemein grese und beinade ganz baumiose Region, bis vor ben Nech Mountains wieter Waltlantschaften beginnen; in Califernia, Oregon und im Territorium Wassbigton sinden sich bie größten Wälter der Erde vor. Bon ben hauptsächlichten Ausgestangen werden Wois und Weigen mit Leichtigkeit in allen Staatender Unter Musie und Weigen mit Leichtigkeit in allen Staatender ber Union gewonnen, Baumwolle vom 57° verte. Br. stiert. Br. strudter gezogen; Buderreds gabeitt vorzistlich in Vouislana, Texas und Plerida; hanf und Tadal temmen in verziglicher Güte zwischen von 34°—40° nöret. Br. ver; Neiß wird besonderes in Senth Carelina und Georgia angedaut; Peigen und Apfelsinen gedeichen in den Gelstaaten, Psiessde, Wein, Melonen und Orificaten, Psiessde, Wein, Melonen

Das Rlima ber B. Ct. ift, wie es bei einer Austehnung von ungefahr 25 Breiten. graten nicht anders erwartet werden kann und burch eine fo große Berfchietenheit ber Botenformation von ben Gumpfen und Cantablagerungen ber Dicerceffuften an bie zu ten Dodplateaus im Beften und beffen Webirgenfigen mit ibren Riefenbergen beringt fein muß, ungemein verschieden. Dit Ausnahme ber auf ber Floritabalbinfel berifdenten Temperatur, mo bas Thermemeter im Jahre burdidnittlich bodftene um 120 med felt, und bas bes mestliden Oregon und bee Territorium Bafbingten, meldes unter allen gantern ber Erbe tem ven Englant am abnlichften ift, wird bas Rlima ber Union burch Unbeftantigfeit gerafterifirt. Uebergange von Dite gur Ratte und von Ralte gur Dite, bei einem Dedifel bee Thermemetere bie ju 300 in wenigen Stunden, temmen baufig, ju allen Jahreezeiten und beinabe in allen Staaten ter Union ver. Dit einigen Auenahmen fint bie Commer int gangen Webiete ber Union von einer Dite begleitet, welche bas Thermometer baufig bie auf + 1000 &. binauftreibt, bech balt ein berartiger Buftand abnormer Warme in ten nerblichen Regionen gewöhnlich nur einige Tage an, und in ten Gutftaaten ift tie Sire, obgleich lange andauernt, felten fo bebeutent; mabrent im Winter bas Thermometer in ten nortlichen Staaten oft bis - 200 fallt. Das Klima ber atlantischen Rufte gwischen 416 und 450 nortl. Br. ift im Binter um 100 talter, und im Commer um ebenfo viele Grate marmer ale in ben, benfelben Breitengraten entfpredenten Theilen Gurepas; unt felbft in New Orleans gebt felten ber Winter ohne Frest verüber. Schnee kenint fel-ten unterhalb bes 30° nörbl. Br. vor und felbst fübmarts vom Potomac Niver wird er, ansgenommen auf ten Bebirgen, nur felten gefeben. Die mittlere Jabrestemperatur, 3. B. von Albany, beträgt 490 f., bie von Rem Dort und Cincinnati ungefahr 510, bie von Philatelphia 540 und von Natdez 650. Die in ten B. Ct. verberrichenten Binte fommen von Dertweften, Gutweften und Gilteften, ven tenen ber erftere ber bei meitent tredenfte und faltefte ift und verzugemeife im Binter berridt; ber zweite ift ber Sauptmind bes Diffiffippithales, ausgenemmen ven grei Mienaten im Winter. Rerteftminte bringen vorzugeweife in ben nerbliden Theilen ber Union tie feuchten nieberichlage. Die Temperatur in ben am Stillen Decan gelegenen Theilen bee Lantes ift betraditlich bober ale tie ber unter ben gleichen Breitengraten an ter öftlichen Rufte gelegenen Regionen; und gwar gerfallen bort bie Jahreszeiten in zwei Abtheilungen, in eine noffe, welche im April beginnt und im Rovember entet, und in eine tredene; Die Regenfalle fint in ter eiferen baufig und ftart. California bat bas Rlima Italiens, Oregen und bas Daftingten-Territorium bas bes fütlichen England. In ben fütlichen Theilen ber Rufte beginnt tie tredne Jahreszeit fruber und bauert langer ale in ten mehr nertlider gelegenen. Die porboftlichen Staaten fint befontere im Brubjahr ten aus ten Giefeltern ter nertlicen Theile ber Dominion of Canada mebenben, burch feine Gebirgegunge aufgehaltenen falten Binben ausgefent, welche oft bis meit nach Guten bie Temperatur auf fürzere eter langere Beit beraberuden. Die großen Binnenfeen ber B. Ct. im Morten miltern bie Temperatur ber um fie berumgelegenen ganter, femie auch ontere leegle Cigentbunlid feiten unt Betenformationen toe Alima ber von ihnen bebeirfdten Regionen betingen, g. B. auf ten Soch. ebenen von new Merice, Oregon und Utab. Die Jfetbermenlinie, welche turch Rem Baven, Connecticut, gebt und eine mittlere Jabredtemperatur von 500 g. befirt, liegt unter 41° 18' nortl. Br. bis fort Laramie in Debrasta nur wenig ab, giebt aber ploplich bis jum 35° nordl. Br. in New Mexico binab und wentet fich von bier in tas Gebiet von Britific. Columbia binauf. Die folgende Tabelle zeigt bie Durchschnittetemperatur nach Gabrenbeit für bie vier verfdiebenen Jahreszeiten auf verfdiebenen Ctationen ber Atlantifden und Bacififden Rufte und im Innern ter B. Ct .:

| Beobachtungsorte ober meteorol. Stationen. | Brei-<br>ten-<br>grate. | Früh-<br>jahr. | Com-   | Berbft. | Win-<br>ter. | Durch-<br>fdnitt<br>im<br>Jahre. |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------|--------------|----------------------------------|
| Fortreg Dlouroe, Birginia                  | 370                     | 56.870         | 76.570 | 61.680  | 40.450       | 58.890                           |
| Fort Celumbus, Rem Port                    | 400 42'                 | 48.740         | 72.100 | 54.550  | 31.380       | 51.690                           |
| Fort Enllivan, Gaftport, Dlaine            | 440 15'                 | 40.150         | 60.50  | 47.520  | 23.90        | 43.020                           |
| Ct. Louis, Dliffouri                       | 380 40,                 | 54.15°         | 76.190 | 55.400  | 32.270       | 54.510                           |
| Chicago, 3llinois                          | 410 52'                 | 44.900         | 67.330 | 48.850  | 25.900       | 46.750                           |
| Fert Riplen, Minnefota                     | 460 19'                 | 39.330         | 64:940 | 42:310  | 10.610       | 39.30                            |
| Mentercy, California                       | 300 36'                 | 53.990         | 58.640 | 57.290  | 51.220       | 55.290                           |
| Can Francisce, California                  | 370 48'                 | 54.410         | 57.330 | 56.830  | 50.860       | 54.88°                           |
| Afteria, Oregon                            | 460 11'                 | 51.160         | 61.580 | 53.70   | 42.430       | 52.23°                           |

Das Rlima ber verfdiebenen Theile ber Union ift verzugeweise, wie faft nirgentemo auf ber Erbe, von ber phyfifalifden Beidaffenbeit ber Boreneberflade abhangig, inbem bie Bebirgeginge fich im Allgemeinen von G. nach D. bingieben, teine Schrante gegen tie bon ben Giefelbern ber Bolarregion bermebenten talten Binte bitten, und auf tiefe Beife bie Temperatur fo ungemein mobificiren. Unter tiefen, bas Klima verzugeweise bedingenben Urfachen find bie Rody Mountains, ber Golf von Mexico, ber Atlantifde Decan und Die Großen Geen im Rorben zu nennen. Bahrent tie westlich von ten Roch Dieuntains gelegenen Regionen bezüglich ber atmosphärischen Nieberschläge von ben vom Stillen Decan bermebenten Beftwinden abbangen, erbalt ras Miffiffirpi-Ibal feinen Regen aus bem Golf von Merico, indem Die futlichen Binte warm und feucht, tie Befte und Nortwinte troden und falt find. In ben Atlantischen Staaten bringen Die Dft- und Nordwinte bie Riederichlage; ebenfo in ben Rem Engtand. Staaten, mo bie Luftftronungen falt, feucht und froftig, baufig auch von biden Debeln begleitet fint; Commer und Berlift aber baben prachtvolles Rlima. Babrent tie Temperatur ber, tie Großen Geen umgebenten Lanter im Sommer angenehm mild und feucht ift, haben bie nach Westen gelegenen Regionen einen harten Binter, ber jeboch infolge ber Trodenheit ber Luft weniger fühlbar ift. nordlicen atlantifchen Staaten treten bie Fenchtigfeitenieberfclage regelmagiger auf ale in ben Ruftenstaaten fublich von Bafbington, Diftrict of Columbia, mo fie gewöhnlich ungemein heftig ericheinen und im Sommer häufiger find als im Winter. An ber Bacififden Rufte find Die Regenfalle periodifc, und zwar treten fie bort vorzugemeife im Binter und Frubjahr auf, fublich vom 40. Breitengrate jetech auch im Berbfte. In ten norb. lichen Staaten fallt im Binter ber Schuee in bedeutenten Dengen, und um ten Lafe Cuperier berum fallt faft jeben Tag eine mehr ober weniger große Menge, ber auch bis jum Frühjahr, befondere Ausnahmefälle obgerechnet, niemals fcmilit. Gutlich rem Betemac River tritt ber Schuee verhaltnifmagig frarlid auf, und wenn terfelbe in ten fütliden Staaten fallt, verschwindet er bod in furger Beit mieter. Bas tie Wefuntbeiteverhaltnife ber B. St. betrifft, find biefelben je nach bem Rlima, ber Bobenformation u. f. m. verschieben. Die Reiftanbereien von Georgia und Couth Carolina find fur bie Beifen febr gefährlich, mahrent fie tem Reger unschatlich fint. In vielen Wegenten ter jüngerbesiedelten Staaten und Territorien verurfacht ber neu aufgebrochene Boten infolge fanter Ausbunftung intermittirente Rieber. Die verberridente Rrantbeiteferm in ten nerbliden und mittleren Staaten ber Union find Affectionen. ber Lungen, in ben Gutftaaten Gallenfieber und bas von Beit gu Beit mit Beftigfeit auftretente Gelbe Bicber, befonters in ten Rieberungen bee Dericanifchen Gelfes; in ben moftlichen Ctaaten intermittirente und Gallenfieber, fowie Duffentrie, Rrantbeiterideinungen, bie jebech mehr und niebr bei gunehmenter Cultivirung bee Bobens, Trodenlegung von Campfen u. f. w. verfdminten. Auch bie Cholera bat, aus Europa eingefdleppt, mehrere Male, befonders im Diffiffippithale, ibre Ginfebr gebalten, fo in ben Jahren 1832, 1849, 1858 und 1866. Mad tem Cenfus von 1870 fam im Durchidnitt auf je 72 Ginmebner ter Ber, Ctaaten ein Tobesfall (was 1,,, Broc. vom hundert beträgt) und zwar mar tie größte Sterblidteit in Louifiana, wo auf 44 Berfonen ein Tobter tam, und bie geringfte in bem ehemaligen Territorium Dregon, wo auf 283 Bewohner erft ein Tobeefall zu rednen mar. Die felgente Tabelle zeigt ben Brocentfan ber Tobesfälle auf je 100 Perfonen ber Bevollerung in verfchiebenen Staaten und Territorien bes mit bem 30. Juni 1870 entigenten Fiscaljahres:

| Dregon         | 0, 85 | Dem Sampfbire 1,38        |
|----------------|-------|---------------------------|
| Minnefeta      | 0,49  | Birginia 1,84             |
| Bisconfin      | 0,95  | 30inois 1,38              |
| California     | 0,98  | Artanfas 1,44             |
| Bermont        | 1,00  | Diffiffippi               |
| Florida        | 1,06  | Dhio                      |
| 30ma           | 1,06  | Teras 1,40                |
| Georgia        | 1,00  | New Yort 1,47             |
| Midigan        | 1,14  | Rhote Island 1,3          |
| Alabama        | 1,18  | Rentudy 1/45              |
| Tenneffee      | 1,18  | Connecticut 1,00          |
| North Carolina | 1,10  | Diftrict of Columbia 1,63 |
| South Carolina | 1,30  | Diarpland 1,88            |
| Bennfplvania   | 1,24  | Miffouri                  |
| Indiana        | 1,20  | New Merico 1,88           |
| Maine          | 1,00  | Massachusette 1,95        |
| Delaware       | 1,22  | Utah 2,10                 |
| New Jerfen     | 1,00  |                           |
| 2000 000104    | 4/89  | Louistana 2,81            |

Rad Rloriba geben alljährlich Lungenfrante aus bem Norben, um in bem bortigen milben Klima Genefung ju fuchen. In Bezug auf andere Staaten binfichtlich ihrer klimatischen und baburch bedingten gesundheitlichen Berhältnisse, ift bei den Procentzahlen dieser Tabelle zu beachten, baß biese sich für Staaten mit großen Städten, wo die Sterblickfeit stets beber if, größer herausstellen muffen als für Staaten mit meift landlicher Bevolferung und hiernach ber Befuntheitestand ber betreffenben Regionen zu beurtheilen ift. Dbne Frage aber geboren bie Abrachungen auf beiben Seiten ber Rody Mountains, ter öftliche Abhang und tie Ausläufer ber Alleghanies nach berfelben Richtung bin, Floriba, bie nörblichen Regionen ber Golfftaaten, Die Quellander bes Dlijfiffippi, bes Red River of the Rord und bee Dliffouri, California, Dregon und bas Territorium Bafbington gu ben gefundeften ganbern ber Erbe. Beguglich ber in ben B. Ct., wie in feinem antern Lanbe ber Erte in fo reicher Fülle vorhandenen, natürlichen heilträftigen Mineralwäffer, so wie bezüglich ber prachtvollen Naturiconbeiten val. Die Artitel über Die einzelnen Staaten, Niagarafalle, Pellowftone Bart u. f. m.

Boologie. Bas tie goologifden Berbaltniffe ber B. Ct. betrifft, fo fint fie biefelben, wie fie fonft in Nordamerita angetroffen werben; jebe auf bem Norbcontinente biefes Erbtheils vortemmente Thicrvarietät hat auch ihre Bertreter in einem ober mehreren Staaten ober Territorien ber Union. Die Bierhanber (Quadrumana), Affen und ihre Bermanbten, fehlen in ben B. St. ganglich. Bon ben Cheiropteren ober bem Flebermausftamme finten fich brei Battungen und elf Species; von ben Bleifchfreffern (Carnivora) fint gu neunen: ter Jaguar ober Catamount, irrthumlich oft Banther genannt; Die Wilbe Rabe (Bay Lynx); fieben Arten ben Fuchfen, ber Rothe, Gestreifte, Schwarze ober Gilber-Bude, ber Prarie-, und Rurgidmangige Gude; zwei febr von einander verfchiebene Belfegattungen, ber in ben Balbbiftrieten einbeimifde Graue Bolf, ein wilbes aber feiges Thier mit mehreren Barietaten (ber Rothe, Cdmarge und Riefenwolf) und ber Prariemolf. Ben Raubthieren find ferner ju nennen: ber Fichtenmarber ober Ameritanifche Bobel, bas Biefel und bas Ameritanische hermelin; ferner ber Schwarze Bor, welcher auch in ben Waltregionen ber atlantischen Staaten häufig ift und, obgleich ein Fleischrefter, fich bed meift von Bonig, Korn, Beeren und Früchten nabrt; ber Grane Bar, tas großte unt furdtbarfte Raubthier Umerita's und ber Californifde Bar. Die übrigen, ju tiefer Gruppe gehörigen Thiere fint: ber Dachs, ber Bielfrag (Wolverene ober Glutton), feche Stinfthiervarietaten und zwei Species bom Bafdbar, ber Bemeine und ber Schmarzfüßige, letterer nur weftlich von ben Rody Mountains. Bon ber Robbenfamilie ift nur ber Bemeine Gechund an ten Ruften ber B. St. häufig; boch finden fich ter Geelewe und Die Familie ber Biebertauer ift in Geebar an ber Norbweftfufte bes Stillen Dceans. ben B. St. febr zahlreich. Unter ben birichartigen find zu nennen: bas Dlufe- eber Elenthier (Moose), bas Wapiti ober Eit und 5-6 biricharten, namlich ber Birginifde, Califernische, Schwarzgeschwanzte, ber Columbische schwarzgeschwanzte, ber Mant-efelbirich u. f. m.; ferner zwei Antilepenarten, von benen bie bekanntefte bas ameritanische Prong-Horn, in ben Rodn Mountains beimifd, und eine jur Schaffamilie geborige Art, has Big-Horn ober Rody Mountainichaf, überall in ten Rody Mountains und in ber Sierra Nevada vorkommend, mabrend ber Bifon ober Buffalo ber einzige Reprafentant ber Dofengattung ift. Bon ben amphibienartigen Gaugethieren bewohnt nur bas Manati ober bie Geeluh bie Union, welches fich baufig an ben Ruften von Gloriba und ben Golfftaaten aufhalt. Das Deerfdwein ober ber Braunfifd, fowie funf ober feche Delpbinarten, unter biefen ber Beififch ober Beife Bal und ber Narmal balten fich ebenfalle in Menge an ben Ruften ber Union auf, mabrent auch fleinere Balarten, fowie ber Gpermmal befondere an ben Ruften Des Stillen Decans nicht ungewöhnlich ift. Die Jufettenfreffer find in ber Republit reprajentirt burch ben Dantwurf mit brei Gattungen und 7 bis 8 Arten und burch 12 Species von bem Spinmaulmurf (Shrewmole), welche alle gur Abtheilung Sorex geboren. Bur großen Ordnung ber Dager geboren in ben B. Ct. folgente Thiere: ber Biber, zwei Stachelichmeinarten, gebn ober zwölf eigentliche Gichhornden, ungefahr ein balbes Dutend fliegenbe Gichbernchen, vier ober funf Brairieeichbernden, zwei Brairiebunde und ber Gopher ober Die Beutelratte mit fieben Species, bas Ameritanifche Murmelthier (Woodehuck), Die Bifamratte, mehrere Arten ber Gattung Ratte, 3. B. Die Florida. over Balbratte, Die Bufdratte, Die Baumwollratte und Die Dad. oder Beiftbauchige Ratte, vier Gattungen mit ungefahr 20 Dlanfearten, fowie bie Bicfenmaus mit mehreren Species, zwei Lemmingvarietäten, etwa feche Safenarten und fünf Species bes Aurzohrigen ober Echten Aaninchens. Unter ben Bögeln, beren Gattungen und Arten ungemein gablreich find, tonnen nur bie namhafteften bervergeboben werben. Bon Raubvögeln find vorhanden: funf Barietaten bes Ablers, wenigstens feche Geierarten, vom Californifden Ronigogeier bis jum Turkey Buzzard ober Carrion Crow ber öftlichen Staaten, 25 bis 30 Sabicht- und minbeftens 40 verschiebene Gulenarten. Die Gruppe ber Rlettervogel wird burch ben Carolina Parrot, ber einzigen Papagapenart in ben Ber. Staaten, und burch gablreiche Spechte reprajentirt. Die Ordnung Insessores ift in ber Union ungemein gabireich; hierher gebort vor Allem bie Gattung ber Droffeln, ju ber and ber Ameritanifche Robin, ber Spottvogel (Mocking-bird) und ber Rabenvogel (Cat bird) gehören; ebenjo zahlreich find verschiebene Schwalbengattungen und Arten, fowie bie Fintenfamilie. Ferner find ju ermabnen bie Ronigefifder, bie Familie ber Rraben, bie gablreichen Driolegattungen, welche fowohl burch ihr prachtvolles Gefieber, ale auch burch ihren Gefang ausgezeichnet fint, Die Gratte- ober Staarfamilie und folieflich bie burch prachtvolle Befiederung ausgezeichnete Gruppe ber Rolibris. Die Ordnung ber Bubner, welche in die beiden Unterabtheilungen ber Tauben und ber eigentlichen Bubner zerfällt, ift burd ungemein gablreiche Arten vertreten; erftere (befonbere bie Banbertanbe) ericeinen in ben westlichen und nordweftlichen Territorien im Berbft in ungebeuren Scharen. Eigentliche Rebbubner gibt es in ben B. St. nicht; bas Rebbubn ber nordl. Ctaaten ift ein Safelhubn und bas ber fubl. eine Bachtelart. Bon ber Safelhubngattung bat man etwa feche verichiebene Arten, und Wachteln, wilbe Turfepe und andere Bubnervogel fommen in groffer Menge vor. Bur Gruppe ber Babvogel (Grallatores) geboren in ber Union ber Flamingo, veridiedene Reiher, ber violette, weiße und glangenbe 3bis, Die Rraniche, bas Wafferhuhn ober Die Schlammbenne, ber Bachteltonig, ber Sandpfeifer, ber Grane Regenvogel u. f. w. Sehr zahlreich vertreten ift auch bie Ordnung ber Schwimmvögel (Natatores); von ber Familie Anserinae ober Ganfe tennt man mehr als zwanzig Arten, unter benen fich and zwei Schwanvarietäten befinden, und bon ber Entengruppe wenigstens 30 verfchiebene, foon besiederte und wohlichmedende Species. Schlieftlich finden fic auch zwei Le-Schlieflich finden fich auch zwei Delifanarten (im Guben), febr gabireiche Movenfpecies und ungefahr ein halbes Dugenb Bafferraben. Schilbfroten gibt es eine betracttliche Denge, viele von bebeutenber Grofe. Die jog. Reps ober Koralleninfeln an ber Floribakifte entlang, fowie bie Sanbstreifen an ben Ruften ber Golfftaaten, werben von ben grunen und anbern Gee-Riefenichilbfroten be-Die Familie ber Saurier ift, befonbere in ben Gubftaaten, febr gablreich vertreten und umfaßt eine große Menge von Givechsen (unter andern auch bas Chamaleon), Alligatoren, gebornten Frofden (Phrynosoma), Monitere ober Giderbeite. machen (Safeguards) u. f. w. Ans ber Schlangengruppe find nur brei Gattungen, aber in großen Dlengen vorbanden, unter benen bie Rlapperfcblangen, bie feg. Moccafinichlangen und bie Bipern giftig finb. Die Schwarze Schlange (Black snake; Coluber Constrictor) ift ber einzige Reprafentant ber Gattung Boa in ber Union. Batrachier umfaffen gabireiche Barietaten ber Gattungen Froich, Baumfroich, bem Gebornten Froiche (Ceratophrys), 2-3 Krötenarten, ten Proteus, Siren und etwa 20 Cala-manberarten. Die Angabl ber Gattungen und Arten ber Ordnung ber Fische, welche theils beständig bie Bemaffer ber Ber. St. bewohnen ober fie zu gemiffen Berioben befuchen, ift febr groß. Die befannteften Arten aus ber Familie ber Stachelfloffer find: ber Grabbedt (Pickerel), ber Barid, bie Datrele, ber Schwertfifd und bie Meeraide: unter ben Weichbaudfloffern ber Galm, ber Shad (Etfe) mit mehreren Arten, Baringe, Bechte und Starpfen; unter ben Beidfchiftoffern ber Cotfifd, beffen Rang an ben ameritanifden Ruften viele Menfchen beschäftigt und ein nabrhaftes Fleifch liefert, Die Flundern, ter flatfifd n. f. m.; und unter ben Rablbauchen tie Hale in gablreichen Barietaten femebl bes Cug. ale Calzwaffere, Die Lampreten u. f. w. Der Baififd mit 16-18, ber Ray- oter Ctatefifd (Roden) mit 30-40 Arten und ber Teufclefifd find tie furdtbarften unter ten Geeungeheuern, welche bie Tiefen an ten Ruften ber Union bewohnen. Antere mebibetaunte und febr moblidmedente Dieerfifde fint: ber Balibut, ber Bladfifd, ber Blaufifd. ber Ceebarid, ter Tomcob, Borgy u. f. m.; unter ben Blug- und Geefifden fint zu nen-nen: Barid, Rode, Beiffifd, Die Bachforelle, Die Geeferelle, ber Riefenbecht (Muscalonge) und ter Beiffifd ber Großen Ceen. Bon ben Dollusten ift bie Gruppe ber Acephala an ber gangen Rufte ber Union und burd; ihre Fluffe und Geen in gablreichen Gattungen und Arten und in gabllofen Dengen verbreitet. Die gablreiden Anfterarten find von ausgezeichneter Bute unt Beblgeichmad, ebenfo gefcont fint Mya arenaria (Softshelled Claim) und Venus mercenaria (Quahaug over Round Claim); auch vie Rammober Jatobemufdel (Pecten eber Scollop) und bie feg. Dliefmufdel find efter. ju tiefer Ortnung geborige Thiere fint: tie Strablmuidel, Sommermuldel, bie Rafiermeffermuidel, tie Clubmuidel, Bafferterfmuidel unt ter Chiffemurm (Teredo); nabrend in ben gluffen bie ju ben Gattungen Unio und Anodonta geborigen feg. Frifchmafferclains in gabireichen Diengen verbanten fint. Berlmufdeln, ben benen eingelne Berlen von hobem Berth liefern, bat man befontere an ten californifchen Ruften in bedententen Mengen gefunden. Ferner gibt es zahlreiche Gattungen und Arten von Felde und Begichneden, Teidichneden, Tellernuscheln, Trompetenschneden, Chro mufdeln, Bijdofeninicheln und antere gu ten Gafterepeten geberige Urten, mabrent an ben Bacifiden, Gelf- und Atlantifden Ruften große Daffen von Repffiffern (Cophalopoda) leben, unter benen ber Rautilus, Die Tintenfifde, Die Ringelmurmer, Geefrinnen u. f. w. bervorgubeben find. Auch bie Cruftaccen find burch gablreiche Arten vertreten, von benen viele egbar find; von ben letteren find zu nennen bie Bemeinen Rrabben, bie Eremitenfrabben, Die hummer, Die Garnelen (Shrimps), Die Pferbefufe (Horse shoes) ober Ronigefrabben u. f. m., welche alle in großen Dleugen bas Dleer bewehnen. Die Solglaus ift gang allgemein an feuchten Blagen, fowie auch eine große Reibe anterer zu tiefer Claffe geborenter parafitifcher Infelten ziemlich verbreitet ift. Ben ten Spinnen (Arachnida) gibt es in ben B. St., besontere in ten Gut, und Gelfftaaten, mehrere giftige Arten, wie ben Storpion; im Gangen aber find bie meiften ber in ben B. St. lebenben Spinnen, Dilben u. f. m. barmles; jeboch ift bie zu ben Salbflugtern geberige Bouge (Bed Bug ; Cimex lectularius) überall eine Blage. Der Bunbertfuger (Centipede) wird auch bin und mieter in ben furweftl. Theilen ber Union augetroffen. Bon Rafern gibt es gabireide Gattungen und Arten und find biefelben überall verhanden; ferner gibt es 22 Barictaten von Benfdreden, von benen allerbings einige ber Pflangenwelt ichatlich fint, aber toch bei Beitem nicht mit ber Beufchrede ber Alten Belt vergliden werben fonnen; auch bie Bienen (zahme und wilde), Wespen, horniffen und hummeln find ebenfalls in verschietenen Barictaten verhanden; ferner find zu nennen ber ungemein reiche und meift prachtrell gefarbte Schmetterlingoftamm, und tie Familie ber fliegen, unter tenen außer ten gewöhnlichen Sausfliegen eine blafen; chende ber Spanifchen fliege ahnliche Art vorfemmt. Ebenfo baben alle anderen Infettenerbnungen in ben B. St. ihre gablreichen Bertreter. Bleider Beije bat bie Claffe ber Ringelthiere (Arnelida) in ben gablreiden Barietaten ber Burmer ihre Reprafentanten, von benen niebrere bas Laub ber Baume gerfteren, anbere bas Bolg burchlochern, wieber anbere bie Wurgeln ber Pflongen benagen ober tiefe Die Blutegel, melde fumpfige Teiche bewohnen, fint, ofgleich fie felbit vergebren. nicht bie Araft bee europäischen Blutegele befitten, boch benen furdtbar, melde fich unachtfamer Beife ihren Angriffen ausjeten, und oft faugen fie fich an Thieren in fo großer Unjabl feft, baff fie beren Tob verurfaden. Bae tie Sauethiere in ten B. Ct. betrifft, fo find tiefelben, mit ein ober zwei Ausnahmen, von Enropa aus eingeführt worten. Die Efel murben von Spanien und Malta, Rindvich von England, Biegen vom fütl. Europa und Mfien, und Schafe ven Englant, Cachfen und Spanien eingeführt und gerieben ver-Das Pfert, obgleich ebenfalls nicht urfprünglich einheimisch, verwilterte noch und nach und ericeint jest in Texas, Artanjas u. f. w. in ungeheuren Berben, laft fich jeboch einfangen und leicht gabmen. Die gegabniten Raffen find von Zeit zu Zeit burch Importation ebler Arten aus England, Deutschland, Frankreich, Maretto und Arabien

ausgefrischt und veredelt worden, so baß es in der Union ausgezeichnete Pferde gibt. Schweine wurden schwe früh importiet, verwilderten halb und bald, wurden aber späten mit englischen Schweinen gefreuzt und veredelt, wedurch zahlreiche Abarten entstanden. Auch die Haushunde und Ragen find mit wenigen Aussuhlreiche Ureprungs; edenso wie die verschiedenen Antenarten. Man bat verschiedene Bersuche gemacht das Lama aus Südamerifa in den Bergregienen der Union zu naturalistien, ebenso dus Kamel (besonders in Texas und California), jedech oben Erzselge.

Botanif. Die Flora, welche reicher und mannigfaltiger ale Die irgent eines antern Erbtheile ift, tann in zwei Sauptzonen, eine nerbliche und eine fubliche, getheilt merben. Die nortliche Bone geht fubmarte bis jum 360 nortl. Br. und bie futliche von 360 bis 300 1. Die nordliche Bone bat eine mittlere Temperatur von 54-720 und verbient ben Ramen "Aftern- und Golbruthenzone." Die Aftern (Starworts) und Golbruthen (Golden or Copper Birches, Solidagoes) femmen barin ungemein baufig ber und reprafentiren noch im ipaten Berbite, felbit wenn bie Blatter ber Baume fcon abgefallen find, Die Farbenpracht ber Phanerogamen. Muger biefen fdmuden Compesiten find darafteriftifc bie Gattungen Liatris, Rudbeckia und Gaillardia; tie Denotheren, Clartien, Andrometen und tie ale Bierpflangen wohlbefannten Ralmien unt Mgaleen. Ben ben Arten ber Baume mogen ermabut werben bie gablreichen Arten ber Tannen. Fichten. Barden, Thujas, Bachbolber; es gibt nicht weniger als 27 Arten von Beiben, 25 Arten von Ciden; Ballnug, Raftanien, Ulmen, Buden, Sainbuden, Erlen, Birten, Bappeln, Ciden und Die amer. Platane; ber Sweet Gun-tree (Liquidamber styraciflua), beffen Bargfafte Die verschiedenen Gorten tes "Storap" ber Apotheten liefern; ber Tulpenbaum mit feinen Alappigen Blattern und groffen gelblichen Bluten; verfchiebene Arten von Abern (Maple) mit hartem Wertholze und Zuderfaft (Zuderaborn); Linden (Lime-trees), Robinien u. a. m. Dit biefen gufammen tommen gablreiche und maunigfaltige Straucher vor: Die Tamariste (Myrica cerifera; Wax-Myrtle), welche Wachs liefert, wenn ihre Früchte gefocht werden; Die Johannisbeer- (Currant) und Stachelbeerftraucher (Gooseberries) mit rothen, gelben und weißen Fruchten; tie eleganten Ugaleen, Andrometen, Rhotobendren, Spiraen (Meadow-sweet) prafentiren fich in entlofen Barietaten; Snmach, wovon bie Species Rhus toxicondendron einen fcarfen Saft entbalt, ber Blafen und Entzundung ber Sant verurfacht; Ceanothus, beffen Blatter ein Theefurrogat liefern, nebft Stedmatmen (Hollies) und Brombeeren (Blackberries). Charafteriftifch find auch bie gablreichen Arten von Beibelbeeren (Vaccinium, Bilberry, Blueberry, Cranberry, Huckleberry), tie geringe Bahl ter Cruciferen, Umbelliferen, Cinchenaceen und bas gangliche Fehlen ber Gattung Erica. Der nördlichfte Theil tiefer Bone ift fo gut wie gar nicht eultivirt; im fübliden bagegen werben bie gewöhnliden Gerealien in großem Magitabe und mit lohnendem Erfolge gezogen (Beizen, Roggen, Safer, Gerfte, Buchweizen und befonders Dais); auch bie Beineultur bat einen bebeutenten Umfang gewonnen. 11. Die jubliche Zone hat eine mittlere Temperatur von 59-729, und ihre Flora befitt icon manche Achnlichteit mit ber ber Tropen. Sie bilbet ben Uebergang von ber Blora ber nörbl, gemäßigten Zone zu ber bei beifen. Auch hier finden sich noch Walnusbaume, Ulmen, Raftanien und Giden; neben ihnen madfen gablreiche tropifde Formen, eine Balmenart (Chamaerops Palmetto) nebft Cpcateen (Zamia), Baffifleren, Bignonien, Ingwer, ber Lorbeer und vericiebene Cactusarten. Deben ben Tulpenbaumen, ben bunten Rogfaftanien (Pavia) und ben Afazien madfen bie prachtvollen Magnolien, beren eigentliche Beimat fich bier findet. Die Begetation riefer Region ift megen ihrer bunten Abmedifelung mertwürdig. Buderrohr, Indigo, Baumwollftaute und Tabat bebeden bas enltivirte Land. 3m Gaben von Diffouri, Artanfas, Texas und Dem Dexico erheben fich tie großen Cactus. colonien mit ftattlichen Stammen. Bon ber entsprechenten Breite ber Alten Welt ift tiefe Bone burch eine fleinere Angabl von Labiaten, Carpophylleen untericieben, bat aber nicht Baume mit großen, prachtigen Bluten, wie bie Dagnolien- und Tulpenbaume, Roftaftanien und Baume mit gesiederten Blattern, wie Robinia, Gleditschia und Acacia. Die cultivirten Bflangen find meiftens tiefelben wie in ten gantern um tas Mittellandifche Dicer: Reiß, Buderrohr, Apfelfinen, Baumwolle, Reiß ift bier bas gewöhnlichste Getreibe; Buderrohr und Baumwolle gebeiben febr gut. Bei ber ungeheuern Langenaustebnung ber B. Ct. vom Atlantifden bis jum Stillen Dcean, bei ber großen Berichiebenbeit ber bybrographifden und erographischen Berhaltniffe in ber geogr. Langenrichtung muß ber Charafter ter oben angegebenen zwei Bonen fich mehrfach abftufen. Daber theilen bie amer. Betaniter bie Union binfictlich ibres Bflangenwuchfes (befondere nach ben Baumen und Straudern) in mehrere, giemlich icharf beguengte Provingen, von benen fich zwei bis in bie Dominion of

Canata, und zwei antere in futlicher Richtung bis nach Merico erftreden, mabrent bie übrigen nur innerhalb ber Grengen ber B. Ct. gelegen finb. Jebe Brobing bat ibre darafteriftifche Flora, jebe Jahreezeit ihre befonteren Bluten. 1) Die Broving ber Geen lauft entlang tem Beden ter Großen Geen und tem Stromgebiet bes St. Lawrence River, bat im R. bas Ente ber Baumvegetation, im D. bie Rufte von Labrater ale Grenze, erftredt fich futmarte bis jum 43° nortl. Br. und bis ju ten Mueghanies, von wo fie fich nach Rortmeften gieht und in ten Redn Mountains bis gu 600 Ale charafteriftifche Baume tiefer Preving mogen angeführt mernördl. Breite aufsteigt. ben: 5 Birten-, 2 Erlen-, 4 Pappel-, 4 Richten- ober Spruccarten, 3 Zannen- ober Rieferarten (Shrub, Red und White Pine); 2 Bachbelberarten; ber Lebensbaum (American Arbor Vitae); ber Eibenbaum (American Yew); bie Rothe Larde (Tamarack), Ferner finten fich bier 3 Rirfden., 3 Efden., 2 Ulmen., 4 Aborn., 4 Gidenarten; tie Linbe unt bie Rothe Buche bilben oft gange Balber. Bon baumartigen Strauchern find noch au ermähnen: Box Elder, Smooth Sumach und Service Berry. Der Hop Hornbeam, auch Iron-wood ober Lever-wood genannt, femmt nebft einigen anderen Baumen gerftreut vor. 2) Die Appalachifche Broving umfaßt alle futlich vom 43. Breitegrat und öftlich von ben Prairien gelegenen Staaten bis zum Atlantifden Decan und gerfallt in meb-Der Allegbanh Diftrict befitt meift biefelben Baume wie bie vorere Diftricte. rige Proving, darafteriftifch jeboch find: 4 Tannen (Northern Pitch-, Table Mountain-, Jersey Scrub Pine, Sonthern Balsam Fir), 4 Eichens, 2 Rastanicus, 3 Sidorys, 2 Walls nuffarten (Butternut und Black Walnut), 2 Eiden und je eine Art von Dogwood, Beite. Kalmia, Rhototenbron, Blatane, Abern, Saffafras, Locust, Crabapple und Fringetree. Mit bem Dhio = Diftrict bat er 3, und mit bem von Tenneffee 1 Beintraube, nebft vie-Icn Barictaten gemein (Fox., Summer- und Winter Grape). Der Obio-Diftrict bat nur wenige ibn darafterifirente Baume. Bemertenswerth find: Die Roftaftanie, ter Jubasbaum, 2 Cichen, Scarlet und Swamp Oak, 3 Sageborne, bann Gilberaborn, bie Hackberry, tie Rothe Maulbeere und bie nertliche Pridley-Ciche. Bum Tenneffce . Diftrict geboren ber Pawpaw, ber Cucumberbaum nobft 3 anteren Dagnelien, 2 Hickories, tie Gemeine Magie, Eatable Buckeye, Yellow Wood, 2 Bell Trees, Osage Orange, bie bidblatterige Ulme, Smoke Tree, Honey Locust, und je eine Art von Sageborn. Buche, Sorrel Tree, Richte (Yellow Pine) und Gide. Der Ruften - ober Carolina -Diftrict (Maine bis Georgia) bat folgente darafteriftifde Baume: Dogwoods, Mag. nolien, Sageborne, Cypreffen, Tarus, Tulpen- und Palmettobaume, Richten, 9 Gidenarten (Q. virens liefert bas befte Schiffsbanholg), Gummibanme, bagu nech ein Bambus. (Giant Cane), Date Plum und Chinquapin, Die einzige Raftanie biefes Diftricte. Refaccen, Ericaceen, Labiaten, Eruciferen, Umbelliferen, Gentianeen, Compositen find befontere ftart vertreten. Der Diffiffippi . Diftrict bat nur wenige charafteriftifche Baume, aber biefe tommen in großer Wienge vor und bilben ungebeure Balber. In ben Fluffen machft Cottonwood maffenhaft; an ftebendem Baffer und fumpfigen Platen bie Copreffe, Die Sumpfeiche; in nieberungen bie Magnolia grandiflora; Hickory, Ciche, Catalpa, Planera, Prunus Chickasa und Cliftonia bilten tie baurtfachlichften Baltbaume. monen, Drangen, Citronen und Feigen find von Westindien importirt und gebeiben berr-Bu ben Schlinggemächjen gebort vor allem bie Catambarebe. Die hauptfächlichften Walbbaume bes Florita . Diftricts fint : Die Lebenseiche, bie Stinkeeber, bie Gugenien, bas Bitterhols, 2 Bflaumen, ber echte Pawpaw, ber Custard Apple, ber Guava, ber Mangobaum, Ardisia Pickeringii und ein giftiger Cumad. Charafteriftifch ift bas Borberriden ven fruchttragenten Baumen. 3) Die Campeftrifde Broving umfaßt bie meitausgebehnten Brairielanter von ber britifchen Grenze im R., bis nach Teras im G. Gie ift meift baumlos, ausgenommen in ben Uferlanbichaften ber Fluffe, und babei hat sie die meisten Banmgattungen mit tem Mississpris, Shies und Canada-District ge-mein. Am häusigsten tommen vor: Pecan Nut, Cottonwood, White Elm, White Ash und Red Codar. Auf bem niedriger gelegenen Boben gereiht eine uppige Rrauterflora; in ben etwas bober gelegenen Balbern trifft man ben Berfen, ben Bilten Dam unt bie Brairicrofe. Bericbiebene Arten von Prairieeiden bilben bie "Oak Openings"; bie "Barrens", Strice mit fleinem Baumwuchs, find Prairien, übermuchert von Corylus Americana, mebreren Sumadarten, Prinnis Americana, Pyrus coronaria, Spiraea lobata, Rosa setigera und R. Carolina, nebst anterem verwandten Gestrupp. Die icharladrethen Spiten bes Sumad, bie ftolge Brairierofe, welche über bie Wipfel ber Baume binausragt, ungablige Schlinggemachfe mit fcmuden Blüten aus ber Familie ber Leguminofen und Caprifoliaceen, Compositen mit großen lebbaft gefarbten Bluten, nebft ungabligen anbern,

find ber Cound ber immer mehr verfdwinbenten Brairien. 4) Die Rodb Donne tain . Proving, ber vorigen abnlich, bat wenige darafteriftifde Baume aufzumeifen. Die Tafellander, melde fich öftlich vom Bauptgebirgezug entwideln, find meift baumlos, ausgenommen in ben Thalern und an ben Flugufern, wo fich einige Cottonwoods und anbere ichnell machsenbe Baume vorfinden. Sonft bilben Artemisia tridentata, Purshia tridentata (Greasewood) und bermanbte Arten ben Pflangenmuche bes burren und mit Goba bebedten Bobens. An ten Abbangen ber Berge finden fich außer einigen Sichtenorten: Acer tripartitum, Salix pentandra, Juniperus occidentalis (in Utah), Celtis reticulata, Negundo Californicum. 5) Die Broving ber Bacificftaaten umfaßt California, Nevata, Dregen und bas Territorium Bafbington. Gie ift bie Beimat jener riefenhaften Bichten, Cebern und Redwoods (Sequeien ober Mammutbbaume), melde bisber auf ber gangen Erbe nech nicht ihres Gleichen gefunden baben. Die Nabelbolamalber (Pinus Douglassii, P. grandis) treten mehr lange ber Rufte auf, mabrent bie Redwoods, Stamme von 100-150 fuß bobe, mit 6-15 fuß im Durchmeffer, bis auf tie Ruden ber Bobenguge fleigen. Auf tem fog. "Barflante" fonimen verfchiebene Giden vor. nebft bem tarusartigen, californ. Dlustatnugbaum und bem berrlichen Arbutus Menziesii. -Vaccinium ovatum, Corylus rostrata, Myrica Californica nebit Whiplea modesta bilben bas fparlich vorbanbene Unterbolg. Das undurchtringliche Didicht mirb ror. augsweise von Quercus agrifolia, Ceanothus thyrsiflorus und Adenostema fasciculata, Artemisia filifolia, Arctostaphylos tomentosa und Castanea chrysophylla gebiltet. Die Flußufer liefern bie reizenbsien Lanbschaftsbilter. Dier fiehen Eichen, Eschen, Pappeln, Blatanen, Wallnußbäume, Uhorne, Erlen und ber Calisornische Lorbeer. In breiteren Thalern finden sich außerbem noch Rosen, Spiraen, Rostastanien, Symphoricarpus raco-ruosa, Calycanthus occidentalis, Azalea occidentalis u. a. m. Die Flera ist sehr reichbaltig, aber ganglich verschieben von berjenigen ber Staaten öftlich von ben Rodn Dlountains. Dier gibt es viele Scrophulariceen, Sobrophollaceen, Polemoniaceen, Ribes mit prachtvollen rothen Blütentrauben. Die Reseccei, Compession, Papaveraceen sehlen fast ganglich. Die großen Gattungen Crataegus, Rosa, Cerasus, Prunus, Pyrus und Rubus find taum vertreten. Lebhafte Farben tennzeichnen biefe Proving. 3m eftl. Dregen ift Blau und Burpur, im meftl. Reth und Goltgelb vorherrichent. 6) Die De ricanifde Proving umfaft Colorado, Arizona, New Mexico und bas nortwestliche Texas. Gie befitt einen febr fparliden subtropifden Balbmuds. Es befinden fich hier Acacia, Cercidinm, Schinus molle (Beruv. Pfefferbaum), Algarobia, mehrere Gichen, Pinus edulis, Juniperus tetragona, Fraxinus pistaciaefolia u. a. Das Bufchwert besteht verzugeweise and Rhus microphylla und Berberis Fremontii. Cactus, Yucca und Phlox find achle Die Sommerbite trodnet ten Boben aus, tie Begetation balt eine Comreich vertreten. merruhe und erwacht erft wieder mit ben Berbftregen, um welche Beit Compositen vorberrfcen. Gin feuchtes Rlima begunftigt felbft bei nieberer Temperatur Die Waltvegetation, woher bie ausgebehnten Balbungen in ben Staaten am Atlantifchen und Stillen Ocean Wo aber bie Ralte bei geringem Regenfall eine bebentente Bobe erreicht, gebeiben meiftens nur noch Immergrune, baber bie Geltenbeit großer Balber in ben Rody Mountains und in ben öftlich bavon gelegenen Staaten. Es gibt mehr ale 80 Gattungen mit weit über 300 Arten einheimifder Grafer, einfalieflich ber verschiebenen Cercalien nebft Maie, Sorghum, Reiß und Buderrohr. Die in ben mittleren und norboftlichen Staaten cultivirten Rutgrafer ftammen meiftens aus Guropa, mabrent in ten übrigen Ctaaten einbeimifde Brafer vortommen, welde an Werth ben europaifden burdaus nicht nachsteben, Ausgezeichnete Weiten und gutes beu liefern ber Wilte Reift, bas Straufgras, bas Texanifche Mesquitegras, ber Bilbe Roggen (Elvmus) in ben Golfftgaten, bas Blage Gras in Rentudy und Tenneffee, ter Wilte Bafer in ten fübliden Stagten, bas Paspalum, bas Bermutagras, bas Oregon. (Utab.) Gras u. a. Die meiften Futterpflangen (Rice, Cfparfette, Mebicago), bie Cercalien (aufer bem Dais), fomie alle efbaren Burgels, Bwiebels und Anollengemachse find eingeführt und fo cultivirt worben, daß fie bier in größerer Menge und vorzüglicherer Bute ale irgentwo antere geteiben. Die eftbaren Cucurbitaceen (Burten, Rurbiffe, Delenen), fowie bic meiften fruchtbaume (Drange, Citrone, Lemone, Reige, Banane, Apfel, Birne, Cuitte, Rirfde, Pfloume, Pfirfide, Aprifofe), ebenfall eingeführt, gebeiben in ben verschiebenen Zonen auf bas herrlidfte. Die eftbaren Beerenfriichte jeboch, wie Erbbeere, Simbeere, Stadelbeere, Johannisteere, Brombecre, Breifelbeere, Beitelbeere find in gablreichen Barietoten und von ausgezeichneter Bute in ben B. St. einheimifc, mabrent bie meiften Bemebepflangen (Baumwelle, Blache, Banf) eingeführt morben finb. Tabat und Borfen find außererbentlich wichtige Culturpflangen geworben.

Berfaffung. Art. VI. 52 ber Berfaffung bestimmt: "Diefe Conftitution foll bas oberfte Wefet tee Lantes und fur tie Richter eines jeben Staates bintent fein, aller etwaigen gegentheiligen Berfügungen in ber Berfaffung ober in ben Wefeten irgent eines Staates ungcachtet". Troprem ift tie Berfaffung nicht ale tie alleinige Duelle anertaunt worden, and ber tie entscheibente Antwort auf tie Frage nach ber ftaatlicen Matur ter Union gu fdopfen fei. In ben Parteitampfen, unter tenen fich bie verfdietenen verfaffungerechtlichen Theorien ausgebildet haben, ift jum großen Theil mehr Gemicht auf bie Entitebungsgeschichte ber Union und ter Conftitution gelegt morten, um aus ibr bie ridtige Interpretationemeife ber Berfaffingeurfunde gu ermitteln. Die eine Bartei, tie als bie "Bartei ber Ctaatenredtler" bezeichnet zu merten pflegt, ging von ber Bebauptung aus, bag bie Unabhangigfeiteetflarung 13 volltommen unabhangige Ctaaten geichaffen babe, bie erft nachber in ein Bunbesverhaltnig getreten feien. Gie fant tie Beffatigung tiefer Behauptung junadft in ber Erflarung ber Confeberationsartitel, bag "ieber Ctaat feine Couveranetat behalt". Ans ben Inftructionen ber Delegaten bes Conventes gu Bbilabelpbia, ber ben Entwurf ber gegenwärtigen Berfaffung ausarbeitete, fuchten fie bann weiter bie Unmöglichfeit barguthun, bag bierin eine mejeutliche Beranterung fiattgefunten haben tonne. Schen ber Ratificationemobne liefere ten Beweis rafur. Dict tie Befammtbevollerung ter B. St. babe über ten Entwurf abgeftimmt, fontern tie Bevollerung jebes einzelnen Staates, und bie Berfaffung fei nur fur biejenigen Ctaaten birbenb geweien, von tenen fie ratificirt werten; jete Beanftantung tiefer Aufjoffung falle gegen-über ber Thatfache zu Boten, tag tie Berfassung geraume Zeit in Kraft gewesen, bever Rerth Carelina und Rhote Island sie angenommen. Der Erad ter Entschiebenheit, mit bem biefer Auffaffung ber Ctaateurechtler gegenüber ber nationale Ctantruntt bervergefebrt murbe, ift ein febr verfdiebener gewofen. Die erfte Pramifie ter Ctaatenrediler ift anfänglich fo gut wie ausnahmeles und noch bis zum Ausbruch bes Burgerfrieges von ber großen Diajeritat aller Barteien ale richtig anerfannt worben. Erft fpat und nur vereinzelt murbe, wie von 3. D. Abane, mit aller Coarfe bie gegentheilige Behauptung aufgeffellt, bag bie einzelnen Staaten feinen einzigen Beitnioment rechtlich ober thatfachlich in eigentlichen Ginne bee Bortes feuverane und unabbangige Ctaaten gemefen, raft fie nie "einen status außerhalb ter Union" gehabt. Die meiften Wegner ter Staatenrechtler befdrantten fich barauf mit Bebfter zu leugnen, bag bas Bertrageelement in ter Entflebung ber Berfoffung bas allein mafigebente für ihren rechtliden Charafter fei. Was auch immer bie flaatlide Ratur ber Confereration gemefen, tie Berfaffung fei ein politifder Met ber Nation und babe im eigentlichen Ginne tes Bortes eine Regierung gefchaffen. Die Stadtenrechtler faben bagegen in ber Bunteeregierung nur ben gemeinfamen "Mgenten" ber fouveranen Staaten. Db ber "Agent" feine Befigniffe überschritten, barüber lenne felbstrebend nicht er felbst, fondern nur ber "Prineipal" entscheiben. Rach Calhoun und feiner Schule mar ber Mobus einer folden Entscheidung bie Berufung einer Staatscenvention, bie im Falle einer Ufurpatien ter Buntebregierung bas fragliche Wefet "nullificiren", b. b. innerbalb feiner Breugen bie Bollftredung beffelben fuepenbiren tonne, bie eine Convention ber Ctaaten fich barüber ausgesprochen, ob ber Bunbeeregierung bie fragliche Befugnif gu-Eine bejabente Entideitung merte in ter Regel ven tem nullificirenten Ctaate ftebe. als bintent anerfannt merten. Trilge aber tie ber Bunteeregierung gugefprechene Befugnife einen Charafter, ber bie Natur bee Buntee antere ober feinem urfprünglichen Brede fereff entgegenlaufe, fo ftebe es jebem Staate, ber anderer Meinung fei, frei, ben Bund gu funtigen, ju "fceebiren". Gine antere Fraction ber Ctaatenrechtler vermarf tas Rullificationeredt und ließ ben Staaten nur bie Bahl zwifden Anerkennung ber Buntesgefete und Geceffion. Auf ter gegnerifden Geite waren tie Anfichten gleichfalls getheilt. Die namentlich in ben Dem England. Staaten am ftartften vertretene Fraction bielt bafur, bag nicht nur in ftreitigen Fallen boe Dberbuntesgericht bie rechtlich entgultige Entscheitung gu fallen habe, fonbern auch tie Bunbeeregierung unter allen Umftanten im Ralle ter Biterfeplichfeit berechtigt fei, einen Ctaat ebenfo wie einzelne Individuen gum Weberfam ju gwingen. Die andere, meift aus Demofraten ber Rortstaaten bestehente Fraction erfannte gwar auch bie Bunbesgefete ale unberingt binbent und tie Entideitungen bes Deerbunbesgerichtes ale tie entgillige Anslegung ber Berfassung an, leugnete aber bas Recht ber Bunbes-regierung, Zwang gegen einen Staat auszunden (Non-coercionists). Rechtlich find alle biefe verschiebenen Theorien bis jest nicht zu einer Entscheitung gebracht morten, tie allgemein als richtig anerfannt wirt; thatfadlich bat jetech ter Burgerfrieg und fein Ausgang für immer feftgeftellt, baf ein Ctaat nicht bas Recht bat, nach feinem Belieben ein Bunbesgefet innerhalb feiner Grengen zu fuspendiren ober aus ber Union ausguicheiben.

Mis 3 med ber Conftitution gibt tie Ginleitung ter Berfaffung an: "Bilbung einer volltommneren Union, Begrundung ber Gerechtigfeit, Cicerung ber Rube im Juneren, Borforge für gemeinsame Bertheitigung, Beforterung ber allgemeinen Bohlfahrt und Giderung ber Segnungen ber Freiheit". Es ift eine viel bestrittene Frage gemefen, ob aus tiefen Zwedbestimmungen Bejugniffe ter Bunteeregierung bergeleitet merten burften, oter ob fie nur als allgemeine Erflarungen aufzufaffen feien. Diefe Frage mar von weittragenter praftifder Bedeutung, weil alle Barteien barin übereingestimmt haben, bag ber Bundeeregierung nur bie ihr in ber Berfaffung verliebenen Befugniffe gufteben. Art. I. bantelt von tem aus einem Cenat und einem Reprafentantenbaufe bestebentem Congreft, in welchem "alle" in ber Berfaffung verliebenen, gefengebenten Gemalten ruben follen. Bur Theilnahme an ter alle zwei Jabre ftattfindenten Babl ter Reprafentanten find Diejenigen berechtigt, melde bas active Bablredt jum Reprofentantenbaufe ber Ctaatelegislatur Um jum Reprafentanten gemablt zu merten, muß man minteftens 25 Jahre alt, 7 Jahre Burger ber B. Ct. und Cinwohner bes betreffenten Ctaates fein. Die Bahl ber Reprafentanten foll, gleich ben birecten Steuern, nach ber Bevollerungegabl bestimmt merben. Gegenstantelos ift burch bie Mufbebung ber Cflaverei bie Beftimmung geworben, bag bei ber Bablung bie Unfreien in tem Berhaltnig von 5:3 gerechnet werben follen. Dem Repräsentantenhause steht allein bas Recht bes Impeadment (f. b.) zu. Der Genat bestiebt aus zwei Genatoren von jedem Ctaate. Die Genatoren werben von ben Ctaats. legistaturen auf 6 Jahre gemabtt und zwar in ter Beife, baf alle zwei Jahre ein Drittel bes Cenates erneuert wirt. Beber Cenator bat eine Stimme. Um gum Cenator mablbar zu fein, muß man minteftens 30 Jahre alt, 9 Jahre Burger ter B. Ct. unt Cinmeb. ner bes betreffenten Staates fein. Den Berfit. im Cenat führt ber Biceprafitent ber B. St., aber nur bei Stimmengleichbeit ftebt ibm eine Stimme gu. Bebes Baus enticheis bet über bie Bultigfeit ber Babl feiner Ditglieber, fest feine Befdafteerbnung feft, bat Disciplinarbefugnig und tann burch ein Betum von gwei Dritteln Ditglieber aussiegen. Bebes Baus muß ein Protofoll führen und taffelbe, feweit es nicht in einzelnen gallen anbere für gut befindet, veröffentlichen. Auf Bunich eines Bunftele ber Anmefenten foll bie namentliche Abstimmung in tem Brotefell verzeichnet merten. Rein Saus barf fich mab. rend ber Dauer bes Cengreffes ohne Zustimmung bes anteren vertagen ober feine Sigun-gen an einen anteren Dit verlegen. Die Mitglieber beiber Saufer erbalten aus Buntesmitteln eine Bergutung fur ihre Dienftleiftungen, burfen megen teiner in ten Berbantlungen bes Saufes gethanen Aeußerung an einem anderen Orte gur Berantwertung gezogen und, ausgenommen fur Dochverrath, fdwere gemeine Berbreden und Friedenstrud, mabrend ihrer Unwesenheit in ten Sigungen tes Saufes oter auf ihrem Sin- und Rudwege nicht verhaftet werben. Rein Congregmitgliet barf mabrent ter Dauer feines Diantats mit einem Buntesamt betleitet werten, bas mabrent tiefer Beit gefchaffen eter teffen Befolbung mabrent berfelben erhöht morten, und fein Buntesteamter barf gleichzeitig Congrefimitglied fein. Alle bie Erhebung von Ginfunften betreffenten Gefenesverichlage nuffen vom Reprafentantenhaufe ausgeben, aber ter Senat tann fie amentiren. (Ueber tie Ditwirtung bes Brafitenten bei ber Gefengebung, f. Brafitent). Der Congref bat Bemalt: Steuern, Bolle, Auflagen (imposts) und Accifen, Die fiberall gleichfermig fein muffen, aufzulegen; Gelt gu borgen; ten Bantel mit fremten Rationen, gwifchen ben verfdiebenen Staaten (ce ift eine viel bestrittene Frage gemefen, ob tiefes auch tie Competeng in fich foliege, ben Effavenbanbel von Ctaat ju Ctaat ju verbieten) und mit ben Intianerftammen ju reguliren; gleichformige Raturalifations. und Banterottgefete ju erlaffen; Welt zu pragen und bas Dlag- unt Bewichtsipftem festzustellen; für Beftrafung ter Falid. munger und ter Falfder von Berthpapieren ter B. Ct. gu forgen; Poftamter und Boftftragen einzurichten (von ben Ctaatenrechtlern ift lange beftritten morten, bag biefes bie Befugnig einschließe, mit Bunbesmitteln Strafen gu bauen); gur Forberung ber Wiffenicaften und nuglichen Runfte Schriftstellern und Erfindern für beichrantte Beit Batente gu ertheilen; niebere Buntesgerichte einzuseten; Wefete über Seerauberei und fdmere gemeine Berbrechen auf hober Gee und Berletungen tes Bollerrechte ju erlaffen; Rrieg zu ertlaren, Raper- und Repressalienbriefe gu ertheilen und Borfdriften in Bezug auf Beute gu Lante und ju Baffer gu maden; Armeen auszubeben und gu unterhalten, jedoch mit ber Befdrantung, bag teine Gelbbewilligung zu tiefem 3med für langer ale zwei Jahre gemacht werben barf; eine Blotte gu fcaffen und zu unterbalten; Berfdriften fur bie Befchligung und Regulirung ber lant- und Scemacht, für Auflietung ber Dilig gur Bollftredung ter Buntesgefete ju maden, und gur Untertrudung von Hufftanben und Burudidlagung feinblider Ginfalle Borferge ju treffen; Gorge ju tragen fur Organisirung, Bewaffnung und Di-

C.-2. XI.

feiplinirung ber Milig und far bie Befehligung berfelben, foweit fie im Dienfte ber B. St. verwentet wirt, ben Staaten aber ift es vorbebalten, Die Officiere gu bestallen und bie Milig nich ben vom Congreg vergeschriebenen Regeln einzunten; ausschliefliche Juris-Diction in bem Diftrict bee Regierungefites, ben Feftungen, Magaginen, Arfenalen, Schiffswerften und anderen Bebauten bes Buntes; alle Gefebe gu erlaffen, tie nothig und geeignet find, um die vorber aufgeführten Befugniffe und alle anderen, welche burch biefe Berfaffung ber Regierung ber B. Gt. ober irgent einem Departement ober Beamten berfelben übertragen find, in Bellgug gu feten. Diefe Claufel bat in ben Berfaffungeftreis tigfeiten eine febr große Rolle gefpielt, ba tie ertremen Staatenrechtler (wenigstens in ber Theorie) bie Forterung aufftellten, bag bie abfolute Nothwentigfeit eines Wefenes ermiefen fein muffe, bamit es verfaffungemäßig fei. Das Dberbundesgericht bat jebech entichieben, bag ber Diecretion bee Congreffee tie Entideitung barüber anbeimgegeben ift, melde Mittel bie geeignetften bei Ausubung einer verfaffungemäßigen Befugnif fint, in fo weit fie nicht ganz offenbar zwedwidrig find ober bem Buchstaben ober Geist ber Berfassung entgegenlaufen. Wegenstantelos ift bie nachfte Claufel geworben, tie bem Congreff verbietet, vor bem 3. 1808 Die Importation folder Berfonen (Stlaven) ju unterfagen, beren Bulaffung einer ber 13 urfprünglichen Staaten gestattet. Die nachste Bestimmung unterfagt bie Guspenfion bes "Writ of Habeas-corpus", außer wenn fie im Intereffe ber öffentlichen Sicherheit mabrent einer Rebellien ober eines feindlichen Einfalles nothwentig er-Babrent bee Burgerfrieges und ber Recenftructionsperiete ift es eine viel bebattirte Frage gewesen, ob in ben beiten von ber Berfammlung bestimmten Fallen bie Guspenfien vom Prafitenten verfügt merten fann, ob ber Congreg bem Brafibenten bie Befugnif bagu fur ben Fall bes Gintretens gemiffer Berausfegungen ertheilen tann, und entlich, ob jur Guspenfion immer ein, gemäß allen von ber Berfaffung bestimmten Fermen gu Stante getommenes Wefet erforberlich ift. Berner barf teine "Bill of Attainder" (ein Act ter Befengebenben Gewalt jur Bestrafung einer Berfon ohne gerichtlichen Broceg unt richterliches Ertenntnif) unt fein Strafgejet mit rudwirfender Kraft erlaffen werben. Kopf- und andere birecte Steuern muffen int Berhaltniß ber Bevollerungezahl ber Staaten aufgelegt merben. Exportartitel burjen nicht besteuert werben. Den Safen feines Staates barf irgent ein Borgug ber benen eines anderen gegeben merten. Die Berausgabung von Buntesgeltern tarf nur nach vorgangiger gefesticher Berwilligung erfolgen, und ven Zeit zu Zeit muß eine Rechnungsablage über alle Einnahmen und Ausgaben veröffentlicht werden. Abelstitel dürfen nicht ertheilt werben, und fein Bunbesbeamter barf irgent ein Wefdent, Behalt, Amt ober Titel ohne Benehmigung bee Congresses von einem fremten Fürften ober Staate annehmen. Rein Staat barf einen Bertrag ober ein Buntnig ichliegen, Raper- ober Repreffalienbriefe ertheilen, Weldmungen ober Bapiergelt (Bills of Credit) emittiren, etwas anteres als Weld und Gilber jum gefetlichen Bablungemittel machen, feine "Bill of Attainder" ober Strafgefete mit rudwirfenber Rraft erlaffen, feine Arglotitel verleiben, noch Befete geben, welche bie bindente Rraft von Contracten beeintrachtigen. Gin- und Ausfuhrartifel burfen ohne Buftimmung bee Congreffes von ben Ctaaten nicht höber besteuert werben, ale jum Bolling ibrer Bufpectionegefete erforberlich ift; alle bierauf beguglichen Wefete unterliegen ber Reviffon bes Congreffes und ber Reinertrag ber betreffenben Auflagen flieft bem Chabe ber B. St. gu. Ferner barf fein Staat ohne Bustimmung bes Congresses Tonnengelb erbeben, in Friedenszeiten Truppen ober Rriegsschiffe halten, wenn nicht ein wirflicher Ginfall in fein Bebiet geschiebt, ober Befabr im Anjuge ift. Art. II fpricht von ben Rochten und Bflichten ter Erecutive (f. Brafibent). Mrt. III bantelt ven ter Richterlichen Bewalt ber B. Ct., Die in einem oberften Berichtehofe und felden Untergerichten ruben foll, wie fie ber Congreg von Beit ju Beit einrichten und verordnen mag. Richter fellen ihre Stellen auf Lebenegeit (during good behaviour) behalten, gu bestimmten Beiten eine Bergutung für ihre Dienfte erhalten, Die mahrent ber Dauer ihres Amtes nicht verringert merten barf. Die Richterliche Bewalt erftredt fich: auf alle galle (in law and equity) bes ftrengen und Billigfeite-Rechtes, welche unter ber Berfaffung und ben Wefeten ber B. St., ober laut ihrer Autorität gefchloffenen Bertragen entsteben mogen; über alle Falle, Die Befantte ober Confuln betreffen, ober bie ter Armiralitate- und Geogerichtebarteit gufteben; über Streitigfeiten, in benen bie B. Gt. Partei fint; über Streitigfeiten zwischen zwei ober mehreren Staaten; zwischen einem Staate und Bürgern eins auteren Staates; swifden Burgern vericbiebener Staaten; swifden Burgern beffelben Staates, tie Anfpruche auf ganbereien fraft ber Bermilligung von verschiebenen Staaten machen; und amifchen einem Staate ober beffen Burgern einerseits und fremben Staaten ober beren

Angeborigen antererfeite. In erfter Inftang urtbeilt bas Derbuntesgericht in allen Ballen, Die Befandte ober Confuln betreffen und in benen ein Ctaat Bartei ift; in allen anderen Fällen hat es appellative Gerichtsbarteit, mit ten Ausnahmen unt unter ben Regulationen, Die ber Congres bestimmen mag. Processe über alle Berbrechen, ausgenommen bie "Impeachments", follen vor Wefchworenen und in bem Staate geführt werben. in tem bas Berbrechen begangen murbe. "Berrath gegen tie B. Ct. foll nur barin befteben, baß man Rrieg gegen fie beginnt, ober ihren Feinden anhangt, intem man ihnen Silfe oter Boridub leiftet." Das Oberbuntesgericht bat in "Ex parte Bollman" unt in "United States v. Burr" entichieben, bag jum Bochverrath "thatfachliches Befriegen" (actual levying of war) erforberlich ift; eine Berichwörung jum gewaltsamen Umfturg ber Regierung ift nicht Sochverrath, und bie Unwerbung von Leuten, bie gu bem 3wed nicht wirklich verfammelt find, fein thatfadliches Befriegen. Dagu gebert ein thatfachliches Berfammeln einer Truppe von Dlannern (a body of nien) ju tem 3med, eine bedwerratherifde Absicht mit Gewalt zu erreichen. Alle, Die babei irgent eine Rolle fpielen, einerlei wie gering tiefelbe ift und wie meit fie fich von bem Orte ber Action entfernt befinden, und Alle Die thatfachlich in Der allgemeinen Berfcmorung fteben, find ale Bodwerrather angu-"Niemand foll bee Bochverrathes foulbig befunten werten, außer auf bie Ausfage ameier Beugen über tenfelben thatfachlichen Met ober auf Weftantniß in öffentlicher Berichtefigung." Der Congref bat bie Strafe megen Dodverrathe feftguftellen, aber feine Berurtheilung megen beffelben foll bie Rachtommenfchaft beeintradtigen, ober Bermiegenevermirfung über bie Lebenstauer ber ichultigen Perfonen nach fich gieben. Art. IV: Die öffentlichen Acte, Prototolle und gerichtlichen Broceburen eines Ctaates fellen in allen anteren Staaten volle Bemeistraft haben; ter Congref tann bie Ermeifungeart berfelben burch allgemeine Befete bestimmen und ihre Birfungen fesiftellen. "Die Burger eines jeten Staates follen ju allen Brivilegien und Gerechtfamen ter Burger in ten verfchietenen anderen Staaten berechtigt fein." Gines Berbrechens Angeflagte, Die fich ber Werechtigfeit burd Flucht in einen anteren Staat entziehen, follen auf Berlangen ter Executivbeborte bee Ctaates, aus bem fie entfloben, ausgeliefert merten. Ueber bie nachfte, tie Auslieferung flüchtiger Cflaven betreffente Claufel f. Cflaverei und "Personal Liberty Laws". Der Congreg tann neue Staaten in bie Union aufnehmen, aber ohne Buftimmung ber Legislatur bes betheiligten Staates und bes Congreffes barf tein neuer Ctaat innerhalb ber Jurisdiction eines Staates gebilbet werben; ebenfo ift bie Bilbung eines neuen Ctaates burch Bereinigung von zwei ober mebreren Staaten ober Theilen von Staaten unterfagt. "Der Congreg foll Gewalt haben, über bas Territorium ober anderes Gigenthum ber B. St. zu verfügen und alle barauf bezüglichen notbigen Berordnungen unt Regulationen gu maden." (Auf biefer und ber vorbergebenben Claufel rubte vernehmlich bie Controverfe barüber, ob ber Congress in einem Territorium Die Effaverei verbieten, unt ob er bie Hufnahme eines Territoriums als Staat an Die Bedingung bes Berbots ber Effaverei fnupfen Durfe.) "Die B. St. follen jedem Staate in tiefer Union eine republitanifde Regierungsform garantiren und follen jeben berfelben gegen feintliche Ginfalle und, auf Erfuchen ber Legielatur ober (falle bie Legielatur nicht einberufen merben tann) ber Executive, gegen Bewaltthätigfeiten im Inneren beiduten. Artifel V: "Der Congref foll, wenn immer groei Drittheile beiter Saufer es fur nothig balten, Amentemente gn tiefer Berfaffung vorfolagen, ober er foll auf Antrag ber Legislaturen von zwei Drittheilen fammtlicher Ctaaten eine Convention gur Bornahme folder Abanderungen berufen"; Rechtefraft erbalten bie Amentements, wenn fie von ben Legislaturen, refp. Conventen von brei Biertheilen fammtlicher Ctaaten ratificirt fint; tein Staat barf jebech ohne feine Buftimmung burd ein foldes Amentement feiner gleichen Bertretung im Genate beraubt merten. Artitel VI enthält außer ber Berbindlichmachung für bie früher contrabirten Schulten und ber im Gingange erwähnten Beftimmung folgende Claufel: "Die erwähnten Cenatoren und Reprafentanten, Die Dittglieber ber verschiebenen Ctaatelegislaturen, und alle Executiv. und Juftigbeamten, fowohl ter B. St. ale ter einzelnen Ctaaten follen burch Gib ober Betheuerung gur Anfrechterhaltung tiefer Berfaffung verpflichtet merben; ce foll aber niemals ein religiefer Glaubensfat als Bedingung für Befähigung gu irgend einem Buntebamte geforbert merten." Artitel VII: "Die Ratification burch tie Convente von neun Staaten foll zur Annabme tiefer Berfaffung für tie fie ratificirenten Staaten hinreident fein." Bis 1873 fint 15 A m e n t e m e n t s jur Berfaffung angenommen worten. Il mente ment I lautet: "Der Congreft foll fein Gefet erlaffen, welches tie Ginfübrung einer Religion betrifft ober beren freie Ausubung verbietet, ober bas bie Freiheit ber Rebe oter Preffe beschränkt, ober bas Recht bes Bolkes, fich friedlich zu versammeln und bie Re-

gierung um Abbilfe von Befdwerten ju bitten, beeintrachtigt." Die fog. "Gag-rules", Anchelregeln, Die gegen bas Empfangen und Discutiren Die Eflaverei betreffenber Betitionen gerichtet maren, murten im Rorten vielfach als eine Berletung bes in tiefem Amenbement garantirten Betitionerechtes angefeben. 21 m. 11 verbietet, tas Recht bes Bolles Waffen ju tragen, ju verfürzen. Am. III verbietet in Friedenszeiten Truppeneinquartierung obne Buftimmung bes Sauseigenthumere und macht für tiefelbe in Rriegegeiten gefetlich festgestellte Regeln nothwentig. 21 m. IV: "Das Recht bee Beltes auf Siderbeit ber Berfonen, ter Bobnungen, ber Bapiere und Effecten gegen grundlofe Rade forfcung unt Befchlagnahme foll nicht verlett werben, und Berhafte- und Befchlagnahme-Befehle follen nur erlaffen werben auf einen triftigen Grunt bin, ter burd Gib ober Betheuerung unterstütt ift und mit befonderer und genauer Befdreibung tes gu burchsuchen-ten Ortes und ber zu ergreifenten Berfon ober Gegenstäute. Um. V: "Diemand foll wegen eines Capital- ober fonft infamirenten Berbrechens Rete fteben muffen, als infolge einer Berladung und Anklage einer Grant-Jury;" ausgenommen ift bas regulare Dilitar und die Milig, wenn fie im Kriege ober bei öffentlicher Wefahr im activen Dienft fint ; "auch foll Riemand megen beffelben Bergebene zweimal in Wefahr von Leib und leben gebracht, noch genothigt werben, in einem Eriminalfalle Beugniß gegen fich felbft abzulegen; auch foll Niemand ohne gehöriges Rechteverfahren bes Lebens, ber Freiheit ober feines Gigenthume verluftig merten; noch foll Brivateigenthum obne gerechte Enticharigung für ben offentliden Gebraud weggenommen werben." (Auf Die lette Bestimmung filiten Die Gubftaa-ten vernehnlich Die Behauptung, baf ber Congres nicht Die Stlaverei im Diftrict von Columbia aufheben burfe, ba bie Etlaven nicht "zum öffentlichen Gebrauch" ihren Eigenthümern fortgenommen werden follten). Am. VI: "In allen Criminalantlagen foll ber Angeklagte bas Recht baben, raich und öffentlich und von unparteiifden Wefdworenen aus tem Ctaate und Diftricte, in welchem bas Berbrechen begangen murbe, procesifirt zu merten; inbeft muß ber Angeflagte über bie Natur und bie Grunte ber Anflage unterrichtet und mit ben gegen ibn ausfagenten Beugen confrontirt merten; Entlaftungezeugen follen auf fein Berlangen vorgelaben werben, und ber Beflogte bat Anfpruch auf ben Beiftant eines Anwaltes ju feiner Bertheitigung". 21 m. VII: Rlagen nach Gemeinem Recht, beren Streitgegenftand einen Werth von nicht ale \$20 bat, muffen auf Berlangen von Wefdmorenen gerichtet merten; Thatfachen, über welche eine Jurb einmal ertanut, burfen nur nach ben Regeln bes Bemeinen Rechts von einem Berichtsbofe ter B. Ct. wieber in Ermagung gezogen werben. Beber follen übermäßige Burgichaften geforbert, noch übermäßige Gelbbufen auferlegt, noch graufame und ungewöhnliche Strafen verhangt werben. Am. IX. "Die Aufgablung von bestimmten Redten in ter Berfaffung foll nicht fo ausgelegt werten, als wurten baburch andere vom Bolle fich vorbehaltene Rechte verweigert ober geschmälert". 21 m. X : Die Gewalten, welche ben B. St. burch bie Berfassung nicht übertragen ober burch sie ben Staaten nicht verboten fint, bleiben refpective ben Ctaaten ober bem Bolte verbebalten. Am, XI: "Die Richterliche Gewalt ber B. Ct. erftredt fich nicht auf irgent einen Rechtsftreit, welcher gegen einen ber B. St. von Burgern eines anderen Staats, ober von Burgern ober Unterthanen eines fremten Staats angefangen ober fortgeführt mirb". Dberbuntesgericht hat entschieben, bag tiefe Bestimmungen nicht Berufungen burch "Writ of error" einschließt. Mm. XII. bantelt von ber Dabl tes Prafitenten (f. b.). Ueber Um. XIII., XIV. und XV., f. Befdichte ber B. St.

Die Berkafungen ber Einzelstaaten fimmen in allen wesentlichen Puntten mit ber ber Unien und untereinander überein, edwehl in manchen einzelnen Puntten Berfchetenheiten statsfinden. Die Aussichende Gemalt liegt in den händen einze vom Belte gewählten Gouden ein zu re; die Gesetzelsten Wenalt liegt in den händen eines vom Belte gewählten Gouden einer aus die en at el Senateinde wen einem Abgeordnet et nie die Assembly) bestehenden Legistatur, die Richterliche von einem Obergericht (Supreme Court) und verschiedenen Unter- und Specialserichten ausgesübt. Die Amitedauer der Gewereneure in den Rem England-Staaten ist Jahr; in einigen Staaten 2 Jahre (Alabama, Joma, Kansas, Michigan, Minnesta, Missonsin), in einigen 3 Jahre (Rew Zerse und Kensling, Ernnesse, Kest Kirginia, Bissonsin), in einigen 3 Jahre (Rew Zerse und Kensling, und in oslen anderen Staaten 4 Jahre. Die Gebälter der Geuverneure rangiren von \$1000 bis \$8000 jährlich. Die Amitstauer der Senatoren der verschiedenen Staaten ist wie selgt: in Cennecticut, Maine, Massachusselts und New Hamsschier 1 Jahr; in Delaware, Jutiana, Ransas, Michigan, Minnesota, Neckrasta, New Port, Nerth Carelina, Odie, Funspleania, Lennesse, Germant, West Eirginia und Wisteansin 2 Jahre, in Ken Feristy

Die folgende Tabelle gibt die Namen fammtlicher Brafibenten, bas Jahr ihrer Wahl, die Zahl der von ihnen erhaltenen, sowie die Gesammtzahl der Electorastimmen, und, für die Prafibenten seit 1824, die Gesammtzahl der bei den Prafibentenwahlen abgegebenen Stimmen, sowie die Zahl der Stimmen, welche für die gewählten Prasidentschaftselectoren abgegeben wurden:

| Jahr<br>ber<br>Wahl. | Namen<br>ber<br>Präsidenten. | Gemählt<br>mit<br>Electorals | Gefammt-<br>zahl ber<br>Electoral- | Stimmen-<br>gabl für bie<br>gemählten | Gefammt-<br>zahl ber<br>Belfsab- |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                      |                              | ftimmen.                     | ftimmen.                           | Electoren.                            | ftinimung.                       |
| 1788                 | (3. Washington               | 69                           | 138                                |                                       |                                  |
| 1792                 | 3. Bafbington                | 132                          | 259                                |                                       |                                  |
| 1796                 | 3. Abams                     | 71                           | 276                                |                                       |                                  |
| 1800                 | Th. Befferfon                | 73                           | 275                                |                                       |                                  |
| 1804                 | Th. Jefferson                | 162                          | 176                                |                                       |                                  |
| 1808                 | 3. Madison                   | 122                          | 169                                |                                       |                                  |
| 1812                 | 3. Mabifon                   | 128                          | 217                                |                                       |                                  |
| 1816                 | 3. Monroe                    | 183                          | 217                                |                                       | 100                              |
| 1820                 | 3. Monroe                    | 231                          | 231                                |                                       |                                  |
| 1824                 | 3. D. Abams                  | 84                           | 261                                | 105,321                               | 352,062                          |
| 1828                 | M. Jadfon                    | 178                          | 261                                | 647,231                               | 1,156,328                        |
| 1832                 | M. Jadfen                    | 219                          | 286                                | 687,502                               | 1,217,691                        |
| 1836                 | Dt. Ban Buren                | . 170                        | 294                                | 761,549                               | 1,498,205                        |
| 1840                 | 2B. H. Harrifon              | 234                          | 294                                | 1,275,011                             | 2,410,772                        |
| 1844                 | 3. R. Bolt                   | 170                          | 275                                | 1,337,243                             | 2,698,60                         |
| 1848                 | 3. Taplor<br>(M. Fillmore)   | 163                          | 290                                | 1,360,099                             | 2,871,906                        |
| 1852                 | F. Bierce                    | 254                          | 296                                | 1,601,474                             | 3,143,877                        |
| 1856                 | 3. Buchanan                  | 174                          | 296                                | 1,838,169                             | 4,053,967                        |
| 1860                 | A. Lincoln                   | 180                          | 303                                | 1,866,352                             | 4,676,853                        |
| 1864                 | A. Lincoln                   | 213                          | 234                                | 2,216,067                             | 4,024,792                        |
| 1868                 | U. G. Grant                  | 214                          | 294                                | 3,015,071                             | 5,724,684                        |
| 1872                 | U. S. Grant                  | 300                          | 366                                | 3,597,070                             | 6,431,149                        |

Der Prafibent (s. d.) und Biceprafibent ber B. St. können nach Mblauf ihres Termins so oft wiedergewählt werden, wie es bem Belte beliebt. In dem Wahlmedus trat insofern eine Beränderung ein, als die 1824 jeder Wahlmann (elector) anstatt für einen Candidaten für die Prasitentschaft und einen für die Viceprasidentschaft zu stimmen, sit zwei Candidaten stimmte; der Candidat, welcher die höchste Etimmenzahl erhielt, war Prasitent, und wer die nächsthöchte erhielt, Viceprasitent. Bon 1788 die 1872 fanden 22 Prasitentenwahlen statt. Zweimal kam teine Wahl zu Stande. Im 3. 1800 erhielten Theod. Jefferson und Agron Burr gleichviele Stimmen, und die Wahl zing ng vor das Keprasientantenhaus, welches Jefferson bei der 36. Udstimmung erwählte. Das zweite Wal (1824) erhielt A. Ja chon, obwehl eine Plurasität, dech nicht die nethewendige Wassirität der Electorassimmun, werauf das Repräsenatenhaus sir seinen Gegner 3. D. Adams entschied. Sieben Präsidenten wurden zum zweiten Wale gewählt, nämlich Geo. Wassih ing ten, 3 esteres fron, Madison, Wenree, 3 as fos net entschied.

Taylor und Lincoln. Einmal wurde ein Prafitent "impeached", nämlich Andrew Zehlfon. Achtmal gebörte der ermählte Prästent dem Staate Birginia an, nämlich Walhingten (2 Mal gemählt), Besteinen (2 Mal gemählt), Madisen (2 Mal gemählt), Monisen (2 Mal gemählt), Weit eine Kaate Wassachietts 3 (Jaassen 2 Mal gemählt, Polt und den J. E. Abams dem Staate Wassachietts 3 (Jaassen, 2 Mal gemählt, Polt und der auf Lapler seine Staate Wassachietts Johnson Tennessee, 1 (Van Buren und der auf Taylor seinende Viceprästent Fillmere) New Yort, 1 (Wm. H. Harrisen) Ohio, 1 (Taylor) Levin, inana, 1 (Vierce) New Hampslive, 1 (Janus Budanan) Pennsplvania, und 4 (Vincoln, 2 Wal gemählt, und Grant, 2 Wal gemählt, Jülineis an. Das Gehalt des Prässidenten (früher \$25,000) wurde 1873 auf 50,000 erhöht, das Gehalt des Vice- Prässidenten (früher \$5000) auf \$10,000,

Die Bermaltungsangelegenbeiten beforgt ein "Cobinet", meldes im 3. 1874 aus 7 Mitgliedern bestant, welche ben Namen "Secretary" fubren. Es fint tiefe: 1) Der Staatejefretar (Secretary of State), melder bem Minifter bee Ausmartigen in europaifden Staaten entspricht; 2) ter & inangfefretar (Secretary of the Treasury), bem Finangminifter entsprechent; 3) ber Rriegefetretar (Secretary of War); 4) ber Marinefetretar (Secretary of the Navy); 5) ber Gefretar bes Innern (Secretary of the Interior), crft feit 1849; 6) ter General . Boftmeifter (Postmaster-General); 7) ber Weneralanwalt (Attorney-General), bem Buftigminifter ent-Das Behalt eines Gefretare betrug früher \$8000, murbe aber im Darg 1873 Unter bem Gefretar bes Innern fleben: 1) ein Commissioner of auf \$10,000 erhöht. the General Land-Office, welchem bie Bermeffung und Berwaltung ber öffentlichen ganbereien (public lands) oblicat; 2) ein Commissioner of Pensions, ber bie Anfpruche an bie Union wegen Bensionen zu untersuchen und berichtigen bat; 3) ein Commissioner of Indian Office, ber alle, bie Indianer betreffenben Angelegenheiten unter fich bat; 4) ein Commissioner of the Patent-Office, welcher mit ber Ausführung ber bas Patentwejen regulirenden Bundesacte betraut ift. Der Kinangfefretar ift Brafident ex-officio tes "Light-House Board", welcher fur bie Erbauung und Inftanthaltung ter Leuchttburme gu forgen Mit bem Finangbepartement ift auch bie "United States Coast-Survey" verbun-Der "Coast-Survey Officer" bat tie Bermeffung ber Ruften ber B. Ct. unter fic, und ift zugleich ber Superintentent ber Dage und Bewichte. Dit bem Aricgeregartement ift bas Freedmen's-Bureau, und bas "Signal-Corps" (f. t.) verbunten. "Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands" wurte am 3. Mär: 1865 auf 1 Jahr organifirt und bem Kriegsbepartement beigegeben, am 16. Juli 1866 aber auf 2 Jahre verlangert, und am 25. Juli 1868 murbe ein Wefet paffirt, wonad bas Burcan (nach tem 1. Jan. 1868) bis auf Beiteres feine Functionen auf Die Erziebung ber Reger und auf bas Einfaffiren von Gelbern fur Golbaten ober beren Erben beidranten follte. Es murte mit vier Departements (Lands, Records, Financial Affairs und Medical Department) organisirt, benen fpater nech bie "Claim Division" unter bem "Land-Department" bingugefügt murbe. Ein besonderes "Department of Agriculture" (f. b.) murbe burd eine Congregocte im 3. 1862 in's Leben gerufen, "um unter tem Bolle ber B. Ct. nugliche Renntniffe in Beziehung auf ben Aderbau zu verbreiten, femie auch neue unt mertbrolle Camereien und Bflangen zu vertheilen." Am 2. Dlarg 1867 murte turch ten Congreff ein "Department of Education" gegrundet, beffen Aufgabe es ift, ftatiftifche Retigen gu fammeln, welche ben Fortidritt im Erziehungewefen ber B. Gt. barftellen. Die Gehalter ber Land-Commissioner, bes Commissioner of Pensions, und ber Indianers, Aderbaus und Patent-Commissare murben im Darg 1873 von \$3000 auf \$4000 erhöht.

Bas bie B. St. - Gerichte (Judiciary of the U. S.) betrifft, so bestimmt die Berfafung, über welche Gegenstände der Eengreß verfassungsmäßige Besugniß dat, die Competenz der Bundesgerichte auszudehnen. Er hat von dieser Bestyniß niemals vollständig Gerbarten, gemacht; es sind dem die jederzeit in vielen Fällen nur die Einzessautsgerichte zustände gundanis, wo die Bundesgerichte es sein könnten, wenn die Cengreßgesethe in dieser Beziehung seweit gingen, als die Berfassung sed zuläst. Ben den Bundes der Berfassung es zuläst. Ben den Bundesperichte desseht das Bundes Detergericht, dermalen mit neun Richtern, gemäß der Bestimmung der Berfassung selbs, die Untergerichte Laut Gesehn. Der Oberrichter (Chief-Justice) bezieht ein jährliches Gebalt von \$ 10,500, jedes andere Mitglied (Associate-Justice) von \$ 10,000. Die solgende Tabelle gibt die Namen der Oberrichter der B. St. seit Gründung der Union bis 1874:

| Namen.             | Mus meldem Staat. | Unitetermin. | Geb. | Beft. |
|--------------------|-------------------|--------------|------|-------|
| John Jan           | New Port          | 1789-1795.   | 1757 | 1829  |
| John Rutlebge      | South Carolina    | 1795-1795.   | 1739 | 1800  |
| Dliver Eleworth    | Connecticut       | 1796-1801.   | 1752 | 1807  |
| John Mariball      | Birginia          | 1801-1836.   | 1777 | 1836  |
| Roger B. Tanen     | Marpland          | 1836-1864.   | 1777 | 1864  |
| Galmon B. Chafe    | Dbio              | 1864-1873.   | 1800 | 1873  |
| Morrifon R. BBaite | Dbio              | 1874-        | 1816 |       |

Die Untergerichte gerfallen in Breisgerichte (Circuit-Courts), Begirtegerichte (District Courts) und in bas 1855 eingesette Fiscalgericht (Court of Claims) mit fünf Richtern, meldes in Bafbington refibirt und nur über Gelbforberungen von Privaten an ben Fiscus bes Die Berufung von letterem geht an bas Bunbesobergericht; bas Bunbes perhanbelt. Urtheil berechtigt und verpflichtet ben Finangminifter jur Bablung aus jedem Bond, ber jur Berichtigung von Forberungen an ben Fiscus vom Congreg bewilligt worben ift. Das Bebiet bes Bunbes gerfallt in neun Kreife (Circuits), jeder mit einem Rreisgericht, und in zweiundfunfzig Begirte, von benen jeber fein Begirtegericht bat. Die Richter bes Dbergerichts vertheilen sich unter Die Kreise, so daß jeder Obergerichtsrichter zugleich oberster Richter an einem Kreisgericht ist. Hufer ibm fiben im Kreisgericht Die Richter berjenigen Bezirkegerichte, die in seinen Sprengel fallen; bas Areisgericht macht unter ben verschiedenen Bezirken bie Runbe. Erft feit 1869 hat auch jeber Rreis feinen Rreisrichter, ber bem Rreisgericht angehört, ohne Begirterichter ju fein. Jedes Begirtegericht bat feinen Begirte. richter. Das Begirtegericht verhandelt über alle ber Bundesgerichtebarteit anheimfallende Berbrechen, die Capitalverbrechen ausgenommen, sosern dieselben entweder innerhalb bes Bezirks ober auf hoher See begangen werden. Auch hat es jeden Berstoß gegen die sog. Civil-Rights Bill (Gefet jur Gicherstellung ber Burgerrechte, namentlich ber Farbigen) bom Jahr 1866 gu ahnben. Ferner tommen vor feinen Reffort alle Brifenverfabren, fowie alle Civilflagen, Die vor ein Abmiralitätsgericht geboren; alle Reclamationen gegen Wegnehmungen auf Grund ber Bollgefete, auf bober Gce ober auf ichiffbaren Bemaffern; alle Einklagen für an ben Bund verwirkte Strafgelber; alle Alagen von Auslänbern auf Berlepung bee Bollerrechte ober eines von ben B. St. eingegangenen Bertrages; alle Rlagen, in benen ber Bund ale Rlager auftritt, wenn es fich um nicht mehr ale \$100 banbelt; alle Rlagen gegen Confuln und Biceconfuln auswärtiger Dlächte; alle Rlagen für ober gegen Rationalbanten; entlich alle Concureverhandlungen und alle Alagen, bei welchen Concuremaffen betheiligt find. Bom Bezirtegericht geht bie Berufung, wenn ber Gegenftand von ausreichendem Belang ift, außer in Brifenfallen, an bas Rreisgericht. Ferner hat letteres Competeng in erster Instang in Klagen, welche ein Object im Werth bon minbeftens fünfhunbert Dollars betreffen und von ben B. St. angestrengt werben, ober in benen ein Auslander ober ein Burger betheiligt, welcher jeboch nicht Burger besjenigen Staats ift, innerhalb beffen Grengen ber Broceg eingeleitet mirt; in allen, nicht anderweitig bedachten Rlagen, welche ben Bundesfiscus, bas Berlags- und Erfindungswefen betreffen. Die "Civil Rights Bill" verleibt ben Rreisgerichten bie nämliche erftinftangliche Berichtsbarteit wie ben Begirtegerichten. In Concursfachen haben bie Erfteren eine allgemeine Beauffichtigung und Uebermachung über bie Rreisgerichte gu führen, und alle Rlagen in Fragen bes ftrengen Rechts ober ber Billigfeit entgegenzunehmen, in benen ein Maffencurator verwidelt wirb; besgleichen mit Alagen, bei benen eine Nationalbant betheiligt ift. Gie haben Die gange peinliche Bunbesgerichtebarteit, fofern nicht ausbrudlich andere verfügt ift, auszuüben. Benn eine Rlage in einem Ginzelftaatsgericht angestrengt wird, fo tann ber Betlagte biefelbe in bas betreffenbe Bunbestreisgericht verlegen, wenn er Auslander ober Burger eines anderen Staates ift. Un bas Bunbesobergericht geht bie Appellation von bem Rreisgericht, jedoch in gewöhnlichen Fallen nur bei einem Rlageobject von minbeftens zweitaufend Dollars. Benn tie beiben bas Rreisgericht bilbenten Richter bifferiren, fo hat bas Obergericht ju entideiben. In Brifenfragen gebt bie Berufung vom Begirtegericht birect an bas Dbergericht. hierher gebort auch Die Berufung von ben Berichten ber Territorien und bes Diffricts of Columbia. Huch von bem Urtheilsipruch bes oberften Gerichts eines Einzelftaats, welches in einem Conflict zwifchen ber Autorität ber Bunbesverfaffung, eines vollerrechtlichen Bertrags, Bunbesftatute ober Bunbesbeamten einerfeite, und ber Autoritat bee Gingelftaate andererfeite, ju Bunften bee Letteren enticheibet, fieht bie Berufung an bas Bunbesobergericht offen. Endlich bat bas Lettere laut ber Bunbeeverfaffung erstinftangliche Berichtebarteit in allen Fallen, welche Gefandte, Confuln ober Biceconfuln betreffen, ober in benen ein Einzelftaat betheiligt ift. Dieje Be-

richte haben funf verschiebene Procegverfahren: ben Eriminalproceft mit Befchworenen, ben gemeinrechtlichen Civilproceg mit Wefchworenen, ben Rangleis ober Billigfeiteprocef, bas Abmiralitateverfahren und ben Concure. In jebem Berfahren bantelt bas Bericht als getrenntes Tribunal, ohne Begug auf feine eigenen Urfunden in ten übrigen Berfabren; es bantelt gemiffermagen wie fünf verfdiebene Werichte mit bem nämlichen Richter. 3m gemeinrechtlichen Tivilproceft nimmt jetes Buntesgericht Rudficht auf tie Proceferenung tes Staates, in welchem es feinen Git bat, jeboch nicht mit Ginfoluf aller Reuerungen, fonbern in ber Term, in ber fie bei Eintritt bee betreffenten Staate in ten Bund Geltung batte. 3m Staat New Dort tritt ber Rall ein, bag bie bafelbft refit irenten Bunbesgerichte, um fich ben Brocefformen bee Staate angubequemen, ein Brocefiverfabren befolgen, meldes für bie Staatsgerichte vor 25 Jahren ganglich abgeschafft murte, und einem gang anteren Berfabren Plat gemacht bat. In Bezug auf ben Inhalt ihrer Entscheitungen fprechen bie Bunbesgerichte bas Recht bes betreffenben Staats in allen Dingen, bie ihrem Wesen nach burd Savungen von lotaler Bultigfeit bestimmt merben, intem fie nicht nur bas gefdriebene Wefet bee Staate anertennen und auslegen, fentern in ter Auslegung fich an tie Entideitungen ber Gingelftaatsgerichte als bintente Pracetengien anichliegen. In Cachen, welche fich auf bas Santelerecht, ober auf Principien bes allgemeinen Rechts beziehen, folgen fie ihren eigenen Ueberzeugungen und ten Mormen, Die ihre eigenen fruberen Entidei. bungen gebiltet haben. In ter Auslegung ter Bunteeverfaffung, ber von ben B. Ct. eingegangenen Bertrage und ber Bunbesgefete find fie bie unbedingt bintente, ven allen Seiten anertannte, einzige Autoritat.

Der Senat ber E. et, bestant bei Eröffnung tes 43. Congresses (am 4. Märg 1873) aus 74 Mitgliedern, 2 für jeden der 37 Staaten. Die Zahl ter Mitglieder des Reprässen tan ten hau ses wurde früber nach Wasgase der Kopfabl auf die einzelnen Staaten vertheilt; so wurde seit dem 3, 1793 auf je 33,000 Köpfe ein Vertreter gewählt, seit 1823 auf je 40,000, seit 1843 auf je 70,866. Im J. 1850 wurde vom Cengres bestimmt, daß die Zahl der Repräsentanten 233 betragen sellte; nach dem Census ergad dies 1 Repräsientanten auf je 126,823 Einw. Im J. 1863 wurde die Zahl der Repräsentanten auf 241 und später, durch die Zulassung von Nevada und Nebrassa als Staaten mit je einem Repräsentanten, auf 243 erdött. Im J. 1872 wurde durch des Granten eines hetzischen Zahle zu Kepräsentanten 283 betragen sollte; durch eine spätere Acte wurde biese Zahl auf 292 erhöht. Die selgende Tabelle gibt die Zahl der Repräsentanten eines jeden Staates von 1863 die 1873, und beit 1873:

| Staaten     | Ten<br>1863<br>bts<br>1878 | Ecit<br>1873 | Staaten          | 1863<br>510<br>1873 | €eit<br>1873 | Staaten         | Ben<br>1863<br>bie<br>1873 | Ceit<br>1873 |
|-------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Alabama     | 6                          | 8            | Diaine           | 5                   | 5            | Dbie            | 19                         | 20           |
| Artanfas    | 3                          | 4            | Marplant         | 5                   | 6            | Dregen          | 1                          | 1            |
| California  | 3                          | 4            | Maffacufette     | 10                  | 11           | Bennfplvania    | 24                         | 27           |
| Connecticut | 4                          | 4            | Midigan          | 6                   | 9            | Ribete Jeland   | 2                          | 2            |
| Delamare    | 1                          | 1            | Minnefeta        | 2                   | 3            | Couth Carelina. | 4                          | 5            |
| Aleriba     | 1                          | 2            | Miffiffirpi      | 5                   | 6            | Tenneffee       | 8                          | 9            |
| Georgia     | 7                          | 9            | Miffeuri         | 9                   | 13           | Teras           | 4                          | 6            |
| Illinois    | 14                         | 19           | Nebraefa         | 1                   | 1            | Birginia        | 8                          | 9            |
| Indiana     | 11                         | 13           | nevata           | 1                   | 1            | Bermont         | 3                          | 3            |
| Jowa        | 6                          | 9            | Dem Sampfbire .  | 3                   | 3            | Weft Birginia   | 3                          | 3            |
| Ranfas      | 1                          | 3            | Rem Berfen       | 5                   | 7            | Bisconfin       | 6                          | 8            |
| Rentudo     | 9                          | 10           | New York         | 31                  | 33           |                 |                            |              |
| Louisiana   | 5                          | 6            | North Carelina . | 7                   | 8            | Total           | 243                        | 292          |

Fin an gen. Bei Beenbigung bes Rewelutienekriegs maren bie Finanzen ber B. St. im Magiachten Bufante; bas vem Eengreß auterifirte "continentale Lapiergelb" mar nicht nur unter 1/200 seines Nominalwerths gefallen, sendern auch burch eine Moffe gefälscher Neten in Migredit gefonmen, und ein greßer Theil blieb für immer uneingelöft. 1791 betrug bie Natienalsaufe 475,463,476, und hielt sich bis 1806 auf ber Höbe von 80 Millienen. Wit biesem Jahre begann eine plaumäßige Anertistrung, so baß bie Schulb 1812

bis auf \$45,209,738 getilgt mar. Durch ben Rrieg von 1812-15 muche biefelbe mieber und zwar bis auf \$127,334,934 an, murbe aber mabrend ber barauf folgenben langen Friebenoperiode nach und nach gang abgetragen, fo bag 1836 nur noch ein Rest von \$291,089 fibrig mar. Gin gleichzeitig aus Landvertaufen und Bolleinnahmen angebaufter Ueberfchuf ber Ginnahmen von 28 Dill. Dollars murbe nach bem Bevolferungeverhaltniffe unter bie Staaten als ein im Bebarfefall wieber einzurufenbes, ginefreies Depofitum vertheilt, meldes nie wieder eingefordert worden ift. Gine aus Unlag ber Belbfrifis von 1837 contrabirte Schuld von \$11,983,738 (1839) mar wieder jum Theil abgetragen, ale, trop bee Schutgolltarife von 1842, ber Krieg in Gloriba Diefelbe 1843 auf \$27,203,451 brachte. Bie 1846 wieber auf \$16,750,926 vermindert, flieg Diefelbe burch ben Rrieg mit Mexico, Die Uebernahme ber Schuld von Teras, ben Gabeben-Rauf (f. b.) und bie Roften ber neuen Regierungerampferlinie bie 1849 auf \$64,704,694, bie 1853 auf \$67,340,629. Stande, ibre Bonde jum Theil vor Berfall aufzutaufen, reducirte Die Regierung Die Schuld bie 1857 auf \$29,060,387; aber icon am 1. Juli 1860 hatte biefe wieber bie Bobe von \$64,769,703 erreicht und flieg raich, mahrend ber letten 4 Dienate von Buchanan's Berwaltung bis jum Amtsantritte Lincoln's, auf \$88,995,810. Der Ausbruch bes Burger. friege und die Bildung einer großen Armee und Flotte nothigten bie jum 1. Deg. 1861 jur Musgabe von 100 Dill. Bjahriger 7, proc. und 50 Dill. 20jahr. 6 proc. Bonts, fewie von \$24,550,325 unverzinslichen Schapnoten und einer Anleihe von \$3,993,900 auf 60 Tage, fo baft bie gange Rationalidulb \$267,550,035 betrug. Durch weitere Bewilligungen bee Congreffes murbe biefelbe bie jum 29. Dai 1862 auf \$491,448,984.11 mit einem Durchichnittegine von 4,354 Broc. vermehrt. Bis zu Diefem, auch Die Finangverhaltniffe revolutionirenben Beitabidnitte mar bas Berbaltnif ber Ginnahmen und Ausgaben in runten Summen folgenbes: Befammteinnahmen von 1789 bis 1798 fdwanfent zwifden 71/4 und 101/, Diil. Dollars jährlich, bie 1808 von 11 bie 17 Dill., 1809 nur 7%, in ben nachften 3 Jahren resp. 12, 14 und 22, bann bis 1816 auf über 57 Mill. steigent; 1817-34 zwischen 20 und 33 Mill. schwankend; 1835 über 33, 1836 fast 51, 1837: 28; bis 1842: 25—35; 1843 faft 21; bie 1846 je 30; bie 1853 von 40 bie 61; bann 1861 von 65 bie faft 87, im Bangen 2,270,929,166 Dill. Doll.; bagegen ergeben bie Wefammtausgaben für biefe Beriode 2,235,677,161 Mill. Doll.; \$424,516,447 murben im Gangen gur Schulbentilgung, 225 Mill. Doll. ju Binegahlungen verwandt. Babrent biefer 72 Jahre traten 17 allgemeine und 18 fpezielle Bolltarife in Rraft. 3m Finangjabre 1861 betrugen bie Ginnahmen \$86,835,900, bie Ausgaben \$84,578,834, fo bag ber Schat am 30. Juni einen Galbe von \$2,257,065 aufwies. Ueber bas nicht einbegriffene Budget bes Bostamts Aus bem Mangamt ber B. St. maren bis jum 30. Juni 1861: \$669,116,406 in Gold., \$128,159,481 in Gilber., \$2,647,473 in Rupfermungen bervorgegangen. Bahrend ber Kriegejahre fcmollen bie Budget-Berechnungen in folgenber Proportion an:

Die Einnahmeerhöhung wurde durch ben hohen Tarif und ein Spstem neuer, innerer Steuern, Gewerbe- und Einfommensteuer, Stempeltaze u. f. w. (Internal Revenue) bewirtt; das Desicit, noch bedautend gesteigert durch das Zurückleiben der Beranfoltäge hinter dem wirklichen Bedarf und durch die Entwertbung des Jurückleiben der Beranfoltäge hinter dem wirklichen Bedarf und durch die Entwertbung des Papiergeldes, in welchem alle inneren Abgaden bezahlt, während nur die Jölle in Gob erhoben wurden, mußte jede Jahr durch ber Autionalsonlich der Schult gedet werden. Mit dem Ende des Bürgerfriegs (1865) hatte die Kationalsonlich die Summe von \$2,682,593,026 erreicht. Davon waren, außer \$234,400,000 in 7³/10 proc. Schahnoten, \$734,218,038 als Papiergeld (legal tender) in Unidauf. Die höchste Jisser, welche die Bankneten-Circulation ver dem Birgerfriege erreichte, war nabezu 215 Williamen Dollars im Jahre 1857. Die Periode 1830—60 weißt solgende niedrigste und höchste Emissionen auf: 1830—61¹/2; 1844—58¹/2; 1835—109; 1836—140; 1837—150; 1856—193²/2; 1857—214²/2; 1858—155¹/2; 1860—207¹/10 Williamen. Rach dem Kriege begann sogleich die Tilgung der Schalt. Die Ausgaden für Civildiens, Benstonen und Intianer, Armee und Warine betrugen:

1865/66 1866/67 1867/68 1868/69 468 Will. 203 Will. 230 Will. 109½ Will.

1867 mar die Erculation von "Legal Tenders", Papier-Aleingelb und Nationalbanknoten auf nicht gang 304, 1868 auf 2951/10 Willionen vermindert, als der Congress der weiteren Reduction des Papiergelduntlaufs Schranken seite. Seit dem 3. 1869 machte die Abtra-

My word Google

```
aung ber nationalidult, bie am 1. Cept. 1865 ibren bodften Buntt - $2.757.689.561 -
erreicht hatte, folgende Fortidritte. Diefelbe betrug am 1. Januar
                                         1867: $ 2,543,325,174.64
        1866: $ 2,716,581,536.00
        1868: $ 2,508,125,650,10
                                         1869: $ 2.540,707,201,25
                                         1871: $ 2,349,663,319.61
        1870: $ 2,462,418,783.13
                                        1873: $ 2,162,252,338.12
        1872: $ 2,264,034,526.35
und am 1. Dez. 1873, abzüglich bee Raffenbestanbee von $105,156,427.12: $2.150.862.
053.46, beftebent in:
                 Schuld mit flingenber Dunge (coin) ju verginfen.
      6 proc. Obligationen .....
                                                   $ 1,218,840,150.00
      5 proc. Obligationen .....
                                                       497,801,400.00
                                                    $ 1,716,641,550.00
                                                       $ 37,752,373.21
            Soult mit gesetlichem Gelbe (lawful money) ju verginfen.
      Schuldcertificate, mit 4 Broc. verginelich ......
                                                         $ 678,000.00
      Darine-Benfions. Font, mit 3 Broc. verginelich . .
                                                        14,000,000.00
      Rapital .....
                                                       $ 14,678,000.00
                                                          $ 181.820.00
               Schuld, auf welche Berginfung feit Berfall erlofden.
      Rapital.
                                                       $ 20,946,570.26
      $ 381,867.42
                           Unvergineliche Goulb.
      Alte Demand- und Legal-Tenber- Noten ......
                                                      $ 367,001,685.50
      Specialbepofiten bebufe Ginlöfung von Depofitcer-
        tificaten (gefetlich nur für "Clearing - House"-
        3mede vermenbbar).....
                                                       $ 20,150,000.00
      Bapier-Aleingelb .....
                                                        48,041,349.95
      30,220,600.90
                                                      $ 465,413,635,45
      Kapital.....
      Richt eingeforberte Binfen .....
                                                           $ 22,664.84
                             Brutto=Schulo.
                                                    $ 2,217,679,755.71
      Aufgelaufene Binfen ......
                                                        38,338,725,47
      Befammtidulb (Rapital und Binfen) einschließlich
                                                    $ 2,256,018,481.18
        Raffenbestand .....
                      Raffenbeftanb im Gdate.
                                                       $83,709,987.44
                                                         1.296,440.28
      Specialbepositen bebufe Einlösung von Depositeer-
        tificaten (gefetlich nur für "Clearing - House"-
        Brede verwenbbar)......
                                                        20,150,000.00
                               Total .....
                                                      $ 105,156,427.72
  Geit Guspenfion ber Baargablung ftanb bas Golb. Mgio:
       San.pari- 31
                     Mpril 1 — 21
451-571
                                  Juli 81- 201 Nev. 29 - 331
                                                              Deg. 281- 34
  1869:
                                  , 231- 45
                                                              48 521
1121 143
441 481
31 411
        334- 604
                                               .
  1863:
                                                    43 - 54
                     -
       51½ — 59½

98¼ — 133½

36½ — 44½

32 — 37½
                                   122 —185
                                                    110 -160
                         661-841
                                 122 —185
384 — 46
47 — 51$
38 — 40$
40$ — 40$
34 — 37$
11$ — 20$
13$ — 15$
13$ — 15$
  1864:
                        45% - 48%
                                                             1865:
                     .
                                                    371- 481
                                                   38 - 411
                                                                   331- 371
  1867:
                     .
                     374-401
311-341
111-151
                                                    321 37
                                                                   341- 361
        · 331- 421
  1868:
                                                 21 288
21 288
10 - 138
118 - 128
118 - 141
61 10
       . 34g 36g
                                                                   194- 24
 1869:
       19# 23#
10½ 11#
8# 10½
                                                                   101- 118
118- 124
111- 134
88- 121
  1870:
                         91-123
91-131
  1871;
 1872:
           114- 142
  1873:
                        162-194
  1874:
           104- 114
```

Die regelmäßigen monatlichen, resp. wöchentlichen Schahamtsverkäuse von Gold und Einkause von Vorts waren dagegen in New Yort von wesentlichem Einflusse auf die Börsennotirungen (vgl. Börse und Arisis). Wit jedem Jahre seit 1866 durch Congresacte ermäßigt, waren die Bundessteuen bis 6. Juni 1872 ansfoldgich nadezu um 244, der Tarif durch Acte vom 14. Juli 1870 und 1. März und 6. Juni 1872 um 603/3 Will. Doll. reducirt. Am 25. Febr. 1863 rief das Bundespapiergeld - Geste (National Currency-Act) das Ratio nathanting frem in's Leden (j. Bant). Die Ausbehung, welche basselbe in den ersten 10 Jahren gewann, ist aus solgender Ausmunenstellung ersichtlich:

| Ottober.                 | 1863.       | 1865.       | 1871.       | 1872.       |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bahl ber getiven Banten: | 66          | 1513        | 1767        | 1919        |
| Reffourcen:              |             |             |             |             |
| Darlehn und Disconten .  | \$5,466,088 | 487,170,136 | 831,552,210 | 872,520,104 |
| B. St. Bonts             | 5,662,600   | 427,731,300 | 410,316,950 | 409,668,700 |
| Guthaben bei Banten und  |             |             |             |             |
| Banfiers                 | 2,625,597   | 107,372,212 | 143,176,640 | 128,180,542 |
| Nationalbantnoten        | 764.725     | 16,247,241  | 14,197,653  | 15,734,098  |
| Baargelo                 | _           | 18,072,012  | 13,252,998  | 10,229,756  |
| Legal Tender             | 1,446,607   | 189,988,496 | 134,489,735 | 118,971,104 |
| Berbinblichfeit          | en:         |             |             |             |
| Stammtapital             | 7.188.393   | 393,157,206 | 458,255,696 | 477,629,144 |
| Uebericun                | _           | 38,711,380  | 101,112,671 | 110,257,516 |
| Umlaufende Rational-     |             |             | , ,,,,,,    | ,,          |
| bautuoten                | _           | 171.321.963 | 315,519,117 | 333,495,027 |
| Depositen                | 8,497,681   | 349,081,254 | 626,774,821 | 625,708,307 |
| Guthaben von Banten zc.  | 981,178     | 174,199,998 | 171,942,684 | 143,836,431 |
|                          | ,           |             |             |             |

Bon ben während biefer Periode bis zum 1. Nov. 1872 organisirten 2061 Nation a le bant en hatten 21 fallirt, 96 liquidirt, semit waren nech 1914 in Activität. Außerbeu bek flauben in der Stat Rem Port 29, im Staate 42 Staat 6 han fen, in feiben zusammen 151 Sparbanken (f. d.); in den übrigen Staaten und Territorien 459 Staats, Spar- und Depositen-Banken; dazu in der Statt New Hort 10 "Trust-Companies" mit einem Apptat won 189, 100,000, von benne einige mährend der Mriss von 1873 satt erigdittert wurden, und in New York 3, Philadelphia 3, Boston 2, Cincinnati, Chicago, Baltimore, Hartferd is 1 "Sase Deposit Company". Durch Gese vom 3. Wärz 1865 wurde die Enisen von Nationalbanken zur Eirculation auf 300 Mill. Dedars simitirt, am 12. Zuli 1870 und die, auf die Staaten und Bundesgediete nach Verhältniß der Bevölkerung und des Reichthung zu dertheisende Summe von 54 Mill., und weiterhin noch um 44 Mill. als Refervessonds des Schahamts vergrößert. Die Papiergeld-Emission betrug am 28. Febr. 1873:

| Bundespapiergeld (Legal-Tender)                    | 56,000,000 |
|----------------------------------------------------|------------|
| \$7. Bis jum 15. Dez. 1873 maren weiter vom Refer- | 37,584,565 |
|                                                    | 26.000.000 |

\$226 909 450

Matian albantnaten

Trot ben enormen Summen, die der Krieg verschlungen, der Entwerthung süblichen Einenthums durch Abschaffung ber Staverei um 2000 Mill. und der Erhebung von 3000 Mill. Kriegssenernen bet Bevölkerung um 7 Mill., die des Gesammtreichtbums der Universitäten der Benachen der Gerichten um 7 Mill., die des Gesammtreichtbums der Universitäten der 14,000 Mill. Dell. ergeben. Die "Ledalschuld" bes Landes betrug \$808,676,758, woven ungefähr ",i instigationen ausgelegt waren. Ben biefer Summe waren \$324,747,950 Staats. \$157,955,880 Countur, und \$271,119,668 stättliche Schultscheine. Weitere Emissionen bis 1872 erhöhten dieselbe auf eirca 900 Mill. Im Wün zamt wurden 1872: \$40,382,551.98 in Gold», \$10,119.414.15 in Sisterfaren deroniet, und davon

| an | ben Müngstät     | ten: beş      | onirt        | geprägt eber  | in feinen Barren |
|----|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
|    |                  | Octo          | Gifter       | Goldmungen    | Gilbermungen     |
|    | Bhilabelphia     |               | 2,000,623.86 | 2,053,145     | 1,979,327.55     |
|    | New Port         |               | 2,868,986.71 | *7,110,853.70 | *2,267,940.80    |
|    | Can Francisco .  | 25,351,270.74 | 1,039,822.43 | 25,344,840.22 | 1,137,240.04     |
|    | Denver           | 985,228.27    | 16,336.54    |               |                  |
|    | Carfon City      | 4,371,573.55  | 4,192,863.14 | -             | 95,006.50        |
|    |                  |               |              | *7,869,2      | 67.53            |
|    | Charlotte, North |               |              |               |                  |
|    | Carolina         | 16,277.94     | 213.96       |               | -                |
|    | Boifé City,      |               |              |               |                  |
|    | Itaho            | 37,082.81     | 567.51       |               |                  |

Die folgende Tabelle gibt eine vergleichende Mufftellung ber Einnahmen und Ausgaben ber Bunbe Bregierung für bie vier letten Fiscaljahre mit tem 30. Juni 1873 enbenb:

|                            | Œi               | nnabmen.         |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | 1872-73.         | 1871-72.         | 1870-71.         | 1869-70.         |
| Bolle                      | \$188,089,522.70 | \$216,370,286,77 | \$206,270,408.05 | \$194,538,374.44 |
| Bunbeefteuern              | 113,729,314.14   | 130,642,177.72   | 143,098,153.63   | 185,128,859.37   |
| lanbereien                 | 2,882,312.38     | 2,575,714.19     | 2,388,646.68     | 3,350,481.76     |
| Diverfe Quellen            | 29,037,035.45    | 24,518,688.88    | 31,566,736.53    | 28,237,762.06    |
| Gefammt-Einnahmen          | \$333,738,204.67 | \$374,106,867.56 | \$383,323,944.86 | \$411,255,477.63 |
|                            | 1872-73.         | 1871-72.         | 1870-71.         | 1869-70.         |
| Civilbienit unb Diverfe    | \$73,328,110.06  | \$60,984,757.42  | \$69,498,710.97  | \$69,234,017.16  |
| Departement bes Rricges    | 46,323,138,31    | 35,372,157,20    | 35,799,991.82    | 57,655,675,40    |
| Departement ber Darine     | 23,526,256.79    | 21,249,809,99    | 19,431,027.21    | 21,780,229.87    |
| Inbianer und Penfionen     | 37,311,131,74    | 35,595,131,58    | 41,870,892,32    | 31,748,140,32    |
| Binfen auf bie Bunbeefdulb | 109,856,608.43   | 117,357,839.72   | 125,576,565.93   | 129,235,498.00   |
| Gefammt-Mudgaben           | \$290,345,245.33 | \$270,559,565.91 | \$292,177,188.25 | \$309,653,560.75 |

Die sortschreitende Abnahme in den Bundes. Steuereinnahmen (Internal Revenue) wurde durch Geset vem 14. Juli 1870 bewirft, welches dieselben um (anischläglich 55 Mill. Dollars reducirte. Die Tetaleinnahme dieses Departements seit bessen Trganisation (1. Sept. 1861) bis zum 30. Juni 1872 waren: von Spiritussen 336,138,366, Tabak 200,213,837, gegorenen Getränken 52,954,800, Banken und Bankiers 28,644,495, Stempelmarken 131,673,669, Gelbstrasken 7,384,118, Summa: 757,009,565 Dell. Henden von jetzt abgaskereien Besten: Manufacturen und Erzeugnissen 401,301,295, Bruttes Einnahmen 55,924,677, Berkäusen 37,558,907, speciellen Taxen, außer Tabal und Spiristwosen, 85,437,647, Ginsemmen: 341,706,036, Extra-Einsemmensteuer von 1864: 29,381,862, Gas 17,912,330, Bermächtnise und Erbschaften 14,805,648, Berschiedens 17,215,861; Summa: 1,001,334,264; total: \$1,758,343,829.

Der Jahresbericht bes Finanzministers an ben Congres wm 1. Dez. 1873 enthielt folgende Auffiellungen. Erstes Duartal bes Finanziabres 1873-18. Salto im Schapamt am 30. Juni 1873: \$131,192,028.50; Totale in na hmen (incl. ber von England gemäß der Entscheide Benfer Schiedegrichts in der Alabama-Angelegenheit gezahlten \$15,500,000) \$99,704,310.58, disponibler Totalbetrag \$230,896,339.08. Totalan sgaben (ercl. des Kapitals und bes Agios auf die Fientliche Schuld, und incl. \$37,051,907.78 Zinsen verschen) \$88,718,578.21; Agio auf angelaufte Bents \$1,301,946.78, Genfer Entschiede Spansanger Anlageconto in neuen 5 proc. Bents \$15,500,000, Retterebuction der össent. \$23,986,828.91 und \$49,788,775.69; Total der Acttoausgaben: \$118,507,353.90; Salto im Schapamt am 30. Sept. 1873: \$92,388,985.18; Total: \$230,896,339.08.

Boranfdlag für bie folgenben brei Bierteljabre bis 30. Juni 1874: Einnahmen \$187,100,000; Unsgaben, incl. 70 Millienen Schultzinfen, \$200,630,000; bennach ein Deficit ben \$13,530,000. Beranfdlag für bas am 30. Juni 1875 entenbe Fiscaliabr: Einnahmen \$305,700,000, Unsgaben \$319,191,000.

Infolge ter Aufhebung bee Ginfubrgolls auf Thee und Raffee, ber Reduction ber Bolle auf andere Baaren und ber Abichaffung eines groften Betrage Bunbesfteuern maren bie

Einnahmen im Fiecaljahr 1872-73 mehr gegen frühere Jahre abgefallen, ale antieipirt worden mar. Seitbem batte bie finangielle und commercielle Rrifis von 1873 eine unerwartete Berminderung ber Steuereinnahmen gur Folge. Gleichwehl maren bie Dietalleinnah. men von Bollen mahrend biefer Beriobe großer, ale bas gleichzeitig zur Bahlung ber Gouldginfen und Bestreitung aller anderen in Golb zu leiftenben Husgaben erforberliche Bartgelb. Angefichts ber fur ben Reft bes Risealjahrs ju erwartenben Steigerung bes Bebarfs Der Regierung an Papiergeld, auch infolge ber Kriegeruftungen wegen ber Birginius-Affaire, empfahl ber Finangminister möglichte Einschräntung aller Appropriationen und Ausgaben, fowie eventuell "gerecht vertheilte meitere Besteuerungen." Geit Baffirung ber Refunbirungs-Acte maren bis Enbe 1872: 200 Dill. 6 proc. Bonbs convertirt, und feit 1. Jan. 1873 jur Conversion weitere 841/, Dill. in neue Sproc. Obligationen subscribirt, sowie bie 151/, Dill. ber von England geleisteten Entichatigung in folden angelegt und "in trust" jur Disposition bee Congresses gehalten, fo bag, nach Fälligwerben ber letten Subfriptionen, Die, in Diese neue Unleibe convertirte Totalfumme 300 Millionen betrug und die jahrlichen Binfen um 3 Dill. Dollars reducirt maren. Außer ben, gemäß Wefegen vom 1. Juli 1862 und 2. Juli 1864, ju Bunften ber Baeific. Gifenbahn. Compagnien und beren Zweigbahnen bis 1. Dez. 1873 emittirten 6 proc. Obligationen (zahlbar 30 Jahre nach Emiffion) im Gefammtbetrage von \$64,623,512, namlich: Central Bacific \$25,885,120; Ranfas Bacifie \$6,303,000; Union-Bacifie \$27,236,512; Central-Bweigbahn ber II. B. \$1,000,000; Beftern Bacific \$1,970,500; Gieur City- Bacific 1,628,320, maren laut offieiellem Schultausweis folgente Buntesobligationen am 1. Dez. b. 3. ausstebent:

| Emitt. burd Befet vom:       | Binefuß. | Regiftrirt.   | Coupon.         | Total.          |
|------------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 14. Juni 1858                | 5 proc.  | \$6,255,000   | \$13,715,000    | \$20,000,000    |
| 8. Febr. 1861                |          | 13,762,000    | 4,653,000       | 18,415,000      |
| 2. März 1861                 | 6 ,,     |               | 945,000         | 945,000         |
| 17. Juli u. 5. Aug. 1861     | 6 ,,     | 125,671,500   | 63,649,850      | 189,321,350     |
| 25. Febr. 1862               | 6        | 16,879,800    | 155,779,300     | 172,658,350     |
| 3. März 1863                 |          | 53,608,900    | 21,301,100      | 75,000,000      |
| Mars 1864                    |          | 140,682,300   | 53,885,000      | 194,567,300     |
| 3. März 1864                 |          | 946,600       |                 | 946,600         |
| 30. Juni 1864                |          | 24,821,150    | 33,260,050      | 58,081,200      |
| 3. März 1865                 |          | 33,858,950    | 118,852,400     | 152,711,350     |
| März 1865                    |          | 55,871,450    | 146,761,650     | 202,633,100     |
| 3. März 1865                 | 6 "      | 87,210,450    | 223,453,750     | 310,654,200     |
| 3. Mär; 1865                 |          | 13,750,000    | 23,724,000      | 37,474,000      |
| 4. Juli1870 u.20.3an. 1871   |          | 164,404,450   | 118,829,650     | 283,234,100     |
| 14. Juli1870 u.20.3an.1871   |          | _             |                 | _               |
| 14. Juli1870 u.20. Jan. 1871 |          | -             | _               | -               |
| Total am 1. Dez.             | 1873:    | \$737,721,750 | \$978,919,800   | \$1,716,641,550 |
| . Total am 1. Dez.           | 1872:    | \$733,612,500 | \$1,026,089,750 | \$1,759,702,250 |
| Total am 1. Dez.             | 1871:    | \$721,080,650 | \$1,133,418,200 | \$1,854,498,850 |

Bahrend bes mit bem 30. Juni 1873 beenbeten

Durch Reduction ber Mungebihren von 1/2 auf 1/2 Procent naherte man fich dem Londoner Frei-Münghpftem für Goldprägung. In den Wirtungen der Panit von 1873 erfannte die Botichaft des Brafidenten "einen großen Schritt zur Wiederaufnahme der Baarzahlungen", zu beren Gerbeiführung Magregeln zur Forderung bos Produttenerports burch vermehrte Communicationsmittel, Elassicität im Geleigstem bes Landes und entsprechede Modisicationen der Nationalbantgefete empfehlen wurden. Unter dem Drude der durch die Handerisse Erijs bedeutend derminderten Einnahmen und der durch der Negliginens Affaire nöthig gewordenen Extra-Nüstungsausgaden, trat dann der Finanzsetretär mit der Erlärung dervor, daß, falls nicht ein baldiger Wiederaufschwung des Geschäftslebens das gestörte Gleichgewicht der Einnahmen und Ausgaden des Schahmans die bertherstellen sollte, außer der ereits über die Hölte verwandten Reserve von 44 Mil. die Beschaffung weiterer Mittel durch Herstellung der Thees und Kassec von 44 Mil., dertrasteuern am Spirituesen, Tackal, Gas, Dampsschfiffe, Eisendahm und Telegraphenverkör (= 24 Mil.) zu empfehren seinen Seinen. Der Congress war dagegen in Betracht der gegenwärtigen weitgreisenden Geldeneth und Betrarmung mehr zu Gunsten einer temperären Betruchrung der össentlichen

Soult, und Ginidranfung aller Musgaben. Das Schul- und Unterrichts wesen wurde früher so ausschließlich als eine Angelegenheit bes Gingelftaates betrachtet, bag vor bem Jahre 1840 fogar ber Cenfus ber In ben Freien Staaten, namentlich in Union baffelbe in feiner Beife berudfichtigte. Dem England, ertannte man icon frub ben Werth ber öffentlichen Boltefdule und machte anertennenswerthe Bemuhungen, tiefelbe zu beben und eine möglichft große Theilnahme ber Jugend baran zu erzielen. Nicht nur wird ber Unterricht felbst unentgeltlich ertheilt, fonbern auch Schulbnicher und'Schreibmaterialien unentgeltlich geliefert. Bir bie Berftellung geeigneter Schullocale mirb meift in liberaler Beife geforgt, und bie Lebrer und Lebrerinnen fint feit langer Beit im Durchiconitt in finanzieller Sinficht gunftiger geftellt, als in irgent einem gante Europas. Die Roften werten theils aus ten Coulfonts, welche in verichiebenen Gemeinten aus verichiebenen Ginfunften gebildet werten find, theils turch Steuerauflagen bestritten, und in ben neueren Staaten foll ber 36. Theil ber jum Berfaufe bestimmten Landereien für ben Unterhalt ber Unterrichtsanstalten verwentet werben. Dbwohl in tiefer Beife ter Coulbefuch feitens ter foulfabigen Jugend ftetig junabm. bestand bod nirgente Schulzwang (f. b.), und erft in neuester Zeit haben einige Ctaaten, querft Maffadufetts, bamit einen Anfang gemacht. Biel fdlimmer fah es mit ben Belts-fdulen ber füblichen Staaten aus. Der Unterricht eines großen Bevollerungselementes, ber Stlaven, murbe nicht nur ftete vernachlaffigt, fontern in ber Folge fogar unter Inbrobung ftrenger Strafen verbeten. Reiner ber fublichen Staaten tonnte mit irgent einem ber Freien Staaten in Beziehung auf Boltefdulmefen einen Bergleich aushalten, und ein beteutenter Theil ter armen Beifen ftand in Begiebung auf Biltung auf einer ebenfo tiefen Stufe wie bie Schwarzen. Geit ber Aufhebung ber Stlaverei und bem Ente bes Burgerfrieges merten in fammtlichen füblichen Staaten anertennungewerthe Beftrebungen gemacht, nicht langer hinter ben nörrlichen Staaten gurudgubleiben, und felbft ber Coulbefud feitens ber farbigen Bevolterung nimmt in erfreulider Beife gu. 3m 3. 1872 mar Delaware ber einzige Staat in ber Union, ber feine Staatsbeborbe für bie Beauffichtigung bee öffentlichen Unterrichtsmefens batte. Da bis gur Aufbebung ber Cflaverei faft bie gefammten Stlaven ohne Unterricht aufwuchsen, und ba ber Schulgwang bis auf bie neuefte Beit nirgente burchgeführt mar, fo ftellte fich im Cenfus von 1870 bie bee Lefens und Schreibens untunbige Bevolterung von 5 Jahr alt und barüber auf nicht meniger als 6,621,086 ober 20,04 Broc. ber Totalbevöllerung riefes Altere. Für bie Bevöllerung über 10 Jahr war tas Berhältnig ber bes Lefens und Schreibens Untunbigen zur Gefammtbevöllerung in ben Staaten und Territorien in Proc. wie folgt: Alabama 54.,, Artanjammtereilerung in den Staaten und Lerriterien in Proc. wie jolgt: Madama 54-1,9, Urtan.
708 39.09, California 7-1,, Connecticut 6.05, Calaware 24.05, Klerido 52-1,6, Georgia 56.00,
Ilineis 7-20, Indiana 10.01, Jewa 5.45, Aanjas 9.31, Kentudv 35.71, Leuifiana 52-40,
Waine 3.05, Maryland 23.05, Mafjadujetts 8.45, Midigan 6.00, Minnefeta 7.05, Wiffiffurgi 53.01, Mifjeuri 18.45, Rebrasta 2.25, Rewa Campfilier 3.25, New Jerfen 8.05, New Jerfen 8.05 Rirche getrennt und unterfteben ber alleinigen Aufficht und Wesetgebung ber Ctaatebeber-Ueberall gilt ber Gruntfat, baf fie fo viel wie möglich Alles, mornber unter ten Religionegenoffenicaften Bericbiebenbeit ber Deinung besteht, ausichliefen unt fo ben Rintern aller Rirchen gleich juganglich fein follen. Dech bat bie fast allgemein übliche Ginrichtung, bei Eröffnung bee Unterrichte am Dergen einen Abiconitt aus ber Bibel gu lefen, an vielen Orten gu beftigen Controverfen geführt, intem ein großer Theil ber Bevollerung, namentlich Deutsche und Irlanter, bas Lefen ber Bibel ale unverträglich mit bem Grundfate ber gleichen Berechtigung aller Religionebetenntniffe ertlarten, und bie Abichaffung beffelben verlangten. Die Ratholiten forberten fur ihre Rinber einen Unterricht, von bem ber Religionsunterricht nicht ausgeschleffen fei, und ber überhaupt unter ber Aufficht ber Kirche fiebe; fie brangen beshalb auf eine Theilung bee Schulfente und eine Unterftutung rein tatholifder Boltefdulen aus öffentlichen Ditteln nach Dafigabe bes numerifchen Berbaltniffes ber Ratholiten. Dieje Forberung bat in vielen Staaten zu beftigen Kampfen in ber Legislatur geführt, ift indeft bis jest in teinem Staate zugestanden werben. Dittlerweile unterfagen bie Bifcofe ben tatbelifden Eltern, ibre Rinber in Die öffentlichen Schulen zu schiden, und befordern aus allen Kraften Die Errichtung latholischer Pfarrichulen. Die fleigende Bürdigung ber Wichtigfeit, welche ber Fortidritt bee Unterrichtsmesens für bie gange nation bat, veranlafte ben Congress im 3. 1867 ein "Department of Education" ju gründen, teffen Berstant, ter "Commissioner of Education", jahrlich einen Bericht über ben Buftant fammtlicher Unterrichtsanftalten ber Gingelstaaten und Territorien, femie über bie Unterrichteverhaltniffe fremter ganter gu veröffentlichen bat. Die Arbeiten tiefes Departements, namentlich tie febr werthvollen jahrlichen Berichte haben bereits in hochft auregender Weife auf bie Entwidelung bes amerifanifden Unterrichtemefene eingewirft, und Lebrer, Schulbeamte und Schulfreunde ber Einzelstaaten auf viele bieberigen Dangel aufmertfam gemacht. Die folgente, aus tem "Report of the Commissioner of Education for the Year 1872" cempilirte Tabelle zeigt bas in ben einzelnen Staaten geltenbe Schulalter (school-age), mahrend beffen Böglinge gu ben öffentlichen Schulen zugelaffen werben, tie in tiefem Alter ftebente Schulbevöllerung (school-population), bie Babl ber in bie Liften ber öffentlichen Schulen eingetragenen, fewie bie Durchichnittegabl ber tiefelben besudenten Schuler, tie Betrage ter Ginnahmen für Schulzwede, fowie bee permanenten Schulfente:

|                | Caut Caute Edulet |           |             |              | 1             |               |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Staaten.       | Soul-<br>alter.   | Soulbe-   | regiftrirt. | Durdfonitte- | Ginnahme.     | Edulfents.    |
| Alabama        | 521               | 387,057   | 111,312     | 107,666      | 8 640,627.83  | 82,495,210.75 |
| Arfanfad       | 5-21              | 182,474   | 107,908     | _            | 625,053.07    | 35,192.49     |
| California     | 5-15              | 142,409   | 80,983      | 69,615       | 1,675,757.21  | 1,250,000.00  |
| Connecticut    | 4-16              | 128,168   | 113,588     | 79,511       | 1,503,617.62  | 2,048,375.69  |
| Delamare       | 5-21              | 47,825    | 19,018      | _            |               | _             |
| Florida        | 4-21              | 62,869    | 11,000      |              | 129,430.57    | 311,740.4     |
| Beorgia        | 5-21              | 425,000   | 39,766      | 26,773       | 292,000.00    | 350,000.00    |
| Illinois       | 6-21              | 882,693   | 662,049     | 329,799      | 7,500,122.00  | 6,382,248,00  |
| Indiana        | 6-21              | 631,519   | 459, 151    | 286,301      | 1,590,818,15  | 8,395,135.03  |
| 30ma           | 5-21              | 474,350   | 349,633     | 218,131      | 4,212,978.79  | 3,191,483.01  |
| Ranfas         | 5-21              | 165,982   | 106,663     | 61,538       | 1,049,592.10  | 715,212.3     |
| Rentudy        | 6-20              | 416,763   | _           | 120,866      | 968,176.80    | 1,350,491.71  |
| Louistana      | 6-21              | 246,290   | 91,500      | 70,000       | 554,973.70    | 1,193,500.0   |
| Maine          | 4-21              | 226,751   | 126,311     | 97,596       | 868,583.00    | 312,975,0     |
| Marpland       | 5-20              | 276,120   | 115,683     | 56,435       | 1,231,622.09  | 315,370.0     |
| Maffachufetts  | 5-15              | 282,485   | 276,602     | 205,252      | 5,663,930,50  | 1,361,173,6   |
| Midigan        | 5-20              | 405,026   | 296,356     | 180,000      | 3,648,259.24  | 3,540,998.88  |
| Minnejeta      | 521               | 180,020   | 120,352     | 62,016       | 954,182.96    | 2,780,559.33  |
| Riffiffiori    | 5-21              | 301,762   | 111,686     | 79,937       | 1,213,248.48  | 1,950,000.0   |
| Miffeuri       | 5-21              | 631,443   | 330,070     | 187,024      | 1,687,573.00  | 4,689,423.0   |
| Rebraefa       | 5-21              | 51,123    | 23,786      | _            | 537,680.39    | -             |
| Nevata         | 6-18              | 4,950     | 3,372       | 2,372        | 110,962,68    | 104,000,0     |
| Rem hampfbire  | 4-21              | 77,364    | 72,762      | 49,293       | 468,527.77    | _             |
| Rem Jerfen     | 5-18              | 265,958   | 169,430     | 86.812       | 2,375,641.58  | 550,783,5     |
| Rem Dorf       | 5-21              | 1,502,684 | 1,028,110   | 493,648      | 10,671,566.37 | 2,978,576.59  |
| Rorth Carolina | 6-21              | 332,597   | 105,680     | _            | 217, 409, 81  | 1,959,380.0   |
| Dbio           | 5-21              | 1,073,274 | 708,800     | 408,538      | 7,420,338,13  | 3,912,497.0   |
| Dregen         | 4-20              | 36,512    | _           | 15,000       | 139,924.78    | 500,000.0     |
| Pennfplvania   | 6-21              | 975,753   | 831,313     | 536,221      | 7,622,420,41  | -             |
| Rhobe Idlanb   | 5-15              | 42,000    | 27,720      | 22,176       | 496,906,42    | 260,509,3     |
| South Carolina | 6-16              | 209,376   | 76,322      | _            | 425,000.00    | 0000          |
| Tenneffee      | 6-18              | 391,068   | _           | - 1          | _             | 3,269,696,0   |
| Terad          | 6-18              | 191,009   | 127,672     | 81,653       | 1,217,101.48  | 5,383,198.0   |
| Bermont        | 5-20              | 81,916    | 70,901      | _            | 532,111.22    | _             |
| Birginia       | 5-21              | 411,104   | 168,000     | 96,000       | 775,428.10    | 1,546,069.0   |
| Beft Birginia  | 6-21              | 166,749   | 76,599      | 51,336       | 632,069.44    | 229,300.0     |
| Bisconfin      | 4-20              | 420,948   | 266,014     |              | 2,305,382,26  | 2,389,488.2   |

|                      | Soul- Soulbe-<br>alter. volferung. |        | ( G         | bulcr /      |            | 1          |  |
|----------------------|------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|------------|--|
| Territorien.         |                                    |        | regiftrirt. | Durdidnitte- | Einnahme.  | Edulfente. |  |
| Arizona              | 6-21                               | 1,272  | _           | 262          | 5,829.14   | _          |  |
| Colorado             | 5-21                               | 12,286 | 7,392       | 4,262        | 195,274.00 | _          |  |
| Dafeta               | 5 - 21                             | 3,946  | 1,973       | - 1          | 34,203.00  | _          |  |
| Diftrict of Columbia | 6-17                               | 31,671 | 15,555      | 11,613       | 355,640.07 | 64,385.00  |  |
| 30abo                | 5-21                               | 1,878  | 1,416       | -            | 22,497.61  | _          |  |
| Intian Territory     |                                    | _      | _           | - 1          | _          | _          |  |
| Montana              | _                                  | _      | _           |              | <u> </u>   |            |  |
| New Mexico           | 4-16                               | 28,737 | 16,992      | 12,819       | _          | -          |  |
| Utab                 | 4-21                               | 8,306  | 3,820       | _            | 28,088.00  | _          |  |
| Bafbington           |                                    | _      | _           |              | -          | _          |  |
| Wyoming              | _                                  |        | 5,093       | (            | _          | _          |  |

Die gesammte Schulbevollerung ber 34 Staaten, von benen Berichte auch über bie Babl ber registrirten Eduller eingelaufen maren, belief fich auf 12,740,751, und bie ben 7 Teritorien, von tenen felde Berichte eingelaufen maren, auf 88,097; bie gefammte Schulbevollerung somit auf 12,828,847. Die Bahl ber in obigen Staaten und Territorien wirflich in bie Schulliften eingetragenen Beglinge mar 7,379,656. Der burchichnittliche Schulbefuch belief fich in 28 Staaten und 4 Territorien, von touen Berichte einliefen, auf 4,110,525. Auferbem befuchten 364,283 Beglinge Brivaticulen. Die Babl ber Lebrer an ben öffentlichen Schulen belief fich (in 33 Staaten und 7 Territorien) auf 217,239. 31 Staaten ter Union batten einen Schulfonte; ber Wefammtbetrag belief fich auf \$65,850,572. Die burdichnitt. lichen Ausgaben für bie öffentlichen Schulen beliefen fich im Berhaltniffe gur Schulbevollerung auf \$20 per Ropf in Maffachusetts, 19 in Nevata, 12 in California, 11 in Connecticut, 10 in Nebrasta, 9 in New Berfen, 8 in Pennfptvania, Jowa unt Allineis, 7 in Midigan und Rhobe Jeland, 6 in Berment, Texas, New Yort, Chie, New Hampfhire, 5 in Indiana und Minnefota, 4 in Wisconfin, Marplant unt Ranfas, 3 in Oregen, Maine und West Birginia, 2 in Wissispi, Wissouri, Kentudh, Birginia, Arkansas, Louisiana und Floriba, 1 in Alabama und Couth Carolina, meniger ale \$1 in Georgia unt North Die Wehalter ber Lehrer maren am bodiften in ben Territorien 3 babo (\$162.50 monatlid, fowehl für Lehrer wie Lehrerinnen), Colorato (\$100 für Lehrer, \$75 für Lehrerinnen), Diftrict of Columbia (\$109.50 für Lehrer, \$70 für Lehrerinnen), Revaba (\$116.53 für Lebrer, \$88.73 für Lebrerinnen); am nietrigften in ten Stadten North Carolina (\$25 für Lehrer, \$20 für Lehrerinnen), Florita (\$30 für Lehrer fowie Lebrerinnen), Dit a in e (\$33.17 fur Lebrer, \$14.40 fur Lebrerinnen). Die Babl ter "Normal Schools" (Lehrerfeminare) belief fich ouf 110, mit 773 Lehrern und 11,778 Coulern. Unter biefen befanden fich 48 mit 454 Lebrern unt 7157 Schülern, Die von ben Staaten erhalten ober unterstützt wurden; 2 mit 9 Lebrern und 182 Schülern wurden ron Countice, 7 mit 72 Lebrern und 816 Schülern von Statten erhalten und 44 mit 248 Lebrern und 3623 Schülern waren mit anteren Unterrichtsanftalten verbunten. Die Babl ber Handelsschulen (Business Colleges) hat in jüngster Zeit rafch zugenommen; soweit bas "Department of Education" taven Renntnig erhielt, gab ce im 3. 1872 in New Dert 12, in Bennfolvania 8, in Chie und Birginia je 5, in Wisconfin unt Illinois je 4, in Jowa 3, in California, Georgia, Indiana, Kentudh, Wifficuri, North Carolina, Diffrict of Columbia je 2, in Louifiana, Marpland, Maffachuletts, Wichigan, Minnefota, Miffiffippi, Dem Bampfhire, Rem Berfen, Dregon, Rhobe Island, Tenneffee je 1, im Gangen 66, mit 263 Lehrern und 8451 Schülern. Die im Bericht tee "Commissioner of Education" in ber Rubrit "Secondary Instruction" aufgeführten "Academies" entsprechen etwa ben beutiden Bregymnafien ober ben unteren Claffen berfelben; boch bemertt ber "Commissioner", bag bie Grenge gwifden ben Atabemicen und ben Elementaridulen fdwer, wenn überhaupt zu bestimmen fei; ter Bericht weift für tas 3. 1872: 811 "Academies" mit 4501 Lehrern und 98,929 Conflern nach, mabrent ber Cenfue von 1870: 1518 Institutionen als folde aufgeführt hatte, alfo 707 mehr als bis jett an bas "Department of Education" in Basbingten einen Bericht eingeschidt haben. Die Anzahl ber im Cenfus berichteten Schuler riefer Anftalten belief fich auf 129,404. An "Colleges", welche im Bangen Die Stelle ber beutiden Bomnafien vertreten follen und auf Die eigentlichen Fachfturien vorbereiten, führte ber Bericht im Gangen 298 auf, namlich fur Alabama 5, Artanfas 2, California 13, Connecticut 3, Delaware 1, Florita 0, Georgia 5, Illinois 22, Intiana 16, Jewa 13, Ranfas 5, Rentudo 9, Louifiana 5, Maine 3, Marpland 10, Massachtets 6, Michigan 6,

Minnesota 3, Mississpis, Missouri 17, Nebradta 1, Nevaba 0, New Hampshire 1, New Jersen 3, New Yort 21, North Caroling 5, Dhio 28, Dregon 3, Bennfplvania 26, Rhobe Beland 1, Genth Carolina 6, Tenneffee 13, Teras 6, Bermont 3, Birginia 9, Beft Birginia 4, Bis-Die Befammtgabl ber Lehrer betrug 3040; Die Babl ber Couler im "Collegiate course" (bem eigentlichen Collegeursus) mar 19,249, ber Schuler im Bers-bereitungecursus 19,476, ber nicht meiter claffifizirten 6694. 30 "Colleges" berichteten nur Die Bahl ber Borbereitungefchuler. Gine große Angahl Diefer Anftalten bat fich fur bie Bulaffung von Schülerinnen entidieben; tie Wefammtgabl ber Schülerinnen in ben Berbereitungeclaffen belief fich auf 4261, in ben eigentlichen Collegelaffen auf 1419. Die Bahl ber boberen Tochterfdulen war 175 mit 449 Lebrern, 1168 Lebrerinnen und 11,288 Goulerinnen. Die Babl ber miffenicaftliden Fachidulen, für beren Gründung und Erhaltung bie Bundeeregierung Staatsländereien angewiesen hat (Bergwerte, Aderbau- und Ingenieurschulen), belief fich auf 88, mit 411 Lehrern und 2971 Schilern; außerbem gab es 70 folde, nicht von ber Bundesregierung unterflüßte Schulen, mit 724 Lehrern und 2971 Schillern. Die Bahl ber Theologifden Schulen (Theologieal Seminaries) war 108, mit 435 Lehrern und 3351 Schülern. Ben tiefen Schulen geborten 19 ben Bredbyterianern, 19 ben Baptiften, 15 ben Ratholiten, 7 ben Congregationiften, 13 ben Lutheranern, 8 ber Bifdoff. Dethobiftentirche, 9 ber Bifdofliden Rirche (Protestant Episcopal Church), 5 ben Reformirten, 2 ben Universalisten, je 1 ben Unitariern, Berrnbutern, Bereinigten Brubern in Chrifto und ber Deu-Berufalemtirche. Babl ber Reditsich ulen (Law Schools) mar 42, mit 151 Lebrern und 1978 Coullern; bie Bahl ber me bicinifchen (Medical Colleges and Schools) 92. Ben letteren waren 61 allgemein medicinifche (regular) mit 607 Lehrern und 4887 Coullern, 3 eflettifche (eclectic) mit 25 Lehrern und 259 Goulern, 9 Schulen ber Babnbeilfunde (Dental-Schools) mit 58 Lehrern und 199 Schulern, und 19 pharmacentifde mit 36 Lehrern und 650 Coullern. Eine eigentliche Universitat im beutschen Ginne bee Bortes gibt es nech nicht. bie Grundung berartiger Anstalten feit langer Beit von vielen ber hervorragendften Gelehrten bes Lantes angeregt, und mande Borbereitungen find bereits bafür getroffen. Da es auch an besonderen Unftalten für Die Beranbilbung von Lebrern an "Colleges" und anderen boberen Unterrichtsanftalten bis jett ganglich fehlt, fo bat bie große Debrgabl ber Lebrer biefer Anftalten feine andere Borbildung ale ben gewöhnlichen College-Unterricht erhalten. In neuefter Beit nimmt bie Bahl berjenigen, welche gur Bollenbung ihrer philologifden Renntniffe eine beutiche Univerfitat befuden, bebeutend gu, und bereite gibt ce "Colleges", an benen Die Dajoritat ber Lebrer auf beutschen Universitaten gebilbet find. Bon biefen boberen Lebranftalten find nur febr menige Ctaatsauftalten. Die "Colleges" fint größtentheils firdliche Anftalten, Die von einer bestimmten Rirde erhalten und ausichlieflich verwaltet werben; bie "Academies" find meiftene Privaticulen ober flattifde unt firdliche Unftalten. Trot bes nech mangelhaften Charaftere ber beberen Unterrichteanstalten baben Die B. Ct. eine große Angabl bebeutenber Gelehrter (f. barüber Englifch - Umeri fanifde Literatur). Bur bie Berbreitung popularer Renntniffe unter ber Daffe ber Bevollerung wird burch bas icon jett febr verbreitete und von Jahr ju Jahr eine größere Bebeutung geminnente Spftem ber öffentlichen Bortrage (lectures) in umfaffenberer Beije als in irgent einem Lante Eurepas gewirtt. Ben ben gregeren und mitte Ieren Statten entbehrt jest feine eines regelmäßigen Enflus von Bortragen jeber Art mabrent ber Bintermonate und felbft unter ben fleinften find wenige, in benen nicht im Laufe bes Jahres einzelne miffenschaftliche Bertrage gehalten murben. Für bie Lernbegierte bes Belles legt auch bie außererbentliche Circulation, welche eine greße Angabl von Werten, Beitschriften und Beitungen haben, ein gunftiges Bengnig ab. Die miffenfchaftlich en und Tachgeitschriften leiften im Bangen nicht fo Bereutenbes, wie bie gleiche periodifche Literatur Deutichlande; bie Beitungen bagegen find nicht nur verhaltnifmafig viel gabireider, als in irgend einem anderen Lande ber Erbe, fontern fie haben auch einen großeren Ginfluß auf öffentliche Ungelegenheiten. 3m 3. 1775 gab ce erft 37 Zeitungen und Beitfdriften; im 3. 1801: 203; 1860: 4051; 1870: 5871; 1873: etwa 8500. Die Babl ber jabrlich verbreiteten Exemplare betrug 1828: 60 Dill.; 1850: 426 Mill.; 1860: 928 Mill.; 1870: 1508 Mill. Ben ben im 3. 1870 ericheinenben Zeitschriften maren 4333 politifden, 407 religiefen Inhaltes und 207 maren Fachzeitschriften. Unter ben politifchen gab es 574 taglide. Huch bie Babl ber miffenfchaftliden Bereine nimmt ftetig ju; zu ten bebentenbiten berielben gebort bie "American Association for the Advancement of Science", mit mehr als 1000 Ditgliedern. Gine großartige Birffamfeit entfaltet bie reich ausge-

stattete "Smithsonian Institution" (f. 5.) in Wasbington, we sich auch seit 1842 ein Nationalobservatorinm, junachft fur Darinezwede, befindet. Unter ben offentlid en Bibliotheten ift noch feine, Die fich mit ben großen fürftlichen und Universitätebiblietbeten ven Europa meffen tann; bed madfen mehrere berfelben, wie bie Biblietbet bee Congreffes in Bafbingten, bei ber ein Exemplar jeder neuen Bublication ber B. Ct. tepenirt werten muß, und die Bibliothet ber "Mercantile Library Association" in Rem Dert febr raft en. Un Bibliotheten mit mehr ale 50,000 Banten gab es im 3. 1872 tie felgenten: tie "Boston Public Library", 198,000 Bre.; tie "Harvard University Library", 198,000 Bre.; tie "Astor Library" in New Port, 142,000 Bre.; tie "Mercantile Library in New Yert, 143,743 Brc.; tie "Library of Congress" in Washington, 264,600 Brc.; tie Bibliothel bes "Peabody Institute" in Marylant, 50,000 Brc.; tie "Library of the Boston Athenaeum", 96,000 Brc.; tie "Apprentices' Library" in New Port, 51,000 Bbc.; bie "New York Society Library", 60,000 Bbc.; bie "Public Library" in Cincinnati, 50,915 Bre.; tie Bibliothet ber "Library Company" in Philatelphia, 95000 Bre.; tie "Mercantile Library" in Philatelphia, 79,000 Bre. Im Gangen belief fic bie Babl ber mehr ale 1000 Bre. enthaltenten öffentliden Bibliethefen auf 1076 mit einer Wefammtgabl von 8,514,813 Bon. Das altefte Diufeum ter B. Ct. ift bie "Academy of Natural Sciences" in Philatelphia (gegr. 1812). Das Beelegifche Diufeum tee Bref. Agaffig in Cambritge, Daff, ift tas umfaffentfte in ten B. Ct. und gehert zu ten te beutentften feiner Art. 3m Gaugen berichtet tas "Department of Education" in Bofbington über 26 Anstalten bieser Art, von benen 20 mit "Colleges" in Berbintung fianten; aus 23 Staaten maren feine Berichte eingelaufen. In feinem Lante ter Erte merten fo grefartige Schenfungen für Unterrichtszwede gemacht, wie in ten B. Ct. Bu ten greften Schentungen tiefer Art geboren bie ven Girart, Baffar, Beaboby und Septine. 3m 3. 1872 belief fich bie Gesammtgahl ter tem "Commissioner of Education" bekannt geworbenen Schenfungen auf \$9,957,494, barunter waren \$6,282,461 fur "Colleges", \$1,155,856 für theelogifche Auftalten, \$482,000 für Aderbau- unt miffenfchaftliche Coulen. Es gab ferner 27 Blinden anftalten mit 1856 Beglingen, 36 Zaubftum. menanstalten mit 4337 Böglingen, 26 Reformichulen für vermahrlofte Rinter mit 4230 Böglingen und 77 Baifen haufer mit 10,324 Böglingen.

Rirden mefen. In ben B. Ct. berricht ber Gruntfat ber abseluten Religienefreiheit. Der Umftand, bag bie englischen Colonien fich unter bem verwiegenten Ginfluffe verschiedener driftlicher Rirden (ber Congregationaliften, Presbyterianer, Baptiften und ber Bifcoflicen Rirde) entwidelten und icon fruh vielen verfolgten Geften Curepas (Wefellicaft ber Freunde, Diennoniten, Tunter) gur Bufluchtoftatte tienten, mar von venherein ter Cache ter Religionefreiheit gunftig. Bmar fehlte es auch in ten Colonien nidt an Berfolgung Andereglaubiger, namentlich ven Geiten ber Puritaner in Dem Englant; indeß hörte bieses bald auf, und bei ber Gründung ber Union waren alle Parteien zu Gunften bee Gruntfates ber Religionofreibeit. Das erfte Amenbement gur Confitution ter B. St. bestimmt austrudlich, "bag bie Union feine Nationalreligien ober Ctoatefice tenne ober anertenne, und bag ber Congref fein Befet erlaffen folle über Ginführung eine Staatereligien eter tie Ausübung einer Religion." Die Conftitutionen ter Cingelflaaten wiederholen vielfach biefe Bestimmung, obwohl bie meiften eine austrudlide Aneifennung Bettes ober ben "Dant gegen ben allmächtigen Gott für unfere Freiheit" enthalten (tie New England. Staaten, New Port, Delamare, Georgia, Illineis, Judiana, Joma, Konfue, Miffouri, Minnefota, Rebrasta, Nevata, New Berfen, Chio, Teras, Birginia, Bieconfin). Dur Darpland macht tie Erlangung eines Ebren. eber Webaltanites atbangig ren einer Erflarung bes Glaubens an Die driftliche Religion ober an bas Dafein Cotte unt an einen gufunftigen Auftand ber Belebnungen und Strafen. Reinerlei Beguanobme out Gott enthalten bie Constitutionen von Artanfas, California, Rentudy, Diidigan, Diififfiri, North Carolina, Bennfplvania, Couth Carolina und Weft Birginia. In neuerer Beit ift eine von vielen proteftantifden Rirden unterfintte Bewegung entftanben, welche "Bnettennung Gottes und Chrifti in ter Ginleitung zur Conftitution ber B. St." verlangt. Die Bewegung hat ihren Mittelpunft in einer jahrlich zusammentretenten National-Cenventien und bat unter ben protestantifden Rirden bee Lanbes bedeutenbe Fortidritte gemacht. Die verschiedenen Rirden find in ben Mugen bee Ctaates nur foviele Privatvereine. Reine berfelben erhalt aus ber Ctaatstaffe Bebalter für ihre Beiftliden eber Unterfingung fir ibre Rirden und Schulen, und alle Ausgaben für firdliche Zwede muffen burch freinifligt Beitrage gebedt werben (voluntary principle). Dagegen besiten bie Rirden eine abselute Freiheit ber Lebre, ber Berfaffung und ber Bermaltung. Benn Ditglieber einer Ritche burch Befolgung ihres Glaubens Staatsgefete übertreten, fo haben fie bie Folgen bavon ju tragen. Es ift 3. B. ben Mormonen unverwehrt, an Die Erlaubtheit ber Bolygamie gu glauben; ber wirfliche Bolngamift verfallt aber tem Gefet, ob er Mormone ift orer nicht. Die Rirchenobern ichliegen von ber Rirche aus, wen fie wollen, und ber Musgeschloffene findet teine Silfe bagegen bei mettlichen Berichten. In Beziehung auf tie Bermaltung bes tatholifchen Rirchenvermogens haben verfchiebene Legislaturen (wie bie von New Port und Diffouri) versucht, biefelbe ber ausschlieflichen Gewalt ber Bifchofe zu entziehen und in die Banbe ber Gemeinden gu legen, aber ohne bauernben Erfolg. Das Uebergewicht, welches bie protestantifden Rirden in ibrer Wefammtheit jur Beit ber Bruntung ber Union in jebem ber urfprunglichen Staaten befaften, bat fich bie jett nicht nur erhalten, fontern fid auch in fammtliden von Spanien, Franfreid und Mexico erworbenen Gebieten geltenb gemacht. Rur im Territorium nem Derico ift bie tathol. Rirche bis jest faft allein vorberrichend und ber Brotestantismus noch in feinen erften Anfangen. Infolge ber maffenhaften tatholifden Ginmanderung aus Irland und den tathol. Diftricten Deutschlands bat fich jeboch bie tatholifche Bevollerung ber B. St. in viel rafcherem Dage vermehrt ale bie Befammtbevollerung ber Union, und ben früher ausschlieflich protestantischen Charafter ber meiften Staaten, namentlich Dem Englands, bedeutend mobificirt. Die nachfolgenbe bem Cenfus von 1870 entnommene Tabelle zeigt bas Berbaltnif ber protestantifden Denominationen gur tatholifden Rirde und nicht-driftlichen Religionen:

A. Brotestantifche Rirden.

| Rirchengemeinschaften        | Meinten | Cebaute | Sippläge   | Werth res<br>Gigenthums |
|------------------------------|---------|---------|------------|-------------------------|
| Arventiften                  | 225     | 140     | 34,555     | \$306,240               |
| Baptiften (regulare)         | 14,474  | 12,857  | 3,997,116  | 39,229,221              |
| Baptiften (andere)           | 1,355   | 1,105   | 363,019    | 2,378,977               |
| Bifdoff. Rirde               | 2,835   | 2,601   | 991,051    | 36,514,549              |
| Christians                   | 3,578   | 2,822   | 865,602    | 6,425,137               |
| Songregationaliften          | 2,887   | 2,715   | 1,117,212  | 25,069,698              |
| Evang. Gemeinschaft          | 815     | 641     | 193,796    | 2,301,650               |
| Freunde                      | 692     | 662     | 224,664    | 3,939,560               |
| Berrnhuter                   | 72      | 67      | 25,700     | 709,100                 |
| dutheraner                   | 3,032   | 2,776   | 977,332    | 14,917,747              |
| Dethobisten                  | 25,278  | 21,337  | 6,528,209  | 69,851,121              |
| Ren-Berufalemfirche          | 90      | 61      | 18,755     | 869,700                 |
| Bresbyterianer (regulare)    | 6,262   | 5,683   | 2,198,900  | 47,828,732              |
| Bresbyterianer (andere)      | 1,562   | 1,388   | 499.344    | 5,436,524               |
| Reform. Rirche in Amerita    | 471     | 468     | 227,228    | 10,359,255              |
| Reform. Rirche in B. Ct      | 1,256   | 1,145   | 431,700    | 5,775,215               |
| Shafer                       | 18      | 18      | 8,850      | 86,900                  |
| Initarier                    | 331     | 310     | 155,471    | 6,282,675               |
| Iniversalisten               | 719     | 602     | 210,884    | 5,692,325               |
| Inbefannte (Local Missions)  | 26      | 27      | 11,925     | 687,800                 |
| Inbefannte (Unionefirden)    | 409     | 552     | 153,202    | 965,295                 |
| Bereinigte Bruter in Chrifto | 1,445   | 937     | 265,025    | 1,819,810               |
| Berfchiebene                 | 27      | 17      | 6,935      | 185,650                 |
| Total Broteft. Rirgen        | 67,859  | 58,931  | 19,506,475 | 287,585,881             |

B. Römifdtatholifde Rirde.

|                                                  | . 4   14 . 0 | e uy c.                   |                                 |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| Römifctatholifde Rirde 4,12                      | 7   3,806    | 1,990,514                 | 60,985,566                      |
| C. 9                                             | nbere.       |                           |                                 |
| 3fraeliten 18<br>Mormonen 18<br>Spiritualisten 6 |              | 73,265<br>87,838<br>6,970 | 5,155,234<br>656,750<br>100,050 |
| Total Unvere 47                                  | 3   345      | 168,073                   | 5,912,134                       |
| Total Denominationen   72,45                     | 0   63,082   | 21,665,062                | 354,483,581<br>13*              |

Die Cenfuffe von 1860 und 1850 enthielten über bie Protestanten, Ratholiten und andere Religionsgenoffenicaften folgende Angaben:

| 1              | Rirden |        | Gitplate   |            | Rirdenvermögen |            |
|----------------|--------|--------|------------|------------|----------------|------------|
|                | 1860   | 1850   | 1860       | 1850       | 1860           | 1850       |
| Broteftanten   | 51,341 | 36,787 | 17,670,127 | 13,537,911 | 142,590,013    | 77,568,663 |
| Ratheliten     | 2,550  | 1,222  | 1,404,437  | 667,863    | 26,774,119     | 9,256,758  |
| 3fracliten     | 77     | 36     | 34,412     | 18,371     | 1,135,300      | 418,600    |
| Mermenen       | 24     | 16     | 13,500     | 10,880     | 891,100        | 84,780     |
| Spiritualiften | 17     |        | 6,275      | -          | 7,500          | _          |

Bas bie Mitgliederzahl ber verschiedenen Kirchen betrifft, fo ift bas religiöfe Bekenntnif ber Bewohner in feinem ber Bundescenfusse berudfichtigt worten, intef merten von ten meiften protestantischen Rirden jahrlich fo genaue ftatistische Dittheilungen über bie Babl ihrer Mitglieber veröffentlicht, bag man, mas bie Bahl ber mirflichen, ermachfenen Ditglieber (nicht allein nominellen) betrifft, über bie ameritanifden Rirden beffer unterrichtet ift, ale über bie Ctaatefirchen Europas. Dach ben im 3. 1873 ven ben verschiebenen Rirchen veröffentlichten ftatiftifden Berichten gablten bie fammtlichen proteftantifden Rirden ungefahr 6,800,000 ermachfene Mitglieder, mas auf eine protestantifde Befammtbevolferung von 21 bis 23 Dill. ichliegen laft. Die Ratholifen (fath. Bevolferung) murben 1790 auf 40-50,000 (1,18 Broc. ber Wefammtbevölferung) gefchatt; 1810 auf 150,000 (1.,3 Proc.); 1830 auf 450,000 (3.,9 Proc.); 1850 auf 2,150,000 (8,,0 Proc.); 1860 auf 3,430,000 (9.,8 Proc.); 1870 auf 6,000,000 (15.,9 Proc.). Die Mormon en baben eine Totalbevollerung von etwa 100,000-130,000; tie Juben merten auf 200,000 bis 300,000 gefdatt. Die Spiritualiften, bie verwiegend nur eine Meinung, und nicht eine geschloffene Organisation reprasentiren, werben auf 1 bie 5 Dill. geschatt. Gine Bevollerung von 6 bis 10 Dill. ift bemnach mit teiner Rirde verkunden; boch fann nur ber fleinere Theil bavon als in principieller Opposition zu ben Rirchen ftebend betrachtet werben; Die meisten haben "ihre Babt noch nicht getroffen", und murben, falls bie B. St. einen Religioneceufus batten, wie bie meiften europäischen Staaten, bem Protestantiemus jugegablt merten. In bem anglo-ameritanifden Proteftantismus laffen fich 5 Sauptformen unterfcheiben, nämlich bie 3 großen puritanischen Parteien ber Presbo-terianer, Congregationalisten und Baptiften, bie erst späterzu größerer Bebeutung gelangte Bifdefliche Rirde (Epiftepalfirde, Protestant Episcopal Church), und endlich bie erft um bie Zeit ter Gruntung ter Union fic biltente Bif dof. liche Methobiftentirche. Bon biefen 5 großen Rirden find bie Dethobiften unt Baptiften bei weitem bie gablreichften. Die Bifdofliche Dethobiften firche (Methodist Episcopal Church) theilte fich 1844 megen ber Etlavereifrage in amei große Rorper, von benen ber eine ben urfprüngliden namen behielt, mabrent fich ber antere, melder alle firchliche Befengebung gegen Stlavenhalter und für Aufhebung ber Stlaverei für ungerechtfertigt hielt, ben Ramen "Gürliche Bifdöfliche Methoriftenfirche" (Methodist Episcopal Church South) beilegte. Der erstere bestand fast ausschließlich in ben freien, ber lettere in ben Stlavenftaaten. Die Aufbebung ber Etloverei bat bis jest nicht zu einer Bereinigung, wohl aber zu einer bedeutenten Berbreitung ber Bifcofliden Dethobiftenfirche auch in ten früheren Stlavenstaaten geführt. Die Bifdofliche Dethobiftenlirde gablte im 3. 1872 1,272,000 Dlitglieber, rie fürlide Rirde 654,000. 3wei unter ben Regern ter nordl. Staaten gebilbeten Dganifationen, bie "African Methodist Episcopal Church" (mit 200,000 Mitgliebern) und bie "African Methodist Episcopal Zion-Church" mit 164,000 Mitgliedern, fowie eine in neuerer Beit burd bie fubl. Rirde unter ben Regern ber Sütstaaten organisirte "Colored Methodist Episcopal Church", mit 68,000 Witgliebern, weichen in teinem Lehrpunkte wesentlich von den beiden hauptkörpern ab. Bon den kleineren Bemeinschaften, Die fich im Laufe ber Beit von ber Bifcoff. Dethoriftenfirche abgegreeigt batten, bestanden Anfange 1874 noch: Die "American Wesleyan Connection" mit 20,000 Mitgliebern, Die "Methodist Protestant Church" mit 70,000 Mitgliebern, Die "Methodist Church" mit 50,000, Die "Free Methodist Church" mit 6000 Mitgliebern, bie "Primitive Methodist Church" mit 2900 Mitgliedern, Die "Methodist Congregationalists" mit 8000 Mitgliedern. Alle biefe Gemeinschaften verwerfen bie bifcoflice Rirdenverfaffung; einige bestanten auch auf tie Ausschlieftung eines jeten Stlavenhalters ans ter Rirde, und alle führten bie in ter Bifdoff. Dethobiftentirde feblenbe Laienreprafentation in ben firchlichen Berfammlungen ein. Geit bie Gflaverei aufgehoben, und

auch bie Laienreprafentation in bie Bifcoff. Rirchen eingeführt morben ift, bat eine Bewegung gur Biebervereinigung aller Dethobiftenfirden vielen Beifall gefunden, und amifden mehreren ber genannten baben bereite officielle Conferengen gu Diefem Zwede ftattaefunden. Die genannten Rirchen baben eine Wefammtmitgliedergabt von etwa 2,060,000, moven 1,900,000 auf tie 5 Bifdoflicen Rirden fallen. Bu ben Dicthobiften wird auch gewöhnlich bie Evangelische Wemeinschaft (Evangelieal Association) mit 83.000 Mitgliedern gegablt. Die Mitglieder berfelben biefen urfpringlich "German Methodists" (wohl zu untericeiten von ben beutschen Gemeinden ber bifdieft. Dethobiftenfirche), und noch gegenwärtig ift bie großere Balfte tiefer Rirche beutich. Much bie Bereinigten Bruber in Chrifto (United Brethren in Christ) folicken fich im Gangen eng an ben Behrtypus und bie Rirdenverfaffung ber Dethobiften an; fie gablen 125,000 Ditglieber (Bgl. Dethobiften, Evangelifde Gemeinfchaft, Bruber, Bereinigte). Die Baptiften gerfallen, wie Die Dethobiften, in eine große Ungabt von Barteien. Der Sauptstamm, Die "Regular Baptists", gablen 1,490,000 Mitglieder und find wie bie Dethodiften gablreich in jedem Staate ber Union vertreten. Da ihre Rirchenverfaffung bie congregationaliftische ift, nach ber jebe Gemeinbe volle Gelbiftfanbigfeit befigt, fo haben bie Spaltungen unter ihnen nicht infolge von Berfaffungefragen, sonbern nur infolge von Lehrunterschieden ftattgefunden. Die Hleineren Zweige bes Baptismus find bie "Free Will Baptists" (70,000 Mitglieber), welche bie Calvinifche Brabeftinationetebre verwerfen und arminianischen Brincipien bulbigen; bie "Six Principle Baptists" (3000 Dlitgl.) und "Anti Mission Baptists" (105,000 Mitgl.); ferner die "Seventh Day Baptists", die ben Samstag statt bes Sonntags feiern (7000 Mitgl.); die "German Baptists" ober "Tunters" (50,000 Ditgl.) und bie "German Seventh Day Baptists" (1000 Ditgl.). Die 3finger Chrifti (Disciples of Christ), nad ihrem Stifter gewöhnlich "Campbellites" genannt (500,000 Diitgl.), bie Bemeine Bottes (Church of God), nach ihrem Stifter auch "Winebrennerians" genannt (30,000 Witgl.), und die Mennen it en (50,000 Witgl.) find ebenfalls in der Lehre von der Taufe Baptisten und können desbalb ben Baptiften zugezählt werten (f. tie Art. Baptiften, Junger Chrifti, Wemeine Gottes, Dennoniten, Tunters). Die Presbyterianer (f. b.) brachten bie Berfplitterung in eine Babl verschiebener Getten, bie fich meiftens nur in unwesentlichen Buntten unterscheiben, von Schottland berüber; ber hauptstamm, bie "Presbyterian Church", theilte fich 1838 in zwei Theile, Die beibe ben alten Namen beanfpruchten und burch bie Bezeichnung "Alte Schule" (Old School) und "Deue Schule" (New School) geschieben Die lettere motificirte ben ftreng-calvinifden Lehrbegriff ber "Westminster-Confession"; inbeg fant im 3. 1870 eine Biebervereinigung ftatt. Die Rirche gablte im 3. 1873: 471,023 Mitglieber. Die "Gublide Bredbyterianerfirche" murbe 1861 organifirt und gablt 93,906 Mitglieder. Antere Abtheilungen von Breebnterignern fint: bie "United Presbyterians" (73,452 Dlitgl.), tie "Cumberland Presbyterians" (100,000 Mitgl.), bie "Reformed Presbyterians" (zwei verschiebene Organisationen, gewöhnlich als "Old Side" und "New Side" bezeichnet, zusammen mit 14,500 Mitgl.). Eine Angahl fleinerer Organisationen haben im Gaugen etwa 5000 Ditgl. Die Congregatienaliften (f. b.) find befonders zahlreich in New England, von wo fie fich auch nach tem Rorbwesten ausgebreitet haben. In ben Substaaten waren fie bis zur Zeit bes Burger-trieaes fast aar nicht vertreten. Sie gablen 319,000 Witgl. Die Bifch of fliche Rirche (f. b.) ober "Protestant Episcopal Church" ift, wie ihre Mutterfirche, Die "Rirche von England", feit langer Zeit in zwei ganz ungleich gefinnte Barteien, die hochfirchliche und niederfirchliche ober evangelische, gespalten ; zu einer formlichen Trennung tam ce jeroch erft im Dov. 1873, wo unter ber Leitung bes niebertirchlichen Bifchofe Cummins von Rentudy bie Reformirte Bifdeft. Rirde (Reformed Protestant Episcopal Church) gegrundet murbe. Die bedeutenoften Rirden germanifden Urfprunge find auger ben bereits ermahnten ("German Baptists", "German Seventh Day Baptists" und "Evangelieal Association") bie in verschiedene Organisationen gespaltene gutheri. for & irobe (539,000 Ditgl.), tie Deutfor Deformirte & irobe, früher "German Reformed Church", jest "Reformed Church in the United States" (132,000 Witgl.), bie Rieder (andigo - Reformed Church" (64,000 Mital.) und tie Unirte Rirde oter Evangelifde Suno De De & Beften 8 (10,000 Mitgl.). Bon ben übrigen, vorwiegent anglo-ameritanifden Rirden, find noch folgenbe ju nennen, bie wieder in eine Angabl verichiedener Setten gerfallen: "Adventists" (36,000 Ditgl.), welche bie balbige Bieberfunft Chrifti gur Grundung eines Taufenbjabrigen Reiches erwarten, Die "Christians" ober "Christian Connection" (57,000 Dlitgl.), Die

nur ben Glauben an bie Bibel und ibren Mitaliebern in ber Auslegung berfelben eine größere Dleinungeverschiedenbeit gestatten, ale bie nieisten übrigen Rirden, Die Gefellichaft ber Freunde, gewöhnlich "Quafer" genaunt (14,000 Diitgl.), tie fich in "Orthobore" und "Liberale" theilen, welch' lettere nach ihrem Stifter gewöhnlich "Hicksites" genannt werden und rationalistische Ansichten baben, mabrend eine Anzahl von "Progressive Friends" ben auferften Rabicalismus unter ben angle ameritanifden Rirden reprafentirt; bie Berrnbuter ober "Moravians" (8000 Diitgl.), bie Deu- Berufalemtirche ober "Swedenborgianer" (4000 Ditgl.), Die Unitarier (30,000 Ditgl.), welche bie Trinitat, und Die Univerfaliften (60,000 Ditgl.), welche bie Ewigfeit ber Bollenftrafen verwerfen. Ueber bie beutich-ameritanischen Rirchen vol. weiter unten bie Dentiden in ben B. Gt. Die meiften ber anglo-ameritanifden Rirden unterftuten gemeinschaftlich bie "Amerikanische Bibelgesellschaft" (f. b.), sewie bie "Amerikanischen Eractatgesellschaften" (f. b.) und pflegen die "Senntagsschulen" (f. b.) und die "Tempereng-Bereine", fowie auch bie Durchführung ber Conntagegefete an ihnen ihre Dauptftute bat. Gine außererbentliche Thatigteit entfalten alle größeren anglo-ameritanifden Rirden auf bem Gebiete ber Menfern Diffien. Die jahrlichen Beitrage fur bie Diffiensfache belaufen fich auf etwa \$2,000,000, und auf vielen Diffionegebieten, wie unter ben Karenen in hinterindien, unter ben Restorianern in Berfien, unter ten Armeniern in ber Turfei find burch bie ameritanifden Diffienare bebeutente Refultate erzielt morben.

Bauberienius und Berbrechen. Die Frage ber Burferge fur ben verfdulbet ober unverschuldet in Berarmung gerathenen Theil ber Bevollerung (engl. Pan-pers) ift auch in ben B. St. bereits zu einem Gegenstande erufter und eingebender Beachtung nicht nur ber Staatswirthichaftslehrer, fentern auch ter Gesetzeiten Gewalten geworten. Degleich tie Nordamerit. Republit nicht mit Unrecht für tas "Elborato ber Arbeit", namentlich ber phofifden, angefeben wird, und obgleich fie über ein ungeheures, noch unangebautes Landgebiet, mit Raum fur eine Bevolferung von Sunberten von Millionen ju verfügen bat, tann boch bie Frage bes Bauperismus ale an Bebeutung fortmabrend madfent angesehen merten, mofur bie im Laufe ber legten 20 Jahre wiederholt eingetretenen Sandels- und Induftricfrifen Belege geliefert haben. Alle ein mefentliches Deoment ift babei ber fortwährend gewachsene Buflug ber auswärtigen Ginwanderung, melde fich ber Diebraabl nach aus ben unbemittelten Glaffen ber europäischen Staaten refrutirt, in's Muge ju faffen, sowie auch bie allgemeine Bunabme tee Banges jum Lurus und ichnellen Reichmerben toe Ibrige baju beigetragen bat. Borgugeweife tiefe Umftante machen es erflarlich, bag tie Armenfrage, namentlich für ten Diten ber B. St., und in biefem vorwiegend für bie größern Statte, jabrlich an Bereutung zugenommen hat, fowie an bem entgegengelegenen Puntte, on ber Pacifictufte, in neuerer Beit bas maffenbafte Ginftromen ber Chinefen gu einem Beforgniß erregenten Wegenftant ber öffentlichen Aufmertfamteit geworten ift. Als ein ten Pauperienus in ben großen Statten beforbernbes Diement ift tie, namentlich bei ten Irlantern vermiegente Reigung gu bezeichnen, die ideinbar leidtere und befier bezahlte Arbeit in ten Statten ber auf bem lante vorzuziehen, woburch eine unverbaltnifmäßige Anbaufung von ju Beiten Arbeitelofer berbeigeführt worben ift. In neuerer Beit baben fich raber Bereine ju bem Zwede ber Ausgleichung bes Diffverhaltniffes zwischen ben unbemittelten Arbeitsfraften in ben großen Statten und auf bem flachen Lante, und ber Erleichterung ter lleberfiebelnug aus bem Dften nach bem Weften gebiltet, mobei namentlich ber Plan ter Berpflanzung von Proletarierfindern mit stets wachsentem Erfolge in Ausführung gebracht werten ift. Deben ber Thatigfeit bee privaten Wohlthatigfeiteffinnes, burd melden fich ber Ungle-Umeritaner auszeichnet, bat bie beborbliche Fürforge für bie ber Unterftupung Bedürftigen eine bebeutente Ausrehnung gewonnen, wie aus ben nadiftebenben, tem Cenfus von 1870 entlebnten Rotigen erhellt. Rach tiefen betrug, bei einer Gefamntbevollerung ter Union von 38,558,371, tie Babl ber, mabrent bee Jahres bis jum 1. Juni 1870, ter unerläftiden öffentlichen Unterftutung anheim Gefallenen 116,102, teren Berpflegung einen Gefammt. aufwant von \$10,930,429 verurfacte. Ueber tie Bertheilung tiefer Bablen ber "Paupers" und über ben Roftenaufwand für biefelben auf bie einzelnen Staaten und Territorien, und ben Brocentfat ber babei auf bas eingeborne und eingewanterte Clement, fowie auf tie weiße und farbige Raffe entfiel, gibt bie untenftebente Tabelle Anfichluf. Doch gewährt bieselbe für tie zwei vorhergehenden Jahrzebnde eine für tas Jahr 1870 günstige Bergleichung. Der Census von 1860 weist unter 31,443,321 Bewehnern 321,665 Arme auf, welche mit einem Rostenauswande von \$5,445,143 unterftupt, ber von 1850 unter 23,191,876 Bewohnern 134,972 Urme, welche mit einem Aufwande von \$2,954,806 unterhalten wurden. Dabei ift jedoch der Unsiderbeit der flatsslissen Angaben bebeutend Rechnung zu tragen. Dasselbe findet auf die in untenstehender Tabelle gegebene Berbrecherflatsslift Anwendung. Nach bem Cenjus von 1870 betrug die Jahl ber, während bes Jahres bis zum 1. Juni 1870 wegen Verbrechen verurtheister Personen im Gesamntgebiete der Union 36,562, wovon sich zur angegebenen Beit 32,901 im Gefängnis befanden, zu benen das eingeborene Element 24,173, bas eingewanderte 8728 geliefert hatte. Folgende Tabelle gibt, nach dem Census von 1870, eine lebersicht der in den Staaten und Territorien am 1. Juni 1870 öffentlich unterstützten Armen und in Gefängnisganftalten befindlichen Berbrecher:

| Staaten             |             | arme.   |          | Berbrecher.      |         |        |
|---------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|--------|
| und<br>Territorien. | Eingeborne. | Frembe. | Farbige. | Einge-<br>borne. | Frembe. | Farbig |
| Mabama              | 681         | 6       | 327      | 585              | 8       | 436    |
| Arizona             | _           | _       |          | _                | 11      | _      |
| Irtanfas            | 490         | 48      | 202      | 322              | 40      | . 185  |
| alifornia           | 354         | 637     | 3        | 668              | 906     | 6      |
| olorate             | 8           | 11      | _        | 16               | 3       | 5      |
| onnecticut          | 1,237       | 468     | 114      | 278              | 152     | 63     |
| alota               | _           |         | -        | 1                | 2       | _      |
| Delaware            | 403         | 50      | 180      | 57               | 9       | 44     |
| iftrict of Columbia | 234         | 45      | 99       | 117              | 26      | 79     |
| loriba              | 142         | 5       | 62       | 176              | 3       | 156    |
| Beorgia             | 1,777       | 39      | 507      | 723              | 14      | 597    |
| babe                | 3           | 1       | _        | 18               | 10      | l i    |
| Ainois              | 1,254       | 1.109   | 41       | 1.372            | 423     | 143    |
| intiana             | 2,790       | 862     | 207      | 755              | 152     | 64     |
| ema                 | 542         | 311     | 56       | 287              | 110     | 14     |
| anfas               | 190         | 146     | 85       | 262              | 67      | 60     |
| entudo              | 1.667       | 117     | 704      | 968              | 99      | 443    |
| ouifiana            | 409         | 98      | 130      | 818              | 27      | 358    |
| Raine               | 3,188       | 443     | 39       | 261              | 110     | 6      |
| Paroland            | 1,347       | 265     | 566      | 967              | 68      | 663    |
| Raffachufetie       | 5,396       | 381     | 73       | 1.291            | 1,235   | 139    |
| Ridigan             | 853         | 1,189   | 85       | 679              | 416     | 62     |
| Rinneseta           | 126         | 266     | 6        | 73               | 56      | 8      |
| Riffifippi          | 793         | 16      | 380      | 421              | 28      | 293    |
| Riffouri            | 1,415       | 439     | 325      | 1,217            | 406     | 324    |
| Pentana             | 8           | 15      | 040      | 14               | 2       | 1      |
| lebraefa            | 54          | 38      |          | 44               | 25      | 9      |
| levaba              | 29          | 25      | 2        | 40               | 59      | 3      |
| tem Sampfbire       | 1.754       | 375     | 15       | 201              | 66      | 2      |
| lem Berfen          | 1,669       | 721     | 301      | 640              | 439     | 157    |
| lew Merico          | 1,003       | /~1     | 301      | 21               | 3       | 3      |
| lew Dort            | 5,953       | 8,147   | 664      | 2,658            | 2,046   | 335    |
| orth Carolina       | 1,647       | 5       | 528      | 462              | 6       | 330    |
| bio                 | 2,860       | 814     | 201      | 1,018            | 387     | 126    |
| regon               | 62          | 19      | 201      | 67               | 37      | 120    |
| enniplvania         | 4.822       | 3.974   | 468      | 2,532            | 699     | 444    |
| thobe Belanb        | 442         | 192     | 35       | 125              | 55      | 12     |
| South Carolina      | 1.994       | 77      | 1.106    | 714              | 18      | 384    |
| enneffee            | 1,280       | 52      | 314      | 902              | 79      | 560    |
| eras                | 177         | 25      | 104      | 602              | 130     | 365    |
| tab                 | 20          | 31      | 1 104    | 19               | 130     | 363    |
|                     | 1.262       | 523     |          | 145              | 48      | 2      |
| erment              | 3,254       | 26      | 31       | 1,232            | 12      | 901    |
| Birginia            | 3,254       | 5       | 1,312    | 1,232            | 11      | 901    |
| Bafbington          |             |         |          |                  | 1 16    | 37     |
| Best Birginia       |             | 46      | 109      | 175<br>215       | 203     | 23     |
| Didcoufin           | 390         | 736     | 16       | 215              | 6       | 23     |
| Booming             |             | _       |          | - 1              | . 0     |        |

Armee. Der Präsident ist nach ber Constitution der B. St. Oberbefehlshaber der regulären Armee, der Warine und der Miliz, wenn lettere in den Dienst der B. St. de berufen wird. 1776 wurden vom Congresse die ersten Kriegsortike entworfen, welche die Grundlags der 1806 zum Geste erhobenen wurden; dies letteren kilden nech beute mit einigen Modificationen die Militärgesetz. In I. 1790 hatten die B. St. nur 1216 Unteroficiere, Spielleute und Solvaten, zu benen im seigenden Jahre nech ein Regiment. (300 M.) san; 1796 bestand die Armee aus einem Corps Artillerie und Angenieure, 2 Compagnien Tragoner und 4 Regimentern (32 Comp.) Jusanterie. Bein Ausbruch des

Burgerfrieges (1861) gablte bie Urmee ungefahr 14,000 Dt. Babrent bes Rrieges murben in ten lovalen Staaten im Gangen 2,653,062 Dt. unter bie Baffen gerufen, ein Biertel ber gangen mannlichen Bevolferung; ber Staat Dem Dort lieferte 1/a, Benniblvania 1/a, Dhio 1/a, Daffacufette, Rem Sampfhire, Bermont, 3n. biana und 3llin ois fdidten 25 Broc., Ranfas fogar 36 und 3oma 30 Brec. Die fog. Confeberirten batten mabrent bee Rrieges burchfdnittlich eine Urmee von 400.000 Dt. unter Baffen. Um Ente bes Rrieges murbe biefelbe aufgeloft. Die Armee ber B. Ct. murbe ebenfalls größtentheils entlaffen, und Enbe Juli 1865 fanten nur noch 210,000 auf ben Liften, beren Debrgabt allmälig verabicbiebet murbe. Durd Congrefacte (28. Juli 1866, 3. Marg 1869, 12. Juli 1870) wurde Die Bahl ber regulären Armee auf 30,000 D., mit Ausschluf ber Officiere, festgestellt. Die Dieuftzeit ift 3 Jahre, mabrent fie fruber 5 Jahre mar; es mirb befürmortet fie wieber auf 5 Jahre gu erboben. thumlichteit in ber Urmee ift bae Berleiben bee fog. "Brevet-Ranges" an Officiere, welches vom Braffpenten, mit Beftatigung bes Cenats, gefdiebt. Derfelbe fell fur berverragente Dienste im Rriege verlieben werben, boch ift er nur nominell und fommt nur in folgenten Rallen und auch bann nur zeitweife zur Geltung: 1) auf freziellen Befehl tee Brafirenten bei Truppen, melde aus verfchierenen Corps besteben; 2) bei Rriegsgerichten eber geitmeife betachirten Truppen verfchiebener Corps. Die B. Ct. find in militarifder Rudfict eingetheilt: in tie "Military Division of the Missouri", mit ten "Departments of Dakota", "of the Platte", "of the Missouri" und "of Texas"; tie "Military Division of the Atlantic" mit ben "Departments of the East" unb "of the Lakes"; bie "Military Division of the Pacific", mit ben "Departments of the Columbia", "of Arizona" unb "of California"; in bas "Department of the South" und in bas "Department of the Gulf".

Die Armee umfaßt: 1 General, 1 Generallientenant, 3 Generalmajere, 7 Brigabegeneräle (nach einer Congresacte von 1870 soll beren Zahl nur 6 betragen, und es sinnet raber feine Beförberung fatt, bis bieselbe unter 6 gesunfen ift). 1 Militärsetretär bes Generallientenants, 31 Flügelabjutanten (Aides-de-Camp); biese beiden letzteren Ebargen gehören ben verschiebenen Cerps und Regimentern an und sind nur zeitweilig betadirt; ber Wilitärseferetär hat Oberfilieutenantsraug, bie 6 Flügelabjutanten bes Generals Obersten, bie beiden bes Generallientenants Obersteilieutenants. bie 9 ber Generalmajere Capitainse eber Lieutenants. und bie 14 ber Brigabegeneräle Lieutenantsrang; jedech haben Aus tiesen Rang nur so lange sie betacht find; serner die Generalasspatantur, bas Generalliespectienswesen, das Bureau ber Militärighis, das Guartiermeistenant, bas Gerpsteingsmit, das Medicinalwesen, das Zahlmeisteramt, das Cerps der Ingenieure, das Zeughauswesen, bas Merdienschen, das Jahlmeisteramt, das Cerps der Ingenieure, das Zeughauswesen, das Gignalwesen, das Gignalwesen, das Gignalwesen, das Gignalwesen, der Kenter Instituter, die Kenteralliespectiens Gignalwesen, das Gignalwesen, der Regimenter Gavallerie, 5 Regimenter Artisterie, die teinen Regimentern angehörigen Stadsunterossiciere und bie Willistäralabenie zu West Point.

Bur Weneralabjutantur (Adjutant General's-Department) geboren 1 Brigabegeneral, 2 Dberften, 4 Dberftlieutenante und 13 Diajore. Das Generalinfpec. tion & mefen (Inspector General's-Department) gahlt 5 Dberften, 3 Dberfilicutenants und 2 Majere; tas Burcan ber Militarjuftig (Bureau of Military Justice) 1 Brigadegeneral, 1 Dberften und 8 Dlajere; bas Quartiermeifteramt (Quartermaster's-Department) 1 Brigategeneral, 6 Dberften, 10 Dberftlieutenants, 16 Dajore (ce finbet feine Beforberung jum Dajor fatt, bis bie Babl berfelben unter 12 reducirt ift), 30 Capitane und 16 Magazinverwalter (Military Storekeepers); tiefe Military Storekeepers haben ben Rang und ben Gehalt ale Capitaine ber Cavallerie, mit Ausnahme tes "Military-Storekeeper" und "Paymaster" in Springfield, Massadusetts, welder ben Rang und bie Löhnung als Major ber Cavallerie hat. Das Berpflegungsamt (Subsistence-Department) gablt 1 Brigategeneral, 2 Dberften, 2 Dberftlieutenante, 8 Majore und 16 Capitaine; bas De bicin almefen (Medical Department) 1 Brigates general, 1 Dberften, 5 Dberftlieutenante, 60 Dajore, 150 Capitaine, (rie Mergte treten mit bem Range ale Dberlientenante ber Cavallerie ein und avanciren nach breijährigem Dieust zum Capitain) und 5 Military-Storekeepers mit Rang u. f. w. als Capitaine ber Cavalleric. Das Bablmeifteramt (Pay-Department) bat 3 Dberften, 2 Dberfilieutenante und 60 Diajore; bas Corps ber Ingenieure (Corps of Engineers) 1 Brigategeneral, 6 Dberften, 12 Dberftlieutenante, 24 Dajore, 30 Capitaine, 26 Ober- und 10 Unterlieutenants (Die Lieutenants avanciren, wenn auch feine Bacang ta ift, nach 14jabrigem Dienfte ju Capitainen), 2 Stabeunterofficiere, 50 Gergeanten, 50 Corporale, 10 Spiellente, 119 Solbaten erfter und 119 zweiter Claffe. Das Beng.

bausmefen (Ordnance-Department) jabit 1 Brigategenergl. 3 Dberften, 4 Dberftlieutenante, 10 Dajore, 20 Capitaine, 16 Dber- und 10 Unterlieutenante, welche ebenfalls wie bei ben Ingenieuren avaneiren, 13 Military Storekeepers, 40 Sergeanten, 80 Corporale, 200 Solvaten erfter und 135 zweiter Claffe. Die Armee bat ferner einen Signalofficier en . Chef (Chief Signal-Officer) mit Dberftenrang; 30 Garnijou et a plane (Post-Chaplains) und 4 Regimentefapfane (Regimental Chaplains) mit Rang u. f. w. ale Capitaine ter Infanterie; tiefe 4 Regimentefaplane geboren ten 4 Regimentern Farbiger an. Die 10 Regimenter Cavallerie baben jebes 1 Dberften. 1 Dberftlieutenant, 3 Dajore, 1 Abjutanten und 1 Regimente Quartiermeifter (beibe Lieutenants), 1 Gergeant-Major, 1 Quartiermeifter-Gergeanten, 1 Ctabstrompeter, 1 Chief Musician, 1 Gattler-Gergeanten; 12 Compagnien mit je 1 Capitain, 1 Dber- und Unterlieutenant, 1 Bachtmeifter (First Sergeant), 1 Compagnic Duartiermeifter-Gergeanten, 5 Sergeanten, 4 Corporalen, 2 Trompetern, 2 Bufidmieten, 1 Gattler, 1 Stellmacher (Wagoner) und 70 Golbaten; bas 9. und 10. Regiment find Farbige (Colored Regiments). Die 5 Regimenter Artillerie (es ift nur 1 Compagnie von jedem Regimente mit einer Batterie verfeben, Die übrigen Compagnien find ale Infanterie bewaffnet und verfeben meift ben Dienft in ben Festungen), baben jebes 1 Dberften, 1 Dberftlieutenant, 3 Dajore, 1 Abjutanten und 1 Regimente-Quartiermeifter (beite Lieutenante), 1 Sergeant- Major, I Quartiermeister-Sergeanten, 1 Chief Musician, 2 Principal Musicians; 12 Compagnien mit je 1 Capitain, 2 Dber- und 1 Unterlientenant, 1 Feltwebel, 1 Compagnie- Quartiermeifter- Sergeanten, 4 Gergeanten, 4 Corporalen, 2 Spielleuten, 2 Bandwerfern (Artificers) und 48 Goldaten; Die 25 Infanterie - Regimenter baben jedes 1 Dberften. 1 Dberftlieutenant. 1 DRajor. 1 Abjutanten und 1 Regiments. Duartiermeifter (beibe Lieutenante), 1 Gergeant-Major, 1 Quartiermeifter-Gergeanten, 1 Chief Musicians, 2 Principal Musicians; 10 Compagnien mit je einem Capitain, 1 Dberund 1 Unterlieutenant, 1 Felowebel, 1 Compagnie-Quartiermeifter- Sergeanten, 4 Gergeanten, 4 Corporalen, 2 Spielleuten, 2 Bandwertern und 45 Golbaten; bas 24. und 25. Regiment find Farbige (Colored Regiments). Die Militaratabemie gu Beft Boint bat 8 Brofefforen, aufer ben Behilfsprofefforen, welche Officiere ber Urmee fint, ungefahr 300 Cabetten und ein Dlufitcorps von 25 Dann. Ctabeunterofficiere, welche feinen Regimentern angehören, gibt es 116 "Ordnance Sergeants", welche bie Aufficht über Die Wefchute u. f. m. in ben Forts haben. Wefammtftarte ber Urmee alfo: 2253 Officiere und 30,000 Unterofficiere, Spielleute und Golbaten. Rach bem Bericht bes Generals ber Armice, B. T. Sherman, vom 7. Nov. 1873, foll fich jedoch tie bienfifabige Mann-fcaft nur auf 19,652 Mann belaufen. Der Kriegsminifter ift berechtigt, fo viele Hospital-Stewards (Apothefer) ju ernennen als ber Dieuft verlangt; bie Babl ber gegenmartig im Dienft ftebenben ift 375. Die Armee gablt 8 Thierarite. Indian Scouts burfen bie gu 1000 Mann beichaftigt werben; es find aber nur 158 im Dienft. Die Löhnung ift folgende: ber General erhalt jahrlich \$13,500; Generallieutenant \$11,000; Generalmajor \$7,500; Brigabegeneral \$5,500; Dberft \$3,500; Dberft = lieutenant \$3000; Dajor \$2,500; Capitain ber Cavallerie \$2000, ber Infanterie und ber Artillerie \$1800 bie Dificiere ber 4 Batterien erhalten Die Löhnung ber betreffenden Dificiere ber Cavallerie); Regimente. Quartiermeifter \$1800; Dberlieutenant ber Cavallerie \$1600, ber Infanterie und ber Artillerie \$1500; Unterlieutenant \$1500 und \$1400; Raplan \$1500. Die Officiere, vom Oberften abmarte, erhalten nach bjahriger Dienstzeit eine Bulage von 10%, nach 10jahriger eine von 20%, nach 15jabriger eine von 30% und nach 20jabriger eine von 40%, bech tann bie bochte Lohnung eines Oberften nur \$4500 und bie eines Oberftlieutenants nur \$4000 jahrlich betragen); Thierargt \$1200-1900; Sergeant-Major und Quartiermeifter-Sergeant ber Ingenieure monatlich \$36, ber Artillerie, Cavallerie und Infanterie \$23; Sattler- Sergeant \$22; Sattler \$15; Chief Musician \$60; Stabetrompeter und Principal Musician \$22: Ordnance-Sergeant \$34; Hospital Steward \$30, \$22 und \$20; First Sergeant (Wachtmeister und Feldwebel) \$22; Sergeant ber Ingenieure und Des Beughausmefens \$34, Corporal \$20, Gergeant ber Artillerie, Cavallerie und Infanterie \$17, Corporal \$15; Bufichmiebe und Bandmerter \$15; Stellmacher \$14; Trompeter, Spielleute und Golvaten \$13. Die eben angeführten Unterofficiere, Spielleute und Golbaten erhalten außerbem Rleibung und Rationen, und in jedem Be-enlistment (Biederanwerbung) per Monat \$2 Bulage.

"Armories" und "Arsenals" (Baffenfabriten und Beughaufer) maren an folgenben Blaven:

| Rame. Drt.                                             |                                  | Staat.                                  | Rame.                               | Drt.               | Staat.                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Springfield Armorv Springfield Mugufta Unfenal Mugufta |                                  | Maffadufette<br>Pennfplvania<br>Georgia | Mount Bernen<br>Arfenal<br>Rem Bort | Mount Bernen       | Mabama                  |
| Benicia                                                | Benicia                          | California                              |                                     | Belanb             | Rem Berf                |
| Champlain "                                            | Bergennes                        | Berment                                 | Pifesville "                        | Difeeville         | Marvland                |
| Charleston "                                           | Charleston                       | Couth Caro-                             | Rod Jelanb<br>Rome                  | Rod Joland<br>Rome | Rem Berf                |
| Columbus                                               | Columbus                         | Dbio                                    | St. Louis                           | St. Louis          | Miffouri                |
| Detroit                                                | Dearbornville                    | Michigan                                | Can Antonio "                       | Can Antonie        | Teras                   |
| Fort Monroe                                            | Old Point<br>Comfort             | Birginia                                | Bancouver ,                         | Bancouver          | Bafbington<br>Territory |
| Frentforb                                              | Mount Bernon<br>Philabelphia     | Alabama<br>Pennfolvania                 | Bafhington .                        | Dafhingten         | Diffrict of Co          |
| Indianapolis                                           | Intianapolis                     | Intiana                                 | Batertemn "                         | Batertemn          | Maffadufetts            |
| Rennebee<br>Leavenworth                                | Mugufta<br>Fort Leaven-<br>worth | Raine<br>Ranfas                         | Batervliet .                        | Best Trop          | Rem Jorf                |

"National-Cemetries" (Nationalbegrabnifplate) gab es im 3. 1873: 75, in benen bie Leichen von 159,914 befannten und von 136,773 unbefannten Solvaten beertigt waren; in 285 anderen, nicht nationalen Begrabnifplaten, waren bie Leichen von 7362 befannten und von 4323 unbefannten Solvaten beerbigt.

Die Dillig (Militia) ber B. St. (in einigen Staaten National Guard genannt) befieht aus allen Burgern gwifden bem 18 .- 45. Jahre. Dit ber mirflich organifirten und uniformirten Milig ift es jeboch im Gangen folecht bestellt, obgleich bie Truppen einzelner Staaten wohl organifirt find. Biele Staaten baben gar feine organifirte Dt. Panfas hat 78 Compagnien Infanterie mit 5484 Dann; California 4 Compagnien Artillerie mit 264 Dt., 2 Batterien Artillerie mit 139 Dt., 30 Compagnien Infanterie mit 2121 Dt., mit Generalftab im Gangen 2660 Dt.; Connecticut 35 Compagnien Infanterie mit 2311 Dt. und 2 Sectionen Artillerie mit 72 Dt.; Floriba 16 Regimenter Infanterie und 4 Regimenter Cavallerie, theilmeife organifirt, mit 3360 Dt. (bie Farbigen bilben eigene Compagnien); in 31linois bestehen nur unabbangige Compagnien (Independent Volunteer-Companies); 3 o m a 13 Compagnien Infanterie, 3 Compagnien Cavallerie und 12 Compagnien Artillerie; Louifiana 37 Compagnien Infanterie, 3 Compagnien Cavallerie und 1 Compagnie Artillerie, im Gangen 3469 M.; Maine 10 Compagnien Infanterie mit 937 DR .; Darpland 15 Compagnien Infanterie mit 611 M. und 10 Compagnien Cavallerie mit 521 Dt.; Daffacufette 92 Compagnien 3nf. 5 Batterien Artillerie und 5 Comp. Cavallerie, im Gangen 6277 Dt.; Dichigan 12 Comp. Inf.; Minnefota 38 Comp. Inf., 4 Sectionen Artillerie und 1 Comp. Inge-nieure; Rew Sampfhire 18 Comp. Inf. und 2 Sectionen Artillerie; Rew Jerfen 63 Comp. 3uf. mit 2848 Dt. und 2 Batterien mit 158 Dt.; Rem Dort 40 Reg. und 6 Bataillone Juf., 2 Reg. und 1 Bat. Cavallerie und 14 Comp. Artillerie; Gefammtftarte 24,266 M.; Obio 2 Compagnien Infanterie und 2 Sectionen Artillerie: Dreaon 3 Compagnien Infanterie und 1 Compagnie Artiflerie; Bennfplvania 309 Compagnien (15 Regimenter und 6 Bataillone) Infanterie, barunter 13 Compagnien Farbige, 8 Compagnien Cavallerie und 6 Batterien, im Gangen 14,692 Dt.; Rhobe 3 6land 34 Compagnien Infanterie, 3 Compagnien Cavallerie und 3 Batterien, im Gangen 2776 Dt.; Texas bat nach bem Berichte feines Generalabjutanten von 1873: 101 Regimenter Infanterie, 1 Regiment Cavallerie und 3 Compagnien Artillerie, mit einer Gefammtftarte von 74,493 Dt.; boch befanten sich im wirklichen Dienst nur 23 Compagnien fog. "Minute-Men" und einige antere Compagnien jum Schute gegen bie Indianer, mas icon baraus hervergeht, raf in bemfelben Bericht nur 1640 Feuergewehre ale Baffenbeftand angeführt merben; Bermont 12 Compagnien Infanterie, jete ju 51 Dt., und 1 Gection Artillerie; Bieconfin 15 Compagnien Infanterie mit 1077 Dt., 5 Batterien mit 296 DR. und 1 Compagnic Cavallerie mit 79 Dt., im Gangen mit Officieren 1531 Dt.

Die Congresacte vom 3. April 1808 bewilligt jährlich \$200,000 für Wassen . f. w. für bie Willig; bieselbe steht, wenn im activen Dienst, unter ben Kriegsgesen ber B. St., und bie Löhnung ist bann bie ber regulären Armee. Der Präsibent kann bie Miliz unter bie Wassen rufen, jevoch nicht langer als auf 9 Menate. Zu bem Zwede ber Berkreitung ber Militarwissen unter bei pingen Leuten ber B. St. hat ber Präsibent bas Recht Offis

ciere ber regulären Armee, jedoch im Ganzen nicht niehr als 20, an verschiedene Schulen je einen zu detadiren, um als Directoren oder Presesseren besagter Schulen thätig zu sein. Gegenwärtig (1874) sind so Officiere als Lehrer am selgenwärtig (1874) sind so Ossieiere als Lehrer am selgenwärtig (1874) sind so Ossieiere als Lehrer am selgenwär elschäftigt: "Bowdoin College" in Brundwid, Maine; "Bishop Seadury Mission" in Faribant, Minnesetz; "East Tennessee University" in Anorville, Tennessee; "Kentucky University" in Legington, Kentucky University" in Legington, Kentucky University" in Legington, Kentucky University" in Legington, Kentucky University" in Legington, Missouri University" in Celumbia, Missouri University Hongladuschte; "West Virginia University" in Morgantown, West Birginia; "Howard University" in Walpington, District of Columbia; "Norwich University" in Morthsield, Bermont; "Pennsylvania Military Academy" in Chester, Bennsylvania, und "Wadsah College" in Crawsortesville, Indiana.

Darine (Navy). Rach bem Berichte bes Darinefetretars vom 29. November 1873 bestand bie Flotte ber B. St. aus 165 Schiffen mit 1269 Kanonen und 41 Saubigen. hiervon maren 63 Danupfer mit 826 R. und 22 B., 29 Segelfchiffe mit 322 R. und 8 S., 48 Bangericiffe mit 121 R. und 25 Schleppichiffe (tugs) u. f. w. mit 11 B.; 8 neue Rriege. Schaluppen find im Bau begriffen. Die Flettenftationen find folgende: Die Europai. fche, die Afiatifche, die Rord - Atlantifche, die Gud - Atlantifche, die Rord -Bacififche und bie Sud Bacififde. — Kriege Chiffebaubofe (Nary Yards) find: Bortemouth, Rew Sampfhire; Bofton, Maffacufette; Brootlyn, Dem Port; League 381and bei Bhilatelphia, Bennfylvania; Bafbing ton, Diftrict of Columbia; norfolt, Birginia; Benfacola, Florida, und Mare Jelant, California. Die Darine . Cabetten foule (Naval-Academy) befindet fich in Unnapolis, Maryland, mit 8 Profesjoren und 217 Cabetten. Die Officiere ber Da rine fint felgente: 1 Admiral, 1 Vice Admiral, 13 Rear-Admirals, 24 Commodores, 50 Captains, 90 Commanders, 146 Lieutenant Commanders, 218 Lieutenants, 100 Masters, 35 Ensigns, 113 Midshipmen, 15 Medical Directors mit Capitaingrang, 15 Medical-Inspectors mit Commandererang, 50 Surgeons (Mergte) mit Lieutenant. Commantererang, 20 Passed Assistant Surgeons mit Lieutenanterang, 35 Assistant Surgeons mit Maftererang, 15 Assistant Surgeons mit Ingenieurerang, 13 Pay-Directors mit Capitainerang, 13 Pay-Inspectors mit Commandererang, 51 Paymasters (Bablmeifter) mit Lieutenant Commanterbrang, 32 Passed Assistant Paymasters mit Lieutenantbrang, 23 Assistant Paymasters mit Daftererang, 10 Chief Engineers mit Capitainerang, 15 Chief Engineers mit Commandersrang, 37 Chief Engineers mit Lieutenant. Commanders. rang, 97 First Assistant Engineers mit Lieutenanterang, 20 Second Assistant Engineers mit Maftererang, 5 Assistant Engineers mit Ingenieurerang, 22 Raplane, 4 mit Capitains., 7 mit Commanters., 7 mit Lieutenant. Commanters und 4 mit einfachem Raplans. rang, 2 Sefretare, bes Ubmirale und Bice-Abmirale, mit Lieutenanterang, 8 Naval Constructors, 1 mit Commodores., 1 mit Capitains., 3 mit Commanders. und 3 mit Oberftlieutenanterang, 7 Assistant Naval Constructors mit Lieutenanterang, 8 Civil-Engineers, 55 Boatswains, 63 Gunners, 40 Carpenters, 39 Sailmakers, 76 Mates und 8500 Mannichaften (ber Congreg beichlog im Dezember 1873 tie Dannichaft zeitweilig bie 1875 auf 10,000 ju erhöhen).

Die jährliche Löhnung in der Marine ift felgende: Admiral \$13,000, Vice-Admiral \$9000, Rear-Admiral \$6000, Commondore \$5000, Captain \$4500, Commander \$3500, Lieutenant Commander \$2800—3000, Master \$1800—2000, Ensign \$1200—1400, Midshipman \$1000, Cadet-Midshipman \$500, Mate \$900, Fleet-Surgeon und Fleet-Engineer \$4400, Medical- und Pay-Director, und Medical- und Pay-Inspector, Surgeon, Paymaster und Chief-Engineer \$2800—4200, Passed Assistant-Surgeon, Passed Assistant-Paymaster und First Assistant-Engineer \$2000—2200, Assistant-Paymaster und Second Assistant-Engineer \$1700—1900, Naval-Constructor \$3200—4200, Assistant Naval-Constructor \$2000—2600, Chaplain \$2500—2800, Professor \$2400—3500, Boatswain, Gunner, Carpenter und Salimaker \$1200—1800. Digges ift die Löhnung "auf See", am Lande beträgt sie weniger, und "waiting orders" (auf Drder wartend) ift sie wieder geringer. Die Löhnung ber Mannschaft per Menat steigt von \$9.50 für Sungen 3. Classe, \$15.50 für Landsmen, \$17.50 für Ordinary Seamen und \$21.50 für Seamen, auf \$26.50 für Captains of Top, of Forecastle, of Asterguard, \$28.50 für Boatswains und Gunner's-Mates, \$31.50 für Chief Gunner's Mates und Chief Boatswain's Mates, \$33.50 sür Seamen Gunners, \$36.50 sür Armorers, \$41.50 für Master-at-Arms und \$46.50 für Yeomen.

Das Marine. Corps (Marine-Corps) hat I Brigabegeneral, 5 Generalstabsofficiere (3 Majore und 2 Capitaine), 1 Obersten, 2 Oberstlieutenants, 4 Majore, 20 Captaine, 30 Obertientenants, 30 Unterlieutenants und 3074 Unterossiciere, Spielleute und Soldaten. Die jährliche Löhnung ilt solgender: Brigabegeneral \$5500, Oberst 3500, Oberstlieutenant \$3000, Major \$2500, Capitain \$1800, Stabscapitain \$2000, Oberstlieutenant \$1500, Unterlieutenant \$1400; jeder Officier erhält nach jeder ssinssigen Diensteit eine Aulage von 10 Brec. der ihnen zusemmenden Löhnung; bech dar tie Löhnung bes Obersten nicht mehr als \$4500 und die des Oberstlieutenants nicht mehr als \$4000 betrassen. Die Löhnung der Unterossiciere u. s. w. ist wie solgt: Sergeant-Wajer, Quartiers meister-Sergeant und Tambeur-Wajer per Monat \$21, Betdwebel \$20, Sergeant \$17, Corporal und Soldat \$13, Tambeur \$12, Aapelmeister (Leader of the Banal) \$79, Musiter \$38, \$24 und \$21. Zeber Unterossicier erhält für die erste Wiederanwerdung \$2 Bulage per Monat und für bee solgenannten Löhnung der ine tägliche Rusae von 35 ets.

Löhnung noch eine tägliche Bulage von 35 cts. Die Ben fion fate für bie Armee ter B. St. find folgende: Oberftlieutenant und alle Officiere höheren Ranges \$30 monatlich, Major \$25, Capitain \$20, Oberlieutenant

\$17, Unterlieutenant \$15, Unterefficiere, Spielleute und Gelbaten \$8.

Bur bie Darine: Capitain, Commanter und in tem Range fichenten Officiere \$30 menatlich, Lieutenant und in dem Range stehende Officiere \$25, Master und Officiere gleichen Ranges \$20, First Assistant Engineer und Pilot \$15, Passed Midshipman u. f. w. \$10, und alle Petty Officers (Unterofficiere) und im Range unter ihnen fichente Berfonen \$8 per Monat. Außerbem werben tie Officiere ber Armee, Marine und bes Marine Gerps "retired", b. i. in Ruhezustand geseht, und erhalten bann bei ber Marine bie Balfte ber booften Lohnung auf Gee, bei tem Marine Cerps 75 Broc. tes Ranges, mit bem ber betreffente Officier "retired" wirt; bei ber Armee: Generalmajor \$5625, Brigabegeneral \$4125 jabrlich, Oberst monatlich \$218.75, nach fünfjähriger Dienstzeit \$240.62, nach gebnfabriger \$262.50, nach fünfzebnfahriger \$281.25, nach zwanzigjabriger Dienstzeit \$281.25, Derfitientenant \$187.50, \$206.25, \$225, \$243.75, \$250, Wajer \$156.25, \$171.87, \$187.50, \$203.12, \$218.75, Capitain in Pferce (mounted) \$125, \$137.50, \$150, \$162.50, \$175, Capitain 3u Kuß (not wounted) \$112.50, \$123.75, \$135, \$146.25, \$157.50, Oberlieutenant ju Bferte \$100, \$110, \$120, \$130, \$140, ju fuß \$93.75, \$103.12, \$112.50, \$121.87, \$131.25, Unterlientenant ber Cavallerie baffelbe mie Dberlieutenant ber Infanterie, Unterlientenant ber Infanterie 87.50, 96.25, 105, 113.75, \$122.50, Kaplan baffelbe wie Capitain ber Infanterie. Beber Officier ber Urmee und Marine ber B. St., melder ale folder 40 bintereinanterfolgente Jahre getient bat, fann auf fein eigenes Erfuchen "retired" merten; ferner folde Officiere, melde im Dienfte unfabig werben ben Bflichten ihrer Stellung nachzutommen, bod muffen lettere erft vor einem fog. "Board" (Untersuchungegericht) erideinen, bas bann über bie Unfahigfeit bes betreffenben Officiers und ben Urfachen berfelben ein Urtheil ju fallen bat, meldes vom Brafibenten gn beftätigen ift. In bem Jahre 1872/1873 murben an Benfionare \$10,564,825.51, an beren Bittwen, Baifen u. f. w. \$15,388,644.75, im Gangen .\$25,953,470,26 bezahlt.

Il der bau. Die Bevolferung ber B. Ct. fann, ungeachtet ber fortidreitenben Bilbung ungeheurer ftattifcher und intuftrieller Unlagen, ihrer Debrbeit nach ale eine aderbautreibende bezeichnet merten, eine Thatfache, bie in ben weiten, fruchtbaren lantgebieten, welche faft überall bem Felbbau und ber Biebzucht gunftig find, ibre Erflarung findet. Ungeheure Streden bes fruchtbarften Brairielandes warten noch auf Die fleifige Bant bes Anbauers; mit Ausnahme einiger Territorien und eines Theile von California, ift bas Land überall reichlich bemaffert, bas Rlima ben Bobenerzeugniffen gunftig, und beffen Extreme, von intenfiver norbifcher Ralte bis zu tropifder Site, ermöglichen eine Dannigfaltigfeit ber Borenerzeugniffe, mit melder fich fein anderes gant ber Erbe meffen tann. Eine besondere Eigenthumlichteit ift bas Bortommen einer einheimischen Rebe in fast allen Theilen ber Union, von Daffachufette bis California, und von Maine bie Floriba. Die erften Entbeder ber Rufte von Dem England (Normeger) legten biefer ben Ramen bes Rebenlantes (Vine-Land) bei, und bie Union wird in Butunft einen Sauptplat unter ben weinbauenben ganbern einnehmen. Die Fruchterzengung umfaßt bie Getreibearten ber Alten Welt mit ben Gubfruchten und Ruppflangen ber beifen Bone. Gin großer Theil ber rafden Entwidelung ber Bertebrewege ju Baffer und ju Lande mar, unter Beibilfe ber Dampftraft und Schienenwege, bem Umftanbe gu banten, baft für bie Bobenerzeugniffe auf bem weit ausgebehnten Gebiete vortheilhafte Transportmege und Abfatmartte gefchaf-

fen merben mußten. Ein ferneres Beforberungemittel bes Aderbaus mar bie ungebeure Menge bes noch im Gemeinbefit ber Nation befindlichen Botens, beffen Berleibung an Anfiedler theile umfonft, theile für einen Rominalpreis burch liberale Beimftatte- und Bortaufegefete gesichert murbe und gur Beranziehung von Arbeitetraften aus tem Auslande mejentlich beitrug. Wahrend in ben alteren Staaten ber Grundbefit fich meift in feften Sanden befindet, befigt Die Union in ben neueren Staaten und Webieten noch jest ein unvergebenes Arcal von 1,251,633,620 Acres, welches theile von ber Regierung vermeffen, theils, namentlich in ben ben Indianern vorbebaltenen Gebietetheilen (Refervationen), noch invermeffen ift. Gegen bie frühere Berfcbleuberung bes besten Aderbaulandes, namentlich an Gifenbahngefellichaften, bat fich neuerdings eine ftarte Oppofition erhoben, und ift ber Sicherung eines wirthichaftlicheren Berfahrens mit ben Rationalbomanen burch bie Befengebung entgegenzusehen. Bebod ift anterntheile nicht in Zweifel zu gieben, bag felbft bie ungeregelte Speculation im Gifenbahnbau gur Beforberung ber Anfiedlung und bee Anbaus bes Lantes in ben entlegenen Theilen beigetragen bat. Der auf fein Urrecht an bie Jagogrunde pochende, dem Aderbau abgeneigte Indianer, der ihm abnliche Trapper und Jäger, und der lein Eigenthumsrecht als bas der Ergreifung anerkennende Squatter, diefe früheren darafteriftifden Erfdeinungen bes "fernen Beftens", find jenen vormarte briugenten, ftabilen Culturelementen mehr und niebr gewichen. Die Art und Beife ber Betreibung bes Aderbaus anlangeno, fo ift tiefelbe, infolge ber ungeheuren Ansrehnung bes verwendbaren Bobens und ber Fruchtbarteit beffelben, burchichnittlich niehr eine ausleutenbe (Raubbau), ale eine rationelle gewesen, und hat fich nur in ber öftlichen Abtheilung ber Union in ber neuesten Beit auf letteren Standpuntt erhoben, mobei ber großen Bopularitat, welche fich bie von 3. Liebig neubegrundete Wiffenschaft ber Agriculturdemie in ben B. St. erworben bat, ju gebenfen ift. Um ausgebehnteften und rudfichtelofeften berrichte bas Raubbaufpftem bis zur Abichaffung ber Claverei in ben Gubftaaten ver, begunftigt burch biefe, burch bie Unbaufung großen Grundbefiges in ben Banben Gingelner, und burch bie Ratur eines ber hauptstapelprotutte bes Gabens, tes Tabats. Ditt ter Unmaljung, welche ber Burgerfrieg in ben focialen, burgerlichen und gemerblichen Berbattniffen ber Gubftaaten burch bie Emancipation von 4 Dill. Stlaven, bie Berarmung vieler reicher Grundeigenthumer und eine großere Bertheilung tes Bobenbefiges bervorgebracht bat, ift auch fur bie Bobencultur bes Gubens eine neue Beriobe angebabnt morben. Ginen weiteren darafteriftifden Bug bat bem Aderbau in ben B. St. bie burch ben Dangel an lebendiger Arbeitefraft und beren Roftspieligfeit gebotene, ansgedebnte Bermenbung von Dafdinentraft verlieben. Der baburch angeregte Erfindungegeift bee Ameritanere bat bie Fabrication von Aderbaugerathen zu einem ber fcwunghafteften Juduftriezweige, nicht unr fur ben beimatlichen Gebraud, fonbern auch jur Ausfuhr erhoben. Rach bem Cenfus von 1870 bestanden in 35 Staaten 2076 Fabriten gur Unfertigung von Aderbauwertzeugen (Dafdinen im engeren Ginne, mit Musichluß ber Spaten- und Chaufelfabrifen), welche mit Bilfe von 25,249 Arbeitern einen Befammtwerth von \$52. 066,875 producirten, mabrend berfelbe gebn Jabre vorber nur auf \$17,802,514 an-geschlagen wurde. Die B. St. tonnen in fünf große Aderbauregionen eingetheilt werben, für welche Betreibe, Tabat, Reif, Buder und Baumwolle ale bie bezeiche . nenden Culturpflangen angufeben find. Die ausgebebntefte ift bie eigentliche Betreiberegion. Gie umfaßt Die Balfte bes Bebietes tieffeit ber meftlichen Ebenen (Plains), insbefondere die Staaten Rew Jort, Bennfpivania, Rem Berfey, Delaware, Marpland, Birginia; Ohio, Rentudy, Tennessee, Indiana, Illinois, Michigan, Jowa, Wisconsin. Der Weizen gebeiht auf ber ganzen Strede zwischen bem 35° und 45° nörbl. Br. Der Mais (Indian corn), Die Amerita eigenthumliche Getreibeart, welche erft burch bie Entredung biefes Continentes in Europa befannt murbe, gereibt in allen Staaten, wird bauptfachlich im Beften und Guben und ben öftlichen und mittleren Staaten angebaut und liefert ben ficherften und Rach tem Berichte bee Statiftifden Bureaus von 1872 maren in ben arökten Ertrag. B. St. in Diefem Jahre 35,526,836 Meres mit Dl a i & bestellt, welche einen Ertrag von gufammen 1,092,719,000 Bufb., bei einem Durchichnittertrage von 30., per Mere, lieferten, einen Berth von \$435,149,290 barftellenb. Dit Beigen, von weniger ficherem Ertrage, vorzüglich in ben mittleren und weftlichen Staaten angebaut, maren 20,858,359 Acres befanden, welche eine Ernte von 249,997,100 Bufb, burchichnittlich 11., B. auf ben Acre, ergaben, mit einem Berthe von \$310,180,375. Der Roggen, beffen Gebraud ale Brobftoff fich namentlich auf bie Dentiden beschrantt, lieferte einen Ertrag von 14.888,600 Buib. auf 1.048,654 Acres, im Berthe von \$11,363,693 und einem Durd. fcnittertrage von 14,, B. per Acre. Safer wurden auf 9,000,769 Acres 271,747,000

Buib., mit einem Durchichnitteertrage von 30,, B. per Acre, im Berthe von \$91,315,710 gebaut. Der Ertrag ber Ber fte mar auf 1,397,082 Meres 26,846,400 Bufb., mit 19, B. Durchichnitisertrag und einem Werthe von \$19,827,773. Buchweizen lieferte auf 448,497 Arces 8,133,500 Buft, im Werthe von \$647,618, mit einem Durchichnitisertrage von 184, Buft, her Arce. Der Kartof feler tra g belief ich auf 13,6,000 Buft, von 1,331,331 Acres, 85, B. Durchichnitisertrag, einen Werth von \$68,091,120 reprafentirend. Den murben 23,812,800 Tonnen auf 20,318,936 Acres, 1,,, I. per Acre im Durchichnitt, mit einem Werthe von \$345,969,079 erbaut. Zabaf mirb in allen Staaten gepflangt; jeboch liegt feine eigentliche Bone gwischen bem 340 und 400 nordl. ! Br., tie Staaten Mentudy (welches ben ftartften Tabatsbau treibt), Rorth Carolina, Tenneffee, Birginia, Couth Carolina, Marpland, Connecticut u. f. m. begreifend. Der Gefammtertrag belief fich im 3. 1872 von 416,512 Acres auf 342,304,000 Pfo., mit einem Durchichnitte ven 821, Bir. per Acre, und einem Berthe von \$35,730,185. De ei fib au beschrantt fich auf Die fumpfigen Ruftenftreden von South Caroling, Georgio, Florita, Diiffifippi, Alabama und Louifiana. Bur ben Buderbau eignet fich vor-jugemeife ber fette Alluvialbeten Florita's und Louifiana's, wo er ten reichen Ertrag von \$300-400 per Acre liefert. Die Cultur bee Abern qu dere (maple sugar) wird bauptfachlich in ten Staaten Dem Port und Deaffachufette und in einigen Wegenden bee Beftens betrieben. Der Sauptftapelartitel bee Gutene, tie Baummolle, bat feine Region fublich vom 34° nordl. Br., in einer turchschnittlichen Breite von 4 Graben, vom Atlantischen Deean bie über ten Diffiffippi binaus (neuertings mirt auch in California Baummelle gebaut), im D. auch bas fubliche Birginia, North Carolina, Tenneffee und Artanfas, im CD. Die vier Barietaten ter Baumwolle beiften: Sea Island, Upland, Mexican und Petitgulf, von tenen bie erfte, mit langen Stengeln und ichmargen Rernern, bie werthvollste ift. Die Sauptbaumwollstaaten fint: Alabama, Georgia, Couth Carolina, Miffifippi und Louisiana. 3m 3. 1872 wurden auf 8,600,000 Acres im Ganzen 3,500,000 Ballen erzeugt, burchidnittlich 0.4.1.2 B. per Acre, welche einen Werth von \$301,087,500 reprafentirten. Die in bemfelben Jahre ausgeführte Rebbaummolle batte einen Berth von \$180.684.595, weven etwa 130 Dill. Doll, nach England tamen. Blache, Banf, Bopfen werben hauptfachlich in ten mittleren und weftlichen Ctaaten gebaut. Rur ben Geiben bau ift bas Alima von California ausgezeichnet geeignet. Die Gultur ber Seibenraupe bat bort in ben letten Jahren einen bebeutenten Mufichwung genemmen und verfpricht eine ber ergiebigften Ginnahmequellen tiefee Gtaates ju merten. bem Unbau ber Theepflange find ebenfalls in California Berfude gemacht morten, bie jebod noch feinen genugenten Erfolg gehabt baben. Defte gunftigere Refultate verfpricht bort und anderwarte, namentlich an ben, bauptfachlich von Deutichen angefiebelten Ufern bee Dhie, ber Beinbau. Der Bein ift bereits zu einem Aussubrartitel gemorben. Der Werth bee erportirten Beines betrug im 3. 1872: \$37,213. Dach ben neueften Monateberichten bee Ctatift. Bureau murben in bem Bierteljahr bie 30. Juni 1873 von Can Francisco auf bem Waffermege nach Rem Port 121,393 Gallonen Wein zu einem Werthe . von \$74,462 verschifft. Auch ber Dbft ba u nimmt immer größere Dimenfionen an. Sauptfrudt ift ber Pfirfid, für beffen Cultur namentlich bie Ctaaten New Berfen, Tclamare und Marpland berühmt find. Ebenfo betradtlid unt einträglich ift ber Anban von Beeren, befondere ber Erbbecre, ber Brombeere und ber Cranberry, von benen Die lettere namentlich einen bem Canbe eigentbumlichen Zweig ber Obfigucht bilbet. Uerfel merten in ausgezeichneter Qualitat und großen Diengen gezogen und auch exportirt; Birnen gebeiben Muf Grund liberaler, im 3. 1862 vom Congreg zu tiefem 3mede gemachter Lantbewilligungen (Land Serip Grants), infolge beren von 23 Ctaaten 6,100,000 Heres verfauft murben, ift bie Bolfectziebung fur Gemerbe und Aderbau in ben letten Jabren bedeutend geferbert morben. 3m 3. 1872 beftanten in 35 Ctaaten 38 induftrielle Bilbungeanstalten, in welchen ber Aderbau, unter Berudfichtigung ber Bilfegweige, wie Chemie u. f. w., in miffenschaftlicher Weise gelehrt murte (Bgl. Agricultural Colleges).

Bieh zucht. Die Austehnung ter mit tem Aderban hand in hand gekenten Bichjucht in ben B. St. läft sich am Besten nach der Zobl der bestehenden Karmen und der zibeisen gehörenden, theils unter Enlivirung besindlichen, theils unbebauten Acrezobl (improved und unimproved land) bemesten. Rach dem Census von 1870 betrug die Zobl der Acres der in den B. St. bewirtbickafteten Farmen 407,735,041. Rach dem officiellen Begrisse wurde unter dem Namen "Korm" jede im Sigentbum der Bacht einer Person besindliche und unter ihrer Aussicht bedante, sandwirtbickaftliche Bestigung verstanden, und bakei als Minimum ein Bobenareal von 3 Acres voransgesetzt. Als Durchschnittsgröße der Farmen ergaben fich im 3. 1870 153 Acres, mahrend 1860 eine Durchschnittsgahl von 199 und 1850 eine folde von 203 Acres zeigte. Bon ben gesammten Farmlanbern maren 188,921,099 Mires cultivirtes (improved) und 218.813.942 Mires uncultivirtes (unimproved) Land. Der Procentfan bes letteren gu tem erfteren (Fortidritt ber Urbarmadung) mar von 61, im 3. 1850, auf 53,, im 3. 1870 gefallen. Der Berth bee Farmcompleres bezifferte fich gu \$9,262,803,861, an Berth bee Landes nebft Bubehör, und \$336,878,429 on Berth ber Aderwerfzeuge und Dafdinen. Der Wefanintwerth ber auf ben Farmen vorhandenen Sausthiere murbe ju \$1,525,276,457 angefdlagen. Der Art und Studgabl nad maren verbanten Bferbe: 7.145,370; Daulejelunb Efel: 1.125,415; Dildtübe: 8.935,332; Urbeit soch sen: 1,319,271; anderes horn vieh: 13,566,005; Schafe: 28,477,951; Schweine: 25,134,569. Die Produkte ber Milchwirthschaft bestanden in 235,500,599 Gall. Dild. 514,092,683 Bfb. Butter und 53,492,153 Bfb. Rafe. Die ftarfite Mildproduction wiefen ber Reihe nach auf Die Staaten: New Port, Benniplvania, Ohio, Illinois, Jowa, Midigan, Intiana, Bisconfin. Außer tem Biebftante ter Farmen murben im Cenfue noch bas Borbanbenfein von 1,547,370 Pferten und 4,273,973 Stud Bornvieb conftatirt, fo bag fich bie Wefammtgabl ber in ben B. Ct. 1870 vorbanbenen Bferbe auf 8.690,219, ber Rube, Doffen u. f. w. auf 28,074,582 belief. Die 2B of l production belief fich im 3. 1870 auf 100, 102, 387 Bft., gegen 60, 264, 913 im 3. 1860. Bon außererbentlichem Belange ift bie Com einegucht und ber Bantel mit ben Brodutten berfelben, welcher namentlich in ben weftl. Staaten in großartigem Umfange betrieben wirb. Die Sauptstaaten in tiefer Begiehung fint: Dhio, Rentudy, Intiana, Illinois und Tenneffee. Der Sauptort filr bie Schlächterei und Berpadung von Schweinen ift Cincinnati. Die Wefammtgabl ber bert jahrlich verpadten Schweine mar von 85,000 im 3. 1833, im 3. 1872 auf 630,301 geftiegen. Die Bienengucht bat, nach barüber erfdienenen Specialberichten, in ben leuten 20 Jahren burd rationelle und miffenfcaftliche Behandlung außererbentliche Fortidritte gemacht. Durch bie Ginführung bes feg. beweglichen Babenfpfteme bat fich ber Ertrag eines einzelnen Bienenflode, von bechftene 50 Bfb. nach ber fruberen Betreibung, auf 100-500 Bfb. gefteigert. Aus tem Ctaate Bisconfin murbe im 3. 1871 eine Bonigproduction von 299,347 Bfb. berichtet. Babrent bie Bucht von Bierben, Bornvieb und Schweinen in allen Theilen ber Union betrieben mirb. eignen fich fur bie Schaf gucht, welche in neuerer Beit in einzelnen Theilen bes Lantes, wie in ben Dem Englant. Staaten, abgenommen bat, vorzugeweife bie Brairien von Illinois, Jowa und Teras, fowie bie Bochebenen von New Mexico und Colorato, und einzelne Wegen-Den von California. Für bie Beredelung ber Raffen ber Bucht- und Rugthiere unt bie Ginführung und Acclimatifirung ber besten Arten aus bem Auslande zeigt ber Ameritaner befonberen Gifer und icheut babei feine Roften. Namentlich find bie beften englifden Bornvieb- und Schweinerassen eingeführt und gelungene Krenzungsversuche angestellt werden. Am 10. Sept. 1873 wurde in New Port Wills bei Utica, New York, von dem Eigenthümer, Herrn 3. Campbell, jolgendes Hintvieb öffentlich verfteigert und erzielte bie babei angegebenen Preife: 1 Buchtfiler (II. Duke of Oneida) \$12,000, 1 Sub (VIII. Duchess of Oneida) \$40,000, eine feche Monate alte garfe \$27,000; tie anteren Rube brachten \$30,600, \$19,000, \$35,000, \$15,300; \$15,000, \$25,000, \$27,000, \$10,000, \$10,000, \$5,700, \$15,600, Die anderen Buchtftiere \$7,600 und 4,000; ber Durchichnittepreis obiger Rube mar \$21,709, ber ber Budtfliere \$5725. Es murten außer ten obigen noch 111 Stud anderes Bornvich vertauft; ber Durchichnittspreis von fammtlichem, an biefem Tage verfauftem Rindvieh mar \$3431 per Stud. Mus China und anteren außereuropaifden gantern murten Schweine unt verfchiebene nene Bausgeflügelarten einge-Einen ben Aderbau und bie Biebjucht mefentlich beforbernten Ginflug fiben, außer ben obenermabnten Aderbaufdulen, auch tie in allen Staaten bestebenben Landwirthicaftlichen Gesclichaften aus, und bie von tiefen theile fur ben gangen Ctaat, theils für einzelne Counties veranstalteten, jabrliden Agriculturanestellungen (Fairs), mit Ausjegungen von Breifen fur Die vorzuglichsten Erzengniffe. Die Bucht idneller und fconer Renn- und Luruspferbe, welche jum Theil enorme Breife bringen, bat mit ber Bunahme bes nationalreichthums, namentlich in ben großen Stabten, einen immer bereutenberen Aufschwung genommen, und wird burch bie in verschiebenen Begenten eingeführten regelmäßigen Pferberennen fortwährend geboben. Die For fteultur liegt, infolge bee uneridepflich icheinenben Reichthums tes Landes an urwüchfigem Bolge, noch febr im Argen, und ift die Regelung bieses wichtigen Zweiges ber Nationalwirthschaft erst von ber fortgefcrittenen Erfenntnig ihrer Bedeutung und ber Befetgebung im Allgemeinen zu erwarten. Die rudfichtelofe Abichlagung ber Balter bat fich fcon in verichiebenen Wegenben burch nachtheilige Beränderungen der Limatischen Berhältnisse und der Regenmenge empsindlich stühlen gemacht. Für die wissenschaftliche und spstendliche Betreibung der his fan uch ein ein Kenflichen und Seen sit in den lestenen Jahren eine gere Liche, namen lich in den östl. Staaten, New Port, Massausselts u. s. w., sowie in California erwacht. In letterem Staate besieht zu diese Northem Amelien Bereich und siehe gestellt dasst. Der fisch an gebiede eine Northematikationsgeschlichget. Der Eigen fan gebiede eine Northemaskung der konflichen Erven eine der kerkentlich eine der Genflus von 1870 sühre 2140 zu dessen Betrieb bestehende Etablissennts auf, meche ein Kapital von \$7,469,575 vepräsentirten, Geräufschaften im Werthe von \$1,642,276 besachen, die \$3,449,331 an Arbeitssehn erhielten, und Produste im Gesammtwerth von \$11,096,522 lieserten.

Sanbel und Induftrie. In Bezug auf ten Bantel ter B. St. mit tem Anslante mar ber Burgerfrieg mit bodit nachtheiligen, jum Theil an vollige Bernichtung grengenden Rolaen verbunten .- Der Bagrentransport in ameritan. Schiffen nach auslantifden Bafen borte fast vollständig auf, befdrantte fich auf ben Binnenvertebr unt ging in bie Bante ber hanbeltreibenben Rationen Europas, namentlich Englants, und res, neuerdinge auch nach außen gur Bebeutung gelangten, einigen Deutschlante über. felbe mar mit bem Berfonentransport gwifden ber alten und ber neuen Gemifpbare ber Fall; noch gegenwärtig wird ber gefammte, fortwährend betrachtlich gestiegene Berfonenvertehr zwijden beiten ausschlieflich burch englische, beutsche und frangefifde Dampferlinien betrieben, ba eine regelmäßige amerit. Linie biefer Art noch nicht beftebt. Diefes Bertrangen ter amerit. Santelemarine aus tem Beltverfebr fonnte antrerfeite nicht verfehlen, auf einen früher fdmunghaft betriebenen Intuftriezweig tee Lantes, ben Cdiffebau, in ber nachtheiligften Beife gurudgumirten. Diefer fam baturd beinabe völlig jum Stillftante, mogu eine feblerhafte Wefetgebung nicht wenig beigetragen bat, in welcher Begiebung ter, Die Nationalitat ter Babrzeuge auf tie im Gebiete ter Union gebauten, befdrantenten Bestimmung ju getenten ift, burd welche tie Betreibung amerit. Santele mit im Austande getauften Schiffen ausgeschloffen ift. In Bezug auf Die Intuftrie batte ber Burgerfrieg eine entgegengefente Birtung. Der beimifde Gewertfleiß nabm einen ungewöhnlichen Auffdmung, mobei bie in bem letten Jahrzebent fortmabrent gewachsene Auswanderung von Arbeitstraften aus Europa, vor Allem aber bie mit tem Burgertriege eingetretene Papiergeldmahrung mit ihrer scheinbaren Erhöbung ber Arbeitslohne ale treibente Momente mirften. Rach ten Augaben bee 9. Cenfus fint ale Sauptgegenstände bes amerit. Bewerbfleifes folgende Erzenguiffe aufzuführen: Aderbaumertzeuge, Cade und Badftoffe aus Sanf, Flads und Jute, Fuftetleitung, Rafe und antere Erzeugniffe ber Dildwirthidaft, Teppide, Rattune, Baummollmaaren, Dieblprobutte, Strumpf. waaren, Guttapercha-Protutte, Eisen in verschiebenen Formen, Blei, Leber, Baubolg, musitalische Justrumente, Drudsachen, Galz, Stabl, Zuder, Welasses, reb und raffinirt, Thee, Terpentin, Tabaf in verschiebener Berarbeitung, Bollmaaren, gewirfte Maaren, Dampf- und Rahmafdinen. Rach berfelben Quelle bestanten im 3. 1870 im Gebiete ber Union im Gangen 252,148 Gemerbeetabliffemente, ven tenen 40,191 mit Dampf- und 51,018 mit Baffertraft betrichen murben. Die angewantte Dampftraft betrug 1,215,711 Bfertefraft; bie Babl ber tabei thatigen Perfonen 2,053,996, von tenen 1.615.598 Dlanner, 323.770 Weiber und 114.628 Rinter maren. Das Unlageta. pital belief fich auf \$2,118,208,769, bas verarbeitete Material reprafentirte einen Betrag ven \$2,488,427,242 und bie erzeugten Rabritate einen Berth von \$4,323,325,442, fur beren Berftellung ein Arbeitolohn von \$775,584,343 verausgabt murte, wobei jetech gu bemerten ift, baft bei vielen Bemerbegweigen (3. B. bem Bimmermannebantwert) tie Angabl ber Lobnarbeiter binter ber fur eigne Rednung Arbeitenben gurudbleibt. biefen Bablen ergibt fich eine Bunahme ter Jutuftrie gegen ten Cenfus von 1860 ren burdidnittlid 40 Proc. Für tie Fabrication von Buttapercha . 20 aaren bestanten 1870 in ben B. Ct. 56 Etablificmente, melde 6025 Perfonen beschäftigten, 8,433,320 Bir. Robftoff verarbeiteten und Baaren im Berthe von \$14,556,374 berftellten. Eifenmanufactur (rob, gewalzt, gefdmietet, gegeffen) mar burch 3536 Etabliffements mit 130,011 Arbeitern vertreten, welche Werthe im Betrage von \$305,827,597 lieferten. Dit ter Anfertigung mufitalifder Inftrumente maren 337 Ctabliffemente mit 7167 Arbeitern beschäftigt, welche mit einem Aulagefarital von \$9,554,761 für \$13,905,908 Bertbe berftellten (3247 Dleloteous, 24,306 Bianes, 609 Rirchen- und 28,963 Sausorgeln); 49 Mahmafdinenfabriten befcaftigten 7291 Arbeiter, welche \$5,142,248 Lebne empfingen und 578,919 Nahmafdinen im Berthe von \$13,638,706 lieferten. Die Angahl ber Cigarrenfabriten belief fich auf 4631, Die ber Raus, Rauche und Conupftabatefabriten auf 573. Acne lieferten Fabritate im Wertbe von \$33,373,685, Diefe von \$38,388,359. Die Bertheilung ber Arbeiteretabliffemente, ber Arbeitefrafte, ber Lobne, bee Dateriale und bes erzeugten Berthes auf bie verschiedenen Staaten und Territorien macht nachstebente Tabelle anidaulid:

| Staaten.             | Etabliffe-<br>mente. | Arbeiter befchaftigt. | Rapital.     | Lobne.      | Merth bes Materials. | Berth ber Erzeugniffe. |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Alabama              | 2,188                | 8,218                 | \$5,714,032  | 82,227,968  | 87,592,837           | 813,040,64             |
| Arizona              | 18                   | 84                    | 150,700      | 45,580      | 110,090              | 185,410                |
| Arfanfas             | 1,079                | 3,206                 | 1.782,913    | 673,963     | 2,536,998            | 4,629,23               |
| Talifornia           | 3,984                | 25,392                | 39,728,202   | 13,136,722  | 35,351,193           | 66,594,550             |
| Eclorabo             | 256                  | 876                   | 2,835,605    | 528,221     | 1,593,280            | 2,852,82               |
| Connecticut          | 5,128                | 89,523                | 95,281,278   | 38,987,187  | 86,419,579           | 161,065,47             |
| Dafeta               | 17                   | 91                    | 79,200       | 21,106      | 105,997              | 178,57                 |
| Delamare             | 800                  | 9,710                 | 10,839,093   | 3,692,195   | 10,206,397           | 16,791,38              |
| Diffrict of Columbia | 952                  | 4.685                 | 5.021,925    | 2,007,600   | 4,754,883            | 9,292,17               |
| Aloriba              | 659                  | 2,749                 | 1,679,930    | 989,592     | 2,330,873            | 4,685,40               |
| Beorgia              | 3,836                | 17,871                | 13,930,125   | 4,814,508   | 18,583,731           | 31,196,11              |
| Roabe                | 101                  | 265                   | 742,300      | 112,372     | 691,785              | 1,047,62               |
| 3Uinois              | 12,597               | 82,979                | 94,368,057   | 31,100,244  | 127,600,077          | 205,620,67             |
| Indiana              | 11,847               | 58,852                | 52,052,425   | 18,366,780  | 63,135,492           | 108,617,27             |
| Roma                 | 6,566                | 25,032                | 22,420,183   | 6,893,292   | 27,682,096           | 46,534,32              |
| Ranfas               | 1,477                | 6,844                 | 4,319,060    | 2,377,511   | 6,112,163            | 11,775,83              |
| Hentudo              | 5,390                | 30,636                | 29,277,809   | 9,444,524   | 29,497,535           | 54,625,80              |
| Pouisiana            | 2,557                | 30,071                | 18,313,974   | 4,593,470   | 12,412,023           | 24,161,90              |
| Raine                | 5,550                | 49,180                | 39,796,190   | 14,282,205  | 49,379,757           | 79,497,52              |
| Raroland             | 5,812                | 44,800                | 36,438,729   | 12,682,817  | 46,897,032           | 76,593,61              |
| Raffacufetts         | 13,212               | 279.380               | 231,677,862  | 118,051,886 | 334,413,982          | 553,912,56             |
| Michigan             | 9,455                | 63,694                | 71,712,283   | 21,205,355  | 68,142,515           | 118,394,67             |
| Minnefota            | 2,270                | 11,290                | 11,993,729   | 4,052,837   | 13,842,902           | 23,110,70              |
| Riffiffippi          | 1,731                | 5,941                 | 4,501,714    | 1,547,428   | 4,364,206            | 8,154,75               |
| Rissouri             | 11.871               | 65,354                | 80,257,244   | 31,055,445  | 115,533,269          | 206,213,42             |
| Bontana              | 201                  | 701                   | 1,794,300    | 370,843     | 1,316,331            | 2.494.51               |
| Rebraska             | 670                  |                       | 2.169.963    | 1,429,913   | 2,902,074            | 5,738,51               |
| Revada               | 330                  | 2,665<br>2,859        | 5,127,790    | 1,498,473   | 10,315,984           | 15,870,53              |
| Rem hampfbire        |                      |                       |              |             |                      | 71.038.24              |
| Rem Jersen           | 3,342                | 40,783                | 36,023,743   | 13,823,091  | 44,577,967           | 169,237,73             |
|                      | 6,636                | 75,552                | 79,606,719   | 32,648,409  | 103,415,245          |                        |
| Rem Merico           | 182                  | 427                   | 1,450,695    | 167,281     | 880,957              | 1,489,86               |
| New York             | 36,206               | 351,800               | 366,994,320  | 142,466,758 | 452,065,452          | 785,194,65             |
| Rorth Carolina       | 3,642                | 13,622                | 8,140,473    | 2,195,711   | 12,824,693           | 19,021,32              |
| Obio                 | 22,773               | 137,202               | 141,923,964  | 49,066,488  | 157,131,697          | 269,713,61             |
| Dregon               | 969                  | 2,884                 | 4,376,849    | 1,120,173   | 3,419,756            | 6,877,38               |
| Dennfplvania         | -37,200              | 319,487               | 406,821,845  | 127,976,594 | 421,197,673          | 711,894,34             |
| Rhode Island         | 1,850                | 49,417                | 66,557,322   | 19,354,256  | 73,154,109           | 111,418,35             |
| South Carolina       | 1,584                | 8,141                 | 5,400,418    | 1,543,715   | 5,855,736            | 9,858,98               |
| Tenneffee            | 5,317                | 19,412                | .15,595,295  | 5,390,630   | 19,657,027           | 34,362,63              |
| Teras                | 2,399                | 7,927                 | 5,284,110    | 1,787,835   | 6,273,193            | 11.517,30              |
| Atah                 | 533                  | 1,534                 | 1,391,898    | 395,365     | 1,238,252            | 2,343,01               |
| Bermont              | 3,270                | 18,686                | 20,329,637   | 6,264,581   | 17,007,769           | 32,184,60              |
| Birginia             | 5,933                | 26,974                | 18,455,400   | 5,343,099   | 23,832,384           | 38,364,32              |
| Bafbington           | 269                  | 1,026                 | 1,893,674    | 574,936     | 1,435,128            | 2,851,05               |
| Weft Birginia        | 2,444                | 11,672                | 11,084,520   | 4,322,164   | 14,503,701           | 24,102,20              |
| Bieconfin            | 7,013                | 43,910                | 41,981,782   | 13,575,642  | 45,851,266           | 77,214,32              |
| Wyoming              | 32                   | 502                   | 889,400      | 347,578     | 280,156              | 765,42                 |
| Total:               | FOR D 2 400          | 2,053996              | 2118,208,769 | 775,584,343 | [2488,427,242        | 4232,325,44            |

Eine Sauptquelle bes induftriellen Reichthums ter B. St., hauptfadlich fur tie Butunft, unter ber Borausfetung fortidreitenber Ausbreitung ber Befiedelung und Gultur bes Landes und des Zuflusses der nothwendigen Arbeitsträfte, wied der Bergbau werden, da mit der Ausbeutung der unermeßtichen Wineralschape der Union im Bergleich zu deren Umfange und Reichthum in ter That erft ein fdmacher Anfang gemacht ift. Goen 1847, vor ber Entbedung ber californifden Golbgruben, betrug ber Ertrag ber Probutte bee Dlineralreiches mehr als 74 Dill. Doll.; feitbem haben bie Ausbeute biefer Golbgruben, Die Bearbeitung ber Delquellen in Bennfplvania und viele neue Entredungen auf tem Gebiete bes Mineralreiches gezeigt, bag ber Reichthum ber B. St. an Bergprobutten unendlich viel größer ift, als fruber irgent Jemand abnte, und bag bie Bergbauinduftrie einer außerorbentlichen Butunft entgegen geht. Nach Rog Browne's Bericht an ben Finang-C .- P. XI.

minister mar die Ausbeute der westlichen Union an Stolmetallen im J. 1866: California 25 Will. Dell., Wontana 18, Joaho II, Colorado 17, Nevata 16, Oregon 8, die übrigen Gegenden 5, jusammen 106 Will. Dell. Ressiter W. Rammend, Commissiar der Bergwertsstätissit, berechnet in seinem Berichte an den Schaftertär sir das Jahr 1872 (Statistics of Mines and Mining in the States and Territories West of the Rocky Mountains) die Production der B. St. an Gold und Silber für die Jahre 1869 bis 1871 wie folgt:

| 1869.       | 1870.                                                                                      | 1871.                                                                                                                                                                                                                                       | 1872.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$1,000,000 | 800,000                                                                                    | 800,000                                                                                                                                                                                                                                     | 625,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22,500,000  | 25,000,000                                                                                 | 20,000,000                                                                                                                                                                                                                                  | 19,049,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *4,000,000  | 3,675,000                                                                                  | 4,663,000                                                                                                                                                                                                                                   | 4,661,465                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7,000,000   | 6,000,000                                                                                  | 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                   | 2,695,870                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9,000,000   | 9,100,000                                                                                  | 8,050,000                                                                                                                                                                                                                                   | 6,068,339                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14,000,000  | 16,000,000                                                                                 | 22,500,000                                                                                                                                                                                                                                  | 25,548,801                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 500,000     | 500,000                                                                                    | 500,000                                                                                                                                                                                                                                     | 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,000,000   | 3,000,000                                                                                  | 2,500,000                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _           | 100,000                                                                                    | 100,000                                                                                                                                                                                                                                     | 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 1,300,000                                                                                  | 2,300,000                                                                                                                                                                                                                                   | 2,445,284                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| †500,000    | 525,000                                                                                    | 250,000                                                                                                                                                                                                                                     | 250,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 61.500.000  | 66.000.000                                                                                 | 66,663,000                                                                                                                                                                                                                                  | 63,943,857                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | \$1,000,000<br>22,500,000<br>*4,000,000<br>9,000,000<br>14,000,000<br>500,000<br>3,000,000 | \$1,000,000 800,000<br>22,500,000 25,000,000<br>*4,000,000 3,675,000<br>7,000,000 6,000,000<br>9,000,000 9,100,000<br>500,000 500,000<br>3,000,000 500,000<br>— 100,000<br>1500,000 13,000,000<br>1,300,000 13,000,000<br>1,300,000 525,000 | \$1,000,000 800,000 20,000,000<br>22,500,000 25,000,000 20,000,000<br>*4,000,000 3,675,000 4,663,000<br>7,000,000 9,100,000 5,000,000<br>14,000,000 16,000,000 22,500,000<br>500,000 500,000 50,000<br>3,000,000 3,000,000 2,500,000<br>— 100,000 2,500,000<br>— 1,300,000 2,300,000<br>†500,000 525,000 250,000 |

Die Production matrend ber vorhergebenden 20 Jahre (1849 lis 1868) belief fich nach einer Berechnung im "Berg ei ft" (1870) auf 1140 Mill. Doll. (1052.4 Gelt, 87.4 Silber). Blate schäpte vieseles für 1849 bis 1867 auf 1073 Mill. (1000 Will. Gelt, 73 Silber), Wilson auf 1115 Mill. (1015 Nill. Gold, 73 Silber), Wilson auf 1115 Mill. (1015 Nill. Gold, 73 Silber), Wilson auf 1115 Mill. (1015 Nill. Gold, 73 Silber), Brown auf 1255 Will. Oble Auchfliberproduction betrug nach Rahmend im 3. 1869: 33,600 Klaschen, im 3. 1870: 29,546, im 3. 1871: 31,881; davon tamen auf die Gruben von New Fria 31,881; davon tamen auf die Gruben von New Friaden 18,763 Flaschen, von New Fria 9227, von Redington 2128, von verschieben andern Eruben 1763. Die Kohlenproduction belief sich nach bem Censis von 1870 auf 32,860,000 Tennen, zu einem Gesammtwerthe von \$73,524,992. (Ueber die Production von Auffr. Eisen und Petroleum, s. die betressen Artistel). Die selgende, dem Ernsus von 1870 auf auch einen Staten und Territorien:

| Staaten<br>und<br>Territorien. | Eta-<br>bliffe-<br>ments. | Arbeiter. | Produfte. | Staaten<br>und<br>Lerritorien. | Eta-<br>bliffe-<br>mente. | Arbeiter. | Probukte. |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Mlobama                        | 3                         | 72        | 852,500   | Rebrasta                       | 7                         | 38        | 830,13    |
| Arizona                        | 4                         | 45        | 24,500    | Revata                         |                           | 2,866     | 11.166.45 |
| California                     | 1.046                     | 7,589     | 8,281,633 | Rem Bampfbire                  |                           | 334       | 323,80    |
| Eplorabo                       |                           | 575       | 859,374   | Rem Beifen                     | 49                        | 2,496     | 2,554,47  |
| Connecticut                    | 20                        | 1,507     | 1,227,400 | Rem Merico                     | 17                        | 177       | 3 13,25   |
| Delamare                       | 2                         | 26        | 10,800    | Rem Dorf                       | 454                       | 5,177     | 4,324,65  |
| Beorgia                        | 10                        | 126       | 49,280    | Rorth Carolina                 | 17                        | 482       | 639,31    |
| Thabp                          | 254                       | 1,692     | 1,989,341 | Obio                           | 535                       | 11,241    | 7,751,54  |
| Minoid                         | 356                       | 7,504     | 6,968,201 | Dregen                         | 168                       | 880       | 417,79    |
| Intiana                        | 72                        | 1,723     | 1,137,172 | Pennfolvania                   | 3,086                     | 81,215    | 76,208,39 |
| Jewa                           | 131                       | 1,628     | 1,063,484 | Rhobe Jolanb                   | 9                         | 75        | 59,00     |
| Ranfas                         | 26                        | 351       | 174,278   | Geuth Carolina .               | 5                         | 148       | 19,88     |
| Rentudo                        | 35                        | 925       | 509,245   | Tenneffee                      | 22                        | 1,239     | 776,29    |
| Pouifiana                      | 1                         | 2         | 1,200     | Teras                          | 1                         | 2         | 90        |
| Maine                          |                           | 733       | 621,738   | Mab                            | 6                         | 25        | 11,95     |
| Marplanb                       | 80                        | 3,801     | 3,414,183 | Berment                        | 54                        | 1,143     | 905 41    |
| Raffacufetie                   | 65                        | 1,595     | 1,493,522 | Birginia                       | 27                        | .997      | 409, 1    |
| Michigan                       | 44                        | 6,381     | 7,199,118 | Beft Birginia                  | 185                       | 1,527     | 2,538,53  |
| Minnesota                      | 9                         | 51        | 35,350    | Bafbington                     |                           | 90        | 109,06    |
| Pissouri                       | 142                       | 3,423     | 3,472,513 | Bieconfin                      | 80                        | 701       | 510, 8    |
| Montana                        |                           | 3,534     |           | Dooming                        | 3                         | 192       | 850,00    |

<sup>&</sup>quot;Dit Einschluß von Wooming. t Dit Einschluß von Utab.

Der Sanbel ber Bereinigten Staaten, worunter hauptfachlich ber mit bem Muslande burch gegenseitige Musfuhr und Ginfuhr betriebene, und bie nach beren Berbaltnig fich berausstellende Danbelsbilang zu verfteben find, litt, wie icon ermabnt, mabrent ber Beit bee Burgertrieges unter außerft nieberbrudenben Ginfluffen. Santurfade berfelben mar bas immer fteigenbe Ueberwiegen ber Ginfuhr frember, namentlich Luxusartitel über bie Ausfuhr einbeimifcher Bantelegegenstante, woburch eine für bie Union mit jedem Jahre ungunftiger werdende Bilang gwifden Credit und Debet, b. b. eine machiente Bericultung ber B. Ct. entftanb. Begunftigt murbe bie übermäßige Importation burch ben Scheinzustand eines fünftlichen, allgemeinen Bobiffiantes, welcher Die Ereirung und Beibehaltung eines unverzinslichen Bapiergelbes, im Berein mit Stimulirung ber einheimifden Induftrie burch übertriebene Schutgolle, im Wefolge batte; als unterftutenbes Moment fur Entleerung ber B. St. von eblen Detallen mirtte ber bereits ermahnte, faft vollständige Uebergang bes Transporthandels auf Die ausländifche Sanbelemarine und bas Aufboren bes überfeeischen Transportes in amerit, Schiffen mit feinem Gefolge bee Darnieberliegens bee Chiffsbaus. Als meiteres Diement gur Berbeiführung biefes Buftanbes ift bie burch bie Papiergelbemiffion berbeigeführte Entftebung und Blute einer milben Borfenfpeculation, mit eingebildeten ober fingirten Berthobiecten (namentlich ben, nur jum 3mede ber Stodborfe in Bang gebrachten Gifenbabnunternehmungen) ju ermahnen, melde bem legitimen Banbelegefcaft tas ihm nothwendige Rapital entzeg. Michtebeftoweniger zeigte ee fich bei ber, burch tiefe Umftanbe im Berbite 1873 berbeigeführten großen Borfen- und Induftriepanit, bag bas Banbelegeicaft ber B. Ct. im Bangen auf gefunder Bafis beruht, und beghalb von tiefer Calamitat verbaltnifmania menia berührt murbe. In ber neuesten Beit bat benn auch ein, ter Bantelebilang ber B. Gt. gunftiger Umidwung ftattgefunden, ale beffen Urfachen bie burchichnittlich mangelhaften europaifden Ernten bes 3. 1873, und eine bedeutente Berminterung ber Ginfuhr, namentlich von Lurusartiteln, angufeben find. Die Folgen biefes Umfcwunges machen fich in ben vergrößerten Aussichten auf Rudtehr gur Baargablung, in Bermehrung bes Baaren. transportes in amerit. Schiffen und in einer entfprechenben Bebung bes Gdiffbaus bemertbar. Bie nothwendig biefer Umidmung für bas commercielle Bebeiben ber B. St. mar, erhellt aus ber Thatfache, bag ber Erport von Gold und Gilber in ben letten 20 Jahren mehr als 1000 Dill. Dellars betrug, mahrent, nach bem Jahrebericht bes Schatsetretars für 1873, bas Berhaltnig fich feit bem, mit bem 30. Dai abgelaufenen Rechnungejahre umgetehrt hat, und noch weit gunftiger gu merten ver-In ben erften beiden Dionaten noch bem Abichluffe tee Rechnungejahres 1873 murben Golb und Gilber in Die B. St. in grofferer Ausbehnung eingeführt, als, mit Ausnahme bes Jahres 1861, biefes je zuver ber Fall gemefen ift. Die Waaren-einfuhr in bie B. St. betrug zwar mahrenb bes ermahnten Rechungsjahres \$642,029,539, gegen 626,595,077 im borbergebenten Jahre, allein bie Bermehrung befdrantte fich mefentlich auf Robmaterialien, mabrent bie Ginfuhr von Lugueartiteln fich verminterte. In Geibenmaaren betrug bie Abnahme \$5,723,582, in Ebelfteinen \$182,905, in Früchten \$713,203, in Spiten und Leinenwaaren \$1,054,115, in Leterwaaren \$1,829,917, in Wollgütern \$8,105,114. Bon ben ein- und ausgeführten Waaren mahrend bes Finanzjahres 1873 murben 27 Broc. in Chiffen ber B. St. beforbert, ein Beminn ben 3 Broc. gegen bas Borjahr. Geit bem Schluffe bee Binangjahres 1873 ftellte fich bas Berhaltnif noch gunftiger, indem bom 1. Juli - 1. Rov. Chiffspapiere an neuerbaute Fahrzeuge von 181,000 Tonnengehalt ausgegeben murben, mabrent nech 386 Schiffe mit einem Tonnengehalt ven 1.775.29 Tonnen, ausichlieflich 69 Dampfer, im Bau begriffen maren. Das Bachfen ber Ausfuhr ergibt fich ferner aus folgenden Zahlen: an Golzwaare n wurden für \$3,878,930, an Cifenfabritaten für \$2,372,725, an Bauten und Rellen für \$582,545, an Leber und Lebermaaren für \$1,631,465 mehr ale im 3. 1872 ausgeführt. Roch betrachtlicher mar ber Bewinn an I der banergeugniffen. Derfelbe betrug für Baumwolle \$47,201,672, für Beigen \$12,537,194, für Beigen mehl \$1,425,980, für Sped und Schinten \$13,895,545, für Schweinefleifd \$864,727, für Fett \$1,068,196, für Rafe \$2,745,092, für Betroleum \$7,256,614. Gine weitere verbef. ferte Befengebung in Betreff ber Inlandbesteuerung und bes Bolltarife, ber Befete über ben Bau und bie Registrirung ber Sanbelsmarine, Rudtehr jur Baargablung bes Bantwefens und bes Banferottgefetes u. f. w. werben bie in ber letten Zeit fur ben amerit. Sanbel ein-Betretene Wendung jum Beffern wefentlich forbern.

Die nachsichende Tabelle zeigt ben Stand bes Gin- und Ausfuhrverlehres ber B. St. mit ben hauptlandern ber Erbe für bas am 30. Juni 1873 foliefende Sahr; C.-2. XL

| and the second s |             |                               | -            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Etho                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | *Ginheimische                 | Muelanbifde  |
| Länber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3mport.     | Probufte                      | Prebutte     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Golbmerth) | (Gold- und Papier-<br>werth). | (Golbmerth). |
| Argentinifche Depublit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$7,587,843 | \$2,985,661                   | 249,331      |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,711,077   | 15,280,437                    | 462,802      |
| Brasilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,558,028  | 7,093,187                     | 106,735      |
| Central - Amerit. Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,981,322   | 1,279,329                     | 68,220       |
| Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,070,007   | 2,428,883                     | 34,279       |
| China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26,353,291  | 1,913,732                     | 1,168        |
| Colombia, Ber. Staaten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,410,964   | 5,317,001                     | 298,685      |
| Danemart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,582       | 1,281,380                     | 200,000      |
| Dan. Westindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565,258     | 1,156,126                     | 36,623       |
| Grönland, Jeland und Faroer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1,130,120                     | 30,023       |
| Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85,126      | _                             | _            |
| Denticland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61,497,954  | 61,767,997                    | 1,764,099    |
| Frantreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,977,524  | 33,637,270                    | 575,286      |
| Frang. Westintien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,194,740   | 1.134,795                     | 11,498       |
| Frang. Oftintien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _           | 7,090                         | -            |
| Frang. Besitungen in Afrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68,422      | 133,847                       | _            |
| Jujeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,282      | 204,447                       | 15,672       |
| Alle anteren frang. Befitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282,983     | 239,556                       | 25,796       |
| Griedenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413,604     | 51,379                        | 20,100       |
| Großbritannien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413,004     | 31,313                        | _            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 902 016 904 | 323,483,926                   | 11,482,442   |
| England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223,016,204 |                               | 218,827      |
| Eduction Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,344,770  | 13,091,132                    | 2,425        |
| Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 435,814     | 26,934,147                    | 25,133       |
| Gibraltar War Mann Smid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,223      | 2,430,938                     |              |
| Nova Scotia und New Brunswid<br>Duebec, Ontario, Manitoba, Ru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,358,980   | 5,373,911                     | 785,613      |
| pertoland und bie nordwestlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                               |              |
| Territorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37,349,499  | 26,031,719                    | 3,218,533    |
| BritColumbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,626,303   | 952,108                       | 180,543      |
| New Foundland, Prince Edward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                               |              |
| Island und Labrater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 474,288     | 2,011,073                     | 19,056       |
| Brit Westindien und Bonduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,802,301   | 7,480,284                     | 221,356      |
| " Guiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,214,273   | 1,638,115                     | 18,153       |
| " Offindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,855,747  | 165,270                       | 3,906        |
| Bengtong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 838,649     | 5,422,961                     | 2,372,658    |
| Brit. Besitungen in Afrita und auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                               |              |
| ben angrenzenben Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,021,820   | 1,873,928                     | 27,737       |
| Alle anderen brit. Besitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219,819     | 132,294                       | _            |
| Baiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,741,497   | 4,106,124                     | 347,370      |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,974,542   | 7,241,097                     | 54,552       |
| 3apan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,253,374   | 7,644,058                     | 401,667      |
| Liberia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104,335     | 98,665                        | 2,488        |
| Dierico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,430,225  | 4,084,816                     | 2,345,347    |
| Rieberlanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,943,077   | 10,842,840                    | 367,468      |
| Dieberl. Westindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,192,313   | 954,852                       | 43,359       |
| Dftinbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,556,954   | 255,134                       |              |
| Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781,402     | 1,608,612                     | 61,544       |
| Beru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,206,251   | 4,220,633                     | 193,411      |
| Bortugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 579,075     | 1,180,187                     | 5,450        |
| Agoren, Madeira und Cap Berbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                               |              |
| Infeln Rugland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127,126     | 178,030                       | 2,877        |
| " am Baltifchen und Beigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                               |              |
| Meere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 745,515     | 11,247,116                    | 5,890        |

|                                                                            |                        | Export.                                                    |                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Länber.                                                                    | Import.<br>(Golbwerth) | *Einheimische<br>Brodutte<br>(Gold- und Papier-<br>werth). | Auslandische<br>Produtte<br>(Goldwerth. |  |  |
| Ruglanb                                                                    |                        |                                                            |                                         |  |  |
| " am Schwarzen Meere                                                       | 1,317,471              | 450,210                                                    | 4,414                                   |  |  |
| " in Afien                                                                 | 149,307                | 66,930                                                     | 10,241                                  |  |  |
| Santo Domingo                                                              | 518,928                | 748,122                                                    | 69,627                                  |  |  |
| Candwid . Infeln                                                           | 1,316,270              | 654,103                                                    | 43,088                                  |  |  |
| Schweben und Rormegen                                                      | 2,598,052              | 2,542,330                                                  |                                         |  |  |
| Spanien                                                                    | 4,962,826              | 10,056,724                                                 | 16,909                                  |  |  |
| Cuba                                                                       | 77,469,826             | 15,231,039                                                 | 1,397,729                               |  |  |
| Borto: Rico Ufrita und                                                     | 7,985,831              | 1,995,511                                                  | 124,957                                 |  |  |
| angrengende Infeln                                                         | 36,705                 | 92,389                                                     | 1,211                                   |  |  |
| Alle anteren fpan. Befitungen                                              | 6,171,635              | 17,570                                                     |                                         |  |  |
| Enriei, Gurop                                                              | 113,533                | 885,258                                                    | 102                                     |  |  |
| " Afiat                                                                    | 757,167                | 431,398                                                    | 10,881                                  |  |  |
| " Afrit                                                                    | 263,318                | 225,406                                                    | _                                       |  |  |
| Uruguan                                                                    | 3,571,376              | 1,836,421                                                  | 81,144                                  |  |  |
| Benezuela                                                                  | 5,548,526              | 2,848,599                                                  | 235,452                                 |  |  |
| fen in Subamerita, nicht<br>naher specificirt                              | 79,634                 | 76,202                                                     | 75                                      |  |  |
| Alle anderen Länder und Sa-<br>fen in Afrika, nicht näher fpe-<br>cificirt | 703,267                | 404,537                                                    | 21,893                                  |  |  |
| Mile anberen Infeln und Ba-                                                |                        |                                                            | 21,000                                  |  |  |
| fen, nicht naber fpecificirt                                               | 21,069                 | 36,260                                                     |                                         |  |  |
| Tetal                                                                      | \$663,617,147          | \$649,132,563                                              | \$28,149,511                            |  |  |

Die folgende Tabelle veranschaulicht, indem fie bie Durchschnittsgahl der in ben 3. 1821 — 1872 in und aus Safen ber B. St. ein und ausgelaufenen Schiffe nebft beren Connengehalt angibt, ben Stand ber amerit. Schifffahrt und bie Bahl ber, mit amerit. Bafen vertehrenben, ausländische Schiffen berichen.

|                       | A 11     | terifanif | de 64   | ffe.      | Frembe Schiffe. |           |              |           |  |
|-----------------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--|
|                       | Einac    | gangen.   | Muea    | elaufen.  | Eingegangen.    |           | Mudgelaufen. |           |  |
|                       | Schiffe. |           | Chiffe. | Zonnen.   | Shiffe.         |           | Shiffe.      | Tonnen.   |  |
| Durchichnitt 1821-30: | -        | 862,825   | _       | 905,662   | -               | 115,293   | _            | 114,607   |  |
| 1831-40:              | 6,629    | 1,233,764 | 6,827   | 1,273,991 | 4,192           | 575,626   | 4,165        | 571,857   |  |
| , 1841-50:            | 8,300    | 2,069,308 | 8,486   | 2,130,749 | 6,365           | 1,118,251 | 6,292        | 1,106,794 |  |
| " 1851—60:            | 10,323   | 4,259,682 | 10,511  | 4,325,061 | 10,644          | 2,254,597 | 10,590       | 2,300,145 |  |
| " 1861—70:            | 9,629    | 3,803,276 | 9,132   | 3,782,340 | 15,228          | 3,803,327 | 15,343       | 3,953,930 |  |
| <b>1870—71</b> :      | 10,715   | 3,742,740 | 10,573  | 3,746,945 | 19,406          | 6,266,244 | 19,288       | 6,151,537 |  |
| " 1871—72:            | 10,624   | 3,711,846 | 10,492  | 3,682,309 | 18,657          | 7,094,577 | 18,759       | 7,051,425 |  |

Der Stand ber Sanbelsflotte ber B. St. war in ben, mit bem 30. Juni enbenden Jahren 1870-72 folgender:

|                     | 30. Juni 1870. |           | 18     | 371.      | 1872.  |           |  |
|---------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
|                     | Babl.          | Tonnen.   | Babl.  | Tonnen.   | Bahl.  | Tonnen.   |  |
| Segelidiffe         | 16,995         | 2,135,269 | 17,071 | 2,167,398 | 17,049 | 2,146,586 |  |
| Danipfichiffe       | 3,341          | 1,015,075 | 3,499  | 1,049,182 | 3,625  | 1,048,205 |  |
| Abgetafelte Schiffe | 7,802          | 795,806   | 8,757  | 894,832   | 9,174  | 955,242   |  |

<sup>&</sup>quot;Der Berth einheimischer Probutte und Baaren ift in Papiermabrung angegeben, außer bei ben Ber-fchiffungen von San francisco und anderen hafen ber Stadten an ber Rufte bes Sillen Oceans, welche in Gelb angegeben fint, ba in biefen Staaten ber Union befanntlich bie Baargaflung niemals subpenbirt wurde.

Auf bem Gebiete neuer Erfindung en haben bie B. St., wie die Geschichte bes Patentamtes in Balbingten zeigt, Augerortentliches geleistet (1. Patente). Rach tem Berichte bes "Commissioner of Patents" liesen in bem mit bem 30. Sept. 1873 enbenden Jahre 20,354 Applicationen sür Patente, 283 sur Berlangerung berselben und 519 für Registrirung von Geschäftszeichen (trade-marks) ein. In berselben Zeit wurden 12,973 Patente ertheilt, 235 verlangert und in 645 Hällen wurden bie Patente zurückgehalten, weil noch Bahlungen barauf zu seisten waren; es wurden sernen 3274 Caveats und 475 trade marks registrirt. Die Einnahmen beliesen sich wübernd bieser Periede auf \$701,626.72, bie Ausgaben auf \$699,449.69. Die nachgesuchte Bewilligung aus dem Rationalschaft sir bas am 30. Juni 1875 endende Fiscaljahr beträgt \$693,580. Die "Official-Gazette", bie ofsieielle Zeitung des Patentamtes, erfortert eine jährliche Ausgabe von \$40,000, wessür ein, allerdings nur kleiner Theil durch Subscription ausgebracht wird; \$60,000 wessür ein, allerdings nur kleiner Theil durch Subscription ausgebracht wird; \$60,000 wessür ein, allerdings nur kleiner Theil durch Subscription ausgebracht wird; \$60,000 wes

ben für bie Bieberberftellung alter Zeichnungen verwentet. Bertebrowege. Gur ein Land von fo ungebeurer Ausbebnung und einer meit und breit gerftreuten, bunnen Bevolterung mußte febr bald bie Berfiellung und Bermehrung geeigneter Bertehremege eine Sauptfrage tee Bebeibene merten, unt fowohl ten Brivatunternehmungsgeift, im Einzelnen wie in Gesellschaften, als auch bie Thatigfeit ber Nationalund ber Staatsgefetgebung anregen. Rach bem bemefratifden Princip "Alles burd bas Bolt", welches ben amerit. Inflitutionen ju Grunte liegt, mußte tabei ber Activität bes Boltes felbit bie Sauptfache überlaffen bleiben. Die Conftitution ber B. St. raumt, in Bezug auf Die Berfehremittel ber Ration, ber Gefengebenten Gewalt nur eine fehr untergeordnete und indirecte Theilnahme ein, indem fie unter ben 18, bem Congreffe ertheilten Dlachtvolltommenbeiten (unter 7) Die Ermachtigung enthalt " Poftamter und Boftstragen einzurichten." In fpateren Beiten ift auf Grund ber, ber Bunteeregierung austehenben nationalen Militärgewalt für Diefe, mit Rudficht auf die Bedurfniffe bes Eruppen- und anderen Transportes, eine erweiterte Competenz in Betreff der Transportftrafen zugestanden morben. Die Sauptarbeit in Bezug auf Die Berfehromege und Dittel blieb jebod nach wie vor ber Brivat- und Affociationetbatigfeit überlaffen. Erft in neuerer Beit, namentlich feit bem 3. 1873, ift burch bie eigenthumlichen Berhaltniffe, welche bie nionopoliftifche Dacht ber großen Gifenbabncorporationen und teren Drud auf tie Beforberung ber Probufte ber großen, aderbautreibenben Ctaaten bes Beftene im Gefolge batte. bie Frage ber Stellung ber Nationalregierung (Congreg und Abministration) jum Nationalvertehr und feinen Mitteln und Wegen in ben Borbergrund gebrangt worben, und tie Frage, in wie weit jene, unter bem Begriffe "Nationalverbefferungen" auf allgemeine Roften in bie Beforberung bee Bertebre thatig eingreifent ju verhalten berechtigt ober verpflichtet fei, wird voraussichtlich in ber nachsten Butunft eine ber nationalen Sauptfragen ausmachen. Die erften größeren Arbeiten gur Berftellung von Berfchremegen maren Ranale, von benen icon fruh vier große Linien von ben Staaten Dem Port, Bennfple vania, Marpland und Birginia jur Berbindung ber fchiffbaren Flutgemaffer mit ten Bufluffen bes Diffiffippi ober mit ben Großen Geen, in Angriff genommen murben. biefen tam nur einer, ber Erie . Ranal, ju Stante, bie übrigen icheiterten an ben fic ihnen entgegenstellenden Sinderniffen. Spater, feit bem 3. 1830, brachte bie Ginführung und reifent fonelle Entwidelung bes Gifenbabnipfteme eine Ummalgung in ber Unlage ber Bertehremege berver, und erft neuerbinge ift bie Frage ber Bieberaufnabme und Bervollständigung bee Bafferipfteme ju neuer Bebeutung gelangt. Die erfte in ben B. St. erbaute Gifenbahn mar bie Baltimore. Dhio. Bahn, von melder im 3. 1830 23 engl. Dt. tem Gebrauch übergeben murben. Gie murte noch zwei Jahre frater mit Pferbefraft betrieben. In bem Jahrzebend von 1830-1840 murben 3513, 1840-1850: 5500, 1850-1860: 21,614, 1860-1870: 22,764, und in ten 3. 1870 unt 71 fogar 13,598 Dt. Gifenbahnen gebaut. Der Burgerfrieg forte bie Arbeiten an ten Gifenbahnen mefentlich, indem mahrend beffen vierjahriger Dauer nur 3273 DR. neuer Cifenbahnen ju Stante tamen. Doch fallt grate in tiefe Beriote ber Bau und nabegu bie Bollendung bee grofartigften Gifenbahnunternehmene ber B. Gt., tie Berftellung eines ununterbrochenen Schienenmeges von ber Rufte bes Atlantifchen ju ber bes Pacififchen Decane, bie fog. Pacific. Eifenbahn (f. b.) mit ihren verschiedenen Strangen und Bweigbabnen nach Norten und Guten. Roch größer als tie Bunahme ter Mustebnung ber Gifenbahnen zeigte fich bas Bachethum ber Ertrage berfelben und ihres Ginfluffes auf ben Werth ber Canbesprobutte und bas Bermogen bes Boltes; baber fann ber Gifer, mit meldem fich ber Unternehmungsgeift bes Bolles auf ben Gifenbahnbau marf, um fo meniger Bunber nehmen, ba berfelbe burch bie, ben Gifenbahngefellichaften von Geiten tes

Congresses gemachten Bewilligungen (Grants) einen neuen Sporn erhielt. Die Uebertreibung in tieser Richtung, welche zur Bermehrung ber monopolistigen Dach be Gisenbahngesellschaften beitrug, führte jedoch in neuerer Zeit zu ernstlichen Berwahrungen gegen bie weitere Berschleuberung von Nationalläubereien und war die hauptursache ber

im Berbit 1873 ausgebrochenen allgemeinen Beicaftepanit.

Eifen bah nen. 3m 3. 1873 tesassen bie B. St. im Ganzen 57,323 engl. M. Cifenkahnen mit einem Actientapital von \$1,647,844,113 und einer Schuld (sunbirte und
antere) von \$1,511,578,944, ein Tetalsapital Conto von \$3,159,423,057 ergeben. Die Bautosten betrugen burchichnittich pro Meile \$55,116, die Totaleinnahmen \$473,241,055,
die Betriebstoften \$307,486,682, die Nettoeinnahmen \$165,754,373. In Bezug auf die
Bertheilung des gesammten Eisenbahnnedes über die einzelnen hauptabtheilungen der Union ergibt sich solgende Uebersicht. Es besagen 1873:

| Die | New England-Staaten | Berölferung.<br>3,586,000 | Arcal OM. | Eifenbahn-<br>meilen.<br>4.574 | Eifenbahnactieu-<br>Rapital.<br>\$129,012,748 |
|-----|---------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ~   | Dlittelftaaten      | 10,666,000                | 137.628   | 11.617                         | 558,838,174                                   |
| **  | Beststaaten         | 14,080,000                | 1.038,588 | 28,778                         | 724,686,046                                   |
| **  | Gubftaaten          | 11,090,000                | 789,378   | 10,986                         | 171,683,155                                   |
| 89  | Bacific. Staaten    | 810,000                   | 458,374   | 1,368                          | 63,623,990                                    |

Mit Rudficht auf Die einzelnen Staaten zeigt folgende Tabelle Die Meilenzahl ber Gifenbahnen in ben verschiedenen Staaten in ben 3. 1842-72:

| Staaten.          | 1842 | 1815 | 1818  | 1851  | 1854  | 1857  | 1860  | 1863  | 1866   | 1869    | 1872  |
|-------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|
| Alabama           | 46   | 46   | 46    | 183   | 304   | 454   | 628   | 805   | 805    | 953     | 1.671 |
| Arfanfas          | -    | -    | _     | _     | _     | -     | -     | 38    | 38     | 86      | 258   |
| California        |      | _    | _     | _     | -     | _     | 23    | 23    | 214    | 468     | 1,013 |
| Colorado          | _    | _    | _     | _     | -     | _     | _     | _     | _      | 0.00    | -     |
| Connecticut       | 102  | 176  | 202   | 402   | 496   | 590   | 601   | 630   | 637    | G37     | 820   |
| Dafota            | _    |      | _     | -     | _     | _     | -     |       |        | _       | _     |
| Delamare          | 39   | 39   | 39    | 39    | 39    | 79    | 127   | 127   | 131    | 165     | 227   |
| Florida           | _    | _    | 38    | 21    | 21    | 56    | 290   | 402   | 416    | 437     | 465   |
| Georgia           | 271  | 452  | 609   | 643   | 962   | 1.165 | 1,371 | 1,420 | 1,420  | 1,575   | 2,108 |
| Buinois           | 2.2  | 20   | 99    | 111   | 759   | 2,235 | 2,781 | 2,998 | 3.157  | 3,440   | 5,904 |
| Indiana           | _    | _    | 42    | 228   | 1,209 | 1.807 | 2.014 | 2,175 | 2,217  | 2,600   | 3,529 |
| Jowa              | _    | _    | _     | _     | -     | 254   | 533   | 731   | 891    | 1,523   | 3,160 |
| Ranfas            | -    |      |       |       | -     | _     | -     | _     | 40     | 648     | 1.760 |
| Stentude          | 28   | 28   | 28    | 78    | 167   | 268   | 534   | 567   | 567    | 813     | 1,123 |
| Couisiana         | 40   | 40   | 40    | 80    | 89    | 219   | 295   | 335   | 335    | 335     | 539   |
| Maine             | 11   | 62   | 62    | 245   | 334   | 429   | 472   | 505   | 521    | 560     | 871   |
| Marpland und Di-  |      |      |       |       |       |       |       |       |        |         |       |
| frict of Columbia | 259  | 259  | 259   | 259   | 327   | 327   | 277   | 408   | 446    | 535     | 820   |
| Maffachufette     | 373  | 585  | 718   | 1,035 | 1.105 | 1,264 | 1,264 | 1,285 | 1,297  | 1.425   | 1.606 |
| Michigan          | 138  | 206  | 270   | 342   | 431   | 501   | 737   | 853   | 941    | 1,199   | 2,235 |
| Minnefota         | _    | _    | _     | _     | _     | _     | -     | _     | 213    | 572     | 1,612 |
| Miffiffibbi       | 14   | 26   | 60    | 75    | 96    | 413   | 698   | 862   | 878    | 898     | 990   |
| Miffouri          |      | -    | -     | _     | 38    | 144   | 721   | 838   | 925    | 1.354   | 2.580 |
| Rebrasta          |      | _    | - 1   | _     | _     |       |       | -     | 122    | 920     | 2,143 |
| Nevaba            | _    | -    |       |       | _     | _     | _     | _     | -      | 402     | 593   |
| Dem Bampfbire     | 53   | 92   | 175   | 467   | 644   | 657   | 661   | 661   | 667    | 667     | 790   |
| New Berfen        | 186  | 186  | 185   | 206   | 347   | 485   | 536   | 633   | 864    | 973     | 1,26  |
| Rem Yorl          | 538  | 715  | 764   | 1,361 | 2,387 | 2,629 | 2,679 | 2,728 | 3.002  | 3,329   | 1,470 |
| Rorth Carolina    | 87   | 87   | 87    | 283   | 420   | 694   | 937   | 937   | 981    | 1.097   | 1,190 |
| Dhio              | 36   | 84   | 274   | 575   | 1,200 | 1,807 | 2,812 | 3,101 | 3,331  | 3,398   | 3,740 |
| Dregon            | -    | -    | 211   | 010   | 1,200 | 1,007 | 2,013 | 4     | 19     | 19      | 159   |
| Venniplognia      | 754  | 798  | 1.006 | 1,240 | 1,404 | 1,925 | 2,442 | 3,006 | 3.728  | 4,398   | 5.113 |
| Rhobe Beland      | 50   | 50   | 68    | 68    | 68    | 108   | 108   | 108   | 125    | 125     | 13    |
| South Carolina    | 201  | 201  | 201   | 289   | 652   | 818   | 973   | 973   | 11.007 | 1,076   | 1,20  |
| Tenneffec         | 401  |      | ~01   | 203   | 291   | 541   | 963   | 1,253 | 1,296  | 1,436   | 1,52  |
| Teras             |      | _    | _     | _     |       | 71    | 284   | 451   | 465    | 513     | 86    |
| Utah              |      |      | _     | _     |       |       | -04   | 954   | 400    | 313     | 00    |
| Bermont           | _    |      | _     | 290   | 506   | 529   | 546   | 562   | 587    | 665     | 673   |
| Virginia          | 223  | 223  | 303   | 384   | 752   | 951   | 1,301 | 1,379 | 1,401  | 1,461   | 1,49  |
| Bafbingten        | ~~   | 220  | 303   | 301   | 102   | 3.71  | 1,301 | 1,079 | 1,401  | 1,-10 1 | 1,43  |
| West Buginia      | 61   | 97   | 97    | 97    | 241   | 241   | 352   | 361   | 365    | 365     | 485   |
| Disconfin         | 01   | 91   | 91    | 20    | 71    | 276   | 826   | 961   | 1.010  | 1,235   | 1,72  |
| Dyoming           | -    |      | _     | 20    | 1 1   | 2/0   | 950   | 301   | 1,010  | 1,233   | 20000 |

Eine ber großen Transportfragen ift bie Bervollftanbigung bes Ranalipftems. welches namentlich bie Beforderung ber Cantprodutte bes Beffens nach ten bafen bes Dftene und Gutene gur Aufgabe bat, ba beren erfolgreiche Geminnung von ben Transportloften nach ben Beischiffungemartten abhängig ift. Das Kanalipftem mar bisher noch ludenbaft, und beffen Ausbau ift nichr und nicht zu einer Nationalfrage gemorben. Die bedeutenbften Ranale fint: ber große, Die Berbindung Dem Ports mit bem Nordweften bezwedente Erie. Ranal; ter unvollentete Chejapeafe. Dbio-Rangl in Marbland und Birginia; ber bei Bortemouth beginnente und bei Clevelant in ben Lale Erie munbente Dhio. Erie. Ranal, welder beu Chio mit ben Ceen verbintet; ber ju bemielben Bwed bienente Babaib. Erie. Ranal; ter Central. Ranal; ber 31linois. Dichigigan. Ranal, melder von Chicago am Lote Michigan nach La Salle am Illinois River, ber in ben Diffffffppi munbet, fubit. Dem Ranaligftem baben vorzugeweife bie Staaten Dhio, Benninivania und Rem Port ben Aufichmung ibrer verygemeise die Staaten Lyte, pennighanna und Acie yert een auffaming ibre-Inbultrie, namentlich aber ihrer landwirthschaftlichen Zuständern. Tas Klußspstem Nordameritas gewährt überhaupt für den Inlandtranspert zu Wasser un-vergleichliche Bertheile. Westlich vom Late Superier, zwischen diesem und den Rech Mountains, besindet sich eine große Hoodschen, von welcher die Gemässer de Wississischen und Wisserrichtung und dem Golf von Mexico, die des Columbia westlich nach dem Gillen Decan, bas britifch-nordamerit. Finfipftem nordlich nach ber Butfen Bab und tem Bolarmeere, und öftlich nach tem Late Superior abflichen. Bon ter grofartigen Mustehnung ber Berfebremege gu Baffer gemabren folgente Augaben einen Begriff. Die idiffbare Entfernung nach Dem Orleans beträgt von Pitteburg 2029, von Cincinnati 1580, von Leuisville 1448, von Rafhville 1327, von Et. Louis 1247, von Et. Paul 2067, von Fort Benton (Dherer Dliffouri) 3755, von Quebec 3820, von Montreal 3650 engl. Dl. Dem jum größten Theil noch auszubauenden Spftem bes lünftlichen Baffervertehre liegt bie Aufgabe ber Berbindung Diefes ungebeuren Rluftpiteme unter fich und mit ter Rette ter Grefen Ceen. fowie mit ber atlantifden Geefufte ob. Bur viele Theile tiefes funftigen Ranalipfteme liegen bereite Blane vor, bei beren Ausführung namentlich auf bie nationalmirthicoftlich und rolitifd midtige Frage, wie weit fich babei bie Wefammtregierung betheiligen tonnte und follte, junt Austrag fommen wirb. Bei fammtlichen Ranglplanen ift tie Erbaltung ber bisherigen Ueberlegenbeit ter Statt Dem Dort, ale Bautelemetrepole ter B. Ct., eine bervorragende Frage. Die im Staate Dem Port gur Beit in Operation befindlichen Ranale find: ter Champlains, ter Demegos, ter Canugas und Cenecas, ter Chemungs, ber Crooled Lates, ber Chenangos, ber Blad Rivers, ber Genefee Ballens, ber Queita Lates und ber Baldwineville-Ranal, welche fammtlich Seitentanale tee Erictanale fint.

Das Telegraphenspiem ber B. St. rubt in ten hanten von Privatgesculichaften. Am 1. Juli 1872 betrug bie Lange ber Linien 70,668 engl. M., die der Trabte 159,395 M., die Bahl ber Bureaur 5888. In ben Jahrebeischaften tes Prafibenten für 1872 und 1873 wurde die Ubernahme bes Telegraphenbetriebes burch die Aubrebregie-

rung, in Berbindung mit bem Boftbepartement, mieberbolt empfohlen.

Das Boftmefen in ben B. Ct. bilbet einen Zweig ber Buntesverwaltung, aus welchem im Laufe ber Zeit ein besonderes Departement (Postoffice Department) gebil-bet worden ist, unter Leitung eines Chefs, ber den Titel "Postmaster-General" führt und Gip und Stimme im Cabinet bee Prafitenten bat. In finangieller Beziehung bat es biefer Bermaltungezweig noch ju teiner Beit babin gebracht, fich felbft zu erhalten, vielmehr haben bei ben immer gesteigerteren Anforderungen ber nation an ben Poftbienft, bie Musgaben beffelben bie Ginnahmen noch ftets beträchtlich übermegen. Der Sabresbericht bee Generalpostmeistere von 1873 wice ein Deficit von 6 Dill. nach. Die greße ten Opfer an Bufchuffen fur Erbaltung bee Poftvertebre legten ter Bermaltung ven icher bie weniger cultivirte Abtbeilung ber Gutftaaten und bie entlegenen, noch fparlich angefiedelten Theile ber Union auf. Der Regierungepofitienft erfuhr einen betradtlichen Buwache burch bie 1873 erfolgte Ginführung ber Boft farten, welche vom Generalpoftamte ju 1 ct. pr. Ctud geliefert und nach allen Theilen ber Unien beferbert merten. Diefe Ginrichtung batte fich fonell einer außerorbentliden Popularität zu erfreuen, vermoge beren bie Angabl ber gleich in bem erften Jahre ausgegebenen und beforberten Pofilarten viele Millionen betrug. Der Boridiag bes General Poftmeiftere gur Berbintung von Rational . Spartaffen mit ten Boffamtern in ten B. St. flick auf farte Errofition. Beiteres über bas B. Ct. Boftmefen f. unter Boftmefen. Bei ber Beferberung ber Boft wird bas Contractinftem mit Unternehmern benutt (Gifenbahnen, Dampfichiffe u. f. w.). Die Postmeister in ber gangen Union werten vom Brafibenten angestellt, wobet biefer bei ben über eine gemiffe Summe befoldeten Beamten an bie Beftätigung bes Genates gebunden ift. Babrend bes mit bem 30. Juni 1873 entenden Fiscaljahres belief fich ber Berfauf von Freimarten auf \$16,681,199, ber von Freiconverten auf \$3,267,079,50. ber von frantirten Zeitungeumichlagen (wrappers) auf \$140,567.50 und ber von Boftfarten auf \$310,940, im Gangen auf \$20,399,766, gegen \$19,070,628 bes vorhergebenben Jabres. In Betreff bes, mit jebem Jahre gunchmenben Geepoftbienftes, au beffen Beforgung Contracte mit ben europäischen Dampferlinien abgefchloffen merten, bet beren Bemahrung Die Durchichnittegeschwindigfeit, Buverlaffigfeit und Gorgfalt und ber regelmäßige Abgang ber Fahrzeuge ber betreffenben Linien zu Grunde gelegt merben, boffte ber Beneral-Boftmeifter, vom J. 1874 an, eine tägliche Bofterpetition nach Guropa einrichten gu Die Sauptvampferlinien, welche um Diefe Beit ben Geepoftbienft verfaben, maren englische und beutide. Der Bestvienst zwischen ben B. Ct. und Frautreich befant fich noch in ungeordnetem Buftanbe, und es ftand ber Abfaluft eines neuen Bertrages beshalb mit biefem Lande bevor. Bahrend bes ant 30. Juni 1873 beendeten Fiscaljahrs betrug bas Gefammtporto (See-, Inland- und fremdes Porto) für ben Poliverfehr mit Europa \$1,406,507.50; bavon entfielen auf: Gregbritannien \$770,931.28; Deut= ides Reid 477,196.38; Frantreid 17,342.50; Belgien 14,622.86; Rieterla'nde 22,112.39; Goweig 36,926.81; 3talien 37,430.15; Danemart 29,815.95; Rormegen 103.08; Spanien 26.10; Total Fiscaljabr 1872-73; \$1,406,507.50; Total Kiscaljabr 1871-72: \$1,303,854.05; Bunabme \$102,653.45. Mn Seeporto murben mabrent bes am 30. Juni 1873 beenteten Fiscaljabres an bie verichiebenen Dampferlinien fur bie Beferberung ber B. St. Boft \$322,271.35 bezahlt und zwar empfing: "Williams & Guion-Line" \$79,294.42; Samburg . Mmerit. Badet Co. 57,958.88; Rorbbentider Llont 33,573.74; "White Star-Line" 29.831.97; "Imman-Line" 14,641.70; "Cunard-Line" 4,977.37; Canatifde Linie 6,065,13; "National-Line" 390.49; Baltifder Llond 12 07; Total-Seeperto nach Europa \$226,745.77; "Pacific Mail Steamship Co." \$27,731.56. Mußerbem murben bezahlt für Beforderung ber B. St. Boften nach: Beftin bien, Mexico, Brafilien, Bermuda, Reu. Granada und Reu. Seelant \$65,145.94; Nova Scotia \$2,648.08; Total-Seeporto \$322,271.35; bagu tamen noch \$750,000, welche ben verschiedenen Dampferlinien, Die ben Boftvertebr mit Japan, China, Brafilien und ben Sandwich-Infeln vermittelten, ale Subsidiengelder bezahlt murden. Die Wefammttoften bes Seeposttienstes fur Die B. St. betrugen alfo \$1,047,271.35. Die Ungabl auslandie fcher Briefe betrug 27,459,185 (eine Bermehrung von 3,096,685 gegen bas Borjahr), wovon 14,332,674 von ben B. St. abgefdidt murben und 13,126,511 bafelbft antamen.

Beidichte. (Ueber bie Entbedungegeschichte f. Umerita, und bas Rabere über bie Befdichte ber Colonialperiode f. Die Artifel über Die 13 urfprünglichen Staaten ber Union: New Hampsbire, Massachusette (Maine), Rhode Jeland, Connecticut, New Yort, New Zersen, Pennsplvania, Delaware, Marheland, Birginia, North Carolina, South Carolina, Georgia). Den unmittelbaren Anftog zu einer Bereinigung eines Theils ber englischen Colonien in Nordamerita gab ein Rrieg mit ben Bequot-Indianern. Die Colonien Daffachufette, Plumouth, Connecticut und New Baven foloffen 1643 ein Buntnig, in toffen Stipulationen es beift: Bir nennen und fur jest und in Bufunft bie Bereinigten Colonien von Reu : England, foliegen für jest und alle fünftige Zeiten ein Bunduig miteinander gum Angriff wie gur Bertheibigung, um une gegenfeitig ju rathen und gu belfen, gur Erhaltung und Babrung ber Bahrheit und ber Freiheiten ber heiligen Schrift, ju unferer gegenseitigen Gicherheit und Boblfahrt." Die Angelegenheiten ber Conforeration maren Commiffaren anvertraut, beren jebe Colonie eine gleiche Angahl hatte. Um gum Commiffar ermablt zu merben, mufite man Ditglied einer Rirde fein. Die Commiffare batten allein über Krieg ober Frieben ju enticheiben, aber bie Ausführung ber Befdluffe ftand bei ben Die gemeinschaftlichen Roften murben burd Auflagen nach ber Bevöllerungsgabl gebedt. Die Dlöglichfeit einer Erweiterung bes Bunbniffes mar vorgefehen, aber ber erste bedeutsame Bersuch zur Gründung eines umfassenberen Bundes wurde erst burch ben 5 Congreß zu Albann (19. Juni 1754) gemacht, in dem alle Colonien nörblich vom Potomac und Birginia vertreten waren. Frantlin legte einen Plan vor, der von dem Congress nach langen Debatten im Befentlichen angenommen murbe, aber weber England noch ben Colonien genehm mar, jenem, weil es von einer Ginigung fammtlicher Colonien beren bleibenben Berband mit bem Mutterlande gefährdet glaubte, und Diefen, weil fie meinten, es werbe ihnen ein zu großes Aufgeben ihrer Gelbstftanbigfeit zugemuthet. Die Bolitit bes Dlut-

terlandes, bie von ben Coloniften fur unbillig und im Biberftreit mit ben ibnen gufiebenben Rechten gehalten murbe, bilbete ben Drud, ber ben Colonien bie Ueberzeugung von ber Dotbwendigleit festen Bufammenftebene und endlich auch organischer Ginigung auftrangte. Der fiebenfahrige Colonialfrieg zwifden England und Franfreich ftartte freilich wieber momentan ben Bufammenhang gwifden bem Dlutterlande und ben Colonien, Die jenes mit großer Singebung und Opferfreudigfeit unterftut batten. John Abame (f. b.), ber ichen porber vorübergebent ben Webauten einer volligen Unabbangigfeit Ameritas gefaft batte. erflarte jeut, es gebe feinen Ameritaner, ber nicht auf ben Ramen Grofibritannien ftels Untererfeite hatte ber Rrieg aber auch viel bagu beigetragen, Die Colonien einander an nahern, ihr Bertrauen in bie eigene Kroft au ethöben und bie Macht ber loniglichen Beanten abzuschwächen. Speisell (f. b.) und Turget (f. b.) wiesen früh barauf bin, den Bitt (f. b.) einen großen Fehler mit der Eroberung Canada's gemacht habe, weit baburch bas Berlangen ber Colonien nach politischer Selbsstädnichteit bedeutelb beförbert werben muffe. Choifeul bemertte babei: "Colonien find wie Fruchte, tie nur fo lange am Baume bangen bleiben, bis fie jur Reife gelangt find." Den unmit-telbaren Unlag zu bem Confliet, ber in bem Unabhangigteitstriege culminirte, gab ber Streit über bas Besteuerungerecht. Der Bunich, tie Colonien an ten Laften bee Dintterlandes theil nehmen ju laffen, und bas burd bie englifden Banbelegefete bervorgerufene Schmuggeln hatte icon vor bem Beginn bee Rrieges tie Leiter ber engl. Politit ten Plan faffen laffen, Die Colonien einer birecten, vom Barlament aufgelegten Steuer gn unterwerfen. Gleich nach Beentigung beffelben murte bas Broject von Cb. Townsbend vor bas Barlament gebracht. Für ben Augenblid nabm man bavon Abftant, aber bas Parlament beanspruchte in ber nächsten Geffien ausbrudlich (Frühling 1764) bas Recht, "bie Colonien zu besteuern", empsahl bie vom Dinister Grenville vorgeschlagene Stempelsteuer und erließ bie fog. "Buder-Aete". Die Colonien betonten in ihrer Opposition fogleich bie prineipielle Frage. In ben Instructionen Bofton's an feine Reprafentanten bieg es: "Wenn Steuern in irgent einer form une aufgelegt merten burfen, obne bag wir bort, mo fie auferlegt werben, eine gefetliche Bertretung baben, find mir bann nicht von tem Charafter freier Unterthanen ju bem elenden Buftande tributpflichtiger Stlaven erniedrigt? Wir forbern britifde Rechte, und gwar nicht nur auf unferen Freibrief bin; wir fint gu tenfelben gebo-Berfucht bas Bewicht ber anteren Norbameritanifden Colonien zu bem tiefer Broving bingugufugen, bamit Alle burch vereinigte Anftrengung Abstellung ber Befchwerbegrunte erbalten mogen." Die Legislatur von Dlaffachufette ernaunte einen Ausschufe, um mit ben anderen Colonien über gemeinschaftlichen Wiberftand gu correspondiren. Bennfplvania beauftragte feinen Agenten in London, B. Frantlin (f. b.), gegen bie "Buder-Acte" ju protestiren und Rem Port, Birginia und Connectient folgten bem Beispiele von Massausseites. Die Folge bavon war, bag Dinisserum und Karlament es für nöthig hielten, um fo energifder ihren Unfprnch auf bas Befteuerungerecht aufrecht ju erhalten. 21m 27. Febr. 1765 murbe im Daufe ber Bemeinen bie "Stempel-Lete" paffirt, balb barauf bie fog. "Deuterei-Acte" auf Die Colonien ausgebebnt, und burch bie "Cinquartierungs-Acte" murten bie Colonien verpflichtet, bie in ihnen ftationirten Truppen mit Quartier, Golg, Bettzeug, Getranten, Geife und Licht zu verfeben. In gewaltsamen Birerftand batten bie Coloniften noch nicht gebacht. Gelbit James Dtie (f. t.), ber Beuerbrand von Dem-England", erflarte turg vor bem Befanntwerben tiefer Gefete: "Unter 1000 Coloniften werben 999 feinen anberen Bebanten begen, ale ten ber Unterwerfung unter ben Couveran und unter bie Autoritat bes Couverans in allen möglichen Die Stempel-Acte erregte bie tieffte Erbitterung. In Birginia, beffen Legis. latur gerade in Situng mar, brachte ber bieber noch ganglich unbefannte Batrid Benry (f. b.) es ju Bege, bag bie Legislatur fich in einer Beife über bie colonialen Rechte aussprach, Die einen bedeutenten Ginfluß auf ben Fortidritt ber revolutionaren Bewegung in ben übrigen Colonien ausubte. Die von ibm eingebrachten Reselutionen gipfelten in ber Erflarung, bag bie "General-Assembly" ber Colonic allein bae Richt und Die Dacht habe, bie Bewohner berfelben gu besteuern, und bag jeder Berfuch, Diefes Recht irgend welchen anderen Berfonen zu verleihen, babin giele, fowohl britifde als amerikanifde Freibeit ju vernichten. Auf ben Antrag von Die (6. Juni) erlieft bie Legislatur von Daffachufette eine Ginladung zu einem Congreg fammtlicher Colonien in Dem Port. Der Congres trat am 7. Dft. jufammen und mar von 9 Colonien beidbidt. Gine Declaration ber colonialen Rechte murbe vereinbart und zwar in erfter Linie bas Richt ter Selbstbestenerung burch frei gemablte Reprajentanten in Anfpruch genommen. Der Getante einer Bertretung im engl. Parlament wurde unbedingt verworfen. Die "Stem-

pel-Acte", Die am 1. Nov. in Rraft hatte treten follen, fonnte nicht gum Bollgug gebracht werben. Damit maren jedoch Die Batrioten nicht gufrieden. Bon Dem Port murbe ber Bebante angeregt, bis jur formlichen Aufbebung ber Acte feine Bagren niebr von England einzuführen. Das Ministerium Rodingham, bas im Juli an Die Stelle Des Ministeriums Grenville getreten mar, verftant fich zwar am 28. Dlarg 1766 gur Aufhebung ber Stempelacte, aber erft nachbem im gebr. beibe Baufer fich mit überwältigenter Dajoritat für bas Recht bes Barlamentes ausgesprochen, "tie Colonien in allen Fallen zu binten." Erot ber Freude, Die für einen Augenblid Die Aufhebung der Stempel-Acte in ben Colonien erregte, war boch nichts gewonnen, ba bas Wefentliche, bie principielle Frage, burchaus auf tem alten Stanbe belaffen mar. 3m Hug, murbe bas Dinifterium Rodingham von bem fog. "Mofaitcabinet" verbrangt, an beffen Spite formell Bitt fant, in bem aber thatfachlich bald die "Rönigefreunde" Die Ueberhand erhielten. Charles Town fbend, ber an ber Gpige bes Chatamtes ftanb, versuchte es nun mit einer indirecten Steuer guf Thee, Farben, Bapier, Glas, Blei u. f. m., beren Ertrag für bie Unterhaltung von Truppen in ben Colonien und zu Behaltern fur bie bieber von ben Colonien befoldeten Gouverneure und Richter verwandt werben follte. Die nachfte Folge bavon mar, bag bie bebeutenbften amerit. Stabte unter bem Borgange von Bofton (28. Dft. 1767) befchloffen, feine engl. Baaren mehr einzuführen. Der Berfuch ber Gouverneure, burd wiederholte Auflofung ber Colonial Legislaturen einen Wegenbrud auszuüben, blieb völlig fruchtlos. Gouv. Bernard von Daffachufette bestimmte bie Regierung, ibm (Gept. 1768) Truppen gu fenden und beichleunigte baburch erheblich ben Ausbruch ber Arifis. Gine Berfammlung in Bofton befchloß, bag "in ber Broving ohne ihre freie Buftimmung tein Gelo erhoben noch eine ftebende Armee unterhalten werben burfe" und berief eine Berfammlung nach "Fanouil-Hall". Gleichzeitig murbe bie Bevollerung aufgeforbert, fich mit Keuermaffen und Munition ju verfeben. Die "Town-Convention" murbe am 22. Gept, abgebalten und ben Tag, nachbem fie auseinanber gegangen mar, langten bie Truppen an. Boften weigerte fich, ihnen Quartier ju geben, und Bernard und ber aus New Port berbeigetommene Ben. Bage mußten fich bage verfteben, für alle Bedurfniffe berfelben bie vollen Roften In Bezug auf biefe Coragnae erffarte Lord Bill &borough, ber Colonialminifter, im Deg. 1768 im Dberhaufe: "Die Angelegenheit ift jest auf einem entscheibenben Bunft angefommen, bas Barlament muß entweber feine Autoritat über bie Colonien aufgeben, ober fie ju einer wirffamen Unterwerfung bringen. Gure Lorbibips merben es ale abfolut nothwendig erfennen, nicht um ein Jota nachzugeben. 3d will fur jest nur verfchiebene Refolutionen beantragen, welche bie Stellung ber Wefetgebenben Bewalt zeigen mogen. Wenn tiefes nicht genugent ift, fo mng bie Bant ber Dlacht erhoben und bie gange Eraft viese Landes aufgeboten werden, die Colonien zur Unterwerfung zu bringen." Beide Häufer nahmen die Anträge des Ministeriums an. In den Colonien trieb man langsam aber ftetig ber Revolution entgegen, und bie Rluft zwifden ben Batrioten und Robaliften wurde immer weiter; um biefe Beit nahmen fie von bem Mutterlande bie Bezeichnungen "Bbige" und "Tories" an. 216 Bownall im Parlamente ben Radweis geliefert, baß bie "Townshend-Act" fur England ein Dlinus von £169,705 ergeben, entidloft fic Lord Rorth, ber ingwischen an bie Spite ber Regierung getreten mar, Dieselbe aufzubeben; jur Bahrung des Princips sollte nur die Theestener beibehalten werden. Un bemfelben Tage, an dem er die bezüglichen Untrage im Parlamente einkrachte, floß in bem fog. "Boston Massacre" bas erfte Blut. Bereutsam in ihren Folgen mar Die Lojung, welche bie Frage ber Theesteuer erhielt. Um 28. Dev. 1773 tam bas Chiff "Dartmouth" mit einer Labung Thee in Boften an. Die Batrioten verbinterten bie Ausschiffung ber Labung, und ale Gonv. Butchin fon bei feiner Beigerung beharrte, bem Schiffe bie gur Rudtebr nach England nöthigen Bapiere auszusteffen, begab fich eine Angabl Batrioten, ale Dlobamt-Indianer verfleibet, am 16. Dez. an Bord bes Schiffes und marf Die gange Labung in's BBaffer. Lord Rorth beantwortete biefe Borgange im Darg 1774 burd Ginbringung ber fog. "Bofton Bafenbill", burch bie ber Bafen ber Ctabt gefdloffen und ber Regierungefin nad Galem verlegt murbe. Johnftone, ber ehemalige Gouverneur von floriba, bemertte: "Diefe Bill wird eine Confoberation hervorrufen und in einer allgemeinen Erbebung endigen." Das Ministerium aber fcbritt rafch auf ber betretenen Babn fort. Um 15. April murbe eine andere Bill paffirt, "für die beffere Regierung von Daffachufetts' Bah", bie thatfachlich ben Freibrief ber Celonie aufhob; brei andere Bills gleichen Charafters folgten raid nad; vier weitere Regimenter murben nad Bofton beorbert und Ben. Bage mit ber Gouverneurschaft von Daffachufette betraut. Auf Die Rachricht von Diefen Schritten bee Barlamentes forberte Bofton in Gemeinschaft mit ben 8 benachbarten

Towns bie übrigen Colonien auf, alle Banbeleverbindungen mit England abgubreden und fest jufammengufteben, ba Bofton fur bie gemeinfame Cache leite. tarauf lub es, einem icon früher ben Birginia angeregten Getanten gemäß, ju einem Continental-Congreg ein, ter am 1. Gept. in Philadelphia gufammentreten foute. Alle Colonion, mit Ausnahme von Georgia, waren vertreten, als ter Congref am 5. Cept. in Philadelphia feine Sigungen begann. Penton Rantolph von Birginia prafitirte. Sinfictlich bes Stimmobus murbe befchloffen, baf jebe Colonic eine Stimme baben follte. weil ce im Augenblid nicht möglich fei, bas "relative Bewicht" jeter Colonie festjufiellen. Eine Bermittelung gwifden ben Unfichten, Die fich bald in ichroffer Beife tunt gaben, murte mefentlich burch bie Radricht erleichtert, baf Gage fich ber Pulvervorrathe von Diaffachusette bemachtigt und in ben Befitt bee einzigen Weges gesett babe, ber Bofton mit bem Der Congreg paffirte barauf bin am 8. Dit. eine Refelution, "tag Reitlante verbant. Diefer Congreft Die Opposition ber Bewohner von Daffachufett's Ban gegen bie jungften ParlamentBacte bewilligt; und wenn ber Berfuch gemacht merten follte, fie mit Gemalt jum Bollgug gu bringen, fo follte gang Amerita fie in ihrem Biterftante unterfinten. Auferbem erflarte ber Congref ben Biberruf von 11 bestimmten Parlamentoacten für bie Borbebingung einer Berfohnung und beichlog einftimmig, bag vom 1. Dez. bes laufenten Jahres ab, feine Baaren mehr von England und Irland importirt werten follten. Waren bie betreffenben Acte noch am 10. Gept. bes folgenten Jahres in Rraft, fo follte auch ber Export eingestellt werben. Die beteutsaufte Frucht tes Congresses maren tie "Articles of Association", bas erfte pelitifche Rechteinftrument ter Unien. Gin Buntt terfelben, ber einstimmig angenommen murte, lautete: "Bir wollen weber Effaven importiren, noch irgend einen nach bem 1. Dez. importirten Eflaven taufen; nach tiefer Beit wollen wir bem Stlavenhantel völlig entfagen und wollen und weber an temfelben betheiligen, noch an Diejenigen, Die an ibm betheiligt fint, unfere Schiffe vermiethen und unfere Manufacturen vertaufen". Die Abhaltung eines zweiten Congreffes im Dai 1775 murte befoloffen. und ichlieflich eine birecte Appellation an bas engl. Boll erlaffen und eine Betition an ben Ronig gefandt. In letterer bief es: "Wir fordern nur Frieden, Freiheit und Giderheit. Bir winichen nicht eine Berringerung ter Prarogativen noch bie Bewilligung eines Eure tonigliche Autoritat über une unt unfere Berbintung mit Greg. neuen Rechtes. Britannien merben mir immer unterftupen und aufrecht erhalten". Um 20. Dit. ging ber Congreg auseinander, und alle feine Entidlichungen murten von ten Patrioten im ganzen kande als bindend anertannt. In Maffadusetts hielt ber revolutionäre Provinzial-Congreß im Nov. bereits seine dritte Sittung und war mit unermütlicher Energie thätig, bie Proving in Rriegebereitichaft zu feten. Lort Morth brachte bagegen am 3. getr. 1775 eine Bill ein, burd welche ber hantel New Englands auf Großbritaunien und bie britifden Befinungen in Beft-Indien beidrantt und ibm bie Fifderei auf tem Nem Fountlant-Bante unterfagt murbe. Dagu murbe eine Abreffe an ben Ronig votirt, bie alle gur Unterbrudung ber "Rebellion" in Maffachufette nöthigen Mittel verfprach. Im März fchiffte fich Franklin (f. b.). iebe Boffnung auf einen gutlichen Ausgleich aufgebent, nach Amerita ein, unt am 19. April floß in bem für bie Coloniften rubmvollen Befecht bei Berington (f. b.) gum erfien Dale Blut im offenen Rampf. Bier Tage fpater trat ber Provingial. Congrest von Diafiadu. fette jufammen und beichloft 13,600 Dann unter bie Baffen gu ftellen und tie übrigen Dem England Colonien zu erfuden, tiefe Urmee auf 30,000 Dann zu erhöben. tamen ter Aufforderung bereitwillig nach, und auch tie Dittel- und Gut. Colonien ftanten nicht gurud. Um 10. Dai bemachtigte fich eine von Ethan Allen geführte Coar von Dannern aus Connecticut, Berment und Daffachufetts bes wichtigen Forte Ticonberoga. Der Bebante einer Trennung bom Mutterlante lag ben Colonien aber noch immer fo fern, bag ber Congreg fogar baran bachte, Ticonberoga ten Englantern wieter ju übergeben. In England machte tie Nachricht von tiefen Ereigniffen ten tiefften Cinbrud, fo bag Rorth gurudgutreten munichte; aber ber Ronig forberte fein Bleiben. Der Intianeragent Bub Johnsen erbielt bie Beifung, tie Intianer ju einer allgemeinen Erbebung aufzureigen und bei Ruflant murte angefragt, ob es nicht eine beteutente Augahl von Eruppen gur Unterwerfung ter Colonien vermietben wolle. Der am 10. Diai gufammengetretene zweite Continental-Congreft entidiet fic bafur, ce noch einmal mit einer Betition zu versuchen, beschloß aber gleichzeitig (24. Dai), "baft tiefe Colonien in Bertheibigungeguftand gu feben find", und erflarte am 26. Dlai, tag Englant tie Reintfeligfeiten begonnen babe. Auf Gruntlage eines Gefuchs von Diaffadufette, bag ber Congrefi tie Leitung "ber Urmee übernebme, tie fich jur Bertheitigung ter Rechte Amerita's fammle", fiellte John fon von Warplant ten Antrag, George Washington (f. t.

jum Dberbefehlshaber ber gefammten Armee ju ernennen. Der Antrag murbe einstimmig angenommen. Die revolutionare Einigung ber Colonien mar bamit eine vollendete Thatfache. Bu Generalmajoren murben A. Barb, Bh. Schupler, Ch. Lee und 3. Bu t n a m ernann. Die eigentlichen Schwierigfeiten bee revolutionaren Rampfes nabmen nun aber erft ihren Aufang. Ber follte bie Armee fchaffen ? Ber fie unterbalten ? Bober bie Baffen genommen und Die Dificiere gefunden merten ? Bann und wie bie Geltaten gefdult merben? Durch melde Autoritat Die Difciplin erhalten ober vielmehr gefchaffen werten ? Der Congreg batte feinerlei rechtliche Befugniffe; er tonnte nur rathen und empfchlen. Die Giferfucht unter ben Colonien und ein ftarter particularistifcher Beift hatten fich aber fcon wiederholt bethätigt. Schon Die Ernennung ber ermabuten Oberofficiere erregte Ungufriedenbeit, und noch größere Schwierigfeiten machte bie Anftellung ber unteren Officiere, ba bie Truppen ber verschiedenen Colonien nur unter Befehlshabern aus ihrer eigenen Ditte bienen wollten. Dagu tam, bag ber größte Dlangel an allem Rriegematerial berrichte und entlich, bağ ter Congreß, gegen bie nachbrudlichften Borftellungen ber Generale, gleich anfänglich in ben verhangniftvollen Gebler verfiel, Die Truppen nur auf furge Beit angumerben. Die Brunte bafur maren theile bie gurdt vor einer bebeutenten Dilitarmacht und theile bie Ueberzengung, bag ber Couflict bald fein Ende erreiden murbe. Bur ben Augenblid reichte ber Enthuffasmus ber Bevolterung bin. Das Wefecht bei Bunter Bill (f. b.) am 17. Juni 1775 endigte gmar nicht in einem Giege, aber, alle Umftante in Betracht gezogen. boch in einem Triumph ber Colonisten. Am 2. Juli übernahm Bafbingten ben Dberbefebl über bie 16,770 Dann jablente Armee vor Bofton. Als tie Truppen im Berbft ven ber Ralte und an Mangel verschiebener Art, jum Theil burch bie Unehrlichteit ber Lieferanten veranlagt, gu leiben aufingen, verfleg ibr Enthufiasmus rafd, und fie begannen in bellen Saufen fortzugieben, fo bag Bafbington im Angeficht bee Geinbes tie gange Armee reorgenifiren mußte. Auf tem nordl. Rriegsichauplat, mo Coupler befehligte, maren bie Blane ber Ameritaner auch nicht von Erfolg getront. Gin Angriff auf St. John murte abge-Schlagen, und Schupler legte, frant und migvergnugt, ben Dberbefehl in bie Bante von Dontgomery nieber: Diefer nahm Chambly und St. John (3. Nev.), befette Montreal und brang bie Quebec vor. Da Arnold's (f. b.) Abtheilung, welche vom Rennebec und über bie Chaudière vorgegangen war, wegen Mangels an Booten nicht gleich über den St. Lawrence feten fonnte, fo murbe bie Ginnahme von Quebec burch Ucberrafdung verbinbert. Montgomern, ber am 3. Dez. augelangt mar, beichloft in ber fturmifchen Racht vom 31. Dez. einen Angriff zu machen. Degleich bas Borbaben verrathen murte, hatte Arnold boch in ber oberen Stadt Erfolg, aber Montgomern's Tod, gleich im Beginne bes Sturmes, und ber Mangel von Arnold's Truppen an Localtenntnig liegen ben Rampf in einer vollständigen Rieberlage fur bie Ameritaner enbigen. Arnold fiel jurud, aber bielt bod bie Ctatt mabrend bes Bintere blotirt. Das Barlament batte ingwifden am 23. Mug, bie Colonien in Rebellion ertlart. Sannover'iche Truppen murben in Golb genommen, und mit bem Bergog von Braunfdweig und bem Landgrafen von Beffen-Raffel Unterhandlungen über Die Miethe von Truppen begonnen. Gen, Gage wurde wegen des Gesechtes bei Bunter Bill abberusen und ftatt seiner Gen. Ho we mit dem Oberbesehl ber engl. Streitmacht in Amerita betraut. Diefer fantte im Febr. 1776 von Bofton ein Gefdmater unter Clinton ab, um mit Bouverneur Martin von Rorth Carolina ju cooperiren. Diefe Experition folng febl. ba ber robaliftifche Schotte Dic Donald von ben Coloniften unter Moore bei Moore's Creet Bridge auf's haupt geschlagen murbe. Bur felben Beit zwang Wasbington burch bie Besetung von Dordefter Beights ben Ben. howe Boston zu raumen, rudte am 27. Darg in bie Ctatt ein, ließ Barb mit einer Befanung gurud und ging mit ber hauptarmee nach New Port. Aus Canada bagegen mußte fich Gullivan, ber bort bie amerit. Streitfrafte befehligte, im Juni 1776 gurudziegen. 3. Abams (f. b.) foilderte Die Armee als "entebrt, geschlagen, ungufrieden, muthlos, trant, undisciplinirt, von Ungeziefer aufgefressen, ohne Rleiber, Betten, Deden und Argneien, und ohne Lebensmittel außer gefalzenem Edmeinefleifd und Dlebl."

Im Congres, wie auserbalb bestelben, waren inzwischen bie Patrieten immer nech ber ueberzeugung gewerben, da alle hoffnungen auf einen Ausgleich eine gefährliche Täusschung seine. Biel bau beigetragen batte bie ben T. b. Paine (l. b.) verfaste Schrift "Common Sense". Gemäß ben Instructionen ber Convention von Birginia brachte R. h. Lee am 7. Juni einen, auf völlige Trennung vom Mutterlande abzielenden Antrag ein. M. Juni wurde berselbe im "Committee of the Whole" mit 7 gegen 6 Stimmen auf m. M. B. Juni wurde berselbe in die Teb. Befferson, J. Abams, B. Franklin, R. Sherman und R. Livingschefferson, J. Abams, B. Franklin, R. Sherman und R. Livings-

ft on bestebenber Ausichuß jur Abfaffung eines Entwurfes einer "Unabhangigfeiteerflarung" eingefest. Unmittelbar tarauf mart bie Ginfetung eines anteren Ausschuffes befoloffen, um ben Blan einer "Confeberation" gu entwerfen. Um 4. Juli murte bie Unabbangigfeiterflarung einstimmig von ten anwesenben Delegaten angenommen. 2m 12. Buli murten bie "Articles of Confederation" vom Ausschuft an ben Congreft berichtet : aber bie Debatten führten gunachft zu feinem Refultat, theile meil man fich nicht gleich über bas Stimmverfahren und über bas Berhaltnig ber Stlaven gur Steuerfrage einigen tonnte, theils weil ber Congreg burch bringlidere Fragen, namentlich bie Finangen, in Anspruch genommen mar. Die Schuld belief fich auf 20 Dill. Dollars, und tie Entwerthung ter . ausgegebenen Bapiere begann. Auch fonft mehrten fich bie Gorgen. Ben. Some hatte am 28. Juni von Staten Jeland Befit genommen, und einige Tage frater langte fein Bruter, Armiral Lord Dome, aus England mit bebeutenten Berftortungen an. 3m D. mufite Gullivan Crown Boint aufgeben und fich nach Ticonteroga gurndziehen. Die fleine amerit. Flottille unter Arnold auf tem Late Champlain murbe von bem meit überlegenen engl. Geidmaber unter Carleton am 6. Ctt. in ber Rabe von Erenn Beint rollftantia vernichtet. Um 27. Mug. hatte bie amerit. Lanbarnice unter Butnam eine ebenfo fdmere Rieberlage vor Brootinn erlitten, infolge beren Bafbington bie Truppen über ten Gaft River nach ben Barlem Beighte gurndzeg. In ber zweiten Balfte bee September mußte auch New Port geraumt werben und von Manhattan Island war nur noch Fort Bafbington im Befig ter Ameritaner. Bafbington nahm bei White Plains und barauf bei Rorth Cafile eine fefte Bofition ein, in ber Bome ibn nicht anzugreifen magte. Um 16. Rov. fiel jeroch auch Fort Bafbington. Infolge beffen mußte auch Fort Lee geräunt merten, und Bafbington, ber megen ber furgen Anwerbungstermine mieter am Berabent einer nabegu vollständigen Auftofung ber Armee fand (tie unmittelbar unter ibm flebenten Eruppen gabiten nur 4000 Mann) mußte ben Rudgug burch Rem Berfen antreten. Er ging über ben Baffaic nach Remart, von bert über ten Raritan nach Brunemid, Princeton, Trenten und endlich über ben Delamare. Die Legislatur von Rem Berfen flüchtete von Ort ju Ort und lofte fich endlich am 2. Dez. auf. Wafbingten's Lage murte nech burch bie anti-bemofratifde Stromung in Penniplrania und burch ben Ginbrud, ben bas Aufgeben bes michtigen Safens von Rempert, Rhote Island, machte, bebeutent verfdlimmert. In Benniplvania mar bie Beforgnif fo groß, bag ber Congref fich, mit Burudlaffung eines Ausschuffes, nad Baltimere vertagte. Alle tiefe Dieberlagen brachten ben Congreft zu ber Ueberzeugung, bag bie Aufftellung einer bebeutenberen unt friegetuchtigeren Streitmacht unbedingt nothwendig fei. Allein obwohl er ein gröfferes Werbegelt und eine Belohnung in Gelb nach Beentigung bee Rrieges ausfette, nahm bie Refrutirung bech nur febr langfamen Fortgang. Bafbington verlor jeboch ben Duth nicht. Babrent tie Englanter feine Armee fur fo gut wie aufgerieben bielten, ging er in ber Racht vem 25. Dez. überben Delaware, überraichte bie beffifden Truppen in Erenten und tehrte noch furgem Befechte mit 1000 Befangenen und 6 erbeuteten Ranenen mieter über ten fluß gurud. Die Englanter fielen nach Princeten jurud, und Washingten besethe Trenten. Als Cornwallis aber bann mit überlegener Dlacht gegen ibn anrudte, umging er ibn in ber Nacht vom 2. Jan. 1777 und bradte ber engl. Arrieregarte eine Rieberlage bei Brinceton bei. Da Cornwallis ihm auf ben guß folgte, mußte er aber ben Plan aufgeben, tie feindlichen Berrathe in Brundwid aufzuheben, und ging nach Merrietemn, me er Winterquartiere bezog. Diefe beiben unerwarteten Schlage belebten im gangen Lante wieber bie hoffnung auf's Neue. Auch in Europa, wo man die amerit. Sache ichen für fo gut wie verloren gehalten, machten diese Ereignisse einen tiesen Eindruck. Krantreich, das schon bor ber Unabhängigfeiteerflarung ben Colonien burch Beaumardais (f. b.) Unterfrügungen an Kriegomaterialien hatte gutommen laffen, murbe wieberum geneigter, ihnen wirtsamen Beiftand zu leiften. Frantlin, ber in Gemeinschaft mit Gilas Deane (f. t.) und Arthur Lee (f. b.) vom Congref jum Commiffar in Frantreid ernannt morten war, langte im Deg. 1776 bort an und mußte mit meifterhaftem Wefdid am Bofe wie in ben einflufreiden Befellicaftetreifen Die amerit. Cade ju forbern. Die Miffienen von Arthur Lee nach Spanien und William Lee nach Berlin blieben bogegen erfolglos. Die frang. Officiere, bie von ten Commiffaren, namentlich ven Deane gewonnen morten, maren tem Cengreft jum großen Theil feinesmege genehnt. Gelbft Lafanette (f. t.) unt Ralb (f. b.), bie im Juni 1777 in Georgetown lanteten, tonnten nur mit Dinbe tie ihnen verfprocenen Anstellungen ale Generalmajere erbalten. Auf bem Ariegeschauplat erregte bie Erpetition Burgonne's, ber am weftl. Ufer bee Late Champlain verrudte, bie größten Beforgniffe. Ct. Clair mußte unter Ginbufe feiner Borrathe Ticenterega am 6. Juli

raumen, aber es gelang bem größten Theile ber Truppen fich mit Schubler bei fort Comarb ju vereinigen; Schupler felbft mußte jebech nach Saratoga und von bort weiter nach Stillmater, an ber Dinnbung bes Dobamt, gurudfallen. Die Stimmung ber Bevolferung murbe infolge beffen eine im bochften Grabe bebentliche. Der Gieg ter Diiligen unter Start über Burgopne's Proviantirungszug unter Baum, am 16. Hug. in ber Rabe von Benn ingtou, und bie bebeutenben Berlufte, welche bie Englanter in bem Wefechte bei Dristan burch Berdbeimer erlitten, leiteten einen vollständigen Umidmung ein. Schupler murbe am 22. Aug. bes Dberbefehle enthoben, und berfelbe Gates übertragen. Burgonne, ben feine Indianer in großer Angabl gu verlaffen begannen, fette bei Saratoga über ben Bubfon und ging ben Gluß weiter binab. Mm 17. Gept, bob Lincoln bie engl. Boften am Gutente bes Late Beorge auf, und fcnitt fo bie Berbindung Burgonne's mit bem Rorben vollftanbig ab. 3mei Tage fpater fam es gwifden biefem und Gates bei ben Be m u 8 Be i a b t 8 jur Schlacht. Die Englander waren am Abend ber Schacht im Befit bee Relbes vor ber Bofition ber Ameritaner, Diefe aber beanfpruchten einen Erfolg, ba bie Berlufte Burgopne's betrachtlich größer ale Die ihrigen waren. Um 6. Dit, erlitt Burgopne eine neue und ichwerere Schlappe, die ihn zum Rüdzug auf Saratoga zwang. Seine Armee mar auf 4000 Mann gufammengefcmolgen, und er hatte nur noch für brei Tage Lebensmittel. Da er babei nicht von ber Diverfion ber Englanter aus Dem Dorf nach bem Norben unterrichtet mar, melde fie in ben Befit ber michtigen Forte Clinton und Montgomern (5. Dit.) gefett und Butnam jum Rudjuge nach Fishtill genothigt, fo capitulirte er am 16. Oft. mit allen Kriegoehren, Inzwischen war howe in die Chesapeate Bap eingelaufen und am 27. Aug. am Elf River gelanbet. Bafbington, ber bei Bilmington Bestition genommen hatte, jog nach einigen Gefechten binter ben Branbymine jurud. Dier fam es am 11. Cept. gur Schlacht. rechte Flugel ber Ameritaner unter Gullivan murbe von Cornwallis gefchlagen und bie gange amerit. Armee mußte beswegen auf Chefter und am folgenben Tage über Phi-labelphia auf Germantown gurudfallen. Der Congreß murbe baburch genöthigt, fich nach Lancafter und fpater nach Dort zu vertagen, mabrent home am 25. Gept. in Philabelphia einrudte. Um 4. Dit, versuchte Bafbington noch einen Sanbftreich gegen bas von ben Englandern befette Bermantomn. Das Gefecht mar anfanglich gludlich, aber bie Dunkelheit bes Morgens und bie Ungunft bes Terrains liefen es in einer vollständigen Rieberlage ber Ameritaner enbigen. Die burch biefe Ereigniffe bervorgerufene Diebergeflagenheit murbe noch bebeutent burch bie ftetig machfente Finangnoth gesteigert. Das Bapiergeld mar auf ein Biertel bes Mominalmerthes berabgefunten. Um ben bring. lichften Mifffanten abzuhelfen, murten verschietene Ociete erlaffen, von tenen ber Congreß felbit fagte: "Befete, bee Charaftere neuer Republiten unmurbig, find nothig geworden, um einen Erfat für den Mangel öffentlider Tugend zu bieten und um vor den Lastern einiger ihrer Sohne Abhilfe zu schaffen". Washington bezog in Ballop-Forge, 20 engl. Meilen von Bhiladelphia auf dem füblichen Ufer des Schunktill, Winterquartiere. Alle Uebelftante, tie fich bieber offenbart batten, erreichten bier ihren Bobepuntt. Bafbington idrieb bem Congreft: "Wenn nicht plotlich eine große unt rabitale Henterung ftattfindet, muß bie Armee entweder verhungern, fich auflofen, ober fich zerftreuen um fich Subfiftengmittel zu verschaffen." Um 1. Febr. 1778 waren 3989 Dann wegen Dangel an ben nothwendigften Rleibungeftuden tienftunfabig. Rrantbeiten brachen aus, Defertionen wurden immer häufiger, sogar Meutereien tamen vor. Dazu tam, bag im Congreß und unter ben Officieren eine Bartei gegen Washington zu intriguiren begann. Dieser hatte fich jeboch bas Bertrauen bes Bolles bereits in folichem Dlafe erworben, bag bie fog. "Conman-Cabale" jur Schante ibrer Urheber ausschlig. Beit betentlicher mar, bag bie Confoderations. Artitel, bie ber Congreg am Schluffe bes Borjahres vereinbart batte, und bie im Febr. 1781 von allen Legislaturen ratificirt worben maren, fich ale ein viel gu loderes, in jeber Binficht ungenugentes Befuge ermicfen. Bafbington darafterifirte fie babin, baf ber Congreft bas Recht habe, über Alles gu berathen und Alles gu beidließen, ihm aber bie Dacht vorenthalten fei, irgend einen feiner Befdluffe burchzuführen. Gie trugen burchmeg ein entidicten ftaatenbundliches Geprage. Die einzeln aufgegablten Ctaaten, beift es, batten fich ju einem, "festen Freuntschaftebunte" vereinigt, fo bag "jeber Staat bie Souveranetat bebalt", foweit er fie nicht "austrudlich" tem Congreg belegirt. Bunbeszwede erforberlichen Gelbmittel tonnten mur burch Requisitionen an bie Ctaaten beschafft werben, zu allen wichtigeren Beschlüssen waren neun Staatenstimmen erforberlich; Berfaffungeveranberungen tonnten nur mit Buftimmung fammtlider Legislaturen vorgenommen werben; eine richterliche Bunbesgewalt und eine einheitliche, von ber Legislative getrennte Bunteserecutive gab es nicht. Babrent fo im Binter 1777-78 bie Berbaltniffe einerseits ein immer trüberes Ansehen für die Sache ber B. St. gewannen, lichtete sich andererseits zur selben Zeit der Horizont in hohem Grade. Dant der Capitulation Burgopne's und dem tiplomatischen Geschied Franklin's war am 30. Jan. 1778 ein Echupund Trugblundniß mit Frankreich abgeschloffen worden; als wesentlichter Brech besseichnet worden. Beite Mächte garantirten sich ihre Bestühnen in Amerika, und Spanien war das Recht verbehalten, dem Bunde beizutreten. Ben nicht zu unterschäpener Bedeutung war serner die Aufunft Steuben 6 (j. d.), ber sich in Balley-Forge mit gresser Unregie

ber Difciplinirung und fachmäßigen Schulung ber Armee bingab. In England maren inzwijden bie erften Anzeiden eines Umidmunges ber öffentlichen Meinung bemertbar geworben. In beiben Saufern bes Barlamentes begann tie "Moding. bam-Bartei" von einem Frieben auf Grundlage ber Anertennung ter Unabbangigfeit ber B. Gt. ju fpreden. Die Regierung aber wies jeben berartigen Webaufen unbebingt jurud. Un bie Stelle von Some, ber feine Abberufung geforbert hatte, murbe Sir Denr p Clinton mit bem Dberbefehl ber engl. Armee in Amerita betraut. Diefe raumte am 18. Juni 1778 Philatelphia, um fich nicht ber Blefirung bes Delaware burch bie frang. Bafbington folgte burch Dem Berfen; bie Coladit bei De nmouth Flotte auszuschen. Court . Douje (28. Juni) blieb aber unentidieben, weil Cb. Lee, ber beemegen juepenbirt und fpater caffirt murbe, ben ibm ertheilten Befehlen gumiber gebantelt batte. Buli langte b' Eft a in a mit einem bebeutenben frang, Gefdmaber an; Die in Gemeinschaft mit ihm unternommene Expedition gegen Newport foling jedech fehl, weil bie Blotte fdwer unter einem beftigen Sturme litt. Das Jabr ging ju Ente, obne baf von ber einen ober anberen Geite ein weiterer bebeutenberer Colag verlucht morben mare. Die Unterbant. lungen ber von Eugland gefandten Commiffare blieben vollig erfolglos. Erbittert biernber gaben bie Englander bem Rriege in ihren gablreichen fleinen Expetitionen einen überaus rudfictelefen Charafter. Bis in ten Commer 1779 tam es zu feinem erheblichen Bufammenftof, weil Bafbingten burch bie Gelbnoth und tie geringe Babl feiner Truppen tie Banbe gebunten maren. Der eigentliche Rriegsicauplat murbe nach tem Guben verlegt, wo fich infolge ber inneren Spaltungen ber Rampf in ber milbeften Form bee Burgerfrieges abfpielte. Dier mar ber amerit. Beneral R. Do we feines Commantes enthoben werten, weil er Ende 1778 von Campbell vor Savannah auf's Saupt geschlagen worden mar. Bald nabmen bie Englander auch Augusta, und im Dlarg 1779 mar gang Georgia in ihren Gan. ben. Die Belagerung von Charlefton mußten bie Englanter unter Brevoft im Juni aufbeben, weil ibr Bogern & in coln, ber jett ben Befehl über bie amerit. Armee führte, Beit gelaffen, jum Entfat berangugieben. Reue hoffnung gab ten Colonien ter Beitritt Cponiene jum frang .- amerit. Bunbnif. Galveg, ber fpan, Gouverneur in Dem Orleans, eroberte im Ceptember ganz Florida bis auf Benfacola. Um diefelbe Zeit verließ d'Estaing mit einem Theile ber franz. Flotte Bestindien. Der von ihm unternommene Sturm auf Savannah (9. Dtt. 1779) murbe aber mit furchtbarem Berlufte gurudgefdlagen; Pulafti (f. b.) fiel bier. Bafbington bezog in Merristown Binterquartiere, mabrent Clinton (26. Dez.) mit 7000 Dt. gegen Savannah jog. Die Finangnoth mar fo gestiegen, bag bae mefentlichfte Austunftemittel bes Congreffes barin beftant, Wechfel auf bie von Franfreich, Spanien und Bolland erhofften Anleiben auszustellen. Die Armeccommiffare erhielten fatt Gelb Bechfel auf bie unbezahlten Requisitionsquoten ber Staaten. Das Diffvergnugen in ter Armee mud's baber in bebenflichem Grabe. Gin Congregausichuf berichtete im Dlai 1780: "taf ber Armee für 5 Monate bie Löhnung foulbig fei; baß fie felten für mehr ale 6 Tage Brevifionen habe und ju verschiedenen Beiten mehrere Tage lang ohne Bleifch gewesen, bag bie Armee ohne Fourage fei; bag bas meticinifde Departement meter Buder, ned Thee, Chocolate, Bein ober Branntwein babe, und bag jebes Departement cone Welt und felbft chne ben Schatten von Credit fei". Babrend fo im Rorben bie Armee nichte gu unternehmen vermodte, murben im Guben ichwere nieberlagen erlitten. Die Englander unter Clinton waren von Cavannah nach Charlesten aufgebrechen, bas am 12. Mai capitulirte. Anfang Juni mar South Carolina vollständig unterworfen, so daß Clinton nach New Port zurückehrte, Cornwallis mit 4000 M. gurudlaffend. Am 10. Juli 1780 langte zwar ein frang. Gefdwarer unter Rod, am beau an, bas aber im Safen bes, im Jahr guver von Clinten geraumten Rempert von ber überlegenen engl. Flotte blefirt murbe. Die Ameritaner unter Gates, tem ber Cherbefehl im G. übertragen worden, rudten langfam burch Birginia vor, während Corn wall i 8 ben Befehl über tie bei Camten in Couth Carolina ftebenten engl. Truppen übernabm. Gegen ten Rath Ralb's, ter in ber feften Pofition bei Clermont fieben bleiben wollte, beichloß Gates ben Angriff. Der Rampf (15. Ang.) endigte trop ber beroifden Anftrengun. gen Ra Ib's in ber faft vollständigen Aufreibung ber amerit. Armee. Der Ginbrud biefert Nieberlage murbe burch ben beabsichtigten Berrath (Ente Gept.) Ar nold's (f. b.) noch bereutend erhöbt. Coruwallis mar inzwifden nach Rorth Careling vergebrungen. Nieberlage ber Ropaliften unter Fergujon bei Ring's Donntain (9. Dit.) zwang ibn aber jur Radtebr nach Binneborough. Die amerit. Armee folgte ibm nach Charlotte, mo Greene ben Oberbefehl über fie übernahm. Giner Meuterei ber bei Diorristomn fiebenben peuniplvaniiden Truppen im Jan. 1781 begegnete ber Congrest baburd. bafter thatfacblich in allen mefentlichen Buntten nachgab. Diefe Comade ermuthigte auch Die Truppen von Berfen zu einer Revolte, Die aber burch Bafbington mit Strenge unterbrudt murbe. Im Guten gestalteten fich um tiefe Beit bie Berhaltnife beffer. Die Englanter unter Arnold waren im Jan. 1781 tief in Birginia binein vorgebrungen und batten Richmend befent." Dit Bilfe einiger frang. Schiffe, bie in bie Chefabeate Ban eingelaufen, nothigte fie aber Steuben jur Radfebr nach Bortemouth. Gleichzeitig mar Cornwallie mieter nach Norten aufgebroden, erlitt aber einen empfindlichen Schlag baburch, baft Tarleton, ber am 17. Jan, bei Com Bens einen übereilten Angriff auf Diorgan's Divifien gewont batte, mit großen Berluften gurudgefchlagen wurde. Greene maridirte nach Birginia, febrte aber bald mieber jurud, ba fich bie Ropaliften in Dorth Carolina zu rubren begannen. Um 15. Dlarg bet er Cornwallis unweit Builford Conrt. Doufe eine Schlacht au. Diefelbe entigte zwar mit bem Rudauge ber Amerifaner, aber bie Englanter batten gleiche. falls fo fdmer gelitten, bag fie auf Bilmington gurudfielen und Greene in Couth Cae' rolina einruden tonnte. Um 25. April tam es gwifden ibm und Ramben bei Sobtirt's Bill jur Golacht. Greene niufte mieter gurudfallen; ba ober Lee und Enniter, tie fert Batfon genommen, Rambon im Ruden bebrobten, mußte tiefer Camben aufgeben. Dbewohl Greene zweimal in offener Feltichlacht unterlag, folug bed bie gange Compagne ju feinem Bottheile aus; tie Englauber bielten in South Carelina nur nech ben Strid gwifden bem Gantee und bem unteren Cavannah befest. Cornwallis, ber in Birginia eingerudt mur, batte fich Dlitte Dlai bei Betereburg mit Phillips vereinigt' und baburch Lafanette jur Raumung von Richmond genethigt, bas nun auch von ber 21fe fembly aufgegeben murbe. Clinton, ber einen Angriff auf Rem Port fürchtete, ertheilte jeboch Cornwallis ben Befehl gurfidgugeben. Lafavette, ber fich mit Cteuben vereinigt, folgte ibmi langfam und bie Englander nahmen endlich am Port River Bofition. Bafbingten, ber fich mit Rodambeau vereinigt batte, beschloft bier einen Bauptschlag gegen Cornwallis zu führen, wabrend Lafavette ibm ben Rudjug nach Rorth Carolina verlegte und De Graffe mit einem frang. Gefcwaber von 24 Linienschiffen am 5. Gept, in ber Chefapeale Ban Unter marf. Cornmallis verfucte von norftown nach Norben burdzubrechen, aber ein Sturm verbinberte feine Boete über ben Rlug zu feben. Da er auch von Clinton feine rechtzeitige Gulfe erwarten burfte, fo capitulirte er am 17. Dit. 1781 bei Porttown. Bafbingten mußte feinen Blan aufgeben, fogleich nach Charlefton aufzubreden, ba De Graffe feine weitere Mitwirfung verfagte. Bonne aber ging mit 2000 DR. jur Unterfiftung von Greene abs ber am 8. Gept. bie unentschiebene, blutige Schlacht bei Entam Springe foling, moburch nunmehr bie Englander auf ben Strich zwifden bem Cooper und Afblen River beidranft murben. Muf bie Friedensverhandlungen, Die fdon feit einiger Beit im Bange maren, und auf bie Stimmung im Barlamente übte tie Capitulation von Cornwallis einen bebeutenben Ginflug aus. Am 27. Febr. 1782 murte bom Barlamente ein Antrag angenommen, ben König in einer Abreffe zu ersuchen, bem Kriege ein Ende zu machen: Lord North trat am 28. März zurud und Nodingham bidete ein neues Cabinet, während Carleton an Stelle von Clinton, ber um feine Abberufung nachgefucht, ten Dberbefebl über bie engl. Armee in Amerita übernahm. Nach Rodingham's Tobe (1. Juli 1782) trat Shelburn an tie Spige ber Regierung. Die Friedensunterhandlungen mit ben Commiffaren ber Union gu Baris murben burd Demalt geführt. Erftere verftanben fich gu geheimen Berhandlungen, ba fie miftrauifch gegen Frantreich geworten, weil es von ben B. St. Bergicht auf bas Fifdereirecht auf ben Rem Foundland.Banten und Ancriennung ber fpan. Anfpruche auf bas Diffiffippithal bis binauf jum Blineis River wünfchte. Unt 50. Rov. murben ohne Biffen ber frang, Regierung bie Braliminarien unterzeichnet. Die wefentlichften Bedingungen berfelben waren: "unbedingte Unerfennung ber Unabbangigfeit ber B. St.; bie Balbinfel von Ober-Canata verbleibt bei England mit bem St. Ereir ale Grenge; im G. bilbet eine Linie von ben Quellen tes Gt. Dlary meftlich zum Appalachicola und von bicfem eine Linie auf bem 310 norbl. Br. jum Diffiffppi bie Grenge; bast Rifdereirecht auf ben Rem Fountland. Banten wird ten B. Ct. jugeftanben; bie abziebenben engl. Truppen burfen weber "Neger noch anberes Cigenthum" mit fich €.-2. XI.

fortnehmen; bie B. Ct. verbangen feine weitere Confiscationen über bie Robaliften und ber Cengreft empfiehlt ben Stauten, Die confiscirten Guter jurudjugeben. In Amerita batten fich inzwijden infelge ber Frietensausfichten bie Fruchte ter "Regierungelefigfeit" immer meiter entwidelt. Die Geltneth bes Congreffes mar auf bas Bedfte geitiegen, ba bie Staaten auf tie verlangte Ginfuhrfteuer ben 5 Brec. nicht eingingen, meift weit im Rudftante mit ihren Quoten maren und bie neuen Requifitionen immer weniger beachteten. Die Armee murte megen bes rudftantigen Gelbes und namentlich auch, weil ter Cengreft über bie frage bee Salbfolbes nach Beenbigung bes Rrieges gu feinem Befdlug tommen tonnte, immer ungufriebener. Gin anendner Brief bem 10. Diarg 1783 feiterte bie Dificiere auf, gemeinsam verzugeben und bem Congref Berechtigfeit abzurwingen. Bafbingten's Ginfdreiten murbe jebech bie' brebente Wefahr gludlich abgewantt, aber bleibend befeitigt mar fie nicht. Babrent Bafbington im Loger ju Remburgh nur mit Dinbe tie Ungufriebenen nieberhalten tonnte, maridirte eine Truppe von pennfplvanifden Gelbaten von Lancafter nach Philatelphia und belagerte bert ben Cangreg mehrere Ctunten lang, fefertige Ablebnung verlangenb. Da ber Rath (Conneil) von Benniplrania jetes Eingreifen verweigerte, fo vertagte fich ber Congref in feiner Chumadt nad Princeten. Bafbinaten legte am 25. Des. 1783 ju Unnapelie feine Bellmadten in tie Sante teffelben nieber, nachbem am 3. Gert, ber Friebenevertrag ju Paris unterzeichnet meiten mar. Der particularistifie Geift gelangte nun vollents gur Berricaft. Die Dhimadit unt Beben-tungelofigfeit bes Cengresses wuchs mit jebem Tage. Die herverragenten Manner batten fich nach und nach meift gurudgezegen, weil fich in ben Ctaaten ein bantbareres Gelb für ibre Thatiafeit barbet. Rur mit Dabe und nach langerer Beit tonnte 1784 ein Quorum von 9 Ctaaten erhalten werben, und icheiterten bie wichtigften Berichlage an tem ftipulirten Abftimmunasmotus. Co murte Befferfen's Berlage binfichtlich ter Regierung tee nertweftl. Territoriums (vom 31° an), Die baffelbe von ber Eflaverei freigebalten batte, nicht Gefet, weil zufällig ein Delegat von New Jersen abwesend mar. And mit ter Organisirung ter Regierung auf ben Friedensfuß ging es nicht verwärts. Da alle Handelsregusationen ben Einzelstaaten überlaffen maren, fo fonnten feine Bantelerertrage abgefdloffen merten und bie verschiebenen Staaten burchtreugten vielfach absichtlich ihre gegenseitige Sanbelepelitit, was ein fertschreitenbes Dornieberliegen bes wirthichaftlichen Lebens zur Felge hatte und Die Difftimmung nabrte. Alle Berfuche tee Congreffee, tie Ctaaten gu vermegen, ibm wirtsaniere Mittel gur Befchaffung ber fur bie Bunbebbeburfniffe erferterliden Gelter in bie Band ju geben, folugen volltemmen febl, fo raf er fich folieflich aufer Ctante fab, auch nur feine geringften und bringlichften Beburfniffe gu beftreiten. Jefferfen, ter an Frantlin's Stelle als Wefantter in Frantreich mar, flagte mieterhelt bitter, bag tie B. St. immer mehr gu einem Wegenstante tes Spottes und verachtliden Dlitteires murten. 3. Abame, ber Befandte in England, batte biefe Stimmung nech berber ju empfinten, ta England auf feine Unterhandlungen über einen Bantelevertrag eingeben wellte, weil ter Congreß ibm feine Barantien fur bie Beebachtung beffelben bieten fonnte. Anfertem weigerte ce fich, tie weftl. Poften gu ranmen, ba ce über Richteinhaltung ter Friedenoftipulationen flagte, und ber jungere Bitt (f. b.) ichidte nicht einmal einen Gefantten, weil er es nicht ber Diübe werth erachtete. Dagn tam, bag bie Finangfrage mit jebem Tage mehr gur eigentliden Lebensfrage murbe, weil ter Termin beverstant, an welchem tie ausläutifde Sould fallig zu werben begann. Troptem fdeiterte bie nedmalige Aufferberung zur Bewilligung ber Importsteuer ben 5 Broc. an ber Beigerung New Port's. Richter Ctern (f. b.) fagt: "New Port beeretirte bauft thatfadlich bie Anflofing ber Union." Dajbingten bezeichnete bie Grundurfache aller biefer Uebel mit ben Werten: "Wir find beute eine Nation und morgen treizebu." Den unmittelbaren Anfleft jum Berfude einer grundlichen Referm gaben bie Saubelsverbaltnifie. Birginia ind bie anderen Staaten jur Befdidung einer Convention im Cept. 1786 noch Annapolis ein. Da nur 5 Ctaaten Telegaten gefdidt batten und tie Bollmachten tiefer, gegenüber ben beftebenten öffentliden Edaten, burdans ungulanglich befunten murten, fo mart auf Samilten's (f. b.) Rath beidileffen, fich auf bie Empfehlung ber Berufung eines allgemeinen Conventes auf Diai 1787 nad Bhilatelphia gu befdranten. Die Legistatur ven Rem Dert nahm tiefen Berfdlag an, und ber Congref erlieft bie betreffente Aufforderung an tie Ctaaten. Der Cintrud, ben Chans' (f. b.) Rebellion in Maffadufette im gangen Lante machte, trng viel bagu bei, biefer Aufferberung allerwarte eine gunflige Aufnahme gu verfcaffen. In ten leitenben Rreifen mar man nieft ber Anficht, baf von bem Refultate biefer Convention für lange Beit bas Bobl und Webe ber Republit abbangen murte. Ueberall fuchte man bie berverragentften Dlanner ju Delegaten ju ermablen. Bafbingten folug anfanglich ein Dlan-

bat aus, theile aus perfonlichen Grfinten, und theile weil er guerft zweifelhaft barüber war, ob ce nicht noch ichlechter werben muffe, ebe es beffer werben tonne. Echlicflich ließ er fich aber boch gur Unnahme eines Danbats bestimmen und murbe bon ber Convention, bie von allen Staaten mit Husnahme ven Ribore Istand beididt mar, jum Prafirenten gewählt. Bu ben Berathungen, Die am 25. Dai begannen und bis jum 14. Gept. mabrten, fellte ce fich balb beraus, baf bie Unfichten ber Delegaten febr weit auseinanter gingen. Die eine Bartei wollte eine principielle Menterung ter Berfoffung in nationalem Ginne, mabrent bie andere ben ftaatenbuntliden Charafter ter Conforcration beibebalten und nur einige Berbefferungen in Gingelbeiten vorgeschlagen miffen wollte. Die erftere Bartei batte bas Uebergewicht, leiftete aber Bergicht barauf, in bem Berfaffungeentwurfe austrudlich auszufprechen, bag eine principielle Wantelung bes ftaatlicen Charattere ter Union bewertstelligt merben folle; man ließ fich baran genugen, in allen einzelnen Puntten eine Berftandigung mit ben Wegnern zu erzielen. Die mefentlichften grundfatlichen Beranderungen bes folieglich vereinbarten Berfaffnugeentwurfes find in ten folgenten Buntten begriffen. Als bie Dachtquelle, aus ber bie Berfaffung ihren Urfprung nimmt, fteben nicht mehr, wie in ben Confoberations-Artiteln, Die einzeln aufgegablten Ctaaten ba, fonbern "Bir bas Bolf ber B. St." wird als folde genannt; Die Buntesgewalt ruhet nicht mehr nur in einem Congreß, fondern ift in eine Legislative, Erecutive und Richterliche getheilt; Die Bundesregierung bedarf nicht mehr ber Bermittelung ber Ctaaten, fonbern ibre Action gebt birect auf alle einzelnen Staatsangeborigen; in ber Buntebregierung finb nicht nur Die Staaten als folche mit gleichem Stimmrecht vertreten, fondern im Cenat ift jeter Staat burch zwei Genatoren vertreten, tie aber jeber eine Stimme haben, und im Reprafentantenhaufe regelt fich bie Bertretung nach ber Bevelterungegabl; ju Amenbirungen ber Berfaffung ift nicht mehr Die Buftimmung fammtlicher Ctagten nothig. Den beftigiten Rampf veranlagte bie Frage ber Bertretung im Congreft und bie Eflavenfrage. Bas bie lettere anlangt, fo verftanbigte man fich folieflich babin, bag bie Cflaven binfichtlich ber Bertretung im Berhaltnig von 5 ju 3 gegablt werten follten, ber Congreg nicht befugt fein folle, ben Staaten bis jum Jahre 1808 bie Stlaveninportation ju verbieten, und bie Staaten gehalten fein follten, fluctige Eflaven auf Re-Clamation auszuliefern. Auf Berlangen ber norbftaatlichen Delegaten vermieb man jeboch bie Borte "Stlave" und "Stlaverei" und betiente fich ftatt berfelben bes Musbrudes "ju Dienft und Arbeit verpflichtete Berfonen." Bieberhelt batte ce gefdienen, als murbe bie Convention refultatios auseinandergeben. Lanfing und nates, zwei Delegaten von New York, waren mit ber Gettarung abgereift, bag ihre Constituenten nie eine Reprafentation gefdict haben murben, wenn fie gewußt, mas im Berte fei, und mehrere andere Delegaten verweigerten gulept ihre Buftimmung gn bem Entwurfe. Tropbem meinte Franklin, "nun malte tein Zweifel nichr ob, bag bie Conne ber Republit eine aufgebenbe fei." Es mar jetoch lange zweifelhaft, ob ber Entwurf von 9 Staaten ratificirt merten Die Freunde beffelben machten bie außerften Anftrengungen. In ter Proffe murte mit größter Lebhaftigfeit fur und wiber gestritten; bie bebeutentfte Leiftung ber Befurmorter bes Entwurfes, Die ben Damen "Foberaliften" annahmen, war ber von Samilton, Marijon und 3. Jan gemeinschaftlich verfafte "Foderalist". In einigen ber michtigften Staaten, wie in Birginia und Dem Port, hatten aber boch anfanglich bie Begner tes Entmurfes Die Majoritat, und North Carolina und Rober Islant ratificirten ibn auch junadift nidt. 3. D. Abame (f. b.) erflatte fpater, nur "bie zermalmente Nothwentigfeit habe einem widerwilligen Bolte bie Constitution abgerungen".

Die neue Berfassung trat am 4. März 1789 in's Leben, und am 30. April leikete Bastin is fon, ber das einkinnige Botum der Electeren sir die Prästentsdaft erhalten, den Antseid. Nachdem der Congres durch die Aussianistenig in Eringtenich. Die Departements der Finanzen, des Staates und des Arieges wurden errichtet und ven Bastingten zu Chefteninzen, des Staates und den Anderen errannt. Eine der ersten handlungen des Gonzesses wurden errannt. Eine der ersten handlungen des Congresses war die Neuverordnung der sog. Ordinanz ven 1787, welche die Keigirung des nordwest, wom Dhio gelegenen Territoriums regelte und die Einführung der Staverei in demscheiden Guntenfeld und der Staverei in demsche nerbot. Im Verdergunde des holitischen Jutercses fanten jeder die von Haustillen enuspsolienen Kinanzmaßtegeln, die alle ven dem gemeinschaftlichen Grundsgedauten auszingen, die Bundesregierung durch die Schöfung gemeinschaftlichen Krundsgedauten auszingen, die Bundesregierung durch die Schöfung gemeinschaftlichen Krundsschen zu fraktigen. Die wesenlichten Wahnabmen waren die Kuntrung der Nationalsund, der Lebernahme der infolge des Unahhängigteitstrieges contradirten Staatenschaftlichen der der der der Bund und die Errichtung einer Nationalsant. Letztere gab den Amstes zu der

nach und nach immer weiter werbenten Spaltung gwifden Jefferfon und Somilten. Befferfon's Unterftupung batte bie Baffirung ber Bill im Reprafentantenbaufe bemirtt: als Wegentienft aber hatte Bamilton einige feiner Freunde vermocht, in Die Bruntung ter Sauptftadt am Potomac ju willigen, ein Bugeftandniß, bas fich infelge ihrer Loge innerhalb bee Etlavereigebietes fpater ale febr folgenfcwer erwice. Gin bemertenemerther Ilm. fland mar, bag bie Parteien im Allgemeinen mit ben geographischen Sectionen gusammen. ficlen, ber It. fur und ber G. gegen bie Finangvorichlage ter Atministration. And Diablion trennte fich von Samilton und folog fich ten Anti-Boberaliften an, bie bald ten Ramen "Republifauer" annahmen, tomit ten Aufpruch erhebend im Wegenfat zu ten "Fereraliften", Die fie monardiider Tentengen anflagten, allein aufrichtig republitanifde Gruntfate ju vertreten. Bereits im erften Congreß tam auch burd eine Betition von Cnatern und burch eine antere von ter Abolitionegefellichaft Benniplvania's, Die Frantlin ale Brafitent unterzeichnet batte, tie Ellavenfrage jur Gprache und gab an febr fturmifden Debatten Aulag. Mehrere Bertreter aus ten Gutftaaten, trebten mit ter Berreifung ter Unien. Eine andere von Samilton empfohlene Daginahme tes erften Congreffes, Die Auflage einer Betrantfteuer, rief in ten westlichen Counties von Bennfplvania ernfte Unruhen berrer, bie etwa 3 Jahre mahrten und eift unterbrudt werben fonnten, nachbem auf Samilton's Rath und jum großen Berbruß Jefferfen's 15,000 De. Deiligen ven Wafbington aufgebeten worben maren. Am beftigften trafen jetech bie Barteien in ben Fragen ter ausmartigen Politit mahrent Bafbington's zweiter Arminiftration aufeinander, gu ber er micterum einsteinmig gemablt merten mar. Die Frang, Revelution mar anfänglich in ben B. Ct. allgemein nut großer Freude begruft worben; ale fie aber nach und nach einen immer extremeren Charafter annahm, febrten fich tie Feberaliften ben ihr ab, mabrent tie Unti-fieteraliften ibr unverrudt jugethan blieben. Gie faben es taber mit großem Diffvergnngen, baf Wafhington Anfang 1793 turch eine Proclamation tie ftrengfte Beebachtung ter Reutralitateacfete einscharfte. Der frang, Wefantte Wenet, ber um Diefelbe Beit in Charleften lantete, murte allerwärte glangent empfangen, fo tag er, feinen Inftructionen gemäß, turch Ertheilung von Raperbricfen, Anwerbung von Leuten u. f. w. bie Neutralitategesete auf's breiftefte au verleten magte. Den Berftellungen ter Regierung begegnete er mit Tret und brebte ihr endlich mit einer Appellation an bas Bolt. Alle er tiefe Drebung ausführte, mantten fich jeboch auch bie extremften Republitaner von ibm ab und man ftimmte allgemein gu, ale Washington seine Abberufung forberte, ein Berlangen, tem tie frang. Regierung fofort nadtam. Die republitanifde Opposition batte burch biefe Borgange zeitweilig eine erhebliche Dachteinbufe erlitten, mabrent fie im Allgemeinen ftetig an Beren bei tem Bolle gewannen. Befferfon trat aus tem Cabinet, von Etmunt Rantolph als Ctaatefetretar gefolgt, und Bafbingten ftutte fich nach und nach immer entschiebener auf tie Foberaliften. Die auswärtige Bolitit blieb im Borbergrunte fteben. Bafbingten batte auf Bunfc ter frang. Regierung feinen Gefandten, ten mifliebigen Genverneur Merris, abberufen und flatt feiner ten Republitaner Dienree nad Baris gefdidt. Diefer legengte ber "Schwesterrepublit" eine fo rudboltlofe Compathie, baft er gleich anfänglich bie Ungufriedenheit Bafbington's erregte. Red verwidetter murben bie Berboltniffe baburd, bag eine ichen lang antauernte Dieflimmung zwischen England und ten B. Ct. jest zum effenen Bruch ju tommen trobte. Die nadite Beranlaffung maren tie Frietenebetingungen, bie gegenseitig jum Theil nicht erfüllt worben maren; beibe Theile flogten einanter an, nicht ben eingegangenen Berpflichtungen nachgefemmen gu fein. Epater befd merten fich bie Amerifaner über verschiebene Beeintrachtigungen ihrer neutralen Rechte und gang befonbere über tas Breffen von Matrefen von anterit. Schiffen unter tem Bermante, baf fie engl. Unterthanen feien. Der Conflict batte fic fo verfcarft, baf Bafbington, wie aus feinem Briefmedfel erbellt, es taum fur möglich hielt, ten Frieten gu erbolten. Um jered einen letten Berfud ju moden, fdidte er ten Oberrichter Jan ale auferertent. liden Gefantten noch Englant. Diefer brachte nach fünfmonatlider Berbantlung (19. Nov. 1794) einen Bertrag ju Ctanbe, mit tem weber er felbft, noch Bafbington noch tie leitenten geberaliften in allen Theilen gufrieten maren; gber fie erflarten ibn fur tas Befle, mas unter ben Umpanten batte errnngen werben tonnen. Die Republifaner bagegen benuncirten ibn auf's Seftigfte, ebe noch feine einzelnen Beftimmungen befannt gemerten maren. Die Aufregung im gangen Lante flieg anf's Gedfte, und erft nach langen Rampfen und Zweifeln erhielt er im Genate gerate bie verfaffungemaftige Angabl von Stimmen. Monroe batte Jan gu bestimmen verfucht, ibm tie Bertragebestimmungen, ebe fie nech ber eigenen Megierung befannt geworben maren, jum Bebuf ter Dittheilung an tie frang-Regierung abidriftlich zugeben gu laffen. Daburch verbarb er es vollente mit Baffington und im Deg. 1796 murbe er abberufen. Ingwifden war auch Samilton, burch Privatverhaltniffe verantafit, aus bem Cabinet gefdieben und Dliver Beleett mar ibm gefolgt: erfterer aber blieb ber eigentlich leitente Beift bes Cabinets. Ranbolph batte fich gleichfalls jur Refignation genothigt geseben, weil er fich von ber Unflage bes Berfuches eines unreinen Banbele mit tem frang. Wefanbten nicht reinigen tonute, wenn auch nie bie Urt und ras Dag feiner Schuld genau feftgestellt worden ift. Bafbington's Cabinet hatte burch alle Diefe Bechfel erheblich an Gewicht verloren, mabrend bie Angriffe ber Republifaner, jest auch vielfach gegen feine Berfon gerichtet, immer beftiger und rudfichtelofer murten und auch bie Begiebungen gu ausmartigen Dadten wiederum einen febr brobenben Charafter annahmen. Ch. C. Bindnen (f. b.) mar an Monroe's Stelle ale Gefantter nach Frantreich geschieft worben. Der über bie immer fühler werbente Baltung ber amerit. Regierung und befonders auch über ben Jan'ichen Bertrag erbitterte Convent verweigerte aber ibn gu entpfangen. Gbe biefer Zwift jum Mustrag gefommen mar, trat jeboch Wafb. ington mit bem Ablauf feines zweiten Amtetermines von ber Regierung gurnd. ber tonangebenben Foberaliften batten, theile um ber allgemeinen Lage ber Berbaltniffe willen, und theils weil eine allmalig fich erweiternde Spaltung in der Partei ihnen Grund zu Beforgniffen gab, vergeblich verfucht, ibn zu einer nochmaligen Cantibatur zu bestime . In einer formlichen Avreffe, Die bem Bolte ver allen Dingen Ginigfeit empfabl. nabm er als öffentlicher Charafter von ber Nation Abidieb. Die Anti-Afbergliften batten Befferfen und tie Feberaliften 3. Abams ale Prafibenticaftecantibaten aufgeftellt. von Damilton geführte foberaliftifche Fraction batte fich nicht ehne Witerftreben gu tiefem Canbivaten entichloffen und fuchte eine größere Ungabl von Electoralftimmen auf Thomas Bindnen (f. b.) ju lenten, ber öffentlich und ber Dlaffe ber Bartet gegenüber nur fur bie Bice- Brafitentidaft in Ausficht genommen mar. Diefer Blan murbe jebod ruchbar unb feine Folge mar, bag Jefferson Bice-Prafibent murbe; Abame batte brei Electoralftimmen mehr ale biefer erhalten und murbe mithin Brafibent. Er bebielt bas Cabinet Bafb. ington's bei, ein, wie bie Folge erwies, verbangnifvoller Schritt, ba biefes noch immer Bamilton, ber feineswegs in fonberlichem Ginvernehmen mit Abams ftant, ale feinen gubrer aufab. Bunadft erfuhr jebod bie foberaliftifde Bartei eine erbebliche Startung und zwar infolge ber Entwidelung, Die ber Bwift mit Frantreich nahm. Durch officiofe Dlittheilungen murte Abams veranlaft, burch Abfendung einer aus Ch. C. Bindnen, 3. Marfball (f. b.) und Elbridge Gerry (f. b.) boftebenben Gefantifchaft nedmale einen gittlichen Musgleich ju verfuchen. Das Directorinni bewilligte ihnen jedoch feinen officiellen Die Unterhandlungen murben burch ben Minifter bee Reugeren, Tallepranb (f. b.), geführt, ber bie Wefandten burd brei veridiebene Unterbandler zu mieberbolten Dalen bebeuten ließ, baf bie Bablung einer betrachtlichen Summe Gelbes und außerbem tie lebernabme einer Auleihe burch bie B. St. bie Borbetingungen eines Bergleiches feien. Die Gefandten wiefen Diefes Anfinnen entrifftet gurild, und Darfhall und Bindney verliegen Frankreich. Gerry blieb junochft noch auf Bunfc bee Directoriums und in ber Doffnung, folieflich boch einen Ausgleich zu bewirfen; endlich mußte aber auch er unverrichteter Sache nach Amerita gurudfebren. Der Staatsfefretar bezeichnete in ben Dittheilungen an ben Congreft bie brei Unterhandler Tallebrand's mit X. Y. Z., und unter viefem Ramen wurde die Angelegenheit befannt. Die Entruftung im Bolle war groß und bie Macht ber Foberaliften flieg wiederum rafch. Manne ertlärte in feiner Botschaft, feine Befantifchaft nach Frantreich ichiden ju wollen, bie Frantreich bie Initiative bagu ergriffen und ihren Empfang verfprochen. Die Aufforderung bee Brafibenten, fich ju ruften, fanb im Congreg und im Bolte lebhaften Bieberhall, und Bafbington ertlarte fich bereit ben Dberbefehl fiber bie Urmee gu fibernehmen. Much gegen bie Beinte im Inneren, namentlich gegen die eingewanderten Fremden, die fich lebbaft der politischen Agitation hingaben, glaubte man fich fcupen zu muffen. Die fog. "Fremden- und Aufrubrgesehe" (1798) wurden jeboch von ben Anti-Feberaliften für tyrannifc und verfaffungewibrig erflart und riefen einen ftarten Rudfolag gu Ungunften ber Fereraliften berver. Die Legielaturen von Birginia und Rentudy, barauf fugent, baf bie Conflitution nur ein "Bact" zwischen "fouveranen" Staaten fei, lehnten fich formlich gegen bicfe Gefete auf. Die von Dabifon verfaßten Refolutionen ber Legistatur von Birginia erflarten, baf bie Staaten "berechtigt und in Bflicht gehalten feien, fich in's Mittel ju legen (to interpose), wenn bie Bun-Deeregierung fich Uebergriffe gu Schulben tommen laffe". Die fog. "Rentnety-Refolutionen", zu benen Befferfon ben Entwurf geliefert, gingen noch weiter, indem fie erflarten, ce gelte von bem Berbaltnift ber Staaten jum Bunte mie von allen Sallen, in benen Parteien feinen gemeinschaftlichen Richter batten bag jeber Theil endgultig in Streitsachen fur fich felbit gu

enticheiten und über bie Abhilfemittel in Beidwertefallen zu bestimmen babe. Die Rentudb-Refolutionen vom folgenden Jahre (1799) gaben, wie ce fcon in bem 1798 von Befferfon verfaften Entwurf gefcheben mar, Die Dullification bes verfaffungewitrigen Buntesacfenes als foldes Abbilismittel an. Die meiften anteren Staaten erflarten fic austrudlich gegen Diefe Theorien, und Die Gade batte feine unmittelbaren praftifden Relgen; aber tie Staatenrechtler blieben bei ben aufgestellten Gaben. Bugmifden mar tie Ergltung unter ten Boreraliften taburd meiter gewerben, baf Abame miter feinen Billen genethiat wurde, Samilton, gemäß ten von Wafbington, ber ben Obertefehl übernommen batte, gestellten Bedingungen, jum Zweiten im Commanto ju machen. Roch verterblider für Die Partei aber murbe es, bag Abams, gegen feine fruberen officiellen Erflarungen unt gegen ben Bunich feines Cabinets, auf nur intirecte officiofe Aufferterung bin eine neue Gefanttschaft uach Frantreich zu senden beschieß. Bidering und Die henrverhielten ihre Entlassung, Belcott schied freiwillig aus ten Cabinet, und der Bruch zwischen Abanis und hamilton wurde vollständig. Die mit Frantreich neu begonnenen Unterhandlungen führten zum Abichluß einer Convention (30. Cept. 1800), Die jedoch erft mabrend Jefferfen's Arminiftration (21. Dez. 1801) Gefevestraft erhielt. Abams murbe mieter von ben feberaliften ale Brafitenticaftecantibat aufgestellt, aber bie Fraction Damilton's begunftigte abermals Die Babl Bindney's, bes officiellen Bice. Brafitentidaftecanbibaten, juni Brafitenten. Die Anti-Foberaliften, bie jest immer nichr ben Namen "Republitaner" annahmen, trugen ben Gicg bavon; aber ibre Candibaten Befferson und Burr (f. b.) batten bie gleiche Angabl von Electoralftimmen erbalten und bie Babl ging bemnach an bas Reprafentantenbaus. Die Robergliften wollten, gegen ben enticiebenen Rath Samilton's, tiefen Umftanb benuten. um bie Wahl Jefferson's zu hintertreiben, obwohl fowohl bas Bolt wie bie Electoren unbe-ftreitbar ihn und nicht Burr zu biesem Amte auserschen hatten. Erst noch mehrtagiger Abstimmung liegen fie, indem ein Theil weiße Stimmzettel abgab, Die Wahl Beffe r. fon's gu Stante tommen. Diefe Intrigue brach bie Dacht ber foreraliftifden Partei vollständig. Zefferfon beobachtete, wie Samilton vorausgefest hatte, binfichtlich ber mefentlichsten, von ben früheren Abministrationen getroffenen Dagnahmen eine confervative Bolitit. Geine Inauguralabreffe führte auch eine gegen bie Foberaliften verfohnliche Sprache, aber ter Barteitampf mabrte mit unverminderter Beftigfeit fort. Die . von Gallatin (f. b.) geleitete Finangpelitit murbe in mehreren Binfichten nachbrudlich ven Samilton angegriffen, und auch bie in ber Organisation bee Berichtemelens vergenemmenen Aenterungen fliegen auf lebhafte Mufeindungen. Den beftigften Streit verurfachte jetech ber Untauf tes Louifiana (f. b.) genaunten Gebietes (1803), bas im Bertrage von 3ltefoufo von Spanien au Frantreid abgetreten werben mar. Jefferfon, bem Samilton in tiefer wichtigen Frage volltommen guftimmte, meinte, es fei eine Lebensfrage fur bie B. C., wenn bie Dinbung bes Diffiffippi in ben Sanben Frankreichs fei, und bag baber bas Bebiet um jeten Breis von ihnen erwerben werben mußte. Dagegen glaubte er, taft tie Berfaffung nicht ber Buntebregierung tie Befugnig zu einem folden Rauf gebe und wollte ibn wenigftens nachtraglich burd ein Amentement jur Conftitution gerechtfertigt feben, erflarte fid aber auch ohne bas gufrieben geben ju wollen, wenn feine politifden Freunte bafür feien (bas Oberbundesgericht ertlärte fich fpater fur bie von Befferfon bestrittene Der Rauf murbe abgeschloffen, worüber bie Diajoritat ber Feberaliften im Befnanift). bochften Grabe erbittert mar. Ginige erffarten, bag biefer "Berfaffungebruch" eine thatfadlide Auflofung ter Union fei und brobten bamit, bag tie nortl. Staaten ausicheiten würden. Diefe maren entichieben gegen eine berartige Erweiterung bee Buntesgebietes, theils weil fie ben bauernben Bestand einer Republit nur in einem befchrantteren Gebiete für nieglich hielten, theils weil fie eine Beeintrachtigung ihres Santele befürchteten. Die Erweiterung, welche bas eigentliche Ellavereigebiet baburch erfuhr, trat erft in fpaterer Beit als ein Saupteinmand in ben Borbergrund. Die Grengen bes Bebietes waren im Raufvertrage nicht genau bestimmt und gaben fpater zu langwierigen Streitigleiten mit Spanien Anlag. Die Foberaliften hatten gehofft, bag bie ermabnten Diagnahmen ber Abminiftration ibnen wieber jur herrichaft verhelfen marten. Bu bem Bwed batte ein Theil ber extremen gribrer eine Intrigue mit ber ungufriebenen Fraction ber Burriten ongefnupft. Burr follte burd eine Combination beiber Barteien jum Gouverneur von Rem Dort gemablt und Diefer Poften ale Ctaffel jur Brafibentichaft, mit Binblid auf bie eventuelle Bilbung eines Sonderbundes ter 7 nordl. Staaten, benutt merben. Samilton erftidte biefe Intrigue im Reime, indem er Die Babl Burr's jum Gouverneur verhinderte. Burr erbielt bei ber Profitentenwahl teine einzige Electoralftimme, mabrend auf Jefferson und De Bitt Elinton (f. b.) 162 entsielen. Die zweite Profitentschaft Sefferson's wurde burch Frie-

benebertrage mit ben Barbaresten eingeleitet, von beren Biraten bie amerit. Schiffe feit langem ichmer zu leiben batten. Die Jabresbotichaft vom 3. Dez. 1805 verweilte eingebenb bei ben Beziehungen gu ben europ. Dachten und namentlich bei ben mannigfachen Berlegungen, welche Die B. St. in ihren neutralen Rechten von England ju erfahren batten. Bleichgeitig tam man mit Spanien auf einen immer gefpannteren fuß, fo bag ein von John Ranvolph (f. b.) prafirirter Musiduft tes Reprafentantenhaufes bereits empfahl, tas Land in Aricasbereiticaft zu feten. Die Abministration war bem entgegen, und biefes gab ben unmittelbaren Unlag ju ber ichen fruber angebahnten Erennung Ranbolph's mit einigen Benoffen von ber übrigen republitanifchen Bartei. Die Frage über bie Berlepung ter neutralen Rechte burd England, und bald auch burch Fronfreid, trat immer mebr in ben Berbergrund. Gbe nian fich binfichtlich berfelben zu einer entichiebenen Belitit entidloffen, tam bie Stlavenfrage wiederum in bedeutsamer Weise jur Sprache. Dbne auf gewichtige Opposition ju flogen, war ein Weseth ju Stante gesommen (2. Marz 1807), bas vom 1. Jan. 1808 bie Ginsuhr von Stlaven aus fremben Lanbern verbot. Dagegen hatten bie entschiedenften Bertreter freiheitlicher Principien aus tem Dorten ce nicht burchfegen tonnen, bag bie Eflaveneinfuhr fur Piraterei ertlart murbe und nit bem Tobe bestraft merben follte. Die fubstaatlichen Abgeordneten erflarten, bag ein foldes Befet nicht burchgeführt werben tounte, ba bie Bevollerung binter ben Stlavenhandlern fteben wurte. Ranbolph bemertte: "follte jemals eine Trennung unferer Union patifinden, fo wird es eine Trennung zwijchen ben ftlavenhaltenden und freien Staaten fein." Ein aufregendes Zwischenfpiel gab die Entdedung ber noch gur Stunde nicht gang flar gestellten Plane Burr's ab, Die barauf binauszulanfen fdienen aus ten fpanifden Colonien und vielleicht einem Theile tes futweftlichen Gebietes ber B. St. ein neues Reich ju grunden. Er murbe verhaftet und bes Dochverrathes angeflagt; bas Dberbundesgericht fprach ibn aber, auf Grundlage ber in ber Constitution gegebenen Definition biefes Berbrechens, frei. Go groß Die Erregung gewesen mar, Die burch biefe Angelegenheit verurfacht murbe, fo murbe bie öffentliche Aufmertjamteit boch balb wieder gang von ben Bermidelungen mit Franfreich und England in Aufpruch genommen. Monroe und Bindnen batten gmar (31. Deg. 1806) einen Bertrag mit ber letteren Dlacht gu Stante gebracht, aber Jefferson legte benfelben nicht einmal bem Genate vor. Dagegen berief er ben Congref bereits im Ottober. In feiner Botichaft bief es: "Den fruberen Uebertretungen ber maritimen Rechte find neue bingugefügt morten. Die englifche Regierung bat einen Befchl erlaffen, welcher ben neutralen Staaten allen Santeleverfebr mit ben Bafen verbietet, mit welchen fie in Feindschaft lebt. Infolge tiefer neuen Berordnung baben wir bereits ben Sanbel mit bem Dittelmeere verloren; unfere Schiffe murben meggenonmen und verurtheilt. Gin gleiches Wefdid brobt une auch in anteren Wemaffern." Muf bie Empfehlung bee Brafibenten befchlog ber Congreg (22. Dez. 1807) ein Embargo, beffen Dauer nicht bestimmt mar und bas allen amerit. Schiffen aus amerit, Bafen ausgulaufen und allen fremben Schiffen Fracht in benfelben eingunehmen verbot. Der Prafibent ftellte es ale eine gum Sous bes amerit. handels nothwendige Diagnahme bin, Die Partei aber fab es, in Erinnerung an bie Revolutionszeit, als eine mirtfame Repressalie au. In ben norbl. Staaten murbe es anfanglich mit bumpfem Schweigen aufgenommen, nad turger Beit aber begann, unter Aufwerfung ber Berfaffungefrage, Die leibenichaftlichfte Agitation bagegen. Die Berechtigung ein Embargo zu verhängen, murbe nicht bestritten, aber ein unlimitirtes Embarge, bieg es, fei "nicht eine Regelung fonbern eine Bernichtung bee Banbels" und zu ber fei ber Congreft nicht befugt. Dazu murbe ber Abminiftration vorgeworfen, bag fie ihren Biberftand nur gegen England richte, mabrent Napoleon turch bie feg. Decrete von Mailand und Berlin bie neutralen Rechte ebenfe verlett babe. Frantreid, wie ber Raifer felbft es ausgesprochen, febe bie Mafregel nicht als Represialie an und England fuble fie nicht ale folde. Bas es etwa unter ibr ju leiten babe, merte ibm reichlich burch bie mittelbare Bereicherung feiner nordamerit. Colonien erfent. Enb. lich fei ein vollständiger Bergicht auf bie Ausübung unbestreitbarer Rechte nicht ber Beg, einer theilmeifen Berletung berfelben entgegengutreten. Der nationale Boblftanb merte burch eine felde gewaltthatige Bevermundung vollständig vernichtet. Ben Seiten ber Abministrationspartei wurde barauf mit "Mangel an Patriotismus", "Berkauf ber nationalen Chre aus Gelegier", "britifche Faction" und anderen barten Ausbruden geantwertet. Die herrichente Bartei erlieg Befete über Befete, Die ben Santel immer mehr befdrant. ten, und bie Opposition, jum Theil von ten Beschworenen und ben Staategerichten offen unterftunt, brach bie Wefene immer breifter und begann immer lauter bavon zu reben, bag man auf eine Berreifung ber Union bintreibe. Auch unter ten Republikanern ter norbl.

und mittleren Staaten murbe bie Difftimmung gegen bas Embargo fo greß, bag es aufgeboben merten mußte und burch ten "Non Intercourse-Act" (1. Dlarg 1809) erfett wurde, ber bie Banbeleverbindung mit England und Fraufreich unterfaate. Refferfen erflarte Diefe Dieterlage feiner Bolitit, tie er "bem Pfeuto-Republitaner Storp" (f. b.) gufdrieb, fur ein großes Unglud, obwohl er bereite ein balbes Jahr vorber in einem Brief an Dr. Leib ausgesprochen, bag man balb gwifden Aufgeben tes Embarges unt Rrieg werte mablen muffen. Bu Jefferfen's Rachfolger mar mit großer Dlajoritat Dlatif en gemablt werben. Einen Mugenblid fdien es, ale ob tie ven tem engl. Wefantten Riefe fruchtles geführten Unterhandlungen von feinem Rachfelger Lerb Erefin zu einem Refultote gebracht merten marten. Die engl. Regierung besavenirte jebech tie Ertlarungen bes Wefanbten ale über feine Befugniffe binansgebenb. Die Cpannung wurte nech turch bas Benehmen bes neuen Befantten, Jadjon, gefteigert, bas fdarfe Untwerten berverrief. bie ibm feinerfeits verantaften, feine Baffe ju fortern. Unter ten Republifanern tes Subens und Beftens im Congreg begann fich eine Kriegspartei ju bilten. Un ibrer Crite ftant B. Clay (f. b.) unt frater in Bemeinfchaft mit tiefen 3. C. Calboun (f. t.). 3br Gifer muche, ale Franfreich im Dov. 1810 erflarte, Die Decrete von Berlin unt Mailand feien binfictlich ber Union aufgehoben. Um tiefelbe Beit (Oft. 1810) ergriffen tie B. Ct. Befig von Weft Florita, wie es bich jur Giderung eines befriedigenten Ausgleiches ber lange mit Spanien fdmebenten Streitfragen. 3m Dev. tee felgenten Jahres berichtete ein Musidung tes Reprafentantenbaufes binfictlich ter engl. Frage: "Wir haben nur tie Babl gwifden fomablider Unterwerfung und bem Gebrouche ter Rrafte, welche une Gett gegeben. Der leifefte Zweifel, nach melder Geite tie Ration fich zu menten bat, murte ben ameritanifden Ramen mit ewiger Edmach bebeden. Wir haben tee Unrechtes genng ertragen; Betuld ift beute feine Tugend mebr. Die vergelegten Brieficaften zeigen, bak es vergebene ift, ju boffen, unfere Zwiftigfeiten mit Grofbritannien fonnten burd meitere Berhandlungen beigelegt merben." Auf tie Frage ter Dpposition, marum man tenn nicht gleich ben Brieg erflare, erwiederte Calboun: "Beit wir nicht verbereitet fint." Die Opposition, gu ber außer ben Foberaliften auch bie von Rantolph geführten Republitaner geborten, betonte jedoch auch ihrerfeits icharf ben Uniftant, bag man fich völlig unverbereitet mit ber größten Seemacht ber Erbe in einen Krieg fturge. Angerbem murbe barauf hingemiefen, bag Mabifen ben Rrieg nicht muniche, aber von ber Rriegepartei burch bie Drebung gemungen merte, taf fie feine abermalige Prafibenticaftecantitatur nicht unterftuten merte. Mm 13. Juni 1812 unterzeichnete ber Prafitent tie von beiten Saufern bee Congreffee befoloffene Kriegeerflarung. Rurg barauf langte bie Nadricht an, baf Englant bie "Orders in Council", Die ben mefentlichften Befcmertegrund ber B. Ct. bilbeten, miberrufen babe, ein Umftant, ber von ber Opposition möglichft ausgenunt wurte. Diefe, tie ibren Saurtfit in ten Rem England. Staaten hatte, erflarte von Aufang an, nur foweit gur Abminiftration ficben gu wollen, ale fie burch bie Berfaffung bagu verpflichtet fei; freiwillig ihre Rrafte aufbieten murte fie nur im galle einer Invaffen ihres eigenen Gebietes. Die langere Beit von Eng. land gebegte Boffnung, ban bie Dem England. Ctaaten fich gegen bie Abniniftration febren ober bed mit ibm ein Separatabtemmen treffen mirten, murte jebed nicht erfillt. Kriegsplan ter B. St. fellte bas Bregramni verwirfliden, bas Clay icon über ein Sahr ver ber Kriegserflarung verffindet hatte: "bie Ereberung Canaba's". Durch bie Unfabigfeit bee alterefdmaden Generale Sull foling jetoch tie von Detreit aus unternommene Erpedition nicht nur fehl, fentern entigte mit ber Capitnlation gu Detreit, ohne baf auch nur eine Bertheitigung verfucht mare. Diefer Colag ficherte ten Englantern Die Bunteegenoffenfchaft ber bieber fomantenten Inrianer, unt bie amerit. Grenggetiete batten fdmer ju leiten. Die weit angelegten Blane einer Bereinigung aller umwehrenten Stamme, tie ber Chamnee-Bauptling Tecumich verfolgte, madten tiefe Ctellung ter Intianer ten B. Ct. befondere gefährlich. Die Dieberlage Gull's murte taturch ned verfdlimmert, tag ter Oberecommantirente Dearbern einen Baffenfiiffant mit tem engl. Gen. Preveft abichteft, ohne bie übrigen Beeresabtheilungen in benfelben einzuschließen. verwarf ten Baffenftillftant, aber Dearborn nabm bie Operationen erft im Berbft wieter anf. Der amerit. Ben. Ban Renffelaer murbe, meil ein Theil ter Truppen ibn im Ctide ließ, beim llebergang über ben Niagara mit großem Berlust geschlagen. Dearborn bezeg nach einem nedmaligen refultatlefen Ginfalle in Canata Binterquartiere. Ge entigte tas erfte Rriegejabr in lauter Dieterlagen für tie Ameritaner. Da Ben, Armftreng an tie Stelle ron Enftie ale Ariegeminifter trat, fo boffte man jerech von tem nadften Jahre Befferes. Im Frühjahr 1813 rüdte Tearbern wieder in Canada ein, aber nach einigen unerheblichen Erfolgen erlitt er wieterum Schlappe über Schlappe, fo tag Matifon ibn auf Erfuden tes

Congreffes im Juli bes Oberbefehle enthob und ftatt feiner Billinfon mit bemfelben betraute. Die einzigen Erfolge, beren fich bie Amerifaner bis jett zu rühmen hatten, maren gur See errungen werten. Die Rem England. Staaten begannen baber ihre von Anfang an gestellte Forberung, bag man bie maritimen Rechte vor allen Dingen auf bem Deean vertheibige, mit groferem Raderud gu betonen, fanten aber beim Guten und Beffen, bie seit seher gegen bie Bildung einer bedeutenderen Flotte gewesen waren, nur wenig Intlang. Die siegreichen Seccapitaine Hull, Bainbridge und Decatur wurden mit Ehren aller Art überhäuft. Die allgemeinen Migerfolge hatten inzwischen bie Opposition in ben Rew England Staaten zu energischerem Borgeben angehvernt. Massachietts und Connecticut fprachen felbft bem Brafibenten bas Recht ab, barüber gu entichciten, mann bie in ber Conftitution porgefebenen Eventualitäten eingetreten feien, welche ibn berechtigten, Die Dilig in ben Dienft ber B. Ct. gu rufen. Marifen mar gmar mit bebeutenter Majoritat wiedergemahlt worben, aber in tem neuen (13.) Congreg hatte bie Dem England, auf tie madfente Finangueth und tie Opposition erheblich gewonnen. fleigende Schwierigfeit, Refruten angumerben, gestütt, trangte auf ten Frieten bin, bie berrichenbe Bartel wiederholter Berfaffungeverletungen auflagend und fich in allerlei Drobungen ergebend. Bebeutenten Gintrud im Laute machte ter Gieg Berry's (10. Gept. 1813) fiber bas eugl. Befdmaber auf tem Late Erie. Diefer Gieg machte es Barrifen möglich, Detreit wieder ju nehmen und ben Englandern unter Procter am 5. Dit. eine Dicberlage beigubringen. Der Bigter unterbrach jeboch bie weiteren Unternehmungen gegen Canaba. Der Feldgug von 1814 murbe mit einem Erfolge ber Ameritaner eröffnet, ter Einnahme bes Fort Erie (4. Juli). Am 25. Juli fant bas unentidictene Treffen am Dias gar a ftatt. Gir Weorge Brovoft, bem Statthalter Canaba's, gelang es zwar, ben Uebergang über ben Garanac ju erzwingen; ba aber bas engl. Weichmaber auf bem Late Champlain am 12. Sept. eine vollständige Riederlage erlitt, fo fonute er nicht weiter vordringen. Dagegen war ber engl. Abmiral Cochrane ben Betemac binaufgefegelt, hatte tie ihm ber Bafb. ington gegenübergestellten Diligen mit leichter Diube geworfen und bie Ctart (24. Aug.) Bunf Tage fpater mußte auch Alexanbria capituliren. in Brand geftedt. auf Baltimore (bei welcher Gelegenheit bas Lieb vom "Star Spangled Banner" entftant) murbe jeboch gurudgefdlagen und baburch ber Muth bee Bolfes nen belebt. Die Gelbnoth und bie Schwierigkeit Truppen zu erhalten lafteten jedoch immer fcwerer auf ber Abmini-Um bem letteren Uebelftanbe abguhelfen, tam im Congref fegar eine Bill gur Berathung, welche bie Unwerbung von Minterjahrigen ohne Buftimmung ihrer Eltern ober Bormunder gestatten follte. Augerdem unterbreitete ber Rriegsfelretar Monroe bem Con-Miles riefes hatte greg einen Confcriptioneplan, ber bem Bolte große Opfer jumnthete. bie Opposition in ben nordl, und einem Theile ber mittleren Staaten genabrt und fie in eine immer ertremere Stellung bineingeträngt. Dentidriften fiber Dentidriften, tie in einem Bobenten erregenden Tone abgefaßt maren, gingen von ben Legistaturen ber Dem England. Staaten nach Bafbington. Die Legislatur von Daffacufetts batte bereits vor einiger Beit Erffarung abgegeben, bie fast wortlich bie Sprace ber Birginia- und Rentudy-Refolutionen von 1798 und 1799 führten, bie Staaten für berechtigt ertlarten, fich gegen Hebergriffe ber Bunbeeregierung "in's Mittel gu legen" und es nur "eine Frage ber Beit und Bwedmäßigfeit" fein liegen, mann biefes gn gefchehen fei. Best murte and ein icon ber langerer Beit guerft von Sarrifon G. Die angeregter Plan wieber aufgegriffen, Die New England. Staaten gur Befdidung einer Convention in Bartford aufzuforbern, um über gemeinschaftliches Borgeben gu berathen und ihren Legistaturen babin gebenbe Borfchlage zu unterbreiten. Die Legislaturen von Rhobe 38tant und Connectieut nahmen bie Ginlatung von Daffachufette an. Unter ben 26 Delegaten, bie am 15. Dez. in Bartford gufammentraten, befanten fic außer ben Bertretern ter trei genanuten Staaten noch brei irregulare von Dem Bampibire und Bermont. Obwobl tas Brojeet ter Convention auch in ben oppositionellften Staaten von ber Daffe bee Bolles mit Dlifvergnugen ober minbeftene ohne Aufmunterung anigenommen werben mar, fab Dabifon boch bie Lage für fo ernft an, bag ber Dberft Jeffin ibm taglid Bericht erftatten mußte. Convention tagte bei verfchloffenen Thuren bis jum 5. 3an. 1815. 3hre Debatten find nie betannt geworten, ber von ihr veröffentlidte Bericht entfprad aber nicht ben Befürch. tungen ber Mominiftrationspartei. Derfelbe ichlug eine Reihe von Amendemente gur Bunbesverfaffung vor, welche bie Tenteng batten, ben buntefftaatliden Charafter ter Union in verschiedenen, febr mefentlichen Buntten, in ftaatenbundlichem Ginne gu antern. bem empfabl er einen energifden und vereinten Witerftand gegen bie verterbliche und verfaffungewidrige Bolitit ber Republitaner, nahm in unbestimmter Form für bie Staaten bas

Recht in Anfprud, aus ter Union gu fdeiten, falls in ber bisberigen Beife mit ter Berletung ber Rechte und Jutereffen ter Dem England. Ctaaten fortgefahren murte, beteute aber babei, bag ein felder Schritt nur gerechtfertigt fei, wenn alle antere Boffnung auf Albilfe gefdwunten, und foling entlich tie Berufung einer neuen Conventien, refp. ten Bicterin. fammentritt ber alten vor. Gine Delegation murbe beauftragt, tie von ten betreffenten . Legistaturen gutgebeißenen Befdluffe ter Cenventien nach Wafbington gu bringen. biefe bafelbft eintraf, mar aber bie Radridt gefemmen, bag bie feit langerer Beit in Gent genflegenen Unterhandlungen über ben Frieden jum Abidluß gefemmen feien. mefentlidften Befdmertegrunten Dem Englante mar tamit tie Epige abgebreden, tie "Hartford-Convention" murte zu einer Berichmerung von Sedverrathern gestempelt und bie politifde Beteutung ter ichen lange nur geringen Mineritat ter feteraliftifden Bartei war bamit fur immer ju Grabe getragen. Der am 24. Deg. 1814 gu Went unterzeichnete Frietenevertrag ermabnte ter Rechte neutroler Diadte gur Gee, tie boch ten unmittelbaren Anlaß jum Rriege abgegeben, mit feinem Worte. Trettem murte er mit allgemeiner Frente begrüßt, ba bie Berlegenheiten ber Regierung immer größer murben und ber glangente Gieg Jadjen's bei new Drleans, melder ten engl. Atmirol Codrone gur Wiebereinfdiffung feiner Truppen nötbigte, ibm einen unerwartet rübmliden Alfdluft gab. Beite Dadte gaben einanter ihre Ereberungen beraus. Die Fragen ter Entidatigung für tie fertgeführten Eflaven und tie Regulirung ter nortl. und nertwefil. Grenge verurfadten noch lange Streitigfeiten. Durch befontere Conventionen wurte ber Bonteleverfebr gmifden ten beiten Dadten (3. Juli 1815), tie Angabl und Große ter von ihnen auf ten nortl. Geen ju unterhaltenten Chiffe (28. April 1817) und tie Sifdereiberechtigung (20. Dit. 1818) geregelt. 3m Commer 1815 murte ven ter amerit. Blette unter tem Befehl von Decatur tem Den ben Algier ein Bertrag abgegmungen. Die Barbareelen ninften

auf jeten Tribut verzichten und alle gefangenen Ameritaner freigeben.

Durch bie Beentigung tee Rrieges mit England mar tie Berridaft ber republitanifden (temefratifden) Partei vollfemmen gefidert. Bei ter neuen Prafitentenwabl erhielt Di e n= roe 183 Cleeteralftimmen, mabrent auf ten foteraliftifden Contitaten Ring nur 34 entfielen. Un tie Spite ven Dienrec's Cabinet trat Jehn Quinen Atame ale Ctaatefetretar. In ber auswärtigen Politit traten tie Beziehungen gu Granien in ten Berbergrunt. Spanien grollte ten B. St. nicht nur megen ber Compathien, Die feine aufftanpilden amerit, Celenien tert fanten, fentern hatte fich auch über bie Fertnahme von Gal-veften und Amelia Belant (Aug. und Dez. 1817) zu beflogen, mo fich Freibeuter niebergelaffen batten, melde Effavenbantel unt Edmuggel betrieben. Beiteren Grunt gu Befdmerben gab ber im Der. 1817 begennene Rrieg mit ten Ceminelen im fran. Blerita. Sauptveranlaffung ju temfelben gaben bie Alagen Geergia's, bag fludtige Ellaven bei ihnen Aufnahme und Coun fanten. Jadfen trang flegreid tief in tas franifde Gebiet ein, ließ zwei ter Aufwieglung ter Intianer vertodtige Ranfleute, Arbuthnet und Ambrifter, friegerechtlich erschießen und ichaltete ale unbefchrantter Bebieter tee lefetten lant. firides. Die tesmegen im Congreg geführten Berbantlungen blieben refultaties. bas Wejuch Spaniens an Englant, ibm Unterftugung gegen riefe Bergewaltigungen gu gemabren, gurudgewiesen murte, entschloß ce fich zu betententen Abtretungen, fe toft tie Grenglinie hinfert von ber Muntung tee Cabine on ten Reb River, von tiefem bie gur ben Quellen tee Arfanfas und von bert binuber jum Stillen Deean ging. Das feit bem Louifiana-Antauf befreittene Gebiet von Texas verblieb fomit bei Cpanien. Die Ratification bes am 22. Febr. 1819 abgeschloffenen Florita Bertrages erfolgte am 24. Cft. 1820. Gin bergliches Cinvernehmen mit Spanien murte aber ted nidt bergeftellt, ta, wie S. Clen es fden feit Jahren geforbert batte, einer Betidoft bee Prafibenten vem 8. Diarg 1822 gemaß, tie Unabbangigfeit ber Amerit. Celenien Cpaniens ven ben B. Ct, anerfannt murte. Diefe Angelegenheit, in ber tie B. St. im Wegenfat gu ter Geil. Afliang mit England Bant in Bant gingen, gab Beranlaffung jur Auffiellung ter feg. "Wenree Dectriu", tie in ben felgenten Caten ber Boticoft vem 2. Deg. 1823 enthalten ift: "Dos pelitifde Spftem ber allierten Dachte fieht, feinem inneren Befen noch, mit ber Union in volltemmenen Witerfprud. Dies liegt in ter Beridictenheit ter Regierungegrunt fate. Bur Bertheitigung unferer Ctaatoform ficht tie gange Ration bereit. Bir fint ce teemegen ber Difenherzigfeit und ben freuntidaftliden Begiehungen, welche zwifden ter Union und ten alliirten Daddten obmalten, foultig zu erflaren, tag mir jeten Berfuch von ibrer Ceite, ibr Megierungejuftem in irgent einem Theile Ameritas einguführen, für unferen Frieten und unfere Giderheit gefährtich balten. In tie Berhaltniffe ter ned bestebenten Celenien und Befigungen ber europaifden Dadite auf unferem Erbtheile baben wir nicht eingegriffen, noch werben wir eingreifen. Gang anderes verhalt es fich in Betreff jener Lanter, welche ibre Unabhangigfeit erflarten und behaupteten. Beber Berfuch fie ju unterbruden ober ibr Wefchid gewaltfam ju beftimmen, mußte ale unfreundliches Benchmen gegen bie B. Ct. betrachtet werden". Bu berfelben Beit entipannen fich bie burch bie Staverei bervorgerufenen inneren Rampfe. Diejelben gipfelten in bem Streit über Die Frage, unter welchen Bebingungen Miffouri als Staat in tie Union aufgenommen werben folle. Tallmatge von Rem Port batte beantragt, bem Territorium Die folgenden zwei Bedingungen aufzuerlegen: Berbet ber weiteren Ginführung von Stlaven und Emancipation aller nach ber Anfnabme geborenen Gflawentinder vom 25. Jahre an. Das Reprafentantenhans mar für tiefe fog. "Diffouri-Befdrantung", ber Senat gegen tiefelbe, und ber Congreg ging auseinander, obne ju einer Berftandigung gelangt zu fein. Bu ber felgenben Geffion befanden fich bie Wegner ber Beforantung baburd im Bortheil, bag Daine, bieber ein Diftrict von Daffacufette, gleichfalls um Aufnahme afe Staat nadjuchte und bie Dajoritat bes Senates bie Daine- und Diffouri-Bill gulangmenmarf. Das Saus gab fic ierod nicht fegleich geichlagen. Der Schlufe ber Seffion rudte immer naber beran, und man ichien weiter ale je von einem Ausgleich entfernt. 3m letten Augenblid (in ber Nacht vom 2. auf ben 3. Darg 1820) unterlag Die freie Arbeit und bas nationale Brincip, ber Stlaverei und bem Brincip ber Staatenfeu. veranctat. Die Wegner ber Befdrantung batten fich jum Theil auf Billigfeitegrunte und jum Theil auf ben Bertrag über ben Antauf tes Louifiang. Gebietes berufen, ter ten Bewohnern beffelben ben "ungebinderten Benuft ibres Gigenthums" garantirte. Bornebmiich aber ftutten fie fich auf bas Princip ter "Ctaatenfouveranetat", bas tem Congreg verbiete, einem ale Staat aufzunehmenten Territorium irgend welche Bedingungen aufzuerlegen. Dlit 3 Stimmen Dajoritat murbe bie Beidranfung ichlieflich im Baufe gestrichen. Rech bebeutungsvoller ale biefe mar bie zweite Nieberlage, Die ber Norben gleichzeitig und zwar faft ohne Rampf erlitt. Dbwohl zur Beit noch von Riemanbem bestritten murbe, bag bie Aurisdiction bes Congreffes über Die Territorien unbeschränft fei, murbe boch in Section 8 bes "Diffouri-Actes" vom 6. Dlarg 1820 festgefest, "baf in bem gangen, unter bem Ramen Louifiana von Frantreich an tie B. Ct. abgetretenen Gebiete, foweit es nortl. ven 360 30' nordl. Br. licat und nicht in ben Grengen tes in Rebe ftebenten Staates eingeschloffen ift, Cflaverei und uufreiwillige Anechtschaft für immer verbeten fein fell", mas allgemein babin verstanden murde, bag ber Congres in bem Territorialgebiet füblich von biefer "Diiffeuri-Linie" ber Ginfubrung ber Stlaverei feine Binberniffe in ben Beg legen murbe. 3m Deprafentantenbaufe ftimmten nur 5 norbftaatlide, aber 37 fübstaatlide Bertreter gegen tiefen Theil bes "Compromiffes". Jefferson fdrieb über benfetben: "3d farchte, bag ber Bufam-menfall eines fcarf ansgeprägten moralifden und politifden Principes mit einer geographifchen Linie fur immer bem Beifte eingegraben bleiben mirb, wenn man einmal ben Bebanten gefant, ban er bei jeber Belegenbeit wiederfebren und bie Erregung erneuern murbe, bis er einen folden gegenfeitigen und tobliden bag entgundet, bag bie Trennung bem emigen Zwifte vorzugiehen mare." - Geit ber Gigung vom 2. auf ben 3. Darg 1820 treibt Die Barteigeschichte unaufhaltsam und ununterbroden auf Die Bilbung geographifder Barteien bin. Zum vollen Austrag tam bie "Miffouri-Frage" erft, nadbem ber Staat bie Erflärung abgegeben, bag burd eine Claufel seiner Berfaffung, welche freien Farbigen bas Dieberlaffungerecht verfagte, Die ben Ctagtenburgern burd bie Bunbeeverfaffung gugeficherten Rechte und Brivilegien nicht verfürzt merten follten. Dach ber Beilegung Diefes Bwiftes, von bem man langere Beit bie Berreifung ber Union gefürchtet hatte, trat bie fog. "Mera bes guten Ginvernehmens" ein, ba feine bebentsomen politischen Fragen vorlagen, feine nonnenswerthe Opposition gegen bie republit. Bartei im Relbe ftand und bie Cflavenftaaten bas Gleichgewicht ber Dacht im Cenate erreicht batten, tas fie ale Lebenebebingung für bie Fortbauer ber "eigenthumlichen Inflitution" ertannt hatten. Größere Regfamteit tam in bas politifche Betreibe burch bie neue Prafitentenwahl bei bem Ablauf von Monroc's zweitem Amtstermine. Das Gleeteralvotum refultirte in feiner Babl und tiefe lag baber bem Reprajentantenbaufe ob. Diefes entichied fic burch Clap's Ginflug für John Quinen Abams, obwohl Antrem Jadfon bie meiften Glectoralftimmen erbalten batte. Die Anbanger Jadfon's erflarten Dies für eine Berletung bes "bemofratifden Brincipes" und flagten Abame und Clau, ber ale Staatefefretar en bie Spige bes Cabinete trat, eines "corrupten Santele" au, blieben aber jeben Beweis für biefe Behauptung Diefe Angelegenheit trug nachft ben wirtbichaftlichen Fragen ber fog. inneren Berbefferungen und bes Coutgolles am meiften bagu bei, bag ber Abams. Clay-Bebfter-Flügel ber republit. Bartei fich als National-Republitaner, Die frater ben Ramen "Bbige" annahmen, von ber republit. Bartei trennte, mabrend bie Republifaner fich ben, ichon lange gleichfalls gebrauchten Ramen "Demefraten" bleibend beilegten. Abam's Arminiftration war reich an Rampfen (1825-29). Georgia wellte fich um jeben Preis und mit allen Mitteln ber inneihalb ber Grenzen bee Ctaates onfaffigen Greets und Cheretece entlebigen, ober fie, gegen bie ihnen von ben B. Ct. in verfchiebenen Bertragen garantirte Celbifftanbigfeit, bollfemmen unter feine Juriebiction bringen. verneur Troup fuchte tie Etlavenfrage bineinzugieben und traf fegar Anftalten ter für tie Ginhaltung ber Bertragestipulationen eintretenten Abministration mit Gemalt ju begegnen. Lebhafteres Intereffe erregte bie nomentlich auf Clay's Betrich von Arams befdiloffene Beididung tes Banama Congreffes, me Amerita ter Seil. Alliang ein Buntnig feiner auf freibeitlichen Brincivien gegrundeten Staaten entgegenseten wollte. Die Bertreter bee Gutene miterfesten fich bem Plane mit größter Energie, meil tie neuen fur- und mittel-omeritanifden Republiten ben Rompf um ibre Unabbangigfeit im "Weifte allgemeiner Emancipation" geführt und weil in ihrem Programm bie Unerfennung ber Degerrepublit Baiti und eventnell ein Eroberungsjug gegen Cuba enthalten mar. Die Debatten murben in beiten Saufern fo febr in bie Lange gezogen, boft ber Congreft gu Banama fich bereits vertagt hatte, ale bie Bertreter ber Unien anlangten. Ben größerer pratificer Berentung mar bie abermalige Agitirung ber Schungollfrage, bie ben ben industrielesen Plantagenftaaten, welde, mit Ausnahme bee Buder pflangenten Louifiana, einhellig für ten Freibantel waren, feit 1820 und 1824 nicht nur ole wirthschaftliche, sentern auch ale Berfassungefrage behandelt murbe. Babrent ber Entwidelung tiefes Streites mar eine vollständige Berfdiebung ber Barteien erfolgt. Calboun, ber jest ber Bubrer ber extremen Freibantler und Ctaatenrechtler war, hatte anfänglich ebenfo entschieten tie Ginführung von Coutzöllen befürwertet, während Bebster, ber früher gegen sie gewesen war, jest näd st Clap ihr unbedingtester Bersechter war. Obwehl ber Tarif von 1828 einige ber bisberigen Bellfage ermäßigte, befriedigte er tie Plantagenftaaten bed nicht, theile weil bie Reductionen ihnen zu gering maren, theils weil an bem Princip bes Schutzelles festgehalten merten Bum borlaufigen Austrag tam biefer Streit mabrent ber Prafitentichaft ven Unbrew Jadfon (f. b.), ber gegen tie anfänglich allgemeine Erwartung mit 178 Clectoralftimmen gegen 83 für Abams gemablt morten mar. C'egen tie früher ben ibm ertheilten Rathichtage und gegen ben bieber von allen Prafiteuten geübten Gebrauch begann er feine Arministration (1829-1837) tamit, eine große Angabl von Beamten lediglich ihrer politischen lleberzeugung wegen zu entfeten, um ihre Stellen an feine politifden Freunde vergeben ju tonnen. Rad bem Beifpiele bee Staates Dem Port wurde von nun ab auch von der Bundesregierung immer niehr ber Gruntfat angenommen: "Dem Gieger gehört bie Beute." Gine ber erften amtliden Bantlungen Jadfon's mar tie Mittbeilung an tie in ben Grengen Georgia's wohnenten Antigner, baf fie bei ibren -Beschwerten gegen ben Staat nicht auf bie Abministration gablen könnten; sie müsten ent weder auf bie Beftfeite bee Diffiffippi gieben, ober fich ter Juristiction Georgia's unter-Gine Entideibung bes Dberbundesgerichtes fur tie Unfprüde ter Jubianer beachtete ber Brafibent nicht. Gin perfonlicher Bant fubrte jum Bruch zwischen Sadfen und bem Biceprafitenten Calboun. Erfterer erfuhr, bag Calboun, ten er ficte für einen feiner ergebenften Freunte gehalten, in Menroe's Cabinet barauf angetragen babe, ibn wegen feines Berhaltens in Blorita gur Rechenschaft zu gieben. Gin langerer Briefmedfel, ber baburd veranlagt murbe, enbete mit ber Ummanblung ber früheren Freuntschaft in bittere Beintidaft. Gine ebenfo perfonlide Angelegenbeit veranlafte tie Anflofung tes Cabinets, an beffen Spite Ban Buren ale Staatsfefretar flont. Es ging bas Beriicht, ter Rriegeminifter Caton habe ber ber Berebelichung mit feiner Fran in unerlaubtem Berbaltnif gestanden. Badfon glaubte bie Fran verlaumbet und bestand tarauf, tag alle Ditiglieter bes Cabinete und ihre Familien in gefelligen Berfebr mit Dire. Gaton traten. 218 einige ber Minifter fich meigerten, tiefem Berlangen nadgutemmen, befolof er eine vollftantige Reerganisation bee Cabinets. Ban Buren wurde gum Gesautten in England ernannt, vom Senate aber nicht bestätigt, ein Umftant, ber viel bagu beitrug, ibn frater gum Prafibentichaftecanbibaten ber bemefratifden Bartei gn maden. Die Parteitifciplin murte in jeder Binficht auf's Scharffte angespannt. Gin hauptmittel bagu mar bie Becinfluffung ber Breffe. Das tonangebenbe Journal murbe ber 1830 eigens ju bem Bred gegruntete "Globe" unter ber Rebaction von Francis & Bloir. Untultfamteit gegen Die Gegner murbe fo febr jum leitenben Gruntfat, baf Diclane, ter Gefaubte in Englant, ben beftimmten Auftrag erhielt, bie von Arams verfolgte Politit in ter entidictenften Beife gu besareniren. Seinen Bobepuntt erreichte ber Porteitompf burch ben Streit mit ber Bant, ben Jadjen wiber Erwarten und ohne ficher nadmeisbare Berantaffung bamit

begann, bag er in feiner erften Jahreeboticaft bem Congreg empfabt, bie Frage ber Erneuerung bee Freibriefes ber Bant in Erwägung ju gieben. Da tiefe Empfehlung wieberholt murbe und es balb feinem Bmeifel unterlag, baft Jadion abermale ber Canbibat ter Demofraten fein murbe, fo tam bie Bant auf ben Rath Clab's im Jan. 1832 um Erneuerung bee erft 1836 ablaufenben Freibriefes ein, in ber Erwartung, baf Jadfon entweber nachgeben ober fich burch ein Beto viele Freunte abwendig nieden murte. Jadfon entichloß fich, Die Fortbauer ber Bant jur Parteifrage ju machen, mas fie feit geraumer Beit nicht niehr mar. Dewohl bie Demofraten im Reprafentantenbaufe bie Maioritat batten, paffirte ber Congreff boch eine Bill gemäß ten Bunfden ber Bant. Badfon fanbte Die Bill mit feinem Beto gurud, baffelbe nicht nur auf Zwedmagigfeiteeinwendungen, fontern auch auf bie Behauptung fingent, bag bie Bant im Allgemeinen und auch fpeciell auf ten Congreft einen corrumpirenben Ginflug ausübe, und auferbem tiefe Bant für perfaffungswibrig erffarend, ebwohl bas Oberbuntesgericht entichieben, bafe tie Errichtung einer Bant verfaffungemäßig fei und bie Entideitung barüber, wie tiefe Befugnif ber Bunbebregierung anszuüben fei, in ter Discretion ber Gefengebenben Bemalt liege. 2118 Die bemofratischen Freunde ber Bant fo vor Die Alternative gestellt maren, entweber Jadfon ober bie Bant fallen ju laffen, erffarten fie fich für Ja difon, ber mit 219 Glectoralftimmen wiebergemablt murbe; Clan erhielt nur 49. Bahrend tee Babitampfes mar auch tie Opposition Couth Carolina's gegen bas Schutzollipftem jur entscheibenben Rrifis getem-Dowohl ber Tarif von 1832 einige Bollfate ermäßigte, befriedigte er tech tie Opposition in teinem Stud. Der fcon früher einmal gemachte, aber fehlgeschlagene Berfuch ber Legislatur von South Carolina, Die Bernfung einer Ctaateenventien gu befolichen, gelang jest. Die Convention beichloft, baf bie beanftanbeten Bollgefete vom' 1. Rebr. 1833 an, foweit Gouth Carolina in Rete ftebe, null und nichtig fein fellten, baf tie Ctaate. beamten, Die Richter eingeschloffen, einen Gib auf tiefe Rullificatione. Ortinang gu leiften batten, eine Berufung an bie Buntesgerichte nicht flattfinden burfe, und ter Ctaat aus ber Union ausscheiben murbe, falls tie Bunbeeregierung ten Berfuch machen follte, Die Erbebung ber Bolle mit Bewalt burdaufeten. Die von Calbenn ausgebilbete Theorie tes Rullificationerechte, tie bier gur Unwendung tommen follte, ging von ter "Converanetat" ber Staaten ans, wie fie in ben von Mabifen und Jefferfen verfaften Birginia- und Rentudy-Refelutionen befinirt worben mar. Die Bunteeregierung mar nad ihr nur "Agent" ber Staaten, benen, als ben fouveranen Theilen bes Bertrages, tie entgultige Interpretation feiner Urfunte, b. b. ber Bunbesverfaffung, guftebe. Appellation von biefer Entideibung fei nur burd Berufung einer Convention ober burd Berichlag eines Amendemente jur Berfaffung möglich. Berte ein von einem Staate nullificirtes Befet. refp, eine von ibm ber Bunbeeregierung abgeftrittene Befugnig von brei Bierteln ber Staaten für verfaffungemaßig erffart, fo fiche es noch immer bem nullifieirenten Ctaate frei, aus ber Union auszuscheiben, wenn er tem "Bact" für gebrothen halte ober feine wefentlichen Zwede verfehlt glaube. Jadfon beantwortete bie Orbinang mit einer vom 10. Dez. 1832 batirten "Broclamation", in ber er bie Orbinang fur einen "volltommenen Brud ber Conftitution" ertlarte und feinen Entidlug tund that, Die Wefete auf jete Gefahr bin ju vollzieben. Die Broclamation murte in ten nordl. Staaten mit größter Befriebigung aufgenommen, mabrend man in ten Gutftaaten auch bort, me bas Borgeben Couth Carolina's entichieden migbilligt murbe, viele Buntte in ihr beanftantete. Jadfon's Sauptftuben in biefer Frage maren mitbin biejenigen, bie im Allgemeinen feine unbebingteften Wegner waren. Rur biefe blieben auch fest bei ibrer gleich anfänglich ausgefprechenen Heberzeugung, bag obne alle Unterbandlung bie Wefchesberricaft folechthin gemahrt merben muffe. Allein fowohl Gouth Carolina ale bie Dajoritat bes Congreffes bielt es für rathfam unter Bertagung ber principiellen Frage bie unmittelbare Beranlaffung gnm Streite burd ein Compromig, auf bas fich Clay und Calboun geeinigt, gn befeitigen. nistration murben allerbings in einer Bill, Die von ben Staatenrechtlern als "Zwangebill" (Force-bill) bezeichnet murbe, bie Mittel gemahrt, um einen etwaigen gewaltsamen Biterftand Couth Carolina's mit Bemalt gu brechen, aber gleichzeitig murbe eine Bill gur Ermagigung ber Tariffabe unter Buftimmung ber Bertreter bee Gfibene und fpeciell Couth Carolina's paffirt und somit bie Beranlaffung ju meiterem Wiberftanbe aus bem Bege ge-raumt. Jadfon gab biefem "Compromife" feine Buftinnung, intem er beibe Bille am namlichen Tage unterzeichnete. South Carolina, bas icon fruber ben Termin für bie In-Traftretung feiner Orbinang binausgeschoben batte, bob fie jest auf. Raum mar biefe Frage erledigt, fo murbe bas Land burch Jadfon's Bantpolitit auf's Rene beftig erregt. Jadfon batte bie Uebergengung gewonnen, buft bie Bant gablungennfabig fei und beichloft baber.

ihr bie Depositen ber Bunbeeregierung ju entzieben. Das Gefet verlich tie Befugnift bazu allein tem Finangfefretar. Diefer (Duane) weigerte fich tem Bunfche bes Profiten-ten nachzutommen. Daraufbin verlas Jadfon am 18. Sept. 1833 feinem Cabinet eine Denfidrift, in ber er feinen "Entichluft" fund that, bie Depositen gu entfernen und erffarte. alle Berantwortlichteit auf fich zu nehmen. Diefer Entiding wurte auch fegleich tem Lante turch ten "Globe" mitgetheilt, ebe Duane feinerfeits zu einem entgültigen Entfolnig gefommen mar. Alle er bann tem Prafitenten bas Recht gur Ucbernabme ter Berautwortlid feit gefprad und fich meigerte, um feine Entlaffung nadaufuden, erhielt er bie-Der bieberige Generalanmalt Tanen (f. t.) murte gum Rinangfefretar einannt und ertheilte fefert ben Befehl, feine Buntesgelter mehr in ter Bant gu teveniren. Gleich nach bem Bufammentritt bee Congreffee tam tiefe Cade gur Berbantlung. Die Diajeritat bee Cenates fant bie von Zanen für fein Berfabren angeführten Grunte ungenügent. und paffirte am 28. Diary 1834 eine Refelution, Die bem Brafibenten bie Unmagung einer ibm nicht von ter Berfaffung und ten Geleten verliebenen Gewalt verwarf. fantte barauf einen ausführlich motivirten Protoft ein, ber fich vorzüglich barauf flütte, bag ber Cenat, ber im Ralle eines In: beadment bas verfaffungemanige Wericht bes Biafibenten fei, nicht in biefer indirecten, nirgente in ber Conftitution vergesebenen Beife, und namentlich nicht ungebort, ben Prafitenten verurtbeilen burfe. Augertem bebantete ber Breteft, baft, ba tem Brafitenten alle executive Gewalt verlieben und er für alle Santlungen fammtlicher Executivbeamten verantwertlich fei, er auch felbftverftantlich tas Recht babe, bas gange amtlide Thun und Laffen berfelben zu "controliren". Der Genat erflarte bicfe Unipriide ebenfalls für im Biberfpruch mit ber Berfaffung und meigerte fich, ben Proteft in fein Journal aufgunehmen. Beuten bagegen, ber unbebingte Bertheitiger ber Bolitit Jadfon's, tunbigte au, baft er Cipung fur Cipung, bis er burchtringe, bie Musrabirung (expunging) ber Refelution vom 28. Diary beantragen werbe. Gleichzeitig unterbielten Die Freunde ber Bant einen folden Betitionsfturm fur Reftitnirung ter Derefiten und Erneuerung bee Breibriefe ber Bant, angeblich ten einzigen Ditteln, bie gunebnienten wirthichaftliden Berlegenbeiten gu befeitigen, bag tiefe Cibung ten Ramen ber " Panifden" Badfon's ungeheure Popularitat trug jeted entlich ben vollständigen Gieg in bem erbitterten Rampf baven. In ber Geffien ven 1836-37 batten feine Freunte bie Dagierität im Cenat und am 16. 3an. 1837 murte tie Ausftreichung ber Refelution vom 28. Mara 1834 beschloffen, obwohl bie Opposition eine folde Berftummelung bes Beurnale fur eine birecte Berletung ber Berfaffungebestimmung erflatte. Died großere Triumphe feierte Jadfen, ale man in tem Banterett ter "Pennsylvania Bank of the U. S." (1841), tie man in gewiffem Ginne als tie Fortsetung ter fruberen "U. S.-Bank" betrachtete, eine Erfüllung ber ben ibm 1833/34 gemachten Prophezeiungen über bie Rablungeunfähigteit ber Bant fab. Bu allen tiefen Dirrniffen famen noch mabrent Sadfen's Arministration ernfte Bermidelungen mit Frantreid. Dicice batte fic 1832 verpflichtet, ten B. Ct. fur alle ihren Burgern turch Franfreich gugefügten Edatigungen 25 Mill. Free, ju gablen. 216 ce jeted ten erften Bablungetermin (2. Febr. 1833) nicht inne bielt, foling Jadjen in feiner Jabreebetfchaft Repreffallen vor unt nieinte, bie B. St. mußten es felbft auf einen Krieg antemmen laffen. Der Genat verwarf bie Berichtage unbedingt, und bas baus befoleft, junadit feine Schritte ihnn gu mellen. Franfreid war bie Erbitterung über tie Sprache Sadjen's fo greg, baf ber Befantte in Bafbingten abberufen murte. Die frang, Rammern bewilligten tie gur Bablung notbigen Belber, Inupften aber bie Muegablung an tie Betingung vorberiger Genngtbunng für tie beleitigente Eprade tes Brafitenten. Daraufbin murte and ber amerit. Gefantte aus Paris abberufen. Erft 1836 tam burd England's Bermittelung ein Ausgleich gu Ctante. und Grantreich leiftete tie foultigen Bablungen. Bon viel größerer Betentung für tie Bufunft war jebech bie Unerfennung ber Unabhangigfeit von Teras (f. t.) feitens ber Bereinigten Staaten, welde vorziglich von, and ben B. St. eingewanderten An-siedlern ersechten war. Daß bamit die Anfnahme von Texas in die Union nur eine Frage ber Beit gewerben, murbe von feiner Seite verfannt und ebenfo wenig, bag biefe fur bie nadfte Butunft ibre verzüglichfte Bebeutung burd bie Anstehnung bee Stlavereigebietes erbalten marte. Durch tie Agitation ber Abelitioniften (f. t.) mor überhaupt im Norten ein richtigeres Berftandnift ter Eflavenfrage angebabnt, tie fich tret bes Wirerstrebens beiber nationalen Parteien immer beutlider als bie mafigebente Frage ber Zufunft tund zu geben begann. Den tiefften Gintrud machten die vom Suben an bie Norbstaaten gerichteten Forderungen, die Abelitionistengesellschaften gesetzlich zu verfelgen und ju unterbruden, benn man fab barin ein Attentat auf bie ven ber Berfaffung gemabrleiftete Breft- und Redefreibeit. Um fo tiefer murte biefes Unfinnen empfunten, ale bie Arministration für Die Anspruche Des Gubens eintrat. Der Beneral-Boftmeifter Amos Rentall ftellte ce bem Belieben jebes Boftmeiftere anbeim, Die Beforberung ber vom Guten für gefährlich erachteten Drudjachen ju unterlaffen, und Jacfon empfahl bem Congrefi, Die Berbreitung ber Abolitionistenschriften burch bie Boft gesetlich ju verbieten. Das Wegenftud bilbeten bie junehmenten Betitionen um bas Berbot bes Effavenhantels und meiter um Aufbebung ber Stlaverei im Diftrict Columbia. Ale bie futl. Reprafentanten bann Die fog. Anebelregeln (gag-rules) burchfeuten, Die bas Entgegennehmen folder Betitionen und bie Berbandlung über fie unterfagten, murbe biefes als ein Angriff auf bas von ber Constitution garantirte Betitionerecht angeseben, ale beffen energifder Bertbeitiger 3. D. Avams auftrat. Je mehr bie "Anebelregeln" jebe bem Guben unliebfame Berbantlung ber Sflavenfrage ju unterbruden fuchten, befto rafder muche bie Babl ber Betitionen. Die nationalen Barteien wiefen aber noch bie Cflaverei ale Parteifroge unbebingt gurud; in ber Brafibentenmabl fpielte fie feine Rolle. Der von Jadfon befürmortete Ban Buren (1837-41) murbe ven ben Demefraten ale Canbicat aufgeftellt und mit 170, gegen 73 Electorstimmen fur ben Bbigcanbibaten Barrifen, ermablt. Gleich nach Beginn ber Ab. ministration Ban Buren's begann fich ein Umidwung in ber Lage ber Barteien zu Gunften ber Wbias zu offenbaren. Die welentlichfte Beranlaffung bagu mar Die fingugielle Krifis. bie bas gange wirthichaftliche Leben bes gefammten Lanbes tief erfcutterte und von ber einen Seite auf Die behaupteten Umtriebe bes Banfintereffes und von ber anteren auf bie Finangmaßnahmen Jadfon's gurudgeführt murbe. Der mit ungefchmachter Bitterfeit fortdauernde Krieg mit den Seminolen (f. b.) in Florida trug gleichfalls bagu bei, bie Wiff-ftimmung, namentlich in den nördl. Staaten, zu erhöhen. Der Berdruß über bie großen Opfer an Menichenleben und Gelb mar um jo großer, ale bas Berlangen tie unter ben Seminolen angefiedelten Deger, melde flüchtige Gflaven ober Nachfommen von folden maren. ju Stlaven zu machen, ein febr bereutfames Dloment im Rriege mar, und gleidzeitig auch eine Reibe anderer Fragen beibe Sectionen binfichtlich ber Effavenfrage in eine immer Diefem Umftante mar ce jum Theil zuzufdreiben, bag gereigtere Stimmung verfette. ber Genat 1838 bas Wefuch von Teras um Aufnahme in bie Union abiddagig befdieb. Unter ben eigentlichen Tagesfragen blieb Die finongielle im Berbergrunde fteben, bis nach langem Rampfe 1840 Die Bill gur Ginrichtung von Unter-Schatfamtern, Die eine vollftanbige Trennung ber Bunbesfinangen von ben Banten bewirtte, paffirt murte. Der Wabltampf von 1840 trug ein eigenthümliches Weprage. Er wurte bie "Hard Cider Campaigu". (Berber Apfelmein-Campagne) genannt, weil tem Wen. Barrifon (f. b.), ter in ter Matienalconvention ber Bbige bie Momination gegen tie beiben Mithemerber Clap und Scott bavongetragen hatte, von ben Wegnern vergewerfen merten mar, baf er feine Ingent in einem unbehauenen Blodhaufe verlebt und berben Apfelwein getrunten; tie Bhigs aboptirten besmegen bas Blodbaus und ben Apfelwein als Felbzeichen fur ben Babifampf und gewannen nicht wenige Stimmen baburch fur fid, bag fie fo in braftifder Beife Barrifon als ben echten Reprafentanten ber Daffen bes Boltes binftellten. Er murbe mit 234 gegen 60 Electoralftimmen, Die Ban Buren erhielt, erwählt. Coon einen Menat nach feiner Inauguration aber ftarb er nach finger Rrantbeit (4. April 1841). . Es felgte ibm im Ant ber Biceprafibent 3obn Toler (f. b.), ber fruber fart gu ben Demefraten hingeneigt und nur burch zufällige Combinationen Die Nomination in Barrisburg erbalten In ber bereits von Barrifon berufenen, außerertentlichen Gipung tes Congreffes wurde eine Bill zur Errichtung einer neuen Nationalbant paffirt, von Inler aber mit feinem Beto belegt. Die bierburch in ter Bartei bervergernfene Ueberrafdung und Diffe ftimmung vericarfte fich jum vollftanbigen Brud, ale Toler auch eine zweite Bill, tie gang nad feinen guvor eingeholten Bunfden abgefaßt mar, mit feinem Beto gurudfantte. Die Bhige brandmartten ibn ale Berratber, und ber Prafibent lebnte fich immer entichiebener an Die Demofraten, ohne boch beren volles Bertrauen ju geminnen. Die Berrichaft ber Bbige batte infolge biefes Bruches in ber Partei ein fdnelles Ente. In ter außeren Bolitif mar bie Brafibenticaft Tyler's von Bebentung burch ben Abidluf bes von Bebfter ale Staatejefretar unterhandelten Mibburten- ober Bafbingten-Bertragee (9. Ming. 1842), ber Die mefentlichften, feit Langem ichmebenben Streitfragen mit England beilegte, namentlich bie norvöftliche Grenze genau festfente und einen Anetrag binficbtlich ber Stellung zum afritanifchen Eflavenhandel ju Wege brachte. England hatte ben fog. Quintupelvertrag ju Stante gebracht, in welchem bie beurop. Großmächte einander jur Unterbrudung tee afrifanifden Eflavenbandels bas Untersudungerecht ber unter ihrer refp. Blagge fegelnten Banbeleichiffe zugeftanden. Cag (f. b.), ber amerit. Wefandte in Baris, überfandte ber

frang. Regierung einen " Proteft", ber tie Billigung feiner Regierung erhielt. Die Union widerstrebte entschieden jedem berartigen Uebereintonimen, obwohl Lord Aberbeen fcharf betoute, baß England burchaus nicht ein "Untersuchungs-", fondern nur ein "Besucherecht" in Aufpruch nehme, bamit bie amerit. Flagge nicht von allen Stlavenbantlern ber Erbe als Dedmantel ihres Befchäftes benutt murbe. Der Bertrag von Bafbington legte ben Streit babin bei, bag, obne eine Heugerung fur ober miter bas von England beanfpruchte Recht, bie beiben Dachte verfprachen, bag ihre an ber afritanifden Rufte fiationirten Kriegoldiffe fich gegenseitig in ber Forberung bes beiben gemeinsamen Zwedes unterftugen follten. Bon gleicher Bichtigfeit mar ter Abichlug eines Santelevertrages mit China (1844), ber von Caleb Cufbing (f. t.) unterhandelt worden war. Dachdem Uribur, melder Bebfter im Ctaatebepartement gefolgt mar, burch bie Explosion einer Ranone getobtet worben, murbe Calboun mit ber Leitung ber außeren Ungelegenheiten betrant. begann mit größtem Gifer Die Ginverleibung von Teras in Die Union gu betreiben und bebiente fich rabei ber angeblichen Absicht ber Engläuber, fich ber jungen Republit zu bemachtigen und tie Eflaverei von bier aus zu betroben. Diefe Brage und bie Durdietung tes Unfprudes auf tas gange Dregen-Gebiet fanten in tem Babltampf im Bertergrunt. Die Freunde Ban Buren's, tie zuerft burch geschidtes Danövriren Calbenn gum Rudtritt von ber Brafibentichaftecanbibatur genothigt batten, niußten nach bartem Rampfe in ber beniofratifden Rationalconvention ju Baltimore ihren Cantibaten fallen laffen, meil er in ter Terasfrage eine Stellung einnahm, tie bem Guben nicht entidieben genug mar. 3. R. Bolt (f. b.) erhielt bie Nomination und murbe mit 170 Electoralftimmen ermablt; Clay erhielt Calbeun brachte einen Bertrag mit Teras über beffen Aufnahme in bie 105 Stimmen. Union ju Stante (12. April 1844), aber berfelbe murte vom Genat mit 25 gegen 16 Stimmen verworfen. Rad langeren Berbandlungen murbe jeboch bie Anfnahme burch eine gemeinschaftliche Refolution beider Baufer bes Congresses (1. Diary 1845) in ber Beife bedoloffen, daß ein Krieg mit Wexico vermieben würde und, gemäß flilischweigenbem Uebereintommen, bie Ausführung bes Beidluffes tem neuen Prafitenten überlaffen bliebe. Tpler aber unterzeichnete fofort ben Bertrag und fandte ibn unverzüglich mit einem Gilboten nach Texas. Der Krieg mit Derico mar taburd unvermeitlich geworben. Poll's Abministration (1845-49) erhielt ihr Gepräge burch unbedingte hingabe an die Politik bes Skabenhalterintereffes. Der brobenbe Krieg mit Mexico tam baburch jum Ausbruch, daß Gen. Tabler (f. b.), feinen Instructionen gemäß, feine Stellung bei Corpus-Christi verließ und in bas mericanische Gebiet eintrang, wo es bald zu einem Gefect tam. Bolt ertlarte jedech in seiner Botschaft, bag bie B. St. "fich burch Act von Mexico im Kriege befanden". Trop ber beftigften Denunciation biefes "verfaffungswidrigen Beginnes eines Rrieges burch ben Brafibenten" murbe tiefe Auffaffung tee Cadwerbaltes von ter Diajoritat tee Congreffes acceptirt. Gleichzeitig brobte ein Rrieg mit England, ba einem Congregbeiduffe (27. Mpr. 1846) gufolge ber Brafitent England ben gemeinschaftlichen Befit ber Lanter vom gelfengebirge bis jum Stillen Occan fautigte. Allein obwohl tas austrudlich von Poll gutgebießene Parteiprogramm bie Wahrung tee Aufpruche auf gang Dregon, b. b. bie 540 40', auf jebe Wefabr bin aufgestellt batte, verstanden fich Brafitent und Genat jett boch zu einem Bertrage (15. Juni 1846), ber ben 490 ale Grenge fofijente. Bei ben Debatten fiber bie Drganifirung bes Territoriums Dregon murbe ber Antrag geftellt, bie Ginführung ber Eflaverei in bemielben für immer zu verbieten. Der Guten wiberfette fich bem, zum erften Dlale bie Behauptung aufstellend, daß der Congreß teine dorartige Befugniß hinsichtlich der Stlaverei in ben Territorien babe; er tounte jetech nicht mit feinem Unfpruch burchtringen. Gin Theil ber nördlichen Demofraten, wie Douglas von Illinois, brachte bei tiefer Welegenbeitbie Ausbehnung ber Diffourilinie bis an ben Stillen Deean in Borfchlag. Der Rrieg mit Mexico nahm ingwifden einen für bie B. Ct. gunfligen Fertgang. Gen. Tauler mar nad ben fiegreichen Wefechten bei Balo - MIto und Refaca be la Balma nach Diatamoras vorgebrungen, wo er Berftarfungen abwartete. Bon bier aus brang er gegen Di o nteren ver, bas nad einer Reibe blutiger Gefecte am 24. Gept. 1846 capitulirte. Um 14. Nov. übergab fich Tampico bem Commobore Conner. Entideitend mar ter Gieg Taplor's bei Buena. Bifta (22. und 23. Febr. 1847) über Canta Anna; Die Bertheis bigung ber nortl. Brovingen mußte bon ben Mexicanern aufgegeben werben. Mim 9. Diarg 1847 landete Ben. Scott (f. t.) mit einer Urmee in ber Dabe von Beracing, tas fic am 26. Diary nach mehrtägiger Beichiegung ergab. Scott brach nun gegen Derico auf. Bei Cerre -Borbo (17. und 18. Apr. 1847) folug et Canta Anna qui's Saupt, befette Jalapa, Berete, Buebla, fiegte bei Contreras nub Churubusco und ftant am 20. Mug. vor ben Thoren ber Sauptftabt. Roch aber maren bie Schlacht bei Di alino bel Ren und tie Erftur-

mung bon Chabultevec und bes Thores Belen nötbig, um die Stadt (13./14. Sept. 1847) jur Uebergabe ju gwingen. Gleichgeitig murben new Dierico burch Rearnen und California burch Fremont (f. b.) in bie Bewalt ber B. St. gebracht. Beibe Bebiete murten in bem am 7. Febr. 1848 ju Buabelupe . Sibalgo abgefdloffenen Frieden ben B. Ct. gegen 15 Dill. Doll. überlaffen, und Teras verblieb ter Union. Die noch lange ftreitig bleibente Grenglinie murbe entlich in tem Gateben Bertrage (30. Dez. 1853) tabin fofigefent, bag Dlexico ben B. St. bas Defillathal mit betrachtlichen Gebietetheilen ber Staaten Chibuabua und Sonora, aus benen bas Territorium Arizona gebilbet murbe, überlieft. Schon wahrend bee Rrieges mar im Congreg ein heftiger Streit zwifden ben Bertretern bee Derbene und Gubene über bie Bebiete ausgebrochen, beren Erwerbung erwartet murbe. mot von Pennsplvania hatte ben Antrag gestellt, bag in benfelben bie Giuführung ber Glisverei fur immer verboten fein follte. Das bane hatte tiefen Antrag mit einer Dlajoritet von 6 Stimmen angenommen, aber im Genat gelangte er nicht gur Abstimmung. In ten folgenden Soffionen tam ter Untrag wieter jur Sprache, aber bie Begner ber Unetchung ber Stlaverei tounten bie Unnahme bes Brovijo nicht burchfeten. Calbeun ftellte bagegen fon jest bie Bebauptung auf, bag ber Congreg feinerlei Befugniffe binfictlich ber Eflaverei in ten Territorien babe. Gelbft fur Dem Derico und California, in benen, wie im gangen übrigen Mexico, Die Sflaverei bereits feit zwei Jahrzebenden aufgehoben mar, murte volltommen freies Gelbitbestimmungerecht in tiefer Frage gefortert, und zwar fo, bag bis an ihrer Aufnahme als Staaten Die Stlavenhalter fich ungehindert mit ihren Ellaven in ihnen niederlaffen tonnten. Bur Durchfetung tiefer Aufpruche murte bas fcon fruber aufgetauchte Broject einer Convention fammtlicher Ellavenstaaten wieder augeregt. 3m Begenfan bagu ftellte eine Convention ju Buffalo (Aug. 1848) von ben bemofratifden fog. "Barnburners" und anberen von ben beiben nationalen Barteien abgefallenen Fractionen bas Programm auf: "Freier Boten; freie Rete; freie Arbeit; freie Leute." 216 Cantibaten für bie Braficentichaft empfahl Die Convention Ban Buren. Die neue Partei nabm Bum großen Theil infelge ticfce ben Ramen ber Freibotenpartei an (Freesoil-Party). Bwiefpaltes in ter bemefratifden Bartei murte Tanlor (f. b.), ber Cantibat ter Bbigs, jum Brafibenten ermablt. Diefe verloren jeboch erheblich in ten nachften Bablen. Beim Bufammentritt bee 31. Congreffes ballotirte bas Saus 61 mal vergeblich über bie Babl eines Sprechers und endlich unterlag ber Whig Canbibat Winthrop, meil er ben entichisbenen Begnern ber Glaverei unter ben Bbigs feine befriedigenten Bufagen über unparteiliche Bermaltung bee Umtes machen wollte. Diefe Spaltung darafterifirt ben bamaligen Stand ber Eflavenfrage. Anfer ten burch bie Anfpruche bee Gutene binfichtlich ber neuerworbenen Webiete bervorgerufenen Comierigleiten lagen jeroch noch verschiebene andere vor. Clay ftrebte bie Beilegung berfelben burch ein umfaffenbes "Compromig" Die von ibm am 25. Jan. 1850 eingebrachten Refolutionen, beren leitente Betaufen, fpater genauer in ber fog. "Omnibus Bill" bargelegt murben, erregten außerft fingmifche Debatten. Calboun's lette parlamentarifche Rebe mar gegen bicje Bill ge-Bebfter fuchte vermittelnb einzugreifen, aber feine große Rebe vom 7. Darg 1850 neigte fo ftart nach bem fütl. Ctantpuntte bin, baf er bas Bertrauen eines großen Theiles feiner eigenen Bartei verlor. Ghe ber Rampf, beffen Ente Bicle in ter Trennung ber Union ju feben fürchteten, jum Austrag gefommen mar, ftarb Tapler am 7. Juli 1850. Die Brafidentichaft ging fomit auf ben Bice. Prafidenten Dt. Fillmore (f. D.) über. Bebfter trat mieterum ale Staatefefretar an bie Gpine bee Cabinete. Alle fircitigen Fragen tamen nun nach und nach zur Erletigung. California (f. b.), bas zur großen Ueberrafdung bee Gubens in feiner Berfaffung Die Ellaverei im Staate verbot, murte trop des "Protestes" der füdl. "Feuerfresser" am 9. Sept. 1850 als Staat in die Union aufgenommen. Texas tonnte mit seinen Ansprüchen auf einen großen Theil New Wieziec's, benen es fogar burd Rriegebrobungen Radbrud ju geben gefucht hatte, nicht burdbringen, erhielt aber für bas Aufgeben berfelben 10 Dill. Doll. bewilligt. New Mexico und Utab wurden ale Territorien organifirt und erhielten bie Berechtigung jugeftanten, bei ibeer Dereinstigen Aufnahme als Staaten frei über bie Bulaffung ober bas Berbot ber Ctiaverci Das Gefet gegen fluchtige Eflaven murbe in einer Beife verfdarft, Die au entideiben. in einen großen Theile ber nordl. Bevollerung bie tieffte Erbitterung erregte, Die fich vielfach auf tiefes gange "Compromig von 1850" erftredte. In mehreren Staaten bilteten fic Befellichaften mit bem 3med, ber Durchführung Diefes Befetes Biberftand gu leiften. Die gleiche Difftimmung berrichte unter ten futl. Ertremiften über bas Comprongit. Miffiffppi erhob eine formliche Antlage gegen ben Congreß, und bie Bertreter von 7 furl; Staaten vereinigten fich jur Berufung einer Convention ber Gubftaaten, tounten ticfelte C .- 2. XL

jeboch nicht zu Stande bringen. Die Zerfetung ber Parteien war aber mächtig burch bas Compromif geförbert worden. Filmore hatte burch bie Billigung beffelben bas Bertranen vieler nortl. Whige verfchergt, und ein großer Theil berfelben begann fich an tie freien Demotraten oter bie Freibobenpartei angulchnen, Die als ben hauptpuntt ihres Programmes aufftellte: "tein neuer Cflavenftaat; tein neues Cflaventerriterium." Die Subrer ber Bhige acceptirten jeboch bas Compromig ale "endgultigen Austrag bee Streites zwifden Rorben und Guten." Die Portei ging barüber zu Grunte, ba ein zu erheblider Theil ber Daffen ben Führern nicht folgte. Die Rationalconvention ber Bhige zu Baltimore (Buni 1852) zeigte bie Berfahrenheit ber Partei; erft beim 53. Ballottement erhielt Gen. Scott (f. b.) eine Dajoritat ber Stimmen gegen feine beiben Ditbewerber Fillmore und Bebfter. And bie bemoft. Partei, bie gleichfalls ihre Convention zu Baltimere athielt, war von einer Zerfetung bebroht. Da fie aber boch noch außerlich zusammenbielt, so wurde ihr Cantibat & Bierce (f. b.) mit 254 gegen 42 Electerastiumen zum Prafitenten gemablt. In wirthicaftlider Dinfict murte tie Arminiftration von Rillmere von groffer Bebeutung burch ben Befdluß, eine Erpetitien nach Japan gu fenten, bie 1853 unter Capt. Berry abging und einen Banbelevertrag ju Bege brachte. Um tiefelbe Beit murte von ben leitenten Polititern tee Gutene und ihren nortliden greunten ter Plan verfolgt, Enba ber Union einzuverleiben. Schon bie Expeditionen von Lopez (1850 und 1851) fcbien bie Regierung ter B. St. nicht ungern ju feben, ba fie nichts Ernftliches that, bie Wertungen bee Abenteurere in bem Unionegebicte und bas Austaufen ber Erpetitienen nach Enba gu verhindern. Unter Bierce murten bann von bem Ctaatsfefretar Marcy (f. b.) birecte Unterhantlungen mit Dabrid fiber bie Erwerbung von Cuta angelnfipft. Spanien unter teinen Umftanten zu einem Bertauf verfieben wollte, fant auf ten Rath von Coulé, tem amerit. Gefantten in Matrib, eine Zusammentunft gwischen ibm, 3. Buchanan (f. b.), bem amerit. Gefantten in Lenben, und 3. P). Diason, bem Gefantten in Baris, ju Dfiente (9 .- 11. Dft. 1854) flatt. Das Refultat ihrer Berathung mar in bem fog. "Ditenter Danifeft", batirt Haden ten 18. Dit., niebergelegt. Der mefentlide Inhalt befielten mar: "ta ter Befit ven Cuta ben B. Ct. burdaus nethmentig ift, fe find fie berechtigt, fic ter Infe auf irgend eine Weife ju bemöchtigen, wenn Spanien fich nicht ju freiwilliger Abtretung gegen billige Entschätung versteht." Unter ben Gegnern ber weiteren Austehnung und Beftigung ber Eflavenhaltermacht rief biefes Dlanifeft eine folche Entruftung berver, baft Bierce auf toe Drangen Marcy's tie Berbantlungen ter Befanbten nicht anertannte. Den gleichen Charafter trug bas Berhalten ber Bunbeeregierung ju bem Abenteurer Balter, ber fich jum Gebicter von Nicaragua (f. b.) ju machen gewußt hatte und von tem bie Bartei ber Eflavenhalter eine forberung ter Intereffen ber "eigenthunliden Inflitution" erwartete. Die Stellung, bie Dlarch zu tem "Offenter Dianifeft" einnahm, mar mefentlich burd bie Ranfas-Rebrasta-Frage bebingt, burd bie ber "ununterbrudbare Conflict" zwifchen Ctlaverei und freier Arbeit jum Theil vom legistativen Boben entfernt und mit Bulver und Blei ausgefochten murte. Dit ter Silfe eines Theiles ter norbliden Demofraten unter ber Bubrung von Cenater Douglas (f. b.), ber bei biefer Belegenheit ben Grundfat ber fog. Squatterfonveranetat auffiellte, fette ber Giben es burd, taf tie Bestimmung bee Diffouri-Compremifice binfictlich ber Ettaverei feine Beltung für Raufas haben folle. Diefe Aufhebung bes Diffouri-Compromiffes, bas nach ber jest vom Guten aufgestellten Behauptung bereits burch bas Compromif von 1850 befeitigt worten war, gab ben unmittelbaren Anftog jur Bilbung ber neuen republitanifden Bartei, bie fo raich anwuchs, bag bie Anownotbings (f. b.) mit ihren momentanen Erfolgen fich vollständig in ben Schatten gebrangt faben. Bezeichnend für bie Zutunft ber republitanifden Partei mar es, baf bie Spredermabl in bem am 3. Dez. 1855 gufammengetretenen Congreft nach neunwodentlichem Ballottement gegen Miten von Couth Carelina an Gunften von Rath. Bante von Daffachufette enticieten tourbe. In ten Debatten Aber bie Aufnahme von Ranfas erreichte bie Leitenfchaft auf beiten Geiten bie auferfte Bobe. Namentlich Ch. Gumner erregte tie tieffte Erbitterung ter fütlichen Berfreter turch feine ridfichtelofe Denunciation ber Eflaverei in allen ihren Bezichungen. Breefs, eine Repräsentant von South Carolina, foling ibn im Senatszimmer mit einem Stock nieber, bech tennte feine Ausstehung aus bem Congreft, biefer brutalen Santinug wegen, nicht burchgefest werden, und seine Conflituenten erneuerten fein Mandat. Tiefe That machte im Rorden machtige Propaganda für die republit. Partei. Ihre Nationalconvention zu Phila-despbia (17. Juni 1856) stellte I. C. Fremont (f. b.) und W. L. Dapton als Canbibaten für bie Brafitentidaft unt Biceprafitentidaft auf. Die ameritanifde Bartei, beren Canbitaten Fillmore und Douetfou maren, fiel ihnen fpater jum größeren Theil gu. Die

bemotr. Nation wention gu Cincinnati ftellte fich wieberum auf bie Baltimore-Blatform von 1852, erfannte "bie Brincipien, welche bei ber Errichtung ber Territorien Ranfas und Nebrasta aufgestellt wurden, als die einzig gerechte und fichere Löfung der Stlavenfrage an", und gab in unbeftimmter Umidreibung bas Berlangen ju erfennen, auf Die eine ober anbore Beife in ben Befit von Cuba ju gelangen und in Centralamerita feften Buß ju faffen. 210 Candibaten fellte fie 3. Budanan (j. b.) und 3. C. Bredenridge (f. b.) auf. Die bemotr. Bartei fiegte noch einmal, aber in einer Beife, Die nur Die hoffnung ber Republitaner auf Erfolg bei ber nachsten Babl erhöhte. Richt nur ber Zwiefpalt zwiften Dorben und Guben murbe mit jedem Tage weiter, fondern auch ber nur oberflächlich verhullte Zwift innerhalb ben bemofratifden Bartei verfdarfte fich rafc. Erfterer erhielt neue Rabrung burd bie unmitfelbar nach Buchanan's Inauguration abgegebene Entideibung bes Oberbunbesaerichtes in bem galle von Dreb Scott (j. b.). Die Republitaner, auf verfaffungs. rechtliche fowie auf allgemein rechtliche Gruntfape geftunt, weigerten fich bie in biefem Ustheil aufgestellten Rechtsjäpe als binbentes Rechtertenntnig angufeben, und bie Anertennung ber weitesten Unfpruche bes Gubens binfichtlich ber Cflaverei burch eine Dajoritat ber Richter bee Dberbundesgerichtes hatte nur eine weitere Startung ber republ. Partei Das ven Geward (f. b.) in einer Rebe zu Rochefter (25. Dit. 1858) ausgejur Folge. fprobene Bort vom "ununterdrudbaren Conflict" (irrepressible conflict) zwifden ber Claverei und freien Arbeit wurde jest jum Stichwort. Der unblutige Feldzug gegen bie Mormonen (f. b.) bon 1857/58, und Die große Sanbele- und Gelbfrifie von 1857 vermochten die Aufmerkjamkeit nicht von der Sklavenfrage abzulenken, mahrend fie der Aufregung, die im gangen Banbe berrichte, einen neuen Anftog gaben. Der Congreg fpiegelte treu bie gerrutteten Barteiverhaltniffe mieter ab. 3m Genate hatten allerbinge Die Demofraten eine bebeutende Majoritat, aber im Saufe hielten bie "Amerifaner" und bie bemofr. Wegner ber Lecompton-Berfaffung (f. Ranfas) bie Bage gwifden ben Republifanern und ber bereidenten Fraction ber Demotraten. Erft nach fast zweimonatlicher Abstimmung murbe ber Mepublifaner Bennington jum Sprecher ermablt. Das Buch hinton R. Belper's aus North Carolina: "The Impending Crisis of the South", eine scharfe Antlage ber "eigenthumliden Inftitution" bes Gutens, und ber Aufftandeverfuch John Brown's (f. b.) bei harper's Ferry (17. Oft. 1859) ju Gunften per Stlaven fachten im Guten wie im Norden bie Leibenschaften mächtig an. Die "Feuerfreffer" bes Gubens arbeiteten nunmehr mit allen Kraften auf ben Bruch ber Union bin und murben in ihren Bestrebungen in wirtfamfter Beise von einzelnen Witgliedern des Cabinets unterstützt; sie fürchteten nicht mehr, fondern munichten vielmehr ben Gieg ber Republitaner in ber nachten Brafibentenmahl. um bicfen ale Grund gur Seceffion aus ber Union benuten gu fonnen. Couth Carelina fanbte einen Delegaten nach Birginia, um beffen Mitwirtung gur Berufung einer Convention aller Gtlavenstaaten ju ermirfen, murbe aber von ber Legislatur abgemiefen. Das Scheitern ihrer Anschläge auf Ranfas erhöhte bie Erbitterung ber Eflavenhalterpartei und befestigte ihre extremen Aubrer in ihren Entschliegungen. Die Republitaner murben inimer flegeszuverfichtlicher, und Buchanan, ber bieber in allen Sauptfragen Die Bolitit bes Gubens begunftigt batte, ftellte fich immer paffiver ju ber mit jebem Tage brobenber merbenben Rriffs. Diefes unthatige Bufchauen und bie machfente Corruption unter ben Beamten, die fich bis in das Cabinet binein erftredte, untergruben immer nicht bas Anschen ber Arminiftration bei bem Bolfe. Die burd ten fog. "Covote-Ansichuf" ju Tage geforberten Enthullungen über bie bei einem großen Theile ber bemofr. Stelleninhaber und Bolititer berrichende Demoralifation gab einen ftarten Gebel in ben Ganten ber Republi-Taner ab. Der Saupttampf ber Barteien blieb jebech nach wie ber auf bem gelbe ber Stlavenfrage. Die größte Aufmertfamfeit im gangen Lande erregte ber fcharfe Rebefampf ven G. M. Douglas (f. b.) und M. Lincoln (f. b.), bie fich in Blinois um ben erledigten Git im Bundesfenat bemarben. Douglas, ter lange Beit tie maggebeute volitifche Berfenlichteit bes Ctaates gewefen war, erhielt gwar in ber Legis. tatur eine Stimmenmehrheit, aber tie Dagoritat ter Bevolferung nabm gegen feine Lebre, wen ber Squatterfouveranctat Partei und fielte fic auf Geite bee Republifanere Lincoln. Dicht minter entschiebene Gegner Douglas' ale bie Republifaner, waren auch bie Rabicalen bes Gurens ... Auf ber bemotr. nationalconvention gu Charleften (23. April 1860) trat ber icon lange brobente Bruch ber Bartei ein und tonnte auch in Baltimore (18. Juni), mobin fich bie Couventien vertagt batte, nicht wieder geheilt merben, Die gemäßigte, meift bem Derben angehörige Fraetion ftellte Douglas, bie raticale 3. C. Bredinribge (f. b.) als Prafibentichaftecanbibaten auf... Gine britte Fraction, Die fich "Conftitutionelle Unionspartei" naunte, vermied jetes Glaubenebefenntuif C .- 2. XL

Aber bie ichmebenben Streitfragen, erflarte einfach auf bem Boben ber Conftitution fur bie Union und bie Berrichaft ber Wefete einfteben zu wollen und ftellte 3 obn Bell von Tenmeffee und E. Everett (f. b.) ale Canticaten auf. Die Republifaner hielten ihre Rationalconvention zu Chicago (16. Mai 1860) ab. Bur großen Ueberrafdung und meift jum nicht geringeren Diffvergnugen ber Republitaner bee Dftene murbe nicht Cemarb fonbern Lincoln als Canbibat aufgestellt. Der vollftanbigen Berfplitterung ber bemofr. Bartei hatten bie Republitaner es zu banten, bag Lincoln mit 180 von 303 Clectoralftimmen ermablt wurde; in bem Bolfsvotum hatten Die ersteren eine bedeutente Diaifprität. In Charleston murte bie Rachricht von bem Ausgange ber Babl mit lautem Bubel aufgenommen. Die Legislatnr berief trot ber Unftrengungen ber fog. Cooperationiften, Die fich zuvor ber Ditwirfung ber anberen Gflavenftaaten verfichern wollten, auf ben 17. Deg. 1860 eine Convention nach Columbia, um barüber gu enticheiben, ob ter Staat nech langer in ber Union verbleiben folle. Gleichzeitig legten bie beiten B. St. Senatoren bes Staates ihr Manbat nieber. Dazu fuchten bie "Ritter vom Golbenen Cir-Rel" und andere Geheimbunde Die Schwantenben und Die ter Union Treuen in ihre Bolitit binein zu terrorifiren. Die Abministration befolgte ollen tiefen Runtgebungen gegenüber Die Bolitif unthatigen Bumartens. Ben, Gcott, ber Obercommanbirenbe ber Urmee, forberte bie beffere Befetung ber in ben Stlavenstaaten gelegenen Forts. Buchanan aber bielt bafür, bag biefes unnut und nur bagu angetban fei, ben Guten nech mehr aufgu. regen; er wollte bas Refultat abwarten, bas bie "Wefantifcaft" haben murbe, melde Couth Carolina nad Bafbington gefdidt, um über ben friedlichen Mustritt bes Ctaates aus ber "Union und bie Abtretung bes in feinen Grengen gelegenen Bunbeseigenthumes gu unter-In ber Rechtsfrage nahm ber Brafibent und mit ibm bie confervative Fraction ber beniefratifchen wie ber Unionspartei ben Ctantpunkt ein, bag gwar fein Ctaat bas Wedt babe, aus ber Union auszuscheiten, aber ebenfo menig bie Buntesregierung befugt fei, 3mang gegen einen "fouveranen Staat" auszuliben (Non-coercionists). Ingwifden Sotte Die Convention gu Columbia am 20. Dez. 1860 einstimmig ben Austritt bes Ctaates aus ber Union beichloffen. Saft alle Buntesbeamte gingen mit ben Geceffioniften und bas Bunteseigenthum murbe bon bem Staate in Beffit genommen. In mehreren anbe-ren Gabftaaten folgte man biefem Beifpiel, mabrend im Norben eine rafch an Umfang wie an Tiefe machfende Bewegung gu Gunften einer friedlichen Beilegung tee Streites gwifden beiben Gectionen in Fluß tam. Ingwifden mar bas Cabinet gesprengt. Staatsfefretar Caf refignirte, weil Budanan nicht fogleich bie Befatung ber Berts im Dafen von Charlefton verftartte, ber Schapfefretar Domell Cobb (f. t.), um fich unmittelbar an ber Leitung ber Seceffionebewegung in Georgia gu betheiligen, ter Rriegefefretar & lopb, weil ber Brafitent, nachtem Diajor Anterfon fich in bas gert Cumter gurndgezogen hatte, Die Befatung nicht gurudzieben wollte. Ale ber Brafitent bas gleiche Berlangen ber South Carolina-Delegation abidlagig beidicten hatte, verließ tiefe Wafbington. "Am 5. Jan. 1861 verließ ber "Star of the West" Rem Dort, um bem Diajor Anderfon Ber-Martungen ju bringen, wurde aber burch bas Reuer ber Kanonen von Charleston jur Umlebr gegwungen. South Carolina forberte burch feinen Abgefandten Babne bie Auslieferung bes Forte. Che ber Rriegefefretar Golt feine entgillig ablehnente Antwort (6. Febr.) ertheilt batte, trat am 4. Febr. ju Bafbington tie feg. "Friedensconfereng" jufammen, gu ber Die Legislatur von Birginia burch Befdluß vom 19. 3an. Die Staaten aufgeforbert hatte, um einen friedlichen Ausweg zu finden. Die von ber Confereng vereinbarten Borfdlage tamen im Congreg mobl gur Sprache, murben aber ohne Abstimmung befeitigt. Much ein Compremifplan von Erittenten (f. b.) von Rentudy fant weber bei ben entfdiebenen Republitanern, noch bei ben rabitalen Bertretern bes Gutens Antlang. Ente Jan. und Anfang Bebr, ichieben nach und nach bie Cenatoren ber Gutftaaten aus. Die bis zu tieser Zeit secevirien Staaten (South Carolina, Georgia, Alabama, Mifsifsiffippi, Louisiana und Florida) vereinigten sich Ansang Febr. 1861 zu Dontgomern auf eine proviferifde Conftitution als "Confeberirte Ctaaten", und Jeff. Davis (f. b.) und M. B. Stephens weurden proviforifch jum Prafitenten und Biceprofitenten ermahlt. Beibe murben balb barauf für 6 Jahre mieter gemahlt. Bei ber Abfaffung ber permanenten Conflitution biente im Allgemeinen bie Berfaffung ber B. Ct. als Borbild, aber bie Lehre von ber Staatenfonveranetat mar anstrudlich in ihr anerfannt. Die fog. Grengftaaten nahmen noch eine refervirte Baltung ein. In einigen marb bon "Reutralitat" gesprochen und ben Bunbestruppen verboten, Die Grenge ju überfcbreiten. In ber Bunbesarmee und Flotte zeigte fich ein unloyaler Weift, ber wenigstens für ben Augenblid ber Unionsfache verhangniftvoll werben tonnte. Die jum grofen Theil ben Gabftaaten angeborigen Officiere forberten mit wenigen Ausnahmen ihren Abidieb, erhielten ihn auch und foloffen fich fogleich ben Seceffioniften an. Der in Teras befebe ligende Ben. Emigge überlieferte ben Geceffioniften alles Bundestriegematerial, und einige Riottenefficiere folgten bem Beifpiel mit ben von ihnen befehligten Schiffen. Georgia batte fic bes Arfengle in Augusta und ber Forte Bulgiti und Radion bemächtigt. Rorth Carolina bee Arfenale ju Fagetteville und bee Fort Macon, Alabama bee Arfenale ju Mobile und bee Fort Morgan, Louifiana bee Arfenale ju Baton-Rouge und ber forte Jadfon, St. Bhilip und Bite, Florida und Alabama ber forte Barrancas und D'eRae. 3n Diaryland war die Stimmung berart, daß Lincoln auf dem Wege nach Washington, gemäß dem Rathe Scott's und Seward's, in Berkleidung Baltimore passirte. In sciner Juaugural abrefie (4. Dar; 1861) verficherte er ben Guben, bag er von ber Berricaft ber Revublitaner nichts fur fein Staveneigenthum gu fürchten babe; Die Union muffe erhalten und Die Befete vollftredt merben, aber Gemalt folle nicht aus ber Initiative ber Bunbesregierung geubt merben: "Ihr tonnt feinen Couflict haben, ohne felbft bie Ungreifer am fein." Un ter Spine bes Cabinete trat Gemarb ale Staatsfefretar, bas Schanamt tourbe G. B. Chafe (f. b.), bas Departement bes Rriege G. Cameron (f. b.), bie Blotte G. Belles (f. b.), bas Innere C. B. Emith, bas Boftwefen Diontgomery Blair (f. b.) und bie Generalanwaltichaft E. Bates übertragen. Am 12. Diar; tamen Berinth von Alabama und Cramford von Georgia ale "Gefanbte ber Confeberirten Ctaaten" nach Bafbington, um über eine friedliche Lofung aller ftreitigen Frogen zu unter-Seward foling ihnen jede Unterredung ab, "ba bie Confoberirten Staaten nicht eine auswärtige Dacht feien", mit ber biplomatifche Beziehungen unterhalten werben tonn-Die Commiffare entgegneten barauf, bag biefe Beigerung und bie Abficht, fort Sumter zu verproviantiren, "ale Rriegeerflarung angesehen merten muffe." Demgemaft erhielt Ben. Beauregard ben Befehl, Fort Gumter ju befdiefen und ju nehmen.

Damit nahm ber Seceffionetrieg (1861-65) feinen Anfang. Die Confervatis ven bee Rorbens, Die bieber noch jumer auf Radgiebigfeit und Compromiffe bingebrangt batten, ftanben jest gur Regierung; ber bis gu bem Mugenblid in bobem Grabe in fic felbit gerfallene Norben war nunmehr im Großen und Gangen fest geeinigt. Eine Proclamation Lincoln's vom 15. Apr., in ber er eine angerordentliche Sinung bes Congresses ausschrieb und bie Miligen einberief, fand allgemeine Buftimmung in ben freien Staaten. Gouverneure von Marpland und Delaware erflarten fich jetoch nur bereit, Truppen gur Bertheivigung von Bafbington ju ftellen. Die Bouverneure ber übrigen Ctlavenftaaten ertheilten entichieben abweifenbe Antworten, bie zum Theil in ten beleidigentften Ausbruden achalten maren. Der Ginberufung ter Miligen folgte bie Ertlarung tes Blofabeguftanbee ber in ben fecebirten Staaten gelegenen Bafen; Die Raper ber Confoberirten Ctaaten follten als Biraten behandelt werben. Bon biefem Standpuntte mußte man jeboch abgeben, ba bie vollerrechtliche Confequeng ber Blotabeverhangung bie Anertennung ber Confoberirten Staaten ale triegführenbe Dtacht war. Auf beiben Seiten wnrbe eifrig: gerüftet. Die Confoderirten sammelten ihre Truppen in Birginia (f. b.), bas inzwischen fich gleichfalls für die Secession entswieden hatte (17. Apr.). Bashington selbst war ernstelich bebrobt; einen Augenblid mar feine Berbindung mit bem Rorden vollfommen anfgeboben, und Darpland auferte bie enticiebenften Sompathien fur ten Guben. Das 6: Regiment von Daffachufette murbe bei feinem Durchmarich burch Baltimore (19. Apr.) angegriffen. General B. Butler (f. b.) führte jeboch über Bavre be Grace und Annapolis eine genfligende Angabl Truppen nach Bafbington und befeste wenige Tage fpater Baltimore, bamit bie Blane ber Seceffioniften von Marpland fur immer vereitelnb. Dagegen mar es Birginia gelungen, fich in ben Befit bee Arfengle von Sarper's Gerry und ber Berfte und bes großen flottenarfenals in Rorfolt ju feten. Der Guben ftant infolge beffen wohl geruftet ba, mabrend es bem Rorben am nothigften Rriegematerial fehlte. Richmond murbe nun, gegen Jeff. Davis' Rath, an Stelle von Montgomern bie Sauptftatt ber Conforeration, und ber Congreft eröffnete bier feine erfte Ceffion am 20. Juli 1861. Der Rriegsplan ber Confoberation ging junachft auf bie Befibergreifung von Bafbington. Bu bem Bred wurden von allen Geiten Truppen in Manaffas Junction aufammengezogen. Die nördl. Truppen aber überschritten am 23. Mai den Botomac, und im Juli ward der Angriff beichloffen. Der unglitdliche Musgang ber erften Schlacht am Bn11 Run (f. b.) belehrte ben Rorben, bag es fich nicht nur um Gine Schlacht ober einen Felbzug "ben 60 Tagen", fonbern um einen großen Rrieg bantle. Die fdwere nieberlage wirtte jeboch nicht entmuthigend auf ben Rorben, fonbern fpornte ibn ju ten größten Unftrengungen an. war bie Schlacht infofern nicht ohne gute Früchte für ben Dorben, ale bie confoberirte As-

mee fo erheblich gelitten batte, bag nicht nur bie unmittelbare Wefahrbung Bafbington's aufgebort batte, fonbern es nunmehr auch unzweifelhaft war, bag ber gange Rrieg vom Caben in ber Defenfive werbe gefchlagen werben muffen. Der Congreft ter Confeteration. ber in feiner erften Geffion (29, Apr. - 22. Diai) bas Bablen von Coulten an Bfirger ber B. Ct. verboten batte, beichlog jett bie Ausbebung von 400,000 Dann und bie Ausgabe von 100 Diill. Doll. Schatnoten, tie feche Denate nach ber Ratification tee frierens anblbar fein follten; ferner murte ber gleiche Betrag in achtprocentigen Bonte ausgegeben. Die in 20 Jahren gabibar fein follten und eine Rriegssteuer von 1/, Proc. auf alles Cigenlantifden Reinben (alien enemies) follte ibr Cigenthum genommen werben und fie gebalten fein, tas Land in 40 Tagen ju verlaffen. Die Regierung murte auterifirt, fich in ten Befit aller Telegraphenlinien zu feben, und tas Telegraphiren in Beiden mute verloten. Alle michtigen Gaden murben in gebeimen Gipungen verbanbelt. In tie Etelle bee prowiferifden trat am 18. Rebr. 1862 ber permanente Congreft. Die Erecutive murte pom verfdiebenen Geiten icarf angegriffen, weil fie nicht ten Defenfiv- in einen Offenfivfrieg. vermanble. Statt ber bisberigen Unwerbung von Freiwilligen trat nach einem Wefet vom 16. Apr. 1862 eine Confeription, Die jeben maffenfabigen Dann gmifden tem 16. und 35. Sabre einforderte und fur die Dauer bee Rrieges unter bie abfolute Controle bee Brafitenten In vericbiebenen Staaten erregte biefe "Berlepung ber Ctaatenfouveranciat" eine wachfente Difftimmung. Troptem mußte im folgenden Jabre tie Confcription auf alle maffenfabigen Danner vom 18 .- 45. 3abre ausgetebnt merten. Den forterungen ter Staatenfouveranetat murbe jebech in fofern Rednung getragen, als bie Leute aus einem Staate auch in Gine Brigate eingestellt murben. Der nationale Congrest, ber in beiten Saufern eine republ. Dajoritat batte, mar am 4. Juli 1861 gufammengetreten. Das Reprafeutantenhaus paffirte mit 121 gegen 5 Stimmen einen Befoluff, in bem es "fich verrflichtet, jeben Betrag an Gelb und jete Babl von Truppen ju votiren, bie notbig fein megen, eine fdnelle und wirtfame Unterbrudung ter Rebellien gu fidern". In ter 33 Tage mabrenten Sigung murben alle von ber Erccutive auf eigene Berantwortung getroffenen Diafenahmen legalifirt, tie Anwerbung von 500,000 Freiwilligen gestattet, tie regulare Armee um 11 Regimenter vermehrt, bie Ausruftung ber erforderlichen Angabl von Ediffen erlaubt, 10 Dill. Doll. fur ben Antauf von Baffen bewilligt, ten Ctaaten Erfetung ber burd Stellung von Truppen erwachsenten Roften versprochen, bem Prafitenten tie Befugnift gegeben, bie Einfubrhafen ju folieften, ben Belagerungezustand ju verbangen unt Cequefration bes jur Forberung ber "Rebellion" bestimmten Gigenthums ju verfügen. für tie Armee wurden 228 Dill. Doll., fur Die Flotte 43 Dill. Doll. bewilligt und eine Unleibe ben \$250,000 autorifirt. Entlich murbe verfügt, tag Berwentung von Eflaven zu nillis tarifden Zweden jeben Anfpruch auf beren "Dienfte" aufheben folle. Die Urminiftrotion begann jest mit Energie bie Biltung einer Urmee zu betreiben. Diefe Aufgobe fiel verzug. lich Gen. Die Clellan (f. b.) gu, obwohl Scott noch bis Ente Dit. 1861 ten Deerbefehl über Die Armice bebielt. Die Saupt- ober Botomac-Armice follte aus 250 Regimentern Infanter (225,000 Dt.), 100 Felrbatterien mit 600 Gefduten und 15,000 Dt., 28 Regimen= tern Cavollerie mit 25,000 Dt. und 5 Reg. Genietruppen mit 7,500 Dt., aufammen aus 273,000 Dt. befteben. Babrent biefe Urmice ibre Aufgabe in Birginia fant, fellte gleich. geitig am Diffiffippi (junadit gegen Diffeuri) und burd Rentudo gegen Dft-Tenneffee Dech größere Schwierigfeiten als bie Ederfung einer Urmce mochte operirt merben. bie einer Flotte. Beim Ansbruch bes Krieges bestand bie Flotte aus 42 Coiffen mit 555 Kanonen und 7600 Mann. Die Schiffe maren jedech auf allen Deeren gerfreut, fo bag bie Abminiftration anfangs nur Gin friegetfichtiges Chiff gur Berfugung Dagu maren bie Dlaterialien jum Bau und gur Huerfiftung ren Ediffen in ten Schifisbaubofen auf ein Minimum reducirt. Coon im Inli 1861 mar aber tie Babl ter Rricasfabrzeuge aller Art auf 82, im Dez. 1861 auf 264 gebracht, und im Dez. 1864 begifferte fie fich auf 671. Unter ben vericbiebenen neuen Arten von Schiffen, bie conftruirt wurten, find befonbere bie Denitore (f. b.) ju nennen. Bahrend tie Ruftungen für entideibente Schlage betrieben murben, batten fich in einigen ber fog. Grengftaaten bereutungerelle Ereigniffe abgefvielt. Rentudo (f. b.) mar trep ber Anftrengungen feines O'enverneure in bedingter Lovalitat verbarrt. Die Confeverirten machten es baber jum Rriege-Ben. Polt, vermale Bifchof, rudte ein und nahm in Columbus fefte Position, bamit ten Diffiffippi blefirent. Diffeuri (f. b.) blieb gum großen Theil, burch tas Berdienst von Capitain Lyon (f. b.) und der Deutschen unter Oberst Sigel, ber Union erhalten; gegen Price, ben Ben. ber Confoderirten, ber in ben Staat eingefallen mar, tonnten jetoch

feine burchichlagenben Erfolge errungen werben. Epon und Gigel (f. b.) erlitten burch Die Uebermacht bee Reindes bei Bilfon's Creet eine Schlappe (10. Aug.) und Fremont, ber ben Dberbefehl über bas Departement bes Beftens erhalten batte, verfuchte vergeblich Diuligan Berftartungen ju fenten, ber in Lerington eingeschloffen mar und fich endlich bedingungsles übergeben nufte. Briee nufte jedoch barauf vor Aremont über ten Diage binaus jurudmeichen. Che bie Berfolgung aber ju einem Refultate geführt, murte Fremont burd Bunter (f. b.) erfest, bem balb barauf Balled (f. b.) felate. obne Ginflug auf Die Abberufung Fremont's mar fein von ber Abnitnifration miterrufener Armeebefehl, ber Die Stlaven ber unter Baffen ftebenben Secesifioniften in feinem Departement fur frei erflarte. Salled trieb bie Confoberirten unter Brice, ber balt barauf burd Ban Dorn erfett murbe, nad Artaufas jurud. Ente gebr. 1862 murben tie Dperatienen wieder aufgenommen. Der Gigel ju bantenbe Gieg ber Unionstruppen unter Curtis bei Bea Ribge (f. b.), burch welchen Ban Dorn jum Rudjuge genöthigt murte, madte als ber erfte erbebliche Erfolg groken Ginbrud im Rorben. Curtis fonnte jetech feine. enticheibenben Erfolge in Artanfas erringen, ba ibm 10 Regimenter jur Berftarfung von Corinth entzogen murben. - Muf bem Bauptfriegefdauplat im Often unterlagen bie Waffen. ber Union. Gen, Batterfon (f. b.) hatte J. E. Johnston (f. b). aus Bestern Birginia entschiften laffen, mas ben Berluft ber ersten Schlacht am Bull Run jur Folge batte. Er murbe besmegen burd Gen. Bante (f. b.) erfest. Batterfen's Dliferfola murbe Daburd jum Theil gutgemacht, baf Die Ciellan bie confederirten Truppen unter Barnett in Beftern Birginia volltommen aufrich ober gerftreute. Much R. E. Lee (f. b.) gelang es nicht, Die Unionetruppen unter Rofcerane aus ihrer Bofition bei Cheat Dlountain ju brangen. Lee wurde infolge beffen jur Ruftenvertheitigung nach South Carolina abcommanbirt. De Clellan bingegen murbe an Stelle von Scott, ber feinen Abidich. nahm, ber Dberbefehl über bie UnionBarmee übertragen. Wahrend Die Clellan bieber tic Operationen im Beften fur von untergeordneter Bereutung gehalten batte, wollte er jest auch in Dit-Tenneffee eindringen und gleichzeitig mit Richmond Rafhville einnehmen. Diefe Erweiterung feines Rriegeplanes mar neben ber Organifirung ter Botomiae-Armee eine Saupturface bafur, bag er trot bee Drangene ber Abminiftration bie Aufnahme activer Operationen immer weiter und weiter binausichob. 216 Gtanton (f. b.) an tie Stelle von Cameron ale Rriegsfefretar getreten (13. Jan. 1862), mar bie Bebuld ter Arminiftration ericopft. Am 22. Rebr. befahl ber Brafitent Bormartebemegung gegen ten Reint. 3m 2B. ftugte fich ber linte Mingel ber Confererirten auf ben Difffffippi bei Cotumbus, ben rechten Flugel bilbete ein verschangtes Lager bei Bowling Green und bas Centrum' rubte auf ben Forts Benry und Donelfon. Um biese Linie zu foreiren, batte Salled bie Armee in Miffouri nach Rolla gurudgegegen. Auf bie bas Centrum biltenben beiten Forte follte ber Stoß geführt werten, um ben Cumberland und Tenneffee in tie Bewalt' Der Union ju bringen. Um biefes Refultat ju erzielen, follten bie Armee unter U. G. Grant (f. b.), ber bei Cairo, unterftagt von einigen Ranonenbooten unter Commotore Foote, lag, und bie 40,000 Dt. gablenbe Armice unter Ben. Buell (f. b.), bie gegenüber Bowling Green ftand, cooperiren. Die confederirte Armee, 60,000 DR. ftart, murte von M. G. John fton (f. b.) commanbirt. Ente Jan. brach Grant mit 17,000 Dt., legleitet von ben Aanonenbooten unter Foote, gegen Fort Benry auf, welches letterer nach turgem Bombarbement jur Uebergabe gwang. Mm 12. Febr. erreichte Grant's Armee Fort Donelfon, in welchem flood befehligte. Dbgleich tie erften Angriffe abgefchlagen murten, beichlog Flond, aus Furcht abgeschnitten zu werben, bas Fort aufzugeben und fich burchgu-Der Ausfall mar anfänglich vom beften Erfolg gefront. Grant aber, ber zuerft abwefend gewesen mar, gelang es bas Befecht wiederherzustellen und bie Belagerten mit bebentenbem Berluft in bas Fert jurudjumerfen. In ber Racht entfloh flond mit ber Birginia-Brigate, und am folgenden Morgen übergab fich Buduer mit 15,000 Dt. und 65-Ranouen. Die Folge tiefes Sieges mar bie Raumung von Bowling Green und bas Aufgeben von Rafbville, bas fogleich von Buell befest murbe. Auch Columbus murte von Gen. Bolf geraumt. Gleichzeitig folug Ben. Thomas einen Angrifiger Confoberirten unter Ben. Erittenben bei Dill Spring mit großem Berluft jurud. Anfang Dary fict Dew Dabrib in bie Banbe von Ben. Bope. Die Befatung hatte fich nach Beland Do. 10, welches von Beanregard ftart befestigt mar, jurudgezogen, beffen Belagerung Frote am 15. Dary begann. Die ftart befestigte Infel fpottete aller Angriffe, bis ein Ranal burch Donalbion's Boint gegraben mar, ber bas Binubericaffen von Bope's Truppen auf tas andere Ufer bee Diffiffippi ermöglichte. Rachbem biefer bewertstelligt und bie Uferbatterien genommen worben waren, übergab fich bie Infel mit einer Befatung von 6700 21.

Danit mar ter Difffffippi bie Fort Billow geöffnet, welches balb und 124 Ranenen. tarauf infolge ber Operationen am Tenneffee geraumt murbe. Die Confeterirten batten auf biefer Strede bes Rluffes nur noch ihre Ranenenboete. Als auch biefe nach einemt fcarfen Wefecht vernichtet worten maren, fiel auch bas ftrategifch überaus midtige Diemphis in bie Bante ber Unionstruppen. Salled befdlog nun tie zweite Linie ter Confoberirten, ten Tenneffee binauf, ju burdbrechen. Begen eines, turd tas nicht rechtzeitige Gintreffen von Befehlen bervorgerufenen Bermurfniffes mit Grant erfette er biefen turd Gen. C. &. Emith. Ale tiefer fury barauf ftarb, murbe ber Befehl über bie Armee Grant mieter', übertragen. Die confererirte Armice ftant unter bem Oberbefebl von A. G. Sobnften auf ber Linie ber Demphis Charlefton-Gifenbahn bei Corinth concentrirt. Jebufton beidleft Grant angugreifen, bevor ber ju feiner Unterftugung commantirte Buell fich mit ibm ver-Die Chladt bei Bitteburg Lanting (oter Chileb), welche am 6. April eine vollftantige Rieberlage ter Unionsarmee ju merben brobte, entigte am 7. mit einem glangenten Giege. Beauregart, ter an Stelle tes am 6. April gefallenen A. C. Bobnfton ten Oberbefebl fubrte, fiel noch Corintb gurud. Salled übernobni nun in Berfon ten Befehl über tie Unionearmee und beidlof Corintb regelrecht an belagern. murbe Beauregard Beit gelaffen, feine gange Armee auf bem futl. Wege nad Tupele gurud. angieben, mo er (15, Juni) tas Commanto an Gen. Bragg abgab. Die Conferenten maren femit auf ihre britte Linie, Bidsburg, Jadfon, Dieribian und Celma, gurudgetrangt. Salled brach nun fürmarts nach Diebile auf, Buell öftlich nach Chattanooga betachirent. Letterem gewann jeboch Bragg ben Borfprung ab, mabrent Balled ale Dberbefehlehaber ber gefammten Armee nad Bafbington abberufen murbe, fobaft Grant tie Leitung ber meftl. Campagne anfiel. Diefer murte jeboch bebeutenb gefdmacht, um Buell gu verftarten, ter von Bragg nach bem Chio gurudgebrangt murbe. Gront murbe baburd, gegenüber Price und Ban Dorn, auf Die Defensive beschränft. Der Angriff ber Letteren auf Corinth (Dit.) murbe icred von Rofecrans mit furchtbarem Berluft gurudgeichlagen. Darauf nahm Grant ben alten Plan mieter auf und trat ben Darich nach Bideburg an. Cherman (f. b.) brad Ditte Dez. von Memphis ans mit 4 Divifionen nach temfelben Biele auf. Grant felbft wellte gunadit gegen bie Confoberirten unter Bemberton operiren; fein Plan murbe aber tatuich bereitelt, bag Ban Dorn burch eine tubne Cavalleriebiverfion feine Borratbe in Solly Errings fortnabm. Diefe Colappe bestimmte Grant mit feiner gangen Armee ten Diffiffippi binunter nach Bideburg gu geben. Cherman mar ingmifden oberhalb tee Dagoe River gelantet und hatte einen Angriff gewagt, ber aber mit erheblichem Berluft gurudgefdlagen murbe. Babrent fo bie Unionetruppen von Rorten ber immer weiter ten Diffiffippi binab vertrangen, mar auch tie Duntung beffelben in ihre Bante gefallen. Die Rlotte unter Davit G. Farragut (f. b.) batte am 20. Febr. 1862 Chip Jeland im Diffiffippi-Cound erreicht, und am 25. Febr. verlieg bie 15,000 Dt. gablente Landarmee unter Butler, ter mit ihm cooperiren follte, Sampton-Roate. Am 18. April murte bas Feuer auf Die Forts Indion und St. Philip, bie ben Zugang zu Rem Orleans vertheibigten, eröffnet und fects Tage lang fortgefeht. Die Rette, welche ben Fluft zwischen beiben Forts sperrte, murbe gludlich burchbrochen, und am 24. April paffirte bie nur aus bolgernen Schiffen beftebente Biotte unter furchtbarem Feuer bie beiten Forte und vernichtete tie babinter liegente Flotte Ber Confererirten. Gen. Lovell, ter in New Orleans befehligte, verfucte feine meitere Bertheitigung ber Ctatt, fontern lofte feine Truppen auf. Am 28. April übergaten fic bie Forts an Butler, und am 1. Mai nabmen bie Unionstruppen förmlichen Besit von Rew Orleans. Im NWesten hatte sich für eine Weile bas Kriegsglück gegen bie Union gewandt. Bragg batte Buell weit jurudgebrangt, und nur burd bas Auffangen einiger Depefden mar es letterem gelungen, zuerft in bem bebrobten Louisville einzutreffen. Ingmifden hatte er jeboch fo viel Berftartungen berangegogen, baf er am 1. Dtt. bie Offenfive ergreifen tonnte und Bragg auf tem Wege nach Barbetown verfolgte. Im 8. Dit, mantte fich Bragg ploplich und folug DicCool's Corps, murbe aber felbft bei Berry. ville von Mitdell und Cheritan (f. b.) jurudgeworfen. In ber Racht nabm er ben Rudzug mieter auf und ging burch bas Cumberland Bap bis Chattanooga gurnd. Buell folgte ibm fo langfam, baf ftatt feiner Rofecrans mit bem Dberbefehl betraut murbe. Babrent tiefer nun jum Behuf ber Reorganisation feine Armee in Nashville concentrirte, brad Bragg jum zweiten Dale nach Rorben auf und hatte bereite Murfreesboro' erreicht, als Rofecrans ibm am 26. Deg. entgegengog. Am 31. Deg. tam es unweit ber genannten Statt am Stone River jur Chladt. Anfänglich verlief tiefelbe in bebem Grate ungfinftig für bie Unionsarmee; burd Cheriban's und Bagen's bartnadigen Birerftand aciana es aber Rofecrans eine neue Schlachtlinie berguftellen, bie alle Angriffe ber Confoberir

ten mit furchtbarem Berluft gurudwies. Erft am 2. Jan, wurde bie Schlacht erneuert, und Bragg hatte nicht befferen Erfolg. Rachbem am 3. Jan. ein Unwetter Die Wieberaufnahme bes Rampfes unmöglich gemacht, enticblog er fich jum Rudjug. Rofecrans rudte in Durfreesboro' ein, batte aber felbit jo fcmer gelitten, baft ibm eine Berfolgung nicht möglich mar. Beibe Armeen batten ungefahr ein Biertel verloren, aber bie Confoberirten bachten binfort nicht mehr baran, über ben Ohio vorzubringen. Die Birfungen Diefer Fortschritte ber Unions. maffen im 2B. und G, murben burch bie Erfolglofigfeit ber Bauptcampagne im Dt. mefentlich gefdmacht. Sier mar bie Einnahme von Richmond bas Biel. Wegen ras Urtheil tes Brafiten. ten entichied fich bie Administration auf ben Rath DloClellan's zu einer zwiefachen Operations. linie, einer offenfiven, von ber Rufte auf Richmond gu, und einer befeufiven, von Wafhington auf Richmond gu. Gobald es bieß, bag DeClellan fich in Bewegung fepe, murre Manaffas von ben Confoderirten geraumt und es zeigte fich, baf ihre Berte bafelbft feinerlei nennenswerthen Wiverstand ber an Bahl nahezu vierfach überlegenen Unionsarmee zu leisten vermocht Diefe Thatfache ericutterte bas ichen feit einiger Beit ichmantend geworbene Bertrauen ber Abminiftration in DeClellan bermafen, baf ibm ber Oberbefehl über Die gefammte Streitmacht ter Union genommen und er nur an ber Spite ter Potomacarmee belaffen murbe (11. Darg 1862). In 37 Tagen brachte er nun bas Gros ber Armee gu Schiff auf Die Balbinfel, Fortreg Monroe jur Bafie feiner Operationen machent, aber obgleich ber ihm gegenüber ftebenbe Magruber nur 8(RN) Di. hatte, griff er ihn boch nicht an, fondern bereitete eine formliche Belagerung von Porttown vor, bas am 6. Dai geraumt Die Truppen batten ingwischen burch Rrautheiten fcmer gelitten. Bei ber Berfolgung bes gurudgiebenben Feinbes, gu bem 3. E. Johnfton's Urniee geftoffen mar, mußte Boofer's Divifion bei Williamsburgh 9 Stunden lang allein gegen bie gange Armee ber Confoberirten tampfen, welche jeboch nicht nur Billiameburgh raumten, fontern and Norfolt aufgaben, woburch ber James River far bie Unionstruppen frei mnibe. Um 22. Dlai begannen letztere den Chicahominn bei Bottom Bridge zu überschreiten und am folgenden Tage ftanben fie 7 Deilen von Richmond. Bei Fair Dats ober Geven Bines tam es ju einer blutigen Schlacht, Die trot ber anfänglichen Erfolge ber Coufeberirten bamit endigte, baß fie in Unordnung gurndgewerfen murben. Wegen 35,000 Dann ber Unions. truppen tamen gar nicht in's Treffen, ber Sieg murbe nicht verfolgt und DeClellan blieb unthatig, bestanbig Berftarfungen verlangenb. R. C. Lee, ber jest an Stelle bee vermunbeten Johnston ben Oberbefehl über Die confoberirte Armee in Birginia übernabm, jog jest gn feiner Berftarfung Stone wall Jadfon (f. b.) beran, ber foeben im Chenautoah Ballen Fremont nad Franklin und gleich barauf Bante nach Williamevert gurudgeworfen batte. Der Berfud, ihm ben Rudgug abgufdneiben, miflang. Frement murte bei Ereg Rene und Shielbe bei Bort Republic gurudgefdlagen, und Jadfon vereinigte fich barauf mit Lee, mabrent Declellan meinte, biefer babe erfterem Berftarfungen quaefantt. feinen Irrthum gewahr murbe, marb ber Bian, gegen Richmend vorzugeben, aufgegeben; ber über Fair Date vorgebrungene Booter murbe jurudgerufen, und bie Urmee follte fich fublich auf ben Sames River unter ben Gout ber Ranonenboote gurudgieben. blutigen Rampfen bei De ecaniceville (26. Juni), am Chidabomint, bei Gat. nes' Mill ober Cold Barbor (27. Juni), Savage's Station (29. Juni), Fragier's Farm (30. Juni) und bei Dtalvern Bill (1. Juli), in beneu alle Angriffe ber Confeberirten mit fcmeren Berluften gurudgefdlagen murben, führte DicClellan biefe fdmierige Bewegung gludlich aus. Gerate beebalb aber, meil er überall bas Relo bebauptet und namentlich bei Malvern Sia bie becimirte confoberirte Urmee in ftarte Unordnung gebracht hatte, murbe ibm ber meitere Rudgug auf Barrifon's Lanting in ber Nacht vom 1. auf ben 2. Inli jum ernften Borwurf gemacht. Die Armee, welche im Beginn ber Campagne 159,500 Dt. gegabtt batte, war auf 86,000 gufammengefcmeigen. DieClellan blieb bis jum 4. Aug, bei Barrifon's Landing und jog fic bann auf beu Mquia Creet jurud, um Die von Frement, Die Demell . ben gegen Bafbington beabfichtigten Schlag abzumenten. und Bante geführten Armeen maren ale Armee von Birginia unter tem Oberbefehl von Ben. Bope vereinigt morben. Bei Cebar Dountain fand ber erfte Bufammenftof mifchen ben Corps von Bants und Jadfon am 9. Mug. ftatt. Erfterer murte geichlagen, , ba Jadfen aber feine Rudjugelinie bebrobt fab, fiel er nach zwei Tagen auf ben Rapiban jurild. Da es Lee's Abficht mar, wie aus einem aufgefangenen Brief von ihm bervorging, Bore mit feiner gangen Dacht angugreifen, che er fich mit ber Botomac-Armee vereinigt, loging biefer nicht über ben Rapivan, fonbern nahm hinter bem North Kort bes Roppahannod Stellung. An bemfelben Tage (19. Aug.) überschritt Lee ben Rapiran. Sein Plan war, Jadjon burd eine flantenbewegung in ben Ruden von Bope ju bringen, mabrenb

Longstreet ibn in ber Fronte engagirte. Babrend Bope vergeblich auf bie von Bafbing-ton versprochenen Berstärfungen wartete, nahm Jadson Da an affas Junction mit bebeutenben Borrathen. Bope's Berfud (29. Hug.), ibn mit überlegener Wacht zu errruden. miftlang, weil Wen. Borter gegen bie wiederholten Befehle außer Thatigfeit blich. 30. Mug. murbe bie Golacht (auch 2. Chlacht am Bull Run genannt) erneuert. Jadion batte ingwijden Berftartungen von Longftreet's Corps erhalten, und ber für bie UnionBarmee gludlich begonnene Rampf entigte bei Bainesville mit ibrem Rindaug auf Centreville. Diefer mar jebech nur baburch unnunganglich nethmentig gewerten, weil DeClellan auf bie bringenben Gefude um Berftartungen und Proviant nur ausweichente und hinhaltente Antworten ertheilt batte. Um nachften Tage, nach bem beftigen Wefecht bei Chantillb, jog fich Bope auf Die Befestigungen um Bafbington gurnd und legte fein Commante nieber, welches DicClellan übertragen murte. 3m Bolle fdrich man ce pelitifchen Ginfluffen zu, bag DicClellan nach bem vollständigen Fehlichlagen ber "Balbinfel-Campagne" wieder an Die Spipe gestellt wurde, und bie Thatsache ficht fest, bag Linceln fid nur mit großem Biberftreben bagu verftant. Min 5. Gept, ging Lee über ten Botomae und rudte in Maryland in ber Richtung auf Frederid ein. Geine hoffnung, bag bie Marplanter ibm in bellen Saufen gufallen murten, murte jetoch volltemmen getaufcht. Das beabfichtigte Borbringen nach Benufplvania gewann baburd ein febr migliches Unfeben. DicClellan folgte ber Sauptarmee ber Confeberirten. Um Couth Diountain tam es jur Coladyt, in ber bie Unionstruppen bie Boben gewannen; in ber Radit raumten bie Confoberirten bas Feld. Inzwischen aber mar Jadsen plotlich am 13. Sept. vor Barper's Berrn erichienen und hatte Oberst Willes, welcher Die befohlene Befostigung ber Maryland Beighte verabfaumt batte, mit 11,583 Dt. und 73 Rauenen gur Uebergate geamungen. Dann febrte er fogleich in Gilmarichen gurud und gelangte gerate ned rechtzeitig genug an, um an ber Coladyt am Untietam (f. b.) am 17. Cept. theil zu nehmen. DicClellan lief ben folgenben Tag verftreichen, obne ben Angriff zu erneuern und gab bamit Lee Beit, fich über ben Botomac gurudgugieben. Much jest noch verharrte DieClellan in feiner Untbatigfeit, auf alles Drangen jum Borgeben mit nenen Forberungen um Berftarfungen antwortenb. Um 6. Dit. erhiclt er ten beftimmten Befehl jum Borruden, entgegnete aber, bag er erft am 1. Der, bagu im Ctante fein murbe. 216 er auch tann nur mit großer Langfamteit in ber Richtung auf Gortonsville marfdirte, murte er (7. Nob.) abberufen und burd Burn fib e erfest. Infolge ber ungludlichen Collact bei Frebe-rideburg (13. Dez.) murbe auch er bes Commantos entholen und Sooter mit bemfelben betraut. - Die Erfolge ber Rlotte in tiefen beiten erften Rriegeiabren maren nicht unerheblich. Commotere Dupont hatte im Dev. 1861 Bert Reval eingenemmen, bas zur Operationsbafis gegen South Carolina und Georgia gemacht wurde. 3m April 1862 murbe Fort Bulafti genommen, bas tie Dinntung bes Cavannah River leberifdie. ber Rufte von Blorita murben mit leichter Diube gernanding, Jadfenville, Ct. Augustine und Fort Marien genemmen. Rerth Carelina erhielt einen fdweren Echlag turch tie Einnahme von Cape Satteras burd Butler und Commodore Stringbam (Aug. 1861) und burch ben Berluft von Roanofe, bas im Febr. 1862 von Burnfibe und Comnotore Golbeborough erobert murbe.

Die biplomatifchen Beziehungen ber Union wie ber Confeberation mabrent ber bisber befprochenen Phafe bee Rrieges brobten ju Beiten eine unbeitvolle Wentung für tie Union England (13. Diai), Frantreich (11. Juni) und Spanien (17. Juni) erbitterten bie Union burch Reutralitateerflarungen und bie baburd ausgesprochene Anertennung ber Confeberation ale friegführente Dacht.' Die Confeberation bagegen befdmerte fich barüber, bag bie brei Diadte babei fteben blieben und nicht ihre Unabbangig. teit anertannten, wie es eine confequente Berfolgung ber Politit, Die fic jur Intervention in Derico (f. b.) trieb, gefordert batte. 216 Die Intervention auf Die Errichtung eines Raiferthums burd frang. BBaffen binausgelaufen mar, nabm bie Unioneregierung von Unfang an entidieben ben Standpunkt ber fog. "Monroe-Doctrin" ein, rubig bie Beit almartent, me fic, wenn es nothig werden follte, mit ben Baffen fur biefelbe eintreten founte. Die Spannung mit England brobte bingegen burch bie feg. "Trent-Angelegenbeit" jum fofortigen Bruch tommen zu wollen. 3m Spatherbft 1861 zwang bie B. St. Kriegeicha-luppe "San Jacinto", unter bem Befehl von Capt. Willes, in ben westindiften Gemaffern ten engl. Dampfer "Trent" jum Beilegen und führte von Bord beffelben Diafon und Clibell, bie von ber Regierung ter Confeberation ale Wefanbte nach England und frant reich geschidt morten maren, ale Wefangene fort. Bei ber offentlichen Dieinung ber Rerb. ftaaten fant riefer Schritt lebhafte Billigung, tie Arministration aber verftant fich bagn,

bie Befangenen an England auszuliefern, theils weil Billes' Berfahren nach bem. por wie nach bem Kriege von 1812, von ben B. St. eingenommenen Standpunft in ben einschlägis gen Seerechtsfragen nicht ju rechtsertigen war, theils um einen auswärtigen Rrieg ju ver-Die Doffnung ber Confoberation, birect ober indirect eine entscheibenbe Bilfe von europaifden Dlachten ju erfahren, mar bamit für immer ju Grabe getragen. England, beffen mafigebende Rreife meift eine zunehmende Reigung für Die Confoderation befuntet batten, trug gleichfalls tein Berlangen nach einem Ariege. Der Berlauf res Arieges batte fein anfängliches Urtheil fowohl über bie Rraft, als namentlich über bie Entschloffenbeit und Opferfreudigfeit ber Morbstaaten wefentlich berichtigt. Die ungeheure finangielle Rraft ber letteren murbe jest mit rudfichtelofer Energie aufgeboten. Sachverftanbige baben bie Dannabmen bes Ringugfetretare und Congreffes in vielen Binfichten icharf fritifirt. Wie auch immer ein richtiges Urtheil bierüber lauten mag, Die Thatfache bleibt fieben, baf bie, fur ben nunmehr bom Rorben mit über 600,000 Dt. und 427 Schiffen geführten Rrieg erforberlichen Belber befchafft murben; Die eingeschlagenen Wege mochten nicht immer Die bestmöglichen fein, aber ce fehlte feinen Augenblid an ben Mitteln, bas eine große Biel, Die Erhaltung ber Union, mit fleigender Euergie zu verfolgen. Nicht minder wefentlich mar es, bag bie öffentliche Deinung nach und nach ber Ueberzeugung murbe, bie Erhaltung ber Union habe bie Bernichtung ter Stlaverei gur Borausschung, ba biefe bie lette Urfache tes in ber Sceffion gegipfelten Zwiefpaltes zwijden Rorben und Guben fei. Die Unti-Stlavereimagnabnien ber außerorbentlichen Soffion bee Congreffee beidrantten fic auf tae Wefet vom 6. Aug. 1861, welches tie ju "infurrectionellen" Zweden verwandten Stlaven für frei erflärte. Ein Gesey vom 13. März 1862 verbot ben Truppen bie Auslieferung flüchtiger Mm 16. April 1862 wurde bie Cflaverei im Diffrict von Columbia aufgegeben; bie Stlavenbefiger erhielten eine gemiffe Entschädigung bewilligt. Gin Befet von 10. Juni 1862 verbot für immer die Staverei in den berzeitigen und etwaigen zufünftigen Territorien der B. St. Nach dem Fehlschlagen von Mc Clellan's Halbinfel Feltzuge murbe ber Brafibent burch ein Wefet vom 17. Juli 1862 auterifirt, Regimenter von Sarbigen ju organifiren; "in Rebellion begriffenen" Berfouen geborige Cliaven, Die ber Union Rriegebienfte leifteten, follten nebft ihren Dluttern, ihren Beibern und ihren Rintern fur . immer frei fein. Enblich murben auch noch burch ein Gefet vom nämlichen Tage, bas erft nach langen Debatten ju Stante tam, andere Stlaven unter gemiffen Bedingungen für frei erklart. Diefe Befdluffe erhielten ausnahmelos bie Sanction bee Brafibenten. Lincoln's Stellung in biefer Frage mar aber tropbem in gewiffer hinficht wefentlich verfchieben von ber ber republit. Dlajorität bes Congreffes. In feiner Inauguralabreffe hatte er beguglich ber Furcht, bag bie Staverei in ben Staaten burch ibn gefahrbet fein murbe, gejagt: "3ch glaube, ich habe fein gefetliches Recht bagu, und ich habe nicht tie Abfict es ju thun." In feiner Antwort auf eine Aufforderung B. Greelen's, alle Gflaven frei gu erflaren, befinirte er ben ibm von feiner "Amtepflicht" bictirten Standpuntt babin: "Wiein Bwed ift, die Union gu retten und die Stlaverei weber gu retten noch ju gerfteren. ich bie Union retten tonnte, ohne einen Staven ju befreien, fo murbe ich es thun; wenn ich fie burch Befreiung fammtlicher Staven erretten tonnte, fo murbe ich es thun; und wenn ich fie baburd erretten tonnte, bag ich Ginige befreite und in bas Befdid Anterer nicht eingriffe, fo wurde ich auch bas thun". Aber ibm brangte fich immer mehr bie Ueberzeugung auf, bag bie Erhaltung ber Union und bas Beftebenbleiben ber Stlaverei unvereinbar feien. Im Frühling 1862 begann er bem Congreffe zu empfehlen, ben Ctaaten bie Bilfe bee Bunbes gur allmaligen Emancipation ibrer Stlaven angubieten. Die Demotraten fomobl ale bie Bertreter ber Grengftaaten im Congreg vermarfen ben Borflag unbedingt. Der Congreft tam zwar bem Bunfche bee Proficenten nach, aber bie Refolution blieb ein tobter Buchftabe. Lincoln murte jerech erft im Gratfemmer nach mebreren weiteren Bersuchen ber Ueberzeugung, bag biefe Bolitit zu feinen Refultaten fübren Nachbem burch bie Schlacht am Antietam Gen. Lee aus Marplant bingubgerrangt worten war, erließ Lincoln am 22. Gept. 1862 eine Broclamation bes Inhaltes, bag am 1. Jun. 1863 in den Staaten ober Theilen von Staaten, die fich "in Rebellion gegen die B. St." befänden, alle Eklaven für frei erklört werden würden. Diefer Ankündigung gemäß erließ er am 1. Jan. 1863 Die betreffente Emancipations. Broclamation. -Muf bem Rriegefdauplan fiel im 3. 1863 Die entideibente Rolle ber Armee bes Beftens gu. Die bis in ben Frubling binein fortgefetten Berfuche Grant's, erft auf bem westlichen und fpater auf bem oftlichen Ufer bes Diffiffippi ben Strom in ein anderes Bett zu lenten und fo bem Beinde in ben Ruden ju tommen, folugen febl. Er enticblof fic baber, Bideburg, ftatt vom Rorden, von Guben ber angugreifen und zu bem Zwed concentrirte er feine Armee

bei Millifen's Bent. Im 16. April begannen bie Ranonenboote und Transportidiffe mit Erfolg bie Batterien bes Feinbes gu paffiren. Den 30. April ging bie Lanbarmee bet Bruinsburg über ten Strom, und eine Bode fpater folgte Sherman, welder ingmifchen burch eine Diverflen im Rorben, am Pageo River, Die Aufmertfamfeit Bemberton's abgelentt batte. Der vollftantige Erfolg tiefer einleitenten Operationen beftimmte 3. E. Johnston von Tullaboma berbeizueilen, um fich mit Bemberton zu vereinigen. Er murbe jeboch burch bie Divifionen ven Sherman und Die Pherfen gurfidgewerfen und am 16. Dai murte Bemberten mit großen Berluften bei Champton Bille gurudgefdlagen. Um folgenden Tage murten bie Confederirten am Big Blad River gemer-Bemberton mußte auf bie Befestigungen von Bideburg gurudfallen, und am nadften Worgen befette Cherman, 31/, Deilen von ter Feftung, tie Balnut Gille unt ten Plageo, noturd er tie Berbintung mit tem im Fluffe liegenben Gefdmater unter Abmiral Perter berftellte und ber Armee eine neue Berproviontirungebofie ficherte. Um 19. Digi mar bie Ginfdliegung Bideburge vollendet. 3mei Stürme, welche Grant nun fofert verfudite, wurden jeboch mit furchtbarem Berluft gurudgefdlagen, und er mußte eine regulare Be-Mm 4. Juli übergob fid Bideburg mit einer Befatung ven lagerung beginnen. 37.000 Dt. Damit mar nicht nur ber Diffiffirpi rollfemmen für tie Union gewonnen, fonbern and ein Reil in bas Bebiet ber Confeberation bineingefdlagen. Rech an temfelben Tage fanbte Grant einen Theil feiner Armee unter Sherman gegen Johnfton, ber von Jadjon nach Meribian gurudfiel. Die Cumberland-Armee unter Rofectans mar ingwijden nach ber Chlacht bei Durfreesborongh nabegu ein balbes Jahr unthatig geblieben. Erft am 25. Juni 1863 brad Referrans mit etwa 60,000 Di. auf, umging ben rechten Flügel bes Feindes und zwang Bragg vom Dud River auf Tullahema jurudanfallen und fich endlich bie Britgeport, Alabama, jurndjugieben. Gier ging Bragg fiber ben Tenneffee und nahm bei Chattanooga Bofition. Erft Ditte August tounte Rofecrone ibm borthin folgen, ba er guver bie gerftorten Gifenbahnen wieber berftellen und tie Berproviantirung feiner Armee ficher ftellen mußte. Bragg gewann baturch Beit beteutente Berftartungen beranguziehen. Roferrans magte infolge teffen nicht einen birecten Angriff auf Chattanooga, fonbern beichloft ten linten Flügel ber Confererirten ju umgeben und ibnen zwifden Dalten und Atlanta in ten Ruden zu fallen. Der Plan batte in fo meit Erfolg, als Chattanooga am 8. Cept. geräumt murbe. Rofecrone aber mar ber Dicinung, er babe es nur noch mit ber Berfolgung eines fliebenben Reintes ju thun, mabrent Praga feine Krafte bei Lafapette concentrirte. Die nationale Armce bagegen ftanb auf ter 4() Dietlen langen Linie von Lee und Gorbon's Dill bie Alpine. 3bre Concentrirung tonnte nur langfam ver fich geben, ale man endlich bie mabre Ctorfe tee Reintes erfannte. 2m 19. Gept. fam es am Chidamauga jur Edlacht. Bragg's Berfuch ren linten Bliget unter Ben. The mas ju umgeben miftlang, und auch fein Angriff auf bas Centrum batte feinen Erfolg. Der erfte Tag ber Schlacht brachte feine Entideitung. Um folgenten Tage muthete ber Rampf ant beftigften auf bem linten Alugel ber Unionearmee. wiberftand lange, aber ein mifverftantener Befehl führte gu einer Durchbrechung ber Schlachtlinie, Die verbangnifivoll murte. Rur burd Themas' unericontterliche Reffigleit wurde es verhintert, bag tie Unionsarmee auf's Saupt gefchlagen murbe; am Alfenb folgte er in bester Ordnung tem Reft ber auf Chattonvoga jurudgeworfenen Urmee. Bragg magte es nicht zu verfolgen, und Chattanorga blieb femit im Befit ber Unionstruppen. Rofecrans murbe am 19. Oft. burch Themas erfett: Bragg beberrichte bie Schifffahrt auf bem Tenneffee und bie von Chattaneega nach Dt. und 2B. führenten Gifentabnen. Die Unionsarmee begann infolge beffen bittere Roth ju leiten und baburd in grofe Befabr ju tommen. Unter folden Berbaltniffen befdlef bie Abminiftration Grant ben Dberbefcht über bie Armeen bes Dbie, Cumberland und Tenneffee ju fibergeben. Unter ihm befehligte Thomas tie Armee bee Cumberland und Gherman tie tee Ten-Ben ber Betomac-Armee murben 20,000 DR. unter Soofer in 7 Tagen ber in Chattaneega feftgebaltenen Armee ju Silfe gefanbt, und in turger Beit ge-lang es Grant und Themas fid wieber in ben Befit ber vom Feinbe gefverrten Bege ju feten. Grant jog nun Cherman vom Big Blad River gu feiner Berftarfung beran, um, fo balb bie Bereinigung bewertstelligt worben, Bragg eine entscheitente Schlacht gu liefern. Die Edladit, melde ihren Ramen vom Cootout Dlountain und von C bat. tanooga (f. t.) hat, wurde vom 23.—25. Nov. gefclagen und endigte mit dem vollstänbigen Siege Grant's. Die Berfolgung bee abziehenben Reintes murbe balb aufgegeben. um Burufibe in Anogville zu entfeben, ber im Beginne bee Berbftes mit nur febr geringen Berluften Dft-Tenneffee ber Union wieber gewonnen hatte. Longftreet, reffen

Corps ben Bragg betachirt morben mar, trieb Burnfibe in bie Berte bon Rnorville gurud, mußte aber Die Belagerung aufheben, ale Gherman in ten erften Tagen bes Dez. jum Entfat berantam. Grant trug biefe Campagne im Deary 1864 ben Rang eines Benerallieutenante und ben Dberbefehl über Die gefammte Urmee ein, Salled murbe Chef bes Generalftabes, Gherman erhielt an Cielle von Grant ben Dberbefehl über bas Miffifppi-Departement und De Bberfon an Stelle von Sherman bas Commanbo über bie Urmee bes Tenneffee. Die Regierung ber Confoberation bagegen erfeste Bragg Muf bem öffl. Rriegejchauplat mar auch in tiefem Jahre mit geringem burch Johnfton. Blud fur bie Union gefochten worben. Mm 26. Jan. batte Sooter ten Befehl über Die Bu einer Beit wurden 2922 Difficiere ftart bemoralifirte Botomac-Armee übernommen. und 81,964 Gemeine ale abwesent gemelbet und von letteren mar bie Dlebrzahl befertirt. Rach ber Reorganisation ber Urmee burch hoofer zählte fie 120,000 Dt. Infanterie, 13,000 DR. Cavallerie unt 400 Ranonen. Sooler ftand bei Falmouth und ibm gegenüber, auf ber anderen Geite bee Rappahannod, Lee mit 62,000 DR. Booler's Blan mar, Lee's Mujmert. famfeit burd eine Demonftration von Ceramid's Corps abzulenten, mit bent Gres ber Armee über ben Rappahannod und Rapidan oberhalb ihres Bujammenfluffes zu geben, fich oftwarts zu wenden, in fentrechter Linie auf ten Strom ju marfdiren unt fo ben Confeberirten in ben Ruden ihrer Stellung bei Freberideburg gu tommen. Am 27. April begann bie Musfahrung bes Sauptplans. Er murbe foweit gludlich ausgeführt, bag am 1. Dlai Die fog. "Bilbernes" gludlich burchfdritten mar. Run aber gab Booter fein urfprungliches Borhaben, fogleich gegen Lee vorzugeben, auf und jog, gegen Die Unficht feiner Generale, Die Armee in Die viel ungunftigere Bofition bei Chancelloreville gurud, fo trot feiner überlegenen Dlacht bie Defenfive mablenb. Die Chlacht (f. Chancelloreville) enbigte mit einer foweren niederlage Sooter's und mit feinem Rudjug über ben Rappahannod; Die Confoderirten hatten ben Berluft bes Gen. Stonewall Jadjon ju bellagen. Lee befchloß nun einen neuen Giufall in bas Gebiet ber nordl. Staaten ju machen. Um 3. Juni brach er auf, marichirte ber meftl. Geite ber Blue Ribge entlang und ging am 26. Juni bei Billioms. port und Sheparbetown über ben Botomac. Booter mar auf ber öftl. Ceite ber Blue Rioge gefolgt und fette an benifelben Tage bei Erward's Ferry über ben Bluft. genten Tage resignirte er jedoch und De a be übernahm ben Dberbeschl. Lee hatte ben Borsprung vor ber Unionsarmee. Gein Hauptquartier war in Chambersburg, und seine Armee lebte von ben occupirten Lanbichaften Benniplvania's. Er verzögerte feinen weiteren Bormarich, weil er in ben großen Ctatten bes Norbens, namentlich in Dem Port und Philabelphia, eine Erhebung ber mit bem Guten fompathifirenden Copperheabs (f. b.) er-Als er feine Berbindung mit bem Botomac betrobt fab, concentrirte er feine Streitfrafte bei Bettysburg (f. b.). Wegen feine urfprungliche Abficht tam es bier gur entideibenben Schlacht und es beißt, er babe ben Berluft ber Schlacht, welche ben Rudzug nach bem Rappahannod nothwendig machte, fich felbft jugefdrieben. Meabe's Bogerung, ben Feind am 12. Juli auf ten Boben von Marih Run vor bem Uebergang aber ben Botomac anzugreifen, rettete allein bie Trümmer ber Armee von North-Birginia. Lee fiel in eine foste Position auf bem Gubufer bee Rapiban gurud, wo Dleabe ibn nicht anjugreifen magte.

Die Bangerflotte ber Union operirte im 3. 1863 gegen Charleston und Fort Gumter. Ein birecter Angriff ber Schiffe unter Dupont foling vollftantig febl. Als aber Lanttruppen hinzugezogen und ben Lantbatterien die Hauptaufgabe ber Beschießung ber Forts jugewiesen worden, murben fo bedeutente Erfolge erzielt, bag Gillmore, ber bie Erpebition befohligte, fich enticheirente Refultate von einem combinirten Angriff verfprach. Die Abministration wollte jeboch bie Pangerflotte teinem großen Difico ausfenen, ba fie einen Rrieg mit England furchtete. Die Beranlaffung baju gab bie Frudtlofigfeit ber Borfiellungen, tie ber amerit. Befandte in London (Ch. Fr. Abams) ber engl. Regierung über Die Ausruftung von Rapern in engl. Bafen machte, Die, wie man allgemein mußte, fur bie Confoderirten bestimmt maren. Fort Wagner murbe jetoch nach langer Bertheitigung am 7. Gept. von ben Conforerirten geräumt. Gin Angriff auf Fort Gumter in ber folgenben Racht folug jeboch fehl. Benn mithin auch bie fceinbar bebeutenbfte Dperation ber Flette (in biefem Jahre auf 588 Schiffe, barunter 75 gepanzerte, mit 4443 Ranonen angewachsen) nur febr geringe Resultate ergielte, fo leiftete bie felotte bod ber Cache ber Union bie erbeblichften Dienfte. Die Blotate untergrub burch Berbinberung ber Baumwollausfuhr tie finanzielle Kraft ber Confoberation. — Die Operationen bes 3. 1864 murben im EB, von Sherm an mit einer Expedition gegen Meridian aufgenommen, bas als Rreugungspuntt ber Dhio. Dobile- und Couthern Diffiffippi-Gifenbahn fur bie Truppen- und Broviant-

beforberung ben Confoberirten von ber größten Bebeutung war. Am 3. Febr. brach er von Bicksburg auf. Ohne auf erheblichen Wiberftand ju fiofen, befetzte er Meribian am 14. Rebr., gerftorte Die Gifenbabnen, Depote, Arfengle u. f. w. vollftaneig und febrte bann nad Bideburg gurud. Bolt batte fich mit feiner Armee binter ben Tombiabee gurudgieben tonnen, weil Cherman bie erwartete Bilfe von 2B. Covy Smith nicht erhiclt. Diefer mar au fpat von Diemphis aufgebrochen und hatte fich von Forreft (f. b.) gurudbrangen laffen, ter nun in Tenneffee einfiel, Jadfon einnahm und feine Truppen bie Grenel von Fort Billow (f. b.) versiben ließ. Bolt hatte Zeit gehabt, ben größten Theil bes Eisenbahn-materials von Meridian nach Mobile zu beforbern. Die Blefabe bieses wichtigen Safens war bisber feine vollstantige gemefen. Erft im Mug. gelang es Farragut feine Blotte zwischen ben Forts Gaines und Morgan in bas Innere ber Ban zu führen, bas fiarte Banzerschiff ber Confoberirten "Tennessee" zur Streichung ber Klagge zu zwingen und gleich barauf auch bie beiten Forte jur Uebergabe ju nothigen. Die Red River-Errebition unter Bants, die Spreveport zu ihrem unmittelbaren Biele hatte, sclug hingegen febt. Anfänglich brangen die Unionstruppen siegreich vor, aber burch einen unerwarteten Angriff wurten fie am 8. April in ter Schlacht bei Sabine Erog. Roats geworfen. Am folgenden Tag murbe ber Rampf bei Bleafant Bill erneuert. Die Confeberirten wurten jett zwar mit Erfolg gurudgeichlagen, Bants aber teichloft, gegen bie Anficht feiner Officiere, auf Grand Ceere gurudzufallen, weil er Mangel an Waffer und Fourage Die 12 Ranonenboote unter Borter, tie gum Theil fcon nach Springfielt Lanting vorgebrungen maren, mußten infolge beffen gleichfalls nach Grant Ecore gurudtebren; wegen bes niedrigen Bafferftanbes tonnten fie nur mit Diube gerettet werten. erreichte am 27. April Alexandria. Am 14. Mai brach er auch von bier auf; beim Uebergang über ben Atchafalana traf aber Ben. Canby ein, in beffen Bante er ben Befehl niebergulegen batte. - Rachtem Grant ben Dberbefehl ber famntlichen Armeen übernommen, ftellte er in Berathungen mit Cherman ten allgemeinen Operationeplan babin feft, bag Unternehmungen von fecuntarer Beteutung thunlichft vermieben und bie Armeen von Lee in Birginia und Johnston in Georgia, beren Bernichtung bie Sauptaufgabe fein muffe, gleichzeitig und unaufberlich angegriffen werten follten. Im 4. Dai 1864 eröffnete Grant die Campagne mit bem Uebergang über ben Rapiban, und gleichzeitig fette fich Sherman von Chattanooga gegen Dalton in Bewegung. Da ber Ort infolge bes überaus rauben Bergcharaftere ter Umgegent in ter Fronte unangreifbar mar, fo umging ibn Cherman fürlich burd bas Engle Creet Gap und notbigte baburch Bebnften am 12. Dai Dalten gu ranmen. Dach blutigen Rampfen am 14. und 15. Dai murte bie Linie ter Confeterirten bei Refaca burchbrochen, und auch tiefer Ort mußte aufgegeben werben. Johnfton jog fich, von ber nationalen Urmee gefelgt, über ten Doftenaula in furl. Richtung gurud und ben Allateena-Baf ju umgeben. Jehnften fiel bie ju ben Sugeln nerblid ven Dallas und Marietta gurud. Dier tam es ju beifen Rampfen bei Dem Bope . Church und Dalla 6, die jedoch zu feinem entscheibenben Resultate führten, aber Sherman die Umgebung des Allatoma-Basses ermöglichten. Am 4. Juni raumte Johnston seine Bosition bei Remeswerpen und rahm bei Kenesaw, den Pine und Loft Weuntains Stellung. Da biefe Linie ju ansgebobnt fur feine Streitfrafte mar, fo gab er, unter beftantigen Ranipfen, querft am 14. Juni Bine Dountain und am 19. auch Renefam und Loft Dieuntaine auf, um fid in ber Richtung auf Marietta zu concentriren. hier machte Spermon am 27. Inni einen energischen Angriff, wurde aber zurflägeschlagen. Er nahm baber wieder seine Bufludt ju einer Umgehung auf ber Strafe von Turner's Ferry, melde bei ter Dinntung bes Ridajad Creef über ben Chattaboochee führt, und bereits am folgenten Tage (2. 3uli) wurde Renefam geraumt. Um 5. Juli ging Johnsten über ben Chattaboochee und nabm am Beach Tree Creet Pofitien. Bever bie Reintsetigteiten wieter aufgenommen murten, erbielt er Befehl, ten Derbefehl in tie Bante ven Boot nietergulegen. Diefer griff Cherman, ber am 17. Juli ben Dtarfd auf Atlanta angetreten batte, am 20. am Prad Erec Grect an, murte aber in feine Bericonjungen gurlidgeworfen. Good fiberlief nun bie Bertheitigung bon Atlanta ten Ctaatetruppen ben Georgia und ging felbft fiber Decatur binaus, um Cherman beim Angriff auf bie Ctatt in tie Flante gu faften. Gein 'Angriff am 22. Juli war auch anfänglich vom besten Erfolg getrönt, aber schlieflich gewannen tie Unionetruppen tas verlerene Terrain wieter, unt feet mußte mit betententem Berluft gurndfallen. Im 28. Juli verfuchte Beeb nedmals taffelbe Monever, murte aber bei Egra Churd mit ned großerem Berluft gewerfen. Erft Ente Ang. gelang es

Sherman nach mehreren vergeblichen Berfuchen bie Dacon-Gifenbahn ju gerftoren, burch welche Allanta verproviantirt wurde. - Am 31. Aug. magte Dood noch einen Angriff bei 3one 6 bo roug b, hatte aber benselben schlechten Erfolg. Die gange Bunbesarntee lag nun zwischen Atlanta und ber Armee ber Conforcrirten. Infolge beffen murbe bie Stadt in ber Racht vom 1./2. Gept, geräumt. Der Berluft ber Unionsarmee in biefen Operationen von Chattanooga bie Atlanta belief fich auf 30,000, ber ter Confeberirten auf 42,000 Dt. Georgia murbe nun bon ben Confeberirten aufgegeben, um einen Ginfall in Tenneffee gu machen. Sperman follte burch Berftörung ber Eisenbahn von Chattanooga abgeschnitten und bieses, burch Berftörung ber Brude über ben Tennessee bei Britgeport, von Tennessee, ber Berproviantirungsbafis von Cherman, getrennt werten. Da Boob fich nicht zur Unnahme einer Schlacht verftand, fo beichloft Sherman, nachbem er ibm vergeblich bie Bapleeville gefolat war, ibm Die Band gur Ausführung feines Planes zu bieten, b. b. feine Communicationelinien im Ruden zu gerftoren und burch bas Berg von Georgia nach ber atlantifden Rufte zu marfdiren, mabrent Thomas von Nafbville aus bem Borbringen Doob's nad Dentgegentreten fellte. Radbem Sherman am 2. Dov. Grant's Billigung tes Plans erhalten batte, gegerte er noch, bis er am 12. Rov. von Thomas Die Berficherung erhalten, bafe er ftart genug fei, um Bood bie Spige zu bieten; er fandte ihm jedoch 23,000 M. unter Stanleh und Schofielt. Er behielt nun 60,000 M. Infanterie, und 5500 M. Cavallerie unter Rilpatrict; fein rechter Flügel wurde von Doward und ber linte von Glocum befehligt. Am 12. Nev. maren feine Berbindungen abgebrochen, und in bem junachft auf Atlanta gerichteten Marich murben bie burchzogenen Streden muft gelegt. Atlanta murte faft vollständig gerftort, und am 16. Nov. ber Darich nach Cavannah angetreten. Clocum's Stugel marfdirte langs ber Eifenbabn nad Augusta, howarb's auf ber Strafe nad Dlacon, beite bei ihrem Borbringen bie Gifenbahn gerftorent. Die Darichroute ber beiben Colonnen lief in ber Richtung auf Millergeville jufammen. Der Uebergang über ten Ogeechee murbe obne Berluft bemertftelligt, und bann ber Marich in fübl. Richtung zwischen bem Ogeechee und Cavannah fort-geseit. Am 10. Dez. wurde Cavannah erreicht, am 13. Dez. Fort DeMillifter mit gefett. Am 10. Dez. wurde Savannah erreicht, am 13. Dez. gert Wernuner mit Sturm genommen und damit die Communication mit der Rotte burch ben Offiabaw Cound ermöglicht. Jufolge beffen raumte Barbee am 20. Dez. Savannah und zog fich auf Char-leston zurfid. hood hatte inzwischen feinen Marich nach R. fortgesetet und am 17. Nov. bei Riorence ben Tenneffee überichritten. Schofielb mußte fich vor ber Ucbermacht auf Franklin zurückiehen. hier wurde er zum Kanipfe gezwungen, aber obrohl feine Linie zuerst durchbrochen wurde, schlug er schlicklich boch alle Angriffe bes überlegenen Feinbes jurud und tounte fich in ber Racht nach Dafb ville gurudgieben. Dier murte am 15. und 16. Dez. von Thomas bie entscheibente Schlacht gefclagen, tie mit ter vollständigen Rieberlage Bood's enbigte. Die Berfolgung murbe auf ter Strafe zwifden Franklin und Columbia bis über ben Dud River fortgefent. Um 27. Dez. retteten fich bie Trummer von Bood's Armee bei Bainbritge über ten Tenneffee und gingen bis nach Tupelo in Diffiffippi jurud. Bood felbit forberte feine Enthebung vom Dberbefehl und fein Gefuch murbe angenommen.

Die Botomac-Armee hatte ben Binter von 1863/64 gegenüber ber Armee Lee's auf ber nortl. Geite bes Rapiran gelegen. Gie war in trei Corps unter Bancod, Barren, und Sebgwid getbeilt. Ihre Befammtfiarte betrug 140,000 Dl., und De abe führte unter Grant ben Befehl. Die Cavallerie murte von Sheritan befehligt. Um 4. Dai muide ber Befchl jum Bormarich gegeben. Butler follte von Fortreft Dienroe and und Gigel am Ranamha und Shenantoah cooperiren. Lee fiel gegen tie Erwartung Grant's nicht auf Ridmond gurud, fondern beidloft fogleich in ter feg. Wilbernef (f. t.) eine Goladt ju liefern. Da bie zweitagige Schlacht (5. und 6. Dai) obne Refultat blieb, fuchte Grant swifden Lee und Richmond zu kommen und trat in ber Nacht bes 7. Mai ten Marfc auf Spottfulvania . Courthoufe an. Lee murte jeted von tem Blane unterrichtet und erreichte guerft Spottiplvania. Rachtem bier am 10. und 12. Dlai auf beiren Seiten mit Anfbictung aller Rrafte vergeblid gefampft merten, unterbrad ein fdwerer Rigen für einige Tage tie Operationen. Grant gab bie hoffnung auf, tie Stellung bei Spotifpivania gu nehmen und trat am 21. Dai ten Marid nad bem Rorth Da Lee aber bie innere Linie batte, fo erreichte er auch guerfi ten Anna Niver an. Bluß; Grant's Berfuce ibn aus feinen Stellungen zu verbrangen, blieben vollig Die Arnice bee James Miver unter Butter mar ingmifden am 4. Dei von Bertreft Monroc aufgebrechen und bie Drury's Bluff vergerrungen, mutte aber am 16. Mai mieber in bie Berfchangungen von Bermuta Buntreb gnrudgetrangt und beit vollfanbig in Schad gehalten. Grant jeg taber einen Theil tiefer Armee an fich und be-

wertstelligte mit Silfe biefer Berftartung eine Umgehung von Lee's rechtem Bligel, aber Danovertown nach Colt Darbor vorbringenb. Das Bertienft an tem Erfolge tiefer Bewegung gehörte verzuglich ber Cavallerie unter Cheriban. Grant's Berfuch, bier tie Linie ber Confeberitten gu burdbrechen, wurde aber am 3. Juni mit ungeheurem Ber-Er befolog baber, bie Gifenbahnlinten gwifden Richment und tem luft abgeschlagen. Shenandoah. Thal und Lunchburg von ber Cavallerie gerftoren zu laffen und bann auf bas fubl. Ufer bee James River hinuber ju geben. Bem 15. bie jum 18. Juni murte ber Mebergang bei Windmill Boint bewertstelligt. Lee fiel barauf bin nach Ridment gurud. Bon Gigel hatte bie Sauptarmee nicht bie erwartete Unterftutung erhalten, ba er auf feinem Bormarich von Winchester am 15. Diai von Bredinritge bei Newmarket geschlagen murbe. Bunter, ber ftatt feiner mit bem Befehl über bie Urmee betraut murbe, batte gmar am 5. Juni bei Bietmond einen Erfolg errungen, murbe aber folieftlich noch Beft Birginia gurudgeworfen. Die hauptarmee belagerte Betereburg, nachtem bie Berfude Gillmore's und Gmith's, ten Ort turch einen tirecten Angriff ju nehmen, feblgefdiagen maren. Gin verungludter Beifud, fid ter Belten. Gifenbahn zu bemachtigen, nothigte Grant fich mehrere Boden lang in ter Defensive ju halten. Beche auf Bede verfirid, ohne bas irgend ein Bertheil errungen werben mare. Andrerfeite folug jetech auch Carly's Erpedition gegen Bafbington febl, obwohl er 6 Deilen ver ber Ctatt ftanb, bever irgenb eine nennenswerthe Dladt in tiefer batte gufammengezogen merten tonnen. aber waren bie Erfolge Carly's auf feinen verfdiebenen Streifzugen fo erheblich, taf man ce fur nothig hielt, Cheritan an bie Spite ber Chenantoah-Armee gu ftellen. Ditte Sept. ergriff tiefer tie Offcufive, folug Garly am 19. am Dpequan River und verfolgte ibn bie Fifber's bill. Erot feiner feften Stellung murte Garly bier abermale am 21. gefdlagen und burch harrifenburg, Staunton und bie Paffe ber Blue Ritge verfelgt. Sherican vermuftete bann bas gange Thal, um ben weiteren Ginfallen ber Confaberirten für immer ein Biel gu feten. Garly machte gwar, nachtem er Berftarfungen erbalten, noch einen Ginfall, murte aber bei Cebar Creet (19. Ctt.) nach anfänglichem Erfolg von Sheridan auf's Baupt geschlagen. Grant batte fich ingwischen im Mug. unter fomeren Berluften ber wichtigen Belben-Gifenbabn bemächtigt. Ente Cept. murten Bert Barrifon, tie Newmartet. Gifenbahn und tie Berfdangungen bei Benlar Gpring . Church erebert. Gine Expetition gegen bie Coutbfire-Gifenbabn blieb bagegen erfolgles. Grant ftellte nun fur ben Binter Die Offenfivoperationen ein. Der Rorben gweifelte jett nicht mehr, bag ber Rrieg gludlich ju Ente geführt merten murbe. Um tabin gu tommen, batte es nicht nur außererbentlicher Unftrengungen, fentern anch einer Concentration und Mus. behnung ber Buntesmacht beturft. Beites murbe nicht allein burch tie Ctarte tes Feinbes, fontern auch jum großen Theile baburch bedingt, bag im Morten feltft bie extreme Fraction ber Demofraten mit aller Energie auf ten Frieden bintrangte. Red im Juli 1863, unmittelbar ver tem Ginlaufen ber Radrichten von ber Edlacht bei Gettyelnrg und Der Ginnahme von Bideburg, ertfarten fie ten Rrieg für ein Fiaece. 3bre Opposition gegen Die berrichente Bartei nahm einen folden Charafter an, baf ber Congreft ce fur no. thig bielt, bem Brafibenten bie Besugniß zu ertheilen, zu jeber Beit bie "Habens-Corpus-Mcte" an fuspentiren. Allein and unter vielen Gemäßigteren batte bie Emancipations. Broclamation Ungufriedenheit erregt. In mehreren Ctaaten, g. B. in Daine und New Port, verloren bie Republifaner bebeutenb an Boben, ober bie Demofraten erhielten gar bie Dberbanb. Dazu war auch unter ben Republitanern ber anfängliche Enthufiaenius bebeutend abgefühlt. Es war nicht möglich, bie nothige Truppengabl auf tie Dauer burch Unwerbung von Freiwilligen ju beschaffen; ftrenge Conferiptionegefete mußten erlaffen und Regerregimenter gebildet werben. Das riefenhafte Anmadfen ter Nationalfdulb erregte erufte Beforgniffe und unter ben nicht freundlich Gefinnten lebhafte Ungu-Die Berbstmablen von 1863 lieferten jetech ten Beweis, tag bie Atminifriebenheit. ftration und bie Unionspartei allermarts wieder festeren Boten gewonnen batte. Confoberation waren in biefer Beziehung bie Dinge ben umgekehrten Gang gegangen. Der Congreß ftand in geringem Unfeben, weil bie fabigften Danner in ter Armee und alle Solbaten von einem Git im Congreg ausgeschloffen maren. Dian marf ber Dajeritat vor, baß fie ein blindes Bertzeug in ten Banten von Jeff. Davis fei. Gegen Enbe bes Rrieges fant jebech in tiefer Binficht ein vollftantiger Umfdwung ftatt.

Die Fortschritte ber Unionswaffen im 3. 1864 brangten bie Frage ber Reconstruction ber secedirten Staaten immer niebr in ben Berbergrunt. Die bemiertatische Oppofition versocht die Ansicht, bag die secedirten Staaten rechtlich nie außerholb ber Union gewefen seien und baber jeden Augenblid wieder "proprio jure" Senateren und Reprafen-

tanten in ben Congreg fenten fonnten. Die republ. Majorität bagegen bielt bafür, bag fie alle ihre Rechte im Bunte verwirft batten, und bag bie Bunteeregierung ohne jete Ginfdrantung nach ihrem Ermeffen Die Bedingungen ihrer Biederaufnahme festseben tonne. Die vom Congreg paffirte "Reconstructionebill" murbe jetoch nicht Befet, weil ter Prafibent ibr nicht feine Sanction gab, jum großen Theil weil fie ibm erft unmittelbar vor Sollug ber Geffion gur Unterfdrift vorgelegt wurde. Diefer Coritt Lincoln's erregte leb-- hafte Ungufriedenheit bei bem radicaleren Glügel ber Republitaner, ber überhaupt fein Berfabren ju wenig burchgreifent fant und barum auf einer am 31. Deai 1864 gu Cleveland abgehaltenen Convention Fremont als feinen Braffventichaftecanbibaten nominirte. Die am 7. Juni in Baltimore abgehaltene republ. Convention ftellte mieterum gincoln für Die Brafiventichaft und Anbrew Johnson (f. b.) für Die Bice-Brafiventschaft auf. Die wefentlichsten Buntte ber Blatform maren: "Bermerfung jeben Compromifice mit ben Gecoffionisten; Abichaffung ber Stlaverei burch ein Amendement ber Berfaffung; Unver-lestlichfeit ber öffentlichen Schuld und Aufrechterbaltung ber Menroe-Doctrin." Die bemotr. Convention trat am 29. Mug. in Chicago gufammen. Die Clellan murbe jum Prafitenticaftecantibaten nominirt; Die Blatform erftarte ben Arieg für ein Fiaeco, forberte Berftellung ber Union in ihrem "foberativen" Charafter und flagte bie Abminiftration ber Eprannei und vieler Ufurpationen an. Fremont jog feine Canbibatur gurud und feine Anhanger gaben nun gin coln ihre Unterftugung, ber mit 212 Electoralftimmen gegen 21 fur De Clellan wiedergewählt murbe. Diefes Refultat ber Bahl murbe wefentlich baburch beeinfluft, bag Beff. Davis turg guver bie emphatifche Erflarung abgegeben, baf Friedenbunterbantlungen nur ftattfinden fonnten, wenn bie Unerfennung ber "Unabhangigfeit ber Confoberation" jur Bafis berfelben gemacht murbe. Der 38. Congreg, welcher am 6. Deg. 1864 gufammentrat, paffirte gemag ber Baltimore- Platform eine Refolution, Die ben Staaten ein Berfaffungsamenbement vorfchlug, burch bas bie Eflaverei vollständig und fur immer abgefchafft merben follte. Die Berhaltniffe ber Confeberirten Staaten wurden mit jedem Tage treftlofer. Der anfängliche Entbuffgenus mar erlofden, und Die Roth muche in's Ungeheure. Lebensmittel und Befleidungsgegenstände maren um bas Funffache bie Bundertfache theurer geworten und bie Entwerthung bee Bapiergelbes zeigte, bağ ber Rrieg nur noch eine furge Beit zu bauern brauche, um ben absoluten Banterott unvermeitlich zu machen. Für \$100 Gold wurden gezahlt in Bapiergeld, Dez. 1861: \$120; Dez. 1862: \$300; Dez. 1863: \$1900; Dez. 1864: \$5000 (im Roiten hatte tie Entwerthung bee Bapiergelbes mit \$290 fur \$100 Golb ihren Bobepuntt erreicht). Die Berpflegung ber Armee murbe immer fowieriger, ba bie Gifenbahnen rafch abgenutt murben und es bei ber wirfjamen Bletate taum möglich war, fie wieber in Stand gu feben. Die Defertionen nahmen beständig gu, und Die militarifche Rraft bee Landes mar ericbepft. Wegen Ence bee 3. 1863 mußte Die Confeription bis ju bem Alter von 55 Jahren ausgebohnt werben. Um ben Rrieg fortführen ju tonnen, mußte gu Bewaltmagregeln aller Art gegriffen werben. Die Ausfuhr von Baumwolle murbe Regierungsmonopol; bie Regierung bemachtigte fich ber Gifenbahnen, unterwarf Guter aller Urt Zwangetaufen gu Bmangepreifen, bob bie "Habens-Corpus Acte" auf, führte ein Bafinftem ein u. f. w. 3m Fruhling 1865 murbe auf Jeff. Davis' Borichlag und auf bas Drangen Lee's bie Ginreis hung von Stlaven in bie Urmee befchloffen. Die Opposition erflarte, bag bamit ber gange Boten aufgegeben morten, auf ben man fich bei ber Secesifion gestellt. In immer meiteren Rreifen gewann bie Anficht Raum, baf bie Gade ber Confeberation hoffnungelos fei. Der Gebaute an Friedensunterhandlungen wurde baber jest ernster aufgenommen. Die Zusammentunft im Febr. 1865 gu Sampton Reabs gwifden Lincoln unt Sewarb einerfeits, und M. B. Stephens, hunter und Campbell andererfeits, blieb jeboch resultatios. Dag ber Norben ben Rrieg noch geraume Beit fortführen fonne, mar nicht zweifelhaft, obwohl er ungebeure Opfer batte bringen muffen. Die nationale Schuld belief fich am 30. Juni 1865 auf \$2,682,593,026. Ben bem Beginne bee Jahres 1865 folgten einander rafd bie letten Golage, Die ter Confoberation ein Ente machten. Am 15. 3an. eroberte Gen. Terry in Berbindung mit einem Geschwaber unter Abmiral Borter Fort Rifber, welches Bilmington, ben letten Safen ter Confeteration, beberrichte. Am 12. April mußte Mobile von ben Confederirten geräumt werben, nachtem alle Forte, bie ce fcunten, von Ben. Canby nach hartnädiger Bertheitigung erobert werben waren. Bilmington war bald nad Eroberung von Fort Fifber gefallen, und Ben. Schofielb brang von bier bis nach Gelbebere' ver. Große Cavallericerpetitionen vollendeten nach verschiedenen Richtungen bas Bert ber Berftorung an Gifenbabnen, Baumwolle, Kriegematerialien und Broviant. Stoneman fette Tenneffee in Schreden und brang tief in Rorth Caro-

€.-2. XI.

Bilfen machte Streifzuge burd Alabama über Celma und Mentaemert nach Georgia binein, mo er am 20. April Dacon befegte. Cheritan gerfterte fammtliche Gifenbabnen und Ranale, tie vom Rerten ber nach Richment führten. Sherman's Urmee batte nach Grant's urfprunglicher Abficht gur Gee nach Birginia beforbert merten follen. Cherman hatte ibn jebech überzeugt, bag es aus militarifden, und namentlich aus pelitifden Grunten im bechften Grate manidenemerth fei, baf er burch bie Carelinas marfdire. um fich mit ibm ju vereinigen. Schwere Regenguffe binterten feine Bewegungen termaßen, bag ber eigentliche Darich erft am 1. Febr. angetreten merten tennte. 3m Allgemeinen murbe bie Linie festgehalten, wo ber Thon bee Oberlantes fich mit bem Cante tes Ruftengebietes verbindet, weil bier bie Terrainverbaltniffe am meniaften ungunftig maren. Bis jum 11. Rebr. mar Die genze Armee auf ber Gifenbabn von Ditmap nach Bebriten's Station, zwifden bie feindliche Armee in Brandville und Charleften einerleite unt Mifen und Augusta andererfeite, gefcheben. Der Uebergang über ben Erifte murte gludlich bewertstelligt, Drangeburg erreicht, tie Charlesten. Celumbia. Gifenbabn gerfiert unt bann tie Richtung nach Celumbia eingeschlagen. Um 17. gebr. ergab fich tie Sauptftatt von Couth Carelina und ging gleich, barauf in Flammen auf. Das Feuer murbe burch brennente Baumwellballen veraulaft, Die Bate Sampton batte gufammenfahren laffen, bamit fie bent Reinte nicht in bie Baute fielen. Cherman, ter von ten Conforerirten angeflagt morten ift, bie Stadt in Brand geftedt zu haben, bet in ber That alles auf, bas Feuer zu erfliden; boch tonnten bie Truppen, bei bem beftigen Winte und ber leichten Bauart ber Saufer ber Flammen nicht Berr werten. Um felgenten Tag raumte Bartee Charlefton, nachtem er burd Berbrennen ter Baummellverrathe einen Theil ber Ctatt ben Rlammen preisaggeben. Ueber Binneboro' nach Chefterfield und Cheram marfdirend, überfdritt am 8. Diarg tie Bundebarmee tie Grenze von North Carolina und am 11. murte Kavetteville erreicht. Auf bem gangen Darich batte ber rechte Flügel fast taglich großere ober fleinere Befechte zu befteben, mabrent bas Centrum faft nie auf Biberftant fließ. Best concentrirten fich bie Confeberirten bei Charlotte. In Stelle von Beauregard mar wiederum Johnfton ber Cberbefehl übertragen worden. Während raburch einerfeite Cherman's Aufgabe eine fd wierigere murte, mar er jest antererfeite turch ten Cape Fear River mit tem in Wilmingten ftebenben Truppen unter Terry und Edofield in Berbindung. Bartee fucte bei Averyeboro' feinen Bormarich auf Goltebere' aufzubalten, murte aber geworfen. Um 18. und 19. Darg tam es gu ber bedeutenteren Edlacht bei Bentonville, Die tamit entigte, bag Johnston aus ber Offenfive in bie Defenfive gebrangt murbe und fich auf Coutbfield gurudgeg. Um 21. erreichte Edefielt Geltebere' und Terry vereinigte fich bei Cer's Britge mit Blair's Cerps. Die brei Armeen maren femit in thatfadlider Berbintung. Der grefe Dlarid. war vollentet unt feine beiten Bauptgmede vollstantig erreicht; Lee mar, feiner Silfequellen beraubt, auf Birginia befdrantt, und eine meit überlegene Dacht ftand ibm gegenüber. Um 27. Diarg traf Cherman in Grant's Sauptquartier gu Cith Beint ein. Bis jum 10. April blich feine Armee unthatig, um nach ben ungebeuren Strapaten gu raften und in jeder Binficht wieder felbtuchtig gemacht zu merben. An bem genannten Tage nahm fie bie Operationen gegen Robusten wieder auf, ber über ben Reuse River ging und raid bis nad Greensbero' jurudfiel. Grant mar inzwijden gleichfalls nicht untbatig gewosen. Wie verzweiselt bie Loge ber Consederirten geworben mar, ging baraus berber, bag lee am 2. Darg Grant ben Antrag madte, gur Beentigung bes Krieges mittele einer Deilitärcenventien in Unterbandlungen zu treten. Auf bie Orbre Lincolu's lebnte Grant jebed ben Berichlag ab. Lee tachte nun baran, Betereburg und Rid menb gu raumen und sich mit Jehnsten zu vereinigen. Diese Bewegung sellte burch einen An-griff auf Fert Steetman eingeleitet werten. Durch Ueberrumpelung wurte bas Fert gmar am 25. Diarg genommen, aber gleich barauf murten bie Ereberer gur Uebergabe gegwungen und bie ftarten Berpoftenlinien ter Confererirten genommen. Grant befolof jest ebne Begern bie entideibenten Edlage ju führen. Um 1. April foling Cheritan ben rechten Flügel ber Confeberirten vollständig bei Five Forts. Lee's rechter Flügel war bamit umgangen. Um ibm nicht Zeit zum Rückzuge zu laffen, führte Grant mit feiner gangen Dadt am 2. April vom Appemater bis nach hat der 's Run einen Steß gegen feine Linien und burchbrod fie. Lee fantte eine Depefde an Beff. Davis tes Inhaltes, bag Richmond unverzüglich geraumt merten muffe. Bergmeiflung bemachtigte fich ber Bewehner ber Ctatt, Die nach menigen Ctunten ein furchtbares Bilb barbet. Autorität mar geschwunten, und ber Bobel gab fich ungeftraft bem Plantern bin. Nacht verließ Beffersen Davis tie Ctatt. Emell, ter tie Truppen in terfelben befebligte, fette bie Bruden und Lagerhäuser in Flammen, bas Feuer verbreitete fich, und balb

war ein Drittel von Richmond nur ein rauchenter Afdenhaufen. Am nachften Tage (3. April) rudten bie Bunbestruppen ein, und bie nationale Flagge murbe auf bem Capitel aufgehift. Gleichzeitig wurde Petersburg geräumt. Lee zog fich in der Richtung auf Burkesville zurud, wo fich die Southfides und DanvillesCifenbahnen treuzen. Er fand fich jedech zu einem Balt bei Amelia Court . Soufe genothigt, weil ber Gifenbahnzug, ber ben borthin bestellten Broviant gebracht, auf boberen Befehl ohne auszulaben nach Richmond weiter gefahren mar, um bas fluchtige Regierungsperfonal gu beferbern. murbe es Sheridan moglid, ibm bei 3 etereville ben Weg abzufdneiben. fanterie wurde rafch nachgezogen und ber Beg nach Burtesville vollständig verlegt. Biber Erwarten gelang es aber Lee in ber Racht vom 5. April am linten Flügel bee Beinbee vorbei auf bem Bege nad garmville gn entfommen. Geine ericopften Truppen murben jeboch bei Gailor's Creet von ber feindlichen Cavallerie erreicht, ibre Linien burchbrochen, Ewell's Corps und Bidett's Divifien abgeschnitten und gur Uebergabe gezwungen. Reft von Lec's Armee flief bei Farmville auf bie Avantgarte von Drb's Division, erzwang Im 7. April erhielt Lee bie Mufforberung aber ben lebergang über ben Appomattor. Grant's, jur Bermeibung meiteren Blutvergiefene ben unblofen. Widerstand aufzugeben Lee lebnte anfänglich ab. 218 aber Cheritan bei Appeniatter und fich zu übergeben. Station feinen Proviantzug fortnahm und ibm ber Beg nad Lyndburg verlegt murbe, fucte er am 9. April eine Unterretung mit Grant bei Appomattor Court. Boufe nach und verstand fich bort gur Uebergabe. Die Armee murbe parelirt; ben Officieren murben ihre Seitengewehre belaffen. Fünf Tage fpater fuchte Johnston um eine Unterredung mit Sherman nad. Die in ber Nabe von Durbam geführten Unterhandlungen hatten am 18. April eine Convention gur Folge, beren Ausführung von ber Buftimmung ber refp. Regierungen abbangig gemacht murbe. Die wefentlichften Buntte ber Convention maren: Auflojung fammtlicher Armeen ber Confoberirten; bie Baffen find in ben Sauptstabten ber Staaten niederzulegen, benen bie Truppen angeboren; Anerkennung ber verichiedenen Staatenregierungen burch bie Executive, wenn erftere ben von ber Berfaffung ber B. St. vorgeschriebenen Gib leiften; wo von verschiebenen Seiten ber Aufpruch erhoben wird, bie legifime Staateregierung gu fein, fteht bie Entscheibung bem Dberbundesge-richt gu; soweit ber Executive bas Recht gufteht, werben bem Bolt und ben Ginmobnern aller Staaten ihre politifden Rechte und Freiheiten garantirt; Die Regierung ber B. St. wird niemand megen bes Rrieges behelligen, ber ben Wefeten Beberfam Diefe Convention murte von ber Abministration unbedingt verworfen und leiftet. Sherman erhielt Befehl, bie Feindseligfeiten sofort wieber anfgunehmen. Ebe es jeboch bagu tam, verstand fich Johnston (26. April) im Wefentlichen unter benfelben Bedingungen wie Let gur Uebergabe. Der liche Scharmupel abgerechnet) mar bamit beentigt. Der Burgertrieg (einige unerheb-Befferfen Davis mar von Richmond nach Danville entfloben und batte bier ben Regierungeapparat auf's Reue in Bewegung gefett. Rach ber Uebergabe Lee's fluchtete er weiter nach Greensborre' unter ben Soun von Johnston's Armee. Ale tiefer ihm berentete, bag jeter weitere Biberftanb nutles fei, fleb er meiter nach Charlotte, von nun ab auf bie Ausübung irgent melder Antoritat vergichtenb. Ben entideirenter politifder Bebentung mar es baber nicht, bag er am 10. Dai bei Irwinville gefangen genommen murbe. Die lettermahnten Ereigniffe, namentlich bie Berbandlungen gwijchen Cherman und Jobnfton, maren erheblich burch bie Stimmung beeinfluft, welche bie Ermertung Lincoln's (f. t.) am 14. April bervorgernfen Dit ber Auflösung ber Armee murte gwar ohne Bogern vorgegangen, aber bie Richtung, welde bie Reconftructionspolitit nabm, murbe gum großen Theil burch biefe That beftinemt. Die Stimmung im Norben, mindestens was bie republit. Partei anlangt, war burch bas Wort Johnson's, Lincoln's Nachselger, diaratterisirt: "bas amerikanische Bolk muß gelehrt werben ju miffen und gn verfteben, bag Berrath ein Berbreden ift." Eine Proclamation bes Brafibenten vom 29. Mai gewährte benen, welche ben vergeschriebenen Treneib leifteten, Amneftie; ausgenommen maren bie beberen Civil- und Militarbeamten ter Confeteration und Diejenigen "Rebellen", tie ein Amt' unter ber Bunbeeregierung betleibet batten. Spater ernannte ber Brafibent proviforifde Gonverneure fur bie Ctaaten Rorth Carolina, South Caroling, Georgia, Florita, Alabama, Miffiffippi und Teras. Diefe Gouverneure wurden autorifirt Conventionen gu berufen unter Befdrantung ber Babifreiheit auf Diejenigen, Die ben Umnefticeit geleiftet ober fich gegen bie Geceffion erflart batten. Couventionen follten bie refp. Staateverfaffinng in Gemafibeit ber Bunbeeverfaffinng umandern und die Bildung einer Staatbregierung unter der neuen Verfassung veranlassen. Fand Die Baltung ber Convention Die Buftimmung ber Bevöllerung, fo follte ber betreffenbe

Staat ale in bas normale Buntesverbaltnif wieter eingerudt betrachtet merten; im entaegengefetten Falle batte bas Proviferium unter Militarautoritat fortgubauern. Diefer Reconstructionenlan fant in ben betreffenten Staaten meift gute Aufnahme. Die Majeritat bes Congrefice nabm jetoch einen ichrofferen Stantpuntt ale ber Praffeent ein. Bu einer entideitenten Action fam es jerech im 3. 1865, bas feinen politifden Abidluft burd bie Antundigung ber Annahme bes 13. Berfaffungsamentements (18. Dez.) binfichtlich ber Abicaffung ber Cflaverei erbielt, nicht. Die birlomatifden Begiebungen ber B. Ct. flarten fich nach ber Beendigung bes Krieges rasch und in befriedigender Weise. Die Frage wegen ber aus engl. hafen ausgelaufenen Kaper ber Confoberation blieb jedoch noch offen (j. Ala bama - Frage). Frankreich gegenüber wurde nur hinsichtlich Mexico's von ber Arministration eine sehr entschiedene Sprache geführt. Der Regierung Maximilian's wurde unbedingt die Anerkennung verfagt und Frankreich bedeutet, daß die längere Anwesenheit feiner Truppen in Mexico feine freunticaftliden Begiebungen ju ben B. Ct. ernftlich gefährten muffe. Die frang. Regierung verfprach auch bie Entfernung ber Truppen möglichft gu befdleunigen, ließ es aber mit ber Erfüllung bes Berfprechens noch anfteben. Die Rice conftructionsfrage mar von bem Congreg an einen aus 15 Mitgliebern bestebenten Diefer brachte gegen Ente Febr. 1866 eine Refelu-Musidug verwiefen worten. tion ein, bie ben Reprafentanten und Genatoren ber fecebirten Staaten bie Bulaffung in ben Congreft verfagte, bie letterer ben betreffenben Staat gur Reprafentation berechtigt ertlart habe. Die Demofraten miberfetten fich einem folden Borgeben mit größter Ent= schiedenheit, von dem Sate ausgehent, bag bie fecedirten Staaten rechtlich nie außerhalb ber Union gestanden hatten und baber "ipso jure", jeht wie zuvor, zur Repräsentation berechtigt feien. Das Saus nahm jetoch tie Refolution mit 109 gegen 40 und ter Genat mit 29 gegen 12 Stimmen an. Gine antere vom Fünfzehner-Ausschuft eingebrachte Refo-Intion, welche bie Beantragung eines Berfaffungsamentements veranlaffen follte, nach meldem Ausschluf vom Wahlrecht wegen Raffe eber Farbe, auch Ausschließung von ber Bablung binfichtlich ber Reprafentation im Congreg beringen follte, erhielt im Cenate nicht bie erforderliche Majoritat von zwei Dritteln. Epater murte jeroch bie Refolution in veranberter Bortfaffung unt verbunten mit Bestimmungen über Burgerschaft, Disqualificationen für Bundeeamter, Berbindlichfeit ter Bundesichuld u. f. w. paffirt. Das Baus ftimmte am 13. Juni ben vom Genate vorgenommenen Beranterungen gu, und bas 14. Berfaffungsamentement lag fomit ben Ctaatelegislaturen gur Actien ver. Der Prafitent beidwerte fich in einer Betichaft vom 22. Juni barüber, bag bie Refelution ibm nicht gur Billigung unterbreitet, und bag fie überbaupt paffirt fei, mabrent 11 Ctaaten nicht im Congreg reprafentirt maren, "obwebt fie, mit ber alleinigen Anenahme von Teras. in Uebereinstimmung mit bem organifden Befet zu allen ibren Functionen ale Ctaaten vollftantig mieterbergestellt morten." Die feg. "Civil Rights Bill", tie alle in ten B. Ct. Weberenen fur Burger ber B. Gt. erflarte und ten Farbigen vollige Gleichstellung vor bem Befet binfictlich ber Rechte gur Giderbeit ber Berfen und ber Gigentbumeredte fidern follte, mar (27. Dara) ebenfo wie icon fruber (19. Rebr.) eine Bill gur Errichtung eines "Bureau for the Relief of Freedmen", von tem Praficenten mit feinem Beto Beite Bills murten jeboch von beiten Saufern über bas Bete mit ber beleat morben. verfassungsmäßigen Majorität von zwei Dritteln passirt; Die Saltung bes Brafibenten aber batte eine machfente Entfremtung zwischen ibm und ter Dajoritat tee Congreffee gur Folge. Dazu tam, bag ber Prafitent in öffentliden Reben fich febr berbe über ben Congreß auslieg und felbft einzelne bervorragente Congresmitglieber unter namentlicher Rennung in ben icarfften Austruden angriff. Diefe Ungufriebenheit mebrte fic, ale ber Prafitent and rie Bill gur Aufnahme von Dregon ale Ctaat mit feinem Beto belegte. Die Aufregung theilte fich bem Cante mit. In Illineis murben bereite Berfammlungen gehalten, bie bas "Impeachment" Jobnson's forberten. Seine Freunde beriefen tagegen eine "National Union Convention" auf ten 14. Aug. nach Philatelphia, um feine Recenftructionspolitif gut gu beifen. Bon ben Dlitgliebern tee Cabinets ftanten auf Geiten ber Congreffmajoritat gu tiefer Beit ter General-Poftmeifter Dennifon unt ter General-Anmalt Speet. Gie refignirten baber und murten turd A. B. Rantall und S. Ctanbern erfett. Die Convention gu Philatelphia, in ter alle Staaten und Territorien, mit Ausnabme von Arizona, Montana unt Utab, vertreten maren, erflärte fich im Gingelnen für alle wesentlichen Buntte ber Politit Jobnfon's. Als ibm von einem Comité eine Abschrift ber Reselutionen überreicht murbe, erflärte er in seiner Untwortrebe: "Wir find Beugen gewesen, baf in einem Departement ber Regierung jete Austreugung gemacht morten ift, wie alfichtlich (as it were) bie Berftellung bee Friebens und ber Gintracht in ber Union ju

verbinbern. Wir baben, fo ju fagen, an bem Ranbe ber Regierung eine Rorpericaft bangen feben, Die ber Congreft ber B. St. genannt mirb ober gu fein bebauptet, Die aber in Babrbeit nur ein Congref eines Theiles ber Staaten ift. Wir haben gesehen, bag biefer Congrest fur bie Union gu fein behauptet, mabrent jeber feiner Schritte und Acte babin zielt, Die Uneinigfeit zu verewigen und ein Auseinanderbrechen ber Ctaaten unvermeiblich zu machen". 216 Begentemenstration jur Convention vom 14. Hug. murbe eine andere, unter bem Ranien ber "Southern Unionists", am 1. Gept. ebenfalls ju Bhilabelphia abgehalten; bie vericbiebenen Fractionen tonnten fich aber nicht auf ein gemeinichaftliches Programm einigen. Die im Berbfte ftattfindenten Wablen fielen ju Gunften ber Republitaner aus. Der Conflict zwifden bem Brafibenten und Congrent vericarfte fich erbeblich im Beginn bes 3. 1867. Ein Mct. ber im Diftrict von Columbia bas Stimmrecht auf Die Farbigen ausbehnte und eine Bill, Die Die Aufnahme bon Rebrasta an Die Beringung fnupfte, baft bas Stimmrecht nicht an Raffe ober garbe gefnupft murbe, murben vom Brafibenten am 5. und 29. Jan. nit bem Bete belegt, aber von ber erforderlichen Dajorität in beiden Saufern über baffelbe paffirt. Gine Bill gur Aufnahme bon Colorado, ber Johnson jum Theil ans bem gleichen Grunde am 28. Jan. feine Unterfdrift verfagte, tam mabrent ber Geffion nicht wieder gur Abstimmung. Um 2. Diarg brachte ber Congreft Die Reconstructionefrage in eine neue Entwidelungephafe, intem er bie Ctaaten Birginia, North und Couth Carolina, Georgia, Alabama, Diffiffippi, Louifiana, Mlorida, Teras und Arfanfas in Militarbiftricte theilte, weil "Leben und Gigenthum feinen genugenben Schuty" in ihnen batten. Unter bem Militarregiment follten fie bleiben, "bis lovale und republifanische Staateregierungen errichtet werben fonnen." Die babin sollten alle Civilregierungen nur ale provisorisch angeseben wercen. Gine Berbebingung jur Bieberaufnahme mar, bag auf Grund ber Raffe ober Farbe feine Ausschliegungen vom Stimmrecht ftattfanten. Tret bee Beto bee Brafibenten murbe bie Bill Befet. Die Beife, wie ber Brafibent bie Recenftructionsacte vom 2. Dar; und bie beiben Cupple. mentacte ju berfelben conftruirte, murve fewohl von ber Dlajoritat bee Congreffes, wie von einem Theil ber Diftrictcommanbeure beanftanbet; im Cabinet erflarte fich ber Kriegefeftetar Stanton gegen bie wefentlichften Buntte. Der Congreg bestimmte in einem neuen Befet, bag bie Diftrictcommandeure in ber Ausführung ber Reconftructionegefete von feinem Civilbeamten Befeble empfangen follten. Der Brafibent fuchte tiefen Colag gu pariren, indem er Grant einen allgemeinen Bechfel ber Diftrictcemmanteure befahl und auch tie Entlaffung bee Rriegefetretare in's Ange fafte. Dem letteren Borbaben ftanb nach Unficht ber Dajoritat bee Congreffes ber feg. "Tenure of Office-Aet" entgegen, melder am 2. Dlarg von beiben Sanfern über bas Beto bes Prafitenten paffirt werben war und bie Abfegung ber Cabinetemitglieder von ber Buftimmung tee Cenate abbangig machte. Die Borftellungen Grant's gegen bie beiben ermabnten Berhaben bes Brafibenten blieben fructlos. 2m 12. Aug, erhielt Stanton feine Entlaffung zugefdidt. Diefer antwortete fogleich, bag er bas Recht bes Brafitenten bagn bestreite, aber bem gum Kriegefetretar "ad interim" ernannten Grant unter Broteft weichen werbe. Beim Bufammentritt bee Congreffee fantte ber Brafibent bem Genat feine Grunte fur bie Entlaffung Ctanten's ein. Da ber Genat bie Grunte fur nicht triftig erflarte, fe trat Grant ale interis miftifder Rricasiefretar gnrud, und Stanton übernabm am 13. Jan. 1868 mieter bas Johnson mar in bobem Grate erbittert über Grant's Sandlungemeife und ernannte fogleich Ben. Lerengo Thomas jum Rriegsfefretar "ad interim". Gleichzeitig murte Stanten nochmale benachrichtigt, baft er feines Amtes enthoben fei. Ctauten bat fich anfanglid, nur Beit aus, feine Brivatpapiere gu entfernen. Alle aber ber Genat, nachtem er burch eine Botidaft von ben Thatfaden unterrichtet werben mar, bem Brafibenten bas Recht zu bem Schritt beftritt, weigerte fich Stanton bas Umt niebergnlegen. Diefe Bergange brachten ben lange andauernben Conflict gwifden bem Congreg und Prafibenten auf tie Gripe. 9m 22. Gebr. wurde im Reprafentantenbaufe von einem Ausiduff beantragt, ten Prafitenten in An-Magezustand zu verfeten (f. 3mpcadment und Johnfon, Andrew). Ale tie vom Saufe erhobenen Auflagen gegen ben Brafibenten nicht von zwei Dritteln ber Senateren für begrundet befunden murten, trat Stanten am 26. Dai gurud, und bie Ernennung von Ben. Schofielb jum Rriegesetretar erhielt bie Sanction bee Senate. Die Reconstructionegefete erfuhren in tiefem Jahre eine wichtige Menterung. Urfprünglich mar bestimmt worben, bag jur Annahme ber neuen Constitution eine Majoritat ber gemäß ben Reconftructionegefeten regiftrirten Stimmberechtigten erforberlich fein follte. Da ce fich erwice, baß viese Bedingung in keinem Staate erfüllt werden murde, so murde bie Bestimmung babin geanbert, bag bie Buftimmung ber Dajoritat ber Stimmenten genugen folle.

Milberung batte jur Folge, tag im Laufe tes Jahres Alabama, Arfanfas, Floriba, Georgia, Louifiana, Rorth und Couth Carolina ale vollberechtigte Ctaaten wieder zugelaffen werten tonnten. Diiffiffippi, Teras und Birginia blieben nech in bem Ausnahmeguftand und es murbe ihnen taber vermehrt, ibr Clecteralvotum in ber Brafiventenwahl abzugeben. Die Reibe ber Nominationsconventionen wurde am 19. Diai in Chicage von einer Convention ter Unionefoltaten und Seeleute eröffnet. Die Convention erflarte Ben. Grant fur ihren Prafitentichaftscanribaten und jeten Genater, ter in bem Impeachmentproceg bes Prafibenten mit "uicht fculbig" geftimmt, bes "Bertrauens eines braven und levalen Boltes fur unwurtig". Um folgenten Toge trat bie republit. Nationalconvention gleichfalls in Chicago gufammen und ernannte beim erften Ballottement einstimmig Grant zum Braficenticaftecantitaten ter Bartei. Bum Bice- Prafitenten wurde bei ber 6. Abstimmung Counter Colfar (f. b.) nominirt. Die Platform billigte tie Reconftructionspolitit bee Congrefice, forterte unbedingte Anersennung ber nationalen Schuld, "nicht nur nach bem Buchftaben, fontern auch nach tem Geifte tes Gefetes", und erflarte fich mit ben 35 Bunbesfenatoren einverstanten, welche ten Brafitenten fdulbig Dit greger Spannung fab man ter temefr. Nationalconvention entgegen, bie auf ten 4. Juli nach Rem Port berufen merten war. Johnsen batte auf eine Unfrage bervorragender Burger von New Port, ob er eine Nomination annehmen murbe, geantwortet, bag tie nation ftete über ibn verfugen tonne. &. B. Blair (f. b.), ein ebemaliger Republikaner, an ben eine abnliche Anfrage erging, erklarte in feiner Antwort (tem fog. Breatbeat-Brief): "Es gibt nur einen Weg, tie Regierung und tie Conftitution mieter berguftellen, und ter ift, wenn ter ermabite Prafitent Die Reconstructione Mete für null und nichtig erflart, tie Urmee zwingt, bas Wert ihrer Ufurpationen im Gnten zu vernichten, bie Regierungen ber feg. "Carpet-Baggers" (f. b.) auseinander ju jagen und ber weißen Bevolferung gu erlauben, ibre eigenen Regierungen einzuseten und Genatoren und Reprafentanten zu ermablen". Diefer Brief trug in ter Folge viel tagu bei, jete Ausficht ber temefr. Bartei auf Erfolg, wenn fie guver melde gehabt, ju vernichten, to bie Majorität ter nortstaatliden Bevollerung burch bie Gutheifung einer folden Politit alle Errungenschaften bes Krieges gefahrbet glaubte. Die Platform ber bewolft. Convention forberte fofortige Bieberherstellung aller Staaten mit allen ibren Rechten in ter Union, allaemeine und vollständige Amnestie für politifde Bergeben, Regelung bee Ctimmredtes burch tie Staaten, Bablung ber nationalen Schult, femeit es nicht austrudlich antere verfpreden merten, in ten entwertbeten Papiergelt. Bis gum 21. Ballettement maren Bentleten (f. b.) und Ben. Sanced tie preminenteften Cantitaten. Bei ter 22. Alffimmung nominirte bie Delegation von Dhie Boratio Genmour, melder ter Convention profibirte. Er batte beim 4. Ballettement erflart, ce fei mit feiner Chre unverträglich, eine Domination von tiefer Convention angunehmen, unt auch jest folog er feine Danfrete mit ten Berten: "Ener Cantitat tann ich nicht fein". 218 bie Romination einstimmig gemacht wurte, nahm er fie jeted an. Bum Bice- Prafitenten murte &. B. Blair nominirt. Die Nominationen wurden von einem Theile ber bemofr. Partei, und namentlich von einem großen Theile ter Confervativen, mit Miftvergnugen aufgenommen. Die im September unt Ofteber in Maine, Dbio unt Benniplvania stattfintenten Staatsmablen fielen fo ungünftig für tie Demofraten aus, baß fegar ter Webante auftauchte, Cepmeur fallen und einen neuen Cantitaten burch bas temotr, Rationalcomité auffiellen gu laffen. Die am 3. Nov. abgehaltene Wahl von Clectoren ergab für Grant 3,012,833 und fur Gen = mour 2,703,249 Stimmen. Der Weihnachtetag brachte eine Proclamation tee Prafitenten, Die Allen, "Die birect ober indirect an ber Infurrection ober Rebellion theil genommen". volle Amnestie gewährte. In ten tiplomatischen Beziehungen war tas Jahr, abgeseben von ben Berbantlungen über bie Alabama-Frage (f. b.), nomentlich burch ben Abfdlug eines ven Burlingame (f. b.) unterhandelten Bertrages mit China (f. b.) ven Bebeutung. 22. Rebr. murte ein Bertrag mit bem Rertteutiden Bunte abgefchloffen, ter ven ten Deutiden in Amerita mit Entruftung aufgenommen murbe, weil ein Unterfcbiet zwischen geborenen Ameritanern und naturalifirten Bürgern gemacht murte, und weil fie befürchteten, baft er ben ver Abfelvirung ibrer Militarpflicht Ausgewanderten bei einem etwaigen Besuche Dentschlands teinen genügenden Schutz gewähren murte. In frateren Bertragen mit ten suddentschen Staaten murde tiefer Unterschied nicht gemacht. Der Con-greß mar mabrend ber ersten Monate bes Jahres 1869 wesentlich mit ber Berathung eines 15. Amentemente gur Conftitution beschäftigt, meldes ben B. Ct. wie ten Gingelftaaten unterfagte, tae Diedit ter Burger ter B. Ct. gu ftimmen (megen Raffe, Farbe ober fruberer Stlaverei) zu verfürzen ober ce ihnen vorzuenthalten.

ber Bablung bee Cleeteralvetume fennten fich ber Genat und bas Saus nicht barüber einigen, ob tas Betum ven Weorgia gegablt merten folle. Chue tie Frage gur Enticheitung gebracht' gu baben, murte Grant für ermabit erflatt, ba er in beiten gallen eine bereutente Dajeritat (im ersteren von 134, im letteren von 143 Stimmen) batte. Am 5. Diarg fantte Grant tem Cenat bie Damen ber felgenten Danner gur Bestätigung als Mitglieber feines Cabinets ein: Ctaatsfefretar C. B. Bafbburne (f. b.), Chate amtejefretar A. I. Stewart, Gefretar bee Inneren J. D. Ceg, Blettenfefretar A. E. Borie, Kriegssefretar J. Dl. Schofield, Generalanwalt E. N. Soar. Als tie Presse barauf ausmertsam machte, bas A. T. Stewart als Rausmann nach einem Gesetz von 1789 nicht bas Secretariat bes Schatzamtes übernehmen könne, ersuchte Grant in einer Botichaft vom 6. Diarg ten Congreg burch gemeinschaftliche Refelution Ctewart von ben Bestimmungen tiefes Gefetes auszunehmen. Che ber Congreg eine Entideitung binfichtlich biefes Wefuches getroffen, fubftituirte ber Brafitent ten Ramen von G. C. Bout. well für ben von Stewart, nadbem letterer unter ben Umftanben bas Umt abgelebut. Obwohl ber Prafitent bie Botidaft vom 6. Marg gurudgeg, erregte boch in einigen Areifen bie in ihr ju Tage getretene Beife, tie Wefete bee Lantes ju murbigen, einige Befergniffe für bie Butunft. Un bie Ctelle von Bafbburne trat balt ale Ctaatefefretar Bamil ton Bifb. an bie Stelle von Schofielt ale Ariegefefretar 3. 21. Ramline und nach beffen Tobe B. B. Belfnap, und an tie Stelle von Berie ale Flottenfefretar G. B. Robefon. Gin Act bee Congreffes vom 10. April auterifirte ten Prafitenten, ten Tag ju bestimmen, an welchem in Birginia, Diissififfippi und Texas tie neuen Constitutionen ber Bevollerung zur Ratisication oter Berwerfung unterbreitet werben follten. Die Ratis fication bee 15. Amenbemente mar eine Betingung zu ihrer Bieberaufnahme ale vollberechtigte Ctaaten in bie Union. 21m 30. Diorg 1870 meltete eine Betichaft bee Prafibenten bem Congreg, bag bie Legislaturen von 29 Staaten bas 15. Amenbement gur Berfaffung ratificirt batten und baffelbe mitbin angenemmen merten fei. Die Baltung ter Atminiftration in verschiedenen bedeutsamen Fragen errogte bei einem Theile ber republ. Partei lebbaften Unftef. Gleich anfänglich mar tem Brafitenten bier und ta bergemerfen morben, bağ er bie Bufammenfegung feines Cabinets ju febr ale eine nur ibn perfonlich betreffente Frage anzuschen icheine, einerseits Leute ausmablent, Die nech in teiner Weife ibre ftaatemannifde Befahigung befuntet, unt antererfeite ten Pelititein, im Wegenfat gu ben mabren Staatemannern, einen zu großen Ginfluß einraument. Diefe Rlage murte jest icarfer urgirt und pracifer fermulirt, ale ter Generalanmalt Boar, ter fur eines ter tudtigften Diitglieber bee Cabinete galt, fich veranlaft fab, am 20. Juni ju refigniren. Un feine Stelle trat A. I. Il der man ven Georgia. Bei ten Deutsch - Ameritanern erregte ce große Ungufriedenheit, bag, tret ter Meutralitätepreclamation bee Prafitenten, aus ten Buntesarfenalen berentente Baffenverrathe an Leute verfauft murten, von tenen es allgemein befannt mar, bag fie auf Rednung ter frang. Regierung tauften. Das Recenftructionewert murbe im Laufe bee Jahres burd Bulaffung von Bertretern von Birginia, Texas unt Diiffiffippi in ten Congres vollentet. Die politifden unt focialen Berhaltniffe maren jedoch in vielen ber reconstruirten Stoaten noch immer im Buftande tieffter Berruttung. In vielen Diftricten fubrte ber Ru-Rlur-Rlan (f. b.) eine Coredeneberricaft, bie ber Buntesregierung Anlaß zum Einschreiten gab, tas ven ten Demefraten meist für verfasiungewitrig und auch von einem Theile ber Republitaner fur in bebem Grate unpolitifc erflart In ten mirthiduftlichen Berbaltniffen ter Gutftaaten trat nur langfam eine Bentung gum Befferen ein. Mannigfache Berfude, ten Etrem ter eurep. Ginmanterung jum Theil ihnen jugumenten, folugen vollftantig febl. Dagegen erhöhten in vielen Staaten bie Regierungen in ungeheurem Diafe tie Ctaatefdult unt namentlich ten Steuerbetrag, mabrent tie Steuerfraft feit bem Beginn tee Rrieges jum Theil auf bie Salfte und weniger berabgefunten mar. Die Demofraten legten tiefe tranrigen Beibaltniffe bem, jum Theil auf bas Betum ber Reger und jum Theil auf bie Bunteeregierung geftütten Regiment ter feg. "Carpet-baggers" jur Laft. We innerhalb ter republit. Partei tiefen Bermurfen eine gemiffe Begruntung nicht abgefprechen murte, ta murte tech auch andererfeite bagegen geltent gemacht, bag bie eingeborene weiße Bevollerung ber Gutftaaten ten mefentlichften Theil ter Coult trage, weil fie ned immer nicht tie Refultate bes Rricges mit gntem Billen annehmen melle. 3m 3. 1871 murte tas öffentliche Intereffe in beberem Grate als feit ber Beenbigung tee Burgerfrieges auf Fragen ter auswärtigen Pelitit gelenft. Con 1869 batte bie Abminiftration lebbafte Unterbantlungen mit tem Profitenten Baeg von Cante-Domingo geführt, Die am 29. Nov. bie Untergeichnung von zwei Bertragen gur Folge batten. Durch ten erften Bertrag trat Canto-

Domingo ben B. St. gegen eine jabrliche Rablung von \$150,000 Bolb bie Salbinfel und tie Bucht von Camana ab. Der zweite Bertrag verfügte unter naber ftipulirten Beringungen bie Unnexien ter Republit an tie B. Ct., verbehaltlich ber freien Buftimmung ter Bevollerung. In ten B. Ct. mar tas Project vom erften Angenblid an vom Bolle. im Gangen nicht guuftig aufgenommen. Das nabegu einstimmige Botum ber beminicaniiden Bevolferung für bie Munerien anterte iden besmegen nichts baran, meil es befannt murbe. bag Baeg burd Gewaltthatigfeiten bie Bequer ber Annexion vom Stimmen abbielt unb mieterholt felbit aussprad, bag nicht nur feine Berricaft, fontern auch fein Leben ven ten Cout ber B. St. abbinge. Der Congreg verftand fich jeroch bagu, tem Prafitenten bie Centung einer Commiffien gu bewilligen, tie nach perfonlidem Mugenfdein über tie Berbaltniffe ber Republit Bericht erstatten follte, obwohl bie ermabnten Bertrage nicht bie nothige Majeritat im Cenat erhalten. In entschiedener Opposition ju Grant ftanten auch einige Republifaner, namentlich Schur ; und Gumner. Cours, in tiefem Ralle ven Trumbull unterftunt, feute bie Opposition gegen bie Dajeritat ber republit. Partei in ber Debatte über bie Bill gur Durchführung ber Bestimmungen bes 14. Amentemente fert. Die Bill verlich tem Brafitenten tie ausgebehnteften Bellmachten, wie Anwentung ter Pante und Ceemacht ter B. Ct. und tie Guspenfien ter "Habens Corpus Mete" gur Unterbrudung ber mannigfaden Unruben in ben verschiebenen Gutftagten. Cab bie Opposition foon hierin minteftens tie Ctatuirung eines außerft betenfliden Pracetengfalles, fo miberfette fie fich noch viel energifder ber 3bee eines ber Berfaffung nicht befannten Berbrechens, tes "conftructiven Bedverrathes", bas ihrer Anficht nach burch tiefe Bill gefchaffen murte. Coarfer trat ber madfente Bmiefpalt innerbalb ter republit. Bartei in ten weiteren Berbantlungen über tie Canto-Domingefrage ber-Sumner batte eine Reibe von Refelutionen eingebracht, melde tie Bermenbung ber Flotte gur Unterfingung ber Regierung ven Bacg in fcbarfer Weife rugten und ben Brafibenten ber Ufurpation anflagten, weil bie unter feiner Anterität verübten Acte von Rriegofchiffen ter B. Ct. rechtlich einen Rriegofall ftatuirten, wenn auch immer ter Unterschied in ben Machtverhaltniffen von Canto- Temingo und ten B. Et. ten thatfadliden Ausbruch eines Rrieges unmöglich machte. Die turch tiefe Refelutionen Lerver-gerufenen Debatten, namentlich tie Rete von Gourg, trugen viel tagu bei, einem Theile ber Republitaner bie Uebergengung von ber Dothmenbigfeit einer tiefgreifenten Referm innerbath ter Bartei aufgutrangen. Rach ter Rudfebr ber nach Canto- Demingo gefantten Commiffion, foidte ber Brafitent ibren Bericht bem Congreft ein, gleichzeitig es nech immer für feine Ueberzeugung erflarent, bag bie Unnegion in bebem Grate minfchenswerth fei. Die Reten ber Opposition machten jedech einen felden Gintrud auf tas Bolt, bag tie Arminiftration und ibre unbetingten Unterftuter im Congreft menigftens fur jett ven ter meiteren Berfelgung tee Planes alftanten. Much tie Kerterung einer raticalen Menterung tes bieber üblichen Spftenis bei Anftellung ter Civilbeamten fant einen fo ftarten Nadhall im Bolte, bag "Reform tee Civilvienftee" eine ftebente "Plante" in ben Barteiplatfermen zu werben begann. Reines ber vergeidlagenen Spfteme fennte aber bie Ruftimmung ber leitenten Belitifer erbalten, und tem Praffventen marfen tie Urbeber ber Refermitee und bie entidiebenften Bertreter berfelben ver, baf er bie efficiell abeptirten Regeln thatfadlich nicht beachte unt, wo immer tie Belegenbeit fich biete, feine Babl bei Befegung wichtiger Aemter von Parteirnidfichten leiten laffe. Auch bas trug bagu bei, ber Bewegung innerbalb ber Bartei gegen Grant und feine velitifden Ratbacher Ind. bebnung und Westalt zu geben. Diffeuri ergriff bie Initiative, intem es auf ten 1. Dai 1872 nad Cincinnati eine Nationalconvention in Oppesition gur Renemination Grant's berief. Diefer Schritt erregte um fo größere Aufmertfamteit, ale fich auch unter einem Theile ter Demofraten tie Tenteng gu zeigen begann, ihre Bartei in neue Babnen gu lenten. Der unmittelbare Unfteft bau murte ven C. g. Ballantingbam (f. t.) am 18. Dai auf ter Cenventien ven Mentgemern County, Dhie, gegeben; ale Bofie tes neuen Barteiprogrammes forberte er bie aufrichtige Annahme ber Refultate bee Rrieges. Die Wirfung tee Berichlages murbe jetech in bebem Grate turch eine von Beff. Davis im Juni zu Atlanta gebaltenen Rete geschmächt, in ter er erflärte, "nur Feiglinge" fennten in fo fcmablider Beife unter tem Drud brutaler Bewalt fo fdmablid ter "Babrbeit" entfagen. - Die mit England fdmebenben Streitfragen murten um einen mefentlichen Schritt einer friedlichen Bergleichung naber geführt. Am 26. Jan. batte Carl Granville bem Prafibenten ben Boridilag gemacht, eine gemeinschaftlide Bobe Commission, Die in Bafbington tagen folle, einzuschen, um Borfdlage gur Beilegung ter Streitigfeiten über tie Rijdereiberechtigung und antere Fragen ju niaden. Grant nabm ten Beridlag an, nachbem tie

engl. Regierung fich bereit erffart, auch bie Alabama-Forberungen in tiefe Fragen eingu-Shilisten. Die hobe Commission war zustammengesetzt von Seiten ber B. St. aus Hamilton Fish, Sam. Relson, Rob. C. Schenk, E. R. Hoarund G. H. Bittiams; von Seiten Englands aus bem Carl Grey, Sir Stafford H. Northcote, Gir Ebw. Thornton, Gir 3. M. Dacbenald und Dontaque Barnart. Um 27. Gebr. wechselten bie Mitglieder ter Boben Commiffion ihre Beglaubigungefdreiben aus, am 8. Dai wurte ber von ihnen vereinbarte Bertrag unterzeichnet und am 25. Mai nach England gemelbet, tag er tageguvor tie Buftimmung bee Senates erhalten. Der Bertrag begann bamit, raft bie brit. Regierung, in freuntichaftlichem Beifte ibr Bebauern barnber aussprach, bag bie "Alabama" und antere Raper ber Confeberirten aus brit. bafen "entfommen" und ben B. Ct. in verschiedener Beife Schaden jugefügt. Art. 1 bes Bertages bestimmte, bag alle bierans ermachfenten Forterungen einem aus 5 Richtern bestebenten Schiedegerichte unterbreitet werben follen; je ein Rich. ter folle von bem Brafibenten ber B. Ct., von ber brit. Regierung, vom Ronig von 3talien, von bem Braficenten ber Gomeis und vom Raifer von Brafilien ernannt merten. Art. 2. Die Schiererichter follen fo balb ale mealid in Genf gufammentreten und in allen Rragen foll ein Majoritätevotum entscheitent fein. Art. 3. Spätestene 6 Monate nach Ratification bee Bertrages foll jebe Bartei ihren "Ball" nebft einschlägigen Decumenten ten Schiererichtern übermitteln. Art. 6. Das Schieregericht foll an folgente Megeln gebunten Eine neutrale Regierung ift verpflichtet: 1) fic nach Rraften gn bemüben, in ihren Bafen bie Ausruftung eines Schiffes gu verhindern, von tem fie vernunftigen Grunt bat gu glauben, bag es ju Kriegsbiensten gegen eine Macht bestimmt ift, mit ber fie fich in Frieden befindet, und ebenfo bas Auslaufen eines folden Schiffes aus ihren Safen gu verbieten. wenn baffelbe gang ober gum Theil innerhalb ihrer Burieritien zu friegerifdem Gebrauch ausgeruftet werben ift; 2) nicht gu bulben, bag eine ber friegführenten Dadete ibre Safen gur Bafis von Flottenoperationen macht, in benfelben Ariegematerialien einnimmt ober Truppen wirbt; 3) fich nach Kräften zu bemühen, bag von Personen, bie unter ihrer Juris-Diction fteben und innerhalb ibrer Bafen unt Bemaffer nichts gegen bie verftebenten De-Die brit. Regierung gibt nicht gu, bag tiefe Regeln gur Beit, ale bie in geln geidicht. Art. 6 ermabnten Forberungen entftanten, gu Recht beftanten, aber fie mill fie ben Ent-Scheidungen bee Schiedegerichtes ju Grunde gelegt miffen unt fich in Bufunft an fie gebunben balten. Urt. 7. Das Edietegericht fell fein Urtbeil wemeglich innerhalb 3 Dienaten nad Colug bee Argumentes von beiten Seiten fallen. Bunadit foll fur jeben eingelnen Fall befondere entidieben merten, ob England fich nach ten verftebenten Regeln ein Bergeben bat gu Coulten tommen laffen. 3ft tiefes ber fall, fo tann ber Betrag bes Schabenerfaues in einer Wefammtfumme feftgefent werben, Die in 12 Monaten ju gablen Art. 10. Birt feine Wefammtfumme vom Chieregericht figirt, fo foll eine gemifdte Commiffion von Affefferen über jede einzelne Forberung entideiten. Art. 11. Die Enticheidungen bee Schiedegerichtes und ber Affefforen. Commission merben ale vollständige und entgültige Erledigung aller einschlägigen Forterungen anerfannt. Art. 12-17 feben für bie Ausgleichung aller übrigen gegenseitigen Forberungen aus ter Beit vom 13. April 1861 bis jum 9. April 1865 burd eine gemijdte Commiffion vor. Urt. 18-33 erletigten bie ftreitigen Fragen über bie Bildereiberechtigung von Angeborigen ber B. Ct. in ten Deeren ber brit. Befigungen in Norbamerita. Art. 24-42 festen ben beutiden Raifer als Schiederichter in tem Streit über bie nortweftliche Grenge ein, ter ben Befit von Can Buan (f. b.) involvirte. Das Schiedegericht mar mie folgt gufammengefent; fur bie B. Ct. Ch. F. Abams, für England Sir A. Cockburn, für bie Schweiz Ex-Präsident 3. Stämpfli, für Italien Graf Sclopis, für Brasilien Baron Itajuba. Die erste informelle Bufammentunft bee Schieregerichtes in Wenf fant im Dez. 1871 fratt. Schiedegericht bielt im Bangen 32 Conferengen, tie erften beiten am 15. unt 16. Deg. 1871, tie britte am 15. Juni 1872, Die lette, bei offenen Thuren, am 14. Cept. 1872. In Diefer maren fammtliche 5 Schiederichter und Die Agenten ber beiben betheiligten Regierungen jugegen. Der Bräfibent, Graf Sclopis, lieft tie in ter vorbergebenten Confereng jum Schluffe gefommene Entideitung burd ben Gefretar Il. Ravret verlefen, melde bann von C. F. Mrame, Graf Sclopie, 3. Stampfli unt Baron Itajuba unterzeichnet murbe, mabrent Gir A. Codburn's motivirte, abweichente Deinung terfelben angebangt Die Ardive bee Tribunale murten tem Stattrath von Genf gur Aufbewahrung in ftattifden Ardiv übergeben, unt jetem Agenten ter beiten Regierungen eine Abidrift ber Entideirung bee Schiebegerichtes eingehandigt, worauf tiefes fich auflöfte. tigften Buntte biefer, bas wichtigfte biplomatifche Ereignif tes Jahres, und mit ben be-

treffenben Brotofellen und Actenftuden einen werthvollen Beitrag zur Literatur ber internationalen Wejengebung biltenten, idieteridterliden Entideitung fint folgente: "Geman Art. 6 unt 7 bee Bertrages zwischen ben B. St. und Groftbritannien vom 8. Diai 1871. beffen Bestimmungen zugleich mit ben bamit übereinstimmenten Gruntfagen bes internationalen Wefetes tie Richtidnur fur bie Entideirungen ber Schieterichter bilteten, batte bie brit. Regierung jete mögliche Gergfalt fur bie Beobachtung ber in ihrer Reutralitateerflarung vom 13. Diai 1861 enthaltenen Rechte unt Pflichten argumenten. Birfungen einer Berletung ber Reutralität burd bie Erbauung und Aueruftung eines Schiffes nicht burch eine, nachträglich von ber Regierung ber burch biefe Berletung bevertheiligten friegführenten Dacht bem Schiffe ertheilte Commiffion (Rapertrief) aufgeboben, noch tie foliegliche Ausführung tes Reutralitatebruche ein Bemeiemittel fur bie Unidulb tee bie Reutralitat Berletenben merten fann; ba bas Rriegefdiffen que ertannte Brivitcaium ber Exterritorialitat nie jur Inidutnabme von Reutralitateverlepungegeten tienen fann; ba ber Diangel einer perbergebenten Augeige nicht ren ber Beadtung bes internationalen Wefetes in ben Rallen, in welden ein Schiff feine Contennirung in fich tragt, entbinden taun; ba tas Ginnebmen ven Roblen nur unter befonteren Umffanten nicht unter bie, Die Benutung eines neutralen Safens ale Bafie fur Rricasoperationen burch eine friegführente Dladt verbietente Reael (2) fallt; unt ba in Betreff bes im Bafen von Liverpool erbauten unt in ber Dabe von Terceira burch bie von Grofibritannien aus zu tem Brede babin gefantten Schiffe "Agrippina" unt "Bahama" equipirten und armitten Saiffes "Alabania", urfprünglid bezeidnet als "No. 290", tie brit. Regierung tie ichultige Sorgfalt in ter Erfüllung ibrer neutralen Berpflichtungen verfaumt und, tret mieterhelten, ven ben tiplomatifden Agenten ber B. Ct. an fie mabrent ber Erbauung von "No. 290" gerichteten Borftellungen unterlaffen, und feliefelid fo fpat Befchle fur tie Burudhaltung bee Chiffee erlaffen, bag biefelben nicht mehr ausführbar maren; ba ferner bie nach bem Guttemmen jenes Schiffes gu beffen Berfelgung und Kefinahme getroffenen Dafregeln fo unvollfemmen maren, bag fie erfelgles blieben. und taber Großbritannicu nicht ter bereits auf fich gelatenen Berantwortlichteit entbeben fonnen; ba trot tiefes von Grofbritannien begangenen Reutralitatebriche baffelbe Chiff, fpater ale confeberirter Areuger "Alabama" befannt, verfdiebene Diale frei in ben Bafen großbritannischer Colonien zugelaffen worben, ftatt bag in irgend welchen britifden Bafen, me ce getreffen murte, tie gebührenten Edritte gegen taffelbe batten getban werben follen; ba endlich bie britifde Negierung fich nicht vermittelft ber Ausrebe ber Ungulänglichteit ber ihr gu Webote ftebenten gesetliden Dittel gur Ausübung ter foulbigen Gergfalt rechtfertigen tanu, fo find 4 von ten Schieterichtern aus etigen und ber 5. aus befondere ftatuirten Grunden ber Dleinung: " bag Großbritannien in biefem Falle, burch Unterlaffung, bie Erfüllung ber erften und britten Bestimmung tes 6. Artifels tes Bertrages von Bafbington verfaunt bat". Diefelbe Entideitung, abulid metivirt, erfelgte in Betreff ter Cdiffe "Florida" und "Oreto" burch eine Majoritat von 4 gegen 1 Stimme. In Betreff tes von London ale Rauffabrteifdiff abgegangenen "Sen-King", weldes bei Mateira in bas confeberirte Raperfdiff "Shenandonh" umgewandelt, bann aber im Safen von Dielbourne langere Beit gebulbet und beimlich refrutirt murbe, entschied bas Tribunal einstimmig, bag bie britifche Regierung fic teiner Bernachläffigung feiner Nationalitätepflicht mabrent bee Beitraumes bis zum Ginlanfen in ben Safen von Dielbeurne ichultig gemacht; bagegen mit 3 gegen 2 Stimmen, bag ce für alle von tiefem Schiffe feit beffen Ginlaufen in Bobfou's Ban am 18. gebr. 1865 begangenen Banblungen verantwertlich fei; ferner (einstimmig), taf tie Gilfe. eter Begleitichiffe "Tuscaloosa" (zur "Alabama"), "Clarence", "Tacony" und "Archer" (zur "Florida") der ihre Hauptschiffe treffenden Entscheinung gleicherweise unterliegen. In Betreff ber übrigen in Frage ftebenten 10 Raperfdiffe murte bie britifde Regierung ven icher Berantwortlichfeit freigesprocen. Ueber bie Entichatigungeanfprüche ber B. Gt. entidied bie Dajeritat, bag taven bie Roften ber Berfolgung ber confeberirten Raperidiffe, ale nicht mobl aus ten allgemeinen Roften bes von ten B. Ct. geführten Rrieace auszuscheiben, und ebense veraussichtliche Ginnabnien, ale von Bufallen abbangig, femie alle Doppelforderungen für tiefelben Berlufte und alle Forderungen für Bruttefrachten, feweit folde aber bie Rettofrachtgelber binausgeben, auszuschließen feien, unt iprach ten B. Ct. tie runte Cumme von \$15,500,000 in Golb zu, ale tie ven Groffritannien jur Befriedigung aller an bas Schiedsgericht jur Prufung vermiefenen Forderungen ju gablente Enticharigung". Diefe Lofung einer ichwierigen unt verwidelten Frage, melde lange aufregent gemirft und bie Dieglichfeit eines guten Ginverständniffes unter ben beiben betheiligten ganbern in Frage gestellt hatte, murbe besonbere in ben B. Ct. mit allgemeiner Befriedigung aufgenommen. Die vom Congreft jur Prufung ber betreffenden Ent-fhadigungsforderungen eingefette Commission hatte Ende 1873 ihre Arbeiten noch nicht Die burch Urt. 34 bes oben ermabnten Bertrage bem Raifer von Deutich. land jur Enticheidung überwiefene Streitfrage über bie Dort meftgrenge ber britifden und ameritanifden Gebicte fant im Jahre 1872 ihre Erledigung. lich ber burch ben Driginalvertrag von Bafbington vom 15. Juni 1844 festgestellten Grenglinie hatten fich Die Commiffare ber beiben Regierungen nicht über ben Theil berfelben, welcher fubwarte burch ben Bancouver's Beland vom Festlande trennenben Ranal und bie Fuca-Meerenge in ben Stillen Ocean ausläuft, einigen tonnen. Großbritannien verlegte bie Linie in tie Rofario - Meerenge, tie B. Gt. in ben Baro - Ranal. Die Enticheibung bes Raifere erwies und bestätigte ben Anfprud ber letteren. Berfdietene Brojecte von nationaler Bedeutung beichaftigten vorübergebend Breffe und Legislaturen, obne bag ber Congreg naber barauf eingegangen mare; fo bie von ber Executive befürmerteten Blane eines Regierungs. ober Poft-Telegraphenfuftems, eines ausgebehnten Ranalidifffahrtefpfteme von Daine bis jum Golf von Dierico, fowie von Diffiffippi-Thale nach ben atlantifden Safen, und, junadit burd ben Gouverneuer von Birginia angeregt, ber Plan einer Uebernahme ber Schulden ber einzelnen Staaten burd bie Bunbeeregierung,

Bon ben Befdluffen bee 42. Congreffes find folgende zu ermahnen. 21m 5. Gebr. 1872 nahm bas Saus einen Befdlug an, Die brei in ben Jahren 1865 bis 1870 bon ber erferberliden Angahl von Staaten ratificirten Amendements zur Constitution ber B. St. (bae 13., 14. und 15.) ale gultige Theile ber Constitution anguertennen. Die burch ben 3. Abidmitt bes 14. Amendemente verhangten politifden Entrechtungen murben burch Wefet vom 22. Mai aufgehoben, ausgewommen ehemalige Mitglieber bes 36. und 37. Con-greffes, Beamte, Officiere und Gefandte ber B. St. Die Ginfuhrzölle auf Thee und Raffee borten mit bem 1. Juli auf. - Laut Beichluft bes Saufes im Darg b. 3. follte ber gefammte Erlos aus vertauften Staatelandereien funftig ben Staaten und Territorien gu Schulzweden überwiesen werben. Gin burch eine Rulle geognoftifder Mertwürdigfeiten, Dlineralquellen, Bepfer und Naturreige ausgezeichneter Strich Landes, bas feit 1867 erfdloffene Quellgebiet bes Dellowftone River, murbe ale offentlicher Bart ansgeschieben und von aller Unfiedlung, Befignahme ober Berauferung ausgeschloffen. Derfelbe umfaßt. vom Bufammenflug bee Dellowstone und Garbiner ausgebent, bie Umgegend ber Dellowftone- und Dabifon-Geen, eine Flace von 3575 engl. D .. Die burch Congrefacte vont 2. Febr. 1872 auf 273 fixirte Bahl ber Mitglieber bee Reprafentantenbaufes murbe burch Befclug vom 30. Dai burch Bingufugung von noch je einem Reprafentanten für New Sampfbire, Bermont, New Port, Bennfplvania, Indiana, Tenneffce, Louifiana, Alabama und Floriba vermehrt. Um Dienstag nach tem erften Montag im Nev. 1876 follen in allen Staaten und Territorien ber B. Gt. Die Reprafentanten und Abgeordneten jum 45. Congreß gewählt und tiefe Bablen in Butunft alle zwei Jahre an bemfelben Tage gu bem am 4. Darg barauf beginnenben Congreffe ftattfinben. Rein Staat fell fünftig gur Union gugelaffen werben, obne eine gu menigstens einem Reprafentanten berechtigente Bevölferung gu haben. Der in ber Botichaft bes Prafibenten vom 22. Dez. 1871 bem Congreß vorgelegte Blan einer Reform bee Civilvienstes, befondere burch Brufung ber Candibaten, batte ben Dangel, bag ber Brafibent fich bas unbedingte Recht ber Abfetung ber Beamten ohne vorgangige Untersuchung vorbebielt. Auf Antrag Enmner's im Genat (am 1. Dary) murbe eine Untersuchung megen ber, mahrend bee Deutsch-Frangofischen Rrieges, von Amerita an Franfreich verfauften und gelieferten Waffen und Dlunitien ein-Die Gutachten ber Untersudungeausschüffe beiber Saufer (im Dlai veröffeutlicht) liefen barauf hinaus, bag bas Ariegstepartement fich feiner Mentralitätsverletung ichnlig gemacht; bag bie Regierung miffentlich teine Baffen an bie Agenten einer triegführenben Macht verlauft, wenn fie auch bas Recht bazu gebabt babe; auch liege fein Unterschleif vor: bas Minderheitsgutachten ertlarte, bag bas Gefen, welches ben Bertauf von Baffen und Munition erlaube, viel ju liberal ausgelegt worben fei, und bag bie Regierung wohl babe miffen tonnen, fur wen bie gefauften Baffen bestimmt gemefen. Der Nachficht ber beutiden Regierung fei es allein zu banten, baft ben B. St. ernftliche Berlegenheiten erfpart geblie-Weniger reich an Thaten, ale an jum Theil febr erbitterten Debatten, minbe Dieje Gipung bes Congreffes am 10. Juni gefdloffen. Das bewegente Ereignif bes Jahres mar bie Bableampagne, in welcher bie Spaltung zwischen ben republitanischen Mitgliebern bes Genats bestimmte Gestalt annahm. Die zuerft abgehaltene, national-

politifche Convention war bie ber Arbeitereform . Bartei am 21. Febr. in Colum-

3bre Platferm, ben tem Gruntfate ausgebent, bag alle pelitifde Bemalt im Bolle rube, verlaugte von ber Regierung, behufe gerechter Bertheilung von Ropital und Urbeit, Die Berftellung eines rein nationalen Circulationemittele obne Bermittelung ber Banten, ale eines allgemein gultigen und nach Belieben tee Befitere in 300/100 prec. Bent's untauscharen Bapiergeltes; zeitige und contractmößige Atzahlung ber Na-tienalicult; Besteuerung ber höhere Zinfen tragenben Bont's; Bermentung ber öffent-lichen Landereien nur jum Besten grundbesiteler Ansieder; Befreiung ber nicht im Laube ju erzeugenben allgemeinen Bedarfsortitel von Eingangszöllen, und Beschräne! Innig auf Lugues und Danufacturidun-Bolle; Berbet ter Ginfubr dinefifder Arbeis ter; ein fich auf alle, birect ober indirect im Dienfte ber Buntes. eter Ctaatenregierungen, sewie stärtischer Corporationen beschäftigten Handwerker und Arbeiter er-stredendes Achtstunden-Arbeitsgeset; die Abschaffung contractlicher Arbeiten in Gesängniffen; Befchaffung aller Ariegeausgaben burd Befteuerung unt nicht burd Belaftung ber Nadmelt; regierungeseitige Refiftellung billiger Gifenbabn- und Telegrapbenraten: eine ten Civitrienst allen Parteieinstüffen entziehente Referm tesselten; Beschräntung ter Prästeutschaft auf Einen Termin von 4 Jahren; allgemeine Amnestie; eine Revision ter Patentgefete im Intereffe bententer Arbeiter; Gabigteit ale einzige Bedingung bei ben Unftellungen; entlich Unterftellung ter militarifden unter tie Givilbeborten und Befdrantung ter Operationen erfterer auf nationale Zwede". Die Convention nominirte ten Buntedrichter David Davis von Blineis jum Brafitenten unt Geuverneur, Jecl Barter ven Dem Berfen jum Bice-Brafibenten, unt, ta beite ablehnten, in fraterer Bufammentunft in Philatelphia am 22. Mug. Charles D'Conor von Dem Dert gum Brafitenten, ohne einen neuen Biceprafitenten gu nominiren. Gich weitere Coritte verbebaltent, erflarte bie Convention, unter feinen Umflanten Grant ober Ereelen ale Brafitentidaftecantitaten unterftuten ju mellen. Die Rational. Conven : tion ber Farbigen trat, infolge eines Aufrufe ber Convention ber Farbigen ber fübliden Staaten am 15. April unter bem Berfite von Freterid Douglas von Waftingten in Dem Orleans gufammen. Die Refelutionen ter Convention enthielten einen Ausfrench bes Dantes fur bie Emancipation und erlangten Burgerrechte ber garbigen; bie Erflarung, gur republitanifden Bartei, ber fie jene verbantten, halten und baber tie Reminationen ber Convention von Philabelphia unbedingt unterftuten gu wollen. Augertem billigte tie Convention tie Abministration Grant's, bantte bem Cenater Cumner, ale tem unerfdutterlichen Bertreter ibrer Cache, femie tem Bice-Brafitenten Counter Colfar, teffen Stimme tie Unnahme tee ergangenten Burgerrechtegefetes im Cenat entidicten babe, und appellirte an ras allgemeine Rechtsgefühl behufe ter Befeitigung aller, nech ter vell= ftantigen Bermirflidung ter ten farbigen Burgern gemabrten Bleichberechtigung mit Beis fen entgegenstebenden, cenventienellen Edranten. Jugmifden mar bie von Diffeuri 1870 auszegangene Bereinigung eines Theiles ter republikanischen Partei mit ten Temetraten als tie Liberale Bewegung zum Austrag gefommen. Die Massenversammlung ter Liberalen tes Staates, am 24. Jan. 1872 in Jesserscu City, berief eine nationale Conventien auf ten erften Mentag im Dai b. 3. nach Cincinnati. Die Ernntzuge ber bon tiefer, turd über 700 Delegaten aus ten verfdietenen Ctaaten befdidten unt unter gregen Erwartungen zusammengetretenen Convention ter Liberal - Republitaner, in welcher Senater Rart Coury and Diffeuri ten Berfit führte, aufgestellten Blatferm maren: "Gleichbeit aller Dienichen ver tem Gefete, unabbangig von Glaube, Raffe, Farbe, religiöfer eter politifder Ueberzeugung; Aufrechterhaltung ter Union, ter Emancipation, gleicher Burgerrechte unt bee 13., 14. und 15. Amentemente gur Confitution; allgemeine Amnestie ohne bie bieberigen Ausnahmen; locale Celbstregierung mit unparteiffder Abstimmung; Derhobeit ber burgerliden über bie militarifde Autorifat; Freibeit ber Berfen unter bem Coupe bes Habens-corpus; burdgreifente Refermen bes Civilrienftes; Ebridteit, Sabigfeit unt Gemiffenbaftigfeit tie einzig gultigen Unfpriche auf Anstellung; Aufberen willturlider Begunftigung und Patrenage feitene ber Regierung; Befdrantung ter Prafitenticaft auf Ginen Termin; ein tie Intuffrie tee Bolte fd enen. bee und tie Mittel fur eine fparfame Bermaltung, fur tie Benfiensgelter, Binfen unt fur mäßigen, jabrliden Abtrag ter Edult lieferntes Besteuerungefpftem; Berweifung ter Frage "Coutielle ober Freibantel" jur Diecuffion an bas Belt unt jur Entideibung an ten Congreft, frei von Ginmifdung ber Excentive; rafche Rudtebr gur Pactgablung : Berbet aller meiteren Contbewilligungen an Gifenbabnen eter antere Cerporationen; Frietenspolitit; Aufforterung an alle patriotifchen Burger, Diefe Principien und bie Cantitaten ber Convention ju unterftugen". Der organisirten Agitation ber Anbanger Greelen's gelang co im Gegenfage gu ten Abfichten ter urfprangliden Leiter ber Convention, Greelen ale Braffrentidaftecantivaten burdgubringen. Es maren außer ihm ale felde aufgestellt: Charles Francie Abame, Lyman Trumbull, David Davis, R. Gray Brown, Andrew G. Curtin, Galmen B. Chafe, Charles Gumner und John DR. Balmer. 3m 6. Ballottement erhiclten Greelen 482, Atame 187, Stimmen, mabrend tiefer im erften 203, jener nur 147 gehabt hatte. Der Berfigente erflarte bann Borace Greelen ale ten Cantitaten ter Convention für bas Umt bee Brafitenten ber B. Ct. Bum Bice. Brafitenten murbe im 2. Ballottement B. Grat Brown von Miffouri nominirt. Beite nabmen tie Nomination an; Greelen brieflich am 20. Dai, nachdem er bereits am Tage nad ber Convention von ber Rebaction ber "N. Y. Tribune" gurudgetreten mar. Gine Berfammlung von, mit Greeley's Nominirung ungufriedenen Republitanern unter ber Führung von Rarl Schurg, Jacob D. Cor, B. Cullen Bryant u. A. in Steinwap Sall (am 30. Mai) bereitete Die fog. "Fifth Avenue-Conference" vom 20. Juni in New Port vor, welche einen wirtungelofen Bersuch machte, eine neue Oppositionspartei mit 2B. G. Grocobed von Obio ale Cantibaten fur bie Brafibentichaft, und Freb. 2. Dimfteb von New Yort als Canbitaten für bie Bice- Prafitentschaft zu schaffen. Noch war die Greelep-Bewegung im Bachsen, und in der am 9. Juli in Baltimore versammelten regulären demokratischen Convention, welche bie Cincinnati-Blatform wortlich aboptirte, trat ihre eigentliche Starte bervor. James Dt. Doclittle von Bisconfin prafibirte; von 732 Stimmen erhielt Greelen 686. Unterbeffen batten bie regularen Republitaner fich mit befferer Taftif gur Bieberernennung Grant's geeinigt, beffen Sieg Bielen fcon von bem Augenblide ber Nomination Greelen's an gesichert schien. Die nationale Convention ber republikanischen Bartei Greelen's an gesichert schien. Die nationale Convention ber republikanischen Partei trat am 5. und 6. Juni in Philadelphia jusammen und mablte Thomas Cettle trat am 5. und in Philadelphia Justin ber republiciden von North Carolina jum Borfiger. 3bre Blatform ertannte "in ber rubmreiden Briegs. und Friedenscpoche ber 11jahrigen Berrichaft ber republitanifchen Bartei bie befte Burgichaft berfelben fur bie Butunft" und fprach bie Buversicht aus, "baft bas Bolt bie Regierung teiner Bartei anvertrauen merbe, welche hauptsachlich aus Denjenigen gufammengefent fei, bie fich jeber mobitbatigen Entwidelung Schritt vor Schritt widerfest batten". Die weiteren Refolutionen unfasten "rie Festfellung und Aufrechterhaltung völliger Freiheit und Gleichheit im Genuffe aller burgerlichen, politischen und öffentlichen Rechte in ber gangen Union burch Staate- und Bunbesgesete und ber neueren Muendements gur Conftitution; eines ehrenvollen Friedensverhaltniffes mit allen Nationen burd bie Bundesregierung; Befdunung ihrer Burger aller Orten und Sympathie mit allen nach größerer Freiheit ftrebenben Bolfern; Reform bes Civilbienftes; Bermenbung aller öffentlichen Lantereien gu freien Beimftatten für bas Belt; Coungolle gur Bebung ber Arbeitelohne und Yantesintuftrie; Cout ber Rechte von Atoptivburgern ber Union gegen unberechtigte Unfprude ibrer fruberen Regierungen; Abidaffung bes Bortofreiheiteprivilege und Ermagigung ber Bortofape; Wefete im Intereffe bee vollen Schupes und ber weiteften Freiheit für Rapital mie Arbeit; Billigung ber Unterbrudung gewaltthatiger und verratherifder Organisationen in ben fruber rebellifden Gegenten und ber Beichutung bee Stimmtaftene (ballot-box) burd ten Cengreg unt Prafitenten; Forberung ameritanifden Sandels und Chiffsbaues". Wie in einzelnen ber vorftebenben Boftulate, fo traf tiefe Blatform befontere in tem, bag "tie Benfionen fur Invaliten und beren Bittmen und Baifen eine beilige Edulb ber Nation feien", und in ber Bermerfung irgend welcher Repubiation ber Nationalfduld mit ber von Cincinnati gufammen, mabrent fie in ber Amnestiefrage fich auf Billigung ber bisberigen Schritte bes Congresses, in Betreff ber Staatenrechte auf Achtung berfelben befchrantte, aber gegen jebe Celbftbilfe gur Befeitis gung von Uebelftanben proteftirte. Gogar ber Delegation ber "Nationalen Franenftimmrechts-Affociation", welche fich am 9. Mai in New Yort entschieben gegen ihren Gegner Greelen erklärt hatte, wurde eine vorsichtig gehaltene "Blanke" zu Gunsten erweiterter Wirtungetreife und größerer Redte ber Frauen und "irgentwelder Claffe von Burgern" ein-Die Schlugrefolution gollte ten Bertienften Grant's bochfte Anertennung geräumt. und letterer murbe bann burch Acclamation renominirt; als Bice - Brafibenticaftecanbibat erhielt D. Bilfon von Daffadufette 3641/, Stimmen gegen 3211/, bie fitr Colfar abgegeben murben. Die mit ter Aufstellung Greeley's und ber Coalition gwifden Demofraten und Liberal-Republitanern ungufriedene Fraction ber Demofraten bielt am 3. Gept. in Louisville unter bem Borfit von James Loon von Birginia eine Rationalconventien gur Momination eines ftreng (straight-out) Demofratifden Prafibent. fcaftecantitaten. In einer furgen Blatform bezeichnet biefelbe ben freiwilligen Beitritt

iches Staates und die vertrauensmäßige Uebertragung ber Macht burch bas Bolf an die Res gierungen ale tie Grundlage bee Baus ber Union; tie bemefratifche Partei merte nie ibre langbemabrten Grundfate ale Breie für bie vom Prafitenten zu vergebenten Memter bingeben und lieber unter beren Banner in emiger Diineritat bleiben, ale eine allvermegente und bleibente Majeritat burch beren Mufgebung erfaufen; fie verwerfe bie faliden Gruntfate und falfde Gubrericaft, ju benen fie bie Baltimore Convention verledt babe und forbere bas Bolt auf, biefe echte Blatform und bie fie vertretenben Cantibaten ju unter-Die Rominationen ber Convention: Charles D'Conox, ale Brafitentfchafte., Joje Oninen Abame, ale Bice-Brafitentichaftecantitat, blieben erfolglos. ba beibe ablebuten. Die Beidluffe ber Philatelphia-Convention murben auch von einer Convention von Colbaten und Geeleuten aus bem letten Ariege gu Bittsburg am 17. Gept. angenommen. Aus ten Bablen am 5. Der. gingen Grant ale Brafitent unt Bilfen ale Bice-Brafibent herver, ersterer mit einer Gefammtmajorität von 762,991 Stimmen über Greelen. Lepterer batte fich ichen im September von ber mit ungewöhnlicher Erbitterung auf beiben Seiten betriebenen Bablcampagne an bas Sterbelager feiner Gattin gurudgegegen. Um 29. Nov. erfolgte ber Tob Diefes gleichzeitig von tiefer Trauer, Ueberanftrengung, Aufregung und gulett ben Ginbruden einer übermattigenten Rieberloge gebeugten Diannes, an bem bas Land einen feiner nambafteften und thatigften Journaliften verler. - Geit Anfang bes Jahres hatten bie Beziehungen ber Union zu Spanien wegen ber Infurrection in Cub a wiederholt einen brobenten Charafter angenommen. Die Regierung ter B. St. fdritt ju Ruftungen, melde ten Schutter amerit. Burger auf Cuba jum 3med baben follten. Granien zeigte fich gur Aufrechterhaltung ber Integritat Cuba's entichleffen, flagte über Sas Benebmen bes amerit. Befantten in Datrit, Gen. Gidles, und brang auf beffen Abberufung, ju ber ce jeboch nicht tam. 3m Dez. fdidte bie Bunbeeregierung ben Ctaatefefretar Delano nad Cuba, um über bie bortigen Buftante genaue Erfundigungen einzugieben, beber bem Congresse Berichlage unterbreitet murben. Mm 4. Dlarg batte ber Prafitent 3bre Unfprace beantwortete bie Japanefifche Wefanbtichaft empfangen. er babin, baf bie Beit vorüber fei, in ber einzelne Rationen eine ifolirte Stelluna einnehmen tonnten. Reichthum, Madt und Wehlfahrt ber Beller hangen zum großen Theile von ihren commerciellen Beziehungen zu andern Bellern ab, von ber Pflege ber Arbeit, ber Aunste und Biffenichaften, ber Schnelligfeit ber Berbindungen, ber Freiheit ber Preffe, von ber religiefen Telerang u. f. m. - Die Botichaft, mit welcher Grant ten Congref am 2. Dez. 1872 eröffnete, gebachte bes tiefen Friedens im Innern und nach Augen, und bee Bachfene ber allgemeinen Weblfabrt bee Laubes, ber gufriebenftellenten Ausgleis dung aller Differengen mit Englant, ber tauernten Freuntichaft Deutschlants, Ruflants und Franfreiche, "bee alteften Allierten ber B. Ct." Die bevorftebente Biener Weltausftellung werte bie Bante gegenfeitigen Bohlwollens zwifden ten Boltern fester fnupfen. Der neue Prafitent von Mexico zeige fich geneigt, Die guten Beziehungen zu Amerita gu befestigen, fo bag auch ein balbiges Aufboren ber bie Grengriftricte beunrubigenten Agitatienen zu erwarten fei. Die Berftellung friedlider Buftante auf Cuba ftebe leiter noch babin. Die Aufrechterbaltung ber Eflaverei fei ber alleinige Grund ber Bertbauer ber Der Gieg ber Infurrection fcheine ausfichteles, aber auch tie Untertrudung berfelben icheine Cpanien nicht zu gelingen. In Betreff ter inneren Angelegenbeiten nifebilligte bie Botidaft bas Portofreiheits- Privilegium ber Congresmitglieber, rubmte tie ten Intianern gegenüber befolgte Friedenspolitif und empfahl bie Verwandlung bes Intianer-Territeriums füblich von Kanfas in einen indianischen Staat, ebenso die so nötbige Reform im Civilrienfte, tie ter Mitmirtung tes Cengreffes beturfe, um tas Spftem auch fur tie fpateren Brafirenten bintent gu maden. - Bu ten wichtigen Ereigniffen tee Jahree geberten tie Gtrifes ber großen Gewerte, befonders in Dem Dort, Dem England unt Benufplvania, welde, beffer verbereitet und organifirt, als je juver, eine folde Austebnung genommen batten, bag viele Bauten, Fabriten, Bergmerte bis in ten Berbft ftillftanten. Die Arbeiter verlangten allgemeine Ginführung bes Achtftunben-Cpfteme obne Berabfetung, theile auch mit Erbobung ber Pohne, ftudweife Begablung u. f. m. Die Arbeitgeber gaben in einzelnen frallen, feweit thunlich, nach, ichieren tie miterfpauftigen Clemente aus und idrantten ibre Operationen ein, woburch viele Sandwerter zeitweilig arbeitelos murten. Gingelne ber Letteren entidloffen fich zur Wieberausmanterung; Antere balfen fich turd Cooperationsvereine.

Die zweijabrige Wirtsamteit bes am 4. Marz 1873 geschlossen 42. Cengresses batte so wenige Ergebnisse von Bedeutung aufzuweisen, bag Sherman am 21. Marz im Senate fagen durfte, die lette Sigung bes Congresses habe nichts zur Förderung ber großen Inte-

reffen bee Lantes über tie regelmäßigen Geltbewilligungen (appropriation-bills) binaus getban. Ginen Theil bee Januare fullten unfruchtbare Debatten über verfdiebene Blane inr Bieberaufnabme ber Baargablung, ebenfo über Genator Morten's Antrage zur Berbefferung bes gegenwärtigen Wahlfuftems, wonach bie Wahl bes Brafitenten und ber Genatoren birect vom Bolle ber vericierenen Staaten ausgeben follte. Gleiches Schidfal batten tie feit Mary 1872 einem Comité überwiesenen Brojecte ber Errichtung eines centralen Ginmanderungs, und eines Arbeitebureaus unt bas proponirte internationale Berlagerechtegefets (international copy right-bill) im Februar; endlich bie brei großen Ranalbauplane: ber bes Riagara- Schiffetanale, gu 12 Dill. Doll., bee James River- und Ra-nawha-Ranale, ben Dhio mit bem Atlantifden Decan verbinbent, gu 60 Dill. Toll., und bes Coofa. Ranale jur Berbinbung bes Tenneffee mit tem Cavannab. ju 39 Dill. Doll, veranichlagt, von welchen Gummen bie Regierung einen Theil tragen follte. Das Berfonal und fomit bie Roften bee Bunbeefteueramte murben erbeblich verminbert; tie Berftartung ber Flotte burd 8 Rriegeschaluppen beschloffen. Das Lorrechtter Bortofreibeit murbe am 22. 3an. abgeschafft und erlosch mit Juni t. 3. Die "America and East India Co." wurde autorifirt, Telegraphen-, wie fubmarine Rabellinien an ter pacififden Rufte gur Berbindung Ameritas mit Affien anzulegen (18. Fetr.). Dagegen paffirte ter Befdlug, tas inlantifche Borto auf 2 ets. herabgufeten, nur tas Band. Allgemeine Aufregung verurfacten in tiefen letten Monaten bie Comiteuntersudungen und Berichte über ten Erebit . Dobilierfdwindel mit Actien ter Bacific. Babn, um Stimmen von Congrefemitgliedern fur bie großen Brivilegien bes Unternehmene gn gewinnen, welche anger bem eigentlichen Urbeber Dates Ames auch James Broets, ten Bice- Prafitenten Colfar unt anbere Congregmitglieder compromittirten, beren Ausstogung nur aus Rudfichten unterblieb (bie beiben Eritgenannten, am ichmerften burd effentliden Tarel betroffen, ftarben balb barauf). sowie über bie Bahlbestechungen ber Senatoren Calemell und Bomeron, von benen erfterer (am 24. Dary) refiguiren mufite; Bomerov's Termin lief im Dary ab. Der Congref befolog am Schluffe ber Seffton Die Erhöhung bes Wehalts tes Prafitenten auf \$50,000, bes Dberrichtere auf \$10,500, tee Bice- Brafitenten, ter Cabinetentiglieter und tee Epredere bee Saufes auf \$10,000, und bee ter Congresmitglieder, mit Ginidlug berer vom 42. Congreg, auf \$7500, im Senat mit 36 gegen 27 und im Saufe mit 103 gegen 94 Stimmen. Die tonangebeute Breffe verlieh ter allgemeinen Digbilligung tiefes Webalteraubes (salary-grab) felden Rachtrud, bag felbft eine Angabl berjenigen Congregmitglieber, welche bie Dagregel befürwortet batten, auf ben rudftantigen Bujdug verzichteten. Ein gemeinschaftlicher Beichluß begludwunschte tie franifde Nation wegen ter Gerichtung Um 4. Marg trat ber Genat bee 43. Congreffes gu einer burch Brafibent Grant berufenen Extrafigung zusammen. Bu ben neuen Weitgliedern ge-borte ber bisherige Finangsefretar G. S. Bontwell, ju beffen Nachfolger im Cabinet In bem neuen Genat murte Came-Billiam A. Richardien ernannt murte. ron wieder jum Borfitenben bes Comites fur auswartige Angelegenbeiten, Cherman ju bem bee Finangeomitée ermählt, tie übrigen fichenten Comitée erhielten neue Borfiger, fo bas jur öffentliche Lantereien Eprague anftatt Pemeren's. Das Comité für Brivilegien und Bablen murte am 10. Dar; auf Antrag Dierton's beauftragt, behufs eines fur bie nadifte Gitung bee Congreffes vergnbereitenten Berichts, jur Referm bes Bablmodus in Betreff tes Prafitenten und Bice Prafitenten, in Bermaneng gu bleiben. Mehrere Mitglieder tes vom Brafibenten ernannten Beirathe über ben Civilbienft refignirten, und bas Reformreglement erwies fich im Laufe bes Jahres als ungulänglich und mefentlicher Menterungen bedürftig. Das Transportations . Comité unter Senator Bintom beschäftigte fich mit ber Austehnung bes Boftbienftes auf ten Cifenbahnen und ber Geftstellung ber fur bie Beforberung ten Directionen, mit benen tas Boftamt eruftlide Differengen batte, ju gablenten Bergütungen; ferner mit ter Unterfudung ber projectirten großen Berbindungelinien gwifden ten Großen Geen und bem St. Lawrence, tem Late Eric-Ranal, und Subfon, tem Diffiffippi und Gelf, tem James River und Ranamha-Ranal, ber Georgia-Ranalreute, endlich ber verschiebenen Bahnlinien vom Inneren gur Rufte. Auch fucte fich tas Comité ter Mitwirfung ber gur Befeitigung tee Gifenbabnmonopole und ber boben, Die landwirthicaftliche Entwidelung bes Westens niederhaltenden Frachtraten gebilreten Gesellschaft ter feg. "Patrons of Husbandry" ju verfidern, welde, in furger Beit ju über 4700 "Granges" (Albtheilungen nach Farmen) und etwa 400,000 Mitgliebern in ben mestlichen und fürlichen Ctaaten angemachfen, Die Bebeutung eines machtigen national-glonomifden Bereins erlangt batte und, felbst in Wirerspruch mit den Statuten seiner Gründung (1868), in der Politik jener Staaten

eine Rolle zu fpielen bestimmt icheint. Das englischen Borbiftern entlebnte Copperation Spitem ter Wefelichaft erftredt fich auf billige Unichaffung lantwirthichaftlicher Werathfchaften und Materialien, Austaufch terfelben gegen Protutte, Cammlung fratififder Erntes und Marktberichte u. f. w.. Das Programm ter Convention ter Cantwirthe zu Springfield, Il., vom 2. April, verlangt tie Erklärung ter Gifenbahnen, als eines witerrechtlich von wenigen Bevorzugten controlirten, ein Rapital von 4000 Diill. Dollars reprafentirenden Institutes, ju offentlichen Landftraffen unter legislativer Controle. mit gefenlich festzustellenten, billigen und gleichmäßigen Transportraten; Aufhebung aller Congrolle auf Gifenbahn., Dampfidiff- und Landwirthichafte. Daterialien; Beftenerung ber Gifenbahnen zum vollen Berthe ihres Gigenthums. - Brafitent Grant's febigefolgenes Canto-Domingo-Project murbe burd bie von Brivattapitaliften gebilbete "Samana Bay Co." ausgeführt, welche tie Salbinfel Camana fammt ten Bemaffern ter Ban turd ten Bertrag mit ber Republit von Cante-Domingo vom 28. Dez. 1872, ter 1873 burd Belfeabstimmung bestätigt murte, mit ausgebehnten Brivilegien und Freiheiten erwart. Die gleich nach tem Chluffe tee 42. Congreffes in Louifiana, mo zwei Rivalen, DeGnery und Rellegg, tas Beuverneursamt beanfpruchten, ausgebrodenen Unruben, welche am 13. Diary mit ber Daffacrirung ven 60, bas Berichtshaus in Celfar bemadenben Regerfeltaten culminirte, murten baburch beentigt, bag bie Buntesmacht gu Gunften Rellogg's einfdritt. Conflicte ter Territorial. und Ber. Staaten Berichtsbeborten in Utah, fowie bie burch ben Criminalproceg gegen Brigham Poung hervorgerufenen Unruben maren burd Beifchaft bee Brafibenten im Congreft jur Gprache gebracht merten und tonnten, fo lange "bas Inftitut" ber Mormonen besteben gelaffen murbe, nur borübergebend erletigt merten. - Die Dloboc . Inbianer batten fich feit Jahren ben Beigen feindlich gezeigt. Gin Bertrag von 1864 überwies benfelben einen Laubstrich von etwa 768,000 Ucres im futliden Dregon. Auf tiefer Refervation ließ fich ein Theil tes Ctammes nieber, mabrent eine Bante unter "Captain Jad" ce verzog, in ihren alten Sipen bei Clear Late zu bleiben. Inteffen ließen auch tiefe fich zu Ente tes 3. 1869 burch gemifie Bufabe zum Bertrage bin bewegen, nach ter Refervation überzusieteln. Wegen einer 1870 gwifden ben Dieboce und Rlamathe ausgebrechenen Febre murten erftere bis auf Weiteres nach einer anderen Wegent ber Refervation gebracht. Es murte ihnen ein anteres Terrain verfprocen, wenn fie fich friedlich verhielten. Diefe Bufage vermitten sie aber burch wiederholte Rand- und Streifzüge. 3m April 1872 murte baber ibre Berfetung nach ber Alamath-Reservation verfügt. Die Wobock widersetzen sich, griffen im November ein zu ihrer Entwaffnung nach ihrem Lager geschidtes Detachenient au und tobteten, ven bert entweichent, 11 meife Anfietler. Dberft Wheaten, ber barauf bas Lager ber Motocs umgingelte, murte am 17. 3an. 1873 mit einem Berlufte von 40 Monn jurudgefdlagen. Da alle Berfude, tie Dietocs aus ihren Edlupfminteln in ten Lavabetten berauszuloden, mifgludten, murte burch eine Friedens. Commission mit ihnen unterhantelt. 3hr berfelben am 3. Diarz gegebenes Berfprechen, fich nach einem marmeren Alima überfiebeln zu laffen, nahmen fie ichen am 4. wieber zurud. Der letzte Berfuch ber Grant'iden "Frietenspolitit" vermittelft ber neu abgeordneten Commiffion, General Canby, Dr. Thomas, Meagham u. A., entete mit ter Ermortung ber erfteren Beiten burch Capt. Jad und Benoffen bei Belegenheit einer unvorsichtig gemahrten Befprechung ohne Dieagham entfam ichmer vermilitarifde Betedung in ten Lavabetten am 11. April. muntet. Am 12. April erfolgte General Cherman's Orbre an Canby's Nachfolger, Gen. Davis, burd Bertilgung tiefes tudifden und mertluftigen Ctammes ein abfdredentes Beilviel für alle anteren gu ftatuiren. Die Ausführung erforterte inteffen einen formlichen Felbjug, tem nech ein ganges Detadement in einem Sinterhalt jum Opfer fiel, unt wobei bie Eruppen burd freiwillige Couten ber Wegend und bie befreundeten Rlamath-Indianer, femie burch Berrath einiger Dietoce unterfiut murten. Die Bernichtung und Befangennehmung bes Reftes ber Bante erfolgte bis jum erften Juni, bie friegerechtliche Berurtheilung und Sinrichtung Captain Bad's und 3 ter anteren Morter Canty's (Chondin, Boften Charley und Blad Jim) am 3. Dtt. Die Ucberlebenten, meift Beiber und Rinter, murten in verschiedenen Refervationen untergebracht. Der Commisfar ter Intianer-Angelegenbeiten, Balter, empfahl bie Unnabme tee Refervationefpfteme ale allgemeine und bleibente Belitit ter Regierung und Confelitirung ber bestebenten 92 Refervationen von gufammen 167,619 engl. D. . M. gu einem eter 2 großen, alle Weißen ausfoliefenten Intiauergebieten, benen ein brittes fur bie noch umberfcmeifenben Ctamme ber Cionx, Crows, North-Chenennes, Arapaboes u. a. bingugufügen mare. - Die Erans. portation ofrage wirfte nach vielen Seiten bin bewegent. Die am 6. Dai in einer

Convention bon Producenten und Confumenten in New Port organisirte "National Cheap Transportation Association" (Braf. Jefiah Quincy ven Boiton, Gefr. R. 3. Fergufon von Troy) bezwedte Ginbeit tee Sanbelus ber verfcbiebenen fur benfelben 3med gebilbeten Wefellschaften, Bildung einer, aus Abgeordneten aller in ben verfcbiebenen Staaten, nach Congregoiftricten gufammengufenenben Bertretung berfelben beim Congreft, und vertagte fic auf Jan. 1874 nach Bafbington. Gine von 92 Congresmitgliedern, mehreren Gouverneuren und hervorragenten Burgern ber woftlichen Staaten am 13. Dai in St. Louis abgehaltene Convention (Brafibent, Brown von St. Louis) befchrantte fich mehr auf Ererterung ber erforderlichen Berbefferungen ber Baffermege bee Diffiffippigebicte vom Gelf bie ju ben Geen, besondere im Intereffe Diffouri's, mabrend in Chicago für eine "Milcin-Fract. Doppelgleis Babn" vom Diffiffippithale nach ber atlantifden Rufte, Die 45 Dill. Dollars toften und 450 Diff. Bufb. Getreibe jabrlich beforbern tonnte, agitirt murbe. - 3m Juli begannen Die republifanifden und bemofratifden Staatsconventionen fur Rominirung ber Bouverneure und anderer Staatsbeamte. Die Refolutionen ter ersteren maren gegen bie Corruption in Gefetzebung und Berwaltung, das Gehaltserhöhungsgefet, Lantidentungen und Eifenbahnfubsidien und für gleichmäßige Gefete in Betreff der Transportation; die der letteren für Die Staatenrechte und Freibanbel, Schulreform, Achnitunden-Arbeit, gegen Dlonopele. Behaltserhöhung ber Congregmitglieder, einzelne auch, fo in Teras, für Landtewilligungen an Gifenbabnen. Das "liberale" Brogramm ber Dbio . Remingtion sconvention vom 30. Juli befürmortete eine neue Organisation ber Barteien, tabelte bie Abminiftration wegen ber Landbewilligungen, bes "salary-grab" und ber Beamten-Corruption, ber öffentlichen Arbeiten, Subfibien und Bantprivilegien; verlangte einen reinen Finangtarif und Aufhebung aller bas Rapital jum Nachtheile ber Arbeit begunftigenten Befete. Diefer nenen Bewegung ichlog fich das Liberal-republitauische Staatscomito an, Als erfter Bersuch der "Grangers", eine reinbemotratische Berwaltung in ben wochtlichen Staaten einzusindren, gelang es dieser Partei in Juinois die Ermählung ibres Candidaten, A. M. Craig, jum Richter ber "Supreme Court" burchzusetzen. Eine Staatsconvention der Farmer von Minnesota noministe am 3. Sept. A. Barton jum Gouverneur, erflarte fich gegen bie republifanische fomobl, wie bie bemofratische Bartei und machte es allen ihren Canbibaten gur Pflicht, bas Recht ber Legislatur gur Aufhebung aller gemeinschablichen Brivilegien u. f. w. anzuerkennen. Dagegen verwahrte fich eine Convention der "Patrons of Husbandry" von Michigan am 3. Oft. gegen tie Bilbung einer eigenen politischen Bartei. An ten Territorialwahlen in Utah am 4. Aug. betheiligten fich nur die mormonifden Einwohner, einschlieflich ber Frauen, Rinter und nicht naturalifirter Fremben. - Schon im Frubjahr mar ber Belomartt, besonbere in New Bort, burch eine anbaltenbe Belotlemme beimgefucht worben. Um 12. April erreichte bas Golbagio bie Bobe von 191/, Proc., ber Binefuß für Tagesbarleben 1/4-1/4, Proc. Uni 26. fallirte bie "Atlantio National Bank", infolge ber Unterschlagung von über \$400,000 burch ben Caffirer Taintor. Bu einer ben Bobistand bee gangen Landes erschütternten Calamitat wurde die in ber new Yorter Stockborfe am 18. Gept, ausgebrochene und bis jum 3. Dit. muthende Finangfrifis, beren Borlaufer ber Banterott ber Dibland. Gifenbabn am 17. Gept. mar. Die Courfe ber meiften Effecten, mit Musnahme faft nur ber Regierunge. und abnlichen Sicherheiten, fielen rafd um über 50 Broc.; Gold mar fast um teinen Breis feil. Die großen, in Gifenbahnunternehmungen verwidelten Banthaufer 3an Coole & Co. (Rortbern Bacific-Babn), Fiet & Batch, Benry Clews & Co., und eine Denge fleinerer fallirten, Die Union und andere Truft-Compagnien fufpenbirten, und Die Banten, benen weniger als ben vom Bolt beffurmten Sparbanten bie Bonteeintaufe bes Finanglefretare Erleichterung gemahrten, tonnten fich nur burch vereinte Action unt Musgabe proviforifder Certificate ftatt baarer Bablungen halten, welches Beifpiel im gangen Lonte befolgt murbe. Banbel und Induftrie murben burd biefe Belbnoth und bie Befchafte. ftodung auf's Empfindlichfte berührt; einige ter größten Drygoote. und gabritgefcafte, wie bas von Sprague & Co. in Rhote Island, erlagen bem Cturm, und eine allgemeine Arbeiteeinstellung ober Befdrantung mar bie nadfte Folge. - Um 31. Dit. murbe bas unter ameritanifder Flagge fabrente Dampfidiff "Virginius" auf hober Gee auf ter Fabrt von Jamaica nach Cuba burd ben fpanifden Rriegsbampfer "Tornado" ohne Biberftanb genommen und nach Santiago be Cuba gebracht. Der "Birginius" hatte, einschließlich ber Dannichaft, 170 Baffagiere, barunter namhafte cubanifde "Batrioten", und andere für ben Dienft ber Infurrection Angeworbene, barunter mehrere, angeblich ameritanifche Burger und britifche Unterthanen, Rriegevorrathe u. f. w. an Borb, boch, foviel befannt, feinerlei incriminirende Bapiere. Infofern bas angenfcheinlich Flibuftierzweden bienenbe

C .- 2. XI.

Schiff fic acaen tie Coiffahrtegefete ber B. Ct. vergangen batte, fant bie Berurtheilung und Bestrafung ber an ber Experition Betheiligten nach bem Bolferrecht nur ben B. St. ju. Gleichwehl behandelte ber Commantant Burriel von Cantiago bie Gefangenen ale Biraten, lich am 4. Dov. bie Gubrer, Ben. Barona, Betro Cespebes, Jefus tel Celund Bafbington Rhan, und weitere 49, barunter ben Coiffecapitain fry, om 7. und 8. erfciefen, mogegen ber ameritanifde und britifde Conful in Gantiago vergeblich preteftirten. Dur birecte, burd bie nadbrudlichften Borftellungen ber B. Ct.- und großbritannifden Regierung in Mabrid bewirtte Befehle ber fpanifchen Regierung thaten ber beabfichtigten Bortfepung ber Schlächterei Ginbalt. Inbeffen verlangte Die öffentliche Stimme in ben B. St. eine vollständige Benugthung, und ba bie fpanifde Regierung, Die Befühle ter Breimilligen in Cuba fconent, gegerte, ichien ein Arieg mit Cpanien faft unvermeitlich, und bie bom Bricgofefretar beorberten Huftungen murben mit fo größerem Gifer betrieben, als man nur auf biefem Wege Cpanien jum Dadgeben zu bringen erworten tennte. fcen murben, ba Gen. Gidles fich burch fein Auftreten in Dabrid miftliebig gemacht batte. tie Berbandlungen in Bafbington gwifden tem fpan. Befantten unt tem amerit. Ctaatefetretar fortgeführt und Aufange Dezember ein Uebereintommen gu Stante gebracht, monach Spanien einwilligte, ben "Birginius" mit tem Refte ber Manufchaft an bie B. Gt .. unter verläufiger (prima facie) Unnahme feiner ameritanifden Rationalitat, auszuliefern, nad Beftatigung berfelben burd weitere Unterfudung Die anerit. Alagge am 25. Dez. ju falutiren und bie Schuldigen ju bestrafen. Erfteres gefdab am 15. Dez. (ebenfalls aus Midficten ber Schonung in bem entlegenen Safen von Babia-Bonba); letteres unterblieb. weil bie Unterfuchung, in Uebereinftimmung mit ber Enticheitung tes Ctaateanwaltes Billiams, bie Berechtigung bes "Birginins", bie amerit. Flagge ju fubren, megen betrugerifder Regiftrirung im Cept. 1870, fraglich erideinen ließ, mabrent jugleich bas Berlaffen bes auf seiner Rudbringung nach ben B. St. led gewortenen Schiffes, an ber Rufte von Rorth Carolina, ber brobenben neuen Berwidelung ein Enbe machte. Die nach new Port gebrachte Mannichaft murbe nach turzem Berhör entlassen. In ber Ernennung bes greifen Diplomaten C aleb Cufhing zum Gefandten in Mabrid an Stelle tes Gen. Gidles (am 27. Deg.) ertannte man beiberfeite eine Burgicaft ber Erbaltung bee Friedens. - In ter am 2. Nov. gefchloffenen Biener Weltausftellung maren bie großen Induftrieen ber B. St. jum Theil infolge ber Diffverwaltung bes im Dai abgefetten Commiffare Lan Buren nur theilweife, foweit jeboch mit Auszeichnung, vertreten. Befonbere Aufmertfomfeit batten bie Mobelle und Broben ameritanifder Schuleinrichtungen, ber Geographifden Gefellfchaft, tie Zeitungen und Mafdinen erregt. Die auch bort ausgesprochene Ibee eines internationalen meteorologischen Beobachtung-Austaufchipftems murbe burch einen entsprechenben Befdlug bes 43. Congreffes ihrer Bermirflidung naber gebracht. Laut Bericht tes Gignal bien fid mit & empfing baffelbe regelmaßige Berichte von 92 Stattenen, weven 78 in ben B. St., 11 in Canaba, 3 in Befindien lagen. Betreffende Bertrage mit Ruftland und ber Turtei über einen tagliden Berichteaustaufd traten am 1. 3an. 1874 in Rraft. In ten Staatsmablen im Berbft zeigte fich bas Berbaltnift ber Ctarte ter beiben großen Parteien insofern etwas verandert, ale bie Demofraten in einigen Staaten negative, b. b. auf ber Baffivitat vieler Republitaner berubente Erfolge batten. Auf beiben Seiten murbe behauptet, bag es mit ber Wegenpartei ju Ente gebe; boch tam es weber jur Biltung einer neuen Bartet, noch fand bie Demofratie einen lebenetraftigen neuen Ausgangepuntt. Ginen Beweis tafür lieferte bie Domination tes übelbernfenen Kernando Boob jung Sprecher bes Reprafentantenhauses im temofratischen Caucus (Berberathung) ber biefer Partei angeborenben Mitglieber. Bei Eröffnung bes Congresses am 1. Dez. fiel integ bie Babl, vermege ber republitanifden Dajoritat jum 3. Dale auf James . Blaine. Bum zeitweiligen Brafibenten bes Genate murte Carpenter mieterernolit. Jahresbotidaft gab Praf. Grant eine Ueberficht ber Bauptereigniffe tes Jahres, fdrieb bie lette Finangfrifis jum Theil ber Agitation megen "billigen Transportes" gu, und ermabnte mit Benugthuung ber Erledigung ber Alobama- und Can Juan-Streitfragen burd Chiete. gerichte. Die auf Grund bes Bafbingtener Bertrags erganifirte gemifchte Commiffien gur Erledigung ber gegenscitigen Anspruche englischer und ameritanifder Burger bem Burgerfriege ber, habe ber englifden Regierung eine Entfchabigungsfumme von \$1,922,819 in Golt, gabibar burch bie B. St. am 25. Sept. 1874, querfonnt; bie Ginfepung eines fpeciellen Berichtebofce gur Erletigung aller abnlichen Anfprfiche bon Auslandern an tie B. Ct. fei gu empfehlen, bagegen feien viele ber bem "Court of Claims" und ber "Sonthern Claims Commission" vergelegten Forberungen, besonbere von Bürgern ber füblichen Staaten, von vornherein ale Schwinteleien abzuweifen, andere auf's ftrengfte gu prufen; Die Birginius-Angelegenheit gebe einer befriedigenben Lofung entgegen; ber jett Gjabrige Beftanb ber Insurrection auf Cuba icheine ebenfo menig ben Erfolg berfelben, ale bie Dieglichteit einer balbigen Unterbrudung ber Revolution in Mueficht ju ftellen; intirect murte tas Berhalten ber Cafino Bartei auf Cuba getabelt; bie Erifteng ber afritanifden Etlaverei auf Cuba fei bie Baupturfache ter beflagenemerthen Buftante ter Jufel. Die Republit Santo-Domingo habe um bas Protectorat ber B. St. tirect angefucht. Das Raturalifationegefet bedurfe verichiebener Bufage über Die Tragweite ber Angehörigfeit im Auslande lebenter Aboptivburger, bas Aufgeben ober Aufhoren bes Burgerrechte, bie burgerrecht. liche Stellung ameritanischer Frauen, welche Mustanter beirathen, ter im Austante ven ameritanifden Eltern geberenen Rinter u. f. w. 216 Amentement ju bem von bem Privilegien- und Babl-Comité vorzulegenten Bablgefete wurden empfohlen: Ermächtigung ter Executive, eine von beiten Baufern tes Congreffes angenommene Dafregel theilweife gu genehmigen; teine Befchluffe mabrent ber letten 24 Stunden einer Geffion ju paffiren, um ber Executive Beit jur Brufung ju laffen; in Extra-Ceffionen bes Congreffes bie Berathungen auf Die von ber Erecutive vorgelegten Gegenstante ju befdranten. 3m Intereffe bee Banbels fei eine Erforfdung bes Mmagonenftrems und bee Dabeira, eine Revifion und Cobificirung ber Tarifgefebe, Ginrichtung neuer Diungflatten, weitere Wefebe jur Bebung bes Chiffbaus u. f. m. ju empfchlen; besgleichen ein Biterruf tee oft von Glaubigern gemigbrauchten Theiles bes Bantrottgefeves, welcher fich auf unfreiwilligen Bantrott, veranlaßt durch Zahlungseinstellung, beziehe. Colorado's Aufnahme als Staat, allgemeine Amneftie und ein neuer Cenfus fur 1875 murben befürwortet. In feinen erften Gigungen beichäftigte fich ber Congreg theile mit Finangangelegenheiten (barunter ein Befchluft über Ginlojung bee Anleibene von 1858 am 1. 3an. 1874), theile mit einzelnen ber vom Brafibenten angeregten Fragen. Die Ermagung bes Antrags von Cor im Reprafentantenhaufe, Cuba ale friegführenbe Macht anzuerkennen, murbe mit ftarter Dajorität abgelehnt.

Die republitanifche Dajoritat betrug in tiefer Seffion im Cenate 36, im Soufe 105 Stimmen. Braftvent Graut ernannte nach einander G. S. Williams, Caleb Cushing und Morrison R. Waite für das durch den Tod von S. P. Chafe erledigte Amt bee Borfigenben bee hochften Gerichtshofe; erft tie britte Ernennung murte com Senat am 21. Januar bestätigt. General Cherman empfahl Erhöhung bee Cffectipbeftanbes ber Armee von 20. auf 30,000 Dann, ber Gefretar ber Darine ben Ban bes Darien - Ranale, ber nach ben Berechnungen bes Commanbeurs Gelfribge 50 bis 60 Mill. Dollars toften und in 10 Jahren berguftellen fein murbe. Der General-Bostmeister empfahl bie Ginfuhrung bes englischen Spitems von Boft Sparbaufen. Sein Bericht veranichlagte bas Ausgabenerfparnig turd Aufhetung tes Bortofreiheiteprivilege auf 21/, Dill. Dollare jahrlich. Der von B. Butler gemachte Berfuch eines Diberrufe bee betreffenten Gefenes fiel burch. Die Intianer Commiffare empfablen für feste Anstellung ber noch umberschweisenten In bi an er fi an mie vier neue Reservationen: Mubby in Gutoft-Nevata; Uintab in Nortweft-Utab; Port Deuf in 3tabo; Malbeur in Oregon. Den, burch bas ungeletide Berbleiten Rellogg's im Gouverneursamte, andauernden ungeordneten Zuständen in Louisiana gegenüber, enthielt fic Praf. Grant jeber Beeinfluffung bee Congreffes; ebenfo verweigerte er bem Gouverneur Davis von Texas bie erbetene Militarhilfe jur Beltentmachung ber, bie letten Staatsmablen für unconftitutionell erflarenten Entideitung tee Obergerichts tee Staates. Der Congreß manbte feine Aufmertfamteit fast gang ber & inangfrage gu, in welcher bie beiben Parteien ber "Inflationiften" unter ber gubrung von Morton, Ferry, Logan, Cameren, Rellogg, und ber "Unti-Inflationiften" unter Cumner, Cours, Cherman, Frelingbunfen u. f. m. fich auf's beftigfte befampften. Erftere wollten bie Rotencirculation, unter Einschluß ber Referve von 44 Mill., auf 400 Mill. Dollars feststellen und bas Freibantspftem erneuern, lettere eine temporare Anleihe und Rudtehr zur Baarzahlung. Inzwischen hatten fich bie Ginnahmen mieter geboben, und neue Enthullungen eines in tie bochften Rreife bineinreichenten Corruptionsfuftens im Boll. und Steueramte (Canborn. Contracte, Moieties, b. b. balber Untheil ber Spiene an ten Defraurationeftrafen) fowohl bie Ungufrictenbeit mit ber Abminiftration gesteigert, wie einen neuen Beweis geliefert, bog tas Deficit ber Einnahmen burch Sparfamteit und gemiffenhaftere Bermaltung zu beden fei. Darg ftarb Er-Brafibent Di. Fillmore, am 11. Genator Charles Cumner, einer ber bervorragenbften Bortampfer ber Gflavenemancipation. - Die Temperen j. Bewegung, vom Beften ausgebent, erhielt neues Leben burch Organifirung eines Rrengjuge" ber Frauen gegen bie Wirthe. In Berbintung mit ben "Grangers" bes Beftens bilbeten fich in Maffachufette bie induftriell-cooperativen "Sovereigus of Industry". C .- 2. XI.

Literatur. Unter ben Berten über bie B. St. verbienen Ermabnung : Ebeling. "Die B. St. von Norbamerita" (Bb. 1-5, Samburg 1793-1816); Stein und Berichelmann. "Banbbuch ber Geographie und Statiftit" (7. Aufl., Br. 1, "Amerita" von Bapmann, "Janovan eer Grachgie und Statistic (f. Aust., De. I., "America" ben Abapans pans, Leipzig 1851 ff.); Andrec, "Verchamerita in geogr. und geschäckt, Umrissen" (Vraunsschutz) 1851, 2. Aust. 1853); F. v. Naumer, "Die B. St. von Nortamerita" (2 Vde. 1845); Olshausen, "Die B. St. von Nortamerita" (4 Vde., 1853 bis 1856); Hed, "Die Finanzen ter B. St." (1867); Schasse, "Amerita, die politischen, secialen und tircht. erfüglichen gustände dasselben und Lindungen der U. S." (Vosson 1873); "American Learbook und Almanac for 1869" (nicht sorten gefett). Die wichtigften Quellen fur bie ftatiftifden Berbaltniffe ber Beaenwart fint: "Ninth Census of the U. S." (3 Bbe., Bafbingten 1871-73; in abgeturgter Ferm in 1 Bb. als "Compendium of the Ninth Census"); Die von ten verschiebenen Departemente in Bafbington berausgegebenen, theilweife febr reichbaltigen, jabrliden und monatlichen Berichte, namentlich bie jahrlichen und monatlichen Berichte bes "Commissioner of Agriculture" und bee "Chief of the Bureau of Statistics" und bie Jabresberichte bes "Commissioner of Education", bce "Commissioner of Indian Affairs", bee "Secretary of the Interior", des "Secretary of the State" (liber den auswärtigen Hand), des "Geretary of the State" (liber den auswärtigen Hand), des "Geretary of War", des "Secretary of the Navy", des "Commissioner of Mining", des "Commissioner of Mining", des "Commissioner of the General Land-Office". Ueder die Berjaffung der B. St. vgl. die Entscheidungen des Oberkundesgerichtes (die Insommenstellung der officiellen Berichte den Curtis, 22 Bec. dis "Howard's Reports" XVII. gebent, 5. Hufl., Befton 1870); "Howard's Reports" XVIII-XXIV.; "Black's Reports", (2 Bte.); "Wallace's Reports" (13 Bte. bie 1872 gebend) und bie Berichte ber Untergerichte ber B. St.; "Opinions of the Attorneys General" (12 Bte. bis 1868 gebend, Bashington 1852-70); bie Entscheidungen ber Staatengerichte und bie Debatten im Congreg. - Bearbeitungen: Auger ben alteren Berten von Ramle, Gergeant u. M. val. Rent, "Commentaries on American Law" (4 Bbe., 11. Aufl., Bofton 1867); Story, "Commentaries on the Constitution" (2 Brc., 4. Mufl., Befton 1870); Smith, "Commentaries on Statute and Constitutional Law" (Albany 1848); Contling, "A Treatise on the Organization, Jurisdiction and Practice of the Courts of the United States" (3. Mufl., Mibany 1856); Paw, "The Jurisdiction and Powers of the United States Courts" (Albany 1852); Duer, "Constitutional Jurisprudence of the United States" (2. Muff., Bofton 1856); Sergwid, "A Treatise on the Rules which Govern the Interpretation and Application of Statutory and Constitutional Law" (New York 1857); Code, "The Constitutional History of the United States" (1. 9d., Philadelphia 1853); Sherman, "The Governmental History of the United States of America" (Hartford 1860); Brownfon, "The American Republic" (New York 1866); Farrar, "Manual of the Constitution of the United States" (Boften 1867); Jamesen, "The Constitutional Convention" (New York 1867); Tiffann, "A Treatise on Government and Constitutional Law, American Theory" (Mann 1867); Pafdal, "The Constitution of the United States, Defined and Carefully Annotated" (Washington 1868); Ceoley, "A Treatise on the Constitutional Limitations, which Rest upon the Legislative Power of the States of the American Union" (Woften 1868); Fourten, "An Introduction to the Constitutional Law of the United States" (New Yert 1870). Ueber bie Beichichte ber B. St. vergl.: "Journal of the Continental Congress", 1774-89 (13 Bec.); "Secret Journal of the Continental Congress" (4 Bec.); "Diplo-Acts of the Revolution in America"; Sparts, "Revolutionary Correspondence"; Sa-

1774—89 (13 Br.); "Secret Journal of the Continental Congress" (4 Bre.); "Diplomatic Correspondence of the American Revolution" (12 Brc.); Rite, "Principles and Acts of the Revolution in American; Eparts, "Revolutionary Correspondence"; Soles und Scaton, "Annuals of Congress"; "Congressional Globe"; Benton, "Abridgement of the Debates in Congress, 1789—1850" (16 Brc.); Sewrie und Elarte, "American State Papers" (21 Brc., "Raßinigton 1831—34); bie "Documents" ber eiben Sügier des Gengresse und die "Reports" der betressen Ertetäre; "Statutes at Large, 1789—1871" (16 Brc.); Sparts, "Washington's Writings" (12 Brc., Ren Port 1847—48); "Works of John Adams" (10 Brc., Beston 1856); "Jefferson's Works" (9 Brc., Ren Port 1850—51); "Madison-Papers" (3 Brc.); Esitot, "Debates on the Federal Constitution" (5 Brc., Biston-Papers" (3 Brc.); Stile-thia 1863); "Niles' Weekly Register, 1811—44" (66 Brc.); "Fisher Ames' Works" (2 Brc., Boston 1854); "Daniel Webster's Works" (6 Brc., Beston 1857); Esten, "Life, Letters, and Speeches of H. Clay" (6 Brc.); Grait, "Calhoun's Works" (6

Bbe., New Yorl 1854—58); "Works of W. H. Seward" (4 Bbe., New Yorl 1853—61); "Works of J. R. Dickinson" (2 Bbe., New Yorl 1867); "L. Woodbury's Writings" (3 Bbe., Befton 1852); Chittenten, "Debates of the Conference-Convention in 1861" (New Yorl 1864); "Pinnam's Rebellion Record" (12 Bbe., New Yorl 1862—

69); "Report on the Conduct of the War" (3 Bre., Bafbington 1863).

Berte all gemeineren Charattere und über einzelne Berioten ber Wefdichte ber B. Ct.: Ctebman, "History of the Origin, Progress, and Termination of the American War" (2 Btc.); Antrems, "Hist. of the War with America, France, Spain, and Holland" (4 Bre.); Gerron, "Hist. of the Rise, Progress, and Etablishment of the Independence of the United States" (4 Brc.); Barten, "Hist, of the Rise, Progress, and Termination of the American Revolution" (3 Brc.); Ramfen, "History of the American Revolution" (2 Brc.); Bitfin, "Political and Civil History of the United States" (2 Bbe.); Botta, "Storia della guerra dell' independenza degli Stati Uniti d'America"; Bancroft, "History of the United States" (9 Btc., Boston 1870; 23. Aust. ven Bb. 1); hiltreth, "History of the United States" (1. Cer. 3 Bbe., 2. Cer. 3 Bre., Mem Port); 3. C. Samilton, "History of the Republic of the United States" (7 Bbe. Ebilacelphia 1868); Gibes, "Memoirs of the Administration of Washington and John Adams' Edited from the Papers of Oliver Wolcott" (2 Btc., Rem Dort 1846); Benton, "Thirty Years' View" (2 Bte., Dem Port 1854 und 1855); Rab, "Official Accounts of the Battles by Sea and Land" (1812-15); Armstreng, "Notices of the War of 1812" (2 Bbc.); 3ngcrfcll, "Historical Sketch of the Second War between Great Britain and America' (2 Bbe., 1845-49); Bredinritge, "History of the Late War between the United States and Great Britain" (1817); Ripley, "The War with Mexico" (2 Bte., New Yort 1849); Dlansfield, "The Mexican War" (New Yort 1860): 3ap, "Review of the Causes and Consequences of the Mexican War" (Beften 1848); Sunt, "Origin of the Late War" (New Yort 1867); Givrings, "History of the Rebellion: its Authors and Causes" (New Yort 1864); Scote, "The War of the Rebellion" (New Port 1866); Draper, "The Civil War in America" (3 Bbe., New Nort 1868-70); Bellard, "Southern History of the War" (2 Bre., Rew Port 1868); terf., "The Lost Cause" (New Pert 1867); Bennton, "History of the Navy during the Rebellion" (2 Bbe., New Port 1869 und 1870); de Tocqueville, "La démocratie en Amérique" (2 Bbe.); helft, "Betfassung und Demotratie der B. St. von Amerika" (1. Th.: "Ctaatensouveranetat und Etlaverei", Duffeldorf 1873). Die Stlavereifrage be-treffende Berte f. Stlaverei, und Biographien unter ben Namen der betreffenden Berfoulichfeiten.

Das Deutschthum. Richt erobernd, wie bie Spanier und Frangofen, nicht Sanbelenieberlaffungen und politifde ober religios-politifde Gemeinmefen grunbent, mie tie Bollanter und Englanter, noch, wie alle biefe Rationalitäten, bas Lebneverbaltnig jum Dutterlante festbaltent ober erneuernt, und fo fich feines bleibenten. Schutee verfichernt, begannen bie Deutschen im 17. Jahrh. nach Amerita auszumanbern, fenbern im Wefolge ober auf Betrieb ber letteren beiben, vereinzelt ober in Befell-Schaften, ale Goldner ober ale angeworbene Arbeiter; fpater bann, in ben Beiten religiofen und bespotifden Drude ale Glüchtlinge ober Schuplinge ber Berren bee Lantes, ju benen fie fo von vornberein in ein, wenn auch vorübergebenbes Abhangigfeiteverhaltniß traten, hat man fie beshalb bie "Rulis bes 18. Jahrh. in Amerita" genannt; gleichwohl maren fie Die erften Trager bumaner Befittung unter ben Coloniften, weil meter religiöfer Kangtismus, noch blofe Bewinnsucht eber bie Luft ju Abenteuern, fonbern bas Berlangen nach einer freien, menichlichen Existeng und nach bem gegen turannifde Gingriffe geschütten Frieden eines felbfigegrundeten Berbes fie binubertrieb. Schen 1688 brangen bie Deutschen in ber Gefengebenben Bersammlung von Benniplvania auf Abichaffung ber Eflaverci. fefter und felbftftandiger bie Berbante und Genoffenschaften murben, in bie fie (feit Ente bes 17. Jahrb.) einmanberten, befto mirtfamer trat biefe, im beutiden Boltecharafter begrundete Diffion ber beutiden Ginwanterung bervor.

Die Gefdidie ber Deutschen in ben B. St. gerfallt in folgende Berieden: 1) Unter und mahrend ber Berrichaft ber Bollander in ben neuen Nieberlanden (bis 1668). Schon unter ben erften Ansielern ber Reuen Rieberlande,
besenbere auf Long Jeland und am unteren hubson, befanden sich zahlreiche Deutsche, ber
Debrzahl nach harweiter und Lanbleute, verzugeneise vom Nieberrbein und Gebbern, ans Bestalen, Friesland, holstein, ben Banfaftabten, aber auch
aus Dittelbeutichland. Schwaben und ber beutichen Schweiz. Die ersten

barüber erhaltenen Schiffeliften find aus ben Jahren 1657-64, mabrend einzelne beutiche Ramen, wie ber eines Jatob guche aus Baren und eines Lantgutes "Wallenftein" in ber Rabe von Rem Dort, fowie Die gablreiden, urfprfinglid beutid-lutberifden und mande reformirten Gemeinden rein beutiden Urfprunge, auf ein viel fruberes Erideinen beutider Coloniften am untern Subfon binmeifen. Die erfte beutich - lutherifche Gemeinte Rem Port's nahm nach bem Zeugniffe bes Bredigers Dublen berg ihren Urfprung faft angleich mit ber erften Unfiedlung bes Landes, obwohl berfelben erft unter englischer Bobeit (1674) eine Rirche gestattet murbe. Der Dangel genauerer biftorifder Daten über jene erften Gemeinbeanflebelungen ertlart fich baraus, bag in ben primitiven Blodfirchen teine Rirdenbilder gebalten ober aufbewahrt murten. Aus tem Bericht Atrian Banterbond's über die hollandischen Colonien vom Jahre 1653 geht hervor, bag Deutsche bort feit Jahren Weinbau betrieben und fremde Reben und Weinbaner von Beibelberg verfdrieben batten. But bedeutfamften Bufammenbange mit ber Grundungegeschichte ber Colonie felbft erfcheint ber Rame Beter Dinnewit's aus Befel (f. b.). Ale Generalbirecter berfelben (1626--32) erwarb er Danhattan Beland fauflich von ben Indianern, erbaute bas Fort Dem Amfterbam und entwidelte bie junge Colonie gur erften Blute. weite Gründung (1638-41), die schwedische Riederlaffung und Fort Christina am Delaware, unter beren Soute fich vorzugemeife Deutsche anfiedelten, und beren Berfall nach feinem Tobe nur eine Folge ber Bernachläffigung burch bas Mutterland mar, batte bie besondere Bedeutung, ber fpatern beutschen Ginwanderung nach Benusplvania und bem ferneren Beften ben Beg nach bem Rorntammergebiet Amerita's gezeigt zu haben. bie Bollander, forberten auch die Schweden die Einwanderung von Deutschen baburch, baft fle ihnen freie Baffage, Rleiber, Lebensmittel und Caattorn, ale ein von bem tunftigen Ertrage bes von benfelben anzubauenben Landes allmalig abzutragenbes Darlebn, freies

Land und Bemiffensfreibeit gemabrten.

2) Die Beriobe bergeregelten Banberguge und erften Maffenaus. manberung am Enbebes 17. und mabrent bes 18. 3abrh. Die bifterifc bervorragenofte Ericheinung gu Anfang biefes Beitraums ift 3 a tob Leister (f. b.), ber zweite und lette beutsche Gouverneur von Rem Port (1689-91), beffen Rame in ber Bartei ber Leisterianer bis in's 17. Jahrh, bincin lebentig blieb. Eriebfetern ter Musmanberung aus Deutschland maren in Diefer Beriode Die Radmirtungen bes Dreifigjabri. gen Rrieges: Beimatlofigfeit, Rothftand und Bermilberung bes Boltes, Gettenmefen und religiofe Birren, Glaubenebrud und unerfdminglide Abgaben; tiefen gegenüber bas Bebeiben ber puritanifchen Colonien und Quater-Rieberlaffungen, und bie Thatigleit ihrer Agenten in ben Rheinlanden. Durch feine Difffionereifen in Golland und ben Rheinlanben (1671 und 1677) weit befannt geworben, lentte Billiam Benn vermittelft ber Schrift "Gine Radricht wegen ber Lanbicaft Benniplvania in Amerita", feit 1681 bie Blide ber Ginwohner jener Lanber, und befonbere bie ber in ber Gomeig und an vielen Orten graufam verfolgten Dennoniten, nach Amerita. 3m 3. 1682 eröffnete er, in bem ibm von ber Krone von England ale erbliches Lebneeigenthum überwiefenen Webiete am Delamare, ben Religionevermanbten und Unterbrudten aller Lanber Guropas eine neue Beiniat nach ihrem Ginne. Die Anfiebler erhielten je 100 Acres fur 40 Chillinge und eine jabrliche Abgabe ober Quitrente von einem Stilling. In ten Jahren 1682-84 gingen 80 Schiffe von Holland und England mit Auswahrerern nach Bennfulvaufa; Deutsche, namentlich aus ben Rheingegenden, ericheinen icon ale Dlitglieder ber erften Wefengebenben Berjammlung ber jungen Anfieblung im Dez. 1682. Am 20. Mug. 1683 fantete ter fpatere Bevollmachtigte ber "Franffurter Cantcompagnie", Dr. Frang Daniel Baftorius, mit etwa 20 beutiden Familien in Bhilabelphia und taufte, mit bem ale Runtidafter vorausgegangenen Bartfelber, für biefe und bie ihnen folgenden beutschen und hollanbifden Mennoniten querft am 12. Mug. 1684 von Benn 5350, fpater noch weitere 22,377 Acres, einige Deilen oberhalb ber von ben Englantern und Antern gemablten Striche am Delamare. Am 24. Dtt. 1685 murbe Germantown gegrinbet und 1689 incorporirt. Die erften Magiftratemitglieder maren Baftorius, Tellner und zwei Britter ep ben Graff; Rufter, aus Blomberg in Lippe-Detmold 1689 eingewandert, murbe beutider und englifder Brediger. Gleichzeitig ließen fich viele Deutsche anderer Confeffionen vereingelt ale Banbeleleute ober Bandwerter in Bhiladelphia ober ale Aderbauer "im Bufche" nieber. Unter ben eingewanderten Deutschen waren viele ben Englantern an Bilbung überlegen; Baftorius, ber weltliche wie geiftliche Führer (3renard) ber Celonie, mar geitlebens Benn's Freund. Leben mann beffen Gebeimidreiber; bes Erfteren Radifolger als Bevollmadtigter ber Frantfurter Befellicaft murbe 1708 Daniel Baliner.

mennonitifden Grunbfate ber Ginwohner hielten bas Aufblüben von Germantown gurud; bie freier Wefinnten jogen jum Theil nach Philadelphia. Die ftartfle Auswanderung ber fdweig., fubbeutiden und frieel. Dennoniten fallt in bie Jahre 1711-27; ibre Babl murbe 1770 auf 4000 angegeben; bie meiften maren im Begirt Lancafter anfaffig. erften beutiden und vorzugemeife ichmeig. Anfiedler (lettere unter Graffenrieb) in Rorth Carolina und Birginia (1708-13) wurden größtentheile burch Indianer und Fieber aufgerieben. Ginen neuen Bupule erhielt bie beutide Ginmanterung burch bie Bermuftung ber Pfalz burch bie Frangofen, eine Reihe follechter Regenten und ben beispiellos harten Binter von 1709. Das burch englische Agenten überall verbreitete "Golbene Buch" mit bem Bilbniffe ber Ronigin Unna zeigte allen bebrangten Brotestanten ein Afpl in England und feinen Colonien. 1709 fant bie erfte, 1717 Die zweite pfalgifd-fdmabifde Daffenauswanderung nach Amerita ftatt und blieb von jest an mabrent bes gangen Jahrhunterte im Gange; 1757 manberten 6000 Burttemberger auf einmal nach ten Colenien aus. Den Anfang machte ber Pfarrer Jofua von Roderthal mit urfprunglich 62 Auswanderern aus Landau, tie, eine Buflucht in England fuchend und bort im Anguft 1708 naturalifirt, im October b. 3. Durch ben Gouverneur Lord Lovelace nach New Port mitgenommen, bort bie lutherifche Co-Ionie Reuburg (Remburgh) grundeten, in melder gegen bie Ditte bes Jahrhunterts bas englifde Element ein foldes Uebergewicht erlangte, bag mit ter Rirde auch bie beutsche Gemeinte balb gang ameritanifirt murbe. Roderthal's gute Aufnahme mar bas Gignal au ber burd ihre Drangfale bentwürtig geworbenen Auswanderung von 13-14,000 Bfalzern und Schwaben über Rotterdam nach Louden im Sommer 1709, von benen, nachdem Noth und Clend sie im Lager von Bladheath beeimirt, 3800 nach Irland übergesiebelt, Andere unter bie Marine ober Armee gebracht, Die Ratholiften nach holland gurudgeschickt maren, fdlieflich 600 nach Nortearolina und Birginia (Friedericheburg) und über 3000, unter urfprunglich febr liberalen Bedingungen ber Raturalifation und Anfiedlung, burch ben neuen Bouverneur Bunter in 10 Ediffen nad Dem Port geführt murten. Ueber 700 erlagen tem Schiffefieber auf ter Reife ober gleich nach ter Landung (13. Juni 1710) auf Governor's Asland; 424 gerftreuten fich in ter Ctatt und Umgegend, unter ihnen in Dem Port ter burch ben Breffproceft von 1735 befannt gewortene Druder 3of. Beter Benger (f. b.); bie übrigen 1800 murben jur Gründung ber, jur Bereitung von Chiffsvorrathen (Barg, Theer und Terpentin) ans ten Tannenwaltungen am oberen Butfon auserfebenen Zwangecolonie in Ea ft C amp (jest Bermontemn), mit ten 4 Derfern Sunteretown, Queensburg, Arneberg und Sansburg, und Beft Camp, mit Elizabethtown, Georgetown und New Billage, verwentet. Dur ter turch feine Salgier und Gemiffeulofig-Teit berüchtigte Robert Livingfton, bem Gunter ben groffen Theil bes Lantes abgetauft und tie Berpflegung ber Colonisten contractlich übergeben hatte, jog aus bem Unterrichmen Gewinn, auf welches über £32,000 verwantt worben waren. Echon 1712 mußten Die Arbeiten eingestellt werden; 1724 ging bie ursprüngliche Rieberlaffung von 6000 Acres in ben Brivatbefig ber gurudgebliebenen Bfalger über. Gich felbft überlaffen, maren tiefel. ben nach und nach zu gedeihlichen Zuständen gelangt, mabrend zugleich zu beiben Seiten bes hubfen, von Reulurg bis über Germantown hinaus, eine Reihe ganz ober theilweife beutider Anfiedlungen aufblubten: Ringfton, Efopus, Dem Balt (von frang. Sugenotten gegruntet) und namentlich Rhein bed, welches feinen beutfden Charafter bis zu Unfang Des 19. Jahrhunderte bewahrte. Die Bahl biefer beutschen Coloniften belief fich um 1718. auf etwa 2500. 3bre jetigen Rachfemmen find, wie ihre Namen, gang ameritanifirt. Die jungeren, feitbem ebenfalls ameritanifd geworbenen Anfiedlungen am Goobaric und Dohamt: Beifersborf (jest Dibbleburg), Bartmanns., Brunnen. Comibte., Bude., Berlache. und Aneisternborf, fo genannt nach ten 7 Bubrern ber Unternehmung, unter benen Johann Ronrad Beifer hervorragte, entflanben 1713 burd 150 Familien, welche fich ber Anchtichaft und Roth in Germantewn burch ben Musjug in's Gebiet ber befreunteten Debamts entzegen und 1718 auf 170 Familien und 680 Geelen angewachsen maren. Das Patent vom 3. Nov. 1714, turch meldes ber Gouv. Sunter Schupler, Livingfton und 5 Antere willfürlich ju Gruntherrn ber von ten Pfalgern am Chobarie ben Indianern abgefauften und angehauten 10,000 Acres machte, und bie Letteren trot allen Broteftirens genothigt murben, Jenen Gruntgins gu jablen, veraulofte ten unbeugfamen Joh. Ronrad Weifer und feinen Cebu Stenrat (f. t.), an ber Spite von 60 Familien nach ber Begent tes jetigen Bommelstorf in Bennfplva. nia überzusiebeln, und lentte zeitweilig ben Bug ber Ginmanterung von Dem Port nach Benn's Colonie; letterer leiftete ber jungere Beifer ale eifriger Patriot, Friedenerichter,

Milig. Dberftlieutenant im Indianifch-Frangofifden Rriege und Dolmetfcher ber Probing im Bertehr mit ben "Geche Rationen" bochft werthvolle Dienfte. Gein Schwiegerfobn, ber Brediger S. Dt. Di ühlenberg, aus Eimbed im Banoverichen, Bater bes Generals Beter Dit üblenberg und bes erften Brafibenten bes Congreffes, F. M. Dit üblenberg (f. b.), wirfte von 1742-87 unermudlich für die Begrundung, Ausbreitung und Organifation ber beutich-lutherifchen Rirche in Amerita, vom Mehamt bis jum Shenantoah. In Schobarie wirften anfange Reijeprediger, barunter Chr. Berdemener von Remburgh, bann, feit 1743, ale angestellter Bfarrer, Beter Ditolans Commer aus Samburg, auf beffen Betrieb bie erfte fteinerne Rirche (1750-51) erbaut wurde. 1752 gablte Schebarie etwa 900, meift beutiche Ginmebner. Bon ba aus murbe um biefe Beit von Schafer, Baud, Berner, Lauer u. A. Cobeletill gegrundet, nortweftlich bavon, auch im beutigen Begirt Schobarie, 1754 Deu Durlach (jest Geward und Charon) burch 100, im Berbft 1753 in Dem Port gelantete Batenfer; öftlich bavon 1760 Reu - It bein bed (jest Carliele) von Lauche, Engel, Rider, Jung und auteren bieber in Rheinbed am Sudfon anfaffig gemefenen Dentichen. Bein Musbruch ber Revolution mar ber gange Begirt Schobarie von Deutiden befiedelt; ron ben 7 Dorfern ausgebend, erftredten fich ihre erbeigenthumlich erworbenen ganbereien über 25 engl. Deilen im Umtreife um riefelben. Das fog. "Burnetsfield-Batent" vom 30. April 1725 besiegelte bie feit 1722 auf Betrieb bes Gouv. Burnet begonnene Besiedelung bes Dohawithales oberhalb Fort hunter burch biejenigen Pfalger, welche nicht in Schoharie hatten bleiben wollen. Die Inbioner hatten bagn ben etwa 24 Wieilen laugen Lanbftrich von Little Halls bis an's obere Enbe bes Fluffes geschenkt. Bon ben erften 94 Berfonen erhiclt jebe, sowie bie fpater tommenden, 60 Acres umfonft. Den Dobamt entlang, westwarts 40 Deilen weit (bie German Flate ober Dertimer) mitten in bas Indianergebiet verfchreitend, bilbeten biefe beut-Ihen Rieberlaffungen mabrent bes 18. Jahrh. Die Grengpoften bes englifden Gebiete und eine Bruftwehr gegen Indianer und Frangofen. Die erften Unfiedelungen, Die beutigen Orte Glen, Root und Canajoharie, bann Stone Arabia umfaffend, bilbeten ben heutigen Bezirk Balatine. Zwischen Balatine. Church und Little Falls entftanden Oppenheim und Danheim, auf ber gegenüberliegenden Geite tes Flusses Dinben und Donau (Danute). Die Bevölferung murbe um 1750 auf 2500—3000 Köpfe veranschlagt. Landbau und handel mit ben Indianern waren ihre hauptbeschäftigungen. Babrent bee mörberischen "King George's War" (1744-48) litten bieselben burch wieberholte Ueberfalle ber beutegierigen Indianer; mahrend bes 1754 neu ausbrechenben Rriege mit ben Frangofen richteten bie Canabier und Indianer unter Capt. Balatre am 12. Nov. 1757 das Blutbad von German Flats an; einen zweiten Angriff (30. April 1758) folug Capt. Ritolaus Berdheimer gurud, und im Hug. 1763 murte in allen beutiden Dieberlaffungen am Schoharie und Dobamt bas Friedensfeft gefeiert. Unter ber Berwaltung Gir 28 m. 3 obn fon's (f. b.), welcher 1763 ben, auf bas fog. "Canajcharie-Batent" von 1733, eine betrugerifch ven Philip Livingston erwerbene Schenfung ber werthvollsten Sandereien ber Dlohamte, gegrandeten Lanbichwindel bee Letteren und feines Agenten Georg Rlod vereitelte, erfreute fid bie Nieberlaffung geordneter Buftanbe und ungeftorten Gebeibens bis junt Ausbruch bes Revolutionefrieges. Ueber Die Miffionen ber Berrnbuter in Amerita, ihre erften Berfuche ber Beibenbetehrung in Georgia am Savannah (1735), ihre Ueberfiedelung von bort, unter bem fpateren Bifchof C pange na berg, nach Bennfplvania, wo noch beute bie Gemeinten Bethlebem, Ragareth und Litig befteben, nach Bethabara, Galem und Bethann in Rorth Carolina, Die Gründung ber Indianergemeinde in Schetometo in New Port burd Rauch (1741), Buttner, Dad u. A., und beren Austreibung und Ueberfiedelung nach Gnabenhutten bei Bethlebem (1746), welche, wie Die Bertreibung ber Deutschen von Schoharie, Die Ginmanberung von Rem Port nach Bennfylvania ablentte, vgl. Gerrn buter. Bon ben großen Religionegenoffenicaften manbten fic bie, mit bem einbeimifden Rirdenregiment unzufriebenen beutfen Butheraner feit Anfang bes 18. Jahrh. hauptfachlich nach tem Begirt Berte in Bennfplvania (bie beutich-lutherifche Rirchengemeinte gablte in tiefer Broving 1751 an 60,000 Mitglieder), Die Reformirten nach Rem Port und Dft-Benniplvania (Montgomern), die Ratholiten nach Marpland, und einzelne nach Louifiana. Bon ben burch ben "Grunber" Law (1716 und 1717) noch bem frangefifchen Louifiana verledten Dentiden und Elfaffern verbarben Biele burch Roth und Fieber, ber Reft granbete 1722 neuen Niederlassungen am Attakapas, gegenüber New Orleaus, und am Lac Allemand im St. Charles Begirt; lettere erhielt fich bis über bie Ditte bes Jahrhunderte unvermifcht. In Ebenezer, und weiter am Savannah hinauf in G e o r g i a, wurden vertriebene Salzburger

und Tiroler Evangelifde in ben Jahren 1736-41, unter bem Freiberen von Red, bie Radfolger ber nad Benniplvania übergefiedelten herrnhuter; 1752 tam eine fdmabifde Gemeinte mit bem Brediger Rabenborft und anderen Deutschen nach, und gruntete lutheri. iche Bemeinten in jener Begent. Die alteften beutichen Colonien in Couth Careling am Saluta und Broad River, Congaree und Bateree und bei Drangeburg entstanten unter ber Brotection ber Ronigin Anna; 1733 grundete Dber ft Burn aus Reuenburg tie Comeiger. Colonic Burnsburg am Savannab; 1765 tamen mehrere huntert Bfalzer und Ribeinlanber von England aus in Charleften an und liefen fich theile bort, theile im Cante nieber. In Morth Carolina enthalten bie Begirte Grandville, Stofes, Lincoln und Dedlenburg gablreiche fowcig. und beutiche Unfiedlungen, aus ter alteften Beit bis in's erfte Drittel bee 18. Jahrhunderte. 3m nortlichen Birginia bestanten 1734 4 teutsch-lutherifche Bemeinten; Stephensburg (Remtown) murbe 1732, Chephartstown im Begirt Jefferfon 1762, chenfo manche antere Statte von Deutschen angelegt. Biele ber alteften Anfiebler im füdlichen Dem Dort und Dem Berfen (German Valley) maren Rieberteutide. Much bie New England. Staaten bemuhten fich frub um tie wegen ihres Gewert fleifice geschäpten teutiden Coloniften, tod murben nur wenige bort beimifd. In Di a i ne weifen bie Damen bes Begirts Bremen und ber Stadt Frantfurt auf frubere beutiche Anfietier jurud; Die beutiche Colonic Balboboro' (feit 1739) murbe wiederholt von canadifchen Intianern verwuffet, und 1773 manberte Die Debriabl ber gamilien nach Drangeburg, Couth Co-

Babrend bes ganzen 18. Jabrb. bilbete Benniblo anig ben Mittelvuntt ber beutichen

rolina, aus.

Einwanderung, Philadelphia ben Sauptlandungeplat; erft in zweiter und britter Linie tamen Dem Port, Charlefton, Gavannab u. f. m. In Berbindung mit ten Ginfdiffunge. platen (befonters Retterban und Amsterdam) bilbete fic bort früh ein auf bie foftengtische Ausbeutung ber Answanderer berechneter Geschaftszweig aus, bessen Leiter bie Bibeber, und beren Agenten die Berber oder sog. Neulander, "Zielverkoopers" (Seelenver-lanfer) genannt, waren. Auf ber gewöhnlich 4-6 Bochen langen Rheinfahrt bis Rotterbam batten bie Auswanderer noch ju Enbe bes Jahrh. 29 Bellftatten gu paffiren. Den Reft ibrer Bagrichaft und Roftbarteiten mußten ibnen bie Reulanter abguleden, um fic fo arm zu maden, daß fie bie "Geefracht" abrerbienen mußten. Die Geetranspertidiffe maren flete überlaten, oft um bas Doppelte und Dreifache, mabrent tie Rationen in temsciben Daffe verturgt murben. Schon vor ber Abfahrt ftarben im Bafen in ber Regel viele Auswanderer megen ichlechter Berpflegung. Babrend ber Reife raffte bas Chiffeficber bie Baffagiere gu Gunderten bin. Die Ueberlebenten , gliden bei ihrer Antunft mantelnten Steletten und Wefpenftern." Erft bas Wefen vom 2. Dlarg 1819, meldes bie Babl ber Paffagiere befdrantte, feste biefem Unmefen ein Biel. Dagegen fucte tie Regierung Benufplvania's 1729 tiefe elenten unt balbvermilterten Antommlinge turch Probibitivgefete, und in ter tiefelben mit Straffingen gleichstellenden "Convict Bill" fegar burd eine ber Regersteuer gleide Abgabe von 40 Schillingen für jeten beutschen Einwanterer (mabrent für Irlander aufänglich nur bie Balfte gu gablen mar) ferngubalten. Die armeren Angeten: menen mußten sich bann zur Abdienung der Reiseken in den englischen Colonien nach bem Lehrlingefpftem (apprenticeship) ale Lebrlinge ober "servants" in zeitmeife Anedifchaft (Erwachsene auf 3-6, Jungere bis jum 21. Jahre) vertaufen ober vertoufen laffen. Untertrudung tiefes Dienichenhanbels, tiefes Diifhantlungs. und Raubfuftems, und

staat ber Landwirtssichaft.

3) Die Deutschen im Revolutionstriege und zu Anfang bes 19. Jahrh. Beim Ausbruch bes Unabhängigkeitetampfes erheben sich die Teutschen am oberen hubson, Schoharie und Mohawl mit großer Einmüthigkeit für bie Sache ber Beltsrechte und besiegelten ihren Batrietismus burch ben blutigen Siege bei Dristan, water General Nitolaus por Aber dhei mer (f. b.), und die Behauptung von Fert San, wir, unter Oberst Ganfevoort (Aug. 1777), die ersten entschehenen Erfelge ber republikanischen Bassen im Norden. Ihre Niederlassungen, ben unausbörlichen Vond. und Mortzigen bes Intianerbäuptlings Brant und den wiederbolten Angriffen Sie Jehn Johnselnsten von Canada aus ausgesetz, wurden der Schanzlage unter den beutschen Kuptigen Grenzfetz, Unter den beutschen Ausgesetz, unter den beutschen kannten und Delben seines leines Ariegs vagen außer den Genannten

ber Unterstützung nothleidender Einwanderer wirmeten fich bie, in ber zweiten halfte bes Jahrb. entstandenen Deutschen Gesellich aften: in Philadelphia am 25. Dez. 1764 (gleichzeitig Baltimore), Charlesten 1765, Rew York 23. Aug. 1784 u. a. D. Bon ben ungefähr 2 Millionen Einwohnern ber Staaten bei Beginn bes Unathängig- leitstrieges waren reichlich ein Orittel Deutsche Pennsploania wurde burch sie ein Diuster-

(Berdbeimer farb an ben Kolgen ber bei Dristanv empfangenen Bunben) ber ilingere Berdbeimer, bie beiben Bellinger, Johann Chriftian Schell und bie Geinen, bie Broomans, ber riefige Bartman n und, ale Borfivenber bes Giderbeiteausiduffe mabrent bes gangen Revolutionefrieges, 3 o bannes Ball bervor. 218 Friede gefchloffen murbe, mar mehr ale bie Balfte ber maffenfahigen Bevolterung ber Thaler gefallen, bochftene ein Baus unter 50 nicht verbrannt: man gablte 3000 Baifenfinber und 500 Bittmen. In mehreren Begirten Bennfplvania's maren es Die Deutschen, welche querft für bie. Sache ber Freiheit ju ben Baffen griffen. Die beutiden Freiwilligen aus Bennfplvania und ben angrengenben Colonien bielten allein gegen bie unter Bowe auf Long Beland landenben Truppen Ctanb; gleiches Bebarren ber Deutschen auf Bafbington's Rudguge feuten ibn in ben Stand, ben Ueberfall bei Trenton magen zu fonnen. Die gröftentheils aus wohlhabenten beutiden Bauern teftebente, pennsplvanische Reiterei zeichnete sich mehrsach aus, ebenso bie Obersten Müller, Ban-ner, Dritt, Schmeiser und Fabiger, als höhere Officiere die drei Brüder Siester, nachher Congresmitglieder, Joseph Diester als Geuverneur von Bennsplvania. 3m Rampfe gegen bie Uebermacht ber bas 2B voming . Thal vermuftenben Cuglanber, Tories und Indianer, ftarben von 350 Deutschen unter Bollenbach 300 ten Belbentob (1778). Gelbft viele Quater und Dennoniten nabmen Rriegorienfte; alle aber brugen bereitwilligft bie Reiegsbiften. In Birginia und ben Carolinas bilbeten bie Deutichen Scharschubers. Beter Dublenberg, ber Pfarrer von Wood-ftod, bilbete bas achte virginische, sog. "German Regiment", sowang sich zu ben böchsten Rriegemurben auf und geborte nach bem Rriege jum Congres und gu ben erften Dannern Eine ber frubeften Unabhangigfeiteertlarungen ging von Dedlenburg Co., Rorth Carolina, aus (19. Mai 1775), wo General Elbert herverragte. Giner ber erften Rubrer ber beutiden Fufiliere von Charleften (feit 1778) mar Dichael Ralteifen, ber Grunder ber Deutschen Gefellichaft, und bis ju feinem Tobe Commandant bes Forte Johnson. Gelbft bie mabrend bes Arieges entftantenen Nationalbumnen ber Ameritaner ftammen von Deutschen ber. Groftartige Beifviele patriotifder Orferwilligfeit gaben bie Frau Dargaretha Greiber in Bhilabelphia und fpater in Rem Port, und ber Ober-Feldbader Qubmich in Philadelphia. Unter ten mabrent bee Rrieges als Freiwillige aus Deutschland Gefommenen erwarben fich ber Freiherr ven Glag bed, befondere im Gefecht von Compens, Dichael Rubolf bei Eroberung ber englischen Festungen im Guten, Graf Ferfen als Bertreter bes Darfcalls Rochambeau, David Biegler im Beften, unter bem beutiden General Barmar, bleibenten Rubm. Die Ramen endlich ber Generale von Ralb, bes Belben von Camben, und fr. Bilbelm von Steuben, ber als Generalinfpector bie Armee nach europäischem Dufter organifirte und mit Dablenberg bie Uebergabe von Porttown erzwang, leuchten unter benen ber Befreier Ameritas bervor. Gelbft ben 29,166 beutiden Gelblingen, welche für Englante Sache fecten mußten und von benen nabegu 12,000 fielen, murbe ber Durch ben Rubm beuticher Tapferteit, und "Beffen" mar lange ein gefürchteter Rame. Nebergang vieler berfelben zu ihren Landsleuten, mit benen fie, 3. B. als Putafti's "Blie-gendes Corps", ber Sache Ameritas wichtige Dienfte leifteten, rachte fich biefer Menfcen-handel. Am Dohawt, in Bennfplvania und Birginia fiebelten fic Biele berfelben auf ben, für ihre Rricgebienfte ibnen überwicfenen ganbercien an. Rad bem Rriege fant bie reine Jefferson-Demofratie, bem Rativismus ber vorzugeweise englischen Foberaliften gegenüber, unter ben Deutschen einen Sauptanbalt In bem lange Zeit temangebenben Staate Bennfplbauig, welcher 1790 bleibend eine bemefratifche Berfaffung erhielt, wurde feit 1808 eine Reibe Bouverneure beutscher Abtunft gemablt: Gimon Schneiber, Jofeph Biefter, 3. M. Coulge, Georg Wolf und Jofeph Rittner. Wahrend aber bie zu Lancafter 1780 gegruntete "Bobe Schule" bie Unterlage für einen "beutiden Staat" geben follte und 1790 bie beutiche Gprache nabe baran mar, jur Gefetes- und Gerichtesprache von Bennfplvania erhoben ju werben, gerieth bie Ginmanterung aus Deutschland burch bie Rapolconifden Rriege, und zugleich burch bie bis zu Probibitivgefeten (1796) gebenbe Opposition ber Rativisten, bis 1815 in's Stoden, fo baf mabrent bicfes Beitraums nur bie ber Rappiften (1803), ber Schweigercolonien in Rentudy (1793) und Indiana (1805), fowie bie vicler einzelner Raufleute, befoudere aus ben Banfaftabten, ju ermahnen ift. Die Babl ber 1784-1815 eingemanterten Deutschen wird im Gangen auf 100,000 gefchatt. Gine Folge bavon, fowie ber gleichzeitigen, bebentenb ftarteren Ginmanberung aus Großbritannien, mar bie rafche Ameritanificung ber in Amerita anfäffigen Deutschen, und tie Bilbung ber Bennfplvanifd . Deutscher,

als eine neue Bolksart mit altfrantschem Topus und einer pfalzisch-englischen Mundart. Der jüngere Nachwuchs verbreitete sich almätig über die fruchtvorsten Stricke von Benne spievania, Rew Ierie, Delaware, West Briginia, überall jeth mit Hontes untermischt und vielsach nur noch englisch sprechend. In bem weiteren Borrüden ber Ansiedler nach bem Welfach nur noch englisch sprechend. In ben weiteren Borrüden ber Ansiedlen dem Besten biltete ber beutsche Agerbauer. Die Ansänge vieler Colonisation, beren Daupthindernisseruch bei Beendigung bes Indianerkriegs (1795) und ben Antauf bes Mississippische Schiets (1803) hinweggeräumt wurden, reichen bis in die Mitte bes 18. Jahrd. Jurid. 1782 mochten Deutsche unter Wirmer aus Lancaster die erste Stromfahrt von Cincinnati nach New Orleans, und zurüd über Land. Dieselbe Reise, und zwar von Pittsburg aus, unternahm Schreve 1814 mit einem Dampspoote. Auch on den Ersolgen des letzten Arieges mit England (1812—15) hatten die, besonders von Benusptvaia, Lentudy, Ohio, Vortb Carelina gestellten deutschen Rutbeil.

4) Die Deutsch - Ameritaner bes 19. Jahrhunberts. Mit ter bie Entwidlung ber jungen Republit zeitigenben Friebensepode begann auch bie Einwanderung aus Europa steit zu wachsen, bis sie in den vierziger Jahren ben Umfang einer Bellermanberung annahm. Gleichzeitig, und in bemfelben Maße, erfartte bie Affimilatienstraft ber

neu entftantenen, immerniebr fich confelitirenten ameritanifden Rationalitat. And tas beutide Element, vor bem bie Anglo-Ameritaner, aufer ber Lantesfprache, eine überallbin verzweigte, neugeborne Ariftofratie voraus batten, mußte gunadft einen großen Theil feiner Gelbitftantigfeit und Abgefchloffenbeit verlieren, bis es feit tem zweiten Drittel bes Sabrhunderte burd fortmabrenden Bumache aus ben mobibabenberen und gebilbeteren Claffen erftartte und fich ju neuer focialer und politifder Bereutung erbeb. Mus ten verad. teten, von ben Rativiften verfolgten "Dutchmen" murten Deutich -ameritanifde Burger. In riefe Beriote fallt bas leben Johann Jatob Aftor's (f. b.). Cone Die neue Maffeneinwanderung mare bas Deutschihnm unaufhaltfam im Unglo-Ameritanerthum aufgegangen. Diefe hielt aber mehr ale gleichen Schritt mit tem Dadothum und ber Musbreitung bes gangen Boltes und grundete in gefdloffenen Reihen, immer meiter nach tem Beften und Rordweften verbringent, neue, weniger bewegte und bestrittene Beimftatten beutichen Befens. Das Berhaltniß, in welchem Die beutiche Ginmanterung von Jahrzebend zu Jahrzebend flieg (1820-30: 7583; 1831-40: 148,204; 1841-50: 907,780: 1851-60: 1,486,044; rann bie 1870, tret ber Rriege in beiben Lantern, noch on 800,000 ober gegen 40 Precent ter Gefammteinmanterung, und feitem micter gunchment) fpricht binreichend fur bie gunehmente Lebenefabigfeit ree reutiden Glemente. Gine meitgebente Bewegung, beren Dittelpuntt Rem Port, Pennfplvania unt Diffienri waren, eine gange Reibenfelge von burch Duben (Diffouri), Radnig, Cherpf (Teras) u. A. angeregten Colonifations- und Organifationsunternehmungen und ebenfebiele aus ter unprattifden Ratur berfelben entfpringente Differfelge und Enttaufdungen darafterifiren bas erfte Ericheinen und ben Entwidelungegang ber tentiden Frage bis in bie erfte Balfte ber vierziger Jahre. Unter folden Erfohrungen reifte bann bie Erfenntnig,

voß mit dem Bestreben, deutsches Wesen zu erhalten und zu nieertragen, das Eingeben auf bie gegekenen Berhältnisse danb in dand geben misse. Die Demogegenverfelgungen in de gegekonen Verschaft ist deutsche Angleich von der Genegen und deutsche Angleich Wiebertolsungen zur Gründung eines jungen Deutschland in der Neuen Welt herver. Ben dem weitgebenden Unternehmen des von Paul Follen in o und Friedrich Münch gestisseten, Giesener Answarberungsverein" erhielt sich nur die deutsche Kriedriassung in der Umgegend

ben Boben ber Freiheit beireten hatten, fo bie "Tentonia", Columbiana Co., Cbie, Reil's "Jowa-Colonie" und bie Attlutheraner unter Stephani, von benen ein Meft Wittenberg am Missifififippi gründete. Gleiches Schiefal hatten bie Anstellugsvereine beutschangenrifanischen Seichen Beischen Bericht in Woming und Proming (1841), bie

Die meiften Berbindungen tiefer Art loften fich, febalb tie Dittglicter

von Gt. Louis.

Montgomern, Laucaster, Port (1835 und 1836) Mittelpuntte ber Bewegung maren. Dan erlangte ron ber Wefengebenten Berfammlung in Barrisburg Beidluffe gur Gleichstellung ber beutichen Sprace mit ber englischen, agitirte vielfach burch beutide Beitungen und brachte im Ottober 1837 eine Delegaten Berfammlung aus feche Staaten jufammen, welche jeboch, auftatt fid über einen Blan ju einigen, nur ju Befchluffen tam, in benen bie Anerfenung ber beutiden Sprace ale Befegeefprace neben ber englifden empfohlen, und Sammlungen für Die Grundung einer Lehrerfdule angeordnet murben. Diefe murten in Bhilippsburg, wo bis 1849 noch zwei fcmach befuchte Berfammlungen gehalten mur-. ben, mit einem geringen Rapital angefangen, um nach einigen Jahren wieber einzugeben. Dowohl bie "beutsche Frage" unter ben Babltampfen von 1840 verftummte, wirften boch bie Bhilippsburger Beichluffe mehrfach anregend, namentlich für bie Berbreitung beuticher Bilbung burch bas feitdem über bas gange Land verbreitete beutiche Bereinswesen. unternahm ber "Berein beuticher Fürsten und Standesberren" Die Colonisation von Teras (f. b.), und 1846 murbe bort unter ber Subrung bes Bringen Rarl von Colme Deu-Braunfels gegrundet. 3m Dericanifden Kriege leifteten bie beutschen Frei-

willigen ebenfalls bervorragente Dienfte.

Eine zweite Beriode ber neueren beutiden Ginmanberung beginnt mit ber Entbedung ber Bolbfelber California's (1848), welche eine Denge beuticher "Bioniere" anjog, und ber Uebersiedelung ber "Achtundvierziger" Revolutionare nach Amerita, bie in Deutsch-Wissouri, wohin sich Biele mit Friedrich heder wandten, den "Dreißiger" Aufledlern oder "Grauen" gegenüber, ben Ramen ber "Grünen" erhielten und bort eine "beutiche rabitale Bartei" jn grunden fuchten. Dit biefer, vorwiegend ben bober gebilbeten und ftubirten Claffen angehörenben Ginmanterung, begann ein Aufichwung beutichameritanifden Goul- und Zeitungewefene, miffenfchaftlider und politifder Thatigteit ber Deutschen in ben großen Statten tes Dftens, wie in ben jungen Staaten bes Weftens. Diefe Richtung erhielt burch bie jungere Ginmanterung abnlichen Schlages immer neuen Bumade an bebeutenten Kraften in ten verfdiebenen Berufefpharen. Gleichzeitig beganuen beutiche Induftrie und Tednit ben raiden Culturfortidritt ber Deuen Belt mefentlich ju forbern. John A. Robling vollenbete 1854 ten Bau ber großen Riagera-Bange-Bmangig Jahre fpater leitete fein Gobn Bafbington Robling ben Riefenbau, ter Broofin mit Rem Dort über ben Caft River binmeg verbinben mirb. Bilbelm Rnabe in Marpland und Heinrich Steinweg in New York wurden bie Pioniere ber großen deutschen Bianosorte-Industrie in den B. St., und Albert Schumacher in Baltimore, E. v. Biermirth in Rem Derf, Abolphus Deier in Gt. Louis u. A., waren bie altesten unter ben großen beutsch-amerit. Raufleuten neuerer Beit. 3hr Altersgenoffe Brof. Frang Lieber (geft. 1872), ter erfte hervorragente Reprajentant teutscher Gelehrfamteit in Amerita, murbe von ber Regierung ber B. St. ale erfte Autoritat in Böllerrechts. und ftaatsölonomischen Fragen angesehen. Unter ben Führern ber beut-schen Freiwilligen im Bürgertriege sind Kranz Sigel, L. Blenter, C. Schurz, A. Steinwehr, Fr. Beder, A. Billid, Fr. u. Eberh. Galomon, Dag Beber, Dfterhaus u. f. w. ju nennen. Das Borbringen ber beutiden Bioniere nach Jowa, Nebrasta, Nord-Kanfas, die Maffencinwanderung in Bisconfin und von ta aus nach Minnejota (feit 1850) bewirtte, bag ber landliche Grundbefit in Diefen Staaten größten. theils in beutsche Banbe fam und legte ben Grund gu bem entschiedenen Uebergewicht bes Deutschums im Rerbweften. Dilmantee murbe ein Borort ber beutiden Cultur. plate, mabrent ber Bauernftant bie breite Grundlage bes Deutschbums bilbete. Rebrte fich nun auch in ber Bilbung einzelner biefer jungeren Staaten bas Berbaltnift ber Rationalitaten foweit um, baf tie Deutschen tie Bieniere maren, benen bie eingeborenen Ameritaner aus ten öftlichen Staaten erft nach einiger Beit in größerer Menge folgten, fo ging boch, wie im Often, mit tem fortidreitenten Ausbau ter Gemeinwesen bie Macht an bie Letteren und bie fich mit ihnen ibentificirenten Deutsch-Ameritaner über. brerfeits bereitete fich überall, mo bas beutiche Element binlangliche Starte und Intelligeng batte, ein wesentlicher Fortidritt in ber politifchen Stellung bes beutiden Elementes vor, ber, in prattifcher Unfdliegung an bas bertommliche Parteimefen, barin beftant, baft ben Deutschen auf bem Wege politifchen Barteicompromiffes ein ihrer Starte mehr entfprechender Untheil an ber Bermaltung und "Patronage" (Stellenbefetung), und gwar mehrfach auf Roften bes bisber bevorzugten irifden Clementes, eingeraumt murbe. welchem Make bie Deutschen ber Union an bem Rampfe für bie Erhaltung berselben theilnabmen, ift in ber Befdichte ber einzelnen Staaten und bes Rrieges bereits berichtet. Je brobenber fich bie Lage ber Union gestaltete, besto energischer machte fich bas Bewuftfein ber Ange-

boriafeit an bas Aboptivvaterland und ber barans entfpringenben Bflichten geltenb. Bie Die Theilnahme ber Deutschen am Rriege einen entschieben patrictifcheren Charafter batte, ale bie ber Brlander, fo mar biefelbe auch verbaltniftmafia gabtreicher. Dlau fann annehmen, baft im Berlauf teffelben nabegu 200,000 Deutsche unter ten gabnen ber Union gefochten baben. Die Stadt new Port allein ftellte eine Reihe reutscher Regimenter, unter beren Rubrern Burger, Bentir, Blenfer, Stabel, Bring Calm, Beber, Rola, Cteinmebr. Bilfa, Genges u. Il. ju nennen fint; in anteren mar bas teutiche Element aus Buffalo, Spracuse, Rochester u. f. w. ftart vertreten. Rad Rem Port lieferte Bennsplvania, unter ben westlichen Staaten Diffouri, Illinois, Dhio und Indiana Die beteutentsten Con-Um Gigel, Beder, Billich u. M. fcorten fich tie Beteranen ter Batifchen Mule Claffen und Stande lieferten Freiwillige, wie Dittel gur Ausruftung Revolution. berfelben. Die Schnelligfeit, mit ber ein Regiment nach bem antern fich formirte und in's Relb ruden mufite, lieft ben Bunfc ber Bereinigung ber beutiden Organisationen ju einer aroken Urmee (unter Gigel), tem außerbem bie Giferfucht ter Amerifoner unt ter "Weftpointer" entgegenftand, welche mabrend bes gangen Rriegs bie Erfolge ber beutiden Baffen verfummerte, nur foweit gur Ausführung fommen, baf General Blenter bie Biltung einer beutiden Brigate burchichte, und auch im Beften mehrere grofere beutide Truppentorper organifirt murten. Die erftere batte im April 1862 ten aufreibenten Darich turch Rorboft-Birginia nach Bindefter zu maden und tam, nachtem fie fich im Feltzuge unter Fremont im Chenantrab. Thale und bei Creg Reps ausgezeichnet, nach Blenter's Abgang größtentheils unter bas Commando bes Gen. E ch ur z. In Wiffouri bildeten bie beutschen Begimenter von Missouri, Juincis und Jowa bie hauptstärte ber neugebildeten Armee und trugen unter Gigel bauptfadlich zu bem entideitenten Gieg von Bra Ritge am 8. Diara 1862 bei. Der maffenhafte Charafter, welchen Die fpateren Ariegeoperationen annahmen, und bie fortichreitente Centralifation ber Führung und Organifation ter großen Urmee licfen bie Leiftungen einzelner Truppentheile im weiteren Berlauf tes Arieges nicht jurudtreten, und es genugt, unter Sinmeifung auf tie Wefdichte tee Rrieges felbft, ju conftatiren, bag bie Deutschen an faft allen bercutenten Baffenthaten Untheil batten. Reiner ter ameritanifden Gefchichtidreiber bes Rriegs hat ties gebubrent gewurtigt, ober fich bie Dabe gegeben, auf bie Rriegsopfer und Leiftungen ber Deutschen im Ginzelnen Rudficht zu nehmen. Der Ausbruch bee Rrieges zwischen Franfreich und Deutschland, Die Erfolge ber beutiden Baffen und bie Bieterberftellung tes Deutschen Reides, machten einen tiefen Einbrud auf bie beutidrebente Bevolterung ber B. Ct. Die Bewegung, welche allermarts Daffenverfammlungen und "Batrictifde Bilfevereine" bervorrief, gewann in ten nun gefaften Beidilffen ben bestimmten Austrud, baf man fich in ben thatfraftigen Compathien gegenniber Deutschland auf's Strengste innerhalb ber von bem Bellerrecht gezogenen Schranken zu halten habe, fich somit in ber selbstibatigen Theilnahme am Ariege auf rein bumane Beftrebungen beschränten merte. Die in Chicago (am 18. Aug. 1870) abgebaltene Convention ber Telegaten von Silfevereinen aus verschiebenen Theilen ber Union, welche ben "Deutschen patriotifden Bilfeverein ber B. Ct." organifirte, erflarte einstimmig: "Der Krieg bes Raifers ber Frangofen gegen bas beutiche Bolt ift ein Rrieg ber Gemalt gegen bas Recht. Dem haltlofen Borwonte jum Kriege entspricht ber Endzwed beffelben: tie Erhaltung ber napoleonifden Dynaftie. Die Intereffen ber civilifirten Belt find an ben Gicg ber beutschen Baffen gefnnpft. fcen Ameritas halten fic verpflichtet, nicht nur mit ihren Gefühlen und Worten, fontern auch mit ber That einmuthig zum alten Baterland zu fteben". Die weiteren Befdluffe betrafen bie Befanmtorganifation, zu beren Generalagentur ber Executiv-Ausschuft bes Bilfevereins zu Rem Dort ernannt murbe. Diefe hatte bie gefammelten Gelber bem Centrafcomité in Berlin gu übermitteln mit ber Beftimmung ausschlieflicher Bermentung berfelben gur Unterftugung ber Bittmen und Baifen ter gefallenen beutiden Coltaten, Gine Menge Bereine traten meiterbin ber ber Bermunteten und im gelbe Erfrantten. Organisation bei, mabrend andere ihre Beitrage burch bas teutsche Generalconsulat in Rem Port an bas Centralcemité abliefern liegen. Un nignden Orten murten auch bie Rinter ju ben Cammlungen berangezogen, "um in ihnen bas Bewuftfein ibres geiftigen und fittliden Bufammenhanges mit bem Beimatfante ihrer Eltern ju meden". Befonbere Ermabnung verbient bie patriotifche Liebesthatigfeit ter beutiden Frauen Amerita's, melde, ju Bereinen jusammentretent, Sammlungen und "Ladies' Fairs" ober "Bazars" veron-ftalteten, beren Ergebnisse einen bebeutenden Theil der hilfssendungen bilbeten. Gine

andere Erscheinung ber bentichen Bewegung waren bie Indignationeversammlungen, beren - Birtung ber, freilich erft turg vor ber Capitulation von Baris erfolgende Befehl bes Brafiben-

ten jur Cinftellung ber Baffenvertaufe (an frangofifche Agenten) mar. Den Bobepuntt und Abiduluf ber patrietifden Bewegung bilbete bie allgemeine Friebens und Siegesfeier ber Deutsch-Amerikaner im Rrubiabr 1871. Die erfte Unregung bagte ging von ben großen Statten, namentlich Rem Port, aus; überall mit Begeifterung aufgenommen, gewann fie bie Beftalt einer Demonftration bee gefamniten Deutschibume in In ben Teftaufzugen, bie an Glang und Grofartigfeit alles bisber Gefebene binter fich ließen, ericbien bas Deutschthum ber großen Republit ben Anglo-Amerikanern gegenüber gum erften Dale in ter gangen Ebenburtigfeit feiner Nationalitat. 216 tie berverragentesten find bie Feste von Cincinnati (4. Febr.), St.-Louis (6.—15. März), San Francisco (22. März), New York (9.—11. April), Philadelphia (15.- Mai), Chicago (29. Mai) zu erwähnen. Alle waren mit Wassenversammlungen verbunden, beren "Beichluffe an bas beutiche Bolt", vielfach tem Deutschen Reichstage und bem Bunbestangler Die Allgemeinheit und Ginftimmigfeit biefer Runtgelungen galt als überfantt murben. Bestätigung fur ben Beginn einer neuen und folgenreiden Entwidelung bee Deutschthums in ber Union. Ale nadfte Frucht terfelben erfcbienen tie "Deutsch-Ameritanifden Bereine" von 1871, bie fich bie "Bflege bee Burgerfinnes, bes politifden Ginfluffes ber Deutsch-Ameritaner, ber beutiden Sprace in Schule und Baus, ber Belfebilbung und ber

beutiden Literatur" jur Aufgabe machten, aber nicht bie nothige Unterftunung fanben. An ben in ben Jahren 1872 und 1873 gemachten Berfuchen, an Stelle ter alten republifanifden und bemofratifden Barteien eine neue Parteibilbung ju fchaffen, nabm bie beutide Bevollerung einen bervorragenben Antheil. Unter ben Gruntern ber liber alrepublitanifden Bartei maren bie Deutschen febr zahlreich vertreten und bei ber erften Nationalconvention ber Bartei prafibirte ber beutide Bunbesfenator Rarl Gdura. Durch bie Stellung, welche ein großer Theil ber republifanifcen Bartei ju Bunften einer ftrengen Temperenggefengebung einnahm, murte eine große Ungabl beutider Republitaner veranlaßt, fich entweber gang, ober boch bei ftattifden und Ctaatemablen von ber republitanischen Bartei zu trennen, und in manden Rallen mar biefe Schwenfung im beutichrepublitanifden Botum bedeutend genug, um ber republitanifden Partei einige ihrer festeften Burgen ju entreifen. Go mar j. B. bie Nieberlage ber Republifaner im 3. 1873 in ber ftattifden Babl in Chica ao und in ber Staatswahl in Bisconfin bauptfachlich ber Opposition ber Deutschen gegen bie Canbibaten ber republifanifcen Bartei juguschreiben. Der über bie bestehenden Barteien in Der Nationalpolitit binausgebende Rabicalismus hat noch immer in ben Deutschen feine Sauptstute, und in Beingen's "Bionier" fein bebentenbftee Drgan. Much tie Socialbemofratie bat unter ben Deutschen ber großen

Statte ihren ftartften Anbang und ihre Subrer.

Co ift angerft fdmierig, bie jenige Bahl ber beutid-rebenben Bevollerung ber B. St. and nur mit annahernter Genauigfeit ju beftimmen. Da tie englische Sprache nicht nur bie officielle Sprade bes Lantes, fontern auch bie vorherricente Sprace in jebem Gingelftaate ift, fo gibt es in ben B. St. fein rein beutsches Sprachgebiet, wie in verschiebenen mehrfprachigen gantern Europas (Defterreid, Schweig, Belgien und früher Franfreich), fondern ce bandelt fich nur barum, bie numerifche Starte besjenigen Theiles ber Bevolferung beuticher Abstammung abguschäten, welcher inmitten einer vorwiegend englischeredenden Umgebung ber bentiden Sprade, in ben meiften gallen neben ber englischen, machtig geblieben Es erflart fich hieraus, bag ter fprachliche Charafter ber Bevolferung bisber in feinem officiellen Cenfus, meder in bem ber Bunbesregierung, noch in bem ber Gingelftaaten Berudfichtigung gefunden bat, und baf fich biefelben barauf befdranten, bie Rabl ber frembgebornen Bevolferung festauftellen. Mus biefen Angaben, in Berbinbung mit bem, mas fich über bie Starte ber Ginwanterung, bas Lebensalter ber bier eintreffenben Einwanderer, und über bie Mortalitat ber verschiebenen Altereclaffen ermitteln lagt, muß ber Statistiter feine Schluffe gieben. Bas gunadift bie vor bem Jahre 1820 eingewanderte beutiche Bevolterung anbetrifft, fo ift fie fast fpurlos verfcwunten, mit Ausnahme ber Benninivanifd. Deutschen (f. b.), tie fich in niehreren Countice Benninivania's mit großer Babigfeit compact, und in andern Theilen Bennfplvania's und ber angrengenden Staaten sporabifch erhalten haben. Die Bahl berfelben wird gegenwartig auf etwa 1/, Dillion geschätt. Die beutsche Einwanderung von 1821-1870 war wie folgt: 1821-30: 7729; 1831-40: 152,454; 1841-50: 434,626; 1851-60: 951,667; 1861-70: 822,007; total: 2,368,483. Der Cenfus von 1870 gibt bie Babl ber in Deutschland Bebernen auf 1,690,533 an, wenach von ben Einwanderern von 1820-1870 etwa 600,000 burch Tob ober Die beutiche Ginmanberung von 3an. Wieberanswanterung verloren gegangen maren. 1871 bis Jan. 1874 belief fich auf über 400,000, von benen nach Abzug ber Geftorbenen und Wiederandsgewanderten jedensalls etwa 350,000 der jehigen beutschreiden Bewötlerung zugezühlt werden mussen. Außerdem sonnen noch in Betracht die Deutsch o. De ft erreicher, Deutsch o. Schweizer, Deutsch a. Bussen ist und Weltzacht die Deutsch o. De ft erreicher, Deutsch o. Schweizer, Deutsch a. Bussen ist gliemlicher Gewisbeit, das am Schluß bes Jahres 1873 gegen 100,000 Einwanderer geliesert baden. Es erzibt sich hieraus mit ziemlicher Gewisbeit, das am Schluß bes Jahres 1873 die in Deutschland und anderen Ländern Turepas (Desterreich, Schweiz, Luremburg, Elsaß, Lothringen, Baltische Provinzen) gederne beutschrebende Bevölkerung der B. St. sich auf etwa 2,000,000 belausen mußte. Das Berhältsniß der deutschrebenden Bevölkerung zu den in Deutschald Gebornen ist in Pläpen, wo Deutsch in beträchtlicher Anzahl wohnen, selten keiner als 2 zu 1, während es in tensenigen Orten, wo die Deutschen einen gresen Theil der Gesammtkevölkerung oder gar die Majorität bilden, oft wie 3 zu 1 ist. Vinnut man die Bennsulvanische Deutschen hinzu, so wie deutschen der Verölkerung auf nagesich 5-6 Will. schwen feinnen.

Die folgende Tabelle zeigt, wie fich bie in Deutschland geborne Bevollerung in ben Jahren 1850, 1860 und 1870 auf die Staaten und Territorien vertheilte.

| Staaten und<br>Territorien<br>in ben<br>Bereinigten | 3n :    | Deutschland geba | oren.   | In Defter-<br>reich<br>geboren. | In ber Schweig geboren. | Total-<br>Bevollerung. |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Staaten.                                            | 1850. F | 1860.            | 1870.   | 1870.                           | 1870.                   | 1870.                  |
| Staaten.                                            | 1       |                  |         |                                 |                         |                        |
| Klabama                                             | 1,113   | 2,601            | 2,482   | 99                              | 168                     | 996,992                |
| Arfanfas                                            | 540     | 1,143            | 1,563   | 41                              | 104                     | 484,471                |
| California                                          | 3,084   | 21,646           | 29,701  | 1,078                           | 2,927                   | 560,247                |
| Connecticut                                         | 1,713   | 8,525            | 12,443  | 154                             | 492                     | 537,454                |
| Delamare                                            | 371     | 1,263            | 1,142   | . 8                             | 33                      | 125,015                |
| floriba                                             | 324     | 478              | 597     | 17                              | 14                      | 187,748                |
| Scorgia                                             | 972     | 2,472            | 2,761   | 34                              | 103                     | 1,181,109              |
| Minois                                              | 38,446  | 130,804          | 203,758 | 2.099                           | 8,980                   | 2,539,891              |
| Indiana                                             | 29,324  | 66,705           | 78,060  | 443                             | 4,287                   | 1,680,637              |
| lema                                                | 7,240   | 38,555           | 66,162  | 2,691                           | 3,937                   | 1,194,020              |
| Ranfas                                              | _       | 4.318            | 12,775  | 448                             | 1,328                   | 364,399                |
| dentudo                                             | 13,805  | 27,227           | 30,318  | 146                             | 1,147                   | 1,321,01               |
| euistana                                            | 17,887  | 24,614           | 18,933  | 435                             | 873                     | 726,915                |
| Raine                                               | 317     | 384              | 508     | 10                              | 9                       | 626,915                |
| Rarpland                                            | 27,124  | 43,884           | 47,045  | 266                             | 297                     | 780,89                 |
| Raffacufette                                        | 4,417   | 9,961            | 13,072  | 225                             | 491                     | 1,457,35               |
| Ridigan                                             | 10,260  | 38,787           | 64,143  | 975                             | 2.116                   | 1.181.059              |
| Rinnefota                                           | 146     | 18,400           | 41.364  | 2.647                           | 2,162                   | 439,70                 |
| Riffiffippi                                         | 1,135   | 2,008            | 2,960   | 85                              | 266                     | 827,925                |
| Riffourt                                            | 45,049  | 88,487           | 113,618 | 1,493                           | 6,597                   | 1,721,29               |
| Rebraefa                                            |         |                  | 10,954  | 299                             | 593                     | 122,99                 |
| Perata                                              | _       |                  | 2,181   | 157                             | 217                     | 42,491                 |
| tem Sampfbire                                       | 149     | 412              | 436     | 9                               | 11                      | 318,300                |
| lem Berfen                                          | 10,743  | 33,772           | 54,001  | 686                             | 2,061                   | 906,09                 |
| Rem Dorf                                            | 120,609 | 256,252          | 316,902 | 3,928                           | 7,916                   | 4.382.75               |
| Porth Carolina                                      | 363     | 765              | 904     | 13                              | 80                      | 1,071,36               |
| Obio                                                | 112,022 | 168,210          | 182,897 | 3,699                           | 12,727                  | 2,665,260              |
| Oregen                                              | 156     | 1,078            | 1.875   | 53                              | 160                     | 90,92                  |
| Denniplrania                                        | 79,005  | 138,244          | 160,116 | 1,536                           | 5,765                   | 3,521,95               |
| Rbobe Jelanb                                        | 235     | 815              | 1,201   | 19                              | 74                      | 217,35                 |
| Seuth Carolina                                      | 2,024   | 2,947            | 2,754   | 10                              | 45                      | 705,600                |
| ennessee                                            | 1,200   | 3,869            | 4,539   | 112                             | 802                     | 1,258,520              |
| eras                                                | 8,266   | 20,553           | 23,985  | 1,748                           | 599                     | 818,579                |
| Berment                                             | 224     | 219              | 370     | 2                               | 19                      | 330.55                 |
| Birginia                                            | 5,547   | 10,512           | 4,050   | 56                              | 148                     | 1,225,163              |
| Deft Birginia                                       | 0,047   | 10,312           | 6,232   | 59                              | 325                     | 412,01                 |
| Bieconfin                                           | 38,064  | 123.879          | 162,314 | 4,486                           | 6,069                   | 1,054,670              |
| Territorien.                                        | 30,004  | 120,079          | 102,014 | 4,400                           | 6,000                   | 1,034,670              |
| Trigona                                             |         |                  | .379    | 24                              | 23                      | 9,658                  |
| Celerabo                                            | _       | _                | -1.456  | 51                              | 140                     | 39,864                 |
| Cafeta                                              |         |                  |         |                                 | 33                      |                        |
| Diftrict of Columbia                                |         | 0.054            | 563     | 171                             |                         | 14,181                 |
|                                                     | 1,415   | 3,254            | 4,920   | 26                              | 175                     | 131,700                |
| Itabo                                               | - 1     |                  | 599     | 26                              | 52                      | 14,999                 |
| Rontana                                             | -       | -                | 1,233   | 36                              | 97                      | 20,593                 |
| Rem Merico                                          | 229     |                  | 582     | 10                              | 42                      | 91,874                 |
| liab                                                | 56      | _                | 358     | 4                               | 509                     | 86,780                 |
| Bafbington                                          |         | -                | 645     | 19                              | 50                      | 23,955                 |
| Broming i                                           | - 1     | -                | 652     | 25                              | 60                      | 9,118                  |

Unter ben beutiden Rirden ift in Beziehung auf Geelenzahl bie tatbolifde Rirde wohl am ftartften vertreten (f. Romifd tatholifde Rirde). Rach bem "Schematiemue" von P. Reiter (Dem Port 1869) belief fich Die Babl ber rein beutiden Bfarreien auf 705, und ber gemifchten (beuisch-englischen) auf 51, mit einer Geelenzahl von 951,285. Die Bahl ber beutiden Briefter mar 1169, Die Bahl ber Schulfinder in ben tathelischen Bfarridulen 157,322. Der "Schematismus" fcatt Die jabrliche Bunahme im Durchichnitt auf 53,000 Geelen und 6000 Schullinder, und barf beshalb fur 1873 bie Geelengabl ber beutiden tathelifden Gemeinben auf wenigftene 1,200,000 und Die ter Rinter in ben beutfden Pfarrschulen auf wenigstens 180,000 angenommen werden. Die Deutschen haben tatholische Tageszeitungen in New York, Philadelphia, Buffalo, Milwautce, Cincinnati und Gt. Louis. Die febr gabtreichen tatbolifden Bereine ber Deutschen baben an einem jabrlich jufammentretenten "Centralverein" einen Dittelpuntt. Um menigften maren bie beutiden Ratbolifen bieber auf bem Gebiete bes bobern Unterrichtes vertreten; roch bat in ber letten Zeit die Bahl ter von teutschen Benedictinern, Franciscanern, Jesuiten und anderen Ordenstleuten geleiteten "Colleges" und "Academies" bedeutend jugenommen. Unter ben proteft antifden Rirden ift bie Lutherifde Rirde bei meitem am goblreichften vertreten (f. Butherifche Rirde). Eng verbunden mit ber Wefchichte bes Deutschthums in Amerita von feinen erften Unfangen, bat bie Lutherifde Rirde felbft mande ibrer alteften Gemeinten bis auf ten beutigen Tog bem Deutschthum bewahrt, obwebl bie grefe Majoritat langft bie beutide Sprace mit ber englifden vertaufcht bat. In Felge ber maffenhaften Ginwanderung ber neueften Beit find jeboch nicht nur eine große Augahl rein beutscher Bemeinden entftanden, fondern es bestehen jest auch eine Angahl rein beutscher Spnocen, und Die Deutschen bilben gegenwärtig bie Diajoritat ber fammtlichen Communicanten ber Lutherifden Rirde in Amerita. Die Lutherifche Rirde bestand im 3. 1873 aus 51 Sunoben, von benen 42 ju 4 allgemeinen Rirdenterpern vereinigt waren, ber Allgemeinen Rirchenverfammlung, ber Spnotal-Confereng, ber Beneral-Conce und ber füblichen General-Synobe. Der größte tiefer Rirdenforper, Die Synobal-Confereng, welche im 3. 1873: 217,000 Communicanten gablte, ift mit Ausnahme einer Dorwegischen Sonote (mit 52,000 Communicanten) fast gang beutsch. Der nachft größte Rirdenferper, Die Allgemeine Rirdenversammlung, welche 150,000 Communicanten reprafentirt, ift gleichfalls überwiegend beutich, mabrent bie Beneral. Sonote, mit 103,000 Communicanten, vorzugeweise, und Die fürlide General. Synobe, mit 12,000 Communiconten, fast gang englisch ift. Bon ben 9 Spuoten, bie mit feinem allgemeinen Rirchentorper in Berbindung ftanten, maren 3, bie beiten Buffalo-Conoten und bie Jema-Conote (jufammen mit 15,500 Communicanten) rein beutich; fo barf man bie Bahl fammtlicher beutider Communicanten in ber Lutherifden Rirde auf etwa 300,000, Die Babl ber Gemeinden auf nicht als 2000, und die Bahl ber nit ber Luther. Rirche in Berbindung flebenben beutichen Bevollerung auf etwa 900,000 fconen. Borwiegend beutiche Collegien, bei beren Errichtung ber Blan ber beutschen Gomnafien ober Brogomnafien ju Grunde gelegt mar, gab es in Fort Banne (Concordia-Collegium), Batertown (Nortweftliche Universität), New Dort (St. Datthaus Atabemie), Galena, Columbus und Buffalo; vorwiegend beutsche Brediger-Seminare in St. Louis (Concordia-Seminar), Celumbus und St. Gebald; ein beutiches Schullehrer-Ceminar in Abbifon. Bon ben lutherifchen Beitfdriften erfdienen 18 in beutfder und nur 9 in englifder Gprace. Der Lutberifden Rirde am nachften in Binficht ber Babl beutider Mitglieder ftebt bie Evangelifde Conete bee Beftens, melde ber Unirten Rirde in Deutschland entspricht. Fruber aus 3 von einander unabhängigen Synoden bestebend, bildet fie feit 1872 einen einheitlichen Rirchen. forper, ber mehr als 40,000 Mitglieber und bis jest gar feine englischen Gemeinden bat (f. Unirte Rirde). -- In ber Deutich . Deformirten Rirde erhielt bas englifch rebenbe Element icon frub bas Uebergewicht, und bat es, trop ter burch bie Ginmanterung gebildeten neuen teutiden Gemeinten, im Gangen bis auf Die Gegenwart behauptet; boch fcheint in neuefter Beit ber beutide Theil ber Rirche zu erftarten. 3m 3. 1873 batte bie Rirde unter 586 Bredigern 255 vorwiegend beutid pretigente, und bie Babl ber beutiden Beitschriften ift bereite ebeufo ftart wie bie ber englischen (f. Reformirte Rirde). -Bei ben Berrnbutern, bie im vorigen Jabrbunterte gu ben bervorragenbften Bisnieren bes Deutschthums geborten, bat fich bas Uebergewicht bes englischen Elementes ebenfalls raid und entichieben geltend gemacht, und otwohl bie Rirde infelge ibrer fortbauernben engen Berbindung mit ber Mutterfirche in Deutschland in vieler Dinficht einen beutiden Charafter bewahrt bat, gebort fie jest in Beziehung auf Sprache ju ben anglo-ameritanifchen. - Gine rein teutiche Organifation ift auch ber " Protestantifche

Bunb", eine Bereinigung protestant. Gemeinben, welche bem Fortidritt bultigen. Bon ben Getten, welche im Laufe bee 17. und 18. Jahrh. aus Deutschland floben und in ben B. St. eine Buflucht fuchten, haben bie Dennoniten (f. b.) am gabeften an ber teut-Dagegen geht bas Deutschibum bei ben Tuntern (f. b.) den Sprade festgebalten. feinem ganglichen Untergange rafch entgegen. Unter ben in ben B. St. neu entftantenen Rirdengenoffenfchaften war bie bem Wethobismus verwantte Evangelijde Bemeinichaft (f. b.) von Anfang an rein beutich, und bat bie jest einen vorwiegend beutiden Charafter bemabrt, mabrent Die von bem beutich-amerit. Brediger Otterbein gegrunbete Rirche ber "Bereinigten Bruber in Chrifto" (f. b.) nur noch eine fleine Angahl von beutiden Gemeinden bat. Unter ben beutiden Rirden nicht-beutiden Uriprunge baben befonbere bie Det bobiften (f. b.) eine bebeutenbe Starte erlangt. Gie gablten im 3. 1873 bereits über 30,000 Mitglieder, mit 3 Beitfdriften und verfchiebenen Unterrichtsanstalten. Radit ben Dethobiften, baben von ben amerifanischen Rirden bie Baptiften (f. b.) und bie Bresbyterianer (f. b.) bie bedeutenbften Fortfdritte unter ben Deutschen gemadt. Unter ben 3 uben (f. b.), welche in jungfter Beit in ten B. Gt. rafch gugenommen baben, ift bie grokere Balfte beutich. Die Freien Gemeinben (f. b.) und Freibenter haben feit vielen Jahren eine Organisation mit einem eigenen Organ, und in neuefter Beit

bebeutend an Umfang und Ginfluß gewonnen.

Bu ben größten und einflugreichken beutid. ameritanifden Bereinen gebort ber Turn verein (f. b.), ber fich außer ber Bflege bes torperlichen Turnens bie Bertretung radicaler Brincipien auf allen Bebieten bes Lebens jur Aufgabe fest. übrigen Bereinen haben namentlich bie Wesangvereine (f. Sangerbunt) und bie Shuten vereine eine nationale Organisation. Gine überrafchend große Musbreitung haben bie Bebeimen Befellfchaften gefunden. Deben ben Freimaurern, welche auch unter ben Deutsch-Ameritanern gabireiche Logen haben, besteben viele andere, meift in ben B. St. entftanben, bei benen Unterftutung ber franten Ditglieber, fowie ber Baifen und Bittmen letterer, Saupt- ober alleiniger Bred ift (f. Conberbare Bruber, Barugaris, Rothmanner, Druiben, Bermannsfohne, Gobne ber Freiheit, Gieben Beife Danner u. f. w.). Ginige von biefen haben aus. brudlich bie Bestimmung getroffen, bag "bie beutsche Sprache" fur ewige Beiten bie Sprache Den 3med ber Aranten., Bittmen- und Baifenunterihrer Berhandlungen fein foll. ftupung verfolgen auch eine Angabl von Berbindungen, wie ber "Silbife-Bund", ber Bund "Bilfinnoth", "Der Ordensbund" u. f. w., Die fich in Berbindung mit Lebensverficherungegefellichaften gebilbet haben, und beren Dlitglieder burch bie Bablung von mochentliden Beitragen nicht nur ihr Leben verfichern, fonbern auch in Krautheitefallen ein Unrecht auf modentliche Krantengelber aus ber Bereinetaffe haben. Augerbem gibt es eine Dienge von anderen Bereinen, Die unabhangig fint und feiner größeren Organisation angehören. Gin besonderes Bertienft um bas Deutschthum haben fich ber "Berein ber beutschen Broffe von Bennfplvania", fowie ber "Dentiche Bionierverein" ven Cincinnati, letterer burch Grunbung bes "Deutschen Bionier", einer ber Weichichte bes Deutschthums gewirmeten Monate. fdrift, erwerben.

Die de utich ameritanischen Schulen, in benen bie beutsche Sprace gangobeite beintige als Unterrichtssprache bient, find entwerte Riechen, Privat- ober Bereins
ichulen. Die ersteren, von benen bereits die Rebe gewesen, sind bie gabtreichsen. Unter ben Brivatschen gibt es viele, welche sid auf eine oder zwei Classen beschränken; in den größeren Stadten konnen sich viele Privat- und Bereinsschulen mit den Realschulen Bentigklichen. Inter ben Deutschands, was den Unifang wie die Tächtstelt ber Leisungen betrifft, verglichen. In neuester Zeit haben fast alle hervorragenden Privat- und Bereinsschulen Kindergärten eingerichtet. Eine Agitation zur Gründung eines freien "Lehrerseminars", von Dr. Douai (1860) in's Leben gerufen, wurde durch ben Bürgertrieg vereitelt; dech dat neuerdings der "Lehrerdund" tiese Agitation wieder aufgenemnen. Die Zahl der Stäte und Gemeinden, welche mit Rücksicht auf ihre zahlreiche deutsche Bewölkerung die deutsche Sprache als Unterrichtsgegenkand in ihren Schulen einsühren, wächst rasch; des ist tie dafür eingeräumte Zeit in den neisten Fällen ganz ungenägend; auch sehlt es durchaus an ein-

beitlicher Leitung.

Ein wichtiges Berkzeug für die Erbaltung ber beutschen Sprache ift endlich bie beutde Presse, beren aufererbeutliches Backsthum mabrend ber letten Jahre ber beste
Beweis für die Erstartung bes Deutschinds in Amerita ist (f. Beitungen und Beilichristen). Bgl. Löber, "Die Deutschen in Amerita", (Cincinnati 1847); Kapp, "Geschichte bertichen Einwanderung" (New Yort 1867), "Der deutsche Pionier" (Cincinnati, seit 1869).

C.-C. XL.

Bereinsmelen. 3m weiteften Ginne bes Bortes bebeutet Bere in iraend eine Berbindung von Meniden, Die nicht auf bloger Raturnethwentigfeit beruht. Die Bemeinte, bie Rirde, ber Staat find Bereine, roch ift ras Bort in tiefem Ginne nicht in gewöhnlichem Bebrauch; nur bei einer Berbintung von Staaten ift ce oft angewentet worten, wie 3. B. bon ben Bereinigten Staaten ber Dieberlante, von Amerifa, von Colembia, vem Bollverein u. f. w. Im gewöhnlichen Leben mirb bas Bort Berein auf zwei Claffen von Berbindungen angewentet: 1) auf Berbintungen von Gewerbegenoffen, bie tie Forberung bes Intereffes ber Theilnehmer bezweden, und 2) auf Berbindungen, welche eine freigemabite Thatigfeit im Jutcreffe entweber ber Befammitbeit ober fleinerer Claffen, obne Rudfict auf Gewinn, juni Wegenftante haben. Die erfte Claffe wird baufig auch mit bem Borte Benoffenfchaft bezeichnet, und bat in neuefter Beit auf bem Gebiete focialer Agitationen und Reformen eine früher nicht geabnte Bicbtigfeit erlangt (vgl. Arbeiter, und Benoffenicaft). In Beziehung auf bie gur Erreichung ibrer Brede von ben Bereinen anzuwendenben Ditteln haben fich in neuefter Beit zwei einander idarf betämpfenbe Barteien gebilbet, von benen tie eine, beren Sauptreprafentant in Deutschland Conlye. Delitich (f. b.) ift, ben Bereinen im wefentlichen bas Pringip ber Gelbfibilfe gur Grundlage geben will, mabrend bie antere, melde an Laffatle (f. b.) einen geiftreichen Berfechter batte, Die Staatebilfe beanfprucht. In allen civilifirten Staaten ift bas B. biefer Art ein bervorragenter Wegenftand ber Wefet gebung geworben. Wahrent bie Giderung tes Berein erechtes in möglichft weitem Umfange langft von allen liberalen Staatsmannern anerfannt ift, bat in neuefter Beit Die Frage, ob und in melden Fallen eine Bereinepflicht geferhlich gefordert und regulirt merben toune, Die Wefengeber vielfach beschäftigt. Es ift geltend gemacht worben, bag tie Berpflichtung bee Staates im Falle ber Berarmung irgent eines feiner Burger temfelben, gleichviel aus welchem Anlag, ob er verschuldet ober unverschuldet verarmt fei, bie nothwendige Armenunterftubung ju reichen, nothwendig bas Recht einfoliefen muffe, feine fammtlichen Burger bagu gu gwingen, bag fie gur rechten Beit und in angemeffener Beife Burferge fur bie Balle ber Roth treffen. Der Staat muffe beehalb bie Organisation von Unterftütung faffen in bie Band nehmen, und entweber felbft Raffen biefer Art grunten ober bie Bebingungen fefiftellen, unter welden tie Unterftunnastaffen freimilliger Bereine bent Staategmede genugen (vgl. Dannenberg, "Das beutide Bantwerf und tie fociale Frage", Leipzig 1872). Bu ber zweiten Claffe von Bereinen, welche fic gemein-nntige Bwede ohne Rudficht auf bie Beforberung bes eigenen Intereffes ber Mitglieber jum Biel feben, gehoren u. M. politifde Bereine, Runft. und Gewerbevereine, Bilbungs. und Erziehungevereine, Die Auswauberungevereine, Die Bereine jum Boble ter arbeitenten Claffen, Die Turn-, Schuten-, Gefang- und Dufitvereine, und Die rein gefelligen Bereine. Rur in ten freieften Staaten ber Erbe, in ben Bereinigten Staaten, in England, in Belgien und ber Schweig, befteht für alle, namentlich bie politifden Bereine, eine unbefdrantte Freiheit. Deutschland befitt erft feit 1848 ein liberales Bereinerecht, boch muffen Bereine ihre Statuten und Die Berzeichniffe ihrer Mitglieder einreichen und burch ben Borftant von jeber Bufammentunft 24 Stunden vorber Ungeige machen; auch baben anmefente Bolizeibeamte, wenn ungefettliche Antrage vortommen, bas Recht, Die Berfammlungen ju foliefien. Giner febr illiberalen Gefetgebung ift bas Bereinerecht in Frantreich unterworfen.

Berfaffung, f. Conftitution.

Bergeben, f. Berbrechen.

Bergennes. 1) Boftborf und Bafenblat in Abrifon Co., Bermont, am Otter Crect, bat 1570 G. (1870) und einen ausgezeichneten Bafen, welcher ben größten Schiffen guganglich ift. In B. befindet fich ein "U. S. Arsenal". 2) Townfhip in Rent Co.,

Didigan; 1342 E.

Bergiftung (intoxicatio) nennt man bie Ginführung eines Biftftoffes in ein lebentes Individuum und bie baburch bervorgerufene franthafte Sterung ber Organe. Das Gift tann entweber eingeathmet ober burch ben Munt, Darm ober bas Blut eingeführt Bas ten Berlauf von B.en anlangt, fo gibt es acute B.en, bervorgerufen burch grofe Dofen eines leichten, ober burch fleine Defen eines febr icarfen Giftes, und dronifche B.en, welche meift bei Leuten eintreten, welche langere Beit mit giftigen Gubftangen gu thun haben (Quedfilber, Blei, Phoophor) ober auch burd gu langen Bebrauch giftiger Beilmittel (Mercurialismus). Bas bie Behandlung anbelangt, fo muß man einen Stoff in ben Rorper ju bringen fuchen, welcher eine demifche Berfetung bee Giftes bewirft und nene, unicablide ober weniger icablide Berbinbungen bilbet, j. B. Eisenerphhydrat bei Arfenitvergiftungen. And sucht man bas Gift burch Brechmittel, bie Ragenpumpe u. f. w. zu entsernen; im Uebrigen verlangt jedes specielle Gijt feine be-

fentere Bebanblung.

Bergismeinnicht (Myosotis; Forget-me-not), eine zu ben Boragineen gebörige Pflangengatung, umfaßt ein- und zweijährige Krauter, feltener halbsträucher, mit tellersemien, jünftbeitigen Blättern, welche in einfachen, niest bedbiattissen Blichtenben sichen neben und von himmelblauer (aufbrechend oft rosenroth), selten roseurother oder weißer Farbe sind. In der Bere. Staten einheimische Gattungen sind: M. palustris (Sumpfvergisme is if mein nicht; True Forget-me-not), 9—20 Bell hech, aus Eurepa, mit blagblauer Blume und ber Barietät M. laxa, nordwärte; M. arvensis, 6—15 Bell hech, blau blühend, selten weiß, auf Feldern; M. verna, 4—12 Bell hech, Blüte weiß, an hügeln ganz allegmein; M. versicolor, Blüte blaßgelb bis blau oder violet, auf Feldern in Delaware u. f. w.

Berglafung nennt man die Umwandlung eines einzelnen Körpers ober eines Gemenges mehrerer zu Glas ober in eine glasartige Masse tuth Schunelzen; z. B. gibt Riefelerde mit Rali, Ratron ober Kalt beim Erstarren eine verglasse Masse. Auf biesem Proces berubt die Erzeugung von Glas, Glasuren, Email, die Schladenbildung, die durch Bultane erzeugten Laven u. f. w. Berg la sen bezeichnet auch bas Ueberziehen von Metall mit

einer Glasichicht burch Auffdmelgen glasartiger Difdungen.

Bergleich (engl. compromiss) ift ein Bertrag, burch welchen ein freitiges ober sonst ungewiffe Rechtsverhöltnig zwischen Varteien burch beiberseitiges Nachgeben ins Klare gebracht wird. Der B. hat meist ben Zweck Rechtsstreitigkeiten beizulegen ober benselben vorzubeugen. Jur Bermeibung bes gerichtlichen Concurses tonnene insbesondere Bergleiche als

fog. Mccorbe in Banfrottfachen in Unwendung.

Bergniaub, Pierre Bictorin, frangel. Revolutionar, geb. 1758 zu Limoges, wurde Avoelat zu Bordeaur und war in ber erften Krangel, Nevelution einer ber glangendenn Redner ber Gironbiften. Nach ber hinrichtung bes Königs befämpste er Robes, pierre und beffen Anhang, wurde bei bem Sturze ber Gironbe verhastet und auf 1. Oft. 1793 mit 20 Gefährten guillotinirt. Biele seiner ansgezeichneten Reben, die auch im "Moniteur" erschienen, nahm Barthe in seinem Sammelwerte "Les orateurs français" (4 Bde., Paris 1820) auf. Bgl. die Lebensbeschereibung B.'s von Touchard-Lafosse (Paris 1848).

Bergolbung ift ein technisches Berfahren, mittele beffen man bie Dberflache verschiebenartiger Rorper mit Gold übergieht ober ihnen einen golofdeinenden Unftrich verleiht (faliche B.). Die Runft ber B. mar ichen im Altertbum ben Bhonigiern befannt; nad homer und Blinius tannten fie auch bie Griechen und Romer. Erftere flebten beim Bergolben ihrer Statuen bunn gefchlagenes Golb mittels Eineif auf Darmer, und vermittelft Leutophoron (wahricheinlich eine Mischung einer mineralischen Substang mit einem Barge) auf Bolg; auch mar ihnen bie B. bes Lebers, fowie bie ber Detalle mit Amalgam Die fog. falf de B. mar icon fruh in Indien gebrandlich und murbe im 16. Jahrh. auch von ben Deutschen erfunten, welche um tiefelbe Beit auch bie B. burch Unreiben, sowie die B. ber Ranber von Trinfglafern einführten. Die galvanische B. wurde 1803 von Bragnatelli erfunden, fpater aber von be la Rive, Bottger, Ellington, Ruolg, Elener, Raifer, Alexander u. M. verbeffert. Die jest gebrauchlichften Arten bee Dan bebedt Bolg mit Blattgolb, plattirt Dietalle mit Golb. Bergelbene find folgenbe. amalgam und vertreibt aus letterem bas Quedfilber burch Erbiten (Fenervergolbung), oter man reibt bie Detalle mit bochft fein vertheiltem Gold (Goldzunder, talte B.), ober man taucht Tombat in eine tochenbe Golblofung, Stabl und Gifen in golbhaltigen Mether; meift vergolbet man Detalle am Binfrol einer galvanifden Batterie burch Gintauchen in eine mafferige Lofung von Changolb in Chantalium.

Bergrößerung. Je mehr man einen Gegenstand bem Auge nahert ober entfernt, besto tleiner ober größer wird die inter Größe ober ber Sehminkel bestellen. Diefe B. bes Sehminkels tann man auch funftlich burd optische Infrumente, burch bas Fernrohr ober das Mitrostop erzeugen. Bei den Mitrostopen versteht man unter B. diejenige Babl, welche angibt, wie vielmal eine Dimension einer angesertigten, vergrößerten Beichnung eines unter dem Mitrostop betrachteten Gegenstandes größer ift, als dieselbe Dimension an letzerem selbs (lineare B.). Die eigentliche B. der betrachteten Klade, oder die quabratische B., erhalt man durch Multipsication der linearen mit sich selbs.

... Berhartung (induratio) nennt man in ber Medicin eine vermehrte Festigkeit ber Gewebe, welche ihren Grund sowohl in ber Berminberung ber die Gewebe burchseuchen er Fluffigfeit, als auch in ber Zunahme ber festen Bestandtheile, sowie ber Ginlagerung frember Bestandtheile (Entzundungsprodutte, Arebs, und Tuberfelmafie) haben tann.

Berhau (engl. abatis) ift ein bei ter Felbbefestigung jur Berftarlung bes Grabens, tes Glacis und ber Berme, jur Sperrung von hobbregen, Watt- und Derfeingangen u. f. bafufg in Anwendung sonmentes Annaherungshinternis, welches aus übereinander gewefenen, mit starten Pfahlen in ber Erde besestigten Baumen (Baum-B.), Aesten (Af.-B.) ober Strauchvert (Erde befestigten Baumen (Baum-B.), Aesten (Af.-B.) ober Strauchvert (Strauch-B.) besteht. Man unterschietet natürtiche B.e. in sehr bolgreichen Gegenden und fün fil ich e vere gefcheppte B.e. bei beuen bas Material erst herbeigeschasst werden nung. Die B.e werden burch Gewehr- und Kartäsichenseuer vertheldigt und sind namentlich tann, wenn sie vom Bertheidiger flansitt werden sonnen, von großen Werth.

Berhör (engl. examination), bas Borlegen von Fragen burch ben Gerichtshof an Berfonen, welche über einen Gegenstand ber richterlichen Unterluchung Anstunft geben sollen, insbesener an Zeugen, möhrend bas B. bes eines Berbrechens Erreditigen meist Ber ne b m en ng genannt wird. Aren zu erhör (cross-examination) ist bas Berfahren bie Zeugen ober bie Angeschulbigten burch geschichten gemachten Wirden, ober sie bagu gu bringen Etwas, bas sie verschweigen wollen, ausgulggen.

Berjahrung (engl. Law of Limitations; lat. Praescriptio), jebe Beranberung in ben rechtlichen Befugniffen ober Berbaltniffen, welche ale Die gefenliche Folge ber eine Beit lang fortgefetten Musubung ober Richtausubung eines Rechtes angufeben ift. Ber einen Anfpruch binnen einer bestimmten Beit nicht geltend macht, fein Recht binnen biefer Beit nicht gebraudt, verliert baffelbe burch bie fog. erlofdente Berjahrung (praescriptio extinctiva); mer aber ein gemiffes Recht ale Recht und in ber Deinung es zu haben, eine bestimmte Beit binturd ungeftort und obne Biberfprud queut, erwirbt baffelbe burd Erfitung (praescriptio acquisitiva). 3m Romifden Rechte ift bie Erfigungegeit jum Erwerbe ven Sachen auf 3, bei unbeweglichen Gaden und Gerechtsamen auf 10, unt gegen Abwefente (D. b. nicht in berfelben Proving Anwefende) auf 20 Jahre gefest. Die ertofchente Berfahrung ber orbentlichen Civilflagen findet nach Rom. Rechte binnen 30 Jahren flatt. Unpor bentliche B. (praescriptio immemorialis) tritt bei einem Befitftanbe ein, ter folange bestanden, daß fich niemand erinnert ober von feinen Borfahren gebort bat, es fei gie andere gemefen. In ben Ber. Staaten ift bas Law of Limitations in jebem Staate ber Union verschieden und ichmantt bei perfonlichen Rlagen von 1-20 Jahren, bei Eriminalftagen swiften 3-20 Jahren. Ale allgemeine Regel tann jetoch angenommen werten, bağ ein Befiprecht auf Grundeigenthum jum minbeften innerhalb 20 Jahren geltend gemacht werten muß; Die Ginforderung von Schulden und Bechfel, fowie Schabenerfat, innerhalb 6 Jahren; Anschuldigungen bezüglich thatlicher Angriffe verjahren innerhalb 4, und folde wegen Berlaumbung innerhalb 2 Jahren. 3m Staate- und Bolferrecht gibt es kine B.

Berjüngter Dafftab, f. Dafftab.

Berflarung, f. Geeproteft.

Bertlärung Chrift (lat. transfiguratio) heißt nach ber Erzählung in ber Bibel (Matth. 1 fl.; Pacc. 9, 28 fl.) bie Umftrahlung Chrifti auf bem Berge Tabor, bei welcher bie Jünger Betrus, Jatobus und Johannes zugegen waren. In der fatbel. Kirche wird bas Heft ber B. (am 6. Aug.) seit bem 11. Jahrh., in ber griech, Kirche, unter bem Namen T ab or i on, seit bem 6. Jahrh. gesciert. In ber prot. Kirche hat bas Fest leinen Eingang gesunden.

Berinogerung (ossisicatio) nennt man bie Allagerung von Anochenfubstanz in Orgainen, wo selde senft nicht vertemmt, z. B. in Getenstapseln, in Arterien u. s. w. Außerbem tritt bie B. im Calus ein, b. h. in dem Gewebe, welches sich nach einem Anochentrude bildet und die beiden Bruchstäden nit einander verbindet. Im Gegensat zur B. nennt man Berkalkung das Hartwerden eines Gewebes unter Allagerung von Anochente, ohne Bildung von Anochengeweben. Berknorpelung der Anorpelgeschen (Erde und finerpelschlanz bestehen (Endentreme).

Berfohlung ober Carbonifation nennt nion im Allgemeinen bie Operatio, burd welche organische, nicht völlig flüchtige Körper (Steintehlen, holz, Torf, thierische Subfangen u. f. w.) in verschlessen, nur ben entweichenben Dampfen und Gasen Auswagestattenben Gefägen so lange geglibt werben, bis alle flichtigen Theile Sauerfloff, Beierstefloff, Stickfoff, Stickfoff) entfernt und ber Rückfand (Rehlenstoff) als reine Rebie guradbeite. Saufig verbindet man bamit bie tredene Oestillation. Auf biefe Weife fiellt man bie Rebie

für Schiefpulver und die Anochentoble dar; so vertohlt man holz und Steintoblen, wenn die Absicht auf Benutung der flüchtigen und gosförmigen Produkte gerichtet ist. Außerdem wendet man auch dei Steintoblen offene Oefen (Coalöffen) an, bei der Roblendrennerei von Holz und Torf aber Meiler, d. h. regelmäßig aufgeschichtete Holzhausen, die mit Rafen u. f. w. debekt und von der Mitte aus angegündet werden.

Berfrummungen, f. Drthopabie.

Berfupfern nennt man in ber Technit bas Uebergieben metallener Gegenstänte, besonbers bes Eifens, mit Aupfer. Am hausigsten vertupfert man Metalle am Zintpol einer galvanischen Batterie burch Eintauchen in eine mafferige Lofung von Chankupfer in Chantalium. Säufig ift B. nur die vorbereitende Operation zur Berfilberung, welche bester auf Aupfer, als auf Eilen, Zinn u. f. w. ausführbar ift.

Berlagskatalog ist das dibhabetisch geordnete Berzeichnis ber von einem Berleger herausgegebenen Werte. Als die ersten Berlagskataloge können die von Job. Me und el in in Strasburg (1471) und von Joh. Bamler in Augsburg (1470) betrachtet werden, Rabeju jeder Berleger hat ein derartiges Berzeichnis seines Berlages und gibt es in gewissen Zwischaumen neu heraus. Die Berlagskataloge sind einer der weichigsen bielde arobbischen Hissmittel, umsenehr wenn sie, wie es besonders in Deutschald ab der Kall ift.

nicht nur Titel und Breife ter Buder, fontern auch beren Befdreibung geben.

Berlagtredt (Copyright) beift ras ausichliefliche Recht bes Urbebers eines jeben literarifden, mufitalifden ober burd bie Dittel ber bilbenben Runft verfinnlidten Geiftesprobuttes jur Bervielfältigung und Berbreitung tiefer Brobutte. Diefes Recht Jann auch feitene bee Urhebere auf antere Berfonen übertragen werben. (f. Berlagevertrag). Durch bas "Copyright Law" ber Ber. Staaten vom 8. Juli 1860 mirb bestimmt, tag jeber Burger ber Ber. Ctaaten ober bafelbft Unfaffige, fofern er Autor, Erfinter, Zeiduer ober Befiger irgent eines Buches, einer Rarte, eines tramatifcen eber nufifalifden Derfes, eines Stiches, Bolgidnittes, einer Photographic, eines Farbenbrudes u. f. w. ift, für fic und feine Rechtenachfolger bas ausfalliefilide Recht jum Drud, Bieterabtrud, jur Beröffentlichung, Bervielfältigung, Ausführung, Bollenbung, Beentigung unt jum Bertauf bes betreffenben Wegenstantes erhalt. Daffelbe Recht genießen tie Urheber von Diotellen ober Beidungen, welche fpater auszuführenten Berten ber bilbenten Runft gur Grundlage tienen follen. Der Autor eines tramatifden Erzeugnifice gewinnt bas Recht gur Aufführung feines Bertes, ober gur Aufführung beffelben burd Antere mit Ginwilligung bes Autore; bem Berfaffer eines Buches ift es vorbehalten, ben Inhalt beffelben ju bramatifiren ober bramatifiren gu laffen. Das B. besteht nach bem ermabnten Wefete jeboch erft bann ju Rraft, wenn ber Autor vor Beröffentlidung bee Erzeugniffes, fur welches er bas Recht beansprucht, ben gebruckten Titel biefes Erzeugniffes bem Bibliothefar bes Congreffes (Librarian of Congress) jur Registrirung eingereicht, und innerhalb 10 Tagen nach Beröffentlichung bes ju fougenben Dbjectes zwei Exemplore tes gebrudten Buches, Dlufit. ftudes, Stiches u. f. m., ober, falls es fich um ein Bemalte, eine Biltbauerarbeit ober eine für fpatere Ausführung bestimmte Beichnung bantelt, eine Photographie bes betreffenten Begenftantes in ber Bibliothet tes Congreffes nietergelegt bat. Wenn tiefe Formalitat erfüllt ift, fo gewinnt ber Urbeber für fich und feine Rechtsnachfolger bas Berlagbrecht (Copyright) auf bie Dauer von 28 Jahren vom Tage ber erfolgten Gintragung bes Titels burch. ben Bibliothefar bee Congreffee. Cofern von bem bagu Berechtigten innerbalb 6 Dio. nate vor Ablauf biefer Schutfrift bie gur erften Erlangung beffelben angewendeten Form. lidfeiten nochmale erfüllt merben, fo wird baburd ein Schut auf meitere 14 Jahre erlangt. Bahrend ber letten 27 Jahre find von ben meiften ber europäischen Culturftaaten internationale Berträge gefchloffen worden, burch welche bas Berlags- und Ueberfetungerecht bem Eigenthumer auch in allen ben Staaten gewährt mirb, mit benen bie betreffenben Ber-Diefer Sout ift in allen gallen auf eine bestimmte Beitrauer und trage geichloffen finb. überhaupt nur bann gemabrt, wenn gemiffe Formalitaten erfillt morben, welche mit benen Die Ber. Staaten tennen einen berartigen interber Ber. Staaten nabegu ibentifch finb. nationalen Sout nicht; boch ift ber Abichluft internationaler Bertrage zwischen tenfelben und ben europäischen Staaten feit langerer Beit Wegenftand lebhafter Discuffion.

Berlagsvertrag ift ber Bertrog, wodurch der Urbeber ober rechtmößige Inhaber eines filterarischen oder artistischen Bertes bie Bervielfältigung und Berössentlichung besielchen einem Anderen (tem Berleger) überträgt, und sich ber letztere zu beidem versslichtet, Unter eine der Contractsormen bes Römischen Rechts läst sich der B. nicht bringen, obgleich dies vielfach geschen ist. Die Beobachtung einer bestimmten korm wirt der tembelben nicht gefordert, wenn ichon die Sepriftlichteit durchaus liblich ift. Der Autor is

verpflichtet, zu ber festgesetten Beit bas Wert zu liefern, meldes bie verabrebete eber fillfdmeigend vorausgefette Befchaffenbeit haben nuß. Bon tiefer Berbindlichteit befreit benfelben nur bie jufallige Unmöglichfeit ber Leiftung (3. B. Berluft bes Manufcripte), worurd er feinerfeite jebech auch ben Anfpruch auf bie Begenleiftung bee Berlegere verliert. Ben biefem Salle abgefeben, bat Die Nichtleiftung, fowie nicht vertragemagige Leiftung fur ben Autor bie Berpflichtung gur Folge, bem Berleger bie Entichatigung gu leiften, melde turch fachverftantiges Ermeffen gu bestimmen ift. Dit ber Uebertragung tes Berlagsrechts auf eine bestimmte Perfon verliert ber Mutor bas Recht, felbft über bie Bervielfaltigung und Berbreitung bes Berte ju bispeniren, bever bas Berlagerecht bes Berlegere erlofden ift, er mufite fich benn etwas berartiges befonbere verbebalten baben (alfe etwa bie Befuanif. bas Bud in eine, bei einem anteren Berleger ericheinenbe Befammtausgabe feiner Berte aufzunchmen ober Theile beffelben burch eine Zeitfdrift zu veröffentlichen). Der Berlagevertrag bestimmt ben Umfang bes bem Berleger übertragenen Berlagerechts. Ift biefes bem Berleger gang allgemein übertragen, fo tann er von bem Berte beliebig viele Abrrude und beliebig viele Auflagen veranftalten. Rur barf er niemals irgent welche Menterungen vornehmen. Regelmakig wird jetech nur über Gine Muflage von bestimmter Starte centrabirt. Der Berleger ift verpflichtet, tae Wert in ber verabrebeten eber naturgemaffen Beife innerhalb ber vereinbarten ober übliden Beit ju vervielfaltigen und fur tie Berbreitung befielben Sorge zu tragen. Richt wesentlich für ben Berlagevertrag ift bie Resischung eines an ben Autor zu zahlenden honorars, bed findet fie gewöhnlich statt. Reben bem Bonorar ober flatt beffelben tommt bie Bemabrung von Freieremplaren an ten Antor baufig vor. Bumeilen wird fur letteren ein Theil bes Reingeminnes ausbedungen. Benorar tann für bie Uebertragung bee Urheberrechtes im Allgemeinen im Gangen fefigefest fein, gewöhnlich wird ce aber nur fur eine einzelne Auflage bestimmt. In ben Ber. Staaten ift tie Bemahrung einer bestimmten Tantieme von einem jeten verlauften Erem. plar eine febr gebrauchliche Form ber honorargablung, und zwar wird biefe Tantieme entweter von allen vertauften Exemplaren gezahlt ober fie tritt erft in Rraft, wenn eine bestimmte Ungabl abgefett ift. Auf Erfüllung tiefer Berbintlichfeiten fieht tem Auter

Kunstwert) bem Berleger zu liesen, nur insesen über, als basselbe beim Tebe bestellten bereits series war. Einen Anderen zur Erstüllung seiner Berbindlichteiten zu suchstituten in der Auter nicht berechtigt. Die Erben bes Berlegers treten in bas gange Berlagsberhöltnis mit seinen Rechten und Berbindlichteiten ein. Auch hat der Berleger, obwohl dies von Anteritäten vielsach nicht zugegeben wirt, die Besugnis, das Berlagsrecht einem Anderen und Kechtsgeschäft; u übertragen, sebas der Erwerber auch in ie Berbindlichteiten bes Ersteren eintritt. Natürlich tann bas Gegentheit vertragsmäßig sessessellt werden, und in jedem Falle fann sich der Autor neben dem Erwerber auch an seinen ursprünglichen Verlager die fünstlich der von einem Kernenmenen Berbindlichteit der ver ihren übernenmenen Berbindlichteit der

eine Alage gegen ben Berleger ju; auch haftet biefer jenem für bas Intereffe. Befreiwird er nur burch unwerschuldete Unmöglichteit, 3. B. Untergaug bes ihm übergebenen Manuferiptes oder sammtlicher Exemplare ber bereits fertig gestellten Auslage. Das henerar hat er jedoch auch in seldem Falle bem Auter zu zahlen. Die Ansprüch bes Auters aus bem Berlagsvertrag geben auf bessen Erben iber und können burch Rechtsgeschäft auf Andere auf besten übertragen werben. Dagegen gebt bie Pflicht bes Auters, bas Manuferirt (refe.

Berlöbniß, f. Sponfalien. Bermächtniß, f. Legat.

Bermandois, ehemalige franz. Graffchaft und fpateres herzogthum in ber Picartie, jest Bestanttheile ber Departements Aisne und Somme bilbent. Im Mittelalter berrichten bier die Grasen won B. Bei ihrem Erlöschen (1167) fiel bas Lant an bie Krone. Spater gelangte bie Grasschaft, welche Ludwig XIV. zum herzogthum erhoben hatte, on bas Baus Bourbon-Cente.

Bermilion, Flüsse in ten Ber. Staaten. 1) Im Staate Louissian, entpringt nahe Opeloused und fliest in die Bermilion Bab. 2) Im Territerium Dasototo,
fliest in den Misseuri, 30 engl. M. nortwestlich von Sieur City. 3) In Ilineist is et a.
entspringt in Livingsen Co., siest nortwestl. und mündet in den Aluneis River, nahe Lantipringt in Livingsen George der Borth, Middle und South Forts, nahe Danville,
Bermilion Co., gebiltet, sliest siedenssitelt und mindet in den Babash River, 8 M. sied.
Don Perryville, Indiana. 3) Little B., mündet in den Wabash River, 5 M. sachts
Dom Priger. 4) In Dhio, mundet in den Late Frie Grie Ge.

vom Berigen. 4) In Dhio, manbet in ten Late Erie, Erie Ce. Bermilion, Counties in ten Ber. Staaten. 1) Barifb im fürmefil. Theile bes Staates Louifiana, umfaßt 1850 engl. D.-M. mit 4528 E. (1870), bavon 1 in Deutschland geboren und 1047 Farbige; im J. 1860: 4324 E. Das Land ift im Allgemeinen stuchter und besteht theilweise aus Margien und Prairien, Dauptert: Ab bes ville. De motr. Majorität (Prassentenwahl 1872: 447 St.). 2) Im östlichen Theite bes Staates Illin vis, umfaßt 900 D. M. mit 30,388 E., tavon 888 in Dentschland und 27 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 19,800 E. Das Land is eben und fruchter. Dauptert: Dan ville. Republit. Majorität (Prassentenwahl 1872: 1666 St.). 3) Im westlichen Theite Schweiz geboren; im J. 1860: 9422 E. Das Land ist eben und fruchten dan fruchten dan fruchten Louis fruchten und ist eben und fruchten die seine und fruchten dan fruchten. Dauptert: Newport. Republit. Majorität (Prassbentenwahl 1872: 664 St.).

Bermilion, Townschips und Postborfer in ben Ber. Staaten. 1) In La. Sale Co., Ilinois; 671 C. 2) In Marsall Co., Ransas; 1738 C. 3) In Dartota Co., Minnefota; 652 C. 4) In Obio: a) in Assland Co., 2087 C.; b) mitgleichnamigem Postborfe in Erie Co., Dasenplag am Late Erie, 1833 C. Das Postborf bat 721 C. 5) Bost borf und Sauptort von Clay Co., Territorium Datota, am

gleichnamigen Aluffe.

Bermillon Bay, Bucht im fubl. Theile bes Staates Louifiana, Barifes Bermilion und 3beria, 20 engl. Dl. lang. Diefelbe ift mit bem Golf von Mexico burch bie Cote

Blandje Ban verbunden; im G. ift ihr Dlarib 36land vorgelagert.

Bermilionville, Besterf und Hauptiert von la Fauette Co., Louifian a; 777 C.
Bernögen heißt in der Nationalstonomie der Inbegriss aller Güter, welche eine physsescher meralische Person bestigt. Der Werth und die Alles Güter, welche eine physsesche dem Gerben bestellt und die Alles eines Nugens far den Bestigen ab (Gedrauchswerth) und ist theils subjectiver, theils objectiver Natur. Neben der inneren Nählickeit eber Branchbarteit lietz seder der Werth eines Gutes saft ausschließlich in der Fähigseit ein anderes dagegen einzutaufien. Die genaue Bestimmung des Tanschwerthes ist baber für de Nationalstonomie von der äuserschlie i. Man unterscheidet Privat- und Nationalverm gen. Unter Bermög en sie uer versieht man eine, nach dem B. semessen der zus der nie gen sehen er seinkommensten intem sie von dem B. auf das Einkommen schließt, oder über der der Gene Einkommen spinaus das B. schmäsert, dann aber nur als eine, sikr außererbentliche Källe in Anwendung gebrachte Wassecat erscheint.

Bermont, einer ter Rem Englant . Ctaaten, nach ter fein ganges Bebiet in nertifit. lider Richtung burchgiebenten Rette ber Green. Dlountaine (frang. vertsmonts, b. i. grune Berge) genannt, und ber erfte von ben unter ber Constitution ber Ber. Staaten in ben Unioneverbaud zugelaffenen Ctaaten, liegt zwijden tem 420 44' und bem 450 nortl. Br. und ben 71° 33' und 73° 25' westl. L., grengt im Dt. an Unter-Canaba, im BB., wo ber Late Champlain einen Theil ber Grenze biltet, an ben Staat New Port, im D., burch ben Connecticut River getrennt, au Dem Campfbire, im G. an Daffachufetts. Die nortfubliche Längenaustebnung bes, ein langgestredtes Biered bilbenten Staates beträgt 158 engl. Dl., feine größte, mit ber Dertgrenge gufammenfallente Breite 81 Dl., ber Flacheuraum 10,212 engl. D .- Dl. ober 6,535,680 Meres. Die Be voller ung murbe burd ben Cenfus ven 1870 auf 330,551, gegen 315,098 im 3. 1860 beziffert, fo bag B., feiner Einwebnergabl nach, 1870 ber 30. Staat, mabrent er feiner Große nach ber 31. ber Union mar. Unter jenen 330,551 Bewohnern befanten fich 924 Farbige und 14 Indianer. 3m Lande geberen maren 283,396 (baven 243,272 im Ctaat) , mahrent ven ten 47,155 im Auslande Beborenen 3786 auf Englant, Schottland und Bales, 14,080 auf 3rlant, 28,517 auf Canaba und Britifd-Amerita, 370 auf Deutfchland, ber Reft aber auf Die übrigen europaifden und ameritanifden ganter entficlen.

Boben und Bew äfferung 6-Berbaltnife. Die geographischen Berhaltnife Be, find burch ben Gebirgsjug ber Green-Monnt ains bedingt, bie in Massachischen Rannen Doofic-Mountains annehmen. In der Witte tee Staates theilen sich bie Gebirgszüge; der eine streicht als Lankhöbe in nordösstlicher Richtung noch Canada bine idder, mabrend der andere, nach Nertwesten binziehente, im Norden bes Staates allmätig abfallt. Die Green-Wountains sind 8—14 M. breit, von zahlreichen Ebalten burchschnitten, reich an Quellen und Bachen und fall bis zu den Gipfeln von inmergrünen Baumen und Sträuchern betedt. Unter ten Berghöben sind die bedeutendsten: der Wount Wans field (4097 %.), der Camel's Hump (3036 ft.), der sielicher gelegene Rillin ston-Beat (3455 ft.) und der bei Winder vereinzelt liegende Wount Aseut ne (3120 ft.). Und an wassern und materischen Fillsen und schönen Wasserstlaßen (von denen die im Wintsburm Co. gelegenen Wellows Halls des Connecticut Kiver bervorzubeken sind seint Mints

Der Late Champlain mit feinen Jufeln gebort größtentbeile B. an. Die geologifden Formationen von B. besteben ber Sauptfache nach aus ben jungeren Gruppen berjenigen geologischen Bildungsepoche, welche man gewöhnlich mit bem Namen bes azoischen und flurischen Systems bezeichnet. Die Unterabtheilung beffelben, bas fog. bevonische Bilbungselement, wird in B. burch einen fart martirten Gurtel von Ralffteinschichten vertreten, welche ungefahr eine Dieile breit und 20-30 Dt. lang find und an ber öftlichen Geite ber Green - Dlountains liegen. Die Driftformation übergieht in ausgebehntem Dafftabe ben gangen Staat, und alluviale Ablagerungen mit begrenzter Austehnung werben baufig an ben Uferbanten ber Stuffe angetroffen. Die unteren geologifchen Formationen geboren alle bichft unficheren Beitperioden an. Die Unterfuchung und ichliefliche Claffificitung biefer Reismaffen mar vor mehreren Jahren eine fehr intereffante Streitfrage gwifden ameritaniiden und europaifden Beologen. Die Bebirgejuge ter Green Dountains burdgieben fowohl in nordlicher wie in fublicher Richtung ben Staat, und zwar liegen Die Bauptmaffen berfelben naber ber weftlichen ale ber öftlichen Grenze bee Staates; fie find vorzugeweife aus Gueis gufammengefent, welcher vielleicht bie altefte Wefteinsart bes gangen Staates ift, auch jur filnrifden ober bevonifden Bilbungsperiebe gerechnet merben tann, ober, beibe gufammen als metamorphifde Daffe angufeben find. Betrachtet man bie Structur Diefer Wefteinsichichten als an titlinifd, bann fentt fich Diefe gange Gruppe an jeder Seite unter geologische Formationen von bedeutend fpateren Beitperioten ein; betrachtet man biefelbe aber ale fontlinift, bann überbedt fie an allen Stellen bie verschiedenen Bodenformationen; toch ift tiefe Frage bis jest ungeloft geblieben. Die ausgebehnteften Untersuchungen in Diefer Begiebung baben in neuerer Zeit Die beiben Sitchcod, Bater und Gohn, Charles B. Sitchcod und Albert D. hager vorgenommen, und bie Refultate berfelben in einem aus 2 Banben bestehenten Berte (1861), nebft einer geologifden Karte bee Staates und Bluftrationen, niebergelegt. Der niehr meftlich gelegenen Genge ber Green-Mountains entlang bebnt fich ein machtiger Gartel von Quargablagerungen aus, welcher nach ber Meinung mehrerer Geologen auf einer Unterlage von Oneis rubt und mabriceinlich ju gleicher Beit mit bem Betebang. Canbflein entstanten ift. obgleich andere Forfcher in neuerer Beit jenen für einen Alteregenoffen bes fog. Debina. Sandfteins von ber Clinton-Gruppe im Staate Dem Port halten. hin und wieder werden Die obengenannten Quarzichichten von überaus machtigen Lagern von Kalisteinen überbedt, welche bis ju 2000 &. Dachtigfeit anfteigen und, nach bem Dount Colus im fibwoftlichen Theile bes Staates, Colinifder Raltstein genannt werben. Auch biefe Formation wird gewöhnlich jur Gruppe ber jungeren filmischen Epoche gerechnet, allein ihre mirkliche Stellung in ber geologifchen Reibenfolge ift febr zweifelhaft. Diefe Raltfteingruppe bilbet ben bedeutenbiten Theil verichiebener Gebirgstetten in ben fublichen Theilen Des Ctaates. Um Lake Champlain bestehen die geologischen Formationen aus Bestandtheilen der unteren Murischen und primordialen Beriode. Schieferlager tommen in reichen Lagern in Georgia Township vor, melde von bem öfterreichifden Geologen M. Barrante gu bem Primorbialinftem gerechnet werben, ba er gablreiche Trilobiten in ihnen fant. Die fog. Laurentische Gruppe ift in ber Rabe von Bbiteball, an ber Gutfpipe bee Late Champlain, fdmad reprafentirt. Der Banptfluß ift ber bie gange Ofigrenze bilbente Connecticut River, welcher, in ben Green Mountains entspringent, feinen Lauf in fast filblicher Richtung nimmt, Daffachufette und Connecticut ihrer gangen Breite nach burchftromt und fich bann in ben Long Beland Cound ergieft. Gine große Angabl fleinerer Bemaffer, alle gleich bem Dauptflug bem induftriellen Unternehmungegeift vielfache und bedentente Bafferfraft barbietend, fliegen bem letteren von ben Oftabbangen ber Green Mountains gu, von benen ber Baffunipfice, Queechie, Bhites, Blade und Deerfield-River bie bebentenbften find. Auf ber Beftfeite ber Green Mountains entfpringen ber Diffisquoi, ber Lamoille, ber Binoosti River und ber Otter Creef, welche fammtlich in ben Late Champlain fliegen. Letterer bilbet auf nobegu 100 engl. DR. Die Grenge ber Staaten Rem Port und B. und gebort mit ber Balbinfel Alburg und ben Infeln Couth und Rorth Bero und Isle la Dlotte, etwa ju zwei Dritteln ju B. Aufer bem Late Champlain gebort ein Theil bes canabifden Lat'e Dempbrem agog gu B., in ben fich gleichfalls mehrere fleine Rluffe ergiefen. Bon fleineren Geen im B. bes Gtaates, bie alle wieder ihre eignen Bufluffe von ben Weftabhangen ber Green-Mountains empfangen, find die Lates Billoughby, Daib ftone, Geymour, Dunmore, Muftin und Bombagine bie bebeutenbiten.

Alinia und Brobutte. Das Alima B.'s ift, wie bas New Sampfbire's und Maine's, außerft gesund, obwohl im Binter, welcher lange anhalt, rauh und falt. Die Sommer

find gemäßigt, und nur ausnahmemeife tommen in irgend einer Jahredzeit jene jaben und empfindlichen Wechfel vor, bie in ben übrigen atlantifden und weftlichen Staaten fo baufig find. Langiabrige Beobachtungen conftatirten folgende Durchfdnittetemperatur nach &. für tie verschiedenen Monate in der Mittagestunde: Januar 21.0; Februar 24.20; Mär: 32.40; April 41.30; Dai 51.20; Juni 57.50; Juli 63.40; August 60.90; September 570; Octeber 48.40; November 30.30; Dezember 17.90. Die Durchichnittstemperatur bes gangen Jahres mar 42.10. Der jahrliche Regen- und Schneefall betragt 36-40 Bell , von benen fe 10 Boll auf Commer und Winter entfallen, mabrent auf Frubjahr und Berbft je 8-10 Boll tommen. Der Boben B.'s besteht mit Ausnahme bes gebirgigen und gerflufteten Gurtels ber Green Dlountains, aus einem fruchtbaren Lebm, ter bie Bemubungen eines, teur Klima und ben fonftigen natürlichen Bebingungen entfprechenten Aderbaus in reichem Dage lobut. Bon Naturprobutten bietet in B. bas Thierreich, namentlich in ben Bebirgelantichaften bee Ctaates, noch jene charafteriftifden formen bar, bie querft tie Balber und Berge tiefer Breiten bevollerten, jur Beit aber von ber verrudenten Civilijation entweder gang verschwunden ober fich in bie unjugangliden Berge und Waltregionen jurudgezogen haben, j. B. ben Bantber, Die Biltlaue, ben Luche, ten Bar, ten Bolf, und die gewöhnlicheren, Bafchbar, Fuche, Dirfd, Eichbornchen u. f. m. Der Elf ober bas Dlufethier, aber nur im nordlichen Theile bee Staates, wo es ale Gaft von Canata ericheint, tann gleichfalle gur Fauna B.e gegablt werten, melde in Begiebung auf bae Bogelreich burch Abler, Falten, Reiber, Rebbubner, milte Trutbubner, Baditeln, und, am Late Champlain und ben übrigen Geen, burch außerortentliche Daffen von Baffergeflüget vervollständigt wird. Richt minder bedeutent und werthvoll ift in biefen Bemaffern ber Reichthum an Fifden, unter benen ber Dinecalonge eine erftaunliche Große erlangt. Das Bflangenreich gelangt in ben madtigen Baltern B.'s zu einer ebenfo grofartigen, wie abwechselungereichen Entfaltung. Die Bergriden und Epipen find mit gerften von Tannen, Giden, Fobren, Schierlingstannen und einem Unterhol; von Bachbelter, Cted. palmen und abnlichen austauernten Geftrauden bestanten; in ten Thalern und an ten Abhangen gereiben Balber von Giden, Buden, Buderabern, Sidern, Ballnuftaumen, Raftauien, Ciden, Cetern und alle bie mannigfaltigen Baume und Strauder bes nortameritanifden Balbes. Bas ten Dineratreidthum B.'s anbelangt, fo tommen bie vorgfigliciten berfelben in Berbindung mit ben Gefteinoformationen ber alteren geologischen Bilbungefufteme vor. Gifen ift in großer Sulle vorhanten ; befontere fintet fich Rafeneisenstein burch ben gangen Staat verbreitet; aber bie beften Gifenerge aus ter Tertiargeit ericheinen an ber weitlichen Bafis ber Green Mountains. Gin machtiges Brauntoblenlager in Berbindung mit Gifenergen liegt in Branton Co. Bebeutente Quantitaten Bitriol werben auf Gifenppriten und fowefelhaltigen Gifenergen in Strafferd Co. gewennen. Ben anderen merthoollen Metallen find borzugemeife Titan, Dagneflaornbe, Blei, Dagneteifenerge, Graphit, Aupfer und Bint gefunden morben. Die taltbaltigen Schiefer und bie Quarafdichten enthalten burch bie gangen Bebirgeguge ber Appallachifden Rette gablreiche Ablagerungen von hematiteifenergen, welche mit großem Erfolg ausgebeutet werben. Diefelbe Formation liefert auch probuttive Dagnefiaminen gu Chittenten, und gu Plymouth Gold- und Bleiablagerungen. Untere Bleiminen, mehr ober meniger filberhaltig, find in benfelben geologifden Schichten an verfchiebenen Stellen entbedt worben. Beribire und Corinth, in Drange Co., ift eine madtige Aber von arfenitticebaltigem Rupfer vorbanden. In ben Gerpentinfeleichichten um Trop, im nörtlichften Theile tee Ctaates, fintet fich drombaltiges Gifen in betrachtliden Daffen. Gin Golbflumpen murbe im Jahre 1862 in Remfane gefunden, welcher ungefahr 5 Ungen mog; baffelbe etle Detall tommt in ben Townfbipe Britgewater und Stome bor. Granit, febr geeignet ale Baumaterial, findet fich in reichen Lagern, ebenfo ungebeure Lager bes besten Dlarmors, von bem besondere bie zu Rutland gebrochenen Arten Berühmtheit erlangt baben. volle, fdmarze Barietat biefes Minerals wird zu Swanton, am Late Champlain, gebrechen. Ein ichoner Delftein, von einer fleinen Infel im Late Dempbremageg, wird zu vorzüglichen Bet- und Schleiffteinen verarbeitet. Reichbaltige Schieferbruche merten vorzugemeife am Connecticut River ansgebeutet. Raelin ober Borgellanthen ber feinften Qualitat, Ralffleine. Spedfteine (in großer Reichhaltigfeit befondere bei Grafton, wo fie im Großen gemon. nen werben), Talt und Mergel werben ebenfalls gefunden.

Wirthschaftliche Berhältnisse. Im J. 1870 waren in B. im Ganzen 4,528,804 Acres, von benen 3,073,257 A. aus Cultivirtem, 1,386,934 A. aus Paltland, 68,613 A. aus Heidelm bestanden, in Karmen eingetheilt. Die Zahl sammtlicher farmen war 33,827 (gegen 31,556 im J. 1860), ihr Werth \$139,367,075, ber Werth bes 298 Bermont

Inventare \$5,250,279, gegen \$97,955,000 ale Werth ber Farmen und ibree Anventare im 3. 1860. Rad ben ftatiftifden Berichten bes Agricultur. Departements zu Bafbington ergielten bie Aderbauer B.'s 1872 folgende Ernten : Dtais 1,921,000 Bufb, von 49,256 Meres, im Werthe von \$1,613,640; Beigen 392,000 B. von 24,500 A., im B. von \$682.080; Roggen 62.100 B. von 3508 A., im 2B. von \$70,173; Bafer 3.509.000 B. von 99,687 M., im 23. von \$1,684,320; Gerfte 100,000 B. von 4545 M., im 23. von \$86,000; Budweigen 315,000 B. von 15,750 A., im B. von \$201,600; Rartoffeln 4.171.000 B. ven 38.981 A., im B. ven \$2,210.630; Tabat 500.000 Bib. ven 344 A., im B. von \$125,000; Seu 465,000 Tonnen von 415,178 A., im B. von \$9.937.050; Wefaninitwerth aller tiefer Ernten von 531,604 Acres : \$16.537,150. Die Befammtpreduction ber Dbft gu dt batte 1870 einen Berth von \$682,241, tie ter Bemufcgartnerei einen Werth von \$42,225. Aus ben Balbern murten \$1,238,929 gewonnen. Dopfen murben 527,927 Bfo. geerntet, fo bag B. in Betreff tee Bopfenbaus nur von ben Staaten Dem Port, Bisconfin, Diidigan und California übertroffen Die Flach Bernte betrug 12,899 Bfo. ; bie Abornguder. Brobuction, in welcher B. unter ben Unionestaaten ebenan ftebt, 8,894,302 Bfb. Der Biebftanb B.'s belief fich, gleichfalls nach bem Berichte bes Ctatiftifere bee Mderbau. Devartements auf 71.000 Bierte, im Berthe von \$6.623.590: 130.700 Stad Dofen und anteres Bornvieb. im 2B. von \$5,047,634; 195,700 Dildtübe, im 2B. von \$6,914,081; 604,000 Schafe, im B. von \$2,434,120 und 58,200 Comeine, im B. von \$556,392; Gefammtwerth bee Biebftanbes im Januar 1873: \$21.575.817. Die Bollprobuction B.'s belief fich 1870 auf 3,102,137 Bft. In ten Dild wirtbich aften tes Staates murben im felben Jahre 17,844,396 Bfb. Butter und 4,830,700 Bfb. Rafe fabricirt, mabrent fich bie Quantitat ber vertauften Dild auf 3,835,840 Gall. belief. 23 a d & murten 5235 Bfb. und Sonig 142,932 Pfb. gewonnen.

Das Gefammteigenthum bes Staates belief fich 1871 nach ten Aufnahmen ber Steuer-Affessera auf \$102,023,064, und zwar \$81,000,398 Grunde nud \$20,468,139 persönliches Eigenthum, gegen \$102,548,528 im 3. 1870. Der wirkliche Eigenthums-werth wurde 1870 auf \$235,349,553 bezissert. Die verbriefte Staatsschulb ulb betrug 1870: \$1,002,500, während sich Gegammtichulten ber Counties, Townships und Stadte auf \$1,478,136 beliefen, von benen auf bie Counties nur \$8042 eutsielen. Die Gegammtschuern beliefen sich 1870 auf \$2,135,919, und zwar auf \$1,177,683 sur Staats, auf \$40,392 sur County, und auf \$118,0007 sur Townships. und Stadtstrucken.

Bertebr, Sandel und Induftrie. Die erften Gifenbabnen betam B. im Die 103 engl. Dt., welche ber Ctaat am Ente bes genannten Sabres batte. maren 1873 auf 794 Deilen angewachfen. Der Berth biefer Babnen und ihres Betriebs. materials murbe auf \$38,413,200 begiffert. - Die Sauptbabnen maren bie mit ihren Rebenlinien und Zweigbahnen 239 Deilen meffenbe Rutland.Bobn, Die 189 Dt. lange Bermont Central-, und bie 110 Dt. lange Connecticut - Baffumpfic River-Babn. Burlington, am Late Champlain, befit B. einen Ginfuhrhafen, von bem aus eine am 1. Juli 1873 aus 27 Sahrzeugen mit 5887 Tonnen bestebende Flotte (barunter 10 Gegelfoiffe mit 562 Tonnen, 6 Dampfer mit 4529 T. und 11 abgetatelte Schiffe mit 795 T.) einen anschnlichen Sanbel betrieb. In bemfelben Jahre betrug bie gefammte gollpflichtige Einfuhr im Safen von Burlington \$10,557,148, und bie Ausfuhr \$4,431,956. Die Babl ber Rationalbanten in B. betrug am 30. Oft. 1873: 42, mit einem Gefammtfapital von \$7,850,013, von benen bie "Merchants' National Bank" in Burlington mit einem Rapital von \$700,000, bie "National-Bank" in Rutland mit \$500,000, bie "First National Bank" in Bennington mit \$110,000, Die "First National Bank" in St. 3chne. burn mit \$500,000 und bie "Montpelier National Bank" in Mentpelier mit \$250,000 und bie "First National Bank" in Brattleboro mit \$300,000 Rapital Die bedeutenbften Unter befonderem Staatofreibrief bestanden feine Banten in B., mabrent bie Babl ber von Brivatcorporationen geeigneten Banten und Sparbanten 4 betrug. Bon Berfiderunge. Befellicaften baben 8 in vericbiebenen Statten B.'e ibren Git; tie großte berfelben ift bie "National Lafe Insurance Co." in Montpelier mit \$1,376,000 Ra-Die Induftrie mirb burch bebeutenbe, in ber Offection bee Ctaates vom Connecticut und beffen Debenfluffen, in ber westlichen Salfte von ben Bufluffen bes Late Champlain bargebotenen Baffertrafte beganftigt. 3hr Befanmtertrag far bas Die wichtigften Induftriegweige, Die Babl 3ahr 1874 belief fich auf \$38,364,322. ber Ctabliffemente und ber Arbeiter, fowie ber Berth ber Broductionen ergibt fich aus folgenber Tabelle:

| Industriezweige.        | Jahl ber Eta-<br>bliffe-<br>mente. | Rabl<br>ber<br>Arbei-<br>ter. | Berth ber<br>Production. | Industriezweige.       | Babl ver<br>Eta-<br>bliffe-<br>ments. | Babl 'e<br>ber<br>Arbei- | Berth ber<br>Production. |  |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Aderbaugerathichaften . | 45                                 | 372                           |                          | Gebobeites Dolg        | 13                                    | 1,331                    | \$2,526,228              |  |
| Stiefel und Coube       | 20                                 | 331                           |                          | Gefägtes boly          | 347                                   | 2,050                    | 3,142,307                |  |
| Bagen und Schlitten .   | 169                                | 823                           |                          | Mafdinen               | 37                                    | 401                      | 756,080                  |  |
| Eifenbahnmagen          | 2                                  | 250                           | 452,470                  | Marmor- unb" anbere    |                                       |                          |                          |  |
| Rleibungeftude          | 63                                 | 372                           | 410,842                  | Cteinhauerarbeiten.    | 29                                    | 650                      | 960,984                  |  |
| Baumwollmaaren          | 8                                  | 451                           | 546,510                  | Rufital. Inftrumente . | 2                                     | 204                      | 348,999                  |  |
| Mahlmublen              | 81                                 | 235                           | 2,071,594                | Sattlerarbeiten        | 123                                   | 280                      | 286,071                  |  |
| Mobelfabrifate          | 47                                 | 413                           | 540,521                  | Ibur- und Feufter-     |                                       |                          | 1                        |  |
| Stublfabrifate          | 33                                 | 323                           | 355,085                  |                        | 43                                    | 331                      | 518,125                  |  |
| Strumpfmaaren           | 7                                  | 331                           | 551,129                  | Bagen unt Bageichalen  | 2                                     | 363                      | 1,629,000                |  |
| Gufeifen                | 26                                 | 244                           | 491,520                  | Binn-, Rupfer- und Gi- |                                       |                          |                          |  |
| Rafefabrication         | 28                                 | 92                            | 445,323                  | fenblichmaaren         | 97                                    | 339                      | 505,005                  |  |
| Leber                   | 150                                | 458                           | 1,976,513                | Bollmaaren             | 43                                    | 1,829                    | 3,550,962                |  |

Die Breffe von B. umfaste nach Rowell's "Newspaper Directory" für 1873 im Ganzen 61 Publicationen, von benen 4 tögich, 5 4 wöchentlich und 3 monatlich erschiener d. Die meisten Zeitungen hatten: Burlington 5, Autland 5, Bratlebore' 4, Mentpelier 4, Et. Alban's, St. Johnsburp, West Randolph und Wintfere je 3. Die 4 täglichen Blätter sind bei Burlington Free Press and Times", der "Rutland Herald" und "Globe", der "St. Alban's Messenger." Alle Blätter in B. ersteinen in englicher Spracke. Die litchiche Presse ist der methodistischen "Vermont Christian Messenger" in Mentpelier vertreten. Die Zahl fämmtlicher Bibliot ist eten in B. betrug nach dem Coulpub von 1872: 1792 mit 727,263 Bänden, von benen 736 mit 321,726 Bänden bem Beste zugänglich waren. Die Staatsbibliothet in Montpelier hatte 14,158 Bände, 82 Stadtund soussige Gemeindedibliotheten batten 52,368 B., 58 Schulbibliotheten 38,735 B., 544 Sonntagsschulbibliotheten 182,840 B. und 11 Kirchenbiblietheten 8517 B.

Unterrichteme fen. B. befitt ein vortreffliches Unterrichtefpflem. An feiner Spipe murte burch Gefen von 1856 eine Ctaatefdulbeberbe gestellt, welche unter bem Borfit bes Gouverneurs aus 6 Personeu befleht. Durch bie Legislatur von 1871 murben, an Die Stelle ber bisherigen Schuldistricte, Die Stabte und Townships als Die für ihr Schulmefen mafigebente Autoritat gefett. Ginen Schulfont bat B. nicht. Die Ausgaben fur ben öffentlichen Unterricht werben burd Bestenerung bestritten. Das Schulatter ift bom 5 .- 20. Jahre. 3m 3. 1870 betrug bie Bahl ber in biefem Alter befindlichen Berfonen 84.946, von benen 70.904 in bie Schulliften eingetragen maren; Die Schule befuchten Die Babl ber Schulhaufer in gutem Buftante betrug 1601, Die ber untanglichen 779. Es maren 4239 Lebrer angestellt, welche im Gangen \$357,885 an Bebattern em-Die Befanimtausgaben für Coulgwede betrugen 1870: \$480,496, von tenen auf bas Bauconto \$70,162, auf bie Anfchaffung von Brennmaterial \$39,201 entficlen. Das Einfommen bes Schuldepartemente belief fich auf \$428,495. 3m 3. 1872 bestanden 3 Rormalfdulen im Staat und zwar in jedem Congrefbiftrict eine. Die bebeutenbfte biefer Anftalten ift bie "State Normal-School" ju Rantelph, aus ter 1870: 19 Grabuirte Die beiben anteren Rormalfchulen befanten fich in Johnson und Caftle-Unter ten boberen und Fachbiloungeanstalten ift bie, 1791 von ben Congregationaliften gegrundete "University of Vermout" ju Burlingten Die altefte. Dit ihr ift ein medicinifches und landwirthichaftliches Departement verbunden. Dur um 9 Jabre junger ift bas gleichfalls ben Congregationalisten gehörenbe "Middleburg College", mabrenb bie in Northfield befindliche epistopalische "Norwich University" feit 1834 besteht. 3m Uebrigen find noch zu nennen: bas "Vermont Methodist Female College" zu Montpelier, bas "Vermont Episcopal Institute", in Burlington; bie "Literary and Theological Institution" in Fairfar und bas "Green Mountain Seminary" (gegründet 1869) in Baterbury Center, beibe ben Baptiften geborig, und bas ben Universaliften geborente "Goddard Seminary" in Barre, Die Brrenanstalt in Brattleboro' ift theilmeife eine Staatsanftalt, indem ber Staat für bie Unterhaltung ber unbemittelten Irren Gorge traat. Die Bahl ber in ber Anstalt befindlichen Irren betrug am 1. Aug. 1872: 503. Bahrend ber zwei vorhergebenden Juhre waren 264 Batienten aus ber Unftalt entlaffen, von benen Das "State-Prison" in Winbfor hatte am Schluffe 99 gang wieder bergeftellt maren. bee Jahres 1872: 93 Straflinge, von benen 89 Danner und 4 Frauen maren. Gine vom Staate unterhaltene Befferungsanftalt für Anaben (Vermont Reform-School) befindet fich in Baterburn; es befanten fich in terfelben am 1. Gept. 1872: 117 Rnaben.

Die firchlich en Berhaltniffe B.'s anlangent, so wies ber Gensus von 1870 im Gangen 699 Geneinben mit 744 Rirchen auf, Die 270,614 Site enthielten und einen Berth von \$3,713,530 reprasentieten. Dieselben vertheiten sich in solgender Beise. Den ming tionen. Gemeinden, Rirchen, Siehe, Lichenvermagen

| ominationen. Gemeinven  | . stirmen. | CIBE.  | stirm the cruit | gе |
|-------------------------|------------|--------|-----------------|----|
| Baptiften115            | 114        | 37,935 | \$ 462,200      |    |
| " (Free-Will) 16        | 16         | 5310   | 44,500          |    |
| Christians 14           | 14         | 4350   | 31,200          |    |
| Congregationalisten 183 | 183        | 75,925 | 1,054,400       |    |
| Bifdefliche Rirche 33   | 34         | 11,223 | 348,100         |    |
| Freunde 5               | 5          | 1280   | -6100           |    |
| Methobiften180          | 184        | 60,325 | 884,530         |    |
| Breebpterianer 7        | 7          | 2706   | 20,200          |    |
| " (autere) 2            | 2          | 650    | 5000            |    |
| Ratheliten 40           | 40         | 25,000 | 401,500         |    |
| Moventiften 15          | 15         | 4450   | 39,000          |    |
| Spiritualiften 1        | 1          | 300    | 2500            |    |
| Unitarier 4             | 4          | 2900   | 53,000          |    |
| Univerfaliften 60       | 60         | 19,710 | 220,000         |    |
| Berichiebenen Denoming. |            |        |                 |    |

65

19.550

Berfaffung. Un ter Spipe ter Erecutive fleht ber Gouverneur. Diefer, ber Bicegonverneur und ber Stagteletretar werben alliabrlich in allgemeiner Beltsabftimmung gemablt. Die übrigen Ctaatebeamten merben von ber Legislatur in gemeinsamer Gigung beiber Baufer ernannt. Bon tiefen letteren bestand ber erft 1836 ins Leben gerufene Genat im 3. 1872 aus 30, bas Reprafentantenhaus aus 251 Ditgliebern. Die Legislatur tritt einmal in zwei Jahren am 2. Dit. zusammen. Die Bablen finten am erften Dienstag im Geptember ftatt. B. gebert ju ben Ctaaten, in benen bas Befet bie Rabrication beraufdenber Getrante fowie ben Bertauf berfelben, außer burch autorifirte Agenten für medicinifde, demifde und medanifde Zwede, verbietet. Der Bertauf folder Betrante macht ben Bertaufer für allen Schaben, ben bie burch bicfelben erzeugte Truntenbeit verurfacht, baftbar. Die Richterliche Gewalt in B. licgt in ten Sanden einer "Supreme Court" und einer "Court of Chancery" fur ten gangen Staat, einer "County Court" in jebem County, einer Angabl Friedenerichter in ben vericbiebenen Townibips und eines Bormundichaftegerichts fur jeten Diftrict. Ben 1778 bie 1786 bestand bie "Supreme Court" aus 5 Richtern, von 1786 bie 1825 aus 3, ven 1825 bis 1827 aus 4, ven ba bis 1846 mieter aus 5, von 1846 bis 1849 aus 6 Richtern, eine Babl bie nach verschiebenen Menberungen auch jest (1874) mieter bas Richter-Collegium ber "Supreme Court" bilbet. In ber Buntesgesetigebung ift B. burch 2 Genatoren und 3 Reprafentanten vertreten. Staatebauptstabt ift Dontpelier. Das Staatemappen zeigt eine Thallanbicoft, in beren Mittelpuntt ein machtiger Baum feine Zweige ansbreitet, mit Infignien bes Aderbaus und ber Biebzucht im Borber-

tionen gemeinfam ..... 24

| Gouverneure.      |             |                     |             |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Defes Robinfon    | 1798-1790   | Borace Caton        | 1846 - 1849 |  |  |  |  |  |
| Thomas Chittenben | 1790-1797   | Carles Coolinge     | 1849-1850   |  |  |  |  |  |
| 3fage Tichenor    | 1797-1807   | Charles R. Williams | 1850-1852   |  |  |  |  |  |
| Ifrael Emith      | 1807-1808   | Eraftus Fairbants   | 1852 - 1853 |  |  |  |  |  |
| 3faac Tichener    | 1808-1809   | 3. G. Rebinfen      | 1853 - 1854 |  |  |  |  |  |
| Jonas Galufba     | 1809-1813   | Stephen Ronce       | 1854 - 1856 |  |  |  |  |  |
| Martin Chittenten | 1813-1815   | Ryland Fletcher     | 1856 - 1858 |  |  |  |  |  |
| Jonas Galufba     | 1815-1820   | Siland Ball         | 1858-1860   |  |  |  |  |  |
| Richard Stinner   | 1820-1823   | Eraftus Fairbants   | 1860-1861   |  |  |  |  |  |
| C. B. Ban Deg     | 1823-1826   | Freterid Belbroet   | 1861 - 1863 |  |  |  |  |  |
| Egra Butler       | 1826-1828   | John G. Smith       | 1863-1865   |  |  |  |  |  |
| 6. C. Crafte      | 1828-1831   | Baul Dillingham     | 1865-1867   |  |  |  |  |  |
| William M. Palmer | 1831-1835   | John B. Bage        | 1867 - 1869 |  |  |  |  |  |
| Gilas M. Jenifon  | 1835 - 1841 | Beter Th. Bafbburn  | 1869-1870   |  |  |  |  |  |
| Charles Baine     | 1841-1843   | John 2B. Stewart    | 18701872    |  |  |  |  |  |
| John Dlattode     | 1843-1844   | Julius Converfe     | 1872        |  |  |  |  |  |
| Milliam Clabe     | 1944-1946   |                     |             |  |  |  |  |  |

grund; ben oberen Theil umgieht bas Motte: "Freedom and Union."

Belitifde Eintheilung. B. zerfiel in 3. 1870 in 14 Counties. Die nachfebente Tabelle gibt eine Ueberficht von tem Berotlerungsflante berfelben für 1860 und 1870, nebft besouberer Berudsichtigung ber in Deutschland und ber Gomeiz Beberenen, jewie bas bei ber Prafteentenmaßt von 1872 abzegebene Botum.

| Translate. | Bevolterung.   Beboren in |         |          |     | Prafibentenmabl. |                      |  |
|------------|---------------------------|---------|----------|-----|------------------|----------------------|--|
| Counties.  | 1860.                     | 1870.   | Deutsch- |     | (libbem.)        | Grant<br>(republif.) |  |
| Mbbifen    | 24,010                    | 23,484  | 1 15     | 1 1 | 517              | 3,586                |  |
| Benningten | 19,436                    | 21,325  | 61       | 3   | 867              | 2,473                |  |
| Calebonia  | 21,708                    | 22,247  | 21       | -   | 713              | 2,841                |  |
| Ebittenben | 28,171                    | 36,480  | 76       |     | 1,347            | 3,561                |  |
| Effer      | 5,786                     | 6,811   | _        | -   | 276              | 824                  |  |
| franflin   | 27,231                    | 30,291  | 9        | 5   | 916              | 3,029                |  |
| Brard 3dle | 4,276                     | 4,082   | 1        |     | 173              | 398                  |  |
| amoille    | 12,311                    | 12,448  | 11       | - 1 | 401              | 1.756                |  |
| Drange     | 25,455                    | 23,090  | 6        | - 1 | 839              | 2,777                |  |
| Orleans    | 18,981                    | 21,035  | 9        | 2 3 | 363              | 2,594                |  |
| Rutland    | 35,946                    | 40,651  | 84       | 3   | 1,564            | 4.896                |  |
| Bafbing:on | 27,612                    | 26,508  | 7        | 2   | 1,223            | 3,330                |  |
| Bintbam    | 26,982                    | 26,036  | 55       | 2   | 609              | 3,953                |  |
| Bindfor    | 37,193                    | 36,063  | 15       | 1   | 1,119            | 5,463                |  |
| Summe      | 315,093                   | 330,551 | 370      | 19  | 10,927           | 41,481               |  |

Die beutige Bevollerung B. 's ift unbebeutent. Unter allen Staaten ber Union war B., nach bem Census von 1870, berjenige, welcher bie geringfte Zahl in Deutschalbe geberener Bewehner anfwies. Diefelte betrug 370 Ropfe, zu benen Preugen mit 93, und hoffen mit 26 bie größten Contingente gestellt hatten, und von benen bie bebeu-

tenbite Angabl, namlich 84, in Rutland Co. mobnte.

Befdicte. Die Entredung B.'s burch bie frangofifden Officiere C bamplain. Duvont und Chanvin, welche in Begleitung von Algonquin-Indianern jene Wegenben burchforfchten, fallt in bas Jahr 1609. Inbeffen blieb bas Land, welches ber Rampf. und Tummelplag einer Angahl fich betriegender Indianerstämme bilbete, aber ein Jahrhundert nach feiner Entredung unangeflebelt, und erft 1724 ließen fich eine Ungahl weißer Danner in ber nabe bes bentigen Brattleboro' nieber und errichteten fort Dummer. Die fruchtbaren Panbftriche an ben Rifficu Connecticut. Binooffi und Otter Creef erregten balb bie Aufmertfamteit anderer Anfiedler, und feit 1760 ftromte eine nicht unbetrachtliche Angabl Einwanderer in jene Wegenden. Gouverneur Wentworth von New Sampfbire beanfpruchte auf Grund bes New Bampfhire verlichenen Charters bie Gerechtsame über bie westlich von Connecticut River gelegenen Yantereien und belegte biefelben mit einer Abgabe, Bierburch fab fic ber Bouverneur von Dem Dort veranlaft, in einer am 28. Deg. 1763 erlaffenen Broclamation Rem Bampfbire bas Recht ber Befinnahme jener ganbereien abzufprechen und beauftragte angleich ben Sheriff, Die Ramen berjenigen Anfiebler, welche fich weftlich vom Connecticut River niedergelaffen batten, zu berichten, um Diefelben aus ihren Rieberlaffungen ju vertreiben. Gine Gegenproclamation bes Gouv. Wentworth vom 13. Darg 1764 erflarte Die Anfpruche bes Gouverneurs von New Port für ungerechtfertigt, weil veraltet, und hielt bie Anfprache Rem Bampfbire's aufrecht. Infolge beffen manbte fich Rem Port an bie Regierung in England und unterbreitete berfelben eine Betition, wie es beift, mit gefalichten Unterfehriften jener Anfiedler, in welder bie Regierung um ihre Erlaubnif gur Bereinigung ber Anfiedelung mit New Port erfuct wurde. Eng. land gab biergu feine Buftimmung, und bie Anfiebelung tam unter bie Juristiction von Rem Dort. Diefes begann nun fofort ten Anfiedlern ibr Befibrecht auf jene ganbereien ftreitig zu machen und erlangte, mit Bilfe tauflicher Richter, in ben meiften gallen einen gu feinen Gunften lantenben Urtheilespruch. Die Anfiedler maren jeboch nicht gewillt, fich biefem Unterbrudungefpfteme gu filgen und befdloffen, unter Leitung von Ethan Allen, Seth Barner und anderen energischen Mannern, bemfelben einen bewaffneten Biberftand entgegen zu feten, bem zufolge jeber Bramte, welcher bei einem Anfiedler einen Ausweifungebefehl aneguführen unternabm, ebne Beiteres ergriffen, an einen Baum gebunben und mit Stodichlagen tractirt murbe. Diefes Berfahren, welches man "Beech seal" (bas Buchenfiegel) nannte, erwies fich fo mirtfam, bag balb fein Beamter für bie Musführung eines Ausweifungebefehle gefunten werben fonnte. Der Gouverneur Erbon von Rem Port forberte gwar bie hauptaufrubrer in einer Broclamation gur Ginftellung ber

Feinbfeligfeiten und gur Uebergabe auf, wobei er zugleich auf bie Gefangennahme Allen's eine Belobnung von £150, und auf bie ber übrigen je £50 feste, boch fubrte bies nur gu bem Refultate, bag bie Aufiebler mit einer Broclamation antworteten, in welcher fie eine Belohnung auf Die Ergreifung bes Generalanwaltes von Rem Dort festen. Der ingmis ichen ausgebrochene Revolutionsfrieg fette tiefen Feindscligfeiten ein Biel. B. im 3. 1777 unabhangig erflart batte, tam es bei bem in Philabelphia verfammelten Brovingial-Congreg um feine Bulaffung in bie Confoberation ein; Die Angelegenheit tam ictod infolge ber unentichloffenen Baltung bee Congreffee nicht gur Enticeirung, und bie Englander benutten Die baburd unter ben Unfieblern bervorgerufene Diffitimmung, um tiefelben für ihre Geite ju gewinnen, obne inteff in tiefen Beftrebungen irgent welchen Erfola zu erlangen. Ginen im 3. 1781 vom Congreß ausgebenten Antrag, B. guzulaffen, weigerte fich bas Bolf anzunehmen, ba bie Bedingungen ber Bulaffung eine betrachtliche Berminterung ber Lanbesgrengen involvirte. Erft im 3. 1790 murbe bie Frage ber Bulaffung von B. wieber angeregt, und zwar von New Port, welches fich bereit ertlarte, gegen bie Bablung von \$30,000 feine Unipruche an Die Lantereien unt Juristiction über B. auf. jugeben. hiermit erflarte fich letteres einverftanten, und feine Bulaffung in bie Union erfolgte am 4. Darg 1791. Bereits im 3. 1777 hatte B. feine erfie Conflitution erbalten. welcher am 4. Jan. 1793 eine gweite folgte, bie, mit Amendemente verfeben, noch jest in Bultigfeit ift. Die Burger B.'s hatten, obgleich ihr Land gu ber Beit noch nicht ju ber Conforeration ber Colonien geborte, an ten Befreiungefampfen in rubmlichfter Beije theilgenommen. Der bereite ermabute Allen batte fich mit einer fleinen Char von 83 Monn am 1. Dai 1775 bee Forte Ticonberega bemachtigt, und betheiligte fich mit Warner gemeinicaftlich an bem Ginfalle in Canaba, webei er gefangen und nach England gefanbt Warner bedte mit feinen Truppen ben Rudgug ven Quebec und veranlafte burd feine militarifden Operationen bie Uebergabe ber brit, Garnifen con Ct. Unter Chittenten, bem erften Bonverneur, entwidelten fid bie Berbaltniffe B.s in rubiger Beife. Gein Rachfolger Ifaac Tidener führte eine Reuerung in ben Regierungegefchaften ein, indem er, bem Beifpiele anderer Ctaaten folgend, bie Legislatur mit einer Botichaft eröffnete. 218 bie Regierung ber Ber. Ctaaten im 3. 1812 Großbritannien ben Rrieg ertlarte, mar bie Diajeritat bes Bolles und bie Legislatur von B. auf Geiten ber bemefratifden (Rriege.) Partei und unterftute bie in ber Botichaft tes Gouv. Galufba entwidelte Unficht, ber Buntebregierung in bem bevorftebenben Rampfe thatige Gilfe gu leiften. Der Berfehr bes Boltes von B. mit Canaba murbe bei Strafe fiebenjabriger Saft und einer Belblufe von \$7000 verboten. Ein Gefen wurde paffirt, nach welchem Freiwillige \$30 Bounty erhielten, und bie Löhnung ber in ben Diensten ber Ber. Staaten ftebenben Diilig von B., burch Bufduffe aus ber Staatstaffe, betrachtlich erhöht murbe. Unbrerfeite erregte bie burch tiefe Dagregeln bervorgerufene Steuerlaft große Ungufriebenheit und gab Beranlaffung ju heftigen inneren Barteitampfen. Babrend Diefelben in B. ftattfanden, hatte ber Rricg mit Großbritannien bereits factifch begonnen. Die Englander fdienen bie Abficht zu haben ben Late Champlain jum Mittelpunkt ibrer militar. Operationen ju machen, wolfhalb bie Ber. Staaten eine größere Angabl von Truppen in jene Wegenben verlegten. Es tam jeboch gu teinem ernftliden Rampf, obwohl tie Truppen ter Ber. Ctaaten verfdietene, jetech mifilungene Berfuche machten, von B. aus in Canada eingubringen. Um 11. Gept. 1814 eridien vor Blattsburg, welches von Gen. Diacomb vertheitigt wurde, eine ftarte engl. Flottille, welche von ber Laubseite ber von einer ebenfalls ftarten Truppenmacht unterflutt murbe. Erfiere erlitt jetech burch bie amerit. Ftotille eine gangliche Dieterlage, mas ben Befeblebaber ber Lanttruppen veranlafte, fich nach furgem Rampfe, unter Burndlaffung aller Bagage und Borrathe, jurudjugieben. Dit tiefem Giege von Platteburg mar ter Rrieg, femeit B. in Betheiligung tam, ale beenbet ju betrachten. Geit biefer Beit ift bie innere Entwidelung von B. eine rubige und ftetige gemefen. Durch einen gmifden Webfter und Port Afbburton in Washington abgeschlossenen Bertrag, nach welchem Rouse's Boint an bie Ber. Staaten abgetreten murbe, erhielt B. eine Bebietevermehrung von ungefabr 61,000 Merce. Bie es in ben Rampfen gegen Grofbritannien rühmlichen Antheil nahm, fo fant auch bas 3abr 1861, ber Beginn bee Burgerfrieges, ben fleinen aber fraftigen Ctaat fefert bereit, feine Rrafte ber Bertheibigung ber Union ju wibmen. Er batte bereits bei ber Babl L'incoln's bemfelben eine übermaltigente Dajeritat gegeben (22,970 Ct.) und auch bie Staatswahlen im Sept. 1861 fielen mit großer Majoritat zu Bunften ter Unionecantitaten aus; Freberid Solbroot, ber Beuverneurscartitat, erhielt 40,000 Stimmen, mabrend feine beiben Gegencandibaten gufammen nur 5000 erhielten. In einer Extrafitung,

am 22. April, murben 1 Mill. Dollars fur militarilde Zwede bewilligt. Gin Regiment für fofortige Dienftleiftung murbe fogleich erganifirt, Die Organisation zweier meiterer Regimenter beschloffen, ferner murbe ber Gouverneur auterifirt vier Regimenter mehr, wenn nothwendig, ju organifiren. 3m 3. 1862 betrug Die Bahl ber Freiwilligen, welche B. gur Armee gefantt batte, 10,065 Dann, welche bis jum 1. Jan. 1864 gu 18.224 Dr. angewachfen mar. Beidluffe murben in Diefem Jahre angenommen, welche ber Nationalregierung Die fernere Unterflugung B.'s jufagten und erflatten, bag norbliche Ber-rather ale größere Berbrecher ju betrachten feien, ale fübliche Nebellen. Die in 1863 erfolgte Staatsmabl ergab wiederum ein ber Unionspartei gunftiges Mefultat, inbem beren Bouverneurscandibat, John G. Smith, mit einer Dajoritat von 17,651 Ct. ermablt murbe: auch im nachften Jahre murte Smith wiederum Gouverneur, mit einer Majeritat von 19,415 über ben bemotrat. Canbibaten. Die Prafibenten-Electoren ber Unionepartei erhielten eine Majorität von 29,097 St. und gaben ihre Stimme für Lincoln und Johnson Mm 19. Dft. 1864 mar bie Stadt Gt. Alban's, in ter Rabe ber canatifden Grenge, Schanplat eines bemaffneten Ginfalles Confeberirter aus Canata, welche, 30-40 Dann ftart, ploplich einen vereinigten Angriff auf verschiebene Bantinftitute ber Ctabl machten und mit einer Beute von \$211,150 in Banfnoten bie canab. Grenge gu erreichen fucten. Der lleberfall ging nicht ohne Blutvergießen vorüber, indem die Räuber auf die überraichten und unbewaffneten Beugen ibres Ucberfalles feuerten und mebrere fcmer vermundeten. Wachtem fich bie Bewohner von St. Alban's von ihrer erften lleberrafdung erholt batten, murte fofort Die Berfolgung ter Rauber erganifirt, welche ichlieftlich in Canaba, theile von ben bemagnetten Burgern B.'s, theile von canabifden Beborben gefangen genommen murten. 3m 3. 1665, in welchem ber republ. Canbibat B. Dillingham mit einer Dajoritat von 18,729 Et. jum Bouverneur ermablt murbe, tam in einer Ertrafigung ber Legislatur bas Antiftlaverei-Amenbement gu ber Constitution ber Ber. Staaten gur Abstimmung und murbe faft einftimmig ratificirt. In ber im Dft. 1865 abgehaltenen, regelmäßigen Legislaturfigung erbielten Die Befchafteführer ber Bermont Central. und ber Bermont. Canada-Gifenbahn tie Ermachtigung, ein Rapital von \$700,000 auf 10 Jahre fur biefe Linien zu bergen. Die Berichte bes Generalabintanten für bas 3. 1865 ergaben, bag B. im Gangen 34,655 Dr. gur Bertheibigung ber Union mabrent bee Burgerfrieges gestellt batte. Die Legislatur von 1866 paffirte u. a. einen Act, burch welchen eine, unter bem "Board of Education" ftebenbe "State Normal School" errichtet und Die Bezahlung ber Mitglieber ber Legie. latur von \$2 auf \$3 per Zag, fowie bie ber Richter ber "Supreme Court" um \$500 (auf \$2500 per Jahr) erboht murbe; ferner murben in tiefer Sigung Befdluffe gu Gunften bee allgemeinen Stimmrechtes, ohne Rudficht auf bie Farbe, gefaßt. B. Dilling ham wurde abermale jum Gouverneur ermablt. 3m 3. 1867 erhielt John C. Lage von ber republit. Convention bie Romination und murte mit einer Dajoritat von 20,184 jum Gouverneur ermablt. Die Legislatur erhob ben Schulgmang, nach meldem jetes Rind zwifden bem 8. und 14. Jahre eine Soule mabrent 3 Monate jeben Jahres ju befuchen verbunden ift, jum Befet und erließ ein anderes Befet, nach welchem tein Rind unter 10 Jahren in irgend einer Kabrit bes Staates beichaftigt und teines unter 15 Jahren langer als 10 Stunten täglich beschäftigt werben foll. Much im 3. 1868 mar ber Musfall ber Bablen, fomebl für ten Brafibenticaftecanbibaten, ale fur bie Staatebeamten, ein ber republit. Bartei gunfliger. Die fur ben Prafibenten überhaupt abgegebenen Stimmen beliefen fich auf 56,212, weben auf Grant 44,167, auf Genmour 12,045 fielen. Der republit. Gouverneurscandibat Bage murbe mit einer Dajoritat von 27,326 Ct. mieberermablt. 3m 3, 1869 warte, wie alle 7 Jahre, ein Connoil of Censors eingesett, welchem bie Prüfung aller, Die Conftitution bee Staates begwedenten Beranterungen und tie Berufung einer Convention, bie über bie betreffenden Menberungen gu berathen und abguftimmen bat. obliegt. Auch in Diefem Jabre fiel ber Gieg wieberum ben Republitanern gu, intem ber von ihnen anfgestellte Canbirat B. Th. Bafbburn mit einer Majeritat von 20,379 Stimmen ermablt murbe. Derfelbe ftarb bereits am 7. gebr. 1870, woburch ber Bouverneurefit jum erften Bele in B. burch Tob erlebigt murbe. Die Wefdafte bes Gonverneure murben infolge beffen vom Bice-Gouverneur B. Den bee bis jur erfolgten Reuwahl eines Bouverneurs übernommen. Um 8. Buni 1870 trat eine "Constitutional-Convention" jufammen, melde eine Reibe ber verliegenben Amentemente gur Ctaateconftitution erlebigte. Die Legislatur befcaftigte fich eingebend mit verschiebenen Reformen auf bem Bebiete bes Schul- und Erziehungswefens und verlegte bas Forum in Chefcheibungefachen von ber "Supreme Court" in Die "County Courts". Die "State Temperance Society" hielt am 21. Dez. 1870 eine Daffenverfammlung in Caftleton ab, auf welcher

bie strenge gerichtliche Verselgung ber bas Temperenzgeset verletenden Bersenen empfohlen murte. Berschieben Genventionen zu Gunften bes Frauenstimmrechtes wurden in biesen Zahre abgehalten, nelde fich sewehl bei ber Wegislatur als bei der "Constitutional Convention" für Ertheilung vieses Stimmrechts berwendeten, bei beiden Körperschaften jedech ohne Erselg. Im Mai 1870 psachte ein etwa 600 M. flatse Corps spa. "Fenians" (f. d.) von Kaisselbe, Bermont, einen Einfall in Canada, wurde jedoch zurückgetrieben und zerstrent, mit Ansnahme ber Officiers, welche von der Bundesregierung in Dat genommen murben. In der Kräftbentenwohl 1872 gab B. ein Gesammtvorum von 52,408 Stimmen ab, von welchen 41,481 auf Grant, 10,927 auf Greele, und 553 auf Ch. D'Conor sielen. Die republ. Partei errang auch in den Staatswahlen von 1872 bedeutende Erselge, indem ihr Canditat Julius Converse mit einer Majorität von 25,333 St. zum Geuereneur ermählt wurde. Und die übrigen gewählten Staatsbeamten, sowie eine bedeutende Majorität der Legislatur, gebörte der republ. Latetei an.

Bermant. 1) Townfhip mit gleichnamigen Pofiterfe in Fulten Co., 31lineis;

2289 G. 2) Townfhip in Dane Co., Bisconfin; 1244 E.

Bermontville, Townibip und Bofterf in Caten Co., Didigan; 1801 G. Das Boftborf bat 544 G.

Bernageln heißt ein Geschütz baburch unbrauchbar machen, baß man einen stählernen, im ben vier Kanten mit eingehauenen Wiberhalen verschenen Nagel in bas Bunblock einsighlägt ober ben von ber Stange abgenommenen Wischlolsen bis an ben Boben bringt und bann ben Nagel eintreibt. Es geschicht bies, wenn man eigene ober eroberte Geschütze ber bem Beinbe in Stick lassen nuß. Das Geschütz fit nicht ober wieder brauchbar, bis ein

neues Buntled, gebehrt ift.

Bernet, ber Rame einer frangof. Dalerfamilie, von welcher fich zuerft Clanbe 30. feph, genannt Jofeph B., geb. am 14. Mug. 1714 in Avignon, geft. am 23. Dez. 1789 in Baris, als Lantichafte- und Marinemaler auszeichnete. Gein Cobn, Antoine Charles Horace, gen. Carle B., geb. am 14. Aug. 1758, erhielt 1782 ben ersten Preis ber historienmalerei, ging nach Italien und wurde nach seiner Rüdlehr nach Paris (1789) in tie Atademie aufgenommen. Geine hauptgemalte fint: "Der Triumph tes Paulus Aemilius"; "Die Schlacht bei Marengo"; "Die Schlacht bei Austerlite"; "Die Uebergabe von Mabrid"; "Die Belagerung von Bamplena". Er ftarb am 28. Nov. 1836 in Paris. Das berühmtefte Glieb ter Familie ift Emile Jean Borace, gen. Borace B., Des Borigen Cobn, geb. am 30. Juni 1789 in Paris; machte fich zuerst burch feine, bie bamaligen Aleibermoben verfpottenten Beidnungen (in tem Barifer Wertejournal) befannt, nabm als Freiwilliger an tem Rriege von 1814 theil, erhielt 1826 bie Ernennung jum Ditgliebe bes Inflitute und murte 1828 Directer ber Frang. Atatemie in Rem. 1834 febrie er nach Baris gurnd, machte verschiebene Reifen nach Rugland, Aegupten, Sprien und Diarette und ftarb am 17. 3an. 1863 in Barie. B. ift ale ber Brunder ber neuen frangef. Kunftrichtung anzuseben; feine Bilber zeichnen fich burch großartige Auffossung, Lebentigfeit und Dentlichfeit aus. Bon feinen zahlreichen Gemalten find, außer Bortrate, bervorgubeben: "Der Abfdiet von Fontainebleau"; "Die Brude von Arcole"; "Bolofernes und Butith"; "Die Beichte bes fterbenten Raubers"; "Der Anecht Abraham's und Rebetta am Brunnen", "Die Berftoftung Bagar's"; "Thamar und Juba"; "Rabel beweint ibre Rinber"; "Der barmbergige Camariter"; "Jofeph von feinen Brubern vertauft"; "Die Edlact an ber Mima", "Die Rindfehr ven ber Lemenjagb" u. a. m.

Bernier, Bierre, nambofter franzöf. Wathematiler, geberen 1580 gu Ernans, zulett Münzdirector, gest. am 14. Sept. 1637, erfand um 1631 eine nach ihm benannte sinned Berrichtung (Vern i er), mit Unrecht auch Ven i us genannt, mittels welcher noch fleinere Theile auf Mafitäben und getheilten Kreisen gemessen werden tonnen, als die ursprüngliche

Theilung unmittelbar angibt.

Bernon (auch Dml Ereet genannt) Fluß im Ctaate Dhio, entspringt in Aney Co.

und muntet nach fütöfil. Laufe in ben Balbonting River, Cofbotten Co.

Bernon, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im westlichen Theile des Staates Missouri bat 11,247 E., davon 66 in Tentschand und 11 in der Schweiz geberen; im 3. 1860: 4850 E. Hauptert: Revoda. Liberalden vort. Majerial Prössibentenwahl 1872: 743 St.). 2) Im südwestlichen Theile des Staates Wisconsin, umsast 800 engl. D.-M. mit 18,645 E., davon 661 in Deutschland und 35 in der Schweiz geberen. Hauptert: Biroqua. Republit. Majerität (Prössentenwahl 1872: 1903 St.).

Digitized by Google

Betnon, Townships und Postbörfer in ben Ber. Staaten. 1) Mit gleichannigem Postborfe in Sutter Co., California, 799 E. 2) Mit gleichannigem Postborfe in Tolland Co., Connecticut; 5446 E. 3) In Vate Co., Illiusis, 1239 E. 4) In Jadien Co., Illiusis, 1239 E. 4) In Jadien Co., 1503 E.; c) mit gleichannigem Postborfe, bem Hauptert von Jennings Co., 2385 E.; bas Postborf hat 637 E.; d) in Washington Co., 1101 E. 5) In Jown and in Jabella Co., 1243 E.; d) in Dunkelt Co., 393 E.; c) mit gleichannigem Postborfe in Ban Buren Co., 1474 E.; d) in Wight Co., 175 E. 6) In Wichigaux a) in Haubella Co., 383 E.; b) in Dunkelt Co., 276 E.; c) mit gleichannigem Postborfe in Ban Buren Co., 1474 E.; d) in Wight Co., 175 E. 6) In Wichigaux a) in Haubella Co., 383 E.; b) in Dunced Co., 276 E.; c) mit gleichannigem Postborfe in Co., 276 E.; c) mit gleichannigem Postborfe in Co., 276 E.; b) in Tetge Co., 850 E. 10) Mit gleichannigem Postborfe in Custor Co., New Yort; 2840 E. 12) In Dio: a) in Clinton Co., 1513 E.; b) in Cramford Co., 988 E.; c) mit gleichannigem Postborfe in Trumbull Co., 300 E. 13) In Cramford Co., Pennsylvania; 1815 E. 14) In Wintham Co., Bernsont; 764 E. 15) In Wautesha Co., Wisconsin; 1180 E.

Bernon, Bofterf und Sauptort von Jadfen Barifb, Louifiana. Bernon Centre, Bofterf in Oneita Co., New Dort; 391 E.

Bernon Springs, Comifip in howard Co., 3 cm a; 1450 C. Berona. 1) Broving im Renigreid 3 talien, jur Lautschaft Benetien geberig, umfaft 51, g. Q. D .- Dt. mit 367,701 G. (1871). 2) Bauptftabt ber Broving, an ber Eifd und an ber von Benetig nach Mailant führenten Gifenbahn gelegen, ift eine Beftung und ein Sauptmaffenplat; Die B. umidliefenten Beben find mit aus Dlarmorbloden erbauten Forte gefront. Die Etid, über welche 5 Bruden führen, theilt tie Statt, welche 3 g. Di. im Umfange bat, in zwei Theile, von benen ber fleinere im D. Beronetta beift. Dit feinen ftelgen Balaften, rom. Thoren, Darmorfirchen, boben Thurmen, breiten Strafen, gwifden beneu es intef auch viele enge und frumme Baffen gibt, ift B. unter ben italienifden Statten zweiten Ranges eine ber iconfen. Bu ermahnen find bie Dent-maler ber Scaliger bei ber Rirche Santa-Maria antica. Unter ben 48 Rirchen find namentlich Santa-Anaftafia, San-Benone und tie febr alte Rathebrale bervorzubeben. Unter ben gabireichen romifden Alterthumern ift bas bedeutentfte Bauwerf bas große Amphitheater auf ber Piaga Bra. Augerbem find erhalten ber Ares be' Leeni, Refte eines Thores, Borta be' Borfari, Bonte bella Pietra, bas Capitol, jest Caftell Et. Pietro, Die alte Burg Dietrich's von Bern, u. a. m. Die Induftrie, nomentlich in Geibe, Leinen und Leber, ift nicht unbeteutent; auch ift ber Sanbel mit Deutschland lebbaft. B., einft Refiten; Dreader's und Theotorich's tee Großen, mar unter Bipin bie Sauptstatt von Italien. Geit 1201 war B. Republit, ftant von 1262-1389 unter ter Kamilie bella Scala (Scaliger), feit bem 15. Jahrh. unter venetianischer, fpater unter öfterreidischer Berrichaft (B. mar eine ber Feftungen bes befannten Feftungevierede), bis es 1866 au 3talien fam. 1822 fant bier ber Congreg ber Beil. Alliang ftatt, veraulaft turch ben Aufstand ber Briechen gegen bie Türfen und burd bie Revolution in Spanien. B. ift ber Beburtsort bes Catullus, Cornelius Repes, Bitruvins, bee alteren Plinius u. A.

Berona. 1) Townsbip in Faribault Co., Minnesota; 607 C. 2) Township mit gleichnamigem Bostborfe in Oneiva Co., New York; 5757 C. Das Bostborf hat 229 C. 3) Township mit gleichnamigem Bostborfe in Dane Co., Bis-

confin; 1125 G. 4) Beftborf in Lawrence Co., Diffouri.

Beroneje, Daler, f. Baolo Cagliari.

Beronien, bie Deilige, reichte nach ber Legente bem freugtragenten Jesus ihr Schweiftuch, auf bem fich bei Abtroduen beffen Bestückt abruftet. Eine antere Beilige bieses Ramens, B. von Mailant, ftarb als Nonne im St. Marthaftofter befelbt. Der

Bebachtniftag ber Erfteren ift ber 13. 3an.

Veronica (Speedwell), eine zu ben Screphularineen und zur Untersamilie der Beroniceen gebörige, in Europa, Mien und Nordauerika einbeimische Art, umsaft Kräuter mit meist gegen- oder wirtesständigen Blättern und blanen, sleichsfarbigen over weißen Blüten mit vier- dis fünstheitigen Reiche, ratförmiger, viertheitiger Blunentrone und verkehrt herz-somiger, in zwei Längdriben auffpringender Andre. En den in den Ler. Staaten eindem Arten, miter benen mehrere officiall sind, sind berverzuheben: V. Virginisch Coulver's Root; Culver's Physic), 2—6 R. bech. Blätter turzgestielt, langettförmig, etwas gesägt, in Wälbern von Berment bis Wisconsin und südwärse; V. anagallis (Wa-

ter Speed Well), friechend an der Bass, dann aufrecht, Blätter gegähnt oder ganz, Blüte blasblau mit purpurrethen Streisen, in Niederungen, besenders nordmätis, V. Americana (American Brooklime), 8—15 Zell hech, Blätter länglich gesägt, ganz allgemein; V. seutellata (Marsh Speedwell), 6—12 Zell bech, auch in Europa einheimisch, an Sümpsen im Nerden ganz allgemein; V. ossientalis (Common Speedwell), Blüten in bickten Transen stenste, ben stehend, edenfalls in Europa einheimisch, in sidten Wästern und an treckenen Bergssein (V. alpina, auf den White Weuntains; V. serpyllifolia (Thyme-Leaved Speedwell), Blüte weißlich oder klaßblau, ganz allgemein auf Berbern; V. pergrina (Neckweck; Purslane Speedwell), Mit sphida, ganz allgemein auf Berbern; V. agrestis (Field Speedwell), Blüte stein, auf janbigen Streten; V. Buxbaumii, mit größer, klauer Blume, auf stellern; und V. hederaesolia (Ivy-Leaved Speedwell).

Berpland, Gulian Erommelin, ein ameritanischer Gelehrter und Schriftseller, geb. in New Hert am 6. Aug. 1786. Er veröffentlichte 1819 (anenym) eine glänzende Catire, "The State Triumvirate, a Political Tale", wurde 1825 in den Gengege gerählt und veröffentlichte 1827, zusammen mit Bryant und Sand, eine Zeitschrift vermischten Inhalts, "The Talisman", zu der er soft die Hitch fammtlicher Artikel lieferte. Ben einen übrigen Werten ift hervorzuheben: "The Early European Friends of America" (1818); 1833 veröffentlichte er eine Sammlung von Athandlungen und Reden über Gegenstände aus der Amerikanischen Geschichte, Aunst und Literatur, und 1846 erschie gerachtselle Ausgabe der Werte Schafespeare's, mit Noten. Er starb am 19. März 1870 in der Statt New Port.

Berpland, Boftberf in Beftdefter Co., Rem Dort; 1500 G.

Berrath (engl. treason) heißt im filteren Deutschen Rechte bas Bergeben, bemgnfelge eine Perfon eine andere, welcher sie zu besonderer Treue verpflichtet ist, ibren Keinten fiberliefert. Das Engl. Recht nennt B. sewohl Hochverrath (high-treason) als auch jeden, bei Berbrechen, z. B. Merd, als erschwerender Umstand in Betracht kommenden Treubruch (petty-treason). Bgl. Hoch verrath.

Berragans ober Beraggan i, Jean, ein Florentinischer Seefahrer, geb. Ente best 25. Jahrb., unternahm 1524 eine Reise nach Amerita und landete an der Nordfüsse beines Landes. Seine Entbedungen beschrieb er in einem Brief wens. Juli 1524 an König Krang I.; dieser Brief entbalt die ättesten bis jett bekannten Aufzeichungen über die Ositische ber beutigen Ber. Staaten. Bon einer weiteren Reise, melde er 1525 unternahm, fehrte er nicht mehr guruf, und man nimmt an, dog er in diesem Jahre gesterben ist.

Berrenfung (luxatio) nennt man bas Beraustreten eines Anedens ans feiner Welent. verbindung. Die B. ift eine volltommene, wenn bie Belentflachen fich gar nicht mehr, eine unvolltommene, wenn fie fich noch theilweise berühren. Berschiebungen unbeweglicher Anochen oder Anorpel nennt man Diaftafen. Die Ben entsiehen zwar meift burch außere Bewalt (Drud, Stoß, gall, übermäßige Dlustelbewegung), juweilen aber auch burd Krantheiten (Gelententgunbungen); boch ift ber lettere Fall ftete mit einer Entartung ber Welenkenden verbunden, mabrent tiefelben im erfteren Falle gang unverlett fein tonnen. Ueberhaupt tritt bie medanifde B. am leichteften bann ein, je beweglicher bas Welent ift, und je lofer bie Welentenben mit einanter verbunten fint; von complieirten B.en fpricht man, im Gegensate zu ben einfachen, wenn zugleich Bunten ober Anochenbruche tamit verbunten fint. Bas bie Behandlung anlangt, fo fucht man bas Belent mieter in bie richtige Lage ju bringen (Ginrichten bee Belentes) und wenn tiefes gelungen ift, legt man einen Berband an, welcher es in ber Lage erbalt und oft lange Beit getragen werben muß. Je rafder man tie Ginrichtung bes Beleutes vernimmt, befie leichter ift fie auszuführen. Um bem Patienten Schmerg zu erfparen ober um ten Diuetelwiberftand zu bemaltigen, nimmt man bie Ginrichtung bee Belentes baufig in ber Chlereformnartofe vor ; gegen Entgundung und Wefdmulft mentet man falte Umichlage an. Wenn eine B. fo lange bestanten bat, bag bereite Bermachfungen entstanten fint (Aftergelent), fo muffen biefelben gnerft gerriffen werben. Die Beilung ber B.en ift baufig volltommen, oft aber bleibt ein großer Comadeguftand gurud.

Berret Late, Lanbfee in Mumption Barifb, Le nifiana, 10 engl. M. lang, ficht burch

einen Arm mit bem Grant River urt bem Late Chetimades in Berbinbung.

Berrudtheit ift im gewöhnlichen Sprachgebrauch bie Bezeichnung für jete Art von Beiftebtrantheit, außer bem Blotfinn. Im engeren Sinne verfiebt man unter B. einen geistigen Schwädezustand, in welchem zwar bie Rranten noch einige Lebendigfeit in Beme-

gung und Rebe zeigen, boch bie Stimmungen fortwährend wechseln, und überhanpt alle Eintrude nur oberflächlich und vertehrt aufgenommen werten und in tie Ericheinung treten.

Berruf, übler Ruf, bezeichnet eine gegen ein ober mehrere Individuen abgegebene Ertlarung, bergufolge tiefelben fur unchrlich gehalten, temnach ihr Umgang gemieben wirb. Bei ben ebemaligen beutschen Sandwertsgilden mar ein B. nicht ungewöhnlich. Noch beute fommt ber B. unter beutschen Studentenverbindungen, gegen einander ober gegen einzelne

Berfonen außerhalb ber ftubentifden Areife, ver.

Bers (engl. verse, lat. versus, von vertere, ummenben) beift im Allgemeinen eine in fich abgeschloffene, regelmäßig wiedertebrende Zeile. In Der Boefie versteht man barunter eine Reihe metrifch gegliederter Rhythmen. Die rhythmifche Gliederung, zu welcher nach Umftanden bie Muiteration, Die Affonang und ber Reim tommt, ift mithin Sauptbedingung bee Berfes; Die regelmägige Biebertebr eines gleichen Ropthmus im Berfe beift bas Beremaß, bie einzelnen Tatte, worans baffelbe beftebt, ber Berefuß. Die Unwendung ber verschiedenen Beremage lehrt bie Beretunft ober Detrit (f. b.). Je nachbem in einem Berfe bie metrifchen Tatte ein ober mehrere Dale enthalten find, beift berfelbe Monometer, Dimeter, Trimeter, Tetrameter, Bentameter und Berameter. Die Enbtalte begrunden je nach ihrer Bollftandigfeit ober ihrer Richtvollgabligfeit bie Gintheilung ber Berfe in tatalettifche, atatalettifche, brachpfatalettifche und bypertatalettifche.

Berfe bilben eine Strophe.

Berfailles, Sauptftatt bes frangofifden Departement Geine. Dife, urfprünglich ein Jagofchlog Lutwig's XIII., und bis gur erften Revolution Refibeng ber Ronige, batte ebemals 100,000 E., nach bem officiellen Cenfus von 1872: 61,686 E. Das prachtvelle Schlog, 1660-1681 für mehr als 1000 Mill. Fres. erbaut, von grofartigen Garten und Barts umgeben, enthalt feit 1837 ein großes Diftorifches Dlufeum. Bor tem Coloffe, auf bem Cour D'Bonneur, fteben 16 toloffale Darmorftatuen frangofifder Belben und die Reiterstatue Ludwig's XIV.; bas 1848 P. F. lange Palais enthalt 3000 Gemalbe und Statuen; bas Mittelgebaute bie Bilber ber königlichen Schlöffer, ten Saal ber Ronige von Franfreich, Die Galerien ber Grofabmirale, ber Connetables, ber Maricalle und auberer berühmter Arieger, ben Gaal Rapoleon, 4 Gale ber Felbjuge von 1793-96; ber fübl. Flügel Schlachtftude, bie Berfonen ber Revolutionegeit, eine Bibliothet von 40,000 Bon. u. f. w. In bem berühmten Bart, mit glattgefchnittenen Beden, ungabligen Statuen und prachtigen Fontainen, Cascaten und Drangenbaumen, Die bis ju 400 Jahr alt find, befinden fich tie Luftichlöffer Groß. Trianon und Rlein-Trianon, von Ludwig XV. gebaut. Die Stadt B. besitt mehrere Gelehrte Gesellichaf ten, Lyceum, Bospital und foone Bromenaben. 3m Deutsch-Frangofifden Rriege mar B. vom 5. Oft. 1870-11. Dar; 1871 Gip bes beutiden Sauptquartiere. Sier murbe am 18. Jan. 1871 bie Proclamation bes Deutschen Raiferreichs vollzogen, und am 28. 3an. bie Capitulation von Baris abgefchloffen. Spater murbe B. Git ber frangof. National-

Berfailles. Town fhips und Boftborfer in ten Ber. Staaten. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Brown Co., Illinois; 1471 E. 2) Boftborf und Sauptort von Ripley Co., Intiana; 495 E. 3) Townfhip mit gleichnamigem Boftborf in Bootford Co., Rentudh ; 4538 E. Das Beftorf bat 5268 E. 4) Township und Boftborf, letteres Sauptert von Morgan Co., Miffouri; 503 E. 5) Boftborfin Darte Co., Ohio. 6) Früheres Township in Alleghany. Co., Benninlvania, feit 1869 in North Berfailles (2461 E.) und South Berfailles (2194 E.), geschieden. 7) Township in Rutherford Co., Tennessee;

Berichleimung bezeichnet im gewöhnlichen Leben bie dronifde Erfrantung irgent einer Shleimhaut (namentlich ber Athmungs. ober Berbauungeorgane), wodurch eine reichlichere Soleimabsonberung, ale im normalen Zustante, bervorgerufen wirb. Der abgesonberte Shleim ift gab und bid und fammelt fich namentlich in ber Luftröhre, im Dunbe und Raden.

Bericollen beift ber Abmefenbe, beffen Aufenthalteort unbefannt, und von bem es zweifelhaft ift, ob er noch lebt. Rach Ablauf ber von ber Befetgebung bes Lantes für folde Ralle fefigefenten Frift, gewöhnlich ber Beit, in welder ber Bericollene ein bestimmtes Lebensalter, 3. B. 70 Jahre, erreicht haben murbe, wird ber Betreffenbe auf Antrag feiner Bermanbten öffentlich aufgeforbert, und wenn er nicht erscheint, für tobt erflart, fein Bermogen aber ben etwa fich melrenten Erben ober nachften Bermantten überlaffen. In England und Amerifa tennt bas Befet tein zu tiefem Bmed austrudlich befolgtes Berfahren. Wenn

307

aber von einem Berfdmuntenen fieben Jahre lang teine Aunte eingelaufen ift, je eutficht ans dem Nachweis diefer Thatfache die Brafuntion, daß er am Ablaufstage bes fiebenten Jahres gestorben ist, und tann sein Bermögen unter die Erben vertheilt werben.

Berferg ober Berfchen, Stadt im ungarifchen Comitate Tomes, mit 21,095 C. (1869), bat lebbafte Seitengucht und Beinbau (Berfchen Bein und ift Sie eines

gried. erient. Bifcofe und eines Ctublrichteramtes.

Berfegen ber Schwangeren nannte man früher haufig tie Ursade ber Mifgestaltungen neugeborner Rinder, inden man annahm, daß die Mutter mabrend ihrer Schwangerschaft vor einer mifgestalteten Berson oder vor einem Phantassigebilte bestig erschweden, und baß durch eine unerklärliche Wechselmietung die Frucht in abnitder Weise verunstaltet werden sein. Die medicinische Wissenschaft hat indeß nacheniefen, daß biefe Wisgestaltungen gang anderer Ursachen baben, und baß taber bas E. bem Bereich ber Kabel angebert.

Berfetungszeichen beuten in ter Musit die Erhöhung ober Ernictrigung eines Sanptons, im ersteren Halle burch bas Kreuz (#), im letteren turch tas Be (b), an; tas einface Rreuz (X) erhöht ben bereits gesteigerten Ton um einen balben Ton; tas Toppelte Be (bb) ernictrigt einen schon burch Be (b) ernictrigten Ton nochmals um ebenso wiel. Tieursprüngliche Böhe eines Tons wird bas sog, Ausbedungszeichen der Quadrat (\$\frac{1}{2}\$) zusprüngliche Böhe eines Tons wird bas sog, Ausbedungszeichen der Quadrat (\$\frac{1}{2}\$) zusprüngliche Böhe eines Tons wird bas sog, Ausbedungszeichen der Ludtrat (\$\frac{1}{2}\$) zus

rüdgeführt.

Berficherungsmelen. Benn bie, von einer beftimmten Gefahr eines nicht felbft jugefugten Schabene, ber nicht fo beichaffen ift, rag er gleichzeitig febr viele Befiter ber ven ibm betrehten Bermögenegegenftante trifft, und ter fich ftatiftifch noch tem Wefet ter feg. großen Bablen berechnen lagt, betrobten Berfenen in größerer Angobl gufammentreten, und ten bem Ginzelnen von ihnen bieraus erwadfenben Schaten für eine, fie Alle gleidmafig treffente Laft erflaren, und beebalb jeter Benoffe einen auf ibn fallenten Untbeil eines jeten folden Schatene übernimmt, fo tann tie Benoffenfdaft and Betem vollen Erfat für ben Ball gemahren, wenn ihn ber fragliche Schote treffen follte. Schon im 3. 1310 ertheilte ein Graf von Flantern ten Burgern von Brugge Die Erlaubnig gur Errichtung einer Affeturangtammer; boch ideint erft ber Auffdwung ber Secfahrt burd bie Pertugiefen im 14. Jahrh. ben Unftog zur allgemeinen Bermirflidung ber Ibee gegeben zu baben. In England entstand erft 1720 bie erfte große Geever ficherung &gefellichaft. Die Reuerverficherung entftand im 16. Jahrh., nahm aber erft im 18. Jahrh. in England einen größeren Auffdmung. De foe, Berfuffer bee Robinfon Ernfee, mar einer ibrer warmiften Befürmerter und 1696 Mitgrunter ter Berficherungegefellichaft "Hand in Hand". In ber zweiten Balfte bee 17. Jahrh, begrunteten in Englant Graunt, Betty und Sallen bie politifche Arithmetit, moturch fie bie Ginfict in tie Gefete ber menfoliden Lebensbauer eröffneten, und tie rationelle Lebensverfiderung ermöglichten; bie 1762 gegrundete "Equitable Society" besteht noch heute. Man versichert auch Bieb, Glas, Landtraneport, Gefundbeit und Spretheten, und verficert gegen Bagelichaben und gegen Unfalle auf Reifen u. f. m. Der vom Berficherten ein für allemal ober periodifch ju gablente Beitrag beift Bramie, tie Urfunde, welche ten Bertrag beideinigt, Bolice (von tem ital. polizza). Der Berficerer (Affecurateur) tann Gingelperfon fein, ift jeted baufiger Befell. ich aft, welche bann entweder fpeculativ ober nicht fpeculativ ift. Im letteren Hall ist jeder Theilnehmer zugleich Bersicherter und Mitversicherer, die Brämie ist mandelbar und mirb burch ben jeweitigen eintretenten Schaten bestimmt; in ersteren Sall tritt bie Gefellschaft bles als Berficerer auf, bezieht alle Pramien und fieht aus eigenen Mitteln für alle Berlufte ein. Die Erfahrung bat gelehrt, baft bie freenlativ betriebene Berficerung tie nicht fpeculative allmälig überflügelt. Auch temmen febr baufig Beridmelgungen beiber Cofteme vor. Der verfichtige Berficherer fofitt fich gegen Ueber verfice. rung und Doppelverficherung turch Rudverficherung, tas beißt, er tedt fich gegen ten aus ter Zahlung ber Berficherungsjumme für ihn ermachenten Berluft. Der Berficherte übernimmt bie Berfichtung tem Berficherer alle nötbigen Anzeigen und Mittheilungen ju machen. Berfidert tann nur ter fein, ter tas Intereffe am Nichteintreten tes Schatens bat; teshalb tann ber Berficherte tie Police nicht an einen am Wegenstand Unbetheiligten übertragen. Unbererfeits bringt Uebertragung bes verfiderten Begenftantes nicht felbftrebent Uebertragung bes Berficberungsvertrags mit fic. Das Berfiderungewefen wirft ber Berfterung ber Rapitalien entgegen, fidert gegen Berminterung ber Arbeitsgelegenheiten, verminbert bas geschäftliche Rifice, bebt ben Unternehmungsgeift und bie Concurreng, brudt ben Breis ber Baaren, erweitert ben Crebit, bilbet (mittels ber Lebensversicherung) neue Capitalien, erhobt bas Gelbftvertrauen, befestigt bas Glad

ber Kamilien, ftartt ben Kamiliengeift und fleuert ber Berarmung. Die Berficherung barf niemale Staatenuternehmen ober vom Wefet zwangeweife gefertert werben, und fur tie Berficherer ift volle Freiheit in Bezug auf ihren Wefchaftebetrieb in Unfpruch zu nehmen. Das mirtfamfte Schupmittel gegen Diftbrauche ift bie Deffentlichfeit ber Bermaltung ber Siderbeiteanftalten, mofur bie Wefengebung ju forgen bat. In ben Ber. Staaten find, tres freiefter Concurreng, Die Bramien bedeutent, und find, namentlich unter ben Lebens. verfiderungegefellichaften, ju Beiten bebentente Falliffemente eingetreten. Die febr gablreiche Claffe ber Berfich erungemäller giebt, gegen febr bobe Brovifion, Die Bramien ein und bat fomit ftete einen bedeutenben Theil tee Betriebetapitale in Santen. Gleich. wohl ift bas Berficherungewefen bem gangen Bolfehaushalt von unberechenbaren Bertheil. Die furchtbaren Feuerebrunfte, welche in ben leuten Jahren bie großten Ctatte wiedetholt beinfuchten, vertheilten fich infolge tiefer Ginrichtung über bie Rapitalien tes gangen Lanbes, welche baburd gur Beilung bes Schabens auf's Gleichmäßigfte und in einer fur ben Befammtvertebr weniger empfindlichen Beife beitrugen. Die D'eiften ber Gingelftaa. ten befigen "Insurance-Departments", welche von fammtlichen Berficherungegesellicaften alliabrtich genaue Beidaftsausweife empfangen und ftatiftifche Berichte veröffentlichen.

Berflegelung (lat. obsignatio) uft ber gerichtliche Act, bemanfelge Wegenstante in Befchlag genommen und burch Aufbrudung eines Giegels ber freien Berfugung zeitweilig entzogen

merten.

Berfilberung ift bie Aunst die Oberstäche von Gegenftänden mit Silber ju überzieben. Dels webeckt Bolz u. f. w. mit Blattsilber, plattirt metallene Gegenstände, oder reite sie mit Silberamalgam und vertreite aus lepterem das Lucckilber durch Erdigun (Zeuer-L.), oder man reibt Aupfer, Messing, Neusilber mit einer Mischung von Höllenstein, Chantalium und Kreide mittle eines nassen, wellenen Läppdens (falte L.). Bei der na fien B. bocht man metallene Gegenstände mit Wasser, Chlorister, Kochialz und Weinfeln. Um Glas zu versilbern, debedt man es mit einer Vösung von höllenstein in Wasser, Anmeniat, Weingeist und etwas Cassias und bröpfelt altebelische Reltenöllssung hinzu. Am häusigesten versilbert man Wetall am Zintpel einer galvanischen Batterie durch Eintauchen in eine wässerzie Vosung von Cvansilter in Evantalium.

Berstunft, f. Detrit.

Berishnung (engl. atonement) nennt man im Allgemeinen bie Wieberherstellung eines freuntschaftlichen Berbattniffes zwischen Entzweiten; bie driftliche Degmatit versieht barunter speciell die Wiebervereinigung bes Menschen mit Gott (bie Wieberberfiellung bes Obnes verhaltniffes zum Bater), bas gesammte Wert Jesu Chifti. Bgl. Erföjung.

Berfohnungstag (engl. Day of Atonement) wird am 10. Tage bes Menate Thifdri (Sept. over Ott.) gefeiert. An tiefem von ben Ifraeliten beilig gehaltenen Fest und Faft-

tage brachte ber Bobepriefter im Tempel Gubnopfer bar.

Berfprechen ober Befprechen nennt man gewisse, in bas Bereich bes Aberglaubens gehörente, mit besenderen Segens ober Berwänschungsfermeln verbundene handlungen, burch welche gefahrbrobende Zuftände, namentlich Krantheiten, Bunten, Fener, aufgehalten und unschädlich gemacht werben sollen. Die Besprechungsfermeln, auch Segen genaunt, sind zum Theil sehr alt und lassen sich ab verdriftliche Zeitalter zurücksihren; meistens sind sin Berse gefaht und schlieben mit einer Arufung Christi und ber Seitigen bei beiben altesten betannten beutschen Besprechungsfermeln wurden 1842 in einer hantschrift aus bem 10. Jahrh. ausgesunden, sind aber auf jeden Kall weit atteren Ursprungs. Die eine biente zur Lesung von Kesseln, bie andere zur heilung von Verrentungen. Byl. Müllenhossis und Scherer's "Dentmäler beutscher Feese und Presa aus bem 8. bis 12. Jahrh. "(Bertin 1864).

Berfahlen neunt man einestheils bas Anschweißen eines Studes Stabl an Gien, besoneers bei ber herstellung eisener Bertzeuge und Infrumente, anderentbeils Eisen oberstädlich in Stahl zu verwandeln. Letteres gestwiedt burch Muben von weidem Eisen mit tobienhaltigem Pulver ober burch Bestreuen bes glübenben Eisens mit Blutlaugensalz eber Thon und Borax. B. beift auch bas Ueberzieben von Aupserplatten mit Eisen, war fie beim Aupserbandt wibertantbefähiger zu maden. Man bangt ie gestwechen Platte am Biutpol einer galvanischen Batterie in eine Lesung von Eisenvitriel. Der Eisennieberschlag

ift febr bart und tann nach ber Abnugung erneuert merten.

Berftauchung (subluxatio) nennt man bie Aussehnung ber Gesentsänder, welche burch fall, Solag ober and Berbrebung entsteben tann. Gewöhnlich tritt sefert Geschwusseuls und Entzinntung ein, welche bie Gelente eine Zeitlang unbrauchbar machen. Was bie BehandInng anlangt, so muß zuerst gegen bie Entzündung eingeschritten werden und genägt in ber Regel falte volltommen für riefen Bred; in einzelnen Ballen sine aber auch Blutentziehungen nothwendig. If bie Entzündung gehoben, so fallt bie Geschwusst von gebet weg. Bur Stärtung des Gelentes tounen Einreibungen mit Lampherspiritus, Weinessig m. f. w.

angewendet merten.

Berfümmelung heißt eine Körperverletung, welche ein Glied unbrauchbar macht, ober basselbe gang verloren geben läßt. Wird die De an einem Antern vergenommen, se erfelgt i nad der Wichtigkt eine größere oder geringere Strasse; auch hat der Berfümmelte die Recht, eine Entschiet, eine größere oder geringere Strasse; auch hat der Berfümmelte das Recht, eine Entschiegung zu beauspruchen. Selbstvorst um elung, die namentlich angewendet wird, um sich vom Willistrienste under beiten beiten bei wird in jedem Kalle bestriet, und wenn möglich, der Betressende noch zu solchen Diensten angehalten, bei welchen das verstümmelte Glied nicht unumgänglich nöbig ist. B. als Strase ist jest aus ten Gesehüchern der einlisstren Beiter verssemmelt.

Bersuch eines Berbrechens (lat. conatus delinquendi, crimen attentatum) heißt im Deutschen Richt berzenige Fall, in weldem ein Bertrechen nicht bis zu soldem Grabe ausgeschübet wird, baß die volle geseulide Strafe versügt werden fann, oder wenn der zur vollen Strafbarkeit voraußgeschet Erfolg der verbrecherischen handlung nicht eingetreten ist. Bollen det wird der B. genannt, wenn nur der Erfolg der im Uledrigen von dem Berbrecher ausgesührten strafbaren handlung eight. Ledigliche Bordereitungsbandlungen ein Berbrechen biten, in der Regel nicht strassar, In England und den Ber. Staaten ist jeder Berfuch ein "Kelonie" zu begehen, ein Vergeben. Bann unter gewissen lunssandlen eine Regelnich sessien. Der Bergehen zu begeben, an sich ein Bergehen ist, wird durch das Gemeine Recht nicht principiell bestimmt. Die Geschücher der meisten Einzelstaaten der Unien entbalten betressend beraragsehen.

Bertagen (engl. adjourn) wird in Gefetzgebenden Asperifastien, Gerichtsböfen und fenstis gen Berjammlungen die, fürzere oder längere Zeit dauernde Aufhebung der Geschäfte oder Berhandlungen genannt; auch bezeichnet man damit den Schluß, nicht die Austöfung, der

Sigungen überhaupt.

Bertebralinftem ober Gpinalfpftem beißt zum Unterfdiete von bem Cerebralipftem

(f. b.) bas gefammte Rudenmart und bie in benfelben entfpringenten Rerven.

" Bertheibigung (engl. defence) hat im Strafpreces theils die Prifung des Anschultigungsbeweises und den Nachweis seiner Ungulänglickeit, theils die Hibrung des Entichallbigungsbeweises zum Wegenstande. Ueber die mit it arische B. s. De fen sive.

Bertical heißt das, was gerade über dem Scheitel (lat. vertex) eines Menischen befindlich ist; Berticallinie ist die durch den Zenith und Nadir (f. d.) gezogene Linie; sie stecht auf der Herizantalebene senktecht, ist nich der Richtung der Schwere gleich und der Berticalfreise. Zede durch sie gelegte Ebene beist Berticalfreise. Zede durch sie gelegte Ebene beist Berticalfreiben de den e. Berticalfreis deit größte Kreis der himmeletugel, welcher durch den Zenith und Nadir, folglich durch die Berticallinie geht; ist daher in der Aftrenomie durch

jeben Stern zu gieben.

Bertot, Rene Aubert be, franzel. historiter, geb. am 25. Nov. 1655 in ber Land-haft Caur, war erst Mönd, dann Gesslicher in ber Adhe vom Neuen, wurde 1701 Ditteljied ber Alabemie ber Schönen Wissenschein in Paris, wo er seit 1703 ledte, und state, nadden ihn die Malteseriter nech in hebem Alter zu ihrem Geschichterier erwählt batten, am 15. Juni 1735. Er schrieb: "Histoire des révolutions de Portugal" (Paris 1660 und 1669; beutsch Regensburg 1688), "Histoire des révolutions de Suedel" (Paris 1696), "Histoire des révolutions de Suedel" (Paris 1696), "Histoire des révolutions dans le gouvernement de la république romaine" (3 Bec., Haag 1720; beutsch Jörd 1750 und Wien 1803), "Histoire des Chevaliers de Malte" (4 Bec., Paris 1726; 9 Bec., 1727).

Bertrag (engl. contract) beifit im juriftischen Sinne ein Uebereintemmen zwischen zwei eber mehreren Berionen, um etwas Bestimutes zu thun ober zu unterlassen. Die Freiben Bertrage abzuschießen erleibet nur bann eine Beschwänfung, wenn bie Interesen des Beltes ober ber Meral burch ben Centract beeinträchtigt werben. Nach beutschen Rechtsbegriffen unterscheibet man Person als eber Gesellsch afte verbräge, woraus bie verstwiesenen Arten ber, "muoralischen" Berion entsteben; serner Sachlich eber Real verbriebenen Arten ber, "muoralischen" Berion entsteben; ferner Sachlich eber Real verträge, beren Gegenstand bas Eigentbum eber bie Benutung einer Sach in, wie Kanf, Tausch, Miethe u. s. w. Leistung verträge sind selde, welche eine perfenliche Peistung betreffen, wie der Dien st. Bur die Entwidelung bes Staatsrechtes war die Bertragstbeorie Rouffeaus von ber größten Wichtigkit. Diestle sindet im

B. bie Bafis alles Rechtes, insbefonbere auch bes Staates. Rouffeau erffart alles befiebende Recht nur bann fur bindend, wenn es auf einem Bertrag beruht, ben alle Staatemitglieber mit einander abichliefen und bann nur auf bie Dauer bee Bertrages. nicht auf tiefe Beife entstantene Recht ift ibm ein unbedingtes Unrecht, meldes ein Bolt jeberzeit zu beseitigen berechtigt ift. Doch ift Dicfer Gat, bag burch B. Rechte begrundet merten, felbit ein Rechtsprincip, welches erft bei einem Bolte anerfannt fein muß, ebe man Rechte aus Bertragen ableiten fann.

Bertumnus (vom lat. vertere, medicin), altital, Gott, melder bon ben Bewohnern Dom's ale Befchuter ber Frublingsfaaten und Commerernten, fowie als Gegenfpenber bes Berbftes verehrt wurde. Gein Geft, bie Bertumnalien, murbe am 13. Aug.

gefeiert.

Berus. Lucius Melius, rom, Raifer, mar ber Gobn bee gleichnamigen, bom Raifer Babrian aboptirten, aber noch vor bemfelben (138 n. Chr.) verftorbenen Baters, murbe ben Anteninus Bius abeptirt und 161 Mittaifer bes Marcus Murelius. uppiges Leben und ftarb 169 gu Altinum, in Benetien, auf ber Rudfehr von einem fiegreichen Feldinge gegen bie Martomannen.

Berbiers, Statt in ber belgifden Broving & ittid, an ber Bestre gelegen, murbe erft 1651 jur Ctatt erhoben, bat 31,927 E. (1869) und ift Mittelpunkt einer großartigen Tude und Rafimirfabrication, an welcher auch bie benachbarten Orticaften theilnehmen.

Bermachjung nenut man in ber Beiltunte fowohl bie naturgemafe Bereinigung vorber getrenuter Theile (g. B. nach Schnittmunben), ale auch eine franthafte Berbindung urfprunglicher getrennter Theile, namentlich nach Entzundungsproceffen, 3. B. bie Berwaching tes Bruft- und Rippenfelles (pleura pulmonalis et costalis), nach Lungenentaun-Much verfteht man unter B. bas Bufammenwachfen von Theilen, bie nicht gufam. mengeboren; fo tonnen bie Augenliber, bie ginger beim Berbinten ter Sant und Beben beim Berbinben bes Rufes, mit einander gufanimen machien. Die B.en fennen auch angeberen fein. In ben meiften gallen find fie turch dir. Operationen beilbar.

Bermaltung, f. Staatsverwaltung. Bermanbijdaft ober Blutsverwant fcaft nennt man bie burch Erzeugung und Abstammung herrührente Berbindung zweier ober mehrerer Berfonen. Die B. findet ftatt entweder gwifden Borfahren und Dachtommen (in auf- und absteigender ober geraber Linie), ober zwifden Berfonen, welche gemeinfame Ctammeltern haben (in Ceitenlinien). Das Römifde Recht bestimmt in Bezug auf tie Rabe ber B., welche nach Graben bestimmt wird, bag zwei bestimmte Berfonen im fovielften Grate mit einander verwandt find, ale Beugungen erforberlich maren, tie B. zwifden ihnen gu begrunten. find Bater und Gohn im ersten, Wefchmifter im zweiten, Dheim und Deffe im britten Grabe u. f. w. mit einander vermandt.

Bermandtichaft (in ber Chemie), f. Affinitat.

Bermitterung ift bie burch Ginwirfung ber Atmofphare und bes Baffere bebingte, von Außen nach Junen fortschreitenbe Beranderung ber Mineralien und Gesteine. Die anfangende B. gibt fich burch Bleichen ber Farbe bes Minerals gu ertennen; bei meiterem Rortidreiten bes Brocefies erfolgt eine Aufloderung und gulebt ein Berfallen ber Gubftang zu einer erdigen Maffe. Auf biefe Beife entstanden die fog. Gedimentgofteine, Thon u. f. m.

Berginten beifit in ber Technit bas Uebergieben metallener Begenftanbe mit Bint und ge-Schieht burd Gintauden in febr ftart erhiptes Bint. Dlan vergintt befontere Gifenblech, weil bas Bint bem Gifen bedeutend beffer anbaftet als Binn und baffelbe vollständiger vor Berginttes (galvanifirtes) Gifenbled bient ju Dachbedungen, Robren.

Banbeifen u. f. m.; auch Telegraphenbraht wird vergintt.

Berginnen ober Berginnung ift bie Runft, ein Detall mit einer Binnfdicht gu übergieben, um bemfelben ein iconeres Aussehen ju geben ober es gegen Roft gu fconten. Die Operation geschicht burch Gintauchen in geschmolzenes Binn ober burch Berreiben bes Letteren auf bem Metall unter Bufat von Kolophonium ober Calmiat. Saufig verginnt man mit bleihaltigem Binn, worauf befonbere bei Rochgeschirren ju achten ift, ba baburch leicht Bleivergiftungen entfteben. Stednabeln, Drabtfiebe u. f. w. todt man mit BBaffer, Beinftein und Binn bie fie weiß find (weiß fieben).

Bergug (lat. mora) nennt man im Rechtswefen auf Geiten bes Gouldners bie miberrechtliche Richterfullung einer Berpflichtung, ober auf Geiten bes Glaubigere tie Beigerung, bie vom Schuldner angebotene Erfüllung feiner Berbindlichkeiten anzunehmen. 3m ersteren Falle (mora solvendi) wird ber faumige Schuldner nicht burch etwa gufallig eintretende Unmöglichteit ber Leiftung von feiner Berpflichtung befreit und fit zur Schabloshaltung, besonders zur Bezahlung von Bergugszinfen verpflichtet, in letterem Falle (mora accipiendi) wird ber Schuldner, wenn eine Unmöglichteit ber Leiftung ohne bose Berfchuldung seinerfeits eintritt, von ber Leiftung über-baupt befreit.

Befalius, Unbré, ber Begründer ber Anatomie, geb. am 15. Dez. 1514 ju Bruffel, aus einer aus Befel (taber ber Rame) ftammenten Familie, ftubirte in lemen und Paris und beschäftigte fich hauptfächlich mit ber wiffenschaftlichen Anatomie bes menschlichen Rörpers. B. lebrte Die Anatomie feit 1540 in Bafel, feit 1544 in Pavia und mart in ber Felge Leikargt Raifer Rarl's V. und Ronig Philipp's 11. von Spanien. Bei ter Inquifition ju Datrib tam er wegen ber Secirung eines fpanifchen Erelmannes, teffen Leichnam fich nech unter bem Dieffer bewegt haben follte, zur Untersuchung. Er wurde zum Tobe vernrtheilt, jedoch burch einen Dachtspruch Bhilipp's II. befreit und mußte eine Buffabrt nach Berufalem Das Schiff Scheiterte auf ter Rudfehr bei ber Infel Bante, mo B. am 15. Dit. 1564 bem Sungeried erlag. In feiner Baterftatt murte ibm 1847 ein Denimal Er fdrieb tas epodemadente Bett: "De humani corporis fabrica" (Bafel 1543, mit Bolgichnitten; 15. Mufl., Amftertam 1640; Muszug, Bafel 1542; 7. Mufl., Lonton 1642), "De radice chinae" (Beuctig 1542; 5. Mueg., Sanuever 1600), "Chirurgia magna" (Benedig 1569). Cammtliche Cdriften B.'s gaben Beerhaare und Albinus (2 Bte., Lepten 1725) beraus. Bgl. tie biegraphifden Edriften ven Burggraeve (Gent 1841), Wereman (Brugge 1845) und Wennante (Pemen 1846).

Besicatorien (vom lat. vesica, tie Blafe) nennt man Mittel, welche, auf tie haut applicirt, Blafen herverrusen, und als Gegenreig angewendet werten, um tie Eutzsundung in anderen Theilen zu vermindern und eine Blutvertheilung berverzindringen. Bu ten B. gebören bie Spanische Fliege, Genf, Meerretig, reigende Salten u. f. w.

Befoul, Sauptftadt bes frangofifden Departements Saute- ann aufammenflusse bes Drugeon und ber Celembine und an ber frang. Oftbabn (Paris-Müblbaufen) gelegen, hat ein Lyceum, Lehrerfeminar, Landwirthschaftliden Berein und C. 1866), welche vorzugsweise Fabricatien ven Damalt, Calicet, Leter u. f. w. treiben. 3 m. ter Nabe liegen bie Grotten von Edeneg-la-Meline, mit zahlreiden Aneden urweltlicher Thiere.

Bespasianus, Titus Flavins, rem. Raifer, geb. im 3. 9 n. Chr., unter ber Herrschoft Nere's Consul und Oberansuberer gegen bas aufrührerische Jutaa, murte mabren biese Krieges am 1. Juli 69 von ben eigenen in Agspeten und am 3. Juli von ben eigenen Truppen gegen Bitellius jum Kaiser ausgerusen. B. brachte burd Sparfamseit Ordnung in die Finanzen, verschönerte Rom turch Neubauten und begünstigte die Bissen und flassen. Er flarb am 23. Juni 79 zu Nem. Eeine Nachfelger waren seine Söbne Titus und Domitianus.

Besper (lat., eigentlich Abent, bann nachmittag) wird in ber tatholifden firde ber Nachmittagsgottesbienft genannt; bie Nachmittagsprebiger heißen Bespert in er.

Bespucci, f. Umerigo Bespucci.

Besta (gried. Desti a) beift bie altrömische Gettin bes herbes ober handseuers. Sie war eine ber zwölf oberen Gettheiten, Techter bes Chrones und ber Rhea, und als jungfrünliche Götlin die Beständigerin ber Keuschicheit. Ihr waren in jedem hause ber herd, in jeder Stadt die Arntameien (Stadthäuser) beilig. Ju Rem brannte in dem, bes Tags offenen, bes Nachts verschlossenen Tempel der Götlin das ewige, heilige Feuer, bessen, beständigen als ein schlimmes Zeichen sir den Teat angeschen nurde. Perscheren, beiterinnen, die Besta 1 in n.e.n, besorgten den Dienst im Tempel der B., welch letteren, außer dem Eberpriefter, kein Mann betreten durfte. Die Berletung der Reufcheit unter den Bestalischen Jungfrauen wurde mit Lebendigbegrabenwerden geahndet. Sgl. Breuner, "Hestia-Besta. Ein Cyslus religiensgeschichtlicher Ferschungen" (Tübingen 1864).

Beftal, Townfhip in Broome Co., New Yort; 2221 G.

Bestris, eine berühmte italienische Tängersamilie. Gaet and Apolline Baltafarre B., geb. 1729 zu Flerenz, seit 1749 an ber Großen Oper in Paris angestellt, verließ nach dojdriger, glängenber Ebäisselei be Bibne und farb am 27. Sept. 1808, wie auch in bemielben Jahre seine 1752 geb. Gattin und Schülerin, Anna Friederile Behnel B. Auguste, ber Sebn tes Berigen und ber Tängerin Mart, tabe B. Allard genannt, wurde gleichfalls an ber Greßen Oper engagirt und entgödte noch als Greis tie Zuschauer. Er sarb am 5. Dez. 1842. Françoise Rose

Bourgaub Dugafon B., Richte bes Erftgenannten, geb. 1746 zu Baris, geft. 1804, zeichnete fich als tragifche Schaufpielerin aus. Gie ftarb am 5. Dt. 1804 gu Baris.

Befut (lat. Vesuvius), ber einzige bebeutenbe Bultan bes eurep. Reftlandes, erbebt fich vereinzelt in der Rabe bee Decres und ungefahr 11/, g. Di. fübeftlich von Reapel in ber Campanifden Ebene. Geine burchfdnittliche Bobe beträgt 3700 F., boch ift Diefelbe, ba feine Gribe rurd bie vult. Ausbruche oftere Beranterungen erleitet, fcon bis ju 4070 R. Die nortoftl. Geite tee Berges, ber Dloute. Comma, wird burd ein tiefes, fichelformiges Thal, tas Atrio bel Cavallo, von tem eigentlichen Befun getrennt, ber ein Midentegel ift, in beffen Ditte fich ber Brater befindet. Trot ter mieterbolten unb verberbenbringenden Musbrude ift ber Bug bed B.s bewohnt und mit Frucht. und Beingarten bebedt, in welch' lepteren bie Trauben tes fog. Lacrymae Christi-Beines gezogen Bor und ju Strabo's Beiten icheint ber Bultan langere Beit untbatig gemeien ju fein, aber im 3. 79 u. Chr. brach eine vernichtente Eruption aus, burch welche Berculanum und Pompeji und einige andere Orte verschüttet murben und bei melder Blinins ber Meltere, welcher ben Musbrud von einem Ediffe aus beobachten wellte, umfam. tiefem Ausbrude entstant, wie es fcheint, ber Berggipfel, melder beute Befur beift. ta an wiederholten fid Die Ausbruche, mit minderer ober größerer Beftigfeit. Dis auf Die neuefte Beit. Die heftigsten maren tie in ten Jahren 203, 472, 512, 685,993, 1036, 1039, 1138, 1306, 1631, 1730, 1766, 1779, 1794, 1804, 1805, 1822, in Febr. 1850, Mai 1855, Juni 1858, 8. Dez. 1861 und vom 26. April bis 1. Mai 1872; ber burd letteren Ausbruch entstandene Berluft an Cigenthum betrug niebr ale 3 Dill. Fres. Bgl. Rammeleberg, "Der Ausbruch bes B. am 26. April 1872" (Berlin 1872).

Bejaprim ober Begprim. 1) Comitat im ungarifden Arcife Jenfeit ber Don au, umfaßt 175,418. D. M. mit 201,431 C. (1869), meift Magyaren. 2) Haupt-ort bes Comitats, am Geb. 11/4 g. M. nörbich won Blattensee gelegen, hat 12,002 C., en unf hehem Kaltselfen gelegenes bischöfliches Schloß und eine prächtige Kathebrale. Die Einwohner treifen Weinbau und Getreitebanbel. Das Biebum B. wurde um's Jahr 1000

gegründet.

Beteran, Township in Chemung Co., Rem Dort; 2479 G.

Beteranen (lat. Veterani) nanuten bie alten Romer alte, chrenvoll verabidichete Golbaten. Durch bas Land, welches ben B. jum Anban geschentt wurde, entstanden Militärcolonien. Noch jebt bezeichnet man mit bem Namen B. alte, ausgebiente Golbaten.

Beteranische Sohle, oberhalb Alt. Orsova, in ber Gerbisch Banatischen Wiltiargreuze (Deftereich), am linten Ufer ber Bonau gelegen, wo biese fich burch ein enges Felsenthal brangt. Ihren Namen hat sie vom General Beteran i, ber sie um J. 1693 mit 300 Mann und 5 Kanonen 45 Tage lang gegen die Türken vertbeibigte. Besteran i sche Tuge ausgetrochteter Arm ber Temes, wo General Beterani

am 21. Sept. 1695 vom Gultan Dluftapha II. gefchlagen und getöttet murte.

Beto (lat., nich verbiete") war im ehemaligen Rom bie Formel, mit welcher die Beldsteinen die Beldbliffe des Senates für ungültig ertlären tonuten. Ju den Ber. Staate ne fecht dem Prästdenten der Republik das Recht zu, selbst gegen einstinmung passirrte Beschüffe des Congresses, ein Beto auszulprechen. Doch kann eine Bill, welche der Prässtent zu unterzeichnen sich weigert, dann Welchestraft erdalten, wenn sie nach abermaliger Ritmunung eine Waiserität von zwei Dritteln ber anwesenden Nitglieber, sweich des Kepräsentutunhauses wie des Senates, erhält. Ein gleiches Berhältniß sindet zwischen den Gowverneuren der Einzesstaaten der Union und den Legislaturen der letzteren statt. Nach der englischen Berfassung sieht der Krone zwar das absolute B. zu, thatsächlich aber hat sie von diesem Verrecht seit 1689 keinen Gebrauch gemacht.

Better (engl. consin) bezeichnet in ber Bluteverwandtschaft ben Oheim, also bes Baters eber ber Mutter Bruber, besonders aber bas Geschwisterlind. Die weiblichen Bermanbten biesen Auch men. Auch nennt man B. überbaupt alle entsennten Berwandten; auch geben die chriftlichen Fürsten sich untereinander ben Namen B. (franz. consin).

Beuillot, Louis, franz. Journalist, geb. 1813 zu Bonnes im Departement Leiret, der Sohn eines Bottderes, übernahm, 18 Jabre alt, die Nedaction des "Eelto de la Seine Inserieure" zu Reuen, wurde in Paris Mitarbeiter des "Paix" und später Hauptredactur des "Univers religieux". B. ist einer der feurigsten französischen Eiserer sin dos frengste Bapalhysten und schent sich nicht, selbst die Bische, welche ihm zu liberal zu sein schenen, auf das schädzisch anzugreisen. Bon seinen Schriften sind berverzubeben: "Pelerinages de Suisse" (9. Aust. 1858), "Le parsum de Rome" (5. Aust. 1866), "Lodeur de Paris" (1867), "Paris pendant les deux sièges" (1871). — Sein Bruder Eugen, geb. 1818,

313

gleichfalls ein Jeurnalist ultramentaner Richtung, schrieb "Histoire des guerres de la Vendée (1848), "La Cochinchine et le Tonquiu" (1859), "Le Piément dans les états de l'église (1861), "Les vies des pères des déserts d'Orient" (1863 ff.), "Critiques et croquis" (1866).

Broan. 1) Townfhip in Jugham Co., Didigan; 2332 E. 2) Poftborf und

Bauptort von Swigerland Co., In riana, am Obio River. Berth ober Bivis, bas Viliseum ber Romer, Statt im foweig. Kanton Baabt, am Ausfluffe ber Biveife in ben Genferfee gelegen, bat 7881 E. (1870); berühmt ift ras 2B in gerfeft von B., welches in 3mijdenraumen von 15 ober mehr Jahren gefeiert mirb unt beffen Urfprung febr alt ift. B. bat eine icone Bromenabe am Gee und wird jabrlich von Taufenden von Touriften aller ganber befucht.

Begier (arab. Wesir, von wasara, tragen) beift im mebammetanischen Orient ein beber Staatsbeamter, in ber Turtei namentlich ein Baicha von brei Roficmeifen. Die Stellung eines Grenveziere (turt, wesiri-asem) entfpricht ber eines europaifden Diinifterpra-

Bigbuet (vom neulat, viaductus, b. i. Begleitung) nennt man im Baumefen einen brudenabnliden Bau, vermittelft beffen eine Strafe uber ein Thal ober einen Gumpf binmeggeführt wird; berfelbe tonimt in ber Reugeit befontere bei Gifenbabnen in Unmentung. Bon ben grogartigften Biabucten find ber über bas Wollidthal im Cacfifden Beigtlante, bie ber Commering-Bahn und bie ber ital. Bahn von Belegna nach Floreng zu nennen.

Bia mala (b. i. Bofer Beg) ein im Ranton Graubunbten gelegener, berühmter Engpag bee Binter-Rheinthales, burch melden eine 24 F. breite Strafe bie Baffage ju ben Alpenübergangen bee Splugen und Bernharbin berftellt. Um Gingange ber Coluct fteben tie Ruinen ber Burg Doben . Ratien ober Dod . Roalt, ber alteften Burg ber Schweig; ebenbafelbst befintet ficeeine 90 Schritt lange, burch ten Fele gesprengte Galerie, "Das verlorene Loch" (Tron perdn) genannt. Die Raltfelfen erheben fich gu beiben Geiten fast fentrecht; gegen 1500 &. hobe Bruden führen über ben in ber Ticfe Dann effnet fich bas Gdamfertbal und barauf beginnt bie, 1 braufenten Ribein. Stunte lange, malbige Roflafdludt.

Biana, Stadt in ber fpanifchen Proving Davarra, ift gut gebaut, bat 3000 E. und halt jabrlich, vom 19 .- 31. Juli, eine bedeutente Dieffe ab. B. ift biftorifc befannt burch bie Nieberlage bes Ronigs Cancho von Caftilien (1067), femie burch bie Nieberlage und

ben Ted Cafar Borgia's am 10. Dlarg 1507.

Biarbot: Garcia, Bauline, berübmte Gangerin, geb. am 18. Juli 1821 in Baris. bereifte feit 1839 Europa, feierte auffererbentliche Triumphe, jeg fich 1862 ben ber Bubne jurud und lebt feitbem meift in Baben-Baben. Gine bechbegabte Frau, bat fie fich auch in ber Composition von Liebern und Operetten mit Erfolg versucht.

Biaticum (lat., von via, ber Beg), Reifegelb, Bebrpfennig; in ber tath. Rirche bas

einem Sterbenben ertheilte lepte Abendmahl (bie Beggehrung).

Biborg ober Boborg. 1) Bouvernement im ruff. Groffürstenthum finn-land, umfaßt 779 g. D.-DR. mit 266,603 E. (1867). 2) haupt ftabt teffelben, mit 6137 E., auf einer Landjunge an einer tiefen Bucht bes B. . Gunb gelegen, bat ein geth.

Colof und mar ebemale Reftung.

Biborg. 1) Das fleinste Stift ber banifden Balbinfel 3 ft lant, umfaft 55 g. D.=M. mit 77,500 E. 2) Banptftabt bee Stiftes und von Butlant, an einem fleinen Gee gleichen Namens, ift bie altefte Stadt Jutlant's Bifdofefit, war von 1836-48 Berfamm-lungsert ber Provinzialftanbe und hat 4861 E. (1860). Das merfmurbigfte Gebaube ift bie im 12. Jabrb, gufgeführte und nach bem Brante von 1726 mieterbergeftellte Donitirde. unter berem Chor fich bie einzige Arppta in Danemart befindet. 3m Dittelalter mar bie Stadt viel bebeutenber.

Bibration, f. Schwingung.

Viburnum (Arrow-Wood; Laurestinus), zu ben Caprieseliaceen (Honey Suckle Family) gehörige, in Nordamerita einheimische Baum-Sträuchergattung mit einsachen Blättern und weißen Blüten in flach zusammengesetzen Trauben. Befannte Arten: V. Lentago (Sweet V.; Sheepberry), 15—30 K. heher Baum; V. prunisolium (Black Haw); V. nudum (White Rod), mit mehreren Barictaten; V. dentatum (Arrow-Wood); V. pubescens (Downy A.); V. acerifolium (Maple-Leaved A.; Dockmackie); V. opulus (Cranberry-Tree over High Cranberry-Bush) mit ter Barictat Snow-Ball Tree over Guelder-Tree; V. lantanoides (Hobble Bush; American Wayfaring-Tree). Die Früchte aller biefer Straucher find eftbar.

Bicar (vom lat. vicarius), ber Stellbertreter eines Beanten, nomentlich im firchlichen Sinne ber Bertreter bes Parrers, Dilfsgeistlicher. Upo folif der Bicar heißt ihre Tathol. Rirche ein Pralat, ber vom Papfte für bie firchliche Berwaltung folder Diftricte angestellt wird, bie noch nicht förmlich als Diöcesen organisirt werben tonnen. Reich se

vicar mar ehemals in Dentschland ber Rame bes Reicheverwefers.

Bicari, Joseph hermann von, Erzbifcof von Freiburg, geb. am 13. Mai 1773 und ullendorf in Oberichwaben, ward 1827 Donnvicar zu Breiburg im Breibgan und 1842 Erzbifchof bafeloft. Er gerieth feit 1848 mit ber babifchen Regierung in hausge Censticte, so daß 1858 über 700 Pfarreien von der Regierung unbesoldet blieben. Auch die 1864 ersolgte Resorm des Schulwesens veranlagte neue Kampse zwischen Erzbischofe und ber Regierung. Er ftarb am 14. April 1868 zu Freiburg, nachdem er kurz vorher sein 25jähriges Jubildung geseiert hatte.

Bice (lat. von vicis, an Stelle) bebeutet eigentlich "an ber Stelle", "anflatt", und findet befonderst als Borfatspilbe bei Amtstiteln, welche eine Stellvertretung erheifchen, Amwendung, 3. B. Bicepräfident. Bon dem mittelatterlichen Vice-Comes (Bicegraf) fanunt das

engl. Viscount (frang. Vicomte) ab.

Bicente, f. Gil Bicente.

Sicenza, ital. Proving, zu Benetien gehörig, umfaßt 96 g. Q.-M. mit 363,022 E. (1871).

2) ha up tst ad t der Proving am Bacchiglione, über ten fünf, und am Retrone, über den seiche Brüden sühren, gelegen, hat 37,686 E. (1871), sown öffentliche Pläve und freunkliche Strassen, namentlich der langgedehnte Terfe Principe-Umberto. Bon Plägen ist die Biazza de' Signori anguschipten. Bur Ballgahrtstirche Maria del Monte schien zwei 1000 Schritt lange Säulengänge. Der Balazzo del Cenfiglio und die Loggia del Delegato sind prachtvolle Gebäude. Das Teatro Climpico, nach dem Plane Palladio's gebaut, wurde 1584 vollendet. Besonders schim die 20 Privatpaläste ersten Angee von denen mehrere nach den Plänen der berühnten Baumeister Baladio und Scamozzi erdaut wurden, ebenso das Casino Capra in der Berstadt. B. liefert schöne Seitenzunge, Reisstrech zu Hitze und 5 2 deunden entsern der Passe liegt der an Fischversseinerungen reiche Hügest Marano und 2 Stunden entsernt der Berg Bolca. Die Stadt ist der Geburtsort des Baumeister Santat.

Bicenza, Bergog von, f. Caulaincourt, Armand Augustin Louis be.

Bich ober Bique, Fabrifitabt in ber fpanifden Broving Barcelona, in tem fructbaren Thale eines Rebenfluffes bes Ter, hat bebeutenbe Bebereien, Sutfabriten, Bapier-

mablen und 11,000 G.

Bidsburg, Stabt, Sasen und Hauptort von Warren Co. Missississis isigt am offt. User bes Missississis der Ruber er Münrung bes Pageo River, 400 engl. M. oberhalb New Orleans und ist ber westl. Endpuntt ber Bidsburg-Merktan-Gisenkahn. Die Lage der Stadt ift uneben; bie Geschäftshäuser und andere Etablissente zieben fich am Ufer hin, während die Privatwehnungen auf ben sich dahinter erbebenden Andöhen liegen. B. ist die bedeutenbste handelsstadt zwischen Menuhis und New Orleans und sicht große Quontitäten von Bauntwolle aus. Am Landungsplatz besindet ich eine ber größten Getreivehebenaschinen (elevator) am Mississip außerdem gibt es an industriellen Etablissennts zwei Eisengießereien, verschieden Sägenüblen und andere Fabriken, serner 5 Kirchen, verschiedene Schulaustalten und öffentliche, zur Counttwerwaltung gebörende Gedude, zwei tögliche, zwei röchentliche Zeitungen und eine Mouatsschrift. B. wurde Anfangs ber breißiger Jahre von einem gewissen Sich angelegt, hatte 1870: 12,443 E. und wurde in 7 Bezirke (wards) und in die sog, "New Linnits" eingetbeilt. Distorisch bekannt ist B. durch seine Belagerung und Einnahme (am 4. Inti 1863) seitens der Bundestruppen unter Gen. Grant gewerden.

Bico, Giovanni Battifta, ein origineller ital. Denter, geb. 1668 gu Reapel, wurde Professorer Rethorit und ftarb am 21. Jan. 1743 ale Reichehistoriograph unter Karl

von Bourben. Beu seinen Schriften (Gesammtausgabe, Neapel 1835) ist bie bebentenbste: "Principj di una scienza nuova d'intorno alla commune natura delle nazioni" (7. Aust.,

Deapel 1817, beutsch Leipzig 1822).

Bictor (lat., b. i. Sieger), Name von brei Papfien. 1) B. I., ein Afrikaner, war von 193—203 Bijchef von Rom und fiart unter Septimius Severus ben Märtyrerteb. Sein Geradytniftag ist ber 28. Juli. 2) B. II., früher Bifchef Geb barb von Cichflätt, regierte von 1055—57. 3) B. III., vorher Defiberius, Abt zu Moute-Cassino, batte ben Römischen Stuhl von 1086—87 inne. 4) Name zweier Gegenpäpfie: a) B. (IV.), Greger Conti (1138), gegen Innocenz II.; b) B. IV., Octavianus (1159—1164), gegen Alexander III.

Bictor Gmanuel I., Rönig von Sartinien, 1802—1821, geb. am 24. Juni 1759, mar ber zweite Sohn bes Rönigs Bicter Amadens III. und führte ver seiner Threnbesteinen ein Title eines Gerzgos von Wolfe. Er bestieg 1802, nach ter Berzichtleisung seines älteren Bruders Naul's IV., ben Thron, hob nach und nach bie bestern französischen Einischtungen auf, burch welche Schritte er bie Umsturzersuche ter Carbenari (f. b.) ferreite, refignirte am 23. März 1821 beim Ausbruch ter Nevolutien und verzichtete auf ben Thren zu Gunften seines Bruders Karl Kelix. Er sarb am 10. Jan. 1824 zu Mentcalieri.

Bictor Emanuel II., Ronig von Gartinien unt feit 1861 von Italien, altefter Cebn bes Renigs Rari Albert (f. b.), geb. am 14. Diarg 1820, bieß als Arenpring "Bergeg ven Cavenen, vermablte fich am 12. April 1842 mit ber Erzberzegin Arelbeit, greiter Techter tee Ergbergoge Rainer von Defterreich, Die, geb. am 3. Juni 1822, am 20. 3an. 1855 ftarb, bewies in ben Relbgugen von 1848 unt 49 gegen Defterreich aufererbentliche reifenliche Tapferleit, und bestieg, nachdem fein Bater tie muntliche Abrantung burch tie Urtunte ben Tolefa am 3. April 1849 beflatigt hatte, ben Thren ven Cartinien. Bunadft ichleg er Frieten mit Defterreich, gelobte aletann, tas ven feinem Bater gegebene Ctagtegruntgefet ftete ju achten, mas er auch unverbruchlich gehalten, erhielt tafur ten Beinamen "Il re galantuomo", b. h. Konig Chrenmann, führte eine wohlgeerenete und freiheitliche Regierung, unterfiut ben tem ausgezeichnetem Ctaatemann Caveur, melder ven 1852-59 und 1860-61 an ber Gripe feines Cabinete ftant. Dabrent tee Drientfricace fdlefe er einen Rriegebund mit ten Weftmadten, fiderte feine Alliang mit Franfreid burd tie Bermählung feiner altesten Tochter Clotilte mit bem Prinzen Napoleon (20. Juni 1859), sowie burch einen sog. Familienpact, zog nach bem Ariege mit Desterreich (f. Italien) am 8. Juni 1859 an Napoleon's Ceite in Mailand ein und erbielt burd tie Frietenefdliffe 3m Frühigbr 1860 vereinigte er tos von Billafranca und Burich tie öfterr, Lombartei. Großbergogthum Toscana und bas Gouvernement Emilia mit feinem Reide, nufte jetoch Cavopen und ten größten Theil von Rigga an Franfreich abtreten; befette, nachtem Baribalbi tie Eroberung bee Ronigreide beiber Gicilien begonnen, ben Rirdenftaat mit Ausnahme bes Batrimeniums Betri, übernahm tonn felbft tas Commante unt überid ritt bie neapolitanifche Gronze, jog am 7. Nov. in Neapol ein, mo Garibalbi bie Dictatur in feine Bante legte, vereinigte ju Ente bee Jahres 1860 gang Unteritalien mit Cartinien unt nahm burd Bejet vom 17. Diai 1861 ben Titel "König von Italien" an. Er verlegte nach tem Tobe feines großen Miniftere Cavour feine Refibeng von Turin nach Floreng (1865), tas gur Bauptftatt Italiens proclamirt murte, folog bei Musbrud tes Rrieges von 1866 eine Mliang mit Breufen, überfdritt ben Diincio, murbe jetech am 24. Juni bei Cuftegga nach tapferer Wegenwehr gefdlagen, lehnte inteffen ten von Defterreich angebotenen Ceparatfrieden und tie Abtretung Benetien's ab, feste ben Grieg fort, und erlangte im Frieden gu Bien vollstäntige Abtretung tes Lombartifd-Benetionischen Rönigreichs und tie Auslieferung ter Lombartifden Gifernen Arone. 216 Baribalti im Berbft 1867 mit feinen Freifdaren Rom betrebte und am 3. Nov. bei Mentang von ten vereinigten frangofifden und papftliden Truppen gefdlagen mart, verbielt er fich velltemmen untbatig, mas ibm unangenebnie Demonstrationen feitens ber Bevollerung einiger ital. Etabte einbradte. Die bei Gelegenheit ber Drientreife bes Roifers Frang Joseph gwijden tiefem und B. E. beatfich. tigte Bufammentunft mußte megen plöglicher Erfrantung bes Ronige unterbleiben. Gein zweiter Cohn, Amatens, murte jum Ronig von Spanien ermahlt und nahm bie bargebetene Krone in Floreng am 1. Deg. 1870 an, legte biefelbe jetoch bereite 1873 nieter. Rach Husbruch bes Deutid-Frang, Griege batte Maroleon feine Decupationstruppen aus Civita-Becchia jurudgezogen, und ale tie mit Bopft Pius IX. gepflogenen Berbantlungen obne Diefultat maren, ließ B. im Cept. 1870 ten Rirdenstaat befeten und verleibte tiefen tem Ronigreid Italien ein, werauf im Juli 1871 ber Regierungefit nach Rem verlegt murte. Bei ber Eröffnung bee erften italienifden Parlamentes in Rom erlarte B. G. in ter Threnrebe, daß nunmehr das Wert, bem er sein Leben gewidnet habe, vollendet fei. Ein Berjöhnungsact mit Desterrech war der am 7. Juni 1872 abgeschlossen Bertrog, bezüglich des Privatverundzens der expossebret öfter.-ital. Redenslinien. 3m. 3. 1873 machte B. E. einen Besuch in Wien und Wertin, und wurde in beiden Städten seitens der Bevölkerung mit großem Enthussamus empfangen. Die 4 Kinder B. 6 sind: 1) Pringessin Eldertite, geb. am 2! März 1843, vermählt eine 1859 mit dem Pinges Napeleen; 2) Krenprinz Humbert, geb. am 14. März 1844, vermählt am 22. April 1868 mit der Pringssiss war geb. am 30. Mai 1845, vermählt am 30. Mai 1867 mit der Pringessin Wargaretha von Savospon; 3) Prinz Amadeus, Perzeg von Assta, ebemaliger König den Sepanien, geb. am 30. Mai 1845, vermählt am 30. Mai 1867 mit der Pringessin Waria bella Cisterna; 4) Prinzessin Maria Pia, geb. am 16. Okt. 1847, vermählt am 6. Okt. 1862 mit König Ludwig I. von Portugal. Späterhin schloß B. eine merganatische Ebe mit einer bürgerlichen Frau, die er zur Marquise von Mitassocke erhob.

Biedex-Perrin, Elaube, Perzeg von Belluno, geb. am 7. Dez. 1764 zu Lamben,

Bictor-Berein, Clande, Herzog von Bellund, geb. am 7. Dez, 1764 zu Lamarche, trat im Alter von 17 Jahren zu Ausonne als Tambour bei einem Artilleriereginnent ein, schwang sich in den Kriegen der Franz. Republik schwen 7797 zum Divissensigeneral emper, nahm mit vielsacher Auszeichnung an allen Keltzsügen des Kaiserthums theil nub wurten 1807, nach der Schlacht dei Friedland, Marschaff. Nach der ersten Mestauration erhiett B. von Audwig XVIII. den Beschlände iber die 2. Militärdivission, selgte diesem während der Berrschaft der Hundert Tage nach Gent und war von 1821—23 franz. Kriegsminister frab am 1. März 1841 zu Baris. Sein Sohn Bictor François Perrin, Perzog von Bellund, geb. am 24. Ott. 1796, wurde am 9. Febr. 1853 von Rapoleon III.

jum Genator ernannt, ftarb aber icon am 2. Dez. 1853.

Bictoria (Siegesgöttin), f. Mite.

Bictoria I., Alexanbrine, Ronigin von Grofbritannien und Irland, murbe am 24. Mai 1819 geboren. Gie mar bas einzige Rind bes Bergogs von Rent, bes vierten Sohnes Georg III., geft. 1820, und ber Bringeffin Louife Bictorie von Gadfen-Roburg, Die eine Schwester Leopold's I. ron Belgien war. Ihre Erziehung murbe von der herzegiu von Northumberland geseitet. In Staatsangelegenheiten wurde sie durch Lord Welbeurne unterrichtet. Beim Tode ihres Cheims, Wilhelm IV., bestieg sie am 20. Juni 1837 den Thren und murbe im Juni bes folgenden Jahres gefront. Als Lord Delbeurne, welcher bei ihrer Thronbesteigung Premierminister mar, im Dai 1839 refignirte, ersuchte B. Gir Robert Beel ein neues Minifterium gu bilben. Diefer willigte unter ber Bebingung ein, bag fie bie Damen ihres Sofftaats, von benen bie meiften ben Bbigfamilien angeborten. Die Weigerung ber Konigin hatte jur Folge, bag Lord Dielbourne bas Portefeuille wieder übernahm. 3m Februar 1840 vermabite fie fich mit bem Pringen Albert von Sachfen-Roburg-Gotba, ber ihr flets als treuer Rathgeber gur Geite ftand (f. 21 f ber t). Nachbem bas Bhigministerium unhaltbar geworben, wurde Gir Robert Beel 1841 Bremierminifter. In bemfelben Jahre gebar fie ihren alteften Gobn, Albert Ebmarb, Bringen von Bales. Zwifden ben Jahren 1840 und 1843 murten brei berichiebene Berfuche gemacht, fie zu ermorben. 3m 3. 1843 befuchte Bictoria Franfreich und 1845 mit bem Bringen Albert Deutschland. Unter ibrer Regierung tam 1846, nach einem langen und beftigen Streite im Barlamente, ber Biberruf bes Rorngefetes ju Ctante. Bem Juli 1846 bis Febr. 1852 war Lord John Ruffel ibr Bremierminister; ibm folgte Lord Derby, ein Confervativer, und nachdem tiefer noch in bemfelben Jahre refignirt hatte, bilbete Lord Aberbeen im Deg. 1852 ein aus beiben Barteien gufammengefetice Minifterium, welches, um die Gelbftftanbigfeit ber Turfei aufrecht zu erhalten, 1854 und 1855 gegen ben ruffifchen Baren in ber Rrim und im Baltifchen Meere Rrieg führte. Ale im gebr. 1855 Lord Balmerston Bremierminister wurde, besuchte Bictoria Napoleon III. in Paris. Im Frühjahr 1856 wurde mit Rufland Friede geschlossen; 1857 brach in Indien tie große Berfdwörung ber Sepons aus. Lord Balmerfton refignirte im Febr. 1858, und übergab bas Bortefeuille an Lord Derby, welcher es im Juni 1859 an Palmerfton zurudgab. 3m Deg. 1861 ftarb Bring Atbert, beffen Berluft bie Ronigin fo erfcutterte, bag fie fich mebrere Jahre lang von allen öffentlichen Reftlichfeiten fern bielt, und in völliger Abgeschloffenbeit lebte. Unter ihrer Regierung bat Die britifche Bolitit fich feit bem Rrimfriege ben Grunbfat ber Richtintervention bei allen europäifden Rriegen gur Richtichnur genommen, und felbft bei bem Ameritanifden Burgerfriege befolgte fle benfelben fo viel wie meg-Bu ben bemertenewerthen Ereigniffen ihrer Regierung gehoren bie Aufftante ber Tenians (f. b.) und bie Agitation ber Reformfrage in England. Das Unterhaus verwarf bie Reformporichlage von Ruffell und Glabftone, welche infolge beffen refignirten, und einem Toryminifterium unter Derby und Dieraeli Blat machten. Dieraeli fette bann eine Reformbill durch. Im Dez. 1868 wurde Gladftene Premierminister. Königin Bicteria ist die Berfasteria des Werkes "Leaves from the Journal of our Life in the Highlands, from 1848—1861", herausgegeben von Arthur Helps (1868); "The Early Days of his Royal-Highness, the Prince-Consort, Compiled under the Direction of her Majesty by Lieut. General C. Gray", war bereits 1867 erschienen. Ans der Ghe der Königin mit Pring Albert entspressen 9 Kinder: Bictoria Abeladie Marie Leusse, geb. 21. Nov. 1840, vermählt 25. Jan. 1858 mit Friedr. Wilhelm, dem jetigen Kronprinzen des Deutschen Reichs, Albert Eduard, Prinz von Wales, geb. 9. Nov. 1841, vermählt 10. März 1863 mit der Prinzessim von Wales, geb. 9. Nov. 1841, vermählt 10. März 1863 mit der Prinzessim Allezur der Anguste Vollengen Von Philaden Aufliere Weiner Deutschaft 11. Juli 1862 mit dem Prinzen Ludwig von Philaden. Auflied Ernst Albert, geb. 6. Aug. 1844, Delene Auguste Victoria, geb. 25. Mai 1846, vermählt 5. Juli 1866 mit dem Prinzen Cyclisia von Edleswig-Polstein-Sonderburg-Augustendurg, Louis Easteline Alberta, geb. 18. Närz 1848, vermählt 21. März 1871 mit John Touglas Eutherland, Warquis von Verne. Arthur Wilhelm Patrid Alberech, geb. 1. Wai 1850, Leopeld Georg Duncan Albert, geb. 7.

April 1853, Beatrig Marie Bictoria Fcobore, geb. 14. April 1857.

Bictoria, Die fütlichfte und fleinfte ber Muftralifden Colonien, zur frene ven Großbritannien geborig, liegt zwischen bem 34 und 390 futl. Br. und 141 und 1500 rftl. L. von G., wird im R. und RD. von Reu-Gutwales, von welchem es turch ten Murray River getrennt ift, im B. von Gutauftralien und im G. und ED. vom Stillen Decan begrengt. Seine größte Langenaustehnung betragt 480 engl. Dl., feine größte Breite 240 Dl., bei einem Fladeninbalte von 88,198 Q .. Die Bevollerung betrug im 3. 1872: 756,676, worunter 17,935 Chinefen und ungefahr 860 Gingeborne; 1836 betrug fie 177 G., 1838: 3511, 1841: 11,738, 1851: 77,345, 1854: 236,798, 1857: 410,766 und 1861: 540,322 Das Land gerfallt in 4 Diftricte: Wipp's Land, The Durrah, Bimmera und Lobbon, und 37 Counties. Das Alima ift im Gangen gefund; tie beifefte Jahresgeit fallt in ben Januar und Februar, Die taltefte in ten Monat Juli; tie Temperatur fallt jeboch felten unter bem Gefrierpuntt. Bon D. nach 2B. lauft ein Gebirgezug, Divibing Range genannt, welcher bas land in zwei ungleiche Theile theilt. Die bed ften Gipfel steigen bis 7000 F. auf. An schisstaren Flüssen ist bie Colonie arm, ba bie meisten, mit Ausnahme bes Murray (1120 engl. Wt. lang) und bes Parra-Parra (90 Wt.) im Commer eintrodnen. Dagegen gibt ce gablreiche Geen, beren gröfter, ber Late Co. rangamite, 48,640 Mcres bebedt. Die bebeutentften Safen find Bort Philip Ban, Bortland Ban, Bort Fairn und Bort Albert. Unter ben einheimischen Pflanzen fint tie fog. Gummibaume, nicht felten eine Bobe von 420 F. erreichent, tie Cafuarina, eine Gidenart, eine Rirfcbaumart und verschiedene Magien, unter ber einheimischen Thiermelt bas Ranguru, Dpoffum, Stachelichmein, Abler, ber Schwarze Schwan, ber milbe Trutbabn, präcktige Bapagaienarten u. a., zahlreiche, zum Theil giftige Schlangenarten, und eine außerordentlich verschiedenartige Insettenwelt zu erwähnen. Eine große Anzahl jagd- und effbarer Thiere murben von England importirt und baben fich raid und gablreich vermehrt. Die Bobenbefchaffenbeit ift im Allgemeinen fewohl bem Aderbau ale auch ber Biebjucht gunftig. 3m 3. 1871 gab ce 30,928,104 Acres im Befit von Farmern und Landeigenthumern, worunter fich 804,504 21. unter Cultur befanten. Dach ten flatiftifden Berichten vom 31. Darg 1872 murben innerhalb bes an tiefem Tage ententen Jahres geerntet: 4,500,795 Buib. Weigen auf 334,609 Acres, 3,299,889 B. Safer auf 175,944 A., 335,506 B. Gerfte auf 16,772 A., 30,833 B. Dlais auf 1709 A., 8496 B. Reggen auf 663 A., 173,217 B. Erbien, Bobnen und Sorghum auf 8832 A., 144,637 Tennen Beu auf 103,206 A., 2307 Centner Tabat auf 299 A. und 137,687 Ctr. Weintrauben auf 5523 A.; an Wein murben 713,589 Gall., an Branty 1579 Gall. probucirt. Der Werth ber Aderbaugerathichaften und Diaschinen wurde auf £1,452,201 geschätt. An Saus- und Rubthieren gab es: 181,643 Pferbe, 216,343 Dilidfube, 583,166 anteres Cornvieb, 10,002,381 Chafe, 177,447 Comeine, 122,164 Biegen, 83,052 Banfe, 137,355 Enten, 1,636,782 Sühner und 69,756 Trutbubner. Biebaucht, befonbere Coafgucht, ift eine Sauptbeschäftigung, und Wolle bilbet einen Sauptausfubrartitel. Un Diineralien ift B. aufererbentlich reich; Golb, Gilber, Aupfer, Gifen, Antimon und Bint merten in Dienge gefunden und ausgebeutet. Rach ten Berichten vom 30. Juni 1872 maren in ten Dlinen 40,822 Europäer und 14,814 Chinefen beichaftigt. Mle . Dlittelpunft ter Golbbiftricte find bie, etwa 100 DR. nordweftlich von Delbourne gelegenen Benbige Golbfelber gu betrachten, mit bem Sauptorte Cantburft. Gine ber bebentenbften Dinen in ticfem Districte, Die "Extended Hurstler's Mine", lieferte vom 26. Oft. 1871 bis 13. Juli Bictoria 319

1872: 48,033 Ungen Gold, mit einem Reingeminn von £164,500. Der Ertrag ber Goldfelber in B. überhaupt betrug im 3. 1871: £5,423,687. Die Lange ber Telegraphenbrabte betrug ungefahr 3368 Dt., Die ber Gifenbabnen 332 Dt. Babrent bee Jahres 1871 liefen 2137 Schiffe von 663,002 Tonnen ein und 2257 Schiffe von 692,023 I. aus. fammtwerth ber Ginfubr in Die Colonie betrug mabrent bee 3. 1871: £12,341,995, ter ber Musfuhr £14,557,820; bie Einnahmen im Finangiahr 1871-72 betrugen £3,825,195, bie Musgaben £3,754,569. Es gab im Bangen 1232 Rir den und Rapellen, fowie 325 Schulbaufer und 577 andere Webaute, welche zu gotteebienftlichen Zweden beungt murben; nach bem Cenfus von 1871 vertheilten fich Die Glaubensbefenntnife mie folgt: Epiffopale 257,835, Breebpterianer 112,983, Beelenanifde Methodiften 94,220, Congregationaliften 18,191, Baptiften 16,311, Lutheraner und beutiche Protestanten 10,559, Christians 3540, Dabrifche Bruter 93, Calviniften 1432, Freunde 333, Unitarier 1016, anbere Brotestanten 1028, Ratholifen 170,620, Apostol. Kirche 278, Griech, Kirche 332, Juden-Chriften 285, Mormonen 97, Ifraeliten 3571, andere Cetten (einschließlich 17,650 Bei-ben) 18,392, ohne bestimmtes Glaubensbefenntniß 2737, ohne Religion 2150, unbestimmt 5560 und 9965 Berfonen, welche fich weigerten ihr Glanbenebetenntnig anzugeben. Soulmefen ift fur bie junge Colonie ebenfalls ein gunftiges. Die öffentlichen Schulen steben unter ber Oberaufsicht eines incorporirten Schulrathes, welcher aus Mitgliedern ber verschiedenen driftlichen Confessionen zusammengefett ift. 3m Gangen bestauten in B. im 3. 1871 1867 Schulanstalten aller Urt, mit 154,353 Coullern und 4005 Lehrern, barunter 988 öffentliche Schulen nit 114,300 in Die Schulregister eingetragenen Schülern. In Delbourne besteht eine Universitat, fowie verschiebene bobere Unterrichtsanftalten (Colleges und Grammar Schools). Un Conntagefdulen bestanden 1324 mit burchiduittlich 100,049 Böglingen und 11,149 Lebrern. Boblthätigfeitean ftalten gab es folgenbe: 26 Sospitaler, 6 Afple, 6 Baifenbaufer, 4 Irrenanftalten, ein Taubftummen- und ein Blindeninstitut, eine Anstalt für Augen- und Ohrentrantheiten, ein Magdalenenafpl und ein weibliches Bufluchtshaus. Die offentliche Bibliothet in Delbourne befteht aus 60,326 Bon., außerbem gab es noch 77 Bibliotheten im gangen Lande. Das ff a britwefen befchaftigt fich namentlich mit Anfertigung von Glas, Tuch, Cigarren, Starte, Bürftenmaaren, Geife u. f. m.

B. murde im Janur 1802 von dem engl. Marine-Lieut. John Murrah entdedt und im Mai 1835 durch John Batman, einen Eingebornen von Ban Diemensland, angestebet. 1839 wurde von der engl. Regierung der erste Gouverneur, E. J. Latvobe, six B. exnannt. Die Colonie steht unter der Regierung eines von der engl. Krone ernannten Gouderneurs, mit einer Amtseict von 7 Jahren; ihm zur Seite sehen ein Executivrath, aus dem jedesmaligen Ministerium und Babren; debender der Truppen in der auftralischen Colonie bestehn, sowie eine aus zwei Halfern insammengesetze Gesenden Körperschaft. Das Stimmrecht unterliegt so wenig einschrähenden Bestimmungen, das sein allgemeines angesehn werden sann. Sauptstadt der Colonie ist Welbart vie (f. d.).

Bgl. "Australian Handbook and Almanac for 1873" (Conton 1873).

Bictoria, hauptstadt bes mexicanischen Staates Ta'maulipas, fruher Aguaho genannt, nache bem Fluffe Santanber, 567 engl. Meilen von ber Stadt Mexico gelegen, bat etwa 6000 G.

Bictoria, County im fibl. Theile bes Staates Texas, umfaßt 775 engl. D.-M. mit 4860 E., baven 480 in Deutschland geboren und 1768 Farbige; im J. 1860: 4171 E. Das Land if fruchtbar. Dauptort: Bictoria. Republit. Majorität (Gonverneurs-

mabl 1869: 136 St.).

Bictoria. 1) Town fhip in Jefferson Co., Artan fas; 1263 E. 2) Town spirit mit gleichnamigem Boft dorfe in Aner Co., Ilino is; 1190 E. 3) Porf bor f und Haupt ort von Bictoria Co., Texas; 2534 C., worunter etwa 1500 Poutsche. Diese haben 3 beutsche Kirchen, eine evangelische, eine methobistische und eine tatholische; in den 4 Schulen B.'s wird die beutsche Sprache gelehrt. An Bereinen gibt es eine Odd Rellow-Loge, einen Schulen- und einen Theaterverein.

Bictoria, Sauptstatt ber Proving Cepirito-Santo, Brafilien, an ber Bai Espirito.

Santo gelegen, bat 5000 E. und einen guten Safen.

Birtoria, Stadt und hauptort ven Bancouver's Island, mit etwa 4500 E., Preibafen und bejemals das Hauptbepet ber "Hudson's Bay Company". Die hauptgusgubr besteht in Belgwert und Bolg.

Victoria, austauernte Bafferpflanzengattung aus ter Familie ber Rompbaccen, in Subamerita, befonders auf tem Amazonenftrom und feinen Rebenftuffen einheimifc und fic

von ber Gattung Luryale hauptsächlich burch bie absallenden Kelchziefel und die Unfrucktbat-Litber innersten Stautgefäse unterseitetend. Einzige tis jest betannte Art ift Victoria erzin gertugiesisch Prupé (d. i. Basserteller) genannt, wird jeht auch in lätteren Klimaten in Gewächebäusern aus Samen gezogen. Die schitde und tellerförmigen Blätter haben 5—6 F. Durchmesser, hervoerstehende Rippen und einen ungebegenen Kand. Die Blütenthespen öffnen sich des Abends, die Blütenblätter sind 10 Bell groß und weiß, färken sich aber am nächken Abend reseureth und breiten sich weiter aus, babei einen angenehmen Dust erzbreitend. Stautgefäße und Blumenblätter geben ineinander über; der Durchmesser der gangen Blume beträgt etwa 15 Boll; die vierzellige große Frucht enthält in einer schwammigen Substauz viet Samen. Letterer wird in Guiana geröstet, auch taraus ein seines Webt gewonnen, weihalb die Pflanze bert auch Wa issern a is genannt wird.

Bittoria-Land, ber füböstl. Theil, nortl. vom 68° nortl. Br. und zwischen 103° und 110° westl. L. von G., einer zu Britifch-Amerika gehörigen Insel, zwischen Dease Street im S., burch welche sie vom norbamerit. Centinent, und Bictoria Street im D., durch welche sie von King William Land getrennt wird. Denselben Namen führt ein Küllenland im Sitlichen Ciomeer, welche 8 1841 von Sir James Res entredt wurde.

Bictoria:Strait heißt ein Theil tes Arttischen Decans, zwischen Prince of Bales-Land und Bictoria-Land im B. und Boothia-Felix und North Comerfet im D.

Bictory. 1) In New York: a) Township mit gleichnamigem Postvorfe in Capuga Co., 1898 C. Das Postvorf hat 170 C.; b) Township in Saratoga Co.; 810 C. 2) Township in Esser Co., Bermont; 263 C.

Bicuna, f. Lama.

Bibauri, Santiago, mexicanischer General und Politiker, gek. zu Nuevo-Leon um 1803, half 1855 Santa-Anna vertreiben, und trat darauf als Krästentschaftigkeantich unt; da aber Alvarez erwählt wurde, machte er sich zum Gouverneur der Provinzen Coaduita und Nuevo-Leon, und nodm gegenüber Alvarez eine unabhängige Stellung ein. Den Rachselger des lehteren, Commonsert, wollte er ansangs nicht anerkennen, und ertlärte zene beiden Provinzen für eine unabhängige Union, solles zehoch im Nov. 1856 einen Bertrag mit Commonsert, erfannte ihn ols Brästenten an und wurde dasse in der Geuverneurschaft der beiden Provinzen bestätigt, welches Amt er die 1864 inne hielt. Nachdem er lange auf Seiten der Liberalen und Rationalen gewesen war, trat er zur Kartei des Asisces Muzimilian über und wurde nach bessen Sturze als Berräther erschössen (8. Aug. 1867).

Bibimirung (vem lat. vidimus, wir haben es gefeben) nennt man bie Beglaubigung eines Beamten, bag bie Abfdrift mit bem Driginal verglichen und wörtlich mit bemfelben

übereinstimment fei.

Biborq, Engene François, franz. Pelizeispien, geb. am 25. Juli 1775 zu Arras, wurde wegen Betrügerein zu ben Galeren verurtheilt, entstoß aus bem Begno zu Preft, rat als Spion in tie Dienste ber Pariser Polizei, zeichnete sich als seicher turch verzigeliche Unsicht und Schlaubeit aus und wurde ber Ehrfeiner aus Spienen geftikten Polizeitruppe. Im 3. 1817 bewirfte er über 700 Berbastungen, wurde jedech 1825 entlassen. Er legte hierauf zu Et. Mande bei Paris eine Papiersabrit an, stiftete 1836 unter bem Namen "Burean de renseignements" eine Privatpelizei, welche den Beschenen und Betregenen gegen Bergütung zur Wiedererle ngung ihrer Dade verhelsen sollte, gerieth aber bald in Constitut unt bet Polizei, die sein Ehrholten und Betregenen Geen. Seine interessanten "Mémoires" (4 Bre., Paris 1828) beruhen zum Theil auf Erstibung.

Bichzucht nennt man in ber Beltwirthstaditelebre bie Nachzucht, Behandlung und Rutung ber landwirthschoftlichen Haustibiere. Die allge meine B. umfast die Andtung, Ernährung, Wastung umd Pflege ber landwirthschaftlichen haustibiere überhampt; die fpecielle B. dagegen bat es mit der Züchtung, Fütterung, Pflege und Benutung der einzelnen Arten der landwirthschaftlichen Haustibiere gleichen Arten der landwirthschaftlichen Haustibiere gleichen Arten der landwirthschaftlichen Haustibiere gleichen und bielt beethalb nur soviel Vieh als zur Erzielung des erferberlichen Düngers nothwendig war. In der neuern und neuesten Zeit ist dies wesentlich anders geworden; einerfeits baben Ebemie und Physsologie Licht verbreitet über Massammensetzung, Wischung und Bereitung de Kutters und rationelle Kütterung, andereitis daben erleichterte und beschienigte Communication den Absah der Produlte der B. auch entsernten Gegenden ermöglicht und so ibre Preise gesteigert, infolge dessen des wie sehr fehr einträglicher Zweig der Landwirthschaft geworden ist. Orwöhnlich unterscheibet

Biele Bienne 321

man Grofvich (Bferbe, Rinber, Schafe, Schweine u. f. m.) und Rleinvieb (Befligel). Bgl. Bamm, "Belehrung über bie gefammten 3meige ber B." (2. Mufl., Stuttgart 1865).

Biele, Egbert &., amerit. Ingenieur und General, geb. am 17. Juni 1825 in Baterfort, Rem Dort, grabuirte ju Beft Boint 1847, murbe, nachbem er 1853 refignirt batte, jum Staatsingenieur von Rem Jerfen, 1856 jum Dberingenieur bes Central-Barts in Rem Pert, und 1860 bes Profpect. Parts in Broctipn ernannt. In ben Jahren 1861 und 1862 biente er ale Brigabegeneral in ber Bunbesarmee und refignirte 1863. Geitbem lebt er als Civilingenieur in Dem Port. Er fdrieb: "Hand-Book for Active Service" (1861), "Topography and Hydrography of New York" (1860), und lieferte viele miffenfoftliche, namentlich geographifche Abhantlungen.

Bieled, f. Bolygon.

Bielfraß (Gulo), Gattung ans ber Gaugethierfamilie ber Baren (Ursina), mit furger Schnauge, bufdigem Schwange und zwei fcmierlofen Sautfalten neben bem After : Arten: G. borealis, braun mit buntlen Rudenfleden, 1-2 F. lang, Schwang ebenfo lang, in Nordeuropa und liefert gutes Belgmert. Er frigt burdaus nicht mehr als andere Raubthiere; fein Rame ift vielmehr aus bem fandinavifden Fiallfrass, b. i. Felfenbewohner, entftanden; G. luseus (Wolverene), in Nordamerifa, nur eine Barietät des vorigen; G. mellivorus (honig. B.), am Cap, liebt ben Bonig. Ginige Boologen rechnen noch bierber ben Taira (G. barbarus), in Sitoamerita, braun, auf bem Ropfe grau, an ber Reble mit weißem Gled, und ben Grifon (G. vittatus), ebenfalls in Gubamerita, Ropf und Sale oben gran, unten weiße Streifen.

Bielgotterei, f. Bolntheismus. Belhufer, f. Didhauter.

Bielftimmig ober polyphonifd nennt man einen mufitalifden Cat, welcher aus mehr als aus vier mirtlichen, b. b. folden Stimmen beftebt, welche fich nicht nur untereinander verftarten, fondern auch, indem fie verschiedene Empfindungen ausbruden, ihren eigenen Bang geben.

Bielmeiberei, f. Bolngamie.

Bien, Jofeph Darie, Graf, frang. Daler, geb. am 18. Juni 1716 ju Montpellier, ging 1744 nach Rom, leitete von 1750-55 eine Dtalerfdule in Baris, aus welcher u. A. David (f. b.) hervorging, wurde 1755 Director ber Frang. Atabemie in Rom, turg vor Musbruch ber Frang. Revolution erfter Dlaler bes Ronigs, fpater Ditglied bes Inflitutes und ftarb in Baris am 27. Dary 1809. Durch B. murbe ber Gefchmad am Erhabenen

und Schonen in ber frang. Dtalerfcule wieberermedt.

Bienna, Townfhipe in ben Ber. Staaten. 1) Dit gleichnamigem Dorfe in Bidens Co., Mlabama; 1435 E. 2) Mit gleichnamigem Boftborfe, bem hauptort bon Dochy Co., Georgia; 1516 E. 3) In Illinois: a) in Grundy Co., 900 E.; b) mit gleichnamigem Boft borfe, bem Sauptort von Johnson Co., 1496 G. Das Boftdorf hat 550 E. 4) In Marihall Co., Jowa; 905 E. 5) In Pottawattamie Co., Kanfas; 1288 E. 6) In Kennebec Co., Maine; 740 E. 7) In Genefee Co., Richigan; 1916 E. 8) Wit gleichnamigem Bostdorfe in Oneiba Co., New Yort; 3180 E. Das Boftvorf hat 156 E. 9) In Trumbull Co., Dhio; 1132 E. 10) In Dane Co., Bisconfin: 1176 E.

Bienna, Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Sauptort von Maries Co., Dif-2) In Ontario Co., Rem Dort. 3) In Clart Co., Dhio; 239 E.

Balworth Ce., Bisconfin.

Bienna, Boftborf in Elgin Co., Proving Ontario, Dominion of Canaba; 593 E. Bienne, linter Nebenflug ber loire im weftl. Frantreich, entfpringt am fuße bes Mont Doouze, hat 451/, g. M. Lange, ift aber nur auf 12 M. fdiffbar. Die B. nimmt lints ben Clain, rechte ben Thorion und bie Ereufe auf. Bom Fluffe baben zwei Departements ihre Ramen. 1) Das Departement Bienne, bas frühere Dber Boitou, umfaßt 126 ... g. D.-M. mit 320,598 E. (1872) und zerfällt in 5 Arondiffemente, 31 Kantone und 296 Gemeinden. Sauptfladt: Boitier 6. 2) Das Departement Saute-Bien ne (Limoufin) umfaßt 100,1, g. D.-M. mit 322,447 E. und zerfallt in 4 Arrondiffements, 27 Rantone

Bienne, Banptftabt eines Arronbiffemente im frang. Departement 3 fore, an bem Rhone gelegen, bat 24,801 E. (1866), eine icone goth. Rathebrale und regen Bewerbfleiß; na mentlich ift Die Tuchinduftrie blubend. Bu Cafar's Beit mar B, Die Bauptftabt ber Allobroger und murbe 432 Sauptftabt ber Burgunden; 1311 murbe bier bas Concil abgehalten,

infolge beffen ber Templerorben aufgeheben murbe.

und 200 Gemeinden. Bauptftadt: Limoges.

Bier (griech tetras) galt in ber Zablenipmbolit ber Butbagoraer ale Erzengungs. ober Schöfungszuhl bes Univerjums. Als Thoite tiefer Wurzel ober Ansmunungen ber Duelle bes Seins wurben von ipatern Schillern bes Pubbagoras bie vier orijteteliften Grundurjaden, bas Worans? Wonach? Boturch? Bogu? ober bie Materie, bie Form,

bie Rraft und ber 3med angeseben.

Biered, jede von vier geraben Linien (Seiten) fegrenzte Ebene, die je nach ber Lage und Oreffe ber Seiten Quarrat, Oblongum, Rhombus, Parallelegramm, Trapez heißt. Bee find enegruent: 1) wenn alle 4 Seiten eber ein gleichliegender Winkel, 2) wenn 3 Seiten und bie beiben eingeschloffenen Binkel, 3) wenn 3 Seiten und die ber vierten anliegende Winkel, 4) wenn 2 zusammenstegende Seiten und 3 gleichliegende Winkel, 5) wenn 2 Gegenseiten und 3 gleichliegende Winkel, 6) wenn 3 Seiten und bie on einer ber beiden dußeren anliegenden Winkel, und 7) wenn 3 Seiten und bie on einer ber beiden winkel werglichen und in berselben Ordnung in 2 Ben einander gleich sind.

Bierlande, f. Bergetorf.

Bierfen, Fabriffatt im Regierungsbegirf Duffelberf ber preif. A bei noreving, an ber Aachen homberger Eijenbahn und in ber Nabe ber Niers und bes Nortlanals gelegen, bat bebeutenbe Flachspinnereien, Webereien, Bantfabrifen, Färbereien und 14.474 C.

(1871).

322

Bierwalbfatterfee (engl. Lake of Lucerne, or Luke of the Four Forest-Cantons), ber befuchteste Bebirgose ber Schweig, hat seinen Ramen von ben 4, ibn ungekenten Muri, In terw alben, Schwbz auf seine Bestodt ist broch franteselmäßig; seine Lange beträgt ungefähr 5 g. M., bie Breite seine Gestolt ist broch unregelmäßig; seine Länge beträgt ungefähr 5 g. M., bie Breite seiner einzelnen Seearne nirgente mehr als 1/2 M. Diese Arme eber Beden baben alle besenden Remen; ber im Gebiete von Uri liegente, etwa 800 F. tiese, an Ulerseenering großartigste, men; ber im Gebiete von Uri liegente, etwa 800 F. tiese, an Ulerseenering großartigste, ben nach erne; küßnachtere, Alpnachere und Luzernersee an. Die größte Seetlieste St. beträgt 1070 F.; ber mittlere Wassersjeigel liegt 1348 F. über bem Wecr. Er wird von 10 Dampfbooten und einer gressen Angahl Auber- und Segessississen befabren. Das Wasser bes Sees, welches nie gang zuseiert, ist klar und tiesgrün, und bei flürmitdem Better ber Seissschaften Begebenbeiten aus ber schwei, Erschichte.

Bierzehnheiligen. 1) Ein besuchter Balfabrteert, 4 g. M. nerböftl. ven Bamterg, gegenüber bem Aloster Banz, im baber. Kreife Derfranten. Die Kirde, nitzung eich nach ben Angaben eines Schäfers, welchem bie vierzehn Keitigen Neibbelfer erfdienen sein fellten, im 3. 1448 gebaut, entbält schwe Frescemalereien vom Mündener Wieler Potmer und wurde 1834 restaurirt. 2) Dorf im Perzegthum Sach ein Wein in gen, in ber Exclave Camburg, ist historijch benkwirtig burch tas, bie Schacht bei Iena entsteitende Exessen und 14. Okt. 1806, in welchem bei Preußen von Napeleen geschlogen wurden.

Bieuztemps, henri, nambaster Biotinvirtuos, geb. am 20. Febr. 1820 zu Berviers in Belgien, wurde 1855 Dirigeut bes Ordochers am Hestungtheater zu Wien und erregte auf seinen vielfachen Aunstriese. Die er 1844 und 1857 bis nach ben Ber. Staaten ausbehnte, sowohl durch grandieses Spiel als durch meisterbatte Compessionen (Bielinconcerte, Etreidiquartette) Bewunderung. B. ist ein Schüler Beriot's und lebt seit 1866 in Paris.

Biemeg, Dans Friedrich, geb. am 11. Marz 1761 zu halle, gest. am 26. Dez. 1835, verlegte seine 1786 zu Berlin begründete Buchantlung 1801 nach Eraunschneigund übernachem bier zu seiner eigenen Buchbandlung und Truderei bie ben 3. h. Campe, mit bessen Techter er sich vermählte. 1825 trat sein ältester Sehn Ernard B., ged. am 15. Juli 1797, als Association des Geschäft ein, bos ven nun an die Kirma "Krietrich Bieweg und Sehn führte. Letzterer nabm verzugsweise naturwissenschaftlicke Werte in Verlag und farb am 1. Dez. 1870. Anfang 1867 trat des Letztere Sehn, heinrich, geb. 1826, als Geschäftstheilnehmer in die Kirma ein.

Bigebana, Stadt in ber ital. Proving Bavia, am rechten Ufer bes Teffine gelegen, hat bedeutente Seibenmanufacturen, handel mit Seibenranben und 18,831 E. (1862).

Bigilien (lat. vigilia, von vigilare, waden) nannten bie Romer bie Nachtraden im Lager, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, welder Zeitabidnitt in 4 B. eingetheilt wurde. In ber tath. Rirde biegen B. früher bie nächtlichen Gottesbienfte ver beben Feften; jeht werben biefelben an ben, bent firchlichen Festagen vorhergehenben Rachmittagen abgebeten.

Bigilius. 1) Bapft; murbe von ber Raiferin Theobora ernannt, mahrend Bapft Gilverius noch lebte, ging 546 auf Beranlaffung-bes Raifers Juftinian nach Ronftantinepel, wurde von 547-554 in Afeinasien gefangen gehalten und starb 555 in Spratus. 2) St. B. machte sich, Ende bes 4. Jahrh. als Bischer von Trient, um bie Ausbreitung bes Christenthums verdient. 3) Bische von Ibagigs in Afrika, wurde 484 vertrieben, lebte hierauf in Konstantinopel und Reapel und fdrieb ein Buch über die Dreieinigkeit. 4) B., der Dia ton, lebte um 420 und schrieb eine aus 47 Kapiteln bestehende Möndsregel.

Bignetten (vom frang, vigne, Beinrebe), fleine Bergierungen in holgichnitt, Lithographie, Aupfers ober Stabliftich, welche au ben Rambern ber Seiten, ju Anfang und Entseines Buche, hauptabschnittes, Gebichtes, auf Umschlägen gebrudt werben, so genannt, weil sie ursprünglich (von bem Buchbruder Joh, Belbener ober Balvener, um 1476, zuerst ange-

mantt) Beinranten barftellten.

Bignola, Giacomo Bareggio, ital. Baumeifter, geb. 1507 ju Bignola bei Diobena, wurde unter Bapft Julius II. als papftlicher Architeft nach Nom berufen und, nach Michel Angele's Tode, 1564 Architeft ber Beterstirche. Er ftarb 1573 ju Rom.

Durch B. murben bie antiten Formen auf fefte Regeln gurudgeführt.

Bigny, Alfred Bicter, Grafvon, berühmter franz. Dichter, geb. am 27. März 1799 auf bem Schloffe Loches, wurde Militär und nahm als Capitain seinen Alssieden, murde Militär und nahm als Capitain seinen Alssieden, was die ganz der Boesse zu weiche Weiselber der bed vorzugsweise seinen Ruf durch eine prosaischen Schriften. Er starb am 18. Sept. 1863. Bon seinen Werten (8 Bre., Paris 1863—66) sind hervorzuhelen: "Poömes" (8 Mns., Paris 1841), der hilteriche Roman "Cinq Mars" (2 Bre., Paris 1826 u. öster), "Stello, on les Diables dlens" (2 Bre., Paris 1832; 14 Aust. 1863; deutsch 1869), "Theatre" (8. Aust. 1864), "Poömes philosophiques" (Paris 1845).
Bigs. 1) Counth im westl. Theise des Staates Indiana, umsast 400 engl.

Bigo. 1) Counth im well. Theile bes Staates Indiana, umfast 400 engl. D.-M. mit 33,549 E. (1870), bavon 1588 in Tentschard und 64 in der Schweig geborer; im J. 1860: 22,517 E. Das Laub ist weltensermig und sehr frucktor. Hauptort: Terre-Baute. Republik. Majorität (Präsiventenwahl 1872: 814 St.). 2) Town-

fhip in Anor Co., 3nbiana; 242 G.

Bigo, Seestabt in ber fpanischen Proving Bontevebra, au ber Bai von B. gelegen, hat 3 Kirchen, 2 Riester, Theater und 8000 E. Der eigentliche Hafen ist nur liein und sehr unzugänglich; bagegen bietet bie burch tas Fort gebedte Mebe einen vortrefslichen Anterplat. B. hat große Quarantaneanstalten und Lagarethe.

Bilagos, ungarifder Martifleden im Comitat Arat, am Fuße eines mit ben Ruinen bes ehemals berühmten Schleffes Bilagesvar bergeten Berges gelegen, hat 4688 C. (1869), bie fich hauptfachlich mit Weinban beschäftigen. Am 13. Aug. 1849 stredte bier

ber ungar. General Gergei ver ben Ruffen bie Baffen.

Billa bieß bei ben Romern ein Saus auf tem Lante; in ter Beit ter Rarelinger murten Villae regiae bie foniglichen Domanen genannt. Best bezeichnet B. ein ital. Lanthaus

und ift in biefer Bebentung auch in antere Gpracen übergegangen.

Bila bedentet in Spanien, Portugal und Sutamerita eine Stadt britten Ranges. Die bemertenswerthesten B.6 sind. 1) B.-Bella, jett Citate be Mato-Grosse, in ter bezaftianijden Proving Matto-Grosse ungefähr 1000 C. 2) B.-Real, Sampfladt ber portugiesischen Proving Tras-os-os-Montes, mit 5000 C. 3) B.-Nica, jett Outo-Breto genannt, Haupflate ber frechlitan. Proving Mina-Geraes. 4) B.-Nica, bel Espiritn-Santo, im Breistaat Paraguah, mit 20,000 C. 5) B.-Bicoso, in ber span. Proving Mnavalarara, terismt durch ben Sieg ber Franzeste über die Berbündeten am 10. Dez. 1870. 6) B.-Bicoso, in ber pertugiesischen Proving Mcemberten am 10. Dez. 1870. 6) B.-Bicoso, in ber pertugiesischen Proving Mcemberten am 10. Dez. 1870. 6) B.-Bicoso, in ber pertugiesischen Proving Mcemberten am 10. Textos der Proving Mcemberten am 10. Textos

Billach, Stadt im öfterreicisischen Kronlande Karnten, an ber Drau, mit 4528. E. (1869), hat eine afte gothische Pfarrfirche und bedeutente Fabriten, welche Glatte, Mennige, Bleiweiß, Bleibleche Bleiröhren, Schrot u. f. w. liefern. In ter Ilmgegend gien mehrere Eisenhammer, Malywerte, Mablen, Marmorbrüde und gut besuchte warme Leife anellen. Bon hoberen Unterrichtsaustalten bestehen in B. eine Haupt- und eine Reale

fcule.

Billa bel Carmen, neuerdings Ciubab bel C., mericanifde Safenflabt am Golfe von Merico, im Staate Campede, auf ber Weftipige ber Illa bel Carmen gelegen ift ein

Saupthafenplat für bie Ausfuhr von Campedebelg mit 3300 G.

Bildafransa. 1) Stadt in ber italienischen Probinz Beron a, an ber Mantua-Perena Eisenbahn und am Klüfichen Tatare gelegen, mit 7144 E. (1862), ist bisterisch bentwärtig durch die Zusantmentunft Franz Jeseph's und Naposeon's III. am 11. Juli 1859. Insolge bes hier vereinbarten Praliminarfriedens wurde ber Italienische Arieg beendet und ber größte Theil der Lombardei an Sardinien abgetreten. In den Ariegen von 1848 und 1866 war die Umgegend von B. ein Haupttriegsschauplah. 2) Es gibt außerdem in Italien, Spanien, Portugal, Brafilien und auf den Agoren eine Anzohl von Staten des Amens B.

Billage. 1) Townfbip in Jadfon Co., Artanfas; 660 C. 2) Townfbip in

Ban Buren Ce., 3oma; 1540 G.

Bilage Green, Postorf in Delaware Co., Bennsplvania. Bilage Springs, Townsbip in Blount Co., Alabama; 500 C. Bilanova, Township in Chautauqua Co., New Yort; 1401 E.

Billars, Louis Hecter, Perzog von, ber legte große Heltherr Lutwig's XIV., franz. Marschall und Pair, geb. am 8. Mai 1653 zu Weulins, als Sehn tes Marguis Pierre de B. (geb. 1623, geft. am 20. Marz 1698), biente als Cavallericoficier unter Turenne und Gondé, fecht 1701 in Italien, 1702 am Rhein, 1706 und 1707 in Deutschland, 1709 in ben Niederlanden und murde am 12. Sept. 1709 von Krinzen Eugen und von Marlborengh bei Malplaquet geschiagen; 1713 siel er in Deutschald ein und nahm Werns, Kaijerslautern, Speier und Landau. Turch Lutwig's XIV. Testannent in den Regentschafterath berusen, wußte er gegen den Regente, den Horzeg von Orléans, sein Ansehn zu behaupten. B. stard am 17. Juni 1734 zu Turin. Anquetit gab das Leben B.' (4 Bre., Paris 1784) nach authentischen Quellen heraus. B.' Bruter, der Fras von B., machte sich im Spanischen Ertselgekriege burch die Eroberung von Minorca (1707) besonnt.

Billefranche, Billefranche-sur-Mer, lleine Stadt im franz. Departement Alpe e. Maritimes, in der Rahe von Rizza am Mittelanbilden Weere gelegen, bat 2911 E. (1866), einen guten Hafen, Schiffsbauhöfe, ein Alfenal und treibt Fifchfang und Austernzucht. Außerdem liegen B. de Rouergue im Departement Avepron mit 9719

E. und B. . fur . Caone im Departement Rhone, mit 12,469 G.

Billele, Joseph, Graf, franz. Staatsmann der Ricfiaurationscheche, geb. am 14. In 1773 zu Tonlaufe, wurde 1815 Abgeordneter und war als selcher der bedeutentste Führer der Ultraropalisten. Rach dem Sturze des Ministeriums Decazes trat er 1820 in das neue Cabinet, wurde 1821 zum Kinanzminister und 1822 zum Winisteriums Winisterprössenten erboden, erregte aber durch seine reactionären Maßregeln selche Oppesition, daß er 1828 dem Winisterium Wartignac weichen mußte. Er zeg sich seinder vom össentlichen ehen zuküd

und ftarb am 13. Diary 1854 in feiner Baterftabt.

Billemain, A bel François, franzöß. Schriftseller, geb. am 11. Juni 1790 zu Paris, murde Professor Beredjankeit an der Serdenne, gehörte feit 1829 als Teputirer zu den Reihen der Opposition, war von 1840—44 Minister des Orssentialen Unterrichts und trat 1848 vom politischen Schauplate zurück. Er flarb am 8. Mai 1870 in seiner Batersladt. Außer werthvollen äshbetischen und literageschicktichen Arbeiten hat seiner Batersladt. Außer werthvollen äshbetischen und literageschicktlichen Arbeiten hat seiner Batersladt. Pund bestehn in der Kenten und bestehn ab er in einem Berten sind ferner hervorzuheben: "Tableau de l' cloquence chretienne" (1827, neue Muss. 1861), "Cours de litterature française" (neue Aust., 5 Bte., 1871). "Ludes de la litterature ancienne et ctrangère" (neue Aust., 1865), "Choix d'ctudes sur la litterature contemporaine" (Paris 1857), "Souvenirs contemporaine" (neue Aust. 1862; teutsch

Billemont, Townfbip in Artanfas Co., Artanfas; 407 G.

Billencube b' Agen, Stadt im frang. Departement lot. Baronne, am lot, mit

13,114 &. (1866).

Billersi, frang. Herzogsfamilie. Das berühmteste Mitglied berfelben war fir an po is be Reufville, Oeizog ven B., geb. am 7. April 1643, seit 1694 Marjdall, Günstlius gutwig's XIV. Er befehligte 1701 in Italien, erlitt am 1. Sept. bei einem Angriss auf das Lager bes Brinzen Eugen bei Ehiari eine vollständige Niederlage und wurde in ber Nacht auf den 1. Febr. 1702 zu Eremona von Eugen überrumpelt und gesangen genemmen. Am 23. Mai 1706 nurde er in den Niederlanden bei Namilieds von Marthereugh geschlogen. Später zum Gewerneur bes jungen Ludwig XV. burch Testamentekeschung ernannt, erhielt er in der Regentschaft Sip und Stimme. Er farb am 18. Juli 1730.

Bilmar, August Friedrich Ebrift inn, beutscher Literarbiftoriter, geb. am 21. Rov. 1800 ju Sol3 in Ruthessen, wo fein Bater Pfarrer mor, fundirte Theologie, murbe 1827 Gymnosiallebrer ju hersselbu und 1833 Director bes Gymnossums ju Marburg. Als eifriger Bertreter ber strengtichlichen Richtung ward V. 1850 Consistorialrath, sowie Bortragenber Nath im Ministerium bes Innern. 1855 übernahm er eine Prosessie Frechelgie zu Marburg und fard baselbst am 30. Juli 1868. Sein bekanntestes Wert ift die "Gelchichte ber deutschaft und Mill. 1873). Kleinere Arkeiten von vorzüglichem Werthe sind: "Deutsche Alterthumer im Deliand" (Marburg 1845; 2. Aust. 1865), "Die Weltdronist Andelsse von Ems" (Warburg 1839; 2. Aust., hand in Kreunde bes deutschen Bottslieden Berthe und 1867), "Deutsche Ammenbächlein sie Freunde des deutsche Bottslieden Gelcher Anteiten erscheinen gesammelt als. "Kirche und Welt, oder die Aufgabe des geststichen Amtes in unseren geter Jeit" (Gkteresch 1872 ff.).

Binal Baben, Townfhip in Rnor Co., Daine; 1851 G.

Bincennes, bedeutender frang. Martifleden, 1/, Stunde öftlich von Baris, hat ein altes, früher häufig von ben Abnigen bewohntes Schles, in welchem Mirabeau (1770—1780) und ber Herzog von Engbien (1804) gefangen saften. Nach ben Julitagen von 1830 wurden die Minister Karl's X. hier in haft gehalten. Das Schles wurde 1808 theilweise ungebaut, ift befefligt und bent jetz zu verschiedenen militärischen Aweden. B. bat

14,573 E. (1866), aufehnlichen Banbel unt gabriten.

Bincennes, Sabt und Jaupfort von Anox Co., Indiana, am linkn Ufer bes Baafb River und an der Indianapelis. Bincennes, ber Ohio-Wiffsspie und Evansbuile-Crawferdeville-Bahn, 110 engl. M. sübwestl. von Indianapelis gelegen, ist ber Mittelpuntt der Aderbauerzeugniffe eines reichen Landfriches und hat überdies bedeutente Branusacturen, namentlich in Eisen, Wolle, Wagen u. f. w. B. hat eine Universität, ein römisch-latholisches Seitungen in englischer Sprache. Die Einwehnerzahl beträgt 5440 (1870); das Town fo ip, außerhalb der Stadtgrenzen, hat 1420 E. — B., eine der Titlesten Etabte Indiana, wurde 1735 von Franzesen aus Canada gegründet.

Bincent (Sain t. Vin cent, port. Cabo de Sao-Vicente), Cop, die äußerste Gübwesschiede Bortugals und ganz Europas, auf deren Bersprung die Ruinen eines im 14. Jahrb. gegründeten, 1834 versasschen Apazinerklosters stehen. Am 16. Jan. 1780 schlied bier die englische Plotte unter Redding die spanische unter Langara; am 14. Hebr. 1797 schlügen die Engländer unter Jervis, der nach diesem Eiege den Titel Graf von St. Ed. erdielt, die Spanier, und am 3. Juli 1833 erdodt dier Radice einen Secssica über Dom

Mignel.

Bincent be Paula, geb. am 24. April 1576 in bem Dorfe Boud in Frankreich, grunbete 1624 ben Orben ber Priester ber Mission, beren Hauptsit bas Stift Gt. Lazarus in Paris war, woher sie auch ben Namen La gariften erhielten. 3m 3. 1634 stiftete ex ben Orben ber Barmberzigen Schwestern (Filles de la Charite) und ftarb am 27. Cept. 1660: Er wurde 1737 unter die Zahl ber Heiligen ber talb. Kirche aufgenommen. Bgl. F. L. von Stolberg, "Leben bes Bincent be Baula" (Bien 1819).

Bincentiusbereine find tath. Wohlthatigteitsvereine, welche fich von Frankreid aus aber alle Erotheile verbreitet haben und, neben ber Unterftutung, jugleich bie sittliche Bebung ber Armen im Auge haben. Der erste B. wurde 1834 in Paris von Studenten

gegründet.

Vincetoxieum, in Nordamerita einheimische, efficinelle, zu ben Asclepiateen (Milkoweed Family) gebörige Pflanzengattung, umfaßt rantende Kräuter mit flacher, fleischiger Blumentrone. Die betannteste Urt ist: V. nigrum oder officinale (Black V.), mit tlebnen, dunkelpurpurfarbigen, in eine Achselbolde gestellten, turzgestielten Blüten; tommt von Massachustets au sitwarte vor.

Binei, f. Leonardo ba Binci.

Binde. 1) Friedrich Ludwig Bilhelm Philipp, Freiberr von, beutschan Patriet, geb. am 23. Dez. 1774 zu Minden, wurde 1794 preuß. Staatsbeauter, nohm nach 1813 als Evilgaowerneur der welffel. Provinzen großen Antheil an der Boltsbewossenung, ward 1815 Oberprästent von Westfalen und 1825 Wirtlicher Geb. Rath. B. war einer der edelsten deutschen Männer und bat sich nanentlich um das wirthschaftliche Weh Preußens bochverdient gemacht. Bersbunt ist seine Schrift: "lleber die Berwaltung Großbritanniens" (herausg. von Riebuhr, Berlin 1816). Er stard am 2. Dez. 1844. Bgl. Bobetschwingh, "Leben des Oberprästentlen Freiherr von B." (Berlin 1863). 2) Georg Ernst Friedrich, Freiherr von B. ältsse Gerigen, ged. am 15. Pool fells, wurde 1837 Landschaft im Kreise Dagen und ist als Gortsambser er enstlittig.

nellen Partei auf bem preuß. Bereinigten Laubtage von 1847, fowie als einer ber Fubrer ber Partei ber Gothaer im Barlament ju Frantfurt, fpater ju Erfurt, befannt, trat auch ber Reaction in ben fpateren preug. Rammern entgegen, jog fich jeboch, ale er bas Bergebliche feines Birerftantes einfab, aus bem öffentlichen Leben gurud. Er lebte feitbem meift auf feinem Gute Oftenwalte im Danneveriden. 3) Rarl Friebrich Giebert, geb. am 6. Cept. 1813, ftubirte in Beibelberg und Boun Jurisprubeng, mar Regierungerath in Botsbam und Dlanfter, nahm 1860 feinen Abschied und lebte feitbem in Frantfurt o/Dt. Er fdrieb: "Rofe und Diftel" (2. Auft., Defiau 1865), "Sagen und Bilter ans Weftsalen" (hamm 1856), "Gebichte" (Berlin 1860), "In Bann ber Jungfrau" (2. Auft., hannover 1864), "A.B.C fur haus und Welt" (Münster 1870), "Reisegeschichten" (ett. 1870), "Luffpiele" (1 Bb., ebb. 1870). 4) Rarl Friedrich Ludwig, geb. am 17. April 1800) preußischer Officier, murbe 1840 Mojor, nahm 1843 feinen Abidiet, trat 1849 in tie Erfie Breuf. Rammer und mar 1866 Ditglied tes conftituirenten und 1867 tes erften Reichetags res Northeutschen Buntes, in welchem er jum Centrum gehörte. Er ferieb: "Ueber Communal- und Polizeiverwaltung in ten Lantgemeinten Dieterichlefiens" (Berlin 1845). "Die Batrimonial- und Bolizeigerichtsbarfeit auf tem Lande" (ebr. 1847), "Ueber Reformen in ter preug. Kriegeverfaffung" (clt. 1860), "Die Reorganisation bes preug. Beerwefens" (ebb. 1864). Er ftarb am 18. Diai 1869.

Bindebaoms, Davit, nieberlandijder Genremaler, geb. 1578 in Diedeln, murte ven feinem Bater Philipp, welcher Miniaturmaler mar, ausgebilbet und zeichnete fich befonders in ber Darftellung landlicher Fefte, Sochzeiten, Jagben und Boltofcenen aller Urt aus. Eines feiner berühmteften Bilber, "Lotterieziehung bei Rachtbeleuchtung" befindet fich im Dubemannenhuis in Amfterdam. Gine große Angahl feiner Bilber trifft man in ben Ga-lerien Hollands und Deutschlands. Er ftarb 1629 in Amfterdam.

Bindelicia, tie nordweftlichfte ber ronifden Donauprovingen, feit bem Ente bes erften Jahrh. mit Mhatia verbunden, umfaßte bie nordoftliche Schweig, Theile von Baten, Bürttemberg und Eprol. Die wichtigften Statte maren Augusta Vindelicorum (Mugeturg), tie Sauptstadt Arbor Felix (Arbon), Castra Batava (Bassau). Die Vindeliei, Stammverwandte ber Rhatier, wurden burch bie beiben Stieffohne bes rom. Raifers Muguftus befficat.

Bindication (lat.) bie Rlage auf Anertennung bes Gigenthumerechtes und Burudgabe eiues entzogenen Gegenstandes mit allen Frudten und tem Buwachse mabrent ber Beit bes

vom Beflagten unrechtmäßig ausgeübten Befiges.

Bincland, Bofttorf in Cumberland Co., Dew Jerfen, am Rreugungepuntte ter

Beft Berfen- und Bincland. Bahn, bat 3000 E.

Bineta (b. j. Wentenftatt) in ber erften Galfte bee Dittelaltere eine blubente Santele. flabt auf ber Infel 28 ollin an ber Rufte ber Oftfee, und im 10. Jahrh. in ber Beit ihrer bochften Blute, Die größte Ctatt Norbeuropas. Berichiebene Angriffe banifder Ronige brachten allmälig ihre Dacht herunter, bie fie 1172 von Ronig Waltemar vollftantig gerfiert wurde. Nach Anderen ging B. 1183 burch ein Erbbeben unter. Bon neueren For-ichern mird bie Existeng von B. überhaupt bezweifelt.

Binepard, Township in Washington Co., Artanfas; 881 E. Binepard Cound, Meerenge, 20 engl. Dl. laug und 5 Dl. breit, trennt Martha's

Binepard von ten Elizabeth Belante, Di affacufette.

Binland, Binland "it goba" (auch Winlant), ter Rame, welchen bie normanis fchen Seefahrer bem von ihnen im 3. 1000 betretenen Theil ber nordameritanischen Ruste, ber vielen bort wildwachsenben Beintrauben wegen, gaben. Gine Augabe ber Tagestange in einem Berichte über Leif's Reife nach Binlant, fest bie nortl. Breite ber erften leberwinterungepuntte auf 410 24' 10", b. b. in tie Breite von Diount-Bope Ban. und bie erften Anfiedlungeversuche an ben Taunten Niver. Daffachnfette und ein Theil von Mhote Island tonnen alfo als B. betrachtet merten. Folgente Buntte fint als Theile von B. schgestellt: Arosianes (Gurnet Boint, Plymouth Co., Wassachietts), Ajalarneß (Norbende, Cape Cod), Furdurstrandur (Ostfüste von Cape Cod), Straumsen (Wartha's Binchard), Straumsfjord (Buzzard Ban), Sopsvatn (Mount-Bope Ban), Leifsbubir (Oftlife von M.-Bope Ban und Bocaffet). Die Topographie und bie Beschreibung ber Pflanzen und Thiere, fimmen mit ten Berichten tes 16. und 17. Jahrb. vellfommen überein. erfte Entredung gefcab im Jahre 1000 turd Beif, Gebn Erid's tes Rothen, von Gronland aus. Die Erpedition fehrte 1001 gurud, ohne Denfchen in B. gefunden gu baben. Thormald, Leif's Bruder, fegelte nach Binland und überminterte bert. 3m folgenden Jahre bie Rufte entlang fegelnt, murbe er von Esquimaur bei Gurnet's Boint erfchlagen. Geine

Begleiter tehrten nach Grönland gurud. 3m 3. 1007 machte Thorfinn Rarl's feine mit 160 Berfonen eine Erpebition nach B., bielt fich brei Sabre lang an ber Mount - hope Ban auf und trieb Santel um Belgwaaren mit ben Eequimaur, gerieth aber folieflich in Gebbe mit letteren, und tehrte nach Gronland gurud Der 1010 von Frevbifa, Belgi und Fiebogi gemachte Berfuch, eine Colonie (1010). in B. ju grunden, miftang völlig infolge von Zwiftigfeiten unter ten Coloniften. Alle biefe Erpetitionen maren Banbelereifen, um Bolg und Belgmaaren gu bolen. Bmede und eigentliche Colonifationeversuche maren ihnen fremb. Ge blieben Brivatunternehmungen, ben benen allerbinge bie Runte auch nach Danemart gebrungen mar, benen aber jebe ftaatlide Unterftutung mangelte. Das uugludlide Refultat ber letten Reife. und ber heftige Biberftanb ber in B. anfaffigen Esquimaur icheinen alle ferneren Berbinbungen mit ben normannen unterbrochen ju baben. Geit 1121 vericoll iche Runte von Bablreiche Belege fur bie Authenticitat ber Reifen nach B. find aufbewahrt in beur ielantifden Annalen (Landnama-Bok), im "Codex Flatoiensis" u. f. w., Bufanimengeftellt in "Antiquitates Americanae, sive scriptores septentrionales rerum ante-Columbianarum in America" von Brof. C. E. Rafn, von ber "Königl. Gefellicaft für Rorbijche Attertbumstunde" zu Kopenhagen herausgegeben. Auch Snorri Sturiuson's: "Heimskringta", Torfaens' "Vinlandia antiqua", Crang' "historie von Gröntaub", Berfter's "Geschichte ber Reisen und Entredungen im Nerben", Wheaten's "History of the Northmen", enthalten Nachrichten siebe jene Expotitionen, und in neuester Zeit hat B. F. de Costa in sciner: "Pre-Columbian Discovery of America" eine ausgezeichnete Arbeit über B. geliefert.

Binoh, Joseph, franz. General, geb. 1803 im Departement Jiere, trat 1823 als Freiwilliger in die franz. Armee, wurde 1830 mit seinem Regiment noch Algeren gesund wind blieb dort bis 1850, in welchem Jahre er zum Derfien befördert wurde; 1853 avaneirte er zum Brigadegeneral, im Arimfriege zum Divisionsgeneral. 1859 nahm er am Ital. Desterreich. Ariege mit Auszeichnung theil und erhielt dei Ausbruch bes Deutschranz, erzeged das Eenmandd des 13. Armeecerys. Am 9. Espt. 1870 zog er sich auf Paris zurück, machte verschieden mißtungene Beriuche, die Linien der deutschen Armee zu durchbrechen, übernahm am 22. Jan. 1871 an Trochu's Eetle ven Oberbesch sicher Truppen in Paris und festgte am 19. März der Asgierung nach Bertailles. Rach der Einnahme von Paris durch die Regierungstruppen trat er in das Privatschen zurück. Er schreic: "Siége de Paris" (Paris 1872), "L'armistice et la Commune" (ebb. 1872).
Binton, County im sitt. Tebile des Etaates Ohio, umsaft 414 engl. D. W. mit

15,027 C. (1870), doven 160 in Teulschlaub und 10 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 13,631 E. Das Land ift hügelig und fruchten. Sauptert: McArthur. Liberal. demotr. Majorität (Prästentenwahl 1872: 26 St.).

Binton. 1) Voft borf und Hauptort von Benton Co., Jowa; 2460 E. 2) Sa Dhic: a) Town fhip in Binton Co., 656 E; b) Postborf in Gallia Co.; 137 E; Bintschaue Cr. Bintschaue Co.; 20 Bort borf in Gallia Co.; 137 E; Bintschaue Cr. Bintschaue Cr. Beredit in die Malfer Heine Co.; 137 E; Cibe oter Diervintschau und in bas Untervintschaue. Hauptort sit bas

Ctartden Glurns. Viola, f. Beilden.

Biola. 1) Townfhip in Olmfteb Co., Minnefota, 728 E. 2) Boftborf

in Mercer Co., Illinois. 3) Boftborf in Richland Co., Bisconfin.

Biole (ital. u. span. viola, vom mittelat. vitula, von vitulari, springen wie ein Kalb.
sich luftig gebehrben) ist ber Gesamntname für Bogen- und Streichinstrumente. hierher
rechnet man namentlich bie Viola di gamba (f. Gam be), bie Viola d'amore, ein bratchenähnliches, ehemals sehr beliebtes Geigeninstrument, bie Bratsche (s. b.), bie Viola di
spalla, ein beute gänzlich verschellenes Instrument, und bie Viola pomposa, eine Erstubung
3. C. Bach's.

Bielet, Townfhip in Fairfielb Co., Dbio ; 2087 G.

Biolet ober violett (vom ital. violeito, veilden blau), eine ber fieben, burch Berlegen be reinen Sonnenlichts entstehenden Farben und zwar in der Mitte zwischen Roth und Blau, aus beren Mifchung B. gebildet wird. Im B. werden bie Sonnenstrabsen bei der Brechung burch ein Prisma am flarften gebrochen und nur burch die labendelgrauen "übertroffen.

Bisline (Beige, ital. Violino, engl. Violin), ein viersaitiges Streichinstrument, bat in ihrer Form viel Achnlichteit mit ber Lyra, weghalb man vermuthet, bag flenichts als eine weiter ausgebildete Lyra ift, bie mit bem größeren Reichthum ber Mobula-

tionen ben großen Borgug, ben Zon anszuhalten, verbinbet. Aus ber Lyra mag zuerft bie fechefaitige Biola, und aus tiefer febann bie B. entftanten fein. Dian nennt beute noch bie E. Caite ber B. bie Quinte, weil biefe Caite bie funfte Caite jener fechefaitigen Biola war. B. bezeichnet baber gemiffermagen bie Bertleinerung ber Biola. Geit langer ale breibuntert Jahren bat man an bem Bau ber B. nichte mehr geantert, fontern ibr Die gange Ginfacbeit gelaffen, auf welcher jene munterbare Birtung berubt, burch melde fe in ber Inftrumentalmufit ale bas Sauptinftrument erfdeint. Die vier Darmfaiten, welche von verschiedener Starte fint, und wovon bie vierte (unterfte) mit Gilberbrabt überfponnen ift, werben in reinen Quinten, g, d, a, e (vom fleinen g bis in's zweigeftrichene e), gestimmt, geben mehr ale vier Octaven, über gweinntbreifig Roten, und bieten ber Delebie und ber Dannigfaltigfeit ter Webulation alle Bilfemittel tar. tele bee Bogens, ber bie Gaiten in Schwingungen fest und mehtere gugleich ertenen laffen tann, vereinigt bie B. ben Reig ber Delobie und ber harmonie. Bon ber jest allgemein berrichenden reinen Onintenftimmnng wichen mande Deifter ter B. ab; j. B. ftimmte Barbella: A, d, fis, cis; Lolli: D, d, s, e; Tartini: A, d, s, e; Baillot: Fis, d, a, e; Winter: F, d, a, e; Paganini: As, cs, b, f. Dic B. bat unter ber Bebantlung verfdietener großer Dieifter einen verfdietenen Charafter angenommen. Gie flang einfach und fangreich unter Corelli's Fingern, barmeniereich, ribrend und roller Anmuth unter Zartini's Bogen, lieblich und fuß in Gavinie's Sand, etel und groß unter Baganini, voll Feuer und Rubnbeit, pathetifc und erbaben in Biotti's Banben, beiligen Ernft verfündend bei Gpobr, und jum Infligen Tange einsabent bei Lanner und Strauß. Bu ten hervorragentsten Meistern ber E. mer-ten noch gezählt: Beriot, Arouter, Davit, Bieurtemps, Röntgen, Dle Bull, Joachin u. A. Die berühmtesten Geigen find bie Eremonifer, bann bie ben Amati, Stradivari, Stainer, Rlot u. M. Der gefdidtefte B. Begenmacher war Y. Baufch. Die Diebrgabl ber B.n, welche in ben Ber. Ctaaten (ras Ctud fitr \$3-\$25) jum Bertauf tommen, werben aus bem Renigreiche Cachfen und aus Tirol bezogen.

Biollet-Ledue, Engene Emmanuel, frang. Architeft, geb. am 27. Jan. 1814 ju Baris, leitete namentlich feit 1845 bie Restauration ber Kirche Rotre-Dame zu Barits nib führte bie Arbeiten 1868 zu Abschlieft. Bon seinn Schriften find herrerzusbeken: "Dictionnaire raisoune de l'architecture française du Ilme au 16me siècle" (Berie 1853), "Essai sur l'architecture militaire au moyen Age" (1854). Er gab mit

R. Denis und Charnan beraus: "Cités et ruines Américaines" (1862).

Bielon ober Contradaß, Große Baßgeige (ital. Violone, engl. Bass-viol), ein Streichinftrument, ind ginglich seiner Dimensionen bas altergrößte Geigeninstrument, und wegen seiner tiesen Tom gleichgem bas fundoment ber Orchesterunglt. Krüher waren brei-, vier- und fünssaitige Contradosse gebräuchlich. Die treisaitigen wurden in reinen Duinten: G, D, A, und die fünssaitigen fu Duarten und Texpen: E, A, D, Fis, A, eber R, A, D, Fis, A, gehimmt. Dreisaitige Intrumente trifit man nech zuweilen in kleinen Orchestern an, die fünssaitigen sind jedoch ganz and bem Gedrauch gekommen. Der jetzt gedräuchlichse, die siersaitige B. wird in reinen Duarten, E, A, D, G, gestimmst. Der jetzt gedräuchlichse, diesen ein Detave böher notier, als sie wirklich Uingen, tamit die tiesen Roten merben jedoch eine Detave böher notier, als sie wirklich Uingen, tamit die tiesen Roten mit ben vielen Disselinien, welche das Lesen erschweren, vermieden werden. Das große E ertönt bemnach wie Contra-E. Der Umfang reicht die zum eingestrückene, auch wohl nech böher, allein die böheren und höchsten Tene werten, weil schwerer ausstützbar, nur selten benübt und dem beidencel zugetheilt. Auch schnele Passagen sind auf tem Contradaß wohl aussübrbar, aber die Tone temmen nie vollständig zur Entwicklung, da eine sauch wohl wohl aussübrbar, aber die Tone temmen nie vollständig zur Entwicklung, da eine sauch ware Gaite mehr Zeit braudt, um in Bibration zu gerathen, als eine sauch eine flawade.

Bisloneell oder Kleine Bafgeige (ital. und engl. Violonello; im bentichen oft irrigerweise Cello genannt, meldes aber nur als Nachiphte von Bielen
eine Berfleinerung, gleich der deutschen Nachiphte "den", bezeichnet), ein mit vier Saiten bespanntes Streichinstrument, bas in hinsicht auf die Tiefe und Stärte seiner Tone
wischen der Bratsche und dem Bielen in der Mitte steht. Das B. ift eine Umgestaltung
der früher in Gebranch gewesenen Gambe und wurde erst später als Seleinstrument
aebrancht. Der Effinder des B. war Tardie und murde erst später des Seleinstrument
Beställicher von Tarascon. Die Stimmung der vier Saiten geschieht in reinen Quinten,
Q, Q, A, a, eine Octave tiefer wie dei der Bratsche. Die Noten werden meistens im Basschlässel geschrieben, doch wird für die beben Roten sewel der Tenor als and der Bielinhalbsel gestraucht. Der Tonumsang reicht die zum eingestrücknen a und noch höher. Die

Alangfarbe ift angenehm, und eignen fich befonders die hoben Tone zu darafteriftischen gefangreichen, bas Gemuth ergreifenden Stellen. Die Berwendung bes B. ift febr vielfeitig, indem es ben Bag verftartend, als Mittelstumme, burch bewegliche Figuren und gut auszuführende Arpeggios, und auch melodieführend außerordentlich wirkfam benucht werben fann.

Biotti, Giovanni Battifta, berühmter Biolinspieler und Componift, geb. am 23. Mai 1753 ju Hontanetto in Piemont, wurte Schüler Angnani's, 1789 Director bes Opernorchesters in London, führte 1819—1822 bie Direction ber Großen Oper in Paris und farb am 5. Marz 1824 zu Lendon. Bon feinen Compositionen sind 29 Biolinconcerte, 21 Quartette und ebenso viele Streichtrios, 51 Biolinduette und 18 Sonaten sur Bioline

und Baft bervorzuheben.

Bipern (Viperida), auch Ottern genannt, befannte Schlangenfamilie, wogu Ginige auch bie Rlapper-, Langen- und Diocaffinichlongen rechnen, baben einen breiteren Ropf ale Die Rattern und Giftgahne im Dberliefer; ber Rorper ift oben mit getielten Schuppen, am Baude mit Salbringen, unten am Schmange mit paarigen Schilbern bebedt. Die B. gebaren lebendige Junge. 1) Vipera, mit eben befdupptem Ropfe; Arten: Ganbviper (V. ammodytes), bat auf ber Schnauge eine bornartige Erbebung, ift rotblichgrau, mit einem jadigen, fowarzlichen Rudenftrich, lebt in ben Ruftengegenben bee Abriatifden Deeres und im füblichen Rufland; V. brachiura (Boffabber), am Cap und in Cenegambien, febr giftig; V. Aegyptiaca (Eigentliche E.); V. Kedii (Redie B.), in Italien n. f. w.; 2) Pelias (Giftotter), ber Borigen abnlich, boch ift ber Ropf bis jum Scheitel mit Schildern befest, und Die Rafenlocher find in ber Ditte eines Schildes; Arten: P. berus (Gemeine Giftotter, Abber, Rrengotter), bis 2 &. lang, im mittleren Deutschland; bas Dannchen ift granlichweiß, mit einem über ben Ruden binlaufenben, fcmargen Bidgadbante; bas Beibchen gimmtbraun, mit abnlichem buntelbraunem Banbe, Daber auch Rupferichtange genannt; bie Farbung baufig buntler bis gang fdmarg; ibr Big ift toblich; fie balt fich gern an fonnigen Stellen, in Steinbruchen, unter Webufden n. f. w. auf, nahrt fich vorzugeweise von Dtaufen, nimmt jeboch in ber Gefangenfchoft feine Rabrung gu fich; fie wird vom Igel, fleineren Raubthieren und Raubvögeln gefreffen; 1. prester (Billen natter), fcmarglid, ift sowie P. chersea von ber Arengotter speciell

nicht verschieben; 3) Cerastes, mogu bie Dornviper ber Bufte gebort.

Birdam, Rubolf, einer ber anegezeichnetften Forfder auf bem Bebiet ter Debicin, geb. auf 13. Oft. 1821 ju Schivelbein in Bommern, befuchte bas Gymnosium zu Reslin, ftubirte 1839—43 auf der Bepiniere zu Berlin, wurde Unterarzt an der bortigen Charité, 1846 Projector bafelbit und bielt an ber Universität Borlefungen über Anatomie. Rebr. 1848 marb er vom Ministerium bes Cultus nach Oberichleffen gefantt, um bie bort ausgebrochene Bungertyphusepidemie gu ftubiren. Durch feine liberale politifche Richtung mit ber Regierung in mehrfache Conflicte gefommen und feiner Stelle entfest, fietelte er 1849 nach Burgburg über, wo er bie Brofeffur ber pathologifden Anatomie übernahm. B. ging 1852 im Auftrag ber baperifchen Regierung in ben Speffart, um fiber tie Urfachen ber bafelbft ausgebrochenen Bungerenoth ju berichten. Im Jahre 1856 nach Berlin jurnd. berufen, übernahm er dafelbst die Professur der pathologischen Anatomie, sowie bie Leitung Des Bathologifden Inftitute an ber Charite, niachte 1859, auf Beranlaffung ber normegiichen Regierung, eine langere Reife burch Die meftlichen Brovingen Normegene, um ben bort berrichenben Musfat ju beobachten und murbe, von bort jurudgetehrt, in bas Berliner Stadtverordnetencollegium gemablt, mo er febr balb eine bervorragente Stelle einnabm, wie er auch als eines ber bedeutenbften Mitglieder ber beutichen Fortichrittspartei und bes Damaligen Rationalvereins, bas Berliner Centralmablcomite mitbegrunden balf. Als parlamentarifder Rebner zeichnet fich B. burch Grundlickeit ber Auffaffung und burch Schlagfertigkeit ans. Als Anatom und Philiolog hat er fich namentlich burch bie Anwenbung bes Mitreftope und bie Begrunbung ter Cellularpathologie große Berbienfte ermer. ben. Bon feinen gablreichen Schriften find hervorzubeben: "De rheumate praesertim corneae" (Berlin 1843), "Mittheilungen über ben Bungertophus in Dberichleffen" (cbb. 1848), "Einheitebestrebungen in ber wiffenschaftlichen Debicin" (ebb. 1849), "Die Roth im Speffart" (Burgburg 1852), "Banbbuch ber fpeciellen Bathologie und Therapie (3 Bbe., Erlangen 1854-62), "Gefammelte Abbandlungen jur wiffenichaftlichen Meticin" (Frankfurt a. Dt. 1856; 2. Aufl. Berlin 1862), "Untersudungen über bie Entwidelung bes Schabelgrundes" (Berlin 1867), "Die Cellularpathologie in ihrer Begruntung auf physiologische und pathologische Gewebelebre" (ebb. 1858; 4 Hufl., ebb. 1871, fast in alle europaifde Spracen überfest), "Gothe ale Raturforfder" (cbo. 1861), Borlefungen über

Bathologie" (2 Bbe., ebb. 1862, 4. Aufl. 1870), "Bier Rebon über Leben und Rranffein" (ebb. 1862), "Darstellung von ber Lebre ber Tridinen mit Rudficht auf bie baburch gebotenen Borfichtsmagregeln" (3. Muft. 1866), "Canalifation ober Abfuhr?" (ebb. 1870), "Ueber gemiffe ber Wefundheit nachtbeilige Ginfluffe ber Coulen" (ebb. 1869). Außerbem gründete er mit B. Reinhardt bas "Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie" (1847 ff.), gab die "Bochenschrift für Medicinische Reform" (1848 ff.), sewie mit Holyendorff die "Sammlung gemenverständlicher wissenschaftlicher Borträge" beraus, worin B. unter anderm über "hospitaler und Lagarethe", "Bunengraber und Pfahlbauten", "Menichen- und Affenicabel", "Mahrungs- und Genugmittel" fdrich; unabhangig von tiefen Abhantlungen erfcbienen: "Die Giamefifden Zwillinge" (ebb. 1870), "Reinigung und Entmäfferung Berlin's" (Berlin 1873), "Ueber Die Cierblichteiteverhaltniffe Berlin's" (ebb. 1873).

Birement (vom frang, virer, im Rreife berumbewegen) beift bas Geichäft ber frang, Girobonten (banques de virement), bem zusolge Berbindlichfeiten nicht burch birecte Bab-

lung, fontern burch 216- und Bufdreiben bewirft merben.

Birgil. 1) Townfhip in Ranc Co., Illinois; 1273 C. 2) Townfhip und Boftborf in Certland Co., New Yort; 1889 C.

Birgilius, Bublius B. Daro, richtiger Bergilius, ter berühmtefte remifche Epifer, geb. ju Untes bei Dantua am 15. Dit. 70 v. Chr., in beideitenen Berbaltniffen, murbe aber forgfältig ausgebildet. 216 im 3. 41 und 40 bas But feines Batere mieterbolt Beteranen Octavian's jugetheilt worten mar, bemirfte tie Fürfprache bedigeftellter Rreunte Rudgabe und Erfat. Geitbem lebte B. theils in Rom, theils in Campanien (Reapel), vielfach gebemmt burch feine fdmache Befuntheit, aber allmälig in behagliche außere Uniftante getommen. Rachtem er tie "Bucolica" und bie "Georgica" vellentet und berausgegeben batte, und bie "Aeneis" fcon weit vergerudt mar, wollte B. fich ju beren Lollenbung nach Athen und Afien zurudziehen, ließ fid aber in Athen von Augustus zur Umtebr bewegen, erfrantte balb barauf und ftarb ju Bruntifium am 22. Cept. 19 b. Chr. mar perfonlich eine liebenemarbige Ratur, von ehrenhafter Befinnung und vell Singebung an Berfonen, wie ibealen Intereffen, aber ten Anforderungen und Cowierigfeiten tes wirtliden Lebens wenig gewachsen. In allen Didtungen gelingen ihm folde Wegenstante ans beften, welche gemuthliche Barme erregen ober julaffen, wie Natur, Beimat, Familie und Liebe. Er ift zu weich und zu wenig genial und laft fich von Mugen auf Ctoffe fubren. für bie er nicht geboren war; er fammelt für tiefe mit tem Fleiß tes Gelehrten und feitt an ber form mit ber Unverbroffenbeit eines Runftlers; aber bie gewiffenhaftefte Arbeit erfest nicht ben Mangel an echter poetifder Schöpferfraft und Erfindungsgabe, urfprunglicher Frifde, Aufdaulichteit und Lebentigfeit. Dagegen befitt er jene Correctheit und Clegang in Composition, Sprade und Bereban, burd welche er filr ben poetifden Spradgebrauch und Stol ter Romer auf lange binaus muftergultig geworben ift. Geine erhaltenen Gebichte find folgende: 1) Bucolica, ober zehn Eclogae, fpmmetrifd angelegte Radahmangen, theilweife Ueberfetungen Theefrit's (f. b.), aber mit tunftlichem Sineintragen von Perfenen Text, metr. Ueberfetung und ausführliche Erflarung und Borgangen ber Wegenwart. von 3. S. Bog (Altona 1797, 1830); überfent von Dfianter (Stuttgart 1834 unt 1853), Genthe (2. Aufl., Leipzig 1855), Binber (Ctuttgart 1856). 2) Georgica, vier Buder. beren 1. ben Aderbau, bas 2. bie Baumgucht, bas 3. bie Bichgucht und bas 4. bie Bienenjucht zum Gegenstande hat. Das Wert ift ein burch Macenas veranlaftes und ihm gewirmetes Lehrgericht, aber ben eignen Reigungen und Unichauungen tes Didtere relltommen entfprechend und baber mit fichtlicher Liebe und Warme behandelt. Die meifterhafte Fornt macht bie "Georgica" jum vollendetsten größeren Erzeugniß ter römischen Aunft-poesie; übersetz von Genthe (Duedlinburg 1820) und Ofiander (Stuttgart 1836 und 53). 3) Aeneis, 12 Bucher, um 29 v. Chr. begennen, aber bei tem Tebe tee Dictere noch unvellentet und, beffen tringendem Bunfde zuwider, von 2. Barine (f. t.) und Tucca berausgegeben. Begenftand ift Mencas, als Brunber eines neuen 3lien mittels ber Ctabt Rom und in tiefer bee Julifden Wefdledites. Bur bie Ausführung benutte ber Dichter theils griechifde Epiter, theils machte er umfaffente Ctubien über ital. Cagen, Gefdichten und Dertlichkeiten und mifchte Griechisches und Italifdes alfichtlich turch einanter. Die Begründung bee Befchebenten ift gu außerlich, tie Sandlung felbft, außer im 2. und 4. Bud, ohne frifdes leben, ber Delb ju martles, ber Ten etwas einformig pathetifd. ben von Thiel (8 Bbe., 1834-1838), Soffmann-Beerstamp (Benten 1843), Gofran (Dueblinburg 1846); bie beste Uebersetung von Serberg mit trefflicher Cinteitung und Unmert. (Stuttgart 1859). Arger biefen größeren und echten Dichtungen bes B. tragen

feinen Ramen einige kleinere von ungleichem Berth: 1) Culex, wabricheinlich eine Racie bilbung an Die Stelle bes von B. felbft vernichteten, echten Jugentgerichtes. 2) Moretum (ber Rrautertlog), eine annuthige Joulle, voll anschaulider Detailmalerei und liebensmurbiger Laune, vielleicht von B. felbit nach einem griechischen Bebichte bes Bartbenios gear-3) Ciris, Die Befdichte von bem Berrathe ber megarifden Rouigstechter an ibrem Bater Rifus und ihrer Bermantlung in ten Bogel Ciris. worin B.'s Gerichte ftart quegebeutet find. 4) Copa (die Schenswirthin), eine kleine Elegie aus bester Zeit, in ihrer Technik gang der Beise des B. entsprechend, umsoweniger mit ihrem lebenslustigen Inhalt und Ton. 5) Catalecta, 14 Gebichte in elegischem und iambischem Daffe und von manniafaltigem Inhalt, Die aus ber Beit bes B. ftammen, aber nur jum geringften Theil ven ibm fint. Bauptausgaben von: Ch. G. Benne (Leipzig 1765-75; Aufl. 4 von Bagner beforgi, 4 Bec., Leipzig 1830-32), Forbiger (3. Aufl., Leipzig 1852), befonders D. Nibbed (4 Bec., Leipzig 1859-68), E. Benoift, "Ocuvres de Virgile etc., avec un commentaire critique et explicatif, une introduction etc." (Baris 1867). Schulausg. von Labewig (Berlin 1866) und Ribbed (Leipzig 1867). B.'s Gebichte erhielten frubzeitig Gingang in ben Schulen, fanten Rachahmer, Ueberfeter und Erffarer, unter welchen Balerius Brobus (f. b.) einer ber alteften und bedeutenbften mar, fpaterbin Gervins (f. b.), beffen Commentar wir noch befigen; von anderweitigen Arbeiten find Ueberrefte in ben verfdiebenen Scholien enthalten. Daneben murten Die Gebichte B.'s vom Aberglauben als Stechbuch verwendet; er felbst ward im Dunte des Boltes allmalig zu einem Wunterthater und Banberer, auf beffen Ramen bie tief in bas Mittelalter binein bie Boffer bee Abende landes metteifernd ihre phantaftifden Erfindungen und Gagen bauften. &. Biper, "B. als Theolog und Brophet bes Beibenthums in ber Rirde" (Berlin 1862, evang. Ralenber); Milberg, "Memorabilia Vergiliana" (Meißen 1857) und "Mirabilia Vergiliana" (Meißen 1867); Comparetti, "Virgilio mago et innamorato" (1867 ff.); "Les faictz marueilleux de Virgille" (Biebergbornd eines Bollebuche bes 15. Jahrb., Genf 1867). Birginia, mar bie Tochter eines Blebejere im alten Rom. Diefelbe murbe ven ihrem

Bater getobtet, weil ber Decemvir Appius Claudius ihre Jungfrauliditeit berrobte.

Birginia, einer ber breizehn ursprünglichen Staaten ber Union und 1873 feimer Breiße nach ber 26., seiner Bewölkeung ber 10. unter ben 37 Buntrestaaten, liegt zwissischen 36° 30' und 40° 38' nörd. Br. und 76° 10' nnd 83° 43' wessell. Tine von Errenwich. Der in seiner westlichen Längenausbehnung 430 engl. Meilen, in seiner bedeutendsten nordsitelichen Breite 350 M. messende Staat, grenzt im D. an den hier die Chelapedie bitenben Alfantischen Decan, im M., durch den Betenane daven getrenut, an Marpland und Best Birginia, im B. an Best Birginia und Kentuch, im S. an Tennestec und North Carolina. Der Flächenraum 3.'s, der früher über 60,000 engl. D. M. detrug, beläuft sich seit der Abtrennung Best Birginia's nur noch auf 37,352 D. M. Die Einwohn erzzahl wurde nach dem Tennes von 1870 auf 1,226,163 bezissert, den kennen 512,792 Farbige waren. In den Ber Striginia's nur noch nerzahl werden 552,300 in B. und Best B.) geberen. Bon den Ber. Staaten waren 1,211,409 (davon 659,230 in B. und Best B.) geberen. Bon den 13,754 im Aussland Gedvernen entsielen 315 auf Canada und Britisch Ausser, dauf Deutschlaft fic auf Friand, 2760 auf England, Schottland und Bales, der Reft vertheilt sich auf die überigen europäischen und amerikanissichen Länder. Folgende Tabelle gibt eine Uebersicht über die Bevölkerung B.'s von 1790 bis 1860:

|      | Weiße     | Freie Farbige | Sflaven | Tetal     |
|------|-----------|---------------|---------|-----------|
| 1790 | 442,115   | 12,766        | 293,427 | 748,308   |
| 1800 | 514,280   | 20,124        | 345,796 | 880,200   |
| 1810 | 551,534   | 30,570        | 392,518 | 974,622   |
| 1820 | 603,087   | 36,889        | 425,153 | 1,065,379 |
| 1830 | 694,300   | 47,348        | 469,757 | 1,211,405 |
| 1840 | 740,858   | 49,852        | 449,087 | 1,239,797 |
| 1850 | 894,800   | 54,333        | 472,528 | 1,421,661 |
| 1860 | 1.047.411 | 58.042        | 490.865 | 1.596.318 |

Die weiße Bevölkerung bestand 1860 aus 528,897 nannlichen und 518,514 weiblichen Bersonen, 27,721 freien mannlichen und 30,321 freien weiblichen Farbigen, und aus 249,483 nannlichen und 241,382 weiblichen Stlaven. Es gab 889 Taubstumme, darunter 121 Stlaven; 789 Blinde, darunter 232 Stlaven; 1179 Wahnsinnige, darunter 58 Stlaven, und 1279 Blöcsinnige, darunter 214 Stlaven.

Die Bemafferung sverbaltniffe B.e find febr gunftig. Der Potomac bilbet bie Grenze zwijchen B. und Marpland und bemaffert, in Berbindung mit feinen Rebenfluffen, bem North- und South-Branch und Shenantoah, die Thäler tes Alleghantscheinges. Er ist von seiner Mündung bis nach Bashington für große Schiffe sabrdar. Der Rapp ab an noch, der Yort- und der James Kiver, letztere mit seinem teteuntenuben Nebensluffe, dem Appenatier, strömen der Ehespeale-Bas zu. Im SD. des Landes steht der Elizabeth- und der Ranse mend River mit dem Diemal Swamp und anderen Sümpsen in Berbindung. Im S. bewässert der Roan of e mit sein Rebensluffen Dan, Staunton und Bauister, im SW. der Holft on und Elinch River best Land.

Das Klima bes Staates ift, infelge ber topegraphischen Berhaltnisse besselben, ein serfdiedenes. In ter Robe ber Kufte ist es in Sommer beit mugchunt; in Berbft treten bausig giebertrautheiten aus. Die gebirgigen Landestheite haben eine angenehme und gesunde Temperatur, mit warmen Tagen und tühlen und erfrischenden Nachten. Nach einer fünssährigen Beebachtung beträgt die nittlere Temperatur bes Jahres zu Kertreg Woontoe 611/3 f., die des Sommers 78,,, bes Buitores 45,,, bes Juli 8 Januar 43,,,,; zu Monticello, ungefahr in ber Witte bes Staates, murte als höchste Temperatur

98, ale nietrigfte - 60 ff. beobachtet.

Bu orographifder Begiebung find B. und Bennfplrania tie einzigen Ctaaten. welche quer über bas große Uppaladifde Cpftem binubergreifen. Das öftliche B. obgleich im Gaugen bugelig, tann bod nicht jur Bergregion gerechnet merten; ber fürefil. Theil bee Staates bagegen gebort gu ten fog, rollenten Lautidaftefermationen unt umfaßt an jablreichen Stellen ausgebebnte Wierafte (swamps). Bene Theile B.'s, melde fich von ben Oberlaufe bee Botomac und feinen tortigen Bufluffen (von ber mefiliden Grenge von Marpland bie ju einem Buntte einige wenige Deilen oberhalb bee Diftricte of Columbia) bis jur furweftlichen Grenglinie Diefes Ctaates bingieben und eine turchfdnittliche Breite von ungefahr 100 engl. Dt. einnehmen, werben von vericiebenen Webirgefetten burdigaen, welde alle jum hauptflamme tes Appaladifden Enfteme geboren; von ticfen ameigen fich gabireiche Rebenguge und parallele Bobenguge von Sugeln ab, welche alle tie-felbe hauptrichtung ber Gebirge B.'s, von Norboften nach Gutmeften bin, einbalten und bicfem Theil bee Staates feine vielfach burchbrodene und gerriffene Botengeftaltung ge-3m D., an verfdiebenen Buntten verfdieben benannt, liegen tie Rittoctan Mountains, Bull Run Mountains, Couth Beft Monntains, Carter's Mountain, Green Mountain, Buffalo Ritge, Emith's Mountain und Turten Cod Monntain. Brifden ten eben genannten und ber Blue Ribge gieben fich, mit bichten Balbern befette niebere Bugelreiben bin, nelde theils mit Doraften, theils mit reifenten Webirgemaffern turdfett fint. Die Blue Ribge, ber öftlichfte Breig bes Appalachifden Epfteme, ift ein mit bebeutent beberen Berggipfeln burchfetter Bebirgejug; feine meftliche Albadung ift betradtlich foroffer als bie öftliche, und, obgleich burchbrochen vom James River bei Balconn galle, bebalt er tech mabrend feines gangen langen Laufes burch ben Staat eine gleichmäßigere Bebenerbebung bei, ale irgend ein anderer Bug tiefer Gebirgefetten. Beftmarte von ter Blue Ritge liegt bas breite und ungemein fruchtbare Thal bes Chenanteab River unt innerhalb reffelben erheben fich bie Great North . ober Chenanbeab Dountains, ein fdmaler Bergruden, welcher im Centrum und nach Gutmeften zu genan tem Laufe ticfes Rluffes folgt, in ben norboftlichen Theilen fich aber facerabnlich in 13 ober 14 Anelaufern verzweigt. Roch weftlicher von tiefer letteren Rette liegt tie Alleghan be ober Caftern Front Ridge, welche weiter nach &B. zu auch bie Namen Beter's Dleuntain und Clind Mountain erbalt, und zwifden tiefer und ten Chenanteab Deuntaine gieben fich nach D., fowie nach B. jobircide, furge, parallele Bergriden bin, ven tenen tie betannteften bie Bott's ober D'ibble Diountains, Barm Spring . und 3od . fon's River Mountains fint. Die Great Flat Top Dountains fenben Zweige auch nad R. und RB. aus, tic, querft Bhite Dat Dlountain unt Barter's Ribge genannt, fpater an ber Grenze von Tenneffee, mo fie bis jum Clinton River reichen, Die Namen Bowell's Monntain, Stone Mountain unt Diwiding Ridge erhalten. 3m @B., auf ter Grenge gwifden B. und Rentudy, treten tie Cumberland Mountains in ben Ctaat ein und gieben fich auf eine lange Etrede bis jum Big Canty bin, wo fie in tem oberen Theile ihres Laufes ten Ramen Big Blad Diountains erbalten. Der bodfte Berg im Ctagte ift ter 20 bite Top. Graufen Co. (6000 f. b.); bie nadft bedften find tie Beate of Dtter, grifden Betfert und Beteteurt Counties, ungefahr 4260 fing über ber Mecresflade. Das fog., rom Chenantoch und ben Bufluffen bes James River bemafferte, fruchtbare "Thal von Birginia" liegt 1200 bis

1500 fuß über ber Meeresflache. Der füboftliche Theil bes Staates wird verzugsweife von Ablagerungen ber Tertiarformationen (Sand, Thon, Mergel u. f. m.) gebiltet, welche fic von ber Rufte ber Chefapeate Ban, im norboftlichen Theile bee Staates, in fub. weftlicher Richtung bingieben, in ber Rabe von Richmond vorüberftreiden und ben Staat im G., im fubmeftlichen Bintel von Brunswid Co., verlaffen. Dicfen folat ein breiter Gurtel von primaren Bobenfdichten, welde fich bis jum Fuge ter Blue Dioge erftreden. Zwei fomale Gurtel, aus jungerem, rothem Ganbftein bestebent, welche benfelben fabmeftlichen Berlauf baben, tommen an verfchiebenen Stellen ber Erbobeflache biefer grofen primaren Ablagerung jum Borfcbein. Beftlich von ber Blue Riege erfcheint ein fcmaler Strich von fog. Botebam-Sandftein, bem fobann eine Bone von Blad River., Birbeepeund Trenton-Raffftein folgt, in beren Mittelpuntte Die Townfbipe Binchefter, Ctaunton und Lexington liegen. Diefen Ausläufern folgen fobann, in weftlicher Richtung, verfchiebene geologifche Gruppen, 3. B. grauer Ganbftein, Samilton-, mit Tully Raltftein (enthalt vornehmlich Schiefer ber verschiedenften Barbe, Graumode, Pprite, Fels. und Raltfteinschiefertbon), Belberberg-Raltftein, Die Bortage- und Chemunggruppe (Fliege, Schieferthone und bunn abgelagerte Saubsteine), Mebina Saubstein (aus verfdiebenfarbigem Sanbstein und Mergel bestehend, mit zahlreichen Salzquellen), und fohleuhaltige Die miocenen Ablagerungen bee Staates fint überaus reich an foffi-Sanbfteine, len Berfteinerungen und liefern vorzugliden Bobendunger. Die metamorphifden Cdieferformationen geben über bie Blue Rioge, burd Grapfon und Carroll Counties bis jur Grenge von North Carolina und enthalten Die reichften Dietallablagerungen bes Ctaa-B. ift reich an allen Mineralien fur Induftrie und Bewerbe, befontere an Gold, Rupfer, Gifen, Blei, Bafferblei, Robien, Galg, Gipe (in ungeheuren Lagern), Borgellan-thon, fconen, bauerhaften Graniten, Schiefer, Marmor, Geifenfleinen und Ralt. Die ergiebigften Golominen befinden fich in Fluvanua. Drange. Epettfploania., Goodlandund Budingham Counties, welche icon feit langerer Zeit mit Erfolg bearbeitet merben, 1. B. Die "Marshall Mine" in Spottfplvania Co. Auch ber Rappahaned River befitt goldbaltigen Sand. Die in demielben Diftrict gelegenen Rupferminen find ebenfalls von Bebeutung; die Tonne Erz gibt im Durchschuitt 75% reines Metall. Außer den obengenannten Counties haben besonders Carroll und Kleyd Counties reiche Rupferminen. Die größten Mineralicape befint aber ber Ctaat in feinen faft unerfcopflichen Roblenund Gifenlagern. 3m Thal von Birginia find Die Bematiteifenerge, und in ben Couthweft-Mountaine Spedeifenftein und Dagneteifenerze in Ueberflug vorbanten. Dadtige Roblenfelber find in ber Wegend von Richmond, am Botomac und weftlich von ben Alleghany. Mountaine abgelagert, mabrend bas Thal von Birginia maffenhafte Anthracitlager entbalt. Ein unericopflicher Reichthum von Roblen findet fich ferner am Ranamba River und feinen Bufluffen, und ein ausgebehntes lager von ausgezeichneter Roble murbe in ber Rabe von Charlestown entbedt. Taplor berechnet bas Gefammtareal ber Roblenfelber B.'s auf wenigstene 22,000 D.-M. Gine große Mannigfaltigfeit ber vericiebenften Mineralquellen (Schwefelquellen, marme, talte und eifenhaltige Quellen) liegen vorzugeweise im Great Balley-Diftrict und in ben mittleren Theilen bee Staates, unter benen befonters tic in Bath., Rodbridge., Montgomerte, Augufta. und Rodingham Counties berverzu-heben find. Reiche Salzquellen finden fic am Kanamba und in ben fubmeftlichen Counties. Ein reichhaltiges Lager von Galg ift in ber Rabe ber Onellen bes Bolfton River in ein Bipelager, 220 Buft tief unter ber Erboberflache, eingebettet. Außer Granit- unt Oneisgefteinen finden fich überall im gangen Staat auch noch antere ausgezeichnete Baumateria. lien in großer Fulle. B. ift reich an Raturmertwurbigfeiten; babin geboren bie "Natural Bridge" (f. b.); "Weir's Cave", eine mertmurbige Boble in Mugufta Co., in ber Rabe "Madison's Cave" mit zwei großen Bafferbaffine; "Blowing Cave" bei Dittleberongb, mertwürdig burch ten talten Binbftrem, welder regelmäßig im Commer mit großer Deftigfeit beraus- und im Binter bineinftromt; ber "Ten Table", ein ungefahr 4 ff. bober und ebenfo breiter Feleblod, von beffen Spipe fich ein Bafferftrom nach allen Geiten bin über ben Felbrand hinabergiefit, eine ichone, natürliche Fontane bilbend, und ber 500 F. bobe "Ice Mountain" in Dampfbire Co., beffen Beffeite mit lofem Geftein bebedt ift, unter welchen ju jeber Jahreszeit reine Giefrpftalle gefunten merten.

Birthich aftliche Berbaltniffe. Rach bem Genins von 1870 umfaßt bas in 73,764 Farmen ausgelegte Land 18,145,911 Ares; ibr Werth belief fic auf \$213,020,845, ber Werth ber landwirthschaftlichen Gerathe und Machinen auf \$4,924,036. Die Durchschittsgröße ber Farmen betrug 246 Arres im Gangen waren 8,165,040 Arres unter Cultur. Die Ernte bes Jabres 1872 belief fich nach ben Mittheilungen bes

Aderban-Departements in Washington auf: Mais 18,184,000 Buss. von 865,904 Acres, im Werthe von \$10,546,702; Weizen 6,432,000 B. von 765,714 A., im Werthe von \$10,033,920; Noggen 443,000 B. von 32,814 A., im W. von \$318,960; Pafer 4,089,000 B. von 314,538 A., im W. von \$1,880,940; Gerste 6600 B. von 377 A., im W. von \$40,000 B. von 18,1850,940; Gerste 6600 B. von 377 A., im W. von \$4,960; Von 16,119 A., im W. von \$777,600; Tabal 480,000,000 Bron 64,000 A., im W. von 16,119 A., im W. von \$777,600; Tabal 480,000,000 Bron 64,000 A., im W. von \$4,992,000; Hen 128,000 Connen von 148,837 A., im W. von \$2,720,000, so tas ber Gesammtwerth bieser Ernten vie Summe von \$31,294,930 auf 2,210,556 Acres reprisentirte. Der Viehand W.'s bestand in J. 1872 cns 185,600 Ferton, im Werthe von \$15,139,392; 29,400 Manle feln, im V. von \$3,213,420; 405,700 Doffen und anderem Hornvich, im W. von \$6,844,159; 234,000 Wildstühen, im W. von \$5,643,460; 386,900 So dasen, im W. von \$1,176,176; 818,600 So weinen, im W. von \$3,004,262, soas ter Gesammtviehbestand im J. 1872 einen Werthe von \$34,920,869 repräsentire.

Rirdliche Berhaltniffe. Rach bem Cenfus von 1870 maren im Ctaat tie

nachftebenten firdlichen Genoffenichaften vertreten:

| Denominationen. Gemeinten.                 | Rirden. | Gite.   | Rirdenvermegen. |
|--------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Baptiften 849                              | 793     | 256,830 | \$1,345,048     |
| Christians 100                             | 88      | 29,225  | 92,170          |
| Bifdefliche Rirde 185                      | 177     | 60,105  | 843,210         |
| Freunde 12                                 | 13      | 4925    | 35,625          |
| Lutheraner 80                              | 73      | 25,350  | 160,800         |
| Micthotiften1011                           | 901     | 270,617 | 1,449,565       |
| Presenterianer 204<br>Reformirte Rirche in | 200     | 70,065  | 837,450         |
| Amerita 1<br>Reformirte Rirde in ben       |         | 100     | 350             |
| Ber. Staaten 24 .                          | 16      | 5900    | 38,500          |
| Ratholiten 19<br>Bereinigte Brüber in      | 17      | 9800    | 343,750         |
| Christo 42                                 | 30      | 7700    | 23,300          |
| Summa2527                                  | 2309    | 740,717 | 5,169,768       |

Die Katholiten B.'s waren noch Sabliers' "Almanne for 1873" in einer Diecefe unter bem Bidoef von Richmend vereinigt, batten 33 Kirchen und kapellen und eine Mitgliebergabt von 17,000; die Baptlift en hatten 1872: 1033 Kirchen, 588 Prediger und 129,885 Mitglieber; bie Congregationalisten 2 Kirchen, 71 Mitglieber, 186 Sonntagsfculmitglieber; die Epistopalen 1872: 143 Gestliche, 148 Kirchspiele und 10.977 Communicanten.

Beitung & wefen. 1873 wurden 129 Zeitschriften in B. publicirt, von benen 2 in beutscher, die übrigen in englischer Sprache, und zwar 17 täglich, 11 halbwöchentlich, 5 breimal wöchentlich, 78 wöchentlich, 3 halbwöchentlich und 15 menatlich erschienen.

Die Babl ber in bu fir iellen Anlagen betrug im J. 1870 im Bangen 5933, mit einer Breduction im Werthe von \$38,364,322. Die wichtigsten Judustriczweige, Die Babl ber babei beschäftigten Arbeiter, und ber Werth ber Produkte ergibt fic aus folgender Tabelle:

| Industriezweige.       | Fabri-<br>fen. | Mrbei-<br>ter. | Berth ber Probufte. | Industriezweige.       | Fabris | A bei- | Berth ber Probufte. |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|--------|---------------------|
| Mderbaugerathidaften . | 37             | 267            | 8403,457            | Gugeisen               | 1 54   | 541    | \$769,274           |
| Breb - und antere Bad- |                |                |                     | Leter                  | 318    | 507    | 790,443             |
| magren                 | 43             | 163            | 308,264             | Piqueure               | 49     | 140    | 415,990             |
| Rutfden und Wagen      | 186            | 563            | 389,663             | Girjagtes Boly         | 173    | 1,465  | 1,609,966           |
| Eifenhahnmagen         | 7              | 469            | 613,036             | Mafdinen               | 26     | 543    | 511,485             |
| Rleiber                | 146            | 381            | 396,121             | Drudiaden und Publi-   | 53.0   |        |                     |
| Paummelmagren          | 11             | 1.741          | 1,435,800           |                        | 36     | 900    | 429,988             |
| Mablmutlenerebufte .   | 282            | 720            | 6,581,396           |                        | 0.00   | 1 - 27 |                     |
| mobel                  | 126            | 311            | 280,832             | fenbledmaaren          | 03.    | 251    | 296,998             |
| Comieber und Roll-     |                |                | 0, 1                | Raud., Conupf. unb     |        | 1.00   |                     |
| cifen                  |                | 696            | 1,994,146           |                        | 94     | 7.414  | 6,935,249           |
| Eiferne Rogel          | 1              | 160            | 350,000             |                        | 1 19   | 203    | 352,829             |
| Bled-Cifen (pig-iron)  | 18             | -1,036         | 619,820             | of Vir. 6-5 start 9 st | 13     | WING.  |                     |

Folgenbe Tabelle zeigt bie Ungahl ber ben verschiebenen Bafen von B. gehörigen Schiffe nebft Connengebalt:

| 2 /         | Cegelidiffe. |           | Dampfichiffe. |          | Abgetafelie<br>Schiffe. |          | Total. |           |
|-------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------------|----------|--------|-----------|
| 3/4/1-      | An-          | Tonnen.   | An-           | Tennen.  | Un-                     | Tonnen.  | Un-    | Tonnen.   |
| Elcrenbria  | 79           | 2,024.58  | 12            | 432.51   | 95 1                    | 7,096.49 | 186    | 9,5.3.61  |
| Cherroftene | 366          | 6,423.90  | -             | _        | -                       |          | 366    | 6,423.90  |
| mouth       | 307          | 4,952,35  | 46            | 3,981.63 | 14                      | 974.59   | 367    | 9,908.57  |
| Petereburg  | 1            | 8.22      | 2             | 23.18    | -                       | ***      | 3      | 31.40     |
| Ridmenb     | 7            | 216.79    | 7             | 529.19   | 11                      | 916.90   | 28     | 1,662.87  |
| Jarrahanned | 6.5          | 1,521.95  | -             | -        | -                       | _        | 65     | 1.521.95  |
| Berftemn    | 101          | 2,163.75  | -             |          | -                       | -        | 101    | 2,163.75  |
| Summa       | 926          | 17,311.54 | 76            | 4,966,53 | 123                     | 8,987.98 | 1,116  | 31,266.05 |

Das Eifenbahnnet B.'s ift ziemlich gut entwickt. Die Lange ber Bahnmeisen betrug Ente 1873: 1544 M., am 1. Jan. 1872: 1490 M., im 3. 1860: 1301 M. um in 3. 1842: 223 M. Die hauptlinien sind bei Richmond-Danviller, bie Richmond-Fredericksburg- Petemacs, bie Richmond-Betersburg- und bie Richmond-Port Niver-Chefapeate Eisenbahn. — 3m 3. 1872 betrug bie Länge ber Telegraphenlinien 1513 engl. M. mit 3903 M. Drabt.

Nach ben officiellen Berichten betrug bie Staatsfdulb am 30. Cept. 1872: \$45,718,112.23; tie Einnahmen beliefen beliefen fic auf \$4,317,460,77, einschließlich einer Balance von \$1,084,486.07 beim Beginn bes Fiscalfahres, bie Ausgaben auf \$3,218,961.74, fo bag fic ant 1. Ott. 1872: \$1,098,499.03 in ber Staatsfaige befanben.

Unterrichtsmefen. Das Goftem ber öffentlichen Schulen murte in B. erft im 3. 1871 eingerichtet und schon bas barauf folgende Jahr zeigte eine Zunahme von 648 Schulen, 769 Lehrern und 35,298 Schülern. Die Aufsichtsbehörden bestehen aus einem Erziehungerath, einem Staatefuperintenbenten, aus Countosuperintenbenten und Diftrictstruftees. Bon ben im 3. 1872 mifchen bem Alter von 5-21 3abren fiebenten 411.104 Berfonen maren 166,377 in ben Liften ber öffentlichen Schulen eingetragen; ber burchidnittlide taglide Soulbefud betrug jebod nur 95.488; auferbem beludten 20.497 Berfenen Brivatioulen. Es unterrichteten in ben öffentlichen Goulen 3863 Lebrer und Lehrerinnen; ber burchichnittliche Monatogehalt ber Lebrer betrug \$30.32, ber ber Lebrerinnen \$28.21, Die Babt ber öffentlichen Schulen mar 3695. Der Betrag bes Schulfonde beffef fich auf \$1,546,069.05, ber ber Einnahmen \$775,428.10 und ber Musgaben \$923,256.14. Der an bie Lehrfrafte ansgezahlte Wehalt (von 5 Counties liegen feine Berichte vor) betrug \$638,402.52. B. befitt auger tiefen öffentlichen Schulen 187 Atatemien, welche von 7701 Beglingen befucht wurden. Die bebeutenteren Collegien und Universitäten find bie "University of Virginia" in Charlottesville, bie "Washington and Lee University" in Terington, bas "Randolph Macon College" in Mibland und bas "Emory and Henry College" in Emern, beibe unter ber Bifdieft. Method. Rirche ftebend, bas presbuterianifche "Hampelen Sidney College" in Sampben Gibney, bas baptiftifche "Richmond College" in Richmond, bas lutherifde "Ronnoke College" in Salem und bas bijdefliche "College of William and Mary" in Billiameburg. Ferner fint zu ermabnen bas "Virginia Military Institute" in Lexington, "Union Theological Seminary" in Sampben Sidney, "Theological Seminary of Protestant Episcopal Church" bei Alexandria und zwei "Normal Schools", Die eine in Bampton, in welcher farbige Berfenen beiberlei Beichlechtes ihre Borbildung ju Boltsichullehrern erhalten, Die andere in Richmond; beibe erhalten Unterftunung aus bem "Beabody-Fond." In Bibliotheten befag B. nach bem Cenfus von 1870: 1409 öffentliche Bibliotheten mit 386,020 Ben., und 2762 Privatbibliothefen mit 721,293 Bbn. B. bat 3 Brrenanstalten, ein Blinden- und Taubstummeninftitut und ein Staateguchthaus.

Berfassung. Die ursprunglide Constitution von B. batirt vom 6. Juli 1776. Um 3. Dez. 1867 trat in Richmond eine Convention zusammen, um über eine neue Constitution bee Staates zu berathen. Sie blieb bis zum 17. April 1868 im Sigung. Unter andern, in die Constitution auszunchmenden Barographen, waren solgende von Bedeutung: B. soll sie immer ein Glied ber B. St. von Amerika lieben und irgend ein Bersuch, diese Berbackling zu lösen, soll mit ber gangen Macht des Staates unterdrückt werden; die Constitution zu lösen, soll mit ber gangen Macht des Staates unterdrückt werden; die Constitution zu lösen, soll mit ber gangen Macht des Staates unterdrückt werden; die Constitution

tution ber B. St. und die auf berfelben fußenden Gefete bes Congreffes bilben bas bocfte Wefet bee Lantes; tie Claverei ift verboten; alle Burger bes Staates haben gleiche bur-gerliche und politische Rechte. Der Artitel in ber Constitution, welcher bas allgemeine Bablrecht befürmortete, erregte fturmifde Debatten und wurde folieflich in folgender veranterter form angenommen: "jeber Burger ber B. St., 21 Jahre alt ober baruber, ift berechtigt feine Stimme bei jeber Babl abzugeben, wenn er 12 Monate im Staate, und bie 3 ber Bahl unmittelbar vorhergebenben Monate in bem County, ber Ctabt ober bem Ort gewohnt bat, in welchem er ju ftimmen beabfichtigt". Des Stimmrechts verluftig er. flart murben gewiffe Beamte, welche vor ber Seceffion im Amte maren und fich an berfclben thatfachlich betheiligten; boch tann folden Berfonen ihr Stimmrecht burch ein /, Botum beiber Baufer ber Legislatur wieber jurudgegeben merben. Außerbem murben alle Ctaate. beamte verpflichtet, einen befonbern, fich auf ihr Berhaltniß jum Staate beziehenden Gib, fowie ben vom Congreft am 2. Juli 1862 vorgefdriebenen fog. " Teft. Gib" ju leiften. Die nene Conftitution murce am 17. April 1868 von ber Convention, und burch bie Bolte. abstimmung vom 6. Juli 1869 mit einer Dajoritat von 197,044 St. angenommen. Mus übenbe Bewalt liegt in ben Banben eines auf 4 Jahre gemablten Beuverneurs, Die Befengebenbe Bewalt in einem Genat, bem ber ebenfalls auf 4 Jahre gemabite Bice-Gouverneur prafitirt, und einem Reprafentantenhaufe; bie Richterliche Wewalt wird von ber aus 5 Richtern jufammengefenten "Supreme Court of Appeals", mit einer Amtegeit von 12 Jahren, von 16 Richtern ber "Circuit Courte", mit einer Amtezeit von 8 Jahren, und von ben niederen Gerichten ausgeübt. Hauptstadt ist Richmond. Das Staatswappen zeigt in der Mitte die mit Speer und Schwert bewaffnete Bottin ber Freiheit, welche auf bem Leibe eines ju Boben geworfenen, Die Embleme eines Berrichere tragenden Rriegere fieht; im Sintergrunde erheben fich Sigel und Berge. Devife ift: "Sic semper tyrannis" (b. i. "Go gefdebe es allen Tyrannen").

|                       | Gouvern | eure:                  |             |
|-----------------------|---------|------------------------|-------------|
| Beverly Rantolph 178  | 88-1791 | John Fleyd             | 1830-1834   |
| Benry Lee 179         | 91-1794 | 2. B. Tazewell         | 1834 - 1836 |
| Robert Broote 179     | 94-1796 | 2B. Robertfon (acting) | 1836-1837   |
| James 2Boob 179       | 961799  | David Campbell         | 1837—1840   |
| James Monroe 179      | 991802  | Thomas 2B. Gilmer      | 1840-1841   |
| John Bage 180         | 02-1805 | Jehn Rutherford        | 1841-1842   |
| William D. Cabell 180 | 05-1808 | John Dt. Gregory       | 1842-1843   |
| John Tyler 180        | 08-1811 | James Dic Dowell       | 18431846    |
| James Monroe 18       | 11-1811 | William Smith          | 1346-1849   |
|                       | 11-1812 | John B. Flopb          | 1849 - 1852 |
| James Barbour 18      | 12-1814 | Jefeph Johnson         | 1852 - 1856 |
| Bilfen C. Nichelas 18 | 14-1816 | Benry M. Wife          | 1856—1860   |
| James B. Brefton 18   | 16-1819 | John Letcher           | 1860-1864   |
| Thomas W. Rantolph 18 | 19—1822 | Francis B. Bierpont    | 1864—1868   |
| James Bleafant 18:    | 22-1825 | Benry B. Wells         |             |
| John Tyler 183        |         | Gilbert C. Baller      |             |
| William B. Giles 18:  | 27—1830 | James 2. Remper        | 1874—       |

Bolitische Eintheilung. 1872 mar B. in 99 Counties eingetheilt. Die nachfichende Tabelle zeigt bie Ramen berfelten, ibre Gimbohnerzahl für 1860 und 1870, sowie
bie bem lehten Bundescensus entnommene Zahl ber in Deutschand und in ber Schweiz
Geborenen, und endlich das bei ber Profitentenwahl 1872 abgegebene Botum:

|            | 1      | Bevölferi | Prafibentenmahl. |       |         |                      |
|------------|--------|-----------|------------------|-------|---------|----------------------|
| Counties.  | 1860.  | 1870.     | Deutich-         |       | Greelen | Grant<br>(republif.) |
| Accemed    | 18,586 | 20,409    | 1 6              | 1 1   | 1,389   | 1,106                |
| Mibemarle  | 26,625 | 27,544    | 84               | 7     | 2,455   | 2,439                |
| Mleranbria | 12,652 | 16,755    | 234              | 5     | 1,459   | 1,789                |
| Wilcobany  | 6.765  | 3,674     | 1                | -     | 555     | 73                   |
| Umelia     | 10,741 | 9.878     | 6                | 1 - 1 | 317     | 1,069                |
| Umberit    | 13,742 | 14,900    | 12               | - 1   | 1,285   | 1,222                |
| Appematter | 8,889  | 8,950     | 1                | 1 1   | 776     | 734                  |
| Mugusta    | 27,749 | 28.736    | 100              | 5     | 1,832   | 1,024                |
| Bath       | 3,676  | 3.795     | -                | 1 - 1 | 352     | 66                   |

|               | 1                | Bevolteru        | Prafidentenmabl.<br>1872. |                          |              |                     |
|---------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Countice.     | 1860.            | 1870.            | Deutsch-                  | ren in<br>ber<br>Somein. | (fibbem )    | Grant<br>(republif. |
| Bebferb       | 25,068           | 25,327           | 1 10                      | 2                        | 2,289        | 1,632               |
| Blanb         | _                | 4,000            | 2                         | _                        | 338          | 93                  |
| Botetourt     | 11,516           | 11,329           | 9                         | 1                        | 1,034        | 589                 |
| Brunswid      | 14,809           | 13,427           | 3                         | - 1                      | 635          | 1,329               |
| Buchanan      | 2,793            | 3,777            | _                         | -                        | 51-1         | 53                  |
| dudingbam     | 15,212           | 13,371           | 148                       | 14                       | 939<br>2,707 | 1,379               |
| aroline       | 26,197<br>18,461 | 28,384<br>15,128 | 148                       | 14                       | 1,278        | 2.637<br>1.301      |
| arroll -      | 8,012            | 9,147            | 2                         |                          | 715          | 358                 |
| barles City   | 5,609            | 4,975            | 3                         | 1                        | 178          | 363                 |
| barlotte      | 14,471           | 11,513           | 7                         | _                        | 416          | 936                 |
| beiterfielb   | 19,016           | 18,470           | 33                        | 1                        | 1,588        | 1,580               |
| larfe         | 7,146            | 6,670            | 15                        | 1                        | 601          | 372                 |
| raig          | 3,553            | 2,942            | 1                         | - 1                      | 309          | 67                  |
| ulpepper      | 12,063           | 12,227           | 19                        | - 1                      | 1,021        | 1,021               |
| umberland     | 9,961            | 8,142<br>30,702  | 131                       | 5                        | 475          | 997                 |
| lizabeth City | 5,798            | 8,303            | 87                        | 5                        | 2,148<br>295 | 3,463<br>1,221      |
| ffer          | 10,469           | 9,927            | 1 1                       | -                        | 648          | 972                 |
| airfar        | 11,834           | 12,952           | 63                        | . 5                      | 1,003        | 1.132               |
| auquier       | 21,706           | 19,690           | 39                        | 1                        | 1,632        | 1,244               |
| lonb daol     | 8,236            | 9,824            | 2                         | - 1                      | 412          | 515                 |
| luvanna       | 10,353           | 9,875            | 1                         | 1                        | 374          | 458                 |
| rantlin       | 20,098           | 18,264           | 2                         | - 1                      | 1,100        | 1,009               |
| reberid       | 16,596           | 16,546           | 65                        | 7                        | 1,345        | 783                 |
| bile8         | 6,883            | 5,875            | 1                         |                          | 526          | 204                 |
| louecfter     | 10,956           | 10,211           | 7                         | - 1                      | 664          | 866                 |
| rapien        | 10,656<br>8,252  | 10,313<br>9,587  | 10                        | _                        | 580<br>817   | 755<br>218          |
| reene         | 5,022            | 4,634            | 5                         |                          | 344          | 218                 |
| reenville     | 6,374            | 6,362            | 1 _                       |                          | 361          | 725                 |
| alifar        | 26,520           | 27,828           | 7                         | _                        | 1,307        | 1.878               |
| anover        | 17,222           | 16,455           | 9                         | 1                        | 1,553        | 1,267               |
| enrico        | 61,616           | 66,179           | 1,925                     | 41                       | 6,870        | 7,244               |
| enry          | 12,105           | 12,303           | 2                         | -                        | 916          | 938                 |
| igblanb       | 4,319            | 4,151            | 1                         | -                        | 418          | 60                  |
| ele of Bight  | 9,977            | 8,320            | 2                         | -                        | 935          | 610                 |
| ing and Queen | 5,798<br>10,328  | 4,425            | 3 5                       | -                        | 220          | 523                 |
| ing George    | 6,571            | 9,709<br>5,742   | 3                         | 2                        | 726<br>379   | 862<br>398          |
| ing Billiam   | 8,530            | 7,515            | 10                        | ı                        | 598          | 737                 |
| ancafter      | 5,151            | 5,355            | 6                         |                          | 232          | 311                 |
| ce            | 11,032           | 13,268           | 1                         | _                        | 1.051        | 288                 |
| oubon         | 21,774           | 20,929           | 38                        | 3                        | 1,451        | 1,450               |
| ouifa         | 16,701           | 16,332           | 27                        | 1                        | 1,014        | 1,537               |
| unenburg      | 11,983           | 10,403           | 3                         | -                        | 622          | 955                 |
| labifon       | 8,854<br>7,091   | 8,670            | 5                         | 1                        | 817          | 481                 |
| ledlenburg    | 20,096           | 6,200            | 3                         | 1                        | 555<br>1,224 | 378<br>2.327        |
| libbleffer    | 4,364            | 4,981            | 3                         | 1 _1                     | 371          | 508                 |
| lontgomery    | 10,617           | 12,556           | 17                        |                          | 783          | 876                 |
| anfemonb      | 13,693           | 11,576           | 8                         |                          | 1,129        | 1,276               |
| elfon         | 13,015           | 13,898           | 2                         | 4                        | 1,106        | 1,041               |
| em Rent       | 5,884            | 4,381            | 23                        | _                        | 362          | 475                 |
| erfolf        | 36,227           | 46,702           | 331                       | 15                       | 3,862        | 5,500               |
| orthampten    | 7,832            | 8,046            | 2                         | -                        | 455          | 862                 |
| orthumberlanb | 7,531            | 6,863            | , 2                       | =                        | 427          | 536                 |
| range         | 8,839<br>10,851  | 9,291<br>10,396  | 21                        | _                        | 425<br>856   | 1,108<br>794        |
| age           | 8,100            | 8,462            | 9                         | 4                        | 448          | 794<br>206          |
| atrid         | 9,359            | 10,161           | 3                         | -                        | 552          | 598                 |
| ittfplvania   | 32,104           | 31,343           | 13                        |                          | 2.302        | 2,523               |
| omhatan       | 8,392            | 7,667            | 2                         | _                        | 429          | 889                 |
| rince Ebwarb  | 11,844           | 12,004           | 9                         | 1                        | 583          | 1,185               |
| rince George  | 8,411            | 7,820            | 26                        | _                        | 418          | 930                 |
| rincef Anne   | 7,714            | 8,273            | I -                       | -                        | 464          | 791                 |
| rince Billiam | 8,565            | 7,504            | 23                        | 6                        | 736          | 491                 |
| ulaffi        | 5,416            | 6,538            | 6                         | - 1                      | 446          | 341                 |
| appahanned    | 8,850            | 8,261            | 7                         |                          | 656          | 513                 |

|               |           | Bevolleru | Prafitentenmabl<br>1872. |          |            |                      |
|---------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|------------|----------------------|
| Counties.     |           |           |                          |          | Geberen in |                      |
| e cantite.    | 1860.     | 1870.     | Teutich-                 | Schweig. | (libbem.)  | Grant<br>(republif.) |
| Roanufe       | 8,048     | 9,350     | 9                        | 1 - 1    | 687        | 617                  |
| Rodbritge     | 17,248    | 16,058    | 18                       | - 1      | 1,370      | 951                  |
| Rodingtam     | 23,408    | 23,668    | 61                       | 1 1      | 2,132      | 737                  |
| Ruffel        | 10,280    | 11,103    | 1                        |          | 742        | 363                  |
| Ecolt         | 12,072    | 13,036    |                          | -        | 672        | 598                  |
| Sbenandeab    | 13,896    | 14,936    | 59                       | 1        | 1,624      | 359                  |
| mpth          | 8,952     | 8,898     | 6                        | - 1      | 815        | 377                  |
| outbamrten    | 12,915    | 12,285    | 2                        | - 1      | 1,050      | 1,234                |
| Epottfplvania | 16,076    | 11,728    | 112                      | -        | 746        | 590                  |
| tafferb       | 8,555     | 6,420     | 8                        | 1        | 762        | 261                  |
| Eurry         | 6,133     | 5,385     | 4                        | _        | 248        | 463                  |
| uffer         | 10,175    | 7,885     | 3                        | -        | 454        | 1,057                |
| ajewell       | 9,920     | 10,791    | 5                        | 1        | 718        | 211                  |
| Barren        | 6,442     | 5,716     | 8                        | _        | 665        | 150                  |
| Barmif        | 1,740     | 1,672     | _                        |          | 102        | 298                  |
| Bafbinaten    | 16,892    | 16,816    | 20                       | 1        | 1,100      | 439                  |
| Bestmereland  | 8,282     | 7,682     | 3                        | - 1      | 384        | 609                  |
| Bife          | 4,508     | 4,785     | _                        |          | 424        | 179                  |
| Bothe         | 12,305    | 11,611    | 17                       | -        | 925        | 390                  |
| Jort          | 4,949     | 7,198     | 9                        | -        | 358        | 748                  |
| Eumme         | 1,219,630 | 1,225,163 | 4,050                    | 148      | 91,654     | 93,468               |

Außer ber hauptfladt Rich mond (51,038 E.) find von bedeutenden Städten zu nennen: Norfolt (19,229 E.), Petersburg (18,950 E.), Alexandria (13,570), Portsmouth (10,492 E.), Lynchburg (6850 E.), Staunton (5120 E.) und Fre-

berideburg (4046 G.)

Die Babl ber in Deutichland geborenen Bewohner bee Staates, betrug nach bem Cenfus von 1870 im Bangen 4050, tavon tamen 361 aus Baten, 583 aus Babern, 30 aus Brauufdweig, 35 que Damburg, 208 que Dannever, 418 que Deffen, 11 que Died. lenburg, 10 aus Daffau, 3 aus Olbenburg, 1318 aus Preugen, 169 aus Cadifen, 336 aus Burttemberg. 3m Ctaate felbit vertheilen fich bie Deutschen, zu benen auch nech 148 Schweiger und 56 Deutsch-Desterreicher ju rechnen fint, auf tie Counties in folgenter Beife: Benrico 1925, Derfolt 334, Alexandria 234, Campbell 148, Eligabeth City 134, Spottfplvania 112, Angufta 100; in 83 Countice maren ren 1-99 Dentide, und tie folgenden Counties waren ohne in Deutschland Beberene: Bath, Budanan, Budingham, Greenville, Batrid, Brinceft Unne, Gcett, Barmid und Bife. Bas tie Wefchichte ber Deutschen in B. anlangt, fo laffen fich Die erften befannten Spuren ber Ginmanterung bis auf's Jahr 1710 gurudführen, in welchem Jahr eine Angahl von Lendon getommener Dentiden bie Ctabt Bermania, tas heutige Frederideburg, grundete. Unbere Deutsche fiebelten fich meiter oben am Rappabanned an, mo fie namentlich Beinbau trieben und fich, ihres ehrenwerthen Betragens megen, bald eine geachtete Stellung errangen. Much ber Drt Dem Bern in Bulafti Co. murte um tiefe Beit von teutschen Schweigern gegründet. Gine antere beteutente Unsiedlung befand fich am Roanote River. Die Ginwanderung ber Deutschen wurde ba-male febr begunftigt, und ber Statthalter hatte jeber Familie 100 Acres Land bewilligt, welches 10 Jahre laug abagbenfrei mar, nach beren Ablauf aber fur jeten Mere 1 Bennt jabrlich aufbringen mußte. Dies batte eine rege bentide Ginmanberung gur Belge. 1743 landete in Sampten-Roats ein Schiff mit beutiden Ginmanterern, melde jeted, urfprunglich 2000 an ber Babl, burch ben Tob bis auf 40 reducirt morten maren. B. murte in tamaliger Beit von ten Deutschen gewöhnlich "Spottsplvania" genonnt. Gine große Angohl noch jett blubenter Orte murte tamale von Deutschen angelegt, fo Stepbeneburg eter Demtown, in Frederid Co., 1732 von Beter Stephens und Juft Beit. Um Unathangig. teitstriege betheiligten fich bie Deutschen B.s gabtreich und in berverragender Beife. Es befanden fich Biele von ihnen unter ben fog. "Minute-Men" von Culpepper, und bas berühnite Scharfichütencorps Morgan's bestaud fast ganz aus ibnen und Pennsplvanischen Deutschen. Gie felbft nannten fich "Riflemen" (Buchfenmanner). Der ausgezeichnete Beneral Stephene und mabriceinlich auch ber Beneral B. Darte aus Bennfplrania, melder fich in B. niebergelaffen batte, maren Deutsche. Die lepten Ueberlebenten von Mergan's Schar maren Beter Laud und Johann Schult, welche beite bis gu ihrem Tote in Bindefter, Beft Birginia, lebten. 3m Allgemeinen waren bie Deutschen B.'s, welche fich bauptfachtich mit Ader., Weinbau und Seidengucht beschäftigten, arbeitsau und wohlhabend; sie bieften sein Sprace und Sitte ber deutschen Seichtet und wurden, wegen ihrer ansehnlichen Gestalt, allgemein die "gresen Leute" genannt. Ein gewisser Wiste bei Mind
gründete 1766 die zweite Zeitung in B. Unter den Nachtemmen dieser alteren Einwanderung hat sich der Gebrauch der deutschen Genache salt ganz verloren. Die neue Einwanderung besteht meist aus Handwortern und Ausstellen, beren Ziel die größeren Stäte,
Richmend, Betersburg, Norsoll u. s. w., sind. Deutsche Kirchengemeinden gibt es in Richmend, und zwar eine proclantische und eine fatholische. Deutsche Zeitungen erscheinen
nur in Richmend s. de.

Der erfte Berfuch jur Colonifirung von B. murbe 1607 unter einem, Beididte. von Racob I. einer Londoner Wefellicaft gemabrten Freibriefe gemacht. Geinen Ramen batte es von feinem Entbeder Gir Balter Raleigh (1584) ju Ebren ber Ronigin Elifabeth (Virgin Queen) erbalten. Die Colonie 3 am e 6 t o m n. am James River, friftete jeboch nur ein tummerliches Dafein und hatte es leviglich ber Energie von 3 obn Gmith (f. b.) ju banten, bag fie nicht gleich in ben erften Monaten vollständig ju Grunde ging. Geinen Grund hatte bice vornehmlich barin, bag bie Dlajoritat ber erften Anfiedler nicht Bauern und Sandwerter, fondern abelige Abenteurer maren, beren Trachten nur auf bie Entbedung von Gold ging. 216 Smith 1609 megen einer Bermundung nach England jurudfebren mußte, ging bie Colonie rafch ibrer Auflofung entgegen, und nur burd bas rechtzeitige Gintreffen von neuen Colonisten mit Provisionen murbe bas Hufgeben von Jamestown verhindert. In ben nachsten Jahren mehrte fich bie Bahl ber Coloniften rafder; 1619 murben 1200, barunter 100 Straffinge binübergeichidt. In bemfelben Jahre brachte ein hollandisches Schiff 20 Reger nach Jamestewn und verlaufte fie ten Anfiedlern als Stlaven. 1622 mar bie Babl ber Colonisten auf 4000 angewachsen; aber ein Inbianerfrieg, Rrantheiten und Dangel führten bieje Babl mieter auf 2500 berab. Bwei Jahre fpater wurde bie "Virginia Company", nachbem fie 150,000 Bfb. St. aber ihre Ginnabmen an bie Colonie gewandt, aufgeloft und bas Land gur Rrenproving gemacht. einer 1649 veröffentlichten Beidreibung gablte fie in tiefem Jahre 15,000 E., 300 Regerfflaven nicht gerechnet, batte 20 Rirden, und etwa 30 Schiffe liefen jabrlich in ihre Safen ein. Der Bauptaussubrartitel mar Tabat, welcher auch bas allgemeine Taufdmittel in ber . Colonie mar. Bahrend bes Burgerfrieges im Mutterlante blieb B. bis 1652 ben Stuarts treu, fügte fich bann aber einem puritanifden Gouverneur. Die Dachtbefugnifie ber feit 1619 bestebenden colonialen Legislatur (House of Burgesses) erfuhren unter ber Republit einige nicht unwefentliche Erweiterungen. Die Restauration batte eine ariftofratifche Reaction jur Rolge; bas bis babin fast allgemeine Stimmrecht wurde auf bie Grundbesiter und Sauseigenthumer beidrantt. Die englifde Ctaatefirde murte 1662 mieter bergeftellt, und Strafgefete murben gegen,, Nonconformiften, Onafer und Anabaptiften" erlaffen. Die Diffregierung bes Gouverneure Bertelen, ber fich febr gufrieben über ben Dangel an "freien Schulen und Drudercien" in ber Colonie aussprach, weil biefe bie Quellen ber Geftirerei und bes Ungehorfams feien, führte 1676 gu einem von Rathaniel Ba. con geleiteten Aufstand, ber jeboch unterbrudt und blutig geahntet murbe. Gine 1705 vorgenommene Resifion ber Gefete, bereits ber fanften, band bie Eflaven als "real estate" an ben Boben, eine Bestimmung, Die bis jur Lobreifinng von England in Kraft blieb. Die allmalige Ausbildung ber Pflangerwirthichaft ließ tie Colonie eine griftefratische Entwidelung nehmen, Die ihrerfeite wieberum einen febr lebhaften Ginn fur coloniale Gelbftregierung nabrte. 218 bie Frangofen Berfuche machten, fich westl. von ben Alleghanies und am oberen Dhio festgufeten, forberte ber fiellvertretente Bonverneur Din mibbie (1753) bas "House of Burgesses" auf, Die nethigen Mittel gur Alwehr biefer Befahr gu befchaffen, murbe aber abgewiesen, weil eine niffliebige Stener auf Landpatente gelegt morben war. Erft im folgenden Jahr murben 10,000 Bfr. Ct. jur Bertheitigung ber Grengen bewilligt. Die Expedition ber colonialen Truppen unter bem Befehl von G. Wafbington (f. b.) gegen Fort Du Queene folig aber fehl, und auch bas von ihnen erbaute Fort Receffity mußte aufgegeben merten. 216 ce immer ungweifelhafter murbe, bag biefe Grengftreitigfeiten auf einen Rrieg gwifden England unt Franfreid binauslaufen murben, erhielt Dinwiddie bie Beifung, fid, um ber notbigen Ginigfeit willen, in ben verschiebenen, mit der Colonie schwebenden Streitfragen nadgiebig zu zeigen. Die Colonie ihrerfeits votirte 1755 20,000 Bfo. St. für ben Unterhalt ber colonialen Truppen und autoristite bie Ausgabe von Schannoten, bas erfte Bapiergelb von B. Gleich nach ber Beentigung bes Rrieges begann England eine febr verfdiebene Bolitit gegennber ben Colonien gu verfolgen. Der Anfpruch bes Parlamentes, bie Colonie besteuern gu burfen, und bie Baf-

22\* Good

firung ber Buder-Acte riefen im Deg. 1764 eine Betition bes "House of Burgesses" berpor, in ber bas niecht ber Gelbitbeftederung in Unfpruch genommen murbe; ber Radbrud war jeboch weniger auf bas Recht als auf Die bebrangte Lage und Armuth ber Colonie ge-Die Radridt von ter Baffirung ber Stempel-Acte im felgenten Jahr erfnbr jeted eine andere Aufnahme. Durch ben Ginfluft von Batrid Benry (f. t.) murte eine Reibe von Refelutionen augenommen, Die fur Die Coloniften alle Rechte geborener engl. Unterthanen in Unfpruch nahmen, ter Provinziallegislatur allein tas Recht ter Besteuerung querfannten und ben Berfuch, Diefes Recht umquitofien, als gleichgefabrlich fur bie Freibeit ber Colonien und bee Mutterlantes bezeichneten. Diefe Refolutionen trugen viel baju bei, ben Beift bee Biberftanbes in ben anteren Colonien angufuden. Auf bem erften Colonial Congreß zu New Yort (Oft. 1765) mar B. nicht vertreten, weil seine Legistatur nicht inzwischen in Situng gewosen mar. Als bie Legistatur 1769 bie übrigen Colonien burch ein Runbidreiben aufforderte, feft fur bie, in ben 4 Jahre guver von B. Benth eingebrachten Refelutionen aufgegablten Rechte einzufteben, beantwortete ber Bouverneur Lerb Botetourt Diefen Edritt mit ber Auflojung berfelben. Die Diitalieter berfelben trafen baraufbin, nach bem Bergange einiger nertl. Celenien, ein Ueberein-3m Diarg 1773 fette tas tommen, teine Baaren mehr von England einzuführen. "House of Burgesses" einen Ausidun ein, um alle Thatladen binfidtlich ber Parlamentsacte, burd welche celeniale Rechte geschäbigt feien, genau feftzustellen. Lord Dunmere, ber Nachfolger Botetourt's lofte besmegen tie Legislatur auf. Der Ausschuft trat aber roch jufammen und richtete ein Runtidreiben an bie Sprecher ber übrigen Colonial. Legielaturen, bas bie Ginfepung abnlicher Ausichuffe von tiefen veranlafte und bie Bereinigung aller Colonien mefentlich anbahnen balf. 3m Mug. 1774 ernannte bie B.-Convention 7 Delcaaten jum Continental-Congreg und befdloß gleichzeitig meter engl. Waaren, nech Thee und Etlaven einzuführen und auch bie Ausfuhr von Tabat einzufiellen, wenn bie Befdwerten ber Colonien nicht balo Abstellung erführen. Der Continental Congres erfannte burd bie Babl von Benton Rantolph Birginia ale tie leitente Colonie an. Die "V.-Convention", welche am 20. Diarg 1775 in Ridmont gur Babl von Delegaten für ben zweiten Continental-Congreg zusammentrat, murbe burd B. Benry bestimmt, in . jeter Colonie eine Compagnie Freiwilliger ju organifiren. 216 Gouverneur Dunmere ini April bas ber Broving gehörige Bulver aus bem Lagerhaufe in Williamsburg fortnehmen und an Bord eines Arivasichiffes bringen lieft, jog B. henry mit einigen Compagnien Diefer Freiwilligen nach Williamsburg und zwang ten foniglichen Beamten ten Berth bee fortgeführten Bulvers zu bezahlen. Darausbin sandte Dunmore seine Kamilie auf ein Kriegsschiff, verschanzte sich in seinem Regierungsgebäude und erklärte Henry und seine Benoffen für Rebellen. Um 8. Juni floh er felbft auf ein Coiff, und ale er ber Aufforterung jurudgutebren nicht Folge leiftete, funtigte ibm bie Legislatur allen officiellen Berfebr. Die Counties mablten Delegaten ju einer Convention, melde Bortebrungen für bie Aufftellung ter Dilig und bie Ausgabe von Schatneten traf und einen Giderbeiteausfduß ernannte, welcher bie Erecutivgewalt ausübte. 3m Gept. eröffnete Dunmere, gu tem mebrere Rriegofdiffe in ber Chefareate Bay geftoken maren, formliche Reintseligfeiten gegen bie Proving, und bis in bas folgende Jahr binein batte Gut. B. viel von ibm gu leiten. Am 7. Juni 1776 fiellten bie B.- Delegaten, gemäß ten von ber Provingial-Convention erhattenen Instructionen, im Congresse ben Antrag, bag bie Bereinigten Colonien fic ven England losjagen und fich fur freie und unabhangige Ctaaten erflaren fellten. Gigentlicher Rriegeschauplat murbe B. erft fpater. Dattheme machte 1779 einen furgen Raubzug in bas Webiet bes Staates, aber erft 1781 faßte eine feindliche Armee unter Arnelt fur langere Beit fuß auf seinem Boben. Nachdem er gurudgebrangt worten mar, murte im frühling beffelben Jahres tas meftl. B. von Cornwallis und Philips plunternd turchzogen. 19. Dft. 1781 fant ber Rrieg auf feinem Boben burch bie llebergabe von Cornmalis bei Porttown fein thatfadlides Ente. - 216 tie Ungulänglichteit ber Confecerations. Artifel immer fdarfer ju Tage trat, machte B. 1786 ben Berfdlag gur Befdidung einer in Annapolis abzuhaltenten Convention, teren mefentlichfte Aufgabe tie Bereinbarung ven Borichlagen zu gemeinschaftlicher Regelung ber Santeleverhaltniffe fein follte (f. Ber. Staaten). Geine Delegaten in tem Berfaffunge. Convent gu Philatelphia (1787) waren Befürmorter einer Confolitirung ter Union in nationalem Ginne, und ter von ibnen vorgelegte Berfaffungeentwurf murte jur Bafie ter Debatten gemacht. In ter Ratificatione. Convention bee Staates hatten aber bie Barticulariften unter ber Rubrung con B. Benry bie Majoritat, und nur mit grefter Mube gelang es ten Nationalgefinnten, unter benen fich Dl abifon befonders berverthat, eine genugende Angabl von Erfteren gu übergeugen, bag bie einzige Alternative zwischen ber bedingungelofen Annahme biefer Berfaffung und Der Gefetlofigfeit liege. Ale Die neue Constitution in Araft getreten mar, erlangten, unbeschadet ber Bopularitat Bafbington's, Die Staatenrechtler unter ber gubrung von Berferfon, bem fich Dabifon balb eng anfdleg, Die Dberhant im Ctaate. Die Fremben. und Aufruhr. Wefete veranlaften fog. B. . Refolutionen (1799) maren, nebit ben Kentudy-Refolutionen (1798 und 99), Die erfte officielle Darlegung ber Staaten. rechtslehre und murten von allen fpateren Staateniannern tiefer Richtung, namentlich von Calboun, jur Grundlage genommen (f. Ber. Staaten). Matifen, ber Berfaffer ber B.-Refolutionen, erffarte fpater bei Gelegenheit ber Rullificationebewegung in Couth Carolina, bag unter bem "fich ine Mittel legen" ber Staaten, bei Ufurpationen ber Bunbeeregierung, nur Meinungsangerungen verftanben gewesen feien. Obwohl bie in ben Refolutionen niedergelegte Doctrin jur Beit feine gunftige Mufnabme in ben anderen Staaten erfuhr, behielt B. bed eine berverragente Stellung in ber Union. maren, mit Ausnahme bes alteren Mbams, fammtliche Brafftenten Birginier, fo bag man im Rorten, migvergnigt über bas politifche Uebergewicht tes Gubens, bestäntig von ber Berrichaft ber "B. Dynaftie" fprach. Das zunehmente Bewicht bes jungen Beitens und bas Entiteben einer extremen Schule von Staatenrechtlern in ben Baumwollstaaten, fowie Das Burudbleiben feiner mirtbidaftliden Entwidelung, verminderten nach und nach B.'s politifchen Ginflug, menn es auch ftete eine fcmer wiegenbe Stimme bebielt. Alle bie Stlavenfrage immer mehr in ben Borbergrund trat, mar es nicht ohne Ginflug auf bas politifde Bewicht bee Staates, bag ber gebirgige, westliche Theil, in welchen es verhaltnigmagig nur wenige Stlaven gab, ben beberrichenten Ginflug bee Cflavenhalterintereffes mit machfendem Digvergnugen fab. Als im oftl. Theile bee Ctaates jeber ernfte Bebante an eine allgemeine Emaneipation langft aufgegeben worben mar, tauchte er im westl. Theil noch immer von Beit ju Beit mit großer Energie auf. Die Debatten ber Convention jum Bebuf einer Berfaffungereviffen bebnten fich verwiegend um Gragen, welche in ber Gflaverei ihren Grund hatten. Die hoffnungen Derer, welche von biefer Convention Dagnahmen gur allmäligen Abichaffung ter Gtlaverei gehofft hatten, murren vollständig enttäufcht. Das weftl. B., bas fich fcon lange an ber Bablung ber Eflaven binfichtlich ber Reprafentation ftieg, mußte von feiner Forderung, bag binfort nur die freie Bevolferung reprafentirt werbe, absteben und fonnte nur mit Dabe ein Compromift burchfeben, Das ibm ein etmas großeres Bewicht als bieber einraumte. Der Berfuch 3 obn Brown's (f. b.) Die Stlaven ju befreien (1859), brachte eine ungebeure Aufregung im Gtaate bervor. Seine Binrichtung mar unter ben Umftanben geboten, wenn fich ber Ctaat nicht entschließen wollte tie Stlaverei abgufchaffen. Das wirtbicaftliche Intereffe B.'s an ber Ctlaverei lag anm Theil in ber gewerbemäßigen Bucht von Stlaven für Die Baumwollftaaten. Goon gur Beit bee Conventes gu Philadelphia mar feine Stellung gur Frage ber Effavenimportation von Afrita wefentlich hierburch mitbeftimmt. Ale ber Conflict zwifden bem Dorben und Guten fich immer mehr auf einen Bruch bin gufpitte, murbe bie Stellung B.'s eine febr eigenthantlide. Geine leitenben Belitifer hatten feit langer Beit gu ben energifchften und rudfi htelofeften Bertretern bee Stlavenhalterintereffes gebort; in ber Ctaatenrechtefrage neigte ber Staat aber ju einer relativ confervativen Baltung bin, ale bie fubl. Pflangerftaaten Miene ju machen begannen, jum Schut ber Stlavenhalterintereffen bie letten Conjequengen aus ber Lehre von ber Staatenfonveranetat thatfachlich gu gieben. Bei ber Maffe ber Bevolferung von B. batte bas vornehmlich feinen Grund in einer aufrichtigen Anbanglichfeit an bie Union. Auf bie Stellung ber gubrer mar bie Erfenntnig vom größten Einflug, bag im Falle eines Rrieges bas Webiet bee Staates mahricheinlich ben Sauptichauplat besselben abgeben würde und, im Falle einer Trennung, insolge seiner Grenzlage sein Stlaveneigenthum bestanbig und in boben Grate gefabrtet fein murte. Demgemaß mar bie Stellung bes Staates an ber Spipe ber fog. Cooperationiften, bie nur im Falle bes Bufammenwirfene aller Stlavenstaaten enticheibente Schritte gethan miffen wollten, und Couth Carolina's einseitiges Borgeben gleich nach ber Babl Lincoln's murte entschieben gemifbilligt. Dhue bas Geceffionerecht zu leugnen ober auch nur bie Huenbung beffelben gur Zeit unbedingt zu verwerfen, nahm barum ber Staat boch für fich gunächst ben Standpunft ber "Non-coercionists" ein, bie ber Bunbesregierung bas Recht absprachen, einem Staate gegenüber Bewalt ju gebrauchen. Dan bachte fich ben Staat als nentrale Dacht swiften bie Bunbeeregierung und bie fecebirten Staaten geschoben. Da man aber babei nicht verfannte, wie zweifelhaft bie Doglidfeit ber Durchführung einer folden Saltung fei und ba man fich ferner bewußt mar, bag unter allen Umftanben ein folder Buftand fein bauernbes Berhaltnif fein tonne, fo beichlog bie Legislatur einen letten Bermittelungeverjuch ju machen und lub bie übrigen Staaten ein, Delegaten ju einer in Bafbingten abguhaltenben Convention gu fenten, Die Bergleichevorschlage vereinbaren follten. Die Convention trat im gebr. 1861 in Bafbington gufammen, aber bie Delegaten von B. ftellten felbit Forberungen, beren Bermerfung bei ber im Merten berricenten Ctimmung von vornberein gang außer aller Frage ftant. Die Legislatur hatte auch bereits am 23. Jan. eine Dill. Doll. jur Bertheidigung bee Staates votirt und eine Staateconvention berufen. Die Bablen berfelben fanden am 4. Febr. ftatt und eine große Dajoritat ber Delegaten maren "bedingungeweife Unionemauner." Babrent Die Convention tagte, lief Die Radpricht vom Falle von Fort Gumter ein. Die baburch veranlafte Proclamation bes Brafibenten bestimmte bie Convention, am 17. Dlarg eine Geceffion berbinang (55 gegen 28) ju votiren. Bei ben Bablen jur Convention batte bie Bevolterung bestimmt (mit 52,857 Stimmen Dajoritat), bag bie Befdluffe terfelben ibr gur Ratification unterbreitet werben mußten. Das gefcah allertings, aber fowohl bie Ctaateregierung wie tie Convention hautelten vom erften Hugenblid an, ale ob tie Ratification bereite erfelgt fei. Die Ber. Staaten-Flagge wurde entfernt, Anstalten zur Aufstellung einer Armee getroffen, Anleiben jur Ausruftung berfolben befdloffen, Die proviferifde Conftitution ter Conforerirten Staaten angenommen (25. April), Delegaten zum Conförerirten Congreß ernannt (29. April) und berfelbe aufgeforbert, Richmond jur Bauptftabt ter Confeberation ju maden. In West Birginia wurde ingwischen eine unionefreundliche Agitation erganifirt. Die Delegaten von 25 Counties traten am 13. Dai in Bheeling gusammen, verbammten bie Ceceffioneordinang und befoloffen bie Abhaltung einer Convention famutlider unionistifd gefinnten Conntice, falle bie Orbinang ratificirt murte. Um 23. Dai fand bas Betum ftatt und ergab angeblich eine Majorität von 105,577 Stimmen für die Seceffion; das Minoritätsvotum mar faft ausschlieftlich von Beft Birginia gegeben morten. Um 11. Juni fant bie guver befchloffene Convention ber weftl. Counties in Wheeling ftatt. Gammtlichen Dafinabmen ber Staatsconvention wurde bie Anerfennung verfagt, alle Ctaatsamter, Die von ber Union feind. lichen Mannern befleitet maren, murten für vacant erflart und Schritte gur Organifirung einer provisorifden Regierung gethan. Au 2. Juli traten bie Repräsentanten ber unionistischen Counties als Staatslegislatur gufammen, mabiten Senatoren gum Ber. Staaten-Congreg und votirten je \$200,000 für Kriegszwede und für bie Beburfniffe ber neuen Ctaatsregie-Ginige Beit barauf murbe formlich bie Bilbung eines neuen Ctaates unter bem Namen Ranawha befdloffen. Die Bevolterung ber betreffenten 39 Counties ratificirte ben Befdlug am 24. Dft., aber ter Rame tee Ctaates murte in Beft Birginia (f. b.) umgeandert. Die Ctaateconvention batte inzwischen befchloffen, bag bie Unnahme irgend eines Bundesamtes Dochverrath gegen ben Ctaat fei. Die vom Co. Confoberation paffirten Conferiptionsgefepe erregten großes Mifwergnugen. Die bem Cengref ber Letd er erffarte fie in feiner Boticaft vom 5. Diai 1862 für verfaffungewirrig, ermabnte aber, bie Discuffion ber Frage bis nach Beentigung bes Rrieges aufzuschieben. Der Staat mar in Gin großes Lager vermantelt; felbft bie Schulen murten eine nach ber anteren gefoloffen, weil bie Lehrer in bie Armee traten. Die Welbnoth mar balb auf eine bebeutliche Bobe gestiegen, fo baft Bapiergeld aller Urt, felbft von einzelnen Brivatleuten, in Umlauf gefest murte. Die Preife fliegen in's Ungeheure und einige Artitel, wie g. B. Raffce, waren nach furger Beit gar nicht mehr im Dartt. Trop aller Roth ftand aber bie Bevolferung, mit nur wenigen Musnahmen, mit größter Guergie unt Opferwilligfeit gur Gade ter Confeberation. Gout. Smith wollte 1864 felbst bie Staatebeamten aus ben Theilen bes Staates, bie von ben Unionstruppen besett maren, in bie Armee eingereiht seben und bie Legistatur ertlarte fich in bemfelben Jahr für bie Bilbung von Stlavenregimentern. Rach. bem Richmond gefallen, und Lee fich mit feiner Armee übergeben batte, mar tie Lage bes Staates in jeber hinficht eine im bochften Grab traurige. Den Staatsbeborben wurde von Ben. Balled, ber bie Unionetruppen in Richmond befehligte, feinerlei Autoritat guer. tannt. Gine Broclamation bee Prafitenten Johnjon vom 9. Dai 1865 erflarte Bierpont, ben Bouverneur von Weft B., fur ben Bouverneur von B. und verfügte bie Infraftfenung fammtlicher Bunbeegefete innerhalb ber Grengen bes Ctaates. Bierpent berief bie Legislatur zu einer außerordentlichen Geffien auf ben 20. Juni nach Richmend und empfahl tie Aufbebung ber Claufel in ber Berfaffung, Die Allen, melde ben "Rebellen" in irgend einer Beife feit bem 1. Jan. 1864 freiwillig Berichub und Bilfe geleiftet, bas Stimmrecht ent. 30g. Die Legissatur und spater bie Bevollerung tamen biefer Empfrouing nau. Die Bablen fanden am 12. Dtt. fatt, und bie neue Legislatur trat am 4. Dez. 1865 in Richmend Die Legislatur und fpater bie Bevolterung tamen biefer Empfehlung nach. Die jufammen. Giner ihrer erften Acte mar ber Wiberruf ber Bilbung eines befonderen Ctaates unter bem Ramen Beft Birginia. Beibe Baufer paffirten einftimmig eine gemeinfhaftliche Refolution, tie ben Brafitenten erfucte, Jeff. Davis und alle politifden Wefangenen frei ju geben. Alle auf Ettaven und Ettaverei beguglichen Wofete murten miberrufen. Reger in Criminalproceffen und in ben Civilproceffen, in benen Reger intereffirt maren, ale Beugen zugelaffen, bas Stimmrecht aber auf Beige befdrantt. Ferner murben Refolutionen paffirt, welche Die Reconstructionspolitit Des Prafibenten billigten. ftredung eines Befetes gegen Bagabunden (vagrants), bas, ohne ausbrudliche Rennung, vorzualid gegen bie Reger gerichtet mar, murbe vom Gen. Terry unterjagt, fomeit Farbige in Frage ftauben. Das 14. Amendement gur Conftitution murbe 1866 im Genat einstimmig und im Saufe mit 74 gegen 1 Stimme verworfen. 3m Darg 1866 puffirte bie Legielatur, burch bie traurige finanzielle Lage ber gefammten Bevollerung veranlagt, ein fog. "Stay-law", bas fur einige Beit bie zwangeweife Gintreibung von Schulben unterfagte. Richter Merebith erffarte jeboch in einer Entideibung vom Dob. 1866 bas Wefet fur verfaffungswidrig, ba es bie bindende Kraft von Bertragen aufhebe. Gine republ. Staats. convention, Die im Dai ju Alexandria abgehalten murbe, erflarte Die Legislatur für eine ungefetliche Rorperfchaft, und eine Bittidrift an ben Congreg, Gouv. Bierpont feiner Mutoritat ju entfleiben und einen proviforifden Gouverneur zu ernennen, "um bie Regierung auf einer lovalen Bafis zu construiren", wurde zur Unterzeichnung im gangen Staate ver-breitet. Der Reconstructionsact vom 2. Marz 1867 machte B. zum 10. Militarbiftrict, und Ben. Schofield murbe mit bem Befehl über benfelben betraut. Die Registrirung ber Stimmgeber ergab im Bangen 221,754, bavon waren 116,982 Beige und 104,772 Far-Mm 22. Dft. fand bas Botum barüber ftatt, ob eine Ctaateconvention abgehalten merten folle; bafur murben 107,342 (14,835 Weige und 92,507 Farbige) und bagegen 61,887 (61,249 Beige und 638 Farbige) Stimmen abgegeben. Bon ben 105 jur Convention gemählten Delegaten waren 80 Beife und 25 Farbige, 70 Mepublitaner und 35 "Confervative". Die Convention trat am 3. Dez. in Richmond gusammen und tagte mit furger Unterbrechung bis jum 17. April 1868. Die wichtigften Bestimmungen ber vereinbarten Berfaffung maren : "alle Burger bes Staates befigen gleiche burgerliche und po-litifche Rechte und öffentliche Brivilegien" und "nur Berfonen, Die jur Befleidung eines Amtes qualificirt find, burfen im Weichworenengericht figen". Das Stimmrecht murte allen mannliden Burgern ber Ber. Staaten von wenigstens 21 Jahren verlichen; ausgeschloffen maren einige naber bezeichnete Rategorien von Dlannern, Die in hervorragender Beife an ber Seceffion betheiligt maren. Die Bablbarteit ju allen Staats., Ctabt. und County-Aemtern murbe von bem burch bas Wefet vom 2. Juli 1862 vergefdricbenen "Tefteid" abhangig gemacht, eine Bestimmung, welche Ben. Schofield für abfolut undurch-Die Convention bestimmte, bag bie Constitution am 2. Juni bem führbar erflärte. Bolle gur Ratification unterbreitet merben, und bag gleichzeitig bie Bablen fur bie Staatsregierung abgehalten merben follten. Ben. Schofielb aber machte am 24. April befannt, baft ber Congreg feine Appropriation fur bie Registrirung ber Stimmberechtigten gemacht babe und biefelbe baber nicht ftattfinden tonne. Da ber Congreg auch feine Appropriation im Laufe bee Jahres machte, fo blieb ber Staat unreconstruirt und tonnte baber auch fein Electoralvotum in ter Bräfitentenwahl abgeben. Am 4. April war ter Amtstermin von Gouv. Bierpont abgelaufen und bie Militarbeborbe beauftragte Beurn B. Belle bie Functionen bes Bouverneurs ju verfeben. Als Schofielb jum Rriegsfefretar ernannt murbe, erhielt Ben. Stoneman (2. Juni) ben Befehl in B. Gin Wefet vom 10. April 1869 autorifirte ben Brafibenten, ben Conftitutionsentwurf ber Bevollerung jur Abstimmung vorlegen zu laffen, es feiner Discretion überlaffend, ob über irgend welche Bestimmungen bes Entwurfes besonders abgestimmt werden folle. Pras. Grant fetzte durch Proclamation vom 14. Mai ben 6. Juli fest und verfügte ein befonderes Botum über bie Claufeln, Die gemiffe Burger megen ihrer Theilhabericaft an bem Burgerfriege von ben politifcen Rech. ten ausichloffen. Im 5. Dlarg mar Ben. Stoneman burd Gen. Canby erfest worben. Das Botum am 6. Juli ergab 206,233 ffir, und 9,189 Stimmen gegen bie Conftitution. Die Entrechtungsclaufeln murben mit großer Majorität verworfen. G. C. Balter, ber Canbibat ber Bemägigten, murbe mit einer Dajoritat von 18,317 Stimmen gegen B. D. Wells, ben Candidaten ber radicalen Republitaner, jum Gouverneur ermählt. In ben Cenat maren 30 Confervative gegen 13 Rabicale (6 Reger) und in bas Reprofentantenhaus 95 Confervative (3 Neger) gegen 42 Nabicale (18 Neger) gemahlt worben. Die Legislatur trat am 5. Oft. in Nichmond jufammen, ratificirte am 8. das 14. und 15. Umentement gur Bunbesconflitution und mablte 3. F. Lewis und 3. 2B. Johnfton in ben Bunbesjenat. Die Rabicalen maren über ihre Rieberlagen im bochften Grabe erbittert und agitirten für eine Intervention bee Congreffes, um ihnen wieber gur Berrichaft gu verbelfen. Der Congreft paffirte jeted nach lebhaften Debatten eine Bill gur fofortigen Bulaffung tee Ctaates und tie Bill murte am 26. Juni 1870 vom Brafitenten untergeichnet. Bu ben im Rovember abgebaltenen Bablen für ten Congref murben 5 Demofraten und 3 Republifaner gemablt. 3m Dezember entichied bas Deerbunteegericht in bem gwifden B. und Weft Birginia fdwebenten Brocef binfictlich ter Jurieriction über bie Counties Bertelen und Jefferson gegen B. Lebhaftes Intereffe erregte ein lanamieriaer und beftiger Streit um bie Daperfcaft von Ridmond. Chabpon mar von Ben. Edefielb ernannt, Ellyfon unter bem fog. "Enabling act" gewählt merben. Erfterer weigerte fich megen ber vorgeblichen Berfaffungewitrigfeit bee Befepes vem Umt gurudgutreten, und ale Ellufon ibn mit Bewalt austreiten wollte, erhielt Chabcon, tret tes Proteftes von Genv. Balter, Bilfe von Ben. Canby. Beire Barteien einigten fich entlich barauf, tie Cade vor vie "Supreme Court of Appeals of Virginia" zu bringen. Als tiefe für tie Censtitu-tionalität verbetressenten Bestimmungen ves "Enabling-act entschieden batte, trat Chabeon jurud. Die Legislatur mar 1871 verwiegend mit wirtbichaftliden Wefeben beschäftigt. Die Wahlen gur neuen Legislatur ergaben ein machfentes Uebergewicht ter Confervativen; im Senat mar ibre Majoritat um 6 und im Baufe um 15 Stimmen acmadien. Die Legis. latur von 1872 ernannte ein aus beiben Baufern gufammengefettes Comité, um alle, namentlich mit ber Begablung ter öffentlichen Could in Berbindung ftebenten Fragen in Berathung ju gieben. Es murben verschiebene Plane vorgelegt, boch fam es zu feiner Ginigung und bas einzige Wefet von Beteutung, welches in tiefer Richtung erlaffen murte, betraf tie Begablung ter im 3. 1872 fälligen Intereffen ter öffentliden Coult. Nadtem fich bie Legislatur vertagt batte, murbe fie fefort vom Benverneur mieter gu einer Ertrafigung gufammenberufen, um tas Steuergefet, welches in ter erbentlichen Gigung nicht erledigt worden mar, ju paffiren. Dies erfelgte nach einer Debatte von einigen Tagen. Das alte Wefen, meldes auf jetes \$100 tes abgefdanten Werthes von Eigenthum aller Art 50 Cte. Steuer legte, murbe beibebalten, ebenfe eine Auflage von 50 Cte. auf jetes \$100 tes Marktwertbes aller vom Ctaate, von Gifenbabn- eter Ranglempagnien ausgegebenen Bonte. Aufertem murte allen Erprefe, Transport- und Telegraphencompagnien eine besondere Steuer, femie eine Steuer auf beren Bruttoeinnahmen, endlich eine Steuer von 5 Brec. ben Bruttebetragen aller Bertaufe von Spiritus. und Dalgetranten auferlegt. Die am 4. Deg. 1872 gufammengetretene Legislatur machte abermale ben finangiellen Stand bee Ctaates zum Sauptgegenftand ibrer Berhandlungen, und ter Cenat nahm mit Binblid barauf im Jan. 1873 eine Refolution an, in welcher ber Genverneur erfucht murbe, ber Legislatur feine Anfichten ju unterbreiten, über bie geeignetfte Art und Beife Gelt gur Bezahlung ber Binfen ter öffentliden Could und gur Beftreitung ter Ctaateuntoften gu Der Gonverneur fprach feine Anficht über tiefen Buntt in einer Extrabotidaft vom 13. Jan. tabin ane, taf tae tottliegente Bermegen tee Ctaates gur Berminterung ber Ctaatoidult verwentet merten felle, bag eine Ginfdrantung ter öffentlichen Ausgaben bis gu einem folden Grate, ale es fich mit ber Birtfamteit ber Bermaltung in Gintlang bringen laffe, geboten, und bag eine Steuer, in Uebereinstimmung mit ber Constitution, auf alles Eigenthum im Staate zu legen sei. Die Legislatur vertagte sich im April, ohne indeft irgentwelde Dofregeln jur Berminterung ter öffentlichen Ausgaben, ober gur Debung tee Ctaatecretite jur Beltung gebracht gu baben. In ter im Berbft 1873 ftatte gefuntenen Staatsmabl murte ber Cantitat ber confervativen Partei, 3 a m e & L. Rem per, mit einer Dajeritat von 27,239 Ct. jum Genverneur ermablt. Die fanmtliden für ibn abgegebenen Stimmen betrugen 120,728, Die für feinen Wegencantitaten D. B. Die Inauguration Remper's fant am 1. 3an. 1874 in Rich. Sugbee, 93,499. mond ftatt.

Birginia. 1) Township mit gleichnamigem Postrerfe in Cas Co., Ilinois; 1789 E. Das Postrerf bat 954 E. 2) Township in Cospecton Co., Ohio; 1014 E. 3) Dorfin Placer Co., California.

Birginia City. 1) Berg ftabt im Territerium Montana, ber Sauptert von Mabifon Co., an einem Rebenfluffe tes Zeffersen River, 225 engl. M. nertöflt. von Atabo Eith, am Abhange ber Nochy Wountains, gelegen, mit reichen Goldminen in ber Nabe, hat 867 E. 2) Hauptert von Storen Co., Revada, bie beteutenbste handelstatt bes Staates, liegt am östl. Abhange bes Meunt Davibson, 15 engl. M. nerböflt. von Carson City, und bat 4205 E. Die Strafen sind eben und an manden Stellen burch Ristin ge-hauen. B. C. hat 4 schoe Kirden, verschieben ftattliche Gebaute, ist seit Lutedung und Ausbeutung der reichen Silberminen bie "Comstock Lodo" die bebeutenbste) entstanden

und rasch aufgeblüht. Es erscheinen 4 tägliche und 2 wöchentliche Zeitungen in engl. Sprache. Die Stadt hat 7048 E. (1870) und wird in 4 Bezirte (wards) eingetheilt.

Birginifche Infeln (Virgin Islands), westindifche Infelgruppe im D. von Borto-Rico. in 180 nortl. Br. Die ju ten Grofen Antillen geborenten Bufeln fint meift felfig und erzeugen Buder, Dais, Raffee, Baumwolle, Jutigo und Tabat. Die Balter enthalten werthvolle Muthölger, und Die Ruften find fifdreid. Es gibt zwei naffe und zwei trodne Sabrediciten. Der weftl. Theil ter Gruppe gebort ten Spaniern, ber mittlere ten Danen. ber öftliche ben Englantern. Grantid find: Eulebra ober tie Golangen-Infel, und tie unbewohnte Bieque oter Rrabben . Jufel, nabe Borto-Rico, gufammen 3,4 g. D. Dt. mit 1200 Bewohnern. Danifch fint: Ct. Thomas und Ct. 3an. erftere 1,, D. Dt., lettere 1 D. Dt. mit 2228 E. Dan pflegt ju tiefen and Ct. Croir au gablen. Englifch find: Tortola, 1,, g. D .- Dt., bie 1694 B. F. h.; Il negaba, mei Reralleninfeln von O. D. D.; Birgin Gorba, O., D. M., bis 1300 f. h.; Joft von Dyte, bis 818 f. h.; Beef. 3 slant, Beter's Blant, Gnana, Galt, Caymanes; inegefammt 4, D. Dt. mit 6051 E. (1871), von tenen nur 451 Die englifden B. C. ergaben im 3. 1873: £2000 Ginnahme und chenfoviel Musgabe; Die Ginfuhr betrug £4000, Die Ausfuhr £6000; 8 Gdiffe liefen mabrent bes Babres ein und ans. Columbus bat 1494 auf feiner gweiten Reife tie Bufeln entredt und fie Las Birgines genannt; aber erft 1666 fiebelten fich tie Englanter auf Tortola an.

Birgin Niber, Fluß in Utah, Arizona und Nevada, entfpringt am Fuße ber Wahfalch-Mountains, fließt sitwestlich und muntet in Lincoln Co., Nevada, in ben

Birginbille, Boftborf in Berts Co., Bennfplvania.

Birinthus, ein lusitanischer hirt, leitete feit 149 v. Chr. ben Aufftand feines Bolles gegen Rom's Bedrifdungen mit großer Tapferteit und Umsicht, wurde aber auf Anflisten bes Quintus Cacitius Capio (140 v. Chr.) in hinterlistiger Weise getöttet, werauf Anstianien 138 und 137 auf's Neue burch Decius Junius Brutus ber römischen herrschaft unterwerfen wurde.

Biriffimmen (vota virilia) nannte man auf ben ehemaligen beutiden Reidstagen bie einem einzelnen Stande gutommenben Stimmen, im Gegenfat zu ben Curiat-ober Gefammtlimmen.

Biraqua, Township und Boftborf, Sauptort von Bernen Co., Bisconfin;

1988 E. Birtusfen (vom ital. virtuoso, tüchtig) nennt man bie Meister einer Aunst, inebesonbere hervorragende Sanger und Tonfünstler; baber Birtuofität seviel wie Aunstneisterschaft, der höchste Grab ber Boltommenheit in ber Ausübung einer Aunst.

Bifalia, Townibip und Bofteorf in Tulare Co., California; 1526 G. Das Boft-

borf bat 913 E.

Bifder. 1) Friedrich Theodor, ausgezeichneter beutfder Meftbetiter, geb. am 30. Jani 1807 ju Ludwigeburg, ftubirte Theologie, murbe 1833 Repetent am Theologis fchen Geminar gu Tubingen, 1837 Profesior ter Phitosophie tafelbit und geborte bei ter Bolterhebung 1845 ale Ditglied ber nationalversammlung ter gemäßigten Linten an. Bon der Regierung seines Baterlandes politisch gemagregelt, übernahm B. 1856 eine Brofeffur am Polytechnicum ju Burid, jetoch 1866 wiederum ben Lebrftuhl für Alefibetit und beutiche Literatur an ber Universitat ju Tubingen und am Bolntechnienm ju Stuttgart, wo er abwechselnd in bem einen Salbjahre bier, im andern bort ber Lehrthätigkeit oblag. Bon feinen gefchapten Schriften find berverzuheben : "leber bae Erhabene und Romifche" (Stuttgart 1837), "Aesthetit ober Biffenschaft bee Schonen" (3 Brc., Stuttgart 1847-58), "Aritifche Gange" (1844; neue Folge in 6 hftn., Stuttgart 1861-73), fowie pfeubonym bie pitante und geiftreiche Cdrift "Fauft. Der Tragobie britter Theil" (Stuttgart 1862), eine vorzügliche Catire auf ten zweiten Theil bes Gothe'ichen Kauft. falls murren mit vielem Beifall bie anonym veröffentlichten "Epigramme ane Baten. Baben" (Stuttgart 1837) aufgenommen. 2) Beter, berühmter Erzgiefer, geb. um 1455 in Rurnberg, arbeitete erft mit feinem Bater Bermann B., unt feit 1489 felbfiftanbig. Seine berühmtefte Schöpfung mar bas "Schalbusgrabmal" in ber Schalbustirde ju Ruruberg, weldes er mit Silfe feiner 5 Gebne, Beter, Bermann, Bane, Baul unt 3a. tob, 1519 fouf. Anger tiefer bebeutenten Arbeit find gu nennen tie Grabplatten bes Bifchofe Jobann, im Dom ju Breslau, ber Gartophag bes Erzbifchofs Ernft von Mogbeburg, "Chriftus bei Martha und Maria", im Dom ju Regensburg, "Die Kronung Dlaria", im Dom zu Erfurt, die Grabmäler Friedrich's des Beisen, in der Schleftirche zu Bittenberg und Altrecht's von Brandenburg, in der Stiftslirche von Aschaffenburg. B. zeichnete sich namentlich in der Darstellung der Röpfe und in der Gewandung aus. Er ftarb am 7. Sam. 1529.

Bifder's Ferry, Boftvorf in Garatega Co., Rem Dort.

Bifdnu, f. Indifde Religion.

Bisconti, Rame einer lombarbifden Familie, welche in bem Ergbifdofe von Diailant, Dtto B., geft. 1258, nach bem Sturge tee Baufes bella Torre bie Berifchaft über Dlailand erlangte. 3hm folgte fein Reffe Dattes I. (1294-1322), tiefem fein altefter Sehn Balcaggo (1322-28), taranf Mago (geft. 1329), Lucdino (1329-49), Biovanni (1349-54), alerann gemeinschaftlich teffen brei Reffen Dlatteo II., Bernabo und Galeaggo II. (1354-85). Des letteren Cobn Gian Galeagge erhielt vom Ronige Bengel (1395) bie Bergogewurte, unterwarf Bifa, Giena, Berngia, Batua und Bologna und beabsichtigte fich jum Ronig von Italien ju machen, ale er 1402 vergif. tet murbe. Unter ben Baumerfen, welche unter feiner Regierung entftanten, ift ber prachtige Dom von Mailand bervorzuheben. Wahrend ter Regierung feiner brei Cobne, welche bas Land unter fich theilten, ging ber größte Theil ber Befigungen an Floreng und Benebig verleren, und felbit, nachtem Bbilippo Diario (1412) alleiniger Berricher geworben. vermechte terfelbe bie frubere Dacht ter Ramilie nicht wieber berguftellen. Da er 1447 obne manulide Erben ftarb, brachte feine unebeliche Tochter Bianca bie Berricaft 1450 an ihren Gatten Frang Cforga (f. b.)

Viscum, f. Diftel.

Bissonen (vom lat. visio, von videre, schen) nennt man Einkiltungen, welche mit einer solden Lebyaftigfeit auftreten, bag ber Patient wirfliche Gestalten zu seben glaubt. Die B. entsichen salt immer bei franthaft erregter Einkiltungefrast, namentlich wenn ber Geist in großer Abgeschlesseubeit von ber Außenwelt lebt, also in ber Einsamkeit; so entstand 3. B. die B. Luther's auf der Wanchmal

wird ber Bifien air fellft Wegenstand feiner Bifienen (Doppelganger).

Bistr (vom ital. visiera, vom lat. videre, schen) beist ber an binteren Theile eines Feuerrohres, zuweilen auch mehr nach vern besindliche Einschnitt zum Erferschen tes Kernes und ziele nach mehr nach vern bestudige Einschnitt zum Erferschen beist Arne und biede Binte dene, welche man durch bie Seclenachse gelegt benkt. Eint Bistrinie und Seclenachse varallet, se beist bas Nehr verg lichen. Da jedech bas Gesches sich seint und Seclenachse parallet, se beist bas Nehr verg lichen. Da jedech bas Gesches sich seint das Listenschlassen von der Verläufen bat, so wird bas Kern gewöhnlich etwas niedriger angebracht als bas Bistr; ber Wintel, ben Bistrinie und Seclenachse bilden, heißt der Bistrinie zum zweiten Male schneitet, beist Visit sir si ir fo n si. Um burch Etwaten die größere Schusweite zu erreichen, ist bei Geschürehren ein Ausschlassen, ist bei Geschürehren ein Ausschlassen, bei den klappen zu bei den Klappenissen, der dahre Schussen und der Verläufen war bei den klappen der Verläufen wer den Klappenissen war geben ab Geschus Geschutzungen, welchen zu den klauften den Verläufen der Beschussellen war sie den nach erwegliche Theil des Helmes, welcher bas Gesicht sohnten und geben und athenen zu fennen, turcherechen war (f. Ri sit un a). — An Wespertzengen heißt L. der hintere Tiepter.

Bifirfunst beigt bas Berfahren, mittels bessen und ben Rauminhalt von Doblgefäßen, besonderes von Fässern, burch Ausmicssen einer oder zweier Dimensionen annäbernd bestimmen binn. Die B. geschiebt mit bem Bis ist fi ab (s. d.) nach selgenden Regelen der bestimmten Fasses ist fast gleich dem eines geraden Cylinders von gleicher Länge, bessen Cylinders von gleicher Länge, bessen Grundsäche Bassen, der Sundtreisstäde et 1/4, der Bedeutreisstäde von gleicher Länge, bessen gleicher Basses ist fast genau gleich dem eines geraden Cylinders von gleicher Länge, bessen ber Durchmesser Explanterischen eines geraden Cylinders von gleicher Länge, bessen Durchmesser Explanterischen eines geraden Cylinders von gleicher Länge, bessen Durchmesser Explanterischmesser.

+ 1/, bee Bebenturdineffere ausmacht.

Bifirfied eber Bifirruthe heift tos Das, mit tem bie Bifirtunft ausgentt wird; basifelte besteht and einem in regelmäßige Theile getbeilten Stabe; nut zwar unterscheite nan ben tub i chen B., an welchem man nach Abmessung einer Dimension ten Jubalt bes Fasses oblieft; und ben quedrat i scho en B., mit welchem man ben Jubalt burd Multiplication erbält. Die Bisirschung nur, ein anderes Was für hechgefäße, besteht genöhnlich aus einem Pergamentstreifen und ist auf äbuliche Weise eingetbeilt.

Bisp, eigentlich Bispach (frang. Viège), Sauptert eines gleichnomigen Begirtes (6599 E.) im schweig, Kanton Ballis, an ber Bispach gelegen, mit 723 E. (1870), ift ein unbedeutenber Ort, war früher ber Gip gablreicher abeliger framilien und wurte am Bifta Bitriol 347

25. Juli 1855 von einem verheerenten Erbbeben heimgesucht. 3m Bispachthale, vor ben falt 8000 B. fieil abfallenben Soben bes Monte-Reja, liegt in 4932 g. Sobe bas Lirchvorf Saas im Grund, im benachbarten Ritolaithale St. - Ritolaus, weiter binauf 3 ermatt ober Braborgne, in 5073 R. Obbe.

Bifta, Boftborf in Beftchefter Co., Dem ?) ort.

Visum reportum, Parere medicum eter Funt fchein beift im teutschen Rechte.

mefen ber auf gerichtliche Beranlaffung berfafte, fdriftliche Bericht eines Urgtes.

Bitalianer ober Bitalien bruder (vem lat. vita, Leben) ift ber Name einer gefürchteten Serfanberschar (im 14. und 15. Jahrh.) ber Die und Rerbse, welche, anfangs unterstützt durch die herzses von Medlenburg, in ben nordischen Meeren ihr Inwesen trieben. B. wurden diese Scharen genanut, weil sie lediglich ihre Züge bes Erwerks wegen unternahmen, Bictualienber, weil sie lediglich ihre Züge bes Erwerks wegen unternahmen, Bictualien ber iber, weil sie bas belagerte Stockholm mit Bictualien (Lebensmitteln) versorgten, und Liten beeler (b. i. Gleichbeuter) wegen ber gleichen Bertheilung ber Bente. Hanburg insbesondere erlitt burch bie B. erhebliche Bertufte. Durch die 1402 nahe Helgeland erselgte Gesangennahme ihrer Ansührer Alaus Störtebester, Wigmann, Götte Nichael und Bigbeld, und beren hinrichtung zu Hanburg geschwächt, verschweindet ihr Anne seit 1439 aus ber Geschichte. Bgl. Beigt, "Die Bitalienbrüber", in Ranmer's "Historische Zassenbuch" (2. Folge, Bb. 2, 1841).

Bitellins, Aufus, römischer Raiter, geb. im 3. 15 n. Chr., warb nuter Galba, ber ihn für einen unbedeutenden, genussischtigen Schlemmer hielt, an die Spice der Legionen am Niederthein gestellt, und von diesen nach Galba's Tode jum Raiser ausgerusen. Er besiegte seinen Gegentaiser Otho, welcher, um unnübes Blutvergießen zu verbindern, sich seine gegen geb. B. unterlag jedoch dat einem andern Gegentaiser, bem Bespassans nud ward am 24. Dez. 69 ermordet. B. hatte in kurger Zeit zu Kom 56 Diill. Doll.

verpraßt.

Biterbo, Stadt in ter italien. Proving Nom, am Fuge tes Monte. Cimino, in 1700 F. Bobe gelegen, bat eine Kathervale mit ben Grabmaltern verswiebener Bapfte, viele andere Rirchen, vier Balafte, etrurische Alterthumer, Schweselrassinerien und 16,000 E. Ber ber Rathervale mußte Raifer Friedrich I. bem Papft harian IV. ben Steiglügel als Zeichen seiner Unterthänigteit halten. In ber Nabe ber Stadt liegen die berühuten warmen

Comefelbaber von B.

Vitis (engl. Grape), die thyfice Gattung ber amerit. Beinfamilie, mit folgenden in den Ber. Staaten einheimischen und wildwachsenden Arten: V. Labrusea (Northern Fox Grape), Brucht purpur- oder bernschinfardig, reist im Sept. und Dit., hat druch Cultur tie I sa bellar, E at awd a., Concord und andere Barietäten; V. aestivalis (Summer Grape), mit Ileinen, schwarzen, sügen Beeren; V. cordisolia (Winter oder Frox G.) Brucht slau oder schwarz, sügen Beeren; V. vulpina (Museadine oder Southern Fox Grape), Brucht greg bis 1, 301, wohlriedend, purpurroth, südwärts; auß ihr die Scuppernong Grape u. a. entstanden; V. indivisa, von Ohio an südwärts; V. bipinnata, Brucht schwarz, länglich, von Birginia und Kentuch au südwärts auf idwärts.

Bitriol (vom lat. vitrum, Glas, megen feiner im Glange u. f. w. bem Glafe abnlichen Befchaffenbeit), in ber Technit Rame ber ichmefelfauren Detallfalge. Dan unterfdeibet vorzugeweife 1) Blauen oder Chprifden B., ein fcmefelfaures Rupferornb, auch turg Rupfervitriol genannt, bilbet fapbirblaue Rroftalle und bient in ber Galvanoplaftit, als Memmittel in ber Medicin u. f. w. Er wird hauptfachlich aus Rupferliefen bargestellt, fomnit jedoch auch natürlich in Kristallen oder aufgelöst in Cementwasser vor; 2) Grünen B. ober Rupfermaffer, ift fcmefelfaures Gifenerpoul, bilbet grune Arpftalle, läuft an ber Luft gelbbrann an, gibt in ber Sipe feine Gaure ab, wird beehalb gur Darftellung ber Schwefelfanre (f. b.) benutt, bie baber auch Bitriolol genannt wirb. Der Gifenbitriol bient in ber Farberei, in ber Photographie, jur Desinfection u. f. m.; 3) Bei-Ben B., Bintvitriol ober Galigenftein, ift fcmefelfaures Binterno, aus Binterzen burch Bermittern, Auslangen und Arpftallifation gewonnen, tomuit in Buder abuliden Rlumpen in ben Bandel und wird befontere gur Schwarzfarberei benutt. Gruner calcinirter B., ift burch Erhipen entmafferter Gifenvitriel. Letterer mirb vorzugemeife in ben fog. Bitriolwerten gewonnen und entweder aus in Rupfergruben gelöftem, natürlichem Eifenvitriel ober aus Schwefelties und Martafit (Strabities, Bafferfies) bargestellt, welche an ber Luft zu schwefelsaurem Eisenorpoul orpoiren und sobann ausgelaugt merten. Enthalten bie Ricfe Rupferties, fo find bie gewonnenen Laugen tupfer-Ebenfo werden Die tupferhaltigen Grubenwaffer verarbeitet, g. B. ju Fahlun in Schweben und an anberen Orten.

Bitrubius, Marcus B. Bellie, ber einzige römische Schriftsteller, welcher siber Baulunit geschrieben hat, aus ber Zeit Cajar's und Augussus', welch' Leiturer ihn als gugenieur zur Bersertigung von Kriegsmaschien gebrauchte und ihm die Leiture bes Baureckens übertrug. Im Genuß einer ansehnlichen Benston verlebte er sein Alter in Gemüthlickeit und Muße. In seinem dem Augustus gewidneten Werke De architectura", in O Bückern, ist der Begriff bes Baufaches im weitesten Unifange genommen, indem er auch über Wasser und Wasserteitungen, über Zeitmessung und Maschien schreite in Eerstlich ist sein Wert sichen als bas einzige seiner Art aus dem Altersbume wichtig. Tie Herm ih vielfach abstehend und wundertich. Ausgaben deser keite sit auch ein Anszug von einem undekannten Berfasser erhalten. Ausgaben desergeren A. Marini (Rem 1836, 4 Bec.), mit deutsche lebersetung; Leerngen (Wetda 1836); Vese und Müller-Strübing, Leiszig Stefe, und Müller-Strübing, Leiszig schwitten, Bassel 1614), mit Annuerkungen und Kürnberg 1548; mit zahlreider Delzschwitten, Bassel 1614), mit Annuerkungen und Kissen Keter (Etuttgart 1864 ff.).

Bittoria eber Biteria, bie hauptstadt ber span, Preving Alava, Gis bes Generalcapitains ber Bastischen Previngen und eines Bifdess, ift eine alterthümliche Stadt und hat 18,728 G. (1860), welche lebbaften handel mit Gisen, Stadt, Getreite und Wein treiben. hier siegten die Engländer unter Wellington über die Franzsefen, unter König

Bejerh und Gen. Jeurban, am 21. 3uli 1813.

Viva Voce (lat., t. i. burch bie lebente Stimme). In ber englischen Rechtssprache beigt jere müntliche Berhanblung "Viva voce", ebense bie Aussage eines Zeugen ver Bericht. Das Stimmen "Viva voce" wird im Gegensatz zum Stimmen burch Stimmgettel (Ballot) gebraucht. Das Belt wählt seine Repräsentanten sier ben Gengreiz und bie Legislaturen burch Stimmgettel; bie Repräsentanten sehr "Viva voce".

Bivian, Township in Bafeca Co., Dinnefeta; 305 G.

Binisection (neul., von vivus, lebendig, und sectio, Zerschneidung) nennt man die an lebenden Thieren wergenemmenen Operationen zu physiologischen, dirurdischen und therapeutischen Zweden. In vielen Fällen werden die Thiere ver der B. betäubt. Die in der B. liegende, ausschender Gransamkeit wird reichlich dem Nuben aufgewegen, welchen sie durch die Vereicherung der Wissenschaft bringt. Für die Wissenschaft find baber die B.en unentbehrlich.

Blaxbingen, Statt in ber niederläubischen Provinz Süb-Hellaub mit 8304 E. (1867), am linten User ber Neuen Waas gelegen, hat einen guten Hasen, eine sieden ersermirte Liricke und Kabhyaus. Die Einwehner treiten Herings- nud Kabeljanfischerei.

Blamifche Sprache und Literatur. Dian verficht unter vlam. Eprache tie in Belgien üblide Abart bes Dieberbeutiden, welche von bem Bellantifden faft nur ertbegrarhijd verschieden ist und sich von letterem etwa wie das Schwähische vom Kräntischen unterfciert. Die Wefchichte ber blam. Literatur fallt fenach mit ber ber nieterlantifden jufammen, bis nach ber Lostrennung Belgien's von Solland (1830) eine feg. vlam. Bc. weg ung, gegenüber bem immer machtiger mertenten Anbringen tes frang. Elemente, in ben officiellen Breifen fowohl ale im gefelligen Leben entftant. Auf Grunt ber Berfaffung, welche feiner ber beiben in Belgien gesprechenen Sprachen ein Berrecht einraumt, feste fich bie vlamifde Bewegung jum 3med, tie vlamifde Gprace ale bas unverangerliche Erbgut ber Borfahren, ale ben mirtfamften Bebel gur nationalen Erzichung bee Belfe aus bem Giechthum, in bem fie feit Jahrhunderten lag, empergubeben und zu einem ausgebildeten Wertzeug ber Entwidelung ber vlamifd-belgifden nationalität zu maden. An biefes Streben fnüpfen fich bie Damen Blommaert (f. t.), Confeience (f. t.), van Dunfe, Suellaert, Sniebers, van Rhemyd und Billeme (f. t.). Berte ven Confeience erlangten eurepäischen Ruf. Um Ausführlichften fpricht fich üter bie literarifden Buftante ber Blamingen 3ta ven Duringefelt in ihrem Berte "Ben ter Schelte bis gur Dlaas" (3 Bbe., Leipzig 1861) aus. Ereffliche Grammatifen fdricten: Ban Beere und Beremans, gute Perita Abbe und Dlinger, femie Gleeds und ban be Belbe. Ausführliche Bibliographien baben Gnellaert (1857) und be Botter (1867) geliefert. Bgl. Soffen, "Blamifd. Belgien" (2 Btc., Bremen 1847).

Blies (vem lat. vellus, Schaffell) nennt man ein Schaffell, auf meldem sich nech tie Bolte besindet. Berühmt ist in der griech. Soge das Goldden e. 3, un Kelchis, neldes Jajon (f. d.), der eine Meerfahrt mit den Argenauten (f. d.) dahin unternabm, zurüdbelte. Der Orden des Golden en B., einer der angeschensten meltlichen Rittererten im Wittelalter, mard am 10. Jan. 1430 vem Herzog Philipp III. ven Burgund, bei Gelegenbeit seiner dritten Bermakhlung, mit Jabella von Portugal, zu Brügge begründet. Perzog

Blieffingen

Bhilipp erflärte fich jum Großneifter besielben und verordnete, bag biese Burte auf feine Regierungenachfolger übergeben solle. Sie ging baher nach Karl's V. Tote auf ben Ronig von Spanien über. Seittem jeboch 1715 bie Span. Nieberlante an Desterreich sielen, haben auch bessen begenten ben Orben verlieben. Napoleon I. stiftete am 15. Aug. 1809 ju Schönbrunn ebenfalls einen Orben bes Goldenen B., ber jeboch nicht zur Aussithrung kam.

Blieffingen, fiart befestigter Kriegsbafen ber niebertantischen Proving Z eelaub, auf ber Infel Balderen gelegen, an ber Wündung ber Bester-Schelbe, mit zwei Sofen und einer guten Ibode. B. hat eine fadone resonniete Rirde, ein Theater, bereutente Seearsenale und 11,521 E. (1867), welche lebbaften Saubel treiben. Ber bem 15. Jahrh, noch ein Dorf, wurde B. am 21. Jan. 1808 bem franz. Kaiserreiche einverleibt, und eapitufirte am 17. Aug. 1809, nachbem es von bem Englandern finis Tage lang auf bas Bef-

tigfte bombarbirt worben mar. B. gegenüber liegt Fort Breefens.

Bocale (vom lat. vocalis, so. littera, ber touente, naml. Buchfate) eber Selbfla nter werven biejenigen Sprachaute genannt, welche burch ten sich im Rehltepf entwidelnben Stimmlaut, unter Beibife ber Mundbible, indem sich biefelbe erweitert oder verengert, gebildet wird. Das a entsteht durch das Strömen bes Stimmlautes burch die Annbbible bei flach liegender Bunge und weit geffineten Lippen; i, indem der Stimmlaut burch die Bunge verengerte Mundbible getrieben wird und u, wenn beige Berengerung durch die Lippen hervorgebracht wird. Die übrigen B., beren es in ben verschiedenen Sprachen verschiedenen gibt, liegen in Bezug auf ihre Bildung zwischen bei bei genannten.

Becalmufit heißt im Gegensate jur In firnmen talmufit tiejenige Gattung ber Tontunft, melde entweder lediglich im Gefange besteht, eber werin bech ver Gesang in him sicht auf die Begleitung ber Informente bie Hauptsate bilbet. Bur B. rechnet man bos Lied, ben Choral, die Oper, bas Oratorium die Cantate u. f. w. Bgl. die Art. Mufit

und Wefang.

Bocation (vom lat. vocatio) beißt in Deutschland in ber Rirdensprache bie gefetliche

Berufung und landesberrliche Bestätigung zu einem geiftlichen Amte.

Bogel, Ebuard, benticher Afrikareisenter, geb. am 7. März 1829 in Kresett, erhielt eine Bildung in Leipzig, wo sein Bater Directer ber Realicule war, wurde 1851 hind's Affistent auf Bildun's Strenwarte zu London und erhielt 1853 von ber engl. Regierung bie Leitung einer Expedition nach dem inneren Afrika. Mit reichen Mitteln und guten Instrumenten ausgestattet, langte er am 24. Febr. 1854 in Kuta an, begleitete einen Kriegsing der Vormelen nach den Käubern ber Musgo und Tuberi, und brang 1855 über Pacoba in Adamaua dis zum Benue oder Tichaba vor. Im Dez. 1855 wandte er sich nach Babai und kam am 25. Jan. 1856 in Wara an, wo er jedoch am 8. Febr. ermordet wurde. Seine Schwester, Else Polfo, verössentlichte: "Erinnerungen an einen Berschollenen. Aufzeichnungen und Vriese von und über Eruard V." (Letzig 1863).

Beget von Faldenstein, Ernist Friedrich Eduard, preuß. General, geb. am 5. 3an. 1797 in Schleften, trat mit 16 Jadren als Freiwilliger in bie preuß. Aumee, nach 1813 und 1814 an ben Kriegen gegen Rapoleen theil und wurde 1841 Waiger. Beim Berliner Straßenkampf gegen die Boltserhebung wurde er am 18. Marz 1848 verwundet, machte ben Feldyng in Schleswig mit, wurde 1855 Generalmajer und 1858 Generallieutenat. B. erhielt 1863 im Kriege gegen Danemart den Derbefehl über die beiten preuß. Dieifionen in Jütland, wurde Mittärgeuverneur baselbst und avaneirte im Juni 1865 jum General der Insanterie. Während bes Deutschen Krieges von 1866 commandirte B. die Wälinarmee, wurde jedoch im Juli Mittärgeuverneur von Böhmen und im Ottober Commandant des 1. Armeeorys. Er erhielt für seine Leisungen in dem Mainseltzige eine reiche Dotation. Beim Ausbruch des Krieges mit Frantreich (1870) wurde er zum Generalgouverneur der Nord- und Visiterpevinzen ernannt und 1874 in Anheland verfest.

Bögel (aves). Das Gefchlecht ber B. ift vergleichungsweise nicht alt, do im verjurofsichen Gestein keine Spuren berschen entverkt worden sind. Durch ihren inneren Bau und durch ihre embryonale Entwicklung ist diese Thierclasse dem Reptitien so nahe verwandt, daß sie ohne Zweisel aus einem Zweige dieser Classe ihren Ursprung genommen bat. So sit 3. B. die Oottersung wei den Muchale was der Verwandt, die ohne Zweisel aus einem Abeitien partiell, bei den Sängethieren total; die rothen Blutzellen der ersteren besten einen Kern, die der seinen Angegen nicht. Die Haars der Sängethiere entwicklich sich in geschlossenen Bälgen der Haut, die Federn der Baugegen, ebense wir die Federn der Benten der Vernechten der Verschlossen, ebense wir die Kedern der Keptillen, auf Hödern der Haut u. s. w. Die greche Wehrzast der Baut u. s. w. Die greche Wehrzast der Baut u. s. w. Die greche

fleibes und in ter Bilbung bee Conabels und ber Bufe, bodft einformig gebaut, in abn. licher Beise wie bie Insettenetasse. Den außeren Eristenzberingungen hat sich bie Bogel-form in vielfältigster Beise angepaßt, ohne babei irgend wesentlich von bem fireng erblichen Tupus ber darafteriftifden inneren Bilbung abzuweiden. Dan bat in ber neueren Beit bie gange Claffe ber B. in trei Unterclaffen eingetheilt und zwar: 1) in tie reptilien. ich mangigen ober fieberich mangigen B. (Saururae), welche bis jett nur burch einen einzigen, aber unvollständigen foffilen Abbrud befannt find, ber aber ale bie altefte und babei eigenthumliche Bogelversteinerung bobe Bebentung bat, nämlich ber Urgreif ober tie Archaeopteryx lithographica, im obern Jura von Bapern gefunden. Diefer mertwürdige Bogel icheint im Gangen bie Große und ben Buche eines farten Raben gebabt au baben und befaß, mabrent alle atrigen B. einen nur aus menigen Birbeln gufammengefetten Schwang baben, einen langen, eitechfenabuliden, aus 20 unt mehr Wirbeln beftebenben Comang. Un jebem Wirbel fagen zweizeilig ein Baar ftarte Steuerfebern, eine Form, bie vorübergebend tie Embryonen ter übrigen B. noch beute aufmeifen; 2) in tie facherichmangigen ober tielbruftigen B. (Carinatae), ju tenen alle jest lebenben B., mit Ausnahme ber ftraugartigen, geboren. Aus ber letten Beriebe ber Geeun. bargeit tennt man von ibnen nur einen albatrofartigen Comimmpogel und einen ichnepfenartigen Stelzwogel; alle übrigen fint in ben Tertiarfchichten gefunden morben; 3) in bie ftraugartigen ober bufdelfdmangigen B. (Ratitae) auch Laufvogel (Cursores) genannt. Die Claffe ift gegenwärtig nur noch burch wenige Arten vertreten, burch ben zweizehigen afritanifden, ben breizehigen ameritanifden und neuhollanbifden Straug, ten indifden Cafuar und ten vierzebigen Rimi ober Apterpr auf Reufeeland. Bahrend ber quartaren Epoche lebten verfcbiebene B. von machtigem Umfang, Gattungen, bie feit bem Erfdeinen bee Dieufden allmälig ausgestorben find. - Die B. baben beble Knochen, welche mit anderen Luftraumen bes Rorpers in Berbindung fteben (Bneuma. ticitat, am bodiften entwidelt bei ben guten Fliegern), ein aus 2 Rammern und 2 Borbofen bestehenbes Berg, legen ihre Gier meift in felbstgebaute Refter, futtern bie ausgebruteten Jungen, find mit Febern bebedt, befiten einen bochentwidelten Webor- und Wefichts. finn und manbern gum Theil. Siernad unterfdeibet man auch Ctanboogel, melde bas gange Jahr an einem Ort bleiben, Strid vog el, welche nur turge Wanterungen in berfelben Bone maden, und Bugvogel, welche mabrent gemiffer Jahredzeiten in anteren Die Speiferobre befitt baufig eine tropfortige Erweiterung gur Berban-Dau fennt über 8000 Urten, von benen etwa 150 foffilen Gattungen angeberen. Nach ihrer Lebensweise theilt man fie auch ein in : 1), De ft be der, Metrogel, Luftvögel (Incessores); tie faft nadten Jungen werten gefüttert, bie fie flugge fint, burfen eter fliegen, fiten im Golafe bedent, fliegen gefdidt mit angezogenen Bangbeinen; bierher geboren bie Raubvogel (Rapaces), Rlettervogel (Scansores), Gingvogel (Passeres) und Tauben (Columbae); 2) Reftfluchter eter Bipbel; tie mit Dunen bebedten Jungen werben nicht gefüttert, fliegen feltener, fdmimmen eber fdreiten, ichlafen ftebend ober figent. Bu ibnen werben gerechnet bie Sibner (Gallinae), Lauf. vegel (Cursores), Sowimmvegel (Palmipedes) und Sumpfvegel (Grallae); bie beiten letten Ordnungen find Baffervogel, fliegen gefdidt mit nach binten geftredten Badbeinen .- Bas tie Berbreitung unt Banterung ter B. Nortamerita's betrifft, fo laffen fic nach Bairb bie Ber. Ctaaten in 3 Begirte theilen: 1) Der öftliche, zwifden bem Atlantifden Decan und bem Diffiffippi; 2) ber mittlere, gwilden bem Diffiffippi unt ber Gierra Revata, und 3) ber weftliche, gwifden ber Gierra Revata und tem Stillen Dicere. Die Begelfauna tiefer Begirte ift eine giemlich fdarf gefdiebene, mas befontere für ten öftlichen Theil gilt, mabrent ben beiben anderen eine Ungabl Arten gemeinschaftlich fint. Un tiefe Begirte folieft fich im Guten ber Bestindifde und im Norben ber Arttifde Begirt. Die Grenge zwifden ben letteren ift feine bestimmte, und murben arftifde Urten ichen in Derice angetroffen. Beber ber brei Begirte bat eine fübliche Unterabtheilung, welche mehr fublide formen aufweift, und bietet bie westliche Proving in ihrer Berlangerung burch bie Californifde Salbinfel noch einen befontere intereffanten Bunft, intem am Cap Ct. Lucas etma 20 biefer Wegend eigenthumliche B. aufgefunten merten find. Auf ter entgegengefesten Geite, in Florita, tommt inteffen nur ein tiefer Salbinfel eigenthumlider Bogel vor (Cyanocitta Floridana); bagegen wird bier burch bie Nachbarfchaft ber Babamas bie Fauna in anterer Beife mobificirt. Der öftliche Begirt bebnt fich in ten boberen Breitegraben nach Beften bin aus, weghalb fich in ben Felfengebirgen zuweilen für erfteren darafteriftifde B. zeigen, obne bag jeboch bis jett einer berfelben in California angetroffen mare. Gie icheinen ihren Weg langs bem Platte River und oberen Diffouri genommen zu haben und auf bemfelben Bege wieber jurudgutebren. In Betreff ber Binterquartiere ber norbamerit. B. ift man erft in ben letteren Jahren zu bestimmten und zuverläffigen Refultaten gelangt. Biele Arten bee Ditbegirts geben nicht weiter ale bis in bie fublichen Staaten; befonbere nach Georgia und Floriba. Berhaltnigmäßig wenige besuchen Beftinbien, befto größer aber ift bic Angabl ber Befucher Mexico's und Guatemala's; von ba nach Guten nebaien bie Bablen Das Gefagte gilt jeboch nur fur bie Landvogel, indem eine große Angabl von Baffervogeln mabrend bes Winters über gang Gabamerita, bis nach Batagonien, zerftreut Communungel folgen ihnen indeffen, wenige Arten ausgenommen, nicht. Bis jest find 25 Arten nordamerit. B. im Binter in Gudamerita gefunden werden und zwar meift in Ecuater und Bogota. Um weiteften futlich murte Rostrhamus sociabilis gefunden, nämlich Die Dichrzahl tiefer Arten ift übrigens mit noch weiteren 27 Species auch in La Blata. auf ber Lanbenge von Banama angetroffen worben. Gigenthumlich und auffallend ericbeint, baß alle Arten ausschließlich bem Ditbegirt angeboren, und icheinen beninach bie Banbervögel ber mittleren Region in Mexico zu bleiben, mabrend bie Arten bes Westens taum California verlaffen. 87 Arten B. ber Ber. Staaten übermintern in Beftintien und zwar 40 nur auf Cuba. Bezinglich bes Farbenwedifels ber B., fo ift befannt, bag zwei hauptveranderungen gegen Frühjahr ftattfinden, bag nämlich bie außeren Particen jeber Beber fallen, und bag bie Febern überhaupt im Frubjahr eine antere garbung ale im Dice rubrt von Bigmentablagerungen ber; bie außeren Bedingungen biegu find, abgesehen von Rahrung, Gefundheit u. f. m., Feuchtigfeit, Licht und Barme. Bezüglich bee Baus ber Begelnefter vgl. A. R. Ballace, "Contributions to the Theory of Natural Selection" (London 1870); bezüglich bes intereffanten Berbaltniffes ber B. ju ben Pflangen und umgefehrt vgl. Noll (1871); vgl. ferner bie Werfe von Naumann (13 Bre., 1822-60), Brehm (2 Bre., 1866), Bechftein, "Ctubenvogel" (5. Aufl. 1871), Giebel, "Thesaurus ornithologiae" (1872, und "Begelfdung" (1872).

Bogelbeeren, f. Sorbus.

Bogelfrei (engl. ontlaw, lat. exlex ober utlagatus), erflärte man nach ben ebemaligen beutschen Reichsgefeben gemeingefährliche Personen, welche baburch jeglichen Rechtschunge beraubt wurden, beim Wiberstand gegen ihre Gefangennehmung ungestraft getörtet werben tonnten und zu beren Ergreisung, fei es tobt ober lebenbig, an Alle bie öffentliche Aufserbe-

rung erging. Bgl. Icht.

Bogelleim, auch Fliegenleim, Gruner B. genannt, ift eine grünlichgelbe, sehr gabe und klebrige Mafie, deren sich die Begelfteller zum Bestreichen ber benen, wird aus ben ressen beer Wiste, aus der ganzen Misselnen ent aus der inneren Rinde der Stechpalme, durch Zerquetschen und Aneten mit Wasser, eber durch Kechen in Basser, Garen und Aneten gewounen. Brauner R. ift eine zu flarken Firniß eingebidte Wasse von Zeinst. Drien talifcher V. dum fer den Drient in ten handel und wurde aus ben Berten von Loranthus Europaeus, oder aus ben Früchten von Cordia Sebestena bereitet. Künstlicher B. wird aus settem Del und harz, aus einem Gemenge von Kolephenium, Fichtenbarz und Rüdel ober aus Tischterich und Ehlerzintslösung bereitet.

Bögelperspective, Bog elan fict eber Bog elblid beift bie Gatung ber Lincarperspective, bei welcher ber Besichtsunkt sehr erhöbt, mehr ober weniger sehrech über bem barzustellenden Gegenstande augenommen und vorzugsweise bei klonemischen und militarischen Rissen und Zeichnungen angewendet wird, da es hier hauptsächlich auf Tetalansichten und Riadenraumverhältnisse ankommt. Noch im 16. Jahrh. Lannte man keine anderm Prospecte als die der B. und auch im 17. Jahrh. bestanden sie nech neben den Horn horizontalansichten fort, während sie in neuere Zeit wieder mehr dem sog, todten Plane vorgezogen werden. Im Gegensay zur B. nennt man Froschperspective, wo der Geschatbnunkt unter dem betressenden Gegensand führend sie in her der bei der perspective, wo der Geschatbnunkt unter dem betressenden Gegenstande liegt.

Bogelspinnen (Mygale), eine Gattung großer Spinnen mit 8 Angen in 4 Reiben, 4 Spinnwarzen, und nach unten geschlagenen Lieferhalen; sie bewohnen nur beifte Laber, leben in Erdschern, welche sie mit ihrem Gewebe auskleiben, und lanern am Eingange auf ihre Beute. Ihr Big verursacht Entzindung und Auschwellung. Sie sind verzugsweise

in Gutamerita und auf Ceplon einheimifd.

Bagefen ober Basgan (frang. Les Vosges ober Voges), ein bie Grenze zwischen Elfog und Lethringen bilbentes Gebirge, welches mit bem Schwarzwalte parallel fauft, Buifden Belfort und ber Mefelquelle erhebt fich ber Gebirgsgug fteil and ber Ebene, zieht, 30-35 g. M. lang und 5-6 M. breit, nertwärts und zerfält 1) in bie De er- ober hochs, bie bei ber Martircher Sente endigen, welche zwischen Schlettstadt und St. Die in

einer höhe von 2482 F. bas Gebirge burchichneitet. Die Bergluppen (ballons) trangen sich zu einem sütlichen Schlüftnoten zusammen. Die Sauptberge sind ber Barentond C. liegt fer Beldon (3870 fb.), ber Elfassen D. liegt ber höchte Gipfel ber B., ber Sulzer Beldon (4408 F. b.). Ben ber Wattlicher Lück bis zur Sente zwiichen Zabern und Saarburg, bie nur 1325 F. Bebe hat, ziehen 2) die Wittleren B. mit breitem Rüden und Blateau. Ihre turchschnittliche Bebe beträgt 2500 F.; einige Kuppen steigen bis über 3000 F., ker Wont Do un on bis 3138 F., bas Doch selbe von Franzen bei Franzen bis zur Lauter, bilten ein niedriges, aber ammulbiges und interessen berglant. Berühmt ist die Russisch von ber Seussen bei Franzes berglant. Berühmt ist die Aussisch von ben Trümmern ber 1680 von ben Franzessen gestserten Maben uber Franzessen. Doch gernag. Departement K. (Vorges) umjaßt 106,20 g. D. M. mit 392,988 E. (1872) und zerfällt in 5 Arrond., 30 Kautone und 531 Geneinben. Haupflabt: Ep in al.

Bogl, Johann Repomut, namhafter öfterr. Dichter, geb. am 2. Rev. 1802 zu Wien, wurde Bramter und starb am 16. Rev. 1866 in seiner Vaterstatt. Ben seinen Schriften sind herverzuheben: "Desterr. Wunterhorn" (Wien 1834), "Balladen und Romanzen" (3. Aust., Wien 1844), "Prifche Dichtungen" (2. Aust. 1844), "Rilage und Bitter aus Ungarn" (3. Aust., Wien 1853), "Aus

bem alten Wien" (2. Mufl., Wien 1865).

-Bogt und Bogtei (vom lat. vocatus, berufen). Nach alten teutschen Nechtsbegriffen begeichnet Bogtei im Allgemeinen tie Wacht Antere zu schützen und zu vertreten, wemit meist ber Ackenbegriff eines Albhängigkeitsverbältniffes zusammenbing. Man hatte firch en vägte, Landvögte, Schirmvögte und eine Masse niederer Beamter, welche ben begte, Landvögte, Schirmvögte und eine Masse niederer Beamter, welche ben geben und Leben betrassen, zu est est beit bet ber Gedulze (seultetus) in Kürgerlichen Leib und Leben betrassen, bagegen ber Schulbeiß ober Schulze (seultetus) in Kürgerlichen

Ungelegenheiten zu erteunen.

Bogt, Abolf, tentschamerit. Thiere und Lautschaftsmaler, geb. 1843 zu Liebenstein Sadssen-Weiningen, gest. 1871 zu New Yert on ben Blattern. Er tam jung nach Amerika und erhielt seinen ersten Aunstunterricht in Fbiladelphia, ging tann 1861 nach Minden und ein Jahr später nach Zürich, wo er bei Keller lernte und bis 1865 blieb. Er tam alebanu nach Nieutreal, ging aber 1866 nach Paris und sudirte bert die Meister krauzseischen Schlie Wielfer ber Arauzseischen Schlie Wielfer ber Franziseischen Schlie Wielfer ber Franziseischen Schlie wie zu der nach Wentreal zurügslehrt, klieb er ber nur turze Zeit, und wandte sich nach New York. Dier bessie er für seine Aunst einen fruchtverheißenteren Beden zu sinden, aber nach unr wenigen Wenaten machte ber Teb seinem Streben ein kente. B. war ein wielverfprecherter Künstler, ter sich gewiß zu behom Name Etreben ein Tache empergeschwungen haben würte, wäre ihm ein längeres Leben vergenut gewesen. Ven seinen Werten sind zu nennen: "Die graue Batterie"; "Erntesen im Sturm"; "Der Niagara im Semmer"; "Der Niagara im Semmer"; "Der Niagara im Semmer", sein letztes größeres Bilt.

Bogt, Rarl, befannter beutider Raturferider, geb. am 5. Juli 1817 in Biegen, flutirte 1833-38 bafelbit und in Bern Debicin und feit 1839 Naturmiffeuschaften in Reufdatel. lebte feit 1844 in Baris und Italien, murte 1847 Profesior ter Meticin in Giegen, mar 1848 Mitglied bee Barlamentes in Frantfurt, mo er gur außerften Linten geborte, ging im Juni 1849 mit bem Rumpfparlamente nach Stuttgart und wurde hier zum Witgliede ber Regentschaft erwählt, noch teren Auflösung er, seiner Projessur enthoben, in Bern und Migga lebte, murte 1852 Professor ber Beologie an ter Atabemie gu Genf, 1856 auch Director ber Industriefchule und Mitglied bee Stanterathe baselbit. 1861 unternahm er eine Reise nach Jeland und tem Norteap und hielt seit 1867 populäre naturwissenschaftliche Bortrage in vielen Statten Deutschlante. B. bat werthvolle geologische und geologifche Abhandlungen geliefert, ift in ber neuesten Zeit ale begeisterter Unbanger ber Darwin'iden Descendengtheerie aufgetreten und bat fic auch um tie fünftliche Fischzucht bech vervient gemacht. Er fdrieb: "Lebrbuch ber Geologie und Betrefactentunde" (3. Aufl., 2 Bbe., 1873 ff.), "Phufiologiide Briefe" (3 Bbe., 3. Aufl. 1861), "Zoologiide Briefe" (2 Bre., 1851), "Altes und Deues ans tem Thier. und Menfchenleben" (1 Aufl., 2 Bte., 1859), "Röhlerglaube und Biffenichaft" (4. Aufl. 1856), "Aunftlide Fischzucht" (1859), "Borlefungen über ben Menschen" (2 Bbe., 1863), "Ueber Mitrecephalen" (1867), , Ceche Borlefungen über tie Darwin'iche Theorie" (1868), "Politifche Briefe an F. Rolb" (Viel 1870).

Bogtland (lat. Terra advocatorum) hiefen feit bem 11. Jahrh, bie numittelbaren Befibungen ber beutiden Raifer, welche burd Bogte verwaltet wurben. Die bebeutenbfte biefer Besitungen war ber ehemalige Bogtlanbifde Areis, welcher jest theils jum Regierungsbezirf Zwidan, theils jum Großberzogthum Gachfen-Weimar gebort, und außerdem uch bie Besitungen bes Fürsten Reuß, Die ebemalige, jest zu Bapern geborige Landesbanptmannschaft hof und bas jest berzoglich sachsen-altenburgische Amt Ronneburg umfinte.

Boigtel, Rarl Ebuard Richard, Dombaumeister zu Roin, geb. am 31. Mai 1829 - ju Magdeburg, flubirte das Baufach auf ber Atademie zu Berlin, wurde 1855, naddem er im Anstrage der preuß. Regierung verschiedene Bauten in den Provinzen ausgessührt, Baufübrer am Dombau zu Köln, wo er seine Neigung für die getbische Kunft bethätigte, und

nad Zwirner's Tote wirtlicher Dombaumeifter und 1864 Bauinfpector.

Baigts-Ahet, Konstontin Bernbard von, preiß. General, worde am 16. Juli 1809 gedoren, trat 1827 in preiß. Wilitärdienste, avancirte 1847 zum Majer, unterbrüdte 1848 die Boltserhedung im Bosenschen and warb hierauf zum Großen Generalstab nach Berlin beordert; 1855 zum Obersten besertet, ward er 1858 Generalmajer und 1863 Generalicutenant. Im 3. 1864 als Oberbeschlebaber der Bundesgarnisen nach Frankfurt a. M. gesandt, wurde V. 1866 dasselbst devellmächtigter bei der Bundes. Wilitärcommission und war im Kriege gegen Desterreich Ebef des Generalstades der Ersten Armee, etheiligte sich an den Schlachten von Mündengrät, Berol, Gitschin und Königgrät, ward in der Folge Generalgouverneur in Hannover und 1868 zum General der Infanterie ernannt. Im Franz-Deutschen Kriege beschligte er das 10. Armeecerps, nahm theil an den Schlachten bei Vionville, Gravelotte, Noisseiche, Beaune La Rolande und Le Mans und Erstelt 1872 sür seinen Verlanss und erhielt 1872 sür seinen Berbienste eine glänzende Dotatien.

Bolcane, Township und Bostborf in Amabor Co., California; 1357 C.

Bolga, Townfhip und Boftvorf in Clanton Co., 3 o ma; 1178 G.

Bolger, Georg Deinrich Dtto, namhafter Geolog, geb. am 30. Jan. 1822 zu Laneburg, wirfte von 1856—60 als Professer Dimeralogie am Senkenbergischen Inkitat zu Franksur a. D. und wiemete sich in der Kelge als Grubenbestier industriellen Unternehmungen. Er gründete in Franksirt im 3. 1859 das "Freie Deutsche hochkift für Wissenhungen. Er gründete in Franksirt im 3. 1859 das "Freie Deutsche hochkift für Bissenhungen. Ben seinen Schriften sind bervorzundeben: "Beiträge zur geognoftischen Kenntnis des Nordbeutschen Lieslandes" (Stitingen 1846), "Subritagen 1846), "Subritager 1865), "Erde und Ewizseit" (Franksur 1867), "Untersuchungen iber die Phanomene der Erdbeben in der Schweiz" (3 Bee., Gotha 1867), "Tas Seteinssalgeberge von Lüneburg" (Franksur 1865).

Bilhimien ober Bolbin ien, ruffisce Gouvernement, umfast 1:03.,, h. D.-M. mit 1,643,270 E. (1867) und zerfällt in 12 Arcife. Die Haupthadt be Edwiste Lufte Gouvernate ist Cartifice. Die flaupthadt be Unterfee. Edwisten bat B. bie neiste Jubuftrie.

Boll bezeichnet im Allgemeinen eine Gefammtheit von Menschen, welche in irgend einer Beziehung ein Ganzes ausnachen, besenders nenn sie von einerlei Abstanmung sind, auch gleiche Sprache, Sitten und Gebräuche, verschieden Grundzige be Charastiers und ber Körperbildung gemein baben und von gleichen Iven beberricht werden, baher gewöhnlich soviel als Nation. Ferner beisen in menarchischen Staaten die Bewohner bestandich von Erner beisen in menarchischen Staaten die Bewohner bestandsen; in Geners sofern sie sich von Handen niederen and auf einer geringen Bildungsfluss schoner, beseiners sofern sie sich von handabeiten nahren und auf einer geringen Bildungsfluss schoen in und schieden niederen Standes, sofern sie sich durch rohe Sitten und unetle Gestin nungen auszeichnen, baher anch Ge n'e in cs B., Pöbel, genannt. Einen noch specieleren Sinn hat die Bezeichnung B. in Frankreich burd bie socialistischen und communistischen Bestrebungen erhalten, sosen man ben sog. arbeiteuben Etassen (ouvriers) den Ramen B. (peuple), im Gegensut zu den Bestwern und industriellen Unternehmern (bourgeois) beilegtet.

Boll, 3 ofe ph, baperifcher und beutscher Abgeordneter, geb. am 9. Mai 1819 zu Mittelten in Schwaben, fluvirte von 1838—1842 Rechtsdwiffenschaft in Minchen und wurde 1855 Rechtsdamwalt in Angsburg. Er wurde in bemischen Jabre in die dayerische Abgeordnetenkammer gewählt, der er seitbent, als Mitglied der Linten, angeborte. In den Labren 1865 und 1866 war er Berichterstatter der Ansschuffe auf dem Congress beutsche Abgeordneten, wurde 1868 in das Deutsche Zollparlament und 1871 in den Neichstag gewählt, wo er sich der Liberalen Neichsdwaf gewählt, wo er sich der Jaublohne

(Breisichrift, 1843), woburch er fich bie juriftifche Doctorwilrbe erwarb.

Boltameria, eine nach bem beutiden Botoniter Boltamer (geft. zu Rarnberg 1693) bewannte, ju ben Berbenaceen und ber Unterabtheitung ber Lantanaceen gehörige, in Plantanaceen gehörige, in Plantanaceen

indien, Sudamerita u. f. w. einheimische Pflanzengattung. Am befannteften ift Volkameria aculenta von ben Antillen, ein beliebter Zierstrauch mit glanzendgrunen Blattern, langgestielten, breiblutigen Trugbelben und großen, weißen Blumen, welche aus einem glodenfermigen, fünfspaltigen Reiche und einer tellerfermigen Blumentrene mit langer Robre besteben.

Bolferfunde, f. Ethnographie.

Bilferreat (engl. Law of Nations ever International Law, from, Droit des gens, lat. Jus gentium, Jus internationale) werben biejenigen Rechtegrundfate genannt, welche fich auf bas gegenseitige Berbaltnift fouveraner Ctaaten bezieben. Die ten rechtlichen Bertehr ber Boller untereinanter regeluben Gruntfage find theile nat urlich er ober philofopbifder, theile braftifder eter pofitiver Ratur. Babrent einerfeite tas philosophische Bolterrecht zu fehr von ten subjectiven Auffaffungen berührt wird, und fich baber nur bruchftudweife im Leben Geltung vericaffen tonnte, beruht antererfeite tas pofitive B. auf ber Bafis ber Bolterfitte, ter Culturmeife und tes rechtlichen Bertebis ber Rationen, inebefondere auf ben, zwifden ben verfchiebenen Staaten algefchloffenen Bertra-Die 3bee eines praftifden B.es mußte tem Alterthum vollig fremb bleiben, meldes feine Rechtsgemeinichaft zwischen bem einbeimischen Bolf und anderen Beltern (bie ibm als Barbaren galten) tannte. Ginige Cape jeroch, in benen bas Bemuftfein eines unter ben Bollern einzuführenten Rechtsgefetes auftammert, finten fic bei ben griedifden und romifden Bhilofopben, namentlich bei Cicero. Erft bas Chriftenthum ebnete biergn, mit bem Webote ber Bruterliebe und ber Lehre von ter Bleichheit aller Dienfchen vor Goft, Die Das Berbienft, tie Theorie bes B.ce querft gufammengestellt und madtig gu ber Ausbreitung rechtlicher und bumauer Brincipien im Boltervertebr ben Unftog gegeben an haben, gebührt tem berühmten Werte tes hugo Gretius (f. b.): "De jure belli et pacis" (1625), wenn auch bereits verber unter ben Raneniften bee Dittelaltere. namentlich von tem Italiener Alberieus Gentilis (geft. 1611) in ten "Libri tres de jure belli et pacis" berfelbe Gegenstand feine Behandlung gefunden hatte. Anf ber von Grotius ansgebreiteten Bafie bauten in ter Folge: Bufenborf, "De officio hominis et civis", Christian von Belff, "Ins naturae", und Bottel, "Le droit des gens", ihre Susteme auf. Unter ben Werten ber neueren Beit find befontere bervergubeben bie Schriften von 3. 3. Dofer (f. b.), Martene (f. b.), Rluber (f. b.) und Lieber (f. b.), außertem Buttner, "Beitrage gur Belterrechtsgeschichte und Wiffenschaft" (Leipzig 1843); Ga gern's "Kritit bes B." bezieht fich namentlich auf neuere Bölterpolitit. Ben'greßer Bebeutung ift bas Wert bes Umeritaners Whe a ton, "Eléments du droit international? (4. Aufl., Leipzig 1864), ju bem 2B. B. Lawrence feinen berühmten Commentar fdrieb. Mm 10. Cept. 1873 murbe ju G enf ein Internationaler Congreg hervorragenter Juriften ver-Schiebener ganter abgehalten, um eine Cotification bes Bolferrechtes angukabnen unt bie Grunefate festguftellen, welche internationale Schiedegerichte leiten follten. Der Tengref beidloft tie Grunbung eines "Inftitute für Belterrecht", welches, ohne flaatlichen Charafter, aus Gelehrten bestehen, Die, femeit als nieglich, ten verschiebenen Rationen angeboren und fich bemüben follten, gemeinfam bie Wefete ber Berechtigfeit und Bruterlidteit ju ertennen und auszusprechen, welche bie wechfelfeitigen Begiebungen ber Bolter regelu muffen. Die Brunter und erften Ditglieber tiefes Inflitute maren: Affer (Amfterbam), B. Be fobrajow (St.-Betereburg), Bluntidli (Beibelberg), Carlos Calve (Buenes-Mpres), D. Dubley Field (Rem Port), E. be Lavelye (Luttich), 3. Lerimer (Ebinburgh), Dan ein i (Nom), Dopnier (Genf), Bierantoni (Reapel) und Ro-lin-Jacquembne (Gent). Bgl. Freiherr von Ompteba, "Literatur bes gesammten natürlichen und positiven Bölferrechts" (2 Thle., Regensburg 1785; mit Kertsebung von Rampt, 1817); Dobl. "Gefdichte und Literatur ber Ctaatemiffenfchaft" (3 Bre., Erlangen 1855-58); von Raltenborn, "Bur Wefdichte bee Ratur- und Bellerrechtes" (Leipzig 1848). Bu ten beften Werfen über ben Wegenftanb gebort "Das europaifche B. ber Degenwart" (7. Aufl. 1874) von Beffter.

Bölferwanderung (engl. Migration of the nations) wird in ber Geschichte biejenige gresartige Bewegung genannt, welche burch eine Reihe von Wanderzigen nerbischer und affatieder Bellerschaften entstand und nach ben Grenzen bes Römerreides, bem Guben, Besten und SBesten Europa's, gerichtet war. Durch bie B. wurde ber Uletergang von bem Alterthume zu bem Mittelalter angebahnt. Rene Sprachformen, sewie neue seciale und sittliche Buffante bilteten sich ons, und es trat eine Bermischung germanischer Stämme, die in ben neuen Webnischen bas Christenthum annahmen, mit ben alten römischen ober romanischten Belterschaften ein, welche ben Kindringlingen zwar au Gultur überlegen, ober romanischten

Rebenstraft nachftanben. Den Anftog zu bem gewaltigen Bolferbrangen gaben, im Jabre 375 n. Ebr., bie aus Mfien tommenten Dunnen (f. b.), welche fich junachft auf bie Mlanen und Gothen marfen, von weld' lepteren bie Be ft gothen in bas Romifde Reid über traten und fpater in Gallien und Spanien ein Reich grundeten, welches erft burch bie Araber gestürzt wurde. Den hunnen schlossen sich bie Dit gothen an, welche bann mit ben Rugiern nach Italien zogen und bert herrschten, bis Rarfes ihrem weiteren Borbringen ein Ziel setze. Die Bandalen (f. b.) drangen bis nach Afrita, wo sie ein Reich grunbeten, ichlieftlich aber ben Baffen bes westronifden Relberen Belifar unterlagen. Longobarben unterwarfen bie Wepiben und brachten bas Reich ter Beruler in Italien ju Rall, mußten aber endlich ben Franten unterliegen. Much Gueven tamen noch 3tolien und Spanien, fanden aber in dem mirren Treiben ihren Untergang. Die Eroberun-Erftere unterwar. gen ber Franten und Angelfachien batten bauernbere Erfolge. fen bie Bebiete ber Alemanuen, welche icon gegen bas Ente bes 3. 3abrb, in bas fubliche Bermanien eingebrochen maren. Der Sauptfit ter frantifchen Dacht murbe bas romifde Ballien, wo fich in ber Folge jenes Frankenreich aufbaute, welches vorübergebent bie gange germanifde Belt unterwarf. Die Cachfen, Angeln und Juten bagegen grundeten auf ben Britannifden Infeln bie angelfach. Reiche. Die flawifden Bolter bezogen die Bohnfite, welche bie germanifden Stamme verlaffen hatten und murben von jenen Wegenten que, mo bas Bermanenthum fich erhalten, ichlieflich jur Annahme germanischer Gitte und Cultur gebrangt. Die Bermuftungen ber Dagparen in Ungarn enblich, fo wie (im 8. und 9. Jahrh.) bie Becrauge ber Danen und Normannen im flandinavifden Rorben, tonnen ale bie Rade weben ber Bolfermanderung angesehen werben. Bgl. von Bieterebeim, "Gefchichte ber Bollermanderung" (4 Boe., Leipzig 1859-64); Ballmann, "Die Gefdichte ber B." (Bo. 1 und 2, Gotha und Beimar 1863-64); Bermann Lingg, "Die B." (3 Bbe., Stutigart 1866-68), eine epifche Dichtung.

Bolfmann, Robert, beutscher Componift, geb. am 6. April 1815 zu Lommatich in Sachjen, erhielt ben erften Unterricht von seinem Bater, ber Cautor war, und wandte sich 1839 als Musiklehrer nach Ungarn. Bis zum Jahre 1868 batte B. über 60 Compositioner beröffentlicht, barunter 2 Symphonien, 1 Duverture, mehrstimmige Lieber, Messen, Streich-quartette, Rlavierstück u. J. w., die ein bebeutende Talent befunden und in weiten Areisen

Anertennung erlangten.

Boltsbewaffnung beißt im allgemeinen die Berechtigung und Berpflichtung bes Boltes jum Waffendienl, im Besonderen die Einrichtung, baß man das Bolt demaffinet und senben dem siehen deren Verenentet (Vautwehr, Vankflurm, Wilig, National und Communalgarde, Bürgerwehr; die "Minute-inen" des amerit. Revolutionstrieges). Die Organtstion der Milig in den Ber. Staaten im I. 1787 war die er ste E. der neuern Zeit; gunächtum Frankfeich während der Erfen Revolution, in der Julievelution von 1830, in der Kebruarrevolution von 1848 und schlichtich mährend des Franz. Deutschen Krieges von 1870—71; dann solgte Deutschland in den Besteilungsfriegen und später in der Revolution von 1848 (Bürgerwehr). In Deutschland, ihren der nut ein Nordeutschland, ist durch die Einfährung der Wilitärpslicht nach preußischem Nusser die Als solche ausgehoben, da die erschiedenen Classen der Reserven er Armee die B. ersen. In der Schweiz bescht eine permonente B.; ein kleiner Theil derschlen sich in activen Dienste.

Bollsbücher beißen in ber beutschen Literaturgeschichte bie noch Absauf bes Mittelalters entflandenen und meistens aus bem Sagentreise ber Verzeit geschöpften Unterhaltungsschriften. Wiewohl ihr Werth viestach übertrieben ist, sind sie bod in culturissterlicher Beziehung von Bebeutung. In das 15. Jahrd. fallen die B.: "Wigalois", "Tristan Pontus und Sidonia", "Die schöne Delussine", "Die Sahrd. "Die deine Melussen", "Enlenspiegel" n. a. Poetische Unschöpfungen der Etesse aus alten Bollsbüchern lieserten Göthe ("Bauft"), Tied ("Detavian" und "Fortunatu"), der Wilder ("Genoveva"). Unter den Sammlungen beutscher Bis besonders die von Sinter en Glis Bed. Here Besch habet gegen ber Etessen gestellt und beschen Besch habet gegen der Besch gesch wird ist Aber besch gesch besch besch bei der den Glis Bed. Here kannt ist ist besch besch besch habet gesch besch besch

Bollsfefte nennt man solde Feste, an benen nicht einzelne Rreise ober Stände, sondern beframmte Bevolterung eines Landes sich betheiligt. Ihren Ursprung haben bie B. theils in religitofen Gebrachen, theils in politischen Rechten und Einrichtungen, theils in der Erinnerung an Nationalhelben oder an bestimmte, für die gange Nation wichtige Ereignisse. Die vollendelite Darftellung solder B. bildete sich bei dem, burch Schonbeitefinn, Bater-E. XI.

lanteliebe und politifche Reife im Alterthum bervorragenten, griechischen Boffe ane. ben alten Germanen ftanben bie B. in engfter Beziehung zu ten religiöfen Unfcauungen und motbifden Ueberlieferungen. Dit ber Ausbreitung bes Chriftenthums in ben beutiden Bauen murte ten beionifden Feften nach Dlöglichteit ein driftliches Bemant gegeben, und perfubren bie Briefter babei mit auferfter Schonung beibnifder Gitten. Daber lant fich bei vielen Beftgebrauchen in Deutschland ihr heitnischer Urfprung nech leicht ertenmen. Ueberbleibfet biefer alten Befte find bas "Tobanstreiben" am Conntage Latare in Schlefien, Deigen, Franken und Thuringen, Die "Ofterfeuer" in Rieterteutschlant, Die "Bebannisfeuer" in Oberbeutschlant, bas "Bleigiegen" und ber "Bauber ber Brotlf Radite" in Cachjen, ber "Umritt bes Maigrafen" in Nieberbeutschland u. f. w. Unter Mitmirfung ber Rirde entstanben in jener Beit anbere B., wie bie Rirdmeiben, aus tenen bie Rirmfen, Babrmartte und Deffen bervorgegangen fint. Doch moren folde Refte in Dentichlant faft ausschlieflich localer natur und verfummerten im Berlaufe tes 16. und 17. 3abrb., infelge ber confessionellen Spaltungen und ter Menterung ter Ctanteverbaltniffe, faft ganglich, boch icheinen in neuefter Beit burd Schugenfeste, Bolfegefang und bas Turnmefen, femie infolge ber politifden Ginigung, bie B. wieber ju Ehren gu femmen. In ten Ber. Staaten laffen fich zwei Arten von B. unterfdeiten, felde tie aus Eurepa verpflangt find, und folde Die ein amerit, nationales Weprage tragen. Beifpiele ter erfteren Art find bie Reier bes "St. Patrick's Day" burd bie Branber, bie jabrliche Reier bes fog. Cannftatter Bollefeftes in Rem Dort, Die Feier bes Carnevale, tie Fefte ter Turnvercine und inebefondere Die großen Dentiden Cangerfefte. Die eigentlichen nationalen Reite bagegen murgeln in folgenreichen politifchen Greigniffen, fo bie geier bee 4. Juli, als bes Jahrestages ber Unabbangigfeitertlarung, ter Geburtetag Bafbington's (22. Rebr.). ber Thanksgiving-Day" (f. b.) und feit neuester Beit ter "Decoration-Day", bas feft ber Graberbetrangung gefallener Krieger ber Union (31. Dai). Bgl. Reimann, "Dentide B. im 19. Jahrh. Gefchichte ihrer Entstehung und Befchreibung ihrer Feier" (Beimar 1839); Strutt, "The Sports and Pastimes of the People of England" (3 Btc., Centen 1801-10); Brand, "Observations on Popular Antiquities" (beraueg, von Elie, 3 Bre., Lenten 1841-42).

Boltelieb, ein fur ben Gefang gebichtetes und rom Bolte gefungenes Erzeugnif ter Boltspoesie, in welchem sich bas Fühlen und Denten, bas Thun und Treiben bes Boltes Das B. finbet fic bei allen Bolfern. In Deutschland murbe es befenters Die Boltelieber umfaffen Liebeelicter, Daim 14., 15. und 16. Jahrh. gerflegt. turlieber, Erint., Bandwerte. und Jagerlieber, Reiterlieber und feit tem Auftommen ter febenben Beere bie Colbatenlieber. Reten ben Bollsliebern maren auch geiftliche Lieber in Unilauf getommen, welche man zwar nicht bei Gottestienften, mobl aber bei Ballfabrten, Proceffionen und anderen Gelegenheiten fang, und ju benen, um ihnen Gingang ju verschaffen, weltliche Delobien benutt wurden. hieraus entwidelte fich frater tas In Wegenben, welche ben ber neuen Culturftromung meniger berührt proteft. Sirdenlieb. wurden, wie in Webirgelandicaften, erhielt fich ber alte Bellegefang unvermifcht bis auf Dort baben Cammler bieweilen noch Lieber aus weit entlegener Beit im unfere Tage. Dinnte bes Boltes lebentig gefunten. 3m Uebrigen ift ter funftlerifche Berth folder Probutte vielfach überichatt worben. Bebeutenber bagegen find bie Erzeugniffe, melde ren neueren Dichtern, wie Burger, Arntt, Rorner, Ublant, Beine u. A., tief bie in tie Coid. ten bee Bolles brangen, Gemeingut ter Ration murben und femit mit Recht ten Ramen Um bie Bürtigung ber B.er im Allgemeinen bat, nach-Boltslieder beanfpruchen burfen. bem in England Berch auf fie bingewiesen batte, 3. D. Berber fich mefentliche Berbienfte erworben. Durch bie Gebrater Grimm, Uhland u. A. murte bie Beltepocfie jum Begenftant grundlicher biftorifder Ctutien gemacht. Bgl. Talej (Jatob-Robinfon), "Berfuch einer geschichtlichen Charafteriftit ber Bollelieber ber germanifden Nationen" (Leipzig 1840); 3. G. Berter, "Stimmen ber Bolter in Liebern" (2 Bre., 1778); Bufding und von ber Sagen, "Cammlung beutider Beltelieber" (mit Dieletien, Berlin 1807); Brentano und Arnin, "Des Anaben Bunberhern" (3 Bre., Beitelberg 1806-8; 3. Aufl., Berlin 1846-54); Ubland, "Alte hod- und nieberbeutiche Belfetieber" (2 Bre., Stuttgart und Tilbingen 1844-45); Ert, "Ausmahl ber verzüglichften bentiden Boltelieber mit Delotien" (Berlin 1833); Coffmann von Fallereleben, Die beutschen Gesellschaftelierer bes 16. und 17. Jahrh." (Leipzig 1844).

Bollsichriften nennt man zum Unterschied von Bollsbüdern (f. b.) biejenigen Satiften, welche für bas Beduffnig und bie geisige Bilbung ber niederen und mittleren Bellsfciichten, mit Ausschlug ber wiffenschaftlich Gebilteten, berechnet find und biefen in einer

ibnen angangliden Beije Belehrung und Unterhaltung bieten follen. Die mefentliche Bebingung guter B. ift, außer ihrer Berftanblidfeit (Popularität), ein foldes Eingeben auf Die Wefuhle. und Dentweife bes Boltes, bag fie bas Intereffe beffelben lebenbig auregen, feinen Bebantentreis auf eine zwedmäßige Beife bereichern, feinen Befublen und feinen fittliden Anschauungen eine veretelnte Richtung geben. Reben ber auf bie Unterhaltung und Erheiterung bee Boltes berechneten Literatur find es populare Darftellungen aus ber Panber- und Bolferfunde, ber Raturbeichreibung und ben Naturmiffenfchaften, aus ber Befdichte, Belehrungen über Gemerbe und Runfte, Darftellungen fittlicher Charafterguge, Bgl. Bernhardi, "Begweifer melde ben Stoff und ben Inbalt ber B. bilben tonnen. burd bie beutiden Belfe. und Jugenbidriften" (Leipzig 1852--54).

Boltsverfammlungen, f. Berein emefen. Boltsbertretung, f. Deprafentativfuftem.

Bollsmirthicaftlicher Congres, eine feit bem Jabre 1858 in Deutschland alle ein ober mei Babre abgehaltene Berfammlung, beren 3med ce ift, fich mit folden Wegenstanten gu beidaftigen, welche fur Die fortidreitenbe Entwidelung ber wirtbidaftlichen Berbaltniffe im gefammten Deuticbland ober in einzelnen beutiden Ctaaten von bervorragenbem praftifdem Intereffe fint. Der Congrest bilbet ten Dittelpunft ter vellewirtbicaftlichen Bereine, in welchen Fragen von voltewirthichaftlichem Intereffe verhantelt und erörtert Da tiefe Bereine in allen Schichten tes beutfden Beltes tiefe Burgel faßten, fo gelang es bem Congreft, auf bie vollswirthichaftliche Bolitit und Gofengebung Deutschlands einen bebeutenten Ginflug ausznüben. 218 Grunter bes Congreffes find u. 21. ju nen. nen: Soulbe . Deligid, Belder, Lette, D. Birth, Birnbaum, Dietel. S. Reumann. Der erfte B. C. murbe 1858 in Gotha abgehalten, ber zweite 1859 in Frantfurt a. DR., ber britte 1860 in Roln, ber vierte 1861 in Stuttgart, ber fünfte 1862 in Beimar, ber fechote 1863 in Dreeten, ber ficbente 1864 in Bannover, ber achte 1865 in Nurnberg, ber neunte 1867 in Samburg, ber gebnte 1868 in Breslau, ber elfte 1869 in Maing, ber gwölfte 1871 in Lubed, ber breigebnte 1872 in Dangig.

Boltswirthichaftslehre, f. Mationalotonomie.

Bolfegablung, f. Bevolterung. Bolblut, f. Bferbegucht.

Bolblutigfeit, f. Blethora. Boljahrigfeit, f. Dinorennitat.

Schriftsteller, geb. am 3. Febr. 1757 ju Graon in Anjou, ftubirte Bhilosophie in Baris, unternahm von 1783-87 eine Reife nach Aegupten, fdrieb "Voyage en Syrie et en Egypte" (2 Bbe., Baris 1787) und murte 1789 in Die Rationalverfammlung gemablt. Unter Robespierre verhaftet, murbe er nach beffen Sturg Professor ber Gefchichte an ber Normalicule und unternahm, nachdem biefe aufgeloft worden, eine Reife nach Nordamerita, bie er in bem "Tableau du climat et du sol des Etats Unis d'Amérique" (2 Bbe., Baris 1803) foilberte. B. murbe von napoleon jum Grafen und von Lubmig XVIII. jum Er ftarb am 25. April 1820. In alle Eprachen überfett murbe B.'s Bair ernannt. Bert "Les ruines, ou méditations sur les révolutions des empires" (cbb. 1791), au beffen Abfaffung er burd B. Franklin angeregt worben mar. Seine "Oeuvres complètes" erfchienen in 8 Banten (Paris 1821; neue Aufl. 1836).

Bolney. 1) Townfhip in Demego Co., Rem Dort; 6565 E. 2) Boftborf

in Mamatee Co., Jowa.

Bolo, Bolo ober Bolos, Stadt im turt. Gjalet Salonichi, an bem Decrbufen gleichen Ramens, bat ein Caftell, Bafen und 3000 E., welche beträchtlichen Santel trei-Die griech. Insurgenten erlitten bier am 11. April 1854 burch bie Turten eine Rieberlage.

Bolseer (Volsei) ift ber Name eines altitalifden Bolteftammes, beffen Gebiet im Saben burch bas Deer, norblich von ben Latinern und Darfern und oftlich von ben Gamnitern begrengt murbe. Die fog. Bolocerberge bilben einen 15 g. D. langen und 4 DR. breiten, im Monte-Caprio bis 5200 & über ben Meeresipiegel fich erhebenten Bweig ber Apenninen, zwischen ben Pontinifden Gumpfen und tem Fluffe Cacco. Die bolecifde Stadt Arpinum ift ber Geburteort bes Darius und tes Cicero.

Bolta, Mleffanbro, Graf, berühmter itglienifder Phyfiter, geb. am 18. Febr. 1745 ju Como in Italien, ftubirte bafelbft Raturmiffenicaften, murte 1774 Rector am Symnaftum bafelbft und 1779 Brofeffor ber Phyfit in Babua, unternahm 1777 und 1782 358 Boliaire

1826).

Reifen burch bie Schweig, Deutschland, holland, England und Frankreich und führte nach einer Nücklunft in der Yombardei den Kartossichau ein. In Baris beschäftigte er sich beseiners mit Untersuchungen über die Elektricität, nachdem er früher bereits dem Clettrepher und das Elektrosse reinen hatte. Aus einem See aussteiligende Blasen leiteten ihn and bie Untersuchungen der Basarten; auch erfand er das elektrische Kissol, den Eudenmete, die Gaslampe, den Gendenstaten i. i.w. Auch mit der atmosphärischen Unt beschäftigte sich B., untersuchte den Hagel und erfand die sieg. Bolto'sche Säule, durch welche er Galvani's Entredung vervolltomunete. Napoleon, welcher ihm schen als erster Consul ein Schengeschent genacht batte, ernannte ihn zum Grafen und Senator des Königreichs Italien; voch legte B. 1804 sein Eedramt nieder, wurde 1815 Director der phissen Facultät in Pavia und sarb am 5. April 1827 in Conso, wo er seine letzten Ledensfahre Augebracht hatte. Bgl. Antineri, "Collezione delle opere del A. V." (6 Wet., Florenz augebracht hatte.

Boltaire, Francois Darie Arouet De, berühmter französischer Dicter, Bbilofoph, Rrititer und Geschichtschreiber, war ber Sohn bes franz. Raffenbeamten Urouet (ben Ramen B. legte fich ber Sohn selbst bei), geboren am 21. Nov. 1694 in Paris, nach ftfiberer Annahme am 20. Febr. in Chatenan, mo ter Bater ein Lantgut befaft. B. trat 1704 in tas Jefuitencollegium Louis-le-Grant, zeichnete fich aber frut burch feine Sinneis gung zu einer burchaus meltlichen Lebenerichtung aus, und machte fich ichon in feiner 3ugend burch feine beifente Satire befannt, Die ihm in feinem langen Leben einerfeits viele Bewunderer, andererfeits viele Beinte erwarb. Gein erster berartiger Berfuch, ein lateinifch gefdriebenes Basquille gegen ten Sof Lutwig's XIV. (Puero regnante etc.), jeg ibm 1717 eine Baft in ber Baftille gu, mabrent welcher er an feinem erften Epos, "La Henriade", einer Berberrlidung Beinrid's IV., und an "Oedipe", einer Tragerie, arbeitete, welche am 18. Nov. 1718 in Baris aufgeführt murte und feinen Ruf begrundete. Gin Streit, ben B. mit einem Etelmann batte, brachte ibn jum zweiten Diale in bie Bafiille, aus ter er nur unter ber Bebingung, Frankreich zu meiten, entloffen murte. Er ging nach Englant, wo er fich mit bem Studium ter großen englischen Philosophen, Naturfer. fcr und Didter befcaftigte, und ben perfouliden Umgang Belingbrefe's und anterer berühmter Manner feiner Beit genoß, bis er 1729 nad Franfreid gurudtebren burfte. Früchte jenes Aufenthaltes sind bie Trogedien: "Brutus" und "La Mort de César", serner "I Essai sur les guerres civiles de France", "L'Histoire de Clusteles XII.", sein bekanntestes Geshichtswert, "Le Temple du goût" u. a. m. Der verstertenen Schauspielerin Adrienne Vecouvreur, welcher die Gessischen Begräbnisseier verneigerten, widmete er einen poetifden Radruf, ber ihm viele Feinte jugog; bie Beröffentlichung ter "Lettres sur les Anglais" murbe fogor unterbrudt, Die Edrift, laut Parlamentebefdluß, burch Benfereband verbraunt, und B. von Reuem Lanbes vermiefen. Seine literarifde Thätigkeit feierte aber deunoch allerfeits Triumphe, und er schrieb in rascher Felge: "Zaire", eine seiner besten tramatischen Arkeiten, "Alzire", "L'Ensant prodigue", "Les Dissourische Pope sur l'homme", "Les Eléments de la philosophie de Newtou", "Remarques sur les pensées de Pascal", "La vie de Molière" und "Mahomet", ein Trama, das tem Papfte Benedict XIV. gewirmet mar. Sein Ruf erward ihm bie Freundschaft Friedrich's bes Großen von Breufen. Auch glangte er am Bofe bes Ronigs Ctanislaus von Lothringen und ber herzogin von Maine. Ben Ceiten bes frang. hofs murbe ibm ber Titel eines Rammerherrn, eines hiftoriographen und bie Aufnahme in bie Atabemie jutheil. Da aber feine Begiebungen jum frang. Dofe feinen Erwartungen nicht entfpracen, nabm er 1750 tie Ginladung Friedrich's bes Großen nad Betetam an, two er in ber Wefellicaft bes Ronigs und beffen philesophifder Genoffen freundliche Aufnahme fant. fich B., bei feiner Reigung ju ausgelaffenem Spotte und Intriguen, nicht auf tie Dauer halten, und fein Berhaltniß jum Renig gestaltete fich berart, baf er bereite 1753 Poteram verlaffen mußte, und auf ber Reife, in Frantfurt, auf Befehl Friedrich's fogar verhaftet murbe, ba er ein Eremplar ber Bebichte bes Ronigs, bie nur für ben Areis ber Bertrauten bestimmt waren, und von ihm migbrancht und verböhnt werten konnten, mitgenommen Rad turger Beit wieder in Freiheit gefest, ließ er fid, ba er am frangofifden Dofe teine Aussichten auf Erfolg batte, im Elfaß nieber. Aus ber Berliner Beit, welche für feine literarifde Thatigfeit nicht weniger fructbar mar, ftammen : "Merope", "Semiranis", "Oreste", "Rome sauvée", "Le Poème de la loi naturelle", "Le siècle de Louis XIV." eine glangenbe, aber auch lobbutelnte Weidichte bes elaffifden Beitaltere ber frangefifden Lite. ratur, und vericictene Ergablungen und Catiren, unter letteren bie gefällige, aber frivole Barotie "La Pucollo" (Die Jungfrau von Drieans). Die lette Beit feines Lebens brachte

B. auf bem Landgute Gernen, in ber Rabe bes Genfer Gees, ju, bas er 1758 burch Rauf ermorben batte. Diefe lette Beriode feines bewegten Lebens ift Die rubigfte. Er erfreute fich ber Ratur und bes landlichen Lebens, und nahm aufrichtigen und oft aufopfernben Untheil an bem Schidfal feiner unterbrudten Ditmenfchen. Go nabm er eine verarmte Bermantte bes großen Corneille bei fich auf, und forberte Die Bertheibigung bes ungludlichen Calas, erbob feine Stimme fur Girven, Lally, ben jungen De La Barre und antere unfoulbig Angeflagte und Berfolgte. Gelbit im Alter nabm feine literarifche Thatigleit nicht ab. Er arbeitete an ber "Encyclopedie" und rachte feine Breunte in bem Reberfriege. ber gegen fie geführt murbe, burd "Le Pauvre Diable", "Le Russe à Paris", "La vanité" und eine Denge Flugfdriften. Auch viele feiner Ergablungen und ernfteren Berte erftanben in Ferney, 3. B. "L'Orphelin de la Chine", "Candide", "Zadig", "La Princesse de Babylon", "La Vision de Babouc", L'Ingénu", Tancrède", "Dictionnaire de philosophie" und "Essai sur les moeurs et l'esprit des nations", welch' lenteres ben Gang in ber Entwidelung ber Befdichte ber Denfcheit philosophisch ju beleuchten fucht. Bunich feiner Freunde fiebelte B. noch in bobem Alter (Bebr. 1778) nach Baris über, wo er nach furzem Aufenthalt, aber von öffentlichen Gulvigungen überhauft, am 30. Diai 1778 ftarb. Gein Leichnam murbe in ber Rirche ber Abtei Gcellieres beigefett, bis er 1791. auf Befehl bes Conventes, in bas Bantheon (Eglise St. Geneviève) übertragen murbe, Benige berühmte Danner find fo vericbieben und entgegengefett beurtheilt worten, wie B.; oie Rlarheit und Anmuth feines Styles, Die Univerfatitat feines Beiftes find aber von Freund und Feind in gleicher Beife anertannt worben. In ihm fpiegelt fich fein Jahrhundert vollständiger ab, ale in irgend einem Unbern feiner Beitgenoffen, und fein anderer Frangole, por ober nach ihm, vereinigte fo umfaffent bie guten wie bie folimmen Geiten feiner Mation. Die Literatur über B. ift eine febr reiche. Dervorzuheben fint: B. Desnoiresterre, "Voltaire et la société française au XVIII, siècle"; D. F. Strauß, "Boltaire", feche Bortrage (3. Aufl., Leipzig 1872). B.'s fammtliche Werte erfcbienen in berfciedenen Ausgaben: "Oeuvres complètes" von Renouard (66 Bbc., Baris 1819-23), von Dalibon und Delangle (97 Bbc., Baris 1824-32), von Bautoin (97 Bre., Paris 1824-34), Beuchet (70 Bbe., 1829-34) u. a.

Bolte (vom ital. volta, vom lat. volutus, gebreht) heißt in ber Reitsunst eine mit bem Bierbe vorgenommene freisrunde Bewegung, welche bemielben Biegfansteit und Gewantbheit beibringen foll. Im Kartenspiel versteht man unter B. bie taschenspielerische Geschildlichkeit, burch welche während des Wischens eine Karte an einen bestimmten Blat gebracht

wirb.

Bolterra, Stadt in ber italienifden Proving Bifa, am linten Ufer ber Era gelegen, if Gip eines Bifdofs, hat eine Kathebrale, Sammlung etrurifder Alterthamer und 6000 E. In ber Nabe befinden fich reichhaltige Salzquellen, Salinen und berühmte Berarquellen. Die Bewohner beschäftigen fich hauptfachlich mit Aufertigung verzüglicher Alabasteranebeiten. Die Stadt hieß im Alterthume Volaterrae.

Bolterra, Daniele ba, f. Micciarelli.

Boltigeurs (frangof.) hießen in ter frangofischen Armee bie verzüglich zum Tirailleurgesecht bestimmten Mannichaften ber Citiccompagnien. Gie wurden 1803 von Napoleon I. felbiftfandig organisert, später am linten Flügel der Bataillons aufgestellt, mahrend am rechten eine Grenadiere und in der Mittet 4 Füsliergenvaguien standen. In der Kaisergarde Napoleon's 11I. gab es 4 Boltigeur- und 3 Grenadierregimenter; in der Linie wurden die betreffenden Compagnien 1868 abgeschaft. Boltigiren (frang. voltiger) ist dunft, sich auf oder über ein tünstliches Pferd zu schwingen, überhaupt gewandte Sprünge, über Tische, Stüble u. f. w., mit hilfe der hande zu machen.

Bolturna (ber Bolturnus ber alten Romer), Fluß in Gubitalien, entspringt am Monte San-Croce bei Caftellone, burchfließt brei, von NB, nach CD. in einer Reibe gelegene fleine Ebenen im Gebirge, bie Ebene von Benafro, tie von Alife und bie von Amoroff, wendet fich von ber Mindung bes Calere nach Capua bin und burchftrömt bie

Terra vi Lavero. Geine Lange beträgt 20 g. Dt.

Bols. 1) Johann Didael, Maler und Aupfersteder, geb. am 15. Oft. 1784 in Arbeitingen, tam ju ben Aupfersteder Weber in Angeburg in die Lehre, hierauf in das Geldäst bes Aunsthänders Herzegende's Blätter ansertigte. 1808 ging er nach Manchen, 1809 nach Rürnberg, wo er mit bem Aunsthändler Campe in Berbindung trat, bie erft durch seinen, am 17. April 1858 in Robrblingen ersolgten Tod gelöft wurde. Er war ausgezeichnet als cerrecter Zeichner, lieferte mehrere Delbilder und eine große Anzall Aquarellen. 2) Johann Priedrich,

Sohn bes Borigen, einer ber bebeutenbsten beutschen Thiermaler ber Gegenwart, geb. 1813 zu Merlingen. Er war Schiller seines Baters, subirte bann in München, bilbete sich auf Reisen durch Naturbobachtung weiter aus mit lebte 1874 in München. Seit 1864 ist er Ehrenmitglied der Ababemie baselbst nud erhielt 1867 das Ritterfrenz erster Classe bes Baperischen Michaelserbens. Ben seinen Werten sind besenders zu nene: "Pierdegruppe bei einem Gewitter", im Besthe bes Königs von Württenberrs; "Rimber und Ziegen auf einer Alpe"; "Deiribglu"; "Deimlehr der Hirten"; "Rubente Schafund Rindelberre" (1866); "Biebherde durch einen Buchenwald ziehend"; "Feintleh ber Perbe am Herbstadend" (1868); "Perte am See" (von Unger vortressich zur d. 1866); "Verte am See" (von Unger vortressich zur d. 1866);

Bolumen (lat.) bedeutet foviel als torperlicher Umfang ober Inhalt, b. b. ber Raum, welchen bie Flächen eines Körpers einfalichen. Das B. zweier Körper sieht bei gleichem Gewicht im umgeschreten Berhältnisse ihrer Dichtligetit; die Bolumengewichte ober ippseissischen Gewichte gasssermiger Körper fallen fast stells mit ihren Acquivalentgewichten

aufammen.

Boluntown, Townfhip in Wintham Co., Connectiont; 1052 G.

Bolufia. 1) County im östlichen Theile tes Staates Florida, unsaft 2000 engl. Q.-M. mit 1723 C. (1870), daven 1 in Deutschland geboren und 328 Karbige; im J. 1860: 1158 C. Der Boten ist eben und theilweise von Sümpfen erföllt. Hauptort: Enterprise. Liberal-demotr. Majorität (Krästentenwahl 1872: 94 St.). 2)

Boftborf in Chautauqua Co., Rem Dort.

Bonbel, Jooft van ben, belland. Dichter, geb. zu Keln am 17. Nev. 1587, tam als Kind nach Amsterdonn, betrieb fleine handelsgeschäfte, trat 1649, während seine Eltern Wiesertäuser waren, zur tath Liebe über und starb am 5. Febr. 1679. B. gilt für einen ber bedeutentsten helland. Dramatiker. Seine Tragsbie "Gysdreeht van Aemstel" (teutsch von de Wilce, Leipzig 1867), welche zuerst am 3. Jan. 1638 aufgeführt wurde, wird seitbem ollistelia um bieselde Zeit in Amsterdam gegeben. Sine Gesammtausgabe seiner Werke Jamber (7 Bde., Amsterdam 1850—61). Biegraphien von B. versaften Camper (Leiben 1818). Reeman (Amsterdam 1831) u. A.

Borarlberg, ein zum Kaiserthum Desterneich geböriges Gebiet, welches bem Berwaltungsbezirte von Tirel zugelbeilt ift und ben Bregenger Kreis befielben bitber, grengt im R. an Bayern, im D. an ben Innsburger Kreis, im S. und B. an bie Schweiz und an das Rürstenthum Liechtenstein und bat einen Fläckeninhalt von 46,0, g. D.-W. mit 100,932 E. (1869), fast nur aus Katheliten und etwa 500 Ifractiten bestehend, welche, in 3 Städten, 4 Wartsteden und 155 Törfern, 103 Ortsgeweinden bilben. Das Land ist gebirgig und erzeugt für seinen Bedarf nicht genug Getreide, dagegen viel Kartessesten, best nur Bum Bein. Die Invustrie ist nicht unerheblich; namentlich werden Baumwellspinnerei, Weberei von Baumwellwaaren, Färberei Stüderei, Holzwaaren- und Papiersabitation schwunghaft betrieben. Bgl. Tir v. l.

Borbchalt, f. Referbat.

Borfall (prolapsus) nennt man in ber Medicin bas Bertvertreten von Eingeweiten burch natürliche eber fünftliche Dessauhm. Die am Häusigsten vertemmenben Berfälle finungen. Die am Häusigsten vertemmenben Berfälle sinch bei bed Valitarmes ober in zu startem Bressen Sein Stublgange, andererseits in einer Bertängerung ber Gebärmutterbänder, infolge sinverer Geburten, ihren Grunt baben. Die Berfall Mahrahmes gegen ben B. ist das Jurudbringen tesselben (Repeniuen). Der B. des Wastaumes läst sich meist leicht zurüdbringen; zuweilen nuch man zur Neizung und Berrstrung ber Schleimbaut jedech Neymittel anwenden. Gegen ben B. der Gebärmutter mendet man mechanische Berrichtungen (seg. Watterfränze) an, welche rieselbe in der richtigen Lage halten. Für tiesen Newet leichen Gunniringe, welche aber täglich herausgenemmen und gereinigt werden missen, die besten Dienste.

Borgebirge, f. Cap.

Borhees, Daniel B., amerikanischer Politiker ber bemekratischen Bartei, geb. in Fountain Co., Indiana, am 26. Sept. 1828, besuchte die Universität zu Afbeurt bis 1849 und wurde 1851 Abvelat; er war 1858—1861 District-Anwalt ber Ber. Staaten für ben Staat Judiana, Mitglied bes Congresses von 1861—1865, wiederum von 1869—1871 und galt im Congress für einen ber Führer ber bemehr. Partei.

Borint ober Abantgarbe (engl. nelvance guard) beift im Geerwefen eine Truppenabtbeilung, welde auf eine gewiffe Entfernung bem Baupttruppentörper voranmarfdirt, um letzteren gegen einen plöglichen Angriff be Feinbes zu fichern. Das Noan tagarbengefecht foll ben Feind fo lange aufhalten, bis bas Sauptcorps Beit, gewonnen bat, fich in

Chlachtorbuung aufzustellen.

Bortauf nennt man bas Recht, irgend einen Gegenstand, anderen Räufern voraus, augufaufen, namentlich ift bies bei Grundfilden, Bergwerten u. f. w. ber Hall; sodann ift B. ber Gebrauch ober bas Recht Lebensmittel, welche von den Producenten auf ben Wartt gebracht werben, aufzulaufen, um sie dann im Kleinen wieder zu vertaufen.

Borladung, f. Citation.

Borleser (engl. leeturer). Die Borlesung war vor ber Ersindung ber Buchbrudertunft bas Mittel, burch welches Erzeugnisse der Bisseuschaft und Bocsie in meiteren Rreisen verbreitet wurden. Schon herodot las sein Geschichtswert zu Olympia ben versammelten hellenen vor. In Deutschand haben in neuerer Zeit Lutwig Lied und Karl von holtei eine lunftgerechte Ausbildung bes Berlesens angeregt. In ben Ber. Staaten sind die Borlesungen als allgemeines Bildungsmittel von besonderer Beteutung. Unter ben beutsch-amerit. Bereinen hat sich besonders ber "Aurnerbund" bemutht, populäre Bor-

trage in Unfnahme ju bringen.

Bormundichaft (engl. guardianship, lat. tutela, cura) heißt im Deutich en Recht Die mit obrigfeitlicher Beftatigung verauftaltete Aufficht über bas Bermogen einer Berfon. welche infolge ihrer Unfelbftftanbigfeit zu rechtefraftigen Sandlungen mit bemfelben nicht be-Die B. wird entweber burch bas Befet ober burch ben Michter, ober aber burch Brivatwillfur, fei es burch Bertrag, fei es burch Testament bestimmt. Die Ucbernabme ift allgemeine Burgerpflicht, welche in ber Regel unentgeltlich geschicht, und beren Ableb. nung nur burd gefetliche Entschuldigungegrunde gestattet ift. Der in gewiffer Sinfict Die vaterliche Bewalt erfenende Bormund ift gebalten, fur Die geiftige und leibliche Ergiebung feines Daubels Gorge gu tragen, ibn vor und außer Gericht ju vertreten und bas Die Mufficht über ben Bormund führt bas Civilgericht Bermögen ficher angulegen. oder auch ein besonderes Bormundschaftsgericht (Bupillencollegium). Buftanbever. mundichaft beigt bie Fürforge für Beiftestrante, Berfdwenter, Abmefente ober Bericollene. In ben Ber. Staaten wird ber Ausbrud nur uneigentlich auf bas Umt bes Curatore eines Brefinnigen ober eines Berichmentere, in ber Regel nur auf ten gerichtlich anerkannten Beiduger eines Minterjährigen angewentet. 218 "natürlicher" Bermund gilt der Bater, nach bessen Ableben bie Mutter. Doch ist ber natürliche nur "persönlicher" Bormund (Guardian of the person); wenn der Minderjabrige eigenes Bermögen hat, wird ibm ein anterweitiger Bormund gefett. In vielen Fallen wird ber Bormund burch Testament bee Batere bestimmt. Dem elternlefen Rinte fest bas Bericht ben Bermund. sofern ber Munbel bas 14. Lebensjabr noch nicht erreicht hat. Rach biefem Zeibuntt barf es, unter Aufficht bes Gerichts, ben Bormund selbst mablen. Der Bermund wird zu strenger Rechnungsablage angehalten. Done Genehmigung bes Gerichts tann er Liegenicaften weber erwerben noch veräugern, noch auch, felbft jum Ruten bes Dlunbels, bas Rapital bee Bermogens angreifen. Much tann er fich mit bem Dluntel, nach erreichter Bolljabrigfeit bes Letteren, über bie Bermogensaustehrung nicht privatim vergleichen, nug vielmehr bor Bericht Rechnung ablegen.

Borpofien (engl. piekels ober piquets) nennt man kleine Truppenabtheilungen, welche bem Haupttruppentörper mafrend er rubt, ober ber Keftung, bem Lager u. f. w. bergefcoen werben, um biefe gegen unerwartete Angriffe bes Feinbes ja fchüten. Die B. fellen fich in fortwabrender Kenntnig ber Stellungen und Bewegungen bes Feinbes erhalten und

folde bem Boditcommantirenten gemelbet merten.

Borruden ber Rachtgleichen, eine allen Firsternen gemeinsame (scheinbare) Bewegung, burch welche bie Lange eines jeden derselben, jabrlich etwa um 50%, Setunden (als in 77% alben jeunlich um einen Grad) vergrößert wird und wobei sich zugelich ihre gerade Aufsteigung und Abweichung andert und nur ihre Breite bieselbe bleibt. Entweder geben die Firsterne hierbei, also ber Etliptit pavallel, vorwärts, eber die Durchschnittspunste der Etliptit mit bem Nequator (d. i. Nachtgleichen) geben rildwärts. Die Kopernitanische Weltanschauung hat sich sur letztere Ansicht entshieden, und man sollte den Borgang baber ein Rüch an vor ihr kopernitanische Weltanschauung hat sich sir bei Etliptit nothwendig als sest zu verlen. Der weitere Grund der Ersteinung ift in einer Bewegung der Eefen des Auquators zu suchen, welche jeden gegen die Etliptit immer einerlei Reigung behalten unig. Diese Bewegung veranschaulicht man daburch, wenn man sich die ervirende Erde als einen Kreisel vorstellt, besten Rachtglegegen die Betrientlichen, ister welcher er sich drecht, geneigt ist und bahrend der Bewegung bes Kreisels um die Berticollinie eine Regesstäde beschreibt; so bilbet auch die Vertations-

achse ber Erbe um eine auf ber Ebene ber Erbbahn sentrechte Linie (Achse ber Elliptit) eine Regelstäde, in welcher sie jährlich 50.313. Schunden sortschreitet, so daß der Untaluf in etwas mehr als 25,000 Jahren (Platon ist des I ahr) vollendet ist. Dies Bewegung der Rotationsachse der Erbe unterliegt nech periodischen Schwankungen von 19jähriger Feriete insolge ber Autation, welche Acuberungen die zu 18 Schunden berverbringt. Die expie Beodachtung jener Beränderung in der Stellung der Firsterne gegen die Rachtschen, t. b. gegen die Punkte im Weltraume, wo die Sonne dei ihrem jährlichen scheinderen Lauf durch die Elliptit die Ebene des Acquators burchscher, vertauft man tem hipparches, welcher schwankung der Kripterne um 2 Grad gießer sand als Timecharcs und Artifulos, seitbem haben die Längen der Firsterne über 30 Grad zugenommen.

Borichlag (ital. appoggiatura) beift in ter Dufit ein, bezüglich ber Gruntharmenie unwesentlicher Ten, welcher ale Bergierung bee haupttone tient. Der B. wird mit fleinen

Moten gefdrieben. Die Theorie unterfcheibet einen langen und einen furgen B.

Boridus und Creditvereine find bie, burch bie Bemuhungen von Coulge- Delipich in Deutschland und anderen europäischen Jambern ir's Leben gerufenen Bereine, welche ben ihren angehörenden Bitgliebern einen gewissen Greit vorr Berfchuß gewähren. Gie sollen ben Arbeitern, Dienenben, unbemittelten handwertern u. f. w. biejenigen Bertheile für ihr Erebitebuffnig im Aleinen gewähren, beren sich ber Geld- und handelsvertehr im Großen erfreut.

Borschung, Fürsehung (lat. providentia, engl. providence) heißt in ber Theelegie bie bas Weltgange und bas Schidfal ber Menscheit und bes Einzelinen verberbestimmente und leitente göttliche Beiseheit. Diernach sieht bie is, nicht nur bas Zufünftige verber, sondern sie benuht auch die zum erwählten Zwede entsprechenen Mittel. Unter ben Alten schrieberg nere bie B. Bgl. Ereuger, "Philosophorum veterum loei de providentia" (Seitelberg 1806); Bormann, "Die driftliche Lehre von ber B. "Gereil 1820); E. Hb. Paulus, "B., ober über bas Eingreisen Gettes in bas menschiede Leben (Stutgart 1840).

Borfpiel (praeludium) nennt man im Allgemeinen einen nufitalischen Berbereitungsfaß. Der Name B., ober Prälubium, wurde außerbem vielen Klavier- und Ergelstüden von Bach, Hogart u. a. beigelegt. In Bach's "Behltemperirtes Klavier" befindet sich ver jeder fich ver jeder Rruge ein Prälubium, bas als Berbereitung gum Tenftud sieht bient.

Bortrag, f. Declamation.

Borzeichnung heißen in ber Theorie ber Mufit bie ju Beginn eines Toufildes, neben bem feg. Schliffel auf bem Liniculpstem befintlichen Ziffern und Zeichen. Die R. bezieht fich entweber auf ben Tatt ober auf bie Erhöhung und Bertiefung bes Tons; in ersterem Kalle beift file rb vt mif ch, im letteren ach ro mat i fc (f. b.).

Bof, Gerhard Johann, gewöhnlich Boffius genaunt, geb. 1577 in einem Dorfe lei Bielberg, mo fein Bater Preeiger mor, ftarb am 19. Mary 1649 als Gymnafialprefester zu Anssterdun. In ber Wintbelegie, Rheterit, Beetit, Gefdichte und Grammatit entwidelte er eine außerft rege schriftstellerische Ehtigteit. Gine Gefanmitausgate

feiner Berte erfdien in feche Banben (Amfterbam 1695-1701).

Bof, Johann Beinrid, beutscher Dichter, berühmter Barageg, Ueberfeber und Alterthumefericher, geb. am 20. gebr. 1751 ju Commeretorf im Diedlenburgifden, Cobn eines Lautmaunes, befuchte feit 1766 tie Coule in Deu-Brantenburg, murte 1769 Sauslebrer bei einem Berrn von Derzen zu Antershagen, bezog 1772 bie Universität Bettingen, wo er Philesogie flubirte und Dittbegrunder bes "hainbundes" (f. Göttinger Dichterbunt) murte. Geit 1775 privatifirte B. in Bantebed, mo er ben "Bettinger Diufenalmanad," herausgab, murbe bann 1778 Recter ju Otternterf im Sanneveriden und 1782 Er legte 1802 aus Wefuntheiterndfichten bas Lebramt in Gutin nieber, fiebelte au Gutin. nad Jena über und folgte 1805 einem Ruf ale Profeffer nach Beitelberg, wo er am 20. Diary 1826 ftarb. Er fdrieb: "Lprifde Gerichte" (Samburg 1785), "Irhllen" (Ronigo. berg 1800, barunter "Luife", zuerft ebb. 1795; nene Hufl., ebb. 1846 und 1850), Ueberfetungen: Demer's "Depffee" (1781), bann "Bomer's Berte" (Altena 1793; 5. Aufl. Tübingen 1821, 4 Thic., Leipzig 1837 und 2 Bre., 1839); "Birgil", zuerst bie "Georgica" (Altena 1789), bann "Eclogae" (1797), "Birgil's Werte" (3 Bre., 1799; 3. Aust., Braunschweig 1822), Ovid's "Metamorphosen" (2 Thle., 1798; 2 Aufl., Braunschweig 1829), "Hossed und Orphory" (Holoelberg 1806), "Poraz" (ebd. 1806), "Theotrites, Bion und Defdes" (ebb. 1808), "Tibullus" (ebr. 1810), "Ariftephanes" (3 Bre., Braunfdmeig 1821), "Arates" (Beibelberg 1824), "humnus an Demeter" (ebb. 1826), mit feinem Cebne Beinrid, "Arfchlos" (ebb. 1826), "Prepertius" (Braunfdweig 1830); von neuern Schriftfellern: Alembert, "Ueber ben Umgang mit Gelehrten und Greffen" (Leipzig

1775), Bladwell's "Untersuchungen über Somer's Leben und Schriften" (ebb. 1776), Shaftesbury's "Philosophifche Berte" (mit Bolty, ebb. 1776-79, 2 Bbe.), "Taufend und Gine Racht" (9 Bbe., 1781-85); mit feinen Gohnen Abraham und Beinrich "Shafespeare" (9 Bbe., Leipzig 1818-29). Unter feinen profaifden Schriften find ber-vorzuheben: "Muthologische Briefe" (2 Bbe., Rönigsberg 1794; 2. Aufl., 3 Bbe., Ctuttgart 1827), gegen Benne gerichtet; "Bie Frit Stollberg ein Unfreier marb" (beim Ucbertritte Friedrich von Stollberg's jum Ratholicismus), "Antispmbolit" (2 Brc., Stuttgart 1824-26) gegen Creuger; "Kritifche Blatter" (2 Thle., ebb. 1828), "Anmerkungen und Nandgloffen ju Griechen und Römeru" (Leipzig 1838), "Briefe" (herausgegeben von Abraham B., 3 Boe., Halberstat 1829—33). Die meisterhafte Uebertragung bes homer im Metrum bes Urtertes (Berameter), wobei B. neue gelungene Bortbilbungen mit veralteten, ber lutberifden Bibel, mit ber er von Jugend auf vertraut mar, fo mie bem Burfard Balbis entlebuten Ausbruden verband, ift ein murbiges Dentmal beutiden Bleifice und beutider Biffenichaftlichfeit, welches zugleich Ginn und Liebe fur Die Belt bes Alterthums in ben weiteften Rreifen wedte. Bgl. Baulus, "Lebens- und Tobestunten Die neuefte Biographie lieferte B. Berbft, über 3ch. Beinrich B." (Beibelberg 1826). .3. D. Bog" (1 Bo., Leipzig 1872).

Bativtafeln (Beib. ober Gelülvbetafeln) hießen ursprünglich bei ben Nömern bie infolge eines Gelübbes (ox voto) einer Gottheit geweihten und im Tempel berfelben aufgestletten Tafeln; 3. B. die B. der Seefahrer im Tempel des Reptun. Der Gebrauch der B. ist auf

bie tath. Rirde übergegangen.

Botum (vom lat. vovere, feierlich erflaren) nennt man bei burch Stimmenmebrheit gesaften Enticheibungen sowohl biese felbst, als auch bie einzelne Stimme bee Mitent-

fdeitenben.

Voucher ift im englischen eine Quittung über eine Gelbzahlung. Namentlich findet bieser Austruch bei Abrechnungen Anwendung; man findet biese Benennung in ben Ber. Staaten oft als Bezeichnung bes "Cheek" (f. d.), welcher dem Trasiaten ber V. für die Zablung ift. In ber englischen Rechtsbrache wird in gewissen Fällen die Bersen, beren Pslicht es ist den Bestittel eines Grundeigenthums zu vertheidigen, V. genannt.

Bulcanus (griech. Hepltaestos) hieß in ber Mpthologie ber Römer und Griechen ber Gott bes Feuers, war ber Sohn bes Jupiter und ber Juno, und, weil ion feine Mutter wegen feiner Hattlicht auf die Erde hinabgeschleubert batte, gelähmt. B. galt als tunsfertiger Meister in ber Metallarbeit und hatte seine Berkflätte im Actna. Die bilbenbe Runft stellte ihn als fraftigen Mann in Haudwerkertracht bar. Bei honter und hesied wird er als Gatte einer ber Charitinnen, nach einer verbreiteteren Sage jedoch als Gemahl ber Benus und als konisse Person im Kreise der Götter geschildert.

Bulci ober Bolci, eine etrurische Stadt, lag am rectien Ufer ber Fiora in ber früher firchenstaatlichen Delegation Civita-Becchia. Das Gebiet von B., zu bem auch die Stadt Cosa (jett Ansedonia) mit dem Herculesbasen gehörte, hatte einen bedeutenden Umfang. Erst 280 v. Chr. wurde B. mit bem nortöflich gelegenen Bolfin it von ben

Römern unterworfen.

Bulgata (lat., d. i. die allgemeine) beißt biejenige lateinische Bibelübersetung, melde bon bem Tribentinischen Concil als richtig anertaunt und bem biblichen Urtert gleichgebellt wurde. Die B. ist von hierenhmus um 385-405 abgesaft worben. Die Reformatoren bes 16. Jahrh, verwarfen bas liechliche Ansehen tiefer Bibelübersetung, weil sie,

nach ihrer Anficht, Unrichtigfeiten enthielt.

Bulfane ober Fenerspeien be Berge nennt man Erhebungen ber Erdoberfläde, bie aus Geleinen bestehen, welche an Ort und Selle aus feurigem Flusse erfarrt find, und bie in ihren Structurverbätnissen burch rabiole ober concentrische Anordnung ber Massen sich auf eine mehr ober minder verticale Achse beziehen lassen. Man unterscheitet gewöhnlich Central- und Reihenvullane, wovon erstere nur einen Sauptschlung, bie letzteren außerdem zahlreiche, rabial siehende Rebenkrater besten. Doch siud beiben nur Modalitäten eines gemeinsamen Haupttpus, welchen man als ben der geschicken B. (Stratovullane) bezeichnet, da sie aus einem Bechsel theils von geschickteten, ausgeworfenem, theils von geschosten Material bestehen. Ihnen fiehen die O muultan gegenüber, Regel von gleichartiger petregraphischer Beschaffenbeit, entsanden durch einmaligen Ausbruch oder durch Uebertedung früherer durch spätere Ausbrücke, ohne eber bech mit nur sehr unterventendem Krater. Sie sübren zu ben alteren Eruptivnossen von Bultane während der benfalls die Auswirflinge sehlen. Es gibt sedann Fälle, in welchen Bultane während der heufelben Bultane während ber Zeit ihrer Erstenn andeinander beiden Hauftupen angeberen; solche

B. tonnen gemifchte genannt werben. Die Urface biefer verschiebenen Erscheinungen liegt in bem fluffigleitsgrabe ber Laven. Gefd ichtete B, find aus leichtfuffigeren, und unter ihnen bie Centralvultane mit ausgefüllten Gangfpalten aus bem leichtflufflaften Material, Domonitane bagegen aus ichwerfluffigem Material gebilbet. Deben ben Laven tommen bie Gafe in Betracht. Es ift von voruberein zu erwarten, bag, je gaber und je fowerer bie Laven von ben Gafen zu burchbrechen find, befto fparlicher bie Menge ber burch tie Bafe binausgeferberten Muswurflinge fein wirt, und fe fintet fich bei ben gabfluffig gebilbeten Domvultanen nur eine febr geringe Babl von Auswurflingen, biefe jerech als Probutt einzelner, gewaltiger Explofionen in totoffalen Dimenfionen. Bei ben fluffigeren und leichter zu burderechenten Laven ber gefdichteten B. bagegen tounten fo gablreiche Auswürflinge ju Tage geschlieutert werten, tag fie ganze Schichten bilteten. Der Grab ber Schnelzbarteit ift Golge ber chemischen Zusammensegung, und man nimmt an, bag eine Bunahme an alfalifden Erben und Riefelfaure ben Schmelmunft erbobt, eine Bunahme an Alfalien und Dictalloryden (auch Thenerbe) ibn erniebrigt. 216 allgemeine geologische Thatsache ergibt fich, bag bie neueren ober jungeren B. eine leichter fluffige Lava und eine betradtliche Ginmirfung ter Gafe zeigen, Die tertiaren und alteren Eruptivmaffen bingegen gabfluffiger maren und feinen Ginfluft von Bafferbampf und anteren Gafen erfennen laffen. Die B. liegen meift unfern bee Deeres und haben als Ausgang einen ober mehrere Ranale ober Rrater an ber Gpite. Früber (felbft Sumbolbt in feinem "Rosmos") betrachtete man ben Bultanismus als Die Reaction bes feurig-fluffigen Erbterne gegen bie Erbrinte, ber Bilbung bee B. follte eine blafenartige Auftreibung bee Bebene (Bilbung tes Erbebungefrater), und in ober über bem Erbebungetegel ber B. ben Eruptionefegel mit bem Auswurffrater in ber Mitte aufbanen. Alle neueren Untersuchungen jebech beweisen, bag es feine Erbebungefegel gibt. Die Eruptionemaffen find Ufde, Gand, Goladen und Wafferbampfe, welche fich in ber Luft ju Baffer verbichten und nieberfallend bie gefürchteten Colommftrome (Lave d'acqua) bilben, ober fie find als Lava gefdmolgen und erftarren gu festem Beftein; mineralogifch geboren fie befontere gu ben Trachpten, Bafalten eter Leucitgesteinen. Dach ber Beichaffenbeit bes Eruptionsmaterials wechselt bie Form ter B. ebenfalls; aus einem fog. erlofdenen B. mit festem Rern geht burch Bermitterung, intem ter Krater allmalig veridmintet, ein gewöhnlicher Regelberg bervor (tie meiften alteren Tradit- und Bafattberge). Bulfanteffel ober Reffeltrater find B. obne Berge, burd Ginfturg entstanden und haben niemale foviel Auswurfmaffen geliefert, nm einen Regel aufzubauen. Die gewöhnlichen B. unterfcheiten fid von ihnen nur turd tie angebauften Eruptionsmaffen und find bort entstanden, mo verber ein Ranal (burd Ginfturg) gebilbet morten mor. Die Entftebung ber Eruptien erflart mon jest burd Ginbringen von Decermaffer bis ju bem Barmebert, Bermantelung tes Baffere in Dampf, Aufpannung bes letteren burd Berftepfung bes Kanals und entliche Explosion, bei welcher ber ausströmente Dampf bie Muswurfmaffen theils ver fic bertreibt, theils anfaugent bebt und jum Abfluft bringt. Die B. erbeben fich anmeift unfern tee Dieeres, entweber ifolirt auf einer Ebene ober auf alterem, altvultanifchem, metamorphifchem ober Sebimentargebirge. Dan unterfdeibet bemnach ein fache ober jufam mengefeste vultanifde Regelberge, vultanifde Gebirge und Webirge mit B. Spricht man von ber Bobe eines Bullaus, fo ift bie Regel bobe, vom Rraterrante bis zur Bafis bes eigentlichen Regels, zu unterscheiben von ber abfoluten Bobe, b. i. ber Bobe bee Araterrantes über tem Dleeresfpiegel. Die B. find mehr ober weniger im Bufammenhange über tie Erbe vertheilt. Der Stille Deean wird von einem Bultangurtel umfdloffen, ter, im G., auf ben Den-Gutfbetland-Infeln beginnent, fich über Tierra bel Rucge, Chile, Beru, Ecuater, Guatemala und Derico giebt, fich bann über ben Dertweften Norvameritas erftredt, bie Aleuten einschließt und über Ramtichatta nach Afien übergebt. Gid bier füblich mentent, giebt er fid über bie Rurilen, Japan, Formefa, bie Philippinen, Melutten, Reu-Guinea, Die Galomon- und Ren-Bebriben-Gruppe nach Reu-Seelant. Gin Arm giebt fich von Celebes über Java und Sumatra nach tem Deerbufen von Bengalen, von bier, über Aleinafien burch ben Griedischen Archipel, nach Cicilien, Italien (Neapel), nach ben Canarischen Inseln und Cap Berbe an ber Nordwestäfte von Ufrita. Bon ifelirten B. find im R. ber Jan Dapen, im G. Dount Grebus bervorguheben. Die Babl ber B. ju ermitteln ift beehalb fo fcmierig, weil man bie thatigen von ben erlofdenen B., und bie letteren wieberum von ben alteren Eruptivmaffen nur unfider abgrengen tann. Sumboltt gibt ihre Befammtzahl auf 407 an, weven 225 ale thatige B. bezeichnet find. Bon letteren tommen 4 auf Europa, 8 auf bie Infeln bes Atlantifden Oceans, 1 auf Afrita, 15 auf ben asiatischen Continent, 54 auf die afiatischen Inseln, 54 auf die judasiatischen Inseln, 5 auf den Indicken Ocean, 26 auf die Subjec, 53 auf Amerika und 3 auf die Antillen. Bal. Boutett-Servey, "Voleanoes" (2. Ausl., London 1872; beutich von Klöden, Berlin 1872); Fuche, "Die Bultanischen Erscheinungen ber Erbe"

(Leipzig 1865); Langrebe, "Naturgeschichte ber Bultane" (2 Bbe., Gotha 1856).

Bullanisch nennt man die durch Bullanausbrüche erzeugte Flächenbiltung ber Erdrinte in ihren verschiebenen Structur- nud Lagerungsbertbiltniffen; so find 3. B. die Trachpind Phonolitygebirge, ungeachtet ber eigenthümliden Borm ihres Auftretens in gewaltigeu Domen und langgezogenen Ruden, als Produkte vulfanischer Ausbrüche zu betrachten. Bon B. verschieben if Plutonisch (f. d.). Bullanisten nennt man diejenigen Geologen, welche die Bildung ber Erdrinde als durch Fener entstanden betrachten (vgl. Repetun ift en).

Bultanifiren, f. Rautidut.

Balpins. 1) E hrift i'an August, beutscher Schriftscller, geb. am 23. Jan. 1762 ju Beimar, wo sein Bater Amtscopist war, wurde 1797 auf Berwenden Göthe's Reisstrator an der Bibliothef zu Weimar und starb am 26. Juni 1827 mit dem Titel eines berzogl. Raths. Sein "Rinaldo Rinaldini" (3 Bre., Leipzig 1799) ift das Berbild unzähliger Raubertomane geworden. 2) Johann a Christian Gophia, des Berigen Schwester, dam 1. Juni 1763 zu Weimar, durbe mit Göthe befannt, als sie beisem 1785 im Varf zu Weimar eine Bitschrift überreichte, ging bald barauf eine Gewiffensehe mit Göthe ein, gebar ihm am 25. Dez. 1789 einen Sohn, ward aber erst 1806 mit Göthe lirchlich verbunden und flard um 6. Juni 1816.

## 28.

p ber 23. Budftabe bes deutschen Aphabets, bezeichnet ben weichften Blaselaut und ift überdies bem hollandischen und englischen Albabet eigenthümlich. Als Abfürzung bebeutet B. bei geographischen Bestimmungen Beste n, bei Berechnungen von Ortsent-

fernungen in Rugland Werfte.

Bandt eber Baabtland (franz. Pays de Vand), schweiz. Kanton, umsaft 58,500 g. D.. W. mit 231,700 E. (1870), darunter 211,493 Protestanten, 17,785 Katbeliten, is Response von eine detten und Iraeliten. Ihrer Nationalität nach sind bie Einwehner, mit Ausnahme von etwa 6000 Deutschen, franz. Schweizer. Der Kanton erstell sich vom nörel. Ufer des Gensers die generes die zur SBestiger bees Renendurgersees und zerfällt in 19 Diftricte. Das Land, theils Gebirge, theils bigelige Ebene, ist saft zur hafte mit fruchtdaren feleis dingelige Ebene, ist saft von heils Gebirge Tbeile eines ausgezeithnet milven Alimas. B. war, die Districte Orbe, Echallens und Grantsen ausgenommen, bis 1798 Bern unterthänig, mochte sich dann unarbängig und veurte 1803 allebsstänziger Kanton in die Eitgenossenschlichts ausgenommen. Die Dauptleschöftigung der Bewöhner ist Acts. Obst. und Beindau; anserbem ist die Uhrensatrication blisbend, die sonitige Industrie aber nicht von Bedeutung. Die revidirte Constitution des Kantons werde aum 10. Aug. 1845 vom Bolte angenommen, und 1848, der nenen Bundesverfassung prechend, modificit. Dauptstatt ist Land ann e.

Boag (ungar. Vag), linker, ganz zu Ungarn gehörender Rebenfluß ber Donan, entsiteht aus dem Zusammenftusse dem der zen und der Weißen W. bei dem Dorfe Arglovska im Liptauer Comitat. Sie fließt nach B., dann nach S., durchströmt bis untsitation flodt zum Theil ein Engthal, betritt bei Szered die Ebene und vereinigt sich fei Gutta mit der Reubausser-Donau. Bon da bis zur Mündung bei Komporn heißt sie Waag. Donau

(Vagduna). Ihre Lange beträgt 40 g. M. Die Schifffahrt ift burch Inseln, Sanbbante und Stronichnellen febr erichwert.

Wagen, Gustav Friedrich, namhafter deutscher Aunsschließer, geb. am 11. Febr. 1794 zu Handburg, wo sein Bater Waler war, wurde 1832 Director der königt. Wenaltergie zu Berlin, 1844 Pressensibregalerie zu Berlin, 1844 Pressensibregalerie zu Berlin, 1848 auf einer Reise zu Kepenhagen. Seine namhaftesten Werfesind: "Aunstwerte und Käustler in England und Paris" (3 Bec., Berlin 1837—39), Kunstwerte und Käustler in Gueltschaft (2 Bec., Leipzig 1845), "The Trassures of Art in Great-Britain" (3 Bec., London 1854), "Hantbuch der Geschichte etw. Ralerei" (Wb. 1, Stuttgart 1862), "Die Genältesanntlung der Kaisert. Eremitage zu Petersburg" (Berlin 1864), "Die vornehmsten Kunstwaler in Wiesen" (Wb. 1864), "Die vornehmsten Kunstwaler in Wiesen werden werde

Baal. Urm bee Ribein, f. Di bein.

Paarenkunde beißt biejenige Wissenschaft, welche bie Kenntniß von ber Beschsseheit ber Waaren, welche im Hanbel vorkentnen, jum Gegenstande hat. Unter Waare versicht is Actionalökenomie im Gegensatz zu ten Gettern, die Jemand in feinem Besit bekält, alle Erzenguisse der Natur oder des Gewertsleißes, welche Jemand als Producent oder handelsmann in den Berkehr bringt. Auch rechnet man hierzu die gleichsalds in den Verbegensaum in den Berkehr bringt. Auch rechnet mon hierzu die gleichsalds in den Verbegensaum in den Berthen sind, B. Geld, Staatspapiere, Action, Wechsel. In der Industrie scheide man die W. in Rohstossen, auch Jedlissen und Halbert und Berthen werdeichen Waarengruppen auf, 3. B. Produkte, Colonialwaaren, Die Zellissen stellen verschieden Waarengruppen auf, 3. B. Produkte, Colonialwaaren, Treguen und Harbes (Medicinal, kerner Victalle, Kurz, holz, Streh, Kands voer Velz, und Vlaulfacturwaaren, Bist. Schoehet, "Lexison der Kaarensunde" (6. Aust., 3 Bee., Leipzig 1853); serner die Werte von Senbert (1877), Merd (1870), hentel (1871), und Erdmann, "Grundrist der Waarenlunde" (7. Aust., Leipzig 1871).

Babaih, Fluß in ben Staaten Indiana und Illinois, entspringt in Mercer Co., Ohio, fließt zuerft nertwestlich nach Duntingten Co., Intiana, wentet fich benn sidwestl. nach Bigo Co., von wo er bie Grenze zwischen Indiana und Illinois bitter und mindet nahe Shawnectown, Gallatin Co., Illinois, in ben Dhio River. Seine Länge beträgt 550 engl. M.; für Dampsboote ift er bei hohem Basserstand auf 300 M. schiffbar. Der Babash und Erie-Kanal solgt bem Laufe bes Flusses 180 M., von hun-

tingten bis Terre-Baute.

Wabash, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im sütösil. Theile bes Staates Illinois, umfaßt 110 engl. D.-M. mit 8841 E. (1870), doven 397 in Deutschald und 19 in ber Schweiz geberen; im J. 1860: 7313 E. Das Land ist eben und fruchtdar. Hauptort: Mount Carmel. Republik. Majerität (Prästentenwahl 1872: 883 St.). 2) Im nerdösil. Theile bes Staates Indiana, umfaßt 420 D.-M. mit 21,305 E., doven 450 in Teutschland und 42 in der Schweiz geberen; 1860: 17,547 E. Die Botenbeschaftgischeit ist verschieden, bed ist das Land im Ganzen fruchtbar. Hauptort: Wabschleschaft (Prästentenwahl 1872: 1236 St.).

Wabash, Republik. Majorität (Prafibentenwahl 1872: 1236 St.). **Babash**, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Illineis: a) in Clart Co., 2945 C.; b) in Badash Co., 1120 C. 2) In Indiana: a) in Arams Co., 957 C.; b) in Fountain Co., 1284 C.; c) in Gibson Co., 442 C.; d) in Jah Co., 933 C.; e) in Parte Co., 781 C.; f) in Tippecanoe Co., 2129 C. 3) In Tarte Co., Ohio, 824 C. 4) Stadt und Hauptort von Wabash Co., Indiana, hat 2881 C. und wird

in 3 Begirte (wards) eingetheilt.

Babashaw. 1) County im füröfil. Theile tes Staates Minnefota, umfaßt 525 engl. D.-M. mit 15,859 C. (1870), toxunter 1573 in Deutschland und 167 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 7728 E. Der Boten ift wellensermig und sehr frudtbor. Dauptert: Batashaw. Republit. Majerität (Prastenteuwahl 1872: 112 St.). 2) Post borf und Hanptert von Babashaw Co., Minnesota, am rechten Ufer tes Wistisspiere, am rechten Ufer bes Wistisspiere, 2 M. oberhalb bes Late Bepin gelegen, hat ein schweize Gerichtshaus, eine Atatenie. 3 Kirchen und mit bem Tempship 1739 E. (1870).

Babaunfee, County im nerröftl. Theile bes Staates Ranfas, umfaßt 880 engl. Q. M. mit 3362 E. (1870), barnnter 435 in Deutschland und 32 in ter Schweiz geboren; im J. 1860: 1023 E. Der Boben ist wellenformig und fruchtbar. hauptort: Babaun-

fee: 517 G. Republit. Dajoritat (Prafitentenmahl 1872: 445 Ct.).

Baccamam. 1) Flug im Staate Rorth Carolina, entspringt in Blaten Co., flieft submeftlich, vereinigt fich mit bem Great Bebee bei Georgetown, South Caroline,

und ergießt sich mit diesem in die Winhaw Bah. 2) Townships in North Carolina: a) in Brunswick Co., 452 E.; b) in Georgetown Co., 4310 E.

Bad, Bilbelm, beuischer Daler, geb. am 11. Sept. 1787 zu Berlin, tehrte nach längerem Ausenthalte in Italien 1819 in feine Baterstatt zurück, wo er im Berein mit Scharow und Begas feine tunsterische Thätigfeit ber Grünvung ber neuen Malerschule in Berlin widmete. Seit 1841 Bicedirector der Alademie, ftarb er am 25. Nov. 1845. Seine Swester war die Romanschriftstellerin Aug uft ebon Baalzow (f. b.).

Bachau, Airdborf 1 M. fabefilich von Leipzig gelegen, ift historisch mertwürdig als einer ber hauptpuntte ber Schlacht bei Leipzig (16. Oft. 1813). Bei bem in ber Nabe gelegenen Berwerte Meusborf wurde bem fürsten Schwarzenberg ein Dentmal errichtet.

Bache ober Bacht beift eine Abtheilung von Golbaten (zuweilen auch Beligeibeamten ober bewaffneten Burgern), welche an einem bestimmten Orte gur Aufrechterhaltung ber allgemeinen Sicherheit, jum Schupe von Gebauten, Magaginen, Raffen u. f. w., ober jur Ebrenbezeugung für Dberbefehlsbaber und fürstliche Berfonen (Chrenwache) aufgestellt wird. Bebe 2B. hat meift breimal fo viel Maun, ale fie für Schildwachen nothig bat, und 1 ober 2 Gignaliften. Die Schildmachen werten gewöhnlich alle zwei Stunden abgeloft. Rleine B.n merben von Unterofficieren, große Daupt . 2B.n von Officieren commonbirt. Bon letteren geben bie Ronben (f. b.) aus. 3m Rriege werben in Borpoftendienfte Feldwachen, in Lagern eine Fahnenwache vor ber Front, und eine Brandwache binter berfelben aufgestellt. Bei Cavallerie, Artillerie und Train fteht in ben verschiedenen Ställen jur Beaufsichtigung ber Pferbe je ein Mann ale Stall wache, bei ben Beicoupen und fahrzeugen einzelne Schiltmachen ober fleine Abtheilungen ale Bartmaden. Auf Schiffen nennt man 2B. bie Manufchaft, welche im Bachbienft ift, und ben Beitraum, mabrent beffen bie eine Salfte ter Daunfchaft auf bent Berbed bleibt und Dienft thut, mabrend Die andere ausruht; Die Ablofung erfolgt alle vier Stunben.

Bachholber (Juniperus, engl. Juniper), eine aus Sträuchern und Bäumen bestebente ju ben Coniferen (Pino-Family) gehörige, in Nordamerifa, Afien und ben Mittelmeerlaas bern verbreitete Bflangengattung, mit getrennten mannlicen und weiblichen Bluten, gegenftantigen icuppigen ober nabelformigen Blattern und fteinfruchtartigen, brei Camen enthaltenden Beeren, welche ihrerfeits burch bas gegenscitige Bermachfen und fleischigmerben ber Schuppenblatter (Gitrager) bes weiblichen Randens entfteben und in ter Botanit Beerengapfen (galbuli) genannt merben. Die gablreichen Arten gerfallen in Cate- ober Cevenbaume (f. Sabebaum) unt in echte Bachbolber, mit an ber Bafis geglieberten, flets eingestaltigen, pfriemen- ober nabelformigen Blattern, aufrechten weiblichen Rauchen und Bierber geboren 1) ber in ten Ber. Staaten einheimifde J. fugeligen Beerengapfen. communis (Wemeiner B., Common Juniper), bis 30 fuß beber Baum, wenn in gunfliger Lage, fonft nur nieberer Straud; gang allgemein auf burren Bergen vorfommenb, mit ju 3 ftebenben fteifen, ftechenben, linienformigen Blattern, fcmargen, im britten Jahre nad bem Blüben reifenden Beeren (Bachbolberbeeren), melde als Rüchengemurg, in ter Dlebicin, gur Deftillation von Branntwein und gur Bereitung tes 20 achholberbeerols Das Bolg ift gelblid, geflammt, beim Erbiten wehlriechend, nimmt eine gute Bolitur an, hat bier und ba Ausmuchse und wird gu Drechelerarbeiten, Stoden, Bfeifenröhren, auch in ber Deticin verwandt. Bu letterem Zwede merben befontere bie jungen Triebe (Bachbolberfpiten) gebraucht. Mus bem Bolge gewinnt mon burch trodene Deftillation bas Badbolberbolgol, meldes buntelbraun, etwas bidfluffig ift, wachholberahnlich und brenglich riecht und in ber Mericin und Thierargneifunde verwandt wird. Gine Barietat bes B. ift J. alpina an ben Großen Seen. 2) J. Virginiaua (Red Cedar over Savin), in Gebirgen bee Dftene ein Strauch ober fleiner Baum, meftmarte ein oft 60-80 fuß bober Baum; Die Rothe Ceber wird als Bierftrauch, bas Bolg and ju Bleiftiften u. f. w. benutt. 3) J. Sabina und bie Barietat J. procumbens, an Gumpfen und felfigen Ufern von Daine bie Bisconfin, an ben Großen Geen und nortwarte.

Bachs (cera), eine ben Ketten verwondte Substanz, von benen es sich vurch die Brischige teit in der Kalte, geringe Löslichkeit in Altobet und durch den Mangel von Glycerbiergund den Delfaure unterscheitet. Wan theilt die Wachsaren in Bienen wo ach sund Pflanzen wach . Exsteres ist gelt, wird durch Bleichen an der Luft oder durch Ebertalk farbles, erweicht bei 30°, schmilt bei 64°, ist in Altobel theilweise löslich, besteht ans Cerastin. Palmitinsaure und Palmitinsaure-Wirrbaldber. Das meiste W. liefern Nordsamerika, Westindien und Afrita. Phangenwachs liefern verschiebene Baume Ameritas, Offindiens, Japans u. f. w., und dient ebenso wie das vorige zur Kerzensabrication,

Backsftöden, Salben, Pflastern, Figuren, Blumen, zum Bohnen ber Aufberen, zur Appretur, zu Bachspapier u. f. w. Das Pflanzenwachs liefern vorzugsweise tie Nivas, Mibrica- (in Norbamerita) und Copernicia-Arten, verschiebene Palmen u. f. w. Das Bieneuwachs entsteht nicht aus Pflanzenstoffen, b. b. ber Nahrung ber Bienen, senteru ift ein Secret besonderer Organe, welches, anfangs stäffig, spater zu kleinen, weifen Blättchen erstart. B. wird bäusge verfälscht, z. B. mit Zalg, Stearin, Hargen, ftärlemehlhaltigen Subflanzen, caleinirten Anochen und erdigen Theilen.

Wachsbaume nennt man vegetabilisches Bachs liefernde Arten von Myrica, 3. B. M. Carolinensis, M. Pennsylvanica (Sweet Gale), letzterer ein 3—5 ff. bober Strauch im Often und Westen der Ber. Staaten, sowie auch der ebendert einheimische M. cerifera (Bayberry; Wax Myrtle), ein 4—8 ff. boder Strauch, mit einsamiger, beerenartiger Ruffrucht, von der Größe einer Erbie, schwärzlich, mit einer grauen, rissigen Bachsmasse überzogen, die burch Rochen als schmutig grünes Wachs gewonnen und zur herstellung wohlriechender Kerzen und verschiedenser Arzneimittel verwandt wird. Die Burzel dient als Brechmittel.

Bachsblumen beifen tünftliche Blumen ans Wachspapier, gewächstem, seibenem Beng, ober aus Bachs bargestelt. Um Bach efeberblumen anzusertigen, toucht man weiße Febern in geichmolzenes, gefärties Bachs und schüttelt bas überfluffige Bachs ab. Di. ober Porcellanblumen nennt man bie Arten ber zu ben Abelepiabeen gehörenben Gattung Hoya, auf ben Sunbainseln und Oftindien einheimisch, liegende ober schlingende Balbstraucher mit hangenden, in Delben gestellten, langgestielten Butten, welche eine radförmige, fünfspaltige ober fünstheilige, weiße ober röthliche Blumentrone haben. Am befannteiten ift H. caroosa.

Bachsfiguren nennt man burch B ach sbildner ei dargeftellte, plaftifche Gegenstände aus Bachs. Um häufigsten werden Frichte, Copien anatenischer Proporate und Riguren von menschlichen Reipern nachgebildet, webei jedoch nur die nadten Fleischtleite von Bachs, während die nit Aleidern bedeckten Theile ausgestept sind. Weist stellen solch Figuren bisterische Personen, Gruppen u. s. w. dar. Eine Sammlung berselben beißt ein Bach siguren abinet, mit dem ber Bestier nuberreist und es für Geld sedon lätz, eder es sind flechende Cabinete, unter benen dos (1780 gegründete) der Wadome Tussaud in London das berühmteste ist. Das zu K. benutz Wachs besteht aus 4 Theilen Bachs, 3 Theilen weißem Texpentin, etwas Baumöl oder Schweinesett, und wird bei seiner Benutung zu Modellen sür kleinere Kunstgegenstände mit Mennige, Zinnober oder Bolus roth gefärdt.

Badsleinwand, f. Badstud.

Bachsmalerci, f. Entauftit.

Badsmuth, Ernst Bilhelm Gottlieb, teutscher historiter, geb. am 28. Dez. 1784 zu hilbesbeim, wurde 1825 Pressesser von Glacke an der hochschein, durch 28. Dez. 1784 zu hilbesbeim, wurde 1825 Pressesser und flatd am 23. Jan. 1866. Ben seinen Schriften sind berverzuheten: "Bellenische Alterthumskunder 23. Inn. 1866. Ben seinen Schriften sind herverzuheten: "Bellenische Alterthumskunder (2. Ausl., 4 Bee., hall 1843 — 46), "Europ. Sittengeschichte" (5 Bre., Leipzig 1831—39), "Geschichte Frankreich im Bervelutionszeitalter" (4 Bee., hamburg 1840—44), "Geschichte bes Zeitalter Kruschlichten (3 Bre., Leipzig 1846—48), "Allgemeine Culturgeichichte" (3 Bre., Leipzig 1850—52), "Geschichte deutscher Arteinalität" (3 Bre., Leipzig 1860—62) und "Niedersächsische Geschichte Geschichten" (Leipzig 1863)

Bachspalme nénnt man verschiebene, wachsabsondernde Palmenarten Sidamerilos der verwandten Gatungen Ceroxson Copernicia und Klopstockia, daralteristet durch siederschielige oder gesiederte Blätter und hobe Etämme mit reider Wachschschenderna. Betannte Arten sind: Ceroxylon andicola, auf den Andes zwischen 7—10,000 F. höhe, mit schr hobem, mit Wachs überzogenem Stamme, einhäusigen Blüten in verzweigten Kelken und vieletten Krüchten. Das delz ist siede von einhäusigen Blüten in verzweigten Kelken und vieletten Krüchten. Das delz ist siede konerhaft; die Vlätter dienen zum Dacheden: jeder Stamm liesert etwa 25 Pft. Wachs. Noch größer ist Klopstockia eerstera, dis 200 F. hech bei nur 1 K. Durchmesser, in Telumbia beimisch, das Wachs soeitera, die Zoo Hoch bei nur 1 K. Durchmesser, auch eine Konern und detigen Blättern aus. Copernieia eerstera ist eine dritte Art, in Brasilien einbeimisch, dei welcher die Blätter mit Wachsschupen bedeck sind des Bachs dieser Jahne wird Carn au daw ach 8 genannt und semmut von Nio-Janeiro aus in den Handel. Das Wachs sämmtlicher der Palmenarten wird verzugsweise nach den Ber. Staaten und England ausgessischer und zur Kerzensabet werdender.

Bachsthum nennt man bie weitere Ausbildung, welche alle organischen Befen, auch wenn fie icon entwidelt fint, bis gu einer bestimmten Beriode, und zwar vermittelft ber Ernahrung erfahren. Diefes 2B. gefchieht fowohl in Die Lange ale in Die Breite, und zwar nicht burd Langer. und Breiterwerben bes ichon Bebilbeten, feutern burd Aufan ucuer Theile, melde fich, wie bas Borbanbene, aus Bellen entwideln. Das B. bauert bei allen organifden Bejen eine bestimmte Beit, ebe es vollentet ift, und zwar machfen tie einzelnen . Theile bee Rerpere burchaus nicht in gleichem Berhaltniffe fort. Gingelne Organe verfominten fegar, febald bie anderen junchmen (Thomustrufe). 3m Allgemeinen entfpricht Die Dauer bes 2B.s ber Dauer bes Lebens, und je langer bas eine gebauert bat, befto tan. ger bauert bas andere. Bei ben Denfden findet man gwar nicht, bag tie Erzichung, Die Memobubeit und bie vericiebenen Alimate bie Gutwidelung bes B.6 vermebren ober vermintern, bod ift taffelbe bei fablichen Bolfern in fargerer Beit beentet. 3m Allgemeinen erreicht ber Menich in ben gemäßigten Rlimaten bie größte Entwidelung. Ginen bebeutenten Ginflug üben Thatigteit und Bewegung auf ber einen, Unthatigteit und Rube auf ber anteren Geite aus. Es icheint, bag bas 2B. mit ber geichlechtliden Entwidelung in einem gemiffen Busammenhange ftebt, ba es mit ber vollstäutigen Entwidelung bes Drganismus auch fein Ente erreicht und oft ftill ftebt, wenn bie Beugungsorgane ju frub in Thatigfeit verfett merben. Bei ju raftem B. entfteben oft bie fog. 2B ach et bum 6. frantheiten, welche ihren Git im Blute und Rervenfpftem baben, und fich ale Bleich. fucht, Blutarmuth und felbft in Rrampfen außern.

Bachstuch, eine uralte Ersindung, bezeichnet Gewebe, welche mit Leinölstrniß in vershierenen Farben und haus mit einem Lad überzogen sind. Die Chinesen stellten sognan ben altesten Zeiten groben, mit Delstrniß überzogenen Tasset der. In England sand man die Leide bes 1307 verstorbenen Kenigs Erward I. in seines W. eingewickt. Je nach der Art ber Gewebe unterscheidet man Wach barband, Bach stattun, Bach Barden, 18 Bach barden, 18 Bach bart und. Bach bart den t, Wach barden, ind Berpaken, ju Tischeden, in der Pudbruderei, Lithographie, Photographie u. f. w. Die Fabrication besteht in Aufreiben ber Grundsarte, späteren Marmoriren und Malen mit dem Pinsel auf das in Rahnen gespannte Zeng. Das am er it an i sche Lebert uch ist and eine Art von W. bessen Bereitung nur darin abweicht, daß man dem Leinölssen, eine Lessen und Kolung und besseicht bessen und beisost besselligt.

Bachtel (Coturnix), eine Gattung der hühnerartigen Bögel, kleiner als die Rebhühner, mit bunnerem Schnabel und furgerem Balfe; Gporen und rothe Augenbrauen fehlen; lebt in marnieren Begenden, meift in Roggen- und Beigenfelbern; frift Befame und Infetten und befigt ein febr mobifdmedenbes Bleifd. Die befanntefte Art ift: bie Bemeine W. (C. daetylisonans), in ben Mittelmeerlandern, besonders Afrita, einheimisch, giebt im Frubjahr bie in's norbliche Guropa und im Berbft jurud, mobei fie an ben italienifden Ruften und am Schwarzen Meere zu Taufenden gefangen wird. Die B. wird 8 Boll lang, 15 Boll breit, ift bunt gefarbt, weift niehrere Barietaten auf, mirt, um bee Schlages (Badtelfdlag) willen, ale Stubenvogel gehalten; bas Beibden legt 8-14 ftrobgelbe, gestedte Eier. Sie werden theils gejagt, theils im Net (Wachtelnet, Bachtelgarn, Bach telgarn, Bach telgarn, Untere Arten find: C. Australis, C. Coromandelica, C. Chinensis; die Rleine B. wird nur 4 Bell groß. In ben Ber, Staaten finden fich nichrere Bachtelarten (engl. Quails): Comu.op Q , 10 Boll lang, braunroth, in ben öftlichen Ctaaten; eine fleinere Art, buntler, finbet fic in Teras; tie fconc California Q., 91/, Bell; Blue Q., 91/, Boll, in Teras; Plumed Q., 101/, Boll, in California und Oregon, ber Rufte entlang; Massona's Q., 9 Boll, am oberen Rio. Grante.

Bachtel, Theodor, berühmter Tenerift, geb. 1824 zu hamburg, wo er Dreschlenkutscher war, erregte rurch seine Stimme Ansseun, nahm bei der Gesauglehrerin Grandieau Gesausdertericht und trat und anderthalbijährigem Studium ansangs in Ceneerten auf. Nachdem er 1848 am Theater zu Schwein ein Engagement angenommen, wirfte er in ber Felge an den verschiedenen Bühnen Deutschlands, ging 1862 als Galt nach London und besuchte 1872 die Ber. Staaten, wo er in den größeren Städten mit großem Beisal auftrat.

Bachteltonig (Crex pratensis), auch Biefen fon arrer, Biefent narre, Schnarre genannt, Stelgwögelart ber gu ben Bafferhühnern gehörigen Gattung Crex, tommt und geht mit ben Bachteln, balt fich in Biefen auf, schnarrt laut, nahrt fic von Jasetten, Gewürm und Heinen Begein, brütet auf ber Erbe, lauft beständig bin und ber, stattett seifeten und hat ein wehlschmedenbes Fleisch.

C .- 2. XI.

Wabe

Budster, Karl Georg von, berühmter Rechtsleher, geb. am 24. Dez. 1797 zu Mertoch am Nedar, wirtte seit 1820 als Professer in Tübingen, von 1833—36 als solcher ne Leipzig, kehrte 1836 nach Tübingen zurüch, war 1839—48 Prösibent ber Sinbeversammlung in Stuttgart, wurde 1851 Prösibent ted Oberappellationsgerichtes ber vier Freien Stöbte in Nübed, von wo er Ente 1852 abermals nach Leipzig als Prosisier berufen und 1857 zum Geb. Nach ernannt wurde. 1863 wurde er erster Professer er Juristensfacultät, 1866 und 1867 Abgeordneter tes Nerdreutsdem Neichstages. Ben seinen Schriften sind herverzuheben: "Lehrbach bes Röm. Deutschen Etrofrechts" (2 Brc., Cuttgart 1825), "Gemeines Necht Deutschlands, insbesonder Gemeines Deutsches Strafrecht" (Lipzig 1844), "Beiträge zur Deutschen Geschieben in Württenders geltenden Privatrechts" (2 Brc., Stuttgart 1845), "Dautbuch bes in Württenderg geltenden Privatrechts" (2 Bre., Stuttgart 1845—46), "Das Königl. Sächsische und das Thüringische Strafrecht" (Stuttaart 1856).

Bachtmeister ist eine Charge im Unterefficiercorps ber Cavallerie, sieht unter bem Kähnrich und über bem 2. Wachtmeister, welch' letzterer ben Sergeanten ber Infanterie im Ronge gleich steht. Der W. hat benfelben Rang und Tienst wie der Helbrechel (b. b.). Oberwachtmeister hieß früher ber mit Ordnung ber öfenswischen, taltischen und

Garnifenerehaltniffe betrante Ctabeofficier.

Badufett, Bergipite in Borcefter Co., Daffacufette (2000 &. b.).

Badernagel, Karl Heinrich Wilhelm, nambalter Germanis, get. om 22. April 1816 ju Berin, wurde 1835 Pressen Raths und farbe om 21. Dez. 1869. Sen feinen Pressen Raths und farb om 21. Dez. 1869. Sen seinen Arbeiten sind hervorzuheben: "Dentsche Leduch" (A. Aust.), 3 Bec., Basel 1859 si.), "Geschichte der vertigen Liebende" (A. Aust.), 3 Bec., Basel 1859 si.), "Geschichte der veutschen Liebende" (Bill 1846), eine Ausgabe des "Schwabenspiegel" (Bt.), "Airch 1840), "Die deutsche Glasmalerei" (Leipzig 1855), "Umdeutschung fremder Weiter" (2. Aust. 1862), "Iodonn Kischart" (1870), "Vempei" (3. Aust. 1870), "Sevilla" (2. Aust. 1870). B. Stitter und Sitterer Bruder R. E. Philipp, Directer der Gewerbeschule zu Elberfelt päter in Oresten privatissiened, machte sich besonderen bedant durch "Das deutsche Kischanlied" (2 Thie., Stuttgart 1841), die tresssische Kischanlied die Fruntsurt 1854—55), "Das beutsche Kischanlied bis zum 17. Jahrh." (Bd. 1, Leipzig 1863).

Baco, Townfhip und Bofiterf, letteres Sauptort von Diclennan Co., Tegas;

3008 €.

Baconda, Brecinct in Marion Co., Dregon; 237 E.

Baconia, Township und Postrorf in Carver Co., Dinnefota; 1097 G.

Baconfta, Temnibip in Sumbolet Co., Jowa; 93 G.

Bacoochee, Tempibip und Befterf in Lee Co., Mlabama; 1179 G.

Bacota, Temnfhip in Goedbuc Co., Dinnefota; 88 G.

Babai (auch Dar - ula b genannt), profes Reich in Suban, Afrita, ift eine etwa 5000 g. D. M. unifasiente Ebene, tie sied zur Regenzeit mit greßen Flussen und Seen fiult. Das Land entbalt bie verschiedensten Nationalitäten, schwarze Eingeberene, Kraber, Fulahsen, i. w. Die Hamptftabt Bara besteht and 2 Staten, Turla and Turtalu. Zwischen beiden liegt ein greßer Plat, an ter Officite ber Palaft to Cultans und Regierungsgetäute, im B. ein heiliger Berg. Ucber Anpila sintet nach Bengazi eine lebbafte Hautelsverbindung flatt. Der Zutritt in bas Land war ben Eurepäern bischer nicht gestattet. Die Afrikareisenten Begel (1856) und v. Beurmann (1866) wurden, weil sie bie Grenzen bennoch überschritten batten, in B. erwerdet.

Babbam, Temnfhip in Stephenfon Co., 31linois; 1359 E. Babbington, Boftverf in Gt. Lawrence Co., Rem Port; 3600 C.

Wabe heißt das Fleifchpolfter, weiches die hintere Seite tes Unterschenles biltet und bon ten Baben musteln gebilbet wird, die in eine gemeinsome Sebne (Addillesfebne) aussausen. Lettere fett fich an die Ferfe und dient zum Streden bes Fuses. Baben tram pf ift die schmerzhafte Insammenziehung eines Wabenmustels, reche theils felbftfandig, theils im Gefolge anderer Krantbeiten, & B. ber Cholera, auftritt.

Babe, Ben ja min Franklin, amerik. Staatsmann, geb. in Springfielt, Maffaschelts, am 27. Dit. 1800. Er geneß in feiner Jugend nur eine dürftig Schulbiltung, ging 1821 nach Obie und wurde bafelbst, nachbene er mehrere Menate mit Handarbeit an bem Eric. Janal bestätigt gewesen war, Lebrer. Dierauf ftwirter er Rechtswissenstenschafts und ließ sich 1828 in Asptabula Co. als Abrokat nieber, wurde 1837—39 in den Staats-

senat gewählt, war 1847 Bersitenber Richter bes 3. Gerichtsbezirfes von Ohio, und während ber Jahre 1851—69 Senator ber Ber. Staaten. In legterer Stellung geichnete er sich als Führer ber Partei ber Antistaveri-Whigs aus, besirwertete bas heimitättegese, bekampfte bas "Fragitive Slave-Law", wierseicht sich energisch ber "Kansas-Nebraska-Bill", bem Anfaufe von Cuba und fprach fic 1860 gegen alle, bem Stlavenstaaten gu madenben Bugeftanbniffe aus. 1861-62 mar er Borfibenber bee Comité fur Rubrung bes Rrieges, 1862 Borfitenber bes Comité fur bie Territorien, als welcher er bem Genat einen Wefetentwurf gur Abichaffung ber Etlaverei in ben Territorien vorlegte. Rachbem Lincoln ermorbet worben mar, wurde er Brafibent pro temp, bes Senates und im Darg 1867 wirflicher Brafibent biefer Rerperfchaft, 3m 3. 1871 gu einem ber, bon ben Ber. Staaten nach Ganto-Domingo gefantten Commiffare ernannt, fprach er fich in feinem Bericht gunftig fur ben Unfoluf Diefes Lantes an Die Ber-Staaten aus. Geit 1872 ift B. Unwalt ber Rortbern Bacific-Gifenbabn.

Babe, Township in Jasper Co., 3 ll in o i 8; 1864 E. Babe Blantation, Township in Arcostcol Co., Main e; 76 E.

Babesberough. 1) Townfhip und Boftberf, Sauptort von Anfon Co., Rorth Carolina; 2337 G. Das Boftverf bat 480 G. 2) Brecinct in Callaman Co., Rentudy; 1148 G.

2Babham's Dills, Boftvorf in Effer Co., Dem Dort.

Babi, Baby ober Uby, auch Bab, Beb und Ued, heißt im Arabifchen ein Blug, ein Flufithal. Die Bezeichnung 2B. tommt ale Bufammenfetung jablreider Namen vor, 1. B. B. -Mufa (b. i. That bee Dlofce), im Betraifden Arabien, mit ben Ruinen bee alten Betra.

Babing Riber. 1) Fluß im Staate Rem Jerfen, ergießt fich in ben Little Egg

Barber River, Burlington Co. 2) Boftborf in Guffolt Co., Dem Dort.

Babley's Falls, Boftvorf in Strafferd Co., Rem Dampfbire.

Babmalan's Beland, Boftborf im Colleton Diftrict, Couth Carolina; 3826 €.

Badsworth. 1) Boftborf und Township in Metina Co., Obic; 2283 E.

Das Boftverf hat 949 E. 2) Dorf in Bafboe Co., Revaba; 253 E.

Babsworth, James Camuel, amerit. General, geb. am 30. Dft. 1807 in Benefeo, New Yort, ftubirte Rechtswiffenschaft, murbe am 9. Mug. 1861 Brigabegeneral ber Freiwilligen, 1862 Militargouverneur bes Diftricts of Columbia, unterlag ale Genverneurs. Canbibat ber republit. Bartei im Staate Rem Port (Nov. 1862) bem Demofraten D. Semmour, und nahm mit Auszeichnung an ben Schlachten von Fredericksburg, Chancelloreville und Gettheburg ale Divifionecommantant theil. In ten Gelballgen von 1864 befehligte er bie 4. Divifion bes 5. Armeecorps, wurde in ber Schlacht in ber "Wilberneß" toblich verwundet und ftarb am 8. Dai 1864.

Babbagel, Sum pf. eber Stelavögel (Grellatores), eine über alle Erbtheile verbreitete, burd ihre Bestalt und Lebensweise darafterifirte Begelerbnung, mit langen, bunnen Babbeinen, fcmalem Rorper, langem, febr beweglichem Salfe und wenig ober gar nicht gefrummtem, langem Schnabel. Die B. nabren fich vorzugeweise von Gifden. Reptilien, Burmern und Bafferinfetten. Ale Arten haben eine anschnliche Große, halten fich meift au Bemaffern auf, ichwimmen jum Theil, fiben felten auf Baumen, weil ihre Beben wenig gefrummt find; ihre Bewegungen find meift fteif und langfam. Ginige find lebhaft gefarbt, wie die Flaminges, boch find bie meiften weiß ober ichnutig grau gefiebert. Ihre Stimme ift miftienent; fie leben monogamifd, bauen funftlofe Refter, legen fcon gefprentelte Gier, find fden und verfichtig, bed laffen fich manche gabmen; fie geberen burch Bertilgung icablider Reptilien, Infetten u. f. w. zu ben nüplichften Begeln. Die Buhnerftelgen (Trappen) verbinten fich mit ben Bubnern, Die Bafferbuhner mit ben Tauchvögeln. Ginige, wie ber Storch, laffen fich gabmen; nur wenige befiben eftbares Bleifch, faft alle aber febr fcmadhafte, große Gier; and liefern anbere, wie ber Gilberreiber in Ungarn, ber Marabu in Afrita, in ihren ichonen Febern einen bebeutenben BanbelBartifel. Bauptfamilien ber 2B. fint bie Reibervogel und bie Gonepfen. Außer ben bereits genannten Arten ift befondere ber 3 bis in Aegypten, ale Bertilger ber Rrofobileeier, berporzubeben.

Baffen (altbentich Bapen) fint alle Wertzenge, mit welchen man bem Reinte Chaben jufugt (Offenfiv. ober Trummaffen) ober fich gegen bie Ungriffe beffelben vertheibigt (Defenfiv . ober Schut maffen). Die Trutwaffen gerfallen in Rab. Der Blante B., ju benen Die Die b. und Stoff maffen (Streitagte, Streitfolben, Schwert, Degen, Gabel, Lange, Bajenet) gehören, und Fern maffen (Armbrufte, Schlubern, Bogen, Murfpiege, Ariegsmofdinen Balliften, Ratapulten), jest ausschießlich gener maffen: Gefüge, Gewehre, Fisteln. Die Baffen lehre ift tie Biffen foat von ter Ansertigung und bem Getrauche ter verschiebenen B. In ter Milliafprache werben tie verschiebenen B. In ter Milliafprache werben tie verschiebenen Truppengattungen auch Baffen gattungen genannt.

Baffenplat ift eine Festung ober ein beschigter Ort, melder als Cammelplat für Truppen und Rriegebedufnisse aller Art bient. Cobann sind Be in Festungen alle bie einigen Ramme ber eine und ausspringenben Bintel bes Gebecten Reges ober der Begelonabe (f. d.), bei ben Parallelen bes Angreifers tiejenige (in ber Regel bie britte) Parallele, wo sich bie jum Angriff, beziehungsweise Ciurm, bestimmten Truppen sammeln. Anch bezeichnet man nit B. die Alarmplate (f. Alarm), besenbere bei Bivouals ten Plat, wo bie Gewebre in Boramiten aesellt sind.

Baffenrecht, bas Recht bes Ariegs und Friedens, bezeichnet nach beutschen Rechtsbegriffen bas Dobeitsrecht bes Staates stebende Truppen zu balten, Befosigungen anzulegen, ein Recht mit ber Gewalt ber Baffen zu vertheitigen und Streitigleiten auf biefe Aeise zu entscheiden. Im Mittelalter maßten sich viele Kitter bas W. an; ber Meffalische Friede aber machte es ausschließlich zu einem Hobeitsrechte. B. beißt auch bas Recht Waffen zu tragen, welches in früheren Zeiten und felbst nech im 17. Jahrh, jedem Freigeborenen zusschaft. In den Ber. Staaten ift bas Recht Baffen zu tragen Jedem erlaubt, nur bas Tragen verborgener Baffen ist verboten.

Baffenfillfand (engl. armistice), bie zeitweilige Einftellung ber Feintseligteiten friegfibenner Belter burch gegenseitigen Bertrag, lauft entweber zu einer bestimmten Zeit ab
eber muß ausgefündigt werben. Babrend ber Tauer res Bes tarf tein Theil zum Nachtheil bes anderen Beranderungen an bem angenbliditiden Stant ber Tinge vernehmen;
beite Theile muffen baber ihre Militärstellungen beibehalten, bed ift bie Bernabme von
Sicherheits, und Bertheibigungemaßregeln nicht ausgeschlesen. Der Bruch bes M. gitt
als eine Berletung bes Böllerrechtes. Dem fernlichen B. geht zuweilen eine Iurze W af
f enr u be veraus.

Bage beifit in ber Dechanit ein Instrument, womit man bie Große ber Wirtung ber Schwerfraft, b. b. bas Bewicht eines Wegenstantes, bestimmt. Bebraucht man tie Bage. unt tie Grofe anderer Krafte zu meffen, fo nennt nian fie Kraftmeffer ober Dunamemeter. Die Ginrichtung ber B. ift febr verschiebenartig, je nachbem man kleinere Gemichte mit möglichfter Genauigfeit bestimmen ober große gaften fonell und bequem magen will. Bei allen B.n fnot man bauptfachlich nach ber greften Empfindlidfeit und Ctabilitat; empfinblich nennt man eine B., menn fie bas Berbantenfein eines Heinen Uchergenichts leicht und beutlich anzeigt, alfe ras Gemicht genau ermitteln laft; ft a bil, wenn fie nad Befeitigung bee Uebergemichte ober ber Belaftung leicht und ficher in bie Gleichgemichteloge gurudfebrt. Bezüglich ber phiftalifden Gefete, nach benen man mittele ter IR. tae Gewicht eines Gegenstantes bestimmt, tann nian bie B.n in Contwagen, Reberma. gen und Bebel magen eintheilen. Bei ter gewöhnliden B. trebt fich ter Bagetalten um eine in ber Mitte feiner Lange befindliche Schneite; ter Schwerpuntt ter B. muß etwas unter ber Drebungeachse liegen. Je naber er berfelben liegt, um fo empfindlicher ift tie Die ungleicharmige ober Schnellmage ift ein zweiarmiger Bebel mit ungleich langen Arnien, ber fürgere Arm trägt tie Waare, auf ber Scala bee langeren verfoiebt fic ein Laufgewicht. Bur febr große Laften tienen tie Tafel - oter Bruden. wagen (tie amerit. Tafelm., Platform-scales, find berühmt), Combinationen ven boppelarmig ungleicharmigen Sebeln, bei benen man ber Laft mit einem 10mal (Decimal-) ober 100mal (Centefimal-) Heineren Bemicht bas Gleidgemicht balt. Bei Bei gerwagen, neigungewagen, bewegt fich ber eine Urm eines ungleicharmigen Winkelbebele von einer Ccala, wenn man tie Laft an tas Ente tes anteren Armee bangt. Die Feberwagen, bei benen bie Clafticitat einer Feber benutt mirt, geben ungenaue Refultate. Bereite Grieden unt Romer conftruirten gute E.n. Bgl. Rublmann, "Dlafdinenlehre" (Bo. 1, 1862), und Place, "Neigungemagen" (1867).

Bagen, ein bereits im Alterthum gebrauchliches Transportmittel für Menfchen, Waaren, Gerätbe und andere Lasten, an dem sich zwei Haupttbeile unterscheiten lassen, wen denen der erstere die Fortbewegung und Lenkung des B.S ermöglicht, während ber jweite zur Aufnahme der im B. fortjustaffenden Dinge bestimmt ist. Dinsichtlich der Genstruction des ersteren Theiles, des B ag en ge fiells (Unterwagen), berricht bei den verschiedenen Wagenarten eine ziemliche lebereinstimmung vor ; riedsichtlich bes zweiten Theiles dogegen

bebingt bie Beichaffenbeit ber ju transportirenten Dinge mefentliche Bericierenbeiten. Beitere Untericiete im Bau ber B. treten mitunter berver nach ber Art ber beim Transport angewandten Bugfraft (Dampifraft ober thicrifde Rrafte) und nach ber Art ber Fabrftrage (Schienenbabn ober Strage), für welche ber 29, bestimmt ift. Diernach untericeibet man Berfonen magen, melde auf Gifenbabnen mittele ber Locomotiven, auf Bferbeeifenbahnen und gewöhnlichen Strafen mit Pferten gezogen werten; lettere erhalten je nach ihrer vericbiebenen Ginrichtung vericbiebene namen, wie Onnibus, Ralefche, Big, Tantem, Tilbury u. f. w. Bagen von einfacherer Bauart, meift ohne Berted, find bie fog. Stuhlmagen. Bei ben eigentlichen Laftwagen unterfchei-bet man: bie Rarren mit 2 und 4 Rabern, Bippmagen jum Gifenbahnbau, Baterwagen auf Gifenbahnen, Leiter., Fract. oter Laftwagen auf gewöhnlichen gabrftragen jum Transport größerer Laften, bei benen nian Raften., Buff. und Blod. ober Rollmagen unterfcheitet. Erichthonius, ein muthifcher Ronig von Athen, wird als Erfinder bes B.s genannt; ben vierraterigen sollen bie Phonizier erfunden baben. Der Kriegs. ober Streitwagen war zwei- und vierraterig. Bebedte 2B. hatten bie Stothen; fie benutten biefelben ju Golafftatten und Bohnungen. Auch bie alten Germanen bebienten fich ber B. Die Romer hatten ver-fhiedene, oft febr funft. und prachtvoll gearbeitete B. Die Thiere, welche man jum Zieben ber 2B. brauchte und noch jest verwendet, maren : Pferte, Gfel. Daultbiere unt Ctiere, Im Mittelalter batte man nur Ruftmagen, Rutiden feit bem 15., Febermagen feit bem 18. Jabrb. Bgl. Rublmann, "Dafdinenlebre" (3. Bb., 1867); Damm, "Lantwirthid. Dafdinen unt Gerathe" (2. Aufl. 1856).

Bagenaar, 3 an, bedeutender holl. Geschüchtschere, geb. am 31. Oft. 1709 zu Amsterdam, hate sich ein bem handelstante gewidnet, wurde aber später Rathscherieber und farb am 1. März 1773. B. ist besonders durch ein großes Wert: "De vaderlandsche historie" (21 Bde., Amsterdam 1749—60; deutsche Bert. Leipzig 1746—64) berübut gewerden, welches von Andern bis 1802 sertgesett wurde; überdies schrieb er: "Schilderung der Ber. Staaten der Riedenande" (12 Bde., Amsterdam 1739), und "Beschreibung von Amsterdam" (3 Bde., Amsterdam 1760).

Bagenburg nennt man eine Angabl von Bagen, welche in einen Kreis zusammengeabren werden, um als Schut gegen bie in bem inneren freigelaffenen Raume befindichen Betsonen zu dienen. Sie wurden früher allgemein im Kriege, namentlich gegen Cavallerieangriffe angewendet, jest noch von den, die westlichen, jenfeits des Miffisppi gelegenen Landfriche ber Ber. Staaten burchziehenden Karavanen, welche sie mahrend ber Rast Schutze gegen die Indianer errichten.

Bagener, John A., bervorragender Deutsch-Ameritaner, geb. im J. 1816 zu Siedern in Sannover, sam 1833 nach Charleston, Seunt Garolina, wo er 1874 nach sebet. In beisem Langen Zeitraume wor seine unausgesetzte Thätigleit dem Besten dieser Statt, und insbesondere der Erhaltung und Dedung bes Deutschlunds daselbst gewidmet; zu allen zahlreichen deutschen Sanstitutionen in Ebartesten gab W. nicht nur die erste Anregung, ondern ließ sich and bie Auflötung berselben mit unermüblichem Eiser angelegen sein. Er betheiligte sich am Secessionstriege und vertheibigte das unter seinem Befehl stedente Bert Walter auf der Instehn and vertheibigte das unter seinem Befehl stedente Sert Walter auf der Instehn der Bundesssetzt den alere vordenlich heftiges Bondardement der Bundesssetstet unter Commodorer Dupont hielt, wossir er zum Gen. der Consolon Armee ernannt wurde. Am 7. Aug. 1871 wurde er als Cantidat der unabbängigen (Bürger-) Partei mit einer Wajertiät von 777 St. zum Mahor der Stadt Ebarteston gewählt.

Bagener, Friedrich Wilh. her mann, fichrer der confervativen Kartei in Preuden, geb. am 8. März 1815 zu Segelit, im brandendurgischen Areise Reuruppin, wo sein Bater Geistlicher war, flubirte in Berlin die Rechte, war 1844—47 bei den Melicrations-anlagen in Preußen thätig, wurde 1847 Consisterialassischen zu Magbeburg, schiede 1848 aus dem Staatsdienst, gründete die "Neue Preuß. Zeitungs" (Areuzzeitung) als Organ der Feudolpartei und war die 1854 deren Chefredacteur. W. wurde hierauf Mitglied bes preuß. Abgeordnetenhauses und erhielt 1860 den Ang eines Geb. Oberregierungsrabbes und Bertragenden Nathes im Staatsministerium zu Berlin. Auf Beranlassungs einer Aufsgewalt und wegen Bestechlichkeit zu, die seinen Rüstritt von seiner Seblung zur Holge batte. Unter W. 18 literarischen Leifungen ist das "Staats- und Gesellschaftslexison" (23 Bde., Vertin 1858—67) hervorzuschen.

373

Bagenwinde, foriel wie Bebeleiter, ift eine Dafdine, um belaftete Bagen an beben, und wird befontere beim Comicren ter Adfen, beim Cinfinfen tes Bagene in Moraft u. f. w. angewendet. Bei ten ffarferen Winten neuerer Conftruction ift bie Babnftange ber alteren B.n burd eine Schraubenfpintel, und bie einfache Rurbel burd eine Schraube ohne Ente erfett, ober auch bie Mutter ber Schraubenfpintel mit einem Rronrate verfeben, in meldes ein burd eine Doppelfurbel umgebrebtes Getriebe eingreift; in beiben Rollen tann fich bie Dintter nicht in ibrer Langerichtung verfchieben, fentern nur breben und veranlafit baber eine Langsbewegung ber Spintel, welche fich nicht breben fann. Bei Dunn's Perspectivminte fint zwei Schraubenspindeln von verschiedener Gangbobe verhanten; tie aufere ift bobl und tient angleich ale Mutter fur tie innere; trebt man blos eine Spintel, fo mirtt bie 2B. ale einfache Schraubenwinte; brebt man beibe jugleich, aber entgegengefett, fo mirtt fie ale Differentialfdraubenwinte. Die Butraulifche B., von Simmens erfunten, ift eine fleine bytraulifche Preffe; ter Auf ift bebl und enthalt bas Baffer; ber Cplinter ober Stiefel ift barauf angegeffen; eine fleine meffingene Drudpumpe, an ber Geite bes Stiefels angeschraubt, brudt bas Waffer in ten Stiefel und bebt baburd ben Relben und tie auf biefem rubente Laft. Dit einer folden 2B. fann man ein Gewicht von 10-15 Tonnen beben.

Bagerecht, f. Borigental.

Waggoner, Temnfbip in Dafen Co., Deft Birginia; 3324 G.

Baghaufel. Ortichaft im batifden Areife Rarlerube, mit einer beteutenten Rubenjuderfabrit, ift bifterifc tentmurbig burd bas am 21. Juni 1849 gwijden ben Breufen und ber bab. Revelutionsarmee gelieferte Treffen, turch welches ber Batifche Aufftand fein

Ente fant. Gine balbe g. D. füblider liegt bas Dorf Bic fent bal. 2Bagner. 1) Ern ft, beutscher Remanfdriftsteller, geb. am 2. gebr. 1759 gn Reftorf in Cadifen-Deiningen, wo fein Bater Beiftlider mar, furirte tie Rediemiffenfdaft, und batte mit materiellen Betrangniffen gu tampfen, bis er 1804 gum Cabinetefefretar in Dieiningen ernannt murte. Er ftarb am 28. Febr. 1812. Er fdrieb: "Wilibalt's Unfichten bee Lebene" (2 Bre., Deiningen 1805; 3. Aufl. 1821). Geine "Commtliche Geriften" erfcbienen zu Leipzig (12 Bre., 1827-29; 3. Aufl., Bb. 1-5, ctt. 1854-56). Ernft Leberedt, pathelegischer Anatom, geb. am 12. Marg 1829 ju Tellit bei Beigenfels, feit 1863 Brofeffer ber allgemeinen Bathologie in Leipzig. Er schrieb mit Uhle "Bandbuch ter allgemeinen Bathelegie" (1866; 5. Aufl. 1872) und gibt feit 1800 bas "Ardio ber Beilfunte" berans, meldes zahlreide Arbeiten 23.'s entbalt. 3) 3 e bann Dartin von, geb. 1777 in Burgburg, bilbete fid in Rem gum Bilthauer unt ftarb bafelbit am 8. Mug. 1858. Geine hauptwerte fint: ber Fries in ter Walhalla, "Rampf ber Centauren und Lapithen" (Relief in ter Reitbahn zu Minden), Seulpturen am Siegesthor in Münden. 4) Rubolf Johannes, befannter teutider Technolog, geb, am 13. Febr. 1823 in Leipzig, marb 1851 Professer ber Chemie in Nurnberg, 1856 Brofoffer ter Technologie in Burgburg und fcbrieb: "Banbbud ter Technologie" (4 Bbe., 1856-69), "Die demifde Fabrifintuftrie" (2. Hufl. 1869), "Chemifde Tednologie" (8. Mufl. 1871). Er gibt auch bie "Jahresberichte über demifde Tednologie" (17. 3abra., 1872) berane.

Bagner, Morit Friedrich, berühmter beutider Raturforider und Reifenter, geb. am 3. Dft. 1813 ju Bairentb. ftubirte Naturmillenicaften, namentlich Reclegie, unternahm feit 1836 ausgebebnte Reifen in Afrita, Aften und Amerita, von benen er reichbaltige Cammlungen von Thieren, Pflangen und Diineralien nach Deutschland gurudbrachte. W. ift hauptfachlich in neuefter Zeit burch feine, bie Darmin'iche Defeenbengtheerie er-ganzenbe Migrationotheorie ber Organiomen befannt geworten. 1860 wurde er Professor an ter Universität zu Münden und Conscruator ter ethnographischen Sommlungen. Ceine Bauptwerte find: "Reifen in Algier" (1841), "Der Rautafus und bas lant ber Rofaten" (1848), "Reife nach bem Ararat und Armenien" (1848), "Reife nach Reldie" (1850), "Reise nach Persien und bem Lande ber Aurten" (1852), "Beisen in Nerbamerita" (1854), "Die Republit Costa-Mica" (1856), "Wanderungen durch die Wittelameritanischen Freistaten" (1857), "Naturwissenschaftliche Forschungen im trepischen Amerika" (1870), und "Die Darwin'ide Theorie und bas Digrationsgefen" (Leipzig 1868).

Bagner, Rubolf, nambafter beuticher Physiolog und Anatom, geb. am 30. Juni 1805 ju Baireuth, wurde Brofessor ber Zeologie in Erlangen, folgte 1840 einem Rufe nach Bettingen und ftarb bafelbft am 13. Dlai 1864. Ben feinen Schriften fint berverguheben: "Lebrbud ber Zoetemie" (2 Bbe., Leipzig 1843—47), "Lebrbud ber Physiologie" (4. Aust., bearbeitet von Funke, Leipzig 1854—57), "Icones physiologicae" (neu bearbeitet von Eder, 3 hefte, Leipzig 1853—55), "Danbatlas ber vergl. Anatomie" (Leipzig 1841). Durch sein Wert "Wissen und Glauben" (1854) gericth er in einen lebhziten Strein mit ber materialitischen Schule, zunächft mit Karl Begt, in bessen Bertauf er seine Auslichten in den Werten "Menschafchespiung und Seelensubstanz" (1854) und "Der Kampf um die Seelen" (1857) weiter entwicklte. Auch schried er: "Zoologisch-anthrepologische Untersuchungen" (Göttingen 1861), "Bordutien zu einer wissenschaftlichen Worphologie und Bhostolagie best neuschlichen Gebirns" (Göttingen 1862).

Bagner, Bilbelm Ridart, Componift und mufitalifder Coriftfteller, murte als Sohn eines Beauten am 22. Mai 1813 in Leipzig geberen. Obgleich für bas Univer-sitätestudium bestimmt, trat boc, sein musitalischer Beruf sehr bald in folder Beise zu Tage, bag er fich als Student bei Th. Beinlig eifzigst bem Studium bes Contrapuntes mitmete und bereite 1833 eine Symphonie und Duverture im Leipziger Bewanthaus aufführen laffen tounte. Rurg barauf wendete er fich für einige Beit nach Burgburg, wo feine, nie jur Aufführung gelangte erfte Oper entftanb. 3nt 3. 1834 murbe er ale Rapellmeifter nad Magechurg berufen, welches er 1836 mit Kinigsberg vertauschte, um von tert nach Riga, beffen Buhne bamals unter holtei's Leitung ftant, ju gehen. hier mar es, wo er neben anderen Compositionen feine Oper "Riengi" begann, ju ber er, wie bereits ju früheren und ju allen feinen fpateren bramatifden Berten, ben Tert felbft bichtete. 1839 tam 28. nach Baris, wo er unter mannigfachen materiellen Rampfen ben "Rienge" vollenbete und ben "Fliegenden Bollander" fdrieb. Auch feine Quverture ju "Fauft" entftand bier und in Dreeben, wohin er fich 1842 behufe Aufführung bes "Riengi" manbte. Der allgemeine Beifall, mit welchem lettere Dver aufgenommen murte, trug ibm bie Ernennung jum tonigl. fachf. Rapellmeifter ein. 1845 murbe ber "Tannhaufer" jum erften Dale aufgeführt und eröffnete jene Reibe bramatifd nufitalifder Berte, burd welche B. feitbem Die gefammte Runftwelt bewegen follte, und über welche, trot aller Leitenichaft, mit ber fur und wider geftritten wird, fowie ber großen Belfethunlidfeit, welche einige von ihnen erreicht haben, Die Urtheile ber Runftfrititer weit aus einander geben. Die Ereigniffe ber Jahre 1848 und 1849 riffen 2B. in ben Stubel ber Belitit. Er betheiligte fich am Daiaufftaube in Dresten, nach beffen Nieberwerfung er fein Beil in ber Flucht fuchen mußte. Ueber Paris mantte er fid nach Bilrich, wo er tem "Lobengrin", ten er noch in Dreeben vollendet, "Triftan und Bfolde" folgen ließ und ber Bauptfache nach auch Text und Mufit zu seiner großen Tetralogie "Der Ring ber Ribelungen" vollendete, welche aus bem "Rheingeld", als Borfpiel, und trei haupttheilen, "Baltpre", "Jung Siegfried" und "Siegfried's Tob" besteht. Raddem "Lehengrin", zuerst 1851 burch List in Weimar ausgefährt, sich gleich bem "Tanubaufer" tie gesamnte beutsche Buhne erobert hatte, wahrent Baris 1861 ben "Tannbaufer" in faft leitenschaftlicher Beife gurudgewiesen batte, fab fich B. ploplic in ber Berfen bes jungen Baperntonige Lutwig einen fo enthufiaftifoen Berehrer entfteben, bag ibm nicht nur Dininden und beffen Befbubne bie Ctatte jur Aussihrung seiner großen Opernunternehmungen, sentern auch bie Freigebig-keit seines koniglichen Bemunderers bie Duelle jur Bestreitung eines glangenben Privatlebens wurde. Die Aufsuhrung von "Tristan und Iselte", sowie bie In-senitung seiner alteren Werte unter seiner eigenen und b. Bilow's, seines begeiflerten Aubangers, Leitung, bezeichnen eine Glanzepoche, welche bier De fiden Dufe murbe. Inbeffen follte biefelbe nur turze Zeit tauern. Conflicte mannigfacher Art untergruben feine Stellung in einer Beife, baf er, allerbinge im Bollbefit ber Bunft feines toniglichen Freundes, wie im Genug einer Benfion beffelben, bereits im Dezember 1865 Manden wieber verließ und nach ber Coweig ging, wo er fich fpater mit ber geschie benen Frau Sane v. Bulow's, Cofima, einer Tochter feines großen Mitarbeiters und Mitftreiters Lifgt, verheirathete. Geitbem bat B., außer bem Berfpiel und bem erften Theil bes "Ribelungenring", bie 1869 und 1870 in Munden aufgeführt murben, nech fein Singspiel bie "Meisterfinger von Nurnberg" ber Deffentlichteit übergeben, beffen erfter Borftellung (in Munden) er am 21. Juni 1868 an ber Seite Rönig Ludwigs II. beiwohnte, und bas feitbem auf allen größeren Opernbubnen Deutschlands festen guf gefaßt bat. Ingwijden batte bie Agitation ber mit jebem Jahre an Bahl machjenten Anbanger 2B.'s fo bebeutend jugenommen, und maren feine Sauptwerte fo febr Eigenthum bes mufitalifden Deutschlande geworben, bag ber Componift baran benten burfte, feine Lieblingeitee, ber bentiden Ration in einem eigene bagu aufgeführten Bau, nach Art ber altbellenischen Reftfpicle, feine große Ribelungen-Tetralogie vorzuführen, gur That merten gu laffen. Baireuth murre als Ort bicfes bebeutsamen nationalen Unternehmens auserfeben. Die Diittel bagn wurden theils burd Gubfcriptionen, an beren Spige wieber Renig Ludwig ftand,

theils burd Bereine und Concerte (auch in Amerika ift namentlich burch Theodor Thomas und ben von ibm in's Leben gerufenen "New Porter Bagner- Berein" nach biefer Geite bin Bedeutentes geleiftet worden) aufgebracht, und ju Anfang bee Jahres 1874 erhob fich ter neue, von 2B. felbft geplante und übermachte Bau, ju tem 1872 ber Gruntftein gelegt murte, foon bis gur Dobe bee Daches. Ee bleibt noch ju ermabnen, bag nach Been-Digung bee Deutsch. Frangofifden Rrieges, beffen Erfolge 2B. burch feinen "Raifermarfc" feierte, von Berlin aus lebhafte Anstrengungen gewacht murten, ten Componiften als Rachsolger Deperbeer's in bie Stellung eines General-Dlufitbirectors von Preufen gu berufen, fowie baf fein "Lobengrin" in ber Saifon von 1871/72 ver tem funftverftantigen Bublicum von Belogna einen glangenben Erfolg batte, mabrent baffelbe Bert in Dailanb nach menigen Aufführungen gurudgezogen werten mußte. Das Streben B.'s, wie er es auch theoretisch in verschiedenen Schriften (bas "Runstwert ter Bufunft", Leipzig 1850; bie "Ribelungen", ebb. 1850, "Oper und Drama", ebb. 1852, 2. Aufl. 1869) bargelegt hat, gebt babin, Die Dper, bei ber bie Diufit, flatt nur Dittel bee Austrnde zu fein, zum eigentlichen Bred geworten, bingegen bas tramatifde Element jur Rebenfoche berabgefunten mar, an Glud anfnupfend, jum wirklichen Drama ju erheben, in welchem bas Dufitalifde letiglich zur Erzielung bee bochften und finnvollften Austrudes tiene. Ceine Doppelmirffamteit ale Tertrichter und Componist befähigte ihn wie feinen Zweiten, tiefen Strebungen zur Berwirflichung zu verhelfen; wenn er nach tiefen beiten Geiten in erfter Reibe beftrebt ericeint, Die gange Oper in eine fortlaufente, burd austruderelle Begleitung gefarbte, mufitalifche Declamation ju vermanteln, bagegen tie fur fich abgefdleffenen Bermen ber Arien, Duette u. f. w. ber fruberen Oper möglichft fern gu halten, fo giebt er bamit nur tie naturgemage Confequeng feiner Theorien. Ebenfo naturgemaß ift es, bag er in ber mufitatifden Cituationsmalerei, Die fich ale Begleiterin bee Recitative am freicften ents falten fann, bas Bebeutenbfte leiftet und bas Drebefter ju einem Bauptfacter bes Angtrude erhoben bat, wie ce vor ibm auch nicht annabernt verfuct murte. Diefe beiten Refermen und Umgestaltungen ber Oper, beren Befen er querft in feinem Buche bas "Runftwert ber Butunft" barlegte, und jugleich in "Tannbaufer" unt "Lebengrin" verferperte, maren es auch, Die feiner gangen Runft ben Ramen einer "Dufit ber Butunft" eintrugen, ber freilich jett, ba B. bie beutiche Opernbubne und ben beutiden Concertfaal, wie taum ein Anterer, beberricht, veraltet ericeint. Bas ten Textricter B. anbelangt, fo fintet er, bag nur ter Sagengeschichte und zwar ber germanischen Gage entnemmene Stoffe fich fur bas große Muliterania eignen, ber bifterifde bingegen unbrauchtar fei, meil er in feiner thatfacliden Beftimmtheit bie Befühlefprade ber mufitalifden Declamation ale Austrudemittel nicht gut vertragen tonne. Degleich 2B.'e Richtung viele Anbanger gefunden, fo bat tiefelbe bod and eine Reibe gablreicher und bitterer Gegner. Aufer ten angeführten Cdriften 2B.'s find noch ju nennen: "Runft und Revolution" (Leipzig 1849), tie "Ribelungen" (ebb. 1850), "3mei Briefe" (1852), "Deutsche Runft und teutsche Politit" (Dininden 1868), Die ihrer Angriffe auf Meberbeer und Deentelefohn halber peinliches Auffeben erregente Bredure "Das Bubenthum in ter Mufit" (Leipzig 1869), "Devrient und fein Stell" (Leipzig 1870), "Beet-hoven" (ebb. 1870, 2. Aufl. 1872), "Ueber bie Aufführung tes Reflpieles ber Nibelun-gen" (ebb. 1871). Gesammelt erschienen B.'s Schriften und Dichtungen in 9 Ben. (Leipgig 1871 und 1872). 2B. selbst ift ter Gegenstand einer gangen Bibliographie gewerten. In Leipzig erschienen 1874 zwei für ihn und seine Richtung wirtente Zeitschriften, Die Reue Zeitschrift fur Dufit" und bas "Mufitalifde Bochenblatt". Eine pfpdiatrifde Stubie veröffentlichte ber Mundener Irrenargt Bufdmann 1872 über ibn. beschäftigten fich mit B.: "R. Wagner und seine neueste Schrift, tas Jutentbum in ter Musit" (Breslau 1869), "R. B. und tas Intenthum" (1. und 2. Aufl., Elberfelt 1869), R. B., ber gutunftige Daufitheiland ver ber öffentlichen Deinung" (Leipzig 1869), "R. 23. und Jateb Offenbady" (Altona 1871).

Bagner, Township in Clayton Ce., 3 o ma; 988 G.

Bagner's, Diftrict in Johnson Co., Tenneffce; 602 G.

Bagoner, Township in Oconce Co., South Carolina; 1982 G.

Bagontown. 1) Boftrorf in Chefter Co., Bennfylvania. 2) Minenbiftrict in Omphee Co., Territorium 3 baho; 160 E.

Bagram, Derf im Erzherzegthum Defterreich unter ber Ens, ift historiich bentwürtig burch bie Schlacht am 5. und 6. Juli 1849, in welcher Rapeleon bie Defterreicher unter Erzherzeg Rarl foling. Der Berluft ber Lebteren an Tebten und Bermundeten betring 24,000 Mann, der der Franzesen minteftend ebenso viele.

Bagrien, eine ganbicaft im öftlichen Bolftein, zwischen ber Schwentina, Trave und Diffee, beren norvoftl. Theil land Olben burg beift. 2B. murte von Rarl bem Br. ben flam. Dbotriten eingeraumt, beren Sauptort Dlben burg (wentisch Stargard) ein michtiger Stapelplat bee Dftfeebanbele mar. Das Land murbe 1139, unter Anfüh-

rung bes Grafen Beinrich von Babewite, von ben Bolfteinern erobert.

Bahabiten ober 2Be da biten, Rame einer mehammet. Gette, welche, von bem gelehrten Araber Abb . el . Bahab (geft. 1787) von Derajeh aus, in ber Lanbichaft Rebicht, gestiftet, auf ftrenge Beobachtung ber von ben Turten vernadlaffigten Boridriften bes Rorans brang, bald viele Anhanger gewann und im Rriege mit ber Pforte (1802) Detta, fpater Debina und Dichibda eroberte, bis fie entlich burch Debemet. Ili, ben Bafca von Megupten, nach mehrjabrigem Rampfe 1818 gefdlagen, ihre Bauptftabt Dergieb gerstört und ihr Dberhaupt Abballah-ben. Saut am 17. Deg. 1818 enthauptet murbe. Die Sette bat fich jeboch nicht nur erhalten, fontern gablt auch in Sprien, Rorbafrita und In-Dien viele Anbanger.

Bahee, Township in Marion Co., South Carelina; 1429 E. Bahtialum, County im südwestl. Theile bes Territoriums Bajbington, umsaft 250 engl. D.. M. mit 270 E. (1870), bavon 7 in Deutschlant und 4 in ter Schweig geboren : im 3. 1860: 42 E. Dauptort: Cathlamet. Demotr. Diejoritat (Congrefimabl 1872: 34 Gt.).

Bahtoufa, Tomnfhip in Bebfter Co., 3 om a; 921 G.

BBahl, ber Mct, woburd bie Ditglieber einer Gefellicaft ober Corporation burch Stimmenmehrheit unter Dehreren Ginen ausmahlen, bamit er ein Amt verwalte ober bestimmte Functionen übernehme. Das Bablrecht ift entweber bas Recht gu mablen (actives Bablredt), ober bas Recht gemablt ju merben (paffives Bablredt). Dabrenb in ben Ber. Staaten beibe Qualitaten jebem Burger (f. b.) in gleicher Beife guertannt find, grundet fich bas Babirecht in England auf bas 1867 erlaffene Reformgefet, bemjufolge bas Bablrecht allen Saushaltern juftebt, welche burd Bezahlung von Taxen gu ben Roften bee Staatsbaushaltes beitragen. In ben beutschen Ctaaten mar bor 1848 Grundbefit eine Bedingung fowehl ber Bablberechtigung ale ber Bablbarteit; auch mar ein verfchiebener Bermogenscenfus für Die Bahlberechtigten, Die Bahlmanner und Deputirten eingeführt, und außerbem bas Bablrecht an ben Stand, mitunter an ben Begirt, gebunden. Die 1848 eingeführte, unbeschrantte Wahlfreiheit erfuhr 1849 verfchiebene Befdrantungen; boch beftebt im neuen Deutschen Reiche fowohl bei ben Bablen für ben Reichstag, wie für bie meisten Landtage ein allgemeines Babirecht. Die B. felbst ift entweber eine Directe ober eine in birecte, je nachbem bie Conflituenten entweber ihre Reprasentanten unmittelbar ober zuvor einen Ansschuß (Wahlcollegium, Wahlmanner) mablen, welcher sobann bie Wahl ber Abgeordneten vorzunehmen hat. Die Wahlen ber Bahlmanner beißen bann Urmablen, bie Bablberechtigten, im Gegenfat ter Bablnianner, Urmabler. Die Mitglieder bes Deutichen Reichstages merten burch birecte Bablen, Die Mitglieder bes Preufifchen Abgeordnetenhaufes burd indirectes Bablverfab. In ben Ber. Staaten ift bie birecte Babl, mit Ausnahme ber Brafitentenwahl, eingeführt (f. Ber. Staaten, Berfaffung).

Bahlangas River ober Allagafh, Blug im Staate Daine, bilbet fich aus einer Reihe von Seen in Biscataquis Co., fließt nördlich und mündet in den Wallooftood River,

nabe feiner Bereinigung mit bem St. Frangois River.

Bableapitulation nannte man im ebemaligen Dentiden Reiche bie bei ber Babl eines rom. beutiden Raifere von ben Rurfürften beichloffenen Gatungen, welche ber Raifer, befondere feit bem Beftfalifden Frieden (1648), vor feinem Regierungeantritt befcmoren Die Bebingungen maren neben einigen allgemeinen Forberungen, größteutheils im Intereffe ber Rurfürsten abgefaßt, infolge beffen bas Unfeben bes Raifere gefdmacht und bie Rurftenmacht befestigt murbe.

Bablreich wird berjenige monarchische Staat genannt, in welchem bie Befetung bes erledigten Thrones nicht burch Erbfolge, fonbern burch tie Babl eigens bagu bestimmter Bablmanner erfolgt. BB.e, wie ebebem bas Deutsche Reich und Bolen, befteben nicht mehr.

Bablftatt ober Rlofter . Bablftatt, Dorf in ber preuf. Broving Schlefien. in ber Rabe von Liegnin und ber Ranbach, ift biftorifc befannt burch bie blutige Schlacht am 9. April 1241, woburch bie Mongolen am weiteren Borbringen in Deutschland abgehalten murben, fowie burch bie Schlacht vom 26. Ang. 1813 (auch Schlacht an ber Rapbach genannt), in welcher Bluder bie Frangofen befiegte, infolge beffen er ben Chrentitel "Fürft bon 23." erhielt.

378

Bahnfinn nennt man im gewöhnlichen Sprachgebrand jebe Seelenftorung, berfiebt aber im wiffenfchaftlichen Ginne nur tiefenige Geelenfrantbeit barunter, welche fich in einer gesteigerten Empfindlichkeit gegen bie Außenwelt und in einer frantbaft gesteigerten Ginbildungefraft außert. Diefes veranterte Bahrnehmunge- und Empfindungevermegen haftet entweber nur an einer firen Stee, ober bewegt fich in vericiebenen Traumigeftalten: je meiter bie Araufbeit voridreitet, befto mebr ichmintet bas Bermegen bie Dinge ber Außenwelt aufzufaffen, ober fie überhaupt zu empfinden, fo bag ber Rrante nur in feinen Dem 2B. vorber gebt eine vollständige Beranterung tee gangen Geine Phantaffen lebt. und Bejene bee Batienten, er wird leitenschaftlich, vernachläffigt fich felbft und ibm befreundete Berfonen, wird unrubig und folaftes; baufig zeigen fic aud Berbauungefterungen und Ricberipmptome. Der eigentliche 2B. tritt gewöhnlich nach einigen Tagen ein und außert fich namentlich in einem gang entfremteten Blide, mit Fieberrothe, Bergterfen und burch auffallentes Benehmen und Santeln. Diefer Buftand tann zuweilen burch volltommen freie Augenblide (intervalla lucida) unterbrechen merten. Er fann Dionate lang fortbauern und bann in Genejung übergeben, indem querft bie forperlichen Symptome ichwinden, bann bie freien Angenblide fich immer haufiger wiederholen, langer bauern und endlich bleibend merten. 3m entgegengefetten Falle bleibt entweber eine fire 3ree gurud, ober ber Rrante bat gar feine bestimmte 3bee, wie bei Delandelie, welcher Buftand gewöhnlich mit Blotfinn enbet. Dandemal febrt ber B. periodifch mieter. Bas bie Urfachen bee 2B.e betrifft, fo ift ver allem Erblichfeit anguführen, bann Ermitfucht, Bebirnfebler, Unterbrudung bes Befchlechtstriebes u. f. m. Dieniden von dolerifdem und fonguinifdem Temperamente werben baufiger vom B. befallen, als folde von melancholifdem und phlegmatifchem, Frauen häufiger ale Dlanner.

Bahrung (engl. value), im Allgemeinen gleichbebeutent mit Baluta (f. b.), bezeichnete früber besondere bie Gintheilungeart ber hauptmunge eines Staates, tas gegenseitige Berbaltnift ber Belbeinheit und ihrer Theilftufen. Die Dietalle jeted, welche im Bertebr . als gefetliches, allgemein gultiges Bablungemittel bienen follen, muffen von bem Ctaate ober Lande gemahrt werden, b. b. bie Mangform muß ihr Bewicht (Schrot) und ihren

Feinheitegehalt (Rorn) fiderftellen.

Bahrzeichen, gleichbebeutend mit Dertmal, bief ehebem im Bertehr ber beutiden Sandwerfer ein Begenftand eines Ortes, vielfach ein alterthumlides Steinbild, burch beffen Renntnig bargethan murbe, bag man fich bafelbft aufgehalten babe. Bal. Gdafer,

"Deutsche Stattemabrzeichen" (2 Bbe., Leipzig 1858).

BBaiblingen, Sauptort eines Dberamtes im murttembergifden Redarfreife, mit 3270 C. (1871), an ber Rem's, ift ein fehr alter Ort, welcher bereite im Jabre 885 genannt Er war im Befite ber Dobenftaufen, bie bavon ben Ramen Baiblinger Die Bewohner verfertigen mathematifde und phyfitalifde (Bbibellinen) erhielten. Apparate und treiben Boll- und Leinweberei, fomie Gerberei. In ber Ditte bes 13. Jahrh. fam 2B. an Bürttemberg.

BBaiblinger, Bilbelm Friedrid, beutider Schriftfteller, geb. am 21. Dov. 1804 ju Reutlingen, zeigte bereite frub poetifde Unlagen, ftubirte Theologie, machte, vom Budbantler Cotta unterftutt, 1827 eine Reife nach Sicilien und ftarb am 17. Jan. 1830 gur Er fdrieb: "Bier Ergablungen aus Griechenland" (Ludwigeburg 1821), "Drei Tage in ber Unterwelt" (Stutigart 1826), "Gefammelte Berte" (9 Bre., 3. Aufl., Sam-

burg 1859).

Baid ober Farbermaib (Isatis tinctoria), eine zu ben Rrengblumlern geberige, am Mittelmeer, bin und wieber auch in Deutschland und Franfreich vortommente Bflangenart, welche in ber Farberei zum Blaufarben bient, in ber neuern Zeit aber vom Indigo verbrangt murbe und nur zuweilen noch ale Bilfesubstang neben letterem benutt mirb. ift zweijabrig, treibt erft im zweiten Jahre einen 3-4 R. boben, mit Blattern befetten Stengel; im Dai ober Juni ericeint bie fleine gelbe Blute, welche glatte und langliche Schoten binterlagt, Die bei ber Reife glatt und ichmarglich merten. Der eirunte Camen ift gelb. Dian unterscheitet 2 Arten: ben Bemeinen Dentiden BB. (in Thuringen, ber Laufit und Brandenburg) und ben gefuchteren Langue bocichen ober Frangoli. ichen B. Der B. erträgt jete Bitterung leicht und gebeiht am besten in lederem, talthaltigem, bungtraftigem Lehmboben, welcher nicht naß ist und eine tiese Krume und marme Lage bat. Bur Baibfarbe bienen bie Blatter, welche im Jahre breinial geerntet. nach ber Ernte gewaschen, getrodnet, in einer Dinble (Baibmuble) gemablen, wieber angefeuchtet, nad 24 Ctunben ju fleinen Ballen geformt, auf Borten getrodnet und wieberholt angefeuchtet merten. Go tommen fic an bie Baibbanbler, bie fie in großen Baufen in ftartere Barung übergeben laffen, bis fie weber Geruch noch Dampf von fich geben, woburch bas blaue Bigment größere Bolltommenheit erlangt. Der fo praparirte und

getrodnete 2B. wird gefiebt, gerieben und an Die Farbereien verlauft.

Baijenhaufer (eigl. Orphan-asylums) nennt man Boblthatigkeitsauftalten, worin elternlofe Kinder (Waifen) bis zur Erlernung irgend eines bürgerlichen Berufs unterhalten und erzogen werden. In Deutschland entstanden bie ersten B. im 16. Jahrh.; eins ber berühntesten ist das bon A. h. Franck (f. d.) 1698 zu Halle gegründete. In den Ber. Staaten ist im Allgemeinen für die Baisen in der anerkennendsten Beise gesorgt. Man unterscheidet dasselbst bereihrt ber einzelnen Unionsstaaten zustehn und bolche, welche burch Privat-wohltstigteit (besonders firch. Gemeinschaften) errichtet und solche, welche burch Privat-wohltstigteit (besonders firch. Gemeinschaften) errichtet und unterhalten werden.

Baite, Morrison R., Oberrichter ber "Supreme Court" ber Ber. Staaten, wurde in Connecticut 1816 geboren, tam 1838 nach Toledo, Ohio, findirte doselht bie Rechte und Bulget, nachdem er fich in Toledo als Abvotat niedergelassen hatte, einen bedeutenden Ruf als Rechtsanwalt, als welcher er 32 Jahre lang prafticirte; 1849 wurde er in die Staatslegislatur von Ohio erwählt und 1871 zum Mitglied bes Genser Schiedsgerichtes ernannt. Bährend er der "Constitutional Convention" von Ohio als Prafitent vorfland, wurde er vom Prasibenten Grant (Jan. 1874) zum Oberbundesrichter ernaunt und am 21. Jan. vom Congres in dieser Eigenschaft bestätigt.

BBaite Blantation, Townfbip in Bafbington Co., Daine; 122 G.

Baiteburg, Brecinct und Dorf in Balla-Balla Co., Territorium Bafbington; 1174 G.

Baitefield, Township in Bafbington Co., Bermont; 948 G.

Bais. 1) Georg, beutscher Geschücktschreiber, geb. am 9. Okt. 1813 zu Flensburg, wart 1842 Pressessen.

1849 Prosessen in Aile Nitarbeiter ber Monumenta Germaniae nistorica" besuchte er viele eurepäische Bibliotheken, und besorgte eine Ausgabe bes Widusind und anderer Quellenschristischer. Zu ben bedeutendlen seiner übrigen Schriften gehören. Deutsche Berfasiungsgeschichter (2. Aust. 1865 fi.. 4 Per.), "Schleswig-bolstein. Geschichte" (1851—54, 2 Bde.), "Grundzüge der Bolitif" (1862), "Aurze schleswig-bolstein. Landesgeschichte" (1864), "Die Formeln der beutschen Königs und ber röm. Kaiserkräumg vom 10. bis zum 12. Jahrb." (Böttingen 1873). 2) Theodor, beutscher Philesph, geb. am 17. März 1821 zu Gotha, studiet Philosph, geb. am 17. März 1821 zu Gotha, studiet Philospheigie" (Damburg und Gotha 1846), "Lebrbuch der Psychologie als Naturwissenlichter Scholegie" (Braunschweig 1849), "Allgeneine Pädogigit" (Braunschweig 1849), "Die Indian 21. Wai 1864 zu Warburg.

Baiten ober Baigen (ungar. Vuez), Stadt im ungarifden Comitate Beftbile. Solt, am linten Donauufer gelegen, mit berrlider Nathedrale und einem bischöfiden Balofte, bat bebeutenben Beinson und hart beindte Seihnäftte, eine theologische Lebranftalt, Gymmasium, zwei Klöfter, Taubstummeninstitnt, andere Bohltbatigkeiteanftellen und 12,894 C. (1869). Oberbald B. liegt ber Fleden Plintenburg mit ben Trümmern einer ehemals berühmten Königsburg.

Bafarufa. 1) Townfhip in Denglas Co., Ranfas; 2401 E. 2) Dorf in Elthart Co., Indiana; 245 E.

**Batt,** Counth im mittleren Theile des Staates North Carolina, umfaßt 950 engl. Q.-W. mit 35,617 E. (1870), davon 75 in Deutschand und 8 in der Schweiz geberen, und 16,184 Farbige; im J. 1860: 28,627 E. Das Land ist hügelig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Raleigh. Republik. Wajorität (Prästentenwahl 1872: 1298 St.).

Balefield, Municipalstadt und Parlamentsborough in ber englischen Grafschaft Port - fhire am Calber, 9 engl. M. subl. von Leebs, an ber Lancasteribire und Portspire Eisenbahn gelegen, mit 28,079 E. (1871), ift einer ber Hauptkornmärtte Englands. Auch die Wollpinnerei und Weberei ist beteutend. Malz und Seise wird viel fabricitt und die Bieb. und Korumärtte sind ansehnlich. Auch die Koblengruben beschäftigen viele Arbeiter. B. ist bekannt burch die Schlacht (1460), in welcher Richard von Port geschlagen und gertöbtet wurde.

Batefield. 1) Township in Mibbleser Co., Massachietts; 4135 C. 2) Township in Stearns Co., Minnesota; 613 C. 3) Township in Carroll Co., New Hampshire; 1185 C. 4) District in Macen Co., Tennessec, 636 C. 6) Tewnships in Birginia: a) in Sussec, 1063 C.; b) in Rappahanned Co., 1362 C. 6) Postvorsin Baspington Co., Rhode Jeland.

Bate Foreft, Townfhip in Bate Co., Rort b Carolina; 3135 G.

Wateman, Temufhip in Buron Co., Dhio; 1216 G. BBatenba, Townfhip in Carrell Co., Diffour i; 5342 G.

Watchba, Lownibip in Carrell Co., Miljouri; 5342 C. Bacchma, Tempihip in Ralamazeo Co., Michigan; 1401 C.

Wafuf (tie türt. Aussprache bes arab. wakt, Stiftung, Bermäcktnis) mirt in ben mebammed. Tanbern bas Gut ber Mescheen und nilten Stiftungen genannt, insbesenbere bas Brivateigenthum ber Welcheen und öffentlichen Anstalten. Die Beseitigung ber W. wird in ber Türtei von der Reformpartei als Hamptbetingung einer zwednäsigen Berwaltung und Berbesterung des Finanzwesens betrachte, da die B. s falt 3/4 des gesammten Grundes und Bodens umfassen. Ein ernstlicher Ansang mit ber Aussehnung ber W. s wurde im J. 1873 gemacht.

Batulla, im Staate Florida. 1) Fluß, ergießt fich in bie Appalachee Ban, Batulla Co. 2) County im nordwestl. Theile bee Staates, unslaßt 576 engl. D. Dt. mit 2506 C. (1870), baven 5 in Deutschland geboren und 944 Harbige; im 3. 1860: 2839 C. Die Bobenbeschaffenheit ist verschieren, bas Land im Allgemeinen fructbar. Sauptert: St. Marts. Liberal bemotr. Wajprität (Congressiabl 1872: 80 Ct.)

2Bafulla Riber, im Ctaate Floriba. 1) 2B. . Caft, Brecinct in Watulla Co.; 289

E. 2) B. . Beft, Precinct in Botulla Co.; 537 E.

Balachei, ber fubliche Theil ber ale Rumanien (f. b.) vereinigten Rurftentbumer Dolbau und Balachei, grengt im B. an bie Dilitärgrenze nnt Gerbien, im R. an Siebenburgen und bie Moltau, im D. und S. burch bie Donau an tie Turfei und bat ein Areal von 1330 g. D. M. mit 21/, Mil. E., fast nur Eingeborenen, in 131 Starten und Darftfleden und 3160 Dorfern. Die B. ift ein bugelformiges, gut bemaffertes, an Geen, Mineralquellen und Baltern reides Flachland, nit marmerem Rlima als bas ber Diolbau, mit ber es bie namliche Bobenbefchaffenbeit befitt. Saupiftabt ift Butareft mit 150,000 E .; andere größere Stadte find Bloiefti und Braila mit 27,000 und Rrajo ma mit 21,000 G. Bis jum 13. Jahrh, bat bie B. ibre Wefdichte mit ber Melbau gemeinfam; bann aber brachte Bergeg Rabn . Degru (b. b. ter Schwarze), ber aus Giebenburgen eingewandert mar, Die 2B. unter fein Geepter. Unter ben nachsolgenden Rurften zeichnete fich Dircea I. aus, indem er bem gante eine treff. liche Bermaltung gab und fich lange Beit fiegreich gegen bie in gang Eurepa gefürchtete Dadt ber Türken behauptete, bis er nit Cultan Bajaget (1391) bie erfte feg, Copitulation eingeben mußte. Diefe und bie zweite vom 3. 1460 bilben noch beute bie Grundlage bes ftaatliden Berbaltniffes ber 2B. jur Pforte und garantiren bie Unabbangigfeit und territoriale Integritat ber 23., und bas Rocht ber Rurften über Leben und Tob ber Unterthanen. ficherten aber ber Turfei bas Bestätigungerecht ber im Lante gemablten gurften, fomie einen jabrliden Tribut. Dichael ber Tapfere (1593-1601), chenfalle ein fiegreider Wegner ber Turten, vereinigte bie Dolbau, bie B. und Giebenburgen, eine Berbindung, tie nur mabrent feiner Berrichaft Dauer hatte, und murte an ber Begrundung eines Ronigreiche Dacien, welches er in feiner alten Ausbehnung gur Romerzeit wieberberftellen wollte, burd Dleudelmord verbintert. Als tie Erblichfeit bes Thrones aufgebert batte, verfetten bie Bablumtriebe bas Land in fortmabrente Birren und Unruben, und als fich bie Surften burd Berbindung mit ben Bestmadten besoftigen wollten, fdritt tie Pforte unter Berletung ber Capitulation ein und befette, feit bem Ente bee 17. Sabrb., anberthalb Jahrhunderte bindurch ben Thron birect, anfange mit Gingebornen, ben 1716 -1821 jebech mit Phanarieten, ließ fich ven bem jebesmaligen Bratententen immer gunfligere Augestandniffe moden und fucte bas Land möglichft auszubeuten. Die Berrichaft ber griedifden Burften, welche bie ichlimmften griedifden Elemente in bie bedften Memter brachten, bie Bojaren corrumpirten und alles nationale ju vernichten brobten, mar nur burch brei militärische Occupationen unterbrochen, eine russische von 1770—74, eine österreichische russische von 1788—91 und wieder eine russische von 1808—12. Der Thron wechselte feine Inhaber fo oft, bag bie burchfcnittlide Regierungezeit jetes Phanorieten nur brei Jahre betrug. Gine traurige Bermaltung, tas Ginten res Bauernftantes, gangliche Stedung ber Induffrie und Ginmifdung Ruflants, an welches 1812 Boffaration abgetreten werben mußte, waren bie Folgen tiefer verrotteten Buftante. Dit bem 19. Jahib.

ermachte ber nationale Beift aus langer Erftarrung, gewedt und genöhrt burch Dianner wie Lagar, Laurianu, Maiorescu und aus Giebenburgen eingewanderte Mumanen. Als fich im 3. 1821, jum 3med ber Loereigung Griedenlande von ber Turfei, Die Betarie (f. b.) unter Alexander Ppfilanti bilbete, erregte Theodor Blatimireecu im Unichlug an Diefelbe in ber 2B. einen Aufitant, erflarte jebod, fobalb fich zeigte, baft Griechenfant und Ruftlanb bie Abficht batten fich ber 2B. ju bemachtigen, ber Pforte, intem er bie Berbindung mit ber Betarie aufagb, baf er allein fur tie alten Capitulationen fampfe, und bet ber Turfei feine Allians an, murbe inbeffen ermorbet. Doch mar menialtene fo viel bamit gewonnen. bag bie Bforte 1822 jum erften Diale wieder ben Thron mit einem Rumanen befette. Der Bertrag von Abrianopel (1829) ftellte gwar bie alten Capitulationen wieber ber, verlieb aber maleich an Ruftand bas Ditprotectorat über bie 2B. Radbem unter rufficer Mitmirfung bas bie Staateverfaffung ordnente fogenannte "Drganifde Reglement" eingeführt worben mar, murbe gegen beffen Bestimmung birect von ben Schummachten Alexander Ghita (1829) jum Gurften erhoben, unter teffen Regierung Die innae Literatur, fowie auch tie Breffe fich zu entfalten begann, und tie meiften ber jungen Baladen aus ben beberen Stanten auslantifde Univerfitaten befuchten. 218 bem Fürften bie Unterbrudung ber Breffe, fowie andere auf Nieberhaltung bes nationalen Beiftes abgielente Magregeln von Rugland anbefohlen worden, erhob fic im Landtage von 1837--38 eine gewaltige Opposition unter Dberft Sampinianu. Allein Letterer wurde eingeferfert, Furft Ghita entfest und an feine Stelle Furft G. Bibeecu von ben Baladen felbit gemablt, melder 1847 Die rumanijde Sprace in ben boberen Lebranftalten und Onmnaffen verbot und an Stelle berfelben Die frangofifde einführte, aber burch bie 1848 auch in ber 2B. ausbrechenbe Revolution jur Blucht genothigt marb, worauf Beliabe, Golesen und Tell eine proviforifde Regierung bilbeten; boch ruffifche und turtifde Eruppen rudten in bie 2B. ein und unterbrudten bie Bewegung. 3m 3. 1849 murbe bie Lanteeverfaffung auf fieben Jahre fuspenvirt, für welchen Beitraum Bibeecu's Bruder Stirlei birect von ben Soutmadten ernannt murbe, ein aufgeflarter und tuchtiger Burft, ber bie Bermaltung trefflich organifirte, Die Ordnung wieber berftellte und ben gerrutteten Finangen wieder aufhalf, bod, ba er ale octropirter Fürft feinen rechten Boben im Lante gewann, freiwillig gurudtrat. An feine Stelle murte Aleganter Bbita jum proviforifden Stattbalter ernannt, bis eine proviforifde Regierung aus brei Ditgliebern mit Ausführung ber Parifer Convention vom 19. Mug. 1858 betraut murte, worauf nach bem uenen Bablgefet ber auch in ber Wieltau gewählte Oberft Alexander Johann Cufa (f. b.) am 24. Jan. 1859 beite Lanber vereinigte (f. Dolbau und Rumanien). Bgl. Maiorescu, "Moldau und B." in Rotted's und Belder's "Stoatslexiton" (3. Aufl., 10 Bre., Leipzig 1864); Reigebaur, "Die Donaufürstenthumer" (3 Befte, Berlin 1854-56).

Baladen, f. Rumanen.

Balbach, John De Barth, geb. 1764 im Elfaß, mar Major in ber franz. Armee, tam 1796 nach Amerika, wo er in die Armee ber Ber. Staaten eintrat, zeichnete fich im Rriege gegen England (1812-13) aus, murbe 1815 Brevet-Oberstlieutenant, bann Oberst bes 4. Art.-Regiments am 19. März 1842 und im Mai 1850 Brevet-Brigadegeneral. Er farb am 10. Juni 1857 in Baltimore.

Balbringe, Hiram, geb. in Ithata, New Port, am 22. Febr. 1821, gest. in der Etadt New York am 6. Dez. 1870, studiete die Rechte in Toledo, Ohio, war von 1853—1855 Witglied des Congresses und 1869 einer der Commissäre, welche über die Pacific-Cisendahn berichten sollten. Im Frühjahr 1861 gab er der Regierung den Rath, sesert 600,000 Mann unter Wassen zu rufen, um die Secessien zu unterbrücken. Linceln bot ihm einen Sich in seinem Cabinet an, den er jedoch ausschlichtig.

Balderen, eine zu ber nieberlandischen Broving Beeland geborige Insel, umfaßt B,,, g. D. DV. mit 40,000 E., is mit einer feiten Dammerbe bebecht und erzeugt vorzüglichen Beigen und vortressliche Gartenfrüchte. Die Bewohner betreiben, außer Aderbau und Biedzucht, bebeutende Fischere. hauptort: DI ibbelburg (f. b.). Am 30. Juli 1809 Innbete auf ber Infel eine auß 50,000 DV. bestehende englische Truppenmacht, zerftorte die Adunn Alle Beiten bie Bellen Billiffieren macht bete bei Bellen Billiffieren bei bete bei Bellen Billiffieren beite bei bet bei Bellen Billiffieren bei beite bie Bellen Billiffieren bei beite bei Bellen Billiffieren beite bei beite bei Bellen Billiffieren bei beite bei Bellen Billiffieren beite beite bei beite bei beite beit

Festung Blieffingen und fehrte fobann nach England gurud.

Balcott. 1) Township und Dorf in Rice Co., Minnesota; 599 E. 2) Dorf

in Bbite Co., Inbiana; 109 E.

Bald nennt man jebe mit Oberholz bewachfene Flade von betrachtlichem Umfange, welche, menn fich ansichtließlich ober vorberrichend eine gewiffe holzart vorfindet, in Laubholze, Rabelholze, Eichene, Fichtenwalb u. f. m. unterschieden wird. Go

wichtig auch immer bie Bertheilung ber Luftwarme an ber Derflache bee Erbforpers ericeinen mag, fo ftebt ibr bie Bertheilung ber feuchten Rieberichlage an Bebeutsaufeit fur bie Entwidelung bee Denichengeschlechte feinesmege nach. Rabern mir une beiren Belen. fo werben bie Erbraume, megen ber Erniedrigung ber Lufttenmeratur, immer unbewohnbarer für belebte Befen, mahrent man umgefehrt an und innerhalb ber Benbefreife Deben antrifft, wo ber Boren fein Bemache mehr hervorbringt und fein Thier mehr nabrt, meil ibm Die erferberliche Beneting fehlt. Die lette Urface biefes ortlichen Dangele ift aber nur in ber Weftaltung von Land und Dicer ju fuchen, und Buften, Steppen und Balber finb nur ter Austrud von ganglicher Armuth, von mangelhafter und reichlicher Benetung ter Erbraume. Die Rablbeit ber Sabara ift allerbinge bem trodnen Norboftpaffat jugefdrieben worden; aber nian nahm auch an, bag ein früherer Ginbruch bes Dieeres alle Dammerbe bom Gabaraboten meggefcmemmt und nur ben unfruchtbaren Boten gurudgelaffen babe. Best weiß man aber, bag ber humus nicht bie Borbetingung einer Bflongenentmidelung ift, und man bat gefeben, raf bem bumusfreien Boben Balmenhaine entfproffen find, wo bie Frangofen Artefifche Brunnen gebebrt haben. Biele find ber Anficht, bag burd Huerottung ter Balter fich bie Dienge ber Dieberichlage vermintert babe. Bortommen von B. nur bei andauernber Befeuchtung tee Botene möglich ift, fo muß überall in ben Steppen, me es ertlich nicht an Waffer mangelt, 2B. ober menigftens Baummuche auftreten; felbft in ber Bufte trifft man ibn an gunftigen Ctellen an. Auf allen Cteppenflachen begleitet bas Ufer ber Baffertaufe ein nicht ober minter bichter Caum von Baummuchs. Die Armuth gewisser Landschaften an Balveru wächft mit ihrer Entfernung von bemienigen Meer, beffen Dunfte ihnen bie berrichenten Luftmaffen guführen. Die Rette von ichattenlofen eber ganglich tablen Raumen, Die fich auf ter nerblichen Salblugel, von ter Barabinefi'ichen Steppe bis zum atlantischen Caum ber Cabara, fortzieht, ift nichte Anteres als bas tredne Bett bes Norboftpaffats. Achnlide Berbaltniffe fintet man in Norbamerita. Beftlich von ben Grofen Geen treten querft bei Fort Benry Brairien auf, mo ber Baummuche mit menigen Ausnahmen auf bie Ufer ber Fluffe befdrantt ift. Weiter meftlich zeigt fic ber erfte 2B. am St. Unn's Late unter 1140 30' mefil. 2., meil fich bort bereits ber Boben in fo tuble Luftidichten erhoben bat, bag ber Reft ber atlantifden Bafferbunfte, ben bie Rorboftwinde noch berbeibringen, gur Berbichtung gelangen muß. Gublicher beginnt bas Brairieland foon weftlich vom Diffouri am Platte River, und Fert Rearnen (990 9' weftl. 2.) liegt am Saunt ber Steppe. Die erften Balter zeigen fich im fernen Weften bei ben Blad Sills, 2500-3000 &. fiber tem Spiegel bes Platte. lleberfteigt man aber bie atlantifde Bafferfdeibe, fo gelangt man in bie burren Regionen bee Dermonengebietes. Diefen Angaben entfprechend gicht Griefebach auf feiner botanifden Ertfarte (vgl. "Petermann's Mittheilungen"), welche bie Pflanzengebiete nach metcorologischen Charatterzugen begrengt, ten Scheibestrich zwischen Balb und Steppe burch eine Linie, bie New Orleans mit Fort Garry verbindet. 'Nach bem Berichte bee Aderbau Departemente von 1872 gab es in ben einzelnen Staaten ber Ber. Staaten folgente Ungabl Acres Balbland: Alabama 18,880,873, Arfanfas 16,815,037, California 9,604,607, Connecticut 644,891, Delaware 396,654, Florida 19,204,775, Ocorgia 21,011.319, Illinois 6,019,531, Indiana 7,541,145, Jowa 4,985,668, Kanjas 2,954,751, Rentudy 10,953,022, Louifiana 15,664,543, Maine 10,505,711, Maryland 2,739,378, Maffacufetts 1,460,619, Midigan 12,783.312. Minnefota 9,165,634, Wijfiffippi 18,194,620, Miffeuri 15,670,822, Nebrasta 2,541,524, Nevata 3,589,869, New Hampfbire 2,213,693, New Jerfen 1,496,764, New Pert 8,309,600, North Carelina 19,595,984, Chie 7,270,029, Dregon 15,407,528, Bennfulvania 11,463,764, Mbobe 3eland 202,752, Couth Carolina 12,236,683, Tenneffce 15,572,789, Texas 46,960,123, Bermont 2,390,372, Virginia 11,494,418, Best Virginia 7,460,208, Wisconfin 7,236,781; in ben Territorien Arizona 4,373,065 Acres, Colorado 6,667,469, Dafota 2,911,417, Noaho 8,280,129, Indian Territory 3,532,339, Montana 14,701,534, New Mexico 4,710,388, Utab 5,391,883, Walbington mit Alaska 125,718,602, Wveming 5,011,293. In Gutamerita, am La Blata, beginnen bie Steppen hart am Dicer, obwohl bie bort berrichenten Dit. und Gaboftwinte ten fabatlantifden Bafferbunft berbeiführen. Aber biefe Feuchtigfeit toninit ben Bampas (f. b.) nicht ju Gute, meil bie Winte, indem fie von bem fühleren Deere nach ben marmeftrablenben Ebenen gelangen, ftatt einer Abfühlung eine Temperaturerbobung erleiben, Die ibre Gattigungeftufe noch fleigert. 2B: fintet man auch auf ben futameritanifden Cteppen nur in ter Rabe von Waffer. Eine erfte folge bes unverftanbigen und vermuftenben Angriffs ber Menichen auf Balber ift, bag bie ebelu Lanbholger (Ciden, Buchen, Ruftern u. f. w.) ben neinber traftbeburftigen Rabelbolgern Plat machen muffen; bie zweite und weit wichtigere folge aber ift bie, baft, ba bie Balber bas Gleichgewicht ber Barme und ber Feuchtigfeit in ber Temperatur vermittelu, Cout gegen bie verfengende Connenhite gemabren, Die Fluffe und Strome mit Waffer freifen. Sturme brechen, Sturgfluten, Lavinen, Schnee- und Sandtreiben aufhalten und unfcablich maden follen, Dies Alles nicht mehr regelrecht geschiebt, fonbern grofere Ralte und Dite, lange Durren und vernichtenbe Ueberflutungen, Berfandungen und Lobreiftung vom feften Pante u. f. m. eintreten. Begen biefe lebelftante, b. h. gegen bie Bernichtung ber Balber, fann nur ein genugenber Balbidut belfen. Unterfndungen über ben Ginfluft ber Balbungen auf Die Lufttenweratur baben Rivoli in Bofen. Becquerel. Berger u. M. angestellt und find babei zu folgenben Refultaten gefommen, aus benen fich ergibt, baft bie Balber mie bas Deer mirfen, indem fie bie Temperaturextreme gu erniebrigen ftreben. Gine malbreiche Wegend bat füblere Commer und milbere Binter als malbarme Landftriche. Die Schwanfungen ber Barme gwifden bem tagliden Maximum und Diinimum find im B.e betrachtlich geringer ale auf freiem Felbe. Der B. mobificirt in beträchtlichem Grabe bie nachtliche Ausftrablung ber Barme bee Bobens. Infolge beffen zeigen bie über Baltboben rubenten Luftschichten eine bobere Temperatur ale bie über bem entblößten, ober nur mit Gras und Rraut betedten Boben rubenten. Ueber 2Balb. felbban, ben gleichzeitigen Betrieb von Aderbau und Forftbaumgucht auf bemfelben Areal, vgl. Bamm, "Befen und Biele ber Land. und Forftwirthicaft" (Jena und Leipaia 1866).

Baldai, Arcisstatt im ruff. Gouvernement Nowgorob, am Walbaisce, an der Straße zwischen Betersburg und Wostau, in dem Waldaigebirge gelegen, hat 3995 E. (1867).

Berühmt find bie malbaifden Gloden, melde einen febr bellen Rlang geben.

Waldaigebirge ober Boloton ftiwald (Mons Alannus der Atten), ein 300—400 K. h. Gebirgezug in Rufiand, ift mit dichten Nadelbezwaltungen bededt. Sein Anfleigen ift so gering und almalig daß seine eigentliche Erhebung taum bemerkar ift. Das Gebirge ift reich an Kalf, Sandflein und Schiefer, lauft zwischen Betereburg und Mostau und biltet die Bassericheite zwischen der Diffee und dem Rabischen Weere.

Balbau, Dar, f. Sauenfdild, Ridard Georg Spiller von.

Balbbau, ein Saupttheil ber Forstwissenschaft, behandelt die theeretischen und praltischen Grundfage, nach denne eine exsolgreiche An. und Rachplanzung von Balblrecken, also berettplanzung von Balblrecken, also beretplanzung von Balblrecken, also bei Kortpslanzung von Balbbaumand ber Wälder, indem die Lehre von malbbau nadweisen nuß, wann und wo am ersprießlichsen bie Hilper geschlagen und zu den Balben Preisen vertauft werben können; serner die Lehre von der Erziehung der Baume aus Samen und Stedlingen und durch Wiederneisschlag alter Stode zur Auskessenzugeldlagener, verwisseter Reviere eder zur Anzucht ganz neuer Holzungen. In den Ber. Staaten ist noch wenig sir W. geschehen; nur der Staat California bat einen Staats-Forstwamten (State-Forester) angestellt, un den Etagliernie dat einen Staats-Forstwamten (State-Forester) angestellt, un den Etagliernie Der Congreß dat jedoch ein Geset erlassen, and meldem sir das Anpflanzen und Pflegen von Bäumen dem Anpflanzenden eine gewisse Anzahl Acres Land frei überlassen wird, und die Lehelzung der Braitien gesett.

Balbbrand nennt man tas, verzugsweise im Frübiabr. Commer eter Berbft vertemmente Brennen eines Baltes, welches gewöhnlich guerft nur bie trodene Botentede an Laub, Nabeln, Gras, bann ben Bobenübergug an Dloos und Beibefraut (Erbbrant), oft aber auch bas Bezweig und bie Banne ergreift, fo baft ber 2B. allgemein wirb. Am baufigiten wird ber 2B. bervergerufen burch Rachloffigfeit ber im Balbe Arbeitenten, Durchreifenben, Tabafrauchenten, absichtliches Anlegen ter Anfietler, febr häufig auch turch tas Feuer ber Locomotiven, bismeilen auch burch ben Blig. Durch bie Connenhige wird ber B. niemals veranlaft, mobl aber beforbert. Go lange ber B. fich auf Botentede und Ueberjug beschränft, tann burd Husichlagen mit Bufchwert u. f. w. und burd Gutblogen eines etwa 10-20 &. breiten Streifens von Laub, Doos u. f. m. und tiefe Graben in gehöriger Entfernung vor ber Brantftatte, je nach ber Windrichtung, bem Brante Ginbalt gethan werben; ergreift ber B. aber auch Bezweig und Baume, fo ift Rieberhauen ter Baume u. 1. w. auf angemeffen breiten Streifen unerläftlich. Belfen biefe Mittel nicht, fo legt mon 500-1000 Schritte vom B. ta, mobin ber Bind meht, Begen feuer an, bie, burd Denfchen beberricht, fich ju einem breiten Bartel verbinten unt bem 2B. Grengen feten. Dat aber ber 2B. bebeutenbe Starte und einen febr großen Umfang erreicht, fo tann er nur noch burd bie Elemente (ftarten Regen, Bechfel ber Binbrichtung) gelofct merten. Am baufigften tommt ber B. in Norbamerita vor; fo mutheten im Berbft 1871 teleffale Brante in Didigan, Bisconfin und Dinnefeta, Die Bunterttaufente von Acres Balb vermiffeten,

Boffer und Statte vernichteten nub Bunberten von Menichen bas Leben tefteten. Intereffant ift bie Thatfache, bag bei einigen in ben Ber. Staaten beebachteten Balbbraten aus ber Alche nicht wieber bie vorigen holggattungen, soubern bie einer nieberen Stufe,

1. B. ftatt ber Sichten Bappeln erfdienen.

Ralbburg, teutsches nietiatisirtes Fürstenhaus, tessen Mitglieder sich zuerst Grafen zu Thonn und Truchselfe zu W. nannten. Der gemeinschaftliche Stammater aller nech blübenten Linien war Graf Tob an ni (gest. 1423). B. zerfällt in die Jatobi ni if de und Georg is de hauptlinie. Die erstere blüht noch in der evangelischen Familie Balbburg Cap ustig all in Preußen, ohne reichsständigen Besse. Die bei ni is du burg Gap ustig all in Preußen, ohne reichsständigen Besse. Die beind Zeil, die erste wieder in die Zweig Bolfegg wolfegg und Beil, die erste wieder in die Zweig Bolfegg wolfegg wolfegg und Belfegg und Belfegg walt se, nedde beide seit 1803 reichsstätlich sind, und unter württembergischer Derhebeit die Armter Balbse, Bolfegg und Burzach bestigt. Die Zeil der Zeil der Zeil. Traudburg und Beil. Die zilse die Griferer begreift den sich gliefte kinden Dauptzweig und den gräßichen Nebenzweig Balberg. Zeil. Lau der nau. Dob en ein g und hat ihre Bestigungen unter württembergischer und behreichter bestiefte der Erthebet. Der nich Balbeurg. Zeil. Burzach bestigt unter württembergischer nach behreischer Detscheite.

Graffdaft Zeil und bie Berrichaft Burgach und Dieerftetten.

Balbed. fouveranes beutides gurftenthum, umfaßt 20,41 g. D. D. mit 56,224 E. (1871) und besteht aus ben 6 Dl. ven einanter entfernten Beffanttheilen 2Balbed (19,14 D. Dt. mit 49,324 E.) und Borment (1,10 D. Dt. mit 7479 E.). Rach ten Confessionen vertbeilten fich tie Bewehner 2B.'s mie felgt: 52,876 Evangelifde, 1041 Intheraner, 138 Reformirte, 1305 Ratheliten, 6 Baptiften, 5 von ber Gefellichaft ber Freunde, 19 Diffidenten und 834 Ifracliten. Das eigentliche 2B. ift ein bechgelegenes Berg. Geine Schiefergebirge geboren gu ten Rotblagergebirgen, und tas Cantfteinge. birge bangt mit bem Deffifden Bugellante jufammen. In ter Ditte liegt tie Bedebene von Corbad. Das Sugelland von Lippe und Phrment biltet einen Theil tes Befer-Berglantes. Bluffe find tie Diemel und Erer. Das Rlima ift raub, aber gefund, Die Ginmehner find in Balbed frantifden, in Porment fad fifden Ctammes. Der Alderbau ist beträcktlich; Flachs wird im Everthale gezogen. Die Biebzucht ist beteutend. Der Bergbau ferbert Eisen, Rupfer, Warmer und Schiefer. Die Industrie beschäftigt sich verjugeweife mit Leinweberei; ter Sautel ift befentere mit Leinen, Getreite unt Bieb leb. baft. B. ift eine constitutionelle, erblide Dionardie. Das jett geltente, mit ten Ctanben vereinbarte Staatsgruntgefet batirt vom 17. Aug. 1852. Der Lantiag befiebt ons 15 Abgeerdneten, Die in einer Kammer vereinigt fint. Das Rinanglutget von 1873 betrug: Einnohmen 261,296 Thir., Ausgaben: 261,296 Thir.; Die Cantesidult Ente 1872: 1,088,500 Thir. Das Militar ift feit tem 1. Cft. 1867 mit bem preufifden vereinigt. Haupifiadt: Arolfen. Das fürstliche Saus Walted flanımt von den Grafen von Sowalen berg, welche tie Linien Schwalenberg, Pyrment und Sternberg gründeten. Die letigenannte Linie ftarb 1399 aue, und ihr Beffit ging an Lipre über. Die Pormen. ter Linie erleich 1494. 3bre Graffdaft tam an bie Grafen ven Spiegelberg, bann an Lippe und 1583 an tie Grafen ven Gleichen. Die Linie BB. batte fich wieber in BB, und Schwalenberg (1356 erlofden) gefpalten, bie entlich im Beginn tee 18. Jabrb. tie Linie 2B. alle Befitungen vereinigte, unt 1712 ter Graf Anton Ulrid in ten Reichefprftenftant erheben murte. Auch erhielt 2B. auf tem Dberrbeinifden Reichstage fürftliche Stimme. Bu einer Biritftimme im Reichefürftenrath gelangte 2B. erft 1803. 3m 3. 1805 erfolgte eine neue Theilung in tie Linien 2B. und Pyrment, welche aber 1812 mieter vereinigt murten. Ingwijden mar B. mit voller Couveranetat am 18. April 1807 bem Rheinbunte beigetreten und murte 1814 in ten Deutschen Bund aufgenemmen. 1849 murbe burch Schietefpruch bee Buntestages tas Lebneverhaltniß gu Geffen rechtlich auf. geboben, und am 10. Juli 1867 mit Preugen ein Acecffionevertrag abgefcbloffen, traft beffen ber Burft gmar nomineller Couveran blieb, bie Regierung tes Cantes aber an ten Ronig von Preufen abtrat, melder tiefelbe burch einen Panteebirector ausubt, mabrenb bem fürften nur bie Bertretung nad Aufen, bie Leitung ber fircblicen Angelegenbeiten, bas Beguabigungerecht und formelle Buftimmung ju ben Gefeten bleibt. Bgl. "Beitrage jur Gefdichte bee Fürftentbume W." (1864 ff).

Balbed, Benedict Frang Leo, geb. am 31. Juli 1802 ju Manfter, we fein Boter Directer ber Erwerbeschule war, murte 1836 Oberlantesgerichterath zu Damm, und wirtte seit 1846 als Nath beim Geb. Obertribunal in Berlin. 3m 3. 1848 murte Bolbed in die Breuß, Nationalversammlung gewählt, wo er einer ber Fahrer ber Linken war.

385

Da infolge ber Obm'iden Enthullungen 1849 bie Regierung einen Broceft gegen B. einleitete, faß er vom 16. Dai bis am 5. Dez. in Saft. Radbem bie gange Unfluge. ale ein Gemebe falfder Uniculvigungen entbult mar, erfolgte feine profpredung, Biewohl auferft popular geworben, betheiligte er fich in ber Relge bod nicht am volitifchen Leben, und erft feit 1860, vom Breife Bielefeld jum Abgeordneten ber 3meiten Breuf. Rammer gemablt, mar er wieder ber Fuhrer ber preuf. Demofratie. In bem Conftituiren. ben Reichstage bes Norbbeutiden Buntes, in welchem er ten Bablbegirt Bielefelb-Biebenbriid vertrat, brang er besondere auf Erweiterung ber Grundrechte und filmmite folieglich gegen bie Berfaffung. Begen antauernter Rrantbeit legte er 1869 fein Daubat jum Norbbeutiden Reichstage fowohl wie jum preuft, Abgeordnetenbaufe (in weldem er in ben letten Jahren einen Begirt von Berlin vertreten batte) nieber und ftarb am 12. Dai Bon feinen Schriften fint bervorzuheben: "Ueber bas bauerliche Erbfelgerecht in Bestfalen" (Arneberg 1841), "Ueber Die Art bes Botirene bei Erlaffung ber Ertenutniffe" (Berlin 1843), "Das Brocengefen vom 3. 1843, ein Bortrag über Gerichtsorganisation und Brocegorbnung" (Berlin 1845), "Die Richtigfeitebefdwerte als alleiniges Rechts. mittel bochfter Infiang" (Berlin 1861). Bgl. Zacharias, "B.'s Leben, Thaiigleit und Charafter" (Berlin 1849); Steinib, "B.'s Leben und Broceg bis zu feiner Freifprechung" (Bredlau 1849); berf., "B. und Die Dillitarfrage" (2. Aufl., Berlin 1864); Cherty, "Balbed. Gin Lebensbild" (Berlin 1869); Oppenheim, "Balbed, ber gubrer ber preuf. Demofratie" (Berlin 1873).

Malhemar

Balbemar. 1) Bier Danifde Renige, von tenen B. I., ber Große (1157 -82), hervorzuheben ift, burch welchen bas Reich infolge feiner Eroberungen zu einer boben Stufe von Dacht und Anfeben gelangte. Bgl. Danemart. 2) B., Rurfürft von Branbenburg, aus bem Baufe Astanien, mar ber Gobn bes Aurfürsten Ronrab II., regierte feit 1308, erweiterte burd Eroberungen im Dften und Guben feines Webiets bie Dladt und bas Anfeben feines Saufes und mnrte 1314-17 von einer Coalition ter Gfanbinavifden Reiche, Gadfens, Dedlenburge u. a. befriegt, behauptete fic aber in feinem Befin und ftarb am 14. Mug. 1319. 3) 20., ber Falfde, bief ber 1347-55 ale Gea. ner bes Rurfurften Ludwig von Brandenburg aus Bittelebad'ichem Saufe auftretente' und fich fur ben angeblich in Balaftina verftorbenen Dartgrafen B. aus astanifdem Stamme ausgebende Bratendent. Er fand bei ben in Anhalt und Cachfen berricbenten Burften astanifden Stammes und bem Bolte großen Unbang, infolge beffen ein nichriabriger Bargerfrieg entftanb. 2B. marb felbft von Raifer Ludwig bem Bayer ale Dartgraf anerfaunt und nahm auf bem Reichstage ju Roln (1349) feinen Gip im Fürsteucollegium ein, ward bann auf bem Reichstage ju Rurnberg (6. April 1350) für einen Betrüger erflart, entfagte am 10. Dai 1355 ber Berricaft, lebte feitbem am Anhaltinifchen Bofe und ftarb 1356. Bericbiebene Geichichtichreiber balten ibn für einen Dinller, Ramene Jatob Rebbod, ober einen Bader, Ramens Deinede. Bgl. Rloben, "Gefchichte bes Martgrafen B." (4 Bre., Berlin 1844); Baring (Bilibald Aleris) bat bie Lebensgefdichte B.'s ale Stoff ju einem Roman benutt. 4) 2B., Friedrich Bilbelm, preug. Bring, geb. am 2. Mug. 1817, Cohn bes Bringen Bilbelm, Brubere Friedrich Withelm's III., begab fic 1845 auf Reifen in ben Drient, nahm 1846 theil an ber anglo-indifchen Erperition gegen Die Githe und ftarb nach feiner Rudtehr ale Commandeur ber 13. Cavalleriebrigabe am 17. Gebr. 1849 ju Danfter. Mus feinen Tagebuchern gaben feine Wefchwifter bas Brachtwert "Bur Erinnerung an Die Reife bee Bringen B." (2 Bbe., Berlin 1855, Ausjug von Rugner, ebr. 1857) berane.

Balben. 1) Townfhip in Calebonia Co., Bermont; 922 C. 2) Boftborf in Orange Co., Rew York. 3) Boftborf in Stephenson Co., Illinois.

Balbenburg, Rreisstadt im Regierungsbegirt Brestau ber preuß. Proving Schlefien, an ber Polonity, von Bergen umgeben, mit stattlichen Saufern, hat viele Steinteblengruben, Bergamt, große Porcellan- und Steingutsabriten und 10,313 E. (1871). B. gebort zu ber freien Standesberrichaft fürstenliein. Sablic von ber Stadt liegt bas Dorf D ber- woalden burg mit einem Schosse und einer großen Flachsspinnerei.

Balbenburg, Stadt im fachfichen Regierungsbezirt 3 widau, in angenehmer Gegend an ber Zwidauer Mutte gelegen, mit einem fürstl. malbenburgifden Restengidlosse, hat bebeutende Strumpfwirferei, Baumwoll- und Leinwaarensabrication und 3029 E. (1871) Das benachbarte Dorf Altstadt zeichnet fich burch Habtzeitalion von trefflichen Topfermaaren, ben sog. Balben burger Gefägen, Lahrtspfeisen und Schmelzitigeln aus.

Balbens, Townfhip in Colboun Co., Mlabama; 1070 G.

Balbenfer ift ber Rame einer driftlichen Geneffenfdaft, welche 1170 burd einen reichen Burger in Apen, Betrus Walbus, gegruntet murbe. Dieselbe beabsichtigte, zuerst obne Trennung von ber tatbol. Rirde, tie Durchführung einer fittlichen Reform, und bie Bieberherstellung ber urdriftlichen und apostolifden Reinheit ber Religion Jefu. Unter verfcbietenen Ramen ale: Leoniften, vom Orte ihrer Entftebung, Urme von lyen, wegen ihrer freiwilligen Armuth, Gabatati, wegen ihrer belgernen Coube, Sumiliaten, wegen ihrer Demuth, breiteten fich bie 2B. fonell aus. 3bre Opposition gegen bas Berberbnig in ber Rirde führte balb ju einem Berfall mit ber Rirde felbft, und im 3. 1184 murten fie vom Papfte Lucius III. mit tem Rirdenbanne belegt. Graufam verfolgt, verbreiteten fie fich troptem über einen großen Theil von Gurepa, murten aber nach und nad überall unterbrudt, nur in Biemont erbielten fich eine Angabl Gemeinden, bie ihnen in neuefter Beit burch bas, nomentlich auf Anregung bes preugifden Gefantten, Grafen Balbburg. Truchfeg, ausgestellte Batent bes Ronigs von Garbinien (17. Febr. 1848) Religionefreibeit gemabrt murbe. Geittem fint Bemeinten ber 20. in ten meiften großen Statten Italiens gegrundet worben, und um traftiger fur bie Ausbreitung ibrer Benoffenfcaft in gang Italien mirten gu tonnen, murbe ihre theologifche Schule nach Floreng verlegt. Much traten fie in regen Bertebr mit ben protestantifden Rirden anterer ganter, nomentlich Englands und ber Ber. Staaten, von benen fie bebeutente Unterftugungen für firchliche Brede erhalten. In Lehre und Rirchenverfaffung ftimmen bie 2B. im Allgemeinen mit ben Presbyterianern überein. Bgl. Benter, "Gefdichte ber 2B." (Ulm 1850), und Borefolt, "Waudois of Piedmont" (Lonten 1874).

Balbgotter, f. Faunus und Ban. Balbgein, Gtabt im Regierungsbegirt Leipzig bes Ronigreiche Sachfen, an ber Sichoppan gelegen, bat bebeutente Bebereien und Tuchfabriten, bas Staatsjuchthaus bee Ronigreiche und 6712 G. (1871).

Baldhorn, f. Dorn.

Baldmeifter, f. Asperula.

Balbo. 1) County im filblichen Theile bee Staates Daine, umfaßt 800 engl. Q. Dr. mit 34,522 E. (1870), bavon 12 in Deutschland geberen; im 3. 1860: 38,447 E. Das Land ift wellenförmig, nur nichfig fruchtbar, aber reich an guten Gafen. Sauptort: Belfaft. Republit. Majorität (Brafibentenwahl 1872: 1576 St.). 2) Townfhip in Livingften Co., 31linois, 1051 G. 3) Townfhip und Boftorf in Balte Co., Daine; 648 E. 4) Township und Poftberf in Marien Ce., Obie; 1024 E., bas Boftterf bat 247 E.

Balboborough, Temnfhip und Ginfubrhafen in Lincoln Co., Daine, an ter Dinnbung bes Dinecongue River in die Dinecongue Ban, 35 engl. Di. nortofil. von Portlant, bat bebentenbe Fifderei, namentlich aber Schiffbau. Die Stadt hat 8 Rirchen, ein anschnliches Rollbaus n. f. m., und 4174 E. (1870). Gin bebeutenber Theil ber Bewohner ift beutscher

Mbftammung.

Balbron, Dorf in Scott Co., Artanfas; 162 G. **Baldrosp**, District in Haralson Co., Georgia; 770 E. **Baldwid**, Township in Jowa Co., Wiscensin; 935 E.

Bales, ein gu Großbritannien geberiges, chemaliges felbfiftanbiges Fürftenthum, welches aus 12 Graffcaften besteht und 7219 engl. D. D. mit 1,216,420 (1871), meift tatholischen Ginwehnern, umfaßt. B. bilbet ben westlichen, balbinfelartigen Theil Englante, zerfallt in Rord - und Gnbwalce, ift meift Dochland und ter raubeffe Theil Englants; im weftliden Theile erhebt fich ber bochfte Berg von England, ber Snowbon, bis 3368 f. Bobe. In NWales wird Aderbau und Bergbau getrieben; in SBales, mit Ausnahme ben Glamorgan, welches Bergwerte- und gabrifbiftricte bat, Bauptftatt ift Bem brote. Die Statte find meift flein und nur vier baben uber 10,000 E. Geit tem Eindringen ber Cachfen beftanten bier mehrere britifche Reiche: Swynebb ober North Wales, Demetia ober South Bales, Damnonia ober West Bales, mit Cornwall, Devon und Comerfet. Beit in bas Dittelalter binein bewahrten bie Briten ibre Unabhangigfeit; erft Couard I. befiegte fie 1282 vollftanbig und legte on ber Grenge und im Innern Zwingburgen an. Ernard I. gab feinem Sobne, tem frateren Ernard II., ben Titel Bring von Bales, ben feitem jeber englische Thronerte führt. Owen Glentomer, ber Spregling eines alten Fürftengefoledte, mar ber Lepte, welder 28. langere Beit gegen England mit Erfolg behauptete. Erft 1536 murte D. von Beinrich VIII. mit England vereinigt. Tropbem haben fich bie Bewohner von 2B. (2Belfb) ale befenberer Ctanim behauptet, welcher fich von ben Rachtommen ber Cachen und Rormannen scharf unterscheibet. Wie alle Gebirgs, und hirtenvöller haben sie ihre alten Sitten und Gebranche, selbst ihre Sprache bewahrt. Ihre Nationalgesange hat 3. Robenberg (f. b.) in's Deutsche übertragen. Die Aufbedung reicher Wincral- und Roblenschäuse hat in neuerer Zeit den industriellen Aufschung und bas Ausblühen der Seeplate wesentlich gestebert.

**Bales,** Town fhips und Bostbörfer in den Ber. Staaten. 1) Mit gleidynanigem Bostdorfe in Hampben Co., Ma ssa fiachusetts; 831 C. 2) In St. Clair Co., Michigan; 1358 C. 3) In Eric Co., New York; 1416 C. 4) In San Pete Co.,

Territerium Utab; 83 E.

Balesville, Dorf in Oneiba Co., Rem Dort; 115 G.

Balewsti, Alexandre Florian Joseph Colonna, Graf, franz. Staatsmann, geb. am 4. Mai 1810 gu Balewice, der Sohn einer Pelin und bes Kaisers Rapoleen I., ging 1829 nach London, um wegen Polen Unterhandlungen anzulnüpfen, wurde seit 1830 von der franz Regierung zu diplematischen Missonen verwendet, 1884 Gefandter in London, am 26. April 1855 Senater und am 7. Wai bessehen Jahres Minister des Auswärtigen, prästirite als solcher seit dem 23. Jan. 1856 bem Parifer Cengres, legte aber am 4. Jan. 1860 sein Porteseusse nieder. Seit dem 1. Sept. 1865 war er turze Zeit Prässbent des Gesegebenden Körpers, wurde 1866 in ben Porzogskand erhoben und

ftarb am 27. Gept. 1868 auf einer Reife in Stradburg.

Balfife oter Barten male (Balaena), eine gur Dronung ber Bale und ber familie ber Bartenwale gehörige Gaugethiergattung, leben im Waffer und haben feine Rudenfloffe. Dan untericeitet mehrere Urten: 1) Gemeiner 2B. (B. mysticetus), tas größte Thier ber Erbe, wird ausgewachsen 60-80 F. lang, ift 40-50 F. breit und wirb gebe Die Line fetter, aus aus ber 23. hat einen febr großen, faft 1/, ber gangen Größe bes Thieres erreichenben, 20-30 ff. langen Ropf, auf biefem 11/, ff. weite Spriylöcher, bie ibm zugleich zum Athmen bienen; Augen von ber Größe eines Ochfenauges, und mit einer Dant gefchloffene Ohren. Die Borberglieder bilden große Floffen; ter Schwang ift borijontal, 18-24 f. breit, fast gabelförmig, sehr fraftig; unter bem Schwange fiben bie Befolechtetheile; ju jeber Geite berfelben liegt beim weiblichen B. eine Bruft. In ber oberen Rinnlabe liegen queruber bie Barten, welche bas Sifchbein liefern. Huf ber groffen, einem Fettflumpen abnlichen Bunge bilben Botten, Saare u. bgl. eine Urt Dep. Der Schlund ift febr eng. Die Farbe ber 2B. ift nach bem Alter febr verfdieben; bie jungen find grau marmerirt, Die alteren ichwarg und Die gang alten ichwarg und weiß gefledt. Die Saut ift ranh wie Baumrinte, in beren Falten Laufe leben; auch feten fich Diufdeln, Geceicheln, Rorallen u. f. w. an und bebeden einen alten 23. gang. Rad Buffen fell er bie 1000 Jahre alt werben; wie lange er jum Bachethum braucht, ift unbefaunt. Er balt fich meift in ben nordlichen Deeren auf, ichwimmt febr fonell und gewantt, und nahrt fich von fleinen Geethieren. Das Beibden wirft bochftens 2 Junge auf einmal. Gein größter Feinb ift ber Schwertfifd. 2) Der Gublide B. (Balaena antarctica); 3) ber Lang. floffige Finnfifch (Balaenoptera longimana), bie 80 ft. lang, bei Grönland, 36- land; 4) ber Schnabelwalfifch (Juparte; B. boops), bie 100 ft. lang, etwas fib-Die 2B. werben ihres Gpede (Thrans) und Fifcbeine balber von ten fog. Balfifdjagern jahrlich in großen Dengen erlegt. Der Balfifdfang ift bie auf bas 9. Jahrh. jurildjuführen, wo er bereits von ten Normegern betrieben murte. ber erften Balite bee 17. Jahrh. maren bie Bollanter bie bebeutenbften Balfifdjager; fie rfifteten jahrlich fiber 200 Schiffe zu tiefem Zwede aus und verwendeten gegen 14,000 Seeleute. Spater wurde ihnen ber Rang von ben Englandern ftreitig gemacht, welche noch zu Anfang bes 19. Jahrh. jahrlich gegen 5000 B. erlegten. In ten Ber. Staaten werben Fahrzeuge jum Fangen von Bin hauptfachlich in ten Safen von Betfort, Fairhaven, Nantudet, Bestpert, New Lonton, Mossie, Sac Harbor und Greenpert ausge-ruftet. In neuerer Zeit hat ber Fang ber W. indes, sowohl in Europa als in Amerika, be-trächtlich abgenommen, da sich die B., um ben Nachstellungen zu entgehen, in die meist unzuganglichen Stellen bes Rorbl. Giemeeres jurudgezegen haben.

Buthalle, eigentlich Ma I ha I le (vom altnort), valr, altf. vnel, Sanfe ber Erschlagenen, Schlach, und Höll, Halle, Königsschloft) bieß bei ben alten Deutschen bas Barabies ber seige Aufentbalt jenseit bes Grabes für Helben und Alle, bie im Ariege und ber Schlacht gegen die Feinde geblieben waren. Man stellte sich die W. als einen großen Saaf vor, bessen Deck von soldere Böbe war, baß man bieselbe kaum mit den Bliden erreichen konnte. Der Saal hatte 540 Thuren und war mit Schilben und Speccen getässelt. Ber ihm besond sich ein Freudenhain (Glasur), bessen Baune goldene Plätter tru-

gen. Dier fanden am Norgen blutige Rampfe und Ariegsspiele statt, boch waren die babei empsangenen Bunden gegen Mittag wieder geheilt. Gott Obin war in W. der oberste Gebieter.

Balhalla, einer ber bebentenbsten Prachtbauten ber Reugeit, eine Schöpfung Ludwig's 1. von Bapern, liegt auf bem fübl. Athage tes Brauberges bei Denaustauf, numeit Regensburg, und wurbe 1841 von Leo von Riege vollenbet. Die E., ber Ehrnteupel ausgezeichneter Deutscher, in bereu Innern sich 96 Buften ber Balballa-Genoffen (Raum ift für 200) befinden, ift 385 B. F. lang, 277 F. breit und 180 F. boch, in altrorischem Styl auf chllepischen Mauermeit aus weißem Narmer gebaut, und von 52 möchtigen Saulen umgeben. Bgl. C. Willer, "Donaustauf und Balballa" (Regensburg 1872).

Balhalla, Bestderf in Oconee Co., South Carolina, ist eine sast ganz deutsche Riederlassung, der Mittelpunkt einer lebhasten Bertebrsgegend, nächst Columbia der kebeutenhie Stapelslah des Staates, wurde im J. 1849 von einer Anzahl Deutscher von Charsesson, unter Leitung von J. A. Wagener (f. d.), gegründet und hat 716 E.

Balhonding, Flug im Staate Ob'o, entsteht burch bie Bereinigung verschiebener Flugarme bei Loudonville, Albland Co., fliegt stüdfilich, vereinigt fich mit dem Tus-caramas River bei Coshocton und bilbet mit diesem ben Muskingum. Er wird auch Mobican ober White Woman River genannt.

Balfe, Denry, Rearadmiral ber Marine ber Ber. Staaten, geb. in Princes Anne Co., Birginia, am 26. April 1809, wurde 1827 Mitsbipman, 1839 Lieutenant, 1865 Cemmanteur, 1862 Captain, 1866 Commedore, 1871 Rearadmiral. Er nahm an ber Ginnahme von Takadeo, Beracruy und Audonn im Mexicanischen Priege (1846—48) theil, commandirte die Ranonenboote "Tyler" und "Lexington" bei Belment (1861), bei Cannandirte die Fort Penry (1862); soch bei Fort Denesson und bei der Insel "No. 10", nahm die Batterien der Consöverirten gegenüber Point Picasant und vernageste die Ranonen; nahm theil an der Schlödet von Fert Pillow (11. Wai 1862) und an der ven Menthis (6. Juni 1862), führte die "Carondelet" am 15. Juli 1862 im Gesecht gegen das Witterschiff "Arkansan" auf dem Pazoo Niver und beselhigte höter die Flette des unteren Mississippi und de Golfs, in welcher Setellung er sich rühmlichst ausgeichnete.

Seit 1868 commanbirte er die Marinestation bei Mound City, Junicis. **Walten** heißt in der Beberei und Tuchbereitung gewebtes Tuch und inchartige Zeuge, baunwollene Zeuge und Strumpswaaren so zu bearbeiten, daß sie dieter und tichter werden, und sich die Hauf ber unfahlte. Das W., welches nicht auf der Walten und ist die Gerberei weigen und gehieht, heißt dan dwalten. W. heißt in der Gerberei soviel wie Gerben, bei der Petzladrication soviel wie Treten. Das Reinigen von Geweben geschiebt ebenfalls

auf ben Waltmühlen.

Baltenrieb, Marttfleden im braunschweigifden Rreife Blanten burg, mit 1000 C., ift befannt megen ber grofartigen Ruinen einer ehemaligen reidennmittelbaren Cifter-

cienferabtei, welche 1546 facularifirt und an Braunfdmeig abgetreten murbe.

Walter. 1) Francis Amaja, ameritanijder Statistiter, geb. in Beston am 2. Juli 1840, befuchte 1860 Amberst College", und begann tann bie Richte zu finderient itet 1861 in bie Armeie und bracht es dat jum Diersten im Stade bed be de Armeieerster Petemac-Armee. 1868 wurde er Chef bes Statistischen Bureau in Washington, 1870 Superintendent der Consusanissen und im Nev. 1871 jum Indianer-Commissioner ernannt. 2) Robert 3., ameritanischen national-stonemischer Schriftseller, geb. 1801 in Northumbertand, Pennsulvonia, fludirte die Rechte, und wurde 1835 von der Statistigislatur von Nisspissischen Bundessenat gewählt; 1845 vom Prösenten Polf zum Schreitsreds des des viel Aussiches ernannt, verössentliche er eine Abhandlung zu Gunsten des Freihandels, welche viel Aussiche erregte. Er fand 1869.

Walter, Billiam, amerit. Klibustier, geb. am 8. Mai 1824 in Nathville, Tennesiee, ging, nachdem er Medicin und Jurisprudenz stutte, nach Are Orleans, we er sign, nachdem er Medicin und Jurisprudenz stutte und practicite Ansanger fünfziger Jahre in Barysville, California, als Advolat. Nachdem eine von ibm 1833 ausgerüstete Expetition, welche die Eroberung Sonora's bezwedte, felgeschlagen war, unternabm er am 11. Juli 1855 eine zweite, diesmal gegen Nicaragua gerichtete Expedition, landete mit Sustenturen in Arealeja und eroberte am 15. Att. Grenata, werauf er sich zum mititärischen Oberbeschlähaber der Nepublit ernennen ließ. Um 25. Juni 1856 septe er seine Wast zum Früstenten durch. Seine Regierungsweise rief zebech sehr den Keinen Anfrude hervoer, inselge bessehe einen Anfrude der nicht gegen fielge der bessehe einen Anfrude amerik. Kriegsschlisse, ergeben mußte. Er wurde nach von Veracht, landete

jedoch bereits am 11. Nov. wieder in Punta Arenas, Nicaragna, wurde aber am 8. Dez. vom amerit. Commodore Baulting gezwungen fich ju ergeben und ale Gefangener nach Reiv Port geführt. 3m Juni 1860 führte er eine Expedition gegen Bonduras, landete am 27. Juni in Truxillo, wurde am 3. Sept. gefangen genommen und in bemiselben Monate auf Brund eines triegegerichtlichen Urtheile in Trurillo erfcoffen. Er fcrieb: "The War in

Nicaragua" (Mobile 1860).

Balter, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m nordweftl. Theile bes Staatee Mlabama, umfaßt 800 engl. D. M. mit 6543 E. (1870), barunter 308 Farbige, im 3. 1860: 7980 G. Das Land ift bergig, aber in ben Thalern fruchtbar. Sauptort: Jasper. Republ. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 30 St.). 2) 3m nordwestl. Theile bes Staates Georgia, umfaßt 550 D. Wt. mit 9925 E., bavon 25 in Deutschland geboren und 1529 Farbige; im 3. 1860: 10,082 C. Das Land ift bergig, magig fructbar und hat zahlreiche Mineralquellen. Dauptort: Lafapette. Liberal-Demotr. Majorität (Brafibentenwahl 1872: 108 St.). 8) 3m mittleren Theile bes Staates Texas, umjagt 950 D. Dt. mit 9776 E., baven 56 in Deutschland und 4 in ber Schweig geboren und 5823 Farbige; im 3. 1860: 8191 E. Das land ift eben und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Bunteville. Republit. Dajoritat (Gouverneuremahl 1869: 597 St.).

Baller, Townfhips in ben Ber. Staaten. 1) In Conwan Co., Artanfas 222 E. 2) In Bancod Co., Illinois; 1474 E. 3) In Indiana; a) in Jasper Co., 281 E.; b) in Rufh Co., 1081 E. 4) In Anderfon Co., Ranfas; 891 E. In Rent Co., Dichigan; 1675 E. 6) In Moniteau Co., Diffeuri; 3492 E. 7) In Bennfysonia: a) in Centre Co., 1356 E.; b) in huntington Co., 978 E.; e) in Juniota Co., 1608 E. 8) In Fapette Co., Tennessee; 2348 E. 9) In Wife Co., Birginia; 1036 E. 10) In Wood Co., Beft Birginia; 1205 E.

Balter, Boftborf in DicRean Co., Bennfplvania.

Baller Creet. 1) Township in Elis Co., Ransas; 23 E. 2) Township

in Lafanette Co., Artanfas; 250 G.

Baltererbe, Berwitterungsprodutt von Granftein und anderen Gefteinen, ein thonartiges Mineral von unebenem, erdigem Bruch und grünlichgrauer, weißer ober rother farbe, ift matt ober etwas ichimmernd, an ben Ranten ichmach burchicheinenb, mit fettglangenbent Striche, fettig angufühlen, bangt wenig an ber Bunge, gerfallt im Boffer gu einer breiortigen, nicht plaftifchen Daffe. Die B. bient jum Balten bee Tuche, ale Fledenvertilgungemittel u. f. m.

Balfer's. 1) Diftritt in Tenneffer: a) in Campbell Co., 520 E.; b) in Fapette

Co., 1346 G. 2) Boftberfin Etowah Co., Mlabama.

Balter's Creet. 1) Fluß im Staate Birginia, entfpringt in Bothe Co., flieft nordoftlich und mundet in ben New River in Giles Co. 2) Town fbip in Rodbringe Co., Birginia; 2467 G.

Baller's Lafe, Landice im furwestl. Theile bes Territoriums Ut a b. 30 engl. M. lang und 10 Dt. breit, nimmt ben Balter's River auf, bat aber feinen fichtboren Abfluf.

Balter's River, Blug im Staate California, entfpringt in Calaveras Co., und mundet in ben Balter's Late, Territorium Utab.

Baltersville. 1) Boftborf in Freberid Co., Marnlant. 2) Dorf in Centre Co., Bennfplvania. 3) Dorf in Chelby Co., Diffouri.

Walferton, Boftborf in St. Jofeph Co., Inbiana.

Baltertown, Dorf in Chefter Co., Benniblvania. Balterbille, Townfbip in Greene Co., 31linois; 800 G.

Ballyren (vom altnerd, valr, ein Saufe Erschlagener, und kiöra, kera, mäblen) nennt bie altnordische Sagengeschichte reizende Jungfrauen, die in Walhalla ben siegreich auf bem Schlachtfelbe gebliebenen Giegern ben Trant ber Botter reichen. Auch leiteten bie 2B. nach bee Gottee Dein Befehlen ten Musgang ber Schlachten und mablten tie Tottenopfer Die Brunbild bee "Mibelungenliebes" ift eine echte Balthre, Die felbit in bem blafferen Gewande biefer Dichtung bie tiefernsten und gottlichen Buge ber Begleiterin Boban's (Dbin's) erfennen laft.

Ball bezeichnet in ber Rriegsbautunft eine Erbbruftwehr, bie ben Bugang ju anderweistigen Befoftigungen erschweren ober unmöglich maden foll. Bei Fostungen fintet fich binter ber Bruftwehr eine Erbauffduttung, ber fog. Ballgang, wo Ranonen und Dann-Schaften postirt merben. Dan unterscheibet ben, bas Innere bes Festungebaus unmittelbar

nungebenden Dauptwall von ben tiefer gelegenen Ballen ber Augenwerte.

2Ball. 1) Townfhip in Ford Co., 3llinois; 588 E. 2) Townfhip in Menmouth Co., Rem Jerfen; 2671 E.

Ballace, Billiam, schottischer Freiheitsheld, geb. 1276, ein Sohn bes Ritters Maccolm B. von Cherestie fire Der Grafichaft Renfrem, wurde Ansiberer ber im 3. 1298 für ihre Unabhängigteit fireitenben Schotten und kurze Zeit Regent von Schottlont. Wie-wohl er sich anfangs glüdlich zu bebaupten wußte, unterlag er doch am 22. Juli 1299 bei Fallirt der höheren Kriegskunst der Engländer. Zuletzt durch Berrätherei den Handen ber letzteren überliefert, wurde er am 23. Aug. 1305 auf Towerhill hingerichtet. Sein Name lebt heute noch in den schotlischen Beltsliedern.

Ballace. 1) Lewis, ameritanifcher Beneral, Gohn von David Ballace, Gonverneur von Indiana, geb. 1828 in Fountain Co., mar vor bem Burgerfriege Abvolat. 3m Gept. 1861 murbe er jum Brigabegeneral ber Freiwilligen ernannt, commanbirte in ber Schlacht von Fort Donelfon (Febr. 1862) eine Divifion, und zeichnete fich in ber Schladt bei Chiloh (6. und 7. April 1862) aus. Er murbe im Dlarg 1862 gum Generalmajor ernannt, am 9. Juli 1864 am Dionocacy von Gen. Carty gefchlagen und mußte fein Commanto an Ben. Drb übergeben. 2) Billiam B. L., ameritanifcher General, geb. am 8. Juli 1821 in Urbana, Obio, prafticirte vor bem Burgerfriege ale Abvefat, murbe im Darg 1862 Brigabegeneral ber Freiwilligen und commanbirte eine Divifion in ber Schlacht von Chiloh, wo er tobtlich verwundet wurde. Er ftarb am 10. April 1862. Billiam Roft, ameritanifcher Dichter, geb. in Lexington, Rentudb, 1819, murte auf ben Bodidulen von Bloomington und Couth Sanever in Indiana erzogen, und ftubirte nachber bie Rechte in Legington. Dit 22 Jahren ging er nach Rem Port, wo er feitbem, mit Ausnahme einer turgen Reise nach Europa, gewohnt, und fich nur literarischen Arbeiten gewidmet hat. Er veröffentlichte: "Alban, the Pirate" (1848), "Meditations in America, and Other Poems" (1851), "Loved and Lost" (1856), "Pleasures of the Beautiful". Sein "Dirge of Napoleon", das er mit 17 Jahren schrieb, machte ibn schnell berühmt. 1837 erschien in Cincinnati "The Battle of Tippecanoe, and Other Poems"; "Tho Liberty-Bell", ein Bebicht, ericbien 1862. Er ift Mitarbeiter an "Harper's Magazine", "Knickerbocker Magazine", am "Journal of Commerce" und "Ledger".

28. M. mit 538 E. (1870), bavon 51 in Dentschand mn 3 in ber Schreig geteren. Dauptort: Bhil. Sheriban. Republit. Wajorität (Pröficentenmahl 1872: 10 St.). 2) Township in Independence Co., Artansas; 308 E. 3) Diftrict in Jones Co., Georgia; 576 E. 4) Township in Lennels Co., Jilinois; 734 E. 5) Townships in Tennessec: a) in Pamtins Co., 1080 E.; b) in Macen Co., 543 E.

Ballace's Crof Roads, Diftrict in Anderfen Co., Zenneffee; 791 E.

Ballaceville, Boftborf in Benango Co., Bennfplvania.

Ballad, Name einer englischen Schauspielerfamilie, welche fich besonders in ten Ber. Staaten einen Namen gemacht hat. Der berühnteste biefer Familie, Ja mie e, murbe 1792 in Lenden gebren, fum 1851 nach Rem Dort und gründerte bosselht tod noch jeite besichende "Wallack's Theatre". Er ftarb 1865. Sein Sehn, John Lefter, ebenfalls ein talentwolter Schauspieler, war noch im J. 1874 ein thatiges Mitglied und Bestiger des genannten Theatres.

Ballafton-Land, Infelland in Britifd. Norbamerita, in bem Rorblichen

Gismeere, meftlich von Bictoria-Land gelegen.

Balla: Balla.

1) Huß im Territorium Bashington, entspringt in Umatila Co., Oregon, sießt nordwestlich und mündet bei Balla-Balla in den Columbia River.

2) Counth im südösil. Theile des Territoriums, umfast 5500 engl. D..W. mit 5300 E. (1870), davon 116 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 1318 E. Dauptert: Bassa La. Lideral-demotr. Majorität (Congressmall 1872: 223 Cl.). 3) Town spip und Dauptert von Bassa Bassa Co.; 1514 E. Das Postdorf hat 1394 E. 4) Precinct in Umatila Co., Oregon; 900 E.

Ballbuchen find bie, namentlich früber bei Bertheitigung von Festungen gebrauchten Sanbfeuerwaffen von febr ichwerem Raliber, mit einem etwa 4 F. langen, gezogenen Rebeund eine einer sicheren Schufereite von 600-800 Schritt. Sie wurden beim Bielen aufgelegt und tamen gegen Recognoscirungstruppen, sowie gegen Mannschaften, welche Belagerungs

werte aufführten, in Unwendung.

Balled Late, Boftborf in Datland Co., Didigan.

Ballenpanpad Creet, Flug im Staate Bennfplvania, milnbet in ben Ladamagen, Banne Co.

Ballenftabtersee ober Ballen see ift einer ber imposantesten, aber bei Sturm einer ber gefahrlichten sowig. Seen, 1308 B. über bem Weere, im Kanton St. Gallen gelegen; ift 81/4 eugl. M. lang, ungefahr 2 M. breit und 400—600 F. tief. Er grenzt im R. an die gewaltigen Felsemante der Chursirstenkette, welche 6800—7000 F. über dem Weere ausstein; im S. wird er von den freundlichen, mit Dörfern und Sennhütten belebten Borbergen der St. Galler- und Glarner Alpen ungeden. Die Dampfichifffahrt ift, seitdem die Eisenbahn an den Ufern des Sees sich hinzieht, eingegangen. Un seinem bill. Ufer liegt das Stadtchen Wallen fa dbt, ein Stationsplat für Bergtouren auf die

Churfirften-Alpen. Die Bewohner treiben Geibenraupengucht.

Ballen Rein, richtiger Balbitein, Albrecht Bengel Eufebius von, Bergog ju Friedland, Medlenburg und Sagan, geb. am 15. Gept. 1583 auf Bermanic in Bobmen, beludte tie Goule ber Brubergemeine ju Rofdumberg, bann nach bem fruben Tote feiner Eltern auf Beranlaffung feines Dheims, bes Abtes Clavata, bas Jefuitenconvict in Dimun, wo er jur fatbolifchen Kirche übertrat, ftubirte barauf in Bologna und Babua und bereifte Italien, Deutschland, Franfreid, Spanien, England und bie Rieberlande. Er trat alebann in bas taiferliche Beer in Ungarn unter General Bafta und vermablte fich 1606 mit einer reichen und bejahrten Bittme, Lucretia Riteffin von Lanbed, welche ibm nach ibrem Tobe 1614 beträchtliche Guter in Mahren hinterließ. 3m Kriege gegen Benedig (1616) unter-ftute er ben Erzherzog Ferdinand auf eigene Roften mit 200 Oragonern, wurde zum Grafen und Oberften erhoben, beirathete bann Sfabella Ratharina, Tochter bee bei Bofe einflugreichen Grafen Barrach, fampfte im bobnifden Aufftante mit einem eigene errichteten Ruraffierregiment gludlich, taufte nach ber Schlacht am Beifen Berge vom Raifer 60 größere und fleinere Berrichaften aus ben confiscirten bobmifden Butern fur 7,290,228 fl., wurde 1623 ale Rurft bon Friedland in ben Reichefürstenftand erhoben und 1624 Bergog von Friedland. Er vermehrte fein Bermegen burd, treffliche Bewirthichaftung feiner Guter, ftellte bem Raifer 1625 auf eigene Roften ein Beer von 25,000 DR. (50,000 hatte er ibni angeboten), erfocht, jum Beneraliffimus und Feldmarichall erhoben, am 25. April 1626 ben Gieg bei Deffau über ben Grafen Mansfelb, verhinderte Bethlen Gabor feine beabsichtigten Operationen auszuführen und fauberte 1627 Schlefien im Auftrage bes Raifere, von welchem er bas Bergogthum Gagan für 125,708 gl., nad Abrechnung ber Rriegetoften, taufte. 1629 erhielt er bas Bergogthum Medlenburg, beffen gurften bes Lantes fur verluftig erflart morten maren, als Lebn, belagerte aletann Stralfunt, mußte fich inbeffen nach vier Monaten gurudziehen, ba fich bie Statt febr tapfer vertheitigte, und wurde infolge von Befdmerben über bie Bewaltthatigfeiten feiner Colbaten und ber Giferfucht ber Farften im Cept. 1630 feines Commantos entfett, worauf er fich nach Gitfdin Rachbem 2B. feine geheimen Berhandlungen über ein Buntnig mit Gadfen und Schweben gegen ben Raifer, wegen Buftav Abolf's Diftrauen, abgebrochen, gab er ben Bitten bee bebrangten Raifere nach und übernahm, nachbem er in Dabren ein Beer von 40,000 Dann geworben, im Fruhjahr 1630 wieber ten Derbefehl, bod mit einer fdriftlichen Bedingung, in welcher ibm volltommene Unabbangigfeit, fowie ale ordentliche Belohnung ein taiferliches Erbland, und als außerorbentliche bie Dberberrichaft in allen zu erobernben ganbern jugefichert mar. nachbem er im April von Dabren aus ben Felding eröffnet hatte, eroberte er Brag wieber, vertrieb bie Cachfen aus Bohmen, jog bann nach Bayern, wo er fich ben Schweben gegenüber bei Rurnberg vericongte, brangte Buftav Abolf aus feiner Stellung, folgte biefem nach Sachfen, wo er in ber Schlacht bei Luten (16. Nov. 1632), in welcher ber Schwebentonig fiel, gefchlagen murte und nahm im folgenden Jahre, wie jest actenmaßig feststeht, feine Alliangplane mit Gachfen, Schweben und Frantreid wieder auf. Goon hatten ibm Frantreid und Comeben bas Ronigreich Bobmen garantirt, ale B., unentichloffen und argwöhnisch, im Ottober bie Berhandlungen abbrach, um fle, ale ber Raifer ihm nicht gestatten wollte, in Bohmen und Dabren ju nberwintern, im Dezember wieberum aufzunehmen. Am Bofe arbeitete Alles auf feinen Sturg bin, ber, ale B. am 12. Jan. 1634 feine Dberften überrebet batte, einen Revere ju unterzeichnen, worin fie eiblich gelobten, "ehrbar und getren bei ihm zu bleiben", obwohl ber ursprung. liche Zusap wegblieb, "so lange er in seiner Kaiserl. Wagestät Diensten verbleiben werde", nunmehr befinitiv befchloffen murbe. Um 24. Jan. 1634 unterzeichnete ber Raifer ein gebeimes Batent, wodurch B. abgefett murbe und General Gallas den Oberbefehl erhielt; am 18. Febr. folgte ein zweites, öffentliches Decret, bas 2B. bes Berratbes gegen ben Raifer gieb und Jedermann anwies, nur ben Beneralen Ballas, Piccolomini, Altringer,

Marradas und Colleredo zu geherchen. W.'s Bundesgenossen waren noch sein, ein großer Theil seiner Truppen siel von ihm ab, und nur mit 13 Reiterschwadernen und in Begleitung seiner Gemahlin, der Gräsin Terzta, der Obersten Terzta, Kinsth, Inc. Butter und des Nittmeisers Neumann kam er am 24. Febr. in Eger an, wo sich Butter mit dem Cemmandanten Gordon und dem Oberstwachtungerer Leit in Teger an, wo sich Butter mit dem Cemmandanten Gordon und dem Oberstwachtungster Leit gegen der einem Commando Dragoner niedergemehelt, und W. ward um Mitternacht vom Hauten er einem Commando Dragoner niedergemehelt, und W. ward um Mitternacht vom Hauptmonn Devereux, der mit sechs Dragonern unter Butters Führung in seine Wohnung eindrang, unter dem Aufer "Bist Du der Sedem, der dem Kosier die Krone vom Jaupte reisen will", mit der Partisone durchschet. W. hinterließ außer seiner Gemahlin eine Tochter, Marie Elisabeth. Byl. K. Körster, "W.'s Briefe" (3 Bde., Bertin 1838—39), "Alltrecht von W." (Bestdam 1834) und "W.'s Processe" (Leipzig 1844); Aretin, "W." (Regensburg 1846); Helbig, "W. und Armee 1632—34" (Dresten 1850), "Kaiser Ferdiand und der Oberzsg von Kriebland 1633—34" (Presten 1853); Hurter, "Yu Gelchichte W.'s" (Schiff, "M. von seiner Eutherung bis zur abermaligen Uebernadme des Annee Obercommandes" (Wien 1862); G. W. k. Raumer, "W. defidide W. der (2 Must. 1870).

Befdicte B.'e" (Bien 1860); Rante, "Gefdichte B.'e" (2. Muft. 1870). Ballers. 1) Lownfhip in Union Co., Rentudy; 1233 E. 2) Diftrict in

Roane Co , Tenneffee; 873 E.

Ballfahrt (engl. pilgrimage) nennt man in ber fathol. Rirde bie Bange und Reifen. welche unter Webet und Wefang, meift unter Begleitung eines Brieftere, nach folden Rirden unternommen werben, wo Bilder von Beiligen und Reliquien ber Berehrung ausgesett find ober auch nach folden Statten, an tie fich fromme Erinnerungen fnupfen. Die Juten, wenigstene bie Danner, hatten bie Pflicht, jahrlich nach Jerufalem gum Ofterfeft zu mallfahrten, baufig folgten auch die Weiber und Kinter. Schon früh tamen in ber driftlichen Pirche Bilgerjahrten nach bem feg. Beiligen Lante in Aufnahme, befonters feit ter Zeit Belena's, ber Diutter Ronftantin's. Gine abnliche Angiebungefraft ubten fcon frub Rom mit ten Grabern ber Apoftel Betrus und Baulus, fomie bas Grab bes Ct. Jacobus ju Compostella in Spanien. Betoch behaupteten Berufalem und Rom ben Borrang und biegen in ter Rirdensprace Dauptmallfahrten (Peregrinationes primariae), mabrent tie atrigen ale nebenmalifahrten (Peregrinationes secundariae) ten gweiten Plat einnahmen; ju letteren geborte namentlich bae beil. Baus ju Loreto in Italien, Ginfieteln in ber Schweig, Altötting in Babern, Revelaer am Rhein u. a. D. 3m Dittelalter tienten bie 2B. nach ben Bauptorten baufig baju Berbrechen gegen bie Rirche ju fühnen; fo murte 3. B. Befal (f. b.), bem Leibargte Rarl's V., bie Totesftrafe in eine B. nach tem Seil. Grabe vermantelt. Die Baller (Bilgrime) trugen eine eigene Rleitung, lange mollene Rutten und Aragen mit Dufcheln vergiert, but und Stab, mabrent in neuerer Beit bie gewöhnliche Rleitung beibebalten wirt. Gine außerortentliche Austehnung nahmen tie Ballfabrten im 3. 1873 in Franfreich an, wo ihnen tas haufige Gingen von Ballfabrts. liebern, in benen Gott um Die Bieberherftellung bes legitimen Ronigthums und bie Burudgabe von Elfaß-Lothringen an Franfreich gebeten murbe, eine politische Boteutung verlich. Bgl. Darr, "Das Ballfahren in ber tathel. Rirche" (Trier 1842).

Ballingford. 1) Town fhip und Postrorf in Rew Saven Co., Connecticati, 366 E.; ist der Site eines Zweiges ber "Oneida Community" (f. t.). 2) Town-thip in Riulant Co., Bermont; 2023 E. 3) Bestrorf in Will Co., Il incis.

Ballingsford, Brecinct in Barbin Co., Rentudy; 1621 G.

Balls, einer ber fübl. Kantone ber Schweiz, umfast 95,200 g. D. M. mit 96,887 E. (1870), melde sich größentheils (95,963) zur tatbel. Kirde betennen und bin Dere Wertusch, in Unter W. kranzssicher ermanisch preceden. W. muschlest tie höchten Gebirgssgipfel ber Schweiz, ben Niente Roch, bas Tasaben, Matterborn, Dent-Blancke u. a.; 130 Gleischer liegen innerbalt seiner Grenzen, unter ihnen ber Alterborn, wob ber Gernerstletscher, bie beiben größten ber Alben. Der Kanten ist reich an lantschaftlichen Schönbeiten, bech sehlen ihm bie schwen Bergseen ven andern Alpenlandschaften. Das Klima ist sehr verschieben, schwenzen gehören zu ben oft sich wiederenden unseinna ber. Ueberschwennungen und Lavinen gehören zu ben oft sich wiederbelenden Naturerbeinungen. Die Pflanzenwelt enthält die meisten Arten der Alpenstanzen der Schweiz, Auch an Mineralien ist W. reich; jeded ruht in neuerer Zeit saft aller bergmännische Beried; es werden Geld, Silber in Verdineralien gewennen. Die Wineralquellen von Leinschlen und verschiedene andere Wineralien gewennen.

und von Saxon werden flart besucht. Im mittleren und unteren Theile tes Kantons werden wohlschmedente und flarte Weinsorten producirt. Die Hauptnahrungsgweige ber Wewhopere sind jedoch Alpenwirtsschaft und Bischucht; and bat sich der Aderbau, namentlich die Maiscultur, in neuerer Zeit sehr gehoben. Handel und Industrie sind undedeutend, und nur eine Cisenbahnlinie und die über den Simplon sührende Vosstressenden das Lond und Industrie find undedeutend, und nur eine Cisenbahnlinie und die äber den Simplon führende Vosstressenden das Lond und Unter Rapoleon I. wurde es als "Departement du Simplon" Frankreich einverleibt, trat aber 1815 in den Verkand der Edgenossendsgrift unter Kapoleon I. wurde es als "Departement du Simplon" Frankreich einverleibt, trat aber 1815 in den Verkand der Bick geschen des am 10. Jan. 1848 eine neue freistninge Berfahung, welche 1852 einer Revision unterworfen wurde. Die Hauptstadt des Kantons ift Sitten.

Ballis's 38land, Die größte Infel einer von Capt. Ballis 1767 entbedten Infelgruppe

im Stillen Dcean, unter 130 18' fubl. Br. und 1770 weftl. &.

Ballisbille, Brecinct und Dorf in Chambers Co., Teras; 528 E.

Ballill, im Staate Rem Port. 1) Fluß, entspringt in Suffer Co., New Jerfo, und nillnder mit nordofil. Laufe in den Rondout, Ulfter Co., New York. 2) Townfhip in Orange Co., 9477 E.

BBall Late, Township in Bright Co., Jowa; 199 E.

Ballmoben, altes freiherrliches Geschlecht, bas sich in 2 Linien, Wallmoben. Bin-born und Wallmoben. M., theilt. Bur ersteren gehört Ludwig Georg Theel, Graf von W., geb. am 6. Kebr. 1869 zu Wien, trat in bannoversche, hater in preußische, bann in österreichische Dienste und zeichnete sich in ben Rriegen gegen Napoleon aus. Seit 1823 Beschiebeer bes 1. Armeecorps in Oberitalien und Militärcommanbant in Waisand, trat er 1848 in ben Aubestand und farb an 22. März 1862, oben Nachenmen zu binterlassen. Sein Bruber, Graf Karl Angust Ludwig, geb. 4. Jan. 1792, General ber Cavallerie, folgte 1850 Dannau im Commanbe in Ungarn, commanbirte dann unter Gyulay bas 2. Armeecorps, trat 1858 in Rubesland und ist ebenfalls finberles.

Balner, Franz, nanhafter Schauspieler und Theaterunternehmer, geb. am 25. Sept. 1810 zu Bien, beist eigentlich Franz Leibeborf, übernahm, nachem er sein Wierauf 10 Jahre lang im Anstanbe, zulett in Petersburg gespielt, und nacheinander Theaterbirector in Freiburg im Breisgan, Baden Baden und Pesen gewesen, 1854 bas gänzlich versallen Königstäter Theater in Berlin, das er nach zweijähriger Thätigleit antauste und einem Reubau unterwarf. In der Bolge errichtet W. ein elegantes Sommertbeater und eröffnete 1864 bas großartige "Balnerbeater", wo er namentlich bie noderne Bosse psiegte. Er hat durch sein Theaterinstitut auf ben gegenwärtigen Zusand ber deutsche Bisse psiegte. Er hat durch sein Theaterinstitut auf ben gegenwärtigen Zusand ber deutschen Bisse einen bedeutenden Einstu gestit, da er nicht nur die desten Rröste an sich zog, sondern auch viele Stüde zur Aussübrung brachte, die eigens für ihn versagt waren, und von seinem Theater aus die Runde über alle deutschen Bisbnen machten. Seit 1848 ist W. in zweiter Ebe mit Agnes Aretschmar, einer Pflegetechter Robert Dlum's, vermährt. Sie ist ebensals Schauspielerin und zeichnet sich kelonders in Conversationsrollen aus.

Ballnußbaum (Juglans; engl. Walnut) ober Rufbaum, eine Gattung iconer, bober, meift in Norbamerita einheimischer, tatchentragenber Baume aus ber Familie ber Juglandineen, mit großen abwechselnden, unpaarig gefiederten, aromatisch riedenden Blattern, grunlichen, bangenten, biden Ratchen mit mannliden Bluten, welche viel Opolfaure enthalten, an ber Spite ber borjabrigen Triebe fteben, einen unterftanbigen Frucht. boben und große, fleischige, rothe Narben befiten. Die Frucht, eine einternige, von einer fleifdig leberartigen, ungeniefibaren Schale umgebene Steinfrucht, bat eine barte, zweiflappige Rernichale, Die einen mulftigen, wohlschmedenten Camen umichliefit. Arten in ben Ber. Staaten: J. Cinerea (Butternnt), 30-50 f. bod, Frudticalen ichmer, Blatter reichbebaart, mit turggestielten und gefagten Flieberblattden. Die wohlschmedenten Camen liefern außerbem gutes Del (Rug ol), der Stamm ein ausgezeichnetes, zu vielerlei Zweden verwendbares holz, in Balvern gang allgemein; J. nigra (Black Walnut), besonders in ben westlichen Staaten baufig, mit grauer Rinte und gefägten und behaarten Blatt-den, in Europa häufig ale Zierpflanze angepflanzt. In Nordamerita vertritt häufig bie Sidornnuß, die glatte, fantige Frucht von Carya alba, Die Stelle ber euro. paifden Ballnuffe. Diefe tommen von bem Gemeinen D. (J. regia), melder ans Berfien ftammt, aber in gang Europa enltivirt wird; er befitt table Blatter mit fitenben, gangrandigen Fiederblattden und eine table, julett braungrune Fruchticale. Der Baum verlangt einen humusreichen, feuchten Boben und milbe Lage, ba er harte Winter nicht gut verträgt; man vermehrt ihn burch Aussaat ber Nuffe und verebelt die erhaltenen Wildlinge

fpater burch Oculiren. Seine Früchte (Ballnuffe ober Welfche Ruffe) werben unreif in Buder eingemacht, find aber, namentlich reif und ben ber fleischigen Schale befreit, febr beliebt. Die Kerne (Sonnen) find besonders nach ber Entjernung ber bunnen, sie bededenden Haut fuß und wohlichmedend. Officinell find bei unreisen Früchte, beren fleischige Schalen geben auch eine sehr dauer-kafte, dwarzbraume Karbe. Das Holz gebort zu ben besten und ichonften Aubbölzern.

Ballonen (holl. Walen, vom altd. walah, Fremder, Ausländer; baber walise, wälf ch, fremd, besonders von den Golliern gebraucht nennt man eine zur remanischen Böltersamtlie, speciell oder zum französischen Stamme zu rechnende Bölterschoft in Belgien und den angrenzenden Theilen Frankreichs und Deutschlands. Die W. in Belgien, wo nech ihre größte Zahl wohnt, sind Rachtemmen der belgischen Gallier, melde sich aber mit römischen Elementen mischen, was namentlich ihre Sprache, die jeht rölig als ein Belserischt (Batois) des Französischen erscheint, bezeugt. Die belgische Revolution entstand vorberrichend auf mallonischem Gebiet; auch sind die bedeutendsten belgischen Staatsmänner neuerer Beit wallonischer Abtunft. In Belgien schauften an 1870 die Zahl der W. auf 2,041,748, im Frankreich auf 1,800,000 E.

Balloomfroit River, Siuf im Staate Bermont, entspringt in Bennington Co., fliefit westlich und mundet in ben Boosac River, Balbington Co., Rew Borf.

Balloofinot River, Fluß im Staate Da in e, wird burch einen nordwestlichen und einen sudestlichen Arm in Comerfet Co., Bermont, gebildet, fließt nordöstlich, vereinigt sich mit bem St. Frangois und bildet mit biesem ben St. John's River.

Ballofin, fünftlides, vielfach in ben Banbel gebrachtes Erfahmittel für Fischein, mit bessen fabritmäßiger Berflellung sich ber Erfinber Boller in Meifen, Cachfen, beschäftigte. Das Rohmaterial ist Spanisches Rohr, welches fcmarz gebeizt und bann mit einer Subsan, mabricheinlich Bachs, getrantt wird, welche ihm Bieglamteit verleibt.

Walnut, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Bureau Co., Islinois, 1187 E. 2) In Indiana: a) in Marthal Co., 1992 E.; b) in Mentgemern Co., 1449 E. 3) In Jowa: a) in Appanosse Co., 778 E.; b) in Aefferson Co., 1199 E.; e) in Madison Co., 869 E.; d) in Wahne Co., 674 E. 4) In Ransaste. a) in Atdisen Co., 1374 E.; b) in Crawford Co., 568 E. 5) In Adair Co., Missen is a in Austrield Co., 2072 E.; b) in Galia Co., 1732 E.; c) in Pidaman Co., 1636 E.

Balnut Creek. 1) Townfbip in Brown Co., Kansas; 1561 E. 2) Townsbip in Macon Co., Missouris, 1804 E. 3) Townsbip in Holmes Co., Obic; 1321 E. Balnut Grobe. 1) Townsbips in Jllinois: a) in Anox Co., 1960 E.; b) in McDonough Co., 1128 E. 2) Townsbip in Pecso Co., Kansas; 686 E. 3) Robors in Sacramento Co., California. 4) Bostdorf in Morris Co., New Jersey.

Walnut Sill, Townfhip und Boftborf in Marien Co., Illin oie; 721 C. Balnut Late, Townfhip in Faribault Co., Dinnefota; 500 C.

Walpad, Townfbip in Guffer Co., De w Jerfen; 647 G.

Walpole. 1) Robert, geb. am 26. Aug. 1676 zu Houghton in England, stand scit 1721 als Rangler ber Schattammer, fewohl unter Georg I. wie unter Georg II., bis 1742 an ter Spite bes Minifteriums, lange Beit eine gludliche und vielbewunderte, aber anch ftart angefeindete Berwaltung führend, von der er jedoch schließlich, von der immer mehr erstarkenten Opposition gebrangt, jurudtreten mußte. Bei feinem Austritt jum Grafen ven Orferb ernannt, ftarb er am 29. Darg 1745. Bgl. Core, "Memoirs of the Life and Administration of Sir Robert Walpole" (3 Bbe., Lenton 1798 ff.). 2) Borace B., Cebn bes Borigen, einer ber geiftreichften und winigften englifden Brief. und Demeirenfdrift. steller, geb. 1717, wurde seit 1741 viermal ins Unterhaus gewählt, zog sich 1767 von den Staategeichaften gurud und ftarb am 2. Diarg 1797, nadbem er 1791 Graf ven Orferb geworten war. Bon feinen Schriften haben ibn feine "Briefe" (6 Bte., Lenton 1841; bazu bie Correspondeng mit Mason, 2 Bbe., London 1851), und feine "Memoiren" (12 Bte., London 1846; beutich 3 Bbe., Stuttgart 1846) am befannteften gemacht. 3) Gpencer horatio, englischer Staatsmann ber confervativen Partei, geb. 1806, murbe 1846 rem Aleden Mithurft in's Barlament gewählt, und im Darg 1852 jum Ctaatefetretar bee Innern ernannt, refignirte aber icon im Dez. 3m 3. 1856 vertrat er bie Universität Cambrirge im Barlamente, war von 1858-69 wiederum Gefretar bes Innern und erhielt daffelbe Umt noch einmal im Juli 1866, refignirte jedoch im Febr. 1868.

Balpole. 1) Township in Norfoll Co., Maffachusette; 2137 C. 2) Town-fbip und Boftorf in Chefhire Co., New Bampfhire; 1830 C.

Balpurga (vom altd. walpurag, Tobten- ober Leichenburg; bie Beschützerin in ber Schlacht) ober Balpurg is, die Deilige, Schwester bes beiligen Bilibald, gest. mm 780 als Abtissin des Rlosters heiten bei Eichstot, wird als Beschützerin vor Zaubertansten verehrt. Da ber 1. Mai, ber Tag ihrer Heilighprechung, zufällig auf eins ber wichtigsten Beste bes heibenthums (das Frühlingssest) siel, so erlangte mit der Ueberhandnahme des Dezenglaubens die Balpurgisnach acht eine berüchtigte Bedeutung, indem man in der Racht vom 30. April bis 1. Mai die here in Deutschland mit ihrem Meister, dem Teufel, namentsich auf dem Blockberge (Broden), zusammensommen ließ. Bgl. Dezen.

Balrath ober Spermaceti (lat. spermaceti, b. i. Samen bes Balfisches) nennt man eine machsähnliche Fettmasse, welche sich in besonderen Böhlen, vorzugsweise im Ropfe vos Pottfisches ober Kaschelot (i. b.) als Dlein aufgelöft findet und beim Aussließen Aryftallinisch erstarrt. Der Balrath ift weiß, halb durchsichtig, sprode, talkartig anzufühlen und von blättrig-frestallinischem Bruch, hat O., 1, pec. Gewicht, schmitzt bei 44—49° R., erftarrt gleich unter dem Schmelzpuntte, löst sich tiecht in Mether und wird besonders zur Kerzensabrication, in der Medicin als berubigendes Mittel und zu Maltern benutt.

Baltoß (Trichochus), Gattung ber Flossenthiere, im Bau bes Körpers und ber Fliße bem Sechund ahnlich, von ihm aber verschieden wurch die Gestalt bek Ropfes und ber Jahne (große vorstehenbe, niedergebogene Edzahne und bide abgestumptie Schauze, sowie aufwarts stehenbe Rasensächer); die Zunge ist gespalten. Das B. lebt an ten Küsten bek Eismeeres und nährt sich von Tangen und kleineren Seethieren; die Zuhnstelung hat eine auffallende Alchnlickeit mit ver der Zibeth-Hydin. Art: T. rosmarus, wird größer als ein Ochse, sogar bis 10 Ellen lang, hat gelbliche, kurze Haare, Edzähne von 5—10 Pjund Schwere und 2 F. Länge, und finder sich in Geschlichen von Hundert Stat auf dem Lande und Sis. Tänge, und finder sich unter einander und mit Eiskären. Das B. wird besonders um seiner Zähne (gleich dem Etsenbein verwendet), um des Feites und Thranes willen erlegt; man bat von ihm auch versteinerte Anochen gefunden. Der Ba I roß fa ng wird vorzugsweise am Beißen Weere mit Ersolg getrieben, ist aber mit großen Gescheren verbunden.

Balid, f. Belid.

Balfhville, Townfhip in Montgomern Co., 31lin ois; 1740 E.

Balter, Thomas U., bervorragender ameritanifcher Architett, geb. in Philadelphia am 4. Gept. 1804, ftubirte Architeftur bei William Stridland und nachber Dathematit bei David McClure, und entwarf 1831 ben Blan und beauffichtigte ben Ban bes Bhila-Auch feine Grundriffe jum "Girard College" murben 1833 belphia Co. Gefängniffes. bom Ctabtrath angenommen, und jenes prachtige Bebaube murbe gang nach feinem Blane und unter feiner Aufficht aufgeführt. 1851 murbe fein Blan für bie Ermeiterung bes Capitole ju Bafbington angenommen, und Brafibent Fillmore übertrug ibm tie Ausführung biefes Bertes, welches feine Thatigfeit 14 Jahre lang in Anfpruch nahm. Er machte auch ben Rig für ben neuen eifernen Dom bes Capitols, für bie Dft- und Befifligel bes Batentamtes und ten Ausbau bes General-Boftamtes. And zeichnete er ben Blan für bas neue Schatamtgebaube und bas Regierungshospital fur Irrfinnige. Er erhielt bas Doctorbiplom ber Bhilosophie (1853) von ber Universitat Lewisburg, bas ber Rechte (1857) ven ber "Harvard University", ift Mitglieb ber "American Philosophical Society" und einer ber Grunder bes "American Institute of Architects".

Balter, Ferdinand, geb. am 30. Nev. 1794 in Metglar, macte 1813 ben Betreinungstrieg mit, wurde 1818 Professor in Bonn, 1848 Mitglied ber Pruß. Nationalversammtung und 1849 und 1850 Witglied ber Ersten Ammer. Ben seinen Schriften sind hervorzuheben: "Corpus juris Germanici autiqui" (3 Bde., Berlin 1824), "Lehrduch des Kirdenrechts" (14. Aust., Bonn 1871; wurde in's Französische, Italienische und Spanischertett), "Geschähre bes Kömischen Rechts bis auf Justinian" (ebb. 1840; 3. Aust. 1866 sf..), "Deutsche Keckscherte Berweiter best hemische Frivatrechts" (ebb. 1854), "Aussistici antiqui et hodierni" (ebb. 1861), "Naturrecht und Politit im Lichte ber Gegenwart" (ebb. 1863, 2. Aust. 1871). Durch sein Zehrbuch des Kirchenrechts hat W. viel zur Wiederbelebung

ftreng tath. Anschauungen in Deutschland beigetragen.

Malter, eine im Staate Rem Port, burch Kreujung ber Delaware- mit ber Dianarebe entstandene Sämlingsrede; Trauben prachtvoll, mittelgress, brauntich, zart, sug und weinicht; die Rede bat fic bie jeht nur in begunstigteren Lagen bewährt. Balterbarough, Bosterf und hauptert von Colleton Diftrict, South Carolina; 636 C.

Balter's, Diftrict in Flond Co., Georgia; 1128 E.

Waltershaufen, Start im Berzegthum Sachfen . Roburg . Gotha, am Thuringerwalte, mit 4034 E., welche viele Spielmaaren, mit bedeutentem Abfat, nach ben Ber. Staaten, verjertigen; auch bie Cervelatwurste von B. haben Ruf. In ber Nabe liegt tie berühmte Erziehungsanstalt Schnepfenthal (f. b.), und Friedrichstoda, bie hauptbleiche Thuringens.

Walkham, Townships in den Ber. Staaten. 1) In La Salle Ce., Illinois; 1115 E. 2) In Dancod Ce., Maine; 366 E. 3) Witt gleichungigem Best dorfe in Middlefer Co., Masse, Waine; 366 E. Das Peldbert, am Sbartes Riber gelegen, hat eine der größten Uhrensabriken in den Ber. Staaten: die "American Wateh Company", in welder alle Uhrensteile durch Massenien angefertigt werden; dieselbe bestätigt gegen 700 Arbeiter und stealt jährlich gegen 80,000 Uhren der. 4) In Mercer Ce., Minnesota; 179 E. 5) In Ardisin Ce., Bermont; 249 E.

Balther bon ber Bogelmeibe, beutscher Deinnefanger, ber größte und gefeiertfte ber mittelbochbeutiden Dichter, aus einem eblen Gefchlecht im obern Thurgau ftamment, murbe amifden ben Jahren 1165 und 1170, entweder im baberifden Franken ober in Defterreich Er bichtete gwifden 1187 und 1230. Gein erfter Benner mar ber Bergeg Friedrich ter Ratholifche in Wien. Geit bem Jahre 1190 lebte und fang B. abmedfelnb am Dofe tee teutiden Ronige Philipp von Comaben, tee Bergoge Leepolt VII. von Defterreich und 1205-11 an bem bee Landgrafen Bermann von Thuringen, bann mabrfdeinlich bei bem Martgrafen Dietrich von Deifen, 1214 und 1215 beim Raifer Otto, 1217-19 beim Bergog Bernhard in Rarnten, bis er 1220 von Friedrich II. ein gebn in Bürgburg erhielt. 28. ftarb 1230 in Burgburg, mo man im Lerenggarten tee neuen Dinftere feinen Grabftein zeigt. 1843 murbe bem gefeierten Ganger bafelbft ein Dentmal gefest. In feinen Liedern fpiegelt fich bie reiche Erfahrung eines vielbewegten Lebens und Die fdarfe Beobachtung eines verftantigen, patriotifden Dlannes ab. Er feiert ben Dienft ber Frauen, bei benen Bucht, Gitte und Treue wohnt, rugt mit mannlidem Ernft ben Berfall ber Sittlichkeit und Orbnung mahrend bes Interregnums, eifert gegen bie Berweltlichung bee Rlerus und zeigt überall, neben poetifder Rulle und Bielfeitigfeit, einen fraftigen, auf bas Gute und Babre gerichteten Ginn. Bon B.'s Bebichten veranstaltete Ladmann eine treffliche Musgabe (Berlin 1827; 4. Aufl. 1864), und Gimred eine gefdatte Uebersetung (nit Erläuterungen von Simred und Bodernagel, 2 Bte., Berlin 1833; 2. Aufl., Leipzig 1853; neue Aufl. 1870). Neue Ausgaben besorgten B. Wodernagel und Dar Rieger (Giegen 1863), und Frang Pfeiffer (1852). Ubland fdrich eine intereffante Darftellung von B.'s Leben und Dichten, "B. von ter Bogelmeite, ein altreutfcher Didter" (Stuttgart und Tübingen 1822), und Bornig ein vollfiantiges "Gloffarinm" au feinen Gebichten (Queblinburg 1844). Bgl. Reuß, "B. von ber Bogelmeite" (Burg-burg 1843); Doffis, "Bur Lebensgeschichte B.'s von ber Bogelmeite" (Berlin 1854); Dpel, "Min guoter klosenaere" (Salle 1860); Rieger, "Das Leben B.'s von ter Begelweibe" (Biegen 1863); D. Rurg, "lleber B.'s von ber Bogelweite Berfunft und Beimat" (Marau 1863); Mengel, "Das Leben B. 's von ber Bogelweibe" (Leipzig 1865).

gemifdt find, und bei ben Balen bes Giemeeres oft minutenlang fichtbar bleibt.

Balton, George, ameritanischer Batriot und Unterzeichner ber Unabhängigleiterflärung, geb. 1740 in Frederich Co., Birginia, murde von Georgia 1776 in ben Congrest gesanbt und viermal hintereinander wieder gewählt. Auch war er zweimal Gouverneur von Georgia und wurde 1783 Oberrichter dieses Staates. Er flarb am 2. Febr. 1804. Balton Banbed 397

Walton, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im nortwestl. Theile bes Staates Florida, umsaft 1250 engl. D.-M. mit 3041 E. (1870), doxunter 4 in Deutsch land geboren und 405 Karbige; im 3. 1870: 3037 E. Der Boden ist eben und im Allsgemeinen dürftig. Pauptort: Uhee Anna. Liberal. bemofr. Majorität (Prösentenwahl 1872: 297 St.). 2) Im mittleren Theile des Staates Georgia, umsast 390 D.-M. mit 11,038 E., darunter 1 in Deutschland geboren und 4162 Farbige; im 3. 1860: 11,074 E. Hauptort: Monroe. Liberal-demofr. Majorität (Präsieentenwahl 1812: 352 St.).

Walton, Townshipsin ben Ber. Staaten. 1) In Haralfon Ce., Georgia; 268 C. 2) In Labette Co., Kansas fas; 477 C. 3) In Boone Co., Rentudh; 887 C. 4) In Caton Co., Michigan; 1645 C. 5) Mit gleichnamigem Post borfe in Delaware Co., New York; 3216 C. Das Bostoor hat 866 C. 5) In Charlotte Co.,

Birginia; 2778 E. 6) In Roane Co., Beft Birginia; 1371 E.

Baltonham, Derf in St. Leuis Co., Miffouri. 2Balt, Township in Babafb Co., Intiana; 2361 C.

Walworth. 1) County im subostl. Theile bes Staates Wisconsin, umfaßt 576 engl. D. D. mit 25,972 E. (1870), barunter 1173 in Deutschand und 40 in ber Schweiz geberen; in J. 1860: 26,496 E. Das Land ist ausserorbentlich reich an Seen und Klüssen, wellenformig und sehr fruchtbar. Hauptort: Elthorn. Republik. Majorität (Prästentwahl 1872: 2013 St.). 2) Township und Bostorf in Wayne Co., New York; 2236 E. Das Postvorshat 362 E. 3) Township in Walworth Co., Wisconsing und Education of the Co., Wisconsing und Co.

Balge, f. Chlinder.

Balfende Grundfude beißen im Deutschen Rechte folde Liegenschaften, welche teinen wesentlichen Bestandtheil eines geschloffenen Landgutes bilben, sondern auch obne lepteres bem Bertaufe unterliegen burfen. Walgende Guter tonnen baber in beliebige Trennflude

gerlegt und unter bie Erben vertbeilt merten.

Balzer ift ber Name eines beliebten beutschen Tanzes von magiger Bewegung und beiterem Cbaratter. Die ursprüngliche Gemessenbeit mußte nuerbings vor bem Frohsind ber Lustigseit und theilweije vor ber Musgelassenbeit bes andernen Biener Bos gurindtreten. Die Musitstüde sind im 1/4 oder 1/5. Tatt geschrieben. Oft werden, um Einförmigteit zu vermeiben, mehrere Walzermelobien an einander gereiht oder mit einem Auhange (coda) verbunden. Strauß, Gungl, Lanner, Labipth und andere gelten als Meister in der Walzeremposition.

Balzwerte nennt man in der Mechanit Maschinen, welche, aus zwei eisernen Balzen bestehend (Stredwalzen), in einem eisernen Gestell (Ständergerüß) so angebracht sind, daß sie einem Rockberacht sind, daß sie einem Rockberacht sind, daß sie einem Rockberumgedreht wird. Die B. werden in der Eisenindustrie vorzugsweise zum Streden des Stadeisens und de Bleche gebraucht. Geltener walzt man, mit Ausnahme von Röhren und Cischabnschienen, zusammengefetter Bormen, z. B. tie teiligfringten Pätter der Wagensebern, Radreisen u. s. w. Auf gleiche Weise tann man mit derartigen B.n allerhand Figuren auf Bapier, Pappe, horn, holz und Metall presen, indem man biese Gegenstände zweichen grupten gravirte Ratten legt und dies zwies dem kalzen bindurch geben läßt. Auch zum Plätten, Rändeln, Viegen von Bleden zu Röhren (Röbrbiegemasschine) und zum Falzen bedient man sich der B., sowie zum Walzen des Sohllebers in der Schussparication.

Bammod's, Diftrict in Bafbington Co., Georgia; 262 G.

Bampum (indian.), ein mit verschiebenfarbigen und verschieben geformten Dufchelftuden

befetter Lebergurtel ber nordameritanifden Indianer.

Ban ober Ban. 1) Turtischer Sanbstat (Bezirt), Bisojet Erzerum im Turde n Arm einen, gewöhnlich zu Artosstan gerechnet, umsatt 600 g. D.-M. mit bem
66'/, D.-M. greßen Ban - See. 2) Hauptstan befielben, mit 45,000 g. D.-M. mit bem
66'/, D.-M. greßen Ban - See. 2) Hauptstabel, Bei ben Armeniern heift sie
Schamtram af ert, b. b. Statt ber Semiramis. Ein, aus gewaltigen gelöblöden aufgethörnter hügel, welcher sich eine Stunde weit hinzieht, tragt ein Fort; im Innern
besielben sinden sich gewaltige Höblen und Bellen, am Eingange und an ben Seiten Bibwerte mit Keilinschriften, sowie Denkmäler, welche ber Königin Semiramis zugeschrieben
werten. Die Bewohner verfertigen Baumwollkosse und unterhalten Salzsiebereien.

Wanaminge, Townfhip in Gootbue Co., Dinnefota; 1468 E.

Banbed, Derf in Linn Co., Jowa; 222 G.

Banenlla, Townfbip in Sebgwid Co., Ranfas; 209 G.

Banbelnbes Blatt (Phyllium), Gattung aus ber Familie ber Gefpenftheuschreden (Phasmodea), Leib langlich, flach gebrudt, bautig, bas vorbere Brufiftud bergformig, Rlugelbeden; und haben bas Unfeben burrer Blatter. Arten: P. siecifolium, Dur. res 20. B., blafgrun ober geblich mit blattartigen Unbangfeln, über 3 Boll lang, in Dftindien; Citronen blatt (P. citrifolium), bis jur Taufdung einem Citronenblattabnlid. Bgl. Dasten.

Bandsbed, Bleden im Rreife Stormarn ber preug. Proving Schleswig . Solftein, 1/4 g. Dt. von Samburg, bat 10,939 E. (1871), gegen 3020 im 3. 1835, und eine nicht Bier liegt Datthias Claubins (f. b.), ber Berausgeber bes unbebeutente Jubuftrie. "Bantebeder Boten", begraben. Das vom Grafen Schinimelmann 1773, an Stelle ber

1568 errichteten Burg, erbaute Schloft wurde 1861 abgebrochen. Bangerage ober Bangeroog, Jufel in ber Narbiee, jur olbenburgifden herricaft 3 ever gehörig, befannt megen feiner feit 1819 bestehenben Geebateanflalt, hat nur elma 100 E., früher gegen 400. Da fie burch Meeressluten (besonbere 1850, 1852, 1855) bebentent gelitten hatte, jog fich ber größte Theil ber Bewohner auf bas Festland gurud.

Banfhip, Boftborf und Sauptert von Gummit Co., Territorium Utab.

Bantage, Townfhip in Guffer Co., Rem Berfen; 3636 E.

Bangen, eine gu ben Balbfluglern (Hemiptera) geborige Infettenart mit mehreren Battungen, 3. B. Cimex, mit eingebogenem Ruffel, vier in ber Reihe frengformig liegenben Blugeln, von benen bie oberen am Grunbe hautig ober leberartig find und Lauffugen. Dierzu gehören alle Baum- und Blutwanzen. Pentatoma, Gattung aus ber Familie ber Baumwanzen; Arten: Beeren wanze, Wachholberwanze, Gemüfes ober Kohlwanze, Rothafterwanze (P. haemorrhoïdalis), grün, unten gelb, Bauch oben roth; Befdmit dte B. (P. ornata), roth und fdmarg gefledt; Rothbeinige Baumwange (P. rufipes), 5 Linien lang, vertilgt Raupen. Befondere Arten find : tie Bett. ober haus wan ze (Acanthia lectularia, engl. Bed-bug), 2º/, Linien lang, ichen ben Alten bekannt, hat fich, aus Afien ftammenb, überall verbreitet, wird felbst burch Ralte und hunger nicht getobtet, verzugeweise burch Reinlichkeit vertilgt; Schmalmange (Phytocoris), 31/4 Linien lang, flicht junge Refentriebe an. Cuvier theilte tie 2B. in Erb. ober Landmangen (Geocores), mit 6 Gattungen, und in Baffermangen (Hydrocores), mit 2 Gattungen. Elettrifde B., fo viel wie Bitterratmange.

Bapatoneta, Boftvorf und Sauptort in Auglaige Co., Dhio, mit 2150 G., bat 3

beutsche Rirchen: eine tatholifde und zwei lutherifde, zu wolden 3 Coulen gehoren.

Bapella, Townfhip in De Bitt Co., 31linoie; 1437 G.

Mapello. 1) Counth im füröftlichen Theile bee Ctaates Jowa, umfafit 432 engl. D.M. mit 22,346 E., barunter 468 in Deutschland und 16 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 14,518 E. Der Boten ift wellenformig und fehr fruchtbar. Samptort: Dt. tumma. Republit, Majoritat (Brafitentenmabl 1872: 484 Ct.). 2) Town fbip und gleichnamiges Boftborf in Leuifa Co., Joma, 1870 E., bas Pofiterf bat 870 E.

Waniti cher Elt, Grav Moose, f. Birfd.

Bappanoca, Townfhip in Crittenten Co., Artanfas; 320 E.

Bappaus, Johann Ebnard, namhafter beutider Ctatifiter und Geograph, geb. am 17. Mai 1812 in Samburg, wo fein Bater Schifferheter mar, ftubirte in Gottingen und Berlin und unternahm 1833-34 eine Reife nach ben Capverbifchen Inseln und Brafilien. B. habilitirte fich 1838 als Privatbecent in Göttingen, murbe 1845 außererbentlicher und 1854 orbentlicher Professor. Gein Sauptwert ift bie neue Bearbeitung res "Sanbbud ber Geographie und Statistit" von Stein und Berichelmann, fur welche er felbft bie "Allgemeine Geographie" (1855), "Mortamerita" (1855), "Mittel- und Gitamerita" (1858-77) nebft "Brafilien" (1871) bearbeitete. Gine Reihe werthvoller Abbanblungen aus feiner Reber enthalten bie "Göttingifden Welehrten Unzeigen", beren Rebaction 23. mabrend ber 3abre 1848-63 leitete.

Bappen (urfprünglich mit bem Borte "Baffen" ibentifch; frang. armes, engl. arms) werben im Allgemeinen Schilbe genannt, welche mit verfchiebenen fombolifchen Riguren geichmudt find. Der Webrauch ber 2B. ift alt; Spuren, und vielleicht bie Unfange berfelben, laffen fich in ben Relbzeichen ber Legionen und in ben Schildzeichen ber alten Deutschen ertennen. Lettere begrinten nech gegenwartig in vielen menardifchen Staaten Rechte, und werben baber im Bilbe genan bargeftellt. Den bebeutenbften Ginfluf auf bie Weftaltung ber 2B. hatten bie Rreugzige. Dit bem Bappenmefen fieht ras Lehnemefen, bas fich gleich. geitig ausbilbete, in engiter Berbindung. Das Recht zur Rubrung eines B.6 murbe utfpranglich einzelnen Berfonen ertheilt, welche baburch befonbere Brivilegien erhielten, welche fich auf bie Familie und bas Befitthum vererbten. Go entstanden Die Beichlechts. und Lanbesmappen. Dit bem Ausbrud "Blafonniren" bezeichnet man bas funft-

gerechte Dalen und Erflaren ber 2B.

Bappenfunbe (Berold & funft ober Berald it) nennt man bie Biffenfcaft von ben Regeln und Rechten, welche fic an Wappen tuupfen. Die B. ift von ihrer praftifchen Geite eine hilfswiffenschaft ber Jurispruveng und ber Beschichte, und fieht mit ber Genealogie (f. b.) und ber Sphragiftit (Siegelfunte, f. Giegel) in engfter Berbindung. Bapben, Siegel und Dungen bilben bie hauptquelle ber 23., junadift Angaben in ben Duellenfdriftstellern bes Dittelalters, Dentmaler, Grabfteine, Lebnebriefe, Turnierbefdreibungen, alte Familien- und Stammbucher, Wappenfammlungen u. f. m. Biffenfchaftlich wurde Die Berafbit in Frantreich zuerft feit Dlitte bes 17. Jahrh. von Geliot, Balliot und befondere von bem Befuiten Dieneftrier bearbeitet. Durch letteren angeregt, forieb Mbil. Bat. Spenfer (f. b.) 1690 fein geichaptes Bert "Insignium theoria". Bon Cpateren find namentlich Gatterer, "Abrig ber Beralbit" (2. Anfl., Gottingen 1792), "Brattifche Beralbit" (Rurnberg 1791) und Bernd (f. b.) hervorzubeben. Bgl. Giebmacher, "Großes" vollftanbiges Bappenbuch" (6 Thle., nebft 12 Supplementen, Rurnberg 1792-1806; neae Mufl. 1854 ff.).

Bappinger's Creet, Blug im Staate Rem Dort, muntet in Dutchef Co. in ben

Bution River.

Bappinger's Falls, Dorf in Dutchef Co., Rem Dort; 2263 E.

Bapfinonoc, Townfhip in Muscatine Co., 3 o ma; 1944 E.

Bapfipinicon River, Flug im Staate 3 o wa, entspringt in howard Co. und mundet, nad einem fuboftl. Laufe von 200 engl. M., 25 M. nortoftl. von Davenport, in ben Miffiffippi.

Bapmallopen Creet, Blug in Bennfplvania, munbet in Lugerne Co. in ben

Susquebanna River.

Barager ober Baringer, b. h. Berbundete, Gefahrten (vom norb. wara, waere, Bertrag), biegen Die normannifden Bitinger, Die um Die Ditte bes 9. Jabrb, bie öftliche Rufte ber Ofifee beunruhigten und Die bort angefeffenen flam. und finn. Bollerichaften ginebar Die B. murben gwar in ber Folge verjagt, allein balb barauf befchloffen bie Clamen von nomgorob und Die mit ihnen verbundeten finnifchen Stamme ber Ifcuten, Rriwitichen, Beffen und Deranen, um bem inneren Saber ein Ente ju maden, tie Barager jurudjurufen. Drei Bruber, Rurit (f. b.), Sineus und Trumer, folgten ber Ginladung, erfdienen 862 in Romgorod und erfterer murbe ber Grunder bes ruff. Reichs. Die IR. Astold und Dir ftifteten einen Staat in Riem; jeboch murten fcon unter Rurit's Rachfolger Dlaf (882) beibe Reiche mit einander vereinigt. Bgl. Rrufe, "Chronicon Nortmannorum" (Dorpat 1850).

Baraju Riber, Blug im Staate Minnefota, entspringt in Murray Co. und

muntet, nach einem westl. Laufe von 80 engl. Dt., in ben Minnesota River. Barasbin, Sauptstabt eines gleichnamigen Comitate im öfterreichifchen Arentanbe Rroatien (341/, g. D.-DR. mit 140,000 E.), rechts an ber Drau gelegen, ift gut gebaut, zum Theil befestigt, hat 9 tath. Kirchen, 2 Alöster, Ghmnasium, weitläusige Bor-ftabte und 10,354 E. (1869). welche bebeutenden Weinbau treiben; auch ist die Industrie in

Seibe und Steingut, Tabat und Liqueuren lebbaft.

Barbed, Bertin (Beterchen), Gobn eines Juben aus Tournab, nach Andern ein natürlicher Gohn tee Ronige Couard IV. von England, erhielt feine Erziehung in Antwerpen und murbe, ba er ein anfprechenbes Meufere hatte und Couard IV. febr abniich fab, nachtem bas Saus lancafter mit Beinrich VII. ben Thron bestiegen batte, von ber Schwester Couard's IV., Bergogin Margarethe von Burgund, überrebet bie Rolle bes Richard Blantagenet, Bergogs von Dort, bes Cobnes Ernard's IV. ju fvielen. Um fich außere Bilbung ju verfchaffen, murbe er von Margarethe ale ihr Reffe nach Bortugal gefdidt und nach Ausbruch bes Rrieges swifden Rarl VIII. von Franfreich und Beinrich VII. 1492 gurudgerufen, von Margarethe ale Reffe anerfannt, worauf er mit feinen Anfpruchen in Irland auftrat. Bis 1498 hatte 2B. wechselntes Glud, lantete ale Richard IV. in Cornwallis, flüchtete aber bei ber Annaberung ber fonigl. Truppen in bas Rlofter Beanlien und lieferte fich folieflich bem Feinde aus. Anch feine Bemablin Ratharina Gorbon, eine Bermanbte bes Ronigs Jacob IV. von Schettlant, murbe gefangen. 2B. marb in ben Tower gefest, entfam jetod nach Jahresfrift und rettete fich in bas Rlofter Chone. Der Brier lieferte ben Fluchtigen aus, ba man ibm bas Berfprechen gegeben, bag bas Leben 2B.'s ge-

Tropbem murbe 23. Cffentlich in Conton ausgestellt und mieter im idont merten folle. Tomer eingeschloffen, jeboch nach Rurgent, unter tem Bermant, bag er mit feinem Ditgefangenen, ten Grafen Warwid (f. b.), ten Blan entworfen habe ten Gouverneur bes Zowers zu ermorben, um fich zu befreien, zum Tobe verurtheilt unb 1499 gehängt.

Barburg, Breisftatt im Regierungsbezirt Diinten ber preuß. Proving Beftfalen, an ber Diemel, bat 4417 E. (1871), welche Aderbau, Getreiber und Biebbanbel treiben. Mm 31. Juli 1760 fant bier ein Wefecht zwifden Berbinant von Braunfdmeig und ben Frangofen unter Dlup ftatt, in welchem leutere gefchlagen murten. Die Unigegend ber Statt, Die Barburger Borbe genannt, ift eine ber getreibereichften Gegenben Beftfalens.

Barb, Mrtemas, ber erfte Generalmajor ber Revolutionsarmee, geb. in Chremeburb. Maffachufetts, am 27. Nov. 1727, geft. am 27. Ott. 1800, murbe 1755 Diajer, machte bie Erpedition bes Generale Abercrombie mit und erwarb fich ben Rang eines Dberftlieutenant. Spater wurde er Dberft tes 3. Regiments, vertrat feine Geburteftatt in ter Legislatur und nahm activen Theil an ben ber Revolution vorangebenten Streitigfeiten gwijden ben Gouverneuren ber Colonien und bem Saufe ber Reprafentanten. Um 27. Cit. 1774 murbe er bom Brovingial-Congreft jum General und im barauffolgenten Dai jum Dberbefehlsbaber ber Truppen ernannt, welche Stellung er bis jur Belagerung von Befton einnahm. Bei ber Anfunft Bafbington's übernabm er ben rechten Blugel ber Armee, welcher bei Rerburb ftanb. Um 17. Juni 1775 ernannte ibn ber Congreg jum erften Generalmajer, jetoch refignirte er, feiner gerrutteten Befundheit megen, fcon im folgenden Jabre. 23. mar ven 1791-95 Mitalied tee Congreffes und ein Mann von ungntaftbarer Chrenbaftigfeit und bon feften, unbengfamen Grunbfagen.

Bard, Artemus, f. Brown, Ch. F. Ward, Lownfhips in den Ber. Staaten. 1) In Dell Co., Arfanfas; 359 E. 2) In Clarte Co., Jowa ; 421 E. 3) In Maghany Co., Rew Yort; 745 E. 4) In Hoding Co., Dhio ; 1304 E. 5) In Tiega Co., Bennfylvania ; 285 E.

Barbein ober Barabein, Gnarbein (von niebert, marten, b. i. werthen, beu Berth bestimmen), bezeichnete urfprünglich einen Beamten, welcher ten Behalt ber ausgebrachten Detalle zu untersuchen batte. Da mit tem Bergmefen in bamaliger Beit bas Dlüngwesen eng verbunden mar, fand ber 20. beitem ver; erft fpater unterfchied man einen Bergmarbein und einen Dlungmarbein. Barabiren bebeutet ten Gehalt unterfuchen.

Bare, County im füröftlichen Theile bee Ctaates Georgia, umfaßt 800 engl. Q. Dt. mit 2286 E., taven 3 in Deutschlant geb., und 452 Farbige; im 3. 1860: 2200 E. Sauptort: Baresboro. Liberal. Demotr. Majorität (Braficentenwahl 1872: 14 Ct.).

Bare, im Staate Daffadufetts. 1) Fluß, entfpringt in Wercester Co. und muntet in ben Connecticut River, Sampten Co. 2) Townfbip, mit gleichnamigem Boftborfe, in Sampfhire Co.; bat verfdictene Banmwoll- und Bollmublen, Danufacturen in Gifen, Rupfer- und Binnmaaren, unt 4259 G.

Bar Cagle, Temufbip in Dabifon Co., Artaufas; 1465 E. Bare Creet, Temufbip in New Rent Co., Birginia; 1012 E.

Barcham, Townfbip und Boftterf in Plymeuth Co., Di affadufette; 3098 G.

Barehouse Boint, Bofiberf in Bartferd Co., Connecticut.

Barenborf, Rreisstatt im Regierungebegirt Dlunfter ber preuß. Proving Weftfalen, ift wichtig ale Bauptfig ber munfterfchen Leinweberei, fowie tes Garn- uut Leinenbandels. Die Stadt bat ein tatbel. Boninafium und 4957 G. (1871).

Baretown ober Baertown, Dorf in Deean Co., Rem Jerfen.

Bare's, Diftrict in Twigge Co., Georgia ; 736 G.

Baresbore, Diftrict und Boftborf, letteres Sauptort ben Bare Co., Georgia; 819 E.

Barfielb, Brecinct in Lawrence Co., Rentudy ; 522 G. Warferdsburg, Poftderf in Fulton Co., Benniplvania.

Barmblutige Thiere nennt man in ber Boologie tiejenigen Thiere, welche burd Lungen athmen und einen boppelten Rreislauf bes Blutes haben, alfo tie Caugethiere und Begel. Die Temperatur bee Blutes betragt ungefahr + 29,0 R., mabrent fie bei taltblutigen Thieren nur etwa bie bee fie umgebenben Clemente bat.

Barmbrunn, Martifleden im Regierungebegirt Liegnit ber preuf. Proving Sollefien, am Baden, in reigenber Ebene, am norbl. Abbange bes Riefengebirges gelegen, ber bejuchtefte und berühmtefte Babeort Schleftens, hat 2990 E. (1871), ein Restbengichlog, 2 Rirchen und zahlreiche Glas und Seteinschlefterien. Die Quellen sind attalisch-jalinische Schwefelquellen und werben besonders gegen Gidt, Rheumatisenus und hancrerieben angeweindet. Sie sellen icon 1175 von bem Bergog Bolestam IV. entbedt werben fein,

Wenn man einen beliebigen Wegenstant, welcher guerft in feiner Dinfict bas Befühl afficirte, gemiffen Ginfluffen aussett, ibn 3. B. in bie Rabe einer Rlamme bringt, fo bemertt man, baf er beift geworben ift und fagt: es ift ibm 2B. mitgetbeilt worben; nach einiger Beit bagegen, nachbem biefe Gigenschaft allmälig abgenommen bat, fagt man; er ift falter geworben, es ift ihm 2B. entzegen morten. Bas man alfo empfintet ift nicht bie B., fonbern bie Temperatur (f. b.); 2B. ift also furz bie phpfifche Urface jener Zuftanbe ber Körper, Die man mit beiß, warm, talt bezeichnet. Diefes Wittel, tie 2B. ans ber Körper, Die man mit beig, warm, talt bezeichnet. Diefes Bittel, tie B. aus ibren Birtungen ju erkennen, ift jeboch fur wiffenfchaftliche Deffungen ungulanglich, ba wir nur fur erhebliche Temperaturbifferengen ein Wefühl baben und burd Ocwöhnung weniger Minuten, mabrend wir bie Band vielleicht in beifes Baffer taudten, geneigt werben falt ju nennen, mas une juver marm ericbien, ober burch Gewöhnung einiger Tage tiefelbe Luft als milb bezeichnen, welche wir zuver als talt erflarten. bie B. bie Temperatur ber Korper anbert, vermindert fie auch bas Bolumen berfelben, und bierin ift ein von unferer Empfindung unabbangiges, juverlaffiges Silfsmittel geboten, Die Temperaturen ber Rorper ju vergleichen und bie ibnen jugeführte ober entregene 2B. ju meffen; bies ift bas Thermometer (f. b.). Dabei hat man als Fundamentalpuntte aller Untersuchungen über B. bie Temperatur bes fcmelgenten Schnees und bie bes unter 28 Boll Barometerbrud fiebenben Baffers ju Grunde gelegt. Die B. bewirtt obne Ausnahme eine Ausbehnung, Schmelzung und Berbampfung ber Rorper. Die Austebnung ber feften Rorper burch bie B. betragt wegen bes burch bie Cobaffien ber Theilden entgegengefetten Biberftanbes nur febr wenig; fie wird baber nur burch Dittel mefbar, welche fie bem Muge ale vergroffert barftellen. Die Grofe ber Musbehnung fofter Korper, b. i. ter Austehnungscoefficient für lineare Austehnung, ift zwifden ten Greugen 00 und 1000 C. ber Temperaturgunahme proportional. Für bobere Temperaturen nimmt bie Ausbehnung in ftarterem Berhaltnig gu. Auf ber Berfdiebenheit bes Austehnungscoefficienten verichiebener Stoffe beruht bie Conftruction bes Roft. unt Compenfationepentels, beffen lange von ber Temperatur unabbangig ift, fowie bes Detallthermometers. Ben ber Rraft, mit welcher bie Ausbehnung burch bie 2B. vor fich geht, erhalt man eine Borftellung, wenn man bebentt, bag ein Gifenftab von 1 Deter gange und 1 Quabratcentimeter Querfdnitt, welcher zwifden 00 und 1000 C. um 0,001182 feiner Lange ausgebehnt mirb, bei unveranderter Temperatur tiefelbe Austehnung erft burch ein angehängtes Gewicht von 43 Centnern erfahren murbe. Die Mustehnung ber fluffigen Rorper ift im Allgemeinen bedeutend größer ale bie ber feften, und man beftimmt biefelbe entweber baburd, baft man Die fcheinbare Ausbehnung berfelben in einem feften Befag mißt und bicfelbe burch bie befannte tubifche Austehnung ber Befaffubstang corrigirt, ober intem man gwei communieirenbe Robren mit gleicher Fluffigfeit von verschiebener Temperatur fullt und bas Berbaltnig ber im Bleichgemicht ftebenten Drudboben mißt; burch bie erfte Dictbote fintet man bie lubifde, burd bie zweite bie lineare Ausbebnung. Bodft ungleichmäßig ift bie Ausbehnung bes Baffere burch rie 2B.; bei ber Abfühlung unter 100 C. aber fintet fich bie mertwürdige Thatfache, baf allerdings bis 40 C. berab bas Bolumen noch fortfabrt abgunehmen, von ba an bis 00 jeboch fich wieder vergrefert, fo bag bas Darimum ter Dichtigfeit beffelben bei 40 C. liegt, ein Umftand, welcher auf bie Abfühlung ber ftebenben Bemaffer und ben Broceg bes Aufthauens von großen Gismaffen von mefentlicher Bebeutung ift. Bas entlich bie Austebnung ber luftfermigen Rerper burch bie BB, anbelaugt, fo nimmt man diefe im Allgemeinen als vollkommen der Temperaturzunahme proportional an. Diefe Theorie ift burch bie neuesten Berfuche mit verfcbiebenen Gafen bestätigt worben; wenn und foweit riefe aber berfelben ju miberfpreden icheinen, lagt fich barans erflaren, bag es feine vollkommenen Bafe gibt, fondern alle, jedenfalls unter Anwendung genugenter Mittel, comprimirbar find. Die Ausbehnung ber Luft burch bie 2B. ift für bie meteorologischen Ericheinungen von bochfter Bichtigfeit, infofern bie in einer Begend ber Erboberflache ermarmte und ausgebohnte Luft vermoge ibrer Leidtigfeit emporfleigt, Die ichmerere ven oben und von ben Geiten an ihre Stelle tritt, und fo bie Stromungen in ber Atmofphare berbeigeführt werben. Auch benutt man biefen Umftand funftlich gesteigerte Luftströmungen bervorzurufen, g. B. bei Schornsteinen, Lampenchlindern und Bentilatoren anderer Art. Endlich findet bie durch W. hervorgebrachte Ausdehnung und dadurch vermehrte Erpanfien ber Luft Anwendung bei Conftruction ber Calorifden Dafdinen. Berfciebene Rorper

beburfen, um einen gleichen Barmegrad ju erreichen, ungleicher Barmemengen, befigen alfo ungleiche Barmecapacitat. Unter fpecififder B. eines Ctoffes verfleht man die Bahl ber Barmeeinbeiten, welche nothig ift, um 1 Gramm ber Gubftang um 10 C. ju ermarmen. Gine Barmeeinheit genügt nm 1 Gramm Baffer auf 10 C. ju ermarmen. Chemifch aquivalente Dengen fefter Elemente bedurfen ju gleicher Temperaturerhöhung gleich greger Barmemengen. Gin beißer Rerper fühlt fich auch ohne Berub. rung mit antern Rorpern ab. Dice gefdicht turch Strablung, und fur tie Barmeftrablen gelten tiefelben Wefete, wie fur bie Lichtstrablen. Gie geben burch mande Rorper binburd (Steinfalg) und merten burch antere (Alaun, Fluffpat) gurudgehalten (b i athermane und ather mane Rorper). Den verfchiebenfarbigen Lichtftrablen entfprechen auch Barmeftrablen von verfchiedener Brechbarteit, und Licht- und Warmeftrablen von gleicher Brechbarteit find ibentifch. Im Spectrum findet Die ftartfte Ermarmung jenfeit bes rethen Enbes ftatt. Durch Leitung verbreitet fich B. in Metallen gut (gute Leiter), in Daaren, Streh, Afche u. f. w. follecht (follechte Leiter). Die Barmeleitungefabigfeit berfchiebener Detalle ift beim: Gilber 1000, Rupfer 736, Dieffing 231, Bint 190, Binn 145, Gifen 119, Blei 85, Platin 84, Reufilber 63, Wiemuth 18, Bercellan 12. Gluffigfeiten find fehr folechte Leiter (Baffer 95 mal folechter ale Rupfer); merben fie aber von unten erwarmt, fo fteigt bie ermarmte, fpecififd leichter geworbene Bluffigfeit in bie bobe, und burch felde Stromungen erfolgt fonell allgemeine Erwarmung. Am folechteften leitet eine rubente Luftschicht. 2B. entsteht bei chemischen (Berbrennungemarme, thierische 2B.), phyfitalifden (Meuterung bes Mggregatzuftanbes, Ummantlung ber Eleftricitat in 23.) und mechanifden Procesien (Reibung, Ctog, Drud). Wahrend man fruber bie Warmeerfdeinungen burd bie Unnahme eines gewichtlofen Barmeftoffe ertlatte, weiß man jest, bag 2B., Elettricitat und Dagnetismus nicht verfcbiebenartige, fentern nur im befenteren Buftante befindliche Stoffe find; tiefer Buftand besieht in ten verschiedenartigen Atoms eter Molecularbewegungen, welche, 3. B. beim Umfast von B. in medanische Arbeit, in Massens bewegung übergeben (Dies ift tie fog. mechanifche Barmetheorie). Die fur bie Erte bei Beitem am reichlichften fliegente, und barum für alle erganifden Wefdepfe midtigfte Barmequelle ift bie Conne. Es taun nach ten freetralanalptifcen Unterfudungen ter Rengeit feinem Zweifel mehr unterliegen, bag ber gange Connenterper eine weifiglühente Augel ift. Das im gewöhnlichen Leben allgemein angewandte Dittel fünftliche 28. an erzengen, ift, wie ichon oben bemertt, tie demifche Berbindung verfchiebener Stoffe, inebefontere bie Berbrennung, b. b. bie Berbindung irgend eines Stoffes mit Cauerfleff. thierifde 2B., b. b. ber Ueberfduß ber inneren Rerpertemperatur über bie Temperatur ber Umgebung, ertlart fich aus ber demifchen Berbindung ber genoffenen Rahrungsmittel mit bem eingeathmeten Cauerftoff. Bei ber Berbrennung nennt man ben Cauerftoff ten gunbenten (comburirenten), ten antern Körper ten brennbaren (combuftiblen) Stoff. Die Berbrennung erfolgt nicht in allen gallen, mo ber brennbare Stoff mit Cauerfloff in Berührung tommt, fenbern oft ift erft eine gemifie Temperaturerhöhung ober auch Berbichtung hierzu erferderlich; auch findet je nach verschiedenen Temperaturen mehr eter weniger lebbafte Berbrennung ftatt. Gine Rlamme entfiebt bei ber Berbrennung, menn tie brennbaren Stoffe entweber bor ber Berbrennung ober, in Felge berfelben luftfermig fint. befteht immer aus einem inneren, buntlen, weniger heißen Rern und einem beifen Mantel, in welch' letterem bie Berbindung mit Cauerftoff vor fich geht. Das Leuchten ter Flamme rührt nicht, wie man früher allgemein annahm, von feften, in ber Flamme fd mebenten Theilden, fonbern von ten turch bie bite weifiglubend geworbenen Gafen ber. Dian bat tie B. oft als einen Stoff betrachtet, welcher fich mit ben Rorpern verbinte und taturch ibr Befen, 3. B. ihren Aggregateguftanb, ibre Temperatur, bestimmen belfe; barauf bernben and bie Ausbrude latente B. und Barmecapacitat. Go gut aber gerate tiefe Erfebeinungen fich jener Berftellungsweife fugen, fo wenig ift bies mit anteren ter Fall. Ramentlich tie Ericheinungen ber Barmeftrahlung, bas flete Berbuntenfein von 20. mit Licht (auch in bem am Dente reflectirten Connenlicht baben Melleni und Piaggi- mith, befonders auf größeren Boben, wenn auch nur geringfugige Barmeftrablen nachgemiefen), und bie völlige Gleichheit ter für Licht. und Barmeftrablung beftebenten Gefete nothigt angunchmen, bag 2B. nichte anderes fei, ale chen tiefelbe wellenformige Bewegung tes Alles burchbringenden Aethers, welche von unferem Ange als Licht mabrgenommen mirb. Benn es allerdings auch 23. gibt, ohne bag wir etwas von tem biefelbe begleitenten Lichte erfahren, fo erflart fich bice fcon, außer burch ben fog. Thermedreismus, allein baturd, baff unfer Auge fur tie Barmeftrablen, welche in bas Bereich bes Lichtfpectrums fallen, vollfpmmen tiatherman fei, bagegen bie außerhalb beffelben liegenben nicht burchlaffe.

Benn aber unfer Auge bie vericbieben brechbaren Lichtstrablen ale qualitativ vericbieten empfindet, bagegen unfere Baut folde Qualitaten ber 2B. nicht mabrnimmt, fo ift ter Grund hiervon eben nur in ter entsprechenden Organisation bes erfteren Organs ju fuchen. Anbrerfeits lant fic bie Ausbehnung ber Korper burch bie 2B. auch burch biele Copothele genugend erflaren, wenn man annimmt, bag bie von ben Aethertheilchen ausgebenten Abstogungefrafte, welche zusammengenommen mit ben Anziehungefraften ber ponterabeln Molecule bie Conftitution jebes Rorpers bedingen, mit machfenber Temperatur, b. b. mit rafcherer Bewegung in größeren Bahnen, junehmen, mabrend umgetehrt eine Kraft, welche bie ponterabeln Molecule ju größerer Dichtigfeit einander nabert, babei bie fcmingenbe Bewegung ber Aethermolecule, b. b. Die Temperatur, vermehren wirb. Enblid, ebenfo mie burch bie Ausbehnung bes Rorpers ein Theil ber in ben fcmingenben Methertheilchen gegebenen, bewegenten Rraft consumirt wird, wird auch bie ploplide Menterung ber Berbinbungemeife ber ponberabeln Dolecule, welche beim Schmelgen und Berbampfen bor fic geht, eine Urfache bebeutenber Confumtion von lebendiger Rraft, mas bie Erfcheinungen ber latenten 2B. bebingt. Die Bericbiebenbeit in ber Schnelligfeit bes Bertlingene von Tonen ift burch Untersuchungen aufgetlart worben, und zwar beruht fie auf Bei ben gangefdmingungen ergaben fic nach Barburg einer Umfettung ter 23. bie größten Musichlage ter Rabel fur bie Anotenftellen, bei Transverfalfdmingungen fand fich bas Maximum ber Barmeerzeugung an ben Buntten ber ftartften Biegung. warmung machft mit ber Berbichtung, mit bem ichnellern Berflingen und mit abnehmenter Schallgeschwindigkeit. Bei ber Explosion ber fogenannten Glasthranen beträgt bie Barmeerhöhung O,,00 C. Die Fortpflangung ber 2B. im Innern von Rorpern findet ebenfo ftatt, wie bie bes Lichts, namlich burch transverfale Schwingungen. Bur Brufung ber Barmecapacitat von Fluffigfeiten gilt folgende neuere, von Bfaunbler angegebene Dethobe. In zwei, mit gleichen Bewichten verschiebener Fluffigfeiten angefüllte, gleiche Calorimeter wird je eine Drabtfpirale von gleichem Leitungewiderftante eingetaucht und ein elettrifcher Strom burchgeschidt. Die fo bervorgebrachten Barmemengen find natürlich gleich groß, aber bie Temperaturerbobungen ber Bluffigfeiten feben im umgefehrten Berhaltniffe ibrer Barmecapacitäten. Gin neuer Barmemeffer für febr bobe Temperaturen ift ber von Siemen 8. Er besteht aus einem Thoneplinder, auf ben ein Blatindraht von befanntem Biberftanbe aufgewidelt ift, mabrend bas Bange eine Blatinrobre umbult. Cazin, "Die Naturfrafte" (Dlunden 1870), und Tonball, "Die Barme" (beutsch, 2. Aufl.,

Barme (thierifche) ober Eigenwarme nennt man bie B., welche in allen thierifden Korpern mahrent bes Lebens erzeugt wird und bann theils an bie Umgebung abgegeben, theils im Rorper gurudbehalten wirb. Thiere, beren 2B. bie bes umgebenben Dertums wenig übersteigt, neunt man taltblutige Thiere (Fifde), im Begenfat ju ben warmblütigen (Bogel, Gaugethiere). Bei ben marmblutigen Thieren bewegt fich bie Eigenwarme bee Rorpere ftete innerhalb gewiffer Grengen; bod ift fie bei ben einzelmen Gattungen verschieben, g. B. bei ben Bogeln eine bobere ale bei ben Caugethieren. Beim Menichen beträgt fie im Mittel 37,0 C. ober 990 F., boch macht fie mahrend bee Tages geringe Schwantingen. Rad Mitternacht ift fie am Geringsten, einige Beit nach tem Berichieben ift fie auch an verschiebenen Rorperftellen, im After Mittage am Bedften. ober ber Scheibe bober ale in ber Achfelboble, in tiefer wieber bober ale am Banbteller ober ber finffohle. Da in ben fog, fieberhaften Rrantbeiten bie B. erhöht ift, fo mirb biefelbe von ben Acrzten (gewöhnlich in ber Achfelhöhle) gemeffen und barnach ber Grad bes Fiebere bestimmt. Die B. barf, bamit bas Leben erhalten bleibe, gemiffe Grengen nicht überfteigen. Erhebt fie fich bie 430 C., fo bort bas Leben auf. Die 2B. erzeugt fich burch einen inneren Berbrennungsprocef (f. Stoffmedfel), bod ift bie außere Temperatur nicht ohne Ginflug auf fie, ta ein Theil an bie Umgebung abgegeben wird, und gwar um fo nichr, je talter tiefelbe ift. Daber ift tie Abgabe im Binter eine viel grofere ale im Com-Da bie Berbrennung nur burch ben, in ben eingeführten Nahrungemitteln enthalte. nen Roblenftoff und Stidftoff unterhalten wird, fo ift es erflarlid, bag man, um ten Rorper auf ber normalen Temperatur ju erhalten, im Binter mehr Rabrung ju fich nimmt, als im Commer. Much ift ce nachgemiefen, bag bei Binterichlafern bie Temperatur por bem Schlafe eine bedeutent bobere ift, als nach bemfelben, bg biefe Thiere mabrent biefer Beit feine Dahrung ju fich genommen und trotbem fortmabrend 2B. abgegeben baben.

Barmemeffer, f. Calorimeter.

Barminfter, Townfbip in Buds Co., Bennfplvanja; 840 E.

Braunidweig 1871).

Barm Springs. 1) Township in Datifen Co., Rorth Carolina; 498 E. 2) Boftborf in Deriwetber Co., Georgia, 36 Dt. norteftlich von Columbus. bier befindlide Mineralquelle bat 900 &. und liefert 1400 Gallonen Baffer in ber Minute. 2) Boftborf in Buncombe Co., Rorth Carolina. 3) Townfbip in Bath Ce., Birginia; 890 G. 4) B. Gp. oter Bath Court . Soufe, Befiteri und Sauptort von Bath Co., Birginia, 170 Di. nordwestlim von Richment gelegen, Der Ort ift berühmt burch feine Diineralquellen, Die in einem engen Thale gwifden gmei Die größte Quelle bat 40 f. im Durchmeffer und im Binter und Berggugen licgen. Commer eine Temperatur von 980 f. Das Baffer berfelben entbalt Calge, Comefelverbindungen, feblenfauren Ralf und fdmefelfaure Dagnefia. Der Drt befitt icone Bateeinrichtungen und eine große Anzahl von Gebauben, welche zur Aufnahme von Enrgaften beftimmt finb.

Barnemunde, ber Safenort von Roftod im Grofbergogthum Dedlenburg. Schwerin, am Ausfluffe ber ichifibaren Barnow in tie Ofifee gelegen, fieht burch Dampfidifffabrt mit Roftod in Berbindung und wird verberrichend von Rifdern und Leet-2B. ift ein febr beliebtes Geebat, welches von 4-5000 Fremten jabrlich fen bewohnt.

befucht mirb.

Barner, Township und Poftborf in Merrimac Co., Rem Sampfbire; 1667 E.

Barner's Landing, Bostoorf in Bernon Co., Bisconfin. Barner's Rand, Tempfhip in Can Diego Co., California; 246 C.

Barren, Gamuel, englifder Romanfdriftsteller und Rechtefuntiger, geb. am 28. Dlai 1807 in Denbighibire, flubirte anfange Diebicin in Etinburg, fpater bie Rechte und murbe 1837 Abvolat. Seine "Passages from the Diary of a Late Physician" eridicnen in "Blackwood's Magazine", und fanten einen greken Leferfreis; feine Novelle "Ten Thousand a Year" erfcbien bald barauf in berfelben Beitfdrift. Beite Berte ericbienen fpater in Buchform, und find faft in alle Sprachen Europas überfett merten. fibrigen Berfe find: "A Popular and Practical Introduction to Law Studies" (1845). "Now and Then" (1847), "Moral, Social and Professional Duties of Attorneys and Solicitors" (1848), und andere werthvolle Abhandlungen. 1856 und 1857 vertrat er ten Bleden Diichurft im Unterhaufe.

Barren. 1) Gouverneur Remble, ameritanifder General, geb. 1830 in Colb Spring, New Dort, grabuirte in Weft Boint 1850, commanbirte mabrent bee Burgerfrieges eine Brigabe bei Baines' Dill und Dalvern Bill (1862), nahm theil an ten Schlachten am Antietam, bei Chancelloreville unt Bettyeburg, und commandirte bas 5. Armeecerpe ter Botomac-Armee in ben Schladten in ter "Wilderness", bei Epottiple. vania Court. Boufe, Colb Barber und Bbite Dat. Road; er verftartte bann Cheriban, unter bem er in ber Colacht bei Five Forts commanbirte. Um 15. Diarg 1865 murte er gum Brevet-Beneralmajor ber Armee ber Ber. Ctaaten ernannt. Er ift Berfaffer ter "Explorations in the Dakota Country" (1855), "The Country between the Missouri and Platte Rivers" (1857), "Pacific Rail-Road Reports", "Battle of Five Forks" (1866). 2) Jofeph, ameritanifcher General und Patriot, geb. am 11. Juni 1741 in Regburp, Maffacufiette, graduirte 1759 an der "Harvard University", fludirte Medicin und murte in furger Zeit einer der bedeutenoften Aergte Bofton's. 3m 3. 1774 murde er gum Prafibenten bee Provingial . Congreffes und jum Borfibenben bee Comité ber öffentliden Sicherheit ermablt, welches bie Executivgewalt in Dlaffachufetts hantbabte. Da er Runte von ter Britifden Expedition gegen Tencert befam, fantte er in ter Racht tes 18. April 1775 einen Boten ab, um feine Freunde zu marnen und trug fe zu tem Erfolge ber Waffen ber Batrioten bei, welcher am folgenten Tage bei Lexington errungen murte. Juni 1775 ernanute ibn ber Congref jum Generalmojer. Er mar gegen ben Plan, tie Doben von Charlestown bei Boften ju befestigen; bag fic bie Dichtheit im Ariegerath fur bie Befestigung entichiet, hatte bie Schlacht von Bunter Gill jur Felge, ebe bie Umeritaner vollftanbig vorbereitet maren. Babrent beite Armeen bas Gignal jum Beginn tee Wefedice erwarteten, trat Weneral B. ale Freiwilliger in tie Reiben und lebnte entichieben ab, bas Dbercommanto ju übernehmen, bas ibm General Butnam anbet. wollte fich von ber Reboute entfernen, nachbem bie Diunition ber Ameritaner erfcopft war, als er in die Stirn gescheffen und sesent getobtet murbe. Bgl. A. Everett, "Life of Joseph W.", in Sparts "American Biography", und "National Portrait Gallery of Distinguished Americans" (Bt. 2).

Barren, Connties in ben Ber. Staaten. 1) 3m mittleren Theile bes Staates Georgia, umfaßt 400 engl. Q .- Dt. mit 10,545 E. (1870), barunter 13 in Deutschland

und 3 in ber Schweig geberen und 6260 Farbige; im 3. 1860: 9820 E. Die Bobenbefchaf. fenbeit ift verschieden, bas Land nur magig fruchtbar. Sauptort: Barrenton. Liberal.bemotr. Majoritat (Brafibentenmahl 1872: 90 Ct.). 2) 3m mestlichen Theile bee Staates Illinois, umfagt 540 D .- DR. mit 23,174 E., bavon 225 in Deutschland und 7 in ber Gomeig geboren; im 3. 1860: 18,336 E. Der Boten ift eben und frucht. bar. Dauptort : Monmouth. Republit. Dajoritat (Brafitentenmabl 1872: 883 3) Im westlichen Theile bee Staates Inbiana, umfaßt 364 D .. Dt. mit 10,204 E., bavon 142 in Deatschland und 6 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 10,057 E. Der Boben ift wellenförmig und fruchtbar. Sauptort: Billiamsport. Republit. Majorität (Prafiventenwahl 1872: 725 St.). 4) Im mittleren Theile bes Staates Jowa, umfaßt 430 D .- DR. mit 17,980 E., bavon 171 in Deutschland und 5 in ber Comeig geboren; im 3. 1860: 10.281 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Sauptort : 3nbignola. Republit. Majoritat (Brafibentenmahl 1872: 1336 St.). 5) 3m fürmeftl. Theile bes Staates Rentudy, unfaft 560 Q.-Dl. mit 21,742 E., bavon 85 in Deutschland und 5 in ber Schweig geboren, und 6367 garbige; im 3. 1860: 17,320 G. Der Boben ift mellenformig und fruchtbar. Sauptert: Bowling Green. Liberal - bemotr. Majorität (Braficentenwahl 1872: 171 St.). 6) 3m westlichen Theile tes Staates Di i ffiffippi umfaßt 725 D .- DR. mit 26,767 E., baven 513 in Deutschland im 53 in ber Schweig geboren und 18,862 Farbige; im 3. 1860: 20,696 E. Das Land ift, ben meftl. Theil ansgenommen, eben und flach und fehr frudtbar. Sauptert : Bideburg. Republit. Majoritat (Prafitentenwahl 1872: 3525 Ct.). 7) 3m öftlichen Theile bee Ctaates Miffouri, umfaft 400 D. M. mit 9673 E., taven 2157 in Deutschland und 39 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 8839 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. hauptort: Barren ton. Republit. Majoritat (Prafitentenwahl 1872: 440 Ct.). 8) 3m nordwestlichen Theile bee Staates Rem Berfen, umfaßt 550 D. D. mit 34,336 E., bavon 752 in Deutschland und 9 in ber Schweig geberen; im 3. 1860: 28,433 E. Das Band ift bergig, bod in ben Thalern febr frudtbar; aud ift es reid an Mineralien, namentlich an Gifen, Bint, Marmor und Mangan. Hauptort: Belvibere. Liberalbemotr. Majeritat (Brafitentenmabl 1872: 1106 Ct.). 9) 3m norbeffl. Theile bes Staates nem Dort, umfagt 850 D. Dt. mit 22,572 G., baven 44 in Deutschland und 1 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 21,434 E. Das Land ift bugelig und wenig fruchtbar. Hauptort: Calbwell. Republit. Majorität (Prafitenteuwahl 1872: 1098 St.). 10) 3m nörblichen Theile bes Staats North Carolina, umfaßt 480 Q. . M. mit 17.758 E., baven 2 in Deutschland unt 2 in ber Comeia geberen unt 12.492 Farbige; im 3. 1860: 15,726 G. Der Boren ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Republit. Dajeritat (Brafitentenmahl 1872: 1447 Ct.). Warrenton. 3m fildwestlichen Theile bee Staates Dhie, umfaßt 446 D.- DR. mit 26,689 E., taven 625 in Dentschland und 11 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 26,902 E. Der Boten Bauptert: Lebanon. Republit. Majeritat ift wellenformig und febr fruchtbar. (Brafitentenwahl 1872: 1595 St.). 12) 3m nortwestlichen Theile bes Staates Benn . fplvania, umfaft 800 D .. M. mit 23,847 E., baven 458 in Deutschlant und 18 in ter Schweig geboren; im 3. 1860: 19,190 G. Das Land ift bugelig und im Allgemeinen fructbar. Bauptort: Warren. Republit. Majoritat (Prafibentenwahl 1872: 1552 13) 3m füröftl. Theile tee Staates Tenneffee, umfaft 450 D .. Dt. mit 12,714 E., bavon 10 in Dentichland und 23 in ber Schweig geboren und 1955 Farbige; im 3. 1860: 11,147 E. Der Boben ift hugelig und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort : De Minnville. Liberal.bemotr. Dajoritat ( Brafibentenmabl 1872 : 879 Ct.). 14) Im nerblichen Theile bee Staates Birginia, umfaßt 250 D.-M. mit 5116 C., bavon 8 in Deutschlant geberen und 1105 Farbige; im 3. 1860: 6442 E. Der Beten ift bugelig und im Allgemeinen fruchtbar. Sanptort: Front Ropal. Liberalbemotr. Dajoritat (Brafibentenmabl 1872: 505 Ct.).

Barren, Townships und Vostdärfer in ben Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Bostdorfe, tem haupterte von Bradth, Artansas. 2) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Litchjield Co., Connecticut; 673 C. 3) In Joade Co., Territerium Poaho; 22 E. 4) In Late Co., Illinois; 1235 E. 5) In Indiana: a) mit gleichnamigem Bostdorfe, in Huntington Co., 951 E.; b) in Marion Co., 2291 E., mit 3 beutschlich. Kirchen, sowie 3 rein ventschen Soulen; c) in Putnam Co., 1087 E.; d) in S. (3) Sowie 3 rein ventschen Soulen; c) in Putnam Co., 1087 E.; d) in S. (4) in Remetschen Co., 927 E.; b) in Rechtst Co., 790 E.; c) in Lucas Co., 963 E.; d) in Peweiskiet Co., 1167 C. 7) Mit gleichnamigen Postvorfe in Knog Co., Maine; 1974 C. 8) Wit

gleichnamigem Bostborfe in Worcester Co., Mossach usett to 2625 C. 9) In Wacemb Co., Michigan; 1938 E. 10) In Vissouri: a) in Canten Co., 472 E.; b) mit gleichnamigem Bostborfe in Marion Co.; 2425 E. 11) In Grafton Co., Rew Dampsbire; 960 C. 12) In Somerfet Co., New Jersey, 2710 E. 13) In Dertimer Co., New York; 1503 E. 14) In This in Belment Co., 4099 C.; b) in Jefferson Co., 1637 E.; c) in Tuecarawas Co., 822 E.; d) in Bafbington Co., 1604 €. 15) In Bennfplvania; a) in Bratford Co., 1421 E.; b) in Franklin Co., 16) Dit gleichnamigem Boftborfe in Briftel Co., Rhote 36lanb; 606 E. 3008 E. 17) In Colleton Co., South Carolina; 1631 E. 18) In Washington Co., Bermont; 1008 E. 19) In Washington Co., Bisconfin; 632 E.

1) Stadt in Trumbull Co., Dhio, bat 3437 G. und mird in 3 Begirte (wards) eingetheilt. 2) Boftborf und Sauptort von Jo Davich Co., Illinois.

3) Pofitorf in Baltimore Co., Mary fand. Barren. 1) Fluß im Staate Maffachufetts, entfpringt in Briftel Co. und munbet in die Narraganset Ban, Abobe Island. 2) Rluß in North Carolina, biltet bie Grenge amifchen ben Counties Granville und Barren und muntet in ben Roanole River, an ber Grenge von Birginia.

Barren Creet, Townibip in Gan Bete Co., Territorium Utah; 127 I.

Warrenham, Bostorf in Bradford Co., Penn julvania. Warrensburg. 1) Town ih ip und Bost dorf, lepteres hauptert von Johnson Co., Diffouri, 4804 E.; tas Bestorf hat 2945 E. 2) Temnfbip und Bostborf in Warren Co., Dem Dort, 1579 E. Das Poftvorf bat 115 G.

Barren's Ctore, Townfhip in Bale Co., Alabama; 480 E.

Barrensville. 1) Town fbip und Boftborfin Cubabega Co., Dbio; 1429 E. 2) Poftborf in Du Bage Co., Illinois. 3) Poftborf in Lycoming Co., Benn-

fplvania.

Warrenton, Townships und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Townfhipe in Alabama: a) in Dallas Co., 1057 E.; b) mit gleichnamigem Poftterfe in Dlarfholl Co., 863 E.; bas Beftberf hat 60 E. 2) Befiber jund Sauptert ven Barren Co., Di iff our i, mit 588 E., wovon ungefahr bie Balfte Deutsche find; biefelben baben zwei evangelifde Rirden und Schulen. 3) Town fbip mit gleichnamigem Boftborfe, tem Bauptert von Warren Co., Rorth Carolina, 2886 C.; tas Postterf hat 329 C. 4) Boftborf und Sauptort von Fauquier Co., Birginia; 446 C. Barrenton Preeinet, Township in Barren Co., Diffiffippi; 1160 C.

Warrentown, Dorf in Armstrong Co., Bennfylvania. Warrid, County im süblichen Theile bes Staates Indiana, umfaßt 336 engl. D.M. mit 17,633 E. (1870), baven 1011 in Deutschland und 6 in ber Edweig geboren; im 3. 1860: 13,261 C. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Boon eville. Liberal . De motr. Dlajoritat. (Brafitentenmabl 1872: 72 Ct.)

Barrington, Barlamenteborough, Dlunicipal. und Fabritftatt in ter engl. Graffdaft Lancafter, am Derfen, mit 32,083 E., bat Martt- und Tuchballen, Daufeum, Supferftederfdule, bedeutente Jubuftrie in Baumwolle, Glasmaaren, Dafdinen, Leim, Papier. Barrington. 1) Townfhips im Staate Bennfplvania: a) in Bude Co.,

949 E.; b) in Port Co., 1726 E. 2) Precinct in Escambia Co., Florida; 1697 E. 1) Township in Darion Co., Alabama; 2179 E. 2). Diftrict Warrior. in Bibb Co., Georgia; 1548 G.

Barrior's Mart, Township und Bestrorf in Suntington Co., Bennfplvania;

129 E.

Barfam, blubenbes Boftverf unt Flughafen in Banced Co., Illin eis, am mefil. Ufer bee Miffiffippi River am Suge ber Lemer Rapite gelegen, ift ber wefil. Entpuntt ter Teleto . Beoria . Babafbbabn, bat einen nicht unbeteutenten flufbantel und ift mit bem gegenüberliegenten Rectut burch Sabren verbunten. Es erideint bier eine modentlide beutsche Zeitung: "Der Courier" (berausg. von Th. Bijchof). 2B. bat 6 Rirden, 1 Nationalbant, blubente Manufacturen und 3583 G.

Barfam, Townfhipe und Boftborfer in ten Ber. Stagten. 1) Temnfhip in Gumter Co., Alabama; 2080 E. 2) Boftborf und Bauptort von Refeineco Co., Indiana; 2206 C. 3) Townfbip mit gleichnamigem Poftvorfe, tem Sauptorte von Gallatin Co., Rentudy, am Dhio River; 2101 G. Das Beftrerf bat 715 C. 4) Townships in Minnesota: a) in Geothue Co., 1027 E.; b) in Rice Co., 1000 E. 5) Town fhip mit gleichnamigem Boftborfe, bem Bauptorte von Wyoming Co.,

Rem Dort, 3143 G. Das Poftborf bat 1631 E. 6) Boftborf in Cofbocten Co., Dbie. 7) 3n Benniplvania: a) Townibip mit gleichnamigem Poftcorfe in Befferfon Co., 1122 C.; b) Boftborf in Foreft Co. 8) Boftborf und Sauptert von Richmond Co., Birginia.

Barjam Landing, Township in Benton Co., Diffouri; 498 G.

Barican. 1) Gouvernement im Ruff. . Polen, umfaft 258 g. D. . D. mit 925,639 &. (1867). 2) Saupt ftabt beffelben und bes chemaligen Ronigreide Bolen (poln. Warszawa), liegt auf tem 50-60 f. boben, linten Thalrante ber Weichfel und ift burd eine toloffale Bitterbrude mit ber gegenüberliegenben Borftabt Braga verbunden. Die Stragen find gut gepflaftert und in manden Statttheilen, 3. B. ber Krafauer Borftadt und ber Nowy Swiat (Neuen Belt), gebort 23. ju ben fconften Statten Europas. Unter ben 8 öffentlichen Plagen find ber Sigiemunteplat und ber Gadfifde Blag bie fconften. Bon ben gablreiden, meift im grofartigen Ctyle erbauten Balaften find nament. lich hervorzuheben: am nördlichen Ende ber eigentlichen Stadt, auf einer Anbobe, bas frühere tonigliche Schloß (Zamek krolewski) mit ben 2 großen Reichstagefälen, ber Sachfilche Baleft, ber ebemalige Brubl'iche Balaft, ber Gouvernementspataft. Im G. ber Ctabt, aber noch innerhalb ber Linien, liegen bie Luftfdloffer Belvebere und Lagienti. Bon ben 29 Rirden ift bie 1360 gegrundete Rathebrale von Ct. Johann bervorzuheben, von ben übrigen Rirden befondere eine lutherifde und eine griedifde Rathebrale. Faft gang B. wird von ber 1832 aufgeführten Citabelle, ber MIerander fe ft ung, beberricht. Die Univerf i t at, welche 1832 aufgehoben wurde, ift 1860 wieber, jedoch nach ruffischem Muster, eingerichtet worden; auferdem bestehen verschiebene Alabemien, Gemalbesammlungen, Sternwarte, Gymnafien und verschiebene andere miffenfchaftliche und Unterrichteinstitute. Bon ben 251,584 E. (1867) find bie meiften Ratholiten, jedoch gibt es auch viele Protoftanten und Juben. 2B. ift bas Centrum ber commerciellen und induftriellen Thatigfeit Bolens und hat namentlich Fabriten fur Tud, Cafimir, Teppide, Geibenzeuge und Mafchinen. Die Beichfelfdiffahrt, 2 bebeutente Deffen, fowie Getreite- und Bollmartte nichen 20. ju einer bedeutenben Sanbeleftabt. In ber Rabe von 2B. liegt bas jett bem Grafen Bo. tocti geberige Schlof Billanow, in welchem Johann Sobiefti 1696 ftarb. - Der Utfprung B.'s ift ungewiß; 1339 erhielt es Mauern, war bis 1526 bie Refibeng ber herzoge von Dafovien, und murbe 1609 von Sigismund III., an Stelle von Rratau, jur Refibeng bee Bolenreiche erhoben. Rach ber großen breitägigen Schlacht (28 .- 30. Juli 1656), welche unter ben Dauern 23.'s gefchlagen murbe, ergab fich bie Stadt an Rarl X. ven Someben. Die facfifch polnifden Ronige thaten Bieles jur Bericonerung ber Stadt. Doch litt biefelbe fart mabrent bee Rorbifden Rrieges. Babrent ber Jahre 1764-1773 und 1793 murbe 2B. von ben Ruffen befett; bod murben biefelben burch ben Aufftanb vom 17. und 18. April 1794 vertrieben. Bom 9. Juli bis 6. Cept. 1794 murbe B. vergeblich von ten Breufen belagert, capitulirte aber nach Erfturmung ber Borftabt Braga (5. Nov.) burch bie Ruffen unter Gumarom. 1801-12 murbe 2B. Die hauptftabt bes neugebilbeten Berjogthums B., nachdem es feit ber britten Theilung Bolens preufifd gemefen war, murbe aber 1813 wieder ruffifd. Um 7. Gept. 1831 murte bie Schlacht bei 20. gefclagen und am 8. ergab fich bie Stadt an bie Ruffen. Am 22. Jan. 1863 brach bier ber lette poln. Aufstand aus. Das Bergogthum 23. (2800 D.- DR. mit 3,780,009 E.) umfaßte (feit 1807) bie Departemente: 2B., Bofen, Ralifch, Block, Lomza und Bromberg. wogn 1809 noch Beftgaligien tam. Bum Bergeg von 2B. ernannte Rapoleon I. ben Ronig Friedrich Anguft von Sadfen, welcher aber nur bie 1812 regierte.

Bartburg, Bergichlog im Großberzogthum Gadfen . Weimar, oberhalb ber Stabt Gifenach gelegen, ift eines ber intereffanteften Baumerte romanifchen Styles. Dan betritt burch ben haupteingang bie Borburg mit bem Ritterhaufe, in welchem bas noch unveranderte Luther gim mer liegt; bann tommt die hofburg, öllich bavon die Thor-halle, und dann die Remenate. Das hauptgebäude der hofburg ist das Landgrafenhaus mit bem Landgrafenzim mer, mit 8 Wandgemalten von Schwind, bem Fürftenfaale und bem Gangerfaale. Auf bem Burghofe fieht ber Wart. thurm ober Bergfrieb. Die 2B. murbe 1080 von Lubwig bem Springer erbaut, war bis 1440 Refibeng ber Landgrafen von Thuringen und ift neuerbinge burch ben Groff. herzog Karl Alexander restaurirt worden. Sifterifc berühmt ift Die B. burch ben Bartburgfrieg (f. b.) unter ber Regierung bes Landgrafen Bermann, burch bie beil. Glifabeth, als Luther's Aufenthaltsort (4. Mai 1521 bis 6. März 1522) und durch das Wart burgfeft (1817).

Bartburg (früher Totnef), Derf in Berth Co., Proving Ontario, Dominion of Canada, 9 eigl. M. von Stratferd, hat eine, meift aus Deutschen bestehene Bevollterung von ungefahr 200 Bersonen, welche sich mit Aders, Obst. und Gartenban beschäftigen. Es bestehen bier eine beutsche berein, ein Frauenverein und ein Gelangverein.

Bartburg, Township und Boftborf in Morgan Co., Tenneffee, eine bentiche

Colonie mit 871 G. (1870).

Bartburgfeft ift ber Rame einer Bebachtniffeier, welche am 18. Dft. 1817, bem Jahrestage ber Golacht bei Leipzig, auf ber Bartburg (f. b.) ale Berfeft gur breibunbertjabrigen Erinnerung an die Reformation von den deutschen Studenten begangen wurde. Die Aufforderung zu dem Feste ging von der Jenenser Burschenschaft aus. Durch niehrere bunbert Studenten von 12 Universitaten murte ein Festausschuß von 24 Diitglietern ermablt. Huf tem Befte ericbienen Die fpater verbetenen, burichenicaftliden garben "Commarg-Roth. Bolto" jum erften Dal ale Combel ter Bolteinheit. Rodtem bei Bantetten mabrent tes Tages Reben zu Gunften ber Einführung einer allgemeinen teutiden Buridenicaft gehalten maren, vereinigten fich bie Stubenten Abente gu einem fradeling nach tem Wartenberge, um tafelbft mit bem Eifenader Lantfturm Giegesfeuer jur Erinnerung an tie Leipziger Chlacht angugunten. Ale ter Bug nach Gifenach gurudgefehrt war, blieben einige Ciubenten mit bem Profoffer Fries gurud und verbrannten auf einem Scheiterhaufen theils bie Titel von Werfen volleseindlich gefinnter Dianner, theils bie Buder felbft. Unter ben 28 Schriften befanten fich: Dabelem, "Ueber ben Artifel 13 ter Buntesacte"; Rampt, "Coter ber Gentarmerie"; Robebue, "Gefdichte bes Deutschen Reiche"; Saller, "Reftauration ter Stactemiffenfcaft"; Colln, "Bertraute Briefe"; Canl Alder, "Die Bermanemanie" u. a. m. Auch marf man eine Conurbruft (mit Bezug auf bas tamale gebrauchliche Schnuren ter Officiere), einen haarzopf und einen Corporalfod (Die Beiden bes berricbenben Dilitarismus) in's Reuer. Am 19. Dit, grgen bie Studenten wieber auf bie Bartburg, mo für Die Abichaffung ber Duelle und gu Gunften ter Gruntung einer allgemeinen beutiden Buridenicaft Reten gehalten murten. 2B. madte überall ungemeines Auffchen; tie Profefferen Fries und Ofen murben gemagregelt, und tie Regierungen mitterten überall revolutionare Bewegungen unter ter fintiren-Bgi. Buridenidaft. ben Jugent.

Bartburgfrie wird ber, ber Sage nach im J. 1206 ober 1207, unter ber Regierung Lautgrafen Dermann von Thuringen, auf ber Bartburg (f. b.) abgebaltene Tichterwettsampf zwischen ben bamols berühmtesten Dichtern, heinrich wen Ofterbingen und Waltber von ber Begelweide, genannt. Der unterliegende Theil sollte gehenkt werten. Heinrich wurde sie bestigtet erlicht, flüchtete aber zu ber kandpräfin Eisabeth, welche die Erbaltung eines Lebens erwirfte und ihn nach Ungarn sandte, um Klingser (f. b.) als Schiederichter berbeizubelen. Dieser begann mit Wolfram von Choenkach und anderen Dichtern, mit hilf ihm bienstbarer, bester Geister, einen neuen Bettlaupf in Gelebrsamteit und Räthlein, welcher in einem uoch jett erbaltenen mittelhechreutstehen Bettlaupf in Gelebrsamteit und Räthlein, welcher in einem uoch jett erbaltenen mittelhechreutstehen Gerichte, "Kriese von Wartburg" (Wart-

burgfrieg) befungen ift.

Bartenberg, Standesherricaft ber Pringen Rarl von Aurland in bem Regierungebegirt Bredlau ber preuß. Probing Schlefien, mit der gleichnanigen Kreis fiatt, welche 2492 E. (1871), 2 Schlöffer, Bieb- und flachemartte bat. Früher gehörte bie herrschaft ben Burggrafen von Dobna, seit 1734 aber bem ruffischen Oberkammerherrn Grafen Biron, bem nachmaligen herzege von Aurland.

Bartenburg, Dorf am linten Elbufer im Regierungsbezirt Merfeburg ber preufi. Proving Sach fen, ift bifterisch bentwürdig burch bas Treffen vom 3. Ott. 1813, in welchem die Preufien unter Port bie Franzosen unter Bertrand schlugen. Für biesen Sieg erhielt

Port ben Chrennanien "bon Wartenburg".

Barthe eber Warte, bedeutenbster Rebenfluß der O ber, entspringt auf ber süd-polnichen Socialische bei Kromelew; 40%, M. ihres Langes gedören dem preuß. Staate an. Sie flieft nach einer grefen Krümmung dei Czenstodau nach R., wender sich bei kiele, we sie schiffbar wird, nach W., bann wider nach N., tritt bei der Rehemündung in den 10 M. langen und 11%, M. breiten Wart befor uch ein und mündet bei Küstrin. Die W. bat aberall flade Ufer und versander und versander und verfander und versander und versan

\*Barwick. 1) Graffcaft im mittleren England, umfaßt 881 engl. D.-M. mit 633,902 E. (1871) und wird vom Avon, Tanıe, Leon und Stour bewässert. 2) Haupte Babt derfelben, am rechten Ufer bes Avon gelegen, ist eine alte Stott mit 48,846 E. (1871) und einem prachtigen alten Schloffe (Barwid. Caftle), in welchem fich bie berubmte Warmidvafe aus bem Alterthume, eine Baffenfammlung und eine Gemalbegalerie

befinten.

Barmid, Ridart Reville, Graf von B., Gohn bee Grafen von Galieburh und Schwiegerschn bee Grafen Richard von B., ein Reffe bee herzogs von Port und ein Better Erward's IV., murbe 1420 geboren. In bem Burgerfriege zwischen ben Baufern Port und Lancafter nahm er fur bas erftere Partei, und trug bauptfachlich gu bem glangenben Giege bei Gt.-Alban bei, murbe balb barauf jum Gouverneur von Calais ernannt, fammelte, nachdem in feiner Abmefenheit Die Porfiften gefchlagen maren, fonell ein großes Beer, und gemann 1460 bie Schlacht bei Rorthampton, in melder Ronig Beinrich gefangen genommen murbe. Racbem er im folgenden Jahre Die Bartei Lancafter bei Towten wiederum geschlagen batte, ficherte er Edward IV. ben Thron. 2B. murbe gmar für seine Dienste belohnt, überwarf fich aber mit tem Konige und ging 1470 nach Frantreid, wo er mit hilfe ber Königin Margarethe ein Beer anwarb, nach England überfette und Beinrich VI. jum König ausrief. Ebward IV. wurde vertrieben und flüchtete nach Bolland, tam aber im Darg 1471 mit einer Streitmacht gurud und fchlug feinen geind bei Barnet (April 1471). Der Graf von B., welcher in biefer Schlacht bie Lancastrier an-führte, wurde getobtet. Er hinterließ zwei Tochter, von benen bie eine, 3 fa be fla, ben Bergog von Clarence, und Die andere, Unna, gnerft Comart, ten Bringen von Bales, und fpater Richard III. beirathete. - Der Titel ber 2B. ging von ibm auf feinen Entel Eb mart, einen Coba ber Babella 2B. und bee Bergoge von Clarence, über; berfelbe murbe von Richard III. und Beinrich VII. in ftrenger Befangenichaft gehalten und verband fich mit tem Bratenbenten B. Barbed (f. b.) jur Blucht aus tem Tower. Beibe murben gum Tobe verurtbeilt, und 2B. enthauptet (1499).

Barmid, County im fuboftl. Theile bee Ctaates Birginia, umfaßt 50 engl. D .- D. mit 1672 E. (1870), bavon 1052 Farbige; im 3. 1860: 1740 E. Der Boten ift berfbieben, im Gangen aber fruchtbar. Sauptort: Barmid. Republit. Dajoritat

(Brafibentenmabl 1872: 96 Gt.).

Barmid. Townibips und Boftberfer in ben Ber. Staaten. borf in Cecil Co., Marplant; 320 G. 2) Townfhip in Franklin Co., Daffa-New York; 5736 E. Das Postvorf hat 938 E. 4) Lownsbip in Tuskaramas Co., Dhio; 1387 E. 5) Tomnibip in Rent Co., Rhobe 36land; 10,453 E. 6) Boftborf und Sauptort von Barmid Co., Birginia; 21 E.

Barmid Red, Landzunge in Rent Co., Rhobe 38land, erftredt fich in bie Marra-

ganfet Bab.

Bargen nennt man Erbobungen auf ber Sant, Die aus Buderungen ber Leberhaut bervorgegangen fint; obwohl fie an ben Banten am Baufigften auftreten, fonnen fie boch an allen Rorpertheilen ericeinen. 3hre Entstehung ift unbefannt; oft verichwinden fie ebenfo ploplich wie fie erfdienen finb. Gie treten baufig febr bartnadig auf, febaf felbft Meten und Abbinben erfolglos bleiben.

1) Bouvernement im ruff. Groffürstenthum Finnland, umfaßt 730 Baia. D. Dt. mit 304,094 E. (1871). 2) Sauptftabt beffelben mit 4551 E. und lebbaftem

Banbel, brannte 1852 ab, ift aber feitbem fconer wieber aufgebaut merben.

Baja beißt ein fdwebifches Arelegefdlecht, welches mit Buftav 2B., ale Ronig Guftav I. (f. b.), ben fdwebifden Ronigsthron beftieg. Der Rame 2B. wird von einem in Upland, 5 fdmeb. Dt. von Stodholm, gelegenen Gute hergeleitet. Geit bem 5. Dai 1829 führt Buftav, ber Gobn bes Ronige Buftav IV. Abolf von Schweben, bes letten Regenten ans bem Saufe Bafa (1792-1809), ten Titel eines Bringen von 28. Buftav's einzige Tochter, Raroline, geb. am 5. Hug. 1833, ift feit bem 18. Juni 1853 mit bem jetigen Ronig Albert von Gadfen vermählt.

Bajath, im Territorium Utab. 1) County im norboftl. Theile, umfaßt 9500 engl. D .- Di. mit 1244 E. (1870), barunter 4 in Deutschland und 37 in ber Schweig geboren. Das Land ift gebirgig. Sauptort: Seber Citu. Majorität für ben Congresscanditaten 1872: 379 St. 2) Precinct in Summit Co., 261 E.

Bajdbar (Procyon), eine ju ben barenartigen Raubthieren geborige, in Amerita einheimische Battung, mit beim Laufen über ber Erbe befindlicher Goble, furger fpiper Schnauge und langem Comang; nachtliche Thiere, Die geschicht flettern. Bemeiner B. ober Coupp (Racoon; P. lotor), in Nortamerita, graubraun, nabrt fich von fleinen Thieren und Bflangenftoffen, wird bis 2 F. lang, bat ein wohlschmedentes Fleisch und liesert ein geschähtes Belzwert, Schuppen, (gegen 600,000 Stad jährlich); der Krabben fresser (P. cancerivorus), hellaschgrau, ist in Sübanterita beimisch,

Baiden nenut man bie burch Anwendung von Flüffigleiten, besonders Wasser, bewirtte Entsernung bed Schuutes vom menschichen und thierischen Kerper, sowie von Gegenständen überhaupt. Das W. fleinerer oder weuiger Gegenstände geschiebt in Trögen oder Sieben; in den meisten Fallen reicht aber diese Art des B. 8 nicht aus, sondern es werden befondere Wassemittel und Wassendichten ersorderet; beim W. im Großen die Wassen nachdinen. Dieselben sind den Messen ersorderet; beim B. im Großen die Wassen was die Basse erieben find untelnte Tröge, in denen fie Wassen der geschen der Kroßen die Wassen der geschieden find untelnte Tröge, in denen fie Wässen word werden der geschen der geschen der fortwährend vom Boden in Röhren ausstellicht und sich oben über die Wässe erzießt, Wringmaschinen mit Kautschuldusdigen u. s. w. Sehr prattisch sit die Tampfwässerei. In der Gebenie begeichnet W. die Entsernung aller löstichen Beimengungen eines Niederschlags. Bgl. Büdner (2. Aust. 1871) und Peleuze, "Aunstwässer" (5. Aust. 1886).

Based, County im N. bes Staates Oregon, mit 2609 E. (1870), bavon 81 in Deutschland und 9 in der Schweig geboren; im Jahre 1860: 1689 E. Das Land ift im B. gebirgig, wo ber Mo unt hood, ein Gipfel ber Cascate Range, sich bis 14,000 F. erbebt. Der Boton ift im Algemeinem unfruchtbar. Dauptort: Dalles Eitb. Re-

publ. Dajoritat (Brafibentenmabl 1872: 78 Ct.)

Bafera, County im futl. Theile tes Staates Minne fota, umfaßt 432 engl. D.M. mit 7854 C. (1870), taven 638 in Deutschland und 36 in ber Schweiz geboren; in Jahre 1860: 2601 C. Der Boten ift welleufermig und fruchtbar. hauptort: Bilton. Republik. Majerität (Braffrentenwohl 1872: 277 St.

Busgan, f. Bogefer.

Maihburn. 1) Cabwallaber C., ach, in Livermore, Maine, am 22, April 1818. fiebelte fpater nach Bisconfin über und reprafentirte einen Diftriet jenes Ctaates im Congreft von 1855 bis 1861. Beim Musbruch bes Burgerfrieges trat er in bie Urmee, murbe im Juli 1862 Brigadegeneral, und rudte im Juni 1863 mit einer Divifien von Memphis que, um General Grant vor Bideburg ju verftarten. Er tiente frater unter Gen. Bante in Louisiana, mar 1867-71 Mitglied bes Congresses und murbe im Nov, tes letteren Jahres juni Geuverneur von Bieconfin ermablt. 2) Elibu B., Bruter bee Borigen, geb. in Oxford Co., Daine, 1816, ftutirte bie Rechte und ließ fich in Galena, Illinois, nieber. 1852 murbe er in ben Congref und feitbem fiebenmal mieber gemabit. Er mar ein entidiebener Republifaner und ein perfonlider Breund General Grant's. 4. Diarg 1869 ernannte ibn letterer jum Ctaatsfefretar; er refignirte fden eine Bode fpater aus Wefuntheiterudfichten und murte als Wefantter nach Franfreich gefdidt, mo er fich, beim Musbruch bes Frangofifch-Deutschen Arieges um bie in Franfreich, befonbere in Baris, aufaffigen Deutschen grofe Berbienfte erwarb. 3) 3frael, ein ameritanifder Staatsmann, Bruter ber Borigen, geb. 1813 in Livermore, Maine, mar Dittglied tes Congreffes von 1851-1860 und murbe bann jum Gouverneur bee Ctaates Diaine (1861-1863) ermählt.

**Bafhburn.** 1) Townishing in Artanfast: a) in Seett Co., 199 E.; b) in Sekthian Co., 478 C. 2) Postdorfin Beetferd Co., Yllinois; 272 E. 3) Postdorf in Arestock Co., Wainc. 4) Posttorf in Grant Co., Wisconsin.

Bafhington, We orge, Deerbefchlehaber ter Armee ter Ber. Ctaaten im Unabbangigteitefriege und erfter Prafibent ter Union, geb. om 22. Febr. 1732 in Beft-merelant Co., Birginia, zwischen Bepe's und Britge's Creek. Die Familie tann mit Gicherheit bis in's 12. Jahrh. gurudverfolgt werben, we fie in Durham Co., England, anfaffig 3m 3. 1657 manberten bie Bruter Lamrence und John 2., mabrideinlich wegen ihrer repaliftifden Definnungen, nach Birginia aus. George B. mar ter Urgroffichn von John, bet Gehn von Augustine B. und beffen gweiter Frau Diary Ball und bas altefte von ten feche Rintern aus ber gweiten Che. Bon ben vier Rintern aus ter erften Che überlebten nur gwei bie frühen Rinterjahre, barunter Lawrence, teffen Befibung Dlount Bernen fpater auf George überging. Bater ftarb 1743. Dbmobl er bie Familie in guten Berhaltniffen jurudlich, erhielt Georg boch nur Elementarunterricht, lernte aber noch außerbem Buchhaltung und Lantvermoffen. Seine Abfidt gur Gee gu geben, gab er ben Binfden ber Mutter gu Liebe auf. Bom 16. bis jum 19. Jahre mar er mit bem Bermeffen ber ausgebehnten Landereien bes nach Birginia übergefiedelten Lord Fairfar beschäftigt. Das raube, anftrengende Leben in ter Bilbnig fraftigte feinen von Ratur ftarten Rorper, und bie fteten Befahren, benen er burd bie Indianer ausgesett mar, entwidelten in bobem Grade feinen Muth und feine taltblutige

Befonnenheit. Diefen Gigenicaften batte er es zu banten, baf er frot feines jugendlichen Altere von 19 Jahren jum D'afor ernonut murbe, ale Birginia fich megen bee mit ben 3nbianern fowohl, wie mit Franfreich brobenben Krieges zu ruften begann. In bemfelben Sabre (1751) begleitete er feinen franten Bruber Lawrence nach Barbatoce, bas einzige Dal, daß er ben ameritanifden Continent verlaffen bat. Das Berbringen ber Frangofen von Canaba aus nach Guben veranlagte Gouv. Dinwittie, gur Ermittelung ihrer Plane 2B. 1753 mit Depefden nach bem frang. Fort, an einem Zweige bes French Creet, einige engl. Meilen füdlich vom Late Erie, ju ichiden. Dhne militarifche Begleitung burchforitt 2B. mitten im Binter Die Bildnig, eine Strede von gegen 600 Deilen. Rur feiner außerorbentlichen Gefundheit und Rraft, fowir feiner unerfcutterlichen Raltblutigfeit, mar es zu banten, bag er allen Gefahren gludlich entraun. Ceine Aufzeichnungen mabrent ber Reife trugen viel bagu bei, ber englischen Regierung einen flaren Ginblid in Die Plane Frantreichs ju verschaffen. Das Unfeben, welches er fich burch tiefe Erpedition erwarb, trug ihm tie Ernennung jum Dberftlieutenant eines Regimentes ein, welches Birginia organifirte, um bie beabsichtigten Occupationen am Obio gegen Die muthmaglichen Angriffe ber Frangofen gu founen. Da ber Dberft bee Regimentes balb ftarb, fo fiel tas Commanto über rafielbe 28. ju. Der erfte Bufammenftog mit ben Frangofen mar gunftig fur bie Birginier. Bor ber Uebermacht mußte fich B. aber in Die haftig aufgeworfenen Berte, Die er Fort neceffity genannt, jurudziehen und bier am 4. Juli 1754 capituliren. Gein Ruf litt burch Diefen unglidlichen Musgang ber Expedition nicht, ba er bas Dlögliche geleiftet. Ale im folgenben Jahr von England regulare Truppen unter bem Befehl von Brabbed nach Birginia gefantt murten, nahm B. megen ber Bevorzugung, welche bie Officiere berfelben erfuhren, feinen Abichieb, bot aber Brabtod feine Dienfte ale Freiwilliger an. Das Anerbieten murte gwar angenommen, aber feine Ratbidlage nicht beachtet, und infolge beffen endigte bie Expedition gegen Fort Duqueene in ber fürchterlichen Rieberlage vom 9. Juli 1755. 28.'s Rod murte nach feinem eigenen Zeugnig von 4 Augeln burdbebrt, und zwei Bferbe murben unter ibm eridoffen; er felbit aber blieb unverfebrt. Der Dintb und bie Raltblatigfeit, tie er in tem Rampf bemiefen, liegen feinen Ramen auch in ben übrigen Colonien befannt merten. Birginia bot 2000 Dt. auf, und B. murbe mit bem Oberbefeht über tiefelben betrant. Der ichlecht geführten Expedition gegen Fort Duquedne unter General Forbes (1758) befehligte er wiederum die virginische Streitmacht. Nach tem Falle bes Forts im folgenten Jahr nahm er seinen Abschied, nachdem er sich turz zuvor mit Frau Dartha Cuftis perbeiratbet. Bald barauf fiedelte er nach Dount Bernen über und lebte ter Bewirthichaftung bee großen Befinthums, im Binter aber eftere ale Mitglied ber Brovingiallegislatur nach Billiamsburg gebend. 1774 mar er einer ber Delegaten von Birginia gum eriten Continental-Congreg, und Batrid Benry ftellte ibm bas Beugnig aus, bag, mas grundliches Unterrichtetfein und richtiges Urtheil anlange, er alle Anteren überrage. zweite Continental-Congreg, beffen Mitglied er ebenfalls mar, mabite ihn am 5. Juni 1775 einftimmig jum Dberbefehlshaber ber Colonial-Armee. Bei ber Uebernahme bes Amtes erflarte er, feinen Behalt begieben ju wollen, ber Congreß folle nur feine Auslagen beden. Diefer Beweis feiner burchaus uneigennntigen und unbedingten Bingabe an Die Cache trug viel bagu bei, ihm bas Unfeben gu geben, beffen er im bochften Grabe bedürftig mar. Der Mangel an Rriegematerialien, bas Ueberwiegen bes particulariftifchen Beiftes in ber Bevolferung wie in ben Staatbregierungen, bas Biberftreben ber Eruppen gegen eine ftraffe Difciplin, Die manderlei und großen Rebter bes Congreffes, wie g. B. bie Berpflich. tung ber Truppen auf turge Beit, ber ftetig machfenbe Mangel an Gelb und bie ftetig fich fleigernbe Schwierigfeit, auch nur bas nothwendigfte fur bie Armee gu erhalten, bie gange Unbeholfenbeit ber burch Die Confoberatione - Artifel gefchaffenen Regierungemafdine, bie Eiferfüchteleien unter ben boberen Officieren und endlich bas wieberholte Ausbrechen eines meuterifden Beiftes in ter Armee machten feine Stellung gu einer gang auferorbentlich fdwierigen. Der in allen Berbaltniffen bervortretenbe Abel feiner Befinnung, feine mit großer Dilbe gepaarte unerschütterliche Festigkeit, feine angergewöhnliche Arbeitefraft, bas Theilen aller Gefahren und Entbebrungen mit ben Goltaten, bie unermutliche und bingebenbe Sorge für bas Bobl ber Armeen und bas energifche Ginfteben für bie begrunteten Forberungen ber Officiere und Golbaten, verbunden mit einer flaren Erfenntniß und vollen Burbigung ber auf ben Congreft brudenben Berbaltniffe, feine taltblutige Befonnenheit und bie Bewahrung eines ungebrochenen Dinthes, auch in ben buntelften Stunden, und endlich die Peinlichkeit, mit der er nicht nur formell, fondern auch thatfächlich die Ueberordnung ber burgerlichen Bewalt über bie militarifde anerfannte, liefen ibn jeboch aller Schwierigfeiten Berr werben. 216 Die "Conman-Cabale", Die feinen Sturg beabfich.

tigte, gefallen mar, murbe im Congreft, in ber Armee und in bem gangen Bolte mit jetem Tage bie Ucbergeugung fefter, bag er ber "von ber Borfchung auserferene Dann fei, unter beffen Bubrericaft bas Bert allein zu einem gludlichen Enbe binausgeführt merben tonne". Am 23. Deg. 1783 legte er feine Beftallung ale Dberbefehlebaber ter Armee in bie Sanbe bes Congresses nieber und jog sich nach Mount Bernon ins Privatleben jurna. Die vollständige Diuthlofigfeit, in welche bie Bundesgewalt nach ber Beendigung bee Rriegee verfiel, und bie raid fortidreitente thatfadliche Huflojung ter Union, erfüllten E. mit ticffter Gorge. 218 Chans' Rebellion in Daffadufette ausbrad, erflarte 2., "tie Dinen feien überall gelegt und ein Funte tonne fie überall auffliegen machen". Ale er aufgefortert murte, feinen Ginflug ber brobenten Anarchie entgegenzuseten, entgegnete er: "Ginfluß ift nicht Regierung", und ein anderes Dal bezeichnete er bie haupturfache ber Berrnttung oller Berbaltniffe mit ben Borten : "Bir find beute breigehn und morgen eine Nation". Der Borichlag, eine Convention von Delegaten fammtlicher Ctaaten jum Bebufe einer tiefgreifenten Beranterung nach Philotelphia ju berufen, murbe von ihm vollfom. men gebilligt. Das ihm übertragene Mantat lebnte er jetoch anfänglich ab, theils weil gleichzeitig bie Jahresversammlung ter Cincinnati (f. b.) tagte, ber er bereits feine perfenliche Anwelenheit zugefagt, theils weil er ein tiefes Widerftreben empfant, wieder in bas öffent. liche Leben zu treten. Seine nächsten Freunde waren in ihren Ansichten barüber getheilt, ob man ibn gur Theilnabme an ber Convention brangen folle. Ginige meinten, es niffe noch fdlimmer werten, che es beffer merben tonne, wenn aber tie Convention resultatios bliebe, und 2B. an ihren Berathungen theilgenommen, fo fei ber lette Trumpf ausgefpielt. bagegen bielten bafür, bag bereits ber lette Augenblid getommen fei, ba bie Union auf eine festere Bafis gestellt merten mußte, und rag bas auch jest nur gelingen murte, menn 23.'s Bepularität und Ginfluß bafür in bie Bagichale geworfen murben. Die Unficht ber Letteren überwog, und fie bestimmten entlich BB. jur Annahme eines Danbate. Die Convention (1787) mabite ibn einstimmig jum Borfitenten. Rad ber Unnahme ter neuen Berfaffung murbe er ebenfo einstimmig vom Clectaralcollegium gum ersten Prafitenten Geine Inauguration fant erft am 30. April 1789 in Rem Port ftatt, weil ter Congreß, obwohl er am 4. Diarg hatte zusammentreten follen, erft am 1. April ein Querum hatte. B.'s Bestreben in feiner Abministration war, über ten Barteien gu fieben und womöglich fie ju gemeinsamer Action ju verfobnen. Huch bann noch gab er ties Befireben nicht auf, ale fich bie Barteien vollkommen consolivirt hatten, bie Barteileibenschaften bereits febr bod gingen, und Jefferson und Samilton, welche bie beiten bebeutentsten Stellen in feinem Cabinet inne hatten, Die anerkannten Subrer ber beiben Barteien geworben maren. Eine Weile gelang es ihm auch burch bie Aufbietung feines gangen Ginfluffes bas Cabinet aufammenguhalten; je nothwendiger aber die confequente Berfolgung eines feften politifden Spfteme gu merben begann, befto mehr aboptirte er tie von Bamilton vertretene Politit ber Foberaliften, ohne jeboch Parteiprafibent ju werben. Tropbem murten tie Angriffe gegen bie Abministration immer beftiger, und entlich murbe auch 2B. perfoulid von ten radicalften anti-foderalistischen Organen bitter angeflagt. Diese stetig fortschreitente Berfdarfung bee Parteigegenfates, ber in bobem Grabe burch bie Stellung gefdurt murte, welche Die Abministration in ihrer Politit gu bem revolutionaren Frankreich einerseits und gn England andererfeite einnahm, ließ in 2B. ben Bunfch immer ftarter merben, fich in's Brivatleben gurudgugieben. Da aber nicht nur bie Foberaliften in ihn brangen, sonbern auch bie Anti-Boberaliften, ihre Beit noch nicht für gefemmen baltent, ibn baten, eine Wiebermabl angunehmen, fo gab er gulett nad. Das Electoralvotum murbe mieterum einstimmig für ibn abgegeben, ber Barteitampf aber immer beftiger. Da Befferfon's Rud. tritt aus tem Cabinet ben Antifeberaliften freie Band ließ, bie Abminiftration anzugreifen, obne ibren eigenen Subrer indirect mit ju treffen, fo murten ibre Angriffe immer rudfichte. lefer. Dazu erfuhr bas Cabinet burd ben aus verfonlicen Rudfichten veranlaften Rudtritt Bamilton's eine wesentliche Schwächung, mabrent bie Berwickelungen in ber ausmartigen Politit immer fdwieriger murben. Die Abministration blieb gmar fdliefilich in allen Streitfragen Giegerin, und ber Erfolg fprach burdweg für ihre Bolitit; aber 2.'s perfonlide Stellung mar bod in foweit erfduttert, bag, ale tie Frage einer abermaligen Wieberwahl angeregt murbe, es fehr zweifelhaft eridien, ob er in bem Ralle mieterum einstimmig gemablt werten murte. Er blieb jebod, bei feinem Entfdluß, in's Privatleben gurudtebren ju wollen. Am 17. Gept. 1796 nahm er in einer Abreffe vom Bolle Abidiet, und ale mit bem 3. Cept. 1797 fein Amtstermin abgelaufen mar, verließ er Philabelpbia (bis babin Git ber Bunteeregierung) mit ber Abficht, ben Reft feiner Tage obne jete thatige Theilnahme an bem öffentlichen leben in Wount Bernon ju verbringen. Als im folgenten

Jahr ein Arieg mit Frantreich so mahrscheinlich geworben mar, baß die Ruftungen eifrig betrieben wurden, verstand er sich jeroch, wenn auch nur mit Wirerstreben bazu, ben ihm vom Praficenten Abams angetragenen Oberbefehl unter ber Bebingung anzunehmen, baß er bis zum Ausbruche bes Krieges in Mount Bernon bleiben könne. Da es aber nicht zum Kriege kam, brauchte er seine Bestung nicht mehr zu verlassen. Rach nur zweitägiger Krankbeit starb er am 14. Dez. 1799 an einem Halbübel. R. D. Lee nannte ihn in ver vor bem Congreß gehaltenen Gerächtnifrede "den Ersten im Kriege, den Ersten im Frieden, und den Ersten in den Derzen seiner Landsleute." Bgl. "The Writings of G. Washington" (berausz, von 3. Sparss, 12. Bde., Boston 1834—37); Marshall, "Lise of G. Washington" (6 Bde., Philadelphia 1805; im Auszuge 2 Bde. 1832); B. Irving, "Lise of G. Washington" (5 Bde., Philadelphia 1805; im Auszuge 2 Bde. 1832); B. Irving, "Lise of G. Washington" (5 Bde., Rew Yort 1855—59).

Bafhington, ein in ber nordweftlichen Ede ber Ber. Staaten von Amerita gelegenee Territorium, liegt zwiften 45° 30'-49° nordl. Br. und 1170-125° meftl. 2. von Greenwich, und wird im n. von Britifh-Cotumbia, im D. von Joaho, im G. vom Columbia River, melder es von Dregon trennt, und im B. vom Stillen Decan begrengt. Der fladen. inbalt von B. wird, ben neueften Bermeffungen nad, auf 69.994 engl. D. Dt. gefcatt. aufer Alasta (f. b.), welches 1873 bem Territorium 2B. ale County einverleibt murbe. Die größte Lange von D. nach B. betragt 345 Dt., bie größte Breite von R. nach G. Die Bevolterung begifferte fich nach bem Cenfus von 1870 auf 23,955 Rovfe, von benen 22,195 Beige, 207 Farbige, 1319 feghafte Indianer und 234 Chinefen maren. Die nomabifd im Territorium lebenben Indianer murben bem letten Bericht bes Indianercommiffare gufolge auf 15,494 Ropfe geidaut, Die im weftl. Theile bee Lantes ben Ctam. men ber Claims, ber Quiniults, ber Chebalis, Squamifh, Ctaget, und im oftl. Theile ben ber Reg. Berces, Onates, Dalimas, Bannads, Chofbones, Spolones u. a. angehören. Die weiße Bevollerung gerfiel 1870, ben Nationalitäten nach, in 6932 im Lante, 1121 in Britifd. Amerita, 695 in Deutfoland und ber Goweig Weborene; ber Reft vertheilte fich auf Die übrigen ameritanischen und europaifden ganter.

Der Bobenbeichaffenbeit nach zerfällt bas Territorium in zwei burch bie Cas. cabe. Mountains geschiedene Theile; ber westliche ift, namentlich in ber Rabe bes Buget Sound, wo bas Alluvialland eine Tiefe bis zu 100 F. erreicht, mit reichem und fruchtbarem Ader- und Beibeboten, fewie mit bidten Rabelmalbungen bebedt, ber öftliche Theil zeigt nur in ben Thalern fruchtbaren Boben, mabrend er fonft burr, fteinig und unfrudtbar ift. 3m weftt. Theile gereiben Beigen, Dlais, Bafer, Gerfte, Kartoffeln, Delonen und bas Doft ber gemäßigten Bone. Das in feiner Ruftenbilbung und Gebirgeformation fast gang bem Staate Oregon gleiche Territorium theilt man in brei vom Westen, b. b. vom Stillen Decan aus, auffteigenbe Regionen, namfich 1) bie westliche ober Ruften Region, zwischen bem Weer und ten mehr als 6000 guß hoben Cascabe-Mountains; 2) Die mittlere; und 3) Die öftliche, ober bie ber Rody Mountains. Die erstere, ungefähr ber achte Theil bes Gangen, wird von Ansläufern ber Cascate-Dlountains burdfest, welche bas R ni ft e n ge bir ge (Coast-Range) bilben. Diefes lettere beginnt am Cape Can Lucas und giebt fich bis gur Strafe von Juan te Fuca bin, wird in ber Rabe bes Columbia River niedriger, erbebt fich aber weftlich von Dood's Channel ju bem breiten und hoben Gebirgezuge ber Dinmpian . Dountains, welche an einigen Stellen bis ju Bipfeln von mehr als 8000 guß anfteigen. Die Cascade. Dountains, eine ununterbrochene Forticung ber Gierra Nevaba California's, erreichen eine burchichnittliche Bobe von ungefahr 6000 fuß und laufen parallel mit ber Rufte, in einer mittleren Entfernung von etwa 100 Meilen von berfelben. Diefe Gebirgefette ift in orographifcher Begiehung Die wichtigfte fur bas gange Territorium, benn fie icheitet Die vericbiebenen Diftricte ber Art, bag bie westlich und öftlich von ibr gelegenen, fich in Bezug auf bas Rlima, auf ben Boben, auf ben geologischen Charafter und bie Pflangenflora und Thierfauna, ftreng von einander unterideiten. Bier bobe Schnecgipfel mit Gletichern erheben fich in biefem Webirgegnge; Dount Bater, unter 480 15' norbl. Br., 10,760 F. bod, ein noch thatiger Bultan, mirft baufig Raudmelten aus, zeigt zuweilen auch in ber Racht einen glanzenden Feuerschein an ber Spipe seines Araters, hat aber, fo lange Beiße ibn tennen, teine Lava- over Afcheneruption gehabt; Dt. Rainier (fruber Regnier gefdrieben) unter 460 40' nerbl. Br., 14,444 F. bod, bat zwei, ungefahr 4 Deilen auseinander flebende Bipfel, und ift ein erlofchener Bultan; Dt. Gt. - Delen's, unter 46° 20' nörbl. Br., 3500 f. hoch, ein beinahe ausgebrannter Bullan; bas einzige Zeichen feiner ebemaligen vultanifden Thatigfeit besteht in einem bunnen Strom weißen, Bafferbampf abnlicen Rauches, welcher faft bestantig aus feinem Rrater auffteigt; Dt. A bams, 40 Dieilen von St. Belen's, ift 9000 fr. boch und ebenfalls ein ausgebrannter Bullan. Die Rodn Dountains, welche fich an ber öftlichen Grenze biefes Territoriums ent. lang bingieben, haben ebenfalls viele febr bobe Gipfel, unter benen ber bebeutentfte ber Fremont's Be al ift, welcher, unter bem 43. Breitengrate liegend, fich 13,570 f. bed erbebt. Ungefabr 40 Decilen westwarts entfernt von tiefem Berge erbeben fich brei anbere Bebirgeriefen tiefes Sufteme, genannt tie Three Tetone; und 80 Deilen meiter mefilich brei andere, Die fog. Three Buttes. Babireiche Anslaufer und Bergmeigungen ber Rody Mountains erstreden fich nach Beften in bas Territorium binein, unter benen bie beteutentften tie Galmon River . Dountain & finb. Der größte Theil bes aderbaufabigen Botens von B. liegt auf ber Bestfeite ber Cascabe. Dieuntains, ebgleich tiefer Diftrict nur ungefahr ten 8. Theil tee Territoriume einnimmt. Der Fruct. boben öftlich von ber genannten Bergfette ift, mit Auenahme ber fluftbaler, bunn, unfructbar, fteinig und troden, und feine Untauglichfeit fur Culturgmede zeigt fich am beutlichften burch tie große Rargbeit feiner Begetationebede. Araftige, ftammige Baume, befonters folde, welche einen reiden Boten lieben, und Beeren tragente, fconblutige Strauder, merben nur an menig Stellen angetroffen; es gibt Diftricte, mo ber Wanterer bunterte ven Deilen geben tann, obne einen bemertensmertben Baum eter Strauch zu erbliden. Gine Ausnahme macht bas Datima-Thal, sowie bie Laubschaften an ben Bufluffen biefes Stromes. Das Walla Walla-Thal hat ebenfalls einen ausgezeidnet fruchtbaren Boben; bas Mill Creet. Thal, in ber Rabe von Fort Colville, liefert ausgezeichnet reiche Ernten, ebenfo bas Colville-Thal. Die Thaler bes Pupallup- und Sted River, bee Claget River, bes Radef, Clotomifch und Chehalis River, tas Comlit . Thal und tie Beden bee Clearwater- und Calmon River, baben einen ausgezeichnet fruchtbaren Beben, guf bem alle Culturgemachfe im Ueberfluß gebeiben. Der Aderbeben um ben Puget Sound ift febr fructbar und fieht binter feinem ber meftliden Ctaaten gurnd. Der grofte Theil bes woftlichen Diftriete ift faft gang bebedt mit tichten, immergrunen Balbern. In ber Rabe von Olompia murben tiefe Diftlager gefunten, melde turd Bermefen gabllefer Bflangenftoffe entflanten find, und ale ausgezeichneter Dünger vermantt merten. Bas bie geologifden Bobenicidten anbetrifft, fo berricht westlich von ten Cascate- Dicuntains ber tertiare Canbftein vor, ber um ben Buget Cound von einer, an einigen Ctellen mebrere 100 F. tiefen Alluvialschicht beredt ift. In ben Olympians, Cascates und Rodys Mountains ift ber Granit bas verberrichente Geftein. In ter Rabe von Mount Aboms befindet fich ein grofice Lavafelt. Auf ter Oftfeite ter Cascate. Dieuntains besteben bie Befteinsformationen vorzugeweife aus Bilbungen vultanifden und metamorphifden Urfprungs. Trap ift in großen Daffen vorhauten, und an vielen Stellen fint gange Ebenen mit bulfanifden Schladen bebedt. 3m Gangen mirb bas fruchtbare Land meftlich von ben Cascabe-Mountains auf ungefähr 2,400 D. Dt. berechnet.

Der Dineralreichthum ift, wie in allen angrenzenten Bebieten, febr groß. aber vergleichweife noch lange nicht erforicht und in geboriger Beife aufgeschloffen merten. Dadtige Roblenfelter von ausgezeichneter Qualitat murten in ter Rabe ter Bellingbam Ban in beinahe unerfcopflichen Lagern aufgefunden; ebenfo am Choatmin River und in gleicher Beife an allen jenen Fluffen, welche fich in ten Late Bhateom, auf ber Beftfeite ber Cascabe-Mountains, ergiefien. Große Quantitaten terfelben merten bereits als Banbelbartitel nach Can Francisco verfcifft, me fie ein, befonters von Geebampfern febr gefuchter Artifel find. 3m Jahre 1865 murten nach tem Bericht bes Agricultur. Departements bereits mehr als 20,000 Tonnen Roblen in tiefem Territorium gewonnen. Bold ift vorzugemeife an allen benjenigen Gemaffern gefunden merten, melde an ber Coaft Range und ber Olympiatette entfpringen; reiche Minen liegen an ben Ufern ber Aluffe Pafima, Benatdee, Dfinagon, Columbia, Clart's, Salmen unt Clearwater. Die Fundfiellen am Clart's River, Die fog. Colville, Minen, merten feit tem Jahre 1855 bearbeitet und geben einen reichen Ertrag. Die goltbaltigen Stellen am Salmon, und Clearwater River murben im Jahre 1861 entredt. Die Dinen tiefer gwei Strome fonnen ale ein einziger Diftriet betrachtet merben, welcher fich unter 45° 30' - 47° nertl. Br. und 114-1160 meftl. 2. ausbebnt. Die demifden Eigenschaften bee Belbes, meldes in ben Clearemater- ober Reg-Berces. Dinen (fo genannt, meil tiefelben innerhalb ter ten Reg. Berees-Indianerreservationen liegen) gewonnen wirt, fint febr reichbaltig. golbhaltigen Stellen befinten fich in ter Regel nabe ber Dberflache bee Erbebene und bas Metall wirt ans ihnen burch Bafden, wie früher in California, gewonnen. Auch in verfdiebenen Bugeln bat man Golbabern entbedt, boch find bis jest nur bie an Fluffen und Bochen gelegenen bearbeitet worden. Auch Gifen. Aupfer-, Blei- und Silberergabern find an verichiebenen Blaben bes Territoriums aufgefunden, jedoch noch wenig bearbeitet worden.

Die Bauptfluffe find ber Columbia River (f. b.), ber Ofinagan, fein nörelider, und ber Lewis ober Snate River, fein füblicher Rebenflug und verfdiebene Rluffe, melde theils in ben Buget benoud (f. b.), theils in ben Stillen Ocean münben. Un Seen ift bas Land arm, bagegen reich an hofen, Budten und Sunben; von letteren ift namentlich ber im nortweftl. Theile gelegene Buget Cound und unennen.

Das Klima ift in ben zwei genannten Theilen ebenfalls wesentlich von einander verscher; im B. ber Cascabe-Mountains ift es, bei einem burchschnittlichen Regenfall von 53 Bell, mild und gleicht fast ganz bem Klima Englands, im D. dagegen fällt ber Regen nur burchschnittlich von 12—14 Bell, und intensive hie wechselt mit grefer Kalte ab. Schnee kennnt im westl. Theile nur setten vor und liegt nur wenige Tage auf bem Boben;

im'oftl. Theile ift er bagegen baufiger.

Die Pflangen. und Thierwelt ift bieselbe wie in Oregon; bie am häufigsten vortommenten Ausholzbanne find die Rothe und Beiße Riefer (Abies Douglassii und a. grandis), welche eine Höhe bis zu 300 F. und einen Durchmesser von 6-8 K. erreichen und namentlich zum Schisse und Hauferban verwendet werden. Unter ben Fischen sind bie Lachse zu nennen, welche in Scharen die Etrome bevöltern. Das Hauptpredut bes Territoriums besteht in Oct, woven im J. 1869: 170,000,000 fuß erportiet wurten.

Deben tiefer Bolgproduction bat fich jeboch auch ber Aderban neuerdinas febr aehoben; es gab im 3. 1870: 3120 Farmen, welche 649,139 Acres (192,016 unter Cultur, Der Berth fammtlicher Farmen betrug \$3,978,341, 291,206 Balbland) umfaßten. ber bes tobten Inventariums und ber Dafdinerien \$280,551. Die Ernten bestanden im 3. 1860 aus: 217,043 Bufb. Beigen, 4453 B. Roggen, 21,781 B. Dlais, 255,169 B. Bafer, 55,787 B. Gerfte, 316 B. Budweigen, 86,219 B. Beigen, 30,233 Tonnen Beu, 6162 Bfb. Sopfen, 1682 Bfb. Tabat, 612 Ball. Corgbum, 280,719 B. Rartoffeln, 15,790 B. Bohnen und Erbfen, 235 Wall. Bein; augerbem murten 162,713 Bib. Bolle gewonnen. Der Biebftanb, melder 1870 einen Werth von \$2,103,343 reprafentirte, bestand aus: 11,138 Pferben, 943 Maulefeln und Efeln, 16,938 Dildtuben, 2181 Bugochfen, auferbem aus 28,135 Ctud Bornvieb, 44,063 Schafen, 17,465 Schweinen. Die Dildwirtbicaft lieferte 1870: 407,306 Bfb. Butter, und 17,465 Bfb. Rafe. Die bauptfächlichften induftriellen Erzengniffe, ibr Berth und bie Angabl ber babei beidaftigten Arbeiter ergibt fich nach bem Cenfus von 1870 aus Folgendem: Dablmublen 11, mit 24 Arbeitern und einem Broductionswerth von \$282,728; Bobelmublen 4, mit 55 Arbeitern und einer Brobuction von \$605,000, und 19 Gagemühlen mit 417 Arbeitern und einer Brobuction von \$1,267,310. Die Schifffahrt bes Buget Cound ergab in tem am 30. Juni 1873 enbenten Jahre folgentes Refultat: 60 Segeliciffe von 16,494 Tonnen, 25 Dampfichiffe von 3340 Tonnen und 9 unaufgetatelte Schiffe von 180 Tonnen.

Ras bie firch lich en Berhältniffe ber Bevölferung betrifft, so gab es 1870 im Ganzen 47 Gemeinden mit 36 firchlichen Webauben und 6000 Sigen; die verschiebenen

Denominationen vertheilen fich wie folgt.

| Denominationen.         | Bemeinben. | Befaube. | Gite. | Eigenthum. |
|-------------------------|------------|----------|-------|------------|
| Baptiften               | 3          | -        | _     | _          |
| Christians              |            | 1        | 250   | \$600      |
| Congregationaliften     | 2          | 1        | 250   | 5,000      |
| Bifchöfliche            | 4          | 3        | 500   | 7,650      |
| Dethobiften             | 16         | 11       | 2,200 | 21,650     |
| Breebnterianer          | 3          | 3        | 600   | 5,500      |
| Ratholiten              |            | 12       | 1,785 | 18,400     |
| Abventiften             | 1          | 1        | 40    | 150        |
| Ber. Brilber in Chrifto | 3          | 2        | 275   | 3,200      |

Dos Unterrictswesen ift in B. noch wenig entwicket. Gin Freischulenspfleten besteht nicht; bech wurde die Einführung eines selchen ven ben County-Schulspreinten benten im J. 1871 empfossen. Im J. 1872 gab es 144 Schulhaufer und 8306 Persenen im Schulalter (4—21), von demen 3820 die Schule besuchten. Ben höberen Schulenspalten gab es eine Universität in Seattle, ein "Female Seminary" in Olompia, ein "Conference Seminary" in Vancepver. 1870 gab es 30 öffentliche Viliosheften mit

13,552 Ben., und 71 private mit 19,810 Ben., und 1873: 17 Zeitungen, barunter 2 taglide und 1 balbwöchentliche: bie übrigen ericienen wöchentlich.

Bolitische Organisation. Die Regierungsgewalt liegt in ben handen eines, von Brastenten ber Ver. Staaten ernannten Gouverneurs; die Geschechend Bestalt besteht aus einem Obers (Council) und Unterhause (House of Representatives); erste ist aus 9 für brei Jahre, letteres aus 30 sur ein Jahr gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. Die Richterliche Gewalt wird von einem Obergericht (Supreme Court), von Districtsgerichten und Friedensrichtern ausgeübt. Dauptstadt bes Territoriums Dlympia (1230 E.); andere Orte sind Port Townsend, 593 E., 28 alla. Balla, 1394 E., und Geattle, 1107 E. Das Territorium zerfällt in 22 Counties. Die nachstehente Tabelle gibt die Zahl der Bewohner für die einzelnen Gounties im 3. 1860 und 1870, sowie die Zahl ber im letzteren Jahre daselbst ansässigen, in Deutschand und der Schweiz Geborenen:

| Counties.                                                                                           | Bevölterung. |       |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------|--|
|                                                                                                     | 1870.        | 1860. | In Deutschland<br>und ter Schweig<br>geboren. |  |
| Thebalis                                                                                            | 401          | 285   | 1                                             |  |
| Elallant                                                                                            | 408          | 149   | 9                                             |  |
| Elarfe                                                                                              | 3,081        | 2,384 | 108                                           |  |
| Sowlit                                                                                              | 730          | 406   | 22                                            |  |
| Blant                                                                                               | 626          | 294   | 14                                            |  |
| Sefferion                                                                                           | 1,268        | 531   | 32                                            |  |
| Ring                                                                                                | 2,120        | 302   | 96                                            |  |
| Ritfap                                                                                              | 866          | 544   | 60                                            |  |
| Mifitat                                                                                             | 329          | 230   | 8                                             |  |
| cmis                                                                                                | 888          | 384   | 17                                            |  |
| Diafen                                                                                              | 289          | _     | 5                                             |  |
| Bacific                                                                                             | 738          | 420   | 19                                            |  |
| Bierce                                                                                              | 1,409        | 1,115 | 38                                            |  |
| Stamania                                                                                            | 133          | 173   | . 2                                           |  |
| Snobemifb                                                                                           | 599          |       | 9                                             |  |
| Stevene                                                                                             | 734          | _     | 26                                            |  |
| Thursten                                                                                            | 2,246        | 1,507 | 64                                            |  |
| Bahfiatum                                                                                           | 270          | 42    | 7                                             |  |
| Balla-Balla.                                                                                        | 5,300        | 1,318 | 116                                           |  |
| Bhatcom                                                                                             | 534          | 352   | 9                                             |  |
| Bhitman ("The Disputed Is-<br>lands", burch ichicberichterlichen<br>Spruch bee beutiden Raifere ben |              |       |                                               |  |
| Ber. Staaten jugefprochen)                                                                          | 554          | _     | 39                                            |  |
| Datima                                                                                              | 432          | _     | 7                                             |  |

Die Babl ber 1873 fertigen Meilen Gifen bahn betrug 106, wonach bas Territorium bie geringste Meilenzahl in ben Ber. Staaten hatte.

Die Küste von B. murte erst Ende tees 18. Jahrh, von den Seefahrern Bertelen, Gray win ba nic au ver besucht; man nimmt jedoch an, daß sie soon 1592 von dem Seefahrer Juan de Fuca geschen wurde. Keiner von ihnen drang jedoch in das Innere des Landes vor, und erst im J. 1828 legte die Hubsen Bah-Compagnie Ansiedungen in Bancouver, Olinagan und Selville an. Ende der dreitigiger Jahre ließen sich franz. Canadier, und seit 1845 ameril. Ansiedler in dem Lande nieder und legten Karmen an. Vie 1853 bildete W. einen Ibeil von Oregon, wurde im März desselben Jahres als Territorium ergonistr und vom Congres als solches anerkannt. Als Oregon im J. 1859 zum Staat erschen wurde, wurde ungefähr der dritte Theil seiner össlichen Ländereien dem Territorium W. zugetbeilt. Die Einvanderung wurde eine Zeit lang durch die Indianerktriege gehemmt, hob sich aber debenuch, nachem im J. 1859 Goldssetzen mrach, welche in diesem Jahre allein gegen 15,000 Bersonen zur Einwanderung veraulassten, von denen eine große Anzahl sich biebend niederließ. Da das Territorium

beim Ausbruche des Bargerfrieges noch zu wenig bevöllert, auch zu weit entsernt vem Schauplat besielben war, fo war seine Theilnahme an bemselben im Ganzen nur untebenten; bech stellte es einige Freiwillige zu ben, von ben übrigen Bacisschaten auf ten Kriegsschauplatz gesandten Truppenförpern. Im J. 1863 gab B. bei der Congres-Delegatenwahl ein Gesammtvotum von 3231 Stimmen ab, wovon 1644 auf den bemekratischen, 1446 auf den republikanischen Delegaten siehen, und 41 Stimmen zersplitterten. Die Vermessungs arkeiten des Territoriums nahmen mit jedem Jahre einen erfrentlicheren Fortgang, und im 3. 1865 wurden 200,000 Arces vermessen, jodaß die Ende diese Jahres is Gesammtbeit des vermessenen Landes 3,530,000 Arces betrug. Das Wahlresultat im Juni 1867 ergab, bei einen Gesammtvotum von 4640 Stimmen, für den republ. Congreschelegaten eine Majorität von 96 Stimmen. Das Jahr 1869, in welchem für Congreschelegaten ein Chammtvotum von 5338 St. abgegeben wurden, von welchen her republik. Cannibat einen Majorität von 158 erhielt, brachte dem Territorium einen deuen der republik. Cannibat einen Majorität von 168 erhielt, brachte dem Territorium einen deuen der republik. Cannibat

Elifha B. Ferry jum Gouverneur tes Territoriums ernannt.

€.-2. XI.

Bafhington, Sauptftatt und Gip ber Wefengebenten Rerper und ber oberften Regie. rungebehörben ber Ber. Staaten von Amerita, im Diftrict of Columbia, am linten Ufer Des Botomac River gelegen, wurde im 3. 1791 gegrundet und erhielt feinen namen ju Chren George Washington's, welcher am 18. Cept. 1793 ben Gruntstein zum Capitel Die Stadt ift ven Richmond 122 engl. Di., von Baltimere 40 Dt., von Philatel. phia 138 Dt. und von Dem Dort 226 Dt. entfernt und burch Gifenbahnen mit ber gangen Unter ber Aufeitung Bafbington's murbe ber Blan ber Ctatt bom Union verbunden. Major L'Enfant entworfen und bie Strafen von A. Ellicot ausgelegt. Die Austehnung ber Stadt beträgt von NB. nach SD. 41/, Dl. und von D. nach SB. 21/, Dl. Die Straffen, 70-100 guß breit, laufen von R. nach S. und von D. nach B. und schneiben fich rechtwinkelig. Außerbem gibt es noch 15 Avenues, welche bie Namen ber alteren Staa-Die Strafen, welche von 2B. nach D. laufen, werten mit Buchfaben, tie von R. nach S. mit Ziffern bezeichnet. Der Boren, auf welchem W. gebaut ift, besteht aus leichtem Lehm mit Sand vermischt. Die Hauptverkehrsaber W.'s ist Pennsplvania Avenue, welche fich in einer gange von 4 Dt, von Georgetown bis jum Anacoftia Diver erftredt und bas Capitol mit tem Weißen Daufe verbintet. Die große Breite ber Straffen, fowie bie Lage ber Stadt felbst, machen die lettere zu einer ber gefundeften in ben Ber. Staaten. Der Umfang ber Ctabt beträgt 14 Dt. Die Strafen, Avenues und öffentlichen Plate umfaf. fen 3604 Acres, die Bauplage 3016 A., wovon ber Regierung der Ber. Staaten 1536 A. geboren. Es gibt in B. 5 Strageneisenbahnlinien, welche ben Berfehr nach allen Geiten bin vermitteln. Geinen Bebarf an Baffer erhalt B. aus bem Botomac bei Great Falls, 19 Dt. oberhalb der Stadt, durch einen Nquaduct, welcher mit einem Roftenaufwande von \$3,000,000 erbaut wurde und in 24 St. 67,596,400 Ball, BBaffer liefert. Unter ben öffentlichen Gebauten von 2B. ift ver Allem tas Capitol zu nennen. Es liegt auf einem Bugel im öftl, Theile ter Stadt, 90 fing über bem Botomac, ift von einem iconen, 35 Acres großen Bart umgeben und gemabrt eine reigenbe Ausficht auf bie Statt felbft, auf Beorgetewn, ben Betomac und auf einen Theil von Birginia. Das alte Capitol murbe. nebft bem Saufe bes Brafibenten und anderen öffentlichen Bebauten, im Mug. 1814 von ben Englandern verbrannt, mabrend ber Jahre 1818-1825 reftaurirt, und 1850 ter Anbau zweier neuer Rlugel begennen, woturd bas Webaute einen mehr als breimal größeren Raum, ale es urfprünglich einnahm, erhielt. Beber tiefer neuen Blugel, gang aus Diarmor erbaut, ift 352 g. lang; ber Genat und bas Reprafentantenbaus baben in tiefen Ringeln ihre Situngsfale. Die Bronzethuren, welche ben Eingang zu ber Notunde vom öftl. Bortico des Capitols bilden find von fünftlerischem Werthe. Ihr Gewicht beträgt 20,000 Sie wurden von R. Regers entworfen, von ibm 1858 in Rem mobellirt, und ber Bug ju Munden von &. von Muller 1861 ausgeführt. Die Reliefe ftellen in Felbern Scenen aus bem Leben bes Columbus und ber Entredung von Amerita bar. Um Gingange ju bem Senatefligel befinden fich ebenfalle Brongethftren, welche von Cramford entworfen, von Rinehart vollenbet, ju Chicopee, Maffachufets, gegoffen murben, und Scenen aus tem Leben Bafbington's barftellen. In ber Ditte ber beiben Flügel erbebt fich bie "Rotunta"; biefelbe bat 96 F. im Durchmeffer und ift 220 f. bod. Gie enthalt folgende 8 große, Scenen aus ber amerit. Gefdichte barftellenbe Wantgemalbe: "Entbedung bes Diffiffippi burd te Soto", von B. S. Bowell, "Taufe der Bocabontas", von John G. Chapman, "Die Unab. bangigfeiteerflarung in Philabelphia", von 3. Trumbull, "Die Uebergabe bes Ben. Burgonne" von 3. Trumbull, "Uebergabe von Lord Cornwallis", von 3. Trumbull, "Gen.

Boshington's Abbantung", bon J. Trumbull, "Cinschissung ber Pisgrime", von R. W. Beir und "Die Landung des Columbus" von J. Banderlyn. Auf der Westseite ber Rotunbe befindet fich die Congregbibliothet. Radben fie mehreremale burch gener nicht unerbeblich befchabigt worben mar, wurden bie jesigen Raumlichfeiten 1853 bergeftellt. nonge Cammlung besteht aus 240,000 Bon. Ueber ber Rotunte erhebt fich ber, nach ber Beterefirche in Rom gebaute Dom ju einer Bobe von 300 Fuß; Die Gripe bes Domes fomudt bie 20 f. bobe Statue ber Bettin ter Freibeit. Die Balle ber Reprafen. tanten, füblich von ber Rotunde gelegen, ift 139 F. lang, 93 F. breit und 30 F. boch; auf ber flur befinden fich Give fur 260 Reprafentanten und in ben Galerien fonnen 1200 Rufcbaner bequem fiten; Die Genatstammer ift nur 113 &. lang und 80 f. breit, Die Galerien tonnen fast ebensoviel Berfonen ale tie tes Reprafentantenbaufes faffen; mit ibr in Berbinbung fleben Amtegimmer bes Brafibenten und bes Biceprafibenten, bie Empfangefale, bie Boftoffice bes Genates u. a. Ein anderes offentliches Gebaute ift bie Behnung bes Brafibenten, bas fog. "White House", nach feiner Farbe fo genannt; es liegt auf einem Dugel, etwa 11/. Dt. vom Capitol entfernt und ift von ben Webauben ber Finang., Rriegeund Flottenministerien umgeben. Es ift 170 Fuß lang, 86 ft. tief, 2 Ctodwerte bed und murbe, nachbem es von ben Englandern theilmeife gerftort worben mar, 1815 in feiner ictigen Bestalt bergestellt. Das foonfte Bebaube nach bem Capitol ift bie "Patent-Office", ein an ber F-Str., zwifchen ber 7. und 9. Strafe gelegenes, gang aus Dlarmor in Dorifchem Sthle aufgeführtes Bebaube, in welchem fich bie Unitezimmer tes Gefretare tee Innern, bes Borftanbes ber Indianerangelegenheiten, bes Commiffare ber Patente, fowie bie Benfond- und Cenfusburcaux befinden. Der Mobellfaal, welcher gegen 120,000 patentirter Artitel enthalt, ift niber 1/4 engl. Deile lang. Die "General-Postoffice", ebenfalls gang aus Marmor erbaut, liegt ber Batent-Office gegenüber, ift 300 F. lang, 204 F. tief und 3 Stodwert bod; fein Musbau murbe im 3. 1865 vollenbet. Unbere öffentliche Webante find bas national Obfervatorinm und bie "Smithsonian Institution" (f. b.), lettere aus rothem Sanbftein aufgeführt, 450 F. lang, 140 F. breit, mit neun Thurmen ven 75 bis gu 150 F. bed. In ber Dabe erhebt fich ein Dbeliet von 270 F. Bobe, ber aber eine Bobe von 500 F. erreichen foll und ju einem Monument Wofbington's bestimmt Die "Navy Yard", am efilichen Arme bes Potomac, ungefahr 11/4 Di. fub. Bflich vom Capitel gelegen, bebedt einen Bladenraum von 27 Heres und wird ven einer feften Steinmauer umfchloffen. Innerhalb berfelben befinden fich grefartige Defdinenwertflatten, zwei grefe Schiffebaufduppen, fowie Danfer für Officiere unt Mann-fcaften. In ber Dabe liegt bas "Navy Magazine", mit einer bebeutenten Gießerei und und intereffanten Sammlungen von Reuerwaffen, Rriegemunitien und Rriegetrepbaen; ferner befindet fich bier eine Batterie gum Brobiren ber für Ariegeschiffe bestimmten Rononen; eine furge Strede nörblich von ter navn Darb fteben bie "Marine Barracks", tae Saurtquartier res Darine Corps ber Ber, Staaten, in unmittelbarer Rabe tes Marine Boeritals. Auf Greenleaf's Beint, in ber Rabe ber Dlündung tes Gaftern Branch in ten Petemac, befintet fic bas Urfen al mit feinen verschiedenen intereffanten militärischen Cammlungen. Außerbem find noch zu ermahnen bas "Military Asylum" (gemehnlich Soldiers' Home genannt), 3 Dt. norblich von ber Statt gelegen, mit bem iconen Begrabnifplat fur im Rriege gefallene Soltaten; tas Irrenhaus fur Die Urmee und Flotte und fur ten Diftriet of Columbia, in ber Nabe bee Arfenale; ber Congreg. Begrabnifplat, 1 Dl. eftl. vom Capitel. mit vielen prachtigen Dionumenten; Glenwood, ebenfalls eine Begrabnifftatte, 1 Di. norbl. vom Capitol, fowie eine Angahl auferertentlich großer und prachtvoll eingerichteter Betele. Unter ben Rirchen, Die fich im Allgemeinen nicht besondere burd arditettenische Edonbeit auszeichnen, sind die felgenden zu nennen: die "Metropolitan" (bischescheistisch), die "Mount Vernon Methodist Episcopal-Church South", "St. Aloysius" (röm. lathel.), "St. Matthews" (röm. lathel.), "St. John's" (bisches Leditice), "Church of the Epiphany" (bischesidische und die "First Presbyterian Church") 31 dem mit dem 31. Mug. 1872 enbenben Jahre gab es in 28. 25,935, in bem Schulalter ven 6-17 Jahren ftebenbe Berfonen, bon benen 12,989 in ben Liften ber öffentlichen Conlen eingetragen waren; Privatioulen gab es in benifelben Beitraume 77 mit 5882 Con-lern. Un beberen Lebrinstituten gab es folgente: tas "Columbia College", mit einer Rechts- und einer Diebicinifden Gonle, Die "Howard University", aus 7 Departements bestehent, tos "Gonzaga College", "Wayland Sen inary", "Washington Business College", "Law College of the National University", "National College of Pharmacy", mogu ber in ber Dabe bes Capitols gelegene Botanifche Garten gebort, welcher, 1858 cröffnet, 1872 über 4000 fpftematifch geordnete Pflangenfpecies aufzumeifen

Bon öffentlichen Mufeen fint bervorzuheben bie "Corcoran Art. Gallery". eine werthvolle Sammlung von Gemalben und Statuen enthaltenb, bas Dufeum ber "Smithsonian Institution" (f. b.), bas bes Aderbau- Departements, bas "Army Medical Museam" u. a. An werthvollen Bibliotheten ift 2B. reich; bie großte ift tie bereite ermabnte Congresibiliothet: Die Bibliothet Des "Army Medical Museum" umfast 32 000 Bre. tie bes Aderbautepartemente über 8000, bes Departemente bes Innern 5000, bes Schatiamtes 6000, bes Staatsbepartements 19,000, ber "Young Men's Christian Association" 12,1 500, tie Bibliothet ber "Odd Fellows" 3500 Boc. Soepitaler und Boblthatigfeitean' ftalten fuchen gur Steuerung bes menfclichen Elenbes beigutragen. Ge beftanten im 3. 1874: 22 Zeitungen und Zeitschriften, barunter felgende tägliche: "Chronicle", "Critie", "Globe", "National Republican", "Star", bas "Bashingtoner Journal", letteres eine beutsche Zeitung (heransgeg. feit 1873 von B. Rech); zwei andere beutsche Zeit tungen, ber "Anzeiger" und bie "Columbia", find neuerdinge eingegangen. Unter bent woodentlichen, in engl. Sprace ericeinenben ift ber feit 1873 von L. Schabe (f. b.) berausgegebene "Sentine?" ju erwähnen, welcher bie Intereffen ber Ginwanderung, namentlich ber beutschen, vertritt. 2B. hatte nach bem Ceujus von 1870: 109,199 E., bie fich auf 7 Stadtbegirfe (wards) vertheilten; im 3. 1860: 61,122, im 3. 1850: 40,000. Unter ber Gefammtbevöllerung befanden fich 1870: 4133 in Deutschland, 146 in ber Schweiz und 35 in Defterreich Geborene. Gine große Angabl Deutscher ift in ten verschiedenen Regierungevepartemente angeftellt. Das Bereinsleben fieht unter ben Deutschen in bober Blute; ce gibt einen "Schutenverein", welcher einen prachtvollen Bart mit Bergnugungslotal in ber Rabe ber Stadt befint, einen "Germania-Goffinenverein", ben "Columbia-Turnverein", ben "Arion" und "Cangerbund", Die "Deutsche Gesellichaft", 2 Rethmanner und eine Druidenloge u. a.; beutich englifde Schulen gibt es 6, ferner 2 beutiche fathelifche und 6 beutiche evangelifde Rirden. - 3m 3. 1800 murbe 2B. Git ter Bunteeregierung; im Mug. 1814 eroberte ber brit. Ben. Roft bie Ctatt und vermuftete einen Theil berfelben, namentlich bie öffentlichen Bebante. Bahrent tee Bargerfrieges mar 2B. mehrmals (1861 und 1862) in Gefahr von ben confeberirten Truppen genommen zu werben, meffe halb es auf beiben Seiten bes Botomac mit einer Reibe ftarfer Erbmerfe umgeben murbe. Bafbington, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im fühmefil. Theile bes Staates Alabama, umfagt 960 engl. D. M. mit 3912 E. (1860), baven 2 in Deutschland geboren und 1787 Farbige; in 1860: 4669 G. Der Boben ift mellenformig, fantig und unproductiv. Sauptort: Dlb Bafbington. Liberal bemofr. Dlajeritat (Brafibentenwahl 1872: 716 St.). 2) 3m nertweftl. Theile bes Staates Artan fas, umfaßt 900 D.-M. mit 17,266 C., bavon 28 in Deutschland und 3 in ber Schweiz geboren und 674 Farbige; 1860: 14,673 E. Der Boben ift verschieben, bod im Gangen fruchtbar. Bauptort: Kanetteville. Liberal-bemotr. Majorität, Präsitentenwahl 1872: 464 St.). 3) Bu westlichen Theile bee Staates & lerita, umfast 1150 D. Dt. mit 2302 E., taven 1 in Deutschland geberen und 373 Farbige; im Jahre 1860: 2154 E. Das Lant ift wellenförmig und maßig fruchtbar . Hauptort: Bernon. Liberal-bemotr. Dlajorität (Brafibentenmabl 1872: 238 G.). 4) 3m mittleren Theile bee Ctaates Georgia, umfaft 700 D. Dr. mit 15,842 E., bavon 17 in Deutschland geboren und 8312 Farbige; im 3. Der Boben ift wellenfermig und im Allgemeinen fructbar. Sauptort: 1860: 12.698 C. San ber sville. Liberal - be motr. Majoritat (Prafitentenmabl 1872: 818 Ci.). 5) Im fiel. Theile des Staates I I I in o i s, umfafit 525 Q. Di. mit 17,599 E., baven 3273 in Deutschland und 30 in ber Schweig geberen: im 3. 1860: 13,731 G. Der Beben ift wellenformig und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptert: Rafbrille. Liberal-temotr. Dajeritat (Brafibentenmahl 1872: 502 Ct.). 6) 3m fubl. Theile bee Ctaates Inbiana, umfaßt 500 Q. DR. mit 18,495 E., taven 44 in Deutschland und 5 in ber Someig geboren; im 3. 1860: 17.909 G. Der Boben ift bigelig und fruchtbar. Sauptort: Galem. Liberal = bemetr. Majoritat (Brafitentenwahl 1872: 351 Ct.). 7) 3m füboftl. Theile bee Staates Jowa, umfaßt 570 D.-M. mit 16,952 C., baven 413 in Deutschland und 39 in ter Schweig geboren; im 3. 1860: 14,235 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Sauptert: Bafbington. Republit. Dajoritat (Brafiventenwahl 1872: 920 St.). 8) 3m nortl. Theile bes Staates Ranfas, umfaßt 900' D. DR. mit 4081 G., baven 184 in Deutschland und 29 in ber Schweig geberen; im 3. 1860: 383 E. Der Boben ift im Gangen fruchtbar. Sauptert: Dafbington. Re publit. Majoritat (Brafibentenmahl 1872: 538 St.). 9) 3m mittleren Theile bes

Staates Rentudh, umfaßt 450 Q.-M. mit 12,464 E., baven 2 in Deutschland und 1 in ber Schweig geboren, und 2110 Karbige; im 3, 1860: 11,875 E. Der Boten ift wel-

lenformig und fruchtbar. Sauptort: Epringfielt. Republit. Dajoritat (Braft. bentenmabl 1872: 263 St.). 10) Barifb im eftl. Theile bee Staates Louifiang: umfafit 850 D.-Di. mit 3330 E., bavon 2 in Deutschand geberen und 939 Farbige; im 3. 1860: 4708 C. Das Land ift wellenfermig und fantig. Sauptort: Frantlinton. Liberal - Dem otr. Majoritat (Prafitentenwahl 1872: 286 Ct.). 11) 3m fürmefil. Theile res Ctaates Da ine, umfast 2700 D. Dr. mit 43,343 E., taven 36 in Dentid. land geboren; im 3. 1860: 42,534 G. Der Boten ift wellenformig und fruchtbar. Santtort: Dadias. Republit. Dajoritat (Prafitentenmabl 1872: 1442 St.). 12) 3m norbl. Theile bes Ctaates Dl ar plant, umfagt 480 D. Dl. mit 34,712 E., taven 491 in Deutschland und 8 in ber Edweig geboren; im 3. 1860: 31,417 E. Der Beten ift bugelig und frudtbar. Sauptort: Sageretown. Republit. Dajoritat (Brafitentenwahl 1872: 461 St.). 13) 3m wefil. Theile bes Ctaates Dinnefota, umfaßt 370 D .- Dl. mit 11,809 E., bavon 1382 in Deutschland und 215 in ber Comeig geberen; im 3. 1860: 6123 E. Der Boben ift verschieben, im Allgemeinen fruchtbar. Cauptert: Stillwater. Republit. Dajoritat (Brafitentenwahl 1872: 396 St.). 14) 3m weftl. Theile bee Ctaates Diffiffippi, umfaft 1250 D. Dt. mit 14.569 E., taren 97 in Deutschland und 5 in ber Edweig geboren, und 12,405 Farbige; im 3. 1860: 15,0 Der Boben ift eben und fruchtbar. Sauptort: Green ville. Republit. Plajoritat (Prafibentenwahl 1872: 2374 St. 15) 3m fütöfil. Theile tes Staates Di i ffour i, unifaft 800 D .- Di. mit 11,719 E., taven 86 in Deutschland und 5 in ter Comeig geboren; im 3. 1860: 9723 G. Der Boben ift bugelig und im Allgemeinen fruchter. Mu ber Gutgrenge liegt ber Bron Dlountain, aus magnetifchem Gifenerg bestehent, 300 f. boch. Sauptert: Botofi. Liberal bemetr. Dageritat (Proficentenmabl 1872: 237 Dit.). 16) 3m oftl. Theile bes Staates Debrasta, umfaft 350 D.-Dr. mit 4452 G., tavon 494 in Deutschland und 21 in ter Edmeig geberen; im 3. 1860: 1249 G. Der Boren ift mellenformig und fruchtbar. Sauptort: De Coto. Rerublif. Diajeritat (Prafibentenmahl 1872: 383 St.). 17) Im öftl. Theile tes Staates New Yerl, umfaßt 800 D.-M. mit 49,568 E., baven 124 in Deutschland und 1 in der Schweiz geberen; im J. 1860: 45.904 E. Das Land ift theilmeife bergig, theilmeife wellenformig und im Allgemeinen frud to bar. Saupterter: Galemunt Gant y Sill. Republit. Dajeritat (Brafitentenmoll 1872: 2770 St.). 18) 3m öftl. Theile tes Staates North Carolina, umfaft 400 Q. Wi. mit 6516 E., taven 2 in Deutschland geboren und 2777 Farbige; im 3. 1860: 6357 E. Das Land ift eben und jum großen Theile von Gumpien burdgegen. Danptert: Ple-month. Republit. Majoritat (Profitentenwahl 1872: 545 St.) 19) 3m firtefet. Theile tee Ctaates Dhio, umfaßt 650 D .. Dt. mit 40,609 E., taven 2420 in Tentidland und 28 in ter Comeig geberen; im 3. 1860: 36,268 E. Das Lant ift im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Darietta. Republit. Majoritat (Braffrentenmabl 1872: 551 St.). 20) 3m nerbweftl. Theile bee Ctaates Dregen, umfaßt 800 D .- DN. mit 4261 E., baven 29 in Deutschland und 15 in ter Comeig geboren; im 3. 1860: 2801 E. Das Land ift verfdieben, theilmeife bod, ber Boben frudtbar. Sauptert: Sillebourgb. Republit. Dajoritat (Prafitentenmahl 1872: 331 Ct.). 21) 3m füt meftl. Theile bes Ctaates Benninlvania, umfaßt 850 D. Dl. mit 48,483 E., taven 365 in Deutschland und 8 in ter Comeis geboren; im 3. 1860: 46.805 E. Das Lant ift verfdieben, ber Boten fruchtbar, und reich an Roblen und Ralt. Sauptort: Bafbington. igiern, er Deen francei, und teta an avent an ben 22 291 Et.). 22) 3m fitefit. Theile tes Se en bei it. Majoritat (Profitertenwoll 1872: 2911 Et.). 22) 3m fitefit. Theile tes Stoates Rhobe 361anb, umfogt 340 D.-M. nit 20,097 E, baven 91 in Deutschand und 6 in ter Comeig geboren; im 3. 1860: 18,715 E. Der Boben ift bugelig und Sauptert: Ringfton. Depublit. Majoritat (Brafibentenmabl 1872: 899 St.). 23) Im nortoftl. Theile bes Ctaates Tenneffee, umfaßt 500 D .. Dt. mit 16,317 E., bavon 14 in Deutschland geberen und 1614 Farbige; im 3. 1860: 14,829 E. Das Land ift gebirgig und in ben Thalern fruchtbar. Sauptert: Jones bereugb. Republit. Dajeritat (Prafitentenwahl 1872: 585 Ct.). 24) 3m mittleren Theile tes Staates Tera 6, umfaft 825 Q .- M. mit 23,104 C., taven 1701 in Deutschland unt 27 in ber Schweig geboren und 12,241 Farbige; im 3. 1860: 15,215 G. Der Boten ift wellensermig und fruchtbar. Hauptort: Bren ham. Republit. Majorität (Congress-mahl 1871: 167 St.). 25) Im sübl. Theile bes Territoriums Utah, umfast 10,000 D .- Dl. mit 3064 E., tavon 8 in Deutschland und 85 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: Der Boten ift im Allgemeinen fruchtbar, Sauptort: Gt. Beorge. Dermonen-Majoritat in ber Congresmahl (1872): 720 Ct. 20) 3m mittleren Theile bee Ctaates Bermon t, umfaßt 580 D.-M. mit 26,508 C., bavon 7 in Deutschland und 2 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 27,612 E. Der Boden ist im Algemeinen fruchtbar. Dauptert: M on t pe lier. Republit. Wajerität (Prästentenwohl 1872: 2107 St. 27) Im südwesst. Keile bes Staates Birg in io, unsaßt 484 L.-M. mit 16,816 E., daven 20 in Deutschland und 1 in der Schweiz geboren, und 2653 Fardige; im J. 1860: 16,892 E. Das Land ist gebirgig und mäßig frucktbar. Hauptert: Abing don, Liberal dem oftr. Wajerität (Prästentenwohl 1872: 661 St.) 28) Im südösst. Theise de Staates Wiscon sin, unsaßt 430 D.-M. mit 23,919 E., dann 1821 in Deutschland und 79 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 23,622 E. Der Boden ist wellensformig und sehr frucktbar. Hauptert: West Veral den dt. Liberal dem ott. Wajerität (Prästentenwohl 1872: 1780 St.).

Bafbington, Townibipe in ben Ber. Staaten. 1) 3m Staate Artanfas: a) in Conwan Co., 487 E.; b) in Independence Co., 869 E.; c) in Quadita Co., 401 E.; d) in Gevier Co., 619 E.; e) in Charpe Co., 503 E. 2) In California: a) in Alemada Co., 3019 E.; b) mit gleichnamigem Boftborfe in Revada Co., 638 E.; c) in Blumas Co., 520 E.; d) in Sonoma Co., 548 E.; e) mit gleichnamigem Dorfe in Polo Co., 809 E. 3) Dit gleichnamigem Boftborfe in Litchfield Co., Connecticut; 4) In Bante Co., Georgia; 586 E. 5) In Itabo Co., Territorium 1563 €. 3 ba bo; 543 E. 6) 3n 3llinois: a) in Carroll Co., 603 E.; b) in Will Co., 1564 E. 7) 3n 3nbiana: a) in Moame Co., 1846 E.; b) in Allen Co., 1628 E.; c) in Bladfort Co., 1008 E.; d) in Boone Co., 1391 E.; e) in Brown Co., 2187 E.; f) in Carroll Co., 920 E.; g) in Caf Co., 1220 E.; h) in Clarte Co., 1357 E.; i) in Clan Co., 1867 E.; j) in Clinton Co., 1134 E.; k) mit gleichnamigem Boftborfe, tem Bauptort von Davieg Co., 4956 G.; bas Befterf bat 2901 G.; 1) in Decatur Co., 4591 E.; m) in Delamare Co., 1190 E.; n) in Elfbart Co., 1391 E.; o) in Gibion Co., 757 E.; p) in Grant Co., 1139 E.; q) in Greene Co., 640 E.; r) in Samilton Co., 3590 E.; a) in Barrifon Co., 1176 E.; t) in Beneride Co., 1502 E.; u) in Jadfon Co., 960 E.; v) in Anor Co., 1537 E.; w) in Refciusco Co., 2288 E.; x) in Marien Co., 990 C.; y) in Miami Co., 1306 E.; z) in Dionroe Co., 990 E.; aa) in Morgan Co., 3151 C.; bb) in Newton Co., 983 C.; cc) in Noble Co., 766 E.; dd) in Owen Co., 2547 C.; ee) in Barte Co., 1213 E .; ff) in Bite Co., 2363 E .; gg) in Borter Co., 647 E .; lih) in Butnant Co., 1843 E.; ii) in Randolph Co., 2051 E.; jj) in Riplen Co., 1206 E.; kk) in Rufh Co., 1148 E .; Il) in Chelbn Co., 1390 E .; mm) in Starte Co., 546 E .; nn) in Tippecanve Co., 1376 G.; oo) in Barren Co., 1251 G.; pp) in Bafbington Co., 4172 E.; qq) in Banne Co., 2040 E.; rr) in Bhitlen Co., 1246 E. 8) In 3 cma: a) in Abair Co., 495 E.; b) in Abams Co., 535 E.; c) in Appanocfe Co., 1873 E.; d) in Blad Hawl Co., 548 E.; e) in Bremer Co., 948 E., ohne die Stadt Waverley; f) in Buchanan Co., 1259 E., ausgenommen bie Stadt Intependence.; g) in Chidafam Co., 668 E.; h) in Clarte Co., 594 E.; i) in Clinton Co., 995 E.; j) in Dallas Co., 468 E.; k) in Des Moines Co., 1081 E.; l) in Dubuque Co., 963 E.; m) in Franklin Co., 1079 E.; n) in Greene Co., 1411 E.; o) in Jowa Co., 619 E.; p) in Jacfon Co., 1051 E.; q) in Jasper Co., 498 E.; r) in Johnson Co., 933 E.; s) in Jones Co., 860 E.; t) in Reofut Co., 1467 E.; n) in Lee Co., 1075 E.; v) in Linn Co., 1483 E.; w) in Lucas Co., 753 E.; x) in Monroe Co., 1280 E.; y) in Montgomery Co., 426 E.; y) in Page Co., 606 E.; z) in Bolf Co., 640 E.; aa) in Bowesbiet Co., 626 E.; bb) in Ringgold Co., 518 E.; cc) in Sterp Co., 1666 E.; dd) in Taylor Co., 401 C.; ee) in Ban Buren Co., 1036 C.; ff) in Wapello Co., 1596 C.; gg) in Warren Co., 3379 E.; hh) mit gleidnamigen Boftborfe, bem Sauptort von Bafbington Co., 4043 E.; bae Boftborf bat 2575 E.; ii) in Banne Co., 643 E.; kk) in Bebfter Co., 765 C.; II) in Winneshiel Co., 1560 C. 9) In Ranfas: a) in Anberson Co., 427 C.; b) in Cramford Co., 595 E.; c) in Doniphan Co., 2513 E.; d) in Bafbingten Co., 10) Dit gleichnamigem Boftborfe, bem Sauptert von Dafon Co., Rentudn; 1553 E. Das Boftvorf bat 240 E. 11) In Anor Co., Maine, 1216 E. 12) Mit gleichnamigem Boft borfe in Berfibire Co., Maffachufette; 694 C. 13) In Michigan: a) in Gratiot Co., 551 C.; b) in Macomb Co., 2057 C.; c) in Saniloc Co., 370 C. 14) In Le Gueur Co., Minnefeta; 359 E. 15) In Diffouri: a) in Buchanan Co., 3042 E.; b) in Cebar Co., 978 E.; c) in Clarte Co. 1316 E.; d) in Clay Co., 2609 E.; e) in Dallas Co., 1470 E.; f) in Davick Co., 810 E.; g) in De Ralb Co., 2029 E.; h) in Douglas Co., 213 E.; i) in Frantlin Co., 5614 E.; j) in Grundy Co., 1014 E.; k) in Barrifen Co., 469 E.; 1) in Jadfon Co., 2305 E.; m) in Johnson Co., 2992 E.; n) in Lafapette Co., 2533 E.; o) in Werner Co., 808 E.; p) in

Monroe Co., 1512 E.; q) in Nobaman Co., 1058 E.; r) in Dfage Co., 1591 E.; s) in Bettie Co., 1753 E.; t) in Riplen Co., 680 E.; u) in Ct. Clair Co., 599 E.; v) in Stone Co., 506 E.; w) in Tanen Co., 300 E.; x) in Bebfter Co.; 1348 E. 16) In Deer Bodge Co., Territorium Diontana; 92 E. 17) In Remaha Co., Rebrasta; 323 E. 18) 3m Ripe Co., Revada; 49 E. 19) 3m Sullivan Co., New Hampfhire; 839 E. 20) 3n Rew Jerfen: a) in Bergen Co., 2514 E.; b) in Burlington Co., 609 E.; a) in Camben Co., 1567 E.; d) in Mercer Co., 1294 E.; e) mit gleichnamigem Derfe in Morris Co., 2487 E.; f) mit gleichnamigem Borough (1880 E.) in Barren Co., 2160 E. 21) 3n Dutcheg Co., Rem Dort, 2792 E. 22) 3n Rorth Carolina. a) mit gleidnamigem Be ft borfe, bem Sauptort von Beaufort Co., 3304 E.; tas Boftborf hat 2094 E.; b) in Guilford Co., 823 E.; c) in Nafb Co., 2139 E. 23) In Obio. a) in Auglaize Co., 840 C.; b) in Belmont Co., 1367 E.; c) in Brown Co., 1082 C.; d) in Carroll Co., 740 C.; e) in Clermont Co., 2818 C.; f) in Clinton Co., 1250 C.; g) in Columbiana Co., 2228 C.; h) in Coshocton Co., 768 C.; i) in Darte Co., 1537 C.; j) in Defiance Co., 1016 C.; k) in Frantlin Co., 1334 C.; l) in Guernsch Co., 712 C.; m) in Bancod Co., 1579 E.; n) in Barbin Co., 883 E.; o) in Barrifon Co., 1098 E.; p) in henry Co., 1140 E.; q) in highland Co., 972 E.; r) in heding Co., 1534 E.; s) in holmes Co., 1285 E.; t) in Sadjon Co., 1133 E.; u) in Lawrence Co., 1446 E.; v) in Liding Co., 1252 E.; w) in Logan Co., 812 E.; x) in Lucas Co., 1548 E., ausgenemmen bie Statt Tolebo; y) in Mercer Co., 1148 E.; z) in Miami Co., 1305 C., ansgenommen bie Ctatt Biquo; an) in Dionroe Co., 1720 C.; bb) in Diontgemers Co., 1758 Co.; ce) in Diorrom Co., 916 E.; dd) in Diustingum Co., 1242 E., ausgenommen tie Statt Zanesville; ee) in Bautbing Co., 957 E.; fl) in Pidaman Co., 996 E.; gg) in Breble Co., 3414 E.; hh) in Nichland Co., 1496 E.; ii) in Santufts Co., 2282 E.; jj) in Scioto Co., 1085 E.; kk) in Chelby Co., 1092 E.; II) in Ctar? Co., 1980 E.; mm) in Tuscarawas Co., 1113 E.; nn) in Union Co., 819 E.; oo) in Ban Bert Co., 224 C.; pp) in Barren Co., 1229 C.; qq) in Boco Co., 1331 C. 24) In Bennfplvania: a) in Armftrong Co., 1180 C.; b) in Berte Co., 1609 E.; e) in Butler Co., 996 E.; d) in Cambria Co., 1904 E.; e) in Clarien Co., 1240 E.; f) in Dauphin Co., 1255 E.; g) in Erie Co., 1943 E.; h) in Fapette Co., 1065 E.; i) in Franklin Co., 2364 E.; j) in Greene Co., 765 E.; k) in Intiana Co., 1466 E.; 1) in Jefferson Co., 1114 E.; m) in Lawrence Co., 612; n) in Lehigh Co., 2464 E.; o) in Encoming Co., 1122 E.; p) in Rorthumberland Co., 801 E.; q) in Eduultill Co., 1313 E.; r) in Ender Co., 1541 E.; s) in Westmoreland Co., 1416 E.; t) in Phoming Co., 793 E.; u) in Port Co., 1444 E. 25) 3u Etgefielb Co., Couth Carelina; 26) Ditt gleichnamigem Poftborfe, bem Hauptorte von Ribca Co., Tenneffec, 680 E.; bas Boftborf bat 223 C. 27) Dit gleichnamigem Boftborfe, bem Sauptert ven Bafbington Co., Tera 6, 4354 E. 38) Wit gleichnamigem Boft borfe in Bafbington Co., Territorium Utab; 463 E. 29) In Drange Co., Bermont; 1113 E. 30) In Birginia: a) in Alexandria Co., 555 G.; b) in Norfolt Co., 2124 E.; c) in Ridmend Ce., 1760 C.; d) in Bestmoreland Ce., 2467 C. 31) In Beft Birginia: a) in Beene Co., 1015 E.; b) in Brarten Co., 1395 E.; c) in Calboun Co., 882 E.; d) in Jadson Co., 1449 E.; e) in Kanawba Co., 1065 E.; f) in Lincoln Co., 543 E.; g) in Marfhall Co., 993 E.; h) in Dbio Co., 533 E.; i) in Bleafante Co., 820 E.; j) in Urfbur Ce., 1016 E. 32) In Bisconfin: a) in Doer Co., 384 E.; b) in Con Claire Co., 527 E.; c) in Green Co., 901 E.; d) in La Croffe Co., 870 E.; e) in Gaut Co., 1042 G.; f) in Chamanam Co., 91 G.

Bafhington. 1) Berougd und hauptert von Bafbingten Ce., Benn folvania, am ber Chartiers und hempfielt-Bahn, 25 engl. M. sidwestlich von Bittsburg gelegen, bat 3671 E. (1870), verschieben literarische Anfittete, ein schönes "Court-House" und das "Washington College", welches 1806 gegründet wurde. Es erscheinen 3 Zeitungen in englischer Sprache. 2) Postdorf und Hauptert von Hempsted Co., Artausa. 33 Bostdorf und Hauptert von Dempsted Co., Artausa. 33 Bostdorf und Hauptert von Bittes Co., Georgia; 1506 E. 4) Bostdorf in St. Lawrence Paris, Louisiana, 607 E.

Bafhington, Land im Arttifden Decan, wurde 1854 bon einer, von ten Ber. Staaten abgefandten Expedition unter Dr. Rane entbedt und fleht mit Grönland burch einen machtigen Gleticher in Berbindung.

Bafhingion (Fort), Dorf in Montgomery Co., Bennfplvania; in ber Rabe be-finbet fich ein altes, aus ben Revolutionstriegen flammenbes fort.

Bafhington Bollom, Boftvorf in Dutchef Co., Rem Dort.

Bafhington Bate. 1) Landice in Polo Co., California, 3 engl. M. lang und 1/. DR. breit. 2) Town fhip in Sibley Co., Minnefota; 608 C.

Bafhingtonvolle. 1) Dörfer in Rem Yort: a) in Orange Co.; b) in Osmege Co. 2) Dorf in Columbiaua Co., Ohio; 517 G. 3) Boftborf in Montour Co., Benniplbania.

Bafhita ober Duachita, Fluß in ben Staaten Artanfas und Lonifiaua, ent-fpringt in Polt Co., Artanfas, und wendet fich, nachdem er mehrere fleine Pochofflichgudgenommen hat, suddfich nach der Grenge von Leuisana, fließt van fibelich und ergießt fich nach einem Laufe von 500 engl. M. in den Red River, 30 engl. M. von bessen Mindung. Er ist für große Dampfer schisstore is Camben, 300 M. von seiner Mündung, und für fleinere Dampfer zur Zeit des hechwassers bis Artadelphia und Rockport. Nach der Bereinigung des Tenfas Kiver mit ibm beist er auch Elad River.

Bathoe, County im meftlichen Theile bes Staates Nevada, umfaßt 1250 engl. D.-B. mit 3091 E. (1870), baven 136 in Deutschand und 22 in ber Schweiz geboren, Das Land ift gebirgig und enthalt Gete, Giber., Eifen- und Bleilager. Dauptert: Bafboe City. Republit. Majorität (Praficentenwahl 1872: 193 St.).

Bafboe City, Temnibip und Boftverf, letteres Sauptort von Bafboe Co., Devaba;

Bafhtenam, County im fubofil. Theile bes Staates Mi dig an, umfaßt 720 Q.-M. mit 41,434 E. (1870), bavon 3742 in Deutschland und 52 in ber Schweig geboren; im F. 1860: 35,686 E. Der Boten ift verschieden, boch im Allgemeinen fruchtbar. Hann Arbor. Republit. Majoritat (Braftbentenwohl 1872: 1077 St.).

Bafinga, Township und Boftborf in Dotge Co., Dinnefota; 1134 E. Das Boft-

borf bat 324 E.

Baffaic, Boftborf in Dutdeg Co., Rem Dort.

BBaffer (Aqua), eine aus Bafferftoff und Sauerftoff beftebenbe, bie Grundbebingung alles organifden Geine bedingende Berbindung, Die man bis jur Entbedung Lavoifier's (1783) für ein Element hielt. Daffelbe befteht aus 11,, Bafferftoff und 88, Cauerftoff und enthalt gewöhnlich mineralifde Stoffe, von benen Ralt und Bips bie Barte bedingen; burd Destillation erhalt man reines B. (A. destillata). Das 2B. ift 773 Dal fcmerer ale Luft von 00, gieht fich beim Erfalten gufammen, ift bei + 40 C. am bichteften und bebnt fich bis jur Gisbildung wieder aus; baber bas leichtere Gewicht bes Gifes und bie Gisbilbung nur an ber Dberflache von Gewäffern. Barbe fich bas Baffer vor bem Gefrieren nicht ausbehnen und bas Gis ichwerer fein ale bas Baffer, fo mußte fich bas Gis fenten, neue Gisididten murben fich bilben, und allem organifden Leben im Baffer ein Ente machen. Das Bolumen bes B.s beträgt bei 0° 1,0000, 4° 0,0000, 10° 1,0001, 20° 1,001, 30° 1,0010, 40° 1,001, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30° 1,0010, 30 Gramm bei 40 C .; Durch ben Drud von 1 Utmofphare wird B. um 47 Dillionenftel feines Bolumens jufammengepregt. Ueber Gis- und Dampfbildung f. Gis und Dampf. 28. ift volltommen neutral, fpielt aber bie Rolle einer Gaure und einer Bafe, tritt auch als Arnftallmaffer in Berbindung mit festen Rorpern, loft febr viele Stoffe, wird burch ben elettriiden Strom in 2 Bolumen Bafferftoff und 1 Bolumen Cauerftoff gerlegt und auch burd viele Metalle in ber Ralte (Ralium) ober Barme (Gifen), ober bei Begenwart von Cauren (Bint, und Schwefelfaure) zerfest. Das 2B. pflangt jeben auf feine Dberflache ausgeübten Drud nach allen Geiten gleichmäßig fort; es ftellt fich baber in communicirenten Robren gleich boch und nimmt ftete eine borigontale Dberflade an. Da bas Baffer bei geringerem Luftbrud bei nieberer Temperatur fiebet, fo laffen fich Bobenmeffungen vermittelft Benbachtung bes Siebepunfte bes Baffere ausführen. Das B. fleigt aus ten Bemaffern und bem Boben in Dampfform auf, wird burd Ralte aus ber Atmofphare als Regen pber Schnee niedergeschlagen, welche ben Boben, Die Quelleu und Rluffe fpeifen. Die Pflangen nehmen 2B. auf und bilben mit feinen Elementen und mit Roblenftoff, Roblenfaure und Stidftoff tie organifde Gubftang, welche beim Berbrennen und Bermefen wieber Roblenfaure und B. liefert (Rreislauf bes B.6). Die fpecififche Barme bes B.s nimmt proportional mit ber Temperatur ju, aber bie Henderungen zwifden 0° und 75° find greffer ale gwifden 750 und 1000. Er fi bes 2B. laft fich leicht burch Gifenchlerib reinigen. Die Barte bes 2B.s bestimmt man häufig mit Seifenlöfung, indem man untersucht wie viel von letterer nothig ift, um allen Ralt ale unloeliche Raltfeife ju fallen, boch burfen neben maßigem Raltgebalt nur febr geringe Dengen Magnefia vorbanden fein, weil fonft ber Bartegrad fich geringer fiellt. Bgl, Die Werte von Rofmafter (2. Anft. 1860), Bollen,

"Chemifde Tednelogie bes B.8" (1862), Berid, "Sporophyfit" (1870), "Bobrodemie" (1870), Lubmig (1862) und Pfaff (1870).

BBafferbici, f. Dielpbban.

BBafferbicht nennt man Die Eigenschaft eines Rerpers, Stoffes ober Berichluffes, vom Baffer gar nicht ober nur febr ichmer burderungen ju merten. Dan macht Gegenftante mafferbidt, indem man fie mit Theer, Rautfdut, Barg, Bafferglas u. f. m. übergiebt. Bolgerne Schiffe werben burch Unftrich und Ralfatern (f. b.), Bafferbauten, Cifternen und Bruben burd einen feften Thon ober burd bybraulifden Diortel mafferbidt. Die maf. ferbichten Rleibungeftude (Waterproofs), wie Regenmantel, Regenrode, Gute, werten aus Beugen verfertigt, welche, aufter mit Rautichut, von einer Gubftang burchbrungen find, bie zwar ben Durchgang bes Baffers, aber nicht bas Ausströmen ber von ber Körperaustunstung herrührenden Gafe hindert. Diefes geschieht auf zwei Weisen: 1) bas Beng wird in eine Geifenlofung getaucht, tie Geife tuchtig eingerieben und bann bas Beng in eine Mlauntofung gelegt; eine Berfepung bes Mlaune und ber Geife mirb bierburd erreicht, und tie fleinen Deffnungen zwifden ten gafern theilmeife gefüllt, fo bag tein Baffer burd. bringen tann; 2) bas Beug mirb querft in eine Gelatinelofung, und bann in eine Gallapfellofung getaucht; ber Erfolg ift eine Art Werbprocef, ba bas Belatine, welches in bas Beng eingetrungen ift, turch bas Tannin ber Gallapfel unauflösbar geworben ift. Bef-fem er fiellte porose, wasserbichte Zeuge burch Prapariren bes Fabens vor bem Berneben bar; er empfiehlt bagu einen Firnig aus Terpentinöl, Leinöl, Anime und Ropal. Außer an Rleibungeftuden bebient man fich ber mafferbichten Beuge auch ju Belten, Blanen u. f. m.

BBafferfall, im Befondern auch Rataratt, nennt man bie Stelle, mo ein fliegenbes Baffer von einem fleilen Felfenabhang in die Tiefe hinabfturgt. Ift bie Bobe bereutenb, fo wird bas berabfallenbe Waffer, che es ben Boben erreicht, zu Tropfen und Schaum. Dabei entwidelt fich immer eine mehr ober weniger ftarte, negative Elettricitat. Dan bat auch fleine, abfatweife über gelfen binabfturgente, fünftlich angelegte Bafferfalle (vgl. Cascaben). Die größten und iconften Bafferfalle Norbameritas fint: ber Riagarafall (f. Diagara), einer ter größten ber Erte, bie Gt. Untbony'e. Falle bes Dif-Affippi, Die Catstill. Falls im Ctaate Dem Port, gablreiche Bafferfalle in Califernia, bes Pellowstone River im Territorium Booming, tie Montmorench Falle bei Duebee, Canata, u. f. w. In Gutamerita find bie Falle bes Tequentama ober Bogeta, in ben Ber, Staaten von Colombia, und verschiebene Bafferfalle in Gniana tie bercutentften. In Curepa find Die betanntesten: ter Ctaubbade. Reichenbache und Rheinfall in ber Comeig, Die Dreo-Bafferfalle am Dente-Rofa, ter bes Belino bei Terni, ber bes Cetino in Dalmatien, ber B. bes Glomen bei Sarp, bes Dalelf bei Elffarlebn, Ribelf, Lunbelf und Wätgelf bei Trollbatta in Schweren, ber Boring. und ber Riutanb. Ros in Rormegen, mehrere Ralle in Islant unt Cpa-In Ufrita find nur bie Bictoriafalle bes Bambefe und bie Rataraften tee Ril ven Bebentung.

Bafferfarben nennt man alle Farben, welche in einfachent ober mit Leim, Onmmi

n. f. m. verfettem Baffer fich lofen laffen. Die Bafferfarben malerei mirb entweber mit burdfichtigen Farben (Mquarell-) ober mit Dedfarben ausgeführt. Much loffen fich beibe verbinden, b. b. mit Dedfarben untermalen und mit burchfichtigen Farben lafiren, woburd eine auferorbentliche Rraft und Rlarbeit gewonnen mirt, welche aber mit ber Beit verfdmindet, ba bie Lafirfarben, meift Pflangenftoffe, vom Lichte vergehrt werben, mabrenb

bie Detallorybe ber Dedfarben haften bleiben.

Bafferfenchel (Oenanthe phellandrium; Water-Yarrow), eine gu ben Deftengewachfen geborige, an Gumpfen und Teiden machfenbe Bflangengattung mit ftart gebrebtem, 2-4 &. bobem Stengel, fiberigen Blattern, fleinen weißen Bluten unt faferig bufdiger Burgel. Die grunlich gelben ober braunlichen, langlichen, gestreiften, betaubent riedenten, icharf arematifc und miterlich fomedenben Camen (Semina phellandrii eter Semina Seniculi aquatici) werben im Aufguß und in Bulverform gegen bartnadige Ratarrhe und Lungenschwindfucht angewendet. Bafferfendelol ift bas ans tiefen Camen burch Deftillation mit Baffer und Achtali erbaltene, braunlichgelbe, ftart aromatifch riechente und idmedente, narfotifch mirfente, atherifche Del.

Bafferglas ift eine demifde Berbindung von Riefelfaure mit Rali ober Ratren, bie fich vom gewöhnlichen Glafe binfichtlich ihrer demifden Bufammenfenung nur burd einen größern Gehalt von Altali unterfdeitet. 2B. in gewöhnlicher Form bat bas Ausschen bes gemeinen Glafce, loft fich in tochenbem Baffer und Gauren, und felbft tie Roblenfaure ber Luft ubt einen zersetsenden Einsluß auf bas B. aus. Es wird burch Schmelzen von Quarypulver ober Feuerstein nit Soba ober Pottosche, und Lesen ber gepulverten Schmelze in Wasser, ober burch Roden von Feuersteinpulver ober Insuferienree mit Auflatiguge gewonnen. Das B. ift eine strupbide Blufsiglietet, bient zu schützenden (vertieselnden) Anftrichen auf Stein- und Wanerwert. Holz, Dadpoppe, als Kitt, als Bindemittel sur Auftrichgerten, im Zeugbrud, zur Schliche und in ber Fredsomateret.

Bafferheigung, f. Deigung.

Ballerheilfunde (& porotherapie) nennt man bie Anwendung bes falten Baffers ju Beilgmeden, welche guerft von Binceng Briefinit (f. t.) in Grafenberg in Defterreicifd. Schleffen fufteniatifc angewandt, von bort aus fich niber viele Lander verbreitete und in neuefter Beit auch theilmeife in Die miffenschaftliche Beilfunft eingeführt murbe. Das Behandeln der Kraufen mit kaltem Wasser besieht, unter angemesseuer Diat, in Bädern verschiedener Temperatur (600—850 Fahrenheit): Boll-, Halb-, Sib-, Fußbödern, nassen Abreibungen. Strabl- und Regendouden, naffen Umichlagen (Reptungurtel), naffen Ginwidelungen und Trinten von frifdem Baffer. Die Baber reigen bie Saut, treiben bas Blut jurud und mirten fo burch bie Reaction auf ben gangen Organismus. Gip- und Bugbaver wirfen ableitend und auf gewiffe Rerpertheile, Deuden anregend mit verftarftem Bautreig. Umichlage mirten entweber abfühlend ober reigent; in letterem Falle follen fie bie fog. Rrifis berverrufen, eine ftarfriedente Musideitung, baufig aud Geldmure. Die naffen Ginwidelungen follen ben Rorper in Schweiß bringen und fo Ausscheidungen trantbafter Stoffe bezweden; aus benfelben mirt ber Batient in ein faltes Bab gebracht. Saufige Bewegung in freier Luft ift Sauptbedingung. Die BB. ift burch tie ertreme Anmenbung bes Baffere mancher Bafferarite mehrfach in Migerebit gefommen, bod ficht es feft, bağ eine rationelle Anwendung ber 2B. von großem Ruten ift. Die Bebantlung gefdiebt meift in eigenen Auftalten, und gibt es beren bauptfächlich in Deutschland viele (Wiesbaben, Danden, Grafenberg, Ronigebrunn in Gadfen, Liebenftein in Cadfen- Meiningen u. f. m.). In ben Ber. Staaten bestehen ebenfalls mehrere folde Anftalten, 3. B. in Delamare Gap, Benufulvania, in Elmira, Dew Port, in Umberft, Daffadufette. in Briab-Die bon bem beutiden Mrgte Dr. Rarl Dinnte gegruntete ton, Illineis, u. a. D. Maltwafferbeilanftalt in Rlorence, Daffacbufette, brannte nieber und ift nicht wieber aufgebaut worden. - Bon biefer Anwendung tee Baffere verfdieden ift bie Barmmaffercur, wo bei gewiffen Rrantbeiten, bauptfachlich Gicht und Rheumatismus, beifes Baffer in Anwendung fommt. Das beife Baffer wird in großen Quantitaten getrunten und foll burch Schweiß und verniehrte Barnabionberung wirfen. Die Unwentung bes beigen Baffere fann indeg, ohne bie größte Borficht, leicht gefährlich merben.

Bafferhuhn (Fulica), eine ju ben Sumpf- ober Babrögeln gehörige Bogelgattung, bewohnt bie narblide und fübliche Atmofebare, bat einen mäßig biden, geraben, feitlich zufammengebrudten Schnabel, ber an ber Spite gebogen und eben breit gefurcht ift; auf ber Stirn beflubet fid ein einfarbiges, nadtes, ichwielenartiges Guitb.

Bafferjungfern, f. Libellen.

Bafferiopf (Hydrocephalus) nennt man in weiterem Ginne bie Bafferansammlung in ber Eddbelböhle und fast fie bann als gleichbebentend mit Bafferucht bee Goginnbells auf. Gewöhnlich aber versteht man darunter die Bafferansammlung in ber Geginnböhle schon vor ber Geburt, sodaß solche fluber mit einem B. geberen werben. In benfelben sind bie hirnhöhlen ungewöhnlich erweitert, bas unliegende Gehirn verdunnt, die Stirn hervorgetrieben, das Gesich tlein und greifenbaft. Weift sterben biese kinder icon im ersten Jabre, erreichen selten bie Geschlechtsreise und bleiben immer in ber geistigen und berperlichen Entwicklung guruch.

BBafferfunfte find bybraulifche Dafdinen, burch melde Baffer aus ber Tiefe geboben wird, theils um baffelbe wegguichaffen, theils es an bestimmte Orte gu leiten. Siergu benutt man ein mehrere huntert Jug hohes Gebaube, in welchem burch bobe Stantröhren, Binbleffel, Drudmofdinen u. f. w. bas Baffer boch genug gehoben wird, um ce in Bebaube und Straffen ju leiten. Much bezeichnet man mit 2B. Anlagen von Cascaben und

Springbrunnen, welche unter einander in Berbindung fteben.

Bafferleitungen neunt man Baumerte, burd welche bas Baffer einer Quelle ober eines Fluffes an einen entfernten Ort, vorzugemeife in Statte, geleitet mirb. Statt ber 21 quabucte (f. b.) bienen jest Röhrenleitungen, beren Robren hauptfachlich aus Golg, aus gebranntem Thon, Steingut, Glas, Cantftein, Cementguß, Gugeifen, Blei u. f. w. bestehen. Blugmaffer fur B. wird meift burch Gerolle, Ries und Fluffand filtrirt; bas Bafferbaffin liegt fo bod, bag bas Baffer über bie Baufer gehoben werben farn. Bur Bermeffung bes verbrauchten Baffere tienen, nach Art ter Gasuhren conftruirte Waffermeffer. Bei ten alten Culturvollern maren bie 2B. theils offen, intem fie über Thaler in einzelnen, boppelten ober breifachen Bogenbauten führten; theils unterirtifch, bismeilen gepflaftert, eber aus Lehm und Thouerte, funftlichem Ritt, aus metallenen Robren ober aus Rinnen von Quaberfteinen zusammengefett. Berühmte 2B. jur Buführung bes Trintmaffere fomobl, ale gur Bemafferung bes Lantes gab es in Megopten und Mfien; in Griedenland maren bebeutente 23. Die in Athen (11/4 Deile lang, noch jest Refte) und zwei in Korinth (bie eine 31/4, bie anbere 13/4 Meile lang). Die berühmteften in Italien maren: in Mifenum (von Marmer), in Marnia (4 Dt. lang), in Spoletum; befonders in und bei Rom befanden fich mehrere greß. artige Berfe biefer Art. In Gollien: in Arcueil (48,000 Schritte lang, wiederhergestellt pon Maria von Medici), zu Bucq (Ruinen, 13 Bogen, Pfeiler u. f. w.), zu Lyon (unter Rero, 8 Dl. lang), ju Det (vor 70 n. Chr., jum Theil unterirbifch, vom Gerze bergeleitet, 41/, Stunden lang). In Spanien: ju Merita, Segovia und Tarragona. In Renftantinopel befant fich ebenfalls eine ausgebehnte 2B. Auch tie alten Culturvoller Central. und Gubameritas haben gablreiche, bewunderungewürdige Bafferleitungsbauten aus. In neuerer Beit find grofartige 2B. angelegt worben in Amerita; in Dem geführt. In neuerer Zeit find großartige W. angelegt worden in Amerika: in New Pork, Philadelphia, Boston, New Orleans, St. Louis, Chicago, San Francisco, Cincinnati, Baltimore und anteren bebeutenten Ctatten ber Union; in Dientreal (Canata), Mexico, Bern, Rio be Janeiro u. f. w.; in Europa: ju London, Baris, Berfailles, Berlin, Bien, St. Betersburg, Liffabon, Leipzig u. a. D. Bgl. Burlli (1867), Konig (1868), Gelbach (1870).

Bafferlilie (Geelilie), f. Nymphaea.

Bafferlinfe, f. Lemna.

Baffernuß, f. Trapa. BBafferpfeffer, f. Rneterich.

Bafferprobe, f. Drbalien.

BBafferregal neunt man in Europa im Allgemeinen bas Recht ber Dberberrichaft über ein in Staatsgebiet befindlides Baffer. Auf ein berartiges Recht bat man baufig, abnlich wie bei bem Bergrecht, Diejenigen Rechte ju grunden versucht, welche bem Ctaate unbeftritten in Betreff ber Regelung ber Bafferbenugung gufteben. Dian gelangte auf biefem Wege ju bem Cape, baf alle Berechtigungen von Privatperfonen nur auf einem abgeleiteten Erwerbe berubten, bag fie eine Berleihung von Seiten ber Ctaategewalt vorausfepten, welche fonad ale bie einzige Quelle ber Dugung zu betrachten mare. Bo eine folde beftebt, find bagn gu rechnen bie Rechte ber Schifffabrt, Fifderei, bes Flogens, bes Betreibens von DRüblen u. f. w. In ben Ber, Staaten tennt man bas 2B. nicht.

BBafferrofe (Geerofe), f. Nymphaea.

Baffericeibe, f. Flug. Baffericen, f. bunbemuth.

BBafferidraube, auch BBafferfchnede, ober nach ihrem angeblichen Erfinder Archime bif de G draube genannt, ift eine ber alteften Bafferhebungemafdinen und beftebt aus einer, um eine geneigte Achfe fcraubenformig gewundenen Schraube, welche von einer Robre umidleffen wird und mit ihrem unteren Ente in Baffer taucht. Dian unterfdeibet bie einfache B., wenn bicfe nur ein Bewinde, und zwei- ober breifache, mefern bie Schraube zwei ober brei von einander unabbangige Beminde befitt, alfo einen gmei- eber breifachen Kanal bat. Begen ber Leichtigkeit, womit bie 2B. transportirt und überall aufgestellt werben tann, bebient mon fich ihrer baufig zum Ausschöpfen bes Baffere aus Bangruben, jum Begbeben beffelben von überichwemmten Belbern über niebrige Damme u. f. w.; fie giebt auch fclammiges Baffer gut, gemahrt aber im Berhaltnig gu ber far ihren Betrieb nöthigen Kraft eine geringe Leiftung und eignet fic nicht jum heben bes Baffers auf beträchtliche Göben. Die Schrube, beren Lange 12—20 F. beträgt, wird farfaliegend so angebracht, bas boas untere Ende in's Waffer taudut, bas obere hingegen sich bort befindet, wo bas Wasser ausgegossen werden soll. Das Wasser het sich durch bie Windungen ber Schraube bis zur oberen Mündung und sließt aus dieser in einem bestänbigen Strome ab.

BBafferftoff ift ein einfach demifches Bas, ber Dampf bes Spbrogenium, eines febr fluchtigen Detalls, bas eine mittlere Dichtigfeit von 1,000 befitt, etwas magnetifch ift, Quedfilberchlorib gerfest, fich mit Chlor und Job im Dunteln vereinigt, Gifenorphfalge, Orpbulfalge reducirt, Raliumeifencyanib in Chanur vermanbelt und ftart teberpbirente Gigenicaften bat. Der 2B. murbe 1781 von Brieftley und Cavenbifb entredt, finbet fic in freiem Buftanbe nur in bochft geringer Meuge in ber Ratur, aber mit Gauerftoff verbunden ale Baffer, mirb burch Berfetung tee letteren erhalten, ift farb., gernd. und gefomadlos, nicht jur Fluffigfeit verrichtbar, bas leichtefte von allen Bafen (fpec. Bem. O,neas), Mequivalent 1, in Baffer wenig loslid, verbrennt mit fcmachleuchtenter, aber febr Deiger Flamme zu Waffer; burch Sauerfloff angeblafen gibt bie Flamme bie größte, auf anbere Beife nicht erreichbare hite (Anallgasgeblafe), burchbringt in bereutenter Menge glübende Metalle (Blatin, Ballatium, Eifen u. f. w.), von benen es ftart abforbirt wirb, wirft ebenfalls reducirend und explodirt, mit Gauerftoff gemifcht, bei ber Entgundung febr beftig (f. Rnallgas). Der B. bient zur Füllung von Luftballens, zur Abicbeirung bon Metallen aus ihren Berbindungen, gur Erzeugung bes Drummond'ichen Calciumlich. tes u. f. w. Wasser besteht aus 1 Nequivalent W. und 1 Nequivalent Sauerstoff; Bafferstoffsuperoxyb, que 1 Nequivalent B. und 2 Nequivalenten Sauerstoff, wird burch Berfetung von Barpumfuperoryd und Phosphorfaure erhalten, ift farbles, bid. fluffig, fchmedt jufammenziehend bitter, wirft fart oppbirend und bleichent, wobei es in Baffer und Sauerstoff zerfällt, liefert aber nicht, wie Chlor, zerstörende Subftangen.

Baffersucht (Hydrops) beißt im Algemeinen jede trankhafte Ansammelung von Wasser in den höhlen bes Körpers eber im Gewebe. Ihren Grund hat sie entweder in Nieren eiben (mit beschwänkter der unterbrückter harnabsenkenung) ober in hrtze- eber Lungenkrankheiten und in durch diese bewirkten Kreistauffierungen. Die B. ift baber stets eine seundare Krankheit, und die Bebandlung hat sich auf bas Grundleiben zu richten. Je nach den Organen, in welchen die B. auftritt, spricht man von Banch "B. (H. ascites), Daut "B. (H. ansarea), G eb ir n "B. (Hydrocephalus) u. s. v.

Bafferwage ober Libelle nennt man verschiebene, zur Untersuchung ber herizentalen Lege von Flächen, besonders beim Nivelliren (f. b.), gebrauchte Inftrumente. Man unterschoeibet Kanal., Salz ober Bleiwagen und Libellen. Unter letzteren ift die sog. Dofenslibelle bervorzuheben, ein mit Weingeift ober Schwefeläther gefüllter, Inft- und wasserichter Cylinder von Blech, mit einem Dedel von Glas, werim soviel Luft geblieben ist, daß sie fich in Form einer Heinen Blase zeigt, welche am Dedel hin und betspielt unt, wenn die B. genau horizontal steht, unter dem martirten Mittelpuntte des Glases stehen kleitt. Die Robert is bet le n sind aben gekrümmte Glasköhren in Messingssalung; man untersscheit ein und han auch oben gekrümmte Glasköhren in Messingssalung; man untersscheit ein und han ge el bellen.

Bafferweise heißt in ber griech. Rirche ein, am 6. Jan. gefeiertes gest zur Erinnerung an die Taufe Jesu. In Hutten von Zweigen werden Heiligenbilder aufgestelt, ein Lech ir's Eis bes nächsen fülles gehauen, und mit Nabelholzzweigen umlegt. Der Priester zieht mit Gefang in Begleitung der Gemeinde herbei und weibt bas Wasser vom dreimaliges Eintauchen des Kreuzes und andere Ceremonien. In Ruftland wohnt der laiferliche Bef in der Regel der B. bei, mabrend bas paradirende Militar Salutschuffe abseuret. Dem fo geweihren Wasser schen best betweiten Wasser fereibt der Beltsglaube wunderbare heilwirtungen zu. Außerdem begeichnet W. die Segnung des Weitwassers.

Wafferzeichen nennt man bie als Embleme ber Firma bes Fabritanten ober zur Sortenbezeichnung bienenben Zeichnungen ober Buchflaben im Bapier, welche burch größere Beleilgteit auffallen, wenn man bas Bapier gegen bas Licht balt. Die M. werten bergestellt, indem man Figuren ober Buchflaben aus Orabt ober Blech als niedrige Reliefs auf bem Drabtgeslecht ter Papierform beseihgt ober, wie beim Maschinenpapier, mittels einer nut annichen Reliefs verschenen Balze bildet. Ganz sein, tredenem Papier tann man B. durch Aufpressen entsprechender Stempel unter sehr farken Oruse ertheisen, da dann wie gepressen und somit dinneren Setlen durchscheinend werden. In neuerer Zeit werden sie vorzugsweise bei Bertlypapieren, Papiergeld, Staatspapieren u. s. w. angewandt,

Baterles

in ber Abficht beren Rachabmung zu erschweren, wiewohl fie in biefer hinficht nicht von fo bedeutendem Werthe find, wie gewöhnlich angenommen wird.

Baffergieben ber Conne neugt man bicienige meteorologifde Erideinung in ber Atmofphare, wobei bie Connenftrablen gwifden Wolfenriffen burchicheinen und fo bie in ber Luft fdmebenten Wafferbunfte nur ftridweife beleuchten; tommt nur bei reidlich vorbanbenem Bafferbampf vor, und ift baber gewöhnlich ein Ungeichen von eintretenbem Regen.

Batab, Townibip in Benten Co., Minnefota; 58 G.

Batago, Townfhip in Rner Co., 31linois; 1205 G.

Batauga, im Staate Rorth Carolina. 1) Flug, entfpringt am fufe ber Blue Rirge in Batauga Co., flieft nortweftl. und muntet in ben Bolften River, Tenneffee, 12 M. nördlich von Jonesterough. 2) County im nortwestl. Theile tee Ctaates, umfast 550 engl. D. M. mit 5287 C., bavon 226 Farbige; im 3. 1860: 4957 C. Das L'and ift gebirgig und in ben Thalern frudtbar. Bauptort: Boone, Demotr. Dajoritat (Brafibentenwahl 1872: 10 St.). 3) Townfhip in Batanga Cc., 566 E.

1) Townfhip in Port Co., Daine: 1548 C. Waterborough.

Thautauqua Co., Rem Dort.

Baterbury, Stadt in Dem Saven Co., Connecticut, bat gablreiche Dablen, Rupfer-, Dieffing- und Reufilberfabriten, 10,826 E. (1870) und wird in 4 Begirte (wards) eingetheilt.

Baterce, Township in Rerfam Co., Conth Carolina; 3657 G.

Baterford. 1) Die öftlichfte Graffdaft in ter irlandifden Broving Dl un fter, umfaßt 721 engl. engl. D .. Dt. mit 122,825 E. (1871). 2) Sauptftabt terfelten, am Guir gelegen, bat 23,337 E., 4 fath. Rirden, barunter eine Rathebrale; ift ale Sanbels.

ftabt außerft gunftig gelegen.

Baterforb, Town bipe und Boftborfer in ben Ber. Ctaaten. 1) Dit gleich. namigem Boftborfe in New Lonton Co., Connecticut; 2482 E. 2) Witt aleich. namigem Dorfe in Clinton Co., Jowa; 1160 G. 2) In Oxford Co., Daine; 1286 E. 4) Dit gleichnamigem Boftborfe in Dafeta Co., Dinnefota; 331 E. 5) In Camben Co., Rem Berfen; 2071 E. 6) Dit gleichnamigem Bofitorfe in Caratega Co., Rem Dort, am Subfen River, 3631 E. Das Boftvorf bat 3071 E. 7) In Bafbington Co., Dhio; 2046 E. 8) In Bennfplvania: a) Tomnfbip und Borough (790 G.) in Grie Co., 1884 G.; b) Dorf in Juniata Co.; c) Dorf in Weft. n:oreland Co. 9) Townfbip und Dorf in Calcbonia Co., Berment; 879 G. 10) Townfbip und Boftborf in Racine Co., Bisconfin; 1580 G. Das Beftrerf bat 545 G.

Baterforbville, Dorf in Caniben Co., Dem Jerfeb.

Baterloo, Dorf in ber belgifden Broving Gubbrabant mit 3546 E., an ber Etrafe von Bruffel nach Charleroi, ift historisch benkwürdig burch bie Schlacht, welche Napoleon jum zweiten Male bes Thrones beraubte (18. Juni 1815). Die Schlacht mart von ten Englandern nach tem Dorfe B. benannt, weil bafelbft bas Dauptquartier Bellingten's mar, mabrend bie Frangofen fie nach bem Dorfe Dont . St. Jean, bem Edluffel ter britiichen Stellung, und Die Breufen biefelbe nach bem Beiler Belle . Alliance, tem Cen-

trum ter frangefijden Stellnug, nannten.

Baterlos, Townfhips und Boftberfer in ben Ber. Staaten. 1) Poftberf und Sauptort von Monroe Co., Illinois. 2) In Indiana: a) Tomnfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Favette Co., 671 E.; b) Boftborf in De Ralb Co., 3) In Jewa: a) Townfhip in Allamatec Co., 747 E.; b) Townfhip in Blad hand Co., 458 C. 4) Township mit gleichnamigem Postrorfe in Loon. So., Ransas; 657 C. 5) Township mit gleichnamigem Postrorfe in Jadien Co., Midigan; 1229 E. 6) Boftberf und Bauptort von Clarte Co., Wiffouri. 7) Town ihip und Boftborf, letteres einer ber Sauptorte von Geneca Ce., new Dort: Das Boftborf bat 4086 G., ift am Seneca Late und an ber Auburn. Canandai. gua-Breigbobn ber Central-Babn gelegen, bat ein fcones "Court House", 1 Matemie. verfdietene Rirden, bebeutente Danufacturen und 4086 E. 8) B eft ber fer in Ben na [ plvania: a) in Frantlin Co.; b) in Juniata Co.; c) in Benango Co. 9) Townfbip in Laurene Co., Couth Carolina; 2158 E. 10) Tomnibir in Athene Co. Dhio; 1095 G. 11) In Bisconfin: a) Townfhip in Grant Co., 951 C .; b) Cownfbip mit gleichnamigem Postberje in Jefferson Co., 1818 E. Das Pestdorf bat 727 E.

Baterloo, Stadt und Hauptort von Blad Hand Co., Jowa, an beiten Seiten bes Cebar River, über welden eine schöne Brüde führt, und an dem Jowa-Zweige der Jülivois-Gentraltsahn gelegen, deren Maschinemwertstätten sich hier besinden. W. hat 3 wöchentliche Zeitungen, eine Nationalbant, 4337 E. und wird in 4 Bezirke (wards) eingetheilt.

Baterloo, County im Besten des mittleren Theiles der Proving Dutario, Dominion of Canada, umfast 513 engl. O.-M. mit 40,251 E. (1871). Hauptort: Verlin (2743 E.). Andere Ortschaften in B. sind: B. se outh (4188 E.), B. sorth (3640 E.) und B. sillage (1594 E.).

Baterstown, Boftvorf in Grant Co., Bisconfin; 580 G.

Bater Street. 1) Dorfin Morris Co., New Jerfen. 2) Boftborf in Guntingben Co., Benniplvania.

Batertown, Tewnsbips in den Ver. Staaten. 1) Mit gleichnamigen Postorfe in Litchfield Co., Connecticut; 1698 E. 2) In Mittelex Ce., Massachie stets; 4326 E. 3) In Michigan: a) in Climton Co., 1297 E.; b) in Sauliae Co., 49 E.; c) in Tusola Co., 680 E. 4) Mit gleichnamigem Postdorfe in Carver Co., Minnesota: 1241 E. 5) Mit gleichnamigem Postdorfe in Wassington Co., Ohio; 1456 E. Dos Postdorf hat 181 E. 6) In Essential Co., Wisconsin; 2222

E., obne bie gleichnamige Ctatt.

Batertown. 1) Stabt und Sauptort von Jefferfen Co., Rem Dort, liegt am fütl. Ufer bes Blad River, an ber Rome-Batertown-Gifenbahn, 196 Dt. weftlich von Albany. Der Fluft, über ben eine Drabt. und verschiedene Bruden führen, bat gegenüber ter Ctatt einen Kall von 24 F. und bereutente Stromfcnellen, wodurch bie Statt mit reichlicher Bafferfraft verforgt wird. B. bat ein fdones "Court-House", ein Ctaate-Arfenal, verfdiebene Bauten, Rirden, Goulen und ein Irrenbaus. Die Dtanufacturen find zahlreich und produciren namentlich Bolle, Bapier, Dafdinen, Gifenwaaren, Leber, Solgwaaren u. f. 10. Die Stadt batte 1870: 9336 E., welche fich auf 4 Begirte (wards) vertheilten. Das Townibin B. bat außerhalb ber Stadtgrengen 1373 E. 2) Stadt in Jefferfen Co., Bisconfin, am Rod River und an ber Chicago North Beftern Bahn, 40 engl. Dt. nordoftl. von Dadifon, und an beiben Seiten bes fluges gelegen. Die Stromfcnellen unterhalb ber Stadt haben einen gall von 24 g. Die Stadt hat mehrere Rirden, 3 Beitungen, barunter eine wodentliche bentiche, ben "Beltburger" (Berausgeber D. Binmenfelb, gegrundet 1853). Auferbem besteben bier 7 beutiche Rirden, und gmar 1 romifch. tathol., 2 lutherifche, 1 reformirte, 1 ber herrnhuter, 1 evang.-protestantische und 1 Dethobiftenfirche (in ben beiben Bauptidulen ber Stadt wird bie beutiche Sprache gelebrt); ferner 2 Banten und verichiebene Manufacturen. Die Stadt murbe 1836 gegrundet, batte 1860: 5302 E., 1870: 8359 E. und wird in 7 Begirfe (wards) eingetbeilt.

Baterbale, Boftborf in Ononbaga Co., Rem Dort.

Baterville. 1) Townfbip in Marsall Co., Kanfas; 1584 E. 2) Townsbip und blübendes Bostdorf in Kennebec Co., Maine, am rechten User bestenete Miene Etischnie Etischnie Bigenache Miene Etischnie Bater hat große Mühlen und betentende Manufacturen, namentlich für Massinen. Das Townsbip hat 4852 E. 3) Townsbip mit gleichnamigem Bostdorfe in La Sueur Co., Minnesota; 798 E. 4) Postdorf in Oneida Co., New Nort. 5) Townsbip mit gleichnamigem Bost-borfe in Lucas Co., Dhio; 1609 E. 7) Dorf in Delaware Co., Bennspluania. 8) Townsbip in Repin Co., Bisconsin; 835 C.

Batervliet. 1) Townfhip in Alband Co., Rem Port; 22,609 E. Daffelbe entbalt bie Boftborfer Green Beland mit 3135 E. und Beft Trop mit 10,693 E.

2) Townfbip in Berrien Co., Dichigan; 1674 G.

Betfindbille, Townfhip (619 E.) und Boftvorf, letteres Sauptort von Clarte Co., Georgia, 643 E.

Batting's 3sland, eine ber Bahama-Infeln in Beftinbien, ben Englandern ge-

Batonwan, County im fübl. Theile bee Staates Dinne fo ta, umfaßt 432 engl. D.-Dt. mit 2426 E. (1870), barunter 123 in Deutschland geboren. Das Land ift meift eben. Sauptort: Dt abelia. Republit. Majoritat (Prafibentenwahl 1872: 340 St.).

Batopa, Township in Waboshaw Co., Minnefota; 460 C. Batseta, Township und Bostorf in Iroquois Co., Illinois.

Batfon. 1) Town fhip in Effingham Co., Illinvis; 1066 E. 2) Town fhip und Bostdorf in Allegan Co., Michigan; 1220 E. 3) Town ship in Lewis Co., Dew Port; 1146 E.

Batjontown, Bofiberf in Northumberland Co., Benniplvania, am Gusquehanna River.

Watfenbille, Boftborf in Santa Erng Co., California.

Buti, James, schottischer Ingenieur, ber Verbessere ber Dampsmaschine und Ersinder Se Eenvensaters, geb. am 19. Jan. 1736 zu Greened, Schettlant, besähligte sich schon 188 kind mit mechanischen Bersuchen, ging 1755 nach Lenden nud tret bei einem Versertiger von mathematischen Justrumenten in die Lehre. Alle er 1756 sich in Glaszow niederlassen wollte, verhinderte ihn das Zunstwessen werden den Werthund werden und besen der Insieerstäte mollte, verhinderte ihn das Zunstwessen werden, und ihn zum Und von der ern Universität ein Allo auf dem Grund und Decen der Insieerstät ankoten, und ihn zum Insteuentenmacher der Universität ernannten. Um's 3. 1766 erfand er dert, als er ein Medell von Reweomen's Dampsmaschine reparitet, den Condenster; auch machte er später viele Verbesserungen an der Dampsmaschine. Er nimmt ebenfalls die Ehre in Anspruch, zuerst die denische Zusammensehung des Wassers entredt zu haben, und Gelehrte, wie Sir D. Brewster und Lerd Zestreh nennen W. als den ersten Gulteder. Er sord zu Petallied der Allebenie. Bas Matemie der Willenbaus und S. Aug. 1819. Er war Mitglied err Königlichen Asabemie der Wissensich und der Konden und der Französsschieden Asabemie. Bas. Muirhead, "The Origin and Progress of the Mechanical Inventions of W." (Lendon 1855).

Batte nennt man Tafeln von Baumwelle, getratter Floretfeite u. f. w., melde als Zwijdenstutter und Ausstein für Aleider, Bettbeden u. f. w. benutt werden. Rachbem jene Stoffe gehörig aufgelodert find, werben sie in einem Nahmen auf einer Tafel gleichmäßig ausgebreitet und oben und unten mit Leimwasser, welchem etwas Alaun zugesett ift, bestrichen und getrodnet, woburch sie mehr Festigkeit bestommen.

Batteau, Jean Antoine, frang. Maler, geb. am 10. Ott. 1864 in Balenciennes, bildet fich unter bem Decorationsmaler Claube Autran, wurde 1717 in bie Alabemie auf genemmen und flarb am 18. Juli 1724 in ber Rate je genemmen und flarb am 18. Juli 1724 in ber Rate je inchere Geburesstate. Er zeichnete sich besonders als Genremaler in ber Darstellung von Ballen, Concerten, Masteraden, Lustpartien zu Wasser und zu Lante u. j. w. aus, lieserte aber auch Seenen aus bem Solvatenteben, sowie historische Gennatte. Seine Bilder werden sehr geschätzt und sind durch Rupferstich mehrfach vervielfaltigt worden.

Batten (boll. Babben eber Schoren) nennt man bie an ber Nordfee, besondere in Holland befindlichen Sandflächen, welche ven ber Klut angespult, von berselben überfpult, von berselben überfpult, von ber Cibe aber freigelegt werden. Mit platten Fahrzengen (Battenfahrer, Schmaten) lann man zur Flutzeit über biefelben binwegsahren.

Battenfae, Township in Brairie Co., Artanfas; 660 E. Battsburg, Borough in Eric Co., Bennfplvania; 286 E.

Bat-Tyler, ber Führer eines furchtbaren Bauernaufftantes in England, welcher im 3. 1381, infolge einer neuen Kopfsteuer, die Bestungen ber großen Grundeigenthümer verwöhltete. Die Aufständischen ermorbeten mehrere berverragende Bersonen ber Aristotratie, nahmen sogar London ein, gerstreuten sich jedoch meistens, nachdem ihnen ber Kristotschaftung ber Leibeigenschaft und verschieden andere Reformen bewilligt hatte. B.-T., ber sich ber Bereinbarung widerseite, wurde am 16. Juni 1381 während einer Unterredung mit dem König von bessen Begleitern erstochen, worauf der Aufruhr ein schnelles Ende nabm.

Wan oder Gelbfrant (Reseda luteola; engl. Dyer's Weed oder Weld), eine zur Pflanzengattung Refeda (f. d.) gebörige, 2—3 F. hohe, in Ditteleuropa und den Benater Staaten einheimische Pflanzenart, mit tlaßgelben, in tranbenförunge Achren gestellten. Blüten, welche für sich dauerhoft gelb färben, aber anch durch Zusahenförunge Achren gestellten. Blüten, welche für sich dauerhoft gelb färben, aber anch durch Zusah anderer Steffe zu Karben auf Wolle, Baumwolle, Leinwand und Seite kenutt werben. Die siehwarzen, klänzenden Samen enthalten ein unangenehm riechendes Och, das aber als Speife und Brennst bennyt wird. Die Pflanzen selbst, wenn sie entförnt sind, können noch als Kärbematerial bennyt werden. Die grünen Pflanzentheile des W. waren früher als schweistreibendes Wittel officinest.

Baubed, Township in Bepin Co., Bisconfin; 360 C. Bauconba, Township und Bostverf in Late Co., 31linois; 1120 C.

Bautau, Boftberf in Binnebago Co., Bisconfin.

Bautedeon, Townfhip in Chamanam Co., Bieconfin; 315 E.

Bautegan, früher Littleport, Townsbip und Stadt in Late Co., Illin ole, am Late Michigan, 507 E., ausgenommen bie Stadt B. Diefe hat 4507 E. und wird

in 4 Ctabtbegirte (wards) eingetheilt.

Mantesha. 1) Count him sürwestl. Theile bes Staates Wisconsin, umfast 576 engl. D. W. mit 28,274 E., davon 4335 in Deutschland und 96 in der Schweiz geberen; im 3. 1860: 26,831 E. Der Boden ist wellensfrmig und fruckter. Haupter Waustelba. Liberal-demokr. Majorität (Pröstentenwahl 1872: 39 St.). 2) Townsbip und Postdorf, ketteres Hauptert von Wantesha Co., Wisconsin; 3877 E. Das Bostdorf hat 2633 E.

Bauton ober Bawton, Bofiborf und Sauptort von Allamatee Co., Jowa.

Baumanbee, Townfhip in Buffalo Co., Bisconfin; 1138 E.

Wanpacca im Staate Wisconfin. 1) Fluß, muntet in Waupacca Co. in ben Wolf River. 2) County im mittleren Theile bes Staates, umfaßt 720 engl. D. W. mit 15,539 E. (1870), bavon 1243 in Deutschland und 65 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 8850 E. Hauptort: Waupacca. Republik. Majorität (Prasidentenwahl 1872: 1105 St.). 3) Town f bip mit gleichnamigem Post borfe, bem Hauptort von Waupacca Co., Wisconfin; 2042 E.

Baupanfee, Townfhip in Grundy Co., 31linvis; 720 G.

Baupun, Townfhip und Boftberf in Fond bu Lac Co., Bieconfin; 2161 G. Das Boftvorf bat 924 G.

Baufan ober Baffam, Township, Bostdorf und Sauptort von Marathon Co., Bi 6.

confin; 1797 E. Das Boftverf hat 1349 E.

Baufean, Boftborf in Fulton Co., Dbio; 1474 G.

Baufharn, County im mittleren Theile bes Staates Wiscon fin, umfaßt 650 engl. D.-M. mit 11,279 E., bavon 816 in Deutschlaund 3 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 8770 E. Der Boben ift verschieden, im Algemeinen fruchtbar. hauptort: Bautoma. Republit. Majorität (Braftbentenmabl 1872: 1319 St.).

Bautoma, Township und Bostdorf, letteres Sauptort von Baufhara Co., Bie-

confin; 801 G.

Baumatofa, Township und Boftvorf in Milmautee Co., Bisconfin; 3689 E.

Baugela, Township und Boftvorf in Crawford Co., Bieconfin; 923 E.

Waveland, Boftborf in Montgomern Co., 3nbiana.

**Baberty,** Townships und Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) Postdorf in Morgan (Co., Indiana. 2) Stadt und Hauptert von Bremer Co., Jowa, 2291 C.; wird in 4 Bezirfe (wards) eingesteitt. 3) Township in Van Puren Co., Michigan; 1234 C. 4) Township in Martin Co., Minnefota, 253 C. 5) In Missourie a) Township in Lincoln Co., 1339 C.; b) Postdorf in La Kayette Co., 887 C. 6) Postdorf in Tioga Co., New York. 7) Postdorf in Pite Co., Ohio; 1202 C. 8) Postdorf in Tioga Co., New York. 7) Postdorf in Pite Co., Ohio; 1202 C. 8) Postdorf in Genntylvania: a) in Bradsotd Co.; b) in Luzerne Co., 9) Township in this seichnamigen Postdorfe, dem Hauptert von Humphrehs Co., Tennessee; 680 C. Das Vostdorf vor fat 207 C.

Babre, Stadt in ber beigifden Proving Subbrabant mit 5986 E. (1860); bifterifc bentwürdig burch bas Befecht zwifden ben Truppen bes frangofifden Darichalls

Grouch und ben Breugen unter General Thielmann (18. Juni 1815).

Bawata, Bofttorf in Roble Co., Intiana; 252 C.

Bamarfing, Townfhip in Ulfter Co., Dem Port: 8151 G.

Bamre, Dorf in ber Rabe ber Statt Barfdau, Ruffifch Bolen, befannt burch bie Schlacht swifden Ruffen und Bolen am 19. Rebr. 1831.

Barahadie, Townfbip mit gleichnamigem Boftvorfe, bem Sauptort von GlieCo., Te-

ra8; 2478 €.

Burholm, Seeftabt auf der Infel Warde, im ichwedischen Lan Stod bolm, mit 783 E. und einem Seebab; auf einem Felfen zwischen Warde und Ritoe liegt die ftarte Reftung. B., welche die Einsahrt nach Stochholm beherrscht. Die Bewohner treiben Paudel, Schifffahrt und Fischlang.

Bahamanda ober Bawahanda, Townsbip in Orange Co., New Port; 1900 C. Bahland. 1) Township mit gleichnamigen Boftborfe in Mitteler Co., Madjachufettes; 1241 E. 2) Township mit gleichnamigem Bostorfe in Allegan

431

Co., Midigan; 1963 E. Das Postverf hat 585 E. 3) Township in Choriton Co., Miffouri; 674 E. 4) Township in Steuben Co., New York; 2553 E.

Baymart, Berough in Banne Co., Bennfplvania.

Banne, Unthoup, ameritanifder General ber Revolutionsarmee, geb. in Chefter Co., Benufplvannia, am 1. Januar 1745, mar in feiner Jugend ein Lantvermeffer, und ein Freunt Benjamin Franklin's. 3m 3. 1774 wurde er in bie Generalversammlung und 1775 in ben Cicherheitsausschuft gewählt. In bemfelben Jahre organisirte er ein Regiment und trat ale Derft reffelben in Die Armee ein, nahm theil an ber Colladt bei Three Rivers in Canada (Juni 1776) und erhielt 1776 ten Oberbefehl von Fort Ticonterega, wo er jum Brigategeneral ernannt murbe. Im Mai 1777 folog er fich ber Armee Walf-ington's in New Berfen au, commanbirte eine Division in ber Schlacht am Brantomine (Sept. 1777) und befehligte ben rechten Rlugel in ber Schlacht bei Germantenn, im Ofteber beffelben Jahres. Gein Berhalten in ter Chladt bei Monmouth (Juni 1778) murte von Bafbington öffentlich belobt. Geine glangenofte Baffentbat mar bie Ginnabme bee ftarten Ferte Ctony Beint, am Subfon River, welches er in ber Racht vom 15. 3uli 1779 mit Sturm nabm. Auch an ber Schlacht von Green Spring in Birginia (Buli 1780), und bei ter Uebergabe ber Englander bei Porttown (19. Ottober 1781) fpielte er eine berborragente Rolle. Epater führte er ten Oberbefehl in Georgia und fampfte gegen tie Bubianer. 3m Deg. 1787 mar er Ditglied ber Convention, welche bie Constitution ber Ber. Ctaaten ratificirte. Balb barauf jum Generalmajor beforbert, erhiclt er ben Dberbefehl über bie Armee, welche gegen bie Indianer bee Beftene operiren follte und errang im August 1794 einen giangenten Gieg über bie Diamis im westlichen Obio. Er ftorb auf ter Infel Bresque Iste im Late Erie, Erie Co., Bennsplvania, am 15. Dez. 1796.

Banne, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m fubefil. Theile bee Ctaates Georgia, umfaßt 750 engl. D .- Dt. mit 2177 E. (1870), baven 4 in Deutschland geboren und 379 Farbige; im 3. 1860: 2268 E. Zas Land ift wellenformig und theilmeife mit Balbern bebedt, ber Boben fanbig. Sauptert: Bannesville. Liberal-te . motr. Dajeritat (Prafitentenmahl 1872: 79 St.). 2) 3m füröfit. Theile bee Ctaates 31linois, umfagt 670 D .. Dt. mit 19,758 E., bavon 155 in Deutschland und 4 in ter Schweig geboren; im 3. 1860: 12,223 E. Der Boben ift eben und fruchtbar. Dauptert: Kairfield. Liberal - demokr. Wajorität (Präsidentenwohl 1872: 40 St.). 3) 3m öftl. Theile bee Ctaates Inbiana, umfaßt 400 Q .. M. mit 34,045 E., baven 1157 in Deutschland und 23 in ter Schmeig geboren; im 3. 1860: 29,550 E. Das Land ift mel-lenformig und sehr fruchtbar. Sauptert: Centreville, Republit. Majerität (Brafirentenwahl 1872: 1712 Ct.). 4) 3m futl. Theile bee Ctaates 3 o ma, umfaßt 500 D. Dr. mit 11,287 E., tavon 113 in Deutschland und 5 in ber Comeig geboren; im 3. 1860: 6409 E. Hauptort: Corpbon. Republit. Mojerität (Präsidentenmabl 1872: 377 St.). 5) 3m fübl. Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 700 D. Di. mit 10,602 E., taven 5 in Deutschland und 2 in ber Schweig geboren, und 675 garbige; im 3. 1860: 10,259 E. Der Boten ift im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Donticelle. Liberal . bem ofr. Dajoritat (Brafitentenmahl 1872: 32 St.). 6) 3m fürmefil. Theile bes Ctaates Di i dig an, umfaßt 600 D.-Di. mit 119,038 G., taven 17,060 in Deutsch. land und 531 in ter Comeig geboren; im 3. 1860: 75,547 E. Das Land ift eben, und ber Boten frudtbar. Sauptert: Detroit. Republit. Majoritat (Prafitentenmall 1872: 2897 €t.). 7) 3m füreftl. Theile bee Ctaates Diffiffippi, umfaft 870 D. . Di. mit 4206 E., taven 2 in Deutschlaud geboren und 1636 Farbige; im 3. 1860: 3691 E. Der Boten ift wellenformig, bas Land fantig. Saurtort: Bindefter. Republit. Majorität (Brafitentenwahl 1872: 26 St.). 8) 3m fütöftl. Theile bee Ctaates Dif. four i, umfaft 750 Q .- Dt. mit 6068 E., baven 17 in Deutschland und 1 in ber Edweig geboren; im 3. 1860: 5629 G. Der Boten ift im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Greenville. Liberal-bemotr. Dajoritat (Brafibentenmabl 1872: 211 Ct.). 9) 3m nortl. Theile bes Staates Rebrasta, bat 182 E., barunter 45 in Deufchland geboren. Sauptort: Taffe. Republit. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 33 St.). 10) 3m mittleren Theile bes Staates Rem Dert, umfaßt 600 D..M. mit 47,. 710 E., taven 1412 in Deutschand und 103 in ter Schweiz geboren; im 3. 1860: 47,762 E. Der Boben ift mellenfermig und fruchtbar. Sauptort: Epon's. Republit. Dajoritat (Brafirentenwabl 1872: 2396 St.). 11) 3m mittleren Theile tee Ctaates Rorth Carelina, umfaft 450 D. Dt. mit 18,144 E., tavon 49 in Deutschland und 13 in ber Schweiz geboren, und 8150 Forbige; im 3. 1860: 14,905 E. Das Pand ift wellenformig und frudthar. Sauptort: Golbeborongh. Republit. Dajoritat (BrafibentenLonyne Wen 431

wahl 1872: 632 St.). 12) Im mittleren Theile des Staates Dhio, umfast 550 Q.-M. mit 35,116 E., dovon 1072 in Deutschland und 761 in der Schweig geberen; im 3. 1860: 32,483 E. Der Boden ist wellenschmig und fruchtbar. Hauptort: Woosser, im 3. 1860: 32,483 E. Der Boden ist wellenschmig und fruchtbar. Hauptort: Woosser, Reepublit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 235 St.). 13) Im nordöst. Theile des Staates Bennsplotes, unschieft 700 Q.-W. mit 33,188 E., daven 2139 in Deutschand und 70 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 32,239 E. Dad Land ist dergig und reich an Wäldern. Hauptort: Honesdalt. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 311 St.). 14) Im sliedist. Heile des Staates Tennesser, umfast 750 D.-W. mit 10,209 E., davon 2 in Deutschland und 1 in der Schweiz geboren, und 893 Farbige; im 3. 1860: 9115 E. Das Land ist bergig, aber fruchtbar. Hauptort: Waynes. borough. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 127 St.). 15) Im strikesser. Deutschland geboren; im 3. 1860: 6747 E. Das Land ist bigelig und fruchtbar. Hauptort: Wayne Court-House. Liberal-demotr. Wajorität (Präsidentenwahl 1872: 271 St.).

Banne, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Illinois; a) in Du Bage Co., 1019 E; b) in Stephenfon Co. 2) In 3n Diana: a) in Allen Co., 1742 E., aus. genommen tie Stadt Fort Banne; b) in Bartholomem Co., 1836 E ; c) in Fulton Co., 1 131 E.; d) in Bamilton Co., 1398 E.; e) in Benry Co., 3318 E.; f) in Buntington Co., 807 C.; g) in Resciusco Co., 3664 E.; h) in Marion Co., 3738 C.; i) in Montgomern Co., 1418 E.; k) in Roble Co., 1236 E., ausgenommen Die Stadt Rendallville; I) in Omen Co., 1333 E.; m) in Nandolph Co., 3220 E.; n) in Starte Co., 606 E.; o) in Tippecance Co., 1801 E.; p) in Bahne Co., 3734 E., ausgenommen die Stadt Rich. monb. 3) In Jowa: a) in Mitchell Co., 305 E.; b) in Monroe Co., 655 E. 4) In Doniphan Co., Ranfae; 2070 E. 5) In Rennebec Co., Maine; 938 E. 6) Ju Cag Co., Dichigan ; 999 E. 7) In Miffonri: a) in Bollinger Co., 630 E .; b) in Budanan Co.; 803 E. 8) In Baffaic Co., Rem Jerfen ; 1521 E. 9) Ditt gleich. namigem Postdorfe in Steuben Co., New York; 891 E. 10) In Ohio: a) in Abams Co., 1169 E.; b) in Ashtabula Co., 817 E.; c) in Anglaize Co., 104 E.; d) in Belmont Co., 1700 E.; e) in Butler Co., 1694 E.; f) in Champaigne Co., 1729 E.; g) in Clermont Co., 1690 E.; h) in Clinton Co., 1267 E.; i) in Columbiana Co., 766 E.;j) in Darte Co., 1983 E.; k) in Fapette Co., 1336 E.; l) in Jefferson Co., 1564 E.; in) in Anor Co., 1658 E.; n) in Monroe Co., 1252 E.; o) in Montgomern Co., 1460 E.; p) in Mustingum Co., 1508 E.; q) in Roble Co., 796 E.; r) in Bidawan Co., 790 E.; s) in Scioto Co.; t) in Tuscarames Co., 1132 C.; u) in Barren Co., 2905 C.; v) in Banne Co., 1714 G. 11) In Bennfplvania: a) in Armstrong Co., 2028 G.; b) in Clinton Co., 701 E.; c) in Cramford Co., 1464 E.; d) in Erie Co., 1295 E.; e) in Greene Co., 1563 E.; f) in Lawrence Co., 1040 E.; g) in Mifflin Co., 1453 E.; h) in Schunffill Co., 1546 E. 12) In Bisconfin : a) in Lafapette Co., 1056 E.; b) in Bafbington Co., 1710 G.

Banne Court-Soufe, Boftborf und Sauptort von Banne Co., Beftvirginia.

Bahnesborough. 1) Town fhip mit gleichnanigem Bostvorse in Burte Co., Georgia; 843 E. 2) Borough in Frantlin Co., Pennsylvania; 1345 E. 3) Township in mit gleichnamigem Bestoorfe, tem Hauptort von Mayne Co., Tennessee; 1531 E. 4) Postvors in Augusta Co., Birginia; 536 E.

Waynesburg. 1) 31 Pennfhlvania: a) Borough in Grene Co., 1272 C.; b) Dorfin Chefter Co.; c) Dorf in Mifflin Co. 2) Postdorf in Start Co., Ohio; 425 C.

Bannesfield, Townfhip in Lucas Co., Dhio; 2045 G.

Baynesville, Town ships und Bostdörfer in den Ber. Staaten. 1) Townstein mit gleichnamigem Bostdorf, dem Hauptert von Bayne Co., Georgia: 468 E. 2) Town foip mit gleichnamigem Bostdorf in De Witt Co., 31 linois; 970 E. 2) Bostdorf in Bartholowew Co., Indiana; 104 E. 4) Bostdorf und Hauptert von Palasti Co., Missouri; 1843 E. 6) Township mit gleichnamigem Bostdorf in Baynvood Co., North Carolina; 1843 E. 6) Bostdorf in Barrens Co., Ohio; 745 E.

Bannetown, Boftborf in Montgomery Co.; Inbiana.

Wea. 1) Township mit gleichnanigem Derfe in Tippecanoe Co., Indiana; 1251 C. 2) Township in Miami Co., Kansas; 1324 C.

Beatlen. County im norboftl. Theile tee Ctaates Tenneffee, umfaft 700 engl. D. W. mit 20,755 E. (1870), Davon 6 in Deutschland und 1 in ber Schweig geboren, und 3899 Farbige; im 3. 1860: 18,216 E. Der Boren ift eben und febr frudtbar. Sount. ort: Dreeben. Liberal. Demofr. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 969 Ct.).

Beare, Tomnibin in Silleberough Co., Dem Sampibire: 2092 G.

Weatherford, Boftborf und Sauptert von Barter Co., Tera 6.

Beatherefielb. 1) Townfhip in Trumbull Co., Dhio; 5184 G. 2) Town. ibip in Bindfer Co., Bermont; 1557 E.

Beaber Dill, Townibip in Diorgan Co., Mlabama: 494 G.

Weaversville, Boftvorf in Northampton Co., Bennfplvania.

Beaberville, Townfhip und Boftborf in Trinity Co., California; 1399 G. Det Boftrorf bat 816 E.

2Bebb. 1) County im fubl. Theile bes Staates Teras, umfaft 1420 engl. D .- De. mit 2615 E. (1870), barunter 25 in Deutschland und 5 in ber Schweig geberen; im 3. 1860: 1379 G. Der Boten ift eben und fruchtbar. Sauptort; Larete. Demoft. Dajoritat (Congregwahl 1861: 16 St.). 2) Town fbip in Repnelte Co., Diiffonri: 634 &.

Bebberbille, Dorf in Travis Ce., Teras: 330 G.

Bebbsburgh, Diftrict in Cramford Co., Georgia; 627 G.

Bebb's Mil, District in Cumberland Co., Tennessee; 290 E. Beben und Beberei neunt man in ber Technit die Runst Gewebe anzusertigen. 3m Allgemeinen bezeichnet man mit Gewebe (Beug, Stoff) jeben burch eine regelmäßige Berfdlingung von gaben mittele einer medanifden Borrichtung (Gtubl, Bebftubl) erzeugten flachenartigen Rorper. Die Bewebe und bie Beflechte unterideiren fich alfe taburch, bag lettere mit ber Band ober febr einfachen Bertzeugen verfertigt merten. Gewebe felbft theilt man in eigentliche Gemebe (gemebte Stoffe), bei tenen bie Faben fich rechtmintlig (nur bodit felten fdiefmintlig) burchtreugen und Birtmagren (gewirfte Stoffe), bei benen bie Baben in Schlangenlinien ober in anderer Beife terart verichlungen fint, bag fie Dafden bilben, ju benen, aufer ber auf bem Strumpfmirferftuble angefertigten Strumpfwagren (f. Strumpfwirterei), auch ber auf Dafdinen bergestellte Spipengrund (Bebinet) urd abnliche Erzengniffe gu rechnen fint. eigentlichen Beweben unterscheibet man bie beiten fich freugenben gatenfufteme ale Rette (Bettel, Berft, Aufgug, Schweif, Anfdweif), worunter man tie nach ter Lange bee Beugftude laufenten garen verfteht, und Ginfduß, Souf (Ginfdlag, Gin. trag), melder querüber nach ber Breite bes Bengftudes verlauft. Der Conf beficht nur in wenigen gallen aus einzelnen, ju beicen Geiten am Rante tes Gemebes ententen Fabenftuden. Durch bie ber Lange nach verlaufenten, ftarteren Faten ber Rette giebt fich obne fichtbare Unterbrechung ber Ginfdug bin, intem tiefer gaten on ten Rantern ber Rette beren außerfte gaben umichlingt und gurudfebrt. Durch bicfes Umichlingen entfieht bie Egge, Leifte ober bas Sablbanb. Die Rette ift im Bebftubl in einer Rlade aufgespannt, ber Beber bebt einen Theil ibrer Raten, mirft ten Gounen eter tas Schiffchen, in welchem ter Ginidug auf einer Spintel aufgewidelt entbalten ift, gmiiden beibe Sabeninfteme binburd, fdiebt und folagt ben eingescheffenen gaten mittele bee Rietblattes feft an ben vorbergebenten an, gieht bann bie gehobenen gaten gurud, um tie vorber unten liegenten gu beben, fdieft mieter ein u. f. m. Bon ter Aneitnung ter ju bebenten Raten bangt bie Befchaffenbeit bee Bemebes ab; wird jeber 2., 4., 6. Faten n. f. m. geboben, fo baf ber Ginfdug eine anf eine abgebt, fo entftebt bas platte, feinmantartige Bewebe; merten aber bestimmte, neben einanter liegente Baten gleichzeitig geboben, fo erhalt man gefeperte, gemufterte Stoffe u. f. w. Dft find aber fur bie Dufter noch befondere Kettenfaben vorhanden, ober man webt zwei über einanter liegente glatte Bewebe theilmeife jufammen, mobei bie Art bes Bufammenmebens bas Diufter biftet Die Anordnung ber Rettenfaben gemufterter Stoffe gefdicht nach ber (Biqué, Teppide). Batrone, einer vergrößerten Abbilbung bes gewebten Stoffes, und ift oft eine febr com-Das Bolltommenfte leiftet bierin bie Jacquardmafdine. bon einem Buntte ans betrieben merten und bie Bewegung burch Dechanismen ben eingelnen Theilen res Stubles fo mittheilen, raft ohne befontere Ginwirfung auf jete einzelne ein richtiges Bufammenwirten ftattfindet, beifen medanifde Bebfinble (Diafdinenftnble, Rraftftuble); fie werben meift burch Dumpf betrieben und feiften bebentenb mebr ale bie Banbftuble. Die Bandmeberei (Bandmirferei) ift bie Darftellung ichmaler Gewebe auf Bebftühlen, welche meift bie gleichzeitige Berftellung

mehrerer Banber gestatten (Banbmuble, Banbmebemafdine). Leinene Banber merten aus Garn (Leinwandband) ober Bwirn (Bwirnband) gefertigt. Strippenbanter (Geruppen) find grobes, gefopertes 3mirnbanb. Baumwollene Banter fint leinwantartia (Berfalband), ober nach Urt bes Organty ober Gammetbanbe gewebt. Bollene Banter (Barrasband) befteben ftete aus Rammwollgefpinnft. - Das Weben ift eine febr alte Erfinduna und murbe von ben Alten verschiedenen Gottinnen jugefchrieben. In Griechenland mar bas 2B. nicht blos eine Beichaftigung ber Dienerinnen, fonbern auch ber freien Frauen, und Rlachs und Bolle maren bie einzigen Stoffe, mit benen bie Briechinnen mebten. webten nicht Stude Beng, fonbern gange Bemanber, Deden u. f. m. In ben alteften Beiten war der Zettel am Webebaum fentrecht aufgehangt, wie es jeht noch bei den Navajoe-Indianern in New Wexico, in Indien, bei den litauischen und rufischen Bauerfrauen und bei ber Aufertigung der Sautelissetapete der Kall ist; daß er über dem Brust- und Rettenbaum borizontal ausgelpaunt wurde, tam in Griechenland erst später, nach ägyptischem Borgange, auf. Daher wurde in Griechenland stehend gewebt, bei den Aegyptern dagegen fitzend, und bei leteteren übten vorzugemeife Danner tiefe Befcaftigung. Bei ben Bebraern webten bie Beiber nicht nur fur ben Sausbedarf, fonbern betrieben Die Fertigfeit auch ale Ermerbegweig. Beim B. wurden bie Aufzugfaden auf ben bochgeschäfteten Beberbaum gezogen und ftebend ber Ginfdlag mit bem Weberfcbifiden eingewoben und mit ben Spaten festgefclagen. Meben ber einfachen Leinen. und Baumwollmeberei tam auch fcon frub bie Buntweberei, mit Ginichlag von Golte, fowie blauen und rothen Burpurfaten, ebenfo bie Damaftweberei bor, bei meld' letterer Riguren eingewebt murben. Die Geitenweberei foll auf ter Infel Res von einer Frau. Namens Bampbilia, erfunben worden fein. In Rom mar früber bas B. ebenfalls Befchaftigung freier Frauen, aber fpater überliegen fie es ben Etlavinnen. Auch bie germanifden Grauen webten aus Bolle und Rlade, bod ift bie altefte Ginrichtung bee beutiden Bebftubles nicht befannt. 3m Dlittelatter murte bie 2B. ju einem boben Grad ber Bollfommenbeit gebracht, und Die Erfindung ber veridiebenen Webftuble und bie Ausbreitung ter Baumwolle und Geibe, femie bie feinere Bearbeitung bee Leinen ju Cambran, in ben Nieberlanden, ju Bruffeler Gpipen, in Sachfen gu Damaft, trug viel gur Bervollfommnung ter Beberei bei. Die Dlafdinenmeberei, b. i. Die Betreibung von Webftublen burd Naturfraft, mobei bann ein Beber, felbft ein Dabden, mehrere Bebftuble beauffichtigen tann, murte guerft vorzugemeife auf baumwollene Stoffe angewantt. Scittem meht man auch gemusterte Stoffe, felbst mit Benutung ber Jacquartmafdine, ferner Duffeline, Enche u. f. w. auf Majdinenftublen. Den erften brauchboren medanifden Webftubl conftruirte 1787 Cartwright. In ben Ber, Staaten bat fich in ben letten Jabrzebnben bie Dafdinenweberei ungemein verbreitet und große Erfolge erreicht. In Europa find bie Sauptproductionstanter: Italien und Gutfrantreich fur Geitenweberei; Deutschlant, Bollant, Irland für Leinwand; Deutschland, Die Dieberlande und England für Tuche; England, Dieterlante, Deutschlant, Comeis fur Baumwollmeberei. Egl. Beife (1862), Bepffel und Feloges (1863), Felbberg und Groft (1866), Beigt (1869), Delener (1871).

1) Albrecht Friedrich, geb. am 17. Febr. 1825 gu Breslau, mo fein Bater Professor ber Nationaletonomie mar, habilitirte fich 1848 ju Berlin und marb bafelbft 1856 außerorbentlicher nub 1867 orbentlicher Professor für altinbifche Sprachen und Lite-Much murte er im Mug. 1857 in tie Atatemie ter Biffenfcaften gemablt. Bon feinen Sdriften find befondere bervorzuheben: "Inbifde Studien" (Bb. 1-8, Berlin 1849—64; Br. 9 und 10, Leipzig 1865—67), "Alabemische Borlesungen über indische Literaturgeschichte" (Berlin 1852). 2) Beda, geb. am 26. Okt. 1798 zu Lienz im Pusterthale, wurde Schuhmacher, besuchte aber feit 1804 bas Ohnmasium in Boten, ging 1808 auf Die Universitat Innebrud und murbe 1821 Benebictiner. 3m 3. 1821 gum Priefter geweibt, murbe er 1825 Professor und geiftlicher Rath am Gonnafium gu Dieran, foleft fich 1848, in bie Deutide nationalversammlung gemablt, ber Gagern'iden Partei an und wurde, im April 1850 aus ber Berfammlung ausgetreten, vom Domkapitel gn Limburg jum Pfarrer an ber Bartbelomaustirche ju Frantfurt gemablt, mo er am 28. febr. 1858 ftarb. Ben feinen Schriften find bervorzubeben: "Bulbigungegebentbuch" (Innsbrud 1838), "Das Land Tirol" (ebb. 1838, 3 Bbe.), "Tirol und bie Refermation" (ebb. 1841), "Santbach für Reifente in Tirel" (2. Aufl., ebb. 1853), "Lieber aus Tirel (ebb. 1846), "Anbreas Bofer" (cbt. 1852) und "Charafterbilber" (Franffurt 1853). 3) Ber n. bard Anfelm, beutscher Componift, geb. am 18. April 1766 ju Danbeim, ftudirte in Manden Mufit und madte mit Rollig Runftreifen, um beffen Toftatur-Barmonica gu friclen. 1787 murbe er Dufifbirector in Bannover, ging 1787 nad Berlin und 1793 nad 23. begleitete 1803 Ropebue nad Baris und ftarb am 23. Darg 1821 gu Berlin.

28\*

C.-P. XI.

Bon feinen gablreichen Compositionen find bervorzuheben: Duverturen, Zwischenacte und Befange gu Schiller's "Wilhelm Tell", "Brant von Deffina", "Jungfiau von Orleans", und zu Werner's "Weihe ber Rraft." Gdiller's Ballate "Gang nach bem Gifenbammer" bearbeitete 2B. ale Melobrama; auferbem fdrieb er bie Dpern "Deobata" (1810), Dermann und Thuenelra" (1819), "Die Bette" u. a. 4) Ernft Beinrid, ausgezeichneter beutscher Physiolog und Anatom, geb. 24. Juni 1795 ju Bittenberg, ftubirte bort und in Leipzig Medicin, murbe 1818 außerordentlicher, 1821 erbentlider Professor ber vergleidenten Anatomie und übernahm 1840 auch bie Brofeffur ber Phoficlogie. Unter feinen zahlreichen Untersuchungen sind hervorzuheben, die über bas Gehörergan ber Fische, die Aussindung eines Rudiments bei dem mannlichen Geschlecht der Menschen und Säugethiere, über ben Drud., Temperatur. und Ortefinn ber menfchlichen Saut, femie nber ben Rreis. lauf bes Blutes und bie Bellenlehre, Die Grundlage ber gefammten neuern Optit und Er fcrieb: "Anatomia comparata nervi sympathici" (Leipzig 1817), "De aure et auditu hominis et animalium" (ebt. 1820); mit feinem Bruter "Bellenlebre" (cbr. 1825); "Annotationes anat, et physiolog," (cbr. 1851). 5) Bilbelm Etnart, berühmter beutider Bhofiter, Bruber tee Berigen, geb. am 24. Dit. 1804 gu Bittenberg, ftubirte in Salle Debicin, murte bort 1827 Profeffer, 1831 Lebrer ber Phpfit in Gettingen, 1837 als einer ber Sieben entfest, 1843 Professor in Leipzig und feit 1843 wieter in Gettingen. Er begrundete mit bem Borigen bie Bellenlebre und lieferte bie werthvollften Unterfudungen über Glettrieitat, befontere fiber ben Ertmagnetiemus. Er fdrieb: "Atlas tes Errmagnetiemus" (Leipzig 1840), "Elettrot puamifche Magbeftimmungen" (4 Abth., Leipzig 1846-57), "Ueber tie Unmenbung ber magnetifden Induction auf Meffung ber Inclination mit tem Dagnetometer" (Göttingen 1853); "Eleftrotonomifde Dafteftimmungen, insbesonders über Diamagnetismus" (Leipzig 1867) u. f. m. 4) Eduard Friedrich, Bruder ber Borigen, geb. 10. Marg 1806 in Bittenberg, Physiolog und Anatom, feit 1835 Frofeffer in Leipzig, geft. bafelbft am 18. Dai 1871, fdrieb mit tem Berigen "Dechanif ter menichlichen Wehmertzeuge" (Wöttingen 1836) und über Diustelbemegnugen. 5) Beorg, teutscher Befdichtschreiber, geb. am 10. gebr. 1808 gu Berggabern, übernabm 1833 eine Saudlehrerftelle in Beitelberg und wirfte bafelbft feit 1848 ale Directer ber boberen Burgericule. Bon feinen Schriften find bervorzuheben: "Der Calvinismus im Berbaltnif jum Staat" (Beibelberg 1836), "Gefdicte ber engl. Reformation" (2 Bte., Leipzig 1845 -53), "Lehrbuch ber Weltgefdichte (13 Aufl., 2 Bre., 1872), "Weltgefdichte in überfichtlicher Darftellung" (10. Huft., ebb. 1866), "Gefdichte ter beutfden Literatur" (6 Auft., ebb. 1859), "Allgemeine Weltgeschichte fur bie gebilbeten Stante (Bb. 1-10, Leipzig 1857 — 73), "Das vaterländische Clement in der deutschen Schule" (Leipzig 1856), "Germanien in den ersten Jahrhunderten seines geschicktlichen Lebens" (Berlin 1862), "Lesebuch zur Befchichte ber beutiden Literatur alter und neuer Beit" (3. Mufl., Leipzig 1870). 5) Bo t te frieb, Dufitidriftfteller und Componift, geb. am 1. Darg 1779 gn Breintheim in Ribeinbapern, murte 1802 Abvotat in Danbein, 1814 Tribunalrichter in Daing, 1818 Bofgerichterath in Darmftatt, 1832 General-Staatsprocurater und ftarb am 21. Cept. 1839 ju Rreugnad. 28. mar ein ausgezeichneter Birtues auf tem Bieloncelle, ftiftete tas " Diufifalifche Confervatorium" in Danbeim, birigirte ben bortigen "Vinfitalifchen Bereiu", fpater bas "Mufitalifde Dufeum" und bie "Rationaloper" in Maing, erfant bie Toppelpefanne und einen febr einfachen Tattmeffer. Ben feinen gabireiden Cdriften fint berverzubeben: "lleber bas öffentliche und muntliche Rechtsverfahren" (Darmftatt 1819), "Berfud einer geordneten Theorie ter Tonjegtunft" (ebb. 1817—21; 3. Aufl. 1830 ff.), "Allgemeine Musitlehre" (Darmstadt 1821; 3. Aufl. 1831), redigirte tie "Cacilia, eine Zeitschrift für Dlufit" (Dlaing 1824) und compenirte ein "Te Deum" (1812), ein "Requiem" fur Diannerftimmen, 3 Deffen und eine homne an Gott, u. a. m. 6) Jobann Satob, verbienter tentider Budbantler, geb. om 3. April 1803 gu Bofel, befudte tas Gunnafinm, begruntete 1834 ein Buchhandlergeschäft in Leipzig, bas ju großem Ruf und Unschen gelangte und rief 1843 bie "Leipziger Illustrirte Beitung" in's Leben. In feinem Berlage ericbeinen feit 1846 außertem ter "Illuftrirte Ralenter", "Illuftrirte Ratecbiemen" "Bibliographifches Jahrbuch", "Brefigeitung" u. f. m. 7) Rarl Juline, geb. am 16. April 1767 ju Langenburg, murte 1792 Privatfefretar tes regierenten Grafen von Erbad. Geit 1799 erfter Rath ter Regierungefanglei in tem Darttfleden Ronig im Drenmalte, trat er 1802 ale Bof. und Regierungerath in ifenburgifche Dienfte. Er ftars ju Rupferzell am 20. Juli 1832. Ben seinen Schriften find herrerznbeben: "Menderei" (3 Bbe., Stuttgart 1818—20), "Das Ritterwefen" (3 Bbe., ebb. 1822), "Deutschland, ober Briefe eines in Deutschland reifenben Deutschen" (4 Bbe., Stuttgart 1826-28;

3. Mufl., 6 Bbe., 1843), "Demofritos, ober hinterlaffene Bapiere eines lachenben Bbilofopben" (Bb. 1-7, Stuttgart 1832-36; 8 Auft., 12 Bbe., 1867-68). Gine Saumlung feiner Schriften etschien nach feinem Tobe (30 Bbe., Stuttgart 1834-45). 8) Rarl Maria Friedrich Ernft, Freiherr von, einer ber größten beutschen Componiften, geb. am 18. Des. 1786 in Gutin, verler frub feine treffliche Doutter, und burchaog mit feinem Bater, einem fruberen furpfalgifden Officier, welcher aus Leibenfchaft für bas Theater eine Gefellichaft leitete, Deutschland. Geine alteren Bruber, Grig und Ebmund, maren feine erften Lehrer, bann erhielt er 1797 Rlavierunterricht bei Saufdfel in hilbburghaufen, 1798 bei Dichael Banon in Galgburg in ber Tonfettunft, bei Ballie. haufer in Dinden im Gefange. Gein Bater wollte ibn in einem, in Freiberg zu errich. tenben lithographischen Atelier unterbringen, allein er batte feine Reigung baju. Er componirte in Freiberg (1800) bie Oper "Das ftumme Bolomatchen" und in Galgburg (1801) Die Operette "Beter Schmoll", vollenbete 1803 feine Ausbildung in Wien unter ber Leitung bes Abtes Begler, murbe 1804 Diufifbirecter in Breslau, verließ aber 1806 biefe Statt und brachte einige Zeit beim Bringen Eugen von Burttemberg, auf beffen Befibung Rarlerube in Schleften, ju. Durch bie Rriegeverbaltniffe von bort vertrieben, nahm er bie Stellung eines Sefretare bes Bringen Louis von Burttemberg in Stuttgart an und fcbrieb bier bie Oper "Gylvana". 2B. ging 1810 nach Baben und bereifte Deutschland bie 1813, wo er bie Leitung ber Brager Dper übernahm. 1815 fdrieb er "Leier und Schwert" und Die Cantate "Rampf unt Gieg". Rach Dreeben berufen, fouf er bort ale Rapellmeifter bas Inftitut ber Deutschen Oper, componirte 1817-1820 ben "Freifdut,", 1820 "Breciola", 1823 "Eurpanthe" und 1825 "Oberen". Bur Anfithrung bes letteren Werfes (1826) nach England gereift, farb er am 5. Juni 1826 in Louton. B. wurde in ber Dicorfieltefapelle beigefett, 1844 jebod feine Leiche nad Deutschland gebracht und auf bem fatholifden Friethofe in Dresten in ber familiengruft begraben. Gin ebernes Stant. bild murbe ibm auf bem Theaterplate in Dreeben (1857) errichtet. 2B. ift ber Begrunter ber neuromantischen beutschen Wufitschule, burchaus originell in feiner Instrumentation und unübertroffen burch ben Reichtbum feiner Delovien. Außer ben oben angeführten Berfen componirte er 6 Cantaten: "Der erfte Ton", "L'Acoglienza", "3wei Arange jum Aunentage", "Bun Augustugiage", "Bubelcantate", ferner eine homne, 2 Sonubonien, eine große Angabl Concerte fur biverfe Inftrumente, ein Trio, ein Quartett, ein Quintett, eine große Angahl Lieber, 2 große Deffen, eine Denge Clavierftude, barunter tie berühmte "Aufforderung jum Tang" und bie unvollentete Drer "Rübegabl". Geine binterlaffenen Schriften murben berausgegeben von Th. Bell (3 Bte., Dresten 1828; 2. Hufl. ebb. 1850) und feine Biographie und binterlaffenen Schriften von feinen Gebne Dar Daria von Beber (3 Bre., Leipzig 1864). 9) Mar Maria, Freiherr von, Gobn bes Berigen, geb. 1822 in Dreeben, mar ale Ingenieur bei verfdictenen Gifenbahnbauten thatig und bereifte bann Deutschland, Belgien, Frantreid, England, Merbafrifa und ben boben Rorben von Europa, trat 1850 in fachfifche Staatebienfte und wurde 1869 in's Defterreis difde Minifterinm nad Bien berufen. Bon feinen Schriften find herverzuheben: "Die atmofpharifche Gifenbahn" (1845), "Roland's Graalfahrt" (ein Romangencuffus), "Principien ber Bermaltung öffentlicher Bertebreanftalten" (Leipzig 1449), "Die Festigkeit eiferner Balten und Erager", "Die Ctabilitat bee Befuges ber Gifenbabngleife" (Beimar 1869), "Das Telegraph. und Signalmefen ber Gifenbahnen" (ebb. 1867), "Rarl Maria v. Beber" (Leipzig 1866), "Aus ber Belt ber Arbeit" (Berlin 1868), "Berte und Toge" (Beimar 1869). 10) Baul, beutider Lanbidaftemaler, geb. 1823 gu Darmftabl, lernte in feiner Baterftadt unter hoffmann, bill und Lucas, ging im 19. Jahre nach Frankfurt a/D., wo er ben Unterricht im Ctatel'iden Inftitute genoß, und lebte bann einige Beit in Dlunden, wo er jebed hauptfadlich nach ber Ratur ftubirte. 3m 3. 1846 machte er, burch Bermittlung bee Bringen Quitpold, eine Reife nach bem Drient; lag nach feiner Rudfebr in Antwerpen, unter Deichmann, meiteren Studien ob, fiebelte 1848 nach Amerita fiber, febrte gebn Jahre fpater von bort nach Europa gurud und bereifte nun bie Schweig, Frantreich, England und Schottland. Geine Lantichaften find gart und poetifch, obgleich meift talt im Colorit und mandmal gerriffen in ber Lichtwirfung. Gines feiner fdenften in Amerita befindlichen Berte ift "Gine Bartie im Balbe von Fontainebleau" (im Privatbefin in Bofton). 2B. hat auch eine Serie von Laubschaftsftudien für ben Zeichnenunterricht berausgegeben.

Beber, Da ar, Brigabegeneral ber Freiwilligenarmee ber Ber. Staaten, geb. am 24. Aug. 1824 in Baben, wurde Officier in babifchen Dienften, biente mabrend ber Recodution unter Sigel und tam 1850 nach Amerita; wurde 1861 Oberst bed 20. New Yorf-Freiwig.

ligenregiments (Turner) und führte baffelbe nach Fortreft Monroe. Ben Cept, 1861 bis Dai 1862 commantirte er Camp Bamilton bei Fertreft Menroe, avancirte jum Briggtegeneral und befeste am 11. Diai 1862 Rorfelt. In ber Schlacht am Antictam befehligte er eine Brigate in Gen, Cumner's Armeecorpe, murte fcmer vermuntet und nabm infolge beffen feinen Abidieb. Er murte fpater jum Steuercollector in Dem Dort ernannt, welche Stellung er 1874 noch einnabm.

Beber, Beit, f. Bachter, Georg Philipp Ludwig Leonbard.

Beberfarbe, f. Rarbe.

Bebfier, Daniel, einer ber bervorragenoften Abvoluten, Rebner und Staatsmanner ber Ber. Staaten, Gobn von Ebeneger 2B. und teffen gmeiter Fran Abigail Caftman, geb. am 18. Jan. 1782 ju Galisburn, Dem Bampfbire, geft. am 24. Dtt. 1852 gu Maribfielt, Daffadujette. Bis jum 14. 3abr befdrantte fich ter Unterricht, ben er in ber, oft mebrere Dleilen von feines Baterebaufe entferuten Dorfidule erhielt, auf tie netbe burftigften Elementartenntniffe. In einem Jahre murbe er, erft in ber "Phillips Exeter Afaremie, und fpater vom Pfarrer G. Beod fo weit gebracht, bag er in tas , Dartwouth College (1797) eintreten tonnte. Radbem er 1801 gratuirt, begann er tie Rechte ju ftutiren. Die Dittellofiafeit bes Batere notbigte ibn icbod, bas Ctubium ju unterbrechen und furze Beit in Frpeburg, Daine, ale Lehrer thatig ju fein. Im Juli 1804 fiebelte er nach Bofton fiber, fette bier feine Ctubien unter Cb. Gore fort und murbe 1805 gur Atrocatur augelaffen. Rachtem er eine turge Beit in Boscamen pratticirt, ging er nach Bertementh, wo er fich balb eine angesehene Stellung ermarb. Der Musbruch tes Rrieges mit England führte ibn auf bie politifche Bubne. 3m Dev. 1812 murte er in ten Congreg gemablt und nabm im Dai 1813 feinen Git ein. Bon Anfang an murte er ale eines ter beteutentften Witglieder der Oppesition anerkannt. Seine Stellung, sewie bie ber New England-Staaten erflärte er babin, bag man bie Abministration soweit in bem Kriege unterfingen merbe, als bas Gefet forbere. Gleichzeitig brangte er barauf bin, baß ber Ariegsichauplat auf bie Gee verlegt merte, meil ber Arieg um ter maritimen Rechte millen geführt merte. Bulett ging er fomeit ju verfprechen, baft man in biefem galle, aber auch nur in biefem, ben "Rrieg einer Bartei" in einen nationalen Rrieg vermanteln merte. 3m 14. Congreft, gu bem er micber gemablt merten mar, erffarte er fich gegen bie Schutzellvolitit, tie von Calbeun und Lown. bes befürmortet murbe. 3m Mug. 1816 fiebelte er nach Bofton über, um ein meiteres gelb für feine profeffienelle Thatigfeit ju baben. Babrend ter nadften 7 Jahre bielt er fic, mit einer Ausnahme, von tem activen politifchen Leben fern. Als Jurift, namentlich in Fragen tee Berfaffungerechtes, erwarb er fich mabrent ber Beit ten größten Binf. Beweisführung pflegt es jugefdrieben ju merten, bag bas Dberbuntesgericht in bem "Dartmouth College Case" (1819) fur bie Rlager entfdict, eine Entfdeitung welde Erzichungsiustituten, feweit es nicht in ihren Freibriefen ausernatic antere bestimmt ift, binfichtlich ibres Bermögens und ibrer fonftigen Arminiftration bie gleichen Rechte mie Butivituen fidert, b. b. fie ber millfürlichen Centrole ber Ctaatelegistaturen entgieht. Ben nun ab wurden in faft allen Broceffen, welche Berfaffungefragen von befenterer Beteutung betrafen und ver bas Dberbunbesgericht gebracht wurden, 2B.'s Dienfte ale Atretat ge-Der einzige Fall, in bem er mabrent ber Jabre 1816-23 wieber auf ber pelitifden Bubne erfchien, mar ale Mitglied ber "Convention von Daffachufette" zur Revifien ber Staateverfaffung (1820). 3m Deg. 1823 trat er, ale Bertreter von Boften, wieber in ben Congreft ein. 216 Berfigenter tes Ausichuffes für Rechteangelegenbeiten veranlagte er eine vollständige Revifion ber Criminalgefete bes Bundes. 216 1825 bie Prafitentenmabl bem Reprafentantenhaufe zufiel, marf er tas gange Gemicht feines Ginflufice fur 3. D. Abame in bie Bagidale und blieb ber Rubrer ber Arministrationepartei im Reprafeutantenbanfe, bis er 1827 in ben Genat gewählt murbe, beffen Mitglied er ebne Unterbredung 12 Jahre lang blieb. In ten Tarifdebatten von 1828 trat er zuerft als Bertheibiger bes Schutzellspflemes auf, ben Bechsel in feiner Stellung bamit rechtfertigent, bof bie Tarifpolitit bes Congreffes bie Rem England. Staaten ju induftriellen gemacht babe und ibr Industrieintereffe baber nun auch ein Recht auf ben Cout babe, ohne ben es fich nicht gegen bie europaifde Concurrens zu halten vermöge. In ber erften Seffion bee 21. Congresses fand bie berühmte Debatte über bie Root'iden Refolutionen flatt, bie, ohne baf ber Wegenstand ber Refelutionen eine birecte Berantaffung bagu gegeben batte, ju einer Debatte über bie ftaatliche Natur ber Union murten. Die beiten Reten 2B.'s gegen Dherft Danne pflegen ale tie beften angefeben ju werben, Die er im Cengreg gehalten bat. Sanne, ale Bertführer ter Staatenrechtler, fucte ben gefdichtlichen und rechtlichen Beweis bafur beigubringen, bag bie Union nur ein Buntnig von im eigentlichen

Sinne bes Bortes fouveranen Staaten fei. D. bagggen verfocht ben Stantbuntt. baft, in welchem Berbaltnift Die Staaten auch immer urfprunglich ju einanter gefanben, Die Conftitution im eigentlichen Ginne bes Bortes eine Regierung gefchaffen habe, bie Union nicht ein Staatenbundniß, fondern ein Staat fei. 3. D. Abame' Urtheil über Diefen parlamentarifchen Bweitampf, ber, wegen bes eine immer brobenbere Weftalt annehmenden Tarifitreites, in ber gangen Union mit fieberhafter Spannung verfolgt wurte, lautete babin, baf Danne "in ben Grund gebobrt" fei. Mis South Carelina Die Staatenrechtetheorie burch bie "Rullification" ber Tarifgefebe thatfachlich gur Musfuhrung zu bringen verfucte, mar 2B. enticbieten gegen iches Compromift, weil ter Augenblid getouimen fei. wo ber Beweis geliefert werben muffe, baf es wirflich eine Buntesregierung und Bunbesgefete gebe. In allen anberen bebeutenben politifden Rragen ber Beit fant 20. in Bemeinichaft mit b. Clay, an ber Spite ber Opposition gegen bie Abministration. Frühling 1839 machte er eine furge Reife nach England und Fraufreid. Alls tie Bigs 1841 jur Berricait gelangten, trat er ale Stagtefefretar an Die Gvipe von Ben, Barrifon's Diefer batte aufänglich gewünscht, bag 2B. bas Rinangfecretariat übernehmen Cabinet. Da 2B. aber bie Babl gelaffen worben war, fo entschied er fich, wegen ber mit England ichmebenben Streitfragen, fur bas Staatebepartement. Da bie Unterbandlungen mit bem ale außerorbentlichen Befandten nach Bafbington gefchidten Lord Afbburten einen guten Fortgang nahmen, lieft fich 2B. vorwiegend baturch bestimmen, im Umte zu bleiben. als die fibrigen Dittglieder bes Cabinets um ihre Entlaffung einfamen, weil Tpler tie Bantbill mit feinem Beto belegte. Gin Theil ber Bbige nahm 2B. tiefen Schritt in bobem Grate übel, weil fie Toler ale einen Rencaaten ber Bartei anfaben. Ale bie Berbantlungen mit England vollftandig jum Abichluß gebracht werben waren, nabut B. im Frubling 1843 gleichfalls feine Entlaffung und blieb bis jum Ende ber Abminiftration Tyler's im Brivatleben. 3m Deg. 1845 trat er wieder in ben Genat ein. Die hauptfrage mar bie Mufnahme von Teras. 2B. befampfte fie mit aller Energie, mar aber für bie Unterftutung ber Administration in bem Rriege gegen Mexico, ale tiefer einmal ausgebrochen mar. Frubling 1847 machte er eine Rundreife burch bie futl. Staaten, und trop ber Energie, mit ber er bie im Guben besonbers gepflegte Staatenrechtelebre befampft batte, erfubr er überall bie befte Aufnahme. Der Bertrag von Quateloupe-Sibalgo, welcher ben Rricg mit Dierico beendete, wurde trot feiner Einwendungen vom Genat beflatigt. Der Grund feiner Oppofition war die Erwerbung von neuen Territorien, welche die Ellavenfrage wieder icharf in ben Borbergrund brangen uufte. 218 fich biefe Bermuthung beftatigt, und ber Streit fich 1850 jo verfcarft batte, bak man erniflich für tie Union zu fürchten begann, bielt er am 7. Dar; feine große und berühmte Bermittelungerete. Die rabicaleren Wegner ber Stlaveret warfen ibm por, bag er in biefer Rebe feinen, feit jeber verfochtenen Gruntfagen untren geworden fei und mit dem Stlavenhalterintereffe geliebängelt habe, bamit letteres in ber nächften Bragoentenmabl feine Cantibatur unterftupe. Che bie ftreitigen Fragen jum Anetrog gebracht worten waren, ftarb Tavlor, und Killmore berief 2B. als Staatssetretar in fein Cabinet. Die hoffnung feiner Freunde, bag bie Bbig. Convention gu Baltimore ibn ale Brafibentichaftecandibaten aufftellen murbe, murbe getaufdt. 3m Beginn bee Commers 1852 murbe er fo leibenb, bag er ben größten Theil ber Zeit, ftatt in Bafbington, auf feinem Banbfit in Darfbfield verbrachte. Da fein Gefundbeiteguftand fich nicht befierte. fucte er um feine Entlaffung nach, Fillmore aber bestimmte ibn im Amte gu bleiben. Bal. "Works of D. Webster" (6. Boc., Besten 1858); "Private Correspondence of D. Webster" (2 Bbe., Bofton 1857); G. T. Curtis, "Life of D. Webster" (2 Bre., Rew ?)ort 1870).

Bebfier, Joseph D., General ber Ber. Staaten-Freiwilligenarmee, geb. am 25. Mai 1811 in Old hampton. New hamphire, war Civilingenieur, trat 1838 als Lieutenant in das Topographische Corps ber Armee, diente im Mexicanischen Kriege, quitirire 1854 ben Dienst, trat 1861 in die Freiwiligenarmee, wurde 1862 Oberst bes 1. Jüinoid-Retillerieregimentes, nahm als solder theil an der Ciunahme von Fort henry und Fort Donctson und befehligte bei Shiod die Kristlerie. Hieraus Stabsdof bes Onn. Grant, wurde er am 14. Ott. 1862 jum Brigadegeneral ernannt und betachirt, um den Inlincidund Michigan-Kanal, behuss dessen Ersentlerung, zu vermessen. Später war er Stabsdof bes General Sherman, war bei General Thomas vor Naswille im Dez. 1864, bei Serman auf seinem "Warsche nach dem Meere" und wurde 1865 zum Brevet-General-maior ernannt.

Bebfier, Roah, ameritanifder Philolog und Lexitograph, geb. am 18. Dit. 1758 ju Beft Bartford, Connecticut. Rachbem er feine Studien im "Yalo College" beenbet hatte,

Bebfter

wurde er 1781 ale Abrotat jugelaffen, nahm aber balb barauf eine Lebrerftelle an. Er veröffentlichte: "Sketches of American Policy" (1785) und "Dissertations on the English Language" (1789). 3m 3. 1793 gründete er eine tägliche Zeitung in New Yert, "The Minerva", welche bald barauf den Namen "Commercial Advertiser" annahu, in welcher 2B. Die Bolitif ber Foberal-Abminiftration vertheibigte. 3m 3. 1798 gog er nach Rew Daven und veröffentlichte 1799 "A Brief History of Epidemics and l'estilential Diseases", 1802 eine Abhandlung über bie Rechte neutraler Machte in Rriegezeiten und "Historical Notices of the Origin and State of Banking Institutions and Insurance Offices", und 1807 feine "Philosophical and Practical Grammar of the English Language." Radbem er bereite 1806 ein "Compendious Dictionary" veröffentlicht batte, begann er 1807 fein bebeutenbstes Bert, "An American Dictionary of the English Language." Die erfte Ausgabe ericbien 1828 in zwei Quortbanten, eine zweite in Grefectav 1840. Babrend er Diefes Bert bearbeitete, jog er nach Amberft, Daffachnfetts, mar bert einer ber thatigften Brunber bes "Aucherst College" und reprafentirte jene Ctart mebrere Sabre lang in ber Ctaatelegislatur. Huch in Dem Baven batte er öftere öffentliche Aemter befleitet, febrte 1822 babin gurud, und ging von ba 1828 nach Gurepa. Geine lette Arbeit war bie Revision bes Anhangs gu feinem Lexiton, welche er menige Tage vor feinem Tobe (Rem Saven, am 28. Dlai 1843) vollentete. Ben tem "Elementary Spelling-Book" murben über 40,000,000 Exemplare vertauft. Gein Legiton ift feit feinem Tobe wen feinem Cowiegerfohn, Profeffer Goodrich, und Anberen revitirt morten. Ueberbice fdrich 2B .: "History of the U. S." (neue Hueg., 1838), "Letters to a Young Gentleman, Commencing his Education" (1823), "Manual of Useful Studies" (1832), "The Prompter", unt eine "Ilistory of Animals." Egl. "National Portrait-Gallery of Distinguished Americans"; Dundind, "Cyclopaedia of American Literature."

Bebfier, Counties in ten Ber. Staaten. 1) Im fübweftl. Theile tes Ctaates Georgia, umfaßt 300 engl. Q. DR. mit 4677 E. (1870), barunter 2238 garbige, im 3. 1860: 5030 G. Das Land ift eben und fruchtbar. Sauptort: Brefton. Liberal. Demotr. Dlajoritat (Brafitentenwahl 1872: 54 Gt.). 2) 3m mittleren Theile bes Staates Jowa, umfaßt 720 D.-M. mit 10,484 E., baven 441 in Deutschland und 14 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 2504 C. Der Boden ist wellenförmig und fructibar. Hauptert: Fort Dodge. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 296 St.). 3) Im westl. Theile bee Staates Rentudy, umfaßt 280 D. DR. mit 10,937 E., bavon 16 in Deutschland und 1 in ber Schweig geberen und 1355 Farbige; im 3. 1860: 7533 G. Der Boten ift im Allgemeinen frudtbar. Bauptort: Diron. Liberal. Demofr. Majoritat (Prafibentenmahl 1872: 85 Ct.). 4) 3m fürmeftl. Theile bes Staates Diffouri, umfaßt 650 D .. Dt. mit 10,434 E., baven 43 in Deutschland und 5 in ber Coweig geboren; im 3. 1860: 7099 G. Der Boren ift im Allgemeinen frucht. bar. Sauptort: Da aribfielb. Liberal. Demotr. Dajeritat (Braffventenmabl 1872: 45 St.). 5) 3m mittleren Theile bee Cfaates Beft Birginia, umfaßt 400 Di. M. mit 1730 C. (1870); im J. 1860: 1555 E. Das Land ift bergig und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Bebfter. Liberal. Demotr. Dajoritat (Brafiben-

tenwahl 1872: 82 Ct.).

Bebfter, Townfhips und Boftborfer in ten Ber. Staaten. 1) Town-(bip in Fabette Co., Alabama; 637 E. 2) Boftborf in Gacramento Co., California. 3) Postdorfin Banced Co., Illinois. 4) In Indiana: a) Townfbip in Barrifon Co., 1025 C.; b) Boftborf in Roscinfco Co.; 87 C. 5) Dorf in Pottawattamie Ce., Ranfas, am Ranfas River. 6) Townfbip in Antresceggin Ce., Daine; 939 G. 7) Townfhip in Wercefter Co., Daffadufette; 4763 C. 8) 3n Didigan: a) Townfhip in Soughten Co., 876 E.; b) Townfhip in Both. tenam Co.; 974 E. 9) Townfhip in Rice Co., Dlinnefota; 414 E. 10) Townfhip in Merrimac Co., New Hampfhire; 689 E. 11) Township und Bost-borf in Monree Co., New Yort; 2749 E. Das Bestorf hat 291 E. 12) Town-(bip und Boftborf, lettere Dauptert von Jadfon Co., Rorth Carelina; 1407 C. 13) In Obio: a) Townfbip in Weed Co., 922 C.; b) Boftborf in Darte Co. 14) Postdorfin Westmereland Co., Bennfplvania. 15) Township in Marfoall Co., West Birginia; 1143 E. 16) Township in Bernon Co., Wiscenfin : 812 G.

Bechabiten, f. Bababiten.

Bechiel (ital. Lettera di cambio, vem neulat, cambium, franz. Lettre de change, cuil. Bill of Exchange), eine (in Deutschlant) bas Wort We dif el enthaltende Berfchrei-

bung, worin ber Aussteller nach einem bafur geltenben, befonderen Rechte (B ed felrecht) entweber fich felbst zur Bezahlung eines gemiffen Betrags zu einer bestimmten Beit an eine baria benannte Berfon verbindlich macht, ober einen Dritten mit Bublung biefer Gumme Der 2B., ale ein jest im Sanbel unentbehrlich geworbenes Bablungemittel beauftragt. bon Ort ju Ort, murbe guerft im 12. ober 13. Jahrh, von ben tombarbifden und florentinifden Geldmedelern (campsores) auf ben Dieffen ber italienifden Santelsplate angemandt, ale biefe burch bie Rreuginge einen neuen Auffdmung erhielten. Die Reifenten erhielten für Die jum Ummedfeln mitgebrachte einheimifche Mange vom Becheler, ale bequemeres und fichereres Bablmittel, Be ofelbriefe (cambia regularia) an teffen Beicaftefreunde an anderen von ihnen weiterbin zu berührenden Diefrtagen. behnung bee Sanbels, namentlich burch bie Sanfa, wuche bie Bahl ber Bedifelplate und entstanden Die "cambia irregularia", ober Die nicht an Defigeiten und Orte gebundenen, fonbern auf irgend welche bestimmte Beit und irgendwelden Sandeleplag ausgestellten Bechfel ober Tratten. Das angeblich altefte, erhaltene Eremplar eines formlichen Bechfele (in italienifcher Sprache) lautet: "Bablen Gie fur biefen Brima-Bechfel am 9. Oft. an Lucas de Goro XLV. Livres; tiefelben find für Berth bier empfangen von Dlasco Reno; bei Berfall gablen Gie Die Summe und ftellen fie mir in Nednung, und intem ich Ihnen bafur bante, moge Chriftus Gie befdugen. Bonromeo te Bonromei von Dailand. am 9. Mary 1325". Das erfte englifche Statut, bas Bieben von Wechfeln auf bas Mus. land betreffend, ift vom 3. 1381. Daburd, bag bie tie Deffen besuchenten Santeleleute und Bertaufer Die in Bablung empfangenen Bechfel nicht gleich eintaffirten, fenbern nur fich ber Unnahme berfelben verficherten, und tiefelben auch zu eignen Bablungen burch Uebertragung vermanbten, bilbete fich bie Pragis bes Prafentirens, Acceptirens und Birirens, refp. Indoffirens ber B., fowie bes Scontrirens ober ber Ausgleichung gegenfeitiger Forderungen burch B., fo bag nur bie Differengen burch Baargablung anszugleichen blie-Da bie wechselmägigen Ujangen und Rechte, vermöge ihrer Begruntung auf ten taufmannifden Credit, ihrer Beftimntheit und entfpredenten Strenge, unter bem befonderen Soune ber Gaftgerichte und Confulate ftanben, woraus fic bann ein' im Befentlichen übereinftimmendes Bechfetrecht (f. b.) ber vericbiebenen ganber entwidelte, fo erfanute man in ber Form bes B. auch ein Mittel gu bofferer Giderung anderer, ale rein hantelege. faftlicher Forberungen, und fo entstanden jum Unterfchiebe von ben (auf Dritte) ge jogenen B. oter Tratten (cambia trassata, engl. draft, frang. traite), tie eignen B. (cambia propria, frang. billet, engl. promissory note). Lettere erhielten and bie Benennung trodne ober tobte, b. b. unwirtsame Bechfel, burch bas biefelben, megen ber baburch erlei bterten Umgehung ber Bins. und Buchergefene (vermittelft Berichreibung einer größeren, ale ber empfangenen Gumme), verwerfente Ranonifche Recht. alfo in ber Tratte brei Betheiligte; ber Aussteller ober Traffant (engl. drawer), ber Bejogene ober Eraffat (drawce) und ber Empfanger, an ben ober beffen Orbre biefelbe jablbar ift (payee), baber auch "tie Orbre", und, infofern berfelbe ben 2B. ale Remeffe (Gelbfenbung) verwendet, Remittent genannt, erfdeinen, ift ber Eigenwechfel ein einfaches Bablungeverfprechen bee Musftellere an feinen Glaubiger in Bedfelform, tann jeboch badurch auch tie form einer Tratte als "traffirt, b. i. eigner 28.", erhalten, bag ber Mussteller auf fich felbft giebt. In ber Formel "an bie Orbre von" liegt Die Uebertragbarteit (negotiability) tes 2B.; ohne biefelbe ift berfelbe ein Recta. we ch fel, ber jedoch (in Deutschland) auch girirt werden kann, wenn nicht ausbrücklich "aber an beffen Orbre nicht" hinzugefügt ift. In England und ben Ber. St. bat man auch 2B. "auporteur" (to bearer). Tratten werben auch vom Traffanten an feine eigne Orbre geftellt und erft nad eingeholter Unnahme an ben Remittenten indoffirt. Der Traffant ift fofort nach Ausstellung ber Tratte jum Avis berfelben an ben Bezogenen verpflichtet, in ber Regel unter Beifendung ber fehlenden Dedung bafür in BB., Baar ober Bapieren, ober mit bem Berfteben, daß folde vor Berfall erfolgen merbe. Daburch, baf ber Traffat quer über Die Borberfeite bes ibm gur Annahme prafentirten B.6 "Angenemmen" (accepted) und feinen Namen ober nur biefen fdreibt, wird er acceptirt; ber Inbaber (holder) eber Remittent wird In Doffent (indorser) ober Girant burch feine Unterfdrift auf ber Rudfeite, entweder in blanco, ober gablbar "an bie Orbre" eines Andren; Diefer, baburch Rebmer, Indeffat, Girat (indorsee) geworben, tann ben 2B. ebenfo meiter giriren, und fo, burch viele Bante laufend (weghalb nicht felten eine Alonge, Berlangerung tes 2B. an weitere Giros burd Antlebung eines Papierftreifens von gleichem Format nothig wird), tommt ber B. bei Berfall gur Bablung an bas lette Giro, ben berzeitigen Inbaber, ber "für Bablung" barauf quittirt. Rach ber Bablungezeit unterfcheibet nian: Tagwechfel, b. b. lautend auf Bablung um Mitte (medio), ober Enbe (ultimo) eines beftimmten Monate im Jabre; Datowedfel (3. B. "Drei Wienate a dato"); Ruri. ober Sid twed fel ("bei, ober nad Sicht", "avista, at sight, on demaud", und "3-8 Tage nad Sicht"); Lauge ober Beit. Sichtwechfel ("60, 90 Tage nad Sicht"; De g wed fel (jablbar an ten gefetlich bestimmten Tagen einer Deffe); in menigen Läntern auch noch Ufowech fet ("a uso", jablbar nach lantesublider Bablungefrift). In Amerifa und auteremo befteben noch bie (3) Hefpecttage, nach teren Ablauf nach tem eigentliden Berfalltag (aufer bei an einem beftimmten Datum ober "on demand" zoblbar ausgestellten 23.) ber 28. erft zahlbar wirb. 216 Bablungeort für auslandifde. wie ein beimifde 2B. (engl. foreign and inland bills) gilt ber Bobnert (tae Cenrteir) bee Bezogenen, falle ber 23. nicht mit Buftimmung bee Remittenten anterweitig be mi. cilirt, b. b. antereme, g. B. an einem großern Gefcafteplat eter anterweitigen Ctabliffement bee Traffaten gablbar gemacht ift. Sft ter Traffant ter Bezahlung tee 2B. burch ten Traffaten nicht ficher, fo fügt er mehl, mit ten Berten "Nothigenfalls bei D. R.", eine Rothabreffe, t. b. tas Erfuchen um Interventien im Ball ter Richteinlefung turd Benen, on einen zuverläffigen Wefcaftefreunt, bingu; taffelbe fann burch einen Intoffanten gefcheben; auch tritt zuweilen freiwillige Intervention vermittelft Chrenaunahme und Zahlung bes nothleitenben B. ein. Eine nur in einem Exemplar ausgestellte Tratte beigt Gola wech fel (bie Bezeichnung eigner B. als "Cola" ift irribunlid); alle greferen Tratten merten jetoch ale Brimg. Geennba unt Tertia (engl. First, Second, Third Bill of Exchange) ju größerer Cicerbeit unt Beguemlichteit vervielfacht, fobak bie Brima in Umlauf gefest, tie Secunta zum Accept eingeschickt und am Bablert gur Ginferberung burch ten Inhaber bes erfteren gegen Berfall terenirt und von tiefem bei Gintaffirung mit ber Prima an ten Acceptanten abgeliefert mirb, mab. rent bie Tertig vom Remittenten für alle Ralle refervirt mirb. Diefer tann fic auch tie Auslieferung ber Duplicate vom Aussteller vorbehalten. Beit . Gidtmedfel muffen iden beebalb febald ale meglich zur Annahme prafentirt merten, weil tiefelben erft burch bas Accept gablbar merben und bem Datum beffelben an "laufen". Die Leichtigfeit ber Uebertragung bat ben 2B. ju einem eignen Santeleobject von größter Beteutung fur ben Belbmartt gemacht, und ten Blatwech fel (teffen Ausfteller und Ditre an temfelten Orte mobuen), als uneutbehrliches Bable und Ereritmittel bei Bertaufen auf Biel berver-Der 23. . Danbel und tas Discontiren, t. b. begeben ven 2B. unter gerufen. Der B. Dan bel und bas Discontiven, b. h. begeben von B. unter Abzug ber Zinfen bis zum Berfall, erbält bas Betriebskapital ber Geschäftsleute in Fluß, befdaftigt bas überfluffige Gelb ber Rapitaliften und liefert in ber medfelnten Bebe bes Discontos ten Dlafiftab für ben Ctanb bes Gelbmarftes und ber Wefdafte überhaupt. Aus ber Bermentharteit tes 2B. ju ben berichiebenften Weichaftegweden entwidelte fich bie Bragie ber gefchaftemagigen Bechfel. Erebite (Uebereinfemmen von Firmen an verichiebenen Wechselplaten, betreffent ein- ober gegenseitige Auterifation jum Traffiren unter Berpflichtung ter Dedung vor Berfall), aber auch ber, "Bechfelreiterei" genannte Diffbranch felder "In blanco-Traffirungen" und fogenannter "Gefälligfeiteaccepte" ju Diecontirgmeden, melder ebenfo verwerflich, wie verberblich mirb, fobalb tie Ernenerung ber B., Die fteigente Erhöhung ber Bechfelbetrage und bas wiederhelte Discentiren tiefer fingirten Berthe auch beren einziges Dedungemittel bleibt. In Die Rategerie ber Falfdungen' geboren bie fogenannten Reller wech fel, b. b. mit fingirter Unterfdrift verfebene, beren Dedung bei Berfall zwar unter ben Betbeiligten verabrebet ift, ober aber ben eigentlichen Bechfelichuldner nicht birect erreichbar maden follen. Traffant und Girant baften fammtlichen Rachmannern, b. h. weiteren Rehmern (giros) bes B. für Eintöfung, b. b. Begablung beffelben ju richtiger Beit und am richtigen Orte. Auch einen nicht acceptirten 2B. muft baber ber Inhaber am Berfall-, refp. innerbalb ber Refpecttage, tem Troffaten behufs Bahlung "präsentiren" und, falls bieser bie Bahlung verweigert, sofort Proteft erheben laffen. Bei ber, falls nicht etwa Rothabreffen ober Intervenienten ben 22. "aufnehmen", vom Inhaber anguftrengenten 28.11a ge (ale Brogreftlage gegen ben Bezogenen, falls tiefer acceptirt batte, ale De greft gegen irgent einen ber "Bormanner") bient ter B. . Proteft als Beweis, bag tem Juhaber teine Unregelmäßigfeit ober Bernachläffigung (Prajubig) jur Laft falle. Die Klage ober Regregnahme umfaßt bie Rudforbernug ber fur ben Bechfel gemabrten Baluta und tie "Retourrechnung" für alle aus ber Protestirung entftanbenen Untoften nebft gefetlich erlaubten Brocenten ter Dedfelfumme, welcher Gefammtbetrag baufig vermittelft eines Rindwechfele (Ritrotte, Micambie) erbeben wirb. Die verschiebenen Bedfelverjabrungefriften fint gefeulich fostgestellt. Aus bem Berbergebenden geht bervor, daß jede B.-Transaction ein

Uebereintommen ber Betheiligten, ben Bechfelvertrag (paetnin de cambiando), que nachft bee Musftellere und bee Bezogenen vorausfest, welchem Datum, Ort und Reit ber Musstellung, Berfallzeit, Bechselfumme, Orbre und Unterfdrift, Bablungsort eter Domicil und Baluta (Dungforte) im B. entfprecben muffen. Commiffionetratten, b. b. von Agenten im Auftrag eines Unberen gezogene, find bem entfprechend von "N. N., Agent, für N. N." zu unterschreiben. Für biese hastet bann ber Auftraggeber. Im Allgemeinen muß auch die Werthausgleichung burch die Formeln "Werth empfangen" ober "Berth in Rechnung" ausgebrudt fein, mas ebenjo bei ber Gintaffirung zu gefcheben pflegt, mabrent ber meitere Bufat im 2B. "und ftellen es in Reconung, laut (ober laut ober obne) Bericht" bie gefcaftlide Bebantlung pracifirt. Der Bechfelcoure, b. b. ber Unterfchied ber Baluta am Ziehungs. unt Bablungsorte, tann nur als "Limit", b. b. Be-fdrantung auf gemiffe Rotirungen, einen Theil bes Wechfelvertrags bilben, ba berfelbe, burch ben B. Danbel bebingt, fortwabrent fluctuirt. Bedfelfabig, t. b. gur Hue. ftellung von B., refp. Uebernahme von B. Berbindlidfeiten befugt, ift nach ben Befeben ber meiften ganber jeber Dispositionsfabige, mabrent bie Erwerbung von Rechten aus 20. felbitverftandlich an teine berartige Qualification gebunten ift. Un Conn. ober öffentliden Feiertagen tonnen Bechfel gefestich weter jum Accept noch jur Bablung prafentigt merben; nach ameritanischen Gefeben ning ein an einem felden Tag verfallenter 2B. am vorbergebenten, in Dentschland am barauf folgenden Berttage bezahlt werben. Daffelte gilt von Brotefterbebungen und anderen Bedifelbandlungen.

Bechfelfieber sehrs intermittens), Naltes fie ber, nennt man eine Rrantseit, welche namentlich in Sumpfgegenden vorlommt und daburch charalteristrit ist, bag Parcyps, men (Rieberanfälle) mit siederfreien Zeiten (Apprezien) wechseln. Je nach ber Zeit, in welcher die Fiederanfälle auftreten, unterscheidet man ein vor-und nachseundes, dos einbrei, und viertägige Fieder. Der Anfall beginnt gewöhnlich mit Frest, dem nach einigen Stunden hijbe und dann Schweif solgt. Gewöhnlich ist auch die Wiltz angeschwellen und die Berdauungsorgane leidend. Das einzige wirtsame Mittel gegen das Wechselischer ift bas schweckschung welche in welche in großen Dosen (bis 20 Gran) und zwar in der siederfreichen Leit genommen werden nuft. Auch die Seitwasserur ist oft von alinstigen Erfolgen be-

gleitet.

Bedielrecht beift bie Gumme ber Rechtsvorichriften und Rechtslebren, melde fic auf Bedfel (f. b.) beziehen. Es zerfällt in ein gefdriebenes und ein nichtgeschrichenes. Erfteres hat bie verichiebenen Wefete, welche von einem Staate über Wechfel erlaffen merten find (bie Bedifelordnungen), jur Brundlage. Der frangefifde "Code de commerce" bat namentlich, indem er bie Wefete anderer Staaten gu einem Bangen vereinigt, eine grofe Berbreitung und Anwendung gefunden, entspricht indeg ben neueren Auforderungen an B. nur ungenugent. Die beutide Bechfelorenung murbe 1848 vom Barlament angenommen, 1858-1860 burd bie fog. "Rurnberger Novellen" vervollftanbigt und am 1. 3an. 1870 als Nordbeutiches Bundesgeset eingeführt. Das anglo-ameritanische 2B. beruht auf taufmannifden Ufangen und barauf begrundeten richterlichen Enticheibungen. Das nichtgefdriebene 2B. fußt auf gemiffen, von Raufleuten bei Ausstellung, Inboffirung ober Ausjahlung von Bedfeln eingeführten Bewohnheiten, welche rechtsgültige Eigenschaft baben. Im Bechielprocek berricht in den vericbiedenen Ländern ein verschiedenes Berfahren, welches jeboch infofern itbereinstimmt, ale es in ben meiften gantern ein fummarifces ift, intem auf Die Berurtbeilung fofort Die Erecution folgt. Im engeren Ginne bezeichnet man mit 2B. auch basjenige Recht, meldes Bechfel vor allen anteren Schultverfdreibungen voraus Bal. Die Darftellungen ber Bechfelordnungen von Ginert (1839), Rtette (1872) baben. und Badter (1870); Bordarbt, "Bollftanbige Sammlung ber geltenten Bedfelgefete aller Lander" (2 Bbe., 1871) und berf., "Die allgemeine beutide Bechfelort nung" (1871).

Bechfelwirfung lat. (mutuum commercium) nennt man bas Berhaltnift zweier Tinge, welche gegenseitig auf einander einen bestimmenden Einfluß aufern. Ein solches Berhalt-

nig findet 3. B. ftatt greifchen Rraft und Stoff.

Bedelebarf ober Beleloborf, Dberrund Unter. B., zwei Defrim bebniiden Rreife & onig grab, berfibnit burd bie grofartigen Felfengebilte (gefrannt bie "Berftabt", Die "Riffenfabt" und bas "Minfter"), welche fic in ibrer Rabe befinten.

Bedherlin, Georg Rubolf, beutider Didter, geb. am 15. Gept. 1584 in Stuttgart, flubirte in Tubingen bie Recite, und wurde 1610, nach ber Ridtlebr von einer Reife burch Spanien, England und Frantreich, berzoglider Setretar, und 1620 Setretar bei dre Deutschen Kanglei in Loubon, wo er 1651 farb. Er zeichnete fich vor ben Dichtern seiner Beit als Lyrifer burch Frische man Bahrheit aus und führte bie Dte, bie Etlege, bas So-

nett und bas Epigramm in bie beutsche Literatur ein. 2B. verfaßte ein Gebicht auf Guftav Arolf's Tor, weldes er mit feinen aubern Gebichten "Zwei Buchlein Dren und Gefange" (Stuttgart 1618, neue Mufl., "Weiftl. und weltliche Webichte", Amfterbam 1641, 1646, 1648), herausgab. Bgl. Cong, "Nadrichten von bem Leben und Gdriften R. B.'e" (Lutwigsburg 1803); Bopiner, "Reformbestrebungen auf bem Gebiete ter beutschen Dich. tung bes 16. und 17. 3abrb." (Berlin 1866).

Bedgwood, eine Urt Steingut in antiter, befonbere etruetifder Form, nach tem Erfinber und Berbefferer beffelben, 3 o fiah Begowood, geb. am 12. 3uli 1730 gu Burs. lem, geftorben am 3. Jan. 1795 ju Etruria in Ctaffertfbire, fe genannt. Dian bat baffell von allen Farben; bas ftrehgelbe beift Bamboo, bas blangrane Bafalt, bas gelblich. weiße Biscuit ober Jasper (Jaspisporcellan, von garter Composition, tann mittele Dictallornte burd und burd colorirt merten; wird jur Radabmung von erbaben gefdnittenen Steinen und antern abuliden Reliefarbeiten verwendet), und folieflich bas weiße jeg. White . China.

Bedington, Diftrict in Paulting Ce., Georgia; 745 E. Bedowwee, Township und Dorf in Rantelph Ce., Alabama; 1791 E.

Beed, Thurlow, ameritanifder Journalift und Polititer, geb. am 15. Rev. 1797 in Greene Co., Dem Port, erlernte bas Beidaft eines Budbrudete und gab mehrere Beitungen beraus. Er mar ein febr thatiges Ditglieb ber Unti-Freimaurerpartei unt murte 183) Berausgeber bes "Albany Evening Journal", welches ber feg. "Albany-Regency" epponirte und ein herverragentes Organ ber Whigpartei mar. Er verschaffte fic einen bedeutenben Giuflug ale Organisator ber Bbig- und ber republikanischen Partei, und mar ein warmer Freund und Unbanger von B. G. Gewart. Gegen bas Ente tes Burgerfrieges übermarf er fich mit ber republifanischen Partei und begunftigte bie Belitif bes Brafibenten Johnson in Bezug auf bie Reconstruction ber Gubftaaten (1866-67), unterftuste trobbem aber Grant's Brafibenticaftecantibatur (1868).

Werdsport, Pofiterf in Capuga Co., Dem Dort.

Bechamfen eter Behamten, Townfhip in Butfen Co., Rem Berfen; 597 E. Bechamten, ein Rebenfantling aus ber Rrim. Die bernfteinfarbige Frucht ift vortrefflich; boch fcbeint es zweiselhaft, ob bie Rebe berb genug ift, um fich zum allgemeinen Unbau zu eignen.

Weenig, 3 a n, niederl. Dialer, geb. 1644 ju Amfterdam, geft. ebenda im 3. 1719. Er zeiducte fich befenbere in ter Darftellung bee Beflügele aus.

Wecfam, Temnfhip in Berrim Co., Didigan; 1243 G.

Wegebreit, f. Plantago.

2Begeborn, f. Rhammus.

Wegmeffer oter Dobometer, ein medanifder Apparat jum Deffen eines jurndgelegten Weges, intem er Die Lange befielben felbfttbatig regiftrirt, gabit, an einem Wogenrab befejtigt, bie Umbrebungen bee Rates. Für gufganger tommt ber Opremeter in Anwendung, welcher aus einem, an einem Stode befestigten Rabe besteht, welches man Die Bebemeter gablen bie Schritte, merten am Leibe befestigt und vor fic berrellt. fint mit einer Schnur, melde unterbalb tes Anice am Beine befestigt ift, verbunten; lettere fest bei jebem Schritt ein Raberwert in Bewegung.

Begicheiber, Julius Muguft Lubmig, bedeutenber Bertreter bes Rationalismus, geb. am 17. Cept. 1771 gu Robbelingen im Bergogthum Brannfdweig, ging 1805 als theolog. Repetent nad Gottingen und 1806 ale Profesior ber Theologie nad Rinteln. Bei Aufbebung biefer Universität (1810) marb er nach Salle verfett, mo er am 27. 3an. 1849 ftarb. Bon feinen Schriften find berverzuheben: "Einleitung in bas Evangelium Bobannis" (Göttingen 1806), "Der erfte Brief bes Baulus an ben Timotheus" (ebb. 1810) und befenters "Institutiones theologiae christianae dogmaticae" (Salle 1815; 8. Muft. 1844, beutid von Beif, Salle 1834.).

Behl, Reober, eigentlich von Behlen, beutider Schriftfieller, geb. am 19. Rebr. 1821 ju Balbeuburg in Schlefien, mar langere Beit in homburg und Dreeten an Beitungen beschäftigt und murbe 1870 Artiftifder Director tee Boftbeatere in Ctuttgort. Er fdrieb Luftfpiele unt Novellen, 3. B. "Alter fcutt vor Therbeit nicht", Bergenegeichichten", "Allerweltsgefdichten", "Unbeimliche Wefdichten", "Ben Bergen gu Bergen."

Behr, ein quer burd einen Gluß geführter, fünftlider Damm, welder gum Aufflauen und Burudbalten bee Baffere bient. Der Bmed Diefes Aufftouene ift oft bie Benntung bee Baffere jur Bemafferung, meift aber bie Erzeugung eines Wefalles fur Bafferfroft. mafdinen verfdictener Art.

Behrgelb, f. Bergelb. Behrmolf, f. Bermolf.

Beinbild bezeichnet gewöhnlich bie Stattflur außerbalb ber Mingmauern, bann ber zu einer Stadt gablende Gerichtsbegirt ober bie Stadt felbit, nebft bem gu ihr geberigen Gebiett Das von altveutschen wih (vieus, Stadt) und Bild, b. i. Siegel ber Stadt, bergeleitete Bort fant feit bem 12. Jahrh. in Gebrand. Rad Cichborn entftand bie Bezeichnung von ben, um bie bischöflichen Statte im Mittelalter aufgerichteten, gablreiden geweihten Bilbern.

Beidiel (poln. Wisla, lat. Vistula), einer ber Sauptftrome Breugene, fowie ber bebeutenbite Tiuf Bolens, entftebt in Defterreicifd. Schleffen im Jablunta-Bebirge aus zwei Quellitromen; ber BB eifen und Somargen BB. Erftere entfpringt am wehl, Albange Des Dagurta Berges, in 3000 &. Bobe, lettere aus einem Gumpfe unterhalb ber Ruppe bes Baranja-Berges in 3450 f. Bobe. Die vereinigten Fluffe gieben als B. gegen Di., Dann in zwei großen Bogen über Rrafau, Ganbonir, Barfcou, Bloct burd Beftprengen, über Thorn und Graudeng. Etwa 8 g. DR. vom Deere theilt fich bie 2B. in gwei Arme: ber ett li de Arm gebt als Rogat in bas Brifde Baff mit 20 Danbungen, beren öftlichte burd ben 0, g. D. langen &raffehl - Ranal mit ber baneben mundenden Elbina verbunben ift. Der westliche Urm giebt fich 6 Dl. nach R. und theilt fich beim Dangiger Saupte abermale in tie Elbinger 28., welche nach einem oftl. Laufe von 3 Dr. mit 14 Dinbungen in bas Grifde Baff fubrt, und in bie Dangiger B., melde 41/, Di. weit nad B. bei Beich felmunde fich in Die Offfee ergieft, aber nur fur Rabne fdiffbar ift. Die verschiedenen Beichselmundungen liegen langs einer 7 Dt. langen Strede. und Quelle ber 2B. fallen in beufelben Langengrad. Bei Dworp wird bie 2B. fur fleine, bei Rratau fur mittlere und bei Gandomir fur größere Fahrzeuge fdiffbar. Bei ber Bilica. Manbung ift ber Aluft 700-2350 R. breit, bei Baridan 910-980 R. Die Tiefe betraat 4-19 &. Bom Gan bis jum Bicpry find bie Ufer meift bed, felbit fteil, aud mit Balb Bom Biepry bie jum Bug ift nur bas linte Ufer bod, aber tabl. Un ben beitanten. Manbungeftellen ber Rebenflaffe treten jabrlich große Ueberfdmemmungen ein. Die gange Stromlange ber B. betragt 144 g. Dt. Bon ben jablreiden Debenfluffen find ber Gan, ber Bug und bie Brabe fur Die Schifffahrt michtig. Bal. Branbftatter, "Die Beichfel" (1855).

Beichfeltirigen, f. Ririch en. 2Beichfelrohr, ju Tabalspfeifenrohren verfciebener Prunubarten, aus ber Abtheilung ber Rirfchen, verfertigte Holgröbren, welche erwarmt ober gerieben einen angenehmen Duft von fich geben. Arten: Elrtifch es ober Echtes B., ron ber Stein weich fel (Prunus Malaleb); bas Unechte 2B. mirb aus ben Stod. lobben bee Sauerfirschbaums und ber Abffirfche (P. Padus) verfertigt.

Beichfelzopf (Plica Polonica), eine Berfitzung ber Saupthaare, welche einzig und allein in Unreinlichteit ihren Grund bat, tritt am baufigften in ben Weichselgegenden in Belen auf, wo Die Frauengimmer Jahrelang ihre Saare nicht tammen und reinigen und biefelben fich bann felbstverstandlich unentwirrbar verfilgen, infolge beffen auch bie Baut unter ihnen erfrantt. Troprem gilt ber B. in Bolen als ein Schummittel gegen verschiebene Krant. beiten, gegen Beberung u. f. m.

Weichthiere, f. Dollnoten.

Beibe (Salix; engl. Willow, Osier), eine jur Kamilie ber Galicincen (Willow-Family) geborige Pflanzengattung, umfaßt Baume und Straucher in ber talten und gemäßigten Bone ber norblichen Erbhalfte, mit meift biegfamen Meften, furgeeftielten, gangrantigen ober gegabnten Blattern mit zwei, meift abfallenben Rebenblattern, mit getrennten, in Rauchen ftebenben mannlichen und weiblichen Bluten, einfacheriger, mit zwei Rlappen auffpringender Rapfelfrucht und mit feibenglangenden haaren befetten Camen. Die B. erzeugt viele Baftarbarten und zerfällt in: Gleticher- ober Alpen weiben, fleine nieberliegende Strauder mit endftandigen Rapden; Burpurweiben, aufrechte Straucher und Baume mit purpurrothen Staubbenteln und vermachfenen Staubfaben; Soblweiben, Strauder und Baume mit gestieltem, filzigem Fruchtfneten; Baum. weiben, Baume umfaffent, u. f. w. Die Goblweiten geben eine gute, vielfach tednifch angewandte Roble; tie Rinte verfchiebener Arten wird jum Gerben, Farben, infolge bee Salicin gegen Bechfelfieber, tie Breige gu Flechtwert u. f. w. benutt. Die BB., ein vorguglid an Gemaffern, Gumpfen u. f. w. ausgezeichnet gereibente, fich burd Stedlinge leicht vermehrende Bflangengattung, wird baufig auch ju Strand. und Dammbefestigungen ange-In ben Ber. Staaten einheimische Arten find: S. candida (Hoary Willow), von New Port bis Wisconfin, Stamm 2-5 F. body mit rothlichen Zweigen; S. tristis (Dwarf Gray W.), 1—2 F. heber Strauch mit der Barietät S. mierophylla; S. humilis (Prairie W.), 3—8 F. heber Strauch, mestitic allgemein; S. discolor (Glaucous W.), 8—15 F. bed, gang allgemein; S. sericea (Silk W.), gang allgemein; S. petiolaris (Petioled W.); S. purpurea (Purple W.), mit elivensarbigen eder röthlichen Zweigen, aus Eurepa; S. vinninalis (Basket Osier), auf sendten Wiesen, aus Eurepa; S. cordata (Heart-Leaved W.), Strauch ober steiner Baum mit zaher. Barietäten, allgemein; S. livida, mit der Barietät J. occidentalis (Livid W.), allgemein, 3—15 F. heber Strauch; S. chlorophylla (Green W.); S. lucida (Shining W.), 3—15 F. bech, sebt Strauch; S. nigra (Black W.), 15—20 F. hober Baum mit ranher, schwarzer Rinde; S. fragilis (Brittle W.), aus Eurepa; S. alba (White W.), 50—80 F. heber Baum, aus Eurepa; S. Babylonica (Weeping W.; Ring-Leaved W.; Hoop W.); S. longisolia (Long-Leaved W.), 2—20 F. bech; S. myrtilloides (Myrtle W.), aus Eurepa; S. Cutleri (Cutler's W.), Alpen-B., in ten Rew-Englands und Dittessard; und S. herbacea (Herd-like W.), eine sehr Steiner, Irantartige Art in den White Mecuntains und hößer nertwärts, aus Eurepa stammend.

Beiden ober Triften (engl. Pasture, Pasturage, Pasture-gronnd), Lantereien, wo Beitefulter natifrlich oder flinstlich angebaut madhi, und werauf tos Bied jur Weite getrieben wird. Man unterscheidert. Sett weiden, wo die Thiere bruch ben Genuß tes Beidefutters allein sett werden, an Meerestüssen und Strömen; Niederung sweiden, an
Strömen und Riussen, besonders durch leberschwemnungen befruchtet; seiner. Deideweiden, Moorweiden, Setoppen- der Prairieweiden, Alpen- ober
Gebirg sweiden (letztete liesern reichliches, fraftiges und sehr arenatische Kutter),
und Baldweiden, welche am geringsten in Lieser, etwas besser in unden- und Tannen-, an besten in Eichen- und Birkenwältern sind. Nebenweiden sind: Stoppelweide, Biesenweide, Alee- und Saatweide. Kunstweiden sind. Rob ben Jahreszeiten unterscheidet nian Krühjahrs- und herdenden sind. Rob ben Jahreszeiten unterscheidet nian Krühjahrs- und herden eine, w. Die B. sind

entweber Brivatbefit ober gemeinschaftlich.

Beibenröschen (Epilobium; engl. Willow-Herb), eine zu ben Onagraceen (Evening-Priurvose-Family) gehörente, in den gemäßigten Alimaten eindeimische Pflanzengattung, umsaßt meist perennirente Kräuter mit östigen Stengeln, adweckseluben, ganzen Blättern und enbifändigen, in der Regel beblätterten, selten nacken Aberen, rofen, oder purpurrother, selten meißer Blüte. In den Ber. Staaten einheimische Arten: E. angustisolium (Great-Willow-Herd), die schödinke Art, das eigentliche sog. Weidenröschen, mit 4-7 B. hoch, Blumen rofenreth, aus Eurepa; E. hiraum, 3-5 B. hoch, Blumen rofenreth, aus Eurepa; E. Alpinum, 2-6 Boll bech, Blüte purpursarbig, in den Gebirgen der Rew Englande und Wittelstaaten, mit der Barietät E. najus, is Wiscensin; E. palustre mit der Barietät E. lineare, 1-2 B. boch, Gebirgesplanze mit purpursarbigen Blüten; E. molle, 1-21/, F. boch, Blüte rosenstarbig, von Kennsplaumia bis Wichigan und nordwärts; E. coloratum, 1-3 F. boch, mit purpurretben Blismen, an seuchen Plägen ganz allgemein. Biele Species des W. werden als Zierpflanzen cultivirt.

Weibmert, f. 3agb.

Beigel. 1) Johann Anguft Gottlob, geb. am 23. Febr. 1773 gu Leipzig, wurde bafelbft Univerfitateauctionater, begrunbete erft ein antiquarifdes, bann ein Berlagegeichaft, aus bem namentlich eine Angabl philolog. Werte bervergingen, und ftarb am 28. befaß eine treffliche Cammlung von Santzeichnungen, Gemalten, 25. Dez. 1846. Aupferftiden, Ratirungen und rylographifden Arbeiten, welde in "Aebrentefe auf tem Felde ber Runft" (3 Thle., Leipzig 1836-45) beschrichen find. Gein Gefdaft murte ven feinem Cobne Theodor Demalt, geb. am 5. Mug. 1812, fortgeführt. Sammlung von rylographifden Berten, alten Rupferfliden, Grieffarten n. f. w. murte von ibm befdrieben in: "Die Anfange ber Druderfunft in Bild unt Schrift" (2 Bee., mit 145 Tofeln, Facsimiles, 1866) und im Dlai 1872 versteigert. Rubolf, ter Bruber bes Borigen, geb. am 19. April 1804, gest. am 23. Aug. 1867, begründete 1831 zu Leipgig ein Runftgefdaft, über beffen Beftand er einen "Runftlager-Rataleg" (feit 1833) ber-Bon feinen übrigen Arbeiten zeichnen fich namentlich tie "Belgionitte berühmter Meifter" (Leipzig 1831-54 mit 74 Racfimiles) beraus. 2) Balentin, theosephischer Schriftfteller und Stifter ber Beigelianer, einer mpftifchen Gette bee 17. Jahrh.,

geb. 1533 ju Bain in Sachsen, ftubirte 1554-57 ju Beipzig und Wittenberg, mar feit 1567 Brediger in Bicopau und ftarb bafelbft am 10. Juni 1588. 2B.'s Schriften murben erft 30 Jahre nach feinem Tobe von bem Cantor Chr. Beifert veröffentlicht und feit 1612 von Aubangern 2B.'s unter verschiedenen Ramen (Ulrich Wegweifer, Johann von Strein), vielfach burch Bufage vermehrt, herausgegeben. Dervorzuheben find: "Die Lit-chen- und Sauspostille" (1612), "Bon ber Geloffenheit", "Dialogus de christianismo" (beutich, Balle 1614), "Der gulbene Groff" (1616), "Theologie und Glaubensbefenntniß" (1618), "Brei fdone Buchlein vom Leben Chrifti" (1621), Gin Auszug aus feinen Berten ericien unter bem Titel: "Philosophia mystica" (1616). B. gebort zu ten Dipftifern und Gegnern ber Orthotoric ber lutherifden Rirde, batte Die Buder bee Baracelius und Tauler ftubirt und barin, feiner Dleinung nach, viele Gate gebeimnifvoller Beisbeit gefunden. Er ging in feinen Lebrfagen von tem welche er in feine Erbauungebucher aufnabm. Gelbftbewußtfein aus; unfterblich ift ibm nur ber Beift, Die Gecle mirb wieber von ben Beftirnen aufgenommen, ber leib von ber Erbe vergehrt. Zwar ließ ber Rurfürft Georg I. von Sachfen viele Schriften ber Beigeligner 1624 in Chennit verbrennen; fie batten fich jeboch bereits weithin verbreitet und ihrem Berfaffer viele Aubanger erwerben. Dpel, "Balentin 2B. Gin Beitrag zur Culturgefdidte Deutschlande" (Leipzig 1864).

Beigl, Jofeph, Operncomponift, geb. am 28. Marz 1766 zu Eiseustadt in Ungarn, wo fein Bater erster Bioloneellist ber Esterbazhischen Rapelle mar, wurde 1790 Rapellmeister ber Ital. Oper, trat 1825 als weiter Rapellmeister zur Hoftspelle über und sarb am 3. Febr. 1846. Unter seinen Opern ist namentlich die "Schweigersamitie" (1809) bervorzubeben, während seine Instrumentale und Rirchenfachen weniger bedeuten find.

Beibbifchof wird in ber fath. Rirde berjenige Geiftliche genannt, welcher bie Beibe eines Biidofs erhalten bat, aber fein felbstidntiges Bistbum befitt, feubern bem Bifdofe ober Erzbifchofe einer Didcefe gur Geite ftebt. Die B.e führen die Titel von ehemaligen, jest in ber Gewalt ber Ungläubigen (in partibus infidelium) befindichen Bijchofofiten.

Beihnachten (entstauben aus bem altbeutiden ze wihen nahten, "ju" eber "an ben beiligen Rachten"), Chrift feft, bas Gebachtniffelt ber Geburt Icin, wird feit bem 4. Jahrb. ale ein Sauptfest ber Chriftenheit am 25. Dez. gefciert. Allmalig bilrete fich ein Beihnachtechtlus ans, b. i. ein Rreis von mehreren, an tie Beihnachtefeier fich anfoliefenten geften. Ale Borfeier gilt bie Abventszeit (f. Abvent), morauf tie Chrift -Daran reibten fich ale Begleit. nacht und ber erfte Beibnachtefeiertag folgen. fefte am zweiten Feiertage ber Webachtniftag bee Stephanus und bee Evangeliften Johannes, auferbem bas Beft ber Beidneibung und bes namenstages Befn, mit meldem bas burgerliche Renjahr verbunden murbe, fowie bas auf ten 6. 3an. fallente Erfcheinungefeft (f. Eriphania). Durch bie Gitte fich gegenseitig ju beschenten, ift bas 2B. nicht allein ju einem firchlichen, fonbern auch ju einem Ramilienfefte geworben. Der Beibnachte. baum mit ten Aepfeln ift, nach driftl. Auffaffung, ein Bild bes Baraticebaumes, welcher ben erften Deniten bie Beranlaffung jum gall mar, mabrent Chriftas tas Baraties miebergewonnen bat. Der Bolteglaube nabm lange Beit bindurch an, bag bas in tiefer Nacht gefdopte Baffer fic lange balte und beiltraftige Birtungen babe, bak bie Thiere in biefer Nacht reben tonnten, baf bie im fünftigen Jabre Sterbenben um Mitternacht gemeinschaftlich zur Kirche zieben u. s. w. Byl. Augusti, "Denkwürdigkeiten aus der dristlichen Archäologie" (Bo. 1, Leipzig 1817); Strauß, "Das evang. Kirchenjahr" (Berliu 1850); Beinholt, "Beihnachtofpiele und Lieber and Gubeutfdland und Colefien" (Grat 1853); Sandys, "Christmas Carols" (London 1833); berf., "Christmas Tide" (London 1852); Caffel, "B., Urfprunge, Braude und Aberglaube" (Berlin 1862).

Beihrauch (Thus), bas wohlriechenbe barg bes Beihrauch baumes (Boswellia vertaut), vorzugsweise in Indien witd wachsend, aus ber Familie ber Ambriden, mit geste verten Blattern und traubigen, fünsthättrigen, blafreiben Bluten. Der B. wurde früber als Beilmittel, jest vorzugsweise nur noch als Julay zu Rauderputvern, Rauderkerzen und beim tatbolischen Gottesbienst gebraucht. Schon ben Alten biente ber B. bei Opfern

ale Räucherwert.

Beihwaffer beißt in ber tath. Kirche bas vermittelst verschiebener Seremenien fur gettestienstide Zwede geweibte Baffer. Daffelse wird größtentbeils in jog. Bei be wassertelstein, welche im Innern ber Kirche in ber Nahe ber Thuren angebracht sind, aufbewahrt. Die ein- und austretenben Glabigen pflegen sich mit B. zu besprengen. Der Gebrauch bes B. ftammt aus bem 6. Johnb.

Beil, Gu ft av, geb. am 24. April 1808 ju Gulzburg im Bab. Dberlande, lebte mehrere Jahre in Algier, Renstantinopel und Rairo, ward 1838 Bibliothetar an ber Universitätskibliethet zu heidelberg und 1861 baselbst Professor ver erientalischen Sprachen. Ben seinen Schriften find herverzuheben: vie Uedersetungen von "Samachschafts gelten habe danter" (Stuttgart 1836), "Die poetische Lietatur der Ander" (Etuttgart 1837), "Taufend und eine Nacht" (A Bre., Etuttgart 1837—41; 3., volftändig umgeardeitete Aust. 1866); außerdem "Wehmund der Prophet, sein Leden und seine Lehre" (Stuttgart 1843), "Ochidieter Rhalisen" (5 Bre., Manheim und Stuttgart 1846—62), "historisch-tritische Einteitung in den Koran" (Vielesche 1844), "Biblische Legenden der Musselmänner" (Frantfurt a. M. 1845), "Das Lehen Mehammed's nach Mohammed-Jen-Jidat beardeitet ven Abd-el-Walischen historia (2 Bre., Stuttgart 1864), "Geschiedte der istamitischen Stülter von Vordammed bis zur Keit ese Eultans Selim" (Stuttgart 1866)

Beilen, 3 ofeph, eigenktich Weil, Dichter, geb. am 27. Dez. 1850 in ber Rabe von Prag, ift feit 1860 Prefesson ter Ariegealatemie in Wien. Er ichrieb: "Banten und Lieter" (1853), "Wanner vom Schwerte" (1855), bie Dramen: "Triftan" (1860). 2. Auft. 1882), "Erra" (1865, 2. Auft. 1868), "Orabonita" (1868), "Refamunbe"

(1869), "Der neue Adilles" (1871).

Beimer, haupt- und Restengstatt bes Großberzogthums Sachen Beimar- Cifenach, an ber Im gelegen, mit 16,072 E., ift im Innern unregelmösig gebat, bater fodeue und regelmößige Bortschate. Ben beteutentenen Gebaben find zu nennen: bas 1803 vollendete Restenafigie Bortschate. Dichter en betautenten find zu nennen: bas 1803 vollendete Restenafigie ber it Beschnöufer biefer Dichter find ned erhalten; bas Theater, mit ben Statuen Schiller's und Behaben, Rubeum, bie Statutiche, ver berfelben seit 1850 bas erzene Stantbild herter's, im Mauseleum, ber Fürstengruft, tefinden sich bie Grabfatten Schiller's und Gothe's, sowie des Greßberzzogs Karl Augus und feiner Genahlin. In ber Räche ber Stadt liegen die Schiffer Belveder und Tiefurt und im Schosgarten an der Im Göthe's ehemaliges Gartenband. Die Be-

webner 2B.'s treiben bebeutenten Woll- und Betreibebantel.

Bein und Beinbau. Bein nennt man biejenige altobolige Fluffigfeit, welche burd Barung bee aus' ben gepreften Beintrauben erzeugten Gaftes gewonnen wirb. Tranbe ift bie Frudt tee Beinftodes (vitis vinifera), nach Linne gur b. Claffe, 1. Orb. nung und zur Familie ber Ampelibeen ober Garmentaceen geborig, eines Aletterftraudes, beffen Bluten aus einem füufgabnigen Relde, an ber Spipe gufammenbangenten grunliden Blumentronblattern, funf Staubgefägen und einem oberftantigen Frudtfnoten mit figenber Rarbe befteben; feine Blatter find brei. und funflappig, meie und tief gegabnt, unten etwas haarig, und von faurem, gufammenziehendem Befcmad. 216 bas Baterland bee Weinstedes ift Afien zu betrachten, wo er noch jest in vielen Gegenten üppig muchernt, jerech bididalige, bart und berb ichmedente Trauben tragend, vorfemmt. Der Genug tee gegerenen Gaftes ber Tranben, bee Beines, laft fich bis zu ben fernften Grengen ber bifterifden Beit gurudführen und verlauft barüber binaus in bas mptbifde Beitalter. Rad tem Alten Teftamente (Genefis) pflangte bereite Roab Beinftode; bei ben alten Griechen und Romern bestand ein befonterer Beincultus, melder burch einen befonteren Bett, ben Bacdus (Diennfes), vertreten mar. Die altefte Bolfericaft, von melder geschichtliche Radridten verliegen, bag fie Weinbau betrieb, maren bie Bbonigier; ibre Radfolger, bie Start bager, tannten bie Weinbereitung fdon 550 v. Chr. Bu ben Beiten Cafar's mar ber Umfang ber Beinprotuction bei ben Romern ein ungemein großer. 3m alten Gallien murte ter Beinbau bereits um's 3. 600 v. Chr. burd bie Pholacr eingeführt. Am Rhein grunteten 280 n. Chr. gallifde und hifpanifche Legionen ben beutichen Bein- . bau; bie berühmteften Beinberge biefer Wegend murten im 9. und 10. Jahrb. angelegt. In berfelben Beit entstand ber Beinbau Defterreichs, mabrend bie Anfange ber Beincul-tur Spaniens mit benen Galliens gufammenfallen. Ungarn murbe unter Raifer Brobus mit Roben verfeben; ber Tofaper erhielt jetoch erft im 17. Jahrh. Ruf, obgleich er fcben im 15. Jobrh, befannt mar. Sugenotten pflangten 1685 bie erften Reben am Cap ber Guten Soffnung. Die bauptfachlichften Beranterungen, welche bie Rebe burch bie Gultur erfahren bat, tenngeichnen fich in ber außerft mechfelnten Geftalt und Bebaarung ber Blatter, fowie in ber Rorm, garbe, Grofe und Gefdmad ber Beeren. Ge fint jest aber 1400 Barietaten ber Beintranbe befannt. Be nach bem Gebrauch unterfcheitet man Be in - und Tafeltrauben, nach ber Karbe ber Beeren: weife und rothe, blaue unt ich marge. Die verzuglidften, in Gurepa cultivirten Traubenforten find nach Diefer Gintbeilung felgente: A. Beintrauten. I. Beife und rothe Trauben: ber Orleane, ter weife Ranfdling, ter Traminer, ber rothe Malvafier, ter Beltliner, ber meife Bangling, ber Elbling (Die verbreitetfte Traubengattung in gang Europa), ber weiße Kleinebel, ber

Rothurban, ber meifte Clavner, ber Rulander, ber Sulvaner (uad bem Elblinger bie verbreitetite Gorte), ber gelbe Ortlieber, ber weiße Telaper, ber weiße Gugling, ber rothe Raifler, ber weife Rothaipfler, ber weiße Burgunder, ber gutterling, ber Riceting (tie ebelfte beutsche Beintraube), ber weiße furgftielige Champagner, ber Beunifd, ber weiße Belfdriesting, ber rothe Bans, ber rothe Trollinger, ber Gutebel, ber Dinstateller. 11. Blane und fdmarge Tranben: Die blane Gideltraube, ber blane Hugfter, ber blaue Daroffaner, ber blaue Bluffarb, ber blaue Bernarbi, ber rothblaue Bottel. welfd, ber fdmarge Traminer, ber blaue Bangling, ter Farber (Die einzige in Deutschland angepflangte Rebe, welche einen rothen Galt hat), ber Schwarzeilling, Die blaue Bobenfeetraube, ber Schwarzurban, ber blaue Clavner, ber blaue Sylvaner, ber blaue Bortugicfe, ber blaue Tofaper, ber blaue Carmenct, ber blaue Rabarta, ber blaue Deri, ber blaue Rlopfer, ber blaue Bilbbader, ber blaue Gelbholger, ber blaue Bartweg, ber blaue Liverbun, ber blaue Bineau, ber fdmargblaue Scheuchner, ber blaue Beunifd, ber Diobrenfonig, ber blaue Burgunder, ber Affenthaler, ber blaue Trellinger, ber blaue Banefügler, Die blaue Frankentraube, ber blaue Limberger, ber fdmarge Diubtateller. B. Zafel. trau beu; Diefelben eignen fich weniger jur Berarbeitung auf Wein, ale ihree fugen, arematifden Befdmades megen jum Benug ale Doft und werden größtentheile im Barten und am Spalier gezogen. Bu ihnen geboren: Die weiße und blaue Gaiebutte, ter meiße Dalvafier, Die gelbe Scibentraube (weiße Cibebe), ber fruhe weiße Damascener, Die weiße fruhe Labntraube, ber meife Dlustat. Splvaner, ber frube blaue August. Clavner (Frubburgunber), ber meife Gutebel-Malvafier, bas blaue Odfenauge (aus Norbamerita), tie blaue Rabelle (ebenfalle baber), ber blane und zweifarbige Morillon, ber blaue Aramon, bie rothe Calebetraube, Die weiße Banilletraube, ber meiße Barifer Gutebel, ber frühe weiße Butebel, ber rothe Ronigsgutebel, ber meife und rothe Beterfiliengutebel, ber große, meife und rothe fpanifde Butebel, ber fdmarge Butebel, ber weiße Dlustat. Butebel. Mugerbem find noch eine Reihe Beinbergetrauben fur Die Tafel wohl geeignet. - Die geographifche Berbreitung bee B.s bilbet eine besondere Region ber Ruppflangen, beren mittlere Com. mermarme + 77° F., mittlere Bintertemperatur + 431/4° F. bie + 32° F: betragt. Die nordliche Berbreitungslinie bes B.6 geht in Europa von ber Dlundung ber Loire in Frautreich aus, erhebt fich an ber Dife bis ju 49, am Rhein bis ju 51 und in Schlefien bis ju 520 nordl. Br., worauf fie in Beffarabien wieder bis auf 460 nordl. Breite fallt. Die Mequitorialgrenge bes Beinftodes lauft ziemlich parallel mit bem 300. nortl. Breite, fintt jedoch in bem Geeftima bes Atlantischen Oceans bis 100, Die Copverdischen Inseln umgiebend. In Aften ift die Insel Bahrein (27°) im Persischen Meerbufen die südlichte, in Nordamerika der 50.º nordl. Br. die nordlichke Grenze der Weinrebe. In den Alpen steigt fie unter bem 45.—46. Breitegrad bis ju 3093 F. B. über bem Deeresspiegel, und zwar ju Camperlongo in Biemont, bem bochften Buntte europäischen Beinbaues; fonft erhebt fie fich burdichnittlich nicht über 1700 F. Dagegen erlaubt bas burd ben Golfftrom unverhaltnigmäßig milte Rlima Rorwegens, bag noch an ben Ufern bes Cogneffort (61º norbl. Br.) auf freiem Lanbe Tranben reifen. Ungweifelhaft bat Die Debe in fruberen Beiten ein groferes Berbreitungegebiet befeffen ale beutzutage. Die wichtigften Bobenbeftanttheile fur bas Gebeihen bes Beinftodes sind Kalf, Rali, Magnesia, Natron, Phosphorfäure und Eisen, welche Stoffe neben Schweselsläure, Chlor, Aohlensäure, Thon- und Rieselerbe sich fowohl in ber Afche bes Beinftedes ale feines Probuttes finten; nicht minter wichtig ift eine oft wiederfebrente, tuchtige Dungung. Das Gepen ber Reben gefchieht im Berbft, aber beffer und ofter im Frubjahr. Die weitere Bflege terfelben richtet fich nach ten Berhaltuiffen bes Bobens und ber Lage, wie nach ben Gorten; fie ift bennach in ben verfcbiebenen Lanbern und Gegenten febr von einanter abweidenb. Die Erziehung ber Rebe am Bfahl ift in ben ganbern ber boberen Beincultur bie baufigfte; in füblichen ganbern, g. B. Italien, werden fie häufig an und zwischen Baumen, namentlich Maulbeerbaumen, gezogen. Rachdem die Tranben gereift und gelesen find, werden fie unter Pressen gebracht, welche ben Saft auspreffen (teltern); biefer Gaft beißt Doft (f. b.). Durch bie Garung wird berfelbe ju Bein. Diefer enthalt folgende Beftandtheile: Baffer, Altohol, Buder, Beetin, Extractiofloffe, Ciweig, Ammonial, Beinftein-, Trauben-, Acpfel-, Effig., Bernftein-, Ameifen- und Roblenfaure, Spuren verschiedener fluffiger Fettarten, wie Bropion-, Butterund Denanthulfaure, Glucerin, Farbftoffe und Gerbfaure (beite vorzugemeife im rothen Bein), eudlich Rali- und Natronfalze, tohlenfauren und phosphorfauren Ralt, Riefelerte und Eifen, manchmal auch Mangan und Thonerbe. Der wichtigfte Bestandifiel bes B.6 ift ber Altohol, welcher sich in ber Garung burch Umsetzung bes im Buder enthaltenen Roft Der Altoholgehalt ber 20. variirt je nach Lage, Traubengattung und Jahrbilbet. C .- 2. XI.

Bortwein, Mateira und Darfala find bie alfebolreichften 2B. mit gang auferorbentlich. gang augetverentim. portmern, olicierta und Darfalu jind ber altegeterinffen Do. int-15—24 Proc. Gehalt; die Liqueurweine enthalten 12—15 Broc., die rothen Franzeine 9—14, guter Borbeaux 10—12, Chouipagner 10—11, Rheinwein 6—13, meistens jedech 9—10 Broc. Die flüchtigen Bestandtheile bes W.s gehören zu seinen merthrell-sten, benn sie verleihen ihm jenes Aroma, welches man die Blume des W.s zu nennen pflegt. Die Gruntlage beffelben ift ber Denanth. ober Beinblumenather; ibm junadit tommt ber Effigather und ihnen foliegen fich eine Reibe anderer Metherarten an, welche bie Blume im DB.e bilben belfen. Dicht zu verwechseln mit ber Blume bes BB.e ift fein Bouquet, weldes ben verschiebenartigen Gerud und namentlich Gefdmad ter B.e beringt. Go lange in bem jungen 2B.e eimeifartige Stoffe in Rleden ichmeben, bleibt er nicht allein trube, fontern auch unbaltbar; Die Defenbestanttbeile muffen beningch barans entfernt (niebergeichlagen) werben; biefe Operation nennt man bas G co nen ober Rlareu. Es werben gegenwartig biergu foft ausschlieflich nur zwei Dittel benutt: bie Saufenblase zur Klärung des weißen, und Eiweiß zum Schönen des rothen W.s. Das Schweseln des W.s, d. h. das Berbrennen von Schwesel in Fässern, in die unmittelbar barauf 2B. eingefüllt wird, erzeugt ichweflige Gaure; Diefe vereinigt fich mit ten noch barin befindlichen Eiweifitoffen, giebt ben bie Berfepung bedingenben Sauerftoff an fich, bemmt Die Garung und bedingt baber Die Baltbarteit eines 2B.s. Ale Sauptregel gilt, nur junge 2B.e ju fdmefeln, ba alte wenig mehr ablagern, fich alfo bie Schmefelfaure nicht mehr leicht ausideibet. - Die Beinverebelung befteht barin, fdledte, untrintbare Be ungunftiger Jahrgange, burd naturgemafes Berfahren obne icatliden, bem BB.e fremten Bufat. trintbar ju machen. Alle gegenwärtig in Unwentung fommenten Dietbeten ber Beinverebelung besteben in Bufat von Buder ju guderarmem Doft, Bufat von Buder und Baffer ju guderarmen und fauerlichen Treftern und Dieft, Entziehung von Baffer burch Froft und Gipe, Entziehung von Gaure burch chemifch mirtente Dlittel und Bufat von Glycerin. Die Beinverfalfdung ober bie fünftliche Beinmaderei fett bem B. um ihn trintbar zu machen, frembe, ihm fernstebente, fogar fcarlide Stoffe zu (Schmiteren bee 23.8). 216 fegenannte Weltweine find eigentlich nur 3 ju betrachten; ber Bortwein, Mateira und Champagner, von melden ter greite ale echt beinahe gang aus bem Martte verschwunden ift; Portwein und Champagner aber mirb in China und Schweben, in Brafilien und Gibirien, in Australien und Conata angetroffen und getrunten. Diefen fteben in ter Berbreitung junadft Borbeaur und Burgunber; erft an bie britte Stelle tritt neben tem fpanifchen Cherry ber Dein mein. Bemobnlid theilt man tie BB.e in folgente Saurtforten ein: Gu fe (Liqueurmeine), 1. B. Linel, Malaga, Rouffillon; faure ober berbe, bie Rheinweine, Diofel- und berben Ungarmeine; geiftige, Burgunter, Bortweine, viele italienifde, fpanifde und griedifde Beine; gerbftoffhaltige, Borbeaur- und manche Rheinweine; Coaumweine, Champagner, mouffirender Burgunter, Ungar-, Rhein- und andere D.e.

In Deutidland vertheilt fic ber bauptfadlichfte Beinbau über felgente Bebiete: Rheingau, Dlofel mit Caar und Rabe, Ahr, Rheinbeffen, Pfalz, Bergftrage, Dain und Franten, Baben und Schmaben, Elfaß und Lothringen. Dem Flachenraum nach ift bas bentiche Beingebict bas viertgrößte ber Erbe mit etwa 3,705,000 Acres Beinbergen, voren auf Burttemberg 26,20. Babern 26,21. Preiften 19,20, 20.00.00 acres Bernergies, thum heffen 9,20. Elfaß und Letbringen 5,20. Cadien 1,47, Luxemburg 0,20. Thiringen 0,20. and Weisenbeim 0,12 Proc. tommen; im Durchschnitt nimmt man bie Gesamtpredruction auf jährlich 56,268,210 Gallen an. Unter ben Wen bee R he in ga us, und bertoupt unter ben beutschen Beinen, nimmt ber Colles. Johannisberger ben ersten Rang ein; ihm folgt ber Steinberger, ber Rauenthaler, ber Darfobrunner, ber Grafenberger, ber Bintes. beimer, ber Beifenbeimer, ber Ufmannebaufer, ein ebler rother Rheinmein; auch gablt man biergu bie 2B.e von Sochbeim und Umgegend, obgleich fie ibrer Lage nach nicht in ten eigentlichen Rheingan geboren. Bon ben B.en ber Dofel. Saar und ber Rabe find folgende bervorzuheben: Brauneberg, Bisport, Laurentiusberg, Trarbad, Beltingen, Oligeberg, Dusemont, Berntastler Doctor, Trier, Grünbäufer, Weblen, Graach, Erben, Thronerbosberg, Uerzig, Eröver, Richeim. Die Namen "Woselblumchen", "Mustatellers Dofel" find willfürliche Bezeichnungen fur mit Bollunderbluten gewurzten Diofelmein. In bebentenbem Anfebn ftebt ber mouffirenbe Dofclmein (Sparkling Moselle). Gute Gaarweine find ber Biltinger (Schwarzbofeberger und Schwarzberger), ber Bodftein, ter Schobener, bie BB.e ven Rangem, Abl und Bamern. Die beften Rabemeine fint: Arenge nach, Munfter, Mongingen, Garmebeim, Bingenheim und Laubenheim. Die Be. ter Ahr und vom Unterrhein find ihrer Gute nach folgende: Bolborgheim, Botenbert,

Beimersbeimerberg, Babenheim, Ahrweiler, Laach, Altenahr, Oberwefel (roth), St. Boar, Boppard, Meeg, Mannbach, Roblenz, Andernach, Remagen, Godesberg, Bonn, Rreuzberg (bei Ehrenbreitenftein), Dammerfteiner Berg, Doninger Schlofberg, Stenz. Der befte 2B. Rheinheffene ift bie Liebfrauenmild, auf ben Ruinen eines Rloftere ju Borme machfent, ihm folgen ber rothe Ingelheimer und ber Scharlachberger; aufer biefen find noch zu nennen: Bingen, Bubesheim, Laubenheim, Rierftein, Oppenheim, Unntereblum, Gaubifcofebeim u. f. m.; bie beften Weine ber Beffifden Bergftrafe madfen in Benebeim, Anerbad und Beppenbeim. Die vorzuglichften Gemachfe ber Baber. Bf a [ ] liefert Forft, Ruperteberg, Deibesbeim, Bachenheim, Durtheim, Ungftein, Ralftabt, Dug. bad, Berrheim, Reuftabt; die berühmteften Franten me ine find Leiften- und Steinwein bei Burgburg, ihnen junachft tommt ber B. von Pfulben, hobenbug, harfe, Schalts-berg, ber Kalmut, ber Karlsburger, ber Saaleder und ber Borfteiner. Unter ben B.en Babens find ju nennen: ber Martgraffer, ber Geewein, bie Dain- und Tauberweine (Marbacher, Fürstenberger, Königebofener, Impfinger), Die Drtenauer (Affenthaler, Beller, Durbacher, Gaisbacher u. f. m.), und Die Breisgauer BB.e; unter ben Burttembergif d e n: Untertürtheim, Cannftatt, Mundelsbeim, Befigheim, Beinsberg und ber im Rems-thal, im Engthal, im Zabergan und im Rocher- und Jartthal wachfende B. Elfaß und Lothringen liefern Rappoltsweiler, Gebweiler, Turtheimer (Brand), Thanner, Ruffacher, Amnereweiher, Molsheimer (Fintenweine), Saaralber und einige Lagen in ber Umgegend von Met. In Nordbeutschland wird Weinbau bei Gelnbausen und Bigenhausen in ber preuß. Proving Deffen, bei Naumburg a. b. Saale und Freiburg an ber Unstrut, im Gadf. Elbthal zwifchen Birna und Meigen (Deifiner Landwein), in Schlesten's Bergen (Gruneberger) und an einigen Blaten ber Obergegend betrieben. Gigentliche Sauptweinjahre, in welchen Qualität und Quantitat bes B.6 gleich befriedigten, maren in Deutschland in ben letten 100 Jahren die folgenden: 1781, 1783, 1806, 1811, 1822, 1834, 1846, 1858, 1862, 1865 und 1868. Die Bereitung bee teutschen Schaum weines ift ein verbaltnifmäßig junges Gewerbe. 1850 gab es 43 Baufer, melche benfelben fabricirten und ungefahr 1,275,000 Flafden producirten. Gegenwärtig (1874) gablt man über 150 Shaumweinfabriten, mit einem jahrlichen Erzeugnig von gegen 6 Dill. Flafchen.

Bon ben ebelften Beinen in Defterreich find ju nennen, in Bohmen ter Czernofeter (weiß) und ber Labin (roth), in Dabren ber Reter ober Dailberger, in Rieberöfterreich ber Bumpoltelirener, Alofterneuenburger, Roblenberger, Bostauer u. a.; in Steiermart find bie beften Beinlagen Luttenberg, Rabtereburg, Bettau, Binvifdbubel, Grof. Conntag (weiße), Marburg, Bacher-Gobonit (rothe); bie rothen 2B. ber Ruftenlande geben unter bem Allgemeinnamen: Bino-tinto ober Bino-reffo; bie vorzäglichften B.e Tirels find ber Biera, ber braune Bino-fanto ober Basqualino, ber weiße Terlaner, ber Natalino, ber Muscato-blanco, ber Bino-bolce, ber Burgunber von Romi, ber Geeburger, ber Ralfer, ber Eichholger u. f. w. 216 befte Beinlagen von Borarlberg gelten Arbetenberg, Rapf, Blafenberg und Bais. Die Sauptmeine Ungarns find Totaper, einer ber berühmteften Deffertmeine ber Erbe, ber Denes-Magnarat, ber Rufter, Comlauer, Batacfonber, Defemelber, Ermelleter, Ofner, Erlau-Bifontaer, Szegszard, Ablereberger, Fünftirchner, De-benburger u. a.; als ben besten W. Kroatiens betrachtet man ben Doslavina. In ber Comeig wird ber meifte Beinbau in ben Rantonen Baatt und Burich getrieben. ben feinsten fdmeizerifchen B.en gehören bie Renenburger, Die La-Cote B.e und ber Bunbner Completer. Frantre ich ift bas erfte weinproducirente Land ber Erte. Rothmeine erften Manges find Die 4 Borbeaurforten: Chateau-Lafitte, Chateau-Margaur, Chateau-Latour und Baut-Brion; Bochgemachfe Burgunte fint: Romanee-Conti, Chambertin, Richebeurg, Clos-Bougeot, Romanee Saint-Bivant, La Tache, Clos Ct.-Georges, Corton; Die besten 2B.e ber Dauphine (L'Hermitage genannt) find: Deal, Grefficur, Beaume, Raucoule, Muret, Guiognières, Les Baffes, Les Bourges und Les Laubs. Beifimeine erften Ran-ges find bie Champagnerweine von Sillern, An, Mareuil, Dign, Sautvillers, Bierry und Epernan, Die Burgunberweine Mont-Rachet-aine, Chevalier DR.-R. und Batart DR.-R., bie Sauterne-B.e Cbateau D'Pauem, Barfac, Breignac, Bommes und Billenave D'Ornon, Die BB.e von Chateau-Grillet im Foren und Die weifen Bermitage-BB.e ber Dauphine. Die frangofischen Liqueurweine ersten Ranges find ber Rives-altes in Rouffillon, Die Strobweine ber Dauphine, ber Frontignan und Lunel im Langueboc. Unter ben italienifden 2B.en fint folgende bie berühmteften und befannteften: in Biemont ber Barolo, Gattinara, Barbera, Grignolino und Salo (roth) und bie weiften Aftimeine; tie Liqueurweine Bafferata, Malvafia, Brachetto und Rebiolo; von ber Infel Sarbinien find zu ermahnen bie B.e von Alghero, ter Rasco bi Carbegna, ber Guarnaccia, Giro, Monaco u. f. m .; von ber

Lombarbei bie Beltliner B.e, ber Cforgato und bie geringeren BB.e von Gernio; ber Bend tianifde 2B. geht unter bem Collectivnamen Vino Pavano, over Padovano (Baruaner Toscana erzeugt ben beften ital. 2B., ben Diente-Bulciano; antere fint ter Mleatice auf ber Infel Etba, ber Diontefiascone ("Est, est, est!") im chemaligen Rirchenftaate, ber Dauflatmein von Orvieto, ter Bino belle Grotte von Frascati, Die BB.e von Terni, Farnese, Terracina u. f. w.; in Unteritation tie BB.e bes Befure: Lacrimae Christi, ber Capri-Roffo und Bianco, ber Furia D'36dia; auf Sicilien tie Darfalameine, ter Bino Calabrefo und Del Bosco und bie Wie von Spratus. Unter ben befferen Wien Grie-ch en lan de find zu nennen bie von Phryos, Patras, Gastonin, Boltizza, Schiron, Argos, Pholia, Tripolizza, Levanto, Charonca, Limni und Romboti, die Wie der Inseln Santorino, beren vorzuglichfter Bin-Canto beift, ter Coprifde B., ber ter Jenifden Infeln, me ber befte, ber Jenerobi, auf Bante gebaut wirb. 2B.e Gpaniens fint: ter Xere &, ter berühmtefte (corrumpirt Sherry), Bagarete (D'alvafier), Bino-Seco, Abocado, Tintille, Tinto bi Nota, ber berühmtefte Rothmein Spaniens, ber andalufifche Dontilla, ber Rancio in Mavarra, ber Bein von Alicante, welcher auch unter tem Ramen, "Wialoga" in ten Sonbel tommt, ber Olivenga in Eftrematura, ber Manganares, tie Liqueurweine von Malaga (Pedro Ximenez, Lagrima), ter Grenache in Aragonien, ter Rencia Beraita in Novarra, ber Dustat von Con Lucar in Anbalufien u. f. w. Der befanntefte B. Bortugals ift ber in allen gantern getruntene Bortwein, melder im Thale bee Douro madit; antere B.e find ber Liebon, ber Carcavellos, ber Bucellas, ber Cetuval, Termo, Barrocas-Biebate, St. Ubes, Celleiros, Barra-a.Barra, ber Colares, fowie tie B.e von Lavratie, Lamego, Torres.Betras, Deiras, Figueira, Faro und Moncaon. Der feinste B. ter Inkel Mabeira ift ber Dalvafier ober Dlalufen, beffen befte Corten jetoch nicht in ten Cantel Die feinsten verfenbeten Gorten bee eigentlichen Dlabeira (Dry Madeira) find ber Gereigl und ber Bogl. Der Mabeiramein, welcher in ben letten Decennien, theile ber bort berricbenben Traubenfrantheit wegen, theils weil er ftete verfalicht murbe, niemale echt in ben Banbel getommen ift, wird burd bie verschiebenen 2B.e ber fubeanarifden Infeln Teneriffa, Conoria, Langerote, Fuerteventura, Palma, Gomera und Ferro erfett. Unter ben Ben ter Donaufürftentbumer und bee futl. Ruflante fint gu nennen: Der rothe Regetin in Gerbien, ter Cotnar in ter Dolban und Baladei, ter Rebouna ebendafelbft, ber Atermansti in Beffarabien, bie BB.e von Aloupta, Dibenil und Diaffanbra in ber Rrim, ber Rasterst und ber Zhmlanst, femie ber Den'fche Champagner (Donskoi) in ber Utraine. In Afien wird in Perfien, namentlich in ber Ungegend von Schirag, in Georgien und Radetien, in Sprien, in Rleinafien, in Japan und einigermagen aud in Ching Beinbau getrieben. In Afrita ift bas einzige mirfliche Beingebiet tie fürliche Spibe bes Caplandes; in ber Dabe ber Capftatt wird ber Conftantia, ein 2B. von vorzug. lider Qualität, sowie verschictene andere geringe Weinsorten gewonnen. Bgl. Diulter, "Chemie bes B.e" (1856); Debr, "Der Beinftod und ber Wein" (Robleng 1864); Jullien, "Topographie de tous les vignobles connus" (6. Aufl., Baris 1871) und E. Samm, "Das Beinbuch" (2. Hufl., Leipzig 1874).

Coon fruh machten bie Coloniften mit bem Bein-Ameritanifde Beine. bau Berfude, und bereite 1565 murte Wein von einheimifden Trauben in Florita gefeltert. Die erften Beingarten in ben britifden Colonien murten ven ber "London Co." in Birginia 1620 angelegt, und 1630 frangofifde Binger burch tiefelbe ber-Das Unternehmen ging jetoch ju Grunte. 3m 3. 1651 murten Braübergerufen. mien auf Beinerzeugung gefett. Beverth ermabnt, bag ver 1722 Beinberge in tiefer Colonie maren, welche 750 Ball. in einem Jahr erzeugten. 1664 verlich Gouverneur Richard Ricolls von New Dort an Paul Richarts bas Privilegium, 2B. fteuerfrei gu feltern und zu verlaufen, ba er ber Erfte mar, ber in größerer Quantitat Wein bante. Beauchamp Plantagenet gibt in einer Befdreibung von Dem Albien im 3. 1648 an, tag bie englischen Anfiedler in Uvebale, jett Delamare, Reber an Diaulbeer. und Caffafras. baumen jogen. 3m 3. 1683 legte Billiam Benn einen Weinberg bei Philatelphia, aber obne Erfolg, an. Taeter von D'arpland und Antill von Chremebury, Dem Jerfen, fdeinen jeboch einige Jahre frater gludlichere Erfolge gebabt zu haben. 1796 machten tie frangofifchen Unfiedler in Illineis 110 Orboft guten 23. von einbeimifden Tranben. Ein Beinberg von 10 Acres murbe ju harmony bei Bitteburg, von fr. Rapp unt feinen reutschen Genoffen, gepflangt, und jogen riefelben auch Reben in ihrer neuen Celenie barmont in Intiana. 1790 murte eine Comeigercolonie in Jeffamine Co., Rentudy, gegrunbet, um Beinberge angulegen; boch ohne Erfolg, ba fie nur importirte Reben pflangte. Cie fiebelte 1801 nach Bevan, Indiana, über, pflangte bort einheimifche Reben, befonBudergehalt ber Traube und weniger Gaure gur Folge. 1) Beine ber Atlantifden Rufte. Diefelben gerfallen in trei Claffen: a) Beife ober bellfarbige B.e; b) Rothe over buntelfarbige, und c) B.e, welche bem Cherry gleichen. Unter ben Reben ber weißen B.e wurde bie Catawba, guerft von Major Arlum von Georgetown, Diftrict of Columbia, eingeführt, wild am Catawba River, in Rorth Carolina, gefunten. Richelas Long worth, einer ber Begrunder bes ameritanifchen Beinbaus, überließ Land gum Beinbau in fleinen Barcellen fur bie Balfte tee Ertrage an teutide Anfietler, Die meiftene Catamba pflangten; 1838 murte bie Babl ber mit Reben bepflangten Acres bei Cincinnati, Dhie, auf 1200 gefcatt. Bei Bermann, Diffouri, murbe bie Catawba 1846 eingeführt, trug zum erften Mal 1847 und lieferte einen verzuglichen 2B. Auch in Illinois fant biefe Rebe balb barauf Eingang. Gie hat fich feither über einen großen Theil ber Union verbreitet und wird in Bammentsport und Erocter Late, Rem Port, besonders aber am Late Erie, auf Relly's Jelaut, But in Ban und anderen Inseln, wie auch bei Candusty und Cleveland gebaut. Sie liefert einen hellforb gen, meift ftrobgelben, lieblichen unt aromatifchen 20., ber an Bite febr verfchieben ift, ba bie 2B.e von Rem Dort, am Late Erie und im norblichen 3linois weniger Beift unt Rarbe, aber viel Aroma und Beinfaure baben, bie BB.e von Diffouri und in ben fublidern Ctaaten bagegen glatter, voller, gebaltreicher, buntler und weniger fauer fint. Die Catawba liefert einen febr guten mouffirenten 2B.; ber ftille 23. abnett ben leichten Rhein- und Dofelmeinen. Die Isabella ftammit aus Couth Carolina, murbe guerft burch Frau Ifabella Bibbe cultivirt, ift aber neuerbinge burch beffere Sorten verbrangt morten. Der B. ift blagroth, leicht und etwas fabe, tommt faft nicht mehr ver, außer ale moufftrenter 2B., obgleid er auch ale folder tem Catawba nadfieht. Die Cassaly ftammt von Philabelphia ans Berrn 3. C affaby's Garten. Der B. ift ftrobgelb und von feinem Aroma, abnelt ben Pfalzer Beinen, tommt jeboch wenig in ben hanbel. Die Diana, ein Samling ber Catawba, ftammt von Boften, und wurde von Frau Diana Crebore gezogen. Der B. wird meiftene mit anteren gemifct, ba bas Aroma ju ftart ift; Barbe gelb; fdwerer ale Catawba. Die Goethe (Rogers' Hybrid Nr. 1) ift eine von ten vielen Mifdlingen, bie von herrn Rogere ju Galen, Maffacufette, burd Kreugung und Befruchtung ber Vitis vinifera mit Vitis labrusca ergielt murten. Der Bein ift febr bellfarbig, faft meift, von feinem Duscatell-Aroma, einer ber beften neueren Beifmeine, wirb viel im Beften gepflangt. Lindley (Rogers' Nr. 9), von terfelben Abfunft wie bie Borige; Bein ichmerer und von ftarterem Arem; abnelt Catawba in Farbe und Befdmad. Massasoit (Rogers' Nr. 3), Bein ftrobgelb, feince Arom und gehaltreid, beffer wie Catawba, aber wenig befannt. Salem (Rogers' Nr. 22), Bein ftrebgelb, ftortee Aroma, gehaltreich. Martha, ein Camling von Concord, gezogen von Camu el Diller, Le-banon, Bennfplvania; Bein hochgelb, von feinem Eronia, wird burch Alter beffer. Die Rebe ift febr frucitbar und bart und gebeiht fiberall, trug zuerft 1862. Maxatawney, von Eggleville, Bennfplvania; Wein hellgelb, gart und voll, gleicht fehr bem Rheinwein. North Carolina, gezogen von 3. B. Garber, Columbia, Bennhivania, aus Samen ber Jabella. Der Bein ift buntelgelb, mit gutem Duscatell-Aroma, etwa fo gut wie Catawba. Iowa, gezogen von Dr. Grant in Jowa Jeland, Rem Port; Bein blafigelb, fcmer und fein von Aroma, beffer wie Catawba, bod ift bie Rebe febr unficher im Ertrag. Die Obigen geboren gur Glaffe ber Labrusca ober Fuche. trauben, die folgenden hingegen zu ben Aestivalse ober Sommertrauben, aus ber fich vielleicht bie feinften Beintrauben Ameritas entwideln merten. Delaware murbe querft von Delaware, Dhie, aus verbreitet; Wein buntelgelb, fdmer und feurig, gleicht befferem Rheinwein, befondere bem Traminer. Herbemont ober Warren, zuerft cultivirt im 3. 1800 von herrn Real in Warren Co., Georgia, ber bie Rebe im Walbe gefunden und berpflangt haben foll. 3bre Kruchtbarteit und bie Gute ber Tranben erregten allgemeine Anfmerffamteit. Herr Herbemont von Columbia, South Carolina, cultivirte sie in größerem Dafe. Er fandte fie an Longworth, und von Cincinnati tam fie burd Berrn Carl Teub-

ner 1847 nach Bermann, Miffouri. Gie wird jett im Gutmeften und Guten ber Union vielfach gepflangt, und liefert auf troduem, taltbaltigem Beben einen ber feinften Beine; wenn fefort gepreft, ift ter Wein bellgelb, mit lieblidem Aroma, wie feiner Rheinwein, ift ebenfalls ju mouffirentem Bein braudbar. Louisiana, eingeführt in Diffouri turd &r. Di und (f. b.), ber fie von herrn Theard in Dem Orleans 1855 erhielt. ber Dleinung, bag bie Rebe von Frankreich eingeführt wurde, boch ift fie ber Herbemont so nahe verwandt, daß ein Irrthum obwalten mag. Der Wein ift einer ber besten ber Ber. St., tann mit bem feinsten Rheinwein verglichen werten, ift goltgelb, bon ber feinften Burge, fdmer und voll, bech ift er noch febr felten und bod im Preife. Rulander (St .-Geneviève), zuerst burch frangosische Ansiedler bei St. Geneviève, Diiffouri, cultivirt, und ben Weinbauern Bermann's burch Louis Roch von Golconta, Illinois, unter ibrem jegi-Der Bein ift gologelb, juweilen braungelb, febr fdmer gen Ramen befannt geworben. und gewurzig, fieht in ber Ditte gwischen feinem Rheinwein und Sherrn, beren Gigen-thumlichteiten er in fich vereint. Taylor ober Bullitt, gezogen von Richter Dahlor in Rentudy, ift bie einzige weiße Traube aus ber Kamilie ber Cordifolimober Bintertrauben. Der Wein ift gelb, murgig, gleicht bem beutschen Riesling, ift feurig und voll, aber menig ficher tragenb.

Unter ten rothen Beinen ift ber Concord bie Erfte, ba bie Rebe überall fert. tommt, und auf jedem Boben und in jeder Lage reichlich tragt. Es mirt wehl jest fcon mehr Bein tavon gemacht, ale von ber Catawba, ba er billig producirt merten tonn, und einen belebenten und ftartenten Ginflug auf ten Rorper ubt. Gerr Bull von Concort, Daffadufette, jog 1854 tie Rebe aus Canien ber Jabella, boch fant fie im Often feine rechte Barbigung; 1855 murbe fie burd U. Dusmann von hermann, Diffeuri (um biefelbe Beit auch von Fr. Dlund), in tiefen Ctaat eingeführt, welcher auch 1857 ten erften Bein baraus fabricirte. Der Bein fant allgemeinen Beifall, und wird jest überall im Beften probueirt, wo bie Traube und ber Bein bebeutent beffer werben, ale im Dften. Der Wein ift, wenn er auf ben Bulfen vergart, je nad lage und Boten verfchieben, von Bellroth ju Schwargroth, mit ftartem erbbeerartigem Aroma, etwas berb, aber lebentig unt ftartenb. Wenn bie Trauben vor ber Garung geprefit werten, geben fie einen meißen oter gelben Wein. Er gibt aud einen febr angenehmen meuffirenten Wein. Creveling (Bloom, Catawissa), von Catamiffa, Benniplvania, ift ein guter Borbeaux, von angenehmer Burge, obne ben eigenthumliden Weidmad bes Concord, und fagt aus bem Grunte Gurepaern mehr gu: bed tragt und madft bie Rebe nicht fo, wie bie Concord. Hartford-Prolific, eine alte Gerte, von Steele aus Bartford, Connecticut, gezogen. Der Bein ift leicht, bem Concord abnlid, aber nicht fo gut. Die Rebe wird wenig jum 3med ber Weingeminnung gerflangt, obgleich fie reichlich tragt. Ives, ein gufälliger Camling, ten Benry 3ves bei Gincinnati, Dhio, jog, bon mo aus fich bie Rebe über ben gangen Weften verbreitete. Gie ift hart und fruchtbar. Der Wein ift ein ziemlich guter Borbeaux, von weniger Arema als Hartford und Concord, buntelrolb, berbe, und halt in ber Qualität bie Mitte gwifden Concord und Nortou's. Rogers' Hybrid Nr. 2, gezogen von Rogers, Calem, Maffadufette, wird im Diten taum reif, ift aber im Beften fruchtbar, gefund und bart, liefert einen Bein von bedrotber Farbe, eigenthumlidem aber angenehmem Aroma, febr erfrischend und belebend. Wilder (Rogers' Hybrid Nr. 4), ift fehr fruchtbar, gibt einen angenehmen beltrothen Dein ber meiftens bem Concord vergegegen wird. Telegraph angenehmen bellrothen Bein, ber meiftens bem Concord vergezegen mirb. ober Christine, murte jufallig in einem Garten in Philatelphia gefunden, und zuerft burd ben Major Frea vom "Germantown Telegraph" verbreitet; tragt reidlich, und madt einen guten Rothwein, ift von angenehmer Burge und bem Borbeaux abnlid. ten Rothweintrauben ber Aestivalis-Cloffe ift bie Alvey ober Hagar, eingeführt burd Dr. Barven von Sagerstown, Marpland, in Qualitat eine ber beften. Bein gleicht ben feinen Borteaurweinen. Cynthiana murbe querft burd G. Du &. mann in hermann, Diffouri, ber bie Conittlinge von 2Bm. R. Brince von Flufbing, Dem Port, erhielt, ben Weinbauern bes Lautes befannt gemacht. Gie foll ans Arfanfas ftammen, baber ibr Beiname Red River. Die Rebe und Tranbe gleichen ber befannten Norton's, aber bie Beere ift größer, fuger und faftiger, und ber Bein bat einen gang verfdiebenen Charafter, und gleicht tem feinften Burgunber. Es ift ber befte ber ameritanis fchen Rothweine. Die Firma Ificer Bufb und Co. von Ct. Louis, Diffouri, erhielt auf ber Wiener Ausstellung Die große Deraille für Cynthiana, ale ben besten bort ausgestellten Rothmein. Da bie Rebe überall gebeibt, ift ihr Anban unberingt ju empfehlen. Devereux, eine fürliche Rebe, mit Herbemont zu berfelben Cloffe gehörent, unficher im Ertrag, liefert aber feinen Wein, ben Rivalen ber Cynthiana, fcmargroth, gart und gemurgig.

Norton's Virginia, querst bekannt geworben burch Dr. Norton von Richmond, Birginia, wurde von ihm wild auf einer Insel im James River gesunden. Den Beinbauern Hermann's gebührt bas Berdienst, tiese werthvolle Rede querst gewürdigt zu haben; bon bort aus hat sie sich über bas ganze Land verbreitet. Der Bein gilt mit Recht sür einen ber besten Amerikas, als unsehlbares Mittel gegen Sommerburchjälle und als ein Berhütungsmittel gegen Fieder; er ist schwarzoth, sehr schwer und feurig, berde und von gegenthmitich kartem Geruch, ber an Kasse erinnert. Die Cordifolia-Hamilie. Clinton wurde zuerst in New York, etwa um 1832 cultivirt. Die Rede wird viel gepflanzt, bech wächst sie zu sart, und die Plätter leiven sehr den Galläpfel. Der Bein gleicht gutem Bordeaux, sist dunkelroth, mit eigenthünlichen Aroma, das an tas bekannte Bintergrün erinnert. Franklin, wahrscheinlich ein Sämling der Clinton, ist sehr fruchtbar und hart; der Bein äbnelt dem Clinton, ift aber nicht so gut. Marion zu verselben Familie gehörend, lieser einen erträglichen Bein, ist aber taum der Cultur werth, wenn man bessere Souten bauen tann.

Sherry weine. Cunningham wurde in bem Garten von Jaceb Cunning ham, Prince Erward Co., Birginia, 1812 gefunden, und wucks so gelund und traftig, ba bie Rebe eine Laube von 50 Juß lange und 12 Juß Dobe beredte. Sam uc 1 Benable pflanzte dann einen Meinberg und war der Erste, welcher einen, dem Madeira ähnlichen Wein gewann. Die Acbe wird jett in der Umgebung von Permann und Bluffen
vielfach gezogen und eignet fich besonders zum Andau auf stellichen, trodiene Tagen, mit
kalthaltigem Boben. Der Bein ift braungelb, schwer und voll, mit starker Sherrywürze,
äußerst werthvoll. Hermann, ein Säntling der Norten's, welchen Franz Langendafferst werthvoll, mit reichem Sberry-Aroma, schwer und voll. Neosho, von Der man n
Jäger in Reuton Co., Missouri, zurest cultivit, eine Rebe, welche berselbe bert witewachsend jand, und beren Bein, dem Itermann ähnlich, tiesen nech übertreffen soll, ist
außerordentlich gesund und fruchtbar. Diese drei Reten geheren sämmtlich zur Aestivalis,

welche vielleicht in Butunft bie Gherryweine Ameritas liefern wirb.

Bon ben Beinen ber fübatlantifden Staaten find zwei Claffen ber amerit. Reben ausschlieglich auf bie Gutftaaten beschrantt, und gebeiben norblich vom Potomac uicht mehr. 1) Vitis vulpina oter rotundifolia (Muscadine), ju ter tie Scuppernong und beren Gamlinge und Spielarten, bie Thomas, Flowers und Mish geboren. Rebe ift von allen anderen Gattungen gang verschieben, mit glatter Rinbe, grunglangenden. runden Blattern; bie Trauben find runt, mit großen runten Beeren, bon 3-12 an jeber Traube, und fallen ab, fobald fie reif find. Da bis jett wenig Bein im Guten obne Bufan von Buder und Altohol gemacht murbe, halt es fcmer, über feinen mirtliden Berth gu urtheilen. Giner ber besten Beine wird von Deutschen bei Aiten, Couth Carolina, probucirt, wo große Beinanlagen fint. Die weiße Scuppernong icheint ju wenig Buder, bingegen viel Rlebergehalt zu haben, fo bag bie Barung lange bauert. Aber ba es fcbeint, baß fogar bei Buder- und Altoholgufat ein guter Bein gewonnen werben tann, und bie Rebe gefund und fruchtbar ift, mag beren Cultur im Guten febr lobnend merten. Der Bein ift blaggelb, fcmer und von ftartem Aroma, und follen tie Reben vom 10. Jahr an 750 bis 1500 Ball, per Acre liefern. 2) Vitis Mustangensis, ober Muftang-Rebe, mirb überall in ben teganifden Balbern gefunten, wo fie bie Bipfel ber bochften Baume über-Go viel man weiß, find bis jest noch feine Berfuche gemacht, fie zu cultiviren. Die Beeren find groß, ichmarg ober purpurroth, und enthalten einen icharfen atenden Gaft. Sie follen einen guten Borteaux geben.

II. Weine ber Rufte be's etillen Meeres. Nach Ribl's "California" begaliden wirfinaren ber Beinbau in ben fübliden Diftricten bes Staates. Die Rebe murte von lathe lichen Wiffionaren in ber Mitte bes 18. Jahrhunterts eingeführt. Sie liehen murte von lathe Schnittlinge von Spanien und Frankreich tommen, welche jedoch nicht gedeiben wollten. Sie wuchsen, bradten aber wenig Frucht. Da kam ein Schiff mit Berräthen für sie, unter bet mich sehr sich febre Rofinen befanden. Einer ber Missionare pflangte die Kerne; sie wuchsen, gediehen über alle Erwartung und trugen berrliche Trauben. Orofic Aupflangungen wurden bann mit hilfe ber Indianer angelegt, besendert zu San Gabriel, Vos Angeles Co. Diese Rebe wurde Los Angeles genannt, und war die einzige Sorte, welche bis 1820 cultivirt wurde. In diesem Jahre wurde eine andere Serte im Sonoma-Thale eingeführt, die aus Madeira stammen sell. Diese Beiten sind als "Missions-Trauben" bekannt und bilden noch zwei Britheile sämmtlicher Neben California's. Jedoch murten eine Menge Sorten, theils von Europa, besonders von Deutschalb, theils von ben Allan-

tifden Staaten eingeführt, fo bag fich jeht bie Bahl ber Sorten wohl auf 200 belaufen mag. Die gewöhnlichsten find, von europäischen Sorten: Riesling, Tokaver, Muscateller, Trollinger, Chaffelas, ven ameritanischen: Catawba, Isabella, Concord, Iowa, Herbemont, Delaware, Diana, Salem, und antere. Die lange Erfahrung ber Weinbauer anterer Lanber fehlt jedoch nech ben californifden Mingern. Dan glaubte lange, bag bie Reben fünftliche Bemafferung braudten, und pflangte teemegen nur in fluftbalern und Ebenen. Best weiß nian, bag bie Reben, melde an ben Bugeln gepflangt merten, beffer gereihen und ein ungleich besieres Protutt liefern, als tie ter Chene. Der größte Weinberg California's gehört ber "Buena Vista Co." im Conoma Thal; er enthalt 450 Acres und 306,000 Reben. In bemfelben Thal liegt ber Weinberg "Rheinfarm", angelegt von Gunt. lach und Drefel. Ben. B. D. Bilfon von Can. Gabriel bat ebenfalls 260 Acres Beinlant. Die Anzabl von Reben in California belief fid im 3. 1870 auf 22,543,315 Ctud. Die Counties, in denen am meisten Weindau getrieben wirt, sind: Les Angeles (4,000,010) Reben), Sonoma (3,250,000), Sacramento (1,718,914), Amader (1,683,000), El Dorado (1,357,895), Solano (1,128,000), Santa Clara (1,000,000). In 3. 1868 wurden siden 2,676,550 Gall. Wein und 161,015 Gall. Branntwein producirt. Nach Localberichten betrug tie Beinernte tee Claates 1870: 4-5 Mill. Gall., obwohl ter Cenfue nur 1,814,656 Gall. angibt. Die "Gazette" fcatt tae Brebult von 1871 auf 5,000,000 Gall., Antere nennen 7-8 Mill. Ball. Der ungefahre Berth ter Beinernte von California ift auf \$2,500,000 gu fconen. Die California Deine laffen fich felgentermaßen eintheilen: 1) Bei fe meine. Der California-Hock ift firebgelb, febr verfchieren in Bouquet und Qualitat, farter, feuriger und beraufdenber, glatter und voller ale Rheinwein, bat aber menig von tem feinen Bouquet und ten bele-benten Eigenichaften beffelben. Port, meift in Los Angeles Co., ift buntelroth, fart unb fuß, vermuthlich burch Bufat von Buder und Alfohol; Angelica, ein fuger, febr ftarter Bein, ift fein reiner Wein, ba ibm viel Tranbenbranntwein zugefest mirb. Dabeirg, Cherry, Diuscateller und Borbeaux werben ebenfalls producirt, ted nur in fleinern Quantitaten und fint nicht febr gefcatt. 2) Dlouffirente Beine. Die Gehrüber Canfe vain fabricirten 1837 bie erften mouffirenten Beine, aber ohne Erfolg. "Buena Vista Co," bat feit 1863 febr gunftige Refultate erzielt, und bie Firma 3 fibor Lanteberger & Co. liefert monatlid etwa 800-1000 Alafden. Der Bein ift ieted faft gu fd.mer und voll; und fehlen ibm bie belebenten Gigenfchaften ber enropaifden femobl. wie ber meuffirenben Catawbas, Concords und anderer Corten, bie in ben Atlantifden Staaten fabricirt merben. Die Breife ter Californifden Beine find febr verfdicten; bed ift es mehl bas einzige gant ter Erre, mo Bein billiger ale Dillch ift. 3m Muguft 1869 toftete bie Ballone gemehnlichen Weins ju Anabeim 30 ets., mabrent Dild mit 50 ets. tie Gallene bezahlt murte. - Die Beine von Rem De gico find ten californifden febr abnlich, tommen aber noch menig in ben Martt. In ben letten Jabren fint auch in Dregen, und felbft im Territerium Bafbington, erfelgreiche Berfuche im Weinbau gemacht merten, und zwar mit eurepaifden wie mit einbeimifden Reben.

Es ist sehr schwierig, auch nur annährend, den Werth des Meinkaus in den Ber. Staten anzugeben, da es an zuverlässigen essiciellen Nachrichten ganzlich schlt, und der Betrieb sich über ein so großes Areal erstreckt, von dem manche Theile nur schwach deröftert sind. Die solgenden statistischen Angaben für das Jahr 1871 sind meist aus Privatquellen

| Belmetit:      | Gall.     |                | Gaff.  |
|----------------|-----------|----------------|--------|
| California     | 5,000,000 | Teras          | 30,000 |
| Dhio           | 3,500,000 | New Merico     | 30,000 |
| Rem Dert       | 3,000,000 | Dem Jerfen     | 25,000 |
| Miffeuri       | 2,500,000 | Biecenfin      | 25,000 |
| 3Clincis       | 2,500,000 | Marpland       | 25,000 |
| Pennfplvania   | 2,000,000 | Centh Carolina | 25,000 |
| 30ma           | 400,000   | Alabama        | 20,000 |
| Rentudy        | 300,000   | Connecticut    | 20,000 |
| Ranfas         | 200,000   | Diffiffirti    | 15,000 |
| Indiana        | 150,000   | Tenneffee      | 15,000 |
| Rerth Carelina | 40,000    | Artanfas       | 15,000 |
| Midigan        | 40,000    | Gerrgia        | 15,000 |
| Beft Birginia  | 35,000    | Leuifiana      | 10,000 |
| Birginia       | 30,000    | Delaware       | 5,000  |

Hiervon würben etwa 5,040,000 Gall. auf die Pacifischen Staaten und Territorien und etwa 14,060,000 Gall. auf die Atlantischen Staaten und Territorien kommen. Die verschiedenen Sorten der letzteren, und beron ungefahren Werth stellt folgende Tabelle bar:

|                                  | Gall.         | Breis (bie Bell | .) Berth.    |  |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--|
| Catamba                          | 6,000,000     | \$0.75          | \$4,500,000  |  |
| Concord                          | 4,000,000     | 0.50            | 2,000,000    |  |
| Morton's Birginia                | 1,000,000     | 1.00            | 1,000,000    |  |
| Delaware                         | 1,000,000     | 1.25            | 1,250,000    |  |
| Clinton                          | 1,000,000     | 0.75            | 750,000      |  |
| 3fabella                         | 500,000       | 0.50            | 250,000      |  |
| 3ve8                             | 500,000       | 0.75            | 375,000      |  |
| Berbemont                        | 250,000       | 1.25            | 312,500      |  |
| Scuppernong                      | 100,000       | 1.00            | 100,000      |  |
| Antere Gorten                    | 610,000       | 1.00            | 610,000      |  |
| Cotal                            | 14,960,000    | _               | \$11,147,500 |  |
| Für Trauben, welche vertauft unb | confumirt mur | ben             | \$5,000,000  |  |
| Für Reben und Schnittlinge       |               |                 | 5,000,000    |  |
| Für Traubenbranntwein, aus Tr    |               |                 | 1,000,000    |  |
| Befammtertrag ber Beinberge be   | \$22,147,500  |                 |              |  |

Dos Jabr 1873 brachte, meiftens infolge bes beispiellos ftrengen Winters, eine ber geringften Beinernten, bie Amerita je gefeben, und mag fich ber Ertrag taum auf ein Drittel ber vorigen zwei Jabre belaufen.

Beingeift, f. Alfobol.

Beinheim, Stadt im Rreife Manheim bes Großherzogthums Baben, mit 6350 E. (1871), an ber Bergftrage und ber Main-Redarbabn gelegen, hat ein graflich Lebradofick (1871), an ber Bergftrage und ber Main-Redarbabn gelegen, bat ein graflich Lebradofick Ralis nebit Aart, 6 Rirden, Songages, Gwerrebeichute u. f. w. Die Bewebnt treiben lebbaften hanbel, Obstudet und Beinbau (hubberger), beschäftigen sich mit ber Fabrication von Glangleder, Leinwand, Chocolabe und Rufiel. In ber Nahe befindet sich eine Stahlquelle mit Vabeanflatt.

Weinlig. 1) Chriftian Albert, nanhafter Technolog, geb. am 9. April 1812 zu Dresben, flubirte Medicin und Naturwissenschaften in Leipzig, folgte 1845 einem Rufe als Brefesson ber Nationalsbonomie nach Erlangen, ging aber 1846 als Wirtl. Winisteriatrah im Ministerium des Innern sir Gewerber, Dandelse und Ackerbauangelegendeiten nach Dresben und übernahm im Febr. 1849 das Perteseuslie des Innern, trat aber schen und übernahm im Febr. 1849 das Perteseuslie des Innern, trat aber schen wieder zurück. Ben seinen Schriften sich bervorzuheben: "Phanzendemie" (Leipzig 1838), "Lehrbuch der theoretischen Chemie" (Leipzig 1840—41). "Grundriß der mechanischen Naturlebre" (Leipzig 1843). Während der Jahre 1835—45 redigirte W. das "Pharmaceutische Centralblatt", und (mit Hilfe) das "Bolptechnische Centralblatt", und (mit Hilfe) das "Bolptechnische Centralblatt", und knit Hilfe der, ged. am 25. Juli 1780 zu Dresden, studirte die Rechte, wurde Advolat in seiner Batersat, gab sich seit 1804 sede ganz dem Studinm der Wusst bin und starb am 7. März 1842 als Canter an der Themasstricke zu Leipzig. Nach seinem Tode erschien "Theoretisch-praktische Auleitung zur Fuge" (Oresden 1845).

Beinpalme, f. Danritiapalme.

Beinbberg, ummauertes Stabtden im württembergischen Redarfreise, am Redar gelegen, mit 2007 E. (1871), war früher Freie Reidostatt und treibt bebeutenben Beinb und Obstbau. Auf ber Hohe liegen bie Ruinen bes Schless Weibertreu, an bie sich bie bekannte Sage von der Belagerung turch Kaiser Konrad III. (1105) fullpft. Im

Dhound by Google

Bauerntriege wurden hier (1525) Graf helfenstein und andere gefangene Aristotraten burch bie Spieße der Bauern gejagt, und die Stutt im folgenden Jahre zur Strafe eingeäschert.

Beinstein (Tartarus), die an ben Wandungen ber mit Mein gefüllten Beinfasser sich anstehen gand steinartigen trystallinischen Krusten bestehende Wasse, welche, je nachem sie von weißem ober rothem Bein herrührt, von schwing röblichfrauner eber bunkel braun-rother Farbe ist und hauptsächlich aus saurem weinsaurem Kali besteht. Dieses Salz ift in Alfohol unlöslich und siedetet sich baher aus bem Weine in dem Wosse ab, als sich in bemselben Alfohol bildet. Der robe W. (T. erndus) enthöllt auserdem noch weinsauren Kalt, Farbstoffe, Ocse und andere fremdartige Beimengungen, von demen ein besenisauren Fadlt, Farbstoffe, Ocse und andere fremdartige Beimengungen, von demen ein besenten Fadlten bildet wird. Der gereinigte W. (Weinsten ausganmenhängende rhombische Krystalle von schwer er untchsten, meist in Krusten zusammenhängende rhombische Krystalle von schwerze zu dehenach, welche sich schwer zu gesten Wasselle von schwerze zu Zöung; in Altohol ist er untöslich. Beim Glüben hinterlässt W. eine lossige Wasse, aus welcher durch Wasser tobsensaure Kalt (Weinstein fie in falz, Sal tartari) gezogen wird. Der W. mird zur Darstellung ber Weinsaure, in der Färberei und Kattuntruderei, beim Beissischen des Silbers und zu vielen anderen technischen Zweden, sowie in der Weitein vielschab benutt.

Weinftod, f. Bein.

Weintraubeneur, f. Traubencur.

Weisbach, Julius, namhafter beutscher Techniter, geb. am 10. Aug. 1806 in Mittelschweiterberg bei Annaberg, Sachsen, subirte seit 1820 an ber Bergatabemie zu Freiberg, in Göttingen und in Wien, bereiste 1830 Desterreich und wurde 1833 Professer ber angewandten Mathematik an ber Bergatabemie zu Freiberg. Er ersand eine menodimetrische und anisometrische Projectionsmethebe, welche er 1844 in ben "Bohntednischen Mittheilungen" veröffentlichte. Sein Hauptwert ist: "Lehrbuch ber Ingenieurs und Maschinenmechanit" (1. Theil, 5. Aust. 1870). 2. Theil, 4. Aust., 1868; 3. Theil, 2. Aust. 1870).

Beije, Chriftian, Soulmann und Dichter, geb. am 30. April 1642 ju Bittau, wurde 1670 Professor ber Beredjanteit am Gunnasium ju Weißenfels, 1678 Recter am Gunnasium jeiner Baterstadt und starb bafelbst am 21. Dit. 1708. Ben seinen Schriften sind betverzuhrben: "Die brei Haubtverkerber" (Leipzig 1671 ff.), bas Luspiel: "Baurichter Macchiavell" (Zittau 1679), "Buß- und Zeitanbachten" (Bauten 1720). Bgl. Balm,

"Chriftian 2B. Gine literarbifterifche Abhandlung" (Breslau 1854).

Beiser, Johann Konrab, einer ber gestlig bedeutentsten ersten beutschen Ansiebeter im Staate New York, tam im J. 1709 nach New York und ließ sich nebet ungefähren ben 150 anderen eingewanderten, beutschen Houstiden im Table der Schoharie nieder. Da ihnen ber Besit bes Landes von dem Gouvernenr Hunter streitig gemacht wurde, sandten sie W. nebst zwei anderen Abgeordneten, nach England, um vor der bertigen Regierung ihr Necke geltend zu machen. Dies gelang ihm seden nicht, um de R. kehrte entläusst nach entmutbigt nach Amerika zurück, ließ sich in Pennsplvauia nieder and fiard 1746 im Paufe seines Sedenes Konrad; setzeren wurde am 2. Rov. 1696 zu Affisät in der Pfalz geboren, kam wit seinem Bater nach New York und lebte längere Zeit unter den Wohard-Indianern, deren Sprache er erlerute, wodurch er zu einem der unentbehrlichsten Mönner der deutsche Ansieden Ansieden wurde. Er zog 1729 nach Tulpeboden, Kennsplvania, wurde Friedenschleter, Willisoberstlieutenant und amtlicher Dolmetscher den Provinz Pennsplvania, als welcher er höcht werthvolle Dienste leistete, und sant land am 13. Juli 1760.

Beifesburgh, Boftborf in Baltimere Co., Dlaryland.

Weishampel, Boftvorf in Barry Township, Eduntill Co., Bennfplvania, 20

engl. Di. weitlich von Botteville, bat eine beutsche Rirche ber Gemeine Gottes.

Weishaupt, Abam, Stifter des Ordens ber Aluminaten (f. b.), geb. am 6. Febr. 1748 zu Angelftadt, murde desetht 1775 Profosser ber Rechte, welche Stellung er jedoch 1785, wegen seiner ausgelfarten Lebense, und Weltanschaung, verlor; er starb am 18. Nev. 1830 als Heirath in Getha. Bon seinen Schriften sind hervorzuheben: "Apologie der Aluminaten" (Franklurt und Leipzig 1786), "Das verbesserte System der Aluminaten" (Franklurt und Leipzig 1787, 3. Aust., Leipzig 1818), "Phibagoras, oder Betrachtung über die geheime Welt- und Regierungstunsstensten 1800), "Materialien zur Besterung der Welt- und Venschaftung (Franklurt 1780), "Materialien zur Besterung der Welt- und Venschaftung ist die Geb. 1810), "Ueber Staatsansgaden" (Lanksbut 1820), "Ueber das Besteuerungsspstens" (Ch. 1820). Sein Sohn Karl von W. flarb am 18. Dez. 1853 als bayer. General.

Beiffagung (althocht. wizagunga, von bem althocht. Beitworte wizagon, wizon), Borbervertundigung bee Butunftigen, foweit biefe in ber betannten Wegenwart meber gegeben noch fichtbar vorbereitet ift. Die Gabe ber 2B. wird ale eine gottliche Erhebung über bie Schranten menfdlichen Ertennens aufgefaßt, mahrend Babrfagung tie infolge ber Unwendung gebeimer Runfte beaufpruchte Sabigfeit ift, bas Berborgene gu verfünten und namentlich bie Bufunft vorherzusagen. Die 2B. findet fich in ben verschiedenften Formen bei allen Belfern und mar vorzüglich bei ben Berfern (f. Magier), Aegoptern und Babploniern gewöhnlich. Bei ben Griechen und Roniern ftand bie Weiffagung, von ben ersteren Diantit, von ben letteren Divination genannt, in engster Beziehung zum Staats-Bei ben Griechen und Romern fand bie Beiffagung, von ben erfteren leben (Dratel und Gibplle). Much bei ten alten Deutschen ftand bie BB., von Brieftern, Bausvatern und Frauen genbt, in bobem Unfchen. Gemiffe Formen ber beibnifden Beiffagung, wie Die Gottesurtheile (f. Orbalien), tie B. aus Loofen (f. Stichomantie), erbielten fich lange Beit binburch in ber driftlichen Rirde. Unter Deffianifden 28 eiffagungen verftebt man bie fich auf bas Rommen tes Meffias beziehenten Beiffagungen ber altteftamentlichen Bropheten. Ueber fpatere Beiffagungen, unter benen befondere bie bee Bermann von Lebnin und ber Monne Ratharina Emmerich bebeutenbes Auffeben erregt haben, gilt in ber tathol. (f. b.) Rirde als Regel, baß fie mit Borficht aufzunehmen find und nur ale echt gelten tonnen, wenn fie mit ber Rirchenlebre übereinftimmen. Ueber bie jest mitunter noch üblichen Formen ber Bahrfagung, f. Aftrologie, Chiromantie, Bunttirtunft, Rhabdomantie, Tifdruden.

Beiffenfels, Friedrich Beinrich von, geb. um 1728 in Etbing, Preußen, trat 1756 in englische Kriegsdienste, um am Kampfe gegen die Franzosen in Amerita theilzunehmen, trat beim Ausbruch der Revolution auf die Seite der Colonien, wurde 1776 Sterstleutenant des 2. Rew Jorter Linienregimentes, welches er bei White Plains, Trenton, Moumouth Court-Douse (wo unter seinem Commando zum ersten Wale die britischen Regulären von den Patrioten mit gesältem Bajonet angegriffen und geschlagen wurden) und bei der Uebergabe des Gen. Burgopne commandirte, begleitete 1779 Sullivan's Indianer Expedition, wurde von Wassington und vom Congress ehrenvoll verobsdiedet und fark am 14. Mai 1806 zu New Orteans. W. war neben Setuben, als Präsident, der erste Vice-

prafibent ber "Deutschen Gesellicaft" ju Dem Port.

Beig bezeichnet man im gewöhnlichen Leben als die hellste aller Farben, ift aber eigentlich keine Farbe, sondern nur der Lichtessetze eines nicht oder weniger undurchsichtigen Körpers, wenn seine nicht polirte Oberstäde alle im Sonnenlicht enthaltenen forbigen Strablen
zurflcwirft. Oft jedoch wird auch das ungefärdte Licht seist neeiß genannt und bedeutet
dann farblos. Absolut weiß ift jedoch ein Körper nur, welcher alle darauf fallenden
Strablen in gleicher Weise nach allen Seiten zuridwirft. Das Weiß farben gestücht
durch Zerstoren vorhandener Farbstosse und durch Bleichen mit Chlor, durch Schwessen u.
f. w. Weiße Farben sind Bleiweiß, Barptweiß, Gips, Kreide, Zalt, Benzin, Zink-

und Biemuthmein.

Beiße. 1) Chrift ian Felix, namhafter Jugenbichriftsteller, geb. am 8. Jan. 1726 in Unnaberg, ftubirte in Leipzig Philologie, machte bier Leffing's Befanntichaft, mit welchem er fur bas Theater ju fdreiben anfing und murbe 1750 Bofmeifter bei bem jungen Grafen Bepereberg, welchen er 1759 nad Baris begleitete. Bon bort 1760 nach Leipzig gurndgefehrt, fouf er bie meiften feiner bramatifden Berte, gab feit 1760 bie "Bibliothet der Wiffenschaften und Schönen und Freien Rünfte" beraus, wurde 1762 Rriegssteuerein-nehmier und ftarb am 16. Dez. 1804 in Leipzig. Er schrieb tas Drama "Die Matrone von Ephefus", "Scherzhafte Lieber" (Leipzig 1758), "Beitrag zum beutiden Theater" (5 Bbe., ebb. 1759-68), "Amagonenlieber" (ebb. 1761), "Lprifde Gebichte" (ebb., 3 Bbe., 1772), "Singfpiele und tomifche Dpern" (gefammelt cbb., 3 Bbe., 1787-71), "Rinderfrennd" (24 Bbe., 1776-82 und öfter), "Briefmedfel ter Familie bes Rinterfreundes" (12 Bre., ebb. 1783—93), "Selbfibiographie" (herausgeg, von Chr. Ernft Weiße und S. G. frifd, ebb. 1806). 2) Chriftian Bermann, Bhilosoph, Entel bes Borigen, geb. am 10. Aug. 1801 in Leipzig, wurde 1828 Professor ber Philosophic an ber Dochschule feiner Baterftatt und ftarb am 19. Gept. 1866. Unfange ter Begel'ichen Richtung zugethan, machte fich 2B., in ber Folge felbftftanbig forfchend, burch eine Reibe von Schriften namentlich um Die fpeculative Philosophie verdient. Bon feinen Berten find hervorgnbeben: "Die Iree Bottes" (Dresten 1833), "Die evangelische Befchichte, fritifd bearbeitet" (2 Bre., ebb. 1832), "Bbilofopbifche Degmatit" (1855-62), "Beitrage jur Rritit ber Paulinifden Bricfe an bie Galater, Romer, Bhilipper und Roloffer" (1867), "Rl. Gdriften gur Mefibetit unt afthet. Kritit" (1867), "Pjochologie und Unsterblichteitelebre" (1869).

Beiße Frau wird nach einer alten, beutschen Sage ein gespensterhaftes Besen genannt, weldes in mehreren Schlösern, 3. B. in Berlin, Renhaus in Böhmen, Ansbach, Baireula sich bei freudigen und traurigen Begebenheiten, bei Nacht, oft and bei hellem Mittag, seben läst und burch sein Ersteinen Ben Tod eines Mitgliedes bes Regentenhausse ausgigt. Sie soll innmer in weißer Kleidung, mit verbundenem Untergesicht, wehendem Schleier und einem Schlisselbund on der Seite, erscheinen; wenn sie em Tod einer fürstlichen Keren anzeigt, sownaze Handschube tragen, wenn sie ein freudiges Ereignig verfündigt, sacheln, sonst aber ein trauriges und ernstes Gesicht zeigen. Im Schlesse zu Berlin will man sie 1628, ebenso noch 1840 und 1850 gesehen haben. Die erste Erscheinung der W. F. win im 16. Jahrhunert (Bertha von Resemberg in Böhmen) erwähnt. In Son Schlessen war ber Glaube an die W. F. (White Luly) unter den Bewehnern der highlands ganz allgemein. Bgl. Jul. von Vinnutoli, "Die Beiße Frau" (Berlin 1850).

Beifenburg. 1) Chemalige Freie Reichsftabt, im baberifden Regierungsbezirt Dittelfranten an ber Schwäbischen Regat gelegen, bat 5150 E. (1871), eine Diineralquele (Wiltbad) mit Babeanstalt und verfreigt Gelt- und Silterbaht, Berten, Tressen, Rähnabel, Tidber u. f. w. 2) W., ober Kron weißenburg, Stadt im Nieberelsaß an ber Lauter, bat 5885 E. (1871), treibt Beinban, Leb- und Beifigerberei, Judobruderei, Brabricatien von Filzbiten u. f. w. Len 1714—1725 mar R. bie Reitenz bes Königs Stanistaus Lefzunstel (l. b.). Ben hier ziehen sich seit 1705 bis Lauterburg, die Lauter (l. b.) entlang, eine Reibe Lesschanzungen (Weißen burger Linien) bin. Am 4. Aug. 1870 siegte bei W. ber Kreuprinz von Preußen sieher die Franzeien unter Olae Wahen, esstützut die Statt und ben in ter Rähe liegenden Gais-

berg.

Beifenburg, Tomnfbip in Lebigh Co., Bennfylvania; 1644 G.

Weißenfels. 1) Kreisftadt im Regierungsbegirt Merseturg ber preus. Preving Sach sen, an der Saale und ber Thuringenschen Eisenkahn, mit bem auf einem Sautsteilen gelegenen Solosse Reu- un gu fe en burg (jett eine Agerne). Die Sibab bat 15,443 E. (1871), bedeutende Souhsbariten und Sisengiefereien, Zudersabriten, Mafdiuenwerssätten und nicht undebeutenden Delz- und Getreiechandel. Seit 1654 war B. bie Resbeng der Derzege von Sachsen. B., einer Nebenlinie bes Aurhauses Sachsen, welche mit Jedann Aboss 11. 1746 erlosch (1. Sach fen, genealegische Tabelle).

Beiger Flug, f. Leutorrbee.

Beißes Meer (ruff. Bjeloje-More) ein Bufen bes Nördlichen Eismeeres, zwischen Salbinfeln Kamin und Rela im ruffischen Gewernement Ar dang elst gelegen, umischt 2227 g. D.-M. und theilt sich in 3 Buchten, ben Kandalastaja-, Onega- und Dwinches, sen. Unter ben zahlreichen Inseln ift Solowezt, mit einem Alester, bie größte. Das Weer tann nur 150—170 Tage im Jahre befahren werden, da es ben größten Theil bes Weer tann nur 150—170 Tage im Jahre befahren werden, da es ben größten Theil bes

Jabres gugefreren ift. Daupthanbeleplat ift 21 r dangelet.

Beißsich (Leucisens; engl. Blay over Bleak), eine zu ber Familie ter Karrsen gehörige Kichgattung, mit kurzen Rüden- und Afterslessen und ben Stadeln und Vorliben. Die zahleichen Barietäten bieser Natung bewehnen bie stigen Gewösser aller ersteilt werten selten über 1 F. lang und über 1 Phund sower, leben von Wasserwühmern und Wasserpslanzen, sind weißtich gefärdt und oft mit bunten Flessen geziert, werden aber wegen bes minter sommadhaften Fleisches als Vadrungsmittel nicht sebr geschäft. Einen E. zen E. zich unterscheiben sit der Whitesish (Coreganus allus), der sich in den Geen und profen Klüssen Nordameritas sindet. Lepterer ift einer der schwadbaftesten Kische ind der Bestellen Rischen Klüssen nob bick, Kepf llein und spit, Waul zahnles, Schwanz gestalten, Schutpen greß, Karbe blaugrau auf dem Rüssen, an den Seiten heller, unten weiß, Erwicht die zu 10 Phr.; saidt im Steber, wird mit Rehen, oft unter dem Eis, gesaugen.

Beiggerberei, f. Werberei.

Beiß-Annig (v. b. fewehl ber meiße, als auch ber weife Kenig) beißt bas im Presa geschriebene Gegenstild bes "Theuerbant", ein Buch halb Ebeneit, halb Rennan, tab Bermablung und Presung Kaifer Priedrich's BII. und bie Geschichte feines Cohes Worimitian I. erzählt und vom Kaifer Marimitian bis 1512 felbst entwerfen und von besten Gebeimschreiten Warr Treissaurwein von Erentreiz (gest. am 6. Sept. 1527) ausgesührt wurde. Zas Wert ist von Kurzbeid (2 Bre., Wien 1775), mit Polzschnitten von Burgtmair, zuerst herausgegeben worben.

Beifpfennig, f. 211bus.

Brigrufiand ift ber jenige Gefammtname für bie ruff. Genvernemente Grebno, Rowno, Bitebst, Bilno, Dinst, Dobilem, Bolbnien und Bobelien;

in alter Zeit wurden bamit die Großfürstenthümer Mostau, Wladimir, Susbal und Rostow bezeichnet.

Beisthum bieß im Mittelalter zunächft bie von ben Schöffen ertheilte Rechtsnachweisung und Belebrung, bann überhaupt jede urtundliche, von Gemeinden, Schöffen, u. f. w. veranlagte Ertlärung über bestebendes Recht, namentlich einzelner Orte. Eine Sammlung von "Beisthümern" veranstaltete Jaf. Grinm (3 Bbe., Göttingen 1840-42).

Beitling, Bilbelm, namhaster deutscher Socialresonner, tam als Schneibergeselle nach Paris, schloß sich bassellt comnunistiken Gefellchaften an und wandte sich von der nach er Schweiz, wo er theils als Schriftsteller, theils als Emisser startei eifrig wirkte. In Jürich verhastet, wurde er am 27. Nov. 1845 polizeilich über die Grenzen der Schweiz geschaft, in Deutschand gleichfalls in Dast genommen, aber unter der Bedingung freigegeben, nach Amerika auszuwaubern. Er starb zu New Port am 25. Jan. 1871. Bon seinen Schriften sind hervorzubeben: "Das Evangelium bes armen Sinders" (Bern 1841), "Garantien der Harden und Kreiheit" (Wivis 1842), "Die Vienscheheit mie sie ist und wie sie sein sollte (2. Auss., Bern 1845). Bzl. "Die Communisten in der Schweiz, nach ben dei W. vorgesundenen Papieren" (Bürich 1849).

Beitel, Gobfreh, amerifanischer Generalmajer und Ingenieur, geb. am 1. New. 1835 zu Cincinnati, Ohio, graduite 1855 in Beit Point, tiente im Saebe bes General Butter wöhrend bessen gegen New Orleans (April 1862) und leistete als Oberringenieur wichtige Dienste. Unter General Bauts commandite er 1863 in Louisiana eine Brigade, und in den Operationen gegen Petersburg, Birginia, eine Division. Sein Commandanto war bas erste, welches am 3. April 1865 in Richmond einridite. Er ist Wajor ber

Ingenieure ber regularen Armee mit bem Brevetrange eines Generalmajors.

Beigen (Triticum; engl. Wheat), eine gu ben Gramineen geborige Bflangengattung, beren Samenforner von Bauten bebedt, oben und unten abgestumpft und mit einer Granne perieben finb. Charafterifirt mirb ber 2B. baburd, bag bie aus 2-3 Bluten bestebenben Aebreben einzeln in ben Ausichnitten ber Spintel figen und berfelben mit ber breiten Seite Betes Mehrden befitt 2 leterartige, tabnformige Reldfpipen, mit ober ohne Grannen, jede Blute 2 Kornerfpelgen, von benen bie untere meift in eine lange, raube, gerate Granne ausläuft, felten grannenlos ift. Nächst bem Mais ift ber B. Die ergibigfte und wegen ber großen Rutbarfeit seiner Samen Die vorzüglichste Getreiteart. Ursprünglid mar berfelbe eine zweijabrige Bilange, bat aber burd Cultur biefe Eigenichaft verloren. Die Beimat bes 2B.s ift mabrideinlich Dittelafien. Durch Cultur find mebrere bunbert Arten entstanden, Die man in folgende 16 Gruppen theilt: 1) Einforn (T. monococenin); 2) Zweifern (T. dicoccum); Emmer (T. anvloum); 4) Spels (T. spelta); 5) Baubinweigen (T. Bauhini); 6) Spanifter B. (T. Cienfuegos); 7) Gemeiner B. (T. vulgare), mit ben Unterarten hiberunm (Binter . B.) und aestivum (Sommer . B.); 8) Augelweigen (T. Linneanenm); 9) Englischer B. (T. turgidum); 10) Glas B. (T. durum); 11) Brablweigen (T. fastuosum); 12) Polnischer B. (T. Polonicum); 13) Gartnere B. (T. Gaertnerianum); 14) Dobrweigen (T. cevallon); 15) Concdenweigen (T. cochleare); 16) Glangweigen (T. polystachium). Bum Anbau bee B. eignet fich vorzuglich bie marmere gemäßigte Zone; am besten gebeiht er auf feuchtem, gebundenem Boben, ber nicht über 55 Broc. Sand, etwa 15 Broc. Ralt und etwas Phosphor entbalt. Brand und Roft (f. b.), die Beizen müde (engl. weevil; Cecidonyia tritici) und bie De ffenfliege (f. b.) richten in Beigenfelbern oft große Berfterung an. Wegen lettere beiben, bem B. fehr gefährliche Insetten, empfiehlt fich am besten bas Begfangen (fie umschwarmen, befondere Ditte Juni bie Dlitte Juli Abente gwifchen 7-9 Uhr, Die blübenten Beigenahren) mit bem Bamen, Reinigen ber Beigentorner, Bernichtung tes Stanbes nach tem Mustruid und tiefes Umpflugen ber Beigenftoppeln. 100 Bfo. B. entbalten ungefabr 10,51 Baffer, 1,50 Afde, 14.5, Aleber, 65.51 Starte und 8,58 fett und Holzfafer. Aus bem B. bereitet man bas feinste und weißeste Mehl, Starte, Gries, Graupen, Branntwein, Esfüg, Bier, Rleie u. f. w. Das Beigen ftrob ift febr weich, blattreich und nahrhafter ale Reggenftreb; 1000 Bfb. enthalten ungefabr 141 Baffer, 42,, Afche. 2,, Bbosphorfaure, 4,, Rali, 2,, Ralt, 1,, Magnefia, 20,, flidftoffbaltige, 302,, flidftofffreie Rahrflige und 480 Broc. Gelgfafer. Ueber bie Beizenproduction ber Ber. Staaten, f. bie einzelnen Staaten.

Belata, Township und Boftborf in Butnam Co., Florida; 637 E. Beld, Township in Cape Girarteau Co., Diffouri; 689 E.

Belde's, Townfbip in Dlacon Co., North Carolina; 546 E.

Beid's Creef, Townfhip in Columbus Co., Rorth Carolina; 818 C.

Belder. 1) Friedrich Gottlieb, geiftvoller Alterthumsforicher, geb. am 4. Nov. 1784 ju Grünberg in Beffen, wo fein Bater Landprediger war, wurde 1803 Lehrer am Baragogium ju Giefien und ging 1806 nach Rom. Bon bort gurudgefehrt (1809), murte er Brofeffor ber Ardaologie und griechifden Literatur in Giegen, 1816 in Gottingen und 1819 Brofeffor ber Bhilologie und Oberbibliothetar in Bonn, murbe aber einiger politifder Schriften wegen 1830 fuepenbirt, nach turger Beit jeboch wieber angestellt. Er ftarb am 17. Dez. 1868. Bon feinen Schriften find hervorzuheben: "Boega's Leben, Sammlung feiner Briefe u. f. w." (2 Bbe., Stuttgart 1810), "Die Acfchylifche Trilogie" (Darmftabt 1824), "Der epifche Cpilus" (2 Bbe., Bonn 1835-49), "Die griechischen Trogovien mit . Rudficht auf ben epifchen Chtlus" (3 Bbe., ebb. 1839), "Rleine Schriften" (4 Bbe., 1844), "Griedifche Gotterlebre" (3 Bbe., Gottingen 1857), "Rleine Schriften gur gried. Dinthelogie" (1867), "Runft- und Literaturgefdichte" (1867). 23. überfette auch tie "Wolfen" und "Frofde" bee Ariftophanes (2 Bre., Giegen 1810-12). 2) Rarl Theobor, hervorragender Schriftsteller und Publicift, Bruder bes Borigen, geb. am 29. Diary 1790 gu Dberofleiten in Dberbeffen, ftubirte 1807--11 in Gieffen und Beitelberg Jurie. prubeng, murbe 1813 Docent und 1814 außerorbentlicher Professor in Giegen, unt, nachbem ihm ber Urlaub, um ale Freiwilliger mabrent ber Freiheitefriege einzutreten, verweigert worben mar, 1814 als Professor ber Rechte nach Riel berufen, wo er fich an ber Rebaction ber "Rieler Blatter" betheiligte, wurde von ber banifchen Regierung mit mehreren ehrenvollen, ftaaterechtlichen Commiffionen betraut. 1816 ging er ale Profeffer nach Deibelberg, 1819 nach Bonn, und 1823 in gleicher Eigenschaft nach Freiburg in Baten; trat 1831, jum Abgeordneten in bie Babifde Rammer gemablt, fraftig für Aufrechterhaltung bee conftitutionellen Gufteme ein, grundete mit Rotted und Dettinger bas erfte cenfurfreie, vielgelefene Blatt, "Der Freifinnige", und murbe mit Rotted, nach Unterbrudung bee Blattes feitens bes Bunbestages, in Rubeftand verfett. 3m Mug. 1840 mieterum gur atabemifden Lebrthatigfeit zugelaffen, mart er im Dtt. 1841 abermale fuspenbirt und fiebelte nach Beibelberg über. Mus ben vielfachen Broceffen, bie ibm feine publiciftifde und politifche Thatigfeit jugog, ging er immer fiegreich bervor. Bon ber bab. Regierung als Bundestagsgefandter nach Frankfurt geschieft, murbe er von ber Stadt Durlach in tie Nationalversammlung gemablt und mar bier einer ber Baupter ber Groß-Deutschen Bartei, ging im Juli 1848 ale Bevollmachtigter bes Deutschen Bunbes nach Rapeburg, im August im Anftrage ber Centralgewalt in biplomatischer Mission nach Schweben, im Ottober mit Oberft Dosle nach Defterreich, ftellte am 12. Marg 1849 ben Antrag in ber Rationalversammlung, Die Deutsche Reicheverfassung, wie fie ber Ausschuß für Die zweite Lefung gufammengestellt, burd Gefammtbefcbluf angunehmen und bie erbliche Raiferfrene bem Ronig von Breugen gu übertragen (f. Dentidlant), fdieb im Juni 1849 aus ter Nationalversammlung und ber Centralgewalt, murte 1850 gwar wieber in bie Batifche Rammer gemablt, jog fich aber nach bem Giege ber Reaction gang vom öffentlichen Leben Rach ber Beentigung bes Deutschen Krieges (1866), gegen ben er mit allen Rraften getampft hatte, wirtte er fur bie Biltung einer "Deutschen Bartei" in ben vier Gatbeutschen Staaten, bei beren Busammentritt in Stuttgart er jum Prafibenten ermablt murbe, und ftarb gu Beibelberg am 10. Mary 1869. Unter feinen Berten ift bas bebentenbfte bas von ibm mit Rotted gemeinfchaftlich begrundete "Staats Legiton" (3. Huft., 14 Bte., Leipzig 1856-66).

Weld. 1) Counth im norboftl. Theile bes Territoriums Colorabo, hat 1636 E. (1870), baven 76 in Deutschland und 4 in ber Schweiz geberen. Hauptert: Evans. Repu blit. Majorität (Cengresmahl 1872: 302 St.). 2) Township in Franklin

Co., Maine; 1130 E.

Welben, Ludwig, Freiherr von, geb. am 16. Juni 1780 zu Laupheim, Bürttemberg, marb 1798 Militär in württemb. Diensten, betheiligte sich 1799—1800 ar benfeltzügen gegen Frankreich, trat 1802 in österreichische Dienste, wurde 1809 Wajer, 1816 Brigadier de Pioniercerps, 1836 Keldmarschallsteutenant und starb am 7. Aug. 1853. Ben seinen Schriften sind herverzubeben: "Episeden aus neinem Leben" (Grab 1853), "Der Helbzug der Oesterreicher in Italien 1813 und 1814" (Grab 1853). Aus seinem Rachlasse wurden berausgegeben: "Der Keltzug der Desterreicher gegen Mustand im 3. 1812" (1870), "Der Krieg von 1809 zwischen Desterreich und Frankreich" (1872).

Belbon. 1) Township in Benzie Co., Dichigan; 74 E. 2) Bostorf in Salifar Co., North Carolina; 208 E.

Bellborn, Precinct in Sumance Co., Florita; 1245 G.

Welle, nennt man 1) hölzerne ober eiserne chlindrische oder prismatische Körper, welche jur Fortpflanzung einer steilen Kreisbewegung dienen, an ihren beiden Enden, oft aben auch in der Mitte, genau abgedrehte Zapfen (Wellzapfen) haben, mit denen fie na Zapfenlagern eingelagert sind, in welchen sie sich breiben; 2) einen chlindrischen ober länglich prismatischen Körper, der sich um Zapfen dreht und so eingerichtet ist, daß Etwas darauf gewunden, oder wodurch die Richtung einer Bewegung um einen Binkel abgelenkt werden tann. Sie sind mit ihren Zapsen im Wellen beietigt. Solche Wellen finden sich befordere in dem Registerwert von Orgeln.

Weller. 1) Township in Benry Co., Illinois; 1560 G. 2) Township in

Richland Co., Dhio; 1140 G.

Bellersburg, Boftborf in Comerfet Co., Bennfplvania.

Befles, Gibeon, geb. in Glaftenbury, Connecticut, am 1. Juli 1802, warbe 1826 Derausgeber und Eigentbuner ber "Hartford Times", einer bemotratischen Zeitung. Erebessürwertete bie Bahf Jadson's jum Prässbenten, und war Mitglied der Rezistatur von 1827—35; wurde dann zum Comptroller der öffientlichen Kassen ernannt; war Postmeister in Hartspot von 1836—41, und von 1846—49 Ehef eines Bureaus im Marine-Deparement. Er opponitet der Einsstrung der Elwerer in die neuern Territorien, war ein bervorragendes Mitglied der republikanischen Partei seit ihrer Organisation (1856), und Borzigender der Eonnecticut-Delegation auf der "Chicago-Convention" (1860). War fast breisig Jahre lang Mitarbeiter am "Globe" und der "Union" in Wasshington, der "Now York Evening Post", und der "Hartsord Press". Im J. 1861 ernannte ihn Präsident Linceln zum Marinesetztat der Ber. Staaten, welches Amt er die zum J. 1869 bestleidete.

Abellesley, Rich ard Colley, Marquis Wellesley, englischer Staatsman, gebe in Dublin am 20 Juni 1760, war ber älteste Sohn von Garret, bem erften Grafen von Mornington, und ein Bruber bes berühmten herzogs von Wellington. Beim Tobe seines Baters (1781) wurde er Graf von Mornington, und trat als selder in's Haus ber Lords, erwarb sich bie Gunift Königs Georg III., trat 1793 in den Staatsath und wurde 1797 zum General-Gouverneur von Indien ernannt, wo er 1798 gegen Tippo Said, den Sultan von Mosore, welcher mit den Franzosen Unterhandlungen angelnüpft hatte, Arieg sibrte. Die britische Armee siegte bei Mallavelh und Seringapatam, und Tippo selbst wurde 1799 getödtet, worauf Friede geschlessen wurde. Zur Belehuung seiner Berdienste wurde B. zum Narquis erhoben, und betriegte 1803 die Nadataten, denen er der Gegend zusüdsen dem Ganges und Jumma entris. Er resignirte 1806 und wurde, nach England zurückgeleht, Staatssetretär des Auswärtigen (1809), welches Amt er 1812 niederlegte. Beim Tode von Percival (1812) machte B. aus Erstuden des Prinz-Regenten einen erfelzslessen Dersuch, ein Coalitions. Minsterium zu bilden. 1821 wurde er zum Statthalter von Irland ernannt, welchen Bosten er aber niederlegte, als sein Druber, der Orzeg von Weltington, Premierminister wurde (1828). Während der Jahr er Johr 1833—34 war er Statthalter von Irland und starb 1842, obne Nachsomnen zu hinterlassen.

Welffeet, Township und Bostvorf in Barnftable Co., Maffach niettei 2135 E.
ABellington, Arthur Belleslen, herzog von W. und von Bittoria, aus ber Familie Welleslen, geb. om 1. Mai 1769 ju Duncan-Castle, berübniter engl. Feldberr, betheiligte sich 1797 an den Rämpsen der Engländer in Offindien, zeichnete sich (1809—1814) in Vortugal und Spanien gegen die Napoleonische Wacht durch bedeutenbes militärisches Talent ans, nahm am 19. Jan. 1812 Ciudad-Nobrigo burd Currin, siegte am 22. Juli bei Salamanca, am 21. Juni 1813 bei Bittoria, sowie am 1812-Juni

1815 bei Baterloo. Der Konia ber Rieberlande verlieb B. ben Titel eines "Rurften von Baterloo". Radbem er 1827 commanbirenter General ter englischen Armee geworten war, übernahm er 1828 tie Bildung eines Torpcabinets, hielt es jeboch fur nothwendig, 1829 Die Initiative in ber Emancipation ber Ratholiten ju ergreifen. 2B. witerfette fic nach feinem Rudtritt (1830) bartnadig ber Barlamentereform und machte fich beshalb aufe Bodite verhaft. Er neigte fich jeboch in ber Folge ber Reformpartei gu, empfahl 1844 Die Freibandelspolitif und fuchte 1846, ale bie Bbige an's Ruder famen, ten Bermittler gu machen. Er ftarb am 14. Cept. 1852 ju Balmer. Cafile. Gein Leben ift von Elliot. Clarte, Darmell, Greb, Brialmont und vielen Anbern beidrieben worben. Auch eridienen feine "Dispatches" (12 Bb., Londen 1836-38) und "Speeches in Parliament" (2 Bre., Yonton 1854).

Bedlington. 1) Townfhip in Biscataquis Co., Daine; 681 E. 2) Townfhip in Esmeratta Co., Nevoba; 135 E. 3) Town foip mit gleichnamigem Post best vorfe in Lorain Co., Obio; 2172 E. 4) Town foip in Monroe Co., Bis con fin; 502 E. Bellington, County im westl. Theile der Proving Ontario, Dominion of Canada,

umfaßt 1237 engl. D .- Dt. mit 63,291 G. (1871). Sauptfatt: Buely b; 6878 G.

Bellington. 1) Die fürlichfte Broving terneufeclantifden Infel Dorth 3 etanb, bat einen Flacheninhalt von 12,400,000 Acres und ift ungefahr 200 engl. Di. lang und 80 Dt. breit, mit 24,001 Unfiedlern und etwa 12,000 Gingebornen (Diaoris). Das Land eignet sich tresslich jur Lautwirthschaft und Schafzucht. Es murten ("Australian Haudbook 1873") gewonnen: 41,408 Bush. Weizen auf 18681/4 Acres, 90,106 B. hafer auf 34271/4 A., 19,970 B. Gerfte auf 7231, A., 4802 Tonnen Deu auf 32681, A., 5074 T. Karteffeln auf 7701, A.; an Rugthieren gab es: 11,256 Pferte, 75,202 Rintvich, 714,094 Chafe, 84,072 Ganfe, Enten u. a. Geflügel. 2) hauptstadt von Reu Seeland, mit 7908 E. (1871), einem ichonen Bafen, Regierungegebauten, 12 Rirchen, einer Freimaurerund einer Dbb Fellows-Salle, einem Colonial-Dlufeum, 3 Banten, 2 taglichen und einer wochentlichen Beitung, gablreichen Laten und Bertstätten.

Bells, County im norroftl. Theile bee Staates Indiana, umfaft 380 engl. D. D. mit 13,585 G. (1873), baven 177 in Deutschland und 151 in ber Comeig geberen; im 3. 1860: 10.844 E. Der Boten ift wellenfermig und fructbar. Sauptort: Bluffte n.

Liberal - bemotr. Dajoritat (Brafitentenwahl 1872: 252 Ct.).

Bells, Town fhip 8 in ten Ber. Ctaaten. 1) In Appancese Co., 3 o ma; 953 2) 3n Tuscola Co., Dichigan; 194 E. 3) 3n Rice Co., Dinnefeta; 1153 4) 3n Samilton Co., Rem Port; 817 E. 5) 3n Beffetfon Co., Obio; 1414 E. 6) In Bennintvania: a) mit gleichnamigem Boftborfe ift Bebferd Co., 1207 E.; b) in Fulten Co., 589 C. 7) In Mutland Co., Bermont; 483 C. 8) Diftrict in Billiamson Co., Tennessec, 666 C.
2Bellbore, Borough und Sauptert von Tiega Co., Bennsplvania; 1465 C.

Wellsburg. 1) Townibip mit gleichnamigem Boftborfe und Sauptert ren Broete Co., Deft Virgiuia; 1366 C. 2) Postborf in Chemung Co., New Yort; 542 E. 3) Dorf in Cric Co., Penniplvania. Wellsbille. 1) Zownibip und Postborf in Alleghanh Co., New Yort; 3781

Das Boftborf, am Benefee River gelegen, befannt burd feinen bedeutenten bolghautel, hat 2034 E. 2) Pofitorf in Lenamce Co., Didigan. 3) Boftborf in Montgemern Co., Diffouri. 4) Boftborf in Celumbiana Co., Dbic; 2313 G.

Wellville. 1) Townfhip in Cache Co., Territorium Utah; 885 G.

berf in Nottaway Co., Birginia.

Bels, Ctatt im Erzberzegthum Defterreich ob ber Ens, am linten Ufer ber fdiffbaren Traun und an ter Grenze ter feg. Welferheite gelegen, mit 6827 E. (1869), ift eine freundliche Statt mit einer alten Stattpfarrfirche und einer Saupt- und einer Es gibt bier Gifengiegereien, Papier- und Buderfabriten, Unterrealidule. Bolz und

Betreitebantel wird fdmunghaft betrichen.

Bels (Silurus) ift ber Rame einer Fifdgattung aus ber Familie gleichen Namens. Der B. erreicht unter allen europäischen Gluffischen bie bedeutenbfte Broge, inbem er 6-9 F. lang und 1-2 Ctr. fcwer wirb. Die einzige in Guropa vortommente Gattung ift ber Wemeine 2B. (S. Glanis), ber fich in bem Schlammboben größerer Bluffe verbirgt und von tleinen Fifden febt. Gein Rorper ift plump gebaut, feine ftumpfe Conauge tragt 2 lange und 4 furge Bartfaten. Er halt fich meift in ben großen Fluffen Deutschlante. Ungarne und bee futl. Ruflante auf und wird, wenn jung gefangen, gern gegeffen, ebgleich fein Bleifch fdmer ju verbauen ift. In ben Ber, Ctaaten wird er im Diffiffippi Miver 150 Bfo. fdmer. In ben Fluffen ber öftlichen Ctaaten findet fich bie Art Amiurus: Noturus bat einen aglartigen Schmang, mit ber er folimme Bermundungen jufugen tann. In Brafilien finden fich viele und große Arten. Der Clarias anguillaris im Dil, Afrita,

mar im Alterthum in ber Stadt Theben ein Begenftand gottlider Berehrung.

Belich ober malich (vom gitbocht, walah ober walh, Frember) murben von ben Der Musbrud hat alten Deutiden ihre celtifden und romanifden Radbarn genannt. . fich bei Wegenstanten, welche befondere von Italien aus nach Deutschland gebracht murben, bis auf rie neuefte Beit erhalten; j. B. Belfche Ruffe, Belfchtobl, Belfchtorn u. f. w.; auch gebraucht man noch Belf dland fur Italien. Die Angelfachfen nannten urfprunglich alle celtischen Bewohner Gregbritanniens 2B. (Wealh); fpater, wie auch noch beute, befdrantte fich biefe Bezeichnung auf bie Bewohner von Bales. Die Beliche Sprache ober bie Romrifche bilbet eine ber beiten Bauptgruppen ber celtifchen Sprache (f. Celten). Die Blute ibrer Literatur fallt in Die Beriode 1080-1194; fie ift reich an Deutwalern ber Boefie und Brofa. In neuerer Beit find in Bales und in Rordamerita Beitschriften in welfcher Gprache erschienen. Bgl. Balther, "Das alte Balce" (Bonn 1859); Stephenson, "History of the Welsh Literature" (London 1847; beutsch, Balle 1864); Batte, "Sketch of Welsh Literature" (Conton 1863); Borrow, "Wild Wales" (Yondon, 2. Mufl. 1866).

Belichtohl, f. Brassica. Belfctern, f. Dais.

Belfer, eine ebemale angesebene, ausgesterbene Batricierfamilie ber Ctabt Augeburg. gelangte ju fo großem Reichtbum, baf Bartbolomaus 2B., Geb. Rath Rarl's V., nebit Rugger, bem Raifer 12 Tonnen Bolbes vorschieften tonnte und in Gubamerita auf eigene Fauft Entbedungereifen und Eroberungen unternehmen burfte, mo er Beneguela erwarb. Des letteren fcone und geiftreiche Richte, Bhilippine 23., geb. 1530, murbe vom Ergbergog Ferdinand, bem zweiten Gobne bes nachmaligen Raifers Ferdinand I., beimlich ge-Letterer ertannte erft nach Berlauf von acht Jahren bie Che an und erhob beirathet. Philippine zur Martgrafin von Burgau. Gie ftarb 1580 nach einer breißigjahrigen glud. 3br altefter Gobn. Mnbreae, Darfgraf von Burgan, ftarb 1600 als Carbinal. Much ber gweite Gobn, Rarl, geft. 1618, hinterließ teine Erben. Darens B., Stattpfleger ju Mugeburg, geb. 1558, ift burch gefdichtliche Berte und befonbere burch tie Beröffentlichung ter "Tabula Peutingeriana" (f. Beutinger) berühmt geworben.

Belt (althocht. weralt, mittelhocht. werld, engl. world) bezeichnet bie Befammtheit alles Scienben: Beltall, Beltaebanbe, Universum, Die Beltferper ale ein Banges; Beltinftem, bas geordnete Bange ber Beltforper, fowie bie Auficht baruber.

Weltachfe ober Simmel & a dife neunt man bie, mit ber nach beiben Geiten verlangert gedachten Erdachse ibentische, gerate Linie, welche man fich zwischen ben beiben fdeinbar ftillftebenben Bimmelepolen burch bas gange Beltipftem gezogen bentt und um bie fich leteteres gu bewegen icheint.

Beltgeiftliche ober Belt - ober Leutpriefter, nennt bie fatbol. Rirche bicjenigen Beiftliden, welche feinem Orben angeboren.

Weltgericht, f. Züngster Tag. Welton. 1) Township in Clinton Co., Jowa; 956 E. 2) Township in Mi-

neral Co., BBeft Birginia; 627 G.

Benbehals (Innx torquilla, engl. wryneck), ein fleiner gur Spechtfamilie geboriger, europaifder Bogel mit brannem Befieder, langem, icarfgeschnittenem, fablgrauem Schnabel, bellbraunen Mugen, langer, chlindrifder, febr beweglicher Bunge, furgen bunnen Beinen, langen Beben, von beuen zwei vorn und zwei binten fint, und fcarfen, zum Rlettern geeig. ueten Beben. Er bat feinen Ramen von ben eigenthumlichen, brebenben Bewegungen bes Salfes.

Benbefreife ober Tropici, bie zwei bem Aequator (ber himmels, ober ber Erbfugel) parallelen und von biefem 23° 27' norblich und füblich entfernten Rreife, von benen tie bim mlifch en 2B. ibren Ramen baber baben, baft bie Genne, wenn fie vom Mequator aus bis zu ihnen nördlich und fütlich gelangt ift, scheinbar wieder umtehrt und biefem wieder zuftrebt, mabrend bie ir dischen B. (bie B. bes Rrebfes und bes Steinbods) nördlich und füblich bie Grenze ber beifen Bone bilben, in beren Linie bie Conne einmal im Jabre im Benith ftebt.

Benbeltreppe, f. Treppe.

Benbell, Townfbip in Franklin Co., Daffadufette; 832 G. Benbell's Depot, Boftborf in Frantlin Co., Dlaffachnfetts.

langed by Gooble

Wenben, ein Zweig ber Slawen, welcher bereits im 6. Jahrh. im nörbl. und öftl. Deutschland von ter Ditie bis nach Behnen anfässig war, und in verschiedene Stämersteitet. Dbetriten, Wilzen, Utern, heveller, Lausiger und Sorben. Ben ten, einst medrere Millienen zählenden Beltsstämmen haben sich nur undebentende Refte, namentlich in der Ober- und Riederlausit, erhalten. Sie gablen etwa 170,000 Kepfe und haben sich ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche bewahrt. Das älteste Schriftvenkmol ber B. ift ber Prief bes Jacobus, vom 3. 1548 (berausgeg, von Lete, Leipzig 1867).

Bener-See, ber größte Gee Standinaviens, 20 g. M. lang, 10 M. breit und 274 B. tief, umfast 94, D.-M. und liegt 135 B. über bem Meere; zwei verfpringente Dalbinfeln schneiben eigen Theil tes Gees, ten Dalbo fe e, ab, ter sich von N. nach S. 22 M., und von B. nach D. 4 M. weit erstreckt. Die Berbindungsstelle, an welcher mehrere Belfeninfeln liegen, ist 3 M. breit. Die Fahrt auf bem See ist wegen ber beftigen Binkliche gefabrtich. Ein großer Theil bes Ufere ift mit kelfeninfeln befannt. Außer bem Clara-Elf fliegen andere zahlreiche Bergstuffe in ben B. Geine Gewässer fliegen beurch ben Glara-Elf fliegen andere zahlreiche Bergstuffe in ben B. Geine Gewässer fliegen

Benemor eber Benewoc, Temnship in Junean Co., Bisconfin; 530 E. Benham, Township und Bofterf in Effer Co., Daffachufetts: 985 E.

Wenona, Bofterf in Darfball Co., 3llinois; 1400 G.

Wentworth. 1) Townfbip mit gleidnamigen Pesterfe, Sauptert ven Redingbam Co., Rerth Carolina; 1767 C. 2) Townsbip in Graften Co., Rew Sampsbire; 971 C.

Wentworth Location, Tomnfbip in Cees Co., Rem Sampfbire; 38 E.

Bentville, Boftverf in Ct. Charles Je., Diffouri.

Bengel (Wenceslaus), benticher Kaifer, 1378—1400, gcb. 1351, altefter Sebn Kaifer Karl's IV., von bem er auch bie bebm. Königerene erkte. Ueberaus schwelgeriche, ob und tyrannisch, hatte er vielfach mit Emperungen zu tämischen, in beren Berlauf er zweimal gesangen gesett wurde. Im Deutschen Reiche ward er 1400 burch vier Kurfürsten bes Threues sur verlußig ertlärt, umd beine Abseichung 1403 vom Papste Benisacius IX. bestätigt. 1410 trat er seine Rechte an seinen Bruter Sigismund ab und überließ in Bebmen bie Regierung ben Landsständen. Die Hussier begünftigte er aus Daß gegen bie tathel. Geistlichteit. Er starb am 16. Ang. 1419. Egt. Belzel, "Lebensgeschichte bes röm. und böhn. Königs B." (2 Bec., Prog 1788—90).

Bengel, ber heilige, im 10. Jahrb. herzog von Bobnen, verbreitete, trot ber Gegenbeftrebungen feiner beibniden Mutter Trabemira, bas Chriftenthum in Bobnen, murbaber auf beren Betrieb 936 ermerbet, spater vom Papft tanonifirt und ibm ber 28. Sept. geweibt. Sein nach seinem Tobe betehrter Bruber lief bie Gebeine bes heiligen in ber

St. Beitefirche ju Brag beifeten.

Beogutta, Tempfdip in Ceefa Co., Alabama; 404 G.

Werchoturje, Rreisstat und wichtige Bergstatt im ruff. Genvernement Berm, am öfit. Atbange bes Arals und ber Tura gelegen, mit 3202 E. (1867), bat reiche Beltsantager, Gischütten, zwei Riefter und mehrere Rirchen. 3m Rreise B. liegen zahlreiche Schmelzösen. Ben ber Statt B. hat tas Berchoturische Gebriege, ein Theil bes Itral (j. b.), seinen Namen.

Berban, Fabriffabt im fachfifden Regierungebegirt 3 mi d'an, an ber Pleife und ber Cifenbahn Leipzige Def gelegen, mit einer foonen Stabtlirde, ift Wittelpuntt ber fachsibet Bellinbuftrie, bat 11,216 C. (1871), berfehreten gege Mafchinenfabriten, Lifengieferreien, eine große Angahl Tuchmacher und Weber, und ift eine ber gewerbthatigften Statte

Cadiene.

Werben, Stabt im Regierungsbegirt Duffeltorf ber preuß. Abeinprobing, an ber Rinbr, bat 6685 E. (1871), welche Tude und Ceibenfabrication, Leinweberei und Mlaunsiederei betreiben. In ber ebemaligen, 778 gegründeten Abtei, wurde im 15. Jahrh. bie Bibeliberfetung Uista's aufgefunden.

Berber, Barber ober Borth, nennt man eine Flufinfel ober eine Strede Lantes zwifchen zwei Bluffen, z. B. ber Danzig er B., eine prachtige Marfchgegend mit 33 Borfern. Auch in ber Elbe bei hamburg liegen folde B., z. B. Billwerber,

Steinwerber, Dofenmerber.

Berber, Augnst von, preußischer General, geb. am 12. Sept. 1808 zu Schleftberg in Oftpreußen, begann 1825 feine militärische Laufkabn als Lieutenant, wenter 1833—3 unr Kriegsschule und, nachbem er furze Zeit Lebrer am Cavettenhanfe zu Berlin gewesen, zum Thyegraphischen Burcau commanbirt. W. nahm von 1842—43 am Feltzuge im

Raufafus theil, avancirte nach seiner Rucklehr jum Sauptmann, burcklief bis jum Jahre 1859 bie verschiebenen militarifden Grabe bis jum Dberft, und murbe 1863 Generalmajor und Commandeur ber 4. Infanteriebrigate. Babrent bes Deutschen Rrieges commanbirte B. als Benerallieutenant Die 3. Infanteriedivifion (Stettin) und nahm ruhmreiden Antheil an ben Schlachten bei Bitidin und Reniggray. Beim Anebruch bes Deutich-Rrangofifden Rrieges erhielt 2B. vom Bunbes. Dberfeleberrn bas Commante ber babifden Divifion, belagerte mit feinen Truppen erfolgreich Strasburg, erzwang beffen llebergabe am 27. Sept. 1870, burchjog hierauf bie Bogefen, foling bie frang. Gubarmee bei Raon-l'Etape und befette Dijon. Die unter Garibalbi und Eremer heraugegegene irregulare Armee fucte ibn aus feiner Position ju vertrangen, mußte aber nach ber blutigen Schlacht bei Ruits gurudfallen. Jeboch mußte fich B. vor ben ingwijden eingetroffenen Berftartungen unter Bourbaft gurndgieben, concentrirte feine Truppen bei Befoul, lieferte pm 9. 3an. bas wichtige Treffen von Billerferel und vom 15 .- 17. Jan. tie fiegreiche Bertheibigungs. foladt bei Belfert, meturch ten Frangefen tie Entfetung tiefer Teftung unmöglich murte. Im 22. Dars erbielt er bas Greffreng bes Gifernen Arenges, femie nach ber Rudtebr ber babischen Truppen bas Generalcommande über bas neuformirte, hauptsächlich aus babischen Truppen bestehente 14. Armeccorps und murbe von einer großen Angabl beutscher Stäbte und Corporationen burch Berleibung von Chrenburgerrechten und fonftigen Schentungen ebrenvoll ausgezeichnet. In Preiburg wird ibm und feinen Truppen ein Dentmal erricbtet merten.

Berff, Abrian banber, nieberl. Geschichtes, Genres und Perträtmaler, geb. am 21. Jan. 1659 ju Krasingerantlacht in ber Rabe von Retterbam, bilbete sich zum Maler aus und wurde in seinen kinftlerischen Bestrebungen von bem Kursiuftsten ven ber Pfalz freigebig unterstützt, ber ihm in der Felge auch ein Jabrgehalt von 4000, später 6000 Gulben aussetzt. B. starb am 12. Novbr. 1722. Seine werthvollsten Gemälte sinden sich

in ben Galerien ju Dlünden und Dresten.

Berfte nennt man bie am Meere ober en größeren Strömen gelegenen, jum Schiffban bestimmten Plage, bie auch haufig mit Dece und Marinetepets verkunden find. Sebesinten fin lange ben Daere, bied am Waster und enthalten theils betedte, theise freie Bauplare, auf benen Schiffe gebaut und ausgebessert werben, und meift sehr geräumige, nach bem Basser zu mit greßen Ihoren verschließbare ober offene Schuppen, mo Kriege, nach bem Kasser, danbelsschiffe gebaut werben und ben Schoel laufen; aufgerben schiffe ober größere Janbelsschiffe gebaut werben und von Schoel laufen; aufgerben Seilerwerstätten, Berrathsbaufer von Schissebertenfnisten, Arbeiterwehnungen u. s. w. In einigen Hafen, besenders am Mittelmeer, heißen die M., wenn sie mit einer Mauer unischlossen und unt ur für Kriegeschisse betweint fint, Arfen ale.

Wergeld. Aus ber Butrade (f. b.), welche sich, wie bei andern Böllern auf geringer Cultursuse, auch bei ben alten Deutschen fand, kildete sich in der Folge das Recht der Absindenng der Familie des Berletzten aus. Diernach erfolgte die Erlegung eines Werthes; insbesendere hatte wegen Tödung der Schultige, je nach Berschiedt des Stantes, ein bestimmtes Sühn- oder Wergeld (nurichtig Wehr geld) zu entricken. Das W. wegen unvorsätlichen Todschages dat sich, unabbangi ven der Strafe selbs, im Sachenrecht und

aus Diefem langere Beit im Gadf. Barticularrecht erbalten.

1) Abraham Gettlet, ber Begrunter ter Begnefie, geb. am 25. Berner. Cept. 1750 ju Bebrau in ber Dberlaufit, murbe 1764 Buttenfdreiber auf ten graflich Colus'iden Buttenwerken baselbst, flubirte in Freiberg Bergwiffenschaft und 1771 in Leipgig die Rechte und Naturfunde, murde 1775 Inspector und Lehrer (fpater Brofesser) ber Mineralogie und Bergbautunde an der Bergafademie zu Kreiberg und 1800 Bergrath. Er ftarb am 30. Juni 1817 in Dreeben. 2B. ift ale Begrunter ber heutigen miffenschaftlichen Dineralogie gu betrachten. Er fchrieb: "Bon ben angerliden Rennzeiden ber Foffilien" (Leipzig 1774), "Rurge Claffification und Befdreibung ter Gebirgearten" (Dreeten 1782), "Ben ben verschiebenen Graben ber Festigfeit bes Cefteine" (Freiburg 1788), "Neue Theorie über bie Entstehung ber Gange" (ebb. 1791), "Droftegnofie" (Leipzig Bal. Frifd, "Lebenebefdreibung 23.'e" (cbt. 1825). 2) Frietrid Lutwig Badarias, geb. am 18. Nev. 1768 ju Renigeberg in Preufen, trat 1793 als Kammerfetretar in ben preufifden Staaterienst und befleibete tiefe Stelle an mehreren Orten, am langsten in Barfdau, murbe 1805 Schretar in Berlin, fdieb aber nach furger Thatigfeit aus biefer Stellung und lebte meift auf Reifen. 3m 3. 1809 erhielt er ten Titel eines Darmftartifden Befrathes, trat 1811 jur tatb. Rirde über, murbe 1814 Briefter und Prediger in Bien, 1817 Chrendemherr von Raminiec, trat 1821 in ben Orben ber Rebemptoriften, welchen er jeboch bald wieber verlieft und ftarb am 18. 3an. 1823 in Wien.

30\*

2B. mar ein bichterifches Talent von ungemobnlicher Begabung, aber untlar und mit fic felbft verfallen. Er fdrich: "Cammlung von Betichten" (Renigeberg 1789), tie Tragobien: "Die Gobne bee Thale" (1. Theil, "Die Templer auf Copern"; 2. Theil, "Die Rreugbrüter", Berlin 1803; 3. Mufl., ebt. 1823), "Der Bieruntzwanzigfte Februar" (Leipzig 1815; 2. Aufl., ebb. 1819), "Das Rreug an ter Ofifce" (1. Theil, "Die Braut-nacht", Berlin 1806; 2. Theil, "Die Kreugeserhöhung", Wien 1820), "Luther, oter tie Beibe ber Rraft" (Berlin 1807), "Attila, Ronig ber Bunnen" (ebb. 1808), "Banta, Ronigin ter Carmaten" (Tubingen 1810), "Runigunte, Die Beilige" (Leipzig 1815), "Die Dutter ter Mattabaer" (Bien 1815). Geine Dramen ericiean unter tem Titel: "B.'s Theater" (6 Brc., ebt. 1816-17); feine "Ausgemablte Schriften" (15 Brc., Grimma 1840-44) mit bes Dichters Biographie gab A. J. Schitt berans. Egl. Sipig, "Lebens. abrif 28.'6" (Berlin 1823). 3) Rein bolt, teutscher Flottencapitain, geb. am 10. Diai 1825 ju Beferlingen bei Belmftett, befuchte bie Opninafien ju Diagreburg und Belmftett und ging 1842 nad Samburg, wo er fich auf einem Santeleichiff anwerben lieft. Radtem 23. 1849 von feiner fiebenten Reife nach Oftindien ale Oberfteuermann gurudgefebrt mar, trat er ale Auxiliarofficier in bie ingwifden neubegrundete preugifche Marine, murbe 1856 jum Capitainlicutenant ernannt und betheiligte fid mit Auszeichnung ale Befehlebaber ber Dampfcorvette "Romphe" am Befecht bei Jasmund gegen bie Danen, avancirte 1864 jum Corvettencapitain, nabm 1866 bie bannoveriden Befoftigungen an ter Cibe. Weler und Eme, mar 1867-69 Dbermerftbirecter in Dangig, murbe 1870 jum Capitain jur Gee ernanut und erhielt im Dit. 1872 ten Befehl über ein, fur eine Reife um tie Erte befrimmtes Befdmater; befant fich mit ter Fregatte "Friedrich Rarl" im Juli 1873 ver ber Diuntung bes fpan. Bafene Cartagena und nahm cafelbft ten Dampfer "Vigilante", welder bie rothe Flagge aufgehißt hatte und reshalb nach 20.'s Anfict feinem Lande angeborte. Mm 30. Juli nahm er tie beiten Rriegefdiffe "Almanza" und "Vittoria" und übergab fie bei feiner fpateren Abberufung tem engl. Bice-Atmiral 9)clverton (f. Cpanien, Befchichte). Da feine Bantlungemeife in tiefer Angelegenheit ren ter beutiden Regierung nicht gebilligt murte, fo murte er feines Commantes entheben, als Dbermerftbirector nach Bilbelmehaven beorbert und anf fein eigenes Erfuchen ver ein Rriegsgericht gestellt, beffen Entscheitung (Febr. 1874) nech nicht veröffentlicht mar. Lon feinen Schriften find hervorzuheben: "Die preuß. Expetition nach China, Japan und Sam" (2 Bbe., Leipzig 1863), "Die preuß. Marine, ihre Betheiligung am Dentsch-Danifden Rriege, ihre Bebeutung und Butunft" (Berlin 1864), "Die Coule tes Cemefens" (Leipzig 1866) u. a. m.

Bernigerobe. 1) Kreis fladt in dem Regierungsbezirt Magteburg ber preußischen Proving Sach sen, an ber Helgemme schön gelegen, bat 6794 E. (1871), Ohmmolium, sidene Rathhaus, mehrere Fabriten und über ber Eabt bas gröfliche Restrenzschleß W., mit berühmter, über 69,000 Bre. ftarter Bibtiothet und schönem Thiergarten. 2) Die ehemalige Grafschaft W. gehörte zum Obersächsichen Areise und fland unter eignen Grafen, welche ihr and jedech 1268 ben Martgrasen von Brandenburg als Lehn übertugung. M. 3. 1429 tam B. an bas Hous Scholberg und wurde im 17. Jahrd. Sip ber Linie Stolberg und wurde im 17. Jahrd. Sip ber Linie Stolberg und Warte im 17. Jahrd. Sip ber Linie

ibrer lanbesberrlichen Rechte an Breufen ab.

Werra, rechter Quellsluß ber Weier, 341/, g. M. lang, entspringt als Trodne und Rasse. Die B., in 2400 R. Böbe, im Thiringer Walte, slieft ansange nach SE, ven Sitburghausen ab (1108 K. b.) aber nach NB. und wentet sich unterhalt Bacha (738 K. b.) nach ND. bis Wibla. Sie wird bei Banfried für Heinere Kabrzenge schiffer. Stechts empfängt sie die Schleuse, Hasel, Schmaltalte, Leina, weiterdin Bersel genannt, lints die Uisser. Das weite That der B., wischen bem Thüringer Batte und ber Rhon, ift truchtbar, besonders eng an der letten Dauptwendung, zwischen Kreuzdurg und Tressurt, wo es die reigenblen Laubschaften bietet.

Berragebirge beißt ber neitöftliche Theil ber höbenglige, welche zwischen Werra und Hulba ben Berbergen ber Abon vergelagert sind. Einzelne Theile find ber Gtolziugerwald, bas Göhne und Nadgebirge, bas Richelsborfer Gebirge, tas Ringgaugebirge, gegen ben Busommensieß bin ber Raufunger Bath mit tem Bielftein (1863 F.); sublich bavon liegt ber Meifiner, hobe Meißner (2303 F.), auch Biffener genannt, weil er länger als bie gange Umgegend mit Gonce ber bechtift.

Berft, eigentlich Berft a, die ruff. Meile von 500 Gafchen (Faten) ober 3500 mft. ober engl. Fuß = 1066, frang. Meter = 0, engl. Deile. Es geben 1041/, B. auf

einen Grab bes Mequators. 1 geogr. M. ift = 7 B., 1 engl. M. = 1,41 B.; 1 Qua-

brat. B. = 0.00000 g. D. M. = 0.455.00 engl. D. Dt. Dr. Bertheim, Sauptort eines gleichnamigen Amtebegirts im babifden Rreife Doob ad, an ber Mundung ber Tauber in ben Rhein gelegen, mit 3857 G., bat 2 fürftliche Gelöffer. Luceum und bie Ruinen bes Bergidloffes 2B. Die Ginwohner treiben Berberei, Beinbau, Specitionsbandel, fowie Santel mit Bein und Belg. Der Bertbeimer Bein ut ein acidanter Frantenwein.

Bermolf (weniger richtig Behrmolf ober Barmolf) bief nach bem Aberglauben des Wittelalters ein Mensch (altd. wer, gelh. viar), der sich in einen Wolf verwan-deln konnte, Leichen ausgrub und junge Mädchen und Anaben raubte, um deren Blut zu trinfen. Bgl. Leubufder, "Ucber bie Bermolfe und Thierverwandlungen im Mittelalter"

(Berlin 1850); Bert, "Der B." (Stuttgart 1862).

Befel, Stadt und Beftung zweiten Ranges im Regierungsbezirt Duffelborf ber preuf. Rheinproving, am Ginfluffe ter Lippe in ten Ribein gelegen, bat 5 Rirden, barunter bie goth. Billibrottirde, ein Rathhaus, ein fcones Thor (bas Berliner Thor) mit ber Statue bes Bercules und ber Minerva, ein altes berühmtes Opmnafium, Buderraffinerien, Stearin., Bapier., Tabaf. und Ragelfabriten, bedeutenben Banbel und Gdifffahrt und 18.519 C. (1871). Hufter ben gewöhnlichen Restungemerfen bat 23., in ber Wabel amischen Rhein und Lippe, eine ftarte Citabelle mit 5 Baftionen. 2B. hief urfprunglich Lippe munb und war fur Rarl ben Großen in feinen Rriegen gegen bie Cachfen von großer Wichtigfeit. Spater foll ter Ort von ben vielen Biefeln in ter Rabe ten Ramen B. erhalten baben. Undere führen ben Damen auf ben rom. Feltberrn C. Bifellius Barus gurud, Nabe bes heutigen Bahnhofs wurden am 16. Gept. 1809 11 gefangene Officiere bes

Schilliden Corpe auf Befehl Rapoleon's I. eridoffen.

Befer (lat. Visurgis) einer ber Sauptftrome Deutfdlanbe, entficht aus ber Bereinigung ber Berra (f. b.) und Fulba (f. b.) bei Dinten, am Norbabhange bes Raufunger Balbes. Die B. burchstremt von Munden abwarts ein Thal von 1/, g. M. Breite, mit schonen Biefen und mit Lanbwald bebedten Soben. Bis Rarlsbafen (317 F. boch) ift bas Thal eng und einformig: bann beginnt einer feiner malerifdften Theile. Bei Borter und Bolgminden find Die linten Ufer bober und fteiler ale bie rechten. Bei Sameln (in 201 Ft. Bobe) wird bas Thal überaus anmuthig. In weitem, wellenformigem Thate erreicht fie bie Porta Westphalica, burd welche fie aus bem Gebirgelande und bei Minten, 420 Rug breit, nach einem Laufe von 29 Dt., in bas Tiefland tritt. Ben bier an merten bie Ufer flach und fumpfig, find aber von fruchtbaren Dieberungen begleitet. Nad D. fliefent, von ber Allermandung an nach NB., und von Elefleth abermale nach N., erreicht fie 10 Dt. von Bremen, unterhalb Bremerhafen, nach 57 Dt. langen Laufe, von Münten an, Die Nortfee, Die B. verfandet oberhalb Brate und ift oft fo mafferarm, baf bie Schifffahrt ruben nuf. 3m Frühling richtet ihr Baffer oft verbeerente Ueberfcmemmungen an. Rechts nunben in Die B. Die Aller, Bumme und Weefte, linte Die Diemel, Berra, Bunte und Aue.

Befergebirge, Beferbergland ober Beferterraffe nennt man bie Webirge ju beiben Geiten ber Befer, gwifden Dinnten und Minten, welche ein Gemirr von balb größeren, bald fleineren bemalbeten Berggugen, Plateaus und Bugellanticaften barftellen. Gie gieben meift in nordwestlicher Richtung und erreichen taum eine Bobe von 1600 guf. Bas ibnen aber ben gebirgsartigen Charafter verleibt, ift ber plateauartige Bufammen. bang ibrer Daffen, fobann bie icarfmartirte, oft mallformige Geftalt ber einzelnen Retten, fowie ibre bedeutende, relative Erhebung über Die tiefe Thalfurde ber Beferufer und bas benadbarte Rieberungeland, über welche fie theilmeife 1000-1200 ft. emporfteigen. Die bauptfablichften Theile bes B. find in ber oftl. Beferterraffe ber Brammalt, ber Golling, Die Bilde, 3ht- und Lauensteiner-Berge, ber Oftermalo, Guntel, Deifter und bie Budeberge, welche im 3 a to be berge am rechten Beferufer abfallen, und, von ber Befer burdbroden (Porta Westphalica), fich vem gegenüberliegenten Bittelin beberge, in einem westlid ftreidenden Buge unter ten Namen Mintener Bergfette, Biebengebirge, Lubbenfde Berge, Rappeler Berge u. f. m., allmälig in's Ticfland abfallend, fortschen. Rraftige Mineralquellen im B., jugleich besuchte Curerte, find Phrment, Dennhausen, Gilfen, Rebburg und Mennberf.

Besley. 1) Samuel, ftammte aus einer nonconformistifden Predigerfamilie und murte in ben firchlichen Gruntfagen feiner Borfabren erzogen, trat aber gur Bodfirde über, marb 1693 Bfarrer gu Epworth in Lincelnshire und ftarb 1735. Er mar ein fructbarer Dicter; inebefondere seine "Meffiade" fand zu feiner Zeit allgemeinen Beifall. 2) 3 o b n, zweiter Gobn bee Borigen, ber Stifter ber Dethobiften (f. b.), geb. am 17. Juni

469

1703 ju Epworth, ftubirte feit 1720 in Orford, murte 1725 jum Diafon gemablt. 1726 Fellow im "Lincoln-College", fowie im Berbft beffelben Jahres Lebrer ber griechifden Sprade; grunbete 1729 mit feinem Bruter C barles (geb. am 18. Dez. 1708, geft. am 29. Diarg 1788) und feinen Freunden Diorgan und Lintman einen Berein gu regelniafigen Religiondubungen, womit fie Befuche bei Wefangenen, Rraufen und Armen, forie ben Unterricht vermabrlofter Rinter verbanten. Diefer Berein, beffen Mitglieter megen ibres frommgeordneten Lebens ben Ramen Det bobift en erbielten, nabn rafch an Babi gu. Die Bruter gingen 1735 nach ber engl. Colonie Georgia, Nordamerita, John ale Difficnar unter Die Indianer, Charles ale Brediger ber Colonie; Da jetech tie Berbaltniffe feinen Planen ungunftig waren, blieb John ale Brediger in Cavannab und gruntete bert bie erfte Dethobiftengemeinte in ben Colonien. Geine Strenge jog ibm einen Proceft gu, mefebalb er im Anfang bee Jahres 1738 nach England gurudtehrte, mebin ibm fein Bruter Charles foon im Jahre vorher vorangegangen war. Er gründete (Mai 1738) in Set-terlane zu London eine Gemeinde nach herrnhutschen Grundfaben und besuchte in tiefem Sabre aud Berrnbut, wo ibm aber nicht genug auf geiftliche Uebungen, Raften unt Berfenten in Wett gebalten zu merten ichien. 2B. prebigte nach feiner Rudfebr nach England ben ftrengften Diethobismus, wegbalb ihm bie Rirden ber Ctaatefirde verichloffen murben. Da ihm bas Pretigen im Freien verbeten murte, gruntete er am 12. Diai tie metbetiftifche Rapelle in Briftol, fette tropbem feine gelepredigten fort und ftiftete neue Befellicaften. 3m 3. 1739 verband fich auch 28 bitefielb (f. b.) mit ibm. 3m 3. 1740 trennte er fich von ben herrnhutern in getterlane und grundete am 23. Juli bie "United Society", gerfiel 1741 jeboch auch mit Bhitefielt, welcher ber ftreng calvinifden Prateftingtionelebre anbing, welde 2B. verwarf, und verbreitete nun ten Dietherismus (Beslevaniemus) in Cornwall, Schottland, Brland, ftiftete 1748 ein Seminar in Ringemood ale Bilbungs. anstalt für methobistifche Brediger und verfaßte am 28. Febr. 1784 tie "Deed of Declaration" (Erffarungeurfunde), welche ale tie Conftitution tee Beelevanifden Diethotiemus angufeben ift. Da 2B. und feine Gemeinte baturd in Oppefition gur Bedfirche traten. fich aber nicht ale Diffentere erflaren wellten, jog fich Charles 2B. ren ter Gemeinte gu-Bobn aber fuhr fort ale Reifepretiger zu mirten und ftarb am 2. Diarg 1791. Geine Berte find gu Briftol in 32 Banten (1771-74) und öfter berausgegeben morten; fie enthalten namentlich Predigten, fein Tagebuch (von 1735-1790) und Abbantlungen togmatis fchen und polemifchen, afcetifchen und erbauliden Inbalte; ferner bearbeitete er viele fremte Schriften fur bie Boltelecture, gab bie "Chriftliche Bibliothet" (50 Bte.) und bas "Arminianifde Dlagagin", fowie mit feinem Bruter Charles verfdiebene Camulungen Gerichte und religiöfer Lieber beraus. Bgl. Sampfen, "Life of W." (beutich von Riemeber, Solle 1793); S. Dicere, "The Life of J. W" (2 Bbc., London 1824); Southen, "The Life of J. W." (cfd. 1820; beutsch von Arummadier, Hamburg 1828); R. Watson "Observations on Southey's Life of W." (Lendon, 4. Mufl. 1833); 3. Tapler, "W. and Methodism" (1851), Julie Wetgeweet, "John Wesley" (Lenton 1871); P. Tperman, "Life of John Wesley" (London und Rem Port 1871-1872). Bgl. auch Wethetiemus.

Bebley. 1) Townfhip in Will Co., 3ftinoie; 924 E. 2) Townfhip mit gleidnamigem Boft berfe in Bafbington Co., Dhie; 1450 E. 3) Boft borf in Be-

nango Co., Bennfplvania.

Wesley Chapel, Diftrict in Lincoln Co., Tenneffee; 695 E.

Westenville, Boftvorf in Erie Co., Bennintvanio. 2Befobulga, Temnfhip in Clay Co., Mlabama; 907 E.

Befpen (Vespae), eine ben Bienen verwandte hauffüglergatung, leben gesellig, theilen sich in Mannden, Weibden und Geschlechtslose und bauen sich zelige Rester von gekonten holz in die Erde, an Bammen und unter Tädern; nur die Weitden über wintern. Bekannteste Arten: die Geme in e W. (Vespa ulgaris), 8—11 Linien lang, und die hornisse [c. 1. 2.). Wie bei ben Bienen entsteben aud bei ben W. die Mannden aus unbefruchteten, die Weitden aus befruchteten Giern. Nach bem Ausstuge und ber Begattung ber Weischen löst sich im Unterschiede zu ben Bienen, ber Wesprussal und Betrack Bahre auf. Bgl. Peters, Carus und Gerstäder, "Danbbuch ber Zeologie" (Leipzig 1863).

Weffel, Jobann, auch Gansfert genannt, einer ber fea. Borlaufer ber Reformation, geb. 1419 ju Gröningen, ward Leber ber Billefepbie ju Kön, Lowe, heirelberg und Paris und ftarb am 4. Dit. 1489 in seine Baterstadt. Wegen seiner großen Gelebrifankeit führte er ben Beinamen "Lux mundi" (Licht ber Bett); seine Schriften wurten jetech nach seinem Tode als tegerisch verbrannt. Gein "Farrago rerum theologicarum" wurde

von Lutber mit einer Borrede berausgegeben. Gine vollftanbige Ausgabe von B.'s Berten veröffentlichte Joh. Lydius (Amfterdam 1617). Bgl. Ullmann, "Johann 2B., ein Borganger Luther's" (Damburg, 1834); "Reformatoren vor ber Reformation" (Bb. 2, 2. Auft., Gotha 1866); Bahring, "Das Leben Johann B. e" (Bielefeld 1846).

Beffelengi, Ritolaus, Baron, ungarifder Batriot, geb. 1794 ju Bfibo, bem Ctamm. gute feiner Familie in Giebenburgen, machte in ber öfterr. Urmee ben Felbzug gegen Ravoleon mit, und ftellte fich 1818 an bie Spipe ber Opposition gegen bas neue Urbarial. gefes. Auf bem ungar. Landtage gehörte 2B. 1830, 1831 und 1833 ju ben Wegnern ber Regierungemagnabmen und befürmortete bie Ablojung ber Grundlaften bes Bauernftanbes burch freie Bertrage. Die Landtageverhandlungen von 1834 gab er lithographirt beraus, indem er behauptete, baß fur ben Steindrud Die Cenfur nicht gelte; boch die Regierung nahm ibm feine Breffe und lofte ben Landtag auf. 3m Commer 1837 murbe 23. mit Roffuth verhaftet und megen Dochverrathe ju vierjähriger Baft verurtheilt. Die Amnestie von 1840 verschaffte ibm Die Freiheit, aber er hatte im Rerfer bas Augenlicht eingeblift. Er ftart im Berbft 1850 ju Bofth. Egl. Cfengern, "Ungarn's Redner und Staatsmanner" (2 Bbe., Wien 1851).

Beffen, Dorf in Copiah Co., Diffiffippi; 460 G.

Beffenberg, Ignas Beinrich Rarl, Freiherr von, namhafter beutfcher Theolog, geb. am 4. Dev. 1774 in Dreeben, ftubirte in Dillingen, Burgburg und Bien Theologie, murbe 1798 Domberr in Konftang und 1800 Generalvicar bee Biethume bafcibft. Er wirfte mit groffem Gifer fur Die burd Raifer Bofeph in Defterreich angeftrebten Reformen im Rirchenwefen, namentlich fur Ginführung bes beutiden Rirchengefanges, milberer Faftengebote und ber beutschen Sprache in Die firchliche Liturgie. Muf bem Wiener Congreft und 1816 in ben Frantfurter Conferengen fuchte er, obwohl erfolglos, Die Grundung einer beutiden Rationalfirche unter einem beutiden Brimas ju veranlaffen. 2016 Dalberg ibn 1814 mit Genehmigung bes Großberzegs von Baben zum Ceabjutor und Nachfolger im Bisthum Ronftang ernannte, verweigerte ber Bapft bie Bestätigung und erflarte nach Dalberg's (f. b.) Tobe (1817), ale bie Ronftanger Capitularen 2B. jum Biethumeverwefer gemablt batten, Die Bahl fur ungultig. 2B. ging Ente Juni 1817 nach Rom; allein ber Bapft lieft 2B. nicht vor und feiner Bertheidigungefdrift murbe bie Forberung unbebingten Biberrufe entgegengestellt, infelge beffen er unverrichteter Gade gurudtehrte. behielt er die Bermaltung bes Bisthums Ronftang und murbe 1822 bem babifden Rlerus zum Erzbischof von Freiburg vorgeschlagen, aber nicht bestätigt; ebensowenig, als ihn ber Ronig von Burttemberg jum Bifchof von Rottenburg ernannte. Nachbem infelge bes Concerbate bas Biethum Ronftong (1827) aufgeloft mar, lebte 2B. ale Brivatmann in Konftang. Bon 1819-1833 wirtte er ale Ditglied ber Erften Babifden Rammer für bie Bermirtlichung feiner 3been. Er ftarb ju Rouftang am 9. Mug. 1860. Schriften find hervorzuheben: "Die Elementarbildung bes Bolte" (Burich 1814, 2. Aufl. 1835), "Die driftl. Bilber" (2 Bbe., Konftan; 1826-28; 2. Auft., St. Gallen 1845), "Betrachtungen über bie wichtigften Gegenftante im Bilbungegange ber Denfcbeit" (Marau 1836), "Die großen Rirchenversammlungen bes 15. und 16. Jahrb. in Begiebung auf Rirchenverbefferung" (4 Bbe., Ronftang 1840). Geine "Gaumtliche Gebichte" erfcbienen in 6 Bbn. (Stuttgart 1834-44). Roch im beben Alter veröffentlichte B. bas philofophifche Bert "Gott und Die Belt, ober bas Berhaltnif aller Dinge ju einander und ju Gott" (2 Boe., Beibelberg 1857). Bgl. 3. Bed, "Freiherr 3. D. von B." (Freiburg 1862), und Kreug, "Zur Charatteriftit B.'e" (St. Gallen 1863).

Weffahrunn oder Beffenebrunn, ein im 8. Jahrb. vom Bergog Thaffilo in Dberbanern, in ber Rabe bes led, amifchen Schongau und Beilheim, geftiftetes Benetictiner-Bgl. Leutner, "Historia monasterii Wessofontani" (Mugeburg und Freiburg flofter. Das Beffobrunner Gebet ift ein in D'anden befindliches, wichtiges althochreutiches Sprachbentmal aus bem 8. Jahrh., welches u. a. in Badernagel's "Altbeutfce Lefebud" abgedrudt ift. Bgl. aud Badernagel, "Das Beffobrunner Webet" (Ber-

lin 1827).

Beft, f. Abenb.

1) Benjamin, hervorragenter ameritanifder Maler, geb. in Springfielb, Delamare Co., : Benniplvania, am 10. Dtt. 1738, mar ein Mitglied ber Quatergemeinbe. Sein Talent zeigte fich icon in fruber Jugend und mit 17 Jahren begann er bereits in Philadelphia Bortrate zu malen. Er befucte Rom 1760, mo er fich bie Freundschaft von Rafael Menge erwarb und nahm bann feinen Wohnfit in Lonton. Da er die Aufmertfamfeit Beorg's III. auf fich gezogen hatte, murbe er von temfelben Dionarchen in fehr liberaler Beife unterflütt. Gein Bert "Tob bee General Bolfe", in welchem er bon ber gewobnliden Manier, ten Belten in claffifdes Coffum ju fleiben, abzuweiden ben Dlutb batte. erregte allgemeine Bewunderung. Gein nachftes bebeutentes Wert mar: "Chrifins, bie Rranten beilend", welches jest in ter Britifden nationalgalerie ift; eine Copie taven wurde von bem Runftler bem "Pennsylvania Hospital" in Philadelphia jum Beident gemacht. Er mar ber Nachfolger bes Gir Jofbua Repnolte ale Brafitent ber "Royal Academy" (1792). Bon feinen übrigen Gemalten find bie bedeutenbften: "Departure of Regulus", "The Battle of La Hogue" und "I)eath on the Pale Horse", letteres in ter Atabemie ber Schenen Runfte in Philabelphia. Die Cammlung ber "Historical Society" in Dem Port, befitt von ibm "Better, von feiner grau Abichied nehmend" und "Chrofeis wird ihrem Bater jurudgegeben"; bas "Athenaeum" ju Boften: "Ronig Lear"; bie "Pennsylvania Academy of Fine Arts" ju Philabelphia: "Baul und Barnabas"; Berr 3. Sarrifen in Philadelphia: "Christ Rejected" und "Der Ted tes Gir Philip Gibneb"; bas "Peunsylvania Hospital" in Philadelphia: "Chriftus, Rrante beilend." 2B. fiarb am 10. Mar; 1820 in Loncon. Bgl. Tuderman: "Book of Artists"; Ennlop, "History of the Arts of Design in America"; Qunningham, "Lives of Painters and Sculptors." 2) Billiam G., ein ameritanifder Maler, geidnete fich ebenfalle burd verzügliche Bertrate aus. Er mar ein Freund Bafbington Irving's und lieferte bie Illuftrationen gu reffen "Pride of the Village" und "Annette de l'Arbre." Er ftarb am 2. Nevbr. 1857. Bgl. Inderman, "Book of the Artists", und Dunlap, "Rise and Progress of the Arts of Design in America."

Beft, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Illineis: a) in Effingbam Co., 859 E.; b) in Diclean Co.; 941 E. 2) In Marsball Co., Indiana; 1489 E. 3) In Mentgomern Co., Jowa: 432 E. 4) In Ropices Parish, Louisiana; 776 E. 5) Township in Columbiana Co., Dhio; 1896 E. 6) Township in Buntington Co., Benniptvania; 1367 E. 7) In Tenneffee: a) Diftrict in Grainger Co., 694 E.; b) in Lawrence Co.; 756 E.

Beft Meten, Boftvorf in Dittelefer Co., Daffadufette.

2Beft Mbbifon, Boftorf in Ctenten Co., Rem Dort.

Beft Albany, Township und Postrerf in Babash Co., Minnesota ; 793 E. West Albury, Bostrerf in Grand Iste Co., Bermont.

2Beft Mlerander, Boftverf in Bafbingten Co., Bennfplvania. 2Beft Almond, Temnibip in Allegbany Co., Dem ?) ort; 1799 E.

Beft Alton, Boftrerf in Beltnap Co., Dem Dampfbire.

Beft Ameburg, Beftrerf in Effer Co., Daffachufett 6. Beft Arlington, Boftrerf in Bennington Co., Berment. Beft Armuchea, Township in Balter Co., Georgia; 680 C.

Beft Mifford, Boftvorf in Bintham Co., Connecticut.

Beft Anburn, Boftrorf in Antroscoggin Co., Di aine.

Weftauftralien umfaßt benjenigen Theil tee Auftralifden Geftlanbee, welder weftlich vom 1290 oftl. 2. und zwifden 130 44' und 350 fütl. Br. liegt. Die größte gange bes gangen Territoriums von R. nach G. beträgt 1280 engl. Dl., von D. nach B. 800 DR., und ber Stadeninhalt 978,000 D.-DR., mit 25,353 E. (1871). Die Grengen bee Lantes find im R., B. und DB. ber Intifde Decan, im G. ber fatt. Ctille Decan und im D. Couth Auftralia. Die Rrone von England nahm im 3. 1826 Befit von tem Lanbe. Die angesiebelten Wegenben befielben befinden fich vorzugemeife an ber meftliden Rufte und find im Allgemeinen von flader ober mellenformiger Botenbefchaffenbeit: ta, no ber Boten nicht burch Anfietler cultivirt ift, ift er mit unermefliden Baltern überzegen. Die Gebirge von 28., Bladwood Range und Bictoria Range, überfteigen bie bobe 2000 f. nicht. Die Saurtfluffe, welche alle in ben Inbifden Decon munten, fint ber Sman River mit feinen Rebenfluffen, ber Murdifen, Loens, Forteeene, Gascogne, von tenen jebech nur menige bas gange Jahr bindurch Baffer führen und noch menigere auf größere Entfernung fchiffbar fint. In gregeren Geen ift bas Land ebenfalls arm. Das Rlima ift eines ber fdenften und gefundeften ber Erte. Das Pflangen- und Thierleben ift ten ter anteren auftralifden ganter gleich. Rad ibrer nationalitat vertheilten fich bie Bewohner tee ganbes wie felgt: 7167 Englander, 3569 Brlander, 1207 Schetten und Ballifer, 105 Amerikaner, 213 Deutsche, Spanier und Frangosen und 10,922 Gingeberne; nach ihren Glaubenebetenntniffen in 14,619 ber Rirde von England Angeborige, 7118 Ratboliten, 1374 Beelevaner, 882 Intepententen (Congrega ionaliften), 529 Breebnterianer, 54 Baptiften, 62 Juten. Die Angahl ber unter bem Erzichungerathe ftebenten Schulen betrug 1871:

63 mit 1730 Schülern. In bemfelben Jahre maren unter Cultur: 32,375 Acres Beigen, 5458 M. Gerfte, 2405 M. Safer, 1238 M. Roggen, 667 M. Gemufe, 692 M. Wein; an Mutthieren gab es 23,698 Bferte, 49,593 Rintvieb, 674,999 Schafe, 4565 Riegen. 14.265 Bon Mineralien, beren Beminn bis jest jeroch noch unbebeutend if, find gu nennen: Blei, Rupfer und namentlich Gifenerg; Gold murbe nur in geringen Dengen ge-Die Berlenfischerei ift in neuerer Beit ein nicht unbedeutender Ermerbegmeig fur bie Colonie geworben. Der Import belief fich in ben mit 31. Dez. 1871 ententen Jahre auf £198,010 16s., 9d., ter Erport auf £199,280, 11s., 6d.; bie Ginnahmen betrugen 1871: £97,605, 19 8., 8d., tie Ausgaben: £107,147, 158., 6d. Wahrend beffelben 3abree liefen 113 Schiffe von 62,279 Tonnen ein und 123 von 64,669 T. aus. Die 3nbuftrie ift noch menig entwidelt; ce gibt gegenwartig in ber Colonie 4 Brauereien, 1 Galgmert, 2 Geifenfabriten, 2 Wagenfabriten und 3 Gerbereien, 8 Baffermublen, 28 Dampf. mublen, 4 Dampffagemublen u. f. m. Die Berwaltung ter Celonie ftebt unter einem von ber engl. Regierung ernaunten Gouverneur, bem ein Erecutivrath und ein Gefetgebenter Rorper gur Geite ficht. Die hauptstat B.'s ift Berth mit 5007 E.

Beft Avon, Boftberf in Bartford Co., Connecticut.

2Beft Baltimore, Boftvorf in Montgomern Co., Dhio ; 69 G.

Beft Barnftable, Boftvorf in Barnftable Co., Diaffadufette.

Beft Bath, Townfbip in Sagababoc Co., Dlaine; 373 E.

Weft Baton Rouge, Barifb im mittleren Theile bes Ctaates Lonifiana, umfaft 240 engl. Q .. Dt. mit 5114 E. (1870), bavon 5 in Deutschland geboren und 3404 Frarbige; im 3. 1860: 7312 E. Die Bebenbeichaffenheit ift eben, bas Land lange ber Gluffe frucht-Sauptort: Brulp ganbing. Republit. Dajoritat (Brafitentenmabl 1872: 613 St.).

Weft Bear River, Township in Duba Co., California, 407 G.

Weft Beaver, Township und Bostorf in Snyber Co., Bennfhlvania; 1131 E. Best Bedet, Bostorf in Bertibire Co., Da affadufette.

2Beft Bedford, Boftdorf in Cefbecton Co., Dbie; 152 G. Beft Belleville, Boftverf in Ct. Clair Co., 3llineis; 1674 E.

Weft Bend. 1) Townfhip in Balo Alto Co., Jowa; 232 G. 2) Brecinct in Bowell Co., Rentudy; 667 E. 3) Town bip und Boftverf, Dauptert von Ba-fbington Co., Bisconfin; 2014 E. Das Boftverf hat 1058 E.

2Beft Bergen, Boftborf in Genefce Co., Dem Dort.

Weft Bethlehem, Temnibip in Walbington Co., Bennipivania; 1964 E. Weft Blodfiod, Townibip in Chefter Co., Senth Carolina; 1278 E. Weft Bloomfield. 1) Township in Dalland Co., Midigan; 1143 C. 2)

Dorf in Gffer Co., Rem Berfen. 3) Town fbip mit gleichnamigem Boftorfe in Ontario Co., Rem Port; 1651 G.

Beftborough. 1) Township und Boftborf in Borcefter Co., Daffadu. fette; 3601 G. 2) Boftborf in Clinton Co., Dbic.

Beft Boulfton, Temnibip in Bercefter Co., Da affadufette; 2862 G.

Beft Bradford, Townfhip in Chefter Co., Benniplvania; 1536 G.

Weft Brand. 1) Townfbip in Chefter Co., Bennfplvania; 302 E. 2) Beftborf in Dneita Co., Rem Dort.

Weft Brandymine, Townfbip in Chefter Co., Benniplvania; 933 E.

Weft Bridgewater, Township in Binmeuth Co., Daffach ufette; 1803 E. 2Beft Broot. 1) Township und Bostvorf in Wiebleser Co., Connecticut;

987 C. 2) Townfbip in Cumberland Co., Maine; 6583 C. Beft Brooffielb, Townfbip in Borcefter Co., Maffachnfette; 1842 C.

Weft Broofs, Township in Campion Co., North Carolina; 1449 E.

Beft Brootville, Boftverf in Gullican Co., Rem Dort.

Weft Brownsville, Westrerf in Bafbington Co., Bennfplvania. Beft Brunswid, Temiship in Countill Co., Bennfplvania; 1163 C.

Beft Buffalo, Temnibip und Derf in Union Co., Benniplvania; 1046 E.

Weftburg, Temnihip in Buchanan Co., Jowa; 519 E.

Beft Burlington, Townibip und Bestderf in Bratford Co., Benniylvania; 896 €

Weftbury, Befterf in Capuga Co., New Dort.

Beft Cain, Township in Chefter Co., Bennfplvania; 1398 E.

Beft Cambridge, Tomnfbip und Dorf in Dieblefer Co., Daffadufette, beift feit 1867 Arlington; 3261 G.

Beft Camben, Boftvorf in Oneiba Co., Rem Dort.

2Beft Camp, Boftverf in Ulfter Co., Rem Dort.

Beft Campton, Boftverf in Grafton Co., Rem Sampfbire.

Beft Canaan. 1) Boftborf in Grafton Co., Dem Dampfbire. 2) Boftborf · in Marifon Co., Dbio.

Weft Carliste, Boftrerf in Coffecton Co., Dhio; 175 E. Beft Carlion, Boftrerf in Orleans Co., Rem Port.

Weft Charlefton. 1) Boftborf in Diani Co., Dhio. 2) Boftborf in Orleans Co., Bermont.

Beft Charlton, Boftborf in Garatoga Co., Dem Dort.

Beft Chagy, Beftberf in Clinton Co., 92 cm ?) or?

Beft Chelmsford, Beftverf in Dlivelefer Co., Daffacufetts.

Weft Cheihire, Boftcorf in Rem Baven Co., Connecticut.

2Beft Cheffer. 1) Boftborf in Dem Lenton Co., Connecticut. 2) Boftborf in Jan Co., Indiana. 3) Berough und Sauptort von Chefter Co., Benn. iplvania; 5690 E. 4) Townfhip in Chefter Co., Couth Carolina; 2795 C.

Beficheffer. 1) County im füroftl. Theile bee Ctaatee Rem Dort, umfaft 500 engl. Q.-Di. mit 131,348 G., bavon 8314 in Deutschland und 318 in ter Coweig geboren; im 3. 1860: 99,497 E. Die Borenbefchaffenheit ift hügelig und bas Lant fruchtbar. Daupt-ort: Bhite Blains. Liberal. Demofr. Majorität (Prafitentenwahl 1872: 889 Ct.). 3m Beibft 1873 murten bie 3 Temnibire Dorrifania. Beft Karme und Ringsbridge von B. getreunt und bem County und ber Ctatt nem Port einverleibt (ale 23. und 24. Bart). 2) Townfhip und Beftorf in Beftdefter Co., Rem Port; 6015 C. 3) 3n Obio: a) Dorf in Tuecaramae Co., 198 C.; b) Dorf in Butler Co., 257 C.

Beft Chicago, Boftcorf in Cool Co., Illineis. Weft Cocalico, Township in Lancaster Co., Bennfplvania; 2140 C.

Weft Colesville, Beftverf in Breone Co., New Yort.
Beft Colesville, Beftverf in Brome Co., Beft Birginia; 718 E.
Beft Columbia, Poftverf in Majon Co., Beft Birginia; 718 E.
Beft Concard. 1) Boftverf in Merrimac Co., New hampfhire.
borf in Effer Co., Bermont.
Beft Corinna, Postverf in Benebscot Co., Maine.

Weft Covington, Brecinet in Renton Co., Rentudy; 993 C. Beft Cornwall, Dorf in Litchfield Co., Connecticut.

Beff Greef, Townfbip in Late Co., Indiana; 1158 C. 2Beff Dale, Dorf in Delaware Co., Bennfplvania.

Beft Daubille, Boftberf in Anbroecoggin Co., Dlaine.

Beff Dan, Beittorf in Garatoga Ce., Rem Port.

Beft Dedham, Boftborf in Norfelt Co., Daffadufette.

Beff Deer, Temnfbip in Allegbany Co., Benniplvania; 1299 E.

Weft Delphi, Dorf in Carroll Co., Indiana; 253 C. 2Beft Depere, Dorf in Brewn Co., Bisconfin; 875 C.

Wefi Donegal, Township in Laucaster Co., Benniplvania; 1136 E. Weben, Bostorf in Tompting Co., Rew York.

Beft Dublin, Poftborf in Fulton Co., Bennfplvania.

Beff Durham, Boftvorf in Androscoggin Co., Daine.

Beft Durbury, Boftberf in Plymonth Co., Daffacufetts.

Beft Carl, Townihip in Lancofter Co., Bennfulvania; 1893 C. Befterunt, Dorf in Ocean Co., Rem Jerfen.

Beft Comefion, Befterf in Otjego Co., Rem Dort. Beft Gligabeth, Befterf in Allegband Co., Benniplvania.

Befteras, eine febr alte Ctart in Defteras. eber Weftermanlandelan in Comeben, an ber Munbung ber Svarta in ben Dialarfee, bat einen Bafen, ift regelmößig und gut gebaut, Gip tee Lantesbanptmanne und eines Bifdefe und hat 5118 G. (1868). mertenswerth ift bie Domfirche mit bem Grabmal Erit's XIV. und bem 328 &. b. Thurme, bem bediften Ctanbinaviens. 1527 murte bier ein Reichstag gehalten, auf meldem Buftav I. Bafa bie Ginführung ber Reformation in Schweben burchfeste.

Weferlo, Township in Albany Co., Dew Pert; 2384 G.

Beferly, Townfhip und Boftborf in Bafbington Co., Rhobe 361anb; 4709 E. Beffern. 1) Townfhip in Benry Co., 3llinois; 1372 G. 2) Townfhip in Dneita Co., Rem Dort; 2423 G.

Beftern Brand, Township in Rerfelt Co., Birginia; 5100 G.

Befiern Bort, Boftberf in Alleghany Co., Dlarplanb. Beftern Caratoga, Boftborf in Union Co., 31linois.

Wefternville, Boittorf in Ducita Co., Rem Dort; 235 G.

Wefterbille, Boftborf in Franklin Co., Dhio; 741 G.

Beftermald, beutider Bergjug gwifden Dibein, Labn und Gieg, mit einer Dittelbobe von Der Schiefer bee Webirges mirb vielfach von Bafalt und Tracht burchbrochen; Morafte und table, baumlofe Flachen medfeln mit einander ab. Im @B. tommen fleine von Bafaltkuppen umgebene Seen vor; überhaupt trägt bas Gebirge ben Charakter bes Nauhen und Unwirthlichen. Die fich über bie hochebene erhebenten Regel find auf ber Spite mit Felsblöden bebedt. Die raube, talte Wegend zwifden ber oberen Labn und Gieg beigt bie Ralte Gid, 1646 &. b. westlich bavon liegt bas Bieter Felo, gegen tie untere Lahn ber Balb von Dontabaur, 1613 &. b. Aus dem moorigen Blatean, fiblid von Siegen, erheben fich ber Salgburger Ropf, 2137 &., und ber Brim. malber Stein, 2099 f., Die bochften Buntte bes B.s.

Beft Fairfield, Boftvorf in Beftmoreland Co., Benniplvania.

Beft Fairlee, Township in Orange Co., Bermont; 833 E. 28eft Fall, Township in Pite Co., Bennsplvania; 960 E. 28eft Fallowfield, Townships in Bennsplvania: a) in Chefter Co., 1159 E.; b) in Cramford Co., 691 G.

Beft Falmouth, Boftrorf in Barnftable Co., Daffacufette.

Beft Farms, Townfhip und Boftborf in Beftdefter Co., Rem Dort; 9372 G. Das

Boftvorf bat 1761 E.

Befifalen bief jum Unterfchiebe von Dit falen ber, in ber 2. Balfte bee 8. 3abrb. von Mart bem Gr. bem Frantenreiche einverleibte weftliche Theil bee Bergogthume Cachfen. Rach ber Achteerflarung Beinrich's bee lowen verschwand ber Rame Ditfalen, mabrend 2B. fic noch fpater ale Beft falifcher Rreis erhielt. Derfelbe umfafte 1792 bie vier Biethumer Dlunfter, Baberborn, Denabrud und Luttid, Die fieben Abteien Rorvei Stablo-Malmeth, St. Cornclismunfter, Thorn, Berben, Effen und herfort, sowie bie furtrieriche herrichaft Ballendar, an gesillichen Gebiete zusammen 402 g. D.-M.; an weltlichem Gebiete von Aurbrandenburg bie herzogthumer Aleve und Gelbern, die Fürftenthumer Minden, Dlore, Ditfriceland, Die Graffchaften Dart, Raveneberg, Lingen, Ted. lenburg und Cann-Altenfirchen, jufammen 230 D. Dl.; von Rurpfalgbapern Die Bergeg. thumer Julid und Berg, 121 D.-M.; von Aurhannover bas Furftenthum Berben, Die Graficaften hong, Diepholy, Spiegelberg und hallermund, sowie bas Amt Wilbesbausen, 82 D .- Dl.; vom Baufe Bolftein-Betterp bas Bergogthum Olbenburg mit Delmenborft, 50 D.-M.; von Raffau-Dranien bas Rurftenthum Giegen; von Beffen-Raffel Die balbe Graficaft Schaumburg; bagu bie 3 Reichsftatte Roln, Machen und Dortmund und verfchiedene fleine Stabte, im Gangen 87 Territorien mit einem Arcal von 1043 Q .- Di. und 2,900,000 €.

Wefifalen, bas Ronigreid, murbe von Raifer Napoleon I., zufolge ber Bestimmungen bes Tilfiter Friedens, burch Decret vom 18. Aug. 1807 aus ben, von Breugen abgetretenen Bebietetbeilen meftlich von ber Elbe, ben landern bee Rurfürften von Beffen, bee Bergege von Braunschweig und andern zwischenliegenten Barcellen gebildet und umfafte 692 g. Q. Dr. mit bamale 1.946.343 E. Napoleon gab bae Ronigreich feinem jungften Bruter Sicronnnius, ber am 15. Nov. 1807 bem Lande eine ber frangofifden nachgebilbete Berfaffung verlieb. Die 1809 in mehreren Theilen bes Lantes ausgebrochenen Aufftanbe veranlagten barte Dagregeln und ein brudentes Boligeimefen; zugleich rief bie Erhöhung bee Beerce auf 30,000 Mann bie größten Finangverlegenheiten berver. 1810 murte noch ein Ebeil Bannevere ju B. gefchlagen, und beffen Umfang baburch ju 825 D .- Dt. mit 2,056,975 E. vermehrt. Am 1. Dft. 1813 murte' burd Tidernpidem bas Ronigreich für aufgeloft ertlart, und Bieronnnus nufte am 26. Oft. Die Refiteng Raffel und bas land für immer verlaffen. Unmittelbar barauf traten in ben einzelnen Lanbestheilen bie fruberen Regierungen wieber ein.

Befifalen ober Beft phalen, Broving bes Ronigreiche Breufen, umfaßt 366, g. Q .- Dt. mit 1,775,175 E. (1871) und wird in bie Regierungebegirte Munfter, Diinben und Arnoberg eingetheilt. Geine Grengen bilben im R. Die Broving Sannover, im D.

475

Sannover, Schaumburg.Lippe und Detmelt, Braunfdweig, Preving Beffen . Raffan und Fürstenthum Walted, im S. tie Preving heffen-Raffau, im ED. tie Recherpreving und im RB. die Rieberlande. Im SD. erstreden fich ber Westerwald, ber haarstrang, bas Ergachirge, ber Teuteburger Balb, bas Bieben- und Cauerlantifde Gebirge, mabrenb ber DB. ein Tiefland bilbet. Die hauptfachlichften Fluffe fint bie Befer, Dieniel, Labn, Gieg, Bupper, Ruhr, Bechte und Eme. Die Bemerbtbatigfeit 2B.8 ift eine febr betentente, und in tiefer Sinficht namentlich tie Leinwontweberei in und um Bielefelt, bie Tud. weberei, ber Gifenbuttenbetrieb im Regierungsbegirt Arnoberg und tie Detallmagrenfabrication in ber Grafichaft Mart gu ermabnen. Der Befifalifde Bumpernidel und Schinten find befannte Probutte bee Lanbes. Dach ben Confessionen vertheilten fich bie Bewebner 1871 in: 949,118 Ratheliten, 806,464 Evangelifde, 2334 anderer driftl. Getten, 17,245 Ifraeliten und 14 Autere. Git ber Previngialregierung ift Di un fier. - Die Preving beftebt in ihrer jetigen Gestalt feit tem Biener Congreft und tem Barifer Frieden. Ibre Beftantibeile geborten theilmeife iden ver 1807 ju Brenfien (wie bie Wraficaften Darf und Raveneberg, bas Dochftift Minten), theile murten fie 1815 bamit verbunten. wie bas Bergegthum 2B. mit ber hauptstadt Urneberg, bas Fürftenthum Giegen, bie Graficaften Bittgenftein Bittgenftein und Bittgenftein Berleburg und tie metiatifirten Reideftante bee vermaligen Beftfälifchen Rreifes: Calm-Abaus, Bedelt und Berfimar, Rheina-Belbed, Rittberg, Rheba u. f. m. Bgl. Freiligrath und Couding, "Das male-

rifde und romantifde 23." (2. Mufl. 1871).

Beftfälifder Friede beift ber in ben meftfalifden Ctatten Danfter und Denabrud verbandelte Bertrag, burd melden ber Dreifigjabrige Rrieg (f. b.) beentigt murbe. Die Friedeneverhandlungen begannen am 10. April 1645 zwifden bem Raifer, im Namen ber Ratholifen, und ben bie Brotestanten vertreteuten Cometen gu Denabrud, unt zwifden bem Raifer und Franfreich zu Deunfter. Die Abgefandten ter beutschen Reicheftante nabmen an ber Berhandlung teinen formlichen Antheil, fontern traten fpater nur bem Friebeneichluß bei, ber aus bem Denabrudifden und Dinnfterfden Inftrumente beftebt. welche beibe am 24. Dit. 1648 unterzeichnet wurden. Die Sauptbestimmungen ber Bertrage maren: 1) an Frantreich murben abgetreten Det, Toul, Berbun, Bignerel, Die öfterreidifden Befitungen im Breisgau und Elfag und Cuntgau; Cometen erhielt, aufer 5 Diillienen Thalern, Bommern, Rugen, Bismar, Bremen und Gip und Stimme im Reichstag; tie Unalbangigfeit ber Schweis vom Deutiden Reich murbe anerfannt und bie Gebieteentidati. gung ber bentiden Reichsftante für ihre Berlufte regulirt. 2) Dem Aurfürsten von ter Bfalg murbe an Stelle ber verlorenen Aur eine neue, achte Aur gegeben; nur bie Confiscationen ber Buter ber Defterreicifichen Erblante blieben befteben. 3) Bur Bebung ber firdliden Beidwerben murben ber Baffauer Bertrag unt ter Religionefriete von 1552 bestätigt, auf Die Reformirten ausgebebnt und beiben Religionsparteien gleicher Intheil an ber Reicheregierung eingeraunt. Religionefachen und Rechte Cingelner tennte jeter Religionstheil fur Barteifaden ertlaren, forag Stimmenmehrheitsbefdluffe nicht gefaßt werben burften; fur ben Befit geiftlicher Guter, foweit fie ebnebin nicht in weltliche Territorien umgewandelt waren (facularifirt), wurde ber 1. Jan. 1624 als Normaljabr und Zag bestimmt und lepterer auch fur bas in ber Lantesbebeit liegente Recht, Die Angubung einer bestebenten Confession zu verbieten, eine antere Rirde einguführen und ibr tae Rir. chenvermögen zu übereignen (Jus reformandi, Reformationerecht), maggebeut erflart. Falls ber Landesberr zu einer andern Kirche übertritt, ober einer feiner Nachfolger einer andern Confession augebort, ift berfelbe nicht befugt bie Lanbedfirde zu verandern und bie Rirdenguter anzugreifen. 4) In Betreff ber politifden Befdwerten murbe ten Reideftanten ber Befit ber Landeshobeit (Souveranetat) in vollem Umfange bestätigt und ihnen bas Recht ju auswärtigen Bantniffen, infefern fie nicht gegen ben Raifer, bae Reich unt ben lantfrieden gerichtet, gegeben; bie Befugniffe ber Reichoftante und bee Reichstoge in Bezug auf Mitwirfung bei Befeten, Truppenanebebungen, Rriege- und Friedenefdluffen, Befteuerung ermeitert; megen Befetung bee Rammergerichte und megen ber concurrirenten Berichtsbarteit bes taiferlichen Bofrathe Bestimmungen getroffen; Frantreid und Come ben ju Garanten ber Bertrage eingesett, beren Inhalt burch feine Concerbate mit bem Bapftliden Ctubl beeintrachtigt merben burfte. Die Bellgiebung bee Bestfalifden friebene fließ noch megen ber Reflitutionen und Truppenentlaftungen auf viele Ginterniffe, bie erst auf tem Nürnberger Congres burch ten sogenannten Präliminar- und Saupterecutionereceft 1649-50, und burch Ginführung bee Reicheschammeifter-Amtes fur bie nene, achte Aur befeitigt murben. Deutschland verler burch ben B. F. im Gangen 1900 C. W. mit 41/4 Dill. G. Die vereinigten nieberlante murben von Spanien als eine freie Nation, und bie Odweig ale vollig unabhangig vom Deutschen Reiche anerkannt. Die feierliche Broteftation bee Bapftes Inuoceng A. gegen Diefen Frieden, befontere in Rudficht auf Die Gacularifation ber Stifter, blieb obne praftifde Bebeutung, boch fließ Die Ausfubrung aller Bedingungen bes Friedens auf manderlei Schwierigfeiten. Bgl. Boltmann, "Geidichte bes Benfatifden Friedens" (2 Bbe., Leipzig 1808); Butter, "Geift bes Beftfälischen Friedens" (Göttingen 1795).

Befifatifche Bforte, f. Porta Westphalica.

2Beft Feliciana, Barifb im füroftl. Theile bee Ctaates Louifiana, umfaßt 480 engl. Q. Dr. mit 10,491 E. (1870), bavon 77 aus Deutschland und 2 in ber Schweig geboren; und 8915 Farbige; im 3. 1860: 11,671 E. Der Boten ift wellenformig und fruchtbar. Bauptort: St. Francieville. Republit. Majoritat (Brafirentenwahl 1872: 1036 St.).

Befficlb, Townfhips in ben Ber. Staaten. 1) In Illinois: a) in Clarte Co., 1166 C.; b) in Bureau Co., 1396 C. 2) In Fanette Co., Jo m a; 1768 C. 3) Mit gleichnanigem Bostverfe in Sampten Co., Maffaduffete, 6519 E. 4) In Dorge Co., Dinnefota, 342 E. 5) Dit gleichnamigem Boftvorfe in Union Co., Dem Berfen, 2314 E. 6) 3u Rem Port : a) mit gleichnamigem Boftverfe in Chautaqua Co., 3645 E.; bas Boftvorf bat 3(NN) E.; b) in Richmend Co., 4905 E. 7) In Gurren Co., Rorth Carolina; 800 G. 8) In Obie: a) in Merina Co., 1023 E.; b) in Merrow Co., 1322 E. 7) Borough in Tiega Co., Bennfplvania; 912 E. 10) In Orleans Co., Bermont; 721 E. 11) In Bisconfin: a) mit gleichnamigem Boftvorfe in Marquette Co., 534 E .; b) mit gleichnamigem Dorfe in Gaut Co., 1230 E.

Befffield, Befterf in Samilten Ce., Indiana: 608 G.

Wefifield, Glug in Daffacufette, entftebt burch bie Bereinigung bes Rorth., Dittele. und Beft. Brand und muntet nabe Springfield in ben Connecticut River.

Weft Findley, Township in Washington Co., Bennsplvania; 1471. Weft Fitchburgh, Bostvorf in Worcester Co., Wassachusetts. Bestsord. 1) Bostvorf in Wintham Co., Connecticut. 2) 2) Townsbip mit gleichnamigem Boftvorfe in Dioblefer Co., Daffachufette; 1803 E. 3) Townfbiv in Otfego Co., Dem Port; 1300 G. 4) Townfbip in Chittenten Co., Bermont; 1237 E. 5) Townibipe in Bieconfin: a) in Derge Co., 1341 E.; b) in Richland Co., 801 E.

2Beft Fort. 1) Townfbip in Bafbington Co., Artanfas; 1243 C. 2) Townfbipe in Joma: a) in Frantlin Co., 285 E.; b) in Monona Co., 54 E.

Beft Fort of Joy, Township in Marison Co., North Carelina; 746 E.

Beft Forborough, Boftcorf in Rerfolt Co., Daffachufetts. Beft Frantlin, Boftborf in Bracferd Co., Bennfplvania.

Weft Galena, Townfbip in 30 Davieg Co., 31linois: 591 G.

Beft Gallatin, Townsbip in Gallatin Co., Territorium Diontana; 221 G.

Beft Garbiner, Townfbip in Rennebec Co., Daine 1044 E.

2Beft Wirard, Dorf in Grie Co., Benniplvania.

Beft Gloucefter, Boftverf in Brovibence Co., Rhobe 38lanb.

Beft Gofben, Townfbip in Chefter Co., Benniplvania; 944 G.

Beit Wouldsborough, Boftverf in Dancoc Co., Main e. Beft Grandy, Boftverf in Hartford Co., Connecticut. Beft Grandille, Boftverf in Hampton Co., Waffachufetts.

Beft Greenfield, Boftvorf in Garatoga Co., Dem Dort.

Beft Greenwich, Townfbip in Rent Co., Rt bobe 36 lant; 1133.

Beft Groton. 1) Boftborf in Dittelefer Co., Daffadufette. 2) Boftborf in Tompfins Co., Rem Dort.

Benhampton. 1) Townfhip in Sampfbire Co., Daffacufette; 587 G. 2)

Townibip in Burlington Co., Dem Berfen; 1369 G.

Beft Ganover, Townibip in Dauphin Co, Bennfplvania; 1644 G.

Weft Bartford. 1) Townfbip mit gleichnamigem Boftborfe in Sartford Co., Connecticut; 1533 E. 2) Boftborf in Binbfor Co., Bermont.

Beft Bartland, Boftverf in Bartford Co., Connecticut.

Beft Barmid, Boftrorf in Barnftable Co., Dlaffacufette.

Weft Gaben. 1) Boftborf in Rem Baven Co., Connecticut. 2) Townfhip in Rutland Co., Bermont; 713 G.

Beft bemled, Township in Montour Co., Pennfplvania; 396 E.

Weft Dempfield, Township in Lancaster Co., Bennfylvania; 3688 C. 2Best Bennepin, Dorf in Bureau Co., Illinois. West Bobolen, Township und Bostrorf in Gurjon Co., New Berfen; 4132 C.

Befindien (engl. West-Indies) ift ber Wefammtname ber 4 großen und etwa 1000 fleineren Infeln, welche zwifden Nort- und Gubamerita gelegen, fich ven ber Rufte Floriba's nach ber von Beneguela erftreden, foraf fie zwifden 100 und 280 nortl. Br. und 440 und 67° mefil. Lange liegen. Man unterscheitet gewöhnlich 3 Gruppen: Die Lucapas. ober Bahama-Infeln, bie Großen Antillen und bie Rleinen Antillen ober Raraibifden Infeln. Die Babama-Infeln befteben aus 14 größeren und gablreichen fleineren Infeln (gegen 500), hauptfächlich Rorallenbildungen, find taber niebrig und flad, taum mit Pflangenerte beredt und meift unbewohnt. Bu ben Großen Antillen gehören Cuba, Batti ober Canto-Domingo, Porto-Rico und Jamaica (f. b.). Die Rleinen Untillen (Windward Islands) bestehen aus einer langen Reihe von Infeln, von Borto-Rico bie jur Mandung bee Drincco. Die "Leeward Islands" an ber Rufte ber Republik Benezuela, umfassen die Inseln Margarita, Tortuga, Curação und andere, fleinere Inselen. Mit Ausnahme der nördlich gelegenen Bahamas liegen diese Inseln in der tropischen Zone; die Site auf denselben wird aber durch die langen Nächte, die Secwinde und auf manden burd bie Bobe ber Berge gemilbert. Die Gebirgelanbicaften ber großeren Infeln baben ein miltes Rlima; tie Tieflanbicaften find jebech meift ungefund und tem Gelben Bieber ausgesett. Benn lange Beit Rortwinde weben, fo biltet fich mitunter Gie; Schnee fallt jeboch niemals. Dan unterfcheitet eine trodene und eine naffe Jabres;eit. Die Juseln find wegen ihrer mannigsaden Produste für den handel von greßer Wicktigkeit. Sie liefern Zuderrohr, Kassee, Biment, Platanen, Bananen, Ananas, Pams, Bataten, Mais, Maniec, Cacao, Tabat und Baumwelle, Farbehölzer, Indigo, Cechenille, Süßbolz, Arrowroot, Jugmer, Jalap, Jpecacuanha, Dahagenh u. f. w. Sausthiere giebt man wenige, ausgenommen Comeine. Ben milten Thieren und Reptilien finden fich Schreine, Affen, Raimane und Chlangen; Schiltfreten und Fifde find reichlich verhanden. Much Flominges, Papagaien und Relibris fint baufig. In Dienge finten fich Dicetites, Toufentfügler, Storpionen und Ameifen. Gingeborene Judianer gibt es feit Langem nicht mehr; nur auf St. Bincent und Trinibat finten fich Refte ber Urbevollerung. Bur Beit ihrer Entbedung waren bie filblichen von ten friegerifden Karaiben, bie norblichen Infeln von ten Arramaten bewebut. Die jebige Bevolferung bilten Europaer und Reger, nebft Dlifcblingen; außerbem Rulis (importirte Mongolen). 3m Gangen murten von 1843 bis 1866: 191,076 Rulis eingeführt. Auf ten britifden, banifden, bollantifden und frangefifden Befitungen ift bie Chaverei abacidafft: in ben fpanifden ift ibre Aufbebung in Ausficht geftellt, aber bie jest (1874) nicht burdigeführt. In Bezug auf bie politifche Gintheilung geboren fammtliche Infeln 23.'s, mit Anenahme von Balti und ber ju Beneguela geberenten Infel Diarga. rita, ale Colonien zu eurepaifden Ctaaten: Cuba und Perto-Rico (2327., g. D. Di. mit 2,060,870 E.) ju Spanien; Jamaica, tie Bahamas, tie Rleinen Antillen (594 D .. Dt. mit 1,062,077 E.) ju England; Martinique, Guateleupe unt Depentengen (47,00 D. M. mit 306,244 E.) zu Frantreich; Eurogas, Aruba, Et. Martin, Benaire, Et. Euflade, Saba (17,11 D.M. mit 36,161 E.) zu Hollant; Et. Ereix, Sen. Et. Ibemas und Et. John (5,12 D.M. mit 37,821 E.) zu Dänemart; Et. Barthélemy (0,112 D.M. D. M. mit 2898 E.) ju Gd meten.

Weft Befferson, Boftborf in Matifen Co., Dhio.

Beft Berfen, Townfbip in Start Co., 3 [linois; 1315 E.

Befifill, Boftrorf in Green Co., Rem Dort.

Beft Rillingly, Boftborf in Bintham Co., Connecticut.

Beft Lafagette, Boftberf in Coffecten Co., Dbio.

Beft Lampeter, Township in Lancafter Co., Bennfplvania; 1760 G.

Befiland, Township in Guernsch Co., Dhio; 889 E.

Beft Laurens, Boftberf in Otfego Co., Rem Dort.

Weft Lebanon. 1) Boftborf in Barren Co., Intiana. 2) Boftborf in Graf. ten Co., new Sampfbire. 3) Boftborf in Banne Co., Obio. 4) Boftborf in Intiana Co., Benniplvania.

Weft Levant, Boftberf in Benobscot Co., Daine. Beft Lenden, Boftvorf in Lewis Co., New Dort.

Beft Liberty. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe, Sauptort von Dorgan Co., Rentudy; 1635 G. Das Boftberf bat 142 G. 2) Boftborf in Jay Co., Inbiana.

Weft Lincoln, Townfhip in Logan Co., 31linois; 3053 E. Weftlothian, f. Linlithgow.

Weft Mahonting, Townsbip in Indiana Co., Pennsplvania; 1131 E. Weft Manchester, Townsbip in Port Co., Pennsplvania; 1824 E. West Manheim, Townsbip in Port Co., Bennsplvania; 1147 E.

Weft Martborough, Townfhip in Chefter Co., Bennfplvania; 1189 E.

Weft Martinsburg, Boftvorf in Lewis Co., Dem Dort. Weftmeath, County in ber irifden Broving Leinfter, umfoft 708 engl. D .- M. mit 78.416 E. (1861). Das land ift wellenformig, bat fruchtbare Biefen und Meder und ift von Geen und Stuffen wohl bewaffert. Ben letteren find ter Channon, Broena und Bauptbefdaftigung ber Bewohner ift Biebgucht, Leinweberei, Corfgraberei und Banbel. Der Sauptort ift Dullingar, an tem Royal-Canal und ber Beftbahn gelegen.

Beft Medfard, Boftborf in Mittlefer Co., Maffadufetts. Beft Medway, Beftorf in Norfolt Co., Maffadufetts,

Weft Menbon, Dorf in Dionroe Co., Rem Dort.

Beft Meredith, Boftvorf in Delaware Co., New Yort. Beft Meriden, Boftvorf in New haven Co., Connecticut.

Weft Middlefer, Berough in Mercer Co., Bennintvania; 888 E.

Weft Middletown, Boitverf in Wafbington Co., Bennfplvania. 26:ft Milford, Townfhip in Baffaic Co., New Jerfen; 2660 C.

1) Boftborf in Caratega Co., Rem Dort. Queft Milton. 2) 23. . M. cter Ritton, Boftborf in Diami Co., Obic. 3) Boftborf in Union Co., Bennipt. vania. 4) Boftborf in Chittenben Co., Bermont.

Beft Minet, Boftborf in Anbroscoggin Co., Daine.

Wefiminfier. 1) Boftborf in Bindbam Co., Connecticut. 2) Boftborf und Sauptort von Carroll Co., Marhland. 3) Township mit gleichnanigem Bost-borfe in Bercester Co., Massachusette; 1770 C. 4) Township mit gleichna-

migen Boftborfe in Bintham Co., Berment; 1238 G.

Beftminfter:Abtei wird bie St. Betere. Collegiattirche in London, nach bem Statttheil Beft minft er, in welchem fie liegt, genannt. Urfprünglich erbaute Ronig Gebert von Effer auf bem Blat, mo jest bie Abtei fteht, eine Rirde, an beren Stelle von Ebuard bem Betenner (von 1050-1065) eine neue und größere errichtet murte. Ter jetige Bau murbe von Deinrich III. (1245) begennen und Chor und Onerschiff 1269 eröffnet. 3m 18. Jahrh. murbe bie Rirche von Chriftopher Bren restaurirt, und ber obere Theil ber beiben Beftthurme (225 F. b.) erbaut. Die Rathebrale bat bie Beftalt eines lateinischen Areuzes; bie größte Lange ber Rirde, einschließlich ber öftlich ongebauten Rapelle Beinrich's VII., beträgt 530 F.; bie Querfchiffe find 203 F., bas Sauptichiff 166 F. lang, 34 f. breit und 102 F. bod, bas Cher 156 F. lang. Bon bem Meuferen ber Abtei ift zu ermabnen bie nordliche, altefte Fagade bee Querfdiffes und bie westliche mit einem Bortal, welches bie zwei obenerwähnten Thurme zu beiben Seiten bat. Bon ber westl. Façabe aus gelangt man in die "Dean's Yard" und die Kreuzgänge, von da ans durch ein reichverziertes Portal in bas achtedige Rapitelhaus, in welchem bas Engl. Parlament ren 1377 bis gur Beit Ebuarb's VI. tagte. Durch bas weftl. Bertal gelangt man in bas Innere bee Bebanbes und zwar in bas von hoben Bfeilern getragene Dittelfdiff mit feinen Geitenfchiffen. Bier find bervorzuheben bas von Blore 1848 vollentete Chor, ber Altar mit feinem, in Gladmofait von Salviati ausgeführten Bemalte, verfciebene Dentmaler aus ber engl. Befdichte, barunter bas bes Ronigs Gebert. Die Benfter ber verschiebenen Chiffe enthalten Glasmalereien, meiftens aus neuerer Beit. Die B. A. ift bie Rubmeshalle Gregbritanniens. 3m fübl. Querichiff befindet fich ber berühmte "Poets' Corner" (Poetenwintel) mit ben Dentmalern, Buften und Gruften von Droben, Benj. Jonfon, Comund Spencer, John Dilton, Chatespeare, D. Golbsmith, Bantel, Abrifon u. A.; ebenfo befinden fich in ben verschiedenen Geitenschiffen und Rapellen eine große Angabl Dentmaler ber berborragentiten Berfonlichteiten Englante.

Wefiminfier Galle (Westminster-Hall) ift ber Saupteingang und bie Borballe ju bent Barlamentegebaute in London. 3hre Lange beträgt 240 &., ihre Breite 68 F. und ihre Bobe 42 &. Rachbem bie Balle 1291 abgebrannt mar, murbe fie 1397-1399 nach ber

Blanen S. Bevely's wiederaufgebaut. Aus ber Balle führen Gingange in bie bodften Civilgerichtebofe Englands. Die Salle felbft mar ber Coanplay vieler tentmurtigen Ereigniffe bee Landes; fie biente allen Ronigen, bis auf Georg IV. jur Arenungballe. Rarl I. murbe bier jum Tobe verurtheilt, Crommell jum Protector erflart; auch murben hier eine große Angabl ber merfmurbigften Sochverrathe. und anderer Staateproceffe (aulent 1806 gegen Port Dletville) verhantelt.

Wefiminfter Beft, Boftborf in Wintham Co., Bermont; 1306 C. Weft Montoc. Townfbip in Demego Co., Dem Dort; 1304 E.

Weltmore, Townfbip in Orleans Co., Bermont: 412 G.

Weftmoreland, County im nordweftl. Theile von England, umfaßt 752 engl. D.: Di. mit 65,005 E. (1871), ift fast burchgangig von Gebirgen burchzogen, welche fic im Belvellyn ju 3055 F. erheben. Bwijden ten Gebirgen ziehen fich lange Streden Moorland bin; boch find bie Uferlandschaften ber beiben Bauptftröme, Rent und Eren, febr Das Klima ift milb; ber Boben eignet fich vorzugsweife zur Biebzucht. Sauptort ift Mpplebn.

Wefimoreland, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m fübrefil. Theile bes Staates Bennfplvania, umfagt 1000 engl. D. . D. mit 58,719 E. (1870), taven 1105 in Deutschland und 32 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 53,736 E. Der Boten ift bergig und bugelig, im Allgemeinen frudtbar. Sauptort: Greensburg. Republit. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 693 Ct.). 2) 3m oftl. Theile bee Ctaates Birginia, umfaßt 170 D .- DR. mit 7682 E., taven 3 in Deutschland geberen; im 3. 1860: 8282 G. Der Boten ift im Allgemeinen frudtbar. Sauptert: BBeftmorelant. Republit. Majoritat (Brafitentenmahl 1872: 225 Ct.). Befimoreland. 1) Town fbip in Chefhire Co., Rem Sampfbire; 1256 E.

2) Townfhip in Oneiba Co., Dem ?) ort; 2952 G. 3) Boftborf und Sauptert ron Bestmereland Co., Birginia.

Weft Rantmeal, Temnibip in Chefter Co., Penninfvania; 1070 E. Waffachnie, Townibip in Cfier Co., Maffachnietts; 2086 E.

Weft Remton. 1) Townfbip in Ricollet Co., Dinnefota; 703 G. rongh in Bestmereland Co., Bennfplvania; 992 G. 3) Boftdorf in Dittlefer Co., Daffadufette.

Befi Rorfolt, Boftvorf in Litdfielt Co., Connecticut.

Weft Nottingham, Lownship in Chester Co., Pennsplvania; 879 E. Weston, Townships und Bostdörfer in ten Ber. Staaten. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Fairfielb Co., Connecticut; 1054 C. 2) Townfhip in Aroostoel Co., Maine, 394 C. 3) Townfhip, mit gleichnamigem Postberfe, in Midtlefer Co., Massaufetts; 1261 E. 4) Township mit gleichnomigem Bostdorfe am Missauri Niver, in Blatte Co., Missauri; 2453 E.; das Postvort hat 1614 E. 5) Township in Isbussen Co., Rebraska; 192 E. 6) Bostdorf in Somerict Co., New Jersey. 7) Township mit gleichnamigem Bostdorfe in Wood Co., Ohio; 1833 E. 8) Township mit gleichnamigem Bostdorfe in Winter Co., Bermont; 331 E. 9) Postdorf und Hauptert ven Lewis Co., Beft Birginia; 1111 C. 10) Townfhips in Bisconfin: a) in Marathen Ce., 265 E.; b) in Clart Co., 500 E.; c) in Dunn Co., 339 E.

Beft Orange, Townfhip in Effer Co., Rem Berfen; 2106 G. Beft Offippee, Beftrorf in Carrell Co., Rem Dampfbire.

2Befi Benn, Townfbip in Sounttill Co., Bennfplvania; 1980 G.

Beff Bennsborough, Tomnibip in Cumberland Co., Benniplvania; 2180 G.

Beft Berry, Townfbip in Suprer Co., Bennfylvania; 585 E. Beftphalia, Townfbip in Clinton Co., Michigan; 1499 E.

Weil Bifeland, Tomnfbip in Chefter Co., Bennfplvania; 1201 E. 28ci Bife Run, Tomnfbip in Bofbington Co., Lennfplvania; 1252 E.

Beft Bittsburg, Dorf in Allegbany Co., Bennfplvania. Weft Bittsfielb, Boftvorf in Bertibire Co., Daffadufetts Beft Bittston, Derf in Luzerne Co., Bennfplvania. Beft Blains, Boftvorf und Dauptort von howell Co., Miffonri; 130 C.

Befi Blymouth, Bostrorf in Grafton Co., New hampfhire. Befi Boint. 1) Die Militäratabemie ber Ber. Staaten, liegt in Orange Co., Rew Port, am rechten Ufer bes hubson, 52 engl. M. von ber Stadt New York. Geine Lage machte B. B. jur Beit bee Revolutionefrieges ju einer wichtigen Position ber Ba-

Die Mabemie, im 3. 1802 gegrundet, ift von Stein gebaut, 275 F. lang, 75 F. breit und 3 Stodwerte bod; in ibrer Rabe liegen Barraden, welche gur Aufnahme von 250 Cabetten eingerichtet fint, ein grofice Steingebaute fur Cavallerieubungen, ein Laboratorium, Obfervatorium, Ravelle, Lagareth, Speifefale und Officieremobnungen. in ber Rachbaricaft ber Atabemicaebaute befinden fic viele Merfwurbigfeiten aus bem Revolutions und Mexicanifchen Rriege. Am Ufer bes Bluffes erhebt fich bas, aus weißem Marmor, auf Roften bee Cabettencorps errichtete Dentmal Rosciufto's; bie Ruinen ber Forte Clinton, Butnam, Bebb und Bollos befinden fich in ber nachften Umgebung. bem gegenüberliegenden Ufer bee Subjen ficht bas "Robinson House", welches von Arnolb (f. b.) jur Beit feines Berrathes bewohnt murbe. 2B. B. ift ber Atabemie, feiner biftorifden Erinnerungen und namentlich feiner reigenten Lage megen, ein vielbefuchter Sommeraufentbalt; eine Ungabl guteingerichteter Botele liegen in ber unmittelbaren

Umgebung. 2) Boftborf in Drange Co., New Yort; 942 E. Beft Point, Town fhips und Boftbörfer in ten Ber. Staaten. 1) Boftborf in Calaveras Co., California. 2) Boftborf in Troup Co., Georgia; 3) Townfhip mit gleichnamigem Dorfe in Stephenfon Co., Illinois; 4) 3n Indiana: af Townibip in Bhite Co., 611 E.; b) Boftborf in Tippecanoe Co.; 246 E. 5) In Jowa: a) Township in Butler Co., 320 C.; b) Townfhip und Boftborf in Lee Co.; 1894 G. Das Politerf bat 794 G. 6) Boft : borf in Lewndes Co., Diffiffippi; 1392 E. 7) Tomnfbip in Ring William Co., Birginia; 2193 E. 8) Township in Columbia Co., Wieconfin; 949 E.

Beftvort. 1) Townfbip mit gleichnamigem Poftborfe in Fairfield Co., Connecticut; 3361 E. 2) Townibip in Lincoln Co., Dlaine; 699 G. fbip mit gleichnamigem Boftborfe in Briftol Co., Maffacufetts; 2724 E. Townfhip in Bope Co., Minnefota; 238 G. 5) Stadt in Jadjon Co., Dif. fouri, bat 1095 E. und wird in 4 Begirte (wards) eingetheilt. Das Township bat 1051 E. 6) Boftborf in Clinton Co., Benninlvania. 7) Townibip in Dane Co., Bisconfin; 1589 E.

Beftport, Blug im Staate Dl a fa du fette, ergießt fich in Briftol Co. in ben Atlan-

tifden Dcean.

Befipreußen, f. Breußen.

Beft Brovidence, Townfbir in Betfort Co., Bennfplvania: 970 G.

Beft Quobby beab. Landzunge im 2B. bes Ginganges gur Baffamaguoben Bab.

Befiralia, Township mit gleichnamigem Dorfe in Montgomery Co., Ranfas; 1117 Das Beftborf bat 104 E.

Beft River, Township in Rantelph Co., Inbiana; 1612 G.

Befromifches Reich ober Occibentalifdes Reich, im Gegenfat jum Dft. romifden ober Byjantinifden Reide, f. Rom und Remifdes Reid.

Weft Roxburn, Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Rerfelt Co., Da affachu. fette; 8683 G.

Beft Rumney, Boftborf in Grafton Co., Rem Sampfbire.

Beft Ruft, Boftverf in Monroe Co., Rem Dort.

Beft Rujhville, Boftvorf in Fairfielt Co., Dbio; 115 G.

Beft Rutland. 1) Boftborf in Borcefter Co., Daffacufette. 2) Boftborf in Rutland Co., Bermont.

Beft St .: Baul, Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Datota Co., Dinne. fota, am Diffiffippi River, gegenüber ber Ctabt Ct. Baul; 1103 G.

Beft Salem, Townfbip in Mercer Co., Bennfplvania; 2082 E.

Beft Sand Late, Boftvorf in Henffelaer Co., Rem Dort.

Beft Sandwich, Besteorf in Barnstable Co., Massachusetts. Best Scituate, Besteorf in Plomouth Co., Massachusetts. Best Seneca, Township in Erie Co., New Yort. Best Sparte, Township in Livingston Co., New Yort; 1214 E.

Beft Springfield. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Bampben Co., Daffadufette; 2606 E. 2) Boftborf in Grie Co., Bennfplvania.

Beft Stafford, Boftverf in Tolland Co., Connecticut.

Beft Stodbridge, Township mit gleidnamigem Boftberfe in Bertibire Co., Da ffa dufette; 1924 &

Beft Stadhalm, Boftborf in St. Lawrence Co., Rem Dort.

Beft Gutton, Bofterf in Borcefter Co., Da affachufette.

2Beiltown. 1) Boftborf in Drange Co., Rem Dort. 2) Townfbip in Chefter Co., Bennfplvania; 818 G.

Weft Townfend, Boftborf in Dittlefer Co., Da affacufetts.

Beft Tray, Boftvorf in Albany Co., Dew Dort.

Weft Turin, Township in Lewis Co., New Yort; 2111 G.

Weft Union, Townfhipe und Boftberfer in ben Ber. Staaten. 1) Townfhip mit gleichnamigen Boftborfe, tem Sauptorte von Favette Co., 3 om a; 2032 G. Das Politorf hat 1480 E. 2) Township in Torb Co., Minnesota; 307 E. 3) Positorf in Steuben Co., New Yort; 1264 E. 4) Bostorf und Sauptert ven Atams Co., Dhio; 486 E. 5) Township mit gleichnamigem Bostorfe, bem Saupt ort ven Dobbritge Co., Beft Birginia; 1128 G.

Beft Ban Buren, Township in Ya Grange Co., Indiana.

Weftville, Townihips und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf in Dale Co., Alabama; 1014 E. 2) Postderf in Rem haven Co., Connecticut. 3) Postdorf und hauptort von Simplen Co., Mississippi. 4) Postdorf in Gloucester Co., New Jersey. 5) In New Port: a) Township in Franklin Co., 1658 E.; b) Postdorf in Otscao Co. 6) Postdorf in Champaign Co., Ohio. 7) Townfbip in Matheme Ce., Birginia; 2476 C. 2Beft Biucent, Townibip in Chefter Co., Bennfplvania; 1256 C.

Weft Birginia, ein Julanbftaat ber Ber. Ctaaten von Amerita, liegt gwifden 400 38' (ohne ten fog. "Pan-Handle", einen langen fdmalen Lantftrich, ter ter fich im 2. bes Staates gwifden Dhio und Bennfplvania bineinerftredt, nur bie 390 40') und 370 nertt. Er., und 77° 36' und 87° 45' mestl. E. von Greenwich; ber Flaceninhalt beträgt 23,000 engl. D.-M. ober 14,496,000 Ueres. Im R. grenzt W. B. an Pennsplvania, im RB. an Dbic, im CB. an Rentudy, im G. und D. an Birginia und im ND. an Marpland. Die Bevöllerung betrug nach bem Cenfus von 1870: 442,014 Ropfe, barunter 17,980 Farbige, gegen 376,688 im 3. 1860, und 302,313 im 3. 1850. Ben biefen 442,014 Bewehnern bee Ctaates waren 424,923 in ben Ber. Staaten, 5232 in Deutschland, 325 in ber Someig und 59 in Defterreich geboren. Der Reft vertheilte fich auf bie übrigen europaifden ganter und Britifd-Umerita.

In orographifder Begiebung gebert 23. B. gu ber großen Thalregien, welde burch ten Wafferlauf bee Deiffiffippi und feiner Debenfluffe gebiltet mirb, intem tie meis ften feiner Fluffe in ten Dbio munten, ter auf ungefahr 300 DR. bie N Weftgrenge tee Staates bilbet, mabrent ber Sauptzug ter Allegbanies bie Baffericheite zwifden tem Dif. fiffippi-Thal und bem Atlantifden Ocean barftellt. Weftlich von ten Alleghanies gieben fich jablreiche, turge, parallel laufente Bergfetten bin, von benen bie bebeutentften bie Botte. ober Dibtle., tie Barm Spring. und Jadfon's River : Dloun. tains find. Die weftlichfte biefer in ununterbrodener Reihe fid bingiebenten Webirgs. fetten find tie Laurel . Dlountains mit ihren Ausläufern, ben Green brier . und Flat Top - Mountain 6. In Randolph Co. fenten Die Greenbrier-Menntains einen Bobengug nach ben Alleghanice, von venen eine Reihe unter einanter paralleler Bergfetten fich abzweigen, welche in ibrem Laufe bem Zuge ter Allegbann. Mountains folgen und unter ben Namen Rich., Midble., Chaver's., Cheat-und Ballen. Mountains befannt find. Die Great Flat Top. Meuntains fen. ben ebenfalls einige Zweige nach Dt. und DE., welche ale Bhite Dat. Dieun. Die in tem Beten ven 2B. tains und Barter's Ribge unterfchieben merten. B. verherrichenten Mineralien find verzugeweife Riefelfalge, Aluminate eter reiner Lebm, Mergel, Ralt, Magnefia und Cifen, welche Stoffe infolge ber großen Uneben-beit ber Bobenoberflache fich vielfach vermifchen. Go vereinigen 3. B. Die Alluviallanbereien, welche fich burch Abidmenimung ber fewehl naber ale entfernter liegenten Sugel gufammengefest haben, auf medanifde und demifde Weife jebe Art von Mineralien, und bebingen baburd Die fo reiche Begetation biefes Ctaates. Diefer Beben, melder in feiner Machtigleit von 2-30 und 40 F. medfelt, erzeugt ausgezeichnetes Nutbelg (Giden, Ballnug, Sidory u. f. m.), und jene Ernten, weburd 2B. B. fo ausgezeichnet ift, und übertrifft, intem er auf einem Untergrunde ben buntelfarbigem Lebm und fructbarem Then ruht, an Austaner ten fcmargen humus ter westlichen Brairien. Die greite Bobenart ift in ben meiften gallen ein Erzengnif berjenigen Westeinsschichten, welche auf biefem Untergrunde vorherrichen, mit einer ftarten Beimifchung ter oben ermabnten Botenbilbungen. Be weiter man von ben Cbenen und nieberungen aus nach ben bober gelegenen Landichaften emporfteigt, befto weniger gemifcht und gefarbt ericeint ber Boben: ber Solareichtbum ift nicht mehr fo mannigfaltig und in ben mulbenartigen Thalern weniger reich-Benn bie Spiten ber Bugelfetten icarf zugefpitt und febr eng fint, fo fiont man bereits nur einige Boll tiefer, unter ber oberen Ertfrume, auf ben nadten, fteinigen Felfen; find jeboch bie Ruppen ber Berge und Bugel flach ober wenig abbangig, bann finbet nian einen tiefen, fruchtbaren Boren, welcher mit nur gang vereinzelt fiebenten Musnahmen bie gleichen werthvollen Bolgarten und Diefelben reichen Ernten bervorbringt, wie ber Alluvialboben in ben Thalern und Rieberungen. Biele ber beften Farmen, umgeben von Dbitaarten, Bemufefelbern, Biefen und nie verfiegenden Quellen ausgezeichneten Baffers, werben febr baufig auf Boben angetroffen, welche 150-300 F. über ber Thalfoble liegen. 3n benjenigen Begenben bes Staates, mo tafelfermige Lanbereien nur ausnahmemeife angetroffen werben, zeigt bie Bobenoberflache jum großen Theil wellenformige Chenen, welche, abgefeben von ihrer großartigen Bewaldung, ben Reifenden in Die weiten Brairien von Minois und anderen westlichen Staaten verfegen, ba fich Diefelben, Die Bugefreiben entlang, meilenweit in Die Breite und gange bingichen, mit einer taum bemertbaren Bobenerbobung, jeboch boch genug um ale Baffericheite tienen zu tonnen. Im Uebrigen abneln tie geologischen Kormationen biefee Staates im großen Gangen benen ber meftlichen Theile von Birginia und geboren ebenfalls bem Appallachifchen Guftem an, welches an feiner Befigrenge in bas Diffiffirpifpften übergebt.

Der Mineralreichthum von B. B. ift febr bebeutent. Ungeheure Roblenfelber erftreden fich, mit nur menigen Musnahmen, in nabegu borigental gelegenen Schichten ober in nur wenig wellenformig gestalteten Flogen, burch ben gangen Ctaat. B. enthalt in ber That ungefahr ein Dreizebntel bee gesammten Roblenareals aller Staaten und Territorien. In Ritdie Co., 14 Dt. füblich von bem Stattden Cairo, finbet fich ein großes Lager von reinem Asphalt (erstarrtes Betroleum), welches eines ber interef. fanteften Naturmunter biefes Staates bilbet. Galg ift bas zweite Mineral, welches in uneridorflicen Mengen verbanten ift; im 3. 1870 maren allein im Ranamba River-Thale 9 Salgmerte in Thatigfeit, welche, einschlieflich bes Grund- und Bobenwerthes, gufammen ein Kapital von 500,000 Dollars repräfentirten und burchfchnittlich 160,000 Bufb. Galg monatlich lieferten, melde, ben Bufb. ju 50 Cente gerechnet, einen Berth von mindeftens 960,000 Dollars jahrlich barftellen. Gifenerge find in bebeutenten Daffen und aablreichen Barietaten vorbanten. Betreleum fintet fich ebenfalls in großen Diengen. Die übrigen in biefem Staate vorbandenen, nupbaren Mineralien find: Antimon, Alaun, Raltsteine und plaftifche Thone ber feinften und beften Qualitat. Bablreich find auch bie Mineralquellen, vorzugemeife Schwefelquellen, welche unter verfcbiebenen Namen befannt

find und vielfach benutt merben.

Bewäfferung everhältniffe. Der Sauptfluß M. B.'s ift ber Dhie, welcher, 300 engl. M. lang, bie westlt. Grenze bilret und schiffbar ift. Der ebenfalls schiffbare G reat Kanawba, welcher, burch ben Zusammenfluß bes Rew und Grenbrier River in Raleigh Ce. gebilbet, bas Land von GD. nach AB. burchftrönt, mündet bei Beint Pleasant in ben Dhie. Der Gunyanbotte River entspringt in Wooming Co., bewässet ben sidwestlt. Ebeil bes Landes und mandet bei Guyanbottet, Cabell Co., in ben Dhio. Der in Upshur Co. entspringende Monongabela River fliest nördlich und verläft in Monongalia Co. ben Staat. Seine Rebenflusse sind ber Youghioghenh und ber Cheat River.

Die tlimatif den Rerbaltniffe find angerft gunfig; es berrfot eine gemäßigter Temperatur ohne ibermägige Site ober ftrenge Ralte. Der Regenfall vertheilt fich in einer bem Bacethum ber Pflangen febr vertbeilbaften Weife liber ben Staat; gangliche Miff-

ernten, infolge von Ueberfluß ober Mangel an Feuchtigfeit, find unbefannt.

Wirthschaftliche Verhältnisse. Nach bem Census von 1870 gab es in tiesem Zahre im Ganzon 8,528,394 Acres Farmland, worunter 2,580,254 A. unter Cultur waren. Die Gesammtanzahl ber Farme betrug 39,778, welche einen Werth von \$101,604,381 repräsentirten; ber Werth ber Karmgeräthschaften und Maschinerien belies sich auf \$2,112,937. Die Ernte im 3. 1872 betrug 9,905,000 Buss. Wa is von 347,543 Acres, im Werthe von \$5,447,750; 2,712,000 B. Weizen von 263,300 M., im W. von \$3,878,160; 278,000 B. Roggen von 20,592 A., im W. von \$244,640; 2,341,000 B. Hafer von 97,136 A., im W. von \$889,580; 53,500 B. Gerk von \$53,680 A., im W. von \$50,825; 61,000 B. Und weizen von 4552 A., im W. von \$53,680; 833,000 B. Kartossellen von 12,815 A., im W. von \$499,800; 2,300,000 Bpb. Tabas von 4000 A., im W. von \$250,700, und 173,000 Tonnen Hen von

C.-P. XI.

188,043 A., im B. von \$2,866,610. Diese Ernten hatten einen Gesammtwerth von \$14,181,745. Der Biebstand B. B.'s 3öhlte im Jan. 1873: 103,600 Pferde, im W. von \$6,930,840; 2300 Maulesel, im W. von \$193,821; 235,500 O ofen, im B. von \$5,807,430; 120,700 Wildtübe, im B. von \$3,596,860; 561,000 € daje, im B. von \$1.499,472; 351,000 € dweine, im B. von \$1.258,728.

Das Industriewesen bes Staates ift noch einer bedeutend größeren Entwidelung fabig und fieht nur ber Berftellung gabireicherer und bequemerer Bertehrs- und Transportwege entgegen, um eine, ben hilfsquellen bes Lanbes entsprechente Stellung einzunehmen. Die hauptsächlichsen Industriezweige, beren Berth und bie babei beschäftigten Arbeiter, gibt folgente Tabelle nach bem Eenlus von 1870:

| Induftriezweige.                   | Ctabliffements. | Arbeiter. | Werth ber Prebutte |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Rutiden und Bagen                  | 50              | 243       | \$303,690          |
| Alcibungeftude                     |                 | 291       | 399,049            |
| Rectificirtes Roblenel             |                 | 82        | 432,650            |
| Baffer                             |                 | 549       | 488.476            |
| Dablmübiprotufte                   |                 | 179       | 2,239,799          |
| Coniete- und Balgeifen             | 9               | 1,498     | 4,025,620          |
| Befdnittene und gefdmietete Ragel  | 8               | 1,156     | 4,665,000          |
| Blodeifen                          |                 | 317       | 577,200            |
| Bußeifen                           | 16              | 148       | 291,972            |
| Bugeiferne Defen u. a. Begenftante | 8               | 137       | 274,100            |
| Werbereiprobutte                   |                 | 328       | 840,345            |
| Bauhola                            |                 | 1,156     | 1,344,512          |
| Gala                               |                 | 661       | 1,507,605          |
| Tabat und Cigarren                 |                 | 177       | 268,348            |
| Bollwaaren                         |                 | 250       | 370,191            |

Nach ben Abschüngen ber Steuerassessern betrug 1870 ber Werth bes fleuerpflichtigen Eigenthums \$140,538,273, ber wirtliche Werth murbe auf \$190,651,491 kezisser; auch etaatsseueru wurden in bemselben Jahre \$734,722, an Counthsseuern \$555,885 bezaht. Die gesammte Staatss in dem 1874 noch in die bes Staats Virginia eingeschlieser, die Schulden der Counties und Townships beliesen sich auf \$561,767. Die Ausgaben in dem, mit dem 30. Sept. 1872 endenden Rechnungsjahr beliesen sich auf \$586,781.90, die Ein na h m en auf \$741,556.16, wovon der Staat dem allgemeinen Schulsend \$273,180.66 schulder, sodas am 1. Okt. 1872 in dem Staatsschaft \$10,271.37 verblieden.

Das Unterrictwe fen erfreut sich eines gunstigen Geteibens. Es gab nach tem Bericht best Cenmissate bes öffentlichen Unterrichtes (31. Aug. 1871) 65,999 in die Schlergister eingetrogene Bersenen, von welchen im Durchschnitt 51,336 die Schule besuchten. Die Zahl ber Lehrer und Lehrerinnen betrug 2468, die der fammtlichen Schulen 2272, der Schulbaufer 2059. Bon höheren Unterrichtsanstalten gab es solgende: "Bethany College" in Betmingten, "W. V. College" in Stemington, "W. V. University in Mergantown, "St. Vincent's College" in Beteiling; für weibliche Erziehung die "Female Acadeuny of the Visitation" in Partersburg, und des "Female College" in Wbeeling. Bu 3. 1871 belief sich das Totalschuleinkennen auf 8632,069.44, die Totalausgaben auf \$577,181.12, der gesammte Schulsend auf \$229,300. "Normal-Schools", bestimmt zur Erziehung von Lehren, gab es trei: in Fairment, in West Liberty und das "Marshall College" in Huntlington. Nach dem Census von 1870 waren solgende tirchliche Genessen

| Confessionen.                | Gemeinten. | Babl ter Gipe. | Rirchenvermegen. |
|------------------------------|------------|----------------|------------------|
| Baptiften                    | 325        | 62,850         | \$200,855        |
| Christians                   | 36         | 6,400          | 37,550           |
| Bifchöfliche                 | 21         | 7,355          | 166,500          |
| Evangel. Gemeinschaft        | 2          | 300            | 1,000            |
| Lutheraner                   | 22         | 7,300          | 93,300           |
| Dethebiften                  | 879        | 152,865        | 723,015          |
| Breebnterianer               | 89         | 27,320         | 328,050          |
| Ref. Rirche ber Ber. Staaten | 2          | 600            | 15,000           |

| Confessionen.          | Bemeinten. | Bahl ber Gite. | Rirchenvermögen. |
|------------------------|------------|----------------|------------------|
| Ratheliten             | 40         | 16,800         | 221,950          |
| Abventiften            | 3          | _              | _                |
| Ber. Bruber in Chrifto | 94         | 13,800         | 42,450           |
| Universalisten         | 4          | 300            | 1,000            |
| Summa                  | 1,517      | 295,885        | 1,830,670        |

Bibliothefen gab es 1872 im Bangen 1728 mit 372,745 Bbn., barunter 1090 Brivatbibliotheten mit 220,562 Bon., und 638 öffentliche mit 152,183 Bon.

In Berna auf Armuth und Berbrechen mabrend bes mit bem 1. Juni 1870 enbenben Jahres ift Folgendes ju ermabnen: 994 Berfonen erhielten öffentliche Unterftubung, barunter 839 Weife, 103 Farbige und 46 Fremtgeborne; in berfelben Zeit gab es 191 Gefangene, bavon 138 Beife, 37 Farbige und 16 Fremtgeborne.

Unter ben Boblthatigfeite. und Strafanstalten bee Staates find gu nennen: bas Staatshospital fur Geiftestrante in Befton, Die Taubftummen. und Blinbenan. ftalt in Romney, bas Staateguchthaus ju Mounteville. 1873 murten in 28. B. 62 Beitungen berausgegeben, barunter 4 taglide, 1 balbmodentlide, 1 breimal modentliche, 52 wochentliche (barunter eine beutsche, ber "Arbeiterfreund", in Beeling), und 4 monatliche.

Berfaffung. Die Constitution bes Staates batirt vom 3. Mai 1862 und murbe im Jahre 1872 revidirt. Die Gefengebende Gewalt ift zwischen bem Senat und bem Reprafentantenbaufe getheilt. Die Ditalieber bes erfteren befteben aus 22. auf 2 3abre gewählten Senatoren, Die bes letteren aus 57, auf ein Jahr gemählten Repräsentanten. Die Rich terliche Gewalt rubt in ben Banben einer "Supreme Court", welche aus brei, fur 12 Jabre gemablten Richtern besteht. Die Erecutive besteht aus bem Bouverneur, bem Staatsjefretar, bem Staatsichatmeifter und Staatsanwalt, welche fammtlich auf vier Jahre gemablt merben. Die Staatebauptstatt ift E barleft en (3162 E.); bie größte, früher bie Sauptftabt bee Staates, ift Bheeling (19,280 E.); Bartere burg, Die zweitgrößte Statt, bat 5546 G. Das Staatemappen zeigt in ber Ditte zwei an einen Releblod gelebnte Roblenarbeiter, bavor zwei gefreugte Bewebre, auf melden eine Bbrpgifde Mige liegt. . Die Devife ift: "Montani semper liberi" (bie Bergbewohner find ftete frei). - Die Gouverneure von B. waren Arthur 3. Boreman (1863-1869), Billiam E. Stevenfon (1869-1871), 3ohn 3. 3acob (1871-).

Bolitifde Organifation. Der Ctaat 2B. B. gerfallt in 54 Countied. folgente Tabelle veranschaulicht ben Ctant ber Bevollerung von 1860 und 1870:

| Counties.  | Bevolterung. |        |          |              | Prafibentenmabl.  |           |
|------------|--------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------|
|            | 1860.        | 1870.  | Deutsch- | ber Schweis. | Grant (republif.) | (libbem.) |
| Barbour    | 8,958        | 10,312 | 11       | - 1          | 727               | 628       |
| Berfelen   | 12,525       | 14,900 | 225      | 5            | 1,311             | 1,283     |
| Beone      | 4,840        | 4,553  | 1        | -            | 154               | 174       |
| Brarton    | 4,992        | 6,480  | 24       | 1            | 260               | 561       |
| Broofe     | 5,494        | 5,464  | 106      | 3            | 465               | 384       |
| Cabell     | 8,020        | 6,429  | 54       | 8            | 477               | 745       |
| Ealboun    | 2,502        | 2,939  | 10       | -            | 123               | 161       |
| [[an       | .1.787       | 2,196  | _        | - 1          | 89                | 107       |
| Dobbribge  | 5,203        | 7,076  | 61       | 19           | 627               | 358       |
| favette    | 5,997        | 6,647  | 3        | _            | 340               | 382       |
| Bilmer     | 3,759        | 4,338  | 12       | - 1          | 194               | 248       |
| Brant      | -            | 4,467  | 71       | 7            | 443               | 174       |
| Breenbrier | 12,211       | 11,417 | 8        | 1            | 407               | 836       |
| bampfbire  | 13,913       | 7,643  | 36       | - 1          | 221               | 418       |
| bancod     | 4,445        | 4,363  | 15       | -            | 453               | 255 .     |
| barby      | 9,864        | 5,518  | 29       | 5            | 119               | 440       |
| Darrijon   | 13,790       | 16,714 | 21       | 19           | 1,448             | 874       |
| la fion    | 8,306        | 10,300 | 27.      | 2            | 740               | 706       |
| Refferson  | 11,535       | 13,219 | 54       | 1            | 985               | 1,471     |
| fanamba    | 16,150       | 22,349 | 183      | 15           | 1,638             | 1,333     |
| emis       | 7,999        | 10,175 | 7.5      | 1            | 657               | 559       |
| incoln     | -            | 5,053  | 5        | -            | 190               | 280       |
| Pogan      | 4,938        | 5,124  | 2        | - 1          | 49                | 147       |
| Marion     | 12,722       | 12,107 | 16       | -            | 1,247             | 1,133     |

|            | Bevolterung. |         |          |                     | Prafibentenmabl.  |                      |
|------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Counties.  | 1860.        | 1870.   | Deutsch- | ren in ber Schweiz. | Grant (republif.) | Creeley<br>(libtem.) |
| Parfball   | 12,997       | 14,941  | 342      | 4 1                 | 1,530             | 900                  |
| Mafon      | 9,173        | 15,978  | 207      | 2                   | 1,377             | 1,112                |
| Mc Dowell  | 1,535        | 1,952   | -        | -                   | -                 | -                    |
| Mercer     | 6,819        | 7,064   | 1        | i - 1               | 130 i             | 446                  |
| Rineral    | -            | 6,332   | 72       | 8                   | 528               | 366                  |
| Renengalia | 13,048       | 13,547  | 16       | - 1                 | 1,530             | 807                  |
| Monroe     | 10,757       | 11,124  | 4        | - 1                 | 347               | 603                  |
| Rorgan     | 3,732        | 4,315   | 64       | 4                   | 400               | 188                  |
| Richolas   | 4,627        | 4,458   | 2        | _                   | 183               | 236                  |
| )hio       | 99,499       | 28,831  | 3,485    | 55                  | 2,467             | 2,378                |
| enbleton   | 6,164        | 6,455   | 1        | 1 1                 | 247               | 318                  |
| Meafante   | 2,945        | 3.012   | 18       | 3                   | 314               | 318                  |
| ocabonias  | 3,958        | 4.069   | 3        | _                   | 178               | 342                  |
| reften     | 13,312       | 14,555  | 166      | 1 1                 | 1,720             | 714                  |
| Jutnam     | 6,301        | 7,794   | 10       | 1 1                 | 451               | 514                  |
| aleigh     | 3,367        | 3,673   | -        | -                   | 139               | 167                  |
| tanbelph   | 4.990        | 5,563   | 3        | 19                  | 229               | 338                  |
| Ritchie    | 6.847        | 9,055   | 33       | 4                   | 864               | 648                  |
| Reane      | 5.381        | 7,232   | 8        | 1 - 1               | 392               | 510                  |
| ummerd     | (neues       | County) | -        | - 1                 | 206               | 290                  |
| apler      | 7.463        | 9,367   | 124      | 1 1                 | 943               | 657                  |
| uder       | 1,428        | 1,907   | 8        | - 1                 | 89                | 121                  |
| pler       | 6.517        | 7,832   | 29       | 12                  | 790               | 461                  |
| pfbur      | 7,292        | 8,023   | 8        |                     | 835               | 299                  |
| Barne      | 6,747        | 7,852   | 6        | _                   | 297               | 568                  |
| Pebiler    | 1,555        | 1,730   | _        | -                   | 21                | 103                  |
| Bepel      | 6,703        | 8,595   | 91       | 82                  | 447               | 606                  |
| Birt       | 3,751        | 4,804   | 24       | 1                   | 350               | 322                  |
| Beeb       | 11,046       | 19,000  | 428      | 40                  | 1.794             | 1,358                |
| Byoming    | 2,861        | 3,171   | _        | - 1                 | 153               | 99                   |
| Total      | 376,688      | 442.014 | 6,232    | 325                 | 32.315            | 29,451               |

Bon ber beutschen Berölferung B. B.'s, wozu noch 325 in ber Soweiz und 59 in Defterreich Geberern zu rechnen sind, lebten bie Vieisten in Dbio Co. (3485), in Weoco Co. (428), in Marshall Co. (342), in Bertelop Co. (252), in Masshall Co. (362), in Bertelop Co. (252), in Masshall Co. (362), in Bertelop Co. (252), in den Counties Broote, Kanawha, Preston und Taptor je über 100; tie übrigen waren im Staate zerstreut. Unter ben Stätten hatte Wheeling nut bem baran stofenben Ritch ie town bie meisten beutschen Cinwehner; bann solgten Parter burg und Vartins burg. In Wheeling und Partersburg is bei beutsche Errobe als Lebrgegenstand in ben Lehrslan ber ameritanischen Beltsschulen ausgenemmen. Es gab im 3. 1873: 5 beutsche Intberische Gemeinden und 4 beutsche fathelische (tarunter 3 in Wheeling). Die Turn- und Gesangvereine, die Obd Kellows, Hartersburg vertreten.

Befdicte. B. B. biltete bis nach ber Seceffioneertlarung ber futl. Staaten einen Theil von Birginia. Die Abneigung ber Bewohner B. B.'s gegen bie Geceffion mar fo entschieden, bag man fich weigerte bie Autoritäten in Richmond anzuertennen, und tie Truppen von Obio und Indiana in ber Austreibung ber confederirten Truppen fraftig unter-Eine im Mai 1861 abgehaltene Convention, bei melder 500 Delegaten anmefend waren, erklarte ben Scceffionsbeidluß für null und nichtig und empfahl im Falle ber Ratification besselben bie Bahl von Delegaten zu einer am 11. Juni abzuhaltenden, allgemeinen Convention, um bie nothigen Schritte fur bie Boblfahrt bes Bolles ju thun. Diefe Cenvention verfammelte fich in Beeling. Ingwijden maren fammtliche Gerichte. unt Erecutivbeamte vor ben Bunbestruppen nach Richmond gefloben, und aller gefegliche Cour batte Die Convention erflarte bie verschiebenen Ctaateamter fur vacant, weil tiejenigen, welche fie einnahmen, fich ber Rebellien angefchloffen hatten, und fdritt zur Bieberbefetung tiefer Memter. Das Berfahren ber Convention follte nicht allein 2B. B., fontern bem gangen Staate gelten. Die Convention paffirte eine Orbinang gur Reerganifation ber Staateregierung, b. b. bee Staates Birginia. Gine andere Ordinang (vom 20. Aug. 1861) verfügte bie Bilbung eines neuen Ctaates aus einem Theile bes Staates Birginia, und Delegaten murben zu einer Berfaffunge. Convention gemablt, melde fich in Becling am 26. Nov. 1861 verfammelte und eine Conflitution entwarf, über welche am 1. Donneretog im April 1862 abgestimmt murte. 18,862 Stimmen murten bafür und 514 bagegen abge-

geben. Der Gouberneur berief eine Extrafitung ber Legislatur, welche bie rechtmaffige Legielatur von Birginia ju fein beanspruchte unt am 6. Dlai 1862 gufammentrat; tiefelbe gab ihre Ginwilligung gur Bilbung eines neuen Staates, fdidte tiefen Befdluß, fowie eine Copie ber neuen Conftitution an ben Congref und bat um Aufnahme bee neuen Staates in Die Union. Mm 31. Dez. 1862 unterzeichnete ber Prafibent eine Congrefacte, burch welche ber burch Befdlug ber Legislatur von Birginia unt ter Convention vom 20. Mug. 1861 organifirte Staat unter bem namen Beft Birginia in tie Union aufgenommen murbe. Diefe Aufnahme mar jeboch an tie Bedingung gefnupft, bag man in ber Constitution einen Artitel aufnehme, burch welchen bie Stlaverei abgeschafft murte. Im gebr. 1863 verfammelte fic bie Berfaffungsconvention, und am 20. April tonnte ber Prafitent eine Proclamation erlaffen, werin er verfundete, bag ber Staat Die vorgefdriebene Beringung erfüllt habe, inbem am 26. Darg burch allgemeine Abstimmung bie Claufel jum Ausschluß freier Reger aus bem Staat gestrichen, und bafür gemiffe Beftimmungen gur Befreiung ber Eflaven (bas fogenannte Willey Amendment) eingeseht werben waren. Im Mai fanten tie ersten Bahlen statt, bei welchen 30,000 Stimmen abgegeben wurden. Arthur J. Borem an wurde jum Gouverneur gemablt. Im felgenden Jahre murbe berfelbe wiedergemablt. Bei ber Prafidentenwahl (1864) fielen auf Lincoln 23,152 und auf Dic Clellan 10,438 St. Am 24. Dai 1866 ftimmte bas Bolt von 2B. B. über ein Amendement gur Ctaatscenventien ab, woburch jebe Berfon, welche nach Juni 1861 ten Confoterirten Staaten freiwillig Siffe geleistet hatte, für unfabig erflart murbe ein Burger tos Staates zu fein. Diefes Amendement wurde bei einem Gefammtvotum von 39,457 mit einer Majorität von 7,217 St. angenommen. A. J. Bore man wurde im Ottober beffelben Jahres mit einer Dajeritat von 6644 St. abermale jum Beuverneur gemablt. Das 14. Amenbement gu ber Constitution ber Ber. Staaten (f. b.) murbe im Staatefenat mit 15 gegen 3 und im Saufe mit 43 gegen 11 Stimmen angenommen. 3m 3. 1867 entstanden in einigen Counties bes Ctaates Unruben; in Banne Co. burch eine Baute Defperates hervergerufen, welche bie gefehlichen Beauten vertrieben, fich bes Countvgefangniffes bemächtigten und ihre bafelbit gefangenen Genoffen befreiten; in Logan Co. burch ben bewaffneten Wiberflanb, welchen Die Bewohner bem Gintreiben ber Steuern entgegensetten; in ben Counties Ranbolph, Barbour und Tuder megen bes bafelbit miffliebigen Regiftrirungsgefenes, von beffen Musführung bie betreffenben Beamten mit Gewalt gurudgehalten murben; tiefe Unruben murben indeffen burch bas rechtzeitige Ginfdreiten ber Ctaatetruppen fdnell und ohne Dube unterbrudt. Die Bahl fur Die Staatslegistatur ergab ein ber republitanifden Bartei gunftiges Refultat, ebenfo bie von 1868, in welcher ber republit. Gouverneurscanbibat Stevenfon mit einer Majoritat von 4717 St. gewählt murbe. Die in bemfelben Jahre abgehaltene Brafibentenwahl ergab bei einem Befammtvotum von 49,397 St. eine Dajoritat von 8833 fur Grant. Auch in biefem Jahre fanben verfdiebene Unruben ftatt, welche gegen bie Staatsbehörben gerichtet waren, und ebenfalls burch Militärgewalt unterbrudt werben mußten. Das 15. Amenbement gur Conftitution ber Ber. Staaten murbe in der Legislatur von 1869 (im Senat mit 10 gegen 6, im Saufe mit 22 gegen 19 St.) ratificirt, und zugleich bestimmt, bag vom 30. April 1870 an Charleston gur Ctaatebauptftabt erhoben werten follte. Die Bablen im 3. 1870 maren für ben Ctaat infofern von befonderer Bebeutung, ale baburch bie politifche Lage beffelben ganglich veranbert murbe. Babrent feitber die republit. Bartei flete tie Dajeritat ber Ctaateamter eingenommen und somit die Controle über die öffentlichen Angelegenbeiten ausgeübt hatte, ging in tiefem Jahre die demofr. Bartei fiegreich aus bem Wahlfampfe bervor. I ohn I. Jacob wurde zum Gouverneur gewählt, und der Senat bestand aus 12 Demokraten und 10 Nepublikanern. Die Ausbehnung bes Gebietes von B. B. war feitber noch eine Streitfrage zwischen biefem Staate und Birginia gewesen, indem beide die Counties Bertelen und Jefferson beanfpruchten. Die "Supreme Court" ber Ber. Staaten gab ihre Entscheidung im 3. 1871 babin ab, baf bie beiden Counties fortan jum Staate B. B. gehoren follten. Gin anderer Act ber Staatslegistatur mar ber, bag fie eine Convention in Borfchlag brachte, welche bie Constitution bee Staates abanbern follte. Die am 24. Hug. gehaltene Abstimmung ergab nnr eine geringe Majoritat fur bie Convention, inden 30,228 Ct. bafur und 27,628 bagegen abgegeben murben. Bei berfelben Gelegenheit fant bie Dabl für bie Staatelegielatur von 1872 ftatt, welche fur bie bemofrat. Bartei abermale auffallend gunftig ausfiel; ber Genat bestand aus 18 Demefraten und 4 Republifanern, und bas Saus aus 45 Demefraten und 11 Republitanern. Da im Staate fein Beimftattegefet bestand, fo murbe ein Einwanderungecommiffar ernannt, welcher swiften ben großen Lanbeigenthumern und folden Berfonen vermitteln follte, welche fich in 2B. B. anzufiebeln munichten. Die fur bie

Staatecenvention ermählten Delegaten traten am 16. Jan. 1872 in Charlefton gufammen, entwarfen eine neue Conftitution und nahmen biefelbe bei ber am 9. April erfolgten Abstimmung fast einstimmig an. Die Sauptzuge ber neuen Conftitution maren: gleiche Rechte und Brivilegien fur alle Burger bee Ctaates. Stellung ber Berichtebarfeit über iebe Barteicontrole, Aufrechthaltung bes Freifdulivstems, Berminberung ter Regierungsaus-gaben, Sicherung ber Lanbbefigtitel ber Unfiebler u. f. w. Wahrend ber Berbandlungen aber bie Conftitution murten von einigen Seiten bereutente Unftrengungen gemacht, tie Reger burd einen neuen Baragraphen ber Conftitution ibres Stimmrechtes zu berauben ober fie boch wenigstene unfabig ju machen, für öffentliche Memter gewählt gu werben; nach langen und erbitterten Debatten batte tiefe Bartei infofern Erfolg, ale fic bie Unnahme einer Claufel in Die neue Conftitution burchfeste, welche bestimmte, bag jeber meiße Burger, welcher berechtigt ift gu mablen, und tein anterer, für ein öffentlides Umt ermablt eter ernannt merten tann. Die Gipungen ter Legislatur finten von jest an alle zwei Sabre ftatt, ferner ift ber Unitetermin tee Geuverneure und Ctaatefefretare auf vier Jahr fefige-Mm 22. Mug. murbe tie Conftitution turd Bolteabstimmung bei einer Befammt. ftimmenabgabe von 81,656 St. mit einer Dajoritat von 4634 St. ratificirt. In ber an bemfelben Tage ftattfintenten Staatswahl errang tie temefrat. Partei einen turchfologenten Gica. intem alle ibre Cantitaten ermablt murten, mit Ausnahme besjenigen fur bas Bouverneursamt, anftatt teffen ber bisherige Gouverneur, Jacob, ten ein Theil ter bemofratifden Bartei und bie Republitaner unterftuten, mieterermablt murte. Prafitentenmahl im Rev. murten für tie Electoren ter republit. Bartei, Grant, 32,315 und für bie ber liberal bemefr. Bartei, Greelen, 29,451 St. abgegeben. Der Betrag ber Ctaatsidulb von B. B. ift verlaufig noch eine fdmebente Froge, intem biefer Ctaat noch einen gemiffen, bie jett noch nicht fefigestellten Antbeil an ter Ctaateidult Birginia's ju übernehmen bat. Diefe, fur bie finangielle Woblfahrt bee Lantes bodft midtige Frage murte feit ber Lostrennung B. B. von Birginia namentlich von letterem Ctaate vericiebene Diale in Anregung gebracht, chne bag jeted 2B. B. in genügenter Beife tarauf eingegangen mare, obgleid tie Berbindlidfeit felbft, eine ber Bobl ter Bemobner und ter Ausrehnung bes abgetrennten Territoriums entfpredente Cumme ber früber gemeinsamen Could gu übernehmen, bereite im 3. 1861 austrudlich anerfannt murbe. Der Beuverneur von B. B. erflart bie Bergögerung biefer Angelegenheit, nadtem ber Staat Birginia 1870 abermals gur Erledigung terfelben aufgefortert batte, aus tem, feit Becutigung tes Rrieges noch unvollstäntig geortnetem Buftonte tee Lantes. Es murten jetoch von Ceiten 23. B.s burd Gouv. Jaech brei Commiffare ernannt, mit ber Befugnif, ten Antheil 2B. B.6 an ter gemeinsamen Could festgustellen. Obgleich tie Regierung von Virginia mit ticfem Blane nicht übereinstimmte, gingen tie trei Commissare im Dov. 1871 toch noch Richmont und ftellten, noch vielfaden Unterfudungen in tiefer Angelegenheit ten Untbeil 28. 2.6 auf \$953,360.23 fest, mabrent Birginia \$16,000,000 beaufpruchte. Obgleich bie nene Conftitution von B. B. bie Berpflichtung tee Lantes, einen Antheil ter fruberen gemeinfamen Conld zu tragen, anerfannte, fo tant man betreffe ber Bobe beffelben bod vorlaufig an teinem anteren, ale bem bereite ermabnten Refultate. Dicfelbe Constitution batte amar ben Tag ber Babl jum Congreft ber Ber. Ctaaten, melder feither auf ben 4. Donneretag bee Oft. fiel, nicht geanbert, noch tonnte fie ce thun; bennech murben in ber bereite im Mug, abgebaltenen Wahl brei Canbibaten für ten Congref ermablt (3. 3. Davis, 3. Marfball Bogans und Frant herefort). Da tie Gultigfeit tiefer Babl angegriffen murte und überhaupt zweiselbaft ericien, fo murben abermals Cantidaten fur ten Congreg nominirt und in ber Ottobermahl gemabtt (Benj. Bilfon, B. Frant Martin, Frant Bereford). Der Bouverneur Jacob erließ am 1. Jan. 1873 eine Proclamation, in melder er erflarte, baf er bie Entideibung in tiefer Angelegenheit ablehne, infolge beffen tiefelbe bem Congreft ber Ber. Staaten verbehalten murte.

Beft Barcham, Beftrerf in Plymouth Co., Dlaffachufetts.

Deft Bheaffield, Tempfbip in Intiana Co., Bennfylvania; 1318 C. Beft Bebeeling, Dorf in Belment Co., Dhio.

Befi Bhiteland, Townfbip in Chefter Co., Benniplvania; 1177 E. Beinbhom, Pofterf in Bratferb Co., Benniplvania.

Beft Binbfor. 1) Townfhip in Mercer Co., Dem Jerfen; 1428 E. 2) Townfbip in Bintfer Co., Bermont; 708 E.

Beft Binfield, Boltborf in Bertimer Co., Rem Dort. Beft Binfied, Dorf in Litchfield Co., Connectient.

Beft Parmouth, Bofitorf in Barnftable Co., Da ffacufette.

Bethersfielb. 1) Townfbip mit gleichnamigem Boftborfe in Bartford Co., Connectiont, am Connecticut River; 2693 E. 2) Townfhip in Benry Co., Illinois: 1247 E. 3) Townfbip mit gleichnamigem Boftborfe in Byoming Co., Rem Dort; 1219 G. Das Postrorf hat 170 G. Bethers field Springs, Bostrorf in Bhoming Co., Rem Dort.

Betmore, Townfbip in Dickean Co., Bennfplvania; 721 G.

Bette (De). Bilbelm Dartin Leberecht, berühmter protestantifder Theolog. geb. ju Ulla bei Beimar, am 14. Jan. 1780, mar 1807 Professor ter Philosophie in Beibelberg, 1809 Brofeffor ber Theologie bafetbft, von 1810-1819 in Berlin, murbe aber wegen eines Schreibens an L. Sand's (f. b.) Mutter, um tiefe über tie That ihres Cohnes ju troften, feines Lehramt enthoten. 3m 3. 1822 übernahm er einen Lehrstuhl an ber Univerfitat Bafel, wo er am 16. Juni 1849 ftarb. Unter feinen vielen Schriften, theologifden und philosophifden Inhaltes, begrundeten feinen titerarifden Ruf: "Beitrage gur Ginleitung in bas Alte und Dene Testament" (Salle 1806-7, 2 Bre.; 8. Aufl., 1869), "Lebr. bud ber bebraifd-intifden Ardaologie" (Leipzig 1842, 3, Auft.) und "Lebrbuch ber biftorifd-fritifden Ginleitung in bie Bibel Alten und Reuen Teftamentes" (6. Mufl., Berlin 1845). In feinem theologifden Suftem folog er fich in feinem "Lehrbud ber Dogmatit" (2 Bbe., 3. Aufl., Berlin 1840) und in ber Schrift "Ueber Retigion und Theologie" (neue Aufl .. Berlin 1829) ben philosophischen Anfichten feines, ber Rant'iden Goule angeborigen Freundes Fries an.

Bette beift ein Bertrag gwifden gwei ober niehreren Berfonen, woburch fich biefe gegenfeitig etwas verfpreden, falls eine unter ihnen ftreitige Thatfade fich als mabr ober unmabr berausftellt, ober ein Ereignift eintritt ober nicht. Gie find nach teutschen Rechtebegriffen, foweit fie fich nicht auf unerlaubte Spiele begieben ober nichte Unfittliches betreffen. In England merben große Gummen bei ben Wettrennen gemetgemeinrechtlich erlaubt. tet; boch tonnen burch Betten verlorene Summen nibt gerichtlich eingeflagt merten, und find Bettschulben baher sog. Ehrenschulben. In ten Ber, Staaten find Wetten ebenfalls nicht gesehlich und können sogar in einzelnen Fällen, 3. B. Wetten auf das Resultat einer Babl, bestraft werben. Das Wefet über B. ift jebod in ben verschiedenen Ctaaten nicht

übereinstinmend.

Better, f. Bitterung.

Betterau, ein gu Beffen . Darm fabt und bem ehemaligen Beffen-Raffel, Beffenhomburg, Raffau und Frantfurt geboriger, etwa 15 g. D .- Dt. umfaffenber, frudtbarer und ebener Lanoftrid, welcher fich grifden bem Bogeleberg und bem Taunne ausbreitet; feine borguglichften Brodutte find Doft, Getreibe und Steintoblen, feine Rluffe Dain, Ufe. Nivba und Better. Die vier ehemaligen Betterau'schen Reichestädte waren: Frant-furt, Friedberg, Benlar und Gelnhaufen.

Betterglas, f. Barometer.

Betterleuchten, eine bem Blip abnliche, feurige Lufterscheinung, jedoch nicht in Form eines Feuerstrahles, sondern eines verbreiteteren und ichnell wieder verschwindenten Scheines, melder von feinem Donner begleitet ift. Saufig entftebt baffelbe burd elettrifde Entlabungen über bem Borigont, aber in folder Bobe, bag in ben febr verbunnten Luftschichten bie Entladungen abnlich wie im luftleeren Raum vor fich geben; feltener find fie ein Bicberichein entfernter Bewitter.

Bettericheibe nennt man im Allgemeinen bie Stelle in ber Atmofphare einer Begenb, wohin Bewitter ju gieben pflegen, fobann bie bes Erobotens, gemiffe Buntte einer Wegenb (Anboben, Berge, Fluffe, Balber), welche nach ber Unnahme bee Boltes bie Gigentbunlichfeit haben, Gemitter- und Strichregenwolfen anzugieben, fie bann entweber gu gertheis

Ien ober aus ihrer Richtung abzulenten.

Better fee ober Bettern, ber zweitgrößte Gee Some ben 8, erftredt fich von R. nach S. 17 g. M. lang, ift 3-4 M. breit, 384 g. tief, 33,7 Q. M. groß, liegt 272 F. über ber Oftfee und nimmt 90 Flufichen auf. Er ift flar, bat feine Infeln und nur menige Buchten, aber bobe, remantifche Umgebungen und zeichnet fich burch fein ploulides Mufwallen und feine Wirbel aus; lettere (Stroemfall genannt) finten an ter Deerflache, wie in großer Tiefe ftatt und veranbern oft in einem Tage 20-30 Dal ihre Richtung. Dem Aufwallen, burch welches zuweilen innerhalb einer halben Ctunte ter gange Gee aufbrauft, pflegen Bemitter voranzugeben. Er fteht mit ben Geen Boren, Norrby und Roren burd ben Motala Elf in Berbindung.

Bettin, Rame eines feit bem Mittelalter berühmten Beichledtes, beffen Ctammbans fich in ber Nähe ber gleichnamigen Bergstabt B., in ber preuß. Proving Sachfen, befanb. Die Stadt B. hat 3466 E. (1871). Bon ben alten Grafen bon B. ftammen fanmtliche, jest regierende fachsiche häufer ab. Der erste erwähnte Graf von B., als beren Stammvater häusig der jädssische Geerschiprer Bittelind genannt wird, ift Die trich B., gefallen in der Schlacht bei Basentello (982) in Calabrien.

Bettrennen mit Wierben (engl. Races) maren icon bei ben alten Gricchen und Romern beliebte Boilebeluftigungen, welche in fpateren Zeiten faft ausschlicflich auf Die Englanber übergingen und von biefen weiter ausgebildet und auch auf antere Rationen über-In England werben alle öffentlichen 2B. von tem, aus 64 Sportemen tragen murben. jufammengefesten Jedepelub geleitet, beffen Befete bei allen 2B. ftrenge Beltung baben. Die Borbereitungen zu ben B. felbft find mubevoll und langwierig, namentlich in Bezug auf bas Aufzieben und Dreffiren ber fur bie B. geeigneten Bferbe, beren Werth infeige beffen ein febr hober ift. Fur vorzugliche Bollblutrenner ift ein Breis von 1800 Gnineen (\$9000), für Durchichnittspferbe ber von 600-800 Guineen fein außergewöhnlicher. Rur die geminnenden Bferde find bei allen 2B. meift febr bobe Preife, melde ihre befonberen Ramen haben, ausgefest; im Gangen mogen fie jabrlich 200,000 Bft. Cterl. erreichen. Muffer ben Bferben find bie Bedens, welche biefelben bei ben E. ju reiten baben. von größter Bidtigfeit. Die hanptfachlichften Rennen in England fint tie von Remmarfet, Epfoni, Doncaffer, Afcot und Goodwood; außerdem werben noch jabrlich über 150 onbere 2B., femie eine besondere Art berfelben, Die Steeple-chases (f. b.), abgehalten. neuerer Zeit find die B. in Deutschland, Frantreich, Rufland, Defterreich und Amerita ebenfalls populär geworden, in letterem Lande namentlich bie fog. Trotting-matches (f. Trab). In Deutschland find tie vorzuglichften Rennplane Berlin, Leipzig, Baben. Baben, Frantfurt a. Dl., Dunden, in Desterreich Bien, Brag, Brunn und Befib. Bettfahrten mit Schiffen, namentlich mit Jachten (Yachts) und Ruberbooten, fewehl auf Rluffen ale auf bem Dleere, finden fast ausschlicklich nur in England und ten Ber. Staaten

2Betumpta, Temnibip mit gleichnamigem Pofiberfe, bem Sauptorte von Elmere Co., Mlabama, am Cocia River, but 3820 E .; bas Boftborf 1137 E.

Betel, County im nördichen Theile bes Staates Beft Birginia, umfaßt 250 engl. D.-M. mit 8595 E. (1870), bavon 91 in Deutschland und 82 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 6703 E. Ter Boben ift bügelig und im Magemeinen fruchtbar. Hauptert: Rew Martinsville. Liberal-bemotr. Majorität (Prafitentenwahl 1872: 159 St.).

Betlat, Rreis ftabt im Regierungebezirt Robleng ber preuf. Mein proving, mit 6180 E. (1871), an ber Labn und an ber Raffaulichen Labn-Eifenkahn, eine ebenals Freie Reichsftadt und bis 1806 Sip bes Reichstammergerichtes, hat einen alten Tom, bas bemalige Deutschorbenshaus und nicht unbedeutente Industrie in Leber und Santiculabilatrien, sowie in fünstlichen Daararbeiten. Inder Nahe befindet fic Ruine Kalen und und bas Darfchen Garbenheim (Babtbeim), befannt burch "Berther's Leiben" von Gethe.

Berford. 1) Graficaft in ber irifden Proving Leinster, umfaft 901 engl. D.-M' mit 132,506 E. (1871). 2) Sauptstabt berfelben, mit 11,857 E., an ber Münbung ber Slanen, mit bedeutenber Fischerei. Der weite Hafen ift flach und bat eine Barre an ber Münbung. Dit Liverpool sieht B. burch regelmäßige Dampsichisifabrt in Berbindung.

Berford. 1) County im nordwestlichen Theile tee Staates Dich ig an, umfaßt 376 engl. C.-Dt. mit 650 E. (1873), bavon 9 in Deutschland geberen. Der Boren ift eben und fruchtbar. Bauptert: Sher man. Republit. Majorität (Prafitentenmahl 1872: 203 St.). 2) Town f bip in Werford Co., Wich ig an; 259 E.
Berio, alte Stadt in ber fcwebischen Landicaft Smaland, Bauptstadt bee Lin B.

Begio, alte Ctabt in ber ichmerifden Landichaft Smaland, Pauptfladt bes Lan W. obe Kronebergstan, unweit bes Belgafees, ift Gip eines Bifchofs und eines Lanteshauptmannes, bat ein Gomnaftum und 3665 E. (1868).

Behaumege, Township und Postborf, hauptort von Baupacca Co., Bisconsin; 1243 E.

Bebbridge, Townsbip in Abbison Co., Bermont; 627 G.

Beibe, van ber, ober Bobe, eigentlich Roger ober Rogier, hervorragenber nie berländider Maler, murbe in Briffel geberen und ftarb 1529. Bon seinen Gemalten, welche fich burch naturgetreue Darftellung andzeichnen, find nur nech wenige verbanten; in ber Biener Gollerie bestuden fich zwei Gemalte, in ber Berliner eine "Rrenzesabnahme". In ber Glasmalerei zeichnete sich R. ebenfalls aus.

Behmouth. 1) Town fhip in Rorfoll Co., Maffachufette; 9010 E. 2) Town fhip mit gleichnamigen Postvorfe in Atlantic Co., New Jerfen; 810 E. Behmouth, Hasenort in Digby Co., Nova Scotia, Dominion of Canada, mit 1440

Behmauth, Hafenort in Digby Co., Rova Scotia, Dominion of Canada, E. (1871).

Bhale's Bad, eine bem Staate Rem Sampfbire geborige Infel, im D. bee Gin-

ganges jum Safen von Bortemouth gelegen, mit einem Leuchtthurme.

Bharton. 1) Counth im sublichen Theile res Staates Texas, umfaßt 1080 engl. Q.-W. mit 3426 E. (1870), bavon 11 in Deutschland geboren, und 2910 Farbige; im 3. 1860: 3380 E. Hauptort: Wharton. Republit. Majorität (Congressiabl 1872: 440 St.). 2) In Pennsplvania: a) Township in Fapette Co., 1478 E.; b) Township in Potter Co., 288 E. 3) Postdorf und Hauptort von Wharton Co., Texas.

Bhartonsburg, Boftborf in Whanbot Co., Dhio.

Wharton's Creef, Township in Madifen Co., Artanfas; 84 C. Bhately, Township in Franklin Co., Maffachufetts; 1068 C.

**Bheathilb.** 1) Township in Jasper Co., Indiana; 103 E. 2) Township in Ingbam Co., Michigan; 781 E. 3) Township in Riagara Co., New York;

3406 €.

Bheatland. 1) Townfbips in Illinois: a) in Burean Co., 492 C.; b) in Fayette Co., 881 C.; c) in Bill Co., 911 C. 2) Dorf in Clinton Co., Jowa, br 788 C., eine beutsche reformirte Rirche und eine Gemeindeschule, sowie einen teutschen Schütenverein. 3) In Michigan: a) in Hillsbale Co., 1575 C.; b) in Mccosta Co., 400 C. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Nice Co., Minnesota Co., 681 C. 5) Dorf in History Co., Wisson Spennsylvania. 7) Townships in Wisconsin: a) in Renosha Co., 843 C.; b) in Bermont Co., 699 C.

Bheaton, Benrb, ameritanifder Rechtegelehrter und Ctaatemann, geb. am 27. Rov. 1785 in Brovidence, Doote Island, graduirte 1802 an ber "Brown University", worauf er bas Studium ber Rechte in Boitiers, Granfreid, und in Conbon fortfette. Bei feiner Rudtebr ließ er fich in ber Stadt Rem Port nieder und gab 1812 ben "National Advo-cate", eine tägliche Zeitung, beraus, veröffentlichte 1815: "Digest of the Law of Maritime Captures and Prizes", murbe 1816 Berichterftatter ber Enticheitungen ber "Supremo Court" ber Ber. Staaten, wurde 1826 jum Gefdaftetrager am Danifden Befe und 1835 jum Befandten in Berlin ernannt. 1836 veröffentlichte er feine "Elements of International Law" (in frongof. Bearbeitung, 4. Aufl., Leipzig 1864), welches Wert febr gefchapt 3m 3. 1837 murbe er Bevollmachtigter Befandter in Berlin und blieb tort bis 1846. Er fdrieb bort fein zweites berühmtes Bert: "History of the Laws of Nations in Europe and America, from the Earliest Times to the Treaty of Washington", welches querft in frangofischer Sprace in Leipzig 1841 (4. Auft. 1864) und 1845 in englischer Sprache ericien. Beibe Berte murben in faft alle europäifden Sprachen, tie "Elements" auch in bas Chinefifche und Japanifche überfest. 2B. murte im 3. 1843 jum Correfpontirenben Mitgliede bes Frangofifden Inftitute ernannt und ftarb in ber Rabe von Bofton, Daf. fachufette, am 11. Darg 1848. Ginen ausführlichen "Commentaire" gu ben beiben Bauptwerten B.'s, nebit einer Biographie beffelben, verfafte Lawrence (Leipzig 1868 ff., Bb. 1-3).

Bheaton. 1) Boftborfin Du Bage Co., Illineis. 2) Dorf in Tippecance Co., Indiana; 87 E. 3) Townfhip in Chippewa Co., Bisconfin; 799 C.

Bheeler. 1) Boftborf in Borter Co., Indiana. 2) Townfbip in Steuben Co., Dem Port; 1330 C.

Bheelersburg, Boftborf in Scioto Co., Dhio.

Bheeling, Stadt, Einsubrhafen und Sauptort von Obio Co., West Virgin ia, 1862
—71 die Sauptstadt des Staates, an beiden Seiten der Mintung des Wheeling Cref in den Obio Miver gelegen, ift der nertwesstlichte Endpunkt der Baltimore-Obio und der westliche der Wheeling-Bittsburg-Eisendahn. Die Stadt liegt am Fuße einer Sügelkette erstreckt sich ungefähr 3 engl. M. am Kusse entang und ist die größte Stott am Swiger wirden Bittsburg und Sincinnati. Mit dem gegenüberliegenden Klususfer wird sie burch eine schöher Drahtbrike von 1010 K. Spannung verbunden. W. ist vozugsweise Kabristadt und bat eine Anzahl Sisengissereien, Rögel- und Dampfundspinenschriften, Glassabriken, Papier- und Wahlmühlen, Brauereien, Gerbereien u. s. w. verschiedene, Hohere Schulanstatten, eine Bibliothet mit 4200 Bdn., 3 Nationalbanten, 4 Zeitungen,

491

barunter ben wöchentlichen teutichen "Arbeiterfreund" (feit 1866 herausg. von Troll und Neuhausen). 2B. hat mehrere beutsche Kirchen, 1 Turnverein, 2 Ord Felloms-Logen, 1 Oruiben- und 2 harugarilegen. Die Statt murbe bereils 1769 angelegt, 1797 jum Sauptort bes County erhoben und 1836 als Statt inerperirt. Die Linwohnerzahl beitug 1860: 15,127, und 1870: 19,280, welche sich auf 7 Bezirke (wards) vertbeilte.

Wheeling. 1) Town fhip mit gleichnamigem Postvorfe in Coel Co., Illin eis; 1835 C. 2) Town fhip in Nice Co., Minnefota; 864 C. Die Zohl ber Deutsche belauft fic auf etwo 500, welche eine evangel. Rirde, eine Wethebistentirche, eine Rirde ber Evangelischen Gemeinschaft, eine zu erfterer gebörenbe Schule, sowie zu ben letteren gebörige Sonntagsichulen baten.

3) Town fhip in Livingston Co., Wiffeuri; 249 C. 4) Town ships in Ohio: a) in Belment Co., 1240 C.; b) in Guernsey Co., 1000 C.

Wheeling Creet, Huß im Staate Benniglvania, entspringt aus zwei Armen, tem North und South Bert, in ben Counties Bashington und Greene, und mundet in ben Chio River bei Wheeling, Beft Birginia.

Bheldel's, Difrict in Sall Co., Georgia; 429 E. Bhelod, Townfhip in Caletonia Co., Berment; 822 E. Bhelflone, Precinct in Cumberlant Co., Rentudy; 610 E.

2Bheeling

Bhrwell, William, geb. am 24. Wai 1794. zu Lancaster, erst Prefesser zu Cambritge, seit 1855 Vicefanzler ber Universität, starb om 5. Wai 1866. B. hat sich und Wathenstift und Raturwissenschlien gresse Verbienste erwerken. Seine keiten Hauptwerfe sind: "History of the Inductive Sciences" (3. Aust., 3 Bec., Lenden 1857, deutsche von Littren, 3 Bec., Starben 1859—42) und "History of Scientiste Ideas" (2 Bec., Lenden 1856-61). Ein ausgezeichneter Renner der deutsche Literatur, hat W. z. B. Geithe's "Hermann und Derethea" und Auerbach's "Frau Presessorin" in's Englische übertragen.

Whig, f. Torn und Bhig.

Bhippany ober Bbipponony, Boftvorf in Morrifon Co., Rem Jerfen.

Whistey der Whist, (vom irifden uisgue, Waster, uisgue-beatla, derrumpirt usqubungh, Lebenswasser), ein in Irland, England und besselle Colonien, und in dern Ber. Staaten aus Getste, Reggen, Mais, Sirup, Meigen und Rartosselle bereiteter Branntwein. In den Ber. Staaten wird ber nieiste Win New York, Pennsploania, Obio, Ilinois, Indiana und Rentuch, und zwar aus Mais sabricirit; der beste in Pennsploania (Monongabela) und Rentuch (Bourbou) aus Reggen. Nach dem Bericht bekrivania (Monongabela) und Rentuch (Bourbou) aus Reggen. Nach dem Bericht bekrivanisserier, welche 68,275,746 Gall. producirten, die dem Staatsschape nit 70 ets. per Gallone steuerpflichtig waren.

Whisten Run, Township in Crawford Co., Inbiana; 1127 G.

Bhift (engl., b. i. ftill) ift ber Rame eines beliebten, aus England ftammenben Spieles mit frang. Rarten, an bem in ber Regel 4 Berfonen theilnebmen. Bon ben 52 Blattern ber Rarte erhalt jeber Spielente 13. Das bochfte Blatt in jeber Farbe ift tas 218, bierauf folgen Ronig, Dame, Bube, Bebn u. f. w., ftete aber wird tas bochfte Blatt in jeber Farbe burch ten nietrigften Trunipf (A tout) übernommen. Die Borband fpielt aus. Rarbe mirb ftete befannt unt fann nur in Ermangelung berfelben beliebig beigeworfen merben Bon ten 13 mögliden Stiden fucht jete Bartei Die Diehrzahl zu erhalten und rednet fic insbesenbere bie Stiche ober Tries an, welche fie nach Erlangung von feche Stichen gewonnen bat. Die Benutung ber eigenen Stärte in & touts und ftichfreigeworbenen Rebenfarben, tie Erfundung und Ausbeutung ber Rrafte bes Partners, fomie bie bierans resultirente Comadung tes Wegnere fint bie Sauptmomente, burch welche bei feinerer Berechnung bie entfprechente Dannigfaltigfeit bes Spiele entftebt; nachft ben Stiden gablen bie Figuren (honneurs). Das Spiel mirb ale simple, double, triple und quadruple bezeichnet, je nachbem bie Begenpartei in bem Spiele martirt bat; 2 gewonnene Spiele ans 3 maden einen "rubber". Bei bem 2B. mit "Cayenne" merten vericbiebene Spiele gespielt: Cavenne, Grando, Nullo u. f. w. 3n England und ben Ber. Staaten unterscheitet man "long whist", wenn bas Griel auf 10 Points, und "short whist", wenn es auf 5 Points gespielt mirt. Letteres ift in ben genannten Lantern bas gebraudlichfte. Bgl. Sople, "Short Treatise on W." (querft 1742, erlebte eine Reihe von Auflagen); "Manuel complet de W." (Baris 1841); Codelberge - Dutele, "Das rationelle B."

(Wien 1843); Alvensleben, "Encotlopatie ber Spiele" (Leipzig 1855). Bhifiler, James Mc Reill, amerit. Maler und Rabirer, geb. um 1830. Sein Bater, ein ameritanischer Militär, war Ingenieur ber Bahn von Petersburg nach Mostan,

in Rufland, mobin ibm feine Frau mit ibren beiten Sobnen im 3. 1843 nachfolate. Nach bem Tobe bee Batere (1849) nach ben Ber. Staaten gurudactebrt, murbe James Cabet in Beft Beint, verließ bas Juftitut jevech ohne ju graduiren. Gin eminentes Talent jum Beidnen batte fich icon febr frub bei ibm entwidelt. Braftifc icheint er es zuerft bei ber Ruftenvermeffungecommiffien ber Ber. Staaten vermandt zu baben, bei melder er eine Beit lang beschäftigt mar. hier machte er auch feine erften Berfuche im Rabiren. Balb barauf begab fich 2B. nach London, und von ba nach Baris, um fich jum Runftler auszu-In Conton murbe er ftart von ber Coule ber fog. Brae-Rapbaeliten beeinflugt, obne fich berfelben jetoch gang bingugeben. 2B.'s Bemalte find ofter ftart fritifirt morben. bagegen bat er ale Rabirer einen ausgebreiteten und nicht unverbienten Ruf erlangt. Sauptfachlich ift von ibm eine Gerie von Anfichten an ter Themfe befannt geworben. Auf ber Barifer Beltausstellung (1867) waren vier feiner Bemalbe und vieruntzwangig Blatt. feiner Ratirungen ausgestellt.

Bhifiler, Boftorf in Mobile Co., Alabama. Bhifien, Billiam, nambafter engl. Theolog, geb. am 9. Dez. 1667 ju Norton in Leicefter, mar erft Bfarrer, marb aber ale Wegner ber Dreieinigfeitelebre 1710 feines Amtes entfett, trat frater ju ben Baptiften über und ftarb am 22, Mug. 1752 gu Louten. In seinen überaus gablreichen Schriften bat er fich als Phositer wie als Mathematiter, Bhilosoph und Theolog gleich ausgezeichnet. Bon feinen Werten find herverzuheben: "Primitive Christianity Revived" (5 Brc., London 1712), "Memoire" (3 Bbc., London 1749-50).

Bhitafer, Townfbip in Butnam Co., Tenneffee; 160 G. Bhitater's, Brecinct in Dagoffin Co., Rentudy; 847 E.

Bhith, Barlamenteberough und Safenftatt im North Riving ber englifden Graffcaft Port, an ber Dunbung ber Got in Die Rerbfee, ift eine febr alte Ctart mit 13,082 G. (1871) und vielen iconen öffentlichen Gebauten. Bu ter Rabe finten fich reichbaltige Alaunlager, mit beren Ertragen ber Ort lebbaften Banbel treibt. 28. bat einen Safen mit 2 großen Molos, fdonen Quais und Dods; Die Ruinen einer aus bem 7. Jahrh. ftammenten Abtei (Ct.-Bilta) liegen auf ten Boben bee Caft-Cliff.

Bhithy, Dorf in Dedlenburg Co., Birginia.

Bhite, Ebwin, amerit. Difterien. und Genremaler, feit 1849 Ditglied ber "National Academy of Design" in Dem Dort, mofelbft er fich nieberließ, nachbem er langere Beit in Italien und in Deutschland ftubirt batte. Unter feinen vielen Bilbern, welche fich burch Bleig unt Strebfamteit auszeichnen, obne jeroch von Berentung ju fein, ift eines ber befannteften: "Bafbington legt fein Commanto ju Annapolis nieter." Daffelbe murte für ben Staat Darpland gemalt und befindet fich in bemfelben Bimmer, in welchem bie

bargeftellte Banblung vor fic ging.

Bhite, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m mittleren Theile tes Staates Artan fas, umfaßt 1050 engl. D. Dt. mit 10,347 E. (1870), baven 12 in Deutschland geberen und 1200 Farbige; im 3. 1860: 8316 G. Der Boten ift im Allgemeinen frucht. bar. Sauptort: Gearch. Liberal. bemofr. Majoritat (Brafitentenwahl 1872: 1375 St.). 2) 3m nord. Theile bee Staates Georgia, umfaßt 200 D... Dr. mit 4606 €., barunter 564 Farbige; im 3. 1860: 3315 G. Das Pant ift theile gebirgig, theile mellenformig und im Allgemeinen frudtbar. Sauptort: Clevelant. Liberal-temofr. Majeritat (Brafidentenwahl 1872: 274 St.). 3) 3m füröftl. Theile bee Staates 311i. nois, umfaßt 500 Q...M. mit 16,846 E., bavon 330 in Deutschland und 5 in ter Schweiz geboren; im 3. 1860: 12,403 E. Der Boren ift eben und fruchtbar. Sauptort: Carmi. Liberal . temetr. Dajeritat (Prafitentenmabl 1872: 534 Ct.). 4) 3m nortweftl. Theile bee Ctaates Inbiana, umfaft 500 D .- DR. mit 10,554 G., taren 273 in Deutschland und 6 in ter Edweig geboren; im 3. 1860: 8258 E. Der Boren ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Denticelle. Republit. Dajoritat (Braficentenmabl 1872: 257 Ct.). 5) 3m mittleren Theile bes Ctaates Tenneffec, umfußt 445 D .. M. mit 9375 E., baven 2 in Deutschlant geberen und 1080 Farbige; im J. Der Boten ift mellenformig und frudtbar. Sauptort: Sparta. 1860: 9381 €. Liberal - bemotr. Majeritat (Brafiteutenmabl 1872: 768 Ct.).

Bhite, Townfhips in ten Ber. Staaten. 1) Artanfas: a) in Afblen Co., 442 E.; b) in Newton Co., 615 E.; c) in Bite Co., 401 E.; d) in Bolf Co., 293 E. 2) In Benton Co., Miffouri; 1993 E. 3) In Benniplvania: a) in Cambria Co., 969 E.; b) in Intiana Co., 2124 E. 4) District in Sullivan Co., Tenneffee;

Bhite Bear, Townfhip in Ramfen Co., Dinnefota; 430 G. Bhite Bear Late, Townfhip in Pope Co., Dinnefota; 262 G.

Bhite Birb, District in Jraho Co., Territerium 3 ba ho; 71 E. Bhite Bluff. 1) District in Chatham Co., Georgia; 3621 E. 2) District in Didson Co., Tennesses; 622 E.

Bhite Breaft, Townships in Jowa: a) in Lucas Co., 590 E.; b) in Warren Co., 1016 €.

Bhite Chapel, Township in Lancafter Co., Birginia; 1669 G.

Whiteelay Creet. 1) Fluß im Ctaate Bennfplvania, entfpringt in Chefter Co. und vereinigt fid mit bem Chriftiana Creet, 6 engl. DR. von Wilmington, Delamare. 2) Townfhip in Rem Caftle Co., Delaware; 2620 E.

Bhite Cloub. 1) Town fhip mit gleichnamigem Boftborfe in Dille Co., Jowa; 562 G. 2) Boftborf in Doniphan Co., Ranfas, am Diffouri River; 843 G. 3)

Townfbip in Redaman Co., Diffouri; 994 E.

Bhite Creet. 1) Townfhip und Boftborf in Wafhington Co., Rem Port; 2881 É. 2) District in Roane Co., Tennesjee; 794 É. 3) Township in Arams Co., Wisconsin; 206 E.

Bhitebeer, im Staate Bennfplvania: a) Townfhip in Union Co., 1676 E.;

b) Boft borf in Locoming Co.

Bhite Garth River, Flug im Territorium Datota, entfpringt in Britifd-Rorbamerita und muntet nach einem Laufe von 200 engl. Dt. in ten Diffeuri River.

Bhite Gyes, Townfbip in Cofbecton Co., Dhio; 923 C.

ABhitefield, George, englifder Pretiger und Mitftifter ter Calviniftifden Methebiften (f. b.), geb. am 16. Deg. 1714 ju Gloucefter, mar ter Cohn eines Goffmirthe, beforgte bis zu feinem 18. Jahre bie Birthichaft feiner Dutter und tam bann ale Freifchuler nach Orferb; murbe bier mit ben Brubern Weslen (f. b.) befreundet und reifte fpater mit biefen nach ber Colonie Georgia, Amerita. Da er fpater wegen feiner, von ber englischen Bodfirde abweichenben Lehren von letterer ausgeschloffen murte, fo pretigte er, unter großem Bulauf, im Freien. 3m Berbft 1739 bereifte er jum zweiten Dale Die ameritaniiden Colonien und fliftete bort eine Reibe metboriftifder Gemeinten. 1744 befuchte er jum britten Diale Amerita und blieb mehrere Jahre bort, bereifte bann Irland und Coottland, und mirfte 1751-52 und mieter 1754 in Georgia und Couth Carolina. Radtem er in Irland thatig gewesen, segelte er 1769 wiederum nach Amerita, ftarb aber icon am 30. Cept. 1770 ju Remburppert, Maffacufetts. Eine Canmitung feiner Briefe, Bretigten u. f. w. er-fcbien 1771 in 6 Banten. Bgl. "Life of W." (Erinburgh 1826, teutich von Thelud, Leipzig 1834); Abel Stevens, "History of the Religious Movement of the 18. Century, Called Methodism" (3 Bte., New Yort 1859-62).

Bhitefield. 1) Town'fhip in Mariball Co., Illinois; 1205 E. 2) Townsfhip mit gleichnamigem Dorfe in Lincoln Co., Maine; 1594 E. 3) Diftrict in Detibbeha Co., Diffiffippi; 1728 G. 4) Townfhip in Coce Co., Rem Samp.

fbire; 1196 E.

Whitefish, f. Beigfifd.

Bhitehall. 1) Temnibip mit gleichnamigen Peftverfe in Greene Co., Illineis, 1600 E. Das Peftverf bat 1200 E. 2) Dorfin Minelegen Co., Michigan; 842 E. 3) Townibip mit gleichnamigen Peftverfe in Walbington Co., Nem Port; 5564 G. Das Pofttorf bat 4322 G. 4) In Bennfplvania: a) Bofttorf in Bude Ce.; b) Dorf in Columbia Co.; c) Dorf in Lancafter Co.; d) Temnibip in Lehigh Co., 3318 E.; e) Poftborf in Montour Co. 5) Townfbip in Abbeville Co., Couth Carolina; 1516 E. 6) Township in Albemarle Co., Birginia; 4749 E.

Bhitehaben, Parlamenteberough und Safenftabt in ber englifden Graffdaft Cumberland, mit 18,446 E. (1871), an einer Ginbuchtung ter Brifden Gee gelegen, bat einen Safen mit 3 Dielen, Berften, Gegeltuche und Taufabriten. Die Roblen. und Gifenberg.

werte ber Umgebung fint fur bie Statt von großer Bebeutung.

Bhite Baben, Borough in Lugerne Co., Benninivania; 1321 G.

Bhiteheab, eine jum Ctaate Da ine geborige Infel, im furmeftl. Gingange ber Benobecot Bay, bat einen Leuchthurm und eine Rebelglode.

2) Diftrict in Ro. Bhite bill. 1) Dorf in Burlington Co., New Jerfen. bertfen Co., Tenneffee; 862 G.

Bhitehorn, Diftrict in Samtine Co., Tenneffee; 771 C.

Bhite Soufe. 1) Boftborf in hunterbon Co., New Jerfen. 2) Townibip in Robejon Co., North Carolina; 684 E. 3) Dorf in Rent Co., Birginia. Bhite Rate, Township und Bostoor in Datland Co., Midigan; 1180 C.

Bhite Raris, Townsbip und Bostorf in Orcene Co., Bennfplvania; 971 E. Bhite Raris, Townsbip und Bostorf in Orcene Co., Bennfplvania; 3151 E. Bhite Raufis, cine Gebirgstette in ben Rew England. Staaten, erfredt sich von bem Aroostool River als ein breites Plateau von 1600—1800 F. D. in stimefil. Richtung burch New Sampfhire und bat zahlreiche fcone Geen, Bafferfalle, Goluchten und pittoreste Gebirgelanbicaften, welche tiefelben ju einem beliebten Commeraufenthalt gemacht und ihnen ben Namen "Switzerland of America" verlieben haben. Ueber bas Blateau erheben sich zahlreiche hohe Berge, z. B. ber Mount. Bashington (6226 F. h.), Wt. - Bleasant (4712 F.), Wt. - Lasapette (5500 F.), der Woose hillock (4636 &. b.). In biefen Gebirgen entspringen ber Connecticut, Derrimac und Antroscoggin River.

Bhite Dat. Townibins in ben Ber. Stagten. 1) In Artanfae: a) in Frantlin Co., 2160 E.; b) in Jefferson Co., 210 E. 2) In El Dorado Co., California; 751 E. 3) In Jowa: a) in Dahasta Co., 1032 E.; b) in Barren Co., 685 E. 4) In Jugham Co., Michigan; 979 E. 5) In Henry Co., Miffouri; 1357 E. 6) In North Carolina: a) in Carteret Co., 842 E.; b) mit gleichnamigen Bostborfe in Bolt Co., 959 E.; c) in Bate Co., 1680 E. 7) In Bigbland Co.. Dbio:

1052 €.

Bhite Dat, Rlug im Staate Dbio, entspringt in Sigbland Co. und fliegt in ben Dbio River, Brown Co.

Bhite Dat Springs, Township und Boftborf in La Fanette Co., Bisconfin;

Bhite Dat Swamp, f. Chidaboming.

Bhite Bigeon, Townfbip mit gleichnamigem Boftborfe in Ct. Joferh Co., Dichi.

gan; bas Boitborf bat 922 G.

Bhite Bine, County im Staate nevaba mit 7184 E. (1870), baron 445 in Deutschland und 38 in ber Schweiz geboren. Sauptort: Samilton. Republif. Majoritat (Brafibentenmahl 1872: 208 St.).

Bhite Plain, im Staate South Carolina: a) Township in Spartanburg

Co., 1342 G.; b) Dorf in Anberfen Co.

Bhite Blains, Boftborf und Sauptort von Befidefter Co., New Dort, mit 2630 28 gille Piains, posicori and Sangert ein Romen bes Unabhangigfeitstrieges, von E., war ber Schauplat verfchiebener Gefechte mabrend bes Unabhangigfeitstrieges, von E., was bedautanble unter bem Romen "Schlacht von B. B.," befannt ift. Diewelchen bas bedeutenbfte unter bem Ramen "Schlacht von B. B." befannt ift. felbe fant am 28. Oft. 1776 auf ber entgegengefesten Geite bee Brong River, nabe Greenburgh, ftatt. Die Republifaner unter Wen. Bafbington mußten fich, wenn auch in guter Ordnung, bor ben Englandern, unter Gen. Bowe, jurudgieben.

Bhite Boft, Township in Bulasti Co., In bian a; 786 C. Bhite River, Fluffe in ben Ber. Staaten. 1) In Artan fas und Mif-fouri, wird durch 3, in ben Dzart-Mountains, Madison Co., entspringenden Quellfluffen gebildet, welche fich in ber Rabe von Fanetteville, Bafbington Co., vereinigen. Der 23. R. flieft norboftlich nach Diffouri, bann füroftlich und mundet in ben Diffiffirei River, 15 engl. D. norblich von ber Müntung tes Arfanfas, nach einem Laufe von 800 engl. D., auf welchem er 350 Dl. fur Dampfboote, bis jum Blad River, fdiffbar ift. 2) In Indiana, wird burch tie Bereinigung eines öftlichen und westlichen Armes in Davieß Co. gebildet, und ergießt sich in den Wabash River, Gibson Co., Illinois, gegenüber Wount Carmel, nach einem südöstlichen Lause von 50 M. Der östliche Arm entspringt in Benry Co, und bat einen fubweftlichen Lauf von 250 DR .: ber weitliche Arm entfprinat in Ranbolph Co. und hat einen fübmeftlichen Lauf von 300 DR. 3) 3u Dichigan, ent. fpringt in Newango Co, und ergießt fich in ben Late Midigan, Dceana Co. 4) In Bermont, entspringt in Arbifon Co., flieft in suöftlicher Richtung und muntet in ben Connecticut River, Binbfor Co., 5 D. fublid von ber Gtabt Norwich.

Bhite River, Townfbips in ten Ber. Staaten. 1) In Artanfas: a) in Benton Co., 1315 E.; b) in Marion Co.; c) in Prairie Co., 997 E.; d) in Bafbington Co., 1545 E. 2) In Indiana: a) in Bibfon Co., 2174 E.; b) in Samilton Co., 2047 E.; c) in Johnson Co., 1755 E.; d) in Rantelph Co., 4069 E. 3) Dit gleidnamigem Boftborfe in Dustegon Co., Dichigan; 1452 E. 4) In Barry Co., Dliffouri;

756 €.

Bhite Red. 1) Townfhip in Franklin Co., Artanfas; 280 G. fhip mit gleichnamigem Boftborfe in Dgle Co, 31linois; 999 E. 3) Town. fhip mit gleichnamigem Beftberfe in Buren Co., Didigan; 270 @

Bhite's. 1) Townships in Alabama: a) in Bleunt Co., 253 E.; b) in Tus. calocia Co., 715 E. 2) Townfhip in Bertie Co., Rorth Carolina; 1025 E.

Bhitesborough, Boftvorf in Ducita Co., Rem Port.

Bhitesburgh. 1) Town fhip mit gleichnamigem Dorfe in Matison Co., Ala-bama; 2937 C. 2) Bostborf in Letcher Co., Rentudy.

Bhite School-Bouje, Township mit gleichnamigem Dorfe in Lee Co., Alabama;

Bhitefibes, County im nortweftl. Theile bes Staates Illinois, umfaßt 700 engl. D.M. mit 27,503 E., bavon 1304 in Deutschland und 19 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 18,737 E. Der Beben ift eben und febr fruchtbar. hauptort: Morrison. Republit. Dajeritat (Prafitentenmabl 1872: 1926 St.).

Bhitestown. 1) Townfhip in Oneita Co., Rem Dott; 4339 E. 2) Town.

fbip in Bernon Co., Bisconfin; 637 G.

White Gulphur. 1) Townships in Rentudy: a) in Bath Co., 1520 E.; b) in Scott Co., 1116 E. 2) Townfhip in Greenbrier Co., Beft Birginia;

976 €.

White Gulphur Springs. 1) Boftborf in Greenbrier Co., Beft Birginia, ift ein febr befuchter Curort und bat Boteleinrichtungen für 1500 Bafte. Die Quelle liegt in einem iconen Thale, ift von einem Berticus, melder von 12 Jonifchen Gaulen getragen wirb, beredt und mit einer Statue ber Spgieg geschmudt; fie liegt 2000 f. über bem Meercofpiegel und liefert in ter Minute 30 Gall. Baffer, meldes Ralt, Cota, Dagnefia, toblenfauren Ralt, Chlorcalcium, Gifen, Jobverbindungen, Schmefel, Roblenfaure, Edmefelmafferftoff, Sauerftoff und Stieffteff enthalt, und gegen Rrantbeiten ber Berbauungs. organe, ber Leber, gegen Rheumatismus, Rierenleiben u. f. w. mit Erfolg angewandt wird. Auch Red Calt, und Blue Gulphur Gprings, etwa 24 engl. M. von B. G. Sp. gelegen, find befuchte Bateplate. 2) Poftborf in Merimether Co., Georgia. 3) Boftborf in Catahoula Barifb, Pouifiana.

Bhitesbille, Townfhips und Poftborfer in ben Ber. Staaten. Boftborf in Duval Co., Florida. 2) In Georgia: a) Townfhip mit gleich. namigem Dorfe in Barris Co., 969 E; b) Boftborf in Effingham Co. 3) Boftborf

in Allegbany Co., Dem ?) ort.

1) Townfhip in Jefferson Co., Artanfas; 613 G. 2) Town. Bhiteville. fhip mit gleichnamigem Beftborfe, bem Sauptort von Columbus Co., Rorth Care-

lina; 2026 G. Das Pefiterf bat 104 G.

Bhitemater, Bluffe in ten Ber. Staaten. 1) In Georgia, entfringt in Bite Co. und mindet in bemfelben County in ben Blint River. 2) In Intiana, entfteht burd Bereinigung eines öftlichen und westlichen Armes bei Brootville, Franklin Co., und mundet in ten Miami River, Obio, 6 Dl. von teffen Mantung, nach einem futifliiden Lanfe von 100 DR. 3) In Miffouri, entfpringt in Cape Girarbeau Co., flieft füröftlich, bann fittlich und theilt fich in zwei Arme. Rachtem er bie Baffer bee Late Ct. Dary aufgenommen bat, empfängt er ten Cafter River, biltet ten Ausfluß bee Late Bemisco und mundet in ben Big Late, burch ben Little River mit bem St. Francis River in Berbindung ftebent. Geine Ocfammtlange beträgt 250 engl. Dt.

Bhitemater. 1) Townfhip in Frantlin Co., Indiana; 1467 E. 2) Townfbip in Grand Traverfe Co., Midigan; 510 E. 3) Townfhip in Binona Co., Dinnefota; 435 C. 4) Townfhip mit gleichnamigem Dorfe in Cape Girarbeau Co., Diffouri; 1226 E. 5) Zownihip mit gleichnamigem Boftborfe in Balmerth Co., Bieconfin; 4285 C. Die Babl ber bier lebenten Deutschen betragt gegen 500; fie baben eine Rirde ter Evangel. Bemeinschaft und eine evangel. luth. Bemeinte, eine beutsche Schule, einen Schul- und Diffiensverein, einen Befangverein. Angerbem gibt es bier eine "State Normal School", verfdiebene Fabriten, eine Bant und eine Zeitung.

Bhitemater Falls, Beftrerf in Binona Co., Dinnefota.

Bhitfielb, County im nortweftlichen Theile bes Staates Georgia, bat 10,117 E. (1870), bavon 32 in Deutschlaub und 2 in ter Schweiz geboren und 1515 Farbige; im 3. 1860: 10,047 C. Das Land ift gebirgig, aber in ben Thalern febr fruchtbor. Sauptort: Dalton. Liberal. bemofr. Diajoritat (Prafitentenwahl 1872: 105 St.).

Bhitford, Township in Dlonroe Co., Dlichigan; 1427 C.

BBkiting. 1) Townfbip in Bafbington Co., Maine; 414 G. 2) Townfbip in Liebefon Co., Bermont; 430 G.

Bhitingham, Township in Bintham Co., Bermont: 1263 E.

Whitinoville, Boftborf in Borcefter Co., Maffachufette. Whitley, Counties in ten Ber. Staaten. 1) 3m nortofflicen Theile bes Staates Indiana, umfaßt 326 engl. D.-M. mit 14,399 E. (1870), baven 402 in . Deutschland und 124 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 10,730 E. Der Boten ift mellenformig; bas Land fanbig, aber ftellenmeife fruchtbar. Bauptert: Columbia, Liberal bemofr. Majoritat (Brantenmabl 1872: 249 Gt.). 2) 3m fuboftlichen Theile bee Staates Rentudy, umfaßt 500 D .- Dt. mit 8278 E., cavon 1 in Deutschland und 1 in ber Goweig geboren und 138 Farbige; im 3. 1860: 7762 G. Der Beben ift bugelig und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Billiamsburg. Republif. Dajoritat (Brafitentenmabl 1872: 430 Ct.).

Buhitlen's, Townfhip in Moultrie Co., Illinois; 1280 G. Bhitmare, Townihip in Dacon Co., 31linois; 1111 E.

Bhitnen, Eli, ber Erfinder ber fog. "Cotton-gin" (Baumwoll-Reinigungemafdine), murbe in Beftborough, Borcefter Co., Daffacufette, am 8. Dez. 1765 geboren. Rad. bem er feine Studien am "Yale College" beendet hatte, ging er ale Lebrer nach Beorgia, und erfand bort (1792), in Gavannab, feine Dafdine. 3m Dai 1793 trat er mit Phineas Miller in Gefcafteverbindung, um feine Erfindung zu verwerthen. Che ce ibm jeboch gelang ein Patent auf Diefelbe ju erhalten, murte ihm bas Wobell geftoblen, und Dafhinen nach bemfelben verfertigt. Als er flagbar wurde, entschieben bie Gerichte von Georgia zu Gunften ber Angellagten. Die Legistatur von South Carolina zahlte ihm jedoch 1804 bie Summe von \$50,000 fur feine Erfindung. Da er bie Doffnung aufgab, jemale ju feinem Rechte gu tommen, richtete er 1798 eine Feuerwaffenfabrit gu Rem Saven, Connecticut, ein, und erwarb fich ein bebeutenbes Bermogen. Er ftarb bort am 8. 3an. 1825. Bgl. Greeley, "American Conflict" (Bo. 1, New Yorf 1866). 2) Billiam Dwight, amerifanifder Gelebrter, geb. in Northampton, Maffacufette, am 9. Rebr. 1827, befuchte "Williams' College" 1845, und flubirte barauf in Berlin und Tubingen. Er überfeste bie "Atharva Veda" nach bem Sanefrit-Dlanufeript und veröffentlichte fie gufammen mit Brofeffor Roth (Berlin 1856). 3m Jahre 1853 tehrte er nach ten Ber. Staaten gurud. murbe 1854 Professor bee Sanetrit am "Yale College" und Mitglied ter "Oriental Society". Er mar Mitarbeiter an Bobtlingt's und Roih's "Canetrit-Lexiton", welches in St. Betereburg ericien, und bat mehrere Artitel über Drientalifche Bhilologie und Litera. tur für bie "American Cyclopaedia" geliefert. 3m 3. 1861 erhielt er von ber Universität Brestau bas Diplom eines Doctore ter Philosophie, murbe in gleicher Eigenschaft 1868 vom "Williams' College" ausgezeichnet und erhielt von ber Königl. Atgbemie ber Wiffen-Schaften in Berlin einen Breis für fein Bert über Die Orthographie bes Ganetrit. B. ift Ditglied vieler Belebrten Befellichiften und veröffentlichte aufer obigen Arbeiten: "Lectures on Language" (1867), 'Ger ::an Grammar" (1869), "German Reader" (1870).

Bhitney's Balley, Dorf in Aleghann Co., New Port. Bhitneyville. 1) Town fhip in Bashington Co., Maine; 587 C.

in Dem Baven Co., Connecticut.

Bhitpaine, Townfhip in Montgomern Co., Bennfplvania; 1330 E.

Bhitfiable, Dorf und hafenort in ber engl. Graffchaft Rent an ber Munbung ber Smale in Die Themfe, hat Bitriolwerte, Schiffewerften, Seilerbahnen und ift ein besuchtes Geebab.

Bhittemore, Township in Darlington Co., South Carolina; 1986 E.

Bhitten's, Township in Lee Co., Alabam a; 2019 E. Bhittier, John Greenleaf, ameritanischer Dichter und Philanthrop, geb. am 17. Deg. 1807 in Saverbill, Daffachufette, murbe von feinen Eltern in ben Grundfaten ber Gefellchaft ber Freunde erzegen, mit ber er ftete in Berbindung blieb. Er murte 1830 Serausgeber ber "New England Weekly Review", und gab 1831 seine "Legends of New England" und eine Sammlung indifder Sagen beraus. Da er fich ichon frubgettig ber Anti-Stlavereipartei angeschloffen batte, fo übernahm er 1838 bie Rebaction bes "Pennsylvania Freedman", eines ber Organe ber Ameritanifden Antiftlaverei-Befellfcaft, in welchem manche feiner Bebichte erfdienen. Außerbem veröffentlichte er: "Songs of Labor and Other Poems" (1851), "The Chapel of the Hernits" (1853), "Home Ballads and Poems" (1859), "In Wartime and Other Poems" (1863), "National Lyrics" (1865), "Snow-Bound, a Winter-Idyll" (1866), "The Tent on the Beach" C .- 2. XI.

(1867), "Among the Hills, and Other Poems" (1868), "Ballads of New England" (1869). Baft alle Schriften B.'s zeugen von tiefem Gefühl und tragen bas Gepräge eines echten lprifden Dichters.

Bhittingham, Townfhip in Bintham Co., Bermont; 1263 G.

28hittodville, Dorf in Beftdefter Co., Rem Dort.

Bhittrebge, Bortbington, amerit. Landfchaftemaler, geb. 1820, in Dbio, mobin fein Bater, ein gandmann von Daffachufetts, ausgewandert mar. Rachbem 2B. majerenn geworben, jog er nach Cincinnati, um bafelbft ein Befchaft zu betreiben, gab fich aber balb e feiner Deigung gur Runft bin, fing nad turgem Studium an Bertraits gu malen, und machte feine erften Berfuce in ber Lantichafterei. 3m 3. 1849 ging er nach Eurepa, bielt fich mehrere Monate in Baris auf, bereifte alsbann ben Rhein und befuchte Tuffelborf, wofelbit er Schuler Anbreas Achenbach's murbe und brei Jahre lang blieb. Unter feinen bamatigen Berten find befonbere zu nenneu: "Das Siebengebirge", "Der Broden" und "Die Bilger von Gt.-Rodus." Bon Duffelborf ging er nach ben Nieberlanten und von ba nach Rom, welches er mabrent weiterer vier Jahre gu feinem Behnfit erfor. ben Ber. Staaten fehrte er 1859 gurud. Den "fernen Beften" befuchte er 1866. Ceine Lantichaften, welche bier und ba auch europaifche Wegenten tarftellen, ficht man in vielen Privatfammlungen Ameritas; auch find einige in fleinerem Formate gestochen worben. Auf ber Parifer Beltausstellung von 1867 fab man von ibm "The Old Kentucky Land" und "Die Rufte von Rhote Belant." 2B. wohnte 1874 in Rem Derf und ift feit 1861 Mitglied ber "National Academy of Design" tafelbft. Gin fonce Bertrait bee Rünftlere, von Leute gemalt, ftellt ibn in altfpanifder Tradt bar.

Whitworth, Joseph, englischer Ingenieur und Mechaniter, geb. in Mandester um's Jahr 1805, wurde guerft bekannt burch feine Hobelmaschine und andere mechanische Wertzeuge, welche er auf ber Großen Weltausstellung zu London (1851) ausstellte. Europäischen Ruf aber erhielt er durch die Kanone, welche feinen Ramen trägt, und mit welcher er den Preis siber die von Gir John Armstrong ersundene davon trug. Er hat seitbeu mechere

mefentliche Berbefferungen an fcweren Befdugen gemacht.

Biasma ober B ja ma, Areisstadt im ruff. Gouvernement Smolen 8t, am Bjafma und Bebra, mit 9457 E. (1867), ist weitlaufig gebaut, hat viele Fabrifen und treibt bedeu-

tenben Sanbel.

Biatta ober Bjatta, Genvernement im Europäischen Rußland, umfaßt 2783,, 6 8. D.-M. mit 2,347,746 E. (1867) und zerjält in 11 Rreife. Die gleichnauige Bauptstadt an ber B. und Clinowiga, ift Sig eines Civilgouverneurs une eines Bischofe, bat 19,885 E. (1867), berentenbe Industrie, Silber- und Rupferschmieben.

Biborg (Biborg). 1) Danisdes Stift in Bütland, umfaßt 55., g. D.-M. mit 120,000 E.; die Daupstadt besielben Ramens liegt am Wiborgsee und bat 4861 E. 2 Gouvernement im russ. Großirstenthum Finnland, umsaßt 790., D.-M. mit 279,044 E. Die befestigte Daupstadt W. liegt am Finn. Busen und hat 5886 E., welche

lebhaften Sanbel treiben.

Bichern, 3 ob ann Heinrich, vor Stifter ber seg. Anneren Mijson in Teutschland, geb. am 21. April 1808 zu Hamburg, wo sein Bater Notar war, studirte Tbeelegie, arkeitete seit 1832 an der Gründung einer Nettungsanstalt, tes seg. Nauben Pauses zu hern, bei Hamburg, welches 1833 erössente wurde, und rief ten Centralverein sur Junere Misson ils Leben. W. wurde 1852 nach Preußen berusen, um kein Gutachten über das Gesängniswesen abzugeben, und 1856 Kath im preußischen Ministerium bes Innern und Nichtled bes Oberkirchenraths. Ben seinen Schriften sud berverzubeben: "Nethfiante der protessantischen Kriche und die Innere Misson schwieden Pauses in Andericht über das Ranbe Daus in Damburg" (ebb. 1844), "Kesthüdlein bes Nauben Dauses" (3. Auft., 1856), "De Behandlung der Berbrecher in Gesängnissen und bei entlassenen Ströftinge" (ebb. 1853), "Das evangelische Johannessisch in Berlim" (ebb. 1858), "Das Kanhe Haus, seine Kinter und Brüber" (ebb. 1861), "Die Ursachen ber speielsglossen Bemübungen in der beutsgen Kindererziedung" (ebb. 1863), "Uber die Exziedung zur Arbeit, insbesentere in Anstalten" (ebb. 1867), "Unsere Lieder" (4. Aus. 2016. ebb. 1870). Er gibt seit sit 1844 "Hüespende Pallicer bes Kauben Hauses, das Pranus einer kirchlichen Bestrebungen, beraus.

Bigmann. 1) Karl Friedrich, beutscher Biltbauer, geb. 1775 in Potstam, biltete sich unter Schaben, bereiste von 1819—21 Italien, ließ sich sebann mit feinem Bruder in Berlin nieder, wo beibe ein gemeinschaftliches Atelier gründeten. Seine Hauptarteiten sind Marmor-Porträtbisten und Statuen. Er lieferte u. a. die Büsten der Mitglieder der rufsischen Kaifersamilie. W. war Professor der Alabemie zu Berlin und farb desselbt am 9.

April 1836. 2) Ludwig Bilhelm, Bruber bes Borigen, war ebenfalls Bilthauer und Brofesier an ber Berliner Alabemie und flarb am 29. Juni 1859. Bu seinen berühmteften Berlen gehören bie Buften Schleiernader's, Theodor Körner's, tee Großen Kurfürsten, Hegel's, ber hent. Sontag, F. Menvesson's, Kaulbach's u. A.

Bid, Sauptftadt ber ichott. Grafichaft Caithue & an ber Muntung bes Fluffes gleiden Namens in Die Nordfee gelegen, treibt bedeutenbe Beringsfifderei und bat 8132 C.

(1871).

Bide (Vicia), eine zu ben Papilionaceen gehörige Pflanzengattung, mit plattgebrüdtem, bebaartem Griffel und länglicher, zusammengebrüdter, gestielter, mehrlamiger Dulfenfrucht, wähft auf Wiesen und in Wälbern, wird aber auch wegen ihrer Ausbarkeit vielfach entivirt. Der Stengel ift edig, gestreift, 1—2 & boch, fletternd ober niederliegend, wie bie Blätter mit seinen Parchen befest; die Blätter find vier- bis sechsparaig gesiedert, oben mit ästigen Gabeln versehen, bie Blumen purpurroth oder vielett, fast ungestielt, steden einzeln oder paarweise in den Blattwinkeln, die Samen rund, zusammengedrüdt, glatt und meist graubraun, doch auch weiß. Man unterscheitet viele Barietäten; die bekanntesten berselben sind: die 3 un widt (V. sepium), die Futterwidt (V. sativa), die Bohnen wi de oder Saubohne (s. Bohne), die Purpurwide (V. porphyrea), die Bogelwide (V. prophyrea), die

Widlsw, Graffdaft der irischen Proving Leinster, umfast 781 engl. D.-M. mit 78,590 E. (1871) und ist ihrer prächtigen Natursenerien wegen berühmt. Die Hauptftadt B., an der Mündung des Bartren, hat 3400 E., einen kleinen Hafen, Bier-

brancreien und führt Blei- und Rupfererge aus.

Bieliffe ober Bocliffe (auch De Biclef genannt), John, englifcher Borlaufer ber Reformation, geb. ju Bicliffe in Dorfibire um's Jahr 1324, flubirte in Oxford und zeichnete fich bald in ber Theologie und Scholaftif aus. Rach einigen Biographen foll er 1360 begonnen haben, gegen bas Dondthum burd Bort und Schrift aufzutreten und bereits 1356 ale Borfteber von "Cauterbury-Hall" abgefett worten fein (einige Schriftfteller bamaliger Zeit behaupten, es fei ein Anderer beffelben Namens gewesen). B. wurde 1374 von König Coward III. einer Gefandtichaft an Bapft Gregor XI. beigegeben, um mit biefem fic über gemiffe Diffbrauche betreffe ber Rirdenguter ju verftanbigen. Balt nach feiner Rudlehr griff er ben Bapft ale Untidrift an. 1375 gab ibm ber Ronig bie Brabente an ber Rirche von Bestburg. Der Reverei angeflagt, mußte er 1377 vor bem Bifdof von London ericheinen; aber John von Gaunt, Bergog von Lancafter, nahm ibn in Count, weil er fich beffen Gunft burch feine Bertheidigung ber Rönigerechte gegen bie Anfpruche bes Bapftes erworben. 3m Dai beffelben Jahres beauftragte Bapft Gregor ben Ergbifchof von Canterburn, 2B. vorzulaten um fich zu verantwerten. 2B. ericbien ver ber Conote ju Lambeth (1378); aber ehe bas Urtheil gefällt mar, braden bie Lontoner Burger, welche mit ihm fompathifirten, in bas Berichtszimmer und fcodeterten bie Bifdofe berart ein, bag fie ihn freiliegen. hierzu fam noch, bag bie burch bie Erwablung zweier Papfte in ber Rirde eingeriffene Bermirrung viel jur Giderheit B.'s beitrug, fo baf er es fogar wagen durfte eine Abhantlung "On the Pope of Rome, or the Papal Schism" ju veröffentlichen. 1381 griff er bie Lehre von ber Transubstantiation in einer Reibe von Borlefungen gu Orford an, infolge beffen er gum gweiten Dale vor ben Ergbifchof ven Canterbury gelaben murbe, welcher feine Lebrfage ale teverifc verbammte unt gegen beren Berbreitung eruftliche Dagregeln ergriff. Tropbem magten es feine Reinbe nicht, Sanb an ihn ju legen. Er mußte jeboch Orford verlaffen und jog fich auf feine Bfarre gu Lutterworth gurud, wo er am 29. Degbr. 1387 ftarb. Er marb burch feine Bibelüberfegung ber Bater ber englischen Brofa. Geine Schriften, von benen viele noch ungebrudt find, regten nachmals Johann Dug (f. b.) ju feinen reformatorifden Beftrebungen an. Eine Auswahl feiner Berte murbe 1871 von Arnold berausgegeben. Das befte Bert nber bas leben 2B.'s ift von lechler, "Johann von 2B. und tie Borgefdichte ber Reformation" (2 Bbe., Leipzig 1873).

Bicomico. 1) In Marhland: a) Fluß, entspringt in Suffer Co., Delawore, sließt sübwestlich und mündet in die Fishing Bap, eine Cinkuchtung der Chesapeate Bay; b) County im ströft. Theile des Staates, hat 15,802 E. (1870), davon bin Deutschland geboren und 4406 Farkige. Dauptert: Salisbury. Liberal-demokr. Majorität (Brafibentenwahl 1872: 390 St.). 2) Township in Northumberland Co., Birgin ia;

1445 €.

Biconisco in Benn foloanio: 1) Fluß, ergießt fich in ben Susguebanna River, Dauphin Co. 2) Town fhip mit gleichnamigem Boft borfe in Dauphin Co.; 2993 C. C.-2. XI. 32\*

Bibbin, bas alte möfische Bononia, bie hauptstabt eines gleichnamigen Cjalets in Bulgarien, eine Festung an ber Denan, gegenüber ven Ralafat gelegen, mit 20,000 E., ift eine burch Gewerbe und lebbaften hanbel wohlhabende Ctabt. Bei ginfigem Bafferstande gelangen bie Schiffe vom Schwarzen Meere bis unmittelbar an bie Statt.

Bidner, Township in Aner Co., 3ndiana; 1704 G.

Bidnmann, Maxim il an, namhafter Bilthauer, geb. am 16. Oft. 1812 in Cichftot, studirte seit 1828 unter Gerhard und Schwantbaler an ber Mündener Altaremie bilbete sich von 1836—1839 in Rom weiter ans und wurde 1859 Prosesser an ber Altaremie zu München. W. souf eine große Anzahl von Aunstwerten, unter welchen herverzubeten sind: "Der Schild bes herverzubeten sind: "Der Schild bes herverzubeten sind: "Der Schild bes herverzubeten sind und Englich wird werden bei Birfibisches Echter für Bürzburg, die des Ortalies", "Apollo und Coronis", die Statue des Kürsteisches Echter sir Burzburg, die des Ortalies der Vasso, die Statue des Kürsteisches Echter sir Burzburg, die des Verlagen sir München, die ehren Statue Schiller's ebenda, und die Jssand's in Manbeim. Ben seinen anderen plassischen Aunswerten sind zu nennen: eine lebensgroße Gipsgruppe, einen seine Kanilie ver einem Panther schillern; der Aussellend; der Auferstehungsstaten in der Frauentirche zu München; die "Bieteria" sur das Vazimitaneum in Miluden u. f. w.

Bibufind over Bittefind, beutscher Quellenschriftseller, geb. in Sachsen, wurde Mond im Aloster zu Rorvei bei Höglict, Bestjaten, und flard um 1004. Geine "Res gestae Saxonicae" wurden am besten von Bert in ten "Seriptores rerum Germanicarum"

(Br. 3) berausgegeben und von Schottin (Berlin 1852) überfest.

Bied, eine ehemalige reichsunuittelbare Graficaft im Bestfälischen Rreife, tem alten Dynastengeschlecht B. geborig. Geit ber Mitte bes 15. Jahrb. theilte fich bie Graffchaft in bie obere B. Buntel, an ber lahn (4 D.-M.), und in bie untere B. Menwied (11 D.-M.). Erstere erlosch 1824, leutere ift jeht eine Standesherrschaft im preuß. Staate.

Abied, Maximilian Alexander Philipp, Pring ven B., Reisenter und Natursorscher, geb. am 23. Sept. 1782 gu Neuwied, trat in preußische Dieuste gum Generalmajor, zeichnete sich aber verzugeweise als Geograph und Naturforscher aust unternahm 1815 eine Reife nach Brasilien und 1832—34 nach ben Ber. Staaten. Er staaten. 3. Kebr. 1867 zu Neuwied, reiche naturbisterische Sammlungen binterlassen. Bon seinen Schriften sind befonters zu neunen: "Reise nach Brasilien ben 3. 1815—17" (2 Bre., Frantsurt 1819—20 mit Attas), "Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens" (15 Hete, Weimar 1823—31), "Beiträge zur Naturgeschiebt Brasiliens" (4 Bre., Weimar 1824—33), "Neise durch Nerdamerika" (2 Bre., Koblenz 1838—43, mit Atlas von 81 Kupfern).

Wiedehopf (Upupa; engl. Hoopoe), eine jur Sperlingegruppe und ter Familie ter Dunnschnäbler geberige Begelgattung, nur auf ter öftl. hemisphäre beimisch, in doratlerrifirt durch ben beppelten, aufrichtbaren Feberbusch, Arten: Gemeiner B. (U. epops), auch heervogel, Stintbabn genannt, mit rethem Gestere, Feberbusch mit schwarzen Spiken; Schwanz und Rlügel schwarz mit weisen Binden; frift Insetten und Williamer; fiinft und ift Jugvogel: Aleiner W. (U. minor); Capisor W. (U. Capisor), Opne feberbusch, nit sehr langen sind nach Envier: 1) Setein boble; 2) Promerops, ohne Feberbusch, nit sehr langen Schnobel und Saugunge; Art: castra, traun, unten

weiß, in Gutafrifa; 3) Epimachus, Etruppberf.

Bieberbringung aller Dinge, f. Apotataftafe.

Biebereinfetung in ben borigen Ctanb, f. Reftitution.

Biebergeburt, f. Balingenefie.

Biederfäuer (Ruminantia) ober 3 wei bufer (Bisulea), eine zur Ordnung ber Sangethiere gehörige Thierguppe, benannt nach ber Eigenthömlickleit, druch welche fiedie werschildte Sveise in das Waul zurückringen kennen, um tieselbe von Neuem zu tauen. Sie besitien zu tiesem Zwede einen wierfachen Magen; das gredgesaute Futter gelangt zuerst'in den Kanfen, aus diesem in tleinen Portionen in den Neumagen (Paube, dam durch die Speiseröder in's Maul zurüch, wird hier nechmals gefaut und gelangt dam in den Blattermagen, und aus diesem in den völlig verdauenden Fettmagen (Lab- oder Kasemagen). Sie sind außerdem darattersittt durch keine oder nur wei odere Schneidezähne, 2 hufen, Alauenderssen über dem Hefen unter der haut, mit einer settigen, start riedenden Küssigkeit gesült, und die zum Theil nur beim Mannden, oder auch bei beiten Westlicktern sich sinderen Henre oder Geweibe. Man unterscheitet zu wöhlich 4 Kamilien: Kamele (Tylopoda), Giraffen (Devexa), hirsche (Cervina), und hoh his die erer (Cavicornia), wezu die Antilopen, Künder, Ziegen und Schole ge-

boren. Unter ben B.n hat ber Menfc bie für ihn burch Fleifch, Milch, Saute u. f. w. nugbarften Thiere gefunden.

Biebertaufer, f. Unabaptiften.

Wieland, genannt "ber Schmieb" (altnerb. Völunde, angelfachsich Veland), war nach ber altgermanischen Sage ein Sohn bes Meerricfen Wate, erlernte seine Runft fei ben Zwergen und wehnte hieraus mit seinen beiten Brütern Eigit und Stagsir und bei dewanenjungfrauen in Ulfcalir, die ihnen jedoch nach 7 Jahren bavonstegen. W. tam hieraus zu König Nidung, der ihn gesangen seinen ließ; allein W. entsteh, nachdem er Nache genennuch, in einem von ihm verserigten Hedertleibe. Bei allein gemanischen Beitern wei E. Sage verbreitet und sehr beliebt; bech find bie noch im 13. Jahrb. verhandenen beutschen Getächte, auf welche die "Billinasaga" sich beruft, spuries verloren gegangen. Selbst über Deutschland's Grenzen hinaus erzählen altsranzössiche Goliche nud lleberlieferungen von zu Ganiede Galant (Veland). Bgt. Tepping und Nichel, "Veland, le forgeron" (Paris 1833). Die Sage wurde neuerdings poetisch von R. Simred (Vonn 1835); im

"Belbenbud" Bb. 4, Ctuttgart 1843) bearbeitet. Bicland, Chriftoph Dartin, berühmter bentider Dichter, geb. ju Dberbolgbeim. im Webiete ber fdmabifden Reicheftabt Biberad, am 5. Cept. 1733, tam nach einer forg. faltigen Erziehung mit bem 14. Lebensjahre auf Die Schule zu Rlofterbergen bei Dagbeburg, mo er fich zwei Jabre lang befonbere mit ben alten Claffifern unt ber moternen Lite. Nadbem er fich ingwijden in Erfurt und in feiner Beimat fur bie ratur beidaftigte. Univerfitat vorbereitet hatte, ging er im Berbft 1750 nach Tubingen, um bie Rechte ju ftubiren, trat bereite in biefer Beit ale Dicter und Schriftsteller auf, ging alebaun auf eine Ginlatung Botmer's, welcher großen Ginflug auf feine febr fruchtbare, aber auch oberflächliche literarifche Thatigteit ausübte, nach Burid, und wirtte bierauf ale Sauslehrer in Burich und Bern. 1760 murbe er Raugleidirector in feiner Baterftatt und vertehrte feit 1762 in ben gefellschaftliden Areifen bee ebemaligen turmainzifden Diniftere Grafen von Ctabien und bee Bofrathes La-Roche, bee Gatten ber Jugentgeliebten B.'s, lernte bier rie Sitten und ben Ten ber feg, feinen Belt fennen und vermablte fic 1765 nut einer Muasburgerin, Die ibm in 20 Jahren 14 Rinter gebar; 1769 murbe er ale Profeffer ber Philoforbie nach Erfurt, 1773, ale bergoglider Dofrath, von ber Bergogin Anna Amalie nach Beimar, jum Ergieber ibrer beiten Cobne berufen, taufte 1797 bas Gut Comanstart bei Beimar, wo er bis 1803 im Rreife feiner Familie lebte, fiebelte bann nach Beräußerung feines Befirthums wieder nach Weimar über und ftarb am 20. 3an. 1813. Er rubt im Barten seines einstigen Lantfiges neben feiner 12 Jahre früher versterbenen Bemahlin. Gein Standbild von Gaffer wurde am Sept. 1857 in Beimar enthult. Unter feinen gabireiden profaifden und poetifden Schriften fint bervorzubeben: ber nach bem Mufter bes "Don Quirote" verfaßte Roman, "Die Abenteuer tes Don Splvio von Rofalva, ober ber Sieg ber Natur über bie Schwärmerei" (1764), "Nomische Erzählungen" (1766), ber Roman "Die Geschichte bes Agathon" (1766 und 67), bas ausgezeichnete Lehrgericht, "Muiarien, ober bie Philosophie ber Gragien" (1768), "Dialoge bes Diegenes von Sinope" (1770), tas Lehrgericht, "Die Gragien" (1770), "Der getrene Spiegel, ober bie Renige von Schefchian" (1772), bas Bild eines itralen Staates, "Der neue Amatie" (1771), ein tomifches Bericht in 12 Befangen, ber tomifde Roman, "Die Befdichte ber Abreriten" (1774), fein berühmteftes und verzüglichftes Gericht "Deeren" (1780, mit Ginleitung und Anmertungen berausgegeben ven R. Röbler, Leipzig 1868), "Deue Gottergefprade" und "Gebeime Gefdichte Des Philosophen Beregrinus Broteus" (1791), "Ariftipp und einige feiner Beitgenoffen" (1800 und 1801). Muffer feinen verbienfiliden Uebersetungen von 22 Dichtungen Chatespeare's ("Chatespeare's theatralifde Werte", 8 Boe., Barich 1762-66), abertrug er tie "Spifteln und Gatiren" tee Borag (1782 und 86), fammtliche Berte bee Lucian (1788-89), mehrere Luftfpiele bee Ariftophanes und Cicero's Briefe, mit Erlauterungen, lettere jetoch nicht vollftantig (5 Bre., 1806-1812). Seine Ueberfepungen find vortrefflich. Dbgleich 2B. von bem Borwurf einer gewiffen Seidtheit und Derflächlichteit nicht freigufprechen ift, fo bat er fich boch bobe Berbienfte um bie beutide Literatur erwerben. nachbaltig ift bie Wirtung gemefen, bie er burd ben Bobiflang feiner Sprace und feines Ribythmus ansgeubt bat; ferner bat er bie mannigfachiten Stoffe aus ben Literaturen ber vericbiebenften Nationen in unfere Boefie und Profa eingeführt, endlich burch feine bichterifde Darftellung bee Ritterthume bie Romantifche Schule begründet. Gine neue Ausgabe feiner Wesammtwerte ift bie von Gruber (36 Bbe., Stuttgart 1861-56). Eine Auswahl murbe in 3 Bon, von Aurz berausgegeben (1870). Bgl. außer Gruter's Biographie B.'s (4 Bte., Leipzig 1827) "B.'s ausgemählte Briefe"

501

(4 Bre., Burich 1815) und "Briefe an Cophie La-Roche" (Berlin 1820); Loebell,

"Christoph Martin B." (Braunfdweig 1858).

Bieliezig, Bergstat und Hauptort eines gleichnomigen Bezirtes im öferreichischen Ronigreich Galigien, mit 4800 E. und einem Soolbate, steht über bem berühnten Salzwerte von W., zu welchen in ? Stockwerten, bis 800 F. Tiefe, 13 Schachte hineinsihren, welche mit ben Werten von Bodnia in Berbindung stehen, und deren Ramne über 7 g. W. Länge baben. In dem Schacht Franziszes führen siehen, und deren Ramne über 7 g. W. Einge baben. In dem Schacht Franziszes führen berbettreppe von 470 Stufen. Werne enthält 16 Teiche, deren niehrere mit Kähnen befahren werten. Gegen 1500 Arbeiter siehten führen Beile Salzwerten die Welte burch eingebrungenes Wasser beitweise gerstört. Durch ben Pariser Frieden (1814) gelangten bie Salzwerte in den Beist Obstreiches.

bie Salzwerte in ten Besty Desterreichs.
Wien (tie Vindobona, Vindomina, Vienna ber alten Römer), die Hauptstat ber Desterreich is de Ung artischen Wonarchie, an der Denau eber vielmehr an einem, in einen Schissten und ihrem tleinen Nebenstusser Bien gelegen, bat nach der Beltszählung von 1869, mit Einschluss einer Garnison von 25,000 Mann, 632,127 E., die in nabezu 11,000 Hangern wehnten. Unter Hinzurechnung ber unmittelbar mit der Stadt verbundenen Bererte betrug die Koefzalls 810,592, die sedann bis zum Ottober 1872 auf 911,271 gestiegen ist. Dem Religiens bestenntnisse nach bitten die Katheliten die überwältigende Mebrheit, nabezu 90 Precent; 7 Procent sind Juhen, 21/4, Proc. Pretestanten, der Rest gebott dem griedischatbeilische

und anteren Befenntniffen an.

2B. bestand bis zum Beginn ter fecheziger Jahre aus ter, mit machtigen, 40-50 F. beben Mauerbasteien und breiten Graben befestigten, inneren Stadt und 8 Berstädten: Le opoldftabt, Landftraße, Bieben, Dargarethen, Mariabilf, Reutau, 30. fephftabt und Alfergrund, Die von jener burd ein breites, mit Baumen berflangtes Glacis völlig abgetrennt waren. Seitrem find infolge einer 1858 erlaffenen taif. Berort nung bie Balle, Thore, Graben und Glacis gefchleift und ift auf tem fo gewonnenen Baufelte eine neue Brachtstadt aufgeführt, welche nach Urt ber Parifer Boulevarbe von ter grofarti. gen Ringftrage (Stuben-Ring, Rolemrat-R., Rarntner R., Dpern. R., Burg.R., Franzens-R. und Schotten-R.) burchschnitten, an ben Ufern ber Wien von ber prachtigen Anlage bes Stadtparts ausgefüllt, und an tem Donauarme turch ten nicht minter pradtigen Frang Joseph's-Quai begrengt mirb. Das gesammte Gemeindegebiet 23.'s wirb gegen tie Bororte turch bie fog. Linie, einen 10-15 &. boben Ball mit gemauerten Graben und Thoren martirt. Giner weiteren grundliden Beranterung geben tie tem Donanarme junadit gelegenen Statttheile, tas gratergebiet und tie Leopoltftatt entgegen, fobalb erft bie 1870 begonnene Regulirung bes vielarmigen Stromes vollentet fein mirb, burch welche terfelbe ale einziges Bett in tasjenige jenes Armes, ber obnebin feit Jahren als Ranal ber flatifden Schifffahrt biente, geleitet wird. Rabegu gwanzig Bruden führen über bie Bien und ben Ranal, tarunter über tie erftere bie Dienumentalbauten ter Clifabeth., Schwarzenberg., Ratefth. und Tegetthof Brude, über letteren bie Corbien., Cifen. fenbahn., Frangens., Afpern., Ferdinanb's., Augarten. Brude und ber Rail's. Kettenfteg. 2B. befitt eine Wenge iconer, und ebenfoviele intereffante Ctattteile mit einer Bulle geschichtlicher und arditettonisch schöner Bauwerte. Es nimmt in allen tiefen Beziehungen, femie in Sinficht auf Leben und Bertebr, einen ber erften Plage unter ten europaifden Grefiftarten ein. Die alte innere Start bilret mit ibren vielfiedigen Baufern, ibren engen, labprintbifd gewundenen Strafen, welche gelegentlich fogar, wie ties beim Tiefen Graben und ber Boben Brude ber gall ift, unter und übereinanter binführen, und mit ibren gabllofen Durchgangen, fog. "Durchbaufern", ben ausgesprocenften Wegenfat zu tem unmittel. bar an fie anstoßenben "Neu-Wien", mit seinen weiten Ring- und sonstigen Straften, Pläten, Barts, Alleen und Bromenaten. Gemeinfam ift ibnen Cauberfeit unt vorzuglides Pflafter, wie eine gerabegu mufterhafte Uebermachung und Regelung bes Bertehrs. Das Centrum ter inneren Statt biltet ber Stephaneplat mit ber Rathebrale, tem alten, gur Beit vollig restaurirten Stephan 8 to m, in teffen Nabe auch der "Stod im Eifen", ein an einem Haufe bee Plates befindlicher Baumftamm, ter Gage nach bie Grenze bes Wiener Baltes, ju feben ift, welcher, einer alten Gitte nach, von manternben Goloffergefellen terartig mit eingetriebenen Rageln beredt morten ift, baf iden feit Langem fein neuer Ragel bineingefchlagen werben tann. Gin Mittelbing von Strafe und Play bilret ber vom Stepbane. plat fich erftredente Graben, mit feinen, an Luguegegenftanten reichen Laten, tem fic ber Roblmartt und bie Tuchlauben ale Bagar für alle Beturfniffe ber Refiteng anfoliegen. Bon Platen find ferner ju nennen: ber Bof mit einer metallenen Da-

rienfaule und Brunnen mit Statuen von Rifder; baran flogent bie Freiung mit einem iconen, burd Schwanthaleriche Bilbmerte geschmudten Bruunen; ber augere Burgplat, amifchen ber Burg, bem Boltegarten und bem Raifergarten, gur Beit ber größte Blay 28. 6, mit ben beiben Bauptwerten Rerntorn's, ben Reiterftanbbilbern bes Erzberzogs Rarl und bes Bringen Eugen von Savopen, femie bem fleinernen Bogenbau bes Burgthore geschmudt; ber innere Burg. jest Frangens. Plate, fo genannt nach ber toloffalen aber gefcmadlefen Statue Raifer Frang' I. von Dardefi; ber gleichfalls auf brei Geiten von ter Burg (faiferliche Bibliothet) umgebene Josephoplay mit Baunere einfach ftattlichem Reiterbild 30. feph's II.; ber Bobe Martt, ebenfalls mit vericiebenem monumentalem Schmud; ber Dichlmarft mit bem völlig wieber bergestellten fconen Brunnen Rafael Donner's; ber Schwarzenberg. Plat, zwifden bem Rarntner Ring und bem Schwarzenbergifden Balais, mit einer neuen Reiterftatue bes Darfdall Schwarzenberg gegiert; entlich ber Rathbaus. plat. an bem bie teloffalen Deubauten bes Rathhaufes, ber Univerfitat und bee Reichs. rathegebandes ihren Blat finden werben, und ber nach Bollenbung biefer Bauten einer ber fconften Blane ber Erbe fein wird. Bon Strafen find in ber inneren Ctabt racht ben Ringitrafen und bem bereits gerannten Graben und Roblmartt ale Sauptpulegtern bes Berfehre ju ermabuen: tie Rarntner Strafe, Die Rothenthurmftrafe, tie Beibburggaffe, Die Schottengaffe, Die Berrenftrafe, fruber befondere von ter Ariftofratie ale Wohnftraffe bevorzugt, und bie nach ben fruberen Borftabten, wie Diariabilfer, Biebner Strafe u. a., benannten, hauptfächlichften Berfehremege zwischen bem chemaligen Glacis und ter Linie. Die Sauptftraffen ter Leopoloftatt fint bie Untere und Obere Augarten., Tabor., und bie

birect jum Brater führente, breite Braterftrage.

Unter ben öffentlichen Bauten und Balaften ber, namentlich an letteren, reichen Ctabt febt, ihrem Umfange wie ihrer hifterifden Bebeutung nach, Die "Burg", Die faiferliche Refi-Der an feiner augeren Grent 1224 &. lange Ban, von nichts weniger ale iconer, vielmehr unregelmäßiger, ben verschiebenften Beiten und Stulen angehörenter Bauart, liegt am Gutente ter inneren Statt und besteht aus vier Baupttheilen: bem Schweizer Sof, von Bergog Leopold VII. erbaut; tem Leopoltinifden Tract von Raifer Leopold I. im 3. 1670 vollendet; bem Amalienhof unter Rubelf II., und ber fogenannten Reichstanglei, unter Raifer Rart VI. von Fifcher von Erlad erbaut. In lepigenannter Abtheilung befindet fich bie eigentliche Refibeng. Bur Burg felbit gehören ferner Die Dofbibliethet am Jofephoplat, Die Bebaube bes Boologifden und Dineralogifden Mufeums. bes Dang und Antifencabinets und ber iconen, von Rifder von Erlad erbauten Minterreitschule, und bas Burgtheater, welches lange Jahre binburch ale bie vernehmfte Pflangftatte ber bramatifden Runft in Deutschland anerfannt mar, fowie ber toloffale Bebanbe. Compler ber, am ebemaligen Mariabilfer Glacis gelegenen hofftallungen bagu gu rechnen Bon anteren Balaften fint bervorzuheben: bas einft bem Bringen Eugen von Gapopen jum Commeraufentbalte tienente Luftfdloft Belvebere im Begirt Canbftrafe, jest Aufftellungeort ber berühmten faiferlichen, nach ibm benaunten Bemalbegalerie und ber Ambrafer. Sammlung; Die Balais Der Erzherzoge Ludwig Bictor und Bithelm an ber Ringstraße; bes Bringen von Sachen Coburg an ber Seilerftatte; ber regierenten gurften von Loblowip, Schwarzenberg, Liechtenfein, Anersperg, Efterhaip, Metternich, ber Grafen Barrad, Schonborn, Montenuovo, Ballavicini, Bentel-Donneremart, Larifc, fowie bie palaftartigen Baufer Totesco's, Bertbbeim's, Schep's, Rleen's, Erbrufu's und ber Beinrichs. hof Drafche's, Die letteren alle an ober in ber unmittelbaren Rabe ber Ringgstrafte gelegen. Unter ben öffentlichen Bauten ju militarischen Zweden fteben bas, eine fleine Stadt für fich bilbente Arfenal, Die gleich ibm vom jehigen Raifer erbaute Frang Joferh's Raferne am Stubenring und Die Ruvolfetaferne am Schottenring oben an. Bon Regierungs-Bon Regierunge. bauten find bas Lanthaus, bas Gebaute ber Defterreichischen Statthalterei, Die Ministerien bes Meugeren, bes Rrieges, ber Rinangen, bas Bell- unt Danthamt, und bas Boftgebaute ju nennen, mabrent unter ben ftattifden Baumerten bas Burgerlide Beughaus mit feiner iconen Baffenfammlung und bas Dagiftratsgebanbe an ber Babringerftraffe, mit feinem donen Situngefaale bee Gemeinberathe, befonbere nambaft gu maden find. Bon ben älteren großen, fog. Binebaufern in ber juneren Statt find bie befannteften; ber Schotten. ber Melfer. ber Trattner. Bof, por allen aber bas Burgerfpital mit 11 Bofen, mehr als 200 Bohnungen und einem jahrlichen Mietheertrag von mehr ale 100,000 Gulben, beffen Tage übrigens einem jungft barüber gefaßten Befdluffe nach bereits gegabtt finb. ben neuesten Brachtbauten ber Stadt ragt befonbere bie faiferliche Oper am Opernring und ber verlangerten Rarntnerftrage berver, bie Schöpfung Ban ber Rull's und Siccarbs. burg's, ein Ban, ber, mit Ausnahme ber neuen Parifer Oper, feines Gleichen nicht bat.

504 Wien

3m Anschluß an bie Oper find bas Künstlerhaus, ber Neubau ber "Gesculschaft ber Musikfreunde", bas unter Laube's Leitung siedende Stottlheater, die Komische Oper, der Cursalen im Stottpart und der Saal der Gartenbaugesellschaft zu nennen. Im Bau begriffen ober projectirt sind, außer dem neuen Rathbaus, die Universität, das Reichstathsgebäute, großartige Bauten zur Aufnahme der faiserlichen Museen, die Neue Börse am Schotten-

ring, bas Bofidaufrielbaus unt tie Afgremic ter Biltenten Runfte.

Unter ten etwa 60 Rirden bes Ber Bemeintegebietes, meldes als Git eines fatbelifden Erzbiethume in 28 fatbolifde Pfarrbegirfe mit 24 Aloftern gerfallt, ift bie mertworbigfte bie Wetrepolitantirde gu Ct. . Ctepban, eines ber verzüglichften Dentmaler getblfder Baufunft, 1144 eingeweibt, in ber Mitte bee 14. 3abrb. in ibrer jetigen Weftalt begennen und mit Ausnahme bes noch beute nicht fertig gebauten, zweiten Thurmes im 15. 3abrb. Die Lange bee Demes betragt 342 f., feine Breite 222 f., tie Bebe tes Schiffe, bas auf 18 freiftebenten Pfeilern rubt, 86 R. Berrlich gefdnitte Cherfinble foniuden bas Cher, und eine Dienge Grab. und Dinfmaler, wie bas tee Raifer Friet. rich's III. und bee Bringen Eugen, verleiben tem ehrmurtigen Bau auch ein bifterifdes Unter bem Dem befintet fic eine gmeite Rirde, melde aus 30 madtigen Gemolben besteht, Die ale Ratatemben tienten. Der Thurm bee Ct. Cterban, einer ber bochften ber Erte, murbe 1433 vom Dleifter Sans Bradabicg vollentet, in feinem oberen Theil von 1860-1864 gang neu erbaut, und nift mit tem ibn fronenten faiferl. Atfer In ber Rabe ber Burg, und gemiffermagen einen Theil berfelben bilbent, 439 Ruft. liegt bie Auguftiner. ober Befpfarrfirche, befontere berühmt burd Coneva's meifterbaftes Mienument ber Erzbergegin Chriftine. Ale Begrabnifftirde ber faiferliden Kamilie tient bie, nach ber Orbenbregel gang fomudlofe Rapuginerfirde, in beren unterirbifder Gruft bie Sabeburger ibre lette Rubeftatte finten. Befontere practivell und gref fint bie Carge Leepelb's I., Rarl's VI., Daria Therefia's und ibres Gemable, Frang von Letbringen. Die in ihrer jedigen Geftalt 1412 vollendete Rirde gu Dloria-Stiegen zeidnet fic burd eine besenders gierliche Thurmfuppel von burdbrodener Arbeit aus, mabrent bie Rirde an Maria. Conce, am Mineritenplay, in Raffaelli's berrlider Diefaitepie ven Leenarte ta Binci's "Abendmabl" eine vielbemunterte Bierte befipt. Als alteftes firdlice Banmert in 2B. gilt tie fleine Ruprechtelirde, ter Coge nad mit ihrem alteften Bau in ten Unfarg bee 8. Jahrb. binanfreident. Die Rirden in ten Berftatten find in neuerem Ctol gebont. Die impofantefte unter ibnen ift tie von Fifder von Erlad geplante, von weitbin fichtbarem Auppelban gefronte Rirde tes beil. Rarl von Borromeo in ber Borftatt Wicken, tie fo enfte bie bis auf ihre innere Ausidmudung vollentete Beilantefirche, auf tem ebemaligen Alfer-Glacis, befannter unter tem Ramen Betivfirde, ein meifterhaftes Wert von Rerfil, welche jum Andenten an bie Rettung Raifer Frang Jofeph's, gelegentlich bee Libenbi'iden Attentate gegrundet murbe. Außertem vertienen Beachtung tie ten Glantigen befentere werthe Ballfahrtefirde Mariabilf, tie in pradtigem romanifdem Ctole in ten fünfziger Sabren vollenbete Altlerdenfelber Rirde, Die 1863 fertig gewertene Lagariftenfirde u. f. m. Die Breteftanten befiten 2 eigne Rirden, Die Befenner bes griedifden Degmas gleichfalls 2, bie Juben endlich haben 17 Tempel und Betbaufer, barunter bie fcone, im maurifden Styl erbaute Synagoge in ber Leopoloftatt. Geine Tobten bestattet B. auf 6 Rirchfefen. Ein großer Central-Frietbef ift in ber Unlage begriffen.

Die Reibe ber gablreichen Bilbunge- nnt Unterrichtsanftalten, welche in ber öfterr. Roiferftatt bluben, eröffnet bie 1365 von Bergog Rubolf IV. gegrandete Univerfitat mit vier Facultaten. 1873 maren an ibr 202 Profefferen, Decenten und Lebrer thatig, mabrent in Die Bererliften 4065 Stutirente eingetragen maren. Gine gmeite Bedidule befist 2B. in bem Belntednischen Inftitut, welches 1815 gegrundet, 1870 reerganifirt, fünf Abtheilungen, eine Ingenieurschule, eine Baufdule, eine Dafdinenbaufdule, eine Chemifch-Tednifde Soule und eine allgemeine Abtbeilung umfafit, und an welcher 1872 im Gangen 884 Ctubirende von 86 Professoren und Lebrern unterrichtet murben. Bu ben Bodifdulen find auch noch bie Atatemie ber Bilbenben Runfte zu rednen, Die, feit 1707 befiebent, 1870 reorganifirt murbe, femie bie neuerbings erft gegruntete, bobere Lebranftalt fur land-Bon fenftigen boberen und Rachbiltunge . Inflituten fint gn nennen: eine Bilbunge-Unftalt für tatholifde Beltpriefter, eine evangel.-theologifche Facultat, tas Therefianum fur junge Ablige, eine Rriegefdule, eine Thierargneifdule, Die Bofepbe-Affatemie für angehente Militararate, eine Central Cavalleriefdule, eine Santeleafatemie, eine Drientalifde Atabemie gur Beranbilbung fur ben biplomatifden Dienft im Drient, und ein Minfit-Confervatorium: ferner befaß 26. 1873: 5 Ohnmaffen, 4 Realgomnafien, 6 Dberrealfdulen, 2 Unterrealfdulen, 4 Lebrer- und Lebrerinnen-Ceminare, 6 Gemerbe-

idulen, 3 Santellichulen, 110 Burger- unt Bollsidulen, 2 evangelifde Clementaridulen, 11 ifraclitifde Schulen und eine große Angabl von Benfionaten und Privat. Ergiebungs. Bon letteren find bas Ergbifcofliche Ceminar und bas Aleriferfeminar für griedifde Ratholiten, bas Bagmany'ide Collegium fur ungarifde Rleriter, bas Civil-Maddenpenfionat, bas Inftitut ber Galefiancrinnen, bas Dificiere. Tochterinftitut, bas Graflid Lowenburgiche Convict, bas große Raiferl. Maifenbaus befontere gn ermabnen. Unter ben Runft- und sonstigen Sammlungen, ift bie Raif. hofbibliothet zu nennen, welche, in einem eignen Bau am Josephoplat eine ber erften Stellen unter ben großen Bucherfammlungen ber Erbe einnimmt. Gie umfaßt über 400,000 Bante, gegen 20,000 Sanbidriften, 10,000 Incunabeln, und neben 300,000 Rupferftiden und Belgidnitten einen anfererbentlichen Reichthum an literarifden Geltenbeiten. Die Universitate. Bibliothef enthalt 200,000 Bande; Die Brivatbibliothef Frang' 1. (jest Fireicommiß Bibliothet) 60,000 Boe, nebit vielen Rupferftiden und Landfarten; Die Cammlung bee Erzbergoge Albertina", einer ber erlefenften Cammlungen von Aupferftichen und Bandzeichnungen. Rleiner, aber immerbin von Bereutung, find bie Bibliothefen ber Fürften Liechtenftein, Efterbagy, Schwarzenberg u. f. m., fowie bie Raif. Rriegebibliothet mit einer reichen Cammlung von Rarten unt Blanen; Diejenige bee Bolytednifden Instituts; jene ber, einen mabren Schot erientalischer Manuscripte besitenben Drientglifden Afgremie, und neben ben Rlofterbibliothefen ber Gerviten, Schotten, Dominicaner und Biariften noch eine gange Angabl Brivatbibliothefen von größerem ober geringeren Umfang. Die Bemalbefammlungen B.'s geboren gu ben reichften ibrer Urt. Dbenan unter ihnen ftebt bie 2000 Rummern, barunter eine Dlenge Berte erften Ranges von Tigian, Ban Dod, Rembrandt und Rubens, umfaffente Golerie bes Belvebere. Reben ber Belvebere. Sammlung find Die Galerien bee Aurften Liechtenftein und ber Grafen Czernin, Schonborn, Barrad, bes Berrn von Arthaber u. A. gu nennen. Der moternen Runftproduction bienen besondere bie regelmägigen Unnftausstellungen bes Defterreichifden Runftvereins und ber Runftler-Wefellicaft. Reich an Roftbarteiten und Derfwurdigfeiten ift die Raif. Schapfammer in ber Burg, mabrent bie von Erzherzog Ferbinant von Tirel im 16. Jahrh. gegrundete Ambrafer Sammlung, feitbem von Golog Ambras in's untere Belvebere verfette, an bifterifchen, funftlerifden und fonftigen Gebenemurtigfeiten in Deutschland nicht viele ibres Gleichen bat. Die faif. Naturaliensammlungen gerfallen, ben brei Naturreichen gemäß, in brei Abtheilungen und geboren gleichfalls gu ben bebeutentften Antnüpfend an bas Botanifde Dlufeum erleichtern Die Betanifden Garten ber ibrer Art. Gartenbaugefellichaft, ber Universität und bes Josephinum's bas Ctubium ber Pflangentunde, mahrend eine Menge gelehrter und gemeinnnigiger Bereine und Institute, an ihrer Spipe Die feit 1846 bestehente "Raiferl. Atabemie ber Biffenfchaften" und tie reichbotirte "Geologifde Reicheanftalt", Forderung und Berallgemeinerung miffenfchaftlicher Bilbung nach allen Seiten bin anftreben. Das Raiferl. fonigl. Allgemeine Krantenbaus, auf bem Allergrund gelegen, ift icon, feinem blogen Umfange nach, eines ber toloffalften Juftitute feiner Urt. Bon Joseph II. gegründet, murbe es allmalig berartig erweitert, bag es jur Beit 11 Gofe und über 100 Rrantenfale umfaßt und über 3000 Betten verfügt. Ferner find zu ermahnen bas Raiferl .- tonigl. Arantenhaus auf ber Wieben und bie Raiferl .tonigl. Arantenanstalt "Ruboliftiftung" auf ber Laubstrage; bie nieberöfterreichische Lanbes-Brrenheils und Bilegeanstalt; bas Rranfenhaus ber Barmbergigen Bruber in ber Leopolds ftabt; bas ber Elijabethinerinnen auf ber Lanbstraße; bie ber Barmbergigen Schwestern zu Gumpendorf und in ber Leopoloftabt; bas Ifraeliten Bospital; bas Burgerverforgungehaus und bie beiben ftabtifden Berforgungebaufer; bas Raiferl.-fenigl. Invalitenbaus on ber Lanbftrage; bie Rinbelanftalt und bie Nieberofterreidifde Gebaranftalt; bas Raiferl .- fonigl. Baifenhaus; die beiden Communal-Baifenbaufer; Das Raifert. tonigt. Taubstummen- und bas Blinden-Buftitut; viele Gauglings. und Aleinfinderbewahranftalten u. f. m.

An Theatern besint B. 10, namlich bas Burgtheater, bas, obgleich es lange nicht mehr in seinem einstigen Glange flebt, boch unter Dingelstett's Leitung noch immer eine ber beeften Schaubsihnen Deutschlaubs sit; bie Raiset.-leinigl. Oper in ibrem Prachtbau am Opernring; bas Stadtheater an ber Seilerstätte, welches unter Laube schnell zu einem bedeutenden Aunstinflitut berangedieben sit; bie neue Komische Oper am Schotthenring; bas Theater an der Wien; bas Bespehfabeter Th.; bas Ertampfer Th.; bas Karl- ober Leopolesstätelsche Th.; bas Restlesser, bas Kierkische Th. im Prater. Was die Presse abelangt, so bat vielelbe viejenige irgend einer veulschen Stadt weit überssigkett. Unter den medr als 15 täglichen Zeitungen ftebt die "Neue Kreie Bresse", was Berdreitung und Einslug anbelangt, obenan. Nächt ihr find die "Preise", die "Deutsche Beitung", die

"Tagespreffe" und als weitverbreitete Localblatter bas "Wiener Tageblatt" und bas "Fremtenblatt" zu nennen. Gine gange Angahl illustrirter Bitblatter, wie "Figaro", "Riteriti", "Bombe", "Flob" u. f. w. forgt für bas Bedurfnig ber Biener nach bumoriftis scher Lecture. — Das Berkehrsteben B.'s hat in ben letten Jahren im Zusammenhange mit ber vollswirthichaftlichen Entwidelung bes Lantes einen auferertentlichen Auffdmung ge-218 Mittelpuntt bes öfterreicifden Santels ift 23. ter Anetenpuntt bes Gifenbahnnetes ber Dionarchie. Gede Bahnen mit ihren gablreichen Bergmeigungen munten innerhalb feines Beichbiftes, me fie prachtvolle Babnhofebauten befigen: tie ferbinand's Nordbahn, bie Gutbahn, bie Staatsbahn, Die Elifabeth Beftbahn, bie Frang Joseph's.Bahn und bie Nordweft.Bahn. Für ben Berfonen- und Frachtvertehr zu Waffer befteht bie 1835 gegrundete "Donau. Dampfidifffahrtegefellicaft". Für bie locale Beforberung innerbalb ber Ctatt forgen 1200 zweifpannige Fiater unt Lobnfutiden, 1100 Ginfpanner, fog. Comfortables, und mehr ale 960 Omnibuffe (Stellmagen). Außerbem bat 28., burch feine breiten Ringstraßen befontere begünfligt, ein ausgebiltetes Det ren Pferbebahnen (Tramways)), auf benen im 3. 1872 über 30 Dill. Dieniden beförbert Betengange und fleinere Fracten beforgten in temfelben Jahre 1600 Dienft. manner unt Commiffienare. In erfter Reibe ift es ter angerertentliche Auffdmung tes Santele und ber Induftrie 2B.'s, auf ten eine terartige Steigerung bee Bertebreicbens Bert und fort entstanten mabrent ber letten Jabre in 28. neue Etagurudguführen ift. bliffemente ber Großinduftrie, und ebenfo weift bas Aleingewerbe, namentlich bie Fabrication von Luxusartiteln und beren Erport bedeutente Rortidritte auf. Gerategu treib. bausmäftig, und barum nach mebr ale einer Richtung bin ungefunt, entwidelte fich feit Ditte ber fechziger Jahre bas Gelb- und Crebitmefen und bie Borfenfpeculation. fange 1872 bestanden in 2B. nicht weniger ale 160 auf Metien gegrundete Wefellschaften für Eretit, Inbuftrie, Santel, Gemerbe und Baumefen. Ihre Bahl muche im Laufe tee tarauf felgenten Jahres fast um bas Deppelte, und eine Bewegung auf tem Geltmartt und ein Umfichgreifen ber Borfenfpecklation murbe baburch bervorgerufen, beren Ausgang nur zu balt eine finanzielle Rataftrophe mar (9. Diai 1873), mie fie in ter Wefdidte ter Rrifen obne Gleichen baftebt. Die bebeutentften Unternehmungen fint nach wie ver: bie "Rationalbant", tie "Cretitanftalt", tie "Rieberöfterreichifde Escompte. Gefellfdaft", tie Anglobant", Die "Unionbant", Die "Franco-offerreichifde Bant" und eine Angabl anderer Inftitute biefer Urt.

2B. ift nicht nur Git ber Regierung ber Defterreichild. Ungarifden Monarchie, fonbern auch abwechfelnd mit Befit terjenige ber beiterfeitigen Lanttags. Delegationen; ferner bes Reicherathe, ber, fanuntlichen Lantern ter Monarchie gemeinfamen Dinifterien, fowie ber Ministerien, tes oberften Gerichtehofes unt tes Evang. Derfirdenrathe ter im Reide. rath vertretenen ganter, und entlich ber nieberöfterreidischen Statthalterei und aller fibrigen Lantesfiellen Rieberöfterreichs. Bas bie Bermaltung ber Ctabtgemeinte anbetrifft, fo befindet fich biefelbe feit 1850 in ben Banben eines ans 120 Ditgliebern beftebenten Gemeinberathes, welchem ale vollziehente Beborte ber Dagiftrat gur Ceite ficht. Butget ber Ctabt bewegte fich im Jahre 1871 in feinen Ausgaben und Ginnabmen gwifden 10 und 11 Millionen Gulten. 3m Polizeibegirt 2B.'s, welder auch bie Bererte umfafit, forgt eine Polizeitirection und 14 unter ibr ftebente Polizei-Commiffariate, mit Bilfe einer Civilpolizeiwache von nabezu 3000 Mann, für bie Aufrechterhaltung ber Drbnung. Die Bafferverforgungefrage B.'s ift erft in neuester Beit ihrer endlichen 26. fung jugeführt. 3m Berbft 1873 murte ber grofartige, von Gabrielli erbaute Mquatuct ber Bochquellen-Bafferleitung, welcher in einem, 12 beutide Deilen langen, gemauerten Kanal bas vorzügliche Alpenmasser bes Kaiferbrunnens und ber Stixensteiner Quelle nach Bis babin mußten Sausbrunnen und eine Ungabt fleinerer, ber Ctatt leitet, eröffnet. burdaus nicht hinreichenter Wafferleitungen, tas Trint. und Rummaffer ter Beröfferung Bateanftalten befitt 2B. in großer Angabl; toch if es fraglich, ob tiefelben tem Beburfniß einer fo großen Ginmobnerfcaft genugen. Die hauptfachlichften berfelben find bas Sophienbad, Dianenbad, Efterbagbad n. f. w., zu benen fich im Commer 1873 bas nit bodfter Bracht eingerichtete "Romerbad" in ber Lopolbftabt gefellt bat. In Betreff großer Botele rief bie Weltausstellung bee Jahres 1873 ju ben bereits befiebenten berartigen Unternehmungen eine Reibe neuer ber prachtvollften Art in's Leben. Mufter ben altbetanten Botels im Innern ber Stabt, bem "Golbenen Lamm", "Wilben Diann", "Ergber-30g Karl", "Botel Munich" find zu ermannen: "Hotel Imperiale", im ebemaligen Burt-tembergifden Balais, bas "Grand Hotel", "Hotel Français", "Britannia Cotel", "Austria Gotel", "Hotel Metropole", "Hotel Tauber" und "Hotel Donau", alle an ben

Ringstrafen ober in ber Leopoldstadt gelegen. An Barts und Promenaden ift B. gleichfalls reich. Unter ibnen oben an ftebt ber Brater, ein Balb. und Augebiet, welches fich in ftundenlanger Ausbehnung vom Ente ber Braterftrage, bem fog. Braterftern, bis jur Donau erstredt und von mehrfachen Raftanienalleen burchschnitten wird, beren fconfte ben "Corfo" ber öfterreichischen Raiferftabt bilbet, mabrent bas Bolt im fog. "Burfil-Brater", mit feinen gablreichen Gaftbaufern, Schauftellungen und Beluftigungsplaten, feine Unterhaltung findet. Gine zweite, bem Bolte ftete geöffnete, gleich bem Brater von Boleph II. ber Deffentlichfeit erichloffene Unlage ift ber Mugarten. Mugerbem geboren ju ben öffentlichen Bromenaben ber große Garten bes Belvebere, bie ftete offenen Barte und Garten ber Fürften Liechtenftein und Schwarzenberg, ber Bollegarten nabe ber Burg mit bem, bie "Thefeusgruppe" von Canova enthaltenben Thefeus . Tempel, ber Stadtparf mit bem Curfalon, Die Barfanlagen vor bem neuen Rathhaus und am Frang Bofoph's. Quai und, neben vielen fleinern berartigen Anlagen, auch bie gangen Ringftragen, bie mit ihrer vierfachen Reibe prachtig gebeibenber Schattenbaume febr balb nur einen eingigen, fortlaufenden Corfo bilben werben. Befonbere gerühmt werten bie Umgebungen Es genfigt bier auf Die faifert. Schlöffer Schonbrunn und Larenburg. auf ben Schwarzenberg'ichen Bart in Dornbad, auf Boslau, Baben, bie Brubl. ben Rab-

lenberg u. f. w. bingnweifen.

2B. ift eine ber alteften Statte Deutschlante. Mus einem romifden Stanblager berborgegangen, meldes an ber Donau, ale ber Nordgrenze ber Berridaft Rom's, jur Abmehr feindlicher Ginfalle errichtet murbe, follte es im Mittelalter fur Deutschland eine abnliche Bichtigfeit ale Bormauer gegen öftliche Reinte gewinnen. Die Rouerberricaft entete mit bem 5. Jabrb., und bie Ctabt murbe bann eine Beute vericiebener, burd bie filut ber Boltermanderung berbeigeführter, milber Rriegoidoren, bis Rarl ber Große bas gange Land eroberte und Die Dft mart grundete. Die von ihm eingesetten Dartgrafen mobnten in Delt, fpater auf ber Burg bee Rablenberges. Bon biefen Dartgrafen ericbeint Leopold ber Beilige, aus bem Saufe Babenberg (geft. 1136), ale Bieberberfteller B.'s, welches fein Cobn Beinrich II., genannt Jafomirgott, noch mehr bob, intem er 1158 bas berühmte Schottentlofter ftiftete und 1162 feine Refiten; nach ber Ctatt verlegte. Einen neuen ftattifden Rechtebrief, burch welchen Bantel, Bewerbe und Orbnung ber Ctatt fich machtig boben, erhielt 2B. von Bergog Leopold VII. Befondere blubte bie Ctabt unter Rubolf IV., welcher unter Anderm and Die Universität grundete und 1365 ftarb, machtig 3m 14. 3abrb., unter Ferbinand I. und feinen Rachfolgern, murbe 2B. gur beemper. ftanbigen Refibeng ber bentichen Raifer erboben. Brufungen fcmerer Art brachten bie Türfenfriege ber Stabt. Bum erften Dlale wurde fie 1524 vom Gultan Golimon mit 120,000 Dann belagert, aber von 10,000 Kriegern und 5000 Burgern unter bem Befehl bes Grafen Nifolaus Salm erfolgreich vertheirigt. Das zweite Dal (1683) maren ce 13,000 Krieger und 7000 Burger, welche unter bem Commanto Rubiger's von Starhemberg fich gegen 200,0(x) Türken unter dem Großvezier Kara-Mustapha zwei Monate lang vertheidigten, bis unter Johann Gobiefti (f. b.) Entfat tam. Gine antere und zwar ebenfo erfolglofe Belagerung hatte 2B. im 3. 1619, burch bie gegen Ferbinand II. aufgestandenen Brotestanten unter bem Grafen Thurn, ju besteben. Bon ber Best murbe bie Stadt 1381, 1541, 1564 und 1679 beimgefucht, in welch' letterem Jahre über 120,000 Menfchen ftarben. 3m 3. 1480 ward 2B. Biethum und 1723 Erzbiethum. 3m Infange bes 18. Jahrh, wurde bie Statt von ben Frangofen grei Dal (1805 und 1809) befett und mar 1815 ber Schauplat bes berühmten Biener Congreffes. Sturme aller Urt follten im 3. 1848 über 2B. bingeben, Die, am 31. Oft. 1848, ibr Ente burd bie Einnahme ber, von ben Aufständischen besetzten Stadt burch die taifert. Armee unter Bindifdgrat fanben. 3m 3. 1858 ericbien bas Banbidreiben, welches bie feitbem fo großartig in Scene gesette Stadterweiterung verfügte. Die Donauregulirung und bie neue Bodquellen-Bafferleitung find weitere bierber ju rechnende Errungenicaften B.'s. Die Belt. ausstellung bes Jabres 1873 endlich, ein Unternehmen, gleich toloffal in feinem Entwurf wie in feiner Ausführung, wenn auch in feinem materiellen Erfolg burch eine Angabl unvorbergesehener, widriger Umftande beeintrachtigt und geschädigt, sollte bas neue 2B. mit einem Schlage London und Baris gleichstellen. Die Localitaten boten fich im Brater von felbft bar. In feinem fconften Theile murte ein Areal von über 21/4 Dill. Meter (ein Blachenraum funf Dal fo groß als jener ber Parifer Beltanoftellung vom Jahre 1867) abgegrengt, und auf ibm, inmitten einer gangen Stadt fleinerer Bavillone, Ballen, Tempel, sonftiger Ausstellungsbauten und berrlicher Gartenanlagen, Die brei Bauptgebante; ber "Industriepalaft", Die "Mafdinenhalle" und bie "Runfthalle" errichtet. Babrend ber Induftriepalaft aus einer 905 Meter langen Sauptgalerie, Die von 16 Quergalerien als regelmäßigen "Quergraten" burchidnitten murbe, und einem ungebeuren Betuntenbau in ter Witte beftant, murbe bie fast ebenfo lange Dafdinenhalle burch einen eingigen Dreifdiffe Langbau gebiltet. Die Retuute bes Induftriepalaftes, ein freier Munbbau, in einer Bobe von 79 Dieter und von einem Spannungeburchmeffer von 108 Dieter, mar im Blan bas Bert bes engliden Ingenieurs Contt Ruffele, in feiner eifernen Ausführung bas ber rheintanbifden Gifen- und Stablwerte von Bedonn. Der Wefammtplan ju ben Ausstellungsbauten und beren Ausführung mar bas Bert bes Bie. ner Arditeften C. Dafen auer, tem bie Banmeifter Gugit und Rorem pan gur Seite ftanten. Die Roften bes Unternehmens, beffen Oberleitung bem Baron Schwarg. Seuborn übertragen mar, werben mit 25 Dill. Gulben ober zu nietrig ale zu bech gegrif-In wirflich entipredentem Wafe war Die Ausstellung nur in ben beiten letten Micuaten befucht. Die finanzielle Rrifis, welche gleich noch ber Eröffnung fiber 2B. bereinbrad, ber unfertige Buftant tes Unternehmens bei ber Eröffnung, Die unganftige Bitterung mabrent ber erften Beit, Die Furcht vor übertriebener Theuerung, entlich Die Chelera, welche in ben Commermonaten an ber Donan eridien, fdateten bem Unternehmen berart, tog ein bedeutentes Deficit ben vecuniaren Abicbluft bes greffen Belticoufpiele gebiltet bat.

Bgl. Bezil, "Beidreibung ber Haupts unt Restengialt B." (8. Auft., Wien); hermapr, "W., seine Geschiede und Denkwärdigeiten" (9 Brc., Wien); Schlager, "Wiener Schizon aus tem Vittelalter" (5 Brc., Wien); Thousand, "Geschichte ber Selagerungen B.'s turch bie Türken" (Semburg); Bermann, "Geschichte ber Weiener Stadt und Leisstäte" (Wien); Maggen, "Tie veruehnsten Kunstenküler in B." (2 Brc., Wien); Schmitt, "B. nub seine undsiene Umgeburgen" (7. Auft., Wien); Wricken, "B. und Umgeburgen" (6. Auft., Berin); Beitmann, "Juntrirter Fremtenführer in B." (11. Auft., Wien); berf., "Umgeburgen W.'s" (3. Auft., Bien); Bucher und Weiß, "Wien 1871); K. Weiß, "Geschichte betatt Wien" (Wien); "Wiener Babeter" (3. Auft., Brei); "Vesschichte bereatstalleg

ber BB.er Beltausitellung" (1873).

Litenbarg, Lubolf, beuischer Schriftseller, geb. am 25. Dez. 1802 zu Altena, verband fich in Frankfurt a. M. mit Guptow (f. b.) zur Herausgabe ber "Tentschen Revne", war ein Hauptwertreter tes "Jungen Deutschland", unt fiedelte, pelitisch verfelgt, noch Handung über, wo er als Zeurnalist thätig war und om 2. Jan. 1872 starb. Seine beteutentzien Schriften find: "Bolland in ten Jahren 1831 und 1832" (2 Bre., Samburg 1833), "Acsthetische Belbzüge" (Damburg 1834). "Zur neuesten Literatur" (2. Aust., Dem-

burg 1838), "Gefdichte Edleewig'e" (2 Bte., Samburg 1861-62).

Bliener Connreft. Rad bem am 30. Dlai 1815 ju Boris abgeidleffenen Frieten, welder ten Rrieg ber verbunteten Daddte gegen Rapoleon becubigte, tagte vom 1. Rov. 1814 bis jum 9. Juni 1815, jur befinitiven Foststellung ber europäischen, und inebejontere ber beutiden Angelegenbeiten, ber Congreft ju Bien, welcher, unter Berudfichtigung ber in ben verbergegangenen 20 Jahren eingetretenen, politifden Beranterungen, ein neues internationales Recht und ein neues Europa begründen follte. In Wien versammelten fic tie Rürften faft aller eurep. Lanter mit ibren berverragentften Miniftern und Diplematen; allein batt nach tem Bufammentreten bes Congreffes zeigte es fic, tag tie Erwartungen, melde man binfichtlich ter tauernten Bernhigung Europa's, femie feiner gunctien als eines bed. ften, tie Intereffen ber Allgemeinbeit vertretenten Berichtebofce an ibn achnurft botte, fid nicht verwirfliden würde, indem tein europäischer Gemeingeift, sondern tonaftifde Intereffen feine Berhandlungen leiteten. Geine Saupttbatigfeit befdraufte fich barauf, gegen Franfreich ein gemeinfames Bertheitigungefpftem ju fchaffen, ferner Jeben fo viel ole moglich in feine alten Besitzungen wieder einzuseten, indem man bie Legitimitat ale Princip ber wiederberguftellenden Ordnung und Die berrentofen Gebiete ale einen gemeinfamen gente für Die anzuweisenten Enticharigungen betrachtete. Bas jeroch ben letten Buntt anbelangt, fe mar ber Congreg burch bie von ben Grogmadten bereits gemachten Erwerbungen gebunben, foraft feine Diepositionen fic nur noch auf Die Dlachte von untergeordnetem Ronge Ruflant batte fid tee Grefiberzogthume Barfdau, Englant bereits eritreden fennten. Dialta's, Belgeland's, res Cap's ber Guten Boffnung bemadigt und bie Ruderstettung Sannovers war ihm ficher, Breuften batte ben Bertrag von Kalifch, Reapel bie Convention, welche ibm einen Zumache von 400,000 Geelen gufiderte, Danemart feinen Bertrog von Riel gefdleffen; erft bann tamen bie Debiatifirten und Alle, welche in ben verbergegangenen Sturmen Berlufte erlitten batten. Aufänglich tonnte ber Congreg ju feinem Aus-

gleich ber wiberftreitenben Intereffen gelangen. Bebe Bebieteerweiterung, welche ber eine Staat beaufpruchte, rief Bergrößerungogelufte bei ben anberen bervor. Die plopliche Rud. tehr Rapoleon's von Eiba gwang ben Congreft gur rafchen Beendigung feiner Arbeiten. Diefes Ereigniß, fowie bie allgemeine Ermattung, brachte am 9. Juni 1815 bie Unterzeichnung ber Biener Congregacte gu Stanbe, welche eine millfürliche Theilung und Bereinigung von Bolfern fanctionirte und, als ein reines Proviforium, ben Rern ju fast allen fünftigen Berwidlungen in fich trug. Bas bie einzelnen, burch ben Congres gefchaffenen politifchen Berhaltniffe betrifft, fo hatten bie Bertreter Frankreichs, benen, taum befiegt, gestattet murbe bie Brieben ftiftente Berfammlung ber Dadbte zu beschieden, mit benen es eben noch gefampft batte, zum Theil bas frangofifche Nationalintereffe im Muge, jum Theil suchten fie ras Legitimationsprincip ju ftarten, intem fie einerfeits, im Berein mit Defterreich, fur bie Wieberberftellung Gadfens eintraten, antrerfeite gegen Die Suprematie Desterreiche in Italien feine Opposition machten. Geit bem Beftfalifden Frieben hatte Fraufreich ftete ein Brotectorat über Die beutschen Ctaaten gweiten und britten Ranges ausgenbt, und trat auch bier wiederum als ihr Befconver auf, weil es in ihnen bie Elemente bes Biberftantes gegen tie Ginigung Deutschlande erblidte. Englant forberte bom Congreg nichts, aus bem einfachen Grunde, weil es fic bereite Alles, mas es begebrte, jugeeignet batte; anfangs ber Einverleibung Gadfens burch Breufen gunftig geftimmt, anderte ce auf tie im Barlament erhobene Reclamation feine Belitit, aus Beforgnig, bag ein machtiger beuticher Staat feine Banbelspolitit beeintrachtigen fonnte, trat bagegen bem Bertringen Ruglante bis an tie Beichfel ebenfowenig ale ber Ausbehnung tes Biterreichifden Ginfluffes und Befinftantes in Italien entgegen. England bebielt tas jum Ronigreich erhobene und erweiterte Sannover, Dalta und einen Theil ber frangofifden Colonien, gewann Belgoland und bas Brotecterat über bie erft mabrent bes Rrieges entftandene Republit ber 7 Jonifden Infeln. Breugen, weldes bas Deifte im Befreinugsfriege geleiftet hatte, feine Grengen ficbern und Erfat fur bas abgetretene Bergegtbum Baridan baben mußte, bebielt von feinen ebemaligen polnifden Befigungen, außer Befipreußen, nur bas Großberzogthum Bofen, taufdte ten Reft von Schwerifch- Pommern nebft ber Bufel Rugen von Danemart gegen Lauenburg ein, erhielt Reuficatel und Balengin von ber Schweig jurud und mußte fich jur Entidatigung für nicht jurudfallente frubere Befitungen mit ter Balfte Gadfene, und mehreren berrenlofen gantern am Rhein und in Weftfalen begnügen. Dafür batte ce ben Bortbeil, wieber ein mefentlich beuticher Staat geworten gu fein, mabrent in Defterreich bie teutide Nationalität gwar bie berrichente, tie flamifche aber burch ihre Bahl bie übermiegente mar. Defterreich erhielt feine verlorenen Befibungen, mit Ausnahme Belgiens, jurud und jur Entschädigung für Lepteres bas Ge-biet von Benedig. Bon ben beutschen Staaten zweiten Ranges erfuhren nur Bapern und Bannover mefentliche Territorialveranderungen; erfteres erhielt fur bie an Defterreich gurudgegebenen ganber (Tirol nebit Borarlberg, Salgburg, bas Innviertel) bie Pfalg auf bem linten Mheinufer und mebrere frantifhe Beffigungen (Ansbach, Baireuth, Burgburg, Afchaffenburg); Bannover mart jum Ronigreich erhoben und burd Silbesbeim, Difriceland und einige Bebiete Bestfalens vergrößert. An Die Stelle bes Deutschen Reiches mit einem Raifer ale Oberhaupt trat ber Deutide Bund mit einem, von fammtlichen 38 Regierungen beschidten, permanenten Bundestage (f. b.) in Frantfurt a. M. Bu tiefem Bunde geborten Defterreich und Breugen nur fur ihre jum Deutschen Reiche geborigen Besitungen, ber Ronig von Danemart für holftein und Lanenburg und ber Ronig ber, aus ber Bereinis gung Belgiens mit Solland gebildeten Rieberlande fur bas Grofbergogthum Luremburg. Der 3med bes Bunbes follte tie Erhaltung ber auferen und inneren Giderbeit Deutschlante, femie ber Unabbangigfeit und Unverleplichfeit ber einzelnen Ctaaten fein. In Italien begnügte man fich im Allgemeinen mit ber blogen Wieberberstellung ber alten Regierungen; nur Barma und Biacenga maren ber Bemablin Rapolcon's, ber Raiferin Marie Louife, fur Lebenegeit jugesprochen morten; nach ihrem Tote follten tiefe beiben Bergogtbilmer an bie chemalige fpanische Rurftenlinie gurudfallen, welche einstweilen mit Lucca entichavigt murbe, bas fur jenen Erbfall an Toscana gurudgugeben fei; bas Ronigreich Sarbinien ward burch bie Republit Genua vergrößert, Reapel bem Ronig Dlurat übertaffen, fpater aber ben Bourbons jurudgegeben; ber Bapft erhielt feine meltlichen Befitungen wieber, Danemart batte im Frieben ju Riel (1814) Normegen an Schweben gegen ben Reft von Schwedifc. Bommern abgetreten und taufchte letteres an Breufen gegen Lauenburg aus. Polen mart mit Ausnahme von Rrafau, welches Freiftaat murbe, und bes an Breugen gefallenen Bergegthums Bofen, als ein befonteres Reich mit einer eignen Berfaffung und Bermaltung burch Berfonalunion mit Ruftland verbunden. Die Schweig erhielt, obgleich

fie an ben vorbergegangenen Rriegen feinen Antheil genommen hatte, ju ben burch bie Mediationsacte vereinigten Kautonen noch brei neue, Genf, Ballie und Reufchatel (letteres unter ber Bobeit bee Ronige von Breufen), bamit ibm eine fefte militarifde Grenze gegeben und bie ibr guerfannte emige Reutralität geficert fei. Das maren bie Corfungen bes B. C. Diefes Bert Detternich's und Talleprand's fouf mobl eine außerliche Orbnung ber Dinge, allein bie innere, Die ibm allein Dauer und festigfeit batte geben fonnen, febite. weil ibm bie Mitwirtung und Buftimmung ber Boller mongelte. Die Folgen baben bie innere Unwahrheit ber Wiener Congregacte bemiefen. 3m 3. 1830 murbe bie Bereinigung Sollante und Belgiene aufgehoben; Bolen erhielt niemale bie ibm jugeficherte nationale Berfassung, ift vielmehr in Ruftand aufgegangen, unter Bernichtung aller vollsthim-lichen Institutionen; ber Freistaat Krafau wurde von Desterreich annectirt; Italien hat sich ju einem Ginheiteftaat conftruirt und tie ofterr. Berricoft in Oberitalien abgefduttelt: in Fraufreid gelaugte, trot ber Acterflarung, ber Napoleonismus wieber gur Berricaft, um bann ber Republit ju weichen; Danemart hat feine beutiden Befigungen verloren; Solland ift aus bem Deutschen Bunbe getreten; Breufen bat 1866 Morrbeutidient theile vollftantig abforbirt, theile mediatifirt; Defterreich ift aus ben Deutschen Bund gefdieben und bat auf feine frubere Stellung in Deutschland vollständig verzichten muffen, und 1870/71 bat ber Rrieg mit Franfreich ben Unichluft Gubbeutichlands an ben Nortbeutiden Bund bemirft und ein einiges Deutsches Reich unter Breufen's Ronig ale Raifer geschaffen. farte Europa's und Die innern Berhaltniffe ber einzelnen Reiche haben fomit eine von ter burch ben B. C. festgesetzte burchaus verschiedene Gestalt angenemmen. Bgl. Rluber, "Acten bes B. C.es" (9 Bbe., Frankfurt 1815—35) und "llebersicht ber biplematischen Berhandlungen bes B. C.es" (Frankfurt 1816); Flassan, "Histoire du Congrès de Vienne" (3 Bbe., Barie 1829, beutich von Bermann, 2 Bbe., Leipzig 1830); be Lagarte. "Fêtes et souvenirs du Congrès de Vienne" (2 Bre., Baris 1843; teutsch von Cichler, 2 Bre., Leipzig 1845).

Biener Friedensichluffe. 1) In bem Biener Frieden vem 18. Dov. 1738 trat Raifer Rart VI. bas Ronigreich beiber Gicilien an ben fpanifden Infanten Den Carles (Rarl III.) ab und erhielt ale Entschäbigung bie Bergegthumer Barma und Piacenga. Das Großberzogthum Toscana erhielt Bergog Frang Ctephan von Lethringen, teffen Erbland an ben enttbronten Ronig Ctanislans I, Lefgegunffi von Bolen fiel. Das Ronigreich Carbinien entlich murbe burch bie mailanbifden Diffricte Rovara und Tortona vergrößert. 2) In bem Lustidleife Schonbrunn murbe ber Biener Friete vom 14. Det. 1809 abgefdloffen. Durch napoleon I. murbe Frang I. von Defterreich gegmungen folgente Lantergebiete abzutreten: a) Salgburg mit Berchtesgaben, bas Innviertel und ten mestlicen Theil bee Bauerudviertele an bas Ronigreich Bavern; b) an bas Ronigreich Cachfen einige gu Bobmen geborige, fleine Enclaven in ber fachfifden Oberlaufit; e) ten Billader Areis von Karnten, Krain, das Küstenland (Triest, Görz und Istrien), sewie tas zu Ungarn und Arcatien gehörige Gebiet am rechten (fübl.) User der Save (von Napoleon später zu dem neugebildeten frang. Genvernement ber Bliprifchen Brovingen vereinigt); ebenfo d) bie enclavirte Berrichaft Rhaguns in Graubuntten; e) an bas Bergogthum Barichan Beftgaligien nebft Arafau und ben Zamoster Rreis von Dftagligien, fowie bie Salfte bes Caliberamerte Dielicita; f) ein Gebiet von Oftgaligien, mit 400,000 E., bas 1810 auf ben Tarnopoler und Czortfower Rreis bestimmt murbe, an bas Raiferthum Ruflant. Im Gangen verler Defterreich mehr als 2000 g. Q .- Dt. mit 3 Mill. E. und ward völlig vom Abriatifchen Meere abgeschnitten. Die Aufhebung bes Deutschen Ortens in ten Ribeinbuntftaaten murbe bestätigt, und ber Deutschmeifter Erzbergog Anten mußte ben Anfpruden auf Mergentheim entfagen, meldes Bebiet Burttemberg erhielt. Außerbem erfannte Frang I. bie in Eranien, Bortugal und Italien vergenemmenen Besitweranterungen an, trat bem Continen-talfustem bei und gabite 85 Mill. Fres. Kriegsenticatigung. 3) Durch ben Biener talfuftem bei und gablte 85 Mill. Free. Rriegeentschabigung. Frieden vom 30. Dtt. 1864 fand ter zwifden Defterreich und Preufen einerfeite, und Danemart andrerfeite geführte Schlesmig-Belfteiniche Rrieg feinen Abichluf. Braliminarien maren bereits am 1. Mug. abgefdloffen werben. Renig Chriftian IX. von Danemart trat alle feine Rechte auf bie Bergogthumer Schleswig-Bolftein und Lauenburg an Breugen und Defterreich ab und verfprach bie weiteren Diepositionen über tiefelben anertennen zu wollen. 4) Durch ben Biener Frieden vom 3. Dtt. 1866 befistigte Defterreich bie fcon am 4. Juli ausgesprochene Abtretung Benetiens, mogegen bas Ronig. reich Italien fic verpflichtete, bie auf biefer Proving haftenben Schulden gu übernehmen und außerbem 35 Dill. Bl. an bie öfterr. Ctaatelaffe ju entrichten. Werner murbe bie Giferne Rrone (f. b.) bee Lombarb .- Benet. Conigreiche an Bictor Emanuel II. über-

liefert. Biener-Reuffabt. Stadt und Sauptort eines gleichnamigen Bezirfes im Erzberzogthum

Defterreich unter ber Ens, am Rohr- und Fischabach und an ber Wien-Triefter Elenbahn gelegen, ift von Dauern und Thoren umgeben, bat 19,173 E. (1869), viele mert. wurdige Bebaube, Die alte Burg, in welcher fich jest bie Militarafabemie befinbet. Die Ciftercienserabtei, bas Rathhaus u. f. m., ein Dbergymnafium, Dberrealfdule, Bemerbe-, Banbele- und Bauptidule, vericiebene Sumanitate- und andere Bereine, midtige Inbuftrie in Dafdinen, Seite, Buder, Thonmaaren u. f. w. und treibt lebhaften Santel.

Biert, Unton Jofeph, belgifcher Bifterienmaler, geb. am 22. Febr. 1806 gu Dinant an ber Daas, mar ein Schiler ber Atabemie ju Antwerpen, bielt fic von 1832-37 in Rom auf, wo er burch fein Bilt "Der Rampf um ben Leichnam bee Batroflos" einen glangenden Erfolg ergielte. 3m 3. 1837 tehrte er nach Bruffel gurud und grundete ba-felbit, unterftunt vom Staate, bas "Musee Wiertz", ein Gebaube, welches nur gur Aufbewahrung und Ausstellung feiner Gemalbe bestimmt mar. 3n ben 3abren 1848-53 erfand und vervolltommuete er ein neues technifdes Berfahren, Die fogenannte "matte Malerei auf Leinwand." Babrend er feither ausichlieflich feine Guiete ber Dintbelogie und Religion entnommen hatte, wandte er fich nun auch anderen Stoffen zu, Die er theils aus ben bufteren Beitericheinungen, theils aus ben erhabeneren Tenbengen ber Beit icopfte. Er ftarb am 18. Juni 1865. 2B. mar einer ber ausgezeichnetften Runftler ber Neuvlamis iden Schule, fewol burch ben boben Schwung feiner Bbantafie, ale burch feine meifterhafte Darftellung. Unter feinen Berten find ju nennen: "Die Emporung ber Engel", "Der Tob bes heil. Dionys", "Chriftus am Grabe", "Eva und Satan", "Die Kludt nad Negpyten", "Der Triumph Chrifti", "Die leste Kanone", "Der lebendig Begrabene", "Die Dinge ber Gegenwart vor ben Menschen ber Zutunft", "Napolcon in ber hölle", "Die Errungenicaften ber Biffenicaften", "Die belgifche Dame", "Bieberichen im Dimmel", "Chriftus und ber Kampf ber Barteien", "Polpphem", "Der Leuchthurm von Golgatha" u. a. Auch fdrieb er zwei preisgefronte Schriften: "Lob tes Rubens" (1840) und "Caractères constitutifs de la peinture flamande" (Bruffel 1863).

Biesbaben, Sauptstadt bes gleichnamigen Regierungebegirtes in ber preug. Proving Beffen - Daffau, im reigenten Thalteffel ber Galga, 355 &. Aber bem Deere, in einer anmuthigen Wegend voll Bein- und Dbftgarten gelegen, ift eine offene, regelmäßig gebaute Stadt und einer ber befuchteften Babeorte Deutschlante, bat 35,463 E. (1871), ein toniglides Balais, eine fcone evangelifde unt tatbol. Rirche, Synagege, ein prach-tiges Curhaus mit großen Bartanlagen, Mufeum mit Gemalten, Altertbumern und naturbiftorifden Sammlungen, Bibliothet, Theater, 20 alfalifde Rochfalgquellen, von tenen ber Rochbrunnen 550 R. und ber Ablerbrunnen 500 R. bat. Die Beilquellen merten befonbere gegen rheumatifche und gidtifche Leiben, Sautfrantbeiten, Dervenftorungen gebraucht und jahrlich von etwa 52,000 Gaften befucht. In ber Umgegent liegen bas Jagbidlog Blatte und ber Reroberg, auf beffen halber Bob: Die ruff.-gried. Rapelle, vom Derjog von Raffau 1855 errichtet, ftebt, fowie gablreiche rom. und beutsche Alterthumer. Bei ben Romern hief 2B. Aquae Mattiacae und war ju ben Beiten ter Rarolinger und fpater,

unter bem Ramen Bifibat, eine faiferliche Pfalg.
Biefel (Mustela vulgaris; engl. Weasel ober Weesel), fleine gur Gattung Mustela geborenbe, Die nordliche Bemifpbare bewohnente Raubthierart, bis 7 Boll lang, oben rothlichbraun, unten weiß, wird im Binter fcneemeiß, lebt in Barten, Felbern, Baufern u. f. w., ift rauberifch und blutdurftig, totet Bogel, Bausgeflügel, Dlaufe, Ratten u. f. w. und flettert gut. Die 2B. merben vielfach in Fallen gefangen.

Biefelburg, Comitat im ungarifden Rreife Jenfeit ber Donau, umfaßt 35,, D.-Wt. mit 75,486 E., und ift, mit Ausnahme bes nörblichen gebirgigen Theils, ein Land bon großer Fruchtbarteit. Der Darttfleden B., an ber Biefelburger Donau, bat 4429 E., welche Schaf- und Bferbezucht, fomie bereutenten Getreitehantel treiben. Saupt-

ftabt bee Comitates ift ber Darftfleden Ungarifd . Altenburg.

Biefen nennt man im Abgemeinen ebene, freie, mit Grafern bewachfene Lanbicaften; in engerem Ginne und vorzugsweise in landwirthichaftlicher Beziehung bicjenigen Grundftude, welche mit einer Grasflache aus verschiedenen Rrautern und Grafern (Grasnarbe) überzogen find, die entweder als Grünfntter gebraucht oder in Heu und Grummet verwandelt werden. Der natürlichen Lage nach unterscheitet man Flußwiefen, welche entweber ber Ueberichmemmung ober bem burchfidernben Grundmaffer ausgefest find; fie baben meift einen thonig-humofen Boten und laffen auf eine gewiffe Ernte

nicht mit Giderheit rednen; Relb. ober Daridwiefen, welde gwijden geltern lie gen, find gewöhnlich zu treden und haben teehalb nur wenig Werth; Thalwiefen, welche in Bertiefungen gwifden Aderfeldern und Bainen, in Thalern und an fleinen Baden Gie verlangen beständige Bendtigfeit und find von Berth, wenn ber Untergrund bie überfluffige geudtigfeit burdlagt, im anteren galle von moorigem Charafter; Golg. wiefen, welche an ben Ufern ber Diecre und falgiger Geen liegen; moori ge- (Di vor-) 2B., melde von terfartiger Beidaffenbeit find unt einen unturchlaffenten Untergrunt biben; quellige B., welde fid om Bufe von Bergen und Bugeln befinten und meift ein bichtes, fuges, feinhalmiges Gras liefern; Berg wiefen, mit meift gutem Butter; Baldwiefen, gewöhnlich von teinem boben Berth; Bradwiefen, welche auf brad. liegenten Felbern entsteben und bei feuchtem und fublem Alima oft einen nicht unbedeutenben Ertrag ergeben. Be nach ter Befdaffenbeit bee Futtere unterfdeitet man füße und faure B.; binfichtlich tee Ertrages einich urige oter Jatobewiefen, welche nur einmal zu Ben, zweisch ürige ober Grummel wiesen, welche zweimal, und brei-fch ürige, welche breinal in einem Jahre genähet werben. Die nieist in ungünstiger Lage gelegenen, fog. Der bft wiefen find einschurig. Dian unterscheitet ferner nat urlide und Runftwiefen. Gine febr reiche Wiefe enthalt auf 1 Quatratfuß 1000 Pflangen, bavon 940 Grafer, im Gangen 20 Arten, eine bemafferte 2B. 1798 Pflangen, taven 1702 Grafer, im Gaugen weniger Arten. Bemafferung und Dungung fleigert ten Ertrag und wird nach verschierenen Enftemen (am befannteften tas Bincent'iche und Beterfon'iche Berfahren; Ricfelwiefen, Runftbau, Ueberftannng u. f. m.) ausgeführt. Aus tem Alterthume fint bie Bemafferungsauftalten am Cuphrat unt in Megypten befannt, welche ten Remern unt fpateren Culturvollern ale Borbilo tienten. Bgl. Duutelberg, "Der Bicfenbau in feinen rationellen Grundzugen" (Braunfdweig 1865 -66); B. Bamm, "Das Befen und tie Biele ter Lantwirthidaft" (Bena unt Leipzig 1866); Touffaint, "Anteitung zum rationellen Grasbau" (Breslau 1870); Bincent, "Bemafferungsipftem ber B." (Leipzig 1870), und Fries, "Rationeller Wiefenbau" (Braunfdwcia 1872).

Biesentnopf (Sanguisorba officinalis over Poterinin S.; engl. Garden Burnet), jur Gattung Sanguisorba und der Familie der Rosaceen gebörig, mit 1 Juß bebem Steugel, zahlreichen, obalen, tiesausgeschnittenen Blätteben und in Röpfeben gestellten, grünlichen Blu-

men; wird auch in ben Ber. Ctaaten gefunten unt in ber Beilfunte gebraucht.

Wiesentreffe Cardamine prateusis; Cuckoo Flower), jur Gattung Cardamine und zur Familie ber Eruciferen (Mustard Family) gehörige officinelle Kräuterspecies mit einsadem Stengel, der aus einem Inrzen Wurzelsted ertspringt; Blätter voal oder liniensermig, mit weißen oder rosenretben Bläten. An seuchen Pläten von Verwont bis New.

Berfen, Wiecenfin unt nortwarts; im Gangen felten.

Biesenlerche (Meadow Lark), eine Staarart aus ber ameritanischen Gattung Sturnella (nach Bieildot); ber Kerper ift bid und flammig, bie Beine lang, Schwanz turz, Schanbet salt gang gerade, Kopssetzer geldligt, webei die Schollen in eine schwarze Berfte ansgehen. Die über die Ber. Staaten bis zu ben Roch Mountains und Mexico verbreitete Art ist S. Ludoviciana, 11 Zoll, Schoolet 11/2, 3. lang, Gester oben buntelbraun, mit weisseraunen Nand und röthlich braunen Kleden, unten gelb mit schwarzen Brussell, und bie Augen gelb mit schwarzen Diuterrant. Die B., ein Banbervogel, ist als Instituterertiger sehr nüblich und ihr Kleisch wird geschäht. Un ber Küsse Seitlen Meeres lett S. neglecta (Western Meadow Lark), mit bis zu beiben Seiten reichenden, gelben halbund burüssellschaft.

Wigglois, ber Ritter mit ben nab, ber het beines mittelbeddeutschen Eres aus bem Sagentreise ber Nitter von ber Tafelrunde, welches Nitter Wirtut von Oravenberg (um 1212) verfast bat. Au hofe bes Rönigs Artus erscheint ein fremder Ritter mit einem Gürtel, mit bessen hilfe er bie Ritter bes Artus und zulest bessen Ritter beiten Reffen Gowein bestegt. Letteren sibtet ber unbefannte Sieger in sein Land und vermählt ibn mit seiner Richte Klorie von Sprie. Nachtem Gowein ben hof bes Artus weiber besucht bat, indet er seinen neue Deimat, bas Laud seiner Gemablin, nicht wieber. Sie dat ibm indes einen Sohn, ben W., geberen, welcher, zum Jünglinge gereift, seinen Vater aufsuchen mil, am Bofe bes Artus gassprontlich aufgenemmen und zum Nitter geschlagen wirt, bed seinen Bater nicht erkennt. Bald barauf bittet Larie, die junge Fürstie von Kerentin, ben Kenig Artus um hisse gegen ibre Keinte. W. wird zum Netter auserlesen, erschlägt ben deiten Stern Roaft und einen Traden, und bestreit einen Weist aus Keutersstammen, welder in Noas und bei den Bater in der Keutersstammen, welder ju um Dant seinen Braden, und bestreit einen kliftenden Geist aus Keutersstammen, welder ju um Dant seinen Braden, und bestreit einen kliftenden Geist aus Keutersstammen, welder ju um Dant seinen Braden, und bestreit einen kliftenden Geist aus Keutersstammen erkt

Wigan Wight 513

bie Burg und bas Land ihres Baters. Das Bebicht murbe neuerbings von Benede (Berlin 1819) und Bfeiffer (Leipzig 1847) berausgegeben. Eine Ueberfemung lieferte Baubiffin

(Yeipzig 1848).

Bigan, Municipalftabt und Parlamenteborough in ber engl. Graficaft Lancafter, am Flufe Douglas, bat 39,160 E. (1871), eine Lateinschute, ein Santwerterinstitut, Bibliothet, Museum und beteutente Leinwollfabriten, Cifen- und Dieffinggiegereien, Fa-

briten für Chemitalien u. f. m.

Biggers. 1) 3 ulius Dtto Muguft, teutider Batriot, Algeordneter und Gelehrter, geb. am 17. Dec. 1811 in Rofted, ftubirte in Rofted, Berlin und Bonn Theologie und Philosophie, murbe 1840 außerordentlicher und 1848 ortentlicher Brofeffor an ter theolog. Bacultat ju Rofted. 2B. entwidelte fowohl auf theologischem ale auch auf politifchem Bebiete freifinuige und fortidrittefreundliche Befinnungen, murte 1848 ale Bertreter feiner Baterftatt in tie medlenburgijche Constituirente Berfammlung und 1850 in ten Landtag gemablt. Mm 7. Juli 1852 murbe er, unter Belaffung feines vollen Gebaltes ale Penfien. megen seiner Theilnahme an ben Bewegungen ber neuern Beit und ihren revolutionaren Beziehungen, feines Amtes entfest, 1853 in ben Roftoder Dochverratheproccf vermidelt und nach 44monatlicher Untersuchungehaft ju 11/, 3. Buchthaus verurtheilt, welche Strafe in Festungehaft umgewandelt murte; aud, feine Benfien murte ibm entzegen. laffung aus feiner Baft lebte er in Roftod ale Brivatgelehrter und murte 1867 in ben Confituirenten und bann in ben Rortreutiden Reichstag gemablt, mo er ter Nationalliberglen Bartei angeborte. Aus Befuntbeiterudfichten lebnte er frater eine Bieterermablung ab. Ben feinen Schriften find ju nennen: "De Cornelii Nepotis Aleibiade quaestiones criticae historicae" (Leipzig 1833), "Rirdengefdichte Diedlenburge" (Bardim 1840), "Rirchtide Statiftit" (Bamburg 1842), "Gefdicte ber evong. Diffien" (2 Bte., Samburg und Gotha 1845-46), "Die medlenb. Conftituirente Berfammlung" (Rofted 1850), "Grammatik ber platibeutschen Sprache" (Hamburg 1858), "Grammatik ber spon. Sprache" (Leipzig 1860), "Das Berfassungsrecht im Großberzogtb. Medlenburg-Schwerin" (Berlin 1860), "Bierundzwanzig Monate Unterfuchungehaft" (Berlin 1861); er gab mit feinem Bruter beraus: "Grammatit ber italien. Sprache" (Samburg 1859). 2) Di ori t, beutider Batriot und Rechtegelehrter, Bruter bes Borigen, geb. am 17. Det. 1816 in Rofted, ftubirte bafelbit, in Beibelberg und Gettingen Rechtemiffenfcaft und murte 1843 Arvefat in feiner Baterftatt, 1848 Prafitent ter Conftituirenten Berfammlung, fowie ter im Febr. 1850 einberufenen Rammer, welche jeboch icon am 1. Juli wieber aufgeloft murbe. 2B. proteftirte vergeblich bagegen, murte verhaftet unt bie Feutalverfaffung wieberberge-1853 in ten medlenburgifden Bodverratheproceg verwidelt, murte er, nachbem er ron 1853-1857 (9. Jan.) in Untersuchungehaft gefeffen batte, ju breifabriger Buchtbausftrafe verurtheilt, Die er in ter Strafanstalt Dreibergen, bie ju feiner am 4. Dft. 1857 erfolgten Begnadigung, verbufte. Da ihm zugleich bie Abvocatur genommen mar, pri-vatifirte er in Roflod, wurde 1867 in ben Nordbeutschen und 1871 in ben Deutschen Reidstag gewählt, mo er fich erft ber Nationalliberalen, bann ber Fortidrittspartei anfolofi. Er fdrieb: "Die Rothwentigfeit einer Reform ber wirthidaftlichen Buftante in Warneminte" (Rofted 1860), "Bollewirthichaftlide Flugblatter" (ebe. 1861 ff.), "Die medlenburgibe Cteuerreform, Preugen und ber Zolberein" (Berlin 1862), "Der Bernichtungs-tampf wiber bie Bauern in Dedlenburg" (Leipzig 1864), "Die Finanzverhältniffe bes Großberzogthums Medlenburg . Schwerin" (Berlin 1866), "Die Bererhachtung ber Domanialbauergehöfte in Dledlenburg. Comerin" (Rofted 1868), "Die Referm ber bauerliden Berbaltuiffe im Domanium bee Großbergogth. Medlenburg. Comerin" (ebb. 1869), "Der Roftod-Berliner Ranal" (ebb. 1870).

Wight, eine zur engl. Graficaft Dampfbire geborige Infel im Canal, subweftl. von Vertemeuth gelegen, hat ein Areal von 136 engl. D.-W. und 47,000 E. Areidebugel burchziehen die Mitte ber Infel von Bulwer Cliff im D. bis zu ben gerflüsteten Felszeiten ber "Rabeln" (the Needles) an ber Bestipipte, welche im Motteften Down bis 647 F. ausstellen. Die Insel wird ihrer fruchtberen, reizenden und gesunden Land-schaften wegen von England aus viel besuch. In der Rongin Bictoria. Man gabit auf ber E., liegt Osborne-House, eine Sommerresten, ber Köngin Bictoria. Man gabit auf ber Insel von beine große Angabt fleiner, wohlbabender Drifcasten und Landssie.

Bight, Mofe 6, amerik. Maler, geb. am 2. April 1827 zu Boston, ging 1851 nach Europa, stubirte in Italien, besuchte auch Deutschland und malte Alexanber von Humboldt. Im 3. 1860 reiste er abermals nach Europa und stubirte in Baris unter Couture. Einen beiteten Besuch stattete er Europa in den Jahren 1865—67 ab. Unter zeinen Porträts sind zu nennen: "Josiah Quincy", "Charles Sumner", und "Prof. Agassiz." Außer einer Anzahl von Genrebildern hat man von ihm auch zwei große Darstellungen weiblicher Itealigeilungen weiblicher Itealigeilungen: "Die schlasende Schönheit" und "Eva an der Quelle".

Bigton, Bightown ober Beft - Gallowan. 1) Die meftlichfte Graficaft Cabich ett tan be, umfagt 457 engl. D.-M. mit 5939 E. (1871). Die Derfläche ift bigelig, gum greßen Theil mit Meeren bebedt und an ben Riften fruchter. Die Benebnet beschäftigen sich hauptsächlich mit Aderbau. 2) Daupt ft ab t ber Grafichoft und haftenert an ber Milnbung bee Blabenech in bie Wigton Ban, hat 7859 E., bebeutenbe Farinamublen und eine berühnte Brennerei.

Bilbantes, Precinct in Sill Co., Teras; 574 G.

Bilberforce. 1) Billia m, ter Bortampfer für Abicoffung ber Regerfflaverei, geb. am 24. Mug. 1759 in Bull, flutirte feit 1744 in Cambritge und murte 1780 in bas Saus ber Bemeinen gewählt, wo er fich tie Abschaffung ter Ctlaverei jum Bauptgegenftant feiner parlamentarifchen Birtfamteit machte. 3m 3. 1789 ftelite er, von Bitt u. A. unterfiunt, ben Antrag auf Untertrudung bee Degerhantele, aber erft im 3. 1807 murbe ein barauf Bon nun an wirfte er unermutlid fur Abichaffung ter bezüglicher Beidluß burdgefett. Regeriffaverei. Aufertem unterfinte er bie Beftrebungen für bie Bebung unt Berbeffe. rung tes Bolfeunterrichts, für Beebachtung ter Conntagefeier und fur tas Diiffienswefen. Er ftarb am 27. Juli 1833. B. fdrich: "A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians, Contrasted with Real Christianity" (1797; erlebte in 6 Monaten 5 Auflagen, murbe bann über 40 Dal aufgelegt und in faft alle lebente Eprachen überfett). Gein Lelen, nebft Ausgugen aus feinem Tagebuche unt feinen Briefen, murbe von feinen Gobnen Robert und Gamuel berausgegeben (neue Muff. 1868). 2) Robert 3faac, Cobn tes Borigen, geb. 1801, murte Beift. licher ber englifden Bodtirde, folog fich feit 1834 mit Demman ber tatholifirenten Richtung (Bufepismus) in England an, trat 1854 gur fathelifden Rirche über, ging nach Men, um fich bort gur Uebernahme eines geiftliden Amtes verzubereiten und farb am 3. Bebr. 1857 in Albane. Er farieb: "The Five Empires", "History of Erastianism", "On the Holy Eucharist", "On Church-Authority" (Senton 1853). Seine Brüter Billiam und Benry traten ebenfalls jum Ratholicismus über. 3) Camuel, Bruter ber Borigen, geb. 1805 in London, widmete fich in Orford ber Theologie, murbe 1829 Pfarrer in Brighstone, bann Ardibiaton von Gurren, 1845 Bifchof von Orferd und 1869 Bifdef von Bindefter. Er fdrich: "Agathos", "Eucharistica", "Notebook of a Country Clergyman", "Sermons on Miscellaneous Subjects".

Bilbraham, Tewnship mit gleichnamigem Bostorfe in Sampten Co., Daffadu-fette; 2330 C.

Wilbrandt, Abolf, Schriftsteller, geb. am 24. Aug. 1837 in Rosted, flubirte in Berlin und Miluden Acchtenisseusigeustellt et 1859 bie "Sübbeutsche Zeitung" in Wünden, hereiste sebann Italien und Sübfrantreich, lebte von 1865—71 wieder in Münden und sietelte sedann nach Wien über. Er schrieb: "Heinrich von Aleist" (Nörrlingen 1853), "Geister und Wenschen" (ebt. 1864), "Novellen" (2 Bte., Berlin 1869 si.), tie Schuspiele "Graf hammerstein" (1870), "Cajus Gracchus, ber Boltstribun" (1872) und bie Lustipiele: "Unerreichbar", "Die Waler", "Jugendliebe", "Die Bermählten", "Der Kampf um & Dasein".

Wilbur, Brecinct in Douglas Co., Dregon; 243 E. Bilburton, Lownship in Fanette Co., Illinois; 1509 E.

Wilcor, Counties und Townsbip in ten Ber. Staaten. 1) 3m mittleren Theile des Staates Alabama, umfast 940 engl. Q. Mit 28,371 E. (1870), town 21 in Dentschand geberen und 21,610 Farbige; im J. 1860: 24,618 E. Der Beden ist wellensermig und im Allgemeinen fruckter. Hauptert: Camben. Republik. Majerität (Präsidentenwahl 1872: 2657 St.). 2) 3m mittleren Theile des Staates Georgia, umfast 500 engl. Q. M. mit 2439 E., davon 537 Farbige; im J. 1860: 2115 E. Ter Boten ist wellensörnig und frucktor. Habeville. Liberal-demotr. Majerität (Präsidentenwahl 1872: 97 St.). 3) Township in Hances Co., Illinois; 4058 E.

Bild nennt man alle jagtbaren Thiere (f. Jagt).

Bilb, Frang, Opernfanger, geb. am 31. Des. 1791 gu hollebrunn in Nieberöfter reich, wurde 1813 erfter Tenorift am hofoperntbeater in Wien und 1817 Rammerfanget in Darmftadt. Bon bier ging er 1826 an die Italien. Oper zu Paris und 1830 wieber

nad Bien, wo er mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde. Er erhielt am Karntnerthor-Theater ein Auftellung, verließ baffelbe 1847, um sich ins Privatleben zurndzuziehen,
und flarb am 31. Dez. 1859. Seine umfangreiche, wohlflingente und frastvolle Stimme,
sowie die verzügliche Art seiner Darstellung verschaffte ihm überall, wo er auftrat, ben reichflen Beifall.

Bildbad, Statiden im Oberamte Neuenburg im württemb. Sch warzwaltfreife, hat 3035 E., beteutenten Gelzbantel und Gelzsflögerei und altalifche Mineralquellen (+ 27° - 29° R.), welche jährlich von nahezu 4000 Bategaften besucht werten. Die Bater werten namentlich gegen Botagra, verschiebene hautfrantheiten, Rheumatismus u. f. w. gebraunt.

Billo Cat. 1) Flug im Staate Indiana, entheringt in Howard Co. und mündet in den Wadalf River, 7 engl. M. nördlich von Lafahette, nach einem westlichen Lause von 75 engl. M. 2) In Georgia: a) District in Cheretee Co., 640 C.; b) District in Clarte Co., 528 C. 3) Township in Tipton Co., Indiana; 1547 C. 4) In Tennessee: a) District in McWinn Co., 880 C.; b) District in Obion Co.;

Bildbichftaft (Poaching) besteht in ber Erlegung oder bem Einfangen von jagebaren Tbieren, ohne daß tie betressende Berson eine gesetliche Berechtigung bazu hat. Selbstweftänellich kann von B. nur in solchen Kontern die Rede sein, in welchen bas Wit in abgegrenzten Räumen gehalten wird und das Eigenthum ber Besteher rieser Räume bildet. In Deutschlaub wurde ber B., namentlich in früheren Zeiten, wo sich die Fürsten met regierenden Derren als die alleinigen Jageberechtigten betrachteten, unverhältnismäßig streng, sogar mit bem Tode, bestraft; auch wird der gewerdsmäßige B., namentlich weuner mit Wiederschlichteit gegen Forsteaute verbunden ist, noch jetzt mit Freiheitsstrafen geschndet, während in neuester Zeit, insolge der Aussehung bes Jagerechtes, die unbesigte Erlegung jagdbarer Thiere auf fremden Grund und Boden als einsaches Vergehen uur mit entsprechenser Weide vor Gesängnisstrasse belegt wire. In den Ver. Staaten gibt es seinen W., da die Jagd frei und nur durch Gesehr et einzelnen Staaten auf gewisse Wonate beschrässte ist.

Bilde Jagd, Wuthende Jagd, Bildes heer, bezeichnet im beutschen Beltsglauben ein nächtliches Tesen in ber Luft, wie von einem mit Jagdrufen und Huntegebell
über Wiber, Felber und Ortschaften bahinbrausenben Geisterheere. Die zahltreichen Sagen vom Bilden Jäger haben ihren Ursprung im altgermanischen Gotte Wedau (Obin),
ber an ber Spitze seiner Schlachtungfrauen, ber Walthrien und aller auf bem Schlachtungfrauen, ber Malthrien und aller auf bem Schlachtsche gefallenen Helben (Tinberjar) einherzieht. In spaterer Zeit hat sich ber Muthus an
verschiedene Jäger gekulpft, welche zur Strase ihres siebermittigen eeer rucklesen Treibens
bazu verdammt wurden, als Nachtjäger ober als Begleiter ber B. J. umzuziehen. Die
Sage vom Wilden heere hat sich über alle germanische Länder verbreitet und finbet sich anch in Frankreich, selbst in Spanien. Bal. Jak. Weimm, "Deutsche Muthologie"

(3. Anfl., 2 Bre., Gettingen 1854).

1280 €.

Bilder over Roger's Gauling Nr. 4, eine, ber Black Hamburg febr abnliche Rebe; Tranben groß und fower, mit biden, fowarzbraunen, zartfleifdigen, fufwurzigen

Beeren, mit ber Concord reifenb; bie Rebe ift fraftig, berb und ergiebig.

Bildermuth, Ottilie, namhaste dentsche Schriftstellerin, geb. am 22. Febr. 1818 zu Rottenburg am Nedur, Tochter des Eriminalraths Kenschüt, vermählte sich 1843 mit Dr. Bildermuth, Prosesson der der Vathematik und franz. Sprache zu Tübingen. Ben ihren Schriften, in denen die Schriftstellerin meist gemüldvelle und ansprechente Bilder eines bäuslichen Glädes zeichnet, sind berverzuheben: "Bilder und Weschädten aus dem schwäbeischen Leben (2 Bee., Stuttgart 1852; 5. Aust. 1865), "Bilder aus dem Frauenleben (2 Bee., Stuttgart 1855; 5. Aust. 1865), "Bilder aus dem Frauenleben (2 Bee., Stuttgart 1855; 5. Aust. 1865), "Breiten aus dem Frauenleben (2 Bee., Stuttgart 1855; 5. Aust. 1866), "Ruguste, ein Lebensbilde (3. Aust., Stuttgart 1860), "Breiten aus dem Sande. Erzählungen" (Stuttgart 1863), "Bersen aus dem Sande. Erzählungen" (Stuttsart 1867), u. s. w.; serner die Augendsschierungen "Bindergruß" (2. Aust., Stuttgart 1865), "Bon Berg zu Thals" (3. Aust., Stuttgart 1867), "Bugendsgabe" (1867) u. a. m. Wildernes.

1) Der Name eines ausgedehnten Landskrüches in Birginig,

Wildernes. 1) Der Name eines ausgedehnten Canbftriches in Birginia, welcher fich vom Rapban River fiblich fis in die Nabe vom Spetifylvania Court-House erstrectt, von zahlreichen Schluchten durcheroden, mit bichten Wäldern und Gestriften bedet ift und von drei oder vier Strafen durchzegen wird. Die W. war im Bürgertriege der Schauplat zahlreicher Gesechte und militarischer Operationen. Am 4., 5. und 6. Mai 1864 fand hier eine blutige, aber unentschieden Schlacht zwischen den luienskrup-

pen unter Grant und ben Confererirten unter Lee flatt, mobei ber Berluft ber erfleren auf 20,000 Tobte und Bermundete und gegen 6000 Gefangene, und ter Gefammtverluft ter letteren auf 8000 gefcatt murte. 2) Town fbip in Ricolas Co., Beft Birginia; 824 E

Bilber's, Township in Johnson Co., North Carolina; 1203 E. Wilber, Thomas, ber Grünter bes Ortens ber "Old Fellows" in Amerika, geb. am 15. Jan. 1783 in England, tam 1817 nad Baltimore, wo er ein Bagenfebergefdaft

betrieb und farb tafelbft am 19. Ett. 1861 (f. Conberbare Bruber).

Bilb:, Rhein: und Raugrafen maren Die Feutaltitel mehrerer ber alteften wefitentiden Dynaftengeschlechter am linten Reinufer im alten Lothringen. Die rericbietenen Titel mit ben gablreichen Burgen und Gutern vererbten fich erft im Laufe bes Dittefaltere auf einen Clamm und tamen gulett, ale bas fruber in Die Linien gu Rorburg, Comitburg und Dhaun gefpaltene Wefdlecht ber Bilbgrafen (1409) im Dannesftamme erlofc, burch ten mit ber milegraflichen Erbtochter vermablten Rheingrafen Jebanu III. an bas Rheingraf. liche Baus, beffen Glieber fich fortan Bilb. und Rheingrafen nannten. Der Name Wilb. und Rheingraf ift beute nur noch ber Grumbad'iden Linie tes Saufce Galm geblieben, bic, nadtem fie fur tie verlorenen Guter jenfeit bee Rheine 1803 mit bem Dunfterfchen Amte Borftmar entidarigt worten war, 1817 unter bem Titel Galm . Dorftmar in ben Rürftenftand erboben murte.

Bilb Rice River, Glug im Ctaate Dinnefota, ergießt fich mit nordl. Laufe, nach

einem norboftl. Laufe von 110 engl. Dl., in ben Reb River.

Bilbungen, ber Rame zweier Stattden im Eterfreife bee Furfienthums Balbed, an ber Bilbe. Rieberwilbungen hat trefflide Mineralquellen und liegt in reigenber Umgebung. Das Startden MIt wilbung en, mit tem Bergidlof Friedricheftein, bereits 1247 urfundlich ermabnt, liegt in ber nachften Umgebung bee erfteren.

Bilbwood, Township in Craven Co., Rorth Carolina; 2241 E.

Biley, Diftrict in Didfon Co., Zenneffce; 630 G.

Biley's Cane, Townfhip in Cearcy Co., Artanfas; 663 C.

Bilhelm bon Bolland, teutscher Ronig, von 1247-56, geb. 1227, folgte 1234 feinem Bater, bem Grafen Florentius IV., in ber Regierung ter Graffchaft Dollant. Dach bem Ableben bes Gegenkönigs Heinrich Raspe (f. b.) wurde ter taum 20jahrige Graf vom Papft Innoceng IV. ale Gegentenig Raifer Friedrich's II. aufgestellt und am 1. Nov. 1248 an Machen gefront. Er erhielt aber erft 1250 nach Friedrich's Tobe einigen Anbang, murbe nach bem Tobe Ronrad's IV., bes Cobnes unt Nachfolgere Friedrich's, faft allgemein an-

ertannt, und fiel am 28. Jan. 1256 gegen bie Friefen.

Bilhelm I., Friedrich Ludwig, Ronig von Breufen und Roifer von Deutschland, geb. am 22. Diarg 1797 ale zweiter Cobn bee Ronigs Friedrich Bilbelm IV. und ber Ronigin Luife, erhielt eine forgfaltige Erzichung, zeidnete fich in ten Felbzügen von 1813 und 1814 burd perfonliche Tapferteit aus, vermählte fich am 11. Juni 1829 mit ber Pringeffin Augusta (geb. am 30. Gept. 1811), Todter tee Grofbergoge Rarl Friedrich von Cachfen. Weimar, und flieg fonell ju boben militarifden und politifden Burten empor. Mis prafumtiver Thronfolger führte er ben Titel "Bring von Breugen". 3m Diarg 1848 mufite B., ber vom Bolte ale Bauptreprafentant abfolutiftifder Tentengen angefeben murte, der allgemeinen Erbitterung weichen und ging nach England, von wo er jedoch bereits im Juni zurnaberusen wurde. Er wurde zum Abgeordneten in die Preußische Nationalverfammlung gemablt, nahm jeboch an beren Berhandlungen feinen Antheil, murte im Commer 1849 mit ber nieberwerfung ber Revolution in Gutwestbeutschlond betraut, bie er, nachtem fein Leben in nieber-Ingelheim burch einen Mortverfuch bebrobt worten mar, in wenigen Bochen ausführte. 3m Dft. 1849 murbe er zum Militargouverneur vom Rheinland und Bestfalen ernannt und nahm ale folder feinen Bobnfit in Robleng; wohnte unterbeffen ben wichtigsten Beratbungen bee preußischen Cabinete bei, erhielt 1854 bie neugeschaffene Burbe eines Generaleberften ber Infanterie mit Feldmaricalerang und bie Stellung eines Bonverneurs ber Bunbeefestung Maing. Bugleich mar er Grofmeifter fammtlicher preußischer Freimaurerlogen. Rad ber Ertrantung tes Ronigs mart ihm am 23. Dit. 1857 burch Cabinetsorbre Die Stellvertretung übertragen, welche am 6. Jan. 1858 auf meitere brei Monat verlangert murbe. Uny 9. Oft. übernahm er, infolge ber gunehmenten Krantbeit bes Ronigs, Die formliche Regentichaft. Nachbem B. am 26. Dft. vor ben Bereinigten Baufern bee Landtage ben Gib auf Die Berfaffung abgelegt batte, entließ er bas feitherige Cabinet und umgab fich mit einem liberalen Minifterium unter bem Berfie bee gurften Rarl Anton von Bobengollern. Sigmaringen und Rutolf's von Auerswald (f. Breugen).

Am 1. Jan. 1861 ftarb Friedrich Bilbelm IV., und B., ber Pringregent, beflieg als R on i g Bilbelm I. ben Thron; am 18. Oft. beffelben Babres lieft er fich mit feiner Bemablin in Ronigeberg feierlich fronen. Die Bolitit bes neuen Cabinete fant fich anfanglich in vollfommenfter Uebereinftimmung mit ber überwiegenben Debrbeit bes preugifden Abgeordnetenhaufes, dagegen in einem ebenfo großen Widerfpruch mit ber feutolen Bartei und ber erften Rammer, beren ftarre Opposition ber Ronig burch einen Bairefdub zu brechen Rach Mugen bin nahm Breugen eine fefte und murbige Bofition ein, Die es trot feiner Ifolirtheit in ber Italienischen, ber Rurbeffifden und ber Bunbeeverfaffungefrage behauptete. Allein bas gute Ginvernehmen gwijden ibm, ber Lantesvertretung und bem preufifden Bolt follte nicht von langer Dauer fein, indem einerfeite bas Dinifterium bie mit fo großem Beifall betretene Babn in ber Deutschen Frage nicht weiter verfolgte, fontern auf balbem Bege fteben blieb, antererfeits tie fogenannte "Armeereorganifation", welche ber Ronig ausbrudlich ale fein "eigenes Bert" bezeichnete, ben Reim ju einem jahrelangen Berfaffungsconflict legte. Am 14. Juli 1861 murte ber Ronig ju Baten. Baben von bem Studenten Deier Beder meuchlinge angefallen, jeboch ohne erheblich verlett gu merten. Mis Metiv feiner Toat gab berfelbe bie Ueberzeugung an, bag ber Rouig ber Aufgabe nicht ge-wahfen fei, bie Ginigung Deutschlands berbeizuführen. Rach Grundung ber "Deutschen Fortibrittspartei" erflarte ein auf Die vorstebenten Bablen berechneter Erlag bes Dliniftere bee Janern, bag bie Beftrebungen berfelben in feiner Beife mit ben Planen ber Regierung übereinstimmten, allein tropbem ergaben bie Reuwahlen eine entschiedene Majoritat ber Fortidrittepartei. Die von Sagen angeregte Budgetfrage führte jum vollstandigen Bruch und jur Bilbung eines reactionaren Cabinets, unter tem Borfit bes Pringen Abelf von Bobenlobe Ingelfingen, im Darg 1862. Die Berufung bee bieberigen Gefantten in Baris, von Bismard. Schonhaufen (f. b.), jum Leiter bes Dlinifteriums (am 23. Gept. 1862), verschärfte nur ben Conflict, bellen Baupigegenftante bie Militarreorganisa-tion und bie Budgetfrage maren, und ber burch bas perfonliche Eingreifen bes Ro-nigs nur noch gesteigert murbe. Am 3. Febr. 1863 erließ B. ein Schreiben an bas Abgeordnetenbaus, ohne Wegenzeichnung eines Minifters, in welchem er jenem eine Ueberichreitung feiner verfaffungemäßigen Befugniffe vorwarf, und fprach fich am 26. Dai in einer icharf gehaltenen Entwort auf eine, von ibm nicht entgegengenommene Abreffe ber Zweiten Rammer babin aus, er miffe es feinen Miniftern Dant, baf fie einem verfaffungewibrigen Streben bee Abgeordnetenbaufes nach Dachtermeiterung entgegentraten. An bem im August 1863 vom Raifer Frang Jofeph nach Frantfurt a. DR. berufenen Fürstentage, nahm 2B. nicht theil, weil laut Erflarung bes Minifterprafibenten barin bie Abfict lag, bem preufischen Staate feine moblverriente Machtstellung in Deutschland und in Europa gu verfümmern. Obwohl bie aufere Bolitit Bismard's eine enticieben nationale Bentung nabm, fo verweigerte bas Abgeerbnetenbaus bennuch bie für ben Schlesmig Bolftein'iden Rrieg verlangte Anleibe von 15 Mill. Auch bie glangente Baffentbat bes troppem mit allem Nadbrud unternommenen Felbzuges brachte feine Dilberung bes Conflictes, vielmehr ftand ber Regierung, mit ibren Unnexioneplanen ber Bergogthumer, bas Abgeordnetenbaus, meldes bie Anfpruche bes Bergogs von Augustenburg unterftuste, icarf gegenüber. Durch ben Gafteiner Bertrag vom 14. Mug. 1865 überließ Defterreid gegen eine Abfindungefumme Lauenburg an Die Krone Breufen, worauf B. am 15. Sept. bafelbe in Befit nahm und am 26. Sept. in Rapeburg perfonlich tie Erbbulbigung ber Lauenburgifden Ritter- und Laubichaft ale Bergog von Lauenburg entgegennahm. Der preufifde Berfaffungeconflict bauerte auch bann noch fort, ale fcon ber Rrieg mit Defterreich brobte, gegen welchen gablreiche Friedensresolutionen und Abressen von Bereinen und ftabtifder Corporationen einlicfen; ber Ronig lofte am 9. Dlai 1866 bas Abgeordneten. hans auf Antrag bes Staatsministeriums auf und nahm bie vorläufigen Mittel gur Ariegefithrung aus tem Staatsichat und bem Berfauf von Staatseigentbum. Um 18. Juni wurde bie Armee mobil gemacht, und B. übernahm bann felbft ben Dberbefehl. Der glangente Ausgang biefes Rrieges (f. Deutich er Rrieg von 1866) brachte einen vollständigen Umfdwung in ber Boltoftimmung bervor, welder auf die Neuwahlen jum Abgeordnetenbaufe am 3. Juli einen wesentliden Ginfluft ausübte; und ale bie Thronrebe vom . 5. Mug. anerkannte, bag bie mabrent bee burgetlofen Buftanbee geleifteten Belbausgaben ber gefetlichen Grundlage entbebrte und in einer Borlage tie Indemnitat fur Die feit 1862 ohne gefetlich festgestellten Staatebaushaltetat geführte Bermaltung forberte, murte tiefe gemahrt, und ber Friede zwischen Ronig und Bolt war wieder hergestellt. Ueber die annectirten Provingen Schlesmig. Bolftein, Bannover, Beffen-Raffau und bie Freie Stadt Frantfurt a. DR. erhielt ber Ronig bie jum 1. Oft. 1867 bie Dictatur, jur lleberleitung ber bieberigen Buftanbe in bie volle Gemeinicaft mit ben alten Provingen. Am 24. Rebr. 1867 eröffnete DB. ben Conftituirenten Reichstag bes Dorbbeutiden Bunbes, und turd bie mit Diefent vereinbarte Berfaffung, melde am 1. Juli in Rraft trat, murte ber Rrene Brengen bas Buntespraficium und bas Buntesfeltberrnamt übertragen. Durch ein Bublicantum aus Eme vom 26. Juli 1867 übernahm B. fermlich tie ihm burd bie Berfaffing tee Mert. beutiden Buntes übertragenen Rechte, Befugniffe und Pflichten fur fich und feine Radiemmen in ber Rrene Breugen und ernaunte am 17. Juli ben Grafen Bismard jum Buntes. tangler (f. Norbbeuticher Bunt). Im verbergebenten Meuat hatte E. gufammen mit tem ruff. Raifer Alexanter II. Die Barifer Weltausstellung und ten Raifer Napoleen III. befucht. Un bem buntertjabrigen Jubilaum tes ruff, militarif ben Et. - Geeras-Drbens vom 8. Dez. 1869 verlieb Alexander II, tie erfte Rlaffe tiefes Ortens an 2B. und nahm bafür ben preugischen Orben "pour le merite" entgegen, mebei bas freunt-Schaftliche Ginvernehmen beiter Denarden offenbar murte. 218 Anfange Juli 1870 bem Erbpringen Leopold von Bobengollern tie erletigte Rrone von Cpanien angebeten murte und 2B. Die Annahme ber Throncantitatur genehmigt batte, Graf Benetetti jeted am 9. Juli im Ramen Rapeleen's verlangte, baf bie Annahme ter Rrene bem Erbringen unterfagt werbe, und am 11. Juni auf ber Brunnenpromenate jenes befannte Auffunen an ben Ronig gestellt hatte (f. Frangof. Deutscher Rrieg), erregte 2B. burch fein feftes Auftreten ben Beifall ber gefammten beutiden Ration. Um 11. Aug. überfdritt 2B. mit bem Großen Bauptquartier tie frangofiften Grenge, commantirte felbft in ter Schlacht bei Gravelette (18. Mug') und bei Geran (1. Cept.), und nahm nach ter Ginichlieftung ven Baris fein Sauptquartier in Berfailles. Am 16. Decbr. lief Renig Lubmig II. von Babern tajelbit notificiren, baft tie von ibm angeregte Wieberberftellung ber beutiden Raifermurte von ben fouveranen gurften und Freien Starten Deutschlante einftimmig angenommen worten fei, unt am 18. Dec. empfing B. tie feg. Raiferteputation tes Rertveutschen Reichstage. Im 18. 3an. 1871 mart er im Spiegelfaal tes Schleffes von Berfailles in Wegenwart von vielen beutiden Burften unt Burbentragern und von Deputatienen aller beutiden Urmeen gum beutiden Raifer preclamirt. Im 2. Diarg ratificirte 2B. Die Priedenspraliminarien und verließ am 7. Berfailles, auf feiner Hudtebr in Deutschland überall mit Jubel begrüßt. Um 15. Darg traf er in Berlin ein, eröffnete am 21. ben erften Deutschen Reichetag und hielt am 18. Juni ten glangvollen Gingug an ter Sripe feiner Truppen in bie Reichsbauptftatt. Auf ter Reife nad Eme unt Gaftein befuchte 2B. am 11. Mng. ben Raifer Frang Jefeph in Ifdl; am 6 .- 8. Gept. trafen beite Menarchen in Galgburg gufammen, we auch Biemard unt Beuft gugegen maren, am 5. und 6. Sept. 1872 ericbienen bie Raifer von Ruftland und Desterreich in Begleitung ibrer Premierminifter in Berlin, webei faft fammtliche Bunteeftaaten burd ibre Rurften ober Pringen vertreten maren (f. Breufen). Aus ter Che 2B.'s mit ter Ronigin Augusta entfreffen eine Techter, Buife (Marie Clifabeth, geb. 3. Deg. 1838, feit bem 20. Cept. 1856 mit bem Großbergeg Friedrich II. ven Baten vermablt) und ein Cebn, ter Rrenpring von Breufien und bee Deutschen Reiche, Friedrich Bilbelm (Rifelaus Rart). Biegraptien B.'s murten veröffentlicht von Coneiter (4. Auft. 1868) unt Deiebubn (8. Huft.

1869). Bilhelm I., genannt ber Eroberer, geb. 1016 in Falaife, ein natürlider Cobn tes Bergoge Robert II. von ber Normandie und einer Aurschnerstechter, Charlotte ober Berleva, aus Ralaife. Da ter Bergog teinen ebelichen Cobn batte, folgte ibm Bilbelm 1033 als Bergog von ter Normantie. Dit Ronig Ernard III. befannt gewerten, foll ibm tiefer, ba er feine Rinter hatte, tie engl. Arene verfprechen baben. 216 Etuarb 1066 ftart, und fich Graf Baralt ven Beffer tee Thrence bemachtigte, fammelte B. ein Deer, lanbete am 27. Cept. 1066 bei Saftinge, befiegte (14. Dit.) feinen Rebenbubler, lief fic am 25. Dez. in Beftminfter fronen unt murte Grunter tee Rermannifden Ronigebaufce in Englant. Dach mehrmaligen Aufftanten ber Angelfachfen, merin tiefelben ren ten Schotten und Danen unterftut murben, rottete er bie angelfachlichen Arelefamilien aus, führte bie nermannifde Rentalverfaffung ein, und fette auch bie nermannifd frangefifde Sprade an die Stelle ber angelfachfifden; bod blieb bie lettere Belte. und Rirdenfprode. 2B. erließ ftrenge Gerft. und Jagtgesete, 1086 tas feg. Domesday-book (ein ausführliches Ratafter fiber bas gange Ronigreich) und befdrantte bie Babfucht bes Rlerus. Auf einem gegen Ronig Philipp I. von Franfreid unternommenen Feltzuge farb 2B. am 9. Cept. 1087 in Renen.

Bilhelm II., genannt ber Rothe, Ronig von Englant, zweiter Gohn bee Berigen, geb. 1056, folgte feinem Bater 1087 anf bem englifden Thren, erhielt von feinem Bruber

Robert bie Normandie als Unterpfand, tampfte gegen Frantreich und bie Ballifer, und ftarb am 2. Aug. 1100.

Bilhelm III., aus bem Saufe Maffau, Bring von Dranien, geb. am 14. Rev. 1650 im Saga, ein Cobn Bilbelm's II, von Draufen und ber Benriette von England, ber Tochter bee Ronige Rarl I., murbe, nachbem fein Bater vor feiner Beburt und feine Dutter 1661 geftorben mar, von feiner Großmutter Emilie von Golme erzogen. Schon 1668 tam er ale funftiger Generalcavitain und Stattbalter von Belland in Berichlag, boch murbe feine Bahl von Ban be Bitt burch bas fog. Ewige EDict bintertrieben. Rach bem Aufstande gegen Die Bruder be Bitt wurde B. 1672 von Bolland, Geeland, Utrecht, Gelbern und Doerpfiel jum Generalcapitain und Grofadmiral ber Union gewählt und führte tann einen erfolglofen Rrieg gegen bie in ben Rieberlanden eingefallenen Frangofen. 3m 3. 1677 vermählte er fich mit Dlarie, Tochter bes Rouige Jacob II. von England. Da fein Schwiegervater den Katholicismus in England begünstigte, riefen die Pretestanten B., als ihren Glaubensgenossen, um hilfe an. B. landete am 5. Nov. 1688 in England, fand vielen Aubang und jog, nachbem Jacob nad Franfreid entfloben mar, am 18. Der, in Londen Mn 13. Rebr. 1689 übertrug ibm und feiner Gemablin bas Barlament Die englifche Rrone, nachdem er bie "Declaration of Right" beschworen batte; barauf murbe er am 11. April im Bestminfter getront und erhielt an bemielben Tage von ber ichottifden Nationalconvention auch ben fchett. Thron. Rachbem er ben auf Irland gelandeten Extenig Jacob vertrieben batte, ging er 1691 nach ben Rieberlanden, um an bem Rriege gegen Frankreich theil ju nehmen, melden er mit abmedfelndem Glude führte und 1697 burch ben Frieden von Roswijf beentigte, infolge beffen B. als Ronig von England von Lubwig XIV. anerfannt murbe. Rad bem Tote feiner Gemablin Darie, am 28. Dez. 1694, alleiniger Berrider, fette er 1701 bie proteffantiide Gucceffiensacte burd, ichleft am 7. Cept, 1701 bie Tripelalliang gwifden Defterreich und ben Geenichten und ftarb am 19. Dlarg 1702. 2B. III. gilt als ber Grunter ber politifden und firchlichen Freiheit Englante. Bgl. Trevor, "Life and Times of William III." (2 Bte., London 1835-36); Bernen, "Court and Times of William III." (3 Bre., Loubon 1841).

Bilhelm IV., Beinrich, Ronig von Grogbritannien, Irland und Bannever, britter Cohn Georg's III., geb. 21. Aug. 1765, biente feit 1778 in ber britifchen Marine, murbe 1788 herzog von Clarence und St. Andrews und Graf von Münster, und trat in's Dberhaus ein. 1789 murbe er Contreadmiral, tonnte aber nie bie Erlaubnif erhalten am Sectriege gegen Frantreich theilgunehmen. In Diefer Beit trat er in ein Berbattnift mit ber Irlanberin Dora Jordans, einer Schaufpielerin, welche ibm gebn Rinter gebar, von ber er fich aber auf Drangen ber toniglichen Kamilie 1811 trennte. Begen feiner geringen Einfunfte lebte er auf bem Continent, balb in Bannover, balb in Meiningen, und feit 1819 auf feinem Laubfine Bufby. Bart bei London. 1827 murbe er Grofabmiral, ale melder er bemubt mar, vericiebene Dligbrauche, welche fich im Blottenwefen eingeschlichen batten, . abjuftellen. 1827 gab er bem Abmiral Cobringten, ber im Mittelmeer commanbirte, eine gebeime Instruction, welche bie entscheibenbe Geefdlacht bei Mavarino berbeiführte. 1828 legte er infolge einer Differeng mit bem Toryminifter Bellington feine Stelle nieber und fdict feitbem aus ter Torppartei. Er folgte am 26. Juni 1830 feinem Bruber Georg IV. (f. b.) in ber Regierung und ftarb am 20. Juni 1837. Er war feit 1818 vermählt mit Ab elbeib, Tochter bes herzogs Georg von Sachsen-Weiningen, von welcher er feine Rinter hinterließ; baber folgte ibm in Großbritannien feine Dicte Bictoria (f. b.), in

Bannover fein Bruber Eruft Muguft (f. b.).

Bilhelm I., genannt ber Sch weigiame, Prinz von Dranien, Graf von Nassau (f. b.), aus ber Ottenischen Linie, ber Begründer ber niederländischen Unabhängigtet, Gohn B. is bes Acttern von Nassau nnd der Juliane von Stolberg, geb. am 14. April 1533 zu Dillenburg, tam als Page an den hof des Kaisers Karl V. und wurde von der Königin Maria von Ungarn, der Schwester des kaisers Karl V., tatbelisch erzegen. 1545 zum Oberbeschlöseher in den Riederlanden und zum Statthalter von holland, Seclaiud und Utrecht ernannt. Karl's V. Nachsolger, Billipp II., trat seintselig gegen ihn auf, weil er ibn für den Urbeber der Uruben in den Riederlanden bielt, und ordnete ihn dem Cardinal Branvella unter, welcher bort die Inquisition einzischen bemühr wer. B. dat mit dem Granvella unter, welcher bort die Inquisition einzischen bemühr wer. B. bat mit dem Grasen Egmont und hoern den König um die Abberufung des verhassen Gronvella. Als der Berzeg von Alba mit fremden Truppen nach den Riederlanden geschieft wurde, stellte um Entbedung von seiner Statthalterschaft von der Openeralsstathalterin Margaretha von Parma abgeschlagen worden war, an die Spie der Generalsstathalterin Margaretha von Parma abgeschlagen worden war, an die Spie der Generalsstathalterin Margaretha von Parma abgeschlagen worden war, an die Spie der Genefalsstathalterin Margaretha

und bat mit Egmont und 300 Ebellenten im 3. 1566 um Religionefreiheit. Margaretha wies ras Gefuch gurud, infolge beffen bie meiften Broteftanten, unter ihnen Bring B., welcher fich nach Dillenburg jurudzeg, bie Rieterlante verliegen. Radtem Alba (1568) Egmont, hoorn n. Al. batte binrichten laffen, murbe auch 2B. vor ben Blutrath gelaben, ale er nicht erfdien, geachtet und fein breigehnjähriger Gobn, Bhilipp Wilhelm, welder in Lowen flutirte, ale Wefangener nach Spanien gefdidt. 2B. befannte fich nun offen jum Brotestantismus und ergriff bie BBaffen gegen bie Spanier, murbe aber am 21. Juli 1568 bei Jemmingen von Alba befiegt. Gin neuer Bug mit 28,000 Dann beutider und frangofifder Truppen nad Brabant miflang, weil bas Bell unthatig blieb. D. ichleft fich bann mit einer Reiterichar bem Bergog von Zweibruden an, welcher einen Bug gegen bie tatbolifde Bartei in Franfreich machte und fehrte nach tem Difflingen tes Unterneb. mene nad Deutschland gurud (f. Rieberlande). Nadbrem ein erfter Derbrerfuch auf B. (18. Diarz 1582) miglungen war, murbe er am 10. Juli 1584 im Schloffe zu Delft von Balthafar Gerard meudlinge erideffen. Bgl. Rlofe, "B. I. von Dranien, ter Begrunder der niederlandischen Freiheit" (berausg. von Wutte, Leipzig 1864); Gachart, "Correspondance de Guillaume le Taciturne" (Bt. 1—5, Bruffel 1847—65).

Bilhelm I., Friedrich, ter erfte Ronig ber Dieberlande, Grofbergeg von Luremburg und Pring von Oranien-Raffau, geb. am 24. Aug. 1772 im haag, befehligte im Frangefi-ichen Revolutionstriege als Bring von Oranien bie nieberlandifche Armee und zeg fich nach ber ungludliden Schlacht von fleurus (26. Juni 1794) an bie Grenze ber Bereinigten Diebertanbe gurud, um tiefe gn beden. 216 Bichegru im Jan. 1795 in Solland eintrang. und bas Bolt fich fur bie Frangofen erflarte, legte B.'s Bater am 17. Jan. feine Burbe als Erbftatthalter nieter und foiffte fich am 18. Jan. 1795 nad England ein. 2B. felbft begab fich nach Berlin, um burd ben bortigen Bof eine gunftige Wentung feiner Angelegenheiten zu erzielen. 1802 erhiett er von feinem Bater tas Fürstenthum Fulba nebst Korvei, Dortmund u. f. w. und richtete seinen hof in Kulta ein. Alle er fic 1806 meigerte bem Rheinbund beigutreten, verler er bie Bobeit über bie Drauifden Lante. Er befehligte nun eine preugische Division und gerieth nach ber Schlacht bei Jena in frang. Befangenfcaft. 1809 nahm er an tem Rriege Defterreiche gegen Frantreich theil und lebte nach bem Biener Frieden in Berlin. Am 6. Dez. 1813 murbe er proviferifcher Beuverneur von holland, erließ eine Berfaffung und murte am 28. Febr. 1815 jum Renig ter Nieter. lante ausgerufen. Am 31. Diai 1815 vertaufdte er feine beutiden Ctammlante gegen Luxemburg, veilor 1830 turd ben Aufftand ber Belgier bas feit 1815 mit Bolland verbundene Belgien und legte, infelge einer Diffitimmung bee nieberlandifden Beites gegen ibn, am 7. Dtt. 1840 bie Regierung nieber. Er lebte fortan ale Graf von Raffau in Berlin und ftarb bafelbft am 12. Dez. 1843. Er mar feit 1791 vermablt mit Bilbelmine, Ted. ter bes Ronige Friedrich 2B. 11. von Prenfen und feit 1841 in morganatifder Che mit Grafin Benriette von Dultrement.

Wilhelm II., Friedrich Georg Ludwig, König ber Riebersande und Grefbergag von Augemburg, 1840—49, Cohn tee Berigen, geb. am 6. Dez. 1792, erhielt feine Erziebung auf ber Millitaratoemie zu Berlin, sutrite bonn in Orfert und trait in englische Millitarbienste. In bem Ariege auf ber Prenaissen halbinsel zichnete er sich bei bem Sturm auf Einbad-Borige und Batojez, und in ber Schlach zichnete er sich bei bem Sturm auf Einbad-Borige und Batojez, und in ber Schlach bei Salamanca aus. Erwurde von Wellington zu seinem Abjutanten ernannt und spater Generalatjutant ted sings von Gresbritannien. Als Kronpring ber Nieterlande beschligte er 1815 bie nieterländische Armee und zeichnete sich bei Duatrebras und Waterloe aus, wo er verwuntet wurde. Als 1830 ber Auffland in Betgien ansbrach, ging W. nach Antwerpen und Brüffle, um verschenen zu wirten; de er aber in Uederschraft giner Volnach teil ulabhängigteit Besgien's anerkannte, und sein Bater dies Anerkenung cassitet, begab er sich nach Lonen. 1831 sehrte er nach Holland zurück, solgte 1840 seinem Bater auf bem Throne und flarb am 17. März 1849 in Tilburg. Er war seit 1816 mit Anna, einer Tochter bes Kaisers Paul von Ausstand, von Konton, vernählt,

Wilhelm III., Alexander Baul Friedrich Ludwig, Renig ber Nieberlaude und Gregbergeg von Luxemburg, geb. am 19. Febr. 1817, ber altefte Sohn und Rachfelben Bubred bas liberale Ministerium Thorbecte (f. d.) und leitete eine neue Area censitutioneller Reformen ein. Einen Krieg zwischen Frankreich und Breufen schienen die Unterbandlungen B. 's mit Napoleon III, beziglich bes Bertaufs von Luxemburg berverrufen zu wollen, toch wurde das Grechberzogthum burch ben Tractat vom 11. Dai 1867 für neue tral ertlärt. B. ift feit 1839 mit Sophie, Techter bes Konias Wilbelm von Buttermen und ertlärt.

berg vermahlt, die ihm zwei Sohne: Kronpring Bilhelm (Nitolaus Alexander Friedrich Karl Beinrich), Prinz von Oranien, geb. am 4. Sept. 1840, und Prinz Alexander,

geb, am 25. Mug. 1851, gebar,

Bithelm I., Ronig von Burttemberg, 1816-64. Cobn bes Ronigs Frietrich I., avs beffen erfter Che mit ber Bringeffin Mugufte von Braunichweig, geb. am 27. Gept. 1781 gu Lubben in Schiefien, wo fein Bater bamals in Garnifon ftant, tam mit feinen Eltern als Rind nad Rugland, von ta nach ber Schweig und 1790 nach Burttemberg. 3m 3. 1800 trat er in Die öfterr. Armee und zeichnete fich bei Dobenlinden aus. Geit 1806 ale Rronpring in Stuttgart verweilend, fdidte ibn fein Bater an ber Spite ber württembergifden Truppen mit ben Frangofen gegen Rufland. Radbem Die Bürttemberger nach ter Schlacht bei Leipzig zu ben Allieren übergegangen waren, erhielt 2B. bas Commanto über Er folgte am 30. Ott. 1816 feinem Bater in ber Regierung, aab bas 7. Armeccorps. bem Lande 1819 eine Berfaffung, und ftarb am 25. Juni 1864 auf tem Schloffe Rofen-Er war in erfter Che (feit 1808) mit Bringeffin Charlotte (Raroline) von ftein. Bapern (acfdieden 1814), in zweiter Che (feit 1816) mit Ratbaring (geft, 1819), einer Tochter bee Raifere Baul von Ruftland, ber Bittme bee Bringen Georg von Otbenburg. und gulett (feit 1820) mit Banline, einer Tochter bes Bergogs Ludwig von Burtteniberg, vermablt. Bgl. "Ronig B. von Burttemberg" in D. R. Strauf' "Rleine Gerif. ten" (Reue Rolge, Berlin 1866).

Bilhelm IV., Landgraf von hesten-Aassel, 1867—92, ber Sohn Philipp's bes Grebmuthigen, geb. 1532, wurde mit 14 Jahren nach Straftung gebracht, tehrte aber im folgenden Jahre nach Hessen zuräch, als seine Bater eine fünfjährige taiferliche Hatz u erdulen
hatte. B. sag mit Berliebe aftronomischen Studien ob und selgte 1867 feinem Bater in
ber Regierung. Auf bem Reichstage zu Bernis sucht er tie allen Bertebr in Deutschand
förenden Uningverfälschungen zu beseitigen und legte sprafaltig ansgearbeitet Tabellen
vor, durch welche ber echte Berth ber damals gangbaren Münzen bestimmt wurde. B.
sach am 25. Aug. 1892. Einen Theil seiner aftron. Beedachungen der Senklius unter
Em Titel: "Coell et siderum observationes" (Levden 1617) beraussachen; seine meisten

Arbeiten finden fich ale Danufcripte in ber Bibliothet ju Raffel.

Bilbelm I., ber erfte Rurfurft von Beffen, 1803-21, vorber Lantgraf Bil. belm IX. genannt, murce ju Raffel am 3. Jan. 1748 geboren. Da fein Bater tatbelifch geworben mar, erhielt er 1760 bie Graficaft Banan und murte in Banan von feiner Dintter, welche bie Bermunbicaft und bie Regenticaft für ibn fabrte, erzegen, flubirte in Bottingen, lebte mabrent bes Giebenjabrigen Rrieges an bem Befe feines Chrime Chriftian's VII. ju Ropenbagen, und übernabm 1764 bie Regierung ber Graficaft Sanau; vertaufte 1776 an England Truppen jur Befampfnig ber Rorbamerifanifchen Colonien und machte 1778 ale preugifder Generalmajer ten Baperifden Erbfolgefricg mit. folgte er feinem Bater in Beffen Raffel als Lantgraf 2B. IX., führte ein ftrenges Regiment, bielt ein großes Beer, führte viele Brachtbanten aus und forgte für Berbefferung bes Rirdenwefens. 1787 machte er einen vergeblichen Berfuch einen Theil ter Graffchaft Schaumburg ale erledigtes Lebn einzugieben, und ichloß 1793 einen nenen Bertrag mit England, in welchem er fic verpflichtete, 12,000 Dann gegen bie Frangefen in Flantern ju ftellen. 3m Frangofijden Revolutionetriege fampfte er auf Geiten Breufiene, eroberte 1792 Frantfurt a. Dl., verlor aber im Bafeler Frieden (1795) feine Befitungen jenfeit bes Meins an Krantreich, wofür er 1803 in dem Reichsbewutgtionsbauptschluß durch niebre mainzifce Aemter und bie Reicheftatt Gelnbaufen enticatigt wurde und zugleich bie Kurmurte erbielt, welche er als W. I. am 15. Mai 1803 antrat. Als bie Franzofen nach ber Schlacht bei Jena (1806) fein Land befetten, fich er am 1. Rev. nach Schlesnig. 3m Frieden von Tilfit feiner Staaten verluftig erflart, begab er fic 1808 nach Brag. Beim Ausbruch tes Deftert.. Frangofifden Rrieges (1809) erlieft er einen Aufruf an bie Beffen und ruftete in Eger Truppen aus, mit benen er feine Staaten mieter erobern wollte. Erft noch ter Coladt bei Leipzig tebrte er am 21. Rov. 1813 nach Raffel gurfid. Da er auf tem Wiener Congreft ben gewunichten Titel "Renig ber Ratten" nicht erbielt, bebielt er, ale ter einzige unter ben beutschen furften, ben Titel Rurfurft bei. Geine mit Barte und Beis verbundene Regierungeweife, welche alle alten Ginrichtungen im Deere und Civil wieber berftellte, fowie bie alebalt nach feiner Rudtebr erfolgte Entfetung aller Auslander von ibren Stellen, bie Midtanerfennung aller Avancemente im Civil und Militar, welche mabrent ber Dauer bee Ronigreiche Belifalen ftattgefunden hatten, erregten vielfache Ungufriebenbeit. Auch nabni er ohne Entidatigung ben Raufern bie mabrent ber Regierung Jerome's erworbenen Domanen. Er ftarb am 27. Febr. 1821.

Bilhelm II., Antfürst von heffen 1821—47, geb. am 28. Inli 1777, Cohn und Rachfolger Wilhelm's I., erhielt eine irrenge militäriste Erziehung, felgte, als bie Franzsech 1806 bas Taub befepten, seinem Water nach Schlesburg, focht 1813 im preupischen, seinen 1806 bas Taub befepten, seinem Water nach Schlesburg, socht 1813 im preupischen Sere bei Leipzig, führte 1814 bie hessischen Truppen nach Frankreich und trat am 27. Febr. 1821 bie Regierung bes Landes an. Die balb solgende Misstiniumung gegen ihn batten icht allein in term Wilbermillen bes Bolles gegen die gegebene Verfassung, soneten auch in den Zerwürfuissen in ber turfürstlichen Familie ihren Grund. Die Aurssürstin Anguste, Techter Friedrich Wilbelm's II. von Preußen, mit welcher W. II. seit 1737 vermählt nar, vertieß ben Des, als der Aurssürstsche Gebeiche, Emilie Ortespo aus Bertin, 1821 zur Grässund von Meichenbach-Lessonius erhob, und 1826 sogar Kassel. Inssels ur Sersensteraussichen in Kassel (1830) gab er bem Laube am 5. Jan. 1831 eine neue Verschung. Alle finder nie Grössen von Reichenbach nach Kassel zur der der der en erus Verschungen (ten späteren Aurssüssel vor verauf die Grässund abereiste, und der Kurssützt den Erdprinzen (ten späteren Kurssüssen Versussschung und ber Kurssüssel versussen (ten späteren Kurssüssen Versussschung der aus 20. Nov. 1847 zu Krausssusskal W.

Wilhelm, August Ludwig Max Friedrich, herzog von Braunschweig, seit 1830, geb. am 25. April 1806, ber zweite Sehn bes Berzogs Wilhelm und ber Prinzessin Maria Elisabeth Wilhelmine von Baben, marbe seit 1809 in England unter dussifte seiner Großmutter Auguste, seit 1814, nach ber Rodtlehr nach Braunschweig, unter ber Bernuntschaft bes Königs Georg IV. von Großbritannien von bem hefrath Eigener erzogen, trat 1823 als Majer in ein preuß. Kürassierregiment, erbielt 1826 bas herzogthum Dels und übernahm nach ber Bertreibung seines Bruters Karl (20. Sept. 1830) am 28. Sept. provisorisch und am 20. April 1831 besinitiv die Regierung bes herzogthuns Braunschweig sie. D. Du W. unvernahlt geblieben ist, wird mit ihm bas hans Brauns

fdmeig-Bolfenbuttel aussterben.

Wilhelm, Friedrich Wilhelm Karl, Pring von Preußen, ter tritte Cobn tes Königs Friedrich Wilhelm II. und Bruder bes Königs Friedrich Wilhelm III., murte zu Berlin am 3. Juli 1783 geboren, diente seit 1799 in der Garte, und commandirte im Rriege von 1806 eine Cavalleriefrigade. In dem Vefreiungstriege von 1813 befand fic B. in Blidder's Dauptquartier. Nach bem Parifer Frieden wehnte er ben Beidbautlungen bes Wiener Congresse bei. Er starb am 28. Cept. 1851. Bon seinen Kindern übertleben ihn sin seine Beide Bei gesten 2001. Die bei be bei Bei beite Elifabeth, geb. 1815, seit 1836 vermählt mit dem Prinzen Karl Wilhelm Lutwig von hessen nich Experiment der Reinigen Rarl Milhelm Lutwig von hessen bei Rhein, und Maria, geb. 1825, die Wittwe bes Königs Waximilian II. ven Papern.

Wilhelm, Ludwig Mugust, Wartgraf von Baben, früher Graf von Hochberg, ber zweite Sohn des Großbergogs Karl Friedrich, ans tessen Che mit ber Gräfin Hochberg, und Bruder tes Großbergogs Leopold (f. d.) von Baden, geb. am 8. April 1792, beschligte 1812 als Generalmajer in franz. Teinfen die dat. Brigade und operirte glücklich ar der Bereczina. In der Solacht bei Leipzig capitulirte er am 19. Ott. mit den Verbündeten, lehnte jedoch die Ausschlachten ichnte jedoch die Ausschlachten ichnte jedoch die Ausschlachten ichnte jedoch die Ausschlachten ichnte jedoch die Ausschlachten, sich mit den zu vereinigen, ab. Er flard am 11. Ott. 1859.

Bilihelm, K ar I, bedannt ale ber Componist ber "Bacht am Rhein", geb. am 5. Sept. 1820 in Schmaltatben, studirte in Kassel und Frankjurt Dussis, wurde 1840 Dinsilebrer und Directer zweier Gefangwereine in Krefeld und lebte seit 1865 in seiner Vaterstatt, wo er am 26. Aug. 1873 farb. Außer ber "Bacht am Rhein" (componirt 1854), für welche er seit 1870 einen jährlichen Chrengebalt von 1000 Thir. erhielt, lieserte er noch viele ansbere Compositionen sur Wesang und Viano.

Bilhelmsbad, Gefunderunnen an ber Gifentabn zwifden Sanau und Frantfurt in ter preug. Proving Beifen - Raffau. Babrend ber Birren von 1850 (f. Seffen Raffel)

mar 2B. vem 17. Dtt .- 28. Dez. Regierungefit.

Wilhelmshaven ift ber Rame bes am 17. Juni 1869 eingeweibten, neuen beutiden

Rriegebafene an ber Jabe, mit bebeutenben Bafenbefestigungen und Dode.

Wilhelmshöhe, ein in der Nabe der Stadt Kaffel gelegenes, burch Parkanlagen und Boffertünfte berühntes Lufichloß. Auf bem böchften Puntte fiedt das 240 R. im Durdmeiser haltende Ricfenschles, tas jeg. Ottegon. Uleber demielben erbelt fied eine 21 K. hobe Spigfaule, und auf biefer ein aus Rupfer getriebenes Hernlesbild. Bem Ottegon zieben sich 870 B. F. lange, 40 F. breite Toskaben ben Berg hinab, welche von großen Basserbeden unterbroden ind. Die westlich liegende Löwen bur g ift eine 1793 gebaute Ritterburg. Bor dem Schlesse fielt aus einem Bassin ein 1 K. starter Ausstruftel 193 F. hoch. Unfern bavon liegt die Teufelsbrüde. Disterisch benkwärdig ist W. badurch ge-

worben, bag es vem Cept. 1870 bis April 1871 ber Aufenthaltsort bes gefangenen Franwientaifere Rappleon's III. mar.

Bilibald Mleris, f. Saring, Bilbelm,

Biltes, John, englifder Bublicift, geb. am 17. Dtt. 1727, ale Gobn eines reichen Brauntmeinbrennere ju London, trat 1757 fur Aulesbury in's Unterhaus, grundete bie Beitung "North Briton", in melder er bas Cabinet Lord Bute's angriff und jum Rudtritt Fir eine in feinem Blatte erfchienene perfonliche Beleidigung bes Ronigs murbe 23. 1763 in ben Tower gesperrt, aber nach Rurgem wieber freigegeben und 1764 megen fdriftlicher Berlaumbung vom Barlamente ausgestoßen und, ba er England verlaffen batte, geachtet. Er febrte 1768 gurud, murte fur Deitblefer in's Barlament gemabit, jeboch verhaftet und mit Welbstrafe und Wefangnig bestraft. 1769 murbe er wieber fur Dirbelefer gemablt; bas Barlament erflarte ibn aber fur unfabig feinen Gip eingunehmen. 3m 3. 1774 murbe er gum Lerbmaper von Lenten, und 1779 jum Rammerer ber Statt ge-Er mar fpater mehrere Jahre lang Ditglied bes Barlamentes und ein entichierener Begner bes Rrieges gegen bie Rorbamerit. Colonien. Er ftarb am 6, Deg. 1797. Almen gab tie "Correspondence of W." (5 Bre., London 1805) heraus. 28. murte bon Ginigen für ben Berfaffer ber "Buniusbriefe" (f. b.) gehalten.

Billes, Charles, ameritanifder Rearadmiral, geb. in Dem Port 1801, trat 1818 in bie Marine und murbe 1826 Licutenant. 3m 3. 1838 ftellte ihn bie Regierung an bie Spite einer Expetition, um Die Antarftischen Regionen ju erforschen. Er entredte ben Antarftifden Continent, untersuchte Die nordlichen Infeln und Ruften und trat bann eine Reise um die Erde an, von der er im Juni 1842 gurüdlichtte, und deren Besøreibung er 1845 unter dem Titel: "Narrative of the United States Exploring Expedition, during the Years 1838-42" (16 Bre;) veröffentlichte; 1855 erbielt er Capitainerang. November 1861 nabm er bie Wefantten ber fürlichen Confederation, Dlafon und Glibell. auf tem englifden Dampfer "Treut" gefangen. Bur tiefe That erhielt er zwar ten Dant bes Congreffes, aber ber Brafivent billigte fein Berfahren nicht und befahl bie Austieferung ber Gefangenen. Er wurde 1862 jum Commodore und 1866 jum Rearadmiral ernannt. Er schrieb außer obigem Berte: "Voyage round the World" (1851), "Western America" (1849), "Meteorology of the Exploring Expedition" (1851), "Theory of Winds" (1856).

Billes, Countied in ben Ber. Staaten. 1) 3m norroll. Theile bes Staates Georgia, umfaft 390 engl. Q.-M. mit 11,796 E. (1870), bavon 21 in Deutschland geboren und 7827 Rarbige; im 3. 1860: 11,420 G. Das Land ift wellenformig und entbalt reiche Gifen. Getreibe- und Quarglager. Sauptort: Bafbington. Liberalbe mofr. Majeritat (Prafitentenwahl 1872: 450 Gt.). 2) 3m nerboftlichen Theile bes Ctaates North Carolina, umfaßt 550 D .- M. mit 15,539 E., baven 1 in Deutschland geboren und 1662 Farbige; im 3. 1860: 14,749 G. Das Land ift im nortlichen Theile gebirgig. Sauptert: Biltesborough. Republit. Diajoritat (Braficentenwahl

1872: 539 St.).

Billesbarre, Townibip und Borongh, letteres Sanptort von Lugerne Co., Benniplvania, liegt am linten Ufer bee Morth Brand bee Gusquebanna River, 110 engl. Dl. nortwestlich von Barrisburg, in temifconen und fruchtbaren Booming. Thale, und ift burd eine Brude mit Mingfton verbunten. Durch tie Ladamanna Bloomeburgh Babn fteht B. mit Scranton unt Danville in Berbindung. Die Lehigh- Susquebanna-Babn läuft 20 Dt. futlich nad White Saven. Der Bantel tes Ortes wird theilmeife burch ten Rorth Brand-Ranal vermittelt. In ber Umgebung ber Statt befinden fich machtige Roblenlager und bilben einen Saupthanteleartifel. Das Borough murte 1706 incorporirt, batte 1860: 4253 E., 1870: 10,174 E. und mirb in 3 Begirte (wards) eingetheilt. Die Babl ber in B. lebenten Deutschen beträgt gegen 4000; riefelben baben 1 evang. Intber., 2 fatbel. Rirden und 1 Cynagoge, eine lutber. und eine tatbol. Coule, einen Ct. Nitoland. und 4 Francounterflütungevereine, einen Turnverein, Ort Fellows., Sarugaris und Rothmannerlogen, zwei Arbeiter, einen Bermann- und einen Bomingverein, einen Gefangverein, fewie eine tentiche wodentliche Zeitung, "Demofratifder Bachter" (gegruntet 1842, beraueg, von Reb. Baur).

Wilfesboraugh, Townibip und Poftrorf, letteres Sauptort von Billes Co., Rorth

Carelina; 1300 G.

Bilfebville, Townfhip und Pofttorf in Winton Co., Dbio; 1472 E.

Billie, Gir Davit, berühmter icottifder Maler, geb. in Fifefbire, 18. Nev. 1785, ftudirte erft in Ebinburgh und fpater an ber "Royal Academy" in London. Gein Gemalbe "Village Politicians" (1806) erregte allgemeine Bewunderung; dann malte er: "The Blind Fiddler", "The Rent-Day", "The Card Player", "The Cut Finger", "The Jelwe Harp", "The Village Festival" (letteres bradte 800 Guinen und befindet sich jest in der Nationalgalerie), "The Wardrobe Rausacked" und andere Genrebilder. 1825 besuchte er ben Continent, sudirer 3 Jahre lang die Neisterwerte ber italienischen, sponischen und beutschen Meister, und versucht fich nachber auch in ber historienmalerei, worin er jedech weniger leistete. Er flate an 1. Juni 1841.

Biffins, Townfhip in Alleghany Co., Bennfplvania; 3455 E. Biffinsbury, Beftberf in Alleghand Co., Bennfplvania.

Wilfins' Mills, Diftrict in Daywood Co., Tenneffee; 1119 E.

Wilfinson, Connties in ben Ber. Staaten. 1) In mittleren Theiletes Staates Georgia, unfast 445 engl. D. W. mit 9383 E. (1870), baven 5 in Deutschland gebernen und 4699 Harbige; im 3. 1960: 9376 E. Der Beden ist wellensering und santig. Dauptert: Ir win ten. Liberaleten efr. Nojerität (Praftentenwohl 1872: 863 St.). 2) Im südwestl. Theile tes Staates Mississippi, unsaft 700 D. W. mit 12,705 C., baven 53 in Deutschland und 1 in der Saweig geberen und 10,007 frarbige; im 3. 1860: 15,933 C. Der Beden in wellensering und frudtbar. Pauptert: Woodstille. Republit. Majerisit (Praftentenwohl 1872: 1663 St.).

Billinfon eter Billerfon. 1) Townfbip in Defha Co., Artanfas; 569 G.

2) Diftrict in Talbet Co., Georgia; 1160 G.

Wilfinfon's Landing, Derf in Berry Co., Diffouri;

216. 1) County im norvoll. Theile bes Staates Illinois, unfaft 750 engl. D. D., mit 43,013 C. (1870), boven 5763 in Deutschland und 256 in ter Schweig geberen; im 3. 1860: 29,321 C. Der Beten ift eben und fruchtbar. Hauptort: 3 eliet. Republit. Wajerität (Brafibentenwahl 1872: 1275 St.). 2) Town fhip in Will Co., 3 llinois; 911 C.

Billamette, in Dregon: a) Brecinct in Dam Bill Co., 383 E.; b) Brecinct

in Yane Co., 264 G.

524

Bilamette River, Fluß im Staate Oregon, entspringt in Lane Co. und fließt in ben Columbia River, 8 engl. M. oberbald Fort Bancouver, nach einem nortwestl. Vaule von 200 Dz., auf welchen er für große Soliffe 15 M. bis Portland und oberhald ber fifte für fleinere Dampsvoete 60 M. weit ichiffibar ift. Das Thal bes B. ist äußerst fruchtbar,

malerifd und führt ten Ramen "Der Garten von Oregen."

Bisard, Em ma E. (hart), amerikan. Schriftstellerin und Erzieberin, geb. am 23. Hert. 1787 ju Berlin, Gennecticut, weitmete sich von ibrem 16. Jahre an dem Lebrjades beitratbete den Dr. 3. W. und eröffinct 1821 in Trob ein "Fenades Semtinary", weldes bald einen großen Ruf in den Ber. Staaten erlangte und mit welchem sie die 1839 in Berbindung bließ; sie machte 1830 eine Reise nach Europa und betrieb durch ihren Einstüßerrichtung eines Lebreinnenseminars in Griechenlant. Sie flard am 15. April 1870 in Trov. Unter ihren Berten sind zu nennen: "Manual of American History", "Treatiss on Ancient Geography", "Poemis" (1830), "History of the Mexican War and California" (1849), "Last Leaves of American History", "Respiration and its Eflects", "Morals sor the Young" (1857), "Astronomy" (1853).

Billems, Jean François, vlämisder Philolog, Geschichtforscher und Dicter, geb. am 11. März 1793 zu Beudout, einem Borfe ber Previnz Autwerpen, tam 1809 bei einem Motar zu Antwerpen in tie Lebre, gab sich mit Eiser Privatsubien bin und gemann 1811 ben Preis mit feinem "Lebgebidt auf die Schlacht bei Friedland." Exter steine findrich er in vlämischer Sprache "Geschichte ber niederländischen Literatur in Belgien" (2 Bte., Antwerpen 1818—24) und trat an die Spite der sog. Aldmischen Bewegung (f. Blämische Sprache). Begen seines "Gebarnischen Briefes" an Staffart und van der Berdeber wurde er 1830, als diese an's Auder tamen, von Antwerpen nach Eccles versetz. 1835 erbielt er auf Berwenden seiner Freunde ein einträglicheres Amt in Gent und ftarb dosclicht am 24. Juni 1846. Nech in Eccles übertrug er den altvänischen Text von "Reinet Best ünst moderne Niederteutsche und ließ biefer Uebersetzung einen Aufruf an die Bläminger zur Pssiege iber Sprache verausgehen, welcher eine nachbaltige Wirtung bewerdrochte.

Billergftab, Sauptort ber nieberländischen Infel Enraçao, Best-Intien, Gip tes Gouverneurs mit 7000 E., an ber St.-Anna Ban und ber Swestlufte ber Infel gelegen,

ift im bollantifden Stole gebaut und wird burd Fort Amftertam vertheitigt.

Willet (Symphemia semipalmata), Bogelart aus ber Familie ter Scolepaciten, in Rorb- und Gubamerita einheimifch, wird etwa 15 Bell lang, ift oben buntelafchfartig,

sonst weiß, Schwanz grau und wie die Flügel braunlich gestedt. Der Schnabel ift 21/, B. lang, Did, ftart zusammengepreßt, Flügel und Beine lang, Schwanz furz, Zeben theitweise mit Schwimmbatten verseben. Der B. lebt heerbenweise in ber Nabe bes Meeres, hat sehr fichnadhaftes Fleisch und Eier, lebt im Sommer in ben New England, im Binter in ben Golffbaten.

Billet, Township mit gleichnamigem Bostdorfe in Cortland Co., Rem Dort; 889 E.

Das Boftberf bat 120 G.

Billey, Townfhip in Lewis Co., Beft Birginia: 2515 G.

Billiams, helen Maria, engl. Schriftstellerin, geb. 1762 in London, trat bereits im 18. Jahre als Dichterin auf und reifte 1788 nach Frankreich, wo sie sich seit 1792 beständig aushielt. Unter Robespierre's Herschaft wurde sie wegen ihrer Bertheidigung der Gironbisten in ben "Letters, Written in France" (1791 und 1792) eingeterfert, nach dem Sturze desselben aber wieder in Freideit geseht. Zeht trat sie als politische Schriftskellerin aus, war anfangs eifrige Republikanerin, soldig sich später der Napoleenischen Partei an und flarb am 14. Dez. 1827 in Paris. Sie schrieb: "Elwin and Elfrida" (1782). "Poems" (2 Brc., 1786), "Poem on the Bill for Regulating the Slave-trade" (1788), "Julia" (2 Brc., 1790), "Letters on the Moral State and Public

Opinion in the French Republic" (2 Bre., 1800).

Billiams. 1) Miphens Starten, amerit. Beneral, geb. am 20. Gept. 1810 in Sanbroot, Connecticut, mar Abvotat, Richter und Beitungsberausgeber in Detroit, murbe im Mexican. Rriege Dberftlieutenant ber Freiwilligen, im Burgerfriege Brigabegeneral, als welcher er bie 1. Divifion in Ben. Bant's Corps bei Cebar Mountain und Diefelbe Divifion im 12. Corps in ten Schlachten am Antictam, bei Frederideburg, Chancellors. ville und Gettysburg commandirte, erhielt im Nov. 1864 ben Befchl über bas 20. Corps, führte basselbe auf Sherman's "Marich jum Mecre" und betheiligte fich an ben Feltzügen in ben Carolinas (Dez. 1864 bis Leai 1865). Bon 1865—69 war er Gesandter bei ber 2) Beorge B., Beneralanwalt ber Ber. Staaten, geb. am Republit San Salvabor. 23. Mary 1823 in Columbia Co., Rew Dort, ftubirte bie Rechte und ließ fich in Jowa als Abvofat nieber. 1847 murbe er Richter bes erften Gerichtsbezirts bafclbft, 1853-1857 Dberrichter bee Territoriume Dregon, 1865-71 Genator ber Ber. Staaten und mar feit 1871 Generalanwalt. Bräfident Grant ernannte ihn aufange 1874 jum Oberrichter der Ber. Staaten; boch murbe biefe Ernennung, welche eine allgemeine Opposition feitens bes Boltes und ber Breffe bervorrief, vom Genat nicht bestätigt. 3) Roger, ber Grunter von Rhobe Island, geb. in Bales 1599, erhielt eine forgfaltige Erzichung und tam am 9. Febr. 1631 nach Bofton, murbe bier feiner freifinnigen religiofen Unfichten megen vielfach verfolgt, mußte von Salem, Daffachufetts, wo er gepredigt batte, 1636 flicben und jog fich in die Wildnig bes hentigen Staates Rhote Island jurud, mo er Die Stadt Provitence grundete. Bugleich erlernte er die Sprache ber bort lebenden Indianer, um als Wiffionar unter ihnen wirfen ju fonnen. 1643 ging er nach England, um für feine neue Colonie eine gefenliche Anerkennung zu erlangen, tehrte mit einem Freibrief 1644 zurud und befuchte 1651 England nodmale in Angelegenheiten feiner Colonie, ju beren Brafibenten er 1654 ernannt murbe und für beren gebeihliche Entwidelung er ftete cifrig bemubt mar. Durch feinen Ginfluß menbete er einen, ben ibm benachbarten Colonien brobenben Indianerfrieg ab; gleidwohl tonnte er bie Bulaffung von Rhote Island ju tem Berbant ber Rem England. Colonien nicht burchfeten und ftarb in Brovitence im April 1683. Er fdrieb verfchiebene theol. Streitschriften, 3. B. "The Bloody Tenent of Persecution for Cause of Conscience" (Conton 1644) unt einen "Key into the Language of America" (Conton 1643). 4) Samuel Belle, Drientalift, geb. im Gept. 1815 in Utica, Rem Dort, ging als Druder ber dinefifden Diffion nad Canton, wo er Mitrebacteur bes "Chinese Repository" wurde, erlernte Die dinefische und japanefische Sprache, mar fpater Getretar und Dolmeticher ber amerit. Gefandtichaft in China und fehrte 1860 nach ben Ber. Staaten jurud, mo er eine Reibe Borlefungen über China und Japan bielt. Er fdrieb: "Easy Lessons in Chinese" (1841), "English and Chinese Vocabulary" (1843), "Chinese Commercial Guide" (1844), "The Middle Kingdom" (1848), "Tonic Dictionary of the Chinese Language" (1856). 5) Set b, Beneralmajor ber Armee ber Ber. Staaten, geb. am 22. Marg 1822, graduirte 1842 ju West Boint, trat ale Lieutenant in bas 2. Artillerieregiment, Diente im Mexican. Rriege, wurde 1861 Brigabegeneral ber Freiwilligen und Generalabjutant Declellan's in Beft Birginia. Am 10. Dai 1864 murbe er Generalinfpector im Stabe Grant's, am 1. Aug. 1864 Generalmajor ber Freiwilligen für feine bei und nach ber Schlacht bei Bettyeburg geleifteten Dienfte und, nachbem er an bem mit Lee's

526

llebergabe endenden Feldjuge theilgenommen batte, Generalmajor ter regulären Armee. Er starb am 23. März 1866 in Beston. 6) T do mas, Brigategeneral der Freiwilligenarmee der Ber. Staaten, geb. 1815 in New York, gradnirte zu West Peint 1837, war 1840—41 Hissolater der Mathematik baselbs, nahm am Mexican. Ariege theil, murde im Mai 1861 Major des 5. Artillerieregimentes und am 28. Sept. Brigategeneral. Er sührte eine Beitlang den Beseld über die Kerts von hatteras, commanierte die Landruppen bei der ersten Belagerung von Lidsburg, schlig am 5. Aug. 1862 einen Sturm der Confederirten unter Bredinribge auf Baten Nouge zurüd und wurde an demselben Tage,

wabrend er ein Regiment zum Angriff führte, gefebtet.

2Billians. 1) Connty im nertweftl. Theile bes Staates Shio, umfaßt 480 engl.

D.-W. mit 20,991 E. (1870), baven 698 in Deutsdland und 60 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 16,633 E. Der Beden ist wellenförmig und fruchtbar. Hauptert: Brhan. Republ. Majorität (Bröstentenwahl 1872: 794 St.). 2) District in Wiltes Ce., Georgia; 793 E. 3) Township in Sangamen Ce., Illineis; 1279 E. 4) Township in Bang Co., Wichigan; 445 E. 5) In Misseuri: a) Township in Benten Co., 2277 E.; b) Township in Setone Co.; 332 E. 6) In Pennship vania: a) Township in Dauphin Se., 1451 E.; b) Township in mit gleichnamigem Postvorse in Northampten Co.; 2428 E. 7) District in Senit Co., Tennessee Seo E. 8) Township in Weed Co., We est Sirginia; 1486 E.

Billiamsboro', Temnibip in Redingham Co., North Carolina; 2340 E.

William's Bridge, Dorf in Beftdefter Co., Rem Dort; 144 G.

Williamsburg, Townsbips, Boftberfer und Dörfer in ten Ber. Staaten. 1) Townsbirg, Townsbips, Boftberfer und Dörfer in ten Ber. Staaten. 1) Townsbir in Bestechen Co., Florida; 253 E. 2) Bostberf in Wanne Co., Indiana. 3) Bostberfund Hauptert von Whitlet Co., Rentud h; 139 E. 4) Townsbip in Biscataquis Co., Waine; 176 E. 5) Townsbip mit gleichnamigen Bostberfe in Dampsbire Co., Waise, 176 E. 5) Townsbip mit gleichnamigen Bostberf, Hauptert von Cevington Co., Wijssifippi, 440 E. 7) Dorf in Middlesse Co., Rew Jersev. 8) In Obic: a) Townsbip mit gleichnamigem Bostberfe in Clerment Co., 2383 E.; tas Posterf hat 773 E.; b) Dorf in Notle Co.; 213 E. 9) In Fennsbivania: a) Dorf in Amsstrage Co., an Michany Siver; b) Bore us b in Blair Co., 821 E.; c) Dorf in Morthampton Co. 10) Townsbip in Greenbrier Co., West Wigning; 1012 E.

Williamsburg im Ctaate Dem Port, f. Breetinn.

Williamsburgh, County im fibefft. Theile bee Staates South Carelina, umfaßt 1170 engl. D.-M. mit 15,489 E., baven 21 in Dentschland geberen und 10,143 Farbige; im 3. 1860: 15,489 E. Der Beben ift eben und fandig. Sauptort: Kingetree.

Republ. Majoritat (Brafitentenmabl 1872: 1750 Ct.).

Williamsburgh, Bestorf und Sauptert von James Citn Ce., Birginia, 60 engl. D.-M. östl. von Richmond und zwifden dem James und Dert River gelegen, hat 1392 C. 2m 5. Wai 1862 murbe hier die Radbut ter Cenförerirten unter General Jednsten, welche sich bei Widt bestige hatte, um den Ridgug ber Sauptarmer von Jetteren zu beden, von einem Theil ber MeClellan'iden Armee unter General hoeter angegrisch. Mehrere Stunden lang wurde von leiben Seiten mit abwechselnem Erfolge gefämpt, und das Gesech nahm ben Charafter einer Schlacht an, in welcher tie Bundestruppen Sieger blieben.

Williamsfield, Township in Afhtabula Co., Dhie; 892 E. William's Mill, Breeinet in Calewell Co., Rentudy; 774 E.

Williamjon, Counties in ben Ber. Staaten. 1) In fütl. Theile tee Staates Illinois, unfast 390 engl. Q.-M. mit 17,329 E. (1870), toven 91 in Teufdland geberen; im I. 1800: 12,205 E. Der Boren ift eben und frudtbar. hauptert: Marion. Republ. Majorität (Bräftentenwohl 1872: 18 Et.). 2) Im mittleren Ibeile tes Staates Tennessee, umfast 650 engl. Q.-M. mit 25,328 E., toven 11 in Teufdland und in ter Schweiz geberen und 11,411 Forbige; im I. 1860: 23,827 E. Der Boben in wellenssemig und fehr frudtbar. Dauptert: Krantlin. Liber aletem oftrat. Majorität (Brästentenwohl 1872: 313 St.). 3) Im mittleren Theile tee Staates Teras, umfast 1150 engl. Q.-M. mit 6368 E., toven 11 in Deutschland geberen und Bill Forbige; im I. 1860: 4529 E. Der Boten ist im Allgemeinen frudtbar. hauptsort: Georgetewohl 1871: 562 Et.).

Williamfon. 1) Dorf in Lewis Co., Diffouri; 180 G. 2) Townfhip

und Boftborf in Bonne Co., Rem Dort ; 2430 G.

Billiamfon's, Township in Richmond Co., North Carolina; 2044 E. Billiamfon's Balley, Diftrict in Yavapai Co., Territorium Arigona; 160 G.

Billiamsport, blubende Ctatt und Sauptert von Lycoming Co., Bennfplvania, am linfen Ufer bes Beft Brand bes Guequebanna River und an ber Bhiladelphia-Erie- und 23.-Elmira-Bahn reigend gelegen, ift feiner gefunden Lage und iconen Umgebung megen ein befuchter Sommeraufenthaltsort, bat ein icones "Court-House", 12 Rirden, 2 "Publio Halls", 2 Geminare und verschiedene andere fcone Bebaute. In ber Umgegend befinden fich bedeutente Gifen- und Roblenlager. Die Stadt hatte 1860: 5664 E., 1870: 16,030 E. und wird in 8 Begirte (wurds) eingetheilt. Das Deutschthum ift in B. ziemlich ftart vertreten; es gibt verfchiebene beutiche Bereine. Die beutide Sprache ift in 6 öffentlichen Soulen ale Unterricht eingeführt; augerbem ericheinen bier brei beutiche modentliche Beitungen, ber "National Demofrat" (berausg. feit 1867 von C. T. Deper), ber "Beft Brandy-Beobachter" (berausg. feit 1872 von Bolfram und Co.) und bie "Susquebanna Beitung" (berausg. feit 1862 von Bolfmar und Beilbeder).

Billiamsport. 1) Boftborf und Sauptort von Barren Co., Indiana; 988 E. 2) Boft borf in Chamnee Co., Ranfas; 566 E. 3) Boft borf in Bafbingten Co., Darn (ant, am Betomac River; 1283 E. 4) Boftborf in Bedaman Co., Obio; 514 E. 5) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Maury Co., Zenneffee; 1256 C. 6) In Belt Birginia: a) Postborfund Hauptort von Taylor Co.; b) Postborfin Beod Co.

Billiams' River, Blug im Staate Bermont, entfpringt in Binbfor Co. und manbet in ben Connecticut River, 3 engl. Dl. norblid von Bellome Falls.

Billiam's Tar Pard, Diftrict in Carter Co., Tenneffee; 800 G.

Williamfton. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Dartin Co., North Carolina; 3160 C. Das Boftborf bat 520 C. 2) Township mit

gleichnamigem Boftborfe in Anterson Co., South Carolina; 1426 E.

Billiamstown, Townfbip mit gleichnamigem Boffborfe in Bertibire Co., Da ffacufetts, 120 engl. M. nordwestlich von Boston. Das Bostvorf ift ter Git tes "William's College", einer ber bedeutenoften Unterrichtsanstalten ber Union, bat 5 Gebaube, eine Bibliothet, ein aftronomifches Difervatorium, eine Rapelle, femie ein demifdes und phyfifalifches Laboratorium. Augerbem befint 2B. Bell., Coub., Stiefel- und anbere Fabriten. Das Temnibip bat 3559 G.

Billiamstown. 1) Dorf in Play Co., Indiana; 65 E. 2) Townfhip mit gleichnamigen Boftborfe in Grant Co., Rentud #; 3820 E. Das Boftborf hat 281 E. 3) Town fhip mit gleichnamigem Boftvorfe in Ingham Co., Di ich igan; 1237 E. 4) Boftborf in Camben Co., Rem Jerfen. 5) Townfhip mit gleich. namigem Boftborfe in Demego Co., Rem Dort; 1833 E. 6) Dorf in Lancafter Co., Bennfplvania. 7) Township in Drange Co., Bermont; 1236 E. 8) Dorf in Wood Co., Beft Birginia; 282 G.

William's Ballen, Dorf in Schuplfill Co., Bennfplvania; 282 C.

Billiameville, Townibipe, Boftborfer und Derfer in ten Ber. Ctaa. 1) Dorf in Rent Co., Delaware. 2) Boftborf in Sangamen Co., 311i. 3) Boftborf in Cafe Co., Didigan. 4) Dorf in Effer Co., Rew Jer-5) Boftborf in Erie Co., Rem Dort, hat 912 E. und eine beutide fathol. und eine luther. Kirde; zu ersterer gehört eine beutiche Schule. 6) Township in Bath Co., Birginia; 998 G.

Billimanfett, Boftvorf in Sampten Co., Daffadufette.

Willimantie, im Gtaate Connecticut: 1) Bluf, entfpringt in Tolland Co. und vereinigt fich mit bem Shetudet River in Bintbam Co. 2) Boft borf in Binbham Co.

Billing, Township in Allegany Co., Rem Dort; 1199 E.

Billingborough, Temufhip in Burlington Co., Dem Berfen; 750 G.

Willington, Township mit gleichnamigem Bostrorfe in Tolland Co., Connecticut; 942 E.

Billint, im Staate New Port: 1) Fluß, munbet in ben Late Ontario, Niagara Co.

2) Boffborf in Grie Ce.

Billis, Rathaniel Barter, bervorragenber ameritanifder Dicter und Journalift, geb. in Portland, Maine, am 20. Jan. 1807, grundete 1828 "The American Monthly Magazine", weldes fpater ben Ramen "New York Mirror" erhielt, madte 1831 Reifen nach verfchiebenen Theilen Europas, mar eine Beit lang Attache bes amerit. Wefandten Rives in Baris und veröffentlichte 1835 in England "Peneillings by the Way" und 1836"Inklings of Adventure", "Loiterings of Travel" (1839), "Letters from under a Bridge" (1840), "Dashes of Life with a Free Pencil" (1845), "People I have Met" (1850), "A Health-Trip to the Tropics" (1853), "Famous Persons and Places" (1854) und "Out-Doors at Idlewild" (1854). 3m 3. 1846 verband fich B. mit G. B. Dierris um bas "Home Journal", eine literarifde Beitfdrift, in Dem Port berauszugeben. Er ftarb am 21. 3an. 1867.

Billis, Diftrict in Macon Co., Tenneffee; 280 G.

Willisburg, Precinct in Bafbington Co., Rentudy; 1385 G.

Billifen, Bithelm von, preugifder General, geb. 1790 gu Ctoffurth im Dagteburgifden, trat 1805 in Die preugifde Armee und madte ale Junter 1806 Die Chlacht, bei Jena mit. Rad ber Auflofung ber preußischen Armce murte er 1809, bei bem Berfuche fich ber Militarpflicht bee Ronigreiche Weftfalen zu entziehen, verhaftet. Balb entfleb er jeroch, eilte nach Wien und trat in ein öfterreichisches Freicerps, mit welchem er bie Rampfe in Tirol und Italien mitmachte. Geit 1811 wieder in preufifde Dienfte getreten, nahm er an ben Feltzügen von 1813-15 als hauptmann im Generalftabe Blücher's theil und ertheilte fpater an ber Rriegefdule in Berlin Unterricht in ber Rriegegefdichte, verof. fentlichte 1831 im " Breußischen Dillitarmedenblatt" Auffage über ten Bolnifden Krieg und fiel wegen feiner babei entwidelten politischen Grundfagen auf turze Zeit in Ungnabe. Zum Obersten ernannt, wurde er 1840 Generalstabschef bes 5. Armeecorps in Pofen und eihielt 1843 als Generalmajor eine Brigade in Breslau. Ende März 1848 zum Bevollmächtig. ten für bas Grogherzogthum Bofen ernannt, tonnte er weber bem Blutvergiegen Ginbalt thun, noch fich bas Butrauen ber Barteien erwerben, verlette namentlich bie Deutschen und hatte auch in ber Urmee viele Gegner. Er ging aus biefen Grunben nach Buris, bann nach Italien, mo er Augenzeuge ber Schlacht von Rovara mar. 216 er 1849 in ter Beferberung übergangen wurde, nahm er feinen Abichieb und trat nach Rudberufung bes Benerale von Bonin im April 1850 ale Dberbefehlehaber in Die fchleswig. bolftein'iche Armee, wo er jebod bie Nieberlage von 3bstebt (25. Juli) nicht abzumenben vermochte. Dit ber Statthalterichaft megen Fuhrung bee Rrieges in Differengen gerathen, nahm er feine Ent. laffung und ging nad Schleffen, lebte barauf einige Jahre in Paris und febrte bann nach Schleffen zurud. Er forieb: "Theorie bes großen Ariege" (3 Btc., Berlin 1840-50; 2. Aufl. 1868; Bb. 4: "Die Feldzüge von 1859 und 1866", Leitzig 1868), "Acten und Bemerfungen über meine Genbung nach bem Groffbergegthum Bofen im Frubjabr 1848" (Riel 1850).

Willista, Derf in Montgomery Co., 3 c ma; 457 G.

Billis River, fing im Ctaate Birginia, entfpringt in Budingham Co., flieft norbaftlich und muntet in ben James River, nabe Cartereville.

Willifion. 1) Township in Chester Co., Pennsplvania; 1552 E. 2) Townfhip mit gleichnamigem Bestdorfe in Baruwell Co., South Carolina; 1379 3) Township mit gleichnamigem Postborfe in Chittenten Co., Bermont; 1441 G.

Billfomm. 1) Ern ft Abolf, teutscher Remanschriftfteller, geb. am 10. Febr. 1810 ju Bermigetorf bei Bittau, finbirte in Leipzig Jurieprubeng und lebte in ber Folge bafelbft ale Schriftfteller, bereifte 1845-46 Italien, begab fich 1849 auf ten Rriegefchauplas nach Schlesmig-Bolftein, redigirte bis 1852 eine politifde Zeitung ju Lubed, fiebelte aber im Berbft beffelben Bahres nach Bamburg über, wo er Mitrebacteur bes "Bamburger Correfpententen" murte. Bon feinen Schriften fint herverzuheben: tie "Civilisationenovellen", "Die Europamuten", "Grenger, Darren und Loctfen", "Gagen und Diarden aus ber Dberlaufin", "Die Familie Ummer" (3 Bbe., Frontfurt 1855), "Abeber und Matrefe" (3 Bbc., Frantfurt 1857), "Wanner ber That" (4 Bbe., Leipzig 1861), "Berirrte Seelen" (3 Bbe., Leipzig 1860), "Die Tochter bee Batican" (3 Bbe., Leipzig 1860), "Frau von Gampenftein" (3 Bte., Leipzig 1865), "Gefellen bes Catan" (Bb. 1-6, Jena 1866-67), "Die Belt tee Gdeine" (1869) u. a. m. 2) Beinrid Diorit, Bruter tee Berigen, geb. am 29. Juni 1821 ju Bermigeborf, flubirte Debicin in Leipzig, unternahm 1844-46 cine Reife zur betanifden Erforfdung Spaniens und wurde 1852 Brivattocent in Leipzig. Im Frühjahr 1855 erhielt er eine außerordentliche Professur und die Aufsicht über die Berbarien ber Universität, folgte aber noch in bemfelben Jahre einem Rufe als Profesior ber organischen Naturgeschichte an bie Atademie für Forft- und Landwirthe zu Tharand und ging 1868 ale Director bee Botanifchen Gartene nach Dorpat. Ben feinen Schriften find bervorzuheben: "Bwei Jabre in Spanien und Bortugal" (3 Bbe., Leipzig 1847), "Sertum florae Hispanicae" (Sciplig 1852), "Recherches sur l'organographie et la classification

des Globulaires" (Leipzig 1850), "Anleitung zum Studium ber wiffenschaftlichen Botanit" (2 Bbe., Leipzig 1854), "Rührer in's Reich ber bentichen Pflangen" (Leipzig 1863), "Deutschafts aubebetze im Winter" (Dresten 1859), "Die Ronnen ber Riefernspinner und ber Riefernshattwespe" (Dresten 1859), "Die nittostopischen Feinde bes Balbes" (Dresten 1866), "Die Wunder bes Wiftostops, ober die Welt im kleinften Raume" (Leipzig 1856; 2. Aust. 1860), "Die mitrostopischen Feinde bes Balbes" (1866—67), "Ueber ben gegenwärtigen Stand und Umfang bes batan. Wiffens" (1869) u. a. m.

Billman, Township in Rantipohi Co., Dinnefota; 449 E.

Bidonghby. 1) Town fhip und Dorfin Late Co., Dhio; 2516 C. 2) Poft - berfin Orleans Co., Bermont.

Billoughby Late. 1) Landice in Orleans Co., Bermont, 5 engl. Dt. lang. 2) Boftborf in Orleans Co., Bermont, am Gee gleichen Ramens gelegen.

Billow. 1) Town fhip in Cherefte Ce., Jowa; 298 E. 2) Town fhip in Richtant Co., Wiscon fin; 667 E.

Billow Brand, Townfbip in Blatt Co., 3llineis; 1438 G.

Billow Creef. 1) Town fhip mit gleichnamigem Bostborfe in Lee Co., 3(linois; 1019 E. 2) Town ship in Gallatin Co., Territorium Montana; 116 E. 3) Brecinct in Untatilla Co., Dregon; 133 E.

Billom Fort, Townfhip in Monitcau Co., Miffouri; 2242 C. Billom Grave, Boftorf in Montgomery Co., Bennfylvania.

Billow Gill, Township in Jasper Co., 3 ! line i 8; 1552 E. Billow Spring, Dorf in Earth Co., Teras; 238 E.

Billow Springs. 1) Town ib ip mit gleichnamigem Poftborfe in Douglas Co., Ranfas; 1163 C. 2) Town ib ip in howell Co., Miffouri; 608 C. 3) Townsfip in mit gleichnamigem Dorfe in La Fapette Co., Wisconfin; 1117 C.

Bills. 1) Townfhip in la Borte Co., Indiana; 884 C. 2) Townfhip in

Guernfen Co., Dhie; 1670 G.

Billsborongh, Township mit gleichnamigem Posttorfe in Effer Co., Rew Yort; 1719 G.

Billsford, Diftrict in Giles Co., Tenneffee; 1346 E.

Billfhire, Township mit gleichnamigem Bostvorfe in Ban Wert Co., Ohio; 1644 E. Das Bostvorf hat 268 E.

Bills' Mountain, Bergjug im Staate Bennfylvania, gieht vom GB. von Beb-

ford Co. nach Alleghany Ce., Darpland.

Bilmanftrand oder Billmanftrand, Meine Stadt im Rreife Biborg bes ruff. Großfürstenthums Finnland, mit 1244 E., welche vorherrichend holgichniterei und Richtang treiben. Um 3. Sept. 1741 siegten hier die Ruffen über die Schweden unter Wrangel.

Bilmington. 1) Stadt und Ginfuhrhafen in New Caftle Co., Delamare, am Christiana (ober Christine) Greet, unmittelbar oberhalb feiner Bereinigung mit bem Branbp. wine, 2 engl. Dt. vom Delamare River, und an ber Bhilatelphia. Bilmington- und Baltimore. Babu gelegen. Der obere Theil ter Ctatt ift auf bem fütlichen Abbange eines Bugels gebaut, beffen Gipfel 110 &. bod ift und eine weite Musficht auf ben Delaware River und Die Stadt felbst gemabrt. Die Bauptgeschäfteftrafe ift bie Martet. Str., melde fich langer als eine DR. vom Chriftiana jum Brandpmine erftredt und von verichietenen anteren Strafen im rechten Bintel burchichnitten mirb. Barallel mit ber Diattet. Etr. laufen Ringe, French., Chippleb., Drange- und anbere Strafen. Die Stabt bat 29 Rirden: 5 ber Dethobiften, 5 ber Epiftepalen, 5 ber Predligterianer, 3 ter Baptiften, 2 ter Wefellfcaft ber Freunte, 1 tentide lutherifde, 1 teutide bapliftifde, 2 romifd-tatholifde, 1 ter Swebenborgianer und 5 Rirden ber Farbigen. Ben anteren Bebauten find ju nennen: Die "Town Hall", ein großes hospital, bas romifc tathelifde "St.-Mary's College", bas "Custom-House" u. a. ni. Die Statt bat 5 Banten, verschiebene Berficherungeanstalten u. f. w. Es befinden fich bier ein Schiffsbaubof, Gifengieftereien und grofe Dafdinenmert. ftatten, verfciedene Bulver. (berühmt ift Dupont's) und Mahlmühlen, bie tatbel. "Aendemy of Visitation". B. ift feiner Lebrauftalten megen berühmt. Gine Pferbecifenbahn erftredt fich vont Philatelphia-Baltimere. Babnbof turd bie Darfet. Str. und Delarare Avenue jum nordwestliden Ende ber Stadt. Die Stadt wird in 9 Begirte (wards) eingetheilt und batte 1870: 30,841 E.; 1860: 21,258 E. Es erscheinen 11 Zeitungen, 3 taglide, 1 balbwochentliche, 6 wochentliche und eine Donatefdrift; unter ben mochentlichen ber beutiche "Delaware Bionier" (gegrundet 1869, beranegeg, von B. Rau). Die Bahl ber Deutschen

in 2B. beträgt ungefahr 4000; unter ihnen befteht eine luther. und eine baptiftifche Gemeinbe, jetoch feine rein teutsche Coule. Bon beutschen Bereinen gibt es 1 Turnverein, 1 Oto Fellows. Loge, 2 Gefangvereine, einen Schupenverein. 2) Stadt, Ginfubrhafen und Sauptort von Dem Sanever Co., Rorth Carolina, liegt am linten Ufer tee Care Fear River, 34 engl. Dr. vom Atlantifden Ocean, 135 Dr. fübofilich von ber Ctaatebauptftatt Raleigh, und ift ber futl. Entpuntt ber Bilmington-Belton-, ber oftl. ber B. Columbia- und Augufta- und ber fucofil. Entpuntt ber B. Charlette- und Rutherferd. Gifenbabn. 2B. bat einen guten Dafen mit lethafter Edifffahrt und treibt Erportbantel mit Dels, Theer, Barg, Terpentin, Bauniwolle u. f. w.; von größeren Fabriten find 7 Cage., 5 Bobelmublen und 10 Terpentinteftillerien ju nennen. Es ericheinen bafelbft 3 talide unt 3 wodentlide Beitungen. 3m 3. 1870 hatte 2B. 13,446 E., 1860: 9552 E. Babrent bee Burgerfrieges von 1861-65 mar B. einer ber michtigften Safen ber Conforerirten, in welchen eine große Angabl Blotabebrecher einliefen. Das ftart befeftigte Bort Rifber bilbete ben Sauptvertheitigungspunft bee Safene, bie es, nach einem miggludten Angriffe unter Ben. Butler unt Commotere Berter, tem letteren, im Berein mit Ben. Terry, ami 15. Jan. 1865 nach blutigem Rampfe gelang, bas Fort zu nehmen, morauf fid and 2B. ant 22. Jan. übergab.

Wilmington, Townships in ten Ber. Staaten. 1) In Pos Angeles Co., California; 942 E. 2) In Illinois: a) in Green Co.; b) mit gleichnamigem Postborfe in Will Co.; 2766 E. Das Postborf hat 1838 E. 3) In De Ralb Co., 3 ntiana; 2296 E. 3) Dit gleichnamigem Boftborfe in Babaunfee Co., Ranfas; 662 E. 5) In Diebelefer Co., Daffachufette; 866 E. 6) In Souften Co., Minnefota; 1200 E. 7) Mit gleichnamigem Boftvorfe in Effer Co., Rem Port; 794 G. 8) In Bennfplvania: a) in Lawrence Co., 1634 E.; b) in Mercer Co., 848 Œ.

Wilmington. 1) Boftborf in Dearborn Co., Indiana; 301 G. 2) Boftborf in Clinton Co., Ohio; 2023 E. 3) Postderf in Fluvianna Co., Birginia.

Bilmington Bland, eine ju Chatham Co., Georgia, geborente Jufel, an ber Mündung tee Cavannah River, 5 Dl. lang und 4 Ml. breit.

. Wilmore, Boftborf in Cambria Co., Benniplvania.

Bilmot, Davib, ameritanifder Rechtegelebrter, geb. in Bethany, Babne Co., Pennfplvania am 20. Jan. 1814, murbe 1834 ale Abvefat zugelaffen und profticirte in Temanta, Bennfplvania. Er begann feine politifde Lauftabn ale Demofrat und murte 1844 in ten Congreft gemablt. 3m Aug. 1846, ale eine Bill vorlag 2 Mill. Dollare für ten Antauf eines Theils von Dexico gu bewilligen, ftellte er bas Amenbement, bag eine für immer geltente Grundbebingung ber Erlangung von neuen Territorien feitens ber Ber. Ctaaten bie fein folle, baft weber Etlaverei noch irgend eine Art unfreiwilliger Dienstbarteit in itgend einem Theile folder Territorien bestehen folle. Diefes Amendement, befannt unter tem Ramen bes "Wilmot-Proviso", erregte großes Auffeben in ber gangen Union; es murbe im Reprafentantenbaufe angenommen, fiel aber im Genate burd. Gpater folef fich 2B. ber republikanischen Partei an, befürmertete 1856 bie Ermablung Frement's, 1860 Die Linceln's und murte 1861 in ben Genat gemablt. Er ftarb ju Towanta am 16. März 1868.

Bilmot. 1) Townfhip in Merrimac Co., New Sampfhire; 1072 E. Townfhip in Bratford Co., Benufplvania; 1365 E.

Wilmot's, Township in Bante Co., Georgia; 302 G. Bilmurt, Tomnfbip in Bertimer Co., Dem ?) ort; 191 G.

Bilna (ruff. Wilno). 1) Gouvernement im Guropaifden Ruglant, umfaßt 777,,, g. Q. D. Mt 973,574 E. (1867) und zerfallt in 10 Rreife. 2) Genver-nement eft at tofelbft, mit 79,265 E. (1867), an ber Billa, von Bügeln umgeben, bie frühere Sauptftabt von Litauen, ift Git bes Generalgouverneure tes nortweftl. Ruflants, eines gried.-fath. Detrepoliten und eines rom. fath. Bifchefe, bat 33 Rirden, barunter 25 tatholifche, eine Rathebrale, in melder ber 30 Etr. fcmere filberne Garg tee beit. Cafimir (geft. 1440) ficht, eine Dofder und 6 Spnagogen. Auf einem Berge liegen bie großartigen Ruinen eines alten Schoffes ber Jagellonen. Bon 1587-1852 batte B. eine Universität und mar burch feine miffenfchaftliden Anftalten für Bolen überhaupt rom Bereutung.

Bilua, Townfbip in Befferfon Co., Dem Dort; 4060 G.

Bilflequille, Dorf in Tiega Co., Rem Dort.

Bilfon. 1) Benry, ameritanifder Staatsmann, geb. in Farmington, Dem Bampfbire, am 16. Febr. 1812, ging, nachdem er mehrere Jahre auf einer Farm gearbeitet hatte, um's Babr 1832 nach Ratid, Daffacufette, lernte bas Schubmacherhandmert, murbe 1840 von ber Bhigpartei in Die Legistatur gemablt, mar vier Jahre lang Mitglied bee Genates bee Staates Daffacufette und zeichnete fic ale entichiebener Wegner ber Ctaverei ane. Much nabm er getiven Antheil an ber Bilbung ber feg. "Free Soil-Party". murbe er an Stelle von Erward Everett jung Cenator ber Ber. Staaten ermablt. befürmortete bie Annullirung bes Stlaven-Fluchtlingegefetes, Die Abichaffung ber Stlaverei im Diftrict of Columbia und murbe 1855 einer ber Rubrer ber republitanifchen Bartei. 3m Dai 1856 murbe er von Brefton S. Broots jum Zweitampf geforbert, weil er beffen Angriff auf Sumner ale geniein, brutal und feig bezeichnet batte. Er lebnte bie Berausforderung ab, weil bie Wefebe bee Laubes bas Duell verboten, theilte aber jugleich bem Forbernten mit, baf fein Bemiffen ibn nicht verbindern merte, fich im Kalle bee Angriffe ju vertheibigen. Im Jan. 1859 wurde er jum zweiten Male in ben Genat gemahlt und hielt im Marz beffelben Jahres eine Rebe zu Gunften ber freien Arbeit, welche großes Aufjeben erregte. Babrent bee Burgerfrieges mar er Berfitenber bee michtigen Comité fur Rriegsangelegenheiten; auch brachte er Die Bill ein, welche im April 1862 bie Stlaverei im Diftrict of Columbia aufhob. Er murbe 1864 jum britten und 1870 jum vierten Dale jum Senator gemablt. 3m 3. 1872 murbe er ale ter Canbitat ber republitanifden Bartei jum Bice-Brafitenten ber Ber. Staaten gemablt. 2) 3am es, einer ber Unterzeichner ber Unabhangigfeiterflarung, geb. 1742 bei Gt. Anbrem's, Schottland, manberte nach ben Ber. Staaten aus und murbe 1775 in ben Continental Congreg gemablt, fpater von Bafbingten jum Richter ber "Supreme Court" ber Ber. Staaten ernannt, und farb 1798. 3) 3 a m e 6 B., ameritanifcher General, geb. in Illinois, grabuirte in Weft Point 1860, tiente unter Beneral Grant am Diffiffippi und unter Cheritan in Birginia, commanbirte 1864 ein Cavalleriecorpe in ber Schlacht bei Rafbville (15. und 16. Decbr.) und madte im Diarg 1865 mit einer Armee von 15,000 Dann, meiftene Cavallerie, einen Einfall in ben Staat Alabama. Er folng bie Confoberirten unter General Forreft und nahm Selma, Montgemery, Columbus und Macon im April 1865. Gine Abtheilung feiner Truppen, unter Oberfilieutenant Britchart, nahm am 10. Dlai, nabe Irwineville, Bergia, ben Prafitenten ber Confot. Staaten, Jefferfon Davis, gefangen. Billon, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m füboftl. Theile bes Staates

Wilson, Counties in den Ver. Staaten. 1) In stiefell. Theile des Staates Anslas, umfaßt 400 engl. Q.-W. mit 6689 E. (1870), davon 87 in Deutschland und 4 in der Schweiz geberen; im J. 1860: 27 E. Der Boden ist eben und fruchtbar. Hauptert: Fredonia. Republik. Majorität (Prässventenwahl 1872: 834 St.). 2) Im O. des mittleren Theises des Staates North Carolina, umfaßt 400 Q.-W. mit 22,258 E., davon 16 in Deutschland und 17 in der Schweiz geberen, und 5073 Fardige; im J. 1860: 9720 E. Der Boden ist wellenförmig und fruchtbar. Pauptert: Wilson. Demokr. Majorität (Prässventenwahl 1872: 71 St.). 3) Im N. des mittleren Theiles des Staates Tennesse, umfaßt 550 Q.-W. mit 25,881 E., davon 6 in Peutschland und 1 in der Schweiz geberen, und 17,331 Fardige; im J. 1860: 26,072 E. Der Boden ist im Augemeinen fruchtbar. Hauptort: Lebanon. Demokr. Majorität (Prässvenist im Augemeinen fruchtbar. Hauptort: Lebanon.

mahl 1872: 1238 Ct.).

Wilson, Temnships in ten Ber. Staaten. 1) In Page Co., Artansas, 332 E. 2) Diftrict in Jadsen Co., Georgia; 944 E. 3) In De Witt Ce., Ilinois; 640 E. 4) Township in Winena Ce., Winneseta; 1016 E. 5) In Missouri: a) Township in Neair Ce., 1119 E.; b) Township in Autrain Ce., 1740 E.; c) Township in Gentry Ce., 852 E.; d) Township in Greene Ce.; 1053 E. 6) Mit gleichannigem Post trefe, bem Happert von Niagara Ce., New Yort; 2912 E. Das Pestverf, mit 661 E., liegt am Pale Ontarie, an ter Minbung ted Twelve Mile Creek, 15 engl M. nertwest. von Ledpert, hat mebrere Kirchen, ein Seminar, Ciscuster with von Pestpert into versaichen andere Wertstätten; ist der Sip ted "Wilson Collegiate Institute" mit physitalischem Cabinet und Bibliethet. 7) In Clinton Co., Ohio; 1157 E. 8) In Shedengan Co., Wiscon sin; 1277 E.

Bilfonburg, Boftverf in Barrifon Co., Beft Birginia.

Wilson Creet, Township in Granson Co., Birginia; 3231 E.

Bilfon Bill, Diftrict in Darfhall Co., Tenneffce; 882 G.

Bilion's. 1) Townfbip in Sanferd Ce., Alabama; 957 E. 2) Diftrict in Sall Co., Georgia; 877 E. 3) Townfbip in Balter Ce., Georgia; 651 E.

Billon's Greet, Gluft im Ctagte Diffouri, muntet in Greene Co. in ben Rames Fort; am 8. Mug. 1861 fand bier bie Golacht bei 2B. C. ftatt.

Bilfonville. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boft berfe in Chelby Co., Mlabama; 560 G. 2) Boftborf in Spencer Co.; Rentudy. 3) Boftborf in Sigh.

land Co.; Birginia. 4) Dorfin Bife Co., Benniplvania.

Bilton. 1) Townfbip mit gleidnamigem Boftborfe in Fainfield Co., Connecticut; 1994 C. 2) Town fbip in Will Co., 3llinois; 1118 C. 3) Town-fbip mit gleichnamigem Boftborfe in Muecatine Co., 30 wa; 2345 C. 4) Townfbip mit gleichnamigem poft borfe in Bafeca Co., Dinnefeta; 668 G. 5) Townbip mit gleichnamigem Bost borfe, tem Bauptort von Billsbereugh Co., Rew Bamp. fbire; 1974 E. 6) Town fbip in Caratega Co., Rew Port: 1204 E. 7) Town. fbip in Monroe Co., Bisconfin; 818 E.

Billon Junction, Bostborf in Muscatine Co., 3 o ma; 1317 E. Biltshire eber Wills, eine ber fübl. Graficaften Englands, umfaßt 1352 engl. D.-M. mit 257,202 E. (1871), ift im S. ein von Rreibebergen burchzegenes Bochland, im R. und DE. flach und mit gntem Boren. Ginen großen Theil res Lantes nehmen Beiten ein. In ben Sanptertichaften ift and ber Sabritbetrieb von Beteutung.

Dauptftabt: Galiebury.

Wimpern (Cilien) beißen außer ben Mugenwimpern (f. Muge) tie mitroffepifden, beweglichen, haarformigen Faten, welche auf bem fogenannten Flimmerepithel auffinen und bagu bienen, abgefonderte Stuffigfeiten auf ter Oberflache ober ausicheitente Bebitte fortgubewegen. Gie tommen raber nur auf folden Diganen bor, tie mit Rluffigfeiten in Berührung fteben und fcheinen erft burch ras Bufammentommen mit Stuffigteiten in Thatigfeit zu tommen. Bei Infetten find 2B. noch nicht aufgefunten, bei Fifden nur in geringer Bahl; bei allen übrigen Thieren tommen fie an mehr ober weniger Stellen vor; bei Dienfchen besontere auf ben Schleinbauten und in ben weiblichen Genitalien. Bei ten niedriger organifirten Thierformen finden fie fich befondere bei ben Rabiuten und Dielins. ten, benen fie mabriceinlich bie Rabigfeit verleiben fich fortzubewegen, femie bie an ibrer Dabrung nothwentigen Stoffe ju ergreifen.

Bimpfen, ober B. am Berg, Ctabt am Redar, ber Sauptort eines von Burttemberg eingeschloffenen, großberzogl. befilichen Kreifes, mit 3790 C., ift geschichtlich bentwürdig burch ben Cieg Tilly's über ben Darfgrafen Georg Frictrich von Baten. Durlach (6. Dai 1622). An tiefe Schlacht Inupft fich bie Sage rom Belbentote ber 400 Bforgbeimer

Bürger.

Bimpffen. 1) Altes, fdmabifdes Gefdlecht, meldes gur reichsunmittelbaren Ritterfcaft im Ranton Ortenau gehörte. Die Gtammreihe beginnt mit Gigismund Der-mann von B., ber in Cowaben reich begütert war, tie Stelle eines Taiferlichen gelboberften befleibete und 1373 von Raifer Rarl IV. auf tem Reichstage ju Speier eigenbanbig ben Ritterichlag empfing. Das Geichlecht mantte fich im 16. 3abrb. nach tem Eliafe, wo zwei Briber, Johann Friebrid und Johann Dietrich, Die Stifter ter grei noch blübenten Sauptlinien murten. 2) Frang Rarl Ebuard von B., murttembergifder Generalmajor, geb. am 2. 3an. 1776, geft. 1842, murbe 1797 von Raifer Frang II. in ten Grafenftand erboten, 3) Frang, Graf von B., Cobn bee Berigen, get. am 2. April 1797, trat 1813 in tas faiferliche heer, wurde 1838 Generalmajer, 1846 Felbmaricallieutenant, that fic befontere im Stalienifden Releguge von 1848 berver und wurde im Dit. 1849 Civil. und Militargeuvernenr von Trieft, Stattbalter res Ruftenlantes und Dbercommantant ter Darine. Der neue Huffdmung ter öfterr. Geemacht ift jum großen Theile fein Bertienft. Geit Cept. 1854 befehligte er eine Zeit lang tas er fie Armeecerps. Er farb am 26. Nev. 1870. 4) Relix, Baron be B., aus tem feg. Felizaft ber B., geb. am 13. Cept. 1811, frang. General und Unterzeichner ber Uebergabe von Setan, befuchte bie Diilitärschule von St.- Cyr, murte 1837 Lientenant und 1840 Capitain. Er zeichnete fich in Afrita burd, seine genaue Aenntnif ber Sprace und Gitten ber Rabplen ane, murte 1853 Dberft und febrte nach Franfreich jurud. Coon im folgenten Jahre murbe er wieber nach Afrita beerbert, um bas Commanto fiber ein neugebittetes Turcoregiment zu übernehmen. Beim Beginn bes Krimfrieges murte B. beauftragt bie Turcos ju organifiren. Am 17. Dlarg 1855 jum Brigabegeneral beforbert, zeidnete er fich im Rrimfriege in ten Golachten an ter Alma und von Interman, fowie beim Sturme auf ben Malatow, und mabrent bee 3tal. Feltzuges (1859) bei Magenta aus. In ber . Folge junt Divifionegeneral ernannt und nach Afrita beorbert, ftanb er an ber Spipe ber Bermaltung ter Broving Algier und hierauf an ter ber Proving Dran. 3m Darg 1870 murbe

ber an ber marest. Grenze ausgebrochene Aufstand burch umfasseube Maßregeln von B. unterbrüdt. Beim Ausbruch bes Französische Deutschen Rrieges überbrachte er im Namen Rapoleon's die Kriegsertlärung nach Berlin, erhielt bann das Commando bes 12., später, an De Failly's Stelle, bes 5. Armeecorps, übernahm, nachbem Wac Wahsen in der Schlacht bei Sedan verwundet worden war, das Obercommando nud unterzeichnete am 2. Sept. die Capitulation von Sedan. Dierauf als Kriegsgefangener in Stuttgart verweilend, veröffentlichte er mehrere Briefe, in benne er darzulegen suchte, doß seinem Planc zusolge die französischen Truppen, den Kaiser in der Mitte, die deutschaften die veröffentlichte er: "Bodan, dem sich sieds Ausseleon III. wiersetzt habe. Später veröffentlichte er: "Sodan, par le genéral de W." (Baris 1871), "Response au genéral Ducrot par un officier supérieur" (Paris 1871). Nach dem Frieden siedelte B. nach Algerien über, wo er sich ins Privatleden zurückzog.

Binamae ober Binnamec, Beftverf und Dauptert von Bulafti Co., Indiana.

906 E.

Binansbille, Dorf in Greene Co., Rem Dort.

Binant's Rill, Dorf in Renffelger Co., Rew Port; 140 G.

Wingendon, Township in Borcefter Co., Da affacufette; 3398 G.

Binchefter, Municipalitabt, Barlamenteborough und haupistabt ber englischen Graffchaft Southanupton, am Itden gelegen, ift eine ber altesten Stabte Englands, ha 14,776 E. (1871), eine Kathebrale, in welcher mehrere Könige Englands begraben sind, eine ber imposantesten und besterbaltenen Rirden Englands, außerbem 8 andere Kirchen. Die 1387 gestiftete "College", ift bas alteste ffentliche Schulgebaute Englands. Der hanbel ber Stadt ift sehr bebeutend. B., als Caer Gwent (Beifie Stadt) haupistadt von Biffer, seit Egbert's Krönung (827) von gang Englant, ift feit 846 Sit eines Bischofs.

Wingefter, blubente Stadt und Saupiort von Frederid Co., Birginia, 150 engl. Dr. nortoftlich von Richmend im Spenantoab Thale gelegen, ift regelmäßig gebaut, hat Itakemie, mehrere Banten und Fabriten, 4477 E. und if ber Entpunft ber Windefter Botomac Bahn, welche mit ber Baltimere-Chio-Bahn in Berbinung Reht. Statt und Ungebung waren mabrend bes Bürgerfrieges (feit Dir; 1862)

ber Schauplat einer Reibe militarifder Operationen und Befechte.

Winchester. 1) Townsbip in Litchselb Co., Connecticut; 4096 E. 2) Townsbip in mitgleichnamigem Bostdorfe, dem Dauptert von Scott Co., Illinois 1661 E. 3) Pestdorf und Dauptert von Mandelho Co., Inciana; 1456 E. 4) Townsbip mitgleichnamigem Bostdorfe, dem Hauptert von Clarke Co., Rentudn; 2471 E. Das Postdorf hat 786 E. 5) Townsbip mitgleichnamigem Postdorfe, dem Mitvlester Co., Massand auf sach der Est. 6) Bestdorfundigem Postdorfe, dem Mitvlester von Ebestdorfe, dem Dauptert von Ebestdorfe, dem Dauptert von Ebestdorfe, dem Dauptert von Ebestdorfe, dem Dauptert von Ebestdorfe, dem Dampsbire; 2097 E. 8) In Disc. a) Townsbip mit gleichnamigem Bostdorfe, dem Dampstorte von Ebestdorfe in Kannse Co.; 1475 E. Das Postoca I Townsbip in mit gleichnamigem Bostdorfe in Branse Co.; 1475 E. Das Postoca I Townsbip in Genundiana Co., 235 E.; c) Dorf in Frantlin Co., 638 E.; d) Dorf in Goumbiana Co., 235 E.; c) Dorf in Frantlin Co., 638 E.; d) Dorf in Guernse Co., 179 E.; e) Dorf in Brecke Co., 430 E. 9) Townsbip mit gleichnamigem Poste in Orgalas Co., Oregen. 10) Townsbip mit gleichnamigem Bostdorfe in Rrantlin Co., Tennessee; 2539 E. Das Postdorf liegt an einem kleinen Arme des Ett Viver und an der Windsschafter Alabama-Bahn. 11) Townsbip in Winnebago Co., Wisconslin; 1439 E.

Bindelmann, Johann Joach in, berühnter Archöolog, einer ber vorzüglichsten leifichen Profailer Deutschlands, geb. am 9. Dez, 1717 zu Steudal in der Altmart, ab Sohn eines arnen Schusters, ftubirte 1738 in halle alte Literatur und Tbeologie, seit 1741 in Jena Mathematik und Medicin, wurde 1742 hauslehrer, 1743 Conzector in Seehausen und 1748 Bibliothekar des Grafen Bünau zu Nöthnit dei Oresen. Nachdem er 1754 zur Katholicismus übergetreten war, lebte er den Aunstigtüben in Oresben und machte 1755 eine Reise nach Italien, wo er in Rom seine Studien der alten und neuen Aunstwerte soriger erdie etwe den der einer Aunstwerte ber alten und nuch neuen Aunstwerte fortsetze; erdnete dann de Untes der Alterthum der des Carbinals Alkani und 1763 Oberausseherder und Eustes der Alterbümer des Carbinals Alkani und 1763 Oberausseherder nur des Mein, da ihn die Sebusudt nach Italien Reise nach Deutschand, kam ober nur dis Wien, da ihn die Sebusudt nach Itatien zurücktried. Er wurde auf der Kückteie in Trieft von dem Kalaicner Krancesco Arcangeli, welcher ibn als Diener begleitete, am 8. Juni 1768 erwerdet. Am 18. Ott. 1859 ward B. in seiner Batersadt eine Statue erricktet. Er schried: "Gedonlen über die Pachpung der griechischen Berte in der Walerei und Bilthauerkunst!" (Oresden 1754, 2.

533

Aust. 1756), "Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch" (Flerenz 1760), "Anmerkungen über die Baukunst eer Alten" (Leipzig 1762); franz., Bais 1783), "Senkschreiben von den bereulanischen Entdedungen" (Dresten 1762, franz., edd., 1764), "Nachricht von den neuesten herculanischen Entdedungen" (2 Thee. Dresden 1764), "Nachricht von den neuesten herculanischen Entedungen" (2 Thee. Dresden 1764), "Bersuch einer Allegarie, besonders für die Aunstit (Tod., "Abhantlung von der Kähigkeit der Empsindung des Schönen in der Aunst!" (Dresten 1771), "Geschichte der Aunst des Isterbunds", sein Haustwerft, sebe. 1764, neue Ausgabe 1870, in viele europäische Eprachen übersegt), "Morumenti autichi inediti, spiegati ed illustrati" (Kom 1767 ss.; deutsche Dres, Bersin 1791). Seine "Gespannelte Werte", wurden von Hernew, Weder und Jeb., Scholige (Dresten 1808—20, 8 Bee., neue Aust. 1825 ss.) berausgegeben. Sgl. "W. Briefe an seine Frennde" (2 Thee., Dresden 1777—80), "W. Eriefe an Hopme" (Leipzig 1776), "W. Briefe an Stofd und Andere" (2 Bree., Bersin 1781), "Briefe an Nudelf v. Bergt" (Reblenz 1784), "W. Briefe" (herausg. den F. Ferster, 2 Bde., Berlin 1824); Göthe und D. Weder, "W. und sein Jahrhunder" (Lübingen 1805).

A. Juntt), "Schleswig Solftein-Altum" (1864), "Lieber eines Mantervogels" (1869). Bind nennt man jebe, im Berhaltnig jur Erbeberflache fortidreitente, burch un-gleiche Erwarmung und Ausbebung bes Gleichgewichts ber Atmosphäre erregte Beme-Dan unterscheitet 1) tie Wie nach ter Beltgegent, aus melgung ber Luft. der fie weben, theilt zu tiesem Zwed ten Berizont in adt gleiche Theile und erhalt so ben Norte, Norboste, Die, Gube ft, Gube, Gutweste, Beste und Nortweste wint, bie sog. Carbin al winde. Der in der Mitte zwischen Nerte und Nerteskwind liegende B. beist Nordnordoft, ber zwischen Norbest und Oft liegende Din ord oft u. f. w. Meift feut man bafur nur bie Anfangebuchftaben, g. B. NRD, CRD, CEB, 23 Bu. f. w. Bur Bestimmung ter Wintrichtung in ter Rabe ter Ertobeiflache bienen bie Binbfahnen; bie Richtung ber boberen Luftschichten und Stromungen ertennt man am Buge ber Botten. Rach tem Grabe ber Gefdmintigfeit und ber baturch bemirften Intenfitat over Rraft, unterfdeitet man fcm ade B.e (2 uftden, guft jug), fanfte, maßiger, fteifer, barte BB.e, Sturme verfdictenen Grates, unt Dr-Die Befdwindigfeit ber BB.e bestimmt man mittele bee Bintmeffere. Die mittlere Binbrichtung eines Ortes bestimmt man, intem man tie mabrenb einer gemiffen Beit beobachteten Bintrichtungen jufammenfent und barans bie mittlere Richtung berechnet. Da bei ben meiften früheren meteorologifden Beobochtungen nur felten Deffungen über Starte und Dauer jeber einzelnen Binbrichtung vorgenommen murten, fo legte man tiefer Berechnung nur bie Angabl ber verfcbiebenen Wintrichtungen 30 Grunte. Sat 3. B. an einem Orte ber Nortwint 30, ter Gutwint 20 Dial gewebt, fo ift ber Erfolg berfelbe ale ob ber Nortwind nur 30-20 = 10 Dial gemeht batte. bie mittlere Intenfitat bee 2B.es für einen Ort gu finden, fest man tie abfolute Babl aller beebacteten Bintrichtungen = 1000 und tivitirt tamit in tie Ctarte ter mittleren Bintrichtung. Wenn 3. B. fur einen Ort ale mittlere Windrichtung G. 630 B. und ale Intenfitat 158 angegeben wird, fo beift bies, bag 1000 bafelbft berbadteten Be auf tie Berrudung ber Atmofpbare ebenfo gewirft baben, ale ob 158 B.e aus einer gwifden G. und B. liegenden Richtung, welche um 63° von Gnten abflebt, geweht batten. Die Urfache ber B.e beruht faft ftete auf einer, burch Temperaturbifferengen benachbarter Begenten entftanbenen Störung im Gleichgewicht ter Atmofpbare. Benn man im Binter Die Thure gwifden einem marmen und einem talten Zimmer etwas öffnet, fo bilben fic in biefer Deffnung zwei BB.e; im oberen Theile geht ein marmer Luftftrem aus tem warmen Bimmer in's talte, im untern ein falter Luftstrom aus bem talten in's warme Bimmer, mas fich, mittele einer in bie Thureffnung in verschiedener Bobe gebattenen Lichtstamme, teutlich beobachten lagt. Ebenjo findet man, wenn von zwei benachbarten Gegenden bie eine

flatter ermarmt wirb, ale bie andere, in ben obern Schichten ber Atmofpbare einen 2B., welcher von ber marmern Begend nach ber taltern giebt, mabrent fich am Boten bie Luft von ber taltern nach ber marmern bewegt. Als Dittelpuntte ber Luftftromungen find baber bie Stellen ber Erbe angufeben, welche von ber Sonne am meiften ermarmt werben. Giebt man babei von ber Declination ber Sonne ab, fo ift vorzugemeife ber Mequator bie Quelle für bie marmen, ber Rordpol fur bie talten B.e; ber Gurtel um ersteren herum ift Die Region ber Binbftille ober ber Calmen; an ber Grenge biefer ericeinen infelge ber Achienbrebung ber Erbe bie Baffatwinde, und jenfeit letterer bie veranberlichen B.e. ferner unterfdeibet man noch Ruften., Land. und Gee. B.e, fowie periotifde ober ausfegenbe BB.e. Un ben Ruften mirb bas Land ftarter ermarmt ale bas Baffer, tühlt fich aber in ber Racht auch ftarter ab, aus welchem Grunde mabrend bee Tage ber Seemind auf bas marmere Land, mabrend ber Racht ber Landwind auf bas marmere Baffer weht. Um Mequator, bem beifen Gurtel ber Erbe, fleigt bie Luft in madtigem Streme auf, flieft in ber Bobe nach beiben Geiten bin ab und bewegt fich nach ben Bolen ju, mahrend in ben von ihr leergelaffenen Raum Luft von ben Polen einftromt. Dicfe beiten großen Strömungen, Mequatorial- und Bolarftrom, welche in nieberen Breiten nber einander, in boberen Breiten abwechselnd neben einander fliegen, beherriden bas Binbipftem ber Erbe. Die von ben Bolen nach bem Acquator ftromente Luft tommt beständig in ben Breiten gurud, welche gufolge ber Rotation ber Erbe eine größere Wefdminbigfeit befigen. Auf ber norbl. Erbalfte berricht bas Dove'fde Drebungsgefen, nach welchem ber Bestwind von Rord nach Rorbest, bann in Dit, Ghooft, Gut, Gutwest, Beft, Nordweft, Nord überfpringt; fpringt er einmal jurud, fo folgt er boch bald wieber bem Befet. 3m Artifden Deere, jenfeit 750 nortl. Br., berricht ein anderes Windbrohungs. gefet. Der Mequatorialitrom führt marme, mit Feudstigteit gefattigte Luft gu ben Bolen, und intem fich tiefe abtublt, erzeugt fie Rieberichlage; baber bleiben bie Gutwinte feucht, mabrent ber Belarftrom fich immer mehr erwarmt und immer tredner mirb. fenbeit ber Erboberflade, über welche ber B. weht, mobificirt feine Ratur und erzengt locale Strömungen, wie den Chamfin, Sirocco, Monfun, tie Teifuns u. f. w. Die beiten Hauptwinde, der Passau und der Antipassauftein entgegengesett elektrisch. Ueber Sturm warzungen schafterung. Prof. Rühlmann gibt nach holland. Quellen solgende Tabelle über den Drud und bie Geschwindigkeit tes W.e.s.

| Benennung.       | Binbbrud-<br>gahlen<br>ven<br>Beaufort. | Bintgefdwin-<br>bigfeit<br>in<br>Metern. | Drud bes Winbes<br>in Rilogramm. |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Binbftille       | 0                                       | 0,0                                      | 0,0                              |
| Schwach          | 1                                       | 0,97                                     | 0,,                              |
| Schwache Rühlung | 2 3                                     | 1,20-1,69                                | 0,,0,,                           |
| Leichte          | 1 3                                     | 1,94-2,17                                | 0,4-0,4                          |
| Magige "         | 4                                       | 3,04                                     | 1,0                              |
| Frifche          | 5                                       | 5,11                                     | 3.0                              |
| Starte           | 6                                       | 6,,,                                     | 5.0                              |
| Dlagiger Binb    | 7                                       | 9,70                                     | 10,0                             |
| Frifcher         | - 8                                     | 13,75                                    | 20,0                             |
| Starfer          | 9                                       | 16,00                                    | 30.0                             |
| Schwerer "       | 10                                      | 19,,0                                    | 40 0                             |
| Cturni           | 10                                      | 25,47                                    | 70.0                             |
| Orfan            | 12                                      | 30,10                                    | 100,0                            |

Bgl. Prestel, "Die Windspermeln zur Darstellung der Luftströmungen" (Berlin 1869); Dove, "Gefet der Stürme" (3 Aust. 1866); derf., "Stürme der gemäßigten Zonc" (1863); und Gräger, "Ueber Stürme und B." (1870).

Bindan, Gee- und Danbeleflatt im ruff. Genvernement Rurland, am Anefluffe ber Bindan in Die Office gelegen, bat 3900 E., einen Bafen und treibt lebbaften Bantel.

Binbbruch ober Binbfall, ber burch Birbelwinde, Binthofen, Gewitterflurme und Orfane in Balbern an entbourgelten und gerbrochenen Baumen entftandene Schaten; feltener brechen bie Rronen (Bipfelbruch) burch ben Wind, baufig aber burch ouf ihnen laftenbene Schaee (Schaebruch) ober Gisonbong Gisbruch). Die Bindbruche werben anachheilig, indem durch biefelben vieles werthvolle Nubholz vertoren geht und im Ganzen eine him

bernbe Einwirtung auf bie planmäßige Bewirthichaftung ber Forften ausgenbt wirb. Dagu lommt, bag, namentlich infolge größerer Binbbruche, ftele eine ftarte Bermehrung ber Bor-

fentafer und anderer icatlicher Infeften einzutreten pflegt.

Binbbudje ift ein glattes ober gezogenes, etwa 3 Bug langes Schiefgewehr von in ber Regel fobr fleinem Ratiber, bei welchem bas Wefcog nicht burch bie Bulvergafe, fontern burd comprimirte und freigemachte Luft fortgetrieben wirb. Bu biefem 3mede enthalt bie 2B. einen boblen Rolben und ein Bentil, welches, beim Abbruden auf einen Augenblid jurudgestogen, einen Theil ber comprimirten Luft auszutreten gestattet. Dan tann baber mit einer Latung mehrere Schiffe abgeben, toch find tie letten nur fdmad. Das Ginpumpen ber Luft geschieht mit Bilfe eines, mit einem Bentil verfebenen eifernen Cplinbers, in welchem fich ein am unteren Enbe mit zwei Querarmen verfebener Ctempel bewegt. Beim Baben mirb ber Cylinber am Gemehre fefigefdraubt, bie Querarme am Boben mit ben Suffen festgebalten, mabrent man burd Auf- und Rierericieben bee Rolbene bie Luft einpumpt. Die 2B. tann burch Springen bee Rolbene leicht gefahrlich merten; und ta fie auferbem in ihrer Birtung tem Beuergewehr nachficht, fo wird fie nur in befonteren Fallen angewendet, wo man Beraufd und Feuergefahr vermeiten will. Beim Dilitar tam fie nur vorübergebent in einem ofterreichifden Jagerbataillen ale BBaffe gur Bermen-Die 2B. murbe angeblich 1430 ven Gruber in Rurnberg, nach Unbern 1566 ven Lobfinger, ber ebenfalle in Rurnberg lebte, erfunden.

Binbe, f. Bagenwinde. Binbe, f. Convolvulus. Binden, f. Glowenen.

Bind Gap, Boftborf in Northampton Co., Benufhlvania. Bindham, Counties in ten Ber. Staaten. 1) 3m nortoffliden Theile bes Ctaates Connecticut, umfaßt 620 engl. D. Dt. mit 38,518 E. (1870), taven 109 in Deutschland und 13 in ber Schweig geberen; im 3. 1860: 33,811 E. Das Land ift bugelig und lange ben Gluffen fruchtbar. Dauptert: Brectinn. Republit. Diajoritat (Brafitentenwahl 1872: 1725 Ct.). 2) 3m füröftl. Theile tee Ctaates Bermont, umfaßt 850 D .. Dr. mit 26,036 E., bavon 55 in Deutschland und 2 in ter Comeig getoren; im 3. 1860: 26,982 E. Das Lant ift im 2B. gebirgig und fruchtbar. Dauptert: Fanetteville. Republit. Diajeritat (Prafitentenmahl 1872: 3344 Ct.).

Binbham. 1) Townfhip in Enmberland Co., Di aine; 2428 G. 2) Temnfhip mit gleichnamigem Boftberfe in Redingbam Co., Rem Dampfbire; 753 C. 3) Townfhip in Greene Co., Rem Dort; 1485 C. 4) Wit gleichnamigem Boft-borfe in Bertage Co., Dhie; 865 C. 5) In Bennfplvania: a) mit gleichnami-

gem Boftborfe in Bratford Co., 1188 E.; b) in Whoming Co.; 660 E.

Minbham Centre, Boftborf in Greene Co., Rem Dort.

Bindharfe, f. Meelsharfe. Bindiffgras. 1) Altes, nach ber Stammberridaft in Steiermart genanntes Dona. ftengefdlecht, erhielt, nach Antauf ber reicheunmittelbaren Berrichaften Egleffe und Siggen in Schwaben (feit ter Meriatifirung unter murttembergifder Lantesbebeit), 1804 Die Reichefürstenwurde fur ben Genier tes Beidlechte, 1822 aber von Raifer Frang I. tie fürftliche Burbe fur Die fammtlichen Glieber tes Saufes, meldes namentlich auch in Bobmen begütert ift. 2) Alfred Canbibus Ferbinand, Fürft gu 2B., Graf ven Egloffe und Giggen, Freibert auf Balbftein und im Thal, geb. am 11. Dai 1787 in Bruffel, trat 1804 ale Lieutenant in öfterreicifche Dienfte, marb 1813 Dberft, machte tie Kriege gegen Franfreich mit, murbe 1826 Generalmajor und 1833 Feldmaricallicutenant. Er übernabm 1848 nach ben Margereigniffen bas Commanto in Bien, fehrte aber balb auf feinen Bunfd nad Brag gurud, tafelbit mit auferfter Strenge ten am 11. Juni ausgebrochenen Aufftand unterbrudent, bei meldem feine Gemablin, eine geborene Surftin Schwarzenberg, am Fenfter erfchoffen und fein Cohn totlich vermuntet murte. bes Oftoberaufstanbes in Bien mart B. jum Feldmarfdoll ernannt, erlicft bier, nadbem er in ber hauptftatt tie Boltverbebung unterbrudt, feine berüchtigten "Begnabigungen ju Bulver und Blei" und eröffnete ben Binterfelbzug gegen bie Ungarn, melder Mm 12. April' 1849 murte er feince Commantes einen ungunftigen Ausgang batte. enthoben, begab fich nach Brag gurfid und von ba auf feine Giter. Rad Austrud bee Italienifchen Rrieges ging er 1859, wiewohl obne Erfolg, im Auftrage bee Biener Sofee nach Berlin, um Preufen gur Theilnahme am Rriege gu bewegen. Rech in temfelben Jahre murbe er Gonverneur von Maing. Er ftarb am 21. Diary 1862. Auftrag erfdien 1851: "Der Binterfelding 1848-49 in Ungarn" (Bien).

Binbfeffel nennt man bei Beblafen einen ballenformigen Binbregulator von unperanterlichem Bolumen, bei Reueribrigen einen tupfernen, burch ein Robr mit ben Stiefeln verbundenen Cplinder, melder bas ausgeprefte Baffer guerft aufninmt. Aebn. lide B., in Form von großen Gaulen, find bei ftartiften Baffert unft en ale Erfat ber boben Standröhren angewendet und mit einer fleinen Luftzunge verfeben, um bem 2B. bie bom Baffer fortgeführte Luft wieber gu erfeten; bei Bumpen ift ber B. ein in ben Bumpenrobren, in ber Rabe ber Bentile ober bei Bafferfaulenmaldinen am untern Ente ber Ginfallröhre nabe an ber Steuerung angebrachtes, mit atmelpharifder Luft angefülltes, colinbrifdes Gefag, woburch bas Arbeiten ber Bunipe regelniagiger wirb.

Binbtolit, f. Rolit und Blabungen.

Bindmeffer f. Anemometer.

Bindmublen nennt man in ber Dinblenbautunft tiejenigen Dublen, welche burd Bind in Betrieb gefest merten, im Uebrigen aber in ihrer Conftruction mit ben anderen Dublen übereinstimmen. Bal. Dublen.

Binbom, Township in Dlower Co., Dinnefota; 404 G.

Bind River Mountains. Berging ber Rody Mountains auf ter Grenge ter Territerien 28 homing und I babo, beffen bochfter Buntt, Fremont's Beat, 13,750 F.

über ber Dieeresfläche liegt.

Binbrofe, auch Schifferofe genannt, beift bie bei Compaffen angebrachte, ben Borizont vorstellente Scheibe, welche Die Banpt- und Rebenweltgegenten burch 32, vom Mittelpuntte nach bem Umtreife gezogene, gleichweit von einander absichente Strice aufhaulich macht, welche, infofern ber Bind aus ben burd fie bezeichneten Begenben berweht, aud Binbfriche beigen. Die B. bilbet einen mit 32 Baden ober Griben berfebenen Stern, melder eine entferute Aebnlichfeit mit einer Rofe bat, mober ber Rame. Die Nordspite ift befonders martirt, jede ber übrigen burch bie betreffenten Buchstaben bezeichnet. Bier fich gegenüberliegenbe Buntte bezeichnen Rord, Gut, Dft, Beft, zwifden ibnen liegen Nortoft, Guteft, Gutweft, Nortmeft, bie er ften Rebengegenben; burch Balbirung ber 8 Tropen erhalt man bie 8 zweiten Rebengegenben: Norbnortmeft, Ditnorboft, Ditfiboft, Gubfüboft, Gubfübweft, Beftfabmeft, Beftnortweft, Norenordweft, mifden benen bie britten Rebengegenben liegen: Rord in Dft, Rorboft in Rorb, Dft in Rord u. f. w. Der Bintel ter Bintftrice im Mittelpuntte ter B. beifit 2B in t. wintel. Gine barometrifde B. ift eine Tafel tes mittleren Lufttrude ber verfchiebenen Binte; eine thermometrifche B. eine Tafel ber mittleren Temperatur ber berichiebenen Binbe für einen bestimmten Drt.

Bindrow, Diftrict in Rutherford Co., Tenneffee; 995 G. Bindideid, Bernhard Jofeph Bubert, beutider Rechtslehrer, geb. am 26. Juni 1817 zu Duffelborf, besuchte tie Schule zu Emmerich, flutirte in Bonn und Berlin und murte 1840 Privattocent in Bonn, mo er feit 1847 als außerortentlicher Professor über Romifdes und Frangoffides Redt las. 3m Berbft 1847 murte B. Profeffer bes Demifden Rechts in Bofel, 1852 ju Greifemalt, 1857 ju Dauden und nabm, nadbem er 1869 einen Ruf nach Leipzig ausgeschlagen, 1871 ale Radfolger Bangerom's, einen Ruf nach Beibelberg au. Berufungen nach Strasburg, Wien und Berlin foling er aus und nabm einen bervorragenden Autheil an ber altfatholifden Bewegung. Bon feinen Schriften find hervorzuheben: "Zur Lebre bes Code Napolson von ber Ungul-tigleit ber Rechtsgeschäfte" (Duffelvorf 1847), "Die Lehre bes Röm. Rechts von ber Boraussetzung" (Duffelborf 1850), "Die Actio bee Rom. Civilrechte vom Stantpunft bee beutigen Redite" (Daffelborf 1856), "Lehrbuch bee Banbettenrechte" (3 Bre., Duffelborf 1862-67; 3. Aufl. 1870).

Windfor, Martifleden in ber englifden Graficaft Berte, Municipalftabt und Barlamenteborough, an ter Themfe, mit 11,769 E. (1871), bat ale Barlamenteborough 17,281 E., eine gothifde Rirche und ein icones Rathbaus. Winbfor. Caftle, feit langer als 700 Jahren tie Lichlinger:fiten; ter Ronige von Englant, murte von Wilhelm bem Eroberer gegrundet, mabrent ber Regierung Georg's IV. umgebaut und hat eine reiche Bemalbefammlung, eine 1870 &. lunge Terraffe mit herrlicher Ausficht und einen prachtigen

Binbfor, County im fibefil. Theile bee Staates Bermont, umfaßt 1040 engl. Q. . W. mit 36,063 E. (1870), bavon 15 in Deutschland und 1 in ter Coweig geboren; im 3. 1860: 37,193 E. Das Land ift gebirgig und im Allgemeinen fruchtbar, Sauptort: Boobitod. Republit. Dajoritat (Brafitentenmahl 1872: 4344 Ct.).

Windsar, Tewnships, Bostbörfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) In Catifern ia: a) Bostborf in Senema Co.; b) Dorf in Seierra Co. 2) Township in hartserd Co., Bonnecticut; 2788 E. 3) Township mit gleichnamigem Bostborf in Sebelty Co., Itlinois; 1593 E. Das Postershat 518 E. 4) Bostborf in Kanceth Co., Indiana. 5) Township mit gleichnamigem Derfe in Bapette Co., Jowa; 800 E. 6) Township in Rennedec Co., Wassack Co., On aine; 1266 E. 7) Township in mit gleichnamigem Derfe in Bapette Co., Wassack Co., Wassack Co., Wassack Co., Wassack Co., On aine; 1266 E. 8) Township in Caton Co., Michigan; 1222 E. 9) Wit gleichnamigem Bostborfe in Breeme Co., New Yort; 2958 E. Das Posters hat 325 C. 10) Township in the pattern Co., New Yort; 2958 E. Das Posters hat 325 C. 10) Township mit gleichnamigem Postborfe in Breeme Co., 1943 E. c) Township in Ribtatula Co., 871 E.; b) Township in Lawrence Co., 1943 E. c) Township in gleichnamigem Postborfe in Morgan Co., 2251 E. 12) In Bennsylvania: a) Township in Berts Co., 124 E.; b) Postborf in Pert Co. 13) Township mit gleichnamigem Postborfe in Baruwell Co., South Carolina; 1021 E. 14) Township in in Berts Co., Bermont; 1699 E. 15) Township in In Stee of Wight Co., Birginia; 2243 E.

Bindfor. 1) Seeft abt und Samptort von Bante Co., Nova Scotia, Dominion of Canata; 2715 E. (1871). 2) Stabt den in Effer Co., Proving Ontario, Dominion of Canata, liegt Detroit gegenüber, ift ber westt. Endpunkt ber Great Bestern-

Eifenbahn von Canaba und bat 4250 E. (1871).

Bindfor Lods, Township mit gleichnamigem Boftberfe in Bartford Co., Connectient: 2154 C.

Windthorft. 1) Lubmig, beutider Ctaatemann, geb. am 17. Deb. 1812. ftubirte in Wottingen und Beibelberg Rechtemiffenfdaft, prafticirte febann ale Abrefat. wurde Borfinenber Rath bee Confistoriume in Denabrud und fpater Derappellationegerichterath in Celle. Ben 1849-66 murte er mieterbolt in tie Breite Sanneveriche Rammer gemablt, teren Prafitent er 1851 mar; in temfelben Jahre erhielt er tas Portefeuille ber Juftig, legte ce 1853 nieber und wurde, nachdem er ce von 1862-65 abermale verwaltet hatte, Dber-Aronanwalt in Celle. Er führte tie Berhantlungen über bas mit Befolg belegte Bermogen bee ebemaligen Renige von Bannover, murte 1867 von tem Babltreife Lingen-Meppen in bas Breufifche Abgeordnetenbaus unt in ben Derbeutiden Reichetag, 1871 unt 1874 von temfelben Babifreife in ten Reidstag gewählt, me er ale Bertführer ber fleritalen Bartei, und feit 1872 ale beftiger Opponent ber Regierung auftrat. 2) Ebuard B., Reffe bee Berigen, geb. am 25. Hug. 1834 gu Balle in Befifalen, findirte Rechtemiffenfcoft, murte 1866 Kreierichter in Werne an ber Lippe, mar 1867-70 fur ren Wahlfreis Bedum Paringbanfen Barentorf, 1872 fur Dortmund Bedum Ditglied bes preugifden Abgeordnetenhaufes und murbe in bemfelben Jahre von bem britten Bablebegiet ber Stadt Berlin in ben Reichstag gewählt. Er gehört, im Gegenfatt zu seinem Dheim, ber Fortfdrittepartei an.

Windward Islands, ber englische Name für bie fürlichen Karaibischen Inseln (f. b.), welche fid von Martinique bis Grenata erstreden. Der Rame bedeutet "Inseln im Winte", b. b. Inseln, welche ten Ofpassat früher erbalten, im Gegensat zu ben "Leeward Islands", b. b. "Inseln unter tem Winte", von den Birgin Islands bis Dominica, welche ben Dftpassat führter erbalten.

Binesburg, Beftrerf in Belmes Co., Dbie; 260 G.

Winfield, Townships und Posttörfer in ten Ber, Staaten. 1) Township in Cowley Co., Kansas; 472 C. 2) Township mit gleichnanigem Bostorfe in Du Page Co., Ilineis; 2211 E. 3) Township in Vate Co., Intiana; 516 C. 4) In Zowa: a) Posttorfin Henry Co.; b) Township in Sectt Co., 991 E. 5) Posttorf in Winn Barish, Louisiana; 94 C. 6) Township in Mentealm Co., Widig an; 326 C. 7) Township in gleichnamigem Posttorfi in Permare Co., New York; 1561 C. 8) Dorf in Tuscaranse Co., Die; 136 C. 9) Township in Butler Co., Bennsylvania; 1121 C. 10) In Wolf Birginia: a) Township mit gleichnamigem Posttorfe (47 C.) in Warien Co., 1253 C.; b) Posttorf in Putnam Co. 11) Township in Sout Co., Wisconsin; 750 C.

Winfrich, f. Bonifacius.

Wingfield's, Tiftrict in Greene Co., Georgia; 477 E.

Bingolf, eigentlich Bingolf, nach ber nordischen Mothologie ber Saal ber Freunde, bas Bemach ber bei Din verfammelten helben, ober auch ber auf bem Jrafelbe besindliche Saal ber Göttinnen. Bingolfiten ift ber Name beutscher Studentenverbindungen mit vorwiegend driftlichen Tendengen. Sie entstanden 1836 in Erlangen und verbreiteten sich über falt alle beutsche Universitäten.

Bingbille, Township in Grant Co., Bieconfin; 1031 C. Binhall, Township in Bennington Co., Bermont; 842 C.

Bintel, die Neigung zweier Linien gegen einander. Man unterscheidet in ber Geometrie ebene B. bon 360 Grad, gestredte B. von 180 G., hohle B., zwischen 180 und 360 G. liegente erhab en e B., spite, rechte und fumpfe B. Der an Mittelpuntte eines in 360 Theile getheitten Kreifes gelegene B. heißt Win telgrad, und ein solcher wird in 60 Bintelminuten, und ein Bintelminute in 60 Bintelninute in 60 Bintelninuten, und eine Bintelminute in 60 Bintel. Der Bunt, wo sich bie beiten ben B. bilbenden Linien, seine Schentel, schweite, heißt Gheitet. Liegen bie beiten Schentel auf verschieten Seiten bes Geheitels, so ift ber B. ein aus fpring ender. Jeder B. wird von tem Bogen gemessen, der von seinem Scheitel aus nit beliebigem Halbunsser, wirden Schentel gegen teas feld, und aus geben de B., beren Schentel fich gegen die Fellung öffnen.

Binfelrieb, Arnold Struth von, ein Schweizer aus bem Kanton Unterwalben, ber am 9. Juli 1386 burch seine todesnuthige Aufopferung ben Sieg ber Schweizer über herzog Leepold von Desterreich bei Seupach entschieb. Am 3. Sept. 1865 wurde ibn zu Gtang ein Densmal (von Schlöth) errichtet. Reuere Berscher verweisen 28. und feine Ibat in bas Gebiet ber Sage. Bal. aber 28. That bie Schriften von Liebenau (Narau 1862),

und Raudenftein (Marau 1861).

Binn, Barifb im R. Des mittleren Theiles tes Staates Louifiano, umfaßt 980 engl. Q.-M. mit 4954 E. (1870), bavon 5 in Deutschland geboren und 909 Farbige; im 3. 1860: 6876 E. Das Lant ift im Allgemeinen fruchtbar. hauptort: Win fielb.

Liberal . Demofr. Majoritat (Gouverneuremabl 1868: 668 Ct.).

Binnebags, Countie's in ben Ber, Staaten. 1) Im nördl. Theile bee Staates Ilinois, umfast 500 engl. D.-M. mit 29,301 E. (1870), bavon 465 in Deutschlund und 10 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 24,491 E. Der Boten ift mellenserig und fructber. Handert: Reckford. Republit. Wajorität (Pröstdentenwahl 1872: 2758 St.). 2) Im nördl. Theile bes Staates Jowa, umfast 430 D.-M. mit 1562 E., bavon 6 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 168 E. Der Boden ist wellenstrung und fructbar. Hauptott: Korek City. Republit. Majorität (Prästdentenwahl 1872: 254 St.). 3) Im ND. bes mitteren Theiles bes Ctaates Bisconfin, umfast 430 D.-M. mit 37,279 E. (1870), davon 5261 in Deutschland und 300 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 23,770 E. Der Beden ist eben und fructbar. Dauptert: Distoft, Republit. Majorität (Prästdentenwahl 1872: 1311 St.).

Binnebago. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Faribault Co., Minnefota; 780 C. Das Boftvorf hat 326 C. 2) Townfhip in "ufton Co.,

Dinnefeta; 804 G.

Binnebage Ageney, Dorf in Blue Carth Co., Dinnefota; 195 E.

Winuebagoes, ober, wie sie sich selbst nennen, Hochungara, die Ferellen-Nation, ober Horoji, die Fischesser, sind ein nordamerit. Indianerstamm, bessen unterfüngliche Jagdgründe ich an den Ulern bed Wichigan, höter an benen des Vinnebagesech, im beutigen Wisconsin, tesanden. Nach indian. Ueberlieferungen sollen sie von der Küste des Stillen Occans
nach dem Often gesommen sein. Sie mentden zuerst von Ricollet (1639) am Late Michigan
besucht, betheiligten sich 1763 an dem Ariege des Häuptlings Vontiac gegen die Engländer
und beunrubigten nicht selten die ersten Ansiede von Wisconsin. Im Ariege von 1812
tämpsten sie auf Seite der Engländer gegen die Ber. Staaten und betheiligten sich 1831
am Blad Handeriege. Im I. 1848 wurde ihnen in Winnesta am Otter Tail Late eine
Reservation von 850,000 Arces angewissen, dei welcher Gelegenbeit eine Isblung vergenommen wurde, welche 2581 Köpfe ergab. 1870 batte sich biese Jahl auf 1333 verringert.

Binnebage Late, ber größte See bes Staates Bisconfin, ift 28 engl. Dl. lang, 10 Dl. breit, umfagt 212 D. Dl. und gebert zu ben Counties Calumet, Fend but Sac und Winnebago. Er ift von verschiebener Tiefe, fast fiberall fciffer und mid wird von einer Reihe von Dampfbooten zwischen Fond bu Lac, Diftesp und anberen Ufer-

ftatten befahren. Un feiner Ofifeite erhebt fich eine 15 Dl. lange und mehrere 100 F. bebe Belfenmauer.

Winneconne, Township mit gleichnamigem Bestborfe in Binnebago Co., Biscon .

fin: 1989 G. Das Beftrorf bat 1159 G.

Winnemucea, Townibip in Sunteltt Co., Revata; 290 G.

Binnefhiet, County im nortweftl. Theile bes Ctaates Jowa, umfaßt 600 engl. D. W. mit 23,570 E. (1870), taven 1031 in Deutschland und 75 in ber Comeig geberen; im 3. 1860: 13,942 E. Der Boben ift im Allgemeinen fruchtbar. hauptort: Decorah. Republit. Diajeritat (Brantentenmabl 1872: 1098 Ct.).

Winnieut River, Blug im Ctaate Rem Bampfbire, ergieft fich in ben Biscata-

quie River, Redingham Co.

Binnipeg, Landfee in Britifch Rorbamerika, zwifchen 50° und 54° nortl. Br. und 96° und 100° westl. L. von Greenwich, ift 240 engl. Dt. lang und 5 Dt. breit. Die Ufer find niedrig und fein Waffer fdmutig. An feiner Gutfeite nimmt er ten Winnipeg, ben Affiniboin und Reb River auf, und an feiner Befffeite ift er burd ten Caefatdeman mit bem Winnipegood und Danitoba Late verbunten. Der B. ergieft feine Bemaffer turch ben Relfen River, ber burch verschiedene fleine Geen ftromt, in tie Subsen Bab.

Winnipegest eter Binnipigeofe, Lantfee in Britifd . Rortamerita, 50

engl. Dr. westlich vom Late Winnipeg, ift von R. nach G. 125 engl. Dr. lang.

Binnipifeogee, aud Binnipefedee genannt, Cantfee im Ctaate Rem Samp. fbire, zwifden ben Countice Carroll und Belfnap, ift 23 engl. Di. lang und 10 Di.

breit, ergiefit fein Baffer burd zwei fleine Geen in ten 2B. River.

Binnipifcogce Riber, Bing im mittleren Theile bee Ctaates Rem Bampfbire, ber Mueflug tee gleichnamigen Gees, vereinigt fic, nachtem er in Belfnap Co. tie Great Ban turdifloffen, mit tem Bemigemaffet River unt biltet ten Merrimar, nachtem er einen Theil ber Grenge gwifden ben Counties Belfnap und Dierrimac gebilbet bat.

26inni's, Diftrict in Lineoln Co., Georgia; 804 E.

Winnsborough. 1) Boftborf und Sauptort von Franklin Parifs, Leuisiana. 2) Boftborf in Fairfield Co., South Carolina; 1124 E.

1) County im fürmefil. Theile bee Ctaates Dinnefota, umfafit 638 engl. Q. DR. mit 22,319 E. (1870), bavon 3230 in Deutschland und 121 in ter Edmeig geboren; im 3. 1860: 9208 G. Der Boten ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Binona. Demofr. Diajoritat (Prafitentenwahl 1872: 195 St.). 3) Ctabt und hauptort von Binona Co., Dinnefeta, am Diffiffippi River, 158 engl. Di. cherbalb Ct. Paul gelegen, ift ber Entpuntt ber Binona. Ct. Beter's. Babn, bat verfdiebene Rirden, treibt lebhaften Bantel, namentlich bebententen Getreibehantel, mirt in 3 Begirte (wards) eingetheilt und bat 7192 G. Die Deutschen find gientlich gablreich in BB. vertreten; fie haben 1 Intherifche, 1 reformirte, 1 ber Methobiften, 1 tatholifde und 1 Rirde ter Evang. Bemeinicaft, 2 lutherifche und 2 tathelifche Schulen, in welchen beutich und englifch gelebrt wird, 1 Wefang- und 1 Turnverein. Das Townfbip B. hat auferhalb ber Ctabtgrengen 487 G.

Winslet's, Diftrict in Greene Co., Georgia; 1360 E.

Binslow, John M., ameritanifder Marineofficier, geb. am 18. Nov. 1810 in Bilmington, North Carolina, trat 1827 in tie Marine, murbe 1839 Lieutenant, 1855 Commanter, biente 1862 unter Capitain Roote auf bem Diffiffippi, erhielt barauf tas Commante bee Rriegetampfere "Kenrsarge" unt murbe im Frubjahr 1863 nach ber eurepaifden Rufte beorbert, um bie Kreuger ber Confoberirten gu beobachten. Um 19. Juni 1864 bebrte er ver Cherbourg Die "Alabama" (f. b.), Capitain Gemmes, in ben Grunt. 1866 ben Rang eines Commobere, 1870 ben eines Rearadmirals und ftarb am 29. Gept. 1873 in Bofton Digblante, Diaffadufette.

1) Townfhip mit gleichnamigem Poftborfe in Sterbenfen Ce., Binslow. 3(linois; 929 E. 2) Townfbip mit gleichnamigem Boftborfe in Rennebce Co., Maine; 1437 E. 3) Townfhip mit gleichnanigem Poftborfe in Camten Co., Rew Jerfen; 2050 E. 4) Townfhip in Befferfon Co., Bennfhivania; 1320 E. Binfor and Brown's Mins, Dorf in Previdence Co., Rhobe Joianb.

Winftend's, Diftriet in Williamfon Co., Zenneffee; 974 E.

Binfied. 1) Boftberf in Litchfielb Co., Connecticut. 2) Townfhip mit

gleidnamigem Beftberfe in Dicleob Co., Dinnefeta; 638 C.

Winfion, Connties in ben Ber. Staaten. 1) 3m nortweftl. Theile bes Staates Alabama, umfaßt 1180 engl. D .- 2N. mit 4155 E. (1870), bavon 2 in Deutschland geboren und 21 Farbige; im 3. 1860: 3576 E. Sauptort: Boufton. Republit. Majoritat (Prafiventenwahl 1872: 328 St.). 2) 3m mittleren Theile bes Staates Miffifippi, umfagt 750 engl. D. M. mit 8984 E., davon 2 in Deutschland geboren und 3403 Farbige; im 3. 1860: 9811 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Louispille. Demofr. Dlajoritat (Brafibentenwahl 1872: 90 Ct.).

Binfton, Boftoorf und Sauptort von Forfath Co., North Carolina; 1693 E. Das Boftoorf bat 443 E.

Binftonville, Dorf in Binfton Co., Diffiffippi.

Binter (lat. Hiems; eugl. Winter) nennt man im Allgemeinen bie faltefte und raubefte, swifden Berbit und Frühling fallende Jahredgeit. Muf ber nerblichen Balbfugel ber Erbe fangt ber B. mit bem Austritt ber Conne aus bem Thierfreiszeiden bes Gonigen (um ben 21. Dez.) an und endigt mit beren Gintritt in bas Beiden bes Bibbers jum ben 21. Darg); auf ber fublichen Balbfugel bagegen bauert ber 2B. vom Austritt ber Conne aus bem Beiden ber Bwillinge (um ben 21. Juni) bie zu ihrem Gintritt in bas Beiden ber Wage (um ben 22. Gept.), und entfpricht fonit genau bem Commer ber norblicen Balbfugel; Die Sonne burchläuft baber in bem B. ber nerblichen Salbtugel Die Thierfreiszeichen bes Steinbode, Baffermanne und ber Gifche (Binterzeichen). Die gewöhnlich im B. in nördlichen Begenden berridende Ralte wird in fublider gelegenen Landern burch gemiffe Binbe, bebeutenten Regen und antere atmofpharifde Beranterungen mobifi-Binterpuntt nennt man ben Buntt ber Efliptit, in welchem bie Conne ane 21. ober 22. Deg, ben weiteften Abstand füblich vom Mequator erlangt bat. in unfern Breiten ber furgefte Lag. Der B. ift ber Anfang vom Thierfreisgeichen bes Steinbode, obicon ber Standpunft ber Sonne bann etwa 280 meiter meftlich im Sternbilte bes Schuten liegt.

Binter. 1) Georg Pubwig, babifder Staatsmann, geb. am 18. 3an. 1778 gu Brechthal im Babifden, murbe 1803 Referent bee hofgerichtes in Rarterube, 1803 Bebeim- Sefretar im Minifterium bes Innern. In Die Zweite Rammer gemablt, zeigte er fic als gemäßigter Liberaler, murbe 1822 Staaterath, Mitglied bes Staateminifteriums und 1831 Minister bes Junern, ale welcher er fich um Baten boch verbient machte. Er ftarb ant 27. Marg 1838. 3m 3. 1855 wurde ihm in Karlerube ein Dentmal gesett. 2) Beter von, Componift, geb. 1755 ju Daubeim, wurde mit 10 Jahren ale Biolinfpieler in's Ordefter aufgenommen, fam 1775 von Manheim ale Ordefterbirector nad Munden, wurde 1788 bafelbit Rapellmeister und ftarb am 17. Ott. 1825. Unter feinen Werten find bervorzubeben: mehrere Deffen, Grabuale, Offertorien, Requiem, bas Dratorinm "Bettulia liberata" (1792), 18 Dpern, barunter "Belena und Baris", "Das unterbrochene Opferfeit" (1796), "Catone in Utica", "Antigene", "Marie von Montalban", "Ralppfo", mebrere Cantaten, worunter "Die Dacht ber Tone" nach Droben's "Aleganberfefte", Ginfonien,

Duverturen, Concerte und Quartette; auch fdrieb er eine "Gingfdule."

Binterfeldt, Sans Rarl von, preug. General, geb. am 4. April 1709 gu Banfelow in Borpommern, trat im 16. Jahre in bas Ruraffierregiment feines Dheime, tam bann als Lieutenant unter bie Leibwache ju Fuß und wurde Arjutant bes Rönigs. Als befonderer Ganftling Friedrich's II. wurde 2B. 1740 vom Lieutenant sofort zum Major besördert und ging nad Betereburg, um ben bortigen Bof ju veranlaffen, ber Raiferin von Defterreich feine Bilfetruppen ju fenten. hierauf nahm er ale Commantant eines Grenatierbataillone theil am Erften Schlefischen Rriege, zeichnete fic 1741 bei ber Belagerung von Blogau und bei Mollwit aus, wurde Oberst und Generalabjutant und siegle bei Rotbschleft. Im Zweiten Schlesischen Kriege focht W. 1745 gegen die ungarischen Insurgenten bei Schlawentin und Rabasth, murbe Generalmajor und nahm an ben Giegen bei Bebenfriedberg und Bennereberf berverragenden Untheil. Bei Musbruch bee Giebenjabrigen . Rrieges begleitete 2B. ben Ronig nach Sachfen und ichloft mit bem fachfifden geldmarfcoll Rutomifti die Capitulation von Birna. 1757 biente 2B, bei ber Armee bes Felbmarfchalls Schwerin und befehligte bei Brag bas Rufpolt bes linten Flügels. Ale ber Ronig im Berbft b. J. gegen bie Reichsarmee und bie Frangofen marfdirte, befehligte B. einen Theil ber unter bem Bringen von Braunschweig-Bevern in Schleften zuruchleibenden Armee. Er wurde bei einem Angriff auf Die Desterreicher am 7. Gept, 1757 toblich verwundet. Bgl. Barnbagen von Enfe, "Leben bes Generale von B." (Berlin 1836); "Bans Rarl von 2B. und ber Tag von Done" (Gerlip 1857).

Bintergarten nennt man ein größeres, beigbares Glashaus fur Bemachfe mit ben barin machfenben Bflangen. Much bezeichnet 2B. einen Garten, in bem fich große Gemachebaufer befinden, welche fo eingerichtet find, baft fich mabrent bee Bintere Befellfchaften in benfelben versammeln konnen. Der größte Garten biefer Art ift ber faiferliche W. in St. Betersburg, auch in Paris, Berlin, Wien u. f. w. find abntiche W. Bu ben paffenbften und beliebteften Gewächsen für Wintergarten geborn bie Conferen, ecte Atazien, Dintofen, Azaleen, Rhobobenbronarten, Camelien, Myrtaceen, Ericaceen und

andere immergrune Strauder und Baume.

Binterhalter, Frang Xaver, berühmter Bertrait- und Figurenmaler, geb. am 20. April 1806 in tem Dorfe Mengenichmand bei St. Blafien im Batifden Edmargmalte, als Cobu bes Befiners einer Dorffchente, geft. am 8. Juli 1873 ju Frantfurt a. Di. Radbem 2B. in Karleruhe ben ersten Schulunterricht empfangen, und bann in Freiburg bie Rupferstederei erlernt hatte, bezog er 1823 bie Afabemie gu Dlunden. Geinen Unterhalt vertiente er fich nebenber burch Lithegraphiren in ber Biletp'ichen Anftalt. mantte er fich wieber nach Rarterube, malte bafelbft Bortraite, und batte mit feinen Biltniffen bee Grefibergege Leepelb von Baben und beffen Bemablin Cepbie foldes Glud, bag er jum batifchen Dofmaler ernannt murte. Radtem er in ben felgenten 3abren 3talien. Belgien und England bereift batte, lieft er fich in Barie nieber und blieb bier, unter allen Regierungemedfeln, ber gefuchtefte Bertraitmaler. Portraite tiefer Beit fint bie Louis Philipp's und feiner Gemablin; Ronig Leopolt's von Belgien und feiner Gemablin; bas Gruppenbilb ber tonigl. englifden Familic auf ter Terraffe gu Bintfer; Ronigin 3fabella von Spanien; Die Raiferin von Ruftlant; ber Ronig und bie Ronigin von Preufen; bas Gruppenbild ber Raiferin Engenie mit ihren Sofbanien; ber Raifer und bie Raiferin von Mexico; das faiserliche Chepaar von Desterreich; ber König und bie Königin von Burttemberg, u. a. m. Unter feinen Bilbern ibealen Genres find befentere befannt gewerten "Die Giefta", Gruppe italienifder Franen, melde ter Mittageruhe pflegen; "Der Decamerone", ein Bilb nut tem B. icon 1836 in Barie einen turdidlagenten Erfela batte. und vor allen "Flerinde", eine Gruppe bem Bade entstiegener Frauen, welche, nach einer alten Cage, vem Ronig Reberich belaufdt merten, ale fie eben in einem Wettftreit nber tie Coonbeit ihrer Saare begriffen find. Das Bild befindet fich im Befine tee Berrn Bm. S. Bebb in New Port. Biele Bilber bes Runftlere murben von Roul litbegraphirt, bon Borfter, Lefebre, Girart, Confine und Jacoby gesteden. Dermann B., Bruber bes Borigen, ift ebenfalle ein vortrefflider Bertrait- und Genremaler.

Winterschlaf bezeichnet tenjenigen Zustand, in welchen gewisse Thiere, meist unter ber Erbe eber in boblen Baumen, ju Ansange tes Winters verfallen, und in beufelben, mit eber ohne Unterbrechung, mehrere Menate verbarren. W. halten in taliteren Gegenten fast alle Amphibien, ein Theil ber Inselten (einige Fliegenarten, Bienen, Welpen, Puppen u. f. w., welche zu Eis gefrieren, so baß sie beim Fallen auf bie Erbe einen Klang wie Glas geben, und bech leben), mehrere Sängethiere (Murmellbier, Daselmans, Lemning, Seiebenschlöffer, Flebermans, Igel, Dacks, Bär, hamster u. s. w.). Wenn es warmblütige Thiere sind, so verlieren sie bei 4° R. saft alle Wärme und haben nur einen beschränkten Blutumlauf burch die größern Gefäße, athmen seltner und werben nach und nach bruch die mweret Lufttemperatur wieder erweckt. Die Thiere sind wahrend bes W.s erstarrt, anscheinend ohne Spur von Kreislauf eber Empfindung, bie Mieber steif, der Magen und Darmtanal leer, zeigen jedech bei der Zergliederung nech Musklebewegung. Das im Körper angehäuste Bett vergebrt sich mährend bes Winters.

Binterfet, Stadt und Sauptert von Madison Co., Jowa, wird in 2 Stadtbegirke (wards) eingetheilt und hat 1485 E. (1870).

Wintersville, Dorf in Jefferson Co., Dhio; 113 G.

Binterthur, hauptort eines gleichnamigen Bezirts im ichweiz. Kanten & fir i d., an ber Gulach gelegen, hat 9404 E. (1870), ift eine ber betrielfamften, reichften Stotte ber Schweiz, von Beinbergen umgeben, mit Stattbibliethet ven 12,000 Ben. und anderen Sammlungen. In unmuftelbarer Rabe liegen große Baumwollfpinuereien und Eifengießereien.

Winthrop, 1) 3 e b., gel. am 12. Jan. 1588 in Suffell, England, murde 1629 Gewerneut rer Gelonie Wassachuletts und zehnnal hinter einander wiedergewöhlt. Er wer ein Mann von großer Einsicht und hamanität und flarb am 26. Wärz 1649. Fgl. R. E. Winthrep, "Life of John Winthrop" (1864 ff.). 2) R obert C., anceitanischer Etaatsmann und Nedner, ged. in Bossen, Rassachuletts, am 12. Mai 1809, studiette under Wanterard University", dann die Nedte unter Daniel Welfter, und wurde 1831 Kroefat. Er war von 1835—40 Witzlied der Regissatur des Staates Wassachuletts, und wurde dann in den Cengreß gewöhlt, desse Miglied der 10 Jahre lang war; 1847 wurde zu um Sprecher des Repräsentantenbauses und 1850 an Stale Welfter's, welcher reste

nirte, in ben Bundessenat gewählt. Ein Band seiner "Addresses and Speeches" wurde 1852 veröffentlicht.

Binthrep. 1) Township mit gleichnamigem Boftborfe in Rennebec Co., Maire; 2229 E. 2) Township in Suffold Co., Daffachusetts; 532 E.

Binton, Township und Bostorf, letteres Sauptert von Bartford Co., Dorth Caro-

Winyam Bab, Flugmundung an ber Rufte bee Staates South Carelina, 14 engl. Dl. lang und 2 Dl. breit, welche burch die Bereinigung bee Bebee-, Blad- und Baccantam River, nahe Georgetown, gebilbet wirb.

Biota, Township und Bostborf in Lafapette Co., Bisconfin; 1899 G.

Biprecht ber Meltere, Grafven Groipfid, aus tem Daufe ber Grafen von Arneburg, erwarb burch Taulid eine herrschaft in ber Begant von Begau und Breigh im genigen Sadien, bie er burch bie Gunft bes Aulers henrich IV. mit antern Bestymgen vermehrte, und wozu er burch seine Berbeiratbung mit Judith (1086), ber Tochter be Behmenherzogs Bratislaw, bie Oberlausit als Mitgist erhielt. Mit Kaiser heinrich V. gerieth er in Streit, in bessen Berlauf er gefangen und 1112 zum Tote verurtheilt wurde. Seine Sohne, B. ber Jung gere und hein rich, retteten ihn turch Abtretung von Gütern vom Tote und befreiten ihn bann in ber Schlacht beim Welfesbolze. Nachtem er sich mit bem Kaiser ausgesöhnt hatte, erwarb er die Burggrafschaft Wagveburg und die Reien berlausity. Auch die Mart Meisen wollte er mit hilft ber Bohnen an sich zieben, mußte aber ben Wettinern weichen. Auf einer Reise burch kener verleth, trat er als Mönd in das, 1096 von ihm gestiftete Aloster zu Begau und fart bacht i 124. Byl. Schöttgen, "Historie tes Grasen Wiprecht zu Greiche ("Regensburg 1749).

Birballen, Stabtden in ruff. Gouvernement Cfu malti, unweit ber preuf. Statt Epbifubnen, mit etwa 1800 E., ift tie ber preuf. Grenze nadfte Station ber Betereburg.

Epottubnen-Gifenbahn.

Birbelfaule ober Rudgrat (spina dorsi) nennt man bie faulenformig gefrummte, nach vorn und feitwarte etwas gebogene Berbindung gmijden Ropf und Lenten, welche aus 24 Wirbeln, bem Rreug- und Steiftbeine gufammengefest ift. Es gibt 7 Salemirbel. 12 Bruft- und 5 lendenwirbel; Die ersteren find bie fleinften, Die letteren bie gröften. Diefe Birbel (vertebrae) find unter einander burd Bantideiten verbunten, Die eine auferft geringe Beweglichteit gestatten; nur ber erfte und zweite Balswirbel (Atlas) und (Epistropheus), welche bie Berbintung gwifden Ropf und 2B. vernitteln, maden biervon eine Ausnahme, wie fie fic ouch in ber Weftalt von ben andern Wirbeln unterfcheiten. Die letteren bestehen burdigangig aus einem bideren, nach vorn gerichteten Stude, bem Rorper, und einem nach hinten gefchloffenen Ringe; zwischen beiben verläuft, burch alle Birbel binturch, ber Birbeltanal, in welchem bas Rudenmart (f. b.) liegt. Rach ben Birbeln nuterscheidet man bie verschiedenen Thiergattungen (Birbelthiere und wirbellofe Bas bie Rrantheiten ber B. betrifft, fo find Bertrimmungen berfelben bie baufigsten und untericeitet man eine Berfrumnung nach ter Geite (Gooliefe), nach vorn (Cortofe) und nach hinten (Rophofe). Gine baufig bei Rintern vortenmente Rrant. beit ift Die Entgundung bes Birbelferpers, bie gu Comunt und Anidung ber 2B. führen tann und ftete eine langwierige Rrantbeit ift.

Birbelthiere, auch Rid gratthiere (Animalia vertebrata) genannt, heißen in ber Boologie alle Thiere mit innerem Anochengerufte (Stelet), beffen Stamm bie Wirbelfaule ift, welche aus ten Birbelinochen beftebt und oben in ter Scharelboble entigt. Die Robre, welche bie Birbeltuochen bilten, umidblieft tas Rudenmart und bie Coarelboble bas Behirn. An bie Birbelfaule ichliefen fich bie übrigen Anechen an; Beine find nie niebr als vier vorhanden, felten zwei ober feine. 3hr Ban ift fymmetrifc, ber Ropf und bie Bemegungeorgane find beutlich von Rumpfe getrennt. Alle 20. baben rothes Blut, marm ober falt; ibre Athmungewertzeuge find Lungen ober Riemen; ihr Wefag und Nervenfpftem ift unter allen Thieren am vollftanbigften entwidelt. In tiefe Bauptabtheilung tes Thierreiche geboren bie funf oberen Claffen beffelben; bie Gaugetbiere. Bogel, Ampbibien, Rep. tilien und Fifde. Die Weidlechter find getrennt. Die Berbanungeorgane baben flete eine vortere und hintere Definung. Ein Berg, ale centraler Bemegungeapparat bee in Gefa-Ben eirenlirenten Blutes, feb't n'ir einem einzigen. Der Embryo biltet fich, von ber Ruden. flache aus gegen ben Dotter bes Gies fortidreitent, und liegt ftels auf ber Baudiflache. Ein Theil ber 2B. legt Gier, ber andere gebart lebentige Junge. Bei einigen finten auffällige Metamorphofen und Carvenguftante erft mabrend bes felbftftanbigen Lebens flatt, bei ben meisten nicht. - nach ber embrbonalen Entwidelung tann man bie 28. in 2 große

Gruppen fciben, tie niebere und bie hobere; erftere bilben niemals besondere Gullen (Schafbaut und hernhaut), mabrent fich bei ten zweiten um ben Entbuyo besondere Gullen entwickeln. Den B.n gegenüber fieben bie Wirbellofen, ju welchen alle übrigen geboren.

Biretown, Boftborf in Dcean Co., Rem Jerfen.

Wirt, William, ameritanischer Abvotat, Schriftfeller und Redner, in Blatensburg, Marnland, im November 1772, von schweiz. Eltern geboren, studiete die Rechte, wurde 1792 Abvotat, prafticirte in Norfolt und Richmond und veröffentlichte 1803 "Letters of a British Spy", 1817 "Life of Patrick Henry". Er ftarb in Bashington am 18. Kebr. 1834.

Birt. 1) County im mestl. Theile bes Staates Best Birginia, umfast 200 engt. D.- M. mit 4804 E. (1870), bavon 24 in Deutschland und 1 in ber Schweizgeberen; im 3. 1860: 3751 E. Das Land ift bügetig und fructbar. Houptert: Birt Conrt- Dougle. Republil. Majerität (Prastentenwahl 1872: 28 St.). 2) Town fhip in Alleghany Co., New Yort; 1204 E.

Birt Court-Boufe, ober Elizabethtown, Postorf und hauptort von Birt Co., Best Birginia.

Birth. 1) Johann Georg Auguft, geb. am 20. Nev. 1799 ju Bof an ber Caale in Babern, flubirte in Erlangen Die Rochte, trat in ben baberifden Ctanterienft und ging 1831 noch Minden, um bort mabrent bee Lantiage feine Beitschrift, "Der Rosmepelit", fortgufeben, gab tiefe aber auf und redigirte "Das Inland", bamale bas Organ ber baberi. fden Regierung, in welchem er fich nachtrudlich fur tas Cuftem einer conflitutionellen Menarchie aussprach. Nachrem im Juni 1831 bie Zeitschrift eingegengen mar, gab 23. im folgenden Jahre bie "Deutsche Tribune" beraus, welche er nad bomburg in Rheinbapern verlegte, und merin er fich offen fur bie Rothmentigfeit ber Berfiellung beutider Freiftaaten erflarte. Das Blatt murte bereits im Dlarg 1832 von bem Buntestage verboten, B. felbft megen einer, auf bem Sambader Reft (27. Dai 1832) gehaltenen Rebe im Juni verhaftet und ju zweijabriger Wefangnifftrafe verurtheilt. Rad verbufter Baft ging er in's Austand, lebte in Franfreid und ber Schweig, febrte 1847 nach Bapern gurud und ftarb am 26. Juli 1848. Bon feinen Schriften fint bervorzuheben: "Deutsche Gefcichte" (4 Brc., Stuttgart 1843-45; 4. Aufl., fortgefett von Binmermann 1860-62), "Banbbud ber Strafrechtewiffenschaft und Strafgefengebung" (3 Bte., Breelau 1822), "Das liberale Deutschland" (Difinden 1831), "Die politifde Reform Deutschlands" (Strasburg 1832), "Fragmente gur Culturgefdichte ber Denfcheit" (2 Bte., Raiferelan. tern 1836), "Wort an Die teutsche Ration" (Schwäbisch . Sall 1848). 2) 3 obann Ulrich, beutscher Philesoph, geb. am 17. April 1810 ju Digingen im Dberamt Leonberg in Burttemberg, wirmete fich von 1828-33 im Evangelifden Stift gu Tubingen ber Theologic und Philosophie, murte Stattpfarrer in Rleingartach und 1842 erfter Pfarrer gu Binnenben. Ben feinen Schriften find herverzuheben: "Theorie bee Comnambuliemus" (Leipzig und Stuttgart 1836), "Cuftem ber fpeculativen Ctbit" (2 Bte., Beilbronn 1841), "Die speculative 3ree Gettes" (Stuttgart und Tübingen 1845), "Philosophische Stutien" (2. Mufl. 1854). Geit 1852 gibt B. mit B. Ulrici bie "Beitfdrift fur Philosophie" beraus. 2B. erflart fich mit Begel, auf beffen Sauptfaten bie 2B.fcbe Philosophie im Befentliden fußt, gegen bie principielle Beridiebenheit von Recht und Deral.

Birthicaftsipfiem, ein in ter Landwirthicaft gebranchter technischer Ausbrud, welder bie, durch ben bestimmten Bwed ober bie gebetenen Berhaltnife bedingte Anordnung ber ibilematifden Bestellung bes Bobens jum Bwed ber Pflangenproduction bezeinnen Den unterscheitet gewöhnlich bas Splen ber Körnerwirthicaft, bes Kruchtwechfels, ber Beibewirthicaft u. f. w. Das B. ift nicht zu verwechfeln mit ber Fruchtsolge ober ber

Felbereintheilung.

Bulsby, bie einzige Stadt auf ber ichwebilden Infel Gottland, mit 6199 E. (1868), benells jur hanfa gebörig, murbe von beutichen Kausseuten gegründet, war im 11. Jabrb. ein Haupthandelspiat bes Nerbens, murbe aber 1361 von bem Banenkeinig Walbennar III. (Atterbag) geplündert und zerftört. Die Neste mehrer schöner gethischen Kirchen fammen meist aus bem 11. und 12. Jahrh. Die Domtirche, ebenfalls im goth. Styl, wurbe um 1200 vollendet.

Biscoffet, Stadt und Ginfubrhafen, ber hauptort von Linceln Co., Da in e, am rechten Ufer bes Sheepfeett River, 50 engl. Dt. nerbofilich von Bortland gelegen, ift ber Sib ber Behorben bes County, hat 1977 E., 3 Rirchen, eine hochschule und bedeutenbe

Manufacturen, namentlich in Solz und Cigarren; außerbem wird viel Schiffbau und Sifderei betrieben.

Bijdmie Baloifchof, Areisstat im ruff. Gouvernement Twer, an ber Zna und ber Beterstung Mostau Gijenbahn gelegen, bat ein sabnes Aaufbause, einen alten Zarenpalaft, eine große Kathetrale und 15,133 E. (1867), welche bedeutenben Flußbanbel auf bem W.-Kanalipftem treiben, welche bie Berbintung wischen ber Welga und Newa vermittelt.

Bifdnu, ber Durchvringer, bas belebende Brincip bes Beltalls, Die erhaltende Gottheit ber Indier, f. 3 n b i f de Religion.

Bisconfin, einer ber nordwestlichen Staaten ber Ber. Staaten bon Amerita, liegt zwiften 420 30' und 470 nordl. Br. und 870 30' und 920 30' weftl. 2. von Green-3m R., turd ben Late Superior bavon gefdieben, an Britijd. Amerita, im B., wo ber Milififippi und ter ibm guftromente St. Croix River Die Scheitelinie bilbet, an Dinnefota und Joma, im G. an Illinois, im D. an ben Staat Michigan und ben gleichnamigen See grengend, umfaßt B. ein Gefammtareal von 53,924 engl. Q .. Dt. ober 34,511,600 Acres. Die größte Langenausrehnung bes Staates von It. nach G. beträgt 300 engl. Dt., feine außerfte weftoftliche Breite nahezu ebenfo viel. Die Bevolterung betrug nach tem Cenfus Des Jahres 1870: 1,054,670 Ropfe, barunter 2113 Farbige und 1206 Judianer, gegen 775,881 im 3. 1860 und 305,391 im 3. 1850. Bon biefen 1,054,670 Ginwohnern maren 690,171 in ben Ber. Staaten und von tiefen wieber 448,743 in B. felbit geberen. 162,314 maren aus Deutichland, 41,522 aus Gregbritannien, 48,479 aus Brland, 40,046 aus Rermegen, 5212 aus Danemart, 2799 aus Comeben, 6069 aus ber Comeig, 2701 aus Frantreid, 10,570 aus Bohmen, 4486 aus Deutsch Defterreich, 4804 aus Belgien und 25,638 aus Britifd-Amerita eingemandert. Der Reft vertheilt fich auf tie übrigen europaifden und ameritanifden Lander. Die vom Cenfus nicht berüdfichtigten, nomabifc

lebenten Intianer murren vom Indianerburean auf etwa 8500 gefdatt.

Bobenbefdaffenheit und geologifde Berhaltniffe. 3m Großen und Bangen bilvet 2B. eine wellige Ebene, welche von 600 fag über ten Decresspiegel an ben Seeufern bis gu 1200 Buff anfteigt. Eigentliche Bebirge find nicht vorbanten, obwohl man bie bis ju 1700 Anft bobe Baffericeibe zwifden ben Geen und bem Difffffippi-Thal ras Bisconfin . Webirge (Wisconsin-Monntains) nennt. Perblich riefes Bindens ift bas Land febr uneben, und bie von ibm in ben Pate Superior fallenten Gluffe find nicht nur febr turg, fondern auch infolge ihres ftarten Befälles reich an Stromfdnellen und Ratarat-Die fübliden Ausläufer bes Bisconfin-Gebirges werden ungefahr in ber Ditte bes Staates turd ein zweites Bobenland unterbroden, bas einer neuen Gruppe welliger Berameigungen ben Urfprung gibt, und burch ben Red River und beffen Bufluffe bemaffert mirb. Eine britte Bugelfette ober Erhebung findet man im furoftlichen Theile bes Staates, melde bie Buffericheite gmifden ben Buffuffen bes late Didigan und benen ber Green Ban bilbet. Gerabe unterhalb bes zweiten Bugelguges giebt fich eine nicht unbebentenbe Bobenfentung burch ben Staat binburch, in welcher fich bas Belt bes Reenab ober For River bingicht, und bie mit tem Ramen "Lower Wisconsin" bezeichnet mirt. Der Guten und Guteften bes Staates weift eine Ungabl einzelftebenber Erhebungen auf, Die ben Namen "Mounds" führen. Die bedeutenoften von ihnen find ber Blue Mound (1729 &.), Blatte Dound (1281 &.) und ber Sinfinawa Mound (1169 &.). Die geologischen Fermationen 2B.'s anlangent, fo merben bie mehr fürlichen Wegenten bes Staates burch gewöhnlichen Ralfitein darafterifirt, mabrent fegenannter Gliff Raltitein hauptfachlich in ten Dineralbiftricten, und blauer Ralfitein in ben übrigen Theilen verberricht. Die im Norben ven 23. gelegenen Wegenten icheinen verzugsweise aus fog. primitiven Westeinsschichten gufammengejett gu fein, unter benen wiederum bauptfachlich Granite, Schiefer und Contfteine vorberriden. Gin wenig fubmarte vem Bieconfin River beginnent und ben Diffiffirpi entlang, radwarte bie an bie Bafferfalle ber Bufluffe tiefes Stromes reichent, gichen fic vorzugsweise Sanbiteinlager bin, welche baufig von Raltsteinschiebten eingefast fint, und auf einem 35 M. langen Laufe bie fog. "Cliffs" bes Diffiffippi River, unterbalb ber Et. Anthonb's Bafferfalle, bilben. Die in biefer Region vortemmenten Gluffe fint baufig Um Late Michiburd bie fich ftete veranternten Ablagerungen bes Gantes verftepft. gan giebt fich bie fog. Raltsteinregion bin, welche an vielen Stellen bicht bemaltet ift, mabrent in anteren Gegenten Brarieformationen verherrichen. Unter ten blauen Raltfteinablagerungen fintet fich vorzugsmeife brauner Santftein, melder gewöhnlich an ten Bugelfeiten gu Tage tritt. Ein Durchschnitt burch ben Blue Mound murce in einer, von Dben nach Unten gebenten Richtung etwa folgentes Refultat ergeben: Bornftein 410 fing machtig; magnefiahaltiger Ralt ober Bleierze führenbe Schichten 169 Bug; facdaroibifder Sanbstein 40 Fuß ftart; gewöhnlicher Sanbstein 3 Fuß bid; sogenannter jungerer Rattstein (an ber wagerechten Bajis bes Wisconsin) 190 Fuß möchtig. In ben Ufern best Late
Superier besinden sich zwei möchtige Lager von rethem Thon und Mergel, welde burch eine
300—600 Pariser Fuß hohe Kette von Driftbugeln von einander geschieden sind. Destlich
von biesen letztern und zwar gerade da, wo die nörbliche Verage ben See verlägt, treten
parallel zu einander singischende Gruppen von Conglomeraten, bestehend auf rothem Sandstein und Schieserschieden, Trapp und metamorphischen Schiefern, mit mächtigen Lagern
von Nagneteisenerzen, Graniten und quarzhaltigen Gesteinen, an die Oberstäche bes.
Bobens.

Bewäfferung everbaltniffe. Der Bauptflug von B. ift ber in einer Lange von 200 Meilen bie Beftgrenze bilbente Diffifippi, ber, bereite fciffbar aus Minnefeta berbeiftroment, bas Webiet B.'s unter bem 450 norbl. Br. berührt, und von 92. ber ben bis babin bie Scheitelinie von Minnefota und B. bilbenten St. Er eir River. fowie weiterbin ben Bieconfin, ben Chippema, ben Buffalo, ben Tre mpeleau, ben Blad, ten Ridapoo und Blatte River aufnimmt. Ben fonftigen Bemaffern find zu nennen: bie bem Late Guperior jufliegenden, Gt. Louis, Boisboule und Montreal R., fowie ter Menomonee, Beibtege, Doonte, Benfautee und for R., welche in bie vom Didigan Late gebilbete, tief ine Land bineinidneitente Green Bab, und entlich ter Danitowoc, Chebongan und Dil. mautee, bie in ben Dlidigan Late fliegen. Mußer biefen Gluffen und einer großen Angabl meniger bedeutenter Bemaffer und Bache, fomie ben beiten benachbarten großen Geen, forgt noch eine betradtliche Denge von fleineren Binnenfeen fur eine reichliche Bemafferung B.'s. Der bebeutenbfte berfelben ift ber late Binne bago, ber, 28 engl. Dt. lang und 10 Dt. breit, einen Gladenraum von 213 D .- Dt. bebedt. Muger ibm fint ned bie Seen St. Croix, Pepin, Bewaugan, Bewautee, Geneva, Green, Roibtonong u. a. ju nennen.

Die et i im a i if me n Ber b alt n iffe B.'s sind namentlich in jenen Theilen tes Staates, welche ben großen Wasserstäden ter beiben Seen zunächstliegen, gunftiger, als sie sonft in ameritanischen Gebieten unter tersetben Breite zu sein pflegen. Jene Nachbarichaft milbert im Sommer die große hite, im Winter die übernaßige Kalte, so baß sich die mittelere Temperatur für ben siellicheren, om meisten besiedelten Theil des Staates auf 46° R. stellt, und zwar auf 20° im Winter, 47° im Frühlzahr und herbst und 72° im Semmer. Die Schisspart auf bem Late Michigan ist während bes ganzen Jabres frei, mährend ber für den Verlehr wichtige Mitwautes River vom Dezember die zum März geschossen ift. Der jährliche Regenfall beträgt etwa 32 Zoll; die verherrschenden Winde im Frühlzahr weben

von HD., im Commer von CD., im Berbft und Winter von 2B.

Die Thierwelt B.'s, wie fie gelegentlich von einem im Staat anfaffigen Boelogen bargeftellt murbe, umfaßt 62 Gangethier-Familien, 300 Battungen Bogel, 19 Reptilien und 90 Mollusten-Arten. Der Buffel und ber milbe Truthabn, welche einft in B. beimifch waren, find ausgestorben. Dafür finten fich Elf, Birich, Bar, Bolf, Biber, Bifdotter, Bilblave, 3gel, Gidbernden u. f. m. in ben ausgebehnten Balbungen, namentlich bee norbliden Staates, noch immer in großen Daffen, und bietet auch bie Weflügeljagb auf Prairiehubner, Wachteln, Rebbübner, Fafanen, Tauben und allerlei Wasserwild bem Jäger reiche Ausbente. Daß die Fischerei für W. von erheblicher Bedeutung ift, bedarf bei bem großen Bafferreichthum biefes Staates feiner befonderen Berficherung. Whitefish und Ladeforellen bilben einen bedeutenten Santeleartifel; antere, in ben benachbarten großen Geen wie in ben gablreiden Lantfeen, Teiden und Fluffen bes Ctaates beimifche Fifcharten fint fur ben localen Confum von befonterer Bichtigfeit. Das Bflangenreid B.'s fintet feine Sauptvertretung in ben großen Balbungen, Die, faft bie gange nordliche Salfte feines Gebiete übergiebent, weit über 7,000,000 Acres bereden, mabrend im fürlichen Theil ber Prairiecharafter vorberricht. Cechzig verichiebene Balbbaume, welche biefe Forsten bilben, gablt berfelbe Belehrte, bem wir bie Angaben über bie Rauna B.'s verbanten, auf, unter ihnen ale tie berverragentften: Tannen, Fobren, Ficten. Eichen, Linten, Efchen u. f. m.; 130 Arten Webiifde, 280 efficinelle Pflangen und 100 Grafer vervollständigen ben im Gangen auf 1300 Arten veranschlagten Ratalog ber Flera B.'s. Bas ten Mineralreichthum anbetrifft, fo geboren von jener großen Bleiregion, welche fich über Illineis, Jewa und B. erstredt und ein Areal von minteftens 2400 engl. D.-Ml. bebedt, minteftens trei Biertel bem letigenannten Staat an, und fint tiefe Erze ebenfo ausgezeichnet burch ibre Onantitat wie Qualitat. Diefelben enthalten auger Blei auch noch Aupfer und Bint, und zwar bas lettere mit Gilber vermengt und von

In ben Counties Laporte, Chippema, St. Croir und Jowa finten fic ibm burdfett. bebeutente Rupferlager, mabrent Dorge County in ter fegenannten Gifenbergtette (Iron Ridge) einen befondern Reichtbum befitt. Gifen fommt ferner nicht nur am Blad River und ben Rebenfluffen bee Diffiffippi, fontern hauptfachlich am Late Superior vor, mo bie fog. Late Superior-Gifenregion von Dichigan, beren Lager von toloffaler Dachtigfeit find und in ihrem Webalt ben beften englifden ober penniblvanifden Ergen burdaus nicht nachsteben, weit in bas Webiet 2B.'s binübergreift. Bon fonftigen Detallreichthis mern B.'s find ju nennen; Dagneteifenftein, Bpriteifenerge und reiche Graphit- ober Bafferbleilager. Die nichtmetallifden Mineralien find: Achate, Carnecle (befontere au ten Ufern ber fleineren Geen gefunden), Erbharg und Torf. Marmor von febr ichoner Qualitat, femie Bips, Salpeter und andere verwandte Mineralien find ebenfalls an verfdietenen Stellen aufgefunden morben. Da alle geologifden Formationen biefes Staates alter find als bie Steintoblenperiote, fo find bis jest auch noch teine Roblenlager entredt morten. Die Trappfdichten und metamerphifden Besteine, welche ungefahr 8 Dill. Meres umfaffen, enthalten reiche Lager von Gifen- und Rupferergen. Bei Grand Rapide, am Bisconfin River, befinden fich ausgebebnte Raolin- ober Chinathonlager. Der Galena-Rallftein entbalt machtige Lagerstätten von Blei, Rupfer und Bint, vorzugeweife in ten futweftlichen Conntice bee Staates vom Winnebago Late aus in füblicher Richtung. In ben Countice Grant, Joma, Lafapette und in Theilen von Dane und Greene Counties befinden fich ausgerebnte Lager von Rupfer, Bint und Blei. Die bieber jahrlich erzielte Musbeute mird auf ungefahr 500,000 Dollars geschäpt, und gegen 24,000 Tonnen werben im Durchschnitt in einem Jahre verfdifft. Die von Mineral Boint, Jowa Co., verfdiffte Erzmenge betrug 1868: 2,354,000 Bio. Die Bleiminen geben ungefahr 3000 D'enfchen Befcaftigung, auch find in nenefter Beit bereits Berte gur Reduction ber Binterge eröffnet worben; bie in ben Sandel gebrachte Menge biefes letteren Metalls betrug bereits 1868: 4,484,000 Bfo. Binterze, 10,214,000 Bio. Bintornd und 630,580 Bio. Bintipelter. Gifenerze merben bie jest verzugsweise in Bron Ribge, Debge Co., und ju Brenton, Gaut Co., ausgezeichnete Thone, ju Biegelfteinen und irbenen Baaren vortrefflich geeignet, an zahlreichen Platen

Birthich aftliche Berhältniffe. Nach ben Angaben bes Statistiers bes Bafbingtoner Agricultur-Departement maren in 2B. im 3. 1872 im Bangen 11,715,321 Acres in Farmen getheilt; 5,899,342 A. waren Walbland, unter Cultur befanden fich 3,841,-706 A., ber Reft mar uncultivirtes Brarie- ober Beibeland. 1870 betrug bie Babl ber Formen 54,744, bie mit bem Inventarium einen Werth von nabegu 315 Millionen Doll. reprajentirten. Rad bem Bericht bes Agricultur- Departement gu Bafbingten beftanb bie Ernte von 1872 in: 21,180,000 Bufb. Dais von 557,368 Acres, im Werth von \$8,472,000; 22,307,000 B. Beigen von 1,559,930 A., im B. ven \$22,976,110; 1,193,000 B. Roggen von 71,011 A., im B. von \$680,010; 16,546,000 B. Safer ven 466,084 A., in B. ven \$5,294,720; 1,546,000 B. Gerfte ven 54,055 A., in B. von \$881,220; 439,000 B. Budweizen von 25,085 M., im B. von \$263,400; 5,226,-000 B. Karteffeln ven 53,876 A., im B. ven \$2,299,440; 3,250,000 Bfc. Tabat von 3,170 A., im B. von \$277,500 und 1,398,000 Tonnen Seu von 1,051,127 A., im 2B. von \$13,728,360. Der Gefammtertrag aller Ernten von 3,841,706 Acres belief fic auf \$54,874,860. Der Biebftand bee Staates bestand berfelben Quelle nach im Jan. 1873 aus 335,300 Pferben, im Berth ven \$26,039,398; 5000 Mantefeln, im B. ven \$504,300; 440,400 Stud Dofen und Jung vieb, im B. ven \$10,406,652; 425,700 Mildfüben, im 23. ven \$11,919,600; 1,653,100 @ dafen, im 23. ven \$3,263,273 und 658,400 G d weinen im B. von \$3,074,728. Der Befammtwerth bee Biebstandes belief fich im Januar 1873 auf \$55,207,951.

Das Industriewesen, so jung es verbättnismäßig ift, blidt, vom rastlesen Unternehmungsgeift ber Bevöllerung, wie von ber Natur burd reide Wassertzist begünftigt, bereits auf eine außererbentliche Entwidelung zurud. 1872 besonden sich 7013 industrielle Etablissements in W., in benen im Ganzen 926 Dampfmaldinen mit 30,509 Pferbestraft, Basser-Triebwerte von 33,714 Pferbetraft und 43,910 Personen zur Berwendung faum. Das gesammte, in biesen Anlagen angelegte Appital betrug \$41,981 per im Vanf bed Jabres gezahlten Gebalte und Vobne \$13,575,642, während sich ber Werth ber verarbeiteten Rohmaterialien auf \$45,851,266 nud jener ber Erzeugnisse auf \$77,214,327 belief. Nach bem Tensus von 1870 besanden sich unter ben industriellen Anlagen W. 82 Kabriten von Aderbaugerätben, 78 Schub- und Stiefelfabriten, 79 Ziegelbrennereien, 485 Aufgen und Wagensabriten, 262 Kleiberfabriten, 306 Nahlmüßten, 188 Möbelsa-

briten, 81 Gifenwerte vericiebener Art, 85 Gerbereien und 70 antere Leterfabriten, 176 Brauereien, 566 Bolg und Cagemublen, 269 Sabriten von Cattlermaaren, 16 Lidterund Geifenfabriten, 13 Bleifdmelgen, 225 Fabriten von Binn., Rupfer. und fonftigen Dietallmaaren, 53 Rattefen, 109 Cigarren- unt Zabaffabriten und 48 Bellmanufacturen. Ueber tie Sanbeleflotte, welche turd Weidafteleute tes fo augerft gunftig gelegenen Staates geeignet wird, fagt ter betreffente officielle Bericht, baf fie Aufangs 1871 aus im Gangen 244 Schiffen mit einer Gefammttragfabigfeit von 40,165 Tennen, barunter 44 Dampfer mit 14,788 und 200 Gegelfdiffe mit 25,376 Tennen, bestant, wegu bie Unfang 1872 an neuen Fahrzeugen 8 Gegelfdiffe mit 463, und 5 Dampfer mit 955 Zennen bingu tamen. Mittelpuntt tes Sontele ift bas machig aufblubente Dil ma u fee am Lafe Diidigan. Un Rationalbanten bestanten in 2B. 1872: 41, baren 4 in Milwautce, 3 in Green Ban, je 2 in Appleton, Janebrille, Dibtefb und Racine; unter Staatsfreibrief in's Leben gerufene Banten gab es 19, bavon 5 in Milmantee und 3 in Dabifon; von Brivat Bantinftituten exiftirten 51, taven 5 in Diltmaufce, 3 in Diatifen und je 2 in Fend bu Lac, in Grand Rapite, in Stevene' Beint, in Baupaca und in Baufau; im Staat organifirte Berficherungeanftalten endlich beftanten 11, ven benen allein auf Milmautce 6 tamen.

Das gefammte Eigenthum wurte 1870 burd bie amtliden Steuer-Affefferen auf \$333,209,838 begiffert, bon benen \$252,822,107 auf Grunt- und \$80,887,731 auf perfonlices Eigentbum entfielen. 1872 mar tie Abidagunge-Cumme auf \$390,454,875 geftiegen, von benen, nach ber Steuerrate ven 100/100 Diille per Dellar, \$765,291 Cteuern erhoben murten. In bem mit bem 30. Gept. 1873 entigenten Bermaltungejabr erreichten bie Ginnahmen bes Staateidates aus allen Quellen (allgemeiner Fond und Bertrauensfont) eine Bobe von \$1,774,558, tie bee allgemeinen Bente allein \$1,095,872, von benen \$781,875 and ber birecten Ctaatefiener auf ten abgefdatten Berth bee Cigentbume, \$210,374 aus Steuern auf tie Bruttoeinnabmen ber Eifenbahn Compagnien, \$63,299 aus Steuern auf Feuer- und Lebeneversicherunge. Gefellicaften, ter Reft aus verfdietenen Quellen ftammte. Die Gefammtausgaben tes allgemeinen Ronte betrugen \$1.191.966. mithin \$96,093 mehr als tie Einnahmen, welche bis zum Betrag von \$66,923 aus ten Revenuen bes Bertrauenssonds bezahlt wurden. Die Gesammtausgaben bes allgemieinen Bonte vertheilten fich unter bie verschiedenen Glaffen ber laufenten Ausgaben wie folgt: Roften ber Staatsgefengebung \$103,730.22, Staategefangnig und Webltbatigfeiteanfialten \$501,246, Gehalte unt bauernte Bewilligungen \$261,572, tiverfe Ausgaben \$325,-416. Die Dedung bee, burch bas Ueberwiegen ber Ausgaben bes allgemeinen fente über feine Ginnahmen entstandenen Deficits murte bom Geuverneur, in beffen Botidaft vom 15. 3an. 1874, ale eine thatfachlide Erbebung ber Ctaatefdulb bezeichnet. Der Bertrauenefond (trust fand) betrug, nadbem er mabrent bee abgelaufenen Jabres eine Bunahme um \$94,468 erfahren \$3,870,653, und beftand aus \$2,510,181 Cdulfent, \$216,519 Univerfitatefert, \$225,309 Gent ter Ctaateaderbaufdule unt \$918,643 Die Ctaatefdult ven 23. betrug am 1. Dtt. 1873: \$2,252,057. Mormalidulfond. Die County-Schulden beliefen fich 1870 auf \$1,077,128, bie Schulten ter Townfbire, Ctatte u. f. m. auf \$2,574,347. In temfelten Jahre batte bie Besteuerung ber Countice bie Bobe von \$1,507,605, tie ber Ctarte, Townfbipe u. f. m. bie von \$3,005,688 erreicht. 1873 eriftirten im Ctaat noch 2,089,715 Acres öffentlichen Lantes, teren Werth gwifden 75 Cente und \$3 per Acre fcmantte. 3m verbergebenten Jahre maren uter 350,000 Meres verlauft morten.

Bertebre wesen. Die erste Babnstrede erbielt W. im 3. 1850. Anfangs 1873 batte 28. 1725, Meilen im Betrieb besintliche Eisenkohnen und nahm banit unter ber Ctaaten ber Union die zwölste Stelle ein. Ben ben bestehnten Linien ist die Milmantee und St. Paul die längste. Ben onderen Linien sind zu nennen: die Milmantee und St. Paul die längste. Ben onderen Linien sind zu nennen: die Milmantee-Gbicagee, die Ebippewa Ballep und Late Superiore, die Dibippewa Ballep und Late Superiore, die Westenstein, die Geuthern Milmostat und die Banstein der K. Eroip Pank. Durch sin Late Angen wischen werden der und der gewaltigen Handeltung der Dustestere des Mississippe ist der Staat B. ganz besonders auf die Entwidelung des Wasserbete des Mississippes ist der Staat B. ganz besonders auf die Entwidelung des Wasserbeters angewiesen. Es nuß nach die ter Richtung der Late Wille der Angenschen Basserbeter der der Mississippes der die Kregustierung der die Gescheben. Indesse find ter Angenschen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen auf Verlagen auf Late Basser auf Late von der Bundestegierung sir Regultirung der Häsen Wendender. Green Bas, Sebebongan, Port Wasser auf Milwausee, Nacine und Kenosspa im Ganzen an \$148,187 berausgabt.

Beitungen. Ente 1872 erschienen im Staate B. im Gonzen 190 Zeitungen und sontige periveisige Publicationen. Newell's "Newspaper Directory" (1873) gibt bie Zahler der Bätter auf 199 an, von tenen 17 täglich, eins zweimal in der Weche, 165 wöhentlich, 3 haldmonatlich und 11 monatlich erschienen. Tägliche Zeitungen hatten Willwaufee, Appleton, Eau-Claire, Fend du Lac, Zanceville, La Crife, Matison und Oshtelb. 18 Blätter erschienen in deut is der, 1 in böhnischer, 1 in daufder, der Neit in englischer Sprache Bielliebsten gab es 1872 in B. im Ganzen 2883 mit 905,811 Bänden. Die beteutentsstelltebten gab es 1872 in B. im Ganzen 2883 mit 905,811 Bänden. Die beteutentsstelltebten waren die "State Historical Library" zu Matison mit 23,500 Bänden, der "Young Men's Christian Association" zu Milwaufee mit 11,000 B., die Viellichet der Staats-Normalschute zu Wahren mit 7815 B., die Staatsbeliebste zu Matische der Beloit College" zu Beleit mit 7000, die der "Lawrence University" zu Appleten mit 6500, die des "Seminary of St. Francis" zu Late und die

bes "Nashota Home" gn Cummit mit je 6000 Banten.

Schulmefen. Im Anfange tee Jahres 1873 befanten fich in 20. 423,717 Perfenen im Edulalter (vem 4 .- 20. Jahre), ven tenen 266,789 tie öffentlichen Edulen befudten. 2B. mar in 5031 Coulbiftriete getheilt, in welden in 4938 Coulgebauten, Die einen Werth ren \$3,611,607 reprafentirten, im Durchidnitt 5837 Lebrer unterrichteten. burchichnittliche Menatogehalt ber mannlichen Lehrer betrug in ben Statten \$105.30, auf bem Lante \$41.40, jener ber Lehrerinnen in ben Statten \$36.70, auf tem Lante \$27.62. Der Schulfent bes Staates belief fich auf \$2,482,771, ju welcher Summe noch ber Univerfitatefent von \$206,983, ber Dermaliculiont von \$880,371 und ber gent für tas landwirthichaftliche College von \$206,058 bingngngablen find. Die gefammten Cinnahmen bes Schulbepartementebetrugen für bas Jahr 1872: \$2,305,382, bie Ausgaben \$1,932,539. Dermalidulen bestanten gu Dibtefb, Blatteville und Bbitemater im Gangen mit 28 leb-Die "University of Wisconsin" in Marifen beschäftigte, bei einer Angabl von 153 Studirenten, 17 Lebrer. Ben anteren beberen Bilbungsanftalten unt Sed fonlen fint gu nennen: Die "Lawrence University", gegründet von ter Bifdoft. Diethetiftenlirde in Appleten, bas "Milton College" ber Ceventh Dan-Baptiften in Milten, bas gemifc fathelifche "St. John's College" in Prairie bu Chien, bas epiftepalifde, feit 1852 bestehente "Racine College" in Nacinc, bas cengregationalifiifde "Ripon College" in Ripen, bas tathelifde "Pio Nono College" in St. Francis' Station, die lutherifde "Northwestern University" in Batertemn und bie methodiftische "Galesville University" in Balebrille. bebere Ausbildung bes weiblichen Geschlechtes sergen bas "Milwaukee Female College", Die fatbelifche "St. Clara Academy" in Ginfinama Meunt, und tas "Wisconsin Female College" ber Congregationalisten ju For Late. Dit ber "Wisconsin University" ift ein "College of Arts" und ein "Law Department" verbunten. 3bre Theologen bilten bie Defermirten im "Mission-House" ju herman, Die Ratbeliten im Ceminar bee beiligen Frang von Sales gu St. Francis, Die protestantischen Epistopalen in Summit. Die Bahl ber Brivaticulen und Atabemien ift feit ben letten Jahren in ftetem Bunebmen begriffen. Un öffentlichen und BBebltbatigteite-Anstalten, für welche vem 1. Dtt. 1872 bis jum 30. Gept. 1873 vom Staat über eine balbe Willien Doll. verausgabt murten, befict B. bie "Blintenanstalt" in Janesville, teren Berwoltung im Jabr 1871/72: \$23,218 toftete, bas feit 20 Jahren bestebente "Tanbftummen Inftitut" ju Delamare, beffen Cibaltung in bemfelben Jahr auf \$34,174 gu fieben tam, und in bem fic am 1. Ett. 1872 im Ganzen 144 Zöglinge befanden. Das "Staats-Frenhaus" befindet sich in der Nabe von Madisen. Es hatte im Sept. 1872 im Ganzen 373 Insassen, 182 mannliche und 191 Der Ctat für bas bamale eben abgelaufene Bermaltungejahr betrug \$105,975, welder burch ein, am 8. Mug. 1872 in ber Anftalt ansgebrodenes Feuer um meitere Ein zweites Ctaats-Irreninstitut (The Northern Hospital for \$24,000 erböht murte. Insane) wird mit einem Anfwante ven einer erften Apprepriation von \$383,000 in Cibtofb Ente 1872 maren gur Bollentung beffelben noch meitere \$255,350 nethwentig. In bem in Baupun gelegenen "Staats-Inchthaus" waren 1872 im Ganzen 229 Gefangene, 219 Männer und 10 Frauen, inhaftirt. Die Einnahmen ber Anflatt in bemfelben Jahr betrugen \$113,446, von benen ber Ctaatefcat \$58,993 beifteuerte, mabrent ber Reft aus ten Erträgniffen ber Arbeit ber Befangenen fleft. In bem mit bem 30. Gept. 1873 ablaufenten Bermaltungejahr betrug ter Ctaateguiduft nur \$45,555. Die "State Reform-School", jur Befferung jugendlicher Berbrecher, befindet fich in Bantefba. Gie murbe 1860 eröffnet und enthielt 1872: 239 Jusaffen. Endlich gibt es, außer bem 1866 in Matijen errichteten "Soldiers' Orphans' Home", in bem 1872 im Gangen 228 berwaiste Kinder mit einem Aufwand von \$30,000 erzegen wurden, in W. noch zwei Waisenanstalten, bas tatholische "Nemilianus-Stift" zu Late und bas protestantische "Milwaukes Orphan Asylum."

Rirchlide Berhaltniffe. Die nachflebenbe Tabelle veranschaulicht bie Berhaltniffe ber verschiedenen firchlichen Gemeinschaften B.'s nach bem Cenjus von 1870:

| Denominationen:         | Babl ber Gemeinden | Rirchen | Sițe    | Lirdenvermögen |  |
|-------------------------|--------------------|---------|---------|----------------|--|
| Baptiften               | 212                | 142     | 42,980  | \$505,623      |  |
| Christians              | 13                 | 5       | 1450    | 9,000          |  |
| Congregationaliften     | 157                | 140     | 44,980  | 419,550        |  |
| Bifdöfliche             | 82                 | 70      | 21,200  | 389,585        |  |
| Evangel. Uffociation    | 179                | 88      | 24,175  | 237,450        |  |
| Freunde                 | 2                  | 2       | 375     | 1,100          |  |
| Lutheraner              | 171                | 156     | 36,780  | 302,860        |  |
| Dethobiften             | 508                | 396     | 103.240 | 973.018        |  |
| Bredbyterianer          | 98                 | 86      | 23,930  | 308,070        |  |
| Reformirte Rirche in    |                    |         | ,       |                |  |
| Anterifa                | 5                  | 5       | 1.415   | 7.780          |  |
| Reformirte Rirde in ben |                    |         |         | 1              |  |
| Ber. Staaten            | 18                 | 14      | 3,260   | 24,595         |  |
| Ratheliten              | 329                | 304     | 104,000 | 1,334,450      |  |
| Abventiften             | 10.                | 3       | 650     | 9,000          |  |
| Unitarier               | 7                  | 5       | 1.900   | 41,000         |  |
| Bereinigte Brüber       | 34                 | 21      | 5,650   | 37,900         |  |
| Univerfalisten          | 12                 | 10      | 3.150   | 43,300         |  |

Die Berfaffung bes Staates, melde am 3. Diarg 1847 in allgemeiner Boltoabflimmung von ber bamaligen Territorialbevollerung angenommen, und auf welche bin B. als felbfiftanbiger Staat in bie Union aufgenommen murbe, legt bie Executive in bie Bante eines, auf gwei Jabre vom Bolte ermablten Gouverneurs, meldem ale Staats. beamte ein Bicegouverneur, ein Staatsfefretar, ein Staatsfchammeifter, ein General. Anwalt, ein Schulfuperintentent und ein General-Abjutant, alle, bie auf ten lettgenannten, gleichfalls turch Boltsabstimmung auf zwei Jahre zu ihren Memtern berufen, jur Geite fieben. Die Bablen finden an jedem erften Dienstag bes Rovember ftatt, und es burfen an ibnen alle Diejenigen theilnehmen, welche mabrent bes verhergebenten Jahres im Ctaat gewohnt und entweder Burger ber Ber. Staaten fint, ober, wenn int Mustand geboren, ibre Ertfarung Unioneburger merten ju wollen abgegeben haben, fowie folde Berfonen intianifder Abfunft, Die burd Congregacte ju Burgern ber Ber. Staaten erftart morten, ober feghaft find, b. b. feinem Ctamm ale Mitglieber angeboren. Die Le gistative Gemalt mird von einer aus Senat unt Reprafentantenbaus bestebenten Legislatur ausgenbt, welche fahrlich am erften Mittwoch im Januar gufammentritt. Die Babl ber Genatoren, Die auf zwei Jahre gemablt merten, betrug 1874: 33, Die Bahl ber nur auf ein Jahr gemablten Reprajentanten: 100. Der Webalt ber Mitglieber ber Legislatur belauft fic auf eine Babredcompenfation von \$350; aufertem 10 Cente Deilengelter. Der Gouverneur begiebt \$5000 jabrlich, ber Staatsfetretar \$1200, ber Staatsichammeister \$1400, ber General-Unwalt und Bant Comptroller je \$2000. Un ber Spipe ber Staats gerichte ficht bie "Supreme Court", Die aus einem vom Bolt auf 6 Jahre ermablten Dberrichter und zwei Beifitgern bestoht, beren Jahresgehalt \$4000 beträgt, und bie zwei regelmäßige Jahreesipungen in ber Staatshauptstadt abbalten. Die Bahl ber Kreisgerichte (Cironit Courts) betragt 11, mit je einem, \$2500 per Jahr beziehenden Richter, Die gleichfalls auf 6 Jahre, aber nur von ber Bevolterung ber betreffenben Rreife gemablt merben. Außer ihnen forgen nech "County Courts", mit Juristiction in Bermundicafts. Angelegenheiten ausgeruftet, und Friedenerichter, innerhalb ber ihnen zugemeffenen Begirte, fur Aufrechterhaltung ber Gerichtspflege. 3n ber Buntesgesetigebung mar B. 1874 burch Dathe w B. Carpenter von Milwaukee und Timothy D. howe als Genatoren, und 8 Reprafentanten vertreten. Sanptftatt bee Ctaates ift Da bifon, Staat & mappen zeigt einen, von einem Biber überragten, von zwei Dannern gehaltenen und mit feinem Bug auf zwei Rullbörnern rubenten Schild mit ber Devife: "E pluribus unum". Das Bange bat bas Dlotto "Forward"!

| HEMIL.            |             |
|-------------------|-------------|
| Celes Bafbferb    | 1855-1857   |
| Alex. 2B. Ranball | 1857-1861   |
| M. Barven         | 1861-1862   |
| Etward Galemen    | 1862 - 1863 |
| James I. Lewis    | 1863-1866   |
| Lucius Fairdilb   | 1866 - 1872 |
| C. C. Wafhburne   | 1872-1874   |
| William R. Taplor | 1874—       |
|                   |             |

Politische Eintheilung. Der Staat B. gerfiel 1874 in 59 Countics. Die nachstebende Tabelle veranschaulicht ben Stand ber Bevöllerung in ben Jahren 1860 und 1870 für jedes berfelben, mit besonderer Berüdsichtigung ber in Deutschand und in der Schweiz Geberenen, sowie die Bahl ber bei der Prafibentenwahl von 1872 in jedem County abgegebenen Stimmen.

| Counties.   | Benolferung.   Geboren in |        |          | en in 1      | Prafibentenmahl. |           |  |
|-------------|---------------------------|--------|----------|--------------|------------------|-----------|--|
|             | 1860.                     | 1870.  | Deutsch- | ber Schweig. | Grant            | (libbem.) |  |
| Ctame       | 6,492                     | 6,601  | 133      | 9            | 885              | 233       |  |
| Miblant     | 515                       | 221 -  | 8        | - 1          | 86               | 43        |  |
| Barren      | _                         | 538    | 41       | 14           | 120              | 38        |  |
| Barfield    | _                         | 344    | 3        | _            | 89               | 42        |  |
| Brown       | 11,795                    | 25,168 | 2,733    | . 31         | 2,694            | 2.186     |  |
| Buffalo     | 3,864                     | 11,123 | 1,971    | 941          | 843              | 862       |  |
| Burnett     | 12                        | 706    | 1        | -            | 160              | 7         |  |
| Calumet     | 7,895                     | 12,335 | 3,267    | 82           | 757              | 1,313     |  |
| Chippetra   | 1,895                     | 8,311  | 958      | 35           | 1,025            | 750       |  |
| Clart       | 789                       | 3,450  | 235      | 1            | 801              | 119       |  |
| Columbia    | 24,441                    | 28,802 | 2,774    | 67           | 3,070            | 1,835     |  |
| Eramferb    | 8,068                     | 13,075 | 640      | 46           | 1,162            | 1,151     |  |
| Lane        | 43.922                    | 53,096 | 6,275    | 216          | 5,142            | 4,782     |  |
| Dobge       | 42,818                    | 47,035 | 12,656   | 97           | 3,051            | 5,622     |  |
| Deer        | 2,948                     | 4.919  | 426      | 16           | 873              | 214       |  |
| Douglas     | 812                       | 1.122  | 60       | 2            | 72               | 96        |  |
| Tunn        | 2,704                     | 9,488  | 842      | 44           | 1,390            | 498       |  |
| Eau Claire  | 3,162                     | 10,769 | 835      | 39           | 1,616            | 818       |  |
| Rond bu Yac | 34,154                    | 46,273 | 7.372    | 193          | 4,292            | 4,430     |  |
| Grant       | 31,189                    | 37,979 | 3,585    | 118          | 4,307            | 2,319     |  |
| Green       | 19,808                    | 23,611 | 892      | 1,247        | 2,450            | 1,246     |  |
| Green Lafe  | 12,663                    | 13,195 | 2.634    | 1            | 1,541            | 1.045     |  |
| Beroa       | 18,967                    | 24,544 | 1,447    | 31           | 2,078            | 1,978     |  |
| Badjen      | 4,170                     | 7.687  | 250      | 6            | 956              | 358       |  |
| Befferson   | 30,438                    | 34,040 | 8,445    | 144          | 2,580            | 3,559     |  |
| Juncau      | 8,770                     | 12,372 | 518      | 11           | 1,421            | 1,068     |  |
| Renosta     | 13,900                    | 13,147 | 2.082    | 30           | 1,408            | 1,215     |  |
| Remaunce    | 5,530                     | 10,128 | 1,611    | 27           | 503              | 1.012     |  |
| La Creffe   | 12,186                    | 20,297 | 2.831    | 271          | 2.180            | 1,966     |  |
| 'a Ravette  | 18,134                    | 22,659 | 729      | 21           | 2,081            | 1,908     |  |
| Manitemec   | 22,416                    | 33,364 | 9,335    | 153          | 2,289            | 2,677     |  |
| Marathen    | 2,892                     | 5,885  | 2,239    | 3            | 491              | 911       |  |
| Marquette   | 8,233                     | 8,056  | 1,661    | 1            | 643              | 910       |  |
| Rilmaulce   | 62,518                    | 89,930 | 29,019   | 447          | 5.835            | 8.512     |  |
| Route       | 8,410                     | 16,550 | 1,601    | 43           | 2,117            | 1,425     |  |
| Deente      | 3,592                     | 8,321  | 797      | 3            | 1,077            | 396       |  |
| Dutagamie   | 9,587                     | 18,430 | 3,262    | 54           | 1,535            | 1.970     |  |
| Dautce      | 15,682                    | 15,564 | 4,422    | 20           | 574              | 1.594     |  |
| Perin       | 2.392                     | 4,659  | 300      | 7            | 644              | 272       |  |
| Nierce      | 4,672                     | 9,958  | 449      | 76           | 1.460            | 634       |  |
| Polt        | 1,400                     | 3,422  | 172      | 8            | 659              | 189       |  |
| Portage     | 7,507                     | 10.634 | 1,223    | 5            | 1.536            | 798       |  |
| Racine      | 21,360                    | 26,740 | 3,859    | 67           | 2,880            | 2,100     |  |
| Richlanb    | 9,732                     | 15,731 | 481      | 11           | 1,675            | 999       |  |
| Rod         | 36,690                    | 39,030 | 1.142    | 59           | 5,138            | 1,740     |  |
| Bauf        | 18,963                    | 23,860 | 3,433    | 601          | 1,373            | 1,190     |  |
| Shamanam    | 829                       | 3,166  | 1,096    | 12           | 2,702            | 1,354     |  |
|             | 26,875                    | 31,749 | 8,497    | 99           | 416              | 464       |  |
| St. Creir.  | 5,392                     | 11,035 | 294      | 3            | 2,687            | 5.948     |  |
| Erempealean | 2,560                     | 10,732 | 776      | 16           | 1,457            | 417       |  |

| Counties.  | Bevolferung. |           |          | Prafibentenmabl. |                   |                      |
|------------|--------------|-----------|----------|------------------|-------------------|----------------------|
|            | 1860.        | 1870.     | Deutich- | ber Gemeit.      | Grant (republit.) | Greelen<br>(libbem.) |
| Bernon     | -            | 18,645    | 661      | 1 35 1           | 2,445             | 542                  |
| Balmorth   | 26,496       | 25,972    | 1,173    | 40               | 3,512             | 1,499                |
| Bafbington | 23,622       | 23,919    | 8,213    | 79               | 947               | 2,727                |
| Baufefta   | 26.831       | 28,274    | 4,335    | 96               | 2.671             | 2.720                |
| Bauraca    | 8.851        | 15,539    | 1,243    | 65               | 2.050             | 945                  |
| Baufbara   | 8,770        | 11,279    | 816      | 3                | 1,708             | 389                  |
| Binnebago  | 23,770       | 37,279    | 5,281    | 300              | 4.280             | 2,969                |
| Boob       | 2,425        | 3,912     | 299      | 23               | 563               | 473                  |
| Total      | 776,008      | 1.054.670 | 262,224  | 6.069            | 104,997           | 86,477               |

Die bedeutenbften Stabte B.'s waren nach bem Cenfus von 1870: Milmantee, mit 71.440 E.; Hond bu Lac, mit 12.764 E.; Ofbfoß, mit 12.663 E.; Racine, mit 9880 E.; Wabison, die Staatshauptstat, mit 9176 E.; Janesville, mit 8789 E.; La Croffe, mit 7785 E.; Batertown, mit 7550 E.; Shebongan, mit 5310 E.; Nanitowoc, mit 5168 E.; Green Ban, mit 4666 E.; Uppleton, mit 88.; Beloit, mit 4396 E.; Renosha, mit 4309 E.; Bortage, mit 3945 E.; und Mineral Boint, mit 3275 E.

Die Babl ber Dentichen in 23., b. b. ber in Deutschland Gebornen, betrug nach bem Cenfus bee Jahres 1870: 162,314, ju tenen noch 4804 Deutich . Defterreich er und 6069 Schweiger gu rechnen find, fo bag 28., mas feine teutiche Bevollerung anbetrifft, nur von ben Staaten Rem Dort, Illinois und Dhie übertroffen wirt, mabrent ibm Deiffouri fo ziemlich gleich ftebt. Bon jenen 162,314 aus Deutschland Eingewanderten frammten 103,423 aus Preugen, 11,154 aus Bapern, 10,179 aus Dedlenburg, 6661 aus Beffen, 6023 aus Sachfen, 5409 aus Baben, 4604 aus Bannover, 4443 aus 28 ürttem berg. Die bauptfadlich von Deutschen bewohnten Counties maren: Di i Imautee Co. mit 29,019, Dorge Co. mit 12,656, Manitowoc Co. mit 9335, Chebengan Co. mit 8497, Befferfon Co. mit 8445, Bafbingten Co. mit 8213, Rond bu Lac Co. mit 7372, Dane Co. mit 6276 und Binnebago Co. mit 5261 Deutschen. Zwifden 2 und 5000 Deutsche batten tie Counties Brown, Calumet, Columbia, Grant, Green Late, Renofha, La Croffe, Marathon, Dutagamie, Dzantee, Racine, Gant und Bautefba. Bang chne Deutsche mar tein County im Ctaat, und felbft in bem überhaupt nur von 174 Denfden bewebnten Alfbland Co. fanten fich noch 3 Deutsche. Der Dlittelpuntt bes beutschen Lebens in 23., wie überhaupt eines ber beutiden Centren ber Union, ift Dilmantee. Aufer ibm finb als befonters ftart von Deutschen bewohnte Statte ju nennen: Fond bullac, Dl a nit se woc, Batertown, Shebongan, Racine, Sauf City, Green Ban, Appleton, Madifon, Bort Bafbington und Baufau. Geine journaliftifde Reprafentation fand bas Deutschlum B.'s im Jabre 1872 nach ber Angabe von Romell's "Newspaper Directory" in 22 Blattern, Die in Milmaufee, Matifon, Chebengan, Caut City, Racine, Dibtofb, Manitemec, Green Bay, Font bu Lac, Batertemn, Appleton, Bort Bafbington und Baufau erfdienen. Daven murten 3 taglich, 17 modentlich unt je eine halbwodentlich und halbmonatlich publicirt. Die tagliden Blatter maren: "Dilmaufee Banner und Beltefreund" (bemefratifch, mit täglicher und wöchentlicher Ausgabe, 1844 von Morin Schöffler gegrundet); ber republitanifde "Milmautee Berold" (mit taglider, wöchentlicher und Sonntageansgabe, bem "Boltemagazin", 1861 gegründet, von B. B. Coleman herausg., Redacteur feit B. Tomfcte's Tote C. T. Balme); ber "Dilmaufee Seebote" (bemott., mit taglider und wodentlider Ausgabe, feit 1851 bestebent, berausg, und redigirt von B. B. Deufter). Die modentliden Blatter fint: ber bemofratifche "Appleton Loltefreund" (feit 1870, Berausgeber und Rebacteur D. B. Diener): tie republ. "Fond bu Lac Zeitung" (berausg, und redig, von Theoter Friedlander); tie "Bisconfin Staategeitung" (bemofratifd, in Greenban feit 1868 ericbeinent, Beraneg, und Deb. &. Burdartt); ter republifanifde "Pertftern" (la Ereffe, 1865 gegruntet, Berausg, und Reb. John Ulrid); ber 1869 gegrundete, von Borid und Ginmann berausg. und reb. republifanifde "Wisconfin Botidafter", und tie feit 1872 von &. Daffing retigirte "Marijen Beitung", beibe in Marijon; ber bemefratifche, ale Boden- und Conntageblatt in Manitomoc erideinente "Nortweften" (gegr. 1855, berausg, und redig, von Rarl B. Schmitt); tie gleichfalls in Danitowoc, feit 1868 ericeinente "Manitowoc Beitung"

(Berausg, und Reb. Otto Tramel); bie "Bort Bafbington-Beitung" (bemofr., gegr. 1855. Berausg. und Red. A. Beirfamp); ter "Macine Co. Argus" (gegr. 1861, Berausg. und Rec. 3. C. und D. M. Wentworth); ber "Pionier am Bisconfin" (Saut Citt, L. Crufius und D. Aleinpell herausg, und Redacteure); ber in Shebohgan feit 1857 erfcheinente, von Karl Zillier herausg, und reb. "National-Demofrat"; ber "Watertown Weltburger" (republ., gegr. 1861), Berausg. und Red. D. Blumenfeld); ter "Urmalb" (feit 1872 von Robert B. Johnson berausg, und redig.), und bas gleichfalls feit 1872 bestebente "Wochenblatt" von Balentin Ringle, beibe in Baufau. Bwei Dial in ber Woche erfcbien ber jugleid auch ale Wochenblatt publicirte temotratifde "Nortweftlide Courier" in Font bu Lac (feit 1871 von Carl te Baas herausgegeben und redigirt). Zwei Dial im Dionat murte ter in Milmautce erideinente, von Di. Streifiguth retig., von Geo. Brumter berausgege-Monattich entlich erfdien tie vem Berausgeber bes bene "Ramilienfreund" publicirt. "Milmautee Berold" feit 1870 in Milmautee publicirte "Nortweftlide Ader- und Gartenbangeitung". Die altofte Zeitung im Ctaat ift tas, bie jum beutigen Tage von Merit Schöffler forigeführte "Bisconfin. Banner", bas 1858 mit tem, 1847 von R. Frainn ge-grunteten und in tiefer Bereinigung noch beute bestehenten "Boltefrenne" verschmelgen murbe. Ben Blattern, Die wieber eingegangen fint, ibrergeit aber im öffentlichen Leben ber BB.er Deutschen eine Rolle frielten, feien genannt: tie in Dillmautee von Röfler von Dels berausgegebenen Bodenblatter "Beltsballe" (1851) und "Stimme ter Babrbeit" (1852), ber freigemeintliche "Bumorift" von E. Cdroter, tie fatirifde, antireligiefe Bo. denfdrift "Blugblatter" von Bojta-Raprfict, tie "Frauenzeitung" von Di. &. Unnete und tic "Atlantie" von Chr. Effelen, alle in ten erften funfgiger Jabren in Diitmautee publicirt. Das erfte republikanifde Sauptorgan in ter beutiden Preffe 2B.'s mar ter 1854 von B. Domidte gegruntete "Corfor", fpater "Willwautce Beurnal", bann "Atlas" genannt und endlich in ben "Bereld" übergegangen. In ber Entwidelung und Forberung ter beutschen Breffe in B. baben fich im Lauf ber Beit fast alle bervorragenten Deutschen, Die im Staat eine neue Beimat fanten, birect ober intirect beigetragen. Es fei nur auf Christian Effeten, Bernbard Domschte, Edward Galemon, Rarl Sourz (welder eine Zeitlang in Batertown wohnte), Konrad Rrep, Ernst Bündt, Emil Rothe, Mathilbe Francisca Annete, Rarl Anory, Rubolf Rof u. M. bingemiefen.

Die religies-tirdlichen Berhaltniffe ber Deutschen in BB. anlangent, fo hatten nach Reiter's "Schematienius" von 1869 bie Ratheliten im Ctaat 3 Biethumer, tie von La Croffe, Milmautce und Green Ban, mit 3 Bijdiefen, 124 Pfarrern, 132 Rirden und 81 Soulen. Bon ben verfdietenen beutid-lutherifden Coneten batte 1872 tie "Allgemeine Spnote von Difficuri, Dbie und anteren Staaten" 44 Bafteren mit etwa 60 Gemeinten, die "Synode von Bisconfin" 64 Pastoren mit 130 Gemein-ben, die "Synode von Jowa" 10 Pastoren mit 25 Gemeinten, endlich die "Busjalo-Synode" und vier ober funf andere lutherische Organisationen gusammen 20 Pastoren mit 25 bis 30 Bemeinten; tie "Reformirte Rirche in ben Ber. Staaten" (fruber "Deutsch-Refermirte Rirche") batte 23, tie "Evangelische Spnote tee Bestens" (Unirte Rirche) 21 teutsche Prebiger im Ctaate. Much bie Dethotiften, Baptiften, Brestyterianer und antere protestantifde Rirden baben eine großere ober geringere Augabl von beutschen Gemeinten. Bereinewesen blüht auch unter ben, heimische Sitten mit besonderer Pictat cultivirenten Deutschen B.'s. Auch bierin steht Milmautee (f. b.) obenan. Der "Nortameritanifde Turnerbund" batte in B. im 3. 1872: 19 Bereine, gegen 15 im Jahre 1870, und gmar bestanten bavon 4 in Dilimantee und je einer in Racine, La Eroffe, Dlatifon, Dionroe, Chebongan, Concordia, Farmington, Dem Bolftein, Cibtoib, Cerarburg, Arpleton, Dapville, Gaut City, Batertown und Bont tu Lac, jufammen mit 1234 Ditglictern, barunter 461 active, und einem foulbenfreien Eigentbum von \$96,070. Ben ben beutiden Drben und Unterftutung evereinen find befondere tie "Ord gellome" (31 Logen im 3. 1872), bie "Breimaurer", tie "Barugaris", tie "Bermannefehne" und "Druiteu" gabireich vertreten.

Be fcbichte. Wie in ben meisten Staaten bes oberen Mississiphibales finden fich auch in W., in der Gestalt alter Ertwerte und Nioundbauten, Bermädtnisse einer Urdwelkerung, die, weitaus deutlivirter als tie indianischen Wanderstämme, welche von den weißen Entredern in jenen Gegenden vergesunden wurden, ver diesen daschlift ihre Sitze hatte. Das größte dieser Menumente besindet sich bei Aztalan, Iessesson, wo ein nabezu 18 Ucres niessener Flächenraum von einen, aus Erde und leichtgebranntem Then bergestellten Wall umgeben wird, aus welchem in regelnässigen Abständer massive Erdaufwürfe auf

Fragmente von Topferarbeiten, Pfeilfpipen aus Rlintfleinen, fleinerne Werfzenge und Gerathe u. f. m., welche burch bafelbit veranstaltete Ausgrabungen gu Tage geferbert murben, geben über bie Wefdidlichfeit ber Mounterbauer in ber Berftellung von allerlei Berathichaften und Baffen, leiter aber nicht über ihre Befdichte Auffdlug. Entbedung bes heutigen 2B. burch bie erften weißen Dtanner anbelangt, fo muß ticfelbe . nothwendiger Beife jenen Erforfdern jugefdrieben merben, welche, aus ten frangofifden Dieberlaffungen Canaba's bertomment, querft bas Webiet bes oberen Diffiffippi betraten, und tiefen Strom felbit von ben Brogen Geen aus erreichten. Es maren Befniten, tie in Begleitung eines ober bes andern unternehmungeluftigen Cantemanues um Die Ditte bes 17. Jahrhunderts gur Befehrung ber Gingebornen von ben Ufern bee St. Lamrence nach bem fernen Besten vorzubringen begannen. Um 17. Gept. 1641 erfcbienen bie Bater Ranmbault und Jogues an ten gallen von Ste. Darie, und 1660 trang Bater Rene Deenarb am Gutufer bee Late Cuperior bis ju ber tupferreiden Balbinfel Remeenam vor. 3hm folgte 1665 Bater Claube Miloues, und entlich 1668 3 acque 6 Darquette, ber funf Jabre fpater im Berein mit bem Cieur Beliet auf Cances ben Deescoufin ober, wie Bennepin ibn 1680 nennt, ben Duisconfin binabfahrend, ben Diffiffippi erreichte, melden huntert Jabre fruber, von floriba tomment, De Coto jum erften Dal erblidt hatte, ohne bag ce möglich gemefen mar, bie große Entbedung gu behaupten und auszunuten. Durch Marquette und Joliet, fowie ben ihnen folgenten De La Galle murbe bas gange nordwestliche und bas Diffiffippigebiet für Franfreich in Befit genommen, bem es bis 1763 verblieb. Die von Marquette und De La Calle im bentigen 23. vorgefundenen Indianerstämme maren bie, mit ben weiter weftlich mebnenten Sioux (Datotas) in stetem Krieg lebenten Chippewas, bie Menomonees, Bin-nebagos, Mascoutens, Miamis und Ridapoos. Spater waren bie Potamatomies, bie for- und bie Caut. In Dianer im Befite großer Lanbftreden amifchen bem Diffiffippi und bem Late Dichigan. Die Schifffahrt auf ben, 2B. benachbarten beiben Geen murbe 1679 eröffnet, in welchem Jahre bas von De La Galle ausgeruftete Schiff "Griffin" vom Niagara aus bis Green Ban bie erfte Fahrt auf jenen Gemaffern machte, aber auf bem Rudweg verloren ging. Die erften von ben frangefifden Diffionaren und Santelspionieren occupirten Plate maren Green Ban, La Porte, Ct. Nidolas, beute Brairie bu Chien, und einige andere Buntte. Der 1756 ausbrechente Englifc. Frangofifde Rrieg enticieb, wie über bas Schidfal bes Dortmeftens, auch über bas bes bentigen 2B., indem baffelbe burch ben Barifer Bertrag von 1763 unter englifde Sobeit tam. In bie Beit ber englischen Berrichaft fallen bie Lanterwerbungen Jonathan Carver's, Billiam Dlutran's und Arberer, melde fpater ju allerlei Bermirrungen in ten Befigverbaltniffen zwifden ten Indianern und ter Regierung ter Ber. Ctaaten fubren follten, welch' lettere 1783 England im Befit bee Nortweftliden Territoriums abloften, obne jeboch porerst Anstalten zu treffen, biefen Befis, ben Englandern mie ben Ureinwohnern gegenüber, thatfachlich geltend zu machen. Allerdings mar burd bie Orbennang vom 13. Juli 1787 bas gange Gebiet norblich vom Dhio als "Nortweftliches Territorium" organifirt, obne bag jeboch, foweit wenigstene bas entlegene B. in Betracht tommt, etwas geschab, mas mit mirtlichen abministrativen Mastregeln etwas zu thun hatte. Bis zum Jahre 1800 blieb tas Territorium ungetheilt. Dhio wurde 1800 bavon abgetrennt, ihm folgte 1805 Midigan, bicfem 1809 Indiana, fo bag bas übrigbleibente Territorium im 3. 1810 tie beutigen Ctaaten Blinoie, 2B. und Diinnefota mit einer Gefammtbevollerung ron 12,282 Röpfen umfaßte. Als 1818 Illinois in feiner gegenmartigen Geftalt als Ctaat in bie Union aufgenommen murbe, marb 23., bas bamale ned taum etwas Befferes ale eine Bilbniß mar, behufe Ergreifung etwaiger Berwaltunge. Dlagnahmen, ju Dlidigan gefdla-Befondere Aufmertfamteit mandte fich tem fernen nertwestlichen Gebiet gu, ale 1827 am oberen Diffiffippi bebeutente Bleilager entredt murben, fowie gur Beit ber von ten Cac-Indianern verurfachten, unter tem Namen bes "Blad Samt-Rrieges" befannten Intianerunruben, beren Nieberwerfung infofern einen bebeutfamen Bentepuntt in ter Befdichte bee Nertweftene und vor allen Dingen B.'s bezeichnet, als ber bie Ginmanterung fo febr beeintrachtigende Indianerschreden badurch gebannt wurde. 1836 wurde W. als eigenes Territorium organisirt, und, nachdem der Census von 1840 bereits eine Bevöllerung von 30,945 Ropfen aufgewiesen hatte, acht Jahre fpater (am 29. Dai 1848) als felbfiftantiger Staat in Die Union aufgenommen. In wie ichneller Beife fich von ba an bie Befiedelung bes Ctaates vollziehen follte, lehrt ein Blid auf bas Badothum ber Bevolterung mabrend ber letten zwei Jahrgebente. Diefelbe betrug 1850 bereite 305,391, um 1860 auf mehr ale bas Doppelte, nämlich auf 775,881, und 1870 auf 1,054,670 Ropfe ju fteigen. Der

erfte Gouverneur bee Staates mar Relfon Demen, von 1848-1851. 3m 3. 1850 erhielt B. feine erfte Gifeubahn, und batte Dilmautee, mo fich 1836 nicht mehr ale 275 Anfiedler befanden, bereite 19.873 Ginmobner, Die bie 1860 auf 62,518 angewachsen maren. Als bie Geceffien jum Musbrud tam, mar 2B. einer ber erften nordlichen Ctaaten, welcher fein unverbruchliches Festhalten an ber Union erflarte, nachtem bie von feinen Bablern im Berbst 1860 Lincoln gegebene Majorität bereits teinen Zweifel über feine haltung im Falle eines Krieges gelaffen hatte. In einer (Mai 1861) abgehaltenen Extrasigung entfprach bie Legislatur allen vom Gouverneur empfoblenen Dlaftregeln, und icon in Juni 1862 ftanben 24,000 DR. Truppen, eine bie geforderte Quote bedeutend überfleigente Babl, im Felbe. Um 19. April 1862 ertrant Gouverneur Barven bei Gavannab, Tenneffee, mobin er einen Transport von Sospitaleinrichtungen und Berrathen für bie Unions. armee in eigner Berfon gefiihrt hatte, und an feine Stelle trat Bicegonverneur Cb-ward Salomon, ber erfte beutschgeborne Burger bee Staates, bem eine berartige Auszeichnung gutheil murbe. Bis jum 1. Nov. 1863 betrug bie Babl ber von B. jur Uniondarmee gestellten Truppen 42,585 Dt. Bei Lincoln's zweiter Wahl, im Berbft 1864, erhielt biefer, bei einem Befammtvotum von 149,342 Stimmen, eine Dajoritat von 17,574 über DeClellan. Bis jum Coluft bee Jabres 1864 batte B. im Bangen 75,133 Dt. Truppen ausgehoben, eine Bahl bie bis jur befinitiven Beendigung bes Krieges auf 96,118 anwachfen follte, von ber im 3. 1865 42,163 Dann im Gelbe ftanten. Bon ben thatfaclichen Beimiudungen bes Krieges ift B., wie alle gleich ibm bem Schauplat befielben fern liegenben norblichen Staaten, nicht berührt worben, und fo fonnte Die Entwidelung bee Staates felbit mabrent ber Jabre bes Rampfes ibren ungehinderten Fortgang nehmen. Das Eisenbahnnet B.'s batte fic von 926 Weilen im Jahre 1860 auf 1631 im Jahre 1866 vermehrt, Die Zahl feiner Schulbaufer war auf 4338 angewachsen, in benen eine Biertelmillien Couler Blat finten tonnten, und abnliche Fortidritte maren in jebem Breige bes vollewirthicaftlichen Lebens gemacht. 15. Unenbement, welches 1865 jur allgemeinen Bolfsabstimmung gebracht murbe, ward mit einer Majoritat von 9000 Stimmen verworfen; boch gelang es ten Depublifanern ben Nachweis zu liefern, baß bie Neger infolge einer 1848 erfolgten Ab-ftimmung bas Stimmrecht bereits befagen, fobaß, als ber oberfte Gerichtsbof and feinerfeite eine in bicfem Ginne lautente Enticeitung fallte, bae Regerftimmrecht in B. thatfadlich eingeführt mar. Gelegentlich ber Brafitentenmabl bee Jahres 1868 betrug bie Babl fammtlicher, in 2B. abgegebenen Stimmen 193,567, von benen 108,857 gu Bunften General Grant's lauteten, eine Babl, bie bei Grant's Wiccermabl im Berbft 1872, bei einer Befammtgabl von 197,305 abgegebenen Stimmen, 104,992 betragen follte. 1873 fab eine Bandlung in ber bieberigen politifden Stimmung bee Ctaates ver fich geben. Die Farmerbewegung, melde, von Illinois ausgebent, and feitens ber Lantbevolferung B.'s lebhaft begruft und unterftut murbe, gab im Oft. ben Husichlag bei ben Staatsmablen, Die fich gegen bie Republitaner erffarten, nachtem bereits bie im verbergebenden Commer in's Leben getretene "American Constitutional Union" mefentlich zur Loderung ber alten Barteireiben beigetragen batte. Der Cantibat ber liberal-temofratiiden Bartei, Billiam R. Taplor, folug mit 81,632 Stimmen feinen Begner C. C. 2Bafbburne, ber nur 66,223 Stimmen erhielt. Bugleich verloren tie Republifaner auch in ber legislatur bie Dajeritat, tie in ber vorbergebenten Cipung noch 29 betragen hatte, und fic nun in eine Dimeritat von 17 verwandelte. Tropbem mar 1874 tie Bertretung B.'s im Congreft in ibrer Dajoritat nach republifanifc, ba beite Senatoren, und

Bisconfin, Townfhip in Jadfon Co., Dinnefota; 193 G.

ben ben acht Reprafentanten fünf, Republitaner maren.

Wisconsin River, ber größte Flug bes Staates Bisconsin, entspringt im Pac Vieur Desert auf ber nördt. Grenze von Bisconsin und Didigan, fließt in allgemein stöllicher Richtung burch Darathon Co., wo er ben Little B. N. aufnimmt, is Stevens' Beint, Bertage Co., beschreibt von hier aus einen von Sm. nach SD. achen Bogen bis Pertage Cith in Columbia Co. und wendet sich vor G. nach de D. achen Bogen ben Counties Grant und Crawford, 4 engl. M. unterbald Prairie du Chien, in ben Mississip ju münden. Er bat viele Sandbaute; die Schiffsabrt auf ihm ift baber mit manderlei Schwierigkeiten verbunden, bod tonnen ihn kleinere Dampsboote die Portage Cith besahren. Seine Länge beträgt etwa 600 M.

Biscot. 1) Township in Binona Co., Minnesota; 523 E. 2) Dorf in Alleghann Co., Rew Port; 193 E.

555

Wise, henry Alexanber, amerikanischer Staatsmann, geb. in Accomac Co., Bigginia, am 3. Dec. 1806, wurde 1828 Abvefat, war von 1833 bis 43 Reprosentation Congres, und trat, obgleich als ein Anhönger Jadsen's gewöhlt, zur Partei Tyler's über, ber ihn 1844 zum Gesanben für Brasilien ernannte; 1855 wurde er von der demetratischen Partei zum Gewereneur von Birginia gewöhlt, als welcher er John Brown (f. d.) und berstein Andönger hinrichten ließ. In der am 13. Febr. 1861 abgehaltenen Senventien besitwertete er zwar eine friedliche Lesung der weissen und der Federalegierung saweichen Streitfragen, trat jedoch nach der Seecksien Birginia und der Federalegierung general in die seineliche Armee und commandirte eine Truppenatheilung im Nanamha. Zbale und dei Rounde Island, wo er am 7. Febr. 1862 gesangen genommen wurde.

Bife, Countics in ten Ber. Staaten. 1) 3m nortl. Theile bes Staates Texas, unfast 900 engl. O. M. mit 1450 E., taven 3 in Ocutifdiand geberen und 51 Farbige; im 3. 1860: 3160 E. Der Beben ift im Allgemeinen fruchtber. Hanterit. Decatur. Demetr. Majerität (Cengreswahl 1871: 95 St.). 2) 3m, sütwestl. Theile tes Staates Birgin ia, unissik 450 O. M. mit 4785 E., barunter 68 Farbige; im 3. 1860: 4508 E. Das Land ift gebirgig und im Allgemeinen fruchtbar. Hanterit Wife Court. House. Liberal Demofr. Wajerität (Prösteutenwahl 1872:

245 Gt.).

Bifeman, Ricolas, Carrinal, geb. am 2. Mug. 1802 in Sevilla, me fein Bater, welcher aus Baterfert, Irland, ftammite, viele Jabre ale Weinbantler lebte. 2B. murte feit 1808 in England erzegen, ging im Dez. 1818 nach Rem, murte bier 1825 Priefter und Bicerecter bee Collegiume und 1827 Profesier ber Drientalifden Spraden an ter Univerfitat ju Rem. 1840 febrte er nach England jurud, mo er jum Coabjuter tes Bifdofe Balib, Apoftolifden Bicare ber Lonboner Diecefe ernaunt murte. Bei ter Dicterherstellung ber romifden hierardie in England (Ente Gept. 1850) murbe er Erzbifdef wen Bestminfter und erhielt ten Carbinalebut. 1853 bie Ente 1854 und abermale 1859 -1860 war er in Angelegenheiten feiner Rirde in Rom. Die Adtung vor feinen perfenliden Gigenschaften vermifchte in England mit ber Beit bas Difftrauen, meldes ibm anfangs bei feiner Erbebung jum Rirdenhaupte entgegen getreten mar. Er ftarb am 15. Febr. 1865. Ben feinen Schriften find herverzubeben: "Twelve Lectures on the Connection between Science and Revealed Religiou" (2 Bre., Reix 1835, 5 Mufl. genten 1861), "On the Connection between the Arts of Design and the Arts of Production" (Leuten 1854), "Fabiela, ober tie Rirche ter Ratalemben" (beutich von Raufd 1855; 9. Aufl. 1870), "Erinnerungen an bie vier leuten Bapfte" (Leuten 1854; teutich ben Bint, Schafibaufen 1858), "Pretigten über ten Beiland und tie allerfeligfte Jungfrau" (beutich von Rabfer und Schundelen, Rein 1863), "Die vernehmften Lebren unt Gebraude ber fath. Rirche" (1867), "Bufammenhang zwifden Biffenfdaft und Offenbarung" (1866). Bal. "Reife bee Cartinale 2B. burch Irland, und beffen tabei gehaltene Bretigten und Ricten" (beutid von Lindenberg, Regensburg 1859).

Bifhert's, Townfbip in Rebefon Co., North Carolina; 624 C.

Biblicenus. 1) Friedrich Abelf, bentich-ameritanifder Edriftfteller, geb. 1810 zu Rönigsse in Thuringen, studirte Dieticin zu Burzburg, betbeiligte fich 1833 an bem feg. Frantfurter Attentat (f. t.), fluctete nach ber Schweig und erwarb fich bafelbft bie mebic. Dectormurbe. B. ging 1834 nach Nordamerita und ließ fich in Ct. Leuis, Miffeuri, als Arat nicber. Er fdrich: "Dentidrift über eine Reife nad Reremerice" (Braunfdmeig 1850). 2) (Gustav Abolf, geb. am 20. Nev. 1803 zu Bottaune bei Cilenburg, wo sein Boter Pfarrer mar, fturirte feit 1821 Theologie in Balle, mo er als eifriger Burfdenfdofter mit ber preuft. Regierung in Couflict gerieth und, nochdem er bas Jahr 1824 ju Berlin und Röpenit in Untersuchungsboft gesessen, zu 12 Jahren Festung verurtheilt murbe. Im Frühjahr 1829 begnabigt, feste er feine Studien in Berlin fort, erhielt 1834 tas Pfarramt Aleineichftebt und Gredftebt bei Onerfurt, und murbe 1841 Pfarrer on ter Meumarttelirde in Salle. Wegen eines am 29. Dlai 1844 in Rothen gehaltenen Bertroges, in welchem er erffarte, baf nicht bie Bibel, fenbern ber bentente Beift Autorität fein muffe, murbe B. nach langeren Berbandlungen mit bem Confisterium feines Amtes entfett. Bum Bretiger ter Breien Gemeinte in Salle ernanut, murte er turd tie Schrift "Die Bitel im Lidte ber Bilbung unferer Beit" (Leipzig 1853) in einen nenen Preceft vermidelt, ging 1853 mit seiner Kamilie nach Amerika, we er sich zuerst nach Besten wantte und bert Bertrage bielt und 1854 in Boboten eine Erzichungeanftalt gruntete, aber 1856 nach Eurepa gurudfebrte. Er eröffnete in Burich eine Erziehungeanstalt, nabm aber frater feinen Bobufit in Flunbern bei Burich, wo er fich gang literarifden Arbeiten bingab.

seinen Schriften sind noch hervorzuheben: "Db Schrift, ob Geist"? (Leipzig 1845), "Die Amtsentsetung bes Pfarrers B. in Halle" (Leipzig 1846), "Die Bibel für renkende Lefer" (Leipzig 1863—64). 3) Huge, ber zweite Sehn von Gusta Archive Lefer an 29. Dez. 1836 zu Aklineichsteht, unterrichtete an der Lebrankalt seines Baters in hobeten und habilitirte sich 1862 an der Universität Jürich als Tecent für altbeutsche Literatur. Er verungsläcke am 8. Aug. 1866 am Töd auf einer Erhelungsreise nach dem Linthibal. Bon seinen Schriften sind bervorzuheben: "Die Swubolit von Senne und Tag in der germanischen Wotbelogie" (Jürich 1862), "Left, das Nibelungenlied, das Dioussestbeater in Athen" (Jürich 1867). 4) Is dann e. Bruter des Berigen, geb. am 24. Juni 1835 zu Akleineichsteht, solgte seinem Bater 1853 nach Amerika, wurde 1861 Prossifor an der Kanteuschule in Jürich, 1864 außerordentlicher Pressifer der Chemie an der Universität daselbs und bekleidet seit 1867 eine ordentlicher Pressifer. Er schwied: "Theorie der gemischen Typen" (Wertlin 1859).

Wismar, See- und handelsftadt im Grefiberzogthum Medlenburg. Schwerin, an einem Busen ber Oftice, wird von einem Ranale burchfautiten, bat einen vertressticht pafen und 13,883 E. (1871). Die geth. Warienlirche, sowie bas Reue Rathbaus geberen zu ben schöffen Webäuben. Die Gewerthbätigteit ber Bewehner ist bedeutent, nament-lich in Tabat, Cickorien und Maschinensabrication, ebense ber hanbel. Die Aussuhr beschräft fich anf Landesprodukte, namentlich Getreibe. B. war früher Festung und gehörte zu ben hanselfabten.

Bisner, Temnfbip in Tuecela Co., Di ich igan; 165 E.

Bispel ift ein früher in Prenften, Sadfen und anderen Landern Rorbbeutschlands gebräuchliches Getreibemaß, in ersteren beiten Staaten = 24 Scheffel, in hamburg = 10 Scheffel ober 20 Haf (bei hafer und Gerfte = 50 F.), in Braunschweig = 40 hinten. Begen der Berfchiedenheit der Scheffel war auch ber ranntliche Inhalt ber B. ein sehr verschieben, 3. B. in Sadsen fast beppelt so greß als in Preußen.

Biffahidon (Biffabiccon) Creef, Huß im Ctaate Bennfhlvania, entspringt in Berte Co., flieft furofilid, muntet in ten Countill River, 5 Dt. oberhalb ter "Fair-

mount Waterworks" und ift befannt burch feine romantifden Ufer.

Wistaria, in ben Ber. Staaten einbeimische, zu ten Leguminesen (Polse-Family) geshörige Bstanzengattung, umfaßt belgige, tietternbe Arten mit, in bidten Traubenbelben gestellten, großen, ilia-purpurfarbigen Blüten, genannt nach Brefesser B i ft ar von Bbilabelphia. Befannteste Art: W. frotescens, glatt, wenn alt, und die Ringel ber Corelle turz geöhrt; auf Alluvialboben von Best Birginia die Ilineis und füblich; wird häusig cultivirt.

Witebef. 1) Gouvernement im Eurepäifden Ruffant, umfaft 819 g. Q.-W. mit 838,000 C. (1867), und zerfällt in 12 Kreife. 2) Daupt fiatt bee Gouvernemente, an ber Dina gelegen, ift mit Mauern und Thurmen umgeben, hat 15 Rirchen und 10 Riefter, Fabriten, Danbet, Schiffiabrt und 28,944 C.

Bithamsbille, Beftvorf in Clermont Co., Dbio.

Bithlaconee. 1) Fluß in ben Staaten Georgia und Klorida, entspringt in From Co., Georgia, fließt füblich und munbet in ben Sumanee River, Samilten Co. 2) fluß im Staate Florida, mundet in ben Golf von Mexico, zwischen ben Counties Levy und herrando.

Wilt, Jan be, nieberländischer Staatsmann, geb. 1625 in Dordrecht, murde Bürgermeisler und war unter den Deputirten, welche 1652 von den Staaten von Holland nach Seeland geschickt wurden, um diese Proving zu bestimmen, den Brinzen Wilhelm III. von Trauien zum Generalcapitain zu erwählen. W. bintertrieb das Project und setzte es durch, daß fünstig gar kein Generalcapitain mehr gemählt wurde. 1653 wurde er Großpensienar von Holland. W. neigte sich in der Folge auf Seite Frankreichs, erregte aber durch den Krieg gegen England den Unwillen des Beltes, weshalb er sich geneichzigt sah, dem Prinzen Wilhelm mehrere Nechte einzuräumen und 1667 mit England Frieden zu sollsiehen. Als die Trauische Fartei darauf den zu fentzen in die delle Mürte seis ner Berfahren einzusehen, septe W. es durch, daß derselbe nur Statthalter wurde. Da man seiner Keindschaft gegen den Prinzen des Letzteren Ungläck im Kriege gegen Frankreich beimaß, wurde er dem Bolte noch verbaster. Degleich er sein kant niederlegte, wurde doch sein Leden beroht, und er am 20. Aug. 1672 mit seinem Bruder Cornelius ermerdet. Bal. Simens, "Jan de W.," (2 Bre., Amsterdam 1832—1836).

Bitte, Karl, beutscher Rachtslehrer, geb. am 1. Juli 1800 in Ledau bei Halle, wurde ven seinem Vater, welcher beselchft Prediger war, sorglättig aber Ereng erzegen, subrichen in sinsten Jahre ättere und neuere Spraden, und palt im achten Johre für ein Bunderlind, sedas für den Bater ein Jahresgeld ven 550 Tbalern in Leipzig zusammenkam, damit er sich ganz der Erzischung seines Schues widmen könne. Im J. 1810 bestand wan, damit er sich ganz der Erzischung seines Schues mit den fenne. Im J. 1810 bestand wan fenne. Im J. 1810 bestand wan fennen Ernber in Bestand für für gerigig des Abiturientengamen. Er studie in Leipzig und später in Göttingen Philosophie, erhielt 1815 die philosophische Decterwürre in Gießen und studierte dann bis 1816 in Pertikation babilitieren, sand der Schwierigsstein seiner Zugend wegen und erdiett burd den König ven Breußen eine Unterstätzung zu einer wissenschaftlichen Reisse nach Italien. 1821 wurde er Privatecent in Bressan, 1829 Pressen, 1834 nach Halle versetzt und bert 1835 Erd narm der Turssenschaftlich. Er schwieden 1833), "Das preußische Nicomedies" (1814), "De Tergestino lapide epistola" (Bressan 1833), "Das preußische Intersteterecht" (Leipzig 1838). Und übersetzt er Dante's "Verisch Weichste" (Ver. 2. Aust., Leipzig 1842—43) und bie "Divina Commedia" (1863) in 1820 in 1820 in 1820 in 1820 Breußische "Divina Commedia" (1863) in 1820 Breußische "Divina" Commedia " (1863) in 1820 Breußische "Divina" Commedia " (1863) in

Bittefind ober Wibutin b'(altb. Wituchint, b. i. ter über ben Balb Waltente, ber Waltgeborne), Beerssührer ber Sachsen im Kriege gegen Karl ben Greßen, wurde seit 775 wiederholt von Letterem geschlagen, besiegte 782 im Süntelgebirge ein Heer ber Franken, welche Niederlage Karl burch die Pinrichtung von 4500 Sachsen bei Verben a. b. Aller surchtbar rächte, und wurde 785 veranlaßt die Taufe anzunehnen. Seitben erscheint er nicht mehr in der Weschen. Nach ber Sage sell der Frankenkenischen B. zum Herzse von Sachsen ersehen und ihm Engern als Lehn gegeben haben; er sell dann 807 auf einem felbzuge gegen den Herzsg von Sachsen er gefallen sein. Seine Gebeine ruhen in ber

Pfarrfirde ju Eger in ber Graffchaft Ravensberg.

Bittefind, beutider Quelleufdriftfteller, f. Bibutinb.

Wittelsbach, Stammbaus bes banerifden Königsbaufes, lag im jetigen Oberbapern bei Aidad und wurde 1209 zerftert. Geine Statte bezeichnet eine Rirche und ein Obeliet.

Bitten, Statt im Regierungsbegirt Arnsberg ber preuß. Preving W effalen, unneit ber Ruhr, mit 15,160 E. (1871), hat bedeutente Fabrifanlagen für Stateisen und Blech, 3 bedeutente Pubbel- unt Walgwerte, Eisengiespereien, Maschinenfabriten, Dieffing-

und Gledengiegereien u. f. w.

Bittenberg, Areisstat und Festung im Regierungsbezitt Merseburg ber preuß. Proving Sach sen, an der Cibe gelegen, ebemals Hauptstat tes fächischen Kurtreises und bis 1542 Resten, des sichlichen Aurfürsten, mit einem alten Schlefe, jest Citatelle, 2 Kirden, und 11,567 E. (1871). In der Schlestirde ruben Lutber, Melanchthen und der Kurfürst Friedrich der Weise. Im ebemaligen Augustinerliester besucht sich das Autbersimmer. Auf dem Marti febt Lutber's Steinbild von Schaden. B. dat viele Bitter von Aucos Cranach, welcher dier Bürgermeister war. Ken bisterischer Betwitzung ift W. durch das Wirten Melanchten's und Lutber's gewerten. 1547 wurde R. nach der Schlebei Milbsberg von Kart V. erebert. Im Siebenjährigen Kriege wurde die State burd die Beichasarmee (1760) bembardirt und 1814 (12. und 13. Jan.) vom General Tauenzien, der dafür den Ramen Tauenzien von Wittenberg erbielt, erstürmt. Die 1502 von Kriedrich dem Weisen gegründete Universität, wurde 1815 von der preuß. Regierung aufgebeben und unter dem Namen "Friedrichsuniversität" mit der Universität Halle vereinigt.

Bittenberge, Stadt im Rreise Best-Briegnin bes Regierungsbezirts Potsbam, ber preug. Proving Branbenburg, an ber Ette, 21 g. M. von Samburg und 17 M. von Berlin gelegen, mit 7056 E. (1871), welche Schiffiabr. Fischerer und Delfabrication reiben. Die berühmte Brude, welche bie Berlin Santburger- mit ber Magbeburg-Bittenberger Eisenbahn verbindet, hat einen Brudentoff und eine Totalange von 3955 F.

Bittenbery's, Township in Alexander Co., North Carolina; 848 E.

Bittenburg, Dorf in Berry Co., Diffouri; 116 E. Bitterung bezeichnet im Allgemeinen bie in einer gewiffen Beit vorhandenen Borgange in ber Utmofphare ober auch bie verschiebenen Beranberungen in berfelben, wobei man bie Orte ober Wegenden, mo fich berartige atmofpharifche Umwandlungen vollzieben, ale Bit terung berbe bezeichnet. Gine Grundeigenschaft biefer letteren ift bie, fich beim Ginfallen ter Gonnenftrablen ftart ju erwarmen und nach Connenuntergang fcmell und bebeutend abzufliblen; biefelbe mirt geforbert burd bie Entfernung vom Deere, moburch ber Ginflug ber Land- und Geeminde vermieben mirb. Diefe Binte, welche in Ruftengegenben weben, bringen eine Ausgleichung gwifden ber Temperatur bes Deeres und bes Lanbes ju Stande; auf ihnen beruht verzugeweife bie Ratur bee Geeflimas. Die Bitterungs. berbe zeigen aber bas ausgepragtefte Continentalflima. Benn nun eine Wegend im Binnenlande bei täglich bober fteigender Sonne fich immer niehr ermarnit, fo wird biefes Steigen ber Temperatur um fo foneller vor fich geben, je weniger mabrent ber Racht ein Bu-radfallen stattfindet, also je farger bie Racht ift. Dit bem Bunehmen ber Sonnenhoben zu Mittag ist immer eine Berlängerung bes natürlichen Tages verbunden, also auch eine Berfürzung ber Nacht. Daraus folgt, bag felbst in Gegenden, wo bie Counenbobe im Sommer weniger bebeutend ift, 3. B. im mittleren Afien, aber bie Nachte turz sind, eine bebeutente Temperatur fich entwideln fann. Bas in Tropengegenten bie großere Sonnenhöhe bewirft, bas wird in Mittelafien im Sommer burch bie langern Tage und fürgern Rachte hervorgebracht. Gur ben Binter findet gerade Das Gegentheil ftatt. Die Entfernung vom Meere macht aber auch Die Luft troden; mit bem Steigen ber Barme im Sommer wird alfo bie Denge ber Bafferbampfe in geringerem Dafe gunehmen als in Ruftengegenten. Der Charafter bes Continentalflimas ber Bitterungeherbe mirt geforbert burch bie Bobenbeschaffenbeit. Gin wenig bewachsener, nadter und fteiniger Boben wird ftarfer ermarmt burch Infolation und fühlt fich bei Racht ftarter ab ale ein mit Pflangen bebedter. Der nadte Boben gibt in ber marmeren Jahredzeit auch weniger Baffer an bie Atmosphare ab als ein bewachsener, weil Bflangen immer eine Menge Baffer enthalten. Das Continentalflima tritt am fraftigften in Buften und Steppen auf. Gin weiteres Forderungsmittel bes Continentalflimas ift eine reine Atmofpbare. Beiter von ber Gee find bie Wolfen in form eines Nieberichlags nieift verschwunden, und ein trodener, fteinis ger, beshalb auch bei ber Infolation beißer Boben loft bie etwa noch erfcheinenben Bolten bald auf. Der baraus fich ergebente beitere himmel gemahrt bann ber Conne freieren Spielraum. . Der Begenfat, welcher fich aus tiefen 3 Elementen im Jahreslaufe bilbet, ift ber ber überwiegenden Ermarmung bei ber größten Connenhobe und ber bedeutenben Abfühlung bei niedrigstem Sonnenftande. Daraus folgt bie zweite Grundeigenfchaft ber Bitterungeberbe, Die bebeutenbe Aufloderung ber Luft in ber marmern Jahredgeit und bie Luftverbichtung in ber faltern; bafur ift bas Barometer bas Definftrument. Ueber den Witterungsberden steigen in der wärmern Jahreszeit bedeutende Luftmassen in die Höhe, welche oben abfliegen muffen; in ber faltern bagegen fenten fie fich über benfelben berab und fliegen am Boben nach ben Wegenben, wo fich meniger bidte und ichmere Luft finbet. Die warme Luft bringt Feuchtigfeit mit, um fo mehr, wenn fie unterwege noch Bafferbampfe aufnehmen fonnte; Die falte ift immer troden. Diefe Gate find burch Barometerund Thermometerbeobachtungen ermiefen. Faft in gang Europa ftebt im Commer bas Barometer bober ale im Berbft und Frühling; im größten Theile von Afien bagegen niebriger; im Binter fteht es in beiten Erbtbeilen am boditen. 3m Gommer erbobt fic ber Barometerstand in Europa burch die größere Menge Wasserdampfe, welche die Luftströme mit fich führen. Infolge ber langen Tage und bes trodenen Bobens erzeugt fich in Dittelafien eine ftorte Auflederung ber Luft im Sommer, infolge beffen in Afien nicht bie marmften Wegenden, fonbern bie trodenften ben niedrigften Barometerftand haben; in Afrita find bie marmften jugleich bie tredenften. Dag fur Auftralien und Gubamerita baffelbe gilt, wenn auch in geringerem Grate, ift burd Barometerbeobachtungen nachgewiesen; für ben Beften Norbameritas niuft nian es aus ben Luftftromen ichliefen, mas besbalb geftattet ift, weil beren Richtung überall mit ben Resultaten ber Barometerbeobachtungen

im Ginklange fteht. Für einen Bufammenhang zwischen ploglichen Tobesfällen und ben

Bitterungsverhaltuiffen haben fich in neuester Zeit bedeutende miffenschaftliche Autoritäten erflart. Egl. Dove, "Gefet ber Sturme u. f. w." (3. Mufl., Berlin 1870), und Preftel,

"Die B." (3. Hufl., 1870).

Wittgenfiein, Ludwig Abolf Beter, Fürft von Gann = B. - Ludwige. burg, ruffifder gelomaricall, geb. am 6. Jan. 1769, murbe 1806 Generalmajor, betheiligte fich an bem Feldguge von 1807, ale Generallieutenant an bem von 1812, und übernabm 1813 ten Dberbefehl über Die Bauptarmee ber Berbunbeten. Er murte jetech ricfes Boftens, bem er fich nicht gewachfen zeigte, nach ber Coladt bei Bauten enthoben, commanbirte im Feldjuge von 1814 ein ruff. Corps und wurde bei Bar-fur-Aube vermunbet, worauf er fein Commando nieberlegte und einige Beit barauf jum Feldmaridall avan-1828 befehligte er im Rriege gegen bie Pforte bie ruff. Armee am Bruth, murbe jedoch, nachdem er die Donaufürstenihäuner befett hatte, bei Schumla geschlagen, trat 1829 ben Oberbesehl an Graf Diebilsch ab und starb am 11. Juni 1843 in Lemberg.

Bitthum ift im Allgemeinen berjenige Antheil an bem Bermogen bes Chemannes, melder beffen Chefrau nach feinem Tote auf Grund gefehlicher Bestimmungen, eter infolge

Ucbereinfommene bei Lebzeiten gufällt (f. 2Bittme).

Bittig. 1) Auguft, Bilthauer, geb. am 22. Darg 1826 in Deifen, biltete fich feit 1843 in Dresten unter Rietschel, ging 1849 nach Wünchen und Florenz und 1850 nach Rom, wo er bis 1863 verweilte. 1864 erhielt er einen Ruf als Professor der Biltbauertuuft nach Duffeltorf. Geine vorzüglichften Werte find eine "Charitas", Die über lebens. große Ctatue eines Jagers, "Bagar unt Ismael", "Canymed unt Bebe", eine "Bieta", eine "Grablegung Chrifti", und eine "Lerelen". 2) Bermann, ebenfalle Bilt bauer, geb. am 26 Mai 1819 in Berlin, wo er fich unter Friedr. Died ter Runft witmete. Ben 1846-48 war er in Rom. Er zeichnete fich namentlich in Einzel- und Gruppenbarfiellungen von Bacchantinnen, Schnitterinnen, Wingerinnen aus unt arbeitete Statuetten, 3. B. "Rebeda", "Flora", Die Gruppe "Jatob und Rabel", ferner eine Portraitbufte L. Tied's und einen für bie Rapelle bee Schloffee Abeined bestimmten Chriftueforf.

Wittsburg, Dorf in Crof Co., Urtanfas; 113 E. Wittfiod, Stadt im Regierungsbezirt Potstam ter preufi, Provinz Brandenburg, an ber Doffe gelegen, bat eine fchone Darienfirde, ein alterthumlides Rathhaus, Gymnafium und 7146 E. (1871), welche verherrichend Tuche, Leber- und Tabatfabrication treiben.

Bittme (lat. vidua) beift eine grau, welche ibren Diann burch ben Teb verloren bat, Die 2B. behalt Ramen, Rang, Gerichtsftand und Beimaterecht ibres verftorbenen Diannes bis gu ihrer Wieberverheiratbung, und Rinter, welche fie 10 Dienate nach tem Tebe beffelben gebart, gelten fur chelide, wenn nicht bewiefen wirt, bag ber Diann tiefelben unmöglich gezeugt haben tann. Die gefettlichen Bestimmungen, nach melden eine B. ihren Dann beerbt, find verschieben. Rad Hom. Recht bat fie Erbrecht auf tas gange Bermegen, wenn ber Berfterbene feine Bermantten innerbalb tee 10. Grates binterlaffen bat, und auf ben vierten ober Rinbestheil, wenn ber entgegengefeste Sall ftattfindet. Wenn miterbente, von ihr geborene Rinter verhanten fint, fo bat bie 2B. fein Gigentbumerecht auf ihr Erbtheil (ten Rinteetheil), fontern nur ten Diegbrauch beffelben. Diefe Bestim. mungen erlitten in ben verschiedenen Landern bedeutente Abanberungen, so bag einige Besepgebungen ber 2B. überhaupt jedes Recht an ber hinterlaffenschaft bes Gatten abfprechen. In Den Ber. Staaten erbt Die B. ein Drittheil Des perfonliden Eigenthums ihres Diannce (dower). Bon bem etwa binterlaffenen Grundeigenthum bat fie ben Nieftbrauch eines Drittheils auf Lebenszeit; toch weichen tie Gefete in tiefer Binficht in vericierenen Staaten von einander ab. Eine Frau verliert ibr Recht auf ihren Untheil an ber Erbfdaft ibres Mannes burd Scheitung, aber nicht burd Trennung.

Bittmentaffen find Unftalten gur Unterftutung binterlaffener Bittmen. Cie fennen theile von Staatemegen, theile von Privatperfonen errichtet fein. In erfterem Ralle wirb von ben Staatsbienern gewöhnlich ein, bem Gehalte entsprechenber Procentsat zur Grunbung und Erhaltung eines Bonte erhoben, mogu meift ber Ctaat eine gemiffe Cumme beifteuert. Es gibt zwei, mefentlich von einander verfcbiebene Arten von 20 .: folde, burd tie eine Wittme jahrlich eine gleich große Cumme erbalt, welche fich nach tem Alter tes Mannes und ber Frau beim Gintritt in Die Befellichaft, und nach ber Bobe bes Ginfapes richtet, und folde, welche jabrlich nur foviel unter Die Wittmen vertbeilen, ale bie Raffe, nad Maggabe ihres Gintommens und ber Bahl ber Betheiligten, in bem betreffenben Jahre

geben tann.

Bit ift die Fähigfeit zwischen zwei anscheinend gonzlich frembartigen Dingen ober Borftellungen unvermuthete Achalichfeiten gu entbeden und tiefelben in lebentiger unt treffen.

ber Beife barzustellen. Der B. muß überrafchen und burch eine leicht faftliche Darftellung bes Achnlichteitspunttes (ber Bointe) verftantlich fein. Die gewöhnlichfte Art bes 2B.6 ift ber Bortwig, welcher Die Aehnlichfeit Des Rlanges verschiedener Berter ober tie verfdietene Bebeutung terfelben benutt; bober ftebt ter Gad. ober Webanten mig, melder Dinge, Sandlungen und Buftante verschiedener Art jum Gegenftant nimmt, Gin B. ift ich a al eber platt, wenn ibm bie treffente Beinte feblt, rob, wenn er bas Goone. plump, wenn er Andere verlett. 3ft ber 2B. ungefucht und naturlich, fo beift er Dint. terwis, im Wegentheil Soulwis.

Bladimir ber Große, ober ber Beilige, berrichte feit 981 ale Grofffirft fiber bas Ruffifde Reich, beffen Grenzen er erweiterte und um beffen Entwidelung, namentlich nach feinem Uebertritt jum Chriftenthum (988), er fich große Bertienfte ermarb. Rirden, Rlöfter und Schulen und leiftete ber Ausbreitung bes Chriftenthums jeden Borfonb. Er murbe und ift noch jest ber Belb gablreicher ruff. Bollsfagen und Lieber. feinem 1015 erfolgten Tobe theilte er bas Reich unter feine 12 Gobne, woburch er ben Grund zu einer langen Reibe von Familienzwistigfeiten legte, Die ben ganglichen Berfall

bee Reiches jur Folge hatten.

1) Gouvernement im Europäifden Rugland, umfaßt 884 g. D .- Dt. mit 1,239,051 E. (1867) und gerfallt in 13 Rreife. Rachft Doeffau ift 2B. bas an Fabriten reichfte Gouvernement Ruflante, und auch feines Obftbaues megen berühmt. 2) Bauptstabt bes Gouvernements und bes gleichnamigen Kreifes, an ber Aljasma gelegen, ift Gip ber Gouvernementebeborben, bat 28 Rirden, 2 Rlofter, viele gabriten und 15,578 E. (1867). 2B. ift eine alte Statt, melde 1120 von Blabimir II., Groffürften von Riem, gegrüntet murte. 3m Gouvernement liegt auch bie Stadt S fu & bal (f. b.), welche bis 1157 Refiteng ber ruff. Groffürften mar.

Blabiflam ober Labiflam. 1) 2B. I. Bermann, Bergeg von Bolen, geb. 1043, regierte von 1081-1102, fampfte mit Erfolg gegen bie Bommern und theilte bas Reich awifden feinem natürlichen Gobne Zbigniem und feinem ebelichen Cobne Boleflam; fur fich bebielt er nur bie hauptstatte bes Reiches. Er ftarb 1102. 2) B. 11., Entel bes Borigen, regierte feit 1139, murbe von feinen Brutern, beren Befitungen er an fic ju reifen fuchte, vertrieben und mußte nach Deutschland flüchten, wo er 1162 ftarb. Geine Sohne maren bie Brunter ber piaftifden Bergogthumer Bredlau, Ratiber und Glegau in Schlefien. 3) 2B. III., Cohn Dliccapflam's III., folgte ticfem 1202, trat bie Regierung 1206 an feinen Better Lefget ab und ftarb 1231. 4) 2B. IV., ale Renig 2B. I. Lotje. te f, Ronig von Polen, murte, nadbem er von feinen Befinungen, melde er ale Bergeg befeffen batte, vertrieben worben und langete Beit flüchtig umbergeirrt mar, 1319 jum Rouig gefront und machte fid baburch verbient, bag er Belen miebervereinigte und bem Gantel und ber Rechtspflege befontere Aufmertfamteit mirmete. Er ftarb 1333 gu Rrofau. 5) 2B. II., 3 a gello (f. Jagelle). 6) 2B. III., Cobn und Radfelger Jagelle's, geb. 1424, murte 1434 gefront und regierte unter Bormuntidaft bis 1439, in welchem Jabre er bie Regie. rung Belen's felbitftantig fibernobnt und gugleich von ten Ungarn als 2B. I. jum Ronig gemablt murbe. Er fiel im Rriege mit ten Turten am 10. Rov. 1444 in ter Edladt bei Barna. 7) B. IV., Gobn Sigismund's III., regierte von 1632-48, murte bereits als Kronpring jum Baren von Ruftland ermablt, tod hielt ihn fein Bater von ber Annahme ber Rrone gnriid. Geine Bemubungen, tie mangelhafte poln. Berfaffung ju verbeffern, ftiegen auf ben entidiebenen Biterftant tes Abels unt batten feinen Erfolg. Er flarb am 20. Mai 1648 in Mereci.

Blaffa, f. Böhmifder Dagbetrieg.

Boburn, Townfhip in Dlittlefer Co., Dlaffachufette; 8560 G.

Bode nennt man ben Zeitabidnitt von fieben Tagen. Die Gintheilung ber Tage in 2B.n ober abnlide Zeitraume ift uralt, und Berobot nenut bie Aegupter ale bie Erfinber. Die BBodentage murten nach ben Planeten und ber Sonne, aber nicht ber Reihe nach, benannt; bei ben Römern: Dies Saturni, Dies Solis, Dies Lunae, Dies Martis, Dies Mercurii, Dies Jovis und Dies Veneris. Diese Spftem ging in ter Folge auf bie Bebraer, Chalbaer und Indier über; bei letteren find bie Bochentagegotter nach unferer Reibe von Sonntag bie Connabend: Rawi, Soma, Mangala, Buddha, Vrihaspati, Sucra, Sani; tagegen baben bie Chinefen und Tibetaner eine B. von fünf Tagen, Die nach ten funf dinefifden Clementen: Erg, Dolg, Baffer, Betern und Erbe genannt mer-Bei ben alten Berfern fintet fich auch feine 7tagige B., und bie 30 Monatstage baben Ramen von Engeln. Die Griechen und Romer, von welchen jene bie 2B. Hobdo-C .- 2. XI.

mas, biefe Septimana nonnten, tonnten bas Bodentagefoftem und bie Benennung ber Tage nach ben Blaneten, neben ber Reconung ber Tage nach Nundinge (f. Ralenber), ren Aegypten ber burch bie Alexandriner; aber bas vollftanbig eingeführte Cuftem fintet fic erft feit bem 3. und 4. Jahrh. und murte namentlich burch Ronftantin ben Groffen eingeführt. Ben Rom aus murte nach allen Lantern romifcher und papftlicher Unterwürfigleit auch bie Wocheneintheilung und bie Benennung ber Wodentage gebracht, und in ben rengnifden Sprachen finden fic biefe Romen ber Toge, ausgenommen fur ben erften und letten Bochentag, nech bis beute; ber Dies Solis (Gonntag) murbe mit driftlider Begiebung jur Dies Dominica (Tog bes herrn); für ben Connabend blieb ber jubifche Rame Cabbath. Bei ben Frangofen beißen bie Tage: Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jendi, Vendredi, Samedi; bei ben Stalienern: Domenica, Lunedi, Martedi, Mercodi, Giovedi, Venerdi, Subbato; bei ben Spaniern: Domingo, Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado n. f. w. And ju ben Germanen mar bie Bedeneintheilung von Rom aus, mabricheinlich feit tem 4. eter 5. Jahrb., gefommen, aber bie Ramen ber Tage murben nach beimifchen Gottbeiten benannt: Gonntag (altnort, Sunnadagr, engl, Sunday, fdmet, und ban, Sontag, bell. Zondag); Di on tag (altnerb. Manadagr, engl. Monday, fdmet. Mandag, ban. Mandag, boll. Maandag); Dien & tag (altnert. Tysdag, engl. Tuesday, fomet. Tistag, tan. Tirsdag, boll, Dingsdag, nach Epr benannt); in Babern heißt er noch Eritac (Erctac, Ertag, von Erich ober 3r, foviel wie Dars, in Schwaben Biestag, und baraus ideint auch ber neuhodbeutiche Dienstag gebiltet ju fein); Mittwoch (altnort. Odinsdagr, engl. Wednesday, foweb. und ban. Onsdag, boll. Woensdag, nach Obin ober Woban); Donnerstag (altnord. Torsdagr, engl. Thursday, foweb. und ban. Torsdag, boll. Donderdag, nach Ther; in einigen oberteutichen Wegenten ift turd gried. flamifden Ginflug tiefer Zag auch Bfingetag (Phinxtae) genannt worten, ein Babiname vom gried. pente, fünf, namlich ter fünfte Tag ter Bode vom Conntag angerechnet, mogegen bei ben griech. Clamen tiefer Tag ber Freitag ift, namlid vom Montag angerednet; Freitag (altnord. Friadagr, engl. Friday, fdmet. und ban. Fredag, boll. Vrijdag, nach Freia); Gonnabend, eine fpatere Benennung, mabrent in Derbeutschlant Camstag (eine Berfimmulung aus Cabbathstag) gebraudlicher ift; bie Englanter nennen ibn, mit ten romanifcen Eprachen, nach ter romifden Benennung Saturday (Saturnetag), fo in Solland und Belgien (Zaterdag); altnerb. beift er Laugardagr, foweb. Lördag, ban. Löverdag, b. i. Babetag, an welchem man fic au baben pflegte. Die öftlichen Bölfer, Die Stawen, Litauer, Finnen u. f. w., gabien ihre Tage nach griechischer Beise, ohne sie mit Blanetennamen zu benennen, und zwar so, baß fie vom Montag anfangen und ben Conntag ale Rubetag gulett feten. Bgl. Grimm, "Deutsche Muthologie" (2 Bbe., 3. Mufl., Gottingen 1854).

Bochenbeff nennt man die unmittelbar auf die Entbindung felgende Periede, in welcher die Gebarnutter nach und nach ihre urfprüngliche Gestalt wieder anniumt, überdaupt ber Organismus wieder in den Zufland zurücklehrt, in welchem er sich vor der Schwangerschaft befand. Gewöhnlich braucht diese Rücklitung einen Zeitraum von sechs Wecken und ist mit Absluck schwinger eder blutiger Rüffligkeit (Wochen fluß) verbunden. Im Allgemeinen ist dei Abhaltung des W.s Rudbe und Fernbolten schwinger Einstügle für die Genesung ersorderlich, und wenn die Rücklitung auch dei Wöchnerinnen, welche oft lurz nach der Geburt wieder zu arbeiten gezwungen sind, terhen eintritt, so treten des öfters

nadbaltige Störungen und Ucbelftante ein.

Boban (vom albecheutschen watan, burdweben), war bei ben meiften germanischem, Boltsstämmen bie höchte Gottbeit und wurde als Gott ber Sonnen- und Frühlingswärme, sowie als Euren- und Seigesgott, in letteren Eigenschaften ber flandinarische Ob'in, verehrt. Er war der Erzeuger aller Naturerscheinungen, der Kihrer der Wilten Jagd ober bes Mithenben Herre, verlieh allen Menschen und Tingen Gestalt, Schönheit und Stärke, dem Felde Fruchtbarkeit, dem Dichter und Krieger Begeisterung u. s. w., und wurde überhaupt als ber Urheber alles Guten und Wünschenwerthen gedacht.

Bogulen, ein ugrifces Bolf, in und um ben Ural festoft, find berealische Mengelen, welche sich siebe Det- in einen. Sie tomen 1499 unter ruffische Detberrichoft. Ihre Geschichte und Sprache wurde erft feit 1843-45 burch ben ungar. Reifenden Anton Regulty genauer erforfct. Die Sprache der B. ift mit ber ungarifchen

vermantt.

Bohlau eber Bolau, Areis im Regierungsbegirt Breslau ber preuß. Preving & ble fien, umfaft 14% g. D. Dt. mit 49,183 E. (1871). Das ehemalige für ftent bum W. war bis 1675 im Befige ber letten Biglichen Linie und umfafte bie jedigen

Rreife: B., Steinau und Gubran. Die hauptfladt B., an ber Jafche, ift Rreis und Garnisonsstadt, sowie Gip eines hauptstenerantes und bat 2863 E.

Bobler, Friedrich, herverragender beutider Chemifer, geb. am 31. Juli 1800 gu Efcherebeim bei Frantfurt a. Dt., ftubirte von 1819-23 in Marburg und Beibelberg Debicin und ging hierauf ju Bergelius nach Stodholm, um fich ber Chemie ju widmen. 1825 erhielt er eine Auftellung ale Lebrer ber Chemie an ber neugegrundeten Bewerbefoule ju Berlin, murbe 1827 Profeffor an berfelben, nahm aber 1831 feinen Abidied und ging als Brofeffor an bas Bolytechn. Inftitut nach Raffel, welche Stellung er nach Stromaper's Tobe 1836 mit einer Professur ber Debicin in Gottingen vertaufchte, wo er zugleich Director bee Chem. Inftitutes nub Generalinfpector ber bannoverichen Apothefeu murbe. "Seine vielen Entredungen und Untersuchungen erschienen meift in Liebig's "Annalen ber Chemie und Pharmacie", beren Dlitherausgeber er 1838 murbe, fowie in Boggenborff's "Annalen ber Bhpfit und Chemie". Er fdrieb: "Grundrif ber unorgan. Chemie" (Berlin 1831; 15. Aufl., Leipzig 1873), "Grundrif ber ergan Chemie" (Berlin 1840, 8. Mufi. Leipzig 1871), "Die Schwefelwafferquellen gu Rennborf" (Raffel 1830), Mineralanatyfe in Beifpielen" (Göttingen 1861), und bearbeitete beutsch Bergelius' "Lebrbud ber Chemie" (4 Bbe., Dreeben 1825; 10 Bbe., Dreeben und Leipzig 1835-1841, 5 Bbe. ebb. 1843-1848), fowie beffen "Jahresbericht über bie Fortfdritte ber phufifden Wiffenfdaften."

Bohlfahrtsausichuß (Comité de salut public) war mahrend ber Frang. Revolution die auslikente Regierungsbehörde bes Nationalconventes. Der B. bestand ursprünglich aus 25 Mitgliedern, beren Zahl ichtießlich auf 10 seitgesetzt wurde. Er hatte die Executive Gewalt zu überwachen und zu leiten, ernannte die Generale und höheren Civilbeamten und übte fiberhaupt die höchste Regierungsgewalt aus. Es gehörten zu ihm u. a. Danton, Robespierre, St.-Juft und B. Carnot. Durch Zwiftigkeiten und infoge reactionärer Mahregeln der Gegner zersplitterte der W. Ende Aug. 1794, löste sich in 15 verschiedene Ausschaft auf, verler 1795 alle Bedeutung und trat in demselben Jahre dem Directerium seine

Dachtbefugniffe ab.

Bohlgemuth, Michel, Maler und Lehrer Albrecht Durer's, geb. 1434 in Rurnberg, malte bauptfabilid Altar- und Botivbilber, beren er eine große Angabl berfiellte. Er gal für ben beften Maler Plürnberg's, lieferte inbeffen, da er mit Bestellungen gewöhnlich überbauft war, oft mittel- und bandwertsmäßige Arbeiten. In Rurnberg und ben benachbarten

Orten finten fich viele feiner Bilter. Er ftarb 1519.

Bojwoba (aus dem altslaw, woi, Arieger, und wodit, führen) bedeutete ursprünglich bei ben meisten staulichen Buttern einen Ansührer im Ariege und wurde spater der Titel der berrschenden erblichen Fürsten, wie bei den ehemaligen Rursten der Wolddu und Balachei, welche spater den Titel Hospodure annahmen. Spater nannte man im chemaligen Königr. Bolen die Statthalter der Lan d. oder Wojwodschaften An, deren anfangs nur militärisch Macht spaten, wurden sie auch Sematoren genannt; im Kriege beschigten sie den Abel ihrer Woswobichaft. Die Bojwodichaften in Ruff. Polen heifen jett Gouvernements.

**Balhow,** Kuß im Europäifch en Rußtand, Theil des Wijchni-Wolotischeiligen Basserweies, sließt aus dem Ilmenice und mündet in den Ladogase; er ist 35 g. W. (18an, 1840—1200) H. breit und 6—62 H. tief. Die Ufer sind meist hach, oberhalb Rowgord

niebrig und fumpfig.

Wolcett. 1) Dliver, ameritanischer Staatsmann, geb. am 26. Nov. 1726 in Connecticut, gest. am 1. Dez. 1797. Nachbem er ten Eursus im "Yale College" durchgemacht hatte, organistre er eine Compagnie zur Bertheitigung ber nerdwestl. Grenze. Nach bem Frieden von Aachen begann er Medicin zu fludiren, wirmete sich dunn aber dem öffentlichen Leben, war Richter verschiebener Gerichtsböfe, 1774 Mitglied des Rathes (Council), Generalmajor der Mitiz, wurde 1775 vom Continental-Congres zum Indianer-commissär des Nordweitl. Departements ernannt, unterzeichnete als Mitglied des nächsten Congresses die Unabhängigteitserstärung und war während des ganzen Unabhängigteitstrieges theits im Felde, theils als Mitglied des Congresses thätig. Ben 1786—96 war er Lice-Gouverneur von Connecticut, wurde dann zum Gouverneur gewählt und karb im Ant. Seine Ansichten hatten großes Gewicht bei der föderalistischen Partei, zu deren ertremem Klügest er gehörte. 2) Dliver, Sohn des Berigen, ged. om 11. Jan. 1760 zu Litchselver in das Schabomt, wurde nach Daniston's Küdtritt Sefretär dessen als Audi-tor in das Schabomt, wurde nach Paniston's Küdtritt Sefretär dessen als Audi-tor in das Schabomt, wurde nach Daniston's Küdtritt Sefretär dessen als Audi-tor in das Schabomt, wurde nach Daniston's Küdtritt Sefretär dessen und blieb im biesem Ante als einer der unbedingtesten Anhänger Damiston's, die der Bruch zwischen

Diefem und bem Prafibenten 3. Abams jur Anflöfung bes Cabinete führte. Gein Brief. medfel, ber im umfaffentften Dache von Gibbs in ben "Memoirs of the Administrations of Washington and John Adams, Edited from the Papers of Oliver Wolcott" (2 Ste., Dem Dort 1846) benutt morten ift, gebort zu ben bebeutenbften Quellen fur Die Gefcichte ber Ber. Staaten von 1789-1801.

Bolcott. 1) Townfhip in Rem Baven Co., Connecticut; 491 G. 2) Town. fbip mit gleichnamigem Boftvorfe in Banne Co., Rem Dort; 3223 G. Das Boftverf bat 658 E. 3) Town fhip mit gleichnamigem Boft borfe in Lamoille Co., Bermont;

1132 €.

Bolcottsville, Derf in Riagara Co., Rem Dort; 756 E.

Bolestwille. 1) Boftborf in Litchfielb Co., Connecticut; 1200 E. 2) Derf

in Roble Co., Inbiana; 80 G.

Bolf (Canis lupus), Untergattung ber Gattung Sund, von welchem er fich, wie rem Schafal und Ruchfe baburch unterfcheibet, baft bie Borbergabne fageartig eingefcinitten finb, ber ziemlich furz bebaarte Schwang fenfrecht getragen wirt, tie Buville rund ift; bie Berterbeine baben 5, bie Dinterbeine 4 Beben, und binter tem Reifigabne fteben 2 Bodergabne. Unter ben ameritanifchen Arten find bervorzuheben: ber Rorbameritanifche eter Grane B. (C. l. occidentalis eter C. l. variabilis), ift 30/4-41/4 F. lang, mit 17-20 3. langen Schwanze, turger, bider Schnauge, furgen Ohren, bunkeln Streifen an ben Beinen, fonft graufarbig, fcmarzlich bis Weiß; biefe Art gerfällt in verfciebene Species, 3. B. ben Beigen B. am obern Diffouri, ben Duntelfarbigen B. im DBeften, ben Schwarzen B. im S., ben Rothlichen B. in Teras u. f. w. Der Prairie. 2B. (C. I. latrans), Grofe gwifden Buchs und B., bat bie Schnauge bee erfteren und Rell und Schwang bee letteren, vertritt in Amerita ben Schafal Affiene, ift 36-40 3. lang, Sanptfarbe gelblidigran und fdwarz gewoltt, Dhren groß, Stimme fonarrent, mefthalb er auch Barking W. beift; er bewohnt bie Brairien und Chenen von Dierico an bie 55º nortl. Br.; bas Beibden mirft bis 10 Junge. Der Diabnenwolf (C. l. jubatus) lebt in Subamerita, mit fconer gimmetbraunrother, unten bellerer Dabie. Der Roupara (C. l. techichi), ebenfalle in Gubamerita, mit feinem Belg, gran, fcmarg, meiß und gelb gefledt, bis 4 &. lang. Die befanntefte europaifde Art ift C. l. vulgaris, graugelblid, grau und fcmarg gemengt, im Commer rothbraun, im Binter baufig meif, bis 4 &. lang und 3 f. boch, im Norten und Often; eine Barietat von ibm ift ber fcwarze, unten weiße

23. (C. Lycaon), überall ba, mo ter Borige lebt.

Bolf. 1) Chriftian, Freiherr von, Philosoph und Dathematiter, geb. am 24. Jan. 1679 in Breslau, ging 1699 nach Jena um Theologie ju flubiren, wirmete fic jedoch mit Borliebe mathem, und philosophischen Studien und farieb bereits als Student Erläuterungen ju Tidirnhaufen's "Medicina mentis." Radbem er fich 1703 in Leipzig als Brivatbocent habilitirt batte, erbielt er auf Leibnig' Empfehlung eine Profefint ber Mathematit und Raturlehre in Salle, von mo fich fein Ruf ale Philosoph und Lebrer ber Dathematit, wie auch fein philosophifdes Epftem, batt über gang Deutschland Bon einem Theile ber übrigen Brofefforen, namentlich ten Theologen, anperbreitete. gefeindet und verdachtigt, murte er am 15. Nov. 1723 burd eine Cabineteerber abgefett und mußte Balle bei Strafe bes Bangens verlaffen. Er manbte fich nach Raffel und wurbe an ber Universität Marburg angestellt. In Berlin mar ingmifchen gegen feine Philosephie ein Proceg angestrengt morten, melder jetoch ju feinen Gunften entschieten murte. Fricbe rich II. berief ihn 1740 ale Webeimrath, Bicefangler ber Universität und Profesior bee Ratur- und Bollerrechte nach Salle gurud, wo er 1743 Rangier ber Univerfitat murte und anı 9. April 1754 ftarb. 1745 mar er vem Rurfürften von Bapern in ten Reichefreiberrn-Die B.'ide Bbilofophie, welde fich an tie Leibnig'ide anfant erboben morten. folog, zeidnete fic burd ihre ftreng mathem. Detbote unt Gruntlichfeit aus, murte jered burd Kant's Rriticismus verbrangt. Um bie beutide Sprache erwarb fich 2B. mefentliche Berbieufte, intem er fie in feinen Berlefungen und Werten rein und verftantlich gur Unwendung brachte. Er veröffentlichte eine große Dienge von Schriften, von tenen tie Aber bie Baupttbeile ber Philosophie allein 22 Bre. einnehmen. Bergl. "Chriftian B.'s eigene Lebensbeschreibung" (berausgeg. von Buttfe, Leipzig 1841); Lutovici, "Aussubrlider Entwurf einer vollftantigen Biftorie ber B. Iden Philosophie" (3 Bte., ebb. 1737); Bartmann, "Unleitung gur Sifterie ber Leibnig-B.'fden Philosophie" (ebb. 1737). 2) Rerbinand, ausgezeichneter Renner ber roman. Sprachen und Literatur, geb. am & Deg. 1796 in Wien, findirte bafelbit und in Gran Philosophie und bie Rechte, murbe 1819 Scripter und fpater Cuftos ber taiferl. Defbibliothet, fotann Ditglieb und Getretor ber

Mabemie ber Wiffenicaften in Wien, und ftarb am 18. Febr. 1866. Er fdrieb: "Beitrage jur Befchichte ber eaftilianifden Nationalliteratur" (Bien 1832), "Ueber Die neueften Leiftungen ber Frangofen fur tie Berausgabe ibrer Nationalbeitengebichte" (elb. 1833), "Ueber altfrangofifche Romangen und Bofpoefie" (ebb. 1834), "Ueber bie Romangenpoefie ber Spanier" (ebb. 1847), u. a. und gab beraus: "Die Sage vom Bruber Raufd," (cbb. 1835), "Floresta de rimas modernas castellanas" (Baris 1837), "Rosa de romances" (Leipzig 1846), "Le Brésil littéraire. Histoire de la littérature brésilienne" (Berlin 1863). 3) Friebrich Auguft, ausgezeichneter Welehrter und Alterthumsforicher, geb. am 15. Febr. 1759 in hannrode bei Northausen, studirte feit 1777 in Göttingen Philologie, murbe 1779 Lehrer am Babagogium ju Ilfeld, wo er bas Blatonifche "Symposinm" in beutider Sprache berausgab; erhielt 1783 einen Ruf ale Profeffor ber Bhiloforbie nach Salle und errang fich bort einen ausgebreiteten Ruf als afabemifcher Lebrer. 1796 murte er jum Bebeimrath beforbert, erbielt nach Aufbebung ber Universitat Salle (1807) eine Auftellung an ber Atabemie ter Biffenschaften und eine Profesiur an ber Uniberfitat zu Berlin und ftarb auf einer Reise am 8. Aug. 1824 zu Dearseille. Er gab u. A. heraus: "Hesiodi Theogonia" (Halle 1783), "Domer" (etb. 1784, 2. Aufl., 1794), "Demostheuis oratio adversus Leptinem" (etb. 1789), "Luciani libelli quidam" (etb. 1791), eine Angahl Reben bee Cicero (Berlin 1801) und fdrieb: "Gefdichte ber rom. Lite. ratur" (Balle 1787), "Prolegomena ad Homerum" (ebb. 1795), "Bunf Briefe an Depne, eine Beilage ju ben neuesten Untersuchungen über ben homer" (Berlin 1797), "Bernifchte latein. und beutide Schriften" (Salle 1802), "Erflarungen ju Blato's Phaton" (Berlin 1811), "Literariiche Analetten" (ebra. 1817-20) u. a. m. Bergl. Banbart, "Erinnerungen on F. M. Bolj" (Bafel 1825); B. Rorte, "Leben und Cturien B.'s" (Effen 1833); Gottholot, "F. A. Bolf" (Ronigeberg 1843); Arnolet, "B. A. Bolf in feinem Berhaltniffe jum Schulmefen und jur Babagogit" (2 Bre., Brannichmeig 1861-62).

Wolf, Township in Lucoming Ce., Bennsploan ia; 819 E. Wolfborough, Township und Bosteorf in Carrell Ce., New Hampshire; 1995 E. Wolf Creet. 1) flug im Ctaate Birginia, entspringt in Tagemell Co., flieft nordöftlich und muntet in ben Kanamba ober New River, nabe Barieburg, Gales Co. 2) In Rentudy: a) Township in Deade Co., 662 E.; b) Brecinct in Ruffell Co.; 1068 E. 3) Township in Marien Co., Bennsplvania; 555 E. 4) Town. bip in Barren Co., Beft Birginia; 1424 G.

Bolfbietrid, ber reutiden Gage nach ein Cobn bee Ronige Sugbietrich von Konftan. tinopel, murbe von feinen Brutern vertricben, welche feine Bafallen gefangen nahmen. Rad Bojahrigem Umberftreifen befreite er biefelben, beftieg ten Thron von Konftantinopel ale Raifer, jog fich aber balt barauf in ein Rlofter jurud, mo er ftarb. 23. ift auch ber

Dame eines Theile bes "Belbenbuche" (f. b.).

Bolfe, James, englifder Beneral, geb. am 2. Jan. 1726 ju Befterbam in Rent, erhielt eine militarifche Erziehung und murde mabrend bes Desterreichischen Ertfolgekrieges Brigategeneral, crhielt 1758 als Generalmajor ein Commanto in ten Nortamerit. Colonien, jog mit 8000 M. und einer ftarten Flotte ben Lorengftrom hinauf, um Quebec angu-Da ber Erfolg eines Angriffs von tiefer Geite ber Gtabt fehr zweifelhaft mar, unging er unter großen Schwierigfeiten bie Statt und lanbete unvermuthet am 13. Gept. 1759 auf ber Bestfeite berfelben, auf ber Ebene von Abraham. hierburch mnite ter Befeblebaber ber frang, Befatung, Montcalm, jur Schladt genothigt, welche zu Bunften ber Englander ausfiel. B. wurde fower vermundet und verschied furz barauf. Gein Leichnam murbe in ber Beftminfter-Abtei ju London beigefont. Infolge biefes Gieges fiel Quebec, und bald barauf gang Canaba, in bie Bante ber Englanter.

Bolfenbuttel, Banptftatt eines gleichnamigen Kreifes (31/, g. D .- D.) im Bergogthum Brannid meig, mit 10,146 E. (1871), an ber Dier gelegen, ift febr alt, hat 5 Rirden und ein Schlog, eine, 1604 von Bergog Muguft im Schloffe Bipader geftiftete, berühmte Bibliothet, an welcher Leffing Bibliothetar mar, ter bier tie fog. "Bolfenbutteler Fragmente" herausgab. Die Bibliothet jablt gegen 200,000 Bbe. und 6000 Manufcripte. Die Stadt hat ein Gymnafium, Bretiger. und Lebrerfeminar und eine Realfchule. Bon größeren Fabritantagen besteben eine Barnfpinnerei, Gifengieferei und Rupferfdmieben; auch wird beträchtlicher Gemüsebau betrieben. Das Fürft enthum B. war früher eine Besitzung ber älteren Linie bes hauses Braunschweig ober Braunschweig. 28., im Nieberfach.

fifden Rreife.

Bolff. 1) Albert, bebeutenter Bilthauer, geb. am 14. Dev. 1814 gu Reuftrelig in Medlenburg, bilbete fich unter Rauch, ging 1844 auf zwei Jahre nach Italien und ließ fic bann ale felbfiftantiger Runftler in Berlin nieber, mo er 1866 Profeffer an ter Motes Die toloffale "Germania", welche jur freier bes Giegesfestes 1871 in Berlin aufgestellt murre, ift ebenfalls fein Bert. Die Enthullung feines Reiterftandbilres Bifbeim III. im Luftgarten ju Berlin, fant am 16. Juni 1871 ftatt. 2) Em il, Biltbauer, geb. am 2. Darg 1802 in Berlin, erlernte unter Charem's Leitung tie Bilthauerfunft, ging 1823 nach Rom, mo er ein Atelier errichtete und feittem feinen tauernten Bebufit genommen bat. Geine Arbeiten, melde fich im Webiete ter gried. Dibthe und bes itcalen Genre bemegen, errangen fich nach allen Geiten bin bie boofte Anertennung und fint befontere in England und Rufland febr gefucht. Gin Ctantbild Thermaltfen's ren B. wurde 1871 in Rom aufgestellt und in bemfelben Jahre murbe er einstimmig jum Berfitenben ber Maremie ber Schenen Runfte in Rom ermablt. Er fdrieb: "Aurge Unleitung au einem gwedmäßigen Befuche ber papftl. Diufeen antifer Biltwerte" (Berlin 1870). 3) Detar Lubwig Bernbard, Improvifator und Cdriftfteller, geb. am 26. Juli 1799 in Altona, ftubirte in Berlin und Riel Dericin, frater bie idenen Wiffenicaften unt murte febann Lebrer an mehreren Erzichungeinstituten in Samburg, mo er mit gregem Beifall als Amprovifator auftrat. 218 folder machte er verfcierene Reifen, lernte in Weimar Gothe fennen, murbe 1826 Profeffer ber neueren Eprachen am Ommafium bafelbft, 1830 Profef. for an ber philosoph. Facultat in Jena und ftarb am 16. Gept. 1851. Er fdrieb eine große Angabl Romane, Novellen und Ergablungen, welche als "Cdriften" (14 Bre., Bena 1841 -43) veröffentlicht murben. Unter bem Pfeutonom "Plinine ber Jungere" veröffentlichte er eine Reibe fatirifder Schriften, u. a. "Raturgefdichte bes reutschen Ctutenten" (2. Mufl., Leipzia 1843). 4) Bilbelm, ansaezeichneter Thierbiltbaner (taber auch "Thierwelff genannt), geb. am 6. April 1816 in Rebrbellin, gruntete in Berlin eine Gieferci, welche er jeboch feinem Bruber überließ, um fich gang bem tunftlerifden Schaffen bingeben gu ton-Seine Darftellungen umfaffen Thiere aller Art, einzeln und in Gruppen, und geich. nen fich burd Raturtreue vortheilhaft aus. Bir bas Giegesfoft (1871) niobollirte er einen madtigen Baren, als Babrgeiden ter Ctatt Berlin.

Wolf-8sh (Anarrhichas), Rifdgattung aus ter Komilie ter Blenniidae, mit febr langen Ruden, großen Bruftsoffen, aber ohne Bondflossen, mit runter Cowanglosse, machtigen Rinnlaben und ftarten Zahnen. Un ber ameritanischen Rufte von Rem Port bis Granland ift A. vomerinus febr baufig, bis 6 F. lang, oben hellgrau und braun, mit 10 -12 bunften Streifen unten; ce ift ein traftiges, wilbes Thier; wird gefalzen ober gerau-

dert in ben Sanbel gebracht.

2Balf Jeland, Township in Missippi Co., Missouri; 652 E. Bolf Belande, zur Dominion of Canaba gehörige Inselgruppe in ter Pasamaquetty Ban, Broving Rem Brun & wid, nertlich von Grand Dienan Island.

Bolf Bit. 1) Diftrict in Frantlin Co., Georgia; 474 E. 2) Town [bip in

Richmond Co., Rorth Carolina; 1639 G.

Bolfram, auch Scheelium eber Tungfteinmetall genannt, fintet fich als prismatifdes Cheelerg. . 2B. (melframfaures Gifen- und Manganorntul) verzugemeife auf Binnerge, Bleie, Duarte, Onese und Wismutblagerflatten in ben Ber. Ctaalen (Connecticut, Maine, North Carolina, Miffeuri, Louisiana, Nevada) und in West-Canada. Das Metall ift febr hart, ftrengfluffig und bem Cifen abntid. Wolframfäure ift unloslich in Baffer und Cauren; ihr Natroufalg ift luftbeftantig, in Baffer loslich, tient jum Unverbrennlichmaden von Beweben. Belframbaltiger Ctabl ift verzüglich geeignet ju

Schneibemertzeugen, feinen Uhrbeftanttbeilen u. f. m.

Wolfram bon Gidenbad, berühmter mittelhedbeutider Epiter aus bem Ente bes 12. und tem Anfang bes 13. Jahrh., mabrideinlich aus Mittelfranten, mo bei Unsbad Coleg und Startden Eidenbach liegt, und mo man nech zu Anfang bes 17. 3abrb, fein Grabmal zeigte, ftammte aus einem armen, aber ritterlichen Befolcot, mar nach feinem eigenen Beugnift Dienstmann eines Grafen von Bertheim, lebte bann am Bofe tes berübmten Brugtrien hermiann von Thuringen, infolge teffen er auch tie befannte Rolle im Bart-burgtrieg (f. b.) fpiette. Er ftarb nach bem Tobe feines Gonners; eine genauc Zeitbestimmung ift nicht möglich. Außer fieben Minneliebern bidtete er ben "Melteren Titurel" welcher tie Liebe Schionatulanter's und Sigunen's jum Gegenftand bat, aber unvellentet geblichen ift, ferner ben "Bargival", ben er 1215 vollenbete, ein treues Abbilb bee gefamm. ten Rittermefens nach feiner etleren Geite bin, mit allen feinen Citten und Gebrauchen, feinem Stoffe nach eine Bermifdung ber Gage vom Beil. Gral, von ben alten gurften in Anjou und bes Cagentreifes vom Ronig Artus und ber Tafelrunte. Diefes grefartige, erhabene und fcone, mitunter buntle Wert war von nachhaltigem Cinfluf und ift im 3. 1477 ale eines ber erften gebrudten Buder erfdienen. Gein brittes Epos ift "Billehalm", welches Die Thaten Des beiligen Bilbelm von Orange, eines Beitgenoffen Rarl's Des Grofen, und ben Sagentreis bes Letteren behantelt, ebenfalls unvollentet geblieben ift, von Utrich von Türheim und Ulrich von bem Türlin in ber zweiten Galfte bes 13. Jahrh. aber fortgefett wurde. Die befte Musgabe beforgte Ladmann (2. Ausg., Berlin 1854; gute Uebersehungen lieferten San-Marte (2. Aufl., Leipzig 1858) und Simrod (Stuttgart und Tübingen 1842). Bgl. Schmeller, "Ueber B.'s von Cschenbach heimat, Grab und Bapen" (in ben Abhandlungen ber Diludener Atabemie ven 1837); Gan-Darte, "Bargival-Studien" (2 Bbe., Balle 1861-62).

Bolf River. 1) Fluffe im Staate Diffiffippi: a) entfpringt in Marien Co., flieft füröftlich und mundet in ben Golf von Derico im GB, von Barrifon Co.; b) entfpringt in Tippah Co. und munbet in ben Diffiffippi River bei Demphis, Tenneffee, nach einem nordweftlichen Laufe von 100 engl. D. Dt. 2) Fluß in Bisconfin, entfpringt in Marathon Co. und muntet in Binnebago Co. in ben For River, nach einem

füboftlichen Laufe von 150 Dt.

Bolf River. 1) Townfbip in Doniphan Co., Ranfas; 1934 G. 2) Townfhip in Binnebago Co., Bisconfin; 505 G.

Bolf Run, Diftrict in Barton Co., Georgia; 965 G.

Bolffcrape, Townfhip in Duplin Co., Rorth Carolina; 1025 E.

Wolfsbahne, f. Eupine.

2Bolfsgruben nennt man Erbgruben jum Fangen von Bolfen. Diefelben werben etwa 16 Fuß tief gegraben, unten, auf einer auf einer Stange rubenben Scheibe, wird ber Rober befestigt und Die 2B. bann mit Reifig u. f. w. bebedt. In ber Rriegebautunft find 2B. 6-8 &. weite, 4-5 &. tiefe, unten fpipig jugebende und am Boben mit 4 3. biden, 2-3 F. langen, zugespitten, in Die Erde getriebenen Bfahlen versebene Gruben, vieredig ober rund und fo angelegt, bag bie bintern Reiben in ben Zwifdenraumen ber vorbern, alle aufammen aber im Bereich bee bieffeitigen Freuere liegen. Gie find ein Sinbernift fur ben anfturmenten Feind, bod haben fie ten Rachtheil, bag fich Tirailleurs in ihnen feftfeben und von ba aus bie Schangen befdiegen tonnen. In ber neuern Rriegführung mer-

ben bie 2B. faft gar nicht mehr angewendet.

Bolfsmild (Euphorbia) nennt man bie topifche Pflangengattung ber Cuphorbiaceen (Spurge Family), welche einen mildigen, faurebaltigen Gaft enthalten, ber außerlich angewendet ale Reizmittel, innerlich als Gift mirtt. In ben Ber. Staaten gerfallen bie bierber gehörigen und fpeciell einheimifden Rrauter in Die beiben Sauptgruppen ber Appendiculatae und ber Exappendiculatae. Bu ben erfteren geboren: 1) Anisophyllum, mit ben Species: E. polygonifolia, auf fantiger Seefufte, E. Geyeri, weftlich, E. serpens, auf Alluvialboden, besonders west- und sudwarts, E. serpyllisolia, im Nordund Sudwesten, E. glyptosperma, von Bisconfin bis Illinois und sudwestlich, E. maculata, allgemein, E. bumistrata, am Dbie und Miffiffippi und E. hypericifolia, allgemein; 2) Petaloma mit E. marginata, 2-3 f. hech, auf ben Prairien; und 3) Tithymalopsis mit B. corollata, 2-3 F. hoch, von New Yort bis Wisconsin und subwarts. Bu ber Gruppe ber Exappendiculatae gehören: 1) Poinsettia mit E. dentata, 1 F. boch, von Bennsulvania bis Illinois und subschied, E. heterophylla, 1-3 F. hoch, von Illinois an subwärts; 2) Tithymalus mit E. Ipecacuanhae, an fundigen Rüften von New Port und fublich, E. Darlingtonii, 2-4 F. boch, auf ben Gebirgen von Bennipsvania und füblich, E. platyphylla, an ben Großen Scen, E. obstusa, 1-2 &. both, in feuchten Baltern bon Birginia und Minois und furwarte, E. dictyosperma, 8-18 3. bod, von Rentudy. an meft- und fubwarte, E. elusa, 1 &. bod, Rem England, E. Peplus, 5-10 3. bed, . in ben Oftstaaten, E. commutata, 6-12 3. bod, an Fluffen und fcattigen Blagen von Birginia an westwarte und E. Lathyris, 2-3 ff. boch, allgemein im Often.

28olf Spring, Townfhip in Lawrence Co., Mlabama; 601 E.

Bolferachen (palatum fissum), eine ber Safenfcbarte (mit ber fie baufig auch gemeinfam auftritt) abnliche Bemmungebilbung, bei welcher eine Spaltung bee barten Gaumens Rindern, welche einen 2B. haben, ift bas Schluden febr erfdwert, auch bat bie Stinune einen eigenthumliden Klang. Gine Beilung ift nur burch Operation möglich. Boffeniffe, Boftberf in Union Co., North Carolina.

Bolga, ber bedeutendfte Strom Ruflands und Europas überhaupt, entspringt aus einem Teiche unfern bes Dorfes Boldino-Berthowia auf ber Balbai-Bobe, in ber Nabe ber Quellen ber Dung und bee Dnjepr, 900-1000 F. über bem Spiegel bee Raspifchen Deeres und 800-900 &. über bem ber Ofifee, von ter fie nur 40 g. DR. entfernt ift.

568

Balb fdiffbar geworben, ftromt fie erft gegen D. über Ewer und Rifbnij. Remgorob bie Rofan, bann gegen G. über Cimbirif, Camgra, Garatem und Carigon bie Garchta, von bier gegen CD. burd Galafteppen in gablreichen Armen, von benen bie Achtuba ber bebententfie ift, und muntet bei Apradan, in einem Delta ben 8 Saupt- und 60 Rebenarmen in bas Raspifde Dicer. Auf ihrem 470 g. Dr. langen Laufe, von benen fie auf 386 Dr. fcbiffbar ift, antert fie fünfmal ibre hauptrichtung. Die obere Wolga ift von Emer bie Rontinet für fleine Chiffe und Dampfer, Die untere 20. von Robinet bie Dilbnij-Demacrob für fdwerere Bahrzeuge, und bie niebere B. (bei Caratow 17 F. tief) bis Aftradan, wo fie 84 f. tief ift, fur bie großten Barten fdiffbar. Die Breite ift verfdieben; bei Imer ift fie 700 F., bei Mologa 2000 F., bei Nifhnij-Newgorod 2300 F., bei Saratow 6000 F., ber Dauptfirom bei Aftrachan 2250-6000 &. breit. 3bre Tiefe beträgt bie Twer im Commer 12-16 F., von ta bie Ripbinet 10 F., bei Camara 8 F., an ber Dinntung 47 F., etwas oberhalb Afradan's 70 ft. Die B. ift nicht allein tie Lebensater von 9 ter frudt. barften ruffifden Genvernements, fentern and tie Berbintungenrage zwifden Rerteurepa und Beftaffen. Die B. ift and jugleich bie Buldaber eines groffartigen Ranglipftems, meldes ras Rasvilde Dicer mit tem Beifen und Comargen Dicere und ber Diffee verbintet. Der Reichthum ber B. an Fifchen ift überaus groß, namentlich wird bie Fifcherei auf Sanfen im großartigften Deaffrabe betrieben.

Bolgaft, Dafen- und Handelsfladt im Regierungsbegirt Stralfund der preuß. Proving Bonn nern, an ber Beene gelegen, hat 6242 E. (1871). 2 kirden, tie Refte eine Golofies und eine Ravigationsschule. Die Bewohner treiben Lichtere, Seifen- und Tabalsfadrication, hauptsächlich aber Schiffstan, Abederei und Handel. W., eine sehr atte Stadt, war schon im 12. Jahrd. start beseifgigistigen und Dandel. William eine februchten bei bei den der Belige werden und Dandel wir den der Golofie der Belige werden. Da ben bei Reiffen geplüngen bei ben berichiebenen triegführenden Parteien erebert, 1713 von den Ruffen geplün-

bert und 1715 von ben Sameten wieder erobert.

- 200lten (engl. Clouds) beigen in ber Dieteerelogie in ber Luft fcmebente, in Diaffe ufammengebaufte, fichtbare Rieberfcblage. Gin jeber Raum (gleichviel eb luftleer ober lufthaltig) tann bei einer gegebenen Temperatur nur eine bestimmte Denge Baffer. tampf ale Darimum in gasfermigem Buftand aufgeloft enthalten (von Dampf gefättigt fein) und gwar um fo mehr, je bober tie Temperatur ift. Da nun felglich auch ter in ber Atmosphare gassormig verhandene Wafferbampf fich nur fo lange in tiefem Buftanbe erhalten tann, ale bie Temperatur ties gestattet, fo tehrt berfelbe bei völliger Gattigung ber Atmofphare nach jebem Ginten ber Temperatur in ben fluffigen Buftand gurud und bilbet einen, bie Luft niehr ober weniger undurchfichtig machenten Rieberfolog, welder, auf ber Dbeiflade ter Erbe befindlid, ale Debel, in großerer Bobe fdmebent, ale B. bezeichnet wirb, oter er fallt bei noch größerer Ueberfattigung auf tie Erbe ale Regen, Than, bei einer Temperatur unter 00 Rt., ale C din e e, Bagel u. f. w. berab. Die Betingung ber Ucberfattigung mit Bafferbampf wird immer erfüllt, wenn gmei Luftftrome von verichiebener Temperatur, welche leibe vom Cattigungepuntte nicht allguweit entfernt maren, mit einander vermengt merten, weil tiefe Capacitat fur Baffertampf in rafderem Berbaltniffe abnimmt als tie Temperatur, und folglich tie Luft von mittlerer Temperatur nicht tie mittlere Quantitat von Baffertampf aufgeloft erhalten fann. Je größer tie Temperaturverschiedenheit, befto ftarter ift ber Dieberfchlag (egl. Baffer). Die Wolfen befteben, wenn fie nicht boch über ter Erte fdmeben, aus Rebelblaschen, b. b. aus tleinen Goblingeln von Waffer; febald fie fich aber in Regionen befinten, teren Temperatur unter tem Befrierpuntte liegt, aus Couce- ober Gistheilden, mag es Commer ober Binter fein. Dan muß taber zwifden Debelwollen und Schneewollen unterfceiten. befannteften Bollenformen fint: Ferermolle (Cirrus), garte, ftreifige ober feberartige Bebilbe aus Gisnabeln, in Bobe von 20,000 fuß; Streifen von bebeutenter Ausbehnung bilben tie febrige Gdidtwolle (Cirro stratus); tie Gdafden, febrige Saufen wolfe (Cirro Cumulus), entsteben bei ungenngenber Feuchtigfeit bes warmen Cubwestwindes und gelten als Beiden beständigen Wetters; baufenmelte (Cumnlus), große balbtugelformige Dlaffen, fceinbar auf berigontaler Bafie, am baufigften im Cemmer; Goichtwolfe (Stratus), bilret berigontale Bollenftreifen; tie Saufenwolfe vertichtet fich jur ftreifigen Saufenwolfe (Cumulo-Stratus) und entlich jur Regen . oter Gewitter wolle (Nimbus). Bgl. Grafer, "Die B. und teren Biltung" (Berlin 1870).

Bollafton, Billiam Spbe, berühmter englischer Chemiter und Phofiter, geb. am 6. Aug. 1766 ju London, geft. am 22. Dez. 1828, ftubirte zu Cambritge De-bicin und Naturwiffenschaften, ließ sich fpater in Lendon nieder, ftellte vorzugeweise

Untersuchungen fiber bas Platin on, machte die Erfindung, dassielse bammerbar zu machen, entvedte das Palladium und Ophodium, vervolltomuncte das Viltressen und der ward sich des spieces und die Vehre vom Galvanismus Berdreinste. B. erfand auch ein von Arusilalographen viel benutzte Resterions-Goniometer. Seine Untersuchungen verössentlichte er in verschiedenen wissenstellichen Beitsteisten, z. B. den "Philosophical Transactions", "Annals of Philosophy", und in Gilbert's, spiece in Peggenderssis "Mannalson" u. s. w.

Bolle (engl. wool) nennt man im Allgemeinen tie turgen, feinen, meiden Daare, bie fich an Pflangen (besonders ten Rebenpflangentheilen, ben Blattern, Zweigen, Stengeln, Bluten), an ter Schale mancher Fruchte, baufig auch in Camentapfeln, 3. B. tie Baunmolle (f. b.), und auch an Thieren finden, wo bie 2B. baufig bas Grundhaar bilret. 3m Befonbern, porjugemeife in gewerblichem Ginne, verfteht man unter 2B. bie G chaf wolle; tiefelbe bilbet haarartige Webilte mit einem, aus badgiegelformig gruppirten Blattden beftebenben Dberbautden, meldes bas Safergewebe (Rinbenfubstang) bebedt, obne Martfubstang, ift 1/0-1/1, Millimeter bid, mehr ober weniger fein gefraufelt, ausgeredt 11/2-21/2, mal fo lang, behnbar um 30-50%, tragt 3-48 Gramm, ift febr bugreftepifc und in Rali-lauge loslich. Die Befchaffenheit ber 28., und infolge beffen ihr Werth, ift abbangig von ibrer Feinbeit, Barte, Kraufelung, Glang, Elaficitat, Reftigfeit, Gleichfermigfeit und Be-Die B. ift meift burd ben feg. Bollich weiß vernnreinigt und mirb f.bmeibigfeit. burd Baide auf bem lebenten Thiere oter burd Bafden bee abgefdornen Bliefes gereis Beide, ftart gefraufelte, turge BB., ju tudartigen, gewaltten Beweben, beißt niat. Streichwolle, hartere, festere, wenig gefrauicite, lange und befontere ju glatten Beweben paffente, Rammwolle. Die feinfte B. liefert Spanien, Franfreid, Deutsch. land, Schlefien, Sachfen-Altenburg, Proving Sachfen, Bommern, Brantenburg und Beftpreufen. Die maffenhafte Broduction ber Bolle fant in neucfter Beit bie gunftigften flima. tifden und Terrainverhaltniffe im Caplont, in ten La Plata-Staaten, Auftralien, ten Tafellandern des Felfengebirges, in Mexico, California und Dregon. Durch bas Bleichen mit fdmefliger Gaure wird bie 2B. ziemlich farbles, und man unterbrudt einen noch jurud. bleibenden gelblichen Ton burch etwas Anilinblau ober Intigo. In tiefem Buftante ift tie B. farblos burchicheinend; weiß wird fie erft burch Ablagerung eines weißen Farbstoffes in ber Fafer. Gine folde 2B. fommt aus England in ten Banbel, und man erhalt nach Dullo ein ebenfo fcones Brobutt auf folgende Beife. Dan trantt 100 Pfb. gebleichte B. mit einer Löfung von 5 Pfo. schwefelfaurer Magnefia (Bittersalz), sent 31/2 Pfo. tepppelt toblensaures Natron hingu und erwarmt bas Gange auf 50° C. Dabei entwickelt fich Roblenfaure, und auf ber gafer ichlagt fich weiße, bafifch toblenfaure Diagnefia nieber, Die auch burd bas Masmafchen nicht entfernt wird. 2B. wird oft wie Scice mit mineraliden Gubftangen (befonders mit effigfauren Bleiornd vermittelft Comefelfaure, woturch jeboch bie B. bee Schwefele halber nicht weiß gefarbt werben fann) erfchwert, bei ber jeboch ber Bleigehalt ber B., besondere wenn zu Unterfleidern verarbeitet, schätlich auf ten Rörper wirft.

Bollmanufaciur und Bollfanbel. Bollmanufactur nennt man bie Berftellung wollener Stoffe, welche, wie die Bolle in Ramm. und Streichwolle, in tie beiten Saupt. zweige ber ftreidwollenen und tammwollenen Baaren gerfallt. Die Streid moll man no fact ur ift die Tuchfabrication (f. Tuch), während tie Fabrication ter Ranın woll wasren bie 2B. int engern Ginne ift. Lettere benutt ale Material nur langere, meift auch grobere und weniger gefraufelte Bollgattungen unt erzeugt baraus Gefrinnfte von glattem Faben, aus biefen aber folieftlich Wewebe, Die feiner Balle unterworfen werben, taber feine filgartige Dede auf ihrer Oberflache zeigen, im Gegentheil ben faben ebenfo effenliegenb barbieten, wie leinene und baumwollene Stoffe. Die Rammwolle wird, nachtem fie burch Bafden vom Soweiß gereinigt ift, zuweilen eingeölt, hierauf mittels hant fammen ober auf Kanmemafdinen gefammt, bann mittels Dafdinen eigenthumlider und finftlider Art verfponnen. Das Bermeben ber Garne erfolgt auf Stublen, welche nicht mefentlich ven jenen für andere Stoffe verfcbieten fint. Der Git ter Rabrication ber fog. Enn ftwolle (Sbotty und Mungo), b. i. bie Berarbeitung alter wellener Stoffe ju neuen Ge-weben, ift Rordamerita, von wo fie nach England, Deutschland u. f. w. gebracht murbe. Die Bollinduftrie blubt vorzugeweife in England, Frantreid, Deutschland, Belgien und Der Centralpuntt bes Bollbanbele ift England, meldes 1872 und 1873 jahrlich ungefahr 1 Dillion Ballen (350 Dlill. Bft.) importirte, movon mehr als bie Balfte aus Auftralien, ein großer Theil vom Cap ber Guten Boffnung, und ber Reft aus Gudamerita, Dftindien, Ruftland, Deutschland u. f. w. tamen. Die feine Wolle geht meiftene nach Lonton und bie grobe nach Liverpool, wo fie fast ausschließlich in peris-

bifden Auctionen bertauft wird. 3m 3. 1873 fanten in Lonton funf tiefer Auctionen mit Berfaufen von 718,019 Ballen flatt, mabrent in Liverpool in feche Auctionen 112,687 Ballen verfauft murten. Beinabe bie Baifte aller Colonial- unt fremter & olle, femie ein fleiner Theil ter britifden und irlandifden Welle merten nach ben Ber. Ctaaten. Dentichland, Belgien u. f. w. verlauft, mabrent Englant's jabrliche Musiubr von 2Bol. lengeweben und Garnen fich auf 30 bie 35 Diill. Bft. Sterling belauft. importirt jabrlich gegen 60 Dill. Bib. Qum pen, Die bafelbft wieber verweht werten. Der gronte Darft für grobe Welle ift nach Liverpool De arfeilles, mo 1873 etmg 160.000 Ballen aus ber Levante, Sprien, Daroffo u. f. w. importirt murben; fur feine Bolle folgt auf Bonton Intwerpen, mit einer Ginfuhr von 263,000 Ballen im 3. 1873, größtentbeile que ben La Blata-Staaten tomment, bann Savre, mit 80,000 Ballen (1873), meren brei Biertel vom La Blata, ber Reft von Beru, Chile, Ruftland u. f. m. importirt murte. Bremen empfing 1873: 13.500 Ball, vom Cap ber Guten Boffnung, Auftralien, La Blata u. f. w. Bon ben beutiden Diartten find Brestan und Berlin bie beteutentften. Der Melbantel ter Ber. Staaten bat feinen Git in Beftor und Rem Dort, fowie, befendere fur ameritanifde Bolle, in Bhilabelphia. Die Ginfubr aus England. Deutschland, Ruftant, Auftralien, Gatamerita, vom Cap ter Guten Beffnung u. f. m. betrug 1872: 98 Diil. Bfb. und 1873: 48 Diil. Bfb. Die Welleretuctien ter Ber. Staaten für 1870 wurde auf 163 Will. Pft., tie für 1871 auf 146 Will. Pft. und tie für 1872 auf 160 Will. Pft. angegeben. Nach bem Cenfus von 1870 lieferte Chio tie meifte Belle, über 20 Diill. Pfo.; bann folgten: California mit 111/, Diill., Rem Pert mit 101/, Did., Dichigan mit 8 Diil., Benufplronia mit 61/, Diil., Blincie mit 51/, Dill., Inciana mit 5 Dill., Bisconfin mit 4 Dill., Diffeuri mit 31/, Dill., Berment mit 3 Mill., Jewa mit 3 Will., Kentudy mit 2<sup>1</sup>/, Mill., Waine mit 1<sup>3</sup>/, Mill., Weft Birginia mit 1<sup>1</sup>/, Mill., Tenucfiee mit 1<sup>4</sup>/<sub>10</sub> Mill., Texas mit 1<sup>1</sup>/, Mill., Rew Campfbire 1<sup>1</sup>/<sub>10</sub> Nill. u. f. w. 1873 fell vie Wollpreduction 174,700,000 Pfr. betragen haben, weven California und Diegen 32,700,000, Teras 9 Dill. Pft., Rem Derice, Colorato, Utab u. f. m. gufammen 41/2 Dill. Pfo. lieferten. In ben lettgenannten, befondere bofur ge-eigneten Staaten, bat bie Bollproduction in ben letten Jahren bebeutend gugenommen, mabrent fie in ten alteren Staaten eber eine Abnahme zeigt, trep bee beben Edungelles, burd ten man bie Chafzucht fo gu forbern badte, baf Importation fremter Belle und Die Urfade ift barin ju finten, baß fid Beten und Rlima Bellmaaren aufberen murten. in ben alteren Staaten beffer für Cercalien eignen. Da bie einheimifde Bellprotnetien nicht für bie ameritanifden gabriten binreicht, muß bas Deficit, turch fdmere Belle vertbeuert, vom Auslante eingeführt merten, und ter ameritanifde Cantmirth laft fic feine Bolle ebenfo theuer bezahlen, wie bie fremte Bolle mit Boll foftet. Do nun bie Fabricationetoften in ben Ber. Staaten bebeutent großer find ale in Eurepa, und ber Gingangezell auf Wellmaaren 35 Proc. tee Wertbes und 50 ets. per Pfund (beibes meniger 10 Broc.) beträgt, fo tann ber ameritanische Kabrifant nur in Dittel- und fdweren Baaren, aber nicht in leichter und feiner, mit fremter Baare concurriren. Der Werth ter Ginfuhr fremter Wollmaaren betrug 1871: \$40,795,291; 1872: \$42,749,184; 1873: \$38,439,844. Der Gingangezoll auf Bolle ift folgenter:

1. Claffe, Streid molle. | Ungemaschene, 32 ets. per Pfr. ober meniger toftenb, 10 cts. per Bfb. unb 11 Brec. tee Berthe.

Ungewofdene, nicht als 32 cts. per Bfb, feftenb, 12 cts. per Pfb. und 10 Broc. bee Werthe.

Bemafdene, bas Deprelte.

2. Claffe, Rammwelle. | 3. Claffe, Teppidmelle. Gewafdene und ungemas fdene, 32 cts. per Pfr. ober meniger foftent, 10 cts. per Bft, und 11 Broc. . bes Werthe.

Debr als 32 cts. per Pfc. feftenb, 12 cts. per Bfb. nno 10 Brec. bes Werths.

und abnliche, gewoschene und ungewafdene, 12 cts. und weniger per Tit. toftent. 3 cts. per Bit.

Diebr ale 12 cts. per Dit. toftenb, 6 cts. per Efb.

Der Bell auf gang gereinigte (entidmeifite, engl. scoured) Wolle betragt bas Dreifade tes Bolles für ungereinigte; ter auf Schaffelle ift berfelbe ale für Welle. Bellene Lumpen, Chobty und Minngo find mit 12 Cts. per Pfb, besteuert. Bon alle ten eben genannten Bellen find 10 Brec. abzugieben (laut Congrefacte vom 6. Juni 1872).

Rad bem Cenfus von 1870 bestanden in den Ber. Staaten 3208 Wollfabriten mit 45,787 Webftüblen, 2,046,113 Spinteln, 105,071 Arbeitern, \$35,928,150 Arbeitelöhnen, mit einem Anlagefapital von \$121,451,059 und einem Gefammtprotuctionswerthe von \$199,257,262.

Bon ben baubtfachlichften Wollfabriten (woolen-mills) in ben Ber. Staaten find zu nennen: Harris Woolen Mill, Boonfodet, Rhobe Island; Globe Woolen Mill, Utica, New Port; Hockanum Mill, Rodville, Connecticut; Rock Manufacturing Co., Rodville, Connectieut; Scaghticoke Woolen Mill, Scaghticete, Rew Dort; Merrimac Mills, Lewell, Daffachufette: Auburn Mill, Auburn, Rew Dort: Lippit Mill, Woonfodet, Rhote Beland; Wauskuk Mill, Providence, Robet Jesans; Jessie Eddy & Son, Kall River, Massachus, Stew England Co., Redville, Connecticut; Weybosset Woolen Mill, Providence, Rhote Jesand; Central Fall Woolen Mill, Central Fall, Massachus, Milbrook Mills, South Coventry, Connectient; Washington Mills, Lawrence, Maffachusctte; Clear River Woolen Mills, Basceag, Ribere Istant; Middlesex Co., Lewell, Diaffachufetts; Warren Woolen Mills, Barren, Maffachusette: Utica Steam Woolen Mills, Utica, New Dorf; Paine & Sackett, Brovibence, Rhobe 36lanb.

2Bollgras (Eriophorum; Woolgrass), eine ju ben Cpperngrafern geberige Bflangengattung, beren Aehrchen fich nach ber Blutegeit mit langen, feibenglangenben Borftenbaaren bebeden, fo baf fie wie Wollfloden ausseben; Bluten in bangenben Achrchen, welche trugbolbig angcorbnet erideinen. Gie machien vorzugemeife auf feuchtem, torfbaltigem Boben. Die Bollhaare find nicht fpinnbar. Urten in ben Ber. Staaten (auch Cottongrass ge-nannt) find: E. Alpinum; E. vaginatum, 1 F. hoch, mit der Barietät E. Russeolum, mit tupferfarbigen Bollfaten; E. Virginieum, 2-4 &. bod, ebenfalls Inpferfarbig, mit ber Barietat E. album ; E. polystachyon, 1-2 &. bod, mit mehreren Barietaten, und E.

gracile, 1-2 %. bod.

Bollin, Infel im Regierungebegirt Stettin ber preuft. Preving Bommern, welche mit ber Infel Ufebom ben Rreis Ufebom . Bollin bilbet, umfaft 41/, g. D. . Dr. mit 42,604 G. (1871). Dit bem geftlanbe ift B. burch 3 Bruden verbunden. Die Rufte ift mit Dunen und Rinffautbugeln befett. Biebindt und Beringefifderei find bie Dauptbefchaftigungeameige ber Bewohner; auch Bernfteinfammeln, fowie Rreibefdlemmerci und Rattbrennerei beschäftigen viele Banbe. Die einzige Stabt auf ber Infel ift 2B. mit 4979 G., welche Schifffahrt, Fischfang, Schiffban und Holzbandel treiben; war bis 1125 Sit eines Bisthums. Bollträuter, f. Verbaseum.

Bollmeffer ober Eriometer nennt man Apparate, mit benen man, meiftentheile unter einem Bergrößerungsglafe vermittelft bes Dlitrometers, bie Reinbeit, b. b. ben Durchmeffer ber einzelnen Baare, ber Schafwolle mift. Die beften 2B. fint von tem englifden Decoaniter Dollond nud ven Rohler und hoffmann (mißt 100 Saare auf einmal mittels eines Fublhebels). Der neueste B. von Gramert hat einen beliebig an verengernten Spalt, worin bas zu meffente haar tommt, welches bann mittels bes

Difrometere gemeffen wirb.

Bollner, Johann Chriftoph von, preug. Cultusminifter, geb. am 19. Mai 1732 gu Doberit bei Spandau, ftubirte ju Salle Theologie, wurte 1754 Bfarrer ju Groß- und Mein-Bebnit, legte aus Gefundheiterndfichten fein Mmt nieber und pachtete bie Ritterguter Bebnit, mo er fich ale prattifder Landwirth und ctonomifder Schriftfteller einen Ramen erwarb. Bon 1770-86 lebte 2B. ale Demanenrath res Bringen Beinrich theils in Berlin, theils in Rheinsberg, murbe mit bem Bringen von Breugen befannt, ben er in ber Regierungetunft unterrichtete, und ben welchem er nach feiner Thronbefteigung gum Stoateminifter ernannt und in ten Abelofiand erhoben murte. Er machte fich ale Diinifter turd fein Religionsebict vom 9. Juli 1788, welches alle Abweidungen vom Rirdentegma mit burgerliden Strafen belegte, burd bas Confurebict vom 19. Deg. 1788 und burd bie "Weiftliche Eraminationecommiffion" vom 14. Dai 1791 verbaft. Rach bem Tote Friedr. Bilbelm's II. wurde er entlaffen und ftarb am 10. Sept. 1800 auf feinem Gute Groffiet in ber Breving Branbenburg:

Bologba. 1) Bouvernement im Europäifden Rugland, enthält 7291 g. Q.-D. mit 974.585 E. (1867), zerfällt in 10 Rreife und umfaft bas gange obere Dwinagebiet. 2) Gouvernementeftabt bafelbft mit 17,859 E. (1867), an ber B., im 12. Jahrh. gegrundet, mit 2 Rathebralen und 54 Rirchen, vielen Thurmen und Ruppeln, ift ter Bauptftavelplat tes von nomgored nach R. Affen gebenden Sanbels; hat bedentenbe fabrittbatigfeit in Drillid, Gegeltud, Leber, Leinwand, Glas, Bleiweiß u. f. w.

Bolfen, Thomas, englifder Carbinal, geb. 1471 ju 3pewich, ber Cobn eines Fleifchers, murbe in Drford erzogen, empfing um 1500 tie Priefterweibe, murte von Beinrich VII. jum Raplam ernannt, mit einer Genbung an ben Raifer Dlaximilian betraut, bie er jur boditen Bufriebenbeit seines Monarchen erledigte, und erbielt 1508 bie eintragliche Stelle eines Defans von Lincoln. Balb nach ter Ehronbesteigung Beinrich's VIII. wurde W. jum Alnussenier ernannt und erwark sich bald die Gunst des jungen Königs in seldem Grade, bag er 1510 in den Staatsrath berusen und 1514 Erzbischof von Poet und 1515 Gartinal und Verklanzler wurde. Er lette forton in sürflicher Kracht, und de er großen Geschäftstat besaß, so besördret er im Ganzen das öffentliche Wechl, sofern dies nicht mit seinen eigenen ehrgeizigen Plänen in Witerspruch trat. Als W. nach tem Tote Lee's X. sich vergedend und den Käptlichen Etuhl beward, safte er einen tiesen Post gegen Kail V., weil dieser sienen und pasten des And V., weil dieser sienen unter Paptlichen Etuhl beward, safte er einen tiesen Post gegen Kail V., weil dieser sienen unt; da er ober der Schielben Kegaten auf Lebendzeit ernanut; da er ober der Schielben Seinigs. Die Keinbschaft Anna Belebnts beschleunigte seinen Sturz, welcher im Ott. 1529 erfelgte. Es wurde die Anna Belebnts beschleunigte seinen Sturz, welcher im Ott. 1529 erfelgte. Es wurde die Anna Belebnts beschleunigte seinen Sturz, welcher im Ott. 1529 erfelgte. Es wurde die Anna Belebnts beschleunigte seinen Sturz, welcher im Ott. 1529 erfelgte. Es wurde die Anna Belebnts beschleunigte seinen Sturz, welcher im Ott. 1529 erfelgte. Be wurde die Anna Belebnts beschleunigte seinen Sturz, welcher im Ott. 1529 erfelgte. Be wurde die Anna Beschlen von Kom habe verschen, das er sich er Keing Geschnt werundelte ihn zum Berluft aller seiner Kütte unt seines Lernügenet; Keing Heinrich aber begnadigte ihn. Bab daranf wurde er wegen einer Antlage auf Pochverrath auf's Neue verhaftet, starb aber auf der Reiten der Abeit Leiesjeter am 28. Nev. 1530. Leg. Wartin, "Lise of Cardinal W." (London 1862).

Bolst eber Belibet, Stadt im ruft. Beuvernement Sfaratow, an ber Belga gelegen, hat 24,346 G. (1867), ift eine lebhfte handelsfiadt mit fadrifen, Dafen, grefen Martten und einer Gartenbaufcule. In bem gleichnamigen Kreife liegen auf infen Welgaufer bie beutschieben Colonieen Schaffbaufen, Bafel, Glalinken Welgaufer bie beutschiebeigerifden Colonieen Schaffbaufen, Bafel, Gla-

rus und Celethurn.

Wolfmann, Rarl Lubwig von, bentscher Geschiteter, geb. am 9. Febr. 1770 zu Direnburg, studirte in Bettingen seit 1788 die Archte und Spracken und später ausschließeich Geschichte, wurde Presessen Geschichte in Zena, gab ven 1800—1805 die Zeisschrift "Geschichte und Politit" in Berlin beraus, wurde 1806 geabelt und zum Gestäckstäger der Stätte Hannburg, Bremen und Närnberg ernannt. Naddem er infelge der Schlack bei Jena diese Etellung aufgegeben hatte, widmete er sich genzischen der infelgen Arbeiten und flad am 19. Juni 1817 in Prag, wehim er sich feit 1813 zurüsgezegen batte. Er schried: "Geschichte des Bestjälischen Friedens" (Berlin 1808), "Geschichte der Resennation" (Altena 1840 st.), "Geschichte Frankreiche" (Berlin 1797 st.), und übersetzt den Tacitne (edb., 6 Bee. 1811—1817). Seine "Sämmtliche Werle" ersteinen in 12 Ben. (Berlin 1818—21). Seine Gattin Karel in e den W., geb. am 6. Wärz 1782, wer ebenfalls als Schriftstellenin thätig und sowie eine Neide von Remann, Erzählungen unt Gedichten.

Bolverhampton, Municipalftatt nub Barlamenteberengh in ber engl. Groffcaft & Et affor 2, hat 68279 E. (1871), ale Parlamenteberengh 163,408 E., an ber Eisenbagelagen, ist ein Hampthat ber englischen Eisenwarensotrietien. Ben ben Linden zeichnet

fich tie Collegiattirde gu St. Beter turch ibre Ergel unt ihr Gledenfpiel ans.

Wolgogen. 1) Raroline von, geborne von Lengefelt, Didterin, geb. am 3. Rebr. 1763 in Rutelftadt, Gomagerin Coiller's, welder großen Ginfluft auf ibr tidterifdes Talent aubntte, verheirathete fich 1794 mit tem weimariden Dberhefmeifter von 2B. und ftarb am 14. 3an. 1847 in Bena. 3bre Dichtungen zeichnen fich im Allgemeinen turch gemuthvolle, poctifde Darftellung und fittliden Eruft aus. Gie fdriet: "Nanes von Lilien" (2 Bre., Berlin 1798), "Ergablungen" (2 Bre., Ctuttgart 1826-27), "Certelia" (2 Bbe., Leipzig 1840), "Coiller's Leben" (2 Bte., Ctuttgart und Tübingen 1830; 2. Auft. 1845), "Literarifder Radlag" (2 Bre., Leipzig 1848-49; 2. Auft. 1867). 2) Rarl Muguft Alfred, Freiberr von, Edriftsteller, geb. am 27. Diai 1823 in Frantfurt a. Dt., flubirte feit 1841 in Berlin und Beibelberg bie Rechte, bereifte 1852-53 einen großen Theil Europas, murbe 1863 Regierungerath in Breslau und ift feit 1868 Def. theaterintentant in Schwerin. Er fdrich: "Preugen's Ctaatsvermaltung mit Hindficht anf feine Berfaffung" (Berlin 1854), "Reife nad Spanien" (Leipzig 1857), "Ueber Theater und Mufit" (Brestau 1860), "Ueber bie feenifde Darftellung von Mogart's Den Bievanni" (Breslau 1860), "Bilbelmine Corober-Devrient" (Leipzig 1863), "Cointel ale Arditett, Maler und Runfiphilofoph" (Berlin 1864), "Rafael Canti" (Leipzig 1865), "Beter von Cornelius" (Berlin 1867), bas Luftfpiel "Rur fein Ribicul" (ebb. 1864) u. o. m.

Wombat (Phascolomys), ein in Australien einbeimisches nächtliches Thier aus ber Gattung ber Beuteltbiere, mit plumpem Rörper, soweinsähnlichem Ausschen und ben Rogern abhilden Babnen; 2-3 feuf lang; haere bid, lang, granbrann; Ropf greft und floden und Obren tlein; Oberlippe gespalten; fünfzebig; Schwang lurg. Das fleisch ift bem Schweinesseige abntic und wird febr geschäftet. Es gibt verschiebem Arten, welche in

Erbhöhlen leben und fich von Begetabilien nabren.

Dharaday Googl

Bomelsborf, Borough in Berts Co., Bennfplvania; 1031 E.

Bonansquatodet River, Flug im Staate Rhobe 36fand, munbet in bie Narra, ganfett Bay, Providence Co.

Bonemor, Temnfbip in Junean Co., Bieconfin; 930 E.

Bood, Sir Charles, engl. Staatsmann, geb. am 20. Dez. 1800 in Pentefract, ftubirte in Oxford und wurde 1826 von der Gemeinde Great-Grimsth ui's Parlament ge maßlt und vertrat 1831 Wareham. Er wurde 1832 Setretär bes Schahamts, 1835 ver Admiralität und 1846 Kanzler des Schahamts. 1852 zog er sich in's Privatleben zurück, und trat erst 1859, als Staatsschretär sür Indien, wieder in Dienst, welches Amt er 1866 neiberlegte. Im J. 1866 erhielt er die Pairswürde und 1870 wurde er Lord-Siegelbewahrer, welche Stelle er im Febr. 1874 niederlegte.

1) Benjamin, amerit. Bolitifer und Zeitungsberonegeber, geb. am 30. Dtt. 1820 in Shelbpville, Rentudy, mar in feiner Jugend Supercargo eines fpanifchen Schiffes, manbte fich bann ber polit. Laufbahn ju und murte von ber bemofratifden Bartei 1860 und 1862 in ten Congreg, und 1868 in Die Staatelegislatur von Rem Dort gemablt. Die erfte Beitung, welche er berausgab, mar tie "Daily News". 216 er mabrent bes Burgerfrieges in berfelben lebhaft fur ben Guten Bartei nahm, murbe ibm bie Fortfepung bes Blattes unwöglich gemacht. 3m Dez. 1866 grundete er rie "Sunday News" und im April 1867 tie "Evening News", welche einebedeutende Berbreitung erlangten. Seit bem 25. Darg 1870 gab er Die beutiden "Tages-Nadrichten" beraus, welchen am 29. Gept. 1872 bie "Conntage Rachrichten" folgten (beite redigirt von George Ctein). 23. ift auferbem Befiter von 9 anderen, in verfdiebenen Staaten ber Union erideinenben Beitungen und hat fich um Berbefferung ber Schnellpreffen Berbieufte erworben. nando, amerit. Bolititer, geb. am 14. Juni 1812 in Philatelphia, fdmang fich ju einem angefebenen Naufmann und Schiffseigenthumer in New Port emper und murte 1841, 1863 und 1867 in ben Congreg ber Ber. Staaten gewählt. In ben 3. 1855—57 und 1861— 62 mar er Maper von Rem Port und befürwortete als folder ben Blan, Rem Dort zu einer "Freiftabt" ju machen. 3m Deg. 1873 mar er Cantitat ber bemofr. Bartei im Congreg 3) Thomas Jefferfon, amerit. Beneral, geb. in für bas Umt bes Sprechers. Damforteville, Rentudy, am 25. Gept. 1825, gratuirte 1845 in Weft Point, tiente im Derifanischen Rriege mit Muszeichnung, und 1848-54 gegen bie Intianer an ber Grenge von Teras. 3m Rev. 1861 murbe er gum Dberften bes 2. Cavallerieregiments ernannt, und erhielt 1862 bas Commanto ter G. Divifion ter Dhio-Armee, betbeiligte fic an ber Schlacht von Berryville und ben meiften übrigen Befechten im Beften und zeichnete fich befonders in ber Golacht bei Rafbville aus, wofür er (Dar; 1865) ten Rang eines Generalmajore erhielt. 4) Billiam B. B., Oberingenieur ber Darine ber Ber. Staaten, geb. 1818 in Bate Co., Rorth Carolina, murte im Rorten erzogen unt erlangte eine grundliche Renntnig bes Ingenicurmefens in ber Beft Boint. Giegerei in ber Ctabt Rem Dort. Er trat 1845 in ben Geetienft ter Ber. Ctaaten. Dahrend bes Burgerfrieges batte er bie Oberleitung bes Baues ber Pangerflotte.

Boob. Counties und Townships in ben Ber. Staaten. 1) 3m nordweftl. Theile bee Staates Dhio, umfaßt 600 engl. D. M. mit 24,596 E. (1870), tavon 1669 in Deutschland und 176 in ber Schweig geboren; im 3. 1850: 17,886 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Sauptert: Berrneburg. Republit. Dajorität (Prasidentenwahl 1872: 1098 St.). 2) Im norbostl. Theile bes Staates Texas, umfaßt 775 D .. Dt. mit 6894 E., tavon 9 in Deutschland und 1 in ter Comeig geboren und 1247 Farbige; im 3. 1860: 4968 E. Der Boten ift im Mugemeinen fruchtbar. Bauptort: Quitman. Liberal. bemotr. Majoritat (Congresmabl 1871: 410 St.). 3) 3m norbweftl. Theile res Staates Weft Birginia, umfaft 420 D. Di. mit 19,000 E., bavon 428 in Deutschland und 40 in ber Comeig geboren und 713 Farbige; im 3. 1860: 11,046 E. Das Land ift bugelig und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Bartereburg. Republit. Majoritat (Brafitentenmabl 1872: 1436 St.). 4) 3m mittleren Theile bes Staates Bisconfin, umfast 828 Q.-M. mit 3912 E., bavon 299 in Deutschland und 23 in ber Schweis geboren; im 3. 1860: 2425 E. Der Boben ift im Mugemeinen fruchtbar. Sauptort: Grand Rapite. Republit. Daforitat (Bra. fibentenmabl 1872: 90 Gt.). 5) Townfbip in Clart Co., Inbiana; 730 E. 6) Townibip in Teras Co., Diffouri; 834 G.

Boobberry, im Staate Bennfplvania: a) Townfhip in Blair Co., 2107 E.;

b) Dorf in Berford Co.

Boobbine. 1) Town fbip in 30 Davick Co., 3llinois; 959 E. 2) Boftborf in Carrell Co., Dlarplanb.

Woodbourne, Besterf in Sullivan Co., New York. Woodbridge. 1) Bostdorf in San Zeaquin Co., California. 2) Township in Dem Baven Co., Connecticut; 830 C. 3) Townfhip in Silletale Co., Di idigan; 1321 C. 4) Townfhip in Mitblefex Co., Rew Jerfen; 3717 C. 5) Dorf in Fanctte Co., Bennfplvania.
Boobburn, Boftborf in Maccupin Co., Illinois.

Boobbury, Le vi, ameritanifder Rechtsgelehrter und Staatsmann, geb. in Francestown, New Sampfhire, am 22. Dez. 1789, befuchte bas "Dartmouth College", flubirte bie Rechte und murbe 1812 Abvelat. Rachtem er Richter ber "Superior Court" gewefen, murte er 1823 Gouverneur bee Ctaates Rem Bampfbire. Er war Bunbeefenater ren 1825-31 und murbe bann Gefretar ber Marine. 1834 murbe er vom Prafitenten Jadfon jum Gefretar bee Chatamtee ernannt, und blieb in biefer Stellung auch unter Ban Buren's Arministration bis 1841; murbe micter jum Bunbesfenater für Dem Dampfbire gemablt und gegen Ente 1845 gum Richter ber "Supreme Court" ber Ber. Staaten ernaunt. Er ftarb in Bortemouth am 7. Deg. 1851. Gine Sammlung feiner bedeutenoften Cdrif. ten ericien unter bem Titel: "Political, Judicial and Literary Writings" (3 Bbe., Befton 1852).

Boodburn, County im nortweftlichen Theile bes Ctaates 3 o ma, umfafit 850 engl. Q..M. mit 6172 E. (1870), baven 216 in Deutschland und 25 in ber Comeig geboren; im 3. 1860: 1119 C. Der Boben ift im Mugemeinen fruchtbar. Sauptort: Giour

City. Republit. Majoritat (Brafibentenmabl 1872: 351 Gt.).

Boobburg, Townfhips und Boftborfer in ten Ber. Staaten. 1) Townfbip mit gleichnamigem Boftberfe in Litchfield Co., Connecticut; 1931 G. 2) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Cumberland Co., Illinois; 1067 E. 3) Township in Bootburn Co., Jowa; 471 E. 4) Township mit gleidnamigem Boftborfe in Butler Co., Rentudn; 1184 G. Das Boftberf hat 171 E. 5) Zemnfibip in Bashington Co., Minnesota; 190 E. 6) Postborf und hauptert von Gleucester Co., Rem Zerfen; 1955 E. 7) Borough in Bebferd Co., Renn justania; 294 E. 8) Townsbip in Marien Co., South Carolina; 210 E. 9)
Townsbip mit gleichnamigem Bestorfe, ben hauptert von Cameron Co., Tenneffee: 1565 E. Das Bofiterf bat 329 G. 10) Townfbiv in Bafbington Co. Bermont; 902 E.

Boobcod, Temnfbip und Bestberf in Cramford Co., Bennfplvania; 1943 E. Das Bestrorf bat 220 E.

Woodduck over Summer Duck (Aix sponsa), eine ameritanische Art ver Entenfamilie. bunt gefiedert, Augen roth, mirb bie 15 3. lang, bewohnt fast gang Rorbamerita, liebt Sügmaffer, befondere Baldteide, fliegt geräuschles, leicht und fenell, und biltet oft Comarme von 50 Ctud. Die W.s bruten von April bie Juni, legen 6-15 grunlidmeiße, etwa 2 3. große Gier, nabren fich von Infetten, Camereien, Ruffen, Beeren u. f. w. und baben, befonters im Berbfte, ausgezeichnetes fleifch. Gie laffen fich leicht gabmen. Moobensburg, Dorf in Baltimere Co., Marblanb; 54 E.

Boodfield, Dorf in Dienroe Co., Dhie; 753 G.

Moobford, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m R. bes mittl. Theiles bes Staates Illinois, umfaßt 500 D. M. mit 18,956 E., bavon 2335 in Deutschland und 230 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 13,282 E. Der Boben ift wellenförmig und frudtbar. Sauptort: Detamora. Republit. Dajoritat (Brafitentenwahl 1872: 2) 3m mittl. Theile bee Ctaates Rentudy, umfaft 289 engl. D .. Di. mit 8240 C., baven 13 in Deutschland geboren und 3825 Farbige; im 3. 1860: 11,219 C. Der Boten ift wellenförmig und frudtbar. Sauptort: Berfailles. Republit. Dlajoritat (Brafibentenmahl 1872: 19 St.).

Boobhanus, Township in Benry Co., Mlabama ; 600 E.

Boodhull. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Chiamoffie Co., Midigan; 776 E. 2) Town fhip mit gleichnamigem Boft borfe in Steuben Co., Rem Port, 1997 E.; tas Politorf bat 392 E. Moob Asland, jum Staate Da aine geborige Infel an ber Minbung bes Coce Nier.

Boobland, Townfhipe und Boftborfer in ten Ber. Ctaaten. 1) Bef borf und Sauptert von Dele Co., California. 2) Townfbipe in Mineis: a) in Carrell Co., 906 E.; b) in Fulten Co.; 1602 G. 3) Town bip in Decatur Co., Roma: 782 E. 4) Blantation in Arocetcof Ce., Maine; 774 E. 5) Townfhip in Barry Co., Dichig an; 1376 E. 6) Townfhip in Bright Co., Dinne-fota; 593 E. 7) Townfbip in Burlington Co., New Jerfen; 389 E. 8) Brecinct in Freeftone Co., Teras; 1027 E. 9) Temnfhip in Caut Co., Biscon. fin: 891 E.

Booblamn. 1) Townfhip mit gleichnamigem Dorfe in Dallas Co., Alabama; 1045 C. 2) Township in Mouree Co., Diffouri; 935 E. 3) Township in

Montgomery Co., Zenneffee; 1126 G.

Boodman, Tomnfhip in Grant Co., Bieconfin ; 559 E. Boodmanfie, Poitdorf in Burlington Co., Dem Berfen.

Bood River, Glug im Ctaate Dipobe Joland, entipringt in Rent Co. und bereinigt fich in Bafbington Co. mit bem Charles River, mit welchem er ben Bawcatud River bilbet.

Boob's. 1) Townibip in Jefferson Co., Rentudy; 518 E. 2) Diftrict in Betford Co., Tenneliee: 790 G.

Boobsboro, Diftrict in Frederid Co., Marhland Co.; 2064 E.

Boobshale, Township in Berson Co., North Carolina; 1596 E. Boobsfield, Bostoorf und Sauptort von Mouroe Co., Ohio; 1753 E.

Boob's Gole, Boftvorf in Barnftable Co., Da affacufetta.

Boodfide. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Sangamen Co., 31linois; 1385 G. 2) Town fbip in Effer Co., Rem Jerfen; 172 C.

Boobfon, County im füröftlichen Theile bes Staates Ranfas, nmfaßt 720 engl. D... M. mit 3827 E. (1870), bavon 180 in Deutschland und 5 in ber Schweiz geboren; im 3. Der Boben ift eben und fruchtbar. Sauptert: Deofbo Falle. De-1860: 1488 €. publit. Majoritat (Braficentenmahl 1872: 552 St.).

Boodfonville, Townfhip und Boftvorf in Bart Co., Rentudy ; 1420 E. Das Poft-

borf bat 140 G.

Boob's Chop, Township in Chambers Co., Alabama; 1231 G.

2Bood Station, Diftrict in Catoofa Co., Georgia, 320 G.

Boodfod, Barlamenteborough ber engl. Graficaft Dr ford mit 7474 E. (1871); in ber Rabe liegt bas Schloß "Blenheim-House", mit fconem Part, weldes Renigin Unna bem Bergog von Darlborough jur Belobnung für feinen Gieg bei Blenbeim fdentte. 3m Parte ftand einft bas Landhaus, mo Rofamunte Cliffert, Die Beliebte Beinrich's II., in Berborgenheit lebte, und wo bie fpatere Ronigin Elifabeth ale Prinzeffin gefangen ge-

balten murbe.

Boodfod, Townfhipe und Boftborfer in ben Ber. Ctaaten. 1) Townfbip mit gleichnamigem Boftborfe in Wintham Co., Connecticut; 2955 E. 2) Diftrict in Cherofee Co., Georgia; 891 E. 3) 3n Illinois: a) Postborfund Bauptort von McGenry Co., 1574 C.; b) Townihip in Schunter Co., 1503 C. 4) Townihip in Bright Co., 3 owa; 144 C. 5) Townihip mit gleidnamigen Boftborfe in Orford Co., Daine; 994 E. 6) Townfbip in Leclenam Co., Didigan; 1365 E. 7) Townfhip mit gleichnamigem Roftborfe in Graften Co., Dem Dampfbire; 405 E. 8) Townfhip mit gleichnamigem Boft borfe in Ulfter Co., Rem Pert; 2022 E. 9) Befte orf in Champaign Co., Obio. 10) Townfbip mit gleichnamigem Boftborfe, bem Sauptort von Bintfor Co., Bermont; 2910 G. 11) Boftborf und Sauptort von Shenantoah Co., Birginia; 859 E.

Boodstod. 1) Stabt und Hauptort von Oxford Co., Proving Ontaxio, Dominion of Canada, 10 engl. Dt. von Toronto, an ber Great Beftern-Babn gelegen, bat verfchiebene Rirden, treibt lebhaften Sanbel und hat 3982 E. (1871). 2) Ctabt und Sanptort von Carleton Co., Broving Rem Brunewid, Dominion of Canaba, am linten Ufer bes St. John River, 60 Dt. nortwestlich von Fredericton gelegen, bat 3962 E. (1871).

Boodstown, Boftborf in Galem Co., Rem Jerfen; 1914 E.

Boodbille, Richard Caton, amerit. Genremaler, geb. im April 1825 gu Baltimere, geft. am 13. Gept. 1855 ju London. Er erhielt feine Bilbung am "St. Mary's College" ju Baltimore und zeigte foon fruh Liebe gur Runft. 3m Jahre 1845 fantte er, ohne Biffen ber Eltern, ein fleines Gemalte, "Zwei Bummler in einer Ancipe", auf bie Aus-ftellung ber Alabemie zu nem Port. Das Bilbden war gang im Geifte ber alten Dollanber gemalt, beren Giufluff auf B. bon Bebentung war. Der Bater bes Rinfilers gab nun beffen Bunfden nach, und noch im Juni beffelben Jahres machte fic B. auf ben Beg nach Duffelborf, mo er bis 1851 blieb und unter Cobn und Leffing ftubirte. Bon Duffelbarf ging er nech Baris, besuchte alsbann auf turze Zeit feine Deimat, tehrte von bort nach Baris zurud, und fiedelte 1853 nach London über, wo ihn ber Tod ereilte. W.'s Bilber zeichnen fich burch treffente Charafterifil und forgfältige Aussubrung aus. Gen seine Werten, beren mehrere lithegraphiet und gestochen wurden, sind zu neunen: "Gin Wann, ein Buch halteub", im Besiede bes herrn B. h. Aspinwall, New Yort; "Die Belitfer", im Besiede bes herrn J. h. Latrobe, Baltimore; "Die Dochzeit bes Matrofen", und "Waiting

for the Stage", im Befige bee Berrn Lucius Tuderman, Rem Port.

QBoodbille, Townships und Poströrfer in den Ber. Staaten. 1) Diftrict in Greene Co., Georgia; 400 E. 2) In Illinois: a) Postrorf in Manne Co.; b) Township in Greene Co.; 1352 C. 3) Brecinct und Dorf in McGraden Co.; Rentudv; 1893 C. 4) Plautation in Penobecot Co., Maine; 770 C. 5) Township in Waseca Co., Minnesota; 1031 C. 6) Bostdorf und Dauptert von Wiltinsou Co., Wisselfipp, 7) In North Carolina: a) Township in Geichannigem Bostdorf in Pertuginanes Co. 8) In Obio: a) Bostdorf in Germinanes Co. 8) In Obio: a) Bostdorf in Clermont Co., 72 C.; b) Dorf in Marien Co., 118 C.; c) Township uit gleichamigem Porte in Santusth Co., 1418 C. 9) Bostdorf in Would Co., 1118 C.; c) Township uit gleichamigem Porte in Santusth Co., 1418 C. 9) Bostdorf in Wutter Co., Benniptvania. 10) District in Hapwood Co., Tennessec; 1200 C. 11) Bostdorf in Nappabannod Co., Birginia.

Boodward, Townfhipe in Benniplvania: a) in Clearfield Co., 1034 C.;

b) in Clinton Co., 1061 E.; e) in Lycoming Co., 737 E. Boobmarbenille. 1) Dorf in Burlington Co., Rem Jerfey. 2) Dorf in Effer Co., Rem Jerfey.

Bool, 3°c bn Ellis, Generalmojer ber Armee ber Ber. Staaten, geb. in Newburg, New York 1788, studirte Rechtswissenschapft, wurde 1812 jum Capitain des 13. In Regiments ernannt und betheitigte sich mit Auszeichnung an den Gesechten den Ducenstown Heights (13. Okt. 1812) und Plattsburg (6.—11. Sept. 1814). 1832 machte er im Austrage der Regierung eine Reise nach Europa, um das dertige Militärmesen zu studier im Austrage der Regierung eine Reise nach Europa, um das dertige Militärmesen zu studier in den kriget and 25. Juni 1841 zum Brigadegeneral ernannt und organisirte in den mestl. Staaten 1846 in Zeit von 6 Wechen eine Armee von 12,000 Mann sür den pericanischen Krieg. An der Scholach von Gwech eine Armee von 12,000 Mann sür den percensischen Arieg. An der Scholach von Buena Bissa (23. Kebr. 1847) nahm er hervorragenden Anteil und erhielt sür seine Wenten während des Krieges den Bredetrang eines Generalmajors, den Dank des Gengresses und einen Chrensätel. 1856 commandirte er die Unterstruppen in den Territorien Wosphingten und Oregon und unterdrückte die Indianerunruben dasschlich. Im Bürgertriege besehiligte er die Ergotition, welche sich an so. Mörz 1862 Morfell's demäcktigte (10. Mai 1862). Er wurde am 16. Sept. 1862 zum Generalmajer ernannt. W. zeichnete sich durch krenges Fesikalten an der Disciplin, sowie durch beteutentes weitssisches Organisationstalent aus. Er starb am 10. Nov. 1869 zu Troh, im Staate Rew Hort.

ABoolery's, Townfhip in Carroll Co., Darpland; 2448 C. ABoollarb's, Diftrict in Jefferson Co., Ienneffee: 473 C.

Boollett, Billiam, berühmter englischer Aupfersteder, geb. am 27. Aug. 1735 in Kent, gravirte Laubschaften mit so bewundernswürdiger Feinheit und Jartbeit, wie sie ver General Wolse'n und "The Battle of the Hogne", nach Wesse's Genäten, werden als Weiserte bewundert. Unter seinen Landschaften sind herverzuheben: "Jacob and Ladan", "Roman Ruins" nach Elaubs Lerrain, und "Cicero at his Villa", "Apollo and the Seasons" und "Phaëton" nach Wissen. Er stard am 13. Wai 1785; ein Denkmal wurde ibm in der Wessenisstere Wheie errichtet.

Boolfey, Theodore Dwight, hervorragender ameritanischer Gelehrter, geb. am 31. Dt. 1801 in New Yort, studirte am "Yale College" bis 1820, später in Princeton und Deutschland. Er wurde 1831 Prefeser der griechischen Sprace und Literatur am "Yale College" und 1846 Prästdent besselfeten. Er hat folgende griechische Elassister als Tertbücker nit Anmerkungen veröffentlicht: "Alcestis" des Euripites (1833), "Antigone" und "Elestra" des Sephostes (1837), und "Gergias" des Plato (1842). Ankerden schrieber: "Introduction to the Study of International Law" und "Essay on Divorce" (1869). Im Ott. 1873 wurde er zum Präsidenten der in New Yort tagenden Generale

Confereng ber Evangelifden Alliang ermablt.

Boolfion, Thomas, englischer Theolog, geb. in Mortbampton 1669, flubirt in Cambridge und erhielt bort die geistliche Burbe. Ben seinen Schriften find bervergubeben: "The Old Apology for the Truth of the Christian Religion against the Jews and Gentiles Revived" (1706), bem mehrere andere Berte, welche ben allegenischen Charafter ber Bibel bargutegen suchten, folgten. Für fein Buch "Six Discourses on the Miracles of Christ" (London 1727—29) wurde er zur Gefängnishaft verurtheilt. Er

ftarb 1731 in ber Befangenicaft.

Boolmich, Markitabt und Barish in der engl. Grafschaft Kent, mit 73,369 E. (1871), am sätlichen Ufer der Themie, 9 engl. M. östlich von London gelegen, ist Hauptquartier der englischen Artillerie, hat eine fongl. Militaradademie für Artillerie und Geniewesen (Royal Military Academy), große Ranonengießereien, Werkstätten für alle Arten von Kriegsmaterial, mit Ausnahme von Schießpulver, und große Rasernen. Die 1512 gegründete schiffsbauwerste ist seit 1870 Privat-Schiffsbauern überlassen. Die 66g. Rotunda" enthält eine intersfante Sammung von Wobellen von Geschüten, Eckestund Weschutzen, von alten und neuen Wassen, und englischen Geschüten feit dem 16. Jahrb.

Boolmin. 1) Townibip in Sagarabec Co., Daine; 1168 E. 2) Townibip

in Glouceiter Co., Rem Berjen; 3760 G.

Boonfodet, Township mit gleichnamigem Postborfe in Providence Co., Rhobe 361and, 11,527 E. Das Bostvorf ift ein blubenber Ort, zu beiten Seiten bes Mlad Stone River und an ber Providence- und Werrelter-Bahn, 16 M. nortwestlich von Providence gelegen, ift eigentlich ein Compler verschiebener fleinerer Ortschaften: Boonsodet, Beron, Damlet, Jendsville, Globe, Union, welche sammtlich unter bem Namen B. zusommengesagt werden. B. ift bedeutend burch seine Baumwollmanusacturen. In ber un-

mittelbaren Umgebung liegen prachtige Landfige.

Boofter. 1) Stadt und hauptert von Bahne Co., Ohio, am Rillbud Erect und an der Obio-Kennsplusnia. Bahn, 92 engl. M. nertwestlien von Eclumbus und 52 m. siedwestl. von Eleveland, in fabner Umgebung, ift gut gebaut und Wittelpunft eines kebentenden Handel. B. hat blübende Manufacturen, namentlich in Autschen und Waschien, 5419 €. (1870), und wird in 4 Bezirke (wards) eingetheilt. Es erscheinen zwei wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache. Das Town ist phat außerbald der Stadtgrenzen 1145 €. 2) Postdörfer in Indiana: a) in Kesciusco Co.; b) in Scott Co. 3) Postdorf in Zesserion Co., Jowa.

Boofung, Bestoorf in Dgle Co., 31linois.

Borcester. 1) Eine ber westlichen Grafibaften Englands, umfaft 738 engl. D. D. wit 338,843 E. (1871). 2) haupt ft abt ber Grafibaft, Municipalitat, hat 22 Kirthen und Kapellen, 33,221 E., als Barlomentsbereugh 41,486 E., ift am rechten Ufer bes Severn in einem fruchtbaren Tbale gelegen und eine sehr otte Stott, beren Gründung in die Beit ber Römerberrschaft fällt. Intustrie und handel sind blübend, besonders ift die Porcellanmanufactur von Bedeutung.

Borrester, Joseph Emerson, namhaster ameritanischer Leritograph, geb. am 24. Aug. 1784, fluvirte bis 1811 am "Yale College". Er verössentlichte "Universal Gazeteer" (1817), "Gazeteer of the United States" (1818), "Elements of Geography, Ancient and Modern" (1818), und andere geographische Werfe. 1830 erzidien sein "Comprehensive Pronouncing and Explanatory Dictionary" und 1846 "A Universal and Critical Dictionary of the English Language", welch texteres zu ten besten Werfen

biefer Art in ber englifden Sprache gebort. Er ftarb am 27. Dtt. 1865.

Borcester, Stadt und Sie ber Counthbehörden von Borcester Co., Massack, et al. ber Mittelpuntt eines ber angebautesten und reichften Andfricher et Staates, liege 45 engl. M. sidwestlich von Boston, steht duch 6 Eiseneadenn int allen Staaten ber Union in Berbindung und liegt theils im Thale, theils auf Hügeln. Die Hauptgeschäfteskräße ist die Main-Str., an welcher auch die bedeutenbsten Kirchen, die Banken, dos "Courthusses", verschiedene hotels n. s. w. liegen. Bon öffentlichen Gebäuden sind herroruheben: das der "American Antiquarian Society", 1812 burch Jaiah Thomas gegründert, mit einer Bibliedes von 35,000 Bänden, darunter sehr wertheeste und seltene Werte, mit einer Bibliedes von 35,000 Bänden, darunter sehr wertheeste und seltene Werte; die "Public Library", mit 13,900 Bänden in dem "Consultation Department", und 8000 Bänden in dem "Circulating Department"; das "State Lunatic Asylnus", 1822 gestiftet, auf einer Erhebung im össlichen Theile der Stadt; die "Mechanics' Hall"; welche der "Mechanics das "College of the Holy Cross", unter Leitung der Zesuiten; das "Oread Institute", eine Erziehungsanstalt sür Mänden, liegt in der Maine-Str. und ist eines der schönken Gebäude in Be. Die Stadt bat 19 Kirchen. Es ersdeinen 2 tägliche und der Scholken eines Gebäuder in englischer Sprache. Die Industrie ist blühend, namentlich werden Eisen, und Stabswaren, Bauamboll- und Wolmaaren, Wertzenge aller Art, Aderden Eisen, und Stabswaren, Bauamboll- und Wolmaaren, Wertzenge aller Art, Aderden Eisen, und Stabswaren, Bauamboll- und Wolmaaren, Wertzenge aller Art, Aderden Eisen, das Scholken der Stadt und Wolmaaren, Wertzenge aller Art, Aderden Eisen, auch eines der Scholken und Scholken und Welmaaren, Wertzenge aller Art, Aderden Eisen, auch eine Eisen und Scholken und Welmaaren, Wertzenge aller Art, Aderden Eisen und Scholken der Scholken und Welmaaren, Wertzenge aller Art, Aderden Eisen und Scholken der Scholken der Art, Aderden Eisen von der Art, Aderden eine Eisen der Scholken der Scholken der Art, Aderden eine Eisen de

gerathichaften, Stiefel und Schuhe, Feuerwaffen, Gifenbahnschienen und Mafchinerien versertigt. 28., 1713 gegrundet und 1848 als Stadt incorporirt, batte im 3, 1860;

24,960 E., 1870 aber 41,105 E. und murbe in 8 Begirte (wards) eingetheilt.

Borrefter, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im furefil. Theile bes Staa-tes Maryland, umfagt 700 engl. D. Dr. mit 16,419 E. (1870), bavon 7 in Deutschland geboren und 5869 Farbige; im 3. 1860: 20,661 E. Der Boten ift chen und magig fruchtbar. Sauptort: Enow Sill. Liberal-bemofr. Diajoritat (Braficentenmabl 1872: 578 Ct.). 2) 3m mittleren Theile bee Ctaates De affach ufette, umfaßt 1500 Q.-M. mit 192,716 E., bavon 1040 in Deutschland und 17 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 159.659 E. Der Beben ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Bor -

Borcefier. 1) Township mit gleichnamigem Bestborfe in Otsege Co., Rem Port; 2327 C. 2) Township in Mantagner Co.

Town fbip in Bafbington Co., Berment; 775 E.

Borben, John Borimer, ameritanifder Darineofficier, geb. am 12. Dary 1818 in Weftdefter Co., Rew Yort, trat 1834 in Die Marine und murte 1840 Lieutenant. Beim Ausbruch bes Burgertrieges (1861) als Ueberbringer von Depefden nach Penfacola gefdidt, murbe er, ta er über Land gurudfehrte, von ben Confeterirten gefangen genom-Er commanbirte 1862 bas Thurmfdiff "Monitor", und lieferte mit bemfelben bem confeberirten Pangerichiff "Merringe", auf ben Dampton-Reats tei Fertref Bienree, ein Gefecht, nadbem letteres bie hölgernen Fregatten "Cumberland" und "Congress" vernichtet Das feindliche Schiff mußte bem "Monitor" weichen und fehrte, fdwer befdobigt, nad Rerfolt jurud. 3m Commer 1862 murte BB. jum Commanter, im gebr. 1863 jum Capitain und im Juni 1868 jum Commotore ernannt.

Bordsworth, Billiam, herverragenter englifder Dichter, geb. ju Codermouth, Cumberland, am 7. April 1770, mar ber Cobn eines Anwalts, und erhielt feine Ergiebung auf ber Soule von Samtebead in Lancafbire. Bier fdrieb ber funfgebniabrige Jungling bas Webicht "The Summer Vacation". 3m Ottober 1787 ging er auf tie Univerfitat Cambridge, wo er fich befondere mit ben Claffitern und italienifchen Dichtern befdaftigte. 3m Commer und Berbft 1790 mochte er eine Fufrreife burd Frantreid und tie Comeig. gratuirte im Januar 1791 zu Cambritge und foloff fic ben Iteen ter Frangefischen Revolution mit Begeisterung an. Degleich ibn balb bie Schredniffe berfelben mit 216iden erfüllten, blieb er bod feinen republifanifden Gruntfaten treu. Ceine literarifche Laufbahn begann er mit ber Beröffentlichung bee Gebichtes "The Evening Walk" (1793) unb "Descriptive Sketches, Taken during a Pedestrian Tour among the Alps" (1793). Um biefe Beit lebte er in febr burftigen Berbaltniffen und erfucte einen Freund, ibm eine Stelle in London an irgend einem Oppositioneblatte gu verfchaffen; ju feinem Glude hinterließ ihm fein Freund R. Calvert bie Cumme von 900 Bfo. Sterl. Radtem er bie Freundschaft bes Dichters Coleritge erworben hatte, machte er mit biesem eine Reise nach Deutschland, erbte 1802 von feinem Bater 1800 Bfb. Sterl., und vermablte fich mit Darb Butchinfon. 3m 3. 1805 begann er feine Autobiographie in Berfen, "The Preinde", welche aber erft nach feinem Tobe veröffentlicht murbe. Geine Dichtungen murben anfange wenig beachtet, weil er bie gewöhnlichften Borfalle bee Lebens in feine Boefien verflocht.

lung berfelben in 6 Banten (1852, neue Ausg. 1870). 20. ftarb auf feinem Lantgute Rybal-Dlount am 23. April 1850. Borlis, Stadt im Bergogthum Anhalt, mit 2024 E., hat einen, vom Bergeg Leopelo Brietrich Frang von Deffau (1758-1810) angelegten fconen Bart mit vielen Schensmurbigfeiten, namentlich bem Gotbifden Saufe mit iconen Baffenfammlungen und Glad-

Seine gesammelten Werte erschienen 1842 in 7, nach seinem Tote eine vollständige Camm-

malereien, einem Schloß, bem Floratempel, bem Pantbeon u. f. w.

Borms, eine 1 1/4 g. D. Di. große Infel in ber Office, jum ruff. Gouvernement Eft 6-nb geborig. Die Bewohner find fcmebifchen Uifprungs.

land geboria.

Borms, ebemals eine Freie Reicheftatt und Git eines gleichnamigen Bisthums, in ber Proving Rheinheffen, Grofherzogthum Beffen, am linten Ufer bee Rhein, ift eine ber alteften und berühmteften beutichen Statte mit 14,489 G. (1871). Bervorragente Banten find ber mertwürdige Dom, 996 gegruntet und im 12. Jahrhundert umgebaut, eine Conagoge aus bem 11. Jahrh., bas Eigenthum ber alteften ifraelitifchen Gemeinte Deutschlante, bağ großartige Gruppenbentmal Luther's (von Rietschel), weldes am 25. Juni 1868 entbillt murbe, und bie in ber Borftabt liegente Liebfrauenfirde (Liebfrauenmild, f. b.). Die Industrie ift bebeutenb, namentlich in Glangleber und Tabat; auch ift ber Banbel nicht unbebeutend, ba B. Freihafen ift. Einst bie Hauptstabt ber Burgunder, lebt B. in alten Sagen (Nibetungen, Rofengarten). Als Freie Reichsstadt war M. mehrere Male ber Sit von Keinklagen (1495 und 1521); 1683 wurde bie Eladt von ben Franzosen unter Melac zerftört, tam nit bem Bisthun B. 1801 an Frankreich und 1815 an Pessen. — Das ehemalige Bisth um M. umfafte 8 g. D.-M. mit etwa 20,000 E.; basselbe wurde von bem Erzeisschof von Mainz verwaltet.

Bormfer Jod, f. Stilffer 3od.

Beroneich. 1) Gouvernement im Raiferreich Rufland, umfaft 1196 g. D. M. mit 2,068,998 E. (1867) und zerfallt in 12 Areife. 2) Gouvernemente fa abt daselbst mit 41,592 E. (1867), am Flusse gleichen Namens gelegen, eine im 12. Jahrh. von ben Chazaren erbaute Stadt, mit 22 Airchen, 2 Alösten, breiten Strafen und schönen Plagen, einem Cabettenhaufe, neuem Theater, prachtigen Palassen, ist ein Hauptort für Getreibe und Talghanbel, mit bebeutenben Tuche, Lebere, Talge, Seise und Bitrioffabriten.

Boronzow, Name eines berühmten ruff. Fürstengeschlechtes, von bessen Mitgliedern als das hervorragentste zu nennen ist: Di ch ac i W., russ. Gech. am 17. Wall 1782 in Retresburg, betheiligte sich an ben Belzigigan der russ. Innene im Rautalus und der Türstei, sowie 1812—1814 gegen Frantreich, wurde, naddem er daselbst von 1815—18 die russ. Befatungsarmee beschligt hatte, Gouverneur von Neurussand und Bessardien und beschiligte 1828 das Belagerungsbeer ver Barna. 1844 erhielt er den Besten eines Statthalters von Naufassen, ereberte am 18. Justi 1845 Darge, das Hauptbellweit Schampt's, 1847 Salti und 1848 Gorgebis, ohne indes Schampt besiegen zu können. Im 3. 1854 nahn er seine Entlassung, wurde 1856 zum keltwarsschal und kurz darauf zum Gouverneur von Obesse ernannt, wo er am 18. Nov. 1856 start.

Bort heißt ber Sprachlaut ober die Berbindung nichterer Sprachlaute, burch melden ein Begriff ober eine Berfiellung bezeichnet wird. Die Berter bestehen aus einer ober mehreren Sylben. Die haupteintheilung ber Better ift in Begriffs ober Selben worter, melde Dinge, sowie beren Eigenschaften, Jufande und Thatigkeiten bezeichnen, und Feru worter, welche bie Berbaltniffe und Beziehungen ausbruden, in melden bie

Dinge und beren Eigenschaften gebachtemerten.

Borterbuch beifit ein Buch, welches eine möglicht vollftantige, alphabetisch geerdnete Sammlung von Bertern einer ober mehrerer Sprachen entfalt. Be nach tem Bwed, welchen die B. verfolgen, werden file eingetheilt in eth mologische, welche sich ernenthick mit der Abstannung und Berwandtschaft ber Wörter beschäftigen, in synonyme, beren Zwed tie Bergleichung und Unterscheidung ber Spuenvmen (f. b.) ift, in Specialwörterbuch er, welche ben Sprachschap eines einzelnen Schriftschere, 3, B. Homer's, und in Realwörterbucher, welche eine Sammlung sachlicher Gegenstände entbalten.

Worth, William Jenkins, amerikanischer General, geb. am 1. Marz 1794 in ben Ariegeu gegen bie Seminolen in Florite, wo er fich ben Kriege von 1812, und 1840—42 in ben Ariegeu gegen bie Seminolen in Florite, wo er fich ben Kang eines Brevet-Brigadegenerals erwark. Im Mexicanischen Kriege leistete er bei Monteren, Churubusco, Molino bet Ren, Chapultepee und bei ber Einnabme ber Haupflatt Wexico (am San Cosme-There) herverragente Dienste und erhielt ben Ang eines Brevet-Generalmajors und einen Ehrenfäbel vom Conegresse. Erfarb am 7. Mai 1849 in San Antonio, Texas. Auf bem "Madison Square"

in Rem Port wurde ibm ein Ctanbbild errichtet.

Borth, Counties in den Ber. Staaten. 1) Am südwestl. Theile des Staates de orgia, umfaßt 700 engl. D.-M. mit 3778 E. (1870), darunter 1105 Farbige; im J. 1860: 2763 E. Der Beren ist eben und fruchttar. Dauptert: Jabella. Liberal-demotr. Majerität (Präsidentenwahl 1872: 128 St.). 2) Im nördlichen Theile des Staates Jowa, umfaßt 430 D.-M. mit 2892 E., daven 13 in Deutscht: Bristo: 756 E. Der Beden ist wellenförmig und fruchtbar. Dauptert: Bristo in J. 1870: 756 E. Der Beden ist wellenförmig und fruchtbar. Dauptert: Bristo es Staates Misson; unfast 275 D.-M. mit 5004 E., daven 24 in Deutschland und 7 in der Schweiz gederen. Der Beden ift wellenförmig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptert: Brant Citb. Republit. Majerität (Präsidentenwahl 1872: 85 St.).

Worth, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Illinois: a) in Coel Ce., 1747 E.; b) in Weetserb Co., 1000 E. 2) In Indiana: a) im Beene Co., 1343 E.; b) in Hanced Ce.; 950 E. 3) In Beene Co., Jowa; 975 E. 4) In Sanica Co., Wigging an; 1434 E. 5) In Jessers Co., Rew York; 727 E. 6) In Bennshi.

vania: a) in Butler Co., 893 E .; b) in Centre Co., 650 E .; e) in Mercer Co.,

Worth. Boftvorf in Jefferson Co., Benniblvania.

Borth, Bleden im nieberelfag. Rreife Beigenburg, an ber Strafe von Euly nad Bitich gelegen, mit 1114 G., ift bifterifd tentwürtig turch tie Golacht bei 2B. am 6. Mug. 1870, in welder ter frang. Diarfdall Diac Diabon von tem Arentringen von Brem fen und ter 3. teutschen Armee vollstäntig gefdlagen murte. Das Refultat bicfes Gieges mar bie wollige Demeralisation bes frang. Beeres einerseits, und ber moralische Einbrud auf Deutschland und Europa andrerfeits. Der Berluft ber Deutschen betrug gegen 400 Officiere und über 7000 Dann; über bie Babl ber gefallenen und vermunteten Grangelen febien genaue Angaben, boch fielen über 6000 unverwundete Befangene. 2 Abler. 35 Befdifine, 6 Mitrailleufen und zahlreiche Bemehre, Bagage, Bferte u. f. m., in tie Bante ber Gieger.

Borthington. 1) Town fbip in Sampfbire Co., Daffadufette; 860 E. 2) In Ohio: a) Townfhip in Richland Co., 1876 E.; b) Poftborf in Franklin Co. 3) Pofterfin Armftrong Co., Bennfplvania. 4) Diftrict in Bletfee Co., Tennessee; 586 E. 5) Boftorfin Narien Co., Beft Birginia.

Borthville. 1) Brecinct in Carroll Co., Rentudn; 471 E. 2) Boftborf in Zefferson Co., New York.

Worton, Diftrict in Rent Co., Darblant, 2454 G.

Wotjaten ift ber Rame eines ruffifd-finnifden Belteftammes, welcher in ten Genvernemente Biatta, Rafan und Berm angefiebelt ift und Aderbau treibt. Gin Theil betennt fid jur grich .- ruff. Rirde, bie meiften fint integ ned Beiten. 3hre jur finnifden Gruppe geborente Eprade bat fich, ba fie fich wenig mit anteren Ctammen vermifchen, giemlich rein

erbalten. Gie merten auf etwa 187,000 Rerfe gefdatt.

Botton, Gir Benry, englifder Diplomat und Edriftsteller, geb. am 9. April 1568 in ber Graficaft Rent, ftubirte in Orford, me er fic balt in ber Rechtefunte und Dathematit, in ten Sprachen und naturmiffenicaften auszeichnete. Rach feiner Rudtebr von Reifen in Frantreid, Deutschland und Italien murte er Setretar bes Grafen von Effer, . flachtete aber nach ber Berhaftung beffelben nad Italien. Ale er in Flereng erfuhr, bag eine Berichwörung im Berte fei, Satob VI. von Coettlant zu ermorten, marnte er tiefen. murre, nadtem terfelbe ben engl. Ehren bestiegen, jum Ritter geidlagen und 1604 ale Wefantter nad Benetig geschidt; auch murte er frater nech mit midtigen Gerbungen betraut, und erbielt 1623 eine fefte Unftellung an ber Coule gu Cten. Ben feinen Coriften find tie bedeutentsten: "The State of Christendom", "The Elements of Architecture", und "Characters of some of the English Kings." Er ftorb im Dez. 1639 an Eten.

Wouverman, Bhilipp, berühmter Pferte- und Echlachtenmaler, geb. im Dai 1619 au harlem, geft. am 19. Mai 1668. Er lernte bei feinem Bater Pauwels Jeeften B., und fpater bei J. Bynants. Seine Bilter stellen Reitergefecte, Jagtginge, Pferte-ftalle u. f. w. bar, und zeichnen fich burch Lebentigleit, harmonie bes Tons und trefflide Tednit aus. Den Mittelpuntt ber Darftellungen biltet faft immer tas Pfert, baufig ein weifter Schimmel, foraft von ibm Berte obne Pferte gu ten Geltenbeiten geboren. Obgleich er bei feinen Pebzeiten nur fdlecht bezahlt murte, fliegen feine Bilber nach feinem Tore ju bobem Berthe. Geine Beidnungen fint außeift felten, ba er tie meiften ver feinem Tebe verbrannte; auch von feinen Rabirungen fint nur menige er-Befontere reich an Delgemalten ron ibm ift tie Galerie ju Dreeten. Der Rataleg ber "New York Historieal Society" führt brei Bilber unter feinem Ramen auf. Das rollständigfte Bergeichniß feiner Gemalte findet fich in Emith's "Catalogue raisonne" (Br. 1, Lenten 1829). Geine beiten Bruter Bieter und Jan geborten gu feinen Radabmern. Ben jebem ber Beiben befitt bas "Metropolitan Museum" gu Rem Pert ein Bilt.

Wrad (vom angelfachf. vrecan, brechen) bezeichnet in ter Schifferfprache tie Trummer eines gescheiterten eter geftranteten Schiffes. Die an bas Ufer treibenten Ueberrefte eter Theile eines felden Chiffes merten von ten Ruftenbewebnern geborgen, und, je nach ben

Beftimmungen bee Etranbrechtes (f. b.), wird barüber verfügt.

Brangel, Rarl Onftav, Graf von, fdwerifder Relemorfdall, geb. am 13. Deg-1613 auf tem Gute Ctellofter, betbeiligte fich an ten Feltzugen Guftav Arelfe in Deutid. land unt nahm nach beffen Tote Dienfte unter Bernbart von Beimar unt Baner. 1642 machte er unter Terftenfon ben geltzug in Golefien und Cachfen, 1643 ben in holftein mit. 218 Befehlshaber ber fowebijden Blette folug er im Dft. 1644 bie banifche Blette bei der Insel Femern und erhielt 1646 an Torstenson's Stelle den Oberbesehl über dis schweisigen Truppen in Deutschland. Er vereinigte sich nun mit dem franz. Gen. Turenne, wang den Aurstücken von Bahern (1647) zum Wassenstüdund von Ulm, schlug die Bahern und Oesterreicher, da der Aufrürst von diesem Wassenstülland von Ulm, schung die Bahern und Seigenschland von Ulm, schwerzeicher der einer Seigenstüllfand zurückgetreten war und sich mit Desterreich vereinigt hatte, am 17. Mai 1648 bei Zusunschausg unrückgetreten war und sich nur kleinig Karl Gustav and 16. Matern Behandlung unterwarf. 1656 nahre und unter König Karl Gustav der Schlacht bei Warzspau feit (18.—20. Ault), zwang am 6. Sept. 1658 vie Feitung Arondurg zur Uebergabe, erhielt wiederum den Oberbesehl über die sichweissche Feitung Arondurg zur Uebergabe, erhielt wiederum den Oberbesehl über die sichweissche Feitung Arondurg zur Uebergabe, erhielt wiederum den Oberbesehl über die sichweissche Feitung Arondurg zur Uebergabe, erhielt wiederum den Oberbesehl über die sich gestellt wieder er Repenbagen einnehmen sollte, was im zieden misstang. 1674 trat er abermals auf den kniegeschapsab, indem er das 16,000 M. starte schweizige Armeecorps commandirte, welches in Brandenburg einsiel. Er wurde zedech durch die Siege des Urrsürften von Brandenburg bei Rathenew und Kehrbellin gezwungen, das Land zu räumen, legte das Commando nieder und starb im Juli 1676 auf der Insel

Brangel, Friedrich Beinrich Ernst, Graf von, preuß. General-Feldmarschal, geb. am 13. April 1784 in Stettin, trat 1796 in ein Dragonerregiment, wurde 1798 lientant, betheiligte fich an ten Heltzügen von 1807, 1813 und 1814, in welchem Jahre er aum Oberstlietentenat und Centmandeur bes 2. westpreuß. Dragonerregimentes ernannt wurde; 1815 avancirte er gum Obersten, 1823 gum Generalmajer, 1838 zum Generalieitenant und im Jahr darauf zum Commandeur bes 1. Armeecorps 1842 erhielt er das 2. Armeecorps und 1845 wurde er zum Chef bes 3. Kürassserregiments ernannt. 1848 beschligte er die preuß. und Bundestruppen in Schleswig Polstein, siegte am 23. April bei Schleswig, legte aber au 8. Sept. ben Oberbesch ineder, um ten in Betlin ausgebrechen, worauf er 1849 zum General der Cavallerie beschert berzierung wieder bezzuschlen, worauf er 1849 zum General der Cavallerie beschert wurde und das Obercommando in den Marten und des Obercommando in den glienes sosiation den Einsteinstlienes, zum Keldmarschall. 1864 beschligte er die er die gegen Däuemart vom Januar bis Mai und nahn auch, sebed den

Commanto, an tem Rriege von 1866 theil.

Brangell, Ferbinant, Baron von, ruff. Biccatmiral, geb. um 1795 in Eftfant, erhielt im Seecabettencorpe gn Betereburg eine feemannifde Erzichung, machte unter Capitain Golownin von 1817-1819 eine Reife um bie Erte, murte Flottenlieutenant und erhielt 1820 ben Auftrag, jene Entbedungereifen in bas Norbliche Giemeer zu unterneb. men, welche feinen Ruf ale Gecfahrer begrunteten. Er erreichte am 2, Nov. 1820 Rifdine-Rolymet, brang Unfange 1821 auf Bunbeichtitten bie Cap Schelagin vor, unterfucte bie Bareninfeln und gelangte im Commer beffelben Jahres bis zu ben mitteltelpnifchen Ja-Mm 10. Darg 1822 unternahm er eine neue Erpetition, trang bis jum 720 2' nordl. Br. ver, unterfuchte mabrent ber Commermonate Die Geefufte an ber Dianbung bes Rolpma und tas Land ter Tidutiden, trat im Febr. 1823 eine neue Erpedition über bas Eis nach Norben an und gelangte bis 70° 51' nörel. Br., von wo aus er wieder nach Nischne Kolymst zurüdlichrte. An 15. Aug. 1824 traf er wieder in Betersburg ein. 1825 unternahm B. als Capitainlieutenant und Befohlshaber bes Ariegsschiffes "Arotlei", abermale eine Reife um bie Erte, fehrte 1827 jurud, und murte 1829 Geuverneur von Ruffifd-Amerita. Nach fünfjabriger thatiger Bermaltung tiefes Boftens murbe er an tie Spite ber Marinevermaltung im ruff. Seeminifterium gestellt, jum Contreadmiral und 1847 jum Biceabmiral ernannt. 1849 übernahm er ben Poften eines Directore ber Ruff .. Amerit. Banbelecompagnie unt ftarb am 6. Juni 1870.

Brede, Karl Philipp, Fürft, baver. Keltmaridall, geb. am 29. Myril 1767 in Hetelberg, wo er Rechts und Forstwissendalf studies, war feit 1793 pfalzischer Landscommissen bei den östern. Armeen und organistre 1799 im Auftrage des Erzberzege Karlein turpfalzbaber. Corps, welches er am 14. Okt. 1799 in der Schlacht bei Friedrichsseld am Redar commandirte. Er nahm als Oberst und Generalmojer an den Keltzischen von 1799 und 1800 (hobenlinden) theil, wurde 1804 Generalseutenant und 1805 Oberbeschleb haber der im Felte sehenden baber. Armee, commandirte 1807 in Velen, zeichnete sich 1809 bei Abenderder. Napeleen ernannte ihn bierauf zum Reichsgrafen und verlieb ihn ausgedehnte Bestungen in Bayern. 1812 wurde er General der Cavallerie, beschische daber. Gerps in Austand, wo er dei Polect einen glänzenden Sieg erseit, erhielt, nach dem Anschluß Auber an die Betkünden, den der Ebenderden, den Oberbeschlüßer die der einer Armee, wurde aber am 30, und 31. Okt. 1813 von den Derbeschlüßer die daver. Armee, wurde aber am 30, und 31. Okt. 1813 von den Stanzesen bei Hanau geschalagen, ging dann nach

Frantreich, mo er bei Brienne, Roeny, Bar-fur-Aube und Arcie-fur-Aube Siege errang, wurde 1814 Felomaridall und in ben Fürftenstand erhoben, 1819 Reiderath, 1822 General. inspector ber Urmee, unterbrudte 1832 bie rheinbaperischen Unruhen und ftarb am 12. Dez.

1838 in Ellingen.

582

Bren, Gir Chriftopher, berühmter engl. Arditett, geb. am 20. Dtt. 1632 an Caft Anople, Biltibire, ein Reffe bes Bifdofe Di atthew Bren, ging 1646 nach Dr. ford ale Stipenbiat, mo er fich burch feine glangenten Fortidritte in ber Diathematif und Anatonie auszeichnete; 1657 wurde er Professor ber Aftrenemie am "Gresham College" in London, und war einer ber ersten Mitglieber ber "Royal Society". Als Affistent bes Bermeffere Gir John Denham begann er fich mit Borliebe ber Architettur guzumenben, und ging 1665 gu feiner meiteren Musbilrung nach Baris. Im folgenten Jahre gab ibm ber große Brant in London Belegenheit, feine Talente zu verwerthen und 1667 murte er ber Radfolger Denham's ale Beneral-Bermeffer und Dberarditett. In Lenton find: "Royal Exchange", "The Monument", "Temple Bar" und viele andere Gebaute nach feinen Blanen gebaut. Cein Sauptwert ift "St. Paul's, meldes 1675 begonnen und 1710 vollendet murbe. Um's Jahr 1690 führte er einen Anbau un "Hampton Court" aus, erweiterte "Windsor Castle" und verfconerte bie Bestminfter Abtei burd gwei Thurme. Er farb am 25. Rebr. 1723 in Londen. Geine Bebeine murben in ber Et. Baulefirche beigefest.

Brentham, Townfbip in Rerfolt Co., Daffadufette; 2292 G.

Bright, Thomas, beteutenter englifder Spradforfder und Edriftfteller, geb. 1810 in Balce, gratuirte in Cambritge und veröffentlid te gabtreide Berte über englische Befchichte und Literatur, unter benen bie namhafteften "Biographia Britannica Literaria" (1846), "Essays on the Literature, Superstitions and History of England in the Middle-Ages" (1846), "Narratives of Sorcery and Magic" (1851), "The Celt, the Roman and the Saxon" (1852), "Wanderings of an Antiquary" (1851), "History of England" u. a. find. 2B. ift Mitglied vieler Gelebrten G efellicaften Europa's, und feit 1842 cerrefpentirentes Diitglied ter frangofifden "Academie des inscriptions

et belles lettres".

Bright. 1) Boratio Gates, ameritanifder General, geb. in Connecticut im Jahre 1820, murte 1841 gu Deft Boint Officier, 1861 Brigategeneral, nahm an Ben. Cherman's Seeexpedition gegen Bort Ropal, Couth Carolina, theil, und übernahm im Aug. 1862 bas Commanto bes Departements Dhio. Cpater nach ter Armee tes Botomac verfest, commanbirte er eine Divifien in ben Schlachten in ber Bilberneft und ein Corre bei Spottfplvania Court-Boufe und Cold Barbor. Bur feine bei ber Belagerung von Petersburg geleifteten Dienfte murbe ibm bas Brevet eines Beneralmajore ertheilt. 2) Cila s. ameritanifder Staatsmann, geb. am 24. Dai 1795 in Amberft, Daffadufette, ftutirte rie Mechte am "Middlebury College", wurde 1819 jur Abvocatur jugelaffen und ließ fich in Canton, St. Lawrence Co., Rem Dorf, nieber, Er murbe 1823 in ten Cenat bee Ctaates New Port gewählt, beffen Mitglied er bis 1827 blieb, worauf ihn bie bemotratische Partei in ben Congres mabite. Bon 1829-33 mar er Comptroller von Rem Port unt murbe 1833 in ben Bunbesfenat gemabit. Er mar ein Gegner ber Ber. Ctaaten Banf und unterflätte Clap's "Con promise-Bill" von 1833. 1837 murbe er ale Cenator für feche weitere Jahre gemabit, und ftimmte 1842 fur ben Tarif und gegen bie Annexion von 1844 murte er jum Gouverneur von Rem Dort erwählt und lehnte es 1845, unter Poll's Arministration, ab bas Amt bes Buntes. Schatictretars ju übernehmen. Er ftarb in Canton, Dem Port, im Mug. 1847.

Bright, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m nordl. Theile tes Ctaates 3 o m a, umfaßt 576 engl. Q. Dt. mit 2392 E. (1870), tavon 59 in Deutschland und 1 in ber Comeig geboren; im 3. 1860: 653 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtber. Sauptert: Goldfielb. Republit. Dajeritat (Prafitentenmabl 1872: 339 Ct.). 2) 3m mittleren Theile bee Staates Dinnefota, umfaßt 700 Q .- Dl. mit 9457 E., tavon 796 in Deutschland und 49 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 3729 E. Der Boten ist wellenfermig und fructbar. Hauptort: Wonticello. Republik Wagerität (Prafibentenwahl 1872: 207 St.). 3) 3m sibl. Theile bes Staates Diffouri, umfaßt 725 Q .. D. mit 5684 E., bavon 3 in Deutschland und 1 in ber Comeig geberen; im 3. 1860: 4508 E. Der Boten ift im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Bartville.

1104 E. 2) Town fhip in Banne Co., Jowa; 953 E. 3) 3n Didigan: a) in Hillsrale Co., 1814 E.; b) mit gleichnamigem Bost borfe in Ottawa Co., 2077 E. 4) Township in Schoharie Co., Rew Yort; 1525 E. 5) Township in Luzerne Co., Pennshivania; 603 E. 6) In Darlington Co., South Carolina; 1535 E.

Bright's, Temnship in Morgan Co., 31linois; 2022 E. Brightsboro', Diffrict in Columbia Co., Georgia; 503 E. Bright's Corner, Bostorf in Viagara Co., New York. Bright's Ferry, Bostorf in Crawsord Co., Wisconsin.

Bright's Schoolhoufe, Diftrict in hapmood Co., Tenneffee; 1812 G.

Brightstown. 1) Boftvorfin Burlington Co., Rem Berfen. 2) Townfhip in Buds Co., Bennfplvania; 823 E. 3) Townfhip in Brown Co., Bisconfin; 1446 E.

Brightsville. 1) Dorf in Monmouth Co., Rem Berfen. 2) 3n Bennfpl-

bania: a) Dorf in Barren Co.; b) Borough in Port Co., 1544 E.

Buder, in ber Gruntbebeutung gang bem mobernen Brofit entfprechent, bebeutet im gemeinen Sprachgebrauch einen ungerechtfertigten Bewinn, und fintet am haufigften Unwendung auf Gewinuste ber Darbieter von allgemeinen Bedurfniffen (baber Rornwucher, Salzwucher, Geldwucher). Der Geld wu ch er ift ber gewöhnlichste, und berjenige, welder Die Rechtepflege am meiften befdaftigt. Die Darleiber find faft in allen ganbern geringer an Babl ale bie Unleiber, und haben in ber Regel auch nicht ben binreichenten Ginflug auf Die gefetgebenben Factoren, um biefe Mintergabligfeit aufzuwiegen. Auch ift nicht in Abrebe ju ftellen, baf fie geneigt find aus ber Reth ober bem Leichtfinn ber fie Infprechenben Bortheil gu gieben. Die Darleibbeburftigen neigen fich babin, bas Binenehmen entweber gang, ober fofern es ein bestimmtes Daf überfdreitet, gefetlich zu verbicten. Bei allgemeiner Armuth und nieberer Gulturftufe aufern fich bicfe beiberfeitigen Eriebe am Boftigften; mit fteigenbem Bobiftand und wirthichaftlider Intelligeng nehmen fie ab. Goen in Griechen land ift biefer Berlauf gefdichtlich nachgewiefen. Colon lieft alle Bfantfteine vom Ader wegpfligen. Ariftoteles beftritt Die Rechtmäßigfeit ber Binfen (Tolos) überhaupt; jur romifchen Beit galt in Attita Binefreibeit. Cafar verbot in Rom bas Rehmen ven Binfeszins (Anatocismus) und befdrantte ben Binefuß auf ein Brocent im Dienat. lepten Jahrhundert ber Republit mar ber landebubliche Binsfuß bei ficberer Anlage auf 6, 5, 4 und noch weniger Procente im Jahr herabgegangen, und bie Binetare von 12 Broc. baber nicht viel mehr ale eine nominelle Schrante. In ber fpateren Raifergeit, mit ber ftaatlichen und wirthichaftlichen Berruttung, beginnt ber Rudgriff auf bas alte Buderrecht, und Diefe Strömung gelangt endlich an bas absolute Bineverbet bes Ranonischen Rechts; wobei Die neue Lehre zur Weltung tam, bag aller "Gewinn ohne Arbeit" sunthaft sei. Be mehr Bandel und Geldvertehr von Reuem aufblühten, je mehr bemubten fid Theologen und Juriften burch fubtile Untericeibungen bem Berbot bie praftifche Spipe abzubrechen. Seit bem zweiten Biertel bes 16. Babrb. ertennen bie beutichen Stabt- und Lanbrechte, bie Befete Englands und ber Rieberlande bas ginebare Darleben als ftatthaft an. Calvin betaunte fic bereite gur Binefreiheit. Borlaufig griff man von ben Ranonifden auf bie Buftinianeifden Buchergefete gurud, welche bie Binetage auf 6 Broc. ftellen und ben Binfeegins verbieten. Mumalia volliog fic bie Bilbung eines eigentlichen Beltgelbmarttes. Balo mußten bie gelbbedurftigen Staaten felber ihre Anleiben weitaus höher verginfen, als bas Gefen gestattete. Endlich befreite bas neueste beutsche Santelsgesepbuch (Art. 292) alle Darleben, Die ein Raufmann empfängt, und alle Schulten bes Raufmanns aus feinen Santelegefcaften und bamit einen fehr großen Theil ber Crebitgefcafte von ber gefenlichen Bind. Dit ber befinitiven und vellftanbigen Befeitigung ift England veransgegane gen, wo feit bem Jabre 1833 eine Reibe immer weiter gebenber Befete erlaffen wor-Rach bem letten tiefer Wefete, vom 10. Ang. 1854, berricht vollige Binefreiheit, besgleichen in ben Rieberlanben (29. Dez. 1857), Belgien (5. Dai 1865), Spanien (14. Mai 1856) und in Genf, Graubundten, Schaffhaufen, Bafelstabt und Bern. In Italien (25. Juli 1865) muß bei Strafe ber Rich tigfeit ber Binefuß fdriftlich feftgeftellt merten. Franfreich balt noch an bent ftren. gen Buchergeset vom 19. Dez. 1850 feft. Das öfterreichische Geset vom 14. Dez. 1866, welches im ganzen Reich, mit Ausnahme ber Ungarischen Lander, gilt, hat all: "gefentlichen Befchrantungen in Betreff bes Dafes ber bei Gelbbarlebn berungenen Bin-fen und sonstigen Leiftungen, sowie bas Berbot Binfen von Binfen zu nehmen" aufer Birtfamteit gefest, gleichzeitig jebod fur ftrafbar wegen "Bucher" erflart, "wer bie Rothlage, ben Leichtsinn, Die Unerfahrenheit, ober Die Berftanbesichmache bes Unleibers ju beffen empfindlichem nachtheile migbraucht, um für fich ober andere, unter was für immer einer

583

Form, einen Bertheil zu bedingen, welcher zu bem am Orte üblichen Zinschufe und zu ben mit seiner Leistung etwa verbundenen Auslagen, Berlusten erer senstigen Opfern in auffallendem Migverhaltniffe fieht. In den Ber. Staaten bestehen nech Buchergesetz, obzileich in tenjenigen Einzelftaaten, in welchen grefe handelsmittelpunkte gelegen sinn, die Bestredungen zur völligen Beseitigung berfelben nicht nachlossen. Unter eurepässche Bublizisten sinden niche niche Gesetz taum noch einen Bertheibiger; in Amerika ist jedenfalls tie große Mehrzagl ber Bewölkerung ber Ansthebung berfelben abhelt, was zum Theil and ber Kapptalarmuth vos kante, haut zu haute, dand ber Kapptalarmuth ves kantes, hautestädlich aber aus ber Abneigung ber überwiegenden Landverletzung berrührt. Nach der Ansicht der Ansicht ber principiellen Gegner aller Bucherzesche sindet wird, das die Ver Ansicht der Einsicht ibren Grund, wegegen jeden gestent gemacht wird, das die Biltungssuse füller nichts nachgibt, bei denen die Zinsschieht bereits sein gehort bereinigen mander Bölter nichts nachgibt, bei denen die Zinsschieht bereits seit Zahren eingesübrt ist.

Bucherblume, f. Chrysanthemum.

Bulmaus (Hypudaeus), Nagethiergattung aus ber Familie ber Maufe, mit behaartem Schwange, Reinen Spreu und flumpfem Repf. Befannteste Arten: Bafferratte (H. amphibius), am Ufer von Gewässern, nabrt sich von vegetabilischen und animalischen Etosfien; Burgelmaus (II. oeconomus), sammelt sur ven Binter Gertabte, in Nerdassen; Feldmaus (H. arvalis). Reiner, aber sonst tur handmaus abnlich, wird auf gelbern zur Lantplage; Schere eter Erdmaus (II. terrestris), lebt unterirbisch; herben maus (H. gregalis); Zwiebelmaus (H. alliarius); Tulpen maus (H. socialis); Wandermaus (H. nigratorius) n. s. w.

Bullenweber, Georg, Bürgermeister von Lübed, geb. nm's 3obr 1492 in Samknrg, ließ sich als Aaufmann in Lübed nieder, wo er druch Wert und That eifrig für Luber? Refermatien wirkte. 1533 wurde er zu einem ter vier Bürgermeister erwölkt, in welder Steflung er eifrig für die politische Nacht und hebeng Libed's thatig war. Bu tiefem Zwed verband er sich mit ber protest. demot en Tanenward und mit tem herzig allbrecht von Medlenburg, welch letteren er als Gegentlaug Enkoud von Medlenburg, welch letteren er als Gegentlaug Enkoud is I. von Schweren, gegen Abtretung gewisser fowerbischen Inde Auflied's Wittel zur Berwirklichung berfelben auchstellte. Seine Blane scheicherten inteß de Albech schwenessen ind und bestehen Jahren wurde er anne beingen Bunkesgenessen sing und protesten wellen. Im November besselben Jahren wurde er auf einer Reise nach ben Lande, und beieh kaber, und im Aug. 1535 ward er genöthigt sein Bürgermeisteramt niederzulegen. Im November besselben Jahren wurde er auf einer Reise nach bem Lande Daehlen, wa er Trupe von anwerben wollte, auf Besch tes Explicatioes von Berenen verbasstet und ein Kreeck gegen ihn eingeleitet, in welchem ber dan. Land Amwendung der Foller wang mom then a. a. perm Stefentnisse, das er sich er dert lübed verrähreischer weise der bei der und Ekenntnisse, das er sich er setzt lübed verrähreischer weise des den detigen und tie Wiederstäuserei baselbt einführen wellen, inselge besser an 24. Sept. 1537 zum Lede verruheilt und, trop seiner Unschlebetheuerungen, enthauptet und gebiertbeilt wurde.

Bullerstorf-Urbair, Bernbarb, Freiberr von, öfterreidifder Geemann, geb. am 29. Jan. 1816 in Trieft, tam 1833 als Geecatet in tie ofterreichifde Marine, frutirte von 1837-30 unter Littrem in Wien Aftronomie, murte 1839 jum Chiffefahnrich unt furge Beit barauf zum Director ber Darinefternwarte und Brofeffer ber Aftrenomie und Nautit an ber Marineafabemie in Benetig ernannt. 1848 reorganifirte er tas Sechegirtecommanto von Trieft und avancirte 1849 gum Corvettencapitain, betheiligte fic an ter Belagerung Incona's und an ter Ginnahme Benetig's, und murte 1851 jum Brafitiglreferenten bes Marincobercommontes ernannt. Alle folder führte er bie teutide Errade ale Dienft. fprade in tie ofterreich. Marine ein. Ben 1857-59 befehligte er bie Revara Expetition, war 1860 Bafenatmiral und festungecommantant von Bola, murte 1861 Centreatmiral, 1863 hafenadmiral von Benetig, befehligte 1864 bas Rortfeegeschwater und entrif ben Danen bie Bestfeeinfeln. Rachtem er von 1865-1867 Banteleminister gemefen mar, wurde er jum lebenstänglichen Ditgliche bes herrenbaufes ernannt und lebt feittem gu Gras. Er fdrieb: "Ueber tie Bertheilung ber Binte auf ter Dberflache ber Erbe" (Wien 1860), "Ueber die Bidtigkeit bes Abriatifchen Meeres für Desterreich" (ebb. 1861), "Be-merkungen über die physikalischen Berbaltnisse des Abriatischen Meeres" (ebb. 1868), "Bur miffenfdaftliden Bermertbung ber Ancreibes" (ebb. 1870).

Bunde beift jede burch medanifde Bewalt hervorgerufene Trennung erganifder Theile eines Rorpers. Rach ber Urt ber Bertzeuge, welche bie B. hervorgerufen baben, theilt

Bunber Bürfel

man baber bie B.n in Stich . Bieb. Conitt., Schuff. und Biffmunben. Angerbem zerfallen fie noch in gequetfchte, nicht gequetfchte und gerriffene B.n (f. Quetfcung). Ferner theilt man tie B.n in einfache und complicirte. Die erften Ericheinungen nach ter Ginwirfung ter Bewalt, melde tie 2B. bervorgebracht bat, find Schmergen, Blutung und Entgundung in fehr verfchietenen Graben. Die erfleren entsteben burch Berlettung ber Rerven; bie großere ober geringere Beftigfeit ber Blutung richtet fich je nach ber Wichtigfeit ber verletten Gefage; toch fteben alle trei Erfcinungen burdans nicht immer in geratem Berbaltniffe gur 2B., vielmehr üben Alter, Lebensweife, Temperament und Rlima auch bier einen bedeutenten Ginfluß. Um zweiten ober britten Tage tritt meift Bund fieber (febris traumatica) ein, beffen Dauer und hoftigfeit von ber Art ber Bermundung abbangt. 3ft bie Entzundung beftig, fo gebt bic 2B. in Citerung, felbit in Brand über. Huch von Rervengufallen merten Bermuntungen oft begleitet, von beftigen Schmerzen, Unrube, Schlaflofigfeit, Rrampfen, Die fich bis jum Buntftariframpf (f. Starrframpf) fleigern tonnen. Die Beilung ter B., entweter turch unmittelbares Infammenwachfen ber Bunbranber ober burd Bilbung von Marbengewebe berbeiguführen, ift Aufgabe ber Chirurgie (Buntargneifunft).

Bunber bebeutet in ber driftliden Theologie ein Ereignig, weldes unter Aufbebung ber gewöhnlichen Raturgefete burd unmittelbares Gingreifen Gettes in tie Drinung tes Beltalle ftattfintet. Die Apelogetit tee ortheroren Chriftenthume fintet in ten, im R. T. von Befus berichteten Bunbern einen ber entscheibenften Beweife fur tie Wettlichteit bes Chriftentbume. Die tathel. Rirche lebrt, baf in ihrer Ditte bie 26. nie aufgebort baten, und bag Gott gu allen Beiten, namentlich vermittelft ber Webete und ber Reliquien ber Beiligen, Bunter mirte. Die Ranonifation (f. b.) eines im Berude ter Beiligfeit Berftorbenen findet erft ftatt, nachbem ber Beweis, bag burch ben gu Ranenifirenten mehrere Bunber bewirft feien, jur Bufriebenheit ber firchlichen Beborten geführt wor-

ben ift.

Bunderbaum. 1) Ricinusbaum (f. b.), baber Bunberol, feviel ale Rici-

nuecl. 2) Croton Tiglium (f. Croton).

Bunberlich, Rarl Anguft, bervorragenter beutfder Argt und Rliniter, geb. am 4. Mug. 1814 in Gulg am Refar, flubirte von 1833-37 in Tubingen Meticin, bereifte ferann Belgien und Franfreid und babilitirte fich 1840 ale Brivatrocent in Tubingen. 1846 murbe er jum Director ber Inneren Alinit und jum ortentliden Brofeffer ernaunt und 1850 als orbentl. Brofeffor ber Klinit mit bem Charafter eines Weh. Medicinalrathes nach Leipzig berufen. Er fdrieb: "Bandbuch ber Bathologie und Therapie" (3 Bre., Stuttgart 1846-54, 2. Hufl. 1853 ff.), "Gruntrig ter fpeciellen Bathelegie unt Therapie" (chr. 1858), "Ueber bie frang. und beutiche Mericin" (ebr. 1841), "Berfuch einer patbol. Phyfiologie bes Blutes (ebr. 1844), "Gefcichte ber Mericin" (ebr. 1859), "Eigenwarme in Rrantbeiten" (Leipzig 1868, 2. Aufl. 1870). Dit Rofer grundete er 1841 tas "Archiv fur phyliol.

Bunichelruthe nannte man einen gefrummten, ober banfiger gabelformig ententen Breig einer Bafelftaute, welcher gebraucht murte, um in ter Erte befintliche Erze, Coape ober Baffer aufzufinden. Rur gemiffe Berfonen (Rutbenganger) follten tie Gabigfeit befigen, bie BB. erfolgreich angumenten. Der Glaube an tiefelbe mar bei ben Bermanen uralt und ftand in enger Berbindung mit bem Gotte Botan. Bgl. Grimm, "Deutsche Muthologic"

(2 Bbe., 3, Mufl., Gettingen 1854).

Bunfiebel, Statt im banerifden Rreife Dberfranten, an ter Roffau, bat 3593 E., 3 Rirden, Bewerbeidule, Bollmafdinenfpinnereien, Tude, Etrumpf. unt Ragelfabriten

und Brauereien. 2B. ift ber Geburtvort R. Cant's und Jean Paul's (f. b.).

Bupperthal, bas gewerbreichfte und bevollertfte Thal Dentidlante, in ber preuß. Rheinproving, gebort zum fleineren Theile gu ben Regierungebegirten Arneberg und Roin, jum größeren Theile ju Diffeltorf. Die Bupper, melde ras Thal bilret, entfpringt bei bem Derfe Rierepe im B. bee Ebbegebirges, flieft in einem Thale nad B., von Budesmagen nach Dt., bonn nach 2B. in mehreren Urmen burch tie Wegent von Elberfelb und Barmen, von Connenborn fütlich gwifden beben Bergen, von Burg abermals nach 2B. und munbet, nach einem Laufe von 13 g. Dt. in ber Ebene bei Rheintorf, faft unmittelbar nachbem fie linte bie Dbfin aufgenommen bat, in ben Rhein. im engeren Ginne verftebt man bie 2 Ctunten lange Strede von Barmen bie Elberfelb, ben beiben bebeutenbften Statten bes gangen Thales, gwifden benen fich Fabrita an Rabrifert reibt.

Burfel, f. Rubus.

Burger (Laniadae), Bogelfamilie aus ber Ordnung ber Gings ober Sperlingsvögel und ber Gruppe ber Zahnichnabler, mit traftigem, an der Spite hatenformig übergreifendem, an der Seite nut einem icatfen Zahnausschnite verschenem und am Grunte feitlich gusammengebrüdten, mehr bebem als breiten Sunabel. Sie zerfallen in zahlreide Gattungen, wie die Eig en tlichen B. (Lunit), Sperberwürger (Vangae), Schwalben würger (Baritae), Stahlwürger (Chalpbaei), Behörn te W. (Cornuti) u. f. w., mit ungemein vielen Arten. Die W. bewehnen alle Erribeite, leben sowohl von begetabilischer als animalischer Aohrung und vertreten unter ben Sängern die Raubwögel; sie sind muthig und raublustig, nisten auf Bäumen und

Sträudern und leben gefellig. 1) Johann Friedrich, befannter beutscher Aftronem, geb. am 13. Jan. 1760 in Mürtingen, ftubirte in Tubingen Theologie, war nach einander Lebrer und Pfarrer. murbe 1800 Professor im Theologischen Ceminar ju Blaubeuren und 1807 am Ghm-Rad ibm murte tie feg. Burm'iche Reibe benannt. nafium in Ctuttgart. fdrieb: "Gefdicte bes neuen Planeten Uranus" (Gotha 1791), "Braftifde Anleitung gur Barallarenrechnung" (Tübingen 1804), "De ponderum, numorum, mensurarum ac de anni ordinandi rationibus apud Romanos et Graecos" (Stuttgart 1821). 2) & briftian Friedrich, Cobu bee Borigen, herverragend ale nationalefenemifder und politifder Edriftsteller und Beschichtschreiber, geb. 1803 in Blaubeuren, ftubirte anfange Theolegie, lebte von 1825-1827 in England, ging ven ta nach Samburg, mo er ten "Gleaner" (1828-30) und "Aritifche Blatter ter Berfenballe" (1830-34) rerigirte und 1835 Brofeffer am Atatemifden Ommafium murte. 3m 3. 1848 mablte ibn ein murttem. bergifder Bablbegirt in bie Deutsche Reideversammlung nach Frantfurt a. Di. Er ftarb am 1. Febr. 1859 in ber Bafferheilanftalt Reinbed. Er fdrieb: "Aritifde Berfude über bie öffentliden Rechteverhaltniffe in Deutschland feit 1832" (Leipzig 1835), "Der Cuntgell" (Samburg 1838), "Die Mufgabe ber Sanfeftabte" (ebr. 1847), "Die Diplomatie, bas Barlament und ber beutiche Bunbesftaat" (Braunidweig 1849), "A Letter to Viscount Pulmerston, Concerning the Question of Schleswig-Holstein" (Penten 1850; beutich Samburg 1850), "Bier Briefe über tie freie Donaufdifffahrt" (Leipzig 1855), "Bunf Briefe über bie Freiheit ber Bluffdifffahrt, und über bie Donauacte vom 7. Reb. 1857" (ebt. 1858), "Diplomatifde Wefchichte ber Drientalifden Frage" (etb. 1858). Bgl. Coleiten, "Dem Anbenten 2B.'s" (Samburg 1859).

Burmer (Vermes) nannte Linne bie 6. Thiertlaffe, mit ungegliedertem, geringeltem Körper ohne gegliederte Gliedmaßen; fie athmen durch bie haut eber durch Kiemen, legen meift Cier, leben im Feuchten, oft als Barafiten, und nahren fich von thierischen Subflamgen. Sie werden in ber neueren Boelogie als Ringel- ober Glieder wirmer (Annelial), Rundwurmer (Neunatelmia) und Blattwurmer (Platyelmia) un-

tericbieben.

Burmfaren ober Tüpfelfaren (Aspidium Filix), fehr großes Farentraut mit fcongeformten, beppelt fiebertheiligen Bebeln. 3hr tider, soief im Boben liegenter Burgelied, richtiger unterirbischer Stamm, enthölt einen sehr traftigen, wurmwitrigen Steff, welcher früher allgemein und auch jett nech gegen ten Bankwurm angewantt wirt. Der allgerlich nit ben bachziegelsbrmig über einanberliegenben, schwarzbraunen Besu ber abgenernen Weben bereit, sewie it zahllesen beraunen Schuppen bedette, innerlich grasgrüne, witertich riedenbe und somedente Burgesstelle (Iklizoma Filicis maris) entbatt ein flichtiges aromatisches Del, ein Kettwachs, grünen und rethen Farbsteff, Galussaure, Gerbsteff, Stärlenebl und unkryslallisikracen Junder. Neuere Boologen rechnen ben B. zu ber besondern Gattuna Nedhrodium eber Polystichium.

Burmfrantheit ober Burm such '(IIelminthiasis) nennt man tie Krantheit, bei welcher sich im Darmfanal bes Menschen Burmer ergengen. Die reisen Burmer gelen, ein nicht als seiche in den Darmfanal, sendern in unentwiedlen Fornnen (Ci). Wan tennt brei Arten von Burmern: den Band wurm (I. d.), die Astaride (mit ibren Unterarten Spul- und Madenwurm) und ben Peitschen wurm (Triehoeephalus disparzuften Sverbandensein der Würmer läßt sich aus allertei Anzeichen schließen. Um ibren Abgang berbeiguführen, wentet man die sog. Burm mittet (remedia authelminthies) an, ven benen besenders ber Zittwersomen (Semen Cinas), die Karrufrautwurzel (Radix sliesis waris) u. a. zu nennen sind. Der Bandwurm lommt nur bei Erwachsenen ver, die Abrigen Arten salt nur bei Kindern.

Burmfer, Dagobert Gigmund, Graf von, öftere. Feltmaridall, geb. 1724 im Cljaß, machte ben Giebenjahrigen Rrieg mit, murte 1773 Chef eines hufarenregimen.

tes und einige Jahre fpater Feldmarschallseutenant. Rach dem Bayerischen Erbsolgekriege erhielt er den Oberbesch in Galizien, wurde 1787 General der Cavallerie, deschligte beim Ansbruche des Arieges mit Frankreich ein Armeecorps, mit welchem er am 31. März 1793 den Rhein überschritt und am 13. Okt. in Berbindung mit dem Derzog von Aranschweig die Weisenburger Linien flürmte. Im Dez, wurde er jedoch wieder über den Albein zweitägebrängt, mußte das Commando über sein Corps niederlegen und lämpste 1795 unter Elersaus gegen die Franzssen in den siedersche Weschten dei Mauheim (23. und 29. Okt.). Im 3. 1796 wurde er gegen Kapoleon, welcher Mantua delagerte, gesondt, entsetzt gwar dies Leitung, wurde aber von Napoleon am 5. Aug. dei Castiglione geschlagen und nach Tirol zurückgetrieben. Am 4. und am 8. Sept. erlitt er abernals Riederlagen (bei Noveredo und Bassand), die ihn nöthigten, sich in die Kestung Mantua zu wersen, welche er am 2. Kebr. 1797 übergeben mußte. W. ging hierauf nach Wien und starb dasselbst aus 22. Mua. 1797.

Burft bezeichnet im Allgemeinen jeben langen, rundlichen, meift etwas biegfamen Rorper, im Besondern eine Speise, die im Wesentliden aus zerhadtem Fleisch besteht, welches in einen Thierdarm gefüllt ist. Nach den zur Füllung genommenen Stossen unterscheidet man: 1) Blutwurft (Roth- ober Schwarzwurft), besteht aus fleingeschnittenen Stud-chen Sped, Blut und Gemurgen; tommt weniger Blut, aber mehr gröber geschnittenes Bleifd, befondere Schwarte bingu, fo beigt fie Schwartenwurft; find in Die Blutwurft Stude von Bunge eingelegt, fo beifti fic Bungenwurft, ift bie B. in ten Magen ge-füllt, Magen B., hingegen in ben Maftbarm Schladwurft. 2) Leberwurft besteht aus fleingehadtem Bleifch und gefochter, ebenfalls fein gehadter Schweins- ober Ralbeleber. 3) Mettwurft, aus gehadtem, magerem, rebem Schweinefleifd, oft mit Rinefleift vermifdt und Bewargen, wird reh geraudert. Achnlich find tie Cer. velatwürfte, von tenen bie italienischen, befontere bie Belogneser (Mortadelli), nach ibnen bie Florentiner, Mailanter, und unter ben frangofifden bie Lyoner, am meifien gefdant werden. 4) Bratmurfte, aus robem Gdweine- und Ralbfleifd jum Braten; eine Art tavon find die fegenannten Frantfurter Bürfte; fie find fehr fett, ein wenig geraudert und merben nur angelocht; befontere fleine, fart gepfefferte und gemarite Brat-Berühmt unter ben Dettwürften find bie Braun. würfte beigen Gaucigden. fdweiger, Bottinger und Gothaer Burfte.

Burfigift. Nach bem Genufie schlecht geräucherter ober alt gewordener Burfte treten baufig Rrantheitberscheinungen auf, welche man auf ein in ben Burften entstantenes Gift guridfibren wil; bech balen biefelben so wiel Rebniddetit mit ben Erfedeinungen ber Erichinenkrantheit (f. b.), daß man mit ziemlicher Sicherheit in biefer ihren Grund fuchen

tann.

Burfimagen bieß urfprunglich ein leichter, für zwei Berfonen zum Rittlingsfiben eine gerichteter Jagewagen, ber auch in abnlicher Form als Fuhrwert in einigen europaischen Artilleriecorps zur ichnelleren Beforberung ber Betienungsmanuschaften und ber Diunition

eingeführt murte.

Burtemberg, Chriftian Friedrich Alexander, Graf von, Sehn bes herzogs Buithilu (geb. 1761, geft. 1830), des 4. Sednes Kning Friedrich's I., brifder Dichter, geb. am 5. Nov. 1801 in Ropenhagen, trat frühzeitig in württembergische Militärbienste, wo er dis zum Obersten avancirte, lebte seit 1832 abwechselnd in Stuttgart und Wien und starb am 7. Juli 1844 in Wildbad. Er veröffentlicht seine ersten Gedichte im "Wergenstalt" unter bem Ramen Sand or von S., sedann unter seinem eigenen Annen im "Deutsben Mussenalmanach". Seine Bocsien zeichnen sich durch tiese Gesübl, Phantasse, patriotischen Geist und Freisunigkeit (wegen letzterer Eigenschaft waren sie in Ocsterreich verbeten) aus und erschienen als "Gedichte" (Stuttgart 1837) und als "Gesannelte Gedichte" (ebb. 1841). Ans seiner Ehe mit Helene, Lechter des Grassen Labislaus Kesteties-Tolna, hinterließ er Ksinder: Graf Eber der Dete 1833), Gräss ilt belm in e (geb. 1834), Gräss Pa ulin e (geb. 1836, seit 1857 vermählt mit Aram von Wuthenau) und Graf Karl Alexander (geb. 1839).

**Würtemberg**, Baul Kriedrich Wilbelm, f. Paul. **Würtemberg**, Bostvorf in Lawrence Co., Pennsplvania. **Wurtsborough**, Bostvorf in Suslivan Co., New York; 797 C.

Burtemberg ober Birtemberg, früher Birtemberg, ein gum Deutsche mer Beide geberges Rönigreich, liegt zwischen 25° 52' 20" und 28° 9' 36" öfl. L. und wischen 47° 35' und 49° 35' 30" nörtl. Br., wird im R. von Babern und Baten, im S. bon benselben Ländern und bem Bobensee, im D. von Babern

begrengt. Auch ftebt es gegen D. mit einem abgefonterten Theil tee Grofibergegtbums Beffen (Bimpfen) in Berbindung und ift burd ben Botenfee Grengnachbar ter Comeis und Defterreid's, bat ein Arcal von 354,n g. D. Dt. und 1,818,539 E. (1871). Der Boben ift meift bergig; ber niedrigfte Buntt betragt 438, ber bodifte 3732 rb. Buß und bie mittlere Erhebung, b. b. Diejenige, in welcher ber gregte Theil tes Lantes liegt, im Durch. fdnitt 1535 gug. Die Bauptgebirge tee Lantes fint ter Schwarzwald (f. b.), tie Mip ober ter Gomabifde Jura (f. t.) und ein fleiner Abfdnitt tee Bedgebirges, Die Abelegg genannt. 23. ift in allen feinen Theilen reich an fconen nie frudetbaren Thalern, unter tenen tas 30 DR. lange Redarthal tas Sauptthal ift. Bas tie Bemafferungeverhaltniffe aubelangt, fo gebort 23. bem Etromgebiete ter Donau und tes Dein an (letterem nur mittelbar burd ben Redar), und ift im Allgemeinen reichlich bemaffert, obwohl weber bie Donau noch ter Redar innerbalb ter Lantesgrenze eine besondere Große erreichen. Die Donau betritt unweit Tuttlingen B., verlafft es nach turzem Laufe bei Friedingen, erreicht es erft bei Scheer wieder und burchftromt nun bas Ronigreich bie Ulm, wo fie nach einem Laufe von 181/, Di. Bapern betritt. Erft furg verber mird fie fchiffbar. In 28. nimmt fie rechte auf: 311er, Roth, Befter. nad, Rift, Stehen, Kanzad, Schwarzad, Ofterachund Ablad, linte Egge, Brenz, Rau, Blau, Schmiechen, Lauter, Ad, Laudart und Schmie. Der Ded ar ift ber beteutentfte Rluft tee Cantes, entfpringt im Juferften CB. teffelben, flieft in norrlider Richtung nach Gulg, mo er bas Konigreich verlant, um nach furgem Laufe in Debengollein wieber in B. einzulenten, bas er alebann in nerblider Richtung burdftremt. Die Lange feines Laufs in B. betragt 371/, M. Ben Rettmeil wird er mit filegen, von Canftatt nit Laft-, und von heilbrenn an mit Dampfidiffen befahren. Geine Zufluffe find rechte 3agft eter Jaxi, Roder, Dlurr, Reme, Gile, Lauter, Erme, Edga, Enach, Golichem unt Brim, linte Leimbad, Eng, Reric, Mid eter Mig, Mimmer, Glatt und Efcad. Unter ben fleinern, unmittelbar gum Rhein führenten Stuffen ift tie reifente Dlurg zu nennen. In ten Botenfee munten Rothad, Eduffen und Argen. Unter ten Ranalen ift ter Bilbelm & Ranal ter bebeutenbfte, burd welden ber Medar ven Canftatt bie Beilbronn fdiffbar gemacht merten ift. Geen und Beiber gibt es in großer Menge, namentlich im futliden Theile tes Renig. reiche; ter Botenfee gebort auf 1,, D. Dt. gu B., ter Feterfee bei Budau bat 2 Stnuben im Umfang. Dlineralquellen gablt man über 70, bie fich meift in tem Betiete mifden ber Alp und bem Comargmalte verfinten; Die bebeutentften fint Liebengellerbat, Biltend und Beifthal, bie Redfalgquellen ju Canftatt, Mergentheim, Krietrideball, Gulg, Die Cifenquelle ju Rieternau, tie Schwefelquelle ju Boll bei Goppingen, Die Sancrbrunnen Geppingen, Dipenbad u. a. Gine darafteriftifde Eigenthumlidfeit ter 21p fint bie fog. Bungerbrunnen, Quellen, bie nur mit Unterbrechungen fliegen. Das Alima B.'s ift gemäßigt, milbe und gefund, vermöge ber bebeutenten Erbebungen im G. weniger marm ale im D. Im gelindeften ift bie Temperatur am Redar und Betenfee, ranber in ten Bebirgegegenben ber Alp und bee Comargmatres. Der Beben ift im Allgemeinen einer ber beften und ergichigften in gang Deutschland. 2B. ift einer ber bichtbevottertften Ctaaten, intem auf 1 Q.-Dt. (nach ter Bablung von 1871) 5133 Bewohner leben. Die Berelterungeverhaltniffe gestalten fich nach feiner administrativen Gintheilung folgendermagen:

|                  | Geogr. D Di. | Einm.     | per D M. |
|------------------|--------------|-----------|----------|
| nedartreis       | 60,4320      | 548,750   | 9084     |
| Schwarzwaldfreis | 93,7058      | 448,160   | 5170     |
| Jagftercis       | 86,2493      | 384,714   | 4121     |
| Donautreis       | 113,,000     | 436,915   | 3840     |
|                  | 354          | 1.818.539 | 5133     |

Dinfictlich beereligiefen Betenntniffes wurden im 3. 1871: 1,248,860 Evangelifde, 553,542 Ratholiten, 3857 andere Chriften, 12,245 Ifraeliten und 35

Ungeborige anderer Befenntniffe gegablt.

Ditt Ausnahme ter Ifraeliten mirb gang B. von Deutschen, und zwar Schwaben bewehnt; nur im sibtlichten Theile ift die Bevöllerung alemannischen, und an ber nörtlichen Grenze frantischen Stanmes. Dugenetten, Balbenfer, Ballonen und Salzburger, bie iten Religionsverfolgungen aus ihrer Seinat vertrieben, an verschietenen Diten bes Königtbunds angesiebett baben, find icon vollftantig mit ben Eingebornen verschweizen und baben fast ganz ihre charatterstissischen Eigenheiten verloren. Die hauptbeschäftigungen

ber Bewohner find Lantbau, Gewerbe und Santel, welche fich in B. in einem fehr gludlichen Berhaltniffe vereinigen; benn obwohl Landbau und Biebzucht von großer Bichtigfeit find, fo ift bas l'and nicht vorzugeweise ale aderbauend ju bezeichnen, indem gegenmartig bie Bubuftrie eine ebenfo michtige Ermerbequelle ausmadt, als bie Lautwirthicaft. Lettere ftebt auf beber Stufe; ber Rtadeninbalt ber Aderfelber, einschließlich ber Barten fowie ber cuttivirten Allmandtheile (b. b. Gemeindebefit), berechnet fich auf 2,731,816 Burttemb. Morgen. Das Land erzeugt Getreite weit über feinen Bebarf; es werben alle Betreitearten gebaut, boch behauptet ber Dintel ben erften Rang; in allen mittern Gegenben, wo Wein madft, nimmt ber Mais eine wichtige Erelle ein. Bon hatfenfrüchten werden Linfen, Erbfen und Biden, von Anollengewachsen Rartoffeln am meiften gebaut, beren Anbau etwa 71/, Broc. ber gefammten Aderflache in Unfpruch nimmt. Unter ben Bandelspflanzen find Raps, Rubfen, Danf, Flades, Sopfen und Wichn von Bedeutung, Durch ten Bemujeban und tie Rupgartnerei baben mehrere Wegenten bes Lantes einen bebeutenten Ruf, namentlich bie Umgegend von Stuttgart, Eglingen, Ulm, Beilbronn und bas Remethal bis Scherndorf. Der Beinbau ift in B. feit alter Beit beimifd und weit verbreitet; im 3. 1870 ftanden von 75,368 Mergen Beinbergen 57,154 Diorgen im Ertrage (bavon 26,650) im untern Redarthale) und lieferten 217,358 Eimer Wein, teffen Weltwerth auf 6,585,987 Bl. geichaut murte. Gin wichtiger Zweig ter Landwirthichaft und ber Rahrung ift ber Dbit bau, worin 2B. ben meiften beutschen Staaten weit voran ftebt. Er ift faft über alle Wegenden bes L'antes, felbft über einen Theil bes Schwarzwaltes und ter Alp verbreitet und gibt einen Ausfuhrartitel ab. Biefen befitt B. in großer Dienge, namentlich in ben Thalern feiner Webirge und an ben Ufern feiner vielen Aluffe, welche burd vorzuglide Bemafferung jum boditen Ertrage gebracht merten tounen; Beiten gibt es namentlich in ben obern Redargegenben und lange ber Alp. Die gabtreichen Walbungen bee Lantes erfreuen fich einer ausgezeichneten Bemirtbicaftung. Die Bichaucht ift ein höchst bedeutender Erwerbszweig, welder fast ebensoviel Rupen abwirft als bie unmittelbar vertäufliden Ertragniffe bes Aderbaus. 3m 3. 1868 umfaßte ter Biebftand 104,297 Bferbe, 911,013 Stud Rindvieb, 655,856 Schafe, 254,888 Comeine, 30,963 Riegen. Mugerbem gab es 102,742 Bienenftode. Jago und Fijderei liefern gute Musbeute; bie größten Bifde trifft man in ben Seen und Teiden von Oberfdmaben. Der Bergbau hat gegeumartig faft ausschlieftlich bie Bewinnung von Eifenerzen und Salz zum Gegenstaute und befindet fich größteutheils in ben Santen ber Finanzverwaltung. 3m 3. 1869 gab es 20 Berg. werfe mit einer Brobuction von 558,836 Ctrn. im Werth von 68,062 Thirn., 39 Guttenwerke mit einer Production von 521,454 Ctrn. im Werth von 1,923,357 Thirn. und 8 Salinen mit 1,312,523 Ctr. Broduction und 332,834 Thirn. Berth, forag bie Wefammtproduction bee Bergwefens fich auf 2,392,863 Ctr. mit einem Berth von 2,324,903 Thirn, belief. Befcaftigt maren babei 1940 Arbeiter. 2B. ift einer ber gewerbthatigften beutiden Staaten. Dach ber Bemerbeordnung vom 12. Febr. 1862 ift bie felbftftanbige Ausübung ber Bewerbe weber von einer gewerbepolizeilichen Ermachtigung, noch von einem porgangigen Nachweife ber perfouliden Befabigung, noch von bem Weichledte bee Bemerbetreibenten abbangig. Für tie Bflege Des Santeis und ter Gewerbe murte burd tonigl. Entschließung am 8. Juni 1848 eine besondere Beborbe errichtet, Die "Centralftelle für Gewerbe und Sanbel" ju Stuttgart, welche, aufer bem Berftant, aus tednischen und abmini-Arativen Beamten und aus Beirathen aus tem Gewerbe- und Sandelsftant gufammengefett ift und in ihrem Befchaftetreis bie fammtlichen Bortebrungen gur Beforderung ber technifden Cultur umfaßt, Die in ber Aufgabe ber Staatsbeborbe liegen. Das grofartigfte Privatindustriewert ift die Fabrit von Stahlmaaren in Neuenburg, beren Erzeugniffe fich eines europaifchen Rufes erfreuen. Bei ber eigentlichen Detallwaareninduftrie ericbeinen am bervorragenbiten bie Dafdinenfabriten, bie Ragel., Deffer., Rabel. und Baffen., Die Bled. und Deffingmaarenfabriten, Die Glodengieferei, Die Rabrication von Gelt., Gilber., Bronge- und Bijonteriewaaren; tie Fabrication von Coloffermaaren und Rabmafdinen in Stuttgart ist ausgezeichnet. Ziegelbrennereien find in großer Menge vorhanden. Die Baumwollindustrie ist von großer Bedeutung und fortwährend im Wachsen begriffen, und auch bie Bellinduftrie ift einer ber alteften und wichtigften Zweige ber Gewerbthatigteit und fleigt noch immer mehr. Much bie Linneninduftrie liefert ansehnliche Artitel fur ben Erport, obwohl fie nicht mehr fo bebeutend ift ale fruber. Die Bolgverarbeitung ift von hober Bichtigfeit; ebenfo bat fich bie Fabrication von mufitalifden Inftrumenten, bie einen fleigenden Abfat in's Ausland bat, burch ibre Leiftungen einen ausgezeichneten Ramen erworben. Del wird in großer Denge ausgeführt, und bie Tabatefabrication ift febr ausgebebnt, ebenfo bie Branntweinbrennerei, Die Bierbrauerei und Die Effigbereitung,

Bas bie commerziellen Berbaltniffe anbelanat, fo ift ber innere Banbel, verzitalich ber Bertebr amifden ben Starten und bem platten Lande, ber gregte und midtigfte. Beim ausmartigen Bantel erfcheint bie Bilang ju Gunften ber Musfuhr. Die bebeutentften Banbeleplage fino: Deilbronn, Canftatt, Ulm, Friedrichshafen, Ctutt. gart, Ralm, Reutlingen und Tuttlingen. Dit Laftfdiffen werten tie Dongu. ber Redar und ber Bobenfee befahren: Danipficbifffahrt wird auf ben lenten beiten bom Staate betrieben. Die Donoufdifffahrt berührt zwar bie wurttembergifden Gren. gen nur wenig, ift aber, infofern fie ju Ulm beginnt, bennoch erheblich. Die Fahrt auf bem Redar ift fur ben Santel febr wichtig; bie Bebenfeefdifffabrt befertert pernebulich ten Bertebr mit ter Comeig. Durd ein, im Juli 1871 gu Ctante gefemmence Befet ift bie Errichtung einer Burttembergifden Bettelbant mit einem Actientapital von 101/, Dila. fl. gestattet werten. Un anteren Bantanftalten besiehen gu Ctuttgart ben Actiongesellschaften bie "Bofbant", ber "Erebitverein", bie "Angemeine Rentenanftalt", Die "Lebeneversicherunge- und Erfparnigbant", ter bamit verbuntene "Rapitaliftenverein", tie "Burttemb. Oppothetenbant", tie "Burtt. Depofitenbant", bie "Burtt. Bereinebauf" und 2 Gemerbebanten. 3m. 3. 1870 gabite man 96 Crebit. ober Boltebanten, worunter 89 auf folibarifder Baftbarteit ihrer Ditglieber befteben. Ben letteren batten 82, mit 20,059 Dittglietern, 88 Dill. Rl. Umfat. Die meiften fint Bantwerferbanfen. Mis bedeutend find noch zu nennen: bie "Burtt. Transportverficerungsgefellfdaft", melde im 3. 1869 fur 59,763,071 fl. Baaren, hauptfachlich gegen Blufe und Seegefahr, ver-ficherte, bie "Burtt. Staateversiderung" nit 691 Will. fl. Gebauteversicherungeanschlag und bie "Bartt, Brivat-Mebiliarverficerungegefellichaft" mit 558 Diil. RI. Berficherunge. anidlag im 3. 1869.

B. wird nad allen Richtungen von guten Aunftstraften burdregen. Das tas Tollmefen anbelangt, fo betrug bie Babl ber beferberten Reifenben im 3. 1868/69: 745,258, ber Briefe im 3. 1872: 18,071,814, ber Correfpontengfarten 206,568, ber amtliden Briefe 3,122,352, ber Bricfe mit Baarenproben 263,232, ber Drudfaden 2,368,914. Sur bie geiftige Bilbung forgen: 1 Univerfitat gu Tubingen, 1 Rriegefdule gu Lubwigeburg, 1 Land- und Berftwirthicaftliche Afatemie gu Dobenheim, 4 Aderbanfdulen, 1 Bein-, Gemufe-, Chiton-, Camengucht. und Bantelegemadistaufdinle gu Beineberg, 853 tantwirthid. Fortbilt ungs. foulen mit 422 Bibliotheten, eine Thierargneifdule, eine Bolptednifde Edule, beite gu Stuttgart, eine Runft., eine befentere Runftgewerbe., eine Bangemerfidule, alle gu Etutt. gart, 85 Realfdulen, 144 gewerbl. Fortbiltungefdulen, 2 Bebefdulen, ferner ein boberes und 4 nietere Evang . Theel. Ceminare, 1 beberes und 2 nietere fath. Cenvente, 7 (Pomnafien, 4 Loceen, 76 Lateinfdulen und 3 Staatefdullebrerfeminare, mabrent tie Beltefdulen 3676 Lebrstellen gablen. 98, Brec. ven ten Rintern befuchten bie Coulen. Dit ten Boltefdulen find 1564 Induftriefdulen verbunten, bauptfachlich jum Unterricht in ben weibliden Arbeiten. Ben 41.400 Refruten im 3. 1868/69 fennten nur 8 meter lefen noch fdreiben. Bon anteren öffentlichen Anftalten befteben 2 Ctaatsmaifenbaufer, 3 öffentliche Zaubstummenanftalten mit 1 Filialanftalt und 2 Blintenanftalten. In Stuttgart befintet fich ein febr befuchtes Diufitconfervaterium. Entlich gibt ce außer tiefen öffentlichen nech jablreide Brivatbilrungeanftalten, fowie viele Privatinftitute für Erziehung armer, nament-

lich vermabrlofter Rinter.

Staateverfaffung. Die Conflitution B.'s beruht auf ter Berfaffungeurtunte bom 25. Sept. 1819, weburch ber Ronig in fich alle Rechte ber Ctaatsgewalt vereinigt, in ber Wefengebung und Besteuerung jeroch an bie Mitwirfung ber Cantfiante gebunten ift. Befdrantt ift er fowehl ale bie Cantesvertretung burd bie Berfaffung bee Teutiden Reiche (f. Deutsches Reich). Die Threnfelge gehört tem Manneeftamme tes fonigl. Saufce nach ber Lincalerbfelge unt bem Erfigeburterechte. Bei beffen Erlefden fuccetirt tie weiblide Linic. Der Renig wird im jurudgelegten 18. Jahre velljabrig. 3m Fall ber Minterjabrigfeit teffelben mirb tie Reicheverwaltung von tem nad. ften Ugnaten geführt. Alle Bürttemberger baben gleiche flaateburgerliche Rechte, welche jufelge bee Befenes vom 31. Dez. 1861 unabbangig vom religiöfen Befenntnift fint. Jebem Einwebner ift Freibeit ber Perfen, bes Bemiffens, tes Eigenthums und ber Ausmanterung jugefidert. Die Freibeit ter Prefie und tes Budbantele fintet in ihrem vollen Umfange ftatt; Bereine. und Betitioneredit fint gemabrleiftet. Bur Bahrung ber Rechte tee Lanbes befteben bie Lanbftante, welche fich in zwei Rammern theilen, beren Erfte, tie Rammer ber Ctanbesberrn, aus ten Pringen bes fonigl. Saufes, ben Sauptern ber fürfiliden und grafliden Familien und ben Bertretern ber ftanbesberrlichen Gemeinichaften, auf tenen chemale eine Reiche. ober Rreistageftimme geruht bat, fewie aus ten, vom Ronige erblid

ober auf Lebenszeit berufenen Mitgliebern, und beren Ameite, Die Rammer ber Abgeordneten, aus 13 Mitaliebern bes rittericaftlichen Abels, ben 6 proteftautifden Generalfuperintenbenten, bem Landesbifchofe, einem vom Domtapitel aus beffen Ditte gewählten Ditgliede, und bem ber Umtegeit nach alteften tatholifden Defan, aus bem Rangler ber Lanbesuniversitat, aus einem gemablten Abgeoroneten ter Stabte Stuttgart, Tubingen, Lubwigsburg, Ellmangen, Illin, Beilbronn und Reutlingen und aus einem gemablten Abgeordneten aus jedem Oberamtebegirte gusammengefest ift. Die Babt ber Mitglieber, mit Ausnahme berjenigen, welche von Minte megen Gip und Stimme haben, gefdicht auf je 6 Die Bemeindeverfaffung berubt auf Ebict vom 1. Dlarg 1822 und Gefes vom 6. Juli 1849, wodurch 3 Claffen von Gemeinben unterfcbieben werben, namlich Gemeinben 1. Claffe mit mehr ale 5000 E., Gemeinden 2. Claffe mit 1000 bie 5000 E. und Bemeinden 3. Claffe mit bie ju 1000 G. Die Organe ber Gemeinden find: ter Gemeindevorfteber, melder "Schultheiß", in ben Stabten "Stabtfdultheiß" beifit, ber "Gemeinderath", in ben Stabten "Stabtrath", und ber "Burgerausidug" ale Bertretung ter Burgericaft. Gammtliche Gemelnden eines Dberamtebegirtes gufammen bilben bie "Umteburgerfchaft", welche burch bie "Umteverfammlung" vertreten wirb. Der "Bebeime Rath" ift bie oberfte, unmittelbar unter bem Ronige fiebente Staatsbeborbe, welche fich aus ben Dliniftern und benjenigen Rathen bilbet, Die vom Ronige ernannt werben. Die vericbietenen Zweige ber Staateverwaltung find 6 Miniftern übertragen: für Die Juftig, für Die auswärtigen Angelegenheiten, für bas Innere, fur bas Rirchen. und Schulwefen, fur bas Rricgemefen und für Die Finangen. Bebem ber oben ermabnten 4 Rreife ift eine Rreibregierung vergefest, welche, bem Ministerium bes Innern untergeordnet, Die gefammte innere Bermaltung leitet. Diefe 4 Rr'eife gerfallen in ben Begirt ber Stobtbirection Stuttgart unb 63 Dberamtebegirte, in welch' letteren bie fonigliden Dberamter bie Arminiftration führen. In Straffachen enticeiten Schwurgerichte. Die nene Berichteverfaffung ift vom 13. Mary 1868, Die Civilprocefordnung vom 3. April 1868, Die Strafproceforb. nung vom 17. April 1868. Die Einnahmen bes Staates begifferten fich im Finangjahr 1872-73 auf 22,868,868 Al., Die Musgaben auf 22,868,769 Bl. Die allgemeine Staatef dulo betrug am 1. Juli 1873: 48,270,220 Rl. und bie von berfelben getrennte Gifenbabufdulb: 141,419;200 ffl. Die Friedensftarte ber Urmee bestebt aus 8 Regimentern Infanterie, 17 Bat. Landwehr, 4 Rog. Cavallerie, 1 Reg. Keldartillerie, 1 Bat. Festungsartillerie, 1 Bat. Pioniere, 2 Comp. Train, im Ganzen aus 17,718 Mann; die Rriegefiarte aus 8 Reg. Felbinfanterie, 8 Bat. Erfaginfanterie, 16 Bat. Befagungeinfanterie (Landwehr), 4 Heg. Felbcavallerie, 4 Schmatronen Erfapcavallerie, 2 Reg. Befatungecavallerie, 1 Reg. Felbartillerie, 2 Batterien Erfapartillerie, 8 Comp. und 3 Referbebatterien Befatungeartillerie, 3 Comp. Felepioniere, 1 Comp. Erfatpioniere, 3 Comp. Befatungspioniere, 16 Colonnen Train und 2 Erfateompagnien, im Bangen aus 61,390 Mann.

Befdidte. Die Guevifden Stamme, welche bas land bewohnten, murben ven ben Romern verbräugt, Die bas land vollstäubig colonisirten, es jeboch ben Alemannen überlaffen mußten. Diefe unterlagen jeboch in ber Schlacht bei Bulpich (496) ben Franten, welche bas Land in Befit nabmen. Der erfte herr von B., Ronrab, wird in einer Chaffbaufer Urfunde vom 3. 1092 genannt; aber ber erfte in ber fortlaufenden Reihe ber Grafen von 2B. war Ulrid (1241-63), ber feine Berridaft burd Erwerbung von neuen Gebieten und Rechten anschnlich erweiterte. Eberbarb ber Erlandte (1279-1325), unter welchem Stuttgart Sauptftabt bee Lanbes murbe, führte mit brei Raifern Rrieg, verlor and einmal feine Berrichaft, Die er jeboch fpater miebererlangte und erweiterte. Gein Entel Cherhard IV. (1344-94), genannt ber Greiner (b. i. Banter), ein febbeluftiger Berr, tampfte namentlich mit ben Reichoftabten, beren Truppen burch ibn bei Doffingen (1388) eine entscheidende Riederlage erlitten. Er vergrößerte fein Gebiet bebentenb, welches Eberbard VI. burch tie Erwerbung ber Graffcaft Mempelgard, tie 400 3. bei 23. blieb, vermehrte. Rach einer 70 3. lang bauernben Theilung bee Lantes fette ber Bertrag von Münfingen (1482) bie Untbeilbarfeit bes Lantes feft, woburch Graf Eberbarb im Bart, ber ini 3. 1479 bie Univerfitat Tubingen ftiftete, Alleinherricher murbe. Er war einer ber trefflichsten Fursten B.'s und ward im 3. 1495 auf tem Reichstag von Maximilian jum Bergog erhoben. Nachbem fein Better und Nachfolger Eberhard ber Bungere megen feiner Unfabigteit von ben Stanten unter toiferlicher Buftimmung abgefest worben mar, gelangte beffen Reffe Ulrich (f. b.) auf ten Thron, ein in Sage und Dichtung gescierter gurft, ber aber burd Leichtfinn und Berfcwenbung mit Stanben und Stabten in Streit gerieth. 3m Tubinger Bertrage (1514) übernahm ber Burgerftanb

Ulrich's Schulten und erhielt tafür eine Reihe von Rechten, welche bie Gruntlage ber Berfaffung bee Lanbes murben. Der Ucberfall von Reutlingen (1519) veranlafte enblich ben Schmabifden Bund, ben Bergog, über ben icon langft Die Reicherecution verbangt maraus 2B. ju vertreiben, worauf ber Bund bas Land an Defterreich verfaufte. Unter bartent Drud und religiofen Berfolgungen febnte fic bas murtt. Bolt nach feinem fruberen Gurften jurud, ber entlich burd bas Treffen bei Lauffen (13. Dai 1534) bie verlorene Berrichaft wieder gewann, feinem fruberen Leben entjagte und fich burd Forberung ber Refermation bee Rirden- und Schulmefene verbient machte, jetech burch ben Comalfaltifden Rrica noch einmal in große Roth gerietb. 3bm folgte fein Cobn Chriftoph (1550-68), ein ausgezeichneter Regent, ber bie Reformation vollenbete, bas von feinem Bater gegruntete Stift ju Tubingen erweiterte, Gelehrtenfdulen anlegte, ein Allgemeines Lantredt einführte Rach ter Regierung feines Cebnes und bas Inftitut ber Lanbftanbe weiter ausbilbete. Qubwig (1568-92), ber int Allgemeinen auf ber Babn feines Batere fortidritt, felate beffen Better Friedrich (1592-1608), ber ein abselutiftifches Regiment fubrte, bas indeffen fein milter gefinnter Cobn 3ch. Friedrich (1608-16) aufgab. Unter Cherhard III. (1629-74) litt 2B. bart burch bie Drangfale tee Dreifigjabrigen Rrieges; ber Bergog felbft mußte fluchten, tam aber burd ben Wefifalifden Frieden mieter in ten Befity feines Lantes. Gpater verheerten bie Frangofen tas Land ju vericbierenen Der fatbolifde Rarl Alexanter (1732-37) fudte bas burch feinen Ringnzminifter Gug. Oppenbeim ausgesogene Lant zu tatbelifiren, mas ihm inteffen nicht gelang. Rarl Eugen (1744-93) mar ein verschwenderifder Rurft, ber, um feine Benufijudt gu befriedigen, auch vor gewaltsamen Magregeln nicht gurudschredte und nicht ale 20 Jabre nit feinen Standen, die ihre verfassungemäßigen Rechte zu schüten suchten, im Rampfe In ben letten 25 Jahren feiner Regierung anberte er Leben und Coftem, führte ein frictlides Regiment und pflegte namentlich Aunft und Biffenfdaften. Er fliftete unter Andern bie berühmte Karleafacemie ju Ctuttgart. Gein jüngerer Bruter und Nachfolger, Friedrich Engen (bie 1797), folog mit tem frangofifden General Diereau einen Baffenstillfand ab, infolge beffen fich bie wurtt. Trutpen von ter Reichearmee trennten (17. Juli 1796), und trat am 7. Mug. beffelben Jabres Diempelgarb an Franfreid ab. Gein Cohn und Rachfolger Friebrich (1797-1816), ein gewaltsamer und abfolutiftifcher Burft, folog am 20. Dlars 1802 mit Frankreid einen Separatfrieben, welcher ibm ein absolutes Regiment im Innern ficherte und ibm fur Dempelgart tie Brobfieien Ellmangen, Rottenmunfter, Zwiefalten, Die Reicheftabte Reutlingen, Eflingen, Rettweil, Emunt, Beilbronn und andere Bebietetheile, fowie bie Rurmurbe einbrachte. Infolge bes am 5. Oft. 1805 mit Franfreich abgeschloffenen Alliangvertrages erhielt ber Bergeg bie Bufiderung ber vollen Butegritat feines Lantes, tie Ronigemurbe, und vorterofterreichifde fowie ritterfcaftlide Gebiete mit 180,000 E. (12. Dez. 1805), mogu rurd tie Rheinifde Bunteeote noch weitere 89,874 E. tamen. 3m Juli 1806 trat er in ben Rheinbunt, befam burd ben Biener Frieden vom 14. Dloi 1809 fein Land abermale um ein Territorium mit 110,000 Seelen vergrößert, barunter Ulm und bas Webiet von Mergentheim, mußte jum Rufifden Reltange 18,000 Mann ftellen, von tenen nur Benige gurudtamen, bielt bei Ausbruch tes Befreiungefrieges an Rapoleon fest und fagte fich erft nach ber Schlacht bei Leipzig burch ben Bertrag von Julta (2. Nev. 1813) von temfelben los, nachtem ihm von Defterreich ter Bollbefit feines Gebietes und bie Erhaltung feiner Couveranctat verburgt merten mar. Rad erfolgtem Frieden wiesen die Stande bas ihnen vom Könige angebotene Weschenk einer neuen ftantifden Berfaffung gurud und verlangten bie Bieberberftellung ihrer, im 3. 1805 miterrechtlich aufgebobenen Cenftitution. Gein Cobn und Rachfolger, Ronig Bilbelm (1816-64), vereinbarte nach mehreren vergeblichen Berfuchen mit ber Belfevertretung eine Berfaffung, meldie am 25. Sept. 1819 unterzeichnet murbe und außer manden antern Diangeln ein Bablgefet enthielt, welches bem gebilbeten Dittelftante nur wenig Giefluß gestattete und bie Sauptentideibung auf bie landliche Bevollerung übertrug. Bis jum 3. 1848 verfloß bas constitutionelle Leben in B. im Ganzen rubig; nur infolge ber Ereigniffe bes Jahres 1830 regte fich eine liberale Opposition, bis lettere infolge ber gebruarrevelution von 1848 an's Nuber gelangte, und Bfiger, Romer, Duvernois unt Gep. pelt in bas Diinifterium traten, welches, nachtem Die Befepe über Ablofung ter Grunt. laften und Belebemaffnung ju Ctante gefommen waren, ten Landtag auflöfte. Die 28 Abgeordreten, meldie B. in bas Deutsche Barlament zu Frantfurt fdidte, barunter Ubland, Bfiger, Romer, Dobl, folofien fich theils bem linten Centrum, theils ber auferften Linten Dit bem neuen Lantiag murten verschiebene liberale Befete, wie Austehnung bes Amte- und Gemeindeverbandes auf Privilegirte, Alfchaffung ber Brugel. und Totesfrafe

und ein neues Bablgefet gur Ginberufung einer Berfammlung bebufe ber Berfaffungereviffen. vereinbart. Die Regierung 2B.'s erkannte Die Autorität ber Deutschen Centralgemalt und ber Rationalverfammlung rudbaltelos an und proclamirte fofort bie in Grantfurt beichlofe fenen Grundrechte ale Wefen. Der Babl bee Ronige von Breugen gum beutiden Raifer wiberfette fich ber Ronig auf bas Entichiebenfte und nur mit ber ausbrudlichen Ertlarung. baft er es gezwungen thue, erfannte er bie Reicheverfaffung an (24. April 1849). Inteffen erfolgte bie Ablebnung ber Raiferfrone feitens Friedrich Wilbelm's IV. 216 ber Rumpf bes beutiden Barlamente nach Stuttgart überfiedelte und ben Aufftand in Baben unterftutte, murbe berfelbe von ber Regierung mit Baffengewalt aufgeloft (18. Juni 1849). Runmehr trat Sola ner, ber von 1833-48 bas Ministerium fraftig geleitet hatte, an bie Spipe eines confervativen Cabinets, und nachtem Die Conftituirente Berfanntlung breimal aufgelöft worben mar, murbe bie Berfaffung von 1819 in vollem Umfange für gultig erffart (Ende 1850). Der nach bem alten Babigefen gemabite Landtag mar gang nach tem Ginne ber Regierung und ging im Allgemeinen auf ihre reactionaren Beftretungen ein, wichtigfte parlamentarifche Ereignif mar feitrem bie am 16. Diarg 1861 erfolgte Bermerfung bes, bereite 1857 mit bem Bapftlichen Stuble abgefchloffenen Concerbate, gegen bas fich im Lande eine allgemeine Opposition erhoben batte, fodag bie Regierung fich genothigt fab, bie Rechte ter fatholifchen Rirde auf tem Wege ber Gefengebung zu orbnen. Bas bie Deutsche Frage anbelangt, fo batte fich bie wurtt. Regierung von jeber mit ben Bunbeereformbeftrebungen, welde von Breufen ausgingen, in enticiebenfter Opposition befunben, und ber Ronig mar fogar in feiner Thronrede vont 25. Dary 1850 fo fcarf gegen bas prenfifde Unionsproject, welches er ale auf ten politifden Gelbftmord ber Befammtheit berechnet erflarte, vorgegangen, baf Breugen Die biplomatifchen Beziehungen mit B. abtrach. 3m Ott. 1850 ftellte ber Rouig Bilbelm Defterreich fur ben Rall eines Rrieges feine Truppen jur Disposition und begunftigte eine Bunteereform, welche Defterreich's Ginflug und bie Gelbftftantigfeit ber Dittelftaaten ficherftellte, betheiligte fich im Rov. 1859 an ben Burgburger Conferengen (f. Deutfolant) und erftarte fich auf bem von Defterreich berufenen Fürftencongreß (Mug. 1863), burch feinen Cobn, ben Rrenpringen, mit ben Blanen jener Dacht im Einverftandnift. In ber Coleswig-Bolft. Frage unterftunte er im Ginvernehmen mit bem Landtage, welcher bie Dlittel gur eventuellen Rriegführung anbot, ben Bergog von Augustenburg, ftarb aber noch vor Erledigung ber Angelegenheit, am 24. Juni 1864. 3hm folgte fein Gohn Rarl, welcher bas Minifterium entlich und ben Freiherrn von Barnbuler an bie Spige berief, ber bas Departement bes Answartigen, fowie bas Bertebremefen übernahm, im Dtt. 1864 ben Beitritt gu tem von Brenfen im Namen bee Bollvereine abgefchloffenen Sanbelevertrag mit Kranfreich veranlafite, und im folgenden Jahre eine angererbentliche Erweiterung bes Gifenbahnnepes in 2B. in Ausficht ftellte; im Uebrigen trat jeboch eine Menterung bes Gufteme nicht ein. Mis im 3. 1866 ber Musbrud bes Rrieges zwifden Breugen und Defterreid trobte, ertlarte ber Ronig zwar in ber Thronrebe bie Bertheibigung ber Gelbftftanbigteit B.'s und ber Bundeerechte ale Aufgabe feiner Regierung, foleft fic aber thatfadlich an Defterreich an und bewirtte baburd mefentlich bie Betheiligung Gutbeutichlands am Rriege, im vollfommenen Ginverftandnig mit ber Landesvertretung, welde ben bafur geforterten Erebit mit 82 gegen 8 Stimmen bewilligte. In ber Buntestagefigung vom 14. Juni ftimmte 2B. für Dobilmachung ber Bunbesarmee gegen Preugen, am 16. marfdirten gwei Infanterieregimenter nach Frantfurt und bald barauf vereinigte fic bas gange wurtt. Contingent nrit bem 8. Bunbesarmeecorps, mit Ausnahme eines Bataillons, welches im Auftrage bee Bunbestages bas Sobenzollerniche Gebiet befette. Allein nach ber Nieberlage ber Defterreicher bei Roniggran forberte eine mit gablreiden Unterschriften beredte Abreffe bie Degierung auf, mit Breugen Frieden ju ichliegen und Die Berufung eines Deutschen Barlamentes fowie eine einbeitliche Berfaffung Deutschlands, anzuregen; allein meber Regierung noch Rammer fanten fich ju einem folden Schritte bereit, jumal Franfreich Die ffibbeutiden Staaten gur Fortfebung bes Rrieges aufgeforbert batte. Die von Breufen fogleich nach ber Schlacht von Roniggrat gemachten Friebenevorschläge moren jurildgewiefen morten. In bem Treffen bei Tanberbijdofebeim verloren bie Barttemberger 690 Dann, und ale and bie auf Frantreich gefetten Soffnungen fich nicht verwertlichten, foloft Barnbuler, nachbem feine Bufammentunft mit Bismard in Ritels. burg vergeblich gemefen mar, am 2. Aug. ju Gifingen bei Burgburg mit General von Danteuffel, Befehlebaber ber prengifden Dainarmee, einen Baffenftillftand ab, worauf in Berlin am 13. Mug. ber Friede ju Stante fam, fraft beffen BB. bem Brager Frieden gwifoen Defterreich und Breugen beitrat, fich verpflichtete, 8 Dil. Bl. Rriegeenticabigung C .- 2. XI.

ju jablen und einen vorerft gebeimgebaltenen Cout. und Alliangvertrag mit Brenten olen. temgufelge bas murtt. heer fur ten Rriegefall Breugen, unter Dberbefehl von beffen Ronig, jur Berfügung geftellt, mabrend feitene tee Letteren Die Integritat bee murtt. Bebietes garantirt murbe. (G. Dorbbeuticher Bunb). Inbeffen mor bie Simmung weber in ber Rammer, melde einen Bunb ber vier Gubbeutiden Staaten empfabl, noch bei ber Debrgabl ber Bevolterung einer Unnaberung an ben Rorbbeutiden Bund geneigt, und eine neugebildete nationale Bartei, welche ben baltwöglichsten Gintritt in benfelben empfahl, fant junachft wenig Boten. Der neue Rriegeminister, Oberst Wagner, feste bie Einführung tee Bundnabelgewehre und tie Ginubung ber Truppen nach preufischem Deglement burd. Ein bebeutenter Schritt gur Ginigung mar ber am 8. Juli 1867 abge-Schloffene Bertrag mit bem Rortb. Bunte (f. b.), wonach bie Gntbeutichen Staaten an bem mit bem Reichstage verbundenen Bollparlament theilnahmen. Rach ben beftigften Debatten. welche bewiesen, wie wenig man im Allgemeinen ber Rengestaltung ber beutiden Berbatt. niffe geneigt mar, murte am 31. Dft. bas Cout- und Trutbunbnif mit 58 gegen 32 Stimmen, und ter Bollvertrag mit 73 gegen 16 Stimmen angenommen. Ucher tie Brengen bee Alliangvertrages wollte aber auch bie Regierung unter feiner Betingung binaus. geben, und Barnbuler rechnete ber Rammer vor, bag ber Cintritt in ben Nortbeutiden Bunb einen jahrlichen Mehrauswand von 31/, Mill. Fl., sowie eine jahrliche Bermehrung ber Re-truten um 2000 Mann zur Folge haben würde. Der Entwurf des Kriegsministers bezuglich Ginrichtung ber Armce nach preugifdem Dufter ging nur mit 50 gegen 40 Stimmen burd. Beitere Arbeiten biefer Ceffioneveriote maren bie am 7. 3an. 1868 angenommene nene Civilproceffordnung und tas Bablgefet für bas Bollparlament. Alle tie Babl an lepterem vor fich ging, verband fich bie Regierung mit ben Demofraten und ber Ratbelifden Bartei, und bas Ergebnig mar benn auch, bag nicht ein Gingiger von ber Deutschen Partei Die 17 wurtt. Abgeordneten vereinigten fich in Berlin mit baperifchen gemäblt murte. und barifden Ratholiten und Particulariften zu einem "Entreutschen Club" und ftimmiten gegen jete Competenzerweiterung bee Zellparlamentes. Am 4. Dez. 1868 fant bie Eröffnung bee neuen ganbtages ftatt, wobei in ter Thronrebe tie Borlage gemiffer, ter Bolfe. partei bereite feitene ber Regierung verfprochener Berfaffungeanberungen bon bem Doblverhalten jener Bartei abbangig gemacht murbe. Auf eine Abreffe an ben Ronig, welche ihrem Entwurfe nach bas Berlaugen eines Gubbundes, eine offene Dligbilligung bes "Gewaltactes" von 1866 und ein Difftrauenevotum gegen bas Minifterium enthalten follte, murbe nach breitägiger Debatte verzichtet. Wegen Diefelbe ftimmten bie Deutsche und bie Regierungspartei, tie Ritter und Bralaten, und 7 Dijtglieter ber Linten. Bereite am 23. Deg. wurde ber Landiag vertagt und erst am 8. Dlarg 1870 wieder eröffnet. In ber Zwischen-geit ließ bie bemote. Partei nicht nach, in Berfammlungen und burch ihr Organ, ben "Beebachter", Propaganda für ihre Beftrebungen zu machen. Gie bereitete eine Abreffe fur ben Lantiag ver, in welder bas Bolf eine Menberung bes Rriegebienftgefenes im Ginne ber mahrhaft allgemeinen Dienstoflicht, mit militarifder Jugentvorbereitung und turger Brafeng, verlangte. Beftunt auf tiefe, mit gegen 150,000 Unterfdriften verfebene Atreffe, Atellten bie 45 Abgeordneten ber Linten am 11. Diarg ten Antrag, bag bie Regierung noch im Laufe ter Geffion folde Borlagen einbringe, welde auf eine Berabfetung ter Prafen; und auf Berminterung ber militarifden Ausgaben bingielen. Bur tiefen Antrog fprocen ben 45 Abgeordneten, am 20. Diarg, 400 Deputirte ter Boltepartei ben Dant ree Boltes Diefer Untrag veranlagte innerhalb tes Deinifteriums einen Zwiefpalt, intem fic ber Kriegeminifter von Bagner weigerte, bem an ibn gestellten Berlangen, 1/, Diil. bon feinem Etat ju ftreichen, ju entfpreden, und bie Folge bes Bermurfniffes mar, bag am 21. Diary fammtliche Dinifter ihr Entlaffungegefuch einreichten. Das ber Diinifter bes Krieges, bes Innern und bes Cultus (Wagner, Gefler, Golther) murbe angenommen, und ber Generalmajor von Gudem jum Dlinifter bes Rrieges, Staaterath ben Scheurten für bas Innere und Brofeffor von Gefler (ein Bruder bes entlaffenen Dinifters) jum Gultneminister ernannt. Die Rammer wurde am 24. Marg vertagt, und baturch bie ber Regierung, infolge jenes Antrages ber Linten, bereitete Berlegenheit und möglicherweife bevorstebente Bermidelung mit Breufien vorläufig befeitigt. Den weiteren inneren Zwiftigfeiten ber polit. Barteien niachte ber Ansbruch bes Rrieges mit Franfreich ein Ente. 16. Juli erflarte eine Bolteversammlung in Stuttgart ten Rrieg für einen nationalen, und am 17. befahl ber Ronig bie Dobilmadung bee Beeres und Ginbernfung bee lantiages, welcher einige Tage barauf ben verlangten außerorbentlichen Erebit von 5,900,000 Bl. ge-Die wilrttemb. Divifion, ju beren Commandant ber preug. Generallieutenant von Dbermip ernannt murbe, murbe ber Dritten Armee zugetheilt und zeichnete fich in ben

Schlachten von Borth, Seban und vor Baris aus. Am 20. Dft. reiften bie Minifter Mittnacht und Sudow nach Berfailles, um über einen Berfaffungsvertrag und eine Wilitärconvention zwifden B. und bem nordeutschen Bunde zu verhandeln; jum Abfchluft tam es indeg erft am 25. Nov. in Berlin. Diernach erhielt B. 4 Stimmen im Bundesrath, nahm theil an bem biplom. Musichuffe und behielt fich bie Bermaltung bes Boft., Telegraphen- und Eifenbahnmefens, fowie bie Befteuerung bes Biers und Branntweins vor; bie murttemb. Truppen bilbeten ale ein Theil bee Deutschen Bunbesbeeres bas 13. Armeecorps, beffen Officiere und Beamte vom Ronig von B., und beffen Commandant vom Konig von Breufen ernannt werden follte. Jagwifchen mar ber Landtag auf ben 21. Dit. auf & Reue berufen, und ein weiterer Militarcredit von 3,700,000 Fl. von bemfelben genehmigt worben. In ben, am 5. Dez. erfolgten Landtageneuwahlen erlitten bie Großbeutiche und bie Bollepartei eine entichiebene Rieberlage. Bereits am 19. Dez. erfolgte bie Eröffnung bes neuen Landtages, und in ben am 22. und 23. Dez. ftattfindenben Debatten über bie Bertrage und bie Militarconvention erfolgte bie Genchmigung ber Bezeichnungen "Deutsches Reich" und "Deutscher Raifer", sowie bie bem Dinisterium ju übertragente Berantwortlichfeit fur bie bem Bertreter B.'s im Bundesrathe ju ertheilenden Inftructionen; ebenfo murbe eine moitere Summe von 12,900,000 gl. für Kriegebedürfniffe am 5. Jan. 1871 genehmigt. Um 1. Jan. mar B. bem Deutschen Reiche officiell beigetreten. Am 3. Darg 1871 murben 17 Nationalgefinnte und ein Mitglied ber tatholifden Bartei fur ben Reichstag gemablt. In ben am 7. und 8. Febr, 1872 abgehaltenen Seffionen bee Lanctages wurde mit 60 gegen 29 St. befchloffen, bag fowohl ju Menterungen ber Deutschen Reicheverfaffung mit Einfolug ber Competengermeiterungen, ale jum etwaigen Bergicht auf murttemb. Refervatrechte (Boft, Telegraphen, Gifenbahnen, Militarconvention, Bier- und Branntweinfteuer) nicht ein Befdlug ber Burttemb. Stante erforberlich, fontern ber reichsgefenliche Beg, Buftimmung vom Bunbebrathe und Reichstage, ber allein vorgeschriebene fet. Die politi-iche Bertretung B.s wurde auf die Dofe von Berlin, Betersburg, Wien und München befdränft. Mm 16. Dai 1872 trat Dberburgernieifter Gid von Stuttgart an bie Stelle bes verftorbenen Minifters bes Innern, Scheurlen, und in bemfelben Jahre machte ber Rronpring bee Deutschen Reiches in feiner Sigenfcaft ale Generalinfpector bes 13. Armeecorps eine Inspectionstour burch bas Land, wobei ibm bie Bevolkerung allerwarts mit ben unzweideutigften Rundgebungen ihrer Sympathie entgegentam. 3m Dai 1873 ftellte ber Musiduf bes Banbelevereins an bie Regierung tas Erfuden, auf bie allfeitige Ginführung ber neuen, fur bas gefammte Deutsche Reich bestimmten Babrung bingumirten, bie balvige Erlaffung eines Bantgefetes burch bas Reich fraftigft ju unterftuten und einen möglichft früben Termin für bie Gingiebung ber Banfnoten gu befürmorten. bes Abgeordneten Dobl, mabrend einer im Oft. ftattfindenten Bergtbung bes Juftigetate. auf Die beabsichtigte Ginführung ber Reichsjustiggefete, murbe vom Justigminister Mittnacht . ale verfruht gurudgewiefen. In Bezug auf bie bem Staate geborigen Berg., Butten- und Salinenwerte murte Ente Dft. in ber Zweiten Rammer festgestellt, bag bie erfteren beiben einen Reinertrag von 450,000 gl., Die letteren von 250.000 gl. jabrlich lieferten. einer ber nachften Sigungen nahm bie Rammer mit 56 gegen 27 Stimmen ben Antrag an. Die Regierung zu ersuchen, bei bem Bunbeerathe babin zu mirten, bag ben Reichstagemit-Der Buftigminifter erflarte bierauf, gliebern Tage- und Reifegelber bewilligt murben. bag bie Ditglieber bee Reichstages auf allen Staats. und Brivateifenbahnen freie Reife erhalten follten, und bag bas Reich bie Brivatbahnen entichabigen merbe. Ferner brachte bie Regierung ten Entwurf ju einer Berfaffungerevifion ein, welche hauptfachlich auf bas Recht ber Brafibentenwahl und bie Ginbringung eigner Antrage gerichtet mar. Die Stelle eines Ministers bes Auswärtigen tam in Wegfall. Gin wichtiges Moment für B. mar bie vom Juftigminifter in ber Erften Rammer abgegebene Erflarung, baf bie Regierung in bem Bunbebrath fur ben Lasteriden Antrag, Die Ausbehnung ber Reichscompeteng auf bas Civilrecht betreffend, stimmen werde, zu welchem Entschluß bie Rammer einstimmig ibre Buftimmung gab. In einer im Jan. 1874 abgehaltenen Situng genehmigte bie Abgeorbnetenkammer mit 69 gegen 7 Stimmen bie oben erwähnten Berfaffungsveranderungen, und ein Berggefet, welches bie Mufbebung bes bisherigen Bergmerteregals und Berbuttungemonopole jum Brede batte, murbe mit allen Stimmen gegen eine ange-Bgl. Stälin, "Bürttemb. Gefdichte" (Bb. 1-3, von ber Urzeit bis 1496. Stuttgart und Tubingen 1841-54; 6. Bb. 1870): Bfaff, "Geschichte bee Fürstenhaufce und Lanbes B." (3 Bte., Stuttgart 1839); Bfifter, "Geschichte ber Berfaffung tes wurttemb. Saufes und Lanbes" (bearbeitet von Jager, Deilbronn 1838); von Dlobl, "Das Staaterecht bes Ronigreiche B." (2. Aufl., 2 Bbe., Tubingen 1840), C.-2. XI.

"Bürttemb. Jahrbucher fur vaterlanbifde Geschichte, Geographie, Statiftit und Topographie" (Stuttgart).

Burzbach, Conftant, Ebler von Tannnenberg, Biblicgraft und Dichter, geb. am 11. April 1818 zu Laibad in Alhrien, studier in Grat die Rechte, tral 1836 in Militärdienste, murbe kald daranf Officier, premedirte 1843 in Lemberg als Decter ter Philosophie und nahm 1844 einen Bosten an ter Lemberger Universitätsbibliethef an. 1848 wurde er in ter Aufert. Hospitoliethef in Wien und nech in bemselben Jahre als Archivax im Ministerium bes Innern angestellt. Er richtete für dasselbe eine administrative Bibliosthef in murbe 1849 an die Spige tiese Institutes gestellt und halter zum Kegierungsrath ernant. Ben seinen Dichtungen, die er unter dem Namen "W. Constant schrieben wissenschaften Arbeiten sind zu nennen: "Wesalt (Krotau 1841), "Parasleten" (3. Aussel, elipzig 1852), "Bon einer verschessenen Känigssatt" (2. Ausst., Daren 1856), "Cameen" (Düsselverf 1856), "Gemmen" (Pamburg 1855), "Eprichmörter der Pelen" (Lewerg 1847, 2. Ausst., Wien 1852), "Bestleter der Velen und Ruthenen" (Lewerg 1846), "Bibliographisch flatist. Uederssätzer der Velen und Kuthenen" (Lest, 55 und 56), "Bographische Leiten des österr Kaiserthunge Bt. 1—25, Wien 1857—1873), "Schillerbuch" (cb. 1859), "Glimpf und Schimpf in Spruch und Kert" (2. Ausst., habe.) "B. Grildparzer" Wien 1871, "Edi.

Burgburg, ehemaliges beutides reidefreice Biethum, murbe mabrent ber Berricoft ber frautifden Ronige gestiftet. Der erfte Bifdef mar ber von Benifocius eingefeste Burf. bartt. Die fcon reichen Befitungen tee Biethume murten in ter Rolge von ten teuticben Raifern fo vermehrt, bag fich allmälig bas umfangreiche & urft bistbum 2B. biltete, an teffen Spipe ber gurftbifchof ale Derzog von Franten ftanb. In geiftlichen Angelegenbeiten ftanten tie Bifdefe von B. unter tem Erzbifcofe von Maing. Das Gebiet tes Dochftiftes umfaßte 87 g. D .- Dl. Die Guter tee Biethume murten mabrent bee Dreifigjab. rigen Rrieges vom Rangler Drenftierna bem Bergoge Bernhard von Cachfen-Beimar gefdeutt, bod murben fie 1634 bem Bifdofe mieber jurudgegeben. Infolge bes Friedene ju Luneville (1801) murbe bos Bistbum facularifirt. Im Frieden ju Prefburg (1805) trot Bapern bas Fürftenthum 2B. an Ferbinand III., ben chemaligen Großbergeg von Teseana ab, melder jum Rurfürften ven B. erhoben murbe und ale Groft bergog bon B. (1806) tem Rheinbunte beitrat. Nachtem berfelbe burch ten Biener Frieten (1815) feine Erbftaaten guruderbalten batte, fiel 2B. an Babern. Bgl. Coepf, "Biftorifd-ftatiftifde Befdreibung tee Bedftiftee B." (Bilbburghaufen 1812); Clarmann, "Befdichte bee Stiftes 28." (Rürnberg 1803).

Burgburg, Bauptflatt bes baber, Regierungebegirfes Unterfranten, am Main gelegen, über ben eine 600 f. lange Steinbriide führt, bat 39,887 E. (1871), und ift im Bangen unregelmäßig gebaut; tech zeichnen fich bie Domftrafe, bie untere und obere Tbeatergaffe, bie untere und obere Bromenate, erftere mit tem Dentmale tee Bifdefe Julius Edter, und bie Reubauftrafe vertheilhaft aus. Unter ben vielen Rirchen find bemertene. werth bie Donifirde, welche 1042 neu gebaut murte, mit ber Coonborn'iden Ropelle und vielen Dentmatern ber Bifcofe, und bie Marientavelle, mit 14 Statnen ans bem 15. Jobrb Unter ben anderen öffentlichen Gebaute zeichnen fich bas große. 1720-44 erbaute bifdiffliche Schloft ober Die Refiteng mit einem berrlichen Garten, bas 1576 geftiftete große, reiche Inline. hospital und in beffen Rabe ein neu eingerichtetes Anatomicgebaute aus; ferner bas Ratbbaus, bas Universitätsgebande mit ber Sternwarte, bas Schullebrerseminar, bas Theater, ber Bohnbof, Die Darfdule, bas Them, Laboratorium. Gin Denfmal Baltber's von ber Beaclweibe befindet fich in einer Rifche ber Reumunfterfirde. Die Univerfitat, 1403 rem Bifchef Johann von Eglofftein geftiftet, ging fur; nach ibrer Granbung mieter ein und murbe erft 1582 burch ben Fürftbifdof Julius Coter von Despelbrunn wieber in's Leben gerufen. Die Universität batte 1871-72: 34 orbentl., 6 aufererbentl. Prefesieren, 17 Privatbecenten und murte ven 815 Stutenten bejudt. Mit ter Univerfitat fieht toe Juliue. boepital in Berbindung, welches Raum fur 600 Rrante bat und ein Bermegen ren 6 Dill. Rt. befint. Die Intuftrie liefert Wollzeuge, Schaummeine, Leter, Tabaf u. f. m. Auch hantel unt Beinbon, fewie bie Mainfaiffahrt find von Bebeutung. Anf bem linten Bain-ufer, anfierbalb ber Statt, liegt bie fieftung Darien berg, bie 1720 Bijdofefit. Am 27. Juli 1866 murte tiefelbe von ten Breufen beidoffen, und tarauf tie Ctatt ven benfelben befest. Um Abhange bes 400 F. beben Festungsberges, Die Leifte genannt, madft ber Leiftenwein, und auf tem gegenüberliegenben Steinberge ber Steinwein.

Burgel (Radix) neunt man in ber Botanif ben bem Stengel ober Stamm entgegen. gefetten Bflangentheil, welcher an feinen Enben feine Anospen, fonbern berbmantige Dullen, tie fouenannte Burgelbaube tragt und feine Blatter entwidelt. fdeibet gewöhnlich: Bfablmurgeln, welche in bie Tiefe bringend, ftammartige Mefte und Bweige abgeben; De ft wur zeln, welde bolgig find, aber fid nur an ber Derflade verafteln, ohne fentrecht in bie Liefe ju bringen; Thauwurgeln, welche aus lauter jarten, flachliegenben gafern befteben; ferner ein jabrige (annuae), smeijabrige (biennes) und au & bauern be (perennes). Die eigentliche 2B. entwidelt fich im Reime aus bem Burgelchen, alfo unterhalb bee Feberchens ober Stengelchens nach unten gu, wird niemale grun und unterideibet fich bierdurch von bem in ber Erbe befindlichen, in mehrfacher Sinfict ber B. abnelnben Theil bee Stengele, bem Rhigom ober Burgelftod, ber Bwiebel, bem Anollen u. f. w., welche fruber gur B. gerechnet wurden, und bie man Mittelftod, wie bie BB. Unterftod und ben Stengel Oberftod nennt. Die mabre B. ift ihrer Weftalt nach fabenformig, malgenformig, ruben- ober fpinbelformig, rettig- ober tugelformig, langlich, brob. ober fachenformig, perlenfcnur- ober rofentrangformig und hangend. 3hrer Beraftelung nach unterfcheibet man: bie einfache ober ungetheilte, Die veraftelte, febr veraftelte, wenig ober taum veraftelte und Die pfablaftige; ihrer Richtung nach: fentrechte, magerechte und gerade oder gebogene 2B.n. Ale Reben . , Moventiv . ober fecun bare B.n bezeichnet man folde, welche gwar alle Gigenfchaften einer mahren 2B. haben, aber an ber Bafis ober auch an einer hoberen Stelle bes Stengels entspringen; fo bie B. an ben Belenten triedenber Stengel; ferner Die Luftmur. geln, welche aus bem oberen Theile ber Stengel und Mefte mander Bflangen bervortreten, bismeilen ohne tie Erbe gu berühren, bismeilen auch bis auf ben Boben reichend, und bei benen fich bie fogenannten Sanawurgeln mit Saugwargen ausbilben, welche in bie frembe Bflange ober bas Westein eintringen; ferner bie Rlammer . ober Daftmur. geln , Die fich an andern Draanismen festfeben, ohne felbft eingutringen. 28.n, welche in bas Gemebe einer anbern Bflange einbringen und verfcmelgen, nennt man falfche 2B.n. ich wimmen be B.n, bie an ber Bafis bes Stengels entstehenben Rebenwurzeln, welche fic in bas Baffer fenten.

Burgel nemit man in ber M athem atit jebe Größe, insofern fie, einmal ober mehrere Male mit sich selbs multiplicit, eine Boteny (j. b.) ober Dignität gibt; so if 3. B. 2 bie Quabrat- ober zweite B. von 4, bie Rubit- ober britte B. von 8, bie Biquatratober vierte B. von 16 n. s. n. Aus einer gegebenen Bahl bie B. ausziehen beiste biejenige Bahl sinden, welche, auf eine bestimmte Botenz erhoben, bie gegebene Bahl beringt.

Bringt. Die neiften B.n find irrational (j. b.). In ber Gramm atit begeichnet B.

bie gemeinschaftliche Grundform, aus welcher verwandte Borter erwachien finb.

Burzelsüßer (Riizopoda), die achte und letzte Classe bed Protisienreichs, bewohnen meist das Meer, nur wenige das Sigwasser, bestigen jum großen Theil felte, aus Kalls oder Kiefelerde bestehende und höchst zierlich zusammengesetzte Schalen, welche in versteinertem Zustante sich vortressisch erhalten. Die meisten sud mitrostopische Thiere. Ihren Nauen subran vieleben daher, das ihr nackter, stateimiger Leid an der ganzen Oberstäche Tausiente von ängerst feinen Scheimiscen, sallschen, Scheinssischen Scheinssischen Füschen, Scheinssischen oder Pseudopotien ausstrabt, welche sich wurzelsormig verästen, netzfermig verdinden und sich in bestäntigem Fornwechsel besinden. Die veränderlichen Scheinssischen bienen sowohl zur Ortsbewegung, als zur Nachrungsaufnahme. Die ganze Classe zerfallt in die 3 Gruppen der Kammerswesen zur Aufrungsaufnahme. Die ganze Classe zerfallt in die 3 Gruppen der Kammerswesen der Arbeitung in der Scheinssische Erkalberen Checkschaften.

Burgen, Stadt im Regierungsbegiet Leipzig, Ronigreich Sadfen, mit 7851 E. (1871) und einer fconen Domfirche, welche nach wiederhelten Branben umgebaut murbe (1817-1818). Die Bewohner find febr gewerbthatig; es bestehen Debl., Graupen. und

Delmüblen, Bapier-, Tabat- und Tapetenfabriten.

Buf, Theodor, teutschamerik. Waler, Zeichner und Radirer, geb. am 5. Febr. 1843 zu Franksurt a. W. Sein Bater war Portraitmaler. Den ersten Unterricht in der Kunst erhielt er ich eilet er am Sadelschen Institut kurch Pref, Jated Beder, biltele sich in Paris unter Leon Cogniet und L. Bonnat weiter, und wanderte 1864 nach den Ber. Staaten aus, wo er gezwungen wurde sich durch Reteuchien von Botographien seinen Unterbalt zu verdienen. Zwei Delbilder fleste er auf ber Ausstellung bes Aunstwereins "Balette" (1872) and: "First Come, First Served" und "Abenthpaziergong." Befannt geworden ist er besonders durch seine Caricaturen. Seine kouischen Darstellungen von bervorragenden Mitgliedern der "Balette", wesche er, theils in Einzelnbildern, tbeils als trawestirte Nachahmung des berühnten "Hemiogelo" von Delaroche, sür ein Einzelntigengssch

bes genannten Bereins anfertigte, find Meisterstüde ihres Genres. Seit Frubjohr 1873 war er in New Yerk als Zeichner am "Dnily Graphic" thatig. Unter feinen Rabirungen (von Cadart, Paris, publicirt) find zu nennen: "Dos Grab ber Mrs. Mary Beeth in Hartford, Connecticut"; "Bortrait bes herrn Cabart"; "Die Folgen bes Aartenspiels" und "Der Thurnwart", beibe nach Bicter Nehlig. Louis B., geb. 1836 zu Darmstabt, und B il helm, geb. 1845 zu Krantsurt. Mr. Brüter bes Berigus, nich ebenfalls Maler.

Der Lettere ftubirte unter 2. Bonnat und lebte 1874 in Paris.

Buffe ift im geologifden und geographifden Ginne eine große, fantige, gewöhnlich in ben beißen Theilen ber großen Continente liegente Chene, welche infolge großer Urmuth ober völligen Dangels an Baffer faft aller Begetation entbebrt, beehalb unbewehnt ift unb nur einzelne, bemafferte und bewodifene Buntte (Dafen) bat. Der Buftenbeten beftebt gewöhnlich aus ftarren, fteinigen Daffen, ober ift mit liebartigem, meift leicht beweglichem Rlugfand bebedt, over ift auch aus Salgbanten, tochfalge und talireidem Cant, gufammengefent (baber Stein. ober gelfen muften, Gandmuften, Galgmuften) und ift ber Cultur ganglich unguganglid. Much Bedebenen gemäßigter Ertftriche nehmen oft, weil bas Baffer rafd von ihnen abfließt, ben Charatter von W.n an, j. B. bie 2B. Robi in 2B.n finten fich namentlich auf tem oftl. Centinente grifden bem 15, unt 310 nortl. Br., welche Ertzene, mit geringen Unterbrechungen, ven Cap Bejater bis jum Intus eine große 2B. barftellt. Die Ebenen in Afrita find burd 2B.n, bie in Afien und im Innern Auftralien's burch 2B.n und Steppen (f. b.) jugleid, in Amerita verberricenb burd Steppen darafterifirt, mabrent Eurepa eigentlide Eteppen nur im fürliden Rufland bat. Durch bie ofil. Benifpbare giebt, abgefeben von bem Binnenlante tee futl. Dochafrita, mit einzelnen wenigen Unterbredjungen ein ungebeurer Buftengurtel ven bem Atlantifden Decan bie an ben angerften Dirand Centralaffene in einem gegen 2000 Dt. langen, furmarts gewölbten Begen. Diefer Gurtel beginnt mit ber nerbafrit. Cabara (f. b.). Jenfeit bee Ifthmus von Suez und bee Retten Meere beginnt die W. bee Petraifden Arabiens, ber Buffeuring im Innern ber Arabifden Palbinfel, und nordwärts bie Sprifth-Arabifde 2B.; jenfeit bes Chat-el-Arab, tes Berfifden Dicertufens und Beftirans giebt fic bie 2B. bee Branifden Blateaus bin, welder jenfeit bee Intue bie Intifde 2B. felat. Auch norblich von Berfien breiten fich große Steppen und 2B.n aus, unter lettern befonters Die B. ven Reti oter Echa.mo. Das Innere Muftraliene bat mehrere große BB.n ren ned unbefannter Ausbebnung. In Amerita berricht bie Cteppe vor, toch feblt es tiefem Errtbeil feineswege an wirflichen B.n. Die Etrantmuffe ven Atgeama giebt fich lange bes Stillen Dreans burch bie gange belivianifde Proving Literal und fett fich nertmarts bis Arica in Beru, furmarte bie Copiapo in Chile, ale ein fcmaler, 130 g. Dt. langer Buftenstrid zwischen bem Decan und ben bodften Massen ber Cerbilleren fert. Rerb-amerita besitht teine wirtliden B.n. Das Reisen burch große B.n ift nur Naravanen möglich und ftete ein grofice Bagnif, theile megen ter verbeerenten Staub- unt Cantfaulen, welche, ben Bofferbefen bee Decans gleich, ber Wind aufwirbelt und ber fich bertreibt, theile ter auszehrenten Winte (f. Camum) und ter verbunnten Atmefpbare wegen, welche bie burren Gladen beredt und bei ren nicht baran Bewohnten oft Schlagfluffe berbeiführt, theils megen bee Dangels an Schatten, an Schut gegen tie fengente Gluthite ber Connenstrablen am Zage und gegen bie oft empfindlide Ralte ber Radte, theils megen ber Befahr ber Berirrung von bem Raravanenwege, bie burd Berfduttung feiner Ernren ober burd bas berfidente Erngbild ber Luftspiegelung (Fata-Morgana) veranlafit merben tann, theils megen ber Geltenbeit ber Quellen und Dafen. Sier und ba find Brunnen angelegt; verfiegen biefe aber ober merten fie vom Cante verfduttet, fo find Denfden und Thiere rettungelos verloren. Dft find biefe Brunnen, 3. B. in ber Lybifden 2B., 6-12 Tagereifen ben einander entfernt, und, um fie ber bem Blugfande gu fchugen, mit Anechen von Ramelen eingefaßt und mit Ramelhauten bebedt. Bwar wird auch ftete Baffer in Schläuchen mitgenommen, aber bie große Dipe trednet baffelbe aus ober mocht ce ungenieftbar. Ben Thieren tommen nur Antilepen, von Pflangen Difteln, Mimefen und burres Strauchwert fort. Außer bem Stroug (f. b.) magen fich feine Begel in bie B. 3br Ericbeinen gilt ben Raravanen als Beiden naber Quellen und Dafen. Die Beller bes oftl. Continents, welche tie 2B.n umwehnen ober ihre Dafen in Befit genommen baben, find, wie viele Ruften- eber Infelbewehner, Santelslente oter Rauber, je nach ihrer Culturftufe. Deifterhafte Schilderungen von Steppen und B.n finten fich in Alexanter D. Dumbelbi's "Unfidten ber Ratur" (3. Ausg., 2 Theile, Stuttgart und Tubingen 1849). Butite, Beinrid, beutider hiftoriter, geb. am 12. gebr. 1818 ju Brieg in Schleffen,

flubirte in Breslau und ließ fich 1841 ale Privatbecent ber Geschichte in Leipzig nieber.

wo er 1848 eine orbentliche Brofeffur erhielt. Geine Thatigleit auf bem Bebiete ber Befdichte und ber Politit ift eine febr ausgebreitete. 1848 murbe er in bas Frantfurter Borparlament gemablt und trat nach Blum's Tote als reffen Stellvertreter in tie Deutsche Nationalversammlung, wo er Dittegrunter und thatiges Ditglied ter Grofteutiden Bartei mar, welchen Standpuntt er aud noch in ber neueften Bolitif vertritt. Unter, feinen gabireichen Schriften find bervorzuheben: "Bolen und Deutsche" (1. und 2. Aufl., !cipjig 1847), "Errtunde und Rarten bes Dittelalters" (ebb. 1854), "Die Bolterichlacht sei Leipzig" (Berlin 1863 ff.), "Die beutschen Zeitschriften und bie Enistehung ber öffent-liden Meinung" (Hunturg 1866), "Dentidrift über bas geiftige Eigenthun" (Leipzig 1866), "Uleber bie Gewißheit ber Geschichte" (eb. 1865), "Geschichte ber Schrift bun bes Schriftthums von ben roben Anfangen bes Schreibens in ber Tatuirg, bis zur Legung elettromagnetifcher Drabte" (1. Bb. ebb. 1872). Er gab ferner heraus: "Rosmographie bes Iftriers Aithicus im lat. Auszuge bes Dieronymus" (Leipzig 1854), Dufchberg's "Die Rriegsjahre 1757—58 (ebb. 1856) und Klofe's "Wilhelm von Oronien" (ebb. 1864).
Byaconda, im Staate Miffouri. 1) Flug, entfpringt in Appanoofe Co., Jowa,

fließt füboftlich und munbet bei La Grange in ben Diffiffippi, Lewis Co. 2) Town fhip

in Clart Co.; 885 G. 3) Poft borf in Scotland Co.

Byalufing. 1) 3m Ctaate Benniplvania: a) Flug, muntet in ben Rorth Brand tee Susquehanna River, Betford Co.; b) Townihip mit gleidnamigem Bo feborfe in Bradford Co., 1707 C. 3) Townihip und Boftborf in Grant Co.,

Bisconfin; 800 G.

Bhandots, Jubianerftamm, jur Familie ber Froquois geborig, mit welcher ihre Sprache auch faft gang ibentifd, murben von ben Frangofen buronen genannt, mabrent fie fich felbft Benbate ober Denbate nannten. Gie follen urfprunglich an ter Georgian-Bab gewohnt, nach Schoolcrast zur Zeit ber französischen Bestebelung von Canada auf der Insel Montreal, St. Lawrence River, gelebt und zu der Zeit 40,000 Köpfe gezählt haben. Sie wurden in ber Mitte bes 17. Jahrh. Ratholifen und als Bunbesgenoffen ber Algouquins und Frangofen in einen Rrieg mit ben Iroquois verwidelt, infolge beffen fie faft ganglich ausgerottet murten. Ein Theil ber Ueberlebenben begab fich nach Charity 36lanb und bon bert nach Quebec, wo ihre Radifoninien noch jest in ber Radbarfchaft bes Dorfes' Lorette leben. Der Reft bes Stammes jog nach ben Großen Geen und murbe 1659 ober 60 von französischen Bantlern 6 Tagereifen suwestlich vom Late Superior gefunden. 3hr nadfter fefter Gip maren bie Roquet Belande an ber Dianbung ber Green Ban, von wo fie fich nad La Bointe gogen. 1670 in einen Rrieg mit ben Sioux verwidelt, faben fie sich genöthigt sich nach Wichislimactinac zu wenden, wohin sie sich unter Anführung bes Bater Marquette begaben. Bon bier verlegten fie ihre Bohnfite nach Detroit, von mo fich ibre Jagtgrunde nach Guten bis Sandusty erftredten. 1678 murbe tiefer Theil ter 2B. auf 180 Rrieger gefcatt. 3m Englifd-Ameritanifden Kriege von 1812 ftellten fie 100 Dann ju ben britifden Streitfraften. 1829 lebte ein Theil bes Stammes in Diidigan am huron River, mabrend ber auf 600 Ropfe gefcatte Reft fic am Cantuely River niedergelaffen hatte. Durch ben Bertrag vom 6. April 1832 vertauften fie ihr Land in Dhio an die Ber. Staaten und wurden, 687 Ropfe ftart, an ten Zusammenflug ter Strome Ranfas und Miffouri, im gegenwartigen Staate Ranfas, verfest. Ein vom Congref angeordneter Cenfus vom 3. Darg 1847 bezifferte fie auf 687 Ropfe, welche fic auf 117 Famitien vertheilten. Infolge bes Bertrages vom 31. Jan. 1855 erhielten fie bae Recht Burger ju werben, und ihre Panbereien murben berart unter fie vertheilt, bag jebe Berfon etwa 40 Acres erhielt.

Byandotte ober Whanbot, Counties und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) 3m westl. Theile bes Staates Ranfas, umfaßt 170 engl. D.. D. mit 10,015 E. (1870), bavon 442 in Deutschland und 19 in ber Schweig geboren und 2120 Farbige; im 3. 1860: 2609 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. hauptort: Buandotte. Republit. Dajorität (Brafibentenwahl 1872: 148 Ct.). 2) 3m NB, bes mittl. Theiles tes Staates Dhio, umfaßt 400 D .- Dt. mit 18,553 E., bavon 977 in Deutschland und 197 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 15,596 E. Der Loben ift wellenformig und frudtbar. Bauptort: Upper Ganbusty. Liberal-bemotr. Diajoritat (Brafitentenwahl 1872: 279 St.). 3) Town fbip mit gleichnamigem Dorfe in Butte Co., California; 731 G. 4) Boftborf in Banne Co., Didigan, am Detreit

River. 5) Poftborf in Bhanbotte Co., Dhio.

Bunnbotte, hauptert von Wyantotte Co., Ranfas, am Ausflug tes Ranfas River . in ben Diffouri reizend gelegen, ift mit Ranfas City burch eine 3 Dt. lange Strafeneifenbabn,

fowle burch bie Ranfas. Bacific. und Diffouri River. Bohn verbunten. Der Berfebr mit bem fubl. Ufer bes Ranfas River wird burch eine Gifenbabn. und Bagenbrude vermittelt, Die Ctabt bat einen guten Landungeplat fur Dampfboote, 80 f. breite Strafen, 10 Rirdengemeinten mit 8 Rirden, 1 offentlide., 1 Privat. und mehrere Gemeintefdulen, 1 fathol. Atademie für Dlabden, je 1 Lege ter Freimaurer, ber "Knights of Pythias", ber "Good Templars" und 2 ber "Odd Fellows", 4 Bobltbatigfeitegefellicaften, 2 mechentl. Beitungen, 2 Dablen, 1 Brauerei, 1 Befenfabrit und Berffiotten aller Art. Unter ben effentlichen Gebauten find hervorzuheben: tas Blindenafpl tes Ctaates Ranfas, tie Dafcis nenwertstätten ber Ranfas Bacific. Babn, Die öffentlide Goule und bas Ctattgefang. Ben ben Bewohnern find mehr ale ein Biertheil Deutsche, mit einer Lege ber Otd Fellems ("Teutonia", Do. 68), bem Befangverein "Concordia", einem Turnverein, einer Bohltbatigfeitegefellichaft ("Ct. Bonifacius") und je 1 Gemeinte ber Albrechtebrüter und Dlethobiften. Die Ctatt wird in 2 Begirte (wards) eingetheilt und bat 2940 E. (1870).

Bunnet, Townibip mit gleichnamigem Pofttorfe in Burcau Co., 31lin eie; 1750 E. Bhatt, Matthew Digby, bervorragenter englifder Arditelt und Edriftsteller, geb. 1820 ju Deviges in Biltfbire, bilbete fic bei feinem Bruber Thom as B. jum Arcitetten aus, bereifte 1844-46 ben Continent, übernahm 1848 bie Anordnung und Ausidmudung tee Deuen Abelphitheatere in Louten, betheiligte fich ale Cefretar tee Ausschuffes ber "Society of Arts" in bervorragenter Beife an ten Borbereitungen gur Internationalen Ausstellung von 1851, mofur er eine goltene Detaille unt £1000 erbielt. 1855 murbe er Arditett bee Indifden Amtes und jugleich Cefretar bei bem "lustitute of British Architects", murte 1869 jum Brofeffer ter Schonen Runfte in Cambritge ernannt und 1870 in ten Ritterftand erhoben. Er fdrieb: "On the Geometrical Mosnic of the Middle-Ages" (1848), "On Metal-Work and its Artistic Design" (1852), "Industrial Art of the 19. Century" (1853), "Art Treasures of the United Kingdom" (1857), "The Art of Illuminating" (1860), "On the Foreign Artists, Employed in England during the 16. Century" (1868), "Fine Art, a Sketch of its History, Theory, Practise and Application to Industry" (1870).

Buatt's, im Ctaate Georgia: a) Diftrict in Jafper Co., 450 C.; b) Diftrict

in Remten Co., 1356 E.; c) Diftrict in Elbert Co., 800 E.

Wheondah, Townsbip in Tavis Co., Jowa; 1641 E. Abna ober Bijd, Thomas, holl. Waler und Ravirer, geb. 1616 zu Beverwijd (nicht Barlen), geft. nach ber gewöhnlichen Angabe 1682 eter 1686 ju Lenten, mahricheinlich aber 1699 ju Barlem, ba bie Regifter ber Rirde Ct. Bavo bafelbft im genannten Jahre bas Begrahnig eines Thomas 2B. verzeichnen. Er lebte einige Beit in Italien, und begab fich bann nach London, mo er in großem Rufe ftant. Aufer Genrebiltern, Lantichaften und Stadtcansichten (barunter "Lenton vor bem Brante von 1660" und "Lonton bren-nend"), hat man auch eine Angahl Rabirungen von ihm.

Bbe Riber, Bucht ber Chefapeate Bay zwifden ben Counties Talbot und Queen Anne,

Darplant.

Bylics, Township in Marien Co., Alabama; 400 E.

Bhliesburg, Bofterf in Charlette Co., Birginia.

Bum, Dorf in Rennebec Co., Diaine; 938 G.

Binants, 3 chann, ausgezeichneter bellanbifder Lanbichaftemaler, geb. 1600 in Barlem, geft. 1677. Ucber feine fonftigen Lebeneverhaltniffe fehlt ce an Radrichten; feine febr feltenen Gemalte und Beidenungen befunden jeboch ein großes funftlerifdes Tolent und feine Darftellungsgabe. Wouwerman und van ber Belte maren feine Schuler. Der Ratalog ber "Historical Society of New York" fahrt eine Lantichaft (bie Staffage von Barent Gaal) ven ibm auf.

Bynant's Rill. 1) Rluß im Ctaate Rem Port, muntet in ten Sutfon River, Renfielaer Co., 2 engl. Dt. oberhalb Trop. 2) Boftborf in Renfielaer Co., Rem

Mbnantsbille, Dorf in Renfielaer Co., Rem Dort.

Bhocena, Townfhip und Beftborf in Columbia Co., Bisconfin; 1281. Das Poftborf bat 270 &.

Bunn, Ridarb, ameritanifder General ber Revolutionszeit, geb. im Ctaate Birginta, ftarb in Tenneffee um's Jahr 1814. Er trat frubzeitig in ten Dienft, mar 1775 Officler bei ben feg. "South Carolina-Rangers", nabm theil an ber Chlocht auf Cullivan's Bland, und commandirte fpater Fort DeIntofh in Georgia. Bum Oberfien avaneurt, befehligte er bie Milig von Fairfield Biftrict, South Carolina, und focht unter Sumter bei Sauging Rod. Er mar Mitglied bes Congresses 1793-97 und 1802-1807.

Mysming, eines ter nordweftl. Territorien ber Ber. Staaten, wurde durch Congregacte vom 26. Juli 1868 erganistrt, und wird nördlich von Mentana, fflich von Dota und Nedrasta, südich von Celorado und Utah und westlich von Utah, Iradiu von Dartana begrenzt. Das Territorium war ursprünglich der Ausentlate ter Crow-Indianer, welche später eine Reservation in Montana, an der nördl. Grenze von B., erhielten. Der Klädeninhalt beträgt nach den neuesten officiellen Augaden 97,883 engl. O.-M. Die Bevölkerung bezisferte sich nach dem Census von 1870 auf 9118 C., von denen 8726 Weiße, 183 Kardige, 143 Chinesen und 66 seshafte Indianer waren; die Angabl der nomatisirenden Indianer betief sich auf 2400 Köhle. Den Nationalitäten nach zersich ie weiße Bedülerung 1870 in 5605 in den Bet. Staaten, 556 in Weighritannien, 1102 in Indian 652 in Deutschland und, 60 in der Schue der is und 26 in Desterreich Gederene; der Rest der

theilte fic auf bie übrigen europäifchen und ameritanifden Lanter.

2B. ift ein ausgerehntes Sochland, welches in bedeutenter Bobe über ber Meeres. flache gelegen ift und verzugeweife in füröftlicher und nertweftlicher Richtung von bem Gebirgezuge ber Rody Dountains burchzogen wirt, welche in ber Binb River . Bergfette, beren bechfter Buntt ber Fremont's Beat, ju ibrer größten Bobe auffteigen. Diefer Berggipfel ift ber Anfangepnutt jener madtigen Baffericeibe. won ber bie Rebenfluffe bee Columbia, ber fich in ben Pacififden Dcean ergießt, ber Colorado bes Beftene, welcher in ben Golf von California muntet, und ber Diffo uri, welder im Berein mit bem Diffiffippi feine Bemaffer bem Golf von Dierico guführt, nebft feinen gablreichen Rebenfluffen entfpringen. Die Blad Bille im Dften bilben in geologifder Binfitt einen ber intereffanteften Bobenguge bes gangen Continents. infolge ber großen Regelmäßigfeit, mit welder bie jungeren Glieber einer geologischen Cpoche, wie bie freibehaltigen, jurafischen, triassischen, toblenhaltigen und Boterau. Be-fleinelchickten um ben grauitenen Rern in Zonen ober fog. Gürteln aufgebaut find. Die Big Born . Dountains find Granitformationen, welche, je mehr fie fich ber Bereinigung mit ben Bind River-Mountains nabern, in bafaltifde urb eruptive Gefteinsfdichten übergeben; wo lettere vorberrichen, entmideln fich practivelle Lanticaftebilber. Die Wind River-Mountains find burch buntle Thalgrunte, buftere Canons und thurmartig auffleigenbe Spiten darafterifirt und murben von ben Indianern für bie "Arone ber Belt" gehalten. Diefelben bilben einen Sauptzweig ber Rody Diountains, abulid mie bie Bitter Root. Mountains zwifden Ibabo und Montana und tie Gierra-Matre in Colo-Die Gnow . Deuntains liegen öftlich von ben Bind River- Deuntoins und bilben bie fubliche Fortfetung bee vom Territorium Montana bier eintretenben Gebirgegieges. Un ber westlichen Seite biefer letteren Gebirgefette liegt bas burd bie Erforfdungsreife bee Brofeffer Sanben fo berühmt geworbene, und burd, eine Congrefacte ale Nationalpart erffarte Dellowftone. Thal, offlich baven aber bas bes Big Bern. Big Born- Dlountaine liegen weiter öftlich, und auch in bem gangen norbliden Theile bes Territoriums, zwifden bem Thale bes Big Born- und Pomber River. Die Rattle-Inate . Dlountains befinden fich auf ter Gubfeite ber Big Bern. Mountains, faft im geographischen Centrum best gangen Territoriums. Die Blad hills, welche ben oftl. Bug ber Roch Mountains bilben, nehmen einen Theil biefes Territoriums ein, indem fie fic von Dafota aus in futweftlicher Richtung in baffelbe binein erftreden. De bicine Bow. Mountains erbeben fich in ben filbliden Regionen von B. gwifden bem Laramie River und bem North Fort bes Blatte River. Die Reb Butte. Dountains liegen auf ber norblichen Geite ber Debicine Bow-Mountains und ber Die Intepentence Rod . Mountains, in ter Rabe bes Yaramie-Chenen. öftliden Entes bes unter bem Ramen Granite Ritge befannten Bobenguges, find amifchen ben Rattlefnate . Mountains und Dleticine Bow . Mountains gelegen, und jmar am Bufammenfluffe bes Sweetwater River mit bem norbliden Sauptzweige bes Blatte River. Die Sweetmater-Bergtette liegt westlich von ben Intepenbence Rod Mountains, an ber fablichen Geite bes Sweetwater River, in ter Rabe ber fabliden Grenze bes Territoriums. Die Laramie-Blains biften ein ausgebehntes Bochplateau ober Tafelland in ben füblichen Theilen bes Territoriums und behnen fid auf ber Beftfeite ber Blad bills meftwarte bis ju ben Bafatd. Mountains Diefe ungebeuren Ebenen, welche ein Arcal von ungefabr 30,000 engl. D .. DR. umfaffen, find mit Ligniten ober Brauntoblenformationen ber Tertiarepode unterlegt, welche eine turchichnittliche Dlachtigfeit von einigen Bollen bis ju 15 fuß haben.

Mineralreichthum von 2B. ift febr bedeutenb, befonbere an Steintoblen. Die öftlichte Grenge biefes ausgebehnten Areals beginnt woftlich von ber Laramielette, ungefahr 10 Dt. weftlich vom Rod Creet, einem nebenfluffe bes Debicine Bem River, unt Auslaufer biefes Roblenfelres treten meit mestlich bavon, in ber Rabe bes Galt Lafe ju Toge. Die Brauntoble, wie fie von ju Tage tretenben Blogen entnommen murbe, verbrannte bei forgfältig angestellten Berfuchen mit beller, glangenber Flamme, ergab einen ungemein boben Bigegrad, binterließ febr wenig Afchenbestanttheile, und murte in jeter Binfict fur bausliche und technifche 3mede als ebenfo gut befunden, wie bie meiften bituminefen Roblenforten ber öftlichen Ctaaten. Gie enthalt jetoch geringe Beimischungen von Comefeleifen, welches bei an ber Luft ftattfindenber Berfegung bem Deineral in feinen an tas Togesticht tretenden Ausgangen einen roftig-braunen Anstrich verleiht. Abern von schwarzen Beruftein (Gagat), von einem Boll bis zu einem Fuß Mächtigfeit, treten bier und ba in' biefen Robienbetten auf und baben gang und gar bas Ausfeben und bie Barte ber fegenansten Cannelfoble. Mugertem finten fich ausgebebnte Lager von Gifenergen, mabrent in ten bie Roblen- und Gifenformationen begleitenben und umgebenben Bergen, befontere in tenen ber Laramie Chenen, andere Gifenerglager von beteutenter Diadtigfeit rothanten fint. Die Union Pacific. Gifenbahn burchichneibet biefe Roblen. und Gifenfelter. fid werthvolle Lager von Hupfer. und Bleiergen, femie von Bips; ebenfo fint in neuerer Beit reide Gelb- und Gilberminen entredt und mit Erfolg bearbeitet merten. Die Gelbmafcherei in ben fogenannten "Gulches" ift an gablreiden Stellen bee Territoriums mit bem lohnentften Erfolge betrieben worten. Baumaterialien ter verfdietenften Art und ber ausgezeichnetften Qualitat find in allen Theilen tes Territoriums verhanten: Darmer, Granit, Ralffteine und Spenite. Ebenfo finten fich tie, als ausgezeichneter Dunger fo verwentbaren Phosphorite in reichen Lagern.

Das Alima ist mild und gesund, die Luft und das Wasser rein. Es fällt im Berhöllnis zur geogr. Lage des Landes nur wenig Schne; die Temperatur steigt in den heißelnis zur geogr. Lage des Landes nur wenig Schne; die Temperatur steigt in den heißelnis zur geogre. Das der Andere und Wiergen sind sibl und erfrischend. Im hertst und Binter sind sarte Winterlachen. Die Bemässer der hatte Winterlachen. Die Bemässer der die Verungsbert der Kontiellen, werunter viele Winterlaquellen, wird das Land reichtich von Rissen kenäget. Den sutsche kontiellen, korunter viele Winterlaquellen, wird das Land reichtich von Rissen kenässer. Den sutsche kontiellen kontiellichen keinten abstreichen kontiellichen keinten kontiellichen kontiellichen keinte kontiellichen keinte kontiellichen keinte kebeden. Ben Thieren sind zu nennen Bissel, welche namentlich im nörbl. Theile in großen Derden vorkommen, Clenthiere, Antilepen, Biber, Fischetten und Verte.

Die wirthschaftlichen Berhältnisse subreretentlich günftig für Ackreun und Bichzuckt, das eine grofartige Antwicklung ker letteren nicht außbeiter sonn. Rach kem Tensus, das eines kon 1870 batte B. 4341 Acres Farmland, wevon 338 im Werthe von \$18,187 unter Euslur stanten. Die Erzeugnisse der Auswirthschaft kestanten 1870 ans 100 Bult. das eines Konstein gerfanden. Die Erzeugnisse der Landwirthschaft kestanten 1870 ans 100 Bult. das eines Austikeren gab es auf den Frenken. Den, 617 Bult. Kartosseln, 4 B. Erthen. Sen Nutibieren gab es auf den Framen 584 Pierte, 283 Manlesel und Esel, 707 Milddüde, 922 Zugodsen, 9501 anderes Hernvich, 6409 Schafe, 146 Schweine; an Butter wurten 1200 Pft. gewennen, und 4980 Gall. Ditthe versauft. Tas Industriewese einer weiteren Entwicklung entgegen sieht, gestaltete sich nach den Eensus von 1870 wie selgt: es gab 32 Fadristen mit 502 Arkeitern, welche \$347,578 Sohn erhielten; das in den Fadristen angelegte Kapital betrug \$889,400, der Werth der Erzeugnisse \$765,424.

Die Bertebrewege B.'s find, insofern fie fich auf Eisenbahnen bezieben, im Berhältniß zu ber iselirten Lage bes Landes günftig zu nennen. Die Union Pacific-Eisenbahn treuzt tas Territerium an feiner stilliden Grenze in einer Lange von 480 engl. Di.; die Denver Pacific-Bahn verbinder Chepenne mit Denver und Greeley in Colorate, außertem geben 2 weitere Linien, die Ebepenne, Iron Meuntain und Montana, jowie die Green Niver und Rollowstone Eisenbahn ihrer Bollendung entgegen.

Rach bem Cenfus von 1870 bestanden in B. 9 Ergiehung eanstalten mit 305 Schülern und 15 Lebrern; barunter befanden fich 4 öffentliche Schulen mit 4 Lebrern und 175 Schülern und 5 Privatschulen mit 11 Lebrern und 130 Schülern. Ueber die firchlichen Berbaltniffe bes Territoriums gibt seigentbe Tabelle eine Uebersicht:

|                     | Gemein-<br>ben. | Gebaube. | Sipe. | Gigenthum. |  |
|---------------------|-----------------|----------|-------|------------|--|
| Baptiften           | 1               | 1        | 300   | \$4,000    |  |
| Congregationaliften | 1               | 1        | 300   | 4,000      |  |
| Bifchefliche        | 3               | 3        | 750   | 10,000     |  |
| Dethobiften         | 2               | 2        | 600   | 8,000      |  |
| Breebnterianer      | 3               | 3        | 750   | 12,000     |  |
| Ratholiten          | 2               | 2        | 800   | 8,000      |  |
| · Total             | 12              | 12       | 3,500 | \$46,000   |  |

Rach Rowell's "Newspaper Directory for 1873" gab es in 2B. 3 taglich und 2 mochents

lich ericeinente Beitungen.

Berfassung. Die Executivgewalt besteht aus einem Geuverneur und einem Staatsschretelt, welche vom Prasibenten ber Ber. Staaten auf 4 Jahre ernaunt werben; bie Gese geben be Gewalt ift zwischen bem "Conneil" und bem Repräsentanbaus getheilt, ersteres besteht aus 9 auf 2 Jahre, letzteres aus 13 auf ein Jahr gewählten Mitgliedern, beren Bahl indes auf beziehentlich 13 und 27 erhöht werben tann. Die Richterlich Gewalt rubt in ben Handen einer "Supreme Court", Bezirtsgerichten und Friedenstrichtern. Der Amtstermin der Richter währt 4 Jahre. Das Territorium wird in solgende Counties eingetheilt:

| Counties.  | 1870. | In Deutsch-<br>land<br>geboren, | In ber Schweiz ges | Congresswahl 1872. |       |
|------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Alband     | 2.021 | 165                             | 1 16 1             | 563                | 359   |
|            |       |                                 | 10                 |                    |       |
| Carbon     | 1,368 | 119                             | 7                  | 261                | 79    |
| Laramie    | 2,957 | 240                             | 26                 | 572                | 518   |
| Sweetwater | 1,916 | 95                              | 8                  | 186                | 399   |
| Uintah     | 856   | 33                              | 3                  | 160                | 116   |
| Total      | 9,118 | 652                             | 60                 | 1,742              | 1,471 |

Die Territorialbauptstadt ift Cbebenne ..

Beidichte. B. wurde ale Territorium in ben Berband ber Ber, Staaten am 25. Juli 1868 aufgenommen, und John A. Campbell gum Beuvernenr ernannt. Die erfte Babl fur einen Congreftbelegaten fant am 2. Gept. 1869 ftatt und fiel bei einem Befammt. votum von 5266 Stimmen mit einer Majoritat von 1336 St. zu Gunsten bes bemokrat. Candidaten S. F. Rudolls ans. Die Indianerunruhen, welche im Mai 1869 im Bind River. Thale, wo bie Chofbonees eine Refervation von 2,688,000 Acres inne haben, ausbrachen, murben burch bie Truppen ber Ber. Staaten raich unterbrudt. Das Jahr 1870 mar insofern von Wichtigfeit, ale, ber erfte und einzige Rall feiner Urt in ben Ber. Staaten, ben Frauen bas Stimmrecht, fowie bas Recht ale Wefdworene gu Bericht ju figen, fibertragen wurde. Das lettere tam bei ber am 7. Mary 1870 in Laramie Eith eingeschworenen "Grand Jury" jur praftischen Aussubrung, und bes erfteren bebienten fich bie Franen bei ber am 7. Gept. ftattfindenben Congregwabl in beträchtlicher Ausbehnung. Die Bahl fiel ju Gunften bee republit. Canbibaten B. T. 3ones mit einer Dajoritat von 160 Stimmen aus. Auch bas Recht in öffentliche Memter gemablt gn merben wurde ben Frauen B.'s von ber Legislatur ertbeilt; ted murten bie bei ber Dabl in Chevenne von ber republit. Partei aufgestellten Canbitatinnen geschlagen. 3m nachften Jahre murbe bas Frauenftimmrechtsgeset ven ber Legislatur miberrufen, jeboch burch bas bagegen eingelegte Beto bes Bouverneurs aufrecht erhalten. Die Regierung beftanb 1872 aus bem Gouverneur John M. Campbell und bem Territorialfetretar Berman Blafde; ale Delegat jum Congref murbe von ber bemofrat. Bartei B. R. Steele

gemabit. Die Legislatur bestand aus einer Majoritat von Demofraten.

Byoming, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m weftl. Theile bes Staates Rew ?) ort, umfaßt 600 engl. D.- Dt. mit 29,164 E. (1870), bavon 1066 in Deutich. land und 22 in ter Schweiz geboren; im 3. 1860: 31,968 E. Der Boten ift wellenfermig und fruchtbar. Sanptort: Barfaw. Republit. Majoritat (Prafitentenmabl 1872: 1582 St.). 2) 3m nordwoftl. Theile bes Staates Bennfplvania, umfaßt 400 D. Dr. nit 14,585 E., Davon 135 in Deutschland und 1 in Schweiz geboren; im 3. 1860: 12,540 E. Der Boben ift gebirgig und mafig fruchtbar. Sanptert: Tunth annod. Republit. Majorität (Brafibentenmahl 1872: 153 St.). 3) Jun furl. Theile tee Staates Weft Birginia, umfaßt 700 D .- Dl. mit 3171 E.; im 3. 1860: 2861 E. Das Land ift gebirgig und jum großen Theile mit Balbern bebedt. hauptort: Deeana. Republit. Dajoritat (Brafibentenwahl 1872: 54 Ct.).

Byoming, Tewnships und Hospitaliering 1872: 94 Ct.).
Byoming, Tewnships und Hospitaliering 1872: 94 Ct.).
1280 Ct. b) Postborf in Start Co. 3) Township in Jones Co., Dena i 1733 Ct.
1280 Ct. b) Postborf in Start Co. 3) Township in Jones Co., Jowa; 1733 Ct.
1280 Bostorf hat 120 Ct. b) Township in Kent Co., Widigan; 1786 Ct. C.
Das Postborf hat 120 Ct. b) Township in Kent Co., Widigan; 1786 Ct. C.
Township mit gleichnamigem Postborfe in Chisago Co., Winnesset; 1886 Ct.
1280 Township in Kent Ct. 1886 Ct. 1886 Ct. 7) Township in Dice Co., Rebrasta; 911 E. 8) Boftborf in Boeming Co., 9) Boftborf in Lugerne Co., Bennfplvania, am Cuequebanna 10) Boftborf in Oconce Co.; Conth Carolina. 11) Dorf in Din-

witbie Co.; Birginia. 12) Townihip in Jowa Co., Bisconiin; 736 E. Whoming, Gebirgezug in Luzerne Co., Benniplvania, zieht fich 15—20 engl. M. langs bee Susquebanna River hin und hat eine Bobe von 1600 F.

Bhoming Coal-Mine, Township in Uintab Co., Territorium Booming ; 140 G. Bhoming: Thal (Wyoming-Valley), ein fruchtbarer, burch lontidaftliche Edenbeiten ausgezeichneter Landftrich in Lugerne Co., Benniplvania, eingefchloffen von fdreffen, bie ju 1000 &. auffleigenten Bergen und vom Guequebanna River burdfloffen, ift 21 engl. DR. lang und 3 Dt. breit. Babrent tes Unabhangigfeitefrieges murte tae Thal (1778) von einem aus Englandern und Indianern bestehenden Streifcerpe vermuftet, fo bag bie Unfiebler gezwungen waren, in ben forte Bufludt ju fuden. Das ftartfte berfelben, Forth Fort, welches von 40 Bienieren aus Connecticut erbaut worten war, wurte bon ten Ropaliften eingeschloffen und jur Uebergabe aufgeforbert. Die Belagerten madten einen Ausfall, und es tam ju einem blutigen Gefecht (3. Juli 1778), in welchem tie Pc-Um 5. Juli ergab fic bie trioten geichlagen und in bas Fort gurudgetrieben murten. Befatung, nachtem ber englifde General Ciderung bes Lebens und Gigenthunie verfproden hatte. Eropbem lieg berfelbe es gescheben, bag bie ungludliden Befangenen, obne Unterschied bes Beschlechtes, von ben Intianern niebergemacht murten. Infolge befien floben die überlebenten Anfiebler aus tem Thale. Daffelbe ift jett einer ber blubentften Diftricte Benufplrania's.

1) Township in Carroll Co., Illinois; 1331 E. 2) Township Bbier.

mit gleichnamigem Boftborfe in Bratford Co., Bennfplvania; 1290 E.

Buthe. 1) County int furmeftlichen Theile bes Staates Birginia, umfaft 520 engl. D. D. mit 11,611 E. (1870), bavon 17 in Deutschland gebofen und 2342 Parbige; im 3. 1860: 12,305 E. Der Boben ift bugelig und fruchtbar, reich an Steintoben, Gifen, Ralt und Gips. Sauptort: Bytheville. Demotr. Dajoritat (Prafitentenmabl 1872: 535 €t.). 2) Diftrict in Chelby Co., Tenneffee; 2700 €. 3) Town. fbip in Gligabeth Co., Birginia; 2932 G.

Bhihebille, Boftborf und Sauptort von Buthe Co., Birginia; 1671 G.

im beutschen Alphabet ber 24., im griech, ber 14. und im latein, ber 21. Buchstabe, ursprünglich im griech. Alphabet gebraucht, ging von biesem auf bas lateinische und bann auf bas germanische und romanische Alphabet über. In ersterem hat er indeg nicht recht Burgel gesaßt, sebag die Schreitweise in manchen Wörtern, 3. B. mit ei und x, schwantend gebieben ift. In der Mathematil bezeichnet X eine unbefannte, zu sindende Größe; als Bablzeichen 10.

Xalapa, f. Jalapa. Xalisco, f. Jalisco.

Kanten, Statt im Regierungsbegirt Duffelborf ber preuß. Rhein proving, 1/4 M. von Rhein gelegen, hat eine evangel. Riche, einen berühnten lathel. Dom, 1 Prognunarfum, Rlofter, Bierbrauereien, Baunwoll- und Leinvebereien, Sereichgarnmoffginenfpinnerei, Strumpfwirferei u. f. w., und 3033 E. (1871). Das ichante Gebaute ber Statt ift bie, in gotbischem Style gebaute Collegiatifiede, der St. Bietorsbem, bereits im 3. Jahrh, von der Raiferin Delena gegründet, 1263—1525 neu aufgeführt und 1861 restaurirt. In der Unigebung von X. werden viele röm. Allerthümer gefunden.

Kanthippe (vom griech. xanthos, gelb, und luppos, Bjerd) war die gantische und fireit-flichtige Guttin bes griech. Philosophen Sofrates, beren Name noch heute auf Ehefrauen, welche mit gleichen Eigenschaften begabt find, angewender wird. Eine "Ehrenrettung ber X." hat Zeller in seinen "Berträgen und Abhantlungen" (Leipzig 1865) versucht.

Kanthippos. 1) Bater bes Beriftes, befehigte nach Themisseltes bie atheniensische Blotte, mit welcher er 479 v. Chr. ben Sieg bei Motale über bie Berfer erfocht. 2) Ein spartanischer Krieger, tam nach Karthago, wo er, an die Spite bes heeres gestellt, 255 v. Chr. bei Tunes einen glangenden Sieg über ben röm. Feldberrn Regulus erfocht, bald barauf jedoch Karthago verließ, um dem Reibe feiner Feinde zu entgeben. Er sell auf seiner Ruftsehr nach Sparta ermordet worden sein.

Kanthit, ju ben Besuvianiten gehöriges, gelberaunes Mineral, trystallifirt verschiedenartig eber unregelmäßig in Prismen, ift zuweilen förnigmassiv, hat bie harte Ges, bas spec. Gewicht 3:s.4—3:s.4; Glanz glasartig, Bruch uneben; hat eine negative Achie und boppette Refraction, besteht zu 2:s.6% aus Magnessartoreryd und wird in ben Ber. Staaten

borgugemeife in ber Dabe von Amity, Rem Dort, gefunden.

Xanthium (Cocklebur; Clotbur), zu ben Compositen geborige, in ben Ber. Staaten einheimische Pflanzengattung mit niedrigem, ästigem Stengel. Arten: X. strumarium (Common Cocklebur), ganz allgemein im Besten, mit ber Barietat X. echinatum, an Seeusern, und X. spinosum (Spiny Clothur). Die ganze Pflanze hat eine gelbliche Färbung.

Zanthabhall, ber Farbftoff ber beim Abfterben gelb merbenben Blatter, ber fobann an

Die Stelle bes Chlorophyll (f. b.) tritt.

Kanihorrhiza (Yellow-Koot), in ben Ber. Staaten einbeimifche Pflanzengattung aus ber Familie ber Ranunculaceen. Bekanntefte Art: X. apiifolia, niedriger Strauch mit ichwarzvioletten, rispenftandigen Blumen und unpaarig gesiederten Blattern; bie getbe, fingeredicke, angenehm bittere Burzel wird als magenstartendes Mittel, sowie jum Gelbund Grunfarben benutt.

Kanthos, im Alterthum bie bedeutenbfte Stadt ber Landichaft Lucien an ber Silvetlifte Alcinaftens, 1.1, g. Dt. von ber Mintung bes gleichnamigen Alusses gelegen, wurde 546 v. Chr. durch die Perfer, und 43 v. Chr. durch die Römer zetflert. Bei ber Erstürmung burch die Letteren entleibten sich bie Bewohner nach belbenmilthiger Bertheibigung

größtentheils selbst. Berühmt waren bie Tempel bes Sarpebon, bes Lykischen Apollo und ein Heitigthum ber Leto. Die merkwürdigsten Reste ber Stadt besinden sich beim

beutigen türfifden Orte Runit.

Xanthoxyllum, in ten Ber. Staaten einheimische, zu ben Kanthorpllaceen gehörige Pstangengattung, welche sich von ben Antaceen nur burch die eingeschlechtichen Blitten unterscheider, von ber mehr als 100, Baune und Sträucher umfassende Arten besannt sind, die sich burch schannt find, die sich burch schannteste und aromatische Eigenschaften auszeichnet. Bekannteste Art ist X. fraxineum, ein ber Esch öhnlicher, von Canada bis Birginia verkemmenter, niedriger Baum, bessen abgesechte Rinde verzugsweise als Mittel gegen Zahnschmerzen und rheumatische Leiden alle.

Kaver, Franciscus, ber Beilige, Apoftel ber Inber, geb. 1506 in Navarra, entwarf in Baris nit Ignatius von Lopela ben Plan jur Gründung bes Bestittnorbens, ging 1541, nachben er bereits in Braftien als Wiffienar thatig gewesen war, in gleicher Eigenschaft nach Offintien, wo er in Goa, Cochin, Ceplon, Malasta und Japan wirfte, und 1552 ftarb.

1619 murbe er tanenifirt.

Kenia, blübende Stadt und Hauptort von Greene Co., Dhio, liegt in fruchtbarer und wohlangebauter Begend, am Little Miami River und an ber Dahlen Kenia und Dabten Besteru. Eifenkahn, welch lettere eine Zweigbahn nach Beltew Eprings und Springfield sende. Die Stadt ist regelmäßig und bübich gebaut, hat ein schönes "Court-house", verschiedene Kabriten, Rirchen, 5 öffentligte Schulen, 1 "High School", bie "Wilberforce University", tas "Xenia College" un ein "Theological Seminary", 2 Natienalbanden, 2 Wöchentliche Zeitungen und ein Sobaten Baisenbaus. Unter ben Deutschannen, 2 wöchentliche Zeitungen und ein Sobaten Baisenbaus. Unter ben Deutschannen, welche ungefähr ben achten Theil ber Bewehner bilten, besieht eine freie beutsche Schule und ein Stamm bes Verbesserten Ordens ber Rothmänner. A. hatte 1860: 5686 C., 1870: 6377 E. und wurde in 5 Bezirfe (wards) eingetheilt. Das Township I hat außerhalb ber Stadtgrenzen 2254 C.

Zenia, Townfhip in Clay Co., 31lincis; 2479 G.

Tenien (vom griech. Xenia, Gaftgeschente) waren ursprünglich bie Geschente an Lebensmitteln, welche bie Alten ihren Gaften, die sie zwar im Saufe beherbergten, aber nicht ge-Lische zogen, verabreichen ließen. Babrend feben Nartial feine Epigramme unter bem Titel A. veröffentlichte, sind die "Xenien" Schiller's, welche in beffen "Musenalmanach"

ericienen und von ihm unt Wothe verfaßt murten, tie befannteften geworten.

Tenefrates. 1) Berühmter griechtider Philosoph, aus Chalceton, Schiller Plate's und Begleiter beffelben auf feinen Reifen, mabrend eines Zeitraums von 25 Jahren Pleter ber alten Abbemie, fland wegen feiner frengen Sittlidteit, seiner außerentliden Rechtschaffenheit und Unbestechtidteit bei ben Athenere im bedicht Anfeben. Sein Spiem neigte flart jum Phihageraisnus bin, indem er die Iveen mit ben Zahlenbegriffen ibentifierite. Seine zahlreiden presaiden und poetischen Schriften sind verleren gegangen. 2) Griechischer Arzt aus bem letten Jahrh. vor Chr., bessen Schrift "Ueber die Wastrungsmittel" zum Theil erbalten ift.

Kenolith, ein zu Schmudgegenftanten viel verwandtes Mineral, meldes fic verzugsmeije als Geschiebe in feinftangeligen und faserigen Aggregaten Rorbamerita's finbet; Barte 7, free. Gemicht 3,, weiß, graugelblich; Glasglang, auf Spaltungeftachen Perl-

mutterglang; ift burchicheinend und beftebt aus Ricfelerte unt Thonerte.

Kenophanes, griechischer Philosoph, Grünter ber Eleatischen Schule, um 569 v. Chr. zu Relephon in Jonien geboren, sebte, aus seiner Baterstadt früh vertrieben, in hellas, Seicilien und Elea. In seinen Gedicken, die er nach Art ber Rabgischen selbst vertrag, betämpte er dem Boltsglauben und verkreitete durch Daleggung seiner eignen Lebre reinere Erkenntnis. Indem er zu der veränderlichen Erscheinungswelt das Bleibende und Beharrliche suchte, seine aus der und nacht und nund verkreitete und Beharrliche such eine des Bein als unentstanden und unvergänglich der Getibeite und beim mächtigsten und vollsommensten, sich selbst sieren gleichen und ähnlichen Besch, das dem mächtigsten und vollsommensten, sich selbst sieren Alles malte. Teschalb war er auch der ertlärte Feind der Homerischen Fesse und Honerische sieren folichte und ihre Eindeit ausbob. Er start um 480. Fragmente seines Getidets vermenschlichte und ihre Eindeit ausbob. Er start um 480. Fragmente seines Getidets "Ueber de Natur" dat Karsen, gesammelt in den "Philosophorum Graecorum veterum reliquiae" (Bb. 1, Prüssel 1850), herausgegeben.

Tenophon. 1) Berühmter griechischer Schriftsteller, geb. um 444 v. Chr., Sehn bes Grylles aus Athen, ber treueste Schülter und Verehrer bes Schrates, Freund bes inngere Apros, an besten Juge gegen seinen Bruber Artaperres Mnemen er theil nabm, bech ehne eine militärische Würbe zu besteiben. Nach ber Schlacht von Kunaza als Deerführer zus

Dedung bes Rudinges bes griechischen Golbnerbeeres ber 10,000, bie fur ben Ruros getampft hatten, gemabit, fubrte er ichlieflich tiefe Truppen unter ben größten Diubleligfeiten und Gefahren, unter bestandigen Rampfen mit feindlichen Bollericaften, burch unweglame und unwirthliche Landschaften nach Bygang gurud, trat tann in bie Dienfte bes thratifden Fürsten Geuthes, bem er fein vaterliches Reich erobern half, führte barauf, von ben Spartanern aufgeforbert in ihre Dienfte gu treten, bas Beer bem Thimbron ju und Spater ging er mit Agefilaos nach Afien. übergab ibm ben Dberbefehl. Athenern wegen tiefer feiner fpartanifden Gefinnnng verbannt, fecht er in ter Schlacht von Roronaa gegen fie und die Thebaner, erhielt fpater von ben Spartanern ein Lantgut bei Stillus in ber Dabe von Olympia und lebte bier feinen Lieblingevergnfigungen, bem Landban, ber Jago und ber Pferbegucht, sowie feiner fdriftstellerifden Thatigfeit. icheint feine Berbannung wieder aufgehoben worben gu fein. Er ftarb gu Rovinth im 3. 354 ober 353 v. Chr. X. ift feine burch Beift und Scharffinn besonbere bervorragente Berfonlichfeit, aber er befag Rlugbeit und praftifchen Blid in allen Lebeneverbaltniffen. Bon bem griedifden 3bealmeniden befaß er bie gleidmäßige Ausbildung bes Leibes und ber Seele und jenes magvolle, rubige Gleichgewicht bes gangen Befens. Der Reig feiner Darftellung verschaffte ibm ben Beinamen "Attifche Biene". Ginfachbeit, bie fern ift von oratorifdem Schmud, Rlarbeit, Unniuth und anspruchelofe Muchternheit, bie zuweilen gur Magerfeit mirb, find bie Dertmale feince Style. Geine Cdriften find bie "Erinnerungen an Gefrates" (Memorabilia Socratis), 4 Bucher, ein treues Bild von tem Leben und ber Lebre feines Deifters; berausg, von Berich, Bornemann, Sauppe, Rubner, Cepffert, Breitenbad, mit einem binfictlich feiner Echtheit angezweifeltem Unbange, ber "Apologie bes Sofrates" (Apologia Socratis); "Das Gastmabl" (Symposion), meldes ten Sofrates in beiterer Gefeligteit bei anziehenden Gesprächen über Schönheit und Liebe zeigt; berangg. von Berbft und Breitenbach; "lleber bie Saushaltungsfunft" (Oeconomicus), ein Wefprach über Die Bermaltung bes Sansmefens, befontere über ben Aderbau, in meldem Gefrates mieber bie Bauptperfon ift; berausg, von Berbft und Breitenbad; "Hieron", ein Gefprach gwiiden Simonibes und Biero über bie Leiben und Entbehrungen ber Tyrannei; berausg, von Frotider und Banow; Die "Cyropaedia", ein politifder Roman in 8 Budern, Die Ergichung und ben Charafter eines vollfommenen Surften (bes itealifirten alteren Apros) nach Gefratifden Gruntfagen barftellent; berausg. von 2. Dinborf, Bornemann, Jacobin, Bertlein, Breitenbach; Die "Hellenica", Die griech. Befdichte, beren erfte beiben Buder eine Fortfetung bee Thuchvibes bilben und bis jum Ente bes Beloponnefifden Rrieges reiden, mabrend bie folgenden 5 bie Befdichte bis zur Schlacht bei Dantinea, mit Barteinahme für die Spartaner, behandeln; berausg, von L. Dinterf und Budfenfdut; tie Edtbeit ber "Lobrede auf Agesilaos", einer Art Auhang bazu, wird bezweifelt. Die "Anabasis", in 7 Budern, Befdreibung bee Rudguges ter 10,000 Brieden. Bwei Schriften fiber tie fpartanifde und athenifche Staatsverfaffung, eine Schrift über bie Berbefferung ter Ginfunfte, und Abbandlungen über bie Bagt und bie Reitfunft find hinfichtlich ihrer Editheit weifelhaft. Gefammtausgaben, sowie fritifde Specialausgaben ber einzelnen Berte, am beften von L. Dintorf (Baris 1839), griedischer und teutscher Tert mit Anm. in 4 Bon. (Leipzig 1856-63); Ueberfetung von Beridiebenen gemeinfam (Stuttgart 1854 ff.). 2) E. aus Epbefos, griechifder Romanfdriftsteller aus unbestimmter Zeit n. Chr. (im 2. 4. ober 5. Jahrb.), ift ber Berfaffer ber "Ephesiaka", eines Liebesromans; berausg. in Bercher's "Erotici scriptores Graeci" (Br. 1, Leipzig 1858), überfest von Rrabinger (Dinden 1820 und 31).

Keres be la Frontera, blubende Stadt in der fpan. Probing Cabig, ift burch ben Kere ewe in (Sherry), ber in der Umgebung madft und meistens nach England verschifft wird, berühmt. hifterisch bentwürdig ift X. burch die 7tägige Schlacht vom 17.—25. Juli 711, in welcher ber lette Bestgothenkonig Roberich, gegen ben Araber Tarit, Reich und Leben verlor.

Kerometer, ein bon John fon aus Rupferblech angefertigter Apparat jum Trodnen bes Getreites und zur Meffung tes babei verloren gegangenen Gewichtes.

Kerophyllum, eine in ben Ber. Staaten einheimische Pflanzengattung aus ber Familie ber Mclantbaceen. Arten: X. setifolium mit meifen Blumen; X. tenax, in ben Roch Mountains, aus beren langen, pfriemensfranigen Plättern bie Eingebernen wasserbichte, seibst zum Rochen verwandte Körbe stechten; X. salmdilla, in New Mexico, California, Texas, Mexico und auf ben Antillen, wird als Mutterpflanze bes Sabadilljamens betrachtet.

Terges. 1) Ronig ter Berfer, Gobn tee Darius I., geb. gegen 519 v. Chr., beflieg nach mannigfachen Ranipfen mit feinen Balbbrutern 486, nach Darius' Tote, ten Ebren und fdritt fogleich gur Unterwerfung ter abgefallenen Provingen Megypten und Babylenien, welche er in einem einzigen Reltzuge befiegte. Bierauf begann er tie Dillftungen gur Unterwerfung Griedenlante, welche nach 3 oter 5 Jahren beentet woren. Er hatte ein Lantheer ven etwa 800,000 Danu, welches turch Treft und Beiber auf 11/. Mill. angemadfen mar, und eine Blette von 1200 Schiffen gefammelt. Nachbem fich erfteres bei Rritalla in Rappatecien, lettere bei Doriseus in Thracien gefammelt hatte, murte ber Uebergang tes Lauthecres nach Gurepa in 7 Tagen auf zwei Bruden bewertstelligt (480). Auf ben erften Biberftand fließ bas beer in bem Engpag von Thermoppla (f. b.), trang turd Bellas bis nach Athen und vermuftete bie Ctabt. Ingwifden hatten gwifden perfifden und griedifden Schiffen zwei unentschierene Geefdlachten ftattgefunten. Die Grieden fammetten fich bei Calamis und murten von Themistelles (f. t.) om 23. Gert. 480 jur Annabme einer nedmaligen Seridladt bewegen, welche bie Dieberlage und ben Ruding ber Berfer gur Folge batte. Das lantheer blieb in Griechenland gurud, murte aber im Cept. 479 von Mriftires und Paufanias vollstäntig gefdlagen; auch tie perfifde Flette murbe an temfetten Tage bei Dintale in Riemafien von Kanthippus und Leetydites vernichtet. E. flob noch feiner Sauptstatt Gufa, verfiel bort ber Bermeidlid ung unt murte 465 nebft feinem Cobne Darius von Artabanus ermertet. Der biblifde Dame bes I. ift 2) X. II., ebenfalls Ronig ter Berfer, Cebn tes Artagerres I., murte nach einer Regierung von 45 Tagen ermertet (425 v. Cbr.).

Kicallancos, einer ter allesten Intianerstämme Mexico's, welche mit ben Ulmecos im heutigen Puebla lebten und um die Witte des 7. Jahrh. turch die eintringenden Tellen gegen die Gelfführ, jur Zeit der Errebreung turch die Spanier Anahue Licallanco genannt, geträngt wurden. Sie hatten sich längs ber Rüste bis zur Laguna de Termines ausgetehnt, wo sie die die konten fich längs ber Rüste bis zur Laguna de Termines ausgebehnt, wo sie die die Kelohen welche ber Bereinigungspunft der Karen dann aus Melan (f. Tabasse) war und ven ben ben den 30 Reite und bestellt und ben den

Spaniern befucht murte.

Timenes be Quefaba, Gongalo, spanifder Entreder, geb. in Granata um's Jahr 1495, commantirte eine Expedition, welde 1532 Neu-Granata in Gutamerita entredte

und 1538 bie Ctatt Santa &é te Bogotá gründete. Er ftarb 1546.

Kimenes, Francesce, herverragender span. Staatsmann und Cardinal, geb. 1436 an Torrelaguna in Alteastilien, subirte in Salamanca, trat, naddem ihne de Gardina Mendeza zu seinem Gresvieter ernannt batte, in den Franciscancrerten, wurde Beichtrater der Königin Jadella und 1495 Erzbischer von Tolcbe. Er gründete 1499 die Universität Alcala de Henares. Einige Jahre später wurde er Cardinal und Großinquisster von Spanien, zog sich seden vom hose, wo er großen Cinflus erlangt, deswegen aber auch das Mistrauen des Regenten Ferdinand erweckt hatte, auf sein Erzbischum zurück, von we aus er auf eigne Kosten einen Kriegszug gegen die Mauren unternahm, um sie zum Christenthum zu beschren. Er sandete mit seinem Herre im Mai 1509 an der apitanischen Küsen wund bei beierte den Mauren bei Dran eine Schlacht, in welcher er Sieger blieb und Ervan eroeberte. Die Weschen der Statt ließ er in dristliche Kürchen umwankeln. Nach dem Tede Ferdinand's wurde X. Regent von Spanien und trug als selcher außererdentlich zur Gebung der sinanziellen Zustänte, sowie überhandt zur Entwicklung des Landes dei, "Leben des Cardinals X." (2. Auss. 1885). Hesen des Cardinals X." (2. Auss. 1885).

Kingu ober Chingu, Flug in Brafilien, in ben Provinzen Matto-Grofie und Bara, muntet in ten Amazonenstrom, 240 engl. M. westlich von Bara, nach einem nörel.

Laufe ven 1300 engl. Dr.

Aschicales (b. i. in bem Blumenhause), Ruinenstätte, 16 engl. M. von ber Stadt Cuernavaca im mexicanischen Staate M or el os, auf einer burch Graben und Ringmauern beesestigten hügesterrasse von 100 Meter hobe gelegen, eine Ernppe von größeren und kleineren, and bebauenen und seulpirten Steinen gedauten Tumuli ober Pramiten, darunter 3 größere; die beichte berjelben, die Reste eines Gebautes tragend, ift 171/2 Meter lang und 16 M. breit, bessen aus Borpbpranabern gebautes, unteres Stockwert die zum Pries 3 M. boch, auf ber Nord- und Wesselfeite nech erhalten ist. Menströße Thiergekalten, sienenke Biguren und bieroglophische Zeichen beteden in Basreließ die verjüngt aussteilen, sienenke Biguren und bieroglophische Beichen beteden fries und einen Karnies mit einsachen, gebautellen Berzierungen endet. Nach einer Beskreibung Alzate's waren 1777 nech 4 höhere Etechwerke verhanden, dem den einer Etusenppramite gebend. Ven

609

ber Rorbfeite führt ein Gingang in bie Souterrains, welche aus mehreren Galerien und Rammern verfchiedener Große besteben, beren Bante mit einem grauen polirten Cement befleibet find. Durch Mushohlung bes Gelfens ift ein Rellerfaal von 25 Metern Lange ge. bilbet, mit einer Ruppel, in teren Dlitte fich eine, von Rord nach Gut laufente, 27 Centimeter breite Spalte befindet, welche ju aftronomifden Beobachtungen gebient zu baben Die Berbeiführung bee Baumateriale in gewaltigen Bloden (bie 68 Mubiffug meffent), aus bem mehrere Meilen entfernten Steinbruche, ift ebenfo erftaunlich, als bie hobe Kunftftufe, welche Die Bearbeitung und Fügung ter Stude ohne eiferne Juftrumente, zeigt.

Infographie (vom griech, xylon, Bolg, und graphein, fdreiben), Bolgichneitefunst

(f. b.), baber Enlegraph, Bolgidueiter.

Ayphantus, in ben Ber. Staaten einheimifche Pflanzengattung, jur Familie ter Papitionaceen geborig. Befanntefte Art ift X. hederifolius in Louifiana, febr foon, verfdie

benfarbig blübenber Straud, beffen Burgel officinell ift.

Xyris (Yellow-eyed Grass), ju ben Enrivaceen gehörige, in Nordamerita einheimifche, ausbauernde Pflanzengattung mit gelben Blüten. Urten: X. flexnosa. 10-16 Boll boch, auf Canbplagen in ber Rabe ber Rufte und im Beften, mit ber Barietat X. pusilla, 2-9 B. bod, auf ten Alleghanies; X. torta, 9-20 B. bod, von Rem Jerfen furmarte; X. Caroliniana, 1-2 F. bod, von ber Rufte von Rhote Island fablich; X. fimbriata, gegen 2 %. bod, in Fichtenlandfchaften von Dem Berfen bie Birginia.

Thires (gried), xystos, sc. dromos, geebnete Babn) mar bei ben Grieden eine bebedte Balle in ben Uhmnaften, um Leibesübungen barin vorzunehmen, bei ben Romern ein terraffenförmiger, mit Gebuich u. f. w. angepflanzter Blat vor ihren Saufern zum Luftwan-

beln. 3m Mittelalter biegen vorzugemeife bie Rreuggange ber Rlofter X.

, im deutschen Alphabet ber 25., im lateinischen ber 22. und im griechischen ber 20. Buchftabe. Derfelbe, bem phonizifden Vaw entstamment, und zuerft in bas gried. Alphabet übergegangen, murbe im lat. Alphabet nur bei Fremdwörtern gebraucht. beutschen murbe ce fcon frubzeitig fur i, fpater meift nur noch in Berbindung mit a (ay) Die Italiener befiten ce gar nicht, mabrent es in ber fpanifden, und e (ey) gebraucht. frangofifden und englifden, namentlich aber in ber fdmebifden und banifden Gprache gur Unwendung tommt. Die Bollander fprechen es wie ei aus. In ber Dlathematit begeichnet ?) bie 2. unbefannte Grofe.

(holland. Het Jj, Ya) beißt ein Deeresarm bes Buiberfee, welcher bie nieberlandifche Proving Bolland in Die Rord- und Gubhalfte theilt und fich bis Amfterdam erftredt. Das D bing früher mit bem jett troden gelegten Barlemer Meer gusammen. ber am Eingange jum D im Buiberfee gelegenen Ganbbant Bampus, welche grofere Geefciffe verhindert bis Amfterdam ju gelangen, murbe ber große Northollandifche Ranal er-

baut, welcher fid über Alfmaar und Dieuwe Diep bis jum Belber erftredt.

Dad ober Grungodfe (Bos grunniens), Biffelart mit langem, feitenartigem Baar und runden, tildwarts gebogenen hornern, bewohnt Mittelaffen (befondere Tibet), lebt berbenweife, theils wild, theils halbgegabmt, ift von fleiner Statur, gibt gute Mild; bas Daar wird ju Beugen vermebt, mabrend bie langen, weißen Schweifhaare gur Anfertigung febr bauerhafter Stride und ju Fliegenwebeln u. f. m. verarbeitet merten.

Pablin. 1) Rluß im Staate Rorth Carolina. 2) County im norbweftl. Theile bes Ctaates Rorth Carolina, umfaßt 310 engl. D. Dr. mit 10,697 E. (1870), bavon 1 in Deutschland geboren und 1444 Farbige; im 3. 1860: 10.714 G. C.-2. XI.

Boden ist verschieden, im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Wilson. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 299 St.). 3) Town ships in North Carolin a: a) in Davidson Co., 954 E.; b) in Stokes Co., 1758 E.

Pablinville, Dorf in Partin Co., Rorth Carolina; 133 G.

Yaguarundi, Raubthier aus ber Gattung Felis, welches, vom Rie Grante bis Paraguan, Rerb. und Gibamerita bewohnt, bober ale bie Saustage ift und eine graubtam-lich gehretet Dauffarbe bet.

Datima, County im mittleren Theile bes Territoriums Bafbington, bat 432 C. (1870), barunter 7 in Deutschlaud und 1 in ber Schweiz geboren; murbe 1865 organisirt.

Bauptort: Patima. . Republit. Dajoritat (Congregmabl 1872: 7 Ct.).

Pale, Clibu, einer ber erfte. Genner ber gleichnamigen Universität in New Saben, Connecticut, geb. am 5. April 1648, wurde 1687 jum Gewerneur bes Fort St. Gregory Mabras, Oftintien, ernannt, war ein Mitglied ber "Royal Society" und farb 1721 in

England.

Yale College, eines ber alteften und bebeutentften ameritanifden beberen Lebranftalten, ju New Baven, Connectiont, murbe im 3. 1700 als "Collegiate School" ter Colonie Connecticut gegrundet und unter Die Berwaltung von 10 Beiftlichen ter Colonie Urfprünglich in Capbreet gegruntet, fietelte bie Anftalt 1716 nach Dem Daren Unter feinen erften Befdutern waren Gouverneur Dale, von tem es ten Ramen führt, und Bifdef Bertelen. D. C. ift in 4 Facultaten getheilt, eine meticinifde (1813), eine theelegifde, eine juriftifde (beite 1822) und eine philesephifde (1846 gegruntet). Der regelmäßige Cursus in ber meticinischen Facultät ift auf 2 Jahre, in ber juriftifden auf 4 Babre, in ber theologischen auf 3 Babre und in ber philosophischen auf 3 Babre feft. gefest. Die Dberaufficht führt ter jetesmalige Genverneur tes Ctaates, 6 Ctaatefenatoren, ber jebesmalige Prafitent ber Anftalt und 10 Beiftliche. Die Biblietbet bat Reben tem College besteben 2 literarifde Gocietaten: "Linonian" 40.000 Bante. (feit 1753) und tie "Brothers in Unity" (1768) gegründet, jede mit einer Bibliothet ren 12.000 Banten, welche in tem Bibliethefegebaute bee College aufbewahrt merten und allen Stutenten zugänglich find. Huch fteben ein Mineralegifdes, Zoologifdes unt Ptyfitalifdes Cabinet mit ter Auftalt in Berbintung. P. C. befitt eine große Angabl von Bemalten von John Trumbull, welche Scenen aus tem Ameritanifden Revolutionefriege barftellen. Die Bahl ber Lehrer betragt 64, bie ber Ctubenten etma 800. "The Annals of Yale College" von Cbeneger Baltwin erfdienen 1838, und 1835 veröffentlichte Brofeffer Ringelen in tem "American Quarterly Register" eine Gefchichte ter An-Stalt. Das "Yale Literary Magazine", 1838 von ben Stutenten gegruntet, ericeint monatlid.

Palobuffa ober Nalabufba, im Staate Miffiffippi. 1) Fluß, entspringt in Chickolow Co., siest sittmestlich, vereinigt sich nit bem Talabatchee, und bilbet memfelben ben Pageo River. Er ist bei heckmasses für für Danupstecte 90 engl. M., bis Grenada, schiffer. 2) County im mittleren Theile bes Staates, umfaßt 940 D.. M. mit 13,254 C. (1870), bavon 25 in Deutschland und b in ber Schweiz geberen, und 7052 Karbige; im J. 1860: 16,952 E. Der Boten ist wellensörnig und fructbor. Hauptert: Coffeeville. Liberal-demotr. Majorität (Profibentenwahl 1872: 34 Et.).

Pam, f. Dioscorea.

Damasta. 1) County im mitteren Theile ber Proving Quebec, Deminien of Canaba, umfaft 283 engl. D.-M. mit 16,317 E. (1871). 2) Poftborf und hauptert

von Damasta Co., Proving Quebec; 2093 G.

Dam bill, County im nortweftl. Theile bee Staates Dregon, umfaßt 750 engl. D.-M. mit 5012 E. (1870), bavon 21 in Deutschland und 8 in ter Schweiz geboren; im 3. 1860: 3245 E. Sauptort: Lafapette. Republit. Majerität (Prafitentenwahl

1872: 190 Ct.).

Pancey, Billiam Lownbes, amerit. Polititer, geb. 1815 zu Columbia, South Carolina, siebelte früh nach Alabama über, wo er bie Rechte sudvielt eind als Ditiglied der Staatslegischare feine politische vanfbah begann. 3m 28. und 29. Congres war er Mitglied der Klaufelich bes Repräsentantenhauses und gehörte bier zu den extremsten Bertretern der Staitsglied des Repräsentantenhauses und gehörte bier zu den extremsten Bertretern der Staitenschalterinteressen und ber Staatenrechte. Das Compremis von 1850 hatte in ihm einen entschiedenen Messen und bei Aufbedung des Alssensensen von Alabama auf, eine Ctaatscenventien zu berusen, falls im nöchlen Jahr ein republik. Prässent gerähte werten sellte. In der bemefe. Nationalsonventien zu Charleson (April 1860) gehörte er

ju ben fecebirenten Delegaten. Als Mitglied ber Convention von Alabama berichtete er bie Seceffionsordinang, Die am 19. Jan. 1861 paffirt murte. 3m gebr. murbe er mit ber Miffion betraut, Die europ. Staaten für Die Confereration ju gewinnen, febrte aber im Febr. 1862 unverrichteter Gade jurud, um feinen Gip im Genat bee Congreffes ber

Conforention eingunehmen, wo er zu ben Begnern von Jeff. Davis gehörte. Pancet, County im weftl. Theile bes Staates North Careling, umfaft 380 engl. Q .- DR. mit 5909 E. (1870), bavon 308 Farbige; im 3. 1860: 8655 E. Der Boben ift bergig, in ten Thalern fruchtbar. Mount Mitchell, an ber Soffeite, bat eine Bobe von 6470 F. Sauptort: Barneville. Liberal-bemofr. Majoritat (Prafitenten-

mabl 1872: 337 Gt.).

Pancepoille, Town fhip und Boftberf, Sanptort von Caswell Co., Rortb Caro.

lina: 2203 G.

Pana-tie-fiang (b. i. Blauer Rluft) oter Ta . Riang (b. i. Groker Rluft), ber gröfte Strom C bina's und Miens, entiprinat unter bem Ramen Durui . Uffu am Gubranbe ber Bufte Robi, nimmt nach feinem Gintritt in China eine fatofil. Richtung, und beift von Szetiduan an Ta. Riang. Diefer gewaltige Etrom, an beffen Ufern über 1000 Stabte und Dorfer liegen und gegen 100 Millionen Dlenichen wohnen, bat eine Lange von 670 g. DR. Auf mehr als ber Balfte feines Laufes bat er gabtreiche Stromfdnellen und Rlippen. Sobald er fich im Unterlaufe nach ID. gewendet hat, burdfliegt er eine Wegent, welche an Schönbeit ber Lanbichaft und bes Alimas taum ihres Gleiden bat. Gein weites Meftuar führt in China ben Ramen Pang tfi'-Riang. Ebbe und Flut laffen fich bis auf 80 g. Dl., bis Rieu-Riang, in ber Rabe bes Boyang. Gees, ertennen. Mitten in feiner Difindung liegt bie Infel Efung . ming. Den Unterlauf bes D. und bes Boangho (f. b.) verbinbet ein Ranal, ber Raifertanal ober Dun bo. Das Stromgebiet bes D. wirb auf 35,700 g. D. : Dl. gefcatt.

Pantee, mabrideinlich entftanten aus ber verberbten Musfprache bes Bortes English (Yenglies, Yanghies, Yankees) feitens ber nordameritan. Indianer, wurde guerft um's Jahr 1775 von ben englischen Golbaten als Schimpfname, fpater von ben Ameritanern ale Scherge ober Spottname ber Bewohner ber 6 Rem Englanbftaaten gebraucht. Bon auswärtigen Nationen werben auch alle Norbameritaner, und von ben Bewohnern ber Sübstaaten bie ber norbstaaten D.6 genannt. - Der "Yankee-Doodle", lange Beit binburch ale bas Rationallied ber Rorbameritaner befannt, ift ein in lebhafter und vollethumlider Beife gehaltenes Lieb, welches iden ju Cronwell's Zeiten in England als "Nankee Doodle" befannt war und burch englische Truppen, beren Diufiter es als Militarmarich fpielten, Mitte bes 18. Jahrh. nach ben norbamerit. Colonien verpflangt murte, mo es querft namentlich bei ben Reuenglandern (Pantees) in Aufnahme tam und fich nach und nach über bas gange Land verbreitete. Bu neuerer Beit ift es turch "Hail Columbia", "Star Spangled Banner" und antere Lieber in ten Sintergrund getrangt werten.

Panter Sia, Boftverf in Butte Co., California. Panter Jim's, Boftverf in Blacer Co., California. Panter Springs, Township und Postvorf in Barry Co., Micigan; 1023 C.

Pantee Zown, Beftrerf in Crawford Co., Bisconfin.

Dantegtown, Tiftrict in Bhite Co., Tenneffee; 829 G.

Mantton. 1) County im Territorium Datota, bat 2097 G. (1870), babon 130 in Deutschland und 9 in ber Schweig geboren. Sauptert: Pantton. Demotr. Majeritat (Congresmahl 1872: 308 Ct.). 2) Stabt und Bauptort von Pantton Co., Territorium Da tot a, liegt am Diffiffippi, nabe ber Muntung bee Datota River in benfelben, bat 737 E. und wird in 3 Begirte (wards) eingetbeilt.

Pantie, im Staate Connecticut. 1) fluß in Dem Lonton Co., bereinigt fich bei Normich mit tem Chetudet und biltet mit Diefem ten Thames River. 2) Boftborf

in New London Co.

Yapock (Cheironectes palmatus), ein jur Familie ber Opeffume (f. b.) geboriger Bierfugler, bie einzige bekannte Art biefer Gattung. Dom Opofium unterscheibet fich ber 9). burch feine Bewohnheit viel im Baffer ju leben, fein Unvermogen Baume ju erflimmen und baburd, bag er nur 5 Badengabne auf jeber Ceite ber Rinnlate bat. Der Gowang ift lang und jum gaffen geeignet, bie Schnauge fcarf. Geine garbe ift braun, an ben unteren Rorpertheilen weiß; er wird größer als eine Ratte, lebt in Brafilien und anteren Gegenden Gubameritas und nahrt fich von Fifchen, Insetten u. f. w., welche er in feinen Badentafden aufbewahrt.

Paquefilla, Flug im Territorium Rem Degico, flieft in ben Colorato River. IX .2-.3

Paqui ober Buagni, Blug in ber mericanifden Proving Conora, munbet in ben Golf von California nach einem fubweftl, Laufe von 400 engl. Dt.

Parb, ein in England und Amerita gebrauchliches Langenmaß, ift = 3 engl. Ruf =

O, Deter.

Parblensville, Boftrorf in Bude Co., Bennfplvania.

Partand (?) ertenb) ift bie Saupt- unt Refitengftatt tes 1863 von Rufd. Begee (f. b.) ber dinefifden Berrichaft entriffenen Ditturteftanifden Reiches, liegt am Bufammenfteg ter

Saupthanbeleftragen aus Intien und Turan unt gabit ungefahr 100,000 G.

Parmouth, Dinnicipalftabt in ber engl. Graffdaft Rorfolt, an ber Pare, ift ber Safen ven Nerwich und eine wichtige Santeleftatt mit 41,792 E. (1871), welche betrachtliden Saubel mit bem nortl. Guropa und Beringefang treiben. Die Ricolastirche gebort ju ben fdenften tes Lantes. Geitenmanufactur, Chiffbau, Rorn- und Dalgbantel fint tebentenb.

Parmouth. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Daine: 1872 G.

2) Zownihip in Barnftable Co., Deffacufetts; 2423 C.

Parmouth. 1) County in ter Proving Rova Scotia, Dominion of Canata, im weillichen Theile gelegen, umfaft 735 engl. D. Dt. mit 18,550 E. (1871). 2) Ctatt und hauptert von Darmouth Co., Dova Scotia, ein Gechafen, an einer fleinen Ban tes Atlantifden Oceans, 130 engl. Dr. fürmeftlich von Balifar gelegen, bat 5335 C.

Parmouth Bort, Boftborf in Barnftable Co., Maffachufetts; 2423 E. Patagan (türt.) Jatagan, Banbfcahr ober Rhanbfcar, ift eine turze, ron ben Drientalen im Gurtel getragene Stofmoffe, langer ale ber Deld, menig getrummt, mit fcarf gefdliffener, innerer Seite. Der Griff, gewohnlid aus Detall, Elfenbein oter Boly, bat meift einen Bugel und ift, wie Die aus Leber ober eifelirtem Dietalle gefertigte Cdeite, Die Frangefen baben bei ihren afritanifden Jagern ben ?), flatt bee oft reich vergiert. Sirichfangere eingeführt und pflangen ibn im Dabgefecht auf bie Buche; auch bie mit Ber-

bergemebren bemaffneten baper. Jager führen ben ?).

Pates. Ebmund Bobgfon, engl. Novellift, geb. 1831 in Conton, wiemete fic rem Boltfache und murte Chef bee Burcau fur verloren gegangene Briefe. Er fdrieb (gemeinfam mit &. Smerlen) bie Gerichtsammlung "Mirth and Metre, by two Merry Men" (1854), "My Haunts and their Frequenters" (1854), gab 1857-58 mit R. B. Breugh bie Bochenidrift "Our Miscellany" heraus und mar Mitarbeiter an Didens' "All the Year Round" und an ter "Daily News". Unter feinen Romanen, welche zuerft in ben vielgelefenen Beitidriften Englante, u. a. in ben von D. begrunteten "Tinsley's Magazine" erfcienen, find ju nennen: "Broken to Harness" (1865), "Running the Gauntlet" (1866), "Kissing the Rod" (1866), "Black Sheep" (1867), "The Rock Ahead" (1868), "Wrecked in Port" (1869), "A Righter Wrong" (1870), "Dr. Wainwright's Patients" (1871).

Pates. Richarb, amerit. Cenater und Pelititer, geb. am 18. 3an. 1818 in Barfam, Rentudy, flutirte tie Rechte und murte fpater mabrent mebrerer Geffienen in tie Legis. latur von Illinois, mo er fich ale Atvotat nietergelaffen batte, gemablt. 1851-55 mar er Congrefreprafentant, und von 1861-65 Gouverneur von Illinois, als welcher er bei ber Dragnifation von Truppen fur bie Bunbesarmer mabrent bes Burgerfrieges febr thatig mar. 1865 murte er auf 6 Jahre in ten Genat ber Ber. Staaten gemablt, mo er Berfitenter in ben Comites: res Diftricte of Columbia, ber Bacific-Babn, ber Territorien, ber Benfienen, ber Manufacturen und bee Bergbauce mar, betbeiligte fich 1866 an ber Lonaliften-Conven-

tien in Philatelphia und ftarb am 22. Der. 1873 in Gt. Louis.

Pates. 1) County im mittleren Theile bes Staates Rem Dort, unifaft 320 engl. D. Dr. mit 19,592 E. (1870), taven 71 in Deutschland und 4 in ter Comeig geboren; im Das Land ift bugelig und fruchtbar. Sauptort: Benn Dan. 3. 1860: 20,290 €. Republit. Dajeritat (Brafirentenmabl 1872: 952 Ct.). 2) Temnibin in De. Pean Co., Illinois; 1048 E. 3) Townibip in Orleans Co., Rem Pert; 2014 €.

Pates Cith, Bofterf in Aner Co., 3llinois.

Patesbille. 1) Townfhip in Dergan Cv., Illinois; 1440 E. 2) Dorf in Pates Co., new Dort.

Dats, Precinct in Datifon Co., Rentudy; 2583 E.

hatton, Beftrorf in Wafbingten Co., 3 om a.

Dajoo, im Ctaate Diffiffippi. 1) fluß, wird burch bie Bereinigung bes Tallahatchee und Pallebufha River bei Laftore in Carroll Co. gebilbet, und muntet 12 engl. DR. oberbalb Biddburg, nach einem führeftlichen Laufe von 290 engl, Dt., in ten Diffiffippi River. Er ift foiffbar bis ju feiner Gutftebung. 2) County im mittleren Theile bes Staates, umfaßt 670 D .- Dt. mit 17,279 E. (1870), baven 80 in Deutschland geboren und 12,395 Farbige; im 3. 1860: 22,373 G. Der Beben ift eben und bae Land febr Sauptort: Pagoo City. Republit. Dajoritat (Prafibentenmahl 1872: fruchtbar. 1511 St.).

Pages City, Boftberf und Bauptert von Dagoe Co., Diffiffippi.

Abient, Blug in ber Republit Uruguab, entspringt an ber brafilianifden Grenge und vereinigt fich, gegenüber Papegu, mit bem Paraguan River, nach einem weftl. Laufe von

Pelita, Brecinct in El Bafo Co., Teras; 799 G.

1) County im mittleren Theile bee Ctaates Artanfas, umfaft 970 engl. D. Dt. mit 8048 E. (1870), baven 5 in Deutschland geberen und 767 Farbige; im 3. Der Boten ift verschieden, bas Land fruchtbar. 1860: 6333 €. Sauptert: Dan . ville. Liberal. bemotr. Majoritat (Congresswahl 1871: 463 St.). 2) Town. fhip in Boone Co., 3 ema; 1339 E.

Mellow, Township in Webster Co., 3oma; 349 G.

Yellow-Bird (Chrysomitris tristis), auch Thistle-bird genannt, in Nortamerita, befontere ben Ber. Staaten einbeimifde Fintenart, darafterifirt burd ten geraben Conabel und ben tiefgegabelten Schwang, ift 51/, 3. lang, hauptfarbe gelblich, Krone und Schwingen fcwarg, lettere und Schwang weiß getupfelt. Das Weibchen ift gelblich braun, ohne Schwarz auf bem Ropfe. Der D. baut ein febr fünftliches, fdones Reft an einem bun. nen Zweige und legt 4-6 weiße, blau und rothlichbraun gefledte Gier, Undere Arten biefer Gattung finden fich in ben weftlichen Theilen ber Union.

Dellow Bluff, Township in Duval Co., Florida; 1049 E.

Pellow Breeches Creet, Blug im Staate Bennfplvania, munbet in ben Gueque-

banna River, ungefahr 4 engl. Dt. oberhalb Barrieburg.

Pellow Greet. 1) Fluß im Staate Diffouri, entfpringt in Gullivan Co., flieft füdlich und muntet in Chariton Co. in ten Grand River. 2) Aluft in Dbio, munbet in Befferson Co. in ben Obio River. 3) fluß in Ben n fulvania, vereinigt fich mit bem Blad Creef in Intiana Co. 4) Diftrict in Dawson Co., Georgio; 463 E. 5) Townfbipe in Diffouri: a) in Chariton Co., 1016 E.; b) in Linn Co., 3126 E. 6) Diftrict in Rhea Co., Tenneffee; 818 G.

Pellow Scad Grove, Townfhip in Rantatee Co., 311 in o i 8; 1492 E.

Dellow Rnife, Bluf in Britifd . Dorbamerita, munbet in ten Great Clave Late. nach einem fütweftl. Laufe von 130 engl. Dt.

Pellow Late, Landfee in Jefferson Co., New Yort, 5 engl. M. lang. Vellow-legs (Gambetta flavipes), jur Ordnung ber Badvögel und zur Kamilie ber Stolopaciben geborige, verzugeweife in ben öftlichen Theilen ber Union einheimifde Bogel. art, bis 10 Boll lang, Schnabel gerabe, 1º/4 B. lang, Schwingen lang, Schwanz furz, Beine lang, oben aschgrau mit braunlichen und weißen Pleden, unten weiß mit braunen Der P). lebt in tleinen Berten, nahrt fich von Fifden, Diellusten u. f. m. und liefert jur Berbftgeit ein ausgezeichnetes Gleifd.

Pellow Medicine, Township in Redwood Co., Minnefota: 385 E.

Dellam Medicine River, Flug im Staate Din nefota, ergießt fich nach einem nord.

oftl. Laufe von 100 engl. Dt. in ben Ct. Beter's River.

Dellow River. 1) Flug im Ctaate Georgia, entspringt in Owinnett Co., flieft füblich und mundet in ben Demulgee River, 5 engl. D. füblich ren Covington. 2) Fluß in Bieconfin, entfpringt nabe ber Oftgrenze von Clart Co., flieft füdlich und munbet bei Germautown, Juncau Co., in ben Wisconfin River.

Pellow Springs. 1) Townfhip und Dorf in Des Moines Co., 3oma; 1743

2) Boftberf in Green Co., Dhie: 1455 E.

Dellowstone Late, f. Pellowstone Rational . Part.

Pellowfione Rational=Bart ift bas burd Congrefacte vom Marg 1872 refervirte Gebiet an ber Rordmeftede Bhoming's und im Guten Montana's, in welchem bie Quellen bee Dellowftone River mit benen bee Mabifen unt Gallatin gufammentreffen. Am Dftabbange ber Rody Mountains und unmittelbar bem eigentlichen Bergen biefer gemaltigen Bebirgefette benachbart, zeichnet fich biefes Webiet burd eine folde Rulle grofiartiger Dodgebirgescenerien und Raturmertwürdigfeiten vultanifder Art aus, bag bie 1870 turch General Bafburne erfolgte Entbedung beffelben bas größte Auffeben erregte, und gu

ber von Brof. Sanben geleiteten Expedition von 1871 fuhrte. Durch bie von bemifelben erstatteten Berichte fab fich ber Congreg veranlagt, ein Gefen zu erlaffen, welches bas "neue Bunterland", wie ber Bertlaut bes Befepes lautet, nale offentlichen Bart jum Bergnugen und jur Bobltbat bes Beltes fur alle Beiten mirmet." Die Gutbedung und Erforfcung tes mertwürtigen Gebietes, von tem man bis tabin nur gang tunfle und verwerrene Runte, theils burch Jabianer, theils burch verfcblagene Tropper, erbalten batte, erfolgte von Rorben ber, wo Butler's Ranch ten auferften Beften tes Bortringens ter Besiedelung bezeichnet, burch ben sogenannten Bozeman Raft. Dem Lauf bes Dellowstone River folgend, erreicht man bas Wundergebiet felbst. Drei Canons, Thalichluchten mit fteilabfallenten gelemanten, burchftromt ter tem emigen Conee bee Bedgebirges entfpringende Bluf, nadbem er in einem großen Alpenfee, bem vielfach ausgegadten Dellowftene Late feine Baffer geffart und gefammelt bat. Dimebl er faft unausgefest in ber Weftalt milber Stromfchnellen thalmarts jagt, bilbet er boch noch zwei Ralle, beren größter 325 &. mißt, welche ju ben fconften und mafferreichften Ratarat. ten geboren, tie man in ben Ber. Ctaaten tennt. Bon bochfter Biltbeit und Coon. beit ift bie, "Grand Canon" genannte, langfte und fteilfte ter brei Felefdluchten, burch welche fich ber eingeengte Strem auf viele Deilen binburch ju gwangen bat. In fentrechter Tiefe fallen bier bie gelblichen, biemeilen rothen Gesteinmaffen, gwifden 1140 unt 1790 R. wechselnt, fteil ab. An verschiedenen Buntten nehmen bie gelebildungen bie feltsamften Formen an, und mabrend bie eine Band fast glatt wie eine riefige Dauer emporragt, ftarrt ibr von ber antern Geite wilres und gadiges Befluft, bald Thurmen und Nateln, balb ungeheuren Ruinen und entlepischen Trummern gleident, entgegen. Der Dellenftone Late ift ein Bodgebirgofee, ter vielfach gezadt unt in tas umliegente gant mit Buchten von verschiedener Grofe bineinschneident, im Gangen einen Umfang von 150 engl. Dieilen bat, bei einer Langenausrehnung von 30 und einer bodften Breite von 10 Dleilen. Das Niveau feines Bafferfriegels ift 7427 fuß über Dieeresbobe. Natelbolgmaltungen tebnen fich au feinen Ufern bin, und mehrere Infeln, g. B. Frant's Ieland, Det Beland, Stevenson 3eland und Belican Reoft, welch' letterer gegenüber ter Pelican Creef mun-bet, erheben fich aus feinem Baffer. Diefes felbft ift flar und von betrachtlicher Ralte, boch wird turch lettere meter tas animalifche noch tas vegetabilifche Leben aus feinem Bereid geschredt; teun wie ter Gee reich an großen und fconen Forellen ift, wird er an verichiebenen Stellen auch von einer buntelgrunen Algenart, wie mit einem biden Pflangenpelg beredt. In einiger gerne vom Gee und bem gleichnamigen Bluft, ter mit feinen zahlreichen Rebenfluffen und Balbbaden, barunter ber ibm von linte gufliegenten Gartiner's River, ein ganges Baffernet bilbet, fleigt bas Dodgebirge mit fdimmernten Concegipfeln emper. Die boditen terfelben, Mount Bafbburne (10,578 guß), Emigrant Beat (10,695 %.), Mount Doane (10,118 %.), fomie Diount Stevenfon, Mount Langford und ter Flat Dount, fteigen fammtlid über 10,090 Bug an, foraf fie burchgebente an 3000 Ruft über ten Spiegel tee Gees emperragen.

Aber wie wertwürdig und remantifd biefe Bereinigung von Gebirgeftromen, Cabens, Bafferfallen, Ctaubbachen, Alpenfeen und Sochgebirgen mit Conee auf ten Gipfeln und dunteln Tannenwaltern zu Ruften fic auch tarfiellen, fo beginnen tie mabren Bunter tiefer ber Nation gewirmeten Region bod erft woftlich vom Dellowftone Late, bort mo ber gire Bole River, ter fich weiter norblich mit tem South fort jum Marifon vereinigt, Die fogenannten Benfer-Baffins tes Dellowftene-Thals turchftromt. Coon am Dellowftone River felbft tritt bie vultanifde Ratur ber gangen Wegend auf Edritt und Tritt zu Tage, und Bafbburne fant auf ber erften Erpetition, in ter Rabe tes nach ihm benannten Berges, langs bes bier tem Dellemftene gufliegenben Barbiner's River, eine Dienge marmer Quellen. Eine berfelben bilbete ein volles Beden von 181/, &. Breite und 37 F. Lange, aus beffen grungelber flut überall Bas- und Dampfblafen auffliegen. Die beteutenbfte unter ben Quellen an jener Stelle mar in beständigem Gieben begriffen und flich fdmeflige Dunfte in großen Dlaffen aus. Aud Schlammvulfane, b. b. ftete fedente, unter übelriechenten Ausbunftungen ouf. unt niebermallente Thermen, bie flatt Baffer . einen ichlammartigen Brei enthalten, murten bier entredt. Aber tiefe Ericeinungen, ungewöhnlich und überraschend wie fie an fic auch waren, sollten boch nur ein unbedeutentes Borfpiel zu ber großen vultanischen Welt sein, welche sich westlich vom See, langs bes bereits genannten Quellfluffes tes Datifen, gufommentrangt. Gine gange Region von beifen Quellen und Gepfern, neben tenen bas, mas Island und California nach tiefer Geite bin bieten, jur Unbeteutentheit berabfinft, tehnt fich bier auf einem unterhöhlten, gertlufteten und gerriffenen Ertreich aus. Diinteftens 50 Genfer, barunter 10 bis 12 von einer Rraft

und einem Bafferreichthum, bie man bieber bei berartigen vullanifden Raturicaufpielen für unmöglich gehalten, brangen fich, inmitten von etwa 1000 beigen Quellen verichiebenfter Art und jeber Grone, auf bem Rladenraum weniger Quabratneilen gufam-Es find zwei bestimmt von einander gesonderte Gebsergruppen am Fire Bole River ju untericeiben. Die obere ift, mas ben von ibr bebedten Raum anbelangt, bie bebeuten. Rrater brangt fich bafelbit an Rrater, einige mit tochenbem und emig mallenbem, andere mit ruhigem Baffer, noch andere ftill und icon gang verfiegt. Gie alle haben Umfrichungen aus ben nieberichlagen ihrer tochenben Bluten um fich ber anfgebaut, bie oft bie mertmurbiaften Formen und Die feltfamften Farben geigen. Gine ber auffallentften biefer Formen ift bie einer riefigen, an 150 ft. im Durchmeffer faffenten Goale aus ichneeweißer Gilica. In ber Mitte tiefes großen Baffine erhebt fich freisformig bie unmittel. bare Umwandung bes eigentlichen Springquelle, Die gegen 20 fuß im Durchmeffer bat. Das Baffer barin ift in fteter Bewegung und ichleutert von Beit ju Beit eine gewaltige Gaule todenber flut empor. Bernieberfallend füllt fie nicht nur bie machtige Chale. fentern icaumt und flieft and über teren Rant, an beffen Augenfeite fonell gebilbete Gilicanieberichlage in genauer Salbeirtelzeichnung zeigen, wie weit bie beifen Bellen berausidlugen, ebe fie ertalteten. Die untere Bepfergruppe bes Fire Bole River liegt nur einige Deilen weiter norblich und ift, wenn auch nicht bie umfangreichfte ber beifen Quellengruppen bes Dellowftone-Thales, bod bei weitem tie merfmarrigfte. Richt nur baft fich bier tie gewaltigsten beigen Springquellen nabe jufammentrangen, auch tie Formation ber im Laufe ber Beiten um biefelben entftanbenen Schalen, Boffine und fonftigen Ummanbungen zeigt fich bier am Dachtigften und Phantaftifchften. Bie ein altes Colof fieht einer biefer Krater, ber "Castlo Geyser", wie ein Dugel nit einer Denge fleiner bob-len und Grotten, ein anderer, ber "Grotto Geyser", aus. Die ichenften Schalen, an einigen Stellen fich fogar terraffenartig über einanter aufbauent, bat bier bie Ratur Mus ihnen aber fprutelt und quilt bie beife Blut, entweber gleichmäßig wallend und todend, ober in unbestimmten Zwischenraumen jene ungebeuren Boffer-faulen empormerfend, beren Auffleigen ben Geber von ber gewöhnlichen Therme untericei. ben. Einer biefer Gepfer idleubert feine Baffergarben erft 20, bann 50, bann 100, bann 120 u. f. w. bie ju 200 guß empor, fo bafer in voller Thatigfeit wie ein ungeheurer fünftlicher Springbrunnen von 8 bis 10 Etagen ausficht. Dit einer folden Regelmäßigfeit finden feine Eruptionen acht Dal im Laufe ben 24 Stunden flatt, baf man ibm gu bem Ramen tes "Riefen" and noch ben bes "Old Fuithful" beigelegt bat. Durch noch gemaltigere, wenn gleich nicht fo regelmagige Ausbruche, fette bie Santen'iche Erpetition ein zweiter Beufer, ber bem eben beidriebenen faft unmittelbar benachbart ift, in Erflaunen. Seine Baffer fteigen bei einem Durchmeffer ber Springfaule von 15 fuß bis in 250 fuß fentrecht in bie Bobe. Dan taufte ibn bie "Riefin". Gin britter Webfer fab in feiner Thatigteit wie ein Bienentorb, ein vierter wie eine Byramite, noch ein anderer wie ein Racher aus. Diefe Arbnlichteiten murten auch bei ihrer Benennung mafgebent. 3m Gangen befinden fich im Thal bes Fire Sole River funf von einander gu fondernte Grupven beifer Quellen ber verschiedenften Art, vom froftallfaren Geofer bis jum fcmunigen, brobeinben Golammvulfan. Ihre Berpoften reichen bis jum Gee binuber, an beffen unmittelbaren Ufern, auf beffen Boben fegar bie tegelformigen Krater ehemaliger Thermen aufragen. Gine Untersuchung tes Baffere tiefer beiffen Quellen burch bie Sabten'. fde Expedition ergab folgente demifde Beftanbtheile: Schwefelmafferftoff, Ralt, Ceba, Mlumin und eine geringe Quantitat Dagnefia. 216 Bauptingrebieng jebech ermies fich toblenfaurer Ralt, weftbalb Brofeffor Dabten tiefe Quellen ale talthaltige bezeich. Dag ibnen bei ibrer außerorbentlichen Barme, wie bei ibrer demifchen Bufammenfebung eine große Beiltraft innewohnt, liegt auf ber Band, und es mar bies fiderlich eine ber Ermagungen, melde bie Bunbeeregierung veranlafte, jenes gange Bebiet burd Refervirung ale Nationalpart baver zu bewahren, mit ben von ber Ratur in ibm angebauften Bunbern bereinst Gegenstand speculativen Eigennutes einzelner Unternehmer zu werben. Bgl. Fr. S. Bonben, "Preliminary Report of the United States Geological Survey of Montana and Portions of Adjacent Territories" (1871), und nach bessen Berichten "Betermann's Mittbeilungen" (18. Bb. 1872, Beft 7).

Pellomfione River, Fluß in ben Ber. Staaten, einer ber bebeutenbsten nechten Nebenfiffe bes Missouri (f. b.), entspringt in ber nerbwestlichen Ede von W von in g, fliest norbellich nach Montana, welches Territorium er in norböstl. Richtung burchströmt und nindbet nach einem Laufe von ungefähr 1000 engl. M. im norbwestlichen Datota, in ber Nabe ber Grenze von Montana in den Missouri. Er ist 700—800 M. schiffbar und eutsfängt

ablreide Rebenfluffe, bon benen ber Big Born und ber Bowber River bie bebeutenb-

ften find.

Yellow-throat (Trychas Marylandica), eine in ben Ber, Staaten gang allgemeine Bogelart aus ter Familie ter Sanger, von ber atlantischen bis zur Rufte tes Stillen Decans, befontere in ben Dittelftaaten und hauptfachlich in Warpland febr baufig, in ber Rabe von Moraften wohnend, wird bis 51/, 3. lang, ift oben olivengrun, an der Reble, Bruft u. f. w. bellgelb; bas Männwen hat eine schwarze Binde an der Stirn. Sein Gefang Ningt febr angenehm; tas Reft baut ter 9). auf bem Boben.

Dellow Bater, Blug im Staate Alabama, entfpringt in Covinaton Co., fliefit fut.

westlich und muntet in bie Benfacola Bab, &leriba.

Yellow-Wood (Cladastris), in ben Ber. Staaten einbeimifche, gu ben Leguminefen (Pulse Family) geborige Strauder- und Baumgattung. Befanntefte Art: C. tinctoria ober Virgilia lutea, ein fleiner fdoner Baum, an Sugelfeiten in Rentudy und von bem meftlichen Abbange ber Alleghanice fubmarte. Das gelbe Bolg liefert ein befanntes garbemittel.

Dell's, Difirict in Bebford Co., Tenneffee; 1828 G. Rellville, Dorf in Diarion Co., Artanfas. 96 G.

Bellvington, Brecinct in Davieg Co., Rentudy; 1801 G.

Demafice, Lownship in Beaufort Co., South Carolina; 2779 E. Peofley, District in Gullivan Co., Tennessee; 764 E.

Nesman bieft im Dittelatter in England ber Bemeinfreie (Freifaffe), ter gwifden bem Ritter und Leibeigenen Stebente; baber De om anr v, bie ans benfelben gebilbete, berittene Cantwebr. Best ift D. Dame ber Pachter und fleineren Grundbefiger, und auch ber mit Bellebarten bemaffneten Barbe (Y. of The Guard) im Temer.

Pober, Township in Cambria Co., Bennfplvania; 1032 G.

Dofuhama, f. 3ctubama.

hotum Ctation, Townfbip in Lee Co., Birginia; 1822 G.

Dolo, County im nortweftl. Theile bes Ctaates California, umfaft 1250 engl. D. Dt. mit 9899 E. (1870), bavon 483 in Deutschland unt 52 in ber Edmeig geberen; im 3. 1860: 4716 G. Der Beben ift theilmeife gebirgig, in ten Ebenen fruchtbar.

Sauptort: Dolo. Republit. Dlajeritat (Braficentenmabl 1872: 131 Ct.).

Ponters, Townibip und Boftverf in Weftdefter Co., Rem Dort, bat 18,367 Das Besttorf, am öftl. Ufer bes Sutfen River und an ter Butfen River Babn, 17 DR. norboftl. von ber Ctatt Rem Deit gelegen, bat 12,733 E., verschiebene Rirden und Lebranftalten, Boll- und andere Manufacturen. D. bat eine beutiche medentliche Beitung: Die Weftdefter Deutsche Zeitung" (berausg, von Comager & Co.). 3m 3. 1777 fand bier ein Wefecht zwifden ben amerit. Ranenenbooten und ben engl. Fregatten "Ross" und "Phoenix" flatt.

Ponne, linter Rebenflug ber Geine, entfpringt im Morvangebirge, flicft nertweftlich burd brei Departemente und munbet nad einem Laufe von 341/, g. Dt., von tenen etwa 16 Dl. fdifftar find. Das nach tem Fluffe benannte Departement 9. umfaßt 134 g. D. W. mit 363,608 E. (1872), zerfallt in 5 Arrontiffemente, 37 Cantens unt 483 Gemeinden, besteht aus einem Theile bes nordwestl. Burgunt, ber futweftl. Champagne und ber füroftl. Bele-be-France. Das Departement bat einen fruchtbaren und gut angebauten Boben, welder Getreite, Sanf und Gafran berverbringt. Das Saupterzeugnif find indeft bie ale Unterburgunder befanuten rotben und weißen Beine, mit melden ein

beträchtlicher Santel getrieben mirt. Sauptftart: Murerre.

Port, Bergog von, ein Titel, ter in England gewöhnlich Ditgliebern ter tonigliden Familie ertheilt murbe. 1) Der erfte Bergog von D. mar Ermund von Langlen, ber 5. Cobn Ernarte III., geb. 1341, welcher tiefen Titel ungefahr 1385 erbielt. Er flarb 1402. 2) Ebuard, Cobn bes Berigen, zweiter Bergeg von D., zeidnete fich ale Rrieger aus und fiel in ter Colacht von Agincourt 1415, obne Radtommen gu binterlaffen. 3) Das Bergogtbum fiel fodann bem Richard Plantagenet, einem Cohn Richard's, Grafen von Cambritge, ju, ber ein jungerer Cobn bee erften Bergogs von D. mar. Ridard murbe 1435 jum Pringregenten von Franfreich ernannt und 1447 gurudgerufen; 1454 erhielt er Titel und Mmt eines Broteetere bes Ronigreichs mabrent ber Mranteit Beinrich's VI., und verfuchte 1455 mit Baffengewalt feine Unfpruche auf ren Thren geltend ju maden, infolge beffen ber Burgerfrieg zwifden ber Beifen und Rothen Rofe (Port bie Beife, Laneafter bie Rothe Rofe) ausbrach. 3mar gemann feine Bartet bie Giege bei Ct.-Albans (1455) und Morthampton (1460), aber er murbe im Deg. 1460, bei Walesield geschlogen und getöbtet. 4). De in rich Tubor, ber zweite Gohn heinrich's VII., wurde 1491 jum herzog von P. ernannt und bestieg 1509 ben Thron als heinrich's VIII. 5) Karl I. und Jatob II. trugen etensalts ben Titel bis zu ihrer Thronbesteigung. 6) Der Prätenbent Jasob III. gab ben Titel seinem zweiten Sohne, henry Benedict, welcher Priester, später Cardinal murde und in ber Beschichte als ber "Cardinal von P." befannt ift. Er war ber legte mänuliche Sproß ber Familie Stuart und fiard 1807. 7) Auch Ernst August, ber Bruder Georg's II. Königs von England und Kursursche von hannover, wurde 1716 zum herzeg von P. und Albany ernannt; er starb 1728 ohne Rachsonuen. 9) Eduard Mugust, ein Bruder Georg's III., wurde 1760 Herzeg von P. und Albany und starb, ebenfalls ohne Rachsonuen, 1767. 10) Friedrich, herzeg von P., geb. 1763, war ber zweite Schn Georg's III., und biente eine Zeit lang in der preußischen Armee, befrathete 1791 Friederist, die Tochter Friedrich Wischelm's II. von Preußen, befeligte 1793—94 ein Armeerps, und wurde 1798 Obercommanteur der beitschen Wertzarmee. 1709 merte er der Bergen geschlagen und mußte den unwertbeithassen von Artrage von Alfmaar unterzeichnen. Er

ftarb 1827. Rad ibm ift ber Titel eines Bergoge ven D. erlofden.

Port bon Bartenburg, Sans David Ludwig, Graf, preug. Feltmarical, Gobn eines Lieutenante von Port, geb. am 26. Gept. 1759 in Boleram, trat 1772 in bie preuß. Urmee, und nahm, nachtem er 1780 wegen Bufubertination caffirt worten mar, holland. Dienfte, mo er von 1783-84 bie Feltzuge in Intien mitmadte. Dad Frietrich's II. Tote nahm er wieder Dienste in Breußen, betheiligte fich am Bolnischen Feltzuge von 1794 mit Auszeichnung und avancirte 1803 jum Dberften. 1806 befehligte er erft bie Avant. bann bie Arrieregarbe bes Bergogs von Weimar und bie Radbut bes Bluderichen Corps, mart bei Lubed gefangen, 1807 ausgewechselt, 1810 Generalinspector ber leichten Truppen, 1811 Generalgouverneur ber Proving Preugen, 1812 Generallieutenant und zweiter Befchle. haber bee preuß. Bulfecorps in Rugland, und folog am 30. Dez. 1812 eigenmachlig tie für Deutschland und gang Europa bebeutungevolle Convention von Tauroggen ab, fraft melder bas preuß. Corps neutrale Quartiere bezog; nahm bann an ben Feldzügen von 1813 und 1814 ruhmlichen Untbeil, trug am 26. Mug. 1813 mefentlich jum Gieg an ber Raplach bei, erzwang 3. Dft. ben Elbübergang bei Bartenburg, zeichnete fich am 16. Dft. bei Diedern, gum General ber Jufanterie ernannt, am 11. Febr. 1814 bei Montmirail, am 4. Marz bei Paon und 30. Marz vor Paris aus. Um 3. Juni in den Grafenstand erboben und reich totirt, erhielt er bas Commando über bie Truppen in Schleffen, nahm 1815 feinen Abfdich und ward 1821 jum Feldmarichall ernannt. Er ftarb am 4. Dit. 1830 ju Rlein. Dele in Schlefien. Gein Ctanbbild murbe 1855 ju Berlin errichtet. Bgl. Droufen, "Das Leben bes Feltmarfcalls

Grafen von P." (6. Aufl. 1871, 2 Brc.).
Part. 1) P., ober Port fhire, die größte Grafidaft Englands, umfast 5979 engl.
D.-W. und gerfällt (1871) in Ea if Ri ein ig (269,505 E.), City P. (43,796 E.), Rorth Riving (291,589 E.) und Weft Ribing (1,831,223 E.). Die Mitte tes Lancs nimmt bie große Thalebene von P. (Plain of Vork) ein; im W. liegen bebe Meerlands schaften (Vork-Moore), im D. eine Kette von Kreitebügeln (Vorkshire Wolds). Die Bewehner von North und East Niding treiben vordertsdeut Acteban; der westliche Theil ist ein reicher Fabrikristrict und Haupfild ber Wolmanusactur. 2) Da upt stad bet tre Grafedst, an der Windung ber Foß in die Dule gelegen, war zur Nömerzeit (das alte Boracum) die Haupfstat von ganz Britannien. Tie alten Nauern von 1280 baken zahlreiche Thürne; über die Roßsische und nächt Lendon die einzige, deren Bürgermeister den Titel "Lord Mayor" sührt, hat 43,796 E. (1871), herrliche gethische Auberrale, 626 gegründet und 1227—1370 außgebaut, mit einer berühnten Orgel, 33 andere Kirchen, Maschinen, Stiefele, Letere und Glaswaarensahriten. In der Nöber leigt das Schoff Doward mit teichen Aunsstädischen. Auch dem Schoffenen, Stiefele, Letere und Glaswaarensahriten. In der Nöber tie Stadt von den Parlamentstruppen und Schoffen kein belagert und erebert, noch dem das schoss der beit de tabt von den Parlamentstruppen und Schoffen ben benachbarten Underen Noor

(2. Juli) von Pord Fairfar gefdlagen mar.

Port, Statt und hauptert von Port Co., Benniplvania, liegt, umgeben von einer bodft frudtbaren und wohl angebauten Wegend, am Cedorus River, 28 engl. M. fibt, von harrisburg und ift ber westl. Entpuntt eines Zweiges ber Bennstvania Centralbahn und Station ber Northern Central-Cisenbahn. Die Statt ift wohl gebaut und hat ver-fchiedene fcon effentliche und Privatgebaube.

namentlich burd Gifengiefereien, Dafdinenwertftatten, Wagenfabriten, Dampfmublen, Brauereien, Gerbereien u. f. w. vertreten; auferbem gibt es gegen 16 Rirden, 3 Nationalbanten, 8 Zeitungen, worunter bie im 3. 1821 gegründete wöchentliche trutique "Port Gagette" (berausgeg, von D. Small & J. C. Belib), und verschiedene öffentliche und bebere Schulanstalten. Die Stadt wird in 5 Bezirke eingetheilt und batte 1860: 8605 C., 1870: 11,003 G., worunter ungefahr 1000 Deutsche. Diejelben baben brei Rirdengemeinten, namlich 1 fathel., 1 luther. und 1 reformirte, augerbem finden in ben 3 Diethebiftenfirden ber Ctatt, fowie in einer ber Berrnbuter abwechselnt beutsche Bredigten ftatt. eine teutsche öffentliche Schule, und wird in niehreren hobern Privatschulaustalten tie teutsche Sprace gelebrt; mit ber fathol. Gemeinte fieben 3 Bobitbatigleits, und Unterftungevereine in Berbindung. Untere teutiche Bereine fint 1 Wefangverein, 1 Diufitverein, 1 beutide Loge bes Unabbang. Orten ber Ber. Bruter und 1 Rothmannerlege. In D., welches einer ber altesten Stabte Bennfplvania's ift, bielt 1777 ber Continental.

Congreß feine Sigungen, ta Philatelphia von ter brit. Armee befest gehalten murte. Port, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m fürmestlichen Theile tes Staates Daine, umfaßt 820 engl. D. Dl., mit 60,174 E. (1870), toven 27 in Deutschland geberen; im 3. 1860: 62,107 E. Der Beten ift bugelig und im Allgemeinen fruct. bar. Bauptert: Alfred. Republit. Majorität (Brafiteutenmabl 1872: 2773 St.). 2) 3m öftliden Theile bee Ctaates Rebrasta, umfaft 576 D .- Dt. mit 604 E., taven 28 in Deutschland geboren. Der Boten ift wellenformig und im Allgemeinen fruchtbor. Bauptert: Port. Liberal. bemotr. Diajeritat (Braficentenwahl 1872: 48 Ct.). 3) Im füröftl. Theile bee Ctaotes Bennfylvania, umfaft 925 D. Di. mit 76,134 E., tavon 2711 in Deutschland und 27 in ter Edweig geboren; im 3. 1860: 68,200 C. Der Boben ift verschieben, bod ift bas Land im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Port. Liber alebe motr. Mojorität (Brafibentenwahl 1872: 454 St.). 4) 3m nortl. Theile bes Staates South Carolina, umfaßt 600 D. M. mit 24,286 E., baven 12 in Deutschland geboren und 12,167 Farbige; im J. 1860: 21,502 E. Der Boten ift im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Dortville. Republit. Diejeritat (Prafitenten-5) 3m fürefil. Theile bee Ctaates Birginia, umfaßt 70 mabl 1872: 971 St.). Q. Di. mit 7198 C., baven 9 in Deutschlane geberen und 4691 Farbige; im 3. 1860: 4949 C. Der Boten ift mellenformig und fruchtbar. Sauptort: Dorftown. Republit. Majorital (Prafitentenmahl 1872: 390 Ct.). Port, Town fhips in ten Ber. Staaten. 1) In Illinois: a) in Carroll Co.,

1490 E.; b) mit gleichnamigem Boftborfe in Clart Co., 1090 E.; c) in Tu Boge Co., 1789 E. 2) In Judiana: a) in Benton Co., 433 E.; b) in Dearborn Co., 986 E.; c) in Etthart Co., 906 E.; d) in Noble Co., 1041 E.; e) in Steuben Co., 857 E.; f) in Swiperland Co., 995 C. 3) In Jowa: a) in Pottawattamic Co., 226 E.; b) in Tama Co., 1000 C. 4) Dit gleichnamigem Boftborfe, einem Ginfuhrbafen in Port Co., Daine, am Derf River; 2654 E. 5) In Bafhtenam Co., Diidigan; 1575 E. 6) In Killniere Co., Minnefota; 812 E. 7) In Putnam Co., Miffenri; 1484 C. 8) In Livingson Co., New Yort; 2564 E. 9) In Ohio: a in Athon Co., 250 C.; d) in Belmont Co., 1508 E.; e) in Onte Co., 270 C.; d) in Kutten Co., 2290 E.; e) in Wetnam Co., 886 E.; f) in Wergan Co., 916 E.; g) in Canducto Co., 2094 E.; h) in Tuscaravos Co., 1041 E.; i) in Union Co., 1361 E.; j) in Ban Wert Co., 983 E. 9) In Yort Co., Bennfplvania; 2594 E. 10) In Yort Co., Couth Carelina; 3200 E. 11) In Wiscarafin: a) in Dane Co., 1068 E.; b) in Greene Co., 1088 Œ.

**Port,** Restderf in Cramford Co., 3 [linois. **Port,** County im mittleren Theile der Provinz Ontario, Dominion of Canada, umfafit 808 engl. D. Dt. mit 59,882 E. Sauptert: Toronto.

Port, Fort in Britifd . Rorda merita, an ber Westtufte ter Bubion Ban und ber Muntung tes Saves River.

Port Daben, Dorf in Dort Co., Bennfplvania.

Port Mills, Dorf in Sunterbon Co., New Jerfen.

Port River, Bluft im Staate Birginia, entfteht burch bie Bereinigung tes Dattapony und Pamunten, Ring William Co., und munbet nach einem fuboftl. Laufe von 40 engl. Dl. in bie Chefapeate Bab.

Portibire, Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Cattarangus Co., Rew Dort; 1575 €.

Bort Gulphur Springs, ober Port Springs, Borough in Abams Co., Bennfplva nia, hat 356 E. und ift ein fehr beliebter Commeraufenthalt.

Portiown, Bostvorf, Einfuhrhafen und hauptort von York Co., Birginia, am York River, 70 engl. W. sitobitt. von Richmond. In Unabhaugigkeitskriege bezog Bord Cornballis am 1. Aug. 1781 mit seiner Armee von 8000 Mann bei P. ein beschigtes Lager. In ber zweiten halfte bes September wurde ber von Cornwallis besetzte Dri von ber amerikanisch-französischen Armee angegriffen, und die Englander musten sich als Rriegsgefangene ergeben. Im Bürgertriege belagerten die Bundostruppen unter McClellan die Stadt vom 5. April bis 3. Mai 1862, worauf die Consöderirten gezwungen wurden, mit Binterlasung von 71 Geschützen, auf Richmond zurückzusalten.

Porttomn. 1) Townfhip in Benry Co., Illinois; 659 E. 2) Boftborf in Delaware Co., Indiana. 3) Townfhip in Bestdefter Co., new Port; 2625 E.

Portville. 1) Township mit gleichnamigem Dorfe in Bidens Co., Alabama; 1593 C. 2) Bostvorf in Reuball Co., Iliuvis. 3) Postborf in Dearborn Co., Indiana. 4) Bostvorf und hauptort von York Co., Seuth Carolina. 5) Township und Postborf in Nacine Co., Wisconsin; 1587 C.

Portville. 1) Dorfin Port Co., Proving Ontario, Dominion of Canada; 2203 E. 2) Boltborfin Oneiva Co., New Port; 213 E.

Paruba, ein zu ben Guinealanbern geheriger, unabbangiger Regerstaat im westlichen Afrita, unifast 2,350 g. D.-M. mit ungefahr 3 Mill. E. und liegt im B. tes unteren Knara. Früher ein greges Reich, bas sich bis zum Riger erstredte, wurde es turch bie mohammebanischen Fellatas zu Ansang bes 19. Jahrh. verwüstet und untersecht. Dauptstadt war 3 lorien. Später wurde bas alte Reich mit ber hauptstabt Ugo. Dis theiltweise wieder herzestellt, und ber König behauptet eine, wiewohl nur schwach pereschaft iber bie anberen, allmalig sich erbebenden Peruba-Stabte. Die Bewohrer sind in neuerer Zeit theilweise zum Islam übergetreten; auch sinder tas Christenthum allmalig Eingang. Der hauptschilichte handelsartikel ift Batmöl. P. enthält die größen stätlichen Gemeinden Afrikas. Ausger 3110rien (120,000 E.), sind Jiade (78,000 E.)

und 3 mo (78,000 E.) bebeutenbe Stabte.

Plofemite: That (Yosemite Valley) ift ber Rame eines, von fast fentrecht abfallenten Graniticifen (3000 bis 6000) f. bod über ber Thalfoble) eingeschloffenen Thates in Maripofa Co., Califor nia, meldes megen feiner milbromantifden Connbeit und feiner großartigen und prachtvollen Scenerien als ein Bunber, nicht nur Californias und Amerifas, fonbern ber gangen Erbe, betrachtet werben fann. Es bilbet einen Ginfduitt ber Gierra Revada und liegt in gerader Linie ungefahr 140 engl. DR. von Can Francisco, von mo aus es indessen auf ben gewöhnlichen Begen erft nach einer Reise von 250 Dt. erreicht Geine Lange beträgt etwa 8, feine Breite 1/2-1 Dt., feine Erbebung über bem Meere 4000 F. Der Merceb River burchftromt bas Thal, welches einem ungeheuren Garten gleicht, und mit Blumen, Strauchern und Baumen aller Art beredt ift. 3n bas Thal gelangt man nur auf zwei, mebrere 1000 f. fteil binabführenten Bfaten. Die bimmelanstrebenben, Die feltfamften Formen bilbenben Felemaffen, fowie gablreiche Bafferfalle verleiben bem Thale ben ibm eigenthumlichen, grofartigen Charafter. Drei ber letteren werben von bem Pofemite River gebildet, welcher fich in einer Breite von 80 f. in 3 Abfapen von 1600, 434 und 600 F., 2634 F. in bas That binabfturgt, mo er fich mit bem Merced River vereinigt. Sier ragen über bie Felfenmassen einzelne Felstburme empor, fo "El Capitan", "Signal Rock", "Pyraunid Rock", "North Dome", "Sonth Dome", zwifden ben beiben letteren, am Ente bee Thales breitet fich in ftiller Abgefdloffenbeit ber "Mirror Lake" aus, ein fleiner Gee, beffen reines, froftallhelles Baffer bie majeftatifche Umgebung wie in einem Spiegel wieberftrabit. Das Thal murbe im Frub. jahr 1851 von Major Savage bei Berfolgung einer Indianerbande entredt und burd Congregbeidluß von 30. Juni 1864 bem Staate California unter ber Bedingung geschenkt, baft es nicht vertauft, fonbern bem Bolte ale öffentlicher Bart erhalten bleiben follte.

Poumans, Edward Living fton, amerit. Schriftsteller und Redner, geb. 1821 in Midanu Co., New Yors, studies auf der Universität von Birginia Mediein und wurde 1866 Brofessor von Edeanie am "Antioch Collego." Er verössentlichte: "Chemical Chart of Colored Diagrams" (1851), "Class-Book of Chemistry" (1852), "Alas of Chemistry" (1854), "Aleolol and the Constitution of Mau" (1855), "Handbook of Household Science" (1857), "Correlation and Conservation of Forces" (1864), "Observations on

the Scientific Study of Human Nature" (1866), "The Culture Demanded by Modern Life" (1867). Er ift ber herausgeber ber Berte herbert Spencer's und Mitarbeiter an

vielen wiffenfcaftliden Beitidriften.

Doung. 1) EDwart, englifder Dichter, geb. 1684 in Upham, Sampfbire, murbe gu Bundefter erjogen und ftubirte fpater in Orford, murte ein Coubling bes Bergod von Bharten und veröffentlichte 1713 zwei Gerichte unter tem Titel "The Last Day" und "The Force of Religion, or Vauquished Love." 1719 ferieb er tas Tranerfriel "Busiris", und zwei Jahre fpater "The Revenge", ebenfalle eine Tragebie. er unter bem Titel "Universal Passion, the Love of Faine" eine Sammlung von Satiren beraus, welche mit Beifall aufgenemmen murten. Dachtem er 1727 in ten geiftlichen Stand getreten mar, murte er jum fonigl. Raplan ernannt, beirathete 1731, und fdrieb von 1742-46 feine "Night-thoughts", Die hauptfadlich feinen Ruf ale Dichter begrunte. ten. Gine neue Ausgabe feiner "Poetical Works" erfchien 1871 (2 Bbe.). 2) Thomas, nambafter englifder Datbematiter, Raturforfder und Urgt, geb. am 13. Juni 1773 in Dillverton. Comerfetibire, ftubirte in Compton, Lonton, Erinburgb und Gettingen. mo er promovirte, pratticirte fpater ale Mrgt in Lonton und murte Profesjer ter Raturmiffenschaften an ber "Royal Institution", febrte jebrch 1804 gang jur argtlichen Prorie gurud und starb om 10. Mai 1829 in London. D. war ber erste, welcher bie Hieregluphen als phonetische Schrift ersannte. Er schrieb: "A Syllabus of a Course of a Natural and Experimental Philosophy" (London 1802), "A Course of Lectures on Natural Philosophy" sophy and the Mechanical Arts" (2 Bbc., ebb. 1807), "Elementary Illustration of the Celestial Mechanics of Laplace" (cbt. 1821), "Remarks on Egyptian Papyri and on the Inscription of Rosetta" (in ber "Archaeologia" von 1815), "Hieroglyphics" (ebb. 1823), "Account of Some Recent Discoveries in Hieroglyphical Literature" (cht. 1823), "Egyptian Dictionary" (etb. 1829), und gab von 1815—1819 ben "Nautical Almanae" beraus, worin er vorzugsweise bie naturwissenschaftlichen Artifel lieferte, Bgl. "Memoirs of the Life of Thomas Young" (London 1831; berausg, von Allen Wilfen).

Moung. Brigbam, Bropbet ber Mormonen, murte im Juni 1801 in Whitingbam. Bermont, geboren, trat 1832 ju Rirtland, Dbio, in bie Diormonengemeinte und gewann febr bald infolge feiner Edlaubeit und Energie bebeutenben Ginflug. Er mar einer ber awolf Apoftel, melde 1835 ausgefantt murten, um Brofelpten gu machen. Joseph Smith's (1844) wurde er jum Prafibenten und Propheten ermablt, und ale bas Bolf von Illinois brobte, Die Mormonen aus bem Ctaate ju vertreiben, entfolof fich D. mit feinen Glaubigen nach tem Beften auszuwantern. Ben ber Diebrzahl feiner Glaubenegenoffen begleitet, verließ er Rauveo im Frubjahr 1846. Er überretete feine Begleiter, baf bas Thal bes Großen Galgfees bas "Berbeifene Land" fei. Aufunft (Buti 1847) gruntete er Galt Lake City. Die Angabl ber Mormonen wuchs fonell burd Ginmanterung. 3m Frubjahr 1849 bielten fie eine Convention in Galt Late City und organifirten einen Staat, ben fie "Deferet" nannten. Der Congref meigerte fich aber benfelben in tie Union aufzunchmen und erganifirte bas Territerium Utob, ju beffen Gouverneur P. 1850 ernannt murbe. Spater aber migachteten Die Dermonen bie Gefete und Beamten ber Bundeeregierung, und D. berrichte über Utab mit abseluter Gemalt. 3m 3. 1857 ernaunte Brafitent Budanan Alfred Cumming jum Gouverneur von Utab, und es murbe ibm eine Urmee von 2500 Mann mitgegeben, um feine Anteritat gu Der neue Gouverneur erflarte im November 1857, baf bie Diermenen fic im Buftante ber Rebellion befanten; 1858 murben jetoch tie Birren burch ein Compremif gefdlichtet. Seitdem fteht D. nur noch ale Proplet an ber Spipe ber Rirche, fibt aber ale folder ned immer einen maggebenten Ginfluß auch in pelitifden Fragen aus (f. Diormonen).

Poung. 1) County im nördlichen Theile bes Staates Texas, umfaft 860 engl. D.-W. mit 135 C. (1870); im 3. 1860: 592 C. Der Boben ift berfchieben, im Algemeinen fruchtbar. Sauptert: Beltnap. Ueber bie Bablen in biefem County liegen teine Berichte vor. 2) Town fhips in Pennfylvania: a) in Resserjon Co., 984

E.; b) in Inciana Co., 1650 E.

Poung America. 1) Township in Ergar Co., Illinois; 687 E. 2) Boftbor fin Warren Co., Illinois; 1145 E. 3) Township mit gleichnamigem Boftbor fe in Carver Co., Minnesota; 823 E. Der größte Theil berfelben find Dentice, welche eine lutherische und eine tolphische Kirche unterhalten. Bon Bereinen bestehen ein Gefangverein, ein Turnverein und eine Freie Gemeinde. Young Cane

Poung Cane, Diftrict in Union Co., Georgia; 291 G.

Boung Sidory, Temphip in Bulton Co., Illinois, 792 E. Boung's. 1) Diftrict in Bolt Co., Georgia; 354 E. . 2) Brecinct in Cladamas Co., Oregon; 280 E. 3) Diftrict in Billon Co., Tenneffee; 826 G.

Doung's River Balley, Dorf in Clatfop Co., Dregon; 101 G.

Poungstown. 1) Statt in Mahoning Co., Ohio, ist am Mahoning River und am Bennsploania-Ohio-Kanal, 67 engl. M. fütröstlich von Cleveland, reizend gelegen, mit 8075 E. (1870), wird in 5 Begirfe (wards) eingetheilt und bat verfcbiebene Rirden. Die Babl ber Deutschen von D. betragt 1200-1500; tiefelben haben eine lutherifche und eine unirte Rirde. In Der Rachbarichaft finden fich reiche Roblen- und Gifenlager. Durch eine Zweigbabn ift D. mit ber Atlantic- und Great Beftern . Babn verbunden. Townibip D. bat augerbalb ter Stadigrengen 2762 G. 2) Boftborf in Niagara Co., Rem Dort.

Doungspille. 1) Boftborf in Gullivan Co., Dem Dort. 2) Boftborf in

Barren Co., Benninlvania.

Poungville, Township in Tallapoofa Co., Alabama; 1680 E. Soung Bomanstown, Bestrorf in Clinton Co., Bennfplvania.

Apern, Stadt in ber belgifden Proving BBefiflanbern, am Fluffe Pperlee gelegen, hat 16,160 E. (1867), eine goth. Rathebrale und bedeutende Spigen. und Tuchfabrication;

war früher Teftung.

Phflanti, Start in Bashtenaw Co., Michigan, ein blubenter Ort am huron Ri-ber und an der Bereinigung ber Detroit, hillsbale und Intiana-Cisentabn mit ber Michigan Central-Bahn, 30 engl. Dl. furmeftlid von Detroit, ift inmitten eines bevollerten und wohlhabenben Diftrictes gelegen, bat verschiebene Kirchen und School", bas "Y. Union Seminary", und bebentenbe Manufacturen, namentlich in Bolle und Gifen. Die Stadt batte 1860: 3955 G., 1870: 6471 E. und murbe in 5 Begirte (wards) eingetheilt. Das Tom nibip D. bat auferhatb ber Stadtgrengen 1561 €.

Apfilantis, eine von Trapegunt nach Ronftantinopel übergefiebelte Fanariotenfamilie, welche fich ben Fürstentitel beilegte und angeblich von ben Romnenen abstammt; unter ibren Mitgliedern find zu nennen: 1) 21 l e r a n t e r (ber Jüngere), geb. 1783, trat 1809 ale Officier in tie ruff. Garbe, machte 1813 ben Feltzug in Deutschland mit, marb Dberft und Abjutant bee Raifere Mleganber, 1817 Generalmajer und Commandeur einer Sufarenbris gate, trat an bie Spipe ber gried. Betarie, floh nach ter ungludliden Schlacht bei Dragaidan (19. Juni 1821) in's Defterreichifde, ward in Muntac; und Therefienftatt bis 1827 gefangen gehalten und ftarb am 31. Jan. 1828 in Wien. 2) Dimitrios, Bruber bes Borigen, geb. 1793, machte im ruff. Dienste ben Feltzug von 1814 mit, stellte fich 1821 an bie Spipe bes griech. Aufftantes, lantete im Juni auf Sptra, nabm Tripoligga mit Sturm, griff im Dez. Rapoli bi Romania vergeblich an, operirte erfolglos in Eubea und Theffalien, nahm im Mug. 1822 an ber Bernichtung bes turt. Beeres in ben Engpaffen zwischen Argos und Korinth theil, zog sich bann nach Tripolizza zurück, übernahm 1828 ben Dberbefehl über bie Truppen in Oftgriechenland, nabm am 1. 3an. 1830 feine Entlaffung und trat im April 1832 in bie Regierungecommiffion ein. Er ftarb am 16. Mug. 1832 in Nauplig.

Prefa, Townfhip in Gietinen Co., Califernia; 1816 G.

Preta City, Boftborf und Bauptort von Gistipou Co., California, in tem Thale bes Chafta River, 30 engl. Dl. nortweftl, von Mount Chafta, ift von Bergen umgeben, liegt an einer Zweigbahn ber Sacramento, Billamette Ballen-Bahn und bat 1063 E. 3n

ber Umgegend von ?). liegen reiche Gelominen.

Pfop (Hyssopus officinalis), Balbitrauch aus ber Familie ber Lippenblitter, in Gilb. europa einheimifd, wird vielfach ale Bierpflange und Gewurgtraut enltivirt; Blute buntel. blau, felten weiß, mit 2 großen Ctaubfaten, Blatter aromatifch. Der gange D. ift moblriechend, und bas Rraut ale Herba hyssopi officinell. Der Camen bleibt 2 Jahre lang feinifabig; boch lagt fic bie Bflange auch im Spatfommer in fraftigem Gartenboten burch Bertheilen ber Stode leicht fortpflangen. Degleich eine Pflangenart ber marmeren Bone, gereibt ber D. auch in gemäßigten Rlimaten ohne befonbere Pflege.

Pffel ober Siffel ift ber Rame mebrerer Bemaffer in ben Dieberlanten. Der Nieuw - ober neu . D. ift ein tanalifirter Rheinarm, welcher fich bei Arnheim abtrennt

und bei Doesburg mit der Alten- oder Oude. D. vereinigt, mit welcher er bann die Doer. D. bilbet, welche dei Kampen nit mehreren Armen in den Zubersse nüntet. Die Rieder D. genannt, ein schiffbarer Arm bes Led, zweigt sich bei Bianen von diesem ab, sließt durch Utrecht und Sud-Holland und muntet oderhalb Rotterdam in die Maas. Ben der erstgenannten P. hat die niederläubische Broving Overpisselisten Namen, welche 60,00 g. Q. W. mit 258,590 E. (1872) umsaft.

Pfabt, Stabt in ber fowet. Proving Soonen, mit hafen, Tabat, Zuder, Secife., Tude, Leber- und Wagenfabrifen, bat 6338 E. (1868), Martthans, Rabbons, wei Richoen und Kafernen und stebt burch tegelmäßige Dampfichifabt mit Etechbeim,

Goteberg, Ropenbagen, Lubed und Stralfund in Berbindung,

PttersGranat, ein aus Pttererte (f. Pttrium), Rieselfaure u. f. w. bestebenter Granat; subet sid, vorzugemeise in Grünem Felvspat eingewachfen, in North und South Carolina, Georgia, Arizona, Nevata, Wwoming und California.

Pttrium, einsader metallischer Rörper, besien Drob (Pttererte) fich in einigen seltenen Mineralien (Gabolinit, Tenotim) besonders in ten Ber. Staaten hausig findet. Das P. ift nicht ein einziges Metall, sondern ein Gemenge mehrerer Metalle, namtich bes eigentlichen D.'s, bessen Eigenfasten aber bis jeht noch nicht gehörig ersorschift find, bes Terbiums und Erbiums.

Buba, im Staate California. 1) Flu fi, welcher burch tie Bereinigung bes North, Mieble und South Juba, am Jufe ber Sierra Nevada, in Juda Co. gebiltet wirt, fairecfließt und in ben Beather Niver, nach Warpboile, mündet. 2) Count pim nördt. Theile bes Staates, unfaft 750 engl. D. M. mit 10,851 E. (1870), baven 434 in Deutidland und 40 in ber Schweiz geberen; in 3. 1860: 13,668 E. Der Beten ift im öfli. Theile gebirgig, im westl. eten und im Ganzen fruchtbar. Hauptert: Marys ville. Republit. Nagperität (Prästentunds) 1872: 311 St.). 3) Town fij pim Sutter Co.; 998 C.

Puba City, Dorf in Alturas Co., Territorium 3babo.

Queatan. 1) Salbinfel, welche fich von Centralamerita (f. b.) gegen ND. in's Antillen-Dieer vorfciebt, im Dr. und B. vom Golfe von Dierico, im D. vom Raraibifden Dleere begreugt und von bem Reftlante burd eine Linic geidicten mirt, welche fich von ber Babia be Terminos jum Golfe Dulce gieben laft. Die nortoftliche Gpine bilbet bas Car Catode. bie nordwestliche bie Punta Palma. In P. geboren von größeren Inseln bel Carmen und Real vor ber Babia be Termines, Conton, Mujeres, Cancue und Cogumel in ber Dabe bes Caps Catode, Ambergris, Turneff und ungablige fleine Koralleninfeln, "Cayos" genannt, an ber Softfufte. Die Halbinfel, mit einem Rladeninhalt von ungefahr 70,000 engl. Q .. Dl., bilbet eine große, wenig über tie Dicerceflade fich erhebente und nur febr allmalia gegen Guren anfteigende Ebene, welche im fubliden Theile nur burd welliges Sugelland, im nortwestlichen Theile burch eine Bugelfette unterbrechen mirt, geologisch ein einziger riefiger Raltfele, im Innern burd Boblen und Spalten gerfluftet, welche mit einander in Berbindung fteben und ein unterirrifdes Stromfpftem bilten, beffen Denntung fic an ber Rertfufte nabe, bem Cap Catede, im Dieere befintet (Bocas de Conil). Die in ter Regenzeit reichlich fallende Baffermenge wird burch Definungen in ber Dberflache bee felfens (Chupaderos) biefem natürlichen Abzugstangle zugeführt; bas Land ift beshalb in feiner nerbliden Balfte, melde nur eine magere Ertbede bat, chne Rluffe, und ter Bafferbedarf wird burd unterirbifde Doblenfeen (Cenotes), Lanbfeen und natifelide eder tunflide Teide (Agnadas) vermittelt. Wo folde auf größeren Streden fehlen, ift bas Land unbewohnbar. In ber fübliden Galfte, mo eine mehr ober meniger farte Lebmidicht ben Beleboben beredt, und tie mellige Bobenformation Bafferanfammlungen begunftigt, finten fic an fladen Stellen weite Gumpfe und folgende Bluffe: Rt io C bampoton, ber fich in ten Golf ergiefit, Die, tirect ober burch Lagunen in bie Babia be Terminos muntenten Ciboja, Damantel und Canbelaria, Bafaitun cher Chumpan unt Bali. gaba, und auf ber Oftseite ber Rio Danati, welder in bie Ban von Afcenfien fallt; ber Rio Son bo und Rio Ruevo, welche in tie Chetumal Bay munten, ter Diogan ober Belige und bie Ruftenfluffe von Britifd. Denburas (f. b.). Die größeren Binnenfeen find ber Chichantanab, mit falgigem Baffer, Rabalan und Dcom, Ruftenlagunen bie Bay von Termines, ber Cano te Sabantui, ber Rio Lagartes und bie Lagunen von Bacalar. Das Klima ift febr marm und in ter Regenzeit ungefund. An ten Ruften tritt oft bas Gelbe Fieber auf. Ben Produtten bes Mineralreiches ift nur Ceefals, welches an ber nordwestlichen Rufte für einen großen Theil bes Bebarfes von Mexico gewonnen wird, von Bebeutung. Die Begetation ift in ben mafferreichen Theilen ber fild-lichen Balfte eine fehr reiche. Die Walber liefern toftbare Rut- und Farbehölger, Barge für medicinifden und tednifden Gebraud, Banille, Bache und Bonig, ber Aderbau Buder, Tabat, Indigo, Reif, Arrow-Root und etwas Baumwolle. In ber nordlichen Galfte tonnen tiefelben Brobutte nur an wenigen begunftigten Stellen gebaut werben. Bier ift ber Bau bes Benequen, einer Agaveart, wegen ber Bewinnung ber Fafern (engl. Sisalhemp) aus ben Blattern terfelben, von Bebeutung. Am Anfange tes 16. Jahrhunderts mar biefer gange meite Begirt von bem Stamme ber Dapa-Indianer bewohnt, von beren boberer Civilifation bereite Columbus in feinem Berichte über feine vierte Reife (1502), gelegentlich feines Bufammentreffens mit einem großen Bote moblgefleibeter und gefitteter Bewohner bon Ducatan, Radricht gegeben bat. Das Land felbft murbe zuerft von Panes und Binson 1506 gefeben, bie norboftliche Spipe 1517 burch Francisco Bernantes be Corboba entbedt und bie Rufte weftlich bis Champoton umfahren; ebenfo 1518 burch Grijalva, melder lange ber Rufte bis jum Banuco Fluffe vorbrang. Er folug fur bie neuentredten Lanber ben Ramen Reu. Spanien vor, welchen Cortes 1520 fur bas Dericanifde Reich in Anfpruch nahm; berfelbe murbe jeboch erft 1526 allgemein gebrauchlich, mabrent bis babin auch Derieo ale D. bezeichnet murbe. Der alte Rame bee Lantes, ober bes öftlichen Theiles, mar Dl a na, ber Rame ber Bauptftatt Danapan, welche 1441 burch einen allgemeinen Aufftand gegen bie Ronigsfamilie ber Cocomes gerftort murbe. Corteg berührte auf feinem Zuge nad Mexico (1519) Nucatan nur bei einer Landung auf der Infel Cozumel und bei einer zweiten in Xicallanco. Im J. 1526 wurde von der fpanischen Regierung Francisco be Montejo, einer ber Capitaine von Cortes, mit ber Unterwerfung und Regierung bon D. einschlieglich Tabasco, Chiapas und Sonduras, beauftragt. Er lantete 1527 mit einer Expedition an ber Nordfufte, grundete bie Statt Salamanca (bas beutige Ballatolid) und jog, nach mehrjährigem, fruchtlofem Bemühen bas Land zu unterwerfen, nach Champoton und Campeche. Much bier erfolglos, begab er fich nach Chiapas und fantte feinen Cobn Derfelbe unterwarf bas Land in vier Jahren, grundete bie Francisco 1537 nach D. Bauptftadt Merida auf ber Statte bee alten Tihoo, ferner Campede, Ballabelit, Bacalar und viele fleinere Orte unt übergab bie Regierung 1546 feinem Bater, ale fur Chiapas, Bonburas und Guatemala bie Autiencia tes los Cenfines errichtet morben mar. Ducatan mit Zabasco blieben biefer Audiencia untergeordnet, welche fpater in Die von Gugtemala vermanbelt murbe; bann murbe Tabasco jum Bicetonigreiche Derico gefchlagen und Ducatan Mis folde nahm es 1821 an ber Unabbangigfeitebewegung felbitftanbige Broving. theil, und foloft fich freiwillig ber Mexicanifden Buntebrerublit an. Ale tiefe turch Santa-Anna 1840 eine centrale Regierung erhielt, fagte fich D. von Mexico los, miberftand erfolgreich einem Berluche Santa Anna's, ce burch ein Beer von 11,000 Dann gu unterwerfen, und trat Dez. 1843 freiwillig wieber in ben mer. Staatenverband ein. Innere Unruben und Bargerfriege gwifden Campeche unt Meriba, in melder bie indianifde Bevölterung bineingezogen murbe, gaben 1847 Beranlaffung gu einem Raffenfriege, melder 1874 noch fortbauerte. Die abgefallenen Intianer bielten bie fütoftliche Rufte von D. mit Bacalar befett, und führten von bort aus, mit Ariegsverrathen von Belize aus verfchen, einen Raubtrieg gegen die Grengbörser der Halbinsel. 3m J. 1857 trennte sich der sübmestliche Theil als selbstädiger Staat Campeche von P. Ginen anderen Gebietsverluft erlitt P. durch die Engländer, welche Britisch-Honduras (f. d.) besetzten. — 2) Staat der Bundesrepublit Die rico, ben nerblichen und öftlichen Theil ber Salbinfel einnehment, mit 32,658 engl. D. D., grenzt im 2B. an Campede, im G. an Gnatemala und Die engl. Colonie Belize, hatte 1871: 422,365 E., Deren Hauptbeschäftigung Aderbau und in erster Reibe Die Erzeugung des Henequen (Sifal-Hanf) ift, weld' letterer in solder Ausbechnung gebaut wird, baft tie Ausfuhr beffelben ben vollen Betrag ber Ginfuhr aus bem Auslande bedt. Die Fabrication teffelben beschäftigte 1871: 92 Dampfmafdinen. Der Ctaat ift in 16 Bezirle getheilt, die hauptstadt Meriba (f. b.). Die verzüglichsten Statte find Ballabolib, Jaam al und Tetar, fein Bafen Brogrefo (f. b.). 3m Innern finden fich gable reiche Ruinen von Statten ber indianifden Bevollerung, jum Theil von hohem Alter; bie bedeutenbften find Chichen-3ta und Urmal (f. b.).

Queatan, Townfhip in Beufton Co., Minnefota; 610 G.

Ducaton (C bannel of), Meerstrafte zwischen ber Salbinfel Pucatan und ber Infel Cuba, 12 engl. D. breit, verbindet ben Golf von Mexico mit ber Karaibifden Gee.

Puray (Thal von), im füblichen Beru, ungefabr 20 eugl. D. fiblich von Cuzco, 2500 F. tiefer als tiefe Statt gelegen, ift berühmt burch fein milbes Rlima und infolge beffen burch feine fippige Begetation. Es mar ein Lieblingsfin ber Intas, welche bort

Balafte mit ausgebehnten Barten belafen. Brei Banptftrafen führten ben Cugeo nach D.; Die eine quer über ben Gebirgeruden (4000 F. haber ale D.), auf bem bie Intas bei Chinchero einen Balaft bauten, Die andere über bie Ebene von Chita. Das Thal felbft mar in feiner gangen Yange faft gu beiten Seiten mit terraffenformigen Barten befett und burch fünftliche Bafferleitungen bemaffert. Die Ueberrefte biefer Garten, fteinerne Strebemouern, findet man jest noch 1000-1500 F. über ber Thalfoble, am Bergabhange. In ber Dlitte einer berfelben fteben bie menigen Ueberrefte eines Bufabalaftes; feine Banart wird ale befondere gierlich geschiltert. Golbene Blatten fullten bie Fugen ber Steine, und burd golbene Rinnen ergoß fich bas Baffer in bie Bater. Die beiten ftarten geftungen Dunitanton und Bifac fofigten bie Augunge ber Thaler. Auch gehört bie Stabt Urubamba (Duidna, "Chene ber Spinne"), wo 1564 ber Inta Cufeitiu Pupanqui gefrent murce, in bas Webiet ven D. 3m 3. 1533 überfiel Mauce Capac II. in D. mit 15,000 Dann ras aus Chile jurudgefehrte Deer Almagro's, mart aber gefdlagen. Gine Bufammentunft, welche bier fpater zwifden bem Inta und bem Erzbifdefe von Lima fattfinden sollte, zerschung sich, weit ber Infa nur mit Pizarro unterhandeln wollte. Gegen-wärtig ist D. wenig bevollert, und nur wenige fleine Dörser (huaplabamba, Calca, Urquilles, Urubamba) liegen gerftreut unter zahlreichen Ruinen großartiger Bauwerte ber Infas.

Yucca (Bear Grass; Spanish Bayonet), in Nort- und Centralamerita einheimifche, ju ben Liliaceen geborige Pflanzengattung, umfaßt baumartige Bemadfe von palmenabn. licher Form mit großen, bangenten Bluten, aus einem fedeblatterigen Berigen bestebent, von meißer, gelblicher oter rothlicher Farbe. Arten in ten Ber. Ctaaten: Y. gloriosa, bie fegenannte Bracht aloë, mit 6-10 &. bobem, armftartem Ctamm, Blatter bie fiber 2 F. lang, langettfermig, ftarr, bid, bernfpigig, grangrun mit blaffem Rante, bie Blume prachtvell meiß, eine phramitale, langgeftielte Riepe barftellent; in Louifiana, Teras u. f. w. Y. filamentosa (Adam's Needle), 6-8 g. bed, Blatter 1-2 g., fenft ber vorigen abnlich: auf Canbbeten von Oftvirginia furmants. Die gafern ber Y. fint benen

ber Agave abnlich und werben in gleicher Weife verarbeitet.

Duma, County im furmefil, Theile bee Territoriume Arigon a, bat 1621 E. (1870), baven 46 in Deutschland und 2 in ber Edweig geberen. Das Land ift gebirgig, nur

theilmeile fruchtbar, hat aber Gelt, und Gilbertager. Cauptert: La Bag. Puerbon oter Ifferten, Sauptort eines Bezirts in ichweigerifden Ranten Baabt, am Aussulfe ber Drbe in ten Neuenburger Gee, mit einem von tem Gerzoge Ronrab ren Babringen erbanten Schloffe, meldes 1805 tem berühmten Baragegen Peftaleggi gu Erziebungezweden überlaffen murbe, bat Onmnafium, Realfcule, Bibliothet, mehrere

Rabriten und 5889 G. (1870).

Poctot, Sauptfladt eines gleichnamigen Arrondiffemente im frangofifden Departement Seine . Inférieure mit 9300 E., bilbete mit einem fleinen Yandgebiete langere Beit ein fouveranes Rurftenthum, bas fog. Renigreich von D. Letter Ronig teffelben mar Camille b' Albon. 1681 murbe bie Couveranetat bes Pantchens aufgehoben, baffelbe jetoch für ein freies Land erflart, beffen Berren fich "Princes d' Y." nannten und beffen Bewohner von Auflagen befreit maren. Diefer Buftand bauerte bis zur Frangofifden Revolution. Die Ginwohner ber Ctatt treiben betrachtliden Banbel mit Rorn und Bich. Befannt ift bie Ctabt burd Beranger's Lieb "Le roi d' Yvetot".

Paquiepatl (mericanifdes Bort) wird in New Mexico, Texas, Mexico u. f. w. banfig

bas Stinftbier (f. b.) genannt.

ber lette Buchstabe im beutschen, lateinischen und allen abendländischen Alphabeten, ber 6. in griedischen, von welchem er in die latein. Sprache überging. In der Wiathematik ift er, wie x und y, die Bezeichnung einer unbekannten Größe; auf franz. Münzen bedeutet Z die Münzikätte Grenoble.

Baar, f. Bar.

Baardam, f. Saardam.
Babern, auch Elfaß. Babern genannt (frang. Saverne), Dauptftadt eines gleichnamigen Areifes im Rieberelfaß, an ber Born und an ber Baris-Strasburger Gifenbahn gelegen, mit 5489 E. (1871), war früher bie Dauptftadt bes Wasgaus, ben Bifcofen
von Met geborig, bie bafelbft ein stattliches Schloß befaßen, welches in neuerer Zeit bie Frangolen als Kaferne benutten. Die Ungebung ber Statt ift reich an malerischen Buntten. Auch an ber gegenüberliegenben Geite bes Rhein heißen 2 Statte B., Bergabern und Rbein zabern, in bem baber, Kreife Bfala gelegen.

Babier, f. Gabier.

Racatecas. 1) Staat ber Bundesrepublit De exico, früher bie gleichnamige Intenbang von Reu-Spanien, von ber jeboch 1835 ber Staat Aguas. Calientes abgetrennt murbe; grengt im R. au Coabnila, im D. an Gan Luis Botofi, im G. an Aguas. Calientes und Balieco, im BB. an Balieco und Durango. Bon unregelmäßiger Form, mit einem fütlichen Bipfel (Judipitas) und einem öftlichen (Binos) wird es in Gutoftlicher Richtung von ber oceanifden Baffericeibe ber Gierra-Datre burchfonitten, teren meftlichen Abbangen ter größere Theil von 3. angebort. Die Wefammiflade betragt 26,585 engl. D .- Dt. 3. ift febr gebirgig in ber westlichen Balfte; im D. meift eben und nur von ifolirten Bebirgegingen befett. Die bebeutenbite Bobe erreicht ber Cerro . Combrerete mit 8265 ft. Bon fluffen find bemertenswerth ber Juchipila und Tlalte nange, welche fich auf ber Gurgrenge bes Staates vereinigen und in ten Rio Berbe, turg vor feiner Mündung in ben Rio Grante be Santiago (f. b.), fallen, und ber Rio be Bereg, ebenfalls ein Debenflug beffelben Stromes. Barme Quellen finden fich an verschiedenen Siellen; Die machtigsten find bie Thermen ber Bacienda Atotonilco, 371/, 6 C. Das Klima ift im Ganzen gemäßigt, talt und gesund. 3. ift einer ber metallreichtten Staaten Merico's. Die erften Gilberminen murben fcon 1544 ausgebeutet, und Die berühmten Dlinenbegirte von Fresnillo, Zacatecas und Som. brerete haben feither gegen 700 Mill. Doll. geliefert. Die jahrliche Ausbeute ber gegen-wärtig bearbeiteten Minen beläuft fich auf 3 Millionen. Der Aderbau leibet unter bem Mangel an Baffer und liefert nicht ben binreidenten Bebarf für ben Staat; auch bie Industrie fteht auf nieberer Stufe. Der Banbel von 3., welches ein Mittelglied zwifden ben größeren Banbeleplagen bes centralen Derico und bem Beften bilbet, gibt vielen Einwohnern Befdaftigung. Die Bahl berfelben murbe 1871 auf 397,945 Ropfe augegeben. Die Indianer, früher verschiedenen wilden Stammen (Chichinecos, Tenles, Cascanes, Bacatecos, Guachichiles u. a.) angehörend, find alle civilifiet und haben die spanische Sprache angenommen. Der Werth bes landlichen Grundbesites wurde 1870 auf 15, der bes ftattijden auf 8 Dill. Doll. berechnet. Der Ctaat ift in 12 Diftricte getheilt. Daupt ft abt bee gleichnamigen Staates, 1585 gegrundet, 7030 ft. über ber Decreeflade, in einer rauben Gebirgeichlucht am fubliden Abbange bes Berges La Bufa gelegen, bat 30,083 E., mehrere Riofter und Rirchen, eine Dunge (feit 1810: 216 Dia. Doa.), ein Theater und eine bobere Unterrichtsanftalt.

Bad, frang, Breiberr von, Mathematiter und Aftrenom, geb. am 4. Juni 1764 gu Breeburg, verließ mit bem Range eines Oberftlieutenants ben öfterreich. Rriegsbienf, C.S. XI.

um eine Stellung als Oberhofmeister ber Berzogin von Sachsen-Gotha anzunehmen, war von 1787—1806 zugleich Director ber Sternwarte auf dem Seeberge bei Gotha, hielt sich 1804 und 1805 mit ber Berzogin in Paris und Italien auf und starb am 2. Sept. 1832 in Paris. Er veröffentlichte: "Geogr. Ephemeriehen", und die Fortsetung berselben "Obanatliche Correspondenz zur Besorberung ber Erde und himmelstunde" (28 Bec., Gotha, 1800—1813), und schrieb verschieden aftronom. Werfe in satein, und fraugis. Sprache.

Bacharia (Sacharja), einer ter fogenannten 12 Aleinen Bropheten, in ber Babulon. Gefangenschaft geberen, fehrte 516 v. Chr. mit Cerubabel nach Balaftina zurud und foll am gufte tes Oelberges begraben worben fein. Bon bem alttestamentlichen Buche, welches ben Namen 3. führt, fiammen nach ber Meinung vieler neuerer Exegeten nur bie ersten 8 Rapitel von ibm, währeind bie übrigen weit alteren Urfprunges sind.

Radiaria. 1) Beinrich Albert, bervorragenter Rechtelebrer, geb. am 20. Rov. 1806 ju Berbeleben im Bergogtbum Getha, findirte in Gettingen, babilitirte fic balelbit 1830 und murbe 1835 jum außerorbentliden, 1842 jum orbentliden Profefior ter Rechts. miffenfchaft ernannt. 1848 mabite ibn Gottingen in tas Borparlament, aus meldem er bald barauf ale Bevollmächtigter Bannovers in tas fegenannte Bertrauungecolleginm bes Buntebratbes trat. 1863 murte er jum Mitglied tes bannov, Ctagteratbes ernannt und 1867 in ben Nordbeutschen Reichstag, sowie jum lebenstängliden Witglied bes Breug. Berrenbaufes als Abgeordneter ber Gottinger Univerfitat gemablt. Er fcbrieb: "Lebre von Berfuch ber Berbrechen" (1836-39, 2 Bbe.), "Die Gebrechen und bie Reform bes beutschen Strafverfahrens" (1846), "Banbbuch bes beutschen Strafperecefics" (1861-68, 2.Bbe.), "Deutsches Staats. und Buntesrecht" (3. Aufl., 1865-66, 2 Bbe.), gabircide Abbandlungen und Rechtstebuctionen über Gegenstande bes öffentlichen und teutschen Brivatfürsteurechts, publicift. Arbeiten über polit. Tagesfragen u. a. m. 2) Juft us frie brich Bilbelm, beutscher Dichter, geb. am 1. Dai 1726 in Frankenbaufen, ftutirte in Leipzig bie Rechte, murbe 1748 Lebrer und 1761 Brofeffor ber Schenen Wiffenfcaften am Carelinum ju Braunidweig und ftarb am 30. Jan. 1777. Er fdrieb bie fomifchen Belbengedicte: ber "Nenommist", "Bhaëton", "Das Schnupftuch", "Murner in ber Helle", ferner "Tageszeiten", "Die vier Stufen bes weiblichen Alters", "Fabeln und Erzählungen" 3.'s "Binterlaffene Schriften" gab nach beffen Tote Efcenbach (Braunfdweig 1781) in einem Banbe beraus.

Bacharia von Lingenthal. 1) Rarl Galomo, bebeutenter juriftifder Geriftfteller, geb. am 14. Gept. 1769 in Deifen, ftubirte in Leipzig und Bittenberg und murte 1797 baselbst Brosessor ber Rechtswissenschaft. 1807 ging er in gleicher Eigenschaft nach Seibelberg, mar Abgeordneter ber Erften und Zweiten Rammer von Saten, murte 1842 unter bem Ramen von Lingenthal geabelt und ftarb am 27. Darg 1843. Er fdrieb: "Die Ginbeit bee Staates und ber Rirde" (Leipzig 1797), "Banbbud bee furfadf. Lebnrechte" (ebb. 1796, 2. Aufl. 1823), "Banbbud bee frang. Civilrecte" (5. Aufl. 1852, 4 Bte.), "Biergig Bucher vom Staate" (2. Aufl. 1839-43, 7 Bre.) u. a. m., und lieferte treffliche Beitrage ju ber von ibm und Mittermaier berausgegebenen "Rritifchen Beitfdrift fur Rechtsmiffenicaft und Befengebung bes Austantes" und ju ben "Beitelberger Jahrbuchern." 2) Rarl Eduard, Cobn bes Borigen, geb. am 21. Dez. 1812 in Beitelberg, flutirte Rechtswiffenschaft in Leipzig, Beibelberg und Berlin, murbe 1842 Brofeffor in Beitelberg, jog fich aber 1845 auf fein Rittergut Grofitmeblen bei Ortrand gurfid, mo er fich mit facewiffenschaftlichen Studien befcaftigte. Er war 1850 Mitglied bes Erfurter Barlamentes, 1852-53, und wieber feit 1866 Ditglied bee Breuf. Abgeordnetenbaufes. Er fdrieb u. a.: "Wefchichte bes griech. rom. Brivatrechtes" (Leipzig 1856-64), "Jus Graeco-Romanum" (Bb. 1-6, 1856-70) und gab ben "Biograph. jurift. Rachlag" feines Batere (Ctuttgort 1843) beraue.

Bacharins, Bapft, von 741-752, Rachfolger Gregor's III. Er erbob Bipin ben Reinen jum Ronig und murbe tanonifirt. Gein Gebachnifting ift ber 15. Darg.

Bahl nennt man bie burch Bahlgeichen (Biffern) ausgebrückte Reibe von Einheiten ober beren Theigrößen. Die B. werben eingetheilt in benannte ober concrete, intem man bie Beschaffenheit bes Gegablten berücksichtigt; in unbenannte ober abstracte, ohne Rudsicht auf bas Gegablte; in gange, welche ungetheilte Einheiten vorflesten, und in gebrechene (Brüche); ferner in Brim- ober ein fache B.en, welche nicht in Racteren geriegt werben fennen; in zusammen gesehte, welche sich burch irgent eine andere Babl ohne Rest trivitiven lassen, und in gerabe und un gerabe B., erstereburch. 2 ohne Rest, lettere burch 2 nicht theilbar.

Bahne

627

Ballenipfiem nennt man bie Anordnung ber Bablen, nach welcher Bablen als Reihen von Botengen irgend einer bestimmten Babl, der Grundgabl oder Basis, bargestellt werden. Allgemein gebrauchlich ist bas betabische 3., bei welchem 10 die Basis bildet.

Bahlwörter (Numeralia) werden in ber Grammait biejenigen Apjectiva und Atderfigenannt, welche zur Bestimmung ber Anzahl ter Gegenstände oder der Andrehnung einer fleigen Größe dienen. Wan unterscheidet de st in mit e und un best immit 2. zu ersteren gehören die Haupt vohre Grund bis ab len (Cardinalia), eines, zwei, trei u. s. w., und die Ordin un g 63 ab len (Ordinalia), der erste, zweite, dritten s. w. Zu den undestimmten Berechten auf dieseigen, welche eine undestimmte Anzahl von Eindeiten, ober den undestimmten Unfang und Ausbehnung einer steigen Größe ausbrücken, z. B. "alle", "viele", "einige", "etwas", "wenig". Außerdem werden noch Nedenarten der B. gebildet; dahie gebern die E he il un g 63 ab len "Drittel", "Biertel", die B ab lade er die in "eine mal", "vweimal", "erstens", zweisens", die Berdoppelung 63 ab len "weisah", "breisad" und endlich die Gattungs eder Artzahleu "einerlei", "weiertei", "weiertei",

Bahn, Johann Karl Bilbelm, Architett, Maler und Kunftschrifteller, geb. am 12. Aug. 1800 ju Robenberg (Sellen), besucht bis 1823 bie Alabenie in Raffel, nachten er bereits 1818 bie Erfindung es lithograph. Farbenbruds gemacht hatte, reiste bierauf nad Paris, Rem, Reapel und Sicilien und wurde 1829 Professor an ber Kunstalemie in Berlin. Die nächsten 10 Jahre brachte er, mit Ausgrabungen und Forschungen nach antiten Kunstsachen beschäftigt, wieder in Italien zu und flart, hodvertient um bie Kenntnis ber autiken Kunst, am 22. Aug. 1871 in Berlin. Er gab beraus: "Die stöcknern Dramente und merknärbigken Genäbe ans Pompeji, herculanun und Stabig (50 Hefte, 1828—59), "Ornamente aller class. Knnstepoden" (3. Aust., 1869—71), "Verzierungen aus bem Gesamutgebiet der bilbenden Kunst" (5 hefte, 1842—44) m. a. m.

Bahne (dentes) find tleine tnochenartige, fich von ben übrigen Anochen burch ihre Structur unterscheitente Gebilbe, beim Denichen 32, tie in baju bestimmten Anochenluden bee Dberund Unterfiefere (in jebem 16) festfiten und jum Bertleinern ber Rabrungemittel bestimmt Die Babne besteben aus ter find, aber auch theilweise bie Gefichtebiltung bedingen. Rrone, bem Salfe und ber Burgel. Erftere ragt über bas fich eng anschmiegenbe gefägreiche Bahnfleisch (gingiva) bervor und ift mit tem Bahnschmelz (aubstantia dentis vitrea) überzogen, welche bem Balfe und ber Burgel fehit; lettere lauft feilfermig nach unten, bat an ter Spipe eine Deffnung, Die bei jebem Babn je einen Rerv, eine Arterie und Bene aufnimmt, welde in ihren weiteren Berichlingungen bie im Innern jebes Zahnes befind. liche Boble ausfüllen und ben 3 abn teim bilten. Die Babne fiten fehr feft im Riefertnochen; auch bient bas Zahn fleifch zu ihrer Befestigung. Ihrer Gestalt nach werden bie Zähne eingetheilt in 8 Schneide zähne (dentes incisivi), mit meihelförmiger, glatter Krone und einfacher Burgel, in 4 Gpitgabne (angulares ober canini) mit ppramitaler Rrone und in 20 Baden gabne (molares), mit ftumpfe Erhabenbeiten geigenber Rrone und mehrfacher Burgel. Bas bie Entwidelung ber Babne betrifft, fo bezeichnet man bie ersten als Dilid gabne (dentes infantiles). Die Bilbung berfelben beginnt im 3. Denat bes Embroplebens, und im 7. find fie in ber Berknöcherung begriffen. 3m 7. Monate nach ber Geburt beginnen fie bervorzutreten und zwar zuerft bie Geneibegabne, bann bie Badengabne, fo bag mit Beenbigung bes zweiten Jahres ber erfte Babnousbruch gefchloffen ift; es find ihrer jeboch nur 20, benn bie 12 binteren fehlen. Bom 7. bie 8. Jahre follen fie aus, und an ihre Stelle treten bie neuen Bahne, welche fich bis jum 12. und 13. Jahre vervollständigen; in biefer Zeit brechen auch von ben 3 Badengabnen jeber Reibe und Geite Die 2 vorberften bervor, Die hinterften 4, Die fog. BB eisheit 6 gahne, zeigen fich erft nach bem 20. Jabre, oft auch gar nicht. Das Babn en (dentitio) ber Rinber, b. b. bas Berverbreden ber Bahne bei ben Ganglingen, ift mit Befdwerben (Darmtatarrb) verbunten, tie in ben Ber. Staaten im Sommer banfig lebenegefahrlich fint. Bas bie 3 abntrantheit en betrifft, fo rechnet man in ber Regel ju tiefen nicht nur Krantheiten, welche bie Babne felbft befallen, 3. B. Brand berfelben, fontern auch folde, welche bie mit ihnen gufammenhangenben Theile (Bahnfleifch u. f. m.) ergreifen. Die Krantheiten ber Bahne felbft, fowie ber Diefelben umgebenben Theile, find mit Babnfdmergen (odontalgia) verbunden, bie ibren Git im Rero bes 3.8 haben. In ben nieberen Thierelaffen finten fich binter ben Taftund Greiforganen, ben Lippen- und Sablfaben in ber Munthoble gabnartige Theile, melde entweber nur jum Ergreifen und Festhalten ober jugleich jum Bertleinern ber Nahrungs. sarittel beftimmt fint. Gie befteben theile aus gegabnten, fageformigen Sautfalten, theile aus hornartigen Platten, an benen man juweilen, j. B. bei manden Infetten, tie verfchie-

40° Dylled by Godgl

benen Zahnfermatienen wie beim Menschen mahrnimmt. In voller Teutlickeit treten bie Bahne bei vielen Fischen Freche febten sie bei einigen Amphitien gang. Besenteres Intereste verdienen bie Gitzahne ber Schlangen und Bipern. Belltenmen zahules ift bie Elasse ber Böget, und nur bei einigen ift ber Rand bes Schuabels mit zahnartigen Borsprüngen versehen. Die Eintbeilung ber Süngethiere beruht zum Theil auf die Bestaltung ber Jahne, intem besonder bie Berschiedenheit ber Ernahrung eine mannigfaltige Form dieser Organisation erzerbert. Gang eigenthüntliche Jahne bestehen bes batroß. We wirtliche Zähne bei Thieren verdanten sind, sieben sie, ebenso wie beim Wenschen. Bei den sieden, sind in Zahnzellen beseind mie beim Wenschen. Bei den Sieben, sind in Zahnzellen bestehen wie der Versschlassen bestehen. Bei den Süngethieren unterscheidet man inselge ber versschiederen Formen bes Webisses. Bil an zen fresser, bleische fer sier und Nager. Wande niedere Thiere bestigen auch zahnartige Organe im Wagen.

Bahnargneifunde (engl. Dentistry) beißt tie Bebanttung franter Bahne und tie Erferung berfelben burch funftliche. Dan unterfcheitet eine operative 3. (Dental surgery) und eine me conifche 3. (Mechanical dentistry). Obgleich tie 3. erft feit ungefahr 100 Johren als befondere Wiffenschaft anjgetreten ift, so murte auf tie funftliche Erbaltung ber Zähne boch schon im Alterthum großer Werth gelegt. Bereits zur Zeit Beretet's mar tie 3. befannt. In ben alten Grabern ber Megnpter murten fünftliche Babne entredt; auch follen Diumien, beren Babne mit Gold gefüllt maren, gefunten fein. Mestulap foll ber erfte gemefen fein, ber Babne anegeg, und eine Lefdreitung feines bleiernen Inftrumente fintet fich in ten Berten tee Caeline Aurelianus. Dvib unt Berag fprechen von funftlichen Babnen. Galen bebandelte bie B. im 2. Jahrb.; bann fiel biefett-e in bie Bante von Quadfalbern und Martifdreiern. Erft im 18. Jahrh. murbe bie Anfmertsanteit der Aerzte wieder auf die 3. gerichtet, und mehrere wissenschaftliche Athand-lungen erschienen, unter diesen eine von John hunter (1771—78), welche die Bosis der engt. 3. bilbet. Bon nun an machte bie B. rafche Fortidritte. Folgente Ungeige eridien iden im "Stationer's-Hall Almanack" von 1709: "Sets of Teeth set in so well as to Eat withal, and worn years together undiscovered. Also Teeth Cleaned and Drawn by John Watts, operator in Raquet-Court, Fleet Street. He applying himself wholly to that Business." Ein Sauptbuch eines Lentener Zahnarztes für 1789 führt felgente Peften auf: 1 Bahn mit Biei gefüllt 10 Sb. 6 Venee; 1 Bahn mit Geld gefüllt 1 Pft. 1 Cb.; ganges oberes Gebig 10 Pft. 10 Cb.; ganges Gebig 21 Pft.; neuer goldener Stift für naturliden Babn und bie Burgeln mit Gelt gefüllt 2 Pft. 2 Cb. u. f. m. Die eperative 3. befdaftigt fich mit ben Rrantheiten ber 3. und teren Befeitigung. Der Babn . arat (dentist) fucht querft bas Uebel gu beben und vor Beiterumfid greifen gu fditen; ift biefes nicht mehr meglich, so zieht er ten franten Babn aus. Das Piembiren ber 3. ift ber hanptfadlichfie Theil ber operativen B. Der erfte Schritt hierzu ift bas Reinigen bes franten Bobnes und Berftellung einer nach außen fleineren Boblung, um tie Plembe gu balten. Diefes gefchieht vermittelft einer Dienge verschieben gefermter Inftrumente, mit welchen ber Bahnargt bie gemunichte Boblung ausbehrt. In neuefter Beit mirb tiefe Operation burd zwedentfpredenbe Dafdinen, welche mittele bes Fufes tes Sperateure eter turch Elettricitat bewegt werben, vellzogen. Das bie Boblung bebrente Inftrument ift in jeber Richtung trebbar, wird in großer Geschwindigfeit gebreht und erleichtert tem Operateur feine Arbeit und tem Patienten bie Operation. Collte ber Babunerv fcon bleftliegen, fo muß berfelbe mittels verfdiebener Dericamente getortet, und bann entfernt merten. Boblung fertig, fo wird fie junadit gut getrodnet und tann plombirt. Das Diaterial, welches nieiftens jum Plembiren verwentet mirt, ift Gold, tas fur tiefen 3med befonbere praparirt ift. Außerbem tommen eine Denge Detallcompositionen gur Anwentung, bon tenen jetoch feine bem Golbe gleich ficht. Lettere tonnen nieift in weichem Buffonte verwendet werden und verharten erft, nachtem bie Operation vollentet ift. Da fie jeted beim Erbarten, wenn auch nur gang unbebeutent, jufammenfdrumpfen, fo balten fie nicht fo gut ale bas Golt; fie leiten auch unter ber Ginmirtung ter Caure bee Greichele. Das Gelb, in Rorner gerollt, wird mit einer fleinen Bange in ben Bahn gelegt unt bann gufammengepreft. Die Goltferner muffen fo in bie Boblung gelegt merten, tof teren Harb und nicht beren Flace nach oben fieht, weil fonft bas Weld leicht abblattern murte. Rad. bem bas Gold jufammengepreft ift, wird es polirt, und bie Operation ift vollentet. Das Bufammenpreffen gefcah fruber meift burch Drud ober Bammern mittels eines fic in ter Sand bee Operateurs befindlichen ftablernen Inftrumentes. In neuefter Beit mirb bas Bufammenpreffen bee Goltes burch Sammern mittele Cleftricitat bemirft, weburd tie Operation bedeutend erleichtert wirb. Das Musgieben ber Babne gefchieht mit

verfcbiebenen Inftrumenten (Babngange, Babnfdluffel u. f. w.); in Deutschland tommt ber fegenannte engl. Babnfaluffel am meiften in Unwentung. Die Operation ift febr famerghaft, aber nur von turger Dauer. Mitunter merten Unafthetita (f. An aft befis rung), namentlich in ben Ber. Staaten, bei berfelben angewendet. Die Operation bes Ausziebens ber Babne follte nur von Babnarzten gefcheben, ba leicht Berlegungen vortommen. Dft entiteben auch ichlimme Bintungen, Die fogar lebenegefabrlid merten fonnen. Die nechanifche B. befcaftigt fich mit ber Unfertigung funftlider Babne und Webiffe. Die Babne bestehen meift aus Bufammenfemngen verschiebener Mineralien ; tie fruber biergu verwendeten Balroggabne werten nicht mehr gebraucht. Der erfte Schritt tes Rabnargtes ift, ben Abbrud bes Theiles bee Dlundes in Bade ju nehmen, mo ber Babn ober bie Babne fehlen. Dad biefem Abbrude arbeitet er bann tie fünftlichen Babne. einfachfte Art find bie Stift jabne, welche vermittele eines Gold. ober Platinftiftes in ben abgefägten Babn bineingefdroben merten; fie fommen nur menig nicht in Unmentung. Die gewöhnlichfte Ginfenung funftlicher Babne ift bie, bag biefelben an einem Golbblattden festgenietet und vermittelft einer Rlammer an ten nabeftebenten Babnen festgehalten werben (Rlammergabne). Fehlen niehrere Babne, ober gar ein halbes ober ganges Gebig, fo werben bie funftlichen Bahne an eine fog. Blatte befestigt, bie bann im Munbe burch Luftbrud feftgehalten wirb. Letteres ift eine Erfindung bee frang. Babnarates Warbette, ber gegen Enbe bee 18. Jahrhunderte nach Philadelphia überfiedelte. Bu biefen Blatten gebraucht man Golb, Blatina ober Guttoperda. Die fünftlichen Babne und Bebiffe follten jeden Abend berausgenommen und gut gereinigt werten. In neuester Beit find besondere Lebranftalten für bas Studium ber B. errichtet, unter welchen bie ber Ber. Staaten auf bober Stufe fteben. Es besteben in letteren 9 folder Lebranftalten (Dental Colleges): 1 in Baltimore, 2 in Bofton, 1 in St. Louis, 1 in ter Ctart Rem Port, 1 in Cincinnati, 2 in Philabelphia und 1 in Rem Orleans. Bon Zeitschriften über 3. find ber "The Dental Cosmos" (Philadelphia), "The American Journal of Dental Science" (Baltimore), "The Missouri Dental Journal" (St. Louis), "The Dental Register" (Cincinnati), "The Dental Miscellany" (New Port), "Pennsylvania Journal of Dental Science" (Lancafter in Bennfplvania), und tas "British Journal of Deutal Seience" (Lenten) ju ermabnen. Bgl. Guerfen, "Unleitung gur Pflege ber Babne" (6 Mufl. 1872); Tonte, "Dental Surgeon" (Loudon); Taft, "Operative Dentistry" Richardon, "Mechanical Dentistry."

Bahoola, District in Lumptin Co., Georgia; 747 E. Bahringen, Dorf im Kreise Freiburg bes Großberzogthums Baben, mit 882 E., berühmt burd bie in Ruinen liegende Burg, nach welcher fich bie Bergoge von B., bie Uhnberrn bee Baufee Baten, nannten.

Baire, f. Congo.

Batunthos, f. Bante.

Balesti, Derf in Binton Co., Dhio: 690 G.

Baleutos, Gefengeber ber epigephyrifden Lofrer in Unteritalien, mahrideinlich aus ber Ditte bes 7. Jahrh. v. Chr., foll ber Erfte unter ben Griechen gewesen fein, ter geschriebene Bejege gegeben bat.

Bama, Stadt in Rumibien, Merbafrita, fünf Tagereifen mefilich von Rarthage, ift berühmt burd bie Schlacht (19. Dft. 202 v. Chr.), in welcher Bublius Cornelius Scipio ber Aeltere die Rarthager unter hannibal bestegte und infolge bessen ben Zweiten Bunischen

Rrieg entichied.

Bamacois, Ebuarbo, ber berühmtefte fpanifche Maler ber Gegenwart, geb. ju Bilboa, geft. 1871, ju Mabrib. Dhgleich Spanier, geborte er boch ber Frangofischen Schule 3m 3. 1867 erhielt er in Baris eine Debaille. an und mar ein Schuler Dleiffonier's. Unter feinen Bilbern, welche fich burch funftlerifc vollentete Farbenbebantlung, folagente Charafteriftit und vollendete Zeichnung bervorthun, und beren Gegenftante meift vergangenen Jahrhunderten entnommen find, in ihren Dimenfionen auch gewöhnlich biejenigen feines Meisters überragen, find zu nennen: "Diberet und d'Alembert"; "Cervantes laft sich anwerben" (1863); "Spanische Refruten" (1864); "Der Eintritt ber Tereres in bie Arena" (1866); "Buiecete Seteuer"; "Gin. Dofnart bes 16. Jabrhunderte" (1867); "Der Günftling bes Königs" (1868); "Die Erziehung eines Pringen", eines ber besten Bilber, in welchem er fich zum Satiriter erhebt (in New Port im Privathefit befindlich); und "Der Thronfaal im Schloffe ju Dabrib", welches er leiber nicht mehr vollenten fonnte.

Bambeje oter Gambefi ift ber bebeutenbfte Strom bee oft. Afrita und entfpringt fablich vom Tangapitafee, etwa unter 100 furt. Br. Gein oberer Lauf murte noch nicht

unterfucht; erft von feinem Busammenfluß mit bem Liba ift ber untere Lauf burch Living. ftone's Forfdungen befannt geworten. Er flieft noch feiner Bereinigung futlich turd eine weite gradreiche Chene, verengt fich bierauf und biltet eine Reibe von Bafferfallen und Stromfdnellen, worauf er fich citlich wendet und in bie 40 g. DR. lange und 10-12 DR. breite Chene von Seidele eintritt. Unterhalb tiefer Ebene frurgt er fic, bei einer Breite von 3000 F., 300 F. tief in einen etwa 70 F. breiten Edlund, aus welchem er feitwarts wieter Diefen Bafferfall, ten größten Afritas und einen ter eigenthumlichften ter Erte, nannte Livingstone bie "Bictoriafalle." Der Glug wentet fich bierauf in eftl., norteftl. und fütoftl. Richtung jum Dieere, in welches er, zwischen flachen, fumpfigen und ungefnnben Baltlautidaften, in 7 großeren Armen muntet. Ceine Lange betragt ungefahr 420 g. Di., ven tenen jetoch, feiner vielen Stromfduellen wegen, nur ein fleiner Theil bee Unterund Derlaufe fdiffbar ift.

Bambos, f. Farbige.

Bamora, Broving in ter Republit Spanien, bat 194,, g. D. D. mit 250,968 G. (1870). Die Sauptftabt 3. liegt malerifd auf fleilen Belfen am Duero und hat 12,000 &. 904 flegte bier Alfens III. über ten Cortovifden Feltheren Alfaman. In ber Dabe von B. find bie Untimonwerte von Lofario.

Bamose (ruff. Samostje), Reftung im ruff. polnifden Gouvernement Ljublin, an ber Biepar gelegen, bat 6467 G. (1867), ein fconce Colof und verfchietene antere anfebuliche Bebaute; mar früher ter Gip einer berühmten boben Coule, welche aber von ben Ruffen

aufgehoben murte.

Bampieri, Domenico, genannt Domenichino, italien. Maler, geb. 1581 gu Bologna, zeichnete fich turch vertreffliche Tednit und Naturfinn aus und ftarb 1642 in Reapel. Ceine Sauptwerte fint: "Die Evangeliften", "Leben ber beil. Cacilia", "Ge-Schichte bee beil. Milus", "Die Communion bes beil. Bierenpmus" (im Batican), "Leben ber beil. Jungfrau", "Die Bifitation", "Diana mit ben Nymphen" (in ber Galerie Borghefe) u. a. m.

Zauber, Fisch, s. Sander. Zane, Tornsbip in Logan Co., Ohio; 812 E. Zanesfield, Postverf in Logan Co., Ohio; 282 E. Zanesfield, Statt und Hauptert von Wiedingum Co., Ohio, in einem schönen, von Anderson und au Licking Miner. Bugeln eingeschloffenen Thale, auf beiten Ufern tes Daustingum und am Liding Niver, welcher bier in erfteren muntet, 80 engl. Dt. von ter Dintung tee Dinstingum in ten Dbie, und 54 M. öftlich von Columbus gelegen. Die Ctatt ift regelmößig ausgelegt. Die etwas engen Strofen treuzen fich im rechten Wintel. Diaines, Martets, Marietta., Unberwood., Fifth., Ceventh., Couth., Bater. Etr. und Butnam Avenue find tie Coupt. Die Bevolterung belief fich 1870 auf 10,011, welche fich auf 6 Bezirte (wards) Rach ber 1871-1873 ftattgefuntenen Ginverleibung ber Borftatte, welche mit 3. burd Bruden verbunten fint, flieg tie Bevolternug 1873 auf 18,000. Die Dentiden find ftart vertreten, und ihre Zahl, welche fich jest auf ungefähr 4500 beläuft, nimmt rasch Unter ten Rirden 3.8 gibt ce folgende beutsche; eine lutberifde, tie tatholifde St. Ritolaus-Rirde, eine evangelifch-proteftantifde, eine ter Bereinigten Bruter und eine ifroelitische Spragoge. Neben teutsch-amerikanischen Freischulen bestehen Schulen ter St. Ritolaus-Gemeinte und ber lutherifden und protoftautifden Gemeinten. Unterflütungsvereine und Legen find folgente: ber "Ratholifde Ct. Ritolaus-Berein", welcher jum "Centralverein" gebort, ber "Deutide Unterfiutungsverein von 3.", ber "Concertia-Dain" ber Druiten, bie "Bogart-Loge" ber Etd Fellews, tie Gefangwereine "Darmonie", "Lieberfrang" und "Diannercher". 3. ift ale Bantele- und Fabrifftatt von großer Bichtigfeit für Chie. Bu ten bedeutentften Fabritanlagen gehören tie großen Cifenfcmelg- und Balgmerte ber "Ohio Iron Co." und bie "Cote-Berte". babnen turdfreugen bie Ctatt nach allen Richtungen, barunter tie Baltimore-Chie-Babn, melde bier fden feit Jahren große Bertflatten befitt, und tie Diustingum Balleb. Babn, ein Zweig ter Bitteburg. Et. Louis. Babn (rie feg. Pan-handle). Der Diuslingum River ift bie 3. fdiffbar und wird von Dampfbooten befahren, welche regelmagige Rabrten nach Darietta, Partereburg, Wheeling und Pitteburg machen. Beit ber Gifenbahnen mar B. ein Sauptpuntt ter Cdifffabrt, und Dampfboote machten ihre regelmäßigen Fahrten noch Cincinnati, Leuisville, Dem Orleans und Ct. Leuis. Es ericeinen in B. 5 wöchentliche und 2 tägliche Beitungen; unter ersteren bas von Abelf Schneiber redigirte beutsche Blatt: "Die B. Boft". Die Babl ber Rirchen beläuft fich auf 26, tarunter 3 Rirden ber Farbigen. Die Coulen geboren gu ben beften ter Ber. Gtose

ten; 3. bat 12 große prachtige Schulgebanbe mit einer Bochfoule. Schon vor 35 Jahren wurde Die "MeIntire Academie", ein prachtiges Gebaube, errichtet und von bem Blirger 30h. McIntire, melder ber Stadt fpater eine bebeutenbe Summe fur Erziebungezwede vermadte, feinen Mitburgern ale Wefdent überwiefen. Unter ben Brivatidulen find "Small's Commercial College", vic "St. Columbia Female Academy" und rat "Putnam Seminary" für Dlabden ju ermabnen. Gin fconer, 18 Ucres umfaffenter Bart, trägt mefentlich jur Bericonerung ber Stadt bei. - 3m Dlai 1796 autorifirte ber Congreg ber Ber. Staaten einen gemiffen Ebeneger Bane, eine Bofiftrage burch tie Bilb. nig zwifden Beeling in Birginia und Limeftone (jest Mansville) in Rentudy zu eröffnen. Bur Belohnung für feine Bemühungen wurde ihm erlaubt, fich 3 Quabratmeilen Landes an brei verichiebenen Orten auszusuduen. Den Blat, wo B. fieht, fchentte er feinem Bruber Jonathan Bane und feinem Schwiegersohne John McIntire, welche im 3. 1799 bie Stadt auslegten und Beft bonrne nannten, jeboch turge Beit barauf ben Ramen in 3. umwandelten. 3m 3. 1903 wurde ein Landamt eröffnet, B. 1804 jum hauptert von Mustingum Co. und 1809 jur hauptstadt bes Staates Ohio erhoben. In benischen Jahre murbe ber Grundftein jum Capitol gelegt, welches jest ale Gerichtshalle für Dius. fingum Co. bient, nachbem 1812 ber Regierungefit nach Columbus verlegt worben mar.

Banesville. 1) Town fhip mit gleichnamigem Boftborfe in Montgomern Co.,

Il in ois; 1901 E. 2) Boftborf in Bells Co., Inbiana. Banguebar, Zangibar ober Ganfibar, ein Ruftenland in Oftafrita, welches fich fürlich vom Mequator bis jum Cap Delgato erstredt und von ten Guaheli, einem Difdvolle von Regern und Arabern bewohnt wird. B. besteht aus vielen Kleinen Staaten, welche bis 1856 unmittelbar unter bem 3mam von Dastat ftanten und feitrem tem jung. ften Sohne beffelben unterworfen find. Dem Lande gegenüber liegt bie 3nfel 3., 90 g. D.-Dt. mit ungefahr 200,000 E., und ber gleichnamigen Refibengftabt bes Gultans von 3., mit 100,000 G., ber bebeutenbften Banveleftabt ber gangen Dftfufte von Afrita; Sauptausjuhrartitel find Bewurgnelten und Elfenbein. Früher lagen noch andere michtige Ortidaften auf ber Jufel, welche jest jeboch meift gerfallen finb.

Bante ober Balbtho, im Alterthum Zakynthos, eine ber Jonifden Infeln, 5 g. D. lang und 1-11, DR. breit, umfaßt 7., D. D. mit 44,000 E., und hat im D. einen außerft fruchtbaren Boben. Die Daupt ftabt 3., mit 20,000 E., liegt am Fuge eines Berges, ift eine mobigebaute Statt, welche ampbitheatralifc auffteigt, und einen, von einem Molo gefdünten Bafen befigt; hat Arfenal, Theater und Borfe. Die Bewohner treis ben Schifffahrt und Bandel, Banmwollfpinnerei, Weberei von Teppichen, Geibenzeugen und

Leinmand.

Zanthoxylum (Prickly Ash), eine in Nordamerifa einheimische, zu den Rutaceen geborige, Strauder und Baume umfaffende Bflangengattung mit meift gefiederten Blattern und fleinen grunlichen ober weißlichen Bluten. Arten: Z. Americanum (Northern Prickly Ash; Toothache Tree), Straud mit gelblichgrunen, vor ben Blattern erscheinenben Bluten, Die, fowie bie Rinbe und Blatter, ftedend und gromatifc fcmeden; im Norben; und Z. Carolinianum (Southern P.), fleiner Baum, an ben füblichen Ruften.

Bangibar, f. Banguebar. Bapara, Infel mit Caftell, an ber Rufte ber Republit Beneguela, Gubamerita, 18 engl. Dt. nördlich von Maracaibo, gegenüber ber Dlündung bes Gees von Maracaibo, gelegen.

lapata, County im fübl. Theile bes Staates Texas, mit 1488 E. (1870), bavon 2 in Deutschlant geboren; im 3. 1860: 1248 G. Der Boben ift fast gang eben. Sauptort: Carrigo. Republit. Majoritat (Brafibentenmahl 1872: 23 Gt.).

Bapatera, eine ber größten Infeln im Nicaragua- See, Centralamerita, ift

mit Gebirgen bie 2000 &. D. bebedt.

Rapfchen (uvula) beißt in der Anatomie die walzenförmige Berlängerung des Gaumenfegele, welche binten in ber Ditte ber Diunthoble über ber Bungenwurzel berathangt und aus zwei Schleimbautplatten beftebt. Wenn fich bie Schleimbaut entgundet, wird bas 3. bider, erichwert bas Schluden, tann, wenn es bis zur Bunge hinabreicht, Reizung zum Erbreden hervorbringen und eine Operation nothwendig maden.

Bapfenftreich (engl. tattoo) ift bas nit Trommeln ober Trompeten gegebene Abenbfignal, nad welchem die Goldaten in ihre Rafernen ober Quartiere gurudfebren muffen und fich nicht mehr aus benfelben entfernen burfen. Der 3. wird gewöhnlich nur von ten Spielleuten eines Regimentes ober Bataillons ausgeführt; bei feierlichen Gelegenbeiten findet ber fog. Große 3. fatt, bei welchem, außer ben Spielleuten, and Die Diufiter (oft von vielen Regimentern) mitwirten. Die Benennung rührt von ber altbeutschen Gewohnheit her, baß bie Bolizeiteamten zu einer bestimmten Stunde in den Schenftuben über die Zapfen der Käser einen Strich mit Areide machten, worauf nichts mehr ausgeschenkt werden burfte.

Bapolya. 1) Stephan, einer ber Feltheren bes Rönigs Matthias Cervinus von Ungarn, trug hauptsädlich jur Eroberung Desterreiche bei, wurde beffen Stattbalter, und start 1499, als er im Begriff war, eine Armee gegen die Türten zu subreu. 2) 3 o bann, Sehn des Berigen, war König von Ungarn, regierte jetoch nur über einige Cemitate und über Siebenbürgen, da sein Gegner, Kretnund von Desterreich, die Oberhand beidelt.

Rapotecos, einer ber alteften und machtigften Indianerftamme Derico's, ten greferen Theil tes Staates Daraca von ten Ruften bis in tie Gebirge an ter Grenze von Beracruz einnehmenb. Gie bilbeten einft ein madtiges Reich, welches bie Mexicaner nie zu unterwerfen vermochten; brangten aus ben Rufteuebenen von Tehnantepec und Jalapa bie Diires ff. b.) in tie Gebirge, tie Suaves auf tie Ruftenlagunen und eroberten einen großen Theil bon Coconuseo. Dicht fo gludlich maren fie gegen ihre westlichen Rachbarn, tie Dirtecos (f. b.), mit tenen fie balb verbundet, balb in Febbe lebten. Diefe trangen aus ihren Bergen in bas Thal ber 3. (beute Thal von Daraca) ver und legten bert geftungen an, in Die Fürften ter 3. refitirten in Boadila beren Rabe fie noch gegenwartig mobnen. (Teogapotlan), ber Derpriefter, welcher eine fast gottliche Berchrung genog, in ten theilweife noch erhaltenen Balaften tee Ballfahrteortes Liobaa (f. Diitla). Die Ronigemurte mar erblich; tie Erlen und bie Briefter bilbeten in Lebensweife und Tradit gefenterte und bierardifch geglicherte Raften. Die Rinber berfelben genoffen in befonteren Inftituten, ftreng von ber übrigen Welt getrennt, eine forgfältige Ergiebung gur Borbereitung fur tie Stellen, welche fie in Ctaat und Rirche zu befleiten befiimmt maren. 3hr Enline mar menfolider als ter ber Dericaner; tie Opfer murten turd Randerungen, fremme Gaten an bie Briefter, gefchlachtete Thiere und Blutentziehung aus Bunge und Chren, nicht burch Dienschenschlächterei und Rannibalismus begangen. Die Che mar ein fird lider Ret und ftreng monogamiftifc, obidon bie Reiden und Bornebmen, in Betracht ihrer Unfprude auf ausgebehntere perfonliche Bebieuung, neben ber Chefrau aud Rebeweiber bielten. Die Briefter lebten im Colibat, und nur bei gemiffen Festlichteiten murben ihnen Inngfronen beigefellt, beren Cobne bann wieber fur ben Briefterftanb erzogen murten. Die 3. matten und hatten eine Bilberfdrift; ibre Beitrednung mar ber nericanifden analog aber nicht ibentifd; fie batten gefd riebene Befete und organifirte Juftigbeborben. In medonifden Runften maren fie ben Dericanern gleich, wenn nicht überlegen. Gie arbeiteten vergüglich in Stein und Thon, fertigten Gewebe von Baumwolle, Agavefafern und Seite, gerbten Thierfelle, eultivirten tie Cochenille und bedienten fich ter Burpurfd nede, verfdietener Bflangenfafte und Dineralien jum garben. Ihre geberarbeiten und Stidereien, verzuge. meife aber ihre Gold- und Gilberarbeiten murten von ben erobernben Spaniern (Bernal Diag) bod gepriefen. Die letteren erregen noch tie Bemunterung moterner Goltidmiete. 3m Aderbau maren fie meit vorgeschritten; fie tannten Ueberriefelung, Gartnerei und batten große Ctaatetomanen in tem fruchtbaren Thale von Etla (Lochovana, b. i. Ort ter Mabrung). Much beute noch fteben bie 3. in phyfifder, intellectueller, moralifder und fecialer Beziehung boch über ben meiften übrigen Gingebornen. Reiche und Gebiltete finten fic unter ihnen nicht felten; fie haben Richterstellen, Lehrftuble und Pfarramter befleitet, und auch Braffrent Juareg mar ein Bapoteea reinen Blutes. Gie zeichnen fich burch eine meblgebilbete Rorperform aus, und tie Diffdraffe aus 3. und Rautafiern, wie fie fich befontere auf tem Ifibmus von Tehnantepec fintet, fucht, mas Chennag und Annurb, namentlich ber Frauen betrifft, ihres Gleichen. Die 3. bewehnen gegenmärtig 356 Dorfer im Staate Dagaca. Ibre Sprace ift wohlautent, vocalreich, hat wenig Rehlaute und flingt ber Italienischen abnlich. Gie zerfällt in viele Dialekte, von tenen bas B. tel Balle (tas reinfte), bas Nering und bas Tebuantepecano bie bemertensmertheften find. Die Literatur ber Sprache gablt 21 Muterennamen und 39 Merte, von tenen ober tie menigften (14) erbalten, und auch tiefe febr felten find. Bon tem Dominicaner Fr. Juan te Corbova mutte 1758 in Derico eine Grammatit gebrudt; auch foll bafelbft 1571 ein Berterbuch erfdienen Unbere Grammatifen und Borterbuder fint in Dantidriften erhalten.

Rar (3 a ar ober C 3 ar, vom lat. Caesar) ift ber Titel ber Beberrscher von Rußland und bebeutet seviel wie Raifer. Er wurde bereits im 12. Jabrb. bem Greffürsten Wladimit Wienennach (gest. 1125) beigelegt, jedoch ließ sich erft Iwan II., ber Graufane, am 1547 feierlich zum 3.n trönen. Die russischen herrscher naunten sich nun 3. von Restwa, nach ber Eroberung von Kleinrußland und Swelenest (1654) aber 3. von Groß,

Rlein- und Beifrufland (Zaren aller Reufen). Die Raiferin hieß ehemale Zariza, bie Sohne und Tochter Zarewitich und Zarewna; ber Thronfolger führt ben Titel

Cafaremitid, und beffen Bemablin beift Cafaremna.

Bara, Dauptstadt bes österreichischen Kronlandes Da Imatien, auf einer Erdgunge am fi anal von 3. gelegen, welcher in bas Ubraitiche Meer mundet, sieht vielleicht an Etclle bes liburnischen Judessa, ober bes rön. Indera. Der hofen ist groß und sicher; bie Stadt selbst hat einen gang italienischen Charatter. Die sowne Domitrede aus bem 13. Jahrh. ift eines ber merkwürdigsten Bauwerte aus bem Mittelalter; bas Marinethor besteht aus Reften eines rom. Triumphvogens. Die Stadt sabricirt Maraschine und Refoglio (f. d.), Boll- und Leberwaaren und führt Del, Wein, Feigen, Sarbellen, haute u. f. w. aus.

Barizon, feste Stadt im russ. Gouvernement Sfaratow, an der Wolga reizend gelegen, ein bedeutender Flußbafen, hat 12 394 E. (1867), mehrere Fabrifen und treibt wich tige Wielenen- und Arbusenzicht. — 3. heißt auch ein den Raifern von Russand gehöriges Luftschle, nut einem schönen Bart, 11/2 W. sutlich von Abestan gelegen, welches burch Botemfin für die Kaiserin Katharina erdaut wurde, jest aber theilweise in Ruinen liegt.

Barnde, Friedrich, bedeutender Germanist, geb. am 7. Juli 1825 ju Zabrenftef in Mesteluburg. Schwerin, flutirte in Bested, Leipzig und Berlin Philelogie, ließ sich 1850 in Restlieuburg. Schwerin, flutire in Mested, Leipzig nieder und gründete in bemselben Ibade bos, gelterarische Erntraltlate sie Deutschand", wurde 1858 ordentlicher Brosesser ber beutsche Sprache und Literatur an der Universität Leipzig, gab das "Narrenschiff" (Leipzig 1854) heraus und ketheiligte sich durch die Schrift "Bur Niebelungenfrage" (ebb. 1854), durch eine Ausgabe ter Dichtung selest und durch die "Beiträge zur Erläuterung und Beschichte des Niebelungenliedes" (ebb. 1857) an dem zu jener Zeit sich erhobenden Streite über tas "Niebelungenliede" (ebb. 1857) an dem zu jener Zeit sich erhobenden Streite über tas "Niebelungenliede" (erd. sagesten. "Die urkuntlichen Quellen zur Geschichte der Universität Leipzig" (Leipzig 1857), "Die deutschen Universitäten im Mittelatter" (ebb. 1857), "Acta Rectorum universitatis studit Lipsiensis" (ebb. 1860), "Die Statutenbücker der Universität Leipzig" (ebb. 1861) u. a. m., und gab mit B. Müller das "Mittelhocheutsche Wörterbuch" (2. Bb., 2. Abh)., 4. Life., 1867) beraus.

Bartfoje. Selo, Dorf im ruff. Gouvernement Beter fburg, Die Sampt, und Commerresideng ber ruff. Raifer, mit 8 Rirchen und zwei faiferlichen Lustichteffern. An ben einen Flugel bee Sauptichlosses flogt bie berühmte Marmorgalerie, eine herrliche Colonnabe

mit ben Brongebuften berühmter Dlanner tee Alterthume.

Baftrom, De in rid A do eff von, beutscher General, geb. 1801, trat 1819 als Unterlieutenant in bie prensisides Armee, wurde jur Rriegsschule und später in ben Generaliko commanbirt; zeichnete sich schon früh als militärischer Gebrissteller und Ueberscher aus, nahm rühmlichen Autheil am Schleswig-holsteinschen Rriege (1848—49), commanbirte nach seiner Rücklehr ein Bataillen und wurde 1850 jum Commondanten von Strassuner nannt. 3. burchlief die verschiebenen militärischen Grabe, wurde 1864 Generallieutenant und Divisienär und betbeiligte sich als solcher an ber Schlach bei Königgräp; wurde 1868 Ebes 7. Armeecceps und sührte dasselbe zwei Jahre später mit Auszeichnung im Französischen Kriege.

Bauberei, f. Dagie.

Baum (engl. bridle), ein Theil bes Pferbegeschirres beim Reiten und Kabren, welcher zur Leitung bes Thieres bient und aus bem Sauptgestell, bem Mundstüd (Trenfe, Stange, Kandare) und ben Bügeln zusammengelett ift. Erfteres besteht aus bem Kopfilds Paden, ben Badenstiden und bem Stirne, Nasen- nad Kehlriemen. Der einface 3. ist die Trenfe, beren Mundstüd (Gebig) aus zwei Theilen besteht, welche burch ein Gelent verbunden und an den Enden mit Ringen zum Einschanlen der Zigel versehen sind. Die Kandare nebesteht aus bem Mundstüd, den Bamen (Armen, Schrenn u. f. w.) und ber Kinnkette. Der Kappzaum, ohne Mundstüd, wirst durch äußeren Drud einer ledernen oder eisernen Berstätzung des Nasenvienens. Die sogenannten Sprungzügel werden in den Anseriemen einzeschnaftt und in die beiden Jügel der Unterlegtrense gespolen, Pferden anseselegt, welche die Nase streden oder sich käumen, und vorten abnlich wie der Kappzaum.

Baungerichte fovict wie Bfablgerichte, f. Pfablburger.
Bauntonig (Trogloilytes; engl. Wren), Gingvogelgattung aus ber Familic ber Canger und ber Gruppe ber Ameifenfanger (Myotheridae), aus ber Ortnung ber fperlingsartigen Begel, mit sehr binnem, etwas gebegenem Schnobel und gebn Schwungsebern in ben abgerundeten Rifigeln, unter benen bie 4. und 5. die langften sind. Es find meist fleine Begel mit beller ober buntler gewellten Geseber und bilben gabireiche Arten.

Unter ben in ben Ber. Staaten vertretenen Species find bervorzuheben: ber Great Carolica Wren (T. Ludovicianus), 6 Boll lang, rothtich braun oben, unten beller, von Bennfulvania bis jum Miffouri; ter Long-billed Marsh-W., bis 5% 3. lang; ter House W. (T. aedon), bis 61/, 3. lang; ber Wood W. (T. Americanus), und ber Winter W. (T. hyemalis), ber einzigen europaifchen Art, T. parvulus, febr abnlich, bis 4 Bell lang, braun, fowarglich quer geftreift, Strich und Standregel, in gang Amerita, fingt febr angenehm. calendula (Rubycrowned W.) und R. satrapa (Golden-crested W.) beacionet.

Baunrebe, f. Ampelopsis.

Bavala, County im fublichen Theile bee Ctaates Teras, umfafit 1050 engl. D. Dr. mit 133 E. (1870); im 3. 1860: 26 E. Es wird vom Nucces und Rio Leona burchftromt :

war im Jahr 1873 noch nicht organifirt.

Ren, im Alterthum Keos, eine ber Cytlabifden Infeln, 3,4 g. D. M. groß, mit 4000 E., ift im Junern bergig, bat aber fruchtbaren Boben und febene Weiten, formie großen Wafferreichthum, weber fie ben Beinanten Hydroussa erhalten hat. gewinnt Gerfte, Bein, Geibe; ein haupthandelbartitel find Gallapfel. haup Dauptftabt. ift B., mit 4300 E., in beren Rabe fich ein 27 F. langer, aus Stein gehauener Lowe befinbet.

Beandale, Townfhip und Dorf in Babaunfee Co., Ranfa 6; 373 G.

ebaoth bezeichnete urfprünglich im Bebraifden "Beerfdaren" und murte ven Lutber in feiner Bibelüberfenung irriger Beife ale Beiname Jebeva's gebraucht.

man fich benfelben thronend inmitten feines bimmlifden Defftaates.

Bebra, zwei zur Gattung Bferd geborige Gaugethierarten in Afrita, namlid: 1) Bem e ines 3. (Equus Zebra), weiß mit fcmargen, parallel laufenten Onerftreifen von Weftatt und Grofe bes milben Efele, lebt berbenmeife und ift fcmer gabnibar; 2) Berggebra ober Daum (E. montanus), ifabeligelb und fdmary geftreift, mit etlerem Rerperbau als Das gemeine B., lebt nur auf Bergen. Ueber E. quagga, f. Du agga. Rebu, f. Das.

Bebulon, Diftrict in Bite Co., Beorgia; 745 G.

Reche, bezeichnet beim beutiden Bergbau bas einer fogenannten Bewerticaft verliebene Feld, nebft ben bagu gehörigen Grubengebauten, gewöhnlich aus 32 Theilen (Bech en theilen) eber 128 Ruren bestebent, fobanu auch bie Bewertichaft felbft.

Rechtur (ital. Zeechino, Mebrjahl Zeechini), eine, ursprünglich in ber Münze (Zeeca) zu Benedig geprägte Goldmunze, zuerst = 22 Lire, unter Oesterreich bis 1822 = 4 Ft. 311/2, Kr. im 20 Guldensuß. 3. war ehebem auch ber Name einer türlischen und ägyp-

tifden Goldmunge (Mabub).

Rechftein beift in ber Dineralogie urfprünglich ein bichter, grauer, bituminöfer Rallftein, welcher auch haufig mit tem Rothliegenden ale "Dhas" gufammengefaßt mirt. Zechsteinformation ober Kupferschiefergebirge, auch Permisches Spstem genannt, bezeichnet in ber Geologie ben taltig- ober bosonitisch-mergeligen Schichtencompler zwifden bem Rothliegencen und bem bunten Canbftein, ter in bas Beig- ober Grauliegenbe, ben Rupferfdiefer, bas Dadflög und ben 3. gerfällt, von Rantwade, Dolonit, Afde und Stinkfiein beredt wird, oft Gips, Steinfalz, Spateifenstein, Aupfer, Silber, Robalt, Ridel mit fich führt und (auch als Magnesian Limestone betannt) ziemlich weit verbreitet ift. Bgl. Beinit, "Dpas" (2 Bre., 1861-62).

Bede, f. Bolgbod.

Rebetig. 1) Gobn bes Jofug, marb 600 v. Cbr. von Rebutabnegar jum Ronig in Juba eingesett, 588 jeboch von bemfelben in bie Wefangenfchaft nach Babylon abgeführt. 2)

Ifraclitifder Bropbet, ein Begner bes Beremias.

Bedlit, Jofeph Chriftian von, beutscher Dichter, geb. am 28. Febr. 1790 gu Johannisterg in Defterr. Schlefien, biente von 1806-11 im öfterr. heere, murbe 1810 taifert. Rammerherr und 1837 im Minifterium bes Auswartigen angestellt. Er vertrat, neben feiner Stellung, Raffan (feit 1845), und fpater Sachfen-Beimar, Braunfdmeig, Oldenburg und Reuf als Ministerrefident am Defterr. Bofe und ftarb am 16. Darg 1862 Geine 1816 querft veröffentlichten Iprifden Bebichte verschafften ibm rafd Ruf. Seine hauptwerke find: "Lobtenkranze" (1827), in beuen er in würdevoller Weise bol Anbenten Dabingeschiedener feiert, mit bem befannten Bebichte "Die nachtliche Beerfcau" in ber Cammlung "Lyrifde Bebichte" (Ctuttgart 1832; 4. Anfl. 1855) entbalten; ferner "Dramatifche Berte", größtentheils Trauerfpiele (4 Bbe., Stuttgart 1830-35; neue

Aust. 1860), darunter "Aexter und Krone", "Stern von Sevilla"; das Märchen "Waldfräulein" (4. Aust., Stutigart 1856), "Altnordische Bilder" (2 Bde. 1350) und "Soldaten-

budlein" (2. Mufl., Wien 1852).

Beeland ober Geeland, Proving im Ronigreich ber Nieberlande, umfaßt 32, g. D. W. mit 181,650 E. (1872), von benen 25 Proc. Ratholiten find, und besteht nieift aus Inseln, welche von ben Müntungsarmen ber Schelbe gebildet werben. Gammliche Inseln find fehr niedrig, haben einen größtentheils aus Marfchland gebildeten Boben, find fehr ruchtbar und erzeugen namentlich Beigen, hullenfrüchte, Gemufe, glach und Farberithe. Das Alima ift fehr ungefund.

Beeland, Townfbip mit gleichnamigem Boftverfe in Ottawa Co., Di dig an ; 2343 E. Reben (digiti podum) nennt man bie ben Fingern an ber Sand (f. b.) entfprechenben Glieber ber Gife. Beim Denfchen finden fich Die 3. an jedem guge, welche mit Ausnabme ber am inneren Ranbe bes fußes gelegenen, aus zwei Gliebern bestebenten großen Bebe von brei Gliebern gebildet werben, Die untereinander und mit bem Dittelfuffnoden burch Gelente verbunden find. Un ber oberen Glade ber erften Belente find fie mit Dia-Much bei ben Thieren ift bas Enrglied ber 3. fast burchgangig burch geln verfeben. eine Bornbede (Blattnagel, Ruppelnagel, Rralle, Rlaue und Duf) gefdutt. Claffe ber Birbelthiere tommen Die 3. überall, aber nicht bei ten Fifden, ben Schlangen und ben Schleichen vor. Unter ben Gaugethieren baben bie Affen 4 Bante mit je 4 Beben und je einem entgegensepbaren Daumen mit Blattnageln, welche in feiner Thierclaffe vortommen. Die Musteln, welche bie Bebe bewegen, finden fich entweder an ben gugfnochen ober ben Ruochen bes Unterschenfele. Dbwohl bie 3. burch Uebung fo geschidt gemacht werden fonnen, bag fie ju Berrichtungen, Die fonft nur ben Banben gutonmen, geeignet find, fo tonnen fie biefelben bod nie erfeten. Die Beftimmung ber 3. ift, ben guft gum Auftreten und Fortidreiten gefdidter ju maden. Biele Caugethiere geben nur auf ben Beben (Bebenganger).

Rehu Gebote ober De't al og find die Gesethe, welche, nach der Bibet, Gott den Jiracelle und Bibeles im ersten Jahre des Austynges auf dem Berge Sinai gab, und welchet, als göttliche Offenderung" auch in das Christenthum übergingen. Die Eintbeilung in die Zehnzahl gehört erst der nachmosaischen Zeit an. Sie handeln in den drei ersten Geboten von der Liebe und Berehrung Gottes, in den sieben übrigen von der Liebe des Rächen. Zuther versah sie in seinen Katechismus mit Erstärungen. In der driftlichen Kirche getten sie neben dem Baterunser und den übrigen Houptwissellen als ein Hamptestandtheil der

fogenannten Rinberlebre.

Behnt nennt man ursprünglich eine, aus bem 10. Theile eines Gewinnes ober Erwerbes bestehende Abgade, welche früher jabrlich an Beistliche und geistliche Inflittede Inflittede Inflittede ichtet werden mußte, in neuerr Zeit jeroch fast überall abzelöst worden ift. Anf Grund der Wiefaischen Bücher beanspruchte die driftl. Kirche bereits 585 für sich bas Necht bes Z., welches 779 von Art bem Greigen bestätigt wurde. Der Z. zersie zewöhnlich in den großen, aus Getreide und Wein, in den Leinen, aus Gemüte, und in ben Blut-

ober fleifch . 3., aus jungem Bieb bestebend.

Beichenkunft ift die Kunft torperliche Gegenstände auf Bapier, Bolg, Ceinwand u. f. w. im Unriffe ober mit bem Schein ber Abrundung darzustellen. Die 3. ift die Grundlage ber Matertunft. Bur Aussightung berfelden berient nan fich der Feder, zum Theil, mit Angabe ber Schalten mittels Schraffirung (Febergeich nung), bes Bleistifts, des Röthels ober der Areibe, wobei die Farbe mit dem Wijcher verrieben wire Areibegeich nung, der der den ung, der des den ung, der der den ung, der des den ung ung, der der den ung en, Studien nach der Natur, ober Carton 6, Zeichnungen in ber Geich nungen, Studien nach der Natur, ober Carton 6, Zeichnungen in ber Grefe der Genälte, welche nach ber Natur, ober Carton 6, Zeichnungen in ber Grefe der Genälte, welche nach ber Vatur, ober Carton 6, Zeichnungen in ber Grefe der Genälte, welche nach ber verloren und fam erst in der Zeit Rasael's wieder zu Ansehn und zur Bollendung.

Beiglereville, Boftdorf in Mentgomern Co., Bennfplvania.

Beifig (engl. Siskin; Groenfineh), eine Unterabtheilung ber Gattung Fint (Fringilla), mit zujammengebridtem fpijem Schnabel; in Europa einbeinisch. Die befannteste Art aufer bem Stieglich (f. d.) ist ber Erlen zeifig (Fringilla spinus), oben elivengrun, unten gelb, mit ichworzem Scheitel, Rügel und Schwanz; fingt angenehm.

Bett bezeichnet bas nacheinander, in welchem wir anschauen, benten und erfabren, fitt welche ber immerfortrudente gegenwartige Moment (die Gegen wart) bie Grengfieber Ber Berg an gen beit und Butunft ift. Die unendliche Zeit wird als Ewigfeit bezeichnet. Alles was geschiebt, geschiebt in der Zeit. Für die philosophische Untersuchung

bietet ber Begriff B., ebenso wie ber bes Raums, mannigsache Schwierigleiten und bat Metaphpilter und Pipchologen viel beschäftigt. Bur Reffung ber 3. bient bie Bewegung ber Beltletper, wobei man ich ein bare ober genneine, und wirtliche ober a ir ron om ii de B. unterscheibet. Bezüglich ber neueren aftronemischen Eintheilung in Sternnengeit und Gonnengeit und Gonnengeit voll. bie betreffenben Artifel.

Beiten (grammatifd), f. Tempus.

Beitredjung (Mera) nennt man bie Reibenfolge ber von einem bestimmten Muegange. puntte au gegabiten Jahre, ein Schema, weldes Die geschichtliden Begebenheiten einer Beitveriode umfaßt und dronologifd ordnet. Der Ausgangepuntt einer B. ift gewöhnlich ein großes, Die Wefdichte eines Bolles beftimmenbes Ereignig. Die midtigften B.en fint: Die von ber Eridaffung ber Belt, nech bei ben Juben gebrandlich; tie driftlide, ven Chrifti Beburt; Die mehammedanische; Die indifde und Die dinefifche. puntt ter 3. von Ericaffung ber Belt wird gewöhnlich auf bas Jahr 3761 v. Cbr. feftgefest; bie mobammebanifche 3. beginnt mit ber Flucht Diohammeb's nach Dietina (16. Buti 622 n. Chr.); Die Indier haben brei verschiedene B.en, ven benen tie auf religies. nationale Anschauungen gestütte "Kali-yuga" einen Beitraum von vielen Dillionen Jah-Much tie Grieden hatten ihre 3. unt gwar nach Olympiaten; tie Romer rechneten von Erbauung ber Statt (Rom), welche gewöhnlich in bas Jahr 753 v. Cbr. Bu ermahnen ift noch aus neuerer Beit bie Beitrednung ber Frang. Reverlegt wird. publit, welche mit bem 22. Cept. 1792 begann, burch Decret bee Rationalconventes am 5. Oft. 1793 eingeführt, jetoch burch Senatsbeschluß am 1. Jan. 1806 wieder abgeschafft murbe.

Reitungen und Beitidriften. Das Wort Beitung, urfprünglich "Begebenbeit" bedeutend, murbe guerft im 16. Jahrh. auf Flugblatter angewentet, melde über merfmurtige Ereigniffe berichteten ("Neue Zeitungen"), bie est gegen Ente tiefee Jahrh. Gattungenome für alle berartige periodische Blatter murte. Das Wort Zeitschrift tam zu Anfang bes 18. Jahrh. auf. 3m Besondern versteht man unter Zeitungen (engl. Newspapers, frang. Gazettes) periorifde Blatter, welche nur politifde Radridten unt Bortommnife besprechen, im Allgemeinen aber auch alle biejenigen literarischen Erzengniffe, welche bie möglichft fouelle Befanntmachung nicht nur ber Ereigniffe im ftaatliden und öffentliden Leben einer Ration jum Bred haben, fontern auch Die Mittheilung ber neueren Erfdeinungen, Entbedungen und Erfindungen auf bem Gebiete ber Literatur, ber Wiffenfchaft, ber Runft, bes Bantele, ber gewerbliden Thatigfeit, bes Mderbaus u. f. w., alfo tie Literatur., Runft., Banbele., Gemerb., Aderbaugeitungen u. f. m. Unter Bournale (front. und engl. Journal, italienifch Giornale, eigentlich Zageblatt) begreift man tiejenigen, periorifd erfdeinenten Beitfdriften, melde fich mit ber Ererterung miffenfchaftlider Wegenstanbe und mit ber Unterhaltung und Belebrung bee Boltes beichäftigen. unterscheibet Allgemeine- und Fachzeitschriften, unt nach ben Beitraumen, innerhalb melder fie erideinen, Bierteljahre. Dionate, Bodenidriften und Tagestlatter. Gingelne groftere Beitungen ericheinen auch toglich zweimal, in einer Diorgen- und Abentausgabe. Das Beitung & mefen ober ber Bournalismus eines Bolfce umfaßt tie Gefammibeit ter periodifchen Literatur beffelben, ber politifden wie ber literarifden, mit Ausschluft ter rein wiffenichaftlichen, und feine Wefchichte bilbet einen wichtigen Theil ber Befchichte ber Nationalliteratur.

Die ersten Anfänge bes Zeitungswesens sind bie rom. Acta diurna urbis oder populi, oder diurna allein, eine Art Tageschrenit, ohne daß man sie als eine Staatsgezichnen faun. Die Zeit ihrer Entstehung, und ob sie sich on die um bas Jabr 1320 v. Chr. aushörenden Annales maximi angereiht haben, ist völlig ungewiß, nicht ninter, in welcher Art die Thätigkeit der damit beauftragten actarii oder actuarii beaufightigt und bie Berbreitung in der Stadt und den Provingen bewerftlestigt wurde. Der Indold kestand ohne Zweisel in den gewöhnlichen stätigken und bürgerlichen Ereignissen: Gedurten, Todesfällen, Bestallungen, öffentlichen Bauten, Wablen, Gerichtsentscheitungen, wiedigen Erstigdiesten und Broessen, Naturerscheinungen und Probigien, and wohl Wartspeien und Berzeichnissen ohn der einfahr ehren die Anterereignisse, Gladiatorentämpse und bgl. mehr. Die Korm war wohl der einsahe behronitenstul. Die Abstatorentämpse und bal. mehr. Die Korm war wohl der einsahe behronitenstul. Die Abstatorentämpse und pallentlich wohl entsche niemen fie an einem allgemein zugänglichen Ort aufgestellt wurden; dieselbe ward aber mehr und mehr bestehen noch widerlegt. Die Acta senatus oder patrum waren wirtlich Sechlandsungsprotelolle des ismischen Senatus oder patrum waren wirtliche Serbandsungsprotelolle des ismischen Senates, welche früher im Tempel der Ceres, später im

"Aerarinm Saturni" auffewahrt, eber in ben öffentlichen Biblietheten geheim gehalten wurden und nur mit besenderer Erlaubnig eingesehen werden turften, im Uebrigen, vielleicht in ausbrücklich genehmigten Ausgügen, in die "Acta diurna" übergingen. Bel, Renfien,

"De diurnis aliisque Romanorum actis" (Greningen 1857).

Ber ber Erfindung ber Bucbrudertunft murben in Deutschland bie michtigften Greigniffe burd bas biftorifde Bolfelied verbreitet, welches im 16. 3abrb, burch bie feg. "Relationen" und burch Blugfdriften und Rliegende Blatter, Die namentlich in ber Reformationegeit in außererbentlicher Denge erfdienen, erfett murte. 3bren Inhalt bilbeten Die religiöfen und politifchen Ericbeinungen ber Beit, Die Doffefte, Die Entredung von Amerita, Die Rriege mit ten Turten, Die italienifden Rriege u. a. m.; auch Wit und Gatire aefellten fit bagu und erregten bald bas Digfallen ber Regierungen, febag Raifer Rarl V. auf bem Reichstage von 1530 eine Confurerbnung burchfette. Balt murten bie "Relationen ber michtigiten Begebenbeiten" in einem ober menigen Blattern gum Berfauf auf Strafen und Dlarten ausgestellt, ericbienen jeboch nicht periobifd, fentern nur bann, wenn ibr Inhalt bie Aufniertsaufeit ber Lefer zu fesseln geeignet und von allgemeinem Interesse war. Den Uebergang von ben Flugschriften und Relationen zu ben eigentlichen Beitungen bilbeten bie periorifd wiebertebrenten Ralenter und bie fog. "Boftreuter", welche am Schluffe bee Jahres eine Ueberficht ber Ereigniffe beffelben lieferten. Bann jetoch bie periorifche Mittheilung von politischen und Santelenadrichten begennen bat, ift ein febr ftreitiger Buntt. Gin Eremplar, bochft mabriceinlich bas altefte Diufter einer europaifden Beitung, befindet fich in ber Leipziger Universitatebiblietbet, ftommt aus bem 3. 1497 und entbatt eine ausführliche Schilderung ter in Bien ftattgefuntenen Beifemung ber Leiche bee Raifere Friedrich III. In Benetig erfcbien 1536 eine Zeitung unter bem Titel "Gazzetta" bie ibren Ramen von einer fleinen Dlunge erbielt, fur melde mon fle taufen tounte; biefe Bezeichnung ging fpaterbin auf bie Zeitungen in Italien, Frant-reich, Spanien und England über. Die venetianische "Gazzetta" erschien bis zum Enbe bes 16. Jahrb., obwohl bie Buchtruderfunft langft erfunden mar, geidricben, ba bie Regierung einer größeren Berbreitung bes Blattes nicht günftig war. Defcon gegenwärtig bie Breffe in Italien frei ift, so berrichen in Wirklickeit ganz andere Zustänbe, je nachbem bie verschiedenen Minifter medfeln. Cavour fucte bie oppositionellen Wegner zu geminnen und fouf eine fubventionirte Breffe; Minghetti fteigerte bie Cubvention auf 1,200,000 Brce. und errichtete im Minifterium tes Innern ein Bregbureau; Langa fcaffte Cubventien und Burcan wieder ab. Die wichtigften Blatter tee Ronigreiche Italien maren: bie "Perseveranza", "Lombardia", "Gazzetta di Milano", "Regno d'Italia" und "Pungolo" in Mailand, "Italia", "Il Diritto" (temetratisch), "Opinione", "Nazione" "Gazzetta ufficialo" in Florenz, Die "Stampa" in Turin, Die "Patria" in Reapel, Die "Gazzetta del popolo" und "Gazzetta di Torino" in Turin, ter "Corriere mercantile" bie "Gazzetta di Genova" und bie "Dovere" in Genua, bie "Unita Italiana" in Maistand, bie "Italia del Popolo" in Neapel, der "Progresso" in Flecenz, der "Precursore" in Balermo und die "Nuova Europa" in Flerenz, fammtlich republitanische Organe; "Lo Statuto, giornale ufficiale", "Civiltà cattolica" in Rom, der "Captolico" u. s. w.; protestantifch ift bas "Eco della verita", bie "Unita cattolica" bagegen bas Sauptblatt ber tathetifden Bartei Italiens. Bon ben gabfreiden miffenfchaftliden Beitfdriften Staliens find bervorzuheben: bas "Archivio storico", ber "Politecnico", bie "Revista Contemporanea", bas "Museo di scienze e letteratura", 1843 in Reapel gegründet, "L'Omnibus, giornale dilettere, di storia, letteratura, arte e curiosità", fcit 1855; tic "Nuova Antologia", feit 1866 in Floreng erscheinend, ist bas erste literarische Blatt und gablt bie besten Schriftsteller zu ihren Mitarbeitern; Die rationaliftische "Rivista Bolognese", Organ ber Universität (feit 1867), ber "Tesoro delle famiglie", 1866 in Moiland gegruntet, bie befte illuftrirte belletriftifde Beitfdrift. Giner großen Berbreitung erfreute fich "Il Crepusenlo" in Dailand, eine ber vielgelefenften, literarifden Journale. Die befte fatirifde Zeitschrift mar "Pasquino" in Turin. Bgl. Cironi, "Die nationale Preffe in Italien von 1828-60" (teutsch von Lubmilla Affing, Leipzig 1865).

In England begann bie regelmäßige Breffe mit ber 1622 entstantenen "Weekly News" ober "The Certain News of this Present Week". Zunächt unterbrüdte die Sterntammer die Entstehung einer unabhängigen Presse, die sich erft im Bürgertriege entsattete. "Mercurius" wurde der beliebteste Zeitungsname; es gab einen "Mercurius Nautieus", "Mercurius Civicus", "Mercurius Rantieus", "Mercurius Politicus", "Mercurius Publicus" u. s. w. Rach dem an 3. Mai 1695 erlössenden Censurywange entstanden viele neue Zeitungen; die erste tägliche erschien seit 1709 unter dem Titel

"Daily Courant". 1745 fam ber "General Advertiser" auf, ber erfte erfelgreiche Berfuc. ein Blett burch Ungeigen ju erhalten. Bahrend Conton 1724 erft 3 Tagetlatter befaft, gab ce 1772 bereite 13, 1864 16, eine Babl, welche fich 1868 auf 22 Diorgen, und Abend. blatter vermehrte. Unter ben gegenwartig bestebenben Tagesblattern ift bas altefte bie 1772 gegrundete, meift in ben Rreifen ter Ariftetratie und ber eleganten Welt gelefene "Morning l'ost"; bann felgte 1780 ter fertschrittscintlide "Herald", 1793 ter "Morning Advertiser", bas Blatt ber vorgerudteren liberalen Bartei. Die 1845 in's Leben gerufene "Daily News" fowang fich, ba fie bie Rummer zu 3 Beuce, alfo um zwei Bence billiger als Die alten Beitungen verfaufte und einem ehrlichen Libergliemus bulbigte, ichnell in außerertentlicher Bopularitat emper, welche jeroch fant, ale fie ihren Preis auf 5 Bence erhöhte. Geit Juni 1868 ift fie Pennyblatt geworben. Das grofortigfte, verbreitetfte und einflugreichste Organ ift tie jum Weltblatt geworbene "Times", obwohl fie feine aus. gefprechene Politit bat und ihre Richtung fonell wechfelt, welche taglich in 50-60,000 Eremplaren ericeint. Das Mergenblatt "Shipping Gazette" tient verzugeweise ber Sanbelemelt, bie amtliche "London Guzette" erideint medentlich nur zwei Dal. Unter ben gewöhnlich ein., zwei- ober breimal bie Bode berausgegebenen Provinzialzeitungen find ber "Guardian" und "Examiner" in Manchefter, sowie bas "Liverpool Journal" bie gelefenften. In Schottland entftanten bie Beitungen mabrend ter Burgerfriege bee 17. Jahrb., ale ter Buchtruder Chr. Siggine (1653) ju Leith ten Lontoner "Mercurius l'oliticus" nachtrudte und 1654 nach Erinburgh überfietelte. Die verbreiteffen fdottifden Zeitungen find gegenwärtig ber "Scotsman", "Witness" und "Glasgow Courier". Die erfle Beitung in Irland mar ber 1641 erschienene "Warranted Tidings from Ireland"; bie altesten von ben jest existirenten find "The Belfast News Letter" (seit 1777) und bie "Limerick Chronicle" (feit 1766); tie am meisten gelesenen tothelischen Blätter sind "Tablet" und "Freeman's Journal", Als im J. 1855 tie Stempeltage in Englant ganz lich aufgehoben murbe, entstanten tie großen Bennnzeitungen, junadit ter "Daily Telegraph" von entschieben liberaler Farbe, ber im Jahre 1867 nicht weniger ale 223,000 Eremplare täglich absette, bann ber 1856 von ber Mandesterpartei gegrundete "Morning Star", ber balb barauf ale "Evening Star" Abentblatt murte, ein burdane vorurtheilefreies, treffliches Blatt, bas Organ John Bright's mit einem tagliden Abfat von 60-80,000 Ereniplaren, 1857 tie bochterpftifche "Standard" mit einer Abentausgabe, bem "Evening Standard", und einer togliden Ausgabe von 80-100,000 Nummern. Schr verbreitet ift auch tie 1856 gegründete "Pall Mall Gazette". Bas tie in langeren Zwischenraumen erideinenten periotifden Edriften in England anbelangt, fo belief fich tie Wesammtzahl terfelben im 3. 1867 noch efficiellen Angaben auf mehr als 800; 240 religiefe, 73 paragegifde, 69 miffenfcaftlide nut philojephifde, 62 commerzielle, 35 politifch-literarifde, 34 meticinifde, 32 jurififde, 28 philantbrepifde, 20 militarifde, 20 ben engl. Beltofpielen gewidmete, 15 urtiftifde und 12 technologifd e Beitfdriften. Unter ten politifden Wodenblattern batten tie grofte Circulation tie Pennyblatter "News of the World", "Lloyd's Newspaper" und "Weekly Times", teren wedentlider Abfat im Gangen auf 500,000 Rummern veranfolagt murte, weven fast tie Balfte auf "Lloyd's Newspaper" tam. Ausgezeichnet mar tie feit 1856 erfceinente "Saturday Review". Die "Illustrated London News" fette etwa 125,000 Exemplare Unter ben Bigblattern fint, außer tem "Punch", "Fun" und "Judy", unter ben literariiden Zeitschriften "The Gentleman's.", "Blackwood's." und "Frazer's Magazine", "Literary Gazette", "Athenaeum", "Household Words" und "All the Year Round" bervorzubeten. Die "Edinburgh.", "Quarterly." und "Westminster Review" nehmen unter ben Bierteljahresfdriften ben erften Rang ein. Das vornehme Blatt "Court Journal" mar balb Dlodes, balt Literaturzeitung. Außertem gab es ned eine große Ans jabl fonell auftauchenter und auch mieter ichnell verfdmintenter, ftempelfreier Bennb. und Halbrennyblätter. Ben ben Familienblättern ragten bas "London Journal" mit 250,000 Abenuenten, bie "Art News", ber "Family Herald", "The British Workman" und "The Workingman's Friend" berver. Die 1859 von Thaderan gegruntete Monate. fdrift "Cornhill Magazine" jablte bie beften Didter und Cdriftsteller ju ihren Ditarbeitern und wird von ben erften Runftfern illuftrirt. Bon ben gablreiden, nieift vierteljährlid erideinenten Bereinsjeurnalen, maren tie befannteften tie "Philosophical Transactions of the Royal Society", tie Beurnole ter Aftrenomifden, tie ter Ronigl. Gefellichaft für Literatur, ber Beographischen, ber Affatifden, ber Aderbaus, ber Beelegifden, ber Statistifden, ber Boologifden, Entemelogifden, Difreffepifden und Linne-Gefelidaf. fewie bie "Professional Papers of the Royal Engineers" und bie "Medico Chirurgical

Transactions". Bgl. Anight hunt, "The Fourth Estate, or Contributions to the History of Newspapers and of the Liberty of the Press" (2 Boc., London 1850); J. Grant, "Newspaper Press" (frei bearbeitet unter bem Titel "Geschichte ber engl. Breffe"

von Dr. 3. Duboc, Sannover 1873).

In Rrantreich eröffnete bas Beitungemefen ber "Mereure frangais" (26 Bbe. Baris 1605-45); boch war berfelbe feine eigentliche Zeitung, sondern eine Urt historischer Compilation. Die erfte regelmäßige Beitung, Die wechentlich in Baris erfcbeinente "Gazette", grundete ber Argt Theophrafte Den anbot, nebft einer monatlichen Beilage: "Relation des nouvelles du monde reçues dans tout le mois". Cie erfaien vom 1. April 1631 an, feit 1762 zweimal wöchentlich, nannte fich 1792 "Gazette nationale de France" und tam von ba an taglich beraus. Die erfte tagliche Zeitung mar bas feit bem. 1. 3an. 1777 ericeinende "Journal de Paris". 218 Die Conftituirende Berfammlung am 20. Ban. 1789 unbedingte Breffreiheit befchloffen batte, entftanden im erften Jahre ber Revolution 150, im zweiten 140, im britten 85 neue Blatter u. f. w. Rach rem 18. Brumaire unterbrudte Rapoleon alle Beitungen, welche feine Bolitit nicht vertheibigten. Unter bem erften Raiferreich beftant bies Berbaltniß fort, und es ift befannt, bag Dapoleon bie Beitungen oft gwang, faliche Berichte über Schlachten u. f. w. aufzunehnen. Die Magerfeit bes politischen Inhalts ber Journale führte gur Begruntung bes "Fenilleton", womit bas "Journal des Debats" 1800 ben Anfang machte. Bon ber erften republikanis fchen Regierung murbe 1789 "Le Moniteur" gegrundet, ber bie 1811 ten Bufat "Guzette universelle" führte. Er ift bas Organ aller nachfelgenten Regierungen gewesen und geborte einene ber erften Berleger Gurepas, Benri Blon, ber mit ber Regiernug in einem Bertrageverhaltniffe ftanb, bemaufelge lettere faft unumfdrantt über bie Rebaction ver-Reben bem "Moniteur" erideint ale Beiblatt ber "Le petit Moniteur", ber bes Abente bie von jenem bes Morgens gebrachten Mittheilungen gang eber im Auszuge abbrudt und etwa 200,000 Abonnenten gabit. Das "Journal des debats" entftant aus einem bereits 1789 gegründeten Blatte, bem "Journal des débats et décrets", meldie bom 21. Jan. 1800 als "Journal des débats politiques et littéraires" erfchien. Babrent bee Raiferreiche anderte es feinen Titel in "Journal de l'Empire", bis es im Darg 1814 feinen alten Namen wieber annahm. Es bat fiete ausgezeich. nete und berühmte Mitarbeiter gehabt und wird namentlich in ben Rreifen ter boberen Bourgeriffe gelefen; "Le Constitutionel", 1815 gegrundet, mar guerft bas Blatt ber liberalen Opposition, ging jeboch unter bem Raiferreich ganglich zu Rapoleon über. Es geborte einer Actiengesclischaft, bei welcher Dires bie meiften Actien befaß. "Le Pays" (feit 1849) geborte Dires und batte tiefelbe Farbe mie ber "Constitutionel". "La Patrie", ein Abendblatt, ift ebenfalls ein Bonapartiftifches Organ; "La Presse", 1835 burd Emil be Girarbin gegrundet, vertrat beffen politifde Richtung, bie es 1866 in bie Banbe Mires' überging; "Le Siecle", 1826 von einer Actiengefellicoft gegrundet, eine ber popularften und gelefenften frangofifden Blatter, tiente ber Cade ber liberalen und rabicalen Demofratie. Diefe feche Blatter faßt man unter bem Ramen ber feche großen Barifer Bour-Derfelben Richtung wie bas "Siecle" geberen bie "Opinion nationole aufammen. nale", bas "Avenir national" und ber "Temps", fowie bas Bigblatt "Charivari" an. Legitimiftifd find "Gazette de France" und "Union", ftrenglathelifd "Univers", "Monde" und "Journal des villes et des campagnes". In J. 1865 gründete Girardin gur Berbreitung seiner politischen Ansichten die "Liberte". Auch ber "Figaro" hat sich ju einem febr gelefenen Blatt erhoben. Bon ben nicht pelitifden Beitungen gabite bas "Petit Journal" (feit 1863) gegen 300,000 Abnehmer. Unter ben gabireichen illuftrirten Beitschriften ftanten "Magazin pittoresque", "Illustration" und "Vie Parisienne" Die altefte unter ben gelehrten Beitfdriften Frantreiche ift bas 1665 in Paris gegrundete "Journal des savants", welches noch beute einen guten Namen bat. Die ausgezeichnetfte, auch im übrigen Guropa einflufreiche Beitfdrift ift bie feit 1822 erfcinende "Revue des deux mondes". Augertem find bie "Revue contemporaine", die "Revne moderne", bie "Revne nationale et étrangère", bie feit 1866 erscheinende, streng wiffenfchaftlide "Revue critique", und bie "Gazette des beaux arts" mit ter baju geborigen "Chronique des arts et de la curiosité" ju nennen. Die verschiebenen gelehrten Gesellschen laffen ihre Berichte in "Bulletins", "Annales" und "Memoires" erfchei-Ferner gab es 25 religiofe und ebenfo viele Journale bes öffentlichen Unterrichts, 50 landwirthichaftliche und Gartenzeitungen, ebenfo viele Theater- und Börfenblatter, und Bunberte von Beitungen für alle Arten ber Bemerbe. 3m Darg 1873 mar ber Gtanb ber politifden Breffe in Baris folgenber: Bur officiellen und officiefen Breffe geforten 'Lo.

Journal officiel", "Agence Havas", "Le Bien Public", "Le National", "Le Soir" und "L'Avenir National"; Organe ber gemäßigten republifanifden Partei maren "Le Temps" (Chefretacteur Aug. Reffeet), "Journal des Débats", "L'Opinion Nationale", "La France", "L'Evènement", "Le XIX. Siècle" (Chefretacteur Erm. About) und "L'Etat"; Organe ber radicalen republ. Partei "La République française", unter bem unmittelbaren Ginfluß Gambetta's, "Le Siècle", "Le Rappel" (Sauptretacteur & Bictor Dugo), "Le Petiple Souveraiu", "Le Corsaire", Sournole ber Husen und ber cen-fervativen Kammermajorität waren: "Le Français" und "Assemblée Nationale"; bie Intereffen ber befigenden und confervativen Bartei vertraten "La Patrie", " Le Moniteur". "L'Universel", "Le Constitutionel", "La Presse", "La Liberté", "Paris-Journal"; ter legitimistischen Partei geborten an "L'Union", "La Gazette de France", "L'Univers" (Rebacteur L. Beuillot), "Le Monde", "Le Figaro"; die Orleanistische Partei unterstütete "Le Soloil" (früher "Le Journal de Paris"); Organe der Bonapartischen Partei waren: "L'Ordre" (Acdacteur G. de Cassonac), "Le Pays" (Paul de Cassonac), "Le Ganlois", "L'Esperance", "Le Nain jaune"; augertem gab es noch 3 fogenannte Coueblatter obne ausgeprägte politifche Farbung: "Petit Journal", "Petit Moniteur", "Petite Presse". Bgl. Satin, "Histoire politique et littéraire de la presse en France" (4 Bre., Paris 1854-61) und "Bibliographie historique et critique de la presse périodique française" (Baris 1866).

In S panien erichienen junadift von Beit ju Beit "Relaciones", welche bie wichtigeren Ereigniffe berichteten und oft in Romangenform von ben Blinten an ten Strofeneden ausgerufen murben. 1626 erfdien guerft bie "Gaceta de Madrid", eine regelmäßige Defgeitung, und bereits gu Ente ber Regierung Rarl's III. gab es neben ten politifden auch mehrere miffenschaftliche, belehrende und fritifche Journale. Geit tem Unabhangigfeits. friege von 1808 muche bie Bebeutung ber Proffe, welche fich in ber Folge mit ben medifelnben Wefdiden bee Cantes verfdieten gestaltete. Rach ber officiellen Ctatiftif eridienen in Spanien in neuester Zeit 279 Zeitungen und Zeitschriften. Unter ben bestehenden Blattern waren radical: "La Discusion", "La Democracia", "El Pueblo"; liberal: "Novedades", "La Iberia"; zur liberalen Union gehörten: "El Diario español" und "La Politica", ben Abselutisten: "Esperanza", "El Pensamiento español", "La Lealtad", "La Regeneracion"; "Gil Blas" und "El Cascabel" find humeriftifde Zeitschriften; unter ten nicht politischen Blattern ragt "El Diario de Barcelona" berver; von ten miffenschaft-Racion", "Revista Peninsular", con ben belletrifilden "El Museo de las familias", "La América", "La Revista de l'españa", "La "Revista de l'españa", "La "Re América", "La Revista de España"; von illustrirten "El Museo universal", "Globo illustrado", "El Siglo illustrado" ju nennen.

In Bortugal entwidelte fich bas Beitungemefen in abnlicher Beife mie in Spanien, gelangte jedech erst mit der Throndesteigung der Donna Maria da Gloria (1834) zu einiger Beceutung. Jul J. 1868 erschienen in Pertugal mehr als 100 Z., welche sast als on Grundfägen des Lieberalismus hubtigten. Zu den berderengenbsen der sleiteren gehören "Revolução de Septembro", "Opiniao", "Patriota", "Portugues", "Progresso", "O Futuro" und Leirense"; lettere trei, jugleid mit ter in portug, und fpan. Eprade erfdeinenben "Revista Peninsular", find Organe ber iberischen Unioniften. Reactionar ift "O Catholico", miguelistisch "A Naçao", officiell "Diario de Lisboa." Len mistenfcaftlider Bebentung ift bas zu Ceimbra erideinente "Instituto" und bas "Archivo pittoresco" in Liffabon. Die beften illuftrirten Beitschriften find: "Universo pittoresco", "Illustraçao" und "Portngal illustrado"; berühmt ift auch bie Bodenfdrift "O Porto illustrado." Seit 1868 erscheint in ber hauptstate eine von Frauen berausgegebene Zeitfdrift "A Voz femenina." 3m 3. 1873 erfdienen in Bortugal 122 Zeitungen, weren 26 in Liffabon, und gwar 12 taglid, 6 modentlich, 2 alle 14 Tage, 5 nonatlich und 1 in unbestimmten Brifdenraumen. Auf ben A goren erfdienen 13 Blatter.

In Belgien mar bie frühfte Zeitung tie 1605, mabrideinlich in unbestimmten 3mifdenraumen erideinente Rriegszeitung "Nieuwe tijdinghe," Babrent ber fron, und öfterr. Berricaft befaß jebe Stadtgemeinde ihre privilegirte Zeitung; alle maren jetech politifd burdons com Gouvernement abbangig; eben baffelbe mar fpater unter ber frangefifden herricoft ber Fall; felbft unter nieberlandifder Regierung beftanten nech foorfe Brefgefete. Erft bei ber Reugrundung bes Ronigreichs Belgien murbe ber Journalzwang aufgeboben, und tie Breffe gewann einen rafden Auffdmung; bod tragen bie meiften Blatter, ta fie von frangofen redigirt merben, ein frangofifces Geprage. Unter ten liberalen Blattern war 1874 bas bebentenbfte bie 1831 gegrundete, von bem Frangofen Berarti geleitete

"Indépendance Belge" mit etwa 15,000 Abonnenten, mabrent bas gelehrtefte,bas "Etoile Belge", mit etwa 31,000 Abonnenten mar. Liberal maren außerbem bas "Echo du parlement", bas Antwerpener Sanbelsblatt "Précurseur", bas "Journal de Liége", bie Lätticher "Meuse", das "Journal de Verviers", u. s. w.; Organe der Katholiten waren: "L'Emancipation", "Journal de Bruxelles", "Bien public" in Gent. Demotratische Grundfähe versolgen die "Liberte" und der "Peuple Belge" zu Brüsel, die "Tribune" in Luttich und bie "Reforme" gu Berviere. Staatsangeiger ift ber "Moniteur Belge." In vlamifcher Sprache ericbienen 1870 gegen 40 Beitungen. Fur Die literarifden Beitichriften Belgiene liefert Baris bas Dicifte. Dervorragent fint ber "Messager des sciences historiques" in Bent, Die von ben Profesjoren in Lowen geleitete "Revue catholique", bas ftreng orthobore "Journal historique et litteraire" und bie ihm entge-gengeseite "Revue trimestrielle." Unter ben blamischen Journalen ift bas bebeutenbite bie "Nederduitsch Tijdschrift" in Bruffel. Treffliche Specialblatter find bie "Annales des travaux publice" und bas "Bulletin de l'industrie", ferner bas Runftblatt "Journal des beaux arts." Unter ben gablreichen gelehrten und Fachschriften verbient bie "Revue de l'instruction publique en Belgique" Ermahnung. Ge ericbienen im 3. 1873 in Belgien an 72 Orten 353 Zeitungen politischen Inhaltes, bavon 241 in frangösischer, 110 in blamischer, 1 in spanischer und 1 in deutscher Sprache. Auf Bruffel tamen allein 111 Blatter. Beitschriften gab ce außerbem gegen 30.

In Holland erschien bie älteste Zeitung seit dem 13. März 1623. Anfange kamen alle holland. Zeitungen in niederländ. Sprache herans und hießen zum größten Theise (Conrant' mit hinzusugung des Ramens der Stadt, in welcher sie erschien. Die besten Blätter der Gegenwart sind: das "Allgemeene Handelsblad" in Amsterdam, die "Haarlemsche Courant", die "Nieuwe Rotterdamsche", das "Dagblad van Zuid-Holland 's Gravenhage", die "Arnhemsche Courant". Der Gtaatsanzeiger heißt "Staats-Couraut". Die beste periodische Schrift in holland ist die Monatsschrift "De Gils, siterarischen, politischen und socialen Inhalts, neben welcher noch das literarisch-tritische Journal "De Tydspiegel", die tresssische Labelische "Dietsche Warande", die sich anmentlich mit dem niederländ. Altershume beschäftigt, der "Ekonomist", die "Staatshuishoudkunde en Statistick" und die "Bydragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde" zu nennen find, abgesehen von den zahlreichen Kachschrien Geschieden Geschieden Geschieden Gescherten Gescherten Geschieden. Ende 1867 tamen in den Niederlanden über 200 Monats- und Wochenschriften heraus.

In Schweben, wo gegenwärtig unbeschräntte Preffreiheit herrscht, war die erste regelmäßige Zeitung bie "Ordinarie Post-Tidning", seit 1643, dech gewann bie soweile Breffe erit zu Anfang bes 19. 3abrt, größern Aufschwung. 1867 zählte man baselbst 179 Blätter, die in 64 Städten erschienen, davon 21 Zeitungen und 26 Zeitschriften in Stockholm; doch sind die Aktonbladet", das "Nya Dagligt Allehanda", ein conservatives Handelstatt, und die Aktonbladet", das "Nya Dagligt Allehanda", ein conservatives Handelstatt, und die Griebelstatt, und die Griebelstatten und wissen und "Folkets Nisse". 1867 zählte man an Unterhaltungsblätter find "Illustrerad Tidning" und "Folkets Nisse". 1867 zählte man an Unterhaltungsblätter und wissenschaften Zeitschriften 19, religiöfe 13, ölonomisch 15, populäre und pädagegisch 16. In finn 1 and erschienen 1870 8 sinnische und 10 schwedisch Zeitungen.

In Danemart mar bie erfte Zeitung (feit 1663 in beutscher Sprache): "Die Europäische wochentliche Zeitung". Das Land befitt eine große Angahl von Tage- und Bochenblattern; 1868 ericieuen bort 201 Zeitungen und Zeitschriften, bavon 95 in Kopenhagen, 6 in ielandifcber Sprache, theile in ber Sauptstadt, theile in Beland. Das "Faedrelandet" ift Organ ber Fortidrittspartei und bes Ctanbinavismus; tas "Dagbladet" ift Blatt ber Gebilbeten, wahrend "Folkets Avis" und "Dagstelegrafen" mehr in ben niederen Rreifen gelefen Unter ben goblreichen Beitschriften find bervorzuheben: "Theologisk Tidskrift", werben. "Dansk Maanedskrift", "Hiemne og Ude", bie feit 1866 erfcheinente "Annales for Nordisk Oldkyndighed og Historie", nebft jablreiden Fachfdriften. Die altefte norwegische Beitung war bie 1763 gegründete "Christiania Intelligentssedlerne". Die wichligften Blatter ber Neugeit find; bas "Morgenblad" und bas "Aftonblad" und ber "Christianiaposten" in Christiania; Die officielle Zeitung ift bie "Rigstidende". Das "Almuevennen" ift bas gelehrteste Wochenblatt. Im J. 1868 gab es in Norwegen 100 periodifche Schriften, wovon 38 in Chriftiania erschienen; 64 mit politifchem, 11 mit gemischtem, 10 mit religiofem Inhalt. Die Fachzeitschriften find jum großen Theil febr gut.

In Dentichland lieg bie erfte eigentliche Zeitung im 3. 1615 ber Buchanbler Egenolf Emmel wochentlich einmal ericheinen; Diefem folgte 1616 ber bamalige Reichspostvermalter Johann von Birghben als Begründer ber "Frantfurter Dberpostamtszeitung", welche erft 1866 einging. Bereits im 17. Jahrh, hatten sehr viele deutsche Städte ihre regelmäßigen Zeitungen. Zu den Altesten, noch jest bestehenden deutsche Zeitungen gehört der 1714 gegründete "Hamburger Correspondent", der in den sernsen Ländern seine Liebenden derrichen den den der in den ken kenne Ländern bei eigenen Correspondenten batte. Unter der französischen herrschaft war das beutiche Zeitungswefen vollstandig getnebelt, nach beren Bernichtung es fich zwar bob, aber burch bie Bunbesbeichluffe vom 20. Gept. 1819, welche bie Organe ber politifchen Preffe auf funf Jabre, und burch eine fpatere Berlangerung auf unbestimmte Beit unter bie ftrengfte Aufficht ber Regierung ftellten, felbft in benjenigen Staaten, mo bie Cenfur burch bie Lantesverfaffung fermlich aufgehoben mar, wiederum unter Bormunbicaft gestellt murbe. Das Jahr 1830 fout eine Dlenge freifinniger Beitungen, namentlich in Gurbeutichland; indessen verfügte abermals ber Bundestag im Nov. 1831 eine strenge Aufsicht über Zeitungen, Beit- und Glugidriften, infolge beffen feit 1832 Die meiften ber liberalen Blatter unterbrudt und bie Bestimmung bes Bunbestags in Ausführung gebracht murte, bag fein Berausgeber einer unterbrudten Beitfdrift binnen einer Beit von fünf Jahren im gangen Gebiet bee Deutschen Bunbes ein anderes periodisches Blatt leiten burfte. Als im Diarg 1848 bie Presse überall frei wurde, wucherte eine Anzahl rein politischer und auch literarifcher Blatter empor, welche theils aus Mangel an Ditteln und Kraften, theils infolge ber feit 1849 in ben beutichen Staaten auf's Reue publicirte Brefgefese und anberer Dafe regeln balb wieber eingingen. Bas bie gegenwärtigen Berhaltniffe ber beutiden Preffe anbelangt, fo erideinen nach bem "Bertiner Beitungscomptoir" 2566 bentiche Beitungen und Beitschriften, barunter 761 politifde Blatter. In Morbbeutichland nimmt bie preußifche Breife ben erften Rang ein. Trop res Prefgefetes vom 12. Dai 1851, meldes, neben ber Erlegung von Cautionen, auch Die Ginbolung ber Conceffion fur bas Erfcheinen einer Zeitung und bie Entziehung bes Boftvebite fur migliebige Blatter vorfdrieb, und trop bee bald barauf eingeführten Zeitungoftenwels entwidelte fich namentlich bie Berliner Tagespreffe ju bober Blute. Bor 1848 gab es in Berlin nur brei große politifche Blatter: bie amtliche "Preugifche Staatezeitung", welche fich fpater in ben "Preugifden Ctaateanzeiger" ummantelte; bie "Boffifche Beitung" (feit 1822) und bie "Saute- und Grener'ide Beitung" (feit 1740). Bu ihnen tamen bann bie "Nationalzeitung" (feit 1848), bas Organ ber liberalen Bourgeoisie; bie "Neue Preußische Zeitung" ober "Kreuzzeitung" (1848 von Wagener gegründet), bas Blatt ber seudalen Partei; bie 1849 als "Urwahlergeitung" gegrundete bemofratische "Bolfszeitung" befaß 1864: 42,000 Abonnenten, bat jeboch seitben bebeutend an Circulation verloren. Fortschrittlich find bie "Börsenzeitung", bie "Berliner Referm" und bie "Ctaatsburgerzeitung", welche feit 1871 infolge eines Bwiftes gwifden Rebacteur und Beffiger in boppelter Rebaction erfdeint. Die "Rortbeutide Allgemeine Zeitung" ift bas Organ Bismard's. Außerbem find nech ber "Bublicift", tie "Gerichtszeitung" und Die "Tribune" ju nennen. Die "Provingial-Corresponteng" ift für bie amtlichen Rreieblatter bestimmt. Ente 1867 erfcbienen in Berlin 165 Beitungen und Zeitschriften. Die "Stern'iche Correspondeng" ift ein Brivatunternehmen, meldes tie Brovingialblatter mit Artiteln und Correspontengen im liberalen Ginne verforgt. Unter ben Beitungen in ben Provingen, fofern fie über ihr engeres Bebiet binausreiden, rogen bervor: Die "Dene Stettiner Zeitung", Die "Offfeezeitung" (Stettin), Die "Dangiger Beitung", bie "Ronigeberger Beitung", Die "Pofener Beitung", Die "Breslauer Beitung", Die "Schlefifche Zeitung", Die "Magbeburgifche Zeitung", Der fpecififch tath. "Besiffalifche Mercur" in Manfter, Die "Bestfalifche Zeitung" ju Dortmund, Die "Rheinifche Zeitung" an Duffelborf, bie ultramontanen "Rolnifden Blatter", vor Allem aber Die weitverbreitete "Rolnifche Zeitung". 3m Ronigreich Sachfen erfcbienen 1867 nicht meniger als 291 Beitungen und Zeitschriften, wovon allein 127 auf Leipzig tamen. Amtliches Blatt ift bie "Leipziger Beitung", mabrent bie "Deutsche Allgemeine Beitung" eine liberale und nationalbeutsche Bolitit verfolgt. Aufter bem Regierungsorgan "Drestener Zournal" ift noch bie "Conftitutionelle Zeitung" in Oresten berverragent. In Damburg find ber "Bomburger Correspondent", die "Bandburger Boderichten" und bie "Börfenballe" bie bedeutenbften Blatter. In Brem en erscheint bie "Beferzeitung", ein vorzinglich redigirtes, weit verbreitetes Blatt. Die erfte Zeitung Gabbentidlanbe ift tie "Angefurger Allgemeine Beitung" (feit 1798), Die fich ftete burch ihren reichen Inhalt und ibre Correfpontengen aus allen Theilen ber Erbe, fowie burd bie literarifd und fritifd geiftvellen "Beilagen" ausgezeichnet bat. Am gelefenften unter allen baprifden Blattern find bie in Munden erideinenben "Mundener Radrichten". Der "Boltsbote" in Munden ift bas Organ ber lathel. Bartei. In But ttem ber g wird ber "Schwähische Mercur", in Baben neben ber "Rarlsruher Zeitung" (Regierungsblatt) bie "Babifche Lanbeszeitung" am meiften gelefen. Der "Babifde Beobachter" in Karlerube ift Sauptorgan ber Ratho-In Beffen find Sauptblatter bie officielle "Darmftabter Zeitung", Die beiben nationalen Blatter "Beffifche Lanteszeitung" in Darmftabt und "Dainger Beitung", mabrend bas "Mainger Journal" Organ ber tathol. Partei ift. Bas bie ofterr. Beitungen anbetrifft, fo ift bie "Wiener Zeitung" bas officielle Organ; außerbem find bie michtigften Zeitungen bie "Preffe", ber "Wanberer", bie "Debatte", bie offigiefe "Wiener Abentpoft", bas "Baterland", Drgan ber Abelspartei, ber tathol. "Defterreichifde Boltsfreund", die ausgezeichnet redigirte "Neue Freie Presse" mit 21,000 Abonnenten, die "Worgenpost", das "Fremdenblatt", beide mit 20,000, und die "Borstadtzeitung" mit 16,000 Abonnenten. 1873 gab es in Desterreich an 89 Orten 640 Zeitungen, wovon 285 in Wien, und 448 in deutscher, 84 in bobmischer, 47 in italienischer, 28 in polnischer, 17 in flowenischer, 8 in ruthenischer, 3 in bebraischer, 2 in französischer, 2 in griechischer und 1 in ruffifder Sprace ericienen. Unter ben fritifden und literarifden beutiden Beit fchriften find bervorzuheben: Die "Göttinger Gelehrten Anzeigen", Die "Gelehrten Anzeigen" ber Minchener Atabemie, bie "Beibelberger Jahrbilder", Barnde's "Literarifdes Centralblatt", Gottfcall's, "Blatter filt literarifde Unterhaltung", "Die Gegenwart" von Baul Lindau und bas "Magazin für Literatur bes Auslands". Zugleich politifden Inhalts find Treitschle's und Bebrenpfennig's "Breufifche Jahrbuder", "Die Grengboten", von Sans Blum redigirt, Gottichall's "Unfere Beit, beutide Revue ber Begenwart", und Dove's "Im Reuen Reich". Ben ben bellertiftigien Blattern find außer ben öltern, ben Damburger "Jahreszeiten" und "Lefefruchte", ber "Leipziger Mobenzeitung" und der "Novellenzeitung" zu nennen: Janke's "Romanzeitung", die "Hausblätter", von Hadlander und Höfer herausgegeben, der von Rodenberg und Dobm redigirte "Salon" (feit 1868), und bas Mobenblatt ber "Bagar" (mit 180,000 Abonnenten) ju ermahnen. Die Biffenschaft populär zu machen bestreben sich "Natur", "Deimat", "Globus" und "Gaa." Unterhaltung und Belehrung bieten tas "Subtentsche Sonntagsblatt", Panne's "Iluftrirtes Familienjeurnal", Weftermann's "Illustrirte Monatebefte", Die "Unterhaltungen am bausliden Berb", ber Allen aber Reil's über bie gange Erbe verbreitete "Gartenlaube" mit 280,000 Eremplaren, welder fraer Reuig's "Dabeint", Badenhufen's "Dausfreund", ber Bamburger "Dmnibus", und bie Stuttgarter "Illuftrirte Welt" folgten. Das bebeutenbfte und umfangreichfte, verzugeweife ber Illuftration gewidmete Journal ift bie 1844 von 3. 3. Weber gegründete "Leipziger Illustrirte Zeitung"; ihr nachgebildet ift Hadlander's "Ueber Land und Meer" (feit 1857). Unter ben bumeriftisch fatirischen Zeitschriften nehmen ber fast ausschließlich ber Politit gewidmete "Kladderabarich" (seit 1848) und die, harmlose Unterhaltung bezwedenden "Fliegenden Blätter" in Wünchen den ersten Rang ein. Außerbem ericeint überall in Deutschland eine reichbaltige und werthvolle Literatur von miffenidaftliden und tednischen Sadidriften.

Die Schweiz besitt verhältnismäßig die größte periodische Literatur in ganz Europa. Nach tem pestamtlichen Berzeichniß von 1867 gab es baselbst, mit Einschlüß der Anzeigebtätter, 375 Zeitungen und Zeitschrien, und zwar 246 in teutscher, 116 in französischer und in it alienischer und romanischer Sprache. Die meisten davon baben nur fantonales und eitgenössische Ind ber Berner "Bund", die "Reue Züricher Zeitung", das "Journal de Geneve" und die "Gazette de Lausanne". Die Berner "Alspenrosen" sind in der Deutschen, die "Bibliotheque universelle" zu Lausanne in der Pranz. Schweiz das beste literarische Blatt. Das beliebteste Wishlatt ist der Solothurner "Bestbeirt."

Der Begründer des ruffif den Zeitung swefens ift Beter d. Gr., welcher Blatter erscheinen ließ, um sein Voll über den Berlauf des Rrieges gegen Schweden zu benacherichtigen und sich personich an der Ticklen rust. Zeitung, der "Mostauer Zeitung" (Moskowskija Wjedomosti") betbeiligte. Eine eigentliche politische Presse trum Russland bis zur neuesten Zeit nicht, obwehl dos Gese dem eln April 1865 für die Organe der Tagespresse in den heben hauptsäten des Reiches, sowie für Werte von mehr als 20 Bogen Umfang, Censurfreibeit einsüber. Eigentliches Hosfergan ist des "Journal de St.-Petersbourg", das alle für dos Ausland bestimmten Artikel enthält; die "Nordische Best" in Blatt des Ministeriums des Innern; der vielgelesene "Russische Nordische Moriegen der wird nur bei militärischen Artikeln von der Regierung beeinflust; sanatisch nationalistisch sie "Words-

tauer Radrichten"; für Bolfebiltung wirft ber "Cohn bes Baterlandes"; confervatives Blatt ift ber "Wjest", altruflifch bie "Stimme" (Golos); traftig für bentiches Intereffe treten bie ber Atademie ber Biffenfchaften geborige "Betereburger Zeitung" und Die "Rigaifche Beitung" ein. 216 Oppositionstlatt mar Alex. Bergen's (f. b.) "Glode" (Kolokol) in London bedeutend. Außerbem erfcbienen im europ. Rugland 55 officielle Gouverne-Das beliebtefte fatirifde Blatt ift ber Betereburger "Funte". mentezeitungen. ben literarifden Beitschriften Ruglands, tie meift monatlich erfcheinen, fieht es viel beffer aus. Dervorzuheben find bie "Baterlandifden I entwürdigfeiten", ber von Bufdtin begruntete "Beitgenoffe", Die "Baterlanbifden Annalen" in Betereburg, ber "Ruffifche Bote" und bas "Ruffifche Archiv" in Dostau. Bon vielen miffenfchaftlichen Journalen ragen bervor: bie "Memoires" und bas "Bulletin" ber Raiferl. Afabemie in Beters. burg, fomie bie von berfelben in ruff. Eprache berausgegebenen "Sapiski" und "Iswjestija". Augertem gibt es noch eine große Angabl von guten miffenschaftlichen und technischen Beitidriften, Journalen ber einzelnen Dinifterien u. f. w. 1865 erfdienen im gangen Ruff. Reiche 328 Zeitungen und Zeitschriften, bavon 143 in Petereburg, 31 in Doeffan, 13 in Riem, je 11 in Riga und Dorpat. Bas bas übrige flawifde Zeitungsmefen betrifft, fo gerfällt bie gegenwärtige politifche Preffe in vier verschiebene Gebiete: Die ruffifch. polnifde Breffe bat ihren Dittelpuntt in Barfcan, tie preußifch - polnifde in Bofen, bie ofterr. . polnifche in Lemberg, Rrafan und Bien, bie polnifde Emigration in Burich, London und New Port. 1868 bestanten 59 polnische Zeitungen und Beitschriften, barunter 17 politische (1 in Dem Port). Der "Dziennik warszawski" in Betidmi ift Regierungeblatt, Die "Gazeta narodowa" in Lemberg ift feberalifiifd, in Krafau ift ber "Czas" Sauptblatt, in Besen ber antibeutiche "Dziennik poznánski", unter ber Emigration ber "Glos wolny" in London und bas "Echo polskie" in Rem Port. Gine gute illuftrirte Zeitung ift ber "Tygodnik illustrowany" in Barfdan. 1864 ericbienen 7 politifche Beitungen und 17 andere Blatter, barunter 4 fur bie Clowafen in czechifder Das einflufreichfte politifche Blatt ber entschiebenften Richtung ift bie "Nowini Listy" in Brag; miffenschaftliche Beitschriften find "Ziwa", "Samatky archeologiske" und besenbere "Casopis ceskeho Museum". Ruthenisch ift ber in Lemberg ericheinente "Slowo". Bon ber fütflamifchen Literatur ift bie ferbifche bie bebeutenbfte. Das befte und gelefenfte politifche Blatt ber Gerben ift ber "Vidor Dan", bas verbreitetfte belletriftifch-literarifche ber "Wila". Geit 1868 erfcbeint ber bie Bobung bes geiftlichen und Lebrerftanbee erftrebenbe "Pastir". 1867 gab es in Gerbien 14 politifche, 5 belletriftifche, 3 pabagogifche, 2 etonomifche, 2 tirdliche und 1 militarifdes Blatt. Huch in Defterreid ericheinen einige ferbifche Blatter. In Agram erfcbienen 1867 2 politifde und ein belletriftifd-literarifdes Blatt fur bie Kroaten; Die Clowenen befigen vier nichtpolitifde Zeitfdrif-In Ungarn murbe Die erfte regelmafig erfceinente Beitung 1721 in lateinifder Sprache gebrudt, mabrent bie erfte magnarifde 1781 heraustam. 3m 3. 1868 erfdienen im gangen ungarifden ganbergebiet 205 Beitungen und Beitfdriften, barunter 53 politifde; 111 in ungarifder, 53 in beutscher, 29 in flawischer, 6 in rumanischer und 4 in italienischer Sprace. Die geleseusten pelitischen Blätter find "Pesti naplo" (Organ ber Reichstagemajoritat), "Századunk" (Rlapta), "Hazánk" (gemäßigte Linte), "Hon" (Linte), "Magyar Ujsag" (auferfte Linte) und "Hirnok" (flerital). Bopularmiffenicaftlich ift bas "Budapesti Szemle", rein wissenschaftlich "Magyar Nyelveszet" (b. h. Ungarifche Sprachwiffenfchaft).

In ben Rum anischen Fürstenthümern, wo bie periodische Literatur erst im 3.

1828 begann, ersteinen jest 33 Blätter, barunter 7 literarische und sadwissenschoftliche, während in ben österr. Staaten 14 rumänische Zeitschriften berunktenmen, darunter 5 pestitische. Die erste griech is die Zeitschrift wor ber 1811 in Wien gegrünkete "Logios Hermes". In Griechenland selbst begann die Zeitungsliteratur erst mit seiner Besteiung vom türstischen Joche, und das erste politische Blatt war die "Helbenike Salpinx" sie Griechische Trompete"). Ende 1866 ersteinen im Königreich Griechenland 77 periedische Blätter, daven 73 in griechische, 1 in griechisch, und franz, und 3 in französischer vereichische Blätter, daven 73 in griechische, 1 in griechisch, und franz, und 3 in französischer und 23 auf den Insten. In Bera gibt 6 1, in Triest 2 griechische Blätter. Die einstussreichsen politischen Nätter find "Athenan", "Elpis" (Dessinung), "Eunomia" (Gesteilschrift), "Palingenesia" (Wiederschelt), "Pandora" und "Phos" (Lich). Ende 1866 gab es in Griechenland 13 Journale, nämlich 11 in Athen, und je 1 aus Sverse und Zante. Im 3. 1873 betrug die Ansied ber griech. Zeitungen und Leitsspienen 141, wevon 80 in Athen, 18 in den griech. Ansiedlungen und 43 in den Provinzen erschienen.

Die erste Zeitung in der Türt'e i erschien in franz. Sprace und wurde von Berninhae, ausgerordentlichem Gesandten bei der Franz. Republit, 1795 in Pera gegründet. 1864 gas est im ganzen Türtischen Reiche 36 periodische Blätter, davon 24 in konstantinopel; 11 erschienen in türtischer, 2 in arabischer, 7 in armenischer, 6 in griechischer, 5 in französischer, 2 in hebr.-span., 1 in engl. und 1 in bulgarischer Sprace. Dalbantlich, sind das "Journabel de Constantinople" und die seit 1865 erscheinende "La Turquie". Die Albantlies und Ronkantinopel gibt seit 1863 bie türtische Monatsschrift "Medimunä-Funum" beraus.

Bang außerordentlich entwidelt ift bas Beitungswefen in Dft in bien. Die altefte Beitung ift bie feit 1784 in Ralfutta ericheinente "Calcutta Gazette", und in biefer Statt tamen 1846 bereite 6 tagliche Beitungen berane, 3 wochentlich brei Dtal, 8 wochentlich ein Mal, alle in engl. Sprache. And in Bomban und Dlabras gibt es mehrere Tage- und Bochenblatter; englische Zeitungen erfcheinen ferner in Delbi, Bebrampore, Labore, Ginth, Singapore, Malatta, auf Centon, u. f. w. In gang Britifch-Intien gablte man 1867: 120 -130 periobifche Blatter in einheimifden Gprachen. Die alteften tamen in bengalifder Sprache beraus, bas erfte, ter "Sumatschar Durpun", feit 1818 im Diffioneinftitut gu Serampore, mahrend bas altefte, von einem Eingebornen gegrundete, bas von Bhabuniticara. Banerbidi redigirte "Sumatschar Tschandrika" mar. 3m Guten Borberintiene erschienen Zeitungen in tamulischer, canarefischer, in ber Telugusprace und in fingbalefischer, Sprache, in lepterer zu Colombo auf Ceplon. In ber Hindustanisprache gibt es Zeitungen aller Art in Agra, Delhi, Allahabad, Labere, Lutnew, Cawnpur, Bareilly, Schabjehanpus, Bulanbichebr, Anrti, Mirat und anderen Brovingialftabten, ferner gu Schitarpur und Rarratidi in Gind, ju Bomban und Dlabras. Bon miffenschaftlichen Zeitschriften ift bie feit 1866 ju Benares in Ganstrit und in engl. Sprace erfcheinende, ber Ganstritliteratur gewidmete Monatsidrift "Pandit" gu nennen. Hugerbem existiren eine Angahl englifder allgemeiner und facwiffenfcaftlicher Beitfdriften, von benen bas "Calcutta Monthly Register" (feit 1796) bas altefte ift. Unter anteren tommt ju Celombo auf Cenlon bas "Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society" beraus. 3m Nieberlanbifden Inbien tamen 1866 21, meift politifde Blatter beraus, barunter 3 in malaiifder und 1 in javanifder Sprache. Die altefte Beitung ift bie "Javaasche Courant" ju Batavia, bas feit 1810 erideinente Regierungeergan. Dort erideint auch bie "Tijdschrift voor de taal., land en volkenkunde", fewie bas besteriftische Journal "Warnasarie". Das altefte politifche Blatt in Dita fien ift bas "Canton Register" (feit 1828); in Shanghai wird feit 1858 das "Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society" beransgegeben. Gin in dinefifder Gprache ju Ringpo von ameritanifchen Difflonaren berausgegebenes Journal ift ein nur für Chinefen berechnetes Diffioneblatt. In Bontong eridien 1853 unter Auflicht ber Merrifen. Erziehungegefellichaft "Hia or knan tschin" (Berlenfcnur aus ber nabe und gerne), eine Dlonatofdrift in dinefifder Sprace. Gine dinefifde Bofgeitung, "King Pao" (Bote ber Refiben;), ericeint täglich in Beting; ihren Inhalt bilben verschiebene Documente, welche bie oberften Civilund Militarbeborben, bie Statthalter ber Brovingen u. f. m. tem Raifer gur Beftatigung borlegen und fonftige Berichte, bie man in europaifden Cabinetten ale Regierungegebeimniffe betrachtet, felbft bie Berhandlungen mit fremben Gefandten. Diefe Zeitung, in welche tein Brivatmann etwas inferiren barf, füllt jährlich an 300 Bande. Geit 1867 erscheinen in Bontong bie "Notes and Queries on China and Japan". Das bedeutenbfte europ. Blatt in Japan ift ber "Japan Herald" in Jofubama. In Berfien tommt feit mehreren Jahren Die lithographifde officielle Beitung "Vuznamen-dauleti" beraus.

Bas das Zeitungswesen in Afrita anbelangt, so ist solches fast nur in den europäischen Celonien, vornehmlich im Caplande, verbanden, wo 1867: 24 engl. und niederländ. Zeitungen erschienen. In Natalia tommt ein Blatt in der Raffernsprache herans. Ende 1867 gad es in Algier 15 politische Blätter. Hervorzuheben sind: "Le Moniteur d'Algérie" und das "Journal des colons", sowie der franz, und arab. "Mobacher" und der "Akhbar" zu Algier. In Agspeten erscheint, außer einigen französischen Zeitungen, seit 1828 die auf Besehl des Biectönigs herausgegebene "Wakai misrijje" (d. 1. äguptische Begebenheiten) in türsischer und arabischer Sprache zu Kairo, welche wöchentlich 2—3 Mal in Holio herausgegeben wird, und außer pesitischen Nachricken auch örtliche Anzeigen, militärische Tagesbesehle und andere antliche Befanntnachungen enthält. Zu Triposis in der Berberei erscheit eine positische und literarische Ronatsschrift, "L'Investigateur

Africain".

Bas die Presse der Reuen Belt anbetrifft, so liegen mit Ausnahme der Ber. Staaten und Britisch-Amerika (f. unten) keine genane Angaben vor. In Westin dien ericienen 1873 Beitungen in englischer, frangofischer, spanischer und hollanbifcher Sprace. Di exico befaß gleichfalls zahlreiche Blatter, Die mit zwei ober brei Ausnahmen in fpanifcer Sprace erfdienen, unter ihnen ale bie verbreitetsten und einflugreichsten bie "Gaceta de Mexico" und die "Gaceta de Veracruz". Auch Puebla, Majatlan, Tampico n. a. Städte haben vielgelesene und altetablirte Beitungen. In Centralamerita hatte die In Gubamerita ftebt in Be-"Gaceta de Nicaragua" tie größte Berbreitung. treff bee Reitungemefene Brafilien obenan. Die politifde Breffe bat in Rio Janeire ibren Mittelpuntt, mo bas "Journal do commercio" (feit 1825), ter "Correio Mercantil", bas "Diario de Rio de Janeiro" und bas 1862 gegrundete officielle "Diario official do Imperio do Brasil" ale bie verbreitetften Blatter ju bezeichnen finb. fammtlich in portugiesischer Sprache. Doch fehlt es auch nicht an frangofischen, englischen und beutschen Zeitungen, von welchen letteren 1873 zwei bestanben. Auch in ber Urgen tinifchen Republit ericien neben zahlreichen fpanifchen Blattern ein teutiches (in Buence-Apres), und in Santa Te murbe am 1. Januar 1873 ein teutsches Wochenblatt unter bem, feine Tenbeng binlanglich andeutenben Ramen "Deutsche Colonie-Beitung", in's Leben gerufen. 3m Gangen wurden 1873 alle in Dierice, Beftinbien und Gutamerita erfdeinenben Blatter auf 115-130 gefcatt. In Muftralien bat fich bas Beitungemefen fonell entwidelt; in ben Colonien ericbienen 1845 bereits mehr ale 30 Beitungen, meift wöchentlich nur ein Dal. In Reufütwales ift bas bebeutentste Blatt ber "Sidney Herald", in Westaustralien Die "Perth Gazette"; in Gubaustralien find ber "Southern Australian", tie South Australian Government Gazette" und "South Australian Register", alle brei in Abelaibe, Die gelefenften Blatter; in Delbourne ber "Melbourne Argus" und "Melbourne Herald", in Queenstand bie "Brisbone Free Press". 3n Bandiemenstand ericbienen 1835 ichon 10 Blatter in Sobarttown und 2 ju Launceston; in Neufeeland gab es 1851 ichen 6 Beitungen, gegenwartig befint fast jeter fleine Ert bie feinige. In Audiand find bie "New Zeeland Gazette" (feit 1839) und bas "Southern Cross" bie gelesensten Blatter. Bon bentichen Blattern ber auftralischen Celonien, beren es bort viele gibt, find bie "Germania" und bie "Deutsche Zeitung" in Dielbeurne, bie "Deutsche Zeitung" in Gibnen und bie "Deutsche Zeitung" in Abelaibe bie verbreitetften. Literarifde und miffenfchaftliche Blatter find bas "Australian Monthly Magazine" (feit 1867) und bas "Australian Medical Journal" (feit 1862) in Melbeurne, fewie bie "Papers and Proceedings of the Royal Society of Van Diemen's Land" (feit 1849). Auf ten Cant wich . und Samaii . Infeln gab es 1867 feche Blatter, brei englifde mit etwa 2200 und brei in ber hamaiifprache mit ungefahr 7800 Abennenten; auf Tabiti ward 1844 tie amtliche "L'Océanie française", barauf ber "Messager de Tahiti", ju Nouméa auf Neu-Calebonien ber "Moniteur de la Nouvelle Calédonie" gegründet.

Die Breffe ber Ber. Staaten. 1) Die anglo-amerit. Breffe. Der erfte Berfuch, in ben Ber. Staaten überhaupt eine Zeitung berauszugeben, murte am 25. Gept. 1690 von Benjamin Barris in Bofton gemacht. Das betreffente Blatt, meldes ben namen "Publick Occurrences" führte, erlebte jeroch nur eine nummer, ta es bon ber Colonialgefengebung ale gefemmibrig erflart und fofort unterbrudt murbe. In bemfelben Jahre veranlaßte Gouverneur Fletcher von New Port ten Abtrud einer Rummer ber "London Gazette" mit befondere intereffanten nadrichten über ein Ereffen gegen bie Frangofen, mabrent furg barauf verschiedene in Dem Port und Bofton erfdeinenbe glugfdriften religios-polemifder Natur auch ihrerfeits bagu beitrugen, ben Boben fur bie erfolgreiche Bublication eines regelmäßig ericbeinenden Blattes ju ebnen. 216 foldes ericbien am 24. April 1704 ber "Boston News Letter" in Bofton (berausg, von John Campbell). 1762 wurde fein Titel in "Weekly News Letter and New England Chronicle", Diefer Mame aber ein Jahr frater mieber in "Massachusetts Gazette and Boston News Letter" verwandelt, unter welchem Namen bas Blatt 1776, ale bie Briten Bofton raumten, einging. Babrent ber erften fünfgehn Jahre feines Bestebens hatte bas Blatt teinerlei Concurreng gehabt. Erst am 21. Dez. 1719 erhielt es eine folde in ber von Em. Brocker gegrundelen "Boston Gazette", beren Druder Benjamin Franklin war, und bie 1741 in bas "New England Weekly Journal" überging. In bemfelben Jahre als bie "Gazette" ent-ftant, nur einen Tag fpater (am 22. Dez. 1719), empfing auch Philadelphia in ben von Billiam Brabford (gleich Campbell und Brooter war auch er Poftmeifter) gegrandeten "American Weekly Mercurie" feine erfte Beitung. Der Erfolg biefes Unternebmens veranlafte Brabford feche Babre fpater auch ben Dem Dorfern in ber am 16. Dit. 1725 jum erften Dal ericbienenen "New York Gazette" ein eigenes Blatt gu geben, fo bag, mit hingurechnung bes 1721 vom alteren Frantlin (James) gleichfalls in Bofton eta-

blirten und alebald burch Benjamin's Feber ju besonberer Bebeutung erhobenen "New Hampshire Courant", am Ente bee Sabres 1725 in ben englifden Colonien fünf Biatter bestanden. 3m Sabre 1740 mar biefe Babl auf 10 angewachlen, von benen 3 in Bofton, 2 in Rem Dort. 2 in Bhiladelphia, 1 in Birginia und 1 in Couth Caroling ericbienen. beiben letteren maren bie von Billiam Barte 1736 in Billiameburgh, ale Dachfolgerin ber von 1727-1736 in Annapolis, Marpland, bestehenden "Gazette", gegrundete "Virrinia Gazette" und bas von Thomas Bhitemarib am 8. Jan. 1731 in Charlefton publicirte "Chronicle", Die erfte Zeitung ber Gubftaaten. Das zweite Rem Porter Blatt mar bas "Weekly Journal", bas am 5. Rov. 1733 jum erften Dal erfcien, und beffen Bergusgeber fener beutiche Buchbruder Johann Beter Benger mar, welcher in feiner icharfoppositionellen Baltung gegen bie Regierung auch ben erften Bregprocef (1734) auf fein Baupt beidmor, aber, glangend von Alexander Samilton vertheibigt, freigefproden wurde, 1752 ging bas "Journal" ein, nachdem ibm gerate gebn Jahre fruber bie alte Brabforb'ide "Gazette" bas Beifpiel biergu gegeben batte. Rhobe 361and erhielt fein erftes Blatt burd James Frantlin, benfelben, ber ben "New Hampshire Courant" in Bofton gegrundet hatte, fich aber 1732 nach Remport manbte und bafelbft 3 Monate lang bie "Gazette" berausgab, mabreud fein berühmter Bruber, welcher bereits Ditte ber gwangiger Jahre Bofton mit Philabelphia vertaufdt hatte und bafelbft unter bem Ramen "Busy Body" ein fleißiger Mitarbeiter an Bradford's "Mercurie" gewefen, im Gept. 1729 aber ben chen begründeten "Universal Instructor in all the Arts and Sciences and Penusylvania Gazette" übernahm, bas Blatt furzweg "Pennsylvania Gazette" nannte und es unter biefem Namen bis 1765 berausgab. Alle Diefe Blatter ericbienen wochentlich in fleinem Format, und ba Abonnenten- und Annoncenwefen in gleicher Rindheit lagen, ift es nur zu verwundern, baft fie fich überhaupt eine Eriften; grunden fonnten. Bei Ausbruch Des Unabbangigfeitsfrieges gegen England bestanden in ben Ber. Staaten im Gangen 37 Blatter, alle, bis auf eine, bas halbwöchentlich erichien, Wochenblatter. Es entfielen von ihnen 9 auf Ben nintvania, 7 auf Daffachufette, je 4 auf Connecticut und Rem Port, 3 auf South Carolina, je 2 auf Rhobe 36land, Birginia, Rorth Carolina, . Marpland und je 1 auf Rem Sambibire und Georgia. Unter ben Blat. tern in Benniplvania befanden fich 2 beutsche, tarunter ber halbwöchentlich erscheinende "Benniplvanifche Gtaatebote". Die revolutionare Breffe mar nicht befonbere gabireid, besto machtiger aber mar ihre Birffamteit, nameutlich in ben ber Revolution unmittelbar worhergebenden Jahren. Die beiben ersten ber bierber ju gablenben Blatter maren ber "Independent Advertiser" von Samuel Abans (1748 gegründet), und ber "New York Mercury" (1752). Die "Boston Gazette" und "Weekly Advertiser" bestanden zwei Sabre (1753-1755). Das eigentliche Revolutionsorgan mar bie von Ebes und Gill in Boston berausgegebene "Gazette and Country Gentleman", die gleich ber "Connecticut Gazette" in New Saven 1755 jum erften Dal erfcbien. Es mar im Jahre 1760, bag bie "Gazette" ihr Emblem, Die "Britannia", gegen eine "Dinerva" mit ber Freiheitenute vertaufchte, welche mit ihrer rechten Band einen Käfig öffnet, aus bem ber "Bogel ber Freiheit" fich auf einen naben Baum fcwingt. In ber "Gazette" mar es auch, wo 1775 John Abams feine berühmten, "Novanglus" unterzeichneten Briefe veröffentlichte. 3hr und ber "Connecticut Gazotte" foloffen fich in haltung und Richtung ber von James Abams in Bilmington 1761 guerft herausgegebene "Courant" für Delaware, 1762 bie "Providence Gazette and Country Journal" für Rhote Island und 1763 bie in Savannah berausgegebene "Georgia Guzette" für Georgia an. 1764 erfcien in Bartford Die erfte Rummer bes noch beute bestehenden "Hartford Courant" von Thomas Greene. Gine andere aus jener Beit ftammende, noch heute blühende Zeitung ift bie 1768 jum ersten D'al publicirte "Essex Gazette", die 1774 in die "Salem Gazette", und 1776 in die "American Gazette" überging, um 1781 wieber ben Ramen "Salem Gazette" angunehmen, als welche fie 1868 ihren hundertjährigen Geburtstag feierte. Gine bedeutende Rolle in ber revolutionaren Breffe fpielte auch 1770 ber in Bofton berausgegebene "Massachusetts Spy", bon Ifaiah Thomas und Bacharia Towle. Ersterer mar ber Redacteur bes Blattes und geborte ju benen, welchen feitens ber Englanber eine fummarifche Erecution ficher gemefen mare, wenn fie feiner hatten habbaft merben tonnen. Um Diefer Gefahr ein für alle Del gu entgeben, verlegten bie Eigenthumer bas Blatt 1775 von Bofton nach Borcefter, Maffadufette, wo es 1874 noch eridien. Die neue Freiheit brachte auch ber Preffe neues Leben und neuen Auffdmung. Das erfte Jahr ber Revolution allein forberte 9 neue Blatter au Tage. Bis 1783, bem Jahre bes thatfachlichen Enbes bes englifden Regiments, maren in ben Colonien im Ganzen 67 Zeitungen erschiegen, von benen am Schlusse bes Krieges noch

43 bestanben. 3m 3. 1800 waren aus biefen 43 bereits 200, barunter mehrere tagliche geworden. Die Reihe dieser lehteren erössnete der, 1784 in Philadelphia von Benjamin Franklin Bache herausgegebene "American Daily Advertiser", dessen Beispiel schon im barauf folgenben Jahre von Dem Port aus, wo Francis Child & Co. ben "New York Daily Advertiser" veröffentlichten, nachgeabmt murbe. 1785 erhielt Diaine in ber wöchentlichen "Falmouth Gazette" feine erfte Zeitung, nachdem Rem hampfhire eine folde bereite 1756 in ber noch beute bestebenben, bemnach alteften Zeitung ber Union, ber "New Hampshire Gazette", betemmen batte. Die beteutenbften und einflufreichften Blatter nach Beentigung tes Rrieges maren in Dem Port bas "Journal" und bas "Packet"; in Daffacufette ber "Spy" und Die "Boston Gazette", ber Boftoner "Independent Chronicle", bie "Salem Gazette"; in Rhote Island ber "Mercury" an Remport; in Connecticut Die "Courant"; in Marpland Die "Gazette"; in Rem Sampfbire tie "Gazette"; in Bennfplvania endlich bie "Pennsylvania Gazette" und bas "Journal". Gine gang besondere Sabigfeit, andere Beitungen ju abforbiren, follte ber 1771 in Phila-Delphia in's Leben getretene "North American" entwideln, mit bem bis jum Jahre 1804 funf Blatter consolibirt wurden, zu benen bis 1848 noch vier weitere hingutamen. Die erfie Beitung westlich von ben Alleghanies mar bie 1786 in Pittsburgh gegründete "Gazette", Die febr balb in Lexington, Rentudy, eine noch weiter vorgeschobene Wefabrtin im Bionierdienft ber weftlichen Breffe fant. In Cincinnati, bamale taum mebr ale ein Dorf, ericien ber "Centinel", von Billiam Darmell, 1793. 3hm folgten gunadft tie "Gazette" in Chillicothe 1796 und ber "Western Spy". 1804 erfdien in Cincinnati ber "Mercury", ber eff Jahre barauf mit ber 1806 gegrundeten, gleichfalls in Cincinnati erscheinenben "Gazette" vereinigt murbe, um in bieser Bereinigung und mit einer Lifte von 146 Abonnenten im Jahre 1827 querft als tagliche Zeitung ju erfcheinen. batte vor 1808 fein eignes Blatt. Um biefe Beit erfchien ein foldes in Bincennes, mabrent qualeich auch jenfeite bes Diffiffippi bas erfte Blatt, in Gestalt bes 1808 gegrunteten "Missouri Republican", in St. Louis Die Preffe verließ. Erft feche Jahre frater als Wiffcuri erhielt Juinois feine erfte Zeitung, und zwar erfchien tiefelbe 1814 in Rastastia, mabrent bas allerdings weit fpater gegrundete Chicago erft 1833 im "Democrat" feinen Bewohnern bas erfte eigne Blatt lieferte. Der Chicagoer "Democrat" femie eine 1822 unter bemfelben Ramen in Rastastia berausgegebene Beitung murten von ein und bemfelben Danne, einem gemiffen Robert Fleming, nicht nur gegruntet, fentern auch mabrend feines gangen Lebens redigirt. In Rorth Carelina ericien ale erftes Blatt ber von Jofeph, Gales in Raleigh berausgegebene "Reporter" im Jahre 1799, mabrent bie Statt Bafbington, noch ebe fie Bunteebauptftatt murbe, zwei bie trei eigne Beitungen batte. In South Carolina ftand Anfange biefes Jabrhunderte ber "Charleston Courier" bis 1872, wo er mit ber "Charleston News" consolibirt murte, an ber Spipe ber Breffe; in Birginia ber 1804 gegrundete "Richmond Enquirer". Jahre 1810 jablte man in ben Ber. Staaten im Bangen 358 periobifde Bublicationen. von benen 71 auf Bennfhlvania, 66 auf Dem Dort, 32 auf Daffachufette, 23 auf Birginia, 21 auf Dela ware, 17 auf Rentudo, je 14 auf Berment und Dhio, 13 auf Georgia, 12 auf New Bampfbire, 11 auf Connecticut unt je 10 auf Rorth Carolina, South Carolina und Louisiana entfielen. war bie Befammtgabl auf 852 angewachsen, unter benen Bennfplvania mit 185, Daffacufette aber bereite von Rem Dort weit überholt erfchien. Ale taejenige Jahr, von welchem ber unvergleichliche Muffdmung ber ameritanifden Preffe ju ber Bobe, auf ber wir fie beute erbliden, batirt, tann man 1835 bezeichnen. 3bre 1258 Blatter bee genannten Jabres muchlen im Lauf ber fünfzebn nächften Jabre nabezu auf bas Doprelte, namlich auf 2526 an, von benen 254 taglich, 2048 aber modentlich ericbienen. Geitrem bat weit mehr ale eine erneute Berboppelung flattgefunden, und man tann wohl behaupten, bag, wie bas Gifenbahnnet ber Ber. Staaten gerate eben fo viel Meilen in fich begreift, wie bas von gang Europa, auch bie amerit. Breffe auf bem beften Wege ift, Die Breffe fammtlider europäifden Belter jufammen zu erreiden und zu fiberflügeln. Der Cenfus ren 1870 machte im Gangen 5871 periodifche Bublicationen ber verschiebenften Art nambaft. benfelben ericienen 574 taglid, 107 brei Dal in ber Woche, 115 balbmodentlich, 4295 wodentlich, 96 balbmonatlich, 622 menatlich, 13 alle zwei Monate, 49 vierteljabrlich. 3bre gefammte Circulation betrug 20,842,475, ju beren Dedung ein jahrliches Quantum ven aber 1508 Millionen Eremplaren abgegeben murbe. 3brem Charafter nach gerfielen fie in: 4333 pelitifde, 503 illustrirte und literarifde, 407 religieje, 207 tednifde und gewerb. liche, 142 commerzielle und finanzielle, 81 ben Interessen wohlthätiger und geheimer Gesellschaften bienende, 20 ben Zweden verschiedener Rationalitäten gewidmete, 93 Ader- und Gartenbaue, 79 Anzeiges und 6 Sportblatter. In welcher Weife die verschiedenen Staaten und Territorien an diefer Gesammtzahl von 5871 Zeitungen theilnahmen, macht die nachschenen Tabelle, welche zugleich die Zahl der Blatter in den einzelnen Staaten für 1860 nambaft macht, antstaulich:

| Staaten              | Bahl<br>ber<br>Blatter. |       | 1        | Urt t  |        | licati  | balb-  |          | amei-   | biertel-                        |
|----------------------|-------------------------|-------|----------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|---------------------------------|
| unb                  |                         |       | 1        | in ber | in ber | wedent- |        |          |         |                                 |
| Terrirorien.         |                         | 1870. | táglich. |        | Boche. | lid.    | lich.  | lid.     | lid.    | lid.                            |
|                      |                         | 89    |          | 1 2    | 2      | 76      | i itu. | 1 1147.  | , 11100 | and.                            |
| Alabama              | 96                      | 89    | 9        | 2      | 2      | 1       | _      | _        | _       | _                               |
| Arizona              |                         |       | 3        |        |        |         |        | 4        | =       | _                               |
| Artanfas             | 37                      | 56    |          | 1      | 4      | 43      | _      |          | _       | _                               |
| California           | 121                     | 201   | 33       | 4      | 4      | 140     | 1      | 17       | _       | 2                               |
| Tolorabo             |                         | 14    | 4        | _      |        | 9       | -      | 1        | 1 -     | 2 1                             |
| Connecticut          | 55                      | 71    | 16       | _      | 1      | 43      | 2      | 7        | 1 -     |                                 |
| Dafota               |                         | 3     | _        | =      | _      | 3       | _      | <u> </u> | _       | _                               |
| Delaware             | 14                      | 17    | 1        |        | 3      | 12      | -      | 1        | -       | _                               |
| Diffrict of Columbia | 13                      | 22    | 3        | 1      |        | 12      | _      | 6        | _       | _                               |
| Bloriba              | 22                      | 23    | -        | 2      | 1      | 20      |        |          | -       | =                               |
| Georgia              | 105                     | 110   | 15       | 5      | 9      | 73      | 2      | 6        | i —     | _                               |
| 30abo                | -                       | 6     | _        | 1      | 1      | 4       | _      | -        | _       | _                               |
| Minois               | 286                     | 505   | 39       | 10     | . 4    | 364     | 11     | 72       | 2 2     | 3                               |
| Indiana              | 186                     | 293   | 20       | 3      | 1      | 233     | 6      | 28       | 2       | -<br>3<br>-<br>1<br>-<br>-<br>1 |
| 30ma                 | 130                     | 233   | 92       | 3      | 1      | 196     | 3      | 5        | 2       | 1                               |
| Ranfas               | 27                      | 97    | 12       | 4      | -      | 78      | _      | 3        | _       | -                               |
| Rentudy              | 77                      | 89    | 6        | 4      | 4      | 68      | -      | 7        | _       | -                               |
| Louistana            | 81                      | 92    | 7        | 1      | 8      | 75      | _      | 1        | -       | -                               |
| Raine                | 70                      | 65    | 7        | 1      | -      | 47      | 1      | 8        | _       | 1                               |
| Marplanb             | 57                      | 88    | 8        | 1      | 2      | 69      |        | 8        | _       | -                               |
| Raffadufette         | 222                     | 259   | 21       | 1      | 16     | 153     | 11     | 48       | i —     | 9 - 1                           |
| Midigan              | 118                     | 211   | 16       | 3      | _      | 174     | 2      | 16       | -       | _                               |
| Minnefota            | 49                      | 95    | 6        | 5      | _      | 79      | _      | 5        | _       | _                               |
| Riffiffippi          | 73                      | 111   | 3        | 6      | 3      | 92      | 2      | 5        | -       | _                               |
| Diffourt             | 173                     | 279   | 21       | 5      | _      | 225     | 3      | 23       | 1       | 1                               |
| Montana              | _                       | 10    | 3        | 1      | _      | 6       | -      | -        | _       |                                 |
| Rebrasta             | 14                      | 42    | 7        | i      |        | 30      | _      | 4        | _       | -                               |
| Revaba               |                         | 12    | 5        | -      | 2      | 5       | _      | _        | -       | _                               |
| Rem Sampfbire        | 20                      | 51    | 7        | -      | -      | 37      | 1      | 6        | _       | =                               |
| Rem Berfen           | 90                      | 122   | 20       | -      | _      | 95      |        | 7        | _       | 1 -                             |
| Rem Derico           | 2                       | 5     | 1        | -      | _      | 4       | _      | _        | _       | _                               |
| Rem Bort             | 542                     | 835   | 87       | 5      | 22     | 518     | 21     | 163      | _       | 19                              |
| Rorth Carolina       | 74                      | 64    | 8        | 3      | 5      | 44      | i      | 3        | _       | 1                               |
| Obio                 | 340                     | 395   | 26       | . 8    | . 3    | 299     | 8      | 47       | 2       | 9                               |
| Oregon               | 16                      | 35    | 4        | -      |        | 26      | -      | 5        | _       | -                               |
| Dennivlvania         | 367                     | 540   | 55       | 3      | 2      | 385     | 11     | 73       | 3       | 5                               |
| Rhobe Belanb         | 26                      | 32    | 6        | 1 _    | i      | 19      |        | 6        | 1 _     | 1 -                             |
| South Carolina       | 45                      | 55    | 5        | 1      | 1 1    | 42      | -=     | 3        | 1 =     | 1 1                             |
| Tenneffce            | 83                      | 91    | 13       | 2      | 1      | 65      | 1      | 8        | _       | 1 1                             |
| Teras                | 89                      | 112   | 12       | 5      | 5      | 89      | i      | l °      | _       | 1 -                             |
| Iltab                | 2                       | 10    | 3        |        | 3      | 3       | 1 -    | 1        | _       |                                 |
| Bermont              | 31                      | 47    | 3        | _      | 3      | 43      |        | 1        |         |                                 |
| Birginia             | 139                     | 114   | 16       | 7      | 8      | 69      | 4      | 10       |         |                                 |
| Bafhington           |                         |       |          | lí     | 9      | 10      |        | 10       | _       |                                 |
| and Cincinia         | 4                       | 14    | 1        | 1 2    | -      |         | 2      | 3        | _       | -                               |
| Beft Birginia        | 111                     | 59    | 1 .4     | 2      | 3      | 48      | 2      |          | =       | 1 -                             |
|                      | 155                     | 190   | 14       | 2      | 3      | 160     | 2      | 9        | 1 -     | -                               |
| Wyoming              | _                       | 6     | 2        | -      | _      | 4       | 1      | 1 -      | 1       | 1 -                             |
| Summa                | 4.051                   | 5,871 | 574      | 107    | 115    | 4.295   | 96     | 622      | 13      | 49                              |

Rowell's "Newspaper Directory" von 1873 gab die Zahl aller innerhalb ter Unionsgrengen erscheinen Blätter für das genannte Jahr auf 6.432 an, möhrend E. Steiger in seinem Kataleg "The Periodical Litterature of the United States" für 1873 von 8500 seinem Kataleg "The Periodical Litterature of the United States" für 1873 von 8500 seinem Kataleg et Experience in States und Wockenausgaben ber täglichen Zeitungen, spricht. Das älteste unter den bestehenden ameritanischen Blättern ist die am 27. Ott. 1756 zun ersten Wal erschienen "Portsmouth Gazette". Blüftern ist die am 27. Ott. 1756 zun ersten Wal erschienen Es sind dies der Woewport Mereury" (1758 gegr.), die "New London Gazette" in Connecticut (1763 gegr.), der "Hartford Courant" ebb. (1764 gegr.), des "New Haven Journal" ebb. (1767 gegr.), die "Salem Cazette", Wassachustette (1768 gegr.), und der "Worcester Spy", ebb. (1770 gegr.). Außer diesen steinen stammen noch 8 andre Blätter aus dem vorigen Jaufpundert. Kelter als sünszig Jahre sins im Ganzen 24 Zeitungen, darunter don besonders einsluße

reichen Tageblattern bie "New York Evening Post" (1804) und ber "Missouri Republican" (1808). Die Großmächte ber beutigen englisch-ameritanischen Presse find alle verhaltnißmäßig jungeren Ursprungs. Bon ihnen feien bier nur genannt in New Port: "New York Herald", "New York Tribune", "Times", "New York World" und "Sun"; in Philadelphia: "Press", "Evening Bulletin" und "Philadelphia Ledger": in Boston: "Boston Herald", "B. Post" und "B. Transcript"; in Bal-timore: "Sun" und "Baltimore Gazette"; in Cincinnati: "Cincinnati Commercial" und "Cincinnati Enquirer"; in Cleveland: "Cleveland Leader"; in Bittsburgh: "Pittsburgh Post" und "Pittsburgh Leader"; in Louisville: "Louisville Commercial" und "Louisville Courier-Journal"; in Chicago : "Chicago Times", "Chicago Tribune" und "Chicago Post"; in Milwaukee News" und "Milwaukee Sentinel": in Detroit: "Detroit Free Press" und "Detroit Post"; in Indianapolis: "Indianapolis Journal" und "Indianapolis Sentinel"; in St. Louis: "Missouri Republican", "Missouri Democrat" und "St. Louis Times"; in Rew Orleans: "New Orleans Times" und "Picayune"; in Charleson: "News and Courier"; in Wobsite bas "Register" und endigh in San Francisco: "Bulletin" und "Chronicle". Die einslußreichsen Wochenblätter sind "New York Weekly", "Ledger", "Harper's Weekly", "Frank Leslie's Illustrated Newspaper", "Chimney Corner", fammtlich in Rew Dort, "Pilot" in Boston und "Saturday Night" in Bbilabelpbia. Befonderer Bflege erfreut fich in ber englifch-ameritanifchen Breffe Die Dionate. literatur; die befferen unter bicfen Magazinen, wie bas "Atlantic Monthly", "Galaxy" "Scribner's Monthly", "Lippincott's Monthly", "Harper's New Monthly Magazine" u. a. geboren zu ben besten periodifchen Erscheinungen ihrer Art. Schlieflich fei von ben in Bofton, Rem Port und Philabelphia ericheinenten Bierteljahrefdriften noch bie "North American Review", bas "Congregational Quarterly" und bie "American Law Review" in Boston, "Church and World", epistopalist, das "Presbyterian Quarterly", die "Methodist Quarterly Review" und "Physician and Pharmacist" in New York, und das "American Journal of the Medical Sciences", fowie bas "Baptist Quarterly" in Philabelphia ermabnt.

Bas bie nicht englische Preffe ber Ber. Staaten anbelangt, fo erschienen nach Rowell's "Newspaper Directory" für 1873 im Commer bes genannten Jahres in ben Ber. Staaten im Bangen 356 Blatter, bie in anderen Sprachen ale in ber englifden gebrudt murten. Bon ihnen waren beutid: 290, frangofifd 26, tarunter 14 in Louisiana erscheinende, welche frangosisch und englisch publicirt murben; flandinavisch 14. fpanifch 10. barunter 2 in Dem Merico, welche fpanifch und englifch erfcbienen; bomifch 6, hollandisch 5, wallififch 3, italienifch 2 und polnifch 1. Ueber bie beutiden Beitungen f. weiter unten. Bas bie frangofifden Blatter in ber Union anbelangt, fo ftanben unter ihnen ber feit 1828 erfcheinenbe "Courrier des Etats-Unis" und ber, gleichfalls tägliche, 1859 gegründete "Messager Franco-Americain", beibe in Dem Port, obenan. Außer ihnen erschienen noch täglich ber "Courrier" in Can Francieco, und die ju gleicher Beit ale "Bee" englisch publicirte "Abeille" in nem Orleans. Ein frangofifches Bochenblatt batten Illinois und Diaffacufette; Rem Port hatte beren 2, ber Reft tam auf Louiflana. Bon ben 14 ftanbinavifden Blattern entfallen allein 8 auf Ilinois, barunter bie tägliche "Skandinaven og Amerika" in Chicage. Minnefeta hatte 3, Rebrasta, Rem Port und Bisconfin je eine ftandinavifche Zeitung, von benen bie New Porter gleichfalls eine tagliche ift. Spanifde Blatter hatte Rem Dort 4, San Francisco 3, Dem Derico 2, Louisiana 1. Bon ben 6 bobmifden Dochenblattern tamen 2 auf Jowa und je eines auf Miffouri, Rebrasta, Obie und Wisconfin, während die 5 hollandischen Zeitungen fammtlich in Michigan und zwar 4 babon in bem Stadtden Bolland ericienen. Bon ben brei mallififchen Blattern entlich murben 2 in Bennfplvania und eines in Dem Dort, von ben beiben italienifden eines in Dem Port, bas andere in Gan Francisco publicirt; eine polnifche Beitung erfchien in Diffouri.

2) Die beutiche Preffe in ben Ber. Staaten. Die Biege ber beutichen Preffe in ben Ber. Staaten fanb, wie bie bes ameritanischen Deutschilbuns überhoupt, in Bennfplvania. Es war E hri ftoph Sauer, ber am 20. Ang. 1739, alfo gu einer Beit, da die ameritanischen Colonien überhaupt nur fünf Zeitungen besaffen, bie erste beutsche periedische Zeitschrift unter bem Titel "Der hochbeutsche Bennsplvanische Gelchicktscher, ober Sammlung wichtiger Nachrichten aus bem Natur- und Kirchenrecht" berausgab. Das Blatt, bessen Titel bald barauf in ben ungleich fürzeren und bequemeren "Der Berichter"

umgewandelt wurde, erschien zuerst halbjährlich, bann monatlich, bann halbmenatlich und endlich feit 1745 wöchentlich als "Germantowner Zeitung". Es bestand bis zur Revolution, mabrend welcher es von ben Englandern feiner freiheitlichen Saltung halber unterbrudt murbe. 1743 ericien Die wochentliche "Deutsche Beitung" von Crellius, teffen Beifpiel 1748 Gotthart Armbrufter mit einem halbwechentlichen Blatt folgte. 1762 gab es bereite 5 beutsche Blatter in Bennfplvania, und zwar 2 in Philadelphia, eine in Germantown, und, außer einer beutich-englischen, noch eine gang beutsche in Lancafter. im vorigen Jahrhundert in Bennfplvania veröffentlichten Blättern ericbeinen beute nur noch zwei: ber 1797 gegrundete "Reading Abler" und ber nur um ein Jahr jungere "Cafton Correspondent und Demofrat". Gie geboren gu ben altesten Zeitungen ber Union überbaubt und werben an Alter nur von 15 englischen Blattern, beren erftes fein Befteben bis jum Jahre 1756 jurudführt, übertroffen. Ifolirt in feiner Entftehung und Entwidelung, wie bas pennfplvanifche Deutschtum an fich, flebt auch bie Breffe beffelben ba. In antern Staaten ift por ben breifiger Babren biefes Jahrhunderte taum von einer beutiden Breffe Berthvolle Bioniertienfte leifteten in Rem Dort tie "Ctaategeitung" und bie Schnellpoft", in Diffouri ber von Bimpage und Feften 1835 gegrundete "Anzeiger bee Beftens", in Dhio bie, 1826 in Cincinnati querft publicirte "Dhio Chronit" und Bartmann's "Beltburger". Bon ben großen taglichen Beitungen, bie beutigen Tages an ber Spipe ber beutsch-ameritanischen Breffe fleben, find bie 1834 gegruntete "Dem Porter Staategeitung", ber "Unzeiger bee Beftene" in Gt. Louis, 1835 zuerft publicirt, und bas 1836 in's Leben gerufene "Cincinnati Bolfeblatt" Die alteften. Der eigentliche Muffdwung ber beutschen Breffe batirt vom Jahre 1848. Die verungludte Bolterhebung in Deutschland führte bamale eine gange Maffenmanberung von Talent und Bilbung nach ben Ber. Staaten. Geitbem ift bas beutiche Beitungsmefen in Amerita in fo ftetem Fortfdritt begriffen, baf fic bie Befammtgabl ber vericbiebenen Blatter niebr ale verbreifacht bat. Wie bereite ermabnt, umfaßte biefelbe nach ben Angaben von Rowell'e "Newspaper Directory" für 1873: 290 verschiedene Bublicationen, beren Babl jeboch, wenn man bie besonderen Sonntage. und Wochenausgaben, welche von fast allen täglichen Blattern veranstaltet werben, hingurechnet, auf etwa 400 fleigt. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht bie Bertheilung aller riefer Zeitungen über Die vericbiebenen Staaten ber Union, fowie Die Art ibrer Bublication. Es geht aus ihr bervor, bag, mit Ausnahme von 4 ber Dem Englandftaaten, von North Carolina, Florida, Alabama, Diffiffippi, Artanfas und Revada, im 3. 1873 fein Staat obne beutiche Beitung mar.

| Ramen                | Bublications - Mobus |          |         |              |        |       |     |
|----------------------|----------------------|----------|---------|--------------|--------|-------|-----|
| ber                  |                      | mode     | entlich | menat- menat | monat- | Summa |     |
| Staaten.             | taglic.              | 1 3 Mal. | 2 Mal.  | 1 Mal.       | Iid.   | lich. |     |
| Talifornia           | 2                    | 1        | -       | 3            | _      | -     | 6   |
| Connecticut          | _                    | _        | I —     | 2            | l —    | _     | 2   |
| Delamare             | _                    | _        | I —     | 1            | l —    | _     | 1   |
| Diftrict of Columbia | 1                    | _        | _       | 1            | _      | _     | 2   |
| Beorgia              |                      | _        | _       | 1            | _      | _     | 1   |
| Minois               | 8                    | -        | _       | 10           | l —    | _     | 18  |
| Indiana              | 3                    | 3        | _       | 9            | i —    | 1     | 16  |
| Jowa                 | ĭ                    | i        | _       | 10           | l —    |       | 12  |
| Ranfas               |                      | _        | _       | 1            | _      | _     | 3   |
| Rentudo              |                      | -        | =       | 1 _          | _      | 1     | 3   |
| Pouifiana            |                      | 1 _      |         | _            | _      | î     | 2.  |
| Marvland             |                      |          | _       | 1            | _      |       | 3   |
| Raffachufetts        |                      |          |         | 1            | _      |       | 1   |
| Ridigan              | 3                    | 1 =      |         | 2            |        | _     | 1 6 |
| Rinnefota            |                      | 1        |         | 1 7          |        |       | 5   |
| Dictant              | 6                    | i        |         | 7            | _      | 1     | 15  |
| Riffouri             |                      | 1        | -       | 2            | _      | 1     | 3   |
| Man Or-for           | 1                    | _        | 1       | 11           | 1      | _     | 14  |
| Rem Jerfen           | 1 .1                 | -        | 1       |              |        | _     | 50  |
| Rem Dorf             | 15                   | 1        | 1       | 26           | 3      | 4     |     |
| Obio                 | 6                    | 2        | 2       | 19           | 3      | 3     | 35  |
| Dregon               | _                    | _        | _       | 1            | _      | _     | 1   |
| Dennfplvania         | 9                    | _        | 1 -     | 42           | 3      | 3     | 57  |
| South Carolina       | _                    | _        | _       | 1            | _      | _     | 1   |
| tenneffee            | _                    | _        | _       | 2            | =      | _     | 2   |
| eras                 |                      | 2        | _       | 4            | _      | 1     | 7   |
| Birginia             | 2                    | -        | -       | _            | =      |       | 2   |
| Beft Birginia        | _                    | _        | i -     | 1            | _      |       | 1   |
| Bidconfin            | . 3                  | 1        | 1       | 17           | -      |       | 22  |
| Summa                | 68                   | 13       | 6       | 179          | 10     | 14    | 290 |

Die 68 taglichen Beitungen vertheilen fich in folgender Beife auf Die vorzüglich von Deutschen bewohnten größeren Statte bes lantes: Rem Porl 6 ("R. P.). Staatsgeitung", "R. D. Demokrat", "R. P. Stautsgeitung", "R. D. Demokrat", "R. P. Breife", "Abendzeitung" und "R. D. Zagesnachrichten"), Buffalo 4 ("B. Demokrat", "B. Freie Prese", "Tebendzeitung" und "R. D. Statter" und "A. Derold"), Albanh 2 ("R. Breie Blätter" und "A. Derold"), Noche ester 2 ("R. Beodochter" und "R. Bollstellt"), Brochling", Remarkat"), Brochling", Remarkat", Brochling", Remarkat", Remarkation ("R. Breie Platter"), Remarkation ("R. Breier Platter"), Remarkation 2 ("). Steingert und "Beltsfreunt"), Philadelphia 4 ("Hh. Demokrat"), "Hh. Freie Breise "teinge"), Philadelphia 4 ("Hh. Demokrat"), "Hh. Freie Breise, "Ubendpost" und "Beltsfreund"), Pittsburgh 3 ("Freiheitsfreund", "Histburgh 3 ("Reiheitsfreund", "Histburgh 3 ("Neathing Post"), Lan caster 1 (histburgh 3 altimore 2 ("B. Meder" und "Deutscher Correspondent"). Was shinge ton 1 ("Washington Anzeiger"), Richmond 2 ("Anzeiger" und "Virginia Staatszeitung"), Cincinnati 3 ("E. Beltsklatt", "E. Beltsfreund" und "E. Courier"), Kitch. bille 2 ("Bächter am Erie" und "Anzeiger"), Tolcho 1 ("I. Erprej"), Destroit 3 ("Widigan Janrnal", Nichigan Vollsklatt" und "Octroit Abentpejt"), Louis-ville 2 ("E. Anzeiger" und "L. Beltsklatt"), Evansville 2 ("E. Temetrat" und "E. Union"), Indianapolis 1 ("I. Telegraph"), Chicago 3 ("Müneis Staatsseitung" Ch. Inian" und Ch. Serie Verfalle 1 ("I. Telegraph"), Chicago 3 ("Müneis Staatsseitung"), Ch. Inian" und Ch. Serie Verfalle 1 ("E. Temetrat" und "E. Ch. Münen"), Ch. Inian" und Ch. Serie Verfalle 1 ("E. Telegraph"), Chicago 3 ("Müneis Staatsseitung"), Ch. Münen"), Ch. Münen habet 1 ("E. Telegraph"), Chicago 3 ("Müneis Staatsseitung"), Ch. Münen habet 2 ("E. Temetrat"), geitung", "Ch. Union" und "Ch. Freie Breffe"), Belleville 2 ("Stern bee Beftene" und "Illinois Republitaner"), Peoria 2 ("P. Demetrat" und "Deutsche Zeitung"), Duinch 1 ("D. Tribune"), Davenport 1 ("D. Demetrat"), Milwautee 3 ("M. Seelvete", "M. hereld" und "Banner und Beliffreund"), St. Louis & ("Angeiger bes Westens", "W. hereld" und "Banner und Beliffreund"), St. Louis & ("Angeiger bes Westens", "Bestliche Post", "Amerita" und "St. Leuis Courier"), Kansas Eith 1 ("K. C. Kost und Tribune"), St. Joseph (has "Mestliche Belisblatt"), Leaven worth 2 ("Ransas Freie Presse" und "L. Telegraph"), New Orleans I ("M. D. Deutsche Zeitung"), Galveston 1 (bie "Texas Post") und endich San Francisco 2 ("Mendpost" und "Calisornia Demokrat"). Ben ben 179 Wechenklättern feien besonders bas "Belletristische Journal" (bat nach der "R. D. Staatszeitung" bie bedeutenbste Circulation unter allen beutschen Blättern der Ber. Staaten) und die, nomentlich auch in Europa einflufreiche "Rem Porter Banbelszeitung", beibe in New Port erscheinend, ermahnt. Berschiedene ter Bertretung ifraclitischer Interessen gewitmete Blatter erscheinen beutsch und englisch, so Die "Jewish Times" in nem Yort und ter "Hebrew und "Hebrew Observer" in San Francisco.

Die Beitungen Britifd . Ameritas. 1873 erfcbienen im Gangen in ber "Dominion of Canada" 352 Zeitungen und zwar in ter Probing new Brunewid 26, in Nova Scotia 32, in Ontario 216, in Quebec 64, 3 Blatter in Britifd. Columbia, 3 in Manitoba, und 8 in Brince Ebwart 3elant, außerbem 12 in Rem Fonnbland, fotaf fich tie Gefammtgabl aller in Britifd. Amerita erideinenben Beitungen auf 364 belief. Daven erfdienen 46 taglid, 10 trei Dial wöchentlich, 12 zwei Mal wöchentlich, 253 wöchentlich, 4 halbmonatlich, 34 monatlich, 4 zweimonatlich und 1 vierteljährlich. Der Sprace nach, in ber fie veröffentlicht wurden, gerfielen biefe 364 Zeitungen in 325 englische, 2 englisch-frangofische und 8 beutsche. letteren waren: bas "Journal" in Berlin, ber "Bachter am Saugeen" in Reuftabt, bas "Canabifde Bolteblatt" in Dem Samburg, ber "Canabifde Celonift" in Stratfort, tie "Glode" in Balterten, Die "Canabifche Boltszeitung" in Samitton, ter "Deutsche in Canaba" gleichfalls in Damilton, und ber "Canabifde Evangelift" in Prefton, alle, bis auf bie beiben lettgenannten, welche monatlich und halbmonatlich erschienen, Wochenblatter.

Beitwort, f. Berbum. Beis, Rreisftatt im Regierungsbezirt Merfeburg ber preuft. Proving Gachfen, an ber Beifen Elfter gelegen, ift eine febr alte Statt mit Gomnafium, Baifenbaus, Armenfdule, bem Schlofe Moriphurg und 15,417 E. (1871), Die namentlich Tuche, Baumwollmaarene und Leberfabrication treiben; in ter Nachbaricaft merben Brauntoblenlager abgebaut. Das ehemalige Bisthum 3. wurde 968 von Otto I. gegründet, 1029 nach Naumburg verlegt und hieß fortan Naumburg. 3. Nach bem Tote bes letten tathol. Bischofs wurde 1564 ein Bring aus tem Rurhause Cadifen zum Abminiftrater gemablt, feit welcher Beit bas Bisthum bei bem Aurhaufe Cachfen blieb, bis es fpater bem Pringen Morit gufiel, welcher ber Stifter ber Gadfen Beipifden Rebenlinie murbe. Aussterben berfelben ging bas Biethum wieter an bae Rurhaus über (1726) und tam 1815, mit Ausnahme eines fleinen Begirtes, an Breugen. Der freis 3. umfaßt 4. . g. D .- D. mit 41,207 E. (1871).

Belaga ober Celaba, Statt in ber Buntebrepublif De rico, im Ctagte Guana. juato, mit etwa 14,000 E. Die Stadt hat einen fconen öffentlichen Plat, verschiebene

Rlöfter mit reichen Runstwerten, und 2 prachtige Rirchen; auch ift fie ber Git bebeutenber Baumwellmanufacturen.

Bell, ber Name verschiedener Ortschaften in Deutschland. 1) Kreisftadt im Regierungsbegirt Robienz der preußischen Rhein probing an ber Mosel gelegen, hat 2336 C. (1871), welche Blache, Obit- und Beindau treiben. 2) B. ober Obergell, Pfartorf im bayer. Kreise Unterfranten, am Main. In ber Robe liegt bas ehemalige Nonnentloster Untergell, etwas weiter entfernt bie alte Pramenstratenserabtei

Dbergell, jest eine berühmte Schnellpreffenfabrit (Firma Ronig und Bauer).

Rellen (collulao) nennt man die Elementarorganismen oder die Judividuen erster Ordnung, welche burch ihre Form, Berbindung und Arbeitstheilung Form, Bau und Lebensthatigfeit eines jeben Organismus bedingen. Die urfprüngliche Bellenform ift ein fleines Schleimtlumpchen, ein Rugelden von eimeigartiger Miaterie, bas Brotoplasma (f. b.), baufig von einer Membran ober Bellenbant umgeben, und ein fleineres, festeres, ebenfalls eimeigartiges Rorperchen, ben Bellfern (Nuclous) einschliegenb. Die Moneren (f. b.) und andere Brotiften (f. b.) laffen fogar biefe beiben wefentlichften Beftanbtheile ber 3. nech nicht gesondert erscheinen; fie find erft durch Arbeitstheilung ber Gimeigmoletule entftanden. Bebe 3. hat bis zu einem gemiffen Grabe ein eigenes, felbststandiges Leben, ernahrt fich, machft und pflangt fich fort, befint bie Babigfeit Bewegungen auszuführen, wenn fie nicht durch die starre Zellhaut daran gehindert ist, und besitzt endlich einen gewissen Grad bon Reigbarteit, ber fich bei ben volltommenften aller 3., benen bee thierifden Webirne, bis jum Gelbstbemußtfein fteigert. Die Arbeitstheilung ber 3., ober Die fog. 3 .- Detamorphofe, ift eine ber erften und wichtigften Urfachen ber enblofen Dannigfaltigfeit in ber Drganifation. In bem Leibe eines jeben boberen Thieres fintet man eine außerortentliche Menge von verfchiebenen 3.-Arten; aber alle, von ben einfachften Epidermiszellen bis zu ben fternformigen B. Des Rervenipftems, find nur burch Arbeitetheilung aus einer einzigen, urfprünglich einfachen Bellenform entftanben, welche fich im Beginn ber thierifden Entwidelung aus bem Gi bilbete. Letteres ift felbft eine einfache Belle, Die bei fortichreitenber Entwidelung in gablreiche einzelne 3. gerfällt, welche anfange an Form und Groge einander völlig gleich find, aber bald bem Triebe ber Arbeitetheilung gehorden, und bann theile bie Epidermis, Anochen und Bindegewebe, theils Dlusteln, theils Nerven u. f. m. bilten.

Reller, Eduard, Philosoph und Theolog, geb. am 22. Jan. 1814 in Aleinbottwar in Burttemberg, habilitirte fich 1840 als Privatrocent der Theologie in Tübingen, begründete mit mehreren anderen Gelehrten 1842 die "Theologischen Jahrbücher", welche der neuen fritischen Theologenschule (der jog. Tübinger) als Organ diente, wurde 1847 Prosessor der Theologie in Bern, 1849 Prosessor der Philosophie in Mardurg, 1862 in Deibelberg und 1872 in Berlin. Er schriebe u. a.: "Die Philosophie der Briechen" (3 Bde., 3. Aust., Tübingen 1869 st.), "Geschichte der chriftl. Kirche" (Stuttgart 1847), "Tie Apostelgesichte nach ihrem Inhalt und Ursprung" (ebb. 1854), "Borträge und Abhandlungen" (Leipzig

1865), "Staat und Rirche" (Leipzig 1873).

Bellgemebe ober Binde gewebe (tela cellulosa) nennt man bas burch ben gangen Rorper verbreitete Gewebe, welches die eigentlichen Gewebe bes Körpers (Musteln, Rerven, Druffen u. f. w.) zufammenhalt und entweder zu festen hauten scheidenartig zusammenntit, um jene Gebilbe zu umbullen, oder als lodere, zellige Masse zwischen anderen Geweben liegt. Die Substanz ber Z. ist durchsichtig, farblos, außerst zur und weich, aber in gewissem Grade mit Elasticität begabt. Da die Structur bes J.s einsacher ist, als bei anderen Geweben, so heilt dasselbe bei Berlegungen leichter, und tritt da, wo anderes Gewebe sich nicht erfest, als Narbengewebesubstanz auf.

Reloten (vom griech. zolotes, Giferer, Glaubenbeiferer) nennt man Berfonen, welche rudfichtstos und ftreng gegen Anderstentenbe, namentlich in Glaubenbangelegenheiten, eifern und handeln. Bei den Ifraeliten waren B. Diejenigen, welche alles Richtifraelitische

berbammten und berfolgten.

Bett (engl. teut, vom lat, tentus) nennt man ein aus Baumwoll. und anberen Zeugen, Matten, Fellen u. f. w. bestehendes, bewegliches Obdach, das beim Militar, bei Reisenden in unbewohnten Gegenden und bei nomadistrenden Böllern in Anwendung fommt. Die Form des Z.es ist serf verschieden. Sie werden durch eine oder mehrere Zeltsta n gen aufrecht erhalten und durch Zeltpflode, welche in den Boden geschlagen werden und die an untern Saume des Z.es besindlichen Oesen balten, beseist. Der Gedrauch der Z.e ist uralt, soon die Patriarden des Allen Testamentes lebten in Zen; das prachtvolle Z. Allezonder's des Großen ist aus der Geschichte bekannt. Die nomadifirenden Böller leben noch heute in Z.en. Die größeren Ze. sind beim Militär nehr oder weniger außer Gebrauch

gekommen, und haben kleinere, zerlegbare (engl. shelter-tents), von benen jeder Maun einen Theil als Gepäd trägt, ben Plat ver erfteren eingenommen. In den Ber. Staden finneist des fog. Sibley-B. (gledenstenten und den B.en der nordomerikanischen Intianer nachgebitdet) in Gebranch. In Eugland hat der Major Rhodes ein konische B. erfunden, welches über ein regenschimmähnliches Gestell gezogen wird; dasselbe soll weniger leicht umwehen. In neuester Zeit hat man die B.e mit großen Ersolgen als Lazarethe in Unwendung gebracht.

Belter, Karl Friedrich, Componift, geb. am 11. Dez. 1758 zu Betow bei Petsbam, war erst Maurer, widmete sich bam, der Winst, welche er unter Hosar ? fludirte, wurde Professor der Musti an der Berliner Atademie und Directer ber derigen Singalademie und starb am 15. Mai 1832. Er componirte zahlreiche vollsthömliche und beliebte Gesange, Cantaten, Motetten u. f. w. Nach seinem Tode erschien sein "Brief-

wedfel mit Wothe" (6 Bbe., Berlin 1834), beffen vertrauter Freund er mar.

Bemplin (Bemplen). 1) Comitat im ungar. Kreife Dieffeit ber Theiß, um-faßt 112, g. D. M. mit 246,000 E., ift im Norben gebirgig und unfruchtbar, in ber Mitte nub im Guben bagegen fehr fruchtbar und berühmt burch feinen Wein- und Gartenban. 2) Marktifleden am Bobrog, mit ben Trilumern eines alten Schloffes, von welchem

bas Comitat ben Ramen erhielt.

Bend (altpers., b. i. Erkenntniß, ober Bestehendes) nannte man früher gewöhnlich biesenige Sprache, in welcher die unter bem Namen "Zend-Avesta" befannten Reste beil. Bücher der alten Perfer erbalten sind. Seie gehört zum Indegermanischen Sprachstamme und zwar zu der Iranischen Gruppe, welche mit den Indischen Sprachen die Articke Aberlien, im Baltrien, gespercoden und wird beshab in nemerer Beit von Sprachforten gewöhnlich die Altbatteig gesprechen und wird beshab in nemerer Beit von Sprachforfdern gewöhnlich die Altbatteis die Sprache genannt. Der Franzese Anqueil du Perron machte die in Europa gänzlich unbekannte Sprache en Forschungen der Wissenschaft zugenschaft, und seitbem ist es ben Benüsungen Raet's, Bepp's, Burnousse, Lassens, und besonders in neuester Zeit Spiegel's ("Grammatik", 1866), Laug's und Dusti's ("Handbuch der Zensprache", 1864) gelungen, in das bolle Berstäntuig der Sprache einzussüber und eine getreue Ueberstehung der Benbetzet zu ermschischen

Zend-Avesta, b. i. ber heil. Tert (Avesta) mit ber Auslegung (Zend), die heil. Schriften der Verfer, welche die Lehren des Joroaster enthalten. Urfprünglich wurde die von Letzeren verfündete Religionslehre durch Tradition fertgerstanzt. Ihre Aufzeichnung fällt nach Ateuter in einen Zeitraum von 1000 Jabren. Der Z. besteht aus vier Haufreisen: 1) aus dem "Vendidaa" (Gefetbuch handelnd von Religion Actenda und Biehzuch); 2) dem "Vagna" (Andetung der greßen gettlichen Wächte); 3) dem "Vispered" (Anrusungen); 4) den "Yeshter "Chmmen). Mit der Mamen "Vendidad säde" bezeichnet man die für liturgische Zwese veranstaltete Sammlung der Bücher "Yagna", "Vispered" und "Vendidad". Ausgaben derselben veranstalteten Burnouf (1829) und Brochaus (1850); eine deutsche Uedersetung bespert veranstalteten Burnouf (1829) und Brochaus (1850); eine deutsche Uedrestenung bespert Specken der Beltwi-Sprache geschrieden und handelt vom Ursprung des Wensichen, des guten nud bössen Princips u. s. w.

Renger, 3 o hann Beter, beutschamerik. Buddruder, geb. in Deutschant, tam om 26. Dit. 1710 gu William Brabsord, bem einzigen bamaligen Druder Rem York's, in die Letper, wurde später bessen Geben Compagnen und gründete bas "Weekly Journal", welches die neuesten fremden und einheimischen Nachrichten enthielt, am 5. Nov. 1733 zuerst erschien, sehr bald das anerkannte Organ der Bolkspartei in der Colonie war und von seiner Witten und seinem Sohne 3 oh ann bis 1752 sortgeführt wurde. Wegen freisinniger Auchgerungen in seiner Zeitung von der Colonialregierung 1734 zur Berantwortung gezogen, murte er 35 Wochen lang in strengen Gewahrsam gehalten, von dem Abvolaten A. hamilten aber, auf Grund der Bahrheit der in seiner Zeitung veröffentlichten Thatsachen, glänzend vert beidigt und, obgleich der Verichtsbof sich gegen diese Beweisssihung erklärte, von der Zurv freigesprochen. Dieser damals Aussehn erregende Proces wurde 1765 in Besten

und London burch ben Drud veröffentlicht. 3. ftarb 1746 in Rem Port.

Bengg (früher Segnia), wichtiger Seehafen in Rroatien (ber ehemaligen Rroat.

Militargrenge), ift Git eines rem. fath. Bifchofe und bat 3000 G.

Zenith (vom arab. seint, Weg, Pfad, vollständig seint-ur-fas, Weg des Kepfed, Scheitelgegend), der dem Nadir (f. d.) diametrol entgegengefette Buntt am Simmely, melcher der Berlangerung einer, vom Wittelpunft der Erde aus, durch den Stambuntt des Beobachters gezogenen Linie entfpricht, also von einem, nach aufwärts verlängerten Haben des Bleiloths getroffen werden würde; daher Zen it holft anz ein es Gestirns, de Bogen eines größten Kreises zwischen dem Zenith und dem Gestirn, also die türzelse Eut-

fernung beffelben vom 3.

Bene. 1) Griechischer Philosoph der Cleatischen Schule, um 460 v. Chr., ist durch seine Beweisgründe gegen die Wirtlichkeit der Bewegung berühmt und wird von Artischels, der ihn fiters eititrt, der Schöpfer ber Dialektit genannt. 2) 3. aus Kition auf der Infel Chpern, Stifter der Stoischen Philosophie, um 300 v. Chr., lehrte fast ein halbes Jahrhundert lang unermüdlich bis an seinen Tod. Er fland wegen seiner außerordentlich sittlichen Strenge bei seinen Beitgenossen in höchster Achtung. Die Athence beschenkten ihn mit einem golonen Ehrentranze, begruden ihn, als er in bohem Alter gestorden war, auf öffentliche Kosten im Kerameitos und sehren ihn ein Dentmal mit der Inschrift: "Sein Zehn war seinen Lehren vollkommen gleich". Seine zahlreichen Schriften sind verloren gegangen (s. Stoictismus).

Benobia, Septimia, Gemahlin bes palmbrenischen Königs Obenatus, und nach bessen Tobe (267 n. Chr.) Regentin für ibre minberjährigen Sihne, war nicht nur ihrer Schöchheit ober Bilbung, sondern auch ihrer Klugheit und Tapferfeit wegen berühmt. Sie behnte die Grenzen ihres Reiches dis nach Aegypten und über einen Theil Kleinasiens aus, ward jedoch vom röm. Kaiser Auseilanus dei Emesa (272) bessegt und in Palmbra des lagert. Bon hier entsich sie, wurde jedoch gesangen und in Nom im Triumph, mit Erelsteinen und goldenen Ketten bebangen, aufgesührt. Syster schentte ibr der Kaiser Lände-

reien bei Tibur und verheirathete ihre Tochter an vornehme Romer.

Benobotos, griechischer Grammotiker aus Ephefus, Lehrer und Erzieher ber Solbne bestehn 2008 gut ersten Bibliotbetar ber Alexanderungen Bibliothet ernannt, war ber erfte fritische Bearbeiter und herausgeber der Herandrinischen Bibliothet ernannt, war ber erste fritische Bearbeiter und herausgeber der Homerischen Gefänge. Gine bedeutende Angabl seiner Lesarten find in den Scholien zum homer enthalten. Bgl. Dünber, "Do Z. studiis Homericis" (Göttingen 1828). Rollis sowie griech, zwein, sieben, und lithos, Stein), eine Gruppe mineralischer,

Beolith (vem griech zeein, sieden, und lithos, Stein), eine Gruppe mineralischer, wasserbeltiger Berbindungen von kieselsaurem Kall und lieselsaurer Thomerde, schaumen vor dem Beltoper auf und schmeizen zu einem blasigen Glase; in Saure löstich, unter Abscheing von Kieselsaure; spec. Gewicht 22... Arten: Analcim, Brevicit, Chabasit, Componit, Desmin, Faujasit, Garbeinit, Bewontin, Gurlinit, Laumontit, Mesolith, Meschep, Ratrolith, Stolezit, Stilbit, Thomsonit, Lagonit u. a.

Bephanja (girech. Sophon las), ber neunte ber fog. Aleinen Probeten im Ranen, ein ber 2. Salfte bes 7. Jabrh. v. Cbr. jur Beit bes Rönigs Josia. Er vertürmete bas Gottesgericht über Jerusalem wegen ber Schwelgereien feiner Bewohner. Der Sage nach

fcwebt eine fcattige Bolte über feinem Grabe gn Beba am Libanon.

Bephyr (vom griech. Zephyros, lat. Favonius) wurde von ben alten Griechen ber Sidwestwind genannt. Bei ben Alten galt er anfangs als flurmifc und luftreinigent, wabrend man fpater ben lauen, angenehmen Bind bamit bezeichnete. In ber Mithologie ift 3. als Sohn bes Aftras ober Neoles und ber Eos personisteit.

Berbe, Townfhip in Northumberland Co., Bennfolvania; 1446 E.

Frbst, Kreisstadt im Berzogthum Anbalt, an ber Authe gelegen, bat a protest. Riechen, barunter die goth. Nicholastirche, eine tath. Rapelle und eine ifraelitische Spnagoge, von Unterrichtsanstalten ein 1582 begründetes Ghunnosium; das ehemalige Frauenstofter ist zu einem Zuchtdaus ungewandelt. Das schöen Nathbaus ftammt aus dem 12. Jahrh.; and bem Marthylage steht eine Rolandssaule. Z. bat 17,003 C. (1871), welche bedeutenden Gemüsebau treiben; es werden hier jabrlich startbesuchte Pferdemartte abgehalten. Unter den Fabriten sind bei Tabat- und Zudersabriten am bedeutenbiten. In der Radviten sind Etsenguellen. Ehemals war Z. die Hauptstadt des Fürst enthums Anhalt-Zerbs.

Berfetung, demif de Erennung ober Scheibung, beift in ber Chemie bie Umwandlung einer demischen Berbindung in eine der mehrere andere, ober die vollsständig Berlegung berselben in ihre Elemente; ersolgt meist bei Einwirtung eines anderen Rörpers, aber auch unter bem Einfluß von Licht, Warme ober Elettricität. Die neu entstehenden

Rorper merben Berfetungeprobutte genannt.

Bertheilende Mittel nennt man in ber Beiltunde folde Mittel, welche widernatürliche Andhulungen von Blut ober anderen Stoffen (Eiter) vertheilen und fie wieder zur Auffaugung (f. Reforptien) bringen follen. Dazu gehören feuchtwarme Umichlage, verschiedene Salben (Job, Quedfilber) u. f. w. Befen, Philipp von, geb. am 8. Dit. 1619 in Briorau bei Deffan, studirte in Halle, Bittenberg und Leipzig Bbitolegie, Dichtfunst und beutsche erroche und macht sich annehelich um die Berbesterung und Reinigung der letzteren sehr verdent. Er wurde taifert. Pialzgraf, zum Rath ernannt, als Boet gefrönt und gründete 1643 in hamburg die "Deutscheseinente Geuossenschaft" oder ben "Nieleneben." Die Balt der von ihm berausgegebenne Gehrsten und Werte beträgt nehr als 70, unter benen "hochdeutscher heliben" (1640), "Nosenmond" (1645), "Alseuat" (1670) hervorzuheben sind; eine Auswahl seiner Dichtungen erschien in Müller's "Bibliothet deutscher Dichter des 17. Jahrh." (Bb. 1, Leipzig 1837).

Betergeichrei (Gerüfft), war im Mittelalter ber Gebrauch, bei Betretung eines Berbrechers auf frifder (handhafter That) ein bestimmtes Geschrei geter) zu erheben, um baburch bie Mitverjosaung burch bie Gemeinde zu veranlassen. Der Gebrauch tam spater auch bei ben Precessen ber Juquifitionsgerichte in bem "Beherusen" ber Beisitzer, wenn ber Stab über einen aumen Guber gebrochen wurde, zur Anwendbung.

Bettelbanten, f. Banten.

656

Beugbruderei nennt man im Allgemeinen bas Betruden von Beugen mit farbigen Muftern, wie es im Rattundrud, im Geidenbrud u. f. w. ausgenbt wird. Die B. wurde querft mit ber Band und geschnitten Bolgbloden, fpater fobann mit Dlafdinen und bolgernen Balgen (Blombinen, Dberflächenbrud), auch mit Blatten (Berrotine, Breffenbrud), in neuster Zeit am häufigsten mit tupfernen Chlindern oder Walzen, welche bas Mufter vertieft gefdnitten enthalten, ausgeführt. Beim Rrappbrud brudt man nur tie Beize auf bas Gewebe und bringt es bann in tie Farbbrühe, in ter fich tas Muster entwidelt; umgetehrt bebedt man beim Refervagebrud bas Gewebe bis auf bie Danfter mit einer ichunenten Maffe, farbt taffelbe und entfernt bann bie Refervage; beim topifchen Drud wird Farbitoff und Beige jugleich aufgebrudt und burd Dampf bejeftigt; beim I etbeigen brud mirb auf bas gebeigte ober gefarbte Beug eine Metbeige gebrudt, welche Beige oter Farbe fortninmt, forag (eventuell beim Ausfärben) weiße Daufter auf farbigem Grunde Mm ausgebildetsten ift ber Rattundrud. Die 3. ift theils echte, theils unechte, fogenannte Applications. ober Tafelbruderei. Die echte Druderei ftebt in nothwendiger Berbindung mit ber Farberei, auf beren Principien fie fich grunbet. Ben ten verschiedenen Drudarten bat jebe ihr besonderes Feld, und es tommen Dlufter vor, an tenen eine Farbe mit ber Balge, eine andere mit ber Band gebrudt mirb, gu beren Bollenbung man fegar alle brei Arten bee Drude nadeinanber anmentet. In ber richtigen Ball bes für bie Erzeugung jeder Art von Muster geeigneten Mittels liegt ein großer Theil ber Befchidlichteit bes Borftebere einer Druderei. Gine 3. betarf ju ihrem Geteiben verzug. licher medianischer Silfenittel, eines guten Mechaniters, eines erprobten Coloriften, b. b. eines bie Karbendemie volltommen verstehenben Chemiters, und befonders guter, gefdmadvoll erfundener und gut ausgeführter Muster, wozu man tünstlerisch gebildete Zeichner und tuchtige Graveure und Formenfdneiter haben muß. Bas tie Dlufter betrifft, fo fieht in Europa Frantreich obenan, bann folgen England und Deutschland. In ten Ber. Staaten bat bie 3. große Fortidritte gemacht; eine Angahl Beugbrudereien in ben Dem England-Raaten liefern in jeter Binficht vorzägliche Baare.

Beuge beißt jebe Berson, welche burch mündliche ober schriftliche Aussage über einen vergangenen Borgang Austunft gibt, ober zu einer handlung gerusen mird, um spater über über bergang derfelben ihre Aussage abgeben zu tonnen. In ersterem Falle ist ber 3. ein Beweiszem ge, in letterem ein Solen nit at bzeuge. In ber Rechtspflege fonnen im Allgemeinen die Zeugen aus fagen nur solche Thatsachen bewahrheiten, die sich äußerlich wahrnehmen lassen, und welche teine besondbete Sachtenntnig zu ihrer Beurtheilung erorbern. Bur Zeugenaussage ift Jeder verpflichtet, außer wenn er zu seinen eigenen Nachteil ober gegen nahe Angebrige zeugen soll; ebenso darf ber Geistliche bas Zeugniß über

bas ibm in ber Beichte Unvertraute ablehnen.

"Zeughans ift ein Gebaute, in welchen Waffen aller Art, Trophaen, Geschüte u. f. w., ibbed fein Aulver und Munition, aufbewahrt werben. Sind mit bem 3. auch Mertfiatten in Berbindung, so beift bas Gange Arfenal (f. b.); bas Berwaltungspersonal besteht aus Zeugsofficieren, auch Zeugneister genannt, Zeugscheitern, Zeugwärtern und Zeugbienern.

Beugma (gried., b. i. Berbinbung; von zengnynai, verbinten), grammat. Figur, wobei ein Bravicat, besonbere ein Berbun, in ber Construction auf mehrere Gubjecte bezogen

wird, mabrent es eigentlich nur ju Ginem paft.

Beugung (Generatio) nennt man in ber Physiologie ben Inbegriff ber gesammten Borgange, burch welche neue organische Einzelwesen gebilbet merben. Erfolgt bie 3. berart,

bag gemiffe Bestandtheile eines weiblichen organischen Wefens (ob burch vorher ver fich gegangene Begattung eines mannlichen ober auch nicht) ju neuen Intiriruen and. madfen, fe bezeichnet man bies als Fortpflangung (1'ropagatio); erfolgt biefelbe jeboch burch Bufammentreten bisber unorganifirter Stoffe, mas allerbings noch unerwicfen ift, fo beigt fie Urgengung (f. b.). Die Fortpflangung felbit theilt man wieder ein in ungefoledtliche und gefoledtliche. Die ungefoledtliche Fortpflangung erfolgt entweder baburch, bag fich ein großer Theil ober eine Balfte eines Individuums vom übrigen Theile beffelben abloft und beißt bann Fortpflangung burd Theilung; ober es lojen fic nur fleine Reime von bem Mutterwesen ab, um beranzuwachsen, und bann beißt tie 3. Fortpflangung burch Reime ober Sporen; ober es fproffen an einer ober an mehreren Stellen eines Individuums neue Wefen herver, und bie 3. heißt dann Fortpflanzung durch Anosvung. Die Fortpflanzung durch Theilung findet sich vorzugsweise bei den Insusprien, doch auch bei Polypen und Würmern. Die Theilung erfolgt entweder ale Lange, ober ale Quertheilung; fo theilen fich g. B. gemiffe Ringelmurmer an einer Stelle ihres langgestredten Rorpers, indem querft aus bem vorbern Gute bes Sinterftuds ein neuer Ropf, aus bem hinterente ein neuer Schwang bervorfprofit und fich folieflich beibe Theile von einander lofen; einige Bolupen und antere niebere Thiere tann man auch fünftlich burch Theilung fortpflangen, benn wenn man fie gerichneibet, machft jebes Stud gu einem neuen vollständigen Befen beran. Fortpflangung burch Reime ober Sporen bat viel Aehnlichfeit mit ber geschlechtlichen Fortpflangung burd Gier, nur bag bie Reime und Sporen nicht wie bie Gigellen ber Befruchtung bedürfen, um fich zu entwideln. Diefe Art ber 3. findet fich im Bflangenreiche bei ben Algen, Flechten und Bilgen, im Thierreiche bei gemiffen niederen Burmern und Infuforien, auch bei Blattlaufen. Bei ber Fortpflangung burd Anofpung bleiben bie neuen Individuen meift unter einanber im Bufammenhang und ftellen bann bas bar, mas nian im Thierreich einen Thierftod, im Pflangenreich folechthin eine Pflange nennt; fo gibt es Bolppenftode u. f. w. Bei folden Thierfteden ober Thiercolonien find bie verfdiebenen Intividuen hanfig verfcbieben entwidelt und übernehmen verfcbiebene Leiftungen jum Zwede ber Befammterhaltung, ebenfo wie bei ber boberen Pflange, wo einzelne Theile bie Ernabrung, antere bie Fortpflangung beforgen. Bei rer gefchlechtlichen Fortpflangung werten ebenfalls Reine gebilbet, melde inebefonbere Gier beiften und im Befentlichen nur aus einer Relle (f. Bellen) bestehen. Aber biefe Gier bedurfen ber Befruchtung, wenn fie fich entwideln follen, und biefe Befruchtung wird vermittelt burch fleine, geformte Elemente, welche in ber Samenfluffigfeit ichwimmen und Sameufaben ober Samenforperden (Boofpermien) beigen und fruber fur Thierden gehalten murben. Gier und Samentorperden entfteben entweber in verfchiebenen Intividuen, ten weiblichen und mannlichen, ober in einem und bemfelben Intivitnum, welches bann als Bermaphrocit ober Bwitter Die meiften Bflangen find bermaphrotitijd; in einer und berfelben Blute bezeichnet wirb. entstehen bie Gier (im Bifill) und bie Samentorperden, welche bier Bollen beigen (in ten Stanbfaben). Unter ben Thieren find 3. B. gabireiche Schneden, ferner bie Auftern, Regenwürmer, Blutegel, Bandwürmer u. f. w. Bermaphrobiten. Entweber befruchtet ber Same Die Gier beffelben Individuums ober gelangt gu ben Giern anderer Individuen. Go tonnen Infetten ober ber Bind Die Bollen von einer Bflange gur anderen tragen; fo befrudten fich Regenwürmer und Goneden gegenseitig. Diejenigen Pflangen, welche theils weiblich, theile mannlich find, beifen monocifche; ce gibt beren verhaltnigmaßig aber nur wenige und fie tonnen burch Uebertragung bes Bollens auf bas Riftill burch Infetten ober ben Bind befruchtet werben. Bei ben Thieren ift bagegen bie Theilung in zwei Wefchlechter bas Bewöhnlichere und ber Bermaphrobitismus bie Ausnahme. Der Came wirb entmeber bei ber Begattung in bie weiblichen Befdlechtetheile ergoffen, ober bie Gier merben (wie bei Fifden) von ben Dannden erft bann befruchtet, wenn fie bas Beibden icon gelegt bat ober mabrend es biefelben entleert (bei Frofden). Die befruchteten Gier eutwideln fich bann entweber außerhalb bes Mutterthieres (j. B. bei Fifchen, Amphibien und Begeln) ober werben bis zu einer gemiffen Stufe ber Entwidelung im Dlutterleibe gehalten und ernabrt (1. B. bei ben Gaugethieren). Der wefentlichfte Bergang ter Befruchtung ift bas Gintringen ber Samenforperden in bas Gi. Bei ben Pflangen madft g. B. ber auf bas Bifill gelangte Bollen aus und bis in bas Gi binein; bei ben Thieren brangen fich bie bewegtichen Samenterperden chenfalls in bie Subftang ber Eizelle, ju welchem 3mede bie Gullen bes Gies meift befondere Deffnungen (tie Dittropple) haben, welche fich fowehl bei Thieren als bei Bflangen finden. Es toninit alfo barauf an, bag bie Samentorperchen, welche bie eigentlichen Erager bee Befruchtungeftoffes find, in unmittelbare Berührung mit bem Giftoffe tommen, mahricheinlich jum Brede ter Bermifchung beiber Stoffe. Die Begeleier find nicht Gier im phofiologischen Ginne bes Bortes, fonbern Rapfeln, in welchen außer bem icon befruchteten eigentliden Ei noch antere Stoffe gur erften Ernabrung tee burch Brutung entstehenten neuen Befens enthalten fint. Bei gewiffen Thieren fonnen fich bie Gier auch ohne Befruchtung entwideln, fo g. B. bei gewiffen Cometterlingen und bei ben Die fog. Drohnen unter ben Bienen entfteben aus folden unbefruchteten Giern. Diefes Entfteben aus unbefruchteten Ciern neunt man Bartbenogenefis, b. b. jung-Es tommt ferner bei vielen niederen Thieren vor, bag bei einer und berfelben Art fich fowohl geschlechtliche ale ungeschlechtliche B. fintet; ce fceint fogar zweifelbaft, ob es überhaupt organische Befen gibt, welche fid nie geschlechtlich ferteftangen. Co fen-nen fich 3. B. gewisse Burmer sowohl burd Theilung als auch geschlechtlich vermehren. Sebr oft fint bie aus Giern entwidelten Jungen ben Eltern mehr ober meniger unabnlich. 3. B. bie Froschauappen ben alten Froschen, ober bie Raupen ben Schmetterlingen. Solde antere geformte Junge nennt man Larven (f. b.). Diefelben merten frater turd Berwandlung ober Detamorphofe ten Mutterthieren mieter abnlich. Run zeigt fich ober bei noch anderen Thieren bas eigenthumlide Berhaltnig, bag bie ben Alten unabnliden Jungen in ber Metamorphose nicht wieder zur Form ihrer Eltern zurücklehren, sondern burch ungefolechtlide Fortpflangung Junge erzeugen, melde ihrerfeite jenen Eltern gang abnlich merben, mahrend bas andere geformte Thier, welches fie ungefdlechtlich erzeugte, ohne meis tere Bermantlung ju Grunte geht. hier wedfeln alfo Thiere, welche fich gefdlechtlich rermehren, mit folden ab, welche fich ungeschlechtlich fortpflangen, und beite zeigen oft gang verschiebene Formen, t. b. bie geschlechtlich aus Giern erzeugte Brut machft ju Thieren beran, tie ben Eltern unahnlich find und haufig als I mm en bezeichnet merten. Diefe Immen ibrerfeits erzeugen ungeschlechtlich und gwar meift burd Anofpung Junge, welche gwar ihnen felbst unahnlich, aber ihren Großeltern abnlich find und später auch wie tiefe auf gefolechtlichem Bege wieder Ammen erzeugen. Bieweilen folgen in tiefer Beife auf eine gefchlechtlide Beneration mehrere ungeschlechtliche Ammengenerationen, bie entlich tie lette Generation wieder eine gu Befdlechtothieren heranmadfente Brut erzeugt. Dan nennt tiefe Art ter 3., bei welcher geschlechtliche Generationen mit ungeschlechtlichen wechfeln, Wenerations wechfel. Ginen folden Benerationswechfel bieten tie Bontmar-Die menichliche 3. gleicht ter ber boberen Thiere. Die Camentorperden gelangen mit ter Camenfluffigfeit bei ber Begattung in bie weibliche Bebarmutter und werten ben ba, infolge bon Bewegungen terfelben und ber in tiefelbe einmuntenten Fallepi'ichen Röhren, burch lettere hindurch bis zu ben Gierftoden getrieben. Entweder erft bier, ober icon auf ihrem Bege burch jene Dobren, treffen fie auf bas Gi, welches ben Gierfted verlaffen bat, und befruchten baffelbe. Wahrscheinlich verläßt nur bei jeber Denftruation ein Gi (eter mehrere jugleich) ben Gierfted. Das Gi bebalt bann mehrere Weden seine Befruchtungsfähigfeit, sowie ter Same ebensolange fein Befruchtungsvermögen, baber beim Meniden gu jeter Beit bie Begattung eine frudtbare fein tann. Bei Thieren verlaffen nur mahrend ber Brunftzeit bie Gier tie Gierstode, und eine fructbare Begattung ift baber nur ju gang bestimmten Beiten möglich. Das befruchtete Gi entwidelt fich in ber Bebarmutter bie zur reifen Frucht, welche forann bei ber Beburt ausgestoffen wirt. Belde Berbaltniffe bas Wefdledt ber Frudt bestimmen, ift noch nicht befannt; nur foviel ftebt giemlich fest, bag wenn ber Bater alter ift, im Allgenieinen mehr Anaben, wenn bie Dintter alter ift, mehr Dabden geboren werben. Die Beugungefähigteit beginnt beim Denichen zwischen bem vierzehnten bis achtzehnten Jahre und erlifcht beim Weite zwifden bem 45. bis 50., beim Danne gwifden bem 60. bis 70. Lebensjahre. Egl. außer anteren bierber geborigen Berten, Ernft Badel's "Generelle Dlorphologie ber Organismen" (Berlin 1866) und "Natürliche Schöpfungsgeschichte" (2. Aufl., Berlin 1870; 3. Aufl. 1872).

Beulenroba, Statt im Fürstenthum Reu fi altere Linie (Reuf-Greit), ouf einem beben Plateau gelegen, hat einen bebeutenten Ruf wegen ihrer Induste in Strumpfmaaren; Färberei und Liehhantel sind von Beteutung, so auch tie Leinwantwärtte ter Statt. 3. ift Sie einer Jusigkeberte, hat zwei stonen Kirchen, Rathhaus, Bürgerschulen, mehrere Wohlthätigteitsanstalten und 6892 E. (1871).

Beus, f. Jupiter.

Beuß, Johann Raspar, hifteriter und Sprachforider, geb. am 22. Juli 1806 gu Begtenberf in Derfranten, fubirte feit 1826 in Nünden, wo er namentlich tie Staatsbibliothet zu geschichtsprachichen Korschungen über bie europ. Urvöller benubet. 1847 wurde er zum Prosession aus Prosession banberg berufen und farb am 10. Nob. 1886 zu

Bengis Biegen 659

Borftenborf in Oberfranken. Er fcbrieb: "Die Deutschen und die Rachbarstämme" (München 1837), "Die hertunft der Bavern von den Markomannen" (ebd. 1839), "Die Freie Reichsftadt Speier vor ihrer Zerstörung" (Speier 1843), "Grammatica Celtica" (2 Bde.,

Leipzig 1853).

Beuris, berühmter griech, Maler aus heraltea, tam gegen 400 v. Ch, nach Athen und wurde Schiller res Apollobor. Spater ließ er fich in Ephelus uieder, wurde jedoch von da nach ben verschieben Megenten gerufen, um feine Aunstwerte auszuführen. Er ichmidte verschiedene Tempel und Palafte mit feinen Bilbern, von ben namentlich bie Frauengestalten burch Anmunth der Darftellung einen hoben Aang einnahmen. Besonders zeichnete fich 3. in ber Behandlung ber Farben und Lichtesstete aus.

Repft ober Beift, Dorf in ber nieberlanbifden Brobing Utrecht, in reizenber, bortrefflich angebauter Gegend gelegen, mit einem Obeliet zum Andenken an bie am 23. Jan. 1579 gefchloffene Utrechter Union. Urfprünglich ben Grafen von Rasau gehörig, tam 3. im 18. Jahrb. an einen Rausmann, welcher es ber herrnhuter Brütergemeine zur Anlegung einer Colonie überließ. Die 5374 E. (1867) unterhalten eine lebhafte Industrie

in Borcellan.

Bibeththiere (viverrina), Gattung aus ber Familie ber Raubsangethiere, mit spiter Schauze, mit Barzen ober Stacheln besether Junge, turzen Obren, langem Schwanz und halb gurüdziebbaren Zechn, besonders mertmirtig burch bie, eine alige, oft startiechende Feuchtigteit enthaltende Tasche in der Nähe des Afters, und die, das siege, die flartriechende Fuchtigteit enthaltende Tasche in der Rähe des Afters, und die, das senhen nur die Klemisphäre. Arten: Afritanisch est biste beide (V. Civotta), 2 Kuß 3 Zoll lang, in Bordeslafrisa, wird zu Gewinnung des Zibeth im Hause gebalten. Den besten zibeth liefert die Asiatische Zibethabe (V. Zibetha), 2 Kuß 5 Zoll lang, in Ditindien; die Senett- oder Ginsterate (V. Genetta), 1 Kuß 8 Zoll lang, in Afrika und Südeuropa, liefert Belzwert.

Biebland, Georg Friedrich, beutscher Baumeister, geb. am 7. Febr. 1800 zu Regensburg, war ein Schüler der Ardbemie zu München, und feit 1829 Mitglied der Bausectien im baver. Ministerium. Unter den zuhreichen, von ihm entworfenen Bauten zeichnen sich bie Basilita des heil. Bonifacius (1835—48 erbaut), nehlt dem Bonifaciuskloster, und das Kunstauskledungsgebäude (1845) in München aus, sowie die Burg hohenswangau.

Biegel (engl. Bricks) nennt man funftliche Steine, welche aus Thon, Thonmergel ober Lebm, ber fogenannten Biegelerbe, geformt, an ber Luft getrodnet und bann meift gebrannt werben. Dur an ber Luft getrodnete, übrigens wie andere 3. aus Lehm geformte und megen ber größeren Festigfeit mit Glacheschaben und Spreu gemifchte 3., beifen Luft. giegel. Die in Form gepreften 3. werben querft in fogenannten Biegelicheunen forgfältig getroduct, bann in Biegelofen, 10. bie 30,000 gur Beit, gebrannt. B. haben nach Gestalt und 3med verschiedene Ramen; vorzüglich unterfcheibet man bie vieredigen Mauerziegel, die polygonalgeformten Pflasterziegel, die Falzziegel, jum Ansmauern ber Genfter- und Thureffnungen bienenb, bie Reilziegel, von feilferniger Bestalt, jum Aufmanern von Bogen und Bewolben. In neuerer Beit bereitet man auch porofe 3. burch Bermifchung bee Thone mit leicht verbrennlichen vegetabilifden Stoffen. Die zum Dachreden benutten Dadgiegel theilt man ein in Biberfch mange, bie mit einer Rafe jum Aufhangen verfeben find; Dobl - ober Rappziegel, febr breit, in ber Mitte mit einer ober mehreren Deffnungen; Rebl. oter forftgiegel, jum Deden ber Forste und Eden ber Dacher; Bags, Pfannens ober Schlugziegel, bie ineinander greifen; Rinnenziegel, bie aneinander gefügt Rinnen bilden; Klins ter - ober Blasziegel, bei febr ftarten Feuer gebrannnt, glafirt, hart und bauerhaft. Bu ben feu erfeften B. n (Chamotte-B.), welche gum Ausfüttern von Bob- und Anthracittoblenojen benutt werden, wird ber am wenigsten verbrennbare, eifen- und taltfreie Lehm gebraucht. Die icon uralte Biegelbereitung gefdiebt theils mit ber Band, theils mit Dlafdinen; bei allen Formen aber muß man bas Cominten ber Daffe beim Trodnen und Brennen berudfichtigen. Dit ber Sand tann ein tüchtiger Arbeiter täglich etwa 1500 Stud Bei ber Dafd inen formerei bebient man fich meift mit Dampf getriebener licfern. Dafdinen.

Piegen (Capra), Sängethiergottung aus der Homilie der Wiederfauer, welche durch die bittid zusammengedrucken und sichesfermigen, nach binten gerichteten Berner, welche au der Berderseitet erhadene Querhöder tragen, charafterstirt wird. Das Mannchen ist mit einem Barte verschen; der Schwanz ist kurz. Nassen: Wilde Z., Bezoarziege ober Pasen g. (A. Agsagrus), wahrscheinlich Stammart der Hausziege, etwas größer als C.-2. XI.

biefe, in Berben auf ben Bebirgen Berfiens und bes Rautafus; in ihrem Dagen wirb ber fog. orientalifde Begoar (f. Begoarfteine) gefunten. Die Sausgiege (C. hircus), in zahlreichen, verschieben großen, gefarbten und behaarten Barietaten in allen Welttheilen, feit ten alteften Beiten ale Baueibier, befendere in Bebirgegenten geguchtet. Den bauptfachlichften Dupen gemabrt Die Bausgiege burch ihre Dilich, beren Genuß ale ber Befuntheit febr juträglich von Acraten empfohlen wird; auch bereitet men baraus Rafe, ber febr wohlichmedend ift; bas Bleifch ift befonbers von jungen Lamm-Die Baare tonnen nur gur Berfertigung grober Beuge (Teppide), au Binfeln, Burften, Buten, Bolftern gebraucht werben. Mus ben Biegenfellen werben baupt. fadlich Marrettoleber und Dantidube verfertigt. Ale Abarten ber Bausgiege find ned bervorzuheben: Die Rafd mir. ober Tibetgiege (C. hircus lanigera) in Tibet, liefert bas Baar gu ben Rafdmirfhamle; bie Ungoras, Ramels ober Ramelgiege (C. hircus angorensis) in Rleinaften liefert bie Angorawolle; bie Ungebornte B. (C. hircus ecornensis) in Spanien, mit langem Saar; tie Brafilianifche B. (C. hircus brasiliensis), mit feinem Blaum, ber ju toftbaren Chamle verarbeitet mirb, und bie 3 n b a . 3. (Bouc de Jouda) im Reiche Buba in Afrita, mit ausgezeichnet feinem Saar,

Biegenbalg, Bartholomans, beutscher Missionar, geb. am 14. Juni 1683 zu Bukbnit in Sadjen, studirte in Halle Theelegie und ging 1705 auf Berantassung Bukbnit in Sadjen and Breings von Danemark als Wissionar nach Indian Rachten Erner beiteln Schwierigkeiten gewirft hatte, tehrte er 1714 nach Eurepa zurud, ging 1716 unter bem Schwierigkeiten gewirft hatte, tehrte er 1714 nach Eurepa zurud, ging 1716 unter bem Schupe der Ofindischen Gesellschaft abernals als Wissionar nach Judien und starb am 23. Febr. 1719 in Tranktbar. Er übersetzt bas Neue Testament in tie danmilie Sprache und schrieb ausgerdem: "Grammatica Damulica" (Halle 1716), "Explicatio doetrinas christianas Danmulica" (1719), "Biblia Damulica", (1723), "Aussightliche

Diffionsberichte" (Salle 1710 ff.).

Biegenbart nennt man verschiedene efbare Alcischpilze aus ber Abtheilung ber hutpilze (Byweitomyvoetes), vornehmlich aber Clavaria Botrytis, ein in Laube und Nabelmalten an ber Erde, besonders im Frühjahr und herbst, wachsender Bilz mit bidem, hellem, oft liegendem Strunte, der sich in lurze, ungleiche, runzelige Aest theilt, die in ackzestutte, tammartig gezähnte Zweigden von röthlich brauner oder purpurröthlicher Karde entigen; gewöhnlich beist er auch die Roth ich e Varen ta be und ift sehr wohlschnedend, ebenfe wie der gelbästige Gelbe 3. (C. flava) und ber fronentragende, im Strunt start fleischige Strunt ich wo mm (Sparassis orispa).

Biegenhain, Stadt und Hauptort bes gleichnamigen Areifes in ber preuß. Proving Deifen "Raffau, mit 1392 E., welche Laubwirthschaft treifen und Misslwerte unterbalten, bat eine evangelische Pfarrtirche und ein altes Schleß. Das Dorf 3., im Großberzogthum Sach en Bein ar, in ber Rabe von Zena, ift feiner Stöde (Ziegen-

bainer) und feines Biere megen berühmt.

Biegenmelker ober Rachtich walbe (Caprimulgus Europaeus), eine zu ben schwalbenartigen Inseltenfängern gehörende nächtliche Begelart, von zulenartigem Ausschn, Gestieter und Schrei, aber mit weiten Maul, plattem, schwochem Schnobel nur schwaltenabnlichen Fissen und Klügeln. Der Z. ist Zugvogel, balt sich am Tage an dunteln Orten auf, geht nur nachts auf Nahrung (Inselten) aus, baut sein Rest in einer Bodenverticsung und hat von der Fabet, daß er Ziegen und Kübe ausmelte, ben Namen erhalten.

Bieger beißt eine fafeartige Subsiang, welche nach ber Rasebereitung in ben Welken purudgeblieben ist und nur burch eine Sibe von 60° R. bis gur Siedehite abgelondert werben fann, wenn man noch eine Saure zuseht. Aus bem 3. wird ber feg. Sich obgie-

gertafe bereitet.

Biegler. 1) Frang Wilhelm, beutscher Politiker und Schriftseller, geb. am 3. Kebr. 3 m Bardau im Brandenburgischen, studierte Rechtswissenschaft, wurde 1840 Oberbürgermeister in Brandenburg und 1848 in die Preuß. Nationalversammlung gemählt. Ta er dier zu Denen gedörte, welche am 16. Neo. die Steuerverweigerung derreitten, wurde er seines Amtes entsetz, welche am 16. Neo. die Steuerverweigerung derreitten, wurde er seines Amtes entsetz, wit Kestungsftrase belegt und aus Brandenburg verwiesen. Später ließ er sich als Schriftsteller in Berlin nieder und wurde 1864 in das Freuß. Abgeordnetenhaus, 1867 in den Norddeutsichen und 1871 in den Deutschen Reichstag gewählt, wo er der Kertschriftstepartei angehörte. Er schriede "Wie ist dem Handwerkersfande zu belsen" (Leinzig 1850), "Die Kadrift-Creitzschessigkein sür Euntschland" (Brandenburg 1864), "Nondum" (Verlin 1864), "Landwehrmann Krüle" (edb. 1865), "Der Bettler vom Capitol" (ebb. 1865), "Gesunnette Novellen, und Vriese aus Istalien" (ebb. 1871). 2) Clara, annhafte Schauspielerin, geb. am 27. April 1844 in Näuchen, trot

unter bem Namen herzberg jum ersten Male am 22 Febr. 1862 in Bamberg, sowie im Aug. beffelben Jahres auf bem Münchner hoftheater mit Erselg auf, nahm sobann als erfte Delein ein Engagement in Ulm an, wo sie bis 1865 blieb. Sie ging sierauf an abs Actien-Belfstheater nach München, 1867 an bas Stabtheater zu Leipzig und 1868 wieber nach München, wo sie sie ihr bas heftheater auf Lebenskeit engagirt worden war. Sie zeichnet sich namentlich in ber Darftellung weiblicher helbenrollen aus und erntete überall, wo sie auftrat, großen Beisall.

Biegler und Rlipphaufen, Beinrich Anfelm von, beutscher Dichter, geb. am 6. 3an. 1653 zu Radmerit in ber Oberlaufit, ftubirte Rechtemisenschaft, wurde Stifterat in Burgen und ftarb am 8. Sept. 1697 in Liebertwoltwip bei Leipzig. Er fchrieb verfibiebene peetische und geschichtliche Berte, unter welchen bas bedeutenbite "Die Ksialische

Banife, ober blutiges, boch muthiges Begu" (Leipzig 1688 ff. bis 1766).

Biem, Selix, franz. Maler, geb. 1822 zu Beaune, in Frantreich. Nachtem er acht Jahre lang in ber Schule ber Schänen Künste zu Dijon studirt hatte, burdwanderte er bas sieste Anglieb. Frantreich, Italien und ben Drient, und verluchte bie farbenprächtigen Lanbschaften beieser Gegenden wiederzugeben. Besonders baufig sieht man von ihm Ansichten von Benedig, welche vielleicht manchmal in ber Farbe und in Flüchtigkeit der Behandlung etwas zu weit geben, aber selten verfehlen einen traum- eber marchenhaften Eindruck auf den Beschaner auszusthen. Bilber von ihm finden sich in ben Ber. Staaten in ben meisten Bervatsammlungen. 3. hat in Frantreich mehrere Medailen und 1857 das Ritterfreuz ber Ebenelegion erholten.

Biemialtswift, Florian, öfterr. Staatsmann, geb. 1817 in Galizien, flubirte Rechtswiffenschaft, wurde in den Reichstag von 1848—49 gewählt, we er sich zur liberalen Partei hielt, betheiligte fic 1863 am Polenauffande und nußte infolge bessen Erfen eintt-/, jöbrige Gefängnißstrase verbüßen. Er wurde sobann in ben galizischen Landtag, daruf in den Reichstag gewählt, wo er als Bieeprästeut an der Spiec der gemäßigten Partei stand und auf Grundlage der Berfassung das geerdnete Berbätniß Galiziens zur Gesammtmonarchie anzustreben suche. Ben der Foderalistenpartei Galiziens desdalbertwährend angeseindet, legte er sein Mandat nieder, wurde 1868 Bürgermeister von Lenderg und im April 1873 Minister den Porteseuste me Cisicitdanischen Ministerian.

Bierpflanzen beißen in ber Gartentunst tiesenigen Pflanzen, welche nicht sewohl ihres Rubens, als ihrer Schönheit und Seltenheit wegen besendret in Garten gezogen werten, und beren Judt Gegenstand eines eigenen Zweiges ber Gartenbancultur, ber 3 ier g art in erb ift. Die Wahl ber 3. ist ber Wote stets unterworsen gewesen; zu den bekanntesten und am meisten verbreiteisten gehören die Spacinthen, Tulpen, Razissen, Fudsten, Gereginen, Cacteen, Calceolarien, Camelien, Ordibeen, Palmen, hortensten, Ericaeen, Belargenien, Exceen, Calceolarien, Camelien, Ordibeen, Palmen, hortensten, Ericaeen, Belargenien, Ericaeen, Agaleen, Cinetarien u. f. w. Besonders prachtvolle 3. baben Otto und Lint, "Abbildungen außerlesener Gewächse bes Botanischen Gartens zu Berlin" (Berlin 1820), abzebildet und beschrieben; Need ven Esenbed und Sinning, "Sammlung schöndlübender Gewächse" (Düssichorf 1830); Reichenbach, "Iconographia botaniena exotien" (Leipzig 1827—30, mit 250 Kupsten) und "Flora exotien" (5 Bre., Leipzig 1827 fl., mit 360 celeritten Tasseln); und Ban Houtte, "Flora exotien" (5 Bre., Leipzig 1827 fl., mit 360 celeritten Tasseln); und Ban Houtte, "Flora exotien" (3 Bre., Veipzig 1827 fl., mit 360 geliche Anleitung zur Zucht ber 3. sindet sich in Jäger's "Jüustrites Gartenbuch" (Leipzig und Berlin 1864).

Rieihen. 1) Hans Joach im von, berühmter preuß. Reitergeneral, geb. am 18. Mai 1699 auf ben Gute Bustrau in der Grasschaft Auppin, trat im 14. Jahre in de preuß. Armee, wurde 1731 Mittmeisser und, nachem er 1736 unter dem österreich, General Baronap den Feldzug gegen Frankreich mitgemacht batte, 1736 Wajer. Im ersten Schleschaft, keineral Buronap den Feldzug gegen Frankreich mitgemacht batte, 1736 Wajer. Im ersten Schleschaft, keichen die Meineral haben er des frakter nach ihm benannten Husparinents, im zweiten Schles. Kriege zum Generalmajer, zeichnete sich an 4. Juni 1745 in der Schlacht bei Pohenfriederrg und am 23. Nov. bei Katholischennersdorf aus. Seinen Kriegskuhm erwarb er sich aber namentlich während des Siebenjährigen Krieges, in den Schlachten bei Prag, Kolin, Leuthen, Liegnig und Torgau, aus welchem er als General der Cavallerie zurücklebrte und von den Welte und Kriedrich II. gleich boch geseiert wurde. Er starb am 26. Jan. 1786 in Berlin. Ein Standbild wurde ihm 1794 von Schadow, im Auftrage des Königs Friedrich Wilkelm II., suf dem Wilhelmsblatze in Berlin errichtet. 2) Hans Erink art, Grass von 300, ged. am 5. Wärz 1770, betheiligte sich als Generalmajor in den Kriegen 1813—15 mit Auseichung, wurde 1815 Generallientenant und Beschschafte bied er als Combette Light und Kriede er als Combette Stein Linken bliede er als Combette Linken bliede er als Combette Stein und Kriede er des Combette Linken und den keine Linken bliede er als Combette Linken und den Partier Frieden bliede er als Combette Linken und den Partier Frieden bliede er als Combette Linken und den Partier Frieden bliede er als Combette Linken und den Partier Frieden bliede er als Combette Linken und der Linken bliede er als Combette Linken und den Linken bliede er als Combette Linken und der Linken bliede er als Combette Linken und den Linken bliede er als Combette Linken und den Linken und der Linken und den Linken und den Link

mandeur der preuß. Besatungstruppen in Sedan, wurde sodann commandirender General in Schlessen, nahm 1835 als Generalseldmarschall seinen Abschied und starb am 3. Wai 1848 zu Barmbrunn.

Bif, Townibip in Banne Co., 31linois; 480 G.

Biffern (von bem arab. cift, teer; eigentlich nur die Null, dann die fibrigen 9), die Zahlgeichen, beren jedes Zahleufpisem se viel bedarf, als die Grundzahl Einheiten hat. Unfere jedigen B. find die sog. ar ab i f den B., im Gegensat zu den röm i de en, die bis in's 11. Jahrt, (in Juschriften die in's 15. Jahrt, hinein) gebrauchtich waren. Man ichreibt die Einführung ber arab. B. in Europa dem Papste Sploester 11. (Gerbert) zu, ber sie bei den

Arabern in Spanien tennen lernte.

Bigeuner (foon im 15. Jahrh. Bigani ober Bingani genannt), ein in Affen, Ufrita, Europa und theilweife in Morbamerita unftat umberfcweifentes Wantervolt, bas foon im 5. Jahrh. in Berfien unter bem Ramen Rarafde befannt mar und fich feit tem 15. Jahrh. über gang Europa verbreitete. 3hre Sprache ift bas Tgigane, eine ber mertwurdigften Reprafentanten ber Brovingialfprace Judiene fanefritifden Urfprunge. Denn obwohl fie von Wörtern burchbrungen ift, welche tiefes Bolt in ben verfcbiebenen von ibm burdmanberten Lantern aufgenonimen bat, fo bewahrt fie tech in ihrer Grammatit einen gang eignen Charafter, und eine Menge ihrer Borter gebort noch bem Sindu und bem Binbuftani an, forag fich bie indifche Abstammung ber 3. nicht leugnen lagt. Meugeres ift orientalifd und tennzeichnet fich in ber Dlivenfarbe ter Saut, ten fein gefpaltenen Lippen, blenbend meißen Babnen, feurigen, von langen Bimpern beschatteten Angen, mittlerer Broge, fcblantem und mobigebildetem Rorper, austrudvollem Geberbenfpiel, fomarzem, glangentem Saar. Unter ben fonell verblubenben Frauen tommen auffallente Schonheiten vor. Bestimmte religiofe Unfdauungen fdeinen bie 3. nicht gu haben. Gie glauben an einen großen Gott im himmel, von welchem Blip und Donner, Schnee und Regen tounit; bod ift bie Erbe ibnen beiliger als Gott, ba fie burd fich felbft von Anfang an beftebt. Bei ihrem erften Erfcheinen ftanben alle B. unter Ginem Oberhaupte, bem Ronig. Diefer bat fich integ nur bei ben 3. in England erhalten; bie übrigen baten Sauptlinge ober Sauptleute, teren es in Deutschland brei gibt, in Altpreugen, Reupreugen unt Dannover. Der hauptmann übt eine gemiffe Bolizeigewalt, führt bas Giegel, auf welchem ein Igel mit bem Reis ober Blatt bes beiligen Baumes fiebt, verzeichnet Tobeefalle und Geburten, folichtet Streitigfeiten und ertbeilt Strafen, Die in forverlicher Ruchtiaung und Ausschlieftung aus ber Bemeinicaft besteben, macht aber auch mieter ebrlich. von ten ermachsenen Diannern ber Benoffenschaft gemablt. Bete Bante bat eine feg. Bi . Dint, immer bie altefte Frau, ohne beren Benehmigung nichts vergenommen werten In ber Familie führt ber Chemann eine unbedingte Berricaft. Die 3. fint, fo lange man fie überhaupt tennt, ein Wandervolt gemejen, und es hat auch tret mebrfacher Berfude, wie Maria Therefia's, Jofeph's II. und Frietrich's tes Grofen, nie gelingen wollen, fie feghaft zu maden; fur "Wohnung" und "wohnen" bat ibre Sprace feine Begeidnungen. Die freie Natur, eine boble over eine fur furge Beit aufgeworfene Ertbutte, meift in ber Rabe eines Dorfes, bilben ibr Dbbad, mabrent ein folechtes Pfert ober ein Efel mit einem primitiven Bogen ihre geringen Dabfeligfeiten, Die in menig mehr als tem nothwendigften Ruchengefdirt, burftigem Sandmertegeng und einem filbernen Beder Danernte Arbeit fennt ber 3. nicht; Rief. besteben, von einem Ort jum antern führt. bantel, leichte Schniedearbeiten, Reffel- und Pfannenfliden, Gautlereien, Bettelei unt auch Diebstahl, ber jeboch nur auf Weflügel und Wegenstante von geringem Werth gerichtet ift, machen feine Befchaftigungen aus. In Ungarn find tie 3. febr mufitalifd, me fie fich in ihren wilden Nationalmelobien und in ber Tangmufit als Birtuofen auszeichnen; in Spanien treten bie jungen Bigeunerinnen baufig ale Tangerinnen auf. Bu ibren Rinbern begen fie eine übertriebene Liebe; bas Rauchen und Trinten lieben Rinter, Beiber und Danner in gleicher Beife. Dft find fie auch Aunftreiter, Seiltanger, treiben auf ihren Wanderungen ale Traumdeuter und Wahrfager ihr Spiel und vertaufen Gebeimmittel gegen Bichfenden, Digernten und Feuersgefahr. Die B. tragen febr viele Ramen. Sie felbft nennen fich Kale ober Mellele, b. b. Schwarze, auch Mellelitschehl, b. b. fdmarges Belt, auch Sinde ober Sinte, Manusch, Dienfden, Rom und Romni, b. i. Mann und Frau, Rounnitschehl, Denichenvolt; in Indien heißen fie Nut Beria eter Kangiar, in Aferbeibican Hindu karusch, b. b. fcwarze Intier, bei ben Griechen Gyphtoi, Regopter, bei ben Türten Tschinganeh, maladifd Ciganu, ungarifd Cigani, litauifd Cigonas, italienifd Zingari und Zingani, franifd Gitanos, frangefifd Bobemiens ober Egyptiens, englisch Gypsies, schottisch Jip ober Trinkler; in Danemart und Rormegen Fanter ober Tatern (Tataren), in Schweben Spakaring, in ben Rieberlanden Heidenen. Buerft zeigten fich bie 3. in Borberafien und Aegopten zu Anfang bee 15. Jahrh., 1416 in ber Delbau, bas Jahr barauf in Ungarn und Bohmen, fowie an ber Nort. und Oftfee, 1418 in Sachsen und in Der Schweig, 1419 in ber Brovence, 1422 in Italien, 1427 in Baris, in ber zweiten Balfte bes 15. Jahrh. in Spanien, in England erft unter Beinrich VIII. Gie behaupteten, aus Aegopten ju tommen, und ihr Borgeben, aus Palaftina jurudfebrenbe Bilger ju fein, erwarb ihnen öftere Soupbriefe, wie 1425 vom Raifer Sigismunt; boch verftanten fie es auch berartige Urfunten gu faliden. Bereits im 15. und 16. Jahrh, fuchte man fie, wiewehl vergebens, burch harte und graufame Dage regeln zu vertreiben. In Ungarn haben bie B. ihren Topus am reinsten erhalten; bie Dorfer ber bort Anfaffigen, Beilen genannt, liegen am Ente ber Ortichaften. 3n Defterreich giebt ce ungefahr 97,000 B., wovon ber bei Weitem größte Theil auf Ungarn und Siebenburgen fallt; in Deutschland und Franfreich ift ihre Bahl gering; in Spanien gibt es etwa 40,000, in Rugland werben fie auf 90,000, in Grogbritannien, namentlich Schottland, auf 18,000, in ben Donaufürstenthumern, wo fie bis 1856 Leibeigene waren, und in ber Turtei auf je 200,000, in Norwegen auf nur 1150 gefchapt. Bgl. Grellmann, "Historiiche Bersuche über bie B." (2. Austi., Göttingen 1787); Borrom, "The Zincali, or an Account of the Gypsies in Spain" (3. Austi., 2 Bec., London 1843); Bett, "Die B. in Europa und Asien" (2 Bec., Dalle 1844—45); Jimenez, "Vocabolario del dialecto Jirano" (Mabrid 1854); Liebich, "Die 3. in ihrem Wefen und in ihrer Sprache" (Leipzig 1863): Mecoli, "Zigeunerisches" (Halle 1865).

Billerthal, eines ber Sauptthaler in Tirol, von ber Biller, einem Bufluffe bes Inn, burchftromt, ift 15 g. DR. lang und öffnet fich unterhalb Schwag bei Straft, wo zwei einander gegenüberftebende Gelfen ben Gingang bilden. Fügen ift bas Daupttorf bes unteren, Bell bas bes mittleren Thales. Wegen D., Bell gegenüber, öffnet fich ber Echlund bes Berlosbaches, an bem bie Strafe über Die Gerlosplatte in ben Binggau auffteigt. Aufwarts von Bell gelangt man in ben Reffel von Manrhofen, in ben fich ftrablenformig 4 Grunte vereinigen: ter Billergrund, ber Gillupgrund, tas Bemm. ober Bammferthal und bas gletscherreide Durerthal, von einem fconen, traftigen, lebeneluftigen Bolle bewohnt. Die Bauptbeschäftigung ter 15-16,000 Bewehner bes Thales ift bie Biebgucht; boch verlaffen jabrlich eine große Angahl Dlanner ihre Beimat, um im Austande mit Bantiduben, Deden, Effenzen u. bgl. ju haufiren. tvanberten gegen 400 Billerthaler, welche ber tath. Rirde nicht mehr angehören wollten, nach Schlefien aus, mo fie, mit Unterftutung ber preug. Regierung, in ber Rabe von Schmiebeberg bie Colonie Billerthal, beffebent aus Bode, Dittel- und Riebergiller-

thal, gründeten.

Bilwantie, Townsbip und Posterf in Saginaw Co., Michigan; 1153 E. Bimmermann. 1) Albert, Landschaftsmaler, geb. 1809 in Bittau, Sachsen, widmete fich feit 1832 in Danden und bem Bayerifden Bochlande ber Dalerei und murte 1837 Brofeffer an ber Atabemie in Dailand. Er zeidnete fich burch große tednische Fertigfeit und volltemmene Darftellung ber Lufttone, Wolfenbilbungen, Farbenfpiele u. f. m. aus. Eine große Bebirgelandichaft von ibm erbielt in Bruffel bie golbene Debaille und befintet fich im Stabel'ichen Institut. Als eine feiner besten Lanbichaften gilt eine "Gebirgsanficht im Sturm mit fliebenber Berbe und bem getobteten Birten". Geine Bruber Dar, Auguft Robert (geft. 1864) und Richart fint ebenfalle vortrefflide Daler auf verfcbiebenen Bei, murbe 1809 Diatonus ju Grofigerau bei Darmftabt, 1816 Dofprebiger in Darmftabt und ftarb tafelbft am 24. Juni 1832. Er gab beraus: "Euripices" (4 Bte., Frantfurt 1808-15), 1822 bie "Allgemeine Rirchenzeitung", 1814 bie "Allgemeine Schulgeitung", bas "Theologische Literaturblatt" und bas "Babagogisch philol. Literaturblatt", "Gefam. melte Predigten" (8 Bte., Darmftatt 1815-31) und fdrieb: "Somiletifdes Sanbbud für bentenbe Bretiger" (4 Bte., Frantfurt 1812-22), "Wonatsidrift fur Pretigermiffenfcaften" (6 Bbe., Darmftabt 1828-30) u. a. m. 3) Rarl, Bruber bee Borigen, geb. am 23. Mug. 1803 in Darmftatt, murbe 1829 Bilfepretiger an ber Ctabtfirde ju Darms ftabt, 1842 erfter Bofprediger bafelbft und 1847 Bralat und Oberconfiftorialrath. Er gab bie Beranlaffung jur Grundung ber Buftav Abelf-Stiftung (f. b.). Er veröffentlichte gablreiche feiner Bretigten und Deben, begrundete 1834 bie homiletifde Beitfdrift "Die Sonutagefeier", redigirte feit 1841 bas "Theol. Literaturblatt" und feit 1843 mit Großmann "Bote bee "Buftav Abolf-Bereine", und fchrieb "Beitrage jur vergleich. Semiletit" (Darmftabt 1866), "Die driftl. Tolerang" (ebb. 1868). 4) Bilhelm, Siftorifer, geb.

2. Jan. 1807 in Stuttgart, war Professor am Volptechnicum taselft, wurde 1850 aus politischen Gründen seiner Stelle enthoben und 1854 zum Pfarrer in Schnaitheim an der Brenz ernannt. Seine Hauptwerfe sind: "Geschichte bes greßen Bauernfriegs" (1886), neue Bearb. 1856—57); außerdem "Gebichte" (3. Ausst. 1854), "Geschichte ber Hobenstaufen" (2. Ausst. 1865). Auch setzte Er Birth's "Deutsche Geschichte" fort (4 Bre. 1865).

Bimmermann. 1) Cberhard Auguft 2Bilbelm von, beutscher Raturbifteri. fer, Geograph und Philosoph, geb. 17. Mug. 1743 gn Uelgen in Sannever, ftubirte in Got. tingen und Lepten, wurte 1766 Prefeffer ber Phofit am "Carolinum" ju Braunfcmeig, nachte mehrere miffenichaftliche Reifen nach England, Italien, Frantreich, Ruftlant unt Schweben, murbe fpater geabelt, 1801 Bebeimer Etaterath und ftarb am 4. Juni 1815. Seine Freimuthigfeit und fein Frangofenbaß brachte ibn mehrere Diale in Lebenegefabr. Seine beteutentften Berte fint: "Befdidte bes Denfden und ber allgemein verbreiteten vierfüßigen Thiere" (Leipzig 1778—83, 3 Theile), "Ueber bie Compreffibilität und Cla-flicität bes Baffers" (ebb. 1799), "Franfreid und bie Freiftaaten von Nertamerita" (Berlin 1795), "Die Erbe und ihre Bewohner" (Leipzig 1810-13, 5 Thie.) und "Geographifde Unnalen" (brei Jahrgange). 2) Johann Georg, Ritter von B., geb. am 8. Dez. 1728 ju Brugg im Ranten Margan, ausgezeichneter Arzt und Schriftsteller, ftarb ale grefterian. Leibargt am 7. Oft. 1795 ju Dannever. Er ift ber Berfaffer ber berübmten Berte "Ueber bie Einfamteit" (1755, umgearbeitet 1784 ff., 4 Bbe.), "Bem Rationalftelg" (1758, neue Aufl. 1789) und "Fragmente über Friedrich t. Gr." (3 Bre., 1790). Elemen & von 3., Sifterien- und Portratmaler, geb. 8. Rov. 1789 in Duffelterf, bilbete fich an ben Atatemien Duffelterf und Difinden und in Italien aus. Geit 1825 mar er Brefeffor an ber Atabemie ju Dinichen und ward 1846 Director ber Ronigl. Centralgemaltegalerie bafelbft. An allen Schöpfungen, tie Konig Lutmig I. in's Leben rief, batte er mefentlichen Antheil. Er ftarb am 25. Jan. 1869. Geine Bilter befinten fich großentheile in Dlünchen. 1853 malte er eine teleffale " Simmelfahrt Daria" für eine Rirde in Clairvillage in Auftralien.

Bimmermanstown, Dorf in Coupltill Co., Bennfplvania.

Rimmt ober Raneel (Canell) heißt bie braunrothe, füßlich gewürzhafte, gabe, auf tem Brud faserige, aus bunnen, glatten, jusammengerellten Studen bestebente, innere, ren ibrer Dberhaut befreite Rinte bes 2-3 Jahre alten Bimmtbaumes (Cinnamomum). Der B., ein beliebtes Gemurg, wird auch in ber Dlebiein benunt, entbalt ein ftart atberifces Del, bas feg. Bi mm tol (Oleum Cinnamomi), welches geltgelbe farbe, einen liebliden, reinen Geruch und einen querft fußlichen, bann brennend icharten Geidmad bat, Gerbfteff und wenig Schleim. Durch Annahme von Cauerftoff biltet fich im Zimmtel tie Bimmt. faure (ein flüchtiges Del mit zwei verschiebenen Bargen). Mus ten Blattern ren C. Ceylanicum wird bas Zimmtblätteröl, aus ben Zimmtblüten bas Zimmtblüten ol, aus tem Gemeinen 3. bas Bimmte affien ol gewonnen, brei tem echten Bimmtel nabe verwandte Dele. Dan unterscheitet im Banbel mehrere Gerten 3. tommt aus Ceplon und Java, Brauner ober Chinefifder 3., aud Bimmtcaf-fie genannt (in ziemlich biden Rintenftuden vortomment) aus China, fomcet fledenter, weniger fein und fuß. Dalabargimmt eter Bolgeaffienrinte (Cassialignea), von unbefannter Aliftammung, aus Oftintien, ichmedt meniger gemurzhaft, berb, ichteimig und ift tem ebenfalls aus Oftintien fommenten Duttergimmt abnlid. Relten. simmt (von Dicypellium caryophyllatum) aus Brofilien, riedt und fdmedt wie Bemurgnelten, bient ju Ligneuren und liefert viel atherifches Del. Beifer 3. temmt verjugemeife von Canella atba auf ben Antillen.

Bingarell, Nicolo Antenie, Componift, geb. am 4. April 1752 in Neapel, erbielt einen ersten Unterricht am Confervatorium di Loreto, wurde 1792 Kapellmeister om Dem yw Mailand und 1804 Kapellmeister am St.. Peter zu Nem, 1812 Director ter Vunsticule San-Sekastiano zu Neapel und 1816 Kapellmeister an der Katherrale dielbs, welche Aemeter er bis zu seinem Zede (5. Wai 1837) inne botte. Er componirte gegen 40 Opern und eine große Anzahl Kirchensachen, von denen indes die wenigsten einen bedeutenten Erfelg

ergielten.

Aint (Zineum), Spiauter ober Spelter, ein tednisch auferft midtiges Metall, welches, baufig von bedeutend jüngerem Alter als andere Mineralien, in ter Natur melt verbreitet ift, aber niemals gedigen verkemnt und fich, verzugeneise mit durest verkunden, in ter Edwefelzintblende, als Trob im Rotbgintera, als leblensaures und tieselfaures Bintoryd im Galmei, als schwefelzures Bintoryd im Galmei, als finterlaures Bintoryd im Bintorien Mineralien sintet. Bur Ge-

winnung bes 3. vermanbelt man bie Erze burch Brennen ober Roften in Bintornt und erhitt biefes mit Steintoble in thouernen Dluffeln mit abwarts gebogenem Robr. Das Ornd wird reducirt, bas 3. bestillirt und fliegt burch bas Rohr ab. 3. ift blaulich weiß, weicher als Rupfer, fprode und nur zwifden 1000 und 1500 C. hammerbar, ftartglangent, fpec. Wem. 7,01 -7,, Mequiv. 32,, fomilgt bei 4120, verbampft bei ftarter Rothglut und verbrennt mit blaulich meißer Flamme ju Biutorub (Flores Zinci, Lana Philosophica; Bintblumen). An ber Luft balt es fich ziemlich gut; ein bald entstehenber Ueberzug von bafifc toblenfaurem Binfoxpd fchunt es vor weiterer Dypcation. 3. loft fic in verdunter Schwefel und Scla-faure unter Wafferstoffentwicklung, ebenso in Kalilauge, namentlic in Berührung mit Eifen. Es Dient ju Bug. und Bledmaaren (Bintgug für Ornamente, gewelltes Bled gu Dadern, Bagen, Berathen), jum Berginten bee Gifene, gum Trennen bee Gilbere vom Blei, ju galvanifden Batterien, ju Legirungen (Dieffing, Tombat, Reufilber, Bronge), fein vertheilt, ale Bintftaub, ju Anftrichen und Meductionsproceffen. Bintorpb, 1 Mequiv. 3., 1 Mequiv. Sauerftoff, weiß, entftebt beim Erhipen von 3. an ber Yuft, mirt ans Bintlefung ale baffich toblenfaures Galg gefallt, welches bei bober Temperatur Roblenfaure und Baffer verliert, ift febr feuerbeständig, unlöstich in Baffer, löslich in Cauren, Ralilauge, Annoniat; bilbet weiße, berbe, metallifch fcmedenbe, giftige Galze, ift officinell und Somefelfaures Bintornt, Bintvibient ale Bintweiß zu Anftrichen. triol, Baliten ftein wird aus Zinkblende burch vorsichtiges Roften und Auslangen ober Auflofen von 3. in verdunnter Schwefelfaure gewonnen, fruftallifirt mit 7 Requiv. BBaffer, ift in biefem leicht, fower in Altohol loblid, ift officinell, bient gur Belgeonfervation, gunt Desinficiren, in ber Beugdruderei, gur Firnigbereitung, jur Darftellung von Bintfarben (burch Erhiten mit Gifen-, Dangan-, Robalt-, Rupferfalgen n. f. m.). Effig - und Balbrianfaures Bintornb find officinell. Chlorgint entfteht beim Lofen bon 3. in Galglaure ober beim Erhipen von 3. in Ehlor, ift farbies, auferft bygroftopifd, bestilltrbar (Butrrum Zinci), bient als Netemittel, gur Delgeonfervotion, als Leibmaffer (weil es bie Detallorpte loft), ju Unftriden u. f. m., bas bafifche Bintchlorib als plaftifde Daffe (Chlorgint, Bintoppb und Startemebl) ju Babntitt u. f. w. Huch in vielen Bflangen fintet fich B. und gelangt von bier in ben Thierferper, mo es fich vorzugsweise in ber Dills und Leber ablagert. Bas bie Bintproduction betrifft, fo liefern Schlefien und Belgien je 95 Mill. Pfo., Die Rheinlande 32, England 16, Spanien 6\*/10, Belen 4\*/10. Defterreich 1\*/10 und Franfreich 1\*/1, Mill. Bfb.; in ben Ber. Staaten murbe ticfelbe von Jofeph Bharton in South Betblehem, Pennsplvania, im 3. 1860 eingeführt und hat seitbem bedeutend an Umfang gewonnen. Rach bem Cenfus von 1870 bestanden in ben Ber. Staaten 15 Bintwerte (in Rem Sampfhire, Rem Jerfen, Rorth Carolina, Bennfplvania, Birginia und Bisconfin) mit 2,414,942 Doll. Rapital, 588 Arbeitern, welche 250,075 Doll. Lohn erhielten, und einer Production im Berthe von 788,880 Dell. Much in Diffeuri find neuerbinge Bintwerte angelegt worben.

Binfe (ital. Cornetto) ift ein uraltes Blasinstrument, welches juni Bortrag ber Melobie bei Bosaunendoren gebraucht wurde; besteht aus einer, 2 Fuß langen, nach unten zu ftarter werbenden, gewöhnlich etwas gedogenen und mit Leber überzogenen Möhre von Boll und ber eberen Seite liegen 6 Löcher für die Finger beider hande und an der unteren ein Loch für den Daumen ber linten Dand. Intonirt wird der 3. mit einem, dem der Trempete ahnsichen, jedoch etwas engeren Mundstüde. Der Ten ift schaft und burchtringend.

Sinkeisen, Johann Wishelm, geb. am 11. April 1803 ju Altenburg, fludirie 1823—28 in Jena und Göttingen Geschiche, habilitirte sich 1831 in Leipzig, ging 1833 nach Paris, um seine geschichtlichen Studien fortzuseten, sibernahm 1840 die Oberredaction der "Breust. Staatsgeitung" und 1848 die des "Breust. Staatsanzeigere". Erwörnete sich seit 1851 historischen Studien und farb am 5. Jan. 1863 zu Berlin. Er schrieb u. a.: "Geschichte der Griech. Revolution" (Leipzig 1840), "Geschichte Griechenlande" (etd. 1832), "Geschichte bes Osmanischen Reichs in Europa" (hamburg 1840—62, 7 Bde.), "Der Jakobinerclub" (Berlin 1862).

Ainfagraphie, beift ein burch B. D. Cherbarb in Magbeburg 1805 entbedtes, aber erft feit 1822 angewandes Berfabren, farte Zintplatten anflat ber Aupfer-, Stabl. nub Steinhfalten jur Erzeugung von Abrifden zu verwenden. Die Kunft in Zintplatten Bilder für ben Oruc berzuftellen, besteht in der Uebertragung eines seinen Firnifdrudes auf eine Bintplatte und in vorsichtigem Aepen; sie eignet sich zu Aadirungen und Federzeichnungen, weite der wenig nethe angewende.

Binn (Stannum; engl. tin), wichtiges, in ber Natur nicht febr baufiges Metall, bas im metallifden Buftanbe nirgenbe vortommt, fonbern ausschließlich aus bem fog. Binnftein

· (b. i. Binnorph) gewonnen wird. Das 3. wird nach oft fehr mubfamer Aufbereitung burch Schmelzen mit Roble und Schladen im Schacht. ober Flammofen gewonnen und gereinigt, indem man ce durch eine Schicht glubender Roblen gießt. Reiner Zinnstein liesert toe beste B. (englisches B., Banta-, Malattazinn). Das B. ift fan filberweig, nachst Blei bas weichfte Detall, Inirfat beim Biegen infelge einer Berfdiebung feiner Rrpftalle (Binngefd) rei), und zwar um fo ftarter, je reiner es ift; es ertheilt ber Baut bei langerer Berührung einen unangenehmen, haftenben Geruch, ift febr geschmeitig (C tanniol), bei 2000 C. fehr fprobe, fpec. Gewicht 7,2, Mequiv. 59, fcmilit bei 2300, verbampft in ftarter Bite und verbreunt mit leuchtenber Flamme; balt fich bei gewöhnlicher Temperatur an ter Luft unverandert; betedt fich beim Schmelgen mit grauem Binnervoul (Binntrate), julcht mit gelblichweißem Ornb (Binnafche), und loft fich in verbannter Calgfaure gu Chloritr. 3. bient zu Gugwaaren und Arbeiten aus Binnbled, ju Stanniel (f. t.), jum Berginnen (niuß aber fur Eggefdirre ohne Bleigehalt fein) und zu Legirungen. Binnog po dul, 1 Aequiv. B., 1 Aequiv. Sauerstoff, ist dunkelbraun, bildet farblose, herbe, metallisch fdmedente, reducirent mirtente Galge; fdmefelfaures Binnorptul mit Chlorginn (Ban. croft's Beigmittel) bient in ber Farberei. Binnornd ober Binnfaure, 1 Mequiv. 3., 2 Mequiv. Cauerftoff, fintet fich ale Binnftein, entfteht beim Erbiten von 3. an ter Luft und in anderer Dobification beim Behandeln von 3. mit Galpeterfaure, ift farbloe, bient zur Darstellung von Wilchglas, Email, Glafur u. f. w. Zinnfaures Natron entsteht beim Behandeln von 3. mit Aenatron, ift in beifem Baffer ichwerer loblic ale in taltem, bient ale Grundirfalz, Braparirfalz, in ber garberci. Binnfaures Chromor pb (Minerallad, Bintcolor) bient ale rothe Farbe in ber Porcellanmalerei. felginn, Binnfulfit, 1 Mequiv. 3., 2 Mequiv. Comefel, wird burch Comefelmafferftoff aus Binndblorid gefallt, ift braungelb, auf trodnem Bege bargeftellt froftallinifd, goldglangent (Du fivgolb). Binuchlorur entfteht beim Lofen von 3. in Califaure, bilbet farblofe Rruftalle, ift in Baffer ledlich, wird burd viel Baffer gerfett, fdmedt bedft unangenehm, ift febr giftig, wirtt ftart reducirent und tient ale Binnfalg in ter garte-Binndlorid entftebt bei Ginwirtung von Chlor auf Bint, ift farbles, bunnftuffig, booft abent, raudt an ber Luft (Spiritus fumans Libavii), erftarrt mit menig Baffer ju Binnbutter, entsteht in Lofung beim Behanteln von 3. mit Renigewaffer und bient ale Binncomposition (Bhufit) in ter Farberei; ebenfo tas Deppelfalg mit Chlerammonium (Pietfal3). In ben Ber. Staaten ift 3. tis jest nur in California und Missouri, in geringer Quantität auch in einigen anderen Staaten, gesunden worden. England liefert bas meifte 3. (221/, Diill. Bfr. in 1869); Bobmen, Cachfen, Spanien, Bortugal und bie Malaifiche Satbinfel in Afien haben Binnminen, fo auch Auftralien. Letteres bat jeboch bis jest nur wenig 3. ausgeführt.

Binna, Stadiden im Regierungebegirt Potstam, preuß. Proving Brantenburg, an ber Ruthe, mit 1704 E. (1871), welde bebeutente Baunnwall und Wollmeberei treiben; in ber Rabe lag früher bas fehr reiche R lofter B., 1170 vom Martgrafen Etto I. gegründet, 1547 facularisirt und 1680 an Brantenburg abgetreten. Rur tie Alesterfirche,

ein einfacher roman. Bau, ift noch erhalten.

Binne, nennt man bei Baufern, Rirden u. f. w. bas flade Dad und bie Ginfaffung beffelben; ferner ben oberen Theil einer Bertheibigungsmauer, welcher, auf Rragfteinen

rubent, einige fuß bervortritt (mit Cdieficarten).

Zinnia, ju ben Compositen gehörige, sehr schöne nordameritanische, jabrige Zierrflamgengattung mit gegenstänigen, sitzenben, gangen Blättern, und an ben Zweigipigen bindlichen großen, breiten, purpum, erange, vielett ober weiß gefärten Büten. Arten: Z. multiflora (Red-flowered Z.), von North Carolina bie Florida; Z. grandistora (Great-flowered Z.), 6 Boll boch, in ben Nochy Mountains; Z. eleguns (Garden Z.) und mehrere Barietäten in Teras und Mexico mit prachtvollen Blumen; Z. pauciflora, u. f. w. Die Z. läßt sich burch Samen leicht fortpflanzen.

Binnober (von griech, kinnabaris, engl. einnabar). 1) Ratürlider 3. (Cindarit, Wercurblende), ein meift thombeobriich troftalistrendes Mincral, kernig,
bidt faserig, erdig, als llebergug und Ansthug vorkomment; Barte 2—3, spec. Wericht 8—8,,
cocenils ober schaftler aus Duecksiber und Schwesel; hurdicheinend bis undurchsichtig, besteht
zu gleichen Theilen aus Duecksiber und Schwesel; Hundorte: Spanien, California u. f.w.
2) Rün fil ich er 3., aus Schwesel und Duecksiber, theils auf troften, theils auf nocknum, beile auf nossen
Wege dargestellt. Antimon zinneber, aus Schweselantimon bestehend, wird oftsatt
bes echten 3. angewandt; Orün er 3. ift eine grüne Karbe, welche, aus Berliner Blau
und Prollidure bestehend, als Erfat für bie grünen Arsenistaten benutz wird.

Binfen, bie Entschädigung fur bie Benutung eines einem Anderen geborigen, ftebenben (Dieth., Bachtgine), ober umlaufenben (namentlich Gelb) Rapitale (Intereffen, 3. im engeren Sinne). Der Dafftab, nach welchem Die 3. eines Rapitale berechnet werben, beigt Bin 6 fuß, ber gewöhnlich in Procenten, mit Zugrundelegung eines bestimmten Beitraums, ausgebrudt mirb, und beffen Bobe, mit Rudficht auf ben Grab ber Giderbeit, Ungebot und Nachfrage bestimmen. 3m Alterthum mar ber Binefuß nicht gefetlich bestimmt. 3m 5. Jahrh. v. Chr. nahm man 18 Broc. 300 v. Chr. lieben Freunte einanter Gelb Erft im fpateren Mittelter ftellte man einen gefetlichen Binbjug feft und belegte ben Bucher (f. b.) mit Strafen. Rach ben Wefeten war es verboten 3. von 3. ju nebmen (Binfesgins); auch burfte Die Gumme ber rudftanbigen B. nicht bober ale bis jum Batte bie Gumme ber rudftanbigen 3. biefe Betrage ber Sauptichult felbft anmachfen.

Bobe erreicht, fo borte bie weitere Binfenverbindlichfeit auf.

Bingendorf, Ditolaus Ludwig, Graf von, Stifter ber Berrnhuter Brubergemeine, geb. am 26. Dlai 1700 in Dreeben, murbe in ber Laufit im Saufe feiner Groß. mutter unter bem Ginfluffe Gpener's erzogen, tam 1710 in bas Babagogium nach Salle, ftubirte von 1716-1719 in Wittenberg und bereifte fobann Bolland, Franfreich und bie 1821 murbe er Dofrath in Dresten, legte aber 1727 tiefe Stelle nieber, um fich ber Theologie widmen zu fonnen. Bereits 1822 batte er einige ausgewanderte Dabrifde Bruber auf feinem Gute Berthelsborf in ber Dberlaufit aufgenommen, welche Die Colonie Berrnhut grundeten. Dies brachte ibn ju bem Entschluß, auf Grund ber alten Dabr. Bruberlirde, eine neue firchliche Gemeinicaft für praftifches Chriftenthum ju ftiften. Er ließ fich in Tubingen in ben geiftlichen Stand aufnehmen und bereifte nun verfdiebene Lander, um für feine Ibeen Anhanger zu gewinnen. Er fließ jedech auf vielen Biber-fpruch, wurde fogar 1736 wegen "Neuerungen und gefährlicher Principien" aus Sachfen verwiesen, welche Dafregel jeboch 1747 gurudgenommen murbe, ging 1740 nach Beftinbien und 1741 nach Rorbamerita, um Die bafelbit bereits bestebenten Brutergemeinen gu befestigen und neue gu grunden, und wirfte auch unter ben Intianern ale Berbreiter ber driftl. Lehre. 1743 fehrte er nach Europa zurud, bereifte fodann Livland, Holland und England, und wirfte, namentlich von letterem Lante aus, wo er fich 4 Jahre aufhielt, für Grundung neuer Gemeinden. Er ftarb am 9. Dai 1760 gu Berrubut. Auf feinen Reifen mar er im Intereffe feiner Gade unablaffig mit Correspondengen und Abfaffung von Budern beschäftigt, beren er über 100 fdrieb. Bgl. Spangenberg, "Leben tes Grafen von 3." (8 Thie., Barby 1772-75); Barnhagen von Enfe, "Leben bee Grafen von 3." in feinen "Dentmalen" (5. Bb., 3. Mufl. 1870); D. Blitt, "Bingenborf's Theologie" (Getha 1869-71).

Rion (vom bebr. zijjon, b. i. Sugel), ber Rame bee Sugele, auf welchem ber obere Theil Berufaleme mit ber Burg Davib's lag. Best gebort nur ber nordl. Theil gur Ctabt. In Alten Testament verstand man unter 3. gewöhnlich bas gange Jerufalem. 3m bildlichen Sinne wird 3. auch (in ber ftreng Lutherifden Rirde) Die fircbliche Bemeinbe, Die Rirche mit bem Begriff ber Rechtglaubigfeit, genannt; baber Bion em achter, ein ftrenger Ber-

fechter bee alten Rirdenglaubens.

Bion. 1) Lownship in Stearns Co., Minnesota; 471 E. 2) Lownship in Greenville Co., Birginia; 1186 G. 3) Bontborf in Centre Co., Benniplvania.

Bionsbille. 1) Boftborf in Boone Co., Indiana; 956 E. 2) Dorf in Lehigh

Co., Bennfplvania.

Rippe ober Sin abroffel (Turdus musicus) nennt man in Deutschland eine Art ber Droffeln (f. b.), welche bort Zugvogel, in Gubeuropa Standvogel, oben olivengrun, am Baude weifilich gefarbt ift und fcmarzbraune Fleden bat. Gie nabrt fich von Infetten

und Barmern, fingt ausgezeichnet und befipt febr fcmadbaftes fleifd.

Bips, Comitat im ungarifchen Diftricte Dieffeit ber Theiß, umfaßt 66, ... D. Dt. mit 175,061 E. (1869). Saft bie Balfte bee Lanbes ift Balb; im Gangen ift bas Land unfruchtbar und raub. . Die 16 Bipfer Rronftabte bilbeten fruber eine besondere Grafschaft mit bedeutenden Borrechten und Freiheiten. Ursprünglich waren es 24, welche feit Stephan V. Kronftatte biefen und unter einem befonteren Grafen ftanten. 13 berfelben verpfanbete Sigismund 1412 an Bolen, in beffen Befit fie uber 350 Jahre blieben. Gie erhielten fich als blübenbe Statte, mabrend bie übrigen 11 gur Unbedeutent. heit herabsanken. Wit den 3 andern verpfändeten, Lublau, Aniesen und Publin, fielen fie 1772 an Ungarn gurud und bilbeten feitbem bie Bipfer Rronfleden. Das Comitat hat feinen Ramen vom Bipferichlog (Szepesvar), einer Burgruine unfern bes Ctartdens Rirdbrauf ober Rirdborf, in einem ber prachtigften Thaler Ungarns

Birbelbrufe (glandula pinealis), ein rundlider, aus Bebirnfubftang beftebenter Rorper in der Witte des Gehirns, dessen Function noch vollständig unbekannt ist, in welchen attere Physiclogen (g. B. Descartes) ben Git ber Seele verlegten. Gie ift beim weiblichen Gefolechte größer ale beim mannlichen und findet fich bei Saugethieren, Begeln und Amphibien,

wabrend fie bei Fifden noch nicht nachgewiesen ift.

Birtel (vom lat. eireulus, Kreis). 1) Im Allgemeinen soviel wie Kreis, Ring, 3. B. ber Baume, fo viel wie Holzring; 3. ber Brustwarze, ber hof ber Bruste; 3. ber 3ris, 2) 3m Befonderen bas gur Befdreibung eines Rreifes und gur Musmeffung geraber Linien bienente Bertzeug. Die verfcbietenen Arten bee 3.6 fint: Charnier girfel, bei bem beibe Schenfel burd Wewinde ober ein Charnier verbunten fint; ter gewöhnliche 3., Bogengirtel genannt, bei welchem mit tem einen Echentel ein Rreisbogen verbunden ift, ber burch ein loch bes andern Schentele geht und an temfelben feftgefdraubt werben tann; Saargirte l, ber eine Schentel beffelben ift mittele einer Edraube auf fleinste Beiten verrudbar; Doppelzirkel, mit boppeltem, festem ober beweglichem Gewinde versehen; Federzirkel, bei welchem beibe Schenkel burch eine begenformige Reber von Stahl verbunten fint; Stangen girtel, bier fint beite Schentel turch eine Stange verbunden und auf berfelben verschiebbar; Soblzirkel, mit rechtwintlig auswärts. gebogenen Schenkelenben verfeben; Did., Greif. ober Tafterzirkel, Schenfel ftart auswarts gefrummt, jum Ausmeffen ber Dide von Cylintern u. f. w. Die Difrometergirtel ftellen ein genommenes Dag vergrößert bar.

Birtniberfee, I. Czirtniperfee. Birtonium, ein in der Birton erde, welche im Birton, Cudhalith und einigen andern feltenen Mineralien vortommt, enthaltenes Wietall, ftellt ein fdmarges Bulver bar, bas unter bem Bolirftabe Cifenglang annimmt und fich ju Grapbit abnliden Blattenen Dit Cauerftoff, Chlor und Comefel geht 3. verfdictene Beranfammenbrüden läßt.

binbungen ein.

Bista, 3 o hann, geb. 1360 auf tem Dieierhofe Trocznow im bohm. Rreife Budweis, verlor in feiner Jugend bas rechte Huge, nahm auf Geiten ber Dentiden Ortenbritter 1410 an ber Schlacht bei Tannenberg theil, focht in Ungarn gegen bie Türken und bei Nzincourt gegen bie Englander, und lebte baun als Rammerer am Bofe bes Ronigs in Brag, mo er fich mit Rifolaus von Buffinecg an bie Spite ber Buffiten ftellte, mit benen er fid nad bem Sturme auf bas Brager Rathhaus nad Bilfen gurudzog, ben Berg Taber verfdangte und eine auserlesene Legion, tie Taboriten, bilbete, mit ber er nachmals baufig tie Schlachten ju feinen Gunften entschieb. Er eroberte am 2. Rov. 1420 bie Befte Bofdebrad bei Brag und marb nad Suffinecg' Tobe (1421) bas Baupt ber Suffiten. Treptem er burd einen Bfeilfduß fein zweites Muge verloren hatte, orbnete er bod, auf einem Rarren fabrend, bie Aufstellung ber Truppen an. Go folug er bae Beer bee Raifere Cigiemund am 18. Jan. 1422 bei Deutschbrob und trang in Diabren und Defferreich ein. Er ftarb am 12. Dit. 1424 vor Brgibistam an ter Beft. Gein in ter Rirche ju Cgastau befintliches Grabmal murbe 1623 auf faiferl. Befehl abgebrochen und feine Gebeine fortgefchafft. Bgl. Millauer, "Diplomatifd-biftorifde Muffate über 3ch. Bista" (Brag 1824).

Bither (vom lat. Cithara), ein aus ber Lyra entstandenes Inftrument, bas ale Colagund Streichzither namentlich in Gubbeutschland und Tirel beimifch ift. Die 3. bat meistens 20-30 Saiten und ein Griffbrett mit 4-6 Stahlfaiten, auf tenen bie Melotie burch Auffetjung ber Finger gespielt mirb, mahrend bie erfteren Gaiten jur Begleitung

bienen.

Bitrone, f. Citron e. Bittau, Stadt im fachficen Regierungsbezirt Banten, fruber bie britte ber fog. Secheftabte ber Derlaufit, am linten Ufer ber Danbau und an ber Bittau-Lebauer Gifenbahn gelegen, hat 6 Rirden, barunter Die erneuerte Bauptfirche gu St. Bobannes, ein prachtiges Rathhaus mit einer Bibliotbet von 30,000 Bon., ein Gymnofium, Real- und Burgerschule, ift ber wichtigfte handelbort ber Lanfit für Leinen und Daniaft, und hat 17,869 E. (1871). Die Intuftrie, an welcher auch bie Bewehner ber umliegenten Derffcaften theilnehmen, ift besonbere in gewehten Leinen- und Baumwollmaaren von Beteu-In ber Rabe ber Stadt befinden fich reiche Brauntoblengruben. Etwa 2 Stunten füblich von 3. liegt ber Obbin, mit einer berühmten Rlofterruine.

Bitterfifche ober elettrifde Bifde find Fifde, welche elettrifche Cologe and zu. theilen vermogen. Die befannteften Arten find: ber Bittera al (Gymnotus electricus),

aus ber Ordnung ber Rahlbauche, auch Drillfifd genannt, bat einen langgeftredten Rorper, ftumpfen Somang, glatten Ropf, ift fcmargmeiß gefledt ober rothbraun, mit Schleim absondernden Boren am gangen Rorper und wird 5-6 guß lang. Der eleftrifde Apparat bee 3.8 liegt am Schwange und besteht aus 4 Bundeln hantiger, parallel liegenber Blatten, welche, burch andere Blatten verbunten, Bellen bilben, bie mit Schleim angefüllt und von gablreichen Dervenftrangen burchzogen find. Er lebt vorzugemeife in Gluffen und folammigen Geen Gubamerita's. Der Bitterwels ober Donnerfifd, Raafd (Malapterurus electricus), wird 11/, fuß lang, lebt im Ril und Genegal, gibt aber nur fdmache Golage. Ueber Bitterrochen f. Rochen.

Bittern (tremor), eine unwillfürliche, fich in turger Beit oft wiederholente Bewegung bes gangen Rorpers ober einzelner Theile, welche gang felbftftanbig, 3. B. in ber Ralte, ober ale Berläufer und Begleiter fieberhafter Krantheiten auftritt. Das 3. beruht auf abnormer

Daustel. und Rerventhatigfeit und findet fich febr baufig bei Gaufern.

Bitterpappel, f. Populus.

Bittmerfamen ober Burmfamen (Semen Cinae; S. Santonium) beifen bie ale grünlich gelbe oder grünlich branne, längliche Körnchen sich barpellenden, unentwidelten Blüten einer in der Levante heimischen Beisufart (Artemisia) von eigenthümlichen, ftartem, wibrig gewürzhaftem, fratenbem Gefdmad. Der Levantinifde, Alepa pofche ober Alexanbrinifche B. wird für ben Besten gehalten; Afritania fder ober Oftindifder 3. fammt wabriceinlich von Artemisia glomerata ober inculta. Der 3. ift eines ber wirffamften Mittel gegen Gingeweibewfirmer und mirb

als Bulver, mit Bonig ober Girup vermifdt, eingenommen.

Zizyphus, in Deutschland Juden born genannt, ift eine gu ben Rhamneen geberige Bflangengattung mit faftiger, flugellofer Steinfrucht; tie Ruffe nicht auffpringent, 2-3 Befanntefte Arten: Z. vulgaris in Afien und facberig, einfamig; Bluten grunlichgelb. Guteurepa, mit gepaarten Blattern befetter Baum, Mutterpflanze ter Jujuben; Z. napeca, ftachliger Strauch mit elivenformigen, bochgelben, fauren, in Galgmaffer eingemacht, ale Buthat ju Speifen benutten Beeren, in Oftindien; Z. lotus, in Afrita, mit runden, fußfauerlichen Früchten; Z. jujuba, ebenfalls mit eftbaren Früchten in Indien, liefert turch bie Ladidiftlaus Lad; Z. inguanea in Beftinbien, mit erbfenabnliden, efbaren Friidten; Z. spina Christi, Straud und Baum in Balaftina und Afrita, mit gepaarten Ctadeln.

Bnaim ober 3 nanm, Stadt im fubl. Theile ber öfterreichifden Martgraffchaft Dabren, mit 10,600 G. (1869), an ber Thapa gelegen, mit ber fconen gothifden Bfarrfirche bes beil. Ritolai, ber ebemal. bergogl. Burg, jest Dilitarhospital, Ohmnafium, Dodicute für Darden, Genie-Atatemie im Getaute tes ebemaligen Bramonftratenferftiftes. 3. ift einer ber bedeutenbften Grudthanbelsplate Dabrens und betreibt außerbem bedeutenbe Gerberei, Gefchirr. und Effigfabrication. Um 12. Juli 1809 murbe bier zwifden ben Defterreichern und frangofen ber Baffenftillftanb von B. gefchloffen, ber Borlaufer bes Biener Friedens vom 14. Dft.

Boar, Dorf in Tuscaramas Co., Obio; 326 E. Bobel (ruff. Sobol) nennt man verschiedene Arten aus ber Gattung Bicfel und ber Abiheilung ber Marber. 1) Mustela zibellina, 16 Boll lang, in Sibirien und Kamt-fcatta, taftanienbraun, glanzend, mit granem Fled auf bem Ropfe, grauer Bruft, fcwarzer Schwanzspite und gang behaarten Anfloblen, nabrt fic von fleineren Thieren u. f. w. und lebt meift in Baumboblen. Er liefert toftbares Belgwert, jabrlich etwa 12,000 Ctud (Monopol ber ruffifden Rrone). 2) Ameritanifder 3. (M. Americana), bie 18 3. lang, im nörblichen Rorbamerita, liefert ein etwas belleres Belgwert, jahrlich gegen 130,000 Stud. 3) Norg, Rerg, Baffermiefel, Rleine Fifchotter (M. lutreola), 14. Boll lang, in Ofteuropa, liefert Belgwert (jabrlich etwa 55,000 Stud); ebenfo 4) bie Ameritanifche Sumpfotter ober Dint (M. Vison), in Rordamerita; jabrlich etwa 200,000 Stild.

Robten ober Bobtengebirge (vom flam. Gora sobotka, b. i. Renerberg) beift ein fleines, im Regierungsbezirte Brestau ber prenft. Broving Schlefien liegenbes Gebirge, welches im GB. burch einen Bergjug mit bem Gulengebirge jusammen hangt, und zwischen Beiftrit und Lobe in mehreren Gipfeln aufragt. Der eigentliche, faft Aberall in Colefien fichtbare 3., ber "Bachter Schleftene" genannt, besteht aus Granit und ift 2226 f. bod, liegt in ber Rabe bes Stabtdens 3., von mo ein gangbarer Beg jum Gipfel binauffubrt, auf bem fich eine fleine Rapelle und ein Ausfichtsthurm erhebt. Die Stabt 3., mit 2061 E. (1871), ift biftorifd wichtig burch ben Gieg Torftenfon's (21. Dai 1642) über tie Raiferlichen; im Siebenfabrigen Rriege fand bier ein Befecht gwifden Defterreichern und Breugen (31. Aug. 1760) ftatt, und im J. 1813 erganifirte Lutow baselbft fein berühmt geworbenes Freicorps.

Robintallicht oter Thiertreislicht, eine ber munterbarften Pbanomene im Beltraume, befitt im Allgemeinen eine tonifche ober elliptifche Weftalt, beren Bafie mit bem Orte bes Sonnenuntergangs zusammenfällt, und zwar verhalten fich nach heis und We ber bie beiben Uchfen beffelben wie 1:5. Bieweilen fieht man bie außerften Spipen bee 3.ce in einer Entfernung von der Sonne, welche im Winkelmaß mehr als 90° beträgt. Jene außerften Theile muffen fich bemnach weiter von ber Sonne befinden als tie Erte, b. b. fie foweben amifden ber Erb- und Marebahn. Die fdeinbare Reigung ber großen Uchfe bee 3.ce gegen bie Ebene ber Erbahn betragt etwa 3 Grab. Die Belligfeit bee B.es ift periotifden Schwantungen unterworfen. Rach Beis und Jones ift tas 3. ein nebelartiger Ring, ter innerhalb ber Mondbahn bie Erbe umgibt. Benn man nun nach tiefer Supothefe bie Entfernung bee Thierfreisringes von ber Erbeberfläche ale nicht febr bebeutend annimmt, fo laffen fich alle Beobachtungen febr mobl mit berfelben vereinigen. Auch ber feg. Begenfdein bes 3.es, ben man beobachtet bat, findet feine velle Begrundung. Die ftuntliche Bariatien in ber Lage, welche von Jones und Unteren foftgoftellt worben, erlärt fich nach ter Beie'fchen Theorie ebenfalls unt macht es mabrideinlich, baf bie Erbe, abnlich bem Caturn (f. b.), von einem freifdmebenten Ringe umgeben ift.

Robiafus, f. Thiertreis.

Bofingen (lat. Tobinium ober Zophingis), Stadt im schweiz. Kanton Margau, liegt an der Wigger, hat röm. Alterthümer, Seiden, Baumwollindustrie und Rehfarberei und 3916 E. (1870). B. war im Mittelalter eine Zeit lang freie Reichestadt.

Boilus, gricchischer Rheter aus Umphipolis in Macetonien, um 285-247 v. Chr., jur Beit bes Ptolemans Philabelphus, seiner Schmähungen bes homer "Homeromastia", b. i. Geißel bes homer, und seiner beißenden Angrisse megen überhaupt "theterischer hund"

genannt.

Roll (nieberbeutsch toll) eter Mauth nennt man die Abgabe, welche auf bie Ein-, Durch- und Ausfuhr von Baaren gelegt und meiftens an ter Grenze tes Lantes (Grenggoll) erhoben mirb. Der Grenggell beift Gingangegoll, menn er fur eingebente, Durch gange e oter Eranfit goll, wenn er für burchgebente, unt Audgangejoll, wenn er für ausgebente Baaren erhoben wirb. Der Bolltarif ift eine Bufammenftellung ber Gin- und Ausfuhrgegenftante mit Angabe ber ju erhebenten Bell. fate, welche nach bem Preife ber Baaren in Brocenten (ad valorem), ober nach bem Gewichte ober Dag bestimmt werten (fpecif. Bolle). Ueber ben Bolltarif ter Ber. Ctaaten i. Freibanbel. Die Bollgefete (3. Drbnungen) enthalten folde Borfdriften, melde fich auf Die fichere Erhebung bes 3.6 beziehen, mabrent bas Bollftrafgefes tie auf Umgebung bee 3.6 (3.-Defraubation) angetrobten Strafen beftimmt. An ten Grengen, welche von befonderen Bollbeamten bewacht werten, befinden fich bie Bollftatten (Danthen), wo ber Baarenführer ben Bellbeamten ein Berzeichniß ber zu verzollenten Baaren (Declaration) vorzulegen bat, wornach ber Betrag bes Bolles berechnet und erhoben wirt. Bgl. Bubner, "Die Bolltarife aller Lanber" (2. Aufl. 1869), und Falte, "Gefdicte tes beutiden Bollmefene" (1869).

Boll, Langenmaß, f. & u f.

Bollgewicht, bas früher in ben Staaten bes Bollvereins geltenbe Gewicht: 1 Bollctr. = 50 Rilogramm; ift feit 1872 burch Einführung bes frang. Gemichtes aufgeboben.

Bollioffer, Felix K., General ber ehem. conféderirten Armee, geb. in Maurd Ce., Eenensie, am 19. Mai 1812, erdielt eine afademische Erziehung und erlernte bann tes Geschäfte ines Buchtruders. 1829 wurde er herausgeber einer Zeitung in Paris, Temnesse; redigirte 1834 ben "Columbian Observer", wurde 1835 jum Druder tes Staats ernannt und übernahm 1842 die Redaction bes "Nashville Banner", bes leitenden Plattes ber Whigpartei. 1849 wurde er in ben Staatssenat gewählt, war 1853—59 Nitglied bes Congresses und gebörte stets zu ben extremen Bertreten der Ckavendasterinteressen. Beim Ansbruch des Bürgertriegs zum Brigadegeneral ernannt, erhielt er ein Commonto in Oft-Tennesse, wurde bei Camp Wild-Cat, Kentuch, von General Schörf, bei Wild Springs, ebenda, von General Thomas geschlägen, und in setzeren Gescht gesöktet.

Bollner. 1) Karl Friedrich, namhafter Liebercomponift, geb. am 17. Marz 1800 gu Mittelhausen, einem weimarischen Borf, bilbete unter Schicht's Leitung fein musikalisches Talent auf ber Thomosschule zu Leipzig aus, ward 1820 Organist und Gesanglebrer Leipzig und flarb bafelbst am 25. Sept. 1860. Besondere Berdienste erward er sich um bie Bebung bes Mannergesanges und machte bebung bes Mannergesanges und machte fich burch gabireiche Compositionen vierftim-

miger, wie einstimmiger Lieber populär. 1868 wurde ihm ein Denkmal in Leipzig errichtet. 2) Andreas, geb. am 4. Dez. 1804 in Arnstat, war Musikbirector in Meiningen und ftarb baselbst 1862. Er hat über 300 Werte, meist für Mannergelang ("Gebe ber Erbe", "Doppelftanbom", "Streit ber Wein, und Wassertrinter" u. f. w.) hinterlassen.

Rollberein (Deutscher). Bereits bie beutsche Bunbesacte vom 8. Juni 1815 stellte bie Berftellung eines gemeinsamen beutiden Boll- und Banbelefpfteme in Musficht: jebech ergriff ber Buntestag niemale bie Buitiative bagu. Am 26. Dai 1818 veröffentlichte Breufen bas berühnite Befet über ben Bell unt Die Berbraucheffenern von ausländifden Baaren und über ben Bertebr gwifden ben Brovingen bee Ctaates, und tamit trat fur tie preufifche Monarchie nicht nur bie vollftantige innere Santele. und Berfebrefreiheit ein, fontern es murte auch jum erften Dlat von tem Abfperrunge. und Probibitivfpftem abgemiden und ein magiges Schutgollipftem eingeführt. Erleichterungen ober Erfdwerungen bes preuß. Sanbeis in fremben Staaten follten entsprechend burch ein Differentialipftem vergolten werben. Diefes Gefet gab ben Anflog ju ber von bem Tubinger Profesior Briedrich Lift bereits in nachfifolgenbem Jahre ausgebenben Agitation gur Errichtung eines großen teutiden Bollreichs; inteffen mar bamale unter ben Regierungen feine Ginigung gu ergielen. Ebenfo fruchtlos blieb im 3. 1826 bie Bereinigung mehrerer fubbeuticher Staaten gu einem Gubbeutichen B., und 1828 bie Berbindung mehrerer norbund mittelbeutiden Ctaaten ju einem Dlittelbeutiden Sanbeleverein. Breugen hatte fic, außer mit Anhalt, bereite 1828 mit Beffen. Darmftabt und 1831 mit Rurbeffen verbunden, und biefer Berein consolitirte fic entlich 1834 nach langen Berhandlungen burch ben Butritt von Bapern und Burttemberg, benen tann auch Cachfen, tie Thuring. Staaten und Baten folgten, ju tem Grofen B. Gpater ichloffen fich auch Roffau, Beffen-Bombnrg, Frantfurt, fowie fleine hannoveriche und braunfdweigiche Bebietotheile an. Die erfte Beriode bes urfprunglich nur auf 8 Jahre abgefdloffenen 3.8 geht bis Ente 1841 und wird burch bas Bestreben auf Ermeiterung tes Gebietes darafterifirt; tie gweite Beriote umfaßt bie Erneuerung ter Bollvereinevertrage auf weitere 12 Jahre. Das innere Leben bes 3.6 mabrent tiefes Beitraums ftodte jeboch; benn einerfeite gemannen in Preugen felbst die foungollnerischen Interessen und Bestrebungen mehr Terrain und verhinderten Die meitere freibandlerifde Entwidelung, andererfeite bilbete fich eine Coalition ber Mittelund Rleinstaaten gur Befeitigung jeber etwaigen, ihre Converanetat betrobenten Cupre-Rad 1849 fant Diefe Opposition neue Rahrung in bem von Defterreich ausgebenben Breject einer beutich-öfterreichischen Bolleinigung und eines einbeitlichen Boll- und Banbelegebiete von 70 Diil. Menichen, ein Project, welches preufifcherfeite befanift murbe burch Binmeis ouf bie fortbauernt fcmantenben, einer angemeffenen Berth. ausgleichung gwifden Gin- und Musfuhr binterliden Balntarerbaltniffe, tann auf tie hohen Schungolle, welche bie jurudgebliebene öfterreidische Industrie forderte, und endlich auf Die geringe Confumtionefabigfeit ber öfterr. Binterlanter und bie bieraus fich ergebente Schwierigfeit einer Bertheilung ber Bolleinfunfte, welche noch burd bas in Defterreich beftebente Tabatemenopel vermehrt murte. Diefem mittelftaatlichen Berfuche, ten Dualismus ber beiten Grogmadte auch innerhalb bes 3.6 auf bas materielle Gebiet binuberguführen, fiellte Breugen ben Wegenplan ter Aufnahme Bannovere und Dibenburge in ben 3. gegenüber, welche Lauber burch ihren Beitritt bas Bewicht Norbreutschlands verftarten mußten, bas preugifche Bollgebiet vollftantig arrentirten und bie Dorbfee bem 3. öffneten. Die Genehmigung bes nit biefen Ctaaten am 7. Gept. 1851 abgefchloffenen Boll- und Banbelevertrage machte Breufen ben übrigen Bollvereineftaaten gur Bebingung ber Biebererneuerung bes 3.8, ber mit bem 3. 1853 ablief. Rach gweijabrigen Berbantlungen tam tiefe endlich unter Aufnahme Sannovers und Olbenburgs gu Stanbe und am 10. Febr. 1853, ftatt ber Bolleinigung, ein Dentid Defterr. Sanbelevertrag auf 12 3abre, ber ben Banbel und Berfehr gwifden beiben ganbern in umfaffenber Beife forberte. Dit ber britten Beriode, Die nunmehr begann, hatte ber 3. feinen Umfang mefentlich erweitert; flatt ber 7732 D. Dt. mit 23,478,120 G. im 3. 1834 umfafte er nun ein Bebiet von 9045 Q .. DR. mit 32,559,055 C. Gine Reform bee Bolltarife mar jebech nicht zu erlangen und murbe von einer Beneralconfereng gur antern vertagt. Die Urfache lag in ber Berfaffung bes 3.6, indem nicht nur jebes Mitglied ftimm., fonbern auch gleichberechtigt war, fobag jeber Befdlug über Bolltarif, Bollgefen, Bollorbnung auf Stimmeneinheit beruben mußte. Dun trat Die Wefahr ein, bag Englant ben wichtigen frangofifden Dartt für feine Induftrieprobutte, infolge ber ibm bewilligten Bollermagigungen, für fich allein ausbeuten und bie beutide Induftrie verbrangen, ober boch flart fcabigen warte. Je mehr fic baber Die Rothmentigfeit einer allgemeinen Tarifreform fur Deutschland und bee Abschlusses eines Dandelsvertrages in tiefem Sinne mit Frankreich berausstellte, besto mehr mußte man sich überzeugen, daß bies im Wege ber freien Bereindrung mit sammtiche Zollvereinsstaaten unaopsührbar sei. Breugen schlos tober 1862 mit Frankreich einseitig einen Zolls- und Dandelsvertrag ab und machte zugleich bessen Annahme zur Bedingung seines Bertleibens im I., beziehungsweife seiner Richtlündigung bestellten. Rach lange nammen (auch Desterreich war wieder mit bem Breizete ber Aufnahme seines Gesammtreichs bervorgetreten), wurden nach und nach endlich die, mit den Zollvereinsstaaten abgeschlessen Berträge am 16. Närz 1865 in einen Hauptvertrag zusammengescht, und die zweite Krist des Z. war som ist glücklich sieberwunden. Der neue Zolltarif trat am 1. Int 1865 in's Leben, der nur sein glücklich sieberwahren. Der neue Zolltarif trat am 1. Int 1865 in's Leben, der im Allgemeinen die Einsuhr von Rohstossen für Unneren und altes Tanwert eiteheitelt. Die Durchubrzölle waren schou setzen gelt ist 1861 beseitigt. Mit Desterreich schlos der 3. nunnecht einen urzen Zolls und Dandelsvertrag, der die Fertbauer der Rechtiget bet

vorigen ficherte. Dit Constituirung bes Nortbeutschen Buntes erhielt auch ter 3. eine turchgreifente Referm. Die Buntesverfaffung enthielt im Abiduitt VI., Art. 33-40 eine meitgebente Menterung in ten Berhaltuiffen tee 3.6, wornach ter Rorbteutiche Bunt Gin Bollgebiet bilbete, und feine Ditglieder fetten ten 3. unter fich auf Grund bee materiellen Inhalte ber Bollvereinsvertrage fort. Die Bemeinschaft murbe burd bingugiebung neuer Bebiete und Mustebnung auf innere Steuern erweitert; bas Bell- und Steuerfpften fiel aber unter Die Competeng tee Buntes. Der B. mar im Nortdentiden Bunte fenach bleibente Juftie tution und berubte auf Wefet und Berfaffung; feine Organisation und Entwidelung mar burd Befeitigung bee Stimmeinbelligfeitegruntfates und bie Ginrichtung von Organen, welche nach Stimmenmehrheit entschieden, fichergestellt. Damit mar allertinge ber alte 3. mit ten nicht jum Bunte geberigen Ctaaten aufgeleft, und es blieb taber nur tie Austeb. nung ter Bunteseinrichtungen in Bell- unt Santelefod en auf tie fütteutichen Staaten übrig. Bereits am 6. Juli 1867 tam zwifden Breufen, in Bertretung tes Buntes, Batern, Baben, Burttemberg und hoffen ein Bertrag, Die Fortrauer tee Bell- und Santelevereine betreffent, ju Ctaute, wenach ber 3. nach Diaggabe tee Bertrage vem 18. Dlai 1865 fortgefest und bie Bemeinichaft auf bie Besteuerung bes Tabate und Calges erstredt murte; jugleich erhielt ber ermeiterte 3. benen bee Reibbeutsden Buntes enifprechente Organe. Die Gefengebung tes 3.6 hatten ber Buntebrath teffelben, weldem Breufen prafibirte, und ein Bollparlament auszunben; tie Bollvermaltung verblich ten einzelnen Staaten, foweit fie ihnen gustand, bas Brafitium übte bagegen ein Deraufficterecht und fergte für tie Erhaltung bes gefetlichen Berfahrens burd Bereinebeamte bei ten Sauptamtern und Directionebeberten. Der Bunteerath bee 3.6 bestand aus ten Bertretern bee Nortbeutschen Buntes, ermeitert turch 6 boperifde, 4 murttembergifde, 3 batifde und 2 beffifche Stimmen, im Gangen aus 58. Der Buntedrath batte über tie tem Bellparlament vorzulegenten gefehliden Anerenungen über bas gefammte Bellmefen, Befteuerung bee Berbrauche von einbeimischen Buder, Branntwein, Galz, Bier und Tabat, einschlieflich ber Banbele. und Schifffabrievertrage u. f. m. ju befdliegen. Das Bellparlament beftant aus ben Mitgliebern tes Reichstags, tes Rertteutiden Buntes und ten nach gleichen Rermen gemablten Abgeordneten ber futbeutiden Claaten. Ded fellte es nicht alljabrlich, fontern nur nad Beburfniß ober auf Berlangen von einem Drittel bes Bunteerathes gufammentreten. Die Berbindung mit bem Guten berubte gwar auf einem funtbaren Bertrage, allein ber 3. hatte neue Organe betommen, beren Thatigfeit fich fo eng mit bem wirthicaftlicen und politifden leben tes beutiden Boltes verfunpfte, bag eine Auflofung burd Runbigung vernünftiger Deife nicht tentbar mar. (Ueber bie Wefdichte bes Buftantetemmens tiefer neuen Organisation tos 3.8 f. Rorbbeutider Bunt). Dedlenburg, Lubed, melde jetoch fpater vollfiantig beitraten, Samburg und Bremen follten vorläufig vom Berband ausgeschloffen bleiben. 3m 3. 1868 erfolgte bie Berufung bes erften Deutschen Bollparlomentes. Der neue Bollbuntestag ichlog mehrere Sanbelevertrage mit anteren Ctaaten, namentlich mit Desterreich ab (8. Dlarg 1868), weburch eine Reihe von Erleichterungen tes allgemeinen Bertebre bergestellt murte; ein Gefet vem 25. Diai 1868 bebnte bie Defterreid jugeftantenen Bellermäßigungen auch auf tiejenigen Lanter aus, welche ebeufalle mit bem 3. bereite Bertrage gefchleffen batten; jugleich tam in bemfelben Jahre eine Referm ber Bellorbnung, unt am 1. Juli 1869 ein neues Bereinszellgefet zu Stante. tentide Reideverfaffung madte bem im 3. 1866 gefchaffenen Broviforium ein Ente, und ber Gieg ber nationalen Gade ließ auch bie Bestaltung ber wirthicaftlichen Gemein. fchaft Deutschlante in eine neue Phafe treten. Das Rieich befitt nunmehr bie volle Be-

673

schgebung über bas Zollwesen; die Zolleinfünste fließen in die Bundestosse, nur haben Mürttemberg, Bavern und Baden an dem Ertrag der Branntwein- und Biersteuer keinen Theil, doch soll eine llebereinstimmung der Gesetzgebung auch bierin berbeigestigter werden. Die Bestimmungen des Zolleinigungsvertrages vom 8. Juli 1867 bleiden jedoch inseweit in Kraft, als sie nicht durch die Reichsverfassung abgeändert sind der durch tünstige Reichssgeseven und in 1863 und die Reichssgese des Bestimmungen der Norden 1873 unssatzt der 3. 9867, 43 g. C. D. M. mit 40,677,950 Seelen; seine Bruttveinnahmen betrugen 1872: 40,835,909 Thir. preuß. (gegen 31,901,881 im 3. 1869 und 28,509,401 im 3. 1868). Bgl. Redenius, "Der Deutsche Z., sein Stunst best Deutschen 3. sein (Ledgig 1863); Enmann, "Desterreich und der Z." (Wien 1864); W. Ditmar, "Der Deutsche Z." (Wien 1864); B. Ditmar, "Der deutsche B." (Wien 1864); P. Leipzig 1867); Weber, "Der Deutsche B., Gestigte 1867; Weber, "Der Deutsche

Bambor oder So m 6 a'r. Freisadt und Haupfort des üngar. Comitats Bács, urweit ber Theig gelegen, mit 22,436 C. (1869), welche bedeutenden Getreide- und Biebhandel treiden. Die Stadt hat ein großes Comitatshaus, tath. Pfarrfirche und andere ansehnliche

Bebaube.

Bonaras, Johannes, bygantinischer Schriftsteller aus bem Ende bes 12. Jahrh., taiferlicher Gebeimichreiber, jog fich später in bas Alofter auf bem Berge Athes jurud, wo er in hohem Alter farb; ift Berfaffer bes "Chronikon" ober ber "Annales", einer Universalgeschichte bis auf seine Zeit, mit Ausgügen aus alten hiftoritern, besonbers bes Die Cassius (berausg, von L. Dinborf, Leipzig 1868 ff.). Auch wird ibn ein griechisches Lerifon juge-

fdrieben (berausg. von Tittmann, 2 Bbe., Leipzig 1808).

Bone (vom griech. zone, lat. zona, Gürtel), ober Erbgürtel, Erbstrich, nennt man bie von zwei, dem Acquator parallel laufenben Rreisen einegichlossenen Ertsgirtel. Rach einer neueren Eintheilung, welche namentlich auf die Begetationsverhältnisse Rüdsicht nimmt, gibt es 15 3.n (doher auch Begetations zon en genannt). 1) Die Acquatorialzon e, vom Acquator bis zum 15° nördl. und sidl. Breite; 2) und 3) die beiden subrichten und südliche trop ischen 2.n, vom 15° bis zum 23°; 4) und 5) die beiden subrichten die sich eine Bubtrop ischen warmeren emperirten 3.n, vom 34° bis 45°; 8) und 9) die beiden tälteren temperirten 3.n, vom 45° bis zum 58°; 10) und 11) die beiden tälteren temperirten 3.n, vom 45° bis zum 58°; 10) und 11) die beiden subrichten 3.n, vom 58° bis zum 56°; 12) und 13) die beiden artissen artissen artissen 3.n, vom 66° bis zum 72°; 14) und 15) die beiden artissen en vom 72° bis zum 82°.

Zonotrichla, Bögelgattung aus ber Fintenfamilie, in ben Ber. Staaten einheimisch, mit tonischen Schnabel und bis zur Mitte bes mittelgroßen Schwanzes reichenten Schwingen; hintere Zehe läuger als die seitlichen, mit langen Rraden. Besannteste Artener Z. leucophrys (White Crowned Sparrow); Z. albicollis (White Throatel Sparrow), wom Atlantischen Ocean bis zu ben Roch Mountains; und Z. coronata (Golden Crowned Sparrow), an

ber Rufte bes Stillen Dceans.

Zonuridae, Reptiliensamilie aus ber Ordnung ber Saurier, in ben füblichen Staaten ber Union und in Central- und Sudamerita einheimisch. Der Ropf ift mit regelmäßigen, polygenischen Schilden, ber Körper und Schwang mit großen Schalen bedeckt, während fich an den Seiten eine mit fleinen Schilden gepangerte hautsalte befindet. Die Junge ift slach, die Augen mit zwei klappigen Libern versehen. Einige Arten sind turg und bid, andere lang und schlagenahnlich; einige baben ansgebildete Glieder, andere nur Rudimente, die bei einigen sogar unter ber daut liegen.

Boodemie (vom griech. zoon, lebendiges Befen, Thier, und chemeia, chymeia, Scheibe-

funft), f. Thierchemie.

Boslithen (vom griech. zoon, Thier, und lithon, Stein) nennt man in ber Geologie bie versteinerten Ueberreste urweltlicher Thiere, und zwar unterscheitet man Mastozoch lithen, bie Roochen von Saugethieren, Drnitholithen, vom Bigeln, Herpetolithen, bie von Reptilien, und Ichtholithen, bie von Fiscen. Bon den Birbellosen gibt es ebenfalls in Form von versteinerten Schalen ungebeure Mengen, wahrend die von Gelenkthieren weniger zahlreich sind, und eigentliche Insetten nur in ben jüngsten Schichten als Abbrücke, oder in Bernstein eingeschlichen verkommen.

Bollagie (vom griech. 200n, Thier, und logos, Rebe) nennt mon im Allgemeinen bie Biffenschaft von ben Thieren, im umfassenderen Sinne bie ipstematisch geordnete Beschreibung und Kenntnis ber Thiere nach allen ihren Beziehungen, also nach form, Bau, Lebensart, Fortpflanzung, Beziehungen unter sich, zu ben Menschen und zur Natur überhaupt. Sie bestimmt baburch bie zoologischen Spfteme und nimmt in ber Naturgeschiche C.-2. XI.

bie erfte Rangftufe ein, weil bas Thier, einschlieflich ber Menfchen, über allen übrigen Erzeugniffen ber Erte ftebt. In ber Biffenicaft felbft bezeichnet man bie Renntnif ber Thiere nach ihrem außeren Bau als Boographie, nach ihrem inneren als Bootomie und Booph pfiologie, nach ihrer Entwidelung ale Boontogenie, Bermanttichaft als Defcenbengtheorie, nach ibrer Berbreitung als Thiergeographie und nach ihrer Weidichte ale Thiergeichichte. Die angewantte B. ift tie Naturgefdicte ber Bausthiere und befdaftigt fich mit bem Rugen und Chaten ter bezüglichen Thiere. Begrunter ber B. ift Ur i fto tele 8, welcher ale Philosoph ju einer vergleichenten 3. gelangte. Plinius fammelte meitere Thatfachen. 3m 16. Jahrh. verfuchten Wesner. Albrovandi und Botton eine Claffification ber Thiere barguftellen. Gmammerbam, Dalpighi und Leen wen boet zerglieberten im 17. Jahrh. namentlich fleinere Thiere und arbeiteten bereits mit bem Difroftop. Der Entwidelungegang vieler Thiere, ibre Detamorphofe u. f. w. murben burch Reaumur, Rofel von Rofenbef, De Geer, Bonnet, Goaffer u. M. erforfcht; außerbem lieferte ber Berfehr mit fremten Banbern ein reiches Material, welches befenbere ginne mit fcarfer Gichtung und ftrenger Blieberung verarbeitete. Dit bem Brincip ber binaren Romenclatur erreichte er eine fefte und ficere Bezeichnung, tie fich aber unter feinen Rachfolgern zu einem trednen Coematismus gestaltete. Envier verschmolz bie vergleichente Anatomie mit ber 3. und fcuf ein naturlides Softem, in welchem er 4 Grundtypen foftftellte. Ale Wegner traten befenters auf: St. Bilaire, Buffon, Dten, Schelling und Gothe. Weitere Austildung brachte bann bie Entwidelungsgeschichte, welcher noch beute bie meiften Raturforider ibre Rrafte widmen. Großen Ginflug übt gegenwartig ber Darwinismus (f. b.) aus. bumboldt begrundete bie Thiergeographie, melde befondere burd Dorit Bagn er, Ballner, Schmarba u. M. geforbert murte. Ale Bant- und Lehrbucher ter B. finb vorzugsweise zu nennen: Cuvier, "Règne animal" (2. Aust. 1836-49, 11 Bte.; bentich 1831-43, 6 Bte.); Diiine Etwarts, "Eléments de Zoologie" (10 Aust., 1866); Leunis, "Spnopfie" (2 Muft. 1860); Bogt, "Beologifde Briefe" (1851); Brebm, "Illuftrirtes Thierleben" (1864-69, 6 Bbe.); Carus, Gerfläder unt Betete (1863, 2 Bte.); Schmarta (1871 ff.). Die Thiergeographie bearbeiteten Schmarta (1853), Carus unt Engelmann, "Bibliotheca zoologica" (1861-62, 2 Bte.).

Boophyten (vom griech zoon, Thier, und phyton, Pflange), auch Bflangenthiere, Bolypen genannt, beift eine Classe ter wirbellosen Thiere, welche selten einsade, sontermeift zu Colonien vereinigte Strahlthiere ohne Bewegungsergane unsaft; ce fint weiche, gallert- eber leberartige, verschieben gestaltet Organismen mit Fanglaben um ten Munt. Die sast alle ein aus Kall- eber Pornmanse bestehende Gerüft (Korallen Bolypen ftoct) absontern und meist Meeresbewehner sind. Sie werden eingetheilt in: Blumen polbpen (Antbozoo), mit fradligem Bau, nub Moospolypen (Brhozoo). Sie stehen in enger genetischer Beziehung zu ben Onallen, beren Brut sich selssen und zu Pelppen umgestaltet, aus welchen wieder Quallen hervorgehen. Bgl. hadel's "Generelle Wierphologie der Organismen" (Berlin 1866).

Bootomie (vom gried, zoon, Thier, und tome, Schnitt) beißt bie thierifde Anatomie ober Berglieberungefunft, welche eine Silfemiffenschaft ber Boologie (f. b.) ift.

Bopf (niederd. top) nennt man das lange, ftrangartig geslochtene ober zusammengebundene Saupthaar, welches besendert bie Saartracht ber Frauen soft aller Zeiten und Tänder bildet. Diese Sitte ging im 18. Jahrh. auch auf die Mönner (natürliche eber tänstliche Zöpse) über, wurde zuerst vom preuß. König Friedr. Wilhelm II. bei seinem Seere eingeführt und von anderen europäischen Seeren, sewie von dem größten Theil ber übrigen manusichen Bevölferung nachgeabnt. Die Franz. Revolution war die Berantsfung seines Berschwindens. Das Wort Z. braucht man auch zur Bezeichnung von etwas Beralteten, nicht Zeitgemäßem.

Bopf, heinrich Mathens, Rechtshistoriter, geb. am 6. April 1807 zu Bamberg, findirte in Bürgburg, murbe 1839 angererbentlicher und 1842 erbentlicher Presente bes Ctaatbrechtes zu heitelberg und 1850 Abgerotneter ber Ctatt heitelberg für bie Babifche Erste Rammer und Witglied bes Ersurrer Staatenhauses. Ben seinen Schriften sind bervorzubeben: "Grundfose bes allgemeinen und beutschen Beatstrechts" (b. Anst., Debeberg 1863), "Dentsche Rechts und Staatsgeschichte" (4. Ausst, Grutgart 1871), Miterbümer bes Deutschen Reiches und Rechtes" (heibelberg 1860—61). Angerdem vereffentlichte er sachwissenschaftliche Gelegenheitsschriften und gab Rechtsgutachten über flaatsrechtliche und privatsfürtenrechtliche Ragen ab.

Boppot, besuchtes Seebad an ber Danziger Bucht, 11/2 M. von Danzig, preuß. Proving Breußen, hat 1500 E. In ber Rabe bes Dorfes wird Bernftein gefunden.

Soques, ein Indianerstamm Mexico's, welcher 29 Börfer in Chiapas, 7 in Tabasco und 5 in Dayaca dewohnt, ein Bergvolf, das sprachtich nur mit den Mixes (f. d.) Verwandtaft hat. Ihre alte Hauptstadt war Techatlan. Sie scheinen vor der Eroberung eine böhere Culturstuse erreicht zu haben, zeigen sich aber gegenwärtig gelehrig und arbeitsam, zeichnen sich durch frästige, wohlgebaute Körpersormen aus und geben, mit Kautasiern getreuzt, einen schönen Menschenschlag. Ihre Sprache ist elnsach, aber durch undestimmte Bocale entstellt und reich an Zisch und Rehlauten. Fr. Luis Gonzalez schrieb 1652 eine Grammatit und ein Wörterbuch derselben.

Borge, Martifieden am Barggebirge, Bergogthum Braunichmeig, an ber 3., einem linten Bufluft ber Delme, bat ein bebeutenbes Buttenwert mit hohofen, Gieferei, große

Dafdinenwertstätte für Locomotiven und 1600 G.

Bernborf, Dorf bei Ruften in ber preuß. Proving Branben burg, ift hifterisch bentwürdig burch eine ber blutigsten Schlachten bes Siebenjahrigen Rrieges (25. Aug. 1758), in welcher bie Ruffen unter Fermer nach 12stundigem Rampfe jum Rudzuge gezwungen wurden. Den Sauptantheil am Siege ber Preußen hatte ber Reitergeneral Serblig. Der Berluft ber Ruffen betrug 939 Officiere, 19,600 Tobte und Berwundete, nebft 103 Beichüben, 27 Fahnen und einem Theil ber Ariegstaffe; die Preußen verleren 11,300 M. und 26 Kanonen.

Boroafter, in ben beiligen Schriften Barat buftra (b. i. Bolbftern), von ben jetigen Berfern Berbufdt genannt, ber in geschichtliches Duntel gehüllte Berfaffer ber beiligen Schriften ber Franier, lebte um 600 v. Chr., mabrideinlich aber vor ber Beit ber affprifden Beltherrichaft, im Norvoften von Iran. Geine religies burgerliche Gefetgebung berubte Diefe hatten mit bem Ganefritvolle auf ben alten Grundlagen bes Glaubens ber Mrier. gemeinfam bie Berehrung ber Gottheiten bes Lichtes, bes Teuers und ber beiligen Luft, welche ale gute, bilfreiche Gotter einen flegreichen Rampf mit ben feindlichen Naturgewalten, ben bofen Beiftern ber Darre und Unfruchtbarteit, befteben. Diefer Dualismus bilbete fic bei ber zwischen ben Gegenfaten von Fruchtland und Bufte, von hipe und Ralte getheilten Natur bes iranischen Dochlandes bier vollständiger aus als unter bem milben und regelmäßigen Rlima Indiens, und ging allmälig aus einem naturfymbolifden Begenfat in einen ethischen über. 3. brachte biefe bualistifche Raturreligion in ein Suftem in feinem "Zend-Avesta", von beffen 21 Buchern nur zwei in einer fpateren Rebaction erhalten finb. Gein Gefenbuch umfaßt nicht nur bas Religionemefen, fonbern auch alle Berhaltniffe bes Staate- und Brivatlebene; bie Bestimmungen beffelben feben aber verschiebene Culturftufen voraus, meghalb ber "Zond-Avesta" in feiner beutigen Weftalt verschiebenen Beitaltern angeboren muß. 3.'s Religionsfpftem theilte alles Wefchaffene in zwei Reiche, ein Reich bes Lichts, bas Beilige, in welchem Drmugt, ber Urheber und Beforberer alles Guten, berricht, und ein Reich ber Finfternif, bes Unbeiligen, beffen Borfteber Ahriman, Die Quelle alles phyfifchen und moralifchen llebels ift. Jenem find bie guten, biefem bie bofen Beifter untergeordnet. Zwifden beiden Dadten ift ein emiger Rampf um bie Berrfcaft über bie Erbe und bas Denfchengeschlecht, aus bem gulent Ornugt fiegreich berver-Die Drnugdriener, b. b. bie guten Menfchen, nehmen an tiefem Rampfe theil, indem fie alles Bofe in ber Ratur wie in ber eignen Gecle vertilgen; bafur genießen fie bereinft in vertlartem Leibe am Throne ber Lichtgottheit ein ewiges Blud. Die febr unvollständig erhaltenen Rechtebeftimmungen und Befete bes Benbavefta betreffen bie Gicherung ber Berfon und bee Eigenthums, Die Erhaltung und Bermehrung ber Familie, und bie Erziehung. Die Sittenlehre bes 3. wurzelt in ben Borten: "rein benten, rein fpre-Die Lebre 3.76, welche fich in Battrien mabrent ter affprifden den, rein banbeln". Berricaft weiter ausgebilbet hatte, verbreitete fich von bort aus zu ben weftlichen Ctammen von Gran. Bei ben Debern, bem gebilbetften und machtigften berfelben, geftaltete fich ein befenderer Briefterftand (Magier), welcher Die Erhaltung biefer Lehre gu feiner aus-Nach ber Eroberung bes Mebifchen Reiches übernahmen bie ichlieflichen Aufgabe machte. Berfer auch bie medische Briefterherrschaft, bis burch Alexander ben Großen griechische Cultur Gingang fant. Nachbem unter ber Berricaft ber Saffaniben (227-636) bie Lebre bes 3. jur Staatereligion erhoben mar, murbe fie burch ben Dobammebanismus ganglich verbrangt. Einzelne Ueberbleibfel ibrer Anbanger erhielten fich im füboftl. Berfien, Anbere wanderten nach ber indifden Salbinfel Bugerate aus. Auf Die Entwidelung ter fpateren indifchen Theologie, felbft auf bie bee Chriftenthums, bat bie B.iche Lebre einen mefentlichen Einfluß genbt. Bgl. Spiegel, "Das Leben 3.'s" (Munden 1807); Tiele, "De Godsdienst

675

van Zarathustra" (Sarlem 1765), und DR. Dunder, "Gefchichte bes Alterthums" (3. Aufl.,

20. 2, Leipzig 1867).

Borilla y Moral, Don Jofé, fpan. Dichter, geb. am 21. Febr. 1818 gu Ballabolib, lebte in Mabrid, fpater in Baris. Bruffel und Amerita, zeichnete fich als Lyriter und Dramatiter aus und lieferte gobireide Bubnenftude, von welchen namentlich feine Romotie "El zapatero y el rey" ein Lieblingeftud ber Spanier geworben ift. Unter feinen übrigen Berten find berverzuheben: "Cantos del trovador" (3 Bre., 1840-41), "Floras perdidas" (1848), "Granada" (1850), "Las almas enamoradas" (1866) u. c. m. Auswahl feiner Berte in zwei Banben veröffentlichte 3. be Dvejas (3. Aufl., Baris

Bofimns, griech. Siftorifer ans ber zweiten Balfte bes 5. Jahrh. n. Chr., Berfaffer einer Befdichte bee rom. Raiferreichs in 6 Buchern, welche bie Ereigniffe von Muguftus bis 410 mit Scharfblid und Rritit vom Standpuntte bes Beibenthums, und mit entichiebener Bolemit gegen bie driftliche Religion b banbeln. Gine gute Ausgabe beforgte 3. Beffer

(Bonn 1837), eine Ueberfepung Gepbold und Bepler (Frantfurt 1804 ff.).

Zostera, f. Seegras.

Zosteraceae (Sea-Wrack Family), Seepflangenfamilie an ber Rufte Mertameritas befondere beimifch, beren befanntefte Art Zostern marina (Grass-Wrack ; Eel Grass) ift, entlang ber Rufte in 5-15 F. tiefem Baffer; mird getreduet, jum Berpaden und Ausftopfen von Möbeln und Matragen verwandt; Die gereinigten Fafern find ale Culftitut

für Baumwolle empfohlen werben.

Bobiles, Indianer von Chiapas, Derico, Die alten Qual enes, nach ihrem fruberen Bauptorte auch Cinacantecas und nach ihrem jegigen Chamulas genannt, ter Dana-Familie angeborend und ben Tgentales ftamm- und fprachvermantt. Gie find tie betriebfamften Indianer bee Staates, in welchem fie 27 Dorfer, nerblich und weftlich ren ber Sauptstadt bewohnen. In ben letten Jahren baben fie mehrfache Aufftante verfudt, und 1869 in einer nacht über 200 Beiße ermertet. Gine Grammatit ihrer Eprache fdrieb Fr. Juan be Robas (1723), ein Borterbuch ber Pfarrer Dlanuel Sibalgo.

Ram Bas, Townfhip in Babafb Co., 311 inois; 1000 E.

Bam Bas, Township in Babaih Co., Illin o 16; 1000 E. Bringi ober Brin i, Riffas, Graf von, berühnter geltherr Raifer Ferdinant's I., Ban von Rroatien, Dalmatien und Clawonien, geb. 1508, zeidnete fich bei ber erften Belagerung von Bien aus und nabm fpater hervorragenten Untheil an ten Felbzugen gegen ten Sultan Soliman. Er vertheidigte 12 Jahre lang mit Erfolg Aroatien gegen tie Turten, bie er 1562 bei Gzigeth fcblug. Als ber Groffvezier Dichemed. Cetolowich 1566 mit einer Armee von 65,000 Dt. gegen bie Festung Szigeth anrudte, verfammelte B. eine Coar von 2500 Rriegern, um bie Festung ju vertheibigen. Die Zurten begannen eine regelrechte Belagerung, eröffneten ein beftiges Feuer auf tie Ctatt und machten zahlreiche Angriffe, bie jeboch ftete jurudgefchlagen murben. Die Belogerten maditen mehrere tapfere Inefalle, mußten fid aber, ba bie von ihnen befette, fogenannte alte Ctabt nicht mehr zu balten mar, auf Die neue und ichlieflich auf bas feste Coleg gurudgieben. Bier vertheitigte fich 3. mit feinen gusammengefcmolzenen Truppen, Die nur noch etwa 600 Dt. gabtten, aufe Meufterfte, fiel aber endlich, am 7. Gept. 1566, nach tapferer Gegenwehr, nebft allen seinen Benoffen bei einem allgemeinen Sturm ber Türken auf tas bereits brennente Die Belagerung ber Feftung batte tem Gultan Erliman 20,000 DR. unt bas Leben getoftet. Die Belbenthat 3.'s murbe niehrfach, 3. B. con Th. Rerner, bramatifc bearbeitet.

Bicotte, Johann Beinrid Daniel, namhafter tentider Coriftfieller, geb. am 22. Darg 1771 in Dagbeburg, erhielt feine Bilbung auf ber tertigen Rlefterfdule und bem Gymnafium ber Altftabt; lebte von 1788 einige Beit in ber Gefellicaft manternter Schanspieler ale Schauspielbichter, ftubirte bierauf in Frantfurt a. t. D. Philosophie, Theelogie, Gefcichte und schone Biffenschaften und habilitirte fic bafelbft von 1794-96 als Brivattocent. Bon bort begab er fich nach ber Comeig und übernahm in Granbuntten bie Direction einer Erziehungeanftalt in Reichenau. Rad Aufbebung biefes Inftitute ging er 1798 ale Deputirter nach Narau, organifirte 1800 ale Regierungecommiffar in Ballis bie Italienische Schweig, erhielt 1804 bas Staatsburgerrecht im Ranten Aargan und ließ fich 1808 bei Marau nieber. 1829 murbe er Dittglied bee Großen Rathe und ber Schulbirection bes Rantone und ftarb am 27. Juni 1848. Als Schriftfieller bat 3. fic einen berentenben Ramen erworben. Bervorzuheben find unter feinen gablreichen Ergablungen: "Der Freihof in Harau" (Bafel 1825), "Abbrich im Doce" (ebb. 1825), "Demalt, ober bas Goldmacherborf", "Der Glüchtling im Jura", "Alamontabe, ber Galeerenftique."

Bicopan Buder 677

Anter bem Namen Johann von Magdeburg erschien von ihm: "Schwärmerei und Traum" (Stettin 1791—94). 3.4 bedeutenbste histor. Schristen sind: "Geschwärmerei und Traum" (Btettin 1791—94). 3.5 bedeutenbste histor. Schristen sind: "Des Schweigerlandes Geschüchte" (ebb. 1822, 4. Aust. 1831); die berühmten "Stunden der Andacht", erschienen anonhm (30. Aust. 1858, neue Bearbeitung 1870 sch.); eine Selbstiographie als "Selbsischan" (Krankfurt 1842; 2 Bde., 5. Aust. 1853): "Gesammelte Schristen" (1854—59, 40 Bde.); "Novellen und Dichtungen" (10. Aust., 17 Bde., Frankfurt 1866).

Richopan. 1) Stadt im Regierungsbezirt Zwidau bes Ronigreichs Sach fen an ber Bichopau, mit einem, jum Theil in Felfen gebauenen Schlofte und 7877 E. (1871) welche Tuchmacherei, Strumpfwirferei, Topferei und Weberei betreiben. 2) fluß im Königr. Sachfen, entfpringt auf bem Fichtelgebirge, und vereinigt fich nach einem Laufe

bon 12 g. DR. bei Schweta mit ber Freiberger Dlulbe.

Runben (arabisch zwawa) sind in der franz. Armice Truppen (Insanterie), welche ihren Ramen von einem Kabylenstamme haben, der die Pichurdhauraberge in der alger. Prowing Constantine bewohnt. Soon vor dem Erschiedene der Franzelen hatten diese als Seldensten wird die der Franzelen der in Dienste von Tripoli, Tunis und Algier gestanden. 1830 nahmen die Franzelen bieselben in Dienst und General Clauzel bersucht Regimenter zu erganistren, in welchen bie einzelnen Compagnien theils aus biefen Z., theils aus Branzelen bestanden. Es stellte sich aber batd beraus, daß diese Bermischung ihre Nachtbeite hatte, und die Rabylen und franzelen wurden in verschiedene Compagnien, dann (1837) in 3 Bataislone geschien und Kranzelen wurden in verschieden und Cavaignac leisteten sie in Afrita tressielen Weben erster Oberst; unter diesem und Cavaignac leisteten sie in Afrita tressische Dienste. Bald wurde jedoch das afrikanische Element ausgeschieden, solche aus den verschiedenen Regimentern erkrutirt werden. Sein eine phantastische Unisorm und sind wie die Insanterie dewässinet. Die pa pst it ich en Z. waren aus allen Ländern rekrutirt und den französsischen Schnlich unisormirt. Während des Mureit. Bürgerkrieges waren mehrere Freiwilligenregimenter der Union als Z. unissernit.

Buchtigung, torperliche, burch Schläge mit Stoden, Ruthen, Peitschen, früher allgemein als ein unentbehrliches und nothwendiges Strasmittel in Unwendung gebracht, wird in neuerer Zeit als eintweber durchaus verwerslich ober als uur in wenigen Fallen flatthaft angesehen. Die härtesten Arten der köpperlichen Züchtigung, wie die Tortur (l. d.) und das Spiefrut hen lauf en (s. d.) sind in allen civiliurten Ländern abgeschafft; ebenso ist das öffentliche Auspeitschen verurtheister Berbrecher saft ganz in Wegsal getommen, bei sind bied Ju Ansang 1874 noch im Staate Dela ware. De die Anwendung der Pruggelftrafe in der Schule abzuschaffen sei, ist noch eine Streitfrage unter Pada-

gogen und Befetgebern.

Buchtvolizeigericht (franz. Tribunal de police correctionelle) heißt in Frankreich und in allen ben Landern, welche bas frangöfische Criminalversahren angenommen baben, das Gericht, in welchem vor einem Richtercollegium Bergeben mittlerer Schwere (delits) abgeurtheilt werben. Berbrechen erster Classe gehören vor die Affisen, die britte Classe vor die einsachen Polizeigerichte.

Buden nennt man eine unwillfurliche plotliche Dustelgufammengiebung, welche ihren Sib entweber in bem jum Dlustel führenben Rero ober im Gehirn und Rudenmart bat.

Buder (vom lat. saocharum) ift ber finfe Bestandtheil vegetabilischer und thierischer Brodute, besteht aus Kohlenson, Sauerstess und Welferstoff, und tenunt in zwei Dautygatungen (trykallistes und nicht tripsallistes) vor. Die erste finde ist gid im Zude er obr, in der Runtelrübe, in verschiedenn Abernarten, im Sorghum, Mais u. f. w., trykallistri in schräge vierseitige Prismen mit zweiseitigen Enden, und lentt dei der Volarisation den Kachtstrah nach verdet. Die zweite, sertig formirt in reifen Trauben und anderen Richten, oder aber durch Behandlung der Stärte mit Diastase oder Schweselssaue bergeftellt, dilbet keine wirtlichen Arthsolie, sondern verdichtet sich bildet keine wirtlichen Arthsolie, sondern verdichtet sich bildet keine wirtlichen Arthsolie, sondern verdichtet sich die flushen Glass wie 60 zu 100, nud lenkt den polaristeren Lichtwist und hints. Außer diesen hauptclassen lennt die Ebemie noch einige andere Juderorten, die sich aus Wilch, Vilzen, Latrigemvurzeln, die Ebemie noch einige andere Juderorten, die sich aus Wilch, Vilzen, Latrigemvurzeln, die Ebemie noch einige andere Juderorten, die sich die für die fahreit von Juder von leinem Werthe find. Juder aus Juderrobr, aus Rüben, oder aus dem Khorn baben dieselben Bestandtheile nud Eigenschaften, wenn sie in gleich hohem Grade rassinit werden siehe 400° F. schwelzen sie in eine braume Walfe, welche nicht mehr trykallistvat ist, Eara met

genannt, und jum Farben von Liqueuren gebraucht wird. Der troftallifirbare Buder loft fich im britten Theile feines Gewichtes talten Baffers, in allen Broportionen fiebenben Baffere, fowie in mafferigem Altohol, befondere bei Barme, aber nicht in reinem Altohol auf; ber nichttroftallisirbare und caramelisirte Zuder bagegen löst sich leicht in Altobel. 3. enthält in 100 Theilen ungefähr 52 Broc. Sauersteff, 42 Roblensteff und 6 Wassersloff. Das Buderrobr (Saccharum officinarum) war in Oftindien und China fcon feit ben altesten Zeiten befanut, tam von ba nach Chpern und von bier nach Sicilien, ober auch birect von Affen babin. Goon 1148 murben tafelbft reiche Buderernten gewonnen. 1166 foll Bilbelm II., Rouig von Sicilien, bem Rlofter Ct. Benoit eine Budermuble, mit ben bagu geborenben Brivilegien, Arbeitern u. f. m., gefchentt haben. 1420 ließ Dom Enrique, Regent von Bortugal, Die Pflange von Sicilien nach Dateira bringen, mo ticfelbe, femie auch auf ben Canarifchen Inseln, ausgezeichnet gedieh, fobag Europa, bis Amerita entredt wurde, von tortaus ben größten Theil feines Betarfe bezog. Bon ten Canarifchen 3nfeln foll bas Buderrehr nach Brafilien, und 1506 von ba nach Batti verpflangt fein, obidon anderweitig behauptet wird, baf Columbus bie Pflange, nebft anderen fpanifchen und canarifden Brobutten, auf feiner erften Reife nach St. Domingo brachte, und bag er fie bafelbft bei feiner zweiten Expedition (1493) febr verbreitet fanb. Wegen bie Ditte bee 17. Jahrh. tam bas Buderrohr von Brafilien nach Barbaboes, bann nach ben anderen engl. Befigungen in Oftindien, nach ben fpanischen Infeln an ber Rufte Ameritas, nach Dierico, Bern und julegt nach ben frangofischen, bollanbifden und banifden Colonien. A. b. humbelbt bat burch bie grundlichften biftorifden und botanifden Forfdungen foligeficut, bag tie Bewohner Ameritas und ber nabeliegenden Infeln, vor ber Entredung burd tie Epanier, bas Buderrobr gar nicht tannten. Wenugleich bie Bflange alfo in Gutamerita und ten Antillen einbeimifc mar, fo mußte man bei ben erften Entredungen boch nichts von ibrem Berhandenfein, und baute fie im Großen ale eine importirte Culturpflange. Auf verfdiebenen Infeln bes Stillen Oceans fanben Reifente fpater bas Buderrohr in miltem Buftante. Norbamerita nahm erft im 18. Jahrh, ben Buderrohrbau auf. Dach ter Ginführung ber fcmargen Cflaven nahm ber Buderrobrbgu auf ben Antillen berart gu, bag er in Europa und Oftinbien verbrangt murbe. Das Buderrohr ift eine perennirente Pflange aus ter Familie ber Grafer, aus beren Burgel mehrere runde, 8-10, und fogar bis gu 20 F. bobe, ungefahr 11/2 Boll bide Halme empor wachfen; tiefelben find in etwa 3 Boll von einander entfernte Sectionen getheilt, haben je nach der Sorte eine gelblichgrune, klaue oder violett gestreifte Barbe, Die in's Welbe übergeht, wenn Die Pflange reift, und ein faferiges, fom ammiges, fomubigmeifes Mart. Die foilfartigen, feegrunen Blatter merten 3-5 f. lang, 1-2 Boll breit, und fallen beim Reifwerben ab. 3m 11. ober 12. Dionate treibt bie Bflange oben einen 7-8 guß langen, beinabe 1/2 Bell biden, fdlichten, nicht in Geetionen getheilten Couf mit ber Blute, Die ber bes gewöhnlichen Schilfes abnlich ift. Samen laft fich tas Robr fortpflangen; gewöhnlich geschicht bies jetoch burch Stedlinge von 8-10 Boll Lange, Die vom oberen Theil res Salmes unterhalb ber Blatter abgefdnitten merben. Bon ben berichiebenen Arten ift bas gewöhnliche Ereolifche Robr, welches urfprünglich in Dabeira eingeführt murbe, tie befanntefte. Es gereibt auf feuchtem Boten in allen tropifden gantern bis 3000 fr. über tem Deerespiegel und wird auf ten mexica. nifchen Sochebenen bis ju 5000 &. Dobe cultivirt. Der Ertrag und tie Bute tes Rebre Bangt von Mimatifchen Berhaltniffen ab. Die zweite Urt ift tas Zabitifde Robr, weldes Ente bes 18. Jahrh. in Weftindien eingeführt murbe. Es madft und reift raider, ift fraftiger und ergiebiger als bas gewöhnliche Creelifche Rohr, indem es 4 Ernten in bemfelben Beitraum gibt, in welchem jenes 3 liefert, widerfieht ben Sturmen beffer und gebeibt auch noch ba, mo fur bas Creelifche Rohr ber Boben ju ausgesogen und bas Rlima ju falt ift. Außer biefen beiben Arten befchreiben humbolbt und Benpland noch bas Biolette Robr. mit Balm und Blatt von biefer Farbe, welches 1782 von Batavia aus verpflangt murbe. Es reift einen Monat rafder als bie anteren Gorten, liefert aber meniger Buder. Dan pflangt bas Buderrohr in einer Entfernnng von 2-21, Fuß, in 3-5 guß von einanber entfernten Reiben, Die baufig burch Pflugen von Untraut gereinigt und aufgelodert merben Wenn man, wie in Westindien, zwifden Muguft und Rovember pflangt, fo foneibet man bas Rehr nach etwa 15 Monaten, Das von ber Burgel ter abgeionittenen Bflange wieder emporichiegende Robr reift in 12 Dionaten, und erfortert weniger Arbeit, ift aber nicht fo ergiebig wie bie neuen Pflangen. Radtem tas Robr geschnitten ift, wird es rafd nach ber Budermuble gebracht, bamit es nicht burch bie Bine leitet, und zwifden brei boblen, gufeifernen Balgen, melde berigentel in einem gugeifernen Beftelle liegen, ausgepreßt. Der Gaft, beffen Bute burd ben Boben, Buder 679

auf bem bas Rohr gewachsen, bie Jahreszeit, und bie Art bes Rohrs bedingt ift, besteht aus einer biden, grau- ober clivengrunen gluffigfeit. Er fammelt fic unter ben Balgen, und wird fofort in Die Sieberei geleitet, wo er in funf eifernen ober tupfernen Reffeln, welche in einer Reihe eingemauert find und ein gemeinschaftliches Feuer befigen, verarbeitet wird. Im erften Reffel lantert man ben Gaft mit Kalfmild, und fcaumt bie fich bilbente Dede ab. fobald ber Gaft nabegu bis auf ben Siebepuntt erhipt ift. 3m gweiten, britten und sierten Reffel wird ber Gaft abgedampft, und im letten bie jum Arpftallifationspuntte Dann bringt man bie Daffe in bolgerne Troge, rubrt fie um, wenn fie nach 24 Stunden fornig geworben, und lagt ben nicht friftallifirten Theil (Girup ober Diolaffes) burch Loder im Boben abfliegen, worauf nach einigen Wochen ber Roby ud er (Muscovado) jurudbleibt, ber bann in Faffer gepadt wirb. Dlan tann auch ben B. von ben Trogen gleich nach ber Abfühlung in Faffer bringen, und ben Girup burch Loder im Boben brainiren laffen, woburch ber Muscovado in zwei bis brei Bochen fertig mirb. Schüttet nign ben 3., chne ibn gu brainiren, gleich in bichte Faffer, fo erhalt man Melado. Um vermittelft Thon gereinigten B. (elayed sugar) ju machen, ichafft man ben eingetochten Saft in einen tupferuen Behalter jum Abfuhlen, und löffelt ihn in tegelformige Formen aus Thon ober Gifenbled, beren nach unten gerichtetes fpites Ende verftopft ift. Rachtem 18 Stunden fpater ber B. granulirt ift, öffnet man bie Spite ber Formen und ftellt fie fiber einen Topf, ber ben abfliegenden Girup auffangt. Rach 24 Stunden ftellt man bie Formen über andere leere Topfe, bebedt bas obere weite Ente berfelben mit fruchtem Thon, aus welchem bann bas Baffer burch ben 3. abfließt und bie jurudgebliebenen Giruptheile mit Rachbem ber Thon troden geworben, wird er erneuert, und ber Broceg juni britten Dale wiederholt, worauf man ben 3. in einem Dfen trodnet, in Schichten ichneibet. Die oberfte Schicht liefert ben hellften und beften grob pulverifirt und in Riften padt. 3., bie folgenden in Reihenfolge bie geringeren Sorten, und so classificirt man fie, nach in Holland festgestellten Standards oder Normalmustern, nach ihrer Barbe von No. 20 oder weiß bis Do. 7. Die Bereitung bes Centrifugaljudere ift eine Erfindung ter neuesten Beit. Nachbem ber Gaft getlart, abgebampft, und theilmeife abgefühlt ift, wird er in bie Centrifugalmafdine gebracht. Dies ift eine ftebente, fich mit großer Wefdmintigfeit um fich felbit brebente Trommel, beren verticale Band voll fleiner locher ift. Bei ber Umbrebung ber Trommel legt fich ber 3. an bicfe Band, mabrent ber Girup und alle Feuchtigfeit burch bie Löcher hinausgeschleubert wird, und ein B. jurudbleibt, welcher trodner und forniger und baber beffer ale ber Dluscovato ift. Der auf biefen vericbiedenen Wegen ber Buderfabrication abfliegende Molaffes (Sirup) wird jum Theil an Ort und Stelle eingefocht, und liefert ben Dlolaffes juder, eine geringe, buntle, weiche Buderforte; ein anderer Theil mirb nach Guropa und ben Ber. Staaten gefandt, und bafelbft in Budersiebereien verarbeitet, und schließlich wird ein gemisses Quantum, und zwar bie geringe Sorte, in Westindien, Europa ober Amerita zur Herstellung von Spirituosen (Rum u. f. w.)

Ruben zu der. Das Borbandensein von trystallistrtem 3. in der Runtelrübe wurde 1747 durch dem Apotheter Marggraf ver der Nademie der Wissenschaften in Berlitungadien; boch schentte man erft Ende des 18. Jahrb. ber jadritundigien Derstellung dieses Produttes Aufmerksamteit, und erst Anfang des 19. Jahrd. fing diese Industrie an, einige Bedeutung zu gewinnen, wozu die damaligen politischen Berhältnisse, die Bestrebungen, von England und feinem Cossonialuser unabbängig zu werten, und die mächtigte Unterstüdeng Napoleon's I. durch Prämien auf Kabriken in bobem Grade beitrugen. Nach Ausbedung der Continentassperre konnte die junge Industrie nicht mehr besiehen, und erst O Jahre nach dem Eutre Appoleon's I. wurde sie wieder von Bedeutung und errang allmälig mit Hilse der Fortschritte in den Naturwissenschaften und der Technik, und unter den Schutzsschaften der Regierungen, ihre jehige Ausbehnung und Bichtigkeit (s. Runteler alben den der der in d.

A horn zu der, aus bem Safte gewisser Ahornsorten, die in vielen Gegenden Nerdameritas, namentlich in den New Englandftaaten, eindeimisch sind. Im Febr. und Anfang März bobet naan, 18—20 Zoll über der Erbe, zwei Löder nebeneinander schräg in den Stamm, läßt den Saft durch hollunder- oder Sumachröhren in hölzerne Tröge absließen und schafft denselben in Restel von etwa 15—16 Gallonen Größe, wo er unter Abschäumen zu einer strupartigen Masse verdanuft wird. Dann siltrirt man die Rüssisselfigleit durch wollenes Tuch und bocht sie weiter ein, die sie die genug ift, um in Kremen oder Kasten geschättet zu werden, worauf man den Sirup ausstließen läßt. Abornzucker löss sich nicht in seuchter Luft aus, wie anderer 3. von ähnlicher braumer Farbe, schmeckt soft wie Robrinder und tann burd Raffiniren auf bie Farbe bes europaifden Butjudere gebracht

Traubenguder (Glycofe ober Starteguder) ift ber 3. ber fußfauerlichen Bruchte, befondere ber Beintranben, findet fich im Bonig, Ciweiß u. f. w., und wird auf

verschiebene Weife chemifch bergeftellt (f. Eraubenguder).

Buderhandel. In ben Ber. Staaten haben fich Ginfuhr und Confum ven 1864 -1873 beinabe verbreifacht. In letigenanntem Jahre maren biefelben großer als je guvor, und bie Breife niedriger ale feit vielen Jahren, weil bie Ernten (1872/73) von Robrund Rübenjuder in ben hauptproductionelandern fehr ergiebig gewesen waren. 1873 betrug ter Confun von Robrs, in ten Atlantischen Staaten: 592,725 Tonnen; in ten Staaten und Territorien am Stillen Dcean: 30,000 T.; in Louifiana, Texas u. f. w.: 59,300 T.; bie Fabrication aus Molaffes: 41,500 T.; aus Abernjuder: 15,000 T.; Rubenguder: 2000 T.; total: 740,525 Tonnen, ober etwa 40 Bfo. per Ropf ber Bevollerung. Der Diolaffeszuder murbe aus 220,000 Orhoft Molaffes bergefiellt, von bem bie Gallone burchschnittlich 31/2 Bfb. B. lieferte. Der Abernguder wird auf ber Farm felbst ober in ber Umgegend confumirt, und tommt nicht auf ben Martt. Die Rubenguderproduction macht in ben Atlantischen Staaten nur langfame Fortidritte; bagegen zeigten die beiben Stabliffemente in California (Alvarato und Sacramento), befriedigenbe Die Quantitat bes im Beften aus Gerghum gewonnenen Budere ift nicht be-Die Pflanze wird hauptfachlich jur Gewinnung von Girup gezogen. Die Atlantifden Staaten beziehen brei Biertel ihrer Bufuhr von Cuba, ben Reft von anteren Beftindischen Inseln, von Brafilien, Oftindien u. f. w. San Francisco importirt ben Be-barf ber Bacifischen Staaten von China, Manila, ben Sandwich Inseln, Batavia, Pern, Centralamerita, Mexico und Tahiti. Der Export von Z. aus ben Ber. Staaten betrug 1873: 15,124 Tonnen, jum Theil Robjuder von Atlantifden Bafen nad Canaba, und bann auch raffinirten Buder nach Gutamerita n. f. w. In Großbritan. nien mar bie Bufuhr 1873 ebenfalle viel großer ale in fruberen Jahren, und infolge ber Reduction ber vorher icon niedrigen Bolle (im Dai 1873 auf bie Saffte, namlic auf 3 Shill. ben Etr. fur raffinirten und 2 Cb. — 2 Cb. 10 Bence nach Qualität fur roben), wurden bie Breife billiger als je guvor, und ber Confum erreichte bie bebeutente Biffer ven burchschnittlich 2190 Tonnen taglich. Großbritannien importirte 1873: 260,000 Tonnen Celonialguder, 462,000 T. fremb. 116,000 T. raffinirten; total: 838,000 T., weven etwa 100,000 I. Rübenguder, und confumirte 783,000 E., eter 50 Bfb. per Ropf ver Bevelterung; jum Bierbrauen murten 28,000 T. gebraucht. Erportirt murten: 9,000 T. Rebjuder und frember raffinirter, und 34,000 T. einheimifcher raffinirter 3. Die Berwentung von Dloloffes und geringem Buder, wie Jaggery (ein in Offinbien aus Balmenfaft fabricirter Buder) jum Daften von Bieb, tommt in England ftete mehr in Aufnabme.

In ben andern europäischen Ländern betrug die Importation 1873 in Frantreid: 181,000 Tonnen; Solland: 96,380 T.; Samburg: 54,000 T.; Genna: 25,250 T.; Trieft: 11,740 T.; Antwerpen: 12,340 T.; Bremen: 1150 T.; total: 381,860 Tonnen, mabrent bie Rubenproduction in Europa nach ber, Juli 1873 beenbigten Ernte folgenbe mar:

408 619 Tonnen

6,970

| Dentsches Reich<br>Desterreich-Ungarn<br>Rußland<br>Belgien<br>Holland und andere Länder | 258,663<br>214,107<br>150,000<br>75,978<br>35,000 |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| # 1 1' h 1070                                                                            | Total                                             | 1,142,367 | Tonnen. |         |
| Cuba exportirte 1873:                                                                    |                                                   |           |         | 1       |
|                                                                                          | Riften.                                           | Fäffer    |         | Tonnen. |
| nach ben Ber. Staaten                                                                    | 499,095                                           | 522,74    | 4       | 479,373 |
| " Großbritannien                                                                         | 608,298                                           | 89,74     | 2       | 170,892 |

Franfreich .....

Total . . . 1,424,713 619,456 715,400 Der größte Theil murbe bon ben Safenftatten Savana und Matangas verfcbifft.

317,320

65,195

Buderrohr, f. Buder. Buderruhr, f. Diabetes. Buderwurzel, f. Sium.

Bug, ber fleinste ich weiz. Kanton, im Innern bes Landes gelegen, mit nur 11 Gemeinten, umsabt 4,1,20 g. D. Dl. mit 20,933 E. (1870), von benen 95 Broc. Ratholiten waren. Das Land ift ein anmuthiges und fruchtbares Gebirgstand mit beteutenbem Getreibes und Obiftbau (berühntes Ririchwasser); Zweitritthelte bes Zuger Sees (\*/, g. D.-M. groß und 1200 F. tief) gehören dem Kanton an. Am Aegeri. See ist der berühnte Mergarten, wo die Schweizer am 6. Dez. 1315 gegen bie Dabburger ihre Unobsängigleit behaupteten. Die reprasentationenertatische Berfassung wurde vom Belte am 17. Jan. 1848 angenommen. Der Kanton betheiligte sich am Sondertbuntriege und hat seite der letteren gestanden. Die ha upt fabt 3., am Mostenber bes Sees, hat 4277 E. (1870) und ein Leughaus mit einer Wossenlannulung.

Bugväget (Aves migratorise; A. peregrinantes) heißen tiejenigen Bögel, welche je nach ben verschiebenen Jahredzeiten ihre Wohnplage wechfeln, theils um ber Ralte, theils um eintretendem Nahrungsmangel auszuweichen. Die meisten werben in gemäßigten Klimaten geboren und ziehen im Spätherbst in wörmere Länber; antere werten in werdlicheren Regionen ausgebrütet und bringen die lättere Zeit in gemäßigten Landfrichen zur och andere, vielleicht der fleinste Theil, durchziehen nur gewisse Gegenten (ber spannte Wiede in Frühlahr vom Suten kommen und im Ferbst dahin zurüdgeben, und Win terzug vog el, welche im Frühlahr vom Guten kommen und im Frühling wieder torthin zurüdziehen. Bei den nicht in Scharen ziehenden I.n tehren die Männden gewöhnlich einige Tage früher als die Weitsdem zurüd. Der Wandertrieb ist diesen Bögeln angeboren, und selbst die in Käsigen gehaltenen werden um die Zugzeit höchst unruhig. Bgl. Fuchs, "Was leitet die Z. bei ihren Wanderen ?" (Königsberg 1831).

Buiberfee ober Buhberfee (ber Sibfee) ift ein, 57 g. Q. .. M. großer Bufen ber Morb fee zwifchen ben nieberlant. Provingen Northolland, Utredt, Gelberlant, Dorthfee und Friedland, war früher ein geschlossener See, besien nordwestliches, an bie Nortfee grenzenbes Ufer im 13. Jabrh. von ben Fluten verschungen wurte. Rest biefes Ufere find bie Infeln Tezel und Bieland, sowie zahreiche Sanbkante, welche ben Eingang zum Z. für Schiffe febr unsicher machen. Ebenso ift die Jahrt auf bem Z. selbst, ber gabireichen Untiefen wegen, gefährlich. Die Tiefe bestelben beträgt zwischen 3 und 24 P.

Butia ober Sulia. 1) Fluß in Subamerita, entspringt im nörel. Theile ber Ber. Staaten von Colombia, ftrömt mit nordweftl. Laufe nach Benezuela, wendet sich den nordöstlich, theilt sich in 3 Urme und mündet, nach einem Ansse von 100 engl. M. in den Maracaibo. See. 2) Departement in der Republik Benezuela, Sitdamerita, unsfast 393 g. A. M. mit 89,718 E., wird im S. und B. von den Ver. Staaten von Colombia, im R. von der Karaibischen See begrenzt, und unschließt den Maracaibo. See, in welchen auch die meisten Fliffe, darunter der 3., bon dem es ben Namen hat, minden. Das Departement zerfällt in die Provingen Maracaibo, Coro, Merida und Tru-jillo, welche nach ihren Hauptstädten benannt sind, von denen die erstere Hauptstadt des Departements ift.

Rulla-Bai ober Abulis-Bai, Meerbufen am fubmeftl. Ufer bes Rothen Meeres, wird burch bie von ber abuffinischen Rufte vorspringenbe halbinfel Buri gebilbet. In fie munbet ber einzige vom Gebirge tommente abuffinische Ruftenfluf, ber harbos. Die Rafte ift beiß und ungefund, und Quellen find felten. Die englische Expedition gegen Abuffinien (1867-88) bennute ben hatenort & u. l.a. als Anthibitionablas.

(1867—68) benutte den Hafenort Julla als Ausschiffungsplat. Zülligau, Kreis- und Garnisonstatt im Regierungsbezirf Frankfurt bet preuß. Provinz Brande nburg an der Märtlich-Bosener Eisenbahn, hat 7533 E. (1871), 3 Kirchen, ein königliches Schloß, ein mit einem Gymnassum verbundenes Waisenbaus, treibt Dopfen-

und Obstbau, Tuchfabrication und hat bedeutende Pferbe- und Biehmartte.

Bulpich, Stabtden im Regierungebegirf Rein ber preuß, Rhein pro vin 3, in fructbarer, iconer Gegend an ber Raffel gelegen, mit bubidem Schloß und 1750 E. (1871). 3., bas rom. Tolbiacum, war baufig Aufentbalt ber merovingifchen Frantentenige und ift biftorifch bentwurdig burch ben Sieg Chlowig's über bie Alemannen (496), infolge beffen fich lettere ber frantischen herrschaft unterwerten mußten.

Ruma, Townfhip in Red Beland Co., 31linois; 787 G.

Bumala-Carréguh, Don Tomas, General bes span. Pratendenten Ton Carlos, geb. 1789 in Ormaisteguh, wurde 1813 Capitain und 10 Jahre später Derft in der Armee Ferdinand's VII. und Gouverneur von Ferrol. Da seine carlistische Gesinnung bedannt war, so suchen ihn die Anhänger des Don Carlos für diesen zu gewinnen, boch ertsärte er sich erst nach dem Tode Ferdinand's (Sept. 1833) für Don Carlos, sammelte und organisite ein heer, mit welchem er am 1. Aug. 1834 den Gen. Nobil im Thale von Amescass bestiegte, am 7. Sept. dos dristische Ger bei Giana schung und fung und im Frühjahre 1835 über Baltez nach viertägigen Kämpsen, im Thale Amescass, einen entscheiden Sieg errang. Inssige bester Geiege hatte Don Carlos bereits 1834 England verlassen und sie zu seinem hatte, am 15. Juni 1835 bei Bilbao schwer verwundet und karb aur 25. Juni.

Jumbro. 1) Fluß im Staate Minnefota, wird burch bie Bereinigung zweier Trum im fildwestlichen Theile von Wabashaw Co. gebiltet, flieft östlich und mündet 5 engl. Dt. oberhalb bes Bostvorfd Wabasha in den Nissfisspe. 2) To wn f hi ji n Waba-

fham Co., Dinnefota; 458 G.

Jumpf, Karl Gottlob, ausgezeichneter Philolog, geb. am 20. März 1792 in Berlin, widmete sich in Heibelkerg und Berlin philologischen Etwien, wurde 1812 Lebrer am Werber'schen, 1821 Professor am Joachimsthaler Ghmnassum in Berlin, nahm 1826 seine Amtelassum und erhielt 1827 eine außerordentliche und 1837 eine ortentliche Professor. Literatur an der Berliner Universität. Er stard am 26. Juni 1849 zu Karlstad. 3. hat sich als Grammatiter um Hebung und Bertesferung des lat: Sprachuntertichts große Berdienste erworken. Unter seinen Werten sind zu nennen: Latein. Grammatit? Gerlin 1818, 13. Aust. 1868), ein "Auszug" aus derseiben seb. 1824, 9. Aust. 1865), sewie eine Neihe den Werten, welche die antiquarische, historische und statistische Untersuchung tes röm. Alterthund zum Gegenstande haben, und geschähte Ausgaben verschiedener Schristen es Cicero und anderer latein. Schriststeller.

Bumfteeg, Johann Mubolf, Liebercomponist, geb. am 10. Jon. 1760 zu Sachsenstur im Obenwalte, war ein Zögling ber Korlsschule und wurde tageligt nit Schiller bereintet, ftudirte Bust unter Boli, wurde 1792 Director und Concertmeister der Der in Stuttgart und start am 27. Jan. 1802. Er componirte mehrere Opern nnd Singspiele, u. a. "Das Pfauensell", "Der Rhalif von Bagtab", Balladen, Romanzen, Gefänge und Lieber, darunter "Des Pfarrers Tochter von Taubenbeim" von Bürger, "Ritter Toggenburg" von Schiller und ein Requiem, sowie einen vollständigen Jahrgang von Kirchencanteten.

Bundererz ober 3 am cefonit, ein bem Bunder abnliches, weißes Mineral, von ftarkrobber Farbe, gemischt mit Nothfilber und Arfenopprit, fressallist in Orthorhomben, tonunt aber auch häusig aniorph vor, hat die hörte 2-3, das spec. Gewicht 5.5,-5.4; sindet sich, anker in den Ver. Staaten (California, Nevada, Whoming), in Europa, Sibriren und

Gübamerifa.

Rundhölzden (engl. Matches) auch Reib- ober Streichzunbbölzden genannt. bas am allgemeinften gebrauchte Feuerzeug (f. b), wurden von bem Englanter 3obn Balter erfunden und zuerft in ben Sanbel gebracht. Die 3. werben entweber mit ber Sand ober mittele Dafdinen geschnitten, bann getrodnet, in geschmolzenen Schmefel ober in Fett, bann in bie Bundmaffe getaucht, welche in einer biden Leimlöfung Phobphor (nicht über 1/1,), falpeterfaures Bleiornd und Bleifuperornd enthalt. Die Anti. phosphorreibgunber muffen an einer befondere praparirten Blade gerieben merten, wenn fie fich entzünden follen; die Flache ift aus Pappe, Solz u.f.w., auf welche eine Diifdung von 10 Th. amorphen Bhosphor und 8 Th. Braunsteinpulver, ober Schwefelantimon, mit ber, erforderlichen Menge Sand und Schmirgelpulver aufgeleimt ift. Die Buntmafie ber Bolgden besteht aus 6 Th. dlorfanrem Rali, 2-3 Th. Schwefelantimon und 1 Th. Leim. Phospborfreie B., auch Sicherbeitszunber genannt, haben verschiebene Bundmaffen, j. B. ein Gemifch von 10 Th. Dertrin, 75 Th. chlorfaurem Rali, 35 Tb. Bleifuverorob und 35 Th. Schwefelties, welches fich burch Reiben an jeber barten Flade. aber nicht burd Stoß ober Erbipen (bis 1800) entguntet; ober ein Bemifch von gleichen Theilen dlorfauren Ralis und Bleicifenchanure (letteres burch Rallen einer Bieifalglofung mit Blutlaugenfalg), welches fich nur an einer praparirten Flace entgundet, auf welche ein Bemifc von je 6 Tb. Dammerfdlag, Schmirgel, Dennige und derfourem Rali geleimt ift. Alle ermahnten Bunbmaffen werben auch auf Bapier ober Bappftreifen, auf Bantidmamm und fleinen Bacheteriden angebracht; man erhalt folbas Streich papier, die Streich fibibus, ben Streich fowamm und bie Streichlerg den; find fie ladirt, fo verloschen fie felbft in ber Raffe nicht und beigen bann un a und i of dliche Bunber. Mit Mafchinen arbeitenbe Bunboligenfabriten liefern tolessale Diengen vom B. Bwitter gunb bil ig den find an beiben Seiten mit je verschienen Maffen bestrichen, werben beim Gebrauch gebrochen und bie beiben Enten an einanber gerieben, bis fie fich entgunben. Bgl. Bettel, "Die Bundwaarenfabrication" (1871).

Rundnadelgemehr ift eine Sanbfeuerwoffe, bei welcher bie Entjundung bee Bulvers burd eine im Robre, mittele einer Spiralfeber beim Abbruden vorschnellenbe und bie, in ber Batrone nabe ber Rugel angebrachte Bundpille burchftechenbe Rabel (B unbnabel) bewirft wirb. Nachdem 1825 ber Englander Coofer einen abnlichen Borichlag gemacht hatte, erfand J. R. Drepfe (f. b.) 1827 bas erfte B., verbefferte es, anderte es 1836 auf hinterlabung ab, worauf es 1848 in die preußische Armee eingeführt wurde und sich in allen Kricgen glangend bemahrte. Das B. bat eine fog. Ginbeitepatrone, bei welcher Labung, Beichof (Langlugel) und bie Bundmaffe in einer Papierhulfe vereinigt find. Beubte Schuten machen im Schnellfener 6-9 Schuffe in ber Minute. In Franfreich murbe 1866 bas bem preufifden nachgebildete Chaffepotgewehr (f. b.) angenommen, bei welchem ber Dechanienus etwas complicirter, Die Batrone weniger bauerhaft und ber Berichlugmechanismus mehr ber Berichleimung ausgesett ift. Doch bat es eine rafantere Flugbabn, großere Treffmeite, ein Labetempo weniger als bas 3., und baber ein fdnelleres Feuer. Statt ber Bundnadel hat das Chaffepotgewehr einen Zündstift. Im Franz. Deutschen Kriege erwies sich das Chassepotgewehr mörderischer als das Z. Tropbem unterblieb dessen Einführung in bas Chaffepotgewehr morberifder ale bas 3. Die beutiche Armee, ba feine Rachtbeile bie Bortbeile überwogen. Drebfe batte fein 5. wiederholt verbeffert, und bas preng. Kriegeminifterium entfdied fich fur bicfes. Berbefferungen find: verbefferter Berichlug, nones Schiebvifir und beffere Bajonetbe-

festigung. Bersuche mit dem verbesserten 3. ergaben ein Resultat von 91 Brec. Tressern, Rundung ist das am verlchiedene Arten angesertigte senerfangende Material in der Aunsteuerwerterei und Artillerie, durch welches Feuerwertsterper, Minen, Geschüte, Soblegeschosse und handseuerwassen zur Explosion gedracht werden. 3. für Geschüte, soblegeschosse und Argen nicht verlöste, und kunten en, Alln blichter, mit einem Sat, der in Wind und Regen nicht verlöste, und kunten von Honswert mit einer Kölung vom Beisyuder in Wasser geträuft, mit welcher die Kündlichter angezündet werden. Als Jiur Hobblgeschosse kein Widhen von Holz, Kappe oder Wetall, die, mit einem Kändlicht vollgeschlagen, entweder Zeit ün der mit genau berechneter Brennzeit; over Verscusssich vollgeschlagen, entweder Zeit ün der mit genau berechneter Brennzeit; over Verscusssich vollgeschlagen, entweder Zeit un der mit genau berechneter Brennzeit; over Verscusssich vollgeschlagen, entweder Zeit un der mit ansschieden der Verschussen zu gestellten, sie Bund bie Anfeuer ung, eine breiartige Wischung von Weblyulver und Spiritus, die Jünd ich ur von baumwollenem Garn, mit Ansereng gegegenen, angereihten Papierhültsen, und das Bünd papier, auf beiben Seiten mit Ansererung bestrichen.

Bunft (3 unung) neunt man die Berbindung mehrerer, zu gewissem Gewerbsbetrieb in eignem Ramen berechtigten Bersonen zum Zweck der Betreidung tieser Gewerbe nach gewissen Regeln, unter besonderen Statuten, selbsgewählen Borstebern und wit der Bestugnis, alle anderen Bersonen vom Betrieb dieser Gewerbe in dem betressenden Bezirt andzuschließen (3 unftz wang). Das 3 unft wesen einstand im Mittelalter und trug
wesentlich zur Erstartung der Sibtle bei. Seit Ansong bes 18. Jahrb, gerieht es in Berefall und ward endlich burch Einstütung der Gemerbefreiheit in ben meisten eured. Ländern
theils beseitigt, theile beschänft ist. Genossenschen, Freisägigteit, Gewerbefreibeit). Bal. Böhmert. "Geschichte bes Zunftweiens" (1862); Schönberg, "Das Juntt-

wefen im Mittelalter" (1868); B. E. Wilba, "Ueber bas Gilbenwefen im Mittelalter! (Balle 1831).

Bunge (lingua, glossa) ift ein flades, muskulöfes, auf bem Boben ber Minnbhöhle ruhendes Gebilte, weldes am Jungendein befestigt und überall mit Schleinhaut überzogen il. Außer den 3 Muskelbaaren, welde am Zu ngen de in und kinn entspringen, und die Z. leiten, enthält diese noch eigne, nicht an Knochen sigtende Muskelu, welche sid mit den andern durchtreuzen und die Gestalt der Z. verändern können. Das hintere Ende der Z. heißt die Zu ngen wurz et (radix), bas verdere die Spitze (apex) und die noch oben gestehrte Judge der Wücken (dorsum). Auf letzterm ist die Z. die Weden (papillae) besetzt, in denen die Zungen nerven endigen. Nach unten ditbet die Schleinhaut eine Kalte, das Zungen den. Die Karbe der gesunden Z. ist blagroth, in trantbastem Zustand wird sie weißlich (belegt). Krantheiten der Z. sind Zungen trebs, Entzündung der Arentöserung und Lädmung der A.

Buni (ober Bunn, Bueblo be Buni), alter Indianerert in Balencia Co., Territorium New Mexico, am Nio Zwii, wellich von Fort Wingate gelegen, hat 1000 E., Bueblo-Indianer (f. d). B. ift das alte Cibola, welches Fran Warco de Niga 1539 ent decte. Die Expedition von Franc. Basquez Coronado, welche 1541 nach Cibela abging, fand bort mehr civilifirte Einwohner, als er bisher angetroffen, welche in Hufern von 4—5, sogar von 6—7 Stockwerten wehnten, und sich mit Kellen und Baumwollzeugen belleibeten; auch versertigten sie Wäntel aus Federn. 3. betheiligte sich an der Emperung von 1680 burch Niedermetpelung ber spanischen Geistlichen und Behörden, ünterwaf sich

aber ben Spaniern unter Bargas am 6. Dov. 1693.

Bung, Leopold, bebeutender ifraelitischer Gelehrter, geb. am 10. Aug. 1794 in Detmold, studiet von 1815—19 Philologie, war 1820—22 Prediger an der bertimer verigen Sungage, 1825—29 Director der fühligen Gemeindeschuse und von 1824—32 Mitredacteur der "Spenerschen Zeitung". 1835 ging er als Prediger nach Prag, leitete von 1839—50 das fracl. Schullehrerseminar in Berlin und erhielt, nachtem das Seminar aufgelöft worden war, wegen seiner Berdienste um das Judenthum ein Jahrgebalt. Ben seinen Werken sind hervorzubeben: "Die gottesdienstlichen Borträge der Juden" (Berlin 1832), "Die spinggegelen Gesesse des Mittelatters" (ebb. 1855), "Die Kitus des spinggegelen Getesdienstlich entwicklit" (ebb. 1839), "Literaturgeschichte der spinggegelen Gesche 1865) n. a. m.

Jurbaran, Krancisco, span. Maler, geb. 1598 zu Motrid, einer ber herberagentsten Meister ber Malerschule von Sevilla, gest. 1662 zu Modrid. Seine Gemölte
zeichnen sich durch getrene Naturauffassung und ein tiefes, trästiges Colorit ans. Gines
seiner bedeutendsten Gemälte ist der "heil. Thomas von Nauino" in Sevilla, sowie eint
"Maria und Johannes vom Grabe Christi heimtehrend" in der Binatothet zu Milinden.
Andere Werte von ihm sinden sich in den Galerien von Berlin, Oresden, Wien und in

England.

Burednung (imputatio) heißt bas Urtheil über bas Berbaltniß einer Thatfade ju ihrem Urheber obere ber Ansfpruch, baß irgend eine Person als Ursache einer That betrechten muffe, und ift entweber eine factifche (imputatio facti), baß demand ber Thatee sei, 3. zur That, aber eine rechtliche (imputatio juris), baß ber Thater für seine Danblung verantwortlich sei, 3. zur Schulb. Burechnung 6 fabigteit (Imputatio juris), baß ber Thater für seine Danblung verantwortlich sei, 3. zur Schulb. Burechnung effabigteit ber bewusten beilität, imputativitäs) ift ber Justand, in welchem man bie Fähigteit ber bewusten Gelbsteftimmung und ber Einsicht in die Anforderungen ber sittlichen ober Rechtserhung

befitt.

Burich. 1) Der größte Kanton ber Bundesrepublit Schweiz, am Rorbrande bergelben, hat ein Arcal von 31.490 g. D.-M. mit 284,786 C. (1870), darunter 17.482 Katholiten und 504 Auben, und unischt des Land i beiben Seiten ber untern Thur, die Thäler ber Au und Glatt und ben prächtig angebauten Ufergarten zu beiben Seiten bes Jüricher Seiten Beiten mit glich er Sece. Die wörbliche Hilfe beb Lande ist wohlhabende Dörfer. Der Getreitee, Gartenbau und die Obstauch werden in gestellt getrieben und sind seite einer die Auflich Auf 14,697 Judart wird Weie gebaut; die Balvungen umfassen 144,841 J. Der bebeutendse Industriegung ist die Baumwollmanusactur; and die Seidenmanusactur ist beein gedaut; die Baumwollmanusactur; and die Seidenmanusactur ist bebeinen, war de werden für 45 Mill. Free. Seidenwaaren jährlich ausgeführt; es gibt zahreiche Karbereien, Kattundrudereien, Wolferdiere, Waschierein, Battundrudereien, Wieselätzen, Gerbereien, Licher, Lichter, und Schulmessen und Seingunspelieren. Auch wird bebeitende Etrobsstätzen. Das Erziehungs, und Schulmessen ist das bestieben. Das Erziehungs, und Schulmesen ist das bestieben der Schweiz. 3m 3. 1836

wurde in 3. Die Batricierregierung gefturgt; 1351 traten bie Barger in ben Bund ber Eitgenoffen; 1493 folof 3. ben Emigen Bund mit Bern und wurde burch Zwingli ber Stuppuntt ber Reformirten Rirde in ber Deutschen Schweig. Die Berfaffung ift bom 20. Dar; 1831; Die lette Revifion berfelben fant 1868 im bemofratifchen Ginne flatt. Der Ranton gerfallt in Die 12 Begirte: B., Affoltern, Borgen, Deilen, Binweil, Ufter, Bfaffiton, Binterthur, Andelfingen, Bulad und Regeneberg. 2) Bauptftabt bes gleich. namigen Rantone, mit 21,199 E. (1870), worunter 3377 Ratholiten, mit ben Bororten 56,700 E., liegt am Rordwestende bes gleichnamigen Gees zu beiben Geiten ber Limmat, ift bie iconfte und zugleich bie gewerbfleifigfte Start ber Schweig. Geit 1832 ift B. Gip einer Universität (250 Stutenten) und feit 1855 eines Gibgenöffichen Bolptechnicums. Am Gubenbe liegt ber 150,000 D. F. große Seehafen, am Rorbenbe ber großartige Babnhof. Die Strafen find meift eng und finfter; ber meifte Bertebr ift an ber Dunfterbrude und untern Brude. Das Groß. Dunfter, im Runtbogenfint, ftammt ous bem 9. und 10. Jahrh.; baneben liegen bie Tochteridule und Die Beterefirde mit ben Grabern von Ebel, Lavater, Cider von ber Linth u. A. B. befist eine reide Stadtbibliothet, mit 50,000 Banten und 3200 Manuscripten, in ber ehemaligen BBaffertirde. Das neue Bolytednicum ift eine Bierbe ber Stadt. Un ber Gubfeite ber weftl. Unbobe gieht fich bie neue Bromenabe bin, eine lange Allee mit prachtiger Ausficht auf ben Gee. Linte von ber Limmat, über bie 5 Bruden führen, und an welcher ber Bafen und große Bater liegen, erhebt fich ber Lindenbof. In ber Spine zwifden beiben gluffen, welche auch ben Babnhof enthalt, liegt ber Schutenplat, und auf einer ehemaligen Baftei, ber Rat, ber Botanifche Garten. 3. befitt ein Dlufeum und andere miffenschaftliche Sammlungen, eine Borfe, Bant, und ift Sauptfit ber Geibeninduftrie bee Rantons, bat bedeutende Fabriten fur Dafdinen, Bapier und Baumwollmaaren, und treibt lebhaften Bandel und Dampfichifffahrt.

Buricher See ober Zur de er se, einer ber größten Geen ber Schweij, wissen banden burich, St. Gallen und Schwy, 1258 F. über bem Meere, ift 438 F. tief, 81/2 Stunden lang, aber nur 42 Minuten breit, so daß er fast den Eindrud eines großen Stromes mocht. Sein Flächenihalt beträgt 1., g. D. M. Durch die Landzunge von Hurben wird der See in zwei ungleiche Haften geschieden. Der Z. und seine Gestave gesoren nicht zu den großertigsten, wohl aber zu den anmuthigsten Gegenden der Schweiz. Die sanft aussteligenden, fruchtboren Uferlaneschaften sind mit Billen, Wörfern und 13 größeren Ortschaften bedett. Die Insel U fen au, bei Rapperschwol, gehör zum Anaton Schwy; dieselde war der letzte Lussenkoffet ein der het Schweiz, bieselde war der Letzte Lussenkoffet bedwoj, beschen Utrich's von Putten, welcher

bier ftarb.

Burgan, Martifieden und hauptort eines ber tatholifden Begirte bes foweig. Rantons Margau, am Rhein gelegen, bat 809 E. (1870), eine tath. Rirde mit einem bebeutenben Collegiatfift und war früher ein besuchter Ballfahrtsort, ba man bier bie Reliquien ber

beil. Berena aufbewahrte. In ber Umgebung finden fich romifche Alterthumer.

Butphen, Statt in ber nieberlandischen Broving Gelbern, an ber Manbung ber Bertel in die Miel gelegen, früher ftart befestigt, hat 15,138 C. Bon ben Gebauten ift namentlich die St. Balpurgiebliche aus bem Anfange bes 12. Jahrb. bervorzuheben. Der Banbel, namentlich mit Brobutten und holz, ist beteutenb. 3. war schon im 10. Jahrb. Sit eigener Grafen, gehörte fpater zur Danfa und wurde 1672 bom span. Berzog Alba erobert, welcher ben größten Theil ber Burger hinrichten ließ.

Bwang ift die Bestimmung zu einem Thun ober Lossen gegen ben Wilden bes handelnden Subjects; er ist ein phyfischer, wenn er mit außern serperlichen Mitteln, ein mor a lis foer ober pfhocischer, wenn er auf das Denten und Wollen einer Berion ausge-

übt mirb.

Bwanzigkreuger ober 3 mangig er ift ber Name einer früher in ben meiften fubbeutschen bid 1867 nur noch in Defterreich geprägten Silbermunge von 20 Kreugern bes ehemaligen 20. Guldenfußes. 60 B. gingen auf eine Reine Mark, und ein 3. war bober = 7 Silberger, preuß. Courant im 14-Thalerfuße, = 241/, Kreuger subbeutschen im 241/, Guldenfuße.

3mei ift bie zwischen 1 und 3 fiehende Bahl, die erfte gerade Bahl, und gibt, mit fich felbst multiplicirt ober abbirt, ein gleiches Resultat, nömlich 4; fie geht ferner in allen geraden Bahlen auf. In ber Symbolit ift sie als Dyas bas Beichen ber Zwietracht, ber Bernei-

nung und bes Streites.

Bueibruden (frang. Deux-Ponts), in ber Banerifden Rheinpfalg in angenehmer und fruchtbarer Gegend gelegen, bat 8396 E. (1871), viele Fabriten (besonbere Baumwollenmanufacturen und Maschinenfabriten), ein altes Schlog, Die fcone Alexanderfirde und bie bon Rarl XI, bon Comeben erhaute Rarlefirde. Chebem mar 3. bie Sauptftadt bee reicheunmittelbaren Bergogthume Pfalg . 3 meibruden.

3meihander (Bimana) nennt man in ber Boologie bie erfte Ordnung ber Gaugethiere (Menich, homo sapiens), welche vorzugsweise burch bie an ben vorteren Extremitaten befindlichen Banbe, burch bie an ben binteren angebrachten Bufe, bie gleiche Lange ber Rabne und ben aufrechten Gang daratterifirt ift.

Bmeihufer ober Gpalthufer werben bie Biebertauer (f. b.) genannt, weil on ibren Fügen nur Die beiben mittelften Beben ausgebilbet, Die Aufenzeben aber verkummert find und ale fog. Uftergeben ben Boben gar nicht berühren.

3meitampf, f. Duell.

Zweischattige, f. Aseii. Zweites Gesicht (Deuteroftopie, engl. Second Sight) nennt man bas, angeblich gewissen Bersonen innewohnende Bermögen, zufünftige Ereignisse, namentlich aber ben Tod Anderer, indem ihnen dieselben kurze Zeit vor ihrem Tode erscheinen, vorauszusehen. Der Glaube berrichte und herricht noch besonders in Schottland, auf ben Shetlandinfeln und in Cappland.

Bwerchfell (Diaphragma) nennt man bie mustuloje Saut, welche bie Bauch- und Brufthoble trennt, und oben von Theilen bee Bruftfelle und tee Bergbentele, unten ven benen bee Bauchfelle überzogen ift. Das 3. ift oben conver, nach unten concav und mit feinem Rante vorn an bas untere Enbe bes Bruftbeine befeftigt. Das 3. beftebt aus einem mustulofen Theile, welcher in ber Beripherie liegt, und aus einem fehnigen Theile

in ber Mitte, welcher von ber Soblvene burdbobrt, mirb.

Amera nennt man einen Denichen von ungewöhnlich fleinem Buchle, eine Ericeinung. Die als Ausnahme und naturfpiel auch unter normal gebildeten Denfcben vertonimt. Die früheren Ergablungen von 3mergvöltern (Bugmaen) fint jetech ale Fabeln ertannt worben; wenn auch bas Rlima und andere entemifche Ginfluffe bie Rerpergröße ber Bewohner mancher Begenten berabbruden, fo ift bies bod nicht in bem Dage ber gall, bag Diefelben in bie Rategorie ber B.e gestellt werben tonnten. Ueberall wird eine Lange von weniger als 31/, &. unter bie Ausnahmen gehören. Gigentliche B.e find gewöhnlich icon in ihrer Entwidelung mabrent bes Fotuslebens gurudgeblieben, werben meift febr ffein geboren, erleiben baufig mabrent bes ferneren Bachethums großere ober fleinere Berunftaltungen bee Rerpere und bleiben oft auch in ihrer geiftigen Entwidelung gurud; auch find fie, obgleich fich bei ihnen bie Pubertat fruh entwidelt, felten zeugungefabig. gewöhnliche Daft eines 3.es ift 30-40 Boll. 3m Alterthum und Dittelalter bie auf Die neuere Beit herab, wurden B.e an Bofen und von Reichen zum Bergnugen gehalten und mußten bie Bafte beluftigen. In bem Glauben ber Bermanen geborten bie B.e, mit ihrem Wegenfat ben Riefen (f. b.), einem früheren Denichengeschlecht an, meldes fic ver bem jehigen von ber Erbe gurudgezogen batte und, unter ber Erbe ober in Boblen baufent, ale Untergotter icabend ober nutenb mit ben Denfchen in Berbindung trat. Ginfader war biefe Zwergenmithologie bei ben beutiden Germanen (f. Deutiche DRntbolo. g i e); ausgebildeter in der nordischen Dibtbologie, wo sie (D werg ar) als Daben in tem Leichname Ymir's dorgestellt werden, welche aber nachber durch den Beschluß der Götter Menichengestalt und Berftand befamen. Gie hauften in bunteln, fernen Berghöhlen, batten Kindesgestalt, waren aber, im Gegenfaß zu den Elfen, alt, häßlich, langnäfig, von buntler ober grauer Farbe, weghalb fie zuweilen mit ben Schwarzelfen itentificirt murben. zeichneten sich besonders durch geheime Renntnisse und Kräfte aus; sie schnitten Runen und erflarten tiefelben; manche batten alle Belten burdmanbert und fanuten bas Befen aller Dinge; fie befagen eine Runftfertigfeit, welche Die aller Meniden übertraf; fie machten 3. B. Freia's goldborftigen Eber, ben Ring Draupnir, Thor's hammer Micfnir, Gif's golbenes Daar, bas Schiff Cfibblabnir u. f. m. Gie maren gute Zwerge, welche ben Bettern und Deniden nabe ftanben und burch ibre Runftfertigfeit nutten; anbere maren bofe. g. B. Figlar und Galar. Eingetheilt murben Die B.e nach ihren Bohnfigen in Erb . (Ctaut.) B.e, unter ihrem Erften Dvalin und Stein zwerge, beren Oberfler Dlothfognir mar. Und in ben Muthen anderer Bolter tommen folde miffenereiche B.e vor, J. B. Tages bei ben Etrustern.

Bwergobfibaume, f. Dbftbaumjudt.

3mergpalme, f. Chamaerops.

Bwidau, Stabt im Renigreich Sachfen, Sauptftabt bes gleichnamigen Regierungsbegirtes, an ber Zwidauer Dulbe in reigenber Begend gelegen, von Steinfeblengruben umgeben, hat 27,322 E. (1871), 3 Bruden, 7 Plate, 5 Kirchen, barunter bie fcone geth. Morienlirche mit einem 235 B. F. b. Thurme (1463—1636), und ein mertroftriges altes Rath- und Raufhaus. 3nbuftrie (namentlich fur Chemitalien, Borcellan, Barte, Glas, Tuch, Leber) und handel find hauptbeschäftigung ber Bewohner. In ber Nahe befindet

fich bas große Gifenwert Rouigin Darieu-Butte.

Amiebel (Bulbus) nennt man in ber Botanit im Allgemeinen eine Art unterirbifche Burgel ober Mittelftod (Rhizoma), welche fleifdig, und von Bauten (Blatticeiben) ober Schuppen (Dedblattern) umgeben ift, nach oben eine Anospe, welche fich zu einem Oberftode entfaltet, nach unten aber Burgelchen treibt. Un einer 3. unterfcheitet man gewöhnlich ben Mittelftod oder Zwicheltuchen, ben Reim, Die Burgeln und Die Baute; in Beziehung auf lettere aber bie Bautige ober Schalige B., bie Couppige ober Dadgiegelige, Die Retformige und Die Gefrangte B. In Binficht bes Briebelluchens unterfcheibet man: Die 3 mie belfnolle und bie Eigentliche 3. fonderen verftebt man unter 3. hauptfachlich Die Gemeine ober Commergwiebel (Bipolle), tugelige, etwas plattgebrudte, aufen von rothgelben ober weißlichen, trodenen Schuppen umfcloffene, innen weiße und faftige, in einander gefcobene blattrige Baute, runde, röhrige Blatter und einen rohrigen, runden, in ber Mitte aufgedunfenen Blutenftengel von Allium cepa, einer Bemifepflange, beren Baterland unbetannt ift. Gie bat einen fcarfen, ftedenden Geruch und abnlichen Gefcmad, enthalt ein weifes, fdarfes, flüchtiges, ftart riechenbes Del, Schwefel, welcher mit bem Del verbunten ift, viel untroftallifirbaren Buder, Schleim, Bhosphorfaure, Effigfaure, eine fleberabnliche, vegetabilifch thierifche Substanz, welche in ber Barme gerinnt, etwas citronfauren Ralt und in ben Schalen einen gelben Farbftoff; ift eine ber wichtigften Bewurge an Speifen, wird auch in ber Medicin benutt. Durch Cultur find an Farbe, Bestalt und Grofe verschiebene, zoblreiche Barietaten entstanten. Es gibt 2 Sauptforten, Die runde ober plattrunde, Die fog. Ropfgwiebel, und bie langliche ober Birngwiebel. Bang andere Arten liefert Die Binter zwiebel (Allium fistulosum), tiefelbe hat blattrigen Stengel, robrige Blatter, faft tugelrunde Blumenbolbe, pfriemenformige Staubfaben und weiße Bluten mit grunen Linien.

Bwillich over 3 wilch, auch Drell ober Drillig genannt, heißt ein aus Flachs ober Dauf bargestelltes, sehr bichtes Gewebe, welches gefebret ober nur ganz einsach gemufter ist. Im handel unterscheibet nan folgende hauptsorten: ben gröberen Sadzwillich und den seiner Bettzwillich, Tarlion 6 (Terlions), Beinkleiderbert, Tifch-

brell ober Sanbtuchbrell und Canefag.

Bwillinge (die Sia me fii den), Chang, und Eng, wurden 1811 in einem kleinen Dorfe an ber Klifte von Siom geboren. Sie waren burd ein gabes, behnbares Band, welches von ben beiderfeitigen Bruftnochen ausging, vertwachen, und erregten, als sie Andrewender und ben Ber. Staaten tamen, durch ibre eigenthumlide Organisation tie allgemeine Aufmertsamkeit, besonders der Aerzte und Physiologen. Nachem sie sich durch Ausschaftelung in Amerika und Europa ein Bermsgen erwerben hatten, ließen sie sich in der Nabe von Salisbury, North Carolino, nieder, heiratbeten zwei Zwillingssichwestern, zeugten wiele Kinder und ledten dasselhs zu ihrem am 17. Jan. 1874 ersolgten Tode. Shang start zuerft, und 2 Stunden später solgte ihm fein Bruder.

Amillinge. 1) 3. (gemelli, didy'mi), zwei gleichzeitig in der Gekärmutter reifende Früdete. Es ist unentschieden, ob sie durch einen oder zwei Geschlechtsact entstehen. Sie bestinden sich meist in einer, selten in zwei Eisauten, und werden früher geberen als einfack krischte. Z. sind deshalb meist kleiner und schwerer am Leben zu erhalten. Das Berhandensein von I. ni n dem Mutterleide ist nicht sicher zu bestimmen. Auf etwa 80 Geburten tenme von I. n. 2) Das dritte Zeichen und das 4. Sternbild des Thiertresses, wischen Sier

und Rrebs. 3) Go viel wie Diosturen (f. t).

Zwingli, hulbreich ober Ulrich, einer ber Reformatoren bes 16. Jabrb., geb. am 1. Jan. 1484 ju Wilthaus im Toggenburgischen, studies im Wien und Bofel Philosophie und Theologie, wurde 1506 Pfarrer zu Glarner, nachte von 1512—15 tie Keltzige ber Glarner, für ben Tapft Julius II., gegen bie Kronzesen in ber Combarbei als Feldprediger mit, ward 1516 Brediger am Klester Maria-Cinsiedeln, wo er bereits gegen bie firlichen Misstude tämpste, 1518 Atoluthentaplan bes heil. Stubles, 1519 Pfarrer am Verspalligfter zu Jürich, und 1521 Chorherr. Z. nahm von den Atsaftredigung der Verspallich machte, Berantofin Samson (1518), dem er durch seine Thötigkeit ben Besuch Jürich's unnicht, wachte, Berantossung, auf weitere Reformen zu dringen, wie Abschaftung des Cössbats, der Wessen der Verspallich machte, Berantossung, auf weitere Reformen zu dringen, wie Abschaftung des Cössbats, der Wessen der Petide und der Heinem Borgehen

unterflütte, fo mar 1524 bie Reformation in Burich im Wefentlichen vollenbet. Rach mehrfachen Disputationen mit feinen Wegnern, namentlich mit 3ob. Faber, bem nochberigen Bifchof von Bien, bestätigte ber Große Rath von Birich 1523 bie von 3. aufgestellten 67 Glaubensartitel und beichloft im folgenben Jahre tie Entfernung aller Bilbmerte aus ten Rirchen in Stadt und Gebiet, fowie bie Abidaffung ber Deffe. 3. vermählte fich mit Anna Reinhard, ter 43jabrigen Bittme bes Junfere Deper von Anonom. In ber Lebre rom Abendmable wich er mefentlich von Luther ab, indem Letterer bie mirfliche Wegenwart Chrifti behauptete, 3. aber lebrte, Brod und Bein bebeute nur ben Leib und bas Blut tes Erlofers, und bas Abendmabl fei eine blofe Erinnerung an ben Berfebnungstob bes Bei-Gine burd ben Landgrafen von Beffen, Bbilipp ben Grofimutbigen, am 1. Eft. 1529 veranstaltete Bufammentunft ber Dieformatoren batte feine Ginigung gur Folge, 216 es zwifden ben tatholifden und ben refermirten Rantonen ber Schweig nach vielfaden Reibungen zu offenem Rampfe getommen mar, wurden bie Burcher am 11. Dit. 1531 bei Rappel gefchlagen; 3. ber ale geloprebiger bei ben Geinigen fant, marb erft von einem Stein, bann von einem Speer getroffen, unt, ba er Maria und bie Beiligen nicht anrufen wollte, von bem Sauptmann Bofinger aus Untermalben erflochen. 3m 3. 1838 murte ibm ju Rappel ein Dentmal errichtet. Gein Glaubenebetenntniß hat B. in seiner Schrift "Bon ber mahren und falfden Religion" (1525) ausgesprochen. Geine fammtlichen Werte erschienen zu Bürich 1545 und in 4 Bon. 1581; einen Auszug baraus veranstalteten Usteri und Bogelin (2 Bte. 1819-21). Bgl. Chriftoffel, "Sulbreich 3.6 Leben und ausgemablte Schriften" (Elberfeld 1857; bilbet Bo. 1 bes Wertes "Bater ber Reform, Kirde"); Del-linger, "Dulbt. B. und seine Zeit" (Zürich 1842); Zeller, "Das theel. Spfrem Z.'e" (Tübingen 1852); Sigwart, "Ulrich 3., ber Charafter feiner Theologie" (Stuttgart und Domburg 1855); Tischler, "Huldrich Z., de kerkhervormer" (2 Bbe., Utrecht 1857—58); Dlöritofer, "Ulrich Zwingli" (2 Theile, Leipzig 1867-69).

3mirn nennt man im Allgemeinen jeben gaten, ter turd Bufammenbreben (3 mir. n en) mehrerer Faben (felten über 8) entstanben ift unt fic burd Festigkeit, Glatte, Runbung und barte auszeichnet. Begwirntes Garn ift foldes, bei welchem bie gaten unter ftarter Drebung vereinigt fint, wie beim Nabawirn; fint bagegen bie gaten lofe ober folant gebreht, nennt man ben faben boublirtes Garn. Bum 3mirnen wird tie Spinbel und tas Spinnrad, beim fabritmäßigen Betrich jeboch nur bie Dlafdine, bie feg. Rad bem Stoff unterfcheitet man banf., Leinen., Bmirnmafdine, angewandt.

Baumwoll- und Geitenzwirn.

Amirner, Ern ft Friebrid, nambafter Baumeifter, geb. am 28. Febr. 1802 gu Jatobemalbe (Schlefien), bilbete fich in Breslau und Wien im Baufache aus und führte feit 1853 bie Leitung bes Dombaus ju Roln. Er ftarb bafelbft am 29. Gept. 1861. Unter feinen anderen Berten find bie Apollinaristirche ju Remagen und bas Schlog ju Berbringen ju

ermabnen.

Amifdenherrider beifit in monardifden Staaten ber Berrider, welcher nicht auf Brund. lage gefehlicher Thronfolge, fontern burd Revolution ober Ereberung gur Berricaft eines Lanbes gelangt ift, wie Rapoleon I. und III., Die Bruber bes erfteren, ber Ronig von Reapel, von Beftfalen u. f. m. Es ift eine noch nicht entschiedene Streitfrage, ob ber frater wieber eingefente legitime Gerricher Die Sandlungen bee 3.8 rechtlich anzuerkennen verpflichtet ift ober nicht.

Amitterbildung, f. her map brobitismus. Amolf ift neben ber Zehn die Hauptzahl bes betabifchen Zahlenfoftems und bie erfte Zahl, welche fich burch 4 andere, 2, 3, 4 und 6, theilen laft; fie ift außerbem bie Grundgabl bee

Duobecimal- ober bobetabifden Bablenfpftents.

Amolffingerbarm (Duodenum) ift ber oberfte, bufeifenformig gebogene, mit bem Da. gen in Berbindung fichente Theil bes Dunnbarmes, welcher etwa 12 Finger breit lang ift, und in welchen fich Galle und Bauchspeichel zur Bermifdung mit bem Speifebrei er-

Bwolf Racte (bie 3 molften, Raubnachte) ift bie Beit von Beihnachten bie gum Dreitonigstag (25. Dez. bis 6. Jan.). Eigentlich beginnt biefe Beit mit bem 21. Deg.; durch das Christenthum wurde der Anfang auf ben 25. Dez. gefett. Bon jeber waren bie B. burch aberglaubifche Gebrauche ausgezeichnet, ba im altgermanifchen Gottercultus in Diefe Beit eines ber Sauptfefte beffelben fiel. Bgl. Jat. Brimm, "Deutiche Dothologie" (3. Mufl., 2 Bbe., Göttingen 1854).

Amolftafelgefet (Lex duodecim tabularum), bas altefte gefdriebene Gefetbuch ber Romer, murbe 449 v. Chr. nach griechischem Borbilbe jufammengeftellt und vom Genate 3 molle 3 mornid 689

gekilligt. Die Gesetze umfaßten bas öffentliche, sacrale und Privatrecht (jus publicum, sacrum, privatum) und bilbeten die Gruntlage der röm. Achtsverfasiung. Das Zeitalter Justinian's besach nech ben vollftanbigen Text in den Commentaren bes Gajus. Es sind nur geringe Fragmente erbatten. Bgl. Gethostebus, "Fragmenta XII. tabularum suis nuno primum tabulis restituta" (Heibestebus, im J. Ev. Dirtsen, "llebersicht ber bisherigen Bersuche zur Kritif und Herfellung bes Textes der B.-Fragmente" (Leipzig 1824).

Zwolle, Sauptstadt der niederländischen Proving Overhifel, an dem Imarte-Water unweit ber Psiel und Becht, mit welch ersterer sie ben Willemswaart-Kanal in Berbintung steht, ist eine Hestung mit 3 starten Forts und 11 Bastionen. Die Stabt hat 20,906 E. (1868), eine Lateinschule, Industrieswule, Bibliothet, Theater, verschieden Wohltbatigkeitsanstalten u. f. w. Bon ten Gebauben ist namentlich die reform. E. Widsackstieche mit einer berühmten Orgel bervorzubeben. Danbet und Industrie find

blübenb.

3wornid (3 gvornit), turtifche Stadt und Geftung an ber Dwina in Bosnien, bat 12,000 meift ferbifche Bewohner, beträchtlichen holgbanbel und Bleigruben. Das am rechten ober ferbifchen Ufer liegende Klein - B., welches ebenfalls von ben Turten befett mar, bat in neuefter Zeit, ba bie ferbifche Regierung bie Ramung beffelben verlangte, Beranlaffung zu Zerwürsnissien zwifchen Serbien und ber Türtei gegeben.

## Nachträge.

Die solgenben Nachtrage enthalten: 1) die wichtigsten Ereignisse aus ber Geschichte ber Staaten ber Union von ber Zeit, wo ber betreffenbe Artikel bes Conversations-Legicons aufhört, bis zur Zeit als biese Nachtrage geschlossen werben mußten (Marz 1874); 2) öhnliche Erganzungen ber Artikel bes Conversations-Legicons über die großen Lander aller Erbeille; 3) ähnliche Erganzungen einiger ber wichtigken biographischen Artikel, sowie einige wichtige neue Biographien; 4) neue Artikel über einzelne hervorragende Ereignisse und Bewegungen ber jüngsten Zeit; 5) die Angabe bes Tobesjahres berjenigen Personen, bie im Conversations-Legicon noch als lebend ausgeführt wurden.

Mbuffinien. Balb nach Beentigung ber englischen Expedition nach A. (1867) fiel tas Land in einen Buftand ber Anarchie, mabrend beffen fich Gobagb, ber Bring von Lafta, jum Berricher von Ambara aufwarf und 1869 fogar unter bem Ramen "Tetla Birgis" jum "Atipe Regus Reguffin" (Ronig ber Rouige) und legitimen Radfolger bes im Rampfe gegen England gefallenen Theodor proclamirte. Bu gleicher Zeit hatte fich ber gurft Raffa von Tigre in feiner herrschaft über biefen Theil bes Landes in folder Weife zu befestigen gewußt, bag er 1870 nicht nur bem Ronig Gobagy feine Anertennung verweigern, fonbern ibm fegar ale felbitftanbiger Bewerber um bie Berricaft gegenübertreten tonnte. tam es jum offnen Rampf zwischen beiden, welcher baburch zu Raffa's Bunften entschieben murbe, baft Gobagh am 11. Juli 1871 bei Atoma gefangen genommen murbe. Gin balles Jahr fpater nahm Raffa unter bem Ramen Tella Johannes ben Renigstitel von A. an, und ließ fid in Arum fronen. Tropbem batte er mit mannigfacher Oppositien, namentlich mit ber bee Aba-Raiffi und bee Welbe-Befus, zweier Sauptlinge, bie ibm ibre Anerfennung verweigerten, ju tampfen. Erfterer murte nach langerem Wiberftante burd eine aus trei Armeen bestebente Expetition Raffa's nach tem Bogos lante und von bier burd bie Aegupter wieber nach A. jurud getrieben, mo er enblich feinem Feinte ale Gefangener in bie Bante fiel. Grofere Comierigfeiten bereitete ber Rampf gegen Welbe-Jefue, ber einen wohlgeleiteten und erfolgreichen Guerillatrieg gegen ben Ronig unternahm. Erft burd Berrath tonnte biefer bem Feinte eine Dieberlage bereiter, infolge welcher berfelbe ju ten Afeba-Gallas flieben mußte. Ein auf beiben Seiten mit außerfter Graufamteit geführter Krieg begann nun mit ben letteren; boch auch er enbete mit bem Giege Raffa's. Schlieflich gelang es ihm auch noch, Ras- Woronna, ter gemiffermagen ale Gobagy's Nachfolger in Ambara eine Art Gelbftfantigleit behauptete, burd Befetung von beffen Hauptstadt Gondar zu unterwerfen, und so die volle Herrschaft über Amhara und Tigre in feiner Band ju vereinigen. 3m Beginn bes Jabres 1872 batte bie Annerion bes gwifden I. und Acgepten liegenben Bogos-Banbes burch lettere Dacht beinahe gu einem Conflict geführt; bod murbe berfelbe beigelegt (f. Radtrage, Megnpten).

Regypten. Während die Bevölkerung bes gesammten ägnptischen Territoriums auf 7,500,000 Röpfe veraniclagt wird, wurde biejenige bes eigentlichen R. am 22. März 1871 auf 5,203,405 berechnet, darunter 5,115,367 Einheimische und 88,038 Fremde. Rad ben Ungaben ber verschiedenen Consulate stellte sich die Angabl ber Kremden in N. sür bas Jahr 1871 etwas höber, nämlich auf 89,792, darunter 34,000 Griechen, 24,052 Italiener, 17,000 Franzelen, 6300 Oesterreicher, 6000 Engländer, 1100 Deutsche, 580 Ferfer, 253 Delländer, 185 Spanier. Bon den größeren Stadten hatten 1871 Kaire 353,851, Alexandria 219,601, Damiette 28,913, Refette 14,978, Suez 13,625, Port Sad 8859 E.

Das Bubget für bas toptische Jahr 1590, vom 10. Sept. 1873 bis zum 10. Sept. 1874 (in Beuteln, à 500 Piaster = \$25) belief sich in ben Einnahmen auf 1,763,734, in ben Ausgaben auf 1,763,128, sobaß ein Ueberschuß von 219,166 Beuteln bleibt. Die Gesommtschulb ber ägyptischen Regierung betrug im J. 1873: 44,203,963 Pfe. Seterl. Durch Rückzablung ber im Sept. und Ott. 1873 fäligen Summe von 2,504,297 Pfe. Seterl, hat sich sie schwebende Schuld um biesen Betrag vermindert. Der Rest berselben ist bis auf einen

fleinen Theil burd bie 1873 abgefchloffene Anleibe von 22,000,000 Bfb. St. confolibirt worben. Die Starte ber Armee, welche burd Conscription ergangt wird, beträgt etwa 14,000 Mann, namlich 8000 M. Infanterie, 3000 M. Cavallerie, Artillerie und Genie, und 3000 M. schwarze Truppen. Die Flotte umfaßte im J. 1870: 3 Yachten, 2 Fregatten, 2 Corvetten, 4 Schraubentanonenboote, 1 Avifo, im Gangen 12 Dampfer, mogu noch 2 Ranonenicaluppen tommen. -- Der auswärtige Sandel Alexandria's murbe für 1871 auf 560, für Die Gins, und 999, Dillionen agopt. Biafter für Die Ausfuhr berechnet. Gingegangen maren in biefen Bafen 2921, ausgegangen aus bemfelben 2787 Schiffe. Unter ber Babl ber angetommenen Schiffe befanden fich 72 Kriegeschiffe; die übrigen batten 1,262,602 Tonnen. 3m hafen von Bort-Safo tamen in bemielben Sabre 1975 Schiffe non 097 776 3m Bafen von Bort-Gaio tamen in bemfelben Jahre 1275 Schiffe von 927,776 T. an und außerdem 87 Kriegeschiffe; in Gueg 531 Schiffe von 458,809 T. und außerbem 55 Rriegefciffe. Un agpptifden Badetbooten gibt es 26 Dampfer mit gufammen 5084 Pferbetraft. Um 1. Jan. 1872 ftanben an Staatsbabnen 1047 Rilometer in Betrieb; ale Brivatbabn eriftirt nur bie von Alexandria nach Ramle (8 Ril.). Die agyptifche Boft beforberte 1871: 1,490,033 Briefe, 197,739 Beitungen, 127,104 Drudfachen im internen Berfebr, und 72,723 Briefe, 4456 Beitungen, 1411 Drudigden im Berfebr mit bem Bas bas Telegraphenwejen anbelangt, fo betrug bie Lange ber Linien 6297. bie ber Drabte 13,374 Ril.

Befdichte. Die Juristiction über bie Fremben (Franten) in A. mar von jeber ungenugend gemefen, und bereits im 3. 1868 ergriff bie Regierung felbft bie Initiative und machte ben auswärtigen Dachten barauf bezügliche Propositionen. Die beshalb berufene internationale Confereng in Rairo einigte fich am 17. 3an. 1870 über einen Gefenentwurf. ber von bem uriprünglichen Blan vielfach abwich. In allen Gerichtshofen, Die theile mit Eingebornen, theile mit fremben Richtern befest werben, bilben lettere bie Dajoritat. Außer ten Untergerichten in Alexandria, Rairo und Tagagig murbe ein Appellhof in Alexanbria und ein Revisionehof in Rairo eingefest. Die fremten Richter murten gmar auch von ber äguptischen Regierung ernannt, aber nur nach vorbergegangener Berathung mit ben Juftigminiftern ober ben refp. Reffortevorftebern ber betreffenten Machte, und beburfen ber Sanction ber letteren. 3m Juli 1870 ftattete ber Abedive bem Gultan einen Befuch ab, wobei er febr ehrenvoll empfangen wurde. In ben erften Monaten bes Jahres 1871 waren jedoch bie Beziehungen zwischen tem Abetive und ber Bforte nichts meniger ale freundfcaftlicher Natur. Erfterer betrieb bie Ruftenbefestigungen und bie Ginübung feiner Armee burch ameritanische Officiere mit grofer Energie und foll auch feine Sand bei bem Aufftante ber grabischen Stämme in Jemen mit im Spiele gebabt baben. Die Bforte marf bem Bicetonig burd einen Specialcommiffar Die Bermebrung bee Beeres über bie vorgefdriebene Starte, Die großen Ruftenbefoftigungen, Die erbrudenten Steuern und Die Beibebaltung ber Armftrongfanonen nach Mufgeben ber Pangerichiffe vor und verlangte, bag ber Rhedive für einige Beit eine türfifde Befatung auf tem Ifthmus aufnahme. Bafcha fucte fich gegen biefe Bormurfe gu rechtfertigen und verficerte ben Gultan feiner Ergebenheit; binfictlich ber letten Ferberung antwortete er answeichent. Spaterbin geftalteten fich bie Berhaltniffe gunfliger, und im Ottober fette ber Aberibe bie Steuern berab und gab zugleich feine Absicht tund, bie gange fdmebente Schnlb in eine confolirirte ju vermanbeln. 3m 3. 1872 genehmigte ber Gultan ben Entwurf ter neuen Gerichts. verfaffung, wie fie von ber internationalen Commiffion vorgeschlagen mar und banbigte am 30. Cept, bem Rhebive einen Ferman ein, worin er ibm weitere Bugeftanbniffe, befonbers bas Recht ber tirecten Erbfolge, machte und bie Erlaubnig ertheilte, obne vorberige Unfrage Anleiben zu contrabiren. Am 16. Jan. 1873 fant bie Abidliefung bee Checontractes zwifden bem Erbpringen von A. und ber Tochter bes Etbani-Bafcha ftatt. Die Schwierigfeiten gwiichen A. und Abpffinien binfichtlich ber Occupation bee Bogos-Lanbes burch bie Acampter murbe beigelegt, indem bie Abpffinier im Berlaufe bes 3. 1873 ber Dragnifation bee Lanbes , burd Berner Munginger, bem agpptifden Gouverneur von Suafin und Maffaug, feine Schwierigfeiten entgegenstellten. Gir Samuel Bater tehrte von feiner Erpedition, Die er in Das Innere von Chartum im Berbft 1869 unternommen batte, am 29. Juni 1873 gurud. Rach feinen Berichten mar bas Land bis an ben Megnator A. einverleibt, ber Eflavenhandel unterbrudt, bas Gebiet organifirt, ber Beg bis nad Bangibar gebabnt und Fatito gur Bauptitabt gemacht. Er batte mit 105 Dl. einen Gieg fiber ben afritanifchen Sanptling Oniefo gewonnen. 3m Juni erließ ber Gultan einen Ferman, welcher bem Rhebive unabhangige burgerliche, militarifde und biplomatifde Rechte gewährte, alle fruberen Berleihungen bestätigte und die Einrichtung einer Regentschaft im Fall ber Minterjährigkeit

C .- P. XI.

bes Threnfolgers regelte. Der bem Sultan ju gablenbe Tribut follte fortan jahrlich 150,000 Beutel betragen.

Alabama. Rad tem Cenfus von 1870 betrug bie Gesammteinwohnerzahl von A. 996,992 Röpfe, worunter 521,384 Weiße, 475,510 Farbige und 98 fefbafte Indianer. Belgende Tabelle gibt eine Uebersicht über bie Bevöllerung nach ben einzelnen Counties, mit Ginichluft ber in Deutschland und ber Schweiz Geberenen:

| Countied. | Gefammt-<br>bevolferung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweit<br>geb. | Counties.  | Gefammt. bevolferung. | In Deutsch<br>land und<br>ber Schwei<br>geb. |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Autauga   | 11,623                   | 7                                              | Sadien     | 19,410                | 6                                            |
| Bafer     | 6,194                    | 2                                              | 3cfferfon  | 12,345                | 2                                            |
| Baltmin   | 6,004                    | 48                                             | Lauberbale | 15,091                | 32                                           |
| darbour   | 29,369                   | 48                                             | Pamrence   | 16,658                | 16                                           |
| 3ibb      | 7,469                    | - 1                                            | Sec        | 21,750                | 91                                           |
| Mount     | 9,945                    | _                                              | Limeftone  | 15,017                | 14                                           |
| Bullod    | 21,474                   | 29                                             | Pownted    | 25,719                | 25                                           |
| Butler    | 14,981                   | 37                                             | Macon      | 17,727                | 12                                           |
| alboun    | 13,980                   | 24                                             | Matifen    | 31,267                | 6.8                                          |
| bambere   | 17,562                   | 18                                             | Marengo    | 26,151                | 57                                           |
| berefee   | 11,132                   | 10                                             | Marien     | 6,059                 | 1                                            |
| boctam    | 12,676                   | 3                                              | Mariball   | 9,871                 | 2                                            |
| larle     | 14,663                   | 28                                             | Mebile     | 49,311                | 1,151                                        |
| lan       | 9,560                    | 3 1                                            | Monroe     | 14,214                | 11                                           |
| leburne   | 8,017                    | - 1                                            | Montgomery | 43,704                | 338                                          |
| office    | 6,171                    | _                                              | Morgan     | 12.187                | 52                                           |
| olbert    | 12,537                   | 29                                             | Perro      | 24,975                | 31                                           |
| enecub    | 9,574                    | 7                                              | Pidens     | 17,690                | 4                                            |
| Doofa     | 11,945                   | 1                                              | Dife       | 17,423                | 9                                            |
| epinaton  | 4,868                    | _                                              | Rantelph   | 12,006                | 5                                            |
| renibam   | 11,156                   | _                                              | Ruffel     | 21,636                | 2.3                                          |
| ale       | 11,325                   | -                                              | Canford    | 8,893                 | 1                                            |
| Callad    | 40,705                   | 163                                            | Chelbo     | 12.218                | 16                                           |
| e Ralb    | 7,126                    | 1                                              | St. Clair  | 9,360                 |                                              |
| Imore     | 11,477                   | 14                                             | Cumter     | 21,109                | 3.5                                          |
| Scambia   | 4,041                    | 20                                             | Tallabega  | 18,064                | 36                                           |
| towab     | 10,109                   | 12                                             | Tallaprofa | 16,963                | 9                                            |
| farette   | 7,136                    | 1                                              | Indealcoia | 20.081                | 46                                           |
| ranflin   | 8,006                    | 8                                              | Balfer     | 6,343                 | _                                            |
| beneva    | 2,959                    | 2                                              | Wafhington | 3,912                 | 2                                            |
| breene    | 18,399                   | 20                                             | Bilcor     | 28,377                | 21                                           |
| bale      | 1,792                    | 32                                             | Winfton    | 4,155                 | - 22                                         |
| benry     | 14,191                   | - 1                                            | 4          | ,,                    |                                              |

Die größeren Stätte waren nach bem Cenfus von 1870: Mobile 32,034 E. Montgomery 10,588, Sclma 6484, Huntsville 4907, Eufaula 3185 E. Oer "Report of Agriculture" für 1872 gibt bas in Farmen ausgelegte land zu 14,961,178 Arces an, die landwirthschaftlichen Brobutte zu 22,896,000 Bus. Nois, 1,106,000 B. Beizen, 22,000 B. Noggen, 651,000 B. Hafer, 147,000 B. Kartoffeln und 13,900 Tonnen Heu, im Gelammitwerthe von \$20,481,577. Paunwecht wurden 1870: 429,482 Ballen gewennen. An Nuhthieren gab es 3an. 1873: 107,700 Brerbe, 103,600 Maulesel, 344,500 Dasen, und anderes Pornvied, 177,000 Mildtühe, 186,200 Schafe, 961,300 Schweine, im Gelammitwerthe von \$31,863,043. Nach dem Census bestanden im 3. 1870 in A. 2188 industrielle Etablissensch, welche ein Kapital von \$5,714,632 repräsentirten, an 8248 Arbeiter \$2,227,968 Arbeitslohn bezahlten und Produste im Werthe von \$13,040,644 erzeugten.

Nach bem Bericht bes "Commissioner of Education for 1872" bestanden in A. 3321 Schulasstaten, und zwar 2399 für die weiße und 922 für die farbige Bewöllerung. Es waren 86,976 weiße und 54,336 sarbige Schiller in die Schulregister eingetragen, und der durchschilltlicke Schulkesuch belief sich bei ersteren auf 66,358, bei letzteren auf 41,308. Echrer und Schrerinnen gab es 2497 weiße und 993 sarbige. An höberen Unterricksanstaten bestanden die "Southern University" in Greensberough, "Howard College" in Warion, "St. Joseph's College" in Spring Hist, "Talladega College" in Tallatega und bie "University of A." in Tuscalcesa. Zeitungen erscheinen nach Nowell's "Newspaper Directory for 1873" 68. Die Eisendahen haben eine Länge von 1869,4 engl. M.

Beidichte. 3m 3. 1870 entstand bas Project, 8 Counties bee Staates Floriba, befannt unter tem Namen "Beft-Florita" famfich zu erwerben. Es tam jedech zu keiner end-galltigen Entscheitung in tieser Angelegenbeit. In ber im New. 1870 stattgesundenen Bahl erhielt ber bemokr. Geuverneurscandibat R. B. Lind an eine Majorität von 1429. Sein Gegencanditat, ber bieberige Gouverneur Smith, weigerte fich jeboch Lindfan ale Gouverneur anzuertennen, indem er fich felbft ale ben gefetilich ermabiten Bouverneur betrachtete und gur Aufrechtbaltung feiner Autoritat und zu feinem Cont fegar Bunbestruppen geforbert batte. Gein Berfahren erregte im Ctaate felbftverftanblich bie größte Aufregung und Beforgniß; ba er jeboch bie allgemeine Stimmung gegen fich hatte, fo mar er geno. thigt feine Unfpruche fallen gu laffen. Durch Linbfab's Ermablung mar infofern ein wichtiger Schritt in ber inneren Bolitit bee Staates gefcheben, ale bie bemofr. Partei an's Ruber gefommen war. Die Staatsgesetigebung, welche vom Nov. 1871 bis 26. Febr. 1872 tagte, befagte fich eingebend mit Dagregeln, bie Finangen bee Staates und bie Gifen. bahnen betreffend, und erließ ein neues Bablgefet, meldes jedem mannlichen Burger bom 21. Jahre und barüber, ober jeder Berfon gleichen Alters, welche ihre Abficht Burger werben ju wollen erflart bat, vorausgefett, bag beibe 6 Monate im Staate uut 3 Monate im County vor ber Babl gewohnt baben, ras Stimmrecht verleibt. Um 5. Nov. fant bie Staatemabl ftatt, welche gu Bunften ber republit. Partei ausfiel. Das Gefammitvetum für Bouverneur betrug 171,239, movon Davit B. Lewis 89.868 St., alfo eine Majoritat bon 8497 über feinen bemofrat. Wegner erhielt. Bur ben Congref murben 5 Republifaner und 3 Demofraten gemablt. Lewis trat am 27, Dev. 1872 fein Amt ale Geuverneur an. Mittlerweile batte fich ber Befetgebente Kerper, melder am 18. Rov. gufammentommen follte, wegen vericiebener Babiftreitigfeiten in zwei Barteien gefpalten, von benen bie eine im Capitel, tie antere im "U. S. Courthonse" von Mentgeniern tagte. fpruchten bie gesetliche Legislatur bes Staates gu fein. Der Streit murbe bem Prafiben-ten ber Ber. Staaten gur Entscheidung unterbreitet und infolge eines Gutachtens bes Generalanmaltes ber Ber. Staaten burch gegenseitige Compromiffe gefdlichtet, worauf tie wiedervereinigte Legislatur ibre Sigungen am 1. Rebr. 1873 begann. Gie vertagte fic am 23. April, nachdem fie eine Dill. Dollars jum Anfauf von Weft-Rlorida bewilligt, fonft aber nur Angelegenheiten localen Charaftere erledigt batte. Die Ctaatefdulb betrug am 21. Nev. 1872: \$8,743,000.

Albert, Friedrich Muguft, Renig von Cadfen, murte am 23. April 1828 in Dresben geboren, und folgte am 29. Oft. 1873 feinem ju Billnit gestorbenen Bater auf bent Throne. Unter bee Letteren fpecieller Aufficht burch Dr. Friedrich v. Langenn auf bas Sorgfaltigfte erzogen, fant bie miffenfchaftlide Anebilbung bee Pringen ibren Abicblug auf ber Universitat Benn. Frubgeitig entwidelten fich feine militarifden Anlagen und Reigungen in so ausgesprochener Beife, baf biefer Theil feiner Erziebung ber besonberen Leitung bes fachf. Generallieutenante Bane v. Dangolot übertragen murbe. Nachtem er bereits im Alter von 15 Jahren ale Lieutenant in tie Armee getreten mar, machte er 1849 als Sauptmann ten Felbzug nach Schlesmig-Belftein mit, gelegentlich beffen er mebrfach becerirt murbe. Rad feiner Beimtebr aus tem Felre erhielt er Dajorerang und fein erftes felbftftanbiges Commanto, über bie Garnifon von Bauten. Saufige Reifen, auf benen ber Bring bas Militarmefen anderer ganter tennen lernte, erweiterten und vervollständigten feine foldatifden Menntniffe, ohne baß jedoch über benfelben bie Befcaf. tigung mit staatlichen und Berwaltungsangelegenbeiten vernachläffigt wurde, foraf er nach ber 1854 erfolgten Thronbesteigung feines Batere mobivorbereitet bie Brafibentichaft im Staaterath übernehmen tonnte. 1853 batte fich ter Bring mit Carolina von Wafa (geb. 5. Aug. 1833), ber Tochter bes Prinzen Guftab von Bafa, vermählt. Auch war er in bemfelben Jahr als Generallieutenant zum Befehlsbaber ber fachfischen Infanterie ernannt worben, eine Stellung, Die er 1866 bei Ausbruch bes Arieges gegen Breufen mit ber bes Commanbanten ber gefammten fachfifden Armee vertaufdte. Rach bem Friebensichluffe, in beffen Folge Cachfen bem Norbbeutiden Bunte beitreten und feine Armee bem preufischen Oberbefehl unterftellen mußte, erhielt ber Bring vom Ronig Bilhelm von Prenfien ale Bundesfelbheren, bas Commanto über bas fachfifde, nunmebr bas 12. nordbeutiche Armeecorps bilbente Corps. In tiefer Stellung führte er bei Musbruch bes Frangefifd-Deutschen Rriege (1870) bie fachfifden Truppen in's Felt, und nahm an ihrer Spine an ben glangenben Siegen bes 18. Auguft bei Gravelotte und Regenville und am Enticheitungetampf bee 1. Gept, bei Geban fo bervorragenten Antheil, baf Ronig Bilhelm ihm balb barauf ten Oberbefehl über bie gange Bierte, aus Cachfen und Breugen gebilbete Armee übertrug, an beren Spipe er mit gegen Baris geg. Rach bem Friedensichluß murde ihm am 9. Mary 1871 vom Kaifer bas Gesammtcommando fiber alle beutichen Truppen vor Baris übertragen. Gelegentlich bes Einzugs ber fachfischen Truppen

in Dreeben erhielt er vom Raifer bie Burte eines Felbmarichalls verlieben. Altfatholiten beifen bie Anbanger jener religiöfen Bewegung in ber ronifch-fatholifden Rirde, welche bie vom Baticanifden Concil im 3. 1870 ale Glaubenefat ertlarte Unfcblbarfeit bee Bapftes ale eine mit ber mabren tatholifden Lebre im Biterfpruch ftebente Neuerung vermirft, ben ölumenischen Charafter bes Baticanischen Concils überhaurt lengnet und an ber alten tatbolifden Lehre, wie fie vor bem Baticanifden Concil bestant, fefibalten zu wollen erflart. Die Bewegung batte ibren Urfprung in Deutschland. Boffnung ber Weguer ber papftlichen Unfchlbarteit, bag fic einige Bifchofe, Die auf tem Coucil felbft ber Bromulgirung ber papftlichen Unfehlbarteit ale Dogma ber tatbolifden Rirde ervonirt batten, an bie Gripe ber Bewegung ftellen murbe, ging nicht in Erfüllung, ba fich alle ben promulgirten Concilebefdluffen unterwarfen. Die Führer ber Epposition waren Professoren an beutschen Universitäten und anteren beberen Lebranftalten. Nachbem guerft Projeffer Dichelis in Braunsberg ben Papft bes Abfalls vom alten tatbelifden Glauben angeflagt batte, ericien, ungleich großeres Mufichen erregent, ber Proteft Del. linger's in Danden, und ale fich tiefer befannte Rirdenhifteriter im Berein mit Brofeffor Friedrich gang entichieben an bie Spipe ber Bewegung gestellt batte, vereinigten fich in Danden 44 Brofofforen ju einem Broteft gegen Die Bultigfeit ber Baticanifden Befdluffe. Ihnen ichleffen fich eine Angabl tatholifder Universitatelebrer gu Bonn, Breslau, Freiburg und Gicken an, und balb tonnten bie Subrer ber Bemegung in Rurnberg gu einer Berathung ansammentreten, deren Ergebnisse geheim blieben, die sie langere Zeit nachber in einer, von Söllinger und Friedrich in München, Sittrich und Michelis in Braunsberg, Reintens, Weber und Balber in Breslau u. A. unterzeichneten Erffarung ihren Weg in bie Deffentlichfeit fanten. Bon ben altfath. Pfarrgeiftliden gelang es nur einigen menigen, einen Theil ihrer Gemeinden fur tiefelbe ju geminnen. Die erfte größere Demonstration bon Geiten ber Laien mar bie im August 1872 in Ronigewinter am Ribein abgehaltene Berfammlung und ber fegenannte "Proteft ber Alttatholiten" in Diunden, welcher ber gangen Organisation ibren Ramen geben fellte. Dennech follte es noch geraume Beit mabren, ehe man jur Grundung felbftftantiger Altfatholiten-Gemeinten fdritt. Die erften berfelben maren bie gu Diebring bei Angeburg und bie gu Rattowit in Dberfdleffen. enticheibenber Schritt in biefer Richtung follte erft burch ben vom 20 .- 24. Cept. 1871 in Munden abgebaltenen Alttatholifen . Congreß gefdeben, auf bem, trop Dollinger's Abmabnen, ber Beidluß, überall me bas Beturfnig verbanten fei, eigene altfatbolifde Bfarreien und Gemeinten ju grunden, burchging. Aber felbft in tiefem, wie in allen übigen Befdluffen ber Berfammlung trat bas fergfamfte Beftreben berver, Alles, mas als Bruch mit ber Grundlage und Bergangenheit ber Rirde ericheinen tonnte, angfilich ju bermeiben. Der einzige 3med ber gangen Bewegung follte nur ber fein, bie fatholifde Rirde in ber Weftalt aufrecht ju erhalten, welche fie vor bem 18. Juli 1872, bem Tage ber Infallibilitate Preclamation gebabt batte. Doch in bemfelben Jabre conftituirten fich altfathelifche Gemeinten in Baffau, Munden, Straubing, Rempten, Raiferstautern, ferner in Röln, Bonn, Elberfeld, Beibelberg, Freiburg und an anteren rbeinischen Orten. In mannigfacher Weife stellte fich bei ben bierbei zu Tage tretenben Conflicten bie Ctaategewalt auf bie Scite ber A., ohne bag jedoch bas beiberfeitige Berbaltnif einer wirfliden Regelung nabe gebracht mare. Aufange 1872 betrug bie Bobl fammtlicher altfatholifder Priefter im Deutschen Reich etwa 30. Die Diaffen ber Ratholiten blieben ber Bewegung fo gut wie fremt, bis ihr bas Frubjabr 1872 einen Aufschwung brachte. Die Bubrer ber Agitation, Dollinger und Reintens an ber Spite, mußten burch öffentliche Bortrage bas Intereffe fur tiefelbe in meiteren Rreifen ju ermeden, und großere Berfammlungen in Raiferstautern, Benn, Afcaffenburg u. f. w. bewiesen, baft bie Freunde ber Bewegung mehr und mehr versuchten, es ju einer festen Organisation ju bringen. Der zweite Il. Congreff fant vom 20. bis 24. Cept. 1872 in Reln ftatt. Geine Befchluffe maren vorzugemeife ben Organisations. Dagregeln gewidmet. Die Wahl eines eignen Bischofs ward in Aussicht genommen, und als bedeut-fame Aundgebung die Erklärung Prof. Friedrich's, daß "die Bewegung bereits über ihre bisher eingebaltenen Schranken hinausgewachsen sei und sich nicht mehr nur gegen die papstliche Infallibilität, fondern gegen bas gange Papalfpftem, beffen taufendiabrige Irrtbumer nur in ber Unfehlbarfeite Erflärung gipfelten", mit Beifall begruft. Die Bernabme weiterer Reformen wurde einstweilen noch für bie Bufunft verspart. Defto ernftlicher aber war ber Congref bemubt, bie beutschnationale und flaatefreundliche Befinnung ter A. ju

betonen, und alle politifche Agitation von Seiten ber Rirche von fich zu weifen. Durch bas von den Altkatholiken an die Staatsregierung gestellte Berlangen, in ihren Rechten als Mitglieder ber fath. Rirche gefcutt zu werden, trat auch an Die ftaatliche Wefengebung bie Bflicht heran, von ber Bewegung Notig zu nehmen. In Breugen gefchab bies theilweife . burch bie Rirchengesete, bie im Darg 1873 im Landtage jur Berathung tamen, in Baben in ungleich ausgesprochnerer Weife burch bie Uchermeifung von Rirchen feitens ber Regierung an bie Altfatholiten. Auch von verschiedenen ftabtifchen Beborben in Breufen geschaben Schritte in Diefer Richtung. 216 literarifches Organ ber Bewegung biente ber in Munchen vom Bfarrer Dirfdmalber redigirte "Deutsche Dercur". Das wichtigfte Moment, welches bas Jahr 1873 bem Alttatholicismus brachte, war Die Bahl bes erften beutschen alttathol. Bifchofe, Dr. Joseph Subert Reintene, ber am 1. Hug. in Rotterbam burd ben janfeniftifden Bifchof von Deventer geweiht murbe, und ter bis junt Schluft bee Jahres 1873 von ben Regierungen von Breugen, Baben und heffen ale Bifcof ber tatholifden Rirche anertannt war. Auf bem 3., im Gept, 1873 in Ronftang abgehaltenen Altfatholitencongreffe, wurde bie Organisation ber Altfatholiten burch Die Unnahme eines Synodalentwurfes jum Abichluß gebracht. Die Anzahl ber mit altfatholifden Gemeinden in Berbindung ftebenben Bevolterung murbe auf etwa 55,000 angegeben. Rachft ber Organisation ber alttatholischen Gemeinten, wendete ber Congreg feine Aufmertfamteit befonders ber Berftellung einer engeren Berbintung mit ben anteren driftlichen Rirchen gu, namentlich mit ben erientalischen und ben anglitanischen, und besondere Musichuffe murben ernannt, um officielle Berhandlungen über bicfen Wegenstand einzuleiten.

Mugerhalb Deutschlands faßte Die altfatholifde Bewegung namentlich in ber Schweig feften Ruft. 3m Ranton Golothurn ertlarten fich einige ber größten tathelischen Rirchengemeinden, wie bie von Olten, gegen bie papftlide Unfehlbarteit und fur Hufdlug an Die altfatholifde Bewegung, und murben babei von ber Regierung bes überwiegent fatholifden Rantone auf bas Rachbrudlichfte unterftutt. 3m Ranton Genf, und namentlich in ber Sauptftabt bes Rantons, gingen ebenfalls mehrere ber tatholifden Bfarrfirchen in Die Sanbe ber Alttatholiten über, ba bei ben, in Gemagbeit ber neuen Rirchengesete ftattfinbenben Renwahlen ber Bfarrer nur bie Freunde ber altfatholifden Bewegung fich bethei-Roch gunftigere Musfichten ichienen fich fur bie altfatholijde Bewegung im Ranton Bern zu eröffnen, wo bie Regierung bie fammtlichen (69) Bfarrer ber tatholifchen Gemeinben. infolge ihrer Beigerung, Die Gultigfeit ber neuen, bas Rirdenwefen bee Rantone regelnben Befengebung anguertennen, abjette, bie bieberigen Rirdengemeinten ju 18 größeren Pfarreien confolibirte und ber Befchung berfelben burch altfatholifche Briefter ben möglichft gröften Boridub leiftete. Die Alttatholiten ber Comeig betheiligten fich an ben in Deutichland abgehaltenen Altfatholiten. Congreffen, batten aber bis jum Dlarg 1874 feinen befinitiven Schritt fur ben Musbau ibrer Organisation burd Babl eines Bifdefe gethan. ju einem ber altfatholifden Pfarrer ber Statt Benf ermablte Bater Spacinth (f. b.) mar ber erfte altfatholische Geistliche, ber, ohne eine fermliche Aufhebung bes Cölibategebotes abzuwarten, fic verheirathete. Bon ben Führern ver altfathol. Bewegung in Deutschland murbe biefer Schritt mifibilligt, ba fie bie Regelung biefer, fomie aller anberen angeregten Reformen ber Befetgebung ber firchlichen Organe vorbehalten miffen wollten. Frantreid ift trop bee Borgebens bee Pater Spacinth und bee Abbe Didaub bis jett (Mary 1874) ber Bewegung fo gut wie fremt geblieben. Daffelbe gilt von Italien, obgleich fich auch bort im Dai 1872 gu Rom ein Altfatholiten-Comité constituirte. In Defterreich endlich murte bie Bilbung von altfatholifden Bemeinten gmar mehrfach verfucht, boch immer nech burch bie ablebnente Saltung ber Regierung unmöglich gemacht, wie benn auch bie, am 11. Rebr. 1872 ju Wien ins Leben getretene Gemeinte noch im Febr. 1874 eines eignen Gottesbaufes ebenfo entbebrte wie jeber Art beborblicher Anerkennung.

Andrass, Onula, Graf, ungarischer Staatsuann, seit dem 17. Kede. 1867 Reiegsminister und Ministerprästent der Ungarischen Krone, ward in diese Stellung berusen, um den 1866 ersolgten Ausgleich Oesterreichs und Ungaros in teize Stellung berusen, um den 1866 ersolgten Ausgleich Oesterreich und Ungaros in letzterem zur praktischen Ausstührung zu deringen. A. ergriss diese Ausgabe mit soviel Eiser und Geschick, das bereits ann 8. Juni 1867 die Krönung Kronz Joseph's als König von Ungarn in Osen ersolgten einente. Mit besonderer Gewauchbeit verstand er es, der Opposition des Centrums und der Linken in der Frage der Unterstützung er alten Honwed die Spisse abzubechen, und wirkte mit Ersolg für die Einführung einer Landwehr, welche die, von der Revolution der den Ungarn so theure Benennung Donved erdielt. 1867 begleitete A. den Kaiser zur Pariser Weltansstellung, 1869 zur Feier der Erössung des Euzz-Kanals, mie es überdaupt kein Geheimnis war, daß sein Einsstug sich und der den Vergleichung in Vergleich Winisterpräsi-

benten weit hinausging. So überraschte es benn auch nicht, als A., nach bem am 8. Rob. 1871 erfolgten Rüdtritt bes Grafen Beuft, am 13. bes Wienats als Winister bes Aengeren für bie Oesterreichisch-lingarische Wionarchie und als Winister bes taiserlichen Hauses berrufen wurde.

Anhalt, ein zum Teutschen Reich gehöriges herzogth um, hat ein Areal von 42, g. D., W. mit 203,437 E. (1871). Die hauptstadt Def fau hat 17,459 E. Die Belle vertretung wird burch bie Lanktanbe ausgeübt, welche nach bem Gefet vom 19. Sehr. 1872 aus 2 vom herzog für die Dauer der Lankschaftsperiode zu ernennenden, aus 8 von den höcht besteuerten Grundbestigern, 2 von den meist besteuerten Handels und Gewerbetreißenden, 14 von den übrigen Bahlberechtigten der Städte und 10 von den sidrigen Bahlberechtigten der Gutten und 10 von den Mitgliedern bestehen. Der hauptsinanzetat für das Jahr 1873 wies in seinen Einnahmen 5,013,400 Thir., in seinen Ausgaben 4,524,400 Thir. auf, darunter 2,070,400 an das Deutsche Reich, als ein leberschuß von 489,000 Thirn. Die eigentliche Staatsschub eites sich aus 1873 auf 1,504,546 Thir. A. stellt zur Arune des Deutschen Keich bestehen bestehen der Jahran 1,30n.

mente Dr. 93, welches ber 7. Divifien und bem 4. Armeecerpe angetheilt ift.

Argentinifche Confoderation. Das Jahrzehend von 1860 bis 1870 bilbet ein reidhaltigee Blatt in ter Wefdichte ber M. Rachtem 1860 bie Bietervereinigung von Buenot. Apres mit ben übrigen Provingen gu Stanbe getommen mar, und Bartolom é Dittre jum Prafitenten gewählt worben, mare tem ungeheuren Landergebiet bes La Plata endlich eine Beit friedlicher und gebeiblicher Entwidelung beschieben gewesen, wenn nicht tie Politit bee Brafitenten bie Confeberation ale Berbunbete Brafiliene in ben Rrieg gegen Lopes, ten Dictator von Baraguan, vermidelt hatte. Bier Jahre lang tauerte miber alles Erwarten tiefer Rrieg (f. Baraguan), ter allerbinge 1870 mit ter Bernichtung Lepeg' endigte, bis babin aber bem Lante, gang abgefeben von ten 200,000 Opfern, welche bie infolge bes Krieges eingefoleppte Cholera ferberte, 40-50,000 Mann getoftet hatte. Inboffen war auch 1868 Dittre's Umtetermin abgelaufen. Gein nachfolger war, trop aller Wegenmachinationen Mitre's, ber, bis babin ale Bertreter ber II. in Bafbington thatige Dr. Domingo Fauftino Garmiento geworben. Ben bem Tage feines Amte. antrittes (12. Dft. 1868) batirt infefern ein michtiger Abfdnitt in ber Wefdichte bee Lantes, als es von ba an einen madtigen geistigen und materiellen Auffdwung nehmen follte. Bilrung und hebung tee Boltes burd Ginrichtung von Schulen, Berftellung von Berfebismitteln, Begunftigung ber Ginwanderung und Reftigung ber öffentlichen Giderheit murte ras Bauptgiel, auf welches ber Prafibent fein ganges Augenmert und feine gange Energie richtete, und meldes er, tret einer ernftlichen Revolution ber Ultrafeberalen, bie unter Leper Jordan im April 1870 in ter Proving Entre-Ries ausbrach, tret ber im Diftrict Tanbil 1871 jum Ausbruch gelangten blutigen Berichwörung gegen Die Frembgebernen, fowie entlich trot eruftlichfter Bermidelungen nit Brafilien in bemfelben Jabre, auf tem besten Wege zu erreiden ift. Die Schwierigkeiten mit Brafilien, welche aus ter Bunbesgenoffenfcaft gegen Baraguan entftanben, murten 1872 auf Grund ber bestehenben Bertrage aus tem Wege geraumt. Bas jetoch bie Jorban'iche Revolution anbelangt, fo erheb fie fich ungeachtet verschiedener Rieberlagen, welche fie erlitten, boch im Frubjahr 1873 in einer folden Ctarte auf's Reue, bag bie Regierung fich endlich veranlaft fab, bie energifd. ften Dagregeln zu ihrer Nieberwerfung zu ergreifen.

Die Bevolterung ber 14 Provingen ber A. betrug nach bem neueften officiellen Cenfus ven 1869: 1,827,334, gegen 1,465,000 im J. 1866. Der bebeutenbfte Facter biefer Bolle. junahme ift in ber lebbaften europäischen Ginwanderung zu erbliden, welde fich in ben letten 14 Jahren aud nach ber A. ju wenten legonnen bat. Babrend biefelbe im 3. 1856 im Gangen teine 4000 Röpfe betrug, belief fie fich auf bas Behnfache mabrent ber erften 8 Monate bee Jabres 1873. Die Italiener ftellen bas Saupteontingent zu biefer 3mmigratien; im Jahre 1871 allein lanbeten 42,000 von ihnen in Buenos. Apres. ber Rinangen bat in ben letten Jahren begennen, fich mit jebem Jahr gunftiger gu geftalten. Die Gintunfte bes öffentlichen Edabes fur tas Jahr 1872 maren auf \$16,260,000 reranfolagt, erreichten aber eine Bobe von \$18,172,379, eine Bunahme von nabegu 51/, Dill. gegen bas Berjahr aufweisenb. Der Beranfdlag bes Burgets für 1874 begifferte tie Ausgaben auf \$23,421,392, tie Ginnahmen auf \$20,432,000. Das noch immer vorbandene Deficit ift um nabeju 3 Millienen geringer ale bas bes Jahres 1872. Der Befaumtimport bes Jahres 1872, bestehend in Wein, Wollen- und anberen Beweben, Buder, Gifen, Tabat u. f. m., belief fic auf \$59,449,143, mogegen bie in allerlei Robmaterialen (verzüglich Bolle und Baute) bestehente Ausfuhr \$45,743,192 betrug. Der Saupthantel ter A. ift mit England (1872: 17 Dill, Import und 9 Dill, Erport), und Franfreich. Ueber bie Galfte bes überfeeischen Berfehrs findet in Dampfern ftatt, beren Tonnengehalt 1872: 1,110,496 betrug. 3m Durchiconitt betrug bie Ginwanderung mabrent ber letten Jahre 84,000 Berfonen per Jahr. 1873 waren 9 Gifenbahnlinien in ber Il. im Betrieb, 29 weitere waren im Bau begriffen. Die gefammte Lange ber im Betrieb befindlichen Babnen mar 6791/. engl. DR., beren Bau gwijden \$21,000 und \$90,000 per Deile, mithin im Durchidnitt \$46,000 per Deile gefoftet hatte. Bon Telegraphenbrahten maren 1873 im Gangen 4000 Meilen, gegen 400 Dleilen im 3. 1869, verhanden, von benen tie über bie Unten binmegführente, 660 Deilen lange Linie eine Regierungejubvention erhalt. Die Armce bestand 1873 aus 6482 Mann, bavon 2909 Mann Infanterie, 2861 Cavallerie und 712 Die Rriegemarine gablte 7 Rriegeschiffe, beren größtes mit 12 Ranonen ausgeruftet ift. Dem unermublichen Gifer tee Brafitenten Carmiente, bem biefe Bemifbungen auch ben ehrenvollen Beinamen bes "Schulmeisters" eingetragen, verbauft tie A. tie Einführung eines gesicherten Spftems öffentlicher Schulen. 3m Dlai 1873 befaß bas Lanb 1645 Schulen, Die von 97,549 Schulern, barunter allein 32,000 in Buenos-Apres, befucht wurden. Gine Rriegs. und eine Marine. Schule maren gleichfalls gegründet, und über bundert öffentliche Bibliotheten forbern in ihrer Beife bas Bert ber Boltserziehung.

Arizona. Die Bevölterung von A. betrug nach bem Cenfus von 1870: 9658 Röpfe, bavon 9581 Beiße, 26 Karbige, 31 festhafte Indianer und 20 Chinefen; austerdem 32,052 wilde Indianer. Aus felgender Tabelle ift die Bevöllerung, und bie Zahl ber in Deutsch-

land und ber Schweig Beborenen erfictlich:

| Gefammtbevöllerung. | In Deutschland<br>und ter Schweiz<br>geb. |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 179                 | 9                                         |
| 5,716               | 164                                       |
| 2,142               | 181                                       |
| 1,621               | 48                                        |
|                     | 5,716<br>2,142                            |

## Bauptftatt von M. ift Tucfon.

Der "Report of Agriculture" von 1872 gibt bie Angahl ber in Farmen ausgelegten Lanbereien auf 21,807 Acres an. 1870 murten gewennen 27,052 Bufb. Weigen, 32,041 9. Mais, 25 B. Bafer, 55,077 B. Gerfte, 679 Pft. Bolle; ce gab in bemfelben Jabre auf ten Farmen 335 Bferbe, 401 Efel und Daulefel, 938 Dild. tube, 587 Bugodien, 3607 anteres Dornvieh, 803 Gdafe, 720 Gdweine; ferner 18 incustrielle Etablissements, welche an 84 Arbeiter \$45,580 Löhne bezahlten, ein Rapital von \$150,700 reprafentirten und Brecutte im Bertbe von \$185,410 erzeugten. Das Territorium batte 1870 nur eine Soule, mit 7 Lebreriunen, 132 Soulern und \$6000 Eintommen, fowie 3 wochentliche Zeitungen. — A. hatte namentlich im 3. 1870 viel von Bewaltthatigfeiten ber Apache Indianer ju leiten, im Uebrigen erfreute fich bas Lant jeboch gunftiger Buftante. Es hatte teine Schulten, und feine Ginnahmen betrugen 1872: \$33,721.61, feine Musgaben \$21,659.69. Die Territorialgefengebung paffirte ein Befen, bemjufolge öffentliche Schulen gegrundet wurden, ju welchem Zwede ber Gouverneur in feiner Botichaft an Die Legislatur von 1873 eine Abgabe von 25 cts. auf \$100, anstatt ber bieberigen 10 cts. befürmortete. Gouverneur mar 1874 A. B. R. Cafforb.

Artanfas. Rach bem Cenfus von 1870 betrug bie Gefammteinwohnerzahl von A. 484,471, barunter 362,115 Beife, 122,169 Farbige, 89 festhafte Indianer und 98 Chinesen. Folgende Tabelle gibt bie Bevöllerung nach ben einzelnen Counties, fowie bie An-

gabl ber in Deutschland und ber Schweig Beborenen:

| Counties. | Gefammt-<br>bevollerung. | In Deutsch-<br>land unb<br>ber Schweiz<br>geb. | Countied.  | land und<br>ber Schweig<br>geb. |    |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----|
| Artanfas  | 8,268                    | 1 14                                           | Clarte     | 11,953                          | 1  |
| Afbico    | 8,042                    | 18                                             | Columbia   | 11,397                          | 3  |
| Benton    | 13.831                   | 20                                             | Conman     | 8,112                           | 11 |
| Boone     | 7,032                    | 3                                              | Craigbeab  | 4,577                           |    |
| Brablen   | 8.646                    | 3                                              | Cramferb   | 8,957                           | 33 |
| Talboun   | 3,853                    | 1                                              | Crittenben | 3,831                           | 10 |
| Tarroll   | 5.780                    | 5                                              | Crofi      | 3.915                           | 4  |
| Chicot.   | 7,214                    | 23                                             | Dallas     | 5.707                           | 5  |

| Counties.    | Gefammt-<br>bevölterung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweit<br>geb. | Counties.   | Gefammt-<br>bevollerung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schwei<br>geb. |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Desta        | 6,125                    | 36                                             | Perro       | 2,685                    | 7                                             |
| Drew         | 9,960                    | 6                                              | Phillips    | 15,372                   | 83                                            |
| Franklin     | 9,627                    | 23                                             | Pife        | 3,788                    | 3                                             |
| Fulten       | 4,843                    | - 1                                            | Poinfett    | 1,720                    | -                                             |
| Brant        | 3,943                    | 1                                              | Polf        | 3,376                    | 2                                             |
| Breene       | 7,573                    |                                                | Pore        | 8,386                    | 8                                             |
| bempfteab    | 13,768                   | 9                                              | Prairie     | 5,604                    | 13                                            |
| er Eprings   | 5,877                    | 22                                             | Pulaffi     | 32,066                   | 566                                           |
| interentence | 14,566                   | 13                                             | Rantolph    | 7,466                    | 5                                             |
| garb         | 6,806                    | 1                                              | Caline      | 3,911                    | 1                                             |
| adfen        | 7,068                    | 22                                             | Scott       | 7,483                    | 8                                             |
| efferien     | 15,733                   | 143                                            | Graren      | -5,614                   | 1                                             |
| obnfen       | 9,152                    | 15                                             | Cebaftian   | 12,940                   | 334                                           |
| afanctie     | 9,139                    | 4                                              | Sevier      | 4,192                    | 4                                             |
| amtence      | 5,981                    | 8                                              | Charpe      | 5,400                    | 5                                             |
| ittle River  | 3,236                    | 2                                              | Ct. Francid | 6,714                    | 12                                            |
| Radifen      | 8,231                    |                                                | llnien      | 10,571                   | 5                                             |
| Parien       | 3,979                    | 1                                              | Ban Buren   | 5,107                    | 1                                             |
| Riffiffirpi  | 3,633                    | 11                                             | Wasbington  | 17,266                   | 31                                            |
| Rontoe       | 8,336                    | 99                                             | White       | 10,347                   | 12                                            |
| Rontgemery   | 2,984                    | 1                                              | Bocbruff    | 6,891                    | 15                                            |
| Pewten       | 4,374                    | 3                                              | gicu        | 8,048                    | 5                                             |
| Duadita      | 12,975                   | 36                                             |             |                          |                                               |

Hauptstadt bed Staates ist Little Rod mit 12,380 C., zweitgrößte Fort Emith mit 2227 C. Rad ben "Report of Agriculture" betrug bas in Farmen ausgelegte Land 7,597,296 N.; gewonnen wurden in bemselben Jahre 17,062,000 Bussel Mais, 701,000 B. Beizen, 39,000 B. Rog gen, 702,000 B. Dafer, 397,000 B. Artoffeln, 875,000 Pfo. Tabal und 12,400 Tennen Deu, im Gesammtwerthe von \$14,826,750; bie Anzahl ber Ruthiere belief sich im Jan. 1873 auf 160,900 B ferde, 82,800 Mantofel, 251,600 D chen und anderes Hernvich, 150,300 M ild fühe, 160,300 S dase und 1,067,300 S dweine, im Gesammtwerthe von \$29,604,058. Die Baum wollernte ergab 247,968 Ballen. Es bestauten serner im 3. 1870: 1079 industrielle Etablisse, welche ein Rapital von \$1,782,913 representirten, an 3206 Arbeiter \$673,963 Löhne bezahlten und Predulte im Werthe von \$4,629,234 erzeugetn.

Der Stand bes Erzichungsmesens war im 3. 1870 solgenter. Es gab 1978 Schulen aller Art mit 1653 Lebrern, 644 Lebrerinnen, 41,039 mannlichen und 39,587 weitlichen Böglingen und einem Einkommen von \$681,962; hiervon waren 1744 öffentliche Schulen mit 1966 Lebrern und Lebrerinnen, 72,045 Zöglingen und einem Einkommen von \$552,461. Außerbem bestand 1872 ein "Normal Institute" in Pine Bluss, bas "Cane Hill College" in Boensberengh, "St. John's College" in Little Rod; ebendaselbst besindet

fich eine öffentliche Bibliothet, Die "Mercantile Library".

Beitungen erfdienen im 3. 1873: 50. Un Gifenbahnen befag A. in bemfelben 3. 693, engl. Dt.

Weichichte. Um 8. Dev. 1870 fant eine Staatsmahl ftatt, welche für bie bemefrat. Bartei einen beträchtlichen Bewinn ergab. Die Legislatur bestand aus 18 Republifanern und 8 Demofraten im Genate, und aus 45 Republitanern und 38 Demofraten im Saufe. In feiner Jahresbotichaft von 1871 befürmortete ber Gouverneur einige Abanterungen in ber Conftitution, namentlich folde, welche Die politifche Unfabigfeit bei Berfonen abicaffen follten, welche fich am Burgerfriege betheiligt batten. Die Gigungeperiote ber Legislatur (3an. bis Mary 1871) trug einen febr fturmifden Charafter. Geuverneur Clanten murte angetlagt, feinen perfonlichen und officiellen Ginfluft, und fogar Beftechungen angementet ju baben, um feine Dahl jum Genator ber Ber. Staaten gu fidern, mabrent auch gegen ten Bice-Geuverneur Johnson verschiedene Antlagen wegen Amtemifbraudes anbaugig gemacht morben maren. Die Rlage gegen Jobnfon murte gu feinen Bunften entichiebalten merben, und niufte baber von einem ferneren Berfahren gegen benfelben Abftant genommen merten. Clapton veranlafte bierauf Jobnfon, feine Stelle ale Bice-Bouverneur niebergulegen und bie bee Ctaatsfefretare bafur angunebmen, worauf er felbft om 18. Darg feinen Git als Genator ber Ber, Ctaaten in Bafbington einnahm. Geine Stelle ale Gouverneur verwaltete ber Cenateprafitent M. D. Dables. Bei ber am 5. Nov. 1872 abgehaltenen Wahl betrug bas Gefammtvotum für bie Prafibentschafts-Electoren 79,000, wovon Grant eine Majorität von 3146 empfing; ber benofrat. Gouverneurscandibat Elish a Barter erhielt bei einem Gefamntvotum von 80,096 Stimmen eine Majorität von 5266. Das Ergebniß ber Staatswahlen wurde jedoch von republik. Seite angegrissen, und die inneren Zustände bes andes nahmen gegen Ende de Sahres 1873 einen so brobenden Eharalter an, tag sich der Gouverneur veranlast sah, ben Prafibenten ber Ber. Staaten um Zusendung einer Aruppenmacht nach A. zu ersuchen, sowie die Beschläbaber ber Miliz aufzuserben, ihre Mannschaften jederzeit zu activem Dienst beim gib bereit zu halten. Die Legislatur von 1873 bestätigte trety betiger Propstition die Wahl Varter is zum Gouverneur, und nahm ein Amendement zur Staatsconstitution an, wodurch gegen 20,000 Personen, welche seither nicht stimme ver wahlfäbig waren, wieder in ibre bürgerlichen Rechte einaelest wurden. Die Staatschuld von k. betwa and. Jan.

1873: \$8,662,397.

Albantee ift bas wichtigfte unter ben Regerreiden auf ber Beftfufte Afritas. 1807 in verschiebene blutige Febben mit England verwidelt, murbe burch ben Rrieg pon 1873 bie allgemeine Aufmertfamteit auf ticfes Land gelentt. Bei ben fteten Eroberungs. und Bernichtungetampfen, in benen Die Als mit ihren Nachbaren leben, find Die eigentlichen Grengen bee Reiche ichmer bestimmbar. 1872 umfaßte es etwa 65,000 engl. D .- Dt. mit einer gwifden 2 und 3 Millionen fdmantenten Bevolterung. ftart Coom affee liegt unter 60 51' nordl. Br. und 20 16' westl. L. von G. inmitten weiter Sumpflanbereien. 1819 batte bie Stadt nach ben Berichten englifder Diffionare 15.000 E., welche feitbem auf nabegu 100.000 angewachfen finb. Die 2.6 find Retifcanbeter und haben fich bieber ben Bemühungen ber driftliden Diffionare gegenüber burchaus abweifenb verbalten, mabrent ber Roran leichter Gingang bei ihnen gefunden bat. Gold ift bas Bauptprobutt und ber Saupterportartitel bes Lanbes. Go oft England mit ben 21.8 in Rrieg verwidelt mar, gelang es bem wilben und blutgierigen Bolle boch ftets, fich einer mirklichen Niederlage ju entziehen. Golde Kriege gab es im Jabre 1807, 1816, 1824 und Die Eingebornen fanden ftete in ber Beichaffenheit bes Lanbes, bas theils mit undurchdringlichen Balbern, theils mit Fieber brutenben Gumpfen bebedt ift, taum gu überminbenbe Bunbesgenoffen, und im Dai 1864 fab fich bie englifche Regierung nach einem ungludlichen Feldzuge von mehreren Monaten und einer Ausgabe von über 100,000 Bfund genothigt, Die Reintfeligfeiten einzuftellen. Der jungfte Confliet ermuche aus ben Unipruden bes Ufbanteefonige auf bas Gebiet ber Fantee-Reger, welches mit anbern Territorien burch ben Raufvertrag vom 25. Febr. 1871 von ben Bollanbern an bie Englander abgetreten worben mar, Anfpruche, welche von ben Bollanbern burch Bablung eines jahrliden Tributs anerfannt worben maren, bon ben Englantern aber nach Antritt bes neuen Befines nicht geachtet murben. Die Al. hielten fich nun an bie Fantees, überzogen fie und bie anderen ben Briten befreundeten Stamme mit Rrieg, brangten fie zwifden Elmina und Cape Coaft-Caftle gujammen, und folugen fie in einer zweitägigen Schlacht berartig aus allen ihren Stellungen binaus, bag fie auf Cape Coaft Caftle gurudfallen mußten. Britifcherfeits murbe bierauf Elming, beffen Bewohner ben Al. bilfreiche Sand geboten, gerftort, und somit ber Rrieg thatfachlich eröffnet. Die Fantees brangten fich in ber Ctarte von 30,000 Mann in Cape Coaft-Caftle und beffen unmittelbarer Gegend gufammen, mabrend bie A.6 bas Gebiet umber bicht befetten, und ihr Ronig fein Sauptquartier nur menige Meilen von Cape Coaft-Caftle in bem Dorfe Afutu auffdlug. Die englifde Regierung ruftete fofort eine Erpetition, welche unter tem Dberbefehl Gir Barnet Bolfelen's am 2. Dit, in Cape Coaft-Caftle lantete und alebald burch Erbauung einer Gifenbahn Anstalten traf ben Feind im Innern seines Landes aufzusuchen und burd Eroberung feiner Sauptstadt jur Anertennung ber englischen Autorität gu zwingen. Mm 1. 3an. 1874 erreichte Ben. Bolfelen mit ber Sauptarmee ben Flug Brab, mabrent feine Borbut noch 13 Deilen weiter vorbrang. Dach einem beschwerlichen Dariche, mabrent beffen bie Truppen viel von Fiebern zu leiben batten, erreichten fie am 29. Jan. tie Sauptftabt Coomaffee, welche fie befetten, ohne auf irgent welchen Biberftand gu ftoffen. Wabrend tie Englanter auf ber einen Geite einzogen, verließ ber Beind auf ber anderen bie Ctabt. tamen Boten von Ronig Roffee an Ben. Bolfelen mit ber Bitte um Frieden. Der Friebenevertrag enthielt unter anderen folgende Bestimmungen: ber Ronig von Afbantce bezahlt an England 50,000 Ungen Golb; er entjagt allen Anfpruden auf Abanfi. Affin. Dentera, Atim und Waffaw; er zieht feine Truppen von ben Theilen ber Rufte gurud, bie unter englischer Botmäßigfeit ober unter englischem Schut fteben; er verpflichtet fich eine orbentliche Lanbstrafe von Coomaffee bis nach bem Brab zu unterhalten, und alle Baaren zu beschützen, bie burch biese Straffe transportirt werben; er wird Menschenopser verbieten und verspricht ewigen Frieden mit England zu halten. Au 22. Febr. war die englische Urmee, mit Ausnahme der hochlander, eingeschisst worden, und am 7. März verließ auch

Ben. Bolfelen bas Lant ber M.

Atidin over Atjin, ein, in ber Große von 20,000 engl. D. D., ben norblichen Theil ber oftinbifden Infel Gumatra umfaffenbes, malaifdes Konigreich, hat eine Bereis ferung von etwa einer halben Dillion. Die an ber Norbfpite bes Reiches und am Fluffe gleichen Namens liegende Sauptstadt des Sultans, Alfchin, hat einen durch zwei steinerne Forts vertheidigten Safen und eine Einwehnerzahl von 15,000 Köpfen. Der Grund zu bem 1873 gwijden Bolland und bem Gultan von Atidin ausgebrochenen Rriege, murte von ber Regierung tee Ersteren, nachbem am 26. Diar; 1873 bie Rriegeerflarung erfolgt mar, in einem Danifest bargelegt. Mus bemfelben geht hervor, bag ale England im 3. 1816 unt 1817 fich von ben Oftinbifden Infeln gurudzog und tiefelben Bollant überließ, nicht nur bas lettere bie Bflicht übernahm, einerfeits bie Unabhangigfeit ber eingeborenen gurften im Norben Sumatra's zu achten, andererfeits Die von benfelben geubte Piraterei nach Rraften zu nuterbruden, fonbern auch bag ein mit bem Gultan von Atidin im 3. 1859 abgefoloffener Bertrag tiefen noch im Befonderen verpflichtete, ter Geerauberei feiner Unterthanen ein Ente ju machen. Troppem blieben bie Bemubungen Bollante ebenfo refultatlos, wie bie Berfprechung ber Atidinefifden Regierung. Befontere laftig madten fich tie Biraten im 3. 1871, in bemfelben Jahre, in welchem Golland burd Abtretung feiner weftafritauifchen Befigungen an England von tiefem, mas tie Austehnung feiner Berrichaft auf Sumatra aulangt, freie Sand erhalten, fobag um fo weniger ein Grund vorlag, gegen Atidin nicht mit bemaffneter Band einzuschreiten, als tie Baltung ber Regierung bes Gultans fich als eine burchaus zweideutige und unzuverlaffige erwies. Um 5. April 1873 landeten vier bollandiiche Rriegefdiffe auf atdinefifdem Bebiet, fliefen aber auf ungleich größeren und mirffameren Biberftand ale erwartet worben. Die bollanbifden Truppen nahmen einige Berichangungen, erlitten aber fo fcmere Berlufte (Generalmajor Robler fiel) und faben jugleich burd flimatifche Rrantheiten ibre Reiben in folder Beife gelichtet, bag tie Operationen einftweilen eingestellt und tie Truppen am 28. April gurudgezogen werten mußten. Cofert befchloffen bie bollanbifden Rammern burd Betirung eines Erebite von 51/. Dill. Gulben bie Ausruftung einer zweiten, bebeutenberen Erpebition, an beren Spice Beneral Ban Swieten gestellt murbe. Derfelbe tam am 25. Anguft in Batoria an, von mo er im November nach Atdin ging, und trot ber verzweifelten Gegenwehr ber Freinte, und ber Krantbeiten, welche auch tiefes Dlal unter ben Truppen ausbrachen, ben Atdinefen eine Reibe von Niererlagen beibrachte, welche bereits im Februar ben Krieg als nabezu beentet ericheinen liegen, wiewohl bis jum 1. Darg 1874 noch feine gemiffe Rachrichten verlagen.

Baben, ein jum Dentiden Reide gehöriges Großbergogthum, bat ein Areal von 277,00ne geogr. D. . Di. mit 1,461,562 E. (1871), welche fich auf tie Begirte Ronftang (276,263 E.), Freiburg (434,902 E.), Rarleruhe (365,745 E.) und Danbeim (384,652 E.) vertheilen. Rathotiten gibt es in B. 942,560, Evangelifche 491,008, Angeberige anterer driftlicher Getten 2265, Ifraeliten 25,703, unbestimmt fint 26. größeren Statten hat Rarlerube 36,582 E., Dlanbeim 39,606 E., Freiburg 24,668 E., Deibelberg 19,983 E., Pforzheim 19,803 E., Raftatt 11,560 E., Baben 10,080 E., Ronftang 10,061 E., Bruchfal 9762 E. Nach tem Finangefen vom 26. Dlarg 1872 für tie Jahre 1872 und 73 beträgt tie Cumme ber Ginnahmen und Musgaben beiber Bubgets gufammen 37,529,349 Rt. Die Dlatricularbeitrage gut Reichstaffe beliefen fich im 3. 1873 auf 2,880,665 Bl. Die Specialetate fur bie aus bem allgemeinen Staatebubget ausgeschiebenen Bermaltungezweige ergaben im 3. 1873 für bie Eisenbahnbetriebererwaltung in ben Ginnahmen 22,855,205, in ben Ausgaben 16,865,578; für bie Borenfee-Dampfichifffahrt in ben Ginnahmen 238,590, in ben Ausgaben 235,190; für tie Gijenbabnidultentilgungetaffe 21.141.328 Rl. Die Ctaatefdulo betrug Ente 1873: 29.304,294, bie Gifenbobnidult 134,838,723 Fl. Das babifde Dilitar bilret ben größeren Theil bes 14. Deutschen Armeecorps.

Geschichte. Unter ten Arbeiten bes am 24. Sept. 1869 eröffneten Landtages war eine ber wichtiglien die Genehmigung bes militärischen Freigligigfeitsvertrages mit dem Morddentschen Bunde (s. d.). Am 7. April 1870 wurde der Landtag geschloffen, wobei der Großberzog die nationale Einbeit Deutschlands als das höchse Ziel seines Strecens bindschler, Wei Ausbruch des Krieges mit Frankeich wurde noch in der Nacht (16. Juli) nach stellte. Bei Ausbruch des Krieges mit Frankeich wurde noch in der Nacht (16. Juli) nach

bem Cintreffen ber Nachrichten aus Baris bie Festung Raftatt verprobiantirt, balb barauf bie gange Truppenmacht mobilifirt und bie Rheinbrude bei Rehl gesprengt. Um 15. Jan. 1871 folog B. in Berfailles einen Bertrag mit bem Rorbbeutiden Bunbe, fraft beffen es bem neuen Bunde beitrat, und am 25. Rov. folgte eine Militarconvention. wurde ber Landtag eröffnet, Die Bertrage und Die Militarconvention vorgelegt und Die nadträgliche Benehmigung zu ben burch ben Rrieg gebotenen finanziellen und politifchen Dagregeln verlangt, was noch im Laufe bes Monats gefcab. Schon im Juli 1871 murte bas Ministerium bes Groftbergoglichen Saufes und basjenige ber auswärtigen Angelegenheiten abgeschafft. Bei ben Reumahlen jum Canbtage im Ottober trug bie nationale Bortei einen enticiebenen Gieg bavon; Die Ratholiten erhielten nur gebn und Die Demotraten nur brei Sige. In ber Sigung ber Zweiten Rammer vom 9. Dar; 1872 interpellirte ber Abgeord. nete Edhard Die Regierung erftens, ob fie bie tatholifden Briefter und Laien, welche bie Unterwerfung unter Die vaticanischen Conciloecrete verweigern, in ihren gemabileisteten Rechten, Die Briefter im Pfrundengenug und in ihren antliden Berrichtungen gu fducen gebente, ob fie zweitens ben fich etwa bilbenten altfathviliden Gemeinten ibren Rechtsichut angebeiben ju laffen beabsichtige, ob fie fich brittens für berechtigt und verpflichtet erachte, Die obligatorifche Gigenicaft bes Religionsunterrichtes auch bann burchguführen, wenn bie Eltern ober Bormunber ber Gouler verlangen, baft tiefe letteren von tem Befuche bes Unterrichts, wenn und fo lange er burch einen bie Unfehlbarteit lebrenten Beiftliden ertheilt werbe, enthunden murben. Staatsminister v. Jolly bejahte bie beiben erften Fragen und verneinte bie lettere. Die Befegentwurfe uber Die Ausschliegung religiofer Orbensnit. glieder bom Elementarunterrichte an öffentlichen Unftalten, von ber Ansbilfe in ber Geelforge und über bas Berbot von Diffionen murbe in beiben Rammern angenommen, und ber Landtag am 21. Darg geschloffen. Die Thronrede bes Grofibergogs (am 20. Nov. 1873) bei ber Eröffnung bes gandtages fundigte Wefete über bie Ginführung einer allgemeinen Eintommenfteuer, ber obligatorifchen Fortbiltungsichule mit entfpredenber Erbobung ber Bebalter, über Berbefferung ber Benfionen und Bittmengebalter an. In ber Zweiten Rammer legte ber Staatsminister Jolly ein Befet vor, bas gegen abfichtliche und bartnadige Befetwerletungen feitens ber Beiftlichen gerichtet mar und erffarte, baft bie Regierung ihre bisberige Bolitit beibebalten, jebe religiofe Ueberzeugung ehren, ftete mit Dilre und Schonung in tiefer Frage handeln, aber aud ftreng fur tie Durchführung ter Wefete eintreten werbe. Binfichtlich ber Stellung ber Regierung ben Altfatholiten gegenüber, erflarte berfelbe, baft Die Befchluffe bes Concils in B. feine rechtliche Bebeutung batten, baf biejenigen Ratholifen, welche jene Bofdluffe nicht anerfennen, nach wie vor ale Ratholifen gu betrachten feien, und bag ibnen Die Doglichfeit gemabrt werben muffe, fich eine firchliche Organisation festgustellen, bie ihrem religiöfen Bedurfniß genuge. 3m Jan. 1874 erffarte Jolly in ber Zweiten Rammer, bag eine Revision ber Berfassung vom 22. Aug. 1818 ftattfinden werde, unt jenes Lantesgefet mit ber Deutschen Reichsverfaffung in Ginflang gu bringen und munichenewerthe und zeitgemäße Reformen möglich zu machen. Much ber beantragten Ginführung einfabriger Landtage- und Budgeteperioten ftimmte bie Regierung in ber Boraussetung bei, bag baburch eine furgere Dauer ber Landtage berbeigeführt merbe. In bemfelben Monat wurde bas Ergangungsgefet jum Kirchengefet genehnigt, wonach bie Solieftung ber Anabenseminarien, ber Anaben- und Studentenconvicte verfügt und für bie Belleibung eines geiftlichen Amtes bie Ablegung einer Staatsprufung geforbert murbe, welcher ber breifahrige Befuch einer beutiden Dochidule vorangeben follte. Um bie Bablfreiheit ju fonten, follen Beiftliche, welche in Anwendung ihrer tirdlichen Autorität auf Die Bahlberechtigten in einer bestimmten Barteirichtung einzuwirken fuchen, mit Gelbstrafen bis ju 600' Dart belegt werben.

Beter, Sir Samuel White, einer ber unerschrodenften Afrikareisenden, murte 1825 in Gloucester, England, geboren. Seine erste Neife batte Erbien zum Ziel, wo er längere Zeit blieb. Seine afrikanischen Reisen, auf benen ihn seine Krau begleitete, begann er 1841. Er ging den Nil binauf und batte am 15. Febr. die Genugstuung Spele und Prant, die Entbeder des großen Bictoria-Nyanza, den man damals sir die wahre Quelle des Nil hielt, in Gendeltor zu tressen. Von ihnen börte B. zugleich, das ein weiter See vorhanden sei, der einen Nilarm speise; biesen zu entbeden machte er zu seiner nächsten-Aufgabe, und sond auch tbatsächlich am 14. Wärz den von ihm Albert-Nbanza genannten See Mwutan, dadurch verläusig die Quelle des Weißen Nil seisstellen. Nach längerer Ersochung der Ulergegenden des Albert-Nbanza sehrte er 1865 nach England zurück, wer est schen, an Erzednissen wie an Entbekrungen gleich reiche Ervedition mit vielen Ebren überhäuft sah. Die Königin erhob ihn zum Baronet, und die wisselfenscheiligen Gesellschaf-

ten von Paris und London geichneten ihn mit Medaillen aus. 1869 übernahm er vom ägyptischen Vicelönig ben Auftrag, an der Spitze einer neuen, von der ägyptischen Negebrung ausgerüsteten, bewassneten Expedition, die Länder au Weisen Nil und dessen Duellen zu ersorichen und dem Jandel zu erössinen. Im Derbst des genannten Jahres drach er auf und erstüllte im Lauf der nächten Jahre siehen Ausgade in einer Weise, daß er Witte 1873 das Land die Jum Acquater als sur Augusten erobert bezeichnen sonnte (f. Ac g p p ten Rachtrag). Von den verschiedenen Werten B.'s seien genannt: "The Rise and the Hount" und "Eight Years Wanderings in Ceylon" (London 1855), "The Albert-Nyanza, Great Basin of the Nile and Explorations of the Nile Sources" (London 1866), und "The Nile Tributaries of Abyssinia" (London 1869). Die beiden letzteren Werte ersteinen in deutscher Uleerseung (Jena 1867 und 1868).

Bapern, beutsches Königreich, hatte 1871: 4,863,350 E., welche sich auf bie Regierungsbezitte Ober-Bayern (841,707 E.), Nieber-Bayern (603,789 E.), Rbein-Pabern (603,789 E.), Nbein-Pal (615,035 E.), Ober-Pal al zund Neg en sourg (497,861 E.), Ober-Franten (541,063 E.), Wittel-Franten (583,666 E.), Nieber-Franten und Nichafen durg (686,132 E.), und Schwaben und Reuburg (582,773 E.) vertheiten, ven benen noch 11,424 auf die Occupationsarmee in Franteich tamen. Ben ben größeren Städten batten (incl. William) München 169,693, Nürnberg 83,214, Nug eburg 51,220, Würzberg 40,005, Regens burg 29,185, Bamberg 25,738, Fürth 24,577, Kaiserschuld en 17,896, Babrer 18,4577, Kaiserschuld er Ecnsessing abe 83,464,364 Katholiten, 1,342,592 Pretesanten (barunter 3321 Refermiret), 5453 Angehrige anderer Setten (b. b. 246 Griech-Ratholische, 3820 Mennoniten, 72 Wiedertaufer, 4 Baptisen, 360 Irvingianer, 63 Anglisaner, 1 Armenier, 1 Duiter, 8 Wiedebeitsen, 1 Presbyterianer, 2 Perrnhuter, 2 Unitarier, 7 Razarener, 4 Lintlianer, 217 Deutschuld-Ratholiten, 623 Freireligiöse, 2 Lichtfreunde, 21 Dissidenten, 50,662 Jraeliten, 15 Webmunedaner, 13 Consessioner, von 351 Personen war die Consession nicht zu bestimmen.

Beididte. Bei ber Abreftbebatte bes am 17. Jan. 1870 eröffneten ganttages fprad fich in ber Majorität beiber Rammern ein lebhaftes Miftrauen gegen bie politische Leitung bes Fürften Bobenlobe aus, tem unter Untern vorgeworfen murte, bag in tem Berbaltnig ju Breufen bie Gelbftfantigfeit B.'s von ibm nicht gewahrt merte, eine Unficht, melder ber Ronia felbft feinesmeas beipflichtete. Intelien fant fich ter Rurft bewegen, feine Entlaffung zu nehmen, und erhielt ben baber. Befandten am öfterreichifden Sofe, Grafen Brab. Steinburg, jum Nachfolger. Das neue Bablgefet ertlarte Beben fur flinimberechtigt, ber bas 25. Lebensjahr gurudgelegt hat und eine birecte Steuer gablt; mablbar marb ber Ctaats. burger mit vollendetem 30. Jahr. Die Diaten murben beibehalten; bas Inftitut ber Erfatmanner fiel meg. Ale bie Dadricht von ber am 15. Juli ausgesprochenen Kriegeerflarung Frantreich's gegen Breuften eingetroffen mar, murbe ber Befehl jur Mobilifirung ber baber. Streittrafte fefort gegeben und fonell vollzogen. In ber Zweiten Kammer fant noch ein beftiger Streit ftatt, indem eine zahlreiche Bartei fich zwar ebenfalls gegen ben frevelhaften Friedensbruch Frautreichs, aber für die Neutralität B.'s ertlarte. Der von ber Regierung geforberte Crebit: 5,600,000 ftl. jur Beidaffung ber Ausruftunge- und Dobilifirungetoften, und 21,100,000 ffl. jur Unterhaltung tes Rriegsfiantes fur ten Reft tes Jahres, im Bangen 26,7(00,000 Fl., murbe mit 101 gegen 17 Stimmen bewilligt. Am 22. 3uli murben bie Rammern vertagt. Am 23. Nov. ichloffen bie Bevollmachtigten B.'s in Berfailles einen Bertrag bezuge Unfchluffes an ten Rorbteutiden Bund ab, wobei ber baper. Regierung bie bereite ermahnten Bugeftanbniffe gemacht murten.

Der Rirchenconflict in B., ber bereits in ber letten Balfte bes 3. 1870 begann, bericarfte fic immer mehr und mehr. Bfarrer Renftle in Mering weigerte fich, bas Unfehlbarfeitetogma anguertennen, ließ Ercommunication und Amtbentfetung über fich ergeben, fprach aber bem Bijchof von Augeburg bas Recht ju folder Strafverbangung ab und ubte nach wie por in feiner Gemeinte, beren größerer Theil feft ju ibm bielt, feine geiftlichen Functionen neben bem vom Bifchof eingefesten Bicar aus. Mle ber Bifchof bie Beibilfe ber Regierung gegen ben Bfarrer verlangte, lebnte ber Cultusminifter von Lut bies am 27. Febr. 1871 ab, und infolge beffen entschied bie Regierung von Deerbabern babin, bag Renftle ber rechtmäßige Religionslehrer fei. Aehnliche Falle wiederholten fich. Ueber bie Brofefforen Döllinger und Friedrich (f. Altfatholiten) murbe bie große Ercommunication verhangt, und fammtlichen Studirenben ter Theologie ber Befuch ber Borlefungen beiber Danner verboten. Die Bifcofe verfundigten bie Concilbefdluffe, ohne bas vorfdriftemagige fonigliche Blacet einzuholen; bie von Regeneburg und Bamberg erffarten in ibren Orbinariateschreiben vom 23. und 24. Mai, tag alle Ratholiten B.s ten Gib auf bie Berfaffung nur leiften burften unter bem Borbehalt ber gottlichen Befete, ber tathelifden Rirchenfagungen, ber vollen Gultigfeit bes Concordate, alfo auch aller burch biefen Bertrag ber tatholifden Rirche in B. jugeficherten Rechte und Freiheiten. Der Magiftrat von Dunden ging energifd vor und beichloß neue Religionslehrer nur gegen Ausstellung eines Reverfes gegen bie Unfehlbarfeitslehre anzustellen, eventuell ben Religionsunterricht weltlichen Lehrern ju übertragen. Die Regierung verhielt fich in tiefer Frage ziemlich paffiv, obwohl fie von allen Geiten mit Abreffen besturmt wurde; erft, ale Graf Bran am 17. Juni feine Entlaffung nahm, und Graf Begnenberg. Dur Chef bee neuen Cabinete, fowie Dlinifter bes fenigliden Baufes und ber auswärtigen Angelegenheiten geworben war, anberte fie ihre refervirte Baltung. In einem Erlaß vom 7. Muguft an ben Ergbifchof von Dinnden anfierte fich Cultusminifter von Lut babin, tag bie Bedrobung ber Gruntfate bes baber. Staaterechte, welche in bem Dogma von ber perfonliden Infallibilitat bee Papftes liege, und bie in ber Mufterachtlaffung bes fonigliden Blacets liegenbe Berletung ber Staateverfaffung bie Staateregierung ju Magregeln nothige, bie fie febr gern vermieben baben murbe; fie merbe alfo jebe Ditwirfung jur Berbreitung ber neuen Lebre unt gum Bolling von Anordnungen verweigern, welche von ben firdliden Beborben in Rudficht auf Die neue Lebre und ju beren Durchführung getroffen werten, und an bem Grundfat feftbalten, bag ben Dafregeln, welche bie firchliden Beberten gegen bie bas Dogma nicht anertennenben Mitglieber ber tathel. Rirde ergriffen, jebe Birtung auf bie politifchen und burgerlichen Berbaliniffe ber babon Betroffenen verfagt bleiben muffe, erforberlichen Salls auch folde Bortebrungen treffen, welche bie Unabhangigfeit bes burgerlichen Bebietes vom firchlichen Zwange verburgen murben. Um 14. Dit, beantwortete von Lut eine barauf begugliche Interpellation babin: 1. "Die Staateregierung ift gewillt, allen fatholifden Staate. angeborigen geiftlichen und weltlichen Stantes, welche bie Lehre von ber Unschlbarteit bes Bapftes nicht anertennen, ben vollen, in ben Welegen bes Lanbes begrunteten Schut gegen ben Digbrauch geiftlicher Gewalt zu gemabren und fie, fo weit ihre Buftanbigteit reicht, in ihren moblerworbenen Rechten und Stellungen gu fcuten. 2. Gie ift entichloffen, tas religiofe Erzichungerecht ber Eltern, gegenüber bem Dogma von ber Unfehlbarteit ree Papftes, anguertennen. Benn von Anbangern ber alten fath. Lebre Gemeinten gebiltet merben, so gedenkt bie Staatbregierung, wie fie ben Einzelnen fortwährend als Ratholiken betrachten ju wollen erflart bat, auch bie Bemeinten ale tatholifde anguerfennen unt folglich benfelben, fowie ihren Beiftlichen, alle jene Rechte einzuräumen, welche fie gehabt baben murben, wenn bie Bemeindebilbung vor bem 18. Juli 1870 vor fich gegangen mare. 3. Weft entichloffen, jeden Gingriff in Die Rechte bes Staates mit ten verfaffungemäßigen Mitteln abzumebren, erflare fie fich jugleich bereit, Die Band ju Gefeten ju bieten, burch welche bie volle Unabhangigfeit fewohl bes Staates ale ber Rirde begründet wird."

Anfang 1872 wurde die Angelegenheit des Pfarrers Renftle in der Kammer besproden, an welche sich der Bischof von Augsburg mit einer Beschwerde gegen das Cultusministerium gewendet hatte. In fanf vollen Sigungen wurde darsiber bekatiet, und ber Ministerpräsibent erstärte, daß, wenn die verliegende Beschwerde für begründet erachtet werde, eine gesehliche Regierung nicht möglich sie, und daß damit der letzt Nogel in den Sag bettigteliche Regierung nicht möglich sie, und daß damit der tetet Nogel in den Sag beitregenichen und eensfessenden 72 sir und 72 gegen die Annahme der bischöflichen Beschwerde, und damit war dieselbe verworfen. Am 2. Juni farb der Ministerpräsident Graf Segnenberg. Herr von Gasser, Gefandter wurden der Brüttemberg, erhielt von Könige den Austrag ein neues Cabinet zu bilden, meldem er das Auswärtige und das Präsidium übernehmen sollte, worauf das bisherige Miniske-

rium in seiner Gesammtheit erklarte, daß es in diesem Falle seine Entlassung nehmen murbe. Nach langen vergeblichen Bemibungen, ein Cabinet zu Stande zu bringen, erhielt Gaser am 20. Sept. die königliche Mittbeilung, daß ihm das dahinet auchnde Manda ein ogen sei, und am 24. Sept. wurde der Finanzminister von Pres sich in vom Minister be Acusern und Berstigenden im Ministerath ernannt. Die Ludwig-Warimitians-Universität seierte am 1. Aug. und den selgenden Tagen das Fest ihres 400jährigen Judilands. Die neue Formation der kaper. Armee, wodurch die in ganz Deutschland eingeschheten preußischen Einrichtungen auch von B. angenommen und badurch Uebereinstimmung der Organisation hergesellt wurde, trat mit dem 1. April in 's Leben.

3m Berlauf von 1873 erließ bas Minifterium mehrere firdenpolitifde Dafregeln. Die Diondeorten und ordeneabnlichen Corporationen follten ibre Regeln und Ctatuten und hiermit zugleich bie binfichtlich ber Organisation bes Orbens mafgebenten Beftimmungen verlegen, namentlich bie Normen über bie bierarchifche Glieberung, über bie Orbensoberen, über beren Competeng und Amtefit, über bie Bufiantigfeit eima be-flebenter Rapitel, über bas Albangigfeiteverhaltniß ber einzelnen Dittglieber, fomie über bie Stellung bee Orbens gu ben Bifdofen. Den ftubirenten Theologen murte ter Gintritt in bas beutide Collegium in Rem verboten. Die Bfarreis eter Rirdenfdule marb aufgehoben, ber Charafter ber Coule ale Bemeindeanftalt icharfer ale bieber betent, und bie fur mehrere Blaubensbefenntniffe gemeinfame Schule als allgemein gulaffig erflart. Bei einer Befichtigung bee bifcoflicen Anabenseminare in Bamberg batten fic Diifftante beransgestellt, beren Beseitigung bie Regierung verlangte, obwohl ber Ergbifchef jebe Ginmildung bee Staates ale unberechtigt gurudwies. Dachtem am 4. Der, ber Canttag eröffnet worben mar, tam am 8. Nov. ber Boll-Berg'iche Antrag auf Ausbehnung ber Buftanbigfeit bee Reiches auf bas gefammte burgerliche Recht zur Berhandlung unt murte mit 77 gegen 74 Stimmen angenommen. Der Minifter erffarte eine gemeinsame Wesethung als bie herrlichfte Frucht ber wiedergewonnenen Ginbeit. Der Rriegeminifter forberte einen Nachtrageeretit ven 24 Dill. Bl. fur Beerestedurfniffe, ter aus tem auf mehr ale 157 Dill. Bl. fich belaufenten Untheil B.'s an ter frang, Rriegeentschabigung entnemmen merben follte. Rraft einer tonigl. Berordnung vom Deg. 1873 murte Die Dinifterialentichließung vom 8. April aufgebeben, ten Bollgug tee Concertate betreffent. Ben ta ab follen, wie es ber Ctaateverfaffung entipridt, in allen bei ben Berwaltungeftellen unt Beborben vortemmenten gallen firchlider und firdenpolitifder Ratur tie bestehenten Gruntgefete bes Ctaates, fowie bie bierber beguglide Wefetgebung bes Lantes bie Rorm geben und nach ben Regeln bes Rechtes ihrem gangen Inhalt nach gur Anwendung gebracht merben. Gin Wesetentwurf über bie Buftantigfeit ber Berichte in Straffacen, ter ten 3med nieglichfter Entlaftung ber Schwurgerichte verfolgte, murbe angenommen. Aufang gebruar 1874 murbe in ber 3meiten Rammer bie Anfrage an ben Cultusminifter gestellt, ob ibm bie aus Anlag ber Reidetagebefdluffe von ten tath. Bifdiefen, und gwar mit Umgebung bee fonigl. Blacete erlaffenen Birtenbriefe befannt feien, und ob bierin nicht eine gefebwitrige, bie Berfaffung verletente Santlungemeife gefunten merten muffe. Dinifter von Put verneinte bie gestellten Fragen und erflarte, bag feine gefetlichen Beftimmungen verbanten feien, aus benen bie Rechtswitrigfeit tes Berhaltens ter Bifdefe, fo erbebliche Betenten baffelbe zu erregen geeignet fei, nachgewiesen merten fenne. Gine Berpflichtung jur Ginbelung bes foniglichen Placete beftebe nur feit Beröffentlichung von firchlichen Befeten und Berfügungen. In ten getachten Birtenbriefen tonnten aber nur religiefe Mahnungen gefunten werten. Am Coluffe ter Gitung erfolgte Bertagung ber Rammer.

Bazaine, Krançois Abille, seit dem 5. Sept. 1864 Marschal von Krantreid, retielt bei Ausbruch bes Kranzösische Deutschen Krieges (f. d.) den Oberbesch siber die in Tethringen ausgestellte französische Dauptarmee, mit welcher er nach den Riederlagen bei Wetz, in und um diese Kestung eingeschlossen, am 28. Okt. 1870 capitulirte. Auf Grund vieser Eapitulation ging er mit seiner Armee in Kriegsgesangenschaft nach Deutschlon, wo er in Kassel internirt wurde. Schon damals bestoultigte ein Manisch Combetta's L, dieser Capitulation balber, offen des Berraths. Diese gegen ihn gerichtete Stimmung sellte im Lauf der beiden nächsten Jahre se allgemein werden und derartig an Stärte gewinnen, daß 1872 ein Brecesz gegen ihn eingeleitet wurde, der, unter Verstu des Erzzegs von Aumale, im Herbs 1873 zu Trianen bei Paris verbandelt, mit V. Ederurtbeilung zur Degradation und zum Tede endigte. Die Tedesstrase wurde zeich der den Präsidenten MacMahon in 20jährige Einschliefung auf der Instell Narguerite verwandelt.

Belerebi, Richard, Graf, öfterreichischer Staatsmann, am 12. Hebr. 1823 geberen, mar 1861 und 1862 Mitglieb bes Böhmischen Landtages, wurde bald barans Statthalter von Böhmen und trat 1865 als Hauptvertreter firchlich, und politisch-conservativer Richtung als Staatsminister in bas nach ihm benannte Ministerium, unter bessen Anteiteriches Patent vom 10. Sept. die Berfossung ber Erblonde sammt ihrem engeren Reichstath sistirt wurde. Es war die Andahnung der Erblonde sum Ubsolutismus, und setzte das Ministerium in gleich erbitterte Fehbe nit den Ungarn wie mit den deutschen nach slawischen Stämmen dieses derbitterte Fehbe nit den Ungarn wie mit den deutschen nach slawischen Stämmen dieses derbitterte Behbe nit den Preußisch-Desterreichschen Arieg von 1866 und die feine Folge bistende Berussung Beuft's, wechder alskald die Berbandlungen mit Ungarn begaun, wurde B.'s Stellung berartig erschüttert, daß er Febr. 1867 um seine Entlassung eintam, die vom Kaiser am 7. des genannten Monats genehmigt wurde.

Belgien gablte 1870: 5,087,105 E., welche fich auf die 9 Provinzen: Antwerpen (492.482 E.), Brabant (879.814 E.), Beftflanbern (668,976 E.), Dftflanbern (837,726 E.), Bennegau (896,285 E.), Lüttich (592,177 E.), Limburg (200,336 E.), Luremburg (205,784 E.) und Ramur (313,525 E.) vertheilten. größern Starten batten am 31. Dez. 1869: Bruffel 171,277 (mit ten 8 angrengenben Gemeinten 314,077), Antwerpen 126,668, Gent 121,469, Luttich 106,442, Brügge 47,621, Deecein 36,090, Comen 33,731, Berviere 31,927, Tournay 31,002 &. Der Confession nach ift fast Die gefammte Bevollerung B.'s tatholifd. Dan ichant bie Babl ber Broteftanten auf 15,000, bie ber Juben auf 3000. Bon beiben lebt bie größere Balfte in ben Brovingen Untwerpen und Brabant. Der Butgetvoraufdlog für 1873 wies in ben Ginnahmen bie Gumme von 205,985,500, in ben Ausgaben 204,076,664 Free, auf; bie Staatefdulb belief fich am 1. Diai 1873 auf 760,114,664 Free. Die Befammtftarte ber Infanterie betragt 74,000 Dlann (incl. Referve), Die ber Cavallerie mit ber Gensbarmerie 8848, bie ber Artillerie 14,513 Dt. mit 152 Geschüten, bie bes Benice 2486 Dt., im Gangen 99,847 Dt. mit 12,034 Bferben. Die Gefammteinfuhr B.'s betrug im 3. 1871: 2439 Dill., bie Befammtausjuhr 2057., Dill. Free. In bemfelben Jabre maren eingelaufen: 7778 Schiffe von 2,116,270 Tonnen, ausgelaufen 7952 von 2,182,706 Tonnen. Unter ten angefommenen Schiffen befanten fich 925 belgifde mit 101,814, unter ben abgegangenen 938 belgifche mit 104,770 T. Der Stand ber Sanbelsmarine bezifferte fic Ente 1871 auf 48 Segelfdiffe und 12 Dampfer mit gufammen 26,004 T., mabrent fich tie Babl ber Fischerbeote auf 263 von 8963 T. belief. Am 1. Jan. 1872 gab es in B. an Eisenbahnen 1424 Ril. im Staats., unt 1731 im Privatbetrieb, gusammen 3155. 3m Bau begriffen maren 231 Ril. Die Babl ber Boftbureaur betrug 1871: 434, ber Brivatbricfe 52,135,096, ber Reitungen 49,403,536, ber Kreugbantfenbungen 18,033,253, ber amtliden Corresponden; 6,851,172. Am 1. Jan. 1872 belief fic bie Lange ber Telegraphenlinien auf 4430 Ril., tie ber Drabte auf 15,802, und 1871 bie Bahl ber Bureaux auf 478, bie ber beforberten Depefden auf 2,380,266.

Befdicte. 3m 3. 1870 legte ber Ministerprafitent Frere. Drban ben Rammern ein neues Bablgefet vor, wonach bie Berechtigung jum Bablen weiter ausgebehnt und von einem Minimum von Steuer abbangig gemacht, babei jeboch bie Intelligeng beveraugt merben follte. Bei ben Reumablen fur bie jur Balfte ju erneuernte Abgeordnetenfammer verler bie liberale Bartei an bie tathelifde 12 Stimmen, fobag bas Dlinifterium auf bie Dehrheit von nur 1 Stimme ju rechnen batte. Infolge beffen reichte es am 15. Juni feine Entlaffung ein und gab bem Ronig ben Rath, berverragente Ditglieber ber tatbelifden Bartei in's Cabinet gu berufen. Die Brafitentichaft übernabm Baron von Unetban. Um 8. Juli murben beibe Rammern aufgelöft. 216 im 3. 1871 bie niebergeworfenen Communiften ben Schanplat iber Thatigfeit nach Bruffel verlegen wollten, weigerte fich bie belgifde Regierung, ihnen ein Ufpl gu gemabren. Bicter Bugo richtete barauf einen Brief an bie "Independance Belge", in welchem er fagte, bag er in tiefem Fall ben Befiegten einen Bufluchtsort barbote; er babe bie belgifde Regierung miter fic, aber tas Bolt merte auf feiner Geite fein. Darauf tunbigte ibm bie Regierung bas Baftredt, und tie Albgeordnetentammer billigte in ber Gibung vom 31. Dai nit 81 gegen 5 Stimmen bie Ausweifung. Mm 25. Dit. murbe be Deder, eine ber Saupter ber ultramontanen Bartei, ber fic an ben berüchtigten Finangoperationen bes papfiliden Grafen Langrand. Dumonceau betheiligt batte, vom Ministerium jum Gouverneur ber Broving Limburg berufen. Nachbem am 14. Nov. bie Rammern wieber zusammengetreten maren, interpellirte ber Abgeordnete Bara bie Regierung megen biefer Ernennung als einer Berhöhnung bes öffentlichen Rechte. und Gittlichleitegefühles, boch ging man über bie Interpellation gur Tagesorbnung

über. Run fanten mehrere Abente nad einauter Tumulte vor tem Balaft ter Abgeortnetenfammer, ten Ministerien, ten Wohnungen ber ultramontanen Abgeordneten und ben Webauten ter religiofen Rorperichaften ftatt, Die gu einer bebentlichen Bobe fliegen, ale Bara in ter Gigung vom 24. Dov. ten Rudtritt ter Minifter ferterte, und biefe fich meigerten freiwillig abzutreten, ba fie bie Diebrbeit ber Rammer und bie Billigung bee Ronigs far fich batten. Judeffen mußte be Deder toch am 27. Nov. feine Entlaffung nehmen; ra bie Stragentumulte muchfen, fab fich ter Ronig am 1. Dez. genotbigt, bas Cabinet Anetban zu entlaffen. Er beauftragte ben 77 jabrigen Staatemann be Theur mit ber Bilbung eines neuen Dinifteriums, welches am 7. Dez. aus Ditgliebern ber fatholifden Bortei gufammengefest mar. Bei ben im Juni 1872 ftattfindenben Ergangungemablen fur bie aus ber Rammer ausicheitenten Abgeordneten wurden 19 Liberale und 44 von ber fathelifden Bartei gemablt. Die Frage, ob tas Land eine Wefantifchaft beim Papft. lichen Stuhl nech langer beibehalten folle, murte von beiten Rammern bejabt. Diefer Belegenheit fich Ditglieber bee Cenate bie größten Comabungen gegen bie Berfon bee Rouige von Italien erlaubt hatten, murten tiefelben gwar vom Prafitenten gerugt, aber von ten anmefenten Diinistern gar nicht beachtet, werauf fich ter italien. Wefantte beim Minister tee Auswärtigen beschmerte. Graf Langrant, ter jetoch in Lonton lebte, murte im Darg vom Schwurgericht gu Bruffel megen betrügerifden Banterette gu 10 3abren Wefangnift verurtheilt. Um 5. gebr. 1873 murbe ber gwifden B. unt Franfreich abgeschloffene Banbelevertrag in Bruffel unterzeichnet. Im Anfang 1874 murbe in ber 3meiten Rammer bas Berbaltnif ju Deutschland befprechen. Es mar tas Gerücht verbreitet, bie bentiche Regierung habe megen ber Saltung ber ultramentanen Preffe unt Beiftlidfeit eine Note an B. gerichtet, worauf ber Minifter bes Aenferen bie Erflarung abgab, bof eine folde Rote nicht verhanten fei und ben Ausbrud ber hoffnung bingufugte, bag bie Breffe fich füuftig gemäßigter außern merte.

Benedetti, Bincent, Graf, französsischer Diplemat, wurde 1815 in Cersica geberen, widmete sich unter Louis Philippe ter diplematischen Laufbahn, war französsischer Consul in Acquepten, 1848 Censul in Valerme, 1851 Legationssischerfa dei Lauferte, dem damaligen Gesanten in Kenstantinepel, und 1851 Secketärdes Pariser Kriedenseengresies; 1860 ven Napeleen III. in besonderer Wission nad Turin geschickt, wurde er 1861 deschieden unsererbentlicher Gesander und bewellmächtigter Minister. Nach Benwenel's Nädtritt vom Ministerium des Kenseren (1862), zog sich and B. für einige Zeit in's Privatleden zwid. 1864 wurde er als Betschafter nach Bertsingsfand, in welcher Eigenschaft er bei den Bergängen, die im Juli 1870 den Kranzössische Veutschen zwieg berverriesen, eine betwerzegende Nelle spielte (1, Kranzössisch-Deutscher Rrieg). Um 14. Juli 1870 refte Z. nach Baris zurüd, wo das Schreiben, in dem er Bismard's Entbüllungen über Frankreich's Pläne, den Erwert Belgiens und Ausenburgs mit Hisfe Kransons betressen, zu wirerlegen versuchte, seine letzte össentliche Kunnzedung sein sellte. Seit dem Eturze des Kaiserreich's lett B., welcher im Mil 1860 von Napeleen III. in den Grossendard erhoben worden war,

ale Privatmann in Stalien.

Bismard: Connhaufen, Dtto Ebnard Leepolt, gurft von, feit 1862 preugie fcer Minister bes Auswärtigen und feit 1871 beutscher Reichstangter, richtete, feit ber fit Breufen fo glangenten Beentigung bee Breufifd Defterreidifden Rrieges von 1866, fein Sauptaugenmert auf Durchführung ter Confolitation ter neugeschaffenen teutschen Berhaltniffe. Go febr er es fich integ auch angelegen fein ließ, freuntschaftliche Begiebungen ju Franfreid, beffen Saltung bierbei am Deiften in Betracht tam, aufrecht gu erbalten, und bas Cabinet ber Tuilerien mit ber Nengestaltnng Dentschlands auszusöhnen, machte sich boch bas, gelegentlich ber Luxemburger Frage 1867 burch B. fo entidieben gurudgemiejere frongofifde Cinmifdungegeluft und Intriguenfpiel immer mieter bemertbar. Napeleen III. fuchte junadift eine intime Annaherung an Defterreid, und hatte im Ang. 1867 eine Bufammentunft mit Frang Jofeph in Galgburg, welde in gang Deutschland eine folde Aufregung berverrief, baf bie frongefifche Regierung fich berbeitaffen mußte, in einem Rundfdreiben bee Dliniftere Monflier Die Bebentung tiefer Begegnung abgufdmaden. Befanntwerten ber, bald nach Beentigung bes Preufifch Defterreichifden Rrieges, burd B. abgefchloffenen Trut. und Schutbundniffe Prenfene mit ten beutiden Gntftaaten, unt bie endlich mit ihnen gu Ctante gebrachte Bolleinigung erzengten in granfreich eine immer gereistere Stimmung in Betreff ber Diginlinie. Bu Reibungen, bei tenen icon unverbalte franzöfische Augriffsgelüste abgewiesen werden mußten, führte die Gottbordbahn - Angelegenbeit; und als entlich bie fpanische Thronfrage einen birecten Conflict in Ausficht fiellte, war ber Buntfloff in Frantreich bereits in felder Daffe angebauft, bag eine Explo-

fion burch bie bekannten Emfer Borgange vom 13. Juli 1870 erzwungen werben mußte. Diefelben führten gur Kriegeerflarung feitene ber frangofifden Regierung, feitene Deutschlands aber zu ber ebenso glanzenden, wie für Frankreich unerwarteten Manifestation ber von B. fo forglich und erfolgreich vorbereiteten beutschen Ginigfeit (f. Frangefifch = Deutfcher Rrieg). B. begleitete ben Ronig Wilhelm in's Feld, von bort aus bie Faben ber Bolitit in einer Beife leitend, bag, allen Bemühungen Frantreiche jum Trop, jebe frembe Mm 1. Cept. fand unter B.'s Beirath tie Eröffnung Einmifdung fern gehalten murbe. ber Berhandlungen über bie Capitulation von Geban, am Tage barauf bie Bufammentunft swifden ibm und Rapoleon III. bei Dondern ftatt. Babrend ber Belagerung von Baris weilte B. im Sauptquartier bee Ronige in Berfailles, wo er auch am 28. Jan. 1871 mit Jules Favre Die bereits am 23. begonnenen Berhandlungen über Die, Die Uebergabe in Baris in fich foliegente, Convention von Berfailles jum Abichlug brachte. Gleichfalls in Berfailles murben bie von Thiere und B. vereinbarten Friebens- Praliminarien am 26. Febr. unterzeichnet. B. aber, ber ju ben Erfolgen, welche biefer Frieden verburgte, fo viel beigetragen hatte und ber bereite am Tage ber Raifer-Proclamation (18. 3an. 1871) jum Generallieutenant ernannt worben mar, murbe am 21. Darg, am Tage ber Gröffnung bes erften Reichstages bee neugeschaffenen Deutschen Reiches, in ben Fürftenftant erhoben. Der bisher von ihm geführte Titel eines Buntesfanglers murbe in ben eines Reichstanglers vermanbelt und ale Dotation allen biefen Auszeichnungen feitens bee Raifere ein auf eine Million Thaler gefcatter Grundbefin im Bergogthum Lauenburg bingugefügt. Geitbem ift bie Thatigfeit B.s, namentlich foweit fie ten Conflict zwifden ftaatlicher und firchlicher Bewalt, melder fich in ben jungften Jahren ju befonderer Coarfe gufpipte, betrifft, von Bichtigfeit gewefen. Um 10. Febr. 1872 bielt er gelegentlich ber Berhandlungen bee Abgeordnetenbaufes über bie Schulauffichtsgefete feine erfte energifche Rebe gegen bie Baltung ber tatholifden Bartei, und bethatigte bald barauf, in bem Borgeben gegen ben Bifchof von Ermeland, feine Abficht Diefelbe zu brechen burch bie That, Rundgebungen, benen feitrem eine gange Angabl abulider gefolgt find. Um 16. Dez. 1872 reichte B. feine Entlaffung ale preugifcher Minifterpraficent ein, welche ibm mit Rudficht auf bie auf ibm rubente übergroße Arbeitelaft und feinen angegriffenen Gefuntbeitezustant vom Raifer am 21. bes Monats gemahrt murbe. 3m Nov. 1873 trat B. jeboch abermals an bie Spige Des preufifden Dlinifteriums.

Bolivia (Republica de Bolivia). Die Bevolterung B.'s belief fich nach ben neuesten Schätungen auf 1,831,585 Röpfe, Die fich in folgenter Weise auf Die neun alten Departements vertheilten:

| Departements. | Größe in engl. D Dt. | Bevolfe-<br>rung. | Hauptstadt. | Einwohner. |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------|------------|
| Atacama       | 70,178               | 1 7948            | Cobija      | 2,500      |
| Beni          | 150,000              | 54,000            | Trinidad    | 4,835      |
| Thugnifaca    | 72,793               | 219,788           | Sucre       | 26,624     |
| Codabamba     | 26,808               | 379,783           | Codabamba   | 44,908     |
| La. Baz       | 43,051               | 519,465           | La Baz      | 83,092     |
| Druro         | 21,600               | 111.813           | Druro       | 8,492      |
| Betefi        | 54,297               | 290,304           | Botofi      | 25,774     |
| Santa-Cruz    | 144,077              | 144,684           | Canta Crug  | 11,736     |
| Tarija        | 114,404              | 103,800           | Tarija      | 8,375      |
| Summa:        | 677,288              | 1,831,585         |             |            |

Bu biefen neun alten Departments find im Jabre 1872 zwei neue hinzugelommen, die unter bem Namen Mamor & und Chaco die Gefammtzahl ber Departements auf 11 erhoben.

Was ben Berkehr B.'s ankelangt, se liegen nur über ben hanbel mit England vellsländige Angaben vor, aus tenen bervergebt, daß ber Export für 1872: \$4,907,365, ber Amport bingegen nur \$148,990 betrug. Ersterre bestand zum größten Theil (\$3,280,885) auß Silbererz. Rupfer, Guone und andre Robprobuste bilbeten ben Rest. Im Ganzen murbe die Einsubr für 1870 auf \$5,570,000 geschätt. Im Jahre 1872 sellten sich neue Aussichten ben banbel B.'s erössinen, die, wenn verwirslicht, bem Lande einen großartigen Ausschwung geben werben. Fast ganz und gar burd die gewaltige Gebirgswand der Certifleren vom Stillen Ocean, auf den es boch vermöge seiner Lage angewiesen wäre, abgeschnitten,

45\* Google

hat es bort nur ben Ileinen unbrauchbaren Safen Cubija. Das Bauptland liegt öftlich von ben Cortilleren, im Webiet bes größten Rebenfluffes res Amagenenftromes, bee Dlateira. Rach biefer Seite bin fich Abfat ju verschaffen mar fur B. Lebensfrage geworten. Da jeboch burd bie Stromfcnellen bes Dateira eine birecte Schifffahrt auf bem Amagonenftrom unmöglich gemacht wirb, murte 1872 ber Bau einer Bahn von La-Bag bie Can-Antonio in Brafilien, bas unterbalb ber letten Falle bes Dabeira liegt, beichloffen, und, unter tem namen ber Damore-Bahn, auch fofort unter Leitung bes Ameritaners, Dberft Church, in Angriff genommen. Die zu biefem Zwed beschloffene Anleihe von 1,700,000 Bfb. Cterl, murbe in London untergebracht, und wenn auch tie Bahn nicht, wie urfprunglich verheifen, bereits im April 1874 vollenbet war, fo wird toch in nicht gu ferner Beit burd fie bas Junere B.'s mit bem Amagonenftrom verbunten und fomit bem Belthantel, bon bem es bislang fo gut wie abgefchnitten war, erfdloffen fein. Auch nach bem Ctillen Decan bin ift eine in Diejillenes munbenbe Babn in Angriff genommen, ebenfo find andere, bie Bauptplate bes Landes mit einander verbindende Linien projectirt, foraf bie Dieglidfeit bie Coate biefes überreichen Binnenlanbes, bas im Laufe ber Beit einft bem fpanifden Schat allein über 2000 Dillionen Dollars in Ebelmetallen lieferte, burch einen erleichterten und geregelten Bertehr in nutbringenber Beije beben zu tonnen, thatfadlich in nachfte Rabe gerudt ericeint. Bas bas Bubget B.'s anbelangt, fo ift feit 1867 feins veröffentlicht. In bem gengunten Sabre ftellten fich bie Ginnahmen auf \$4,529,345, bie Ausgaben bingegen auf \$5,957,275, foraf fich ein Deficit von \$1,427,390 ergab. Die Sauptquelle ber Ginnahmen find bie Erträgniffe ber Bergwerte. In ber Staatemunge ju Botofi tomnien jahrlich 2 bie 21/, Million Befoe (1 Befo = 93,13 ets.) jur Auspragung. Rachftrem liefern tie Bolle ten bodften Ertrag Beru gablt ber bolivianifden Regierung jahrlich etmas über eine halbe Million für bie im peruvianischen Safen Arica auf folde Waaren erhobenen Bolle, welche fur B. bestimmt find. 3m Nov. 1872 prafentirte bie Regierung bem Congres einen Schultausmeis, nach welchem bie auswärtige Staatsfoulb \$20,115,898, Die innere Schuld \$4,641,174, mithin bie gesammte Nationalschuld \$24,757,072 betrug. Die regulare Urmee gabite 1873: 81 Wenerale, 359 bobere Officiere, 654 niebere Officiere, aber taum 4000 Dann Golbaten. Die oberfte Ctaategewalt follte nach ber vom Cengreg bee Jahres 1868 angenommenen Berfaffung in ben Ganten eines auf rier Jahre gemahlten Brafibenten, ale bee bochften Erecutivbeamten, liegen. Doch fließ ter nur eben erft von bem nämlichen Congreff in feiner Stellung bestätigte Brafitent Di ar i an o Di elgare jo ichen im Februar 1869 biefe Berfaffung wieder um, und machte fich jum Dictater, allerbinge nur um bie Ueberzeugung ju gewinnen, bag er fich auf tiefem Wege nicht behaupten tonne. Er fette baber bie Conftitution im Dlai beffelben Jahres wieber in Rraft. Ein Berfuch ben Brafit enten gu fturgen, welchen General Muguft in Dierales. Dielgarejo's Tobfeind, im barauffolgenben Berbft madte, folug vollftantig febl. vember 1870 gelang aber ein zweiter Streich gegen Wielgarejo, welcher flieben mußte und nicht lange barauf, arm und verbannt, in Linia von feinem Schwiegerschne ermerbet murbe. Morales ergriff am 24. Nov. bie Bugel ber Prafitenticaft, aber auch nur um fie zwei Jabre fpater, ben feinem eigenen Reffen, La-Fane, ermortet, wieter aus ten Banten finten ju Seittem fcheint mit ter Berufung Don Abolfo Ballivian's, an Stelle bes gu jeber Art von Bewaltthätigleit geneigten Morales, auf ten Prafirentenflubl, eine gefichertere Beit für bas in feiner inneren Politit mabrent tes letten Jahrgebute fo fdmer beimgefuchten B.s gefommen gu fein.

Boffen. Die Ginwobnergabl von B. betrug nach bem Cenfus ren 1870: 250,526. Um 9. Nov. 1872 murbe bie Statt burd eine Feuersbrunft beimgefucht, melde nach ber von Chicago tie größte und verheerentfte in ten Ber. Staaten mar. Die Flammen murben querft Morgens 7 Uhr in einem Wefcaftebaufe an ber Ede von Ringeten unt Cummerfir. entredt und breiteten fich mit rafenter Conelligfeit nach allen Richtungen bin aus, namentlich von Nerben nach Dften, mutheten, mit furger Unterbrechung am Cenntag Nadmittag, bie 7 Uhr Morgens am 11. Nov., und legten einen Diftrict von ungefahr 65 Merce (ben bebeutentften Weichaftetheil ber Ctatt) in Afche. Wegen 800 Gebante, tie meiften von Granit gebaut und 5-6 Stedmert bed, murten ganglich gerfiert. Bebaute waren fast alle Befchaftebaufer, in welchen ungefahr 1800, meift reiche Firmen ihre Beidafte betrieben; nur wenige öffentliche Bebaute und Privatmebnungen murten gerstert. Der Gefammtverlust belief sich nach genauer Schätzung auf ungefähr \$80.000,000. Der Berluft ber bei biefem Feuer betheiligten Berfiderungsgefellicaften betrug \$52,676,000, moven \$35,351,000 auf Befellichaften bee Staates Daffacufette fielen. Arbeiter und Arbeiterinnen tamen burch biefes Ereignif aufer Beichaftigung, murben jeboch, meift von ber Stadt Bofton felbft, in ausreichentfter Beife unterftutt. Der Ber-

luft an Menfchenleben betrug 15.

Bourbati, C harles Denis Sauter, franz. General, geboren am 22. April 1816 zu Paris als Sohn eines höberen Wilitärs, erhielt seine Ausbildung in der Militärsuh zu St. fen, trat 1836 als Unterlientenant in die Armee, avancirte 1842 zum Capitain, 1846 zum Bataillons. Commandanten, 1851 zum Obersten des 1. Zuavenreglments, 1854 zum Brigabegeneral und nahm rühmlichen Antheil am Orientfriege. Im Italienischen Kriege von 1859 beschigte B. die Division von Pven, und erhielt nach dem Kriege dos Commando der 1. Garde Infanteriedivision, um im Juli 1870, als Bazaine an die Spite des 4. Armeecerys trat, interimissisch vor Web, und wurde dann mit in den Kestangskrahen eingeschlössen. Ansangs Ottober gelang es ihm zu entsemmen. Er ging nach Ehsselhurst zur Kaiserin Eugenie, lehrte jedoch kald nach Krantreich zurüh, um an die Spite der so. Nordarmee zu treten, wurde aber, nach dem dem kentwürdigen Feltzug gegen General Beret (f. Französsich-deutscher Krieg), und nachdem er aus Verzweisung über seine Lage einen Seldimordversuch gemacht hatte, am 1. Kebr. aus schwiegen Lehre zedre für dese einen Seldimordversuch gemacht hatte, am 1. Kebr. aus schwiegen Lehre, welches er Ende 1873 noch inne hatte.

Boutwell, George G., murbe im Marg 1873 jum Bundesfenater von Daffacufetts an Stelle von Benry Bilfen, bem neuermablten Biceprafibenten, ermablt.

Brafilien (Imperio do Brazil) war 1874 in einundzwanzig Provinzen getheilt, über beren Stadeninhalt und hauptstatte, sowie über bie nach ben officiellen Schäpungen von 1871 angegebenen Bevölkerungeverhaltniffe bie nachstehente Tabelle Aufschluf gibt:

| Brovingen.          | Flächeninhalt<br>in engl.<br>Quabrat-<br>meilen. | Bevölfe-<br>rung<br>im Jahre<br>1871. | Sauptstäbte.   |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|
| Amazonas            | 696,700                                          | 70,000                                | Wanáos         |  |  |
| Grao-Bará           | 460,000                                          | 320,000                               | Belem          |  |  |
| Maranhao            | 168,000                                          | 385,000                               | Sap-Luiz       |  |  |
| Biauhy              | 94,500                                           | 232,000                               | Therezina      |  |  |
| Ceará               | 42,634                                           | 550,000                               | Fortaleza      |  |  |
| Rio Grante Do Norte | 18,000                                           | 230,000                               | Natal          |  |  |
| Parahyba            | 31,500                                           | 280,000                               | Parahyba       |  |  |
| Bernambuco          | 57,583                                           | 1,250,000                             | Recife         |  |  |
| Alagôas             | 21,204                                           | 300,000                               | Maceió         |  |  |
| Gergipe             | 12,240                                           | 275,000                               | Uracajú        |  |  |
| Babia               | 233,524                                          | 1,400,000                             | Sao-Salvabor   |  |  |
| Espirito-Santo      | 14.049                                           | 65,000                                | Victoria       |  |  |
| Rio be Janeiro      | 26,600                                           | 920,000                               | Nictberop      |  |  |
| Sao-Paulo           | 93,547                                           | 835,000                               | Sao-Baulo      |  |  |
| Baraná              | 72,000                                           | 90,000                                | Curityba       |  |  |
| Santa-Catharina     | 28,220                                           | 140,000                               | Desterro       |  |  |
| Sao-Petro           | 73,836                                           | 420,000                               | Borto-Mlegre   |  |  |
| Minas-Geracs        | 230,000                                          | 1,450,000                             | Duro-Breto     |  |  |
| Bohaz               | 284,000                                          | 151,000                               | Gopas          |  |  |
| Dlatto=Greffo       | 551,575                                          | 100,000                               | Cupabá         |  |  |
| Municipio Neutro    | 288                                              | 450,000                               | Rio de Janeiro |  |  |
| Summe               | 3,210,000                                        | 9,913,000                             |                |  |  |

Ein im darauffolgenden Jahre aufgenommener Cenfus conflatirte eine Gesammtbevölkerung von 10,095,978, von denen 1,683,864 Stladen waren. Rio de Jan eire, die Haube fabt des Reiches, hatte nach demielben Cenfus 274,972 E., darunter 48,039 Stladen. Es befanden sich in der Stadt 74 öffentliche Gebäude, 99 Nirchen (darunter 3 protestantische), 6 Klöster, 23 Hospitäler, ein Armenbaus, 17 Gefängnise und 13 Theater. Die brassischieder, der der Brand 1873 and 21 Batailonen Insanterie, 16,163 Wann, 5 Regiomentern Cavallerie, 4152 Mann, und 5 Batailonen Artisterie, 4326 Mann, im Gangen 24,641 Mann, die jedoch einem neuen Geseth nach für 1874 auf 16,000 Mann im Frie-

ben berabgefett merben follten. Die Nationalgarben fur bas gange Reich umfaßten 550,766 Dann Infanterie, 44,746 Cavalleriften und 8571 Artilleriften, im Gangen, unter Singugablung bee Refervecorpe von 129,881 Maun, eine Miligmacht von 733,964 Mann. Die Marine mar zur felben Beit aus 18 gepanzerten Dampfern, 6 Dampfeorvetten, 27 Dampf-Ranonenbooten, 6 Dampf-Transporticiffen und 6 Linienfchiffen, mit im Gangen 236 Ranonen, zusammengesett. Die gesammte Bemannung nebst allen zur Marine ge-hörigen Truppen zählte 1872: 6311 Mann. Die brei vorzüglichsten Stapelartitel B.6 find Raffce, Buder und, feit bem Ameritanifden Burgerfriege, Robbaumwolle. Gie bifben auch nabezu ten gefammten Export, ber fich 1871/72 auf \$88,522,944 gegen \$83,850,000 Die Erporte für 1871/72 vertheilten fich in folgenter Weife: im Borjahre ftellte. Raffee \$35,822,829, Bauniwelle \$17,815,900, Zuder \$13,288,676, Kantidut \$3,750,000, Tabat \$150,000, Diamanten und Evelfteine \$1,350,000, Mate ( Baraguap - Thee) \$1,000,000, Cacao \$750,000 und Saute \$400,000. Die 3mporte von 1871/72 reprafentirten einen Berth von \$77,862,262 gegen \$81,150,000 im Borjabre. Erport wie 3mport entfallen nabegu gur Galfte auf ten Berfehr B.6 mit Englant. 1872 liefen 3447 Sceschiffe und 4880 Rüstenfahrer, mit einem Gehalt von im Ganzen 2591 Tonnen, in brastlianifden Bafen ein. Ausliefen in terfelben Beit 3483 Geefdiffe und 5245 Ruftenfahrer, gufammen von 2631 Tounen. Un bem lebbaften Ruftenbantel ter Proving Babia nabmen in berfelben Beit 59 brafilianifche, 23 englifde, 17 ameritanifde, 7 portugiefifde, 6 teutide und ein fpanifches Schiff theil. Der regelmäßige Boft- und Berfonenvertehr gwifden B. und ben Ber. Staaten ift auf, einmal im Menat zwischen Dem Dort und Rie gebende Badetbampfer beidranft, und auch biefe laffen, mas Bauart und Schnellig. feit anbelangt, im Bergleich mit ben, ben Berfehr zwischen Guropa unt Amerita vermittelnten Dampfern, außerertentlich viel gu munichen übrig. Das Gifenbabnnet von B. umfaßte 1870: 6 Sauptlinien mit 419 Meilen im Betrieb befindlichen Schienenweges, ju tenen feitbem verschiebene neue Linien, wie bie Dictberen und Billa-Novo-, tie Campos und Gao-Gebaftiao- und tie Baturité-Linie getemmen fint. Ben ben 1873 fdmebenben Brojecten verbient besondere Ermahnung bas einer Schienenverbinbung zwifden Bara und Borto-Alegre in einer Lange von 1000 leguas, und jenes ber Berfiellung eines gangen Gifenbabnnepes in ber Proving Rio-Grante to Gul. Bie ter Amagenen. ftrom tem Bertebr aller Botter eröffnet ift, murbe burd ein Decret vom 5. Jan. 1873 auch bef. fen größter Nebenfluß, ber Dabeira, bis Cao-Antonio erfcbloffen, mo bie feit 1872 im Ban begriffene bolivianifche Dlamore. Babn (f. Bolivia, Radtrage) ihren Entpuntt finten mirt. Die Telegrapbenlinien B.6 mafen 1873 gegen 3500 Rilometer. Die Babl ber Banten bee Reides belief fich 1872 auf 19, ouger einer großen Angahl von Privatinftituten tiefer Art. Das Staatsburget für bas Berwaltungsjahr 1871-72 ftellte fich nach ber Borlage bee Finangministere wie folgt: Einnahmen \$52,324,920, Musgaben: \$49,925. anfdlag für 1872 bie 1873 mar: Einnahmen \$51,500,000, Ausgaben \$49,473,213. Debr als tie Salfte ber öffentlichen Ginnahmen ergibt fich aus ben Import- und ein Giebentel aus ben Exportzöllen. Die Gefammtidulb B.s hatte 1872 bie Gobe von \$528,442,796 erreicht, von welcher Summe \$300,000,000 auf bie auswärtige, \$140,228,450 auf tie inlandifde Schuld und \$75,539,031 auf bas uneinlosbare Papiergelt fielen. Aufer biefen 75 Millionen uneinlosbaren, in feinem Werth ben gewaltigften Schwanfungen unterworfenen Bapiergelbes, befanden fich noch \$16,850,000 Roten ber Bant von B., ber von Maranhao und ber von Bernambuco im Umlauf. Das Unterrichtswefen in B. ift in neuerer Zeit ber Wegenstand besonderer Aufmertsamteit geworben. 3m 3. 1870 bestanden 4437 Schulen, von benen 3700 öffentliche Austalten maren; 1873 murbe bie Rabl ber Rinber, melde Unterricht empfingen, auf 150,000 geschätt, mabrent 1868 beren nur 107,483 maren. Bon Fachichulen bestanden 1873 eine medicinifde und eine juriftifde, mabrent gegen 30 Collegien, unter benen bas Collegium Bebro's II. in Rio be Janeiro bas bervorragentfte ift, Die Diöglichfeit einer höheren Ausbildung boten. Es bestanden 1873 ferner eine Mabemie ber Schönen Runfte, ein Dlufit. Confervatorium, ein Runft- und Gewerbelveeum, 11 Ceminarien gur Ausbildung von Beiftlichen, eine Aderbaufchule, zwei Dilitars, eine Marines, eine Normalicule und zahlreide antere Biltungsanstalten. Das Coulmefen bilbet ein besonderes Departement bes Ministeriums bes Inneren, welches 1873 im Gangen \$561,541 bafür ausgab. Bibliotheten fanben fich 1873 in allen größeren Stabten, in Nio-Janciro 11, barunter als größte bie 70,000 Banbe enthaltente "Gabinete Portugueze". In firchlicher Beziehung zerfiel B., beffen Staatsreligion bie tatholifche ift, in 11 Biethumer, beren Bifdofe unter ber Autoritat bes Primas von B., Grafen Cac-Calvabor, ftanben. Ministerprafibent mar 1873 ber Bicomte bo Rio Branco,

ber am 7. Marg 1871 an bie Spite bes von ibm bereits im Oft. 1870 gebilbeten, bas Ministerium Itaboraby-Cotegipe ablösenben Cabinets trat. Der Senat bestant gur selben Beit aus 58 lebenslänglichen, die Deputirtentammer aus 122, auf 4 Jahre gewählten Mitgliebern.

Das Bauptereigniß in ber Beichichte B.s mahrend bes letten Jahrzehnde mar ber Rrieg mit Baragnab, ober vielmehr mit beffen Dictator Francesco Golano Lopes (f. Bara g u.a. p), ber im Sommer 1864 begann und scheinbar durch die Einnahme von Afuncion im Zanuar 1869, thatsächlich aber erst durch Lopez' lette Riederlage am Aquidaban und seinen Tod (1. Mary 1870) beendigt murbe. In bem, Ende 1871 burch ben brafilian. Bevollmachtigten mit Baraguap, obne Singuziehung ber Allierten B.'s, ber Argentinifden Republit und Uruguan's, abgefchloffenen Separatfrieden, murbe an Die taiferliche Regierung ein bebeutenber Lanbstrich im R. und D. Baraguap's abgetreten. Die neue Grenge zwischen beiben Staaten beginnt im D. am oberen Parana beim Galto-Grando be fette Quebas, gieht ben Igatinflug entlang auf bie Gerra-Marcaju ju und führt auf beren Ramm in nördlicher Richtung bis jur Munbung bes Agaftuffes in ben Baraguan. In ber inneren Politit ning bie Aufhebung ber Stlaverei und tie mit berfelben verbundenen Rammer- und foustigen Borgange als bas hauptereigniß ber letten Jahre bezeichnet werben. Balb nach ber Aufhebung ber Stlaverei in ben Ber. Staaten, begann auch in B. Die Emancipationsagitation in ber Kammer, in ber Preffe, in Berfammlungen, in Betitionen an Die Regierung und in fonftigen Aundgebungen. Bom Raifer begunftigt, führte fie 1869 gur Ginfebung einer eigenen Commiffion im Baufe ber Reprafentanten, und, ale bas confervative Cabinet Itaborahn in feinen Unfichten über beren Thatigfeit mit benen bee Raifere in lebhaften Biberfpruch trat, gur Refignation biefes Cabinets und ter Bilbung eines neuen Minifteriums burch ben, ber Abschaffung ber Stlaverei günftig gefinnten Bisconbe De S. Bicente (Dtt. Damit mar bie Frage mit einem Schlage ihrer Lofung entgegengeführt. 1870). ber Rammerfitung von 1871 bradte bas Ministerium, an beffen Spite Baranbos be Rio Branco getreten war, einen Geschverschlag ein, nad welchem bis zum Jahre 1900 bie Aufbebung ber Stlaverei innerhalb ber Grengen bes Raifertbums B. eine vollentete Thatfache fein follte. Nach 31/, monatlicher Berathung und nicht geringen parlamentarischen Sturmen (brangen boch am 2. Juli jogar Die abolitioniftifch gefinnten Boltomaffen gur Ginfcudterung ber Opposition in bie Rammer) murte feitens bes Reprafentantenbaufes am 27. August bas Befet angenommen, um einen Monat fpater am 27. Gept. auch ben Cenat, in welchem Rio Branco eben feine 21. große Rere fur baffelbe gehalten batte, ju paffiren. Um barauffolgenden Tage fanctionirte auch bie Aronpringeffin-Regentin (ber Raifer hatte nit feiner Bemahlin im Dai eine langere Reife nach Guropa angetreten) bas Befet, und Brafilien hatte bie Bewifibeit, fortan feine Glaven mehr auf feinem Boben geboren gu feben. Am 31. Mai 1872 febrten ber Kaifer und Die Kaiferin nach Rio be Janeiro jurud und murben mit Enthufiasmus empfangen. Balb barauf trat eine Dinifterfrifis ein, bie ju einer Reubildung bes Cabinets führte, ohne jeboch Rio Branco, ben verbienftvollen und von allgemeiner Boltegunft getragenen Befürworter ber Stlaven- Emancipation, ju berübren.

Braunschweig, ein jum Deutschen Reich geböriges Der gogthum, hat ein Arcal von 67,039. D.-M. und 311,764 C. (1871), von benen 302,989 Evangelische, 7030 Kathelien, 574 Angehörige anderere Seiten und 1171 Fireeliten sind. Die Haubschaft Braun 1-fchweig hat 57,883 C. Im Staatsbaushaltsetat, sür die 3 Jahre der Beriode 1870—72, deckten sich die Cinnabmen und Ausgaben mit der Summe von 7,196,400 Ibtr. Der Rettoertrag der Domänen ergibt für die Jahre 1873—75: 738,910 Ihlr. die Lances-schuld beträgt 12,765,768 Ibtr., das Kapitalvermögen des Klester und Studienstoft, 614,360 Ibtr. Das berzegl. Contingent besteht aus 1 Insanterieregiment, 1 Husterregiment, 1 Batterie und 2 Landwehrbataillonen, und ist der 20. Division der Deutschen Reichsannes gugetheilt.

Im April 1873 wurde die Thronfolgeangelegenheit erledigt, indem ein dem Landtage unterbreitetes Gefet, unter Garantie des beutichen Kaifers, befinnmt, bas eine Regentschaft des Großberzags von Oldenburg eintritt, falls beim Absterben des Herzogs bem Regierungsantritt eines erbberechtigten Thronfolgers Dindernisse im Wege steben sollten. Der Landtag genehmigte das Gefet mit allen gegen eine Stimme.

Bremen, jum Deutschen Reiche gehörige Freie Sansestat, hat ein Areal von 4,489 g. Q.-M. und 122,402 E. (1871). Die Stadt B. jahlt 82,807 E., mahrend bas

Freihafengebiet von B. 3,000, D.-M. mit 121,305 E. (1873) umfaßt. hinfichtlich ver Confessionen gab es 118,103 Evangelische, 3550 Katholiten, 284 driftliche Settirer und 465 Ifraeliten. Nach ber Finanzabrechnung für 1872 betrug die Summe ber Einnahmen: 10,125,004, die der Ausgaben: 9,750,661 Mart Reichsmährung. Unter Berücksigung des Bedarfs der Restremaltung ergab sich für 1872 ein Desicit von 54,287 Nart. Die Einfuhr des Jahres 1872 bezisserte sich auf 496,00, die Ausgaben: 9,750,461 Mart Neichsmährung. Eingelaufen waren 1872 in B. 3638 Schisse von 1,133,528 Tonnen, davon beladen 3543 von 1,093,094 T., Tampfer 575 von 147,722 T.; ausgegangen waren 3568 Schisse von 1,093,094 T., Dampfer 575 von 147,722 T.; ausgegangen waren 3568 Schisse von 1,087,874 T., davon beladen 2070 von 804,734 T. Die hanbelssotte umfast 257 Schisse von 231,805 T., darunter 60 Dampfer von 68,495 T., und 9473 Pferdetraft. Die hansessagen und Liber fellen die Contingente sür der Vier der

Brestel, Rubolf, öfterreichischer Finanzninister im feg. Bürgerministerium bes Jahres 1867. Am 11. Mai 1816 in Wien geb., widmete sich B. wissenschien Studien, war 1848 Professer von Auftematit an ber Wiente miener Universität, nahm an ber Dätzbewegung theil, und wurde 1849 seiner Seldung enthoben. Ende der stinfziger Jahre war er Sestretär ber neugegründeten "Creditanstall", wurde 1861 Mitglied bes Oesterreichischen Landtages, 1864 bes Reichstathe und trat 1868 als Finanzminister in das Cabinet Pasner, Gietra, Berger, und blieb auch in feiner Setellung, als Petodi, Pasner und Berger im Tez. 1870 ihre Entlassung nahmen, um erst im April 1871 mit seinen übrigen Collegen zurückzuteten.

Broglie, Albert, Herzog von, französischer Staatsmann und Sbef bes öltern Zweiges ber herzoglichen Familie B., geb. am 13. Juni 1821 zu Paris, wirmete sich ber die ben bei gestellt ben der bei ber bei ben der Valpladen. 1846—1848 war er Botschafts-Setretär in Rom, zog sch jedech unter ber Napoleenischen Area von der Dessentlichten Arbeiten. Es erschienen in bieser Zeit von ihm "L'église et l'empire romain au quatrième siècle" (Paris 1856) und andere die Interesten de Katbolicismus bertretente politische Schriften. Nach dem Sturz des Kaiserreiches trat er in die Nationalversammlung, no er sich alsbald den Rüberen der Rechten zugesellte und in einer am 28. Febr. 1873 gegen Sambelta gehaltenen Rede sinen monarchistischen und katholischen Sandpuntt darlegte. Um 17. Mai prässeitet de einer Busammentunst der Witglieder des rechten Centrums, in welchem sich biefelben über Wasseglen Seunz der Gesabren des Robicalismus berieden Rad bena 24. Wai 1873 erfolgten Sturze des Prössennen There Krat B. als Vicerrässibent an die Spise des neuen, unter WicWahon gebildeten Cabinets, in welchem er zugleich das Peretzeius der der ausgeschien Kontronden.

Buffet, Louis Jofeph, frangofifder Ctaatemann, murbe am 26. Dtt. 1818 gu Mirecourt in ben Bogefen geboren, widmete fich ber Rechtswiffenfchaft, murte Abrotat und trat nach ber Februarrevolution von 1848 in bie Rammer, mo er ber republifanifden Partei angehörte. Unter ber Brafibentichaft Louis Napoleon's belleibete er, mit einer langeren Unterbrechung, mabrent melder er bem Ausschuft angehörte, ber unter Barede bas Gefet für bie Babtreform ausarbeitete, bas Amt eines Aderbau- und Sanbelsminiftere. Am 14. Dft. 1851 trat er von biefem Posten gurud, und enthielt fich nach bem Staatssurcich aller Theilnahme an ber taiferlichen Politit. 1864 in ben Gefetgebenben Rörper gemablt, wirtte er, ohne fich ber Dynastie feindlich ju zeigen, für freiere Inftitutionen. In ber Rammer von 1860 geborte er gu ben Subrern bee linten Centrume. Anfange 1870 murte B. in bas Ministerium Ollivier berufen, in bem er bas Portefeuille ber Finangen übernahm, boch nur, um es nach brei Denaten wieber niebergulegen. Rach tem Cturg bes Raiferreichs murbe ibm baffelbe Bortefeuille von Thiers noch ein Dal angeboten, boch lebnte er es ab. Am 8. Rebr. 1872 marb er vom Departement ber Bogefen in bie National-Berfammlung geschidt, in ter er am 4. April 1873 an Stelle Grevn's jum Prafitenten ermablt, und in tiefer Burbe burd eine fpatere Abstimmung vom 20. Dai mit einer Dajoritat von 359 Stimmen bestätigt murbe.

California. Rad tem Cenfus von 1870 betrug tie Gefammt bevälferung 560,247 Repfe, barunter 499,424 Beife, 4272 Rarbige, 49,301 Chinefen und 7241 fetbafte Intianer. Nachstehenbe Tabelle gibt eine Uebersicht über bie Bahl ber Gefammtbevölterung und ber in Deutschand und ber Schweig Geborenen:

| Counties. Gefamm bewolteru |        | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweiz<br>geb. | Counties.       | Gefammt-<br>bevollerung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. |  |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------|--|
| Miameta                    | 24,237 | 1,362                                          | Placer          | 11,357                   | 617                                            |  |
| Alpine                     | 685    | 26                                             | Plumas          | 4,489                    | 215                                            |  |
| Emabor                     | 9,582  | 407                                            | Caeramente      | 26,830                   | 1,765                                          |  |
| Butte                      | 11,403 | 442                                            | Can Bernarbino  | 3,988                    | 88                                             |  |
| Ealaveras                  | 8,895  | 488                                            | Can Diego       | 4,951                    | 145                                            |  |
| Eelufa                     | 6,165  | 223                                            | Can Grancidco   | 149,473                  | 14,377                                         |  |
| Eontra Cofta               | 8,461  | 317                                            | Can Jeaquin     | 21,050                   | 1,154                                          |  |
| Del Morte                  | 2,022  | 56                                             | Can Puid Obidro | 4,772                    | 106                                            |  |
| El Dorado                  | 10,309 | 772                                            | Can Matco       | 6,635                    | 289                                            |  |
| Freeno                     | 6,336  | 57                                             | Canta Barbara   | 7.784                    | 124                                            |  |
| bumbolbt                   | 6,140  | 153                                            | Santa Clara     | 26,246                   | 1,140                                          |  |
| inpo                       | 1,956  | 131                                            | Santa C:uz      | 8,713                    | 369                                            |  |
| Rern                       | 2,925  | 84                                             | Chaila          | 4,173                    | 222                                            |  |
| Riamath                    | 1,686  | 61                                             | Sierra          | 5,619                    | 383                                            |  |
| afe                        | 2,969  | 51                                             | Ciativou        | 6.818                    | 307                                            |  |
| daffen                     | 1,327  | 27                                             | Colano          | 16,871                   | 664                                            |  |
| os Angeles                 | 15,309 | 679                                            | Conoma          | 19,819                   | 767                                            |  |
| Marin                      | 6,903  | 634                                            | Stanioland      | 6,499                    | 184                                            |  |
| Marirofa                   | 4,572  | 168                                            | Gutter          | 5.030                    | 251                                            |  |
| Mendocino                  | 7,545  | 181                                            | Tchama          | 3.587                    | 144                                            |  |
| Merceb                     | 2,807  | 56                                             | Trinity         | 3,213                    | 181                                            |  |
| Monroe                     | 430    | 20                                             | Tulare          | 4,533                    | 99                                             |  |
| Monterey                   | 9.876  | 232                                            | Tuolumne        | 8.150                    | 410                                            |  |
| Rapa                       | 7,163  | 322                                            | 200             | 9,899                    | 535                                            |  |
| Revata                     | 19,134 | 648                                            | 2) uba          | 10,851                   | 474                                            |  |

Die größeren Statte C.'s sind: San Francisco, 149,473 E.; Sacramento, 16,283 E.; Stodton, 10,066 E. und San 3 of 6, 9089 E. Nach bem "Report of Agriculture for 1872" gab es 11,427,105 Acres Karmlaud, wornnter 3 Karmen, beren Dauptprodukt Weizen ist, von resp. 36,000, 23,000 und 17,000 Acres; die größte diese Farmen erntete 1872: 1,440,000 Bus. Weizen. Die Erzeugnisse der Jahren der Gegende: 1,400,000 Bus. Wais, 25,600,000 B. Beizen, 36,000 B. Bogen, 2,250,000 B. Hafer, 7,359,000 B. Gerste, 19,800 B. Bign, 36,000 B. Rogen, 2,250,000 B. Kartoffeln, 620,000 Tonnen Deu, im Gesammtwerth von \$49,613,848; 25,000,000 Bign. Bosle im Werthe von \$10,000,000; 1871 wurden 5,000,000 Gus. Weigen die weigen, 1900,000 Bein gewonnen. Es gab ferner 250,000 Perde, 25,000 Wautsche 144,200 Juge chfen und anderes Hornvieh, 270,000 Wildtübe, 4,002,800 Schoel und 427,300 Schweine, im Gesammtwerthe von \$49,084,281. Zudussielle Etablissenents bestanden 1870: 3984, welche an 25,392 Arbeiter \$13,136,722 Löhne auszahlten, ein Kapital von \$39,728,202 repräsentirten und Waaren im Werthe von \$60,594,556 erzeuglen.

Der "Report of the Commissioner of Education" ergibt für das mit dem 30. Juni 1871 endende Jahr folgende Refultate. Bahl der in den Listen eingetragenen Schüler: 91,332, durchschnittlicher Schulbesch. 72,031, Lehrer und Lehrerinen: 2052, össenkler: 91,332, durchschnittlicher Schulbesch. 72,031, Lehrer und Lehrerinen: 2052, össenkler: Schulen: 1550. Her unterricht Banktalten gab es 1872 selgende: das "Missionary College of St. Augustine" in Benicia, das "St. Vincent's College" in Les Angeles, fie "University of California" in Berteley, mit gänglich freiem Unterricht, "St. Ignatius College", "St. Mary's College" und "University College" in San Francisco, das "Franciscan College" in Santa Barbara, das "Santa Clara College" in Santa Cara, die "University of the Pacific" in San Jesse, das "Santa Clara College" in Santa College in Santa Roja, das "California College" in Bacaville und das "Hesperian College" in Bacaville und das "Hesperian College" in Bootland. Die Zahl der Zeitungen gibt Rowell's "Newspaper Directory for 1873" auf 170 an. Eisenbahnen hatte C. im J. 1873: 1689, engl. W.

Bei ber am 5. Nov. 1871 abgehaltenen Staatswahl wurde ber republik. Genverneurscandidat R ew to n Boo th, bei einem Gefammtvotum von 120,101 St., mit einer Majorität von 7458 St. erwählt. Die massenbaste Einwanderung der Chinesen ach San Francisco und C. überhaupt verursachte eine allgemeine Erbitterung der weisen Bevälkerung gegen dieselben, indem den weißen Arbeitern eine gefährliche Concurrenz dadurch zu erwachsen schien. Diese Stimmung sand ihren Ausdruck theils in den Hallen der Gesegebung, wo verschiedene Borschläge, selvch obne Ersolg, zur Unterdrüdung dieser nissliedigen Einwanderung gemach wurden, theils in ofsiner Gewaltthätigteit gegen die Schinesen, z. B. am 24. Ott. 1871 in Los Angeles, wo während eines Tumultes 15 Chinesen gehängt und 6 von einer Banbe weißer Manner ericoffen wurden. Gine Commiffion, welche bie Ctaate. gefete einer Revision unterworfen batte, berichtete an bie Legislatur ale Refultat ibrer Arbeit eine Aenderung bes Civil- und Criminalverfahrens. Das Wefammtvotum bei ber Brafibentenwahl im Dov. 1872 betrug 95,861 Ct., wovon Grant 54,044, Wreelen 40,749 und D'Conor 1068 St. erhiclt; in ben Congreg murben ju gleicher Beit 3 Republifaner und 1 Demofrat gemählt. Der icon feit einiger Beit ichmebente Conflict zwifden ben Gifenbahncompagnien bes Staates, welche, in Berbindung mit ber Finangwelt und ben gewerbemögigen Belitifern, Die Controle über Die Politit von C. on fich ju reifen fuchten, und bem Bolle im Allgemeinen, tam theilmeife in ber Babl fur bie Legislatur (Septer. 1873) jum Mustrag, indem ber großere Theil ber ermablten Legislaturmitglieber. 37 Republitaner, 42 Demofraten und 41 Unabhangige, ben Monopolprojecten ber Gifenbabncompagnien nicht gunftig gestimmt war; auch bie beiben, am 10. Dez. 1873 gemahlten Bundessenatoren, Gouverneur Booth und Richter 3. G. Babes, maren Geg. ner ber Uebergriffe ber Gifenbahncompagnien. 3m Frubjahr 1874 machte fich in tem "Board of Education" zu Son Francisco ein nativistifice Bestreben bemertbar, welches barin gipfelte, bag bie fog. "Cosmopolitan Schools", welche namentlic burch bie energiichen Bemubungen ber Burger beutider und frang. Abfunft, fowie freifinniger Ameritaner ju Stante gefommen maren, und in welchen Unterricht in teutscher und frangofischer Sprace ertheilt murbe, wieber abgeichafft werben follten. Der erfte Schritt in Diefer Beziehung mar bie Entlaffung von 50 beutiden und frangofifden Sprachlebrern. Die allgemeine Aufregung über biefe Dafregel mar, namentlich unter ber beutiden Bevolferung, eine bebeutenbe; es murben, in Berbindung mit Frangofen und freifinnigen Ameritanern, Daffenverfammlungen abgehalten und ein Comite ernannt, welches mit bem Erziebungerath unterbandeln, beziehentlich eine Rudnahme ber miftliebigen Mafregel erwirten follte. Dies icheiterte inbeft an tem ftarren Nativismus ter Ditglieber ber genannten Beberbe, welche fogar bie Dafregel vericarfte, intem fie bestimmte, baf ber Unterricht in ter beutiden und frang. Sprache auch in ben 4 Grammaridulen megfallen follte. Infolge beffen murte in einer Daffenversammlung, in welcher bie verschiedenen Rationalitäten vertreten maren, beschloffen, eine Deputation nach Sacramento an Die Legislatur ju fenten, um über bas Treiben ber Schulcommiffion Befchwerte gu führen.

Canada (Dominion of), officieller Rame ber 1867 gebilbeten Confeberation ber vier britisch-amerikanischen Provingen Quebec, Ontario, New Brunswid und Rova Scotia, zu benen im Jan. 1870 auch bas, von ter "Hudson's Bay-Company" an bie Dominion vertaufte Reb River . Gebiet (Manitoba), fowie feit 1871 bas Territorium Britifb. Columbia und feit 1873 Brince Ebward 3 eland geboren. Die Bevolterung C.s ftellte fich nach bem in ben vier Provingen im Jahr 1871, in Manitoba 1870, aufgenommenen Cenfus wie folgt: Rova Scotia 387,800, Dem Brunemid 285,777, Quebec 1,119,576, Ontario 1,620,850, Prince Ebward 38land 94,021 E., Danitoba 11,853, Britifb-Columbia nebft bem übrigen Nordweft-Territorium 78,000, total: 3,670,676, fodaß bie Bunahme, foweit bie vier Provingen in Betracht tommen, feit 1861 395,442 betrug. Der Gladeninbalt ber verfdicbenen Provingen und Territorien C.'s belauft fich, gleichfalls bem officiellen Cenfus von 1871 nach, für Nova Scotia auf 21,731, Rem Brunswid auf 27,322, Quebec auf 193,355, Ontario auf 107,780, zusammen auf 350,188 engl. Q .- Dl., mabrent er fur Manitoba auf 14,340, bas Nortweft- Territorium auf 2,750,000, Britifb. Columbia auf 220,000 und Prince Etward Beland auf 12,173 D .. DR., mithin im Gangen für bie vier Brovingen und bas übrige Britifch-Amerita gusammen auf 3,346,681 Q .. Dt. angegeben murbe.

Religion everhaltniffe. Rach bem Cenfus von 1871 waren bie firchlichen Berbaltniffe in ben vier alteren Brovingen wie folgt:

|                   | Ratholifen. | Presbate- | Anglifaner. | Bestevaner<br>und Retho- | Baptiften. | Lutheraner. | Congrega. | Dudfer. | Chriftliche Brüber. | Univer- |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------------|---------|
| Ontario           | 274,162     | 356,442   | 330,995     | 462,264                  | 86,642     | 32,399      | 12,858    | 17,106  | 3,790               | 1,722   |
| Quebec Rem Brund- | 1,019,850   | 46,165    | 62,449      | 34,100                   | 8,686      | 469         | 5,240     | 117     | 676                 | 1,937   |
| mid               | 96,016      | 38,852    | 45,481      | 29,856                   | 60,597     | 82          | 1,193     | 26      | 2                   | 590     |
| Rova Scotia       | 102,001     | 103,539   | 55,124      | 40,871                   | 63,430     | 4,958       | 2,538     | 96      | 70                  | 647     |
| Total             | 1,492,029   | 544.998   | 494,049     | 567,091                  | 219.355    | 37,908      | 21,829    | 7,345   | 4.538               | 4.896   |

Der Reft vertheilte fich auf verschiebene fleinere Getten.

Das Gintommen C.s belief fich mabrent bes mit bem 30. Juli enbenben Fiscaljahres 1872/73 auf \$20,133,576, von benen \$12,747,042 allein aus ben Bollen floffen. Die Ausgaben mabrent berfelben Beit betrugen \$19,951,119, fodag ber öffentliche Schat über einen lleberfduß von \$182,457 verfügte. Die gesammte öffentliche Schuld ber Dominion belief fich 1872 auf \$122,400,000, fo bag \$21.72 öffentlicher Schuld auf ten Ropf tamen, mabrent von ben für biefe Schulbenfaft aufzubringenden Binfen \$1.20 auf ben Ropf entfielen. 1872 bestanden 204 verschiedene Banten in C., von benen fich 16 in Montreal, 9 in Toronto, je 7 in Ottawa und Halifar, je 5 in Duebec und Lonton und je 3 in Stratford, St. John, Darmouth, Bort Bope, Beterborough, Bembrote, Lintfan, Belleville und Brantford befanten. Bei bem Batentamt von C. murben 1872 im Gangen 752 Applicationen gegen 679 im Borjahr eingereicht, von beneu 670 gegen 512 im Jahre vorher bewilligt murben. Der gefammte Berth bes Imports mahrent bes Fiscaljahre 1872/73 betrug \$126,586,523, ber bes Exports \$90,610,573, fo bag fich ber gefammte Umfat bes betref. fenben Jahres auf \$217,197,096, gegen \$194,070,190 im Jahre vorher und gegen \$68,955,093 im Jahre 1860, ftellte. Die Banptgegenftante ber Musfuhr tes Fiecaljahres 1872/73 waren Bergwerts- Brobufte \$5,108,979, Fifcherei. Erträgniffe \$4,746,215, Brenn. und Baubolg \$28,705,562, Thiere und thierifde Produfte \$13,288,147, Agricultur-Erzeugniffe \$14,953. Der gefammte Tonnengebalt ber canabifden flotte belief fich nach bem Cenfus von 1871 auf 857,203 Tonnen, eine Bunahme von 81,860 Tonnen feit bem 1. Jan. 1868. Auf ben Gifenbabnen ber Dominion, von benen am 1. Gept. 1873 im Bangen 22 Linien mit 3669 Deilen fertigen Schienenweges bestanden, murben im Jahre 1872. mabrent beffen 2508 Dleilen im Betrieb maren, an Beforberungegebuhren fur Berfonen und Frachten \$15,436,018 eingezahlt. Die Einwanderung in canadischen Safen belief fich 1872 auf 52,608 Berfouen, von benen fich 36,578 innerhalb ber Dominion anfiebelten. 3m Borjahre waren 37,949 immigrirt, von tenen 27,773 in C. geblieben waren, mabrenb fich bas Berhaltnig ber in canadifchen Safen Landenben zu ben wirklich im Lanbe Bleibenten für 1866 nur wie 41,704 gu 10,091 ftellte.

Die Dominion von C. mar Aufangs 1874 in Wirflickelt noch immer nicht in ber ganzen Ausdehnung constituirt, welche die königl. Acte vom 22. Mai 1867 für sie vorschreibt. Nachden Rova Scotia und New Brunswis sich be bereits 1865 mit Ontario und Quebec vereinigt, 1870 Manitoba, 1871 British Celumbia und 1873 entlich auch Prince Edward Schand sich beuselben angeschlessen hatten, sehlte 1874 noch New Foundlant, welches noch immer nicht die seinen Anschließen batten, sehlte 1874 noch New Foundlant, welches noch immer nicht die seinen Anschließen Ereignisse ber letzten Jahre in der Weschlichte Arstament gerichtet hatte. Die beiden wichtigsten Ereignisse der letzten Jahre in der Weschliche E.'s waren der Beschlich bes Parlamentes, eine das ganze Gediet die zum Pacificischen Ocean durchschwiedente Ueberlandbahn auf canabischem Gebiet zu bauen, sewie die ihatsächliche Inangrissahme bes großen Unternehmens durch Gebiet zu bauen, sewie die ihatsächliche Inangrissahme des Basibingtoner Bertrags mit den Bern. Stauen (b. d. und E.), der, 1870 entworfen, 1871 die Sanction des Canadischen Varlamentes erhiett. Im I. 1873 wurde durch den Schiebspruch des, zu diesem Zwede von England und den Ber. Staaten ausgerrusenen Kaiser Wilhelm von Deutschland die lange schwedende Streitfrage über die Augst-Sound-Greuze dahin erledigt, daß die Sanst den ver Etreitfrage über die Profise

murre.

Caffelar, Emilio, wurde am 26. Aug. 1873 mit großer Majerität zum Prafibenten ber Cortes und am 7. Gept. mit 133 gegen 67 Stimmen, von ben Cortes zum Prafibenten ber Spanischen Republit gewählt. Um 3. Jan. 1874 besand fic C. bei seiner Appellation an die Cortes in ber Minorität (1100 St. gegen 120). Nach dieser Abstimmung sorberte Gen. Pavia die Cortes auf sich aufzulösen. Obgleich C. ersucht wurde im Ante zu bleiben, legte er boch die Briftbentschaft nieder, und Martcall Gerrano trat an seine Stelle.

Chisago, die Metropole des Staates 311 in o is wie des gesammten Nordwestens der Union, war nach dem Census von 1870 mit 298,977 E. die fünstgrößte Stadt der Union. Ben dieser Bewölkerung waren 144,557 im Aussande geboren, derunter 54,774 in Großbritannien und Irland und 52,316 in Deutschland. Im Ett. 1871 wurde die Stadt von einer der verbererendsten Feuersbrünste, von welcher die Geschickenist, deingeschaft Bowe einer der Verbererendsten Feuersbrünste, von welcher die Geschickenist, die einem Fläschraum von 2100 Acres oder 31/2, engl. D.-M., in Asche Der Handsgeschäftstbeil der Stadt wurde zerstört, 98,500 Personen wurden obbaches und 200 getötet. Unter den Zerstörten Gebäuden waren 41 Riechen, 32 Poetels, 16 Theater und Sche, 8 öffentliche Schulen, 5 Stevators (Getreideshebenaschinen) mit 1,642,000 Aufb. Getreide, und eine

Ungabl öffentlicher Bauten, wie bie Boft, bas Court. Boufe u. f. w. Der Berluft an Bebauben betrug \$50,000,000, jener an perfonlichem Eigentonm \$140,000,000. fammte Eigenthum ber Ctabt vor bem Feuer murbe auf \$620,000,000 gefcatt, fobag nabezu ein Drittel zu Grunte ging. Die Berpflichtungen ber Berficherungs Compagnien erreich. ten bie Bobe von \$96,533,721, wevon nur etwa 6 Millionen auf auslandifche Gefellschaften entficlen. Die Folge bavon mar, bag nicht weniger als 57 Compagnien gezwungen waren, ibre Bablungen einzustellen; nur 44 Diill. Dell, murben ausgezahlt, In gregartiger Beife betbatigte fich angefichts ber ungebeuren Calamitat bie Silfe bee In- und Austantes. Wegen \$7,000,000 betrugen tie ben allen Geiten gufammenfliegenten Gaben in Gelt, Aleibern und Borrathen. Noch grofartiger aber bethatigte fich bie Energie ber fo femer . betroffenen Chicagoer Gefcaftewelt. Deit bewundernewerther Schnelligfeit murbe an ten Bieberaufbau ter Stadt gegangen, und im Berbft 1872 hatten fich bereite Reubauten für \$40,500,000 auf bem alten Trümmerfelte erbeben. Ceittem ift bas Wert res Bicberaufbaues mit berfelben Energie weitergeführt worben, und 1874 ftanb bereits ein neues Chicago über ber riefigen Brantftatte, welches nicht nur bas alte weit in Schatten ftellt, fondern überhaupt eine ber prachtvollften Statte ber Erbe biltet. In welcher Beife fich aber Bantel unt Bantel in tiefer neuen Start weiter entmidelt baben, bafur fpreden bie nadftebenten Daten: bas gefammte ftenerpflichtige Gigentbum ber Ctabt murte 1872 auf \$284,197,430 abgeichatt und Steuern im Betrag von \$4,262,961 barauf erheben. Zer Santelbumfat murte vom Dov. 1871 bis Dov. 1872, alfo mabrent tes, tem Reuer unmittelbar folgenden Jahres, auf \$450,000,000 gegen \$400,000,000 im Jahre verber gefcatt. Das Gefcaft Ch.'s als Ausfubrhafen nach Canara belief fich 1872 auf \$5,251,539. In berfelben Zeit murben an Bretftoffen für \$88,426,842 empfangen, verfentet für \$83. Die Berlatung tes Wetreites geschicht burch Elevaters, beren 1873 im Gan-364,224. gen 15 vorhanden maren, welde gufammen 12,800,000 Bufb. faffen. Die Berfendung geht ju Cdiff auf bem Late Diidigan ober ju Lante per Babn ver fic. Dicht meniger als 10 große Cifenbahnlinien, melde in einer Ausbehnung von 10,000 Deilen in Cb. ihren Dlittelpunft batten, munteten 1873 in ter Statt. Bas feine Schifffabrt anbelongt, fo eignete ber Cb.er Bollbiftriet am 1. Juli 1872: 654 Robrzeuge, barunter 1 Dampfer, 268 Schooner und 245 Kanalbeote mit einer Wefammttragfabigfeit ben 99,403 Tennen. 1870 liefen 12,824 Schiffe im hafen ein und 12,531 aus, fast tie teppelte Angabl ter im Jahre 1862 verzeichneten Fahrzeuge. Dicht minter erstaunlide Dimenfionen ale ter Danbel mit Brotftoffen bat bas Schmeine- und bas Bolggefdaft Cb.s gewonnen. 41,156 Comeinen, Die im Binter 1852/53, und 970,264 Die 1862/63 geschlachtet und verpadt wurden, maren 1872/73: 1,456,650 geworben, von benen eine einzige Firma, beren es im Gangen 27 gibt, 373,725 Stud folachtete. Much fur ten Bolgbantel ter nortmeft. liden Staaten bilbet Cb. ben Mittelpuntt. Ge murten 1872: 1183 Dillienen guf Solg und 610 Dill. Schindeln eingeführt, von benen 417 Dill. Buf Bolg und 436 Dill. Coinbeln meiter verfentet murben. Bas bie Induftrie und bas Fabritmefen Ch.'s anbetrifit, fo baben fich biefelben mit ibrer Brotuction ven \$84,843,000 im 3. 1870 ju einer folden von \$128,170,000 mahrend bee Jahres vom 9. Dft. 1871 bis jum 9. Dft. 1872, olfe genan mabrent bee bem Feuer folgenben Jahres, geboben. Die Bahl ber Nationalbanten betrug Unfange 1873: 21 mit einem Wefammtfapital von \$11,044,885 und Depofiten im Werth von \$23,060,507, während in 18 Sparkanten \$12,013,000 angelegt waren und aufier 8 vem Staat mit Freibricfen ausgerufteten Banten noch eine große Ungahl von Privatbanten ein äußerst schwunghoftes Gelogeschäft betreiben. 1872 bestanten 32 öffentliche Schulen in Ch., barunter 1 hoch- und 1 Normalschule. Dieselben waren in 45 Gebäuten mit 412 Raumlichteiten untergebracht. 476 Lebrer, barunter 445 Lebrerinnen, forgten für Ertbei-Unter ten 156 Rirden, welche Ch. 1873 befaft, fint über 30 feit lung bes Unterrichts. Die Preffe endlich, welche burch tie große Calamitat infefern in bem Feuer errichtet. ber bernichtentften Beife betroffen murte, ale feine ihrer Bebante bon ber Berfierung verschont blieb, überstand biefelbe auf bas Blangenbfte und umfaßte 1873 im Gangen 87 Bublicatienen (barunter 11 tägliche), gegen 78 (barunter 9 tägliche) im 3. 1871. Unter ben neuen Gebäuben, welche von verschiebenen Zeitungen, "Chicago Tribune", "Chicago Times", "Blineis Staatszeitung" u. A., an Stelle ihrer niebergebrannten heimftatten errichtet murben, befinden fich mabre Bierben ber ohnehin in fo bober Bracht aus ihren Ruinen neu erftantenen Statt.

Chile (Republica de Chile) zerfiel 1873 in 15 Provingen und eine Colonie, beren Bevöllerungsverhaltniffe fich nach ben officiellen Angaben von 1870 wie folgt ftellten:

| Mconcagua  | 134,178 | Maule            | 211,567   |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Arauce     | 87,677  | Ruble            | 125,819   |
| Atacama    | 83,343  | Santiago         | 374,078   |
| Chiloë     | 62,983  | Talca            | 107,412   |
| Coldagua   | 153,096 | Baldivia         | 27,980    |
| Concepcion | 155,382 | Balparaijo       | 144.954   |
| Coquimbo   | 159,648 | Magellan-Colonie | 729       |
| Curicó     | 100,200 |                  |           |
| Planauibue | 43.342  | Total:           | 1.972.438 |

Der Sanbel Ch.'s ift, begunftigt von feiner Lage langs bes Meeres und burch ben Befit mehrerer trefflicher Bafen, im Berbaltnig ein lebhafterer, als ber irgend einer anderen ber fubameritanifchen Republiten. Der vornehmlich aus Aupfer, Gilber, Getreire, Bolle und Sauten bestehende Export betrug 1871: \$33,285,801, gegen \$27,060,000 im Borjahr, wovon nabegu für 19 Millionen, alfo weitans mehr als bie Balfte, nach England gingen. Der Import, an bem England wiederum mit nabe gu ber Balfte betbeiligt mar, betrug 1871: \$24,832,555 gegen \$28,300,000 im Jahre 1870. Für 1872 lagen nur über ben Berfehr mit England Die officiellen Daten vor. Gie ftellten fich wie folgt: Erport \$27,958,915, 3mport: \$16,842,515. Der auferft lebhafte Ruftenbantel murte für 1871 auf \$31,188,000 tagirt, fodaß ber gefammte Banbel biefes Jahres fich auf \$94,020,356 ftellte. Schiffen liefen in berfelben Beit 5462, mit einem Behalt von im Bangen 3,261,000 Tonnen, in ben dilenischen Bafen ein. Die Bantelsmarine ter Republit umfaßte 1871: 75 Fahrzeuge von 16,187 T. von benen 18 von 3357 T. Dampfer waren. Ente 1873 waren 10 Gisenbahntinien, in einer Gesammetlange von 613 engl. Meilen, im Betrieb, von benen bie Cantiago. Balparaifo, tie Talcahuano. Chillan und bie Santiago-Curico bie langften maren. Bu gleicher Beit maren 3 weitere Linien in einer Besammtlange von 190 engl. Dt., im Ban begriffen. Das Project einer Andes. babn lag ber Regierung gleichfalls vor. Das Telegraphenwefen mar faft gang in ben Banben ber Regierung (1917 Deilen). Die Finangen Ch.'s find feit Jahren in geordneterem Buftanbe ale biejenigen ber meiften feiner Schwefter-Republiten. Die Staateeinnahmen für 1872 betrugen \$13,843,288, tie Ansgaben \$12,514,408, fotaf fich ein Ueberfcug von \$1,328,880 ergab. Die Sauptquelle bes Gintommens bilben bie Bolle, von benen 1871 nabegu 6 Millionen Dollars eingingen. Die öffentliche Schuld betrug im Januar 1872: \$43,542,824, von benen auf bie auswärtige Schulb \$27,079,500, auf bie inlanbifche \$16,463,324 entfielen. Die Binfen fur 1871/72 betrugen \$2,276,531. Bon ber Ctaate. fould famen auf bie Staatebabnen \$7,886,000. Die regulare Urmce von Cb. beftanb 1873 im Gangen aus 3516 Mann (2000 M. Infanterie, 712 Cavallerie und 800 Artillerie) mit 9 Generalen, 10 Dberften, 40 Dberftlicutenante, 60 Majoren, 138 Capitainen und Die Milig umfaßte im Bangen 28,296 Dann, mit 47 Commandeuren und 1034 nieberen Officieren. Die Marine bestand aus 9 Schiffen mit 30 Ranonen und einer Bemannung von 745 Mann. Staatsfirche ift bie tatholifche. Das Ergbisthum Santiago be Chile gerfallt in vier Bisthumer. Das Schulmefen, gang in ben Banten bes Rierus liegend, mar beffer und geordneter, ale bas in ben meiften Staaten Gubameri-Seit Anfang 1865 ift ber Berfuch gemacht, bie Alleinberrichaft ber tatholifden Rirche burch bas bamais erlaffene Toleranggefen, meldes auch bie Errichtung von Schulen auberer Confessionen gestattet, ju befdranten.

Ungleich ber Geschichte seiner spanischen Schwesterfreistaaten weiß biejenige Ch.'s mahrend ber letten Jahrzehnde von wenigen oder gar keinen Gewoltthaten zu erzählen. Nach bem Ablaufe des zweiten Amtstermins des Prastventen 3. 3. Berez werde Federigo Errazuriz zum höchen Beauten der Mepublit erwählt, unter bessen von einer geitdem derwaltung seitden Berwaltung seitden Berwaltung seit der Grenzerwaltung bei delten Grenzsteitgleiten mit Bolivia, durch ben am 5. Dez. 1872 zu La Paz abgeschlossenen Bertrag, beigelegt wurden, wöhrend auch in ber inneren Politik, turch das 1876 ertalfiene Gefet, welches ben Pretestanten für ihre Todten Katz auf den lathelischen Friedhöfen sichhöfen sicher, ein Fortschrift bezeichnet wird. Bu gleicher Zeit haben zahlreiche Minenentbedungen, namentlich die Erschließung ber reichen Silterlager von Caracoles, dem Nationalwohlftand Ch.'s neue Duellen erschlossen, und nichts fland 1873 der gedeihlichen Weiterentwicklung des wohlgeordneten Landes entgegen.

China, Raiferreich in Dfta fien, bat auf einem Fladenraum von 186,887 googr. D... Dt. eine Bevollerung von 405,000,000 E., wovon 73,093 Q.-Mt. mit 384,813,000 E.

auf bas eigentliche China (19 Provingen) und 113,794 Q .- M. mit 20,187,000 E. auf bie Rebentanter (Mantichurei, Tibet und tie tributpflichtigen Staaten) femmen; unter letteren ift bas neutrale Gebiet zwischen Rorea und Liaotong mit 252 geogr. D. Dt. unbe-Buverlaffige Daten über ten gegenwartigen Ctanb ter Finangen Ch.'s finb nicht zu erhalten. Die Staatseinfünfte werben in runber Summe auf 290 Diill. Dell. Die Ginnahmen ber Bollbehörten in ben Bafen, welche ten Fremten geöffnet fint, werben feit 1861 regelmaftig veröffentlicht und beliefen fich im 3. 1872 fin Daituan-Taule, à 8 Free.) an Ginfuhrzollen auf 3,676,089, an Muefubrzollen auf 6,939,985, ber Ruftenhantel auf 549,862, an Tonnengeltern auf 242,227, an Tranfitzöllen auf 270,473, im Bangen auf 11,678,636 Taule. Die Armee besteht 1) ane 24 Barteregimentern ober Bannern, jufammen 40,000 Dt., barunter fint 8 manbidurifche zu 25,600, 8 mongelifde gu 4800, 8 dinefifde gu 9600 Dt.; 2) aus Linientruppen, beren jete ter 18 Brovingen turchichnitilich 35,000 Dl. ftellt, gufammen 630,000 Dl.; 3) aus ter mongolifden Cavallerie, welche nur im Rriegefalle ausgehoben mirt, unt gmar ju 30,000 DR .; bemnach ift bie Wefammtarmee 700,000 Dt. ftart. Der Colbat ber 24 Banner unt ter Linie wird nur fur gemiffe Berioten tes Jahres jum activen Rriegetienft berangezogen, mahrend er für gewöhnlich einem burgerlichen Weschäfte nadgebt. Bu biefer fogenannten activen Armee fommen noch bie im Rriegofalle auszuhebenten, refp. anzumerbenben Diethe. truppen, beren Babl fich je nach Bedürfniß für jete Proving auf 5-20,000 Dt. beläuft.

Was ben Ha n bel anbelangt, so kelief sich (in Williamen Shangai-Tails) sir Greßtriannien bie Einfuhr auf 29,15, bie Ausschuf auf 39, sir Hongtong auf 25,25 und 12,25, sür Oftindien auf 20,25 und 0,25,1 sür die Ber. Staaten auf 0,25 und 11,25, sür den auf 2,25 und 1,25, sür die Beit Ausschuf auf 0,25 und 11,25, sür den auf 0,25 und 11,25, sür den auf 0,25 und 11,25, sür den auf 0,25 und 0,25, sür den auf 0,25 und 0,25 und 0,25, sür den auf 0,25 und 0,25 und

7379 Cegelidiffe von 1,974,010 E.

Be f di d te. Bu Unfang bes Jahres 1870 fielen einige frang. Miffienare und dinef. Chriften in Tufang, Proving Gge-tiduen, bem Fremben- und Diffionebag jum Orfer, und am 21. Juli beffelben Jahres murben in Tientfin 16 Frangofen, 9 frang. Barmberg. Schwestern, 3 Ruffen und über 40 dinef. Ratholiten ermorbet. 3m April 1871 fiellte tie dinefifde Regierung an bie Wefandten ber auswärtigen Dachte bie Forberung, bag bie von Fremten eingerichteten Schulen für weibliche Ausbildung abgeschafft werben sollten, bag ben Lehrern bie Berbreitung von Doctrinen, Die benjenigen bes Confucius zuwiber feien, verboten merben, bag Diffionare ale dinefifde Unterthanen betrachtet, und Frauen ale Miffionare in Ch, nicht zugelaffen werden murben. Gerabe bie Betheitigung von Frauen an ber Religion führe zu jenen blutigen Auftrittten. Der Tob Wo's, bes faiferlichen Bermunds und Setretars ber taifert. Bibliothet, beraubte bie frembenfeindliche Partei eines ihrer hervorragendften häupter, wogegen ber Einfluß bes Prinzen Rung, der freundschaftliche Beziehungen begunstigte, fich bob. Der Raifer Z'ung -ch i h (feit 1873) vermablte fic am 26. Dft. 1872 mit Il lu-te, ber Tochter bes jum Range eines Bergoge erhobenen Conrectors Ch'ung d'i an ber Befinger Atabemie. Die Tantan ober mobammeb. Rebellen in ber weftl. Proving Punnan machten viel von fich reben, inbem ihr Leiter, Gultan Guleiman, feinen Sohn Saffan als Specialbotichafter an bie europäischen Bofe fandte, um freundicaftliche Berbindungen mit diesen anzufnüpfen; doch im 3. 1873 wurde biese Rebellion vollfrandig Der Raifer T'ung-dib übernahm bie Regierung am 23. Dtt. beffelben 3abres. Um 30. Dai murbe ber Bertrag gwifden Ch. und Japan ratificirt, ber ein vollftanbiges Sout- und Trutbuntnif in fich folog. Am 6. Dai erhielten ber japanefifche Dinifter bes Auswärtigen, ber ameritanifche und bie europ. Gefanbten bie erfte Aubieng beim neuen Raifer, welche Fremben überhaupt ertheilt worben ift.

Chifelhurft, ein etwa 10 engl. Dt. von Londen entferntes Dorf in ber Grafichaft Rent, ift baburch befannt geworben, baß fich Rapoleon III. nach feinem Sturze mit feiner Familie bier niederließ und bafelbst am 9. Jan. 1873 ftarb. Die Familie miethete in ber Nabe ein kleines alterthuntides Schleß mit Part, bas "Camden-House", welches feinen Namen

von tem Gefdichteforider 2B. Camben führt.

Chopin, Freberie Francois, berühmter Alavierfpieler und Componift, murbe am 8. Febr. 1810 in ber Nabe von Baricau ale Spröfling einer in Belen anfaffigen Familie frangofifder Bertunft geboren. Der Bobme Bowny mar fein Alavierlebrer, unter beffen Leitung er bald fo bemertensmerthe Fortidritte machte, bag ber gurft Rabgimill auf ihn aufmertfam wurde und die Sorge für des Anaben fernere Erzichung und mufikalische Ausbildung übernahm. Als Ch. bas gehnte Jahr erreicht hatte, murbe er bem Barichauer Confervatorium und speciell ber Leitung bes an ber Spige bicfes Instituts stehenben Elener im Studium ber Composition anvertraut. 1820 trat er, nachdem er gur Bollenbung feiner Ausbildung fich nach Deutschland gewendet hatte, in Bien mit Erfolg jum erften Dale öffentlich auf. Gein Ruf indeffen follte erft in Baris, mobin er 1831 tam und wo ihn feine emigrirten gandeleute auf bas Buvortommenbite aufnahmen, begrundet merben. entzudenbe Reinbeit und Gragie feines Spieles, ber fich bie burchgebilbetfte Tednit bingugefellte, machte ibn im Berein mit jener taum naber ju befinirenben nationalen Gigenthumlichteit feiner Urt und Beife, Die auch feinen Compositionen in fo bobem Grabe ben Stempel ber Driginalität aufprudt, febr bald zum bewundertften Rlavierspieler ber frangofifden Berabezu babubrechend aber follte er für fein Instrument ale Tonfeter merben. Er trat mit einer völlig anderen Figuration hervor, als jene war, welche bie bis babin mafgebenbe Compositioneweise ber Wiener Coule (Summel, Raltbrenner, Diofdelce) charafterifirt batte. Der Bauber, ben feine Coppfungen ausuben, findet feinen Sauptertlarungegrund in ber eigenthumlichen Difdung, zu ber fich bei ihm bas remantifche mit bem, fcharf gegen jebe fonftige Beife abstechenben, national-polnifchen Element verbinben. Dach Diefer Geite bin fpricht fich fein Naturell am Ungezwungenften und Sinreifentften in ben Studen geringeren Umfange, ben Balgern, Noeturnen, Magurtas, Bolonaifen, Impromptus und Capriceies, aus, wie benn auch bie überwiegente Babl feiner Compofitionen aus berartigen Arbeiten besteht. Unter feinen großeren Gachen zeichnen fich einige Sonaten und Rlaviereoneerte, bie ihren Reig im Concertfaal fiegreich bewahrt haben, aus. Infolge nervofer Reigbarteit und eines franklichen Buftanbes neigte er fich mahrend feiner letten Lebensjahre ju allerlei Bigarrerien und Extravagangen bin. Ch. ftarb am 17. Dtt. 1849, nachbem er, mabrent ber letten 10 Jahre feines Lebens einem unbeilbaren Bruftleiben verfallen, feinen fruben Tod burch eine funftlerifch ebenfo erfolgreiche, wie phyfifch aufreibende Concertreife nach Lendon im Jahre 1848 beichleunigt batte.

Chriftliche Gemeinichaft (Christians ober Christian Connection) ift ber Rame einer ju Anfang bee 19. Jahrh, in ben Ber. Staaten entstantenen driftl. Gette. Gie ertlarte bie Bibel fur Die einzige Grundlage ihres Glaubens und Banbelns. Die querft nach biefen Grundfagen gebildete Gemeinschaft, welche fich von der Bifchaft. Methodistentirche trennte und ben namen "Christians" annahm, entstand 1793 in Rorth Carolina; eine zweite berartige Gemeinschaft entstand 1800 in Bermont, burch eine theilweife Trennung von ber Baptiftenfirche, Die britte einige Jahre fpater in Rentudy. Diefe brei Bemeinschaften, welche anfänglich in teinem Zusammenhange mit einander ftanden, setzten fich buld in gegenfeitige Berbindung und bildeten unter bem namen "Christiaus" eine Benoffenschaft. Gie halten jahrliche Staateconferengen und jebes 4. Jahr eine Beneraleonvention. Die füb= liche Chr. G. organifirte infolge bes Burgerfrieges eine Bemeinschaft fur fich, unter bem Namen "Southern Christian Convention", welche 1873 noch bestand. 3m 3. 1872 gab es in ben Nordstaaten und Canaba 65 Conferengen, 997 orbinirte und 201 nichtorbinirte Beiftliche, 1095 Gemeinten mit 552 Rirden und 56,958 Mitgliedern und einem Rirdenbermögen von \$908,775; bie "Southern Convention" batte 72 orbinirte Beiftliche, 18 Licentiaten und 10,581 Mitglieder. Bobere Unterrichtsanstalten fur bie gesammte Chr. G. waren bas "Christian Union College" in Merem, Indiana, Die "Wolfboro' Academy" in Bolfbero', Dem Sampfbire, Die "Starkey Academy" in Erbntenn, Rem Port, und bas "Le Grand Christian Institute" in Le Grand, Joma. Der "Herald of Gospel Liberty", welcher in Danton, Obio, veröffentlicht wird, ift ibr Hauptorgan; Die "Christian Sun" in Guffolt, Birginia, bas Organ ter Chriftl. Bemeinicaft in ten Gub-

ftaaten.

Colombia, Ber. Staaten von, eter Ren. Granaba (República de Colombia) grengt im S. an Brafilien, ohne jetoch eine bestimmte Grenglinie tafelbit zu besiten. Um

bie Frage endgultig zu regeln hat die brafilianische Regierung im herbft 1873 Commissare nach Begeld entsentet. C. umfaste 1873 neun Staaten, über beren Größe und Bewölfterung nach ben efficiellen Angaben von 1870, nebft ihren hauptstädten und beren Bewölfterungen bie nachstehenbe Tabelle Aufschlig gibt:

| Staaten.     | Flacen-<br>raum in<br>engl. D DR. | Bevelferung<br>1870. | Sauptftabte. | Ungefahre Bevolferung<br>1873. |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Anticquia    | 22,790                            | 365,974              | Mcbellin     | 30,000                         |
| Bolivar      | 27,027                            | 239,349              | Cartagena    | 7,800                          |
| Brvacá       |                                   | 482,874              | Tunia        | 8,000                          |
| Cauca        | 257,451                           | 435,078              | Peparan      | 15,000                         |
| Cunbinamarca | 79,845                            | 403,602              | Pegetá       | 50,000                         |
| Magtalena    | 26,950                            | 85,255               | Canta-Marta  | 3,500                          |
| Panamá       | 31,921                            | 220,542              | Panamá       | 18,300                         |
| Cantanbér    | 16,293                            | 425,427              | Gocorre      | 20,000                         |
| Tolima       | 18,476                            | 230,891              | Guamas       | 7,000                          |
| Eumma-       | 514,102                           | 2.891.992            |              | 1914.79                        |

Auger tiefen Staaten, tie ihre eignen Regierungen haben, geboren gu C. folgente brei, tirect von ber Bunbesabminiftration gu Begeta verwalteten Territorien: Can Unbres p Gan Luis be Providencia mit 3530, Bolivar mit 7751 und San Martin mit 4056 E., ferner bie Territerien Cafanare, Goajira, Sierra Revada und Motilones, über beren Bevollerungsverhaltniffe 1873 feine, auch nur annahernd zuverlaffige Daten verlagen. Ben ten nebegu 3 Millienen Bewohnern, welche C. 1870 batte, waren 1,600,000 Beige und Meftigen mit verberricent tantafifdem Enpus, 500,000 Deftigen mit mehr indianifdem Blut, 500,000 Bambes (Abtommlinge von Regern und Intianern), ter Reft Intianer. Dach einer am 4. April 1872 vom Prafibenten Daurillo vergelegten Aufftellung belief fich bie Bunteefdult im Gangen auf ein nominelles Rapital ven \$43,261,960, bas einem wirtliden Betrag ven \$8,164,513 gleichtam. 3m Jan. 1873 murbe vom Coatfefretar bee Buntes und herrn D'Learn, bem Bertreter ber auslanbifden Staateglaubiger, ein Abtommen vereinbart, nach welchem bie auswärtige Schuld in eine Bebn Dillienen Dollare-Unleibe gu 41/, Proc. verwantelt murte, für beffen Binfen, ju mehr ale gmei Dritteln, eine Ciderfiellung auf tie Einnahme aus ben Bollen gegeben murbe. Das Gin-tommen bes Bunbesichabes, mabrent bes mit bem 31. Juli 1872 beenbeten Fiscaljabres, betrug \$3,178,446 gegen \$3,573,570 im Jahr 1870/71, und \$2,883,758 im Jahr 1869/70. mabrend bas für 1872/73 auf \$3,400,000 geschätt wurde. Ueber bie Ausgaben in berselben Beit lag nichte Dificielles vor. Die Burgets ber einzelnen Staaten hatten fich im Jahre 1870 wie folgt gestellt:

| Staaten.     | Ein-<br>nahmen. | Ausgaben. | Staaten.  | Ein-<br>nahmen. | Ausgaben.   |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Antioquia    | \$343,546       | \$342,546 | Panamá    | \$296,939       | 1 \$343.955 |
| Belivar      | 233,250         | 227,366   | Cantanber | 190,550         | 220,044     |
| Bevacá       | 104,232         | 105,376   | Tolima    | 117,995         | 174,937     |
| Cauca        | 212,847         | 251,168   |           | 1111 5000       |             |
| Cunbinamarca | 341,220         | 296,168   | Summa     | \$1,910,928     | \$2,329,704 |
| Magbalena    | 70,349          | 68,142    |           | 1000000         |             |

Was bas Schulwesen in C. anbetrifft, so ist die Legislatur bes Staates Bevack insesern mit ausgezeichnetem Beispiel verangegangen, als sie im Dez. 1872 ein Gefet passissierten Beispiel verangegangen, als sie im Dez. 1872 ein Gefet passissierten went welchen ieder District, mit einem Jahreseinlaumen von mehr als \$500,000, auf seine Kosten einen Zögling auf die Normalschule der Staatsbauptstat Tunja schieden nuß. Zugleich berichtete berselbe Beamte, daß 1872 in Bopaca 169 Schulen, barunter 124 öffentliche, in Wirtsamteit waren, in benen 6588 Kinder unterrichtet wurden. Im Staat Cundinanaera waren beide Parteien in der Gesetzgebenden Versammlung für Einssitzen des Gedulzwanges. Im Uefrigen ist bisber nur von den Anfängen eines öffende ichen Schulwesenst zu reden. Eine Staatssirche bestät E., im Gegensat zu den meissen kaben der kantellanischen Fander, nicht. Der tatbolische Erzeischer restiert in Begets. Hand

und Bertehr C.e fteben, obgleich fie in ben letten Jahren bebeutenb zugenommen haben, noch immer in feinem Berhaltniß zu ben Bilfequellen bee Landes; nur zwei gang furge Eifenbahnstreden, Die Ueberlandbahn Aspinwall-Banama und Die nur 18 engl. Dt. lange Strede von Barranquilla nach Sabanilla, ftanben ihm 1873 gur Berfugung, und mas bie Dampfidifffahrt auf dem Dagbalenen-Strom anbelangt, fo wird biefelbe burch bie gablreichen, natürlichen hinderniffe, welche biefer fluß bietet, und zu beren binmegraunung nichts geschiebt, fast gang unmöglich gemacht. Der Erport besteht vorzugeweise in Baum-wolle, Cinchona, Raffee, Rautschut, Sauten, Tabat, Silbererz, Cochenille, Intigo und Gein Berth für bas mit bem 31. Mug. 1872 enbigenbe Bermaltungejabr betrug \$9,353,804, von benen \$2,752,147 auf ben Sandel mit England und \$1,263,235 auf Deutschland entfielen. Der Import fur bas Jahr 1871/72 betrug \$8,427,375. Die Schifffahrteberichte fur 1872 weisen aus, bag im Bangen 1205 Fahrzeuge von 368,735 Tonnen in ben Bafen von C. ein-, und 1188 von 365,376 Tonnen aus ihnen ausliefen. Eine regelmäßige Dampferverbindung besteht zwischen Banama und den Säfen ber Bestfüste Sabameritas einerfeits, und benen ber Beftfufte Norbameritas mit Gan Francisco als Enb. puntt andrerfeits, mabrend Aspinwall ber Entpuntt verschiebener, ben Iftbinus mit ben Ber. Staaten, Bestindien und Europa verbindender Dampferlinien ift, zu benen fich 1873 noch eine folde gwifden New Port, Santa Marta, Cabanilla und Cartagena gefellt bat. Bas bie neuefte Wefchichte C.s anbelangt, fo ift zu bemerten, bag nach Ablauf bee Amtstermine bee Santoe Gutierreg am 1. April 1860 General E. Galgar, und biefem wiederum am 1. April 1872 Don D. Murillo Toro folgte. Ente 1873 ftanb Ben. 3. Erujillo proviforifc an ber Spite ber Executive. Panama, welches einen eignen Brafibenten hat, war ber Schanplat wieberholter innerer Unruben, beren lette 1873 mit bem Sturg bes Brafibenten Reira, und beffen Erfetung burch ben Liberalen Domajo Cervera enbete. Rach Aufen bin gestalteten fich infolge von Grengbifferengen Die Begiebungen ju Beneguela in beforgnifterregenber Beife, obne bag bis Anfang 1874 etwas Entscheidendes jur Beseitigung biefer Schwierigkeiten geschehen mar ..

Colorabo. Die Bevölkerung bes Territoriums betrug nach bem Cenfus von 1870: 364 Aöpfe, barunter 39,221 Beiße, 456 Farbige, 180 feßhafte Indianer und 7 Chinefen. Nachstehende Tabelle gibt eine Uebersicht ber Bevöllerung mit Cinschluß ber in Deutschland und ber Schweiz Geborenen:

| Counties.   | Gefammt-<br>bevolferung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. | Counties.  | Gefammt-<br>bevölferung. | In Dentich-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Arapahoe    | 6,829                    | 482                                            | Suerfano   | 2,250                    | 3                                              |
| Bent        | 592                      | 28                                             | Sefferson  | 2,390                    | 28                                             |
| Boulber     | 1,939                    | 71                                             | Pafe       | 522                      | 32                                             |
| Elear Erect | 1,596                    | 63                                             | Parimer    | 838                      | 15                                             |
| Conejod     | 2,504                    | 5                                              | Las Animas | 4,276                    | 20                                             |
| Eoftilla    | 1,779                    | 28                                             | Part       | 447                      | 22                                             |
| Douglas     | 1,388                    | 91                                             | Pueblo     | 2,265                    | 62                                             |
| El Dafo     | 987                      | 20                                             | Saguache   | 304                      | 17                                             |
| Fremont     | 1,064                    | 172                                            | Summit     | 258                      | 27                                             |
| Bilpin      | 5,490                    | 277                                            | Belb       | 1,636                    | 80                                             |
| Greenword   | 510                      | 31                                             |            | .,                       |                                                |

Mach bem Cenfus von 1870 gab es in C. 320,346 Acres Farmland, weven 95,594 A. unter Cultur ftanden; gewennen wurden 255,939 Buff. Weigen, 5235 B. Roggen, 231,903 B. Mais, 332,940 B. Hafer, 35,141 B. Gerfte, 178 B. Budweigen, 204,925 Pfund Wolle, 19,787 Tonnen heu, 890 Pft. Tabat, 121,442 B. Kartoffeln; an Nutthieren gab es auf ben Farmen: 6446 Pferde, 1173 Maulefel nud Efel, 25,017 Mildithe, 5566 Zugochfen, 40,153 anderes Nindvieh, 120,928 Chafe, 5509 Coweine, im Gefammtwerthe von \$2,871,102.

Das Unterrichts wefen gestaltete sich nach bem Bericht bes "Commissioner of Education" für bas mit bem 30. Gept. 1871 enbenbe Jahr folgenbermaßen. Es gab im Gangen 7742 im Schulafter stehenbe Berfonen, von benen 4357 in Die Schullsten ein 120 tragen waren und 2611 bie Schule burchschnittlich besuchten; bieselben murben in 120 Schulen von 164 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet. Der Schulfond betrug 861,274.02.

Beitung en wurden im 3. 1873 31 herausgegeben. Die Lange ber Gifenbahnlinien betrug 656, engl. DR.

Gefchichte. Im 3. 1868 wurde ein republik. Delegat mit einer Majorität bon 17 St. in ben Congres gewählt. Am 1. Dez, hielten beide postisside Parteien Conventionen, in welcher die Aufnahme tes Territoriums als Staat in die Union verhandelt murte. Während die Republikaner günstig für dieses Project gestimmt waren und ein Gesuch in net Congres in dieser Angelegenheit zu richten beschlichen, kam auf der demekt. Tenvention keine Genigung zu Stande. In 3. 1870 ließ sich eine Gesclichaft am Cache-la-Peudre in C nieder die "Union Colony" und die Stadt Greele gründete. Ein Geste, welches den Frauen das Stimmrecht verleihen sollte, wurde nach hestiger Debatte die auf Weiteres zurückleste. Das Gesuch um Julassung von C. als Staat wurde vom Cengres in I. 1872 abschlägig beschieden. Auser bereits genannter Celenie wurden in den letzen Jadren noch eine Angahl anderer gegründet, welche zur allgemeinen Entwicklung des Landes wesenstisch beitrugen. Gewerneur des Territoriums war die Ansanz 1874 S. A. Abert; als Delegat in den Congres murde im Sept. 1872 der Republisaner 3. B. Chasse mit einer Majorität von 1836 St. gewählt.

Colorado Springs, Posterf, klimatischer Eur- und Badeert in El Pase Ce., Territer trum Colorado, 5975 ft. über bem Meere, 75 engl. M. süblich von Denwer an ber Denwer-Nie Grante-Bahn und nut 5 M. von ben berühmten Sebos und Schwefelquellen bei Maniteu gelegen, wurde erst 1872 gegründet und hatte Ende 1873 bereits über 300 Bauser und 1400 C. E. hat 1 Zeitung, 6 Hetels, 2 Schulen, 4 Kirchen, 3 öffentliche Hallen, Mahle und Gagemüblen. 3n ber Abe von C. liegen: "Garden oft Goods", "Monument Park", "Glen Eyrie", "Fountain Canou" und ber 14,336 F. hohe Bite's

Beat.

Connecticut. Die Bevöllerung tiefes Staates betrug nach tem Cenfus von 1870: 537,454 Ropfe, barunter 527,549 Beife, 9668 Farbige, 2 Chinefen und 235 fegbafte 3m-bianer. Nachstehente Tabelle gibt eine Uebersicht über bie Bevollerung, mit Ginichluft ber in Deutschland und ber Schwei, Weberenen:

| Counties.  | Gefammt-<br>bevöllerung. | In Deutich-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. | Counties.  | Gefammt- | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|
| Fairfield  |                          | 2,720                                          | nem baren  |          | 4,046                                          |
| Dartford   |                          | 3,444                                          | New Conton |          | 991                                            |
| Pitchfielb | 48,727                   | 805                                            | Tellanb    | 22,000   | 837                                            |
| Mibblefer  | 36,099                   | 454                                            | Bintham    | 38,518   | 122                                            |

Größere State von C. find New Saven, 50,840 C.; Sartfort, 37,180;

Bridgeport, 18,969; Rormid, 16,643 und Baterbury 10,826 E.

Rach bem Bericht bes "Commissioner of Agriculture" vem 3. 1872 gab ce 2,364,416 Acres Harmland; an Farmprobulten wurden gewonnen: 1,705,000 Bust. M ais, 37,100 B. Beizen, 311,000 B. Rog ge en 1,063,000 B. hafer, 23,000 B. Gert, 94,000 B. Budweizen, 1,819,000 B. Kartoffeln, 8,336,000 Pfund Tabal, 534,000 Tonnen Hen, im Gesammtwerth ven \$20,635,229; an Nuthieren gab ce am 1. Jan. 1873: 50,300 Pferbe, 111,200 D dien und anderes Hornviel, 106,800 Mildelib, 1ähe, 83,200 S dafe und 63,700 S dweine, im Gesammtwerthe ven \$14,960,716. An industriellen Etablissements kessanken nach dem Census von 1870: 5128, welche an 89,523 Arbeiter \$38,987 Löhne auszahlten, ein Kapital von \$95,281,278 repräsentirten und Verdutte im Werthe ven \$161,065,474 erzeugten.

Der "Commissioner of Education" gibt folgenben Bericht für 1872 über bas Unterrichtswesen. Der Schulsenb betrug \$2,048,395.62; bie Ansgaben für die öffentlichen Schulen beliesen sich auf \$1,496,980.95; ce ftanden 128,468 Personen im Schulalter, bavon besuchten burchschnittlich 67,018 die Wintere und 58,349 die Sommerschule und wurben im Winter von 2420, im Semmer von 2380 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet. Ben höheren Unterrichtsaussalten bestanden 3. Die Angahl ber Zeitungen belief sich 1873 auf 96,

bie Lange ber Gifenbahnen auf 968 engl. Dt.

## Gouverneure.

| Samuel Buntingten | 1785-1796 | Bobn Cotton Smith | 1813-1818   |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Dliver Bolcott    | 1796-1798 | Dliver Bolcott    | 1818-1827   |
| Jonathan Trumbull | 1798-1809 | Gibcen Temlinfon  | 1827-1831   |
| John Treatwell    | 1809-1811 | John G. Betere    | 1831 - 1833 |
| Roger Griswold    | 1811-1813 | Benry D. Etwarts  | 1833 - 1834 |

## Gonverneure.

| Samuel 21. Foote      | 1834-1835   | Benry Dutton        | 1854-1855   |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Benry 23. EDwarbe     | 1835-1838   | William T. Miner    | 1855-1857   |
| William 2B. Elleworth | 1838-1842   | Alexander B. Bollen | 1857 - 1858 |
| C. F. Cleveland       | 1842-1844   | 20m. A. Budingham   | 1858-1866   |
| Reger G. Baltwin      | 1844-1846   | Joseph R. Bawlen    | 1866 - 1867 |
| Ifaac Toucen          | 1846 - 1847 | James G. Englifb    | 1867 - 1869 |
| Clart Biffell         | 1847-1849   | Marfhall Jewell     | 1869-1870   |
| Jojeph Trumbull       | 1849-1850   | James G. Englifb    | 1870-1871   |
| Thomas B. Genmour .   | 1850-1853   | Marfhall Jewell     | 1871—1872   |
| C. S. Bond (acting)   | 1853-1854   | Ch. R. Ingerfoll    | 1873—       |

Beididte. Die im 3. 1870 abgehaltene Staatemahl ergab ein für bie bemofratifde Bartei gunftiges Refultat, E. Englifh murbe jum Gouverneur gewählt. Die Staats. mabl von 1871 verurfachte infofern nicht geringe Aufregung im Ctaate, ale bie temofr. Bartei, welche ibren Gouverneurscandidaten Englifb für ermablt erflarte, ber Bablbetrus gerei beschuldigt, theilmeise überführt und ber republ. Candibat 3 e well von einem Unterfuchungscomite ber Legislatur ale ber gefetlich ermablte Gouverneur erflart murbe. Diefe Erflarung murbe in ber Legislatur mit 123 St. bafur und 100 bagegen angenommen, infolge beffen Jewell am 16. Dai 1871 fein Amt. officiell antrat. Gine andere Frage, welche bas Bolt von C. lebhaft befdaftigte, betraf bie Bauptftabt bes Staates, beren cs bis jest zwei, Bart ford und New Saven, gab. Die Majoritat bes Bolles mar für nur eine Bauptftatt, boch gelang es nicht eine entgultige Enticheitung berbeiguführen. 3m 3. 1872 traten neben ben zwei bereite bestehenben, noch zwei neue politifche Barteien auf, die Tempereng- und die Arbeiterreformpartei, welche für die bevorstehende Wahl ibre eignen Cantidaten ernannten. Der Canbibat ber republit. Bartei, Jewell, murte integ nit einer geringen Dajorität mieterermablt. In ber Legislatur murben Beidluffe, melde ein Amendement gur Constitution, Die Stadt Bartford gur alleinigen Sauptstadt bes Lan-

bes zu erbeben, befürmorteten, mit 126 gegen 103 angenommen.

Cofta Rica (Republica de Costa Rica), ber füblichfte ber fünf unabhangigen Staaten von Central - Amerita, beffen Bevollerung auf 160,000-165,000 Ropfe gefdatt wird, von ber es jedoch in einem officiellen Erlag vom 14. Juni 1873 bieg, "baß fie nicht unter 350,000 betragen tonne". C. gerfiel 1873 in funf Provingen: Alajuela, Car. tago, Buanacafta, Beredia, San . Jofé und bie beiten Diftricte (Comarcas) Bunta Arenas und Limon. Die Ginnahmen ber Republit für bas mit bem 31. Dara 1873 endigende Bermaltungejahr betrugen \$2,500,463 (bavon an Ginfuhrgollen \$755,374, an Ausfuhrzollen \$166,385), Die Ausgaben in berfelben Beit beliefen fich auf \$1,038,527, während ber Boranfchlag fur 1873/74 bie Einnahmen auf \$2,850,000, bie Ausgaben auf \$2,350,000 bezifferte. Die Staatsiculb betrug 1867: \$104,500, boch find feitbem bebeutente Unleiben für Gifenbahnbauten und ju fonftigen 3meden gemacht worben (1871 eine Dill. Bfb. ju 6 Broc. in Conton) und 1872 weitere 2,400,000 Bfb. ju 7 Broc. gleich. falls in London, fodaß, eine inländifche Schuld von etwa \$600,000 miteingerechnet, Ende 1873 Die Gefammtichuld C.6 \$33,100,000 betrug. Der Sauptstapelartitel ift nach mie ver ber Raffee, auf ben bei einer Gesammtausfubr von \$6.095.000 für 1872/73 allein \$5.600.000 entficlen. Die Ginfuhr in berfelben Beit belief fich auf \$4,500,000. Die erfte Gifenbabn in C. murbe 1872 unter einem Contract mit Benry Dleigge, bem Erbauer ber peruvianifchen Bahnen, begonnen, wird, wenn vollentet, Die Rufte bee Atlantifchen mit ber bes Stillen Deeres verbinden und bie Statte Cartago, San-Jofe und Berebia berühren. Benaue Schulberichte liegen nur über Die Broving San-José vor; bort waren 1873: 26 Schulen mit etwa 1500 Schülern, für welche im Ganzen \$22,740 ausgegeben wurden. 🛭 C. haf fich mahrend ber letten Jabre insofern eines ungestörten Friedens zu erfreuen gehabt, als Die Grengftreitigfeiten mit Banama friedlich beigelegt wurden, mahrend bie mit Ricaragua, bei benen es fid um ben Befit einer gangen Proving banbelte, wenigstens gu feinem Rriege führten. Die Brafibentichaft von C. rubte feit tem 8. Mai 1872 in ben Banten tee Benerals 3. D. Guarbia, ber jeboch im Deg. 1873 gurudtrat, und bie Amtsführung an G. Gongaleg, ben erften Biceprafibenten, abtrat, meil er ber Anficht mar, bag in feiner Berfon bas Saupthinderniß einer Beilegung ber Bermidelungen mit Nicaragna lage.

Credit-Mobilier ift ber Rame einer in Baris von ben Gebrübern Emile und 3 faac Bereire am 18. Rov. 1852 gegrundeten Actiengesellschaft (limitirt), beren Zwed bie Besorgung allgemeiner Bantgeschäfte, Erleichterung bei Errichtung öffentlicher Werte

und Borfdubleiftung ber nationalen Induftrie mar. Das Rapital beffand aus 60,000,000 Free. (in Actien à 500 Free.). Die Gefellicaft mar autorifirt, ibre eignen Bonte ausgugeben und, nachdem bas Grundfapital erschöpft war, neue Bonds, in zehnmal höberem Betrage als bas Grundfapital, in Umlauf zu feben. Sie hatte ferner bas Recht, fic an Gie hatte ferner bas Recht, fich an finangiellen Operationen jeglicher Art zu beiheiligen. Die Durchschnittsbivibente betrug in ben 3. 1853—67: 17 Broc. Die hauptunternehmungen bieser Gesculschaft waren bie Bereinigung ber Barifer Gas- unt Omnibusgefellicaften unter ibre Controle, tie Errid. tung ber Grand Botel bu Louvre- und ber Clippericifiegefellicaft und grofartiger Gifenbahnunternehmungen in Desterreich, Rufland, Spanien und ber Schweig, sowie Darleben an frang. Gifenbahncompagnien. In ben letten Jahren ihres Bestebens gabite bie Befeliicaft nur unbebeutenbe Divibenben und lofte fic 1867 ganglich auf. Die leitenben Beamten jogen fich mit bebeutenbem Bermögen gurud. Beamten zogen fich mit bedeutendem Bermögen gurud. Antere C.-M. Gefellichaften murben nach bemfelben Spftem in Genf, Leipzig, Amfterbam, Mabrid und Conton gegrunbet, und im Dlai 1863 entstand in ben Ber. Staaten ein "C .- M. of America" mit Das Privilegium biefer Wefellicaft murbe 1867 ven einem Rapital von \$2,500,000. einer Compagnie getauft, welche fich gur Erbauung ber Union Bacific-Gifenbahn gebilbet hatte, bas Rapital auf \$3,750,000 erhöhte und bebeutente Dividenten ausgablte. Die ungefehliche Betheiligung mehrerer Congresmitglieder ale Actienbesiter biefes Unternebmens erregte 1872 großes Huffeben und ben allgemeinen Unwillen tes Boltes, und führte ju einer Untersuchung feitens bee Congreffes, welche mit ber Musftoffung eines Cenators und mit bem Ertheilen eines Tabelevotume an zwei Reprafentanten enbete. Auch andere bervorragente Dlanner murten burch tiefe Enthüllungen ftart compremittirt.

Cuba, bie größte ber Beftinbifden Infeln, bie bebententfte franifde Befigung auf ber westlichen Bemifphare, und feit 1868 im Aufftante begriffen, erhielt am 13. Dez. 1871 in ber Berfon bee Grafen Balmafeta einen neuen Generalcapitain, ben vietten (Lerfundi, Dulce, De Roba) feit Ausbruch ber Revolution. Unter ibm gewann ber Ginfluß und bie Billfurberricaft ber Freiwilligen immer größere Dimensionen, und fo meit ging ibre Anmagung, bag fie bem im April 1871 vom Baticanifchen Concil gurudtebrenten Erzbifchof von Bavana gu lanten vermehrten, meil er im Bertacht ber Sompathie mit feinen aufftantifden ganteleuten ftanb. Ceepetes und Agramente ftanben wie bieber an ber Gpipe bee Aufftantes, ber auch im Jahre 1871 trop aller von beiben Geiten beaufpruchten Erfolgen in feiner Austehnung weber gu Bunften ber Spanier noch ber Cubaner eine wefentliche Menterung erfuhr. 3m Februar flegten bie Batrioten bei Dapari, im Juli erlitten fie bei Buantanamo eine Rieberlage, infolge beren ihre gefangenen Benerale Quefata und Figuereto ju Cantiago im Muguft bingerichtet murben. 3m Dezember erließ ber Generalcapitain eine Breclamation, in ber er verfundete, baf fortan tein Barten mehr gegeben murbe, bag vielmehr nach bem 15. 3an. 1872 jeber gefangene Insurgent fefort ericoffen werben folle. Colde und abnliche Dafregeln, namentlich bie ftanbrechtliche Ericbiefung ber acht Stubenten, welche bas Grab bee fpanifchen Benerale Bongale Caftanon befchatigt hatten, bewiesen jur Benuge, bag man fpanifderfeite entichloffen mar, ten Rrieg mit allen Mitteln bee Terrorismus und ber Graufamteit weiterzuführen. weber biefer Entschluß noch eine größere, im Bebr. 1872 in Bavana gelandete fpanifche Truppenfendung vermochten mabrent bee folgenben Jahres ber Regierung irgent welchen nennenswerthen Bortheil über bie Insurgenten ju fichern. 3m Gegentheil maren es bie letteren, tie am 5. Dlarg burch bie Ginnahme von Sagua be Tahaman, und am 21. Juni burch eine ben Spaniern bei Bolauin beigebrachte Rieberlage ben Erfolg auf ibrer Geite Tropbem behauptet ein fpanischer Bericht vom August 1872, bag vom Beginn ber batten. Infurrection bis jum genannten Denat 13,600 Aufftanbifche getobtet maren, und 69,640 fic ber Regierung unterworfen hatten, mabrent in berfelben Zeit 4819 Feuer-waffen, 3249 Seitengewehre und 9921 Pferte in ihre hande gefallen feien. 3m Dezember 1872 riefen bie in ber Boticbaft bes Brafibenten Grant enthaltenen Bemerkungen über Stlaverei im Allgemeinen und auf Cuba im Befonderen in Spanien allerlei Beforguiffe berver, Die einstweilen gur Aufbebung ber Stlaverei auf Borto-Rico und im Jan. 1873 gu einer Correspondeng zwijden ber fpanifden Regierung und jener ber Ber. Staaten führten, Die feitene ber erfteren Die freundschaftlichften Berficherungen enthielt. Erotbem mare ce noch in bemfelben Jahre ju Bermidelungen ber ernfteften Art infolge ber fog. Birginins. affaire (f. Ber. Staaten, Gefdichte) getommen, wenn nicht bie Dabriber Regierung nach Rraften eingelentt hatte, und fchlieflich auch noch, burch Untergang bes "Birginius", bas ftreitige Deject felbft einer weiteren Unterfuchung entzogen worben mare. Benn auch nicht in Betreff ber Infurrection felbft, bie 1873 binburch in berfelben Beife fortexistirte wie in den vorhergehenden Jahren, so brachte das genannte Jahr doch insofern eine Reuerung, als die Insel in der Berson Don Joaquin Jovellar's einen neuen Generalcapitain erheitt, der don Madrid aus mit ganz außergewöhnlichen Bollmachten ausgerüstet, unter dem 7. Febr. 1874 eine äußerst umfangreiche Proclamation erließ, in welcher der Belagerungszustand über ganz Cuba verhängt, und die Ergreifung außerordentlicher Modificachen schlichen Freiwilligen, Erhöhung es Soldwes, Errichtung von Bigilanzomities u. s. w.) zur endlichen Riederwerfung des Ausstaldes angeklündigt wurde. Db bie Ausstäcken der Spanier, ein berartiges Ziel recht bald zuerreichen, sehr glinftz wurde. Db bie Ausstäcken der Spanier, ein berartiges Ziel recht bald zuerreichen, sehr glinftz wurde. Db bie Ausstäcken der Spanier, ein berartiges Ziel recht dals werteichen, sehr glinftz wurde. Db bie Ausständen der Spanier gehnichen Machrichten gemäß, die Insurgenten erst am 15. Jan. wieder in einem Tressen der Welches Sieger geblieden waren. An der Spitz des Ausstands fland is neuerer Zeit der Macquist der Spanier Anstrection, wurde am 27. Febr. in der Nähe von Alservado von spanischen Goldaten überfallen und gefedet. Im März wurde General Jose de la Concha zum Generalcapitain ernannt und landete Aussangs April in Havana.

Datota. Nach bem Cenfus von 1870 betrug bie Bevollerung D.'s, außer ben etwa 18,000 wilben Indianern, 14,181 Ropfe, barunter 12,887 Beife, 94 Farbige und 1200 feghafte Indianer. In ben Counties vertheilte fich bie Bevollerung, mit Ginfchluß ber in Deutschland und ber Schweig Gebornen, wie folgt:

| Counties.   | Gefammt-<br>bevolferung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. | Countice.               | Gefammt-<br>bevölferung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Bonbemme    | 608                      | 20 1                                           | Lincoln                 | 712                      | 15                                             |
| Brootings   | 163                      | - 1                                            | Dinnebaba               | 355                      | 2                                              |
| Buffalo     | 246                      | 17                                             | Dembina                 | 1,213                    | 58                                             |
| Charles Dir | 153                      | 2                                              | 20bb                    | 337                      | 27                                             |
| Clan        | 2,621                    | 37                                             | Union                   | 3,507                    | 25                                             |
| Deucl       | 37                       | -                                              | Manfton                 | 2,097-                   | 139                                            |
| butdinfon   | 37                       | 1                                              | Unorganifirter Diftrict | 2,091                    | 253                                            |
| Sanne       | 5                        | -                                              |                         |                          |                                                |

Der Cenfus von 1870 gibt das in Acres ausgelegte Farmland auf 302,346 Acres an; geerntet wurden 1870: 642 Bus. Beigen, 133,140 B. Mais, 114,327 B. Hafer, 4118 B. Gerste, 179 B. Budweigen, 13,347 Tonnen Heu, 8810 Pft. Bolle; ferner gab es auf den Farmen 2514 Pferde, 225 Efel und Waulesel, 4151 Mildfühe, 2125 Zugochsen, 6191 anderes Nindvieh, 1901 Schafe, 2033 Chweine. Jadufrielle Etabliffements gab es 17, welche an 91 Arbeiter \$21,106 Töhne bezählten, ein Kapital von \$79,200 repräsentirten und Produtte im Werthe von \$178,590 erzeugten. Zeit un gen erschienen in D. nach Rowell's "Newspaper Directory for 1873": 12. Die Eisen dach nen hatten eine Länge von 261, engl. M.

Der Bericht bes "Commissioner of Education" für 1870 gibt bie Babl ber Ergiebung san ftalten auf 35 an, mit 52 Lehrern und Lehrerinnen, und 1255 Schülern. Deffentliche Schulen gab es 34, mit 48 Lehrern und Lehrerinnen, und 1223 Schülern.

Geuverneur von D. wor 1873 3. U. Ben nington. Sauptsatist Jantton. Danemart hat einen Flächerraum von 683, g. C.-M. und, nach der Zählung vom 1. Febr. 1870: 1,784,741 €.; daven tommen auf bie Landestheile Seeland, Moen und Samfoe 133, 0.0. M. mit 637,711, Fühnen, Langeland und Arree 61, s. C.-W. mit 236,311, Lolland und Falfter 30, 10. M. mit 90,706, Born bolm 10. mit 31,894, Tütland 458, 0.4 mit 788,119 €. Angerdem haben die Rebenländer 4099, D.-W. und 127,401 €., namlich die Faröerin seln 1870. U.M. und 9923, Island 1870. D.-W. und 69,763, Grönland 2200 D.-W. und 9825, die Weitnichten Inseln 37,821 €. Bon letteren ift St. Ereix 3, €t. Thomas 1., €t. 3 ohn 1,0 D.-W. groß. Die Dauptsat Ropen hage an gäblte 181,291 €. Rach den Consessionen unterschied man 1,769,583 Lutheraner, 1433 Reformirte, 1857 Katholiten, 3223 Baptisten, 1211 Freigemeindler, 218 Wormonen, 4290 Jraeliten. Unter 811 Settieren waren 260 Wethybisten, 349 3rvingianer, 74 Anglitaner, 28 Duäter, 12 Griechische Atholiten, 88 von verschieden anderen Setten; ehne bestimmtes Glaubenstetenntniß gälten man 205. Rach dem Geburtserte zersiel die Bevöllerung in 1,730,698 in D. selbs, und 54,043 auswärls Geborne. Lettere vertheilten sich 299 auf Jäland, 160 auf Grönland,

107 auf Karber, 436 auf Danifch-Beftindien, 31,845 auf Deutschland (bavon 26,392 aus Schlesmig-Bolftein und Lauenburg), 15,388 auf Schweben, 2936 auf Rorwegen, 403 auf England, 200 auf Rufland, 159 auf Defterr .- Ungarn, 148 auf Franfreich, 311 auf bas übrige Europa, 389 auf Muger-Europa; von 1188 Berfonen mar bas Geburteland unbetannt. Bon Rovenbagen manberten im 3. 1871: 6422 Berfonen aus, movon 3906 auf D. und 1977 auf Schweben tamen. Saft fammtliche Auswanderer gingen nach ben Ber. Staaten. Das Bubget vom 31. Dary 1873 bis jum 31. Dary 1874 ergab in ben Ginnahmen 23,736,161, in ben Ausgaben 22,989,633 Rigebaler; bie eigentliche Staatefdulb belief fich am 31. Dary 1872 auf 68,373,869 Rtb. Die Armee belauft fich auf 52.656 Dt., einschlieflich 25 Dificiere und 21 Unterofficiere bes Generalftabes, wovon 35,975 auf bas erfte und 15,258 Dl. auf bas zweite Aufgebot fommen; erfteres bat 1031, letteres 346 Rach bem banifden Staatstalenber fur 1873 gablte bie banifde Flotte in biefem Jabre 30 Dampfer mit 291 Wefduten, barunter 7 Bangericiffe und 7 eiferne Ranonenboote; ferner an Segelichiffen 1 Fregatte (Logiefchiff) und 1 Rutter. flottille umfaßte 8 Rauonenjollen, an Transportfabrzeugen gab es 20 eiferne Boote. Das Sabr 1871-72 begifferte fich bie Ginfuhr auf 21,46, tie Ausfuhr auf 9,75 Dillionen Centner & 50 Rilogrammen. Die Chifffahrtebemegung ergab für tiefelbe Beit binfichtlich ber inlandifden gabrt 46,110 Schiffe von 599,157 Tonnen (2 Tonnen = 1 Commerglaft), bagu 1007 frembe Fahrzeuge, binfidtlich ber auswärtigen gabrt 39,341 Coiffe von 1,214,532 T., baju 21,588 fremte Schiffe. Die Banbeleflottille belief fich am 31. Mari 1872 auf 2746 Segelfdiffe von 189,077 Tonnen und auf 91 Dampfer von 15,633 T. und 5748 Bferbefraft, im Gangen auf 2837 Fabrzeuge von 204,710 Tonnen. 2m 1. Jan. 1873 waren 116,, danische Meilen ober 875, Ail. Cijenbohnen im Betrieb. Der Bostverfehr ergab für 1871—72: 13,468,134 Briefe und 12,233,261 Zeitungen. Bas das Telegraphenwesen anbelangt, so belief sich die Länge ter Linien auf 2396,, die ber Trähte auf 6183, Kilometer, tie Zahl ber Stationen auf 160, ber aufgegebenen internen Depefchen auf 228,287, ber erternen auf 197,544, ber im Tranfit auf 113,584, gufammen

auf 539,415. Weichichte. Ueber bie Unterhandlungen gwifden D. und Breufen megen Abtretung Norbichleswigs f. Breufen. Die Berbantlungen D.'s mit ten Ber. Ctaaten wegen Bertaufe von Ct. Thomas und St. John zerichlugen fich wieber. Am 4. Juli 1869 fant im fönigl. Schloft zu Friedrichsburg eine von 10,000 Schweren, Danen und Norwegern besuchte ftantinavifche Berfammlung ftatt, welche fich marm für eine politifche Union ber brei Konigreiche, fowie ibre militarifche und marine Entwidelung, und ibre Compathie fur tie Bevöllerung Rord. Schlesmige ausfprach. Beim Ausbruch bes Rrieges zwifden Deutschland und Frantreich ertlärte fich D. neutral, obwohl bie öffentliche Dleinung entichieben für leb. teres war, und wahrscheinlich würde D. auch Deutschland den Krieg erkärt haben, bätten dies nicht bie Rieberlagen ber Frangofen verbinbert. 3m Dai 1870 reichte bas Dinifterium Krigs, infolge einer Deinungeverschiedenbeit mit ber Boltevertretung über eine Kinongfrage, feine Entlaffung ein, und es murte ein neues Ministerium gebilbet, in meldem Belftein von Solftenborg ben Borfit übernabm. 3m Ottober murbe Die Infel Jelant fur einen integrirenben Theil bes banifden Staates mit befonderen Landesrechten, Die fie bieber nicht befag, erflart, aber obne Untheil an ber allgemeinen Befetgebung bes Reidis. Januar 1871 einigten fich bie beiben "Thinga" bee Reichstage über ein Befet, meldes bie verfaffungemaffige Stellung Belante innerbalb ber Befammtmonardie babin bestimmte, baß, folange bie Infel im Reichstag nicht vertreten fei, fie fur bie gemeinfamen Beburfniffe ber Staatstaffe feinen Beitrag gu liefern babe. Dagegen murbe gur Beftreitung ter befonteren Ausgaben Islands ein jahrlicher Beitrag von 30,000 Rt., und auferbem für tie Dauer von 10 Jahren ein außerorbentlicher jahrlicher Bufchug von 20,000 Rt. aus ber banifden Staatotaffe verfprochen, bergeftalt, baft biefer lettere nach Ablauf jener 10 Jahre jabrlich um 1000 Rb. herabgefest wirb, mithin nach 30 Jahren ganglich in Weg-Mugerbem werben bie Roften für bie Centralverwaltung ber islanbifden Ungelegenheiten in Ropenhagen und ber Postverbindung zwischen beiben gantern aus ber Staatstaffe bestritten. Um 1. Febr. 1872 verwarf ber Lanbesthing ein Wefet megen Ausbehnung bes Bablredits in ben Gemeinben, bas im Follething brei Lefungen paffirt batte. Im Mai ward eine Berfammlung ber Internationalen verboten und bie Führer ber Ropenhagener Section verhaftet. Am 28. Mai übernahm die Kinangen ber Minister Krieger, an beffen Stelle Rlein in's Juftigminifterium trat. Der Follething murte am 3. Auguft aufgeloft, und Die Neuwahlen auf ben 20. Sept. anberaumt. Um 7. Dit. marb ber Reichetag eröffnet, und ber Ronig erflarte in ber Thronrebe, bag bie Schleswig'iche Frage noch in

ber Schwebe sei, boch hege die Regierung das feste Bertrauen, diefelbe einer befriedigenden Bosing zugeführt zu sehen. Im Dez, trat der Kriegsminister, Oberst von Hassiner, zurücht, und zu seinem Rachfolger wurde Derft von Thom sen ernannt. Die Zweite Kanimer erklärte (Ende 1873) dem König in einer Adresse, dass nur durch eine Beränderung im Minisserium ein gedeiblicheres Jusammenwirfen zwischen der Mactionen der Gefetgebenden Gewalt herbeigeführt werden sonne, worauf verselbe im Jan. 1874 antwortete, daß der augenstickliche Constitet der Bolkbeertretung der Grund der vorhandenen Gärung sei, und daß er dieselbe durch eine fortschreitende Entwicklung der Bersassung von durch geführende Berücklung der Beduffnise und des Bohles aller Bolkscassen welle. Er könne sich beshalb nicht veranlasst sehen, dem Bunsch der Kammer nach einer Neubildung des Cabinets zu willsahren. Unfang kehruar nahm die Beltstammer mit 57 gegen 31 Stimmene eine Tagesordung an, welche die Berössentlichung des lönigl. Handschreibens dies billigte und dagegen protessiet, dass der Konig in den Varteisstreit bineingezogen werde.

Delaware. Der Cenfus von 1870 gab bie Bevollerung von D. auf 125,015 Ropfe, barunter 102,221 Beife und 22,794 Karbige, an. In ben 3 Counties vertheilte fich bie Bevollerung, mit Einschuffe bir Deutschland und ber Schwei, Geborenen, wie fest.

| Counties. G | efammtbevölkerung. | In Deutschland und ber Schweig geboren. |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Rent        | 29,804             | 117                                     |
| Dem Caftle  | 63,515             | 1,043                                   |
| Suffer      | 31,696             | 15                                      |

Nach bem Berichte bes "Commissioner of Agriculture" waren 1872: 1,052,322 Acres in Farmland ausgelegt; au landwirthschaftlichen Producten wurden gewonnen: 3,289,000 Buss. Na ais, 550,000 B. Weigen, 10,700 B. Roggen, 318,000 B. Hafer, 1700 B. Gerste, 1100 B. Buchweizen, 178,000 B. Kartoffeln und 21,000 Tonnen Heu, im Gesammtwerth von \$3,641,724. Es gad ferner: 20,000 Pferde, 4000 Maulesel, 33,400 Jugochsen und anderes Hernvieh, 26,000 Milchellibe, 27,300 Schafen und 47,300 Schweine, im Gesammtwerth von \$4,475,147. Industrielle Etablissements gad es im I. 1870: 800, welche an 9710 Arbeiter \$3,692,195 Böhne ausgahlten, ein Kapital von \$10,839,093 repräsentiren und Produkte im Werthe von \$16,791,382 erzeugten.

Der Census von 1870 gibt über das Unterrichtswesen in D. selgende Daten: es bestanden 375 Erziehungsanstalten mit 510 Lebrern nud Lebrerinnen und 19,575 Ziglingen; ba Zahl der össenden Schulen betrag 326, mit 388 Lebrern und Lehrerinnen und 16,835 Schülern; das Eintommen der össenden Schulen betief sich auf \$127,729. Un höheren Unterrichtsanstalten gab es 1872 in D. das "Polaware College" in Newart, das "Wesleyan Female College" in Wilmington. Die Zahl der Zeitungen betrug nach Rowell's "Newspaper Directory for 1873": 17. Die Eisenburch hatten eine Lange von 238,,

enal. DR.

Gef hichte. Die politischen Bewegungen bes 3. 1870 maren insesern für ben Staat nicht ohne Bebeutung, als die sarbige Bewöllerung, beren Stimmberechtigte auf etwa 4500 geschätzt wurden, jum ersten Wale von ihrem Stimmercht Gebrauch machen burste. Die republ. Partei sah darin einen Zuwachs ihrer Stimmen, während die Demekraten, gestützt auf das allgemein bestehen Borurtheil gegen das Regerstimmtecht, eine beträchtlich Angabl republ. Stimmen auf ihre Seite zu zieben bossen man en m. Nev. achge Antsahl ergab für die Demekraten ein günstiges Resultat, indem 3 ames Pou deze zum Gouverneur, und B. T. Vig g s zum Congresmitglied erwählt wurde. In seiner Anstittskebe, 17. Jan. 1871, sprach sich der neue Gouverneur entschieben sür die Staaturechte und gegen das vom Congres auf die fardige Bevölkerung ansgedehnte Stimmtecht ans, welches er als "in der Parzis von großem Nachtheil für das öffentliche Wohlt einmercht aus, welches er als "in der Parzis von großem Nachtheil für das öffentliche Wohlt einmercht aus, welches des Mesammtvotum in der 1872: abgebaltenen Prässebentenwahl betrug 21,321, wovon Orant eine Majorität von 909 St. erhielt. Die mittelasterliche Institution der Prügelstrafe bat sich in D., dem einzigen Staate der Union, die auf die neueste Zeit erdalten. Die Staatsschuld betrug Ende 1872 \$1,325,000. Die vom Jan. die April 1873 tagende Legissatur erließ ein Weset, welches die Licen für Varanntweinhömbler auf \$100 erdöbte.

Denber, Sauptstabt bee Territoriums Colorabo, bat fich in ber neuesten Zeit sewohl in Bezug auf Ausbehnung als in industrieller und commercieller Bebeutung aufgerorbentlich gunftig entwidelt. Es bestanben, außer Fabriten ber mannigsachsen Art, 9 Banten, barunter 3 Nationalbanken, welche am 1. Sept. 1873: \$1,879,788 Depositen aufzuweisen hatten, 4 tägliche und 10 wöchentliche Zeitungen, einige 20 Hotels u. i. w. Rach bem Berichte ber bortigen hanbelstammer wurden im 3. 1873 Waaren im Werthe von 31/, Mill. sabricirt, gegen \$1,394,000 im 3. 1872; im Hanbel wurden 1873 umgesetzt \$14,324,000, gegen \$13,039,000 im 3. 1872. In ben letten 3 Jahren (bis 1873) wurden 2145 Haufer (1873 allein 648) im Werthe von 6 Mill. Doll. gebaut. Die Statt hat 2 Wasserleitungen, wovon die eine ben Bedarf an Trintwasser und die andere das Wasser zum Bewölsern der Straken. Gärten u. s. w. siesert.

Deutsches Reich. Das neugegrundete D. R. umfaßt alle Stoaten und Lanter tes früheren Rorbbeutichen Bunbes (f. b.), fowie bie vier fubbentichen Ctaaten Babern, Burttemberg, Baben, bas Großbergogthum Beffen und als "Reicheland" bie, von Frantreich, burch ben Art. 1 bes Braliminarfriebens vom 26. gebr. 1871. abgetretenen Gebiete Eliaf. Lotbringen in ber, burch ben Art. 1 bes Bricbensvertrages vom 10. Dtai 1871 und ben britten Bufavartifel gu tiefem Bertrage, fefigeftellten Begrengung. Das D. R. bat bei einem flacheninbalt von 9818,00 g. D. Di. eine Ginwohnerzahl von 41,060,695 factifcher Bevolterung (nach ber Bablung von 1871). Auslandern gab es 75,701 Defterr. Ungarn, 24,512 Schmeizer, 22,042 Rieberlan-ber, 15,163 Danen, 14,535 Ruffen, 12,345 Schweben und Norweger, 10,698 Ameritaner aus ben Ber. Ctaaten, 10,103 Englanter, 5096 Belgier, 4822 Luremburger, 4670 Frangofen, 4019 Italiener, 504 Turten, 310 Spanier, 192 Griechen, 86 Liechtenfteiner, 44 Portugiefen, 1855 aus antern Lanbern, 221 unbefannter Rationalitat, in Cumma 206,918. Die Bahl ber Staatsangeborigen bes D. R.s belief fich auf 40,851,706. Bon ber Wefammtbevolferung gehören ungefahr 2,450,000 jum polnifchen, 140,000 jum menbifden, 50,000 jum ezedifden, 150,000 jum litauifden, 150,000 jum tanifden, 220,000 jum frangofifden Sprachstamme, fobaf bie Summe ber nicht beutiden Berölterung ungefahr 3,160,000 gegen etwa 37,820,000 Deutiche betragt. Die Confeffionen vertheilen fich felgenbermafen: 25,581,709 E vangelifde, 14,867,091 Romifde, 2660 Griedifd. Ratholifde, 79,553 driftlide Gettirer, 512,171 3fraeliten, 1917 Unbanger anderer Culte; von 15,594 Intivitnen mar bie Confession unbefannt. ienigen Stabte bes D. R.'s, welche (incl. Militar) über 50,000 Einwohner haben, find folgende: Berlin mit 826,341 E., Samburg 240,251 E., Breslan 207,997 E., Dreeben 177,089 E., Münden 169,693 E., Roln 129,233 E., Magbeburg (incl. Neuftabt. Dagbeburg und Budan) 114,509 E., Ronige berg 112,092 E., Leipzig 106,925 E., Hannover 104,243 E., Stuttgart 91,623 E., Frantfurt a. D. 91,040 E., Danzig 88,975 E., Strasburg 85,529 E., Aürnberg 83,214 E., Bremen 82,807 E., Stettin 76,280 C., Barmen 74,449 C., Elberfelt 71,384 E., Maden 74,146 E., Altona 74,102 E., Diffelberf 69,365 E., Chemnit 68,229 E., Brannidweig 57,782 E., Rrefelt 57,105 E., Bofen 56,374 E., Daing 53,902 E., Dablbanfen 52,825 E., Salle 52,629 E., Effen 51,513 E., Det 51,380 E. und Hugsburg 51,225 G.

Neicheverfassung, Reicheverwaltung und Reichejuftig. In ber Berfassungsurfunde des D. R.s., welche mit bem 4. Dai 1871 in Kraft trat, wirds Bwed der Berfassung "ber Schut des Reichegebiets und bes innnerhalb besielben gultigen Rechts, sowie die Pflege der Boblsohrt des beutschen Belts" bezeichnet. Der Bund ist ein unausschieder und ein "weiger", aus welchem teiner der zum Bunde gebriegen Einzelstaaten, und lein Theil der Einzelstaaten einseitig austreten darf. Der felbe bat eine selbständige, von den Bundesgewolt.

Bufelge der Berfassungsurtunde nimmt die Kene Kreuken die Praftikalstellung im Reiche gin. Der König von Preußen hat als "Deutscher Kaiser" das Reich völlerrechtlich zu errtreten, im Namen desselben Arieg zu erstären (wozu jedech die Justimmung des Bundes, raths einzuholen ift, außer bei Angrissen auf dos Bundesgebiet und dessen Küsten) und Frieden zu bestandigen und nadere Berträge mit frenden Staaten einzugeden Gefandte zu beglaudigen und zu embiangen, den Bundesrath und den deite zu beglaudigen und zu embiangen, den Bundesrath und den deite zu der und zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen. Bugleich sieht ihm die Aussetzigung, Wertsindigung, Ueberwachung und Aussischung der Reichsbeamten, die Beaufsichtigung des gesammten Consulationelens und der Beichsbeamten, die Beaufsichtigung des gesammten Consulationelens und der Bost- und Telegraphenverwaltung des Neichs, sowie der Deerkefehl über das Reichsbeer und die Kriegsmorine zu. Die Gestegebung des Reichs wird durch den Bundesrath und den Reichsgagemeinschaftlich und zwar in der Weispseicht, daß zu jedem Reichsgeseiche, einschlich des Reichsbausshaltsetatsgeseiches, die Uetereinstimmung der Mehreitschassschaftlisse

beiber Bersammlungen ersorberlich und ausreichend ift. Die Reichsgesete, welche ben Lanbesgesehen vorgeben, erhalten ihre verdindliche Kraft burch ihre Bertlindigung von Reichswegen, welches vermittelst des "Reichsgesehblattes" geschieht, sodaß sie weber einer Publication burch die Regierungen der Einzelstaaten, noch einer Genehmigung derfelben bedürfen.

Der Bunbe erath besteht aus 58 Bertretern ber Bundesmitglieder, gu benen Breufeu 17, Banern 6, Gadfen und Burttemberg je 4, Baben und Beffen je 3, Dedlenburg . Schwerin und Braunfdweig je 2, und jeber ber übrigen Staaten je 1 ftellen. Den Borfit und Die Befcaftsleitung in bemfelben führt ber vom Raifer ernannte Reich stangler. Der Bundesrath befolieft über bie bem Reichstage im Ramen bes Raifere ju madenben Borlagen und bie von erfteren gefaßten Beidluffe, über Die jur Ausführung ber Reichsgefete erforderlichen allgemeinen Bermaltungsvorfdriften und Ginrichtungen, und über Dlangel, welche bei ber Ausführung ber Reichegefete ober ber betreffenden Borfdriften und Ginrichtungen fich fühlbar machen. Die Befdlugfaffung erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt bie Praficialfimme ben Musichlag; Borichlage ju Berfaffungsanberungen gelten als abgelehnt, wenn fie 14 Stimmen gegen fich baben. Der Bunbebrath bilbet in jeber Geffion ober alljahrlich aus feiner Ditte bauernbe Musichuffe: 1) fur bas Landheer und bie Festungen; 2) fur bas Seemefen; 3) für Boll und Steuerwefen; 4) fur Banbel und Bertebr; 5) fur Gifenbabu., Boft- und Telegraphenmefen; 6) für Juftizwefen; 7) für Rechnungemefen; 8) für bie auswärtigen Angelegenheiten. Geit ber Bereinigung von Elfag-Lothringen mit bem Reiche ift im Bunbeerathe auch ein "Ausschuß fur elfaß-lothringifche Angelegenheiten" gebilbet. lagen an ben Reichstag werben in bemfelben burd Ditglieber bes Bunbes ober burch befonbere, von biefen ernannte Commiffare vertreten. Bedes Ditglied bes BunbeBrathe hat bas Recht, im Reichstage zu erscheinen, und muß auf Berlangen jeberzeit gehört werben, bod fann Riemand zugleich Mitglied bes Bunbesrathe und bes Reichstags fein.

Bu bem aus allgemeinen und birecten Bablen mit gebeimer Abstimmung bervorgebenben Reichstag barf jeber Deutscher in bem Bunbesftaate mablen, in welchem er feinen Wohnfit hat, fofern er fich nicht bei ber Fahne befindet, felbstitandig und unbefchelten ift und bas 25. Lebensjahr jurudgelegt bat. Bum Abgeordneten mablbar ift im gangen Reichsgebiet jeder Deutsche in bemfelben Alter, wenn er einem jum Reiche geborigen Staate feit minbestens einem Jahre angehört hat und nicht von ber Wahlberechtigung ausgeschlossen ift. Muf burchichnittlich 100,000 Ropfe tommt ein Abgeordneter, jedoch fendet ein Bundesftaat, bessen Sinwohnerzahl diese Biffer nicht erreicht, ebenfalls einen Bertreter. Die Berhandlungen bee Reichstage find öffentlich; feine Legislaturperiobe bauert 3 Jahre, und ju feiner Auflölung mabrend berfelben ift ein Befchluß Des Bundesraths, unter Bustimmung des Rai-fers, erforderlich; doch muffen innerhalb 60 Tagen nach der Auflöfung die Wahlen flattfinden und innerhalb 90 Tagen der Reichstag verfammelt werden. Lepterer, beffen Ditglieber ale folde feine Diaten erhalten, fonbern nur freie Reife haben, in Musubung ihrer Functionen unverantwortlich find und die übliche constitutionelle Immunitat genießen, regelt feine Befdaftsordnung, ermahlt feinen Brafibenten, feine Biceprafibenten und Shriftführer und befdließt mit abfoluter Stimmenmehrheit. Der Reichstag bat bas Recht, innerhalb ber Competeng bes Reichs Befege vorzuschlagen und an ihn gerichtete Betitionen bem Bunbesrathe, refp. Reichstangler, ju überweifen. Die Berufung bes Bunbesraths und bee Reichstage findet alljahrlich ftatt, boch tann erfterer gur Borbereitung ber Arbeiten ohne ben Reichstag, letterer aber nicht ohne ben Bunbebrath berufen merben. Die Be-

rufung des Bundesraths muß erfolgen, sobald sie von einem Drittel besselben verlangt wird. Der einzige verfassungsmätige Minister des D. R.s ist der Reichstanzler, der oberste Beamte des Kaisers, desse Negierungshandlungen er allein zu verantworten hat, doch ist seine Berantwortlichteits gried besticht, da tein Ministerverantwortlichteits gried besticht. Unter seiner numittelbaren Leitung stehen 1) das "Neichstanzlerant" mit seinen beiden besonderen Abtheilungen, dem Generalpostamt und der Generalbirection der Telegrapshebes D. R., und 2) das "Auswärtige Amt des D. R.", welchem die Botschafter Gesandten, Ministerresidenten und Geschäftsträger des D. R. untergeordnet sind. Falls Bundesslieder ihren verfassungsmäßigen Bundespssichten nicht nachtenmen, so können sie dazu im Wege der Erceution angehalten werden, welche der Bundesrath beschießte Treitigkeiten zwischen einzelnen Bundesstath erschigt Streitigkeiten zwischen einzelnen Bundesstaten, wenn jene nicht privatrechtlicher Natur sind, auf Ansuchen der streitenden Theise. Die zuständige Spruchehöfter in erster und letzter Instanz sit ftrasbare Unternehmungen gegen das D. R., vie wenn auch nur gegen einen Eines Ginzsstat of Richs gerichtet, als Hoch- oder Landesverrath anzussehen sind has hansestätige Doer-Appellationsgericht in Lübed. In Handes

fachen und benjenigen Reichbangelegenheiten, welche außerbem noch, gufolge ber ergangenen Reichsgesete, ju seiner Competeng gehören, nitt bie Reichsgewalt bie Jufig in bochfter und letter Inflang burd bas Bunbes Oberhandelsgericht zu Leipzig aus.

Reidefinangwefen. Bezüglich bee Reidefinangmefene ift verfaffungemaffige Bestimmung, bag alle Ginnahmen und Musgaben bes D. R.'s für jebes Jahr veranfdlagt und auf ben Reichshaushaltsetat gebracht werten muffen, welcher vor Beginn bes Ctats. jabres burd ein Befet festguftellen ift. Bur Beftreitung aller gemeinfchaftlichen Ausgaben bienen guvorberft bie etwaigen Ueberfchuffe ber Borjahre, fomie bie aus ben Bollen, ben gemeinfamen Berbrauchsfteuern und aus tem Boft- und Telegraphenwefen fliefenten gemeinichaftlichen Ginnahmen; werben aber bierburch bie Ausgaben nicht gerecht, fo muffen bie fehlenden Betrage burch bie einzelnen Bunbesftaaten nach Dafgabe ihrer Bevollerung (Matricularbeitrage) aufgebracht und burd ben Reichetangler ausgeschrieben werben.

Bas ben Saushalt Betat bes D. R.s fur bas Jahr 1874 betrifft, fo beläuft fich tie Cumma aller Einnahmen auf 148,242,775 Thir., Diejenige aller Ausgaben wird auf Diefelte Bebe veranichlagt. Babern, Burttemberg und Baten erheben Steuern auf Bier und Branntwein für eigene Rechnung; ferner haben Babern und Bürttemberg ihre eigene Boftund Telegraphenverwaltung. Wie tiefe Staaten baber einerfeite an ben Ertragniffen iener Ginnahmepoften feinen Antheil haben, fo muffen fie ale Erfat antererfeite entipredend bobere Datricularbeitrage leiften. Dinfichtlich bes Schulbenmefens bes D. R. ift gu benierten, bag bie Bobe ber vergineliden Sould beffelben am 8. April 1873 nur nech 1,717,150 Thir. betrug, mabrent fich tiejenige ber unverzinslichen (Darlebnstaffenicheine)

am 31. Dez. 1872 auf 12,976,835 Thir. begifferte.

Deer und Flotte. Beber wehrfabige Deutsche gebort 7 Jahre lang, in ber Regel bom vollenteten 20. bis jum beginnenten 28. Lebensjabre bem febenten Beere an, und amar bient er bie erften brei Jahre bei ben Rahnen, Die letten vier in ber Referve, Die felgenben funf Jahre bei ber Landwehr, fobag temnach bie gefammte Dienftzeit zwölf Jahre mabrt. Die Bahl ber jabrlich auszuhebenten Refruten belauft fich auf ungefahr 130,000 Das teutiche Reichsbeer befieht aus achtzehn Armeccorps ober neununtbreißig Die Friedensftarte bes Reichsheers beziffert fich auf 17,036 Difficiere, Divifienen. 401,659 Mann und 96,158 Pferte, tie Rriegestarte auf 31,006 Officiere, 1,276,526 Mann und 287,746 Bferte. Die Babl ber Weichute betragt im Frieden 1198, im Kriege 2622. Die Rlotte umfafte 1873: 47 Fabrzeuge (barunter an Segelfdiffen zwei Fregatten und trei Briggs) mit 371 Kanonen, einem Tennengehalt von 47,354 T. und 45,070 Pferdelt. Im Bau begriffen waren 8 Schiffe mit 54 Kanonen und 39,700 Pferdelt.

Sandel und Bertehr. Ueber bie Bolleinnahmen f. Bollverein. Rad ten Bufammenftellungen aus ben amtlichen Liften ber beutiden Rriege- und Banbelemarine umfaßte bie beutide Santeleflotte 1872: 5082 Chiffe von 1,308,988 Tonnen, tarunter 219 Dampfer ben 165,178 Tonnen und 29,139 Pferbefr. Der Chiffeverichr fammtlicher Bafen tee Deutschen Reichs begriff 71,991 eingelaufene Schiffe von 9,069,194 Tonnen, und 68,894 ausgelaufene von 7,795,382 Tonnen. Die Zahl ber im 3. 1871 über Bremen und Hamburg ausgewanderten Deutschen belief sich auf 154,751 Röpfe. Wit Ausnahme einiger Bferbe- und Intuftriebabnen, welche nur locales Intereffe baben, geberen fammtliche Eifenbahnen Deutschlante und Defterreich-Ungarne tem am 10. Nov. 1846 gegrundeten "Berein Deutscher Gifenbahnverwaltungen" an. In bem Bebiete Diefes Bereine, ber fich auch über bie Dieberfante und einige Grengbabnen erftredte unt am 1. 3an. 1873: 91 Bahnverwaltungen umfaßte, waren 51 beutsche Bahnen mit 22,918 Kilom. in Betrieb, barunter 9831 R. Staatsbahnen, 3030 R. Privatbahnen in Staatsverwaltung und 10,057 R. Privatbahnen. Bas ben Boftvertehr von 1872 anbelangt, fo batte tie Reichspost 5755 Bureaux mit 29,581,897 Thlrn. Einnahmen und 24,857,429 Thlrn. Musgaben (ercl. Bürttemberg und Babern). Die Befammtgabl ber burch bie Reiche. poft in bemfelben Jahre beforberten Brivatbriefe belief fich auf 352,683,072, tie ter Correspondengfarten auf 44,162,684, bie ber Briefe mit Baarenproben auf 3,760,972, bie ber Drudfachen auf 54,347,926 Stud, mabrent fich bie amtliche Corresponten; auf 25,479,612 Briefe begifferte. Das Reichstelegraphengebiet, welches and Elfaß-Lothringen umfaßt, bas, ba es erft mit bem 1. Jan. 1874 bie Berfaffung tes D. R.s erhielt, in ben oben angegebenen Bablen nicht mit eingeschleffen ift, begriff Ente 1872, incl. Burttemberg und Bavern, 4038 Stationen mit einem Depefdenverfebr ben 12,165,954. Bgl. Ronne, "Das Berfaffungerecht bes D. R.e, bifterifch-bogmatifc bargestellt" (Leipzig 1871); Birth, "Unnalen bes D. R.&" (feit 1871); Anerbach, "Das neue D. R. und feine Berfaffung" (Berlin 1871); Saufen, "Die Berfaffung bes D. R.6"

(Mörblingen 1871). Eine Textausgabe ber Berfaffung bes D. R.s beforgte Ronne" (Berlin 1871).

Befdichte. In Betreff ber Borgefdichte bis zur Reichstageeröffnung f. Rorb. beuticher Bunb. Um 21. Dar; 1871 murbe bas erfte Barlament bes neugegrundeten D. R.s vom Raifer Wilhelm in Berfon eröffnet. Die Bablen batten einen glangenben Sieg ber Nationalen im Guten und einen außerordeutliden Erfolg ber Rleritalen im Rorben Deutschlands aufzuweisen. Die Redaction ber neuen Reichoverfassung, auf Grund einerfeite ber Berfaffung bee Norbbeutiden Bunbes, andererfeite ber Berfailler Bertrage, ging mahrend bes Monate April im Reichstage ohne erhebliche Deinungeverschiebenheit von Statten; nur im Buntte ber alten Diatenfrage blieb Die Regierung in ber Minterheit und ertlarte, bem Beidluffe bee Saufes über Bewilligung berfelben feine Folge geben ju tonnen. Ferner murben bie Dittel gemabrt, um Die Invaliden jeber Art und bie Binterbliebenen ber Befallenen por Roth ju fcuten, wie bie Scharen, welche ben Referviften und Landwehrleuten aus ber Gingiehung zu ben gabnen im Rriege mit Frankreich ermachfen waren, burch Anweisung einer Summe von 4 Millionen auszugleichen, und bie Berlufte, welche Die Bewohner ber beutiden Grengprovingen, wie bie bes neuen Reichslandes erlitten hatten, fowie biejenigen ber beutichen Schifffahrt und ber aus Frantreich ausgetriebenen Deutschen zu erfeten. Gin Gefet von grofer focialpolitifder Bebeutung regelte bie Saftpflicht ber Gifenbahnen, Bergwerte und Fabriten fur alle in ihrem Betriebe an Berfonen und Sachen entstandene Schaben; ein anderes fouf burch Bereinigung von Elfag und Lothringen bas "Reichsland", welches junachft bis jum 1. Jan. 1873 unter ber Dictatur bes Raifere bleiben follte, boch murbe letterer, bie jum Gintritt ber Wirtfamteit ber Reicheverfaffung, bei Ausübung ber Befetgebung an bie Buftimmung bes Bunbesrathes und bie Aufnahme von Anleihen und Uebernahmen von Barantien für Elfaß und Lothringen, burch welche irgend eine Belaftung bes Reiches berbeigeführt marte, an bie Buftimmung tes 3m Dai ftimmte ber Reichstag einem, aus feinem Choog ber-Reichstages gebunben. vorgegangenen Antrag gu, ber, gur Borbereitung ber Breffreiheit, Die Aufhebung ber Cautionspflicht ber politischen Zeitungspreffe und ber Entziehung von Concessionen gum Betrieb bes Brefigewerbes begehrte. Unmittelbar nach einem, unter ziemlich lebhaftem Biberfpruch . gefaßten Befdluß, welcher bem Raifer 4 Dill. Thir. aus ber Rriegscontribution gur Dotirung verdienter Beerführer und Staatsmanner bewilligte, marb ber erfte Reichstag am 15. Juni geschlossen, um, nach einem mit Frankreich geschlossenen Bertrag, welcher gegen eine beichleunigte Raumung eines Theils ber befetten Departemente Elfafe-Lothringen febr erbebliche Bollvergunftigungen gemabrte, am 16. Dft. wieberum eröffnet zu merben. Einführung einer umlaufefabigen Golbmunge fur bas D. R. forgte fur bie Ginbeit bes beutiden Dlungmefens; ferner murbe auf Antrag Baberns jum & 167 bes Strafgefenbuches, welches am 1. Jan. 1872 fur bas gange Reich eingeführt merten follte, ein Baffus bingugefett, ber ben Digbrauch bes geiftlichen Amtes und ber Rangel zu politifden Bublereien, Die ben öffentlichen Frieden gefahrben, mit Wefangnififtrafe bie ju zwei Jabren bebrobt. Ein anderer Befdluß gewährte ber St. Gottharbahn eine Gubvention von 20 Dill. Free., ein weiterer ftiftete einen Reichstriegsichat von 40 Dill. Thir., und jugleich murte bie Aufbefferung ter Bebatter ber Reichsbeamten in Angriff genommen, ohne Die Matricular. beitrage ju erhoben, und bas fur 1872 geforberte Baufchquantum fur bas Reichebeer bis Ente 1874 bewilligt. Bon michtigeren Gefeten, melde bereits in bas 3abr 1872 fallen, find noch ein neues Militarftrafgefetbuch, Die Berlegung bes Gintritte ber Wirtfamfeit ber Reicheverfaffung fur Elfag. Lothringen bie jum 1. Jan. 1874, ein neuer Boftvertrag mit Frantreich, Uebereinfunfte mit Spanien und Italien in Betreff ter Austehnung ber Con-fularvertrage des Nordbeutschen Bundes auf das D. R., mit den Ber. Staaten von Amerita bezüglich Gemahrung ber gleichen Stellung ber beutiden Confuln mit benen von Frantreich, Belgien, Defterreich und Italien, ein Auslieferungevertrag mit England und ber Schweig, por Allem aber bas Befet, ben Orben ber Befellichaft Befu betreffenb, gu nennen, nach welchem berfelbe, fowie bie ibm verwandten Orben und Congregationen, vom Bebiete bes D. R.s ausgeschloffen murben. Die Errichtung von berartigen Rieberlaffungen ward unterfagt, und die gur Beit bestehenden Riederlaffungen follten binnen einer vom Bundesrath gu bestimmenben Frift, welche 6 Monate nicht überfteigen burfte, aufgeloft werben. Die Mitglieder befagter Orben ober Congregationen murben, wenn fie Auslanber maren, aus bem Bunbesgebiet ausgewiesen, Inlanbern fonnte ber Aufenthalt in beftimmten Begirten ober Orten verfagt ober angewiesen werben. Die Frangofifde Republit trug im Laufe bes Jahres 11/, Dilliarben ihrer Rriegeschuld an bas D. R. nebft fälligen Binfen ab, worauf beuticherfeits bie Departements ber oberen und unteren Darne geraumt murben. Der Kaiser begnodigte die wegen Bergeben und Berbrechen mabrend ber Gesangenschaft in beutschen Festungen zurückgebattenen Franzosen. In ber Neichsmarineverwaltung sond eine Bersonalveränderung statt, indem der Kriegsminister von Keen Diefer Last entheben, und Generallieutenant von Stosich zum Marineminister ernannt murbe. Ueber den Besuch der Monarchen von Oesterreich und Russland in Bertlin f. Breußen. Die Stellung zum Kapslichen Stuhle wurde immer gespannter, indem bieser den nenernannten Gesandten bes D. R.s, den Kardinal-Fürsten von Hohensehe, zurückwies. Die deutsiche Stette hatte am 11. Juni die erste lleine Wassenthat zu verzeichnen; zur Unterstützung der gerechten Forderung eines deutsche Kausnanes, deren Befriedigung die Regerung von Halt werweigerte, nahm eine deutsche Schaubencorvette zwei Daitische Gervetten weg.

foling einen Angriff ab und erzwang bie Bablung. Die vierte Seffien bes beutiden Reichstages nahm im Darg 1873 ihren Anfang, und bie Thronrebe betonte bie friedlichen Beziehungen ju allen auswärtigen Dachten. Brei neue Boftvertrage mit Italien und Schweben murben genehmigt, ein wichtiges Dinn;gefet, welches bie Bragung von Behn- und Zwanzigmart-Golbftuden bestimmte, behufe Musfuhrung bes Gesetes vom 4 Dez. 1871, beschlossen, ein neuer Sanbelsvertrag mit Berfien ratificirt, ter Borichlag bee Bunbeerathe, bie Reicheberfaffung nunmehr am 1. 3an. 1874 in Elfag. Lothringen einzuführen, angenommen, bagegen bie Bestimmung, bag biejenigen Einwohner bee Reichstanbes, welche, obwohl fie erklart hatten, frangofische Burger bleiben ju wollen, bennoch in ihrer Beimath geblieben maren, im Gangen 120,000, ibr Bablrecht verlieren follten, vom Reichstag verworfen. In ber Diatenfrage, bie wieberum angeregt murbe, fehrte ber alte Zwiefpalt wieber. Lasfer's Antrag, bie Gefetgebung bes D. R.s auf bas gange Webiet bes Burgerlichen Rechtes auszubehnen, fant eine tebeutenbe Majorität, und ber Reichstanzler erflärte, baß bie Unnahme bes Gefebes im Bunbesrathe gesichert fei. Der Untrag, eine Bollsvertretung in allen Staaten bes D. R.s einzuführen, welches auf bie beiben Großherzogthumer Medlenburg-Schwerin und Medlenburg. Strelit Bezug nahm, murbe angenommen, ebenfo auf ben auebrudlichen Wunich bes Ranglers bie Errichtung eines Reichbeifenbahnamtes befchloffen. Bei ber Borlegung bee Burgets für 1874 murbe mitgetheilt, baf von ber frangififden Rriegeenticatigung, 1,395,000,000 Thir. im Bangen, 655,000,000 fur gemeinsame Ausgaben bee D. R.s verwentet, 740,000,000 unter Die einzelnen Staaten vertheilt werden follten und gmar in ber Beife, baf bie Ctaaten bes ebemaligen Norbbeutichen Bunbes 506,000,000 unt bie fürbeutschen Ctaaten 144,000,000 erhalten. Bon bem Antheil, ber auf bie erfteren fallt, find ebenfalls gemeinsame Ausgaben gu beden, fobag bie Gumme, welche in Wirflickfeit jur Bertheilung tommt, auf 150,000,000 Thir. veranschlagt wird. Am 25. Juni murte ber Reichstag gefchleffen und am 29. November aufgelöft. Die Landtage von Babern, Burttemberg und Cachfen gaben ihre Bustimmung zu bem Gesete bezüglich ber Ausbebnung ber Wefengebung bes D. R.s auf bas gange Gebiet bes Burgerlichen Rechte.

Der Conflict mit ber tatholifden Rirde murbe immer icharfer, und im Ottober veröffentlichte die preußische Regierung eine darauf bezügliche Correspondenz zwischen bem Papst und tem Raifer (f. Breugen, Rachtrage). Bur Gicherung ber Baffergrenze murte eine Flottille von Kanonenbooten auf bem Abein errichtet, bereu Kern aus vier frangofischen, in der zweiten Schlacht bei Orléans gewonnenen Kanonenbooten besteht; zwei andere find im Bau begriffen. Die Flottille foll bis auf zwölf Boote erhöht werben und nur einen Tief. gang von funf guß haben, foraf fie auch auf ber Mofel bis Thionville und auf anteren Bufluffen bee Dibeine verwendet merben tann. Auf bem Ribein tonnen biefe Boote gur Beit nicht weiter ale bie Raftatt gur Bermenbung temmen; bod wird beabsichtigt bas Strembett zu vertiefen, fobaß bie Fahrt bis nach Strasburg ober Breifach ermöglicht wirb. Eisenbetleibung foll einen Boll bid fein, und ihre Armirung in zwei furgen gunfgebn. Centimetertanenen besteben. - Der Befuch bes Ronige Bictor Emanuel in Berlin am 16. Cept. 1873 rief großen Enthusiasmus sowohl in Deutschland als auch in Italien, ale bier bie Telegramme über bie bergliche Aufnahme einliefen, hervor, und führten zu gablreichen Demenstrationen gegen Frantreich, welches bie Ginbeit Italiens burd Bieberberftellung ber weltlichen Macht bee Barftes, und biejenige Deutschlands burch Erweiterung bes Brudes zwifden ben beutiden Ratboliten und ber faiferliden Regierung zu betroben ichien. Mis ber beutsche Raifer bie Biener Beltausstellung im Ottober besuchte, murbe er ebenfalls

enthusiaftifch empfangen.

Die öffentliche Deinung im Reichstante Elfag-Lothringen fuhr fort, mit Frankreich ju fympathisiren. 3m Gegensat ju ber ultrafrangofischen Bartei, welche jete Unnaberung an Deutschland hartnädig und consequent verweigerte, bilbete fich eine Elfaffer Partei, Die, obwohl sie erklärte, daß sie lieber französisch geblieben wäre, die Trennung von Frankreich und die Einverleidung in das D. R. als eine vollendete Thatsack acceptirte und die Bertetung in den Deziststagen als wünscherrts für die Interssein von Elgaferothringen ansah, ohne Rückstagen als wünscherrts für die Interssein von Essafrestering er Regierung des Reichstandes an den Deutschen Reichstag wies sir das Schulwessen erfreuliche Fortschritte auf, welche namentlich durch die Einsührung des Schulzwanges derbeigeführt waren. Das Strasdurger Lyceum wurde von 530, das von Colmar von 200, das von Welz von 270 Schülern besucht. Die am 1. Mai 1872 eröffnete Universität Strasdurg hatte zuerst 212, und in dem Wintersenker von 1872—73 bereits 390 Studenten. Lauth, der Bürgermeister von Strasburg, erklärte öffentlich den Oberprästenten von Flas-Lothringen, daß er nur deswegen im Lande bliebe, weil er den Rücksall ersselben an Frankreich bestimmt erwarte, und wurde durch Lieferliche Berordnung vom 12. April 1873 abgesehrt, woraus der Statbrath von Strasburg resignirte.

Die Beziehungen bes D. R.s zu ben ffandinavischen Königreichen nahmen im Lause bes Jahres 1873 einen freundschaftlichen Charafter an, welche in ber norwegischen Presse truch ben berühnten Journalissen und Dickter Björnstierne Pjörnson, in ber dauschen durch eine ber hauptzeitungen, das "Nyt Astonblad", geoflegt wurden. Obtar II., König von Schweben, welcher im Juss seinen Bruder Kart XV., einem entschiedenen Kranzssenstreunde, gesoschen und mit einer deutschen Prinzessin vermählt ist, lud ben Kronprinzen des D. R.s zu einem Besuch ein, der dem 7. Magust dauerte und beim Bolte und in der Presse seinem Besuch ein, der dem 7. Magust dauerte und beim Bolte und in der Presse seinem Assach ausgenommen wurde. Bei seiner Müdkebr traf der deutsche Kronprinz mit dem dassischen in Nalms zusammen und besuchte auf dessen Einladung ten dassischen Bos, wo die ganze Art seines Empfanges als ein Zeichen der Wiederbertskulung freund-

Schaftlicher Begiehungen gwifden Danemart und bem D. R. begruft murbe.

Bei ben im Jan. 1874 ftattfindenden Reichstagsmahlen (in Elfag-Lothringen am 1. Febr.) errangen bie National-Biberalen und noch mehr bas tatholifche Centrum bebeutente Erfolge, mahrend Die confervativen Barteien eine entichiebene Rieberlage erlitten. Die 346 Bablen, welche bis Ente Jan, feftstanten, vertbeilten fich fo, baf bie Confervativen 17 (flatt ber früheren 50), die Freiconservativen 26 (flatt 38), die liberale Reichspartei 10 (flatt 30), die Fortschrittspartei 35 (statt 45) gablte, mabrend tie National-Liberalen von 116 auf 130, und bas tathol. Centrum von 58 auf 92 angewachfen maren. Die Bolen erwählten 12 Canbitaten, andere reichsfeindliche Elemente 4, tie Socialbemofraten 6. Unter ben am 1. Febr. gewählten 15 Abgeordneten von Elfaft-Lothringen befanden fich 11 enticbiedene Anbanger ber tatbol. Bartei, mabrend bie übrigen verwiegend bie Anfichten ber frangofifden Broteftpartei ver-Die Rachwahlen verftartten befondere bie Rationalliberalen, und ale Gefammtrefultat ber Wahl stellte fich beraus, daß von den 397 Abgeordneten des Reichstages etwa 140 Gegner und nabegu 260 Unbanger ber Reichspolitit maren. Das Refultat ber gu Anfang bes Jahres statigehabten Reichstagswahlen ergab bebeutenbe Erfolge ber nationalliberalen und ber tatholischen Bartei; in Elfaß-Lothringen hatte bie frangofische Partei geflegt. Gine Meuferung ber offigiofen "Norbbeutiden Allgemeinen Beitung", bag, wenn Die Bolitit Frantreiche ben Bestrebungen jur Berftellung ber weltliden Dacht bes Bapftes bienftbar fei, ber Frieden in Europa gefahrbet murte, erregte fomobl in Baris als im Batican großes Auffeben. Am 5. Febr. murbe bie Geffion bes Reichstages eröffnet. Die Thronrebe bezeichnete Armee, Marine, Breffe und Gemertvereine ale bie Sauptgegenftante ber Borlagen für bie Berathung und Beichluffaffung, und verficherte, bag alle Nationen Eu-ropa's enticoloffen feien, ben Frieden zu erhalten. Als in London unter ber Prafitenticaft Bord Ruffel's eine Daffenverfammlung abgehalten worben mar, welche bem Deutschen Reiche ihre Spupathie in feiner Stellung jur firchlichen Frage austrfidte, trat am 7. Febr. in Berlin eine Convention jufammen, Die eine von Moltte, Brangel, Bring Sobenlobe und anderen bervorragenben Berfonlichteiten unterzeichnete Abreffe annahm, worin bem Bolt von England für feine Manifestation Dant ausgesprochen murbe. In gleicher Beife brudte fich ber Kaifer in einem hanbicreiben an Ruffel aus. In ber Sigung bes Reichstags vom 18. Febr. fagte Feldmaricall Graf von Woltte im Berlaufe einer Rebe zu Gunften bes Militärgesetes, baß Deutschland bas, was es innerhalb 6 Monaten erlangt habe, für bas tommende halbe Jahrhundert mit Baffengewalt werde beschüten muffen; Frantreich ahme, obwohl bie Debrheit feiner Bewohner von ber Nothwendigfeit bes Friedens überzeugt fei, bie beutsche Militarorganisation nach. Am 18. Febr. beantragte ber Bifchof von Det im Reichstage, bag ihm bie Erlaubnig gemabrt merte, fich mabrent ber Gipung eines Dolmetichere bedienen gu burfen, murbe jedoch mit feinem Befuch abgewiesen. Der Antrag eines elfaffifchen Abgeordneten, über Die Nationalitat ber Bewohner von Elfaf. Lothringen ourch ein Plebiscit entscheiben zu lassen, wurde ebenfalls mit überwältigender Majorität verwerfen. Als am 7. Darz beantragt werden wur, den Geuverneur von Elias-Volbingal der Gewalt, den Belaggrungsynstand zu verhängen, zu entleiden, erlätzte Bisanard Elias sür mit verantwortlich an dem Kriege und sagte, daß er nie erwartet bake, jenes Land werde mit Begeisterung die deutschen Einrichtungen begrissen. Insselge beisen wurde der Andwerde abgelehnt. Ueber den Austritt der elsassischen Abgeordneten aus dem Reichstage such is Lothring en. Am 8. Wärz beschlich ver Bundebrath die Bertheilung von 42 Millionen Thalern von der französischen Kriegsentschädigung unter die Staaten des Kaiserreichs. Dewohl die Wazierität des Ariechstages im Allgemeinen die Reichspolitit des Bundesrathes trästig unterstützt, je beharrte sie doch auf ihrer, son auf dem ersten Deutschen Keichstage gestellten Ferderung, daß den Algeordneten Täten bewilligt würden. Auch in der Militärfrage ertlärte sich der Ausschuß des Reichstages (20. März) gegen die Regierungsverlage, welche die Kriedensstäte der Armee auf 401,659 W. fessellte.

Difirict of Columbia. Durch eine Congresacte vom 21. Febr. 1871 erhielt bieles Gebiet eine Territorialregierung mit einem Geuverneur (auf 4 Jahre) und einem "Council von 11 Mitgliedern (auf 2 Jahre), vom Prässenten unter Zustümmung tes Senates ernannt, und einem "Honse of Delegates" von 22 Mitgliedern, weldte vom Belle jährlich gewählt werben. Dieselbe Acte hob die Freidriese der Städte Wossington und Georgeewn, vom 1. Juni 1871 an, auf. Der erste Geuverneur war H. D. Coote. Der Umfung des Territoriums beträgt 64 engl. D.-M. mit 131,700 E. (1870). Nachdem H. D. Coefe am 12. Sept. 1873 resignirt batte, ernaunte der Prässent Alexander. Die hepherd aum Geuverneur. Das Gesamteigenthum des Territoriums wurde (einschließlich des Regierungseigenthums) am 28. April 1873 auf \$200,000,000 geschätet.

Dollinger, Johann Jofeph 3gnag von, Brofeffor ber tatbelifden Theologie und Stiftsprofit in Munden. Dewohl D. bis jum Baticanifden Concil, sowohl innerhalb als außerhalb ber lathel, Rirche, für einen ber gelehrteften lathel, Rirchenhifteriter und einen ber bebeutentften literarifchen Bertbeibiger bee Ratholicionus galt, fo batten ibm bech bereits feine im J. 1861 gehaltenen Bertrage, worin er bie Bahricheinlichfeit bee Aufborens ber weltliden Berricaft tes Bapftes befprach, fowie eine Rebe, bie er 1863 in Danden als Borfiger einer tathol. Welehrtenversammlung hielt, beftige Angriffe von Geiten ber ftreng tatholifden Richtung zugezogen. 3m 3. 1868 jum lebenelanglichen Reicherath von Bapern ernannt, flimmte er mit ben Bifcofen gegen ben liberalen Schulgefetentwurf ber Regie-Die Opposition gegen bie Dogmatifirung ber papftlichen Unfehlbarteit feitene bes Baticanifden Concile fand an D. ihren Führer. Er hatte, nad allgemeiner Unnabme, einen bervorragenten Antheil an bem bebeutentsten, gegen bie papftl. Unfehlbarteit ericbienenen Berte, "Janus" (vgl. Suber), fowie an ben, große Senfation erregenten "Concils-briefen" in ter "Allgemeinen Zeitung" (vgl. Friebrich, im Nachtrag). 3m Aug. 1870 prafibirte er in Nurnberg einer Berfammlung tathol. Gelehrter, welche eine Erflarung gegen ten öfumenischen Charafter bes Concils veröffentlichte. Bieberholte Aufforberungen bes Erzbifchofs von Munden, fich ben Beschlüffen bes Concils zu unterwerfen, lehnte er ab. Es wurde beshalb ben Theologen (3. April 1871) ber Besuch feiner Berlefungen verboten und über ibn felbst (17. April) bie große Ercommunication ausgesprechen. An ber aus ber Opposition gegen bas Baticanifde Concil fich entwidelnten Altfatbelifenbewegung nahm D. teinen hervorragenten Untheil. Die icon auf bem erften Congreft ber Altfatholiten beichloffene Organisation besonderer altfatholischer Gemeinden, welche fpater zur Andgestaltung eines vollftandigen Rirchenorganismus führte, batte nicht feinen Beifall, ba er es für wichtiger hielt, vorläufig in paffiver Opposition zu verharren. Die Angabe jebech, bag er seinen Widerstand gegen die papstl. Unfehlbarteit aufgeben und fich ben Concilbeichluffen unterwerfen murbe, ftellte er wieberholt in Abrebe. Um 29. Juli 1871 murbe er mit 54 von 63 Bablern jum Recter ber Universität Munden gewählt, und im 3. 1873 ernannte ibn ber Ronig an Stelle bes verftorbenen Brof. Liebig jum Prafibenten ber Baberifden Atabemie ber Wiffenicaften.

Ceundor, eine der spanischen Republiken Subamerika's, zerfällt in brei Provinzen: A sun, Guahaqui lund Ecuador. Spätere Angaben über die Bevölkerung als von 1866, die von 1,308,082 E. sprachen, liegen nicht vor. Die Bewohnerzahl ber hauptstatt Duito wurde 1873 auf 78,000 bezistert. Der hauptsten bek Landes ist Guahaquil, in welchen 1870 im Gaugen 125 Schisse von 55,310 Tonnengehalt, davon 72 englische von 42,043 T., einliefen. Bas ben handel von E. anbelangt, so liegen genaut Angaben nur soweit England in Betracht kommt vor. Demnach betrug ber Export E.'s nach biesem

Lanbe in ben funf Jahren von 1868—1872: \$4,810,910, ber Import von bort in berfelben Beit: \$1,422,045. 1871 belief fich bie gefammte Ginfuhr fur Guapaquil auf \$7,596,264, gegen \$4,940,000 im Borjahr, Die Ausfuhr auf \$3,807,105 gegen \$4,069,205 im Jahre 1870. Cacao ift ber Sauptaussubrartitel; bemnachft Kantidut, Raffee, Berlmutter, vegetabilifches Elfenbein und Baumwolle. Das öffentliche Gintommen bat feine Sauptquelle in tem Ertrag ter Bölle, die von \$708,991 im J. 1868 auf \$1,371,439 im J. 1871, und feitbem in entfprechentem Dage zugenommen haben. Die gefammte Staatseinnahme für 1870 betrug: \$1.838,778. Bas bie Ausgaben anbelangt, fo beliefen fich tiefelben mabrent ber letten Jahre im Durchichnitt auf 2 Millionen Dollars per Jahr. Die Staatefoulb betrug 1865: \$13,083,509, von benen \$8,390,554 auswärtige Gould maren. erfte Gifenbahn in E. wird bie Iguache-Bahn fein, von ber im November 1873: 14 engl. Deilen ausgelegt maren. Bugleich lag bas Project einer ichmalfpurigen Bahn von Cibamba nach Bueblo-Rueve ver. Brafibent ber Republit mar 1874 Dr. Garcia Diu . reno, ber 1869 bie feit 1845 bestebente Berfaffung umfturgte und eine Conftituirente Berfammlung einberief. Bei ber erften, unter ber neuen Conftitution ftattfindenten Prafibentenwahl wurde er, nachdem er vorber refignirt hatte, mit glanzender Megiorität an die Spipe ber Abministration berufen, welche er mit Umficht und Energie geführt bat.

Gligg-Lothringen ift ber Rame bee burch ten Friedensichluft ju Frantfurt (am 10. Dai 1871) von Frantreich bem Deutschen Reide tefinitiv abgetretenen Gebietes. Wefen vom 9. Juni 1871 murbe bie Bereinigung von E. R. mit bem Deutschen Reiche ausgefprechen, und burch ein Gefet vom 25. Juni 1873 bie Berfaffung bee Deutschen Reis des mit bem 1. Jan. 1874 eingeführt. G. Q. ift nut feinem befonteren Ctaate Deutschlands vereinigt worben, fonbern wird ale "Deutsches Reichstand" birect vom Raifer und unter ber legislativen Ditwirfung bes Reichstages regiert. Das Reichsland umfaßt bas ganze Elfaß, mit Ausnahme eines Theiles bes Arrondissements Belfort, ben fleineren Theil von Lothringen mit Einschluß ber Festung Meh und zerfallt in die brei Bezirte: Dber-Elfaß mit 63,00 g. D. . D. und 458,873 E. (1871), Rieber . Elfaß mit 86,00 D. . D. und 600,406 E., und lothringen mit 112,, D. M. und 490,308 E. Das Wefammt. areal beträgt 263, 1 .. D., mit einer Gefammtbevollerung von 1,549,587. Geit tem Cenfus von 1866 hat bie Bevollerung um 3 Broc. abgenommen. Nach ber Confession find 1,234,588 Katholiten, 271,198 Evangelifde, 2863 Angeberige anterer driftlider Setten und 40,938 Fracliten; 2/3 ber protestantifden Bevöllerung bes Reichslandes wohnen im Begirt Rieber-Elfaß. Etwa 1,350,000 E. geheren bem teutiden und 200,000 tem frangofifden Sprachftamme an. Ben letterem tommen je 15,000 auf Dieber-Gliag und Dber-Gliag, und 170,000 auf Lothringen. Rach bem Cenfus von 1871 hatten 9 Statte eine Bevolterung von mehr ale 10,000: Straeburg 82,654, Dl ühlhansen 52,825, Det 51,332, Colmar 23,045, Martird 12,319, Gebreiler 11,338 und Sagenau 11,331. Die Centralvermaltung bee Lantes liegt in ten Banben bee Reichstanglers. Das Reichstangler-Amt in Berlin bat eine befondere Abtheilung für E.-L., fowie auch ber Bunteerath einen befonteren Ausschuft fur taffelbe bat. Der bodfte, im Reichslante refibirente Beamte ift ber Oberprafitent gu Stroeburg; unter ibm verwalten 3, in Stradburg (Rieber-Elfag), Colmar (Dber-Clfag) und Diet (Pothringen) refibirente Begirtsprafitenten tie 3 Begirte. Un Die Stelle ber frangefifden Generalrathe find Begirtstage getreten, und bas gange Reichstand mirb feine Bertretung in einem , Banttage" erhalten, ber aber bis Dlarg 1874 noch nicht erganifirt mar. 3m Deutschen Rad tem Bous-Reichstage ift E.- L. feit Unfang 1874 burch 15 Abgeordnete vertreten. haltsetat für E.-L. (1872) beliefen fich Einnahmen und Ausgaben auf je 45,142,991 Free. Gine Staatsichuld besteht jur Zeit noch nicht. Die Universitat Strasburg (f. b.) ift wieber hergestellt worden und bat bereits einen grofartigen Anfichwung genomnien. Die ehemaligen Colleges find bereits als beutiche Gomnafien auf ben Ctantpunkt riefer Anftalten im Deutschen Reime gebracht worben. Die Ratholiten geboren jum großern Theile gu ben Dicefen ber im Reichstanbe refibirenben Bifcofe von Ctrasturg unt Det; eingelne Benteinden geboren zu ben frangofischen Diecefen Ranch und Et. Die. Die Trennung ber letteren von ben frangofifden Bistbumern, fowie bie Berbinbung ber Bisthumer Strasburg und Det mit einem beutiden Ergbisthum, ift in Ausficht genommen merten. Bur Die reformirte Rirche besteben 6 Confistorien, in Mablbaufen, Martirch, Bifdweiler, Strasburg, Courcelles und Det; für bie lutberifde Rirche ein Dberconfifterium in Stras. burg und 42 Confiftorien. Die Ifraeliten haben 3 Confifterialfpnagegen, in Colmar, Strasburg und Dies.

Die öffentliche Meinung in G.-L. zeigte fich ber Abtretung bes Lantes feitens Frantreiche und bem Unichluffe an Deutschland feinesmeas gunftig. Der Reichstag aab besbalb. im Juni 1872, feine Buftimmung jur Berlangerung ber fogenannten "Dictatur" um ein Jahr. Doch bilbete fich im Wegenfate gu ben unbedingten Unbangern Fraufreiche eine "elfäffifche Bartei", welche bie Biebervereinigung mit bem Deutschen Reiche als eine rollenbete, nicht mehr ju andernde, wenn auch unerwünschte Thatfache anerfannte, unt bie maglidfte Pflege ber Barticularintereffen bee Reichelantes, fowie eine meglichft große politifde Unabhangigfeit beffelben anstrebte. In ben erften Tagen bes Oftober fand bie fogenannte Dption" ber Ginwohner fur bie beutiche ober frangofifche Rationalitat flatt. Mur eine Minberheit "optirte" ausbrudlich fur bie frangofische Rationalität und bie wirkliche "Muswanderung" zeigte fich viel geringer, ale fie von frangofifchen Blattern vorausgefagt war (für bas gange Reichstand noch nicht 21/, Broc.), und bald genug fehrten auch von ten Musgewanderten noch einzelne gurud und viele melbeten fich als einjabrige ober auch als breifabrige Freiwillige jur Leiftung ibrer beutschen Militarpflicht. Auf ben erften Begirfstagen, für bie im 3. 1873 gemablt murbe, vermeigerte eine Angabl ber gemablten Canbibaten ben verlangten Gib an leiften; boch mar eine binreichente Angabl von Abgeordneten ba. nm Die Birtfamteit tiefer Berfammlungen gu beginnen. Dit bem 1. 3an. 1874 erreichte bie fegenannte Dictatur ibr Enbe, und bie Bablen von 15 Abgeordneten fur ben Deutiden Reichstag murben am 1. Febr. 1874 abgehalten. Bei biefer Bahl verbunteten fich bie frangofiiche und bie ftrengtatbolifche Bartei gegen bie "elfaffifche", und bie lettere murbe Demaufolge in jedem ber 15 Bablbegirte geschlagen, obwohl fie es in mehreren gu einer bebeutenten Stimmengabl, und in einem fast gur Stimmengleichbeit brachte. 3m Reichstag beantragten bie 15 Abgeordneten, bag ben Ginmohnern von E.- L. geftattet merbe, über bie Fortbauer ihrer Berbindung mit Deutschland abzustimmen; und bald nachdem biefer Untrag fast einstimmig verworfen mar, traten bie jur frangofischen Bartei geborenben Abgeerdneten aus bem Reichstage aus, mabrent ber Bifchof von Strasburg, welcher austrudlich erflarte, baß er bie Nechtsverbinblickeit bes Frankfurter Bertrages anerkenne, mit einem Theile ber jur tatholifden Bartei geborenben Abgeordneten blieb.

alf, Abalbert, preuß. Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Meticinal-Angelegenheiten, geb. am 10. Aug. 1827 zu Metschain in Schlesien, sieben in Eressau Rechts- wissenschaft, wurde 1853 Eraatsanwalt zu bas in Posen, 1861, nachdem er bereits in R. 1858 in tod preuß. Abgeordnetenhaus gewählt worden war, Staatsanwalt beim Kammergericht in Berlin und 1869 gebeiner Oberjustizath im Justizministerium, wo er berveragenden Antbeil an ben Gesepreformen bes Ministers Leenhardt nachm. 3m 3. 1872 wurde er ber Rachfolger Mähler's im Cultusministerium, trat als solder mit ber Bertheibigung bes Schulaussichtsgesches auf, werin die Aussichts die bei Schulen bem Staate allein zusehen solle; dasselbe wurde in beiden haler des Landtages angenemmen, und K. 1874 von 6 verschietenen Districten in ben zweiten Deutschen Reichstag genöht.

Florida. Der Census von 1870 gibt die Bevöllerung K's auf 187,748 au, barunte 96,057 Weife, 91,689 Karbige und 2 seshoste Indianer. Die Bevöllerung, mit Eninklung ber in Deutschland und ber Schweig Geborenen, vertheilte sich auf die einzelnen Counties:

| Counties. | Gefammt-<br>bevölferung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. | Counties.  | Befammt-<br>bevollerung. | In Deutsch-<br>fand und<br>ber Schweig<br>geb. |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Міафиа    | 17,328                   | 23                                             | Jadfon     | 9,528                    | 9                                              |
| Bafer     | 1,325                    | 2                                              | Jefferfon  | 13,398                   | 11                                             |
| Bratford  | 3,671                    | 2 2                                            | La Ravette | 1,783                    | _                                              |
| Brevarb   | 1,216                    | _                                              | Leon       | 15,236                   | 29                                             |
| Calboun   | 998                      |                                                | Levy       | 2,018                    | 6                                              |
| Tap       | 2,098                    | 2                                              | Liberty    | 1,050                    |                                                |
| olumbia   | 7,335                    | 2 2                                            | Dabifen    | 11,121                   | 14                                             |
| Date      | 85                       | 2                                              | Manatee    | 1.931                    | 4                                              |
| Duval     | 11.921                   | 129                                            | Marien     | 10,804                   | 11                                             |
| dcambia   | 7,817                    | 108                                            | Monroe     | 5,657                    | 62                                             |
| franflin  |                          | 26                                             | Raffau     | 4.247                    | 36                                             |
| Babeten   | 9,802                    | 12                                             | Drange     | 2.195                    | 1                                              |
| amilton   | 5.749                    | 2                                              | Polf       | 3,169                    | -                                              |
| ernanbo   |                          | 2 2                                            | Putnam     |                          | 17.                                            |
| Haborough | 3,216                    | 26                                             | Santa Rofa |                          | 17                                             |
| bolmes    | 1,572                    | _                                              | Et. 3cbn's | 2,618                    | 26                                             |

| Countice. | Gefammt-<br>bevöllerung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. | Counties.  | Gefammt-<br>bevolferung. | In Deutsch-<br>land und<br>ber Schweig<br>geb. |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Sumter    | 2,952                    | 1 3 1                                          | Bafulla    | 2,506                    | 5                                              |
| Sumance   | 3,556                    | 1                                              | Balton     | 3,041                    | 4                                              |
| Taplor    | 1,453                    | 1                                              | Bafbington | 2,302                    | 1                                              |
| Rolufia   | 1.723                    | 1                                              | ., .,      |                          |                                                |

Rach bem "Report of the Commissioner of Agriculture for 1872" betrugen bie in Hormland ausgelegten Acres 2,337,541; an Harprodutten wurden gewonnen: 1,920,000 Bufh. M ais und 104,000 B. Hafer, in Gesamutwerthe von \$2,400,720. Un R unthieren gab es im 3. 1873: 16,800 Pferbe, 10,400 M au lefel, 383,600 B ug och fen und anderes Hernvie h, 71,900 M il de ühe, 32,900 € da fe und 181,600 € dw ein e, im Gesamutwerthe von \$9,103,016. Induftrielle Etablissements bestanden 1870: 659, welche an 2749 Arbeiter \$989,592 Arbeitstöhne zahlten, ein Kapital von \$1,679,930 repräsentirten und Produtte im Werthe von \$4,685,403 erzeugten.

Der Bericht bes "Commissioner of Education" gibt bie Bahl ber Schulen am 30. Sept. 1871 auf 444 mit 16,258 Schülern an.

Beitungen murben nach Rowell's "Newspaper Directory for 1873" 22 veröffent- licht. Gifenbahnen gab es 475,, engl. Dt. im Staate.

Beidicte. Die am 2. Febr. 1872 jufammengetretene Legislatur begann abermals bie Entfernung bes Gouv. Reeb aus feinem Amte in Ermagung ju gieben und bereits am 14. Bebr. murbe ein "High Court of Impeachment" organiffet, vor weldem er einer Reihe amtlider Bergehungen angellagt wurbe. Der Gerichtshof vertagte fich jedech, ohne eine Entscheidung erlassen ju haben. Goud. Reed wurde, als noch unter ber Aullage ftebend, fuspentirt und ber Bice-Gouv. G. T. Day trat an feine Stelle. Reed behauptete jeboch, baft bie Bertagung bes "High Court" mit einer Freifprechung gleichbebeutend fei und fette fich am 8. April mit Bilfe einiger polit. Freunde in ben Befit bes grofen Ctaatsfiegels, mit welchem er feine Proclamation, in welcher er fein Recht auf bas Gouverneurs. amt vertheitigte, beglaubigte. Day erließ eine Begenproclamation, und die Angelegenheit wurde entlich einem Richtercollegium bes "Supreme Court" von &. unterbreitet, welches babin entichiet, bag es feine Juristiction in ter Gade babe, fontern bag bem Genat allein bie Dacht ber Entscheidung guftebe, bag fomit bas "Impeachment" noch ju Recht beftebe und, ebe er von bem Tribunal nicht freigesprochen fei, Gouv. Reed als suspendirt betrachtet werben muffe. Um 5. Nov. 1872 fant bie Brafibentenwahl ftatt, in welcher Grant eine Majoritat von 2336 St. erhielt; Diffian B. Bart, ber republ. Gouverneurecantibat, wurde mit einer Dajoritat von 1599 St. jum Gouverneur ermablt. Um 17. 3an. 1873 trat bie Ctaatelegistatur gufammen unt mabite, nicht ohne heftige Opposition, ben Republitaner Simon B. Conover jum Genator in ben Congreg. Die Ctaateeinnahmen betrugen in bem am 31. Deg. 1873 entenben Jahre an Steuern und Licenzgebubren \$320,836.66, bie Ausgaben, ausschlieflich ber Intereffen fur bie Bonte ren 1871, \$314,817.11.

Fordenbed, Dar von, hervorragenber Bertreter ber Rationalliberalen Bartei im Breußischen Abgeordnetenhause und Deutschen Reichstage, und Brafibent beiber Bersammlungen, wurde ju Manfter am 21. Dft. 1821 geboren, ftubirte in Giegen und Berlin, Staats- und Rechtswiffenschaften, betheiligte fich 1848 lebhaft an ber politischen Bewegung, und murbe 1858 von bem Bablbegirt Breufifch Bolland. Mehrungen gum Mitglieb tes Abgeordnetenhaufes ermahlt, bem er feitbem als Bertreter verschiedener Babitreife ununter. brechen angebort bat. Geit Befteben bes Rorbbeutiden Reichstages, mar er auch Ditglied biefer Rorperidaft, ebenfe bes Deutschen Bollparlamentes und bes Deutschen Reichs-Wie F. 1861 ein Mitbegrunder ber Fortidrittspartei gewesen, nahm er auch 1866 wesentliden Antheil an ber Grundung ber nationalliberalen Bartei. Bon 1866 bis 1873 wirtte er ale Brafibent bee Breugifden Abgeordnetenhaufes, mahrend er im Deutschen Reichstag hauptfächlich bei ben Berhandlungen über bas Dilitarmefen und bas Bunbesfoulbenwefen eine bervorragente Rolle fpielte. 3m 3. 1873 murbe er gum Dberburgermeifter ber Stadt Breslau ermablt und in temfelben Jahre jum Mitgliebe bes neugeschaffenen Berichtsbofes für firchliche Angelegenheiten ernannt. 3m Febr. 1874 ermablte ibn ber Deutiche Reichstag, ba Dr. Simfon eine Biebermabt ablebnte, faft einftimmig zu feinem Brafibenten.

Frantreich, Republit, proclamirt als folde am 4. Sept. 1870, bat, bei einem Areal von 9599.4. g. D.-D., nach ber Bablung von 1872 eine Einwohnerzahl von 36,102,921, welche fich auf bie verschiedenen Departements, wie folgt, vertheilen:

| Departemente.          | Becgr.<br>DM. | Ginmohner. | Departements.        | Geogr.<br>QR. | Cinwohner  |
|------------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|------------|
| Win                    | 105.32        | 363,290    | Poiret               | 122.97        | 353,021    |
| Tione                  | 133.52        | 552,439    | Pet                  | 94.65         | 281,404    |
| Müler                  | 132.73        | 390,812    | Lot-et-Garonne       | 97.23         | 319,289    |
| Mipes (Baffee-)        | 126.30        | 139,332    | Yogère               | 93.89         | 135,190    |
| Alped (Cauted-)        | 101.51        | 118,898    | Maine-et-Loire       | 129.35        | 518,471    |
| Alped-Maritimes        | 69.72         | 199,037    | Manche               | 107.67        | 544,776    |
| Arbède                 | 100.37        | 380,277    | Marne                | 148.57        | 386,157    |
| Arbennes               | 95.03         | 320,217    | Darne (Baute-)       | 112.96        | 251,196    |
| Ariége                 | 88.88         | 246,298    | Marenne              | 93.90         | 350,637    |
| Aube                   | 109.00        | 255,687    | Meurthe-ci-Dofelle   | 95.24         | 365,137    |
| Aute                   | 114.66        | 285,927    | Meufe                | 113.11        | 284,723    |
| Averren                | 158.79        | 402,474    | Morbiban             | 123.46        | 490,352    |
| Belfort (Territorium). | 11.04         | 56,781     | Riebre               | 123.80        | 339,917    |
| Bouched bu Rhene       | 92.71         | 554.911    | Merb                 | 103.17        | 1,447,764  |
| Eglyabod               | 100,26        | 454,012    | Dife                 | 106.33        | 396,804    |
| Eantal                 | 104.27        | 231,867    | Orne                 | 110.73        | 398,250    |
| Ebarente               | 107.92        | 367,520    | Pad-te-Calaid        | 119.97        | 761,159    |
| barente-Inférieure .   | 123.96        | 465,653    | Pun-be-Tome          | 144.39        | 556,463    |
| [ber                   | 130.75        | 335,392    | Ppreneed (Baffet-)   | 138.53        | 426,700    |
| prièse                 | 106.53        | 302,746    | Porenecs (Cautes-)   | 82.26         | 235,156    |
| Eprie                  | 158.86        | 258,507    | Pprenece-Drientales. | 74.86         | 191,856    |
| Eôte-b'er              | 159.11        | 374,510    | Rhone                | 50.68         | 670,247    |
| Sotes-tu-Rord          | 125.05        | 622,295    | Guone (Baute-)       | 96.98         | 303,088    |
| Ereufe                 | 101.13        | 274,663    | Caone-et-Leire       | 155.31        | 598,344    |
| Dorbegne               | 166.76        | 480,141    | Carthe               | 112.72        | 446,603    |
| Doubs                  | 94.94         | 291,251    | Cavoie               | 104.59        | 267,958    |
| rôme                   | 118.44        | 320,417    | Cavoie (Baute-)      | 78,40         | 273,027    |
| Eure                   | 108,20        | 377,874    | Geine                | 8.64          | 2,220,060  |
| Eure-et-Loire          | 106.68        | 282,622    | Geine-Inférieure     | 109.57        | 790,022    |
| finistère              | 122.06        | 642,963    | Scine-et-Marne       | 104.18        | 341,490    |
| Barb                   | 105.98        | 420,131    | Geine-et-Dife        | 101.77        | 580,180    |
| Barenne (Caute-)       | 114.23        | 479,362    | Cebred (Deux-)       | 108.96        | 331,243    |
| here                   | 114.06        | 284,717    | Cemme                | 111.89        | 557,015    |
| Bironbe                | 176.89        | 705,149    | Tern                 | 104.28        | 352,718    |
| erault                 | 112.56        | 429,878    | Jarn-et-Garenne      | 67.56         | 221,610    |
| De-et-Bilaine          | 122.15        | 589,532    | gtar                 | 110.48        | 293,757    |
| Inbre                  | 123,40        | 277,693    | Bauclufe             | 61.43         | 263,451    |
| Inbre-et-Loire         | 111.03        | 317.027    | Benber               | 121.74        | 401,446    |
| fère                   | 150.54        | 575,784    | Bienne               | 126.59        | 320,598    |
| lura                   | 90.70         | 287,634    | Dienne (Saute-)      | 100.19        | 322,447    |
| anbed                  | 169.19        | 300,528    | Bofged               | 106.59        | 392,988    |
| pir-et-Cher            | 115.34        | 268,801    | Monne                | 134.90        | 363,608    |
| oire                   | 86.44         | 550,611    | 2011111              | 101100        | 203,000    |
| oire (Saute-)          | 90.12         | 308,732    | Intal                | 9,599,44      | 36,102,921 |
| Boire-Inférieure       | 124.83        | 602,206    | 20141                | 21003144      | 0011041341 |

Ueber bie jetigen Grenzlinien f. Frankreich. Dinsichtlich ber Consessionen sind bie Resultate bes Census zwar noch nicht betannt, boch kann man auf Grund ber Zählung vom Brote fanten, ab,000 Iraeliten, 8000 Angehörige anberer Euste. Die Zahl ber nicht zum französischen Beltsstamm gehörigen Bewohner ber Republit durfte, abgeseben bon ben Fremben, auf etwa 3,966,000, ober nicht ganz 11 Proc. ber Gejammtkerölterung zu schoenen, einen hiervon kommen ungefähr 1,800,000 auf bie Wallonen, 1,100,000 auf bie Galten ber Vertonen, 400,000 auf bie Statien er, je 200,000 auf bie Baktonen, 1,100,000 auf bie Baktonen baktonen ungefähr 1,800,000 auf bie Baktonen, 1,100,000 auf bie Gagots (in ben Pyrenäen, vermuthlich Ueberbleibfel ber Alanen). Städte mit über 50,000 E hat Frankreich nach ber Zählung ven 1872 felgente: Paris mit 1,851,792, Lyon 323,417, Marfeille 312,864, Bordeaur 194,055, Lille 158,117, Tonslonfe 124,852, Nantes 118,517, Gaint Etienne 110,814, Nouen 102,470, E Davre 86,825, Noubair 75,987, Neims 71,994, Toulon 69,127, Brek 66,272, Mmiens 63,747, Nimes 62,394, Berfailles 61,686, Angers 88,464,

Montpellier 57,727, Limoges 55,134, Naney 52,978, Rizza 52,377, Renones 52,044 E. Die Colonien und Schutstaaten (in Afien, Oceanien, Afrika und Amerika) F.'s umfassen 9377 g. D.-M. mit 3,318,384 E. Die Provinz Migerien (Brovingen Migier, Dran, Conftantine) mar nach tem Cenfus von 1872: 12,150 g. D .- DR. groß und hatte 2,414,218 E., barunter 164,175 Frangofen, 115,516 Frembe, 2,123,045 Dlohammebaner und 11,482 in öffentlichen Unftalten Befindliche.

Staateverfaffung und Bermaltung. Die Berfaffung ift gur Beit noch nicht Die constitutionelle Gewalt, überhaupt bie Souveranetat, übt bie befinitiv georbnet. aus 738 Mitgliedern bestehende Nationalversammlung aus, zu welcher alle Burger vom 21. Lebensjahre an die Bahlberechtigung und vom 25. Jahre an die Bahlbarfeit bestien, wenn fie im Benug ber burgerlichen und politifden Rechte find. Die Mitglieder berfelben burfen mabrend ber Dauer ihres Danbats weber ein befoldetes öffentliches Umt erhalten noch beforbert werben, mit Ausnahme ber im Bege ber Concurreng ober burch Babl befonten Stellen, fowie ber Boften ber Minifter, Unterftaatsfefretare, Befantten und bes Geineprafecten. Unter ber Autorität ber Nationalverfammlung, folange fie ihre Arbeiten nicht beenret bat, bandbabt bie Erecutive ber " Brafibent ber Frangofifden Republit", welcher bie Befete veröffentlicht und ibre Ausführung ficert unt überwacht, tie Dlinifter, welche gleich ibm ber Rationalverfammlung verantwortlich find, ernennt und entlagt, und ben Orben ber Chrenlegion ertheilt. Der Gip ber nationalversammlung, bes Brafibenten und ber Minifter ift jur Beit Berfailles. Durch bas Gefet vom 19. Aug. 1871 murben Die Beneralrathe ber Departemente neu organifirt, in welche jeber Kanton bee Departemente ein Mitglied entfendet; nur im Geinebepartement geboren bemfelben auch fammtliche Ditglieber bee Diunicipalrathes von Baris an. Die Bablen erfolgen gemeintemeife, auf Grund bee allgemeinen Stimmrechte nach tenfelben Normen, welche fur bie Dahlberechtigung und bie Bablbarfeit in ber Bemeinde gelten. Bon ber Bablbarfeit ausgenommen find bie Brafecten und Mitalieber ber Brafecturen, Die Richter erfter Inftang, Die Comman. banten ber territorialen Divifionen und Gubbivifionen, Die Geeprafecten, Die Weiftlichen, Die Boligeicommiffare und verschiedene andere öffentliche Beamte. Dach ber burch Gefet vom 4. April 1872 veranberten Gemeinbeverfaffung befteht in jeber Gemeinbe ein Dinnicipalrath und ein Daire mit Abjuncten. Erfterer wird von ber Berfammlung ber Bemeinde gemahlt, welche alle Burger vom vollendeten 21. Lebensjahre begreift; mablbar find lettere mit bem vollendeten 25. Jahre, wenn fie ber Bemeinbe eine birecte Ctener Die Bablen gelten für bie Dauer ven brei Jahren, und auf biefelbe Beit merten von ben Municipalrathen bie Daires und Abjuncten gemablt, mit Ausnahme ber Stabte von mehr ale 20,000 E. und ber Sauptorte ber Departemente und Arrendiffemente, mo fie burch Decret ber Regierung ernannt werben. In ben Stabten Baris und Lvon, welche begiebentlich 20 und 6 Maires gablen, vereinigt ber Departements Chef Die Functionen eines Centralmaire. Der Daire prafibiet tem Municipalrath und ift mit ber Bemeinbeverwaltung, ber Municipalpolizei und ben Functionen eines Delegirten ber Regierung betraut.

Der burch Wefet vom 24. Dai 1872 reorganifirte Staaterath, bem ber Juftigmini. fter prafibirt, gibt fein Butachten über bie Entwurfe von Befeten und Decreten und über Die Bermaltungereglemente, fowie über alle Fragen ab, Die ihm burd ben Brafitenten ber Republit ober bie Minifter vorgelegt werben, und ertennt über Recurse in ftreitigen Bermaltungefachen, fowie über Annullirungegefuche megen Dachtüberichreitung feitens ber verfcbiebenen Berwaltungebeborten. Geine orbentlichen Mitglieber werten von ber Rationalversammlung auf brei Jahre gemahlt, feine außerorbentlichen Mitglieber vom Brafibenten ber Republit ernannt. Bur Enticheibung von Competenzconflicten zwischen ben Abministrativbehörden und Berichten ift ein besonderes Tribunal berufen. Für bie verfchiebenen Zwede ber Bermaltung gerfällt Frankreich gegenwartig in 87 Departemente, Die in 362 Arrondiffemente getheilt find, welche Ente 1872: 25,989 Gemeinden befagen.

Finangen, Armee und Flotte. Das burch bas Finanggefen rom 20. Deg. 1872 vereinbarte Butget fur 1873 wies in feinen Ginnahmen bie Gumme von 2467,. 470,630 Free. auf, mabrent bie Ausgaben fich auf 2384,739,894 Free. beliefen. burchlaufenbe Bubget betrug in beiben Bofitionen 77,660,436, bas fpecielle, ebenfalls in Ein- und Ausgaben, 333,376,363 Fres. Das Nominaltapital ber öffentlichen Schuld belief sich nach dem Saushaltsetat für 1873 auf 22,756,000,000, die Ausgaben bafür auf 1097,284,134 Fres. Durch das Retrutirungsgeset vom 16. Augnst 1872 ift die allgemeine Wehrpflicht in f. eingeführt. Jeber biensttaugliche Frangofe muß 20 Jahre bienen, bavon 9 Jahre in ber activen Armee (Linie), und zwar 4 Jahre in ber activen Armee im C.-2. XI.

engerem Sinne und 5 Jahre in ber Referve; ferner 11 Jahre in ber Territorialarmee, bavon 6 Jahre in ber Referve berfelben. Nach bem Gefen vom 24. Juli 1873 über tie Reorganisation ber Armee wird Frantreich in 18 Regionen und in Gubbivisionen ber Regionen getheilt. Jede Region ist von einem Armeecorps befett, welches barin feine Garnison bat, und außerdem ist ein Armeecorps für Algier errichtet. Zede Region besitt ein ober mehrere Beneral-Proviantmagagine, welche Die Dagagine ihrer Gubbivifionen verforgen. active Armee besteht bennach aus 18 Armeecorps, gu benen noch bas in Algerien bingufommt. Die Territorialarmee bat ju jeder Beit conflituirte Cabres, boch ihr Effectivbestand umfaßt nur bas jur Bermaltung, Controle u. f. m. nothige Berfonal. 3bre Referve mirt nur in bem Kalle einberufen, baf bie Silfequellen ber Territorialarmee nicht binreichen. Bei einer Dlobilifirung tann Die lettere gur Befetung fefter Plate, ber Ctappenlinien und ber Ruften. vertheitigung vermantt, boch tonnen aus ihr auch Brigaten, Divifionen und Armeecerps für ben Gelbbienft formirt. fie felbft enblich auch jur getiben Armee berangezogen merten. Der Effectivbestand ber Armee begriff nach bem Butget von 1873: 454,200 Dann; ibr tunftiger Effectivbestant foll nach ben Borfdlagen ter Commiffion fur tie active Armee 441,007 Dt. fein; fur ben Rriegefuß folagt bie Commiffien 756,908 Dt. Felbtruppen, und 347,827 DR. Truppen im Innern, in Algier und in ben Depots vor, im Gangen 1,104,735 DR. Bierin find jedoch ber Stab, Sanitatecorpe, Abminiftration, Die Genebarmerie und bie Territorialarmee noch nicht enthalten. Riebt man alle biefe Truppen nebft ibren Referven in Betracht, fo begiffert fich bie jufunftige Rriegeftarte ter frangofifden Urmee auf 795,000 Dt. ber activen Armee mit 510,000 Dt. Referve, 600,000 Dt. Territorialarmee mit 600,000 Dt. Referve, gufammen 2,505,000 Dt. Die Flotte umfafte 1873: 27 Bangeridiffe und 129 nicht gepangerte Fahrzeuge, jufammen 156 Schiffe mit 28,431 Di. Bemannung. Dach bem Blane fur bie Umfermung ber Blotte foll ticfelbe funftig aus 12 Pangerichiffen erfter und 12 zweiter Claffe, 20 Bangertanonenboeten, 8 Fregatten, 8 Corvetten, 38 Avifos, 25 Transportbampfern, 32 Ranonenbeoten, und ben Schulfdiffen, Tenbern u. f. w. befteben.

Bertehr. Der Schiffevertehr umfaßte im 3. 1872: 29,923 eingelanfene Schiffe mit 6.722,000 Tonnen, unter benen fich 10,261 frangefifche mit 2,327,000 und 19,662 fremte mit 4.395,000 T. befanden. Ausgelaufen maren im Bangen 27,556 Schiffe mit 5,174,000 I., tarunter 9181 frangofifche mit 2,188,000 und 18,375 fremte mit 2,986,000 I. Die Sanbelsmarine beftand im 3. 1872 aus 4799 Gegelfdiffen von über 60 I., im Gangen 902,096 T., und 316 Dampfern von mehr ale 60 Pferbefraft, im Wangen 240,273 Pferbeft. In Algier waren im 3. 1871: 3998 Schiffe mit 799,596 T. ein- und ausgelaufen, Sammtliche Eifen bab nen ft.'s find Privatbabnen, welche nach Ablauf ber Concessions. zeit in ben Besit bee Staates übergeben. Nach bem Bericht ber Gifenbabncommission ber Rationalversammlung waren am 1. Juni 1873 im Betrieb 18,230 Kil., in Angriff gu nehmen 1176 Kil., im Bau 3000, concessionit 556, zusammen 22,962 Kil. Die Ausgoben fur ben Bau ber Bahnen beliefen fich von Geiten ber Compagnien am 1. 3an. 1873 auf 7939 Dlill. Free., ber Staateguichuß auf 1030 Dlill. Free., bie Gesammtfosten auf 8969 In Algier find 3 Bahnen in Betrieb, von Algier nach Dran (420 Ril.), von Philippeville nach Conftantine (86 Ril.) und bie Bahn von Bona zu ben Bergmerten von Der Bestvertebr bom 3. 1870 umfaßte 281,352,000 einfache 3.660,000 recommanbirte Briefe, 6,260,000 Boftanweifungen, 167,861,000 Free. an eingezahlten Summen, 347,959,000 Ctud Zeitungen, Baarenproben und Drudfachen. Die Gefammteinnahmen ber Boft begifferten fich auf 91,242,000, bie Befammtansgaben auf 66,863,679 Fred., ter Ueberichuf alfo auf 24,378,321 Fred. Bezüglich bes Telegraphen mefens gab es Ente 1871: 1854 Gifenbabn. und 1198 Privatbureaux, 135 femaphorifde, jufammen 3187; bie Lange ber Linien betrug 43,811, ber Drabte 122,653 Ril., bie Babl ber internen aufgegebenen Depefchen 4,371,932, bie ber für bas Aneland aufgegebenen 765,356, bie ber vom Ausland erhaltenen 772,411, im Gangen 5,909,699; Die Ginnahmen beliefen fich auf 8,434,327, bie Ausgaben auf 12,570,000 Frce.

Gefdichte. Babrend ber fünsmonatlichen Belagerung von Baris waren 300,000 Barifer, jum größten Theil Prefetarier, ju Selvaten gemacht werben. Diese Massen ter Arbeiterviertel verrichteten, in die Bataillone ber Nationalgarbe eingereiht, sur 11/3, Fres. täglich, ben Dienst, ber sie ver Dunger und Etend bewahrte, aber sie auch ihrer biederigen Lebensweise ganzlich entwöhnte, obne ihnen gegen bie Verführungen biefes tewassneten Rüssenganges in bem Ernst bes wirflichen Kriegstienstes und strenger Mannszucht bas nebigs Gegengewicht zu geben. Dieselben Elemente, die sich einst zum Kampse gegen ben andrivegenden Feind entschlichen hatten, damals ohne Wassen und bene militärische Organisation,

ftanden jest ale ein gewaltiges Beer ba, vortrefflich geruftet, triegerifch gefcult, mit Ransnen und Mitrailleufen im Ueberfluß verfeben und mit ber Aussicht, ibr bequemes, auf Roften ber Gesammtheit geführtes Leben gegen Die frühere faure Arbeit und bie Roth bes täglichen Erwerbes wieder einzutaufden, sowie ihre Dlietheherrn und Glaubiger befriedigen ju muffen. Dazu tam ber wefentlich confervative Ausfall ber Bahlen und bie weifellos monarchifchen Reigungen ber Nationalversammlung, fobaf bie focialiftifchen Agitatoren leichte Dabe batten, Die leichtglaubigen und nur allgufehr ju einer Fortfegung ibres muffigen Lebens geneigten Daffen, unter bem Borwande Die Republit fei in Befahr, ju einem Aufstand gegen Die Regierung zu bereben. Daß es fich 3. Favre bei ben Capitulationsverbandlungen mit Bismard ausbrüdlich ausbedungen batte, Die Nationalgarbe "jur Aufrechterhaltung ber Rube und öffentlichen Gicherheit" in Baris in ten Baffen gu belaffen, Diefe Rurgfichtigfeit follte fich furchtbar rachen. Die Demonftrationen auf bem Baftilleplat ju Ehren ber Februarrevolution von 1848, Die von unfichtbaren Autoritaten angeordnet murben, maren Bulbigungen ber Arbeiterbataillone bor ber rothen Sahne, welche aur 24. Febr. jum erften Wale feit bem Sturg bes Raiferreichs gefehen murbe. Mm 26. Bebr, begann bas Fortführen ber Ranonen nach ten Borftatten und bie Errichtung von Barrifaben; Die ersten 27 Befchute, Die von Nationalgarben aus tem Artilleriepart bes Bagramplates nach ber Borftadt St.-Antoine übergeführt murben, follten angeblich vor ben Breufen in Sicherheit gebracht werben. Als aber nach bem Bieberabzug ber am 1. Marg eingerudten beutschen Truppen Die Geschunge erft ju Duvenben, bann ju hunderten nach bem Montmartre gezogen murben und auf biefem ein verfchangtes Lager errichtet marb, ale ein anonomes "Centralcomité" ber Rationalgarbe fich ale Mittelpuntt aller biefer unbeimlichen Borgange ju entichleiern begann (9. Dary), erft ba murbe bie Regierung aufmertfam; einer Aufforderung Des zum Commandanten von Baris ernannten Generals Murelle De Balabines, Die friegerifde Buruftungen gu befeitigen und gur Ordnung gurudgutebren, ward feine Folge geleiftet. Am 10. Darg befchlog bie Nationalversammlung bie Berlegung ihres Sives von Berbeaux nach Berfailles, und an bemfelben Tage verweigerte bas Centralcomité in Baris bie Berausgabe ber auf 467 angestiegenen Ranonen, verlangte bie Beibehaltung bes Golbes von 11/, Fres. und fur bie Rationalgarbe bas Recht der freien Bahl aller Öfficiere, sowie die Unterordnung aller militärischen Autorität unter die Municipalität von Baris. Acht Tage blieben nun die Dinge in der Schwebe, während welcher Zeit Die Regierung Die Befatung ber Stadt auf 30,000 Mann verftartte und gu einem enticheibenben Schlage ihre Dafregeln traf. In ber Racht vom 17. auf ben 18. Darg follten bie Truppen bes Generale Binon fich ber Ranonen auf bem Montmartre burch einen Banbitreich bemachtigen, ber auch anfangs mit bem beften Erfolge in's Bert gefett marb. Lange vor Tagesanbruch waren alle Bugange ju ben Soben von Montmartre, Belleville und Battes Chaumont befett, mit Mitrailleufen versperrt, und die schwachen Bosten bei den Geschüten entwaffnet und gesangen genommen. Die Truppen waren Herren ber Lage, ale gegen 7 Uhr Dorgene ber Generalmarich bie Nationalgarbe ber Arbeiterviertel alarmirte. In großer Gile tamen bie Bataillone heran, um bie Boben wieber gu nehmen, und ein erbitterter Rampf mar unvermeiblid. Das 88. Linienregiment febrte jeboch bie Rolben ber Bewehre in bie Bobe und ging ju ben Aufftanbifden über; bies mar bas Signal zur allgemeinen Fahnenflucht ber Linie, Die mit bem Bolle fraternifirte, ihm bie Befonge auslieferte und fogar ihre Officiere preisgab. Die Truppen bes Generals Leconite liegen fich von ben Aufftanbifden entwaffnen, er felbft marb feftgenommen, fo auch ber Beneral Thomas. Am Mittag mar ber Gieg ber Aufrührer enticbieben, und am Abend murben Die beiben gefangenen Generale ericoffen. Rurg barauf bielt bas Centralcomité feinen Einzug in bas Stadthaus, und am Morgen bes 19. wurde die Stadt von der Regierung und ihrer Baffenmacht aufgegeben. Un bemfelben Tage flatterte bie rothe Rahne über allen öffentlichen Bebauben von Baris, und eine Broclamation bes Centralcomités forberte ju Bablen in bie "Commune" auf, die ben festen Grund zu einer freien Bolitit legen und bie Quelle ber Invafionen und Burgerfriege für immer ichließen merbe. Das vernebme und reiche Baris mar gleich nach ber Capitulation abgereift; was zurudblieb, mar burch Roth ober Befcaft festgehalten. Die Bermittelungsversuche, welche Abmiral Saisset, ber frühere Befehlehaber ber Nationalgarbe, anftollte, folugen fehl. Mufer bem Mont-Balerien, auf bem fic Die Regierungstruppen behaupteten, und ben von ben Deutschen besetten öftlichen und meft. liden Forte fielen nad und nach alle Befestigungen von Barie in Die Banbe ber Aufftanbifden, welche Die militarifc michtigften Buntte ber hauptftabt burch ein Ret von Barritaben verbanden. Gine friedliche Demonstration von 3-4000 maffenlofen Menfchen, bie unter bem Rufe: "Es lebe bie Ordnung !" burch bie Rue be la Bair gezogen tamen, marb

auf bem Benbomeplat von ben betruntenen Rationalgarbiften mit einer Salve auseinander getrieben, Die ein fdredliches Blutbad gur Folge hatte. Ein Decret ber Commune berfchaffte ben befolbeten Burgern unentgeltliche Bohnungen, ein anderes machte ben Zwangsbienft in ber nationalgarbe vom 19. bis jum 40. Jahre allgemein und eröffnete ein formliches Treibjagen auf Die gefammte mannliche Bevolferung. Die There murben gefchloffen, um bas Entweichen ber Dienftpflichtigen ju verhindern, Die Baufer ber befferen Quartiere Tag und Nacht burchfucht, um "Refractaires" ju fangen, und auf ben Strafen Alle aufgegriffen, Die fich nicht felbft in Die Bataillone einreibten. Bleichzeitig begann Die Bropa-Emiffare gingen nach Lyon, St. Etienne, Rouen und Touloufe, ganba nach Mugen. um auch bort bie "Commune" gu proclamiren, und am 2. April ward ein Auefall auf Berfailles verfucht, um die Regierung bes 4. Gept. aufzuheben. Aber bie Aufftanbe in ber Proving murben fofort unterbrudt; ber Ausfall auf ben Git ber Nationalregierung fciterte an bem furchtbaren Reuer bes Dont-Balerien, und fo ftanb bereits in ber erften Boche bes April die Thatsache fest, daß bie Revolution bes 18. Mary auf ben Berd ihres Urfprungs befdrantt und eine rein locale Meuterei bleiben werbe, Die bas gange Land gegen fich hatte. Der neue, am 27. Darg auf bem Ctabthaufe proclamirte Gemeinberath, welder fein amtliches Blatt als "Journal officiel de la Commune de Paris" erfceinen lief, verfügte, jur Dedung ber aus ber Soldzablung an bie Nationalgarben und aus ber fortfebung bes Rampfes erwachsenben Rosten, Die Brandschanung ber Franz. Bant, zunächst um eine, fpater um weitere brei Dillionen. Das neben ber Commune als Bertretung ber Rationalgarbe fortbeftebenbe Centralcomité befahl außer ber Ausbebung neuer Dannicaften und ber Bildung einer weiteren Angahl von Bataillonen und Batterien, Die Auslieferung aller Baffen und Munitionsgegenstante, melde fic noch im Befite von Privaten befanben, an eine eigene bagu niebergefette Beborbe im Stadtbaufe. Unter ben neugemablten, burchweg focialiftifden Gemeinberathen maren bie bervorragenoften bie befannten Socialdemotraten und Communisten Blanqui und Felix Bnat, Affn, einer ber Hauptleiter ber Internationalen (f. b.), Delescluze, Baschal Grouffet, ber Waler Courbet, hen ri Rochefort und ber Dichter Bictor Hugo; lettere beibe zogen fich inbeffen balb gurud. Bas bie "Commune" eigentlich wellte, bas fagte fie in einer Rundgebung bom 19. April: "Unertennung und Befestigung ber Republit ale ber einzigen Regierungeform, welche mit ben Rechten bee Boltes und ber regelmäßigen und freien Entwidlung ber Wefellichaft vereinbart ift; bie abfolute Autonomie ber Wemeinte, auf alle Ortschaften Frankreiche ausgebehnt, und einer jeben bie Gesammtheit ihrer Rechte, jebem Frangofen aber Die freie Birtfamteit feiner Unlagen und Reigungen ale Dienfc, Burger und Arbeiter fichernb. Die Autonomie ber Gemeinte mirb nur bas gleiche Recht ber Autonomie aller anteren Gemeinden, welche bem Contracte beitreten, und beren Berbinbung bie frangofifche Ginbeit fidern foll, jur Grenge baben. Die burd bie Initiative bes Boltes am 18. Dlarg in's Bert gefette Gemeinberevolution eröffnet eine neue Mera pofitiver, auf Biffenicaft berubenber Experimentalpolitit. Gie ift bas Enbe ber alten Regierungs. und Rirchenwelt, bes Colbaten. und Beamtenthums, ber Ausbeutung bes Borfenfpiels, ber Monopole und Privilegien, welchen bas Proletariat feine Stlaverei, bas Baterland fein Unglud und Berberben jugufdreiben bat". Das Actenftud vom 19. April verurtheilte fonach bie Centralifation und forberte bie Bermanblung Franfreichs in eine Eidgenoffenschaft volltommen unabbangiger Stadtrepubliten unter bem Ramen "Commune". Die Berdammung ber mafilofen Centralifation ber frangofifden Bermaltung, Die ben Beift burgerlicher Gelbfthilfe und gemeindlider Unabhangigfeit planmagig vernichtet hatte, war bas, mas Fürft Bismard als ben "vernünftigen Rern" in biefer Revelution bezeichnete. Aber niemals feit ber Commune von 1793 bat Baris einen argeren Terroris. mus, eine rudfichtslofere Bernichtung jeber Freiheit gefeben, als in ben 73 Tagen ber Commune von 1871. Un bem Tage, ale bie neue Mera ber fdrantenlofen Freiheit ber Gemiffen und Meinungen ansgerufen murbe, brachte eines von ben, burch einen Feberftrich unterbrudten Blattern bie Borte: "bie Commune magt, mas bas Raiferreich nie gewagt bat, fie unterbrudt Beitungen, obne fie verber bavon zu benadrichtigen", und ber Deligirte bei ter Bolizei erklarte gang offen: "mit Breffreibeit ift teine Regierung möglich". Dit ber Frei-beit ber Berfon verbielt es fich genau ebenfo, benn biefe bestand in bem Recht und ber Pflicht jeben Burgers, feinen Rebenmeniden als Berratber festzunehmen. Ausschnffe waren Bereine zu gegenseitiger Berhaftung, und nach jedem ungludlichen Rampfe manberten bie betheiligten Chefe in bas Befangnift. Die Commune friftete ibr toftfpieliges Dafein burd Confiscation öffentlicher Gelber, Erpreffungen bei ter Bant, Gifenbahnen und Privaten, fie plunderte Rirchen und Gacrifteien, brach in Orbensbaufer ein,

743

mighandelte und verhaftete Briefter als "Diener eines fog. Gottes", ben greifen Erzbifchof Darbon von Paris an ber Spige, welche als Geifel dienen sollten, und die man fästliren werde, wenn die Berfailler mit der Erschießung der ihnen in die hande fallenden Insurers, wenn bie Dande fallenden Insurers, und in Ehiers' und I. Favre's, und wollte sich für das hartnädige Unglud, das ihre Waffen gegen die Berfailler verfolate,

burch eine vollständige Bernichtung von Baris rachen.

Babrend beffen hatte Da ac De a hon ben Dberbefehl über bie Regierungearmee übernommen, sie durch Zuzüge der aus Deutschland zurücklehrenden Gefangenen bedeutend verstärft, so gut als möglich organisirt und ging nun planmäßiger gegen die Aufrührer vor ale bisber. Der lette Tag, an bem Die Commune fich ale Berrin ber ichon bis gur Enceinte umlagerten Stadt betrachten burfte, ber 16. Dai, ward benutt, um bie Benbomefäule ju gertrümmern, und damit die Befreiung Franfreichs vom Bonabartismus auszuspreden. Um Abend beffelben Tages batten Die Forts Banvres und Montrouge aufgegeben werden muffen, und zwei Tage fpater verlegte ber neue Oberbefehlshaber, ber Bole Dombrowfti, ben Bertheibigungstampf in bas Innere ber Stadt. In ber Racht vom 21. auf ben 22. Mai brang bas Corps Douay's bei ber Borte St. Cloud in Die Stadt; bamit begann ber Bergweiflungstampf ber Commune, welche binter raich aufgeworfenen Barritaben Strafe für Strafe vertbeibigte und, ale Alles verloren mar, Die berrlichften Brachtbauten. öffentliche wie private, burch Sprengpulver, Betroleum und Spiritus in Brand ftedte und vernichtete (f. Baris). In funf Colonnen brangen Die Berfailler, geführt von ben Generalen Douay, Binet, Clinchant, Ciffen, Labmirault, überall fiegreich, freisförmig nach bem Mittelpuntt bes Aufftanbes, bem Stabthaufe, vor. Bier Tage und funf Rachte tobte ber Tobestampf ber Commune, bauerte bas Bemegel ber Golbaten unter ben Betroleure und Betroleufen, Die maffenhafte Eridiefung gefangener Barritabentampfer, bas Ringen und Morben auf ben Strafen und hinter ben Barrifaben. Rurg bevor bas lette Bollwert bes bestegten Mufftanbes, bas wuthend vertheibigte Quartier Belleville, in Die Banbe ber Berfailler fiel, murben auf Befehl bes "Executivcomites" im Gefangnig La Roquette Die Beifeln ericoffen, unter ihnen ber Erzbifchof Darbon und ber Abbe Dequerry, Am Sonntag Mittag (28. Mai) mar ber Rampf ju Enbe. Um Diefe Stunde fiel ber lette Chef ber Commune, Dele &cluge, welcher gang allein, ohne jebe Baffe, auf eine Barri-

tabe flieg und, von funf Rugeln burchbohrt, jufammenbrach.
Die Rationalverfammlung, welche bie Auflehnung ber Broving gegen bie Berricoft ber Sauptstadt vertritt, besteht aus tatholischen Legitimiften und ben alten Blebiscitmannern auf ber einen, aus radicalen Republikanern auf ber anderen Seite, und zwar geben Erftere bei ben meiften Befeten ben Husichlag, entweber im Sinne ber Reaction ober in bem ber Decentralifation. Um 8. April 1871 befchloß bie Berfammlung, bei ber Berathung bes neuen Gemeinbegefetes, mit 285 gegen 275 Stimmen bie Babl aller Daires burch bie Gemeinberathe. Als jeboch Thiere fur alle größeren Statte bie Ernen. nung ber Maires burch Die Regierung verlangte und baran bie Cabinetsfrage Inupfte, wurbe ibm wenigstens proviforifd bas Ernennungerecht in allen Stabten von mehr als 20,000 E., fowie in allen Departemente- und Arrondiffemente-Sauptorten jugeftanben. wurden bie Beneralrathe ber Departemente von ben Brafecten unabhangig gemacht, indem ihnen bas Recht zugeftanben marb, fich ihre Brafibenten felbft zu mablen und ohne Ginlabung bes Brafecten gufammengutreten. Um 10. Dai wurde ber befinitive Friede mit Dentichland, von frang. Bevollmächtigten mit bem Fürften Bismard, in Frantfurt vereinbart und Die Frang. Republit fculbete ben Deutschen 5 Milliarden, 3 ben frangofis unterzeichnet. ichen Gemeinden, nachdem ber Rrieg felbit icon 3 Dilliarben Free, gefoftet batte. Das Ausschreiben einer ersten Anleihe von 2 %, Milliarden, zu 5 Proc. zum Eurse von 82, hatte einen glänzenden Ersolg. Am 27. Juni waren in weniger als sechs Stunden 4500 Millionen gezeichnet, und Baris allein, bas taum angefangen, ben Schutt feiner Trummer wegguranmen, hatte 500 Dillionen über die geforberte Gumme angeboten. Das mar für Thiere ein großer Triumph, welchem am 2. Juli ein anderer folgte, indem bei 117 Rad. mablen 100 Anbanger feiner gemäßigten Republit aus ber Wahlurne bervorgingen. Schlag für bie Legitimiften mar bas Manifeft bes Grafen von Chambord vom 5. Juli, welches Die vielen Berheifungen, Die es gab, wieder werthlos machte burch Die Betheuerung, Die weiße Fahne, "bas Banner Beinrich's IV., Frang' I. und ber Jungfran von Orleans", werbe feine Fahne fein und bleiben. Um 22. Juli fant eine fillrmifche Debatte über bie Betitionen ber Bifchofe fur Wieberberftellung ber weltlichen Dacht bes Bapftes ftatt. Thiers erflarte fich in ber Sache bamit einverftanben, wollte aber ben Frieben aufrechterbalten und fich nicht burch biefe Frage in einen Rrieg mit Italien bineinbrangen laffen. Da bie einsache Tagesordnung abgelehnt, und die Petitienen bem Minister des Auswärtigen, J. Babre, überwiesen wurden, so nahm tieser am 23. Juli seine Entlässung und an seinelle trat Graf Rom us at. Um 24. Aug. beschoft die Kersamulung die allmätige Auflösung von Anterich. Die republikanische Linke versolgte seit Wenaten ine und außerhalb von Bersailles beharrlich die Taktit, dieser Versamulung die Eigenschoft einer Constituonte abzuhrechen, denn ihr Mankat habe nur auf Phischus bes Friedens mit Deutschald gelautet. Ebense hartnädig sträudte sich eine monarchisch gesinnte Wehrheit, mittelbar ober unmittelbar eine "Franz. Republik" anzuerkennen. Ann aber wurde in ten letzten Tagen des August Thieres die einem besonderen Bertrauensbestum zum Präsidenten der Französischen Republik ernannt und zugleich der Bersamulung sür verantwertlich ertfart. So hatte demnach die Rechte die Republik, und die Linke die Französischen Gewalt der Aufmasserben ber kationalversamulung zugestanden, die in der Enteitung zuschricklich bestätigt wurde. Um 17. Sept. vertagte sich die Bersamulung, um erst au. Dez, ihre Kreiten wieder aufzunehmen. Die Generalrabswohlen, die in der Zwischen ein als ihnende ein ein eles der Dietersselen die ein er Ernischen.

Drei Biele maren ce vorzugemeife, welche Thiere zu erreichen fuchte: rafdere Ranmung des franz. Gebiets von den Occupationstruppen, Eröffnung neuer Finanzquellen und Reorganisation des heeres. In der Situng der Nationalversammlung vom 8. Juli legte die Regierung einen Gesehentwurf vor, wodurch sie ermächtigt werden follte, eine Anleibe von brei Milliarben gur Bablung ber Contribution und von einigen weitern buntert Diillionen jur Tilgung ber falligen Binfen n. f. m. auszuschreiben. Um 15. Juli murbe bae Anleihegefet mit bem Bufate genehmigt, bag tie Unleibe burch öffentliche Beidnung gefdeben, und bag tie Bant von Frantreich zu einer Erhöhung ihrer Rotencirculation von 2800 auf 3200 Dillionen ermachtigt werben folle. Der Erfolg übertraf tie fübnften Ermartungen, indem eine gehnfache Ueberzeichnung (44 Dilliarben) ftattfand, mobei fich bas Ausland mit etwa 11/, Milliarten betheiligt hatte. Die Rationalversammlung, welche am Unfang bee Jahres aus ber auferften Rechten (Legitimiften und Ultramentane, etwa 54). ber gemäßigten Rechten (Legitimiften und Unbanger ber gufien, 90), bem rechten Centrum (meift Orleaniften, 160), bem linten Centrum (gemäßigte Republifaner, 170), ber repnblitanifden Linten (110), und ber raticalen Linten (60) beftant, tagte bom 3. Jan. - 30. Mary, vom 22. April - 3. Aug., und vom 11. Nov. - 21. Dez. Inter Cipung vom 13. Jan. 1872 legte Thiere feine Steuerplane por, erflarte, baft bas Butget nicht noch weiter berabaefent und bie bieberigen Steuern nicht erbobt werden tonnten. Er empfabl bie Befteuerung ber Dobftoffe, welche, ohne bie Induftrie zu ruiniren und bie Cteueroflichtigen an forf an beläftigen, bas Deficit von 250 Millionen vollständig beden murbe. Die intuftriellen Stabte protestirten gegen biefe Steuer, welche überhaupt auf großen Biberftand flief. Ale Kerran's Antrag, tie principielle Genehmigung ber Robftoffftener gu verschieben, bis bie jur Brufung ber vorgeschlagenen Dedungsmittel gemablte Commiffion bie Unmöglichkeit erkannt habe, das Budget in andrer Weise auszugleichen, von der Nationalversammlung angenommen murbe, ichidte Thiere berfelben eine Botichaft zu, in welcher er feine Entlaffung und ben Rudtritt bes gangen Dinifteriums anzeigte. Rachbem jeboch mit allen gegen 6 Stimmen eine Refolution votirt worten mar, bie eine entschiebene Burndmeifung bes Bebantens an ein Difftrauensvotum, eine Appellation an ben Batriotismus bes Prafibenten und bie Ertlarung enthielt, baf tie Berfammlung feine Ertlarung nicht annehmen murbe, gab Thiere feinen Entidluft wieder auf, und Alles blieb beim Alten. Am 20. Juli murbe befoloffen, jur Berathung über bie einzelnen Artifel bes Tarifgefetes überzugeben, und am 26. marb, bas gange Wefet ber Rebftoffbefteuerung angenommen. Jan. war bereits das Hanbelsmarinegeset passirt, welches von jedem fremden Schiffe, bas Waaren nach Frantreich bringt, eine Abgabe (Tonnengeld) sorberte, und am 2. Febr. ber Antrag auf Runbigung ter Santelevertrage, trot ber großen Difflimmung ber engl. Regierung, genehmigt worben. Comit mar bem Coutzellipftem wieber Thur und Thor geöffnet. Am 27. Dai begann tie Berathung tes Militargefetes, meldes nach fturmifden Debatten mit einigen Menberungen angenommen warb. Rach bemfelben ift jeber Frangofe jum perfenlichen Dillitarbienft verpflichtet und tann vom 20. bie jum 40. Jahre in bie active Armee ober in bie Referve berufen merten; Gelbpramien und Stellvertretung murben abgefchafft. Artitel 37, welcher bestimmte, baft jeber Frangofe 5 Jahre ber activen Armee und 4 Jahre ber Referve (fernere 5 Jahre ber Territorialarmee und julett nech 6 Jahre ter Referve ber lettern) angehören folle, tam nur baburd gu Stante, tof Thiere mieternin mit feinem Rudtritt brobte und Gambetta fich mit feinen politifden freunden angefichts beffen ber Abstimmung enthielt. Gine weitere Dafregel gur Berbefferung bes Rriege.

wefens war bie Ginfetung bes Obertriegsrathes, bem ber Rriegsminifter prafibirt, mit ber Aufgabe, alle Dagregeln ju berathen und ju prufen, welche fich auf bas Berfonal, bas Daterial, Die Bemaffnung, Die Bermaltung und Die Lieferungen in ber Urmee begieben, alfo ausschlieflich die Organisation und Abministration ber Armee zu leiten, nicht aber bie militarifden Operationen im Rriegefalle. Bring napoleon, welcher ohne Erlaubnif ber Regierung nach Frantreich getommen mar, murbe im Ottober ausgewiesen und tebrte nach ber Comeig gurud, von wo er einen Broteft an Grevy, bem Brafibenten ber Nationalverfamnilung, und ein Schreiben an ben Generalprocurator ber Republit am Appellgerichtehof in Baris richtete, mit einer Unflage gegen ben Minifter Lefranc und bie Boligeibeborbe. Die Rlage wurde indeffen nicht angenommen, weil es fich bier um einen Befehl ber Regierung handle, wogu nur bie Nationalversammlung competent fei. Mm 18. Nov. fan bie Interpellation bes Benerale Changarnier über Gambetta's Agitationereifen, melde berfelbe über einen großen Theil Frantreich's ausgebebnt batte, um Bropaganta für feine Ale bie von ber Regierung gutgeheißene Tagesorbnung, Ibeen ju maden, jur Sprache. worin ein Bertrauensvotum auf Die Energie ber Regierung und ein Tatel gegen Bambetta's politifche Grundfage ausgesprochen murbe, mit einer Dajorität angenommen marb, Die bem Chef ber Erecutive nicht genugte, erflarte er jum britten Dale in tiefem Jahre, bag er feine Entlaffung nehmen murbe. Giner Commiffion ber Linten, melde ibn bat, bon biefem Entichluffe abgufteben, erwieberte er, bag er nur unter ber Bebingung bleiben werbe, wenn er durch ein formelles Bertrauensvotum bie Bufiderung ber Durchführung gemiffer Reformen erhielte. Um 19. Nov, wurde ber Antrag bee Juftigminiftere Dufaure angenommen, eine Commiffton von 30 Ditgliebern ju ernennen, welche bamit betraut werbe, einen Befegentwurf auszuarbeiten und porgulegen, woburch bie Befugniffe ber öffentlichen Gewalten und die Bebingungen ber Minifterverantwortlichteit geregelt murben. Bon ben, am 5. Dez. gemablten Ditgliebern biefer Commiffion gehörten 19 cer Rechten und 11 ber Linken an. Bugleich murben zwei Untercommiffionen gemablt, von welchen fich Die eine mit ber Regelung ber Beziehnngen ju ben beftebenben Gewalten, Die andere mit bem Antrage Barthe's beichaftigen follte, wonach, einem Beidluffe bes linten Centrums gemäß, Die Wewalt Thiers' um 3 Jahre verlangert, Grevy jum Biceprafitenten ernannt, Die Rationalverfammlung vom 15. Febr. 1873 an, jebesmal zu einem Drittel, erneuert und zur Revifion ber Gefete eine aus 200 Mitgliedern bestehenten Commiffion gemablt merten follte, an welcher, ba alle 4 Monate eine Ausleofung ftattgufinden hatte, nach und nach fammtliche Mitglieber ber nationalversammlung theiluehmen murben. Die Dreifiger-Commiffion beschioß, ihre Situngen zu vertagen, bis die beiden Untercommissionen die Berichte abge-faßt oder ihr vorgetragen hätten. Am 21. Dez. genehmigte die Bersammlung den Gefebentwurf über bie Burudgabe ber Guter bes Saufes Orleans im Werthe von 50 Mill. und vertagte fich bie jum 8. 3an. 1873.

Bon fonftigen Gefeben ift noch bas gegen bie "Internationale" bom 14. Marg zu nennen, nach welchem jebe internationale Wefellschaft, gleichviel unter welchem Ramen, fofern fie barauf abzielt jur Arbeiteeinstellung, jur Abichaffung bes Eigenthumercchtes, ber Familie, bee Baterlandes, ber Religion und ber freien Ausübung ber Gulte aufzureigen, burch bie bloge Thatfache ihrer Erifteng und Bergweigung auf frangofifdem Gebiet ein Attentat gegen bie öffentliche Rube ift. Alle Mitglieder Diefer Befellicaft, feien es Franzofen ober in Franfreich wohnende Auslander, werden mit Gefangnift von 3 Monaten bis ju 5 Jahren und mit einer Geldbufte von 50 bis 2000 Fres. bestraft, tonnen auf eine bestimmte Beit ihrer bargerlichen und Kamilienrechte beroubt und unter polizeitiche Aufsicht gestellt werben. Much bie Untersuchungen bezüglich bes Deutsch-Frang. Krieges nahmen ibren Anfang. Der Bergog bon Audiffret-Basquier ftellte als Borfibenber ber Commiffion, welche jur Untersuchung ber mabrent bes Krieges ftattgebabten Lieferungen und Baffenverläufe gemablt worden war, am 4. Dai Bericht ab, welcher bie Ungulänglichfeit ber franjöfischen Ruftungen vor bem Rriege barthat, verlangte Bestrafung ber Schuldigen und Revision ber Lieferungevertrage, und fprach ber Marineverwaltung feine Anertennung aus. Auf seinen Antrag murbe eine Commission niebergefett, welche eine Untersuchung ber Loge bes Kriegematerials im Juli 1870 anstellen und Mittel, um ähnlichen Migbräuchen vorzubeugen, aussindig machen follte. Als Urbeber biefer Corruption murbe napoleon III. und beffen Regierung bezeichnet, und ber Befdluß gefaft bie Rebe Aubiffret's in allen Bemeinden zu vertheilen. Auch zur Untersuchung ber Festungscapitulationen wurde eine Commission niedergesett, beren Borsibender Marschall Baraguen' b' hilliers war. Die Commandanten von Darfal, Bitry, Geban, Goiffone, Montmety, Amiene, Diebenhofen, Dezieres, Longwb, Beronne, Rocrob murben wegen bewiesener Unfabigfeit und Schwache

getabelt, bogegen die Commandanten von Lichtenberg, Reu-Breisech und Pfalzburg gelokt. Dinsichtlich eines Urtheils über die Capitulation von Paris ertlärte sich die Commission gehr incompetent. Im Febr. 1873 erstaltete der Derzeg von Broglie Bericht über die Arbeiten der Dreißiger-Commission, deren Aussicht es war, daß die Machtvollonmenheit de Präsidenten in seinem Berhältniß zur Nationalversammlung beschräntt werden müsse. Er sollten nicht des Recht haben, an der Dekatte theil zu nehmen, sondern wer in wichtigen Ingelegenheiten seine Ansicht der Bersammlung darlegen dürfen. In solchen Fällen müsse die Bersammlung, nachem der Präsident gesprechen, vertagt und die Dekatte erst am selgende Zage wieder ausgenommen werden. Der Bersicht zöhlte als Houptunste, welche die Bersammlung bis zu ihrer Auslösing zu vollenden habe, solgende auf: die Reerganisation der Armee und der Berwechung die Sin ihrer Auslösign zu vollenden habe, solgende auf: die Reerganisation der Armee und der Berwechung die Ginrichtung der Municipalregierung, die gänzliche Risamung des franz. Gebiet durch die beutschaften Tuppen, endlich die Deeinflussing auf die Regterung hinsichtlich einer bestimmten Stellung in der, die Internationale betressienden

Frage. Ucher ten Proceg bes Diarfchalls Bagaine (f. t., Nachtrage).

Das linte Centrum verlangte bie Confelitirung ter Republit, Die Menarchiften bie Bieberaufrichtung bes Thrones, bie Bonapartiften Die Appellation an bas Blebifcit. Dufaure erflärte ale Bertreter ber Regierung, bag ber Bertrag von Borbeaur, welcher bie Berfaffungefrage unenticieben lieft und bie Republit ale ben neutralen Boben für alle Barteien anfah, aufrechterhalten werben muffe, und bag ber Comitebericht mit ber Boticaft vom 13. Nov. nicht in Biterfpruch ftebe. Um 12. Diar; murte bas Gefet in ber Saffung bes Comité mit 4411 gegen 234 Stimmen angenommen. Um 15. Dlarg marb ein neuer Bertrag mit ber Regierung bee Deutschen Reiches abgeschloffen, bie Raumung bee frangofifden Webietes betreffenb. Die 4. Milliarte ber Kriegsentichabigung follte baruach am 5. Dai 1873, anftatt am 1. Dar; 1874, und bie lette Milliarde bereits am Schluft bee Jahres 1873 bezahlt werben. In Unbetracht beffen verpflichtete fich bie beutiche Regierung &. im Juli gu raumen, mit Ausschluß ber Beftung Berbun, welche bis zur Abführung ber letten Dilliarte befest bleiben follte. Dafür fprach die Nationalversammlung einstimmig ihr Dantvotum bem Bräsibenten aus. Bezüglich des Protestes des Brinzen Napoleon gegen seine Ausweisung aus F. ging bie Berfamnilung, bem Bunich ber Regierung gemäß, jur einfochen Tagesorbnung über. Als bei ber Debatte am 1. April ber Brafibent ber Nationalversammlung, Grevb, ben Bergog von Graniont megen eines unparlamentarifchen Ausbrudes gur Drenung gerufen hatte, worüber bie Rechte große Entruftung zeigte, trat Grevy von ber Brafitenticaft gurud, beharrte, obwohl ihn eine große Diajorität sofort wieber mahlte, bei feinem Entschluffe und nahm feinen Git unter ben Mitgliebern ber Linten. In feine Stelle murbe Buffet, ber Canbibat ber Rechten, ermablt. Ginige Beranterungen im Minifterium, befentere ber Gintritt Cafimir Berier's ale Minifter bes Innern in bas Cabinet, ein Beiden, bag bie Regierung fich jum linten Centrum binneigte, veranlagte eine Interpellation ber Red. ten, welche eine entichieben confervative Bolitit verlangte. Um 13. Dlai griff ber Bergeg bon Broglie bie Regierung megen ihrer Concessionen an Die radicale Bartei an; am felgenben Tage legte Thiere felbft bie Grundjuge feiner Bolitif bar, indem er erflarte, bag er nicht im Intereffe ber einen ober anbern Bartei, fonbern jum Bohl bes gangen Lanbes bas Staateruber führe und bie volle Berantwortung für bie Reconstruction bee Dinifteriums übernehme. Doch bie Rechte mar bamit nicht zufriedengestellt und fprach in einer Refelution, bie mit 360 gegen 344 Stimmen angenommen warb, ihr Bebauern über ben, mit ben Intereffen ber Confervativen nicht zu vereinbarenten Wechfel im Cabinet aus, merauf Thiere und bas Ministerium refignirten. Gin Antrag ber Linten, Die Resignation nicht angunehmen, murbe abgelehnt und Diarfcall Di ac Di abon gum Praficenten ter Republit gewählt, welcher Die Wahl annahm und ein confervatives Cabinet bilbete, an beffen Spite ber herzog von Broglie als Biceprafibent bes Ministerrathes und Diinister bes Auswartigen ftanb. Letterer galt ale entichiebener Orleanift, Dt agne, Finangminifter, Deffeilligny, Minifter bes Aderbaues und handels, und Dompierre D'Bornon, Marineminifter, ale Bonapartiften, Die übrigen ale Legitimiften. Ausnahme Dlagne's maren alle Dlinifter erflarte Ratholiten.

Die langwierigen Berhandlungen bezüglich einer Fusion ber beiben französischen Zweige ber Bourbons erschienen sehr günftig, indem ber Baris ben Baris ben Marfen von Chambord in seiner Restbeng froheborf aufsuchte und ihn als Daupt ber älteren Linie sermell und rückhaltsos für ben alleinigen Thronberechtigten anerkannte. Man glaubte allgemein, daß biese Fusion sehr bald die Proclanirung Deinrich's V. zum König von Krankreich zur Kolge haben würde. Indessen wurde biese Hoffnung durch einen Brief des Grafen von Chambord an einen hervorragenden Legitimisten gründlich gerstört, worin jener die Profi

bentichaft Dac Dabon's fur unconftitutionell und fich felbft fur bie einzige Berfonlichfeit ertlarte, welche im Stanbe fei, ben Staat aus biefer Rrifis zu retten. Als bie Rationalversammlung am 5. Nov. wieber jufammentrat, maren alle Ansfichten auf Bieberberftellung ber Monarcie verichwunden. Am 20, Nov. murbe bie Amtsbauer bes Brafibenneunig eet Bonte verfangert, und bie Bibung eines Comitée von 30 gur Berichterfattung über Berfallungsgefete beschloffen. Im Ministerium traten einige Beranberungen ein, indem ber Berjog bon Decapes bas Musmartige, Depebre bie Juftig, und be Larcy bas Ministerium ber öffentlichen Arbeiten übernahmen. Der Banbelsminifter Deffeilligny ertlarte, bag ber mit ber Erfaiferin Eugenie abgefchloffene Bertrag, bemaufolge ihr noch 2,861,000 Frce., bas Chinefifche Dufeum in Fontainebleau und bie Baffenfammlung von Bierrefonds zugewiesen wurden, ber Berfammlung vorgelegt werben Unfang 1874 beschwerte fich bie beutsche Befandtichaft über einige hirtenbriefe ber frangofifden Bifcofe, namentlich berjenigen von Rimes und Angers, welche bie beftigften Antlagen gegen Deutschland, Italien und bie Schweig gerichtet hatten. Der Befandte berief fich in feinen Borftellungen auf ein frangofifches Gefet vom 18. Dai 1819, welches bie auswärtigen Regierungen gegen öffentliche Berunglimpfungen in &. ficher fiellt. Infolge beffen erließ ber Cultusminifter ein Runbidreiben an Die Bifchofe, worin er fich babin ausfprach, bag es zwifden ben Staaten gegenfeitige Rudfichten gebe, bie nicht vergeffen merben burften, und bag gerabe bie Bifchofe burch Dagigung ben rechtmäßigen Ginflug ibres Bortes vermehren und baburch viel wirtfamer ju bem Bert ber Befanftigung und ber allgemeinen Friedensstiftung beitragen murben. Rachbem bie Rammer bie Erhibung ber Steuern auf einheimische Mineralien und eine Bufchlagfteuer auf Dele und Getrante genehmigt hatte, murbe fie am 2. 3an. 1874 vertagt. Auf ber Infel Martinique in Beftindien fanden Unruben flatt, welche von einer Bartei berrubren follten, Die ten Unichluft ber Infel an Nordamerita munichte. Der Bouverneur erlieft eine Broclamation, worin er ben Aufstandifden Bernichtung anbrobte und fprach Die Erwartung aus, bag fich in ben Stabten Männer finden würden, die für Aufrechterhaltung der Rube forgten, während fich die regu-lären Truppen auf dem flachen Lande schlägen. — Nach ihrem Wiederzusammentritt berieth Die Nationalversammlung über bas bie Maires betreffenbe Befet, meldes von ber Regierung für bringlich ertlart worben war, ba fie es brauche, um bie Befellicaft gegen bie Be-Trotbem murbe ber fahren ju fduten, welche bie jetigen Gemeinderathe ihr bereiteten. Antrag, Die Berathung bis nach Erledigung ber conflitutionellen Befete gu vertagen, ba man bie Band nicht leichtfinnig an Gemeindefreiheiten legen folle, bie man bem 16. 3abrb. verbante, mit 268 gegen 226 Stimmen angenommen. Darauf reichte bas Ministerium feine Entlaffung ein, Die ber Brafibent jeboch nicht annahm, weil er einer Abstimmung, Die in einer schwach befesten Rammer erfolgt fei, eine entscheibente Bebeutung nicht beilegen Die Minifterfrifis ging vorüber, als am 12. Jan. Die Tagesordnung ber Rechten, welche ben Miniftern bas Bertrauen ber Berfammlung aussprach, mit 321 gegen 179 Stimmen angenommen murbe. Das Befet fiber bie Daires gelangte mit 367 gegen 324 Stimmen jur Annahme. Auf Die Interpellation bes Abgeordneten bu Temple fiber bas Berbaltnif ju Italien und jum Bapft erflarte ber Dinifter ber ausmartigen Angelegenbeiten alle in Umlauf gefenten Geruchte, bag zwifden F. und Italien Diffbelligfeiten beftanben, für volltommen falich. F.'s Bolitit bezwede, Die Berfon bes Beil. Baters mit findlicher Chrfurcht ju umgeben und mit Italien ohne jedweben hintergebanten freund-Schaftliche Begiehungen zu unterhalten. Dan wolle ben Frieden, weil er für bie Große und Boblfahrt F.'s nothig fei, und arbeite ohne Unterlag baran, alle Difftande gu befeitigen und möglichen Conflicten vorzubeugen. Gine Befcmerbe fiber bie Behandlung ber Breffe in ben Departements, wo noch ber Belagerungszuftand beftand, rief einen beftigen Sturm in ber Bersammlung hervor, boch ging fie mit 303 gegen 292 zur einsaden Tageberbnung über. In Paris wurden die Situngen bes Stadtrathes geschloffen, weil biese Beborbe einen Antrag, Die Frauen und Familien Der vernrtheilten Communemitglieber gu unterftuten, in Berathung gezogen batte. 3m Februar erflarte Rouber in einem ber Deffentlichteit übergebenen Briefe, baf ein birecter Aufruf an bie fouverane Nation notbig fei, um bie bom 4. Gept. verurfachten Ungludofalle wieber gutzumachen. Wenn ber Tag gefommen fei, fo murben fich nur noch zwei Regierungsformen gegenüberfteben, bas Rai-Bring Rapoleon conftatirte in einem Schreiben, bag er fein ferthum und bie Republif. Anhanger einer Regierung fein tonne, Die nicht vom Bolte eingefett fei und verlangte ebenfalls bas allgemeine Stimmrecht als Enticheibung. In einem Runbichreiben vom 20. Bebr. an bie Brafecten wies ber Minifter bes Innern biefelben an, ein Auge auf biejenigen Burger ihrer Departements ju haben, welche ihre Bohnfite ju bem 3mede verlaffen, bem

taiferlichen Bringen bei feiner bevorftebenben Dunbigfeiteerflarung ibre Sulbigung gn er-Thiere erflarte in einem Briefe bem republitanifden Canbibaten bes Departemente Bienne, er habe burd, bie Erfahrung bie fefte Uebergeugung gewonnen, baf bie Republit bie einzig mögliche Regierungsform fur F. fei, und murbe infolge beffen bei feinem Eintritt in Die Berfanenlung vom 25. Febr. von ber Linten enthufiaftifch begrüßt. Rollin murbe am 2. Darg in bem Departement Bauclufe in Die Rationalversammlung gemablt. Das "Pays" veröffentlichte eine Correspondeng, aus welcher hervorging, daß bie Extaiferin Eugenie und ihr Gohn alle Beziehungen zu Bring Napoleon abgebrochen hatten, weil er fich weigerte, am 16. Dars nach Chifelburft zu tommen. An biefem Tage batte fich jur Feier bes 18. Geburtstages bes Bringen Louis Napoleon eine große Angabl Bonapartiften eingefunten. Ueber 6000 Ginlaftarten murben verabfolgt, und gwar ausschlieflich an Frangofen. Dach ber firchlichen Feierlichfeit hielt ber Bergog von Babua eine Anrebe an ben Bringen, in welcher er benfelben gur erlangten Bolliabrigfeit begludmunfcte. feiner Untwort bantte ber Bring fur bie treue Erinnerung, welche feine Landsleute tem verstorbenen Kaifer bewahrt batten und sagte, daß sich trot des Bertrauens, welches bie Lopalitat Daac Dabon's einfloge, Die öffentliche Deinung fich bennoch in entschiebenfter Weise gu Bunften eines Plebifeite erflare. Er fei bereit, bas Refultat beffelben angunehmen. Unter ben Unwefenden befanten fich Dlivier, Rouber und ber Bergeg von Grament. Bergog von Babua und andere hervorragente Berfonlichfeiten murben megen ber Theilnahme

an Diefer Demenftration ihrer Memter entfest.

Friedrich, Johann, Brofeffor ber tathol. Theologie in Munchen, einer ber Subrer ber altfatholifchen Bewegung, geb. 1836 ju Borborf in Oberfranten, murbe 1859 Briefter, 1862 Privatbocent und 1865 außerordentlicher Profesor ber fathol. Theologie an ber Universität Diunden. Er erwarb fich einen Ramen ale Rirdenhiftoriter burch feine "Rirdengeschickte Deutschlands" (2 Bde., Bamberg 1867—1869) und verschiedene andere Werke. Er ging 1869 ale Conciletheolog bee Carbinale Fürften Bobenlobe-Schillingefürft jum Baticanifden Concil, verließ Rom aber noch vor bem Schlug beffelben. Er war von allen in Rom anwesenden Theologen ber entschiedenfte und eifrigste Begner ber papftliden Unfchlbarteit, und lieferte nach allgemeiner Unnahme bas Material fur bie feiner Zeit Aufschen erregenden "Concilobriefe" der "Allgemeinen Zeitung". Er veröffentlichte außerdem in Beziehung auf seine Wirksamleit in Rom und auf die Frage der papst. Unsehlbarteit die folgenben Schriften: "Das papftlich gemahrleiftete Recht ber beutiden Ratien, nicht an bie papstl. Unsehlbarteit zu glauben" (München 1870), "Tagebuch, mährend bes Baticancon-eils geführt" (Nördlingen 1871), "Documenta ad illustrandum Concilium Vaticanum anni 1870" (Munchen 1871), "Bur Bertheibigung meines Tagebuches" (1872). alttatholifden Bewegung nahm er thatigen und hervorragenten Antheil. Da er eine Unterwerfung unter bie Concilebefdluffe entschieben ablebnte, theilte er bas Gdidfal Döllinger's, indem ben Studenten ber Theologie ber Befuch feiner Borlefungen verboten, er felbit ercommunicirt und feines Beneficiums an ber Boffirche St. . Caietan entfett Geine Bitte an ben Ronig, ihn im Befite bes Beneficiums an ber Boffirde gu fduten, murbe nicht gewährt; bagegen murbe er im 3. 1872 jum erbentlichen Brefoffer ber lath. Theologie beförbert. 3m 3. 1873 veröffentlichte er ein "Gebetbuch für Altfatholiten".

Fuechiel, hermann Trangott Louis, beutschammertanischer Zanbschoftsmaler, geronn B. Aug. 1833 zu Braunschweig, erhielt seinen ersten Interricht am "Collegium Carolinum" unter Professor Brandes, begab sich 1855 nach Duffelbert, wo ibm hauptsächlich Lessing rathend zur hand ging, und woselbst er zwei und ein halbes Jahr blieb, besucht 1857 Minden und kam dann, nachdem er im Hargebirge und in den Baherischen gebirgsgegenden mehrere Studienreisen gemacht hatte, 1858 nach New Yort. Im Som Sommer 1873 machte er eine Tour durch den Westen der Ber. Staaten, welche ihn bis nach Lepas, dem Indianer-Territerium, Colorado und an den Salt Vale sübrte. Zu K.'s besten Berte zählen: "Dierthal" und "Begenstein", vom Berein der Kunstfreunde in Berlin angetauft; "Die Teusselsmauer", im Bestip des Brauuschweiger Aunstvereine; brei "Darzlandschen", im Bestipe des herrn Robert Bonner, New Yort; "Kauterskill Falls", im Bestipe des herrn Robert Bonner, New Yort; "Kauterskill Falls", im Bestipe des herrn Robert Bonner, Mew Yort; von Getaten Island an geschen", im Bestipe des Gern August Belmont, Kew Yort; "Der Gesus-See", im Bestipe der Frau Colt, hartsord; "Lake George", im Bestipe der Hrau Colt, hartsord; "Lake George", im Bestipe tes herrn L. D. Mehrer, New Yort; und sein bis jeut bedeutenbles und größtes Wert "Das Thalbes Boquet, in ben Abirondabs", meldes von dem Kunstverein "Balette", in Rem Yort, burch bie Berleibung der silbernen Medaille ausgezeichnet wurde. Zwei seiner Bilbert, \*\*Lake

George" und "Am hubson bei Best Boint", find dromolithographirt worden, jedoch zeigen fie ben Runftler nicht auf ber Bobe feiner tanftlerifden Leistungen.

Georgia, einer ber Gubftagten ber Union, gerfiel Anfangs 1874 in 133 Counties. Die Ringnaverbaltniffe bee Staates ichienen im Laufe bee Jahres 1873 eine Benbuna jum Befferen zu nehmen. Die gefammten Ginnahmen mahrend beffelben hatten fich auf \$3.172.788, Die Ansgaben mit Einschluft Der Binfen für Die öffentliche Schuld auf \$2.250. 232 belaufen. Die volle Gumme, welche auf Die Schuld felbft, fowie fur Die Binfen berfelben abgetragen murbe, betrug \$1,335,767. Die fundirte Could belief fic am 1. Jan. 1874 auf \$8,342,500, von benen \$237,000 im Laufe bee genannten Jahres fallig maren. Der jabrliche Binebetrag ift \$586,460. Gin neues Unleben ju 8 Broc., im Betrage von \$1,200,000, murbe 1873 al pari jum großen Theil im Staate felbit untergebracht, ftenerbare Cigentbum im Staate murbe von ber officiellen Abidanung fur 1873 auf \$242. 487.382 beziffert und fur 1874 auf \$250,000,000 gefcatt. Gine Befteuerung von O,... bie einen Ertrag von \$1,125,000 ergeben wirb, murbe ale binreichend bezeichnet, um im Berein mit ben Staatseinnahmen aus anbern Quellen allen Anfpruchen an ben Schat gu Das öffentliche Schulmefen G.'s betroffend, fo betrug für bas Berwaltungejahr 1871/72 bie Befammtgabl ber im Schulafter fiebenben Berfonen 425,000, von benen jeboch nur 39,766 in ben Liften ber öffentlichen Schulen ericbienen. Ben biefen befuchten jebech nur 26,773 bie Schulen regelmäßig. Bmifden 25= und 26,000 Rinder befuchten Brivat-Elementariculen. Die Babl ber Schulbiftricte war 1291, in benen 888 Lebrer, 620 mannlice und 268 meibliche, unterrichteten, beren erftere einen Durchichnittegebalt von \$53.54. lettere einen folden von \$38.37 bezogen. Das Befammteinfommen bes Schulfonte fur . betrug 1871/72 : \$292,000, von benen \$22,000,000 aus ten Binfen bes \$350,000 betragenben vernignenten Staatsiculfonte floffen. Die mit bem "State College" verbunbene "State University" ju Athens mar 1873 von 318 Stubenten, von benen 219 aus bem Staate B. felbft ftammten, befucht. Die Anftalt erhielt 1872 in bem "North Georgia Agrieniture College" ju Dablonega ein weiteres Bweiginstitut. 3hr Eintommen für 1873 betrug \$34,798, ihre Ausgaben \$32,902.26. 3m "Staats-Taubflummen-Mipl" batten 1873 im Gangen 67 Böglinge Aufnahme gefunden. 3m "Stoats-Irrenhaufe" ju Medman befanden fich 576, im "Staateguchthaus" ju Millergeville 664 Infaffen, von Das Gifenbahunet G.'s batte fich von 1845 welch' letteren 571 Farbige maren. Meilen im 3. 1871 auf 2201 DR. im 3. 1873 vermehrt, Die Bahl ber Beit ungen, nach Rowell's "Newspaper Directory of 1873", von 89 in 3. 1870 auf 106 im 3. 1873. Die Baumwollernte fur 1873 belief fich auf 614,039 Ballen gegen 450,539 im Borjahr. Die übrigen Ernten für 1872 bestanden nach bem Bericht bes Statistifere bes Aderbaubureaus in 23.777.000 Bush. Mais von 1.902.160 Acres, im Werth von \$20.448.220: 3.109.000 28. 2B eigen von 345,444 A., im 2B. von \$5,378,570; 108,000 B. Roggen von 10,588 A., im B. von \$168,480; 1,814,000 B. Safer von 145,120 A., im B. von \$1,505,620; 5100 B. Budweizen von 377 A., im B. von \$4845; 202,000 B. Rartoffeln von 2195 A., im B. ven \$62,300; 350,000 Bfund Tabat ven 700 A., im B. ven \$62,300 und 17,600 Tonnen Seu von 11,972 A., im B. von \$445,450, febaf fich ber Wefammte. ertrag von 2,418,556 Acres auf \$28,270,031 ftellte. Das fabritmefen G.'s umfante 1870: 3836 induftrielle Anlagen, Die im Gangen mit 10,826 Pferbefraft arbeiteten, und von benen 405 mit Dampf und 1724 mit Baffer betrieben murben. Die Baumwollfpinnereien und Manufacturen G.'s verarbeiteten 1870: 24,820 Ballen im Gewicht von 10,921,176 Bfb.; 1873: 39,122 Ballen ober 17,213,790 Bfb. Das 1870 in ben Fabrit-Ctabliffemente bee Staates angelegte Rapital betrug \$10,890,875.

Belegentlich ber Prafitentenwahl bes Jahres 1872 gab B. bei einem Gesammtvotum von 138,906 eine Majorität von 13,806 für Greelen, mabrend zu gichter Zeit de wemokratische Gouverneurscandiden Smith feinen republikanischen Wegner Balter bei einem Botum von 151,014 mit einer Majorität von 58,064 schug. 1874 war G. im Congress durch die Senateren Thomas M. Nerwood und John B. Gordon, swie durch 9 Reprasentanten (gegen 7 bis zum J. 1870) vertreten. Gouverneur war bet 1872 gewählte James Milton Smith. Die Staatsgesehung bestand 1874 aus 183 Mitgliedern, 36 Senatoren und 147 Reprasentanten; unter denen bei einer gemeinsamen Abstinnung die Demokraten und Liberalen eine Simmennehrheit von 36 hatten. Dis zum Jahre 1870 waren die Republikaner, mit hilfe der Farbigen, in einer wie es schien nicht zu erschütternden Stimmenmehrheit.

Granges, f. Patrons of Husbandry.

Griechenland, Ronigreich, bat nach bem Cenfus von 1870 auf 910,. g. D .- Dt. 1.457.894 G., und amar tommen auf tie Domardien Attita und Bootien 136.804. Euboa 82,541, Phthiotis und Photis 108,421, Afarnanien und Aetolien 121,693, Adaia und Elis 149,561, Artabien 131,740, Lafonien 105.851. Deffenien 130,417, Argolis und Rorinth 127,820, Die Cyllaten 123,299, Corcyra (Corfu) 96,940, Cephalonia 77,382, und Bante (Batonthee) 44,557 Dagu tommen noch bie auger Lantes befindlichen Land- und Marincfeltaten mit 13.735 Dann und 7133 Diatrofen. Die Bevolferung gerfällt in 1.441.810 Griediid. Orthobore, 12,535 Betenner anderer driftlicher Confessionen, 2582 3fraeliten und 917 Anhänger verschiebener anderer Gulte. Ferner ergab bie Bablung 67,941 Intividuen, welche einer nicht-griechischen Rationalität angehörten, nämlich 37,598 Albanefen, 1217 Dlacebowalachen und 29,126 Untere. Der Bantel fur 1871 belief fich in ter Ginfuhr auf 108,537,000, in ber Ausfuhr auf 76,383,000 Drachmen (a 19, ets.). Die wichtigsten Brodufte ber Einsubr waren Brechiese mit 25.000 Nannfacturen mit 18.00, Talte mit 8.00, Palute mit 18.00, Palute mit 2.00, Palute mit 2.00, Rosse mit 2.00, Dradmen. Eingegangen und ausgegangen maren 1871: 21,758 Geefdiffe von 3,205,619 Tonnen und 105,612 Ruftenfahrzeuge von 3,960,790 T. Die Sandelsmarine gablte am 31. Deg. 1871: 6135 Schiffe von 419,350 Tonnen und mit 35,144 Dlann Befarung, barunter mehr als 4000 Ruftenfchiffe, und 7 Dampfer von ungefahr 3000 Tonnen. Jan. 1869 ift bie Gifenbahn von Athen nach tem Biraus und Phaleros eröffnet, Die erfte auf griechischem Boben, in einer Lange von 12 Rilometern. 3m 3. 1872 murbe bie 220 Ril. lange Babn vom Biraus nach Lamia begonnen und eine Concession gur Erbauung einer 275 Ril. langen Babn von Athen nach Ralamata ertheilt. An Boftburcaur gab es 1870: 123, welche 1,782,870 Privatbriefe, 1,101,854 Zeitungen und Drudfachen femie 628,777 officielle Correspondengen beforberten. In bemfelben Jahre vermittelten 36 Telegraphenbureaux auf einer Linicnlange von 1600 und einer Drahtlange von 1800 Ril., fowie auf einer fubmarinen Rabellange von 161 Geemeilen, 127,588 Depefchen. Das Bubget für bas Jahr 1873 begifferte fich in ben Ginnahmen auf 35,927,000, in ben Ausgaben auf 35,443,339 Dr., tie Gumme ber consolivirten Staatsschuld betrug 1871: 242,487,893 Dr. Der Ctanb ber ichmebenben Could ift nicht befannt. Durch Befet rom 17. 3an. 1869 murbe für 15,000,000 Dr. Bapiergelb ausgegeben, welches aber wieder eingezogen morben ift. Nach tem Wefet vom 15. Jan. 1867 besteht allgemeine Wehrpflicht. Die Streitfrafte gerfallen in bie Armee und die Rationalgarbe. In ersterer betragt bie Dienstgeit 12 Jahr, und zwar 3 in ber activen Urmee, 3 in ber erften und 6 in ber zweiten Referve. Die Nationalgarbe mirb nur im Kricgefall fur bie Lanbeevertheibigung verwentet. 3m 3abre 1873 murbe bie Friedensflarte bes Beeres auf 12,397 Dt. feftgeftellt. Die Flotte gablte 1871: 2 Bangerfregatten, 8 Schraubenbampfer und 11 Segelichiffe. ffür 1873 ift ber Cffectib. bestand ber Bemannung auf 1078 Dlatrejen festgesett werten.

Befchichte. Um 26. Jan. 1871 erlangte ber euglische Befantte Erefine von bem neuen Ministerium bie Bieberaufnahme ber Unterfuchung gegen bie Ditfoulbigen im Diarathonprocesse, boch lebnte bas Ministerium bas Begehren ab. 218 am 6. Nov. Letteres bei ber Brafibentenmabl unterlegen mar, indem Baimis mit 152 gegen 78 Stimmen gemablt murbe, gab ce feine Entlaffung, und Baimie bilbete ein neuce Cabinet, welches jebech bereits am 25. Dez., ba es in ber Rammer in ber Minberbeit blieb, ebenfalls gurndtrat. Um 6. Jan. 1872 beauftragte ber König ben Führer ber Oppositionspartei mit ber Bilbung eines neuen Minifteriums, bas am 7. ju Ctante fam und am 9. bie Rammer auf-Alber tropbem bie Reumahlen gunftig ausfielen, reichte bas Cabinet, welches in vielen Dingen uneinig mar, bereits am 18. Juli feine Entlassung ein. Die fog. Laurienfrage wurde eine brennente. Geit langerer Beit hatte bie Regierung versucht, Die "Frang. Ital. Wefellichaft" auf bem Bege ber Wejetigebung aus bem Befit ber Laurion-Bergwerte ju ber-Ein Wefet vom Jahr 1867, welchem rudwirtente Rraft beigelegt murbe, beftenerte ten Ertrag aus ten von Alters ber bie Salten bebedenten, erzhaltigen Daffen (Exbolades) mit 30 Broc., und ein anderes von 1871 erflarte bie Berghalben bes Lauriongebirges und alle metallhaltige Erte für Staatseigenthum und beftimmte, bag bie Ausbentung nur auf bem Bege ber öffentlichen Berfteigerung und gegen eine Abgabe von 60 Proc. bes Nettoertrages flattfinden burfe, mogegen ber italien, und ber frang. Gefandte protefirten und eine Entichabigung von 15 Dill. Fres. für bie Frang .- Ital. Befellicaft, welcher bie Ausbeutung ber Berahalben von Laurion verpachtet morben mar, verlangten. Mun bee gannen biplomatische Berhandlungen, und die griech. Regierung erklärte sich bereit, ber Gefellicaft ibre Rechte und ihr Eigenthum abzutaufen. Das Minifterium Bulgaris wollte berfelben eine Enticabigung von 16 Dill. Drachmen geben, womit ber frang, und ber italien. Gefandte auch einverstanben maren, aber bie Abgeordnetenfammer ging nicht barauf Das am 20. Juli 1872 neugebilbete Minifterium Deligeorgis folug guerft vor, ber Wefellichaft gegen eine bobe Steuer auch ferner bie Ausschmelzung ber Schladen zu gestatten, und mabrte in einer Dentichrift vom 26. Aug. bem Staate bas Eigenthumerecht binfichtlich ber Erzmaffen. Allein auch biefer Borfclag fcheiterte, und am 9. Dez. reichte Deligeorgis feine Entlaffung ein, welche ber Ronig jedoch nicht annahm. Bielmehr wurde bie Rammer am 15. Dez. auf's Reue aufgeloft, bie Neuwahlen auf ben 9. Febr. 1873 ausgefdrieben, und bas Parlament auf ben 14. Febr. einberufen. Die biplomatifden Berbanblungen bauerten fort, und von Geiten ber Regierung Franfreichs und Italiens murbe proponirt, Die Sache einem Internationalen Schiebegericht gur Enticheibung ju übertragen. Griechenland fträubte fic bagegen, indem es behauptete, bas fei teine internationale Frage, fondern eine privatrechtliche Streitsache zwifden bem gried. Staateichat und einer fremben Bandelsgefellichaft. Bei Eröffnung ber Kammer am 26. Dlarz bob ber Rönig in feiner Thronrebe bie guten Beziehungen ju ben auswärtigen Diadten bervor, verfprach mehrfache Ricformen im Innern bes Reichs, wies baraufbin, bag bie Ginnahmen und Ausgaben im Staatshaushaltsetat fich bedten, ftellte eine Erweiterung bes Cifenbahnnebes in Aussicht und erklarte ichlieflich, bag bas Rauberwefen allermarts vernichtet fei.

Großbritannien hatte im 3. 1871 im Bangen auf 8,077,494 engl. D. Dt. (= 379,927 geogr.), 294,160,000 E., von tenen für bas Bereinigte Königreich 31,857,338 auf 121,607 D. Dt. tamen. . England und Bales hatten 2,742,000 g. D. Dt. und 22,712,266 Einwohner. Schottland ift 1432, 11, 9. D.-W. groß und hat 3,360,018 E.; Irland hat ein Areal von 1530, 10, 8. D.-W. und 5,411,416 E. Die 10,410 g. D.-W. große Insel Wan 35htt 54,042 E., tie Normann is den Inseln find 3,451 g. D .- Dt. groß und haben 90,596 E. Dagu tommen ungefahr 22,000 außer Landes befindliche Colbaten und Matrofen. Nach ben Schätungen bes Generalregistrators, welche bie Armee und Dlarine außer Lantes nicht mit einschließen, belief fich 1873 bie Geelengabl bee Ber. Königreiche und Irlande auf 32,131,488. 3m 3. 1872 manderten nach ben Ber. Staaten 233,747, nach den engl. Colonien in Nordamerita 32,205, nach Australien und Neuseeland 15,876, nach aubern Lanbern 13,385 Berfonen aus, im Gangen 295,213. Die Angahl ber in bem Zeitraum von 1815-72 Ausgewanderten beläuft fic auf 7,561,285 Menfchen. Nach bem Census von 1871, ber bie consessionellen Berhaltniffe nur für Irland angibt, gablte man bort 4,141,933 Ratheliten, 683,295 Angeberige ber Englifden Staatstirche, 558,238 Brot. Diffibenten, 19,035 andere Christen und 258 Ifraeliten. Rach einer annähernden Schabung gibtes in G. und Irland zusammen 18,537,000 Betenner ber Englifden Staatstirde, 1,473,000 Anhanger ber Schottifchen Rirche, 6,034,000 Brot. Diffibenten, 5,520,000 9tom. Ratholiten und 46,000 3fraeliten. Die Angahl ber Celten in B. beträgt ungefahr 2,200,000. Bon Statten mit mehr ale 50,000 E. haben Lonben 3,266,987, Liverpoel 493,405, Glasgow 477,156, Mandester und Salford 475,990, Birmingham 343,787, Leebs 259,212, Dublin 245,722, Sheffield 239,946, Edingburgh 196,979, Bristol 182,552, Belfast 174,394, Bradford 145,830, Stoke-upon = Trent 130,987, Newcastle 128,443, Hull 121,892, Dunbee 118,977, Bortemonth 113,569, Sunberland 98,242, Merthyr- Tybvil 97,020, Leicester 95,220, Brighton 90,011, Aberbeen 88,108, Nottingham 86,621, Preften 85,427, Bolton 82,853, Dlbham 82,629, Norwich 80,386, Cort 78,382, Bladburn 76,339, Subberefielb 70,253, Blymouth 68,758, Bolverhampton 68,291, Birtenbead 65,971, Balifar 65,510, Greenod 57,146, Southampton 53,741, Stodport 53,014, Bath 52,557, Swanfea 51.702. Die gesammten britischen Besitzungen und Colonien haben auf 7,955,887 engl. Q .- Dt. (374,207 geogr.) 202,302,000 E., baven follen auf Europa 144, er engl. D. . M. und 162,525 E., auf Amerita 3,628,121 D. . M. und 5,149,481, auf Afien 992,938 Q .. Dr. und 193,121,124 E., auf Auftralien 3,077,701 Q .. Dr. und 1,979,118 E., auf Afrita 256,982 D. Dl. und 1,890,000 E.

Bas bie Finangen G.'s anbelangt, fo ergaben bie Ginnahmen fur 1872-73: 76,608,770 Pfb. Steel., Die Ausgaben 71,022,448, ber Ueberfcuff 5,586,322 Pfb. Nach bem Boranichlag fur bas am 31. Marg 1874 endigende Finangiabr belief fich bie Gumme

ber Einnahmen auf 73,762,000, und ber Ausgaben auf 73,867,500, einfdlieflich ber Alabama-Entschädigung von 1,600,000 Bft. Die Staatsschuld betrug am 31. Diary 1873: 784,972,103 Pfr. Der Bertauf ber Officiereftellen in ber engl. Armee ift feit 1872 abgeschafft. Der Armeebestand von 1873/74 bezissert fic auf 187,928 Mann und 26,445 Bferbe. Dazu tommen 350,000 Silfstruppen, welche aus ber Milig, zu ber bie Mannfchaft auf 5 Jahre angeworben wirt, um jabrlich 27 bis 35 Tage einberufen zu werben, aus ber Deomanry-Cavallerie, bie jabrlich auf 8 Tage einberufen wird, aus tem Freiwilligencerpe und ber Armeereferve besteben. Mugerbem besteht in Irland ein militarifd organifirtes Boligeicorps von 13,000 Dt. mit 400 Pferben. Die Effectivftarte ber Flotte (60,000 Mann) belief fic 1873-74 auf 54 gepangerte Dampfer, 307 nicht gepangerte und 55 Cegelichiffe, jufammen auf 416 Fabrzeuge mit 2795 Befchuten; bod ift bie Armirung von 23 Segelschiffen unbefannt. Im 3. 1872 belief fic bie Einfuhr für Eurepa auf 168,204, für Amerita auf 85,004, für bie übrigen Erbtheile auf 21,000, für bie fremten Panter gusammen auf 275,331, für bie Britifden Befitungen auf 79,373, total auf 354,004 Dill. Bfo. Cterl. Die Ansfuhr betrug in bemfelben Jahre für Europa 114,40e, für Amerifa 69.092, für die übrigen Ertheile 12,575, für die fremden Fänder yusannen 195,793, für die Britischen Bestiungen 60,850, tetal 256,35, Millionen Ph. St. Im 3. 1872 liefen in G. 64,728 Schiste von 21,035 Mill. Tennen ein, darunter 43,776 Segesschäffe von 10,855 und 20,952 Dampfer von 10,655 Mill. Tennen, sowie 36,822 Habrzeuge unter britischer und 27,906 unter fremder Flagge. Ausgelaufen waren 64,883 Schisse von 21,446 Will. Tonnen, tarunter 43,510 Segelfdiffe von 11,13 und 21,373 Compfer von 10,500 Tonnen, fewie 37,149 Fabrzeuge unter britifder und 27,734 unter fremter Flagge. Die handelsnarine umfaßte am 31. Dez. 1872: 36,804 Schiffe von 7,112 Mill. Tonnen und nit 329,405 Monn Befatung, und gwar 32,461 Cegeliciffe von 5,474 und 4343 Dampfer von 1,40 Mill. Tonnen. Die Bahl ber 1872 verwandten Schiffe belief fic auf 22,554 gu 5,742 Dill. Tennen und mit 203,720 Dann Befatung, und zwar auf 19,709 Segelschiffe ju 4,246 und 2845 Dampfer zu 1,516 Mill. Tennen. An Eisenbahnen waren Enbe 1871 in Betrieb 15,376 engl. Dt., barunter 10,850 in England, 2538 in Schettland, 1988 in Irland. Das Anlagetapital fammtlicher Gifenbahnen belief fich auf 552,680, bie Bruttoeinnahme auf 47,108, tie Rettoeinnahme auf 25,740 Pft. St. 3m Jahre 1871 beforberten 12,000 Bestbureaux und 8000 Brieftaften 917 Millienen Briefe und 75 Dill. Die Lange ter Telegraphen betrug Ente 1872: 169,437 Ril., Die ber Bureaux ungefahr 5400, tie ber beferberten Depefden 14,858,000.

Die britifden Colonien in Auftralien hatten nach bem Cenfus von 1870-71 auf 3,077,701 engl. ober 144,760 g. D .. D. 1,958,118 E., nach ben neueften Erbebungen jetoch 2,030,388 E. Daven tommen auf neu . Gutmales 14,513,, g. D .. Dt. und 519,163 E. (Ente 1871), auf Bicteria 4160. D. D. und 762,002 E. (Juni 1872), auf Gub - Huftralien 17,901,. Q .- Dt. und 192,387 E. (Ente 1871), auf Queen &land 31,431,, D.-M. und 125,146 E., auf Beft = Muftralien 45,898,, D.-Dt. und 25,353 E. (Ente 1871), auf tas Nörblich e Territorium 24,624,, D. M. und 201 E., auf Tasmania 1233 D. M. und 102,925 E. (Ente 1872), auf Neu - Sceland 4998 D. M. und 303,211 E. (Ente 1872). Die Briten bilten bei Weitem bie Wehrzahl ber Bevollerung. Ben anderen Rationalitäten find nur bie Deutich en ju ermabnen, beren es in Gut-Australien 8119, in Neu-Secland 1999 (1866), in Tasmania 534 (1870) gab. Die Befammtgabl ber Gingeborenen betragt in Auftralien jebenfalle nicht mehr als 55,000; im 3. 1871 gablte man in Gud-Auftralien 3369, in Queensland 15,000, in Bictoria 1330, in Neu-Seeland 36,359; in Tasmania ift tie einheimifche Bevollerung feit mehreren Jahren gang ausgestorben. Gin nicht unbebeutenbes Ginmanterungecontingent Rellen tie Chinefen, melde bouptfachlich ale Golbgraber ein Wanterleben führen. Bohl belief fich 1871 in Bicteria auf 17,705. Bon ben michtigften Stätten batten im J. 1871: Melbourne 193,698 E., Sphnen 134,756, Ballarat 64,260, Sante burft 27,642, Abelaibe 27,208, Geelong 22,618, Audland 20,425, Brisbane 19,413, Hobart Town 19,092, Dunebin 14,857, Ehrift durch 12,466, Launcefton 10,668 E. Die Befammteinnahmen, Befammtausgaben und tie Coulten bezifferten fich in Reu . Git wales (1870) beziehentlich auf 2,490,203, 2,638,264 und 9,681,130 Pfb. Sterl.; in Bictoria (1870) auf 3,261,883, 1,115,752 und 11,924,800 Bfb. Cterl.; in Duceneland (1871) auf 823,169, 787,556 und 4,047,850 Bfb. Cterl.; in Taemania (1872) anf 466,919, 448,899 und 1,455,900 Bft. Sterl.; in Den . Sec. lanb (1870) auf 1,979,945, 2,090,268 und 8,900,991 Bfb. Sterl. In Sub Muftra. lien betrugen 1871 bie Ginnahmen 1,057,192, bie Schulren 2,167,700 Bfb., bie Dobe ber Ausgaben mar unbefannt; in Beft - Auftralien beliefen fich 1871 bie Ginnahmen auf 97,606, Die Musgaben auf 107,148 Bfb. Sterl.; Schulben maren nicht vorhanden. Seitbem Die englifche Regierung erflart hatte, für ben Unterhalt bes Dillitare nicht langer forgen gu tonnen, haben fich in einigen Colonien Freiwilligencorps von etwa 10,000 Dt. Befammtftarte, gebilbet. Bur Ruftenvertheibigung wird eine fleine Flotte von Bangerfdiffen gebaut, in Delbourne 1874 reprafentirt burch bas Bangerthurmfdiff "Cerberus" von 2107 T., 250 Bferbefraft und 4 Ranonen. Die Ginfuhr belief fich im 3. 1871 für alle auftralifden Celonien auf 30,075,000, Die Ausfuhr auf 34,581,000 Bfb. Sterl., einschlieflich ber Ebelmetalle. Die ausgeführte Bolle betrug 224,793,000 Bfb., im Der Tonnengehalt aller im 3. 1871 ein- und aus-Berthe von 12 Dill. Bfo. Sterl. gelaufenen Schiffe belief fich auf 4,395,172 E. (ohne ben Ruftenhanbel), wobei britifche Schiffe mit 4,034,548 T. vertreten find. Die Danbeloflotte (incl. ber Ruftenfahrt) umfafite am 1. Jan. 1871: 1740 Schiffe von 200,106 I. Reu-Gutwales beforberte 1870 auf 570 Boftbureaux 7,509,500 Briefe und 3,992,100 Zeitungen, Gubaustralien 1870 auf 348 Bureaux 2,804,418 Briefe und 1,924,760 Zeitungen, Bictoria 1870 auf 677 Bureaux 11,133,283 Briefe und 5,297,482 Beitungen, Deu-Geeland 1870: 5,645,879 Briefe und 3.899.662 Beitungen, Tasmania 1872 auf 146 Bureaur 2.022.720 Briefe und 1.498.715 Beitungen. Ente 1872 befag Reu-Gutwales 405, Bictoria 358, Queeneland 218, Gubaustralien 285, Bestaustralien 16, Tasmania 45, Reuseeland 44 engl. Dl. Gifenbahnen. Die Angaben über bas Telegraphenwefen ber auftr. Colonien find febr ludenhaft. Ueber

bie Dominion of Canada f. Canada, über Britifd-Dftindien f. In bien.

Weichichte. Auf ben Antrag bes Bergogs von Richmond genchmigte bas Dberhans am 31. Juli 1871 mit 162 gegen 82 Stimmen ein Tabelsvotum gegen bie Regierung megen Abschaffung des Bertaufs der Officierstellen, aber das Unterhaus lehnte es am 11. Aug. mit 141 gegen 83 Stimmen ab. Ueber die Alabama-Frage s. Ber. Staaten. Ueber ben Streit megen ber Infel Gan-Juan f. Gan - Juan. 3m Juni 1871 machte ber Minifter bes Meufern ber Frang. Republit, Jules Fabre, bem englischen Botichafter in Baris bie Mittheilung, bag einige in Aussicht genommene Bolltarifanderungen Unterhandlungen mit allen benjenigen Regierungen nothig machen murben, mit mel-Mm 15. Gept. überfandte Thiere ber engl. Reden Franfreich Sanbelevertrage babe. gierung ben Entwurf bes neuen Bertrages, worauf Granville am 1. Rov. erwieberte, daß England die Borschläge Frankreichs nicht annehmen könne, da sie der Freihandelstheorie, beren Ferberung ber Sauptzwed bes Bertrags von 1860 gewesen fei, entgegenliefen. Thiers ließ hierüber fein Bedauern ausdruden, und Granville verfocht feine Grundfage in ben Roten vom 8. und 27. Jan. 1872, erhielt jeboch am 15. Darg bie Mittheilung, baf ber Bertrag gefündigt fei. Gefort murben Berhandlungen über einen neuen Sandelevertrag eröffnet, ber am 5. Nov. im auswärtigen Amte unterzeichnet ward und bis zum Ablauf bes Bertrages mit Defterreich, am 1. 3an. 1877, in Rraft bleiben follte, worauf England binfichtlich fpater abgefchloffener Bertrage als begunftigte Ration betrachtet merten follte. Nach vierzigjähriger Agitation über Die geheime Abstimmung bei ben Barlamentswahlen brachte bie Regierung Die Ballotacte, welche biefelbe einführen follte, am 8. Bebr. im Unterhaufe ein, welches fie am 31. Dai in britter Lefung genehmigte. Am 28. Juni gefchab bies im Oberhaufe, boch mart bie Bill mit einer Reihe von Amentements verfeben, welche ven ber Regierung befampft und jum Theil fur unannehmbar erflart murben. In biefer nenen Bestalt tehrte bas Befet in bas Unterhaus gurud, marb inbeffen von bemfelben abgelehnt. Darauf lieft bas Oberhaus alle Amendements fallen, mit Ausnahme bes einen, welches bie Bill ju einer provisorischen machte und ihr nur auf acht Jahre Geseteetraft verlieb, womit fic bas Unterhans einverftanten erffarte, und fo tonnte bie Ballotacte am 18. Juli als Staatsgefen verkündet werden. Der Schluß bes Parlamentes fand am 10. Aug. statt. Als biefes am 6. Febr. 1873 wieber jufammentrat, mar vorausjufchen, bag bie Gipung eine febr fturmifche fein murbe, ba bie Babl ber Unbanger Glabftone's im Abnehmen mar. Sowohl bie Aristofratie als bie Arbeiterpartei hatte er gegen fich. Als bie "University Education Bill" fur Irland, ein Lieblingswert bes Bremiers, am 11. Dars jur gweiten Lefung mit 284 gegen 287 Stimmen nicht jugelaffen warb, funbigte Glabftone am 13. Marg bem Unterhaufe und Granville bem Dberhaufe ben Radtritt bes Cabinets an, und theilte mit, bag bie Konigin Dieraell mit ber Neubilbung bes Minifteriums beauftragt habe. Diefer aber tam bamit nicht zu Stanbe, weil bas Saus immer noch eine, wenn auch nur geringe liberale Majorität befaß, und biejenigen Liberalen, welche mit Glabstone zerfallen waren, einen Dieraeli boch nicht unterfluten wollten. Go tam es, baf Glabftone am 25. auf Erfuchen ber Ronigin feinen Boften wieber übernahm, ein Erfolg, ben er allerbings mehr

ber Unfabigfeit ber Confervativen, fich ju einigen, ale ber Starte feiner Bartei berbantte. Mehrere von ihm eingebrachte Bills murben niebergeftimmt, andere mufite er jurudgieben. Ueber ben Rrieg mit ben Afhantees, f. Mfhantees. Ungefahr 5 Dill. Bib. Cterl. von ber Staatsidult maren innerhalb bes Jahres 1873 abgezahlt worben, und bie Ginnahmen bee Finangiahres 1872-73 ermiefen einen Ueberfchug von 5,586,322 Bfb. Sterl, Rur bas Bubget ichlug Glabstone mebriache Ersparungen ber und empfahl bie gangliche Ab-Schaffung ber Gintommenfteuer. Giner ber michtigften Acte bes Parlamentes mar bie Begrundung eines neuen oberften Gerichtshofes, ber "Supreme Court of Judicature", ber mit bem 2. Nov. 1874 in Thatigfeit treten follte. Ueber bie Zahlung ber Alabama-Ent-Ein anderer, langft ale nothwendig und gerechtfertigt fcabigung f. Ber. Staaten. anerkannter Act mar bie Abichaffung bee Tefteites am "Trinity College" und an ber Universität in Dublin. Am 5. Mug. fant Die Bertagung bee Barlamentes fatt und am 24. Jan. 1874 murbe es aufgeloft. Da jeboch bie Reumablen ein entichiebenes Uebergemicht ber Confervativen ergaben, fo murbe Dieraeli, biesmal mit Erfolg, mit ber Bilbung eines Cabinete betraut. Um 20. Darg tam General Gir Garnet Bolfeln, ter englifde Befehlsbaber im Afbanteefriege, in Conton an. Das neue Barlament, welches am 5. Darg eröffnet morben mar, nahm an bemfelben Tage ein Gefet an, welches 4 Dill. Bfb.

Sterl, für bie Erpetition gegen bie Afbantece bewilligte.

Guatemala (Republica de Guatemala), ber norblidfte ber fünf unabbangigen Ctaaten von Central-Amerita, gerfiel 1874 in bie 7 Departements (Corregimientos): Wuatemala, Sacatepeque, Sololá, Quezaltenango, Totoniacapan, Chiquimula und Bera Bas. Die Bevolferung murbe 1873 auf 1.200.000 Rorfe geidant. von tenen etwa 22,000 Beife (20,000 Eingeborne und 2000 Fremte), 420,000 Patines ober Mestigen, 750,000 Indianer und der Rest Regres waren. Die Haufladt Guate-mala la Rueva wurde auf etwas über 40,000 E. geschäht. Für das Jahr 1871 kelief sich die Aussuhr, fast zur Hälfte in Kassee kestehend, auf \$2,716,000, die Gesammteinsuhr aus \$2,010,000, von benen \$1,285,000 auf England allein entfielen. Die gange Ginfubr ter fünf Jahre von 1866-1871 betrug \$9,552,485, tie Ausfuhr \$13,897,799, fetag fic in biefer Beit ein Debr ber letteren über bie erftere von \$3,654,686 ergab. Die Ginnabmen beliefen fich 1872 auf \$1,798,000, bie Ausgaben auf \$1,798,000, bie Staatsichnit auf \$4,320,000, beren Sauptpoften in einem britifden Unleben von \$2,500,000 aus bem Jabre 1869 bestand. Der Bau einer Gifenbabnlinie von Gan José am Stillen Decan nach ter Dauptftatt murbe 1872 in Ermagung gezegen, ohne bag Etwas zur Bermirlidung tes Brejectes gefdeben ift; feitens ber Regierung find inbeffen Borfdlage gur Erbauung von vier Bahnen eingeforbert worden, von deuen zwei den Staat mit Mexico verbinden sollen. Ein Telegraph zwischen der Hauptstadt und San José ist seit 1873 im Betrieb. Das Schulwesen G.s ift entwidelter ale bas ber anbern Staaten von Centralamerita. Der Brafibent, Beneral Cerna, marb 1871 burd Diguel Garcia Granebos gefturgt, ber auch fefert als proviforifder Prafitent anertannt murbe. 1873 im Dai orbnete er eine neue Brafibentenmabl an, bei welcher General Rufino Barrios, ber ihm bereits als ftellvertretenber Brafibent 'gur Geite gestanten batte, gemablt murbe, mabrent ihm bas Amt, meldes jener bisher betleibet batte, aufiel.

Tamburg, jum Deutschen Reiche gehörige Freie und Hanseslatt, hat nach ben neuesten Angaben ein Areal von 7. 2726, geogr. D. D. Di. und nach ber Zählung von 1871: 338,974 Even ben ein Areal von 7. 2726, geogr. D. Di. und nach ber Zählung von 1871: 338,974 Even schieder in Bein Fläckenraum von 1. 236, D. M. einverleibt, sobaß des Freihofengebiet einen Psäckenraum von 1. 236, D. M. mit 304,357 E. unssatzt. Was bie confessionellen Berbältnisse andelangt, so gab es 1871: 306,374 Evangelische, Rabelliene, 23 Griechische Derbodver, 3322 duftliche Settieres, 337,768 Jiracitiene, 640 Anhänger anderer Setten; von 7071 Personen war die Gensessionen unbefannt. Herner gab es in demselen Jahre in H. 231,073 Angehörige des eigenen Staates, 100,553 Angehörige anderer Bundesslaten und 7348 ertsanweiende Eundessausslatene. Der Finanzveranschaft gist die 3. 1873 kezisserte sich in Einnahmen auf 6,550,000, in den Ausgaden auf 6,839,000 Thir., sedaß das Desicit sich auf 289,000 Thir. sedausgaden H. de Setze sich ein der Setze sich bestausgaden H. de Setze sich eine Staatsschaft der Setze sich sie Staatsschaft der Setze sich und staatsschaft der S

9,524,240, nach Anfrasien 49,608, nach Asen 384,721, nach Arita 215,142, nach Amerika 3,364,573 Thir, woven 1,042,045 auf die Ber. Staaten kommen, sodaß ind die fluck in gange Aussuch 2014, word 2014, which was 13,673,284 Thir. beläuft, 4,928,344 auf deutsche mid 8,644,940 auf fremde Schiffe fallend. In den Hafen von D. liesen 1872: 5913 Schiffe von 1,387,275 Kasen (a 4000 Pfv.) ein, darunter 2749 Dambiere von 996,820 Lasten; darunter woren 778 Hamburger Schiffe von 327,048 Lasten, und unter diesen wieder 557 Hamburger Dambfer von 259,902 Lasten. Ausgesaufen waren 5872 Schiffe von 1,383,648 L., darunter 2725 Dambfer von 88,175 L.; davon worten 387 Homburger Hartzuger von 322,683 L., und den biesen wieder 557 Hamburger Dambfer von 258,240 L. Ende 1872 jöllte die Rhederich 5.8 402 Schiffe von 119,763 Lasten, und zwar 340 Segesschiffe von 83,599 L. und 62 Dambfer von 36,164 L. Die Aussucherung über 5. bestief sich in den Jahren 1866—1872 im Durchschnitt auf 106,030 Köpfe jöbrlich.

barte, Bret, ameritanifder Dichter und Rovellift, mit vollftanbigem Ramen Fran . cis Bret Barte, murbe 1833 ale Gohn eines Lehrere in Albant, Dem Port, geboren. Seine frühelte Erziehung mar eine forglanie, boch fab er fich nach bes Batere Tobe icon als Anabe barauf angewiesen, auf Sicherung feiner Erifteng aus eigener Rraft zu benten. Die Berichte, welche über bas gerabe erft entredte Golbland am Stillen Deere nach bem Often brangen und ber lebhafte Muswandererftrom, ber fich infolge berfelben aus ben alten Staaten bem fernen Beften gumanbte, ergriffen auch ben jungen B., und 1854 begab er fich nach Buerft war er Golbgraber im Innern bes Lanbes, murbe bierauf Schullebrer und bann Geter in einer Binnenlandzeitung bee Stagtes. 1857 tom er noch Con Fran-Dier war er wiederum im Gegerraum einer Zeitung, bes Bochenblattes "The Golden Bra", thatig und avancirte, ehe ein Jahr verfloß, vom Sepertaften in bas Rebactionszimmer, nachdem er ben Befiger bes Blattes burch eine Angahl von ihm nicht nur bem Bapier, fenbern in fauberem Gat auch fofort bem Drud übertragener poetifcher Brobuctionen bie Uebergengung gegeben, bag er mit ber Feber noch beffere Dienfte ale mit ben Typen zu leiften vermege. Rurge Beit barauf trat er ale Chef. rebacteur an bie Spipe eines eigenen Blattes, "The Californian", in bem er icon bamals Berichiebenes veröffentlichte, mas feitbem einen ehrenvollen Blat in ben fpateren Cammlungen feiner fdriftstellerifden Leiftungen gefunden. 1863 grundete er einen eigenen Sausstand, beffen vergrößerte Anforderungen ibn 1864 veranlaßten, feine rein editorielle Thatigfeit mit ber lohnenberen eines Beamten in ber Zweigmunge ber Ber. Staaten von Can Francisco ju vertaufchen. Aber nur fur turge Zeit trennte er fich ven ber Bublicifit. Coon in bemfelben Jahre ermöglichte es ibm Die Bereitwilligfeit bemittelter, von feinem Talent überzeugter Freunde mit ber Ausgabe bes "Overland Montlily" bervorzutreten. Es follte bie Biege feines nationalen Ruhmes werben. 3m Juli erfchien bie erfie Nummer, und zwar follte ber Erfolg ein augenblidlicher fein. 3m Ganzen trefflich redigirt, brachte zugleich faft jebes Beft irgend eine jener Stigen und Novellen B.'s im Befonbern, Die feitben ben Weg in bie ameritanische Literatur und weit über biefe hinaus gefunden haben. Im August erfchien "The Luck of Roaring Camp" und zeigte S., bis tabin hauptsachich burd ben fprudelnden humor fleinerer Gebichte bem californischen Bolle befannt, im Licht eines ganz originellen Beberrichers profoischer Darstellung. Ziemlich rasch folgten "The Outcasts of Poker Flat", "Miggles" und "Tennessee's Partner". Dazwischen tamen Arbeiten in Berfen und Brofa, stets californische Lebensbilder in eigenster Form bietend und von jenem echten humor burdweht, ber bem jungen Dichter fonell ben Ramen bes "Californifden Didens" eintrug. Gehr balb murbe ihm auch jenfeits ber Gierra Revada bie gebubrente Anertennung, und ale im Sommer 1870 fein allbefanntes Bebicht. "The Heathen Chinee" Die Runde burd alle Zeitungen ber Union machte und feinen Ramen auf alle Lippen trug, faumte auch ber Dften nicht langer feinen talentvollen Gobn gurudguforbern. B. legte im Frühighr 1871 bie Redaction bes "Overland Monthly" fowohl, wie die Brofessur ber Literatur, welche er in letterer Beit an ber "University of California" betleibet hatte, nieber und fiebelte nach Bofton über. Seitbem ift er auch ale Borlefer thatig gemefen, und hat mit feiner Borlefung "The Argonauts of 1849" fast ebenfo viel Auffeben gemacht, wie mit feinen novellen. In Deutschland waren bis 1874 etwa feche verfcbietene Uebersepungen feiner gesammelten Sauptarbeiten ericbienen, barunter in erfter Reibe bie von Freiligrath. In Frankreich ift es bie "Revue de deux-mondes", welche ihren Lefern bie Befanntschaft mit bem ameritanifden Dichter vermittelt, in England enblich, welches gludlich genug ift, ibn in feiner eigenen Sprache zu verfteben, erfreut er fich einer Bopularitat wie ein einge-Auferbem find von S. erfcbienen: "Poems", "East and West borener Schriftfteller. Poems", "Condensed Novels", "Mrs. Skaggs's Husbands".

Heffen, ein zum Dentschen Reich gehöriges Großherzogt hum, hat ein Areal von 139,4665 ft. D.-M. und nach der Zählung von 1871: 852,894 E., woven auf die Preving Starten burg 54,755 (D. und 349,297 E., auf Ober heffen 59,750 D.-M. und 259,646 E., auf Wheinhessen 24,5461 (D. und 249,951 E. femmen. Bem größeren Sidten zählt Mainz 53,918, Darmstadt mit Bessen 29,584 und Offen bach 22,691 E. Das Burget für 1 Jahr det mit Bessen 1873—74 wied in den Einnahmen 10,817,796, in den Ausgaben 10,181,708 Ft. auf; der Uederschuß betrug 636,088, der Matricularbeitrag für's Deutsche Reich 934,000 Kl., die eigentliche Cisenbahnschus und 10,748,313 Ft. Die hessigten Truppen bilden eine geschlessen Divisien im Verbande des 11. deutschen Armeecorps.

Wefchichte. Um 6. April 1871 reichte ber Minifterprafibent von Dalwigt feine Entlaffung ein und erhielt fie, worauf ber Juftigminifter von Lindelof bas Menfere, ter Bebeimrath bon Bechtolb bas Innere übernahm. Um 13. Juni folog bie Regierung eine Dilitärconvention mit Preugen ab, wonach vom 1. Jan. 1872 an rie beff. Truppen in ben Etat und in bie Bermaltung bes Reichsbeers übergeben follten. Die Ernennung, Beforberung und Berfetung ber Officiere und Militarbeamten foll vom Raifer ausgeben; tiefelben follten zugleich Patente vom Großbergog erhalten und vermittelft eines Reverfes fich verpflichten, bas Bobl und Befte bes Fürften, feines Saufes und feines Conbes ju ferbern. Diefe Convention murbe von ber 1. Rammer am 6. Juli mit 39 gegen 10 Stimmen angenommen. Am 29. Febr. 1872 wurde in ber 2. Rammer bie Aufbebung bes Ministerium bes Meufern und fammtlicher Gefanbicaften, aufer ber in Berlin, beantragt. Die Rammer empfahl ber Regierung, ben erften Theil bee Antrages in Ermanna au gieben und bewilligte nur bie Forberung fur ben Gefantten in Berlin und 60(10 AL für befontere Miffionen und für bas Confulatmefen. Am 13. Cept, biltete Bebeimrath Dofmann, Mitglied bes Bunbesrathes, ein neues Cabinet von liberaler Richtung, in meldes er felbft als Prafibent und Minifter bee Meugeren eintrat. In ber Rammerfigung rem 14. Dft. betonte er bie Rothwentigfeit einer anderen Bestaltung ber fircblichen Berbaltniffe; binfidtlich ber tatbelifden Rirde merte es ver allen Dingen barauf antemmen, ben Rechtsboten für bas Berhaltniß zwifden Ctaat und Rirche, fomeit erforberlich, auf bem Bege ter Gefengebung flar und ficher ju fiellen. Auch muffe bafur geforgt merten, buf bie Berhaltniffe, welche in Bezug auf bas Boltefdulmefen einer gefenlichen Regelung beburfen, fo foleunig als möglich geordnet merben. Gin neues Bablgefet marb von beiten Rammern angenommen, worauf fie am 7. Dev. vertagt murben. Bei ber Biebereröffnung verbieft bie Thronrebe eine Reibe neuer Gefetesvorlagen, namentlich eine neue Statte ordnung, eine Landgemeinbeordnung, ein Wefet über bie Boltefcule und eine über tit rechtliche Stellung ber Rirche gum Ctaat. 3m Dtt. 1873 genehmigte bie Erfte Rommer bie Statteordnung und bie Landgemeinbeordnung in ber Bestalt, wie bie beiben Borlagen aus ben Befdluffen ber zweiten Rammer bervorgegangen maren. Im Coulgefet bagegen murben bie liberalen Bestimmungen bee Dlinifteriume größtentheile verworfen.

Banduras (República de Honduras) hatte 1873 eine auf 360,000 Ropfe gefcaste Bevolterung, von welcher 170,000 Indianer, 180,000 Deftigen, etwa 5000 Bollblut. Beife und ber Reft Reger maren. Geit einer Reibe von Jabren weift bas Bubget ein Deficit Eine halbofficielle Angabe bezifferte bas Gintommen für 1870 auf \$388,000, ren bem ein Drittel aus ben Bollen flog. Um Anfang bes Jahres 1873 betrug bie Ctoatsfoulb von S. \$29,950,540, bie fich auf brei europaifde Anleiben, bas erfte im Betrage von \$5,000,000 (1867) in London, bas zweite von \$12,450,540 (1868) in Barie, ras britte (\$12,500,000) 1870 wieberum in Conbon aufgenommen, vertheilten. 3m Diai 1872 ericbienen bie finanziellen Agenten von S. in London, um ein neues Anleben ven \$75,000,000, behufe Erbanung einer bas Bebiet bes Ctaates quer burchidmeitenben Gifenbahn, welche Schiffe mit voller Fracht von Decan zu Decan transportiren follte, auf ben Martt zu bringen. Doch batten fie nicht ben minbesten Erfolg. G. ift im Laufe ber letten Jahre wieber ber Schauplat mannigfacher Birren gewefen, bie theils außerer Ratur, wie bie Bermidelungen mit ber Rachbarrepublit Con Galvator und ber Rrieg mit ibr im Jahre barauf, theile innerer Ratur, wie bie infolge biefes Rrieges ausbrechente Revelle gegen ben Brafibenten Joje Maria Debina und beffen Stury maren. Nachbem ber leptere erfolgt mar, trat C. Celio Arias als proviforifder Brafibent an bie Spipe ber effentlichen Angelegenheiten, eine Stellung, in ber er fich Ente 1873 noch befant, aber nicht chme fie mit bewaffneter Sand vertheibigt ju haben. 3m Commer 1873 namlich unternahmen ein gewiffer Balacio und Oberft Debinita einen Ginfall in bas Gebiet von b., temad

tigten sich bes hafens von Truxillo und erhoben die Jahne des Aufruhrs mit einem solchen Erfolg, daß es der vereinigten Kräfte von Gualemala, San Salvador und H. bedurfte, um die Juvasion und die von ihr hervorgerusene Revolte niederzuwersen. Es geschah dies im August in der Schlacht bei Puerto-Cortez, in der den vereinigten Truppen der oben genannten Staaten erst nach elsstündigem Kaupse die Bernichtung der Filbussier gelang.

Dahs, ein Territorium ber Ber. Staaten, hatte 1870: 14,998 und 1872: 20,583 Bewohner, welche hauptsächich Minen- oder Ackerban treiben. Die Zahl ber bergmännischen Etablissements betrug 1870: 254, in benen ein Kapital von \$1,088,640 angelegt war, während die Jahl ber Farmen in demselben Jahr 415, mit einem Gesammtwerth von 8522,155, betrug. Das Eigenthum im Territorium war nach dem 9. Bundescensus (1870) auf \$5,292,2006 abgeschäut, von welcher Summe \$3,865,640 auf den persönlichen, \$1,926,665 auf derundbesig entsielen. Der wahre Werth wurde auf \$6,552,681 bezissert. Die Schulden der Geunties beliesen sich 1870 auf \$218,522, die der Städte u. f. w. auf \$4099. Die Steutenr, in einer Gesamnthöhe von \$144,711, vertheilten sich in selgender Weise. Territorialsteuern \$40,594, County-\$132,171, Stadte und andere Steuern \$1946. Leber das Schuldusesen von 3. lagen sir 1872 solgender Daten vor: das Einsommen des Schulsonds belies sich auf \$22,497, die Ausgaben auf \$17,219. Das Schulatter war vom 5.—21. Jahre, und die Schulcher war vom 5.—21. Jahre, und die Schulcher war vom 5.—21. Jahre, und die Schulcher war vom 34 Lehrerinnen unterrichteten. Gouverneur von 33, war 1874 Thom as W. Ben nett, Bertreiter des Territoriums im Congres seit Nov. 1872 John as W. Ben nett, Bertreiter des Territoriums im Congres seit Nov. 1872 John as W. Ben nett.

latur Dajorität mar gleichfalle bemofratifch.

Blinois, einer ber größten und volfreichften Ctaaten bes Beftens ber Rorbameri. Tanifchen Union, hatte 1874: 102 Counties, beren Bevollerung gur Beit ber Cenfusaufnahme von 1870: 2,539,638 Ropfe betrug. Der Berth bes gefammten Gigenthums im Staate, welcher 1870 von ben officiellen Steueraffefforen auf \$482,899,575, 1872 aber auf \$510,886,683 geschätt murbe, ward für 1873 auf \$1,339,570,950 fürirt, sobaft fich in einem Jahr bie unglaubliche Bunahme von \$828,684,267 ergab. Der Buftanb ber öffentlichen Finangen bee Staates mar ein taum minter gunftiger. Für bie mit bem 30. Nov. 1872 beendigte zweijahrige Bermaltunge-Beriode hatten fich bie Ginnahmen bee Staatefcanes auf \$15,252,055 belaufen, mabrent bie Ausgaben \$13,201,279 betrugen, fobag am 1. Dez. 1873 ein Raffenbestand von \$2,050,776 borbanben mar. Die gefammten Schulben von 3. betrugen 1870: \$42,191,869, von benen \$4,890,937 auf bie verbricfte Schuld bee Staates, \$12,817,922 auf die der Counties und \$24,483,010 auf die Schulden ber Stabte und anderer Gemeinden entfielen. Die Staatsichuld war am 20. Dit. 1871 auf \$5,140,936 angewachsen, boch murben im Lauf ber nachsten 14 Monate \$3,408,469 bavon abbezahlt, fobak am 3. Jan. 1873 bie Schuld bee Staates 3. nur noch \$1,732,467 betrug. und aller Grund ju ber Annahme vorhanden mar, baf ber Staat bei Abidlug ber Fiscalperiode 1872/74 feine Schuld vollftandig getilgt haben murbe. Die gefammte Besteuerung innerhalb bes Staates hatte 1870 einen Ertrag von \$21,825,008, und zwar \$3,620,681 Staates, \$5,242,137 County- und \$12,962,190 Gemeindeftenern. Die Ginnahmen bee Schuldepartemente beliefen fich mabrent bee Jahres 1872 aus verschiedenen Quellen auf \$7,500,122, Die Ausgaben auf \$7,480,889. Es bestanten 1872 im Staat 11,251 Coulbiftricte gegen 11,112 im vorhergebenben Jahre. Die Bahl ber Schulen in ihnen mar 11,396 gegen 11,156 in 1871. Es unterrichteten in ihnen 20,924 Lehrer (9094 mannliche, 11,830 weibliche). Der Gefammtwerth ber Schulhaufer nebft Lebrmitteln, Inventar u. f. w. betrug 1872: \$19,876,708, um \$5,017,408 mehr ale zwei Jahre vorher. Breffe von 3., bie im Jahr 1870 nach Rowell's "Newspaper Directory" 439 verichiebene Bublicationen in fich begriff, umfaßte beren nach berfelben Quelle 1873: 503. Bas bas Gifenbahnmefen anbelangt, fo fieht 3. feit Jahren unter ten Staaten ber Union obenan. 1873 murben vom Staatecommiffar fur Gifenbabnen 6361 DR. im Betrieb befindlider Schienenwege berichtet, beren gefammte Bau- und Ausruftungetoften fich auf \$238,-584,541 beliefen und bei benen bas eingezahlte Rapital \$140,126,064 betrug. erreichten die Einnahmen der verschiedenen Bahnen des Staates die Höhe von \$43.227.428. lleber die landwirthschaftlicken Berhältniffe von J. macht ber Census von 1870 bie folgenben Angaben: Bon bem Befammtareal bes Staates im Belauf von 351/, Dillionen Acres waren 25,882,861 A. in Farmen getheilt, von benen 19,329,925 A. cultivirtes, 5,061,578 M. Balbland und 1,491,331 M. fonftiges wildes Land maren. Die Bahl ber Farmen mar 202,210, ihr Werth \$920,506,346, ber bee tobten Inventare \$34,576,587. Die Be-

fanintproduction der Karmwirthschaft, nebst Aufbesserung des Inventars, belief sich für 1870 auf \$210,860,585, Die bes Gartenbaus auf \$4,337,781 und jene ber Holzgewinnung auf \$1,087,144. Die Ernten von 1872 waren: Mais 217,628,000 Bufb. von 5,468,040 Acres, im Berth von \$52,230,720; Beigen 24,711,000 B. von 2,042,281 M., im B. von \$30,394,530; Roggen 2,211,000 B. von 122,154 M., im B. von \$1,105,500; & afer 43,122,000 B. bon 1,178,196 M., im B. bon \$8,193,180; Gerfte 2,073,000 B. von 79,425 A., im B. von \$1,140,150; Budweigen 159,000 B. von 10,600 A., im B. ven \$128,790; Rartoffeln 9,668,000 B. ven 128,906 A., im B. von \$4,447,280; Zabat 7,500,000 Bfund von 8823 A., im 28. von \$637,500, und Ben 1,929,000 Tonnen von 1,428,888 A., im 2B. von \$18,267,630; Gefammtwerth ber Ernten im Jahre 1872 von 10,467,263 Acres \$116,545,280. Der Biebftand von 3. beftanb berfelben Quelle nach aus 1,049,400 Bferben, im Berth von \$69,585,714; 98,800 Daulejeln, im 2B. von \$7,778,524; 1,260,900 Dofen und Jungvieb, im 2B. von \$30,122,901; 710,900 Dildtüben, im B. von \$21,646,905; 1,394,300 Ctud Schafen, im 2B. ven \$4,461,760 und 3,706,300 Ctud Schweinen, im 2B. von \$15,937,090; Gefammtwerth bes Biehstanbes von 3. für 1872: \$149,532,900. Die Bobl ber industriellen Anlagen im Staat betrug 1870: 12,597, Die in benfelben verwendeten Dampfmafdinen beliefen fich auf 2330 mit 78,091 Pferbetraft, Die Bafferbetriebe auf 528 mit 12,953 Bierbefraft, Die Banbarbeiter auf 82,979; bas in ihnen angelegte Rapital betrug \$94,368,057; bie Befammtproduction bee Jahres 1870 mar \$205,620,672, bei einem Berbrauch von Robmaterial im Berth von \$127,600,077.

In ber jüngften Geschichte bee Staates 3. fpielt bie Farmerbewegung ber letten Jahre bie Sauptrolle. Die Erhebung ber in ihren Intereffen in einem Grabe gefährbeten Farmer, bag eine nuthringente Beichaftigung mit Aderbaubetrieb toum noch zu boffen mar, nahm bie Geftalt veridiebener "Ariege" an, von benen jener gegen bas Agenturipftem, burch weldes fich bie Anichaffung aller Aderbaugerathe und Majdinen nublefer Beije um 20-40 Brocent bober fielte, ber "Three Cent War", wegen ber Ueberschreitung ber von ben Gifenbahn-Commiffaren bee Staates auf 3 cts. per Deile figirten bodften Baffagiergeltrate, und entlich ber "Anti-Rail Road War" gegen bie Willürlichteiten ber Bahncompagnien im Festseten ber Frachttarife, bie erbittertsten waren. Allerlei Demonftrationen, Processe, selbst Gewaltthatigteiten, vor allen Dingen aber bie Bilbung von "Granges" (f. b.) über ben gangen Staat und eine lebhafte politische Agitation waren bas Refultat Diefer Erbitterung ber Farmerbevollerung. Ende 1873 wurden Die "Granges" im Staat auf 830 mit 45,473 Mitgliebern beziffert, Die politische Agitation aber hatte fdon am 1 Dlai bes genannten Jahres jur Baffirung eines neuen Gifenbahngefetes feitens ber Staats-Legislatur geführt, welches bestimmt mar, ben Sauptbefdwerben ber Farmer Abhilfe gu Schaffen, beffen volle Wirtfamteit jeboch noch in ber Bragis und namentlich vor ben Gerichten ju erproben fein wirb. Gouverneur bes Staates mar 1874 3obn L. Beveribge, ber 1873 als Bicegouverneur Die Stelle bes, als Rachfolger John D. Balmer's ermablten 3. Dglesty einnahm, ale biefer gleich barauf in ben Bunbesfenat gemahlt murbe. Die Staatsgesetzgebung bestand in bemfelben Jahre aus 204 Mitgliedern, 51 Senatoren und 153 Reprofentanten, unter tenen bie Republifaner eine Dajeritat von 30 batten. In ber Bunbesgesetigebung mar 3. 1874 burch bie Genatoren John A. Logan und Richard 3. Dglesby, fewie burch 19 Reprafentanten (gegen 14 nach ber Diftricteeintheilung bes achten Bunbescenfus) vertreten. Beite Cenatoren, femie 14 von ten Reprafentanten maren Republifaner. In ber Brafitenticaftemabl von 1872 batte 3., bei einem Befammtvotum ven 426,882 Ctimmen, fur General Grant eine Dajeritat von 57,006 abgegeben, mabrent ber gleichzeitige Gouverneurscantitat Dglesby eine folde von 40,690 gegen feinen Wegencantibaten Buftav Rorner erhielt.

Indiana, einer ber Mittelstaaten ber Ber. Staaten von Amerika, zersiel 1874 in 92 Counties. Die Staatssaufd betrug Ansang 1873 \$4,650,930, weven 33,905,906 in nicht übertragbaren, bem Schulfond übergebenen Bonds bestandnen. Die Einnahmen bes Staatsschapes mahrend bes mit bem 31. Okt. 1873 algelaufenen Berwaltungsjahres erreichten bie Höhe von \$4,300,653, während sich die Ausgaben auf \$4,115,457 stellten. Der permanente Schulfond betrug 1872: \$8,395,135, seine Zinsen \$320,515. 1873 wurden für das Schuldepartement vom Staat \$1,361,341 ausgegeden, eingenommen \$1,372,993, während die Ausgaben für die Wohlthätigleitse und Besterungsanstalten \$736,166 betrugen. Im Staatsguchthaus zu Wichigan Lith, meldes 1873 bei \$57,465 Sinnahmen nur \$49,743 Ausgaben hatte, befanden sich meldes 1873 bei

genannten Jahres 368 Infaffen, mabrend fich in bem mit einem letten jahrlichen Roftenaufwande von \$56,598 verwalteten Befferungshaufe gu Plainfield 216 Anaben, fammtlich unter 16 Jahren, befanden. Die Schulbevölferung mar von 591,661 Berfonen im 3. 1868 auf 631,549 im 3. 1872, Die Bahl ber Lehrer in berfelben Beit von 10,698 auf 12,246 (bavon 7430 mannliche und 4816 weibliche) angewachsen. Die Beitungen im Staat gablten 1873: 269. Die 2600 Meilen Gifenbabn, welche 3. 1870 befag, waren Unfang 1873 auf 4620 augewachsen, und nicht weniger als 25 neue Organisationen, Die ben Bau von Babnen bezwedten, traten im Laufe bes Jahres in's Leben. bes 3. 1872 ftellten fich wie folgt: Dais 85,541,000 Bufb. von 2,210,361 Acres, im Berth von \$24,806,890; Beigen 19,381,000 B. von 1,562,983 M., im B. von \$25,582,920; Roggen 410,000 B. von 28,275 A., im B. von \$266,500; Hafer 13,080,000 B. von 428,852 A., im B. von \$3,270,000; Gerste 323,000 B. von 13,458 A., im B. von \$222,870; Buchweizen 166,000 B. von 11,448 A., im B. von \$141,100; Rartoffeln 2,801,000 B. von 40,014 A., im B. von \$1,512,540; Tabat 16,250,000 Bfr. von 22,695 A., im B. von \$1,137,500, und Seu 859,000 Tonnen von 692,741 A., im B. von \$10,763,270; Gefammtertrag von 5,010,827 Acres: \$67,703,590. Der Biebstand 3.'s für 1872 bestand berfelben Quelle nach aus 669,600 Bferben, im Werth von \$45,385,488; 35,600 Maulthieren im W. von \$2,583,848; 765,000 Stud Dofen und Jungvieh, im 2B. von \$18,344,700; 453,000 Milatüben, im 23. von \$13,920,690; 1,913,000 Schafen, im 23. von \$5,416,337 und 2,713,900 Stud Schweinen, im 2B. von \$9,797,179; Gefammtwerth bee Biebstandes in 1872: \$95,448,242. Bon ten Ungaben bee Cenfus fur 1870 find fur ben Staat 3. tie folgenben nadjutragen: von ben 21,637,760 Acres, welche bas Gefammtareal bes Staates bilben, maren 1870 im Gangen 18,119,648 in Farmen eingetheilt; bavon befanden fich 10,104,279 in Cultur, 7,189,334 waren Balbland, und ber Reft von 826,035 Acres Beide-, Gumpf- oder fonftiges unbebautes Land. Der Werth aller Farmen mar \$634,804,189, ber bes tebten Inventare \$17,676,591. Der Werth ber fammtlichen Farmproduction, nebft Bermehrung bes tobten und lebenten Befites, murbe für 1870 auf \$122,914,302 gefdatt, ju benen ale Ertrag bee Gartenbaues noch weitere \$3,344,563 und ber Balbausbeutung \$2,645,679 tamen. Die Babl ber ind uftriellen Anlagen im Staat betrug 11,847, tie ein Unlagelapital von \$52,052,425 reprafentirten, und in benen mabrent bee 3. 1870: \$18,366,780 Alrbeitelohne gezahlt, für \$63,135,-492 Rohmaterial verarbeitet und eine Broduction von \$108,617,278 erzielt murbe. 2881 von biefen Etabliffemente murren Dampfmafdinen mit im Gangen 76,851 Bferbett. Der Werth bes abgefchatten Eigenthums betrug 1870: \$663,455,044 (\$460,120,975 Gruntbefin, \$203,334,070 perfonlices Eigenthum), ber wirflice Berth: \$1,268,180,543. Die gefammte, nicht nationale Besteuerung betrug in bemfelben Jahre: \$10,791,121, von benen \$2,943,078 in die Raffe bee Staate, \$4,654,466 in die ber verfdiebenen Counties und \$3,193,577 in jene ber Stabte und anderer Bemeinmefen floffen. Die Totalfculd belief fich auf \$7,818,700, Die fich auf ben Staat mit \$4,167,507 auf Die Counties mit \$1,127,269 und mit \$2,523,934 auf Die einzelnen Stabte u. f. w. vertheil-3m Anfang bee Jahres 1874 mar ber Staat im Congreg burch bie republifanifden Senatoren Daniel D. Bratt (feit 1869) und Oliver B. Morton (feit 1873), und burch 13 Reprafentanten, 10 Republifaner und 3 Demofraten, vertreten, nachbem er vor bem letten Cenfus im Baufe nur 11 Bertreter gehabt batte. Gouverneur tee Ctaates war feit tem 1. Jan. 1873 Thomas M. Benbride, Demofrat, ter 1872 mit einer Majoritat von 1148 über feinen republitanifden Gegner Brown fiegte, mabrend einen Dionat fpater General Grant fur bie Brafibentichaft, bei einem Gefammtvotum von 377,700, eine Stimmenmehrheit von 22,515 erhielt. Die Staatelegislatur beftanb im Senat aus 27 Republikanern und 23 Demofraten, im Saufe aus 54 Republikanern und 46 Demofraten, Die, im Dovember 1872 ju turger Ertrafitung gufammenberufen, in bereinter Abstimmung, mit einer Dajoritat von 12 Stimmen, Dliver B. Dorton für einen zweiten Termin in ben Bunbesfenat fandten. In ber regelmäßigen Gipung vom 15. Jan. bis 10. Marg 1873 murben befonders zwei legislative Maftregeln paffirt, Die von größerer Tragmeite maren; eine Dobification bes feiner Leichtfertigfeit halber verrufenen Chefcheibungs-Befetes und ein, bem betreffenben Befet bes Staates Dhio nachgebilbetes Temperenggefet, nach welchem unter anderem ein jeber Wirth jum Erfat fur ben, bon einem Betruntenen angerichteten Schaben angehalten werben barf, wenn ber Buftanb ber Truntenbeit burch die von dem Birth verabreichten Getrante veranlaßt worden. Bie in allen Staaten bes Beftens führte auch in 3. Die Transportfrage ju allerlei Magnahmen feitens ber Farmer und jur Bilbung bon Granges über ben gangen Staat. 3m Binter 1873-74 enblich

war 3. nebft Dbio ber Bauptidauplat ber fog. Frauen-Temperengbewegung. Andien (Britifde) but nach bem "Statement, Exhibiting the Moral and Material Progress and Condition of India during the Year 1871-1872" auf 930,599 and. Q. W. 190,895,548 E., wovon auf Die Provingen Rurg 2000 Q. Dt. und 168,312 E. (1872), Diviore 27,077 D. . Dr. und 5,055,412 &. (1872), Bibar oter Syberabab 16.960 Q. Dl. und 2.231.565 E. (1867). Bengel 230.832 Q. M. und 66.856 859 E. (1872), bie Nordweftlichen Brovingen 80,901 Q. D. und 30,769,056 E. (1872), Bunjab 101,752 Q .- M. und 17,611,498 E. (1872), die Central - Brovingen 84,162 D. Di. und 9,066,038 E. (1872), Aubh 23,973 D. Dr. und 11,220,747 E. (1869) Britifd . Birmab 93,664 Q. . DR. und 2,562,323 E. (nach bem Bermaltunge Bericht bon 1871-72), Dabrae 141,746 D.-DR. und 31,311,142 E. (1872) und Bemban mit Ginb 127.532 Q .- Dt. und 14.042.596 E. (1872) tommen. Bei bem Areal ren Bengal ift bie Oberflade ber Buften, Balblanbicaften und großen Fluffe nicht mit entbalten, ferner umfaft bas Bunjab ben Banun-Diftrict nicht mit. Dicht gu Britifd-Intien geboren eine große Menge von Staaten eingeborner Fürften, bie zwar nominell unabbangig fint, aber thatfachlich mehr ober weniger unter bem Ginfluffe ber Regierung von Britifch. Indien fteben. Gie umfaffen gufammen ein Areal von 446,147 engl. D. Dt. mit einer Bevollernng von 46.245.888 E. (1871). Ben größeren Statten bat Ralfutta 616,249, Bomban 646,636; Hyberabad 400,000 Matras 395,440, Ludnew 284,779, Batna 284,132, Benares 200,000, Delbi 152,406 E. Rach ber Abrechnung für bas am 31. Dlarg 1872 entigente Finangjahr beliefen fich tie Cinnahmen auf 50,109,043, bie Ausgaben auf 48,613,389 Pfb. Sterl. Das Burget von 1873 weift in ten Ginnabmen bie Summe von 49.905,000 und ein Deficit von 953,000, bas von 1874 eine Ginnobme von 48.286.000 und ein Deficit von 3.661.000 Bib. Sterl, auf. Die Gefammtfumme ber indirecten Staatsichuld betrug am 31. Marg 1871: 111,542,208 Pfo. Sterl. mit einer Binfenlaft von 5,220,175 Pfo. Die Armee gabite im 3. 1872: 191,556 Dt., barunter Binfentaft von 5,220,175 Bfo. Die Armee gablte im 3. 1872: 191,556 Dt., barunter 127,547 Eingeborne und 64,009 Englander. Dazu tommt bie militarifc organisirte Boligei von 167,000 Mt. Der Werth ber Ginfuhr ergab für tas 3. 1873: für Baaren 31,084,000, für Ebelmetalle 11,574,000, im Bangen 42,658,000 Bfb. Sterl., Diejenige ber Ausfinbr für Bagren 63,186,000, für Ebelmetalle 1,476,000, im Bangen 64,662,000 Bfb. Sterl. In ben indifden Bafen liefen 1871-72: 21,209 Schiffe von 4,072,916 E. ein, mabrent 20,676 Fahrzeuge von 4,260,722 E. auslicfen. An Gifenbahnen fanden am 31. Mary 1872 im Betrieb 68, Meilen Staate, 5136 M. Privatbabnen, im Gangen 5204.,, im Bau 1503 M. Staate, 935 M. Privatbahnen, im Gangen 2438 M. 3m Juli 1872 waren bereite 5511 Dt. im Betrieb. Bon 1871 ju 72 beforberten 4051 Bureaur 82,082,957 Stud Briefe und Zeitungen. 1871 betrug bie Lange ber Telegraphenlinien 15,102 engl. Dt.; es murben 562,213 inlanbifche, 67,020 internationale, im Bangen 629,233 Depefchen beforbert.

Beidichte. In ben Jahren 1867 und 1868 traten in einigen Begenten langantauernte Regenguffe ein, bei benen Bebntaufente von Baufern einfturgten, in antern ungewöhnliche Durre ein, in beiden gallen Die Bernichtung ber Reigernte, von benen bas Leben von Dillionen von Menichen abbangt, jur folge babenb. Die Regierung entschloß fich, mit ben lange vernadlaffigten Bewafferungeanftalten und Bafferbauten, zum Cout fomobl gegen Tredenbeit ale gegen Ueberfcwemmung, einen fraftigen Anfang ju maden. Bon ber Bevolferung von Rabichputana ftarb im 3. 1869 ber britte Theil aus Mangel an Rabrung ; in Driffa tamen anberthalb Millionen Menichen um, und in Gwalier von Anfang Juni bis Ende Oft. 92,989 Berfonen. Die Regierung lieferte an 4,470,086 Dienfchen Rationen, um fie ber tem Sungertobe ju retten. Um 27. April 1870 murbe in Kalfutta bas erfte birecte Telegramm nach London aufgegeben, und am 23. Juni empfing ber Brafibent ber Ber. St. vom Bicetonig von 3. folgende Depefche: "Bum erften Dial fpricht ber Bicetonig von Indien birect burd ben Telegraphen mit bem Brafibenten ber Ber. Staaten. Moge biefe lange Linie ununterbrodener Communication bas Emblem einer bauernben Union ber öftlichen und ber weftlichen Welt fein!" Aufftante ber Thature in Rabichputana, ber Blad Mountain-Stamme in Agrope und eine Insurrection in Allababad murben bald unterbrudt. Die Expedition gegen bie Lufchai mifigludte megen ber fpaten Jabredgeit, ale aber biefe Stamme, baburch ermuthigt, Anfang 1871 einen Ginfall in bie gebn Diftricte von Cedar gemacht batten, warb ein Commanco unter General Bourdier ausgeschidt, welches Ente 1871 bie Rube und Ordnung wiederherstellte. Im Mai 1872 murte Pord Thomas George Baring Northbrook Bicefonig. 3m Deg. 1873 fant bie erfte Bollemahl in 3. ftatt, und gwar wurden in

Bechampof sanischen Municipalbeamte gewählt. In Ende bes Jahres 1873 verdorte in Bengal die Dauptreisente. In Holge bessen nahm die Hungersnoth bei Beginn des Jahres 1874 ihren Ansang und breitete sich trop ber Gegenmaßtregeln der Regierung immer nehr aus. In den ersten Tagen des März gelangten von dem Lieutenant-Governor von Bengalen sehr beunruhigende Nachrichten nach London über den Bustand der Bevöllerung in seinem Districte, wonach eine Million Wenschen Gefahr liefen zu verhungern, und der Bicelönig telegraphirte nach der "Indian Office", daß die Regierung genöthigt sein würde, drei Millionen Wensche der Millionen Denschen der Million bei Ende heit Unidian office", daß die Regierung genöthigt sein würde, drei Millionen Wensche der auf 1,500,000 Höd. Stert. Eine Dezesche vom 17. Wärz nielbete, daß das Elend an Größe gewonnen, und daß, allein im Districte Tichoct, sich innerhalb der letzten zehn Tage hunderttausend Rothleidende um hilfe an die Behörden gewantt hötten.

Joma, einer ber nordweftlichen Staaten ber Union, gerfiel 1874 in 99 Counties. Der im Frühjahr 1873 veranftaltete zwölfte Staatscenfus wies eine Bevolfcrung von 1,251,-333 auf. Bas bie Finangen bes Ctaates anbetrifft, fo betrugen nach bem Ausweis über bie zweijahrige Bermaltungsperiode vom 15. Dov. 1871 bis zu benifelben Tage bes Jahres 1873, Die Ausgaben bes Staatsichates in Diefer Beit \$2,180,100, Die Ginnahmen \$2,129,577, fobag unter Singurednung von \$81,740 beim Beginne-ber Fiscalperiobe, am Ende berfelben \$31,217 jur Berfügung bee Schapmeiftere ftanben. Der Boraufchlag für bie nachsten beiben Jahre begifferte Die Musgaben auf \$1,474,000, Die Ginnahmen auf \$1,973,800, fodaß \$499,800 für unvorhergesehene Ausgaben verhanden fein Die Wefammtbesteuerung im Staat hatte fur 1872 einen Ertrag von \$10,711,-Das ju Steuerzweden abgeschätte Eigenthum belief fich 1870 auf \$302,-515,418 und gmar \$226,610,638 Grundbefit, \$75,904,780 perfenlides Eigenthum, mahrend ber wirfliche Werth auf \$717,644,750 gefchatt murbe. Die Befaninitidulb mar 3ur felben Zeit: \$8,043,133, von benen auf ben Staat als verbriefte Schuld \$534,498 entfielen, mabrend bie Countuidulden \$3,732,929, Die Bervflichtungen ber Townibire, Stabte u. f. w. \$3,775,700 betrugeu. Der permanente Coulfond belief fich 1873 auf \$3,294,-742, eine Bunabme von \$133,249 gegen bas Jahr 1871. Die Schulbevölferung betrug 1872: 474,350 Berfonen, von benen 218,131 in Die Liften ber öffentlichen Schulen eingetragen maren und 218,131 bie Schulen regelmäßig befuchten. Schulbaufer gab es 8235, mit einem Gefammtwerth von \$7,460,381. Die Bahl ber Lehrer betrug 15,193 (5888 mannliche, 9305 weibliche), beren Behalter im Bangen bie Summe ben \$2,115,750 er-Das Gefammteintommen bee Coulfende für 1872 mar \$4,242,978, bie Ausgaben 4,045,408. In Anamarca wurde 1872 ein neues Buchthaus eröffnet, ebenfo am 1. Dai 1873 ein neues Irrenhaus in Indepentence. Beitungen befaft 3. 1870 etwa 210, beren Babl 1873 auf 297 (barunter 12 beutsche) gestiegen mar. Aehnliche Fortichritte hat feit 1870 bie Entwidelung bes Gifenbahnnetes in 3. gemacht, welches 1870: 2500 Meilen, Enbe 1873 jeboch nabegu 3800 Dleilen betrug. Ueber bie landwirth. schaftlichen Berhältniffe des Staates gibt der Statistiter des Washingtoner Aderbau-Bureaus in feinem Bericht für 1872 folgende Aufschluffe. Es murben 1872 geerntet: Dais 101,989,000 Bufb. von 2,562,537 Acres, im Werth von \$18,358,020; Beigen 22,080,000 B. von 1,752,380 A., im B. von \$18,768,000; Roggen 533,000 B. von 27,333 A., im B. von \$250,000; Safer 19,934,000 B. von 543,160 A., im B. von \$3,189,440, Gerfte 2,194,000 B. von 78,637 A., im B. von \$921,480, Buch weigen 162,000 B. von 8059 A., im B. von 111,780; Rartoffeln 6,631,000 B. von 55,258 A., im B. von \$1,458,820 und Sen 1,664,000 Tonnen von 1,232,592 A., im B. von \$10,100,480; Gefammtwerth ber Ernten von 6,259,956 Acres: \$53,158,530. Der Biehft and innerhalb bee Staates ftellte fich 1872 nach berfelben Quelle wie folgt: Bferbe 634,400, im Berth von \$40,506,440; Daulefel 36,400 im B. von \$2,654,652; Dofen und Jungvieh 820,000, im 2B. von \$19,196,200; Dildfühe 537,-300, im B. von \$15,130,368; Schafe 1,768,000, im B. von \$4,278,560 und Someine 3,847,700 Stud, im 2B. ven \$17,199,219; Befammtwerth bee Biebftanbee für 1872: \$98,965,439. Bon ben Angaben bes Bunbescenfne von 1870 find fur 3. folgente Angaben nachzutragen: 1870 befanden fich von dem Gefammtareal des Staates (35,228,800 Ucres) 9,396,467 M. in Cultur. Der Werth fammtlicher Farmen betrug: \$392,662,441, ber bes tobten Inventare \$20,509,582. Der Werth ber Farmprobutte für bas genanute Jahr, nebst ben Aufbesserungen bes tobten und lebenden Inventars wurde auf \$114,386,441, ber bes Gartenbaus auf \$1,320,132, jener ber Walbausbeutung entlich auf \$1,200,468 beziffert. Die Babl ber industriellen Anlagen war 1870: 6566 mit 899

Dantssmafchinen, von zusammen 25,298 Pferdetraft, und 726 Basserieben von 14,249 spierdetraft. Das in benfelben angelegte Kapital belief sich auf \$22,420,183, der Bertb bes 1870 verarbeiteten Rohmaterials auf \$27,682,096, der Werth der Production

auf \$46.534.322.

In der Bundesgesetzgebung war J. 1874 durch die Senatoren George G. Wright und William B. Allison, beives Republikaner, und 9 Reprösentanten (gegen 6 were Eengreschiftrickeintheilung auf Grund des Eensus von 1870), fämmtlich Republikaner, vertreten. Gouderneur des Staats war 1874 Ehrus E. Carpenter, der 1872 an Stelle von Samuel Merrit (1868—1872), und 1873 mit einer Majorität vou 22,655 wiedererwählt wurde. General Grant's Algorität in J. hatte im Rov. 1872, dei einem Gesammtvotum von 206,856, 60,370 betragen. Die Staatslegissaur bestand 1874 aus 50 Senatoren und 100 Repräsentanten, die die zweissame Abstimmung eine republikationen Wasprität von 8 hatten. Die Legissaurstützung von 1872 war daruch bemerkenstwerth, daß, mit einer Wajerität von 12 im Senat und 44 im Hause, die Todesstraße sür den Grantschung und 1873 die seine Grantschung zu Tage. Im Jan 3 hielten die "Patrons of Husdandry" des Staates eine Convention zu Des Moines ab, welche außerordentlich besucht und Verlatons of Husdandry" des Staates eine Convention zu Des Moines ab, welche außerordentlich besucht von

Stalien, Ronigreich, gablt nach bem Cenfus com 31. Dez. 1871 auf 5375,00 g. D .- D. 26,801,154 E., weven auf Biemont 526,, Q. W. und 2,899,564 E., Ligurien 96, D.- M. und 843, 812 E., Sardin ien 440, 1, D.- M. und 636, 660 E., die Lembardei 427, 10.- M. und 3, 460, 824 E., Benetien 429, 14 D.- M. und 2, 642, 807 E., Emilia 372,, D. Dt. und 2,113,828 E., bie Darfen 176,4 D. DR. unt 915,419 E., Umbrien 174, D. D. und 549,601 E., Toecana 436,4 D. D. und 2,142,525 E., Latium 214, D.-M. und 836,704 E., Abruggen und Molife 314 D.-M. und 1,282,982 E., Campanien 326,30 D.-M. und 2,754,592 E., Holien 401, und 1,420,892 E., Baflictata 193,30 D.-M. und 510,543 E., Calabrien 313,41 D.-M. und 2,584,099 E. Ueber Confessionen, Staatsangehörigkeit und Nationalität liegen die Resultate ing noch nicht vor. Nach früheren Angaben tann die Zahl ber Brotestanten auf ber Bablung noch nicht vor. 40,000, bie ber Ifraeliten auf 25,000 veranschlagt werben. Statte mit mehr als 30,000 E. jablte 3. am 1. 3an. 1872: 24; von benjenigen mit mehr ale 40,000 E. batten Reapel 448,335 E., Mailand mit Corpi Santi 261,985 E., Rom 244,484 E., Palermo 219,398 E., Turin 212,644 E., Florenz 167,093 E., Genua 130,269 E., Benedig 128,901 E., Bologna 115,967 E., Messina 111,854 E., Livorno 97,096 E., Catania 84,397 E., Ferrara 72,447 E., Lucca 68,204 E., Berona 67,080 E., Pabua, 66,107 E., Ravenna 68,904 E., Aleffandria 57,079 E., Mobena 56,690 E., Reggio (Emilia) 50,657 E., Bari 50,524 E., Bifa 50,341 E., Berngia 49,503 E., Ancona 45,741 E., Parma 45,511 E., Capannori 48,313 G. Das befinitive Staatsbubget für 1873 wies in feinen Totaleinnahmen 1,309,601,372 Lire (Frce.), und feinen Totalausgaben 1,542,620,571 Lire Die Gumme fammtlicher Schuldtitel ber Staatsschuld betrug am 1. Jan. 1873: 460,445,614 Lire; das Rominallapital der Staatsschuld wurde auf 10,060,000,000 Lire ge-Rach bem neuen Refrutirungegefet werben bie Ausnahmen, welche bisber von ber allgemeinen Behrpflicht noch geftattet maren, weiter befdrantt. Das jahrliche Centingent beträgt 100,000 M.; bavon werben 75-80,000 M. jur 1. Claffe gezogen, welche breifahrige, bei ber Cavallerie funfjahrige Dienstzeit bat. Der Reft wird in bie 2. Claffe gestellt, in welche bie erftere nach abgelegter Dienstzeit eintritt. Die Dienstzeit mahrt hier 19, gusammen alfo 22, refp. 24 Jahre. Der Effectivbestand ber Armee belief fich am 31. Mary 1873 auf 743,656 Dt., wobon 183,205 unter ber Fahne und 560,451 in Urlaub waren. Die Flotte umfaßte am 1. Jan. 1872: 76 Schiffe, barunter 59 Kriegsfciffe (22 Bangerichiffe, 18 Schraubenbampfer, 19 Rabbampfer) und 17 Transportbampfer, im Gangen mit 653 Ranonen, 18,342 Mann, von 152,780 Tonnen und 25,646 Pferreft. Für 1872 belief sich die Einfuhr auf 1306,4, die Ausfuhr auf 1288,3 Mill. Lire. Der Schiffsvertehr in den ital. Bafen umfaste im 3. 1870 für die lange Fahrt 19,415 Schiffe bon 3,787,593 Tonnen, für Die Ruftenfahrt 99,309 Fahrzenge von 5,923,260 T., im Bangen 37,724 Schiffe von 6,710,846 I. Augerbem liefen 6183 Schiffe langer Fahrt von 1,065,067 Tonnen und 20,087 Ruftenfahrer von 1,013,038 T. in bie Safen bee Ronigreich's ein und aus. Die Banbelemarine 3.'s bestand am 1. 3an. 1873 aus 31,986 Schiffen, bie Babl ber Geelente belief fich im 3. 1872 auf 187,575 DR. Die Lange ber ital. Eilenbahnen betrug 1872: 6690 Ril. mit einer Bruttoeinnahme von 123,843,298

Lire. Die Post beförberte 89,430,261 Privatbriefe, 75.161,756 Stüd Drudsaden und Postanweisungen im Werthe von 259,810,329 Lire. Die Länge der Telegraphenlinien betrug am 1. Jan. 1873: 19,369 Kil., die der Drübte Ende 1871: 59,950 Kil., die Zahl

ber beforberten Depefchen 1871: 2,583,890.

Befdicte. Ueber bie Einverleibung bes Rirdenftaates in bas Ronigreich 3. f. Rom. Am 1. Juli 1871 traf ber Ronig in Rom ein und hielt, von dem Kronpringen, bem Dunizipalrath, den Ministern und den Bräfidenten der beiden Kammern empfangen, einen großartigen Gingug in Die Stadt, wo er feine Bohnung im Quirinal nahm und eine Deputation von bunbert Municipien empfing. Das noch in Floreng beschloffene Befet aber "tie Warantien ber Brarogativen bes Bapftes und bes Beiligen Stubles und über bie Begiebungen bes Staates jur Rirche" behandelt im erften Theile Die perfonlichen Rechte und Brarogativen bee Bapftes, im zweiten bas Berbaltnig bes Staates zur Rirche. Darnach wirb Die Berfon bee Bapftes fur beilig und unverleplich erflart; er bat fonigliche Ehren und ben Ebrenvorrang, wie ibn bie anderen tathelifden Souverane guertennen, tann gum Soute feiner Berfon und feiner Balafte Garben balten, erbalt eine jabrliche Dotation von 3,225,000 Lire, ift frei von allen Staats., Provingial- und Gemeindeabgaben, bleibt im Befite ber Balafte bee Batican, bee Lateran und bee Caftell Ganbolfo, mit allen Anneren und allem Bubebor, mit ben barin befindlichen Runftfammlungen und Biblietheten unverauferlich, frei von allen Abgaben und ausgenommen von jeder Benutung zu öffentlichen Bwecken; er correspondirt frei mit dem Epistopat der gangen tatholischen Belt obne jebe Einmischung der ital. Regierung, hat eigne Bost und eignen Telegraphendienft in allen feinen Refibengen, und unter feiner Autorität fteben alle papftlichen Geminarien, Atabemien, Universitäten, Collegien und sonstige geistliche Erziehungsanstalten in Rom und ben fuburbicanifchen Diöcefen, und Die von Diefen Instituten ertheilten Certificate und Diplome baben biefelbe Beltung wie bie ber auswärtigen Facultäten. Der zweite Theil enthält ben ausbrudlichen Bergicht bes Staates auf alle Rechte, Die er bisber auf Befepung geiftlicher Stellen, auf Exequatur und Placetum regium gegenfiber Bublicationen ber geiftlichen Autoritat befeffen. Die Bifcofe, beren Ernennung ausschließlich bem Bapfle guftebt, leiften bem Ronige feinen Gid ber Treue; und gegen bie Gerichtsbarteit ber geiftlichen Autorität in inneren firchlichen Angelegenheiten ift teine Appellation mehr zuläffig. Für beren Bollzug jedoch leiftet ber Staat auch teine Ditwirtung mehr; über ihre civilrechtlichen Wirtungen enticheiden bie ordentlichen Berichte, und nichtig find fie, wenn fie ben Befegen bee Staates Der Bapft wies bas Garantiegefet jurud und erließ burch feinen Carbinal wiberfprechen. Antonelli eine Circularbepeiche an bie Runtiaturen bei ben verschiedenen Bofen, in benen er ihnen befahl, ben betreffenben Regierungen mitzutheilen, bag Geine Beiligfeit feinen fremben Bertreter empfangen tonne, ber jugleich auch beim Ronig Bictor Emanuel accre-Am 17. Gept. fant bie feierliche Eröffnung ber Mont. Cenisbabn ftatt. Am 15. 3an. 1872, bei ber Wiebereröffnung ber Rammer, legte ber Rriegeminifter Ri. cotti feine, Die Reorganisation ber Armee betreffenben Gesche vor und verlangte am 28. Jan. eine Erböhung bes Rriegebudgete um zwölf Dill. Lire, welche befonbere für bie Felbartillerie und Die militarifden Inftitute verwendet werben follten. Beibes genehmigte bie Um 10. April nahm die Rammer ben Gefetentwurf über die Aufbebung ber theologifden Sacultaten an ben Universitaten an. Um 20. Nov. legte ber Juftigminifter be Falco ben Entwurf eines Rloftergefetes vor, wonach die Gefete von 1866 und 1871 nur mit erhebliden Abanberungen und Ausnahmen and in ber Proving Rom gur Anwendung tommen follten. Die wichtigfte Ausnahme betraf bie Beneralorbenshäufer, benen ibr ganges bewegliches und unbewegliches Bermögen bleiben und bie jum 3med ber Bewaltung beffelben ale juriftifche Berfonen gnerfannt merben follten. Auf Antrag Ricotera's murbe binaugefügt: "Wit Borbehaltung über die Entscheidung der übrigen im Artikel II enthaltenen Fragen, wird die Aussebung des Ordensgeneralates der Zesuiten beschlossen". Am 13. Hov. fandte ber Finangminifter einen boben Beamten in ben Batican mit einem Schreiben an ben Carbinal Antonelli und einer "Anweifung, lautend auf 3,225,000 Lire Rente, eingefcrieben in bas grofe Buch ber öffentlichen Gould ju Bunften bes Bapfil. Stubles". Der Bapft erwiderte jedoch, bag er feine Summe von ber Regierung bes Ronigs annehmen tonne, ba er feine ber ju feinem Schaben in Italien vollbrachten Thatfachen anertenne.

Im Berlaufe bes 3, 1873 nahm die Discuffion über bas Klostergefet bas größte Intereffe in Anspruch. Die Linke, welche die öffentliche Meinung in Rom repräsentirte, und auch ein Theil der Rechten opponirte gegen die Ausnahmebestimmungen der Regierung, während Minghetti ben ministeriellen Blan träftig unterflütte. Der Minister des Aeufern bob hervor, daß Italien dem Papste die ungeschwäterte Ausübung der geistlichen Gewalt

garantire, und bag bie Beneralorbensamter ein wichtiger Theil ber Bierardie feien. Bring Emannel Ruspoli, ein Abgeordneter für Rom, verlangte Die Ausrottung ber gefammten Theotratie in Rom und nannte fich ben Bratorianern ber Regierung gegenüber mit Stoly einen Bolletribunen. Den fturmifden Debatten folgten am 11. Darg, wo große Bollehaufen bem Pringen Ruspoli Dvationen brachten und Minghetti beschimpften, blutige Conflicte mit ber Polizei. Um 27. Mai nahm bie Zweite Rammer, am 17. Juni ber Cenat bas Rloftergefet an. Die Orbensgenerale reichten barauf bem Konige, bem Minifterprafitenten unb ben beiben Rammern einen Proteft ein, in welchem fie nachzuweisen versuchten, bag bie Aufbebung ber Klöfter ein Angriff gegen bie gange tatholifde Welt fei. Bugleich proteftirten fie gegen bas gange Befet als verfaffungswirrig und gegen bie Expropriationen. Lettere maren übrigene ohne weitere Storungen bor fich gegangen. Die bem Papft guertannte jabrlide Unterftutung von 400,000 Lire für bie Orbenegenerale follte, fo lange fie vom Bapfil. Ctubl nicht gezogen murbe, bei ben Generalen beponirt werben. Binangminifter geforbert batte, bag bie Befdluffaffung ber Rammer über zwei Stenergefebe vor berjenigen über bas Gefammtbubget gefchehen follte, mas auf Antrag Dinghetti's verworfen wurde, traten bie Minister von ihren Boften ab, und Dinghetti mart mit ter Meubildung eines Cabinete beauftragt, welches am 10. Juli vereidigt murbe. 3m September ftattete ber Ronig Befuche in Bien und Berlin ab und murbe überall entbufiaftifd empfangen. Die "Rolnifche Beitung" veröffentlichte Ente 1873 eine Bapfil. Bulle vom 28. Dai 1873, in welcher Bius IX. alle bieberigen über bie Bapftmabl erlaffenen Satungen umftieß und bie Rarbinale bes Eites entband, ben fie in Binficht auf bie Befolgung berfelben geleiftet haben. Darnach würden fie fich künftigbin schon vor dem Tobe bes Papstes über bie nachste Babl besprechen und fie an jedem beliebigen Orte vornehmen burfen. Bugleich war bas Einspruchsrecht, welches Desterreich, Frankreich und Spanien besiehen, baburch vernichtet worden. Bon tatbolifder Geite murbe bie Bulle fur unedit erflart, mabrent auf ber anteren Scite ihre Editheit behauptet wirb. Um 8. Febr. 1874 trat ber Cultusminister Scialoia jurud, weil feine Borlage eines Schulgefenes, welches ben Schulbefuch ju einer Zwangs.

pflidt niaden wollte, von ber Rammer abgelehnt worben war.

Japan, Raiferthum, bat nach ben neueften Berechnungen auf einem Areal von 7315, geogr. D.-M. 33,110,503 E., weven 5388 D.-M. und 32,794,897 E. auf bie 3 apanischen Inseln, 1627, 20.-M. und 78,789 E. auf bie 3nfel 3 effo, 174 D.-M. und 234,369 E. auf Sachalin und 125, 10.-M. mit 2448 E. auf Leu-Rieu kauen. Flädeninhalt und Bevöllerung ber Kurilen find unbetannt. 3ebbo, ober wie es jest heißt Totei, foll im 3. 1872: 780,321 E. gehabt baben. Die Bahl ber Fremben in ben geöffneten Dafen gibt Gir Parter fur April 1871 ouf 1586 an, immild auf 782 Englanter, 229 Ameritaner, 164 Deutsche, 158 Frangesen, 87 hollander und 166 Berfonen anderer Nationalität. Die Zahl ber im Regierungsbienst angestellten Auslander beträgt nach bem neueften "Japanefifden Staatetalenber" 340. Das Bubget für 1873 belief fich in ben Ginnahmen auf 48,736,882, in ben Ausgaben auf 46,596,518 Rhos (& \$1.67); bie Ctaatefduld betrug nach bem Bericht bes Finangcommiffare, jeboch aneichlieflich bes Papiergelbes, 31,983,401 Rines, wird aber mit bem Bapiergelb fur Mitte 1873 auf 140, 792,435 Roos brechnet. Die Regierung befint einen Staatsichan von 17,960,749 R. und hat ben Landleuten an Darlchen, gur Bebung bee Aderbaues und gur Unterftutung bei Miffernten, etwa 21 Mill. Rhos und 100,000 Rota Reif (1 Kota = 300 Bft.) bar-Durch taiferl. Ebict vom 28. Dez. 1872 ift in Japan allgemeine Bebrpflicht mit Freiloofung, Lostauf und einjabriger Dienstzeit eingeführt. Das ftebenbe Beer foll auf 33,564 M. im Frieden gebracht werben, Die fich burch Einberufung ber Referve auf 50,230 Dt. in Rriegezeiten bermehren murben. Die Flotte umfaßte im 3. 1873: 19 Schiffe bon 2300 Pferbetraft, mit 70 Kanenen und 1200 Dr. Bemannung. Dagn treten bas Marine-Artilleriebatgillon von 67 Dt. und 331 Dt. Marinetruppen mit 83 Spielleuten. Der Außenhandel bezifferte fich im 3. 1871 für eingeführte Waaren auf 17,445,000, für ausgeführte auf 19,185,000, für eingeführte eble Metalle auf 2,125,000, für ausgeführte auf 5,871,000, ber Ruftenhandel für eingeführte Waaren auf 2,476,000, für ausgeführte auf 1,962,000, für eingeführte eble Metalle auf 3,351,000, für ausgeführte auf 3,998,000 Die Babl ber in 3. angetommenen Schiffe betrug 1871: 909 von 901,170 Tonnen, wobei jedoch ber Safen von niegata nicht mitgablt. Unter ben eingelaufenen Schiffen waren 378 ameritanifde, 349 englifde, 83 beutiche, 42 frangefifde, 17 bellanbifde, 12 norwegifde, 12 banifde, 11 ruffifde und 5 anbere. 3m Rov. 1872 murte bie erfte Gifenbahn in 3., Die Strede von Jebbo nach Jotobama, in einer Lange von 18 engl. DR. eröffnet. Die Bahn von Siogo nach Dfata, von beinabe gleicher Lange, ift im Ban

und wird voraussichtlich Mitte 1874 eröffnet werben. Anfang 1873 waren Nagafati, Ofata, hiogo, Rioto, Jofohama und Jeddo mittels Telegraphen untereinander und mit Affen und Europa verbunden.

Beichichte. Nachtem bie Nachricht vom Ausbruch bes Frangofiich-Deutschen Rrieges in 3. eingelaufen, murbe von ber Regierung bes Ditato ftrenge Reutralitat proclamirt (Gept. 1870). In ben japanefischen Gemaffern follten zwischen ben Gdiffen ter friegführenten Dachte feine Feindseligfeiten ftattfinden burfen und feine Brifen gemacht merben, wohl aber tonnten Rriegs- wie Banteleichiffe in ten Bafen fich mit Waffer, Lebensnitteln und Brennstoff verfeben. Bugleich murbe ben Japanefen verboten, auf beutiden ober frangofifden Rriege. ober Banbelefdiffen Baaren ju verfenten. Anfang 1871 fdidte bie jap. Regierung eine Gefanttichaft an Die Ber. Staaten, an beren Spipe Mori ftant, ber 3. in Bafbington vertreten follte, ber erfte auswärtige Bevollmachtigte, ten 3. überhaupt gesandt hat. Am 8. Juni ging ber Minister ber Ber. Staaten, de Long, nach Jebbo. Ein Decret bes Mitabo vom 12. Aug. ordnete an, daß die Landgebiete und Truppen ber Daimios an bie taiferliche Regierung fallen follten und bestimmte ihnen ein, in ihren Familien erbliches Behalt. 3m Dez. murben ihnen alle Baffen und bie gange Diunition abgenom-Mm 28. Dez. 1871 ging von 3. Die wichtigfte Befandticaft nach Amerita ab, Die ienes Land jemale verlaffen hatte. Un ihrer Spite ftand T. 3matura Udaicfdin ale außerordentlicher Befandter, und ihr Auftrag ging auf Erneuerung ber alten und Anbahnung neuer Bertrage. Bugleich mar ibr eine Commiffion beigegeben, beren Mitglieder Die verschiedenen taiferl. Departements vertraten und bie bezüglichen Ginrichtungen anderer Nationen prufen und ftubiren follten. Die plopliche, allgemein auffallende Guspenfion ber Berhandlungen in Amerita hatte ihren Grund darin, bag bie Bollmacht ber Befantten ihnen eine internationale Discuffion nicht erlaubte. Einige berfelben tehrten nach 3. gurud, um fich ihre Bollmachten erweitern ju laffen, ohne indeß zu bem gewunschten Biele zu gelangen. Die jap. Befandtichaft befuchte auch London, Baris, ben Saag, Berlin und Petereburg. 3m Diary 1872 fand ein von 12 Dannern versuchter Merbanfall auf ten Ditato ftatt, bed murbe Die That vereitelt, und Ginige von ben Leitern ber Berfcmorung, bie, wie man glaubte, von ben bepoffebirten Daimios ausging, bingerichtet. Die Beziehungen zwifden 3. und Korca gestalteten sich feindlich, als ein Schreiben bes Mitabo, welches vom Könige bes Lanbes Tribut verlangte, zerriffen worben war. Einen ber japan. Gesandten hatte man eingeferfert und ben andern mit Drohungen nach 3. jurud gefandt. 3m Bertaufe bes 3. 1872 gelangten wieder mehrere Drohungen von Rorea nach 3., worauf ein Kriegsichiff bingeschidt marb, welches alle Japanefen aus Rorea fortbringen follte. Untere Dagregeln murben in Ueber ben Bertrag zwischen 3. und China, f. letteres. Die Polizei von Jebbo wurde auf europäischen Fuß eingerichtet und bas Schulmefen reformirt. Die teutsche Dampfichifffahrtegesclichaft in Samburg richtete eine monatliche Berbindung mit Bongtong ein, und ihr erfter Dampfer trat am 10. Gept. feine Reife an. Um 28. Juni trat ber Mitabo, von acht Rriegsbampfern begleitet, eine Inspectionereise nach Rioto und antern Theilen bes furliden Reiches an, bie erfte, welche ein Beberricher 3.'s unternommen hat. 3m Juli murbe ber alte Ausschuß fur bas Religionsmefen (Ji Gisho) abgefdafft, nub ein neues firchliches Departement (Ki-yo-bu-sho) eingefest. Die neue Religion, bief ce im Decrete, foll erleuchtet, einfach und bem gefunden Menidenverstand angemeffen fein und bem Bedurfnig aller Bolteclaffen entsprechen. In Jotohama organifirte fich eine aus Gingebornen bestehende dristliche Gemeinde. Auch im 3. 1873 wurden wieder verschiedene Reformen von der Regierung eingeführt. Zum ersten Male wurde das Japanesische Jahr (bas 2523. seit der Thronbesteigung des ersten Mitado) mit dem 1. Jan. begonnen. Große Anstrengungen wurden für hebung bes Schulwefens gemacht, und an 8 verschiebenen Platen ber Grundfiein ju Sochschulen gelegt. Infolge ber wiederholten Borftellungen feitens ber fremten Dachte murben bie von fruberer Beit noch bestebenben Strafebicte gegen Die einheimischen Chriften abgeschafft, und gegen 1000 Chriften, Die bisber in ber Berbannung gelebt batten, erhielten bie Erlaubniß jurudjufebren. Die bieber an bie Priefter ber Burdhisten und an die ber Schintoreligion vom Staate bezahlten Gehalter murben aufge-3m Juli brach in ber Proving Futueta ein Bauernaufftand aus, ber fich rafc ausbreitete, aber fcon nach einigen Tagen von ter Regierung unterbrudt murbe. 1874 maren bie Begiehungen ber japanefifden Regierung gu ben Wefanbten ber fremben Dachte, mit Ausnahme ju bem ber Ber. Staaten, nicht eben freuntichaftlicher Die Regierung bestand auf ihrer Weigerung einer ausgedebnten Deffnung bes Lanbes ben Fremben gegenüber, wie fie geforbert murbe, und verlangte, baf bie bestehenben Berträge eingehalten würden, die ein gemeinschaftliches Uebereinkommen hinsichtlich der Revision berselben getrossen sei, und dazu müßten die Gesanden speriell devolundschigt werden Bugleich machte sie gesse Anstrengungen, die exterritoriale Gerichtsbarteit zu beseitigen, doch empsingen die fremden Gesanden von ihren resp. Regierungen die Weisigen, diesen Berlangen nicht Folge zu geben. Bon einigen der einslußreichsen Männer der Vondes werde ber Regierung ein Memorial überreicht, welches weitgebende Reformen und namentlich die Organisation einer Notionalgesetzenung verlangte. Dieselbe dob in ihrer Annwert berver, daß sie die erwähnten Gegenstände siehen seit langer Zeit in Erwägung gezogen habe, und daß and über die Errichtung eines Parlamentes bereits Entschung getrossen sie, und das and über die Errichtung eines Parlamentes bereits Entschedung getrossen sie, und das fein Einsenmen in dereschen Weise bestieden werden sollen sie desseinig seiner Unterthanen. Im Jan. wurde ein Attentat auf von Minister Iwadura gemacht, wie es hieß aus politischer Feinbschaft, doch genas er hald von seinen Nunden. Im Districte Vizen von den Argierungstruppen geschlenschaft, welche vor der Stadt Ragoloti erschien, von den Regierungstruppen geschlengkapen.

Ranfas war 1873 in 70 Counties getheilt, von benen im vorhergehenden Jahr allein 5 neu erganisirt werden waren, namlich Forb, Barbour, Barper, Def und Co. mande. Die Befammtbevolferung bes Ctaates betrug nach tem Cenfus von 1870: 364,399; feitbem murbe allein bie Ginmanberung aus Gurepa und ben öftlichen Staaten auf meit nber 45,000 gefdatt. Der Berth bee abgefdatten Cigenthume belief fic 1870 auf: \$92,125,861 (\$65,496,365 Grundbefit, \$26,626,496 perfenlice Gigenthum) mab. rent ber mabre Berth auf \$604,318,552 begiffert murbe. Bur bas 3abr 1873 beliefen fich bie Schatungen ber Steueraffefforen für perfonliches und Grundeigenthum auf \$125. 684,162. Die Ginnahmen bes Staatsichates betrugen im Lauf beffelben Jahres \$744. 857. mabrend bie Ausgaben fich nur auf \$446,376 beliefen. Die Wefanimtidulb mar 1870: \$6,442,282, von welchem Betrage auf tie Staatefdulb \$1,341,975, auf tie Schulten ber Counties \$3,736,901, auf bie ber verschiebenen Gemeinmefen \$1,112,075 entfielen. Die Staatefdulb mar Unfange 1873 auf \$1,544,926 angewachfen, von melden \$1,336.675 verbrieft waren. Die Bahl ber öffentlichen Schuldiftriete hatte fich 1873 auf 4004, gegen 3419 im Borjahr, gehoben. Die Angahl ber in bie Schulliften eingetragenen Perfonen war 121,690, um 15,027 mehr ale 1872. Der Unterricht wurde in 3133 Coulbaufern ertheilt, bie einen Berth von \$3,408,956, mithin \$563,693 mehr ale bie 2437 Coulhauser bes Jahres vorher, reprasentirten. Der permanente Schulfond betrug 1873: \$1,003,. 688. Die Presse von R., welche 1860 etwa 25 Publicationen in fich begriff, war 1870 nach ben Angaben bee Cenfus auf 97, und 1873 nach Rowell's "Newspaper Directory" auf 132 verschiedene Zeitungen gestiegen. Das Eisenbahnnet, welches 1871 etwa 1450 Deilen Schienenwege umfaste, mar nach Boor's "Almanae" gegen Ente 1873 auf 2341 M. angewachsen, Die einen abgeschätten Werth von \$11,704,154 reprafentirten. Die langsten unter ben 15 Babulinien bes Staates maren bie Ranfas-Bacific- und bie Atchison-Topeka- und Santa Fé-Bahn, tiese in einer Länge von 496 M., jene von 476 M. bas Bebiet von R. burchichneibenb. Ueber bie tanbwirthichaftlichen Berhalt. niffe von R. gibt ber Bericht bes Statistitere bes Bafbingtoner Aderbau-Departemente für 1872 folgenbe Muffcluffe. Die Ernte bes genannten Jahres bestand aus: Di ais 29,631,000 Bufb. von 769,636 Acres, im Werth von \$6,518,820; Weigen 2,155,000 B. von 185,775 A., im B. von \$3,060,100; Roggen 81,000,000 B. von 4628 A., im B. von \$57,510; Safer 6,084,000 B, von 187,200 A., im B. von \$1,338,480; Gerfte 111.000 B. von 4933 A., im B. von \$66.600; Bud meizen 34,000 B. von 1976 M., im 2B. ven \$30,000; Rartoffeln 3,797,000 B. ven 42,188 A., im 2B. ven \$1,594, 740; Ben 728,000 Tonnen von 539,259 M., im B. von \$2,831,920; Befammtwerth ber Erträgniffe von 1,735,595 Acres \$15,498,770. Der Biebftanb von R. belief fich noch berfelben Quelle in bemfelben Jahre auf: 198.900 Bferbe, im Berth von \$10,561,590; 17,400 Daulthiere, im B. von \$1,184.418; 457,000 Ctud Jungvieh unb Dofen, im B. von \$9,350,220; 214,000 Dillotibe, im B. ven \$6,193,160; 123, 000 Chafe, im 2B. von \$301,350; 457,200 Stild Comeine, im 2B. von \$2,0 423,160; Befammtwerth bee Biebstantes ven R. im Jahre 1872: \$40,013,898. Angaben bes Bunbescenfus für 1870, feweit fie R. betreffen, find biejenigen über bas Fabrit- und Manufacturmefen babin nachzuholen, bag im Ctaat 1477 induftrielle Anlagen bestanten, in benen 254 Dampfmafdinen mit 6360 Pferbefraft, und 62 Bafferwerte mit 1789 Pferbefraft verwendet murben, und bie 1870, bei einem Anlagetapital von \$4,319,060, eine Bruttoproduction von \$11,775,833 erzielten. Das gefammte

Kircheneigenthum im Staate betrug 1870: \$1,722,700, Die Zahl ber Gemeinden 530, mit 301 Kirchen und 102,080 Gipen.

In der nationalen Gesetzgebung war R. 1874 burch die Senatoren Robert Erozier und I ohn I. In galle, beite Republitaner, und durch drei, gleichfalls republitaniste Mepräsentanten vertreten. Bis 1870 hatte ber Staat im Haufe des Congresses flurischen Bertreter gehabt; die auf Grund des letten Bundescensus ersolgte Neueintheilung in Congressoffricte sprach ihm jevoch zwei, dann drei zu. Staatsgouverneur war 1874 der Republitaner Thomas M. Osborn, als Antsnachselger von James M., harveh, der seinen Hosten zwei Lermine hindurch (1869—73) betleibet hatte. Die Staatsgestong hatte zu derselben Zeit eine republikanische Majorität von zwei Dritteln in beiben Halpern. Gelegentlich der Präsidentenwalt von 1872 betrug, bei einem Gesammtvotum von 100,118, die Wajorität Gen. Er an 1's 34,078.

Die hauptereignisse in ber Weichich te bes Staates mabrend ber letzten Jahre waren keine Bregs fehr erfreulicher Natur. Diefelben betrafen die Enthüllungen und Unter indungen ber corrupten Wittel, welche bei der Wahl ber Bundessenatoren Bomerop und Caldwell, hier im Jahre 1871, bort 1867, und in noch anflösigerer Beise bei Pemerop's angestrebter Wieberwahl (1873) in Amendung gefonmen waren. Das Ergebnist biefer enthüllungen und Untersuchungen war ein so compromittiendes, das nachen Bomerop gelegentlich seiner versuchten Wiedererwählung auch nicht eine Stimme erhalten, gegen Caldwell seitens bes Bundessenats eine Untersuchung eingeleitet wurde, die bessen Akessignation und seine Erstung burch den vom Gouverneur Osborn am 26. Febr. 1873 ernannten Robert Erazier zur Folge hatte.

Rentudy mar 1873 in 110 Countice getheilt. Das Gefammteigenthum im Staat belief fich nach ben Schätungen ber officiellen Steueraffefforen im 3. 1870 auf \$409,544,294 und zwar auf \$311,479,694 Grundbefit, auf \$98,064,600 perfonlices Eigenthum, mabrend ber mabre Berth beffelben auf \$604,318,552 beziffert murbe. Die Staatsiculb belief fich am 10. Oft. 1871, bem Beginn bes Fiscaljahres, auf \$1,069,594. 2m 10. Oft. 1872 ericbien fie um \$103,000 verminbert. Die Goulben ber Counties und jene ber Towns, Cities u. f. m. betrugen 1870: \$1,307,833 und \$2,167,872. Der permanente Schulfond betrug 1872: \$1,350,497; Die Wefammteinnahmen Des Schultepartements in bemfelben Jahre beliefen fich auf \$968,176, von benen \$766,950 burd Beficuerung aufgebracht wurden, \$132,036 aus ben Zinsen bes Schulfonds und \$69,189 aus andern Duellen flossen. Die Ausgaben mabrend berselben Zeit waren \$941,304. Es bestanden 5381 Schulbiftricte bei einer Gefammtgabl von 416,763 im Schulalter ftebenben Berfonen gegen 405,738 im J. 1871. Für Bohlthätigfeites und Befferungeanstalten gab ber Ctaat 1872; \$614,362, gegen \$505,410 in 1871 aus. Die Zahl ber Zeitungen im Staat betrug 1873 nach Rowell's "Newspaper Directory" 102. Das Bahnnet bes Staates hatte sich in berfelben Beit von 852 Deilen im Betrieb befindlichen Schienenweges auf 1266 Dt. erweitert. Bon bem gesammten Areal bes Staates im Betrag von 24,115,200 Acres, maren 18,660,106 in Farmland getheilt, welch' letteres in ber Babl von 118,105 A. einen Berth bon \$311,238,916 mit einem tobten Inventar von \$8,572,896 reprafentirte. ten von 1872 waren wie folgt: Mais 63,543,000 Bufb. von 2,036,346 Acres, im B. von \$23,517,580; 2B eigen 7,854,000 B. von 654,500 A., in 2B. von \$10,131,660; Roggen 1,303,000 B. von 86,291 A., im B. von \$951,190; Bafer 6,767,000 B. von 275,081 A., im B. von \$3,315,830; Gerfte 243,000 B. von 11,045 A., im B. von \$177,390; Buchweizen 3800 B. von 250 A., im B. von \$3800; Rartoffeln 2,145,000 B. ven 30,642 A., im B. ven \$1,244,100; Tabal 130,000,000 Pfv. ven 167,741 A., im B. von \$10,920,000, und 352,000 Tonnen Beu von 266,666 A., im 2B. von \$4,607,680; Gesammtwerth ber Ernten von 3,528,562 Acres \$54,859,230. Der Biehstand R.'s stellte fich für bas Jahr 1872 auf: 343,900 Bferbe im Werth von \$23,343,932; 84,500 Daulthiere im B. von \$6,589,310; 384,300 Stud D chien und Jungvieb im B. von \$9,230,886; 229,400 Dildfübe im B. von \$6,911,822; 824,600 C ch a fe im 2B. von \$2,383,094; 2,113,700 C ch weine im 2B. von \$6,742,703; Gefammtwerth bes Biebstanbes für 1872: \$55,201,747. Der Ertrag bes Gartenbaus wird vom Cenfus für 1870 auf \$1,758,714, jener ber Bewinnung von Balbprobutten auf \$574,994 angegeben. Die Bahl ber induftriellen Anlagen innerhalb bes Staates belief fich ber officiellen Aufnahme von 1870 nach auf 5390, bon benen 1147 Dampfmafdinen mit 31,928 Pferbetr., 459 Bafferbetrieb mit 7640 Pferbetr. hatten, und bie jufammen ein Anlagetapital von \$29,277,809 befoßen, Rohmaterial im Werth von \$29.497.535 verarbeiteten und eine Totalproduction von \$54,625,805 erzielten. Das gefammte Rirdeneigenthum in R. betrug 1870: \$9,801,465, die Bahl ber Kirchen 2694 mit 876,439 Giben.

Ju ber Bundesgefeigebung war R. im Jahre 1874 burch die Senotoren Garret Dabis umd John B. Stevenson, beide Demekraten, und 9 Repräsentanten (gegem 81 bis jum Census von 1870), die gleichfalls sämmtlich Demekraten werteten. Staatsgeuverneur war Preston H. Lestie, ber im Sept. 1871 auf John B. Stevenson, als dieser in den Semat zemählt wurde, solgte. Die Legissatur bestand zeit der letten Wahl aus 138 Mitgliedern (38 im Senat, 100 im Repräsentantendausse), die dei gemeinsamer Abstinmung eine demekratische Wajorität von 108 Stimmen haden. Die demokratische Wajorität, gelegentlich der Präsidentenwahl im Nevender 1872, betrug bei einem Gesamuntvetum von 191,402: 11,396. Gesewirrigkeiten aller Art hatten während der letten Jahre wiederholt die össentliche Ruhe in verschiedenen Connties des Staates, nameutlich in Franklin Co., gestört, und dadurch endlich ein entschiedenen Connties des Staates, nameutlich in Franklin Co., gestört, und dadurch endlich ein entschiedenen Eventes der Legislaur in ihrer Situng von 1873 hervorgerusen. Die betressen Gesetz erkrecken sich bis auf das Bersenden von Drohdriesen und ähnlichen Unsug; dennech sah sich Gewereneur Esstie genöthigt, in seiner Botschaft an die Legislaur im Dezember 1873 einzugessehen, das die alte Beschossigt, in seiner Botschaft an die Legislaur im Dezember 1873 einzugessehen, das die alte Beschossigt, in seiner Botschaft an des Etaates noch immer herrsche, und deut

noch ftrengere Dlagregeln anzuempfehlen.

Rhima, ein infolge ber ruffifchen Erpetition vom Jahre 1873 baufig genanntes Chanat bes freien Turteftan, grengte vor biefer Expedition im RD. und R. an ben Aral-See und Ruffifch. Turtestan, im B., S. und SD. an tas freie Turtestan (tie Rhanate Rholaut, Bothora und bie Steppen zwischen bem Kaspischen und tem Aral-See) und wird in ber Richtung von GD. nach CB. von bem in ten Aral-Gee fliegenten Amu-Darja, bent Drus bes Alterthums, burdifromt. Die fruberen Angaben über ben Flaceninhalt bee Rhanate fdmantten bei ber Unbestimmtheit ber Gub- und Beftgrengen gwifden 54,000 und 150,000 engl. Q.=M., jene über bie Bevollerung in nicht minter anffallenter Beije amifden 800,000 und 2,600,000 Einwehner Ruffifden Berichten gemäß baben fich in ber Dauptfart A h i wa eine Art antlicher fen vergefunden, welche die feftungefiedelte Bevöllerung auf etwa 300,000 Röpfe egibt, die in 60,000 Deinfatten, feg. Kibitten (tirgifichen Zelten) wohnten, während be nomabifch lebende Bevöllerung, die un etwa 30,000 Zelten verfchiedener Art haufte, auf weitere 160,000 Köpfe geschätzt wurde. Der weitaus größte Theil des Landes besteht aus Wuften und Steppen. Wirtliche Cultur berricht nur in ber vom Unu-Darja, in einer Lange von 330 engl. Deilen, burch ftromten Dafe. Bier find Dais, Reif, Baumwolle, Geibe, Frudte aller Art, Dielonen und Bein Die Probutte eines burch fünftliche Bemafferung gehobenen Aderbaues. Dit Bichgucht befcaftigen fich hauptfachlich bie Die Steppe bevollernben Romaben. Ihrer Religion nach fint Die Bewohner von R. funnitifche Debammetaner, mithin Die erbittertften Beinte ber bem fcitifden Mobammebanismus angehörenben Berfer, von benen fie gegen 40,000 als Chaben bielten. Die Berfaffung R.'s ift eine befpotifche. Der Rhan führt ben Damen Zatibir-Rhan, bezieht ein Jahrebeintommen von etwa \$1,250,000 und bat eine Armee von 15-Geine Sauptftabt ift bas an einem Ranal bes Umu-Darja gelegene 30,000 Reitern. Rhiwa, mit'etwa 20-25,000 E. Außerbem find zu nennen bas ebenfo große Reu-Urgentid und Safarafh, ber Sauptfit ber Chamlmeberei und fenftigen Intuffrie Alt-Urgentid, Die ehemalige Dauptftabt bes Rhanats liegt in Ruinen. Gine völlige Aenberung in ben Berbaltniffen R.'s murbe neuerbings burch ben Krieg mit Rufland berbeigefilbrt. Die birecte Beranloffung gu bemfelben beftand in ber Thatfade, bag 40 Ruffen in thimanifder Etlaverei gebalten murten, nachtem allerlei Greng- und Bertebreftreitigfeiten bie Begiebungen gwifden ber ruffifden Regierung und ber bee Shans obnebin bereits empfindlich berührt hatten. Berhandlungen, welche bas gange Jabr 1872 ausfüllten, führten, bauptfachlich an bem Gigenwillen bes Rhans Geib. Die bam. meb - Rahtim fcheiternb, ju feinem Refultat, fotof Rufland feine Borbereitungen gu einem Rriegszuge gegen Rhima mabrent ber erften Monate bes Jahres 1873 vellentete. Die Erpebitien, im Gangen aus 15,000 Mann bestebent, murbe unter ben Oberbefehl bee Generale Raufmann, bes General-Gouverneurs von Ruffifch-Turfeftan, geftellt, und radte in brei vericbiebenen Abtheilungen, von Drenburg, vom Rafpifchen Meer und von Ruffich-Turteftan, alfo von Nordweften, von Beften und von Norboften, auf bas Rhanat Ice. Das feg. tautafifche, vom Rafpifchen Deer aus oftwarts vorbringente Corps theilte fich wieter in zwei Colonnen, eine unter Oberft Martofow, Die andere unter Oberft Lamolin, beren erftere fich in ben glübenben und mafferlofen Buften von Igen genothigt fab, nach bem Rotpifcen Dicer gurudgutehren, mabrent bie Lamatin'iche Coloune nicht nur bis gum Aral Cer vorbrang, fonbern auch nach mehreren harten Rampfen mit thiwanifden Reiterabtbeilungen: ibre Bereinigung mit bem von R. berangiebenben Orenburger Corps unter General Beremtin gludlich am 26. Dai bewertstelligte. Diefes Drenburger Corps hatte bie Uralgegenben Ditte Februar verlaffen, mar von Fort Embinet im GB. bes Aral-Cees am 30. April aufgebrochen, batte am 20. Dai Rhungrad erreicht, bafelbft bie Rhimaner gefchlagen, und bewertstelligte, nach weiteren barten Rampfen am 24. und 26. Dai, feine Bereinigung mit ber tautafifchen Colonne unter Lauratin, um über Rjatan und Rofb-Ruppra auf Die Sauptftabt bes Rhanats vorzuruden. Diefelbe murbe am 9. Juni erreicht, nachbem in ben vorhergebenben Tagen noch verschiebene tubne Ueberfalle ber Turkomanen gurudgewiesen Unterbeffen tam auch bie von DD. berangiebenbe turteftanifche Abtheilung unter General Raufmann's eigenem Befehl bei ber hauptftabt an, nachbem fie Unfange Dlarg gleichfalls in zwei Colonnen vom Gpr. Darja aus aufgebrochen mar, fich am 24. Dlarg bei Rala-ata wieber vereinigt, und am 30. Dai nach mehrfachen Rampfen mit bem Feinde ben Amu-Darja überichritten hatte. Babrent bes Buges hatten bie Rhane von Rholand und Bothara Wefandte mit ben Berficherungen ihrer Freundschaft an ben ruffifchen Dberftcommanbirenten gefantt. Auch vom Rhan von Rhima erfchienen folde, zum letten Dal am 4. Juni, um im Ramen ibres Berrn um Frieden ju bitten, murben jedoch in ber entichieden. ften Beife gurudgewiefen. Bunf Tage fpater langte, wie fcon gefagt, fast gleichzeitig mit ben Drenburger und Lamalin'ichen Corps, General Raufmann vor Shima an, welches zwar vom Rhan verlaffen und im Buftand allgemeiner Berwirrung, aber feineswegs fo benieralifirt mar, bag nicht noch ein letter Berfuch ber Bertheitigung gemacht murbe. Am 11. Juni wurde bas icon Tags vorher vom General Beremtin begonnene Bombarbement auf's Den aufgenommen, und icon am Nachmittag beffelben Tages jogen bie Gieger in bie eroberte Stadt ein. Drei Tage barauf erfchien auch ber geflobene Rhan im Sauptquartier General Raufmann's, fobaf bie Braliminarien bes Friedens alebalb fefigefett merben tonn-Der endgültige Abichlug beffelben fand im August ftatt. Derfelbe legte bem Rhan bie Freilaffung aller Stlaven, ferner bie Abtretung bes gangen Gebietes nörelich vom Amu. Darja, und eine Kriegsentschabigung von 2,200,000 Rubel auf. Das abgetretene Bebiet verlieh bie ruffifche Regierung bem ihr befreundeten Rhan von Bothara. Radifviel fond ber Arieg nach Abzug ber Ruffen in vericbiebenen Raubzfigen turkomanifcher Borben, welche fowohl gegen Ruffland als auch gegen ben Rhan von Rhima gerichtet maren, und bie eine Rofatenerpebition von Fort Betro-Alexandrowitsch aus nothig machten. Am 24. und 26. Geptbr. endigte biefelbe mit ber Bernichtung ber oben genannten Borben.

Lippe. Nach bem Cenfus vom Dez. 1871 belief sic Bevöllerung bes Fürstenthums Lippe. Det mold auf 111,136, unter denen sich 2638 Katholisten und 1035 Jfraeliten befanden; die übrigen bekannten sich zur evangelischen Kirche. Die Hauftst Det mold hatte mit Einschluß vos Wilitärs 6449 C. In dem Eat für das Jahr 1873 beliefen sich die Einnahmen auf 210,598 Thr., die Ausgaden auf 229,055 Thr.; Desicit 18,467 Thr. Die Vandesschuschaltes vom Domanialhaushalt eingesührt. Das Domanium wird zum' Fibeicomunis des sürsstlichen Hauftst und übernimmt die gesamten Kosen Kosen der hatte. Im I. 1873 wandten sich die ertsärt und übernimmt die gesamten Kosen des hofen des hates. Im J. 1873 wandten sich die ertsärt und übernimmt die gesamten Kosen des herfasten Einschlußen. In die Kosen wird und der Deutschen Keichstag mit dem Geschlichen Berfassung in Sonstitutionelle Regierung un stehen.

Abuissans, einer der Gelftaaten der Nord am er it an if chen Un'i on, zersiel 1874 in 53 Parisbes (Rirchspiele), die nach dem Census von 1870: 726,915 Bewohner, darunter 364,210 Farbige, hatten. Die Zahl der Lirchsichen Gemeinden betrug zur selben Zeit 638 mit 599 Kirchen (darunter die Baptissen mit 227, die Methodissen mit 213 und die Katholisen mit 103 Kirchen) und einem gesammten Kirchenbermögen von \$4,048,525. Dos behufs Besteuerung abgeschährte Eigenthum im Staat belief sich sür 1874 auf \$228,666,653, von benen allein \$135,894,850 auf die Stadt Rew Orleans entsielen, während der wahren Berth bereits 1870 auf \$323,125,000 geschätzt wurde. Die Besteuerung war eine unverhältnigmäßige (in New Orleans \$2.15 Staats und \$2.75 Stadtseuer auf je \$100 für 1873), wie die Finanzlage des Staates infolge ber politischen Wirren, denne er während der letzten Jahre preisgegeben war, eine äuserst läbe ist. Die Staatsschub der und 25. Dez. 1873 datirten Bericht einer von Geuverneur Kellegg eigens zu diesem Iwed eingesetzten Commission im Ganzen \$53,621,545, obzleich ein am 15. Dez. 1870 promulgirtes Amendement zur Staatssconstitution die Schuld auf 25 Millionen ohnesitz, mithin nach der Meinung der Commission ber Webening von mehr als 28 Millionen ohnesitzt

ungultig mar. Gie empfabl infolge beffen, nachbem fie von \$30,646,649 ber Schulb nachjumeifen gefucht, bag fie entweber unconstitutionell mar ober überhaupt feine Aussicht auf Einlofung batte, in Betreff bes Reftes eine theilweife Republiation, fobaf bie gange Schuld auf \$12,000,000 reducirt und ber Staatsbevollerung eine Erlofung von ibrer ungebeuren Staatsicultenlaft bereitet murbe. Bas bie Schulben ber Counties unt bie ber Statte und fonftigen Gemeinwesen anbelangt, fo betrugen nach bem Cenfus von 1870 bie ber erfteren \$1,326,635, Die ber letteren \$26,839,072. Wie bie Rinangverbaltniffe batten auch bie bes Sanbels und Bertebre unter ben politifden Birren nicht menig zu leiben. Die Regulirung ber Diffiffippi-Danbung ftellte fich mehr und mehr ale Lebenefrage fur ben Sanbel 2.'s heraus. Un Baumwolle, von ber im 3. 1870 im Ctaat felbft 350,832 Ballen gezogen murben, tamen im Lauf bes mit bem 1. Gept. 1873 entigenten 3abres 1.380.958 Ballen auf ben Darft ber Stadt Dem Orleans, Die für \$116.168.472 vertauft murben; bie Buderernte von 1872/73 belief fic auf 125,346,493 Begebeabe, tie fur \$10,027,717 vertauft murben, mabrend an Reig 52,206 Barrele ergielt murben. Ueber Die fonftigen landwirthichaftlichen Berhaltniffe L.'s gibt ber Bericht bes Bafbingtoner Aderbaubepartemente fur 1872 folgende Auffdluffe. Die Ernteertrage bes genannten Jahres beliefen fich auf: Dais 10,125,000 Bufh. von 547,297 Acres, im Berth von \$8,910,000; Safer 40,000 B. von 2094 A., im 2B. von \$52,800; Rartoffeln 62,000 B. von 1127 A., im B. von \$53,940, und 12,900 Ballen Den von 11,517 A., im 2B. von \$300,957; Befammtwerth bee Ertrages von 562,035 Acres: \$9,317,697. Der Biebftanb 2.'s belief fich 1872 nach berfelben Quelle auf 75,000 Bferbe, im Berth von \$7,559,250; 76,200 Daultbiere, im B. von \$9,265,158; 181,200 Stud Dofen und Jungvieb, im 2B. von \$2,243,256; 93,600 Dildtube, im 2B. von \$2,480,400; 73,500 S da fe, int B. von \$147,000 nnt 290 Stud S d weine, im B. von \$1,142,844; Besammtwerth bes Biebstantes im Jahr 1872: \$23,605,908. bem Cenfus von 1870 waren von bem Gefammtareal bes Staates von 26,461,440 Acres 7.025,817 A. in Farmen und Plantagen getheilt, von tenen 2,045,640 M. unter Gultur waren. Die Zahl diefer Farmen und Plantagen war 28,363, ihr Berth 868,215,421, ber bes tobten Inbentars 87,159,333, ber Gesammtbetrag aller Ernten für 1870 nebft Die Fabritanlagen bes Staates begifferte ber Inventarvergrößerungen \$52,006,622. Cenfus ven 1870 auf 2557, tie ber Dampfmafdinen, welche gur Bermenbung tamen, auf 887 mit 24,924 Bferbetr., bie ber Bafferbetriebe auf 23 mit 142 Bferbetr., bie Babl ber Urbeiter auf 49,180, mahrend ras in ihnen angelegte Kapital \$39,796,190 betrug und, bei einer Berarbeitung von Rohmaterial im Werth von \$49,379,757, eine Gefanimtproduction von \$79,597,521 erzielt murbe. Ueber bas Schulmefen in E. liegen feine officiellen Berichte über bas Jahr 1871 binaus vor, in welchem bie Schulbevöllerung 246,290 betrug, von welcher 91,500 in bie öffentlichen Schulliften eingetragen waren. Die Bahl ber Coulbiftricte war 3450, in benen 2256 Lehrer und 399 Lehrerinnen unterrichteten, Die einen burdidnittlichen Monategehalt von \$58.90 bezogen. Die Gefommteinnahmen bes Coulfonde betrugen in bemielben Jahre \$554,973, tie Unegaben \$531,834. Der permanente Schulfend belief fich auf \$1,193,500.

Die Befdicte 2.'s mabrent ber letten Jahre bietet bas Bilb eines fo argen Birt. warre bar, bag man benfelben, ohne fich einer llebertreibung foulbig ju machen, ale vollige Anardie bezeichnen tann. Der Beginn bee Jahres 1872 fab bie beiben republitanifden Fractionen, Die eine unter Gouverneur Barmoth, Die andre unter Carter im offnen Conflict mit einander, ber fich bis ju bem Berfuch bes letteren, für fich und feine Legislatur am 22. 3an. 1872 bas Amtegebaube ber Ler Staategefengebung, Die "Mechanics'-Hall", mit Gewalt zu nehmen, fleigerte, ein Berfnd, ber jeboch burch bas Dagmifchentreten ber Buntestruppen, unter bem General Emory, vereitelt murbe. An benifelben Tage gelangte bie Barmoth-Legislatur in ben Befit eines Quorums und mablte nach Carter's Ausflogung D. B. Bremfter jum Sprecher bes Baufes. Gin gleich barauf vom Congres. jur Untersuchung ber Ler Birren eingesettes Comité unter General Schofield's Berfit ftellte die Thatfache fest, daß die Berwidelung nicht in Schwierigkeiten zwischen ben Beamten ber Bunbesregierung einerseits und ber Staats-Abminiftration andrerfeits, fonbern in bem Rampf ber Unbanger und Begner ber Barmeth'ichen Berwaltung beftanben, unt fprach fich gleichzeitig gegen bie lettere entschieben aus. In noch fcarferer Beise mutte ber Gonverneur von einem, aus 51 herborragenben Burgern von Rem Orleans jufammengefetten Reform-Comité "ber Berratherei, ber Doppeljungigfeit und ber Thrannei" angeflagt. Arhnlich erging es ibm feitens bes, unter tem Ramen ber "Abministrations-Bartei" ober bes "Bollhaus-Ringes" befannten Flügels ber Republitaner, Die unter bem Borfis bes Bunbesmarichalls Badarb in einer am 30. April ju Rem Orleans abgehaltenen Convention S. C. Barmoth in nicht minber bitterer Beife angriff, wohingegen ibm bie fog. "Binchbad-Fraction" unter bes Bicegouverneurs Bindbad Führung in einer Convention am 28. Dai ein volles Bertrauensvotum ertheilte und ihm bie Gouverneurs. Romination fur bie bevorstehenben Bahlen antrug. Nach verschiedenen Berfuchen bie beiben republikanischen Flügel zu einigen, und obwohl Warmoth unter einer heftigen Berurtheilung ber Grantichen Abministration und ihres republikanischen Anhanges in L. bie Nomination ber Binchbad-Fraction ablehnte, nominirten bie Anbanger Badarb's Billiam Bitt Kellogg für die Gouverneurschaft, während die demokratische Convention, unter gleichzeitiger Unnahme ber Ernennung Greelep's zu Brafibentichaftscanbibaten, John Mc Ennery von Duachita zum Gouverneurscandibaten nominirte, ein Schritt, bem fich am 5. August auch die liberale Staatsconvention anschloß. Am 9. August stellte endlich auch bie Binchbad. Fraction ihre neuen Canbibaten, fur bie Staateamter auf, ließ tiefelben jeboch, Binchbad fur bas Gouverneursamt an ber Spite, wieber fallen und ging infolge eines auch amifchen ibr und Warmoth ausbrechenten Bermurfniffes mit tem Badart-Klugel eine Fusion ein, beren Resultat bie Annahme von beren Caubibaten mit Grant und B. B. Rellogg an ber Spite war, sobaß, als es im November zu ben Wahlen tam, nur zwei Wahltidets im Felde waren: das ber Demotraten, Liberalen und Reformer mit Greelen für bie Brafibentichaft und Dic Enner p für bas Gouverneursamt, und bas ber vereinigten Republifaner mit Grant und Rellogg. Die Bablen felbft fanten am 4. und 5. Nov. ftatt und gingen ruhig vorüber. Aber icon am nachften Tage entbrannte infolge ber Stimmengablung ber alte Streit in heftigerer Beife als je guver. Rach ben beftebenben Bablgefegen mar ber Musichuf fur bie Stimmengablung aus bem Bouverneur, bem Bicegouverneur, bem Staatsfefretar und zwei von biefen ermahlten Ditglicbern gufammengefett. In biefem Musichuft tam es nun ju einem berartigen Conflict, baf einer ber beiben ernannten Stimmengabler, John Lund, einen eignen Bablungsausichuf confti-Die Bablung Barmoth's ergab eine Dajoritat fur Greelen und Dic Ennern und wurde fofort von Rellogg gerichtlich angegriffen. Richter Durell gab am 6. Dez. feine Enticheibung babin ab, bag eine neue Bablung nuter Singuziehung von Lynd's Ausichuf ftattaufinden babe, und ale Barmoth berfelben nicht Folge gab, vielmehr in offenen Biberfpruch ju ihr trat, erfolgte ein zweiter richterlicher Erlaß, in welchem ber Bunbesmarfchall Badard angewiefen murbe "Mechanics' Hall" ju befeben und fur bie Legislatur freigubalten, welche aus jenen Mitgliebern gufammengefest fei, bie ber von Lynch vorgenommenen Bablung gemäß ermablt waren. Dies that Marfchall Badarb unter hinguziehung von zwei Compagnien Bunbesmilitar am 7. Dez. Die Lond'ide Bablung ergab eine Dajoritat von 14,624 für Grant und von 18,861 für Rellogg, sowie bie Wahl aller übrigen republitanischen Candidaten. Die neue Legislatur trat am 9. Dez. in der "Mechanics' Hall" zusammen, beschloß die Berfetung Warmoth's in Anklagezustand, seine Aussenthebung während des Brocesses und seine Ersetung durch den Bicegouverneur Binchbad, dem auch in einer Depesche Des Bundes-Generalanwalts Billiams berfichert murbe, bag ber Prafitent in ibm bie gefetliche Executive L.s anerkenne. 3mei Tage fpater trat bie nach Barmoth's Bablung ermablte Legislatur im Stadthaufe von Rew-Drleans zufammen und nahm bie Botfchaft Gouv. Barmoth's entgegen, in welcher berfelbe bie Ginmifdung ber Bunbebregierung auf bas Schärffie verrammte. So fab fich benn Ende 1872 ber Staat L. wieber im Befit zweier Legislaturen und zweier Gouverneure. Die beiben ersteren traten zu ihren orbentlichen Situngen am 7. Jan. 1873 gufammen und zwar ging bie Inauguration De Ennerp's im Stadthaufe unter lebhafter, faft brobenber Betheiligung feitens ber Bevolterung vor fich, im birecten Gegenfat gur Bunbeeregierung, welche burch ihre Beamten in fo entichiebener Beife fur bie Rellogg. ober Binchbad-Legislatur Bartei ergriffen batte. Rurg barauf fat fich ber Congrefi genothigt, in bie Angelegenheiten einzugreifen, ale bie beiben Canbibaten fur ben Bundesfenat, De Dillen und Ran, ein Jeber von einer ber tagenben Legislaturen ermablt und mit Erebitiven, von DicEnnerh ober Rellogg unterzeichnet, in Bafbington ericbienen, um ihre Gipe im Genat einzunehmen. In ber infolge beffen eingeleiteten Untersuchung berichtete bie Dajoritat bes Congreg. Comités gegen bie Enticheibung bes Richters Durell und bie Ginmifdung ber Bunbebregierung in bie inneren Angelegenbeiten 2.'s, und empfahl bie Annahme eines Gefetes, welches eine "ehrliche Reumabl unter ber Autoritat ber Ber. Staaten" anordne. Es tam jebech gu teinem folden Befete, und bie beiben Bouverneure und Legislaturen blieben neben einander in Thatigfeit, bis De Ennery, einsehend, baf er gegen ben in jeber Beife von ber Bunbesregierung unterftutten Rellogg nichts auszurichten bermoge, unter Proteft feine Legislatur

vertagte. Im Innern bes Staates tam es insolge bes Miberstandes gegen die von Rellogg ernannten Beamten zu verschiedenen Untuben, welche jedoch mit hilfe ber Bundestruppen unterdrückt wurden, sodaß trot ber erklärten Opposition ber Bevöllerung zum Schluß bes Jahres 1873 B. B. Rellogg thatsacklich Gouverneur des Staates war. Ber dem Eongreß war die Frage im März 1874, trot ber entschiedenen Stellung, die der Bersitzende des mit der Untersuchung betrauten Senats-Comités gegen die Bundestregierung und beren Einmischung in die Angelegenheiten des Staats genommen hatte, noch nicht zum Austrag gebracht worden.

Lübed hatte nach bem Cenfus von Dez. 1871 eine Bevölkerung von 52,158 E., wovon 39,743 auf die Stadt L. und der Rest auf die Sandbistricke famen. Die Berstädte der Stadt L. batten 7984 E. Das Areal beträgt nach ber neuesten Angade 5,13 R. D. W. In Beziedung auf Confession waren 400 Katholiku, 565 Iracitien, 8 Griechisch-Katholische, 96 Bekenner von kleineren dristlichen Setten, und die Kingen Svangelische (und zwei meistens Lutheraner). In dem Bubget für 1873 waren die Einnahmen und Ansgaden auf je 1,763,028 Mart-Courant veranschlagt; die Staatsschuld betrug Ende 1872: 7,521,830 Mart Courant. L. stellt mit Hamburg und Bremen des Contingent für die beiden honselatsschaften Infanterieregimenter Nr. 75 und 76, die zum Xl. Armeecorps gehören. Gestamen im J. 1872: 2237 Schisse von 147,722 Tonnen), und es liefen 2237 Schisse von 147,722 Tonnen, und es liefen 2237 Schisse von 128,340 Tonnen aus (darunter 772 Dampser von 109,667 Tonnen); die Rhederei L's zählte 1872: 48 Schisse von 11,892 Tonnen, darunter 24 Dampser.

Luxemburg. Nach bem Census vom 1. Dez. 1871 zählte bas Gresberzogthum 197,528 E. Die Dauptsabte. batte 14,440 E. Der Censessen und zerstel bereilterung in 196,512 Katboliten, 440 Evangelische, 24 Settirer, 523 Jracliten, 6 anderen Glaubens und 19 unbekannter Religion. Die Anzahl ber Bewohner, welche sich ausschlichtich ber französsischen Sprache als Umgangssprache bedienen, wird auf 3-4000 geschäft; die übrigen sprechen beutsch. Die stungiellen Berbältnisse sie find sehr ginftig. Die Abrechnung über die Ergebnisse der Kinanzverwaltung ergab 1870 einen Ueberschus von Sisch Pres. Die Staatsschut, teriglich im Interest. Den Eigebahnbauten gemacht, besteht aus 2 Anleiben von ausgammen 12 Will. Fres.

Die Lange ber Gifenbahnen betrug im 3. 1873: 170 Ril.

Maine, ber nordlichfle und größte unter ben Mem England. Staat en der Union, gerfiel 1874 in 16 Counties, beren Bevölkerung nach ben Angaben bes Cenfus von 1870: 626,915 betrug. Das abgeschätte Eigenthum im Ctaate, meldes fich nach berfelben Quelle auf \$204,263,780 belief, murbe von ben Steueraffefforen für 1873 auf \$242,808,688 begiffert. Die Staatsfinangen waren 1874 in vortrefflichem Zustande, Die Staatsdulb betrug am 1. 3an. bes genannten Jabres \$5,882,654, um \$284,499 meniger ale am Der Amertifationefend belief fich jur felben Beit auf \$1,225,000. öffentliden Ginnahmen erreichten in tem, mit tem 31. Dez. 1873 abidliegenben Bermaltungejahr bie Bobe von \$1,798,884, mabrend bie Ausgaben \$1,362,453 betrugen. Steuerrate in bemfelben Jahr mar ein Fünftaufenbftel per Dollar, boch hatte ber Staateicatmeifter für 1874 eine folde von nur 41/, Taufentftel in Aussicht gestellt. öffentlichen Schulen murben in D. mabrend bes Jahres 1873: \$1,000,596 ausgegeben, ju benen bie Staatefaffe \$374,978 beifteuerte. Eine weitere balbe Dillion ungefahr wurde für Normalidulen, neue Schulgebaube u. f. w. ausgegeben, febag ber Gefammt-aufwand, mit bem bas Schulmefen 1873 bestritten wurde, etwa 11/, Willien Dellars be-trng. Die Zahl ber Zeitungen im Staat, tie 1870: 59 betrug, war 1874 auf 68 anwachsen. Sparbanten bestanben in Dl. 56; ihre Depositen, welche 1872: \$26,154,333 betrugen, beliefen fic 1873 auf \$29,556,523, mabrend die Babl ber Devefitoren 91,398 mar. Bas bas Cifen babnnet von Di. antelangt, bas 1870 im Gangen 786 Dleilen betrug, fo murbe beffen Lange 1874 von ben Gifenbahn-Commiffaren bes Staats auf etwa 900 Deilen begiffert. Eine bebeutenbere Entwidelung ale im Gifen. babnmefen zeigte fich mabrent ber letten Jahre in ben induftriellen Anlagen. 1870 bestanten 5550 terfelben mit einem Anlagetapital von \$39,796,190; 1873 batte fic allein bas in Baumwollfabriten angelegte Rapital um \$2,542,315 vermehrt. Schiffe bau bat in ben letten Jahren bebeutenbe Fortidritte gemacht; 1873 allein murten 276 Sahrzeuge mit einem Gefammtgehalt von 89,817 T., im Berth von \$5,600,000 gebaut. Der Berth ter Aderbauertrage murbe für 1873 auf \$57,000,000, ber ber Inbuftrie und Fabriterzeugniffe auf \$96,000,000 beziffert. Den Gefammtwerth bes Bieb.

ftanbes von D. gab bas Aderban . Departement in Bafbington filr 1872 auf

\$21,934,032 an.

Die Gefchichte M.'s während ber letten Jahre bietet nicht Bemertenswerthes, als bie gewöhnlichen politischen Bergänge bar. In ber Buntesgefetzgebung war es 1874 burtobie Senateren San niba I Dam lin und L. M. Worrill, beite Republikaner, und 5 Repräsentanten, die gleichfalls sämmtlich Republikaner waren, vertreten. Staatsgouverneur war Nelfon Dinglet, welcher am 1. Jan. als Nachfolger von Sibned Berham (1870—74), sein Amt antrat. Die Legistatur bestand 1874 ans 136 Mittgliedern, 30 Senatoren und 106 Repräsentanten, welche in gemeinsamer Abstinnung eine republikanische Majorität von 90 hatten. In der Prässentenwahl vom Nov. 1872 gab M. bei einem Gesammtvotum von 90,509 eine Majorität von 32,335 für General Grant, nachbem es im verherzgehenden September den republikanischen Genwerneurs-Cantidaten Berham mit einer Stimmenmehrheit von 17,256 erwählt hatte. Seit 1870 wurden seitein ber Staatsregierung verschieden Maßregeln zur Förderung der Cinwanderung ergrissen, welche sich namentlich im Fall der schwebischen Celonie in Aroostool Co. erfolgreich erwies sen baben.

Marblanb. Das gefammte Gigenthum murte 1870 von ben Steueraffefforen auf \$423,834,918 geschätt, mahrent fich ber mahre Werth beffelben auf \$643,748,976 belief. Bon bem Befammtareal bee Ctaates (5,987,840 Acres) maren 1870: 4,512,577 Acres in Farmen getheilt, teren Babl 27,021, und teren Befammtwerth nebft tottem Inventar \$175,638,360 war. Der Biebstand repräsentirte 1872 einen Werth von \$18,806,820. In bemfelben Jahre beliefen fich Die Ernteertrage von 1,326,996 Acres auf \$20,209,394, barunter 13,330,000 Bfo. Tabat im Werth von \$1,333,000. Die Bahl ber in buftriel-Ien Anlagen im Staat, in benen ein Wefammttapital von \$36,438,729 angelegt mar, betrug im 3. 1870: 5812, Die 531 Dampfmafdinen mit 13,961 Bferbetraft, 937 Bafferbetriebe mit 18,461 Bferbetraft und 279,380 Arbeiter in Berwendung hatten und bei einer Robmaterialverarbeitung von \$46,897,032 eine Wefammtproduction von \$76,593,613 ergielten. In bem mit bem 30. Gept. 1873 enbigenden Fiscaljahre betrugen tie Befammtein's nahm en \$2,771,848, gegen einen Ausgabeetat von im Bangen \$2,287,038. Bon letterem entfielen \$453,296 auf Abzahlung ber Staatsichuld. In ber Raffe waren am 1. Ott. 1873: \$484,810. Die Gefammtsta at sich uld belief fic an bemielben Tage auf \$10,741,215, mabrent 1870 bie Schulben ber Counties \$1,565,779 und jene ber Stabte und fonftigen Bemeinwesen \$14,149,323 betrugen. Das Schulbepartement hatte 1872 ein Einkommen von \$1,231,622; feine Ausgaben waren \$1,214,729, von benen \$874,380 für Behalter an 1020 Lebrer und 1247 Lebrerinnen bezahlt murben. Die Bahl ber Schulbiftricte mar 1509, Die ber Schulbevolferung 276,120, von benen bei einer regelmäßigen Besucherzahl von 56,435 im Ganzen 115,683 in die Schullisten eingetragen wa-3m Laufe bes Jahres 1872 murte bas Schulgefet von 1870, welches jenes von 1868 aufbob, miberrufen und bas lettere trat auf's Reue in Kraft. Bas bie fir dliden Berbaltniffe bee Staates betrifft, gab ber Cenfus von 1870 bie Bahl ber religiöfen Gemeinden auf 1326, bie ber Rirden auf 1102 mit 376,038 Gigen, bas gefammte Rirdenvermögen auf \$5,196,853 an. Die zahlreichsten Setten waren die Baptisten mit 480, bie Methodisten mit 327, die Congregationalisten mit 231 und die Katho-Die Bahl ber Beitungen mar von 88 Anfange 1871, auf 94 liten mit 82 Gemeinten. im 3. 1873 geftiegen. Das Gifenbahnnet bes Staates enblich hatte burch Bollen. bung ber Chefapeale-Dhio- und ber, um bie Stadt Baltimore berum bie Berbindung ber verichiebenen bort muntenben Linien bewertstelligenten Union-Babn eine mefentliche Erweiterung erfahren.

In ber Bundesgesetzgebung war M. 1874 burch die Senatoren Billia m T. Da mit wan nich George R. De nie, sowie durch & Neprasentene (tie 1870 nur 5) vertreten, fanuntlich, mit Anknahme von 2 ber Letzteren, Demokraten. Staalkgeuverneur war 1874 Bm. Pinknahme von 2 ber Letzteren, Demokraten. Staalkgeuverneur war 1874 Bm. Pinknahme von 3 byte, ber sein Amt 1871 als Nachsolger Oben Bowie's antrat. Die aus 25 Senatoren und 82 Neprasentanten bestehende Legislatur batte bei gemeinsamer Abstimmung eine benotratische Majorität von 81. In der Prassentschaftschafts-

wahl von 1872 gab Dt. eine Dajoritat von 927 Stimmen für Greelen.

Maffachufetts. Die officiellen Abschähungen bes Cigenthumswertbes im Staat wiesen für 1872 eine Zunahme von \$199,921,711, sir 1873 eine solche von \$66,830,021 auf. Sie bezifferten ben Gesammtwerth bes steuerbaren Eigenthums für das letzere Jahr auf \$2,057,430,707, von benen auf perfoniiden und Grundbesst \$1,763,429,990, auf die Sparbantbepoliten \$203,062,156, auf das Sigenthum von Corporationen \$90,938,561 entsielen.

Bofton allein nahm an ber Gesammtichatungesumme für 1873 mit \$693,831,400 gegen \$682,724,300 im 3. 1872 theil, ein verhaltnigmäßig geringer Bumache, welcher ber großen Berstörung von Eigenthum burch die Feuersbrunft in Boston vom 9. Nov. 1872 juzuschrei-ben ift. Die fundirte Staatsschuld betrug am 1. Jan. 1873: \$27,692,744, am 1. Jan. 1874: \$28,477,804, von benen \$14,501,616 Cifenbahn-, \$13,226,188 Rriege- und \$750-, 000 verfciebene andere Unleiben maren. Die ortentlichen Ginnahmen bes Ctaatefchates bon D. fur 1874 murben auf \$2,536,000 veraufchlagt. An Sant maren am 1. Januar 1874: \$1,387,000, fobaft, um ben fur 1870 auf \$5,245,000 veranichlagten Ausgaben gu genugen, eine Staatsbesteuerung von 11/,-2 Millionen nothig mar. Die Babt ber Coulbevollerung in Dt. betrug fur tas Couljahr 1872/73 im Bangen 282,485, von benen 276,602 in bie Schulliften eingetragen maren und 205,252 bie Schulen regelmäßig bejuch-Die Babl ber Schulbiftricte mar 5193, Die ber Lebrer 8443, 1024 mannliche und 7419 weibliche. Die Ginnahmen bee Schulfonte beliefen fich auf \$5.663,930, tie Musgaben auf ebenfoviel. Der permanente Schulfond mar \$1,361,173. Die Breffe von D., welche 1871 etwas über 210 einzelne Bublicationen umfaßte, bezifferte fic 1873 nach Rowell's "Newspaper Directory" für bas genannte Jahr auf 281, babon erfcbienen in Bofton allein 116. Die Babl ber firchlichen Gemeinten im Ctaat murbe vom Buntescenfus von 1870 auf 1848 angegeben, Die fich im Befit von 1764 Rirchen mit 882,317 Sigen und einem Rirchenvermogen von \$24.488,285 befanden. Die gablreichften Bemeinben hatten bie Congregationaliften, nämlich 506, Die Dethobiften 297, Die Baptisten 286, die Ratholiten 196, die Unitarier 180 und die Bischöfliche Rirche 107. Bon bem Gefammtareal bes Staates im Betrage von 4,992,000 Acres waren 2,730,283 in Farmen eingetheilt, von benen 1,736,221 in Cultur maren. Bahl ber Farmer war 48,460, bie burchschnittliche Größe 103 Acres, ihr Gesammtwerth nebft tobtem Inventar \$121,433,663. Die Ernteertrage bee Jahres 1872 murben auf \$16,537,150 von 531,604 Acres begiffert, mabrend ber Werth bes Bichstantes fur baffelbe Jahr auf \$22,959,426 gefcatt murbe. Am 1. Jan. 1873 maren in Dl. 1657 engl. Bahnmeilen im Betrieb. Die lange bes von M.er Compagnien controlirten Bahnneves betrug zu berfelben Zeit 2194 DR. Das gefammte im Staat in Babnen angelegte Rapital murbe 1873 von ben Gifenbahn-Commiffaren jum Betrag von \$135,000,000 einberichtet; Die Bruttoeinnahmen mahrend bes vorbergebenben Bermaltungsjahres betrugen \$30,878,542. 3m Jan. 1873 bestanden in Dt. 172 Sparbanten mit 630,246 Depositeren, Depositen im Befammtbetrage von \$184,797,313 und einem Bermaltungeburget von \$469,681. Ueber bas Fabrit. und Danufacturmefen von Dl. gibt ber neunte Buntescenfus folgente Muffchluffe: 1870 waren im Ctaate 13,212 intuftrielle Anlagen im Betrieb, forag DR., nur binter Bennfplvania, Rem Port und Dhio gurudfiebent, ber vierte Induftricftaat ber Union war. 218 Betriebemittel tamen 2396 Dampfmafdinen mit 78,502 Bferbefraft, 3157 Baffermerte mit 105,854 Pferbefraft und 279,380 Arbeiter jur Bermenbung. Das Ge. fammt-Anlagekapital war \$231,677,862, Die Gefammtproduction des Jahres 1870: \$553-, 912,568, ber Betrag bes verarbeiteten Rohmaterials \$334,413,982. Um Zahlreichften waren unter biefen Fabriten biejenigen fur Coube und Stiefel (1123), Dannerfleiber (446), Baumwollmaaren (194), Bauegerathe (324), Gifenmaaren (119), Leter (196), gefagtes Bolg (365), Dafdinen (200), Cattlerarbeiten (247), Binns, Rupfer- und fonflige Detallmaaren (300), Tabat und Cigarren (128), und Bollmaaren (182). ben Fabriten ber letten Rategorie angelegte Rapital betrug allein \$20,622,400 und ibre Brobuction mabrent bee Jahres 1870: \$39,489,242.

Die Präsibentschaftscampagne des Jahres 1872 wurde auch in diesem Staate durch die Bedeutung, welche die liberale Bewegung sir die Wablogitation gewonn, zu einer besenders interesanten. Gen. Nathaniel Banls präsibirte des Staatsconvention der vereinigten Liberalen und Demokraten, die am 11. Sept. 1872 in Worcester abgebalten wurde, und welche, nachdem Summer die Candidatur abgelehnt, K. B. Vird sir die Gouverneurschaft ein Genendidate als Gegencandidaten gegen den, von den Republikanern aufgestellten William Wassen dass ist als die burne nachinitet. Die Wahlen ergaden sin die Präsidentschaft ein Gesammtvotum von 192,732, von denen General Grant 123,472 Stimmen, also eine Wajerität von 74,212 siter Greecke rehielt, während Wassen unt einer Wajorität von 74,274 St. segt. E Cantogase von 1873 sah innerhalb der republikanischen Farte Ben. Butler als Govoreneurscandidaten im Felde gegen W. B. Washburne, doch trat ersterer in der republikanischen Convention, die am 10. Sept. zu Wereckter abgebalten wurde, noch vor der Abstimmung zurfüc, da er seine unvermeinliche Riede veraussah. Die Legiskaturstung dessiberigen Vange dar hauptschiede durch die Wassellachus die Weisberigen Sahres war hauptschiede durch die Wahle der Saht Geleiben Van dauptschiede durch die Wahle der Saht Geleiben Van dauptschiede durch die Wahle der Saht Geleiben Vahres war hauptschiede durch die Wahle der Saht Geleiben Van der Weisberigen

Bundes-Finanzsekretärs, jum Senator, an Stelle bes im vorhergehenden Nov. jur Burde bes Biceprassenten erwählten henry Bilson, bemerkensverth geworden. Die Staats wahlen ergaden, wie im Jahr vorber, einen Sieg bes republikanischen Stimmzettels, mit W. B. B. B a so to une als Gouverneur an der Spige. Der Binter brachte dem Staate M. wie der gangen Union einen schweren Verlus durch den Tod von Charles Summer, nachdem die Legislatur kurz vorher noch den Beschulg, welcher ihren großen Bertreter im Bundessenat wegen seines Verhaltens in der Fahnen-Frage getadelt, widerrusen hatte. Rach der neuen Congrespiftricts-Cintheilung war M. im Reprasentantenhause der Undesgeietgedung durch 11 Abgeordnete, gegen 10 bis zum Jahre 1872, vertreten, die 1874 sämntlich Reublikaner waren.

Redlenburg. Rad ten neuesten Censusangaben (1871) hatte M. - Comerin einen Flacheninhalt von 241,00 g. D. - DR. mit 557,897 C., barunter 553,492 Evangelifche, 1336 Ratholiten und 2945 Ifraeliten; in ben Starten wohnten 213,407, auf ben Domanen 201,829, auf ben Rittergutern 133,835 und auf ben 3 Klostergutern 8826. Der orbentliche Etat ber gemeinfanien. ober landesberrlich.ftanbifchen Finangverwaltung betrug im Finanzjahr 1873—74 in Sinnahme und Ausgabe etwa 770,000 Thir. Un Schulden hatte bas Land: 1) vom landesherrlichen Etat zu verzinfen 14,219,000 Thir., welcher Schuld ein Activiapital von 1-2 Mill. Thir. gegenübersteht; 2) 1 Mill. Thir. Baffiva ber landstandiiden Berfaffung und 3) 1,830,293 Thir., welche auf ber lantesberrlich-ftanbifden Raffe laften. Dr. - Strelic hatte 1871: 53,303 g. Q.-Dt. mit 96,982 E., barunter 96,329 Evangelifche, 167 Ratholiten und 485 Jiraeliten. Die Staatsschuld foll fich auf etwa 2 Dill. Thir. belaufen. Die Berhandlungen gwifden ben Regierungen ber beiben Grofberjogthumer und dem gandtage wegen Mobification ber Berfaffung hatten bis Dary 1874 noch ju teinem Resultate geführt. 3m Rov. 1872 wurde ale Resultat ber commiffarischen Berhandlungen gemelbet, bag bie ritterichaftlichen Deputirten bie landesherrlichen Borlagen als Grundlage weiterer Berhandlungen acceptirt, Die Lanbichaft Diefelben aber abgelebnt babe. Um 12. Rov. 1873 murbe bem Landtage ein Berfaffungsentwurf vorgelegt, ber aber bom letteren ale burchaus unannehmbar bezeichnet murbe, worauf bie Regierung ibn am 20. Dez. jurudjog und eine einheitliche Bertretung mit Befeitigung bee Batrimonial-Raates verbieft.

Merico. Das Budget ber Bunbeerepublif fur bas Jahr 1871/72 wies einen Ginnahmeetat von \$19,029,250, gegen \$18,356,109 Ausgaben, auf. Die hauptquelle ber Ginnahmen waren Bolle im Betrage von \$9,076,709. Für 1872/73 wurden bie Ausgaben auf \$23,018,882 gefcatt. Ueber bie Staatsiculd liegt nichte Officielles vor, bod wurden nach dem Ausweis bes Finangministeriums von 1873: \$375,188 auf Tilgung ber Die mahrent bee Raiferreiche contrabirten Schulten murben inneren Schuld verwendet. unter ber Regierung von Juares republirt. Die Urmee bestand Unfange 1873 aus 1650 Officieren und 21,689 Dann, mit 7284 Pferben und Maulthieren. Bas ben ausmartigen Sanbel betrifft, fo entfallen etwa zwei Drittel auf ben Berfehr mit ben Ber. Staaten. Der Berth bes Gefammtimports im 3. 1870 belief fich auf \$23,478,000, ber bes Erports auf \$23,135,000, von welch' letterem Betrage über 17 Dillionen allein in eblen Detallen bestanden. Ueber ben Banbel mit England liegen amtliche Aufzeichnungen fur bie Beit von 1868-1872 vor, nach ben in bem letten biefer Jahre bie Auffuhr auf \$2,217,620, Die Ginfuhr auf \$4,215,930 flieg. In bem mit bem 31. Mug. 1872 entigenten Jahre waren in ben m.fchen Bafen im Gangen 794 Ocean- und 1960 Ruftenfahrer ein- und 804 Ocean. und 1910 Ruftenbampfer ausgelaufen. Un Baffagieren lanbeten in berfelben Beit 5740 und verließen Dt. 5095. Aur ben Inlandverfehr Dt.6 murbe bas Jahr 1872 baburch befonders bemertenswerth, ale bie erfte große Gifenbahn ber Republit, Die Linie Beracrug-Mexico, in einer Lange von 2631/4 Meilen, bie mit einem Aufwand von 27 Millionen Dollars erbaut worben waren, vollendet murbe. Um 1. Jan. 1873 murbe fie von bem erften burchgebenden Buge, auf bem fich auch Brafibent Lerbo befant, befahren. Die Steigungen ber Linie von ber Meerestlifte jum Blatcau bes inneren D. betragen 7400 F. Gine 86 D. lange Zweigbahn verbindet von Apigaco aus bie Linie mit Buebla, nach welch' letterer . Stadt 1874 auch eine befonbere Bahn von Beracrug aus im Bau begriffen mar. Mexico führen brei tleine Localbahnen in einer Befammtlange von 20 DR. nach verschiebenen Buntten ber Umgebung ber Sauptftabt. Das Telegraphennet von M. umfaßte Enbe 1873: 9098 Rilometer, von benen 3500 etwa ber Bunbeeregierung, 1800 ben einzelnen Staaten, ber Reft Brivatunternehmungen angehorten. Das Schulwefen bat in ben letten Jahren bebeutenbe Fortschritte gemacht; boch beschränten fich biefelben noch meiftens auf bie größeren Stabte.

Das michtigfte Ereignif in ber Beidichte Dl.s mabrent ber letten Jahre mar ber Tob bon Benito Juareg. Derfelbe ftarb, nachbem er im Jahre vorher aufe Reue jum Brafibenten ber Republit ermablt worden, fich jeboch bie nene Prafibentichaft feitens feines Sauptgegnere Porfirio Diaj und bessen Unhanger burch eine Reihe mehr ober minder erfolgreicher Aufstände in ben nördlichen Staaten bestritten gesehen hatte, am 18. Juli 1872 an einem Schlagflug. Gein Rachfolger mar Don Gebaftian Lerbo be Tejaba, ter neben ibm ale Brafibent bee Obergerichte, eine Stellung, Die ungefahr berjenigen eines Biceprafibenten in ben Ber. Staaten entspricht, sungirt hatte und bereits bei ber vorhergebenben Bahl ein Mittbewerber um Die Brafibentichaft gewesen war. Bald barauf follte Tejaba auch befinitiv in feiner Burte burch ein bei ber neuen, am 1. Rov. abgehaltenen Babl faft einflimmig ju feinen Gunften abgegebenes Botum bestätigt werben. Porfirio Diag fab fic bierburch veranlaft, feine freiwillige Unterwerfung angufundigen, und fomit ber Revolution ihre Bauptlebenetraft ju nehmen. Die Inauguration bee neuen Brafibenten, ber übrigens fammtliche bochften Beamten, Die unter Juares eingefest maren, beibehielt, fant am 1. Dez. ftatt. Gine allgemeine Amnestie, bie Tejaba gleich barauf erließ, und von ber nur folde Berfonen ausgeschloffen blieben, tie ale Officiere in ber Urmee Maximilian's gebient batten, that bas Ihrige um bem Aufftante im Rerben ein völliges Ente zu bereiten und bes Brafibenten Bopularitat ju vermehren. Eropbem follte bas Jahr 1873 nicht obne revo-Intionare Erbebungen bleiben, teren beteutenbfte bie ter Tepic-Intianer mar. Diefelben revoltirten unter einem gewissen Lozaba, erhoben fich und machten im Januar einen Feldzug nothwendig, ber mit ber Rieberlage ber Rebellen bei Diebonera und Rofario entigte. Congregverhandlungen von 1873 murben besondere burch ten Erlag eines, Die Befuiten von Dr. ausschließenden Gefenes und eines andern bemertenswerth, welches tie Trennung von Rirche und Staat, und die Civilehe einführt und zugleich tie Befinfahigfeit religiöfer Rorper-

chaften aufhebt.

Didigan bestand 1874 aus 71 Counties. Die verbriefte Staatsidnit betrug am 30. Cept. 1873: \$1,733,292 gegen \$2,243,292 an bemfelben Tage bee 3abree 1872. Wefammteinnahmen bes Ctaatefdages für 1872/73 erreichten Die Bobe von \$3,169,655, Die Musgaben von \$2,314,942. Un Staatssteuern wurden 1872/73: \$928,452 gegen \$757,026 im Bermaltungejahr 1870/71 entrichtet. 1872 beliefen fic bie gefammten Ernteertrage von 3,080,470 Acres auf \$48,209,460, mahrend gur felben Beit ber Biehftand DR.s einen Werth von \$60,210,177 reprafentirte. In Farmen maren 1870: 10,019,142 Acres eingetheilt, bei einer Wefammtflache bes Staates von 35,995,520 M. Die Bahl ber Farmen war 91,289, ibr Werth nebft tobtem Inventar \$413,952,557. Ueber ben Ctanb tes Sculwesens im Staat lagen Anfangs 1874 officielle Angaben von 70 Counties vor. Rach benfelben mar bie Bahl ber Schulbevollerung 421,322, von tenen 307,114 mahrend bes Jahres 1873 bie öffentlichen Schulen befuchten. Die Bahl ber Schulbaufer mar 5572, ihr Berth nebst bagu gehörigem Grundeigenthum \$8,105,391. Es unterrichteten in biefen Schulen 3010 Lehrer und 8940 Lehrerinnen, an welche Webalter im Betrage von \$1.765.068 ausbezahlt murben. Die gesammten Ginnahmen bes Schulfonte fur bas am 1. Gept. 1673 abidliegenbe Jahr betrugen \$3,743,352, tie Musgaben \$3,150,976, forag am 1. Dit. ein Baarbestand von \$594,467 an Sand mar. Die Bohl ter firchlichen Organisationen im Staat mar 1870: 2239 mit 1415 Rirden, welde 456,226 Gipe enthielten und nebft bem fonftigen Rircheneigenthum einen Werth von \$9,133,816 reprofentirten. huntert und mehr Bemeinten hatten bie Di etho biften (864), bie Baptiften (366), bie Brestyterianer (187), bie Ratholiten (167), bie Congregationaliften (156) und Die Bahl ber Beitungen hatte fic von 189 im 3. et. Das Eifenbahnnet von D. umfaßte im bie Bifchöfliche Rirde (100). 1871 auf 224 im 3. 1873 vergrößert. Anfang von 1873: 2476 Dt. im Betrieb befindlichen Schienenwege, welche 30 vericbierenen Compagnien gehörten. 3hr Werth wurde auf \$115,391,015, Die Betriebetoften fur 1872 auf \$21,659,621, Die Bruttoeinnahme auf \$21,956,621 angegeben. Am 1. 3an. 1874 waren 333 meitere Bahnmeilen bingugefemmen, foraft auf etwa je 420 Bewehner bes Staates eine Bahnmeile tam. Ueber tas Fabritmefen D.'s brachte ber 9. Bunbescenfus folgende Angaben. Die Bahl famnitlicher induftrieller Anlagen im Staat betrug 1870: 9455, in benen 22,115 Dampfmaschinen mit 70,956 Pferbetraft, 1500 Bafferbetriebe mit 34.895 Bferbefr. und 63,694 Cantarbeitet gur Bermentung tamen. ihnen inveftirte Rapital belief fich auf \$71,712,283, und bie Jabresprotuction erreichte bei einem Confum von Rohmaterial im Werth von \$68,142,515 die Göbe ron \$118.394.676. Die Salzproductien von 1873 ergab 823,346 Barrells = 4,116,730 Bush. ober 500,000 Bufb. niehr als im Jahre vorher. Die Bunahme ber Aupfergewinnung in ben Dinen am Lake Superior betrug für 1873: 3348 Tonnen; sie ftellte sich im Ganzen auf 18,514 T. gegen 15,266 T. in 1872. An Eisen wurden 1873 auf dem Lake Superior im Ganzen 1.102,020 T. und zwar 1.066,775 T. Erz, und 36,246 T. Robeisten verfahist.

Das bemertenswertheite öffentliche Ereignig mabrent ber letten Jahre in Dt. mar bie von ber Staategefetgebung im Binter 1873 verfügte Babl eines Ausschuffes gur Revision ber bestebenben Berfaffung. 216 Mitglieber beffelben murben von jedem ber neun Congregbiftricte 2 Abgeordnete etmablt, Die am 26. Mug. in Lanfing gufammentraten, und über Die von ihnen vereinbarten Berfaffungejufage und Aenderungen, acht an Babl, am 1. Dez. bem Gouverneur Bericht erftatteten. Augerbem paffirte bie Legislatur von 1873 eine Bericarfung bes 1871 erlaffenen Gefetes über ben Bertauf von Spirituofen, woburch nicht nur ber Bertaufer berfelben, fonbern auch jeber Eigenthumer und Inhaber bes Saufes, in welchem Spirituofen vertauft merben, fur ben Schaben zu haften baben, welcher aus bem Bertauf entspringt. In ber Bunbesgesetigebung mar Di., welches burch bie neue Congressbiftricte Eintheilung 6 Reprafentanten gewonnen hat, 1874 burch bie Senatoren Bachariab Chantler und Thomas B. Ferry, fowie 9 Mitglieder bes Reprafentantenbay. fes, fammtlich Republitaner, vertreten. Genverneur mar 3 o h n 3. Baglen, melder 1873 ber Umtenachfolger Benry B. Baldwin's murte. Die Legislatur, aus 32 Genatoren und 100 Reprafentanten bestebend, batte in vereinigter Abstimmung eine republifanifche Majoritat von 120 Stimmen. Gelegentlich ber Brafibentenwahl 1872 folug General Grant bei einem Befammtvotum von 216,810 feine Mitbewerber um 60,100 Stimmen.

Minnefota. Die Abichapungen ber Steuerafiefferen begifferten ben Berth bes Gefammteigenthume in DR. fur bae Jahr 1873 auf \$112,000,000 gegen \$103,323,490 im Jahre vorher. Die Staatsichuld belief fich am 30. Nov. 1873 auf \$250,000, mabrend Die Staatseinnahmen, in bem bamals gerabe abgelaufenen Riscaljahr, \$1,386,601, Die Ansgaben \$1,168,203 betrugen, fodaß am 1. Dez. ein Raffenbestand von \$218,395 im Ctaatefcas war. Der Staatsichulfond belief fich gur gleichen Beit auf \$2,900,000. Coulbistricte gab ce im Staat 1872: 2933; 1873: 3137, mit 2568 Schulhausern im Berth ven \$2,089,201 und 5206 Lehrern, barunter 3567 Lehrerinnen. Der Gefammtgebalt ber letteren mar \$563,937. Die Bahl ber Befucher ber öffentlichen Schulen mar 124,583, jener ber brei Rormalfchulen ju Binona, Danitoba und St. Cloud 942, ber Staate. universität 278 und ber verschiedenen Brivatidulen 3350. Rirclide Gemeinten bestanben in Dl. nach bem neunten Bunbescenfus 677, mit 582 Rirden und einem Bermegen von \$2,401,750. Am gabireichften vertreten waren tie DR ethobiften mit 225, tie Ratholiten mit 154, die Lutheraner mit 135 Gemeinden. Die Babl ber Beitungen im Staat mar von 82 im Jahr 1871 auf 109 im 3. 1873 gestiegen. Ernteertrage murben für 1872 auf \$30,209,520 von 2,552,700 Acres, ber Werth bee Gefammtviebstandes in demfelben Jahre auf \$24,263,160 gefcont. Die Babl ber induftriellen Anlagen im Staat war nach bem Cenfus von 1870: 2270, in benen 246 Dampfmafcbinen mit 7085 Bferbefr., 434 Bafferbetriebe mit 13,054 Bferbefr, und 11,290 Arbeiter verwendet wurden, und bie bei einem Anlagefapital von \$11,993,729 und einem Robmaterialconfum bon \$13,842,902 eine Befammtproduction von \$23,110,700 ergiclten. Gifenbabnnet M.6 bat burd ben Bau ber nörblichen Bacificbabn mabrent ber letten Jahre eine bedeutende Erweiterung erfahren. Die 1612 Meilen Schienenweges, Die ber Staat Anfange 1872 befaß, maren Enbe 1873 auf nabeju 1800 angemachien. Jahre 1871, jur Regelung ber Frachtpreife und gur Berbinberung von Billfürlichfeiten feitens ber Compagnien, von ber Staatelegislatur erlaffene Gifenbabngefet ift feitbem ber Gegenstand mannigfacher Proceffe gemefen, beren letter Anfange 1874 vor bem Dbergericht ber Ber. Staaten fcwebte. 3m öffentlichen Leben bee Staates fpiclte mabrend ber letten Jahre Die Grangerbewegung (f. Patrons of Husbandry) eine bebeutente Rolle. Bon besonderen Ereigniffen erregte bie Untersudung gegen ben Staatsichatmeister Billiam Seeger burch bie Legislatur von 1873 befonteres Auffeben, Die mit ber Abfepung bee Ungeflagten enbete, obgleich berfelbe bereits zwei Monate vorber feine Entlaffung genommen In ber Bunbesgefengebung mar Dt. 1874 burd bie Genatoren Alexanber Ramfen und Billiam Binbom, fowie burch 3, gleich ten Genatoren republitanifche Reprafentanten vertreten. Staategouverneur mar ber 1873 ale Radfolger Borace Auftin's (1868-74) ermablte Republitaner Cufbman R. Davis. Die Legislatur bestand aus 147 Mitgliebern, 41 Genatoren und 106 Reprafentanten, welche bei gemeinfamer Abstimmung eine republitanifche Dajoritat von 15 batten. Bei ber Brafibentenmabl bee Jahres 1872 erhielt Ben. Grant bei einem Befammtvotum von 89,540 eine Debrheit von 20,694.

Bon bem Befammtareal bes Staates (30,179,840 Meres) maren 1870: 13,121,113 Ucres in Farmen und Plantagen getheilt, beren Bahl 67,985 betrug, und bie mit bem tobten Inventar einen Berth von \$86,173,209 reprafentirten. gur 1872 murben bie Ernteertrage von 1,310,209 Acres auf \$20,567,886, ber Werth bes gefammten Biebftanbes auf \$30,891,520 begiffert. Die Finangverhaltniffe bes Staates hatten fich mahrend ber letten Jahre etwas gebeffert. Die Staatsichuld betrug Anfang 1873: \$2,707,152, von benen jeboch nur \$353,000 verbrieft maren. Die orbentlichen Ausgaben bes Staatsschapes für 1872 beliefen sich auf \$1,224,889, die Einnahmen betrugen nur \$1,249,276, eine Ericheinung, Die, laut ber Botichaft bes Gouverneurs, ber Laffigleit ber Steuerbeamten jugefdrieben wirb. Ueber bas Schulmefen in DR. lagen Berichte bis 1872 vor, nach benen bie Bahl ber Schulbistricte 3450, bie ber Schulbevöllerung 304,762 betrug, von welch' letterer 111,686 in Die Schulliften eingetragen waren. Die Angabl ber Lehrer war 2256, bie ber Lehrerinnen 396. In Privaticulen wurden 6400 Schuler unterrichtet. Die verfchiebenen Getten hatten 1870 in Dt. 1829 Bemeinben, 1800 Rirchen und ein Kirchenvermögen von \$2,360,800. Am zahlreichsten waren die Dethod iften mit 787, die Baptisten mit 625 und die Bresbhterian er mit 262 Gemeinden. Zeitungen gab es in Dt. 1873: 86, gegen 72 im 3. 1871. Die Bahl ber induftriellen Anlagen gab ber Cenfus von 1870 auf 1731 an, in benen ein Kapital von \$4,501,714 angelegt war, und bie 1870 eine Bruttoproduction von \$8,154,758 ergaben. Die Baumwellenernte bee Strates betrug 1872, im Berein mit ber von Louisiana, 957,538 B. gegen 1,446,490 im In ber Bunbesgefengebung mar Dt. 1874 burch Die Genatoren 3ame & 2. 216 corn und G. R. Beafe, beibe Republitaner, und burch 6 Reprofentanten, bis auf einen gleichfalls Republifaner, vertreten. Staatsgouverneur war Abelbert Ames. Die Legislatur bestand aus 34 Genatoren und 112 Reprafentanten, welche in gemeinjamer Abstimmung eine republikanische Majorität von 30 hatten. In ber Prasidentschaftswahl von 1872 folug Gen. Grant, bei einem Gefammtvotum von 129,463, Borace Greelen mit

einer Stimmenmehrheit von 34,887.

Miffouri bat 1,721,295 E. (nach bem Cenfus von 1871) und ein ben ben Steueraffefforen für 1872 auf \$556,129,969 abgeschättes Gesammteigenthum, eine Schätzung, bie vom Bouverneur in feiner Jahresbotfchaft vom 1. Jan. 1874 als viel zu niedrig gegriffen bezeichnet wurde. Der Staatshaushalt für bas Jahr 1873 wies die Einnahmen im Gefammtbetrag von \$4,349,837, bie Ausgaben im Belauf von \$3,518,239 auf, fodaf ber Staatsschatz am 1. Jan. 1874 über einen Kassenbestand von \$831,598 verfügte. Die Staatsdulb, im 3. 1873 und in ben folgenden Jahren bie 1892 fallig, betrug am 1. gebr. 1873: \$17,846,000. für bie öffentlichen Schulen im Ctaat murben im Lauf bes Schuljahre 1872/73 im Bangen \$2,091,775 ausgegeben. Es bestanten 7700 Schulen, beren burchichnittlicher Befuch fich auf 230,000 Couller belief, forag fich bie Roften fur Gine bemertenswerthe Reuerung griff ieben Schüler auf etwas über 9 Dollars ftellten. 1873 in Betreff ber Bermaltung bee Staategudthaufes Plat. Die Anftalt, welche mab. rend bee 3. 1872 bem Staat \$262,412 getofiet batte, murbe nach Berathung unt Befdlug. faffung ber Legislatur am 1. Dai 1873 auf gebn Jahre Brivatunternehmern übergeben, welche bie gefammten Unterhaltungefeften bee Inftitute gu tragen baben, tafur aber baffelbe nebft ber Arbeitetraft feiner Infaffen, behufe induftrieller Ausnutung, überwiefen In firchlichen Gemeinden bestanden in Dl., nach bem Cenfus von 1870, im Bangen 3230, mit 2073 firchlichen Gebauten und einem Rirchenvermogen ben \$9,709,358. Die Dethobiften allein hatten 1066, Die Baptiften 805, Die Bres. byterianer 476 und die Ratholiten 108 Gemeinden. Die 1871 burch 218 Publicationen vertretene Preffe hatte Anfangs 1874 beren 297, St. Louis allein 54. Das Eifenbahnnet D.'s hatte am Schluf bes Jahres 1873 im Ganzen 2857 Deilen. Der Berth biefer Bahnen betrug nach ben Abichapungen ber Steueraffefforen nur \$24,231,330, ofwohl bie betreffenden Compagnien vom Staat allein Borfduffe im Betrage von \$16,762,904 und von ben verfchiebenen Counties und fonftigen Gemeinmefen noch weitere \$28,576,000, mithin 21 Millionen mehr jum Bau biefer Bahnen erhalten haben, als bie Schatung beträgt. In ber Bunbesgefetgebung mar Dl. 1874 burch bie Genatoren Rarl Schurg und Lewis B. Bogh und 13 Reprafentanten (nach ber fruberen Gintheilung 9) vertreten. Gin Genator und 9 Reprafentanten maren Demotraten. gouverneur war Sila 8 Wood fon, ber als Nachfolger B. Grat Brown's fein Amt am 1. Jan. 1873 antrat. In ber Praficentenwahl von 1872 gab Dl. bei einem Gesammts votum von 278,056 Greelen und Brown eine Majorität von 32,238, wahrend pu gleicher Zeit ber Bouverneurscanbibat ber vereinigten Demofraten und Liberalen, 28 oob.

son, eine soche von 35,443 Stimmen bavontrug. Die Legistatursitung von 1872 wurde burch ben felbst über bas Beto bes Gouverneur Brown passirten Beichufg, bie falligen Dbigationen in Bopiergeld zu bezahlen, bemertenswerth, während in jener von 1873 bie Bahl L. B. Bogy's zum Senator eine Untersuchung über angebliche Bestechungen, welche bei verfelben flattgefunden gaben sollten, im Gefolge hatte, bie jedoch zu keinem, bem neuen Senator irgentbwie compromittirenden Refuttat südrten.

Dobocs, Inbianer, f. Ber. Staaten, Befdichte.

Dach ben neuesten Berichten (1873) beliefen fich bie Wefammtausgaben für Territorialzwede auf \$39,214, Die Gefammtichnib bes Territoriums auf \$128,762, einschlieflich von \$104,300, 12 Broc. Intereffen tragender Bonds; bie Schulben ber verschiedenen Counties betrugen nach ber gleichen Quelle \$432,987. Der Biebftanb im 3. 1873 mar folgender: 19,905 Bferbe, 17,833 Ddfen, 86,944 Rube und Jungvieb, 1,606 Daulefel und 10,597 Schafe, im Gefammtwerthe von \$3,144,686. In bemfelben Jahre befanden fich 620,390 Acres öffentliches Land im Befit von Anfiedlern, movon 318,039 unter Cultur ftanben. Die Golbausfuhr betrug nach bem Berichte ber Speditionscompagnie von Bells, Fargo & Co. in Goldstaub und Barren \$3,889,505. Die Gilberausfuhr in Barren \$3325. Ferner gab es 1873: 90 Schulen, welche von 1881 Schulern befucht wurden. Da indeß zur Beit Die Schulgefete bes Territoriums für farbige Rinder besondere Schulen vorichreiben und megen Mangel berfelben biefe Rinder jo gut wie vom öffentlichen Unterricht ausgeschloffen find, fo befürwortete ber Gouverneur ein Amen-Dement ju Diefem Befete, welches allen Rinbern bes Territoriums in gleicher Beife vie Wohlthaten bes Schulunterrichtes gemahren follte. Rach Rowell's "Newspaper Directory for 1873" gab es 7 Zeitungen in DR. Am 14. April 1873 versammelte fich bie Legislatur ju einer Extrafigung. Bouverneur mar 1874 B. F. Botte.

Pebrasta bot auch mahrend ber letten Jahre bas Bilb lebhaften und fletigen Fortidritts. Das Gesammteigenthum im Staat wurde für 1873 auf \$69,873,818 gegen 541/. Dill. in 1870 geschänt. Die öffentlichen Landereien reprafentirten einen Berth von \$38,226,839, bas Gigenthum ber Gifenbahnen einen folden von \$9,507,095. Das Stagtebubget für 1873/74 ftellte fich: Einnahmen \$836,023, Ansgaben \$259,756. Die Staatsich ulb betrug am 1. Jan. 1874 \$292,595. Die Ernteertrage bee Jahres 1872 beliefen fich auf \$4,745,785, von 611,864 Acres. Der Biebftand hatte in bemfelten Jahre einen Werth von \$7,844,052. Das Eisenbahnnet bes Staates war 1874 auf über 1200 vollenbete und 800 im Bau begriffene Bahnmeilen angewachfen. Das Schulmefen anlangent, fo betrug 1872 bie Schulbevollerung 51.123, von benen 28.786 in bie Schulliften eingetragen maren. Die Babl ber Schulbiftricte mar 1410 gegen 1032 im Borjahre. Es unterrichteten 773 Lebrer und 739 Lebrerinnen, welche einen Gefammtgebalt von \$195,894 bezogen. Die Totaleinnahmen bes Schulbepartements waren \$537,680, die Ausgaben \$534,095. 1870 bestanden in R. 181 religiöfe Gemeinden mit 108 Kirchen und einem Bermögen von \$386,000. Die Bahl ber Beitungen mar von 50 im Jahre 1871 auf 63 in 1873 angewachfen. Die induftriellen Anlagen bee Staates murten bom Cenfue von 1870 auf 670 angegeben, beren Bruttoproduction fich auf \$5,738,512 ftellte. Bie für alle Aderbauftaaten bes Beftens mar auch für R. Die Farmerbewegung ber letten Jahre (f. Patrons of Husbandry) von besonderer Bedeutung geworden. Am 29. und 30. Juli 1873 sand eine große Convention des "Grand Castle of the Order of American Farmers and Mechanics of Nebraska" ju Lincoln ftatt, beren Befchluffe gegen bie ben Eifenbahn Compagnien jur Laft gelegten Billturlichfeiten im Transportwefen an Dentlichfeit nichts ju munichen übrig liegen. Staatsgouverneur mar 1874 Robert 2B. Furnaß, ber Amtenachfolger von Gouverneur James (1871-73). Die Legislatur beftanb aus 12 Senatoren und 37 Ditgliebern bes Saufes, Die bei vereinter Abftimmung eine republitanifche Majoritat von 37 Stimmen hatten. In ber Bunbesgefengebung murte R. 1874 burch einen Reprafentanten und Die Genatoren Thomas B. Tipton und Bbineas 2B. hit cod vertreten. Die Dlajoritat Grant's betrug 1872, bei einem Gefammt-

votum von 26,141, 10,517 Stimmen. **Rebaba.** Die industriellen und commerciellen Interessen 90.8 werden gang und gar von der Ausbeute der Evelmetalsschäftige bieses Staates beherrscht. Der Landbau ist nur im W. des Staates und längs der Flüsse nennenswerth. 1872 betrug der ganze Ern teertrag von 59,387 Acres \$2,631,000, während der Biehstand einen Werth von \$1,866,950 katte. Die bedeutendsten Silberwerte in R. sind die "Comstack-Winen", die in bor Zeit vom 1. Juli 1872 bis zum 1. Sept. 1873 allein \$22,122,666 ergaben. Rach dem

Bericht bes Directors bes Dinnaunts ber Ber. Staaten murben vom Staat R. mabrenb bes mit bem 30. Juni 1873 enbigenden Jahres für \$10,401,717 Evelmetalle in bie verfchiebenen Bundesmilingen abgeliefert, von benen \$9,261,649 Gold und \$1,140,067 Gilber Bom 1. Gept. 1873 bis jum 1. 3an, 1874 tomen ju biefem Betrag meitere \$1.856.818 in Gold und Gilber bingu. Die Ber. Staaten 2weigmunge in Carfon beftebt Gie lieferte bis jum 30. Juni 1873 an geprägtem Gelte \$1.491.975 in Golb and \$391,729 in Gilber und Barren, im Berthe von \$18,329,613. Die Goulbevel. terung in D. betrug 1872: 4950, von benen 3372 in bie öffentlichen Schulliften eingetragen und 2372 regelmäßig anwefent maren; 439 befuchten Brivationlen. Die Babl ber Schulen mar 76, bie ber Lebrer 29, ber Lebrerinnen 47, von beuen bie erfteren \$116.53. bie letteren \$88,37 monatlich bezogen. Das Befammteintemmen bes Schulfonte fur 1872 betrug \$110,962, bie Ausgaben \$98,468, barunter \$60,397 fur Lebrergebalter. Der permanente Schulfond belief fich auf \$104,000,000. Un firchlichen Gemeinten bestanden in R. nach bem neunten Bundescenfus 32, mit 19 Rirden und einem Rirdenvermogen von \$212,000. Rach berfelben Quelle bestanben 1870 im Ctaat 330 in buftrielle Anlagen mit 120 Dampfmafdinen, 34 Bafferbetrieben und 2859 Arbeitern. Das in benfelben angelegte Rapital wurde auf \$5.126,790, ber Berbrauch von Robmaterial für 1870 auf \$10,315,984, bie Betriebetoften auf \$10,315,984, tie Gefammtpreduction auf \$15,870,539 begiffert. Ueber bie Balfte aller induftriellen Ctabliffemente tiente bem Betriebe bee Bergbaus; in 91 berfelben murte Gilbererg, in 46 Golberg, und in je einem Rupferund Bleierg verarbeitet. 44 Dampfmafdinen mit 2780 Pferbetraft, 2 Bafferbetriebe und 2866 Arbeiter lieferten in biefen Werten 1870 einen Brutteertrag von \$11,166,452. Beitungen, beren 1872 in D. 12 bestanben, erfdienen 1873: 14. In ter Bunbesgefetgebung mar ber Ctaat 1874 burch bie Cenatoren Billiam D. Ctewart und John B. Jones, beibe Republitaner, und ben bemofratifden Reprafentanten Charles B. Renball vertreten. Bouverneur bes Staates mar feit 1871 ber Demofrat 2. 2B. Brablen. Die Legislatur bestand aus 24 Genatoren und 48 Sansmitgliebern, Die bei gemeinfamer Abftimmung eine republitanifche Dajoritat von 32 Ct. batten. Bei ber Brafitentenwahl im Nov. 1872 gab R., bei einem Befammtvotum bon 14,649 St., Grant eine Dajoritat von 2177 Ct.

Rem Sampihire batte 1874: 10 Counties mit einer vom 9. Bunbescenfus (1870) auf 318. 300 E. begifferten Bevolferung. Die Staatsichuld betrug am 1. Juni 1873: \$4,132,160, nachbem fie im Jahre vorher burch Uebernahme ber Berbindlichfeiten verschiebener Statte, Die fich aus bem Burgerfriege berichrieben, um ben Betrag von 2 Millionen vermehrt werben Die Ginnahmen bee Staatsichates fur bas Riscaljabr 1872/73 beliefen fich auf \$421,412, bie Musgaben auf \$415,448, von welchem Betrage \$251,903 auf tie Binfen fur bie Ctaatefdulb entfielen. 3m 3. 1874 beftanben 61 Sparbanten, beren Depofiten fich am 1. Juni 1873 auf \$29,738,782 von 94,645 Berfonen (ein Drittel ber gangen Bevölferung) beliefen. Für Schulzwede wurden 1872/73 \$468,527 ausgegeben. Die Zahl ber Schulbevolterung mar 77,364, von tenen 72,762 in Die Liften ber öffentlichen Schulen eingetragen waren, und 49,293 bie Schulen regelmäßig besuchten. Die Babl ber Schulbiftricte war von 2102 im Jahre 1871, auf 2452 in 1873 angewachsen. 585 Lebrer unt 3241 Lehrerinnen unterrichteten in ihnen. Die Angabl ber firchlichen Gemeinten in D. mar 1870: 633, bie ber Rirchen 624 mit 210,090 Giben, ber Betrag bee Rirchenvermogene \$3,303,730. Die Baptiften batten 184, bie Congregationaliften 169, bie Dethobiften 118 Gemeinden. Das Fabrit- und Manufacturmefen R.'s anlangent, fo gab ber 9. Bunbescenfus bie Bahl ber industriellen Unlagen im Staat auf 3342 an, mit einem Gefammtanlagetapital von \$36,023,743 und einer Befammtproduction von \$71,038,249. Die neueften officiellen Angaben über bie landwirthichaftlichen Berbaltniffe bes Ctaates geben bie Ernteertrage für 1872 von 769,570 Acres auf \$15,010,457, ben Werth bee gefammten Biebstanbes für baffelbe Jahr auf \$13.358,980 an. Anfange 1872 batte 22. 49 Beitungen, obne baft biefe Babl feitbem jugenommen batte.

Ein besonderes Interesse haben in den leuten Jahren die jährlichen, im Marz stattsindenden Bahlen in N. erregt. Nachdem 1871 nach langer Zeit wieder die Deniefraten bame Erwählung ihres Candidaten James N. Weston triumphirt hatten, flimmte der Staat 1872 in der Gouverneurswahl sowohl, welche Ezetiel A. Straw eine Majerität von 2167 gab, wie in der Prafitentenwahl, in welcher Gen. Grant horace Greelen mit 5714 Stimmen schlig, wieder republikanisch, und erwählte E. N. Straw auch 1873, mit einer Stimmenwehrheit von 2007 über Weston und die Candidaten der Temperenze und Arbeisterrespornbartei. Im Marz 1874 hingegen erhielt der aus Reue von den Demokrates

aufgestellte Befton über feinen republitanifden Gegner De Cutdins eine Bluralitat von 1060, boch reichte biefelbe nicht bin, um ibm bie abfolute Majorität ju geben, ba auch die Temperengpartei und die Arbeiterreformer im Felbe gewefen maren und ihren Candibaten 2097 St. gegeben batten, fobag erft bie im Juni gufammentretenbe Legislatur, in ber bie Demofraten eine Majorität haben, Die Wahl bes neuen Gouverneurs zu treffen In ber Bunbesgefengebung mar R. 1874 burch bie Genateren Maron baben mirb. D. Cragin und Bainbridge Bableigh, beibe Republitaner, und burch 3 Re-

prafentanten, zwei Republifaner und einen Demofraten, vertreten. Rem Berfen. Die Staatsfould von Dt. 3. belief fich Anfangs 1874 auf etwas über \$2,600,000, von benen jabrlich gegen \$100,000 abbezahlt werben. Die Ginnabmen bes Staateidates mabrent bes mit bem 31. Dft. 1873 entigenben Bermaltungsjahres betrugen \$2,934,335, bie Ausgaben \$2,862,840, fotag am 1. Dov. 1873 ein Baarbeftanb von \$71,594 an Sand mar. Für Schulzwede murben 1873: 21/, Dill. ausgegeben. Die Schulbevölferung gabite 286,444; boch maren nur 179,442 in Die öffentlichen Schulliften eingetragen, welche in 1465 Schuldiftricten von 3131 Lebrern und Lebreriunen unterrichtet murben, mahrend etwa 35,000 Schüler Brivatichulen befuchten. In ber Mormalfcule ju Trenton murben 1873 im Bangen 845 Berfonen jum Lehrberuf herangebilbet. Die religiöfen Organisationen in R. 3. bezifferte ber Cenfus von 1870 auf 1402 (barunter 518 Di et bo. Diften ., 251 Breebnterianer ., 168 Baptiften ., 128 bifchofliche, 107 tatholifde und 97 hollanbifd - reformirte Gemeinben) mit 1384 Rirden und einem Rirchenvermögen von \$18,347,150. Die Bahl ber Beitungen, Die fich 1872 auf 138 belief, mar 1873 auf 149 gestiegen. Die Babl ber industriellen Anlagen in D. 3. belief fich 1870 auf 6634 mit einem Gefammttapital von \$76,906,719 und einer Bruttoproduction von \$169,237,732. 3m Bertehremefen von D. 3. hatte bas 3ahr 1871 insofern eine wichtige Neuerung gebracht, als die Benniplvania-Bahncompagnie die Ranal- und Bahnlinien ber vereinigten Compagnien von R. J. in einer Lange von 65 DR. Baffer- und 455 DR. Schienenwegen an fich brachte und am 1. Dez. bes genannten Jahres ben Bertrag angetreten hatte. Ded wichtiger follte bie 1873 erfolgte Baffirung bes neuen Eisenbahngesetes werben, infolge beffen fofort nichrere große Unternehmungen in's Leben gerufen murben, welche alle mehr ober weniger bestimmt find, bem Dionopol ber genannten Compagnie thatfachlich ein Enbe zu machen. Die landwirthichaftlichen Berhaltniffe R. 3.'s anlangend, fo hatten bie Befammternten bes Jahres 1872 von 951,295 Acres einen Berth von \$26,599,990, mabrent fich ju berfelben Beit ber Biebftand bee Staates auf \$28,295 133 ftellte. Die Legislaturfitung von 1873 murbe befonbers burch Die Berhandlungen über bas bereits ermabnte neue Gifenbahngefet bemertenswerth, beffen endliche Baffirung von ber Bevollerung ale eine Rieberlage ber Bennfplvania. Centralcompagnie angeseben und mit allgemeiner Benugthuung aufgenommen murbe. 3m April 1873 fette Bouverneur Barter eine Commiffion gur Entwerfung von Amendements gur bestehenben Staateverfaffung ein. Diefelbe trat am 8. Juli in Trenton gusammen und hatte ihre Arbeiten am 23. Dez. beenbet, um fie 1874 ber Legislatur vorzulegen. In ber Bundesgefetgebung mar N. 3. 1874 burch die Senatoren 3 ohn B. Stodton, Demofrat, und Freb. T. Frelingbupfen, Republitaner, fowie 7 Reprafentanten (gegen 5 vor ber neuen Congreg. Diftricteeintheilung) vertreten, unter welch' lesteren fich ein Demotrat befand. Staategouverneur mar Joel Barter, ber ale Radfolger Thomas F. Randolph's 1871 gewählt murbe. Die Staatelegielatur bestand aus 21 Senatoren und 60 Mitgliedern bes Saufes, welche bei gemeinfamer Abstimmung eine republitanische Majorität von 11 hatten. Rur Gen, Grant batte R. 3. im Nov. 1872, bei einem Gesammtvotum son 168,112, eine Majoritat von 15,200 abgegeben.

Rem Mexics. Die Bevölterung bes Territoriums murbe 1873 auf 110,000-120,000 E. gefchatt. Die Erecutive lag 1874 in ben Banben bes Gonverneure Di arfh Gibbing 6. Die Befammtzahl ber induftriellen Stabliffemente betrug 1870: 182, welche 427 Arbeiter beschäftigten, \$167,281 Löhne ausgahlten und Probutte im Werthe von \$1,489,868 Das Unterrichtemefen bat fich einigermaßen gehoben, und bie Befetgebung von 1873 hat ein Staatsichulgefet in Borichlag gebracht, nach welchem bas Spftem ber öffentlichen Schulen auch in R. DR. eingeführt werben foll. Die Legislatur, welche fich alle 2 Jahre im Dezember versammelt, besieht aus 13 Mitgliebern bes Senats und 26 bes Saufes. Siervon maren 1873: 36 Mitglieber Republitaner. Die Gefchafte und Debatten ber Legislatur werben in fpanifcher Sprache geführt. Als Delegat jum Congreg murbe 1873 ber Republitaner Stepben B. Elline mit einer Majoritat von 3818 Ct.

gemahlt. Die Territorialfdulb betrug 1873 etwas weniger als \$60,000.

Rem Port. Das gesammte fleuerbare Eigenthum bes Staates murbe fur 1873 von ben Steueraffefforen auf \$2,129,626,386 abgefcatt, von benen \$1,692,523,071 auf Grundbefit und \$437,102,315 auf perfonliches Gigenthum entfielen. Die Ctaateftenern beliefen fich auf \$14,800,903 gegen \$19,580,882 in 1872. 1872 belief fich bie Stenerrate auf 90/, per Diille, 1873 nur auf 600/100. Die gefammte Staatsichulb betrug am 30. Gept. 1873, mit Ginichluft ber Amortifationefonde, \$36,530,406; Die Amortifationefonte beliefen fic auf \$15,594,901. Die Schulben ber Countice, Stabte u. f. w. betrugen \$214,317,676. Das Staatsbubget für bas mit bem 30. Sept. 1873 abgelaufene Ber-Die Schulben ber Countice, Stabte u. f. m. betrugen waltungejahr ftellte fich wie folgt: Ginnahmen, mit Anefchluß jener bee Coul- und Rangl. . fonte, \$16,803,188; Ausgaben, gleichfalls mit Ausschluft jener fur bas Sonl. und Ranal. bepartement, \$14,371,757; Raffenbestand am 1. Oft. 1873: \$2,431,450. Die Ansgaben für bie Ctaateguchthäuser betrugen \$951,486, Diejenigen für bie Bohltbatigfeiteanfialten \$236,951. Fir Edulgmede gab ber Staat im Gangen \$3,012,532 ans, bon benen \$2,610,784 burd eine birecte Schulbefteuerung von 11/, per Dille aufgebracht murben. Die Wefammteinnahmen bes öffentlichen Schulfonds erreichten 1873 bie bobe von \$12,089,168, bie Ausgaben \$10,946,230. Bon letteren entfielen auf Lebrergehalte \$7,217,179. Die Bahl ber Coulbiftricte mar am 1. Oft. 1873: 11,325, bie ber Coulbaufer 11,735, mit einem Werth ron \$27,070,310, jene ber Lebrer, bie für's gange Jahr angeftellt maren 18,268, ber Lehrer im Ganzen 29,491. Die Zahl ber Besucher der öffentlichen Schulen war 1,030,360, der Normalschulen 6535, der Privatschulen 130,096; Gesammtzahl der Schulbevollerung 1,545,260. Bobere Lebranftalten (Colleges) beftanten 1873 im Bangen 40. An firchlichen Gemeinden gab es in D. D. nach bem Cenfus von 1870: 5625, welche 5472 Rirchen mit 2,280,876 Siten und ein Rirchenvermegen von \$66,055,755 eig-Ueber 150 Gemeinden hatten bie Dethobiften (1745), bie Baptiften (902), bie Breebyterianer (726), bie Belenner ber Bifch oflichen Rirche (475), bie Satholiten (455), bie Bollanbifd - Reformirten (304), bie Congregationaliften (268) und bie Lutheraner (190). Die Babl ber Beitungen, bie Enbe 1871: 894 betrug, mar Enbe 1873 auf 915 angewachfen. Die gefammte Ranalidulb bes Staates betrug am 1. Dft. 1873: 11,352,880; Die Ginnahmen ber Kanglvermaltung für 1872/73 waren \$,3,082,452, bie Ausgaben \$1,459,165; ber Brefit \$1,623,286; eine 3nnahme ven \$420,715 gegen bas 3abr 1871/72. Die Gefammtlange ber D. P.er Ranale betrug 900 Deilen, von benen 352 allein allein auf ben Erie-Ranal entfielen. Um 1. Juli 1873 erstatteten 152 Sparbanten im Staat ibren officiellen Bericht. Die Depositen berfelben beliefen fich auf \$314,753,770, bie Babl ber Depositoren mar 822,642, um 55,942 mehr als am 1. Jan. 1872. Die Onenbaga-Galgwerfe gaben 1873 einen Ertrag von 7,959,172 Bufb., um 40,627 B. weniger ale 1872. Ueber bie landwirthicaftlichen Berhaltniffe D. D.'s giebt ber Statiftiter bes Wafbingtoner Aderbanbepartements folgenbe Daten: 1872 reprafentirten bie Ernteertrage von 6,396,498 Acres einen Berth von \$146,796,670, mahrend zu gleicher Beit ber Berth bes Gefammtviehftanbes bes Stoates auf 8157,666,597 beziffert murbe. Die Babl ber industriellen Anlagen im Staat war nach bem Cenfus von 1870: 36,206, von benen 4664 Dampfmafdinen mit 126,107 Pferbetraft, 9011 Wafferbetriebe mit 208,256 Bferbetr. und 351,000 Arbeiter bermentet murben. Das Wefammtfapital biefer Etabliffements belief fich auf \$360,994,320, ihre Gefammtproduction für 1870, bei einem Rohmaterialconfum von \$452,065,452 und einem Betriebsconto von \$366,994,320, auf \$785,194,651. Am gablreichsten waren bie Fabrifen von Bagen, 1797, Dlannerfleibern, 1526, Saffern, 870, Diebeln, 917, Cifenbabnebiceten aller Art, 654, Leber, 998, Die Mahlmublen, 944, Die Gagemublen, 1683, Die Mafdinenfabriten, 441, bie Fabriten von Detallmaaren, 952, von Tabat und Cigarren, 1072, und von Sattlermaaren, 1072. Wollfabriten gab es 188 mit einem Anlagetapital von \$9,972,857 und einer Bruttoproduction bon \$13,152,645; Juwelen und Goldwaaren im Werth von \$9,757,856 murben in 215, Aderbaugerathe in 337, Baugiegel in 320 und Spirituefen in 202 Etabliffements fabriciri. Der Zufammenfturg, ben im Laufe bes Jahres 1871 ber fog. Tammanh-Ring in ber Stabt New York erlitten, wurde in fofern für ben gangen Staat bebeutfam, ale bie Demefraten, welche bei ben Staatsmablen von 1870 faft im gangen Staate gefiegt hatten, 1871 und 1872 in ihren fanmtlichen Candidaten fur Staatsamter acichlagen murben. Der Bouverneurscanbibat General John M. Dir erhielt im Rovember 1872 über feinen bemefratifden Gegner Riernan eine Majoritat von 53.453 Stimmen. mabrent gu gleicher Zeit General Grant, ber 1868 mit niebr ale 10,000 Stimmen box D. Semmeur gefchlagen worben mar, ebenfalls eine Dlajorität von mehr als 53,000 uber Borace Greelen bavontrug. Die Legislatur bestand 1874 aus 128 Ditgliebern, 32 Genatoren und 128 Repräsentanten, die in gemeinsamer Abstimmung eine republikanische Wajorität von 21 hatten. In der nationalen Gesetzebung wor N. P. 1874 durch die Senatoren Reuben S. Henton und Robeco Contling, beide Republikaner, und durch 33 Repräsentanten, gegen 31 vor der neuen Congreß-Districtseintheitung, ver-

treten, von benen 24 Republifaner maren.

Rem Port (Stadt). Die Erfolge ber Reformer bei ten Stadtmablen im Nov. 1872 ficherten, ohne jeboch überall burchgreifend zu fein, Die Fortführung bes begonnenen Reform-Tammany fab fich fo vollftanbig ane bem Gelbe gefchlagen, baf es feitbem feine Erhaltung und Die Biebergeminnung bes verlorenen Ginfluffes in einer, ber Reformbewegung fich anschließenben Reorganisation fuchte. Um 1. Jan. 1873 begann mit bem Amteantritt ber Reuerwählten, wenn auch allmalig und unter fortmabrenten Rampfen mit ben noch in Memtern verbliebenen Unbangern bes alten Spftems, ein Umfdwung in ber Berwaltung und Rechtspflege. Dit bem Abgange bes Mapore Sall fiel Die lepte Stupe ber Ringherricaft; fein Rachfolger mar 20 m. F. Davemener, ber bieberige Brafibent bes Siebenziger-Comités. Die Annahme bes neuen Charters, ale "Gefet jur Reorganifirung ber Localregierung ber Stadt Rem Port", burch bie Legislatur erfolgte am 16. April 1873. Die Bauptbestimmungen beffelben (bie in ihrer Faffung vielfach tas Geprage eines Compromiffes ber verschiedenen Parteifractionen tragen) find folgende: "Die unter bem Ramen "The Mayor, Aldermen and Commonalty" fungirenbe Corporation bleibt mit ihren bieberigen Rechten und Dachtbefugniffen befteben. Die gegenwärtigen zwei Collegien der Albermen bleiben im Amt bis zum 1. Jan. 1875 und bilden ben Gemeinrath. Der Rath ber Silfe. (Assistant) Albermen wird bann abgefchafft. Der Rath ber Albermen wird 21 Mitglieber gablen, von benen 6 in ber gangen Stadt und brei in jebem fenatorialen Diftrict ju erwählen find und zwar fo, bag jeber Stimmberechtigte für 3/, ber zu Bablenben ftimmt. Der Rath foll bie üblichen gefengeberischen Befingniffe haben, jeboch nur mit besonderer Ermächtigung burch Die Legislatur Steuern ober Abichatungen (assessments) auferlegen ober Anleihen machen. Emuffen im "City Record", bem officiellen Organ, gebrudt werben. Geine Berhandlungen Die Erecntive ruht im Dapor und ben Chefe ber folgenben Departemente: Finangen, Gefen, Boligei, Deffentliche Arbeiten, Armenhaufer und Strafanstalten, Feuer, Gefundheit, Barts, Dods, Steuern und Abichatungen, Bauten. Bird bas Da vorsamt bacant, fo fungirt ber Brafibent bes Rathe ber Albermen als Maper. Der Dapor nominirt und ber Rath ber Albermen bestätigt Die Chefe und Commissare aller Departemente, mit Ausnahme ber Commiffare bee öffentlichen Unterrichte (Die ber Gouverneur ernennt); boch follen ber gegenmartige Comptroller (A. Green) und Die Chefe ber Departemente: Deffentliche Arbeiten (Ban Rort), Barte (G. Balce) und Boligei (G. Smith, geft. 1874) fowie ber Corporationsbeiftand (Counsel to the Corporation) bis jum Ablauf ihres Termins im Ant ver-Der Dapor tann irgend einen biefer Angestellten mit Buftimmung bee Boubleiben. verneurs abfeten, boch tann ber Dapor auch vom Gouverneur in berfelben Beife wie bie Cheriffe abgefest merben. Die Chefs ber Executiv. Departemente ernennen ibre Bureau-Der Mapor fungirt 2 Jahre; bie nadifte Maporemahl wird im chefe und Gehilfen. Rov. 1874 abachalten. Das in 8 Bureaux getheilte Finangbepartement vermaltet Die Fiscalfachen ber Corporation; an feiner Spite ftebt ber Comptroller. Alle Rechnungen find von ihm ju prufen, und nur vermittelft feiner Anweifung (warrant) auf ben Stadttammerer gablbar. Diefer, ebenfo ju ernennen wie bie Departementchefe, ift Schatmeifter ber Stadt und verantwortlich für bie Bewahrung aller ftabtifchen Belber, ju beren Deponirung er mit bem Dapor gewiffe Banten bestimmt. Die Gelber fichen in feinem Ramen und Bablungen gefcheben nur vermittelft Orbre bes Comptrollers, gegengezeichnet vom Manor. Comptroller und Chamberlain fint auf 4 Jahre ju ernennen. bem Counsel to the Corporation, beffen Amtetermin 4 Jahre bauert, ftebenbe Befet -Departement bat alle Gefetangelegenheiten ber Corporation ju verfeben, besteht aus einem Bureau unter bem Corporationsanwalt (Attorney) und einem unter bem öffentlichen Berwalter (Public Administrator); alle Ginnahmen (fees and legal costs) fließen in ben Stabtichat. Das Boligei. Departement wird von 5 Commiffaren vermaltet, beren Amtetermin 6 Jahre mahrt; bie guerft ernannten follen 1, 2, 3 und 5 Jahre im Amte fein. Der an ber Spipe bes Departemente ber öffentlichen Arbeiten ftebenbe Commiffar, mit 4jabrigem Termin, foll bie Amtepflichten bee bisberigen Strafencommiffare (Tweeb) übernehmen und barf einen Bicecommiffar er-Das Departement hat Die Bermaltung aller Strafenarbeiten (mit Musnahme ber bem Bart. Departement jufallenben, unmittelbar an Die Barte grengenben

Strafen oberhalb ber 59. Strafe) und ber Eroton. Bafferleitung, und zerfallt in 8 Bureaur. Das Departement für Armenwesen und Gefangniffe besteht aus 3 Commiffaren auf 6 Jahre; ebenfo bas Feuer . Departement, mit 3 unter bem Chef, Infpector und Genermaricall flebenden Bureaur. Das Gefunbheite Departement verwalten ber Brafibent bes Boligeirathes, ber Befundheitsbeamte (Health Officer) bes Bafens und 2 Commiffare, von benen ber eine ein Arat fein muß, ber andere bas Brafibium führt. Der Amtetermin ber Commiffare ift 6 Jahre. Bon ben beiben Bureaux bee Departemente fleht bas eine unter einem Wefundheitefuperintenbenten, bas andere unter bem Registrator (Register of Records). Das Departement ber öffentlichen Barte verwaltet alle Barte und öffentlichen Plage ber Ctabt, mit Ausnahme ber Gebaube im "City Hall-Park"; Die 5 Commiffare fungiren 5 Jahre, Die zuerft ernannten jedoch 1, 2, Der bas Strafen . Departement verwaltenbe Commiffar er-3, 4 und 5 3abre. nennt einen prattifden Architetten jum Bermeffer. Die Departemente fur Ab. fchatungen und Steuern, und für Dode besteben aus je 3 Commiffaren mit Gjabris gem Termin; letteres barf bie jett gefetliche Augenlinie ber Biere und Geemauern ber Stadt nicht verandern". Der Charter enthalt ferner Regeln fur Die Befchafteführung ber Departemente und bas Berbot aller Amtefportein und Beftechung. Diemanb barf zwei Memter innehaben. Der Mapor, Comptroller, ber Prafident bes Rathe ber Albermen und ber bee Schapunge- und Abgabendepartemente bilben ben Bertheilungerath. Alle gegenwartig im Umt befindlichen Commiffare, mit Ausnahme ber Executivbeamten, treten am 1. Dai 1873 ab. Diefer Amtewechfel murbe jeboch baburch theilweife verzögert, bag ber Stadtrath vericiebene Mominationen bes Dlapore unbeftätigt lief, und jur Barteifrage machte, bie biefer entfprechente Menterungen vernahm. Dit ber befinitiven Grnennung ber Boligeirichter am 10. Dov. enbete biefer Uebergangezustant. In allen Bweigen ber Berwaltung machte fich bas Streben nach Abfiellung ber argften Dig-ftante und Diffbrauche bemertbar. 3m Binter 1873/74 waren bie "beutsch-ameritani-3m Binter 1873/74 maren bie "beutich-ameritanifden" und "bemotratifch-liberalen" Reformvereine nach allen Geiten thatig und wirften feit bem 20. Dlarg 1874 vereint auf bie Legislatur und gegen bie neuen Rundgebungen bes Nativismus und ber Corruption. Diefe machte fich auch in bem Dage innerhalb ber f Einwanderunge-Commiffion geltend, bag bie "Deutsche Gefellichaft" burch eine Daffenverfammlung bagegen protestirte. Die Reformbewegung umfaßte außer ber Aufgabe ber Durchführung einer ftricten Controle und Sparfamteit im Finanzwefen, gleichmäßige Befteuerung, Aufhebung ber Supothetenstener und bie Berftellung einer bie Bewohner R. P.'s innerhalb bes Stadtgebiets rafch beförbernben Gifenbabn (Rapid Transit), bie feit ber Ginverleibung von Morrifania, Trement, Fortham, Williamsbridge, Boobtewn und Ringebritge un fo nothiger geworden war. Das Bubget von Sabt und Counts gibt für 1874 eine Ausgabe von \$36,450,300 an. Was bie handelsbewegung R. P.'s betrifft, fo umfaßte ber 3 m port mabrent bes am 30. Juni 1873 beentigten Fiscaljabres: Buder (800 Dill. Pfb.) 44º/, Dill. Dollars, Delato, Cirup und Molaffes 71/4, Bollenfabri. tate 42, Baumwolfsbritate 301/4, Seitenfabritate 277/10, Kaffec (1611/4) Dill. Ph.). 241/4, Thee (501/4) Dill. Ph.). 241/4, Einen (501/4) Dill. Ph.). 251/4, Einen (501/4) Dill. Ph.). 251/4, Einen (501/4) Dill. Ph.). 251/4, Einen (734/407 Ph.). 81/4, Friichte 71/4, Oummi und Gutta-Bercha 61/4, Weine und Spirituscien 61/40, Galanteriewaaren 4, Irbenee und Perzellanmaaren 31/s, Leinsamen 3, Uhren 3, fammtliche andere Artitel 1111/s, Contanten 73/s; total: 426,321,427 Dollars in Gold; der Export: Contanten 55, Baumwelle (247°), Mil. Pfc.) 49°), Brekfloffe 47°(,0) Spec und Schinken 25°), Leuckiële (104°), Will. Holanen) 24°), Schwidz (186°), Will. Pfc.) 17, Bisteratest (114°), Bist. Pfc.) 12°), Käse (79°), Will. Pfc.) 12°), Käse (79°), Will. Pfc.) 12°), Will. Pfc.) 5, Keize 3°), Leber 31/s, andere Artifel 591/, Dill. Dell.; total: \$313,129,963 in Bapiermabrung, erel. Contanten. D. P.'s Stellung ale Banbelemetropole erhellt aus folgenter amtlicher Aufftellung über feinen verbaltnifmagigen Antbeil am Gefammtwerth Des 3mports und Erporte ber Union im genannten Sabre:

| Import ) frember Waaren<br>Re-Export ) und Produtte | Dafen von New<br>York.<br>\$426,321,427<br>18,972,099 | Me anberen Sa-<br>fen ber Union.<br>\$237,295,720<br>9,177,412 | Tetal:<br>Ber. Staaten.<br>\$663,617,147<br>28,149,511 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Confum und auf Lager                                | \$407,349,328                                         | \$228,118,308                                                  | \$635,467,636                                          |

|                                                        | hafen von New<br>Nort. | Alle anderen Ba-<br>fen ber Union. | Total:<br>Ber. Staaten. |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Epport einheimischer Bac-<br>ren und Probutte          | \$313,129,963          | \$336,002,600                      | \$649,132,563           |
| Gefammtwerth bes Sanbels-<br>verfebre mit bem Auslande | \$758,423,489          | \$582,475,732                      | \$1,340,899,221         |

Die Zunahme bes Gesammthanbels R. D.'s betrug mahrend ber letten brei Fiscaljahre im Gangen \$234,121,582, gegen \$114,880,750 in allen anderen Safen ber Union.

Ricaragua, nachft Sonburas ber größte unter ben funf Staaten Centralameri. tas, zerfiel 1874 in die 7 Departements: Granada, Leon, Rivas, Chinanbega, Chontales, Datagalpa und Segovia, und umfaßte 40,000 engl. D. D. mit 206,000 E., ju tenen noch 30,000 uncivilifirte Indianer und Difdlinge ju rechnen find, welche ben bieber üblichen, wiberfprechenben Angaben bee 1873 in Barie ericbienenen halbofficiellen Bertes "Notas Geográficas y Económicas de la República de Nicaragua" entnommen worben find. Die Armee bes Staates bestand aus 6000 Dann mit 300 Stabbofficieren. Die Gefammtgabl ber Schulen in ber Republit belief fich 1873 auf 101; 92 für Knaben, die von 3871 Schülern besucht wurden, und 9 für Madchen mit 532 Schülerinnen. Die Finanzen R.'s find feit Langem in äußerst traurigem Zustande. Die Schuld wird auf \$4,000,000 angegeben. Die Einnahmen haben ihre Sauptquelle in ben Dono. wird auf S4,000,000 angegeren. Die Einnagen. Die Ausgaben Delen auf Spiritus, Tabat und Schiespulver und in den Eingangszöllen. Die Ausgaben beiten bewitstelich der Erkaltung ber unverbältniftmößig großen Armee. Der Werth ber Ausfuhr wird jahrlich auf etwas über eine Million Dollars gefchatt. Fur bas mit bem 30. Nov. 1871 endende Jahr belief fie fic auf \$1,186,698 mahrend in berfelben Zeit die meift von England gebedte Ginfuhr 8915,043 betrug. Brafibent ber Republit mar feit 1871 Bincente Cuabra in beffen zweitem Abminiftrationsjahr eine von Officieren ber Armee ber Ber. Staaten geleitete Expedition flattfand, beren 3med bie Bermeffung bes Ricaragua-Gees (f. b.) und ber mit ibm jufammenbangenten Gemaffer, behufe Anlage eines interoceanischen Kanals war, und beren Führer, Commander Crofinan, mit noch vieren feiner Leute im April ertrant. Un feine Stelle trat Commander Lull. Die Erpedition hatte ale Ergebnif bie Ansarbeitung bes Projects ber 181 Deilen langen Rio bel Dlebio-Linie, beren Gesammtfosten auf \$61,403,481 veranschlagt werben, und die in zwei, den See als Mittelglied mit ben beiben Oceanen zu verbinden bestimmte Streden zerfallen foll. 1873 wurden von der Regierung auch verschiedene Babnconcessionen ertheilt, namentlich für eine Linie von Granada nach Leon an Die Compagnie Sollenbed, und für eine, lettere fortfetenbe, bon Leon nach ber Bay bon Corinth an ben befannnten Banunternehmer S. Dleiggs.

Das Königreich hatte nach ben neuesten Deffungen 596,40 g. D .- D. Mieberlanbe. und nach ben Cenfusangaben von 1872: 3,674,402 G. Diefelben vertheilten fich auf bie Brovingen wie folgt: Rordbrabant 438,769 E., Belbern 437,778, Gubhol. land 710,753, Nordholland 602,539, Seeland 181,650, Utrecht 176,524, Friesland 304,106, Dverpffel 258,590, Groningen 230,357, Drenthe 107,634, Limburg 225,702. Die Dftinbifden Colonien hatten 1871: 28,922, g. D .- M. mit 22,750,000 E., bie Beftinbifden 17, D.- M. mit 36,161 E., Gurinam 2812, D. . D. mit 50,310 E. Die Ausgaben beliefen fic 1873 auf 96,879,274 nieberl. Gulben, Die Einnahmen auf 91,373,719 Gulben, Die Staatsichuld auf 950,693,826 Bulben. Die Colonien erhalten, mit Ausnahme ber oftindischen, vom Mutterlande jabrliche Subfibien. Die Armee in Europa betrug 1873: 43,690 DR. Infanterie, 4318 DR. Cavallerie, 995 Dt. Genietruppen, 362 Dt. im Marechauffee-Corpe und 10,610 Dt. Artilrie, mit gufammen 2054 Officieren; ber Effectivftand ber oft in bifchen Armee am 31. Dez. 1872 betrug 27,659 D. (mit 1213 Officieren). Die Rriegeflette gablte am 1. Jau. 1873: 73 Dampfer mit 596 Ranonen und 40 Cegelichiffe mit 385 Ranonen; Die Mannfcaft betrug 5650 Dt. (incl. 600 Marine-Miligfoltaten). Die Gefammteinfuhr (incl. ber Colonien) betrug 1871: 586,769,000 Gulben, Die Ausfuhr 649,477,000 G. Am 31. Dez. 1871 hatten bie Dieberlande 1902 Banbeleichiffe von 492,438 Tonnen.

Das wichtigste Ereignig bes Jahres war ber gegen ben Sultan von Atschin auf Sumatra geführte Arieg, ber im Marz 1874 noch nicht beenbet war (f. At foi in, im Nachtrage), Obwohl alle Parteien in ben beiben Kammern die energische Kortführung bes Krieges für eine nationale Ehrensache hielten, so nahnt doch die Opposition Beranlassung, die Vertretung bes Ariegs, und Flottenbepartements auf bas heftigfle auzugreifen, und bie Zweite Rammer verwarf beshalb am 14. Dezember bas vorgelegte Burget für bie Flotte.

Rorth Carolina. Die Binanglage R. C.'s bat fic in ben letten Rabren berortig berfolimmert, bag im Laufe bee Jahres 1873 bie Frage einer etwaigen Republation ber Staats. fould mehrfach ernftlich gur Sprache tam, fobag Gouverneur Caltwell fich genothigt fab, in feiner jungften Botichaft an Die Legislatur bas Ergreifen einer folden Dafregel mit be-Die verbriefte Sould, rudftanbige Binegahlungen fonberem Dachbrud jurudguweifen. im Betrag von \$8,471,924 eingerechnet, belief sich am 1. Ott. 1873 auf \$38,018,969, von benen \$8,378,200 aus ber Zeit vor bem Burgertriege ftammen, mabrenb ber jum größten Theil jur Unterftugung von Gifenbahn-Compagnien contrabirte Reft neueren Datums ift. Der Befammtwerth bes Eigenthums von R. C. murbe von ben Steneraffeneren für 1873 auf \$123,500,000 gefcatt. Die jabrliden Ausgaben für ben Ctaatebaushalt, bie Binszahlungen ausgeschloffen, murben vom Schatmeifter auf etwa \$1,900,000 Für bas öffentliche Soulmefen murten 1872 im Bangen an Lehrergebaltern \$171,000 ausgegeben, mahrend bie Ginnahmen bes Schuldepartements fich auf \$217,409 beliefen. Die Bahl ber Coulbevollerung mar 332,597, von benen 105,680 in Die Coulliften eingetragen maren. Lehrer gab es 3078, Lehrerinnen 1054. Der permanente Goulfond belief fic auf \$1,959,380. Die firchlichen Gemeinden murben vom 9. Buntescenfus (1870) auf 2683 mit 2497 Rirchen und einem Kirchenvermögen von \$2.487.877 beziffert, barunter bie ber Dethobiften allein auf 1093, ber Baptiften auf 985 und ber Bresbyter ia ner auf 204. Die Zahl ber Zeitung en in R. C. war von 68 im Anfang 1872, auf 74 in 1873 gestiegen. Das Eisenbahnnet bes Staates batte sich in im Anfang 1872, auf 74 in 1873 gestiegen. Das Eisenbahnnet bes Staates hatte fic in berfelben Zeit auf 1200 Meilen erweitert. Die Ernteertrage wurden für 1872 auf \$25., 728,019 von 2,260,161 Acres, ber Werth bes Bichftantes in temfelben Jabre auf \$26. 811.705 beziffert. Die Babl ber induftriellen Anlagen im Staate mar nach ben Angaben Des Cenfus von 1872: 3642, Die 306 Dampfmafdinen mit 6941 Bferbetraft, 1825 Bafferbetriebe mit 26,211 Bferbefr. und 13,622 Arbeiter verwendeten. Das in ihnen angelegte Rapital betrug \$8,140,773; ihre Gefammtproduction, bei einem Rohmaterialverbrauch von \$12,824,693: \$19,021,327.

Das bemertenswerthefte Ereignig im öffentlichen Leben von D. C. mabrent ber letten Jahre waren die Staatswahlen im Sommer 1872. Gie erregten als erste Kundgebung nach ben Prafibentichaftenomingtionen jenes Jahres bas regfte Intereffe über bas gange Land und veranlaften, obwohl an fich nur von localer Bebeutung, bod eine gang ungewöhnliche active Theilnahme feitens leitenter Berfonlichkeiten ber beiben großen, mit Grant und Greelen an Der Spipe ihrer Stimmgettel, im Felbe befindlichen Barteien. Das Refultat ber in ben erften Tagen bes August abgehaltenen Babl fiel, mas ben Gouverneur und bie Staatsbeamten anbelangt, fur bie Republitaner gunftig aus und gwar bei einem Gefammtvotum von 195,361 mit einer Majoritat von 1890 Stimmen für Calbwell gegen Derri-Die Legislatur bingegen hatte in beiben Baufern eine bemofratifche Dajeritat, und zwar stellte sich bieselbe bei einer gemeinsamen Abstimmung von 160 Witgliedern auf 26 Stimmen. 4 Cenatoren und 13 Mitglieber bes Saufes maren Farbige. In ber Bunbesgefetgebung mar R. C. 1874 burch bie Senatoren Datthew 6 B. Ranfom und Auguftus G. Merrimon, beibe Demotraten, fowie 8 Reprafentanten (gegen 7 nach ber fruberen Congreg. Diftricteeintheilung), von benen 5 Demofraten maren, vertreten. ber Prafibentenwahl im November 1872 erhielt von einem Gefammtvotum von 164,863 Ben. Grant 94,769 Stimmen, mithin eine Dajoritat von 24,675 über Greelen. Dic Staatelegielatur beidaftigte fich in ibrer Sigung 1873/74 vornebmlich mit ber Ringny frage, und verichiebene Wefetentwürfe, welche fich mit ber Regelung ber Staatefdulb beichaftigten, murben biscutirt, von benen berjenige, welcher bie Ausgabe von \$6,000,000 fecheproc. Staatsichulbiceine jur Abtragung ber auswartigen Schulbenlaft, bei einer endlichen Abzahlung bis jum Jahr 1916, vorschlägt, bie meifte Aussicht hatte Gefeteetraft zu erlangen.

Dis. Das stenerbare Eigenthum im Staate D. wurde von den Affessoren für das Jahr 1873 auf \$1,567,274,639, um nabezu 43 Willionen mehr als 1872, abgeschötet. Die undirte Staatsschuld betrug am 15. Nov. 1873 \$8,211,062, von denen \$8,209,397 answärtige, in New Yort zahlbare Schuld waren. Die Schulten der Countied deliefen sich am 1. Septher. 1873 auf \$3,125,537, die der Townspips und anderer Geneinwesen auf \$15,659,200, jene der Schuldsscheid 21,248,389. Währes 1873 in die Staatsschuld um \$372,484 verneinbert, die der Counties u. f. w. nm \$2,442,575 vermehrt

Digrazino ny Googl

worben. Das Staatsbudget für bas mit bem 15. Nov. 1873 beendete Fiscaljahr ftellte fich wie folgt: Einnahmen \$6,814,317, Ausgaben \$6,814,317, Baarbestand am 16. Nov. 1873 \$129,586. Die mahrend bee Jahres 1873 erhobenen Steuern betrugen fur ben Staat \$4,414,557, für die Counties u. f. w. \$18,834,422, mabrend für 1874 an Staatsfteuern \$5,477,859, an County- und anderen Steuern \$20,653,493 ausgeschrieben waren. Die Ernteertrage bes Staates murben vom Statistifer bes Bafbingtoner Aderbaubepartemente für 1872 auf \$101,627,500 von 6,972,334 Acres begiffert, mabrent ber gefammte Biebstand bes Staates im Sommer 1873 nach ben Aufnahmen ber Affefforen einen Werth bon \$96,802,380 reprafentirte. Der Berghau bes Staates lieferte nach ber viel ju niedrig gegriffenen Schätzung ber Affessoren im Jahre 1872 an Rohlen: 110,438,754 Bush., an Eisenerz 336,758 Tonnen, mahrend in berselben Zeit im Staat 426,626 Tonnen importirtes und einheimisches Erz verarbeitet murben. Das Gifenbahnnet D.'s hatte 1873 eine Erweiterung von 376 engl. Deilen erfahren, foraf es Anfange 1874 im Gangen 4162 Dt. maß. Bei Abichlug bes Schuljahres 1872/73 bestanten in D. 14,193 Brimar- und 350 Bochfdulen. In jenen unterrichteten 21,401, an Diefen 498 Lebrer, Die einen Wefammtgehalt von \$3,950,565, refp. von \$355,171 erhielten. Die Babl ber in ben öffentlichen Schulliften Eingetragenen mar 704,018. 3m Gangen murben mabrent bes Jahres für bas Schulmefen \$7,431,975 ausgegeben. Un tirchlichen Organisationen bestanben nach bem neunten Bunbescenfus im Ctaat 6488 Gemeinten mit 6284 Rirden und einem Befammt-Rirchenvermögen von \$25,554,725. Ueber 200 Gemeinden hatten Die Dethobiften, 2161, Die Breebnterianer, 792, Die Baptiften, 713, Die Chriftiane, 681, Die Lutheraner, 477, Die Bereinigten Bruber, 370, Die Ratholifen, 295, und Die Reformirten, 288. Die Babl ber Beitungen in D. mar von 411 Aufange 1872 auf 425 im Jahr 1873 angewachfen. Ueber bas Danufactur- und Fabritmefen von D. entlich gibt ber Cenfus von 1870 folgende Es beftanben im Ctaat 22,773 industrielle Anlagen, fobag D. nur binter New Port und Benninfvania jurudftant. Bermentet wurten in tenfelben 4586 Dampf. mafdinen mit 129,577 Bferbetraft, 2157 Wafferbetriebe mit 44,745 Bferbetr. und 137,202 Arbeitern. Das in ihnen angelegte Rapital belief fich 1870 auf 141,923,964. triebstoften waren \$49,066,488, ber Berbrauch von Rohmaterial \$157,131,697, bie Bruttoproduction \$260,713,610. Die Babl ber verfciebenen Gifenwerfe betrug 391, Die ber Leberfabriten 882, ber Gagemublen 1170, Fabriten von Sattlermaaren 787, von Binn-, Rupfer- und Blechmaaren 652, von Tabat und Cigarren 452, von Bagen 953, von Aderbaugerathen 219, von Biegeln 331, von Faffern und Buttnerprodutten 658, von Aleibern 953, von Meubeln und Sauerath 615, ber Mahlmublen 699 und ber Bollfabriten 191.

Wie in allen großen Aderbauftaaten bes Weftens trat and in D. Die neue Farmerbewegung (f. Patrons of Husbandry) bebeutfam in ben Berbergrund. In ber Legistaturfigung von 1872 fubrte bas bevorfichenbe Ablaufen bes Amtstermines von 3obn Cherman gur Biebermahl beffelben in ben Bunbesfenat. Bei ben Staatemab. len (1873) erschienen vier Wahlzettel im Felbe, bas der Republikaner mit E. F. Nones, bas ber Demofraten mit 2B. Allen und bas ber Temperengler mit G. T. Stewart als Benverneurscanditaten an ber Spite. Gleichzeitig hatte bie bemofratifche Convention von Allen Co., von ber Erfenntniß geleitet, bag feine ber bestehenben Barteien im Stanbe fei, ber übermuchernten Corruption ein Ente gu bereiten, einen Aufruf zu einer Convention aller lediglich bas Bohl bes Bolles im Ange habenber Danner erlaffen, ohne jebe Rudficht auf frühere Barteibegiehungen. Die Convention fant in Columbus ftatt und trat nicht nur mit einer eigenen Blatform, fondern auch ihrerfeits mit eigenen Reminationen, an beren Spipe fich biejenige von Ifaac C. Collins fur bas Gouverneurs. amt befant, berbor. Die im Ottober abgehaltene Bahl ergab, mas ben Bouverneur anbelangt, einen Sieg ber bemotratischen Bartei (Billiam Allen erhielt 214,654 Stimmen und schlug Noves mit einer Majorität von 817), während für die übrigen Staatsamter bie Candidaten ber Republitaner ermahlt murben. Bas bie ju gleicher Beit in bie Legislatur gemabiten Canbibaten betrifft, fo erhielten bie Demofraten im Gangen eine Majoritat bon 15. 3m Dary 1873 trat auch bie burd Bolleabstimmung ven 1871 befdloffene Convention gur Revifion, Abanterung und Ergangung ber beftebenben Staats. verfaffung jufammen. Die Mitglieder berfelben (105, barunter 50 Republifaner, 46 Demofraten und 9 Liberale) waren am ersten Montag bes April gewählt worben. Die Convention trat in Columbus gusammen und mablte R. Morriffon Baite, ber feitbem jum Borfiber bee Dberbunbesgerichts berufen worben ift, jum Prafibenten. Am 8. Anguft vertagte fie fich bis jum 2. Deg., an welchem Tage fie in Cincinnati ihre Arbeiten aufe Reue aufnahm und Anfangs 1874 noch in Sigung war. In ber Bunbesgefengebung

war D. 1874 burd bie Senatoren John Sherman und Allen G. Thurman, bon benen biefer Demotrat, jener Republitaner mar, und burch 20 Reprafentanten (gegen 19 nach ber fruberen Congreß. Diftricteeintheilung), barunter 13 Republitaner, 6 Demo-

fraten und ein Liberaler, vertreten.

Olbenburg. Rachbem am 1. April 1873 bie Bemeinten Beppens und Reuente an Breugen abgetreten worben waren, umfaßte bas Großbergogthum 116,1097 g. D .- Di. mit 314,459 G. Dach ben Confessionen vertheilten fich biefelben 1873 wie folgt: 240,962 Evangelifde, 71,027 Ratholiten, 1475 3fraeliten, 941 Geftirer und 54 Anbere. Der Budgetvoranichlag für bas gange Großherzogthum (Centrallaffe) betrug 1873: 279,100 Thir., für bas herzogthum D. 2,088,000 Thir., bas fürstenthum Lübed 240,350 Thir., bas Fürstenthum Birtenfelt 221,500 Thir., im Gangen 2,549,850 Thir. als Einnahme; fur bas Bergogthum D. 1,595,000 Thir., bas Fürftenthum Lubed 214,340 Thir., tas Fürstenthum Birtenfelb 176,950 Thir., im Gangen 1,986,290 Thir. ale Ausgabe. Die Schulben bes herzogthums beliefen sich 1873 auf 11,000,010 Confliction Burfenthums Liebed auf 118,489 Thir. und bes Fürstenthums Birtenfelt auf 5626 Thir., total auf 11,688,788 Thir. Die Truppen, ein Infanterie, ein Dragenerregiment und 2 Batterien, sind bem X. Armeccerps bes Deutschen Reichsberes zugetheilt. D. befaß

Oregon. Der Werth tee Gefammteigenthume in D. murbe von ben Steueraffefferen für 1873 auf \$57,682,691 abgefcatt, von benen allein \$19,010 auf ben Landbefit und \$7,117,665 auf ben Biebstand entfielen. Es bestanten 1873: 257 Dieilen Gifen bab. nen im Staat, und 4271/, Dl. Telegraphenleitung. Die fiscalperiote ift in D. auf zwei Jahre fesigefest; Die lette berfelben lief am 6. Cept. 1872 ab. Wahrent ihrer Tauer hatten bie Staatseinnahmen Die Bobe von \$942,570, Die Ausgaben \$769,973 erreicht, sobaff am 7. Sept, \$172,597 im Staatsschat waren. Die Schuld bes Staates betrug fobaß am 7. Cept. \$172,597 im Ctaatefdat maren. Die Schulbevollerung D.'s betrug am 1. April 1872: 36,512, bamale etwa \$200,000. von benen etwa 12,120 bie öffentlichen Coulen befuchten. Die Babl ber Lehrer mar 198, beren Wehalt fich auf \$68,097 belief. Rirdlich e Wemeinben beftanben in D. nach bem 9. Bundescenfus (1870) 220. Gie befagen 135 Rirchen mit 39,425 Giten und ein Rirchenvermögen von \$474,100. Rach berfelben Quelle bestanben 1870 im Ctaat 969 industrielle Anlagen, bie, mit 88 Dampfmaschinen, 236 Wasserfraften und 2884 Arbeitern betrieben, ein Anlagekapital von \$4,376,849 reprösentirten und, bei einem Rohmaterialverbrauch von \$3,419,756, eine Bruttoproduction von \$6,877,387 ergielten. Bur Ausbeute von Golbminen bestanden allein 168 Etabliffements, welche 1870 einen Ertrag von \$417,797 ergaben. Die Babl ber Beitungen in D. war 1872: 30, bie 1873 auf 35 herangewachsen war. In ber Bunbesgefengebung mar D. 1874 burch bie Genatoren James R. Rellen, Demofrat, und John D. Mitchell, Republitaner, fowie burch ben Reprafentanten James B. Resmith, Demofrat, vertreten. 3m Lauf bee Jahres 1873 tam bie Farmerbewegung ber westlichen Staaten auch in tem fernen D. in Fluß, und "Grangere" entstanten in allen Theilen bes Staates. Um 24. Gept. murbe in Galem eine Convention ber Grangers von D. und vom Territorium Washington abgehalten, auf ber gegen 50 Granges vertreten maren. Die Babl eines Congrefreprafentanten (3. Dit. 1873) brachte einen bemetratifden Gieg, indem 3. D. Resmith mit einer Dageritat von 2071 über feinen republitanifden Begner Smith fiegte. Die Legislatur beftant 1874 aus 22 Cenatoren und 49 Mitgliedern bes haufes, Die in vereinter Abstimmung eine republitanische Majorität von 15 hatten. Eine große Feuersbrunft suchte am 2. Aug. 1873 Die bebeutenbste Sanbeleftabt bee Staates, Portland, in außerft verheerenter Beije Bwangig Baufergevierte bee iconften und belebteften Theiles ber Stadt murten gerftort, und ein Befammtichaben von \$1,345,400 verurfacht, von bem taum ber fünfte Theil burd Berfiderung gebedt mar.

Rach bem Bubget fur bas Jahr 1873 murbe fur bie gemeinsamen Ange-Defterreich. legenheiten ber Befammtmonarchie bas erbentliche Erforderniß mit 103,679,196 FL., bas außerordentliche mit 11,839,028 Rl., gufammen mit 115,518,224 Fl. aufgeftellt. Boranichlag für bie gange Monarchie ftellte fich für 1874 auf 105,683,525 Fl. orbentliches und 10,680,977 Fl. außerorbentliches Erferberniß. Der Gefammtbetrag aller Einnahmen ber im Reich Brath vertretenen Länder belief fich im 3. 1873 auf 393,677,697 Fl., ber ber Musgaben auf 389,929,292 Fl. Die Staatseinnahmen ber ganber ber Ungarifden Arone beliefen fich 1872 auf 169,110,719 Fl., Die Ausgaben ouf 232,200,394 fl., ein Deficit von 63,098,675 fl. ergebenb. Am 31. Dez. 1872 betrug bie gemeinsam schwebenbe Staatsschuld 412,001,064 Fl., Die Staatsschuld ber im Reicherath bertretenen Königreiche und Lander 2,609,827,205 fl.; die gesammte ungarische Staatsschuld bezisserte fich Ende 1872 auf 1,172,000,000 fl. Die Totalftarte ber Armee ber Defterr.-Ungarifden Monarcie murbe im Mug. 1873 auf 283,125 Dt. im Frieden und auf 1,093,979 Dt. im Rriege angegeben. Die Dampferflotte ber Rriegemarine gablte Anfange 1873: 47 Schiffe von 94.990 Tonnen mit 372 Beiduten, bagu tamen 6 Dampf-Tenteridiffe von 1060 T. und 15 Gegelichiffe von 11,420 Tonnen (Transport., Coul., Kafernen-, Jungenschiffe, Bults u. f. w.). Das Matrosencorps hat im Frieden 5702, im Kriege 11,532 Unterofficiere und Mannschaften. Die handelsmarine gablte Anfange 1873: 7204 Schiffe, worunter 97 Dampficbiffe, von 235,019 T., mit einer Befatung von 27,898 Dt. Die handelsbewegung bes 3. 1872 ergab im öftert. ungarifden und balmatinifden Bollgebiet eine Ginfuhr von 601,05 Mill. Fl. und eine Ausfuhr von 389,04 Dill. Bl., wogu noch eine Ginfuhr an eblen Metallen von 33, Mill. und eine Ausfuhr von 50,13 Mill. Fl. tam. Um 1. Jan. 1873 ftanten in ber Donarchie an Gifenbahnen 14,385 Ril. in Betrieb, im Bau begriffen maren 4213 Ril. Die Lange ber Telegraphenlinien ber Besammtmonarchie betrug 1871: 30,876 Kil., bie ber Drafte 96,574 Kil.; Telegraphenstationen gab es 936. 3m Cisleithanischen Desterreich betrug 1872 bie Lange ber Telegraphenlinien 28,254 Kil., die ber Drafte 68,514 Kil.

In ber am 12. Dez. 1872 eröffneten Gipung bes Reicherathes legte bie Regierung ben feit Langem von ber liberalen Bartei als Sauptbedingung eines wirklichen Fortidrittes im politifden Leben verlangten Bablreformentwurf vor. Diefem Entwurf gufolge follen bie Reichstageabgeordneten funftig, flatt wie bieber von ben Provinziallandtagen, unmittelbar von ben Bahlberechtigten in Das Abgeordnetenhaus entfenbet, bie fur jedes Land festgefente Abgeordnetengabl unter bie in ben Landesordnungen enthaltenen Gruppen (Grofgrundbefiper, gandgemeinden, Stabte, Banbelstammern) vertheilt, und bie Bahl ber Abgeordneten von 203 auf 323 erhöht werben. In ben zwei erften Gruppen follte bie Berniehrung je 50 Broc. betragen. In Die Reibe ber mablberechtigten Starte, Dartte und Induftrieorte follten bie burch Boltegabl, Steuerleiftung ober induftrielle Bedeutung bervorragenben Orte aufgenommen werben. Die Bahl follte ichriftlich mit abfoluter Dajorität erfolgen, in ben Landgemeinten burch ebenfo gemablte Bablmanner, in ben andern Bablelaffen unmittelbar. Die 323 Mitglieber maren fo vertheilt, bag 119 Abgeordnete aus ben Stabten und Sandelstammern, 120 aus den Landgemeinden, 84 aus ben Großgrundbesitzern gewählt werben follten. Die liberale Bartei mar gwar feinesmege bamit einverftanben, baf burch biefe Bertheilung bem Grundbefit ein entichiebenes Ucbergewicht über bie Stadte gefichert wurde, hielt jeboch bie Ginführung ber birecten Bablen für einen fo bebeutenten Fortidritt, baß fie befchloß, ben Entwurf ju unterftuten, ber bann auch am 6. Darg 1873 vom Reichstag und am 27. Darg vom Berrenhaus angenommen und ohne Bergug vom Raifer unterzeichnet murbe. Die am 1. Dai vom Raifer eröffnete und Anfang Nov. gefchloffene Beltausstellung in Bien blieb gwar in mancher Begiebung binter ten von ihr gehegten Erwartungen jurud, mar aber tropbem für bie induftrielle Entwidelung bes Raiferftaates von nachhaltigem Ginfluffe. Ente Ott. 1873 fand bie erfte Neuwahl bes Reicherathes nach bem neuen Bahlgefene flatt. Die Bahl ergab eine bebeutenbe Majorität fur bie Freunde ber neuen Berfaffung, und nach bem Zusammentritte bes Reichsrathes wurde am 5. Nov. Dr. Rechbauer, ein langjabriger Subrer bes beutich öfterreichischen Liberalismus, jum Brafibenten gemablt. Bon ben Gegnern ber Berfaffung meigerten fich nur bie bobmifchen Czeden, an ben Berathungen bes Landtages theil zu nehmen. Die tatholifche und bie feubale Partei, die Bolen, die Slowenen, und felbst die mahrischen Czechen nahmen ihre Site ein. Das Ministerium machte bem Reichsrathe verschiedene wichtige Borlagen, namentlich über bie Regelung ber confessionellen Berhaltniffe, bie zwar ben Erwartungen ber liberalen Majoritat bes Reichbratbes nicht völlig entsprachen, aber gleichwohl als ein, wenn auch geringer, Fortidritt begrüßt murben.

Die Finanglage B.'s mar, nach einem Rriege wie ibn biefe Republit erft fürglich burchzumachen gehabt, eine außerft fcmierige. Laut bem Friedens. vertrage mit Brafilien und ber Argentinifden Republit waren an jenes 200 Dill. Befoe, an biefe 35 Dill., und 1 Dill. an Uruguan ale Rriegeentichabigung ju gablen, mahrend bie Gesammteinnahmen nach bem Boranfolog für 1874 nur 390,000 Befos In London mar 1871 eine Anleihe im Betrag von 1 Dill. Bfr. Sterl. nego. tirt, für welche bie öffentlichen Lanbereien und bie fiscalischen Date-Theepflanzungen im Werth von nabezu 20 Mill. Pfv. Sterl. verpfändet waren. Eine zweite Anleihe, im Betrage von 2 Mill. Bfo. Sterl., war im Dai 1872 gleichfalls in London bewertstelligt, boch waren im Laufe bes Jahres 1873 feitens ber Regierung feine Anftalten getroffen, ihren aus biefen Anleiben entfpringenden Berpflichtungen nachzutommen, fodaß allerlei Schwierigfeiten mit ben Staatsglaubigern unvermeiblich ichienen. Die Musfuhr mabrend ber letten Jahre wurde auf etwa \$1,000,000, bie' Einfuhr auf \$1,250,000-\$1,350,000 gefcatt. fibent ber Republit mar 1874 Salvabor Jovellanos. 3m Jahre 1873 wurde ven England aus eine Einwanderungeerpedition von 1000 Berfonen nach B. veranftaltet, welche jetoch fo wenig Erfolg batte, baft fich bie englische Regierung und bie öffentliche Wohlthatigfeit von Buenos-Apres ber bem Dangel preisgegebenen Gingemanberten annehmen mußte. 3m Dit. verlautete fogar ein Berucht, bag bie Regierung von B. ben Ginwanberern bie Rudfehr nach England verwehren wolle, folange bie Beranftalter ber Expedition nicht bie Gumme von 36,000 Bfb. Sterl. erlegt batten, bie fie ihr foulben follten. 3m Mary 1873 brach gegen bie Abministration von Jovellanos ein Aufftant aus, an beffen Spite Caballero und Barreiro ftanben; boch murbe berfelbe mit Gilfe ber brafilianifchen

Occupationstruppen in furger Beit niebergeworfen.

Baftorius, Grang Daniel, einer ber erften beutiden Bioniere Ameritas, ber Grunber bon Germantown bei Bbilabelpbig, murbe am 26. Gept. 1651 ju Commerbaufen in Franten geboren, empfing eine claffifche Erziehung, bie auf ben Universitäten Strasburg, Bafel und Jena ihren Abichlug fand, und manterte ale Bevollmächtigter einer Frankfurter Befellichaft, bie burch Billiam Benn's befannten Aufruf auf Benniplvania aufmertfam gemacht worben, 1683 nach Amerika aus. Um 20. Mug, bes genannten Jahres landete er in Bhilabelphia, nachdem er in London Benn perfonlich nabe getreten und ein Anrecht auf einen bestimmten Landcompler erworben hatte. 1684 murbe nördlich von Philadelphia bas, feitbem in bas Beichbild bes letteren gezogne Bermantown auf einem Flachenraum bon 6000 Acres ausgelegt. Die Colonie blubte unter B.' Leitung ichnell emper, und bemahrte fich fo beutich, bag ber Bebante an eine eigne Bermaltung mit beutichen Beamten icon nach ben erften Jahren ben Burgern nabe trat. 3m 3. 1689 ertheilte Benn bas betreffente Batent an B., welches 1691 bie tonigliche Bestätigung erhielt. erfte Burgermeifter bes neuen Gemeinwesens, und wie er an ber Spite ber municipalen 3 Angelegenheiten ftanb, fo mar er auch in Dingen ber Religions. und Schulpflege bie erfte Autoritat feiner Mitburger. Seinem Ginflug ift auch Die Grundung ber erften Gefellfchaft, bie gegen bie Claverei auf ameritanifdem Boben in formlicher Beife Ginfprache erhob, juguidreiben. Diefer Broteft, batirt vom 18. Febr. 1688 und offenbar von B. verfaft, liegt beute noch vor. B. ftarb in Germantown in ben letten Tagen bee Jahres 1719; fein Testament ift vom 26. Dez. batirt, fein Tobestag findet fich nirgende genau angegeben. Neben feiner burgerlichen, abministrativen und lehrhaften Thatigleit entwidelte B. ein wahrhaft erstaunliches literarisches Wirten. Er verfaßte Tractate, Briefe, Gedichte, Abhandlungen und miffenschaftliche Werte, von benen mehrere, g. B. bie "Umftanbige Beographifde Befdreibung ber ju allerlett erfuntenen Brovint Bennfplvania, in benen Endgrängen America in ber Westwelt gelegen" (Frantfurt und Leipzig 1700) in Europa gebrudt wurden, während gegen 40 Bande im Manuscript zurüchlieben. Ein sorgfältig gearbeitetes biographisches Denkmal wurde P. von Dr. D. Seibenstider aus Philadelphia im "Der beutide Bionier" (Jahrgang 1870 und 1871) gefett.

Patrons of Husbandry (Order of the) ift eine, im Anfang ber fiebengiger Jahre in's Leben getretene Berbindung ber Landwirthe in ben Ber. Staaten, jum 3med ber Bahrung und Forberung ber Intereffen bes Farmerstantes burch gemeinsames Borgeben in allem Befentlichen, Freiheit in allem Unwefentlichen und fiete Bereitwilligteit, einander in allen Dingen zu belfen. Urfprunglich eine geheime, freimaurerartige Orgonifation, fanten es bie Fuhrer berfelben auf ihrer zweiten, am 10. Febr. 1874 in Ct. Louis abgehaltenen Generalversammilung gerathen, "in ber Ertenntniß, daß es ber mabre Bortheil ber "National Grange" fei, befinitiv ihre Tenbenzen öffentlich bargulegen", mit einem Programm von fieben Buntten vor bas Bolt gu treten, welches im gangen Lanbe Auffeben niadte und allgemeine Billigung fanb. Inbem ber Orben, unter ber austrud. lichen Erflärung, bag nur Farmern ber Beitritt gestattet ift, fich ebenfo ausbrudlich baver vermabrt, eine politische ober Parteiorganisation als folde zu fein, ftellte er in ben beiben wichtigften Baragraphen biefes Brogramms bie folgenten Buntte ale tiejenigen Biele auf, benen fein Streben hauptfachlich zugewendet fein foll: Araftigung und Erhöhung echter Mannhaftigfeit und Weiblichfeit innerhalb bes Farmerftanbes; Steigerung ber Behaglichfeit und Bequemlichteit ber Beimftatten; Kraftigung ber Liebe für ben landwirthichaftlichen Stand und bes gegenseitigen Ginverftandniffes, sowie ein erhöhtes Bufammenwirten jur Berbeiführung befferer Beiten fur ben Landwirth burch Sparfamteit, rationellen Betrieb

bes Aderbaus, und verbefferte und vervielfaltigte Art bes Absates ibrer Brobutte: Betampfung von Allem und Jebem, bas, gleich bem jur Beit muchernben Crebit- und Spotheteninftem und ben berberblichen Musichreitungen ber Mote und Berichmenbungsfucht, jum Banterott fuhren muß; gemeinfame Berathungen und Dafregeln, Rauf und Bertauf zu erleichtern und vortheilhafter zu machen; Gubftituirung ichieberichterlicher Enticheibungen innerhalb ber Granges an Stelle ber Berichtsproceffe; Abichaffung ber Mgenten und Mittelmanner, um ben Gefchaftegang ju vereinfachen und fruchtbringender ju machen; endlich bie Regelung ber Transportfrage. Wie biefe lette Frage es war, welche ihrer Zeit biefe neue Organisation in's Leben rief, ift fie es auch, welcher ber meiste Raum in bem St. Louiser Programm gewibmet ift. Es heißt barin wörtlich: "wir sind ber Unficht, bag Transport-Compagnien aller Art ju unferm Erfolge nothwendig find, und bag ibre Intereffen auf bas Innigfte mit ben unfrigen verfnupft fint. Bir werben baber fur jeben Staat befürmorten, bag er auf alle Beije bie Bege und Belegenheiten eines wohlfeilen Transportes nach ben Geefuften und ben binnenlanbifden Dartten unferes Lanbes vermebre. Wir werben mit aller Kraft barauf hinarbeiten bie fammtlichen natürlichen Sanbelstanale zu erfchliegen, in benen bas Leben unferes Bertehrs einherzuströmen hat. Bir find ebenfo wenig Feinde ber Gifenbahnen, ber Ranal-Unternehmungen, noch irgend einer Corporation, die unfere industriellen Interessen befordern will, wie wir Feinde einer ber In unferm eblen Orben besteht meber Communismus bes arbeitenben Claffen finb. beweglichen Gutes noch ber Scholle. Aber mir opponiren bem Beift und ber Leitung folder Corporationen und Unternehmungen, Die barauf berechnet find, bas Bolt zu berruden und feines Geminnes zu berauben. Bir find nicht bie Feinde bes Kapitals, aber mir befampfen bie Tyrannei ber Monopole." Diefe, d. b. bie Willfürlichteit, mit welcher bie großen Gifenbahn-Compagnien bie Raten für bie Beforberung ber Brobutte ber Farmer feftfesten und burch beren Bobe bie Bewinne ber Brobucenten auf ein Minimum berab. brudten, fegar in vielen Fallen wohl gang in Frage ftellten, mar es benn auch, welche jene Bewegung unter ben Landwirthen ber großen Aderbauftaaten bervorrief, Die nicht nur raid bie größten Dimenfionen annahm, fonbern auch ebenfo ichnell gur Bilbung bes feitbem über bas gange gant verbreiteten Orbens ber "Patrons of Husbandry" führte. eigentliche Grundung ging in der Bundeshauptstadt Washington und zwar unter der Führung hervorragenber Beamten bes Aderbaubepartemente vor fich. Inbeffen blieb es bem Beften, unter beffen Farmern Die 3bee bes Orbens fofort ben lebhafteften Antlang fant, vorbehalten, ber Benoffenicaft bie Bichtigfeit zu verleiben, Die fie feitbem erlangt bat. Schnell follte fie fich über fammtliche Staaten ber Union verbreiten. Schon bie erfte "National Grange", welche Anfange 1873 in Bafbington jufammentrat, brachte überrafchenbe Refultate ju Tage. Doch follte bas Sauptwachsthum, welches bie Bewegung mit einem Schlage in ben Borbergrund bes öffentlichen Lebens ber Ber. Staaten treten lieft, fich erft im Lauf bes Jahres 1873 vollziehen. Die hochfte Autoritat ber gangen Affociation ift bie bereits genannte "National Grange", Die aus ben Sauptern, ben "Masters", ber einzelnen "State G.s" besteht und jahrliche Busammenfunfte balt. Der Git ihrer ftanbigen Beamten Der Berfehr zwischen ihr und ben "Local-G.s" wird burch bie "State G.s" vermittelt. 3hr finangieller Agent ift bie "Farmers' Loan and Trust Co." ju Dem Port. Ueber bas Bachethum ber "Granges" geben folgende Bablen ben genaueften Auffcluß: 1868 murben bie ersten 11 Logen gegrundet; ju ihnen tanen 1869: 39; 1870: 38; 1871: 125; 1872: 1105; 1873 etwa 8400, und mahrend ber ersten Monate bee Jahres 1874: 4618, foraf im Mar; bes genannten Jahres minbestens 14,000 "Granges" bestanben, beren Befammt. Mitgliebergabl, auf bas Niebrigfte gerechnet, anberthalb Millionen beträgt. Es gab im Fruhjahr 1873 nur brei Staaten und brei Territorien, Die feine Staats-Granges hatten: Connecticut, Delaware, Nevada, und Die Territorien Idaho, Montana und Bafbington. Als eigentliche Grunder bes Ordens find Billiam Gaunber 6, ber bamalige Superintenbent ber Barten bes Bafbingtoner Agriculturbepartements. und D. S. Rellen, ber bamale (1867 und 1868) im Boftbepartement angeftellt mar, ju betrachten. Brafibent bee gangen Ortene (Worthy Master of the National Grange) war 1874 Dublen 2B. Abams, von Jowa, ber im Febr. 1870 Mitglieb ber Berbindung murbe.

Penniglvania. Die fundirte Staatsschuld von P. belief fic am 30. Rev. 1873 auf \$25,599,934, die unfundirte auf \$198,793,821, sobaß die Wesammuticute \$25,793,821 betrug. Das Gesammteinkommen des Staatsschaes hatte in dem mit dem 30. Nov. 1873 endenden Fiscaljahre die Hohe von \$7,076,723, die Ausgaben die von \$6,734,027 crreicht, sodaß am 1. Dez. 1873 ein Baarvorrath von \$1,825,151 in der Kasse war. Eine

Bauptquelle ber Staaterebenuen bilbete bie Besteuerung ber großen Gifenbabncompagnien. pon benen bie Bennfulvania-Babn allein ale Steuer auf ihre Obligationen und Brutteeinnahmen \$412.694 erlegte. Bur 1874 murben bie Ginnahmen bee Staateichates um \$1,500,000 nietriger tagirt ale für 1873, eine Berminterung, bie hauptfachlich ber Abfcaffung verfciebener, auf ben induftriellen Intereffen bee Ctaates fdmer laftenber Steuern jugufdreiben ift. Fur bas öffentliche Schulmefen murten mabrent bes Couljabre 1872 in B. im Bangen \$8.333.032 ausgegeben. Die Ginnahmen bes Coulfonte in berfelben Zeit betrugen ohne die Zinsen bes permanenten Schulsonbs \$7,622,420. Die Zahl ber Schulen war 1872: 1599, gegen 15,700 im Jahre vorher. Dieselben wurden im Durchidnitt von 536.221 Schulern befucht, welche von 7753 Lebrern und 10.615 Lebrerinnen unterrichtet murben, bie einen Behalt von \$4,104,273 bezogen. Bas ben Coulbefud anbelangt, fo empfahl ber Bouverneur in feiner letten Boticaft ben Erlag eines Coulsmang. gefenes. Ueber bie firchlichen Berhaltniffe B.'s gab ber 9. Bunbescenfus (1870) nachftebente Auffdluffe. Es bestanten im Staate 5984 religiofe Bemeinten. Diefelben befagen 5668 Rirden mit 2,332,288 Gigen und einem Rirdeneigenthum von \$52,758,384. Rolgende Getten batten mehr als 200 Gemeinten: Die Dethobiften (1286), bie Bresbyterianer (1028), tie Lutheraner (904), tie Deutsch = Reformirten (712), die Baptisten (630), die Ratholiten (362), die Evangelische Gemeinich aft (256) und bie Bifch fliche Kirche (238). Die Zahl ber Zeitungen in B. betrug nach Romell's "Newspaper Directory" im Jahre 1871: 604, von benen in Bbilabelphia allein 142 erfchienen; 1873 betrug fie nach berfelben Quelle 505, bavon in Philabelphia allein 132, boch waren bei biefer Bablung bie früher für sich aufgeführten Sonntage und Wochenausgaben einer Anzahl größerer Tageblatter nicht befonders ge-Die Ernteertrage in B. murten vom Bafbingtoner Aderbaubureau fur bas Jahr 1872 auf \$121,302,470 von 5,831,694 Acres, ber Werth bee gefammten Biebftantes für baffelbe Jahr auf \$124,054,187 angegeben. Ueber bie Inbufirie bee Ctaates gab ber 9. Buntescenfus (1870) folgente Auffdluffe. B. mar mit 37,200 Ctabliffemente ter erfte Induftrieftaat ber Union. Diefelben verwendeten 3230 Dampfmafdinen mit 221,936 Bferbett., 7603 Bafferbetriebe mit 141,982 Pferbett. und 319,487 Arbeiter. ibnen angelegte Rapital betrug \$406.821.845, bie Betriebetoften \$127.976.594, bas verarbeitete Rohmaterial \$421,197,673, tie Bruttoproduction \$711,894,344. 3086 Ctabliffemente, mit einem Anlagetapital von \$84,660,276 und einem Brutteertrage von \$76,208,390, geborten ber Bergmerteinbuftrie an. Davon bienten ber Beminnung von Roblen 888 (und gmar 229 von Anthracit-, 359 von bituminofen Roblen), von Gifen Die Roblenproduction belief fich auf \$52,357,814, bie von 186, von Betroleum 2148. Eifen auf \$3,944,146, jene von Betroleum auf \$18,045,967. Unter ben übrigen induftriellen Anlagen maren am gablreichften vertreten: Dablmublen, 1251, Gagemublen, 1483, Fabriten von Rleibern, 1364, von Wagen, 1449, von Sauegerathen, 948, von Leter, 1495, von Sattlerwaaren, 903, von Wetallarbeiten, 974, von Tabat und Cigarren, 975 und ven Bollmaaren, 403. In letteren mar ein Kapital von \$14,056,785 angelegt, und ibr Bruttvertrag belief fic auf \$27,361,897.

Das bebeutentfte Ereignif in ter Befdichte von B. mabrent ber letten Jahre mar tie am 10. Dez. 1873 in allgemeiner Belteabstimmung angenommene neue Staateverfaffung. Die aus 64 Republifanern und 64 Demofraten jufammengefette Legislatur mar bom 12. Nov. 1872 in Harrisburg und nach tem 1. Januar 1873 in Philatelphia versammelt. Ihre Situngen bauerten bis jum 3. Nov. 1873. Bon ben Saupthestimmungen ber An ber Gpipe bes Executiv. Deneuen Constitution mogen folgente ermabnt werben. partemente fieht ber auf 4 Jahre ermablte, aber für feinen zweiten, bem erften unmittelbar folgenden Termin mahlbare Gouberneur. Das Begnabigungsrecht bes Geuverneurs ist bahin beschrönkt, daß eine Begnabigung nur auf Empfehlung der drei ihm zunächst stehenden Staatsbeamten stattsinden kann. Das Recht zu mahlen wird bavon abhängig gemacht, baf ber Babler minbestens einen Monat lang Burger ber Ber. Ctaaten gemefen ift, zwei ber Babl unmittelbar vorausgebente Monate hindurch im Ort gewohnt und zwei Babre bindurch Staats- ober Countpfteuern bezahlt bat. Befondere fcarfe Bestimmungen richten fich gegen bie Bestechungen bei Bablen und bie Berletungen ber Bahlgefete. Richt minter grundlich wird ter Unfug ber Specialgefetgebung burch bie betreffente Section eingeschrantt, welde ber Legislatur in nicht weniger ale 28 gallen bas Recht Specialgefete gu erlaffen gang und gar nimmt. Dit gleicher Scharfe geht bie neue Berfaffung gegen tiejenigen Mitglieber ber Legislatur por, welche fich ber Beftechlichteit foulbig maden, wie gegen biejenigen, welche Bestechungeversuche wagen. Auch nimmt fie Mitgliedern ber Befetgebung bas Recht bes Stimmens in folden Fallen, in benen fie ein perfonliches Intereffe am Musfall ber Abstimmung haben. Befonbere ausführlich ift ber von ben Gifenbahn- und Ranalcompagnien bes Staates handelnde Abidnitt, welcher unter Anderem ber Confolidation concurrirender Unternehmungen und ber aus ihr erwachsenben Bilbung von Monopolen nach Rraften vorbeugt, mabrent ber bie öffentlichen Goulen betreffende Baragraph in nicht minder grundlicher Beife ber Berwendung von Gelbern bes öffentlichen Schulfonde fur Gettenschulen ein fur alle Dal vorbeugt. Bei ber Abstimmung über biefen in jeder Beziehung ale vortrefflich zu bezeichnenden Berfaffungeentwurf wurden im Bangen 362,338 Stimmen abgegeben, von tenen 253,744 für, 108,594 bagegen ftimmten, mithin bie neue Constitution eine Dajoritat von 145,150 erhielt. In ber Bunbesregierung mar B. 1874 burch bie Senatoren John Scott und Gimon Cameron, beite Republitaner, und 27 Reprafentanten (3 mehr ale nach ber früheren Congregbiftricts. Eintheilung) vertreten, von welch' lepteren 22 Republitaner und 5 Demofraten waren. Die Legislatur bestand aus 133 Mitgliedern, 33 Senatoren und 100 Reprasentanten, unter welchen bei gemeinsamer Abstimmung Die republikanifche Majoritat 22 betrug. Die lette Staatsmahl fant im Dit. 1873 ftatt. Es handelte fich um ben Boften bes Staats-Der republifanische Cantibat Robert Daden folug feinen Wegner um 25,352 Stimmen, nachtem Die republitanifche Dtajorität Grant's im Jahre vorber 187,= 548, die des Gouverneurs John F. Sartranft über feinem Gegner Charles B. Buda-

lem 35,563 betragen hatte.

Berfien. 3m 3. 1873 maren Belgien, Frantreich, Grofbritannien, Defterreich, Breufen und bie Turtei in Berfien burch biplomatifche Agenten und Confuln vertreten. Die bereits im 3. 1872 officiell angefündigte Reise bes Schah's turch bie großen ganber Europas murbe im Dai 1873 angetreten. Ein ruffifches Rriegsichiff brachte ibn über bas Raspifche Meer nach Aftrachan, wo er am 15. Mai lanbete. Er befuchte bann ber Reihe nach bie Bofe und Sauptftabte von Rugland, Deutschland, Belgien, England, Frantreich, Defterreich, Italien und ber Turfei, und murbe überall von ben regierenben Familien mit großen Chrenbezeugungen und vom Bolle mit außergewöhnlicher Neugierbe empfangen. In Berlin führte ber Besuch bes Schahs zum Abschluß eines handelsvertrages zwischen Deutschland und Berfien, in welchem Lande, wie Fürft Bismard im Reichstage bemertte, bie beutschen Intereffen bie babin eine nur fehr ungenugende Bertretung gehabt batten. In Ronftantinopel empfing ber Goah (22. Mug.) eine Deputation von Ifraeliten, Die Die in Berfien lebenben und bort häufig von Berfolgung leibenben Glaubensbruber tem Schute bes Schah's empfahlen. Zwischen ber Turtei und Berfien murbe ein Bertrag abgeschloffen, welcher Die in ber Turtei lebenben Berfer bei Civilflagen ben am meiften begunftigten Rationen gleichstellte, mabrent fie in Criminalfallen ber Juristiction ber turtifchen Berichte unterftellt blieben. Um 26. Mug. verließ ber Coob Ronftantinopel und fchiffte fich in Befellichaft bes ruffifchen Gefandten Ignatieff nach Boti ein, von wo er über Tiftis in fein Land gurudfehrte. Babrend bes Aufenthaltes bes Schab's in England, murte ein Bertrag veröffentlicht, ben bie perfifche Regierung im 3. 1872 mit tem Baron Julius von Reuter in London abgeschloffen hatte. Der Bertrag machte Letterem außerordentliche Bugeständniffe. Urt. 1 autorifirte ibn in London eine ober mehrere Befellichaften fur Die Musführung ber in bem Bertrage aufgeführten Unternehmungen gu organisiren. Art. 2 bis 6 verleiht ihm, ober ben von ihm gebilbeten Compagnien ein Brivilegium für 70 Jahre, eine Eifenbahn vom Rafpifden jum Perfifden Deere, fowie irgend welche andere Dampf. ober Bferbeeifenbahnen gu bauen, mobei bie notbigen Grundftude, wenn im Befite ber Regierung, toftenfrei, wenn im Privatbefite, jum Tagespreife, und zwar mit einer Breite von 30 Meter ju jeder Seite bes boppelgleifigen Schienenweges überliefert merben, sowie auch bie Steinbruche, Sand. und Rieslager ber Regierung ibm toftenfrei gu Gebote fteben und bie einzuführenden Daterialien von allen Bollen oder inneren Abgaben befreit fein follen. Art. 8 legt beiden Barteien eine in ber Banf von England zu hinterlegente Burgicaft von 40,000 Bfd. St. auf. Art. 9 überweist ber Regierung 20 Broc. bes Reingewinns jener Linie. Laut Art. 10 gehen die Bahnen nach 70 Jahren kostenfrei an die Regierung über. Mrt. 11-13 überlaffen an Reuter bie Ausbeutung ber perfifchen Bergwerte gegen eine Abgabe von 15 Broc. bes Reingewinnes. Rach 70 Jahren geben Diefelben gleichfalls in bie Banbe ber perfifden Regierung über. Unter benfelben Bedingungen merben Reuter Die ber Regierung geborigen Balber gur Bewirthichaftung überlaffen; ebenfo bie Ranale, Brunnen und Bafferleitungen; berfelbe ift ferner gur Aufnahme eines Rapitale von 6 Mill. Bfb. St. in Actien ermachtigt, und Die perfifde Regierung garantirt 5 Broc. Bin-Die perfifche Regierung übergibt an Reuter Die Bermaltung ibrer Bolle auf 25

Jahre, mofür lehterer ber Regierung jährlich eine um 20,000 Pfb. St. höhere Summe zahlt, als sie jest aus ben Zöllen bezieht. Diefer Preis gilt sür bie nächsten 5 Jahre, abs dann erhält ib Wegierung noch weitere 60 Proc. bes Reingewinnes. Reuter erhält schießlich bas Recht bes ersten Angebotes, wenn bie Regierung bie Ersaubniß zur Gründung einer Bant- oder Ereditanstalt, eines Gas-, Telegraphen-, Straffenban-, Nählen-, Habitunternehmens u. f. w. zu ertheilen beschießen schler; blode Concessionen wurde zu jeder Zeit an andere Unternehmer übertragbar sein. Die Concession wurde in Teheran am 25. Juli 1872 ertheilt und am 24. Aug. besselben Sahres von dem Concessionär in Bezug auf die ibm auferleaten Bedinaungen unterzeichnet.

Die Abwesenheit res Schah in Europa wurde von ben mohammetanischen Priestern nnd ben hervorragenden Gegnern ber Reformen dazu benuht, um eine Berschwörung zum Sturgebes den Schab begleitenden Premierministers, Mirza-Buffein Khan, anzugetteln, sür welche nicht nur fast alle höheren Staatsbeamten, sondern auch die ganze Familie des Schab's gewonnen wurde. Der Druck, der reshalb auf den Schab is einer Rücklehr nach Persied auf den Schab is der felbe, odwohl mit Wiedern nach Persied, ben als den Hauptträger aller Reformen verhaften Mirza-Duffein Rhan der Boltsstimme zu opfern. Er wurde seines Amtes entsetzt und zum Gouverneur von Rescht gemacht. Auch en Seinschwicklich von Beind kruter abgeschilfenen Contractes, unter dem Verwande, doß er seinen Berpssichungen in Beziehung auf den Bau der ersten Eisendahnlinie nicht nachgekommen sei, eine Beschulzigung, deren Richtigteit Reuter entschieben nicht nachgekommen sei, eine Beschulzigung, deren Richtigteit Reuter entschieden in Aberde stellte.

Beru. Das lette Butget bee Staatshaushaltes von B., meldes vorliegt, ift bas für bas Bermaltungejahr 1871/72. Rach ibm beliefen fich bie Ginnahmen bes Staateichates auf 58,982,851 Coles (1 Col = 98 cts.), unter benen ber Ertrag bes Guano - Monovols allein mit nabezu 45 Dlill., bie Eingangsgolle mit 4,818,000 Goles aufgeführt find. Die Ausgaben betrugen 57,913,764 Dill. Die Ctaatsichuld belief fich Ente 1870 auf 104,855,000 Goles ober 20,971,000 Bft. Sterl., barunter bie 1870 in Conton aufgenommene 61/, proc. Eisenbahnanleibe im Betrage von 59,600,000 Soles. 1872 murbe eine neue große Unleibe im Betrage von 36,800,000 Pfb., jum Cure von 75, in London aufgenommen, von benen 15 Mill. jum Beiter- und Neubau ber peruvianischen Babnen, ber Reft jur Tilgung fammtlicher alterer Staatsiculten verwendet werben follte. Der Befammterport B.'s, über ben es an officiellen Angaben fehlt, murbe in ben letten Jahren auf \$35,000,000, bie Ginfubr auf \$30,000 gefchatt. Officielle Mittbeilungen liegen nur über ben Bertehr mit Großbritannien por, in beffen Banben zwei Drittel bes ganzen auswärtigen Sanbels von B. liegen. Rach ihnen belief fich 1871 bie Ausfuhr auf \$21.058.615 gegen \$19.859.840 in 1872, Die Ginfuhr bingegen auf \$16.714.245, gegen \$11,877,640 im 3. 1871. Der Gifenbahnbau in B. entwidelt fich auferorbentlich fonell. Richt meniger ale 3194 engl. Meilen Schienenweges maren 1874 unter berichiebenen Contracten theils vollenbet, theils im Bau begriffen, theils projectirt. Davon entfielen auf bas Unternehmen bes amerikanischen Contractors Benry Meigs allein 7 Linien in einer Länge von 1007 Meilen und im Berth von \$126,000,000, von benen ber weitaus größte Theil 1874 bereite vollenbet war. 6 weitere Linien in einer Lange von 4881/, DR. und im Berth von 25 Mill. Dollars, beren lette 1876 bem Berfehr übergeben werben muß, waren vom Staat anbern Contractoren übergeben, mabrend bie Bahl ber bom Staat erft projectirten Linien 8 betrug, mit einer Befammtmeilenzahl von 1529, und zu einem Roftenaufwant ven \$210,000,000 berechnet. 3mei Linien, bon 55 Deilen Lange, murben ju gleicher Beit fur \$6,000,000 von englischen, und 4 Linien, 115 Mt. lang und ju \$12,000,000 veranschlagt, von andern Brivatcompagnien gebaut ober projectirt. Die Befammttoften aller biefer Babnen wurden 1874 auf etwa \$390,000,000 veranichlagt, eine Summe, Die jedoch, wenn man alle gleichzeitig erwachsenden Auslagen in Betracht zieht, um mindeftens 100 Dill. Dollars ju niebrig gegriffen ericheint. Die Armee B.'s gablte 1873 im Gangen 12,974 Dann, barunter 1 Marfchall, 4 Divifionsgenerale, 26 Brigabegenerale, 271 Infanterie., 120 Cavallerie-, 108 Artillerie-Officiere und 2614 Mann Infanterie, 638 Mann Cavallerie und 9199 Mann Artillerie, welch' lettere mit 56 Geschüten ausgeruftet mar. Die Kriegsflotte ber Republit bestand aus 12 Dampffabrzeugen mit im Gangen 94 Kanonen (6 Ban-Die Sanbeleflotte B.'s gablte 1870: 90 Fahrzeuge verger- und 6 bolgerne Schiffe). ichiebener Art mit einem Gesammttonnengebalt von 9556 Tonnen. Brafibent von B. war 1874 (feit bem 2. Aug. 1872) Danuel Parbe, bem Dl. Coftas als Biceprafibent jur Geite ftanb.

Bortugal. Die Einwohnerzahl ber einzelnen Brovingen war im 3. 1871 uach officiellen Berechnungen wie folgt:

| Brobingen.        | Bemobner (1871). |
|-------------------|------------------|
| Minho             | 971,001          |
| Tras. 08 - Dontes |                  |
| Beirg             | 1.294,282        |
| Eftremabura       | 839,691          |
| Alemtejo          |                  |
| Algarve           |                  |
| Festland          | 3,990,570        |
| Infeln: Mgoren    | 258,933          |
| Mabeira           | 118,379          |
| Total             | 4,367,882        |

Das Bubget für das Finonziahr 1873—74 ergab in ben Einnahmen 23,163,564, in ben Mugaben 23,907,006 Mitreis. Die Staatsschald betrug am 30. Juni 1872: 349,569,966 Mitreis. Die Einfuhr belief sich in 1870 auf 25,4 Mill. Mitreis und die Ausstuhe auf 20,4 Mill. Mitreis und die Ausstuhe die Majorität ihre unabänderliche Anhänglichkeit an die Kammer erössinet wurde, erklärte die Majorität ihre unabänderliche Anhänglichkeit an die Kammer erössinet wurde, erklärte die Majorität ihre unabänderliche Anhänglichkeit an die Kammer erössine Anstick. Im Okt. 1873 erließ ter Brätendent D om M ig net ein Manisch, in welchem er seine Ansprücke auf den Thron erneuerte, und in welchem er den Wunsch aussprach, so vielle wie möglich stür die Wies

berberftellung ber papftlichen Dlacht in Italien gu thun.

Preugen. Rach ber befinitiven Bablung vom 3. 1871 ftellte fich bie Bevolferung auf 24,693,487. Diefe Babl vertheilte fich in folgender Beife auf Die verschiebenen Confeffionen: 16,041,115 & vangelif de, 8,268,309 Ratholiten, 54,003 anderer diriftlich er Setten, 325,565 Fraeliten und 4495 Andere. Unter letteren maren 17 Mohammebaner, 32 Budbbiften und 1 Connenanbeter. Die Einnahmen fur bas 3. 1873 betrugen 210,043,467 Thir., mit 72,951,463 Thirn. Bermaltungefoften, Die Rettoeinnahmen also 137,092,004 Thir. Die Ausgaben erreichten biefelbe Bobe. Die Totalichniben beliefen sich Ende 1872 auf 439,296,178 Thir., wobon 214,746,126 Thir. Eisenbahnschulden waren. In dem am 9. Jan 1873 nach kurzer Bertagung wieder zusammengetretenen Abgeordnetenhause tam junachft ber Segen ber vollen Raffen bes Finanzminifters Camphaufen allen Bermaltungezweigen ju Gute. Es murben bie verfcbiebenen Stufen ber öffentlichen Schulen bebacht, beegleichen bie materiellen Bertehremittel (burch bie 120 Dill. Gifenbahn-Unleibe), eine weitere Berbefferung ber Lage ber Beamten burch Bohnungegeldjufduffe burchgeführt und Die Diaten ber Abgeordneten von 3 auf 5 Thir. erbobt. Durch eine Reform ber Claffen- und Gintommensteuer murbe neben einer Erleichterung ber untern Steuerclaffen jugleich für eine fpatere allgemeine Steuerreform ber Grund gelegt, und babei wurde noch eine weitere Schuldentilgung im Gesammtbetrage von über 20 Dill. Thir, vorgesehen. Die großes Auffeben erregende Antlagerebe bes Abgeordneten Laster am 7. Febr. gegen ben Beb. Dberregierungerath Bagener führte zu ber am 25. Febr. constituirten Special-Untersuchungscommission. Der Sturz Bagener's und ber Rudtritt bes Grafen Ipenplis, ber am 13. Dai burch Dr. Achenbach erfest murbe, ftellten eine durchgreifende Aenderung ber Gefetgebung für alle Bertebreverhaltniffe in Aussicht. Der politifche Schwerpuntt ber Arbeiten bes Canbtages lag aber auf bem Bebiete ber firchenpolitischen Besetgebung. Um 10. Jan. erfolgte im Abgeordnetenhause Die erfte Lefung ber bom Cultusminister eingebrachten vier tirchenpolitischen Befete. Die neuen Befete beftimmen, bag fammtliche Beiftliche ber Staatstirchen ben vorschriftsmägigen Unterricht an beutichen Gymnafien und Universitaten genoffen haben muffen und beben Die Anabenfeminare ber tathol. Rirche auf. Gie befiniren Die Jurisdiction bes neuen toniglichen Berichtehofes fur firchliche Ungelegenheiten, an ben in Butunft von ben Entscheibungen ber firchlichen Obern appellirt werben tann, und beben bie bisberigen Bemmnife bes Austrittes aus ben Staatsfirden auf. Bu gleicher Beit murbe für zwei Artifel ber preufischen Berfaffung (Art. 15 und Art. 18), mit benen einige Bestimmungen ber neuen Gefete im Wirerfpruch ftanben, eine anbere Rebactien beantragt. Das Abgeordnetenhaus nahm im Laufe bes Darg bie 4 Befete, fowie bie vorgefclagenen Berfaffungeanterungen mit großer Majoritat (245 gegen 110) an. 3m April wurden fie auch im Berrenhause mit

bebeutenber Majoritat angenommen und vor Mitte Mai (11 .- 13. Mai) mit ber Canction bes Ronigs ale nunmehr geltente Gefete verfunbet. Die Bifcofe ber tatbol. Rirde hatten bereite im Febr. beim Staateministerium und in beiben Saufern einen Proteft gegen bie neuen Gefete eingereicht und im April eine gemeinschaftliche Dentfdrift vereinbart, in welcher fie ihre Mitwirtung gur Musfuhrung ber Befege vermeis gerten, und ben paffiven Biberftant antunbigten. Infolge beffen nahmen bie Conflicte amifchen ben einzelnen Bifchofen und ber Regierung rafch au. Um 15. Diarg murbe bie tathol. Felbpropftei bis auf Beiteres aufgeboben, weil von ber Birtfamteit berfelben ein nachtheiliger Ginfluß auf tie militarifde Difciplin gefürchtet murbe. Da tie Bifdofe in ibrer Beigerung, Die nenen Rirchengefete anzuertennen, mit Entichiebenbeit bebarrten, fo folog bie Regierung bie ihrer Aufficht entzogenen Seminarien und Demeriten Unftalten, "fperrte" bie ungefestich angestellten Beiftlichen und verhangte Belbbufen megen fortgefetter Unftellungevermeigerungen, bie fie ichlieflich bei einzelnen Bifcofen, junachft bei bem Erzbifchof von Bofen (feit bem 1. Dft.) und bem Bifchofe von Baberborn, gur Tem-Die Berichte verurtheilten bie ben Befegen zuwiderhantelnperalienfperre fdritt. ben Bifdofe ju fteigenben Gelbstrafen, bie bei einzelnen allmalig auf viele Taufenbe ven Thalern ftiegen und im Berth bas pfanbbare Bermogen berfelben bei Beitem überfdritten. Infolge biefer Conflicte mehrten fich in ten Gemeinten bie Eben, bie, firchlich vollgultig, in ben Augen bes Staates ale Concubinate angeschen murten. 3m August murbe ber neue Berichtehof fur firdliche Angelegenheiten ernannt, ber am 3. Dft. feine erfte Citung abhielt. Der am 4. Juni von ben Altfatholiten ermablte Bifdof, Dr. Reinten 6, murte am 19. Gept. vom Ronig ale tatholifder Bifchof anerfannt. Bei ten am 4. Dev. abgebaltenen Bablen für bas Abgeordnetenhaus gewann Die fatbolifche Partei (tas Centrum) eine bedeutente Angohl Stimmen, bod mar ihre Stellung im neuen Abgeordnetenbaufe, welches am 12. Nov. jufammentrat, eher fcmader als ftarter, ba bie confervative Partei, an ter allein fie einen verläglichen Bunbesgenoffen gegen bie neue Rirdengefetgebung ju finden hoffen burfte, burch bie neuen Bablen fo gut wie vernichtet mar. Bei ber Organifation bes Abgeordnetenhaufes verbundeten fich Die Nationalliberalen, Die Freiconfervativen und ter großere Theil ber Fortidrittspartei, und es murten temgemaf Rt. von Bennigfen (Nationalliberaler) zum Brafibenten, Dr. Low e (Fortfdrittspartei) zum erften Biceprafibenten und Dr. Friebenthal (Freiconfervativer) jum gweiten Biceprafibenten gemablt. In ber Regierung vollzog fich eine ber liberalen Bartei angenehme Uenterung, indem Fürft Bismard bas ju Unfang bes Jahres niebergelegte Umt eines Dinifterialpra. fibenten wieber übernahm, und ber ben liberalen Barteien am meiften verwandte Finangminifter Camphaufen Biceprafitent bee Ctaateminifteriume murbe. Roch che bie Regierung bie langft erwartete Gefetesvorlage megen ber burgerlichen Stantesbuchfubrung und ber obligatorifden Civilebe einbringen tonnte, Aberrafcten bie Rubrer ber tathol. Partei bas Abgeordnetenhaus burch verschiebene, entschieben liberale Antrage, wie 3. B. auf Ginführung bes mehr temefratifden Reichsmablgefetes in Preufen, mo bieber bei ben Bablen bas Dreiclaffeninftem jur Unwendung tam. Mur ein Theil ber Fortichrittspartei unter Fubrung Birchow's mar millens, ben Antrag jur naberen Durchberathung an eine Commiffion von 14 Mitgliedern ju verweifen; Die abrigen, ben liberalen Barteien angehörigen Dlitglieber fürchteten, mit ber Unnahme bee Antragce ber tathol. Bartei Boricub ju leiften, und ein Untrag, bie weitere Berathung bis auf 6 Menate ju verschieben, murbe beshalb mit 271 gegen 94 Stimmen angenommen. Um 16. 3an. 1874 murbe Bismard von Mallindrobt, einem ber Suhrer ber tatbol. Bartei, unter Berufung auf bie Beröffentlichungen Pamarmora's, angeflagt, im 3. 1866 feine Bereitwilligfeit ausgesprochen zu haben, einen Theil bes linten Rheinufere an Frantreich abzutreten, wies biefe Unflage aber mit Entichiebenbeit ale eine tenbengiofe Luge und Anichmargung gurud. Mm 23. Jan. nahm bie Rammer bas Wefet über bie burgerliche Stanbesbuchführung und bie Ginführung ber Civilebe mit 284 gegen 95 Stimmen an, bem im Rebruar auch bas herrenbaus feine Buftimmung ertheilte. Die Beigerung ber preufifden Bifchofe, ben neuen Rirdengefeten irgent welche Conceffion ju maden, führte am 3. Rebr. jur Berbaftung bes Erzbischofs von Bofen, worauf bann im Laufe bes Monats Darg bie bes Bifchofe von Trier und bes Ergbifchofe von Roln folgte.

Phobe Zeland. Das Resultat ber Eigentbums-Abschäungen in R. burch die Stenerafiesieren war für 1873 \$328,530,559. Die Einnahmen vom 30. April bis 30. Rov.
1873 betrugen \$191,358, wogu ein Kassenbestand von \$161,760 tam; bie Ausgaben möbrend
berselben Zeit waren \$223,020; Kassenbestand am 30. Nov. 1873 \$30,097. Hur bas

öffentliche Schulwesen im Staat wurde während bes Jahres 1873 bie Summe von \$304.685 ausgegeben. Die Ernteertraquiffe murben fur bas Jahr 1872 auf \$3.590.384 von 105.578 Acres, ber Berth bes gefammten Biebstanbes jur felben Beit auf \$3.611.872 begiffert: ber Robmaterial. Berbrauch ber induftriellen Anlagen betrug fur 1870 \$73,154,109, Die Betriebstoften \$19,354,256, Die Bruttoproduction \$111,418,354. Die Sauptfabricationsaveige bes Staates waren: Baumwollenwaaren 142, Wollenwaaren 45 und Kleiber 100 Etablissements. Die Zahl ber Sparbanten belief fich im 3. 1873 auf 37; bie Gesammteinlagen betrugen \$46,617,183, ungefähr \$4,000,000 mehr als im vorbergebenten Sabre. Die Babl ber Devefiten mar 93,124 (4460 mebr ale im 3, 1872); und bae Durchichnitteguthaben eines jeben \$500.59, ein Betrag, ber bober ift als in irgend einem anderen Staate Die "Commissioners of Fisheries" machen große Anstrengungen, um bie Fifdjucht in ben Fluffen bee Staates ju beben. In ber Bunbesgefetgebung mar R. 1874 burch bie Genatoren Billiam Sprague und Benry B. Anthony, beibes Republitaner, fowie burch 2 gleichfalls republitanifde Reprafentanten vertreten. Staatsgouverneur mar Benry Bowart, ber am 1. April 1874 mit einer Stimmenangabl von 12.269 wieberermablt murbe. Die Demofraten hatten tein eigenes Staatstidet aufgeftellt, bafur maren Die Brobibitioniften mit einem folden im Felbe erfcbienen.

Rugland. Areal und Bevolferung maren nach ben neueften Angaben wie folgt:

| , |                         | Areal in g.<br>D.=Ml. mit<br>inneren Ge=<br>wässern. | Bevölferung.      |  |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--|
|   | Europäisches Rufland    | 90,514,4                                             | 69,364,541 (1867) |  |
|   | Großberzogthum Finnland | 6,696,                                               | 1,809,657 (1871)  |  |
|   | Länder bes Raufafus     | 7,985,                                               | 4,893,332 (1871)  |  |
|   | Sibirien                | 221,912                                              | 3,327,627 (1867)  |  |
|   | Central-Afien           | 49,587                                               | 2,740,583 (1867)  |  |
|   | Ruffifches Reich        | 376,695                                              | 82,135,740        |  |

Die Einnahmen beliefen fich im 3. 1870 auf 508,188,000 Rubel, bie Ausgaben im felben Jahre auf 499,735,000 Rubel. Der Boranschlag für bas Jahr 1873 betrug für bie Einnahmen 517,349,834 Rubel, und für die Ausgaben 517,322,162 Rubel; die Staatsschulb (am 1. Jan. 1872) 2,201,689,259 Rubel. Rechnet man von dieser Summe die Forderungen bes Staates (282,366,012 Rubel) ab, so erhalten wir für die eigentliche Staatschulb 1,919,323,247 Rubel. Die Einsuhr und Ausschulb vertheilten sich im 3. 1871 wie folgt:

|                                                      | Einfuhr.                                | Ausfuhr.                                |          | Ginfuhr. | Ausfuhr. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Oftfeehafen                                          | 190,71                                  | 133,75                                  | Finnland | 8,01     | 7,61     |
| Landgrenze  <br>Sübliche Bafen .  <br>Dafen bes Bei- | 107, <sub>22</sub><br>45, <sub>68</sub> | 73, <sub>37</sub><br>135, <sub>49</sub> | Total    | 352,58   | 360,37   |
| Ben Dleeres .                                        | 0,96                                    | 10,15                                   | Detallen | 7,17     | 16,34    |

Im 3. 1871 betrug bie Einfuhr von Asien 15,930,000 Rubel, und die Ausschift 8,904,000 Rubel; der Schisserkehr war im 3. 1871 wie felgt: Angelommen, 12,256 Schisse von 1,894,830 Tonnen; abgegangen, 12,172 Schisse von 1,897,638 Tonnen. Die Länge der Eisenbahnen, melde im 3. 1871 im Betrieb waren, mar 13,669 Berst. Die Länge der Lelegraphentinien 54,163 Berst, die der Drähte 100,965 Werk. Die Jahl der Depelden betrug 1871, 2,860,463 Schid. Der zu Anstang des Jahres 1873 begennen Feldyug gegen den Khan von Khiva war ein glänzender Erfelg und des bedeutenbste Ereigniß in der politischen Geschicke Ausstand war ein glänzender Erfelg und des bedeutenbste Ereigniß in der politischen Geschicke Ausstand des Gabes bedeutenbste Ereigniß in der Politischen Geschicke Ausstand des Gabes von Verstellen, auf den im September der Abschluß eines neuen Handelsvertrages zwischen Russenna der Russen und Versten solgte.

Areal und Bevölterung betrugen im 3. 1872, 8078, se geogr. D.- DR. mit 4,250,402 C. Die Statte Schweben's mit 10,000 E. und barüber im 3. 1872, maren Stodholm mit 143,735 E., Göteborg mit 54,329 E., Dalmö mit 27480 G., Norrteping mit 25,685 E., Karletrena mit 16,392 E., Gefle mit 15,613 E., Upfala mit 11,961 E., Jonfoping mit 11,751 E. und Lund mit 11,225 E. Das Burget fur 1874 zeigte mieter ein Deficit von 4,850,000 Ritebaler Ritemont (1 Ritebaler Ritemont = \$0.26). Einnahmen murben auf 55,536,550, und bie Ausgaben auf 60,386,550 Ritebaler veranfolagt. Die Staatsiculb betrug am 31. Dezember 1872, 124,768,771 Riffbaler. Bieht man hiervon 39,568,000 Rt., ben Betrag ber Staateactiva ab, fo erhalten wir 85,200,000 Die Ginfuhr im 3. 1871 betrug 169,179,000 Rt. Rm., Rt. ale bie wirfliche Schuld. Die Bahl ber in fcmetifchen Bafen angefemund bie Musfuhr 162,023,000 Rt. Rm. menen Schiffe betrug im 3. 1871, 5571 von 231,323 Laften (1 Laft = 3, r engl. tons), und bie ber abgegangenen Cdiffe 13,647 von 643,485 Laften. Die Banbeleflotte gablte in bemfelben 3. 3495 Schiffe von 113,112 Laften. Ente 1872 waren 1892, Rilometer Eifenbabnen im Betrieb, und 2021, Rilom. im Bau. Die Lange ber Pferbebabnen betrug 30 Rilom. Die Lange ber Telegraphenlinien betrug im 3. 1871, 7057 Rilom., Die ber Drabte 14,943 Rilom., und bie Bahl ber Telegramme 654,814. - Ein Befuch, welchen ber Kronpring bes Deutschen Reiches im Mug. 1873 am fcmebifchen Bofe machte, gab bem Ronig eine Beranlaffung, in unzweideutiger Beife feine beutichfreundlichen Befinnungen an ben Tag ju legen. In bemfelben Monate murbe ber lange Streit gwifden ichmebischen und banifden Schiffen binfichtlich bes Biletenrechtes im Gund burch einen Um 18. Juli murben ber Ronig und bie Ronigin gu Drontbeim in Bertrag beenbigt. Die gegen Ente bee Jahres in Norwegen ftattfindenten Bablen Norwegen gefront. ergaben ein noch größeres Uebergewicht ber Linten, als fie bisher gehabt hatte.

Schweiz. Rach ber Staaterechnung für bas 3. 1872 betrugen bie Ginnahmen 29,-641,914 France und bie Ausgaben 27,559,245 Fr.; ber Ueberschuß belief fich alfo auf 2,082,669 Fr. Der Bubget. Entwurf für 1873 fcblog ab mit: Ginnahme 28,941,000 Fr., Ausgabe 26,779,100 Fr., Uebericus 161,900 Fr. - Der Rirdenconflict nabm im Laufe bee Jahres 1873 fletig an Ausbehnung sowohl wie an Beftigfeit gu. Bern murben im September Die fammtliden tathol. Bfarrgeiftlichen ihrer Memter entfett, ba fie fich beharrlich weigerten, ihren im Marg gegen bie regierungerathlichen Berordnungen erlaffenen Pretest gurudzunehmen. Die Babl ber Bfarreien murbe burch bie Confelibation ber fleineren bedeutend reducirt und altfatholifche Priefter, meiftens aus Frantreid, für bie vacanten Stellen ernannt. 3m Ranton Genf enthielt fich bie ju Bifchof Mermilleb haltende strengfatholische Partei bei ben ersten nach bem neuen Cultusgeset stattfintenten Pfarrmablen ber Abstimmung, und es murben beshalb überall altfatholifche Pfarrer gemablt und von ber Regierung anerfannt. Da ber Bapft in einem Runtidreiben vom 21. November 1873 bas Borgeben ber fdmeigerifden Beborben gegen bie fathol. Rirche in ten fcarfften Ausbruden tabelte, fo murbe bem papfil. Runtius in ber Schweig am 12. Deg. vom Bunbebrath angefündigt, bag bie Schweig in Butunft teinen biplomatifchen Bertreter bes Bapftes mehr anerfennen merbe. Der Bunbesrath arbeitete mabrent bes Commers einen neuen Revisionsentwurf ber Bunbesconstitution aus, ben bie Bunbesverfammlung in ihrer im Nov. 1873 anfangenten Geffion mit einigen Abanterungen genehmigte, und ber sobann im April 1874 bei einer allgemeinen Bolfsabstimmung mit großer Majorität angenommen murbe.

Spanien. Die Bevölkerung ber einzelnen Provinzen im J. 1870 war nach ben Berechnungen, auf Grund ber Bewegung berselben wie folgt:

| Provingen. | Einwobner. | Provingen.  | Einmohner. | Provinzen. | Einmobner. |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Mlava      | 103,320    | Cabir       | 426,499    | Suelva     | 196,469    |
| Albacete   | 220,973    | Caftellon   | 292,222    | Suedea     | 274,623    |
| Alicante   | 440,470    | Ciubab Real | 264,649    | Saen       | 392,100    |
| Almeria    | 361,553    | Cerbena     | 382,652    | Leon       | 350,092    |
| Avila      | 175,219    | Coruña      | 630,504    | Leriba     | 330,348    |
| Babajos    | 431,922    | Quença      | 238,731    | Logroño    | 182,941    |
| Barcelona  | 762,555    | Gerona      | 325,110    | Lugo       | 475,836    |
| Biccava    | 187,926    | Granaba     | 485,346    | Mabrib     | 487,482    |
| Burges     | 353,560    | Guatalajara | 208,638    | Malaga     | 505,010    |
| Caceres    | 302,455    | Guipuzcoa   | 180,743    | Murcia     | 439,067    |

| Provingen.   | Einwohner. | Provingen. | Einwohner. | Provingen. | Einwohner. |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ravarra      | 318,687    | Gevilla    | 515,011    | Balearen   | 289,225    |
| Drenfe       | 402,796    | Goria      | 158,699    | Canarien   | . 283,859  |
| Dotebo       | 610,883    | Tarragona  | 350,395    |            |            |
| Palencia (Ba |            | Teruel     | 252,201    | Infeln     | 573,084    |
| lencia)      | 184,668    | Tolebo     | 342,272    |            |            |
| Pontevebra   | 480,145    | Balencia   | 665,141    | Total      | 16,835,506 |
| Salamanca    | 280,870    | Ballabolib | 242,384    |            |            |
| Santanber    | 241,581    | Bamora     | 250,968    |            |            |
| Saragoffa    | 401,894    |            |            |            |            |
| Segovia      | 150,812    | Feftianb   | 16,262,422 |            |            |

Die Einfuhr im 3. 1869 belief sich auf 1769 Mill. Realen und die Aussuhr auf 1066 Mill. Realen. Die Länge der Eisenbahnen im Betrieb am 1. Jan. 1873 war 5328 Kiloni. Die Länge der Telegraphenlinien betrug am 1. Jan. 1871, 11,754 Kilom.

Das J. 1874 begann mit bem Sturze ber Regierung Caftelar's. Die von ihm bei ber Biebereröffnung ber Cortes am 3. Jan. verlefene Brafibentenbotichaft machte einen feines. Die Bealiften unter ben Cortes, namentlich ber Brafibent mege gunftigen Ginbrud. Galmeron, waren nicht willens, ber Regierung Die von Caftelar fitr nothwendig gehaltene weitere Guspenbirung ber burgerlichen Freiheit ju bewilligen, und viele Forberativrepublitaner maren bamit ungufrieben, bag bie Botichaft bie Frage ber forberativen Republit ignorirte. Im Laufe einer beftigen Discuffion gwifden Galmeron und Caftelar erflarte letterer, bag mit ben jetigen Cortes jebe Regierung unmöglich fei. Mis ein für bie Regierung beantragtes Dankesvotum mit 100 gegen 120 Stimmen verworfen wurde, reichte Castelar formell die Entlassung des Cabinets ein. In Boraussicht dieses Falles hatten die . Generale, besondere ber im Bintergrunce ftebende Darical Gerrano, ihren militarifden Staatoftreich geplant. Gegen 7 Uhr Morgens brang General Bavia mit ftarter Dilitarmacht in bas Situngegebäube ber Cortes und ließ burch feinen Abjutanten ben Brafibenten benachrichtigen, bag bie Berfammlung fich aufzulöfen habe. Rach fturmifchen Broteften von Seiten ber Abgeordneten erfolgte bie Auflöfung, ohne baß Jemand verwundet murbe. Borber icon hatte fich General Bavia bes Ministeriums bes Innern bemachtigt, um bie Telegraphen in allen Theilen bes Lanbes sich bienstbar zu machen. Mabrid blieb ruhig; in Saragoffa, Barcelona und Balencia tam es ju Unruhen, bei benen bie Regierung Gie-Caftelar veröffentlichte einen Brotest gegen Die mit ber Bewalt ber Bajonette ger blieb. ausgeführte Gewaltthat, Die Befürchtung, bag bie neue Regierung, an beren Spite Serrano trat, auf die Wiederherstellung der Bourbonen, durch die Anerkennung des ältesten Sohnes ber Königin Jabella, Alfons, hinarbeiten werbe, wurde für den Augenblick beseitigt burch ben Gintritt bee Eugenio Garcia Ruig in bas neue Minifterium. Ruig ift ber entichiedenste Bertreter ber Ginheiterepublit, und bezeichnete in feinem Journal ben Staatsftreich ale ben Gieg ber Einbeiterepublit über bie Forberativrepublit; auch bie übrigen Mitglieder bes Ministeriums stellten monarchifche Tendengen entschieden in Abrede und bezeichneten bie Befestigung ber confervativen Republit ale ibre nachfte Aufgabe. erste glanzende Greigniß der neuen Regierung war die Sinnahme der Meersestung Cartagena, bie fich am 13. Jan. bem Beneral Lopez Dominguez ergab. Den Baurtführern ber Infurrection, General Contreras und General Galvez, gelang es mit mehr als 2000 ibrer Unbanger nach Dran ju entfommen.

Temperenzbewegung. In ben letten Tagen bes Jahres 1873 entstand unter ben Frauen ber Ber. Staaten plöglich eine neue, gewaltige Bewegung für die Unterbrüdung des Genufies und bes Bertaufes spirituofer Getrante. Im Siben Obio's bend einen als Gehriffteller über gemonstifche Uebungen bekannten Arzi Reu-Englands, Dr. Dio Lewis, inaugurirt, hatte sie sich bis April 1874 über fast alle Staaten bes Westens verbreitet und selbst Bennspischen Feind bekampt wird, find religiëse Ermadnungen, Gebete und Gesange, zu benen sich bet ketämpt wird, find religiëse Ermadnungen, Gebete und Gesange, zu benen sich bie Temperenz-Streiterinnen, große Brocessionen sermirend, in ober vor den detalitäten der Spirituosen-Verläuser vereinigen, und mit denen sie rober den Unwetter so lange fortsabren, die die Berte und der dablete die flucht ergreisen und ihr Gewerbe einstellen ober sich bekehrt dem neuen Rreuzzuge anschließen. Verschieden betweisel solder Betebrungen machten außerorbentliches Aussen Rreuzzuge anschließen. Verschieden der organistrien sich Emperenzierinnen-Vereine, bie unbe-

tummert um die öffentliche Meinung und ben Spott ber Presse, die Spirituosenhandler ber Heineren State und Fleden mit ihrer eigenthumlichen Kriegeführung überzogen. In Columbus, Dhio, wurde Ende Fedurar sogar eine Generalversammlung ber Frauen-Tempereng-Bereine abgehalten, um die Agitation in noch größerem Wahltabe zu organisiren. Während die Bewegung in vielen kleineren Staten ihren Zwed vollständig erreichte, sließ sie in allen größeren Staten auf einen, in ben meisten Fallen von ben flatischen Beborden traftigt unterstütten Wieberfand ber öffentlichen Meinung, und errang in keiner berselben namhafte Erfolge.

Dafrzewsta, Darie Elifabeth, Dr. med., murbe geboren ju Berlin am 6. Gept. 3br Bater, ein preufifder Officier, aber bon freier und oppositioneller Gefinnung, mar hierburch in Collifion mit ber Regierung gefommen, mas gur Rolge batte, baf er auf ein befdranttes "Wartegelb" gefett murbe und nicht mehr im Ctante mar, feine gabfreiche Ramilie zu erhalten. Um ibm babei zur Geite zu fteben, enticoloft fich feine Frau, Geburtebilfe zu ftubiren und fich ale Bebamme gu etabliren. Daburd erhielt ibre Tochter nicht nur Belegenheit, medicinifche Bucher tennen zu lernen, fonbern fie begleitete auch fcon ale zwölfjahriges Matchen häufig ihre Mutter auf ihren Bangen bei Tag und bei Racht, um ju ihrem Schut beigutragen und ihr nach Rraften bebilflich ju fein. Bugleich murbe fie babei in Sanitatsanstalten, namentlich bie Charité, eingeführt und machte bie Betanntichaft von Profesioren ber Debicin. Unter tiefen murten befontere Dr. Duller und Dr. Schmidt, Director ber Charité und ber Bebammenfcule, auf bas migbegierige Dab. den aufmertfant. Dr. Schmibt, ber ihr geeignete Mittel ber Belehrung ju verschaffen fucte. erwirfte eine besondere Cabineteorbre, melde ihr ben Gintritt in Die Schule ber Charité gestattete und ihr baburch bie laftigen Bormalitäten und bie jabrelange Bartegeit ersparte, welche Die Benutung jener Anstalt erschwerten. Dr. Schmibt, ber, an ber Schwindfucht leibend, bas Biel feiner eigenen Thatigteit vorausfab, batte fie gu feiner Dachfolgerin in bem Lebritubl ber Bebammenicule bestimmt. Gie murte feine Affiftentin und übernahm auch nach Ablegung eines ausgezeichneten Examens bie Stelle ihres trantlichen Lebrers beim Unterricht ber mannlichen wie meiblichen Stutenten. Die Ausfüllung einer folden Stelle burch ein Weib mar in Preugen etwas Unerbortes, und murbe auch obne bie Stute, welche bie junge Debicinerin in ben angeschenften Brofefioren fant, nicht möglich gewesen sein. Als Dr. Somitet, ibre Cauptstune, plöplich start, wurde ihr burch mancherlei Intriguen die liebgewordene Stellung der Art verleibet, daß sie dieselbe aufgab und sich entichleg, nach Amerita ju geben, mo, nach ten bamaligen Berichten, bem weiblichen Streben, namentlich im medicinischen Sach, ein freieres Relt und eine beffere Anertennung Sie landete im Frubiabr 1853 in Begleitung einer jungeren Schwester in Doch erwartete fie bort eine bittere Enttaufdung über bie gunftigen Berichte, welche fie in Berlin vernommen hatte, benn bamale mar ein weiblider Argt auch in tiefem Lande noch etwas Unerbortes. Durch ben Bejuch beutscher Raufmannstaben ermittelte fie, welde neue Banbarbeiten bamale im Schwunge maren unt ben besten Bewinn abmarfen, und bald hatte fie ein Wefchaft eingerichtet, worin fie breifig Datden mit Santarbeiten beidaftigte. Dierburd ficberte fie ibre Erifteng und fette fich in Stant, beffere Beiten gur Bermirtlichung ihrer Blane abzumarten. Unterbeffen lernte fie Elifabeth Bladwell tennen, bie Bionierin ber weiblichen Mergte biefes Lanbes, und verabrebete mit ibr bie Gruntung eines weiblichen Bospitals. Ebe jeboch an tie Ausführung tiefes Planes gegangen merben tonnte, hatte fie fich juvor bie Lanbesfprache angueignen und ben Doctorgrab ju ermer-Bu biefem 3mede befuchte fie im Jahre 1854 bas medicinifde Collegium gu Cleveland, Dhie, bamale bie einzige Unftalt biefer Urt, welche weibliche Stubenten guließ. Doctor nach New Port jurudgefehrt, ging fie mit aller Energie an bie Ausführung ihres Lieblingprojects und brachte tiefelbe nach Ueberwindung ber größten Schwierigfeiten und nachbent fie wieberholte Reifen nach Bofton und Philabelphia batte machen muffen, gu Nachdem fie bem Bospital in New Port zwei Jahre ohne Bergutung vorgeftanben, erhielt und acceptirte fie einen Ruf von bem in Bofton gegrundeten medicinifden College für weibliche Studenten. Neben ihren Borlefungen wirmete fie bier ihre Energie ber Errichtung eines mit bem College zu verbinbenben Bospitals, meldes ben Stubentinnen Belegenheit zur elinischen Musbildung geben follte. Doch gab fie tiefe Stellung mieber auf, ba fie mit ihren Reformplanen gegen bie Leiter ber Unftalt, welche zugleich eine nativiftifde Wefinnung gegen bie "fremte Revolutionarin" verrietben, nicht burdbringen tonnte, und beichloß nun, ihren Sauptplan, bie Gründung eines großen Sospitals, welches als Beil- und jugleich als Lebranftalt fur Stubentinnen und Barterinnen ein Diufterinftitut werben follte, auf eigene Sand und unabhangig zu verfolgen. Es waren bagu nicht bie geringften Mittel borbanben, und fie mußte fich begnugen, mit Bilfe weniger Berfonen, welche fie bafur gu intereffiren mußte, im Jahre 1863 ben erften bescheibenen Grund gu Durch ihren Tatt und ihre Energie aber und burch bie Leiftungen ber fleinen Anftalt regte fie ein immer weiter gebenbes Intereffe an, ihre Freunte vermehrten fich mit ihrem Ruf, und Die angefebenften Berfonen von Bofton lieben ihr mit Freuden ihre Unter-Go gelang es ihr endlich ein Institut ju grunden, bas in ben Ber. Staaten Das Bebaute für bas neue Sospital toftet \$100,000, melde nicht feines gleichen bat. meiftene burch Die Boftoner Krauen aufgebracht murben, Die fie fur ihren Blan zu intereffiren mußte, und Die ibr ju verbantenbe Ginrichtung und Bermaltung ber Anftalt ift in jeber Beziehung musterhaft. Durch Gründung dieses Hospitals hat Dr. Zatrzewsta sich das schönste Dentmal gesetzt, das irgend eine Frau dieses Landes aufzuweisen hat.

Beisberger, David, einer ber mabrifden Diffionare, welche Unfange bee vorigen Jahrhunderte Die Indianer Beftpenniplvania's und bes beutigen Dhio betehrten, und als Die ersten weißen Anfiebler bes lettgenannten Staates angefeben werben muffen. Um 11. April 1721 im Banchenthal, Dabren, geboren, tam 3. 1740 nach Bennfplvania, wo er mit mehreren Glaubenegenoffen bie Brudercolonie Bethlebem grundete. Bon bort manbte er fich trot bes Englifc. Frangofifchen Arieges, ber jenfeits ber Alleghanies auch bie Inbianerftamme in feindliche Lager theilte, jur Befehrung ber letteren nach Bestpenniplvania, mo er unter ben Delamares in Chamoton und unter ten grotefen in Onandaga bis 1755 meilte. Spater brang er noch meiter vor, erforichte 1772 bas Gebiet am Dustingum River und grundete bort bie herrnhutifde Indianer-Colonie Schonbrunn am Tustaramas. Balb ericienen auch bie von ber Civilifation weiter westwarts gedrangten herrnhuter-Indianer Benniplvania's bafelbft, und zwei meitere Dorfer murben gegrundet. Die Colonie machte gute Fortfdritte bie 1781, ale auf englisches Betreiben ber Balbtonig ber Bhanbote bie driftlichen Indianer gur Aufgabe Schonbrunne und gur Ueberfiedelung nach Sandusty zwang. Dabei murben allerlei Graufamteiten gegen Diefelben verübt, Die foliefelich in ein Blutbad ausarteten, in welchem 96 Indianer von 3.'s Gemeinde maffacrirt 3. manbte fich erft nordweftwarts nach bem beutigen Dichigan, tehrte aber 1786 an ber Spipe einer Heinen Indianer-Gemeinte nach Dhio gurud, mo er bie Dieberlaffung New Salem grundete, welche fich vier Jahre bindurch ungestörten Bedeihens erfreute, bis neuausbrechenbe Indianerfeinbfeligfeiten ju einer neuen Auswanderung, Diefes Dial nach Canada, mo am Thomas River bie Colonie Fairfielt gegrundet marb, zwangen. festen bie Ber. Staaten bie vielgepruften Berenhuter-Indianer wieder in ben Befit ber ihnen einst in Dhio verliebenen Landstreden, worauf 3. mit feiner Gemeinte borthin gurudfebrte, über ben Ruinen bes gerftorten Schonbrunn bie Rieberlaffung Gofden gruntete, und bafelbft bis ju feinem Tobe, ber am 17. April 1808 erfolgte, feinem Dliffionewerte Bon 3.'s mannigfachen Schriften find ju nennen: "Delaware and English spellingbook" (Philabelphia 1776); fowie eine Angahl in ber Delaware. Sprache gefdriebene religioje Bucher. Bal. Schweinis, "Life of D. Zeisberger" (1870).

## Todtenschan.

Mali-Baida, De bemeb . Enim, geft. am 6. Gept. 1871. AbbreisRaber, geft. am 4. Nov. 1873. Abefen, D., geft. am 8. Mug. 1872. Abel de Buyol, gest. am 29. Sept. 1861. Adalbert, B. B., Pring von Breußen, gest. am 6. Juni 1873.

Mbam, Jean Bictor, geft. am 1. 3an. 1870. Migelius, Urvib Muguft, geft. am 25. Gept. 1871.

Mgaffig, Louis Jean Rubolf. 3m 3. 1871 unternahm er eine neue Erforfdungs-reife in bem Bunbestampfer "Hassler" um's Cap hoorn. Die Refultate biefer Reife find, wie bie ibrer Borganger, von ber größten miffenichaftlichen Bebeutung geworben. 3m 3. 1873 erhielt er bie Infel Bennitefe bei Bofton unter ber Bedingung jum Gefchent, bort eine naturmiffenschaftliche Lebranftalt gu errichten. Er ftarb am 14. Deg. 1873 gu Cambridge. Gein lettes Bert mar "Life from the Egg, 12 Lectures" (1873).

Minmuller, Dt. E., geft. am 8. Dez. 1870.

Albers, J. F. S., geb. am 14. Nov. 1805. Albrecht, F. S., Prinz von Preußen, gest. am 14. Oft. 1872.

Albrecht, Bilbelm, geft. am 21. Dec. 1868.

Amalie, DR. F. A., Berzegin von Gadfen, geft. am 18. Sept. 1870.

Ames, Date s, geft. am 8. Dai 1873.

Anberjon, Alexander, Dr., geft. am 18. 3an. 1870 an Berfen City.

Anderjon, Robert, General, geft. am 26. Dft. 1871. Anbraffy, Georg, Graf, geft. am 19. Dez. 1872. Annede, Frit, geft. im Dez. 1872.

Alhmun, George, gest. am 17. Juli 1870 zu Springsield, Mass. Auber, Daniel François Esprit Jacques, gest. am 13. Mai 1871. Mudland, Robert John, Lord, geft. am 25. April 1870 ju Bath.

Muffeg, Dans, Reichefreiherr von und ju, geft. am 6. Dai 1872.

Babbage, Charles, gest. am 3. Oft. 1871. Babinet, Jacques, gest. am 21. Oft. 1872 in Paris. Bach, August Wilhelm, gest. am 29. April 1869.

Bahr, Johann Chriftian Felir, geft. am 29. Nov. 1872.

Bailen, Gamaliel, geft. auf Gee am 5. Juni 1859.

Balfe, Michael Billiam, gest. am 20. Ott. 1870 ju Lonton. Balger, Johannes Baptifte, gest. am 1. Ott. 1871 in Bonn. Barbes, Armanb, gest. am 26. Juni 1870 im haag. Barnes, Albert, gest. am 24. Dez. 1870 ju Bhilabelphia. Barade, Jules Bierre, gest. am 2. Rob. 1870.

Barringer, Daniel Moreau, gest. am 1. Sept. 1873. Barrot, Camille Hyacinthe Obilon, gest. am 6. Aug. 1873. Baubistn, Otto Friedrich Magnus, gest. am 25. Juni 1865.

Baudiffin, Bolf Deinrich Friedrich, geft. am 28. Mary 1871.

Baumbad, Dorit von, geft. am 15. Juni 1871.

Bagancourt, Cefar, Baron von, geft. am 25. 3an. 1865.

Beder, Giegfried, geft. am 4. Marg 1873. Beder, Auguft, geft. am 26. Marg 1871.

Bederath, Bermann bon, geft. am 12. Dai 1870.

Bebford, Billiam Ruffel, Bergog von, geft. am 26. Dai 1872.

Better, 3 mmanuel, geft. am 7. Juni 1871 ju Berlin. Belgiojoje, Criftina, geft. am 5. Juli 1871.

514

```
Bell, John, geft. am 11. Gept. 1869.
 Benebel, Lubwig von, geft. am 25. Dft. 1871.
 Benedictom, Blabimir, geft. am 4. Dai 1873.
 Benedir, Julius Roberich, Dr., geft. am 26. Sept. 1873.
Bennett, James Gorbon, geft. am 1. Juni 1872 ju Rew Port.
 Berg, Friedrich Wilhelm Rembert, Graf, geft. am 18. Jan. 1874. Berger, Johann Repomut, geft. am 9. Deg. 1870.
 Beriet, Charles Muguft, geft. am 10. April 1870.
 Berned, Rarl Buftab von, geft. am 8. Juli 1871.
 Bernftorff, Albrecht, Graf von, geft am 26. Darg 1873 gu London.
 Berri, Raroline Ferdinande Louife, geft. am 7. April 1870.
 Bertolini, Antonio, geft. am 17. April 1869.
Bestow, Bernhard von, geft. am 18. Ott. 1869.
 Beule, Charles Ernft, geft. am 5. April 1874.
 Bifchef, Rarl Guftav, geft. am 30. Rov. 1870.
 Birio, Gerolamo Nino, geft. am 22. Dez. 1873.
 Blande, Auguft, geft. am 30. Rob. 1868.
Blafus, Ernft, geft. am 27. Mai 1870.
Blommaert, Bhilipp, geft. am 14. Aug. 1871 in Gent.
 Bod, Rarl Muguft, geft. am 19. Febr. 1874 in Biesbaben.
 Boding, Ebuard, geft. am 3. Mai 1870.
 Bobelsawingh, Karl, Freiherr, gest. am 10. Mai 1873 in Berlin.
Bolintineau, Demeter, gest. am 1. Sept. 1872.
Bonaparte, Latitia, gest. am 13. März 1871.
 Bonin, Ebuard von, geft. am 13. Darg 1865.
 Borjeffon, Johann, geft. am 5. Mai 1866.
 Botta, Paul Emil, gest. im 3an. 1870.
Böttger, Avolf, gest. au 16. Nov. 1870.
Boungarby, Joseph, gest. am 28. Mai 1870.
Bowring, John, Sir, gest. am 23. Nov. 1872.
  Bravo Murillo, Juan, geft. im Jan. 1873.
 Bredenribge, Robert, gest. am 27. Dez. 1871 zu Danville, Kentudy.
Breithaupt, Joh. Aug. Friedr., gest. am 22. Sept. 1873.
Brobhead, John Romeyn, gest. am 6. Mai 1873.
  Broofs, James, geft. am 30. April 1873.
  Brown, Denry, geft. am 5. Nov. 1870.
  Bube, Abolf, geft. am 17. Dft. 1873.
  Bulmer, Benry Lytton Carle, Gir, geft. am 24. Mai 1872.
 Burgobne, John Fox, Sir, brit. General, gest. am 7. Okt. 1871.
Burnetht, David G., gest. am 10. Dez. 1870.
Canby, Edward R. S., gest. am 11. April 1873.
Capefigue, Jean Bapt. Don. Rahmond, gest. im Dez. 1872.
  Carafa, Dichele, geft. am 28. Juli 1872 in Baris.
  Cary, Mlice, geft. am 12. Febr. 1871.
  Cary, Bhrebe, geft. am 31. Juli 1871.
  Caffin, 3 obn, geft. am 10. 3an. 1869.
  Catlin, George, geft. am 23. Dez. 1873 in Jerfen City.
  Chambers, Robert, geft. am 17. Dlarg 1871.
  Chafe, Galmon Bortland, geft. am 7. Dlai 1873.
  Chailes, Bictor Euphemion Philarete, geft. am 3. Mug. 1873.
  Chaffeloup-Laubat, Juft. Dapol. Cam. Broeper, geft. am 30. Darg 1873. Cherbulicg, Antoine Clofee, geft. am 14. Darg 1869.
  Cherbuites, Joel, geft. im Dov. 1870.
  Chriftian, Rarl Friedrich Anguft, Bergog von Schleswig-Bolftein, geft. am 12.
März 1869.
  Chrulem, Stephan Alexanbrowitich, geft. am 2. Juni 1870.
  Cibrario, Luigi, geft. am 1. Dtt. 1870.
  Clarendon, Geo. 23 m. Freb. Billiers, geft. am 27. Juni 1870.
  Cunningham, Beter, geft. am 18. Dtt. 1869.
  Germat, Johann Depomut, geft. am 16. Gept. 1873.
```

C.-2. XI.

```
Czuegor, Gregor, geft. am 9. Cept. 1866.
   Daniel, Hermann Abalbert, gest. am 13. Sept. 1871.
Dahlgren, John A., gest. am 11. Juli 1870 zu Washington.
Danner, Louise Christine, Gräsin von, gest. am 7. März 1874.
   David, Ferdinand, geft. am 19. Juli 1873.
   Dabis, Warret, geft. am 22. Gept. 1872.
   Damifon, Bogumil, geft. am 1. Febr. 1872 gu Dreeben.
   Debrient, Emil Guftav, geft. am 7. Mug. 1872 in Dresben. Debrient, Friedrich, geft im Rob. 1871.
   Debrient, Rarl Muguft, geft. am 3. Mug. 1872.
   Diet, Feber, geft. am 18. Dez. 1870.
   Donniges, Bilbelm von, geft. am 4. 3an. 1872. in Rom.
   Dumas, Alexanber, ber Bater, geft. am 8. Deg. 1870.
   Dupin, Charles, Baron, geft. am 18. Jan. 1873.
   Durando, Giacomo, geft. am 27. Dlai 1869.
   Duce, Alexander, geft. am 15. Diai 1869 in Centon.
   Guenborough, Couard Law, geft. im Dez. 1871.
  Ciger, Beinrich Job. Alfred, gest. am 13. Febr. 1870. Ewing, Thomas, gest. am 26. Stt. 1871. Feuerbach, Ludwig Andreas, gest. am 13. Gert. 1872.
   Fendeau, Ernft Alime, gest. am 30. Oft. 1873. Fichtner, Karl Albrecht, gest. Witte Aug. 1873.
   Filmore, Dillard, Er- Prafitent ber Ber. Ctaaten, geft. am 8. Dar; 1874 in
Buffalo.
   Flügel, Buft. Leberecht, geft. am 5. Juli 1870 in Dreeben.
   Forey, Elie Frederic, geft. am 20. Juni 1872.
   Forreft, Ebwin, geft. im Deg. 1872 in Dem Pert.
   Forfier, François, geft. am 27. Juni 1872 in Baris.
Frande, Karl Bhilipp, war Mitglied bes Norbbeutschen Reichstages und ftarb am
23. Febr. 1870 in Riel.
   Fürft, Julius, gest. am 9. Febr. 1873 in Leipzig.
Gablenz, L. R. Bilhelm, Freiherr von, gest. burd Gelbstword am 28. Jan. 1874.
   Gautier, Theophile, geft. am 23. Dtt. 1872 in Menilly.
   Gerfiader, Friedrich, geft. am 31. Dlai 1872 in Braunfdweig.
   Girardin, Erneft be, geft. am 3. 3an. 1874.
  Graham, Thomas, geft. im Gept 1869.
   Greeley, Borace, geft. am 29. Nev. 1872.
   Grillparzer, Franz, gest. am 21. Jan. 1872 in Wien.
Grundtbig, Rikolai Frederik Severin, gest. am 2. Sept. 1872 in Ropenhagen.
  Gueroult, Abolphe, geft. am 21. Juli 1872.
  Guerragi, Francesco Domenico, geft. am 23. Cept. 1873.
  Dogen, Theobor, geft. am 27. Dez. 1871 in Dem Dort.
   Dahn, Beinrich Bilbelm, geft. am 19. April 1873.
   Daibinger, Bilbelm von, geft. am 9. Diarg 1871.
   Dale, John Barter, geft. am 19. Nov. 1873.
   ball, C. F., Norbpolfahrer, geft. am 8. Nov. 1871.
   palled, Benry Bager, geft. am 9. 3an. 1872.
   Daufteen, Chriftopher, geft. am 11. April 1873 in Chriftiania.
   Daring, Geo. Bilb. Beinr., geft. am 16. Dez. 1871 gu Arnftabt.
  Dartmann, Ja tob, Freiherr von, gest. am 23. Febr. 1873.
Hartmann, Morit, gest. am 13. Mai 1872.
  Daud, Johann Carften von, geft. am 4. Marg 1872. Daupt, Morit, geft. am 5. Febr. 1874.
   Degnenberg-Dur, Friedrich, Graf ven, geft. am 1. Juni 1872.
  Beller, Bilbelim Robert, geft. am 7. Mai 1871 in Hamburg.
Bente, E. L. Th., geft. am 1. Dez. 1872.
Befetiel, Georg Ludwig, geft. am 26. Febr. 1874 in Berlin.
Boffmann von Fallersleben, Aug. Heinr., geft. am 18. Jan. 1874.
   Soltmann, Abolf, geft. am 3. Juli 1870 in Beibelberg.
```

```
Bothe, Beinr. Guftav, geft. am 24. Deg. 1873.
  Suge, François Bictor, geft. am 26. Dez. 1873 in Baris.
   Affuria. Don Francesco Lavier be, geft. im April 1871.
  Achann. Ronig von Gachfen, geft. am 29. Dit. 1873 ju Billnit.
  Quares, Benito, geft. am 18. Juli 1872 in Derico.
  Aulien, Stanislaus Migneu, geft. am 14. Febr. 1873 in Paris.
  Ralbfieifd, Martin, geft. am 12. Febr. 1873.
  Ralifd, David, geft. am 21. Mug. 1872.
  Rarajan, Theobor Georg, geft. am 29. April 1873.
  Rarl XV., Ronig von Schweben , geft. am 18. Gept. 1872.
  Rarl, Friedrich Mug. Bilbelm, chemaliger Bergog von Braunfdmeig, geft. am
18. Mug. 1873.
  Raufmann, Theodor, gest. am 5. Febr. 1872.
Raulbach, Wilhelm von, gest. in der Racht vom 7. zum 8. April 1874 in München.
  Reller, 3 ofeph, geft. am 31. Dai 1873 in Duffelborf.
  Renfett, John F., gest. am 14. Dez. 1872.
Riffelem, Baul, Graf, gest. am 24. Nov. 1872.
Anight, Charles, gest. am 9. Marz 1872.
  Rrummader, Friedr. Bilbelm, geft. am 10. Dez. 1868 in Botebam.
  Rury, Deinrid, geft. am 24. Febr. 1874 in Marau.
  Rubed, Mlons, geft. am 14. Dlai 1873 in Grag.
  Landfeer, Ebwin, Gir, gest. am 2. Oft. 1873. Laftebrie, Jules, Marquis be, gest. am 1. Dez. 1872 in Berfailles.
  Lebrun, Bierre Antoine, geft. am 27. Dai 1873.
  Bee, Rob. Ebmund, geft. am 12. Dit. 1870. ju Legington, Birginia.
  Lerow, Friedrich, geft. am 3. Dez. 1872.
  Lieber, Frang, geft. am 20. Dft. 1872.
  Liebig, Juftus von, geft. am 18. April 1873.
  Lieug, Jufus von, geft. am 16. Aug. 1873 zu Unpanhembe, Afrika.
Libingstene, David, geft. am 15. Aug. 1873 zu Unpanhembe, Afrika.
Lutalzemitich, Tofeph von, geft. am 13. Febr. 1873.
Lutalzemitich, Tofeph von, geft. am 18. Febr. 1873.
Lutalzemitich, Tofeph von, geft. am 18. Jan. 1873 in Torquah.
Macclure, John Le Wefurier, Sir, gest. am 18. Ott. 1873 in London.
  Macreaby, Billiam Charles, geft. am 30. April 1873 in Cheltenbam.
  Mabler, 305. Beinrich von, geft. am 18. Marg 1874.
Magnus, Eduard, geft. am 8.—9. Aug. 1872 in Berlin.
  Malkan, Heinrich, Freiherr von, gest. am 22. Febr. 1874 zu Bifa.
Mancini, Laura Beatrice, gest. im Juli 1869.
  Manzoni, Aleffandro, gest. am 23. Mai 1873 in Mailand.
Marezoll, Gust. Ludw. Theodore, gest. am 25. Kebr. 1873 in Leipzig.
Marstrand, Wilhelm, gest. am 25. Otarz 1873 in Kopenhagen.
  Maury, Datthew Fontaine, gest. am 1. Feb. 1873 in Lexington, Birginia.
  Reabe, George Gorbon, geft. am 6. Nov. 1872 in Bhiladelphia.
  Menzel, Bolfgang, gest. am 23. April 1873 in Stuttgart.
Meredith, Billiam Morris, gest. am 17. Aug. 1873.
  Merle b'Aubigne, 3ob. Beinr., geft. am 21. Dtt. 1872.
  Migelet, Jules, geft. am 10. Febr. 1874.
  Mil, John Stuart, gest. am 9. Mai 1873 in Avignon.
  Mitfderlid, Rarl Guftav, geft. am 16. Marg 1871 in Berlin.
  Montgomery, John B., geft. am 25. Dlarg 1873.
  Mühler, Beinrich von, geft. am 2. April 1874.
  Muller, Bolfgang, geft. am 29. Juni 1873.
  Munbt, Clara, geft. am 26. Cept. 1873.
  Rapoleon III., geft. am 9. Jan. 1873 in Chifelhurft.
  Raumann, Rarl Friedrich, geft. am 26. Nov. 1873.
  Relaton, Muguft, Dr., geft. am 21. Cept. 1873.
  Nott, Josiah Clarte, gest. im Juni 1873.
Olazaga, Salustiano de, gest. am 26. Sept. 1873.
Ongaro, France Sco Dall, gest. im Jan. 1873 in Neapel.
Ort, James L., Gesanblerder Ber. Staaten in Petersburg, gest. das. am 6. Mai 1873.
```

Baez, José Antonio, gest. am 6. Mai 1873.
Parepa-Rosa, Wadame, gest. am 22. Jan. 1874.
Poniatomsti, Joseph, gest. am 4. Juli 1873.
Powers, Hiram, gest. am 27. Juni 1873 in Florence.
Ouetelet, Lambert Avolphe Jacques, gest. am 16. Febr. 1874 in Brüssel.
Raumer, Friedr. Ludwig Georg von, gest. am 14. Juni 1873.
Redention, Karl; eigentich Otto, gest. am 19. April 1873.
Roshirt, Konrad Franz, gest. am 5. Juni 1873.
Ruborst, Avolf Friedr., gest. am 14. Febr. 1873 in Berlin.
Gaint Marc Girardin, François Auguste, gest. am 11. April 1873.
Schamps, sand 1871 in Medina.
Scheele, Ludwig Nitolaus von, gest. am 1. Jan. 1874.
Smellaert, Ferdinand Augusthn, gest. ansangs Juni 1872 in Gent.
Strauß, David Friedrich, gest. am 9. Febr. 1874.
Summer, Charles, gest. am 11. März 1874 in Basbington.
Sybow, Theodor Emil von, gest. am 13. Ott. 1873.
Beinlig, Ehristian Albert, gest. am 19. Jan. 1873.
Beinlig, Ehristian Albert, gest. am 19. Juni 1873.
Bilberforce, Samuel, gest. am 19. Juli 1873.

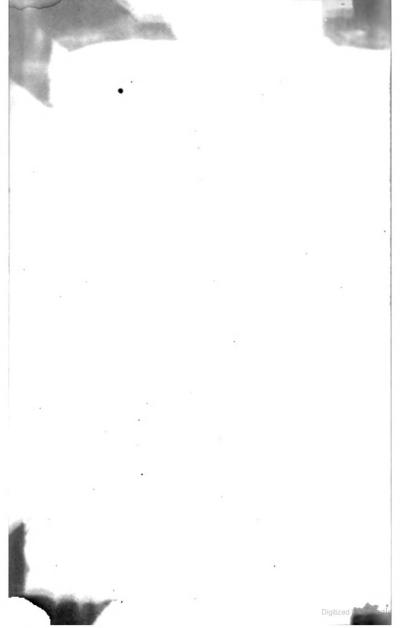







